

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





-

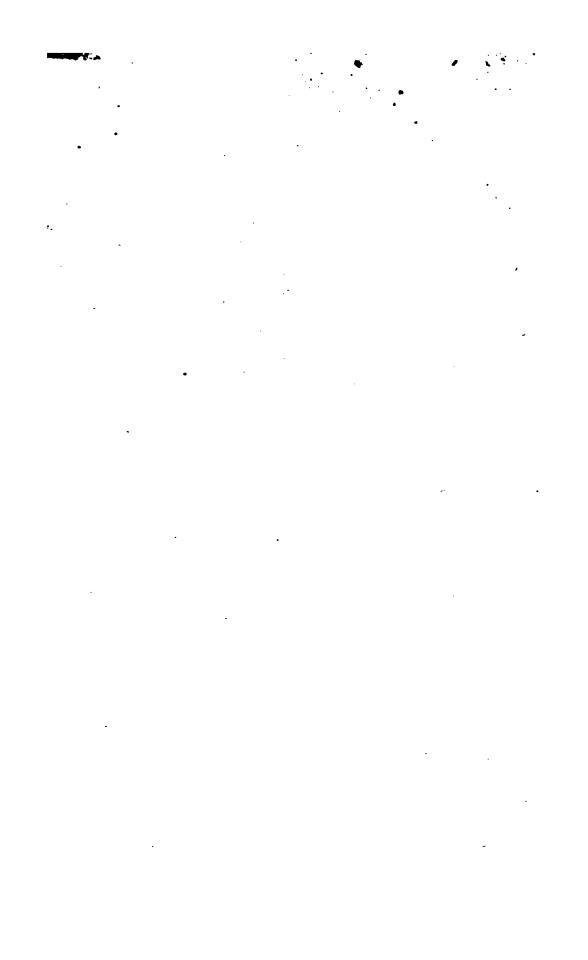

• . •

### Conversations - Lexikon.

Behnte Auflage.

Bierzehnter Band. Ceelenheilkunde bis Thein. ·

· ,

### Allgemeine deutsche

## Meal-Eucyklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Lerikon.

Behnte, verbesserte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Banden.



Vierzehnter Band. Seelenheilkunde bis Thein.

Leipzig:

8. A. Brochaus.

2701 // 1854

This to a submission of

. Nothing the second of the second of

は数な器材 - 1927 かたいの2019 で2020 も 19 20 20 10

oneli ere rice belief s

P P

A 1 a 1

Deelenheilkunde, psydifce Beilkunde ober Pfydiatrie ift eine erft ber neuern Beit angehörige Biffenfchaft, beren Entfteben wir ben aufgeflartern Begriffen vom menfchlichen Geifte und von ben bem Menichen angeborenen Rechten, ber fortidreitenben humanitat verbanten. und welche und lehrt, wie Geiftestrantheiten (f. d.) ju betrachten, auf welchem Bege fie in geiftige Gefundheit zu verwandeln und, wenn bas nicht möglich ift, wie die Geiftestranten fowol selbst als Andere vor den schädlichen Kolgen ihres Ubels zu schüßen sind. Sie gründet sich theils auf naturmiffenschaftliche, anatomisch-physiologisch-arztliche, theile auf philosophisch-psychologische Borkenntnisse, vor allem aber auf die unerlaßliche Beobachtung an Seelenkranken selbst, über Urfachen, Anfange, Berlauf, Ausgange und Abanderungen ber franthaften Geifteszustänbe und über beren Beilung auf natürlichem und künstlichem Bege. Die einzelnen Bauptarten ober Formen ber Seelenftorungen hat man theils nach ber Eraltation ober Depreffion ber brei gewöhnlich angenommenen Seelenvermogen, bes Berftanbes, bes Gemuths und bes Billens, theils nach andern Gintheilungsgrunden unterschieden. Unter ben Schusmitteln, welche die Seelenheiltunde gegen geiftige Ertrankungen tennt, fleht obenan eine gute torperlich- geiftige Erziehung, b. b. verftanbige Leitung ber naturlichen Entwidelung ber Seelenfahigteiten zu einer bem Lebensberuf bes Individuums entfprechenden Bollommenheit und Reife. Gewöhnlich wird die psychische Prophylaris aber erft angewendet, wenn eine psychische Krantheit beseitigt scheint, und nahert fich daber, ale Rachbehandlung, mit Rachwirkungen fruberer Urfachen tampfend, icon mehr ber eigentlichen Therapie. Diefe gablt unter ihre Mittel theils geiftige, theile torperliche, inebefondere alle biatetifchen und arzneilichen Beilmittel, welche auch in torperlichen Krankheiten verordnet werden, außerdem auch eigenthumliche, g. B. Mufit, torperliche Buchtigungen, 3wangsmittel u. f. w., vor allem aber eine ber Erziehung ahnliche fortgefeste geiftige Einwirtung auf die noch gefund gebliebenen Seiten der Seelenthatigteit des Kranken. Wie scharf der psychische Arzt bei seinen Heilbestrebungen die Modificationen der Rrantheiten nach Alter, Geschlecht, Stand, Rorperconftitution ber Kranten u. f. w., namentlich bei ihrem Beginne, ine Auge faffen muffe, bebarf wol teiner nabern Beleuchtung. Ebenfo nothig ift es jedoch auch fur ben in die Lehren ber Pfychiatrie nicht Eingeweihten, mit großer Burudhaltung bas Berfahren eines Irrenarztes zu beurtheilen, ba fich bei Beiftestranten bas Berhaltnif bes Korpers gegen außere Ginbrude meift ganz anbers ftellt als bei gewöhnlichen Rranten, und ber Korper ber einzige Beg ift, auf welchem Ginfluffe gur Seele gelangen tonnen. In einem besondern Bezuge fteht die Pfpchiatrie jur gerichtlichen Deblein. Birfliche Seelenkrankheit, vorübergehende wie dauernde, bedingt während ihrer Dauer Seelenunfreiheit, umb Seelenunfreiheit muß die Zurechnungsfähigteit schmalern ober aufheben. Das Borhandenober Richtvorhandenfein eines folden Buftandes jumal in einer vergangenen Beit ju erkennen und barzulegen, ift eine Aufgabe, welche dem Gerichtsarzte haufig geftellt wird und beren 25fung zuweilen ben größten Schwierigfeiten unterliegt. Je unvolltommener bie Renntniß mar, bie ber menschliche Geift von fich felbft hatte, um fo unftarer waren auch von jeher die Begriffe, welche man fich vom Befen ber Seelenftorungen und von ber Behandlung, bie Geiftestrante verlangten, machte. In ben alteften Beiten fab man Störungen bes Seelenlebens als unmittelbar von der Gottheit über den Denfchen verhangte Buftande an und betrachtete die Erren balb mit Abicheu als Gegenstände göttlicher Strafgerichte, balb mit einer Art Berehrung als außerorbentlicher gottlicher Ginfluffe Gewurbigte. Die Beiftestranten wurden in Folge beffen haufig als nichtenusige Mitglieder ber Gefellschaft je nach ben Außerungen ihres übels entweber von biefer hulflos verftogen oder, in Retten und Banben gefchlagen, ben Gefangenen und Berbredern beigefellt. Diefe beklagenswerthe Behandlung bauerte bis zu Ende bes 18. Sahrh. wo Conv. Bebnte Mufl. XIV.

namentlich Pinel feine Stimme bagegen erhob und bei bem allgemeinen Berlangen nach Anertennung ber Menfchenrechte auch bie ber Beiftestranten geltend machte. Chiarugi in Stalien, Arnold und Crichton in England, Weidard, hoffbauer und Reil in Deutschland folgten, und halb zeigten fich auch die Staaten geneigt zur Errichtung neuer und zur beffern Einrichtung ber porhandenen Irrenanstalten (f. b.). Sierdurch murbe zugleich bas Intereffe an ber burch jene Arate begründeten Wiffenschaft geweckt, und Manner wie Cor, Bastam, Bright und Combe in England, Esquirol, Parifet und Georget in Frantreich, Horn, Langermann, Beinroth, Naffe, Sacobi, Amelung, Bird und Friedreich in Deutschland, Gualandi in Italien und viele Andere forberten ihre Ausbildung mit einem folden Gifer, daß fie jest fich mit vollem Rechte den übrigen mebicinischen Doctrinen an die Seite ftellen barf. Bgl. Pinel, "über Geiftesverirrungen" (aus dem Frang. von Bagner, Bien 1801); Reil und Soffbauer, "Beitrage zu einer Curmethobe auf pfpchifchem Bege" (2 Bbe., Salle 1808—10); Bering, "Pfpchifche Seilkunde" (2 Bbe., Lpg. 1817—21); Heinroth, "Lehrbuch der Störungen des Geelenlebens" (2 Bde., 203. 1818); Esquirol, "Pathologie und Therapie ber Seelenftorungen" (2pg. 1827; neue Aufl., Berl. 1836); Friedreich, "Handbuch der gerichtlichen Pfochologie" (2. Aufl., Regeneb. 1842); Blumröder, "Uber das Irrefein" (Lpg. 1836); Guislain, "Borlefungen über die Beiftestrantheiten oder Phrenopathien" (beutsch von Lahr, Berl. 1854); Griefinger, "Die Pathologie und Therapie ber psychischen Rrantheiten" (Stuttg. 1845).

Seelenlehre, f. Pfpcologie.

Seelenmeffe heißt in der kath. Rirche diejenige Meffe (f. b.), welche für die im Fegfeuer schmachtende Seele eines Gestorbenen gehalten wird, um sie aus dem Orte der Qual zu befreien oder doch wenigstens ihre Qualen zu lindern. Die Entstehung und Ausbildung der Seelenmesse beruht auf der Entstehung und Ausbildung der Lehre vom Abendmahle als wirklichem Opfer, sowie der Lehre vom Fegfeuer. (S. Messe.)

Seelenverkaufer oder Zettelverkaufer hießen jene berüchtigten, in Holland und besonders in Amsterdam ihr Wesen treibenden Mässer, welche Matrosen oder Soldaten zum Dienste in den Colonien und namentlich für die Ostindische Compagnie anwarden, sie die zur Ablieserung unterhielten und dabei für jedes Individuum einen auf 150 Gldn. lautenden Schuldzettel erhielten, die ihnen, wenn der Berkaufte am Leben blieb, ausgezahlt wurden, nachdem man sie diesem an seinem Lohne abgezogen hatte. Die Seelenverkäuser aber verhandelten diese sogenannten Aransportzettel meist um sehr niedrigen Preis an Capitalisten, und so wurde sowol mit diesen Zetteln wie mit den sogenannten Monatszetteln, in denen die Verkausten ihren hinterlassen in Europa von ihrem Lohne jährlich einige Gulden auszahlen zu lassen sich anheischig

machten, ber fomablichfte Bucher getrieben.

Seelenwanderung heißt angebliche Beränderung des Aufenthalts der menschlichen Seele, vermöge beren sie nachemanber verschiedene thierische ober menschliche Körper belebt. Da ein Grfahrungsbeweis für diefe Deinung nicht dentbar ift, fo muß der Grund für diefe uralte Unsicht in dem religiösen Glauben an Wechselwirkung und Verwandtschaft aller lebendigen Wefen und an eine allmalige Remigung und Ruckehr ber geiftigen Individuen ju dem gemeinschaftlichen Urquell gefucht werben. Damit hangt auch der Glaube an ein Dasein der Seele vor der Geburt auf Erden (Praeristeng) gusammen. Denn das irdische Leben ift hiernach nur ein Puntt in der Kette von Buftanden, welche die von Gott ausgegangene Seele ju burchlaufen hat, um endlich in feinen Schoos zuruckzukommen. Die Brahmanenlehre der alten Indier, in der fich die ersten Spuren dieses Glaubens zeigen, stellt die Wanderungen der Seele nach dem Sobe durch bösartige und gutartige Thiere als Bufungen und Mittel der Läuterung dar, womit auch die Schonung der Thiere bei den Indiern zusammenhängt. Auch die Buddhisten nehmen eine Seelenwanderung an. Die Geheimlehre ber ägppt. Prieftertafte nahm einen nothwendigen Rreislauf von 3000 J. an, ben jebe Seele nach bem Tobe, die Korper aller Thiergattungen burchlaufend, vollenden muffe, the fie in ben Denfchenforper gurudtehre und in ben Bohnungen ber Geligen anlange. Bahricheinlich von ben Agyptern empfingen die Griechen ben Glauben an die Seelenwanderung, welche fie Metempfpcofis, b. i. Seelenwechsel, und Metensomatofis, b. i. Rörpermechsel, nannten. Ale die ersten Manner, welche fie bei ben Grieden annahmen, werden Pythagoras und fein angeblicher Lehrer Pherecydes namhaft gemacht. Die fpatern Pothagoraer lehrten, ber Geift folle, von den Beffeln des Rorpers befreit, in das Beich ber Berftorbenen eingeben, baselbst in einem Zwischenzustanbe längere ober kurzere Zeit verweilen und bann wieder andere menschliche oder thierische Körper auf ihre Lebensdauer befeelen, bie bie Beit seiner Läuterung beendigt und feine Rudtehr zum Urquell bes Lebens mög-

lich fei. Es follte der Beist des Pothagoras felbst schon jum vierten male auf Erden gewesen fein. Doch beruht biefes Alles auf fpatern Berichten. Empedofles nahm eine Wanderung ber Seele felbft in Pflanzenforper an. Die griech. Mpflerien fleibeten die Seelenwanderung in angiebende Mythen ein, welche ben Dionnfos ober Bachus als herrn und Führer ber Seelen barftellen, und auch hier war die Annahme einer Praerifteng merklich. Die griech. Dichter und Philosophen haben diese Mythen mannichfaltig ausgeprägt. Pindar, Drphischen Lehren fic anschließend, läßt die Geele nach einem dreimaligen tadellosen Lebenswandel in den Inseln der Seligen anlangen. Plato behnt ben Beitraum bis jur völligen Rudtehr ber Geelen in ben Schoos der Gottheit auf 10000 3. aus, in denen fie Menfchen- und Thierforper ju durchmandern hatten. Er tragt bies auf mythische Beise vor; die Reuplatoniter aber icheinen bies eigentlich genommen zu haben. Plotin unterfcheibet eine Berpflanzung ber Seelen aus unfichtbaren, atherifchen Rorpern in irbifche und eine Banberung aus irbifchen wieber in irbifche. Unter den Romern haben Cicero und Birgil fich auf diese Lehre bezogen. Aristoteles vermarf fie, weil fie vorausfest, daß die Seele fich zu bestimmten Rorpern gleichgultig verhalte. Die Rabbinen malten bie Lehre von der Seelenwanberung in ber ihnen eigenen Manier aus, inbem fie annahmen, Gott habe nur eine bestimmte Anzahl Judenseelen geschaffen, die daher immer wiebertamen, folange es Juden gebe, bisweilen auch jur Bufübung in Thiertorper verfest, am Auferstehungstage aber alle geläutert fein und in den Leibern der Gerechten auf dem Beden bes Gelobten Lanbes aufleben murben. Die driftliche Gette ber Manicaer betrachtete bie Gee-Ienwanderung ebenfalls als Bugmittel; aber die driftliche Kirche hat fie ftets bestritten. Auch bie alten Italiener, die celtischen Druiden, die Scothen und Soperboraer hatten biesen Glauben, und die heidnischen Rationen des öftlichen Afien, die tautaf. Bolterschaften, wilde Ameritaner und afrit. Reger haben ihn noch, obicon mit mancherlei Anderungen. Gine Folge befselben war bei vielen Boltern die Berehrung gewisser Thiere und die Scheu vor dem Genuß ihres Fleifches.

Seelowe, f. Robben.

Seemachte oder Geestaaten heißen diejenigen Staaten, welche in ihren befestigten Häfen jum Schus ihres Sandels und ihrer überfeeischen Befisungen eine Rriegeflotte aufbieten tonnen, ober auch folche Staaten, beren maritime und coloniale Macht ihre Bebeutung auf bem Festlande weit überragt. In biesem Sinne waren früher Benebig, Genua und Holland Seemachte ju nennen; ihre Bedeutung ift aber langft burch andere verbrangt. Unter ben jegigen Staaten Europas nimmt Großbritannien den ersten Rang als Seemacht ein. Durch feine Infellage, feine Colonialmacht und feine ebenfo umfangreiche wie trefflich ausgeruftete Rriegsflotte, mozu eine tuchtige feemannifche Trabition und ein trefflicher Stoff an guten Matrofen zu rechnen finb, hat es in unferm Sahrhundert biefen Borrang erlangt. Als Geemacht erfien Rangs fteht ber britifchen burch die Lage bes Landes, ben Reichthum ber Bulfemittel und ben fuhnen Unternehmungsgeift nur die der Bereinigten Staaten von Nordamerika rivalifirend nahe. Bon den europ. Staaten reihen fich die Mächte Frankreich und Rufland zunächft an die britische an. Mur ift Frankreich, obwol vortrefflich geruftet, zugleich zu fehr Landmacht und zu wenig Colonialftaat, um mit England auf gleicher Linie zu flehen. Rufland hat eine fehr zahlreiche Ausruftung, aber die Beschaffenheit ber Meere, die es umgeben, namentlich der nordischen, beschränkt seine maritime Bedeutung ebenso sehr wie der mangelhafte Stoff der Bemannung. Der im J. 1854 ausgebrochene Krieg zwischen Rufland und den westlichen Seemachten bewies fcon in feinem Beginn, daß Großbritannien vierzig Friedensjahre eifrig verwandt habe, um ar Größe und Trefflichteit der Ausruftung, namentlich durch Benugung des Dampfe und der Schraubenschiffe, seinen vollen Vorrang zu behaupten. Als Seemachte zweiten Rangs find Solland, Danemart, Schweben, Spanien, Portugal, Neapel, Sardinien und die Türkei zu betrachten. Deutschland, durch seine Lage und seinen ausgebreiteten Seehandel dazu aufgefodert, hat 1848 einen Berfuch gemacht, in diese Reihe einzutreten, der in Anbetracht der damaligen Berhältniffe und der Kürze der Zeit wenigstens der Ration keine Unehre machte. Dieser erste Stamm einer beutschen Rriegeflotte ift aber tem Biberwillen ber Restaurationspolitit gegen Alles, was an bas 3. 1848 erinnerte, und bem particulariftischen Saber als Opfer gefallen. Dagegen haben Dftreich und Preufen bescheibene Anfange gemacht, eine Rriegefiotte gu grunben, um allmalig wenigstens in die Reihe ber Seemachte zweiten Rangs einzutreten.

Seeneffeln nennt man gewisse Seethiere, Atinien (f. d.), Atalephen (f. d.), Seefterne (f. d.), beren Berührung auf der hant ein Brennen bewirft, das dem der Neffeln gleicht.

١.

Secotter (Knhideris) bilbet unter ben wieselartigen Raubthieren eine eigene, ber Fischotter (f. b.) ähnliche Gattung und unterscheibet sich durch die kleinen Vorderfüße mit kurzen verwachsenen Zehen, einen ziemlich kurzen Schwanz, stumpfe Schnauze und oben vier, unten fünf Badenzähne. Man kennt nur eine Art, die eble Secotter (K. marina), welche einen cylindrischen Körper, runden Kopf, tutenförmig eingerollte Ohren hat und ohne den 10-12 Zoll langen Schwanz  $3\frac{1}{4}-4$  K. lang wird. Sie bewohnt das Meer hauptsächlich an der Nordküste Amerikas von Californien die nach den Aurilen und wird wegen ihres kostbaren Pelzes gejagt, der ungemein fein, schwarzbraun, selten gelb und einer der theuersten im Handel ist. Die meisten solcher Pelze werden von den Chinesen zu ungemein hohen Preisen gekauft; jedoch erreicht jest der Fang der Secottern keine bedeutende Höhe mehr. Das Weibchen wirft nur ein Junges. Die Nahrung besteht in Fischen und Schalthieren.

Seeprotest ober Berklarung nennt man die aus dem Schiffsjournal entnommene Darftellung bes hergangs einer haverei (s. d.), welche nach der Antunft am Bestimmungsplate der Schiffsführer geben und sammt seiner Mannschaft eiblich erharten muß. Der Seeprotest bezweckt, das Bersahren des Schiffers zu rechtfertigen und zugleich den Beweis und die Rechnungslegung gegenüber dem Rheder und den an der Ladung Betheiligten zu bilden, unter Anderm also auch einen sich etwa später an der Ladung vorsindenden Schaben diesen allein zur Last zu legen und den Schiffsführer von sehem Berdacht einer Fahrlässgetit zu reinigen. Wenn der Schiffer unterwegs in einen Nothhafen eingelaufen ist, so muß er schon hier eine Aussage vor der Obrigkeit leisten, welche bisweilen gleichfalls Seeprotest genannt wird. Der Seeprotest ist

in Savereifällen ein unumganglich nothiges Document.

Seerauberei ober Piraterie unterscheibet sich von ber Kaperei (f. Raper) baburch, bag erstere von Freibeutern, Korsaren und Piraten unter willkürlicher Flagge aus eigener Macht gegen Jebermann ausgeubt, lestere bagegen ben Privaten und Rhebern von einer friegführenden Macht gegen die ihr feindliche, den Seegefesen gemag, durch ein Patent erlaubt wird. Die Seeräuberei, häufig ein Erzeugniß langwieriger Seetriege ober innerer Unordnung in Seestaaten, hat ihren Sis meist in inselreichen Meeren und an buchtenreichen Ruften. Gine Art von Berühmtheit als Geeräuber erlangten im Alterthume die eilicischen und andere Geeräuber im Mittellanbifchen Meere, welche Dompejus 67 v. Chr. unterbrudte; bann bie normann. Seerauber vom 8 .- 11. Jahrh.; die nordafrit. Seerauber bis in die neuere Beit; die Flibuflier (f. b.) in Weftindien; die griech. Seerauber im Meere um Griechenland, die bis 1828 ihren hauptfclupfwinkel zu Karabufa auf Kreta hatten und auch jest noch mitunter, g. 28. 1854, auftauden; die westind. und fudamerit. Seerauber, die burch den Krieg bes fpan. Amerita gegen bas Mutterland erzeugt wurden; die perfischen und indischen im Perfischen Meerbusen, die bem ind. Banbel vielen Abbruch thaten; bie malanifchen Freibeuter im Offindifchen Archipelagus, die jest fast noch die einzigen, systematisch in eigenen Raubstaaten ihr Gewerbe treibenden und dabei bochft gefährlicher Art find; enblich bie weftafrit, von ben Afchantis und anbern Regerfürften ausgerüfteten Raubiciffer. Seerauberei wird gewöhnlich auf ber Stelle mit bem Tobe bestraft.

Seerecht nennt man den Inbegriff der Gesese, die sich auf Schiffahrt und Seehandel beziehen und fowol bie privatrechtlichen Berhaltniffe zwifchen ben Eigenthumern bes Schiffs, bem Capitan und den Befrachtern, die Beschädigungen des Schiffs und der Ladung, die Bodmerei und bie Berficherungen, ale auch bas Staats - und Bolterrecht umfaffen, welches wegen ber Kaperei hier tiefer als in andern Beziehungen in das Privatrecht eingreift. Für die Berhältnisse ber Staaten zueinander gibt es teine gesetzgebenbe Gewalt, sondern nur Grundfage des naturlichen Rechts. Jebe Seemacht tann baber hierin fo weit geben, als ihre Rrafte reichen, bie Beforantungen, welche fie Andern auflegt, ober die Befreiungen, welche fie felbst für fich in Anfpruch nimmt, mit Gewalt durchzusesen. Eigentlich ift ganz Europa feit Cromwell mit England über bas Seerecht in einem Streite, ber bei einem feben Seefriege von neuem ausgebrochen ift. Die hauptfächlichsten Aufstellungen Englands waren bisher: baß 1) die Reutralen nicht berechtigt feien, ben Feinben Kriegsbedürfniffe, die man in einem fehr ausgebehnten Begriffe nimmt, zuzuführen; baß sie 2) nicht befugt feien, unter ihrer Klagge Gigenthum der Beinde zu transportiren, vielmehr feindliches Gut auch auf neutralen Schiffen weggenommen werben konne, also daß die Flagge nicht die Ladung bede; daß 3) die kriegführenden Mächte ganze Ruften in Blockadestand fegen, b. h. alle Communication zur See dahin untersagen könnten, und 4) baß bie friegführenden Machte berechtigt feien, die Schiffe ber Reutralen zu vifitiren. Diesem Anfinnen Englands wurde von Seiten Ruflands die bewaffnete Neutralität, von Seiten Frankreiche bas Continentalfystem (f. b.) entgegengefest, boch eine fo wenig ale bas

andere durchgeführt. Bis in die neuefte Beit ruhten diese Fragen wieder, welche in England burch ben vielfahrigen Richter ber Admiralitat, Gir Bill. Scott, auf die hochfte Spise getrieben waren. Der Rrieg erft, welcher 1854 zwischen ben Westmächten (England und Frankreich) und Rusland ausbrach, machte fie aufs neue jum Gegenftande mannichfacher Erörterungen im engl. Parlament, bei den Handelsbehörden und in der Presse. Ramentlich hat die brit. Regierung hierbei wieder ausbrudlich erflart, bag bas Eigenthum, welches bie im feinblichen Lanbe Angefeffenen ober Stablirten (mögen diefe nun durch Geburt Feinde, Reutrale, Berbundete ober Mitunterthanen bes eigenen Staats fein) aus Feinbesland ausführen, in allen Fallen als Keindesgut und mithin als rechtmäßige Kriegsprise behandelt werden solle, wenn es auch an Bord eines neutralen Schiffs gelaben fei. Das altefte Seegefes, welches allen Seerechten zu Grunde liegt, ift die Lox Rhodia, die aus dem Alterthume stammenden Gefege für die Infel Rhobus. Aus bem Mittelalter find die Seegesete von Dieron in Frankreich, das Consolato del mare, die Seegefege Barcelonas aus dem 13. Jahrh., die flandrifchen Seerechte von Damme, bas amsterdamer Seerecht aus dem Anfange des 14. Jahrh., bas Seerecht von Wisby aus dem 13. Jahrh., das hamburger Schiffsrecht von 1270 und das lübecter von 1299 und aus ber neuern Beit die niederl. Drbonnang Raifer Rarl's V. von 1549 und vorzüglich die frang. Ordonnance maritime von 1681. Um bie wissenschaftliche Bearbeitung des Seerechts haben sich in England verdient gemacht Robinson, Ward, Howard und Wheaton; in Frankreich Aubouin, Ranneval, Boucher und Boulan-Path ("Cours de droit commercial maritime", 4 Bbe., Par. 1821); unter den Stallenern Galiani, Ajuni ("Systema universali dei principii del diritto maritimo", 2 Bbe., Flor. 1759) und Plantaniba ("Della giurisprudenza maritima", 3 Bbe., Mail. 1806); unter den Deutschen von Martens, Gildemeister, Büsch und hauptsachlich Jacobsen ("Seerecht des Friedens und Kriege", Altona 1815, und "Englisches Seerecht", Bamb. 1805), in neuester Zeit auch von Kaltenborn ("Grunbfage bes praktischen europ. Seerechts", 2 Bbe., Berl. 1851). Die vollständigste Sammlung der Seegesete ist Pardessus "Collection des lois maritimes antérieures" (Par. 1824 fg.).

Seefclange, f. Rraten.

Seesoldaten. Der Seesoldat dient auf Rriegsschiffen nicht nur als Mustetier, um das Rleingewehrseuer in der Schlacht zu unterhalten, die Sicherheits - und Ehrenposten zu besesen und bei Landungen die Boote zu bemannen, sondern er muß auch wie der Matrose an dem Tauwerke, welches zur Regierung der untern Segel dient, mitarbeiten und die Geschüse bedienen helsen. Die Seetruppen sind ebenfalls in Bataillone und Regimenter formirt und der strengsten Disciplin unterworfen. Die Offiziere der Seesoldaten bedürfen keiner nautischen Ausbis-

bung, obicon fie ihnen von Bortheil ift.

Seefferne machen eine Dronung der Stachelhauter ober Echinobermen aus, bewohnen nur das Meer und besitzen einen platten, fünfectigen oder am häufigsten in 5—20 Strahlen mehr ober minder tief fternformig getheilten Rorper. Die haut ift ziemlich bid und enthalt Raltplatten; ihre oberfte Schicht wirft mittels mitroftopifcher, einen icharfen Saft aussondernder gab. den fast wie Reffeln auf die Daut des Menschen. Es ift nur eine Offnung (Mund) vorhanden. welche fich im Mittelpuntte befindet. Die Beute, wie Beichthiere, Krufter und felbft fleine Kische, wird von hunderten von Saugfüßen umstrickt und festgehalten und die harten Schalen berfelben werben burch ben Mund wieber ausgestoffen. Daf bie Seefterne unter ben Auftern Berwüstungen anrichten, war schon den Alten bekannt; dabei sollen sie nach Deslongchanms burch einen ausstiefenden giftigen Saft erst die Schließmusteln biefer Thiere lahmen, sodaß die Schalen klaffen. Die Seesterne kriechen meist sehr langsam und schwimmen durch leichte Bewegung der Strahlen, welche fie auch einrollen und wieder geradestreden können. Tastsinn und Fühlfinn find bei ihnen am meiften entwidelt. Die Fortpflanzung erfolgt burch Gier. Sie finben sich über alle Meere verbreitet, bringen aber bem Menschen keinen Rugen; einige kommen verfleinert vor. Der rothliche Stachelftern ober gemeine Seeftern (Asteracanthion rubens) wird an allen europ. Geefuften fehr haufig gefunden und in manchen Begenden in folder Menge, daß er gur Dungung ber Felber benust wird. Die gur Gattung Golangenftern (Ophiura) gehörenden Arten haben gegliederte, einfache Arme ober Strahlen, welche fie nach allen Seiten bewegen und frummen konnen. Werben fie angefaßt, fo werfen fie einen ober mehre Arme freiwillig ab, die aber bald wieder reproducirt werden. Die gewöhnlichste Art an Europas Ruften ift ber gemeine Ochlangenftern (O. lacertosa). Bei bem Mebufenftern (Buryale) find die Arme mehrmals gabelig getheilt, ja bei einigen Arten bes Indischen Decan geht die Bertheilung so weit, daß sie bis ju 80000 Gliedern anfleigt. Diese wegen ihres wurberlichen Aussehens oft fur icablich und giftig gehaltenen Thiere galten sonft als naturhiftorische Seltenheiten.

Seeftucke nennt man diejenigen Gemalbe, welche die Darftellung der See zum Gegenstande Die See- oder Marinemalerei bildet auf diefe Beife einen Zweig ber Lanbichafts. malerei und lagt gleich biefer die verschiedenfte Art der Auffaffung und Ausführung gu, indem man gunachft bas Meer an und für fich in feinem elementaren Balten, fei es in ruhiger Bindftille, fei es im Stürmen der aufgeregten Wogen, ins Auge faßt. Daß hier der Wechfel der Beleuchtung, der Tageszeiten, der Zonen eine ähnlich reiche Stala von Rüancen hervorbringt, wie bei der Landschaft, ist selbstverständlich. Sodann aber wird die See in ihrer Berbindung mit bem Menfchen, ben fie trägt, gegen ben fie fich emport, ber mit ihr ober auf ihren Wogen gegen feines Gleichen kampft, bargestellt. In letterm Falle entstehen Werke, die andererseits wieder unter die Kategorie ber Schlachtenbilber fallen. Die Seemalerei verbankt ber holl. Schule beb 17. Jahrh, ihre Entstehung. Bonav. Peters, Pet. Molyn ber Jungere (Tempesta) und Alb. van Everbingen waren die berühmteften Deifter in der Darftellung des fturmifch erregten Deeres ; Lubolf Bachunsen schilderte die See in ruhigem und bewegtem Zustande, sowie den Kampf der Schiffe gegen daffelbe; auch Jakob Ruisdael war ein trefflicher Marinemaler. Borgugliche Bilber von Seefchlachten hat man von Joh. und Bonav. Peters und Wilh. van der Belbe; Meer und Fluffe mit dem lebendigen Getummel des Safentreibens fcilderten Joh. Lingelbach, Abr. Stod u. A. Unter ben Reuern zeichnen fich bei ben hollanbern J. C. Schotel, die beiden Linnig, Bult, Roedoed (gur Untericheibung von feinem nicht minder berühmten Rameneverwandten Bater-Roedoed genannt), bei den Franzosen Judin, Barry und Mayer, bei den Deutfchen A. Achenbach und Bunten in Duffeldorf, &. Beig, Rraufe, L. Berrmann, Schmidt in Berlin u. A. aus.

Seetattit ist die Berwendung der Schiffe jum Kriegszweck, dem Siege. Sie gibt für einzelne Schiffe an, wie fie auf feinbliche Jago machen, ihnen ausweichen ober fie befampfen follen; fie ordnet die Aufstellung von Abtheilungen oder gangen Flotten an und bestimmt die Bemegungen berfelben, Geemanoeuvres. Endlich lehrt fie ben Baffengebrauch, bas Geegefecht. Daffelbe ift faft ausschließlich Feuergefecht durch Geschüße und Gewehre; zum Kampfe mit der blanten Baffe fommt es nur beim Entern, was jest bei ber Bervollfommnung ber Feuerwaffen, befondere feit Erfindung der Bombenkanonen, felten nothwendig ift. Das Augelfeuer der Geschüße wird auf den Rumpf der feindlichen Schiffe über und dicht unter dem Bafferspiegel, um fie zu verfenten, auf Ragen und Daften gerichtet. Rartatfchen fegen bas Ded, foviel es die Bangematten, welche dort jum Schut angebracht find, geftatten. Dann beginnt bas Rleingewehrfeuer ber hinter gleichen Dedungen aufgestellten Mannicaften, welche durch Buchfenfcugen aus den Masterben, von mo fie auf Offiziere und Steuerleute ichiefen, unterftügt werden. Duf ein Schiff fich ergeben, fo ftreicht es die Flagge vom Daft und wird fofort in Befit genommen. — Geefdlacht heißt ber Rampf von Flottenabtheilungen oder gangen Flotten. Die Aufstellung bagu wird gewöhnlich in zwei Treffen genommen, von benen bas erfte bie Schlacht eröffnet, bas zweite zur Unterftusung bient. Signale durch Flaggen vom Abmiralfchiffe aus leiten den Rampf, foviel es ber Pulverdampf erlaubt; andere burch Sprachrohr ober Inftrumente würben im fortwährenden Kanonendonner nicht verstanden werden. Uberhaupt sind Signale nur in wichtigen Momenten nothwendig, benn mehr ober minder tampft jedes einzelne Schiff in taktischer Selbständigkeit und hat nur die augenblicklichen Bortheile, die sich ihm bieten, und die Gelegenheit, mit den nächsten Schiffen gemeinschaftlich zu handeln, wahrzunehmen. Uberflügelungen, Durchbrechen ber feinblichen Schlachtlinie, Benugung von Branbern, Auffprengen der besten Schiffe u. f. w. führen zum Siege. Diefer muß durch Berfolgung benust werden, um fo viel Fahrzeuge als möglich in Grund zu bohren. Giner eigenen Niederlage welcht die Flotte durch rechtzeitigen geschickten Rudzug, gewöhnlich in Salbmondform, aus, ober fle fucht, wenn fie gefchlagen ift, durch Schnelligkeit wenigftens möglichft viel Coliffe zu retten. Seetang, f. Tang.

Seehen (Ulr. Jaspar), ein berühmter Reifender und Naturforscher, geb. 30. Jan. 1767 gu Sophiengroden in der Berrschaft Lever, wo sein Bater Landwirth war, studirtel 785 — 88 zu Göttingen Medicin und Naturwiffenschaften und unternahm dann Reisen durch Deutschland und Holland. Am 13. Juni 1802 ging er, von Gönnern unterstützt, nach dem Orient, um von Arabien aus mitten durch Afrika vorzudringen. Zunächst besuchte er, nachdem er zu Aleppo das Arabische erlernt, Sprien und Palastina, 1805 den Libanon und Antilibanon und im Jan. 1806 die Gegenden an der Oftseite des hermon, Jordan und Todten Meeres, wo er wichtige

Entbedungen machte. Sodann wandte er sich 1807 über Suez nach Kairo, wo er zwei Jahre verweilte und eine tostbare Sammlung von 1574 handschriften, Alterthümern und vielen naturhistorischen Seltenheiten zusammenbrachte, die sich jest in Gotha besindet. Im Mai 1808 besuchte er Mittelägypten. Nachdem er 1809 Metta und Medina, sowie die von Wechabiten besetzen Gegenden besucht hatte, wandte er sich im März 1810 nach Jemen, dann nach Aben und von hier auf dem von den Europäern damals noch nie besuchten Küstenwege nach Motta. Sein von hier aus unterm 17. Nov. 1810 an Bernh. Aug. von Lindenau in Gotha geschriebener Brief ist die leste durch ihn selbst nach Europa gelangte Nachricht. Bier Jahre später ersuhr man, daß S. im Oct. 1811 auf dem Wege zum Imam von Sana, von dem er seine in Motta in Beschlag genommenen Effecten wieder zu erhalten hosste, in der Nähe von Taes plöstlich gestorden sei. Das Tageduch seiner morgenländ. Reisen, welches für verloren galt, gelangte in die hände des Professors Kruse in Dorpat.

Seeversicherung, Seeaffeeurang nennt man die Sicherstellung der Eigenthumer von Seeschiffen und darauf befindlichen Ladungen gegen die Gefahr zur See mittels Bertrags zwifchen jenen Eigenthumern (ben Berficherten) und einem Berficherer (Affecurabeur), welcher Lestere gegen Zahlung einer Prämie die Garantie übernimmt und nöthigenfalls die Entschädeigung leistet. Auch der Frachtlohn (nicht aber in Frankreich und Spanien), der muthmaßliche (imaginare) Gewinn auf die Baaren (dieser aber nicht in Frankreich, Sardinien, Spanien, Portugal), die Haverei- und Bodmereigelber, die etwaige Spesennachnahme und selbst die Assecurangpramie konnen versichert werben. Die allgemeinen Grundfate find hierbei diefelben wie bei den Feuer- und Lebensversicherungen, nur findet der Unterschied ftatt, daß nicht blos Gefellichaften, sondern auch Privatpersonen ale Berficherer auftreten. Bei Abschließung bes Affecuranzvertrage fommt hauptfächlich Folgenbes in Betracht: 1) Rein Schiff barf über feinen mahren Berth verfichert werden. 2) 3ft das Schiff icon in See, fo durfen die Contrabenten über deffen Schidfal nicht unterrichtet fein. 3) Der Berluft darf weber durch ben Berficherer noch burch beffen Untergebenen verschuldet fein. 4) Läuft von einem verficherten Schiffe feine Radricht wieder ein, fo tritt (in Europa) bei ben nach europ. Safen bestimmten Schiffen gewöhnlich nach einem Jahre, bei den nach andern Welttheilen gehenden nach zwei Jahren der Berficherte das Berficherte an den Affecuradeur ab und erhalt von diesem die versicherte Summe. Diese Abtretung heißt der Abstand oder Abandon. Die Versicherung des Fahrzeugs heißt auch Cascoverficherung. Die bisweilen vortommenden Cascoverficherungen auf Gegenfeitigkeit bei Ruftenfahrzeugen u. f. m. gaben Berficherungevereinen bas Entfteben, welche in Dfifries. land Compacten genannt werben. Das befte beutsche Bert über bie Geeversicherung ift Benede's "Spftem bes Secaffecurang- und Bodmereiwesens" (umgearbeitet von Rolte, 2 Bbe.,

Hamb. 1851—52). S. auch Dispace und Paverei.
Seewissenschaften nennt man im engern Sinne die Schiffsbaukunst (s. d.), die Seetaktik (s. d.), welche zugleich die Signalkunst umfast, die Seefortisication und das Seerecht (s. d.), in-

bem man gewöhnlich die Schiffghrts funde (f. b.) bavon trennt.

Seewurf nennt man das Überbordwerfen eines Theils der Schiffsladung, wenn solches zur Erleichterung des Schiffs nothwendig ift. Wird das Schiff badurch wirklich gerettet, so muß der Schade von Schiff und Ladung gemeinschaftlich getragen und in diesem Berhaltniß dem Eigenthumer der geworfenen Guter erseht werden. Dies findet auch flatt, wenn das Schiff noch auf der nämlichen Reise, aber durch einen andern Unglücksfall untergeht. Der Seewurf

ift eine Bauptart ber großen Baverei (f. b.).

Segel heißen große, aus mehren Breiten ober Aleidern zusammengenähte Tücher von starter Leinwand, welche, an den Raaen und Stagen der Schiffe ausgespannt, zur Fortbewegung
derselben mittels des Windes dienen. Man hat rechtedige, dreiectige und trapezoidisch gestaltete
Segel, die sammtlich mit einem ihrer Größe angemessenen starten Taue, dem Liete, eingesaft
sind, um so den Saum zu sichern. Die Rausegel haben alle die Gestalt eines Rechteds
oder Trapezes; ihnen zur Vergrößerung dienen die an den Spieren (Verlängerung der Raaen) besessigten Leesegel. Die Stagsegel sind dreiectig und es fällt ihre Richtung bei Windstille in die Ebene des Kiels. Die Authensegel hängen unter einem in sehr schräger Richtung am Maste besessigten und nach beiden Borden beweglichen Baume; sie sind ebenfalls gewöhnlich dreiectig und auf Galeeren, Schebeden, Tartanen, Feluden u. s. w. unter dem Ramen der lateinischen Gegel gebräuchlich. Die Baum- und Gasselsgel hängen unter einem Baume, der sich mit einer ausgeschnittenen Klaue um den Mast bewegt. Die Sprietsest werden meist auf Booten gebraucht und durch eine in der Diagonale angebrachte Stanze und gespannt. Unter Bor- und hintersegeln eines Schiffs versteht man die vor und hinter dem großen Maste besindlichen, die untereinander im Gleichgewicht stehen mussen. Ariegsschiffe führen unter der sogenannten blinden Raa noch ein Segel, die Blinde; diese war schon den Griechen bekannt und diente zur Regierung des Fahrzeugs während des Gesechts. Nelson hatte die Blinde verworfen; als aber nach der Schlacht von Trasalgar mehre span. und franz. Schiffe, die bereits entmastet waren, durch husse Segels in der Nacht entwichen, wurden sie auf Beschl der Admiralität wieder eingeführt. Unter Segel geben heißt die Segel ausspannen, um abzugehen; auf etwas Segel machen, auf einen Gegenstand zusegeln; Segel mindern oder bergen, beim Sturm oder beim Einsegeln in einen Hafen nach und nach die Segel einnehmen. Oft gebraucht man Segel auch für Schiffe selbst.

Segeltuch, ein febr grober, schwerer, bicht und fest aus Sanf - ober Baumwollengarn leinwandartig gewebter Stoff, welcher von feiner Sauptanwendung (zu Schiffsfegeln) den Ramen hat, aber auch zu Beltbeffeidungen, Frachtwagenbeden, Feuereimern u. f. w. gebraucht

wirb. Die leichtern Gorten pflegen unter ber Benennung Schiertuch vorzukommen.

Segen heißt überhaupt die Anwünschung eines Gutes in geistiger und leiblicher Beziehung, befonders aber ber göttlichen Onabe unter Anrufung Gottes. Als religiofe Sandlung findet man ben Segen felbft bei ben alteften heibnifchen Boltern. Im Jubenthume gab es einen hauslichen und öffentlichen Segen; jenen fprach ber fterbende Bater über feinen Erfigeborenen, ben öffentlichen der Priefter über das Bolt beim Gottesbienfte. Bor Ertheilung des Segens mußte der Priester sich waschen; er sprach ihn mit erhobenen Banben aus und bas Bolt empfing ihn stehend. Auch Jesus segnete, gebot seinen Bekennern zu segnen, und der Apostel Paulus wiederholte biefes Gebot. Die driftliche Rirche hat baber bas Segnen beim Gottesbienfte, gewöhnlich unter Anwendung ber mofaifchen Segensformel, und bei gottesbienstlichen Sandlungen beibehalten, fodaß jener und diefe oftmals ichon mit einem Segensspruche begonnen, immer aber mit einem folden unter Anwendung bes Rreugschlagens mit ber Sand gefchloffen werden. Die Gemeinde empfängt ben Segen gewöhnlich stehend ober in knieender Stellung. Die feierliche Beihe mander Perfonen unter Segensfpruchen, 3. B. bei ber Confirmation ober bei dem Untritte eines Amts heißt die Ginfegnung, bei Bochnerinnen aber, die Gott jugleich fur eine gludliche Entbindung danten, die Ausfegnung, die jedoch nur in manchen Landern gebrauchlich ift. Bei der Ertheilung bes Segens an einzelne Personen findet die Sandauflegung fatt. über die Einfegnung von Brot und Wein beim Abendmahle f. Confecration. In der tath.

Rirche heißt die Segenbertheilung Benediction (f. b.).

Segers ober Seghers (Daniel), ein ausgezeichneter nieberland. Blumen- und Fruchtmaler, geb. zu Antwerpen 1590, lernte bei Joh. Breughel, bem fogenannten Sammet-Breughel, trat in jungen Jahren in den Jesuitenorden und zierte mehre Rirchen deffelben mit Landschaften und Staffage aus dem Leben ber Beiligen feines Drbens. Rachmals betam er die Erlaubniß, nach Rom zu reifen, wo er fich eifrig ber Runft wibmete. Rach feiner Rudtehr ins Baterland erhielt er bedeutende Auftrage und erwarb fich fehr bald den Ruf eines der größten Maler feiner Beit. Die Blumen in feinem Garten mit ihren Infetten waren die Modelle feiner in manden Beziehungen nicht übertroffenen Runftichopfungen. Rubens und andere hiftorienmaler feines Baterlandes veranlaften ihn fehr oft, ihre heiligen Bilder mit Buirlandeneinfaffungen, Blumenbouquete u. f. w. ju fcmuden. Er ftarb ju Antwerpen 1660. Unter feinen Schulern war Ottmar Elliger ber ausgezeichnetste. Gemalbe von ihm finden sich nicht nur in ben Mufeen feines Baterlandes, fondern auch im Belvebere ju Bien, im berliner Rufeum, in ber Pinakothek zu München und in der Galerie zu Dresben. Zeichnungen von ihm und Aupferstiche nach ihm gibt es nur sehr wenige. — Sein Bruder, Geraart S., dessen Hauptfach geistlich-historifche Malerei mar, murbe zu Antwerpen 1589 geboren und lernte bei Beinr. van Balen und Abr. Janssens. Auch er ging jung nach Rom, studirte sehr fleißig und ahmte die Manier des Michel Angelo da Caravaggio, Manfredi's und Cigoli's in ihren bunkel gehaltenen Bilbern mit Lichteffecten nach. Spater ging er nach Spanien, wo er am hofe arbeitete. Nach feiner Rudtehr nach Antwerpen lebte er mit Rubens und van Dyck in freundschaftlichem Berhältniß, beffen Manier er fehr balb mit feiner bisherigen Manier geschickt zu verschmelzen wußte, und wurde mit Bestellungen für Rirchen und Runstfreunde wahrhaft überhäuft. In seinen spätern Lebensjahren hielt er fich einige Zeit in England auf. Er ftarb zu Antwerpen 1651. Gemalbe von ihm finden fich auch außerhalb feines Baterlandes in der Galerie des Belvedere ju Bien und im Museum des Louvre in Paris; felten find Zeichnungen von ihm und noch feltener die von ihm selbst auf Rupfer geasten Blätter, wie Diogenes, die heil. Ratharina und das Portrat des mostowit. Fürsten Gobefribus Chodtiewicz. Sestochen nach ihm haben P. Pontius, die Bor-

fterman, bie Bolswert, Lauwers u. M.

Segefta, bei ben Griechen Egefta, eine Stadt im westlichen Theile Siciliens, unweit ber Rorbkuste, mahrscheinlich die heutige Stadt Castellamare, war ebenso wie die weiter westlich gelegene Stadt Erpr von flüchtigen Troern gebaut, die mit eingeborenen Sikanern zu einem Böltchen, Elymer genannt, verschmolzen. Nach langen Kriegen mit der Stadt Selinus suchtes. bei den Karthagern Huste, die biese gewährten, aber sich zugleich der Stadt selbst bemächtigten. Die Karthager wurden durch Agatholies vertrieben, nach dessen trannischer Herrschaft S. wieder eine karthag. Besasung erhielt. Diese wurde von den Segestanern im ersten Punischen Kriege ermordet und die Stadt den Römern übergeben, die sie wegen der trosan. Abstammung als eine verwandte betrachteten, nach dem Kriege für frei erklärten und mit kandereien beschenkten. Unter der Obhut von S. und Eryr stand der berühmte Tempel der Aphrodite auf dem Berge Eryr, der früher ein Räthsel für die Archäologen war. Derselbe war nämlich bei der Katasstrophe der Stadt um 400 v. Chr. unvollendet geblieben, und Kunstkenner, die dies nicht anerkannten, zogen aus dem vermeintlich vollendeten Zustande manche wunderliche Folgerungen.

Segeftes, ein Fürst der Cheruster, war ben Römern ergeben, aus Feindschaft gegen hermann (s. d.), ber die Zuneigung des Boltes besaß und ihm seine Tochter Thusnelda entführt hatte, um sie zu seiner Gattin zu machen. Er warnte 9 n. Chr. vergeblich ben Barus vor hermann's Anschlägen und mußte, von seinem Stamm gezwungen, selbst an dem Aufstande der Germanen Theil nehmen. Als nachber offener Kampf zwischen ihm und hermann ausbrach und er von diesem in seiner Burg belagert wurde, brachte ihm 14 n. Chr. Germanicus Entsas. Mit S., der in Gallien freien Aufenthalt erhielt, und seinem Sohne Siegmund tam auch Thus-

nelba in rom. Gewalt.

Segment, s. Abschitt.

Segovia, eine Provinz Alteastiliens in Spanien, zwischen Ballabolid, Burgos, Soria, Guadalarara, Mabrid, Toledo und Avila gelegen, hat ein Areal von 163,12 D.W. und jahlt 155000 E. Sie ift gebirgig, wird von ben in ben Duero munbenben gluffen Riaga, Duraton, Cega u. f. m. bemaffert und hat, außer im Gebirge, milbes Klima. Man erzeugt Getreibe, Gulfenfrüchte, Digewächse, hanf und Flachs, Arapp und Holz, betreibt bedeutende Schafzucht, läßt dagegen die Metalle des Gebirgs fast ganz unbenust. Die Industrie beschränkt sich hauptsächlich auf Pottaschsiederei, Tuchweberei, Töpferei, Seifensiederei und Gerberei. Die Hauptstadt Segovia, am Fuße und Abhang bes Guadaramagebirgs im Thale ber Eresma gelegen, Sis eines Bifchofe, gahlt 6600, in ihrem Beichbilbe 7850, in ihrem Gerichtsbegirte 23550 G. Die Stadt ift mit Thurmen und Binnen umgeben und hat 24 Rirchen und ebenso viele Rloftergebaube. Sehr berühmte Baulichkeiten find die herrliche Domkirche, bas alte, jest zu einem Boughaufe und Gefangniffe benuste maurifche Schlof und Die volltommen erhaltene altrom. Bafferleitung, welche mit 159, jum Theil breifach übereinanberflihenben Bogen eine Lange von 3000 Schritt und eine Bohe von 102 g. hat. Unter ben Gewerben ber Bevollerung ift bie Bollmafcherei, welche bie ichone Segoviawolle liefert, und bie Tuchfabrifation von großer Bebeutung, obicon nicht mehr in bem Dage, wie zu den Zeiten ber Mauren, wo biefer Industriezweig 60000 Arbeiter beschäftigt haben soll.

Seguibilla, eine fpan. Bereform, besteht aus vier Berfen, in welchen gewöhnlich siebenund funffilbige affonirende Zeilen abwechfeln. Deift verbindet man damit einen Anhang, Estri-

billo genannt, von brei Berfen, von welchen ber erfte und leste Bere fich reimen.

Seguier, eine alte franz. Familie, die viele ausgezeichnete Justiz- und Berwaltungsbeamte zählt. — Pierre S., einer der größten Gesestundigen seiner Zeit, geb. zu Paris 1504, war erst einsacher Parlamentsadvocat. Franz I. ernannte ihn 1535 zum Generaladvocaten der Cour des aides und bald darauf zum Kanzler der Königin Eleonore. Unter heinrich II. wurde er Generaladvocat, 1554 aber Bicepräsident am Parlament zu Paris. In sesterer Eigenschaft protestirte er 1555 mit Erfolg gegen die Einführung der Inquisition. Er starb 1580 und hinterließ sechs Söhne, die sich sämmtlich in hohen Amtern auszeichneten. — Antoine S., der sünste Sohn des Borigen, geb. zu Paris 1552, war erst Generaladvocat, seit 1597 aber Vicepräsident am pariser Parlament. Mit besonderm Eiser vertheidigte er die Freiheiten der Gallitanischen Kirche gegen den päpstlichen Stuhl. Er starb 1626 und hinterließ sein Vermögen den Armen, sein Amt aber seinem Nessen. — Pierre S., geb. 28. Mai 1588, wurde nach dem Tode des Oheims Vicepräsident am Parlament. Ludwig XIII. hielt ihn seiner Ergebenheit wegen sehr hoch und erhob ihn zum Pair und Herzog von Villemor. Im I. 1633 wurde er Siegelbenade

rer und 1635 Rangler. In ben Unruhen ber Fronde hing er bem Sofe an und verlor barum fein Amt. Ludwig XIV. gab ihm 1652 die Siegel jurud, die er nun bis an feinen Tod, 28. Jan. 1672, behielt. Er hinterließ nur zwei Töchter, von benen die eine erst den Berzog von Coislin, bann den Marquis von Laval, die andere den Bergog von Gully, fpater den Pringen Beinrich von Bourbon, Bergog von Berneuil, heirathete. Die Siftorifche Gefellichaft von Frankreich gab 1844 bas "Diaire ou journal du chancelier S. en Normandie, 1639—40" heraus. Einer andern Linie der Familie, die noch jest besteht, gehört Antoine Louis G. an, geb. zu Paris 1726. Mit großen gahigteiten, befonders einem ungeheuern Gedachtnif ausgestattet, überdies von Ludwig XV. begünstigt, schwang er sich beim Parlamente rasch zum Generaladvocaten empor und glangte als vorzuglicher Rebner. Seit 1770 bekampfte er die neuen philosophischen und politischen Ideen, wodurch er fich fehr unpopular machte. Nachdem er vergebene bie Spaltung awifchen Dof und Parlament ju verhindern versucht, legte er 1771 bei Errich. tung des neuen Parlaments durch den Kangler Maupeou fein Amt nieder. Als 1774 die alte Drdnung wiederhergestellt wurde, nahm er auch seine Stelle wieder ein. Nach der Unterdrückung ber Parlamente in der Revolution jog er fich nach Tournai jurud, wo er 1792 ftarb. — Gein Sohn, Antoine Jean Matthieu, Baron D., erster Prasident der Cour royale zu Paris und Biceprafident der Pairefammer, wurde 21. Sept. 1768 ju Paris geboren, wanderte mahrend der Revolution aus und tehrte erft nach dem Sturze der Schreckensherrichaft nach Frankreich gurud, wo er in Abgeschiedenheit gu Montpellier lebte. Bonaparte, ber gern die alten Familien an fich jog, ernannte ibn 1802 jum Prafibenten bes Appellhofs. 216 1810 bie neue Gerichtsordnung eingeführt wurde, erhielt S. die Prafidentenstelle an der Cour impériale zu Paris und ben Baronstitel. Er bewies fich Napoleon fehr ergeben, aber fpater auch ben Bourbons. Lubwig XVIII. gab ihm die Prafidentschaft am oberften Juftighofe gurud und ernannte ihn im Aug. 1815 jum Pair. Rach der Revolution von 1830 wendete fich S. ber Dynastie Drieans zu und behielt sein Amt wie die Pairswurde. Er ftarb 6. Mug. 1848.

Segur, eine berühmte franz. Abelsfamilie, die früher in zehn, jest meist ausgestorbene Linien zersiel. Dieselbe stammt aus Guyenne, war dem Protestantismus zugewendet und erlitt in den Religionskriegen große Drangsale. Borzüglich sind es die Linien S.-Pardaillan, S.-Bouzeley und S.-Ponchat, die viele ausgezeichnete Männer zählen. — Segur (Philippe Henri, Marquis von), der Linie S.-Ponchat angehörig, wurde 1724 geboren, stieg in den Kriegen Ludwig's XV. zum General und erhielt später das Commando in der Franche-Comté. Ludwig XVI. ernannte ihn 1780 zum Kriegsminister. In dieser Stellung errichtete er die leichte Artillerie, schuf einen Generalstad und sorgte für besser Ausbildung der Ofsiziere. Nach dem Frieden von 1783 erhielt er den Marschallsstad. Noch vor dem Ausbruche der Revolution nahm er als Minister seine Entlassung, weil er die Politik des Hofs misbilligte. In der Revolution wurde er ins Gefängniß geworfen, entging aber der Guillotine. Bonaparte hingegen bewieß ihm große Achtung und gewährte ihm eine Pension. Er starb 8. Oct. 1801.

Ségut (Jos. Aler., Bicomte be), bekannt als Lustspiel- und Operndichter, der zweite Sohn bes Vorigen, wurde zu Paris 1756 geboren und erhielt 1788 den Grad eines Marechalde-Camp. Bon seinen ersten literarischen Arbeiten sind zu nennen die "Correspondance sorede de Ninon de l'Enclos" (Par. 1790), eine täuschende und glückliche Nachahmung, und der Roman "La somme jalouse" (Par. 1791). Wiewol ein Feind der Revolution, die er durch seine Berse bekämpfte, mochte er dech nicht auswandern. Er verlor während der Schreckenszeit ebenfalls sein Vermögen, wurde eingekerkert und mußte fortan vom Ertrage seiner Feder leben. S. schrieb eine Menge Lustspiele, darunter "Le retour du mari". Bon seinen vielen Liedern wird "L'amour et le tomps" als ein kleines Meisterwerk angesehen. Sein letztes Wert "Les sommes, leur condition et leur influence dans l'ordre sociale etc." (3 Bde., 1803) wurde oft ausgelegt. Er starb zu Bagnères 27. Juli 1805. Seine "Oouvres diverses" erschienen 1819.

Segur-d'Agueffeau (Louis Philippe, Graf von), bekannt als Dichter und Geschichtscher, ber älteste Sohn bes Marschalls und Bruber bes Borigen, wurde zu Paris 10. Dec. 1753 geboren. Er empfing eine strenge Erziehung, machte tüchtige Studien und heirathete später Antoinette Marie Clisabeth (gest. 5. Marz 1818), die Tochter bes Kanzlers d'Aguesseau. Bon seinem Bater in die militärische Laufbahn gedrängt, machte er als Oberst den Krieg in Amerika mit und ward der Freund seines Berwandten Lasangtte und auch Washington's. Rach seiner Rücktehr schiedte ihn Ludwig XVI. 1783 als Gesandten nach Petersburg, wo er sich als geistreicher Mann die Dunft der Kaiserin Katharina, die er auf ih-

rer Reife nach ber Krim begleitete, erwarb, bem brit. Ginfluf entgegenarbeitete und 1787 einen portheilhaften Sanbelevertrag amifchen Frankreich und Rufland ju Stanbe brachte. Beim Ausbruch der Revolution jurudgerufen, trat er in die Nationalversammlung und erhielt ben Grab eines Marechal-be-Camp. Bum Gefandten ant papftlichen Sofe ernannt, nahm ibn Pius VI. nicht an. hierauf fenbete ihn 1792 ber Ronig nach Berlin, um bafelbft die Rriegserklarung zu verhindern. Rach des Ronigs Tode trat er aus dem Staatebienft und in ber Schredenszeit verlor er fein großes, burch Beirath erworbenes Bermogen. Er jog fich nach Chatenay bei Sceaur gurud, wo er ben Unterhalt für feine Familie burch Schriftstellerei erwarb. Buerft veröffentlichte er bas "Theatre de l'hermitage" (2 Bbe., Par. 1798), eine Sammlung geistreicher Lustspiele, die er für das Privattheater der ruff. Raiferin geschrieben hatte. Sierauf erschien sein treffliches "Tableau historique et politique de l'Burope de 1786 -96, contenant l'histoire de Frédéric Guillaume II" (3 Bbe., Par. 1800), dem anmuthige "Contes, fables, chansons et vers" (Par. 1801) folgten. In den fpatern Sahren befchäftigte fich S. viel mit biftorifchen Stubien. Aus biefer Periode find ju ermahnen : "Histoire universelle ancienne et moderne" (44 Bbe., Par. 1817; 10 Bbe., 1821 und öfter), eine auf die Jugend berechnete Compilation; "Galerie morale et politique" (Par. 1817); das schöne Gebicht "Les quatre ages de la vie" (Par. 1819); als Fortsetung der "Contes etc." die "Romances et chansons" (Par. 1819); enblich fein Sauptwert, die ausgezeichneten "Memoires, ou souvenirs et anecdotes" (3 Bbe., Par. 1825 — 26). Unter bem Consulat mar S. Mitglied bes Gefetgebenben Rorpers, des Staatsrathe und 1803 des Instituts geworben. Bei Errichtung bes Raiferthrons ernannte ihn Rapoleon jum Grafen, juni Dberceremonienmeifter, 1813 jum Senator. Rach der ersten Restauration erhob ihn Ludwig XVIII. jum Vair; boch verlor er diese Burbe, weil er mahrend der hundert Tage in die Dienste des Raisers getreten mar. Erft 1818 erhielt er feinen Sis in ber Pairstammer gurud. Er ftarb 27. Aug. 1830. Seine "Oeuvres complètes" erschienen in 33 Banben (Par. 1824 — 30). Gein altefter Sohn, Detave, Graf von G., geb. 1779, betrat erft bie Beamtenlaufbahn, betheiligte fic aber später an den lesten Keldzügen Rapoleon's und starb 1818. Er überseste die Romane "Ethelvina" (2 Bbe., Par. 1802) und "Belinde" (Par. 1802) aus dem Englischen. — Segur-b'Agueffeau (Raymond Joseph Paul, Graf von), geb. 18. Febr. 1803, biente ale Offidier in bem fpan. Feldauge von 1823 und trat bann in die abministrative Laufbahn. 3m 3. 1837 Präfect des Depart. Dberpprenäen, legte er fein Amt nieder, obichon der Graf Molé, fein Bermandter, damale im Ministerium mar. Daffelbe Departement mahlte ihn 1849 in die Legislative Berfammlung. hier war er es, der in der zweiten Sigung die Rechte bewog, mit ihm in den Ruf "Vive la republique!" einzustimmen. Gein republitanischer Gifer tühlte fic indeffen bald ab. Seit 25. Jan. 1852 ift G. faiferl. Senator.

Seaux (Paul Philippe, Graf von), General und militärischer Schriftsteller, der zweite Sohn bes Grafen Louis Philippe G.-d'Agueffeau, murde 4. Nov. 1780 geboren, verbrachte einen Theil seiner Jugend in England und vollendete dann bei feiner Familie zu Châtenap seine Ausbilbung. Rach ber Revolution vom 18. Brumaire trat er in bas heer und wohnte bem Felbguge Moreau's in Baiern, sowie dem Macdonald's in Graubundten bei, den er auch unter dem Titel "Campagne du général Macdonald dans les Grisons" (Par. 1802) beschrieb. Der Erfte Conful nahm ihn 1802 in seinen besondern Generalstab auf und übertrug ihm die Bewachung des Generalquartiers und feiner Person. 3m 3. 1805 unterhandelte S. mit Mad die Capitulation zu Ulm. Im poln. Feldzuge von 1807 wurde er von Napoleon als Abjutant gebraucht, fiel aber in die Bande der Ruffen, die ihn nach dem Frieden von Tilfit auslieferten. hierauf befehligte er ein hufarenregiment in Spanien und erstürmte mit poln. Lanciers die Bohen von Somo-Sierra, für welche tuhne That ihn ber Raifer jum Dberft erhob. Im Feldzuge von 1812 befand er sich als Brigabegeneral im Gefolge des Kaifers und versah den Dienst eines Marechal-be-Logis. In diefer Stellung hatte er gute Gelegenheit, ben Gang ber Ereigniffe gu beobachten. Im Feldzuge von 1814 mußte er bas funfte Regiment ber Garben organifiren, an deffen Spipe er besonders bei Rheims mit Auszeichnung kampfte. Nach dem Sturze bes Raifers gab ihm Lubwig XVIII. ben Befehl über die aus der alten Garde gebildete Cavalerie. Bahrend der hundert Tage wendete fich S. jedoch Napoleon zu und diente als Generalstabschef bei dem Armeecorps, welches den Rhein deden follte. Mit der zweiten Restauration zog er sich beshalb gurud und schrieb seine berühmte "Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant 1812" (2 Bbe., Par. 1824 und öfter; deutsch von Rottentamp, Manh. 1835). Dicfes durch epifche Darftellung und philosophische Anschauungeweise ausgezeichnete Bert fand an dem General Sourgaud (f. d.) einen heftigen Gegner, der aus rein militärischem Gesichtspunkte ein "Examen critique" (Par. 1825) über das Buch S.'s veröffentlichte. S.'s "Histoire de Russie et de Pierre le Grand" (2 Bde., Par. 1829) zeichnet sich mehr durch gefällige Form als durch tiefe Forschung aus. Die franz. Afademie wählte ihn 1830 zum Mitgliede. Rach der Julirevolution von 1830 trat er wieder in den activen Dienst und erhielt 1831 den Grad eines Generallieutenants, sowie die Pairswürde. Mit Hülfe der Papiere seines Vaters veröffentlichte er eine "Histoire de Charles VIII" (2 Bde., Par. 1835).

Seben, f. Geficht und Auge. — Sebachfe ober Augenachfe heift die gerabe Linie aus bem Mittelpuntt bes Auges nach bem betrachteten Puntte. — Gehweite ober Beite bes beutlichen Sebens nennt man biejenige Entfernung, in welcher bas Auge bie Gegenftande am deutlichsten mahrnimmt. Sie ift für jedes Auge verschieden; bei gefunden Augen aber meist in die Entfernung von 8 - 12 Boll eingeschloffen, sodaß man im Mittel 10 Zoll bafür annehmen kann. Fehlerhafte Abweichungen von bieser gewöhnlichen Sehweite find die Rurglichtigkeit (f. b.) und die Beitfichtigkeit (f. b.). - Gehwinkel, Gefichtswintel, optifcher Bintel ober fceinbare Grofe eines Gegenstanbes nennt man ben Bintel, welchen die geraden Linien, die man fich von den außersten Enden eines sichtbaren Gegenstandes nach dem Mittelpuntte der Pupille bes Auges gezogen dentt, einschließen. Dieser Sehwinkel wird bei einerlei Gegenstand besto größer, je naber dieser dem Auge tommt, und besto kleiner, je weiter er sich bavon entfernt. Das Urtheil über die Größe der Gegenstände hängt nicht allein von ihren wahren Dimensionen, sondern auch von diesem Sehwinkel ab, und Gegenstände von sehr verschiedenen wahren Größen können sich dem Auge scheinbar gleich groß darstellen, wenn sie unter einerlei Sehwinkel erscheinen. So sehen wir j. B. Sonne und Mond, tros ber außerorbentlichen Berichiebenheit ihrer mahren Durchmeffer, fast gleich groß. Schwierig ist die Beantwortung der Frage über den kleinsten Schwinkel, bei welchem uns Gegenstände noch fichtbar find. hierbei tommt freilich fehr viel auf den Grad der Erleuchtung an. Gehr helleuchtende Körper find uns auch bei einem ganz unmerklich kleinen Sehwintel, der taum einige Taufenbftel einer Secunde beträgt, noch fichtbar, wie die Firsterne beweifen. Goll aber im Auge ein wirkliches Bilb eines Gegenstandes erzeugt werden, fo barf der Sehwinkel auch bei guter Erleuchtung nicht kleiner sein als 20—30 Secunden.

Sehnen ober Flechfen heißen die aus festem, faserigem, nicht fleischigem Gewebe zusammengesesten Enbstüde der Musteln, von rundlicher oder breiter hautartiger Form und gewöhnlich an einen Anochen angeheftet. — Sehne oder Chorde heißt eine gerade Linie, welche zwei Puntte einer trummen Linie verbindet, ohne die lestere zu schneiden. Besonders wird dieser Ausbruck

bei bem Rreife gebraucht.

12

Sehnendurchschneibung (tonotomia) ist eine in der neuern Zeit sehr häufig mit Glück angewendete dirurgifche Operation, welche barin besteht, bag die Sehnen franthaft verfurter Musteln burchschnitten werben, um ben Antagonisten (f. Antagonismus) mehr Gewalt einzuräumen und durch eine zweckmäßige Nachbehanblung das durch Muskelverkürzung in eine fehlerhafte Lage verseste Glieb in die richtige zu bringen und barin zu erhalten. Sonach gehört biefe Operation in den meiften Fallen der Orthopadie (f. b.) an. Bereinzelte Berfuche biefes Berfahrens wurden icon von Dichaelis, Sartorius, Boyer, Weinhold u. A. mit mehr oder weniger gunftigem Erfolg angestellt. Bur weitern Ausbildung biefes Berfahrens aber legte erft Delpech ben Grund, indem er darauf aufmertfam machte, bag die Sehne bei der Durchschneibung nicht entblößt, sondern unter der sie bedeckenden haut (subcutan) durchschnitten werben muffe, wenn fich ihre beiben Schnittflachen burch eine fich zwischen ihnen erzeugenbe sehnige Maffe wieder verbinden und der Muskel durch dieses neue Gebilde wirklich verlängert werben follte. Nach Delpech richtete vorzuglich Stromeper feine Aufmerkfamkeit auf biefe Operation, wendete fie auf mehr Kalle, ale bieber geschehen war, an und brachte fie auch ale Beilmittel gegen das Schielen (f. b.) in Borschlag, worauf ihre Berbreitung immer allgemeiner wurde und endlich Dieffenbach fie auch beim Schielen anwendete. Das Berfahren ift je nach ber Lage ber zu burchschneibenden Sehne ein fehr verfchiedenes, fowie auch die Individualitat bes Rranten, die Dauer ber Rrantheit, außerbem vorhandene Ubel u. f. w. bei der Anwendung der Operation vielfach in Anschlag gebracht werden muffen. Bgl. Stromener, "Beitrage zur operativen Drthopäbik" (Hannov. 1838).

Seibe heißt bas eigenthumliche Gespinnst ber Seibenraupe (f. d.), welches sie bereitet, um sich barin zu verpuppen. Diese volle hulche Cocon genannt wird, besteht aus einem im Bickzack auf- und absteigenben, 900—1000 F. langen und mehre parallele Schichten bilbenben

Geibe 13

Kaben, der hinfichtlich feiner Substang mit den Faben ber Gewebe ber Spinnen übereinkommt. Sat fic bie Seibenraupe eingesponnen, so liegt fie 3-4 Tage, ehe fie fich verpuppt. Die Cocons werben bann nach ihrer Befcheffenheit forgfältig fortirt und bie barin befindliche Puppe wird burch Sige getobtet, weil fonft ber austriechenbe Schmetterling mittels eines aus bem Runde fliegenden Saftes bas Gefpinnft an bem einen Enbe erweicht und burchbricht, woburch bann ber Bufammenhang bes Fabens vernichtet wirb. Die Cocons, welche meiftens mehr ober minder gelb, feltener fcneeweiß find und aus drei Lagen bestehen, werben, nachdem sie in einen Reffel mit heißem Baffer geworfen worden, und ber Leim, welcher die Faben verbindet, aufgelöft ift, mit Ruthen gepeitscht, bamit bie Anfange ober Enben ber Faben fich lofen, und bann auf einem Geibenhaspel abgehaspelt. In der neuesten Beit will man aber eine Methobe erfunben baben, ben Leim ber Cocons auf trodenem Wege ju gerftoren. Die außere, lodere, grobere Lage gibt die Floretfeibe (f. Floret), die zweite Schicht die feine Seibe und die britte innerfie die Seibenwatte. Funf bis 24 einfache Faben bes Cocons werben zu einem verwendbaren Seibenfaben zusammengefügt. Da sich bie Seibe nicht wie Flachs bleichen läßt, so gibt man ihr bie gehörige Beife durch Degummiren, d. h. burch Austochen mit Seife, wodurch fie jugleich ben naturlicen Firnif verliert, ber fie hindert, Farben leicht anzunehmen. Die begummirte ober entschalte Seibe wird auf eigenen Maschinen gezwirnt ober moulinirt, und se nachbem fie locerer ober fefter gezwirnt und aus mehr ober weniger Faben zusammengesest ift, nennt man fie Drganfinfeibe ober Tramfeibe. Jene nimmt man zur Rette, diefe jum Ginfcluf bei ben Seibengeweben; beibe haben wieber Beinamen nach ben Orten, wo fie zubereitet werben. Da bas Gewicht der Rohfeide mit dem Feuchtigkeitszustande der Luft und des Ausbewahrungsorts merklich gu- und abnimmt, fo hat man in Lyon und andern Sauptorten bes Rohfeibenhanbels fogenannte Conditionirungsanftalten errichtet, in benen bie Seibe burch verpflichtete Beamte auf den Normalgrad der Trockenheit und das Normalgewicht gebracht wird. Titriren nennt man das Sortiren der Seide nach der Feinheit ober dem Berhaltniffe zwischen Gewicht und Lange bes gabens. Die fruhefte Kenntnif ber Seibe und ihrer Anwendung jum Beben hatten die Chinesen und Indier. Bon ihnen tam die Renntnif ber Erzeugung und Behanblung ber Seibe nach Konstantinopel und verbreitete sich über ganz Griechenland. Durch Roger II. ging fie 1146 nach Sicilien über und wurde von hier aus balb über Italien und Spanien verbreitet. Roch jest liefern China und Italien die meiste Seide. Der Kaifer Heliogabalus war der Erste, welcher ein Rleid von reiner Seide trug; Marcus Aurelius verlaufte unter Anderm auch feine seibenen Rleiber, um feinen erschöpften Schas zu füllen, und Jatob I. borgte fich, ale er noch König von Schottland war, ein Paar seidene Strümpfe, um sich damit vor dem engl. Gesandten zu zeigen.

Die Berichiebenheit ber Seibenzeuge ift nicht minber groß als die ber Baumwollenzeuge, und auch hier bringt jebe Meine Beranberung neue Namen hervor, sobaf man ein Bergeichniß aller Mobenamen nicht geben tann. Die hauptclaffen der Seibenzeuge indeffen find: 1) Glatte, leinwandartig gewebte Beuge. Dierher gehoren Die Saffete, Florence, Darcelline u. f. w. Enthalten biefe im Schuf mehrfache und baburch befondere ftarte Faben, entweber allein ober im Bechfel mit bunnern, fobaf fie gerippt ober geförnt erscheinen, so nennt man fie Gros (Gros de Lours, Gros de Naples u. f. w.). Der Kamelot aber ist eine Abanderung des Gros de Lours. Durch Anwendung verschieden gefärbter Seide in Schuf und Kette und durch Moiriren entstehen wieder neue Effecte. Mit auseinanderliegenden gaben find die Gagearten und Beuteltuche von Seibe geweht. Flor und Rrepp find Seibenzeuge, in beren Rette und Schuf rechte und links gezwirnte gaben wechseln, wodurch es möglich wird, benfelben burch die nachherige Operation des Rreppens die bekannte frause Beschaffenheit zu ertheilen. 2) Getoperte Beuge. Dahin gehören Levantine, Serge, Croise u.f.w. und die Atlaffe. 3) Ungablig find die Berichiedenheiten ber gemufterten, bamaftartigen und brofcbirten Seibenzeuge. 4) Sammetartige Seibenzeuge find ber eigentliche, geriffene ober ungeriffene, glatte ober ge-

mufterte Sammet (f. b.), ber feibene Belpel (f. b.) und Plufch (f. b.).

Die Seibenweberei unterscheidet fich in der wefentlichen Ginrichtung des Stuhls nicht von der Baumwollenweberei; doch stellt die Bartheit des Materials der Anwendung von Maschinenftühlen große hinberniffe entgegen. Da die Musterweberei zuerst in Seide einen hohen Grad von Bolltommenheit erreichte, so gehört auch die Erfindung der jest allgemein auf Baumwolle angewendeten Jacquarbmafchine (f. Jacquarb) ber Seibenweberei an. Die Centralpunkte der Seidenweberei find gegenwärtig Lyon, besonders für Modestoffe leichter und mittlerer Schwere, die Schweiz (Zürich, Basel u. s. w.) für leichte seidene Beuge, Mailand, Wien u. f. w., im Norden Rrefeld u. f. w. fur fcmere Dobel - und Rleiderstoffe. Doch kann dies nur im Allgemeinen gelten, da im Einzelnen fast alle diese Orte verschiedene Arten von Seidenzeugen machen. Auch Berlin, Elberfeld und in Sachfen Annaberg und Frankenberg concurriren in gewissen Branchen in neuerer Beit mit Frankreich, dem indessen in Driginalitat und Eleganz der Mufter immer noch der Borrang bleibt. Seidene Bander werden besonders in Bafel, Burich, St. Ctienne u. f. w. verfertigt. — Der Seibenbrud und die Seibenfarberei ober bas Farben ber Seibe und ber Seibenzeuge, sowie bas Bebrucken ber lestern richten fich zwar im Allgemeinen ganz nach denselben Principien für Farberei (f. b.) und Bengdruckerei (f. b.); doch die besondern Eigenfcaften bes Materials erzeugen befonbere Schwierigfeiten und bemnach Abanberungen bes allgemeinen Berfahrens. Bunachft ift nämlich die Seibe ben auf Baumwolle und Leinen anwendbaren Bleichmitteln unjuganglich, da fie burch Chlor duntel gefarbt wird; man tann fie nur durch Anwendung der Schwefligen Saure völlig weiß machen. Doch wird diese nicht sehr haltbare Bleiche in der Regel nur angewendet, wo die Seide weiß bleiben foll; zu farbende Seide braucht gewöhnlich blos forgfältig entichalt ober begummirt zu fein. Die meiften echt gefarbten Seibenzeuge werben nicht im fertigen Stude, fonbern in ber Seibe gefarbt, baber bie Seibenfarberei vorzüglich eine Garnfarberei ift. Für Geibe, welche nicht Pflanzen-, sonbern Thierfaser ift, paffen auch nicht dieselben Beigmittel und Farben wie für Baumwolle. Die Sauptbeigen find Alaun, Zinnbeige und für gewiffe galle Gifenbeige. Ale garbftoffe bienen für Blau Indig und Raliblau, für Roth Safflor, Rothholz und besonders Cochenille, aber kein Krapp, für Drange Drlean, für Gelb besonders Wau, für Biolet Drseille und für Schwarz ähnliche Berbindungen wie fur Baumwolle. Der Druck auf Seidenzeuge unterscheibet fich, soweit er blos Tafelbruck ift, nicht von anderm Tafelbruck und wird ebenfalls burch Dampfen befestigt. Bo man Beizen aufdruckt und dann ausfärbt, gelten die Abweichungen der Seidenfärberei in Bezug auf Bahl der Beigen und Farben ebenfalls, doch nahert man fich hier dem Baumwollendruck bei weitem mehr, indem hier g. B. auch Krappfarben mit Thon- und Gifenbeigen viel gur Anwendung tommen. Immer aber ift die Geibenbruderei mit größern Schwierigkeiten verknüpft als bie Baumwollendruckerei.

Seide, eigentlich Baid, ein Stlave Mohammed's, war einer der Ersten, die ihn als Propheten erkannten, wofür er zunächst seine Freiheit zum Lohn erhielt. Seitdem Mohammed's treuester Schüler, wurde er von diesem zum Sohne angenommen und mit Zeinab, der Tochter einer Tante des Propheten, vermählt. Bald aber mußte er sie dem durch ihre Reize entzündeten Propheten abtreten, der durch ein Capitel im Koran vorher das öffentliche Argernis abgewendet hatte. Boltaire schilderte in seinem Tranerspiel "Mahomet" die auf Glaubensschwärmerei begründete Anhänglichkeit S.'s an seinen Meister so trefflich, das man seitdem sprüchwörtlich

ieben ergebenen Anhanger mit bem Ramen Seibe zu bezeichnen pflegt.

Seibel, auch Seitel, heißt ein Flussigkeitsmaß in Ostreich und Baiern. In Oftreich ist es 1/4 Maß — 0,304 franz. Litre — 0,309 preuß. Quart (ein Gemäß von 1/4 Seibeln heißt hier Großseibel); in Baiern ist es ein älteres Localmaß von 1/4 altem Maß und von abweichender Größe. Der bis Ende Juni 1854 gesetlich gültig gewesene ungar. Seibel (Meszelij) war 1/4 ungar. Halbe — 0,417 franz. Litre — 0,2045 wiener Maß ober 1,178 wiener Seibel — 0,364 preuß. Quart. In Baben ist der Seidel auch ein bergmännisches Maß für Eisenerze, Oder und andere Erden. In Böhmen ist der Seidel zugleich ein älteres Getreidemaß, von welchem 12 ein Maßel, 48 ein Viertel, 192 einen Strich ausmachen (der Strich — 93,61 franz. Litres — 1,502 wiener Meßen — 1,703 preuß. Scheffel).

Seidelhaft, f. Rellerhals.

Seidenpflanze (Ascleptas) heißt eine Pflanzengattung, welche ben Thus einer Pflanzenfamilie abgibt und sich burch eine rabförmige, zuruckgeschlagene Blumenkrone, eine fleischige Beikrone, von beren kappenförmigen fünf Zipfeln sebes ein horn enthält, burch paarweise an der Spise befestigte und hängende Staubmassen und eine niedergebrückte und abgestuste Rarbe unterscheibeit. Es sind aufrechte, selten kletternd-windende, größtentheils amerik. Kräuter mit gegenständigen, wirteligen oder wechselständigen Blättern. Die Blüten stehen in einsachen Dolben zwischen den Blattstielen, und die Balgkapseln enthalten viele flach zusammengebrückte und mit einem langen seidigen haarschopfe bekrönte Sannen. Sehr häusig wird bei uns in Gärten die gemeine ober sprische Seidenpflanze (A. Syrikaa) gezogen, welche in Nordamerika, nicht aber in Syrien einheimisch ist. Sie hat einen 4—7 F. hohen, aufrechten, einfachen Stengel, eine stark kriechende und sprossentreibende Burzel, eilangliche ober elliptisch-längliche, un-

terseits graulich-filzige Blätter und große, reichblütige, gestielte, überhängende Dolben mit schmutigrother Blumentrone. Die ganze Pflanze ist voll einer scharfen weißen Milch, welche Kautschuft enthält; die Blüten verbreiten einen starken und süslichen Geruch. Die jungen Sprossen werden in Nordamerisa wie Spargel gegessen; der Stengel wird wie hanf gebraucht; aus den Blüten wird in Canada ein brauner wohlschniedender Zuder getocht und der seidenartige weiße Haarschopf der Samen mit Zusat von Bolle oder Seide zum Spinnen verwendet oder zur Bereitung von Watte benutt. Wegen ihrer kriechenden Wurzel vermehrt sich die Pflanze sehr start und wird, wo sie einmal angepstanzt wurde, leicht zum Unkraute. Bon mehren andern nordamerik. Arten, wie der steischspflanze (A. incarnata), der knolligen Seidenpstanze (A. tuderosa) u. a., wird die Wurzel als ein Auswurf beförderndes heilmittel bei Lungenkrankheiten, Katarrhen u. s. w. angewendet. Bon andern, wie der antiasihmatischen Seidenpstanze (A. asthmatica), dient die Wurzel als Brechmittel. Diesenige Pflanze aber, welche bei uns gewöhnlich Asclepias oder Porzellanblume genannt und in Töpfen sehr häusig cultivirt wird, gehört zwar derselben Pflanzensamblie, aber einer ganz andern Gattung an und

führt im System ben Ramen fleischige Dona (Hoya carnosa). Seibenrande und Seibengucht. Die Seibenraupe ober ber Seibenwurm ift bie Raupe eines urfprünglich nur in China einheimischen Rachtschmetterlings, bes Geibenfpinners ober Maulbeerspinners (Bombyx Mori), ber mit ausgebreiteten Flügeln etwa 11/4 Boll in der Breite und 3/4 Boll in der Lange mißt, schmusigweiße Flugel und mit 2-3 buntlern Querftreifen und einem undeutlichen braumlichen Salbmond bezeichnete Borberflügel hat. Das Dannchen stirbt balb nach ber Begattung; bas Beibchen klebt seine 200 — 300 bläulichen Gier an Baumstämme an. Die im Frühjahr austriechenden Raupen fressen hauptfächlich Maulbeerblatter, wachfen fehr fcmell, hauten fich vier mal mahrend ihres 6-7 Bochen bauernben Lebens und fpinnen fich bann ein. Die Raupen find glatt, weißlich glanzend, mit verschiedenen graulichen und röthlichen Fleden und mit einem horne auf bem lesten Ringe. Bum Spinnen befigen fie, wie viele andere Spinner, an der Unterlippe ein Spinnorgan und haspeln burch eigenthumliche Bewegungen ben fehr bunnen, aber flebrigen und gaben gaben berbor, welchen fie mit ben Borberfüßen bergeftalt um fich wideln, bag aus bem anfangs unregelmäßigen Bemebe im Berlaufe von 7-8 Tagen eine ovale Bulfe (Cocon) entsteht. Aus diesem Cocon tommt nach brei Bochen ber ausgebildete Schmetterling hervor. Wenn die Raupen fich einfpinnen wollen, muß man ihnen Bunbel von Befenreifig hinftellen, awifchen welche fie triechen und ihre Cocons fpinnen. Die Raupen leiden öftere an einer verheerenden Krantheit, der Musearbine, welche in der Entwickelung eines den gangen Rorper überziehenden Schimmels befteht. Gegen atmosphärische Einfluffe find Raupe und Puppe unter bem beutschen himmel fehr empfindlich. Sie erliegen der Feuchtigkeit und Ralte fehr leicht und find paffend nur mit den Blattern bes weißen ober auch bes fcmargen Raulbeerbaums zu erhalten, welche ben norbifden Binter nicht immer vertragen. Die Seidenzucht erfodert baber im Norden unabläffige Aufmerkfamkeit und ift bafelbft in ihren Erfolgen fo unficher, bag man mit Recht bavon abgekommen ift, fie, wie Friedrich d. Gr. es that, jur Sache staatlicher Kursorge ju machen und allgemein einführen zu wollen. In Italien, dem füblichen Frankreich und der Levante findet fie in dem milben und beständigen Klima die Bebingungen des Gebeihens und bilbet daher dort einen wichtigen Zweig ber Industrie. Befonbere hat feit etwa 100 3. bie Geibenerzeugung außerordendich zugenommen. Dan ichast feit 1836 bie gefammte Menge ber roh ober gefponnen auf europäische Märkte aus Italien, Frankreich, Spanien, der Levante, China und Inbien alliahrlich jum Bertauf gebrachten Seibe auf 74000 Ballen (zu 150 Pf.) ober auf 10,100000 Pf. 3m 3.555 brachten zuerft unter Zuftinian's Regierung zwei Donche Gier bes Seidenspinners aus China nach Konftantinopel. Einige in China einheimische Arten ber Sometterlingegattung Caturnia liefern ebenfalls eine fehr gute Geibe, welche bort unter ben Ramen der Wilben Ceibe bekannt ift. Bgl. Binken, genannt Sommer, "Anweifung gum Seibenbau, befondere für das nördliche Deutschland" (Braunschm. 1829).

Seibl (Joh. Gabriel), fruchtbarer öftr. Dichter, auch als Alterthumsforscher bekannt, geb. 21. Juni 1804 in Wien, studirte, obschon früh poetisch angeregt, nach seines Baters Bunsch bie Rechte. Der Tod des Lestern verseste ihn in die dürftigste Lage; doch stählte gerade diese seine Thattrast. Im J. 1829 wurde er Gymnasialprofessor zu Gilli in Steiermark, von wo er 1840 zum Custos am Münz- und Antikencabinet zu Wien berufen ward. Seit 1847 ist er Ritglied der Akademie der Wissenschaften daselbst. Unter seinen Dichtungen stehen die lyrischen, namentlich seine Balladen und Romanzenam höchsten, wenn nicht seine mundartlichen Dichtungen

gen: "Gebichte in östr. Mundart" (4. Aust., Wien 1844), jene noch übertreffen. hervorzuheben sind besondere: "Dichtungen" (38de., Wien 1826—28); "Bisolien" (4. Aust., Wien 1849); "Lieber der Racht" (2. Aust., Wien 1851); "Ratur und herz" (Stuttg. 1853). Alle seine Gebichte, deren große Zahl vielfach in Taschenbüchern und Zeitschriften verstreut, sprechen durch tieses und warmes Gefühl, Reinheit des Sinnes und Geschmade und Wohllaut an; nicht in gleichem Maße besißen sie immer träftige Neuheit der Gedanken. Weniger bedeutend sind seine Erzählungen, d. B. "Pentameron" (Wien 1843). Auch seine Dramen, d. B. "Das erste Beilchen", "Die Unzertrennlichen" und mehres nach fremden Worbildern Gearbeitete, erregten weniger Aufmerksankeit, bis er mit den Localstücken "'s leste Fensterln" und "Drei Jahre nach miegten Fensterln" hervortrat, welche den seltensten Beifall fanden. An seine heimatlichen Studien schließen sich an "Wanderungen durch Tirol und Steiermark" (Lyz. 1840) und akademische Arbeiten, wie "Chronik der archäologischen Funde in der östr. Monarchie", sowie mehres Epigraphische. Sehr verdienstlich ist S.'s Theilnahme an der Redaction der ersten "Zeitschrift für die östr. Symnasien" seit 1850. Sm J. 1854 wurde sein Tert zu hapdn's "Gott erhalte u. s. w." ofsiell als östreichische Bolkshymne anerkannt.

Seibichut ober Saibicit (Zajeczice), Bullna ober Bilna (Bylany) und Seblit, brei Dörfer in ber Bezirtehauptmannichaft Brur bes egerer Kreifes in Böhmen, ersteres zur herrschaft Bilin gehörig und 2 Stunden von der Stadt Bilin (f. b.), lesteres 1 1/2 Stunde von Brur gelegen, find wegen ihrer Bittersalzbrunnen (f. Bitterfalz und Bitterwäffer) betannt, aus benen jahrlich über eine halbe Million Kruge in ganz Europa versendet werden. Wgl. Reuf,

"Das feibschüter Bitterwaffer" (2. Auft., Prag 1843).

Seife nennt man im weitesten Sinne jebe Berbinbung eines vegetabilischen oder thierischen Dis ober Fettes mit einem Altali, welche fich in reinem Baffer gertheilt und auflöft, bamit fcaumt und fettige fowie andere Unreinigfeiten aus Beugen hinwegnimmt. Gin jebes DI ober Kett besteht aus Stearinsaure, Disaure und ahnlichen Sauren und aus einem basischen Körper, bem Glycerin, fobaf ein Dl ober Fett als ein Salz betrachtet werben tann. Bei ber Berfeifung tritt das Alfali an die Stelle bes Glycerin, welches ausgeschieben wird, und es bilbet fich ein neues Salt, die Seife. Man theilt die Seifen ein in harte und weiche Seifen. Die harten Seifen (Soba- ober Natronseifen) haben als Base Natron; das Zett zu ihrer Bereitung ist im nörblichen Europa Talg und Palmenöl, in den südlichen Ländern Oliven- und Seifenöl. Früher pflegte man diese Art Seife mit Pottasche zu sieden und die entstandene Kaliseise durch das Ausfalzen mit Rochfalz (Chlornatrium) in Natronseife überzuführen. Bei uns ift diefes Berfahren jest noch gebräuchlich, während in Frankreich und England des niedrigen Preises der Soba wegen biefes Berfahren nicht mehr befolgt wirb. Die weichen Seifen (Kali ober Schmierfeifen) find gewöhnlich grunlichgelb; fie haben Rali gur Bafe und werden mit geringen Sorten von Dl, wie 3. B. Rüböl und Thran, dargestellt. Diese weichen Seifen sind weit schärfer als die Ratronseisen und können als Auflösungen von Kaliseise in Kalilauge betrachtet werben. Die gewöhnliche Bafchfeife liefert nachft Deutschland namentlich Rufland in großen Massen. Andere vortreffliche Seifen sind die venetianische, unter den franz. die marseiller, lyoner und touloner, die neapolitanische, die anconesische und in Spanien die alicantische. Unter ben wohlriechenden Seifen, die Berlin, Wien, Leipzig u. f. w. in fehr verschiedenen Sorten liefern, find am betannteften die Mandelfeife, die Windforfeife, die Parifer Seifentugeln, die helldurchsichtige Transparentfeife, die Palmfeife, die Königsfeife. Die Bimssteinseife (Savon ponce) ist mit Bimfteinpulver gemischte Dlfeife. Die Geife ift ein für die Industrieentwidelung wie für Reinlichteit, Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen so wichtiger Gegenstand, daß man wol nicht mit Unrecht behauptet hat, die Menge der consumirten Seife gebe einen Mafftab für ben Bohlftand und die Civilifation eines Boltes ab.

Seifen nennen die Bergleute eine eigenthumliche Gewinnungsart von Metall-, Erz- oder Ebelsteinkörnern, welche hier und da in losen Sand-, Schutt- oder Lehmanhäufungen gefunden werden. Es besteht dieselbe darin, daß man die Masse, welche die Metall- oder Edelsteinkörner enthält, der Wirkung strömenden Wassers aussest, wodurch sie fortgeschwemmt wird. Dabei aber trifft man geeignete, der Örtlichkeit entsprechende Borrichtungen, um eine gesonderte Ablagerung der fortgeschwemmten Theile nach ihrem ungleichen specifischen Gewicht oder nach ihrer Größe zu veranlassen. So sondert man, oft durch mehrsache Weiederholung des Processes, 3. B. die schwerern Gold- oder Zinnerzkörner mehr und mehr von den andern Gesteins- oder Bodentheilen ab, zwischen benen sie liegen. — Seisenlager werden diesenigen entweder durch blose Verwitterung an Ort und Stelle oder schon durch Zusammenschwemmung entstandenen

Lagerstätten genannt, welche zu der bergmannischen Arbeit des Seisens Beranlassung geben. Dergleichen Seisenlager kennt und benust man in sehr großer Ausbehnung am Ural und Afrai. hier enthalten sie Gold, Platin und selten auch Diamanten. Ungemein, zeiche goldhaltige Lager der Art haben in neuester Zeit bekanntlich für Californien und Australien eine außerordentliche Wichtigkeit gewonnen. Auch an der Westüsse Urikas (im Lande der Aschant) wird das Gold seit lange fast nur durch Auswaschen aus solchen Seisenlagern gewonnen. Der Sand vieler beutscher Flüsse enthält ebenfalls etwas Gold und hat oft zu Seisenwerken Beranlassung gegeben, so am Rhein, an der Edder in Hessen, an der Saale und Schwarza im Thüringer Walde u. s. w. Auch das Zinnerz wird häusig aus Seisenlagern gewonnen, so auf Banka, Biliton und andern Inseln Ostindiens, in Cornwall und früher auch im Crd- und Fichtelgebirge. In Brasilien kommen die Diamanten auf ähnliche Weiselsebor. — Seisenwerke nennt man die zum Zwese des Ausseisens oder Seisens der Seisenlager getrossen bergmännischen Vor-

richtungen und Anftalten.

Conv.- Lex. Behnte Muff. XIV.

Seifentraut (Saponaria), eine Pflanzengattung aus der Familie der Carpophyllaceen, zeichnet sich durch einen walzlichen oder bauchigen, fünfzähnigen Relch ohne Mebenkelch, fünf langbenagelte, ungetheilte Blumenblatter, zehn Staubgefafe, zwei Griffel und eine einfacherige, viergahnig auffpringende Kapfel mit nierenformig-rundlichen Samen aus. An Begen, in Beden und Gebulchen, besonders aber an Bach- und Klugufern in ganz Europa wächst das gemeine Seifenkraut (S. officinalis), welches auch in Garten mit gefüllten Blüten häufig als Bierpflanze cultivirt wird und fich durch feine deutlich breinervigen Blatter und bufchelig-trugbolbigen, blagrofenrothen ober weißen Bluten mit malglichem Relche unterfcheibet. Die ausbauernde Burgel, welche ben Ramen rothe Geifenwurzel führt, besteht aus einer außen rothbraunen, innen weißen Rinde und einem gelblichen Rern, fcmedt anfange fußlich, hinterbrein tragend bitterlich und enthält hauptfächlich einen tragend bittern, mit Baffer wie Seife schaumenben Stoff, Seifenstoff (Saponin). Sie kann beshalb, wie auch die Blatter, gleich ber Seise zum Baschen verwendet werden, nur nicht aut für weiße Sachen, weil die braunrothe Rinde die Abtochung farbt. Auch wird fie als eröffnendes, auflosendes und ben Stoffwechsel beforbernbes Beilmittel in ber Debicin angewenbet. In Spanien wird ichon feit alten Zeiten bie Burzel des seifenartigen Gypefrautes (Gypsophila Strathium) und des spanischen Gypstrautes (G. Hispanica), welche bort Jabonera genannt wird, auf gleiche Beise zum Baschen benutt; da sie keine dunkle Rinde hat, so kann fie auch jum Waschen weißer Sachen gebraucht werben. Im Sandel ist sie unter dem Namen der levantischen, ägyptischen oder spanischen Seifenwurzel und wird bei uns besonbers zum Baschen seibener Zeuge und anberer, beren Farben die Seife nicht vertragen, benust. Die Burgel des im mittlern und füblichen Europa wachsenden boldigen Gypbkrautes (G. fastigiata) enthält ebenfalls Seifenftoff und kann auf gleiche Beise angewendet werden. Daffelbe gilt von den Burgeln des hohen Sypstrautes (G. altissima), des spisblätterigen Sppetrautes (G. acutifolia) und des ausgebreiteten Sppsfrautes (G. effusa). Auch die Wurzel der bei uns häufig wachsenden Abend-Lichtnelte (Lychnis vespertina) und Zag-Lichtnelte (L. diurna), welche im Bolfe unter bem Ramen Marienroschen bekannt find, befist abnliche Eigenschaften, boch in etwas geringerm Grabe und mar sonst als weiße Seifenwurzel in der heiltunde gebräuchlich. Auf den Antillen und in Südamerita bedient man fich ber firschengroßen einzelnen ober zu 2 - 3 zusammengewachsenen Früchte bee gewöhnlichen Seifenbaums (Sapindus Saponaria) fatt ber Seife jum Bafchen, wogu in Malabar die Früchte bes lorberblätterigen Gelfenbaums (S. laurisolius) benust werden. Die Früchte des erstern waren sonft bei uns auch als Beilmittel gebräuchlich. Die Rinde der feifenartigen Duillaja (Quillaja Saponaria), eines chilenischen Baums, enthalt ebenfalls Seifenstoff, wird deshalb in Peru und Chile allgemein statt Seife zum Waschen verwendet und macht bort einen bedeutenden Sandelsartifel aus.

Seigneur, vom lat. senior, b. i. der Altere, hieß ehebem in Frankreich Derjenige, welcher als Lehn oder freies Allob ein erbliches Territorium oder menigstens darüber die hohe oder niedere Gerichtsbarkeit (Seigneur justicier) besaß. Ein solches Territorium nannte man Seigneurte, den Indegriff der Rechte aber, die an demselben hafteten, Seigneuriage. Später jedoch wurde unter dem lettern Worte besonders das königl. Münzrecht verstanden. Gegenwärtig bedient man sich des Titels Seigneur nur gegen souverane Fürsten; Prinzen, Derzoge, Erzbischöfe werden mit Monseigneur titulirt. Auch "herr Gott" wird im franz. Kirchenstill mit Seigneur ausgedrückt. Die Verkung von Seigneur ist Sire, so viel als gnädiger Derz

--

welches Bort fruher ebenfalls eine weitere Anwendung hatte, jest aber nur bei Anreben an Manarchen gebraucht wird. Grand Geigneur heißt im gesellschaftlichen Leben Derjenige, beffen Sitten und Lebensart ben Mann von vornehmer Abkunft und großem Bermögen verrathen.

Seiler (Georg Friedr.), Theolog und Boltsschriftsteller, geb. 24. Dct. 1733 zu Kreussen bei Baireuth, war der Sohn eines armen Topfers und ftubirte zu Baireuth und Erlangen. Rachdem er 1761 Diakonus zu Reuftadt an der Baide und 1764 Diakonus zu Roburg geworben, erregte feine gehaltvolle Schrift "Uber ben Geift und bie Gefinnungen bes vernunftmäßigen Christenthume" (Rob. 1769; 10. Aufl., 1779) fo viel Aufschen, daß ihn die andbachische Regierung 1770 als ordentlichen Professor ber Theologie ju Erlangen anstellte, wo er 1772 Universitätsprediger, 1773 Geb. Rirchentath, erfter Confistorialrath im Confistorium zu Baireuth und 1788 noch überbies Superintendent, Pastor an der Hauptfirche und Schulrath des Gymnasiums wurde und 13. Mai 1807 ftarb. In diefen Amtern wirkte er fehr verdienftild theile ale Schriftfteller, theile burch feinen Ginflug auf die Berbreitung tuchtiger Religionetenntniffe unter ben Laien. Seine "Gefchichte ber geoffenbarten Religion" (Erl. 1772), bas kleine biblifche "Erbauungsbuch" (2 Bbe., Erl. 1782), die "Religion ber Unmunbigen" (Erl. 1772), bas "Lefebuch fur ben Burger und Landmann", unftreitig bas befte feiner Boltsbucher, erlebten eine Menge Auflagen. Gehr gemeinnubig machte er fich auch burch feine Schullehrerbibel und durch einen Bibelaus jug mit Anmerkungen. Auferdem ichrieb er Dethobenbucher, Ratechismen, Fibeln, Lefe- und ABC-Bucher, welche in und außer Franten und im Burgburgifchen auf Befehl bes Bifchofe eingeführt murben. Auch gab er von 1776 –1800 bie tritische Zeitschrift "Gemeinnüsige Betrachtungen der neuesten Schriften über Religion, Sitten und Besserung des menschlichen Geschlechts" heraus. Gein Sohn Burt. 28ilb. Seiler, geb. 11. April 1779 zu Erlangen, wurde 1816 Director und Professor an der medieinisch-dirurgischen Lehranstalt ju Dresben, 1817 Director der Thierarzneischule und ftarb 27. Sept. 1843 ju Freiberg.

Sein ist der allgemeinste der Begriffe. Seine Erörterung ist Gegenstand der Ontologie als eines Theils der Metaphyfik (f. b.). Man findet in ihm zu unterscheiden, daß etwas ift (bie Eriftenz ober das Gefestfein), und Dasjenige, mas es ift (bie Effenz ober das Wefen). Bon beiben unterscheidet fich wiederum bas Sein in der Bedeutung der Identität als der bloffen Form des Gefestfeins, wie diefelbe in der grammatikalischen Copula (f. d.) hervortritt. Da der Begriff bes Seins mit dem der Gegenwart dusammentrifft, fo tann ein fich in der Beit entwickelndes Ding, welches fortwährend zum Theil nicht mehr und zum Theil noch nicht ift, nicht ein Seiendes im strengen oder metaphysischen Sinne des Worts genannt werden. Der Gegenftanb, auf welchen ber Begriff bes Seins in feiner strengsten Bebeutung paffen wurbe, ift unter bem Namen bes abfoluten Befens (ovrus ov) von jeher bas Biel ber ontologischen Nachforschungen gewesen, in benen es hauptfächlich brei Richtungen zu unterscheiben gibt. Entweber halt man den Seinsbegriff für einen schlechthin einfachen und nimmt in Folge davon schlechthin einfache Grundwefen an, wie Leibnig und herbart thaten und wie es icon im Alterthum bei den Cleaten und Atomisten vortam. Der man reflectirt umgetehrt auf die oben bezeichneten, aus dem Seinsbegriff entwickelbaren Unterschiede und halt ihnen entsprechend auch bas absolute Wefen für ein in fich Mannichfaltiges, Werbendes und Entwidelbares, wie es in ben Gyftemen Begel's, Schelling's, Spinoza's und fcon im Alterthum bei Plato und Ariftoteles gefcah, wo die am Seinebegriff entbecten bialettifchen Entwickelungen auf bas All ber Dinge selbst übertragen wurden. Der britte Beg ift der, den Begriff bes Seins überhaupt nicht als maggebend für irgend einen wirklichen Gegenstand anzuseben, sondern für ein bloges subjectives Werkzeug der Auffassung, welches nicht seinem Gegenstande selbst, sondern allein der Art unferer Auffaffung deffelben gu entfprechen hat. Diefe Dentweise, welche im Mittelalter unter ber Benennung des Nominalismus (f. b.) fich zuerft Bahn brach, ift fpater von Baco, Lode, hume und Kant ju ihrer bochften Ausbildung gebracht worden, mahrend fich im Alterthum kaum vereinzelte Spuren berfelben finden, ein Beweis, daß ihre Ausbildung die größte Abftractionsfähigkeit bes Beiftes vorausseste.

Seine (Sequana bei den Alten), einer der größten und sischerchften Flusse Frankreichs, entspringt 1338 g. hoch im Depart. Cote-d'Dr, auf dem Plateau von Langres und zwar am Fuße des Mont Tasselot, in dem Walde von Chanceaux zwischen St.-Seine und Chanceaux, durchftrömt in nordwestlicher Hauptrichtung Burgund, Champagne, Isle-de-France und die Normandie (Cote-d'Dr, Aube, Seine-Marne, Seine-Dise, Seine, Eure und Rieder-Seine) und ergiest sich nach einem sehr gekrummten Lauf von 97 M. zwischen Haure-de-Grace und Harfleur

in einer meerbusenahnlichen Mündung in den Ranal. Sie wird bei Mery unterhalb Tropes Shiffbar, ift bei Paris 2-300 g. breit, hat von ba an viele Infeln und erreicht beim Ausfluß eine Breite von 2 St. Die Seine hat 25 Rebenfluffe (barunter acht fchiffbar), von benen Anbe, Marne, Dife mit Aisne, Epte und Andelle rechts, Jonne mit Armençon, Loing, Gure und Rille links die nambaftesten find. In Berbindung fleht fie durch das treffliche Kanalspftem Frankreichs auch mit der Somme, Schelbe, Maas, Sadne und Rhone, sowie durch den neuen Marne-Rheinkanal mit bem Rhein. Sie ift ber wichtigfte und vertehrreichfte Fluß Frankreichs, indem fie die hauptstadt des Reichs direct mit dem brit. Ranal, dem befahrenften Deerestheil ber Erde, und durch funftliche Wafferstraßen ben Drean mit bem Mittelmeer in Berbindung fest. Etwa 18 M. von der See aufwärts wirkt in ihr Ebbe und Flut; große Schiffe trägt fie bis Rouen. Nach bem Seinefluß find vier Departements benannt. — Das Depart. Geine, ein Theil der alten Proving Isle-de-France, fast freistund, gang umschloffen vom Depart. Geine-Dife, ist das kleinste, aber durch die darin liegende hauptstadt Paris das volkreichste und volksbichtefte Departement Frankreichs. Es hat ein Areal von 8,66 D.M. und eine Bevolkerung, bie fich von 1831-41 von 935108 auf 1,194603, alfo um 27 Proc., von 1841 bis Ende 1851 aber auf 1,422065 Seelen, alfo um 19 Proc. und in 20 3. um 52 Proc. gefteigert hat. Die städtische Bevolkerung beläuft sich auf 96 Proc. Das Land ift meist eben; ber Montmartre, Chaumont und Mont Balerien find die einzigen Sohen, welche den mittlern Theil, das Thal der Seine, beherrschen. In die Seine mundet bei Charenton die Marne. Der Boden bes Departements, aus Kalkstein, Gops und Mergel bestehend, ift leicht und burr, aber burch eifrigen Anbau ertragreich. Producte find Getreibe, viel, aber mittelmäßiger Bein, Gulfenfruchte, vortrefflicher Spargel und andere Gemufe u. f. w., aber bies Alles fur die ungeheuere Bevolterung nicht hinreichend. Bemertenswerth find die gahlreichen Gope- und Steinbruche, fowie die zwei falten Mineralquellen von Paffy. Das Departement zerfällt in die Arrondiffements Paris, St.-Denis und Sceaux und zählt 20 Cantons und 81 Communen. — Das Depart. Rieber-Seine (Seine intérieure), aus Bestandtheilen ber Rormandie (ben Landichaften Caup und Bray) und Studen von Roumois und Berin gebildet, zählt auf 109,20 D.M. 762039 C., zerfällt in die Arrondissements Rouen, Havre, Dieppe, Pvetot, Neufchatel und hat zur haupt-Kadt Mouen (f. d.). Die Küfte hat außer der Seinemundung teine Buchten, außer dem Cap Hève teine Borfprunge. Das Land befist fruchtbare Thaler, bewalbete Bugel und gehört zu den reichften, bevollertsten, gewerbthatigsten Theilen Frankreiche. Außer ber Seine, die hier viele flufden aufnimmt, ergießen fich nur kleine Ruftenfluffe ine Deer. Der Boben ift im Allgemeinen fehr fruchtbar und gewährt reichliche Getreideernten. Im Innern finden fich gute Weiden, an ber Seinemundung auch ansehnliche Wälber, von Metallen nur Gifen, dagegen zahlreiche Mineralquellen, wie die von Rouen und Forges. Neben Aderbau, Dbftcultur und Biebzucht unterhalten die Einwohner eine großartige und vielseitige Fabrifthatigteit. Wichtig find auch die Seefischerei, der Schiffsbau, die Schiffahrt und der Handel, welcher durch fünf Seehafen, die Seine und die Eisenbahnen von Paris nach Savre und Dieppe fehr gefordert wird. — Das Depart. Seine-Marne, aus Theilen von Isle-de-France und Champagne, namentlich den Lanbichaften Brie françaife und Gatinais français, Studen von Balois und Brie champenoife zusammengefest, zählt auf 202,7 D.M. 345076 E., zerfällt in die Arrondissements Melun, Fontainebleau, Coulommiers, Provins und Meaux und hat zur Hauptstadt Melun mit 9000 E. Das Land ift ziemlich eben. Bemäfferung und Schiffahrtevertehr gewähren im G. bie Seine mit der Jonne und dem Loing nebst Kanal, im N. die Marne mit dem Morin und dem Durcq nebst Kanal. Das Klima ist angenehm und gefund. Der Boden, nur im S. und D. kalkig, fonft thonig und tiefig, bietet auf Mühlstein- und Sandbanten eine ziemlich bide humusichicht, ift gut bebaut und mit schönen Balbern bebeckt, darunter der berühmte Balb von Fontainebleau. Man gewinnt Getreide, hanf, mittelmäßigen Bein, Obst, zieht Rindvieh, welches den Rafe von Brie liefert, sowie Merinoschafe. Auch Industrie und Sandel find nicht unbebeutend. — Das Depart. Seine-Dife, ebenfalls aus Theilen von Isle-de-France, namentlich aus Burepoir, Mantais, Parifis, Berin und Brie françaife gufammengefest, bas Depart. Seine mit Paris ganz umschließend, zählt auf 102,12 DM. 471882 E., zerfällt in die sechs Arrondiffements Berfailles, Mantes, Pontoife, Rambouillet, Corbeil, Ctampes und hat gur Sauptstadt Berfailles (f. b.). Das Land ift wenig hügelig, bewässert von der Seine mit ber Effonne, Drge, Maubre, Baucouleur lints, ber Marne mit bem Durcgtanal, ber Dife und Epte rechts. Das Klima ift gemäßigt und febr gefund, ber Boben fandig und nicht fehr fruchtba. Er trägt Setreibe, Wein umd vieles Obst. Die Bevölkerung treibt Landwirthschaft, Pferdezucht, zieht Schafe, die durch die große Merinoschäferei zu Rambouillet sehr verbessert worden, und unterhält auch eine vielseitige Industricthätigkeit, sowie sehr lebhaften Sandel. Außer den Arrondissementsstädten sind namhafte Ortschaften und Schlösser. St.-Germain-en-Laye, Poissy, St.-Cloud, Sevres, Marly, Malmaison, St.-Cyr, Montmorency, Ecouen und Mércville. Im lettern Fleden werden die größten Märkte zur Berproviantirung von Paris gehalten.

Seitenstechen, Seitenstich (pleurodynia, pleuralgia), b. h. stechende Schmerzen in der Rippengegend, meist auf einer Seite, ist ein Symptom, welches von sehr verschiedenen Zuständen abhängen kann: so z. B. von Nervenkrankheit (Neuralgie, Spinalirritation), von Erkrankung oder Berlehung der Muskeln und Sehnen (z. B. nach gewaltiger Anstrengung oder von Rheumatismen), von Rippenknochenbrüchen, aber auch von Entzündung des Brustsells (pleuritis) und von Erkrankung der Lunge selbst, wenigstens ihres serssen überzugs (des Lungenfells). Die Bedeutung und Behandlung dieses Zufalls ist demnach sehr verschieden. Das bei den Laien übliche gewaltsame Streichen eines derartigen sogenannten Herzgespans kann manchmal geradezu schäliche Folgen haben.

Seitenvermandtschaft, f. Bermandtschaft.

Sejanus (Alius), aus Bolfinii gebürtig, röm. Ritter und Präfectus Prätorio, der Günstling des argwöhnischen Kaisers Tiberius, bewog, um seine eigene Macht zu verstärten, den Kaiser zu der für die Geschichte des röm. Reichs folgenreichen Maßregel, die Cohorten der Prätorianer (s.d.) in Rom selbst in ein befestigtes Standlager zusammenzuziehen. Des Kaisers Sohn Drusus, mit dessen Gemahlin Livia er Buhlschaft trieb, räumte er durch Gift aus dem Wege. Später wurden auch die Witwe des Germanicus, Agrippina, und zwei von deren Söhnen, Rero und Drusus, auf seinen Betrieb beseitigt. Im J. 26 überredete er den Kaiser, Rom zu verlassen und sich auf der Insel Capri seinen Lüsten ganz hinzugeben. Als sein Stellvertreter herrschte er num in Rom, von dem Senate knechtisch geehrt und grausam Diesenigen verfolgend, die beim Bolke beliebt zu sein schienen. Als er aber auf dem Punkte war, sich selbst der Kaiserwürde zu bemächtigen, schöfte Tiberius Argwohn gegen ihn und ließ ihn verhaften und umbringen. Auch seine Kinder, Berwandten und Freunde, sodann Livia, deren Hand er von Tiberius vergebens

erbeten, erlitten ben Tob.

Seim hieß der poln. Reichstag. Außer dem gewöhnlichen Seim, der nach einem Beschlusse vom 3. 1575 alle zwei Jahre burch ein fogenanntes Universal bes Königs auf feche Bochen zusammenberufen wurde, fand ein außerorbentlicher Sejm in bringenden Fällen ftatt, ber nach seinem Zwecke verschiedene Namen führte. So tam ber Convocationssejm nach dem Tode bes Königs zur Berathung über die bevorstehende Bahl gusammen; auf dem Electionsseim fand die Bahl des neuen Königs ftatt; der Coronationsseim bestätigte bei Gelegenheit der Krönung des Konige die mabrend des Interregnums erlaffenen Bestimmungen; auf dem Pacificationsseim wurde Dasjenige berathen, worüber man fich auf dem Krönungstage nicht einigen konnte. Recef hief Alles, mas von einem Seim jum andern verschoben wurde. Nach einer alten Gewohnheit wurden die meisten Reichstage in Petrifau gehalten. Die Bereinigung Polens mit Lithauen veranlafte feboch, daß 1569 Barfchau ausbrudlich jum Berfammlungeorte des Seim erwählt wurde. Im 3. 1673 veranderte man diefe Bestimmung bahin, daß der Lithauer wegen zwei Reichstage in Barfchau und der dritte in Grodno gehalten werden follten. Bur Bahl des Könige versammelte sich ber Sejm seit 1573 auf einem zwischen bem Dorfe Wola und Warschau gelegenen, mit einem Graben und Ball umgebenen Felbe, in deffen Mitte nur für bie Senatoren ein leichtes hölzernes Gebäude aufgerichtet war. Der Seim theilte fich in die Bersammlung der Senatoren und der Landboten. Im Senate präsidirte der Erzbischof von Gnesen; nach ihm gehörten ber Erzbischof von Lemberg, fammtliche Bischöfe Polens, die Bojewoden, königlichen Minister, unter benen ber Großmarschall ber Krone ber vornehmste war, und die Caftellane bem Senate an. Die Landboten waren abelige Deputirte, welche ber Abel auf ben Landtagen in den einzelnen Bojewobichaften balb in größerer, bald in geringerer Anzahl mählte. Gefehlich follte es 182 Landboten geben. In der Landbotenstube präfidirte der Reichstagsmarfcall, beffen Amt es mar, bie Propositionen ben Landboten mitzutheilen, die Discuffion gu leiten, die Sigungen gu öffnen und gu fchließen und die gefaßten Befchluffe an ben Ronig und ben Senat zu bringen. Er wurde bei der ersten Sipung des Sejm von den Landboten gewählt und konnte mahrend bes folgenden Reichstags nicht wieder Marschall werden. Der Seim hatte die legislative Bewalt, entschied die gegen Abelige eingeleiteten Criminalunterfuchungen, fab die Rechenschafteberichte ber Minister burch, ertlarte Rrieg und folof Frieden. Anfange entschied

Stimmenmehrheit auf dem Seim. Seit 1652 aber verlangte das Geset Einstimmigkeit. Rief auch nur ein Mitglied des Sesm "Sisto activitatem", oder "Veto", oder "Niepozwalam" ( b. h. ich protestre) in die Versammlung hinein, so war das Sesm gerriffen und aufgelöst. Gegen die ihre biefes genormen Gesetzt, das Volen in den Aberund fürzte erdachte man die Cansade.

21

übel dieses abnormen Geseses, das Polen in den Abgrund stürzte, erdachte man die Conföderationen. Die unbefriedigte Partei nämlich schlof eine bewaffnete Berbindung und eignete sich, um ihre Absichten durchzusesen, das Recht des Seim zu. Zuweilen entstanden auch zwei entgegengesesse Conföderationen und in Folge dessen ein Bürgerkrieg, der weder Sut noch Blut schonte. Seit dem Tode Sigismund II. August's die zur Theilung des Reichs wurden in einem Zeitraume von 223 J. 105 Reichstage gehalten, von denen 56 zerrissen worden sind. Bgl.

Lengnich, "Jus publicum regni Poloni" (2 Bbe., Danz. 1746).

Setel (siclus) war der Rame eines bei den Sebräern gebräuchlichen Gewichts, wonach Schwere und Werth wägdarer Dinge, besonders des Metalls, bestimmt wurde. Bei Zahlungen wurde Silber nach dem Seklegewicht zugewogen, da man noch tein gemünztes Geld hatte. Der Seklel galt sonach als eine Art Rechnungsmunze (wie Pf. Sterling) für Berechnung der Preise, Steuern u. s. w.; 3000 Sekel machten ein hebr. Talent aus. Der genaue Werth des althebr. Sekels ist schwer zu bestimmen. Als Münzen wurden ganze, halbe und Biertelsekel erst von dem sübsischen Fürsten Simon seit 142 v. Chr. ausgeprägt, und wenn dieser gemünzte Sekel, wie wahrscheinlich ist, dem alten gleichkam, so entsprach er ungefähr der äginetischen Doppeldrachme, welche 174 par. Gran wog, d. i. etwa der Werth von 25 Ngr. Der öfters erwähnte "Sekel des Heiligthums" bezeichnet vermuthlich nur den vollwichtigen Sekel, ebenso der Sekel "nach königl. Gewicht". Die Silberlinge des R. T. sind ebenfalls Silberseke.

Setten nannte man ursprunglich die philosophischen Schulen, welche durch Berschiedenheit ihrer Principien und Methoden sich bildeten, später aber und noch gegenwärtig vorzugsweise die Kleinern religiösen Parteien, welche in Lehre und Cultus von der herrschenden Kirche abweichen und sich entweder innerhalb dieser besinden, oder außerhalb derselben und von ihr ausgeschlossen ein eigenes kirchliches Leben bilden. In Nordamerika pflegt man mit dem Worte Setten auch überhaupt die verschiedenen Religionsbekenntnisse und Kirchen zu bezeichnen. Nicht nur das Christenthum, sondern alle ausgebildeten Religionen, die in der Weltgeschichte auftreten, haben Sekten aufzweisen, und zwar um so mehr, je strenger von herrschenden Parteien in

Einheit und Unabanderlichfeit in Lehre und Cultus festgehalten werden.

Selam heißt im Arabischen der Friede. Die Borte "Selam aleika!" ("Der Friede sei über dir") ist die gewöhnliche Anrede der Mohammedaner, und daraus entwickelte sich die allgemeine Bedeutung von Gruß und Sendung eines Grußes an einen Abwesenden. Bei der Eisersucht, mit der der Drientale Frauen und Töchter bewacht, war es gefährlich, brieslich directe Grüße an die im Harem eingeschlossen Geliebte zu senden. Man bediente sich daher schon frühzeitig der Blummen und anderer Dinge, denen man conventionell eine gewisse sinnige Bedeutung unterlegte, um seine Gefühle und Bunsche auszusprechen. So bedeutet z. B. die Jonquille: "Habe Mitteid mit meiner Leidenschaft"; die Seise: "Ich bin trank vor Liebe"; der Pfesser: "D gib mir Antwort", u. s. w. Aus diesem Gebrauche kommt es, daß wir das Wort Selam auch in der Bedeutung von Blumensprache gebrauchen. Ein Verzeichniß von Blumen u. s. w. mit ihrer tiesern Bedeutung in türk. Versen gab Hammer. Bgl. "Selam oder die Blumensprache" (Berl. 1823) und andere Werte desselben Titels.

Selbftbewußtfein, f. Bewußtfein.

Selbitentzündung sindet bei gewissen Dingen, welche leicht verbrennlich sind, also eine große Berwandtschaft zum Sauerstoff haben, unter gewissen Umständen statt. Phosphor und verschiedene chemische Praparate, wie das bei den Jündnadelgewehren angewendete Gemenge von chlorsauerm Kali mit Schwefelantimon, entzünden sich durch Reibung, durch welche man auch Metalle zum Glühen oder Holz zum Brennen bringen fann, oder durch bloßen Juritt von Luft oder Feuchtigkeit. Aus einer angeseuchteten und dann leicht mit Erde bedeckten Mischung von Cisenseilspanen und Schwefel entsteht nach einigen Stunden ein künstlicher Wulkan, während Haufen von dicht zusammengeschichtetem Heu, Getreibe, Dünger, Sägespanen mancher Polzarten, Wolle u. s. w. längerer oder kürzer Zeit bedürfen, um nach vorgängiger Sährung und Entwickelung der gebundenen Wärme (s. d.) in Flammen zu gerathen. Man muß daher alle diese Stoffe, ehe man sie bichter ausschiehen, sorgfältig trochnen lassen, um ihnen die Hauptbedingung der Gährung, die Feuchtigkeit, zu entziehen.

Gelbstherricher ober Autofrat, f. Autofratie.

Gelbftbulfe ift bie eigenmächtige Durchfegung eines Anfpruchs ober einer goberung an

Andere, oder an eine nicht in unferm Besis befindliche Sache. Die Selbsihalfe verträgt sich nicht mit der Herrschaft des Gesess und ist überall, wo Geseslichkeit gelten soll, verboten. Auch das röm. Recht verbot jede Art der Selbsihalfe sehr streng, als zum Berdrechen der Gewalt gehörig, und wie diese Recht überhaupt mit vielen Rechtsverletzungen sogenannte Privatstrasen (d. h. pecuniare Bortheile, die den Beschädigten zu Gute kamen) verknüpfte, so wurde auch in diesem Falle die eigenmächtige Selbsihalfe mit dem Berluste des Rechts oder der Foderung, die man sich hatte erhalten wollen, bestraft. Ein Decret des Raifers Marc Aurel (Decretum Divi Marci) schäfte dies ganz besonders ein, zumal das röm. Recht eine schnelle und kräftige Huste im nötzigen Falle gewährte. In Deutschland blieb dagegen in früherer Zeit dei dem Berfall der kaiserl. Gewalt und dem Mangel einer wohleingerichteten und kraftvollen Rechtshülfe kaum etwas Anderes übrig, als seine eigenen Kräfte und, wo diese nicht ausreichten, fremde Kräfte zu brauchen. Als das Kammergericht eingeset und 1495 der ewige Landfriede (s. d.) geschlossen war, sollte auch der Unfug der Selbsihalse aushören. Es dauerte aber noch lange, ehe die Rechtsverfassung start genug war, sie nicht allein zu unterdrücken, sondern auch entbehrlich zu machen.

Selbanord (svicidium). Die Erhaltung des eigenen Lebens ift nicht nur natürlicher Trieb, fondern auch fittliche Pflicht; benn bas irbifche Dafein bes Menichen ift als Bedingung feines bobern Bernunftlebens, auf welchem feine Burbe beruht, und um biefer Burbe millen gebeiligt. Sebe willfürlich verschuldete Lebensverfürzung ift baber unfittlich. Gbenfo unfittlich ift barum auch die plogliche und gewaltsame Berftorung bes eigenen Lebens, welche ber Menfc auf den Antried feiner Reigungen, Leibenschaften und Stimmungen an fich felbft verübt ober ber Selbstmord im engern Sinne, weil der Selbstmorder mit feiner Bernichtung fich zugleich entehrt und die Pflichten gegen andere vernünftige Wefen und gegen ben Gefengeber und Regierer alles Lebens verlest. Mit dem Gelbstmorde ift der freiwillige Tob (mors voluntaria) nicht zu verwechseln, welcher gewählt wird, um die fittliche Burde zu behaupten und für Ideen au fterben. Derfelbe tritt in ben fcmer au beurtheilenben Kallen ein, mo bas Leben nur auf Roften biefer Burbe erhalten werben konnte, wo die Fortfebung bes irbifchen Dafeins unvertraglich mit berfelben fein murbe, ober mo im Gegentheile nur burch Aufopferung bes Lebens ein herer fittlicher Zwed erreicht werben tann. Diefe Selbstentleibung entspringt nicht, wie bies wöhnlich beim Selbstmord der Fall ift, aus sinnlichen Trieben, nicht aus Feigheit vor ber Qual einer unbefriedigten Sinnlichkeit, nicht aus verschulbetem Awiespalt im Junern, nicht aus Bahn ober einem verzweifelten Gewiffen, sondern aus Muth und festem Billen, ein würdiges Leben mit dem Tode zu besiegeln. Gelbstmörder und weichliche Bertheidiger des Gelbstmords haben allerdings zu jeder Beit versucht, nicht nur mancherlei Grunde für den Gelbsimord aufzustellen, fondern auch den Begriff des willfürlichen Gelbstmords mit dem des freiwilligen To-🌬 ju vermischen. Bon beiben ist endlich verschieben ber unwillturliche Gelbftmorb, welcher in einer frankhaften Befchaffenheit des Körpers, die auf den Geist unwiderstehlich einwirkt, oder in einer folden Gemuthefforung feine Quelle bat, vermoge beren bas Bewuftfein bee Sittlichen ober Unfittlichen der Sandlung und bamit auch die freie Billenefraft bes Sandelnden gehemmt und aufgehoben ift. In ben meiften Fallen wirtt jedoch phyfifche und moralifche Rrantheit gusammen, und hierin liegt der Grund, warum wir bei allem natürlichen und sittlichen Abfceu vor bem willfurlichen Selbstmorbe boch ein enticheibendes und verbammendes Urtheil über ben Gelbstmörder une nicht anmagen burfen. Bgl. Dfiander, "Uber ben Gelbstmorb" (Sannov. 1813); Benfelber, "Der Selbstmord in arzneigerichtlicher und medicinisch-polizeilicher Beziehung" (Berl. 1828); Frau von Stael, "Sur le suicide" (Stodh. 1812), ein Schriftchen voll geiftvoller Anfichten; Staublin, "Gefcichte ber Borftellungen und Lehren vom Gelbitmorb" (Gött. 1824).

Selbstverbrennung (combustio spontanen) nennt man eine angeblich bisweilen vorgetommene Entwickelung von Sige und Flammen in lebenden menschlichen Körpern (besonders von Säufern), wodurch dieselben völlig zu Asche verbrannt sein sollen. Daß solche Personen leicht in die Nähe von Feuer tommen, an ihren Aleidern Feuer fangen und so mehr oder weniger vollständig verbrennen können (besonders wenn sie durch Berauschung hülstos wurden), unterliegt keinem Zweifel. Daß aber eine Feuerentwickelung von innen heraus durch eine Art von Selbstzerseung (etwa wie Phosphor an der Luft zu brennen beginnt) bei lebenden Menschen vortomme, wird seit Liebig's in dem berühmten Görlis'schen Proces erhobenen Widerspruche fast allgemein in der Wissenschaft bezweifelt. Wgl. Liebig, "Zur Beurthellung der Selbstverbrennung des menschlichen Körpers" (2. Aust., heidelb. 1850); Graff, "über die Lodesart der

Graffin Görlig", nebst Gegenbeweis von Bischoff (beibe in Dente's "Zeitschrift" 1850 umb Separatabbruck), auch Gorup-Befanez in Schmibt's "Jahrbachern" (Bb. 68, 1850).

Selbicouten, ein turt. Gefchlecht aus ber Bucharei, welches im 11. und 12. Jahrh. mebre Dynastien in Mesopotamien, Perfien, Sprien und Rleinafien ftiftete. Namentlich unterscheibet man folgende Dynastien: 1) die iranische ober bagbabische Dynastie, welche zu Bagdab und Bepahan herrschte. Sie war die mächtigste und aus ihr gingen die berühmtesten seldschut. Fürften hervor. Ihr Stifter mar ber friegerische Fürst Togrul-Beg, ber Entel bes Gelbichut, melcher 1038 n. Chr. sich der pers. Provinz Rhorassan bemächtigte, den Titel Gultan annahm, bei bem Ahalifen in Bagbad die Burbe eines Oberstatthalters ober Emir-al-Omrah erhielt und bes Rhalifen Tochter heirathete. Er ftarb 1063, und umter feinen Nachfolgern find Alp-Arelan, 1063-73, der den griech. Kaifer Romanus befriegte und gefangen nahm; Delet-Schah, 1073-93, der den um die Beforderung der wiffenschaftlichen Studien hochverdienten Minifter Nifam-el-Mult in feinem Dienfte hatte; Mohammed-Schah, 1105-18, der in Indien und gegen die Rreugfahrer gludliche Rriege führte, und Sandichar zu erwähnen, der von 1118 -58 regierte und einer der berühmtesten mohammedan. Fürsten war. Die Dynastie endete mit Togrul-Schah 1194, ben ber tharesmifche Sultan Telefch übermaltigte. 2) Die termanifche Dynastie, welche in der pers. Proving Rerman herrschte und von geringerm Ginflusse war. Sie murde gestiftet durch Togrul-Beg's Reffen Raberd, welchem Togrul-Beg 1039 die Bermaltung der genannten Proving übergab, und bestand bis 1091. 3) Die aleppinische Dynastie in Sprien, gestiftet 1079 durch Malet-Schah's Bruder Tutusch, welchem Malet-Schah die Berwaltung Spriens übertrug, erloschen 1114. 4) Die bamastifche Dynastie in Sprien, geftiftet 1096 durch des Autusch Sohn Dettat, welcher sich der Stadt Damascus bemächtigte und deffen Rachfolger bis 1155 herrichten. 5) Die itonifche ober fleinafiat. Dynaftie, welche zu Stonium ober Konieh in Kleinasien ihren Sis aufschlug. Sie wurde gegründet durch Soliman-ben-Rutulmifch, einen Urenkel Selbichut's, welchem ber Sultan Malet-Schah 1075 ein Gebiet in Rleixasien einraumte, und erhielt sich am langsten. Unter Allah-eb-bin II., einem ber lesten Fürften diefer Dynaftie, zeichnete fich ber Turte Deman als Beerführer aus, beffen Nachtommen die Demanische Dynaftie in Rieinasien grundeten, in bemselben Gebiete, welches bis babin bie Selbschuten beherrscht hatten. Wal. Mirchond, "Geschichte ber Seldschuten" (aus ben 🆬 fcen überfest von Bullers, Gieg. 1838).

Selen, eine von Berzelius 1817 entbedte Substanz, die in ihren chemischen Eigenschaften bem Schwefel, dem Tellur und Arfenit sehr nahe steht, ift dis jest nur selten als Selenblei, Selenquedsiber, Selensiber, Selensiberblei u. s. w. in den Eisensteingruben zu Tilterode, Borge und Lorbach am Harz und in dem Schlamme gefunden worden, der sich in den Bleikammern ansammelt, die zur Darstellung der Schwefelsäure dienen. Es ift ein bleigrauer, metallglänzender Körper, der in feingetheilter Gestalt schon roth aussieht, dei 80° schmilzt und bei 620 km. Dämpfe übergeht. Es verbrennt an der Luft noch unter dem Rochpunkte mit blauer Flammunter Berbreitung eines höchst widrigen Geruchs nach faulem Rettig. In concentrirter Schwei-

felfaure loft fich bas Gelen mit gruner Karbe.

Selene, die Mondgöttin, bei den Römern Luna, war die Tochter des Hyperion und der Theia und die Schwester des Helios, weshalb sie auch Phobe genannt wurde, und der Eos. Ihr, wie ihrem Bruder, wird ein Wagen beigelegt, der mit zwei weißen Rossen oder Kühen oder auch Maulthieren bespannt ist. Später wurde sie mit der Artemls (Diana) identissiert, die sich aber von der S. durch Jungfräulichkeit unterschied. Mit Endymion (f. b.) zeugte S. 50 Töchter, mit Zeus die Pandia und die Erse (Thau). Bon Seiten der Kunst unterschiedet sich S. in ihrer gewöhnlichen Bildung von der Artemis nur durch rollständigere Bekleidung und ein dogenformiges Schleiergewand über dem Haupte. Sie istoesonders durch die Endymion-Reliefs bekannt.

Selenographie, Mondbeschreibung, f. Mond.

Seleucia hießen mehre von Seleutus (f. d.) Ritator gegründete Stabte in Afien, von benen zwei besondere Berühmtheit erlangten. Die wichtigste derfelben lag in Babylonien, in ber Rabe bes Tigris, an einem Kanale, der den Euphrat mit dem Tigris in Berbindung seste, erhob sich durch ihre gunstige Lage zum Mittelpunkte des Handels und zählte zur Zeit ihrer höchsten Blüte eine Bevölkerung von mehr als 600000 C. Unter Trajan wurde sie von einem der rom. Keldherren geplündert und zum Theil eingeaschert. Noch mehr litt sie unter den spetern rom. Kaisern, sodaß sie zur Zeit des Severus gleich Babylon ganz verödet war. Ihre noch vorhandenen Trümmer sind unter dem Ramen El-Madain bekannt und ungefähr sun Mehr

len von Bagbab entfernt. — Richt minder bebeutend war Geleucia in Syrien, mit dem Beinamen Pieria, in geringer Entfernung von der Gee, nördlich von der Mündung des Orontes, auf dessen Ruinen jest Kepse steht. Die Stadt hatte einen guten Hafen und war unter den Seleuciden so start besessigt, das man sie für unbezwingdar hielt.

Scleneiden nennt man die Regentenfamilie des fpr. Reiche, die mit ihrem Ahnherrn, dem Seleutus (f. b.) Ritator, begann und bis jum Untergange bes Reiche felbft, von 312-64 v. Chr., eine lange Reihe von Ronigen gablte, Die, meift in Bolluft und Schwelgerei versunten, die von ihrem Stammvater erhaltene ausgedehnte herrschaft nicht zu behaupten vermochten. Soon die ersten Rachfolger, Antiochus L (f. b.) ober Goter, Antiochus II., Geleutus II. und III., thaten einen gewaltigen Diegriff, indem fie, fatt fich durch eine ganglich morgenland. Regierungsweise vom Mittelpuntt bes Reichs aus mit ben Affaten zu befreunden, die naturwibrige Berbindung mit Europa herzustellen und eine macedonisch-griech. Herrschaft in neuerbauten Städten zu begrunden suchten. Die Folge war, bag viele Bolter bes Morgenlandes ben Gehorfam kundigten, und obgleich Antiochus III. (f. d.) ober der Große, 224—187 v. Chr., den Berfall des Ganzen zu halten fich bemühte, fo traten doch balb andere ungunftige Umstände ein, bie feit Antiocus IV. (f. b.) ober Epiphanes bas Reich ber Auflösung immer naher brachten. Ramentlich trug bagu bei bas fiegreiche Borbringen ber Parther und Battrer, fowie die Politit ber Romer, die aus eigennütigen Absichten unter ben Ptolemaern, Seleuciben und fleinafiat. Königen die Streitigkeiten nährten. Endlich beraubte die Appigkeit des Hofe und Heeres, die Expressungen und Plünderungen veranlaßte, den Staat aller Kräfte; Familienzwiste und blutige Thronstreitigkeiten wechselten miteinander ab und zerrütteten bas zulest auf bas eigentliche Sprien befchrantte Reich fo, bag es Enejus Pompejus ohne große Schwierigteit 64 v. Chr. dur rom. Proving machte. — Bon biefen Geleuciben batirt fich eine eigene Ara (f. b.), die feleucibifche.

Seleutus ift der Rame mehrer Könige von Sprien, deren Ahnherr, Geleutus Mitator, ein Sohn bes Antiochus, durch Begründung der fpr. herrichaft gu besonderm Ruhm und Anfeben gelangte. Als einer ber tuchtigften Felbherren Alexander's b. Gr. erhielt er von diefem die Satrapie von Babylonien, flüchtete fich fpater, als ihn Antigonus über feine Verwaltung gur Rechenschaft giehen wollte, nach Agypten, tehrte aber 312 v. Chr. mit agypt. Sulfetruppen Babylonien zurud, vertheidigte sich hier mit Glud gegen Demetrius, ben Sohn des Antigenus, und behauptete sich burch Milbe, Weisheit und Gerechtigkeit in bem unabhängigen Befige von Babylonien, Debien, Suffana und einigen benachbarten Lanbichaften. Balb barauf erweiterte er durch ben Sieg bei Ipfus 301 v. Chr. mit ben Sauptlanbern des Antigonus fein Reich nach Besten hin und gewann nach ber Rieberlage und bem Untergang bes Lysimachus bei Rurupedion in Phrygien 282 v. Chr. auch deffen affat. Kanber, fobaf bas fpr. Reich nun beinahe alles affatische, zur Monarchie Alexander's d. Gr. ehemals gehörende Gebiet umfaßte. 🗫 d wurde er nicht lange darauf, 280 v. Chr., als er zu einem Buge gegen Thrazien und Mabonien fich ruftete, von einem feiner Boflinge, Ptolemaus Reraunus, im 78. Lebensjahre ermordet. G. befag alle Augenden eines guten Regenten, ehrte und fchapte besonders auch die Runfte und Wiffenichaften, grundete viele Stabte und ichidte unter Anderm die von Terres aus Griechenland entführten Runftschape wieder borthin zurud. Seine allem Sinnengenuffe ergebenen Rachfolger, die Seleuciden (f. b.), vermochten fich jedoch in der ausgebehnten Berrichaft nicht lange zu erhalten.

Seligerofee, ein mehr als zehn Meilen langer, aber nur schmaler See im europ. Rufland, an der Grenze der Gouvernements Twer und Nowgorod, liegt auf dem Plateau des Waldatgebirgs und ist ganz besäet mit Inseln, deren Bahl bis auf 169 angegeben wird und deren eine ein sehr berühmtes griech. Rloster, Rilstoi Stolbnoi mit einem Gnadenbilde trägt, zu welchem häufige Walfahrten angestellt werden. An dem südlichen Ufer des Sees liegt die Stadt Oftaschwon, welche 10000 E. zählt und deren Hauptgewerbe in Ledersabrikation und in Handel auf der Wolga besteht, die mit diesem See durch einen Flufarm verbunden ist. Nach der vorerwähnten Stadt heißt der See auch See von Oftaschow.

Seligkeit. Seligkeit stammt vom altbeutschen Sal, d. i. Menge ober Fülle, sowol im Angenehmen als im Unangenehmen, das sich aber nur noch in den zusammengesesten Wörtern Drangsal, Trübsal, mühselig, trübselig, glückelig und andern mehr erhalten hat. Im neuern Sprachgebrauche wird selig nur vom Angenehmen gesagt und Seligkeit von einem Zustande, wo man sich in der Fülle des Angenehmen hoch beglückt fühlt. Im kirchlichen Sprachgebrauche bezeichnet Seligkeit oder ewige Seligkeit den glücklichen Zustand Derer, die nach dem Tode in den himmel aufgenommen werden, frei werden von allen Leiden und-Übeln und in die Gemein-

fchaft mit Gott, Chrifto, ben Engeln und ben Seelen ber Gerechten tommen. Der Gegenfas berfelben ift die Berbammnis, ber leibensvolle Buftand Derer, bie in die Solle verftoffen werben.

Seligsprechung ober Beatification heißt in der tath. Kirche der feierliche Act, durch welchen ein verstorbener Frommer nach Untersuchung seines Bandels und seiner Berdienste vom Papste für selig erklärt wird. Die kirchenrechtlichen Birkungen dieses Actes sind der Anspruch auf Privatverehrung in einem bestimmten Theile der Kirche und die Anwartschaft auf die künftige Kanonisation (f. d.), durch welche lettere eine öffentliche Berehrung in der gesammten Kirche begründet wird. Die Seligsprechung tam im 12. Jahrh. auf, um vor der eigentlichen heiligsprechung Zeit zur sichern Erforschung der Berbienste verstorbener Frommen zu gewinnen.

Selim I., Sultan der Osmanen, geb. 1467, entthronte 25. April 1512 mit Hulfe der Janitscharen seinen alten und kränklichen Bater Bajazet II., der bald darauf 26. Mai an Gift starb. Um sich gegen Empörung zu sichern, ließ S. fünf Nessen und zwei Brüder ermorden; überhaupt wurde Jeder hingerichtet, der ihm missiel oder verdächtig erschien. Er demüthigte den Schah von Persien, vernichtete 1514 den Sultan der Mamluken, eroberte Aurdistan, 1516 Sprien und 1517 Agppten und unterwarf auch Mekka der Pforte. S. legte den Grund zu einer geordneten Seemacht, daute das Arsenal in Pera, zügelte mit blutiger Strenge den Übermuth der Janitscharen und verbesserte den Zustand der eroberten Länder durch verständige Einrichtungen. Gern beschäftigte er sich mit Dichtunst und war ein Freund von Dichtern und Selehrten. Gerüstet zu einem Zuge gegen Persien, starb er 22. Sept. 1520 auf dem Zuge von Konstantinopel nach Abrianopel. S. war ein ausgezeichneter Feldherr, ein kluger und thätiger, aber zugleich grausamer Regent. Ihm solgte in der Regierung sein Sohn Soliman II. (s. d.)

Selim II., Sultan der Osmanen, der Entel des Borigen, Soliman's II. und der Ropolane Sohn, geb. 1522, bestieg den Thron, nachdem sein Bater 6. Sept. 1566 im heerlager vor Szigeth gestorben. Er war der erste Sultan, der sich personlich aller triegerischen Thätigkeit entzog, dem Großvezier die Führung des heeres und die Regierung überließ und blos für seinen harem und für sinnlichen Genuß lebte. Er schoß 1568 mit Ungarn einen achtsährigen Wassemstund und im folgenden Jahre mit Persien und eroberte 1571 durch seine Feldherren die Insel Copern. Zwar verlor der Admiral Ali 8. Oct. 1571 die große Seeschlacht bei Lepants (s. d.); boch die christlichen Mächte wußten diesen nicht zu benußen. Der thätige Großvezier Sotolli sicherte die Macht des Reichs unter dem sorglosen, fast stets berauschten Sultan. Während eines zwecklosen Kriegs in der Moldau und Walachei starb S. 12. Dec. 1574. Ihm

folgte fein Sohn Murab III.

Selim III., Sultan der Demanen, geb. 23. Dec. 1761, war der Sohn Mustapha's III., bem, ale er 28. Jan. 1774 ftarb, fein Bruber Abb-ul-Damid folgte. G. lebte unterbeffen im Serail unter Frauen und Eunuchen, ftubirte hier aber ben Koran und bie Geschichte bes turk Reichs. Bon bem Gebanten befeelt, einst ber Reformator bes Reichs zu werben, trat er mit, Staatemannern in Berbindung und feit 1786 fogar mit bem Grafen Choifeul, ber bamale frang. Gefandter in Ronffantinopel mar. Auch fendete er feinen Bertrauten Ifaal-Bei nach Frankreich, um die dortige Berwaltung kennen zu lernen. Nach Abd-ul-Hamid's Tode, 7. April 1789, bestieg S. den Thron. Die Pforte befand fich bamals in einem fehr unglucklichen Rriege mit Ditreich und Rufland, ber 1791 mit erfterm ohne Einbufen, 1792 aber mit letterm burch einen nachtheiligen Frieden endete. (G. Domanifches Reich.) Doch konnte G. nun wenigftens an die Berftellung der Dronung im Innern benten. Raum aber hatten Sprien und Agppten, die seit 1786 im Empörungszustande, sich unterwerfen mussen, so brach in Europa ber Aufftand bes Pagman-Dglu aus, welcher erft 1803 als Pafcha von Bibbin bie Boheit ber Pforte wieder anerkannte. Gleichzeitig wurde S. burch Bonaparte's Befetung Agoptens in den Kriegsbund Ruflands und Englands gegen die frang. Republik gezogen. Nach dem Abfoluffe des Friedens mit Frankreich (1802) begann S. endlich feine Reformen in der Staatsverwaltung und die Errichtung eines heeres auf europ. Fuß (Nizam-Dichebib). Dies und andere Einrichtungen reigten seboch bas verfuntene Bolt zu Unzufriedenheit und Emporungen. Dazu tamen der Aufstand in Serbien, 1807 ein neuer Rrieg mit Rufland und mit Grofbritannien. 216 S. unter biefen Befahren bas europ. Deerfuftem auch auf die alten Truppen aus-Bubehnen beschloß, bemächtigten sich 28. Mai 1807 bie emporten Zanitscharen, Topbschie und Bermaten bes Zeughaufes zu Konftantinopel, und gleichzeitig erhob fich bas Bolt ber Sauptftadt. Gelbft ber Rufti ftellte fich an die Spipe, und Alle foberten des Gultans Absepung. G. lief awar, wie gewöhnlich, die reformirenden Staatsbeamten binrichten und hob die neuen Truppenwrps auf; bod vergeblich. Erward abgefest, und 29. Mai beftieg fein Reffe, Muftapha IV , bet Sohn Abb-ul-Hamib's, den Thron. S. wurde in einen Kiost des Serails verwiesen, aber mit Anstand behandelt. Im Sefängniffe beschäftigte er sich mit der Dichtunst und mit der Unterweisung seines Ressen Mahmub. Im folgenden Jahre griff Musiapha Bairaktar, Pascha von Rustschut, ein eifriger Anhänger S.'s und seiner Reformen, für dessen Wiederherstellung zu den Waffen und dranz 28. Juli 1808 mit einem Heere in Konstantinopel ein. Musiapha dat um Bedenkzeit, die ihm unter der Bedingung gewährt wurde, daß er S.'s Leben nicht antaste. Allein auf seines Musiti Rath ließ er S. umbringen und seinen Körper über die Mauern des Serails wersen. Sosort nun stieß Bairaktar den Sultan vom Throne ins Gefängnis, während er dessen. Bruder Mahmud II. (s. d.) auf denselben erhob. S. war ein gebildeter, humaner und von den besten Absichten beseelter Herrscher, dem es aber an Krast gebrach, die zerrütteten Zustände seines Reichs zu reformiren.

Selinus, eine griech. Stadt im westlichen Theile Siciliens, unweit ber Subtuste, murbe von dem sicilischen Megara aus 652 v. Chr. gegründet, an einem Flüschen, das nach dem dort reichlich wachsenden Eppich (griech. Selinon) ebenso wie die Stadt den Namen Selinus erhielt, jest Madiuni heißt und westlich vom Flusse happsas (jest Belice) mündet. Die Stadt wurde bald reich und mächtig und blühte, die die Einwohner von Segesia (s. d.), durch die Sclinunticr bedrängt, die Karthager gegen sie zu hülfe riefen. Diese sendeten ein startes heer unter Hannikal, der 410 S. eroberte. Im ersten Punischen Kriege um 249 v. Chr. verpflanzten die Karthager die übrig gebliebenen Bewohner von S. nach Lilybäum und gaben die Stadt auf. Seitbem versant sie in Arümmer, die in hinsicht ihrer architektonischen Kunst von großer Wichtigkeit sind. Eine genaue Abbildung und Beschreibung dieser überreste sinden sich in des Duca di Serradisalco, "Le antichita della Sicilia" (5 Bde., Palermo 1834 — 42). Lig. Angell und Evans, "Selinuntine metopes" (Lond. 1826); Reinganum, "S. und sein Gebiet" (Lyg. 1827).

Selle, ein kleiner Fluß bes Unterharzes, der aus dem gunthersberger Teiche im herzogthum Anhalt-Bernburg seinen Ursprung nimmt, eine Menge Mühlen, Pochwerke und Eisenhüttenwerke treibt und bei Rotherdorf im troppenstädter Kreise des preuß. herzogthums Sachsen in die Bode fällt. Die Selke bildet in ihrem obern Laufe von Gunthersberge die zu dem Dorfe Meisdorf im mansfelder Gebirgstreise des preuß. herzogthums Sachsen das sechs Stunden lange liebliche Selkethal, das, von waldbekranzten Bergen und pittoresten Felsenmassen geschlossen, in immer neuem Wechsel herrliche Ansichten bietet. Die hauptpunkte des Selkethals sind die Burgen Falkensiein und Anhalt, das Jagbhaus Meiseberg, das huttenwerk

Magbefprung und Alerisbab.

Seltirt, eine Graffchaft im füblichen Schottland, zwischen Ebinburgh, Ropburgh, Dumfries und Peebles, zählt auf 12½ DM. etwa 10000 E. in drei Fleden und 12 Kirchspielen. Die Grafschaft ist ein pittorestes Gebirgsland. Das Cheviotgebirge, das hier im Windlestraw Law 2058, im Whinsell 2100, inden Bladhouse Beights 2214 F. aufsteigt, bilbet eine Menge schmaler Thäler. Der Tweed, verstärft durch den Etterid und Barrow, folgt der Hauptabbachung gegen Osten zur Nordsee. Das Klima ist rauh, der Boden wenig fruchtbar, der Aderbau auf Hafer und Kartosseln beschränkt, die Industrie unbedeutend. Chemals fast ganz mit Wald bedeck, bildete die Grafschaft gewissermaßen nur einen Wildpart der Könige von Schotland. Die Wälber sind längst verschwunden und zahlreiche Heerden von Kühen, Ponies und besonders von Schafen weiden auf den wellenförmigen Plateaustächen und Bergabhängen. Die Schafe der Geltirt- und Cheviotrace sind berühmt durch ihre seine, lange Wolle, und diese nebst den Lämmern und Hammeln bildet den Hauptaussungegenstand des Ländchens. Der Hauptort ist der Fleden Geltirt, am Etterick und unweit vom Tweed gelegen, mit 3313 E., die sich von Wollenspinnerei, Strumpf- und Zwirnbandweberei unterhalten.

Selfirt (Aler.), ein ichott. Matrofe, beffen Abenteuer ben Englander Defoe (f.b.) jur Ab-

fassung bes Robinson Crusoë (f. b.) angeregt haben sollen.

Sellerie (Apium), eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Dolbengemächse, ift ohne beutlichen Relchsaum, hat rundliche, ganze Blumenblätter, äußerst turze Griffel, rundliche, zweiknotige Früchte mit fäblichen Riefen und einstriemigen, zuweilen auch zum Theil zwei- bis breistriemigen Rillen und ein ungetheiltes Mittelfäulchen. Die hierhergehörigen Gewächse sind europäische und amerikanische Kräuter mit gefurchtem, röhrigem Stengel; die Blätter sind unpaarig gesiedert mit keilförmigen, eingeschnittenen Blättchen. Die Dolben stehen am Ende bes Stengels, haben keine hulldede und kein hüllbedchen, und die Keinen Blüten sind grünlichweiß. In Europa die zum Kaukasus wächst an Gräben, Bächen, Flusufern, vorzüglich auf salbaltigem Boben und am Meeresstrande ber gewöhnliche Gellerie oder Eppich (A. graveo-

lons), der sich durch die eing eingerollte Spise der Blumenblätter unterscheibet und zweischrig ist. Die wildwachsende Pflanze, welche eine möhrenartige dume Wurzel hat, besist einen durchdringenden, widerlichen Geruch und bitterlich-scharfen Geschmad und soll beinahe gistartig wirten. Bei der Cultur verliert sich dieses; der Geschmad wird blos süslich-aromatisch und die Wurzel dich, knollenartig. Die fleischige dicke Wurzel, welche als Salat und sonst als Gewürz unter Gemüse häusig gegessen wird, enthältvorzüglich Zuder, Schleim, Annylum und, wie auch das Kraut, einen dem Mannazuder ganz gleichen Stoff und wirkt eröffnend und reizend vorzüglich auf die harnabsondernden und sexuellen Organe, weshalb ein häusiger Genuß für die Gesundheit keineswegs ganz gleichgültig sein kann. Man cultivirt hauptsächlich zwei Abarten, deren eine, der Krautsellerie, sehr lang gestielte, aufrechte Blätter und eine kleinere Wurzel, die andere, der Knollensellerie, fürzer gestielte Blätter und eine große rundliche Wurzel besist.

Selterfer Baffer, gewöhnlich, aber mit Unrecht, Gelzerwaffer genannt, bat feinen Ramen von dem Dorfe Rieberselters unweit Limburg im Bergogthum Raffau, mo diefes Mineralwaffer hell und flar, perlend und icamend aus vier in einen Brunnen gefasten Quellen emporfteigt, welche in der Stunde 5000 Rubitfuß Waffer liefern. Begen feines hervorftechenden Gehalts an freier Rohlenfäure, Rochfalz und tohlenfauerm Natron ift da ffelbe zu den altalifchfalinischen Sauerlingen gehörig. Es wirft gelind reizend auf die Schleimhaute bes Mundes, Schumbes, Magens und des obern Theils der Athmungswertzeuge, fördert dafelbst die Absonderung des Schleims und geht endlich reichlich durch den Urin fort. Das Selterfer Wasser wird bei dronischen Krankheiten ber Schleimhaute der Respirationsorgane, Leiden der Urinwertzeuge, Stodungen in den Unterleibsorganen, auch in manchen entzündlichen und fieberhaften Arankheiten, wenn die Gefäßaufregung vorüber ift, mit günstigem Erfolge angewendet. Brustkranke trinken es häufig mit warmer Milch vermischt. Als diätetisches Mittel, allein ober mit Buder vermischt, wird es namentlich an der Leber Leidenben und in heißen Alimaten und Jahredzeiten empfohlen. Diefe berühmte Quelle, von welcher jest jahrlich mehr als 1 1/2 Dill. Kruge nach allen Gegenden der Erde versendet werden und von der der Staat 80000 Gldn. Einfünfte bezieht, wurde in der ersten Salfte des 16. Jahrh. entdeckt, im Dreißigfahrigen Ariege wieder verfcuttet und nach ihrer erneuerten Auffindung fo wenig geachtet, baf fie noch in ber Mitte bes 18. Jahrh. für 2 Gibn. 20 Kr. verpachtet war. An der Quelle wird bas Baffer nur fehr wenig getrunken. — Neuerdings ift das kunftliche Gelterwaffer der Struve'schen Anftalten wegen feines Gabreichthums und feiner Frische in ganz Nordbeutschland noch beliebter als das verfendete und fast zu einem gewöhnlichen Getrante geworben. Auch bereiten Biele sich felbst ein bem Selterwaffer ahnliches toblenfaurehaltiges Getrant aus Brunnenwaffer mittels eigener Apparate. Doch ist lepteres, sowie die in Frankreich unter dem Namen Bau de Seltz artisicielle, Bau gazeuse ublichen mouffirenden Baffer, meift unreinerer Art. Bal. Fenner von genneberg, "Gelters und feine Beilfrafte" (Darmft. 1824).

Sels, ein kleiner Drt in det Rabe von Friedberg im Großherzogthum Beffen, befist einen erdig-salinischen Sauerbrunnen, welcher an der Quelle sowol ale verfendet getrunten wird, aber

mit bem Gelterfer Baffer nicht zu verwechseln ift.

Sem, Ham und Japhet find die Ramen der drei Sohne des Noah, von denen nach der Sündflut, wie die mosaische überlieferung berichtet, sammtliche Boller der Erde abstammen. Sem, hebr. schem, d. i. der Ruhm, der alteste der brei Brüder, wurde der Stammvater der Boller des südwestlichen Asien, der Affyrer, Babylonier, Sprer, hebraer, Phonizier und Araber. Man nennt in Bezug hierauf diese Boller die Semitten und ihre Sprachen die Semitischen Sprachen (s. d.). Bon ham, hebr. cham, d. i. heiß, stammen die Boller des heißen Süblandes, die Agypter u. s. w. Japhet, hebr. jeset, d. i. ausgebreitet, wurde der Stammvater der im Often und Norden von Palästina zerstreut lebenden Boller.

Semele, die Tochter des Kadmos und der Harmonia, aus Aheben, Schwester der Ino, Agaue, Autonoë und des Polydoros, war so schön, daß sich Zeus in sie verliebte. Dera des wegen eifersüchtig, überredete dieselbe trüglicherweise in der Gestalt ihrer Amme Beroë, den Zeus ju bitten, daß er sich ihr in dem ganzen Glanze seiner Herrlichkeit zeigen möge. Der Gott, der ihr versprochen, jede Bitte, die sie thun werde, zu erfüllen, kam nun als Donnerer, und die Geliebte wurde von der Glut seiner Blige verzehrt. Den Dionysos oder Bacchus (s. b.), welchen sie vom Gotte unter ihrem Herzen trug, rettete Zeus. Durch ihren Sohn wurde sie später aus der Unterwelt als Thyone auf den Dlymp versest. Erklärt wird vieser Mythos dahin, daß S. die Erde sei, welche, durch Frühlingsregen und den Blig befruchtet, den Dionysos, d. i. den Freudenaeber, gebar.

Semendria oder Smederewo, Kestung und hauptstadt des gleichnamigen Areises im Fürstenthum Serbien, an der Donau und der Jesava, dem westlichen Mündungsarme der Morawa, sechs M. sudöstlich von Belgrad und gegen drei M. westlich von Passarwis, mit romantischer, weinreicher Umgebung, hat 8000 E., welche staten Weinbau und lebhaften handel treiben, war einst die Residenz der serb. Könige und auch früher Sis des serb. Senats und des Primas. Die Kestung ist 1435 vom Despoten Georg Brantowitsch erbaut, wurde 1439, 1459 und 1690 von den Türken erobert, 1717 diesen vom Prinz Eugen entrissen, 1738 aber von den Türken wieder eingenommen. Im J. 1789 nahmen sie die Ostreicher abermals. Die Türken erschlugen hier 1805 den Wosenoden Gsusch Wultschewisch, worauf die Kestung von den Serben bombardirt und erobert ward.

Semgallen, f. Kurlanb.

Seminar (lat. seminarium), eigentlich Pflanzschule, nennt man besonders in Deutschland Anstalten zur Bildung von Lehrern und Seistlichen. Dahin gehören die Predigerseminare (s.d.) ber kath. und protest. Länder, sowie die Schullehrerseminare. Auch bestehen an den meisten Universitäten homiletische Seminare zur praktischen Übung im Predigen und philologische Seminare, welche den Studenten der Philologis Gelegenheit geben sollen, unter der Leitung eines besonders mit der Direction beauftragten Professors auf eine eingehende und selbständige Weise mit der Kunst, Andern zu interpretiren, sich bekannt zu machen. Am einstußreichsten war das philologische Seminar zu Leipzig unter G. hermann's und das zu Berlin unter Böch's und Lachmann's Leitung. Besondere padagogische Seminare bestehen daneben noch zu halle (bei

ben France'schen Stiftungen) und zu Beibelberg.

Seminolen, eines der fogenannten floribavolter in Nordamerita (f. Inbianer), ein 3weig bes Choctam-Mustogheeftamms, hatten ihre Bohnfise querft am Choctamhatcheefluffe in Georgia und gehörten ursprünglich zu der Conföderation der Creeks (f. b.). In Folge lange dauernber Streitigkeiten unter ben Sauptlingen trennte fich ber Stamm. 3m 3. 1750 brach ein angefehener Bauptling, Secoffi, an ber Spise einer gahlreichen Befolgschaft aus ber alten Beimat auf und jog nach der Salbinfel Floriba, in beren Mitte er ben fruchtbaren Begirt Alachua in Besis nahm. Er war ein tapferer Streiter, gewaltiger Rebner, gewandt und ein erbitterter Gegner der Spanier. Er ist der Stifter des Bundes der Seminolen, d. h. der Entlaufenen oder Flüchtlinge, und ftarb 1784. Eine andere Schar tam 1808 unter Mito Sadjo nach Florida und ließ fich in der Rahe von Tallahaffee nieder. Die eigentlichen Inhaber des von den Seminolen befesten Bobens maren bis dahin die Midafutis, ein fcmacher Stamm, ber fich gezwungen fah, mit den Eindringlingen gemeinschaftliche Sache zu machen. Die Gefammtzahl dieser Floribaindianer belief fich 1822 auf 3899, wovon 1594 Krieger. Diese handvoll muthiger Streiter wehrte ein volles Sahrzehnb hindurch, gebedt burch die Everglades ober die Sumpfe im Guben des Deechobeefees, alle Angriffe einer nordamerit. Armee ab, bie fie endlich nach . heldenmuthigem Kampfe der großen Ubermacht erlag. Der größte Theil ber Seminolen murbe nun über den Diffiffippi in bas Indian-Territory gefchafft; in Florida felbft find nur wenige geblieben, aber felbft biefe führen einen erbitterten Streit bis auf ben heutigen Zag fort. Das neue Gebiet der Seminolen im Indian-Territory liegt am untern Canadian ober Rio-Colorado, einem Zufluß bes Artanfas. Etwa 4-5000 Köpfe ftart, leben fie in 25 Drifchaften, beren jede ihren eigenen Bauptling und eigene Driegefete hat, die aber durch einen Nationalrath mit einem Dberhauptling und einem ausführenden Ausschuf verbunden find. Sie find jedoch von ihren Nachbarn, ben etwa 25000 Röpfe ftarten Creets, abhangig, ba ihr Nationalrath nichts beschließen barf, mas gegen die Beschluffe bes Nationalrathe ber Creets ift.

Semistik oder Semiologie, die ärztliche Zeichenlehre oder Zeichenkunde, beschäftigt sich mit der Beobachtung aller am menschlichen Organismus wahrnehmbaren Erscheinungen und mit den Schlüssen, welche aus diesen Erscheinungen auf den jeweiligen gesunden oder krankhaften Zustand des Menschen gemacht werden können. Man hat sonach physiologische Zeichen, welche dem Leben in seinem regelmäßigen Gange eigenthümlich sind und welche also auf die Gesundheit des Theils, von dem sie ausgehen, oder der Verrichtung, deren Wirkung sie sind, schließen lassen, und pathologische, gewöhnlich Symptome genannt, welche bei totaler oder partieller Erkrankung des Organismus hervortreten. Die Bedeutung dieser Zeichen kann theils auf die vergangene Zeit hinwessen (anamnestische Zeichen), theils auf den gegenwärtigen Zustand (diagnossische), theils auf den zu erwartenden Berlauf (prognostische Zeichen), theils auf Das, was der Arzt zu thun und zu lassen hat (Indicationen). Die Semiotik bietet ein unendlich großes Keld für Beobachtung und Forschung, welches in der neuesten Zeit noch besonders durch die

Ausbildung der pathologischen Anatomie, sowie durch Erfindung der Auscultation und Percussion und anderer physitalischer Unterscheidungsmethoden eine beträchtliche Erweiterung gewonnen hat. Doch ist es einseitig, sie ganz in Diagnostis (s. Diagnose) aufgehen zu lassen. Als Erscheinungen des Organismus nach Aushören des Lebensprocesses gehören auch die Kennzeichen des Aodes zu den Objecten dieser Wissenschaft. Bgl. Albers, "Handbuch der Semiotik" (Lyz. 1834); Piorry, "Diagnostis und Semiotik" (überset von Krupp, Kass. 1837); Küttner, "Medicinische Phänomenologie" (2. Aust., Lyz. 1842); von Gaal, "Physitalische Diagnostik" (2. Aust., Wied. 2013); Bod, "Lehrbuch der Diagnostik" (Lyz. 1853).

Semipelagianer, b. h. halbe Pelagianer (f. b.), wurden von ben Scholastitern einige Mönche und Lehrer zu Massilia (Marfeille) genannt, welche um 425 im Gegensate zu der Augustinischen Lehre von der Gnade behaupteten, der Ansang der Besserung liege in der Macht des Menschen, und nur zur Bollendung musse die Gnade hinzutreten. Ihr Hauptsührer war Ioh. Cassianus; zu ihnen gehörten auch Vincentius von Lerina und Gennadius von Massilia. Mit Unrecht hat die protest. Polemit den Scholastistern und der kath. Kirche überhaupt Semipelagianismus zugeschrieben, da leztere diese Ansicht wiederholt als keperisch verworfen hat und die Unfähigkeit des Menschen, ohne die Gnade einen Ansang im Guten zu machen, entschie-

ben lehrt. Bgl. Geffden, "Historia Semipelagianismi antiquissima" (Gött. 1826).

Semiramis, Rönigin von Affprien, ift eine von ben Berfonlichkeiten bes Alterthums, in benen Fabel und Wirklichkeit gemischt sind. Angeblich war fie die Gemahlin des Menon, eines Feldherrn bes affpr. Konigs Rinus (f. b.), ben man abweichenb um 2000 und 1200 v. Chr. fest. Ale biefer bei ber Belagerung von Baftra langere Beit nichts auszurichten vermochte, war es S., die den Weg angab, wie er in die Stadt einbringen könnte. Der gluckliche Erfolg ihres Raths gewann ihr die Zuneigung des Königs, der fie zu seiner Gemahlin nahm, nachdem ihr erster Gemahl sich aus Eiferfucht das Leben genommen. Rach des Rinus Tode übernahm fie als Bormunberin ihres Sohnes Rinnas die Regierung, die von der Sage jum Typus der Berricaft eines Mannweibes gestaltet ward. Das Alterthum bachte sich die S. als eine zum Herrichen geborene, unternehmende und triegerische Frau und schrieb ihr dieser Borstellung gemaß eine Menge Werke und Thaten zu, von benen aus historischen Grunden ein großer Theil gar nicht von ihr verrichtet sein kann. Sie foll erobernd bis nach Indien einerseits und bis ins Innere von Afrika andererfeits eingebrungen fein, die Stadt Babylon gegründet und mit den grofartigsten Bauten geschmudt, in ihrem Lanbe viele Kunstftraßen und Kanale angelegt unb überall auf ihren Zügen ähnliche Bauten errichtet haben. In der spätern Zeit pflegte man in vielen Gegenden Afiens alle großen Bauwerte, beren Urfprung man nicht fannte, ber G. juguschreiben. Ramentlich werden ihr die zu den Sieben Bundern der Welt gezählten Schwebenden Gärten zu Babylon beigelegt. Rach der Sage foll sie von ihrem Sohne Ninyas, nachdem fie ihn lange vom Throne entfernt gehalten, burch eine Berfchwörung zur Thronentfagung genothigt worden fein. Rach einer anbern Angabe hatte ihr biefe Berfdworung bas Leben getoftet.

Semiten, s. Sem.

Semitische Sprachen. Diesen Namen führte zuerst Gichhorn ein, da der früher für diefen speciellen Sprachstamm ausschließend gebräuchliche Rame "Drientalische Sprachen" burch die flets wachsende Renntnif neuer und grundverschiebener Sprachen bes Morgenlandes als nicht mehr bestimmt erkannt wurde. In ben fammtlichen Sprachen biefes Sprachstamms, ber ursprunglich die Gebiete öftlich vom Euphrat bis an die Ruften des Mittellandischen Meeres und Arabien umfaste, burch die Colonien der Phönizier und die Eroberungszüge der Araber aber weit nach Westen hin verbreitet wurde, herrschen dieselben phonetischen Geset, in welden namentlich bas Borherrichen rauher Rehllaute zu beachten ift, diefelben Grundelemente der Börter, die fast durchgängig aus dreibuchstabigen Burgeln bestehen, dasselbe consequent durchgeführte grammatische System, in welchem namentlich bie Startheit bes consonantischen Elements und die Fluffigteit des vocalifcen hervortritt, fowie daffelbe orthographifche Suftem, nach welchem nur die Confonanten, als die eigentliche Basis des Worts, geschrieben, die Bocale nebenbei blos angebeutet ober meist gant in ber Schrift weggelaffen werben. So steht biefer Sprachstamm eigenthumlich ba, wesentlich verschieben von ben ihn nach allen Seiten bin begrenzenden Indogermanischen Sprachen (f. b.). Berfuche, beibe Sprachftamme auf einen gemeinschaftlichen Ursprung zurudzuführen, haben noch tein überzeugendes Resultat herbeigeführt. Der semitische Sprachstamm theilt sich im Allgemeinen in drei Hauptzweige: 1) bas Aramaische, welches im Alterthum in Sprien, Babylonien und Mesopotamien gesprochen wurde und hauptsächlich a) in das Westaramäische oder Sprische (f. Sprische Sprace) und b) in das Oftaramäische ober Chaldäische (f. Chalda) zerfällt. Außerdem haben wir noch Documente in den Dialekten der Samaritaner, Sabier und in den Inschriften von Palmyra, welche ebenfalls zum aramäischen Zweige gehören. 2) Das Kanaanitische in Palästina und Phönizien. Hierzu gehören a) das Hebräische (s. Gebräische Sprace) und das daraus gebildete Reuhebräische oder die Sprache des Talmud (f. d.) und der Rabbinen (f. Nabbi), welches aber schon wieder mit dem Aramäischen gemischt ist; d) das Phönizische. (S. Phönizien.) 3) Das Arabische (f. Arabische Literatur und Sprache) des nördlichen Arabien, welches durch Mohammed und den Koran die herrschende Sprache der mohammed. Reiche wurde und woraus sich verschiedene Dialekte bildeten, wie das Sprische, Ägyptische und der vielsach verderbte Dialekt in den Barbareskenstaaten und in Marotto. Hierzu gehört ferner noch die Sprache der Bewohner von Malta. Von den süblichen arab. Dialekten ist erst in neuerer Zeit durch Inschriften der Himsaritische wieder entdeckt worden, welcher den Übergang zur

Athiopischen Sprache (f. b.) bilbet.

Semler (Joh. Salomo), einer der einflufreichsten protest. Theologen des 18. Jahrh., geb. 18. Dec. 1725 gu Gaalfeld, wo fein Bater Archibiatonus war, wurde gwar in der Jugend durch bas am hofe bes lesten bergogs von Saalfelb herrichenbe pietiftifche Befen eingenommen, überwand aber auf der Universität zu Palle, die er 1742 bezog, diese Richtung und schloß sich nun dem freisunigen Sigm. Sat. Baumgarten an, den er bei der Berausgabe der "Belthiftorie" unterftuste. 3m 3. 1749 ging er nach Roburg, wo er ben Professortitel erhielt und 1750 bie Berausgabe ber "Roburger Beitung" übernahm. Schon 1751 wurde er zu einer theologifcen Profestur wieder nach Salle berufen, wo er mit großer Befähigung und vielem Erfolge lehrte. Aus Rachgiebigfeit gegen ben Minister von Beblis errichtete er 1777 aus ben Fonbs des theologischen Seminars, das ihm feit Baumgarten's Tode 1757 übertragen worden war, eine philanthropische Erziehungsanstalt gur Ubung der Seminaristen, fab fich aber bennoch 1779 durch ben Dachtspruch beffelben Minifters vom Directorium beiber Anftalten entfernt. Wiewol es S. an philosophischer Systematik und gefälliger Schreibart mangelte und seine Lehrbucher sich eigentlich nur durch wichtige Notizen und Bemerkungen auszeichnen, die ihm eine streng historische Forschung an die Sand gab, hat er sich boch burch die Befeitigung vieler Borurtheile in ben theologischen Wiffenschaften bebeutende Berbienfte erworben. Er hat burch seine Anmerkungen zu Wetstein's Prolegomenen und fritischen Schriften, durch den "Apparatus ad liberalem Veteris Testamenti interpretationem" (Halle 1773) und durch die "Abhandlung von der Untersuchung des Kanons" (4 Bbe., Salle 1771—75) für die Geschichte und Erklarung bes Tertes ber biblifchen Bucher viel gethan. Mit fiegenben Grunden hat er ferner auf dem Bege der ihm eigenen hiftorifch-tritifchen Dethode die Beranderlichteit und den zeitlichen Ursprung mancher Dogmen erwiesen, bem Geifte ber religiosen Dulbung Ginfluß ver-Schafft und mit Muth das Recht ber freien Untersuchung in Sachen ber Religion zu erkampfen gewußt. Seinen Grundfagen gemaß befampfte er bagegen mit bemfelben Gifer, welchen er fruher ben Pietisten entgegengefest, den Naturalismus bes wolfenbuttler Fragmentiften und ber Basedow'schen und Bahrde'schen Schule. Als er jedoch 1788 bas Religionsebict des Ministers Bollner (f. b.) in Schut nahm, fah er feine letten Lebensjahre burch teineswegs gerechte Angriffe auf feinen Charafter verbittert. Er ftarb 14. Marg 1791. Unter feinen Schriften find noch anzuführen: "De daemoniacis" (Salle 1760; 4. Aufl., 1779); "Umständliche Unterfudung ber bamonifden Laute" (Balle 1762) und "Berfuch einer biblifchen Damonologie" (Balle 1776); "Selecta capita historiae ecclesiasticae" (3 Bde., Halle 1767—69); die unvollendeten "Commentationes historicae de antiquo christianorum statu" (2 886., Salle 1771—72); "Bersuch driftlicher Jahrbucher ober ausführliche Labellen über die Kirchengeschichte bis aufs 3. 1500" (2 Bde., Halle 1783-86); "Observationes novae, quibus historia christianorum usque ad Constantinum magnum illustratur" (Halle 1784). Bgl. "G.'s Lebensbeschreibung von ihm felbst verfaßt" (2 Bbe., Halle 1781—82).

Semlin, ungar. Zimony, serb. Somun, eine befestigte Stadt in der dis 1849 zu Ungarn gehörigen slawon.-serb. Militärgrenze, liegt an der Mündung der Save in die Donau auf der Landspise zwischen diesen beiben Flüssen, Belgrad, von dem es nur durch die Save getrennt ist, gegenüber, an den Abhängen eines Hügels, welcher die Ruinen der Burg Joh. Hunyad's trägt. Die Stadt ist der Sie eines Grenzwilltärcommandos, eines Salz-, Dreißigst- und Postamts, besteht aus der innern Stadt und der Borstadt Franzensthal und zählt 8700 E. Sie besist eine Haupt- und Mädchenschule, eine Contumazanstalt, ein deutsches Theater, ein Hospital. Die Einwohner sind meist Serben, die sich hier ansiedelten, als Belgrad 1739 in türk. Gewalt

kam, und die ferb. Sprache ift die vorherrichende; nach ihr ift die deutsche am meisten verbreitet. Die Stadt hat als der hauptübergangspunkt in die Turkei bedeutenden Berkehr mit derselben und sieht mit Belgrad in regelmäßiger Berbindung. Der ichon früher sehr ansehnliche Aransitohandel hat sich seit Einführung der Dampsichissahrt nur noch mehr gehoben. Die hauptgegenstände des Verkehrs sind Baumwolle, Garn, Safran, honig, hasenbalge, Lämmerfelle

und Pfeifentöpfe; Ausfuhrartitel find besonders Zücher, Porzellan, Glas u. f. w.

Semmering, Gemring ober Commering, eine Bergmaffe ber fleiermartifchen Boralpen, auf der Grenze von Unteröftreich und Steiermart, zwischen Gloggnis und Durgguschlag gelegen, burch bas icone reichenauer ober Schwarzathal von bem im Rorben 6400 g. boch auffleigenben Schneeberge getrennt, aber mit bem gwifchen bem Leitha- und Durgebiet hinftreichenden Alpenzuge zusammenhangend, hat eine Bobe von etwa 4300 g. und ift befonders beshalb wichtig, weil der hauptverbindungsweg Unteröftreichs mit den jenfeit der Alpenschwelle liegenden öftr. Aronlanden den nur 3066 F. hoch gelegenen Paf derfelben überfchreitet. Schon im 14. Jahrh. ließ ein Berzog von Steiermart für Reisenbe über ben Semmering mitten in der Wildnif des Gebirgs ein hospiz, damels Spital am herrenberge genannt, erbauen, aus welchem das jezige Dorf Spital am Semmering auf der steierischen Seite des Passes entstanben ift. Eine ordentliche gabrftrafe ließ erft Rarl VI. ausführen, die 1728 vollendet wurde, und dem dafür auf deren Scheitelpunkte eine Denkläule nit der bezeichnenden Inschrift "Aditus ad maris Adriatici litora" errichtet warb. Es ift dies die alte Semmeringsftraße, die burch bie 1840 vollendete, wegen ihrer vielen Bindungen gwar langere, aber mit Bequemlichteit fahrbare neuen Gemmeringsftraße ersest wurde. Rachdem jeboch im Mai 1842 bie 10 M. lange Bien-Gloggniger Eifenbahn dem Berkehr übergeben war, ging man alebald an die Ausführung einer Eifenbahn über ben Semmering, die, anfange mit geringern Mitteln und mit Unterbrechungen aufgenommen, erft mit bem Fruhjahre 1850 einen rafchen Fortgang hatte, fobag, ungeachtet bie ungeheuersten Schwierigkeiten gu überwinden, im Dct. 1853 bie erfte Probefahrt auf der Gemmeringsbahn gehalten werden konnte. Einige Monate vorher war das Unternehmen aus Privathanden an den Staat übergegangen. Die Bahn führt in einer Lange von 51/2 M. von Gloggnis (f. d.) nach Murggufchlag (f. b.), welches erftere 1530 g. über bem Meere, b. h. 770 g. tiefer ale lesteres liegt, und fest ale ein integrirender Theil ber öftr. Gubbahn oder Bien-Triester Bahn die Kaiserstadt zunächst mit Laibach, wohin die Bahnstrecke von Murgaufdlag aus 41 1/2 M. beträgt, und bann nach Bollenbung ber Karftbahn mit Trieft (181/2 DR.) in Berbindung. Bgl. Edler von Schich, "Anleitung gur zwedmäßigsten Bereifung der Semmeringeeifenbahn" (4. Auft., 2Bien 1851).

Semuonen, ein german. Bolt, bas mächtigste und angesehenste im Bunde der Sueven (f. b.), zu bessen verligiöser Feier, bei der auch ein Menschenopser üblich war, sich Abgesandte der einzelnen Stämme in dem heiligen Haine der Semnonen vereinten. Sie wohnten zu beiden Seiten der Spree, durch die Elbe von den hermunduren, durch die Oder von den Burgundionen geschieden. Auch sie standen unter der herrschaft Marbod's (f. b.), von dem sie sich aber im Kriege mit hermann trennten, während sie sich Letterm anschlossen. In der spätern Zeit schwindet ihr

Name vor dem allgemeinen ber Sueven.

Sempach, ein Fleden im Canton Luzern, am gleichnamigen See, mit 1100 E., ein weitläufig gebauter und jest offener Ort mit zerfallenden Mauern, ist bentwürdig durch die Schlacht vom 9. Juli 1386, wo 1300 Schweizer über 4—6000 Feinde einen vollständigen Sieg ersochten. Der herzog Leopold von Östreich führte seine Truppen von Sursee her gegen die Eidgenoffen von Luzern, den Waldstädten, Starus und Jug. Diese hatten bereits 60 Gefallene, als die enggeschlossenen Blieder des zu Fuß sechtenden Abels durch den heldentod Arnold's von Wintelried gebrochen wurden. Mit den Worten: "Gidgenossen, ich will eine Gasse machen", hatte der gewaltige Mann mit beiden Armen von des Feindes Speeren, soviel er konnte, umfaßt und in seine Brust gedrück, worauf seine Kampsgenossen in die Lücke eindrangen und die dichten Reihen der Segner brachen. Der herzog siel im Rampse und mit ihm 1400 vom Abel aus Schwaben, Elsaß und Aargau, darunter 300 gekrönte helme. Überhaupt kamen nur Wenige von Leopold's heere davon. Die auf dem Schlachtselbe siehende Rapelle, die wahrscheinlich bis ins 15. Jahrh. reicht, aber seitdem ausgebessert worden ist, soll angeblich auf der Stelle, wo Leopold's Leichnam gefunden wurde, errichtet worden sein.

Semper (Gottfr.), namhafter beutscher Baumeister, geb. 1804 in Damburg, erhielt seine Elementarbildung zu Altona, besuchte hierauf bas Iohanneum seiner Baterstadt und widmete sich bann zu Genigen mathematischen, besonders aber militarwissenschaftlichen Studien, um

Gempronius

32

fich au einer Laufbahn in der Artillerie vorzubereiten. Als die Bersuche, in preuß, wie in nieberl. Diensten eine Anstellung zu finden, erfolglos geblieben waren, flubirte er zu Munchen, bann brei Jahre zu Paris die Bautunft. Rach der Julirevolution verließ er Frankreich und seste seine Studien auf dem classischen Boden Staliens, Siciliens und Griechenlands fort. Seinem Aufenthalt in lestgenannten beiben ganbern verbantte man die eigenfhumlichen Ansichten über die bei den Griechen übliche Polychromie (f. b.) ober bunte Lemalung ber Tempel, welche er in mehren geistreichen Schriften niebergelegt hat. Er ift Anbanger jener Anficht, welche eine burchgangige Bemalung ber antiten Tempel behauptet, mogegen indef die neuern Forschungen nur eine theilweise Polychromie ergeben haben. 3m 3. 1834 an Thurmer's Stelle nach Dreeben berufen, wurde er nicht allein als afabemifcher Lehrer von nachhaltigem Einfluffe, fonbern erhielt burch bie Runfliebe bes Ronigs auch einen ausgezeichneten praftifchen Birtungefreis. Das Antitencabinet bes tonigl. Mufeume becorirte er nach feinen Grundfagen über bie Berbindung einer farbigen Umgebung mit Berten ber Plaftit. Augerdem erbaute er eine neue Synagoge und von 1837—38 bas Frauenhospital. Sein Hauptwerk ist aber bas neue großartige Schauspielhaus, bei welchem er zwar in ber Hauptsache ben Grundfagen antifer Architeftur folgte, jedoch auch in freiefter, geiftvollfter Beife die Formen anderer Stile jur Anwendung ju bringen wußte. Bei der jum Bau der durch den großen Brand zerflörten Nikolaikirche in Damburg ausgeschriebenen Concurrenz betheiligte er fic und verfocht barauf den von ihm adoptirten romanischen Stil gegen ben von ber Commiffion begunftigten gothifchen in einer tleinen Schrift. 3m 3. 1849 mußte er in Folge feiner Partelnahme bei ben politifden Ereigniffen Dreeben und Deutschland verlaffen und manbte fich nach England, wo er bald an der königlichen Atademie in Marlboroughhoufe einen entsprechenden Birtungstreis fand. Er fcrieb bort neuerbings "Über Industrie, Biffenschaft und Runft" (Braunfdw. 1852) und über die "Bier Clemente ber Bautunft" (1851). In biefen wie in allen feinen Schriften erkennt man ben geistvollen, feinfinnigen, vielfeitig gebildeten Runfiler. Bon feinem Theatergebaude in Dreeben ift eine prachtvolle Ausgabe mit Rupfern (bei Bieweg in Braunschweig) erschienen. Zu seinen Schülern gehören außer zahlreichen Civilingenieuren der Bildhauer Bahnel u. A.

Semperfreie, eigentlich Senbbarfreie, sollen im Mittelalter Diejenigen genannt worden fein, die megen ihres hohen Ansehens von der allgemeinen Pflicht, vor dem Sendgericht (f. Send) zu erscheinen, befreit waren. Wahrscheinlich aber ift es, daß ber Titel Semperfreie bie erbliche Reichsfreiheit mehrer abeliger Familien andeutete, wie ihn benn noch bis in bie neuere Zeit herab die Herren von Limpurg und die Grafen von Schaffgotsch geführt haben.

Sempronius ist ber Rame eines rom. Geschlechts, bas eine patricische Familie und mehre plebejische in sich schloß. Die erstere, die den Namen Atratinus trägt, erscheint in den Magiftratefasti zuerst mit Aulus Sempronius Atratinus, ber 497 und 491 v. Chr. Consul war. Ihr gehörten auch Aulus Sempronius Atratinus an, ber 444 unter ben erften consularifcen Rriegstribunen fich findet, und Lucius Sempronius Atratinus, ber 443 mit Lucius Papirius Mugillanus querft bas neubegrunbete Cenforamt verwaltete. — Unter ben plebefifchen Familien ift die berühmteste die den Namen Gracchus (f. d.) führende, die mit Siberius Gempronius Gracque, ber 238 v. Chr. Conful mar, in ben Fasti erscheint. Sein gleichnamiger Urentel war der Gemahl der Cornelia (f. d.), der Tochter des altern Scipio Africanus, sowie Bater ber Gempronia, die fich mit dem jungern Scipio Africanus verheirathete, und des Tiberius und Cajus Sempronius Gracous, ber berühmteften aus bem gangen Gefchlecht, beren Gefese nach denselben Leges Semproniae heißen. — Anbern plebesischen Kamilien des Gefclechts gehörten an Cajus Sempronius Blasus, der als Consul im ersten Punischen Ariege 253 v. Chr. eine Landung in Afrika machte und auf der Rücklehr Schiffbruch erlitt; Tiberius Gempronius Longus, ber im erften Sabre bes zweiten Punifchen Rriegs, 218, ale Conful nach Afrika überfegen follte, aber zurückgerufen wurde, als hannibal in Italien erichien, und gegen diesen mit seinem Amtegenoffen Publius Cornelius Scipio die Schlacht an der Trebia verlor; Publius Sempronius Sophus, der als Consul 304 die Aquer, und Publius Gempronius Cophus, der als Conful mit Appius Claudius Craffus Picenum 268 unterwarf; Marcus Gempronius Tubitanus, unter deffen und des Cajus Claudius Centho Confulat 240 Livius Andronicus zuerst regelmäßige Dramen auf die rom. Buhne brachte; Publius Gempronius Tubitanus, der als Conful 204 bei Croton über Hannibal, nachdem er erft von ihm geschlagen worden, siegte; und Cajus Gempronius Zuditanus, Consul 129 v. Chr., der durch ein Geschichtswert, das verloren ging, zu den vorzüglichern röm. Annalisten gezählt wurde.

Senancour (Etienne Pierre de), frang. Schriftsteller, geb. ju Paris 1770, verlebte eine frantliche Jugend und manberte beim Ausbruche ber Revolution nach ber Schweig aus, wo er fich verheirathete und fein erftes Bert "Reveries sur la nature primitive de l'homme, sur ses sensations etc." (1799; 3. Auft., 1833) herausgab. Er war Atheift, als er diefe Träumereien fcrieb, die nichts als Bergenbergiefungen eines fentimentalen Gottesleugners find. Unter dem Confulat tehrte er nach Paris zurud, wo er fpater an dem neubegrundeten liberalen "Constitutionnel", fowie an einigen Blättern gleicher Richtung arbeitete und wegen fumnierlicher Berhaltniffe auf Beftellung einige hiftorifche Refume's, g. B. "Resume des traditions morales et religieuses chez tous les peuples", schrieb. Außerdem hat man von ihm noch eine Schrift "De l'amour selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes" (Pat. 1806; 3. Ausg., 1829), die "Libres méditations d'un solitaire inconnu sur divers objets de la morale religieuse" (Par. 1819 ; 2. Aufl., 1830) und die Dichtung "Isabelle" (Par. 1833). Sein bedeutenbftes Wert ift "Obermann, Lettres" (Par. 1804; 4. Aufl., 1840), eine Art psychologischer Roman ober poetische Gelbftbiographie in Briefen. Diefes Buch machte bei feinem ersten Erscheinen nur einen geringen Eindruck, wurde aber in neuerer Zeit von Ste.-Beuve und Georges Sand aus der Bergessenheit hervorgezogen und übte auf eine gange Claffe von Lefern einen bebeutenben Ginfluß. G. wird wegen diefes Berte mit Recht als einer der Borläufer der romantischen Literatur in Frankreich angepriesen. Er ftarb im Jan. 1846 ju St : Cloud.

Senar, lat. sonarius, b. h. Sechsfüßler, heißt ein iambischer Trimeter ober ein aus sechs einzelnen Jamben bestehender Wers, wobei jedoch zu bemerken ist, daß der reine Jambus mit Ausnahme des letten Fußes auch Auslösungen in einen Dakthlus (— · ·), Spondeus (— —), Anapast (· · · —) und Tribraches (· · · ·) zuläßt. (S. Jambus und Trimeter.) Das Grundschma des Senars ist solgendes: Ein fester Wille, nicht die Noth gebiete dir. Dieses Metrum wurde namentlich von den Fabelbichtern alter und neuerer Zeit, unter den Römern besonders von Phabrus angewendet und unterscheidet sich nur durch eine geringe Abweichung von dem

Stazon ober Choliamb (f. b.).

Coup. Ser. Beinte Muft, XIV.

Senatus hieß bei den Romern die berathende Berfammlung, mit der die geseslich beschließende Bolksgemeinde und die ausführenden Magistrate die drei Grundtheile der Berfasfung in den meisten Staaten des Alterthums, italischen wie griechischen, bilbeten. Ursprünglich bezeichnet das Wort die Berfammlung der Alten (sones) und entspricht genau der spartan. Gerusia, ber Berfammlung ber Geronten. Der rom. Senat war in ber Königszeit ein Ausschuf ber bejahrtern Burger bes patricischen Populus, die Senatores und als Patricier auch Patres hießen und bestimmt waren, dem Rex (f. b.) berathend zur Geite zu siehen, fein Rath (consilium) zu fein, nach feinem Tobe aber die Regierung felbft fo lange zu führen, bis ein aus ihrer Mitte hervorgegangener Interrer (f. b.) die Bahl des neuen Konigs durch bie Comitien bes Bolts ju Stande gebracht hatte. Ihre Bahl war wol ber ber Gentes entsprechend, daber zuerft 100 ber latinischen Ramnes, wozu bann ein zweites hundert ber fabinischen Titles, endlich ein brittes der britten Tribus (f. b.), der Luceres, tam, die als patres minorum gentium (b. i. ber minbern Geschlechter) bezeichnet wurden. Gleich nach ber Grunbung ber Republit murde von ben erften Confuln 509 v. Chr. ber febr gefcmachte Senat wieber gur Bahl von 300 burch Aufnahme von Mannern bes Ritterftanbes, unter benen fich gewiß auch Plebefer befanden, erganzt. Die Neuaufgenommenen wurden neben ben alten Patres als Conscripti bezeichnet. In spaterer Beit, wo man die ursprüngliche Scheidung nicht mehr erfannte ober beachtete, wurde ber Ausbrud patres conscripti wie Gin Begriff als bie gewöhnliche Anrede ber versammelten Genatoren angewendet. Frühzeitig bilbete sich ber Gebrauch, baf bie Betleibung eines zu ben honores gehörigen Magiftratus (f. b.), von ber Quaftur aufwarts, ein Anrecht auf die Berufung in ben Senat gab. So mehrte fich auch, nachdem die curulischen Amter ben Plebejern zuganglich geworden waren, die Bahl diefer in dem Genat, ber jugleich in der engsten Berbindung mit der Robilität (f. Robiles) stand, die sich feit jener Beit bilbete, ja ihren eigentlichen Kern enthielt. Damit entwickelte fich zugleich, wahrend ber Genat als Behörbe ben Comitien bes Boltes gegenüberstand, ein Gegenfap zwischen bem Personal bes Senats als Stanb (ordo senatorius) und bem Stand ber Ritter (ordo equester) und ber bloßen Plebejer (ordo plebejus). Die gewesenen Magistrate wurden jedoch erst dann wirkliche Senatoren, wenn fie die Cenforen, früher die Confuln, bei der nächsten Musterung des Bolles in benfelben beriefen (lecti); vorher wurden fie von den wirflichen Senatoren, als folden, be

nen im Genat ju fimmen gestattet ift, gefchieben. Baten nicht genug gewesene, ber Aufnahme murbig icheinenbe Magiftrate, fo ergangten bie Cenforen, benen bas Dvinifche Gefet bie eibliche Berpflichtung auferlegte, ohne Stanbebunterfchied bie Burbigften gu mahlen, nach Gutbunten aus ben übrigen Burgern, junachft ben Rittern, überhaupt aber nur ben Freigeborenen, mahrend Freigelaffene, ja felbft beren Sohne nicht von ihnen berudfichtigt werben follten. In ber früheften Beit traten wol nur seniores, b. i. Manner, ble bas 46. 3. jurudgelegt hatten, in ben Senat; bann genugte bas regelmäßig jur Quaftur erfoberliche Alter von 30 3.; Auguftus feste bas 25. 3. feft. Ein Bermogen von bestimmter Bobe, fenatotifcher Cenfus, ber den ritterlichen überflieg, mar in der altern Beit ichmerlich unumgangliches Erfoberniß; Die Summe von 800000 Seftertien, die gegen das Ende der Republik dafür galt, erhöhte Augustus auf 1,200000 Seftertien. Die Bahl von 300 Senatoren mehrte fich erft mit ber wachsenden Bahl ber Magistrate, namentlich feit Sulla; zu Citero's Zeit waren mehr als 400 Senatoren; Cafar und bann Antonius nahmen Biele, ber Lestere namentlich auch Freigelaffene, in ben Senat auf; Augustus brachte die Zahl durch Ausstoffung der Unwürdigen auf 600 zurud. Der von den Cenforen bei ber Berlefung ber Senatorenlifte zuerft Genannte, fehr gewöhnlich ein gewesener Cenfor, hieß Princeps Senatus; unter ben Ubrigen bilbeten fich nach ben Amtern, die fie bekeibet hatten, Classen der censorischen, consularischen und anderer Manner. Wie die Wahl, so tam auch Ausschließung aus dem Senat den Cenforen bei der Musterung zu; Betreibung von Sanbelegeschäften wurde ben Senatoren 219 burch die Lex Claudia verboten. Bur Bezeichnung ber Gewalt bee Senate wird regelmäßig bas Bort auctorilas gebraucht; ein ehrenbes Beiwort des Standes (ordo) fowol als des Einzelnen (vir) war amplissimus. In der Tracht hatten die Senatoren die breitgestreifte Tunica und die senatorischen Schuhe (calcei) mit darauf geheftetem elfenbeinernen Balbmond (lunula) gur Auszeichnung. 3m 3. 194 erhielten fie befondere Chrenfige im Theater, fpater auch im Circus. Das Recht, ben Genat zu berufen, hatten nur die hochften Magiftrate, alfo regelmäßig die Confuln, ber Prator Urbanus nur in deren Abwesenheit. Die Bolketribunen, die fruhzeitig ben Butritt zu den Berhandlungen, fpater burch bas Atinifche Gefes fraft ihres Amts ben fenatorifchen Rang erlangten, hatten jeboch schon zu Ende des 3. Jahrh. der Stadt sich das Recht der Berufung selbst wider den Wis-Ien ber Consuln erzwungen. Die Berufung geschah burch Praconen, gewöhnlich burch Gbict. Regelmäßige Berfammlungstage an ben Ralenden und Idus jebes Monats richtete erft Auguftus ein; ben ohne triftige Entschuldigung Ausbleibenben tonnte ber Magiftrat mit Gelbbufe und Pfandung belegen. In der Kaiferzeit hörte mit dem 60. 3. die Berpflichtung zum Erfchelnen auf. Der Drt der Berfammlung war gewöhnlich die von König Tullus Hostilius zu diesem Bwed am Comitium gebaute Curia hofilia, an beren Stelle, nachbem fie 52 abgebrannt war, fpater die Curia Julia trat; häufig aber fanden auch die Berfanimlungen in Tempeln statt, und flete mußte der Ort ein Templum im rom. Sinne, b. h. ein inaugurirter sein. Das Recht des Bortrage hatte junachft ber Magiftrat, der ben Genat berufen hatte, und ber, nachbem er vorher geopfert und die Aufpicien befragt, die Berhandlung mit der gewöhnlichen feierlichen, Glück anwünschen Formel eröffnete. Nach ihm konnten auch andere Magistrate, die bas Berufungerecht hatten, vortragen, und jeber Senator tonnte einen neuen Gegenftanb gur Sprache bringen und den Vorsigenden zum Vortrag barüber auffodern. Rach dem Vortrage foderte Letterer die Senatoren auf, ihre Meinung ju fagen. Bei ber an jeden Einzelnen namentlich gerichteten Umfrage fand gewöhnlich nach bem Princeps Genatus und ben belignirten Confuln die Reihenfolge nach den Claffen statt, die fich unter den Senatoren nach den Amtern, bie fie betleidet, fanden. Die Abstimmung geschah durch Auseinandertreten in zwei Parteien; war die Majoritat zweifelhaft, so trat Bahlung ein. Damit ein Beschluß gultig sei, war die Gegenwart einer, jedoch nicht immer gleichen, durch Augustus zu 400 bestimmten Anzahl von Senatoren in der Sisung (frequens senatus) nöthig. Die Willenserklärung des Senats überhaupt hieß auctoritas; trat kein hinderniß, wie 3. B. die Intercession der Tribunen, ein, sie gum formlichen Befchluß zu erheben, fo hieß fie als folder Genatuseonfultum. Die Abfaffung beffelben geschah unter Beiziehung einer Anzahl von Senatoren burch ben Borfipenben, die Niederschreibung durch Schreiber, nachdem jener den Senat aus der Curie, die Keiner vorher verlaffen durfte, entlaffen hatte. Die Genatsconfulte maren teine Gefege (f. Lex), aber fie hatten gesehliche Kraft. Die Einwirkung des Senats auf die Gefengebung des Boltes beschränkte sich auf bas von den Tribunen sehr eingeengte Recht bes Borbeschluffes zu den Centuriateomitien; feine eigentliche Thatigfeit ging auf die Bermaltung. Go fam ihm zu bie Dberaufficht über die Staatbreligion und ihre Diener, über das Ararium (den Staatbichas), die Senatus 35

Ainangen und beren Bermaltung, die Beitung der Berbaltnifft ber Unterchanen und Bundesgenoffen und ber Beziehungen Roms jum Auslande, baber bie Abfendung und Annahne von Gefanbeschaften. Die Magiftrate waren ihm nicht unterthäulg, hingen aber mannichfach von ihm ab, ba ihm die Bertheilung der Geschäfte, besonders der Ariegeanter, der Provinzen, die Berffigung über die notbigen Mittel jur Führung bes Ames und eine Aufficht über biefelbe, fowie Das Recht, ihnen Inftructionen ju geben, juftand. Bei bringender Gefahr war ber Genat auch berechtigt, in die Leitung des Staats überhaupt einzugreifen, wie bas namentlich burch bas befannte Senatsconfult, "bie Confuln mochten gufeben, bag ber Staat nicht Schaben leibe", gefchah, burch bas er in bie Bande berfelben unbedingte Bewalt legte, ohne baf jedoch ihre Berantwortlichteit baburch aufhörte. Einftufreich war ber Senat auch baburch, daß bis auf Calus Gempronius Grachus die Gerichte durch Senatoren befest wurden. Unter den Raifern stand das Recht, den Senat, dessen Princeps seit Augustus der Kaiser selbst war, zu berufen, noch ben republikanischen Magistraten, aber auch bem Princeps zu, ber aus ber ihm gegebenen tribunicifchen Bewalt bas Recht ableitete, in jeber Sigung entweder perfonlich ober burch feine Quaftoren einen Gegenstand jum Bortrag und jur Abstimmung zu bringen, auch wenn er nicht als Conful, bei bem regelmäßig ber Borfit blieb, prafibirte. Fur bie Berhandlungen, über welche gewiß ichon im Freiftaat und nicht erft feit Cafar Prototolle (acta) geführt mutben, die Umfrage und die Abstimmung blieben im Ganzen die alten Formen. Seiner Thatigkeit nach erscheint der Senat nun vorzüglich als ein Reichsrath der Kaifer, die ihn über Staatsgefchafte gu Rathe zogen, namentlich auch in hinficht auf Gefetgebung, fur die baber bei bem Schwinden der Loges des Bolfes die Senatsconsulte eine wichtige Quelle wurden. Ein Theil der Provinzen war durch Augustus ihm überlassen; die Magistrate, die sie verwalteten, standen zunächst unter ihm, und die Einkunfte aus ihnen flossen in das Ararium, von dem nun der Fiscus unterschieden murbe, und bas feiner Berwaltung untergeben war. Die Wahlen der altrepublitanifchen Magistrate wurden ihm burch Tiberius übertragen. Der Ginfluß des Senats auf die Wahl des Kaisers, dem er auch seine einzelnen Gewalten decretirte, und die ihm gang zustehen sollte, wenn tein Rachfolger besignirt war, wurde bald und oft durch die Gewalt der Soldaten, namentlich der Prätorianer, gelähmt. Durch Augustus war dem Senat die regelmäßige Gerichtsbarteit über Berbrechen wiber ben Staat ober den Raifer und über gefeswibrige Bermaltung der Provinzen gegeben worden, und Senatoren felbst, sowie ihre Angehörigen follten wegen Capitalverbrechen vor dem Senat zu Recht stehen. Die Provinzen und das Ararium waren dem Genat icon im 3. Jahrh. entzogen; auch andere Rechte ichwanden bahin, und feit Diocletian und Ronftantin, ber in Ronftantinopel ebenfalls einen Genat einrichtete, war der Senat des Einfluffes auf Reichsgeschäfte ganzlich beraubt : er murde bei Gefegen blos scheinbar und nur bei Criminalfällen noch zu Rathe gezogen. Als städtische Behörde sah er sich durch ben Stadtprafecten, bem die Bermaltung der Stadtfaffe übertragen murbe, fehr beforantt. Seine Mitglieder, Die jest ihre Burde vererbten, murben mit eiteln Chren ausgestattet, jugleich aber auch mit Steuern reichlich belaftet. Die pftgoth. Könige jogen ben rom. Genat wieder bei Staatsgeschäften zu Rathe und fteigerten seinen Antheil an ben ftabtischen Angelegenheiten, wie er denn auch an der Papfiwahl Theil nahm. Rach ben ofigoth. Königen aber verfcmindet er ju Ende des 6. Jahrh. ganglich, und erft 1143 erhielt die Stadt Rom wieder rinen Genat.

Rach dem Beispiele Roms nannte man seit dem Mittelalter die Magistratscollegien bedeutender Städte, namentlich der Neichsstädte, Senate, desgleichen auch andere hohe Collegien von obrigkeitlichem Charakter (Universitätssenat, Gerichtssenat). In Preußen und andern beutschen Staaten zerfallen noch jest die Collegien der Obergerichte in einen Criminal- und einen Civilsenat. — In constitutionellen Staatsversassungen hat man oft den aristokratischen Staatsverse, der durch das Lebensalter, die Amtswürde, die bürgerliche Stellung, sowie durch die Ernennung seiner Mitglieder durch das Staatsverhaupt ein conservirendes Gegengewicht zu der mehr den Bewegungen und Leidenschaften des Tages unterworfenen Bolks- oder Wahltammer bilden soll, als Senat bezeichnet. Ein solcher Senat nimmt im Allgemeinen im Staatsleben die Stellung ein, welche das brit. Oberhaus behauptet und welche sonst im constitutionellen Frankreich die Pairssammer (s. Bairs) behaupten sollte. In dieser Weise gab es einen Senat im polnischen Reichstage (s. Seim): er umfaste die Prälaten, Wosewoden, Castellane und Minister. Einen gleichen Charakter seiner Bestimmung, wenn auch nicht der Zusammensesung nach, hat der Senat in der gegenwärtigen Versassung Spaniens, Sardiniens u. s. w.,

auch ber Senat ber Bereinigten Staaten von Rorbamerika. — Als Bonaparte nach ber Revolution vom 18. Brumaire der Republik Frankreich (f. b.) die Berfassung vom J. VIII (15. Dec. 1799) gab, führte er einen Senat conservateur (Erhaltungefenat) ein, ber, nach ber Ibee Siepes', auf Die Befeftigung bes Gangen und Die Erhaltung bes Gleichgewichts unter ben übrigen Autoritäten berechnet war. Die Inftitution, trop ihrer gesehlich bedeutenden Befugniffe ftets ein politischer Schattenkörper, ging mit in das Raiserreich über und zählte bei ihrer Auflöfung 1814 13G Ritglieder, beren jedes eine Dotation von 30000 France (nebft einem Schlosse) genoß. Ludwig Rapoleon restaurirte in der Constitution vom 14. Jan. 1852 diesen Senat als Bächter ber Berfassung, zugleich mit Dotation seiner Mitglieder (30000 Frants), deren Bahl 200 nicht übersteigen foll. — Der Dirigirende Genat in Rufland wurde von Peter b. Gr. 1711 ale hochftes Reichstribunal gestiftet, nachdem ber Bojarenhof aufgehoben worden, und gilt nach feiner neuern Drganisation durch Alexander I. (Utas vom 20. Sept. 1801) ale die höchfte Behörde für die inlandifchen Angelegenheiten. Er hat über Beobachtung ber Befete zu machen, publicirt die neuen Gefete in der unter feinen Aufpicien ericheinenben Senatbzeitung, wacht über die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und führt die Mitaufsicht über die Einnahmen und Ausgaben des Staats. Als Haupt desselben gilt der Kaiser, der auch die Senatoren, gewöhnlich 100—120 an der Zahl, ernennt. Der Senat theilt sich in acht Departements, von benen die funf erften gu Petersburg, die übrigen gu Mostau fich befinden. Seinen Beschluffen ift natürlich die Sanction bes Raisers vorbehalten.

Send, heilige Send ober Gendgericht (synodus), nicht zu verwechseln mit dem Centgericht (s. Cent), hieß in Deutschland eine Art geiftlicher Gerichte, welche die Archidiakonen jahrlich in den zu ihren Sprengeln gehörigen Städten und Dörfern hielten, oder durch die von ihnen verordneten Gendrichter oder Gendschoppen halten ließen, um alle strafbaren Sandlungen, insbesondere die Vergehungen wider die Sonntagsfeier und die Zehn Gedote zu untersuchen und zu bestrafen. Das Aufzeichnen der Vergehungen hatten die Sendrichter oder Sendschoppen zu besorgen. Alle in den Bezirt gehörige Personen mußten dei Vermeidung des Banns vor dem Sendgericht erscheinen. Die großen Misbrauche, welche später dabei eingerissen, waren Ursache, daß sie nach und nach abgeschafft wurden, besonders da nach der Reformation die protest. Für-

ften fich felbft bas Recht, in geiftlichen Dingen ju richten, zueigneten.

Sendomir, poln. Sandomierz, Kreisstadt bes poln. Souvernements Radom, an der Weichsel, liegt in einer angenehmen und besonders an Weigen fruchtbaren Gegend, hat eine prächtige Kathedrale und zählt gegen 5000 E., welche starten handel mit Weigen treiben. Im Rordwesten erhebt sich die Sendomirer Berggruppe oder Lysa Sóra, d. h. Kahles Gebirge, welche aus fünf in sener Richtung hinziehenden Ketten besteht, im Katharinen- oder heil. Kreuzberg fast 2000 F. absolute Höhe erreicht, im Osten bei Opatow bedeutende Steindrüche und gutes Eisenerz, im Westen dei Kielce Eisen-, Kupfer-, Blei-, Galmei- und Steinkohlengruben enthält. S. war unter den Jagellonen eine der angesehensten Städte Polens und blühte durch Handel und Fabriken, die sie 1656 von den Schweden zerstört wurde. Hier hielten die poln. Dissidenten, um die unter ihnen entstandenen Lehrstreitigkeiten beizulegen und sich zu uniren, vom 9.—14. April 1570 eine denkwürdige Synode, und mehre protest., ref. und hussitische Geistliche und adelige Laien unterschrieben 14. April ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, das besonders über die Unterschiede in der Abendmahlslehre seinsgigt sich ausspricht. Doch gelang es dadurch nicht, die theologischen Zwissierten zu beendigen. Bgl. Jablonst, "Historia consensus Sendomiriensis" (Berl. 1731).

Seinebier (Jean), Naturforscher und Bibliograph, geb. im Mai 1742 zu Genf, studirte Theologie und wurde 1765 Pastor an einer der genfer Kirchen. Er gab zuerst "Contos moraux" in Marmontel's Geschmast heraus, die keinen Beifall fanden. Bielseitig gebildet, gab er sodann in Folge einer von der harlemer Akademie gestellten Preisfrage die classische Schrift "Über naturwissenschaftliche Beobachtungen" heraus. Ferner übersetze er mehre Schriften seines Freundes Spallanzani und arbeitete für die "Knoyclopodio mothodiquo" die Pstanzenphysiologie aus. Nachdem er einige Jahre Prediger zu Chancy gewesen, erhielt er 1773 die Oberbibliothekarstelle der Stadt Genf und hierdurch Beranlassung, sich mit bibliographischen und literarisch-historischen Studien zu beschäftigen. Während der genfer Unruhen wanderte er aus, kehrte aber 1799 aus dem Waadtlande in seine Baterstadt zurück, wo er 22. Juli 1809 starb. Die verdienstlichen Leistungen S.'s bestanden in der Anwendung physikalischer und demischer Schepe zur Erklärung der Lebenberscheinungen der Ahwendung physikalischer und demischer Schepe zur Erklärung der Lebenberscheinungen der Ahwendung physikalischer und demischer Schepe zur Erklärung der Lebenberscheinungen der Ahwendung schafe etc.", 3 Bde., Genf

Geneca 37

1782), der atmosphärischen Luft ("Rapport de l'air atmosphérique avec les êtres organisés" 3 Bde., Genf 1807), Lehren, die er in seiner "Physiologie végétale" (3 Bde., Genf 1800) theils angedeutet, theils ausgeführt hatte. Als Meteorolog und Bibliograph versuchte er sich ebenfalls, aber mit wenigem Erfolge. Sein berühmtes Werk über die naturwissenschaftliche Beodachtung führt in der Umarbeitung den Titel "Besai zur l'art d'observer et de saire des

expériences" (2 Bbc., Genf 1775; 2. Aufl., 3 Bbc., 1802).

Seneca (Marcus Annaus), auch der Rhetor genannt, zum Unterschiede von seinem Sohne, bem Philosophen Lucius Annaus, mar aus Corduba in Spanien geburtig, fam unter Augustus nach Rom und lehrte bafelbft nicht ohne Beifall die Rebetunft, wobei er namentlich durch ein ungewöhnliches Gebachtnif fich auszeichnete. Rach langerm Aufenthalte tehrte er in feine Beimat gurud und verheirathete fich mit ber Belvia. Bon feinen Reben ober Declamationen über erdichtete Rechtsfälle, Sentenzen und allgemeine Gebanken, die uns die Ausartung der röm. Beredtfamteit zeigen, veranstaltete er spater auf den Bunich feiner Gohne unter dem Titel "Controversiarum libri X" eine Sammlung, wovon jeboch nur funf Bucher und auch diefe nicht gang vollständig auf uns gekommen find. Ein gleiches Schickfal hat eine andere Sammlung ähnlichen Inhalte: "Suasoriarum liber", gehabt. Die beste Ausgabe beforgte I. F. Gronov (4 Bde., Lepb. 1649; 3 Bbe., Amft. 1672). — Sein Sohn, Lucius Annaus G., auch ber Philosoph genannt, geb. ju Corduba balb nach Chr. Geb., erhielt eine forgfältige Erziehung zu Rom, gelangte hier nach und nach zu den höchsten Staatbamtern und erwarb sich große Reichthumer, wurde aber in die Cabalen der beruchtigten Deffalina am hofe des Raifers Claudius verwickelt und nach Corsica verwiesen. Als er nach einem achtsährigen Exile zurücktehrte, berief ihn Agrippina jum Erzieher des jungen Nero, der ihn jedoch zulest, weil er an der Berschwörung des Piso Theil genommen haben sollte, 65 n. Chr. zum Tode verurtheilte. Da man ihm aus besonderer Bergunstigung die Bahl des Todes freistellte, ließ er sich die Abern öffnen, nahm bann, da biefes Mittel nicht schnell genug wirkte, Gift und wurde endlich noch in heißen Babern erflickt. Bon feinem Bater jum Rebner und Sachwalter gebilbet, gab er wegen feines ichwachlichen Korpere biefes Gefcaft auf und widmete fich ber Philosophie, in welcher er anfangs unter der Leitung des Sotion der Pythagoraischen, nachher der floischen Schule anhing, obwol mit einer gewissen Unabhangigkeit, sodaß er auch das Gute der andern Schulen, felbst der Epikuraischen, anerkannte. Seine philosophischen Abhandlungen, reich an trefflichen Gebanken, tragen doch bas Gepräge seines Zeitalters, Rünstelei und Schwulft der Rede. Zu ihnen gehören die Schriften "De ira", "De consolatione ad Helviam", "De consolatione ad Polybium", "De consolatione ad Marciam", "De providentia", "De animi tranquillitate", "De constantia sapientis", "De clementia", "De brevitate vitae", "De vita beata" und "De beneficiis libri VII". Die "Quaestionum naturalium libri VII" behandeln die Physik in einer von den Römern vorher noch nicht gekannten Ausbehnung und dienen zur Beurtheilung bes bamaligen Standpunktes Roms in biefer Wiffenfchaft. Auch feine Briefe, Die bekannten "Epistolae ad Lucilium", an Bahl 124, enthalten freiere Mitthellungen über philosophische Gegenftanbe verschiedener Art, besondere über einzelne Lehren der ftoischen Moral. Außerdem befigen wir von ihm unter dem Namen "Apocolocynthosis", b. h. Bermanbelung in einen Rurbis, eine zwar mit vieler Freimuthigfeit verfaßte, im Ganzen aber geift- und gefchmadlofe Schmahldrift auf den Raifer Claudius, der barin, ftatt unter die Gotter, unter die Rurbiffe oder :: Dummtopfe verfest wird. Dagegen werden die unter feinem Ramen vorhandenen neun Trauerfpiele: "Der rafenbe Bercules", "Der ötäische Bercules", "Thyestes", "Die Phonizierinnen", "hippolytus", "Doipus", "Die Troerinnen", "Medea" und "Agamemnon", von Bielen ihm abgesprochen, und bestimmt gebort ihm ein anderes Stud, "Detavia", nicht an. Diefe Eragodien haben einzelne gelungene Stellen, entbehren aber dramatifcher Burde und Einheit. Bon ben philosophischen oder profaischen Schriften find außer ber ersten Ausgabe (Neap. 1475) die vorzüglichsten die von Gronov (3 Bde., Amft. 1682), Ruhkopf (5 Bde., Lpd. 1797—1811) und befondere von Fidert (Bd. 1-3, Lpg. 1842-45). Unter ben Bearbeitungen einzelner Berte find zu ermahnen bie "Epistolae" von Schweighaufer (2 Bbe., 3meibr. und Strasb. 1809), "De providentia" von Rauta (Lepb. 1825) und "Quaestiones naturales" von Röler (Gött. 1818). Eine deutsche Übersesung der sammtlichen Werte lieferten Moser und Pauly (12 Bbe., Stuttg. 1828 fg.). Bgl. Rlosfc, "Lucius Annaus G." (2 Bbe., Wittenb. und Berbst 1799—1802); Reinhardt, "De Lucii Annaei Senecae vita alque scriptis" (Jena 1816); Berner, "De Senecae philosophia" (Berl. 1824). Die Tragödien wurden besonders von J. F. Gronov (Amst. 1682), Schröber (Deift 1728) und Bothe (Lph. 1819 und

Balberft. 1822) herausgegeben und beutsch übersept von Swoboba (3 Bbe., Bien 1821-

30) und Sommer (Drest. 1843).

Senefelber (Mlops), ber Erfinder bes Steinbrude, geb. 6. Nov. 1771 ju Prag, tam mit feinem Bater, einem angefehenen Schaufpieler, in früher Jugend nach Munchen, ging bier fpater jum Theater, verließ aber baffelbe fcon nach einigen Jahren und manbte fich ber Schriftftellerei gu. Endlich faßte er ben Plan, eine Druderei ju errichten, und da ihm bas Belb bagu fehlte, fo fing er an Bersuche zu machen, ob man nicht wohlfeiler als auf die bisherige Beife Schriftliches vervielfältigen könne. So erfand er zunächst die vertiefte, dann die erhöhte Manier des Steindrucks (f. d.); doch Mangel an Geld hinderte ihn, feine Erfindung zu verfolgen. Einige Bersuche, seine Erfindung auf den Notendruck anzuwenden, gelangen anfänglich. Spätere aber mislangen aus Mangel an einer zwedmäßigen Preffe und brachten die Unternehmer, welche bas Gelb vorgeschoffen hatten, in großen Berlust, die Erfindung aber in Miscredit. S. ließ fich indessen nicht abhalten, die Bervollkommnung feiner Erfindung und deren Anwendung auf allerlei Gegenstande zu verfolgen, und so gelang es ihm endlich, eine chemische Steindruckerei zu Stande zu bringen. Er zog nun seine beiden Brüder, Theobald und Georg, in sein Gefchaft, welchem er in Berbindung mit bem Dofmufitus Gleigner eine größere Ausbehnung gab; augleich erhielt er 1799 vom Rurfürsten von Baiern ein Privilegium auf 15 3. Balb nachher traten Beibe mit dem Mufikverleger Andre in Offenbach in Berbindung, ber ihnen 2000 Thir. für die Erfindung zahlte, und ließen fich nun in Offenbach nicber. Man beschloß, in Paris, London, Berlin und Wien ausschließende Privilegien zu fuchen, und S. reifte beshalb nach London. Er machte einen Bruder Andre's mit den Sandgriffen des Steindrucks bekannt, veruneinigte fich feboch wegen bes Privilegiums mit Andre, trennte fich von ihm und ging 1800 milt seinen Brüdern nach Wien. hier versprach ihm der kaiserl. Hofagent von Hartl allen Beiftand; boch erklärte er zugleich, daß das Privilegium nur auf des Erfinders Ramen erhalten werben tonne. Dies bewog G.'s Bruber, nach Munchen gurudgutehreu, um bort ben Steinbrud zu betreiben; hartl aber ichlog mit S. einen formlichen Gesellschaftevertrag auf halben Gewinn. Die Proben auf Papier und Kattun, welche man machte, fanden ben ganzen Beifall einer eigens zur Prüfung ber Sache ernannten Commission. Inzwischen war auch Gleigner in Ukien angekommen, und Beibe fingen nun wieder an, den Notendruck mit Cifer zu betreiben. Da aber der Ertrag die Kosten nicht deckte, so überließ S. das ihm ertheilte Privilegium an Steiner in Wien, feste seine hoffnung auf die Kattundruckerei und schlof mit den Gebrüdern Faber, die in St.-Pölten eine Kattundruckerei befaßen, einen vortheilhaften Bertrag ab. Ale er inzwischen erfuhr, daß es feinen Brudern in München sehr wohl gehe, tam er 1806 nach dem Buniche bes hof- und Centralbibliothekare Freiherrn Chriftoph von Aretin nebst Gleifiner nach Munchen, wo er burch beffen Borfchuffe und Empfehlungen bei feiner Thatigkeit die Steinbruckerei fehr balb in Aufnahme brachte. 3m 3. 1809 erhielt er bie Aufficht über die inamifchen unter ber Direction Upschneiber's für Landfarten bei ber tonigi. Commission bee Steuertataftere eingerichtete Steinbruckerei mit einem lebenslänglichen Sahrgehalt für fich unb für Gleifiner, ferner den Titel eines königl. Inspectors der Lithographie und die Erlaubnif, auch seine eigene Druckerei in Berbindung mit Aretin beforgen zu dürfen. In eine forgenfreiere Lage verfest, firebte er nun, ben Steinbrud burd, allerlei Runfimaterien gu vervollkommnen, mas ihm auch in hohem Grade gelang. Noch 1826 machte er die Erfindung, farbige Blatter zu bruden (Mofaitdrud), welche den Olgemälden gleichen, und 1853 gelang es ihm, folche auf Stein aufgetragene Digemalbe auf Leinwand aufzutragen. Berbient machte er fich auch burch sein "Lehrbuch der Lithographie" (Münch. 1819). Er ftarb zu München 26. Febr. 1834.

Senegal, einer ber größten Ströme Afrikab, entsteht in ber nördlichen Borterrasse bes Kongplateaus aus sehr zahlreichen Quellflüssen, die einen 40 M. in westösstlicher Richtung breiten Bezirk einnehmen. Die bebeutenbsten sind der Basing im Westen und der Kotoro im Often. Der Basing oder Baleo, d. h. der Schwarze Fluß, hat seine Hauptquelle zwischen 10—12" n. Br. und 7—9" ö. L. in der Gebirgswildniß Fallonkadu, nur 16 M. westlich vom Ursprung des Tantisse, eines der Hauptquellflüsse des Riger, und nur 20 M. östlich von der Quelle des Gambia. Der Kotoro entspringt etwa unter 12" n. Br. und 12° ö. L. in der Nachbarschaft der Landschaft Manding. Beide durchstießen in nordwestlicher Richtung das Gebirgsland der Mandingo (s. d.). Nahe ihrem Bereinigungspunkte, unter 15" n. Br. und 8½" ö. L., bildet der Strom die großen Wassersälle von Govina und 7½ M. weiterhin die Feluhkatarakten. Unterhalb der leptern tritt der S. in das Tiessand Senegambiens und nimmt oberhalb des Fort Bakel seinen größten Nebensluß, den von Süden aus der Landschaft Bambuk kommenden wasserreichen Fa-

leme auf. Bon Batel an wird ber S. endlich ju einem schonen, Maren und ruhigen Strame, ber gegen Rordwesten in einem Sand- und Riesbett bahinflutet und in der Regenzeit bis zu ben Kelubkatarakten für größere Schiffe und Dampfer fahrbar ift. Unterhalb Bakel krummt fic der S. in ungahlige Bindungen und bildet große, außerft fruchtbare Infeln, barunter die W fenbeininsel ober Morfil. Etwa 36 M. oberhalb feiner Mundung (unter 15" 55' n. Br. und 1° 7' 5. 2.) in den Atlantischen Drean gertheilt fich ber S. in mehre Arme, die ein weites Delta bilben. Fürchterliche Brandungen und eine in der trodenen Jahreszeit nur 8-9 F. tiefe Barre erschweren gang ungemein, Monate lang, bas Einlaufen in ben Strom. Bor ber Mündung liegen mehre Inseln, darunter St.-Louis mit einer hauptniederlaffung der Franzosen. Die periodischen überschwemmungen machen bas anstoßende Tiefland durch den zuruckgelassenen Schlamm ju fehr fruchtbaren, aber auch ungefunden Befilden. Unter Genegal verfieht man auch, wenn von Colonialbesigungen und Sandel die Rede ift, bas Land Senegambien.

Senegambien, auch Befinigritien, nennt man die Ruften- und Gebirgelandichaften bee westlichen Afrita, die fich am Atlantischen Drean vom Cap Berga bis jur Portendichai, b. i. von 10"- 18" n. Br. in einer Lange von 120 M., im Innern nordwarts bis jum Rande der Sahara in einer durchschnittlichen Breite von 85 M., ostwärts bis zu den Ebenen des Nigerlandes in einer Lange von 250 M. erstreckt und etwa 18000 DM. umfaßt. Das Land hat seinen Ramen von den beiden Hauptströmen Senegal (f. b.) und Gambia (f. d.). Zwischen beiben hat es gar keinen, fübmarts bis jum Ruffeg nur unbedeutende Ruftenfluffe. Diefe gehen jum Theil in breite und lange, in den Ruftenfaum tief einschneibende Meeresarme, welche bisher für große Flufmundungen gehalten wurden, unter sich durch Seitenarme in Berbindung ftehen und fo eine Art von Ruftenarchipel bilben. Das Innere des Landes bilbet den westlichen und nörblichen Abfall des Kong-Hochlandes und ift zum Theil noch unbekannt. Der Boden besteht feiner Erhebung nach aus zwei Theilen: bem Kuftenlande, bas, theils völlig flacher angeschwemmter Boben, theils hügelland, von Süben nach Norden immer breiter wird und an ber Nordgrenze unmittelbar in die Bufte übergeht; und bem Bochland im Innern, bas fich von der Chene aus in Bergtetten zu dem Digteau des Konggebirgs erhebt, die nicht über 3000 F. hoch find und durch welche fleile Gebirgepaffe führen. In Dber-Genegambien, welches das Land nördlich vom Senegal begreift, wohnen Araber oder fogenannte Mauren, die fich jum Islam bekennen. Sie treiben starten Gummihandel mit den Europäern, besonders mit Franzosen und Englandern. Pittel-Benegambien begreift die am Senegal liegenden Lander von der Küste an aufwärts und mist von Norden nach Süden ungefähr 50 M. Es ist von Negern bewohnt, die sich in viele Böllerschaften theilen, von denen die Fellatahs, die Oschaloffen (Zeloffen) und Manbingos bie mertwurbigften find. Das Klima ift fehr heiß und in ben fumpfigen Gegenden ungefund. Der Boden ift im westlichen Theile eben, fast durchgehends sehr fruchtbar und bringt die gewähnlichen Producte der heißen Zane Afrikas hervor. Rieder Genegambien um faßt die Länder an dem Gambia und füdwärts dis zum Nuñez. Die Europäer besigen in S. ver-Schiebene Bebiete, Forts und Bandelsposten. So die Franzosen das Gouvernement am Senegal. Dazu gehören die niedrige und fandige Senegalinfel St.-Louis, etwa vier M. von der Mündung des Stroms, die maritime Infel Gorée, die Factorei Albreda am Gambia und einige kleine Infeln im Casamansa. Außerbem machen sie Anspruch auf das Oschaloffenzeich Ballo im Delta des Senegal, das fie jedoch nur periodifch mit ihren Colonnen durchziehen und in einiger Abhangigteit erhalten. Das Areal wird auf 5.4 D.M. angegeben. Die Bevolterungegabt. belief fich 1846 auf 17976 Farbige und nur 282 Beife, außer der franz. Garnison von 749 Mann und 139 Civilbeamten. Die Farbigen hatten in diesen franz. Besitzungen stets gleiche Rechte mit den Beißen und bekleideten, wie sie, administrative und Municipalstellen, selbst richterliche Posten. Im 3. 1852 hat die frang. Regierung eine freie Regercolonie am Genegal gegrundet. St.-Louis auf der gleichnamigen Insel ift der hauptort, Sis des Gouverneurs und eines Berichtshofe, ein blubender, noch immer machfender, aber fehr ungefunder Sandelsplas. Außerdem find zu nennen : Gorée, auf der gleichnamigen Infel unweit des Grünen Borgebirgs mit 7000 E., und Albreda, norblich am Gambia, ein Sandelspoften mit 3000 E. Pauptgegenftand des Sandels ift Baumwolle. Beniger bedeutend ift das engl. Gouvernement Gambia (f. d.). Auch die Portugiesen besisen unter bem Ramen Portugiefisches Guinea einige gerfallene Forts im fühlichen Theile G.s. Bgl. Raffenel, "Voyage dans l'Afrique occidentale" (Par. 1846, nebft Atlas); Gray und Dochard, "Travels in Western-Africa" (Lond. 1828, nebft Rarten).

Senefchall ober Genefchalt war in Frankreich feit ber Beit ber merovingifchen Konige ber

Litel eines ber vornehmften hofbeamten, der bas Innere bes tonigl. Sauswefens ju beforgen und, wie in England ber High Steward, auch richterliche ober pfalggrafliche Functionen hatte. Im Deutschen Reiche vertrat ber Truchsef (f. b.) bie Stelle bes frang. Geneschalls. Auch bie alten Lehnsfürsten, die Bergoge von Normandie, Bretagne, Guienne, Burgund, die Grafen von Klandern, Champagne, Zoulouse u. s. w., hatten ihre Geneschalle, denen ebenfalls richterliche Functionen übertragen waren. Als diefe Befigungen nach und nach an die Krone fielen, blieben boch diefe Gerichtsbezirke (Senechaussees), die nun durch königl. Beamte, die ebenfalls Senefchalle hießen, verwaltet wurden. Der Genefchall bes fonigl. Dofe hieß Grand Senechal.

Außerbem führten diesen Titel höhere Magistratspersonen einiger ital. Stäbte.

Senf (Sinapis), eine Pflanzengattung aus der Familie der Kreuzblumler, befist gelbe Blumen und linealifche ober langliche Schoten, welche in einen fcwertfornigen ober aufammengebrudt-vieredigen Schnabel enben. Die Rappen ber Schoten find mit 3-5 ftarten geraben Rerven burchzogen und die Samen fugelig mit rinnig zusammengefalteten Samenlappen. Bei dem fcwarzen Genf (S. nigra), welcher auf Felbern und an Flufufern des mittlern und füblichen Europa wild machft und auch angebaut wirb, find die Schoten der Blutenspindel angebrückt und alle Blätter gestielt, die untern leierförmig, die obern lanzettlich, ganzrandig. Da bie feitlichen der drei Rerven der Rlappen nur undeutlich und schlängelich find, so gehört die Pflanze richtiger zur Gattung Robl. Die 9-16 Linien langen Schoten enthalten 4-6 braune Samen in jebem gache, welche viel fettes DI und vorzuglich einen icharfen Stoff, Gulphofinapin, enthalten, der bei der Deftillation mit Baffer gum Genfol wird. Begen ihrer ftart reigenben, auf die Absonderung ber Schleimmembranen und ber Rieren traftig wirtenden Gigenfcaft tonnen die Samen gegen manderlei Berdauungebefdmerben und andere atonische Krantheiten bes Unterleibs und der Lungen angewendet werden. Meistens aber werden sie zu Mehl gemahlen, mit Baffer ober Effig zu einem Brei gemengt und bilben bann, mit allerlei in ben Fabriten geheim gehaltenen Bufagen verfehen, ein bekanntes Reigmittel der Berdauung, unter bem Ramen Cenfoder Moftrich (Moftricht, Moutarde). In England, Frantreich und Nordamerita fpielt der Senf eine größere Rolle als in Deutschland, wo aber ebenfalls Fabriten bestehen, bie nur mit feiner Bubereitung beschäftigt find. In den heißen Begenden, wie in Subamerita und am Cap ber guten hoffnung, wirb an der Stelle bes Senfe ber Spanifche Pfeffer genoffen. Der Senf wird ferner in der Form des Senfteigs als ein einen farten und fehr ichnellen Sautreig bewirkendes Mittel bei vielen franthaften Buftanben außerlich jur Ableitung aufgelegt. Das Senfol, welches Schwefel enthält und flüchtig ift, hat einen meerrettigartigen Geruch und wirkt außerst icharf und blasenziehend; mit Beingeift verbunnt wird es haufig außerlich als ftartes hautreizendes Mittel eingerieben. Das fette DI der Senffamen dagegen wirkt gelind purgirend. Der weiße Genf (S. alba) hat leierformig-fiebertheilige Blatter und abstehende steifhaarige Schoten, deren Rlappen mit funf geraden Rerven durchzogen find. Die Samen find gelblich, gelb ober auch bräunlich und minder scharf als die der vorigen Art, mit denen sie sonst in Allem übereinkommen. Sie werden gleichfalls in der Haushaltung mehrfach als scharfes Gewürz benust und find auch vielfach als Beilmittel empfohlen worben. Das ausgepreste fette DI tommt, wenn es rein ift, bem beften Speifeole gleich.

Seniorat, f. Majorat.

Sentblei ober Loth nennt man die in form einer Pyramide ober eines Regels gestaltete Bleimaffe, beren man fich gur Erforfchung ber Tiefe bes Baffers und ber Befchaffenheit bes Meeresbodens bedient. Bu diefem Zwecke wird bas Senkblei an einer Leine, der Lothleine, befestigt, über Bord geworfen und an ihr die Tiefe in Faden abgemeffen: Die Renntnif des Bobens wird dadurch vermittelt, daß man die hohl gegoffene Bafis des Genkbleis mit Talg füllt, ber nun je nach Befchaffenheit bes Meerbobens entweber Sandtorner verschiedener garbe ober Muscheln ober Lehm heraufbringt, ober Einbrude eines felfigen Bobens zeigt. Durch Bergleidung der Tiefen und bes Bobens mit den in den Karten angegebenen Daten ift das Gentblei ein vorzügliches Bulfeinstrument ber Schiffahrt. Das schwere Loth für große Tiefen wiegt 30 -40 Pf., das Mittelloth 15 Pf., das Sandloth bis 9 Pf. Maffey's Patentloth hat eine Borrichtung, die es möglich macht, auch bei nicht fentrechtem Falle des Loths die Tiefe zu bestimmen.

Sentenberg (Beinr. Christoph, Freiherr von), deutscher Jurift, geb. zu Frankfurt a. M. 1704, wurde 1735 Profeffor ber Rechte in Gottingen und 1738 Regierungsrath in Gießen. Sm 3. 1749 ging er als naffau-oranischer Geb. Zustigrath nach Frankfurt und 1750 nach Bien, wo er geabelt und Reichshofrath murbe und 1768 ftarb. Unter feinen zahlreichen Berten find gu erwahnen: "Selecta juris et historiarum tum anecdota tum jam edita et rariora" (6 Bbe.

84. 1734—42); "Corpus juris feudalis Germanici" (Gief. 1740); "Corpus juris Germanici publici" (2 Bbe., Iff. 1760-65) und die Schrift "De jure primarum precum re gum Germaniae" (Ftf. 1789). - Sein Sohn, Renatus Rarl, Freiherr von G., geb. gu Bien 1751, ftudirte ju Zubingen, Gottingen und Strasburg, ging um 1773 nach Rom, wo er unter bem Ramen Polyborus Remaus in die Gefellschaft ber Arkabier trat, und wurde nach feiner Rudtehr jum Regierungerath in Giefen ernannt. Begen einer mahrend bes Bairifchen Erbfolgetriegs an Baiern ausgehandigten abschriftlichen Urtunde aus dem Rachlaffe feines Baters murbe er bei feiner Anwefenheit in Wien verhaftet und bann aus den öftr. Staaten verwiefen. 3m 3. 1784 trat er aus bem Staatsbienfte und lebte nun ben Dufen und ber Schriftstellerei. Unter Anderm lieferte er die Fortfegung von Saberlin's "Deutscher Reichsgefcichte" (Bb. 21-27, Fff. 1798-99). Er ftarb 1800 und vermachte der Universitätsbibliothet ju Giefen feine aus 15000 Banben beftehenbe Bibliothet, ein fcones Saus und 10090 Glon. — Gentenberg (Joh. Chriftian), der Bruder von Beint. Chriftoph G., geb. ju Frantfurt 1717, lebte als praktischer Argt in seiner Baterstadt und hat fich um dieselbe ein bleibendes Berbienft erworben burch die Begrundung des nach ihm benannten Stifts, eines Burgerhospitals mit anatomifchem Theater, chemischem Laboratorium, botanischem Garten und einer Bibliothet. Er ftarb noch vor Bollendung diefes Baus 1772 in Folge eines Falls, den er erlitt, als er auf einem Balten des Reubaus hingehen wollte. Im J. 1817 wurde ihm ju Ehren gu Frantfurt die Gentenberg'iche naturforicenbe Gefellicaft geftiftet und mit dem Gentenberg'iden Stift vereinigt, die im Befige eines ausgezeichneten naturhiftorifchen Dufeums ift, welches besonders durch Ruppell (f. b.) fehr bereichert murde.

Sentrecht, f. Perpenditel. Sentwage, f. Ardometer.

Senlis, Stadt in dem franz. Depart. Dife, 6½ M. nordnordöstlich von Paris, von Wälbern umgeben, in anmuthiger Lage an den Flüßchen Ronette und Aunette, ist der Hauptort eines Arrondissements, zählt 5800 E. und hat eine Kathedrale mit angeblich dem höchsten Thurme Frankreichs, ferner Reste eines Schlosses aus den Zeiten Ludwig's des heiligen, ein schönes Theater, eine Kattunfabrik in dem Gedäude der ehemaligen Abtei St. Wincent, verschiedene andere Fabriken und treibt Handel mit Wolle, Leinwand, Getreibe, Mehl und Bauholz. S. weist noch Reste röm. Befestigung auf und war unter den Karolingern eine Pfalz, seit dem 5. Jahrh. Bischossis, der erst in der Revolution einging. Zu S. wurden acht Concile gehalten. Am 27. Juni 1815 hatten hier die Preußen (der Vortrad Bülow's) ein Gesecht

gegen die Frangofen unter Rellermann.

Sennaar, ein dem Pafcha von Agopten unterworfenes Bafallenland im füblichen Rubien, öftlich von Korbofan, nördlich vom Land Faffotl und nordweftlich von Abpffinien zwischen dem Beißen und dem Blauen Ril und öftlich von diesem bis zum obern Takazze gelegen, ift wie Rordofan bem größten Theile nach eine weite Savannenebene, die im Sudosten des Landes in bie Borberge des abyffinischen Bochlandes übergeht. Der Gesammteindruck der Chene, die fich am Blauen Ril hinauf bie Roferres in Faffott erftrect, ift ein ziemlich trauriger. Alles ift entweber weite Savanne, ober Mimofenwalb, ober eine Art Bufte, mit fummerlichem Mimofengebuich bebect; bas Gange tragt aus Baffermangel überall ben Stempel ber Unfruchtbarteit. Beffer find die höhern Begenden in den Auslaufern bes abpffinischen Bebirgs ; hier findet man eigentlichen Bald und fruchtbare Thäler. Die naturhistorische Beschaffenheit des Landes kommt faft gang mit der von Kordofan (f. b.) überein. 3m Pflanzenreiche zeichnen fich die Abanfonien aus, bie ersten, bie man, von Norden tommend, am Ril trifft; ferner Mimofenarten, Lamarinden u. f. w. ; im Thierreich der Gedenko, eine Art fliegenden hundes, verschiedene Affenarten und eine Menge ber intereffanteften Sumpf- und Baffervogel. Die Berge enthalten Gifen- und Silbererze. Die Bewohner bestehen aus einem Regerstamme, den Schilluts, bie fruher am Beifen Ril wohnten, im 16. Jahrh. aber nach S. einwanderten und Die bafelbft weidenden Beduinenftamme awangen, fie aufgunghmen und ihnen Tribut von ihren Beetben zu geben, weshalb fie fich nun auch Fungi, b. i. Uberwinder, nannten. Sie Pifteten bas Reich S., welches nach einem breihundertjährigen Beftande 1820 von dem Pafcha von Agppten, Mehemed-Ali, unterworfen und zu einem Bafallenreich gemacht wurde. Sammtliche Bewohner, Die Schilluts wie die Beduinenaraber, betennen fich jum Mohammebanismus. Die hauptstadt Cennaar, die größte Stadt Rubiens, die gegen 10000 E. gahlen foll, liegt am Blauen Ril und treibt nicht unbedeutenden Sandel.

Senne, Sende, Sendveld ober Sintfeld heißt die große Sandstäche und Paide, die sich im Westfällichen von Paderborn durch die Grafschaften Lippe, Ravensberg und Rietberg die nach Rünster und Osnabrud erstredt. Sie ist jest jum großen Theile angebaut. Im lippischen Antheil derselben ist das Sennengestut, wo zahme, zur Zucht taugliche Stuten des gewöhnlichen Landschlags durch auserlesene Pengste von oriental., span., engl. und andern guten Racen bedeckt werden. Man nennt die hier gezogenen Pferde Senner. Unter dem Namen Sintseld tommt diese Fläche schon in Karl's d. Gr. Sachsenkriegen vor. Im J. 1640 wurden auf der Senne die Schweden von dem kaiserl. General Hasseld geschlagen.

Sennerei nennt man in den höhern Gebirgsgegenden, namentlich in der Schmeiz und Xirol, die Butter- und Rafefabritation, Genne die Biebhorde felbft und Genn den Birten und auch den Betreiber dieser Mildwirthschaft. Da, wo die Butterfabritation Sauptsache ift, hat jebe Genuhutte einen von einer Quelle durchrauschten Milchkeller. Baufiger aber wird blos Käse gemacht, für welchen jebe Sennhütte einen besondern Käsespeicher hat. Wan fabricirt die Rafe entweder aus frifcher Morgenmild (fetten Rafe), oder mit Bufas der leicht abgerahmten Abendmilch (halbfetten Rase). Gorgfältig bereitete Alpenkase halten sich auf 80 J. Golcher alter, mit einer von Zannenrinde eingefesten Sahresjahl verfebener Rafe tommt aber nicht in ben Sandel, sondern wird an froben Familientagen von den Gennen selbst verzehrt. Im Binter macht der Genn Butter und magern Rafe. Auch die Milch ber Biegen wird gur Rafefabrikation benust. Eine Sennerei besteht gewöhnlich aus 20-50 Ruhen, welche zu Anfang bes Sommers auf die Alp geschickt werden und dort so lange auf der Weide bleiben, als sie genug Futter finden. Diese Beiden find entweder Gigenthum oder Pachtgut. Auf seber Beibegbtheilung befindet fich eine aus Steinen und Bolg errichtete Gennhutte jur Butter- und Rafefabrifation und jum Aufenthalt ber Ruhe bei ungunftiger Bitterung. Der Gigenthumer bes Biebes ift entweder felbft Senn, ader er halt fich Sennen, die dann zugleich die Butter- und Rafefabritation zu beforgen haben. (S. Alpenwirthicaften.)

Sennesblätter (Folia Sennae), ein sehr häusig angewendetes Arzneimittel, sind die Blätter verschiedener strauchartiger Cassienarten. (S. Cassia.) Sie haben einen eigenthümlichen süslich-widrigen Geruch umb einen bitterlichen, ekelhaft-schleimigen Geschmad. Ihr wirksamer Bestandtheil ist ein drastlich-purgirender Ertractivstoff, das Sennabitter oder Cathartin. Sie wirken als sicheres und fraftiges Purgirmittel und werden sehr häusig angewendet, sobald nur nicht entzündliche Anlage, Anschwellung von Sämorthoidalgesäßen, Schwangerschaft, Gegenwart der Menstruation oder Neigung zu Krämpsen und Kolit ihren Gebrauch verdieten. Dauptsächlich empsehlen sie sich in denjenigen Fällen, wo eine Purgircur von längerer Dauer beabsichtigt wird, da sie nicht, wie Salze und Mineralwässer, die Berdauungsorgane schwächen. Gewöhnlich werden sie in Ausguß verordnet, aber auch in Pulvern und Pillen gegeben und sind das Hauptmittel in den sogenannten Wienertrantien (Insusum laxativum Viennense oder Sennae compositum), in der Senneslatwerge (Blectuarium lenitivum) und in dem Kurallasschen oder franz. Brusspulver oder Hustenpulver (Pulvis liquiritiae compositus), welches lettere in kleiner Gabe zur Abstumpfung des Reizes der Schleimhaut der Respirationsorgane, in großer Gabe aber zum Absühren in Anwendung kommt.

Senonen, ein gallisches Bolt, f. Gallien.

Sens, eine sehr alte, aber schöne Stadt im franz. Depart. Yonne, an der Yonne und der Eisenbahn von Paris nach Lyon, ist der Hauptort eines Arrondissements, Sis eines Erzbischofs und hat eine große Kathedrale, 14 andere Lirchen, ein Communal. Collége, ein großes Priesterseminar, eine öffentliche Bibliothet, ein Museum, ein schönes Theater an der Esplanade, zwei Haupthore im Stil von Ariumphbogen, mehre Hospitaler und ansehuliche Gebäude. Die Stadt zählt über 10000 E., unterhält sehr bedeutende Fabriken in Eisen und andern Retallwaaren, in Wollen. Baumwollenzeugen, in Leinwand, sowie Brauereien und zahlreiche Gerbereien. Auch treibt die Bevölkerung lebhaften Handel mit Industrieerzeugnissen, Getreibe, Mehl, Wein, Hans, Wolle, Holz, Bretern u. s. w. Die alten Festungsmauern von S., deren gewaltige Substructionen den Römern zugeschrieben werden, waren in alter Zeit sehr bedeutend und hielten manche Belagerung aus. Die Stadt selbst galt als Hauptort der Grasschaft Schwand in der Champagne, wurde im 3. Jahrh. Sit eines Bisthums, später eines Erzstifts, bessen Indader den Litel eines Wicegrasen von Sens und Primas von Gallien und Germanien sührten. Es wurden hier mehre Concile gehalten, unter andern 1140 das, auf welchem Bernhard von Clairvaur die Lehre des Abalardus verdammte. Bon 1163—65 fand hier Papst

Alexander III. Buflucht. Um 11. Febr. 1814 wurde die Stadt von den Würtembergern unter beren Kronprinz und dem General Alix eingenommen.

Seufal, f. Matter.

Senfibilität bezeichnet der Abstammung und der allgemeinsten Fassung nach die Fähigkeit ju empfinden. Benn nun Empfindung bie Aufnahme eines finnlichen Ginbruck in bas Bemußtsein (in die Seele) bedeutet, fo fest auch der Begriff der Benfibilität bas Dafein von Dr. ganen, welche einen Eindruck empfangen konnen und welche wir Ginneborgane nennen, von folden, welche ihn bis jum Bewuftfein ober jur Geele fortleiten, alfo von Rerven und von einer Ceele felbft voraus. Muffen wir auch ben Pflangen Reaction nach Ginmirtung von Reigen, alfo Reizbarteit zugesteben, fo fehlen ihnen boch die brei angeführten Erfoderniffe ber Genfibilität gänzlich, und dieser Mangel bestimmt ihre Unterordnung unter das Thierreich. Als direct der Senfibilität dienstbar oder ausschließend Sensibilität befißend kann nur die Classe der Empfindungenerven betrachtet werden, mahrend die Bewegungenerven meift ihre Function ale eine Folge der durch jene erzeugten Empfindungen ausüben, badurch aber bas Dafein der Sensibilitat, welche ohne fie nur ein subjectives Gefühl fein wurde, wie es 3. B. in manchen Fallen von Starrkrampf oder Scheintod fich benken läßt, zur objectiven Anschauung bringen. Dhne Mitwirtung des Willens geschieht dies weniger bemerkbar durch die Sympathie und die Reflerbewegungen. Die alleinige und beshalb myfterios ericheinende Beziehung ber Cenfibilitat jum Rervenspftem hat jedoch der Auffaffung ihrer Stellung zu andern Rraften vielfache Schwierigkeiten bereitet, indem die frühern Physiologen ihr bald einen zu hohen, bald zu niedrigen Rang unter den Lebensverrichtungen anwiesen, was theils die einseiti. Michtung im Anschließen an herrschenbe philosophische Systeme, theils ber Mangel an physiologischen Kenntnissen und an Schärfe in Scheidung der Begriffe von Nerventraft, Reizbarkeit und Sensibilität verschuldete. So fand Boerhaave in ihr nur das Princip der flets fich erneuernden herzthätigkeit, Fr. Soffmann bas bes fortbauernden Lebens, mabrend Saller ihr eine mehr feinen Begriffen von der ihr gegenüberftebenden Brritabilität angepaßte Bebeutung unterlegte, Brown fie als eine nur Erregungen vermittelnde Thatigkeit und Schaffer, de haen, Platner u. A fie wieder als Ursache aller von der Reizbarkeit nicht bedingten Berrichtungen des Organismus betrachteten. Gegenwärtig steht sie als eine dem Nervenspstem inwohnende Kraft in der Reihe der übrigen Rrafte, mit benen fie in mannichfaltige Berbindungen und Bechfelmirtungen tritt, und vermittelt burch ihre Thatigkeit ben Busammenhang des Bewußtseins (der Seele) mit der Aufenwelt. Störungen ihrer eigenen Berrichtungen burch Exaltation, Depression ober Alteration werben theils sompathifc burch Storungen in andern Functionen und daburch bewirkte Rervenaffection, theils idiopathich burch Ertrantung ber Rerven felbst hervorgerufen und stellen bann entweder die fogenannten nervofen Symptome oder die Nervenkrantheiten felbft dar.

Senfitiv und Genfitivitat ift eigentlich gleichbebeutend mit fensibel und Gensibilitat (f.b.), wird aber in der Physiologie bisweilen auch nur von der Sensibilitat der Sinnesnerven und im gewöhnlichen Leben nicht selten gur Bezeichnung gesteigerter Sensibilitat gebraucht.

Seufitive ober Ginnpflanze, f. Mimofc.

Seufnalismus. In der gewöhnlichen Bebeutung biefes Borte liegt 3meierlei, mas nicht nothmendig miteinander jufammenhangt. Es bezeichnet nämlich theils die Annahme, daß alle unfere Borfiellungen und Erkenntniffe urfprünglich auf finnlicher Bahrnehmung, alfo auf ben Affectionen der Sinne beruhen, nach dem Sase: Nihil est in intellectu, quod non suerit in sensu; theils die Behauptung, daß alle wahre Erkenntniß lediglich auf Das beschränkt sei, was Gegenstand der finnlichen Bahrnehmung ist oder werden tann. Der Gensualismus in der erftern Bedeutung ift eine pfpchologische Lehrmeinung, welche, obwol dies oft gefchehen ift, die Möglichkeit nicht ausschließt, daß aus dem erften, gleichsam noch rohen Material des geistigen Lebens, wie es fich in den finnlichen Empfindungen barbietet, fich hobere Gebilbe entwickeln, bie mit jenem ersten Material wenig oder nichts gemein haben und daher in der Regel als ein Beleg für angeborene metaphpliche, äfthetische ober moralische Begriffe angeführt worden finb. Der Sensualismus in der zweiten Bedeutung ist eine Behauptung, die fich auf den Gehalt und Die Grenzen des menschlichen Wiffens bezieht und Alles für Taufchung erklart, was den Empirismus der außern und innern Erfahrung überschreitet. Beibe Bedeutungen bes Bortes Genfualismus wurden in der Regel miteinander vermifcht, und darüber find viele Frrungen und Anschuldigungen entstanden. Der Sensualismus, der die Grenzen bes Wiffens auf ben Empirismus befchrantt, muß namlich alle hobern speculativen, religiofen und fittlichen Interessen gefährben, wie er sie benn auch da, wo er in den Materialismus ausartete, vielfach gefährbet hat. Falsch ist es aber gleichwol, wenn man eine naturphilosophische Ansicht, wie z. B. den Atomismus, für Sensualismus erklärt; denn kein Atomisk würde zugeben, daß die Atome Obsette der sinnlichen Wahrnehmung seien. In ethischer Beziehung nennt man Sensualismus die Behauptung, es gebe keinen andern Maßstad für das Sute und Böse als den sinnlichen Senuß, die sinnliche Lust und Unlust, gleichviel od die augenblickliche, als die Summe derselben im Zusammenhange des Lebens. Diesem Sensualismus huldigten Aristipp, Epikur und seine Schule, Pobbes und die franz. Philosophie des 18. Jahrh. Der Sensualismus als Erkenntnistheorie wird, abgesehen von jeder philosophischen Speculation, durch das Dasein solcher Wissenschen, wie die Mathematik ist, widerlegt. Den Sensualismus als psychologische Ansicht würde man bald aushören aus andern als theoretischen Gründen anzusechten, wenn man sich erinnerte, daß die Nachweisung des Ursprungs eines Begriffs nichts entscheidet über seine Sültigkeit und seinen Werth. In Frankreich wurde der Sensualismus namentlich durch Royer-Collard gestürzt.

Sententiarier, f. Lombardus (Petrus).

Sentimentalität. 3wischen der Empfindsamkeit (f. Empfindung), welche auch oft Sentimentalität genannt wird, und der Empfindelei steht noch der Zustand eines Übergewichts der Empfindung über das thätige Streben, und dieses Übergewicht der innern Reizdarkeit kann füglich Sentimentalität genannt werden. Die Sentimentalität erscheint besonders als Neigung zu den sanstern Sefühlen, z. B. der Sehnsucht und der Rührung. Die falsche Sentimentalität, welcher man vorzugsweise, besonders in hinsicht der Darstellung durch Sprache und Literatur, diesen Namen gibt, unterscheidet sich von der natürlichen Empfindsamkeit dadurch, daß man sein Sefühl hegt und psiegt. Als Gegensat des Naiven (f. Naivetät) haben Schiller und Soethe das Wort sentimental zur Bezeichnung einer durch das Übergewicht des Subsectiven über das Objective characterisiten Form der poetischen Darstellung benutt.

Separation (lat.), d. i. Trennung, Scheibung, z. B. einer Ehe, pflegt man unter Anderm auch die Theilung der Gemeinheiten (Gemeindegüter) zu nennen. (S. Gemeinde.) — Separationsrecht heißt das Recht gewisser Släubiger, bei einem Concurse voraus befriedigt zu werden und das ihnen Zugehörige sofort von der Masse wegzunehmen. Sie brauchen also nicht die Liquidation der übrigen und das Erkenntniß abzuwarten, sich keine Abzüge gefallen zu lassen und zu den Concurskosten nichts beizutragen. Dieses Recht steht vorzüglich Denjenigen zu, welche ein Gigenthumsrecht an einem Gegenstande geltend machen können (Vindicanten), auch der Chefrau in Ansehung der in Natur vorhandenen eingebrachten Stück, den Gläubigern einer dem Gemeinschuldner zugefallenen Erbschaft, auch Denjenigen, welche mit der Concursmasse selbst Verträge geschlossen haben (Massegläubiger), sowie Denen, welche fortlausende Realabgaben zu sodern haben.

Separatiften heißen solche Glieber ber driftlichen Kirchen, die sich wegen abweichender Meinungen von Cultus und Disciplin der Kirche, auf deren Gebiet sie leben, absondern und mehr oder weniger eine eigene Religionsübung unter sich veranstalten. Der Separatismus der neuern Zeit war eine Folge des neuerwachten religiösen Lebens, das die Ansprüche der Cinzelnen an ihre Kirchen steigerte und viele Unbefriedigte bewog, ohne förmliche Trennung in abgesonderten Conventikeln oder Privatandachtsversammlungen Erdauung zu suchen. Namentlich machten sich unter den Protestanten in Preußen, Bürtemberg, Sachsen, der Schweiz dergleichen separatistische Bestrebungen bemerkbar. Gine vollständige Lossagung von der alten Kirche in Lehre und Cultus, mit der Absicht, ein neues Religions- und Kirchenwesen zu gründen, wird gewöhnlich nicht als Separatismus, sondern als Sektenssistung (s. Sekten) bezeichnet.

Sepia ober Ruttelfifch (Sopia), eine Gattung ber Weichthiere aus ber zu ben Kopffüßern gehörenden Familie der Lintensische. Der Körper ist sackförmig, elliptisch, die Seiten entlang und hinten herum mit einem schmalen Hautsaume eingefaßt, weich, nur durch eine innere Kaltplatte des Rückens (Rückenschulpe) gestüßt. Der Kopf hat zwei große Augen, zwei einem Papageienschnabel ähnliche Kiefern und acht Fangarme, welche mit gezähnelten Hornringen versehene Saugnäpfe tragen. Die gemeine oder gedräuchliche Sepia oder Tintensisch (S. osinoinalis), welche in allen europ. Meeren lebt, wird etwa 1½ E. groß und ist obenher auf röthlichem Grunde mit weißlichen Linien durchzogen, unten mehr weißlich und roth punktirt; die zwei längern Fangarme sind dem Körper gleichlang. Die Eier, welche in großer Zahl traubensörmig zusammenhängen und oft an den Strand geworfen werden, sind unter dem Namen Seetrauben

bekannt. Der Tintenbeutel enthält einen braunen Saft, welcher, ausgesprist, das Wasser dem bemfelt umb dadurch dem verfolgten Thiere das Entfommen erleichtert und die unter dem Romen Septa bekannte braune Malerfarbe liefert, die aber nur an wenigen Orten Italiens echt bereitet, sonst meistens auf künstliche Weise nachgeahmt wird. Die kaltige Rückenschulpe (Os Sopiae) wurde sonst als Arzneimittel angewendet, wird aber jest nur noch für technische Zwecke, zum Poliren, sowie als Bestandtheil mancher Zahnpulver benust. Das Fleisch ist saftios, zähe, riecht einigermaßen moschusartig und wird nur von der ärmern Bolksclasse gegessen.

Sepiazeichnungen sind eine Erfindung des Professors Sepdelmann, der zuerst mahrend seines Aufenthalts in Italien um 1780 auf den Gedanten kam, sich des braunen Safts der Sepia (s. d.), den er mit Bifter mischte, zu seinen Zeichnungen zu bedienen, die ihm sehr bald einen ausgezeichneten Ruf erwarben. Die großen Borzüge einer warmen braunen Schattirungsfarde vor dem kalten schwarzen chines. Tusch waren von jeher anerkannt gewesen; man hatte sich bisher der braunen Erde und des Bisters bedient. Die Sepia hat jedoch den Borzug größerer Zartheit und Feinheit. Später benuste man die Sepiazeichnung auch zu Landschaften,

und es hat namentlich Rasp. Dav. Friedrich herrliche Sepiazeichnungen geliefert.

Sepp (Joh. Repomut), kath. Theolog und Geschichtschreiber, geb. 1816 zu Tölz im bair. Sochlande, widmete fich zu München philosophischen und theologischen Studien und begann im Alter von 23 3. fein gegen Strauf gerichtetes "Leben Jefu" (7 Bbe., Regensb. 1842-46). In diesem Berte, welches viel Reues und Eigenthumliches bietet, betundet fich G. als Schuler von Schelling und Borres. Die miffenschaftliche Berfolgung bes Gegenstanbes veranlafte ibn 1845-46 gu einer Reife nach Sprien, Palaftina und Agypten. Rach ber Rudtehr erhielt er die Professur der Geschichte an der munchener Universität, wurde aber in der Krisis von 1847 mit sieben feiner Collegen entfest und wegen der Anhanglichteit feines zahlreichen Aubitoriums selbst aus der Hauptstadt verwiesen. Rach der Märzrevolution 1848 aber von Paris zurudgetehrt, ward er in die frankfurter nationalversammlung, 1849 aber in die bair. Kammer gewählt, wo er sich als Conservativer bekundete. Im J. 1850 erfolgte S.'s Reactivirung als Profeffor an der Universität. Außer einigen kleinern Schriften und mehren Abhandlungen, von benen die über die rechte Lage des Beiligen Grabes zu Jerusalem, in den "Hiftorisch-politischen Blattern", bom Papfte mit bem Ritterorben bes Beiligen Grabes belohnt wurde, ift noch als ein Hauptwert "Das Beibenthum und dessen Bedeutung für das Christenthum" (3 Bbe., Regeneb. 1853) ju nennen, welches fich gewiffermagen an Schelling's "Mythologie und Offenbarung" anschließt ober eine ftreng firchliche Parallele baju bietet. Auch fchrieb G. über "Jof. von Borres" (2. Auft., Regensb. 1848).

September, der neunte Monat des Jahres, der herhstmond oder herbstmonat, war als Septembris nach der ältern röm. Zeitrechnung ursprünglich der siebente Monat des Jahres und hat daher (von septem) den Namen. Er hat 30 Tage, und mit der Tag- und Nachtgleiche beginnt in ihm die Jahreszeit des herbstes. In den September fällt der Beginn der Obst- und Weinernte, der Gewinnung von Grummet und Wurzeln, der Wintersaatbestellung und der Aufgang

ber Jagb.

Septennalität, d. i. Siebenjährigkeit, nennt man ursprünglich die siebenjährige Dauer bes brit. Unterhaufes rudfichtlich feiner Busammenfegung, bann auch zuweilen die Frage über die kurzere ober langere Dauer reprasentativer Bersammlungen überhalmt. In früherer Beit hing in England die Erneuerung des Unterhauses durch Wahlen von dem Gutdünken der Könige ab. Rachbem aber Raril. von 1629-40 gang ohne Parlament regiert hatte, brachte das Parlament eine Acte, die Triennialbill, zu Stande, nach welcher der König gehalten war, alle brei Sahre ein neues Parlament zu versammeln. Rarl I. bestätigte die Acte 16. Febr. 1641. Diefelbe tam aber nicht zur Anwendung, weil bas Parlament 3. Mai eine Bill erzwang, in welcher fich ber Konig des Rechts begab, die Sigung aus eigener Machtvollkommenheit aufzuheben. Diefes fogenannte Lange Parlament faß nun die ganze Revolution hindurch, bis es Cromwell 8. Mai 1653 auseinandersprengte. Rach des Protectors Tode wurde es durch die Generale wieder eingesett und führte 1660 die Restauration der Stuarts durch. Erst 8. Mai 1661 versammelte Karl II. ein neues Parlament, das vermöge der Triennialbill Karl's I. mit ber Sipung von 1664 hatte auseinandergehen follen. Nach Karl's II. Bunfc wurde aber die Bill im Marz 1664 aufgehoben und das Parlament blieb jest 18 3. bis zum Jan. 1679 ohne Erneuerung. Dit der Revolution von 1690 fucte man auch biefer Billfur bes hoft Schranten gu fegen. Man brachte 1694 eine neue Triennialbill durch, die Wilhelm III. bestätigte. Dieselbe blieb aber nur bis 1716 in Kraft, wo Georg I. eine wefentliche Beranderung veranlagte. Das bar matige, von den Bhige beherrichte Unterhaus zeigte fich bem Intereffe der neuen Dunaffie fo gunflig, hingegen ben Jatobitischen Tenbengen so abgeneigt, baf ber Minikor Rob. Balpole, um die Krone zu befestigen und seine Regierungegewalt zu flarten, auf Die fiebenjahrige Dauer ber Parlamente antrug. Nach heftigen Debatten flegte auch enblich bie Dofpartei und Georg I. bestätigte 7. Juli 1716 bie noch gegenwartig in Rraft febende Geptennalitätebil. Beil bie Arone auch das Recht behielt, das Parlament nach Gutbunten aufzulofen, aufferdem jeder Thronwechfel bie Auflöfung mit fich führt, fo hat jeboch nur felten ein Parlament feine bochte gefesliche Daner etlebt. Die Septennalitätsbill in der Berbindung mit dem Auflofungerechte murbe oft ale ein bulfsmittel fur ben ministeriellen Despotismus angefeinbet. Con Bolingbrote erhob fich 1734 im Parlamente gegen die Bill; 1783 fprach For fehr heftig, aber vergeblich bagegen. Seit Einführung ber Reformbill ift es eine hauptbestrebung ber Rabicalen und Chartiften, statt der Septennalität die jährliche Ernouerung der Parlamente einzuführen.

Septett heißt in der Rufik ein siebenstimmiges Tonftud, sowol für Instrumente wie für

Singftimmen. Lettere tommen vornehmlich in großen Opern vor.

Septimanien hieß, befonders unter der herrschaft der Westgothen, der Theil ihres Reichs in Gallien, den fie durch Ballia 419 n. Chr. den Römern, unter denen er namentlich die Provincia Nurbonensis I. (f. Gallien) bilbete, abgenommen hatten. Er begriff bas Land awifchen den Pyrenaen und den fublichen Cevennen, der Garonne und der Rhone, alfo den größten Theil bes fpatern Languedoc mit Rouffillon in fich und hatte feinen Ramen von der Anfiedelung ber fiebenten rom. Legion (Septimani) in Beterra (jest Begiere), bas baber ale rom. Colonie Boterrae Septimanorum hieß. Unter Chlodwig dem Franten wurde der westliche Theil mit ber Sauptstadt Tolosa (jest Toulouse) den Gothen 511 entrissen, der östliche mit Rarbo und Carcaffo blieb ihnen bis jum Untergang ihres Reiche, wo er um 720 in die Bande ber Araber tam, benen er burch bie Franken unter Rart Martell und Pipin bem Aleinen 738 und 759 genommen wurbe.

Septime, der siebente Zon von einem angenommenen Grundtone aus, ein dissonirendes Intervall, tommt in ber prattischen Musit in brei verschiedenen Größen vor, ale fleine, große und verminderte Septime. Die fleine Septime, welche auch Saupt- ober wefentliche Septime heißt, besteht aus vier ganzen und zwei halben Tonen, als g-f, a-g, b-a u. f. w. Die große Septime ober ber fogenannte Leitton (f. b.) wird aus fünf ganzen und einem großen halben Ton gebilbet, ale c-h, d-cis, g-fis u. f. w. Die verminderte Geptime, welche übrigene nur in ber Moltonart vorkommen kann, besteht aus brei ganzen und brei großen halben Tonen, als gis-f, h-as, cis-b u. f. w. Die Septime ift unbestritten das wichtigfte Intervall in ber mufitalifchen Parmonie, der Wendepunkt der Accorde und wieder das einzige Mittel, durch welches diefe sich zu einer unzertrennlichen Rette von harmonischen Zusammenklängen vereinen laffen.

Septuagesima heißt in der Kirche, wenn man eine runde Zahl annimmt, der 70. Zag vor Oftern, eigentlich ber britte Sonntag vor bem ersten Sonntage in ber Kastenzeit oder ber neunte Sonntag vor Oftern, mit dem man die fogenannte gebundene ober gefchloffene Beit beginnen ließ, b. h. diejenige Zeit, mahrend welcher ber Genuß weltlicher Freuden verboten war. Sie umfaßte in der altern Rirche die Beit vom Advent bis jum Befte der Beiligen drei Konige, die gewöhnliche Fastenzeit, endlich die Beit vom Sonntage Rogate bis jum Trinitatefeste, feit dem Tribenter Concil aber nur die Zeit des Abvents und der Fasten. Mit dem Sonntage Septuagesima begamen viele Rirchen bie Quabragefimalzeit, weil fie biefe megen ber Faftenbispenfationen einige Wochen früher beginnen mußten, um die Bahl der 40tagigen Faften zu erreichen. In anbern Rirchen ließ man jene Beit, je nach ber Befdrantung ber Faftenbispenfationen, entweber in die 60 ober 50 Tage vor Oftern fallen, und hiernach entstand für die betreffende Kastenzeit ber Name Geragefima oder Quinquagefima. (S. Faften.)

Septwaginta ober bie Siebzig (LXX) nennt man bie griech. Überfepung bes Alten Teftamente. Rach der Nachricht des Josephus foll der König von Agypten, Ptolemaus Philadelphus, von feinem Bibliothetar Demetrius Philaretes veranlagt worden fein, ben Juben Arifteas nach Zerufalem ju fchiden und fich vom Sohen Priefter einen hebr. Cober und zur Uberfegung beffelben 72 Schriftgelehrte (die fogenannten Siebzig Dolmetfcher) zu erbitten, die dann dem Demetrius die Uberfesung bictirt, nach Andern aber diefelbe auf der Infel Pharos gearbeitet hatten, doch fo, daß jeder Betheiligte für fich eine Uberfegung angefertigt und jede mit ber anbern wörlich übereingestimmt habe. Nach Alexandria heißt ihr Wert auch die alexandrinifce Aberfehung. Bahricheinlich verdanken wir fie den unter den Griechen lebenden Iuben (f. Belleniften), bie, jum Theil bes Bebraifchen nicht mehr kundig, von gelehrten Glau-

benegenoffen, welche beiber Sprachen machtig waren, eine folder Uberfesung ihrer belligen Buder jum Gebrauch in ben Synagogen um 285 v. Chr. abfaffen liefen. Doch möchte bies greift nur mit ben Buchern Mofis gefchehen fein, benn von ben übrigen Buchern bes Alten Teffamente ift nur fo viel erweielich, daß man fie im 2. Jahrh. v. Chr. in griech. Sprache hatte. Am gelungensten find die Ubersehungen vom Pentateuch, vom Buche hiob und den Sprüchen Calomo's, weniger gut die von den Pfalmen, dem Zefaias und den Kleinen Propheten, am wenigften gut ift das Buch Daniel übertragen. Die Überfesung erlangte fehr balb ein großes Unfeben, und nach ihr wurden noch andere Uberfegungen angefertigt, beren Abfaffungeheit meift in das 2. Jahrh. n. Chr. fallt und von benen wir meift nur noch Fragmente übrig haben. Am berühmteften find geworden: 1) die Überfepung von Aquila; 2) von Theodotion aus Ephesus, einem Anhänger Marcion's und spater Chionit; 3) von Symmachus. Die Fehler, bie in die Uberfestungen und Abichriften von denfelben getommen maren, veranlagten den Drigenes, ben griech. Tert ber Septuaginta fritifch ju verbeffern. Sein Bert heißt bie Berapla, von der wir nur noch Fragmente haben. Außerbem verfaßte er auch eine Tetrapla, welche den Text der LXX, des Aquila, Theodotion und Symmachus enthält und nur noch in einer nach beiben Berten verfaßten for. Überfesung vorhanden ift. Spater haben fich Lucian, Befpdaus, Bafilius u. A. wiederholt mit der Berbefferung der LXX beschäftigt. Auch umfere fesigen Ausgaben ber LXX bedurfen noch mannichfacher Berichtigungen. Die wichtigsten Sandichriften, die wir von ihr besigen, sind ber Codex Vaticanus und Codex Alexandrinus; beibe weichen aber vielfach voneinander ab. Bgl. Frankel, "hiftorisch-kritische Studien zu der Sep-

tuaginta" (2pg. 1841).

Sepulveba (Juan Ginez), ein ausgezeichneter fpan. Geschichtschreiber und humanift, wurde zu Pozo Blanco bei Cordova um 1490 geboren. Er machte feine erften Studien zu Corbova, Alcala de Benarez und vorzüglich in dem fpan. Collegium ju Bologna, wo er fich mit allem Fleife ber claffifchen Literatur wibmete. Spater lebte er einige Beit zu Rom in bem literarischen Areise bes Fürsten Carpi und war seiner gründlichen und ausgebreiteten Renntniffe wegen dort fehr geachtet. Im 3. 1536 wurde er Rarl V. bei beffen Aufenthalte in Italien bekannt und erhielt von diesem die Anstellung als deffen Reichshistoriograph, was ihm die erwunschte Gelegenheit gab, in fein Baterland zurudzutehren. Dort verlebte er ben Reft feines langen Lebens, fic gang seinem Berufe und den humanifilichen Studien widmend. Rach der Abbantung bee Raifere jog er fich nach Balladolid und dann in feine Beimat jurud. Er berfaste alle feine Berte in lat. Sprache, unter welchen die polemischen Streitschriften gegen ben Bertheibiger ber Indianer, Las Cafas, wol querft die Aufmerkfamteit auf ihn lentten, aber bei ber philanthropifchen Rachwelt ihm eben nicht jur Empfehlung gereichten. Bon feinen hiftorischen Schriften (wie z. B. "De rebus Hispanorum gestis ad novum orbem Mexicumque libri VII"; "De rebus gestis Philippi II. libri III"; "De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii libri III" u. f. m.) ift bas Sauptwert feines Lebens lange nur hanbichriftlich aufbewahrt und fast in Bergessenheit geblieben, nämlich seine "Historiae Caroli V. imperatoris libri XXX", bie erft 1775 wieder entbedt und auf Befehl der Regierung von der tonigl. Atademie der Gefchichte gu Mabrib nebft feinen übrigen Schriften und feiner Biographie herausgegeben worben ift (4 Bbe., 1780). Früher waren erschienen "Opera varia" (Par. 1541) und "Opera omnia" (Koln 1602). Diese Geschichte bes großen Raisers ift zwar allerbings mehr ein Panegyricus und hauptfächlich nur deffen Kriegsthaten und äußere Politit schilderud; doch tann man dem Berfasser Forschungsgeift und Streben nach Wahrheit nicht absprechen. Er gibt selbst Beweise, daß er es an den sorgfältigsten Erkundigungen nicht fehlen ließ und sogar vom Kaiser selbst sich Aufschlusse erbeten und erhalten hatte. Überdies ist dieses Wert, wie alle seine Schriften, in einem fichtbar ben alten Claffifern und befonbers bem Livius nachgebilbeten eleganten Stile geschrieben. Unter seinen Briefen (befonders herausgegeben zu Paris 1581) find mehre febr intereffant. S. ftarb 23. Rov. 1574. - Richt zu verwechfeln mit biefem ift ein anberer gleichnamiger und gleichzeitiger Chronolog in Berfen, Lorenzo be C., der, ale in der Mitte bes 16. Jahrh. die Romangendichtung auch unter ben hohern Standen beliebt wurde, nach dem Rufter ber Bolferomangen eine bedeutende Angabl felbft verfertigte, beren Stoffe er ben alten Chroniten, befonders der befannten Alfonfinischen, entnahm und in eigenen Sammlungen herausgab. Die eine davon trägt ben Titel "Romances nuevamente sacados de historias antiguas de la Crónica de España" (Antw. 1551 und öfter); die andere, obwol G. auf bem Titel einiger Ausgaben bavon als Herausgeber genannt wird, rührt nicht eigentlich von ihm feibft mehr ber und enthalt nur eine Auswahl aus feiner Sammlung.

Sequaner, ein Bolt in dem Theile des Transalpinischen Gallien, den Cafar als celtisches

Gallien bezeichnet. (G. Gallien.)

Sequeng heißt eine fehr wichtige und folgenreiche, aus ben Mobulationen bes Sallelufa beim Grabualeresponsorium (f. Grabuale) im 9. Jahrh. hervorgegangene Sattung von Rirchengefangen. Rach Ginführung eines geregeltern, von Instrumentalmusit begleiteten Rirchen-gefangs war (im Abenblande etwa feit dem 4. Jahrh.) das Bolt allmalig nur auf die uralte refrainartige Bieberholung gewiffer liturgifcher Rufe, besondere bes Korie eleison und bes Salleluja, beschränkt worden. Aber schon frühzeitig nahm der das Bolk noch weiter zuruchrangenbe Bebrauch überhand, biefe beiben Rufe burch Dehnung der Silben, befondere ber Endfilbe zu erweitern, was man Neuma ober Pneuma, d. h. wortlosen Ergus frommen Zubels, nannte. Bulest ward die auf der Endfilbe "ja" bei dem Salleluja des Graduale ruhende Modulation, die man, eben weil fie auf das Salleluja als deffen unmittelbare Fortfegung folgte (soquebatur), sequentia benannte, fo ausgedehnt und verfunftelt, daß es felbft gefculten Sangern fcmer fiel, die Melodien im Gedachtniffe festaubalten. Deshalb gerieth ber berühmte Notter (f. d.) Balbulus, veranlaßt durch einige rohe Bersuche in einem Antiphonar, welches ein vor den Normannen 841 aus Jumièges geflüchteter Priefter mit nach St.-Gallen gebracht hatte, auf ben Gebanten, jenen Mobulationen Texte unterzulegen, eine Reuerung, welche auch von andern Mönchen in St.-Gallen, Ratpert, Tuotilo und ihren Schulern, sofort eifrig aufgegriffen und gefördert, und noch vor dem Ablaufe des Jahrhunderts felbst vom Papfte beftatigt murbe. Notter hielt babei bie ftrenge Regel bes Gregorianifchen Gefangs feft, baf auf eine Rote nie mehr noch weniger als eine Gilbe tommen burfte; und mitbin maren bie Terte ber Sequenzen (im Gegenfaße zu den hommen) durchaus abhangig von der Mufit, murden alfo nur burch die Melodie bestimmt, junachft noch ohne alle Rudficht auf Beremag und Reim. Begen diefer anfanglich durchaus profaischen Form hießen fie auch falechthin Profen und ale eingeschobene Terte wurden fie auch Tropen genannt. Gleichwol maren auch icon bie fruheften Sequengen nicht form- und gefestos, ba fur ihre Delobie (und baburch mittelbar auf ben Zert wirkend) folgende Regeln galten: 1) Sie gehörten gu ben Meggefangen bes Gesammichors, als Stellvertreters bes Bolfes, und waren in der vollsmäßigen Gregorianifchen Gefangsweise abgefaßt; 2) fie bestanden immer aus mehren Choralen oder melodifcen Sagen von oft fehr ungleicher Ausdehnung; 3) ward meist jeder diefer melobischen Sape unmittelbar wiederholt; 4) wurden außer dieser unmittelbaren regelmäßigen Bieberholung die melodifchen Sage entweder alebalb ober nach andern amifchengefchobenen Sagen nochmale wieber aufgenommen; 5) hatten alle melobischen Gate entweber gang gleiche ober doch sehr ahnliche Schluficadenzen. In bieser Abhangigkeit von der Musik und Melodie begegneten bie auch ichon wegen ihres Urfprungs aus bem Refponforiengefange auf vollemäßigem Boben ftebenben Sequengen einer Gattung bes urfprünglichen beutschen Boltegefangs, ben Leichen (f. b.), und eine gegenseitige Einwirtung tonnte nicht lange ausbleiben. Ferner entsprangen auch aus andern Theilen der Liturgie abnliche Profen und Tropen, namentlich aus dem Ryrie, welche lettere Leiche genannt wurden und weniger ju Birchlichem als ju anderweitem gotteblienftlichen Gebrauche bienten, bei Rriege., Ballfahrte., Geiflerzugen. Und auch bie Sequenzen felbst blieben nach Form wie Stoff bem Bolksgesange verwandt. Sie wurden vorjugeweise von Monden gebichtet, namentlich in bem feit altefter Beit um bie Pflege ber Muttersprache und des deutschen Befangs verdienten Rlofter St. Ballen, erhielten fich auch am langften im Gottesbienfte der Rlofter, ichloffen fich am liebften an die Beiligenverehrung und an Legenden und gingen auch in die beutsche Sprache über, wodurch bem Bolle wieder ein größerer thatiger Antheil am firchlichen Gottesbienfte eröffnet marb. Auger Deutschland aber wurden fie fast nur gepflegt in Frankreich und England, ben beiben Landern, wo nachst Deutschland ber Bolkegefang zumeist blühte. Ale fie allmälig metrifche Geftalt und Reim annahmen, erfuhr auch ihre außere Form die Einwirkung des Boltsgefangs, wie fie umgetehrt vielleitht noch ftärker auf biesen zurückwirkten. Aber gerabe aus biesen Grünben wurden sie ber röm. **Airche** misfällig, und ichon die Synode ju Roln 1536 erklarte fich für ihre Abichaffung. Endlich, als in Folge des tribentinischen Decrets unter Pius V. 1568 eine neue Ausgabe des Breviars veranstaltet wurde, traf hauptfachlich die Sequenzen bas Berbammungeurtheil; benn von mehr als viertehalbhunderten, welche nachweiblich einst vorhanden waren, wurden nur vier beibehalten : "Veni sancte spiritus" (gebichtet von König Robert von Frankreich, geft. 1031); "Lauda Sion salvatorem" (gebichtet von bem Dominicaner Thomas von Aquino, geft. 1274); "Stabat mater dolorosa" (gebichtet von bem Franciscaner Jacobus de Benebictis ober Jacopone, geft. 1306); "Victimae paschali" (von einem Unbefannten vielleicht fcon im 14. Jahrh. gebichtet), nebft bem nicht aus dem Refponforiengefange hervorgegangenen, alfo nur halb und halb bazu gehörigen Tractus "Dies irae" (gebichtet von dem Franciscaner Thomas von Celano um 1250). Za felbst biese fünf Gesänge werden gegenwärtig fast nur noch in Alosterkirchen und auch bort nicht mehr in ber alten einfachen Gefangeweife gebort. Debre Sequenzen find in Umbichtungen und Aberarbeitungen (wie 3. B. Luther's "Gelobet feift bu, Jefu Chrift", nach Rotter) in die proteft. Gefangbucher übergegangen. Bgl. Bolf, "Uber bie Lais, Sequengen und Leiche" (Beibelb. 1841).

Sequestration nennt man die Semandem anvertraute Aufbewahrung oder Berwaltung eines im Streite befangenen Gegenstandes, um benfelben nach entschiebenem Streite bem Db. flegenden zu übergeben. Auch die handlung felbst, durch welche diese Aufbewahrung verfügt wird, heißt Sequestration und der Ausbewahrende Gequester. Der gewöhnlichste Fall der Sequestration ist ber, das eine Sache unter gerichtliche Berwaltung genommen wird, um die Einkünfte für Gläubiger zu beziehen ober unerlaubte Berfügungen zu hindern. Die Sequefration kann mit der Zustimmung und dem Billen der Streitenden oder auch durch die Gerichte von Amts wegen verfügt werben. Ein Gericht barf aber nur bann eine Sequestration anordnen, wenn während des Processes für eine oder die andere Partei Gefahr vorhanden ift, den ftreitigen Gegenstand, auch auf ben gall bes Siege, gar nicht ober unerfestlich beschäbigt zu ethalten. Erft nach beenbigtem Streite kann ber fequestriete Gegenstand (soquestrum) zurück-

gefobert werben. Serail, türk. Serai, d. i. ein großes Gebäude, ein Palast, heißt vorzugsweise die Residenz bes Gultans in Konftantinopel. Es liegt auf einer Lanbspipe zwischen bem Marmarameere, bem Bosporus und bem Safen von Konftantinopel. Seine Mauern haben einen Umfang von mehr als vier Stunden und umfchließen eine Menge Mofcheen, Garten und große Gebaube, in benen an 20000 Menichen wohnen tonnen. Inbeffen beträgt bie Anzahl Derer, bie im Gerail wohnen, mit Ginichluß ber Garben und ber Dienerschaft gewöhnlich nicht über 10000. Bon ber Meeresseite her ift ber Anblick bieses ungeheuern Palafihaufens überaus malerisch; allein fobald man and Land tritt, verschwindet der Zauber, denn hier erblickt man nichts als die hohen Befestigungsmauern, von benen das Ganze eingeschloffen ist. Einen abgefonderten Theil des Serails bilbet der Harem, der Wohnort der Frauen. Er enthält die Wohngebäude der eigentlichen Frauen des Sultans, beren jede ihr eigenes Saus nebst Garten und einer Menge Madden (Ddalieten) zur Bedienung hat, und außerdem noch die Wohnungen der übrigen Beischläferinnen und Stavinnen des Grofheren. Der harem fieht unter der Aufficht ber Kidja-chatun, d. h. Frauenauffeherin. Sie forgt für die Ruhe des Harems und empfängt nur vom Sultan alle Mittheilungen, die fich auf ihren Dienft beziehen; in Rudficht ber außern Berhaltniffe und der Berpflegung des Harems fleht fie mit dem Alslar-Aga, dem Befehlshaber der ichwargen Eunuchen, in Berbindung. Die außern Pforten bes harems werben burch verschnittene Schwarze bewacht. Rach ben schwarzen Eunuchen folgen die weißen, die unter den Befehlen bes Rapu-Agaffy flehen und in zweiter Linie ben außern haremebienst bilben. Die Itsch-Dglans ober Itich-Agaffis haben die Bedienung des Gultans zu beforgen und find gewöhnlich Asiaten von niederer herkunft. Außerdem wohnen im Gerail die Stummen (Biseban oder Dilfis). Sie mußten ehemals im ganzen Reiche bie Tobesurtheile, sowie alle Auftrage vollgieben, bei benen unbebingte Berichwiegenheit erfoberlich war. Die Boftanbichis, welche jum Dienste im Innern des Serails bestimmt find, waren ursprünglich Gartner, stehen aber jest unter bem ummittelbaren Befehle bes Boftanbichi-Baichi, welcher nach bem Rislar-Aga bie zweite Person im Gerail ist. Gleichfalls einen Aheil der Bache und Dienerschaft im Innern des Serails bilden die Baltabichie ober Holzhader. Die Schwestern des Sultans wohnen nicht im Serail, wol aber die Sultan - Balibe, b. i. die Mutter bes Sultans. Roch ift gu bemerten, bağ man zwar in bas Serail überhaupt, burchaus aber nicht in ben harem Eintritt erlangen kann. — Das Eski-Serai ober alte Serail ift ebenfalls ein Gebaube in Konftantinopel, welches von den hinterlaffenen Gultaninnen der verftorbenen Gultane bewohnt wird.

Seraing, ein Dorf in ber belg. Proving Luttid, etwa eine Stunde oberhalb Luttich in reizender Segend am linken Ufer der Maas gelegen und feit 1843 mittels einer prächtigen Gifenbrahtbrude mit bem Dorf Jemeppe verbunden, hat burch die ausgebehnten Mafchinenwertftatten , Sohöfen und Rohlenbergwerte John Coderill's (f. b.) hohe industrielle Berühmtheit erlangt. Im 3. 1817 wurde das Schloß, ehemals die Sommerresidenz der Fürftbischöfe von

Conv.-Lex. Bebnte Mufl. XIV.

Lüttich, von den Gebrüdern Coderill von der niederl. Regierung angekauft und bilbete seit 1820 den Ausgangspunkt der nunmehr über nahe an 60 hectaren sich erstreckendem Fabrikbaulichkeiten. Die großartigen Berhältnisse dieser Fabriken, denen das Eisen in der rohsten Erzform überliefert wird, um als elegante Dampsmaschine daraus hervorzugehen, ergeben sich aus dem Umstande, daß sie durchschnittlich alle Jahre gegen 118 Mill. Kilogrammes an Kohlen verdrauchen, außer andern Dampsmaschinen und Eisenfabrikaten 40 Locomotiven zu Stande zu bringen vermögen, über 4000 Arbeiter beschäftigen und wol zuweilen es zu einer Bruttoeinnahme von 17 Mill. Fres. bringen. Nach Coderill's Tode wurde in Folge einer bedenklichen Krists die Fortsührung von dessen Etablissements zu Lüttich und S. von einer aus den Gläubigern geblideten anonymen Gesellschaft mit einem Capital von 12 Mill. übernommen. Durch vortressliche Leitung sind dieselben bisher in stetem Fortschreiten erhalten worden. Die Bevölkerung des Dorfs und der zugehörigen Weiler, die bei der Cockerill'schen Ansiedelung 1820 sich auf etwa 2000 Seelen belies, betrug 1853 12157 Seelen.

Serampore ober Serampur, ban. Frederiksnagor, eine Stadt und früher ban. Factorei im brit. Oftindien, am Hugly, etwa 3 M. von Kalkutta, mit 20000 E. und lebhaftem Industrie- und handelsbetrieb, ist besonders durch die seit 1799 baselbst blühende Mission engl. Baptisten merkwürdig, welche von hier aus 20 Missionsstationen in Bengalen leiten. Bon ihnen haben sich W. Carey, J. Marshman und W. Ward entschieden literarische Verdienste erworden. Mit Unterstügung der brit. Bibelgeseulschaft haben sie das Neue Testament und einzelne Bücher des Alten Testaments in mehr als 25 ind. Sprachen überset, auch Sprachlehren, Wörterbücher und Schulducher für diese Sprachen ausgearbeitet und jene wie diese selbst gedruckt. Sie unterhalten nicht nur Schulen für die Kinder der Hindu, sondern auch ein Seminar, worin hindu zu evangel. Predigern gebildet werden, verbunden mit einem Collegium zum Unterricht für asiat. und europ. Sprachen, Mathematit und Naturwissenschaften. Am 22. Febr. 1845 kauste die Ostindische Compagnie der dan. Regierung diese wie die übrigen dan. Besstungen in Ostindische ab.

Seraph, in der Mehrheit Geraphim, heißen bei den Propheten des Alten Teftaments himmlische Wesen mit menschlicher Gestalt, aber seche Flügeln, die um den Thron Gottes stehen und Loblieder anstimmen. Der hebr. Ausdruck bezeichnet eigentlich Edle oder Bornehme, die den Königsthron umgeben. Jedenfalls sind die Seraphim, die man später mit den Cherubim (s. Cherub) identissiert hat, als Engel oder himmlische Diener Zehovah's anzusehen. Die Fran-

ciscaner nannten ihren Stifter Pater seraphicus und ihren Orden ben feraphifchen.

Serapis, Sarapis, ein ägppt. Gott, beffen Bild unter Ptolemaus Lagi aus Sinope nach Alexandrien gebracht murbe. Dier wurde dem Gotte der Sauptcultus der neuaufblubenden Refibent zu Theil. Die Agypter, welche an ber fremben Ginführung zuerst Anfloß nahmen, wußten jedoch bald die Schwierigkeit dadurch auszugleichen, daß fie in ihm, durch den Namensanklang unterftust, eine Form bes Dfiris als Apis wiebererkannten und baburch berechtigt ichienen, auf den neuen Gott die hohen Ehren des seit altesten Beiten namentlich in Memphis verehrten fliertöpfigen Dfiris-Apis zu übertragen. Das meniphitifche Beiligthum bes Apis wurde nun zu einem Sarapieion (Gerapeum). Als hauptgott ber königl. Residenz wurde er balb als Sarapis Belios mit bem hochften Gotte Agyptens, ber Sonne, identificirt und badurch in gewisser Beziehung an die Spise des ägypt. Götterspftems gestellt, wie dies früher mit dem Localgotte von Memphis, Phtha-Dephaiftos, fowie mit bem von Theben, Amon-Beus, gefchehen war. Bon Alexandrien verbreitete fich fpater der Dienft des Gerapis, meift in Berbindung mit bem ber Ifis, über Italien und Griechenland, und in Rom wurde mehrmals gegen ben überhand nehmenden Gerapisbienst von der Regierung eingeschritten. Den Charafter bes unterweltlichen Gottes behielt er bei. Er murbe größtentheils mit bem Pluto verglichen , fei es, daß er biese Bebeutung schon in Sinope hatte, ober fie erft in Agopten durch seine Berbindung mit Dsiris annahm.

Gerastier, eigentlich Geri-aster, b. i. Saupt des Beeres, heißt in der Zurtei der Dberfeldherr über das gange Beer. Er wird aus den Pafchas von zwei oder drei Rofichweifen gewählt

und hat eine fehr ausgebehnte Gewalt, fleht jedoch unter bem Grofvezier.

Serbien ober Servien, turt. Sirp ober Serf-Bijaleti, ein unter ber Oberherrlichkeit bes Osmanischen Reichs stehendes Wasallenfürstenthum, liegt in der europ. Turtei, zwischen 43—45° n. Br., 37—40° 25' ö. L., wird im N. durch die Save und Donau von der flavon.-serb. und banater Militärgrenze der östr. Monarchie getrennt, im D. von der Walachei und Bulgarien, im SD. von Turtisch-Serbien, im SB. von Bosnien begrenzt und hat ein Areal von

etwa 700 D.M. Das Land enthalt in feiner jegigen Umgrenzung weder Theile noch unmittelbare Seitengweige ber Centralfette, welche die europ. Zurtei von Beften nach Often burchzieht und bie Sauptwaffericeite zwischen ber Donau und bem Magischen Deere bilbet, gehört aber bod au ben berfelben nordwärts vorgelagerten Plateau- und Berglandichaften und ift mit Ausnahme ber Tiefebenen an der Save und Donau durchaus gebirgiger Ratur. Seine gahlreichen, vorherrichend in nördlicher ober nordweftlicher Richtung ftreichenben, 2-4000 g. hoben Bergruden, bier gewöhnlich Planina genannt, durchziehen bas Innere bes Landes, umwallen feine Best- und Oftgrenze und fallen nordwärts ziemlich steil gegen die Save und Donau ab. Im Innern ift als Anotengebirge Mittelferbiens und als wichtiger ftrategischer Punkt bas Rubnikgebirge hervorzuheben, welches in der Arna Gora (Schwarzer Berg) die Sobe von 2600 K. erreicht. Bon den aus der turt. Centrallette gegen Rorben berabstromenben Aluffen mehrfach durchbrochen, umschließen die Bergruden viele tiefe, im Beften engere Thalfurchen, im Often geräumigere Bochthaler, die terraffenformig von den sumpfigen Rieberungen der Save und Donau nach Suben allmälig aufzusteigen scheinen. Diese Thaler, die Culturcentren wie die Schlachtfelber des Landes, find zum Theil aber auch wie die Gebirge felbst noch mit dichter Baldung bebeckt und nur durch enge Thalpforten ober beschwerliche Gebirgspaffe miteinander verbunden. Die gahlreichen Fluffe bes Lanbes, von benen bie Dring, ber Grengfluf nach Bosnien bin, die aus der westlichen und der öftlichen Morawa entstebende Große Morawa mit bem Rebenflusse Ibar und der Timok, der Grenzfluß nach Bulgarien hin, die bedeutenbsten, haben ben Charafter von Bergftromen. Aber bie bichte Bewalbung ber Gebirge fichert ihnen größern Bafferreichthum, sodaß sie in ihrem untern Laufe Keine Schiffe tragen und für ben Verkehr wichtig werden konnten, wenn die Runft ihnen ju Bulfe tame. Alle biefe Fluffe (ferb. Rjoka) ftromen nordwarts der Save und der Donau zu, deren fumpfige Tiefebene nur da unterbrochen wird, wo die Gebirge bis an diese Strome herantreten. Dies ift besonders an der Rorbostspise bes Landes der Fall, wo die ferb. und fiebenburg.-banatifchen Gebirge fo nahe berantreten, baf ber Donau nur ein enges Felsenbett mit Stromschnellen, das sogenannte Eiserne Thor (f. d.), übrigbleibt. Das Alima des Landes ist gemäßigt und gefund, in den höhern Theilen freilich zauher. Bei bem fruchtbaren Boden ber Thäler und niedern Gegenden ift bas Land productenreich und fowol zur Biehzucht wie zum Ader- und Beinbau paffend. Die Balber bestehen meift aus Laubholz, vorzugeweise Eichen. Außerdem gibt es zahlreiche efbare Raftanien, Dbftbäume aller Art, insbesondere Birnenbäume, welche in den niebern Gegenden völlige Waldungen bilben. Die Haupterzeugnisse bes Landes find Mais und anderes Getreibe, Wein, Obst, Machs und Hanf. Wichtiger sind die Producte der Biehzucht, welche mit größerer Liebe als **Ader**bau von den Einwohnern betrieben wird. Die Berge find reich an Metallen, namentlich an Rupfer und Silber; boch wurde der Bergbau bis jest fast gar nicht betrieben. Die Einwohner, gegen eine Million, darunter (1845) 825783 reine Serben, gehören zu dem Stamme ber illyr. Slawen ober zu bem fuboftlichen 3weige ber großen Glamenfamilie. Gie betennen fich fammtlich jur griech. Rirche. Durch fraftigen Rorper, feurigen, poetifchen Geift, Muth, eigenthumliche Sitten und Lebensweise, Musik-, Gefang- und Freiheitsliebe ausgezeichnet, bilben sie einen der begabteften und am meisten versprechenden Glamenstamme. Außer ben Gerben gibt es Balachen, welche Aderbau, einige Armenier, Juden und Griechen, die Sandel treiben, etwa 5000 herumftreifende Zigeuner und in Belgrab etwa 15000 Turten, ale Berren ber Stadt. Der Gewerbsteiß ist, außer in Belgrad, fast blos auf die bauerliche hausindustrie beschränkt. Dagegen gewinnt ber handel in neuerer Zeit täglich größere Bedeutung. Nach allen Seiten hin werden Strafen und Bege gebaut, und neuerdings hat fich felbft eine eigene ferb. Dampfidiffahrtegefellichaft gebilbet. Belgrab ist nicht nur ber Stapelplas für ganz S., fonbern treibt and ansehnlichen Transitohandel in die Türkei. In den legten Jahren wurde die turk. Ginfuhr durchfcnittlich auf 3,680000, die Ausfuhr auf 5,320000, der ganze Bertehr alfo auf 9 Mil. Frcs. (2,046,600 Thir.) berechnet. Das Land zerfällt in 17 Kreife (ferb. Okrug, türk. Nabia), benen Rreibhauptleute (Natschalnite) vorflehen, und in 55 Bezirke unter Rapitanis, beren Amt zunächst ein militärisches ist, boch auch die Handhabung der Polizei und Ausübung der Executivgewalt begreift. G. bilbet einen unter der Dberherrlichteit der Pforte ftehenden und ihr gindpflichtigen, im Ubrigen aber felbständigen Staat mit einem erblichen Furften, fest Alexander Rara Georgeowitsch (f. Czerny), ber unmittelbar mit ber Pforte unterhandelt, eine Civillifte bon 140000 Ahlen. bezieht und an der Spige bes heeres wie der unabhangigen innern Berwaltung fteht. Diefe wird von ihm durch vier Minifter (Inneres, Finangen, Außeres, Juftig und

Cultus) geleitet. Doch ift ber Fürft burch bie Berfaffung von 1838 befchrantt, wonach ibm ein consultativer Senat von 17 Mitgliedern, in dem auch die Minister Stimme haben, und eine Rationalversammlung jur Seite stehen. Lestere, die Stuptschina, wird jest nur noch aus ben Bemeinde-, Begirte- und Rreisvorftanben gebilbet und nur in außerorbentlichen gallen bertfen. Der Senat ergangt fich felbit, indem er bem Fürften Candidaten gur Babl vorfchlagt. Die Pforte hat tein anderes Recht, als in Belgrad einen Pafcha und eine Befagung zu halten; . im gangen übrigen Lande barf fich tein Türte aufhalten. Außerdem bezieht fie einen Aribut von 2 Mill. turt. Piafter (etwa 122000 Thir.), eine bedeutende Summe, indem die Ginnahme des Fürstenthums, die aus einer einfachen Familiensteuer, aus den Aus- und Einfuhrgollen und einer Gewerbsteuer fließt, nur 1 Dill. Thir. beträgt. Die Gerichteorganifation begreift: Die Friedensgerichte in jedem Begirte, die Appellationsgerichte in jedem Rreife und ben neuerbings in Belgrab errichteten Cassationshof. Die Berwaltung liegt in den Handen der Anesen, Diftrictsvorsteher und Gemeindebeamten, wobei die durchgehende patriarchalische Ginrichtung ber großen Familiengemeinschaften von wesentlichem Einfluß auf die Geftaltung bes Gemeinde wefens ift. Die firchlichen Angelegenheiten freben unter bem Metropolit-Erzbischof in Belgras und drei Bifchofen zu Ufchisa, Schabas und Negotin. Rirchen gibt es 300; Riofter find nur noch 30 vorhanden. Die Geiftlichkeit barf nur aus ber Ration gewählt werben. Das Unterrichtswefen, unabhangig von der Beiftlichteit, hat in neuerer Beit rafche Forderung erfahren. Es befiehen vier Mittelgomnafien, ein Gomnafium, ein Lyceum fur philosophische und juriftifche Studien, ein theologisches Collegium, eine Artillerieschule und eine Ackerbauschule in Belgrab. · Der Bolkbunterricht ist inbessen noch sehr vernachläsigt. Die bewaffnete Dacht besteht für gewöhnlich aus einer zur Aufrechthaltung ber innern Rube militarifch organifirten Rationalmiliz von etwa 3000 Mann, inbegriffen einige Cavalerie und Artillerie. Übrigens ift seber Serbe bewaffnet, jeder Waffenfähige zum Kriegsbienst verpflichtet; er zieht unter seinem Ratschalnit zu gelbe, wo er sich auch selbst kleibet und verpflegt. So vermag bas Land im erften Aufgebot über 60000 Mann zu ftellen. Bei ber bebenklichen Lage, in welche S. feit bem ruff.türt. Kriege von 1853 gerieth, theilte der gurft durch Orbonnang vom 3. Mai 1854 bas Land in fünf Militarbiftricte und ernannte für jeden einen Bojewoden, der dem General bes Landes untergeordnet warb. Go fleigerte fich die Macht ber regelmäßigen Truppen auf 48000 Mans Infanterie, 6000 Cavalerie und 8000 Mann Artillerie mit 150 Gefchusen, Die leicht auf 150000 Mann gebracht werden konnte. Die Refibeng des Fürsten ift abwechselnd bie Stadt Aragujewas im Mittelpunkte bes Landes ober die Hauptstadt Belgrad (f. b.), wo auch bie Centralbehörben ihren Sis haben. Außer diesen find die wichtigften Stadte: Die Feftungen Schabas an der Save, Semendria (f. d.) westlich von Passarowis (f. d.), Reu-Orsova (f. Dr fova) und Rladowa und Ufchiga im fühmeftlichen Theile bes Landes. Bum alten Gerbien rechnete man die jest unmittelbar jur Turtei gehörigen Stadte Rifd oder Riffa und Protuplje ober Drtup im Suboften, Branja, Priftina an ber Sochebene von Koffowo, Bufchitra und Romp-Bagar ober Jeni-Bagar im Guben.

S. wurde in den altesten Zeiten von thrazischen ober illyrischen Bolterschaften, den Beffen, Stordistern, Dardaniern und Triballern bewohnt, ward furz vor Chriftus von den Romern unterworfen und von ihnen ale Dberes Möfien gur Proving Allpricum gefchlagen, beren Soid fale es unter ber rom. Berrichaft theilte. Die Ginwohner wurden nach und nach romanifirt und werben beshalb auch mit unter ber allgemeinen Benennung Balachen aufgeführt. Bei ber Bölferwanderung wurde das Land nacheinander die Beute der hunnen, Ofigothen, Longo barben u. f. w., nach beren Auswanderung es um die Mitte bes 6. Jahrh. wieder unter bpgantin. Berrichaft tam. 3m Anfang bes 7. Jahrh. bemachtigten fich bie Avaren beffelben, gegen welche ber Raifer Beraflius um 636 bie Serben aus bem öftlichen Galigien gu Bulfe rief, welche auch tamen und um 638 die Avaren aus bem Lande vertrieben. Die Serben verbreiteten fich nun über das Land weftlich von ber niebern Morawa und dem Ibar bis jum Berbas, ben balmatinischen Gebirgen und bem Abriatischen Meer und von ber Save süblich bis zu ber Centralgebirgetette ber europ. Türkei und bem See von Stutari, alfo über Montenegro, ben größten Theil des heutigen Bosnien und die westliche Salfte des heutigen S. aus. Das Land zerfiel nach ben verschiebenen Stämmen in fieben Diftricte : in bas eigentliche Serbien, Bosnien, Neretwa, Bachlumien, Trawunien, Konawija und Duffa, an beren Spise Bupane Kanden, die hinwiederum, jedoch nur mit ziemlich schlaffem Band, einem Großzupan, der als Lehnstrager bes byzantin. Kaifere in Desniza an der Drina im eigentlichen S. refibirte, untergeben waren und häufig fich mehr ober weniger unabhangig zu machen fuchten. Biewol fcon

Raifer Berattius die Serben bem Chriftenthume juguwenden fuchte, wurden fie boch erft fpater, um die Mitte bes 9. Jahrh., burd Geiftliche, welche ber Raifer Bafilius fendete, vollftanbig betehrt. Die ganze Thatigleit ber Serben wurde bamals und für lange Beit durch die Kriege mit ben benachbarten Bulgaren in Anfpruch genommen, die bis jur Bernichtung bes Bulgarenreichs burch Raifer Bafilius 1018 fortbauerten, wo G. jugleich völlig jur bygantin. Proving wurde. Schon um 1043 gelang es aber bem Stephan Bogistaw, die byzantin. Befehlsbaber zu vertreiben, und sein Sohn und Rachfolger Michael, 1050-80, machte fich wieder ganz mabhangig, indem er den Titel eines Königs von S. annahm und fich die Anerkennung ber Königewürde vom Papfte Gregor VII. verschaffte. Mancherlei innere und außere Kriege mit ben Bygantinern verwufteten inbeffen bas Land, bis 1165 Stephan Remanja, nachbem er die byzantin. herrichaft abermals gebrochen, fich jum Gerbenfürsten aufschwang. Er wurde ber Stifter ber nach ihm benannten Dynaftie und ber Grunber eines Reichs, bas nach feiner Residenz, der Stadt Rassa (jest Rowy-Bazar), die Großzupanie von Rassa, später das serb. ober Rascische Reich genannt wurde. Won ber Residenz ging auch der Name auf das Bolk über, und noch gegenwartig hat fich mit bem Namen Gerben Die Benennung Raigen ober Ragen erhalten. Stephan's ältefter Sohn, der 1195 den Thron bestieg, wurde 1222 mit einer von Rom erhaltenen Arone zum Baren ober König gefrönt. Er wie seine Rachfolger erweiterten bas Reich mehrfach, sodaß unter König Stephan Duschan (1336—56) ganz Macedonien, Albanien, Theffalien, Nordgriechenland und Bulgarien bazu gehörten. Stephan Duschan, der ein treffliches Gefesbuch gab und Biffenschaften und Sandel begunftigte, nahm fogar ben taiferlichen Titel an und theilte das Reich in verschiedene Statthalterschaften, legte aber dadurch den Grund zu beffen Berfall. Schon sein Sohn und Rachfolger Urosch V. verlor die meisten eroberten Provinzen in Folge innerer Unruhen, die fortan G. wieder den außern Feinden preisgaben. Mit Urofch ftarb bie Dynaftie Remanja's aus. Um 1374 gelangte eine neue Dynaftie mit Lazar auf den Thron, der anfangs mit Glud regierte, dann aber im Kampfe mit den Türten unterlag und in der Schlacht auf Roffowopolje (bem Amfelfelbe) 1389 fiel. Gultan Ba-'azet theilte hierauf S. zwischen Lazar's Sohn, Stephan, und Lazar's Eidam, Wut Brantowitfc. Beide mußten ihm Tribut zahlen und fich zur heeresfolge verpflichten. Bon biefer Beit an konnten die Serben fich dem turt. Joche nicht wieder entziehen. Spatere Berfuche wurden immer verderblicher für das Land, das in den Kriegen zwischen Ungarn und der Pforte stets ber ungludliche Schauplas war. Bulest, nachdem unter Lazar II. die innere Berruttung aufs höchste gestiegen, siel Sultan Mahmub 1459 in S. ein. Das Land wurde jest ben Türken ganglich unterworfen und von diefen als eroberte Proving behandelt, Bosnien aber als ein besonderes Paschalit getrennt. Der Reft des Bolles, der diese Kataftrophe überlebte, verfant unter dem Druck der Türken auf lange Beit in Glend und dumpfe Trägheit. Eugen's Seldenthaten bewirkten endlich, daß Offreich im Frieden ju Paffarowis (1718), ben größten Theil S.8, nämlich das nördliche Stud mit der Hauptstadt Belgrad bis an den Flug Timod und das Gebirge Bujukbasch, exhlelt; aber durch den für Ostreich nachtheiligen belgrader Frieden 1739 siel biefes gange Stud abermals an die Turten gurud. Es bienten fo die Rriege gwifchen Turten und Oftreichern nur bazu, das Land noch mehr zu verwüften und die Erpreffungen der Zürken nur noch unerträglicher ju machen. Benn auch die Zurten, wie überall bei ihren Eroberungen, den unterworfenen Gerben ihre Gemeindeverfaffung ließen, fo waren dafür die Billfur der Paschas und die Plackereien der Janitscharen um so größer. Zwar wurden die Lestern 1792 vom Pafcha aus dem Lande vertrieben, allein nach der Ausfohnung der Pforte mit Pagman Dglu (f. d.) fielen fie wieder in das Land und hauften nun um fo arger.

Endlich veranlaste die Grausamkeit der turk. Befehlshaber und der Übermuth der Janitscharen 1801 einen Aufstand in S., an dessen Spize Georg Czerny (s. d.) stand, der mit der größten Anstrengung für die Unabhängigkeit seines Baterlandes kampfte. Durch Schlauheit und von Rusland unterstützt, gelang es ihm, die ohnmächtige Pforte zu Concessionen zu zwingen, sodas die Serben seit 1806 herren ihres Landes waren, sedoch unter russ. Leitung. Schon früher vom Bolke zum Dberhaupte ernannt, wurde Czerny nach einem 8. Juli 1808 zu Slobosse mit der Pforte geschlossenen Wassenstitlstande förmlich als Fürst von S. eingesest, auch als solcher vom russ. Ausselnen Wassenstitlstande förmlich als Fürst von S. eingesest, auch als solcher vom russ. Ausselnen Wassenst. Als im März 1809 der Krieg zwischen Rusland und der Pforte zuch Czerny die russ. Bassen. In dem Friedensschlusse zwischen Russand und der Pforte zu Bukarescht 28. Mai 1812 ward sestgesest, das die Pforte den Serben volle Amnestie gewähren sollte. Die Festungen, welche die Serben im Laufe des Kriegs erbaut, sollten geschleift, die übrigen sesten Pläße den Türken eingeräumt werden

54 Serbien

Die Bermaltung der innern Angelegenheiten follte ber Ration überlaffen und die Steuern im Cimpernebmen ber Pforte mit den Lanbesbeborben erhoben werben. Diefe Beftimmungen ge-Bugten jet 30 den Gerben nicht und gugleich lehnten fie ben Antrag Ruflands ab, wonach legteres gegen Wergabe affer feften Dase bes Landes und Ginverleibung aller maffenfahigen Marm Shir in das ruff. Deer Die Ration ferner unterftugen wollte. Als Ende Juli 1812 bie ruft Erupren abzogen, fuchten bie Gerben in Konftantinopel und burch Annaherung an Turten begann im Juli 1813 aufe neue, bie endlich nach beinahe vier Monaten bie Ubermade ber Turfen flegte, fodaß Cgerny und Andere aus bem Lande fluchten mußten. Die Sieger bebandelten bas Bolt mit größter Graufamteit, und bas Land glich einer Ginobe. Bieberbeint Ausbruche ber Boltsmuth wurden burch Blutftrome gebampft. Enblich errangen bie Serten nach einem Rampfe ber Bergweiflung unter Milofch Dbrenowitsch (f. b.) burch ben Aractat vom 15. Dec. 1813 eine Art von Selbständigkeit, der sie mehr zu Schupverwandten als qu Unterthanen ber Pforte machte. Dilofch murbe hierbei gum Dberinees von Rubnit ernannt. Allein bas Berfahren ber Turfen brachte bie Serben noch in bemfelben Sabre unter Milofd's Buhrung wieder jum Aufftande, der 1816 burch auswärtige Bermittelungen mit einem Friedensichluffe endigte. Siernach murbe ben Serben die eigene Bermaltung und Rechtspflege bewilligt, mogegen die Turten im Befis ber festen Plage blieben : Bedingungen, welche jedoch von der Pforte nicht ratificirt, fondern nur vom Pascha von Belgrad anerkannt wurden. Die Regierung in S. erhielt ein Senat, bestehend aus einem Präsidenten und vier serb. Deputirten. Prafibent bes Senats wurde Milofch, den die Serben hierauf 1817 zu ihrem Fürften ermablten. Milofch' Sauptbestreben war es nun, dem ausgesogenen Lande ben Frieden ju erhalten. Sowol von ber Pforte wie von Rufland wufte er fich unabhangig und mit beiden in Freundschaft zu erhalten, obschon seine Stelle bei der Reizbarkeit des Bolkes und bei dem Umftanbe, baf ber Pascha von Belgrad die ferb. Festungen (Palanten) mit turt. Golbaten befest hielt, eine fehr schwierige blieb. Im S. 1827 wurde er auf einer großen Nationalversammlung ju Rragujewas jum erblichen Fürsten ermählt. Als im ruff.-turt. Kriege von 1828 bie Nation in ihn brang, sich Rufland anzuschließen und das Land von der türk. Dberherrschaft vollends zu befreien, blieb er allein fest, indem er wohl einfah, daß das kleine S. nichts fei, fobalb die Derrschaft ber Pforte geendet. Im Frieden zu Abrianopel von 1829 wurden endlich von Seiten der Pforte auch den Gerben die schon früher eingeräumten Freiheiten und Rechte förmlich bestätigt und die losgeriffenen feche Diftricte Rraina, Timot, Paratin, Krufchemaz, Starovlaschta und Drina bem Lande jurudjugeben verfprochen. Die Bereinigung erfolgte inbeffen erft burch einen hattifcherif von 1834, ber auch ben Tribut festfeste und bestimmte, bag bie Türken nur in Belgrad sich aufhalten bürften. Milosch suchte nun im Verein mit der Rationalversammlung eine Berfassungeurkunde aufzustellen, die 1835 zwar zu Stande kam, aber von der Pforte auf das Andringen Rußlands und Oftreichs, denen diefelbe zu liberal war, verworfen wurde.

Piermit war ein Bendepunkt in der Regierung Milosch's eingetreten. Derfelbe, deffen außere Politit gang richtig dabin ging, fich von bem brudenben Ginfluffe Ruflands unabhangig gu machen, wurde einestheils von ber fcmachen Pforte und bem unthatig confervativen Dftreich, andererfeits aber von dem Bolte felbft im Stiche gelaffen. Daß bas Lestere gefchah, mar zum großen Theil feine Schuld; er hatte fich nicht blos die Ariftokratie der Diftrictsvorfteher u. f. m., sondern zulest auch die Masse der Ration durch Sabsucht, Willfür, Grausamkeit und unsittlichen Lebenswandel fo abwendig gemacht, daß die vielen Wohlthaten, die er dem Bolte erzeugt, über bem Drude vergeffen wurden. Es organifirte fic unter ber beiben Bauptlinge Butfchitfc und Petroniewitich Einfluß eine eigene Rationalpartei, die ihm feindlich gegenübertrat, obichon sie ebenso wenig von russ. Einflusse etwas wissen wollte. Zwar suchte sich Milosch auf England zu stüpen; allein der Einfluf dieser Macht war zu gering, als-daß er den Fürsten hatte retten konnen. So ward benn 1838 gegen Milofch ein unter ruff. Einfluffe ausgearbeitetes Grundgefes, das organifche Statut, durch großherrlichen Sattifcherif eingeführt. Durch daffelbe wurde bem Fürsten ein Senat zur Seite gesest, der bas Recht erhielt, die Sohe der Steuern, die Besoldung der Truppen und der Beamten zu bestimmen, die Berordnungen der Regierung zu prufen und die Minister zur Berantwortung zu ziehen. Milofch, den man des Unterschleifs offentlicher Gelber befculbigte und beshalb gur Rechenschaftsablegung zwingen wollte, fab fic jest von allen Seiten fo bedroht, daß er 13. Mai 1839 zu Gunften seines altesten Sohnes Milan die Regierung niederlegte. Doch diefer ftarb schon 7. Juli 1839, und nun wurde Milosch's jungfter Sohn, Michael, zum Fürften ausgerufen und von ber Pforte bestätigt. Indeffen ftellte fic

alsbalb heraus, bağ es überhaupt auf Entfernung der Dynaflie Dbrenowitich abgesehen fei. Die Saupter ber ben Dbrenowitsch feindlichen Partei, der Dberbefehlshaber der Truppen Bub fcitich und ber Senator Petroniewitich, hatten fogar in ben Sattifcherif, ber bem Furften Michael die Regierung übertrug, die Bestimmung zu bringen gewußt, daß der Fürst nichts ohne ihre Bustimmung unternehmen burfe. Die hiermit steigende Ubermacht ber aristokratischen Partei und ihre Billfürherrichaft mittels bes unter ruff. Ginfluffe fiehenben Senats rief amar 1840 eine Boltebewegung gu Gunften bes Fürften Michael hervor; allein berfelbe erwies fic fo unfahig und zugleich blutbürftig, daß sich das Bolt balb um fo entschiedener von ihm wendete und Butschitch und Vetroniewitsch es unternehmen komten, eine Revolution zu bewert ftelligen. Diese tam schon im Sept. 1842 jum Ausbruch. Das Militar schlof fich berfelben an, und fo fah fich Fürft Dichael 8. Gept. genothigt, nach Gemlin au entflieben. Am 15. Gept. erklärte hierauf eine Bersammlung der Notabeln des Landes in Ubereinstimmung mit den türk. Behörden zu Belgrad die Familie Obrenowitich der Regierung für verlustig und wählte Alexander Karadjordjewicz, den zweiten Sohn Czerny Georg's, zum Fürsten. Ein Bersuch der Anhanger der Obrenowitsch ju einer Gegenrevolution mislang ganglich und jog nur harte Repreffirmagregeln nach fich. Am 14. Roy, erhielt ber neue Berricher ben Beftatigungs. hattischerif ber Pforte und wurde feierlich installirt, boch nicht als Kürst, sondern nur als Basch-Beg, b.i. Dherherr, und überdies murden ihm mehre bie Bertrage verlegende Bedingungen auferlegt. Da ichien Rufland durch einen Protest gegen die Revolution und ihre Folgen, sowie durch bas Berlangen ber Biebereinfegung bes Fürften Rilofc als Stuge bes Rechts ber Bertrage und der Legitimitat auftreten zu wollen. Allein nur zu balb fah man, daß Rufland unter diesem Borwande gang andere Plane in Betreff ber Balachei, insbesondere aber die Entfernung ber ebenso Rufland als Milofch feinblichen Butschitch und Vetroniewitsch und ben Stury der von diesen geleiteten Rationalpartei zu erreichen hoffte. Als dies geschehen war, lies fic Bufland zu einer Übereintunft herbei, vermoge beren eine neue Fürstenwahl in geseslicher Form vorgenommen und Riamil-Pascha, Bulfditfd und Petroniewitsch ale die Anflifter der jungsten Revolution des Landes verwiesen werden sollten. Alles dies geschah, und 27. Juli 1843 ward Alexander, der unterdeß sich zu geheimen Zugeständniffen gegen Rufland herbeigelaffen, zum Fürsten gewählt und 14. Sept. durch großherrlichen hattischerif bestätigt. Rene Erhebungeversuche ber Partei Dilofch's, 1843 und 1844, mislangen und führten nur harte Gegenmaßregeln berbei. Das Land begann fich unter ber verftanbigen Berrichaft des neuen Fürften zu erholen und machte feitbem in feiner innern Entwickelung fichtbare Fortschritte. In den 3. 1845—47 folgten Reformen auf Reformen. Die Stürme bes 3. 1848 berührten die innern Berhaltniffe des Landes nicht, obschon die Gerben bei dem sich in dem benachbarten Ungarn entspinnenben Racentrieg nicht imbetheiligt blieben. Der Fürst Alexander schickte ber öfir. Regierung Bulfstruppen unter Anicanin gegen bie Magnaren, gab ihnen aber icon im Febr. 1849 ben Befehl gur Deimtehr. Diefe Mannichaften hatten fich tapfer gefchlagen, aber ihren Ramen auch burch Plünberungen und Gräuelthaten befleckt. Für die Entwicklung des politischen Lebens in S. war übrigens dieser Arieg insofern von Bebeutung, als seitdem eine flawisch-patriotische Partei mit großer Bestimmtheit hervortrat, die den Krieg mit dem Islam und eine innige Berbindung mit dem folden Abfichten entgegenkommenden Rufland anstrebte. Um so mehr suchte aber die Regierung felbst bie alten Berbindungen mit der Pforte wiederherzustellen und zu träftigen. Der Krieg in Montenegro (f. b.) weckte zwar in G., besonders in der untern Boltsclaffe, Sympathien für das ftammverwandte Bolt ber Montenegriner; allein die Regierung enthielt fich jeder Parteinahme und bot ber Pforte fogar ihre Bermittelung an, die freilich abgelehnt wurde. Rachbem Butschiefch sich in Ruhestand zurückgezogen, trat ber bisherige Minifter bes Innern, Clias Garaszanin, ein ebenso energischer als befonnener, für den Fortschritt und die Unabhängigteit S.& begeisterter und thätiger Mann, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten an die Spipe der Berwaltung. Doch schon Ende Mars 1853 erhielt er ploglich feine Entlaffung, weil er fich ben Planen Ruflands nicht gunftig erwies und namentlich die Berhaftung und Ausweisung ruff. Agenten verfügt hatte. An feine Stelle trat der bisherige Minister des Innern, Alexander Simitsch. Bei dem Ausbruch bes ruff.-turf. Ariege 1853 erflarte fich die ferb. Regierung in richtiger Erwägung der Berhaltniffe für streng neutral, und schon 17. Rov. 1853 verließ barüber ber ruff. Conful bas Land. Die Regierung mußte um so vorsichtiger und energischer zu Werke geben, als Fürst Milosch auf feinen Gutern in der von den Ruffen befesten Balachei Anftalten machte, ein Freicorpe gu werben, das angeblich gegen die Türken, vielleicht aber auch jur Biebereroberung bes ferb.

Throns gebraucht werben sollte. Obschon sich die alten Anhänger der Obrenowitsch wieder bemerkbar machten und die von Russand gewonnene Partei im Lande einem Einmarsche der Russen aus der Walgen und die von Russand gewonnene Partei im Lande einem Einmarsche der Russen aus der Walachei entgegenschen mochte, so blied S. doch ruhig, wozu freilich auch die bedeutende türk. Streitmacht zu Widdin und Kalafat, hart an der serd. Grenze, viel beitragen mochte. Die im Frühschr 1854 begonnene Concentration östr. Truppen an der Save und Donau veranlaste die serd. Regierung in einem vom 17. April 1854 datirten Memorandum, welches sie an die Pforte erließ, sich gegen eine befürchtete Besezung S.6 durch die Ostreicher auszusprechen. Am 3. Mai erfolgte sodann eine Ordonnanz des Fürsten über die Mobilistrung des serd. Rationalheeres. Doch stellte man die mit großem Eifer betriebene Rüstung im Laufe des Sommers wieder ein, indem die Russen die westliche Walachei räumten und zugleich Ostreich erklärte, es werde in S. nur einrücken, im Falle sich das Land gegen die legitime Ordnung der Dinge erhebe. Bgl. Ranke, "Die serd. Revolution" (Hamb. 1829; 2. Aust., 1844); Richter, "S.8 Zustände" (Lpz. 1840); Sor, "S.6 Freiheitstrieg" (aus dem Französsischen, Lpz. 1845); Riepert, "Rarte von S." (Weim. 1849).

Serbische Sprache und Literatur. Die serb. Sprache bilbet mit der kroatischen und windifch-frainischen gemeinschaftlich eine ber vier hauptmundarten ber Glawischen Sprache (f. b.) und wird wegen ihrer vielfachen provinziellen Berzweigung mit bem willkürlich angenommenen, eigentlich nur geographischen Gesammtnamen, den nur die kath., aber nicht die griech. Serben gelten laffen, auch bie illprische genannt. Außerdem gablt man fie ben oftstaw. Dialekten zu. Gie ist mit dem Russischen näher verwandt als mit dem Polnischen und Böhmifcen. Da in ihr, im Gegenfage gegen ihre Schwestern, die Bocale vorherrschend find, so steht fie unter biefen allen in Rückficht auf melobischen Klang und Weichheit oben an. Diefen Borzug dankt sie zum Theil dem Einflusse der Sprache der Italiener und der Griechen, von denen jene burch ben Bandel, diefe durch den gemeinsamen Glauben den Serbiern lange befreundet waren. Auch ist im Serbischen ber spätere Einfluß bes Türkischen unverkennbar. Dennoch hat die Sprache ihre echt flaw. Natur bewahrt: fie hat mit den übrigen flaw. Sprachen die volltommene Declination und Conjugation und freie Wortfügung gemein; auch ift ihr bas Eingehen in die altclassischen Redeweisen und Beremaße leicht. Sie wird nach Schafarik von ungefabr 71/4 Mill. Menfchen gefprochen, von welchen über 41/2 Mill. unter oftr., uber 21/4 Mill. unter turt., 100000 unter ruff. Berrichaft fteben. But Stephanowitich unterfcheibet in ber eigentlich ferb. Sprache brei Unterarten: bas Bergegowische in Bosnien und ber Bergegowina, das Razawische an der Razawa und das Syrmische in Syrmien und Slawonien. Alle diese Serben bedienen fich des Cyrillischen Alphabets, mährend die Kroaten und Winden mit lat. Buchstaben schreiben; ein Theil ber Dalmatiner gebrauchte einst bas Glagolitische Alphabet. (S. Glagol.) Eine "Gerb. Grammatit" (Wien 1814; beutsch, mit einer trefflichen literarifch-fprachlichen Borrebe von J. Grimm, Berl. 1824) und ein "Borterbuch ber ferb. Sprache mit beutscher und lat. Ertlarung" (Bien 1819) lieferte But Stephanowitich. Eine vorzugliche Grammatit für Deutsche verfaßte Berlic (Agram 1842), eine kleinere Babukic (deutsch von Fröhlich, Bien 1839); neuere Börterbücher find: "Deutsch-illyrisches und illyrisch obeutsches Börterbuch" von Richter und Ballmann (2 Bbe., Wien 1839—40), das beste das "Deutschillyrifche Börterbuch" von Mazuranic und Uzarewic (Agram 1842), bas größte von Stulli: "Illyrisch-ital.-lat. Wörterbuch" (2 Bde., Ragusa 1806). Bgl. Schafarik, "Serb. Lesekörner ober hiftorisch - kritische Beleuchtung ber ferb. Mundart" (Pefth 1833).

Bei den Serben hatte nach der Einführung des Christenthums, wie bei den Russen, die altestaw. Kirchensprache (f. Kirchenslawische Sprache) so großen Einstuß gewonnen, daß die altesten serb. Sprachüberreste, die an das 13. Jahrh. reichen, sammtlich in dem Kirchenslawisch ober in einem Gemisch desselben mit der serb. Bolksprache abgefaßt sind, aus welchem aber das gegenseitige Berhältniß beiber nicht mehr genau herauszusinden ist. Überhaupt scheinen vor der Einführung des Christenthums die Serben und Bulgaren einen und denselben Dialekt gesprachen zu haben, dessen beitere Form die sogenannte Kirchensprache ist. Jedensalls bestanden nebeneinander seit dem 11. Jahrh. zwei Schreibweisen, der sogenannte Kirchenstil und Kanzleistil, jener sich mehr dem Bulgarischen, dieser dem eigentlich Serbischen zunelgend. Bon dem lestern sind als die altesten Schriftbenkmäler geblieben: Urkunden, Diplome, Schenkungsbriese, Reglerungsacten, die die in das 11. Jahrh. reichen, von denen ein Theil 1840 in Belgrad erschienen ist. Das wichtigste Denkmal dieses Stils ist aber das serb. Sesesbuch des Stephan Duschan (1349—54). Von dem Kirchenstil sind die Überreste piel zahlreicher. Es gehören hierher nicht nur Kirchen- und Gebetbücher, sondern auch Geschichtswerke, die größtentheils von Geistlichen

umb Mönchen verfaßt wurden. Als Schriftsteller sind hervorzuheben: Stephan, der zuerst gekrönte König von Serbien (1195—1228), der die Geschichte seines Baters Stephan Nemanja schrieb; der heil. Sava, Bruder des Borigen, Erzbischof (1169—1237), der Regeln für Alöster, das Leben seines Baters und Anderes schried; Dometian (um 1263), Mönch von Chilsendar, der Lebensbeschreibungen des heil. Simeon und des heil. Sava verfaßte; Daniil (1291—1338), Erzbischof, der als Zeitgenosse die Geschichte der serb. Könige Urosch Oragutin, Milutin und Detschansti unter dem Titel "Rodostow" (Geschlechtsregister), die Hauptquelle serb. Geschichte, absasse; des gleichen Lebensbeschreibungen der serb. Erzbischöse. Der Sieg Murad's I. über die Serben am Amselselbe 1389 verhinderte auf lange Zeit sehen Fortschritt. Mit Georg Brantowitsch, geb. 1645, der eine "Seschichte Serbiens" vom Ursprunge des Boltes die auf den Kaiser Leopold I. schrieb, schließt gewissermaßen die Borperiode der serb. Literatur. Brantowitsch war Raiser Leopold's I. Gesandter an der Pforte, siel aber später in Ungnade und starb

1711 als Staatsgefangener ju Eger. Den Anfang einer neuen Periode der ferb. Literatur bezeichnete das Bestreben, das Kirchenflawische und die serb. Boltesprache zu scheiben und die lestere zur Schriftsprache zu erheben. Große Berbienste um die Fortbilbung ber ferb. Sprache erwarb fich ber Archimanbrit Soh. Raitfc, 1726-1801, burch feine "Gefchichte ber Glawen, insbefondere ber Chorwaten, Bulgaren und Gerben" (4 Bbe., Wien 1792-95), die er jedoch noch in einem mit Ruffifchem und Serbischem vermischten Rirchenflawisch schrieb. Die ferb. Boltssprache als Schriftsprache gu benusen, unternahm zuerft Dofithei Dbradowitsch, geb. 1739 zu Catowo, ber, nachdem er 25 3. lang die Zürlei, Italien, Rugland, Deutschland, Frankreich und England durchwandert hatte, 1811 als Senator und Erzieher der Kinder Georg Cherny's zu Belgrad ftarb. Er hinterließ sehr zahlreiche Schriften, meistens moralischen Inhalts, die in Belgrad 1833 in neun Banden erfchienen find. Seine Reuerung wurde aber von ben ferb. Schriftstellern nur theilweise angenommen, und es entstand in der ferb. Literatur eine folde Anarchie, daß von den etwa 400 feit 1750 erfchienenen ferb. Berten nur ein geringer Theil in wirklichem Kirchenflawifch abgefaßt ist, die übrigen aber in den verschiedensten Stufen und Orthographien zwischen beiden schwanken. Diefer Sprachmengerei stellte fich traftig entgegen Demetrius Dawidowitsch, ber 1814—22 eine ferb. Beitung und einen ferb. Almanach in mehren Sahrgangen zu Wien herausgab. Unter ben Dichtern that fich am vortheithafteften hervor Lutian Mufchisti (geft. 1837). Ihnen stand zur Seite Wut Stephanowitsch (f. b.), der in seiner "Grammatik der serb. Sprache" zuerst die Eigenthumlichteit des ferb. Dialetts festgestellt und durch Berausgabe der ferb. Boltslieder zur Aufnahme der Landessprache als Schriftsprache unenblich viel gewirft hat. Soher nämlich als alle bisher angeführten Beftrebungen ferb. Schriftfteller fteben bie Poefien des Boltes felbft. Bgl. Rapper , "Boltslieder der Gerben" (2 Thie. , Lpg. 1852). Die iconen Gefilbe Serbiens, bie eine Fulle ber Ratur entfalten, und das einfame freie Leben in ben herrlichen Gebirgsgegenden hatten fcon fruh die Serben ju Liebern begeiftert, die mit ihrer roben Rraft Raivetat und Gemuthlichfeit, orient. Glut und griech. Plastit wunderbar vereinen. Einige reichen bis in die Zeit vor Ankunft der Aurten in Europa, andere gehoren ber Periode an, mo Abrianopel Refibeng der turf. Berricher mar, noch andere ftammen erst aus neuerer Zeit. Sie find fammtlich reimlos, boch nicht ohne Numerus. Wenn fie auch icon fruber einzeln aus Borterbuchern und jum Theil aus ber febr getrubten interpolirten Sammlung des Franciscaners Racie Miofchic (Ben. 1759; Wien 1836) einigermagen bekannt waren, so erwarb fich doch auch erft wieder But Stephanowitsch das Berdienft einer fritischen verftandigen Sammlung aus bem Munde bes Bolles, wobei er fich besonders der Unterstüsung des Fürsten Milosch und vieler fleißiger Sammler zu erfreuen hatte. Auch gab But das ferb. Tafchenbuch "Danica" (Bien 1826) heraus, welchem die Tafchenbuder von Spiribion Jowitsch in Bien (1836), von Pavlovic in Pefth, von Ritolic und Bozarovic in Belgrad u. A. nachfolgten. Unter den Dichtern, die in der Boltssprache auftraten, ift noch zu erwähnen Simeon Milutinowitsch, der unter dem Titel "Serbianka" (4 Bodin., Epg. 1827) eine Reihe Belbenlieber herausgab. Der größte und talentvollfte ferb. Dichter ift aber unftreitig Lucyan Dufchicti, Erzbifchof von Carlovicz, beffen Berte unter bem Titel "Dichtungen" (2 Bbe., Defth 1838; Dfen 1840) erschienen finb. Durch ihn und feine Mitarbeiter wurde eine frifche ferb. Literaturbewegung, befonbers in Ungarn, ins Leben gerufen. Die Dauptfige ber ungar.-ferb. Literatur waren Defth und Reufas. In erfterer Stadt beftand bereits feit einigen Jahrzehnden ein Stammcapital jur Berausgabe ferb. Bucher unter bem Ramen "Matica sorbska", bas aber tros ber ansehnlichen Arafte faft nichts Anberes als einige Sahrgange ber wenig wissenschaftlichen Biertesjahreschrift "Ljetopis serhski" herausgegeben hat. In Peffe erschien auch bis 1848 eine politifche Beltung der Gerben, in Neusas eine Reihe von Jahren bie "Backa Vila" von Stamatovic. Im Fürftenthum Serbien ift Belgrad ber Gis bes politifchen und geiftigen Lebens. Dier erfcheinen in der fürftlichen Buchbruderei außer vielen Soulbuchern auch eine politifche Beitung, die Almanache "Avala" und "Golubica", belletriffifche und andere Schriften. In Montenegro (Cernagora) ift Cettigne ber Sis einiger literarifchen Thatigleit, nachbem ber verftorbene Blabita D. Njegofch (f. b.) felbft als ausgezeichneter Dichter und Gelehrer feinem Bolte ben Tempel boberer Bilbung erfchloffen. Unter ben lebenden ferb. Dichtern find Branko Rabitschewis und Jovan Ilis die bedeutendsten. Im Allgemeinen ift es auch die Poefie, die fich bis jest bei dem ferb. Boltstamme am reichhaltigsten entwickelt hat. Die Biffenschaft befindet fich noch in der Entwickelung, die aber bei dem regen Geifte diefes Bollsstamms unzweifelhaft ihre Blüten und Früchte treiben wird. Dagegen hat fich bei ben Gerben rom.-fath. Glaubens, ben fogenannten Illyriern, namentlich bei ben Dalmatinern, die weltliche Literatur, barunter vorzugeweise die Poefie, bedeutend früher und großartiger ale bei ben griech. Gerben entwidelt. Bereite im 12. Jahrh. fchrieb ein Priefter von Ducla (Dioclea) eine querft in der flaw. Bolksmundart verfaßte, bann auch ins Lateinische überfeste Chronit, welche lestere noch gang, jene nur noch in Bruchstuden vorhanden ift. Aus bem 13. und 14. Jahrh. find mehre Banbichriften bes Pfalter und Gebetbücher in reiner Boltsmundart geblieben. Ende des 15. Jahrh. ward die Stadt und Republik Ragusa (flaw. Dubrownik) in Folge ber aus Italien und Griechenland hineingetragenen Bilbung ein illyr. Athen, welchen Ruhm ber fleine Freiftaat faft bis ans Enbe feines Beftebens behauptete. Gleichzeitig blubten auch in andern Städten und Infeln Dalmatiens Literatur, Runft und Wiffenschaft. Epifche, lyrifche, bramatifche Poefie, Gefchichte und Gefetgebung haben treffliche Berte aufzuweisen. 3m 15. Jahrh. blubten als Dichter: Darzis, ber altere Mincetis und Betranis; im 16. und 17. Jahrh. Etorowis, Afchubranis, Bunis, Ranina, Gundulitich (f. b.), Ivanischewis, Palmotis u. A. Im 18. Jahrh. glanzte noch hell über Alle Djordis und neben ihm Katschis. Gegen Ende biefes Jahrhunderts verengte fich ber Kreis ber literarifchen Thatigkeit im Guben, während sich derselbe im 19. Jahrh. im Norden, namentlich in Kroatien, zu Agram (s. Gaj), in Dfen-Pesth und Belgrad, zu erweitern begann. Um die dalmatisch-ragusanische Mundart haben sich im Anfange des Jahrhunderts vorzüglich Appendini, Boltiggi und Stulli verdient gemacht. Sie bildet jest in sprachlicher und poetischer hinsicht die Grundlage ber neuesten literarifchen Entwickelung bei ben rom.-tath. Illyriern und tommt eigentlich erft jest zu ihrer tunft lerischen, äfthetischen und literargeschichtlichen Anerkennung. Den Mittelpunkt dieser neuesten Thatigfeit bildet Agram.

Serbifche Bojewobichaft, ein öftr. Kronland, f. Bojewobichaft Gerbien und Temefer Banat.

Serenade (franz. serenade, ital. notturno), Standchen oder Abendmufit, nennt man eine im Freien, Jemanden zu ehren, aufgeführte Musit. Diese schon den Griechen und Römern bekamte Gattung von Tonstuden ist unter südlichem himmel entstanden und heimisch. Borzug-lich steht sie im Dienste der Liebe und Galanterie. (Bal. Rotturno.)

Sereffaner heißen die den östr. Grenzregimentern in der Zahl von je etwa 200 beigegebenen Mannschaften, benen alle außerordentlichen Aufträge, wie Recognoscirungen in schwiezigen Fällen, Gendarmeriedienst, Avantgarden- und Patrouillendienst u. s. w., aufgetragen werden. Sie sind mit langer Flinte, Pistolen und Handjar bewaffnet, mit blauem Dolman, rother Kappe und rothem Mantel bekleibet. Die Einrichtung ist alt, und die Truppe hat sich in den frühern Kriegen durch Tapferkeit, aber auch durch Grausankeit ausgezeichnet.

Sereth ober Streth (Hierasus im Alterthum), ein linker Nebenfluß der untern Donau, entspringt im östr. Herzogthum Bukowina, etwa 9 M. südwestlich von dessen Hauptstadt Czernowis, bei Pursuka am östlichen Fuß der Karpaten, durchfließt das Land in einem gegen R. getrümmten Bogen 15 M. weit, indem er hier die Städte Sereth und Suczawa berührt, tritt dann in die Moldau, die er als Hauptsluß, ziemlich parallel dem Pruth, in südlicher Richtung über Roman, in einem breiten Thale durchströmt, dis er dei Absjud die völlige Ebene erreicht, und mündet, zulest die Grenze gegen die Walachei bildend, nach einem Laufe von 75 M. oberhalb Galacz. Flößbar wird der Sereth schon unterhalb des Dorfs Schipot, unweit seiner Duelle, sahrdar bei Rolionesti; doch ist seine Schisstdareit eine sehr beschränkte. Rebenflüsse sind rechts ber Rleine Sereth, die Suczawa, die Moldawa, die Goldene Bistridza, der Lotrusch, die Putna und der Buse, links der Briad oder Berlad.

Sergeants at law (nach bem lat. servientes ad legem) bilben in England eine durch königl. Auszeichnung aus den Barristergesellschaften hervorgehobene Classe. (S. Counsel.) Sie wurden früher mit außerordentlichem Pomp inaugurirt, wovon sich die auf unsere Beiten der Brauch erhalten hat, daß der Inaugurat dem Könige, den Richtern des hoff und den anwesenden Staatsbeamten Ringe mit einem von ihm gewählten Wotto überreichen läßt. Sie tragen eine violettsarbene Robe, an Galatagen aber Schatlachroth. Seit Sir Francis North, nachmaligem Lord-Siegelbewahrer unter Karl II., wurden alle Sergeants at law als königs. Beamte vereidet und erhielten sessen Gehalt, die gegen 1840; jest nur diesenigen, welche wirklich die Krone berathen. Diese heißen auch King's (resp. Dueen's) Gergeants.

Gergel (Joh. Tobias von), schmed. Bildhauer, geb. zu Stockholm 1740, erregte als Steinhauerlehrling bei dem Baue des königl. Schloffes die Aufmerkfamkeit L'Archevecque's, der ihn unter feine Couler aufnahm. Dit tonigl. Unterftusung reifte er 1767 nach Stalien, wo er in Rom seinen Ruhm gründete. Durch Gustav III. 1779 zurückerusen, wurde er Hosbildhauer und Professor an der Akademie der bildenden Kunste. Karl XIV. Johann ließ durch ihn in Rom Karl's XIII. lebensgroße Statue und eine Juno in Marmor ausführen. Später wurde er Hofintendant und ftarb 26. Febr. 1814. Dan ichast in feinen Berten die Tiefe und Rraft ber Ibee, vereinigt mit der vollendetsten Lieblichteit der Formen, sowie die Energie und Grazie seines Aunftstils. Unter seinen Statuen find befonders zu erwähnen: Amor und Pfpche; Diomebes, welcher bas Palladium raubt; Dthryades ber Spartaner; ein Faun; Guftav III.; Arel Drenftierna, welcher der Mufe der Geschichte die großen Thaten Guftav Adolf's dictirt; Mars und Benus und Benus Kallippgos. Die meisten befinden fich in bem schweb. Museum, so auch mehre Stiggen in Thon, welche beim Tobe bes Runftlers von ber Regierung gefauft murben. Unter den Gruppen find zu bemerken des Cartefius Monument, auf Roften Guftav's III. in der Abolf-Friedrichsfirche errichtet; die Auferstehung Christi, ein großes Babrelief, am Altare in ber St.-Clarensfirche zu Stockholm; zwei Engel über bem Altare in der Domfirche zu Karlftad; bas Monument von Chrenfwarb zu Sweaborg. Auch feine Buften in Marmor, welche bie Mitglieder der königl. Familie und merkwürbige Beitgenoffen barftellen, sowie seine Medaillons haben ausgezeichneten Berth.

Sergent heißen die altern Unteroffiziere; boch tommt der Name nicht in allen heeren vor In Frankreich bezeichnet Sergent-wojor den Feldwebel; in altern Zeiten wurden die Leute der Leibwache des Könige Sergents d'armes genannt. Im 15.—17. Jahrh. erhielten höhere Stadsoffiziere den Nament Sorgents de dataille, auch Sergents generaux de dataille und hatten die Pflicht, die Aufstellung der Truppen zur Schlacht und ihre Ordnung auf dem Mariche zu

überwachen, commandirten auch fogar in Abmefenheit bes Dberbefehlshabers.

Sergius heißen vier Papste. Gergius I., Papst von 687—701 und Zeitgenoffe des berühmten Beba, geb. zu Palermo, ist besonders badurch merkwürdig geworden, daß er die Annahme von feche Kanones bee Concils im Trullus ju Konftantinopel (692), die bereits von feinen Gefandten unterzeichnet maren, verweigerte. Auch hatte G. auf einer Synobe ju Aquileja (698) die Schriften des Theodorus von Mopfuefta, Theodoret und einen Brief des Bischofs Ibas von Cbeffa (bie sogenannten brei Capitel) verdammen laffen, und ihm wird bie Einführung bes Gefangs "Agnus dei" bei ber Deffe jugefchrieben. — Gergins IL hieß eigentlich Deter, war erft Ergpriefter in Rom, bann Papft von 844-847. Er trug gur Erhöhung der papftlichen Macht dadurch wesentlich bei, daß er die Bestätigung seiner Stuhlbesteigung vom damaligen Raifer Lothar umging und ungeachtet des Biberfpruchs von demfelben fich behauptete. — Gergins III., vorher Diakonus, bann Papft von 904-911, als folcher aber unwürdig in der Reihe der Kirchenfürsten, gelangte durch die berüchtigten Beiber Theodora und Marozia auf den papfilichen Stuhl, lebte mit der Marozia in wilder Che und zeugte, außer andern Kindern, auch den nachmaligen Papft Johann XI. - Gergins IV., vorher Bifchof von Alba, Papft von 1009—1012, hieß eigentlich Bocca di Porco, d. i. Schweinruffel. Da er fich biefes Ramens geschamt, foll er ben Ramen Sergius angenommen und feitbem bie Sitte begründet haben, daß die Papfie ihren fruhern Ramen ablegten. — Gergius, Patriarch von Amftantinopel, von 608 — 639, vorher Diatonus und ein geheimer Anhanger ber Monotheleten (f. b.), unterftuste ben Raifer Beraklius in bem Streben, bie Monophpfiten (f. b.) mit ber orthoboren Rirche wieber ju vereinigen, und faßte auch ju biefem 3wede bie vom Raifer 638 publicirte Ethefis ab, welche alle Streitfragen über einen ober zwei Willen in Chriftus verbot, aber babei boch bie Deinung an ben Sag legte, baf in Chriftus nur ein Bille anguerbonnen fei ; fie murbe vom Papfte Johann IV. auf einem Concil ju Rom verbammt.

Seringapatam ober Seringapatnam, die ehemalige Residenz der Radschas von Mysore (s. d.) in Offindien, jest zur brit. Provinz Mysore in der Präsidentschaft Madras gehörig, auf einer Insel des Kaweryslusses, ist auf ind. Weise befestigt, hat enge und schlechte Straßen und zählt gegen 32000 E. Hyder-Ali's (s. d.) Palast am östlichen Ende der Insel war, obschon nur von Lehm erbaut, ein prachtvolles Gebäude; jest liegt er theils in Ruinen, theils wird er du Kasernen und Hospitälern benust. Daneben ist Hyder-Ali's Mausoleum, wo er, seine Gemahlin und sein Sohn Tippo-Saib (s. d.) in Särgen von schwarzem Marmor ruhen. Am 4. Mai 1799 wurde die Stadt durch die Engländer erstürmt.

Seruphos, eine Neine felige, zu den Cyllaben gehörige Insel im Agäischen Meere, jest Gerpho oder Gerphanto, nahm mit einigen Schiffen bei der attischen Flotte an der Schlacht bei Salamis Theil und galt später unter den Römern als gefürchteter Berbannungsort. Diese Insel spielt in der Mythe des Afrisus und Perseus eine bedeutende Rolle, da hier der Kasten

an das Land gezogen murbe, welcher ben Perfeus und beffen Mutter Danae einschlof.

Sermocinatio (lat.) heißt biefenige Figur in ber Rhetorit, nach welcher eine entfernte Person ale rebend eingeführt wird, g. B.: "Baren beine Altern hier, so wurden fie sprechen: Lag, theures Kind, bich nicht verfuhren!" Auch gehört ber Fall hierher, wenn ber Redner

felbst sich redend einführt, wie er zu Andern gesprochen habe.

Seros und Serum. Unter Serum versteht man ben masserigen Antheil des Blutes (s. d.), welcher sich in Folge Gerinnens des aus der Ader gelassenen Blutes vom Bluttuchen trennt und hauptsächlich aus Wasser besteht, in dem Salze und Eiweiß aufgelöst sind. Seros werden deshald die normalen und abnormen Flüsseielten im menschlichen Körper genannt, welche eine dem Serum ähnliche Zusammensesung haben, und Häute, die eine solche Flüsseit absondern (wie der Herzbeutel, das Brust- und Bauchfell, die Spinnwebenhaut u. s. w.) erhielten ebenfalls den Namen serose Häute.

Seronx b'Agincourt (Jean Baptiste Louis Georges), ein um die Aunstgeschichte des Mictelalters verdienter franz. Archäolog, geb. 1730 zu Beauvais, erward sich als Staatspachter Bermögen, das er zu Aunstzwecken verwendete. Anfangs nur Dilettant, wandte er sich später einem ernsten Aunststudium zu, bereiste 1777 England, Belgien, Holland und Deutschland und nahm im folgenden Jahre für immer seinen Aufenthalt in Italien, wo er 29. Sept. 1814 zu Rom starb. Sein Bestreben war darauf gerichtet, die Geschichte der Aunst vom 4.—16. Jahrh., gleichsam als eine Fortsezung der Winckelmann'schen Untersuchungen, fortzusühren und darzulegen. Die franz. Revolutionsperiode verschlang sedoch den größten Theil seines Bermögens, sodas sein Hauptwert, die "Histoire de l'art par les monuments depuis sa decadence au 4<sup>mo</sup> siècle jusqu'à son renouvellement au 16<sup>mo</sup> (6 Bde., Par. 1810—23, mit vielen Apfrn.), erst nach seinem Tode vollendet werden konnte. Außerdem besitzt man von ihm ein "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuite" (Par. 1814).

Serpent ober Schangenrost (ital. sorpentono) ist ein in Form eines S ober einer getrümmten Schlange ungefähr acht Fuß brei Zoll langes Bladinstrument von Messingblech ober von Holz, mit Leber überzogen. Aus Frankreich, wo es von einem Kanoniker zu Auperre, Ebme Guillaume, 1590 erfunden wurde und zur Begleitung des Kirchengesangs sehr gebrauchlich war, kam es nach Deutschland, wo man sich desselben später auch bei militärischer Muste bediente. Da sein Con weit voller, wohllautender und stärker ist als der des Quartsagotts und bes engl. Bashorns, welches sich diesem in der Form nähert, und da es auch mehr Umfang hat als diese (vom Contra-B an drei volle Octaven), so ist es namentlich zum Träger der Harmonie für Blasinstrumente, vorzüglich für militärische Musik, geeignet und vertritt hier die Stelle des

Contrabaffes.

Serpentin ist ein Gestein von vorwaltend grüner Färbung in den verschiedensten Rancen, bichtem, mattem, oft splitterigem oder muscheligem Bruche, geringer Särte und Eigenschwere und sehr gering durchscheinender Beschaffenheit oder undurchsichtig. Bon der schlangensormigen Farbenzeichnung, oder weil er als Mittel gegen Schlangengift gilt, erhielt er dei den alten Griechen den Namen Ophites (von ophis, Schlange), wonach auch der dem Lateinischen entlehnte Rame Serpentin (von serpens, Schlange) gebildet ist. Man unterscheidet ihn in den gemeinen und den derpentin. Der gemeine Serpentin bildet ganze Stüde Gebirge, selten einzelne Lager und ist schwärzlichgrün dis zeisiggrün, außerdem auch strohzelb, gelblichbraun, braunlichroth, blutroth dis röthlichschwarz und rabenschwarz. Selten kommt er einsardig vor, sondern fast immer sind zwei die der oder mehr Farben vereint und machen gestreiste, gestammte, geaderte, gestette und punktirte Zeichnungen aus. Man sindet ihn in Sachsen, Schlesen,

Naffan, Oberpfalz u. a. D. Er läßt sich, wenn er frisch gebrochen ist, leicht auf ber Dreibank bearbeiten und es werden daher viele Geräthschaften aus ihm gefertigt, als Mörser, Reibschalen, Wärmsteine, Dosen, Büchsen, Schreibzeuge, Leuchter, Basen, Urnen u. s. w. Auch wird er zu Taufsteinen, zu Säulen und andern architektonischen Berzierungen verarbeitet. Diese Arbeiten werden vorzüglich in dem Städtchen Jöblis im sächl. Erzgebirge gefertigt, wo sich eine eigene Innung der Serpentindrechsler besindet. Der edle Serpentin, Ophit oder Pikrolith, welcher aus Talk, Niesel, Wasser, Thon, Eisen- und Chromoryd besteht, unterscheibet sich durch Einfacheit der Farben, seinern Bruch, beträchtlichere Durchscheinenheit, etwas größere Härte und den Bruchglanz und bildet niemals Berge, sondern sindet sich häusig gemengt mit körnigem Kalksein in Lagern oder in den Serpentingebirgen gemengt. Da er eine schönere Politur annimmt als der gemeine Serpentin, so wurde er von den Alten häusig zu Säulen und andern architektonischen Zierathen verwendet und ist auch noch sest ein beliebter Stein, der oft in den Steinschleisereien verarbeitet wird. Besonders wird er in Corsica zu Dosen und ähnlichen Dingen benutzt. In Italien führt er den Namen Vordo antico, vorzüglich wenn er mit Kalksein gemengt ist.

Serpuchow, eine befestigte und sehr alte Stadt im ruff. Couvernement Mostau, an der Rara und Dta, 13 M. von Mostau, an der Straße nach Tula, ist zum Theil auf steilen Hügeln erbaut und hat eine reizende Lage, große Pläse und breite Straßen. Die Stadt zählt 15000 C., die sich vom Handel und der Schiffahrt und vom Fabrikwesen ernähren, welches hier in hohem Schwunge steht. Sie hat mehr als 50 Fabriken und Manufacturetablissements, darunter ansehnliche Segeltuch -, Leder - und Luchfabriken, mehre Talgschmelzen, Malzdarren und Biegelhütten. In Handelsverbindung steht die Stadt mit Mostau, welches sie mit Korn und Bieh versorgt, und mit Vetersburg, wohin sie Talg, Leder, Honig, Hanf, Taback in großen

Quantitaten ausführt.

Sertorius, röm. Feldherr, berühmt durch den Wiberstand, den er der Macht Sulla's in Spanien bereitete, aus plebejifchem Gefchlecht zu Rurfia im Sabinerlande geboren, begrundete seinen Ruf durch die Kühnheit, mit der er unter Mariub vor der Schlacht bei Aqua Sertia (102 v. Chr.) als Kunbichafter fich in bas Lager ber Teutonen wagte. Im 3. 97 zeichnete er fich als Ariegstribun in Spanien, 91, wo er Quaftor war, im Bunbesgenoffenkriege aus. Geine Bewerbung um das Bolkstribunat wurde durch Gulla vereitelt, well er der Marianischen Partei angehörte, die er hierauf mit Cinna, Enejus Papirius Carbo und Marius felbft im Burgertriege führte. Rach ber Einnahme Roms 87 bemuhte er fich, ben Graueln Einhalt zu thun, und ließ 4000 morbende und plundernde Stlaven niederhauen. Im 3. 83 betleibete er die Pratur, im folgenden wurde er von Carbo und bem jungern Marius in feine Proving, bas jenfeitige Spanien, abgesendet. Sulla ächtete ihn und schickte mehrfach Aruppen gegen ihn, die der flüchtige S. in Mauritanien, wo fich das Bolt mit ihm und zugleich gegen den König verbunden hatte, schlug. Da beriefen ihn die Lusitanier, daß er ihr Anführer sein solle. Mit 2600 Mann, darunter nur 700 Romer, erzwang S. gegen bes Annius Legaten, Cotta, die Landung an der lusitanischen Auste. Nachbem er hier bebeutende Streitträfte, barunter viele flüchtige Römer, gesammelt, begann er gegen Duintus Metellus Pius, ben Gulla 79 ins jenseitige Spanien gefcidt, mit Glud ben fleinen Rrieg, wahrend fein Quafter Lucius hirtulejus ben Gullanifchen Generalen im dieffeitigen Spanien bedeutende Rieberlagen beibrachte. 3m 3.77 fließ der flüchtige Perperna mit vielen Römern ju S., der nun einen Senat aus 300 Römern errichtete und bie Eingeborenen bes Landes eng an fich gefesselt hielt. Auch gegen Cnejus Pompejus, ber 76 aus Rom mit 30000 Mann in Spanien erfchien, behauptete fich S., obicon unter manchen Bechfelfallen, gludlich. 3m 3. 74 tnupfte S. eine Berbindung mit Mithribates (f. b.), an, ber Gefandte an ihn fcidte. Dompejus fah fich bei aller Unterflügung, die er von Rom erhielt, und tros ber Siege, die namentlich Metellus über die Kriegsgenoffen von S. erfocht, überall durch 5. gehemmt und mußte endlich zugleich mit Metellus die Belagerung von Calagurris (Calaborra) mit großem Berluft aufgeben. Doch auch S. felbft war außerft gefchwächt. Die Romer, die bei ihm waren, misbilligten die Begünftigung, die G. aus Politik den Spaniern widerfahten ließ. Bubem wurde S. in feiner mielichen Lage argwöhnisch und dadurch ju grausamen Rafregeln verleitet. Endlich verband fich ber fchlechte Perperna, bem die Unterordnung unter 6. misfiel, mit gehn Romern gu feinem Untergange. G., von ihnen getäufcht, fiel 72 bei einem Saftmahl, zu bem fie ihn gelaben, unter ihren Dolchen.

Servatins, Kirchenheiliger, f. Paneratius.

Gerbet (Michael), eigentlich Miguel Gervebe, ein gelehrter Arzt und Antitrinitarier (f. d.),

geb. 1509 ober 1511 zu Billanueva in Aragomen, widmete fich zuerst in Touloufe ber Rechtswiffenschaft, wendete fich aber theologischen Forschungen zu. Schon um 1523 fing er an, seine Ansichten von der Dreieinigkeit unverhohlen zu außern. Um diese Lehre zu verbreiten, begab er fich nach Deutschland und ließ bier ein Wert "De trinitatis erroribus" (Straeb. 1531) brucken. Als er nicht die erwartete Aufnahme fand, ging er wieder nach Brankreich, lebte einige Sahre in Lyon und begab fich bann nach Paris, wo er die Arzneikunde ftubirte. Doch feine Sucht zu glanzen verwidelte ihn mit ben parifer Arzten in Streit, in beffen Folge er nach Lyon gurudtam, mo er in der Druderei der beiden Frellon ale Corrector arbeitete. 3m 3. 1540 folgte er einer Ginladung bes Erzbifchofe von Bienne, Det. Palmier, der ein großer Befchuper gelehrter Manner war. Jest hatte G. ruhig leben konnen; allein feine Streitluft lief ihn nicht ruben. Durch Calvin, mit welchem er icon fruber in Briefwechfel gestanden, fpater aber fich verfeindet hatte, wurde S. als Berfaffer des Buches "Christianismi restitutio" bekannt und beshalb verhaftet. 2mar enttam er 7. April 1553 aus bem Gefängniffe und beichlog nach Reapel zu gehen, nahm aber feinen Beg über Genf, wo Calvin der Dbrigkeit fogleich Rachricht von feiner Ankunft gab. G. wurde 13. Aug, verhaftet und wegen Gotteblafterung vor Gericht gezogen. Calvin besuchte ihn im Gefängniffe und hatte mehre Unterredungen mit ihm; als aber S. standhaft auf seiner Meinung beharrte, daß Christus nur als der in der Zeit geborene Mensch Sohn Gottes heiße, überließ er ihn seinem Schickal. Ehe das Gericht zu Genf das Urtheil fallte, zog es die Geiftlichen in Bern, Bafel und Burich und, wie Ginige behaupten, auch bie Obrigkeiten ber protest. Cantone zu Rathe. Die allgemeine Meinung war, baf S. wegen Gotteelafterung bes Tobes iculbig fei. Bum Scheiterhaufen verurtheilt, warb er 27. Det. 1553 verbrannt. Ale er nach halbstundiger Qual noch nicht ben Lob gefunden, foll er ausgerufen haben: "Ich Unglücklicher! Wird die Flamme meinem Elende nicht ein Ende machen ? Konnte man benn für bie 200 Golbftude und bie toftbare Baletette, die man mir nahm, nicht Bolg genug anschaffen, mich foneller ju bergehren?" Ungeachtet Die burgerliche Dbrigteit ju Genf bas Urtheil aussprach, so ift es doch auf Calvin's Anreizung gefällt worden und befleckt jedenfalls bessen Andenken, wenn auch selbst ein Melanchthon bas Berfahren billigte. S. war ein fehr icarffinniger und gelehrter Mann und auch in der Arzneiwissenschaft gut bewandert. In feiner "Christianismi rostitutio" bemertte er gegen bie bamale herrichende Meinung, daf bie ganze Blutmaffe mittele ber Lungenarterie und Benen burch bie Lunge gehe, ein bedeutenber Schritt gur Entbedung bes Blutumlaufs. Bgl. Trechfel, "G. und feine Borganger" (Deibelb. 1839).

Servile, b. i. knechtisch Gesinnte, vom lat. servus, nennt man Diejenigen, welche aus Furcht ober Eigennus gegen höhergestellte und Mächtige einen solchen Diensteifer beweisen, wie es sich mit der Würde des freien Mannes nicht verträgt. Ift der Gervilismus schon im Privatleben das Zeichen eines niederträchtigen Charafters, so ist er es noch mehr in den öffentlichen Berhältnissen, wo dessen Ausübung eine noch größere Schamlosigfeit voraussest und das Interesse der Gesammtheit und die allgemeine Sittlichseit unmittelbar untergräbt. Ins positische Leben wurde der Ausbruck erst 1814 in Spanien eingeführt. Im Gegensate zu den Constitutionellen oder Liberalen nannte man Diejenigen Gervile, welche die unwürdige Politik Ferbinand's VII. unterstühren. Eigentlich jedoch ist der Gegensat von Liberalismus nicht Gervillsmus, denn jede politische Partei zählt gewöhnlich Anhänger, die nicht der Sdee, sondern nur

ber Macht bulbigen.

Servilius, ein röm. Geschlecht, bas patricische und plebesische Familien in sich schlof. Unter den erstern erscheint die eine, in der sich die Beinamen Priscus, Structus und Ahala thells einzeln, theils zusammen sinden, im 5. und 4. Jahrh. v. Ehr. in den Magistratssasten, durch mehre Consulu und consularische Ariegstribunen vertreten. Bon dieser Familie leitete sich eine andere ab, die den Zunamen Capio führte. Zu dieser gehörte unter Andern Quintus Gervilus Capio, der als Consul 106 v. Chr. ein Geses (Lex Servilia judiciaria) gab, das dem Senatorstand das Richteramt, das ihm durch das Sempronische Geses entzogen war, auf kurze Zeit wieder verschaffte. Im I. 105 wurde er als Proconsul in der gallischen Provinz, wo er den Tempelschas von Tolosa beraubte, mit dem Consul Enejus Manlius von den Cimbern und Teutonen an der Rhône in einer mörderischen Schlacht, in der 80000 Römer sielen, geschlagen. Deshalb in Rom angestagt, mußte er ins Exil nach Smyrna wandern, wo er stard. — Zu der Familie der Capionen gehörte ferner die Gervilia, die die Stiesschwester des Cato Uticensis und die Mutter des jüngern Brutus war. — Einer dritten patricischen Familie gehörte Publius Gervilius Batia an, der 79 v. Chr. Consul war und darauf vom I. 78—75 als Proconsul in Reinassen mehre seste Pläse der Seerauber an der Südüste zersförte und im Krieg gegen

bie Jaurier, über die er siegte, zuerst mit einem röm. heere den Taurus überschritt. Er erhielt beim Triumph 74 den Ehrennamen Jaurieus. — Plebesische Familien der Gens Servilia waren die durch die Zunamen Geminus, Glaucia, Rullus und Casca bezeichneten. Cajus Servilius Glaucia gab 105 als Boltstribun ein Geses über widerrechtliche Erpressungen (Lex Sorvilia ropotundarum), das wieder Ritter zu Richtern verordnete und dessen noch erhaltene Bruchstüde von Alenze (Berl. 1825) herausgegeben worden sind. Als Prätor 100 schlos er sich dem Lucius Apulejus Saturninus an und fand mit ihm den Tod. — Publius Servilius Auslus brachte als Boltstribun im Interesse Casar's, der das Bolt auf Untosten des Staatsschapes für sich gewinnen wollte, einen Gesesvorschlag auf Bertheilung des campanischen Staatslandes, den Cicero als Consul 63 in drei noch erhaltenen Reden ("De lego agraria") betämpste, sodaß er nicht durchging. — Publius Servilius Casca, zum Boltstribunen für 43 v. Chr. durch Casar's Berwendung bestimmt, war unter den Berschworenen, die diesen 15. März 44 ermordeten, Dersenige, welcher den ersten Streich auf ihn führte; er siel 42 bei Philippi.

Servis heißt biejenige Gelbsumme, welche ber nicht einquartierte Soldat zur Entschädigung für Miethe und holz erhalt. In den Kasernen wird kein Servis bezahlt, dagegen nennt man das Geld, welches die Commune zur Unterhaltung der Gebaube und Utenstillen zu geben hat, ebenfalls Servis. Ist der Soldat bei den Burgern einquartiert, wo ihm ein reinlicher, im Binter erwarmter Aufenthaltsort nebst Bett angewiesen werden muß, so erhält er keinen Servis. Mit der Einfuhrung stehender heere im 17. Zahrh. ist auch der Servis angeordnet worden.

Serviten oder Diener der Beiligen Jungfrau, auch Brüder von Abe Maria und Brüber vom Leiben Chrifti ober von Monte-Genario heißen bie Monche eines geiftlichen Drbens, ber 1233 ju Florenz jum Dienfte ber Mutter Gottes gestiftet wurde. 3m 3. 1239 ließen fich die Monche auf Monte-Senario nieber, nahmen die Regel ber Augustiner an und erhielten vom Papft Alexander IV. die Beftätigung. Durch den Bruder Benigi verbreitete fich ber Drben nach Frankreich, in bie Rieberlande und nach Deutschland; auch nach Polen und Ungarn tam er. In Frankreich trugen bie Monche weiße Mantel, baber nannte man fie blancs manteaux. Durch Papft Martin V. erhielten die Gerviten die Privilegien der Bettelorden. Der Bruber Bernhardin von Ricciolini erneuerte die alte Strenge des Ordens (1593); seine Anhanger hießen Ginfiedler-Gerviten. Diese und die minder strengen Gerviten haben ihre wichtigsten Sipe jept noch in Italien, find aber auch in Deutschland noch vorhanden. Zu den beruhmteften Mannern bes Orbens gehören Paul Garpi und Ferrarius. Der Orben ber Gervitinnen, nach ihrer schwarzen Rleidung auch Schwarze Schwestern genannt, entstand zu Lebzeiten Benigi's (geft. 1284 ober 1286), verbreitete fich in die Lander, in welchen die Bruder sich niedergelassen hatten, existirt aber nur noch in wenigen Röstern, obschon er neuerdings in Baiern wieber eingeführt worden. Gine von Juliani Falconieri um 1306 gegründete, bem britten Orben (Tertiarier) angehörige und 1424 beftatigte Stiftung von Servitinnen, Die fich 1617 ju einer Congregation gestaltete, ist ebenfalls noch vorbanden.

Servitut, Dienstbarkeit ober Gerechtigkeit heißt bas Recht an einer Sache (jus reale), ohne Eigenthumerecht an berfelben, biefelbe überhaupt ober zu bestimmten einzelnen 3meden zu benuzen. Dieses Rupungsrecht kann an einer jeden Sache stattfinden. Subjectiv kann es entweder einer Person eingeräumt (servitus porsonalis) oder wieder mit einer unbeweglichen Sache (ale herrschendem Grundstud, praedium dominans) bergestalt verknüpft sein, baß jeder Befiger deffelben sein Recht auf bem dienenden, belafteten Grundstud (praedium serviens) aubüben barf. Das Rusungsrecht besteht entweber barin, selbst etwas in Beziehung auf ben Gegenstand beffelben zu thun, g. B. Fruchte bavon zu ziehen, einen Beg zu gebrauden (affirmative Gervituten) ober bem Gigenthumer einen gewiffen Gebrauch, à. B. bas Boberbauen feines Baufes, bas Berbauen eines Benfters u. f. w., zu unterfagen (negative Gervituten). Bu eigenen Leiftungen ist der Eigenthümer der belasteten Sache nach röm. Recht nicht verbunden. Doch gibt es im neuern europ. Rechte manche Berhaltniffe, wo ber Eigenthumer des belafteten Grundftuck nicht blos etwas gewähren, fondern felbst etwas thun muß, und auch biefe hat man nach ber Analogie rom. Gervituten behandelt, obgleich viele berfelben fehr verschieden bavon und aus der Gemeindeverbindung oder aus der Grundherrlichkeit entstanden find. Die perfönlichen Gervituten bestehen balb in ber vollen Benupung einer fremben Sache und in dem Genuß aller davon abfallenden Früchte (Nießbrauch), bald in einem beschränkten Rupungerecht (usus), welches fich nur auf die eigenen perfonlichen Bedürfniffe bezieht ober ugend fonst in feinem 3wecke und Umfange naher bestimmt ift, g. B. auf freie Bohnung. Grundstückigerechtigkeiten (servitutes praediorum) müssen irgend einen bleibenden 3weck haben und irgend einen Bortheil gewähren; sie sind unzertrennlich von dem berechtigten Grundstüd und untheilbar. Das Rusungsrecht ist blos eine Einschränkung des Eigenthums; es soll das Eigenthum nicht ausheben, auch so wenig als möglich die Rechte desselben beeinträchtigen. Der Rusnießer muß baher dafür Sicherheit geben, daß er die Sache pfleglich gebrauchen und dem Eigenthümer in gutem Stande zurückgeben will. Grundgerechtigkeiten müssen wiesen, d. h. mit Schonung der Rechte des Eigenthümers, ausgeübt werden; sie hindern dessen Ritgebrauch in der Regel nicht. Servituten können wie andere dingliche Rechte entstehen durch Bertrag und lesten Willen; auch können sie durch Versährung erworben werden. Um in dem Besis einer negativen Servitut, eines Verbietungsrechts, zu sein, muß einmal ein wirkliches Verbot vorgekommen und befolgt worden sein. Ebenso können Servituten auch erlöschen, und zwar durch blose Unterlassung des Gebrauchs, nach Ablauf einer in den Rechten verschieden bestimmten Krist.

Servius (Maurus Honoratus), ein röm. Grammatiker, lebte wahrscheinlich im 4. Jahrh. n. Chr. unter Balentinianus und schrieb einen schähderen Commentar zu den Gebichten des Birgilius, der zum Theil aus ältern Erklärern entlehnt, durch spätere Hand aber vielfach verändert und entstellt worden ist. Derselbe erschien nach dem ersten Abbruck (Ben. 1471) später zugleich in mehren Ausgaben des Birgilius, am besten in der von Burmann (4 Bde., Amst. 1746), und wurde zulest nebst den Commentaren des Philargyrius und Produs von Lion (2 Bde., Gött. 1826) besonders herausgegeben. Unter des S. kleinern grammatischen Schriften verdient vorzüglich die "Ars de podibus vorzuum sive centum metris", auch "Centimotrum" genannt, erwähnt zu werden, die eine Art von Ginleitung in die Metrik bildet und von

Santen (Lepb. 1788) und Klein (Robl. 1824) kritifc bearbeitet wurde.

Servius Tullius, ber sechete rom. König, 578—535 v. Chr., war nach etrubeischen Annalen ein Etruster, ber mit ben Reften ber Scharen bes Cales Bibenna, eines etruscifden Heerführers, in Rom Aufnahme gefunden und seinen etruscischen Namen Mastarna abgelegt hatte. Rach ber röm. Erzählung war er ber Sohn einer latinischen Magb bes Tarquinius Priscus, von einem Gott erzeugt und burch Bunberzeichen verherrlicht. Im Saufe bes Konigs wurde er wie ein Sohn erzogen. Nach des Zarquinius Tobe regierte er, ohne burch ben Interrer vorgeschlagen zu fein, aber mit Buftimmung bes Boltes. Er führte siegreiche Ariege mit ben Bejentern; wichtiger war es, baf er Rom bie Aufnahme in ben latinischen Bund und bie erfte Stelle in demfelben verschaffte, als deffen gemeinsames Beiligthum er ben Tempel ber Diana auf bem Aventin grundete. Bon größter Bebeutung waren feine Anberungen in ber Berfaffung, welche die Grundlagen ber republikanischen bilbeten. Durch bie Ginrichtung ber örtlichen Tribus gab er ber Plebs innere Dronung und festen Salt. Durch die Centurieneintheilung, mit der der Cenfus verbunden war, vereinte er die verschiedenen Theile ber Bewohnerschaft Rome, die Patricier, Plebejer und Clienten, zu einem gemeinsamen Bolte, und indem er ben Berfammlungen biefes Boltes, ben Centuriatcomitien, die hochften Rechte übertrug, die bis dahin von den patricischen Curiatcomitien (s. Comitien) ausgeübt worden waren, feste er an bie Stelle ber altpatricifden Gefchlechterherrichaft die Berrichaft einer vorjugemeife nach timofratifchem Princip geglieberten Burgerfchaft. Die Stadt Rom murbe burch ihn erweitert, bas Recht burch zwedmäßige Gefege gebeffert; auch gemunztes Gelb foll er-zuerft eingeführt haben. Seine beiben Tochter waren mit ben Sohnen bes Tarquinius Priscus verheirathet. Die eine, Zullia, des Aruns Gemahlin, verführte dessen Bruder Lucius Tarquinius, dann Superbus genannt, und vermählte fich mit ihm, nachdem fie ihren Gatten und er feine Gattin gemordet hatte. Dann reizte sie den Gemahl zur Berschwörung gegen ihren Bater. S. wurde erschlagen; über seine blutige Leiche trieb die entartete Tochter die Maulthiere ihres Bagens. Die Gasse in Rom, wo bies geschah, hieß seitbem die verruchte (vicus scoleratus).

Sefam (Sosumun), eine Pflanzengattung mit fünftheiligem Relche, glodiger, fünfspaltiger Blumenkrone, beren unterster Zipfel verlängert ist, vier Staubgefäßen, von benen zwei langer sind, nebst einem Anfage eines fünften Staubgefäßes und einer länglichen, fast vierfächerigen, zweiklappigen, vielsamigen Rapsel. hierher gehören blos in Indien, Guinea, am Senegal und am Cap einheimische, einsährige, behaarte Kräuter, deren Blüten einzeln in den Blattwinkeln siehen und die sehr kurzen Blütenstiele am Grunde beiderseits drüsig sind. Am weitesten verbreitet ist der indische Gesam (S. Indicum), welcher weiße, rosenroth überlaufene Blumen trägt und in Oflindien einheimisch, aber schon im Alterthume nach China, Japan, dem Drient und Agypten kam und sest saft überall in den Tropenländern cultivirt wird. Aus den sußen, öligen Samen wird, wie es schon bei den Babyloniern und Agyptern geschah, ein mildes, settes,

vielfach angewendetes DI (Gefamol) bereitet, welches fich lange halt und an Speisen wie auch in der Heilfunde Berwendung sindet. Auch ist es in jenen Gegenden als treffliches kosmetisches Mittel berühmt. Die schlechtere Sorte wird zum Brennen gebraucht. Früher kam das Se-

famol auch haufig in die Apotheten Europas.

Sefoftris ift ber durch herodot in Aufnahme getommene Rame eines agopt. Königs, welchem geschichtlich zwei Konige zum Grunde liegen, die beiben größten Pharaonen bes zweiten agypt. Reiche, welche im Anfange ber 19. Manethonischen Dynaftie regierten: Seti I. (etwa 1445—1394) und Ramfes (etwa 1394—28), Bater und Sohn. Jener, bei Manethon Sethos oder Sethofis genannt, gab den Anftof zu dem misverstandenen Ramen Sesostris, für welchen Diodor, etwas treuer bleibend, Sefoofis fchrieb. Beibe maren große Eroberer, unternahmen ferne Rriegeguge nach Afien und hinterließen baber an vielen Orten ihr mythisches Gedachtniß, ohne daß die Thaten beider im Einzelnen auseinandergehalten wurden. Dem Sethofis werden von Manethon Siege über Copern und Phonigien, über die Afforer und Deder zugefdrieben. Bon Ramfes berichteten die theban. Priefter bem Germanicus (bei Tacitus), baf er außer ben Affprern und Mebern auch bie Verfer, Baftrer und Scothen und in Afrika die Libyer und Athiopier übermunden habe. Unter Jenem tam (nach Lepfius) Jofeph nach Agppten und führte bie großen abministrativen Reformen aus, welche von Berobot und Diodor dem G. zugeschrieben werden. Unter dem Sohne wurde Moses geboren und erzogen und die Ifraeliten mußten Frohndienste thun bei bem Bau der Städte Pithom und Ramfes, deren lestere ihren Ramen von biefem Rönige führte, welcher hier in einem Tempel verehrt wurde. Beibe Stadte lagen an dem Kanale, der von Ramfes II. (nach Aristoteles, Diodox, Strabo und Plinius von S.) vom Nil unterhalb Beliopolis nach ben Bitterfeen hin angelegt worden war. Berühmt sind ferner die noch jest in der Rahe von Beirut am Ausslusse des Rahr-el-Kelb (Lytos) in Sprien fichtbaren brei Felfentafeln, welche nach Berobot von G., nach ihren Infchriften von Ramfes eingegraben wurden. (G. Ramfes.)

Seffi ist ein in ber Geschichte des neuern Aunstgesangs durch mehre Sangerinnen berühmt gewordener Rame. Borguglich gehören hierher funf Schwestern, die Löchter eines Italieners, ber früher in Rom angestellt war, seit 1794 aber in Wien lebte. — Die älteste, Marianne G., geb. in Rom 1770, eine der ersten Bravourfangerinnen in Deutschland, war seit 1793 in Wien engagirt, wo fie ber Kaufmann Natorp heirathete, weshalb fie fich nun Geffi-Natorp nannte. Spater machte fie bis 1818 Runftreifen in Stallen, Spanien, Frankreich und England. hierauf fang fie in Stalien, bis fie 1836 noch ein mal nach Deutschland gurudtehrte. Geitbem lebte fie in Burudgezogenheit und ftarb zu Bien 20. Marg 1847. Als Darftellerin machte fie fein Glück. — Die zweite Schwester, Imperatrice G., geb. zu Rom 1783, unter allen ihren Schwestern die ausgezeichnetste Sangerin, bilbete fich in Wien, wo fie 1804 jum ersten mal öffentlich auftrat. Den höchsten Triumph feierte sie in Italien. Gie starb zu Florenz 25. Dct. 1808. — Die dritte Schwester, Anna Maria G., eine der gediegensten Sängerinnen, geb. in Rom 1793, bildete fich vorzuglich burch bas Talent ihrer Schwester Imperatrice. Sie trat foon in ihrem 12. 3. mit ihren Schwestern öffentlich auf, zuerft in Bien, bann in Bologna, und widmete fich hierauf in Florent noch grundlicher dem Studium des Gefangs. Sie war in Italien eine ber gefeiertsten Sangerinnen, als sie sich 1811 nach Wien begab, wo sie, als die ital. Oper einging, in der deutschen auftrat. Rach ihrer Berheirathung nannte sie sich Reumann-Geffi. Sie machte Runftreifen in Ungarn und Deutschland und war dann bis 1823 bei dem neuerrichteten Stadttheater in Leipzig engagirt. Spater ging fie nach Pefth, wo fie das Unglud hatte, ploglich ihre Stimme zu verlieren. Sie beherrichte ihre durchbringende Stimme mit feltener Gewalt und eignete fich burch ihren fraftigen Bortrag befondere fur ben großen, leibenschaftlichen Gefang. — Die beiden jungern Schwestern, Bittoria G., geb. 1798, und Raroline G., zeichneten fich ebenfalls als Sangerinnen aus, traten aber in Folge ihrer Berheirathung sehr balb von der Bühne ab. — Noch ift zu erwähnen Maria Therefia S., die fic als Sangerin ebenfalls in Bien bilbete und 1825—28 großes Auffehen in Sudbeutschland, sowie in Paris und Loudon machte, später aber in ihrem Gefange zurudgegangen zu fein scheint.

Sefterz (numus sestertius), eine röm. Silbermunze von 21/2 As Werth, baber ber Rame sesqui - tertius, die mit der Berschlechterung des As zugleich sant. Der Sesterz war der vierte Theil des Denar und 1/4 Quentchen schwer. Sesterzien waren zur Zeit der Republik die gewöhnliche Rechnungsmunze. Sestertia (SS) waren 1000 Sesterzien, dina SS 2000, dena SS 10000 und centena SS 100000 Sesterzien. Sestertium (nämlich pondus) dagegen bezeich-

nece die Hunderttausende und mit den Abverdien verdunden die größern Summen, 3. B. deoies sestertium, eine Million, vicios sestertium, zwei Millionen, u. s. w. Wegen ihrer Aleinheit find die Sesterzien ziemlich selten. Bgl. Gronov, "De sestertiis" (Amst. 1656).

Seftine, eine lyrifche Bereform, welche feche fechezeilige Strophen und eine breizeilige umfaßt. Die Form ift provenzalischen Ursprungs. Unter Petrarca's Gedichten find mehre treffliche Sestinen. Überhaupt ist fie wol von ben Stallenern und nachft diesen von den Spaniern am meisten ausgebildet worden. In neuester Zeit hat man fie auch in die deutsche Poeffe verpflangt.

Seffini (Domenico), einer ber größten Mungtenner, geb. ju Floreng 10. Aug. 1750 und gebilbet in bem Collegium feiner Baterfladt, erhielt, nachbem er fich burch eine Abhanblung über einen Coder bes Birgil (Flor. 1774) empfohlen, vom Fürsten Biscaris ben Auftrag, beffen Rufeum ju Catanea ju ordnen, und hier wendete er fich ausschliegend ben numismatischen Studien zu. Bon Sieilien ging er nach Konstantinopel, wo ihn der engl. Gesandte Sir Rob. Ainblie mit der Bildung leiner nachmalb fo berühmt gewordenen Münzsammlung beauftragte. Im I. 1780 wandte er fich wieder nach Konftantinopel, von wo aus er Kleinafien durchwanderte, und feine in mehre Sprachen übertragenen Reifewerte fteben noch gegenwärtig megen ihrer Genauigleit und Bollftanbigfeit im Berthe. Bierauf befuchte er auch Deutschland, wo er fich namentlich in Berlin aufhielt und vom König von Preußen einen Jahresgehalt ethielt. In diefer Beit ließ er feine "Lettere e dissertazioni numismatiche sopra alcune medaglie rare della collezione Ainslianea etc." (8 Bbe., Livorne 1789—1805) und die "Classes generales seu monetae urbium, populorum et regum ordine geographico" (2 🐯 t., Lpa. 1796; 2. Auft., Flor. 1821), ericheinen, welchem erftern Berte fich bie Beidreibungen von Anobelsborf u. A., sowie der berliner und gothaischen Sammlungen als Band 6—9 (Berl. 1804-9) anfaloffen. 3m 3. 1810 befuchte er Paris und wurde fodann von der Grochergogin Elifa Bacciochi von Toscana zum Antiquar und Bibliothefar ernannt, welche Stelle er 1814 bei der Rücktehr des Großherzogs Ferdinand III. verlor. Dierauf übernahm er die Drdnung bes hebermar'ichen Dufeums, fowie die Befchreibungen ber konigl. Mungfammlung gu München, der des Königs Christian VIII. von Dänemark und des Museums zu Triest. Auch hatte er inzwischen seine vortreffliche Abhandlung über die alten Stateren (1818) und die Münzen des Achäischen Bundes geschrieben und neue "Lettere o dissortazioni numismatiche" (9 Bbe., Mail. 1813-20) erfcheinen laffen. Seine großen Berbienfte bewogen enblich auch den Grofherzog Ferdinand, ihm den Titel ale Antiquar und Professor an der Univerfitat ju Pifa zu verleihen und einen Sahresgehalt auszufegen. hierauf erfchienen feine Befcreibung bes hebermar'fchen Mufeums (7 Bbe., 1828-30) und bie ber griech. Medaillen ber Chaudoir'ichen Sammlung (1831). Er ftarb zu Florenz 8. Juni 1832. Seine Bibliothet und Manuscripte ließ ber Großherzog Leopold II. von Toscana ankaufen. Unter lestern befindet sich auch sein "Systema geographicum numismaticum" in 14 Foliobanden.

Seth, ber britte Sohn Abam's, mirb in ber Heiligen Schrift als ber Stammvater ber Sethiter ermahnt, die fich vor ben Rainiten lange Zeit durch ein Gott wohlgefälliges Leben auszeichneten. Eine ben Ophiten verwandte gnostliche Sette bes 2. Jahrh. n. Chr., die Sethiener, behauptete, baf S. in ber Person bes Messias wieber auf Erben erschienen sei, und rühm-

ten fich, mehre Bucher von ihm ju befigen.

Seti, auch Sati, Sate gelesen, ift der Name einer weiblichen Gottheit der Agypter, welche in deren Götterspstem zur ersten Ordnung gehört. Sie erscheint in der Regel als eine der beiden Begleiterinnen des Aneph. Der Name selbst bedeutet Strahl. Jedenfalls ist sie mit der Sothis, dem Sterne der Nilüberschwemmung, identisch. — Seti, ägyptischer Königsname, von Manethon Sethos oder Sethosis genannt. Es gab zwei Könige dieses Namens, beide der 19. Manethonischen Oynastie angehörig. Seti I war der mächtige Pharao, welcher von Herodot und Andern durch ein Namensverderbniß Sesositis genannt wird und welchem unter diesem Namen außerdem auch die Ariegsthaten seines Sohnes Namses II. zugeschrieben werden. (S. Sesskris und Namses.) Ihm gehörte das schönste thebanische Vellengrad zu, welches von Belzoni geöffnet wurde. Sein Sartophag aus Alabaster besindet sich jest in London. Seti IL war der Sohn des Menephthes, des Pharao des Auszugs, der Entel Ramses' II.

Setuval ober Setubal, von ben Ausländern auch St.-Abes ober St.-Bres genannt, eine portug. Stadt, 41/2 M. füböftlich von Liffabon, an der Bai gleiches Namens, besteht eigentlich aus zwei Orten, die durch eine Brude miteinander verbunden sind, zählt 15000 E. und hat einen ziemlich geräumigen, mit Leuchtthurm und breiten Quais versehenen hafen, ein Arsenal und alte Festungswerke. Die Stadt mit ihren engen Straffen und kleinen, aber hubschen hau-

sern ist an sich unbedeutend, aber durch den Handel mit Wein und vorzüglichem Seesalz, welches hier in etwa 500 Gruben gewounen wird, von Wichtigkeit. Auch treiben die Bewohner Fischerei, Handel mit DI, Südfrüchten und Fischen, sowie lebhaften Rüstenhandel. Jährlich laufen etwa 800 meist nord. Schiffe in den Hafen ein und aus. S. ist das alte röm. Cetobriga. Fischer bauten die von den Arabern zerstörte Stadt wäter auf der andern Seite des Flusses

wieber an und nannten fie mit einiger Beranderung bes Ramens Setuval.

Sende (lues) ift eigentlich ber allgemeine Ausbruck für eine weitverbreitete Boltstrankbeit, für eine Epidemie (f. b.) ober Endemie (f. b.), und jugleich für weitverbreitete Thiertrankbeiten. Die Ursachen ber Seuchen unter Menschen und Thieren sind im Allgemeinen dieselben, im Ginzelnen aber natürlich nach der Lebensweise jeder einzelnen Sattung und Art, den Rahrungsmitteln, den sie treffenden auch mehre Thierclassen, zahme und wilde, zu ergreisen. Reben der Thierheiltunde, die sich junächst mit den Seuchen beschäftigt, sieht die medicinische Polizei in wichtigem Bezuge zu ihnen, indem sie nicht nur die weitere Berbreitung zu verhindern, sohdern auch den schällichen Einstüssen derschen auf den Menschen vorzubeugen als eine ihrer Ausgaben betrachtet. Bgl. Schnurrer, "Chronit der Seuchen" (2 Bde., Tüb. 1823—24); Körber, "Handbuch der Seuchen und anstedenden Krankheiten" (Dueblind. und Lpz. 1835).

Seume (3oh. Gottfried), deutscher Dichter, wurde 29. Jan. 1763 in Poserna bei Beißenfels geboren, wo fein Bater Bauer mar. Als Lesterer verftorben, nahm fich ber Graf von Dohenthal-Anauthain des Anaben an, brachte ihn auf die Schule in Borna, dann auf die Nitolaischule in Leipzig und nachher auf die dasige Universität, wo er Theologie studiren sollte. Doch S. tonnte fich mit der damaligen Theologie nicht befreunden. Er verließ Leipzig, um zunächst nach Paris gn gehen, fiel aber fehr bald Werbern in die Bande und wurde in heff. Dienften nach Amerita eingeschifft. Rach ber Beimtehr aus Canaba, wo er bis jum Frieden gefochten, gerieth er unter preuf. Berber und murbe wieder als gemeiner Golbat nach Emden gebracht. Dier entfloh er zwei mal, wurde aber wieder eingeholt und entging nur auf vieles Fürbitten der Todesstrafe. Ein wackerer Burger, der sich mit 80 Thirn. für ihn verburgte, verschaffte ihm Urlaub. Run ging er nach Leipzig, fest entschlossen, nicht zurückutehren. Er bezahlte bie verburgte Summe von dem honorar für seine Ubersesung des engl. Romans "honorie Barren" (1788) und widmete fich nun den Biffenschaften. Als Secretar des ruff. Generals Igelftrom tam er 1793 nach Barfchau und erhielt eine Offizierstelle bei ben Grenadieren. Rährend bes Rampfes der Polen gegen die Ruffen wurde er jum poln. Gefangenen gemacht. Nach feiner Befreiung ging er wieber nach Leipzig, wo er Unterricht im Englischen ertheilte und feine "Bichtigen Nachrichten über die Vorfälle in Polen 1794" (Lpz. 1796), "Zwei Briefe über die neuesten Beranderungen in Rufland" (Bur. 1797) und feine "Dbolen" (2 Bde., 1797) herausgab. Spater übernahm er das Amt eines Correctors in der Druckerei feines Freundes Bofchen zu Grimma. Um diefem Befchafte nicht zu erliegen, machte er, turg nachbem feine "Gedichte" (Lyz. 1801) erschienen, eine Zufreise von neun Monaten, auf welcher er Oftreich, Italien, Sicilien, die Schweiz und Paris besuchte. Gine abnliche Fußreise machte er 1805 über Petersburg, Mostau durch Kinnland nach Schweden. Iener Reise ist sein "Spaziergang nach Spratus" (3 Bbe., Braunschw. und Lpg. 1802; 4. Aufl., 1815—17), dieser "Mein Sommer im J. 1805" (Hamb. 1806; 2. Aufl., 1815) gewihmet. Die Borrebe der lettern Schrift ist ein merkwürdiges Denemal feines glühenden Gifers für Freiheit und Baterland. Nach langen körperlichen Leiden ftarb er 13. Juni 1810 zu Teplis. Ale Menfch verdient S. große Anertennung. Lebenberfahrungen, besondere eine unglückliche Liebe, hatten eine gewisse Bitterkeit gegen bie Belt in ihm zurückgelassen, ohne baß er sie haßte ober ihre Güterverachtete. Er hatte aber Kraft genug, was ihm verfagt war, zu entbehren, und war flolz genug, tein Berlangen danach ju außern. Diefe Charakterfestigkeit fpricht sich auch in allen feinen Gebichten und Schriften aus und verleiht ihnen einen eigenthumlichen, nicht geringen Werth, mahrend fie in kunftlerischer Beziehung, sowol was die Form der Darstellung, als was die Durchdringung und Regelung des Stoffs betrifft, mancherlei Unvollfommenheiten an fich tragen. Seine "Sammtlichen Berte" erschienen in zwölf Banben (Lpg. 1826—27) und in Ginem Banbe (herausgegeben von Abolf Bagner, Lpg. 1835; neue Auft., 1837). Die von ihm begonnene Selbfibiographie murbe von Clobius beenbet (Lpg. 1813).

Sevet, ägnptischer Gott, so viel als Sebat (f. b.).

Sevennen, f. Cevennen.

Severn (frang. Savoruo), bei ben Alten Sabrina, hinfichtlich ber Grofe und Wichtigkeit nach der Themfe ber zweite Bluf Englands, entspringt in einem fleinen Gee auf der Dfifeite des Plinlimmongebirges in der Graffchaft Montgomery, und führt anfangs bis Llanibloes ben alten Ramen Dafren. Innerhalb Bales flieft er gegen Mordoft über Remtown und Belfbroot, wo er foiffbar wirb, tritt oftwarts in die engl. Grafichaft Shrop, durchftromt Diefelbe in fuboftlicher, bann in fublicher Richtung bie Graffchaft Borcefter ale ein breiter, tiefer und rubig flutender Strom und wendet fich endlich in die Graffchaft Gloucefter, wo er unterhalb Gloucefter bereits unter dem Ginfluß der Chbe und Flut fieht. Rach vielen Rrummungen wendet er fich bei Raf-Point fudweftlich, bis er bei der Ginmundung des Avon (von Briftol ber) feinen Namen gegen ben bes Briftolfanals (Bristol Channel) vertaufcht und weit ausgebreitet fich unbemerkt im Atlantischen Dcean verliert. Bis zur Munbung bes Avon bat bie S. eine Lange von 46 /4 DR. Ihr Beden umfaßt, ben Briftoltanal ale beffen Erweiterung mitgerechnet, ein Areal von 5471/2 D.M. Ihre ansehnlichsten Rebenfluffe find rechts ber Teme, ber burch feine romantifche Scenerie berühmte BBye und ber Ust, linte ber Byrnmy, Zern, Stour, ber Upper-Avon und der icon ermahnte Lower-Avon. Durch gahlreiche Ranale ift bie S. mit ber Themfe, dem Trent, humber und Merfen verbunden und bildet fo die Pulbader bes Schiffahrte- und Sandelevertehre im fubmeftlichen England. Der falmenreiche Flug ift aufwarts bis Belfhpool 321/4 M. weit ohne alle Schleufen schiffbar. Das gange weite Thal, weldes die S. durchflieft, ift ein Bild natürlicher Schonheit und Fruchtbarteit. Der fconfte Theil beffelben liegt amifchen Gloucester und Worcester und heißt vorzugemeise Vall of Severn Seperus (Cornelius), ein rom. Dichter im Zeitalter bes Auguftus, um 25 v. Chr., ver-

faßte ein Gebicht über ben ficilian. Krieg, wovon er jeboch nur bas erfte Buch vollendete, und ein anderes auf den Tod des Cicero, das von Cinigen nur für einen Theil des zuerst genannten gehalten wird. Rur von diefem lettern hat uns Geneca ein Bruchftud erhalten, welches in Bernedorf's "Poetae Latini minores" (Bd. 4) erläutert ift. Dagegen gehört bas noch vorhandene, fruher ihm beigelegte Bebicht "Aetna" mahrscheinlich einem fpatern Berfaffer an,

vielleicht dem jungern Lucilius.

Severus (Lucius Septimius), rom. Kaifer von 193—211 n. Chr., geb. aus einer rom. angefehenen Familie ju Leptis in Afrita 146, befleibete unter Commodus das Confulat und erhielt dann die Befehlehaberichaft über die pannonischen Legionen, von denen er auf die Nachricht von des Pertinap (f. d.) Ermordung jum Raifer ausgerufen wurde. Er eilte fofort nach Rom, wo der Senat den Didius Julianus (f. b.) abseste, hinrichten ließ und ihn anerkannte. Nachdem er die Pratorianer wegen ihres Frevels an Pertinar aufgeloft und fich aus den Legionen eine neue Leibmache von 50000 Mann gebilbet, brach er gegen Befcennius Riger, ben bie fprifchen Legionen zum Raifer ernannt hatten, auf und schlug ihn in brei Schlachten, zulest bei Iffus in Cilicien 194. Die Anhanger bes Pefcennius, ber auf ber Flucht fiel, hatten fich in Byzanz gefammelt. G. nahm die Stadt und ließ die Befatung und viele Einwohner todten, bie anbern als Stlaven vertaufen. hierauf wendete er fich gegen ben von ben gallifchen Legionen jum Raifer ernannten Clobius Albinus, den er bis babin durch den Cafartitel beschwichtigt hatte. Die Schlacht bei Lugdunum (Lyon) im Febr. 196 enbete nach hartem Kampf gludlich für S. Clodius todete fich felbft; feine Anhanger murden auf das graufamfte verfolgt und über 40 Senatoren, die ihn begünstigt hatten, in Rom hingerichtet. Nach längerm Aufenthalt im Drient, wo er die Parther demuthigte, tehrte er 199 nach Rom gurud. hier ordnete er die Rechtspflege und die Bermaltung und bewies fich babei ftreng, einfichtig und fparfam, aber häufig auch leidenschaftlich und hart. Nur gegen seine und seiner Gattin Julia Domna fruh verderbten Sohne Caracalla (f. b.) und Geta, die er ju Mitregenten ernannt hatte, und gegen seinen Günftling, den Präfectus Pratorio Plautianus, war er allzu nachsichtig und gegen die Soldaten zu freigebig. Nachbem Caracalla 204 ben Lettern vor feinen Augen hatte tobten laffen, erhob G. ben berühmten Papinianus an feine Stelle, ber nun mit ben nicht minber großen Rechtsgelehrten Ulpianus und Paulus, feinen Beifigern, Die Leitung ber Rechtspflege und bedeutenden Ginfluß auf die Staatsgeschäfte ausübte. S. felbst ging 208 nach Britannien, um die Calebonier ju guchtigen. Bevor er hier feinen Plan, die Infel burch Ausrottung ber Calebonier gang zu unterwerfen, ausführen konnte, flarb er 211 zu Eboracum (York), voll Kummers über die Berberbtheit seiner Sohne.

Severus (Sulpicius), ein christlicher Geschichtschreiber aus Aquitanien in Gallien, geb. um 363 n. Chr., geft. um 410, erwarb fich erft ale Anwalt vor Gericht burch Beredtfamteit großen Ruf, entfagte aber fpater aus Gram über ben Berluft feiner Gattin allen öffentlichen Gefchaf.

69

ten und lebte nur den Wiffenschaften. Unter seinen historischen Schriften ist die bedeutendste die "Historia sacra" in zwei Büchern, worin er mit Präcision und in einem noch ziemlich guten sat. Stile, daher man ihn auch den dristlichen Sallustius nannte, die Begebenheiten von der frühesten bis auf seine Zeit erzählt. Die besten Ausgaben sind die mit den Anmerkungen von Borstius und Clericus (2 Bde., Lpz. 1709) und von de Prato (3 Bde., Verona 1741). Auch

forieb S. eine "Vita sancti Martini".

Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, Marquise von), eine durch ihre Briefe berühmte Frangofin, wurde 1626 zu Paris geboren. Sie verlor ihren Bater, einen wüthenden Raufbold, geitig und erhielt burch einen Berwandten, den Abbe be Coulanges, eine gelehrte, besonders philologische Bilbung. Außerdem hatte fie Gelegenheit, an dem Sofe Ludwig's XIII. ihre gefelligen Talente auszubilden. Beniger durch Schönheit als durch Anmuth und Geift ausgezeichnet, verheirathete fie fich 1644 mit bem Marquis Benri be G. Aus biefer Che entfprangen ein Sohn, Charles, und eine Tochter, Françoife Marguerite, die fich 1669 mit dem Grafen von Grignan vermählte und unter diesem Namen bekannt wurde. Der Marquis von S. erkaltete indessen bald in der Reigung für seine Gemahlin und schickte dieselbe in die Bretagne, während er zu Paris mit Ninon de Lenclos und andern berüchtigten Frauen lebte. Er flarb 1651 in einem Duell. Die Marquise widmete fich ganglich ber Erziehung ihrer Kinder und tehrte erft nach drei Jahren an den hof gurud. Ihre fittliche Strenge fowie ihre Theilnahme an ber Coterie der sogenannten Précieuses im Hotel Rambouillet zogen ihr viele Spottereien zu. Bergebens warben Turenne, Conti, ihr Cousin Buffy, Fouquet u. A. um ihre Gunft. 3m 3. 1671 erhielt ihr Schwiegersohn, der Graf von Grignan, das Gouvernement der Bretagne, wohin ihm auch seine Gemahlin folgte. Diese Trennung verwandelte bei der Mutter die Liebe zur Tochter in eine schwärmerische Leibenschaft, und es begann zwischen Beiben jener berühmte Briefwechsel, der 25 3. ohne Unterbrechung dauerte. Die Briefe der Marquise offenbaren ein reines weibliches Gemuth, einen feinen, gebildeten Geift und eine garte, leicht erregbare Phantafie. Ihr Stil ift gewandt und correct, der Ausbrud natürlich, treffend und reich. Deffenungeachtet erhebt sich eigentlich die Berfasserin nicht über die Anschauungsweise ihrer Zeit. In ben letten Sahren hielt fie fich bei ihrer tranten Tochter in ber Provence auf, die fie pflegte. Sie starb daselbst auf dem Schlosse Grignan 18. April 1696 an den Blattern. Eine erste Sammlung der "Lettres de Mad. de S. à sa fille" (2 Bbe., Rouen und Haag) erschien 1726. Der Ritter Perrin veranstaltete 1734 eine Ausgabe in vier Banden, an die sich 1737 noch zwei Banbe anschlossen. Als Freund der Familie verschaffte sich Perrin auch die Materialien zu er-Marenden Noten, die er bei der vollständigen Ausgabe von 1754 (8 Bde., Par.) benuste. hierauf folgten die Ausgabe von Baucelles (10 Bde., Par. 1801), die von Grouvelle (8 Bde., 1806), enblich die in jeder hinficht vorzügliche von Monmerque und St.-Gurin (10 Bde., Par. 1818-19, nebst Supplementband, 1820). In neuerer Beit besorgten Ausgaben Gault be St.-Germain (12 Bbe., Par. 1823) und Lefebre (6 Bbe., 1843). Baltenaër veröffentlichte "Memoires touchant la vie et les écrits de Mad. de S. etc." (2 Bbe., Par. 1842-43). - Die Grafin Françoife Marguerite von Grignan, geb. 1648, gest. 13. Aug. 1705, war eine sehr schöne Frau und von philosophischer Geistesbildung. Der Ernst und die Kalte, welche sie in ihren Briefen verrath, bilden einen völligen Gegenfas jum Charakter der Mutter. Eine ihrer Tochter, die Marquife von Simiane, geb. 1674, geft. 1737, erscheint in den Briefen als der Abgott der Frau von S. — Charles, Marquis von S., geb. 1647, zeichnete fich in mehren Feldzügen aus, wurde, gleich feinem Bater, von der Ninon verführt und ftarb finderlos 27. März 1713.

Sevilla, früher ein Königreich Spaniens in Andalusien (s. b.), das etwa 500 DM. umfaste und 1822 in die Provinzen Sevilla, Cadiz und Huelva getheilt ward. — Die Provinz Sevilla, wozu ein kleiner Theil von Estremadura geschlagen wurde, zählt auf 216½ DM. 420000 E. — Der Hauptort der Provinz wie früher des gleichnamigen Königreichs ist Sestilla, die größte Stadt Spaniens, nach Madrid die zweite im Range, nach dieser und Barcelona die volkreichste, in einer Ebene am linken Ufer des Guadalquivir gelegen, der Sis eines Erzbischofs, des Generalcapitäns von Andalusien, eines königl. Obergerichts (Audiencia real) und einer Universität. Die Stadt wird von einer Mauer mit 100 Thürmen umgeben, hat mit ihren Borstädten einen Umfang von 3½ M. und 100500 E. Die Gegend ist sumpsig, die Straßen sind eng, aber die Häufer großartig, mit platten Dächern und maurischen Berzierungen. Als Sehenswürdigkeiten sind zu erwähnen: die Rathebrale, 1401—1519 auf dem Fundamente der frühern Hofmosche aufgeführt, ein imposantes Gebäude, die größte und herrlichste Atrese in Spanien, reich an Kostbarkeiten und an Gemälden der besten span. Meister, worum-

70 Sèvre

ter der knicende heil. Antonius von Murillo das berühmteste, mit zahlreichen Kapellen, fünf Schiffen, 90 trefflich gemalten Fenftern, einer großen Drgel, fowie mit bem Grabbentmale bes Chriftoph Columbus, in welchem bie Refte feines Sohnes Ferdinand ruhen. Daneben findet fic ber icone Thurm Giralba, 364 &. hoch, inwendig fo gebaut, daß man bis zur Spise hinauf reiten tann. Ferner ber grofartige tonigt. Palaft Alcagar, die ehemalige Refibeng ber maurifchen Konige, worin 1478 die Inquisition ihr erftes Tribunal errichtete, feit bem 13. Jahrh. his auf bie neueste Zeit mannichfach verandert; der erzbischöfliche Palast, die Münze, das Rapugimertlofter mit Gemalben von Murillo, bas Rarthaufertlofter vor ber Stadt mit ichonen Semalben und großem Garten, bas von Murillo gestiftete und burch feine Meisterwerte gefomudte Bospital be la Caribab ober Caritas; bas Amphitheater ju ben Stiergefechten, bas größte biefer Art in Spanien; bie maurifche Bafferleitung (Cannos de Carmona), welche 400 Bogen hat; die Alameda, ein großartiger öffentlicher Spaziergang, und die Promenade Pafeo am Guabalquivir, las Delicias genannt; bie große, 1757 errichtete, von Graben mit Bugbruden umichloffene tonigliche ober Nationaltabactefabrit, ein Meifterftud ber Bautunft; bas Sanbelstribunal (el Consulado), gewöhnlich die Börse (la Lonja) genannt, als solche unter Philipp II, erbaut, aber fest zu verschiebenen andern Zweden bienend und im obern Geschof bas amerit. Archiv enthaltenb. Die Universität zu G. (in bem ehemaligen Jesuitencollegium) wurde 1504 geftiftet. Gie ift im Befig einer Bibliothet von 20000 Banben und jahlt 1000-1200 Stubenten. Außerdem find in S. noch zu bemerken : die königl. Schule Santelmo, worin Seeleute erzogen werben, bie Mabemie ber iconen Biffenfchaften, die Bau-, Bilbhauer- und Maleratabemie, bat Mufenm und mehre anbere Bemalbefammlungen. Die Seibenfabritation, obgleich bei weitem nicht mehr so blühend wie ehedem, beschäftigt doch immer noch viele Webstühle. In ber Borftadt Triana, am rechten Ufer bes Guadalquivir, welche burch eine Brude mit ber Stadt verbunden ift, befindet fich die große königl. Stuckgiegerei. Sonft war S. die Niederlage des gangen Rationalvertehre und die größten Schiffe tonnten bis gur Stadt tommen; jest ift der Bluß fo verfandet, daß nur kleinere Schiffe ihn befahren konnen, und der handel hat fich nach Cabiz gezogen. Doch treibt S. immer noch lebhaften Handel, sowol mit Manufactur- und Colonialwaaren als mit Wolle, Dl, Südfrüchten, Safran und Süffholz. S., das alte Hispalis, fcon unter ben Romern ein fehr anfehnlicher Drt, galt unter ben Bandalen und Bestgothen als die Sauptstadt bes füblichen Spanien. 3m 3. 590 und 619 wurden hier die beiben Concilia Hispalensia abgehalten. Im 8. Jahrh. fiel bie Stadt in die Banbe ber Araber, die fie Ifchbilijah nannten und unter benen fie zur bedeutenbsten Stadt der Salbinfel emporbluhte und 400000 E. gahlte. Seit 1026 war fie Sis bes maurischen Königreichs ber Ababiben ober Beni-Abab, 1091 kam sie in Besis der Almoraviden, 1147 der Almohaden. Am 22. Nov. 1248 wurde fie nach 18monatlicher Belagerung von Ferbinand III. von Caftilien erobert und blieb feitbem im Befige der Chriften. Damale manberten gegen 300000 E. größtentheils nach Granada und Afrifa aus. Roch im 17. Jahrh. gahlte S. 130000 Menichen, die mit Seidenweberei und andern Gewerben beschäftigt waren. Seit 1501-1726 hatte S. den ausschließlichen Sanbel mit Amerika. Sährlich gingen von ihr die 12 Galeonen nach Portobello und (feit 1547) bie 15 Schiffe nach Beracrug. Seitbem fich aber ber Sandel 1726 nach Cabig gog, gerieth auch bie Gewerbthätigkeit in Berfall. Bu S. bilbete fich 27. Mai 1808 die fpan. Centralfunta gegen bie Franzofen, die fich bei dem Borruden berfelben 1. Febr. 1810 nach Cadiz zurudzog. Auch die Cortes flüchteten sich 1823 von Madrid nach S. und entführten den König von hier nach Cadiz.

Sevre ist der Rame von zwei Flüssen im nordwestlichen Frankreich. Die Sevre-Rankaise entspringt in der Bergebene Gatine, nimmt rechts die Moine, links die Maine auf und ergiest sich nach einem Lause von 17 M. Nantes gegenüber in die Loire. Die Sevre-Riortaise entspringt etwa 7 M. süböstlicher bei dem Dorfe Sepvret und mündet nach einem Lause von 19 M., wovon 9½ (von Niort an) schiffbar, und nach Aufnahme der Autise und Bende in einer sumpsigen Gegend in das Atlantische Meer, zwei M. nördlich von Larochelle. Nach diesen zwei Flüssen ist das Depart. Deux-Sevres genannt, welches die Quellen beider und die größere Stromstrecke der Sevre-Niortaise als ihren Hauptslus enthält. Dasselbe ist aus Theisen von Poitou, Aunis und Saintonge zusammengesetzt und zählt auf 110½ DR. 323600 C. Die Bergebene Sätine, eine nordwestliche Berlängerung der Sebirge von Limousin, ein wechselvolles, start bewaldetes Granitplateau von 432 F. mittlerer Höhe, nimmt fast ein Drittel des Areals ein. Es enthält viele sischen Leiche und die Quellen vieler keiner Flüsse, von denen die beiden Sevres, der Thoue, die Boutonne, der Argenton, der Lambon, die Autise, der Mignon und die beiden Sevres, der Thoue, die Boutonne, der Argenton, der Lambon, die Autise, der Mignon und die beiden Dives nennenswerth. Auch sehlt es nicht an Sümpfen im Süden

und Nordoften. Das Klima ift tubl, feucht und in manchen Gegenden ungefund. Der Boben ift in ben Thalern fruchtbar, ber Aderbau aber, ber bie gewöhnlichen Producte bes westlichen Krantreich liefert, wird lässig betrieben. Ausgebehnte Weiden und Wiesen unterflüsen die Biehaucht, welche einen haupterwerbszweig bes Landes bilbet. Das Mineralreich bietet Gifen, Antimonium, Muhl- und Feuersteine und Salpeter. Die besuchtefte der Mineralquellen ift die von Bilagan unweit Thouars. Die Gerberei und Banbichuhfabritation bilben bie Sauptzweige ber Induftrie. Außerdem bestehen Fabriten in Leinwand, Wollen- und Baumwollenzeugen, Strumpfwaaren, Leder u. f. w.; ferner Papiermublen, hohofen, Töpfereien und hablreiche Branntweinbrennereien. Der handel ift lebhaft, hauptfächlich mit Maulthieren und Maulefeln, Pferben, Getreibe, Debl, Bolg, Branntmein u. f. w. Das Departement gerfällt in bie wier Arrondiffemente Riort, Breffuire, Melle und Parthenay. Die Sauptftadt Riort, an ber Sere-Riortaife, in ichoner Umgebung gelegen, früher befestigt, hat ein Rathbaus, welches ebemals ben Palaft der Eleonore von Aquitanien bildete, einen Donjon des ehemaligen festen Schloffes für Strafgefangene, ichone Rafernen, ein Communal-College, eine Beichen- und Dalericule, einen botanischen Garten, verbunden mit einer Schule für Landwirthichaft, ein Athenaum für Runft und Biffenschaft, eine Manufacturentammer, eine fehr gewählte öffentliche Bibliothet und jählt 18800 gewerbthätige Einwohner.

Sevres, eine Lanbstabt von 7000 E., zwei Stunden westlich von Paris, an der großen Strafe nach Berfailles, ift berühmt burch feine prächtige Porzellanmanufactur. Die Anstalt wurde 1738 im Schloffe Bincennes gegrundet, aber 1755 von den Generalpachtern, welche fie angefauft hatten, nach S. verlegt. Auf Bitten ber Pompabour taufte Ludwig XV. 1759 bie Manufactur von ben Generalpachtern, und feitbem gehört fie zu den franz. Krondomanen. Die Anftalt besigt ein in seiner Art einziges Museum, nämlich eine Sammlung von ausländischen Porzellanfabrikaten und den zu ihrer Berfertigung gebräuchlichen Materialien, eine Sammlung von inlandifchen irdenen und Porzellangefchirren nebft den Thonarten, woraus fie gemacht find, und eine Sammlung Modelle von allen toftbaren Bafen, Servicen, Figuren, Statuetten u. f. m., die in ber Manufactur feit ihrer erften Ginrichtung fabricirt worben finb. Das urfprunglich in G. verfertigte Porzellan, bas fogenannte weiche Porzellan (Porcelaine tendre), war eine Mifchung von Glas und Erbarten, die fich burch Flug verbinden liegen. Es wurde aber aufgegeben megen feiner ichablichen Birtungen auf die Befundheit der Arbeiter. Das gegenwärtig fabricirte Porzellan, das sogenannte harte Porzellan (Porcelaine dure), befieht aus Porzellanerbe von Limoges, Altali, Salpeter und Riessand, wozu in fluffigem Buftande Thon hinzugethan wird. Es erfodert große Sipe, bis es hart wird, tann aber nur durch Dolg gebrannt werben. Die Glafur bringt man mit Felbspath heraus. Das fogenannte Biscuit de Sèvres ist die unglafirte Substanz. Das Fabritat von S. ist volltommener als das aller anbern Manufacturen in Frantreich, obschon bieselbe Masse allenthalben gebraucht wird. Das weiße Porzellan ift theurer als bas jeder andern Manufactur, megen der tofibarern und schwierigern Formen und Arten der Waaren. Die bei der Fabrik angestellten Maler sind namhafte Runftler; die Bahl ber Arbeiter beläuft fich auf 200. Die Manufactur, bie bei weitem nicht ihre Rosten bect, wird auf Rechnung des Staats unterhalten, und die vorgüglichsten Stude, die sie liefert, werden jedes Fruhjahr zu Paris mit den Arbeiten der Gobelinefabrit ausgestellt.

Sewastopol ober Sebastopol, eine neue, an ber Stelle bes Tatarendorfs Achtjar oder Athtfar unter Ratharina II. 1786 gegründete Stadt des rus. Souvernements Taurien, in einer durren, kablen Gegend an der Südwestüsse Stadt des rus. (so.), in Form eines Amphitheaters an einer Anhöhe hinangebaut, besigt in seiner 2 St. weit von Südwesten her in das Land eindringenden Bai einen der geräumigsten und sichersten Hafen der Welt, der darum zum Kriegshafen und zur Station der gesammten rus. Kriegsflotte des Schwarzen Meeres gewählt worden ist und wegen seiner Lage und großartigen Befestigungswerke von der Meeres gewählt worden ist und wegen seiner Lage und großartigen Befestigungswerke von der Meeres gewählt worden ist und wegen seiner Lage und großartigen Befestigungswerke von der Meeres gewählt worden ist und wieder '/4 M. breit, hat eine Tiese von 60 —70 F., vortressichen Ankergrund und am Eingang ein so schwales Fahrwasser, daß kaum zwei leichte Kriegsschissen Ankergrund und am Eingang ein so schwales Fahrwasser, das kaum zwei leichte Kriegsschissen und vollkommen sicher sinnen. Sie verzweigt sich nach allen Richtungen in fünf durch vorspringende Landzungen geschiedene kleinere Baien, die ebenso viele natürliche Häsen bilden und vollkommen sicher sind, Die erste derselben bildet den Handelshafen, geschützt durch die Batterien der zwei äußersten Forts Alexander und Konstantin, mit se 160 Kanonen. Weiterhin solgt der Kriegsschafen, der aus zwei Theilen besteht, dem großen für die wehrhaften und dem kleinen für die abgetakelten Kriegsschiffe. Beide sind durch die unmit-

telbar babinter auffteigenden Raltfelfen vor allen Sturmen gefichert und, wie bie Stadt felbft, gegen feinbliche Angriffe burch bas neuerbaute Fort Nitolaus, bas in feinen toloffalen Dimenfionen und 240 Feuerschlunden eine eigene Festung für fich bilbet, sowie durch gabireiche Landbatterien und Redouten geschüpt. Bom Baffin ber Flotte trennt eine Landzunge die Dock, grofartige und überaus toftspielige Bauten, nach bem Plane und unter ber Leitung bes engl. Ingenieurs John Bupton errichtet und burch ein Doctbaffin gefpeift, in welches mittels eines burch einen Berg und über eine Thalfclucht geführten gehn Berft langen Ranals das Baffer aus dem bei Interman in die Bai von S. mundenden Bache Afchernaja Ratichta (Schwargeb Klubchen) geleitet wird. Außerdem noch erfolgt biese Speisung burch ein Reservoir, in bas mittels eines Dampfpumpmerte Deermaffer gehoben wirb. Dfilich von ben Dods, jenfeit einer andern Landzunge und bes Forts St.-Paul, wird ein vierter fleiner Safen gur Mustuftung leichter Rriegeschiffe benust. Die Stadt felbft ift febr regelmäßig gebaut, enthalt aber außer ben hauptstragen und ber prachtvollen Treppe am Quai nur eine Menge unbebeutenber Plage und Gaffen, auch, außer ben Militar- und fonftigen Rrongebauben, nur Saufer von febr gewöhnlicher Art. G. gablte vor bem Ausbruche bes Rriegs 1853 mit Ginfchluf ber febr gahlreichen Marine- und Festungsmannschaften etwa 45000 G. Die Stadt ist ber Sis einer Abmiralität, hat ein neues im größten Mafftabe aufgeführtes Admiralitätsgebaube, ein Seearfenal, eine Quarantaneanstalt, zwei Leuchtthurme, ungeheuere Magazine, Kafernen, Sospitäler und andere Krongebäude für die hohen Seeoffiziere und die Marinesoldaten, eine schöne griech. Rathebrale, mehre andere Rirchen, eine mit vielem Lurus ausgestattete Bibliothet u. f. w. Die Quais find prachtig, über 1/2 M. lang, ihre Unterlage im Baffer von großen Kalksteinquadern, der obere Theil von Porphyr, die Brüftungen, Pilaren u. f. w. von Granit. Dbicon S. felbit teine Alterthumer aufweift, lieat es boch inmitten intereffanter biftorifcer Refte. Reichliches Material für die großartigen Bauten in S. liefern die benachbarten Steinbruche von Interman, einen vortrefflichen Raltstein, der, hauptfachlich aus versteinerten Seethieren bestehend, anfangs weich wie Rreibe, bann aber, ber Atmosphare ausgesett, ungemein hart wird. Das Thal von Inkerman, einer ehemaligen genuesischen Festung, jest einem Flecken, ift verodet, aber voll mertwürdiger Überrefte der alten Stadt, die aus dem Felfengebirge gehauen war. In der Nähe liegen Roslow oder Zewpatorija, das alte Cupatoria, und an einer sichem Bai die Colonie Balaklawa, an der Stelle des altariech. Hafenorts Symbolon, im Mittelalter eine blühende Sandelsstadt der Genuesen, Cembalo genannt, jest meist von Griechen bewohnt, bie fich mit Fischerei, Bein- und Melonenbau beschäftigen und ein eigenes Bataillon bilden, bem bisher die Strandwache auf der ganzen Gudweftkufte anvertraut mar. Die Bai von S. felbft war den Alten unter dem Namen Rtenus (b. h. Rammhafen) bekannt. Die Landzunge zwifcen ihr und der Bai von Balaklawa ift der herakleotische Chersonesos mit der von Beraklea am Pontus im 5. Jahrh. v. Chr. aus gegründeten fehr bedeutenden Sandelsftadt Cherfonefos-Beraklea, die 1 M. im Umfang, eine Citadelle und einen Dianentempel hatte. Sie behauptete noch zur Zeit der röm. Kaiser ihre Freiheit, beherrschte das südliche Zaurien und war bann hauptstadt einer byzant. Proving und eines Erzbischofs. 3m 3. 988 icon wurde sie burch die Russen unter Wladimir d. Gr., der sich hier, zu Korsun, taufen ließ, vorübergehend erobert. Spater sah sie sich durch das genues. Kaffa (f. b.) verdunkelt. Im J. 1363 ward sie durch Olgerd von Lithauen verheert, im 14. oder 15. Jahrh. von den Lataren völlig gerftort. Bei ber Eroberung ber Rrim burch bie Ruffen hatte fie noch bedeutende Ruinen aufzuweisen, die aber jest fast spurios verschwunden find. Das Ende jener Landzunge, das jezige Cap Fanari, war das Borgebirge Parthenium, wohin die Griechen die taurische Diana und die Iphigenia versesten. Ugl. Poleberm, "De rebus Chersonesitarum et Callatianorum" (Berl. 1838); Rohne, "Beitrage gur Gefchichte und Archaologie von Cherronesus in Taurien" (Petersb. 1849).

Sewerien, ein ehemaliges blühendes Fürstenthum im Suben des heutigen Rußland, bildete zur Blütezeit des poln. Staats einen Theil der Ufraine, tam dann mit den übrigen Provinzen der Ufraine 1667 an Rußland und wurde 1782 in eine russ. Statthalterschaft mit Ramen Rowgorod Sewersty umgewandelt, die mit den Statthalterschaften Kiew und Tichernigow unter einen besondern Generalgouverneur gestellt war und einen eigenen griech. Bischof erhielt. Im J. 1802 wurde S. dem Gouvernement Tschernigow einverleibt. Der alte Herrschersis Rowgorod-Sewerst zählte unter poln. Herrschaft 10—20000 E., als russ. Statthalterschaft noch etwa 8000, jest aber fast um die Hälfte weniger.

Seragefimaleintheilung nennt man die Eintheilung der Zeit in 60 Abeile, nämlich der

e in 60 Minuten, der Minute in 60 Secunden und der Secunde in 60 Tertien. Die esimaleintheilung des Areises, nämlich seiner 360 Grade in 60 Minuten u. s. w., wurde nkreich während der Revolution durch die viel bequemere Decimal- oder eigentlich Cenleintheilung ersest, die man aber später bennoch wieder fallen ließ.

ptant ift in der allgemeinsten Bedeutung der sechete Theil eines Rreises oder ein Sector 0 Graben. Gewöhnlich aber versteht man barunter einen Spiegelfertanten, b. b. ein 1, jur Gee unentbehrliches Instrument, welches bagu bient, Die Bintel ameier Gegenin jeder Richtung und felbst bann zu meffen, wenn ber Beobachter, wie biefes auf Schifer Fall, teinen feften Stand hat. Es besteht aus einem Rreissector (gewöhnlich von raben ober bem fecheten Theil eines Rreifes, wovon bas Instrument auch ben Ramen m beffen Mittelpunkt fich eine Alhibabe breht, welche an bem einen Ende einen Spiegel ber fentrecht auf der Chene des Rreifes ficht und durch den Mittelpunkt deffelben geht. nderer ebener und viel kleinerer Spiegel ift gleichfalls auf der Ebene des Rreises senkrecht agleich fo auf bem Gertanten felbst befestigt, daß er mit dem großen Spiegel parallel ftebt, bie Alhibade auf den Rullpunkt der Theilung zeigt. Die obere Halfte bieses kleinen Spiet durchbrochen, d. h. nicht mit Amalgam belegt, fodaf der Strahl von dem einen der beiegenstände, ben man beobachten will, burch ben burchbrochenen Theil des fleinen Spienmittelbar in bas Auge bes Beobachters ober in bas gewöhnlich babei angebrachte fleine ohr (bas für nahe irdifche Gegenstande eine blofe Rohre ohne Glafer ift) gelangt. Dann nachdem man die Ebene des Sertanten in die durch beide Gegenstände gehende Ebene gebat, die Alhibabe, welche den großen Spiegel tragt, fo lange um den Mittelpuntt bes nten gebreht, bis die Strahlen bes zweiten Gegenstandes auf den großen Spiegel fallen, elchem sie nach bem kleinen Spiegel und von diesem endlich ebenfalls in das Auge des ichtere jurudgeworfen werben. Bahrend biefer Drebung ber Albibabe aber muß bas Reflerion durch den unbelegten Theil bes fleinen Spiegels gefehene Bild bes erften Gendes immer nabe in der Mitte des Kernrohrs erhalten werden. Wenn fich nun beide Bil-1 Fernrohre genau beden, fo ift ber Wintel, welchen beibe Spiegel miteinander machen, er Bogen, welchen die Alhibade burchlaufen hat, gleich ber Salfte des gefuchten Bintels, eibe Gegenstände im Auge bes Beobachters machen. Der Umfang bes Sertanten ift aber r schon fo eingetheilt, daß jeder halbe Grad des Kreises als ein ganzer bezeichnet ist (also in 60, fondern in 120 Grade, die nun wieder in fe feche Theile von 10 Minuten getheilt mahrend ein angebrachter Ronius (f. Runeg) Theile von 10-30 Secunden noch ju a geftattet), fodaß der unmittelbar abgelefene Bogen auch fogleich ben gefuchten Bintel Will man aber die Bobe eines Gegenstandes, 3. B. eines Thurms ober der Sonne, 1, so muß man zu Lande, wo der Horizont nicht genau begrenzt ift, sich eines künstlichen onts bebienen, ber aus einem horizontal gelegten Glasspiegel ober auch aus einer er-, DI-, Beingeift- oder Quedfilberflache befteht. Dan betrachtet bas in Diefem Borifich fpicgeinde Bild ale ben zweiten Gegenstand und verfährt ebenfo, wie bereite erwähnt 2. Auf diese Beise erhalt man, weil in dem funftlichen Borigonte das Bild ebenso tief bem Borigonte fich barftellt, als fich ber Gegenstand über bemfelben befindet, unmittelbar ppelte Sohe bes Gegenstanbes. Bei Beobachtungen ber Sonne fcutt man bas Auge gefarbte Glafer vor bem allgu ftarten Blange berfelben. Der Salbmeffer bes Sertanten gt 5—13 Zoll; noch kleinere heißen Dofenfertanten und werden in der Hand gehalten. rfte Ibee zu diesem vortrefflichen Inftrumente, welches bas einzige ift, bas ber Seemann fem Zwede auf bem ichmantenben Schiffe benugen tann, verbantt man Remton, beffen reibung und Beichnung fich 1742 in bem Nachlaffe Ballen's fand. Doch wirb gewöhnlich m, welcher ben erften Gertanten ausführte, für ben Erfinder gehalten und bas Inftrument u Ehren der Sablen'iche Spiegelfertant genannt. Mayer und Borda (f. b.) haben an a Instrumente mehre Berbesserungen angebracht und flatt eines bloßen Kreisausschnitts gangen Rreis, nach benfelben Grundfagen, mit Spiegeln verfeben. Diefes fo verbefferte ument führt ben Namen bes Mayer-Borba'fchen Spiegelfreifes.

extett ist ein Tonstud für sechs selbständige Inftrumental- oder Singstimmen. Mozart, ini, Moscheles und Beethoven haben Meisterstüde in dieser Art geliefert. Für Singstim-tommen die Sextette häusig in Opern vor. Berühmt ist das charakteristische Sextett im en Act des "Don Juan" von Mozart.

ertius, ber Name eines rom. Gefchlechts, bem Lucius &. angehörte, ber, nachbem it Cajus Licinius gehn Jahre hintereinander bas Boltstribunat bekleibet hatte, 366

v. Chr. ber erste plebejische Consul war. — Cajus S. tampfte als Consul mit Cajus Cassus Longinus 124 und als Proconsul in dem südlichen Transalpinischen Gallien, dessen Groberung die Römer damals begonnen hatten, mit Glück gegen die Arverner und die ligurischen Sallwier. Bei den warmen Quellen, wo er die Lestern besiegte, gründete er 122 v. Chr. eine Studt, nach ihm Aquae Sextiae, daher heutzutage Air, genannt. — Publius S., wie es scheint, richtiger Sestius, war 63 v. Chr. als Quastor des Consuls Cajus Antonius gegen Catilina thätig und begleitete dann senen in seine Provinz Macedonien. Als Boltstribun wirkte er 57 mit Milo für Cicero gegen Clodius. Auf Antrieb des Lestern wurde er 56 wegen Bestechung bei den Wahlen und wegen Gewaltthätigkeit angestagt, von Cicero in einer noch erhaltenen Rede vertheibigt und freigesprochen. Nach der Prätur 53 verwaltete er Sicilien; später begab er sich von der Seite des Pompejus auf die des Cäsar.

Sertole nennt man eine Gruppe von seche Tonen, welche gleichen Zeitwerth haben; bann bie sie bezeichnende Notenfigur. Man bezeichnet sie gewöhnlich über den Roten durch . Die Sertole gilt so viel ale vier Noten von demselben Werthe und laft sich in drei gleiche Theile zerlegen; doch darf sie beshalb nicht mit zwei Triolen verwechselt werden, da die Accente verschieden sind. Eine aus sechs Noten bestehende Figur, die in zwei Theile zerfallt, ist im Gegentheil

eine Doppeltriole.

Sertus Empiritus, ein Steptiter zu Ende des 2. Jahrh., wahrscheinlich ein Grieche, lebte zu Alexandrien und Athen und verband vielen Berftand mit ausgebreiteter Gelehrfamteit. Den Ramen Empiritus, b. h. ber Empiriter, erhielt er, well er als Arat ber empirifchen Schule zugerechnet wird, die zu seiner Beit blühte. In seinen Berten erscheint die fteptische Runft auf der Bobe, welche fie im Alterthume erreicht hat. Doch besteht sein Berdienst weniger in ber eigenthumlichen Entwidelung ber Stepfis als vielmehr in ber vollständigen Sammlung und klaren Anordnung der Maximen und Schlußweisen, deren sich die frühern Steptiker gegen den Dogmatismus bedient hatten, wobei er vornehmlich die Schriften bes Anefidemus benuste. Die Stepfis feste er in die Runft, Erscheinungen und Gedanken einander auf alle mögliche Beife fo entgegenzuseben, bag man durch bas Gleichgewicht ber entgegengefesten Thatfachen und Grunde gur Burudhaltung (enoyn) bes Urtheils über Gegenftande, beren Befen verborgen ift, und dadurch zu unerschütterlicher Gemutheruhe (arapakta) in Sachen ber Deinung und jum Gleichmuth in Sachen ber Nothwendigfeit gelange. Da er mit biefer Stepfis und den von ihm gesammelten Bendimgen der Stepfis, die von Spätern Zweifelsgrunde genannt wurden, vornehmlich die philosophischen Sufteme befampfte, wobei er oft fehr fophiftich verfuhr, fo find feine Schriften für die Renntnif der griech. Philosophie von großer Bichtigkeit. Bir besigen von ihm noch zwei Werte in griech. Sprache, wovon bas eine ("Pyrrhoniae hypotyposes") eine Entwickelung bes Porrhonismus (f. Porrho) überhaupt, bas andere ("Adversus mathematicos") eine Anwendung der Phrrhonischen Amft auf alle damals geltenden philosophischen Spfteme und andere Wiffenschaften und Ertenntniffe enthält. Das lestere befieht eigentlich aus zwei Abtheilungen, von denen bie erfte in feche Buchern die Unficherheit der Grammatit, Rhetorit, Geometrie, Arithmetit, Aftrologie und Mufit, die zweite in funf Buchern bie ber philosophischen Biffenschaften (Logit, Physit und Ethit) nachzuweisen sucht. Berausgegeben murben beibe Berte von Fabricius (Lpg. 1718; neue Ausg., 2 Bbe., Lpg. 1840), am beften von Better (Berl. 1842); eine beutiche Überfegung begannen Niethammer und Buble (Bb. 1, Lemgo 1801).

Sernalfystem (Geschlechtsspftem), f. Geschlecht.

Sepbelmann (Jat. Crescent), ein durch seine Sepiazeichnungen bekannter Maler, wurde zu Dresden 1750 geboren und machte seine Studien seit 1772 in Rom. Bei seiner Rückehr von dort 1782 wurde er Professor ber Atademie der Künste zu Dresden. Doch Italien blied das Ziel seiner Wünsche. Noch neun mal besuchte er dasselbe, zulezt 1818. Er starb in Dresden 27. März 1829. Seine Zeichnungen, bestehend in vortresslichen Copien, sind sehr zahlreich und als Sepiazeichnungen Meisterstücke. Eine seiner gelungensten Arbeiten ist die Copie der Nacht des Correggio, welche Morghen in Kupfer gestochen hat. — Auch seine Gattin, Apolionia S., geborene de Forque, geb. zu Benedig 1767, erward sich als Zeichnerin und Materin Ruf und führte viele Sepiazeichnungen aus. — Sein ältester Bruder, Franz S., der als Componist sich bekannt machte, geb. 1748, war ein Schüler Naumann's, dem er 1765 mit Schuster nach Italien folgte, wo er sich namentlich auch als Tenorsänger ausbildete. Nach seiner Rückehr wurde er in Oresden 1772 als Krichen und Rammercomponist, 1787 als Kapellmeister

angestellt und starb 23. Det. 1806. Unter feinen Opern find zu erwähnen: "Die fcone Arfene", "Das fach f. Bauermadden" und "Turco in Italia"; auch schrieb er mehre Gonaten u. f. w.

Sepbelmann (Karl), einer der ausgezeichnetsten Schauspieler, geb. 24. April 1795 zu Glas in Schlesien, besuchte das dortige Gynnasium und trat 1813 als Solbat ein. Später begann er seine Lausdahn als Schauspieler auf den Bühnen zu Breslau, Gräß und Dimüß; doch wollte es ihm nicht glücken, sich Beifall zu erwerben. Erst in Prag gewann er allgemeinern Ruf. Er war dann in Kassel, in Darmskabt, 1829 in Stuttgart, gab 1831 in Wien, wo er schon entschiedenen Beifall sand, und 1837 in Berlin mit großem Erfolge eine Reihe Gastrollen. Er verließ 1838 Stuttgart, wo sich seine Berhältnisse unangenehm gestaltet hatten, und nahm eine lebenslängliche Anstellung in Berlin an, wo er 17. März 1843 starb. Seine Kunst war die des schaft berechnenden Berstandes, unterstützt durch eine eigenthümliche Sabe, die geistigen Resultate durch äußere Hüssmittel zur Berwirklichung zu bringen. Dassenige Element, welches ihm sehlte, war das der Begeisterung, die den Woment zum Schassen. Dassenisch Seine Hauptrollen waren Ludwig IX., Cromwell, Shylock, Ossip, der Advocat Wellenberger in Isstand's "Advocaten"; Issand's "Essighändler", Abbe de l'Epée und Richard Brandon in Rellstad's "Eugen Aram". Eine Gattung von Rollen, die ihm auch ganz besonders gelangen, waren die seinern des Schauspiels. Bgl. Rösscher., S.'s Leben und Wieren" (Berl. 1845).

Sepdlig (Friedr. Wilh. von), preuß. General, geb. zu Kalkar bei Kleve 3. Febr. 1721, zeigte icon als Knabe und als Page in Diensten bes Martgrafen von Schwebt burch manches Bagftud ben funftigen fuhnen Reiter. Rachbem er 1739 in preuß. Dienfte getreten, wurde er im erften Schlefischen Rriege gefangen, fehr balb aber freigegeben. In ber Schlacht bei Dohenfriedberg nahm er den fachf. General von Schlichting mit eigener Band gefangen und wurde hierauf jum Mafor ernannt. Auch in der Schlacht von Sort zeichnete er fich ruhmlich aus. Seine Zuchtigleit veranlagte 1752 feine Erhebung zum Dberftlieutenant; balb barauf murbe er Commandeur des Dragonerregiments Burtemberg, 1753 des Ruraffierregiments von Rochow und 1755 Dberft. Ginen glanzenden Angriff führte er in der Schlacht bei Rollin 1757 aus, und zwei Lage nachher ernannte ihn der Konig zum Generalmasor. Am 7. Sept. 1757 führte er ein tuhnes Gefecht gegen die feinbliche Cavalerie bei Pegan, und bereits 19. Sept. vertrieb er ben Marschall Coubife in fo eilfertiger Flucht aus Gotha, daß er mit seinen Offigieren bas für fenen und feine Generalität aufgetragene Mittagsmahl im Schloffe einnehmen tonnte. Bom Ronige mit dem Commando über die gefammte Cavalerie beauftragt, felerte er feinen glorreichsten Zag in der Schlacht bei Rofbach 5. Rov. 1757, in Folge beren ihm der Konig ben Schwarzen Ablerorden verlieh, ihn jum Generallieutenant erhob und jum Inhaber bes Ruraffierregiments von Rochow ernannte. Seinen Ruhm erhöhten Die Schlachten von Borndorf und Bochfird. In ber Schlacht von Runnersborf mußte er auf wieberholten Befehl bes Ronigs feine gludlich gewählte Stellung verlaffen. Die Schlacht ging verloren; G. wurde verwundet und mußte nach Berlin gebracht werden. Da man öffentlich ben Berluft ber Schlacht bem jur Unzeit vom Könige an S. erlassenen Befehle zuschrieb, so benahm sich ber König sehr kalt gegen ihn und ließ ihn an mehren Gefechten teinen Theil nehmen. Balb aber waren Beibe wieber verfohnt, und in ber Schlacht bei Friedberg, 1762, fand S. die befte Belegenheit, feine Umficht in Bermendung der Infanterie wie der Cavalerie in glangender Beife gu bewähren. Rach bem Frieben übertrug ihm der Konig bie Inspection aller in Schlefien flebenden Cavalerieregimenter und ernannte ihn 1767 jum General ber Cavalerie. Er ftarb 7. Rov. 1773. Sein Grab in dem Garten feines Landguts Mintowfti bei Namslau in Schleffen bezeichnet ein einfaches Dentmal. In Berlin ließ ihm ber Konig auf dem Bilhelmsplate ein marmornes Dentmal errichten.

Sepffarth (Gust.), Professor der Archäologie an der Universität zu Leipzig, geb. 13. Juli 1796 zu Übigau im Herzogthum Sachsen, studirte seit 1815 in Leipzig Philologie und Abeologie, habilitirte sich 1823 in der philosophischen Facultät und erhielt 1825 eine außerordentliche Professor der Archäologie. Aus seiner Habilitationsschrift "De pronunciatione vocalium Graecorum" entstand das umfassende Wert "De sonis literarum Graecorum tum genuinis, tum adoptivis etc." (Lpz. 1824). Nach Spohn's Tode übernahm er die Fortsehung von dessen Werte "De lingua et literis veterum Aegyptiorum" (2 Bde., Lpz. 1825—31). Gleichzeitig ließ er die "Rudimenta hieroglyphices" (Lpz. 1826) erscheinen. Nach S.'s Hieroglyphenssisch er die Heroglyphe grundsäslich die Consonanten aus, welche der Name der Hieroglyphe enthält. Im J. 1826 unternahm S. mit königl. Unterstüßung eine wissenschaftliche Reise nach Süddeutschland, Stallen, Frankreich, England und Holland. Nach einem sast dreizigtigen Ausgeschnunder und Polland.

gen und Abschriften ägypt. Monumente und koptischer Manuscripte zurud. Bon seinen anderweiten Schriften sind zu erwähnen das "Systema astronomiae Aegyptiorum quadripartitum" (Lpz. 1833); die Schrift "Unser Alphabet, ein Abbild des Thiertreises" (Lpz. 1834); die "Alphabeta genuina Aegyptiorum et Asianorum" (Lpz. 1840); "Die Grundsäte der Mythologie und der alten Religionsgeschichte u. s. w." (Lpz. 1843) und "Untersuchungen über das Geburtsjahr Christi u. s. w." (Lpz. 1846), insgesammt Arbeiten, die bei vielem Scharfsinn und gründlicher Gelehrsamkeit nicht frei von sehr kühnen Hypothesen sind und daher vielfach, oft umwürdig, angegriffen worden sind. Seine und Spohn's Ansichten vertheidigte er gegen Champollion in mehren kleinen Schriften in engl., franz., ital. und lat. Sprache.

Senfried (Ignaz, Ritter von), Componist, geb. zu Wien 15. Aug. 1776, wurde ungeachtet seiner Reigung und großen Anlagen zur Musik von seinem Vater dem Studium der Rechtswissenschaft gewidmet und durfte erst auf besondere Berwendung P. Winter's, der für Wien mehre Opern seste, den angetretenen Studien entsagen und sich ausschließlich der Aunst zuwenden. Schon früh hatte er sich unter Mozart's und später unter Rozeluch's Leitung zu einem tüchtigen Klavierspieler ausgebildet, sowie auch von Albrechtsberger Unterricht in der Composition erhalten. In seinem 21. I., 1797, ward er an Schikaneder's Bühne, dem Kheater an der Wien, als Kapellmeister und Componist angestellt, in welchem Amte er große Umsicht und eine bewundernswürdige Fruchtbarkeit zeigte. Im I. 1828 zog er sich von dem Theater in das Privatleben zurud und starb 26. Aug. 1841. S. ist zwar nicht unter die genialen Reister zu zählen, verdient aber wegen seines Strebens und Wirtens für die Kunst Anerkennung. Seine Werte für die Bühne und Kammer sind längst vergessen, während sich die Rehrzahl seiner Compositionen für die Kirche durch frischen und edeln Sinn, der sich darin kund gibt, in Achtung erhalten. Auch als mustalischer Schriftseller hat S. viel Verdiensssliches geleistet.

Senmour, eine engl. Familie, foll von ben St.-Maure in der Normandie stammen, tritt aber in ber Gefchichte gum erften mal mit Gir John &. auf, ber gu Anfange bes 16. Sahrh. Sherif von Somerset und Dorset war und nicht unansehnliche Güter in der Grafschaft Wilts befaß. Geine Tochter Jane wurde 1536 die britte Gemahlin Beinrich's VIII., fein altefter Cohn Coward aber Bergog von Somerfet (f. d.) und Protector des Reichs. Gin Ururentel beffelben war Sir Ebward G., ein berühmter Redner und Staatsmann, der als Mitglied des Unterhaufes 1667 die Anklage gegen den Lordkanzler Clarendon erhob und durchfeste. Im 3. 1673 murbe er jum Sprecher ermahlt, obgleich er fein Rechtsgelehrter mar, mas bisber als Bebingung für Erlangung biefer Burbe galt. Dbwol Tory, nahm er an ber Revolution von 1688 Theil und ftarb hochbetagt 1707. Gein altefter Sohn mar ber Ahnherr ber jesigen Derzoge von Somerfet; ber zweite, Popham &., erbte die weitläufigen irifchen Befigungen feines Betters, bes Grafen Conman, moher er fich S .- Conman nannte. Er wurde 1699 im Duell getöbtet und wurde von feinem jungern Bruder Francis G. beerbt, der 1703 ben Titel Lord Conway erhielt und 3. Febr. 1732 ftarb. Deffen zweiter Sohn, Benry E. Conway, ein ausgezeichneter General und Staatsmann, befehligte 1761 die engl. Truppen in der Armee des Prinzen Ferdinand von Braunfdweig, wurde 1765 Staatsfecretar und ftarb als Feldmarfdall 1795; ber altere, Francis G.-Conway, bekleibete gleichfalls mehre wichtige Staatsamter, wie bas eines Lordlieutenants von Frland und eines Lord-Oberfammerherrn, wurde 1750 gum Grafen von Bertford, 1793 aber zum Grafen von Yarmouth und Marquis von Bertford erhoben und flarb 14. Juni 1794. — Francis Charles S.·Conway, britter Marquis von Hertford, geb. 11. Marg 1777, war anfange unter bem Ramen eines Grafen von Yarmouth befannt (bis 1822) und erfreute fich der befondern Gunft Georg's IV. Er befag ben Geift, aber auch alle Laster eines Ebelmanns des ancien régime. Obwol Herr eines sehr großen Bermögens, welches ihm jum Theil durch fein vaterliches und mutterliches Erbe, jum Theil aus feiner Deirath mit Maria Fagnani, einer natürlichen Tochter bes herzogs von Queensberry, jugefioffen war, verfcmahte er nicht die niedrigsten Mittel, fich zu bereichern. Er lebte gewöhnlich in Do ris ober Stalien, wo er sich mit allen Erfindungen des raffinirtesten Lupus umgab. Geinem Charafter foll Bulwer einige Buge zur Schilderung Lord Lilburne's in "Nacht und Morgen" entnommen haben. Er ftarb 1. Dary 1842. Sein altefter Sohn, Ricarb &. Conman, vierter Marquis von Bertford, geb. 22. Febr. 1800, hat fich burch feinen Runftfinn, ber gweite, Lord Denry G., geb. 18. Jan. 1805, aber als Lion (f. b.) in ber parifer Gefellichaft betannt gemacht. - Gir George Damilton C., ausgezeichneter Diplomat, ift ber Gohn Lord George G.'s und Entel bes ersten Marquis von hertford. Im J. 1797 geboren, wurde er 1817 als Attaché bei ber brit. Gefanbtschaft im Bagg angestellt, erhielt 1819 ben Posten eines Prototolliften im ausmartigen Amte und begleitete 1822 ben Bergog von Bellington auf ben Congref von Berona. 3m Nov. 1823 ging er als Legationsfecretar nach Frankfurt, von wo er 1826 nach Stuttgart und 1828 nach Berlin verfest wurde. 3m Sept. 1829 ward er jum Botichafterath in Ronftantinopel ernannt, wo er fich eine große Renntnig ber orient. Angelegenheiten erwarb. hierauf fungirte er feit 1831 als Gefandter in Florenz, vom April 1836 an aber in derfelben Gigenichaft in Bruffel, mo er an allen Unterhandlungen gur Schlichtung ber belg.-holl. Streitfrage bis jum Schlufvertrage von 1842 Theil nahm. 3m 3. 1846 nach Liffabon verfest, fab er fich tros der Unterftüsung, welche England der portug. Regierung zur Dampfung bes Aufftandes in Oporto angebeihen ließ, außer Stande, mit feinen Foberungen ju Gunften bes engl. handels durchzubringen, und tam baburch ju bem Minifterium Cabral in ein gefpanntes Berhaltnif, welches im Jan. 1851 feine Abberufung gur Folge batte. Da bald barauf eine Revolution in Portugal ausbrach, welche den Sturz des Ministeriums und die Flucht Cabral's herbeiführte, so wurde S., aber mit Unrecht, beschuldigt, sie angestiftet zu haben. Er erhielt jest ben wichtigen Posten eines Gesandten in Petersburg, wo er die perfonlichen Berhandlungen mit dem Kaiser Nikolaus hatte, die nachher durch die engl. Presse veröffentlicht wurden. G., der fich unter den schwierigsten Umftanden mit Zakt und Umficht benommen und die unvermeibliche Entwickelung der orient. Krise vom Anfange an vorausgesehen hatte, fand fich endlich durch die Abreise des russ. Gesandten aus London auch seinerseits genö-

thigt, feine Daffe ju fobern, und verließ im Febr. 1854 Petereburg.

Sforza, eine berühmte ital. Familie, die im 15. und 16. Jahrh. eine große Rolle spielte, dem Bergogthume Mailand feche Regenten gab und mit den meiften europ. Fürftenhäufern in Berbinbung trat. Der Stifter berselben war ein Bauer aus Cotignola in Romagna, Muzio Attendolo, der sich durch Berstand und Muth zu einem der mächtigsten Heerführer in Italien aufgeschwungen hatte. Des Lebens als Lanbbauer mube und im Gefühle feiner Kraft überzeugt, bağ er zu etwas Boberm bestimmt fei, murbe er Condottiere (f. d.). Er fammelte fich febr balb einen eigenen, ihm ergebenen Saufen und trat, nachbem er mehrmale bie Berren gemechfelt, in die Dienste des Königs von Reapel. Bereits unter der Regierung der Königin 30hanna II. galt er fur die Stupe bes Throns. Bon bem Grafen Alberigo von Barbiano, bem eigentlichen Stifter bes ital. Conbottierewefens, erhielt er beu Ramen Sforza, b. i. Erzwingen. Seinem ebenfo tapfern Sohne, Francesco G., geb. 1401, hinterließ er jugleich mit ben ihm gang ergebenen Scharen bie Racht, fich allen Staaten furchtbar ober werth zu machen. So gefchah es, baf Francesco, nachdem er viele Sahre bald Mailand, bald Benedig und Florenz gedient und ber berühmteste Kriegsmann in Italien geworden, der Eidam des Herzogs Filippo Maria Bisconti von Mailand, des Lesten diefes Saufes, wurde und nach deffen 1447 erfolgtem Tobe burch Lift und Gewalt die Berrichaft über bas mailand. Bergogthum errang. Bom 3. 1450 bis zu seinem Tode 1465 wirkte er mit Rlugheit und Umsicht für die Befestigung der Macht bee Staats und feiner Familie. — Francesco's Cohn, Galeaggo Maria G., Barbar und Bolluftling, murbe 1476 burd, Berfchworene ermordet. - 3hm folgte fein unmundiger Cohn, Giovanni Galeagio S., der von seines Baters Bruder, Lobovico il Moro, verbrangt und mahricheinlich vergiftet marb. Sich auf bem ufurpirten Thron zu halten, veranlaßte Lobovico, fclau, aber bennoch fich verrechnend in feinen Planen, ben Bug Karl's VIII. von Frankreich gegen Reapel, auf welches bas frang. Saus Anspruche hatte, und führte fo bas Unglud bes Landes wie bas feines eigenen Geschlechts herbei. In ber Folge trat er zu bem Bunde gegen Frankrich und wurde beshalb von Ludwig XII. 1499 vertrieben. Zwar kehrte er noch in demselben Jahre mit Bulfe von Schweizern zurud; allein Ludwig zog nochmals gegen ihn zu Felde und gewann feine ichmeiger. Truppen. Bon einem Schweiger verrathen, murbe ber Bergog 1500 nach Frankreich abgeführt, wo er 1510 zu Loches im Gefängnisse starb. — Sein Sohn, Maximilian C., vertrieb zwar 1512 wieder mit Beistand der Schweizer die Franzosen aus Mailand, mußte aber dem König Franz I., dem Sieger bei Marignano, 1515 fein Land gegen ein Sahrgeld abtreten. Als jedoch Frang I. von Raifer Rarl V. aus Stalien verbrangt mar, belehnte ber Kaifer den Bruder Maximilian's, Francesco S., der seit 1521 Berzog von Mailand war, 1529 mit dem Herzogthum. Francesco ftarb 24. Oct. 1535. Im J. 1540 gab Karl V. das Berzogthum als erledigtes Reichslehn seinem Sohne, dem nachmaligen König Philipp II. von Spanien. — Es gibt mehre Nebenlinien biefes Saufes. Bon Francesco's I. Bruder, Alef. fanbro G., einem ausgezeichneten Felbhauptmann, stammten die Herren von Pefaro, welche 1515 erloschen; von einem andern Bruder, Bofio G., die Grafen von Santa-Fiora in Tobcana, Erben des uralten Saufes ber Albobrandeschi; durch Beirath mit ber rom. Familie Cefarini entstanden die herzoge Sforga · Cefarini, welche noch in Rom bluben. Bal. Ratt.

"Della famiglia S." (Rom 1794).

Saraffito ist eine im Laufe des 16. Jahrh. in Italien zuerst aufgekommene Art malerifcer Ausschmudung bes Außern von Bauwerten. Man ftrich zu biefem Enbe bie gange Mauerflache mit einer dunkeln garbe, legte bann eine hellere barüber und riste in biefe mit fpigen Gifen die beabsichtigte Beichnung ein, die alebann auf dem hellen Grunde in bunteln Strichen bervortrat. Un Palaften Rome hat fich Giniges bavon erhalten; befonders wird Polibero Calbara (ba Caravaggio) genannt, ber mit bem Florentiner Maturino bergleichen an vielen Palaften Roms ausgeführt haben foll und bem man bie Erfindung bes Sgraffito gufchreibt. Für ben Norden eignete fich biefe Art ber Bergierung weniger. Dennoch wurde fie auch hier bieweilen angebracht, wie 3. B. in Liegnis, wo Minutoli bergleichen vom 3. 1613 entbect bat.

Shaftesbury (Anthony Ahley-Cooper, erfter Graf von), ein engl. Staatsmann unter Rarl II., geb. 22. Juli 1621 in der Grafichaft Dorfet, ftammte von Geiten ber Mutter aus bem Saufe Afhlen und war ber Sohn bes Sir John Cooper auf Rochourne. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und widmete fich in Lincolns-Inn zu London den Rechtswiffenfchaften. Bereits 1640 trat er ins Unterhaus und gelangte balb burch Bis und Beredtfamfeit, fowie burch die Runft, fich ber Parteien zu bemachtigen, zu großem Ginfluß. Bei Eröffnung bes Burgerfriege bot er fich ber Hofpartei als Bermittler an, die ihn aber aus Furcht zuruckwies. Er ging beshalb zur Parlamentspartei über und errichtete ein Truppencorps, an beffen Spige er mehre gludliche Schlage führte. Rach Auflöfung bes Langen Parlaments erzurnte er ben Protector burch feine Dpposition, murbe aber boch in bas neue Saus gemablt. Als er nach Cromwell's Tobe die Reigung ber Nation für herstellung des Throns gewahrte, 200 er die Presbyterianer, auf die er großen Ginfluß übte, an fich und machte fich gur Seele der Reaction, während Mont (f. b.) das Wertzeug wurde. Rarl II. überhäufte ihn nach der Restauration mit Gunft, ernannte ihn jum Lorblieutenant in Dorfet und 1661 jum Pair mit bem Titel Lorb Albley. Wiewol er die hofpolitit zu begünftigen fchien, versamnielte er doch im Dberhause die Biberftandepartei um fich, wiberfeste fich ber berüchtigten Uniformitätbacte von 1662 und sprach gegen den Bertauf von Dünkirchen und den Krieg mit Holland. Gein unruhiger Charafter und Mangel an Bermogen trieben ibn jeboch nach furger Beit wieder ber Regierung gu. Rarl II. ernannte ihn 1669 jum ersten Lord bee Schapes in bem berüchtigten Ministerium Cabal (f. b.), das in Berbindung mit Ludwig XIV. von Frantreich in England den Katholicismus und den abfoluten Thron herstellen follte. Im April 1672 erhielt er die Burde eines Grafen von S. und im Nov. das hohe Umt eines Lordfanglers. Als er jedoch zur Ginficht gelangte, daß der Plan nicht auszuführen sei, und daß der König leicht seine Rathgeber dem Parlamente opfern tonnte, bedte er im Marg 1673 bie Intrigue im Dberhaufe auf und ging offen gur Boltspartei über; jugleich beforberte er bie Ginführung ber Teftacte. Rachbem er im Nov. 1673 seines Amts enthoben worden, trat er kühn an die Spise der parlamentarischen Opposition. Seine Behauptung, daß die Prorogation des Parlaments vom Nov. 1675 bis zum Rov. des folgenden Jahres eigentlich eine Auflösung beffelben fei, erregte ben gangen Born bes Sofs und zog ihm eine 13monatliche Gefangenschaft im Lower zu. Nach seiner Befreiung bekämpfte er bie Doctrin vom leidenden Gehorfam, beutete das papiftifche Complot von 1678 aus, betrieb die Thronausschließung des tath. Bergogs von Jort und fturgte endlich das Ministerium bes Grafen von Danby. Gegen den Rath ber Sofleute wurde er im Mary 1679 jum Prafibenten bes Staaterathe ernannt. Um fo fühner betrieb er nun bie Ausschließung Bort's und brachte 1679 auch die Sabeas-Corpus-Acte (f. b.) ju Stande. Rach ber Rudfehr des Bergogs ben Port aus Schottland erhielt S. aus dem Staatsrath feine Entlaffung. Bohl begreifend, daf a gegen ben Bergog von Bort entweber fiegen ober unterliegen muffe, verfugte er fich im Bebr. 1680 mit zwölf Andern vor das Gericht der Kings-Bench und klagte den Herzog als widerspemstigen Papisten an. Nachdem die Ausschließungsbill 21. Oct. verworfen worden, verband er fich mit dem Berzoge von Monmouth u. A., um fich im Falle des Todes Rarl's II. ber Thronbesteigung Bort's mit den Baffen ju miderfesen. Diefer Umtriebe megen ließ ihn ber Dof im Juli 1680 in den Lower werfen und im Nov. des Hochverraths anklagen. Unter dem Jubel des Boltes fprach ihn jedoch die Jury aus Mangel an Beweis frei, worauf er in Berein mit Monmouth, Ruffell, Algernon Sibney u. A. Die fogenannte Kornbodenverschwörung (Ryehouse-plot) ausbildete. Beil jedoch die Berfchworenen die Ausführung des Anschlage mehr male verichoben, hielt er fich für gefährbet und fioh noch 1682 nach Amfterbam. Dier ftarb er 2. Jan. 1683. Martyn gab aus Familienpapieren G.'s "Momoirs" (Lond. 1837) heraus.

Shaftesbury (Anthony Afbley-Cooper, britter Graf von), ber Entel bes Borigen, einer ber gefchmadvollften philosophifden Schriftfteller Englande, murbe zu London 26. Rebr. 1671 geboren. Sein Grofvater lief ihn von einer gelehrten Frau unterrichten, welche abwechselnb lat, und griech, mit ibm fprechen mußte, bis er 1683 auf bie Schule ju Binchefter tam. Unter ber Aufficht eines geschickten Führers ging Afbley 1686 auf Reifen, hielt fich in Frantreich und Stalien langere Beit auf und legte bier ben Grund ju jener vertrauten Befanntschaft mit ben iconen Runften, welche er nachber in feinen Schriften zeigte. Rachbem er 1689 gurudagetebrt. lebte er noch funf Jahre literarischen Beschäftigungen und trat dann ins Parlament. Er hatte eine feltene Gabe, Die Liebe gur Freiheit, Die er fein Leben hindurch bewahrte, traftig ausgudruden und bas Parlament für fich ju gewinnen. Unermubet in ber Unterftusung feber Dasregel, die auf Erhaltung ber Freiheit und Beforderung bes gemeinen Beften Ginfluß haben konnte, ließ er fich nie durch Parteirudficht von Berfolgung diefer Zwede abbringen. Durch feine gefdmadte Gefunbheit genothigt, verließ er indef biefe Laufbahn, reifte 1698 nach Solland und verlebte bort über ein Sahr in bem Umgange mit Baple, Leclere und andern Gelehrten. Rach feiner Burudtunft murbe er beim Tobe feines Baters Graf von G.; boch erft auf Bureben feines Freundes, bes Lord Somers, trat er 1700 in bas Dberhaus. Dier unterflüste er bie Mafregeln bes Königs Wilhelm mit Gifer. Rach ber Thronbesteigung ber Königin Anna jog er fich vom öffentlichen Leben jurud, theils wegen Krantlichkeit, theils weil er mit ben Staatsmannern der herrichenden Partei nicht übereinstimmte, und ging wieder nach Solland. Als franz. Fanatifer eine Gahrung in England erregt hatten und man gegen die Urheber berfelben gewaltsame Dafregeln ergreifen wollte, rieth er burch feine "Letter concerning enthusiasm" (Lond. 1708) jur Milbe. Er verheirathete fich 1709, ging 1711 feiner Gefundheit wegen nach Stallen und ftarb ju Reapel im Febr. 1713. Seine Berte erschienen unter bem Titel "Characteristics of men, manners, opinions and times" (3 Bbe., 2 onb. 1713; befte Ausg., 3 Bbe., 1773; beutsch, 3 Bbe., Lpg. 1776). Auch ließ er zwei Banbe feiner Briefe über philosophische und theologische Gegenftanbe ericeinen (1716 und 1721). Geine Unterfuchung über Berdienft und Tugend wurde von Diberot bearbeitet; eine beutsche überfebung feiner "Philosophischen Werte" beforgten Bolty und Bengler (3 Bbe., 2pg. 1776 - 79). Seine Darftellung zeugt von einem warmen Gefühle für bas Schone; bei teinem engl. Schriftfteller feiner Beit findet man eine folde Sorgfalt auf den Stil verwendet, die jedoch bei ihm quweilen ben freien Schwung ber Gebanten feffelte. Mehre feiner Schriften, g. B. "The moralists", gehören zu den Ruftern der engl. Profa. Rudfichtlich feiner philosophischen Denkart war er bemuht, die nachtheiligen Folgen bes Empirismus feines Freundes Lode an ben Tag ju legen und im Begenfage ju ber Theorie ber Gelbftfucht, die fich als Moral geberbete, bie unmittelbare Schonheit bes Guten jum Bewußtfein ju bringen. G. ericheint überall ale Bertheidiger ber Freiheit, ale Anhanger ber natürlichen Religion und ale Freund ber Tugend. Seine Schriften bezeichnen allerdings mehr ben liebenswürdigen Menichen als ben tiefen Denter; boch tonnen fie ale bie Grundlage bes fpater von hutchefon und ben ichott. Moralphilofophen ausgebildeten Spftems betrachtet werden.

Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper, siebenter Graf von), ein Nachkomme des Borigen, bekannter Philanthrop und Saupt ber evangelischen Rirchenpartei in England, ift ber Sohn Cropley Affley-Cooper's, fechsten Grafen von G., bis zu deffen Tode (2. Juni 1851) er ben Namen Lord Afhlen führte. Am 28, April 1801 geboren und zu Orford erzogen, trat er 1826 ale Parlamentsmitglied fur Boodftod ins Unterhaus und unterftuste die Ministerien Liverpool und Canning, ohne jedoch ein Amt anzunehmen. Unter Bellington wurde er hingegen Mitglied bes Indifchen Rathe (Board of control) und fiegte 1831 bei ber Bewerbung um die Bertretung ber Grafichaft Dorfet nach einem funfgehntägigen Wahltampf über ben whigistischen Gegencandidaten Ponsonby. Im turzen Ministerium Peel 1834—35 war er Lord ber Abmiralität und übernahm nach ben Tobe Sabler's die Leitung der Zehnstundenbill (Abkurgung ber Arbeitezeit auf zehn Stunden), deren Durchsegung er fortan zum Sauptziele feiner parlamentarifchen Wirtfamteit machte. Als Deel 1841 von neuem ans Ruber tam, lehnte Lord Afbley es baber auch ab, wieder an dent Ministerium Theil zu nehmen, da ber Premier fich nicht gur Genehmigung fener Magregel verfteben wollte. Durch feine ftanbhafte Berfechtung berfelben erbitterte er zwar bie Kabritbeliser aufe außerfle, erwarb lich aber bagegen die Achtung aller Menschenfreunde und die dankbare Anhänglichkeit der arbeitenden Bevolkerung. 3m 3. 1846 entichloß er fich, die Aufhebung der Korngolle gu befürworten, verzichtete aber zugleich auf feinen Sis im Parlament, ba er fich zwar bei feiner Bahl nicht zur Aufrecht80 Shaters

haltung bes Schusspftems verpflichtet hatte, boch mit ber Befinnung ber Mehrzahl feiner Committenten in Widerfpruch ftand. Bei den Bahlen von 1847 trat er als Candidat fur Bath gegen Roebuck auf und murbe auch hauptfächlich durch die Unterftügung bes religiöfen Publicums gemählt. 3m Dberhaufe feste er feit 1851 die Berfechtung ber Intereffen des Protestantismus fort, namentlich bei Gelegenheit ber Religioneverfolgungen in Toecana, und hielt 10. Dar 1854 auch eine fehr bemertenemerthe Rebe über bie Berhaltniffe ber driftlichen Getten in ber Zürkei. Im öffentlichen Leben hat S. ftets große Unabhängigkeit gezeigt. Sein Bestreben war por allem auf die Berbefferung der focialen Lage und bes fittlichen Charaftere der untern Claffen gerichtet, mogu er burch Errichtung von Arbeiterwohnungen, Die Grundung ber "Berlumpten Schulen" (Ragged schools) und die Beforderung fanitatspolizeilicher Reformen bei-Sein Ginfluß bei ber evangelischen Partei ber engl. Rirche ift fast grengenlos, und ber Bufepismus hat teinen entichiedenern Biderfacher. Da es ihm nur um das Chriftenthum felbft au thun ift, fo ichlieft er fich au wohlthatigen und religiofen Zweden auch Anberebentenben gern an und wirkt ale Prafibent der protestantischen Alliand, der Bibelgesellichaft, der Gefellfcaft jur Betehrung ber Juben u. f. w. Sand in Sand mit Mitgliebern aller andern proteft. Confessionen. Als Schriftsteller mar er namentlich in der "Quarterly review" durch gediegene Auffähe über sociale und industrielle Fragen thätig.

Shakers, auch Shaking-Duakers genannt, eine um bas 3. 1747 zu Manchefter in England entstandene und seitbem nach Amerika verpflangte Sette. Ihre Grunder gehörten urfprung. lich jur Gemeinde ber Quater, mit welchen bie Shatere noch in bem Biderstande gegen bie burgerliche und geiftliche Autorität des Staats, in der Beigerung, Kriegsbienfte zu thun und Gibe zu leisten, in der Berwerfung der Sacramente und in dem Glauben an die unmittelbaren Dffenbarungen bes Beiligen Geiftes übereinftimmen. Ihren jegigen Charatter betam bie Sette burch Anna Lee, die fich 1770 an die Spipe berfelben ftellte. Diefe Frau mar 1736 als die Tochter eines Grobschmieds zu Manchester geboren und hatte sich sehr fung mit einem Bandwertegenoffen ihres Batere verheirathet. Nachbem fie fich ben Shatere angefchloffen, gab fie vor, eine gottliche Miffion empfangen zu haben, fand bei ihrer Sette unbedingten Glauben und wurde als "Mutter" und Prophetin anerkannt, mahrend fie fich felbst "das Bort" nannte Da fie in England verfolgt wurde, schiffte fie fich 1774 mit einigen ihrer Anhänger nach Amerita ein, wo fie die erfte Gemeinde oder fogenannte "Familie" der Shaters ju Batervliet bei Albany stiftete. Sie hatte sich zwar für unsterblich erklärt, starb aber schon 1784, was jedoch die Glaubigen keineswegs enttaufchte. Es bilbeten fich vielmehr neue Gemeinden zu Lebanor im Staate Maffachufette und Enfield im Staate Connecticut, die nach und nach fo anwuchfen, baf man 1832 in den Bereinigten Staaten funfzehn Gemeinden mit 6000 Mitgliedern gablte. Ihre Sauptfagung ift bas Colibat; Ehen werben unter feinen Umftanben erlaubt und bie Gefellichaft vermehrt fich nur burch Profelpten. Es herricht bei ben Shafers vollständige Gutergemeinschaft, und fie zeichnen fich burch Bleif, Chrlichteit und Benugfamteit vortheilhaft aus. Die von ihnen verfertigten Fabritate find wegen ihrer Dauerhaftigfeit und Sauberteit in gang Amerika berühmt; auch ihre Kräutersammlungen (Shakers-herbs) werden von den Arzten fehr geschäst. Da sie als erfahrene Landwirthe von der Natur nicht mehr verlangen, als sie ihnen ohne Zwang zu gewähren vermag, so lohnt sie ihnen reichlich für die auf den Anbau bes Bobens verwendete Dube und verforgt fie im Überfluß mit allen Bedurfniffen des Lebens. Eine hauptfächliche Quelle des Reichthums find für fie ihre Biehheerden, die mit großer Gorgfalt gewartet werden. Uberhaupt macht in den Dörfern der Shakers die Reinlichkeit und Drbnung ber Bofe, die Nettigfeit ber Wohnungen und die ftille Burudgezogenheit bes Aufenthalts einen wohlthuenden Gindrud, der nur durch bas finftere, ascetische Anfeben der Bewohner und bie Seltsamkeit ihrer Tracht, die fie aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts beibehalten, geftort wird. Ihren Namen haben bie Shaters von ben eigenthümlichen Bewegungen, Die fie beim Gottebbienft ausführen und die anfange von weit heftigerer Art maren. Sie befchranten fich jest meistens auf eine Proceffion in zwei, von ben beiben Gefchlechtern gebilbeten Rreifen, mit einem menuetartigen Tange endend, ber von Banbeflatichen und bem taftmafigen Abfingen einer hymne begleitet wird. Buweilen wird aber auch der "Todtentang" aufgeführt, ber einen so wilben und gewaltsamen Charafter hat, daß die Lanzenden erschöpft zur Erbe fallen. Die Gemeinden werden von Altesten verwaltet; die obere Leitung hat gewöhnlich eine Frau, welche durch Bisionen bazu berufen wird und gleichsam als Avatar der ersten Prophetin Anna gilt. Das Glaubenebetenntnif ber Shaters ift in bem Buche "Testimony of Christ's second appearance" enthalten.

Chatfpeare ober Chatfpere (Billiam), ber größte bramatifche Dichter ber Englanber, über bessen Beben nur Beniges mit völliger Gewisheit bekannt, wurde im April 1564 in ber Meinen Stadt Stratford am Avon geboren, ob 23. April, wie gewöhnlich angenommen wird, ift nicht mit Bestimmtheit zu sagen; getauft wurde er 26. April. Gein Bater, John G., war Sandicummacher und iceint durch feine Beirath mit der begüterten Mary Arden Bedeutung in Stratford erlangt zu haben, benn er tritt balb barauf in verschiebenen ftabtifchen Burben auf, endlich fogar ale Burgermeifter. Daß William eine für jene Beit nicht verächtliche Ergiehung genoffen hat, leidet keinen Zweifel, wenn auch nicht festzustellen, wie viel von seinem nachherigen Biffen er ber Saule ober eigenem Fleiße verbankte. Mit einiger Bahricheinlichkeit hat man vermuthet, daß er nach Beenbigung ber Schulzeit als Schreiber bei einem Abvocaten eintrat, um fich felbst für diesen Stand zu bilben. Indessen weiß man über seine Jugenbsahre gar nichts. Die erfte feftstehende Thatfache ift, baf er fich, 18 3. alt, mit der mehr als 25jabrigen Unn hathaway, der Tochter eines wohlhabenden Landbauers, verheirathete, die ihn bereits im sechsten Monat der Ehe mit einer Tochter und Anfang 1585 mit Zwillingen beschentte. Dieser starte Zuwachs seiner Familie, in Berbindung mit den wenig glanzenden Bethältnissen seines Baters, der um diese Zeit nicht nur in Geldverlegenheit gewesen zu sein fceint, fonbern auch feiner ftabtifchen Burben entfest wurde, mochte G. veranlaffen, 1586 nach London zu gehen. Die Geschichte vom Wildbiebstahl S.'s ift, wenn auch nicht gerade unwahrscheinlich, boch ohne fichern Grund, und bas Wert "Citation and examination of W. S. and others for deer-stealing. From original Ms." (Lond. 1834) ift ohne Breifel untergefcoben. In London widmete fich S. dem Theater und wurde Schauspieler und Schauspielbichter. Rach einem Beugnisse von 1592 ist zu schließen, daß er als Schauspieler nicht in ungunstigen Berhaltniffen lebte. Bufolge einer von Collier 1835 bekannt gemachten Urkunde, beren Cotheit jedoch bestritten wird, war er bereits 1589 ber elfte in der Liste der 15 Besiger des Blackfriarstheaters. Aus andern Urkunden erfahren wir indeffen, daß S. 1596 in der Reihe der acht Befiger bes Bladfriaretheaters ber funfte war, und in einem neuen Patent von 1603 wird er als ber zweite von neun Personen genannt, welche bie Erlaubnif hatten, mit ihrer Gefellschaft in ihrem neuen Theater, bem Globe, zu spielen. Roch andere Urfunden zeigen uns, daß fich S. in fehr guten Bermögenbumftanden befunden haben muß. 3m J. 1596 kaufte er Rewplace, das beste Saus in Stratford, sobann 1602 an 107 Ader Land, 1603 ein zweites Saus in Stratford und 1605 pachtete er für 440 Pf. St. die Sälfte der Zehnten in Stratford. Um 1612 scheint er sich völlig nach Stratford zurückgezogen zu haben, wo er 23. April 1616, 52 J. alt, flarb. Geine Frau und zwei Löchter überlebten ihn; boch ftarb feine Rachfommenschaft im zweiten Gliebe aus. In der Rirche zu Stratford wurde ihm ein einfaches Denkmal mit des Dichtere Bilbfaule errichtet, ein iconeres und unverganglicheres balb darauf 1623 burch die Berausgabe seiner bramatischen Werte.

Die Bahl dieser dramatischen Werke und ihre Reihenfolge der Beit nach haben der Kritik viel zu schaffen gemacht, und wofern nicht neue Beugniffe gefunden werden, wird Bieles unerledigt bleiben. Jene erfte Ausgabe, von heminge und Condell, zwei Freunden des Dichters, veran**faltet,** enthält in einem Foliobande 37 Stücke, bieselben, die wir noch heute in allen Ausgaben finden; mehre von diesen hat man für unecht, dagegen aber auch andere namenlose Schauspiele jener Beit als echte Berte S.'s erklären wollen. Angefochten werben von jenen 37 namentlich "Titus Andronicus", bas inbeffen icon Meres 1598 in feinem Berzeichnif von S.'s Studen nennt, "Pericles", ber erfte Theil von "Henry VI." und von Steevens felbft die "Romodie ber Irrungen". Inbessen find die Gründe dazu so wenig stichhaltig, daß man sie S. nicht wird abfprechen bürfen; benn ber angebliche geringere Werth mancher Stüde tann, selbst wenn er nicht blos in des Kritikers Einbildung besteht, nicht entscheiben. Dagegen soll S. der Berfasser von vielen Studen sein, die zwar an Werth meift den echten Studen nachstehen, aber wenigstens als Ingendwerke S.'s gelten konnen. Ramentlich werden ihm zugefchrieben von Tied und Ulrici "The London prodigal", "Thomas Cromwell", "A tragedy in Yorkshire", "Edward III." und von Tied allein "Arden of Feversham", "Sir John Oldcastle", "The merry devil of Ed-monton", "Locrine" und "Merlin's birth". Die Gründe für die Echtheit dieser Stüde beweifen indeffen felten mehr als die Möglichteit, daß fie von S. gefchrieben fein konnen, und von den engl. Kritikern werden fie ihm meift einstimmig abgesprochen. Richt minder schwierig ift bie Frage über die Beitfolge ber als echt geltenden Stude zu entscheiben; die genaueften Unterfuchungen von Steevens, Malone, Drake, Tieck u. A. haben noch Bieles unentschieden gelaffen.

Conv. Bebnte Mufl. XIV.

Man weiß mit Bestimmtheit nach Meree' Zeugnisse, daß die "Gentlemen of Verona", "Comedy of errors", "Love's labours lost", "Love's labours won" (jest "All's well that end's well"), "Midsummer night's dream", "Merchant of Venice", "Richard II.", "Richard III." "Henry IV.", "King John", "Titus Andronicns" und "Romeo and Juliet" vor das J. 1598 fallen. Außerdem sind vorhanden Ausgaben von "Richard II.", "Richard III." und "Romeo and Juliet" von 1597, von "Henry IV." und "Love's labours lost" von 1598, von "Titus Andronicus", "Henry V.", "Merchant of Venice", "Midsummer night's dream" und "Much ado about nothing" von 1600, von "Merry wives of Windsor" von 1602, von "Hamlet" von 1603, von "Lear" und "Pericles" von 1608 und von "Troilus and Cressida" von 1609. Sinsichtlich der genauern Zeit der Entstehung der einzelnen Stück ist man sast einzig auf Vermuthungen angewiesen.

S. fand bei feinen Lebzeiten Anerkennung feiner Berbienfte, bas zeigen icon bie Angriffe anderer Schauspielbichter um 1592 und spater, die eifersuchtig auf feinen Ruhm maren. Im 3. 1598 nennt ihn Meres bereits ben besten Dichter ber Englander für Lustspiel und Trauerfpiel, und die Zeugniffe aller Zeitgenoffen und nächften Nachfolger S.'s fprechen fic anertennend und lobend aus. Auch folgte der erften Ausgabe feiner Berte ichon 1632 eine zweite und 1644 eine britte. Während der Stürme der engl. Revolution wurde die Bühne überhaupt sehr vernachlässigt und somit auch S. Unter der Restauration aber vergaß man S.'s fast ganz, und fteife Trauerspiele nach franz. und Luftspiele nach span. Mustern in gereimten Bersen füllten die jest mit prachtvollen Decorationen prangenden Bühnen. Noch im Anfange, des 18. Jahrh., als Abbifon mit feinem "Cato" Lorbern erntete, tonnte S. feine rechte Anerkennung finden. Indef begann man seine Werke du studiren, und der Schauspieldichter Rowe machte den erften Berfuch zu einer fritifchen Ausgabe berfelben, Die jedoch, wie die nachften Ausgaben von Pope und Theobald, zeigte, wie wenig man noch S.'s Größe begriff. Tropdem nahm das Intereffe für S. ju, und Garrid's Darstellungen S.'icher Charaftere auf ber Buhne feit 1740 zogen die Aufmerkfamkeit des größern Publicums mehr und mehr auf den Dichter, beffen Stude freilich selbst Garrick vielfach abzuändern und zu verfrümmeln für nothwendig fand. Im 3. 1741 wurde ihm auch ein Denkmal in der Westminsterabtei gesest. Die Kritiken von Sohnson beweisen ebenfalls, wie fehr man um die Mitte bes 18. Jahrh. in der afthetischen Kritit jurud mar: man wollte S.'s Große anertennen und warf ihm doch Saltlofigfeit und Ubertreibung der Charaftere, Schwulft und Robeit vor. Erft ein deutscher Arititer, A. 2B. Schlegel, mußte ben Englanbern zeigen, was sie an S. besigen, was hazlitt und andere Englander auch bereitwillig anerkennen. Seitbem ift die Bewunderung für S. mehr und mehr geftiegen und fast in Bergötterung übergegangen, sodaß man keinen Buchstaben von G. mehr wollte fallen laffen und felbst diejenigen Stellen, worin er dem Geschmade seiner Zeit nachgab, die aber uns nicht mehr zusagen wollen und können, nicht nur entschuldigt, sondern auch gepriesen wissen wollte. Man hat in dieser Art selbst die Möglichkeit, daß bei S. etwas Unpassendes oder Feh-Lerhaftes fich fände, nicht mehr zugeben wollen, oder wenn man das Zugeständniß im Allgemeinen machte, es boch in jebem einzelnen Falle, wo es geltend gemacht werben tonnte, gurudgenommen. Diefes Berfahren vermag nun freilich jur Erhöhung G.'s nichts beizutragen, ber, wie viel Zeitliches man auch feinen Schöpfungen abstreifen möge, immer noch ber größte aller neuern Dichtergenien bleibt.

Was die äfthetische Auffassung und Bürbigung S.'s betrifft, so hat man sich dieser in des Dichters Baterlande mehr unmittelbar und mit dem Herzen, in Deutschland mehr auf dem Wege der Kritit hingegeben. Seit Lessing haben die größten deutschen Geister S. zu studiren und seinen Werth sich klar zu machen gestrebt. Herder, Schiller, früher auch Goethe, haben trefsliche Worte über ihn gesprochen. Schlegel zuerst hat ihn im Großen und Ganzen wie im Einzelnen durchforscht und beleuchtet und seine Riesengröße dargethan, und seitdem ist durch Lied, Ulrici, Rötscher u. A. Wieles zum richtigen Verständniß seiner Werte hinzugekommen. Zuerst muß man die von den Engländern noch jest zum Theil festgehaltene, aber schon von Coleridge bekämpste Ansicht aufgeben, daß S. ein regelloses, wildes, seines Werth sich underwußtes Genie, ein Naturkind gewesen sei, daher seine Werke auch durch Formlosigkeit und Wildheit entstellt seien. Mit dem vollsten Bewußtsein hat S. seine Werke geschaffen und ihnen überall den Stempel künstlerischer Vollendung aufgedrückt. Da ist kein blindes Umhertappen. Mit Freiheit und besonnener Wahl schildert er das Leben natürlich und wahr in allen seinen Richtungen. Lieblichkeit und Zacherlichkeit, Erhabenheit und Schreden, Schwäche und Lächerlichkeit, Wis und Laune, Alles ist mit gleicher Kraft und Wahrheit geschildert. Den Menschen nach

feinen verfchiebenartigsten Erscheinungen zeichnet er une, in aller feiner Mannichfaltigkeit nach Beit und Boltethumilichteit, Stand, Bilbung, Alter und Gefchlecht, in allen Abftufungen ber Charaftere und immer mit fo ficherer Sand, bag man eingestehen muß, jeder einzelne tonne nach allgemeinen Raturgefegen gar nicht anders fein und handeln. Gelbft wenn er uns Befen vorführt, die nur in der Einbildungefraft leben, wenn er Gefpenfter und Beren und Elfen und Splphen ichilbert, werden wir genothigt, an fie zu glauben und zuzugeben, daß, gabe es dergleiden Befen, fie fich fo benehmen mußten. "Bie er", fagt Schlegel, "bie fruchtbarfte tuhnfte Phantafie in bas Reich der Natur hineinträgt, fo trägt er auf der andern Seite die Natur in die fenfeit des Wirklichen liegenden Regionen der Phantafie hinüber. Wir erstaunen über die vertrauliche Rabe bes Aufferordentlichen, Munberbaren, ja Unerhörten." G. ift ein Weltdichter; feit Homer hat kein Dichter ein so großartiges und so treues Weltgemalde geschaffen als er. Er fußt allerdings auf England und auf feiner Beit. Die ftrebfame Beit ber Elifabeth mit dem lustigen, oft zügellosen hofleben, der steigenden Größe des engl. Bolkes, den abenteuerlichen Seefriegen, der ritterlichen Abelspracht, ben fraftvollen Belbengeftalten und garten Frauen bilbet zunächst die Grunblage für seine Stucke. Wenn wir aus Elisabeth's Zeit nur S.'s Stucke hatten, wir konnten uns das Bild berfelben aus ihnen wiederherstellen. Aber auch den Reichthum des Mittelaltere nahm S. in sich auf und schöpfte sogar aus den Alten. Gine Welt bewegt fich vor unfern Augen. Die Beifter der Borwelt erscheinen wie im hintergrunde vorüberwandelnd, und eine ferne Bukunft wird fich von diefen bedeutenden Gestalten und Bilbern noch getroffen fühlen und fich barin ertennen. Man hat oft Anftof baran genommen, bag in G.'s Trauerspielen Ernst und Scherz, Trauer und Freude so bicht aneinander grenzen. Auch das hat S. mit Bewußtsein gethan : er wußte, wie durch das Komische, durch die Gewalt des Gegenfaßes das Tragifche noch erschütternder und entseslicher wird. Doch hat er es auch hier wohl verftanden, in der Anwendung biefes Mittels Mag ju halten, bas, unrecht angewendet, leicht der Wirkung Eintrag thun kann.

"Die Sprache S.'s", fagt Schlegel, "ift unmittelbar aus dem Leben gegriffen und meifterlich mit dem höchsten poetischen Schmucke verschmolzen, ein noch unübertroffenes Borbild im Starken und Erhabenen, im Gefälligen und Zarten. Er hat in feiner Sphäre alle Mittel ber Sprache erschöpft; Allem ist bas Geprage seines machtigen Geistes aufgebruck. Geine Bilber und Figuren haben in ihrer ungefuchten, ja unwillfürlichen Geltfamteit eine gang eigenthumliche Anmuth. Buweilen wird er bunkel aus allzu großer Liebe zur gebrängtesten Kürze, aber es verlohnt sich schon der Mühe, über S.'s Zeilen zu grübeln." Hier und da, obwol selten, wird die Sprache gemein, aber nur, wenn S. uns gemeine Personen vorführt, und das entschulbigt sich schon durch Rucksicht auf die Zeit. Immerhin kann man fagen, daß eine Anzahl berartiger Stellen heutzutage unfern Gefchmack beleibigen; wenn man indeß S.'s Stude mit denen feiner Beitgenoffen vergleicht, wird man einsehen, wie hoch S. auch darin über ihnen fleht. Auch in ber Abwechfelung der Berfe und der Profa und der gereimten und reimlofen Berfe, ferner in der Anwendung unterbrochener Berfe zeigt fich bei S. eine Kunft, die alle Beachtung verdient. Man hat S.'s Sprache häufig incorrect genannt, ein Vorwurf, der ebenso begründet als unbegrundet ift : er forieb balb in ber gemeinen Mundart Londons, balb in ber Schriftsprache feiner Beit. Benn man die Mundart incorrect nennen will, so mag man Recht haben mit dem Borwurfe, der fonft ungerecht ift. Auf das heutige Englisch hat S. einen ungeheuern Ginfluf aus. geubt. Biele feiner Ausbrude und Wenbungen find in die Sprache des gewöhnlichen Lebens übergegangen und finden fich im Munde von Perfonen, die S.'s Dramen nie gelefen haben oder sie nur ganz oberstächlich kennen.

Unter seinen Stücken find die fünf Trauerspiele "Macbeth", "König Lear", "Dthello", "Samlet" und "Romeo und Julie" durch meisterhafte Schilderung der Leidenschaften am ausgezeichnetsten. Richts Furchtbareres ist seit Aschylus" "Eumeniden" gedichtet worden als der "Macbeth", die Tragodie des Chrgeizes. "Nomeo und Julie" nennt Lessing mit Recht das einzige Stück, das die Liebe dictirt habe; "Dthello" ist die Tragodie der Sifersucht, "König Lear" die des Mitleids. Im "Hamlet" bildet der Gegensas der Charafterschwäche zur ersoderten Thatkraft das Tragische. Unter den Lusispielen sind zuerst die der Etück, die ganz der Phantasiewelt angehören, bemerkenswerth: "Der Sommernachtstraum", "Der Sturm" und "Das Wintermarchen", in welchen wir in die Welt der Contraste, aus der Welt der Wirklichkeit und auch aus den Foderungen der Wahrscheinlichkeit hinaus versetzt sind; aber diese Welt der Wilkür wird boch zulest wieder zur Vernunft und Ordnung, und die Parodie der Weltordnung löst sich selbst

6

wieber auf. Der "Sommernachtstraum" ist das beliebteste und phantastischste von allen diesen Stüden. Die übrigen Lustspiele S.'s sind meist aus Novellen entlehnt, romantische Liebesgeschichten, voll dichterischen Schmuck, bald ins Wunderbare, bald ins Pathetische übergehend. Das bliebteste und vollendetste unter ihnen ist "Der Kausmann von Benedig", dann "Maß für Maß"; aber auch die andern alle, "Die beiden Ebelleute von Berona", "Das Lustspiel der Frungen", "Die gezähmte Keiferin", "Berlorene Liebesmüh", "Ende gut, Alles gut", "Biel Lärm um Nichts", "Wie est euch gefällt", "Bas ihr wollt" und "Die lustigen Weiber von Windsor", sind reich an eigenthümlichen Schönheiten. Auch "Cymbeline" gehört zu den Komöbien, wosern man Komöbie nicht in dem Sinne von Posse versteht: es zeigt, wie die sittlichen Schwächen der handelnden Versonen die mannichsachsten Intriguen und Unheil und Leid schaffen, aber zulest doch sich selbst aus Kressilas und Kressilas und Guten führen. Die beiden Stücke "Timon von Athen" und "Troilus und Kressilas" sind weder Lust- noch Trauerspiele und tragen den Charakter, senes der Satire, dieses des Wieses und Spottes.

Es folgen bann 13 geschichtliche Schauspiele, brei aus ber röm. Geschichte nach Plutarch: "Coriolanus", "Zulius Casar" und "Antonius und Rleopatra", unter benen "Zulius Casar", bas eigentlich "Brutus" heißen sollte, ben ersten Rang einnimmt. Die zehn aus ber engl. Geschichte geschöpften sind nach Schlegel nur Ein Werk, ein historisches helbengebicht in dramatischer Form: sie verdienten den Ramen eines Spiegels der Könige. Acht unter diesen Stüden, von "Richard II." bis zu "Richard III.", umfassen in ununterbrochener Zeitfolge beinahe ein Sahrhundert und zwar das stürmische, thatenreiche der Kriege der Rothen und Weißen Rose. Diesen geht "König Sohann" voran und "Heinrich VIII." folgt als Epilog nach. Außer den bramatischen Gebichten haben wir von S. noch andere Gedichte, zwei erzählende, "Benus und Abonis" und "Der Raub der Lucretia", jenes 1593, dieses 1594 erschienen, aber früher versaßt, und lyrische, "The passionate pilgrim" (1599) und die "Sonnets" (1609), wahrscheinlich ebenfalls Gedichte seiner Zugendzeit. Sie zeichnen sich durch Glut und Bilderreichthum aus,

sind aber häufig durch Beitschweifigkeit und Uppigkeit entstellt.

Bei ben Englanbern galten lange Zeit die Ausgaben S.'s von Steevens und Johnson (5. Ausg., 21 Bbe., 1803) und von Malone (1790 und 1821) für bie beften. Sobern Anfoberungen genügen bie Ausgaben von Collier (8 Bbe., Lond. 1842-44, in Ginem Bande, 1853), Baglitt und Anight, bem man auch eine nicht unverbienftliche Lebensbeschreibung S.'s verdankt. Eine Prachtausgabe in 20 Foliobanden begann 1852 Salliwell. Für die Kunde des Dichters und seiner Beit wurde 1841 in London ein eigener Berein, die Shakspeare Society, gebildet. Ubersepungen ins Deutsche lieferte zuerst Wieland, dann Eschenburg (1775), Schlegel und Tieck (neueste Ausg., 12 Bde., 1844), Benda (18 Bbe., 1825), Bog und seine Sohne (9 Bbe., 1818—29), Jul. Körner (Schneeb. 1836), Bottger, Fischer, Simrod (37 Bbchn., Lpg. 1837, und in Einem Bbe.), Ernst Ortlepp (Stuttg. 1838—40); neuerbings Mor. Rapp und Abalbert Reller. Einzelne Stude find außerdem noch oft überfest. Bur Kritit S.'s haben außer Schlegel und Tied namentlich Ulrici ("S.'s dramatische Kunst", Halle 1859; 2. Aufl., Lpz. 1847), Rötscher ("Abhandlung zur Philosophie der Kunst", 4 Abth., 1837 — 42, und "Cyflus dramatischer Charaftere", 1844), Gervinus ("Shafspeare", 4 Ahle., Lpz. 1849 — 50; 2. Aufl., 1850) und Edart ("Dramaturgische Studien", Aarau 1853) dantenswerthe Beitrage geliefert, sowie unter ben Englanbern Saglitt ("S.'s Charattere", 1817) und Mrs. Jamieson ("S.'s Frauencharaktere", beutsch von Ernst Drilepp, Stuttg. 1840). Großes Auffeben erregte Collier 1852 burch bie Beröffentlichung von ,, Notes and emendations to S.'s plays", welche nach angeblich aus ber erften Salfte bes 17. Jahrh. ftammenben handschriftlichen Randbemerkungen zur zweiten Ausgabe der S.'schen Dramen eine durchgangige Revision des Textes derselben enthielten, die sich nicht auf die Erläuterung dunkler Stellen und die Berichtigung von Druckfehlern befchrankte, fondern auch gang neue Lesarten gab, welche von den bisher angenommenen zum Theil wefentlich abwichen. An der lebhaften Polemit, welche fich hierüber entspann, betheiligten fich in England unter Anbern Knight, Dyce und Singer, in Deutschland Delius, Frese und Leo. Wgl. noch Drate, "S. and his times" (2 Bbe., Lond. 1817); Simrod, Echtermeyer und Benfchel, "Duellen des S." (3 Bbe., Berl. 1831 — 32). Die S. fonft noch zugefchriebenen Stude finben fich überfest von Ried im "Altengl. Theater" und in "S.'s Vorschule", von Ortlepp in den Nachtragen zu seiner Uberfegung (4 Bbe., 1840) und von D. Doring (2 Bbe., Erf. 1840); bie Gedichte G.'s von Ortlepp und Regis ("Shaffpeare-Almanach", Berl. 1836); "Benus und Abonis" von Freiligrach (Duffelb. 1849).

Shangbae, Schanghai, eine ber größten Sandelbstäbte Chinas und ber größte Seehafen ber Proving Riang-fu, am nordlichen Ufer bes 1/4 DR. breiten Bufung, etwa 3 DR. von beffen Ründung in den Yantseklang und an dem Ausfluß des Hwangpu gelegen, ist durch diese Flusse mit mehren großen Stabten am Raiferfanal fowie mit bem Innern des Reiche in Berbindung gefest und tann in biefer Lage mit Reuorleans in Amerita verglichen werben. Am 19. Juni 1842 wurde die Stadt von den Englandern erobert und durch den Bertrag vom 26. Aug. defselben Sahres nebft vier andern Bafen bem Bertehr ber Fremben freigegeben. Seitbem mar fie nächft Kanton bas befuchtefte Emporium bes Reichs und fchien einer ber haupthanbelsplate Afiens werben zu follen, deffen inlänbischer, von etwa 1000 Dichunken betriebener Sanbel bebeutenber als in irgend einer anbern Stabt erichien und von bem auslänbischen an Werth und Mannichfaltigfeit übertroffen zu werden anfing. Indeffen ward die Stadt 7. Sept. 1853 von ben chinef. Rebellen eingenommen, welche bie durch einen 20 g. breiten Kanal von ihren Mauern getrennten ausgebehnten und volkreichen Borftabte nieberbrannten und ben Sanbel des Orts, ber bamale 350000 E. jablte, völlig vernichteten. 3m Dai 1854 befand fich S. noch in ben Sanden der Rebellen, und die faifert. Offiziere in der Umgegend verloren taglich mehr Muth und Mittel, die Buruderoberung zu versuchen. G. liegt in einer weiten, außerordentlich fruchtbaren Chene, die von zahlreichen, der Schiffahrt und dem Bertehr dienenden Flufchen durchschnitten wird. Es ist schmusig und eng gebaut, besist jedoch große Waarenhäufer, Eisbehalter, Kornboben, Kauflaben, Wirths ., Thee - und Bachaufer und gahlreiche Tempel, unter benen ber nabe am Landungsplage ftebenbe Tempel ber himmelstonigin vorzüglich in die Augen fällt. Die wichtigften Gegenftande bes Sandels waren bis jest Rab. rungsmittel und Thee, sodann Seide und Stidereien, Baumwolle und Baumwollenzeuge, Porzellan, fertige und mit schönem Pelzwerk gefütterte Rleider, Bambuspfeifen, Bambusverzierungen, Gemalde, Bronzewaaren. Die Eröffnung bes Freihafens erfolgte 15. Rob. 1843.

Shannon, der hauptfluf Irlands und hinfichtlich feiner Lange und Breite fowie der Reize feiner Ufer der erfte glug bes brit. Infelreichs, entspringt in ber Proving Connaught, aus bem Aleinen Gee Clean in ber Grafichaft Leitrim, geht burch ben Gee Allen, erweitert fich auf seinem fernern füdwärts gerichteten Laufe, Connaught von Leinster und zulest von Munfter trennend, ju den durch ihre grofartigen Umgebungen berühmten Seen Ree und Derg, wendet fich oberhalb Limerick westwärts und breitet sich unterhalb bieser Stadt zu einem gegen 15 DR. langen Mandungsbufen aus, beffen Ausgang in den Atlantifchen Deean zwischen Cap.Lean oder Loop-Bead und Kerry-Bead oder Ballyheige 2 DR. breit ift. Der Shannon ift 46 1/2 DR. lang, gehört 10 Graffchaften an und nimmt rechts den Rey ober Boyle, ben Gud, Grounagh in Roscommon und den Fergus in Clare, lints den Inny auf der Grenze von Longford und West-Meath, bie Brosna und den Birr in King's-County, den Maiab und Asteatan in Limerick, den Calben in Rerry auf. Die Flut steigt an der Mündung in den Qcean 9-14, bei Limeric 12-20 F. Der Fluf ift, feitbem die fruher vorhandenen Sinderniffe, wie 3. B. ber berühmte Bafferfall (Salmon-Leap) von Caftleconnel, 11/2 DR. oberhalb Limeric, durch Kanale und Schleufen beseitigt sind, bis zum Allen schiffbar, für kleine Barken beinahe bis zur Quelle, für Seeschiffe feboch nur bis Limerid. Der Grand - und ber Royaltanal verbinden ihn mit Dublin. Der Bluf mit den Seen ist fehr reich an vortrefflichen Lachsen, sowie an Bechten (oft an 50 Pfb. fcmer), Forellen, Braffen, Barichen u. f. w.

Shawl heißt das feinste unter allen wollenen Beugen, das im Driente verfertigt wird. Die Bolle dazu wird in Tibet von einer bort einheimischen Ziegenart, den Kaschmirziegen, gewonnen. In Kaschmir werden daraus Tücher gearbeitet, von denen die Mongolen und Indier das Stück zuweilen mit 100 Dukaten und darüber bezahlen. In Europa nennt man diese Tücher vorzugsweise türk. Shawls und es kostet hier das Stück oft 1000 Khir. und noch mehr. Den türksichen sehr ähnliche Shawls werden aus Seide, Wolle und Baumwolle auch in Europa, namentlich in Frankreich, England und in Wien gefertigt, sodaß die echten wegen ihres hoben Preises sich immer seltener machen. In Frankreich unterscheidet man eigentliche orient. Shawls, zu denen tibetanische Ziegenwolle verwendet wird, pariser Shawls aus reiner Wolle, lyoneser Shawls aus Seide und Bolle und Solle und Baumwolle.

Shee (Martin Archer), Porträtmaler und ehemaliger Prafibent der Atademie der Künste in London, geb. um 1780 in Irland, erhielt in seiner Jugend eine sorgfältige Erziehung und wissenschaftliche Ausbildung. Bugleich wandte er sich früh der Porträtmalerei zu, in welcher er sich einen nicht unrühmlichen Namen erwarb. Seine Porträts zeichnen sich durch charafteristische Auffassung und ein angenehmes Colorit aus. Auch einige Genrebilder und historische

Darstellungen hat man von ihm, die jedoch größtentheils aus seiner frühern Zeit herrühren. Außerdem aber schrieb er Mancherlei, namentlich Didaktisch-Poetisches über die Kunst, wie die engl. Literatur dergleichen Zahlreiches besigt. Seit dem Tode des Sir Thomas Lawrence 1830 wurde er Präsident der Wademie und verblieb in dieser angesehenen Stellung bis zum 3, 1845, wo er in Pension trat. Er starb 19. Aug. 1850.

Sheffielb, eine unschone, finftere, aber wegen ihrer Stahlfabrifen berühmte Stadt in der engl. Graffchaft Dort, mit 135310 G., liegt auf einem Sugel an ber Sheafmundung in ben schiffbaren Don, der eine große Anzahl Werke für die Stahl- und Eisenindustrie in Bewegung fest. Die Kabrifen liegen jum Theil weit von ber Stabt, und ben Betrieb berfelben erleichtert ber Uberflug an Steintohlen, welchen bie Umgegend befist. Reben den verichiebenartigften Schneide-, Birthichafte- und Sandwerkeinstrumenten, worin G. den Borgug vor Birmingham und allen übrigen brit. Fabrifortern behauptet, fertigt man allerlei Baaren von gegoffenem Gifen, Ambofe, Binnblech und plattirte Baaren in ungeheuerer Menge, desgleichen optifche und dirurgifche und mathematifche Inftrumente. Auch gibt es bafelbft Studgiegereien, große Gifenwerte, Twiftfpinnereien, Fabriten für Teppiche, Rophaarzeuge, Bleiweiß, Mennige u. f 👞 Die Stadt befist mit ihrer Umgegend an 70 Dfen, um Gifen, namentlich fcmebifches, in Stahl zu verwandeln, und an 600 Dfen zum Stahlschmelzen (for moulting steel), deren jährlicher Berbrauch gegen 250000 Ctr. Gifen und an 6 Mill. Ctr. Steinkohlen beträgt, einschließlich des Berbrauchs von nahe an 90 Dampfmaschinen zur Berfertigung von Messerschmiedwaaren u. f. w. Der Bebarf an Schleifsteinen, die aus dem nahen Rotherham tommen, beträgt jahrlich 4-5000. Rach S. ertheilen felbft viele londoner und birminghamer Defferschmiebe und Raufleute ihre Bestellungen, weil bort Alles mit Maschinen gearbeitet wird und besonders bie fheffielder Schleifer (grinders) burch langjahrige Ubung die größte Fertigteit und Befchicelichteit erlangt haben.

Sheffield, engl. Staatsmann und Schriftsteller, f. Budingham (John Sheffield).

Sheil (Richard Lalor), ein als Parlamenteredner und Schriftsteller ausgezeichneter Irlander, wurde 1793 aus einer kath. Familie in Dublin geboren. Nach dem Willen seines Baters, eines wohlhabenden Raufmanns, ftudirte er die Rechte, widmete fich aber daneben literarischen Befchaftigungen. Als junger Mann gab er die Trauerspiele "Adelaide", "The apostate" und "Kvadne" heraus, die viele Schönheiten enthalten und wovon namentlich letteres durch das Spiel ber Miß D'Neil eine Zeit lang Kaffenstud mar. Die politische Bewegung, welche bamals in Irland anhob, entfremdete jedoch auch ihn bald allen andern Bestrebungen. Nächst D'Connell galt er als der bedeutenbste der irischen Agitatoren. Nach der Katholikenemancipation wurde er in verschiedenen Orten Irlands ins Parlament gewählt, wo er D'Connell in den irischen Fragen unterstützte, aber deffen Bestrebungen für die Auflösung der Union ganzlich verwarf. Dies und die Eleganz feines Bortrage verschafften ihm auch unter den Englandern große Dopularitat. Unter dem Ministerium Melbourne leiftete er den Bhige durch fein Talent außerorbentlichen Borfchub. Beil er in feinen Bermögeneverhaltniffen zuruchgetommen, verlieben ihm die Minister nach der Thronbesteigung der Königin Victoria eine Sinecure. Als der Austritt des Lord Sowick im Mug. 1839 eine Umgestaltung in der Berwaltung hervorrief, erhielt S. bas Amt eines Biceprafibenten bes Sanbelebureaus (Board of trade), welches er furg por bem Rudtritt der Bhige 1841 mit dem eines Judge-Advocate-General vertauschte. In demfelben Jahre murbe er ju Dungarvon ine Parlament gewählt, welchen Drt er feitbem vertrat. Bei dem großen Staatsprocesse, der 1844 gegen die Baupter der Repealassociation stattfand, vertheibigte S. als Sachwalter 27. Jan. John D'Connell, ben Gohn bes Agitators, in einer traftigen Rebe. Als im Juli 1846 bie Whigs unter Ruffell bas Staatsruber wieber übernahmen, wurde er jum Director bes Mungwefens (Master of the Mint) ernannt. Um als Satholit nicht an den Discuffionen über die Geiftliche-Litelbill Theil zu nehmen, ging er 1850 als auferordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister nach Toscana, wo er zu Florenz 23. Mai 1851 ftarb. Bon feinen literarischen Arbeiten verdienen noch die geistreichen "Skelches of the Irish bar" Erwähnung, die ohne feinen Namen im "New monthly magazine" erschienen.

Shellen (Percy Byffhe), engl. Dichter, geb. 4. Aug. 1792 zu Fieldplace in Suffer, altefter Sohn des Baronets Sir Timothy S., bezog mit 16 J., nachdem er wegen Widerseslichkeit gegen die Schulgesete und wegen seiner religiösen Ansichten von Eton weggeschickt worden, die Universität zu Orford, die ihn im folgenden Jahre ebenfalls relegirte, als er den Professoren die Nothwendigkeit des Atheismus zu beweisen suchte. Auch sein Water sagte sich von ihm los, namentlich als er im 19. J. gegen den Willen seiner Familie eine Che schof, die obendrein un-

87

gludlich mar und 1816 wieber getrennt werben mußte. Schon 1810 hatte er fein Gebicht "Queen Mab" gefchrieben, bas fpater ohne feine Einwilligung gebruckt wurde und in welchem er atheistifche Grundfage offen ju Tage legte. Ubrigene enthielt baffelbe eine gulle ber fconften und fraftigften Stellen. Bon einem Ausfluge nach ber Schweig gurudgetehrt, ließ er fic in der Rabe von Windfor nieder und dichtete hier feinen herrlichen "Alastor, or the spirit of solitude". Rach ber Trennung von seiner erften Frau verheirathete er fich mit ber Tochter bes berühnten Godwin (f. d.), schrieb in Marlow sein Gedicht "The revolt of Islam" und ging bann, veranlagt durch einen Urtheilsspruch, ber ihm die Erziehung feiner Rinber unterfagte, 1818 mit feiner Frau nach Italien, wo er mit Lord Byron Bufammentraf. In Rom fchrieb er sein Drama "Prometheus unbound". Diesem folgte 1819 ein Trauerspiel "The Cenci", das tros ber herrlichften und bichterifchen Stellen burch feinen Gegenstand abftoft. Debre anbere Gebichte, "Hellas", "Adonais", "Rosalind and Helen", Überfegungen aus Calberon und Goethe's "Fauft" erfchienen in ben nachften Jahren. Seine Bitterteit gegen die Belt nahm ab in dem gludlichen hauslichen Rreife, den er um fich verfammelt fah, und feine Anfichten begannen fich au lautern. Da ertrant er aber auf einer Spazierfahrt auf bem Meere 8. Juli 1822. Bgl. Mebwin, "Life of S." (2 Bbe., Lond. 1847). Geine gesammelten Werke find in mehren Ausgaben erschienen (zulest 5 Bbe., Lond. 1853). Ins Deutsche übersete sie Gepbt (Lpg. 1844), in Auswahl Proffel (Braunschw. 1845) und "Die Cenci" Abolphi (Stuttg. 1837). — Shelley (Mary Wollftonecraft), die zweite Frau des Vorigen, geb. 1797, machte durch ihren Roman "Frankenstein" (1817), der einen hoben poetischen Geift, ungemeinen Sowung der Phantafie und Renntniß der menschlichen Seele verrath, großes Auffeben. Ihm folgten "Valperga" (1823), "The last man", "Lodore" u. a. Ihre Reisen auf bem Continent beidrieb fie in ben mit Beifall aufgenommenen "Rambles in Italy and Germany" (2 Bde., Lond. 1844). Sie ftarb in London 1. Febr. 1851. Ihr Sohn, Sir Perch Florence 6., geb. 1819, erbte 1844 von feinem Grofvater ben Baronetetitel und bie anfehnlichen Guter der Familie.

Sheridan (Rich. Brinsley), berühmter Luftspieldichter und Parlamenteredner, ber britte Sohn des als Schauspieler und Berfasser eines engl. Wörterbuchs bekannten Thom. &. (gek. 1788), wurde 30. Oct. 1751 zu Dublin geboren. Er zeigte in der Zugend und felbst noch auf ber Schule ju Barrom, mobin er 1763 fam, nur geringe gahigfeiten und menbete auch fpater als Student ber Rechte im Mibble-Temple, feit 1769, nur geringen Fleif an. Durch feine Beirath mit der beliebten Sangerin Linley, die er niemals wieder die Buhne betreten ließ, sah er fich zu schriftstellerischen Arbeiten genothigt. Sein erftes Luftspiel "The rivals" (1775) fand auf bem Coventgarbentheater wenig Beifall. 3m nachften Sahre brachte er eine Poffe "St.-Patrick's day" und eine fomifche Dper "The duenna", welche lettere 75 mal wieberholt murbe, und 1777 abermals zwei Luftspiele, das eine "A trip to Scarborough", umgearbeitet nach Banbrugh, bas andere fein berühmteftes und noch jest oft gegebenes Stud "The school for scandal", eines ber beften Luftfpiele aus neuerer Beit, ausgezeichnet burch reichen Bis und eine Fulle der tomischften Situationen. Ginige spatere Stude von ibm, "The camp" und "The critic", find weniger ausgezeichnet. 3m 3. 1780 ins Parlament gewählt, vertaufchte S. die bramatifche Laufbahn mit ber politischen. Er trat jur Oppositionspartei unter Bor, murbe unter beffen Ministerium Unterftaatsfectetar und jur Beit von deffen Berbindung mit Lord Rorth Gecretar der Schaftammer. Ale darauf Pitt Minister murde, mar S. wieder eines ber berebteften Mitglieder ber Oppositionspartei. Glangende Reden hielt er namentlich in dem Proceffe gegen Barren Saftings und über Pitt's "Perfamery-bill". Rach Pitt's Tobe (1806) murde er wieder Schasmeister bes Seewesens und nach For' Tobe Dbereinnehmer bes Bergogthums Cornwall. In ber lesten Zeit feines Lebens ergab er fich bem Trunte, jum Theil in Folge hauslicher Leiden und der Berlegenheiten, in welche ihn feine schlechte Birthschaft brachte. Er ftarb 7. Juli 1816; ein gegen ihn erlaffener Berhaftebefehl blieb nur besmegen unvollzogen. Seine dramatischen Arbeiten gab Th. Moore (2 Bde., Lond. 1821; Lpg. 1833) heraus; seine Reden erschienen in fünf Banden (Lond. 1816; 3 Bde., 1842); sein Leben beschrieben Th. Moore (2 Bde., Lond. 1825 und öfter) und Battine (2 Bde., Lond. 1817).

Sheriff (aus bem angelfachf. soire - gerofa) heißt in England, seitem die alte Grafenwürde sich in einen bloffen Titel verwandelt hat, der erste Beamte in einer Grafschaft oder Proving. Jede Grafschaft besist einen Sheriff; nur Middleser hat zwei, von denen der eine für die Stadt London bestimmt ist. Der Geschäftstreis, die Berantwortlichkeit, aber auch das Ansehn des Sheriffs ift sehr groß. Er verwaltet die Polizei in der Graf-

schaft, treibt die königl. Auflagen, Strafgefälle und Considerationsgefälle ein, bringt alle Strafurtheile zur Bollziehung und sitt in bürgerlichen Sachen zu Gericht. Er hat das Recht, seine Amtsgehülfen (Under-sherists) und für die Kreise der Grafschaft Amtleute (Bailiss) zu ernennen, für deren Handlungen er jedoch verantwortlich ist. Unter dem Sheriff stehen auch die Geschworenen. Er schlägt dieselben vor und ruft sie, nachdem er den Proces instruirt, zur richterlichen Entscheidung zusammen. Sonst darf er sich auf den Gang der Gerechtigkeit keinen Einfluß erlauben. Das Amt des Sherists trägt keine Besofdung und ist mit bedeutendem Auswande verknüpst, sodaß Niemand verbunden ist, es in vier Jahren zwei mal zu übernehmen. Der Sherist war ursprünglich der Beamte der alten Gaugemeinde; später sedoch siel seine Ernennung dem Könige anheim. Indes wird die unmittelbare Ernennung eines Sherists durch den König als unrechtmäßig betrachtet; vielmehr schlägt der Großtanzler im Bereine mit den Ministern sährlich die Amtscandidaten vor und der König bestätigt dieselben. Auf die Weigerung, das Sheristamt anzunehmen, steht, mit Ausnahme der

bom Befes bestimmten galle, eine bobe Belbftrafe.

Shetland-Infeln, eine ju Schottland gehörige Infelgruppe, von den holl. und fanding Schiffern auch Hitland genannt, liegen nordnordöstlich von Schottland und den Drkabischen Infein, ungefahr zwifchen 16 und 17° ö. L. und 60 und 61° n. Br. Die ganze Gruppe beftebt aus 86 größern und fleinern Infeln, bie jufammen 41 1/2 D.DR. meffen, von benen aber taum 20 von etwa 30000 Seelen bewohnt sind; die übrigen werden zur Biehzucht benutt. Der Boden bildet eine einförmige Bufte voll nackter Berge, mit Torfmooren, Saidefraut und, Bachholbergebusche ausgenommen, ohne Holz; nur nach ben Kusten zu gibt es anbaufähige Stellen, wo etwas hafer, Gerste und Kartoffeln gewonnen werden. Man hat Rindvieh, dauerhafte Pferbe, barunter Ponies, Schafe mit einer fehr feinen Bolle und Schweine, aber Mles von fleiner Art. Die Ruften haben eine Menge Buchten und einen außerorbentlichen Segen an Fifchen, befonders an Beringen, beren gang hier im Sommer Flotillen engl. und holl. Deringefischer versammelt. Im 3. 1849 beschäftigte ber Beringefang in Lerwid, Unft und 2Ball 931 engl. Fahrzeuge mit einer Mannichaft von 3927 Köpfen und außerdem 1328 Einfalzer, Pader und Rufer. Die Einwohner, von normann. Abkunft, wie benn auch bie Inseln bis 1474 im Befige ber norweg. Konige waren, fprechen jum Theil noch bie altnorb. Sprace, meift aber ein verborbenes Englisch und bekennen fich gur proteft. Rirche. Außer der Fischerei nahren fie fich vom Relpbrennen und namentlich von ber Biehzucht, vom Spinnen und Striden ihrer Bolle, worin sie unübertroffen sind. Der Sommer ift sehr kurz, der herbst naß und nebelicht, felten ein Fruhling; ber lange Binter führt wenig Froft und Schnee mit fich, befto mehr Regen und furchtbare Stürme. Die größte Jusel ist Shetland oder Mainland mit 20936 C. und bem Sauptorte Lerwick, der ungefähr 3000 E. zählt; die nörblichfte, Unft, ist mertwürdig wegen ber großen und bewundernemurdigen Sohlen in den Felfen an der Rufte.

Shielbs ift der Gesammtname von drei benachbarten, an der Mündung des Tyne gelegenen und den wichtigsten Seehafenplas von Newcastle (s. d.) bildenden Städten Englands, nämlich von North-Shields mit dem unmittelbar an der Tynemündung liegenden Tynemonth in der Grafschaft Northumberland und Couth-Shields in der Grafschaft Northumberland und Couth-Shields in der Grafschaft Nurham. Die beiden erstern, an dem nördlichen Flußuser, zählen 29170, South - S. am südlichen User allein 28974; alle drei mithin 58144 E. Der Hafen, gedeckt durch ein starkes Fort, faßt 2000 Schiffe, die unter der 236 F. langen und 100 F. hohen Rettenbrücke hindurchgehen können, hat einen Leuchtthurm, dessen er besonders wegen einer großen Sandbank und mehrer Felsen an seiner Einfahrt bedarf, und ist der Ladeplas für die Steinkohlen von Newcastle. In den Wersten und 13 Dock von South-S. werden jährlich eine Menge Schiffe, sest meist eiserne Segel- und Dampsschiffe gebaut. Außer dem Schiffsbau, der Rheberei und dem Handel beschäftigen auch Salzrassinerien, Glashütten, Seilereien und Seisensseherei viele Hände. North-S. nährt sich von Steinkohlenaussuh. Gerberei und Lederbereitung, Handschuh- und Hutsabrikation. Der

Stadt Tynemouth gehört ein Seebad eigenthümlich an.

Shire (angelfächt. scire, von sciran, b. i. theilen) nennt man in Großbritannien die Diftricte, in welche das Land politisch eingetheilt ift. Das Wort ist gleichbedeutend mit county, b. i. Grafschaft, und wird den Eigennamen, wie Budinghamshire, Orfordshire u. s. w., angehängt. Bei manchen Grafschaften, als Northumberland, Middleser u. s. w., ist es jedoch nicht gebräuchlich. Der Ursprung der Eintheilung selbst fällt noch in die Zeit der angelsächs. Könige. Die Hauptunteradtheilung des Shire ist das Hunderd (hundrod); auch diese Eintheilung ist, wie das Wort selbst, altgerman. Ursprungs. Die Beamten des Shire oder der Proving sind der Lordlieutenant,

weicher die militärische Ordnung handhabt, der Sheriff, der Auffeher des Grafschaftsarchivs oder Custos rotulorum, der Coroner, die Friedensrichter, der Generalsteuereinnehmer, der Unterscheriff und der Gehülfe oder Actuar des Friedensrichters (Clerk of peace). Die richterlichen Tribunale des Shire sind der Affisenhof, der Grafschaftsgerichtshof, welchem der Sheriff präffict, die hundredgerichtshofe und die Erb- und Lehngerichte (Courts-leet).

Shirley (Jomes), engl. Schauspielbichter, geb. 1594 zu London, studirte zu Orford Abeologie, wo ihn ber Erzbifchof von Canterbury wegen eines Muttermals auf einer feiner Bangen nicht ordiniren wollte. Er lief fich hierauf in Cambridge ordiniren, wurde Pfarrer in der Rähe von St.-Albans, trat aber zur kath. Kirche über, wodurch er fich genöthigt fab, Schullehrer zu werden. Spater ging er nach London, wo er ein fruchtbarer Schauspielbichter murbe. Bahrenb der Bürgerkriege griff er zu den Waffen und diente unter dem herzog von Newcastle. Als er nach London gurudfehrte, fand er bie Theater verfchloffen und fah fich baber genothigt, wieber Schullehrer gu werben. Die Reftauration fcheint feine Berhaltniffe auch nicht gebeffert gu haben. Bei dem großen Brande in London verbrannte auch sein Haus in Whitefriars. Wahrfchalulich in Folge bee Schredene ftarb er turge Beit barauf an bemfelben Tage mit feiner Frau. Man befist 39 Stude von ihm, die in einer Gefammtausgabe von Gifford herausgegeben wurben (6 Bbe., Lond. 1829). Sie zeichnen fich weniger durch Gelbständigkeit in der Erfindung, durch Rraft ber Charafterzeichnung und Bis aus, als burch Reinheit ber Sprache wie ber Gebanken, burch Klarheit und burch Ratürlichkeit und burch raschen, lebendigen Gang ber Begebenheiten. Einzelne Stellen von großer Schönheit finden fich oft in feinen Werten; am berühmtesten ist die auf Karl's I. Tod gebeutete in seinem "Ajax and Ulysses". Zu seinen betanntesten Studen gehören: "The lady of pleasure", "The admiral of France", "The grateful servant" und "The doubtful heir". Auch eine Sammlung Gebichte gab er 1646 heraus,

die sich namentlich durch Bartheit der Empfindungen auszeichnen. Shrapnels find Pohlgeschoffe, mit Karabinertugeln gefüllt und mit Sprengladung verseben, welche auf einer bestimmten Entfernung vor bem Feinbe burch ben bis babin brennenben Bunber Feuer fangt und bas Geschof zerreißt, wonach die freigewordenen Bleitugeln nach bem Gefete bes Beharrungevermogens mit ber Gefcminbigfeit vorwarts fliegen, welche bas Gefcos im Augenblice des Berspringens hatte, und noch hinreichende Kraft behalten, um die Truppen außer Gefecht zu fegen. Dan ichieft die Shrapnels in flachem Bogen theils aus Kanonen, meift aber aus haubigen. Ihre Birkung hangt nicht nur von der richtigen Anfertigung bes Gefcoffes ab, fondern vorzüglich von der genau der Entfernung angemeffenen Bunderlange, welche fo beschaffen sein muß, baß bas Geschof etwa 50-80 Schritt bieffeit bes Biele gerspringt. Diese Entfernung nennt man bie Intervalle. Entzundet fich die Sprenglabung zu fruh, fo wird das Biel nur von wenigen schwachen Rugeln getroffen; ift aber die Intervalle ju Mein, fo bleiben bie Rugeln zu nahe zusammen und wirten nur auf eine eingeschränkte Flache. Eine richtige Beurtheilung ber Entfernung bes Biels und eine bemgemäße Auswahl ber Bunber, von benen mehre von verschiebener Lange mitgeführt werben, find unerlaglich. Rachfibem muß auch Labung und Clevation bem 3wede entsprechen, damit bas Gefchof bei richtiger Intervalle etwa feche &. hober, ale bas Biel ift, fpringe. Die Birtung der Shrapnele ift burchaus vom Terrain unabhangig und reicht auf viel größere Entfernungen (bis 1200 Schritt) als ber Kartatschenichus. Das Geschof ist vom engl. Artillerieoberst Shrapnel zuerst angegeben worden, in den Kriegen auf der Pyrenaischen Salbinfel 1807-13 in Anwendung getommen, ohne jedoch besondere Aufmertfamteit zu erregen, jest aber in allen größern Beeren eingeführt. In alten Schriften über Artillerie finden fich ziemlich bestimmte Angaben, aus denen hervorgebt, daß die Idee, Boblgefchoffe mit Bleitugeln zu fullen, fcon in fruben Beiten angeregt gemefen ift.

Shrewsbury, Sauptstadt der engl. Grafschaft Shrop, ein uralter und in der frühern Geschichte oft genannter Ort, auf einer von der Severn gebildeten Halbinsel, hat in dem alten Stadttheile enge Gassen mit meist hölzernen Häusern, in dem neuen dagegen breite, regelmäßige Straßen mit schönen Gebäuden, zu denen namentlich das Rathhaus, die Grafschaftshalle, das Gefängniß, das Raushaus, das Theater, die Armen- und Krankenhäuser gehören. Unter den sieden Kirchen zeichnen sich aus die Peters-, die Marien- und die Julianstirche, die zweite durch über normannische Architektur, die lestece durch ihre gemalten Glassensten. Zwei Brücken überspannen die Severn, die Osibrücke von sieben Bogen und 410 F. Länge und die Welsche Brücke mit fünf Bogen. Eine kolossale ehrene Statue des Lord Hill auf 130 F. hoher Säule von Quadern ist ein besonderer Schmuck der Stadt. Das von Sduard VI. und Elisabeth gegründete Lyceum nehft Kapelle enthält eine Bibliothet und eine werthvolle Sammlung röm.

Antiquitäten, die in der Umgegend gefunden worden sind. Die 19681 E. treiben Garnspinnerei, Seidenbandweberei und auf der Severn und dem Sprewsburnkanal sehr beträchtlichen Handel, namentlich auch mit Wales. Nahe bei der Stadt liegen großartige Eisenwerke, etwas weiter die herrlichen Ruinen der 1010 erbauten Abtei Haghmond und auf der Stelle, wo Heinrich IV. über Heinrich Percy (Heißsporn) in blutiger Feldschlacht 21. Juli 1403 siegte, die Trümmer der Battlesielbkirche mit einem Hügel, welcher die Asche der Erschlagenen deckt.

Shrop ober Galop, eine ber westlichen Grafichaften Englands, hat ein Areal von 63 1/2 D.M., wovon 58 1/4 landwirthschaftlich benust sind, und zählt 245000 E. Die Graffchaft wird von der Severn, welche von Bales fommt und hier den Byrnwy und Tern aufnimmt, in zwei ziemlich gleiche Theile getheilt. Der norboftliche ift eine weite Chene mit gutem Aderboden; ber fubmeftliche Theil, gebirgig und rauh, wird vorzugemeife gur Biehaucht, befondere gur Schafzucht, sowie gur Baldwirthschaft benutt. Reben bem Aderbau bilbet aber ber Bergbau ben haupterwerbezweig. Im öftlichen Theile liegen eintragliche Rohlen-, Gifen- und Bleigruben, Ralt- und Sandfteinbruche. Die meiften Gifenfcmelgöfen ber Graffchaft fleben zwischen Bellington und Billen im Colebroofthale, bas fiche gleich durch romantische Schonheit auszeichnet. Außer den gablreichen Gifenwerten unterhalt man mancherlei Fabriten und Manufacturen, namentlich in Metall und in irdenen Baaren, sowie in Wolle, Baumwolle, Seide, Leinwand u. s. w. Der Handel wird durch die schiffbare Severn und mehre Kanale gefördert. Die hauptstadt ist Shrewsburn (f. d.), nächst ihr der volltreichfte Drt Benlod mit 20588 E. und mit großen Ralt- und Pfeifenthongruben. Brofelen, mit 5000 E., an der Severn und im Mittelpunkte der Eifen- und Rohlengruben, welche bie gewaltigen Schmicdemerkftatten von Colebrookbale und Retlen fpeifen, hat fich burch feine Thonwaaren einen Ruf erworben. Sheffnal oder Shiffnal mit 4000 E. hat Cisenwerte, Glashutten und ift hiftorifch befannt durch die dortige Ronigseiche, auf welcher Rarl II. fich gludlich por feinen Berfolgern verbarg und bie jest mit einer Mauer umgeben ift. Bribgenorth bat 7610 C., die eine fehr bedeutende Induftrie unterhalten, Schiffe bauen und farten Malghandel treiben. Lublow am Tern, mit 4691 E. und ftartem Kornhandel, hat noch die Ruinen einer großen festen Felsenburg, einst öftere Resibeng ber engl. Könige und mehrmale Beuge ber wichtigften Borfalle im Kriege ber beiben Rofen. Ellesmere mit 6176 und Deweftry mit 4817 E., beide an dem durch seine Aquaducte berühmten Ellebmerekanal, der die Severn mit dem Grand-Arunt und Merfey verbindet, find lebhafte Sanbels- und Fabriforte.

Shukowskij (Bassili Andresewitsch), einer der berühmtesten russ. Dichter, wurde 1783 aus einer abeligen Familie in Tula geboren, wo er feine erfte Schulbilbung genoft. Er begab fich bann nach Mostau, um feine Studien auf der bortigen Universität zu vollenden, und erregte fcon 1802 burch eine treffliche Überfegung von Grap's "Lanblichem Rirchhof" bie Aufmertfamteit bes Publicums. S. widmete fich jest gang ber Literatur und ward 1808 Redacteur bes von Karamfin gegründeten Journals "Wjestnik Ewropy". Für biefes Blatt lieferte er nicht nur gahlreiche Uberfepungen aus bem Deutschen, Frangofischen und Englischen, sonbern auch Driginalauffage, Erzählungen und Gebichte, die zu ben beften gehören, die bie ruff. Sprache aufauweisen hat. Als 1812 ber Krieg gegen napoleon ausbrach, nahm er an bem Feldzuge eifrig Theil und focht unter bem mostauer Lanbsturm in verschiebenen Schlachten. Der Begeisterung, von welcher S. damals befeelt war, verdankt Rufland eine Reihe herrlicher Ariegsgefange. Sie führen den Titel "Der Sanger im Lager der ruff. Krieger", und tein anderes Bett von ihm hat fo viele Auflagen erlebt ale biefes. Rach bem Frieden lebte er eine Beit lang in Dorpat, wurde aber 1817 mit einem lebenslänglichen Gehalt von 4000 Rubeln nach Petersburg berufen, um ber jesigen Kaiferin ruff. Literatur porzutragen. 3m 3. 1820 ward er Mitglied der ruff. Atademie, 1824 hofrath und Erzieher bes Groffürsten-Thronfolgere Alexander. Nach ber Berheirathung bes Lestern 1841, bei welcher Gelegenheit S. ben Rang eines Geh. Raths erhielt, zog er fich vom hofe zurud und verbrachte die lesten Jahre seines Lebens meift in Deutschland. Er hatte sich noch in vorgerücktem Alter mit ber Tochter bes Livlanders Reutern vermählt und ftarb nach langerer Krankheit 24. April 1852 zu Baben-Baben. Der Kaifer Ritolaus befahl, ihm ein Monument zu errichten. S. zeigt fich fowol in feinen Uberfesungen wie in seinen eigenen Berten ale einen Dichter, ber bie volltommenfte Berrichaft über bie Sprache übt und beffen Gelft eines freien und kühnen Schwungs fähig ist. Überall ift sein Ausbrud fraftig, feurig und ebel, bei aller Runft nie gesucht, vielmehr ftets mahr und naturlich. Bielleicht ist es gerade sein Studium fremder Meisterwerte, was seinen eigenen Schriften ein so eigenthümlich meisterhaftes Gepräge und ben Reiz der herrlichsten Mannichfaltigkeit verleibe. Giam 91

belten hat eine Sprache eine so gelungene poetische Rachahnung aufzuweisen, wie es seine Liudmila" ist, durch die er den Russen Bürger's "Lenore" mit aller Schönheit des Originals viedergab. Ebenso meisterhaft sind seine übertragungen von Schiller's "Jungfrau von Ordans", Byron's "Gefangenem von Chillon" und mehren Goethe'sche und Uhland'schen Ballaten. Trop seiner überwiegenden Tendenz zur Romantit blied ihm doch das Versiändnis der lassischen Poesse keinerwiegenden Tendenz zur Romantit blied ihm doch das Versiändnis der lassischen Poesse keineswegs verschlossen, wie seine (unvollendet hinterlassen) Versian der "Aneide" und noch mehr die der "Odyssee" beweist, dei der ihn der bekannte deutsche Hellenist Brashoff unterstützte und welche einen rein Homerischen Geist athmet. Von seinen Originalzedichten verdienen noch "Swellana" und das russ. Nationallied "Boslic, Zarja chrani" Erwähnung. Die leste Gesammtausgabe von S.'s Schriften erschien 1849—50 zu Petersburg und Karlsruhe in zehn Bänden.

Siam ober That, ein Konigreich in hinterindien, grenzt gegen R. an die chinef. Proving fun-Ran, gegen 2B. an bas Birmanenreich und die brit. Befigungen jenfeit des Ganges (Maraban u. f. w.), gegen S. auf der halbinfel Malatta an die souveranen Malayenstaaten und jegen D. an bas Konigreich Anam. Die Große bes Areals wird bei der Unficherheit ber Begrenzung im Innern febr verschieben angegeben und beträgt nach Berghaus 13350, nach ber teueften Kartenberechnung von Engelhardt 14535 Q.W., wovon nach Lesterm 7110 auf das igentliche Siam entfallen. Das Reich besteht aus ben unmittelbaren Lanbichaften G. und Rambodica, foweit diefes ehemalige Ronigreich fiamefischer Berrichaft unterworfen ift, und us ben mittelbaren Lanbern ber tributpflichtigen Malagenfurften und ber Laos. Die Ratur res Lanbes tommt gang mit ber von hinterindien im Allgemeinen überein. Der Boben trägt m Norden, wo er mit dem chines. Hochlande jufammenhängt, ben Charafter des Bochgebirge; ion da finkt er nach Guben immer mehr herab, bis er jum Tieflande wird. Zwei Bergketten, ie von jenem dinef. Dochlande auslaufen, burchichneiben in ber Richtung von Rorben nach Guen das Land und theilen es in lange von Norden nach Suben fich ziehende Flugthaler mit mehen Nebenthälern. Der Menam, ber hauptstrom, entspringt an ber chines. Grenze und durchließt das Land, welches er im Sommer periodisch überschwemnit, von Norden nach Süden, wo r fich in den Bufen von Giam ergießt. Der Thalagn ober Salmen trennt S. vom Birmanen. eiche. Bemertenswerth find unter ben Erzeugniffen Buder, Pfeffer, Bimmt, Carbamomen, Bummigutti, Benzoë- und andere Parze, edle und andere nusbare Hölzer, Arekanüsse, Zabad, Baumwolle, Reis, efbare Bogelnefter, Nashörner, Buffel, Rinder und vorzüglich Glefanten, ie in S. eine große Rolle spielen, und fast alle edeln und unedeln Metalle und Steine. Die Bevohner, hochftens gegen 5 Mill., bestehen aus mehren Boltern verichiebenen Stanims. Das jerrschende Bolt sind die Siamesen, die sich felbst Thai, d. h. Freie, nennen. Sie gehören der nongol. Bölkerfamilie an und bilden mit den den Rorden des Landes bewohnenden Laos (f. b.) ine nur burch bialetifche Berfchiedenheiten gefonberte Ration. Die Giamefen find Bubbhiten, weehalb auch das Pali gelehrte Sprache bei ihnen ift. Die gahlreiche Priefterschaft, vie Talapoinen, zeichnet fich in ihrer Art burch Gelehrfamkeit aus und hat eine nicht unbedeutende Literatur geschaffen. Die Daffe bes Bolfes ift verwahrloft. Nachft den Sianefen gablen die eingewanderten Chinefen, ungefahr eine Million, welche ale handele- und Bewerbeleute in den Stromgegenden und größern Sandeleftabten leben; ferner die nichammeian. Malayen, welche, gegen 300000 Seelen, in ben Ruftengegenben niehre kleine Bafallenftaaen bilden; die wilden Regritoftamme ber Bilas und Samangs, welche in den Schlupfwinkeln er fuboflichen Ruftengebirge haufen. Außerbent find noch die wenig bekannten Tichong im **üböstlichen und die wilden Stämme der Ra** im nordöstlichen Theile anzuführen, die beibe von ber herrichenden Ration in Sitte und Sprache fich imterscheiben; endlich einige Laufende ber Rachkommen portug. Colonisten, welche die Sprache und Religion ihrer Bater bewahrt haben. Die früher große Bahl ber tath. Chriften unter ben Eingeborenen beträgt jest etwa noch 3000, benen ein apostolischer Bicar vorsteht. hindostanische und chines. Civilisation haben nur auf den wrnehmern Theil der Bevolkerung einigen Ginflug außern konnen. Das Regierungespftem in 5. ift bas bes unumichränkteften Despotismus. Rong-Luang, b. i. allmächtiger Alleinherr, lautet ber Titel bes Ronigs, ber als bochftes Wefen betrachtet wirb. Die Ginfünfte werben auf 12—25 Mill. Thir., die Landmacht auf 60000 Mann, die Seemacht auf 13 Schiffe angege-In. Allein das Beer ift nur in Rriegsfällen beifammen, meift fchlecht bewaffnet; die fruher jahlreichen Festungen find in Berfall. Die Sauptstadt des Landes und die Residenz des Konigs if Bangtot ober Bantot (f. b.); Ajuthia ober Stam, die frühere Sauptstadt, weiter oberhalb um Menam gelegen, ift jest ganglich im Berfall.

92 Sibbern

Die Gefchichte von S. ift bie eines graulichen Despotismus und barum ohne wirfliche Entwickelung. Die hauptmomente find die Einführung des Buddhismus und einer hohern Bilbung aus Indien; die Ankunft ber Portugiesen 1547 und mit ihnen ber Beginn ber Einfubrung des Chriftenthums; die Unterwerfung G.s unter die herrichaft von Pegu 1568; die Befreiung S.s vom peguanischen Joche durch Pramerit 1590; bie Ausrottung ber Dynastie bes Lestern burch Chau-Pafatong und bes Lestern Thronbesteigung 1629; die Ankunft ber Dollander um diefelbe Beit und ber burch fie bewirfte Sturg ber Portugiefen; die Antunft frang. Miffionare und ber burch einen Griechen, Konftantin Falcon, welcher ehrgeizige Plane baburch au erreichen hoffte, ploplich ins Bunberbare geftiegene Ginfluß ber Frangofen, ber gu mehren gegenseitigen Gefandtichaften und Ginraumung ber beiben Festungen Mergui und Bangtot an bie Frangofen führte, von 1663-89; ber burch ben Manbarin Dhra-Veticharatica bewirfte Aufftand, welcher Falcon und ben frang. Ginfluß 1689 fturgte und der Ausbreitung bes Chriftenthums ein Enbe machte, bafur aber ben Ginflug ber mit ben Frangofen rivalifirenben Dollander erhob, beren Sandel hier nun jur größten Blute fam; die Ausrottung des Konigshaufes und die einander folgenden Eroberungen des Reichs burch die Avaner und die Birmanen ungbie Mitte des 18. Jahrh.; endlich die Bertreibung der Birmanen durch Pitat 1769, welcher ben Staat von S. wiederherstellte, 1782 aber von Schafri, einem feiner Feldherren, ermordet wurde, ber nun eine neue Dynastie begrünbete. Schaftri's Nachfolger führten haufige Ariege mit ben Birmanen. Einer seiner Urenkel, Chrom-Chiat ober Kroma-Mom-Afchit, der 1824 burch Usurpation auf den Ahron gelangte, eroberte 1829 Laos und ließ beffen Königsfamilie hinrichten. 3m 3. 1831 erhielt er burch die Eroberung von Queba die Briten gu Grengnachbarn. Ein Despot gegen seine Unterthanen, war er auch ein Feind der Fremden. Als er Anfang 1851 erkrankte, rieth ihm sein Minister, keinen seiner zwölf Sohne, die fammtlich illegitim waren, zum Rachfolger zu bestimmen, sondern die Krone auf ben Spröfling ber verdrangten Dynaftie zu vererben. Ale ber alte König 3. April 1851 ftarb, ließ auch ber Minister, unterftust burch ein ftartes heer, Rhan-Fa-Mongtut als Konig ausrufen, ohne daß die Großen des Reichs dagegen fich erhoben. Der neue Konig war ben Englandern und Nordamerikanern fehr freundlich gefinnt, flarb aber bereite 1852. Es folgte ihm fein Bruder, ber das gute Einvernehmen mit ben Fremden fortsette und 1852 einen Bandelevertrag mit benselben abschloß.

Sibbern (Brederit Christian), königl. dän. Etatbrath, Professor der Philosophie zu Kopenhagen, geb. daselbst 18. Juli 1785, genoß eine sehr religiöse Erziehung, die später nicht ohne Einfluß auf feine ganze Wirkfamkeit geblieben ift. Rachbem er an ber Universität zu Ropenhagen seit 1802 die Rechte und zugleich die Philosophie flubirt, bilbete er fich auf einer Reise durch Deutschland, in lebendigem Umgange besonders mit Steffens, für den philosophischen Lehrstuhl in Ropenhagen aus, zu dem er 1813 berufen wurde. Was fein philosophisches Spftem betrifft, fo unterscheibet er von vornherein zwischen einer blos explicativen und einer eigentlich speculativen und zugleich conftitutiven Philosophie. Jene foll über bas Gegebene, fei et nun von innen (a priori) ober von aufen gegeben, orientiren, sodaf man baffelbe, in feinem ganzen Busammenhange erfast, zum Gegenstande einer allumfassenben Discussion maden konne, damit die Grundlage der speculativen Philosophie sich ausscheibe und constituire. Diefe Grundlage kommt zu Stande, indem die speculative Grundidee, welche durch sene ganze Debatte hindurch als das Centrale, als das Eine in Allem fich bewegt hat, die Grundzüge einer allumfaffenden Beltanschauung so conftituirt, daß jest nach ber Regel Totum est parte sus prius verfahren werden kann. Durch biefe Andeutungen ift jugleich ber kritische Standpunkt S.'s gegen die Begel'sche Philosophie bestimmt: er gehört im Befentlichen zu Denen, welche behaupten, man muffe über Begel hinaus, wenn nicht Bieles von Dem, was bei Begel von großem Berthe ift, feine Brucht und Birtung auf bie Philosophie im Gangen verlieren foll. Als phi lofophifder Schriftsteller trat er querft mit einer im Sange ber Entwidelung originellen, an tlefern Bemerkungen reichen Bearbeitung ber "Pfychologie" auf (2 Bde., 1819—28), beren zweiter Theil auch unter bem Titel "Pspchologische Pathologie" besonders erschien. Spater veröffentlichte er eine neue Ausarbeitung unter bem Titel "Pfpchologie, eingeleitet burch Biolegie" (1849). Eine besondere fleine Schrift "über die Liebe" gab er 1819 heraus (2. Auf., 1853). In ben Schriften "Uber Ertenntnif und Forschen" (1822), sowie "über Begriff, Ratur und Befen der Philosophie" (1843) bearbeitete er die philosophische Ginleitungswiffenschaft und die Methode des atademischen Studiums. Die "hinterlassenen Briefe des Sabrielis" (1826) enthalten die Darstellung eines sugenblichen, in unerwiderter Liebe befangenen Gemuthe, bas burch Religiosität sich zu ermannen firebt. Ferner find zu erwähnen seine BearbelSibirien 93

tung der "Logit als Dentlehre vom Standpunfte des intelligenten Bahrnehmens in analytifc. genetifcher Darftellung" (2. Muft., 1835); die Schrift "Uber Poefie und Runft, ober Bortrage über allgemeine Afthetit und Poetif" (Th. 1, 1834; Th. 2, 1853); die scharffinnigen Untersuchungen "De pracezistentia, genesi et immortalitate animae humanae" (1823), sovie mehre Abhanblungen in seinem "Philosophischen Archiv und Repertorium" (4 Defte, 1828-30). In diefem Archiv und in der Abhandlung "über das Berhaltmif des driftlichen Glaubens jum philosophischen Ertennen" (in der von Schleiermacher u. f. w. herausgegebenen "Theologifchen Beitschrift", Beft 3) legte er feine Ideen über die speculative Behandlung des Chriftenthums nieder. Die Bewegungen, welche die Begel'iche Philosophie an der Universität zu Kopenhagen hervorrief, veranlaften S. du einer Schrift "Über Degel's Philosophie" (1838), worin er unter Anderm bemerklich machte, wie bei Begel bas vielfach Collaterale im Leben überfeben fei. Bu feinen neuern Schriften gehören die "Speculative Rosmologie nebst Grundlage einer speculativen Theologie" (1846); "Über das Berhaltnif zwischen Körper und Seele u. f. w." (1849); endlich "Aus den Briefen des Gabrielis nach und aus der heimat", eine Schrift, bie, fowie feine Borlefungen vor gemischten Buborertreifen, wegen ihrer Lebensanschauumgen vielen Beifall fand. Auch an der politischen Debatte in seinem Baterlande nahm 5. feit Errichtung der Provinzialstände 1831 bis in die neueste Zeit vielfachen und lebhaften Antheil und forieb in diefer Richtung unter Anderm "Über Steuerbewilligungerecht und Conflitution" (1840) und "Ditaiospne, ober Beitrage zur Politif und politischen Jurisprudenz" (1843). In der Politit tann man ihn einen Bertheibiger der unbeschränkten Monarchie mit republitanischen Inftitutionen nennen. In jungfter Beit griff er in bie dan. Erbfolgeangelegenheit, in Opposition mit dem Ministerium, durch mehre Flugschriften ein und machte einen Bordlag, ben fpater ber Reichstag aufnahm, ohne bamit burchzubringen, weil er aufgelöft wurde

Sibirien, ein ohne die Kirgisensteppe 225580 Q.M. großes, dem Kaiser von Rufland gehöriges Land, welches, im S. vom Altai und ben damit zusammenhängenden Bergketten, im B. vom Ural umgärtet, seine Hauptabbachung nordwärts noch bem Eismeere und nordöftlich nach bem Ramtichattischen und Dchotstischen Meerbufen bat, bildet Ruflands und Europas Borwall gegen bie Mandschurei, Mongolei und Latarei. Bie im europ. Rusland, so wechseln auch bier die verschiedenartigsten Klimate. Bahrend im Rorden ungeheuere Rämme dieses Landes in stetem Eise starren und ein nie oder nur spärlich aufthauender Schnee, sowie eine endlose Morastistäche ober Tundra die Gegenden von 62—78° n. Br. deck, ist der sübliche Theil ber Provinz Omst, die Anlande des Baltaschsees, wo die reizenden Bergterraffen bes Ala-tau fich erheben und ber Bulkan Aral-tube seine Lavaströme speit, unter 45° n. Br. mit Balbern von fibir. Gebern und mit dem üppigsten Laubholze geschmückt. Im höhern Rozben wird das Meinfte vierfüßige Thier, die jeniseische Spismaus, gefunden und mitten unter verfcutteten Balbern von Giden und anbern Baumen bas größte, bas foffile Mammuth. Die westlichen und füblichen Gebirge liefern reichlich Gold, besonders in den Goldsanblagern am Altai, welche in neuester Beit diesenigen des Ural noch übertroffen haben; ferner Platina, Suber, Aupfer, Eifen und feltene ober toftbare Steinarten. Das fübliche S. ift fehr fruchtbar, und man erntet bis zu 60°. Omet, Tomet und Tobolet find als Korntammern Ruflands und befonders ber nörblichen Gouvernements zu betrachten. Unter ben Riefenströmen bes Landes zeichnen fich besonders aus der Db (f. d.) ober Dby, der Jenisei (f. d.) und die Lena (f. d.). Seber diefer Riefenströme hat Rebenfluffe, die felbst wiederum hunderte von Meilen lang find. Daneben gibt es Kuftenftröme, wie Tag, Rhatanga, Anabara, Dlenet, Jana, Inbijirta, Rolyma, Anabyr, die reiche Bafferfülle befigen. Bon dem gewaltigen Amur, der ins Ochotskifche Meer mundet, gehört nur ein kleiner Theil zu S. Unter den zahlreichen Seen zeichnen sich aus ber Baltafch und Saifan, an den Grenzen Ruflands und Chinas, und befonders der gewaltige Baikalfee (f. b.), welcher lestere ganz in S. liegt. Diese Seen find wie die Fluffe reich an Fifcen. Auch gibt es viele Salzseen in den Steppen. Die Gebirge liefern außer den Erzen schones Holz, im Norben Tannen- und Lärchen-, im Süben Cebern - und Laubholz; ferner Wilb und kofibares Pelzwerk, indem fich in den Urwalbern G.s viele in Europa nicht gewöhnliche Miere, a. B. Jobel, Bermeline, fcmarge Fuchfe u. f. w., finden. Die Belle der Bobel und Buchfe werben jum Theil von ben zinsbaren Rationen als Tribut an die Regierung abgeliefert. Die allernörblichften Gegenden find völlig tahl und baumlos ober tragen nur verfrüppelte Strauher. hier herricht in ben Bintern Kalte, die nicht felten auf 40-42° R. fleigt; boch ift ber Sommer bagegen auch ungewöhnlich warm und babei bie Luft ftete rein und gefund. Fifchfang und Jago bilben hier ben einzigen Erwerbszweig. Erft von 60° fübwarts tritt Acerbau und

94 Sibirien

Biehzucht neben einiger Fabrikbeschäftigung, z. B. Leberbereitung, ein. Unter S.6 Gold - und Silberbergwerken ist das nertschinskische oder argunische Silberbergwerk das berühmteste. Hier wurden in den 3. 1850 — 52 durchschnittlich 71 Pud Gold gewonnen.

Die erften nahern Rachrichten über einige Theile biefes toloffalen Landes erhielten bie Ruffen burch ben Raufmann Anita Stroganow, und ben Grund gur Eroberung legte ein unrubiger Rosadenhäuptling, Jermat Timofejew. Da dieser zu fcmach war, sich zu behaupten, so schiedte er 1581 Abgeordnete nach Mostau, um dem Baren Iwan Baffiljewitsch bem Schrecklichen feine Eroberung anzubieten, und fo tam nach unbedeutenben Rriegen mit bem bortigen Satarthan gegen Ende des 16. Jahrh. S. unter die herrschaft Ruflands, deffen Regenten ben Titel Bar von S. annahmen. Dem Scharfblide Peter's I. entging die Bichtigfeit biefer Proving nicht, und es murben unter feiner Regierung verschiedene Fabriten und Buttenwerte angelegt. Durch häufige Nieberlaffungen geborener Ruffen und durch Bermiefene flieg die Bevolferung, bie gegenwärtig nahe an 3 Mill. beträgt. Unter ben Gingeborenen bes Lanbes, bie nur einen verhaltnismäßig geringen Theil der Bevolkerung ausmachen, gibt es fehr verfchiedene Bolkerfchaften, 3. B. Samojeben, Ditjaten, Korjaten, Wogulen, Jatuten, Tichuttichen, Buraten, Tungufen u. f. w. Die Tataren, ber hauptstamm, find theils Mohammebaner; bie Mongolen geboren meift noch bem Beibenthume an. Man gahlte 1842 in gang G. unter ben Einwohnern, die fich nicht zur orthodoren griech. ruff. Rirche, als ber Landestirche, be-Kannten, 4942 Ratholifen, 3624 Protestanten und Reformirte, 5330 Juben, 64359 Mohammedaner und 35559 Beiben. Griech. Erzbiethumer find brei: Tobolet und Sibirien, Irtutet und Ramtichatta. Im Gegenfas jum übrigen Ruffland überwiegt bie mannliche Bevolkerung die weibliche bei weitem, angeblich um 20 Proc. Bei den Ruffen erklärt fich dies aus den jährlich hinzukommenden 10000 Berwiesenen, von denen nicht über 2000 Beiber. Bei den Romadenstämmen ift diefes Berhaltnif das Zeichen ihres Untergangs. Die Berbannten, etwa 135000 an der Bahl, unterliegen gewöhnlich keinem Zwange, als daß fie unter Aufficht ftehen; fie werden nicht felten reich. Auch die Überfiebelung aus bem europ. Rufland nach S. hat iu den lesten Jahren in größerm Maßstabe flattgefunden als früher. Im S. 1852 kamen nach Westsibirien 24486 Personen beiberlei Geschlechts; 1853 wurden von ben Rrondomanen 13981 Manner und 13851 Beiber nach Beftfibirien entlaffen, und aus ben verschiedenen Gouvernements, namentlich aus Witebet, gingen mehre Taufend Familien babin ab. Den Coloniften wird in folden Fallen nebft andern Bergunftigungen gand jugewiefen, das fie als freie Bauern bearbriten burfen. Gang S. ift gegenwartig in zwei Generalgouvernemente, Weftfibirien (56170 DM.) und Oftsibirien (169410 DM.), getheilt. Bu bem erftern gehören die Gouvernements Tobolet und Tomist und bie 1838 aufgehobene Proving Dmet, beren Bezirte den beiben vorgenannten Gouvernemente zugetheilt worden find. Bu Oftfibirien gehören die Gouvernemente Jenifeist und Irtutet und bie Proving Jatutet nebft ben beiben Seeverwaltungen Dchotet und Kamtschatta, bas Land ber Tschuttschen, Reusibirien (f. b.), die aleutischen und andere Infeln. Tobolet (f. b.), die Hauptstadt von Westsibirien, mar ehebem bie Sauptstadt von gang G. Die wichtigsten unter ben übrigen 19 Stabten Beftfibiriens find Dmet, Tjumen, Berefow im Gouvernement Tobolet; Tomet, Barnaul, Semipalatinet, Uft-Kamenojoret und Kolywan im Gouvernement Tomet. Die meisten dieser Stäbte haben Bergbau und Pelzbetrieb, fowie Rleinhandel mit den Tataren - und Mongolenhorden. Die Bauptftadt von Oftsibirien, welches im Gangen 25 Stabte gablt, ift Irtutet (f. b.), ber Sie ber ruff. amerit. Sanbelegefellichaft und Sauptftapelplas bes dinef. und ruff. Banbele. Andere ausgezeichnete Städte diefes Gouvernements find Nertschindt, Werchneudindt, Nifchneudindt und Eroizfogamet. Die wichtigfte aller fibir. Sandeloftabte ift indeffen bas tleine, unfcheinbere Riachta (f. b.). Im Gouvernement Jeniseist find die Stabte Rrasnojaret und Jenifeist wichtig. Jakutet, ber Sauptort ber gleichnamigen Proving, ift ale Stapelplas bee Pelghanbels von Dchotet und Kanitichatta, und Dchotet, die hauptstadt ber Seeverwaltung gleiches Ramens, als Mittelpunkt bes handels zwischen S. und dem ruff. Amerika von hoher Bedeutung. Die Sauptstadt der kamtschatkischen Seeverwaltung ist Petropawlowet. Die Kunde S.s haben gefördert: der Contreadmiral F. von Wrangell (f. d.); Erman in seiner "Reise durch den nordafiat. Continent und die beiden Dreane" (Berl. 1831); die Reisen des ruff. Aftronomen Fuf, bes ruff. Gelehrten Zeodorow und bes berliner Naturforschers Leffing (1832 fg.); ferner Lebebur durch feine "Reife burch bas Altaigebirge" (2Bde., Berl. 1829-30) und "Klora Altaica" (4 Bbe., Berl. 1830—33). Reiche Ergebniffe für die Wiffenschaft lieferte die Reise, welche Aler. von humboldt in Begleitung von Chrenberg und G. Rofe nach dem Ural, Altai und dem

**9**5

Kaspischen Meere 1829 unternahm. Geitdem wurden Forschungsreisen nach S. von Seiten der Ruffen felbst baufig. 3m 3. 1830-31 begleitete Aler. von Bunge aus Dorpat im Auftrage ber taiferl. Atademie ber Biffenfchaften ju Petersburg die neue geiftliche Diffion nach China in der Eigenschaft eines Raturforschers, wobei fich ihm Gelegenheit bot, die Flora Subfibiriens und der Bufte Chobi zu erforschen. 3m 3. 1832 unternahm derfelbe eine Reise nach bem Altai, um bie flora bes öftlichen Theils biefes Gebirgs einer neuen Untersuchung zu unterwerfen. Turtichaninow bereifte gleichzeitig die Umgebungen bes Baitalfees, Daurien und bie Steppen ber Mongolei, Friedr. von Gebler 1833-35 ben Altai und von Belmerffen ebenfalls 1834 den Altai und den Alpensee Altyn-Ror oder den Telegfischen See. Im 3. 1838 bereifte Politow ben Saifanfee, ben obern Irtofch und bas Tarbagataigebirge und gab ein Supplement zur "Flora Allaica" heraus (Petersb. 1841); 1840 durchforschte Schrent ebenfalls zu botanifchen Zweden ben Baltafch und beffen Umgegend; besgleichen 1839 — 43 bie unermeflichen Raume G.6 mit unermublichem Fleife und regem Forichergeift Georg Rarelin. Seitbem machten fich befondere Middendorf und in ethnographischer Beziehung Caftren um die Runde Rorbafiens verbient. Bon vielem Intereffe find auch: Cottrell, "S., nach feiner naturlichen Beschaffenheit u. f. m., ale Strafcolonie gefchildert" (aus dem Englischen von Linbau, 2 Bbe., Dreeb. und Lpz. 1846); von Middendorf, "Reise in den außersten Norden und Often G.6" (2 Bbe., Petereb. und Lpz. 1844—51); Syzania, "Revelations of S. By a banished Lady" (2 Bbe., 2onb. 1852).

Sibour (Dominique Auguste), Erzbischof von Paris, wurde zu St.-Paul-Trois-Châteaup 4. April 1792 in einer wohlhabenden Raufmannefamilie geboren. Nachdem er in ben Seminaren von Biviers und St. Charles ju Avignon Theologie ftudirt, tam er nach Paris und wurde Lehrer am fleinen Seminar St.-Ricolas bu Charbonnet. 3m 3. 1817 ernannte ihn ber Erzbischof de Quelen zum Obervicar an der Pfarrei der auswärtigen Missionsanstalten. Doch ber junge Priefter erfrantte und wandte fich nach zwei Jahren nach Pont-St.-Esprit, wo er von dem Bifchof in Rismes eine Domherrnpfrunde erhielt. Er verwandte feine Rufe auf das Studium des Kirchenrechts und auf die Übersehung der "Summa theologiae" des Thomas von Aquino. Im 3. 1829 suchte man einen Ranzelrebner, ber am Grundonnerstag bei hofe prebigen follte, und S. wurde von dem Unterpraceptor bes herzoge von Borbeaup bafur bezeichnet. Die Revolution von 1830 verhinderte indeffen die Biederholung diefer Predigten, und G. lebte ruhig feinen Studien, bis er 1838 jum Generalbicar in Rismes ernannt murbe. Das nachfte Jahr erfolgte darauf feine Erhebung zum Bifchof von Digne. Die wenige Zeit, welche ihm feine anhaltenden Amtegefchafte und Bermaltungeforgen übrig ließen, benutte er vorzüglich gur Berausgabe der "Institutions diocésains", worin er die Mangel bes organischen Decrets von 1802 fehr grundlich erörterte. Als der Erzbifchof Affre in den Junitagen von 1848 auf einer Barritade des Faubourg St.-Antoine ju Paris von einer Infurgententugel gefallen, ward S. als ein angeblich republikanisch Gesinnter vom Chef der Executivgewalt dem Papste für das Erzbisthum von Paris vorgeschlagen, von dem er nun 30. Oct. 1848 Besis nahm. Im Marz beffelben Sahres hatte er eine Candibatur im Depart. Dberalpen für die Constituirende Nationalversammlung angenommen, war aber aus Abscheu vor den Cabalen und Intriguen tury por den Bahlen wieder jurudgetreten. Die Stellung G.'s als Erzbischof ift insofern schwierig, als er unablässig anzukämpsen hat gegen die offenen oder geheimen Umtriebe der sehr einflufreichen ultratath. Partei, welche die republitanifche hertunft feiner Burbe verabicheut und ihn auch bei ber rom. Curie bald ale Janfeniften, balb ale Socialiften u. f. w. verbachtigt hat. — Sein Better, der Abbe C., Domherr zu Aip und Professor der Theologie an ber bortigen Facultat, vertrat in der Conftituirenden Nationalversammlung des Depart. Arbeche.

Sibule hieß im Alterthum eine Seherin ober Wahrsagerin, die durch höhere Eingebung den Willen und Beschluß der Götter hinsichtlich der Zukunft offenbarte. Die größte Berühmtheit erlangte unter den zehn verschiedenen Seherinnen, die vorzugsweise biesen Ramen führen, die Cumanische Sibyle (von der Stadt Cuma in Campanien), von der auch die Sammlung von Weissaungen in griech. Bersen herrühren soll, die man vorzugsweise die Sibylinischen Bücher nennt. Der Sage nach bot diese Sammlung einst eine unbekannte Alte dem röm. Könige Lucius Tarquinius Superbus in neun Rollen oder Büchern zum Verkauf an, warf aber, als dieser wegen der hohen Foderung den Ankauf verweigerte, drei Bücher und dann abermals brei ins Feuer, worauf endlich der von den Sehern gewarnte König für die drei noch übrigen den anfangs verlangten Preis bezahlte. Diese legte nun Tarquinius als ein geheimes Drakel sir wichtige Staatsvorfälle in einem unterirdischen Gemache des Tempels des Capitolinischen

Zupiter nieder und übertrug die Aufsicht barüber zwei besondern Mannern, den duumvid sacrorum, beren gabl nachher auf 10 und von Gulla auf 15 vermehrt wurde. 3m 3. 84 b. Chr. gingen mit dem Brande des Capitols auch die Sibyllinischen Bücher zu Grunde; aber nach dem Wiederausbau desselben ließ der Genat aus allen griech. und ital. Städten, namentlich aus Erothra, die Uberrefte der fibollinischen Berse sammeln und in den Jupitertempel wieber niederlegen. Auch fpater wurde die Sammlung wie die Musterung dieser Beiffagungen fortgefest, bis fie unter Nero 68 n. Chr. abermals ein Raub der Flammen wurden. Es begannen nun wieder neue Sammlungen, und noch im 6. Jahrh. bei der Belagerung Roms durch die Gothen wollte man aus einigen fibyllinischen Bersen ben Ausgang prophezeien. Unstreitig unterlagen biefe fibyllinifchen Drafel, beren Auslegung wegen ihrer großen Unbeftimmtheit ftets eine willfürliche blieb, ber Berfalfdung, befonbere feit bem 2. Jahrh. n. Chr., ale in ber driftlichen Gemeinbe begeifterte Manner auftraten, die in bichterischen Drakeln fprachen und ebenfalls Sibylliften genannt wurden. Die Aussprüche berfelben bezeichnete man in gleicher Beise mit dem Ramen der Sibyllinischen Bucher. Eine noch vorhandene Sammlung berfelben, offenbar ein fpateres Machwert, wurde am vollstandigften unter bem Titel "Oracula Sibyllina" von Galläus (Amft. 1689) und von Alexander (Par. 1842) herausgegeben. Eine deutsche Uberfesung ber "Neun Bucher fibyllinischer Prophezeiungen" gab Rehring (2. Aufl., Salle 1719). Bgl. Bleet, "Uber die Entstehung und Zusammensesung der und in acht Buchern erhaltenen Sammlung fibyllinischer Drakel" (in Schleiermacher's "Theologischer Zeitschrift", Beft 1 und 2, Berl. 1819); Therlacius, "Libri sibyllistarum veteris ecclesiae" (in dessen "Prolusiones et opuscula academica", Bb. 4 und 5, Ropenh. 1821—22).

Sicard (Roch Ambroise Lucurron, Abbe), verdient um den Laubstumnienunterricht, geb. 32 Foussert bei Toulouse 28. Sept. 1742, wibmete sein ganzes Leben bem Unterrichte und ber Grgiehung taubstumm geborener Rinber. Er machte feine Stubien in Loulouse, wurde bann in Borbeaux Kanoniker und bald nachher Mitglieb der Akademie und des Mufeums. Hier begrünbete er eine Anstalt für Laubstumme und hatte das Glück, sich an dem taubstummen Jean Maß fieu einen ausgezeichneten Mitlehrer zu erziehen. Als der Abbe de l'Epée 1789 starb, ward ex an beffen Zaubstummenanstalt nach Paris berufen. Doch trop feiner gemeinnutigen Birb famteit fab fich G. mabrend ber Revolution verfolgt, wurde eingesperrt und entging ben Septembermegeleien nur durch Bufall. Raum gerettet, hatte er ben Muth, sich aufs neue an bie Spipe feiner Anstalt zu ftellen, warb aber nach bem 18. Fructibor (1797) ale Berausgeber ber "Annales catholiques" jur Deportation nach Capenne verurtheilt. 3war entzog er fich berfelben burch die Blucht, mußte jedoch zwei Sahre lang feine Anftalt fremben Banben überlaffen, und erst die Regierungsveranderung bes 18. Brumaire machte es ihm möglich, sich aufs neue feiner Beschäftigung zu wibmen. S. wurde Mitglieb bes Instituts bei beffen Grundung und 1816 ber frang. Atabemie. Er ftarb 10. Dai 1822. Unter feinen Schriften ift bie "Théorie des signes pour l'instruction des sourdsmuets" (Par. 1808; neue Aufl., 1828) fett wichtig und erfolgreich gewesen.

Sichem, fpater Sygar, war ber Name einer uralten Stadt in Samaria, die zwischen ben Bergen Ebal und Garizim lag. Nach der Theilung des jüdischen Reichs tam sie an Ifrael und biente Jerobeam einige Zeit als Residenz. In der nacherilischen Zeit wurde sie der Hauptsis bes samaritan. Cultus, dann aber von Johannes Hyrkanus verwüstet.

Sicheres Geleit, f. Salvus conductus.

Sicherheitslampen nennt man Lampen, welche für den Gebrauch solcher Arbeiter bestimmt sind, die an Orten arbeiten, wo sich explodirende Gabarten oder sogenannte bose Wetter, namentlich Rohlenwasseries, entwickeln und der Luft beimischen können, also vorzüglich in Steinkohlengruben. Diese Lampen sind mit einer Vorrichtung versehen, welche eine Entzündung der in der Luft besindlichen Gase durch die Flamme der Lampe verhindert. Die erfle Lampe dieser Art wurde von H. Davy um 1816 angegeben. Sie gründet sich auf die Erfahrung, daß eine Flamme durch ein nicht zu weltes Drahtnes nicht hindurchbrennen kann, und besteht aus einer Ollampe, welche in einem cylindrischen, oben und unten geschlossenen Gehäuse von Drahtgewebe brennt. Diese Lampe war lange in den Kohlengruben ausschließend in Gebrauch und hat die früher sehr häusigen Explosionen sehr vermindert, aber nicht ganz verhütet. Man hat daher neuerdings mehre Abanderungen angegeben, welche alle darauf hinausgeben, den Theil der Lampe, wo sich die leuchtende Flamme besindet, aus Glas zu construiren, die Lusteitrulation aber nur durch Offnungen stattsinden zu lassen, welche gegen das Durchbrennen nach obigem Princip geschützt sind. Hierher gehören die Lampen von Upton und Roberts in

97

England, von Dumenil und Combes in Frankreich und von Muefeler in Belgien. Sie find theurer und complicirter, zum Theil viel zerbrechlicher als die Davy'sche; am einfachsten find noch die Constructionen von Muefeler und Combes.

Sicht bezeichnet im Wechselmesen die Kenntnifnahme von einem Bechsel oder einer Anweisung mittels dessen Durchlesung seitens des Bezogenen. Der Zeitpunkt der Sicht dient häusig zur Bestimmung der Berfallzeit, indem viele Wechsel zahlbar "bei Sicht" (ital. a vista, franz. à vue, engl. al sight), d. h. unmittelbar nach der ersten Borzeigung beim Bezogenen, oder eine gewisse Zeit (von Tagen, Wochen, Monaten) "nach Sicht" ausgestellt werden. Bei solchen Sichtwechseln läßt sich der Verfalltag nicht eher genau seststellen, als die der Bezogene sie ge-

feben und diefen Umftand burch einen Bormert auf bem Documente beglaubigt hat, welcher Bormert in ber Regel in ber Erflarung ber Annahme (Acceptation) bes Bechfels mit beigefügtem Datum besteht.

Siciliane, eine aus Sicilien flammende kunftliche Form lyrischer Dichtung, unterscheibet sich von der achtzeiligen Stanze (ottave rimo) badurch, daß die 7. und 8. Zeile tein besonderes Reimpaar bilden, sondern jene mit der 1., 3. und 5., diese mit der 2., 4. und 6. Zeile reimt, zwei Reime also durch die ganze Strophe hindurchgeben, sodaß dieser dadurch die rechte Abgeschlenheit abgeht. In ihrer heimat wird diese Strophe meist zu kleinen Liedern einzeln verwendet und in einer eigenen Sangweise vorgetragen. In das Deutsche hat sie hauptsächlich Fr.

Rudert ("Gefammelte Gebichte", Bb. 2) eingeführt.

Bicilien. Das Königreich beiber Sicilien umfaßt Unteritalien (f. Italien) ober die füblice Balfte von Italien, die Insel Sicilien und mehre kleinere Inseln. Es hat einen Flacheuraum von 2040,4 D.M., gablte 1851 8,704472 G. und ift eingetheilt in bas Gebiet bieffeit der Meerenge (dominj al di qua del Faro) ober Reapel und bas Gebiet jenseit ber Meerenge (dominj al di là del Faro) ober Sicilien. Das erstere Gebiet ober Reapel ift im R. vom Kirchenstaate, im D. vom Abriatischen, im S. und 2B. vom Mittellandischen Meere begrenzt. Es hat einen Flachenraum von 1563,6 DM. mit 6,612892 E., meift Italienern, mit Ausnahme von 80000 Albanesen und 2000 Juben. Der Boben bes Lanbes wird von ber Fortsetung ber Apenninen gebilbet, von benen fich auf beiben Geiten fruchtbare Thaler nach bem Meere hin herabsenten. Er ift vultanifch, besonbere in bem füdlichen Theile, und baher das Land häufig durch Erdbeben heimgefucht. Die fteppenartigen Chenen am Abriatifchen Deer und am Meerbufen von Taranto find wenig bemaffert; bagegen ift ber westliche Landestheil ausreichend bemaffert und febr fruchtbar, überhaupt die reigenbfte Gegend Staliens. Die höchften Puntte der Apenninen find der Monte-Corno ober Gran-Saffo, 8934 F. hoch, und ber Amaro, 8550 F. hoch. Ganz ifolirt liegt ber Befuv (f. b.). Die Fluffe find unbedeutend und felbst der Garigliano nur eine kurze Strecke fciffbar. Unter ben Geen ift ber 3% Q.M. große Lago bi Celano (f. Celano), ber Fucinus ber Alten, in Abruzzo zu bemerken. Das Alima ist im Allgemeinen milb und gesund. Schnee ist in ben Chenen eine große Seltenheit und der Winter für gewöhnlich blos eine rauhere Regengeit; nur in ben Abruggen tennt man ben ftrengen Binter. Der Sommer ift allerbinge febr heiß und beim Wehen des Sirocco kaum zu ertragen, allein die Luft erweist sich, mit Ausnahme der sumpfigen Mofeten, fehr gefund. Die Saupterzeugniffe diefes nur jum britten Theile angebauten Landes sind: Weizen, Reis und edle Südfrüchte aller Art; Hanf und Flachs, besonders in Calabrien; Baumwolle, Dl, Rofinen und Beine, namentlich die Lacrymae Christi und der Vino greco. Im Thierreiche: Pferde von sehr edler Art; Schafe mit feiner Bolle in den apulischen Steppen; Ziegen, das gewöhnliche Hausthier; Esel und Maulesel; Büffel in Calabrien; Schweine, besonders in den Abruzzen; Bienen; Wachteln und alle Arten Geflügel; Fifche in Menge, namentlich Thunfische, Sarbellen, Muranen; auch Auftern und Rufcheln. Aus dem Mineralreiche: See- und Steinfalz, Salpeter, Alaun, vornehmlich aber Schwefel, Puzzolanerde, Marmor, Alabafter, Bimftein und Lava; Metalle werden nur wenige gewonnen. Un Dolg fehlt es fehr.

Der Reapolitaner ift lebhaft, geistvoll und gutmuthig; boch burch Feubaldruck, Justigund Berwaltungsgebrechen verarmt und erbittert, überläßt sich das Bolt nur zu oft grofen Aussichweifungen. Die Mundart der Reapolitaner weicht bedeutend ab von der ital. Schriftsprache. In den süblichen Provinzen, namentlich in Calabrien und Apulien, haben die Albanesen oder Arnauten ihre Size. Biehzucht, Aderbau und Fischerei sind allerdings in Reapel in einem blühendern Zustande als im Kirchenstaate, dagegen liegt der Bergbau

98 Sicilien

gang barnieber, und auch bie ergiebige Bienenzucht wird nur in ber fübofflichen Salbinfel mit Erfolg betrieben. Die Gewerbe find in Reapel blugender als auf G.; boch bebarf auch ienes Land noch vieler Runfterzeugniffe bes Auslandes. Es befist Seiben-, Bollen- und Baummellenfabriten, aber nur in ben Seeftabten; auch fertigt man Leinwand, Detallmaaren und Runfifachen aus Marmor und edeln Steinarten. Der Seehandel besteht fast nur in Ruftenfahrt und Ruffenbanbel, und meift nur die Bafen ber Berberei, Aguptens und ber Jonifchen Infein werben pon neapolit. Schiffen besucht. Auslander bringen dem Lande feine Bedurfniffe und holen feinen überfluß. Der inlanbifche Sandel wird durch den Mangel an guten Strafen, Sanalen und ichiffbaren fluffen erichwert. Gifenbahnen find erft zwei befahren, die von Reapel nach Caftellamare und Rocera und bie von Reapel nach Capua; projectirt find: eine von Capua nach ber rom. Grenze, eine andere von Reapel nach Manfredonia. Die handelsflotte bes Festlandes gablte 1843 6803 Schiffe von 166523 Tonnen. Die Ausfuhr betrug 1841 nicht gang 16 % Mill. Thir., die Ginfuhr fast 17 Mill. Der Sandel wurde indeffen feitdem befordert durch die 9. März 1846 erfolgte Berabsepung des seit 1824 auf allen ausländischen Fabritaten laftenben fehr hohen Gingangeholls, fowie burch Abichliefung gahlreicher Dandelsvertrage, wie mit Groffbritannien, Frantreich, Rufland, Schweben, Sarbinien, Dftreich, bem Deutschen Bollverein, der Türkei u. f. w. Den Geldverkehr unterftugen die Bank in Reapel, fowie die Sypotheten- und Leibbant. In wiffenschaftlicher Bilbung ift die Ration im Gangen gurud, bas Bolt überhaupt unwiffend, wenn es auch unter ber Glite bie ausgezeichnetften Lalente gibt. Am lebhaftesten wird die Alterthumskunde betrieben und der Aunstsim ist am meiften rege für Mufit. Die herrichende Rirche ift die rom.-fatholische mit 20 Erzbischofen (Acerenza und Matera, Amalfi, Bari, Brindifi, Capua, Chieti, Conza, Cofenza, Gaeta, Lanciano, Manfredonia, Monreale, Neapel, Otranto, Reggio, Roffano, Galerno, Geverina, Corrento und Taranto) und 77 Bischöfen. Die Albanesen, welche sich zur griech. Kirche bekennen, sind nur gebulbet. Die große Bahl ber geiftlichen Individuen belief fich 1842 auf 32280 Beltgeiftliche und 30000 Monche und Ronnen. Das frühere Lehnsband mit Rom wurde durch das Concorbat mit dem Papfte von 1818 völlig gelöft. Wie bie Geiftlichteit, fo ift auch ber Abel fchr zahlreich. Die Bilbungsanstalten, die in schlechtem Zuftande, find in den Banben ber Geiftichen und Monche. Eine Universität besteht zu Reapel. Zebe Provinz hat ein Collegium ober Gymnafium. In Neapel, Salerno, Aquila und Catanzaro bestehen außerdem Lyceen und in ber Stadt Neapel vier Collegien. Das erste wissenschaftliche Institut ist die Societa Borbouica in Neapel, wo auch ein Kunstinstitut, die Accademia Fontaniana, eine medicinisch-chiturgische Anstalt, eine Marineakademie, ein Militärcollegium, eine Musikschule und ein Beterinärcollegium bestehen. Außerdem gibt es etwa 800 Bürger- und wenig über 2000 Primärschulen. Madchenschulen gibt es gar nicht. In der hauptstadt Neapel hat etwa ein Biertel der Einwehner Unterricht erhalten; auf dem Lande ift die Bahl der Unterrichteten noch geringer. Buchhandlungen, eigentlich Antiquargeschäfte, zählte man um 1850 etwa 32 und Buchdruckreien etwa 25; boch barf kein Buch gebruckt, eingeführt und verkauft werden, ohne daß zuvor die Erlaubnif des Polizeiministers eingeholt worden. Nur 1848—50 war die Censur aufgehoben. Reich an mancherlei Schägen find inebefondere die Kunftsammlungen und Bibliotheten. Seit 1817 ift Reapel in 15 Intendangen eingetheilt: 1) Napoli mit den Inseln Capti, Procida und Ischia; 2) Abruzzo ulteriore l.; 3) Abruzzo ulteriore II. mit Aquila, Sulmone u. f. w.; 4) Abruzzo citeriore; 5) Terra di Lavoro mit Caferta, Gaeta, Arpino und der vullenischen Insel Ponza; 6) Principato citeriore mit Salerno, Amalsi und Passum; 7) **Princ**ipato ulteriore; 8) Capitanata; 9) Molife; 10) Bari; 11) Dtranto mit Lecce; 12) Bafilcata; 13) Calabria citeriore; 14) Calabria ulteriore I. und 15) Calabria ulteriore II. Dicfe Provinzen umfassen 52 Bezirke und 1840 Gemeinben. Die Haupt- und Residenzstadt ik Reapel (f. d.). Bufolge der Berordnung von 1817 üben die Civil- und Criminaljustig die jahr lich in jeber Gemeinde gewählten Friedenbrichter, die auf brei Jahre gewählten Arcibrichter, Die Civil- und Handelstribunale und die 15 großen Criminalgerichtshöfe der einzelnen Provinzm aus, sowie die vier großen Civilgerichtshöfe zu Neapel, Aquila, Arani und Catanzaro, die dem oberften Gerichtshof zu Reapel, als ber bochften Inftanz, untergeordnet find. Die Gerichtsberhandlungen find öffentlich. Ein neuer Gefescoder, ber ben "Code français" gur Grundlage hat, ist seit 1. Sept. 1819 in Kraft getreten. Die Staatbeinkunfte und Ausgaben wurden 1838—39 zu 26,670000 Ducati (1 Ducato — 1 Thir. 41/3 Sgr. preufisch) angeschlagen, darunter 1,800000 Ducati für das königl. Haus. Der gegenwärtige Buftand der Finangen ift unbekannt. 3m 3. 1851 follte bas Deficit für Reapel 41/2, für die Infel G. eine halbe Dil

betragen. Die öffentliche Staatsschulb wurde 1838-39 auf 103 Mill. Thir., 1. Juli uf 86,299380 Ducati berechnet und ber jahrliche Aufwand für biefelbe auf 5,190850 . Am 26. April 1848 wurde eine Anleihe von 3 Mill. Ducati ausgeschrieben, 1 Mill. willige, 2 Dill. ale gezwungene. Die Landmacht besteht aus 3 Regimentern ober 9 lonen königlicher Garbeinfanterie, 3 Bataillonen Marineinfanterie, 1 Bataillon Marineere, 2 Bataillonen Genie, 1 Bataillon Pionniere, 14 Regimentern ober 42 Bataillonen infanterie, 13 Bataillonen Jager, 4 Regimentern ober 12 Bataillonen Edmeigertruppen, mentern oder 4 Bataillonen Artillerie ju Buf, 1 Bataillon Leibgarde ju Buf; ferner aus imentern ober 8 Schwadronen Garbehusaren, 8 Schwadronen Uhlanen, 3 Regimentern 2 Sowadronen Dragoner, 1 Regiment ober 4 Schwadronen Carabiniers und ebenso Jagern zu Pferd, endlich aus 1 Batterie Gardeartillerie, 15 Batterien Linien- und 1 le Soweizerartillerie. Der Effectivbestand der Armee beträgt etwa 112000 Mann, anet die Gendarmerie, welche 4 Bataillone Infanterie und 1 Schwadron Cavalerie Die Rriegeflotte gablt 2 Linienschiffe, 5 Fregatten, 2 Corvetten, 5 Brigge, 1 Soe-2 Dampffregatten und 14 fleine Dampffahrzeuge. In neuerer Beit ift eine Recrueingeführt; bas gefesliche Dienstalter fallt zwifchen bas 18. und 25. Lebensfahr; Die pflicht ift nach-funfjähriger Dienstzeit erfüllt; nur die Freiwilligen, die Artillerib Genbarmen bienen 8 Jahre. Das vereinigte Ronigreich beiber S., beffen beibe heile ein ungertrennliches Banges bilben, ift, ba die 1848 ins Leben gerufene contelle Berfaffung factifch außer Kraft gefest ift, eine uneingefchräntte, in mannlicher iblicher Linie erbliche Monarchie. Die Berwaltung für Reapel ift gegenwärtig von 8 getrennt. Aber bas Staatsministerium ift für beibe gemeinschaftlich und zerfallt inem Prafibenten in 8 Departements: Außeres, Inneres, Finangen, Krieg und Damade und Justid, geistliche und Unterrichtsangelegenheiten, öffentliche Arbeiten, Po-In S. ift ein Generalftatthalter, welcher jugleich Dberbefehlehaber der bortigen Landemacht ift. Derfelbe fleht mit dem Minifterium durch einen in diefem befindlichen Staats-: für die Angelegenheiten der Insel in Berbindung. Der Kronprinz führt den Titel Ber-1 Calabrien, die nachgeborenen Prinzen erhalten meift Titel nach einzelnen Provinzen. l aweite Bebiet, das Gebiet jenseit der Meerenge (dominj al di là del Faro) ober die Bicilien, die größte, fruchtbarfte und bevölkertste Insel des Mittellandischen Meeres, ist Balbinfel Calabrien durch die 1/2 M. breite Strafe von Meffina getrennt. Die Infel Figur eines Dreieds, einen Flachenraum von 476,8 D.M. und 2,091580 E. in gl., 352 Baronial - oder Mediatstädten, 54 Martifleden und 110 Dörfern. Sie war 7 in drei Thäler, Val di Mazzara, Val di Noto und Val di Demona, getheilt, ist jest aber n Intenbangen, bie nach ben Sauptorten Palermo, Meffina, Catania, Girgenti (Agri-Biragosa ober Noto (Sprakus), Trapani und Caltanisetta heißen und 22 Bezirke und emeinden umfaffen. Dazu kommen noch an der Nordseite die Liparischen Inseln (f. b.), Bestseite die Agatischen ober Agabischen Infeln (f. b.) und an der Sudostspipe die are Infel Pantelaria (f. b.), nur 9 M. von der Rufte von Afrika entfernt. Unter den Bergen mit großen fruchtbaren Ebenen ift ber einzelnstehenbe Bulfan Atna (f. d.) ber . Bon ben Fluffen ift auch nicht einer schiffbar; boch richten fie burch fcnelles Anen oft großen Schaben an. Die Luft ift sehr warm, aber, wo sie nicht burch Sumpfe verjefund. Reine Gegend Europas hat fich eines milbern Klimas du erfreuen. Erbbeben vohnlich. Die vulfanische Thatigfeit im Innern bes Bobens zeigte fich, abgefeben von tna und ben Spuren anderer erloschener Bulkane, auffallend in ber Entftehung und bem n Berfcwinden der Infel Ferdinandea mitten im Meere in Folge eines vulkanischen 16. Das Land, von deffen Bodenflache nur 1/10 bebaut, ift fruchtbar an Getreide, bean Weizen, weshalb es icon im Alterthume die Kornkammer Roms genannt wurde; in Beinen (f. Sicilifche Beine), unter benen der fpratufer Bein der berühmtefte, an Subfruchten, Mandeln und Sodapflanzen, an Johannisbrotbaumen, Papierstauben, ieschen und Sumach, an Safran, Piftacien, Baumwolle u. f. w. Sehr beträchtlich ift idenbau, ber, 1130 eingeführt, von hier aus in Italien fich weiter verbreitete. Rinder aulthiere find von vortrefflicher Race; auch wird viel Bienenzucht getrieben. Ebenfo ift unfifch- und Sarbellenfang fehr bebeutenb, und an ber westlichen Rufte gewinnt man Rorallen. Das Mineralreich enthält Silber, Aupfer und Blei, doch fehlt es an Bergwer-Die wichtigste Ausbeute befteht in ebeln Steinen, trefflichem Marmor, wiel Schwefel,

Salpeter, Stein- und Seefald, Alaun, Bitriol u. f. w. Auch gibt es viele Mineralquellen. Der Rationalcharafter ber Sicilier hat alle Fehler und Tugenben des Sublanders. Uberaus jablreich ift ber Abel und die Beiftlichfeit. Bener umfaßt gegen 13000 herzogliche, fürftliche, graflice und andere adelige Familien; diese gablte 1832 noch 658 Monchetlofter mit 18000 Monden und 12000 Ronnen. Der Konig ift bas Dberhaupt ber fath, Rirche in G., und gegen bie Ausspruche bes geiftlichen Gerichtshofs ju Palermo gibt es feine Appellation an ben Papft. Den hochften Rang im Staate nach bem Konige hat ber Erzbifchof zu Palermo; aufer ihm gibt es noch zwei Erzbischöfe (zu Syratus und Meffina) und fieben Bischöfe. Die Jesuiten haben vier Collegien und gegen 200 Orbensgeiftliche. Neben ihnen forgen für die Biffenschaften, die aber auf niederer Stufe steben, die Universitäten zu Palermo, Messina und Catania und bas Collegio de' Nobili in Palermo. Die Borbereitung zu ben Sochschulen erfolgt in 25 Commafien, Collegien und Loceen. Das Bolt ift in ber Bilbung weit gurud, ba ber gange Unterricht in bie Banbe unwiffender Monche gegeben ift. Eros bes Reichthums ber Ratur und ihrer angeborenen Kahigkeiten find die Einwohner arm, weil es noch zu fehr an Industriethatigfeit fehlt, die fich fast einzig auf Seidenstoffe und Bute beschrantt, welche in Deffina gefertigt werben. Andere Urfachen diefer Armuth find die große Menge von Geiftlichen und Monchen, die viele Guter haben, der außerordentlich jahlreiche Abel, der ben größern Theil bes Grunbeigenthume befist und die erst neuerdings gemilderte hemmung des Gin- und Ausfuhrhandels. Auch zehren eine Menge Abvocaten an bem Marte bes Landes. Mehr als ein Drittheil der Einwohner lebt geradezu von Bettelei, und durch das Überhandnehmen berfelben ift ber Aderbau immer mehr liegen geblieben. Der Binnenhandel ift hier wie auf bem Festlande burch ben Mangel an Bertehrewegen febr gering, ber Seehandel größtentheils auf Ruftenhandel beschränkt. Handelbschiffe besaß 1843 die Insel 2371 mit 166523 Tonnen Gehalt und einer Bemannung von 12206 Seeleuten. In ben letten Jahren hat ber Seevertehr übrigens merklich zugenommen. Im 3. 1843 betrug bie Ausfuhr nabe 91/4, die Ginfuhr nicht gang 6 1/4 Mill. Thir. Den Antheil bes Landes an ben Staatsausgaben bestimmt ber König. Derfelbe betrug 1838 1,897495 Ungen (ungefähr 5,600000 Thir.) und die Staatsichuld belief fich auf 101/2 Mill. Glbn. Conv.-Munge. Wie das Festland, fo erhielt auch S. durch die Conftitution von 1821 eine Staatsconsulta, die, vom Konige aus Notabeln ernannt, bei der Gefesgebung in Betreff bes Budgets, der Staatsschulden u. f. w. eine berathende Stimme hatte. Allein die sicil. wie die neapol. Consulta ift jest beseitigt, obschon die Berwaltung S.8 von der Reapels getrennt geblieben ift. Ein Generalstatthalter (Luogotenente generale), zugleich Dberbefehlshaber der sieil. Land- und Seemacht, steht als Alter ego, wenn der König in S. nicht anwefend ift, an der Spise der Berwaltung, ift jedoch vom Staatsministerium nicht völlig unabhangig. Treffliche Schilberungen S.s verbanten wir J. S. Bartels (3 Bbe., Gott. 1787 -92), Fr. Leop. Stolberg (4 Wbe., Königeb. 1794), Münter (2 Bbe., Kopenh. 1790), Rephalibes (2 Bbe., 2. Aufl., Lpg. 1822), Thomfon (Lond. 1813), Graf (2 Bbe., Tub. 1815), Ruffell (Lond. 1819), Parthey (2 Bbe., Berl. 1834—40), Renouard de Buffière (Par. 1837), dem Bergoge von Ragufa (Wien 1838) und Baumann (2 Bbe., Lugern 1839).

Die alteste Geschichte Unteritaliens ift eng mit der Geschichte Roms verbunden. Reapel findet seinen Ursprung und Ramen in der alten Stadt Reapolis (f. d.). Das Land an der Dfkuste hieß Apulien (f. d.) und die kleinere öftliche Landzunge Calabrien (f. d.). Sicilien wurde wahricheinlich vom festen Lande Staliens aus zuerft bevöltert. Seine alteften befannten Be wohner find die Sicaner, die von ben eingewanderten Siculern in die weftlichen Theile bes Landes gurudgebrangt wurden. Ihre erfte Cultur verbanten Reapel und G. ben Grie chen, die an ben Ruften Colonien anlegten, weshalb auch Unteritalien zu Großgriechen land (f. b.) gerechnet wurde. S. zerfiel in mehre Freiftaaten, unter benen Spratus (f. b.) ber reichfte, machtigfte und berühmtefte mar. Andere berühmte Freiftaaten waren Hangent, Meffana und Gelinunt. Durch wiederholte Kriege von 480-311 v. Chr. gemannen die Rarthager einen entscheidenden Ginfluß auf die Infel. Sie hatten beim Beginn bes zweiten Dunischen Rriege Agrigent zu ihrem Baffenplas gemablt. Die Romer, benen überhaupt diefer Ginfluß miefiel, vertrieben die Karthager nicht nur aus Agrigent, fondern aus gang Sicilien, bas 241 gur rom. Proving wurbe. Auch Reapel, bas fic wegen der Bedrückungen der Römer den Samnitern angeschloffen hatte, fiel im dritten Samnitifchen Kriege 295 in die Banbe ber Romer, die es auch gegen Porrbus, ber gur Bulfe betteleilte, vertheibigten. Die Politif Roms war bem Banbel und bem Aufbluhen ber Geeftabte nicht gunftig und die hauptnahrungequelle wurde beshalb ber Aderbau, ben die größern Be-

iter meift burd Stlaven betrieben. Die baraus entftandenen Stlavenfriege im 2. Jahrh. . Chr., die folechte Bermaltung einzelner Proconsuln, namentlich des Berres, der durch Ciero's meisterhafte Reben eine traurige Berühmtheit erlangt hat, schlugen bem Lande ichwere Bunben. Doch erholte es fich unter beffern Abminiftratoren und gelangte unter Auguftus mb beffen nachften Rachfolgern in gebeihlichere Buftanbe. Bei ber Theilung bes rom. Reichs i95 murben Reapel wie die Infel G. ju bem westrom. Reiche geschlagen. Dit bem Untergange es weftrom. Reichs 476 n. Chr. fiel Reapel ben Dfigothen anheim, mahrend S. fich fcon vorjer unter bie Berrichaft ber Banbalen hatte beugen muffen. Der Dftgothe Theoborich eroberte vann G. nebft gang Italien. Juftinian's II. Felbherr Belifar feste fich 536 in ben Befis G.6 mb nachher ganz Italiens, und es verblieb nun Unteritalien nebst G. unter bem Ramen bes Frarchats ben bygant. Raifern. Beibe Lanber flanden unter einem Statthalter, bem Erarchen u Ravenna, der sie durch Berzoge verwalten ließ. Während des Kampfe der Erarchen mit en Longobarben entstanben nach und nach mehre unabhangige Berzogthumer, wie bas machige Benevent, Salerno, Capua und Tarent. Als Republiken behaupteten fich Reapel, Amalfi ind Gaeta. Seit 828 entriffen S. ben Griechen die Saragenen, die bann auch von bier aus ehr balb in Calabrien einfielen. Sie eroberten Bari und fampften mit ben Griechen um ben Befis von Unteritalien, bie Raifer Otto I. 967 fich in ben Rampf mischte, Benevent bem Deutden Reiche unterwarf und Capua jum Berzogthum erhob. Go fampften nun Deutsche, Grieben und Araber um ben Befis biefes ichonen Landes. Dies bewog 1016 eine Angahl friegeifcher Rormannen (f. b.) aus Frankreich, ben bebrangten Fürften in Unteritalien ihren tapfern Irm zu leihen. Sie ftanben bem griech. Berzog Sergius wiber ben Fürsten Pandolf von Cawa bei und erhielten dafür den Landstrich geschenkt, wo sie die Stadt Aversa bauten, in der ihr Inführer Rainulf, 1029, ale erfter normann. Graf von Reapel eingefest ward. Bald folgten 1047) andere normann. Scharen, an ihrer Spipe die gehn Sohne des Grafen Tancred von Sauteville. Unter ihnen war ber tuhnfte und schlaueste Rob. Guiscard (f. b.), ber bas eroberte Tpullen 1053 vom überwundenen Papfte zu Lehn nahm und auch versprach, Alles, was die Kormannen in Calabrien und S. noch erobern würden, nur als papfiliches Lehn besiten zu vollen. Darauf legte er fich den Titel eines Bergogs von Apulien und Calabrien bei, in effen Befige ihn ber Papft Nitolaus II. 1057 beftatigte. Guiscard's jungfter Bruder, Graf Roger I., ber feit 1061 ben Kampf gegen die Sarazenen in S. begonnen hatte und von feinem Bruber jum Grafen von S. ernannt wurde, machte fich nach beffen Tobe, 1085, unabhangig on Calabrien, stellte fich an die Spise ber Normannen in Italien und erhielt 1098 burch bie Bulle Papft Urban's II. für fich und feine Rachfolger die hochfte geiftliche Dacht in feinem Reiche jenfeit der Meerenge. Sein Sohn Roger II., der ihm bei feinem Tobe 1101 folgte, wllendete bie Eroberung von gang Unteritalien und erbte 1127 bei dem Ableben Bilhelm's, 10 Sohnes Rob. Guiscard's, Calabrien und Apulien. Roger II. vereinigte nun alle Länber rieffeit und jenseit der Meerenge unter dem Ramen Königreich beider S. und nahm den Titel als Ronig von S. und Bergog von Apulien und Calabrien an, ben ber Papft als Lehnsherr ihm 1430 beftätigte. Diefe Bereinigung Reapels und S.s bauerte 152 3.; bie Refibeng mar Daermo. Jebes Land behielt fein bisheriges Recht; boch tam in Reapel neben bem alten lombard. Recht bas frang. Lehnrecht in Gebrauch. Dem Papft warb ale Dberlehnsherrn von Reapel in Belter und ein Beutel mit Dukaten entrichtet. Mit Roger's II. Enkel, Wilhelm II. oder em Gutigen, geft. 1189, erlosch ber Stamm Tancreb's. Jest fuchte ber beutsche Raifer Beinich VI. (f. b.), aus dem Saufe Sohenstaufen, bas Erbrecht feiner Gemahlin, ber Tochter Roger's IL, Conftantia, auf Reapel und G. geltend ju machen. Die Sicilier maren aber beutder Herrschaft abgeneigt; sie wählten Tancred, ben natürlichen Sohn Roger's II., umb als dieer fehr bald ftarb, beffen unmundigen Sohn, Wilhelm III. Beinrich VI. zog nun zum zweiten nale nach S. und jest gludlicher, als ba ber tapfere Tancred noch lebte, wußte er fich gu bejampten. Doch seine Grausamkeiten bereiteten ihm in S. ein schmähliches Andenken. Um fo reudiger unterwarfen fich die Sicilier seinem Sohne, dem nachmaligen Kaifer Friedrich II. f. b.), ber, brei Jahre alt, 1197 mit Reavel und S. belehnt wurde, 1209 bie Regierung felbft ibernahm und nachmals Reapel gur Sauptstadt erhob. Doch die Rachbarfchaft bes mächtigen Raiferhaufes war ben Papften unbequem. Daber fchentte Papft Urban IV. nach bes Raifers Ronrad IV. Tobe, 1254, bas Königreich beiber S. bem Bruber Ludwig's IX. von Frankreich, Raci von Anjou, welcher ben rechtmäßigen Erben, Konradin von Schwaben (f. d.), 1268 entfampten lieft. Die Insel &. besteite fich jedoch schon 1282 wieder von den Bedrückungen der Frangofen (f. Sieilifche Besper) ant Bulfe bes von Konrabin gu feinem Erben ernannten 102

Ronigs Deter III. von Aragonien, beffen Gemablin Conftantia die Tochter Maufred's, eines natürlichen Sohnes bes hobenstaufischen Raifers Friedrich II., war. Sierauf blieb S. 160 3. lang von Reapel getrennt. Es erfannte Peter III. von Aragonien als feinen Beberrfcher an, ber feinen jungern Gobn Jatob jum Nachfolger hatte. Die aragon. Könige entzogen die Infel ber papftlichen Lehnsherrlichteit und S. gehörte nun jur fpan. Monarchie bis jur Beit bes Spanischen Erbfolgekriegs. In Reapel behauptete fich bas Baus Anjou. Karl verpflichtete fich bem Papfte zu einer jahrlichen Abgabe von 8000 Ungen Golb und zur Abfendung eines weißen Beltere nach je brei Sahren. Gein Urentel, ber Konig Rarl Robert von Reapel, murbe von ben ungar. Standen 1307 jum Ronig von Ungarn gemablt. Rach feinem Lobe 1343 entftand in Reapel unter Johanna I. (f. b.), feiner Entelin, die auf dem Throne folgte, große Berwirrung, indem Papft Urban VI. Karl von Duraggo, aus dem Saufe Anjou-Reapel in Ungarn, als Konig von Reapel fronte. Diefer lief die Konigin Johanna 1382 umbringen und vereinigte bie Reiche Ungarn und Reapel, murbe jeboch 1386 in Ungarn felbst ermorbet. Sein Sohn Labistam tampfte glucklich um Neapel mit Johanna's Aboptivsohne, Ludwig von Anjou. Er bemächtigte fich Rome und gebachte icon gang Italien gu Ginem Reiche zu vereinigen, ale ibn ber Tob 1414 übereilte. Ihm folgte feine Schwefter Johanna II. (f. b.) als Konigin, Die 1420 ben König Alfons V. von Aragon und Sicilien adoptirte und ju ihrem Rachfolger ernannte, der feinen Rebenbuhler, den frang. Pringen Ludwig IIL von Anjou, aus Reapel verjagte. So wurde die Eifersucht zwischen Frankreich und Spanien entzundet, die gegen bas Ende des 15. Jahrh. gang Stalien in Flammen feste. Auf Alfons V., geft. 1458, folgte in Reapel fein natürlicher Sohn Ferbinand I., geft. 1494, und diefem deffen Entel, Ferbinand II., ber von Rarl VIII. von Frantreich, welcher die Anspruche bes Saufes Anjou verfocht, 1495 angegriffen wurde und 1496 ftarb. Dierauf tam bes Lettern Dheim, der zweite Sohn von Me fons V., Friedrich III., zur Regierung in Reapel, den aber sein Better, der König Ferdinand V. ober ber Ratholische von Aragonien und Sicilien, ber fich mit Lubwig XII. von Frankreich gegen ihn verbunden hatte, 1501 feines Throns beraubte. Die Eroberer aber entzweiten fic über die Theilung Neapels, und der schlauere Ferdinand wußte fich, von seinem Felbherrn Goufalvo trefflich unterftust, burch Lift und Gewalt 1505 im Frieben mit Frantreich ben alleinigen Befis Reapels zu verschaffen.

Bahrend biefes Jahrhunderte lang fast ununterbrochenen Lander- und Rronenftreits batte fich die Berfassung der Städte in Reapel ausgebildet. Die Könige aus dem Saufe Anjou hatten auch angefangen, Abgeordnete ber Stabte jum Reichstage ju berufen, mas icon fruber in Sicilien geschehen mar. Allein bie Feudalverhaltniffe maren zugleich so brudend geworben, bas bas Bolt in tiefes Elend verfant und unfähig ward, fremden Baffen gu widersteben. Bugleich hatte bas üppige Leben am hofe bie Sitten verderbt. Indef gab es bamale wenigstens noch Feubalstände, welche die Macht des Königs beschränkten. In den zwei Jahrhunderten aber, während welcher bas Konigreich beiber S. einen Theil ber fpan. Monarcie bilbete, horten bie Reichstage in Reapel gang auf, und bie Bicetonige unterhandelten blos mit einem ftanbifchen Ausschuffe, bei welchem die Stadt Neapel den ganzen dritten Stand vertrat. So wuchs die königliche Macht und mit ihr die Willfür in Erhebung der Steuern. Endlich erregte die Blutsaugerei des Bicetonigs Bergog von Arcos 1647 einen Aufftand in Reapel, ber unter Mugerer Leitung gur Unabhangigfeit hatte führen tonnen. (G. Mafaniello.) Roch mehr verfiel leitbem ber Wohlstand bes Landes unter bem Drucke bes Abels und unter ber Macht ber Geiftlichteit, welcher lestern fowol in Reapel ale in G. enblich awei Drittheile bes grofen Grundeigenthums gehörten. Bei dem Aussterben des östr. fpan. Mannsstamms 1700 mit Karl II. von Spanien wurden Reapel und S. wie ein Erbichafteftud behandelt. Den Eng. Ländern, beforgt wegen Beeinträchtigung ihres handels, gelang es im Utrechter Frieden, ihren Plan durchzusehen, das Reapel von S. getrennt wurde. Zenes fiel an Oftreich, diefes an Sovogen. König Philipp V., ber Nachfolger Karl's II. auf bem fpan. Throne, eroberte gmar auf Ancrieb feines Ministers Alberoni (f. d.) 1717 S. wieder, mußte es aber 1720 an Oftreich abtreten, welches bafür Sarbinien an Savoyen überließ. Go murbe bas Konigreich beiber G. ein Theil der öftr. Monarchie. Allein in dem Ariege, welcher 1733 wegen der Königswahl in Polen entstand, eroberte Spanien beibe S. und behauptete sie im Wiener Frieden von 1735 für den Infanten Don Carlos. Als diefer 1759 unter dem Ramen Rarl's III. den fpan, Thren bestieg, überließ er das Königreich beider S. seinem dritten Sogne Ferdinand mit der Bestimmung, daß daffelbe nie wieber mit ber fpan. Monarchie vereinigt werben folle.

Ferbinand IV. regierte felt 1759 erft unter Bormunbichaft, bann feit 1767 perfonlich. Da

leitende Ginfluß mar bis 1777 in ben Banden Tanucci's, deffen reformirende Tendeng ben en ften Theil von Ferbinand's langer Regierung beherrichte. Befdrantung der firchlichen Dacht, Einziebung von Rloftern, Aufhebung der Jesuiten, Berbefferungen in der Gefetgebung und im Steuerwesen bezeichneten den Geift dieser Berwaltung. Erft als Ferdinand's Gemahlin, Karolina Maria, die Tochter Maria Therefia's, den überwiegenden Ginfluß gewann, Zanucci verbrangte und ihrem Gunftling, bem Englander Acton, bie Führung ber Gefcafte autwandte, trat ein Umschwung ein, der durch die Ereignisse der Frangofischen Revolution eine noch bestimmtere Richtung nach ber absolutistischen und priefterlichen Reaction erhielt. Es fehlte nicht an Ausbruchen ber Ungufriebenheit und gewaltsamen und blutigen Mitteln ber Unterdrudung (f. Meton, Ruffo, Speziale und Relfon); boch toftete ber Gintritt in ble antifrang. Coalition (1798) und der deshalb unternommene klägliche Feldzug dem König ben Befit von Reapel. Ferbinand mußte nach Palermo flüchten. Der Bechfel bes Rriegsglude führte gwar bas Ende der Parthenopaifchen Republit (f. b.), welche unter frang. Mitmirtung errichtet morben, rafd herbei und blutige Schredenethaten bezeichneten 1799 bie Rudtehr bes legitimen Königs; aber das Übergewicht Frankreichs unter Bonaparte wandte sich bald drohend gegen die bourbonifche Dynaftie, die damale nur durch die Bermittelung des Kaifers Paul von Rusland bor einer frang. Invafion gefdust, jeboch gezwungen warb, bas Übergewicht ber frang. Politik zu ertragen. Die neue Theilnahme an der Coglition von 1805 hatte die Groberung bes Landes und die abermalige Flucht ber tonigl. Familie nach Palermo dur Folge. Die nun folgenden bonapartiftifchen Regierungen, erft Joseph Bonaparte's (f. b.) 1806-8, bann Joadim Murat's (f. b.), hatten auch manches Gute wirten tonnen, wenn nicht die Überfpanntheit ber Napoleon'ichen Buftanbe, bas Unfichere ber gangen Lage und die innere Berruttung des Lanbee bas friedliche Gebeihen geftort. Doch erwachte wenigstens Bewegung und Thatigkeitetrieb in dem erschlafften Bolte. Ferdinand regierte inzwischen in Sicilien unter brit. Schuse, wo der Dof mit wahrer Ungebuld, wie z. B. die 1804 verfügte Bieberherstellung der Jesuiten bewies, die alten Buftande jurudjuführen suchte. Geschah auch burch andere Einfluffe Manches jum Boble bes Landes, fo wuchs boch die Ungufriebenheit bis gur offenen Gabrung. Der brit. Einfluß, vertreten burch Lord Bentind, benuste bies, um bie Konigin von ben Gefcaften ju entfernen und eine der englischen ähnliche Repräsentativverfassung einzuführen (1812). Doch war es das erfte Geschäft des Ronigs, als er freie Sand erhielt, im Juli 1814 diese Berfaffung wieber aufzuheben. Der Sieg ber europäischen über bie Napoleon'sche Politik und bie Flucht Durat's (1815) gab bem Konig auch ben Befit von Reapel gurud. Er vereinigte nun 12. Dec. 1816 feine Staaten bieffeit und jenfeit des Faro zu einem Königreiche und nannte fich Ferdinand I. (f. b.), Ronig beiber Sicilien. Es war bas gange frühere Gebiet, mit Ausnahme von Piombino und Elba, nun wieder vereinigt. Die neue Regierung, hauptfächlich unter dem Einfluffe von Canofa und den Calderari, begnügte fic mit fpärlichen administrativen Reformen, mährend fie bas Bolf durch Steuererhöhung und burch untluge Befeitigung alles Deffen, was an bie frang. Beit erinnerte, reigte. Manche wohlthatige Neuerungen, namentlich auch im Beermefen, wurden nur, weil sie aus der frang. Zeit stammten, abgeschafft, Personen und Meinungen, Die damit verknüpft maren, verfolgt und nach teiner Seite bin Beweise einer fabigen und einfichtigen Regierung abgelegt. Die Unzufriedenheit wuche, zumal da die Carbonari (f. d.) eifrig bemuht waren, die Opposition gegen bas herrichenbe Regime im gangen Lande auszubreiten. Der Ausbruch ber fpan. Revolution im J. 1820 und die dort verfolgte Berfiellung ber Berfa ffung von 1812 gab auch für Neapel das Signal zur Erhebung. Bon einem Reiterregimente, bas ju Rola lag, marb 2. Juli 1820 bie fpan. Conflitution ausgerufen. Rafc fcoloffen fic Truppen, Nationalgarden und mehre Generale, wie Carascofa und Pepe, der Bewegung an und zwangen den König und den zu feinem Alter ego ernannten Kronprinzen, 7. Juli bie fpan. Conflitution angunehmen und zu befdmoren. In Sicilien versuchte namentlich Palermo eine getrennte politifche Berfaffung zu erlangen, wurde aber mit Baffengewalt gezwungen, fich der neuen Ordnung der Dinge in Reapel ju fügen.

Aber die Cabinete der Seiligen Allianz waren entschloffen, die alte monarchische Sewalt wiederherzustellen. Die Congresse zu Troppau und Laibach 1821, wohin sich auch der König begab, angeblich um die Berfassung gegen die absoluten Cabinete zu schüpen, hatten den Zweck, die Rückehr der alten Ordnung der Dinge vorzubereiten. Der Congress zu Laibach begann damit, die herstellung der monarchischen Gewalt, wie sie vor dem 5. Juli gewesen, zu sodern und Oftreich zu beauftragen, daß eine ihrigensalls mit Baffengewalt dazu mitwirte. Das Parlament in Reapel leinte natürlich die koderungen ab, hatte aber auch nichts gethan, sich in tüchtigen

Bertheibigungs fland zu fesen. Ein öftr. Deer unter Frimont rudte im Marg 1821 vor, folug bie Reapolitaner unter Pepe und nahm in wenig Bochen bas gange Land in Befis, nachbem fich bas neapolit. Beer gleich nach bem erften Dielingen aufgeloft hatte. Der Ronig hatte bereite 10. Mary von Floreng aus alle neuen Ginrichtungen wiberrufen und tehrte Mitte Mai nach feinem von ben Dftreichern befesten Lande mit bem Berfprechen gurud, eine neue Berfaffungseinrichtung au erlaffen. Ein Statut vom 26. Mai 1821 fcuf einen Staaterath, eine getrennte Bermaltung für Sicilien und zwei berathende Staatsconfulten für beibe Konigreiche. Bugleich murber Provingialrathe und felbftandigere Gemeindevermaltung in Ausficht geftellt. Baren biefe Reformen auch ernfilicher gemeint gewesen, ale fie es waren (bie Staatsconfulten wurden & B. erft 1824 in Thatigfeit gefest und bestanden für Reapel aus 16, für S. aus acht Mitgliebern), fo führte boch bie nächfte Beit der Reftauration zu fehr peinlichen Buftanden. Die befchrantteften und leibenschaftlichften Anhanger bes Alten, namentlich ber Polizeiminifter Canofa, übten jest ben leitenben Ginfluß; die geiftliche und weltliche Reaction war ungebulbiger und gewaltthatiger als je. Die Umgestaltung bes Unterrichtswefens im ultramontanen Sinne, die Bereicherung ber Resuiten, ber erweiterte Ginfluf ber Geistlichen, Missionen und Miratel waren Beugniffe bes übergewichts, bas man ber flerifalen Partei eingeraumt. Bubem mar die Polizei unermublich, ju verfolgen, ju fpioniren und bie Proceffe gegen die Berfchworer von 1820 und gegen bie Carbonari ins Endlofe auszuspinnen, mit Stodprugeln, Spiegruthen u. f. w. bas Bolt zu bessern. Die Misbräuche der Berwaltung wurden nicht nur nicht beseitigt, sondern es geschahen unter bem Ginfluffe ber Gesinnungespurerei grellere Dinge als vorher. Dftreich felbst und der General Frimont legten sich am Ende ins Mittel, verlangten eine mildere Art der Regierung und festen es auch durch, daß Canofa entlaffen und ein neues Ministerium gebildet ward. Doch gahrte es noch jahrelang fort; ber Proces gegen die Berfcworenen von 1820, die Berfolgung der Carbonari und ein ftrenges Gefes gegen geheime Gefellichaften tonnten nicht bindern, daß neue Berichwörungen entstanden und bie Gefangniffe immer gefüllt blieben. Erft allmälig tonnte bas öftr. Decupationsheer verminbert werden. Es trat in biefen Buftanben teine wesentliche Anderung ein bis jum Tode Ferdinand's I., 5. Jan. 1825.

Der Sohn und Rachfolger Ferdinand's, Franz I., suchte durch Berminderung ber Decupationstruppen und burch eine beschräntte Amnestie Die Stimmungen ju beruhigen, auch ber machfenden Finanznoth zu fteuern. Aber noch immer blieb die Ruhe bes Landes von der öftr. Decupation abhangig. Das alte Beer war aufgeloft und die Aufstellung eines neuen, für bas man durch eine Capitulation mit den Schweizercantonen zuverläffige Elemente zu gewinnen suchte, kam nur langsam zu Stanbe, sobaß die Decupation bie Frühjahr 1827 bauerte. Rach dem Abzuge der Oftreicher regte sich die revolutionäre Partei von neuem. Doch ward eine Bewegung in der Proving Salerno im Juni 1828, an deren Spife ber Ranoniter Luca ftanb, rechtzeitig entbedt und streng bestraft. Trüber noch als in Neapel waren bie Bustanbe auf ber Insel S. dur Zeit, wo Franz I. die Regierung antrat. Die wachsende finanzielle Noth trieb zu Steuern, Rauberbanden durchzogen auch hier, wie auf dem Festlande, das Land, und die öftr. Truppen mußten in beweglichen Colonnen die Infel durchftreifen, um nur einige Dronung und Sicherheit herzustellen. Die Berarmung stieg zu bedrohlicher Sohe, zumal die größern Städte (Palermo im Fruhjahr 1823 burch eine große Feuersbrunft und ein Erdbeben, Deffina burch eine Uberschwemmung) heimgesucht wurden. Berschwörungen waren auch hier vorhanden. Ein im Jan. 1822 entbectes Complot hatte bie hinrichtung von neun Führern zur Folge; die Zahl

ber aus politifchen Grunden Berhafteten folug man bis gu 16000 an.

Als Frang I. 8. Nov. 1830 starb, folgte ihm fein Sohn Ferdinand II. (f. b.), deffen Anfange eine bestere Wendung der öffentlichen Angelegenheiten verhießen. Es wurde eine Amnestie erlassen, den Berbannten die Rücktehr in Aussicht gestellt, Ersparnisse angeordnet und die Pachtgeber der königl. Monopolien gesteigert, um das Desicit zu decken. Ein Wechsel im Ministerium, die Absehngt unwürdiger Beamten, die Beseitigung der Jagdvorrechte, die Freiheit der Setreideaussuhr, die Reorganisation des Heeres und der Nationalgarde waren Maßregeln, die dem König eine allgemeine Popularität erwarben, zumal er selbst Interesse an den Tag legte, sich persönlich über die Misbräuche im Lande zu unterrichten. In Neapel wurde der materielse und motalische Zustand sichtlich besser; nur in S., obwol der König seinen Bruder Leopold als Statthalter hingesandt, regten sich wiederholt Bestrebungen, die Insel unabhängig zu machen. Indesse sind in der Politit des Königs sehr bald ein Rückschritt zu den Principien seiner Borgänger statt. Der Aterus ward begünstigt, verlorene Rechte ihm wieder eingeräumt, die Zesuten hervorgezogen und reich ausgestattet. Rach außen nahm der König entstieden Par-

1

tei für bie legitimistische Sache, verwahrte sich gegen die Aushebung des Salischen Gesebes in Spanien und unterftuste eifrig die Sache bes Don Carlos. Bwar erschien ungeachtet biefer politifden Benbung bie Lage in beiben Lanbern geficherter als unter ber vorigen Regierung; aber wie wenig gefund die Buftande noch maren, bewiefen die Borgange bei dem Ausbruch der Cholera, die 1836 in Reapel und S. jahllofe Opfer foderte. Beigte fich in Reapel bas Bolt unruhig und die Demoralisation im Bachsen, so ward S., wo allein in Palermo binnen seche Bochen 26000 Menfchen flarben, ber Schauplat einer furchtbaren Krifis. Das gemeine Bolt glaubte in feinem Argwohn gegen Alles, was vom Festlande tam, bie Kranten seien burch Die Arate vergiftet. Bohlmeinenbe, aber übel ausgeführte Borfichtsmaßregeln ber Regierung brachten die Gabrung endlich dum Ausbruch. In Palermo bemachtigte fich das Bolf der Sewalt; ein furchtbarer Aufftand, in welchem viele foulblofe Opfer fielen, ergriff die Stadt. In Catania nahm unter Marquis San-Giuliano ber Aufruhr einen politischen Charafter an und hatte die Unabhängigkeit der Insel als Losungswort. Auch in Sprakus und an andern Orten tam es ju blutigen Erceffen. Bur Banbigung ber Anarchie fendete bie Regierung 3000 Mann Schweigertruppen unter bem Commando bes Generals Sonnenberg und bem Polizeiminister bel Caretto nach ber Infel, benen fie unbeschrantte Bollmacht gab. Inzwischen hatte mit ber Buth ber Seuche auch die des Boltes nachgelaffen, und ohne Biderstand zogen die Truppen in allen Stabten ein. Rriegsgerichte wurden niebergefest und gablreiche hinrichtungen vorgenommen; fo in Palermo, in Catania, wo acht Rabelsführer, in Spratus, wo ihrer 26 fogleich flandrechtlich erschoffen murben, und an andern Orten. Der Konig felbft begab fich nach ber Infel und benutte biefen Anlag, ben Reft von Unabhangigkeit zu befeitigen. Durch Decrete vom 31. Det. 1837 wurde die selbständige Berwaltung der Insel aufgehoben, dieselbe dur neapolit. Proving erflärt, eine gemeinsame Regierung für beibe Lander festgefest und bestimmt, bas tunftig in beiben Lanbern bie öffentlichen Amter ohne Rudficht auf Rationalität vergeben werben follten. Raum mar biese innere Rrifis übermunben, so brobte eine neue Bermickelung mit bem Auslande. Die Regierung hatte mit einer frang. Compagnie 1838 einen Bertrag abgefcoloffen, ber, auf bie jahrliche Berminberung ber Production bes Schwefels berechnet, die Intereffen bes engl. Sandels fehr fühlbar benachtheiligte und zu dem mit England bestehenden Sandelevertrage in Biberfpruch ftand. Der Konig wollte aber den brit. Befcmerden nicht nachgeben. Alebalb erschien ein engl. Geschwaber an den neapolit. Rusten, blodirte die Dafen und zwang die Regierung, nachdem der Boblftand des Landes fcmere Bunben erlitten, ben Bertrag mit ber frang. Gefellichaft aufguheben (1840). Gin neuer Sanbelevertrag mit Grofbritannien ordnete die Berhältniffe in einer Beife, die den Intereffen des Landes allerdings auch entsprach (Juni 1843). Im Übrigen machte fich in ber auswärtigen Politit G.s eine Annaherung an die bieber entfrembeten conftitutionellen Dynastien bes Beftens bemerkbar. 3mei Prinzeffinen bes haufes wurden, die eine mit dem Raifer von Brafilien, dem Sohne Dom Pebro's, die andere mit einem Sohne Ludwig Philipp's, dem Bergog von Aumale, vermählt. In ber innern Politit mar freilich ein entichiebener Bechfel nicht eingetreten und ber Gahrungeftoff blieb nach wie vor in Reapel wie auf der Infel unvermindert. Doch icheiterte ein vom Jungen Stalien in Cofenza angeregter Aufftand im Marg 1844, und auch bie an ber Rufte von Calabrien im Juni versuchte Landung unter dem Grafen Ricciotti und den Brudern Emilio und Attilio Banbiera enbete nur mit ber Gefangenicaft und bem tragifchen Ausgange ber Führer. Nur in materiellen Berbefferungen erwies fich bie Regierung thätiger als die meiften andern in Italien. Die Gifenbahnbauten nach Caferta und Rocera, die beffere Drbnung ber unter Brang I. und Berbinand I. tief gerrutteten Finangen, Erniebrigung ber Bolle und Banbelsvertrage mit dem Auslande, Forderung der Bertehrbanftalten, namentlich mit G., legten bavon Beugnif ab. Go wurden namentlich 1847 handelstractate mit Frankreich und bem Bollverein abgefcloffen, Brindifi jum Freihafen erhoben und ber Bau einer Gifenbahn von Capua an die com. Grenze beschloffen.

Indeffen hatte die politische Bewegung, die auf eine constitutionelle und einheitliche Gestaltung Italiens abzielte, in der Literatur, in dem regern Berkehr der Gelehrten und in der Presse begonnen, zumal da seit Pius IX. durch die frische Anregung, die derselbe anfangs dem Kirchenstaate gab, die Geister sich entsessellen. Auch S. hatte den neuen Strömungen sich nicht verschließen können, und der große ital. Gelehrtencongreß, der im Herbst 1845 in Neapel gehalten ward, blieb nicht ohne nachhaltige Wirtung. Seit nun Rom und Toscana in den Kreis der Reformbewegung eingetreten wash, steigerte sich auch in S. die Gährung der Gemüther. Die Regierung Achte burch materielle Concessionen, namentlich Steuererleichterungen, die Ausselle

gung zu beschwichtigen (Aug. 1847); aber in demselben Augenblicke durchbrach auch schon die Bewegung die enggezogenen Schranten. Eine Erhebung in Palermo ward vor dem Ausbruch entbeckt; in Reggio tam es jum offenen Aufftanbe (Enbe August), ber fich Anfang September hinüber nach Deffina verpflangte. Detfelbe warb unterdrudt und Berfolgungen und blutige Grecutionen follten von weiterer Ausbehnung abichreden. In bem nämlichen Moment brack febock auch in Calabrien und den Abruzzen (f. b.) die Empörung aus und ward erft Ende Detober nicht ohne Mube unterbrudt. Bogernb entichlof fich nun ber Konig zu einer Milberung bes Spftems. Einige jum Tobe verurtheilte Infurgentenchefs wurden begnabigt, die Ginrichtung bes Ministeriums umgestaltet, ber verhafte Minister Santangelo entlaffen (20. Rov.), unwürdige Beamte befeitigt und ber Beichtvater Cocle, ber für eine hauptstuge bet alten Gyfteme galt, entla ffen. Aber die Gahrung wuche, hauptfachlich durch den Einbrud ber Borgange im übrigen Italien. 3m Dec. 1847 fanden in Reapel felbft unruhige Auftritte ftatt, die ju blutigen Conflicten führten, neue Berhaftungen und Berfolgungen nach fich zogen und bie momentane Ausweifung der auswärtigen Studenten jur Folge hatten. Aber dies Alles befchleunigte nur ben Ausbruch ber Rrifis auf ber Infel. Schon 6. und 7. Jan. 1848 hatten unruhige Auftritte in Meffina ftattgefunden, deren die Autoritäten noch Meifter wurden; am 12. Jan. brach fobann in Palermo ein großer Aufstand los, ber die Truppen verbrangte und die Sauptstadt 6.5 in die Sewalt des Boltes brachte. Es wurden fogleich Truppen hinübergeschickt und der Graf von Aquila, ein jungerer Bruber bes Ronigs, ale Unterhandler abgefandt, aber weber das Eine noch bas Anbere führte jum Biele. Am 18. Jan. erichienen nun eine Reihe von tonigi. Decreten, worin die Competenz der 1824 für Reapel und G. gefchaffenen Confulten erweitert, liberale Beranderungen in der Gemeinde- und Provinzialverwaltung in Aussicht gestellt, den Sicilianern getrennte Berwaltung und Rechtspflege jugesichert, die früher (1816) der Infel verheifenen Rechte einer nationalen Regierung wiederhergestellt, eine Anmestie und einige Milderungen ju Gunften ber Preffe verfprochen murben. Die lesten Puntte fanden in den folgenben Tagen noch Erweiterung, ohne baß es baburch gelungen mare, die Insel zu beruhigen. Der Aufftand griff, trop des heftigen Bombarbemente von Palermo, immer weiter um fich, und es war keine hoffnung, daß die Goldaten ihn bemeistern konnten. Die provisorische Regierung, bie fich in Palermo gebildet, lehnte fogar die tonigl. Conceffionen ab und verlangte Berufung eines Parlaments und Bieberherstellung ber Berfaffung von 1812. Diefe Benbung ber Dinge wirtte auch auf Reapel. Gine maffenhafte Boltebemonftration, die 27. Jan. 1848 unter bem Losungeworte "Constitution" in der Hauptstadt stattfand, bewog den Konig von Gewaltmaßregeln abzustehen und Concessionen zu machen. Gin Decret vom 29. Jan. fette eine conftitutionelle Regierung mit zwei Rammern, Freiheit ber Preffe, Ministerverantwortlichteit und allgemeine Organisation ber Nationalgarbe fest. Der verhafte Polizeiminifter bel Carretto warb entlaffen, ein neues Minifterium unter bem Borfige bes Bergogs von Serracaptiola gebilbet. In Reapel mar bamit die Ruhe hergestellt, und einzelne Demonstrationen ber Laggeroni im absolutiftifchen Ginne abgerechnet, warb die neue Wenbung ber Dinge mit fturmifchen Jubel und Enthusiasmus begrüßt. Aber in S. sprach fich immer bestimmter bas Beftreben einer vollständigen Trennung von der bourbonischen Berrichaft aus. Rachdem der Kampf blutig und lange fortgebauert, ohne baf bie tonigl. Sache an Terrain gewann, wurden alle bie Anerbietungen, die von Neapel herüberkamen, abgelehnt. Die provisorische Regierung in Dalermo, an beren Spise Ruggiero Settimo fland, gab 3. Febr. die ausbrudliche Erflärung ab: baß S. die Baffen nicht früher niederlegen werde, als bis das zu Palermo gebildete allgemeine Parlament die Constitution, welche S. nie aufgehört habe zu besigen, den Zeitumftanden angepaft haben werbe. Die gange Infel hatte fich bem Aufftand angefchloffen, und ber Konig wandte fich an die auswärtigen Mächte, um ihre Bermittelung anzurufen. Bugleich gefchah ein weiterer Schritt, die Stimmungen ju verfohnen: Ruggiero Settimo murbe (6. Marg) gum Generalftatthalter von S. ernannt, ihm ein eigenes Ministerium beigegeben und bas ficil. Parlament auf den 25. März nach Palermo einberufen. Die durch engl. Bermittelung gepflogenen Unterhandlungen führten indessen zu keinem Ergebniß. Die Sicilianer beharrten auf der Foberung vollständiger Trennung der Berwaltung, die man in Reapel nicht glaubte gewähren gu konnen. Go erfolgte ber formliche Bruch. Das neu gufammentretende Parlament in Da lermo faste 13. April 1848 den Beschluß, Ferdinand von Bourbon und seine Dynastie für immer der sicil. Krone für verluftig zu erkaren.

In Reapel war indeffen 10. Febr. die neue Conflitution unter auferorbentlichem Jubel vertundet und diese Berkundigung, sowie die Beschwörung mit einer Reihe von Bolletter geseitet

en. Die Berlegenheit, welche ber Regierung aus den ficil. Berhaltniffen erwuchs, murde bie Greigniffe im nordlichen Stalien, namentlich bie Baltung Dftreiche in ber Lombarbei, gefteigert. Es erfolgten Boltebemonftrationen gegen Ditreich, namentlich eine Infulte i bas öftr. Gefandtichaftehotel, in Folge beren Fürft Felir Schwarzenberg, ber bage Gefandte, 28. Marg feine Paffe foderte und Reapel verließ. Der Ausbruch des Aufies in der Lombardel und die Kriegserklärung Sardiniens machten es auch für Neapel undich, fic an ber friegerischen Bewegung gegen Oftreich ju betheiligen. Inzwischen war bie berangetommen, wo bas neapolit. Parlament jufammentreten follte. Ale bie Deputirten r Dauptstadt eintrafen, entstand zwischen ihnen und ber Krone eine Differenz über bie e, wie ber Berfassungseib auf bas Statut vom 10. Febr. zu leiften fei (14. Mai). Die orbneten maren entschloffen, ben Gib nicht unbebingt ju schwören, weil fie bie octropirte affung nicht unverandert laffen wollten. In dem Streite darüber tam es zu tumultuari-Scenen. Die Bürgergarbe schlof fich ben Abgeordneten an; es wurden Barritaden aufstet. Die Regierung, welche nachher die Abgeordneten beschuldigte, es fei eine Absepung z Berbinand's belchlossen und Zuzüge vom Lande vorbereitet gewesen, war auf Alles wohl let und benupte diesen Anlaß, mit den Schweizertruppen und den fanatisirten Lazzaroni iewegung blutig niederzuwerfen (15. Mai). Die Zahl der Todten war beträchtlich, Nealbft ber Schauplas von Ausschweifungen und Plünderungen des königlich gesinnten Pö-Die meiften Deputirten flüchteten. Der Ronig verfprach zwar in einem Aufrufe vom Rai, die Berfassung aufrecht erhalten zu wollen, und berief ein neues Parlament an die e bes aufgeloften; allein die allgemeine Erwartung, bag biefes ber Anfang ber Reaction inne ber alten Drbnung sei, wurde alebald burch bie folgenden Greigniffe bestätigt. Aufe in ben Provinzen, namentlich in Calabrien, folgten auf ben Schlag vom 15. Mai. Der g wußte fich jedoch in biefen Birren zu behaupten, hauptfächlich in Folge bes Umfcwungs, ahrend des Sommers in Dberitalien eintrat. Auf der Infel G. mar man mahrend biefer n ben Trennungstenbengen weiter fortgefchritten und hatte 10. Juli ben Bergog von Beden zweiten Sohn Karl Albert's von Sardinien, zum Könige gewählt: eine Bahl, die i von dem Prinzen abgelehnt ward. Nachdem König Ferdinand auf dem Festlande wieder ich herr geworden und die Berfügung über feine zum Theil nach Oberitalien abgefandten pen wieder erlangt hatte, ruftete er eine Erpedition nach G. Diefelbe mandte fich gunachft Messina, bas nach mehrtägigem heftigen Rampfe im September eingenommen wurde. Baffenstillstand unterbrach ben Kampf, mahrend beffen Frankreich und England zu ver-In suchten und ber Ronig fich ruftete. Die vergeblichen Berhandlungen zogen fich bis in Rarg 1849 bin. Endlich mard der Baffenftillftand gekundigt und die Sicilianer riefen ben 1 Mieroslamfei an die Spige ihrer Aufgebote, mahrend zugleich Konig Ferdinand fich fertig machte, mit überlegener Macht ben Kampf zu eröffnen. Binnen wenig Bochen vie Infel unterworfen. Rach heftigem Rampfe fiel erft Catania; bann murbe Spratus t; 23. April unterwarf sich auch Palernio. Die Insel ward wie erobertes Land behandelt, on den frühern Zusagen war um so weniger die Rede, als sich auch auf dem ital. Festlande ludtehr der frühern Zustände und die Beseitigung der Berfassung vordereitete. In Neapel e ein strengeres Prefgeses verkundet, die alten Maximen und die alten Perfonlichkeiten geien wieber Naum, auch die Zesuiten kehrten noch vor Ende 1849 nach dem Königreiche zu-Die Flucht des Papftes nach Gaeta machte das neapolit. Gebiet zugleich zum Sie ber Rirchenregierung, ju beren Restauration in Rom, als im Mai 1849 ber Rampf begann, Reapel feine Bulferruppen ftellte. Diefe Truppen erfochten gwar im Rampfe gegen Bai wenig Ruhm; aber der Papst ertheilte gleichwol dem Könige den Chrentitel "Rex piis-3" und raumte ihm das Einspracherecht bei Papstwahlen ein, das bisher nur den kath. machten gustand. In S. glimmte bas Feuer unter ber icheinbar ruhigen Dberflache fort ührte im Jan. 1850 gu einer Emeute in Palermo, die aber rafch unterbrudt warb und Baupter fofort flanbrechtlich erichoffen murben. Die flaatlichen Berhaltniffe ber Infel ten ihre frühere Form. Auch in Neapel wandte sich allmälig Alles zu ben alten Zuständen t, und die Spuren der Erschütterungen wurden überall planmäßig verwischt. Als trau-Erbichaft ber bewegten Zeiten blieben nur die politischen Riefenproceffe, die feit 1850 die igste öffentliche Angelegenheit Reapels bilbeten. In die Untersuchung wegen des 15. Mai wurden eine Menge ber angefehensten Namen, befonders eine Reihe von Ditgliedern ber len Ministerien (Poerio, Scialoja, Dragonetti u. A.), verwickelt und in der Processubunvertennbar Unregelmäßigteiten begangen, welche bas gange Berfahren ale eine mit

richtlichen Formen umfleibete Rache gegen mieliebige Perfonen erscheinen lief. Die Behandlung ber Gefangenen, Angetlagten, Die Beichaffenheit ber Rerter, hauptfächlich aber bas Procefverfahren felbft, bie Befchaffenheit ber Beugen und Beweife erregten auch weithin im Auslande bas größte Aufsehen. Die Sache erhielt eine officielle Bedeutung, seit ein confervativer brit. Staatsmann, Glabstone, mas er in Reapel gefehen und gehort, in einer brieflichen Darftellung an die Offentlichteit brachte (1851) und Lord Palmerfton diefe Schilberung auf biplomatifchem Bege an bie europ. Sofe fchicen lief. Es entfpann fich barüber ein gereigter Rotenwechsel. Die neapolit. Regierung versuchte nicht allein eine officielle Biderlegung, fondern vermahrte fich auch ausbrudlich (Aug. 1851) gegen bas Berfahren Palmerfton's. Der brit. Die nister blieb indeffen die Antwort nicht schulbig, mahrend fich die neapolit. Regierung auf bas vom Bolterrechte auferlegte Gebot berief, daß man fich in die innern Angelegenheiten eines fremben Staats nicht zu mifchen habe. Reben ben bittern Rachwirfungen ber politifchen Revolution wurde bas Land zugleich auch von physischen Revolutionen schwer heimgesucht. Ein furchtbares Erbbeben traf die Oftfüfte Neapels und verwüftete die Städte Melfi, Bari und Benofa fast ganglich (14. Aug.). Erneuerte Erbstöße in den letzten Tagen des Aug. 1849 und zu Anfange September suchten andere Begenden, namentlich die Stadt Canofa heim. In S. erfolgte 1852 ein Ausbruch des Atna. Bahrend die politifchen Proceffe noch fortbauerten, erließ bie Regierung 1852 fur S. eine befchrantte Amneftie, ethob Deffina gum Freihafen, projectirte für Reapel die Anlage großer Strafen und ertheilte die Concession einer Gifenbahn von Reapel nach Salerno. Materielle Erleichterungen traten jeboch nicht ein, ba die Regierung große Mittel zur Bermehrung bes Beeres und ber Flotte verwandte. Daß bas Land noch nicht beruhigt sei, bewiesen einzelne Symptome erbitterter Stimmung, namentlich auf ber Insel. Es erhielt biefe Lage ber Dinge eine gewiffe Bebeutung feit ber herstellung bes Bonaparte'fchen Raiferthums in Frankreich, infofern fich nun in Neapel eine Murat'fche Partei gu regen begann, die von Frankreich wenigstens nicht entmuthigt wurde. 216 1854 ber Rampf ber Seemächte gegen Rufland ausbrach, erklärte sich der König Ferdinand neutral, erregte dabei aber durch die Art und Beife, wie er diefe Neutralität geltend machte, das Misfallen und die Gegenvorstellung Englands und Frankreichs. Bgl. Giannone, "Storia civile del regno di Napoli" (4 Bbe., Reap. 1723; 13 Bbe., Mail. 1823 fg.; Mail. 1844 fg.), fortgefest von Colletta unter dem Titel "Storia di Napoli dal 1734 sino al 1825" (2 Bde., Par. 1835); Burigny,,Histoire générale de S." (2 Bbe., Haag 1745); Drioff, "Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples", mit Bemerkungen von Duval (5 Bde.; neueste Aufl., Par. 1819-21; beutsch, 2Bbe., Epz. 1821); Camera, "Annali delle due Sicilie" (Reap. 1841 fg.); Giuseppe del Re, "Cronisti e scrittori Napolitani" (Bd. 1, Reap. 1842—44); Spallanzani, "Reise in beiben S." (beutsch, 4 Bbe., Lpg. 1795—96); Castelli bi Toremugga, "Fasti della S." (2 Bbe., Messina 1820); Bazencourt, "L'histoire de la S. sous la domination des Normands" (Par. 1846); Lanza, Principe ba Scorbia, "Considerazione sulla storia di S." (Palermo 1836); Amari, "La Sicile et les Bourbons" (Par. 1849); Cefare, "Storia di Manfredi" (2 Bbe., Reap. 1837); Bianchini, "Storia economico-civile di S." (2 Bbe., Valermo 1841).

Sicilische Besper. Nachdem sich Karl von Anjou unter Begünstigung des Papstes in den Befix von Neapel und Sicilien (f. b.) gefest und den unglücklichen Konradin (f. b.) 29. Det. 1268 auf dem Blutgerufte hatte fterben laffen, herrschte er in seinem Übermuthe mit eifernem Scepter. Da beschloß Johann von Procida, ein falernitanischer Edelmann, ein Mann von Scharfblid und gebildetem Beifte, die Leiden Siciliens ju enden. Er begab fich nach Aragonien, lud den Konig Beter III., deffen Gemahlin Conftantia eine Tochter Manfreo's und Enkelin Raifer Friedrich's II. war, jur Eroberung bes Königreichs Sicilien ein und brachte fogar bie Mittel für eine Aubruftung auf. Indwischen ftarb aber 1280 ber Papft Rito-laus III., auf welchen Beter vornehmlich seine hoffnungen seste, und er führte barum vorsichtig feine hergestellte Kriegsmacht nach Afrika und begann zum Schein die Feindseligkeiten gegen die Mauren, um abzuwarten, ob die Sicilier, wie sie versprochen, sich erheben würden. Da gefcah es, baf 30. Marz 1282 am Oftermontag in ber Stunde ber Besper bie Palermitaner ju ben Waffen griffen, über bie Franzofen herfielen und alle niebermeselten, indem fie in ihrer Buth weber Beiber noch Kinder, noch felbst die an Frangosen verheiratheten Sicilierinnen verschonten. Dieses Blutbab namnte man die Sicilische Besper. Die übrigen Städte Siciliens verhielten fich anfangs ruhig; aber noch vor Ablauf bes Monats April folgten die Bewohner von Meffina bem gegebenen Beispiele und erfclugen ober vertrieben alle Frangofen, bie fich bort aufhielten. Sobald Rarl, ber fich ju Drvieto bei dem Papfte Martin IV. befand, f

hielt, septe er seine ganze Peeresmacht gegen Sicilien in Bewegung; aber auch Peter landete 30. Aug. zu Trapani mit bedeutender Macht und entriß zu Gunsten seiner Gattin und seines zweiten Sohnes, Jakob, dem Pause Anjou die Perrschaft von Sicilien. Wgl. Amari, "La guerra dol Vespro Siciliano" (Palermo 1841; 28de., Par. 1843; deutsch von Schröder, 2Thle.,

**2**pg. 1851).

Sicilifche ober Sicilianische Beine, auf der Insel Sicilien gewonnen, sind theils roth, theils weiß, zum Theil schr ebel, suß und feurig. Der Weindau wird auf Sicilien nicht mit gehöriger Sorgfalt betrieben. Die Weingarten sind gewöhnlich mit Erd- oder Steinmauern eingefaßt, auf welchen indian. Feigenbäume (Cactus opuntia) von 10—12%. Hohe stehen. Meist werden zu den Weinen ein Orittel am Stocke oder auf dem Lager well gewordene Trauben genommen; man stöft die Trauben vor dem Pressen und läßt sie 24 Stunden gähren. Abgesehen von den Rosinen, wovon jährlich 6000 Fässer zu 80 Rotoli von Palermo und Messina versendet werden, beträgt die Gesammtaussuhr von sicil. Weinen jährlich über 40000 Tonnen, doch ist dieselbe zum großen Theil nach dem Festlande von Neapel bestimmt. Primasorten und dem Madera ähnlich sind die dunkelgelben Weine von Marsala und Castel-Vetrano; der Sprakuser, Calabreser, Albanello und Capriata sind süße Muscatweine. Auch der Faro, Amarena (von Agosta), Mongarello und Girasole sind vorzügliche Sorten. Der Pestinbotta ist ein leichter Wein.

Sidingen (Frang von), rheinpfalz. Ritter, taiferl. Rath und Oberft, einer der edelften und helbenmuthigften Deutschen, wurde 1. Marg 1481 auf bem Stammichloffe feiner Familie gu Sidingen im jesigen Mittelrheinfreise des Großherzogthums Baden geboren. Von Jugend auf wibmete er fich dem Kriege; er ftand bel Kaifer Marimilian und noch mehr bei Karl V. in Unfehen, die er mehrmals auf ihren Kriegszügen begleitete. Hauptsächlich machte er die Beschirmung der Unterbrudten zu seines Lebens Aufgabe. Wenn ein Schwächerer Rage gegen eine Reichsstadt ober eine Shulb von einem Bornehmen ju fobern hatte, fo übernahm er es, ihm ju feinem Rechte ju verhelfen. Er befehdete ben Rath ju Borms, ber mit der Burgerschaft im Streite lag, fammelte, tros ber Reichsacht, in die er verfiel, ein Deer, befriegte den Berzog von Lothringen und nach der Rückehr den Kurfürsten von Mainz, bis der Kaiser den Streit schlichtete und ihn der Reichsacht entband. Chenso zog er in Berbindung mit dem Grafen von Raffau gegen Frankreich zu Felbe und verwüftete die Picardie. Er wollte den Despotismus der Fürsten und ben Übermuth der Geistlichkeit brechen. So wenig er auch selbst ein Gelehrter war, so sehr schätte er die Gelehrten. Er vertheidigte Reuchlin gegen die Mönche zu Köln und nahm viele der beften Ropfe, bie in jenen Beiten verfolgt wurden, g. B. feinen Freund Ulrich von Butten, in feiner Burg gastfreundlich auf. Auch die Kirchenreformation in den Rheingegenden förderte er nicht wenig. Bulest erlag er in einer Fehbe mit Trier, Pfalz und Beffen. Bei ber Belagerung feines Schloffes Neustall bei Landstuhl in der bair. Rheinpfalz wurde er verwundet, mußte das Schloß übergeben und starb balb nachher 7. Mai 1523. Gein Grab befindet fich in der kath. Kirche zu Landstuhl. Bgl. Munch, "Franz von S.'s Thaten, Plane, Freunde und Ausgang" (2 Bbe., Stuttg. 1827 — 28 (Bb. 3, "Codex diplomaticus", Nach. 1829). — Sein Sohn Franz Konrad von S. wurde von Kaiser Maximilian II. in den Reichsfreiherrenstand und dessen Racktommen 1773 von Kaifer Joseph II. in den Reichsgrafenstand erhoben und 1791 in das fcmab. Grafencollegium eingeführt. Es theilte fich früher in mehre Linien, von denen aber nur Die ju Sidingen unmittelbare Guter in der Berrichaft Landstuhl befag, die 1803 aufgegeben werden mußten. Gegenwärtig hat sich dasselbe wieder auf eine Linie beschränkt, an deren Spipe der Graf Bilhelm von S., geb. 4. Dec. 1777, steht.

Sicker (Friedr. Karl Ludw.), Alterthums forscher, geb. 28. Nov. 1773 zu Gräfentonna im Gothaischen, studiete zu Jena und nahm später eine Haussehrerstelle in Paris an, von wo aus er sich mit der Familie Wish. von Humboldt's nach Rom begad. Nach Deutschland zurückgekehrt, erhielt er das Directorat des Gymnasiums zu Hibburghausen, das er die an seinen Lod, 6. Aug. 1836, verwaltete. Als Schriftsteller hat sich S. über die verschiedenartigsten Gegenstände verbreitet, dabei aber oft Behauptungen aufgestellt, die der gelehrten Begründung ermangelten. Besonders war dies der Fall bei seinen etymologischen und mythologischen Untersuchungen, in denen er das griech. Element aus dem orientalischen meist auf gewaltsame Weise abzuleiten suchte, wie in dem "Radmus, oder Forschungen in den Dialekten des semitischen Sprache und Mythe der Dellenen" (Bb. 1, Hibburgh, 1819) und in der Ausgabe des Homerischen Hymnus an Demeter (Pildburgh, 1820). Noch weniger Billigung fanden seine Bersuche, die ägypt. Hieroglyphen Mertlären, die er namentlich in dem Werte "Die heilige Priestersprache der alten

Agypter als ein dem semitischen Sprachstamme nahe verwandter Dialekt" (3 Bde., Lph. 1822 -26) niederlegte. Eine gunfligere Aufnahme erfuhren seine geographischen und antiquarifchen Leiftungen. Dahin gehören bas "Bandbuch ber alten Geographie" (Raff. 1824; 3. Auft., 1836, mit einem Atlas); ber gemeinschaftlich mit Reinhardt herausgegebene "Almanach aus Rom" (2Bbe., 2pg. 1810—11); bie "Zopographie ber Umgegenb von Rom" (Beim. 1823); "Rome politifche Gefchichte und Alterthumer in 13 Tafeln" (Bilbburgh. 1831); bie burd ben Streit über die cyflopischen Mauern hervorgerufene "Lettre à Mr. Millin sur l'époque des constructions cyclopiennes" (Par. 1811); die Überfetung von Dodwell's "Reife durch Griechenland" (2 Bbe., Meining. 1821) nebft ben "Nachtragen, Anmertungen und Berichtigungen" bagu (Meining, 1824). Much beschäftigte ibn bas gu Reapel beobachtete Berfahren, Die berculanifchen Rollen aufzuwideln. Das Rabere barüber machte er betannt in den Schriften "Die herculanenfischen Sandschriften in England und meine zu ihrer Entwickelung gemachten Berfuche" (Lpg. 1819) und "Humphry Davy's Bersuche, die herculanensischen Sandschriften mit Bulfe chemifcher Mittel ju entwideln" (Epg. 1819).

Sidler (Joh. Boltmar), ein sehr verdienter Pomolog, der Bater des Borigen, wurde 1742 Bu Gunthereleben bei Gotha geboren, fludirte Theologie uub wurde Pfarrer gu Meinfahnern bei Gotha, wo er 31. Marg 1820 ftarb. Die Landwirthschaft verbankt ihm nicht nur Beforderung, sondern auch manche neue Erfindung, vorzüglich im Fache der Pomologie. Sein,,Deutfcher Dbfigariner" (22 Bbe., Beim. 1794—1804) hat fehr viel dazu beigetragen, Dronung in die Pomologie zu bringen und das Studium dieses Zachs allgemeiner zu wecken und sicherer gu machen. Er war ein ebenfo rationeller praktifcher Landwirth als grundlicher Schriftfteller. In seiner Wirthschaft zeichnete sich besonders die Baumschule aus, aus der richtig bestimmte Dbitbaumchen und Pfropfreifer in gang Deutschland Berbreitung fanden. Bon feinen übrigen Schriften find zu ermahnen "Allgemeines beutsches Gartenmagazin" (Beim. 1804—10); "Pomologisches Cabinet" (Weim. 1796 fg.); "Die deutsche Landwirthschaft in ihrem gangen Umfange" (17 Bde., Erf. 1802—17); "Des Kurfürsten August zu Sachsen toftlich Dbftbuchlein" (Beim. 1802); "Gartenhandleriton für Unerfahrene in der Gartentunft" (2. Aufl., Erf.

1812); "Deonomifch-technologisches Borterbuch" (Erf. 1817).

Siculer, bei den Griechen Siteler, ein Bolt, vermuthlich pelasgischen, nach andern ligurifchen ober celtifchen Stamme, bas in uralter Beit an der Tibermundung und weiter in Latium wohnte und bort von ben Aboriginern und thrrhenischen Belaegern jum Theil unterworfen, jum Theil vertrieben wurde. Die Fliehenden fanden junachft bei ben ftammverwandten Dnotrern in Gubitalien eine Buflucht; bann wurden fie auch von biefen verbrangt und menbeten fic gegen hundert Jahre vor dem Trojanischen Rriege nach der Infel, die von ihnen den Ramen

Sicilien (f. d.) erhielt.

Sichon, die Hauptstadt der Landschaft Sichonia im Peloponnes, lag in einer an Dibäumen fruchtbaren Chene, in ber Nahe ber Meerenge von Rorinth und gehorte ju ben beruhmteften Stabten Briechenlands. Rach der borifden Einwanderung fcheint G. im Befige einzelner Fürsten gewesen zu sein, erhielt aber balb eine demokratische Berfassung, sank später in den Ariegen amifchen Alexander's Nachfolgern und wurde von feinem großen Burger und Beldberen Aratus 251 v. Chr. dem Achaifchen Bunde einverleibt, nachdem biefer den Tyrannen Ritofles vertrieben hatte. In der Folge wurden die Einwohner von Demetrius, bem Sohne des Antigonus, genothigt, fich nach ber Berftorung der Stadt auf der Bobe anzubauen, mo die Afropolis ftanb; boch murbe taum nach Berlauf eines Jahrhunberte auch biefe neue Stabt burch ein furchtbares Erbbeben gerftort. S. mar übrigens ber Sauptfis ber Erggiegerei und Malerei, und es zeichneten fich in erfterer Kanachos und beffen Bruber Ariftofles, in lesterer Cumolpus aus, aus beffen Schule Apelles hervorging. Auch bilbeten bie sichonischen Frauenschuhe im Mitterthum einen beliebten Lupusartitel. Die Überrefte ber alten Stadt, die fich noch im Mittelalter erhielt, befinden fich bei dem jesigen Orte Bafilita und find von vielen Reifenden befchrieben und abgebildet worden. Bgl. Bobrit, "De Sicyoniae topographia" (Königeb. 1839).

Siddons (Sarah), eine der größten tragischen Schauspielerinnen der Engländer, ges. 1755 zu Brednod in Wales, war die Tochter des Schauspielers Roger Kemble und die Schwester Charles und John Phil. Kemble's (f. d.). Sehr jung und aus Reigung heirathete fie den ebenfalls jungen Sibbons, ber zu ihres Baters Schauspielergesellschaft geborte, und wibmete fich der Buhne. Garrid berief fie 1775 nach London, wo fie querft ale Portia auf dem Drurylanetheater auftrat. Aber erft feit 1780 gelang es ihr, unbeftritten als erfte tragifche Schaufpielerin Englands zu gelten. Ihr Geift war claffifch gebilbet und ihr moralifcher Gerafter ohne

111

Tabel. Sie hatte einen majestätischen Buche, die ebelste haltung und das wohltlingenoste und volltonendste Organ. Unübertroffen war sie hinsichtlich der Beweglichteit ihrer Physiognomie, bes Ausdrucks ihrer Augen und der Grazie ihrer Bewegungen. Ihre hauptrollen waren Shakspeare's Lady Macbeth und Katharina in "heinrich VIII." Sie verließ 1812 die Bühne, trat aber 1816 zum Bortheil ihres Bruders Charl. Kemble in einigen Borstellungen zu Edinburg wieder auf. Seitdem war sie besonders bemüht, die Talente ihrer Nichte Frances Anna Kemble auszubilden. Sie starb 8. Juni 1831. Bgl. Campbell, "Lise of Mrs. S." (2 Bbe., Lond. 1834).

Siberallicht hat man das intensive Licht genannt, welches entsteht, wenn man einen Strom bremenden Anallgases, d. h. eines Gemenges von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas, in dem Berhaltnis, wie es sich bei Zersehung des Wassers entwicklt, auf einen Kalkeylinder wirken läßt, also dasselbe Licht, dessen man sich bei Beleuchtung des Hydroorygengas-Mikrostops (f. d.) bedient. Bor mehren Jahren sind in England, Frankreich und Neapel mannichfache Bersuche mit Anwendung dieses Lichts auf Straßenbeleuchtung gemacht worden. Doch ist es nie zu größerer praktischer Anwendung gekommen, theils der Kostspieligkeit wegen, theils weil Beleuchtung eines weiten Raums von einem oder wenigen Punkten aus durch äußerst helle Flammen praktisch viel weniger zweckmäßig ist als Erleuchtung durch viele schwächere, aber gleichmäßig vertheilte Lichter.

Siberismus, vom griech. sidoros, b. i. Eisen, nennt man das angebliche Bermögen, besonders Metalle und Wasser unter der Erde zu empfinden und auf kleinere Metallmassen selbst geistig zu wirken. (S. auch Rhabdomantie). — Auch bezeichnet man mit Siderismus die von Mesmer angewendete Methode magnetischer Behandlung der Kranken, wobei dieselben mit Eisenstäden in Berbindung gesest wurden, welche in einer mit magnetisirtem Glas und Eisen angefüllten Wanne, dem sogenannten siderischen Baquet, befestigt waren. — Sideralmagnetismus hat man den directen Einfluß genannt, den nach der Ansicht Einiger die Gestirne auf den Zustand des thierischen Organismus ausüben sollen und dessen nach ses elbst zur heilung

fdwieriger Rrantheiten mit Glud bedient haben will.

Siberit heißen zwei verschiedene blaue quarharte Gesteine, nämlich der Lazulith und der Sapphirquarz. Der Lazulith, Blauspath oder Alaprothit ist dem Lasursteine (s. d.) nahe verwandt, indightau, manchmal dem Himmelblauen sich nähernd, selten milchweiß, grau oder braun abandernd, schwach glaszlänzend, undurchsichtig, höchstens an den Kanten durchschenend, erleidet von Säuren nur schwache Einwirkung und kommt in kleinen, derben, auch trystallmischen Massen, eingesprengt, sehr selten in rhombischen Säulen mit vierslächiger Zuspizung der Enden vor. Er besteht aus Thon, Phosphorsäure, Kiesel, Kalk, Kalk, Gisenorydul und Wasser und sindet sich in Klüsten von Thonschiefer, selten in Quarz oder Granit in Salzburg und Steiermark. Der Sapphirquarz oder Indikolikh ist eine indigblaue die berlinerblaue Barietat des gemeinen Quarzes, welche sich theils dicht, theils stengelig, körnig oder schalig abgesondert in Abern mit gemeinem Quarz und Feldspath bei Golling im Salzburgischen, in Grönland und Seylon sindet.

Siberographie, so viel als Stahlstich (s. d.).

Sidmouth (henry Addington, Biscount), brit. Staatsmann, war der Sohn eines Arztes zu London und wurde 1755 geboren. Er erhielt feine Erziehung in Gemeinschaft mit Pitt, bem Sohne des Grafen Chatham, und widmete sich wie dieser dem Sachwalterberufe. Die glangende Laufbahn feines Jugendfreundes öffnete auch ihm den Beg ju öffentlichen Amtern. Abbington trat 1782 ins Unterhaus und unterstüßte den sungen Minister Ditt gegen die Partei For'. 3m 3. 1789 wurde er Sprecher bes Unterhauses, womit er ben Sachwalterberuf aufgab. Biewol er fortgefest die Regierungspolitif feines Freundes und Befchusers vertheidigte, erwarb er fich boch durch Mäßigung und Rechtschaffenheit die Achtung aller Parteien. Mis Vitt 16. Mary 1801 bas Ministerium nieberlegte, murbe auf feine Empfehlung Abbington jum ersten Minister ernannt. Abbington brachte mblich im Marg 1802 den Frieden von Amiens zu Stande, sah sich aber alsbalb der Friedensbedingungen wegen sowol von der alten Opposition unter for und Sheridan wie von einer neuen unter Grenville und Windham auf bas heftigfte angegriffen. Lettern ju Gefallen ordnete er gwar nach bem Bieberausbruche ber Feindfeligkeiten mit Frankreich gegen Ende des 3. 1803 eine allgemeine Landesbewaffnung und die Bertheibigung ber Ruften an ; boch befag er ju wenig Energie und Ruhnheit, um bem Bolte und ben Parteien Bertrauen einzuflößen Außerbem behandelte er aus Gefälligteit gegen Georg III. ben Pringen von Bales, ben fpatern Georg IV., mit großer Barte, ber feinerfeits nicht verfehlte, bas Gewicht ber Opposition ju ftarten. Als endlich auch Pitt im Angeseitrat und im März 1804 im Unterhause auf Untersuchung der Seevertheibigungsanstalten bes brit. Reichs antrug, mußte Abdington 15. Mai 1804 das Staatsruder an Pitt zurückzeben. Der König erhob ihn nun zum Viscount Sidmouth, nahm ihn in den Seh. Rath auf und bewies ihm eine so auffallende Freundschaft, daß sich die Minister verlest fühlten. Als S. in den ersten Monaten des J. 1805 die Fortsesung des Processes gegen den des Unterschleiss angeklagten Lord Melville (Dundas) mit Eiser betrieb, seste Pitt seine Entlassung aus dem Seh. Rath durch. Nach Pitt's Lode bildete S. im Berein mit For und Grenville im Jan. 1806 ein neues Ministerium, das jedoch einige Monate später mit For Lode wieder zerfiel. Lord Liverpool, der nach Perceval's Ermordung im Mai 1812 der erste Minister eines Cabinets wurde, in welchem Castlereagh die Oberhand hatte, bewog S. zur Annahme des Staatssecretariats des Innern. Er führte diese Amt ohne großen Einsus auf den Gang der brit. Politik bis 1822, wo er mit dem Lode Castlereagh's für immer ausschied. Seitdem lebte er in großer

Burudgezogenheit und flarb 15. Febr. 1844.

Sidney (Algernon), ein republikanisch gefinnter Engländer, den König Karl II. ohne binreichenben Beweis als hochverrather hinrichten ließ, war ber zweite Sohn bes Grafen Robert von Leicester und wurde um 1620 gu London geboren. Er wandte fich mit feinen Bruber, bem Biscount be l'Isle, in der Revolution bem Republifanismus zu, biente im Parlamentsheer und wurde zum Mitgliede der Gerichtscommission berufen, welche Karl I. berurtheilen follte. Zwar wohnte er ben Berhanblungen bei, blieb aber am Tage bes Urtheilsspruchs fem und verweigerte auch feine Unterschrift gur Acte, welche die hinrichtung bes Konigs feftftellte. Deffenungeachtet war S. ein glühender Republikaner. Rachbem Cromwell das Protectorat an fic geriffen, jog er fic misvergnugt auf bas Familiengut ju Denshurft jurud und fcprieb bier wahrfdeinlich foon feine berühmten "Discourses concerning government etc." (Lond. 1698 und öfter; beutsch, 2pg. 1794). Als 1660 bie Restauration ber Stuarts in England stattfanb, war S. brit. Gefandter in Ropenhagen, verschmahte aber bie Benugung ber allgemeinen Amnestie und hielt sich nun 17 3. in Stallen, der Schweiz und Frankreich auf. Auf Bitten feines Baters erhielt S. 1677 von Karl II. die Erlaubnif zur Rücktehr. Bum Arger bes Bofs trat S. 1678 ins Unterhaus und machte alsbald ben Ministern durch seine kune Beredtsamkeit viel zu ichaffen. Die Reaction, wozu fich ber hof unter Leitung bes Berzogs von Vork (bes fpatern Jatob IL) hinreifen ließ, führten enblich 1681 ben Lord Ruffell und ben Bergog von Monmouth zu einer geheimen Berbinbung, welcher fich auch S. anschloft. Der Breck war, im Falle des Ablebens König Karl's II. die Thronbesteigung seines Bruders Fork um jeden Preis zu verhindern. Dhne Wiffen der Häupter bildete jedoch auch eine niedere Claffe der Bertrauten eine befondere Berfchworung, in welcher es allerdings zuvorberft auf die Ermorbung bes Königs abgesehen war. Die Entbeckung und blutige Bestrafung bieses leptern Complots (Rychouse-plot) führte endlich auch gur Enthüllung des erstern, beffen Urheber bis auf Monmouth, der nach holland entfam, nun ebenfalls verhaftet murben. Dbichon bas Gefet zwei Beugen erfoderte, wurde boch zuerft Ruffell auf bes feigen Mitverfcworenen Lord Doward Aussage verurtheilt und hingerichtet. Unter S.'s Papieren war eine Handschrift gefunden worden, in welcher derfelbe ein die Göttlichkeit des Königthums lehrendes Pamphlet von einem gewiffen Filmer widerlegte. Um den Mangel eines zweiten Beugen auszugleichen, nahm ber Dberrichter Jeffreys diese Sanbschrift zu Bulfe und bewies baraus, daß der Berfaffer ein Dochverrather fein muffe. Rachdem G. von ben Gefchworenen verurtheilt, richtete er eine Dentschrift an den König, in welcher er sich vertheibigte. Allein Karl II. blieb gegen den Republikaner unbeweglich, und S. mußte 7. Dec. 1683 bas Schaffot besteigen. Die hinrichtung Ruffell's und S.'s war ebenso rechtlos wie unklug und wurde jederzeit für den blutigsten Recken in der Regierungsgeschichte Karl's II. gehalten. Als Wilhelm III. durch die Revolution von 1688 ben Thron bestiegen, ließ er die Urtheilespruche aufheben und die Ehre der hingerichte ten herstellen. Sollis gab S.'s "Discourses" mit dem Verhör, der Apologie und mehren Briefen (Lonb. 1772) heraus; Collin veranstaltete eine Sammlung von S.'s Sanbichriften; Blencome endlich veröffentlichte "Sidney-papers" (Lond. 1825). Bgl. Gren, "Secret history of the Rye-house-plot and of Monmouth's rebellion" (2010. 1754).

Sidney (Sir Philip), einer der ersten ausgezeichneten engl. Prosaifer, geb. 1554 zu Penthurft in der Grafschaft Kent, studirte auf beiden engl. Universitäten und reiste dann drei J. lang auf dem Festlande. Im J. 1575 nach England gurudgefehrt, wurde er eine der Bierden det engl. hofe und Liebling der Königin Elisabeth. Ein Streit mit dem Grafen von Orford betwee ihn, 1578 sich auf ben Landsis seines Schwagers, des Grafen von Pembrote, Wilton in Wiltschire, zurückzuziehen, wo er zur Unterhaltung seiner Schwester den Schäferroman "Arcadia" schrieb, ein unvollendet gebliebenes Wert, das erst nach seinem Tode im Druck erschien. Sein nächstes Wert war die "Desense of poesy", die zugleich sein bestes Wertist, ausgezeichnet durch Stil und Inhalt. Im J. 1582 kehrte S. wieder an den hof zurück. Die Königin ernannte ihn später zum Gouverneur von Bliessingen. Unter seinem Oheim, dem Grafen von Leicester, socht er tapfer gegen die Spanier, wurde aber im Sept. 1586 im Gesecht dei Zütphen tödtlich verwundet und starb 19. Det. 1586. Seine "Arcadia" fand bei ihrem Erschienen ungemeinen Beisall und erlebte in 20 J. acht Auslagen; in stillstischer hinsicht hat sie um so mehr Bedeutung, als seine Zeitgenossen und nächsten Nachsolger sich danach bildeten. Als Dichter ist S. unbedeutend; am werthvollsten sind noch seine Sonette. Seine "Werke" erschienen in drei Bänden (Lond. 1725); "Miscellaneous works" gab Gran heraus (Orf. 1829). Bgl. Zouch, "Momoirs of the life and writings of Sir Phil. S." (Lond. 1808).

Sidney oder Sydney, auch Sidney-Cove genannt, die Sauptstadt der brit. Colonie Reusubmales, auf ber Subostufte bes Festlandes von Australien, an ber Sibney-Cove und Darlings-Cove, zwei Ginschnitten der großen Safenbai Port-Jackson, wurde feit 1788 erbaut, um hier die ursprunglich nach Botanphai bestimmte Berbrechercolonie anzusiedeln. Die Stadt ist durch ihren raschen Aufschwung der wichtigste Drt ganz Australiens geworden, indem fie im 3. 1800 2600, fest aber icon 60000 C. jablt. Gie ift ber Gis bes Generalgouverneurs aller brit. Colonien von Auftralien, der Mittelpunkt des handels, der auftralischen Dampfichiffahrt und des Balfischfangs von Reusudwales und enthält zugleich die bedeutendften Fabriten und Manufacturen bes Landes. Der Sandel wird nicht nur mit dem Mutterlande und dem übrigen Australien, sondern auch mit China, Indien, Mauritius, Bourbon, dem Caplande und Amerika getrieben. Die Hauptgegenstände der Ausfuhr maren bisher außer Bolle noch Baute, Talg, Poleisieisch, Butter, Kase, Pferde, Walfischthran, Walrath, Seehumbefelle, Fischbein. Dazu ift in neuerer Beit bas Golb getommen. Die Ginfuhr besteht zum größten Theile in engl. Fabritaten, in Buder, Raffee, Tabad u. f. w. und Waaren aus Indien und China. Die Stadt ift, außer in ihrem alteften Theile, regelmäßig und weitlaufig gebaut, hat zwei Forts, ein flattliches Regierungsgebaube mit einem großen Park und botanischen Garten, viele andere ansehnliche öffentliche und Privatgebaube, eine Bant, ein Schauspielhaus, mehre öffentliche Schulen und wiffenschaftliche Anftalten.

Sidon, die älteste und wichtigste Stadt Phoniziens, in einer schmalen Ebene am Mittelmeere, jest Saiba, mit etwa 6000 E., galt icon zu homer's Zeit wegen ihrer Runftarbeiten für die berühmteste aller Städte der Erde, wurde die Mutterstadt vieler phöniz. Anlagen in und außer dem Lande, namentlich auch von Tyrus (f. b.), und blieb von großer Bedeutung, bis sich Tyrus erhob und seine Übermacht geltend zu machen wußte. Um 720 v. Chr. ergab sich S. bem affyr. Könige Salmanasser. Nach der Auflösung des affyr. Reichs tam es an das dabylonische; von Rebutadnezar wurde es wegen eines Bundniffes mit Juda 13 J. lang belagert. Bieber blubend und machtig finden wir es unter ber Berrichaft der Perfer, indem es fich an die Spisc der Emporung gegen Artagerres III. ftellte, die aber mit der Bermuftung der Stadt endete, da diese durch die Berratherei ihres eigenen Königs Tennes in die Hande der Perser fiel und deshalb 351 v. Chr. von den Einwohnern selbst angezündet wurde. Nochmals hergestellt, unterwarf es fich 333 v. Chr. nach dem Siege bei Iffus Alexander b. Gr. und exhielt von diesem einen neuen Konig. Rach Alexander's Tode tam es zuerst unter die Herrschaft der agypt. Konige; bann wurde es mit Sprien vereinigt und julest fiel es ben Romern ju. Schon fruhzeitig trieben bie Sidonier Land- und Seehandel, zugleich aber auch Seerauberei, und vorzüglich wichtig war ihr Sandel mit Purpurfarbereien, Bernftein und Glas, beffen Erfindung ihnen zugeschrieben wird.

Sibonius Apollinaris, eigentlich Cajus Sollius Apollinaris Mobestus Sibonius, ein christlicher Schriftsteller bes 5. Jahrh., geb. 428 n. Chr. zu Lyon, stammte aus einer angesehenen Famille, stieg in der Folge als Schwiegersohn des Kaisers Avitus, sowie durch seine rednerischen und dichterischen Anlagen begünstigt, zu den höchsten Würden in Nom, zog sich aber plöslich aus dem öffentlichen Leben zurud und wurde 473 Bischof von Clermont, welche Würde er dis an seinen wahrscheinlich 484 n. Chr. erfolgten Tod bekleibete. Seine Gedichte verrathen zwar Lebendigkeit, leiden aber an überladung in Bildern. Ebenso sind seine Briefe in neun Büchern mehr ihres geschichtlichen Inhalts als der Sprache wegen wichtig. Unter den Ausgaben ist die beste von Sirmond (Par. 1614).

Sieben, eine ichon im hohen Alterthume bei ben Agyptern, hebraern und Griechen heilige Bahl, erhielt baburch etwas Mystisches, baß sie aus Drei und Vier, ben beiben in ihrer Art vollfommen, im Raume als Dreied und Viered, erscheinenben Bahlen hervorgeht. Ungleich mehr aber war ihre heiligkeit in ber Aftrologie und Aftronomie ber Alten begründet; noch seht hat sie eine tiefere Bedeutung in den sieben Tonen der Musik.

Sieben freie Runfte, f. Freie Runfte.

Sieben gegen Theben nennt man gewöhnlich in der ninthischen Geschichte Griechenlands die sieben Helden: Abrastus, Polynices, Tydeus, Amphiaraus, Rapaneus, Hippomedon und Parthenopaus, welche an dem Zuge gegen Theben Theil nahmen, den Polynices veranlaßte, als dieser und sein Zwillingsbruder Eteokles nach dem Tode ihres Baters Ddipus die herrschaft gemeinschaftlich übernahmen, Ersterer aber von Eteokles später davon ausgeschlossen wurde. Beide Brüder blieben im Rampfe und von den übrigen helben rettete sich nur Abrastus. Noch besitzen wir unter diesem Namen ein Trauerspiel des Afchylus, worin dieser Stoff poetisch behandelt wird.

Siebenburgen, ein öftr. Rronland, das öftlichfte, führte fonft den Titel eines Groffürftenthume und ift ein Theil ber ungar. Erbftaaten bee Raifere von Oftreich. Ge erhielt feinen Ramen durch die 1143 aus den Gegenden des Niederrhein dort angesiedelten deutschen Colonisten, mahricheinlich aber nicht fowol in Folge ber Erinnerung an bas Siebengebirge (f. b.), ihrer frühern Seimat, oder von sieben Burgen, welche von den sieben Anführern der Ungarn bei ihrer ersten Riederlasfung in dem Karpatenlande erbaut worden sein follen, als vielmehr von den noch gegenwärtig mit Mauern umgebenen sieben Stäbten Hermannstabt, Rlausenburg, Aronstabt, Biftris, Mediafch, Mühlenbach und Schasburg, die muthmaflich durch Deutsche erbaut worden find. Die lat. Benennung Transsylvania ift baber entstanden, weil bas Land auf ber weftlichen Seite, wo es an Ungarn grengt, mit großen Balbungen umgeben ift und ben Bewohnern Ungarne gleichfam jenfeit ber Balber liegt. Der ungar. Rame Erdely (walach. Ardjal) bedeutet ebenfalls Waldland. S. war in alten Zeiten ein Theil Daciens (f. b.). Bom 5. Jahrh. an wurde es nacheinander von verschiedenen Boltern eingenommen. Ronig Stephan I. von Ungarn eroberte S. 1004 und machte es zu einer ungar. Provinz, die er durch 280fewoben ober Statthalter regieren ließ. Endlich erhielt ber Bojewobe Joh. Bapolya nach einem Kriege gegen feinen Mitbewerber um bie ungar. Krone, ben nachmaligen Raifer Ferdinand I., durch Bertrag von 1535 G. als ein fouveranes Fürftenthum. Er war babei von ben Turten unterftust worden, die sich von dieser Zeit an vielfach in die Angelegenheiten S.s mischten und bie Fürsten aus den Säufern Zapolya und Bathori gegen die ungar. Regenten aus bem öffr. Saufe begunftigten. Unter ben nachfolgenden Fürften waren Bethlen Gabor (f. b.) und Georg Ratoegy (f. b.) gefährliche Keinde für das Saus Oftreich. Leopold I. unterwarf fich 1687 S. völlig, und im Frieden zu Carlovicz von 1699 erfannte die Pforte die Dberherrlichteit bes Saufes Oftreich über diefes Land an, bas jedoch feine eigenen Fürsten behielt. Nachdem das fürstliche Saus 1713 mit Dichael Apafi II. ausgestorben mar, murbe S. gang mit Ungarn beteinigt. Maria Therefia erhob es 1765 gu einem Groffürstenthume. Bahrend ber Birren bes 3. 1848 feste eine ungar. Partei vorübergehend die Union S.6 mit Ungarn durch. Aber bei bem revolutionaren Gange der Dinge in Ungarn wiberfeste fich S., befondere bie beutsche und walach. Bevolkerung, ftanbhaft jener Bereinigung und murbe bafur 1849 von bem Infurgentenheere furchtbar heimgesucht. Auch mar S. ber Schauplas blutiger Rampfe zwischen bem Insurgentengeneral Bem (f. b.) und ben bier zuerft einbringenben ruff. Sulfetruppen. Durch die Reicheverfaffung vom 4. Marg 1849 murbe S. ganglich von Ungarn getrennt, trat in bie Reihe der felbständigen Kronländer und erhielt auch biefenigen Gebietstheile (die Comitate Rrafina, Mittel-Szolnot und Barand nebft bem Diftricte Rovar) jurud, welche 1835 abgetrennt und mit Ungarn vereinigt worden maren. Die Siebenburgifche Militargrenze (104% DM.) wurde 1851 aufgehoben und beren beibe Regimentsbezirke zur Civilverwaltung gezogen.

S. grenzt in seiner jesigen Gestalt im N. an Ungarn, im D. an die Butowina und die Moldau, im S. an die Walachei, im W. an die Militärgrenze, das Temeser Banat und Ungarn und hat ein Areal von 1102,78 DM. und nach der Zählung von 1850 eine Bevölkerung von 2,073737 E. in 25 Städten, 65 Marktsleden, 2684 Dörfern und 70 Prädien. Auf der Ost- und Südseite mit hohen Gebirgen, einer Fortsetung der ungar. und galiz. Karpaten (s. d.), umgeben und im Innern von Bergreihen durchzogen, die es auch auf den übrigen Seiten einschließen, ist es eine natürliche Bergfestung. Ebenen sinden sich fast nur längs der Flüsse, desso zahlreicher und schöner sind die Thäler. Im Allgemeinen gewährt

bas Land burch feine Abwechselung einen berrlichen Anblid. Es hat ein milbes und gesundes Alima und, die Gebirgsgegenden ausgenommen, eine üppige Begetation. Alle Hauptfluffe entfpringen faft mitten im Lande. Es fließt die Alt ober Aluta gegen Süden nach der Walachei in die Donau, die Maros gegen Besten und die Sjamos gegen Norden nach Ungarn in die Alzeiß: alle brei find ichiffbar. Die Biftricz und mehre andere fleine Gemaffer geben durch die Butowina ober bie Moldau in den Gereth. Das Land ift überaus fruchtbar und reich an Producten, boch noch keineswegs feinem Fladenmag und feiner Ertragsfahigkeit gemäß angebaut. Der hier gebaute Bein ift in gunftigen Jahren ausgezeichnet gut; Kastanien und Manbeln gebeihen wohl, werden aber nur an wenigen Orten gezogen. Man gewinnt Beigen, Roggen, Gerfte, Safer, Saideforn, befonder aber Mais (Rufurug) im Überfluß, alle Arten Bulfenfruchte, Rartoffeln und Ruchengewächse, Taback, hin und wieder Safran und Krapp, nicht minder schönen Flachs und Sanf, obwol nicht im Überfluß. Die Obsteultur liefert außerordentlich viel Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, welsche Ruffe, Apritosen und Pfirsiche. Die großen Walbungen, die gegenwartig 1,925645 Joche einnehmen, auf ben Grenzgebirgen aus Rabelhols, im Innern aber größtentheils aus Gichen bestehen, find von hoher Wichtigkeit. Auch ift das Land reich an den vortrefflichsten Biefen. Die vorzügliche Rindviehzucht liefert besonders Dafen, bie unter bem Namen der ungarifchen ausgeführt werben. Die Pferde G.s find von einer guten Race, größer und stärker als bie ungarischen und werben in großer Menge ausgeführt. Schafe hat das Land in zwei Racen: Zurkane mit langem, grobem Saar, zu Landtuch, und Bigens oder walachische Schafe mit trauser, turzer und feiner Wolle zu den feinern Tuchen, wovon die kronstädter Zuchmacher allein für 1—2 Mill. Glon. fabriciren. Schweine werden in großer Menge in den Waldungen, besonders in dem kövarer Diftrict, gemästet. Die Rasebereitung wird ftart betrieben. Die Bienenzucht ift beträchtlich, wird aber größtentheils wild betrieben; Bachs wird in Menge ausgeführt. Die Seitenzucht ift zur Beit noch unerheblich. Die Baldungen enthalten noch sehr viel Wild, auch Bären, Bölfe, Füchse, Bildschweine, selbst Auerochfen, eine Menge Wilbpret, hermeline und Gemsen in den oben Gebirgsgegenden. Wildes und zahmes Geflügel, Filche und Schildtröten find im Überfluß vorhanden. Bon hoher Bichtigfeit find die Producte des Mineralreichs, darunter Gold häufiger als Silber, dieses häufiger als Rupfer. Indeffen find noch wenige Goldgruben eröffnet. Die bedeutenofte derfelben, bie von Szeleremb bei Karleburg, liefert jährlich bie zu 2400 Mart Gold in Tellur, einem nur in S. vorkommenden Erze. Biel Gold wird auch von den Zigeunern aus dem Gerölle mehrer Fluffe und Bache gewaschen. Im Gangen werden jahrlich 3-4000 Mart Gold gewonnen. Ferner finden fich Quedfilber, Gifen, Blei, Spiefglang, Schwefel, Arfenit, Bitriol, Alaun, Marmor, Ebel- und Salbedelsteine, Rreibe, Graphit, Porzellanerde. Zorf- und Steintohlenlager liegen unbenust, weil das waldreiche Land feinen Mangel an Brennmaterial empfindet; Bergöl wird dagegen in bedeutender Menge gewonnen. Die reichen siebenburg. Salzwerke gehören zu bem großen Salzstock, der in der Balachei anfängt und bei Bieliczta und Bochnia im nordlichen Galizien endet. Auch fließen hier viele Salzquellen, welche zur Berftellung von Rochfald fehr geeignet find. Aus ben Steinfalggruben, welche gebaut werden, gu Thorda, Rolofch, Defchaken, Bizalen u. f. w., geht der größte Theil der Ausbeute nach Ungarn und dem Banat. An Mineralqnellen, besonders Sauerbrunnen, ist das Land ungemein reich. Die bekanntesten Beilquellen find Baga, Alfd-Gpogy, Zaigon, Clopatat, Baffen, Borfet, Rodna, Thorenburg.

Die Bewohner S.6 bilben ein Gemisch verschiedener Nationalitäten. Im J. 1850 zählte man unter ber Gesammtbevölkerung 1,226901 Walachen oder Romanen, 354942 Ungarn, 180902 Szekler, 175658 Sachsen, 16558 nichtsächs. Deutsche, 98 Direicher, 78902 Reubauern oder Zigeuner, 15570 Juden, 7600 Armenier, 3743 Slawen, 771 Individuen anderer Nationalitäten. Die Walachen, Ungarn, Szekler und Sachsen bilden den Hauptskamm der Bevölkerung. Die Walachen, die ältesten Bewohner und frühern herren des Landes, sind über ganz S. verbreitet. Die Ungarn haben im Anfange des 11. Jahrh. das Land erobert. Die Szekler sollen die Überreste des hunnischen Meichs sein und sich in den einsamen Gebirgen unvermischt erhalten haben. Die Sachsen wurden 1143 vom König Gensa II. zur Cultur und Bertheibigung des Landes aus den Rheinlanden eingeführt und erhielten, namentlich durch ben berühmten Freibrief Andreas' II. vom J. 1224, besondere Privilegien. Ungarn, Szekler und Sachsen sind den Vonligen werde bisher die Bereinigten, wie die andern die Geduldeten genannt wurden. Rach den von ihnen vorzugsweise bewohnten Bezir-

ten theilte man fonft S. auch ein: 1) in bas Land ber Ungarn ober Magyaren im Westen und in der Mitte, 7/11 des Ganzen umfassend, in elf Comitate und zwei Districte (feit 1835 in acht Comitate und einen District) gerfallend; 2) in bas Land der Szeller, den gebirgigen Sudosten und einige tleinere Begirte in der Mitte, etwa 1/11 bes Gangen umfaffend, ftarter bevoltert als bas erftere und in funf Stuhle ober Gerichtebezirte zerfallend ; 3) in bas Land ber Sachfen im Süden und Norden, etwa 1/11 des Ganzen, in neun Stühle und zwei Districte zerfallend, am bichteften bevolfert und am beften bebaut. Die Sachfen find die fleißigsten und gebilbetften Bewohner bes Landes. Ihre Drtichaften und Saufer haben regelmäßige Anlage; überall zeigt fich bei ihnen Wohlstand und Einfachheit der Sitten. Ihre Schriftsprache ift die bochbeutsche, ihre Mundarten aber nabern fich bem Riederbeutschen. Uberall, wo fie wohnen, gibt es Dbftbaumzucht und Beinbau. Sie haben die meisten Fabriten und in ihrem Lande liegt auch die Sauptftadt Hermannftadt (f. b.) und die größte und wichtigste Fabrit- und Sandelsftabt bes Landes, Aronftabt (f. b.). Der Religion nach gahlte 1850 bie einheimische Bevolterung: 219612 Römifchtatholifche, 648263 Griechifchtatholifche, 637873 Griechifch-Richtunirte, 198807 Lutheraner, 295723 Reformirte, 46008 Unitarier, 15568 Juden. Bur romischtath. Rirche gehören fast zwei Drittel ber Szekler, gahlreiche Ungarn und Deutsche, gur griechischen alle Balachen, die Zigeuner und Griechen, zur lutherischen alle Sachsen, viele Deutfche, etwa 15000 Ungarn, zur reformirten ein Drittel Szekler und ein Theil der Ungarn; Unitarier find ein Siebentel ber Szetler und einige Ungarn. Die Industrie, namentlich die Fabritthatigfeit, ift in S. noch wenig ausgebilbet, am meiften noch unter ben Sachfen und anbern Deutschen, welchen bas Land überhaupt zumeift feine Cultur verdankt. Gingeführt werben Danufacturmaaren, Spezereiartitel, Colonialmaaren u. f. w. Lebhaft und betrachtlich ift ber Durchzugshandel nach und aus ber Zurtei. Die Saupthandelsplage find Bermannftadt, Rronftadt, Biftris und Szamos-Ujvar. Der Boltsunterricht ift noch nicht fo ausgebilbet wie in mehren andern oftr. Kronlandern. Beffer fteht es mit bem wiffenschaftlichen Unterricht. Im 3. 1847 zählte S. eine Atademie, acht Lyceen, brei theologische Lehranstalten, 25 Gymnasien, fünf Specialschulen, drei Lehranstalten für allgemeinen Unterricht, 47 haupt-, 1362 Trivial-, 286 Mabden-, brei Bieberholungefculen. Auch bestehen mehre Bibliotheten, ein Dufeum, ein Gewerb -, ein Landwirthschafts-, ein Musik-, ein Berein für Landeskunde u. s. w. An die Stelle ber obenermahnten ist gegenwartig bie politische Eintheilung bes Landes in fünf Areise getreten: hermannftabt mit feche, Rarleburg mit zehn, Rlaufenburg mit feche, Dées mit fieben, Maros-Bafarhelp mit fieben Bezirtshauptmannichaften. Im Ganzen umfaßt hermannftadt bas alte Land ber Sachsen nebst einigen Zugaben, Bafarhely bas Land ber Szetler, die übrigen Areise bas Land der Ungarn. Bgl. Milbenberg, "Handbuch der Geographie und Statistit des Groffürstenthums S." (hermannft. 1837); Lent von Treuenfelb, "S.6 geographisches, topegraphisches u. f. w. Leriton" (Wien 1839); Gebharbi, "Geschichte des Groffürstenthums S." (Bien 1803); Scheint, "Das Land und Bolt ber Szetler" (2 Bbe., Pefth 1843); Paget, "Hungary and Transsylvania" (2 Bbe., Lond. 1839; beutsch, Lpg. 1845); Kovary, "Siebenb. Alterthumer" (Rlaufenb. 1850); Derfelbe, "Alterthumer bes fiebenb. Bobens" (Rlaufenb. 1853).

Siebengebirge, ein auf dem rechten Rheinufer füblich von der Sieg fich erhebendes, 1000 -1500 g. hohes Gebirge, welches bas Nordweftende bes Wefterwaldes bildet, in der Gegend der Stadt Konigswinter im preuf. Regierungsbezirk Roln fich bingieht und feinen Ramen von den sieben hohen Bafalt-, Dolomit- und Trachptlegeln erhalten hat, die aus der etwa eine Quabratmeile bedeckenden Bergreihe weit hervorragen. Die bedeutenbsten berfelben find: ber Drachenfels, ber fteilfte von allen, 1001 F. hoch, mit Trummern einer alten im 12. Sahrh. erbauten Burg, einer Denkfäule, welche der Landfturm des Siebengebirgs feinem vor dem Feinde gefallenen Anführer Genger 1814 errichtet hat, und einem Steinbrud, ber das Material zum kölner Dombau gab und noch jest Dombruch oder Domkaul, wie der an bemfelben machfende Rothwein Drachenblut heißt; ber mit jenem burch einen Bergruden ver bundene Boltenberg, 1009 g. hoch, der bebeutende Steinbruche hat, deffen Steine, weil fie in bem nahen Ronigswinter bearbeitet werden, fonigswinter Steine heißen und nach Bonn, Roln, Duffelborf und weiter abwarts verfendet werden; der 1027 g. hohe Peters. oder Steam berg, deffen Roppe eine von Wallfahrern ftart befuchte Rapelle des heil. Petrus trägt. Die übrigen vier, nämlich ber Lowentopf ober Lowenberg, 1514 F. hoch, aus Dolomit beftebend, ble höchste Spige bes gangen Gebirgs, der Rieder- oder Monnenstromberg, der Olberg, 1429 F. hoch, und ber Gemmerich liegen hinter jenen drei Bergen, etwas weiter vom Rhein ab. Am d bas Siebengebirge von Königswinter aus beftiegen, wo ber Rheinspiegel 146 g. Meereshobe hat. Bgl. Bepben, "Das Siebengebirge u. f. w." (Bonn 1846) und "Der Drachenfels und die angiehenbsten Punkte bes Siebengebirgs" (Bonn 1852).

Siebengeftirn nennt man in der Aftronomie die Sterngruppe am Ruden des Stiers, welche nach Struve aus einem Sterne vierter Größe, sechs Sternen fünfter, funf Sternen sechster, 32 Sternen siebenter Größe u. s. w. besteht, die in dem Raume eines Kreises von einem Grad halbmeffer stehen, von denen man aber mit bloßen Augen höchstens sieben unterscheiden tann. Der hellste heißt Althone und bildet nach Mädler's Behauptung die Centralsonne, um die sich sämmtliche Firsterne bewegen. Die griech. Sage läßt das Siebengestirn aus den an den

Simmel verfesten Plejaden (f. b.) entfteben.

Siebenjähriger Arieg. Die Kaiserin Maria Theresia konnte es nicht verschmerzen, daß fie, burch ben ungludlichen Ausgang ber beiben erften Schlefifchen Rriege (f. b.) gezwungen, Schlefien an Friedrich II. hatte abtreten muffen. Auf Die Biederoberung bedacht, hatte fie bie Beit eines mehrjährigen Friedens zur Berftärkung ihrer Kriegsmacht benupt; zugleich suchte sie fich Bundesgenoffen zu erwerben. Leicht gelang ihr bies mit ber Raiferin Glifabeth von Rufland, die Friedrich II. burch Bigeleien beleidigt hatte, fowie mit dem fachf. Dofe, der über die im vorigen Rriege erlittenen Demuthigungen noch erbittert mar. Schwieriger mar es, Franfreich, bas, unlangft noch Ditreichs heftigfter Feind, gegen febe Machtvergrößerung beffelben Giferfucht hegte, herüberzuziehen. Ale jedoch Georg II. von England 16. Jan. 1756 mit Preußen ein Defenfivbundnif abschlof, und ale Maria Therefia auf Bureden ihres Ministere Raunis fich fogar zu einem Schreiben an die Marquise von Pompadour herabließ, tam zu Berfailles 1. Mai 1756 endlich auch bas Bundnif zwischen Frankreich (Ludwig XV.) und Oftreich zu Stande. Der geheime Plan mar, den Konig von Preugen felbft zu irgend einer Feindfeligkeit zu reigen. Dan wollte ihn nach Böhmen locken, bei welcher Gelegenheit Sachsen, sich neutral stellend, ihm ben Durchmarich nach Bohmen erlauben follte. hierauf wollte Sachfen ben Rrieg erklaren, Friebrich in den Ruden fallen und fo ben Feldzug mit einem Schlage beendigen. Dem Scharfblide Friedrich's entging die Gefahr nicht; doch hielt er fie weder für nahe, noch kannte er das Getriebe der Coalition. Ein fachf. Cabinetelanglift Mengel (f. b.) aber verrieth den Plan, und in Folge deffen befchloß Friedrich, feinen Gegnern durch rafches Sandeln zuvorzutommen. Als er auf feine Anfrage beim wiener Sofe, wem die Ruftungen in Bohmen gelten follten, eine ausweichende Antwort erhalten, brang er im Mug. 1756 mit 60000 Mann in Sachfen ein. Dhne Schwertstreich besetze er binnen wenig Wochen bas unvertheibigte Land, nahm 10. Sept. Dreeden, feste hier eine preuß. Landesabministration und ein Kriegscommiffariat zu Torgau ein und eilte hierauf, bas taum 17000 Mann ftarte fachf. Beer, welches in einem verschangten Lager zwischen Pirna und Ronigeftein ftand, einzuschließen und zur Übergabe zu bringen. Unterdeffen rudte der Feldmaricall Browne mit einem öftr. Beere langfam aus Bohmen heran, um die Sachsen zu befreien. Sierdurch fah Friedrich fich genothigt, unter Burudlaffung eines ftarten Corps vor dem Lager zu Pirna, mit feiner ganzen übrigen Armee den Oftreichern nach Bohmen entgegenzugehen. Bei Lowofis tam es 1. Det. zur Schlacht, bie zwar nicht entscheibend, aber boch mit bem Rüchuge ber Oftreicher endigte und bie ausgehungerte fachs. Armee, nachdem fie fich vergeblich nach Bohmen burchjuschlagen versucht, in ber Starte von 14000 Mann 15. Det. gur Baffenftredung grang. Siermit war biefer erfte Feldzug geenbigt und die Oftreicher bezogen Winterquartiere in Bohmen, die Preugen in Sachsen und Schlefien; Friedrich felbft blieb in Dreeden und behandelte Sachfen mit vieler Barte. 3m 3. 1757 follte aber ber Krieg erft in vollen Flammen ausbrechen. Maria Therefia betrieb nicht nur ihre eigenen Ruftungen in Bohmen aufe eifrigfte, fonbern fuchte auch von allen Seiten bem Ronige Friedrich Feinde ju erweden. Bunachft wurde auf ihren Betrieb Friedrich's II. Unternehmung für Lanbfriedensbruch erffart und auf dem Reichstage ju Regensburg 17. Jan. 1757 jur Ahndung beffelben eine Reichbarmee von 60000 Mann bewilligt; ferner traten Frankreich und Someben als Garanten bes Beftfälischen Friedens auf, um die angeblich gefährbete Reichs. verfaffung ju ichugen. Bahrend Schweden, in der hoffnung, ben feit 1720 verlorenen Theil von Pommern wieder zu gewinnen, 21. Dai 1757 formlich ben Rrieg an Preußen erklarte, machte Frantreich fich anheischig, 80-100000 Mann nach Deutschland zu ichiden und Schmeben Sulfsgelber ju gablen. Enblich sammelte auch Ratharina von Rufland ein Beer von 100000 Mann, um es gegen Preugen gu fenben. Diefen vereinten Machten tonnte Friedrich taum 200000 Mann eigene Truppen und nachftbem nur noch bas aus hannon, braunfchweig., heff. und gothaifchen Truppen zufammengefeste engl. Gulfsheer von 40000 Mann entgegenftellen, bas, von bem ungeschickten Bergoge von Cumberland commanbirt, blos timmt

3

mar, Sannover ju ichugen. Friedrich mar demnach nur auf die Schnelligfeit, Rubnheit und Gefdicklichkeit feiner Unternehmungen angewiesen. Den General Lehwald mit 24000 Mann dur Bertheibigung Preußens und Pommerns gegen die Schweden und Ruffen gurucklaffenb, rudte er icon im April 1757 in Bohmen ein. Die vorgeschobenen öftr. Corps wurden allente halben geworfen, das wichtige Lager bei Reichenberg erflürmt und bei Prag 6. Dai die Bereinigung ber verichiedenen preuß. Corps gludlich bewerkftelligt. Unmittelbar barauf, 6. Dai, griff er die Oftreicher an, die, 76000 Mann ftart, unter Browne und Rarl von Lothringen auf ben verschanzten Bergen bei Prag ftanden, und nach heifen Anstengungen und bem Berlufte von 18000 Mann gewann er, ale Schwerin (f. b.) durch feinen aufopfernden Belbentob querft fiegreich Bahn gebrochen, die Schlacht. Browne wurde tobtlich verwundet, det rechte preuf. Flügel nahm bie gegenüberliegenben Sügel, durchbrach bas Centrum ber Oftreicher und vereinigte fich mit bem linten. Die Oftreicher hatten 10000 Tobte ober Bermunbete unb 9000 Gefangene und 60 Kanonen eingebuft. Der eine Theil ihres Beeres gog fich auf den von Dabren heranrückenden Keldmarfchall Daun zurück; der bei weitem größere von 46000 Mann mit dem Prinzen von Lothringen warf sich in die Stadt Prag, deren Belagerung Friedrich II. sogleich begann. Da jeboch Daun (f. b.), jum Entfat ber Belagerten abgefendet, mit 60000 Mann fich Prag naberte, rudte ihm Friedrich mit 12000 Dann ber Belagerungsarmee und bem Corps bes Bergogs von Bevern entgegen, griff ihn 18. Juni bei Rollin (f. b.) an, wurde aber fo nach. brudlich gefchlagen, daß er die Belagerung Prage aufheben und Bohmen verlaffen mußte. Er bewirkte feinen Rudgug nach Sachfen und ber Laufis ohne weitern Berluft. Daun folgte vorsichtig und langsam und schof die Stadt Zittau, in welcher sich ein preuß. Magazin befand, in Brand. Unterdessen hatte der Marschall d'Estrées mit einer franz. Armee von 100000 Mann die Feftung Befel, die Fürstenthumer Rleve und Dfifriesland, die heffen-taffelfchen Lander und Bannover erobert, den Bergog von Cumberland, der bas Bulfsheer führte, 26. Juli bei Baftenbed gefchlagen, bie Stade jurudgebrangt und jur Capitulation von Rlofter-Geven 8. Gept. gezwungen, wonach jene Truppen mit Ausschluß der Bannoveraner auseinandergeben follten. Bahrend nun d'Eftrees' Nachfolger, Richelieu, Sannover, Braunschweig und Beffen ausfaugte, rudte ein anderes franz. Deer unter dem Prinzen Soubife, mit der Reichsarmee unter bem Prinzen von hilbburghausen vereinigt, nach Thuringen vor, in der Absicht, Sachsen zu befreien. Be wichtiger aber Sachsen für Friedrich war, um so nöthiger schien es ihm, dieses Borhaben zu vereiteln. Er übertrug daher dem Berzoge von Bevern (f. d.) und dem General von Binterfelbt (f. b.) die Beobachtung der Oftreicher in der Laufis und in Schlefien und eilte felbst nach Thuringen, nahm 13, Sept. Erfurt, ließ 19. Sept. ein 8000 Mann ftartes Corps ber Franzofen (mit Soubife felbst) burch 1500 Mann unter Sepblis aus Gotha vertreiben und fclug, nachdem er von einer Diversion in die Mart gur Bertreibung bes Rroatengenerals Sabit, ber Berlin überfallen und gebrandichast hatte, jurudgefehrt mar, die verbundeten Frango fen und Reichstruppen 5. Nov. in der fo merkwürdigen Schlacht bei Rofbach (f. d.). Die eilfertige Flucht ber Franzosen nach dem Rhein lieferte Sachsen wieder ganz in Friedrich's Hände. Zugleich hob Georg II. 26. Nov. die kloster-sevener Convention auf und willigte ein, daß das frühere Bulfsheer mit Bingufügung preuß. Truppen wieber erneuert und ber Bergog Ferdinand von Braunfdweig, ein erprobter Feldherr, an die Spite beffelben geftellt murbe. So von biefer Seite gefichert, eilte ber Ronig mit Ablerfchnelle jurud nach Schlefien, wo unterdeß der öftr. General Nadasby 7. Sept. den preuß. heerestheil unter Winterfeldt ju Mops bei Görlis (unweit der fchlef. Grenze) gefchlagen und Schweidnis 12. Nov. erobert hatte. Rach bes Berzogs von Bevern übereiltem Rudzuge 24. Nov. hatte fich außerbem auch bas befeftigte Breelau ergeben muffen. Bang Schlesien ichien für Friedrich verloren, und bie Ditreicher, durch Glud übermuthig gemacht, nannten verächtlich bas kleine Deer, das er von Görlis her herbeiführte, die potebamer Bachtparabe. Aber taum in Schleffen angefommen, jog ber Konig bas nach Bevern's Gefangennehmung vom General Ryau befehligte Corps an fich und folus 5. Dec. bei Leuthen (f. d.) mit feinem kleinen, durch weiten Marfch gefchmachten Beere bas noch ein mal fo ftarte feinbliche heer unter Daun. Breslau ergab fich 14 Tage nachher mit einer zahlreichen Befagung und großen Borräthen, bald barauf auch Liegnis. Die Oftreicher hatten burch biefe Rieberlagen über 40000 Mann verloren, Schlefien mar ihnen wieber entriffen, Sachsen ftand ben Preußen zu Winterquartieren offen, und Friedrich fab sich am Ende biefet merkwurdigen Jahres gefürchteter als je. Auch die Kriegsereigniffe im Dften, wo 100000 Ruffen unter Apraxin Ende Juni in Preußen eingefallen waren, die Festung Memel erobert, bas Land graufam vermuftet und endlich ben General Lehmald bei Großjägerndorf 30. Aug. unweit Wehlau geschlagen hatten, wendeten sich unerwartet glücklich. Denn als um diese Zeit die Kaiserin Elisabeth gefährlich erkrankte, mußten die Russen auf Anordnung des Feldmarschalls Bestuschen-Rjumin, der sich dem Thronsolger Peter III., einem Berehrer Friedrich's, gefällig machen wollte, eilig sich wieder zurückiehen. Alle Städte, mit Ausnahme Memels, wurden geräumt und Lehwald konnte nun die Schweben, welche 22000 Mann start 13. Sept. die Peene überschritten und Anklam, Demmin und Pasewalk beseth hatten, wieder nach Stralsund und Rügen zurücktreiben.

Den britten Feldzug 1758 eröffnete icon im Februar ber Bergog Ferdinand von Braun-Schweig gegen die Franzofen in Niederfachsen und Weftfalen. Er hatte bereits im vorigen Sahre die Frangofen von der Elbe verdrangt und Barburg, Stade und Luneburg erobert; jest vertrieb er diefelben auch aus Riebersachsen, Beffen und Bestfalen, schlug sie 23. Juni 1758 bei Arefelb und drang über den Rhein bis in die öftr. Niederlande vor. Als aber an des unfähigen Clermont Stelle der Maricall von Contades bas Commando des frang. Hauptheeres erhielt und jugleich Soubife mit einem jahlreich verftartten Beere ju feiner Unterftusung nach Beffen befehligt wurde, sah Ferdinand sich genöthigt, 10. Aug. über den Rhein zurückzugehen und sich auf die Bertheidigung von Hannover und Bestfalen zu beschränken, wobei es ihm sedoch, durch 12000 Englander verstärkt, zulest noch gelang, Contabes zwischen die Maas und den Rhein, Soubife amifchen Rhein und Dain in die Binterquartiere gurudgudrangen. Auch Friedrich eilte frubzeitig ins Feld. Nachdem er 16. April die Feftung Schweidnis wieder erobert, rudte er in Mahren ein. Doch bie Belagerung von Dlmus mußte er bei Daun's Annaherung im Juli aufgeben und fich nach Schlesien zurückziehen, wo er bei Landshut ein Lager bezog. hier vernahm er, daß die Ruffen, die nach Wiedergenefung der Kaiferin abermale Preußen in Besit genommen, bis Ruftrin vorgebrungen maren und die Schweden ju neuem Angriff ermuthigt hatten. Er marichirte baher mit einem Theile bes Sauptheeres bahin ab, traf bas ruff. Deer, wie es Ruftrin burch Bombenfeuer verheerte, und griff, nachdem er bas Corps des Generals Dobna mit fich vereinigt, 26. Aug. mit 30000 Mann bas 50000 Mann ftarte ruff. heer unter Fermor bei Bornborf (f. b.) an, folug es und zwang es zum Rudzuge nach Polen. Dem General Dohna die Beobachtung der Ruffen und den Kampf gegen die Schweden überlaffend, eilte er bann fogleich nach Sachfen, um feinem Bruber Beinrich gegen bie übermaltigenbe Ubermacht der Oftreicher beizustehen. Bei feiner Annäherung zog fich Daun, der Dresden bedrohte, in ein festes Lager bei Stolpen und brach erft, als Friedrich nach Bittau, wo die Oftreicher ihre Bauptmagazine hatten, sich wendete, eilig auf und bezog ein gleichfalls festes Lager bei Lobau. Friedrich folgte, lagerte fich in deffen Rabe bei Bochfirch (f. b.), wurde aber 14. Dct. früh 4 Uhr überfallen und mit großem Berluste geschlagen. Ehe aber Daun ihm den Weg verfperren konnte, war ber Konig, von Dreeben her durch Berflarkung neu geruftet, nach Schlefien eingebrungen, hatte bort bie Festungen Neisse (6. Nov.) unb Kofel (15. Nov.) entsett, eilte bann nach Dresden, um die von Daun beabsichtigte Eroberung Sachsens zu vereiteln, ließ durch Dobna die nochmale ericheinende Reichsarmee von Leipzig hinwegtreiben und nothigte Daun jum Rudzuge nach Böhnien. So fah Friedrich am Ende des Feldzuge wenigstens feine Staaten, mit Ausschluß des Königreichs Preußen, von Feinden befreit. Zwar hatte Frankreich, tros ber Abneigung ber Ration, durch den Machtwillen Ludwig's XV. 30. Dec. 1758 ein neues Bundniß mit Oftreich geschloffen, aber auch Friedrich hatte durch des brit. Ministers Pitt Einfluf einen neuen Bertrag mit England erlangt, in welchem ihm jahrlich 4 Mill. Thir. Sulfs. gelber versprochen murben. Dennoch beschloß der Konig, ber immer noch auf den Beiftand ber Zurten jur Abmehrung Ruglands hoffte, mit der Sauptarmee fich möglichft auf die Defensive zu beschränken. Desto thätiger zeigten sich aber seine Generale.

Nachdem Prinz heinrich schon im März 1759 in Böhmen eingefallen und ungeheuere Kriegsvorräthe erbeutet hatte, wendete er sich im Mai nach Franken, verjagte die Reichsarmee und die mit ihr verdündeten Kaiserlichen, besehte Bamberg und zerstörte in Franken und der Oberpfalz alle Magazine. Gleicherweise gelang es dem preuß. General Schenkendorf, ein östr. Corps bei Bolkenstein zu schlagen, sowie dem General Dohna, die Schweden wieder die nach Stralsund zurückzutreiben und die Russen eine Zeit lang in Schach zu halten. Als aber die Russen im Frühling 1759 unter Soltikow immer stärker aus Polen vordrangen und inder Abschie, sich mit den Oftreichern zu verbinden, der Oder sich näherten, sah sich Dohna zum Rückzuge genöthigt. Friedrich seste an seine Stelle den General Wedel mit dem bestimmten Besehl, um seden Preis eine Bereinigung der Russen mit den Oftreichern zu hindern. Diesem Besehle zusolge griff Wedel 23. Jusi bei Kay unweit Züllichau die Russen an, wurde aber mit

einem Berlufte von 5000 Mann geschlagen, worauf die Ruffen bis nach Frankfurt a. b. D. vorgingen und mit 18000 Dftreichern unter Loudon fich vereinigten. Seine Aurlande ju ret ten, eilte nun Friedrich aus bem Lager bei Schmottfeifen, Daun gegenüber, in die Dart und griff 12. Aug. die Ruffen bei Runersborf (f. d.) an. Schon hatte er fie gefchlagen, als Loubon ihm ben Sieg entrif und eine Niederlage, wie er fie nie erlebt, über ihn brachte. Bagrend aber Friedrich am Morgen nach ber Schlacht taum 5000 Mann mehr um fich verfammelt fab, hatte auch Soltitow 24000 Mann eingebuft und bezeigte teine Reigung, ben Sieg ju verfolgen. Defto eifriger benutte Friedrich bie ihm gegebene Frift. Er ging über die Dber juruck, fammelte feine zerstreuten Eruppen, rief andere aus Pommern und Brandenburg, lief Geschus aus Festungen herbeitommen und stand nach wenig Tagen wieder an ber Spise eines Deeres von 28000 Mann. Jest fuchte er juvorberft Berlin ju beden, eilte bann ben Ruffen auf ihrem Mariche nach Schlesien zuvor und zwang sie durch geschickte Stellungen und Entziehung ber Bufuhr nach Polen gurudzugehen, mahrenb fein Bruber Beinrich mit Befonnenheit Dam mit deffen großem Seere in der Laufis beschäftigte. Auch der General Fouque wußte mit großer Geschicklichkeit Schlesien zu vertheibigen und ben öftr. General be Bille zum Rudzug nach Böhmen zu nöthigen. Die Generale Manteuffel und Platen trieben die wieder vorgebrungenen Schweben bis Stralfund jurud, und Daun felbft mußte aus Mangel an Lebensmitteln nach Bohmen gurudweichen. Deffenungeachtet hatte indeg die Reichbarmee in Berbindung mit einem öftr. Corps Leipzig, Wittenberg und Torgau erobert, ja fogar Dresben nach 27tägiger Einschließung genommen; auch war Daun wieder nach Sachsen eingerückt. Friedrich, trank am Podagra in Glogau barniederliegend, schickte baher bie Generale Fink und Bedel nach Sachsen, lief durch den General Bunfch Bittenberg und Torgau wiedererobern und folgte 13. Nov. felbst nach. Als er aber Daun aus seinem festen Lager beim Plauenschen Grunde vertreiben wollte, gerieth der General Fint, der Daun in den Rucken fallen follte, mit 11000 Mann bei Maren und General Dierde mit 1400 Mann in die Sande der Oftreicher, ohne daß der König feinen 3wed erreichte. Mit befferm Erfolge fampfte ber Bergog von Braunschweig. Zwar gelang es ihm nicht, ben Franzosen Frankfurt a. M., bas fie unter Soubife überrumpelt hatten, zu entreifen, auch wurde er bei bem Dorfe Bergen 13. April jurudgeschlagen und in Folge beffen Kaffel, Minben und Munfter von ben Franzofen unter Contades erobert; aber es gludte ibm, Broglio und Contades bei Minden 1. Aug. eine schwere Rieberlage beizubringen und nach einem zweiten Siege des Erbprinzen von Braum schweig, Rarl Wilhelm Ferdinand, bei Gohfeld über bas franz. Corps bes Berzogs von Briffac nicht nur Denabrud, Paberborn und Bielefelb, sonbern auch Marburg, Munfter und Kulda wieder zu erobern.

Der Feldjug von 1760 erichien anfange gleichfalls ungludlich fur Friedrich. Seine Raffen waren ericopft, feine ganber ausgefogen, fein Beer beftanb taum aus 90000 Mann, größtentheils Auslandern und Neulingen; die Berfuche, Frankreich und Rufland vom Bundniffe gegen ihn abzugiehen, waren aufe neue gescheitert. Dazu tam, bag Loubon ben tapfern Fouque bei Landshut (23. Juni) mit 8000 Mann gefangen nahm und in Kolge beffen Glas von ben Ditreichern 26. Juli erobert wurde. Deffenungeachtet verlor Friedrich ben Muth nicht. Gilig gog er, nachbem er Dreeben vom 14 .- 26. Juli vergeblich belagert, burch die Dberlaufis nach Schlesien, folug unterwege einen Theil bes Lascy'ichen Corps, flegte in ber Schlacht bet Liegnis 15. Aug. über Loudon, der im Begriff war, mit Daun fich zu vereinigen, und brachte burch biefen Sieg, bei welchem die Offreicher 10000 Mann und 82 Kanonen, Friedrich felbft nur 1800 Mann verloren hatte, Schlefien wieber in feine Banbe. Denn nun vereinigte er fich mit feinem Bruder Beinrich bei Breslau, zwang die ruff. Sauptarmee durch Demonftrationen jum Rudjug über die Dber und manoeuvrirte Daun, ber ihm gefolgt war, nach Bohmen gurud. Unterbeffen waren die Preugen burch Oftreicher, Burtemberger und Reichstruppen aus Sachsen gebrängt, Torgau und Wittenberg ihnen entrissen und Berlin von den Russen unter Tottleben 3. Det. und feche Tage barauf burch ben öffr. General Lascy eingenommen und gebrandschast worden. Auf das Gerücht von des Königs Annäherung räumten die Feinde die Sauptstadt und Friedrich mandte fich barum fofort nach Sachsen, nahm hier Duben, Leipzig und Bittenberg ein und griff die in einem festen Lager bei Torgau verschanzten Oftreicher unter Daun und Lasen 3. Nov. an. Blutig mar bie Schlacht: fie toftete ben Preufen 13000, ben Oftreichern 20000 Mann, und ichon glaubte Daun die Preußen geschlagen, als am Abend die Generale Ziethen und Saldern den Sieg errangen. Auf diese Weise war Sachsen aufs neue zu Winterquartieren gefichert und Schleffen, bis auf Glas, wo Loudon ftand, von Beinden

frei; die Schweben hatten nach Stralfund und bie Ruffen nach Polen fich jurudgezogen. Aber auch gegen die Franzosen hatte der Feldzug einen ziemlich glücklichen Ausgang genommen, Bahrend nämlich der Erbprinz von Braunschweig ein franz. Corps bei Emedorf 15. Juli gefolagen hatte, bann, um ben Rrieg nach Frankreich zu fpielen, nach Rleve marfcbirt war, Befel belagert und ben Rhein überfchritten hatte, über ben er erft bei bem Anmarfche eines frang. überlegenen Deeres gurudwich, hatte ber Bergog von Braunfdweig, Ferbinand, bie Frangofen bei Marburg an ber Diemel mit einem Berlufte des Feindes von 5000 Mann geschlagen und fich meift in feiner fruhern Stellung behauptet. Glucklicher gestalteten fich fur Ferbinand bie Greigniffe ju Anfange des 3. 1761. Er griff 11. Febr. alle von ben Frangofen befesten Plate an, vertrieb fie aus benfelben und brachte baburch große Magazine in feine Sanbe. Qualeich hatte der hannov. General von Spörken ein aus fächf. und franz. Truppen bestehendes Corps 14. Febr. bei Langenfalza gefchlagen und ber Pring von Braunfcweig von feinem festen Lager bei Billingshaufen aus 15. Juli den Frangofen einen Berluft von 5000 Mann beigebracht. Allein bald mußten die Berbundeten, von England nach Georg's II. Lode, 25. Oct. 1760, nur fcmach noch unterftust, ber Ubermacht Coubife's und Broglio's weichen, Die Belagerungen von Biegenhain, Marburg und Raffel aufheben und ben Frangofen wieber Beffen und ben Beg nach Sannover bloggeben. Auch Friedrich gerieth durch Georg's II. Tod in große Bedrangnif. Er war 4. Mai 1761 nach Schlesien aufgebrochen, um die Provinz gegen die Ruffen und Ditreicher ju ichugen, mußte aber tros aller Runft geschehen laffen, baf beibe 12. Aug. zwischen Sauer und Striegau, über 130000 Dann ftart, fich vereinigten. Schon mar er in Gefahr, in feinem festen Lager bei Bungelwis unweit Striegau, wo er mit 50000 Mann ftand, aufgerieben gu werben, ale ber Zwiefpalt zwifchen feinen Gegnern und beren Mangel an Lebensmitteln ibn rettete. Die Ruffen unter Buturlin trennten fich von ben Oftreichern 10. Gept., gingen nach Polen und liegen nur 20000 Mann unter Tichernitichem bei ben Ditreichern in Schlefien gurud. Run blieb auch Loudon nicht langer und jog fich in bas Gebirge jurud, eroberte aber vorher noch 1. Det. Schweidnis. Friedrich tonnte nun gwar fein Lager verlaffen, erfannte aber nur zu deutlich das Gefahrvolle feiner Stellung, da Loudon bei Freiburg und Tichernitichem bei Glas ftanben und Dberfchlesien in ben Banben feiner Feinde war. Auch ber Pring Beinrich in Sachfen tonnte der Reichbarmee und der Oftreicher unter Daun fich taum erwehren, und die Preugen in Pommern unter dem Prinzen von Bürtemberg wurden in einzelnen Corps von den Ruffen gefchlagen und verloren nach tapferer Begenwehr 16. Dec. Die Festung Rolberg. Friedrich fchien bem Untergange nabe. Da ftarb 5. Jan. 1762 die Raiferin Glifabeth von Rufland und fogleich fcolog ihr Rachfolger Deter III. (f. d.) mit ihm 16. Marg 1762 einen Baffenftillftand, bem 5. Mai ber Friede von Petersburg folgte. Durch ihn wurde auch Schweden 22. Mai zum Frieden mit Preufen bewogen. Peter lief fogar, ale Frankreich und Oftreich feiner Bermittelung fein Behor gaben, im Juni 1762 eine ruff. Armee von 20000 Mann unter Tichernitichem gur Unterftugung Friedrich's zu ben Preugen ftogen. Der fruhe Tob des Raifere 14. Juli trennte febr balb bas Bundnig mit Friedrich, und Deter's Nachfolgerin, Ratharina II., rief fogleich bie ruff. Truppen aus Schleffen gurud. Da jeboch bie Raiferin ben gwifchen Ruflanb und Preufen 5. Mai gefchloffenen Frieden bestätigte und ftrenge Reutralitat beobachtete, erhielt Friedrich freie Sand, mit aller Macht fich auf feine übrigen Feinde zu werfen. Bahrend er felbft Daun, ben er ichon 21. Juli bei Burtereborf jum Beichen gebracht, 16. Aug. bei Reidenbach ichlug und balb barauf 9. Det. Schweibnis zur Übergabe nothigte, hatte Pring Beinrich in Sachfen nach mehren gludlichen Befechten fich ben Bugang ine Erzgebirge geöffnet unb ber Bergog von Braunfdweig im Beften nicht nur Riederfachsen und Beftfalen gludlich behauptet, sondern auch nach mehrmaliger Besiegung ber Frangolen (g. B. bei Bilhelmethal 24. Juni und Luternberg 23. Juli) Beffen befreit und Kaffel wiedererobert. Da nun überdies der Pring Beinrich unter Mitwirtung des Generals Cepblig 29. Det. einen bedeutenden Sieg über die Reichstruppen und Oftreicher unter Sabit bei Freiberg erfocht, in welchem biefe gegen 8000 Mann und 28 Ranonen, die Preufen nur 1400 Mann einbuften, tam 24. Rob. amifchen Preufen und Ditreich ein Baffenftillftand, der fich jedoch nur auf Sachfen und Schlefien bezog, für ben nachsten Binter zu Stande. Als ferner ber Seefrieg zwischen Frantreich und England durch ben Praliminarfrieden vom 3. Rov. beendigt und biefer gu Paris 10. Febr. 1763 jum Definitivfrieden erhoben worden, erfolgte, nachdem vorher noch Friedrich burch einen Streifzug des Rleiftichen Corps nach Franten und Baiern den wichtigften Reichsftanben die Neutralität abgenöthigt, nach turgen Berhandlungen und ohne frembe Bermittelung 15. Febr. 1763 der Friede ju Dubertusburg (f. b.), durch welchen alle Theile ihre Befigungen,

sowie sie vor dem Arlege waren, wiedererhielten. Durch die Stärke seines Charakters und das übergewicht seines Talents hatte sich Friedrich Schlesten abermals gesichert und Preußen eine Stelle unter den Hauptmächten Europas errungen. Aber viele und große Opfer hatte dieser Arieg Europa und besonders den preuß. Staaten und dem unglücklichen Sachsen gekostet. Bgl. Friedrich's d. Gr. "Histoire de la guerre de sept ans"; Lloyd, "Geschichte des Siebenjährigen Ariegs" (deutsch von Tempelhof, 6 Bde., Berl. 1794—1801); Resow, "Charakteristik der wichtigsten Zeitereignisse des Siebenjährigen Ariegs" (2 Bde., Berl. 1804); Archenholz, "Geschichte des Siebenjährigen Ariegs" (2 Bde., Berl. 1804); Archenholz, "Geschichte des Siebenjährigen Ariegs" (Lpz. 1844).

Siebenmeilenstiefeln, Stiefeln, mit benen man bei jedem Schritte sieben Reilen gurudlegt, sind wol als eine jungere, dem Märchen zustehende ninthologische Borstellungsweise aufzusassen, welche an die Stelle älterer, die Schnelligkeit der Götter symbolistrender Attribute getreten ist. Solche ältere Attribute waren z. B., außer Wagen und Pferden, in der german. Mythologie der Bunschmantel Odin's, das Federhemd Freyja's, die Schwanenhemden der Schwanjungfrauen, in der griechischen und römischen die Flügelsohlen des hermes oder Mercut. Abnliche Schnelligkeit verleihende Attribute durften auch niedern Gottheiten zustehen, konnten

an Denfchen gelieben, ja fogar zeitweife an biefe verloren werben.

Siebenpfeiffer (Phil. Jak.), ein wegen seiner Conflicte mit der bair. Regierung besonders befannter politischer Schriftsteller, geb. zu Lahr im Breisgau 12. Nov. 1789, der Sohn eines Schneiders, wurde 1804 Schreiber im Dberamte zu Lahr und 1806 bei der Finanzverwaltung im Breisgau angestellt. Bon feinen Ersparniffen flubirte er feit 1810 in Freiburg. Er promovirte 1813 als Doctor der Rechte und wurde hierauf Secretar bei der Kreisstelle, im Jan. 1814 ju bem öftr. Generalgouvernement in Rolmar, fpater jur öftr.-bair. Regierung nach Areugnach verfest, dann Areisdirectorialabjunct in Trier und 1815 Borftand der öffr. Bermaltung von Landau und bem Gebiet an ber Lauter. Die bair. Regierung feste ibn in bie niebrigere Stufe eines Rreibbirectorialaffeffore berab, und erft 1818 tam er ale Landescommiffar nach homburg in Rheinbaiern. S. beschäftigte sich fcon bamale mit publiciftischen Arbeiten. Mis er 1830 eine Beitfchrift "Rheinbaiern" erscheinen ließ, verfügte die bair. Regierung feine unfreiwillige Berfesung als Inspector bes Buchthauses ju Raifersheim, mas feinen Austritt aus der Beamtenlaufbahn veranlaßte. Er feste indeffen feine Zeitschrift fort und ließ fie fpater unter bem Titel "Deutschland" erscheinen; feit dem April 1831 gab er eine zweite Beitschrift, "Der Bestbote", heraus. In beiben ließ er sich allerdings zu großer Misachtung ber Beborden verleiten; allein fein Streben war immer rein beutsch; er gehörte nicht zu der theinbair. franz. Partei. Gein fortgesestes Antampfen gab im Marz 1832 Beranlassung, daß der "Bestbote" verboten murde, folange er fich nicht den Bestimmungen hinfichtlich ber Cenfur unterwerfe ; auch verfiegelte man bie von ihm errichtete Preffe zu Dagersheim. Dbicon er fich endlich der Cenfur zu unterwerfen versprach, blieb boch die Zeitschrift verboten. S. mablte nun Neustabt an der hardt zu seinem Aufenthaltsorte, und hier verbreitete er im April 1832 den Aufruf zu einem Bürgervereine auf den 27. Mai. Rebst mehren andern Theilnehmern an dem Sambacher Feste eingezogen, wurde er im Juli 1833 vor die Assisen zu Landau gestellt. Angeklagt, durch feine Reden unmittelbar jum Sturze ber Berfassung aufgefodert zu haben, spraden im Aug. die Geschworenen bas Nichtschuldig aus. S. wurde nun wegen Beschimpfung ber Beamten vor bas Buchtpolizeigericht gestellt und im Nov. 1833 zu zweijahriger Baft veruttheilt. In der Nacht vom 14. jum 15. Rob. 1833 entfam er aus bem Gefängniffe ju Frantenthal über die frang. Grenze und ging später in die Schweiz, wo er an ber Bochschule zu Bern angestellt wurde. Er ftarb in ber Beilanstalt zu Bumplig in Bern 14. Mai 1845.

Siebenschläfer ober Rellmans (Myoxus Glis) heißt eine Art ber Saugethiergattung Schlafmaus (Myoxus), welche die Eichhörnchen mit den Mäusen verbindet und zur Ordnung ber Ragethiere gehört. Er ist von der Größe des Eichhörnchens, 5—6 Boll lang ohne den 5 Boll langen, zweizeilig langbehaarten Schwanz, oberseits schön aschgrau, unterseits weiß, und die Augen umgibt ein schwarzbrauner Kreis. Er bewohnt das mittlere Europa und hält sich in Wäldern auf, wo er des Rachts nach Futter, das aus Nüssen, Samen und saftigen Früchten besteht, umherstreift und die die höchsten Baumgipfel hinauflettert, den Tag aber in hohlen Baumen verschläft. Den ganzen Winter bringt er im Winterschlafe hin. An die Gefangenschaft gewöhnt er sich leicht und wird bei guter Fütterung ungemein sett. Die alten Römer schäften ihn als Lederbissen und legten deshalb zur Zucht der Siebenschläfer im Großen be-

sondere Behalter (gliraria) an. Roch jest gilt fein Fleifch in Italien, Illyrien und Steiermart

für fcmadhaft. Seine Lebenszeit foll hochftens feche Sahre betragen.

Siebenschlafer heißen nach der Legende sieben Jünglinge, Maximianus, Malchus, Serapion, Dionyfius, Johannes, Martinianus und Konftantinus, welche fich, um einer Chriftenverfolgung unter Raifer Decius 251 ju entgehen, in eine noch fest gezeigte Boble im Berge Ralion bei Ephefus verborgen hatten, bafelbft einschliefen, vermauert wurden und erft 446 nach zufälliger Bidereröffnung der Sohle unter Theodofius II. wieder aufwachten und bann, nachbem fie vor dem herbeigeeilten Bifchofe Martin und dem Raifer felbft das Bunder bezeugt hatten, vom Glorienscheine der Beiligfeit umgeben ftarben. Die Sage, welche, wie die Bereb. rung der fieben Beiligen felbft, weit burch ben Drient, bis ju den Abpffiniern bin, verbreitet ift und auch in einer "Die Boble" überfchriebenen Sure bes Roran begegnet, erfcheint auch fcon frühzeitig im Abendlande, zuerst in dem Sendschreiben Gregor's von Tours an den Bischof Gulpitius von Bourges um 870, dann in den griech. Menologien. Die "Acia Sanctorum" ergablen fie unter bem 27. Juli. Paulus Diatonus verfest fie mertwürdigerweise nach Deutschland. Auch in altfranzösischer und altdeutscher Sprache gibt es mehre Bearbeitungen ber Legende, von benen eine gereimte beutsche wol dem 14. Jahrh. angehörende durch Th. von Rarajan herausgegeben worden ift ("Bon ben fiben flafaren", Beibelb. 1839). Der Gedachtniftag ber Siebenschlafer fällt in ber rom. Rirche gegenwärtig auf ben 27. Juni, in der griech. auf den 4. Aug. Merkwürdig ist bie Beziehung dieser Beiligen auf die Witterung, sofern es nicht nur nach bem abenblanbifchen Boltsglauben fieben Wochen hindurch regnen foll, wenn es am 27. Juni geregnet hat, fondern fie auch bei den Mohammedanern als Befchüter des Secrefens verehrt werden. Bgl., Historia sanctorum septem dormientium ex ectypis Musei Victorii" (Rom 1741).

Sieben Beisen werden fieben weise Manner Griechenlands genannt, welche ungefahr in bem Zeitraume von 620—548 v. Chr. lebten und, indem sie mehr der praktischen Lebensweisheit huldigten, ihre auf dem Gebiete des Staats, der Gesetzebung u. s. w. gesammelten Erfahrungen und Einsichten in kurzen und sinnigen Denksprüchen oder Gnomen, theils in gebundener, theils in ungebundener Sprache, niederlegten. Gewöhnlich rechnet man dahin Solon, Thales, Pittakus, Bias, Chilon, Rleodulus, Beherrscher von Lindus, und Periander. Doch werden weder ihre Namen, noch ihre Zahl, noch ihre Geschichte und Aussprüche von den Alten auf übereinstimmende Beise angegeben. Namentlich stellen Einige statt des Periander einen gewissen Myson aus Chena in die Reihe dieser Männer. Die unter ihren Namen noch vorhandenen Sentenzen sind von Drelli in den "Opuscula Graecorum veterum sententiosa et moratia" (Lpz. 1819) gesammelt und von Dilthen in den "Fragmenten der Sieben Weisen"

(Darmft. 1835) überfest worben.

Sieben weife Meifter heift eine durch Inhalt und Berbreitung bedeutende, in einen epifchen Rahmen gefaßte Novellenfammlung bes Mittelalters. Ein von fieben Meiftern in aller Beisheit unterrichteter Fürstenfohn ift bei seiner Rudtehr an den väterlichen hof nach Anzeige der Gestirne von Todebgefahr bedroht, wenn er innerhalb sieben Tagen ein Wort rede. Seine Stiefmutter, beren Liebeswerbung er jurudgewiefen, bewegt ben Bater jedesmal burch eine bezugvolle Erzählung, die hinrichtung des Sohnes zu befehlen; je einer der Meister aber gewinnt durch eine Gegenergablung einen Tag Auffchub, bis nach fieben Tagen der Pring felbft die Anschläge seiner Stiefmutter enthullt. Der Ursprung des Berte ift orientalisch; boch hat sich bis jest weber die Zeit seiner Entstehung noch der Gang seiner Berbreitung im Driente genugend ermitteln laffen. Rach Angabe Mafubi's war bas Buch bereits vor ber Mitte bes 10. Jahrh. aus indischen Quellen ins Arabifche überfest: unter ben erhaltenen orientalifchen Bearbeitungen aber reicht keine so hoch hinauf. Der ursprünglichen Form am nächsten zu stehen icheint die achte Racht der perfischen Bearbeitung bes indischen "Tutinamo" von Rathichebi (herausgeg, von Brodhaus, Lpz. 1845). Sehr weit ab liegt eine türkifche Bearbeitung, zweifelhaft ift eine fprifche, und von mehren arabifchen haben fich nur einige erhalten. Den Ubergang in die abenblandifche Literatur vermittelte im 11 ober 12. Jahrh. eine hebraifche Bearbeitung, der fich eine griech, von Andreopulos unter dem Ramen "Syntipas" zunächst anschließt ("Das Buch von den Sieben weisen Deiftern", aus dem Bebraifchen und Griechischen überfest von D. Sengelmann, Salle 1842; "Zuvrlnac", herausgegeben von Boiffonabe, Paris 1828). Im Abenblande verbreitete fich nun theils das gange Bert, theils feine einzelnen Rovellen allmälig burch fammtliche Literaturen unter den mannichfachften Umwandelungen, Ubergangen und Benennungen, balb in metrifcher, balb in profaifcher Faffung. Lateinifche Bearbeitungen mogen

schen zu Anfange des 13. Jahrh. entstanden sein; eine gereimte französische gab aus einer Sandschrift von 1284 Reller heraus ("Li Romans des sept sages"; Tüb. 1836), eine gereimte englische Henry Weber (im 3. Bb. der "Metrical romances", Edinb. 1810). Deutsche Bearbeitungen sinden sich mehrsach seit dem 14. Jahrh. Eine solche, von unbekanntem Verfasser nach lat. Vorlage gereimt, sieht in den von Keller herausgegebenen "Altdeutschen Gedichen" (Tüb. 1846); eine andere, die unter dem Titel "Opocletianus" Leben" 1412 Hans von dem Bühel nach einer deutschen Prosa in Verse gebracht hatte, gab ebenfalls Keller heraus (Quedlind. und Lpz. 1841). Ein prosaisches deutsches Volksbuch "Von den sieben weisen Meistern" ward schon im 15. Jahrh. mehrmals gedruckt (erste datirte Ausgabe, Augsb. 1473) und neuerdings von Simrock in seine Sammlung deutscher Volksbucher ausgenommen. Eingehende literarische Rachweisungen sinden sich in den genannten Ausgaben, den Werken von Gräffe, Dunlop u. s. w. und bei Loiseleur-Deslongchamps, "Essai zur les sables indiennes" (Pat. 1838). Sieden Wunder der Welt hießen im Alterthume sieden merkwürdige Bau- und Kunst-

Sieben Bunder der Belt hießen im Alterthume sieben merkwürdige Bau- und Kunstwerke, die sich theils durch ihre außerordentliche Größe, theils durch ihre Pracht auszeichneten und noch gegenwärtig zum Theil in ihren Trümmern Bewunderung erregen. Man rechnete dahin die ägypt. Pyramiden, die sogenannten hängenden Garten der Semiramis zu Babylon, den Dianentempel zu Ephesus, die Bildsale des Olympischen Jupiter von Phidias, das Mausoleum (s. d.), den rhodischen Koloß (s. d.) und den Pharos (Leuchthurm) zu Alexandria. Diese Bunderwerke, deren Kreis von den Griechen erst nach Alexander's Zeit zusammengesest wurde, hat unter den Alten Philo aus Byzanz in einer besondern Schrift beschrieben, die gewöhnlich unter dem Titel "De septem munch miraculis" oder "De septem ordis spectaculis" ange-

führt wird und von Drelli (Lpz. 1816) am besten bearbeitet ist.

Siebold, eine Familie, berühmt besonders auf dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Geburtehülfe. — Giebolb (Karl Rasp. von), geb. 4. Nov. 1736 ju Nibed im Berzogthume Zülich, gab als Professor ber Anatomie, Chirurgie und Geburtshülfe zu Würzburg den ihm übertragenen, bieber aber giemlich vernachläffigten Lehrfachern eine angemeffene Ginrichtung, feste fie mit den bereits vorhandenen, aber ju wenig benusten Anftalten in zwedmäßige Berbindung, suchte dieselben möglichst zu verbeffern und erwarb fich namentlich ben Ruf eines ausgezeichneten Chirurgen seiner Beit. In Anerkenntniß ber Berbienfte, die er fich mabrend bes Kriegs in den Hospitälern erworben, wurde er 1801 in den Reichsadel erhoben. Er farb 3. April 1807. — Siebold (Joh. Georg Chriftoph von), des Borigen altester Sohn, der ihm 1790 bie Lehrstelle der Geburtshülfe abtrat, starb als Professor der Physiologie, Klinik und Geburtshülfe zu Bürzburg 15. Jan. 1798. — Siebold (Joh. Theod. Damian von), ein zweiter Sohn, starb als Medicinaldirector zu Darmstadt 6. Dec. 1828. — Siebold (Joh. Barthel von), ein dritter Sohn, den sich der Bater 1797 im Lehramte der Anatomie und Chirurgie abjungiren ließ, starb als Professor ber Chirurgie und Oberwundarat am Juliushospitale ju Burgburg 28. Jan. 1814. — Siebold (Abam Glias von), ber vierte Sohn, ber berühmtefte unter den Brüdern, war ju Burgburg 5. Marg 1775 geboren. Urfprunglich für den Raufmannsstand bestimmt, entschloß er fich, Dedicin zu studiren, nachdem er bereits einige Monate auf einem Contor zu Augsburg gearbeitet hatte. Nach Beenbigung feiner akabemischen Studien zu Zena, Göttingen und Würzburg wurde er 1799 außerordentlicher Professor der Medicin zu Bürzburg und, nachdem er 1800 eine Reise nach Wien unternommen, bei seiner Rudtehr Medicinalrath und ordentlicher Professor. Im 3. 1816 folgte er einem Rufe nach Berlin, wo er die Entbindungsanstalt bei der Universität grundete und 12. Juli 1828 starb. Er suchte der Geburtshülfe eine höhere Stellung anzuweisen, indem er die physiologisch-medichnifchen Grundfase auf die Geburtshülfe anwendete und fo die mechanifche Einfeitigkeit vermied. Sein Hauptwerk ist das clafsische "Handbuch zur Erkenntniß und Beilung der Frauenzimmerfrantheiten" (2 Bbe., Ftf. 1811; 2. Aufl., Ftf. 1821—23). Außerdem find zu erwähnen fein "Lehrbuch ber theoretischen und praktischen Enthindungskunde" (Nürnb. 1810; 4. Aust., 1824) und fein "Lehrbuch der Geburtshülfe" (5. Auft., Würzb. 1831). — Die adoptirte Stieftochter Joh. Theod. Damian von S.'s, Mariane Theodore Charlotte Beiland, genannt von G., geb. 10. Dec. 1791 gu Beiligenftabt im Eichsfelbe, erhielt theils burch ihren Bater, theils burch ihre Mutter, Regine Josephe, geborene Benning, prattifchen Unterricht in ber Geburtshulfe, welche Leptere feit ihrer Wieberverheirathung mit Joh. Theob. Damian von G. ben Beruf einer Geburtehelferin in Darmftabt ausübte und in Giegen 1815 Doctor der Geburtshulfe wurde. Sierauf ftudirte fie 1811-12 in Göttingen unter Dfiander's und Langenbed's Leitung. Nach bestandener Prüfung erhielt sie 1814 die Erlaubnis zur Ausübung der Geburtshülfe und 1817 zu Gießen nach vorgängiger Prüfung die Doctorwürde der Entbindungstunft. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie "über die Schwangerschaft außerhalb ber Gebärmutter und über eine Bauchhöhlenschwangerschaft insbesondere" (Darmst. 1817). Geitdem lebte sie ihrem Wirtungstreise in Darmstadt; auch wurde sie von einigen hochgestellten Frauen zu Entbindungen gerufen. Im J. 1829 vermählte sie sich mit dem Doctor Deidenreich in Darmstadt.

Siebold (Karl Theod. Ernst von), verdienter Physiolog und Anatom, geb. 16. Febr. 1804 gu Burgburg, war erft Rreisphyfitus ju Beileberg in Preugen, ging 1834 in gleicher Eigenfcaft nach Ronigeberg, 1835 ale Director ber Debammen - und Entbindungeanftalt nach Dangig, wo er 1839 auch bas Stadtphyfitat übernahm, und 1840 ale Professor ber Boologie. vergleichenden Anatomie und Thierheilfunde nach Erlangen. 3m 3. 1845 folgte er einem Rufe als Professor der Physiologie, vergleichenden Anatomie und Boologie nach Freiburg, vertaufchte jedoch diese Stellung 1850 mit der Professur der Physiologie in Breslau, wo er gugleich die Direction des physiologischen Inftitute übernahm. Bur Grundung eines ahnlichen Inftituts wurde er 1853 ale Professor der Physiologie und vergleichenden Anatomie nach Munden berufen, wo ihm spater auch die Professur der Boologie, sowie die erfte Directorstelle am goologifch-gootomifchen Cabinet übertragen wurde. G. hat fich bie namhafteften Berbienfte um die Fortbildung der Naturwissenschaften erworben, indem er vorzugsweise den innern Bau, die Lebens - und Fortpflanzungsgeschichte ber niebern Thiere auftlarte. Außer vielen in verfciebenen Journalen und atabemischen Schriften niebergelegten, jum Theil helminthologiichen und entomologischen Abhandlungen veröffentlichte er ein treffliches "Lehrbuch ber vergleichenden Anatomie ber wirbellofen Thiere" (Berl. 1848), welches bereits ins Englische (1854) und Frangofische (1849) überfest wurde. Dit Kolliter begründete er 1849 bie "Beitfcbrift für miffenfchaftliche Boologie". - Siebolb (Chuard Rasp. Bat. von), des Borigen Bruber, hofrath und Profeffor ber Mebicin und Chirurgie gu Gottingen, Director ber Entbinbungsanftalt und Sebammenlehrer, geb. 19. Marg 1801 ju Burgburg, ftudirte bafelbft, ju Berlin und in Göttingen, promovirte in Berlin und wurde 1827 als Affiftent bei ber Entbindungsanstalt angestellt, deren einstweilige Direction nach dem Tode seines Baters ihm übertragen wurde. Im J. 1829 folgte er dem Rufe als Professor der Medicin und Chirurgie nach Marburg und 1833 ging er in gleicher Eigenschaft nach Göttingen. Seit des Vaters Tode feste er das von diefem 1813 begonnene "Journal für Geburtshulfe u. f. w." fort. Nachftdem fcrieb er eine "Geschichte ber Geburtebulfe" (2 Bde., Berl. 1839-45); ein "Lehrbuch der Geburtshülfe" (Berl. 1841); "Bur Lehre ber tunftlichen Fruhgeburt" (Gott. 1842); "Lehrbuch ber gerichtlichen Debicin" (Abth. 1, Berl. 1846).

Siebold (Phil. Franz von), der grundlichste Erforscher Japans, Sohn Joh. Georg Chriftoph von G.'s, geb. 17. Febr. 1796 ju Burgburg, widmete fich feit 1815 auf bafiger Universität der Medicin und den Naturwiffenschaften, daneben ber Lanber- und Boltertunde und erlangte 1820 bie Doctorwurbe. 3m 3. 1822 ging er nach ben Rieberlanden und von bier im Sept. 1822 als Sanitätsoffizier erfter Classe nach Batavia, wo er im Febr. 1823 anlangte und als Regimentsarzt im Bauptquartier ju Beltevrebe Dienft erhielt. Doch ichon im Juni 1823 ward er als Argt und Naturforscher ber Gefandtschaft nach Sapan beigegeben, nachbem der von ihm vorgelegte Plan einer wiffenschaftlichen Untersuchung dieses Landes den Beifall bes nieberl. Generalgouverneurs gefunden batte. Bei den befdrantten Berhaltniffen ber Riederlander in ihrer Factorei Desima war S. in seinen Forschungen zunächst auf diesen kleinen Bereich beschränkt. Balb erlangte er als Arzt und Naturforscher großen Ruf und baburch gröbere Freiheit; Japaner felbst aus entfernten Gegenden, unter biefen einige taiferl. Arzte aus Beddo, sammelten fich um ihn, seinen Unterricht zu genießen, und durchforschten für die Brecke bes Lehrers auch bas Innere ihres Baterlanbes. Im Febr. 1826 ging bie beabsichtigte Gefanbtichaftereise nach Jebbo vor fich, auf welcher G. von feinen gelehrteften und vertrauteften Schulern begleitet wurde. Auch in Bebbo fand S. eine fehr gute Aufnahme und hatte Ausficht, bort langer bleiben ju burfen. Allein megen einer Berlegung ber japan. Boffitte von Seiten bes Gefandten mußte S. mit der Gefandtichaft nach Defima gurudtehren. G. arbeitete raftlos, unterhielt mit inländischen Gelehrten einen lebhaften Bertehr und ließ burch feine Schüler die verschiedenen Landschaften des Reichs besuchen und auskundschaften. Eben mar 6. 1828 im Begriffe, mit feiner ungewöhnlich reichen wiffenschaftlichen Ausbeute nach Europa jurudgutehren, ale ein unvorhergefehener Borfall ihn in eine Untersuchung vermidelte. Der

Faiferl. Aftronom und Dberbibliothetar hatte ihm die Copie einer Karte bes japan. Reichs mitgetheilt, die auf Befehl des Raifers gefertigt worden war. Die Sache wurde verrathen. Da man barin ein ichweres Staatsverbrechen erfannte, wurde S. ju Defima gurudgehalten und fcarf bewacht und eine ftrenge Untersuchung eingeleitet, die vom Sept. 1828 bis Dct. 1829 mahrte, aber in Folge ber Feftigteit und Entichloffenheit S.'s mit ber Freifprechung fammelicher in biefelbe verwickelten Japaner enbete. G., deffen Sammlungen bereite 1828 nach Guropa abgegangen waren, fam mit der Berbannung davon, verließ 1. Jan. 1830 Japan, trat im Mark feine Rudreise nach Europa an und traf 7. Juli vor Blieffingen ein. Geine naturbiftorifchen Sammlungen befinden fich ebenfo wie die merkwürdige ethnographische japan. Sammlung im Rufeum ju Lepben. Die von ihm gefammelten unenblich reichen Materialien jut Runde bes japan. Landes und Bolfes hat S. in einem großartigen Werke zu verarbeiten begonnen, bas in vier Abtheilungen erscheint, unter ben Titeln: "Nippon, Archiv jur Befchreibung von Japan" (Lepb. 1832 fg., mit Atlas); "Fauna Japonica", mit Temmind, Schlegel und Saan bearbeitet (Bb. 1—5, Lenb. 1833 fg.); "Flora Japonica" (Centurien 1 und 2, Lenb. 1835—53); "Bibliotheca Japonica", lithographirt von bem Chinesen Ro-tfching. Dichang, herausgegeben gemeinschaftlich mit 3. hoffmann (6 Ahle., Lenb. 1833—41). hierzu tommen ber schabbare "Catalogus librorum Japonicorum" (Lept. 1845), die "Isagoge in bibliothecam Japonicam" (Lend. 1841) und "Epitome linguae Japonicae" (Batav. 1826; 2. Aufl., Lepb. 1853), sowie der "Atlas von Land- und Seefarten vom japan. Reiche". Außerdem hat sich S. durch die Einführung japan. Culturpflanzen, wie 1825 des Thees auf Java, verdient gemacht; ebenso hat er viel für Eröffnung Zapans für den Sanbel gewirkt. Dahin gehört auch die "Urkundliche Darstellung der Bestrebungen Niederlands und Ruglands zur Eröffnung Japans" (Lend. 1854). Gegenwärtig steht S. als Dberft beim Generalstabe immer noch in nieberl.-ind. Staatsbiensten, wohnte aber seit 1847 auf St. - Martin bei Boppard am Rhein und hat 1854 Bonn ju feinem Aufenthalte gewählt.

Siedepunkt nennt man ben Barmegrad, wobei eine Flüssigiett siedet. Die Physiter benuten den Siedepunkt des Wassers zur Bestimmung eines siren Punktes für die Grade des Thermometers. Dieser Siedepunkt ist jedoch nur beim völligen Sieden reinen Wassers und bei einerlei Druck der Atmosphare beständig. Welchen Ginzsuß der Druck der Luft habe, beweisen die Versuche, daß in der luftleeren Augel das Wasser schon durch die Warme der menschlichen Hand zum Sieden gebracht wird, und daß es dagegen in dem Papinischen Digestor, wo es seine Dämpfe nicht verbreiten kann, einen ungeheuern Grad der Hise annimmt. Bei dem

gewöhlichen Drud der Atmosphäre ift der Siedepunkt des Regenwassers 80° R.

Siegel (sigillum, secretum, signetum ober signum) nennt man den Abbruck eines Grempels in eine weichere Masse. Zum Siegeln gebrauchte man schon in den frühesten Beiten verschiedene Stoffe, je nach dem Unterschiede der Stände. An die Stelle des Wachses in seiner urfprunglichen Farbe trat fpater gefarbtes Bache, auch gebrauchte man Blei und andere, felbft eble Metalle zur Anfertigung der Siegel. Des Goldes und Gilbers bedienten sich zum Siegein bie byzantin. Raifer, bes Bleis bie Papfte und bie Grofmeifter ber geiftlichen Mitterorden. Später siegelten Raifer und Könige mit rothem Wachse und verliehen dieses Recht auch andern Kürsten und Herren; grünes Wachs gebrauchten geistliche Stifter, Rlöster u. f.w., weißes Bache führten die Freien Neichestädte, schwarzes Bache ber Patriarch von Zerusalem und die Großmeister der geistlichen Ritterorden in weniger wichtigen Angelegenheiten. Roch spater trat die Oblate (f. b.) an die Stelle des Wachses und im 16. Jahrh. das Siegellack (f.b.). Die auf ben Siegeln dargeftellten Gegenstände find fehr verfchieben. Ursprünglich feste man barein ben Kopf Dessen, der das Siegel führte. So in den Siegeln der deutschen Raiser im frühen Mittaalter; und diese Ropfe waren meift in Siegelringen eingeschnitten und von vorzüglicher Arbeit. Dagegen gab es bamals auch ichon anbere Gegenstände auf den Siegeln. Namentlich aber wurde es später gebrauchlich, Bappen in die Siegel zu fegen, mobei die nicht zu Bappen Berechtigten ideelle Bappen gebrauchten. Im Drient enthalten die Siegel gewöhnlich Spruche des Rorans. Die Siegel felbst werden theils nach ben vorgestellten Gegenstanden, theils nach den Materien, aus welchen sie bestehen, oder sonst nach der Größe u. f. w. eingetheilt. Die Form derselben ist meist rund, doch kommen auch andere Formen vor. Go war im Mittelaster eine fast breiedige Schilbform nicht ungewöhnlich. Der Zwed ber Siegel bestand ursprünglich darin, daß durch das Siegel eine Urkunde oder sonft eine Schrift mehr Festigkeit und mehr Glaubwurbigkeit erhalten follte als durch die blofe Unterschrift. Bu diesem 3mede murbe bas Siegel an einer Schnur oder einem Pergamentstreifen, welche durch die Urfunde gezogen wurden, derfelben angehangt und in der Schrift felbst bies erwahnt. Dann diente bas Siegel auch jum Berichließen von Briefen u. f. w., alfo jur Sicherheit. Bar bas Siegel in einer besonbern Rapfel, um es vor Beichabigung ju fousen, eingeschloffen ober in Detall ausgebruckt, fo nannte man bies eine Bulle (f. b.), welcher Ausbrud bann auch von bem gangen Document gebraucht wurde. Um die Siegel vor Berfalfdung ju bewahren, wurde oft ein Begen- ober Gecretfiegel (contrasigillum) auf den Ruden des größern Siegels gedruck, und bieser Keinern Siegel bediente man sich in der Folge bei ninder wichtigen Ausfertigungen. Die Aufbewahrung der Staats- und Regentensiegel war in der Regel einem der hochften Beamten anvertraut, ober es waren bagu eigene Beamte bestellt, wie bei ben griech. Raifern die Logotheten, bei den Merovingern die Referendarien, bei den Rarolingern und den fpatern Raifern und Königen bie Rangler. Im Deutschen Reiche hatte ber Kurfürft von Maing ale Ergtangler bie Reichsfiegel zu verwahren, die von ihm dem Reichsvicekanzler ausgehändigt wurden. Auch in Frankreich war der Kanzler ursprünglich Bewahrer der Reichssiegel. Da aber das Kanzleramt Dem, ber einmal bamit bekleibet mar, nicht genommen werden konnte, fo wurde, wenn ein Ranzler in Ungnade fiel, ein eigener Gardo dos scoaux ernannt, welcher in Rang, Amtsfleibung und Amtebefugniffen jenem gleich ftanb. Der Grofflegelbewahrer hatte, wie in Deutschland der Aurfürst von Mainz, bei den Reichskanzeleien die Ernennung aller Ranzleibeamten (Chancelleries) in ganz Frankreich. Alle Erlaffe im Namen des Königs mußten ihm jum Siegeln vorgelegt werben, und die Konige machten ihm in altern Beiten jur beiligen Pflicht, nichts zu besiegeln, was ben Gesehen und dem Rechte zuwider sei. Spater sant ber Rame Grofflegelbewahrer jum blogen Titel berab, welchen ber Juftigminifter führte. In England find feit der Königin Elisabeth die Amter bes Lordfanglers von England und bes Groffiegelbewahrers (Lord keeper of the great seal), welche vorher getrennt waren, in der Regel vereinigt; allein für bas kleine königliche Siegel besteht noch ein eigener Beamter (Lord keeper of the privy seal, gewöhnlich nur Lord privy seal genannt), durch beffen Hande Alles geben muß, ebe es mit bem großen Siegel bedruckt wird.

Siegelerde heißt eine thonige Erde, welche sonst als abstringirendes heilmittel, später aber als Universalmittel angewendet und nur versiegelt versendet wurde. Man bediente sich hierzu lange Zeit vorzüglich des Lemnischen Bol oder der Lemnischen Erde, welche schon von Plinius erwähnt wird, der dazu bemerkt, daß sie blos gesiegelt verkauft und dahet Sphragidis genannt werde. Später wurde vom kaiserlichen Leibarzte Dr. Scultetus Montanus der Strieguer Bol entdeckt, und nach und nach kamen eine Menge anderer künstlich gefärbter und geformter thoniger Erden noch dazu in Gebrauch. Zeder Ort rühmte sich die beste Siegelerde zu haben und machte die seinige durch Ausdrückung des Ortssiegels kenntlich, obschon es mei-

ftens blofer gefärbter Thon ohne allen Berth mar.

Siegelkunde, f. Sphragistik.

Siegellack besieht seinem Sauptbestandtheilen nach aus harzigen Stoffen und zwar das seinere aus Gummilack oder Schellack, Pech und Harz, unter Jusas von Storar und Benzoë, wodurch es wohlriechend wird, und das geringere blos aus Pech oder Harz, dem man etwas Terpentin, Benzoë oder Storar beimischt. Außerdem sest man verschiedene Farbestoffe zu. Das gebräuchlichste ist das rothe Siegeslack, das in den feinsten Sorten durch Jinnober, in den geringern durch Mennige und rothen Cisenopyd gefärbt wird. Man stellt es durch Jusammenschmelzen von vier Theilen Gummilack, einem Theil venetian. Terpentin und drei Theilen Jinnober dar. Die verschieden gefärbten Sorten erhält man, indem man den Jinnober durch Grünspan, Chromgeld, Ultramarin, gebranntes Elsenbein ersest. Bei den geringern Sorten benust man anstatt des Gummilacks ein Gemenge von Kolophonium und Kreide. Das schönste und beste Siegeslack kommt aus China. Die Portugiesen sollen es in Offindien kennen gelernt und in Europa verdreitet haben, woher sich auch der Name Spanisches Wachs, wie man das Siegellack früher häusia nannte, erklären läßt.

Siegelmäßigfeit, eine uralte, nur in Altbaiern übliche Rechtsgewohnheit, ift in die neue bair. Constitution aufgenommen und auch auf Reubaiern ausgedehnt worden. Sie gibt ben siegelmäßigen Personen, wozu alle Abeligen und Collegienrathe und gegenwärtig auch alle Offiziere bis zum Capitan gehören, das Recht, Berträge unter sich ohne Zuthun eines Gerichts gultig aufzunehmen, Pachtbriefe zu fertigen, die Berlassenschaft ihrer Genossen zu consigniren und zu inventiren, als Testamentsvollstreder zu handeln, Bormunder zu bestellen, vor Gericht ohne Zuziehung eines Advocaten zu handeln und statt bürgerlicher Gibe in Civilsachen blos die

Eibesformel zu unterzeichnen.

Siegen, eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Arnsberg der preuß. Provinz Westfalen, an der Sieg, eine steile Bergstadt mit einem alten und einem neuen Schlosse, besist eine aus einem frühern Pädagogium hervorgegangene Realschule, zählt 6928 gewerbsame E., die Fabriken in Leder, Wollen- und Baumwollenzeugen, Eisen- und Stahlwaaren unterhalten, namentlich auch in Feilen, deren an 400 Sorten geliefert werden. Das aus den Eisengruben und Schmelzhütten S.s hervorgehende Eisen ist das beste im westlichen Deutschland. Das nahe Dorf Weidenau hat sieben Hütten, eine Gießerei und 19 Eisenhämmer. S. war ehemals ein Fürstenthum des weststäl. Kreises, gehörte der Familie Nassau-Dranien und gab der Linie Nassau-S., einem Zweige der Linie Nassau-Dillenburg, den Namen. Das Fürstenthum S. kam 1806 an das

Großherzogthum Berg (Depart. Sieg), 1815 an Preugen.

Siegenbeek (Matthijs), ein namentlich um die holl. Nationalliteratur sehr verdienter Mann, geb. 23. Juni 1774 zu Amsterdam, widmete sich dem geistlichen Stande, ward schon 1793 Prediger der Mennonitengemeinde zu Leyden und erhielt 1797 die an der Universität daselbst neuerrichtete Professur der niederl. Beredtsamteit, zu welcher später die der niederl., darauf die der neuern Literatur und endlich noch die der vaterländischen Geschichte trat. Er stard um 1850. In einer mehr als sunfzigsährigen akademischen Lehrthätigkeit wirkte er höchst segensreich sur die Kräftigung des nationalen Sinns und die Läuterung des Geschmads. Besondern Einstuß gewannen seine Arbeiten über holl. Orthographie ("Verhandeling over de nederduitsche spelling", Amst. 1804 und öfter; Woordenboek vor de nederduitsche spelling", Amsterd. 1805 und öfter), indem sie ofsteille Gestung erlangten und die Grundlage der gegenwärtig allgemein üblichen Rechtscheitung wurden. Unter seinen Schriften sind außer einigen anthologischen Sammlungen und Ausgaben älterer Werte bemerkenswerth: "Leerredenen" (2 Bde., 1814—20); "Laudatio Jani Dousae" (Leyd. 1812); "Beknopte geschiedenis der nederl. letterkunde (1826); "Geschiedenis der Leidsche hoogeschool tot 1825" (2 Bde., 1829—32); "Geschiedenis der burgerwapening in Nederland" (1831).

Siegfried, althochdeutsch Sigafrid, in der nordischen Fassung aber Gigurd, heißt einer der hervorragendsten Heroen ber beutschen Helbensage. Er war ein Sohn Sigmund's, aus dem auf Dbin felbst zurudgehenben Geschlechte ber Belisunge, ausgezeichnet burch leuchtenbe Augen und unglaubliche Kraft. Erzogen hatte ihn ein weiser und kunftreicher Alb, ber Regino, b. i. Rathgeber, hieß und zwar Menschengestalt, aber die eines Zwergs besaf. Derfelbe verschaffte ihm bann ein Rof und schmiebete ihm ein Schwert, mit bem S. einen Ambos spalten tonnte. So reizte ihn Regino, der Nibelungen Hort (Schap) und unermefliches Gold zu erwerben. Buerft hatten brei Götter bas Gold geraubt und aus ber Tiefe bes Baffers heraufgeführt. Auch ihnen hatte gewiß seine geheimnisvolle verberbliche Kraft den Lob gebracht, wenn fie es nicht nebst dem zugehörigen wunderbaren und verhängnißvollen Ringe als Bergeld für ben erfclagenen Ottar gegeben hatten. So waren bie Gotter bem Berberben entgangen, aber bas Mittelgeschlecht zwischen Göttern und Menschen, bas nun im Besise bes verberblichen Schapes war, rieb fich untereinander auf. Ditar's beide Bruder tobteten ben Bater; Regino wurde bon bem anbern Bruber, Fafnir genannt, verbrangt, ber in Gestalt eines Drachen (Lindwurms) fein Gold bewachte. Um es ihm zu entreißen, reizte Regino den jungen S. auf, den Wurm zu töbten; S. aber erfchlug Beibe. Durch bas Drachenblut, movon er trant, murbe noch feine Kraft gemehrt ober fein Leib mehr gefchust vor Bunden. Durch bas Gold und gumal durch den Ring wurde er unermeflich reich. Die Tarntappe gab ihm die Fähigteit, feine Geftalt in die eines Andern zu verwandeln. Allein bei all diefer herrlichkeit war er durch den Befis bet Golbes in ber Anechtschaft ber Nibelungen und bem Berberben geweiht. Umsonst verlobte er fich mit ber friegerischen Ronigstochter Brunhilb; fein Berr Gundahari (Gunther), ber Ribelungentonig, wollte fie felbst haben. In ber Zarntappe unter Gunther's Gestalt ritt S. burch die Flamme, welche um ihre Bohnung loberte; er gab ihr ben Ring aus dem Schape und brachte fie baburch in die Gewalt Günther's; fie erkannte S. nicht. Er felbst bekam ein anberes Beib, Arimhilt (nach der altnordischen Fassung Gudrun), die Schwester Gunther's. Brunhild ruhmte fich bes tapferften und würdigften Gemahle, bem S. habe weichen muffen. Da entbectte ihr Rrimhilt, gereizt, den Betrug: der Ring, den sie am Finger trage, sei aus dem Ribelunghott; ber sie gewonnen, sei S. und nicht Günther. Brunhild, die fich nun felbst erinnerte, daß fie an bem vermeinten Gunther die leuchtenden Welisungaugen ertannt habe, ließ G., der fur offenen Angriff unbestegbar, meuchlerisch durch Hagano (Hagen) ermorden und tödtete sich selbst. Der Schas, nachdem Alle, die an ihm Theil hatten, vernichtet waren, fiel an feine urfprunglichen Berren gurud und diefe verfentten ihn in den Rhein.

Dies ift nach Lachmann's gedrängter Busammenfaffung der wesentlichste Inhaftber Sage in ihrer alteften Geftalt. In foldem einfachern, noch burchaus heibnischen und mothologischen Charatter ericeint fie, freilich unter mannichfachen Abweichungen ber einzelnen Buge, in ben ältern nordischen Quellen, unter benen die Lieder der alten Edda (f. b.) obenan stehen. Auch die jungere Edda berichtet von berfelben, wenn auch nur in beilaufigen Anführungen. Ausführlich wird fie wiederum erzählt in der wol zu Anfange des 13. Jahrh. abgefaßten profaifchen, aber meift auf alten Liebern beruhenben Bolfungalage. Berbuntelter ichon tritt fie auf in ber etwas fpatern Rornageftsfage, und verftreute Anspielungen finden fich in verfchiebenen Stalbengedichten. Bie aber icon die alteften erhaltenen norbifden Lieber unverfennbar auf verlorene noch altere deutsche gurudweisen, so hat die Sage von S. auch überhaupt in Deutschland ihr eigentliches Leben gehabt und bemgemag auch hier eine reiche Fortbildung gefunden. 3m 7. Sabrh. ungefahr aus einer rein mythologischen in eine Belbenfage umgewandelt, erscheint fie feitdem vorzugeweise gepflegt von den Franken am Riederrhein und verschmilzt mol fcon vor bem Anfange bes 9. Jahrh. mit ber Sage von bem Untergange bes burgund. Konigs Gunther, wodurch die Ribelungen des Mythus in burgund. Konige gewandelt werden und jugleich die Berknupfung mit dem hunnischen Attila und zumeift durch diefen wiederum mit der Dietrichsfage eintritt. Go gewaltigem Sagencomplere entsprangen bann unter fortbauernben Banbelungen die Lieber, aus benen am Schluffe bes 12. Jahrh. bas Nibelungenlieb (f. d.) erwuchs. Aber fo wenig alle erhaltenen altern norbifchen Quellen jufammen ben gangen Sagenfreis von G. ericopft hatten, fo wenig mar bas auch im Ribelungenliebe gefcheben. Bielmehr beftanben neben demfelben noch eine bedeutende Angahl mundlich umlaufender Sagen, welche theilweife wiederum ben Weg in bie norbifche Literatur fanden und in ber hauptfachlich von Dietrich ergablenden und theile auf mundlichen, theile auf ichriftlichen, jumeift aber deutschen Quellen beruhenden Billinasage gerettet wurden. Sogar bie nach ben Faroischen Inseln hinuber war die Sage von S. gebrungen und lebt dafelbft noch bis auf ben heutigen Lag in Liebern, wie fie ebenfalls in ban. Bolksliedern fich erhielt. In Deutschland waren ichon dem Nibelungenliede nachtraglich noch verschiedene Bufage aus ber Siegfriedsfage eingeschaltet worden, und von ba ab begann biefe Sage felbst zu verwildern, indem fie theils willfürliche Anderungen erfuhr, theile (und besondere die Jugendgeschichte des Belben) ine Marchenhafte fich verflüchtigte. So umgestaltet erscheint sie im "Rosengarten" (herausgeg. von Grimm, Gott. 1836), der einen Rampf zwischen Dietrich und G. und jederfeite elf Genoffen in einem von Arimhilt ju Borms gepflanzten Rofengarten befchreibt; in bem "hurnen Sepfrib", einem Gedichte, welches die Jugendabenteuer des helben erzählt und ferner, wie er durch Baben in Drachenblut eine Hornhaut erhielt und barauf die Krimhilt auf dem Drachenstein aus ber Bewalt von Riefen und Drachen befreite, fie heirathete und ben Ribelungenschat gewann (nur in rober, bem 15. Jahrh. gehörender Beftalt in alten Druden erhalten und baraus aufgenommen in den zweiten Theil ber "Deutschen Gedichte bes Mittelalters", herausgeg. durch von der Sagen und Bufching, Berl. 1820; bearbeitet von Simrod in deffen "Rleinem Selbenbuch", Stuttg. und Tub. 1844); besgleichen im fogenannten "Belbenbuch" (Augeb. 1491 und öfter); in Sans Sachs' "Tragebia, ber Bornen Senfrib" (vom J. 1557); endlich in bem zu Anfange bes 18. Jahrh. unter franz. Einfluffe entstandenen und noch gegenwärtig umlaufenben beutschen Bolfebuche vom "Behörnten Siegfrieb" und verftreut an verschiebenen anbern Drten. Bas noch jest von ber Siegfriedsfage in Deutschland im Boltsmunde lebt, ericeint fast durchaus in Marchengestalt und ift größtentheils von ben Brubern Grimm in ben "Kinderund Sausmarchen" gefammelt worden. Es gehören bahin g. B. bas Marchen vom "Dornroschen", in welchem die schlafende Brunhilt deutlich gu'ertennen ift; die Marchen von den "Blutebrüdern", von dem "Bandernden Junglinge", den neben scheinbarer Ginfaltigfeit unbezwingbare Kraft auszeichnet, u. bgl. m. Reichhaltige Zusammenstellungen und Nachweifungen über bas Stoffliche ber Siegfriedsfage geben: P. E. Müller, "Sagabibliothet" (3 Bbe., Ropenh. 1817 — 20); Lange, "Untersuchungen über bie Geschichte und bas Berhaltnif ber norbifden und beutschen Belbenfage" (Ftf. 1832); B. Grimm, "Die beutsche Belbenfage" (Gott. 1829). Es tonnte aber nicht fehlen, daß man auch ben Gehalt ber Sage zu erforfchen, ihre Deutung ju gewinnen ftrebte. Gine hiftorifche Deutung berfelben, ber im Sangen auch Bervinus fich zuneigt, ift mehrfach verfucht worden. Bald hat man fie zurudführen wollen auf alte Lieder von Arminius (Giesebrecht), balb auf Ergählungen von Arminius, Civilis und ber Besiegung ber Briten burch die Angelfachsen (Mone, ), balb auf die Rampfe und Grauel ber Conv. - Lez. Bebnte Muff. XIV.

Giel

merovingischen Fürstenhäuser, besonders auf die Schickale des angeblich auf Fredegundens Betrieb 575 ermordeten austrasischen Königs Sigebert (E. Rückert) u. s. w.; aber alle diese historischen Deutungen haben sich als unzureichend und die mythologische allein als berechtigt ergeben. Lachmann ("Kritit der Sage von den Nibelungen" im "Rheinischen Museum", 3. Jahrg., 1830, und "Zu den Nibelungen und zur Klage", Berl. 1836), Wilh. Wüller ("Bersuch einer mythologischen Erklärung der Nibelungensage, 1841; "Siegfried und Freyr" in Haupt's "Zeitschrift für deutsches Alterthum", Bd. 3, 1843) und Simrock ("Handbuch der beutschen Mythologie", Bd. 1, Bonn 1853) führen S. auf Freyr und Brunhilt auf Gerdr zurück, sodaß die Siegfriedssage als eine Form jenes vielgestaltigen physischen Mythus von der Frühjahrssonne erscheint, welche die im Winter unter Schnee und Eis befangene Erdfraft aus der Gewalt der winterlichen Dämonen befreit.

Siel nennt man eine kleine Schleuße unter einem Deiche, welche dazu dient, das dahinter angesammelte Wasser abzulassen. In Gegenden, wo die Siele zur Entwasserung des Landes von großer Bedeutung sind, z. B. in Oldenburg, sind besondere Beamten zur Beaufsichtigung berselben angestellt. Dassenige Land, welches durch eine Siel be- oder entwassert wird und beffen Besiger das Siel und den zugehörigen Deich unterhalten mussen, wird Sielacht genannt.

Siena, bei den Alten Sena Julia, Sauptstadt des gleichnamigen Gebiets im Großherzog. thum Toscana, 6 1/2 DR. fublich von Floreng und burch eine 3weigbahn mit ber von bort nach Livorno führenden Eisenbahn verbunden, der Sip eines Erzbischofs und einer Universität, liegt in einer schönen Gegend auf zwei langgedehnten Hügeln, gegen 1300 F. über dem Spiegel des Mittelmeeres. Urfprunglich rom. Colonie, unter ben Longobarben Gis eines ber oberften Beamten (Gaftalben), im Mittelalter hauptort eines ansehnlichen, aber flets von Parteiungen zerriffenen Freiftaats mit 100000 und 1554 noch mit 45000 E., fant fie nach bem Berluft ihrer Freiheit durch Cosmus I., Herzog von Florenz, nachmaligen Großherzog von Toscana, fo herab, daß fie damals nicht über 10000 Bewohner hatte, welche jest wieder auf 25000 gestiegen find. Die Industrie ist nicht bedeutend, hat sich aber neuerdings einigermaßen gehoben; sie zeigt fich befonders in Seibenwebereien, Tuch- und hutfabriten. Die prachtige Domfirche, wol um die Mitte des 13. Jahrh. von Giop. Pisano erbaut, ist mit weißem, schwarzem und afchgrauem Marmor belegt und mit den Standbildern der aus S. und dem Sienesischen stammenben Papfte und andern Sehenswürdigkeiten und Denkmalern des Mittelalters verziert. Im Chorbüchergemach sieht man Pinturicchio's schöne Fresten aus ber Geschichte Papst Pius' II. (Piccolomini). In dem Rofter bei der neuen Augustinerkirche ift eine öffentliche Bibliothet und in ben andern Klöftern der Stadt find sehr schatbare alte Gemalbe. So ift in der Rirche San-Domenico die sizende Madonna mit dem Kinde von Guido da Siena gemalt, 1221; daneben Sobboma's treffliche Darstellungen aus bem Leben ber heil. Katharina. Bgl. "Raccolla dei più scelti monumenti di belle arti etc., che esistono nella città di S. (1820). Die Universität, beren Anfang man in das 3. 1321 sest, ist jest von geringer Bedeutung. Sie wurde 1850 geschlossen, aber 1851 wieder eröffnet. Unter den gelehrten Gesellschaften ist die der Fisiocritici zu nennen. In S. wird bas wohlklingenofte und reinste Italienisch gesprochen. Bgl. Romagnoli, "Cenni storico-artistici di S." (2. Aufl., 1840).

Sierra (fpan.), im Portugiefifchen Gerra, eigentlich eine Gage, heißt auf der Pyrenaifchen

Halbinsel und im ehemals span. Amerika ein Gebirge oder eine Gebirgskette.

Sierra Leone, ein Strick an der Rüste von Oberguinea in Afrika, erstreckt sich vom Cap Berga bis zum Cap Mesurado und ist etwa 60 M. lang. Die Grenzen gegen das Binnenland sind nicht genau zu bestimmen. Das Land besteht aus der unmittelbaren Fortsesung von Südsenegambien und dem südwestlichen Abfalle des Gebirgsplateaus von Oberguinea, das, hier unmittelbar nur einen schmalen Rüstensaum übriglassend, häusig die ans Meer herantritt. Der Boden ist reichlich bewässert und überaus fruchtbar an Citronen, Feigen, Datteln und Zucerrohr. Doch hat der Andau nur in densenigen Gegenden Fortschritte gemacht, wo Europäer sich niedergelassen haben. Der größte Theil des Landes ist mit fast undurchdringlichen Bäldern bebeckt, die vortressliche Bau- und Farbehölzer liesern. Das Klima ist ein rein tropisches, furchtbar heiß und verrusen durch seine Ungesundheit an der Küste, milder und gesunder im höhern Innern. Das Land ist vorzugsweise von Negern bevöllert. Die Portugiesen waren die Ersten, welche Niederlassungen hier anlegten. Die Engländer richteten seit 1783 ihre Absicht auf förmliche Ansiedelungen. Im I. 1787 legte die Afrikanische Gesellschaft in London an der Südseite des Flusses die englische Colonie Sierra Leone von 17 M. Umfang an. Die eble Absicht der Handelsgesellschaft war, den Stavenhandel aus dieser Colonie zu verbannen, die Neger zu bil-

ben und so nach und nach Bekanntschaft mit dem innern Lande zu erlangen. Schon fing die Colonie an zu wachsen, als sie 1794 von einer franz. Flotte zerstört wurde. Um ähnlichen Anfällen vorzubeugen, erbaute man seit 1809 die Stadt Kingstown, eine Meile von der Küste, am Schweinessus, in einer fruchtbaren Gegend. Im I. 1808 trat die Gesellschaft ihre Rechte an der Colonie an die brit. Regierung ab, unter der die Ansiedelungsversuche seit 1816 einen ziemlich glücklichen Erfolg gehabt haben. Sest wird S. vorzüglich dazu gebraucht, um die aus den brit.-amerik. Colonien entlassenen und von Stavenschiffen befreiten Neger hier anzusiedeln und zu diesem Zwecke werden sehr kostspielige Anstalten unterhalten. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf etwa 50000, worunter nur 1—200 Weiße und Mulatten. Die Hauptstadt Freetown, Sis des Gouverneurs, liegt auf der Nordspise der zwischen dem Cap Tagrin oder Sierra Leone und Cap Shilling sich hinziehenden selsigen Halbinsel Sierra Leone und zählt gegen 11000 E. Bon den andern Städten hat Kisst 2600, Regentstown, welches 1816 erbaut ist und ein Seminar für einheimische Missionare erhielt, 1800, Jork 2500 E.

Sierra Morena heißt der mittlere Theil des andalusischen Scheidegebirgs, welches bie ganze halbinfel Spanien von D. gegen B. burchzieht, indem es am Mittelmeer zwischen ben Fluffen Zucar und Segura mit bem Cap Martin beginnt, fobann zwifchen ber Guabiana und bem Guabalquibir bis jum Unterlaufe ber erftern fortstreicht und, nachbem es unter bem Ramen Sierra de Calbeirao und Sierra Mondique burch Algarbien (f. b.) in Portugal gezogen, mit dem Cap St.-Bincent, der außersten Südwestspie Europas, endet. Es ist ein breites Gebirgsland, auf seinen Boben durr und tahl, in ben Thalern morastig, an den Abhangen ftart bewalbet, mit Rermeseichen, Erbbeerbaumen und bergleichen Geftrauchen von glanzend dunkelm Laube bedeckt, nur fehr wenig bebaut. Der hochfte und wildefte Theil ift in der Mitte, los Pedroches genannt, im Norden von Cordova, im Suden von Almaden, aber nicht über 3600 F. hoch. Dem füblichen Abfall liegt ein Bügelland vor, das theilweife bis an ben Guadalquivir reicht; fo die Sierra be Cordova mit Balbungen, Beiben, ben edelften andaluf. Pferden und Ausfuhr von Sumach; weftlicher die Sierra de Guadalcanal an der Grenze von Sevilla und Eftremadura, fruber durch ihre Silber- und Bleigruben berühmt. Über den westlichen Theil führt eine icone Strafe aus Eftremadura von Bafra durch den Dag ober Buerto de Monafterio nach Sevilla. Im Often führt die schöne Kunststraße von Madrid nach Andalufien durch bas Gebirge. Diefelbe gieht von Balbepefias in der Mancha, berühmt durch feinen Rothwein, über die Benta de Cardenas, bekannt durch hunderte von Guerrillaskampfen alter und neuer Beit, bann burch ben berühmten Pag Despeña Perros ober Puerto bel Rey, eine Schlucht zwischen wundersam gestalteten Schieferfelfen, in deren Tiefe der Magana rauscht. An derfelben Straße liegt auch La Carolina, ein freunblicher Flecken in gut angebauter Gegend, welcher mit feinen 2000 E. den Mittelpunkt der feit 1767-76 vom Grafen und Minister Dlavides zur Bevolterung und Bebauung des Gebirgs mit großen Roften angelegten Sierra - Morenaco. Ionien bilbet. Ihre Colonistenbevolterung ift besonders deutschen Stamms.

Siefta heißt im Spanischen die Mittagegeit und Mittagehite, ferner der Mittageschlaf, weil

in ben warmen ganbern fich Jeber um biefe Tageszeit möglichft ruhig verhalt.

Sieveking (Karl), verdient durch fein staatsmännisches Wirken für die Hansestädte, besonbers Samburg, geb. 1. Nov. 1787 ju Samburg, wo fein Bater, Georg Beint. G. (geb. 1751, geft. 1799), als Chef eines fehr bebeutenden Sandelshaufes, bas jedoch fpater ein Opfer ber Continentaliperre ward, in hohem Anfehen fland, genoß eine vortreffliche Erziehung und machte feine Studien, welche durch größere Reisen unterbrochen wurden, zu Beidelberg und Göttingen. Mitte 1811 ging er als Privatsecretar zu seinem Dheim, dem franz. Gesandten Reinhard, nach Raffel, habilitirte fich aber im Juni 1812 als Privatbocent zu Göttingen. Die von ihm hier gehaltenen Bortrage über "Befchichte von Floreng" erschienen spater in ben "Schriften ber Atademie zu Ham" (Bb. 1, Hamb. 1844). Im März 1813 eilte er nach feiner Baterstadt, ward hier Sauptmann der Burgergarbe und fofort mit einer Sendung an Bernadotte betraut. Rach bem Falle Samburgs Schlof er fich bem hanseatischen Directorium an und suchte mit Smith und Perthes im Sauptquartier fur bie Unabhangigteit ber Stabte ju wirten. Bahrend ber hundert Tage schloß er unter Anderm mit Wellington die Convention für hamburg. Im Nov. 1819 ward S. als Ministerresident nach Petersburg gesendet und hierauf 1821 jum Synbifus ermahlt. Lange Beit hindurch vertrat er feitbein feine Baterftabt auf bem Bundestage. Einen auf vollkommener Gegenseitigkeit begründeten Bertrag schloß er 1827—28 zu Rio de Janeiro ab. Bahlreiche andere Missionen hielten ihn öftere für längere Zeit von seinem Lanbsise in Sam, bem Mittelpunkte einer ebeln Gefelligkeit, fern. Bekannt ist seine Bee eines beutschen Schiffahrtsbundes, mit deren Berwirklichung er sich seit 1841 trug. S. starb 30. Juni 1847. Das auf seinem Grund und Boben erbaute Rauhe Saus begünstigte er stets mit reger Theilnahme. Noch turz vor seinem Tobe wirkte er für die Sbee einer hanseatischen Universität zu Hamburg. Die Tochter eines Vatersbruder von S. ist Amalie Wilhelmine S., die durch den von ihr mit seltener Einsicht und Energie geleiteten weiblichen Berein für Armenund Krankenpflege sich einen beutschen Namen erworben hat.

Sievershausen, ein Dorf im hannov. Fürstenthum Lüneburg, ist historisch bekannt durch bie Schlacht zwischen bem Aurfürsten Moris von Sachsen (f. b.) und bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg 9. Juli 1553, in welcher ber Kurfürst Moris ben Sieg bavontrug, aber töbtlich verwundet wurde. Daselbst wurde Lesterm am Jahrebtage der Schlacht 1853 ein

Dentmal errichtet.

Sienes (Emmanuel Joseph), ausgezeichneter Publicist und Staatsmann der Französischen Revolution, murbe zu Frejus 3. Dai 1748 geboren. Als Knabe tam er in bas Seminar St. Sulpice zu Paris, wo er fich zwölf Jahre hindurch den geistlichen Studien und der Philosophie wibmete. Er murbe Generalvicar bes Bifchofe von Chartres, fpater Mitglied ber "Chambre supérieure" bes Rierus von Frankreich. 3m 3. 1788 Schickte ihn fein Stand als Abgeordneten auf bie Provinzialversammlung nach Drieans. Die Bebeutung ber politischen Bewegung erfaffenb, fcrieb er nach ber Rudtehr mehre auf die Beitlage berechnete Brofchuren, barunter ben "Essai sur les priviléges" und das berühnite Pamphlet "Qu'est-ce que le tiers-état" (ericienen im Jan. 1789), bas im Bolte wie ein Feuerbrand wirfte. In Folge feines Rufs als freisinniger und talentvoller Schriftsteller wählte ihn die Gemeinde von Paris in die Rationalversammlung. Biewol S. wenig Rednergabe besaß, so wirkte er doch in der erften Beit auf alle Acte ber Bersammlung. Seine Schrift "Reconnaissance et exposition des droits de l'homme et du citoyen" (Juli 1789) bereitete bie Erklarung ber Menscherrechte vor. Doch verwarf er die Abichaffung bes geiftlichen Behnten ohne Entichabigung. Die Rieberlage, welche er hierbei erlitt, und bas hereinbrechen ber Anarchie lahmten feine Thatigteit, fobaf er fich in ber zweiten Balfte ber Seffion febr paffiv verhielt. Dan wollte ibn gum conftitutionellen Bifchof von Paris ernennen, was er jurudwies. Bahrend ber Gefetgebenben Berfammlung gog er fich auf bas Land zurud, wurde aber im Depart. Sarthe in den Convent gewählt. S. flimmte hier einfach für den Zod Ludwig's XVI., beobachtete aber fonft eine flumme, unthatige Rolle. Nach Robespierre's Sturze rechtfertigte er fein Betragen burch eine "Notice" über fein Leben. Dbicon er ben Gintritt in die Directorialregierung verweigerte, ließ er fich boch in ben Rath der Funfhundert mahlen. Um diefe Zeit ichof der fanatifche Abbe Poulle auf ihn und verwundete ihn an Sand und Bruft. 3m 3. 1798 fchicte ihn bas Directorium als Gefandten nach Berlin, wo er große diplomatische Geschicklichkeit entfaltete. Nach der Rücklehr 1799 trat er für Rembel ine Directorium, aber nur, um die Regierung vollende ju ffurgen und Frankreich durch eine neue, von ihm felbst ersonnene republikanische Berfaffung glucklich zu machen. Dbichon er die Absichten Bonaparte's errieth, fab er fich boch genothigt, mit demfelben in Gemeinschaft zu treten. An politifche Rataftrophen gewöhnt, bewies er mahrend des Berfaffungsumfturges am 18. Brumaire außerordentliche Thattraftigfeit, ohne welche Beibulfe Bonaparte vielleicht auf halbem Bege fiehen geblieben ober unterlegen mare. Dennoch mußte 6. nach dem Staatestreiche seinem Genoffen bas Feld raumen. Bon feiner Berfaffung wurden nur einige Ibeen in die Conftitution des Jahres VIII aufgenommen. Bonaparte als Erfter Conful verleibte ihn bem Senate ein und gab ihm bie reiche Staatsbomaine Crosne. Spater erhob ihn der Kaiser zum Grafen und ernannte ihn zum Präsidenten des Senats, welches Amt er nur turze Beit behielt. Während der hundert Tage trat S. in die Pairetammer, weshalb er mit ber zweiten Reftauration als Konigemorder verbannt wurde. Er ging nach Bruffel. Erft nach der Revolution von 1830 fehrte er nach Paris jurud, wo er in die franz. Atademie aufgenommen wurde und 20. Juni 1836 ftarb. Mignet hat in feiner "Histoire de la révolution" den Grundrif von S.'s merkwürdigem Berfassungsentwurf mitgetheilt. Boulay veröffentlichte unter dem Litel "Théorie constitutionelle de S." einige Bruchftude aus G.'s ungebrucken Memoiren, in denen jene außerst kunftliche Berfaffung erlautert wird. Bgl. Diener, "Dos opinions politiques du citoyen S." (1799); Mignet, "Notice historique sur la vie et les travaux de S." (Par. 1836).

Sigalon (Xavier), franz. Maler, geb. zu Uzes in den Cevennen 1790, tam 1820 arm und verlaffen nach Paris und wurde hier ein Schüler Guerin's. Mit dem feurigen Ernste, der fei-

nem ganzen Wesen eigen war, rang er sich bald von den Traditionen der classischen Schule los zu einem energischen und schönen Raturalismus. Die erste bedeutende Frucht seiner mühevollen, dem Schickal abgerungenen Studien war die Courtisane (1822, sest im Louvre), auf welche 1824 die Locusta solge, die zwar ungeheueres Aussehen machte, aber lange unversauft blieb, sodas S. sich aus Dürstigkeit zur Aquarellmalerei bequemen mußte, indem ihm selbst das Geld zum Ankauf von Leinwand fehlte. Erst als Lassitte von S.'s trauriger Lage hörte, befreite er ihn aus der Roth durch den Ankauf der Locusta um 6000 Fred., und seitdem war S. geborgen. Im J. 1827 trat er mit seiner Athalie auf, einem Bilde von grauenvoller und doch nicht unschöner Lebenswahrheit, welches sich sest im Museum zu Rantes besindet. Im J. 1831 folgten sein heil. Hieronymus im Todestampse (sest im Louvre) und sein Calvarienberg (in Rismes). In Rom fertigte er gemeinschaftlich mit seinem Freunde Souchon sene berühmte Copie des Jüngsten Gerichts von Richel Angelo, welche sest in der Loole des deaux arts aufbewahrt wird, und starb nach Bollendung derselben 1836. S. arbeitete schwer und seine Werte sind beshalb selten. Allein sie zeichnen sich um so mehr aus durch Ernst, Tiese, Wahrheit und durch eine Originalität, die nicht nur neben der classischen, sondern auch neben der neuern romantischen Schule ihren eigenen Weg geht.

Sigambern, ein beutsches Bolk, bas nörblich von den Ubiern am Rhein und zu beiden Seiten der Ruhr seine Stammsitze hatte. Sie werden schon von Casar erwähnt, bessen erfolgloser Übergang nach Germanien 55 v. Chr. mit gegen sie gerichtet war, als die Usipeter und Tenkterer, die er aus Gallien vertrieben, bei ihnen an der Lippe Aufnahme gefunden hatten. Mit jenen Bölkern vereint unternahmen sie im J. 16 den Zug über den Rhein, bei welchem der röm. Statthalter Lollius geschlagen wurde. Drusus durchzog 12 und 11 ihr Land, ohne sie zu unterwersen. Dagegen wußte sie Tiberius 8 v. Chr. zu trennen; 40000 Sigambern, die sich ihm ergaben, siehelte er der Ruhrmündung gegenüber in Gallien an, wo sie hinfort unter dem Namen der Gugernen erscheinen. Der größere Theil des Bolkes wich östlich vom Rhein zurüd und trat, wie es scheint, nun eine Zeit lang unter dem Namen der Marsen (s. d.) auf. Ptolemäus im 2. Jahrh. n. Chr. erwähnt sie wieder unter dem alten Ramen Sigambern, der sedoch bald durch den gemeinsamen Ramen des Bölkerbundes der Franken, in dessen nörblicherm

Theil, den Salifchen Franken, fie bas Sauptvolt bilbeten, zurudgebrangt wurde.

Sigebert von Gemblours (Sigebertus Gomblacensis), ein Quellenschriftsteller für beutsche Geschichte, geb. um 1030 in Brabant, wurde 1048 Mönch im Rloster Gemblours und zwei Jahre darauf nach Mes an die Rlosterschule des heil. Vincenz berufen, wo er im Ruse großer Gelehrsamkeit 5. Det. 1112 starb. Sein verdienstlichstes Wert ist das "Chronicon", das von 381—1112 reicht, zwar manche Fehler und Fabeln enthält, aber doch auch Manches mittheilt, was anderwärts sich nicht findet, von dem Abt Anselmus zu Gemblours (1113—37), von Robertus de Torinneio und drei Andern sortgeset und nebst den Fortsehungen bei Pistorius ("Scriptores rerum Germanicarum", Bd. 1) und anderwärts abgedruckt worden ist.

Sigeum hieß im Alterthume theils ein zum trojan. Gebiete gehöriges Borgebirge an ber Ruste Rleinasiens, theils eine in der Rahe des heutigen Dorfs Jeni-scher daselbst gelegene Stadt, wo der gewöhnlichen Erzählung nach Achilles nebst dem Waffengefährten Patrotios seinen Tod und sein Grab fand. Eine besondere Berühmtheit erhielt dieser lettere Ort durch die zu Anfange des 18. Jahrh. auf einer umgestürzten Marmortafel entdeckte und daher benannte Sigeische Inscrift, welche abwechselnd links und rechts läuft. Dieselbe ist weniger wegen ihres Inhalts, der-sich auf ein den Bewohnern von S. gewidmetes Weihgeschent bezieht, als dadurch wichtig, daß sie doppelt, und zwar mit geringer Verschiedenheit des Dialekts und Ausdrucks, auf der Mitte und am untern Theile eingegraben ist. Sie wurde am genauesten von Böck in dem "Corpus inscriptionum Gravecorum" (Bb. 1, Berl. 1828) copirt und erläutert.

Sigismund, deutscher Kaiser, 1411—37, Sohn Kaiser Karl's IV., geb. 1368, erhielt nach des Baters Tode, 1378, die Markgrafschaft Brandenburg und erward sich durch Berlobung mit Maria, der Erbtochter Ludwig's d. Gr. von Polen und Ungarn, auch die Anwartschaft auf die Erbfolge in diesen beiden Ländern. Allein nach Ludwig's Tode, 1383, erwählten die Polen Hedwig, die Schwester Maria's, zur Königin, und in Ungarn, wo Maria's Mutter, Elisabeth, anfangs die vormundschaftliche Regierung übernommen hatte, rif 1385 Karl von Durazzo die Herrschaft an sich. Erst nachdem dieser ermordet war, gelangte Maria zur Nachfolge. Doch kam sie zunächst bei dem Ban von Kroatien, Iohann Horvath, in Gesangenschaft, aus der S. sie erst befreien mußte, ehe er sich mit ihr vermählen und sich zum König von Ungarn 1387 krönen lassen konnte. Die Widerspenstigkeit des Wosewoben der Walachei, der sich ihm nicht un-

termerfen wollte, verwickelte ihn in einen Rrieg mit den Türken, deffen Roften gu bestreiten er 1388 bie Alt- und Rurmart an feinen Better Jobst von Mahren verpfandete. Dbgleich von ben beutichen Kürsten und ber franz. Ritterichaft unterflüßt, nahm ber Feldzug ein unglückliches Ende; benn in der blutigen Schlacht bei Ritopolis 1392 von Bajaget ganglich gefclagen. mußte S. nach Griechenland flieben. Als er nach einiger Beit nach Ungarn gurudtebrte. wo unterbeffen feine Gemablin geftorben mar, emporte fich die Nation gegen ihn, feste ibn 1401 gefangen und fronte an feiner Statt Labiflaw von Reapel gum Ronige. S. entflob, eilte mit Unterftugung des Grafen Cilly nach Böhmen, vertaufte die unterdes von feinem Bruder Sohann geerbte Neumart an ben Deutschen Ritterorden und sammelte von dem Gelde ein bedeutenbes heer, mit welchem er die ungar. Emporer unterwarf und fich wieder in ben Befis bes Landes feste. Sein Bruder Bengel war bereits 1400 als beutscher Raiser entfest worden und batte Ruprecht von der Pfalk jum Rachfolger erhalten. Rach des Leptern Tode 1410 bemarben sich S. und Jobst von Mähren zugleich um die deutsche Kaiserkrone und exhielten, da bei ber Bahl nur Maing, Trier, Koln und Pfalg jugegen maren, gleiche Stimmen. Als aber Jobst schon 1411 starb, fielen S. auch die übrigen Stimmen zu und Wenzel behielt sich nur den Titel eines Raifers vor. Damals mit Benedig in Krieg verwickelt, den er 1412 endigte, tam G. erft 1414 nach Deutschland, wo er es seine erfte Sorge fein ließ, durch ein Concilium gu Ronftanz (f. b.) bem großen Schisma ber Rirche (1378—1417) ein Enbe zu machen. Inbem er biefen Plan auch in der That glücklich verwirklichte, legte er andererfeits durch feine unkluge Einwilligung in die Berbrennung von huß (f. b.), dem er freies Geleit versprochen hatte, den Grund gur Entftehung des Suffitentriegs, der ihn faft mahrend feiner gangen übrigen Regierungszeit (1419—35) forgenvoll beschäftigte und Böhmen und die angrenzenden Länder einer furchtbaren Bermuftung preisgab. Erft mit dem Bertrage ju Iglau von 1435 gludte es G., Frieden und mit demfelben zugleich ben ruhigen Befit von Bohmen wieder zu erlangen. Bur Anertennung der großen Berdienste, welche Friedrich der Streitbare, Markgraf von Meißen, fich mahrend bes Duffitentriegs erworben hatte, belieh ihn S. 1423 nach bem Erlofchen bes astanifchen Stamms mit der Aurwurde und bem Berzogthum Sachsen, nachdem der Raifer icon fruber, um Geld jum Suffitentriege ju gewinnen, die Mart Brandenburg an ben nurnberger Burggrafen Friedrich 1411 erft verpfandet, bann 1415 verfauft hatte. Auch erhob er Rieve gum Bergogthum, holte fich 1431 und 1433 bie ital. Ronige- und rom. Raifertrone aus Italien und machte 1437 gu Eger, wiewol ohne Erfolg, ben Berfuch dur Aufrichtung eines deutschen Landfriedens. Er ftarb 1437, ein Fürft, der die Borguge fconer Anlagen burch bie Sehler bes Bankelmuthe, der Unentschloffenheit, Berftellung und thörichter Gelbverschwendung verdunkelte. Mit ihm erlosch bas haus der Luremburger. Ihm folgte als Erbe seiner Länder und als Kaiser sein Schwiegersohn Albrecht II. (s. d.). Ugl. Aschbach, "Geschichte Kaiser S.'s" (4 Bde., Samb. 1838-45).

Sigismund I. (Zygmunt), Ronig von Polen, 1506 — 48, geb. 1466, war der jungfte Sohn bes Königs Rafimir IV. (f. b.). Er folgte, nachbem er bereits 1499 von feinen Brubern die Herzogthümer Glogau und Oppeln erhalten hatte und kurz vorher von den Lithauern als Grofherzog ermahlt worden mar, 1506 unter froben Erwartungen des Boltes feinem Bruber Alexander auf dem poln. Throne und wurde 1507 zu Krakau gekrönt. Seine Bestrebungen, das Bolk im Frieden durch weife Sparfamteit und innere Aräftigung zu beglücken, wurden zum Theil durch die Kriege mit den Ruffen vereitelt. Außerdem fforten Ginfalle ber Tataren und bes Sospodars der Balachei, Bogban, die Ruhe Polens. Mit S.'s Zustimmung wurde fein Schwestersohn, der lette Hochmeister Albrecht, erblicher Berzog von Preußen. Dagegen erhielt Polen burch Masovien einen neuen Buwachs. Die Reformation verbreitete sich bei ber Dite und weisen Tolerang S.'s balb auch in Polen und insbesondere fielen ihr fast bas ganze poln. Preußen und Grofpolen zu. Ihre Ginführung erregte in Danzig aufrührerische Bewegungen, die aber 1526 burch S.'s Anwesenheit gebampft wurden. Auf den Rath des Kaifers Marimilian I. vermählte fich G. nach dem Tobe feiner trefflichen Gemahlin Barbara Bapolfta, einer Tochter bes Wojewoben von Siebenburgen, 1516 mit Bona Sforza von Mailand, ber Tochter des Johann Galeaggo. Sierdurch tam viel Unheil über Polen, da die verderbte und gelbgierige Stallienerin Ginfluß auf die Regierungsgeschäfte zu gewinnen verftand. Der Ronig verlor deshalb in den lesten Jahren seiner Regierung die Liebe seiner Unterthanen. S. farb 1548 zu Krakau und wurde dafelbst begraben. Er war ein weiser, gütiger Fürst, von traftigem Geift und Körper, die Mangel bes Staats durchschauend und ihre Beleitigung erftrebend, ein Freund und eifriger Beforderer der Biffenschaft, wie denn unter ihm das goldene Zeitalter der poln. Literatur beginnt.

Sigismund II. August, König von Polen, 1548—72, des Borigen einziger Gohn, geb. 1518, wurde noch bei Lebzeiten feines Baters 1529 jum Könige gewählt und 1530 gefrönt, erhielt auch bereits 1544 die Regierung von Lithauen. Seine Mutter, Bona Sforga, um ihren Einfluß zu bewahren, hatte ihn in Beichlichkeit erzogen; aber S.'s geiftige Rraft lofte balb biefe Beffeln, und er zeigte als Regent Muth und Festigkeit, sodaß er auch den widerspenftigen Abel in Unterwurfigteit erhielt. Bald nach feiner Thronbefteigung machte er die von ihm beimlich eingegangene Che mit Barbara Radziwill bekannt und hielt sie auch trop der Foderung bes von feiner Mutter aufgehesten Reichstags, diefelbe ju lofen, aufrecht. Nachdem die Konigin fcon 1551, mahricheinlich an Gift, gestorben, verließ Bona, allgemein verhaft, 1555 Polen mit großen Schagen und ftarb 1557 gu Bari in Italien, von einem Beliebten vergiftet. Borher hatte sie dem Könige Philipp II. von Spanien 320000 Dukaten geliehen, die Posen nie zuruderhielt. Die Reformation brang unter S. unaufhaltsam in Polen ein und ber Konig felbst war nicht abgeneigt, die alte Rirche zu verlaffen, indem er zugleich von feiner britten Gemahlin, Katharina von Oftreich, der Witwe des Franz Gonzaga, einer flotzen und sehr kränklichen Fürftin, fich icheiben zu laffen beabfichtigte. Allein die Streitigkeiten der Richtkatholiken untereinander, der Einfluß des Bifchofe von Ermeland, Sofius, und des papfilichen Runtius Commendoni hielten ihn von diefem Schritte ab. Doch gewährte er 1572 auf dem warschauer Reichstage allgemeine Religionsfreiheit. Als in bem Kriege zwifchen bem Beermeifter ber Schwertbrüder, With. Fürstenberg, und dem Erzbischof von Riga der Leptere in Gefangenschaft gerieth, unternahm S. jum Schuse bee Erzbifchofe einen Bug nach Livland, ber ein Bundnif zwifchen Lithauen und Livland gur Folge hatte. Als nun Iwan II. Baffiljewitfch in Livland einfiel und Fürstenberg umtam, begab sich bessen Rachfolger Rettler unter bes Konigs S. Schut und trat Livland an Polen ab, mahrent er von Polen Rurland und Semgallen als weltliches Bergog. thum und Lehn erhielt. Auf dem Reichstage zu Lublin 1569 gelang es S., Lithauen mit Polen vollständig zu vereinigen, und zugleich murben Preugen, Bolbonien, Podolien und die Ufraine Polen einverleibt. S. starb 1572 zu Knyszyn ohne Nachkommen und mit ihm erlosch der jagellonifce Stamm. Er war ein für das Wohl feines Boltes unermüdlicher, gerechter und geiftvoller Fürft, doch verschwenderisch und in der Liebe ausschweifend. Durch seine Kraft hielt er den Abel in Schranken, und ale diese mit seinem Tode fielen, begann der Berfall Polene. Er beforderte bie Biffenfchaften; unter feiner Regierung trat bie glanzenofte Epoche ber poln. Literatur ein.

Sigismund III., König von Polen und Schweden, geb. 1566, einziger Sohn des Königs Johann III. von Schweden und der poln. Prinzessin Ratharina, einer Schwester Sigismund II. Auguff's. Da fich ihm nach dem Ertöfchen der Jagellonen in Polen die Ausficht öffnete, einst in Polen zu herrschen, ließ ihn der Bater von Jugend auf in der kath. Religion erziehen und in der poln. Sprache unterrichten. Nach bem Tobe Stephan Bathori's gelang es auch ben Bemühungen Jan Jamonffi's, baf S. 1587 jum Ronige von Polen proclamirt wurde. Er gelangte gludlich nach Rrafau, das Zamopfti gegen ben von einer Gegenpartei ermahlten Erzherzog Maximilian von Ditreich behauptet hatte, und murbe hier gefront. G.'s Berrichaft murbe jeboch erft begrunbet, ale Bamonfti ben Erzherzog felbst gefangen nahm und ihn ber Krone zu entsagen zwang. Die Polen hatten fich indeffen in diefent letten Sproffen der Jagellonen gewaltig getäuscht. Stolz, babei geift - und fraftlos, stellte er fich in Allem ben freisinnigen, in ihre Inftitutionen eingewachsenen Polen entgegen. Gein hauptzwed war bie Berbreitung bes Katholicismus in Polen, und nur fehr wenigen Magnaten ftand ber Butritt zu bem von fremben Zesuiten umgebenen S. offen. 3m J. 1592 starb Johann III. von Schweben und S. reiste mit Bewilligung bes Reichstags felbft nach Schweben, um von dem ererbten Reiche Befis zu nehmen. Er murbe 1594 getront, mußte aber das Reich bei feiner Rudtehr nach Polen unter ber Regentichaft seines nach der Krone strebenden Dheims, Karl's IX., zurücklassen. Seinen geringen Anhang verscherzte er noch burch sein Ungeschick bei abermaliger Anwesenheit in Schweden 1598, und 1604 murbe Rarl IX. nach S.'s Entthronung auf bem Reichstage ju Rortoping jum Konige Schwedens ausgerufen. Da S. feine Rechte nicht aufgeben wollte, so ward Polen in die ungludlichen 60fahrigen Rampfe mit ben Schweben verwidelt, welche mit abwechselnbem Glude in Livland geführt, nach Karl's Tode aber von Gustav Adolf mit solcher Kraft fortgefest wurden, daß Livland und Theile von Preußen bis Thorn in den Banden der Schweden fich befanben. Erft als Guftav Abolf 1629 ben Protestanten in Deutschland zu Gulfe eilen wollte, schloß er mit S. Frieden und gab ihm einen Theil von Livland und einige Stäbte Preußens zurud. Balb nach bem Tobe Bancoffti's fah fich S. von furchtbaren Aufstanden bedroht, bann mit Ruffand in einen Krieg verwickelt, weil er den erften Pfeudo-Demetrius, der zum Katholicismus übergetreten mar, mit einem Beere unterftupte. Leicht hatte G. bie ruff. Rrone fur feinen Sohn Blabiflaw gewinnen können, aber er benahm fich babei fo unklug, baf enblich bie Ruffen Michael Feodorowitsch Romanow jum Baren erhoben. Die Versuche S.'s, die der griech. Rirche ergebenen Rofaden zur Union mit ber römischen zu bewegen, veranlagten Polens lange Kriege mit ben Rosaden. Außerbem ziehen sich Kriege mit ben Tataren, ben Hospobaren ber Balachei und ben Turfen burch S.'s Regierung. Als S. bem Raifer Berbinand II. Bulfstruppen gegen die Türkei gesendet hatte, fiel der Sultan Doman mit einem gewaltigen heere in Polen ein. Doch gelang es S. nach bem Siege von Chobtiewicz bei Choczim 1621, einen Frieden ab-Bufchließen. G. ftarb 1632 zu Barfchau, wo er zuerst seine Residenz aufgeschlagen hatte. Bgl. Marufzewicz, "Dzieje Zygmunta III." (3 Bbe., Barfch. 1819).

Sigmaringen, ein 1853 aus den 1850 abgetretenen beiden Fürstenthumern Sohenzollern-Sigmaringen und Sobenzollern-Bechingen gebilbeter Regierungsbezirt bes preuf. Staats, ber unter ber Dberaufficht bes Dberprafibenten ber Rheinproving verwaltet wirb, aber wegen ber abgesonderten Lage und eigenthumlichen geographischen und historischen Berhaltniffe des Lanbes gleichsam als eine eigene Proving bes Königreichs angesehen werden tann. Der Regierungebegirt gablte 1852 auf 21 1/4 D.M. 65634 E., die gur oberthein. Rirchenproving (bes Ergbifchofs von Freiburg in Baben) gehören. — Sigmaringen, früher Refidenz und Hauptftabt bes Fürstenthums Sobenzollern . S. und Hauptort ber Graffchaft S. ober bes Dberlanbes, jest Sis ber preuß. Landesregierung, liegt an der Donau, hat eine tath. Pfarrfirche mit bem fürftl. Erbbegrabnif, ein Schlof mit Gemalbegalerie, Bibliothet, Mungfammlung und Archiv und gablt 2346 G. Gine Stunde füblich von der Stadt liegt bas Sagbichlof Jofephblust. — Das Dorf Sigmaringen, an ber Donau und der Einmündung der Lauchart, hat

900 E. und wie das Thal der lettern mehre Sochöfen und Eisenhammer.

Sianal heißt jedes Zeichen, durch welches entweder bloße Benachrichtigungen, beim Militär aber meift Befehle, auf Entfernungen ertheilt werben, wo die Stimme nicht ausreicht ober andere hindernisse die Wittheilung unmöglich machen. Man unterscheidet die hörbaren und sichtbaren, sowie die Tag- und Nachtsignale, obgleich manche zu beiden Beiten gebraucht werden tonnen. Dierher gehören der Trommelichlag , der Trompetenruf , bas Flügelhorn; auf Schiffen bie Signalpfeife; Ranonenfcuffe, auch Ranonenfclage, in bestimmter Angahl und Beitfolge ober ju gemiffen Beiten abgefeuert; Rafeten mit bem buntfarbigen Feuer ihrer Berfetungen; Bombenröhren, aus benen Leuchtlugeln in die Luft fleigen; die Fanal - ober Larmftangen; bie Telegraphen und unter diesen besonders die neuern elektromagnetischen Apparate, die mit den Eisenbahnen in Berbindung gesett worden sind. Alle diese Signale können bei Tage und bei Racht angewendet werden, nur müffen die gewöhnlichen Telegraphen hierzu eine befondere Cinrichtung befommen. Schiffe fignakfiren mit glaggen von verschiebener Gestalt und garbe, bie nach bem Orte, wo fie, bes Rachts mit ausgehängten Laternen, aufgezogen werben, zu verfchiebenen Beichen dienen. Es verfteht fich von felbft, daß die Bedeutung der einzelnen Signale vorher festgestellt fein muß, wie dies auf Schiffen und ben Telegraphenbureaus in bem fogenannten Signalbuche flattfindet, beffen Geheimhaltung befondere Pflicht ift. Deshalb wird auch die Bedeutung oft verandert, ahnlich wie dies bei feber Geheimschrift fattfindet.

Signatur (vom lat. signum) heißt überhaupt ein Zeichen, wodurch die Dronung, der Werch ober ber Charafter u. f. w. einer Sache angebeutet werben foll, baher auch signatura temporis fo viel als etwas die Beitverhaltniffe Charafterifirendes bedeutet. In der beutichen Gefcaftsfprache heift Signatur die Bezeichnung einer Schrift mit einem bloffen Namenezuge flatt ber vollständigen Namensunterschrift, mas man in Frankreich Paraphiren nennt. Gewöhnlich werden die Concepte fignirt und bann erft mundirt, die Reinschriften aber unterschrieben. Signatur wird auch zuweilen eine Refolution genannt, welche nicht förmlich ausgefertigt, fordern nur auf die eingegebene Schrift felbft bemertt worden ift. — In der Buchdrudertunft versteht man unter Signatur die schon von dem unbefannten Druder ber "Concordantiae bibliorum" bes Conradus de Alemannia 1470 angewandte Art ber Bezeichnung ber einzelnen Druckbogen eines Buchs, woraus fich beren Aufeinanderfolge und der Umfang des ganzen Werts erkennen lagt. Die altere Signatur gefcah burch bie 23 Buchftaben bes Alphabets, wobei B und 2B megfielen. Sie wurden bei den erften 23 Bogen einfach, bei ben zweiten boppelt gebraucht u. f. w. Daber gab man auch die Starte eines Buche nach den Alphabeten an und fagte g. B .: ein Buch von brei Alphabeten. Sest wird die Signatur gewöhnlich burch Bahlen ausgebruckt rtige Freiheit und Erhabenheit bes Stils als fast ebenburtiger Borganger Michel Anauf. An Tafelgemalben ist nicht viel von ihm vorhanden; das Beste besindet sich in den t. Galerien und einige sehr charafteristische Tafeln im berliner Museum.

igonius (Karl), ital. humanist des 16. Jahrh., geb. 1524 zu Modena, erhielt, nachbem ne Studien ju Bologna vollendet, den Lehrftuhl der alten Literatur ju Benedig, dann in a und Bologna, ging aber fpater in feine Baterftabt jurud, mo er 1584 ftarb. Unter feiiftorischen Werten erlangten bie "llistoriae de occidentali imperio" (Baf. 1579) und listoriae de regno Italiae" (Sanau 1613) einen hohen Ruf, sowie die "Fasti consulares" 1555), die fur die politische Beitrechnung der Romer nicht ohne Bichtigfeit find. Auch er mehre antiquarifche Abhandlungen, die im "Thesaurus" von Gravius enthalten barunter "Do Atheniensium republica" (Ben. 1564); ferner Anmertungen gu rom. ftftellern, borguglich ju Livius und ju Cicero's "Briefen", und "Emendationes" (Ben. ). Dagegen zog er fich durch eine literarifche Fopperei, indem er unter Cicero's Ramen die solatio super Tulliae filiae obitu" (Ben. 1583) querft bekannt machte und viele gelehrte ner feiner Zeit bamit taufchte, Feinbichaft und Schmahungen gu. Gine Ausgabe feiner itlichen Schriften, in benen er fich ale einen vorzuglichen lat. Stiliften befundet, erfchien bem Titel "Sigonii opera" burch Argelatus (6 Bde., Mail. 1732—37). Byl. Krebs, [ S., einer der größten humanisten des 16. Jahrh." (Frankf. 1840). iths, auch Seiths geschrichen, eine Religionsgesellschaft im norblichen Indien, die daselbft enbichab einen eigenen Staat gestiftet hat. Ihr Name Siths, im Sansfrit Siticha, beben-

endschab einen eigenen Staat gestistet hat. Ihr Name Siths, im Sanstrit Sitsch, bebenviel als Schüler oder Jünger. Der Stifter dieser religiosen Setze war Yanaka, gewöhnlanak oder Nanek genannt, ein Hindu aus der Kriegerkaste, geb. 1469 bei Lahore im schab. Schon in seiner Jugend zeigte er Nelgung zu einem aufs Höhere gerichteten Leben. zbirte Bedas und Koran, sowie die Bücher der ind. und mohammed. Weisen und glaubte iden, daß ein reiner Monotheismus, welcher innige Bruderliebe sodere, dem Brahmaniswie dem Mohammedanismus zu Grunde liege und nur durch verfälschte Zusäße allmäntstellt worden sei. Er faste hierauf die erhabene Idee, durch eine gesäuterte, ein-Religion und eine gereinigte Sittenlehre eine Vereinigung zwischen Hindu und Mohamnern zu bewirken. Als Nanek 1540 zu Kirtipur starb, seste er mit Übergehung seiner randten seinen Diener Lehana zu seinem Angad oder Stellvertreter in der neuen, noch zahlreichen Religionsgesellschaft ein. Dasselbe that auch Lehana dei seinem Tode 1552, er den Diener Ameradas zum Haupt der Gemeinde ernannte. Diesem solgte 1574

eine Rotte wilder Krieger. Ein langer blutiger Rampf entspann fich zwischen ben Sithe und ihren mohammeban. Unterbrudern. Als Tegh-Bahabur, ber neunte in ber Reihe ber Sithsbaupter, von bem fanatifchen Aureng-Bepb 1675 hingerichtet worben, trat fein Cobn und Rachfolger, Buru-Gowind, auf und gab ben Sithe eine gang auf theotratischer Grundlage ruhende politifche Organisation, fodaß er ber Begrunder bes Staats ber Siths murbe. Durch biefe Einrichtungen entflammte Buru-Gowind, ber auch bas zweite heilige Buch ber Siths, bas "Dasema Padschach ke Granth" (bas Buch bes gehnten gurften), verfaßte, ben ganatismus feiner Anhanger jum unablaffigen Rriege gegen die Mohammedaner und legte ihnen beshalb ben Beinamen ber Singhs, b. i. Lowen, bei. Guru- Gowind ftarb 1708, von einem Afghanen ermorbet. Er war bas leste theofratifche Dberhaupt ber Siths. Gott felbft murbe nun als ber unmittelbare Leiter ber Rirche ber Sithe betrachtet. Banba, ber Freund Buru-Gowind's, hielt die Gemeinde außerlich jusammen; allein fein Beftreben, bem Gemeinwefen den firchlichen Charafter zu nehmen und fich zum gewöhnlichen weltlichen Berrfcher ju machen, brachte Berruttung in ben jungen Staat, fobaf es bem Grofmogul gelang, die Sithe gu ichlagen und meift zu vertilgen. Rach diefer großen Rieberlage 1716 fanben die kleinen Sauflein ber entronnenen Giths nur in ben Schluchten bes Simalapa eine fichere Buffucht. Erft mahrend ber Birren nach bem Rudjuge Rabir-Schah's aus hindostan finden sie sich wieder als Räuber und Wegelagerer im Pendschab, wo der Druck, den bie Grofmoguln und spater die Afghanen auf bas Land ausübten, die verzweifelnben Dindu haufenweis jum Ubertritt in ihre Gemeinschaft trieb. Rach wechfelnbem Kriegsgluck gelang es ihnen, die Afghanen mehrmals aufs Saupt zu ichlagen, sodaf ihnen Lestere die Provinzen von Sirhind und von Labore, welches die Siths 1764 eingenommen, überlaffen mußten. Babrend diefes Rauberlebens war den Siths das fruhere sittliche und religiofe Clement meift gang abhanden getommen. Sie gerfielen in zwolf verschiedene Bemein . ober Benoffenschaften, Mifals genannt, unter Bauptlingen ober Sirbars, die voneinander ganz unabhängig waren. Nach und nach aber war der größere Theil der Bewohner des Pendschab vom Hindustamme in die Religionegemeinschaft der Sithe übergetreten, sodaß diese zu einem Kriegervoll und die einzelnen Kriegegenoffenichaften zu Bolteftammen wurden. Die übrigen Provinzialen, welche nicht zur Religion ber Sithe übergetreten , Sindu wie Mohammebaner, maren zu Rnechten herabgefunten und wurden furchtbar gebrudt. Go hatte fich benn aus einem religios-philofophifchen Anfang ein fanatifcher Beift entwickelt, ber enblich eine barbarifche Bugellofigteit etzeugte, die in der fpatern Beit bas charafteriftifche Rennzeichen der gangen Sithsconfoderation murbe. Grauel auf Grauel folgten fich nun, nachbem ber außere Feind nicht mehr zu furchten, im Innern der Sitherepublit, deren Sirdare und Mifale in unaufhörlicher Fehde miteinander lagen. Die Folge mar, daß dem Despotismus eines Ginzelnen der Beg jur herrichaft gebahnt murbe. Schon Maha-Singh hatte feine Macht fo erweitert, bag er ber machtigfte Sirbar bes Penbichab war. Rach feinem fruhzeitigen Tobe 1794 übernahm es fein Sohn Runbichit-Singh (f. b.), bas Bert fortzusepen : er machte aus ber unbandigen Bundesrepublit der Siths ein mit dem hartestem Despotismus regiertes Reich, dem er als Alleinherrscher, als Daharabscha vorstand. Sein nach der Hauptstadt Lahore (f.d.) benanntes Reich erweiterte er, nachbem er durch ben Bertrag zu Ludianah 5. Dec. 1805 ben Sutlebich ale Grenze zwischen seinem und dem brit. Gebiet hatte anerkennen muffen, allmälig über das gange Penbichab (f. d.), gewann 1813 Attol am Indus, 1818 Multan, 1819 Rafchmir, 1829 Defchamer. Gein Deer bestand aus 82000 Mann mit 376 schweren und 370 leichten Geschützen; sein Einkommen betrug 15 Mill., sein Staatsschas mehr als 70 Mill. Thir. Nach Rundschit-Singh's Tode 1839 zerfiel indeffen das wenig gefestete Reich von Labore alebald in Berruttung, die nach feche Jahren sein Ende herbeiführte. Rach einer Reihe von Aufftanden, Palastrevolutionen und Gräueln gelang es gulest einer Bitwe Rundschit-Singh's, für ihren unmundigen Sohn Dhalip-Singh sich der Regierung zu bemächtigen. Bei den Sikhs selbst verhaßt, gab sie dem Rationalhaß ber Sithe gegen die Englander nach. Es begann gegen Ende 1845 ein Rrieg, ber mit ber Niederlage und ber Theilung des Reichs durch ben Bertrag ju Lahore 9. Marg 1846 endigte. Aber auch der Schatten von Unabhängigteit, welchen die Balfte des Reiche von Labere erhalten, follte balb in Folge der Umtriebe verloren gehen, welche fich der Gunftling ber Sinigin Mutter, Lall-Singh, gegen die Engländer erlaubte. Diese brangen barauf, daß das der Anarchie hingegebene Reich ein Subsidiarstaat der engl.-oftind. Compagnie werde. So tam nothgebrungen 25. Dec. 1846 ein Bertrag ju Stande, vermöge beffen ein Refibent der engl. oftind. Compagnie in Lahore mit engl. Truppen blieb und bie obere Leitung der Angelegenbeiten übernahm. Noch in demselben Jahre entstanden indessen abermals Berwickelungen, die 1848 zu einem neuen Krieg führten, der mit der ganzlichen Riederlage der Siths und der Einverleibung des Pendschab in das indobrit. Reich 29. März 1849 endigte. (S. Oftindien.)

Gilbenrathfel, f. Charabe.

Silber, eines der ebeln Metalle, hat eine glanzend weiße Farbe, einen mehr verschmolzenen als hakigen Bruch und ist zehnmal dichter als Waffer. Es ist sprober als Gold, weicher als Rupfer und nach dem Golde das dehnbarfte und geschmeibigfte Metall. Es schmilkt fruher als Rupfer beim Gintritte der Braunglubhise, ift für sich in ruhiger Luft nicht flüchtig, obwol flarter Luftstrom und andere flüchtige Stoffe seine Berflüchtigung befördern. Durch heftiges Glüben in offenen Befagen überzieht es fich mit einer grunlichbraunen Saut. Der Schwefel, mit welchem fic bas Silber fehr leicht verbindet, macht baffelbe fluffiger, indem fich Somefelfilber bildet. Salpeterfaure ist das beste Auflösungsmittel Des Silbers, welches sich damit zu einem Salze verbindet (f. Bollenstein), während Salzfäure daffelbe gar nicht angreift, dagegen einen Riederschlag beffelben als sogenanntes Chlorfilber ober Pornfilber bewirkt. Mit dem Quedfilber verbindet es fich leicht zu Amalgam, ebenfo mit bem Blei, welches wegen feiner leichten Drobirbarkeit als Behikel der Ausscheidung eines oft sehr geringen Silbergehalts durch die sogenannte Treibarbeit dient. Auch bas Rupfer vereinigt fich mit dem Silber, und es wird legteres ju Mungen und Gefdirren mit mehr ober weniger Rupfer verfest, weil es baburch an Barte gewinnt. Rein Metall hat fo viele Erze als bas Silber. Man unterscheibet eigentliche Gilbererze und filberhaltige Erze. Zu erstern gehören: 1) das gebiegene Silber; es ist silberweiß und gelb und findet fich in Eleinen zusammengereihten Arnftallen und in gahnigen, drahtförmigen, haarförmigen, gestricten und andern Gestalten im Erzgebirge Sachsens, zu Andreasberg am Barze, in Potosi, Mexico u. s. w.; 2) das Hornerz, eine Verbindung von 75 Proc. Silber mit Chlor, die nur selten im fachs. Erzgebirge, Peru und Merico vorkommt; 3) bas Antimonfilber, eine Berbindung von 77 Proc. Gilber mit Spiegglang, die fich berb und eingesprengt von filber- und ginnweißer Farbe ju Andreasberg, Altwolfach, in Spanien, Frantreich und Merico findet; 4) das Arfenikfilber, das aus 13 Proc. Silber mit Gifen, Arfenik und Antimon besteht, zinnweiß und meist grau angelaufen ist und sich derb zu Andreasberg und in Estremadura findet; 5) das Glanzerz (Silberglaberz), ein sehr wichtiges Silbererz, bestehend aus 87 Proc. Silber mit Schwefel, schwärzlich-bleigrau, bas in murfeligen und oftaebrischen Arystallen, auch in andern Gestalten, derb und angestogen sich in Sachsen (Freiberg, Marienberg, Annaberg), Norwegen (Kongsberg), Ungarn, Sibirien, Merico und Peru findet; 6) das Sprödglanzerz, bestehend aus Silber, Schwefel und Arsenit, eisenschwarz und schwärzlichbleigrau, das fich in rhombischen Prismen, derb und eingesprengt im Erzgebirge und in Ungarn findet; 7) das Rothgültigerz, ein nicht minder wichtiges Silbererz als die beiden vorigen, bestehend aus 58—65 Proc. Silber mit Antimon, Arfenik und Schwefel, dunkel-bleigrau bis cochenilleroth, welches fich in Rhomboebern und fechefeitigen Prismen, auch derb, eingefprengt u. f. w. am Barze, im fachf. Erzgebirge, in Ungarn, Spanien, Potofi und anderwarts findet. Bu den filberhaltigen Erzen rechnet man das Fahlerz, den Miargyrit, Polybafit, das Weißgültigerz, das Spießglanzbleierz, den Bleiglanz, Aupferkies, Aupferglanz, Buntkupfererz, den Schwefelties und die Blende. Sie enthalten bis 10 Proc. Silber, oft auch nur Spuren besselben. Bas bie Bugutemachung ber reichen Silbererge betrifft, fo geschieht biese, indem man fie in Tiegeln einschmelzt und burch Stabeisen ihres Schwefels beraubt, oder indem man fie bei der Treibarbeit zugleich mit behandelt. Die fein eingesprengten Gilbererze dagegen und die filberhaltigen Erze, besonders die filberhaltigen Bleiglanze, aus denen ein großer Theil des deutschen Silbers gewonnen wird, bedürfen anderer und zum Theil sehr verwickelter Operationen. Sie beruhen im Allgemeinen barauf, daß man burch vorläufige Schmelgarbeiten (Roharbeit und Bleiarbeit) mit geeigneten Bufapen das Gilber an Schwefel und Blei zu binden sucht, ben babei erhaltenen fogenannten Robftein röftet, wieder verschmilgt und aus dem erhaltenen filberhaltigen Blei (Werkblei) das Silber durch die Treibarbeit isolirt. Bei kupferhaltigen Erzen wird ein Aupferstein als Nebenproduct erhalten, aus bem man durch die Saigerarbeit das Silber ausscheibet. Reichere Erze werden durch Amalgamation behandelt. Beim Abtreiben, welches auch im Reinen bei Silberproben vortommt, wird bas filberhaltige Blei in offenen Berben ethist und die fich bilbende Bleiglatte entfernt, bis reines Gilber gurud ift, was fich burch ben fogenannten Gilberblid ju ertennen gibt. Durch nochmalige Reinigung biefes Blidfilbere ethalt man bas fogenannte Brandfilber. In ber neuern Beit hat man in der Gilbergewinnung große Fortidritte gemacht. Go bat man g. B. die Löslichteit des Chlorfilbers in einer concen-

eine Rotte wilber Rrieger. Gin langer frei ario in Mueführung geihren mohammedan. Unterbrit gurra's Methode) gur Aushaupter, von bem 🎫 Jeung (Biervogel's Methode) etiche Berbinbung, aus welcher Nachfolger, ( man Rupfervitriol als Rebenprohende politisci biefe Ginric zichte, worauf bie Anwendung bes base "Dase Letinte beruht. Lettere besteht aus zwei mus feine Afchreibenbe Stelle befeuchtet, aus tohlenbeshalb to fcreibt, aus falpeterfauerm Gilberornb, einem 🏋 seffer befteht. murbe : melde Cifelit- ober Grofferie-, b. i. getriebene Guruper foon im Alterthume befannt, und man bediente mein: en fowol wegen feiner befondern Beichheit und Gefchet Au sum entfprechenben Ausbrud tommen läßt, als auch lang, b Metall eigen ift und burch verschiedene Behandlungsfanben me reiche Scala von Färbungen gestatter. Im 15. Jahrh. eine Benbenuto Cellini (f. d.) aus. In Deutschland lieferten Dir 🗀 angeburger Runftler ausgezeichnete berartige Arbeiten. Bon bi 🛭 Someffermuller's aus Ulm, geft. 1678, find nur noch treffliche h. gat. Jager, ber in Bien und Stalien feinen gewöhnlichen Aufi' and, fertigte die große, fehr tunftlich getriebene Schale in der Runftben Schreibtifd im parifer Mufeum, fein Sohn Glias Jager, geft. Mitarblatt im Rlofter St.-Blafien mit ber Borftellung eines Treffens There ale Silberarbeiter treffliche Runftfachen Abolf Gaap, der meift in Stafarb. 30h. Georg Gaap in Augsburg foll die toftbar vergolbeten Schalen melde die Stadt 1689 dem Raifer Leopold ichentte. Sein Sohn, Georg Lor. ris, verfertigte die getriebene Arbeit an dem großen Bandleuchter in dem tonigl. Berlin, mit Pferden nach Riebinger's Beichnungen. Des Lestern Sohn, Lor. Gaap, felle bie Bergpredigt an der Kanzel in der Ulrichefirche zu Augeburg dar; auch pen ihm treffliche Arbeiten auf Dofen, Stodenopfen u. bgl. Am berühmteften murbe But Augeburger Joh. Undr. Thelott, der zugleich Rupferstecher war und 1734 ftarb, durch fein per Bug von 1689, einen Dedelbecher mit ber Geschichte des Dbipus, Jason, hercules Menting ferner burch seinen Schreibtisch im tonigl. Schloffe ju Munchen; burch einen s. f. w.; Buraburg mit ber Geschiches bas bat Die Burgburg mit ber Geschichte bes heil. Rilian; burch eine fünftliche Gieffanne and ein handbeden von getriebener Arbeit für ben Kurfürsten Friedrich August von Sadfen und andere Sachen. Joh. Beinr. Mannlich, gest. 1778, verfertigte einen großen affar von Silber mit der Gefchichte des heil. Hubertus für den Rurfürsten von der Pfals. Gin anderer augeburger Runftler , Phil. Jat. Drentwett , gewöhnlich der fleine brentwett genannt, geft. 1754, ber fur die beruhmte Gullmann'iche Gilberhandlung arbeitete, verfertigte einen ahnlichen Altar, jest in der Schloftapelle zu Manheim; auch find von ibm das große Tafelservice für den span. Gefandten Grafen Montijo und die Tische und Auffage von Silber, nach Riedinger's Beichnung, für den König Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Gin anderer Phil. Jat. Drentwett, geft. 1742, Emman. Drentwett, geft. 1735, und Abr. Drentwett, geft. 1735, lieferten gemeinschaftlich nicht nur getriebene, sonbern auch geschlagene Arbeiten. Joh. Engelbrecht, geft. 1748, verfertigte ein ichones Gold- und Silberfervice fur ben ban. Dof. Auch die drei Bruber Albr. Biller, geft. 1720, Lor. Biller, geft. 1709, und Ludw. Biller, gest. 1732, waren geschickte Künstler in biesem Fache. Lubwig's Sohn, Joh. Lubw. Biller, geft. 1746, verfertigte die große Bafe für ben berliner hof, bas bair. golbene Service mit ber Geschichte biefes Saufes und ein prachtiges Service von getriebener Arbeit, bas bet beutsche Raiser bem Gultan jum Geschent machte. Bu Anfange bes 18. Jahrh. zeichneten fich in biefem gache bie Frangofen Balin, Launan und Germain aus und in ber neuern Beit, wo biefe Runftarbeiten weniger gesucht find, Friedr. Rirftem in Strasburg, Westermann in Leipzig, geft. 1835, Alb. Bagner, Netto, Ab. Saufmann, fowie die Soffauer'iche Fabrit gu Berlin und Beifhaupt in Hanau, von dem das berühmte Schachspiel ift; in Paris Fromment-Meurice, Bechte, Lebrun, Dbiot, Rudolphi und Rarl Bagner, der die Runft des Riello wieder entdect hat; in London Hunt und Rascal, Angel, Savory u. A. Neuerdings werden durch die Galvanoplaftit (f. b.) Silberarbeiten erzeugt, die zwar wohlfeiler und fcneller herzuftellen find, aber in die lesten Feinheiten der tunftlerifchen Intention nicht einzubringen vermögen.

Silberberg, eine Stadt und Festung im Regierungsbezirk Breslau der preuß. Proving Schleffen, im frankensteiner Rreife, am nörblichen Abhange bes Gulengebirgs, jablt 1817 G. und verdankt ihren Ramen und ihre Entstehung dem Bergbau, der 1370 von meigner und reichensteiner Bergleuten auf Gilber und Blei eröffnet murde, aber mabrend des Dreißigjahrigen Kriegs jum Erliegen tam. Die 1750 und 1812 gemachten Berfuche, ihn wieder aufzunehmen, blieben ohne Erfolg. Die von Friedrich II. 1765-77 mit einem Roftenaufwande von 41/2 Mill. Thir. unmittelbar über ber Stadt angelegte Festung besteht aus feche febr starten Berten, die, wie die Graben, größtentheils in Felsen gehauen und zum Theil durch Bedectte Bege verbunden find. Sie wird daher das schles. Gibraltar, der Haupttheil aber, der Donjon auf bem Schlofberge, mit Recht der Bunderbau genannt. Gein Ballgang liegt 2040 f. über bem Meere, fein Graben ift 70, fein Brunnen 250 F. tief; die in Felfen gehauenen Rafematten fassen 5000 Mann. In dem großen hofe befindet sich das Schloß, die Wohnung des Commandanten. Rebenwerte find auf dem 1967 F. hohen Spipberge, der 2238 F. hohen Großen und ber Rleinen Strobhaube, bem Sohenftein und bem Sahnenkamm mit ber 2276 F. hohen Sabnentoppe. Die Feftung G. wurde noch nicht erobert, nur feit bem 1. Juli 1807 von den Fran-Bofen und Baiern beschoffen, welche die Stadt in der Racht jum 29. Juni erfturmt hatten.

Silberflotte hief die Flotte, welche dur Beit der fpan. herricaft in Amerita die Ausbeute

ber amerit. Bergwerte an Gold, Gilber und andern Metallen nach Spanien brachte.

Silberling, so viel als Getel (f. d.).

Silbermann (Gottfr.), einer ber berühmtesten Orgelbauer, wurde zu Aleinbobritsch bei Frauenstein im Königreiche Sachsen 14. Jan. 1683 geboren, lernte die Orgelbautunst bei seinem ältern Bruder in Strasburg und starb in Oresden 4. Aug. 1753. Sauberkeit, Gute und Dauer, große Einfachheit in der innern Anlage, volle und herrliche Intonation, sowie leichte und bequeme Klaviatur geben seinen Arbeiten einen außerordentlichen Werth. Die würdigsten Denkmale seiner Aunst und seines Fleißes sind die Orgeln in Freiberg, in der kath. Hoftirche, in der Frauen- und Sophienkirche zu Oresden. Auch versertigte er treffliche Klaviere und Fortepianos, erfand 1740 das Cembal d'amour und baute 1745 nach C. G. Schröter's Modell das erste Fortepiano. — Bon seines Bruders Söhnen machten sich der älteste, Joh. Andr. S., geb. zu Strasburg 2. Juni 1712, gest. 11. Febr. 1783, als Orgelbauer, und der jüngste, Joh. Beinr. S., geb. 27. Sept. 1727, als Fortepianobauer einen Namen.

Silen (griech. Seilenos), ein Sohn des hermes ober des Pan und einer Rymphe, oder auch ein Sohn der Erde, war der Erzieher und später der unzertrennliche Gefährte des Dionpsos und nahm als solcher auch am Gigantenkriege Theil, in welchem er den Enkelados tödtete und durch das den Riesen undekannte Geschrei des Csels, auf dem er fast immer ritt, dazu beitrug, das jene in die Flucht geschlagen wurden. Nach Pindar stammte er von Walea auf Lesbos und zeugte mit einer malischen Nymphe den Centauren Pholos. Er erscheint stets als ein jovialer Alter, glasköpsig, stumpfnasig, die und rund wie der Weinschlauch, den er gewöhnlich bei sich hat, und fast immer berauscht; auch war er ein großer Freund von Gesang und Tanz. Im Gegensas aber zu seinem Außern trat er oft als bacchisch begeisterter Seher auf, der sowol der Vergangenheit als der Zukunft kundig war und in Folge davon das rasilose Treiben der Menschen für Thorheit hielt. Auch die bildende Kunst stellte ihn häusig als den Lehrer und Pseger des Dionpsokkindes in edlern und großartigern Formen dar. Nicht zu verwechseln mit ihm sind die Silene, sene ältern und bärtigen Satyrn.

Silefius, f. Angelus Gilefius.

Silhouette nennt man das Schattenbild eines Menschen, wenn der Umrif desselben mit schwarzer Farbe ausgefüllt ist, in welche bisweilen mit weißen Strichen die innern Linien leicht hineingezeichnet werden. Der Name rührt von dem franz. Generalcontroleur und nachmaligen Finanzminister Etienne de Silhouette ber, der um 1757, wo die Schattenrisse in Paris Mode wurden, wegen seiner Reigung, Alles auf die ötonomischte Weise einzurichten, das allgemeine Stadtgespräch bildete, sodas man sede neue, wenig tostspielige Wode nach ihm à la Silhouette nannte. In künstlerischer Hinsicht ist die Silhouette ohne Werth; aber anziehend bleibt sie für den Physsognomiser. Auch hat die Silhouette den Borzug, daß man durch sie sehr schnell ein sprechend ähnliches Bild erhalten kann. Je harmonischer die Züge der zu silhouettirenden Person verschmolzen sind, desto schwieriger ist das Silhouettiren; dagegen eignen sich ganz besonders Personen mit stark markirten Zügen zur Silhouette. Am treuesten werden die Silhouete

ten, wenn man fie nicht aus freier Dand zeichnet ober ausschneibet, sondern ben wirklichen, burch eine Kerze geworfenen Schattenrif umschreibt und ihn nachher mittels bes Storchschnabels verkleinert.

Silicium, s. Riefel.

Siliftria, die fefte Sauptstadt eines turt. Gjalets, welches die öftliche Bulgarei umfast, am rechten Donauufer, gegenüber dem walachifchen Fleden Ralarafc, 14 DR. norblich von Schumla, fonft burch handel blubend und 20000 E. zahlend, gegenwartig ein elender Drt, aber burch feine Lage und Festungewerte von Bebeutung und daher von feber ein wichtiger Rriegsschauplas. Schon 971 siegte hier der byzant. Raiser Tzimistes über die Ruffen unter Swjatostaw. 3m 3. 1595 ward der Drt von den Türken, 1603 von Radul Wegda verbrannt, 10. Juni 1773 von den Ruffen unter Romanzow gegen Deman-Pafchamit Berluft angegriffen. Zwei Meilen füböstlich siegten bann die Russen unter General Beifmann, welcher fiel, über Numan-Pascha 20. Juli 1773 bei dem Dorfe Autschut-Kainardschi (d. h. Großer Sprudel), in welchem auch 21. Juli 1774 ein berühmt gewordener Friede zwischen Rufland und ber Pforte (f. Demanifches Reich) ju Stande fam. Am 22. Dct. 1809 erlitten bie Ruffen eine Rieberlage bei bem unweit westwärts gelegenen Dorfe Zatariga. Im 3. 1810 schloffen bie Ruffen unter Langeron abermals die Feftung S. ein und gewannen fie 11. Juni burch Capitulation. Im Kriege von 1828 wurde G. vom 21. Juli bis jum 15. Gept. unter General Roth, dann unter Langeron und Wittgenstein bis zum 10. Nov. belagert, und im folgenden Sahre geschah ein Gleiches vom 17. Mai bis zum 5. Juni, und zwar unter bem General Schilber (f.b.) in Gegenwart von Diebitich, dann unter dem General Kraffowffi. Lesterm übergab Sabschi-Achmet-Pascha 30. Zuni 1829 die Festung durch Capitulation, aber erst 14 Tage nach ber Nieberlage ber kurk. Entsaharmee bei Kulemticha unweit Schumla. Nach Bezahlung ber Rriegsentschäbigung von Seiten ber Pforte murbe die Festung 11. Sept. 1830 von ben Ruffen geraumt. Die Werte befanden fich fruber und auch damals in schlechtem Buftande. Erft feit 1849 ward der Ort zu einer Kestung ersten Rangs erhoben und seit Beginn des zust-türkschen Conflicts 1853 burch zwölf größere und kleinere betachirte Forts, unter benen das Fort Abb-ul-Mebichib das bedeutenbste, außerordentlich verftärtt. Wie 1829, so war auch 1854 die Belagerung S.8 bie erste Operation ber russ. Hauptarmee nach ihrem Übergange über bie Donau, um durch die Erobernng dieses Plates eine sichere Basis zu weiterm Borgehen gegen bie turt. Baltanarmee ju gewinnen. Die Belagerung begann faft unter abnlichen Bethaltniffen rudfichtlich der Ruffen wie 1829; allein diesmal leiftete die 15000 Dann ftarte Befasung unter Muffa-Pafcha einen außerorbentlich tapfern und glücklichen Widerstand. Bereits seit dem 14. April eröffneten die Russen abermals unter General Schilder von Kalarasch aus bas Bombarbement der Festung, ohne ihr Schaden zuzufügen. Nachdem sodann die Besetung der Donauinseln Olbina, Tarbaneki-Rakinski forcirt, begannen sie das keste Schloß von S. aus Stranbbatterien und von dem Brückenkopfe aus, wo die ruff. Stromflotte lag, aus schwerem Geschüt zu beschießen. Da auch dies nicht zum Ziele führte, mußten sich die Russen zu einer regelmäßigen Belagerung entschließen, beren Arbeiten 13. Mai das 32000 Mann starke Lübere'sche Corps auf dem rechten Ufer der Donau unter General Schilder und unter dem Obercommando des Kürsten Pastewitsch begann. Regen und Überschwemmungen, übereiltes **Ber**fahren Schilder's, das vielleicht in politischen Rücksichten seinen Grund hatte, tapfere Gegenwehr und häufige und heftige Ausfälle ber Zürken hinderten indeffen den Fortgang ber Arbeiten und den Erfolg ber Angriffe und zogen den Ruffen große Berlufte zu. Namentlich wurden fie bei den Angriffen auf bas Fort Abb-ul-Mebschib, bas durch 60 Geschüte, ein dreifaches Mauerwerk aus Felfengestein, an der Südseite durch zwei mit ihm zusammenhangende Thurme gebeckt ist und außerdem auch eine durch viele Batterien vertheidigte Rückzugelinie und einen unterirbifchen Gang in die hauptfestung barbietet, mehrmals mit beträchtlichem Berluft gurudgeschlagen. So besonders in der Nacht zum 29. Mal, wobei der anführende General Selvan töbtlich verwundet ward, desgleichen 6. und 9. Juni, wo Pastewitich felbft verwundet ward, sodaß derselbe 11. Juni das Obercommando vor S. an den Fürsten Gortschakow abgab und sich nach Sassy zurück begab. Am 13. Zuni verlor auch Schilber bei einem heftigen Ausfall ber Zurken ein Bein, in Folge dessen er balb barauf starb. Entmuthigt und becimirt gaben bierauf die Russen die Belagerung S.8 auf und gingen auf das linke Donauufer zuruck, zumal fic bereits Dmer-Pafcha mit feiner Sauptmacht von Schumla, die alliirten Franzosen und Englander von Barna aus zum Entfat bes Plates in Bewegung gefett hatten.

Silius Italicus (Cajus), ein röm. Dichter in der lesten Hälfte des 1. Jahrh., geb. 25

n. Chr., widmete sich schon frühzeitig dem Studium der Beredtsamkeit und Poesse, namentlich nach dem Ruster des Cicero und Virgil, bekleidete dann unter Nero 68 n. Chr. das Consulat und verwaltete nachter als Proconsul auf eine für ihn sehr ehrenvolle Weise die Provinz Asien. Später zog er sich sedoch ganz von den öffentlichen Geschäften auf seine Landgüter in Campanien zurück und lebte hier ungestört den Wissenschaften, dis er in seinem 75. Lebenssahre, 100 n. Chr., von einem unheilbaren Körperleiden durch einen freiwilligen Tod sich befreite. Sein noch vorhandenes Epos "Punica" oder "De bello Punico secundo" in 17 Büchern hat wegen der großen Genauigkeit, mit welcher die Ereignisse dargestellt werden, mehr einen historischen als poetischen Werth, obgleich es darin nicht an einzelnen erhabenen Schilderungen, z. B. des Heereszugs des Hannibal über die Alpen, sehlt. Nächst der ältesten Ausgabe (Rom 1471) sind die vorzüglichsten die von Orakenborch (Utr. 1717), Ernesti (2 Bde., Cpt. 1791—92), Ruperti (2 Bde., Gött. 1795—98) und Webet im "Corpus poetarum Latinorum" (Ftf. 1833).

Sillen nannten die Griechen eine eigene Gattung von Spottgedichten in herametern, die zuerst um 270 v. Chr. von dem Phliasier Timon, der daher auch den Beinamen Sillograph erhielt, angewendet wurden, indem dieser in einem satirischen Lehrgedichte in drei Buchern, oft mit Parodirung der Berse anderer Dichter, die Grundsäse der meisten Philosophenschulen verhöhnte. Später bezeichnete man wol auch Spottgedichte anderer Art mit diesem Namen. Die noch vorhandenen Bruchstüde sind in den Schriften "De sillis Graecorum" von Edermann (Upsala 1746), von Wölte (Warsch. 1820) und von Paul (Berl. 1821) gesammelt.

Sillig (Karl Jul.), ein um die alte Literatur und Kunft verdienter Gelehrter, geb. 12. Mai 1801 ju Dresben, widmete fich, nachdem er auf der Kreugschule feine Borbilbung erhalten, seit 1819 auf der Universität zu Leipzig, dann zu Göttingen, mit Eifer den classischen Stubien, begab fich hierauf nach Paris, um die hanbichriftlichen Schape, befonders fur eine Bearbeitung des Werte des altern Plinius, ju benugen und erhielt bald noch feiner Rudtehr 1825 eine Anftellung an der Rreugschule, an welcher er feit 1839 als vierter ordentlicher Lehrer wirkt. Bon Fleif und Genauigkeit zeugen seine Ausgaben bes Catullus (Gott. 1824), ber "Carmina minora" bee Birgilius in ber Ausgabe von Bagner (Bb. 4, 2pg. 1832), bes "Carmen Graecum de virtutibus etc." in Choulant's Ausgabe bes Macer Floridus (Lpg. 1832) und vorzüglich der "Naturalis historia" des Plinius (5 Bde., Epz. 1831—36). Die Kenntniß der antiten Runft und ihrer Gefchichte forberte er wefentlich durch ben "Catalogus artificum Graecorum et Romanorum" (Dreed. 1827), der auch von Billiams wegen seiner vorzuglichen Brauchbarteit in das Englische überfest wurde (Lond. 1837), durch mehre Auffase und Rrititen in Schorn's "Runftblatt" und Jahn's "Jahrbucheth fur Philologie" und Bulest burch bie Sammlung der "Opuscula Latina" und ber "Rleinen Schriften archaologischen und antiquarifchen Inhalte" von R. A. Bottiger (f. b.), beffen zweiten Band ber "Ibeen zur Kunftmythologie" (Dreed. 1836) er ebenfalls vollendete. Seine bebeutenbfte fritifche Arbeit jedoch bilbet eine größere mit Commentar ausgestattete Ausgabe ber "Naturalis historia" bes Plinius (Bd. 1-3, Samb. und Gotha 1851-53), die auf funf Bande berechnet ift.

Silliman (Benjamin), ameritanischer Raturforscher, geb. 1780, hat durch feine Arbeiten viel jum Fortichritt ber Biffenschaften, namentlich ber Geologie, in ben Bereinigten Staaten beigetragen. Schon 1805 zum Professor der Chemie am Bale-College in Newhaven ernannt, besuchte er in demselben Jahre Europa, um Bücher und naturwissenschaftliche Apparate für dieses Institut zu erwerben, und ging 1806 abermals nach der Alten Welt, worauf er das Lagebuch beider Reisen unter dem Zitel "Two passages over the Atlantic in the years 1805 and 1806" (Newhaven 1810) veröffentlichte. Mit bem 3. 1818 begann er bie Berausgabe bes "American journal of science and arts", in welchem bie verbientesten ameritanischen Gelehrten ihre Beobachtungen niederlegten und welches auch in Europa ehrenvoll bekannt wurde. Geine eigenen Auffate über Phyfit, Chemie, Geologie und Meteorologie nehmen barin eine ber ersten Stellen ein. Bon seinen übrigen Berten verdienen bie "Remarks made on a short tour between Hartford and Quebec" (Newhaven 1820) und "Elements of chemistry" (2 Bbe., Rewhaven 1831) Erwähnung. 3m 3. 1851 machte er in Begleitung feines Sohnes zum britten mal die Reise nach England und bem europäischen Continent, auf der er unter Anderm mit Sumboldt zusammentras und die er in "A visit to Europe in 1851" (2 Bde., Rewhaven 1853) beschrieb. Nach ihm ist ein von Bowen in Connecticut entdectes Mineral Sillimanit genannt worden.

Silos (fpan.) ober Kornteller nennt man fünftliche Gruben jum Aufbewahren bes Getreibes. Solche Silos tamen icon ju Alexander's b. Gr. Beiten vor und find febr gewöhnlich

im Drient, im nörblichen Afrika, in Stalien, Spanien, dem süblichen Frankreich, in Ungarn und anderwärts. Sie werden ungefähr 14 F. tief, am vortheilhaftesten auf erhöhten, der Überschwemmung nicht ausgesetzten Pläzen, in nicht zu feuchtem Lehm- oder Thonboden angelegt. Zwei bis drei Fuß über dem Grunde wird ein Mauergewölbe aufgeführt, durch welches die Einschüttungsröhre mundet. Ihre Anlegung und Unterhaltung ist wohlseil; sie schüzen das

Getreide gegen Maufefraf und Kornwurmer und erhalten es frifc und gefund.

Silurisches Syftem wurde in der Geologie von Murchison die untere Abtheilung der Grauwadengruppe genannt, weil er dieselbe zuerst in dem Gebiet des alten Königreichs der Silurier, im Westen Englands, als selbstständige Formation erkannte und von den neuern, später als devonisch bezeichneten Grauwadenbildungen absonderte. Diese Formation gehört zu den ältesten beutlich erkannten sedimentären Bildungen der festen Erdkruste: sie wird besonders charafterisit durch Graptolithen, gewisse Arten von Orthoceratiten und Trilobiten. Überreste von Wirbelthieren sehlen in ihr beinahe gänzlich. Nachdem diese Formation in England einmal als eine besondere erkannt und 1840 von Murchison in seinem großen Wert "The Silurian system" beschrieben worden war, hat man sie auch in Nordamerika und Standinavien als sehr verbreitet wiedererkannt. Minder häusig tritt sie in Deutschland auf, am bestimmtesten und am schönsten entwickelt in Böhmen, westlich von Prag, wo dieselbe ein großes bedenförmiges Gebiet ausfüllt.

Silvanus, ein uralter ital. Gott, wurde nach Birgil bei den tyrrhenischen Pelasgern als Gott der Ader und des Biehs in Sainen verehrt. Nach Horaz empfing er als Grenzhüter Trauben und für Erhaltung der Peerde, die er vor den Wölfen schützte, zum herbstopfer Mich. Nach Cato erstehte man die Gesundheit der Rinder vom Mars Silvanus im Balde mit einem Opfer von Speltmehl, Speck, Fleisch und Wein. Als Gott des Waldes, namentlich der Waldanpstanzungen, trägt er einen Burzelschof der Chpresse. Hygin berichtet, S. habe zuerst Grenzsteine geseht, und sede Besigung habe drei Silvane, nämlich einen häuslichen, der zu den Hausgöttern gehörig, einen ländlichen, den hirten heiligen, und einen Grenzstwan auf der Grenzscheine verschiedener Besigungen. Dargestellt wurde er nach, als frästiger, bärtiger Mann mit Fenchel und Lilien oder Fichtenzweigen, eine Hippe in der einen, einen Zweig in der andern

Danb. Mit gaunus und Dan hat man ihn fpater haufig vermifct.

Simbirst, ein Bouvernement im öftlichen Theile des europ. Rufland, welches um die Mitte des 16. Jahrh. durch Eroberung an das ruff. Reich tam, fruber jum Gouvernement Rafan gehörte und erst 1780 seine eigene Gouvernementeverfassung erhielt, jählte 1848 auf 1315 D.M. eine Bevolferung von 1,19000 Geelen, barunter 296452 Richtruffen, namlich Tataren, Mordwinen, Tichumaschen und einige Zigeuner. Bei der Bilbung des jegigen Gouvernements Samara (f. d.) 1850 wurden aber die im Often der Bolga gelegenen Gebietetheile ber Rreise Stawropol und Samara, b. i. 477 D.M. mit 274118 E., du diefem neuen Couvernement geschlagen, sodaß für das Gouvernement S. nur noch 838 D.M. mit 927311 E. übrig blieben. Es grenzt jest im R. an Rafan, im D. an bie Bolga, die es von Samara fceibet, im S. an Saratow, im B. an Pensa und Nishnij-Nowgorod und enthält noch die acht Kreise Simbiret, Sysran, Singilei, Karfun, Arbatow, Alatyr, Buinet und Kurmpfc. Der Boden biefer Proving ist größtentheils eben und von ausgezeichneter Fruchtbarkeit. Vortreffliche Biefen und Beibeplate, fowie Balbungen find jahlreich, befonders an den Rebenfluffen der Bolga, unter benen die fchiffbare Sura mit bem Alatyr der bedeutenbfte ift. Man gieht außer ben gewöhnlichen Frucht- und Getreibearten auch icone Melonen, Arbufen und Spanischen Pfeffer. Die Biehzucht bilbet ben hauptbeschäftigungszweig ber finnischen Bolterschaften an ber Bolge und Sura. Auch die Fischerei ift beträchtlich, da die Wolga herrliche Store, Saufen und Sterlette liefert. An Mineralien ist kein, großer Reichthum, doch gibt es Schwefel und Cypestein. Pottafche wird häufig gefotten. Sohere industrielle Thatigteit ift nicht vorhanden, boch wird Sandel, Schiffahrt und auch einiger Schiffsbau betrieben. Die Hauptstadt Simbirst, ber 54 eines Civilgouverneurs und eines griech. Bifchofe, am hohen Ufer ber Bolga, zwifchen biefem Flusse und der Swjäga, hat 20 Rirchen, einige Rlöster, mehre Spitaler, eine Frrenanstalt, ein Findelhaus und mehre andere Wohlthätigkeitsanstalten, ein Gymnasium, ein Kaufhaus und gablte icon 1838 eine Bevolkerung von 17700 E., die aber feitbem ichwerlich jugenommen hat, da die Stadt in der letten Zeit zurudgekommen und namentlich in dem früher fehr bebewtenden Getreibehandel von dem aufblühenden Samara überflügelt worden ift. Reben bem Dam belevertehr bildet der beträchtliche Bifchfang in der Wolga einen Sauptnahrungezweig. Der bedeutenofte Drt nachft der Sauptstadt ift Speran, an ber Bolga, mit 13000 C.

Simeon, ber zweite Sohn Jatob's und ber Lea und Ahnherr bes gleichnamigen fub. Stamms, fiel mit seinem Bruder Levi in Sichem ein und betheiligte sich an bem Anschlage seiner Brüder gegen Joseph's Leben. Die Tradition macht ihn selbst zum Urheber des Mordanschlags und fügt hinzu, daß er den Todtschlag, dem seine Brüder sich widerset hätten, sogar habe erzwingen wollen, worauf ihm die Hand verdorrt, jedoch am siehenten Tage wiederhergestellt worden sei. Nach der mosaischen Erzählung zog er mit nach Agypten, wurde aber von Joseph als Bürge zurückehalten. Er stard zu hebron, 120 J. alt. Seine Kinder waren: Jemuel, Jamin, Dhad, Jachin, Zohar und Saul. Saul allein hat S.'s Geschlecht fortgepflanzt. Beim Auszug aus Agypten zählte der Stamm Simeon über 59000 streitbare Männer; doch erreichten nur 22000 das Gelobte Land.

Simferopol, tatar. Atmetschet, turt. Atmebschib, b. h. weiße Moschee, ift die gegenwärtige Hauptstadt des russ. Gouvernements Taurien (s. d.), welche in neuern Zeiten besonders durch viele Krongebäude sehr vergrößert wurde, sodaß sie bereits 14000 E., darunter 5—6000 Tataren, zählt. Die Stadt liegt in der Halbinsel Krim am nördlichen Fuße der taurischen Gebirgstette und gewährt, von den Anhöhen des Flusses Salgir aus betrachtet, einen überaus malerischen Anblick. Im Thale dieses Flusses liegen jest reizende Billen mit Obsihainen und Gärten. Besonders schoi ist der neuere Theil der Stadt. Dagegen ist das sogenannte Aatarenviertel ein unreinlicher, winkeliger Stadttheil. Die Stadt hat sechs griech.-russ. Kirchen, darunter eine prächtige, in gutem Geschmad erbaute Kathedrale, eine griech., armen., kath. und eine evang. Kirche, eine Synagoge und vier Moschen, ein russ. Symnasium, vier andere Schulen und mehre Fabriken. Der Handel der Stadt wird besonders durch zwei Wochenmartte gehoben und man sindet hier stets ein buntes Bölkergewühl von Russen, Tataren, Armeniern, Griechen, Deutschen, Bigeunern und Juden.

Simla, eine brit. Festung in der oftind. Prasidentschaft Agra, .40 M. nördlich von Delhi, 3 M. nordöstlich von Subhata und 6 M. suböstlich von Belaspur, am Sutledsch, in dem Gebirgsbistricte und Basallenfürstenthum Kounthul, welches 1815 in dem Kriege gegen die Ghortas von Nepaul von den Briten erobert und nebst den angrenzenden Alpenlandschaften auf der Südseite des Himalaja unter dem Namen der Bergstaaten mit einbegriffen wird, liegt 7020 F. über dem Meere, westlich von dem 7614 F. hohen Djato-Pit und dient als Genesungs und

Erholungestation für die indobrit. Militars und Beamten.

Simmen, Thal und Fluß im sudwestlichen Theile des Berner Oberlandes, östlich vom Saanenthale, vom Grenzgebirge gegen den Canton Wallis die zum Thunersee sich hinziehend. Die Große Simmen entspringt aus dem Räzliberggletscher und aus einem Alepensee nächst dem in das Wallis führenden gefährlichen und beschwerlichen Rawylpasse und bildet in ihren obern Theilen einige sehenswerthe Wasserfalle. Sie nimmt dei dem Dorfe Zweisummen die Kleine Simmen auf und vereinigt sich vor ihrem Einstusse in den Thunersee mit der Kander. Im Simmenthale wird vorzügliche Alpenwirthschaft getrieben. Es ist in zwei Amtsbezirke, das Ober- und Riedersimmenthal, eingetheilt, mit je 8100 und 10700 E. und mit mehren größern und wohlgebauten Dörfern. Rächst Oberwyl liegt in wildromantischer Gegend das Bad Weissendurg.

Simmer (Simri, Simra, Sommer, Summer), ein Getreidemaß in Würtemberg (zu 22,158 Litres), Rheinbaiern (12½ Litres), heffen-Darmstadt (32 Litres), Sachsen-Koburg (für Weizen, Roggen und Hullenfrüchte 88,946, für Gerste, hafer und Dintel 110,449 Litres), Frankfurt a. M. (28,662 Litres) und Hanau (30,53 Litres), früher auch in einigen altbair., bab.

und rheinpreuß. Drten, fowie in Raffau.

Simmern, eine Stadt im Regierungsbezirt Roblenz ber preuß. Rheinproving, auf dem Sundsrud, mit 3000 E., war sonft die Sauptstadt des Fürstenthums Simmern, bas bis 1801

zu Kurpfalz gehörte, dann an Frankreich und 1815 an Preußen fiel.

Simms (William Gilmore), amerik. Dichter, geb. 1807 zu Charleston in Subcarolina, zeigte früh Anlage und Reigung zur Dichtung und gab bereits im 18. J. einen Band Gedichte heraus, dem er bald mehre folgen ließ. Im J. 1828 wurde er Abvocat. Doch wendete er sich bald der Tagespresse zu, büste dabei sein Bermögen ein und zog 1832 nach dem Rorden, wo er im folgenden Jahre zu Neupork sein vorzüglichstes Gedicht "Atalantis" herausgab. Eine ziemliche Anzahl Romane folgten, wie "Martin Faber" (1833), "Guy Rivers" (1834), "The Yemassee" (beutsch von Lindau, Lpz. 1847), "The partisan", "Carl Werner" und "The damsel of Darien", welche namentlich in den süblichen Staaten, deren Sitten sie schile kust. XIV.

fall fanden und theilweise auch verdienen. Im J. 1839 erschienen seine "Southern passaget and pictures" und balb darauf ein episches Gedicht "Florida". Auch gab er eine Geschichte von Subcarolina heraus. Später kehrte er nach seiner Baterstadt zuruck, wo er noch den Roman "Marie de Bernières" (deutsch von Drugulin, Lpz. 1853), das Gedicht "The city of the silent" (Charleston 1851) und Anderes schrieb und auch vielfach für literarische Zeitschriften, wie die "Southern review" und die neuvorker "Literary world", thätig war. Reiche Eindibungskraft, schöner Bersbau und gut gewählte Bilder zeichnen seine Gedichte aus, die aber dieweilen an Dunkelheit leiden. Sein neuester Roman führt den Litel "The sword and the die

staff" (Philab. 1853).

Simolin (Rarl Buft., Freiherr von), ruff. Diplomat, geb. zu Abo 1715, begann mit feinem fungern Bruder unter ber Leitung bes Reichstanglers Oftermann fruh feine öffentliche Laufbahn. Ale Beflufchem bie Leitung der Gefchafte übernahm, wurde er zu bedeutenden Diffionen verwendet. Als Minister der Kaiserin Elisabeth 1756 nach Kurland gesendet, vertrat er in Mitau mit Energie die Interessen Ruflands bis an bas Ende feines Lebens. Bom Konige Staniblaub August von Polen wurde er nebst seinem Bruber geabelt. Er starb auf einer Reise ins Bad ju Spaa 27. Aug. 1777. Bon feinen Gohnen und Enteln find ber preuß. General Alexander, Freiherr von G. als ausgezeichneter Militär und ber preuß. Kammerherr Alexanber, Baron G. als lyrifcher Dichter und Schriftsteller im Fache ber Abelstunde betannt. — Gimolin (Joh. Mathias, Freiherr von), geb. gu Abo, fcmang fich im ruff. Staatsdienfte fehr fcnell empor und war 1766 Gefandter ber Raiferin Ratharina II. bei ber Reicheversammlung in Regensburg. Hierauf begleitete er als diplomatischer Agent den Grafen Rumjanzow in den türk. Feldzug und fcolof 30. Mai 1771 ben Waffenftillstand von Giurgewo. 3m 3. 1773 zum Birklichen Staatsrath erhoben, ging er als Gefandter nach Kopenhagen, wo eben Struenfee's Fall die Politif Danemarts verandert hatte. 3m 3. 1777 als Gefandter in Stockholm accrebitirt, ließ er fich hier zu Intriguen gebrauchen, welche bie Emporung Finnlands bezweckten, wodurch König Gustav III. veranlaßt wurde, seine Abberufung zu verlangen. hierauf ging er 1780 als Gefandter nach England, mo er wegen ber bewaffneten Seeneutralität Ruflands in bie schwierigste Stellung gerieth. Als Gefanbter in Paris (seit 1786) fand er beim Ausbruche ber Revolution Gelegenheit, seine Talente an den Tag zu legen. Er war es, der der Königin Marie Antoinette 5. Juni 1791 unter bem Ramen einer Frau von Korff einen Dag ausftellte und hierzu bie Unterschrift bes bamaligen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, bes Grafen Montmorin, erzwang. Nachdem er Frankreich verlassen hatte, lebte er mehre Jahre, von Geschäften jurudgezogen, in Frantfurt a. M., bie ihn feine Ernennung jum Prafibenten des Reichsjustigcollegiums nach Rugland gurudrief. Auf ber Reife babin ftarb er gu Bien 19. Sept. 1799.

Simon, Sohn bes Klopas, eines Brubers von Joseph und ber Maria, ber Schwester ber Mutter Jesu, gehörte zu ben ersten Jüngern Jesu. Der kirchlichen Angabe nach war er der Rachfolger bes Jakobus in ber Leitung ber christlichen Kirche zu Jerusalem, stüchtete während bes jub. Kriegs nach Pella, kehrte später nach Jerusalem zurück und starb, 120 J. alt, den Märtyrertod 107. In der röm. Kirche ist ihm der 18. Febr., in der griechischen der 27. April geweiht. — Simon der Kananiter, auch Belotes, d. i. der Giferer, genamnt, war der Bruder des Judas Lebbaus und ein Jünger Jesu. Er soll der kirchlichen Sage nach in Agypten und Persien das Christenthum gepredigt, Bischof von Jerusalem gewesen, auch in Britannien gelehrt und unter Arajan den Märtyrertod gestorben sein. — Simon Petrus, s. Petrus.

Simon (Richard), einer ber gelehrtesten und freimuthigsten Theologen seiner Zeit, war zu Dieppe 1638 geboren, machte hier seine Studien, trat auf Anrathen des Pater Fournier in die Congregation der Bater des Dratoriums, verließ diese aber wieder und studirte in Paris. Er ging 1679 nach Bolleville als Priester, wo er dis 1682 blieb, lebte dann abwechselnd in Dieppe und Paris und starb 1712. Mit tiefer Gelchrsamteit und kühnem Geiste bekampste er als Ritter die Autorität der kirchlichen Tradition über den Ursprung, die Integrität und die Auslegung der Heiligen Schrift, bahnte in dieser Beziehung für die Protostanten den Weg der freien Forschung an, zog sich aber auch dadurch heftige Angriffe zu. Aus Furcht vor den Jesuiten verbrannte er noch zulest seine Handschriften. Seine wichtigsten Tritischen Schriften über die Bibet, vornehmlich über das Neue Testament, wurden von Cramer überset (3 Bde., Halle 1776—80).

Simonianer heißen die Anhanger bes Simon Magus, der in der apostolischen Zeit als Religionsstifter auftrat. Er stammte aus dem Flecken Gitton in Samaria und erkarte, nachdem er in Agypten Platonische Philosophie und Theurgie flubirt hatte, in ihm offenbare fic

1

bie ewige Araft, sowie in seiner Begleiterin, der Selene oder Helene, die ewige Weisheit Gobtes, um die Menschen von dem Einstusse der Materie und der bösen Geister zu befreien. Das Austinnen, welches er den Aposteln stellte, hat dem Worte Simonie (s. d.) seinen Ursprung gegeben. Die Nachrichten, daß ihm zu Rom auf einer Tiberinsel eine Statue gesett worden sei, das er mit Petrus förmliche Disputationen gehalten und bei einer versuchten himmelfahrt seinem Lod gefunden habe, beruhen theils auf Misverständnissen, theils sind sie mythisch. Auch betrachten ihn die Kirchenväter mit Unrecht als Bater der Häretiter, da er im Gegensaße zum Christenthum als selbständiger Religionssisier auftrat. Die Simonianer, welche seine Ansichen son fortbildeten, werden noch im 2. Jahrh. erwähnt.

Simonibes, ein berühmter griech. Dichter, du Julis, ber hauptstadt ber Insel Reos, um 554 v. Chr. geboren, hielt fich langere Zeit bei bem kunftsinnigen Bififtratiben hipparchus in Athen auf, beffen Liebe und Achtung er in einem vorzuglichen Grabe genof, und folgte icon im vorgeructen Alter nebst seinem Reffen Bacchylibes einer Einladung bes Königs hiero nach Spratus, an beffen hofe er den Rest seines Lebens zubrachte, zugleich aber auch mit den Umgebungen biefes gurften, namentlich mit feinem jungern Ruhmegenoffen Pindar, in Spannung gerieth. Gein Tod erfolgte 469 v. Chr. Er gehörte zu den Ersten, welche die Dichtunft um **Selb durch** ihren Ruhm abelten, und groß war sein Dichtername besonders in den Tagen der Perferfclachten, indem er im Auftrage des Staats die Inschriften auf die Dentmale der gefallenen Griechen verfertigte, bie fich durch erhabene Ginfalt und nachbruckbolle Rurge auszeichnen. Außer der Bervolltommnung des griech. Alphabets wird ihm namentlich auch die Erfinbung ber Mnemonit zugeschrieben. Als Dichter erlangte er ben höchsten Glanz durch seine lyrifchen Poefien und durch feine Magelieder oder Threni, eine Gattung, die durch ihn erft ihre hochfte Bollendung erlangte. Die noch vorhandenen Bruchftücke find gesammelt und erlautert von Schneibewin in "Simonidis Cei carminum reliquiae" (Braunschw. 1835) und in dem Delectus poetarum Graecorum iambicorum etc." (Sott. 1839). Eine gute beutsche überfesung lieferte Braun in den "Beisen von Hellas" (2. Aufl., Maing 1826) und von den elegischen Uberreften Beber in den "Elegischen Dichtern der Bellenen" (Ftf. 1826). Bgl. Richter, "S. von Reos, nach feinem Leben beschrieben und in seinen poetischen Uberresten übersest" (Schleufing. 1836). — Ein Entel deffelben, gewöhnlich der jungere Simonides genannt, machte fich ebenfalls als Dichter bekannt. — Bon diefen Beiden aber ift zu unterscheiben der altere Simonibes, auch der Jambograph genannt, von der Sporadeninsel Amorgos gebürtig, der um 650 v. Chr. lebte und ein in iambischen Trimetern verfaßtes Spottgedicht auf die Beiber hinterlaffen hat, in welchem der Ursprung derselben von verschiedenen Thieren hergeleitet wird. Dafselbe befindet sich in Brund's "Gnomici poetae Graeci" und wurde besonders von Röhler (Gott. 1781) bearbeitet, am beften von Belder unter bem Titel "Simonidis Amorgini iambi, gai supersunt" (Bonn 1835). Deutsche überlesungen gaben Berber in ben "Berftreuten Blättern", Jacobs im "Tempe" und Falbe in Roch's "Eurynome".

Simonie heißt im Kirchenrechte die Erwerbung geistlicher Amter und Pfrunden durch Kauf und Bezahlung oder durch Bestechung und andere Schleichwege. Sie ist in den Kirchengefesen aller Religionsparteien verpont, doch nirgends schlimmer als in Rom geubt worden. Der Rame rührt von Simon Magus (s. Simonianer) her, der, wie die "Apostelgeschichte" erzählt, die Mittheilung des heiligen Geistes durch Auslegung der hande von den Aposteln für

Gelb zu erlangen fuchte.

Simpliciffimus beißt ber Belb eines berühmten Romans aus bem 17. Jahrh., ber neuer-

binge Grimmelshaufen (f. b.) zugefchrieben worden ift.

Simplicins, ein peripatetischer Philosoph des G. Jahrh. n. Chr., schrieb zum Theil wohlgebachte und lehrreiche Commentare über des Aristoteles Schriften "Bon der Seele", "Bon dem himmel", "Die Physit" und "Die Rategorien" und einen Commentar über Epiktet's "Enchiridion". Jene findet man zum Theil in den altern Ausgaben des Aristoteles, diesen in den Ausgaben des Epiktet.

Simplon, ital. Sempione, ein 10800 g. hoher Berg in dem schweiz. Canton Ballis, gehort zu den Penninischen Alpen, welche Savoyen und Piemont von Ballis scheiden. Napoleon ließ über den Simplonpaß, in einer hohe von 6186 g. nach der Schlacht von Marengo
die prächtige und militärisch wichtige Simplonstraße führen, die 264 Brücken hat, durch mehre
Felsengange geht und 1805 vollendet wurde. Im J. 109 v. Chr. tam es am Simplon zum
Rampse zwischen den Cimbern und Römern. Im J. 1799 hatten bier die Oftreicher ein Ge-

fecht mit den Franzosen zu bestehen, und 1814 drang ein ital. Corps über den Simplon, den die Ostreicher nur schwach beseht hatten, wurde aber vom walliser Landvolke überfallen und zerstreut. Als die Republik Wallis 1810 mit dem Kaiserreiche vereinigt wurde, erhielt das Land den Ramen des Depart. Simplon.

Simrod (Rarl), deutscher Dichter und Germanift, besonders bekannt als ausgezeich. neter überfeger alterer deutscher Dichtungen, geb. 28. Mug. 1802 in Bonn, wo fein Bater, Nitolaus G., eine Dufitalienhandlung gestiftet hatte, erhielt feine Schulbilbung auf bem in jener Beit frang. eingerichteten Lycée, widmete sich bann seit 1818 auf ber Universität ju Bonn ber Rechtswissenschaft und feste diefes Studium 1822 in Berlin fort. 3m 3. 1823 trat er bafelbft in den preuß. Staatsbienft als Auscultator und wurde 1826 Referendar, ohne daß feine Liebe gur Poefie und altbeutschen Literatur burch die juriflische Beschäftigung sich gemindert hatte. Dierauf erschienen von ihm die Übersehungen des "Ribelungenliedes" (Berl. 1827; 9. Aufl., Stuttg. und Tub. 1854) und der von Lachmann als echt erkannten Lieber unter bem Titel "Imangig Lieber von den Ribelungen, nach Lachmann's Anteutungen wiederhergestellt" (Bonn 1840). Balb nach herausgabe ber Uberfegung von Sartmann's von ber Aue "Armem Seinrich" (Berl. 1830) führte ein Gebicht, gu bem ihn die erften Rachrichten von der frang. Julirevolution hinriffen, feine Musichliefung aus bem preuß. Staatsbienft herbei. Seitbem hat er fich feiner Reigung gur Literatur gang überlaffen und feine bichterische Begabung sowol als feinen echt deutschen Sinn, sowie feine grundliche philologische Kenntniß der ältern deutschen und verwandter Literaturen durch mehrfache Leiftungen, namentlich auch burch bie ausgezeichnetften Überfegungen von Bebichten bes beutiden Mittelalters, deren Reihe er durch die der Nibelungen würdig eröffnete, bethätigt. An dem Werke, das er unter dem Titel "Quellen des Shakspeare in Novellen, Märchen und Sagen" (3 Bbe., Berl. 1851) mit Echtermeger und Benichel herausgab, hatte er ben bebeutenbften Antheil; die werthvollen fagengefchichtlichen Anmertungen, die die zweite Balfte des britten Bandes bilben, rühren allein von ihm ber; baran folof fich noch ein Band unter dem Litel "Rovellenschaß der Italiener" (Berl. 1832). hierauf gab er die Überfepung und Erlauterung ber "Gebichte Balther's von der Vogelweide" (2 Bbe., Berl. 1833) in Gemeinschaft mit 28. Badernagel (f. d.) heraus, ber bie Anmertungen jum zweiten Bande allein arbeitete. In Bonn, wo er fortan verweilte, trat er mit bem vom frifdeften poetifden Beift burchbrungenen epifden Gebicht "Wieland der Schmied. Deutsche Belbenfage" (Bonn 1835) hervor. Allgemeine Anerkennung fanden die "Rheinfagen aus dem Munde des Boltes und beutscher Dichter, fur Schult, Baus und Banberfchaft" (4. Aufl., Bonn 1850). Den fcon fruh gefaften Plan, Die "Deutschen Boltsbucher" wiederherzuftellen und in einer ihrer wurdigen Geftalt berauszugeben, begann er 1839 auszuführen; feitbem find bis 1854 (anfangs zu Berlin, bann zu Grantfutt am Main) 36 Boltebucher, unter ihnen auch einige Sammlungen beutscher Spruchwörter, fewie beutscher Boltelieber und Bolterathfel erschienen. Ihnen schließt fich ber gelungene Ber fuch einer Berftellung des Puppenspiels von Doctor Fauft (Ftf. 1846) an. Die Uberfegung vom "Parzival und Titurel" Bolfram's von Efchenbach gab er 1842 (Stuttg. und Tub.) heraus. Eine poetifche Darftellung ber beutschen Belbenfage theils burch Uberfepungen, theils burch eigene Dichtungen hat er feit 1843-49 in feche Theilen befannt gemacht (Stuttg. und Lab.) unter bem Titel "Das Belbenbuch", beren erfter bie Uberfegung ber "Gubrun", ber zweite bie ber "Nibelungen", ber britte "Das Kleine Belbenbuch", ber vierte bis fechste "Das Amelungenlieb", bas burch bie Dichtung von ,,,Bieland bem Schmieb" eröffnet wird, enthalt. Fur ,,Das malerifche und romantische Deutschland" (Lpg. 1839 fg.) arbeitete er "Das malerifche und romantische Rheinland". Eine Sammlung seiner eigenen "Gebichte", von benen manches frische Lieb und manche echte Romanze und Ballade weite Berbreitung gefunden, hat er zu Leipzig 1844 herausgegeben. Seitbem veröffentlichte S. die gelungene Übersegung der "Lieber der Ebda" (Stutg. und Tub. 1851), das "handbuch der deutschen Mythologie" (Bb. 1, Benn 1853) und "Altbeutsches Lesebuch in neubeutscher Sprache" (Stuttg. und Tub. 1854). Im 3. 1850 erhielt er die Profeffur der beutschen Sprache und Literatur zu Bonn.

Simfon, ber Hercules ber Bebraer, gehörte dem Stamme Dan an und war 20 3. Richter in Juda. Das "Buch der Richter" ift voll von Proben seiner ungeheuern Körpertraft. Se tödtete er unbewaffnet einen Löwen, hob die Thorstügel in Gaza aus und trug fie auf einen Berg, band 300 Füchse mit den Schwänzen zusammen und brennende Fackeln daran und jagte sie in die Felder der Philister. Den Philistern ausgeliefert, zerriß er die ihm angelegten Fossen und erschlug mit einem Eselstinnbacken 1000 seiner Feinde. Endlich erlag er der List der De-

tila, die ihm im Schlafe seine haare, den Sis seiner Starte, abschnitt. Gefangen und der Augen beraubt, mußte er nun als Stlave in einer Rühle zu Saza arbeiten. Rach einem Jahre bei einem Feste in den Tempel gebracht, waren seine haare und mit ihnen seine Kräfte dermassen wieder gewachsen, daß er die Saulen des Tempels niederrif und fich und die Philister unter den Ruinen begrub. Man hat S. für identisch mit dem phoniz. Percules oder Sonnengott

erfart und beshalb feine Geschichte als Mythologie aufgefaßt.

Simfon (Martin Eduard), Profeffor der Rechte und Dbertribunalrath ju Konigeberg. geb. 10. Rov. 1810 ju Konigeberg, Sohn eines Raufmanne, widmete fich feit 1826 auf der bortigen Universität dem Studium der Staats- und Rechtswiffenschaft und besuchte, nachdem er Ditern 1829 die juriftifche Doctorwurde erworben, bis Oftern 1831 gu meiterer Borbereitung auf bas atabemische Lehramt bie Universitäten Berlin und Bonn. Auf lesterer genoff er befonders den Unterricht Riebuhr's, beffen Rath ihn auch 1830 nach Paris fuhrte. Rach Ronigeberg gurudgetehrt, begann S. bort feine Bortrage über rom. Recht, erhielt 1833 eine außerordentliche Professur und wurde im Jan. 1834 zum Mitglied des Tribunals für bas Königreich Preußen berufen. Im Mai 1836 ward er orbentlicher Professor ber Rechte und 1846 Rath an dem genannten Tribunal. Auf einer Reife nach England 1847 machte er fich mit den Inflituten des Geschworenengerichts und der Friedensrichter sowie überhaupt aus eigener Anschauung mit den engl. Berfassungszuständen bekannt. Im Mai 1848 von seiner Baterstadt Rönigeberg in bas frankfurter Parlament gemählt, fungirte er bei beffen erster Conftituirung als Secretar ber Berfammlung, bann feit Det. 1848 als Biceprafibent berfelben. Er zeichnete sich hier durch seine parlamentarischen Gaben wie durch Schärfe und Sicherheit ber Gefchafteleitung fo fehr aus, baf er nach Gagern's Eintritt ins Reichsministerium im Dec. 1848 zum Präsidenten der Nationalversammlung erwählt ward. Geine Wahl, anfangs nur von ber conftitutionell. bunbesftaatlichen Partei erwirtt, erfolgte fpater regelmäßig faft mit Stimmeneinhelligkeit. Außer biefer Leitung ber Berfammlung ift S. burch bie beiben Sendungen nach Berlin bekannt geworben, die erste im Rov. 1848, um als Reichscommissar in die Berfassungswirren Preußens vermittelnd einzutreten, die andere im April 1849 an der Spiße ber Deputation, welche bem Konig von Preugen feine Ermahlung jum Raifer ankunbigte. Rach dem Scheitern dieser Sendung lehnte er im Mai 1849 die abermals auf ihn gefallene Bahl zum Präsidenten ab und trat Ende des Monats mit Gagern, Dahlmann u. A. aus der Berfammlung. Bon Karlsbad aus, wohin er fich zur herstellung seiner schwer angegriffenen Gefundheit begeben hatte, nahm er lebhaften Antheil an der gothaifchen Bersammlung. Im Aug. 1849 trat er als Abgeordneter Königsbergs in die preuß. zweite Kammer, in welcher er fich als einer der gewandtesten Redner der constitutionellen Partei hervorthat. Auf dem Reichstage zu Erfurt führte er bas Prafibium des Boltshaufes. Nach dem Scheitern der Union nahm er bis Mai 1852 feinen Plas in ber preuß. Kammer wieber ein, als einer ber Führer einer lebhaften Opposition gegen die ministerielle Politit. Bei den neuen Bablen trat G. nicht mehr als Bewerber auf, sonbern zog fich im Berbft 1852 in fein richterliches und akabemisches Amt nach Königeberg gurud. Durch ben Drud hat G. nur atademische Schriften und eine fleine Gefchichte bes tonigeberger Tribunals veröffentlicht. 3m 3. 1832 hatte er an ber Rebaction ber "Dfifeeblatter" Theil genommen.

Simulirte Arantheiten, b. i. vorgeschüste Arantheiten, welche gar nicht ober boch nicht in dem vorgeblichen Mafe vorhanden find, tommen dem Arzte fehr oft zu unterscheiden vor. Die Urfachen, woburch die Menfchen gu foldem Betrug veranlagt werden, find fehr mannichfach. Balb ift es nur Langeweile, Hypochondrie, Schabernad, bald der Zwed, vom Militärdienfte oder sonft aus einer unangenehmen Lage loszufommen, eine Cheicheibung zu erzwingen, eine gerichtliche Unterfuchung nichtig ober bas richterliche Urtheil milber zu machen, eine Unterflügung zu genießen Der Argt thut wohl, taglich auf folche Borfcugungen gefaßt zu fein, und um nicht getaufcht zu werben, muß er fich gewöhnen, in feinem Berufe nur Dem Glauben zu ichenten, was er felbst wahrnimmt, und nie fremden Angaben allein zu trauen. Besonders häufig werden vorgeschüst und sogar nachgeahmt (erkünstelt, morbi artesacti) die epileptischen und andere Arampfe, die Geistestrankheiten, Hautausschläge, Bluthusten, Lähmungen, Arankheiten bes Gefichts- ober Gehörfinns. Den fimulirten gegenüber gibt es auch biffimulirte, b. h. ver-Seimlichte Rrantseiten, welche gleichfalls beim privaten wie beim gerichtlichen und Staatsarate eine große Rolle fpielen. Die Urfachen find hier oft Berfchamtheit (fo gestehen die Frauengimmer oft fogar bem Argte, welchen fie befragen, ihr eigentliches Ubel nicht ein), Furcht vor Schande, Citelleit, Sabsucht, ber Bumfch, eine Stellung zu erringen, zu heirathen, u. bgl. m.

Berheimlichte Schwangerschaften bilben eine reichliche Quelle sowol zu Täuschungen ber Privatärzte als zu Untersuchungen in Criminalfällen. Bgl. Fallot, "Untersuchungen ber simuliten und verheimlichten Krantheiten" (bearbeitet von Fleck, Weim. 1841); Schmeher, "Über die wegen Befreiung vom Militär vorgeschühten Krantheiten" (Tübing. 1829); Kirchner, "Abhandlung über die verstellten Krantheiten" (Salzb. 1847); Heinrich, "Praktische Bemertungen über simulirte und erkünstelte Krantheiten" (Obessa 1845).

Simultaneum, b. h. etwas von zwei Personen zugleich Besessenes, nennt man vorzugsweise das Recht des Rebeneinanderbestehens der protest. und kath. Kirche in einem Staate. Ehemals machte man in Deutschland einen Unterschied zwischen nothwendigem und willkürlichem Simultaneum. Das nothwendige Simultaneum trat da ein, wo im Rormalfahre, dem 3. 1624, der kath. und prot. Cultus in einem Lande nebeneinander geübt worden waren, das willkürliche hingegen, wenn ein Landesherr in seinem Lande, worin im Rormalfahre ein anderer Cultus herrschend gewesen war, densenigen Cultus einführte, zu welchem er sich bekannte. Doch durste dadurch die herrschende Kirche nicht beschränkt werden, und überhaupt sollte ein willkürliches Simultaneum blos in einem verpfändet gewesenen Lande eingeführt werden. In der Rheindundsversassung sowie nachher in der Versassung des Deutschen Bundes erhielten alle dem Bunde angehörenden Länder ein volles nothwendiges Simultaneum. Auch nennt man Simultaneum den Vertrag, zusolge dessen die Glieder verschiedener Confessionen an einem Orte sich zu ihrem Gottesdienste einer und derselben Kirche bedienen; daher der Rame Simultanetinge. In derselben Weise gibt es auch Simultanssulen.

Sinai, ber Berg, auf welchem Mofes die Behn Gebote und die übrigen Gefete vertunbet wurden, die er ben Sfraeliten gab. Rach ber überlieferung verfteht man barunter gewöhrlich ben Gebel-Musa (Mosesberg) im füblichen Theile der Sinaitischen Halbinsel (Peträisches Arabien), gegen 8000 F. hoch, mit einem nördlich angrenzenden niedrigern Borberge, den die neuern Gelehrten gewöhnlich horeb nennen, und nimmt dazu auch wol noch ben fubweftlich anliegenden Katharinenberg, der etwa 1000 F. höher ift als der Gebel-Musa. Zene Überlieferung reicht freilich nicht über die christliche Zeit hinauf und befestigte sich erft baburch, daß ber Raifer Justinian, angeblich 527, am östlichen Fuße des Boreb in dem Thale Schualb bas berühmte feste Sinaitloster mit einer Rirche der Berklärung Christi gründete, in welcher auch Reliquien ber heil. Ratharina gezeigt werden. In ber frühern Beit gab es an bem Berge noch andere Risfter (3. B. bas Rlofter der 40 Martyrer, el-Arbain, deffen Stelle im weftlichen Thale noch gezeigt wirb), Rapellen und Ginfiebeleien. Ale ber Berg ber Gefengebung tann ber Gebel-Rusa nicht gelten, sofern kein Theil desselben an die nördliche Ebene (er-Raha genannt), wo bas Bolt lagerte, angrenzt ober auch nur von ihr aus gefehen werden tann, bas Thal im Suben bes Berge aber, wohin Ritter bas Lager verfest, ju eng ift, mogegen ber oben genannte Borberg (horeb) allenfalls der 2. Mof. Cap. 19 fg. geschilderten Scene entspricht. Uber bas Schwantenbe in ben Ramen biefer Bergfpipen f. Soreb.

Sinclair (Sir John), ein durch gemeinnütiges Wirken fehr berühmter Schotte, geb. 10. Mai 1754 gu Thurfo-Caftle in der Graffchaft Caithnef, studirte in Edinburg, Orford und Glasgow. In dem Umgange mit Abam Smith fand er Gefchmack an nationalokonomifcen und politischen Gegenständen. Ginem Gerüchte am Ende des amerit. Rriegs ju begegnen, das die Finangen Englands unrettbar gerftort, veröffentlichte er "Bebanten über den Buftand unferer Finangen", welche wefentlich beitrugen, ben Credit des Landes auf dem Continente wiederherzustellen. Im 3. 1780 schrieb er seine "Rechtfertigung ber brit. Seemacht" und "Sebanten über die Seemacht des brit. Staats", wodurch das Bertrauen auf die brit. Flotte, das in Folge der Bereinigung der franz. und span. Geemacht sehr wankend geworden war, bald wiederhergeftellt murbe. In demfelben Jahre murbe er ins Unterhaus ermablt. Unter feine frubeften fterarischen Unternehmungen gehört die "Geschichte bes öffentlichen Ginkommens von ber frubeften Beit bis jum Frieden von Amiens". Im 3. 1793 begründete er mit Unterftugung ber Regierung das Board of agriculture, dem er auch viele Jahre vorftand und welcher Inftitution England die schnellen Berbefferungen in der Landwirthschaft verdankt. Eine der schwierigfim Arbeiten, welche er unternahm, war die "Statistik von Schottland" (21 Bde., 1790—97). Co beförderte auch den Bau von Brücken, Landstraßen und Safen in ganz Schottland und fliftete die Gesellschaft zur Berbesserung ber brit. Wolle. Während bes franz. Ariegs rettete er burch zwedmäßige Magregeln in den schott. Hochlanden viele Taufende von dem hungertode. Seine lesten Tage verlebte er zu Cbinburg in literarischer Burudgezogenheit. Er ftarb 20. Dec. 1835. Sind ober Sinds, ein Staat in Oftindien, am untern Laufe des Indus ober Sindhu gelegen und das Delta dieses Flusses, sowie feine beiden Flugufer von der Sübspise des Penbichab an bis gur Mundung bes Indus begreifend, also im N. vom Venbichab, im S. vom Arabifchen Meere, im 2B. von Belubschiftan, im D. von der großen Indischen Bufte begrenat, enthalt einen Flagenraum von 2752 D.M. Das Land ift in ber Rabe bes Indus ein burchaus fruchbares, ebenes, aber auch durch feine Ungesundheit verrufenes Tiefland, tommt in feiner Naturbeschaffenbeit mit den ebenen Theilen des nördlichen Oftindien (f. d.) überein und hat eine auf fehr niedriger Stufe der Cultur flehende Bevollerung von 1 1/2 Mill. C., die aus brahmanischen Dinbu und mohammed. Perfern und Belubichen besteht, von denen die Lestern noch vor turper Zeit das herrschende Bolt waren. Seit 1843, wo der engl. General Sir Ch. 3. Napier S. ber Berrichaft ber Englisch-Dilindischen Compagnie unterwarf und der bespotischen Berrichaft der unter bem Ramen ber Emire von G. befannten Bauptlinge aus dem Belubichenftamme ein Enbe machte, welche, zu einem Bundesstaate vereinigt, das Land in die ärgste Berwilderung gefturgt hatten, ift in S. erft nach und nach Rube eingetreten. Bon Bichtigkeit ift ber Befis von S. fur England baburch, baf er ibm bie Beberrichung bes Indus fichert. Das Land bilbet eine Provinz der Prasidentichaft Bombap. Die Sauptstadt desselben ist Hyderabad (f. d.), die wichtigfte Dafenftabt Roratichi.

Sinecure (lat. sine cura, d. i. ohne Sorge) bezeichnet eigentlich eine Pfründe, welche dem Inhaber Einkunfte gewährt, ohne ihm Amtsgeschäfte aufzuerlegen. Später ist diese Bebeutung auf jede andere Stelle übergegangen, von der man Einkunfte bezieht, ohne Rühwaltung

dafür zu haben.

Singapore, Sintapur, Singhapura, b. h. Lowenstabt, eine zwifchen ben beiben füb-lichen Landspigen ber halbinfel Malatta in hinterindien gelegene, nur durch einen schmalen Kanal vom Festlande getrennte Infel von 151/2 D.M. Flacheninhalt, bildet eine hügelige, wellenförmige Flace, die früher ganz mit Bald bedeckt war. Das Klima ift mild und wenig veranberlich und baber febr gefund. Dbwol bie Infel fich nicht burch Fruchtbarteit auszeichnet, bringt sie boch die meisten der gewöhnlichen Producte des tropischen Indien hervor. Die Bahl der Einwohner beläuft sich auf 55000, darunter 40000 Chinesen, 10000 Malapen, gegen 5000 Sindu, Buggis, Javaner, Armenier, Juden u. f. w. umd einige hundert Europaer. Die eingige Stadt ift Singapore, mit einem iconen fichern Safen, der Sis des engl. Gouverneurs bes Diftricts S., ber außer ber Infel gleiches Ramens noch aus ber Infel Pulo-Pinang, ber Stabt Malatta und der benachbarten Provinz Wellebley besteht. Bermöge ihrer gunstigen Lage an dem kurzesten und bequemften Seewege aus den vorderind. Gemaffern nach der chines. See und dem oftind. Archipelagus, ift fie zu einem ebenfo wichtigen ftrategischen wie commerciellen Puntte geworden, ber jest vorzuglich auch mit durch die Magregel der brit. Regierung, welche die Stadt zu einem Freihafen erklärte, den Hauptstapelplas im Pandel zwischen Borderindien und Europa einerfeits und bem von hinterindien, China und bem oftind. Archipelagus andererfeits bilbet. Bis 1819, wo bie Englander ein 41/ D.M. großes Gebiet auf der Infel G. vom Sultan von Dichohor auf Malatta, dem bie Infel gehörte, tauften, war S. ein unbebeutender, von malgvifchen Fifchern und Seeraubern bewohnter Fleden. Durch die Augen Magregeln der Englander hob fich der Ort fcnell ju einem großen Sandelsplage, besonders als jene 1824 den übrigen Theil der Insel an sich brachten. Die Stadt gahlt jest 20000 E. Die engl. Riffionare haben hier wichtige Anstalten, und die hier erscheinende "Singapore free press" ift eine der bedeutendsten afiat. Zeitungen. Auch erscheint hier bas von Logan herausgegebene Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia" (1848 fg.).

Singhalefen, die Bewohner von Ceplon (f. b.).

Singtunft, f. Gefang.

Singmethoden gibt es jest drei, die ital., deutsche und franz. Methode. Die Italiener waren die Ersten, die ein auf Aunstregeln gegründetes Versahren bei der Ausbildung zum künftlichen Gesange zu Grunde legten. Die Veranlassung dazu gab die Verliebe der Italiener für Musit, ihr Klima, das den vortheilhaftesten Einfluß auf die Stimme übt, und ihre im höchsten Grade musikalische Sprache. Seit dem 16. Jahrh. diente daher in Italien der geregelte Gesang schon zur Verherrlichung des Cultus und sand auch in der Oper Anwendung. Die ital. Singmethode zeichnet sich besonders dadurch aus, daß sie den größten Fleiß auf die erste Bildung der Tonwertzeuge und der Kehle wendet, um ihnen die möglichste Reinheit und Biegsamkeit zu geben, was durch rasslosse Scalasingen und die Solmisation erreicht wird. Ein anderer Borzug der ital. Singmethode ist das sanssschen Erzagen und Vinden (Portament) der Tone. Der fernere Borzug dieser Rethode ist die deutliche Aussprache im Singen,

miemol biefe mehr burch die Sprache felbft gegeben ober wenigftens in hohem Grabe begunftigt wirb. Roch ein Sauptvorzug der guten ital. Methobe, ber jedoch feit einiger Beit auch bei ben Stalienern feltener ju werben anfangt, ift endlich ber Bortrag bes Recitative. Die beutiche Singmethobe ift harter, unbiegfamer, bem Rirchenftil angemeffener; bie guge ift ihr Triumph, Reftigfeit und Sicherheit stehen ihr ju Seite. Sie will unmittelbar bas eigentliche Gefühl anfprechen, welches Dichter und Componift ichildern, aber muthet oft bem Borer zu, Diefes ohne Borte gu verftehen, welche ber beutsche Gefang felten vernehmlich accentuirt. Der Deutsche ftrebt auch hier nach Einfachheit, Charafter und tiefer Bebeutfamteit. Inbef benust man gegenwärtig in Deutschland bie Bortheile ber ital. Sprache in Sinficht auf die phyfifche Bilbung bes Organs beffer als fruher. Im Allgemeinen haben die Deutschen bas Berbienft, die Gefangemethoben wiffenschaftlicher ju behandeln ale bie Stallener. Die frangofifche Singmethobe grengt fo febr an Declamation, daß man bemerten tann, wie ungern der Frangofe gu fprechen aufhört, wenn er fich jum Singen entschließen foll. Der frang. Gefang ift mehr recitirend und baber bem ital. am meiften entgegengefest. Er hat immer etwas Gellendes und Gepreftes; fcon bie Sprace verurfacht bies, ba ihre verfcludten Enbfilben bem Gefange burchaus unangemeffen find. Das einzige Kach, worin ber frang. Gefang fich gut ausnimmt, find bie einfachen Rationalromanzen.

Singschulen nennt man theils die Anstalten für Unterricht im Gefange überhaupt, theils bie mit ben Schulen verbundenen Singchore, welche in Deutschland hauptfachlich zuerft burch Luther ins Leben gerufen wurden. Dan unterscheibet von ihnen die Singatabemien, als Übungeinstitute für Liebhaber bes Gefangs. Die ersten bekannten Singschulen fliftete Papft Gregor der Große. In neuerer Zeit haben fich namentlich Biller und Schicht um folche Inftitute große Berbienfte erworben, junachft und unmittelbar nur fur Leipzig, burch ihr Beifpiel jeboch auch auf weitere Rreife einwirtenb. Singatabemien wurden geftiftet in Berlin 1789 von Fafch, eine der bebeutenbften Anftalten diefer Art, die von 1794-1832 unter der Leitung Belter's fland; ferner in Leipzig 1802 von Schicht und 1811 von Riem, Bereine, welche spater in einen zufammengefchmolzen wurden. In Dreeden wurde 1806 von dem Drganiften Drepfig eine Singatabemie errichtet, welche fehr Rühmliches leiftet. In Samburg begrundete bie altefte Lochter Reichardt's eine gleiche Anstalt, die später unter der Leitung Methfessel's stand. Daffelbe geschah in Bien 1796 durch Frau von Puffendorf, wo auch die Gefellschaft der Rusitfreunde bes öffr. Raiferftaats eine neue Schule nach Preindl's Methode unter Leitung Salieri's errichtete. Ausgezeichnet waren die Singschulen Stallens im 17. und 18. Jahrh. Bu Enbe bes 17. Jahrh. blühte die Singicule Piftocchi's in Bologna, welche durch ihre berühmten Schüler Ant. Bernacchi und Ant. Pafi fortgefest und badurch in ihren Lehrfäsen für die neuere Zeit erhalten wurde. 3m 18. Jahrh. waren berühmt die Schulen Brivio's in Mailand, Peli's in Mobena, Rebi's in Florenz, Amabori's in Rom, vorzüglich aber die Porpora's, Leo's und Feo's in Rom. Buweilen gebraucht man Singschule gleichbebeutend mit Singmethobe.

Singspiel ift diejenige Gattung der bramatischen Poesie, welche, mitten inne stehend zwischen der Oper und dem eigentlichen Schauspiel, der theatralischen Sandlung mustalische Begleitung ober einzelne Lieder nur als stellenweisen Schmud hinzufügt. Es sindet dies meist dei Stüden von kleinerm Umfange und leichtem, heiterm Inhalte statt. Nachdem das Singspiel in Italien längst heimisch war, wurde es nach Deutschland zuerst von Opis mit dessen, "Daphne" (1627) verpflanzt, welche zahlreiche Nachamung fand, die Gottschede Anfeindung der Oper zugleich auch das Singspiel von der deutschen Bühne vertrieb. Doch tauchte es schon um 1780 wieder aus. Eine künsterische Ausbildung erhielt es jedoch erst nach dem Vorbilde des franz. Baudeville im gegenwärtigen Jahrhundert, wo zuerst Angely und holtei wirklich ansprechende Dichtungen dieser Art schuschen und bei dem großen Beifall, den ihre Darstellung ziemlich dauernb fand, viele Nachsolger sanden. In dieser neuern Gestalt ist das Singspiel sast immer ein kürzeres Lust- ober Schauselm mit zahlreich eingelegten Gesangstücken, die jedoch meist für

bie Banblung nicht von eingreifenber Bebeutung find.

Singvögel im weitern Sinne ober Hoder machen eine ungemein große Ordnung ber Bigel aus, welche sich durch einen bis zur Wurzel mit horniger Scheibe versehenen Schnabel und besonders durch den Singmuskelapparat auszeichnet, der bald aus einem, bald aus 5 — 6 Muskelpaaren am Kehlkopfe besteht, nur den Kollbris und Wiedehopfen sehlt und zur hervorbringung des Gesangs dient; sedoch singen nicht alle, wie Krähen und Schwalben. Es sind außerst zahlreiche, gesellige, über die ganze Erde verbreitete, meist kleine Wögel, welche zu den Resthodern gehören, sich von Insetten, Würmern oder Körnern nahren, in Monogamie leben

und fünftliche Rester bauen. Die Läufe sind hinten mit quer nicht unterbrochener ober in Täfelichen, deren Zahl benen der Borderseite entspricht, schwach unterbrochener haut versehen. Der Schnabel ist je nach der Nahrung von sehr mannichfaltiger Gestalt, jedoch niemals so scharf übergebogen wie bei Raubvögeln. Die meisten Singvögel zeichnen sich durch Klugheit und viele durch Gelehrigkeit aus; fast alle sind beweglich, lebhaft und heiter. Man theilt sie nach dem Schnabel in vier Unterordnungen: Spaltschnäbler oder Sperrschnäbler, Zahnschnäbler, Regelschnäbler und Dunnschnäbler, welche wieder in mehr oder minder zahlreiche Familien zersausen. Im engern Sinne aber versteht man unter Singvögeln hauptsächlich die Familien der Sänger und Orosseln aus der Unterordnung der Jahnschnäbler und die Familie der Körnerstesserthesten der Familie der Rosnerstenswerthesten die Sänger, Pieper, Orosseln, Finken und Lerchen. Über Zucht und Abwartung der Singvögel, soweit sie Stubenvögel sind, vgl. Bechstein, "Naturgeschichte der Stubenvögel" (4. Aust., Palle 1840); Brehm, "Handbuch für Liebhaber der Stubenvögel (Imen. 1832).

Sinigaglia, das alte Sona Gallica, eine kleine Seeftadt an der Mündung der Mifa in das Abriatische Meer, in der papstlichen Legation Urbino-Pefaro, zwischen Rimini und Ancona gelegen, ist der Sie eines Bischofs und hat 8000 E., einen kleinen Hafen mit Leuchtthurm und ein Castell. Sehenswerthe Kirchen sind die Kathedrale und die Kirche San-Marino. Die hiefige Messe, welche vom 20. Juli bis 10. Aug. dauert, gilt in Italien für sehr wichtig, ist aber in Bergleich mit den Messen anderer Länder unbedeutend, obschon sie viele Fremde herbeizieht. Das Leben während der Messe macht nach Beendigung derselben die De der Stadt nur

um fo fühlbarer.

Sinking fund, s. Tilgungsfonds.

Sinn und Sinne. Das Wort Sinn bezeichnet zunächst die körperlichen Organe für die Bahrnehmung gewisser Eigenschaften ber außern Dinge, ber Farben, Tone, Gerüche u. f. m., wie sie sich der Wahrnehmung durch das Auge, das Dhr, die Rase u. f. w. darbieten. Bo einer biefer Sinne fehlt, fehlt auch bie Empfänglichkeit fur bie entsprechende Claffe von Bahrnebmungen. Der Sprachgebrauch hat jeboch bie Bebeutung bes Borte bahin erweitert, baf badurch die Empfänglichkeit nicht nur für außere Bahrnehmungen mittels ber Sinnesorgane bezeichnet wird, fondern überhaupt bie Buganglichfeit und Erregbarteit auch fur Das, mas Gefühle, Gebanken und Willensrichtungen unabhängig von der finnlichen Empfindung beflimmt. Go fpricht man von einem Sinne fur bas Schone, fur bas Recht, fur die Freundschaft u. f. w. Diefe Bedeutung liegt auch in manchen Ableitungen, wie finnen, fich befinnen u. f. w., bie ben Proces ber Aneignung und Berarbeitung Deffen bezeichnen, mas fich nicht blos ber außern, fonbern auch ber innern Auffaffung barbietet. Endlich aber bezeichnet bas Wort nicht blos die Empfanglichteit, fonbern auch gerabezu Das, was aufgefaßt wird, infofern es ber Aneignung, bem Berftandniffe juganglich ift; fo, wenn man von bem Sinne eines Sages, einer Frage u. bal. fpricht, eine Bebeutung, bie auch in ben Borten finnreich, finnig, finnlos liegt, infofern fie nicht eine Befähigung bes auffassenben Subjects, sondern ein Mertmal bes Aufgefaßten bezeichnen.

Die sogenannten aufern Sinne bieten unmittelbar ober mittelbar ben gesammten Stoff unferer Erfahrung dar, und beshalb find die finnlichen Empfindungen fur den Inhalt und Umfang des geistigen Lebens von durchareifendem Ginflusse. Draane für die sinnliche Empfindung haben unter den belebten Geschöpfen nur die Thiere; gerade bie finnliche Empfindung (Genfibilitat) ift nebft bem Bermogen ber willfurlichen Ortsbewegung bas wefentliche Merkmal, burch welches fich das Thier von der Pflanze unterscheidet. Richt alle Thiere haben der Bahl und der Art nach dieselben Sinne. Es ift sogar möglich, baf einzelne Thierarten eine Empfanglichteit für finnliche Bahrnehmungen haben, die bem Menfchen fehlt; und die Feinheit und Scharfe einzelner Sinne, 3. B. bes Geruchs und bes Gefichts, übertrifft bei nicht wenigen Thierclaffen ungweifelhaft die Feinheit und Scharfe der menfclichen Sinne. Richtsbeftomeniger fceint ber Menfch im Durchfchnitte feiner gefammten finnlichen Bahrnehmungefähigteit die volltommenfte Organisation zu besisen, schon deshalb, weil tein einzelner Sinn bei ihm dergeftalt hervorragt, bağ ber Umfang und bie Richtung ber menfclichen Erfahrung, sowie bie bamit zusammenhangende Bilbung des Gedankenkreifes burch ihn vorzugeweise und einseitig beftimmt wurde. Beichen großen Ginflug der Mangel eines Ginnes, als eines Mittels ber Communication mit ber Aufenwelt, auf die Bilbungsfähigteit des Menfchen hat und welchen Bertummerungen und Befchrantungen baburch bas geistige Leben unterliegt, zeigen fehr beutlich bie Blind- ober Laubgeborenen. Die Sinne muffen baher als biejenigen 3medveranftaltungen in unferm leiblichen Organismus angesehen werben, welche uns dum Berkehre mit ber Ratur außer uns befähigen und eben baburch bie Bedingungen unserer höhern geifligen Ausbildung barbieten.

Im Ginzelnen unterscheibet man funf Sinne: ben Befühlefinn, ben Beschmad, ben Geruch, bas Geficht und bas Gehor. Dabei muß jeboch ber Sinn bes Gefühls (f. b.) in ber weitesten Bebeutung genommen werden. Das Drgan beffelben ift bas gefammte Spftem der Empfinbungenerven und er befaßt die Empfindungen fowol der außern ale der innern Gefühle unter fich, durch welche lettere wir von den mancherlei Zuständen unfere eigenen Körpere Kunde erlangen. Nicht nur hunger und Durft, sowie die verschiebenen forverlichen Schmerz- und Luftempfindungen gehören hierher, fondern auch die Gefühle der Munterkeit, Kraft, Bettemmung, Ermübung u. s. w. Man hat baher ben ganzen Complex dieser sehr mannichfaltigen Gefühle Bitalempfindungen, die Empfänglichteit bes Rervenfpftems dafür den Bitalfinn genannt. Der außere Gefühle sinn, ber, obwol nicht ganz gleichmäßig, über bie ganze hautoberfläche verbreitet ift und welchen felbst die niebrigsten Thierarten befigen, verrath uns junacht tie verfciebenen Arten des Biberstandes der Körper, welche uns ober welche wir berühren. Ihm verdanten wir die Unterscheidungen bes harten und Beichen, bes Rauhen und Glatten, Spisigen, Scharfen, Stumpfen, Raffen und Trodenen; ebenfo in anderer Art die Empfindungen ber Barme und Ralte. Begen ber Menge ber Empfindungenerven in den Fingerspipen ift bier der äußere Gefühlesinn als Saftfinn der feinsten Unterscheidungen fähig, und die Beweglichteit ber Sand und ber Finger nach verschiebenen Dimensionen macht ben Taftsinn überbies zu einem ber wichtigsten, in biefer Bollfommenheit allen übrigen Thieren fehlenben Bulfsmittel für die Auffassung der Gestalt. Bollkommen unempfindlich find im gesunden menschlichen Körper nur die Saare, die Bahne bis auf ben Bahnteim und die Knochen. Geruch (f. b.) und Gefchmad (f. b.), welchen ebenfo wie bem Geficht und Gehor beftimmte Rerven bienen, beren Durchichneibung die entsprechende Art der Empfindung aufhebt, haben eine große Bermandtschaft miteinander. Ihre Empfindungen laufen jum größten Theil miteinander parallel; der eine Sinn unterftust ben andern , weshalb auch viele Bezeichnungen für fpecififche Geruchsempfindungen von den verwandten Gefchmacksempfindungen entlehnt oder mit ihnen gleichbedeutend find. Beiberlei Arten von Empfindungen find übrigens meift entweder angenehm ober unangenehm, felten gang gleichgultig. Der Sinn des Gefichts (f. b.) hat feinen eigentlichen und unmittelbaren Begenftand an ben Farben und ben verfchiedenen Graden ihrer von ber Beleuchtung abhängenden Belligkeit oder Dunkelheit; ftreng genommen wird weder die raumliche Geftalt, noch die Entfernung ber Gegenstande, noch irgend eine andere Eigenschaft berfelben gefehen. Aber die Beweglichteit und willfürliche Lentbarteit des Auges, die Fähigteit deffelben, fich durch Busammenziehung und Erweiterung der Dupille der Rabe oder Entfernung ber Segenftande, sowie der ftartern ober fcmachern Beleuchtung ju accommobiren, erweitern und erhöhen die Brauchbarteit des Gesichtsfinns und machen ibn, abgesehen von feiner Empfänglichkeit für die Farben und das Licht, fast zu einem Analogon und Gurrogat des Tastfinns, fowie umgetehrt Blinde burch Ubung und Berfeinerung des Tafifinns den Mangel des Gefichts zum Theil ersegen. Der unmittelbare Gegenstand des Gehörs (f. b.) enblich find das Gerausch, ber Schall, ber Rlang, die Laute (bie Bocale; die Consonanten find eigentlich beflimmte Arten bes Geraufches), endlich bie Tone, fammt beren Abftufungen nach Starte und Schwäche, bei den Tönen oder Dem, was sich ihnen nähert, auch nach höhe und Tiefe. Der hohe Werth des Gehörfinns liegt darin, daß er mit Hülfe der articulirten Wortsprache dem Menfchen bas Reich bes geiftigen Bertehrs auffchlieft und baburch bie enticheibenbe Bebingung einer fortschreitenden geistigen Cultur darbietet. Überhaupt zeichnen sich die Gesichts- und Gehörempfindungen dadurch vor denen der übrigen Sinne aus, daß mehre derfelben, gleichzeitig bargeboten, nicht in eine trube Gefammtempfindung gufammenfließen, beren Glemente fic nicht unterscheiben laffen, fonbern fich nach bestimmten unterscheibbaren Berhaltniffen geftalten. Daher die Auffassungen des Gefichts und Gebors Gegenstände eines afthetischen Bobigefallens werben konnen, welches fich über bas blos Angenehme und Unangenehme ber übrigen Sinnesempfindungen erhebt und ber Tontunft und ben plaftifchen Runften ben Boben bereitet. Man bezeichnet biese Sinne wol auch ale bie edlern und höhern.

Der lettere Umftand macht zugleich darauf aufmertfam, bag an die Mannichfaltigteit und an das Zusammentreffen mehrer simulicher Empfindungen sich in dem auffassenden Subjecte physische Ereignisse und Processe knupfen, welche eine minder genaue Beobachtung sich verfucht finden tann, fälschlich fur den unmittelbaren Inhalt der sinnlichen Empfindung selbft zu

halten. Gine genauere Berglieberung ber fogenannten Sinnenerfenntniß lehrt jedoch, daß Alles, was zur Form der Erscheinungswelt gehört, alfo die Gestalt, Lage, Größe, Entfernung ber Dinge, die Succession der Ereigniffe, die Berknüpfung mannichfaltiger Eigenschaften in der Einheit Deffen, was wir ein Ding nennen, die Borstellung von der Identität eines Dinges in ber Reihenfolge feiner Beranderungen, nicht unmittelbar in den einfachen smnlichen Empfinbungen felbst liegt. Aus biesem Grunde verfieht man unter bem Worte Sinnlichteit nicht blos die Empfänglichteit für die bestimmten Affectionen der einzelnen Sinne, sondern auch noch außerdem die Quelle fur die Formen und Gestaltungen des finnlichen Empfindungsfloffs. Schon Ariftoteles entging biefer Unterschied nicht; er nahm um jener Formen willen einen besondern Gemeinfinn (sensus communis, Conafthefie) an, b. b. einen Ginn, der Dablenige wahrnehme, was, wie 3. B. ber Raum, den Gegenstanden der übrigen Sinne gemein ift. Rant glaubte Raum und Zeit als die im Gemuthe für jeben Empfindungsftoff bereit liegende Form ber Simlichteit überhaupt bezeichnen zu muffen. Da fich aus biefer Vorausfehung die indivibuelle Beflimmtheit ber Formen nicht ertlaren lagt, welche ber Empfinbungeftoff in jebem einzelnen Falle ganz unwillfürlich annimmt, so liegt in der unwillfürlichen Berknüpfung bestimmter Formen mit dem Empfindungestoffe eines der wichtigsten pspchologischen Probleme. Im Allgemeinen ist babei so viel beutlich, baß eine folche Gestaltung gar nicht stattfinden konnte, wenn die einzelnen sinnlichen Empfindungen entweder ganz vereinzelt blieben oder in einen ununterscheibbaren Gesammtzustanb zusammenstöffen und überdies ihre Wirtungen mit bem Aufhören bes Rervenreizes verschwänden. Es ist daher die Reproduction der zum Theil gleichen, zum Theil einander entgegengesehten Empfindungen und beren innere Gefehmäßigkeit, an welche sich die Psychologie zu wenden hat, um über senes Problem Aufschluß zu gewinnen. Daß die Berknüpfung und die davon abhängige Reproduction der Empfindungen dabei viel weiter reicht als der Umfang Deffen, was man gewöhnlich als Ideenaffociation, Phantafie und Gedachtnif bezeichnet, barauf tann icon ber Umftand aufmertfam machen, baf g. B. bie Bezeichnung des Rauhen oder Glatten nur durch die unwillfürliche Vergleichung des Übergangs von jeder Stelle der berührten Flache jur andern möglich wird, und daß wir nicht die einfachfte Melodie ale folche auffaffen murben, wenn die momentanen Reizungen ber Gebornerven nicht als psychische Bustande fortbauerten und in dieser Bortbauer die Zusammensaffung ber fpatern Zone mit ben fruhern möglich machten. - Bahrend bie Pfpchologie bie Sinnesempfinbungen als ein Geschehen in der Seele betrachtet und die aus dem Zusammentreffen und ber allmälig immer wachsenden Anhaufung einer Dehrheit folder Ereigniffe hervorgebenden Folgen zu bestimmen hat, betrachtet die Physiologie die organische Bermittelung derselben durch die Nerven fammt ben physitalischen, mathematischen, demischen und organischen Bedingungen biefer leiblichen Borgange. Ale Ginbrude im eigentlichen Sinne, ale Abbildungen ber Gegenstände kann aber weder die Psychologie noch die Physiologie die Empsindungen betrachten : sie find der Ausdruck eines Geschehens, welches durch die Organisation des Nervenspftems und durch das Berhältniß des lestern zu der Seele bedingt ist; baher uns die sinnliche Empfindung niemals die wahre Beschaffenheit der Dinge, sondern nur die Art verräth, wie wir bavon afficirt werden. Infofern ift jebe Empfindung fubjectiv. Durch fubjective Empfindungen im engern Sinne bezeichnet man folche, welche ohne Einwirtung außerer Gegenstände mittele einer bavon unabhangigen Erregung der Rerven erfolgen; g. B. bie fubjectiven Gefühleauftanbe bes Sypochonbers, ber fauerliche Gefcmack bei verborbenem Magen, bas Dhrenbraufen u. f. w. Berben folche fubjective Empfindungen irrthumlich auf außere Gegenftande begogen, fo entsteht baraus eine hauptclaffe ber Sinnestaufdungen, von welchen eine zweite Dauptclaffe mehr psychischen Ursprungs ift. Bgl. 3. Müller's "Physiologie" (Bb. 2).

Rach Analogie der äußern Sinne hat die Phichologie zur Erklarung der Thatsache, daß wir unsere eigenen geistigen Zustände zum großen Theil bewußtvoll aufzusassen im Stande sind, ja daß sie sich dem Selbstbewußtsein sehr häusig ganz unwillkurlich aufdringen, auch noch einen innern Sinn als ein besonderes Seelenvermögen angenommen. Abgesehen jedoch davon, daß die Thätigkeit dieses wie aller übrigen Seelenvermögen eine überaus ungleichsörmige sein müßte, weil der Umfang, die Leichtigkeit und die Richtung der Gelbstauffassung unter verschiedenen Umständen höchst verschiedenartig sind, so würde die Annahme eines solchen innern Sinnes in eine unendliche Reihe verwickeln. Bedürfen die Empsindungen der äußern Sinne erst ber Thätigkeit des innern Sinnes, um zum Bewußtsein gebracht zu werden, so würde dasselbe Bedürfniß sich für die Wahrnehmungen des innern Sinnes wiederholen und es kame entweder niemals zum Bewußtsein, oder die Apperception müßte fortwährend in unendlich hohen Po-

tenzen vorhanden sein, was Beides thatsächlich nicht ber Fall ift. Was der innere Sinn erklären soll, ift das Problem des Bewußtseins (f.d.) und der Ichheit (f. Ich), und jener Ausbruck ift nicht eine Erklärung, sondern nur eine nicht einmal ganz paffende Bezeichnung der hierhergehörigen Thatsachen.

hieraus geht nun von selbst hervor, was unter bem Worte Sinnlickeit zu verstehen ift. In ber engsten Bedeutung ist es ber Sesammtausbruck für die Empfänglickeit für die verschiebenen Sinnesempsindungen, dann aber auch für dieseinigen psychischen Ereignisse, welche sich zunächst an die sinnliche Empfindung anschließen. Auf der einen Seite rechnet man daher zur Sinnlickeit die Auffassung der uns umgebenden Erscheinungswelt nach Stoff und Form, die Wahrnehmung und Unterscheidung der äußern Dinge, ihrer Eigenschaften und Beränderungen, selbst das Spiel der phantasirenden Ideenassociation, und stellt dann der sinnlichen Anschauung das verständige und vernünftige Denten gegenüber. Auf der andern Seite bezeichnet man als der Sinnlickeit angehörig diesenigen Triebe, Begehrungen, Neigungen und Leidenschaften, deren Grund entweder direct in den Einrichtungen und Bedürsnissen des leiblicken Organismus, wie der Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb und ähnliche, oder in der Annehmlickeit oder Unannehmlickeit, der Lust und dem Schmerze liegt, welche gewisse sinnliche Empsindungen begleiten. In diesem Sinne steht der Sinnlickeit das von Motiven des sinnlichen Se-

nuffes unabhangige Bollen, die prattifche Bernunft, die Sittlichkeit gegenüber.

Sinnbild heißt ein Bild oder die anschauliche Darstellung eines Gegenstandes, welche bestimmt ift, noch etwas Anderes anzudeuten ober auszudrücken, als wovon sie unmittelbar die Abbildung ist. Auf dieser Bedeutung beruht der Sinn des Sinnbildes. Es ist also Zeichen für einen von ihm verichiedenen finnlichen ober geistigen Gegenstand, ober auch nur für eine Eigenschaft eines folden, in welchem lestern Falle bas Sinnbilb jum Attribut (f. b.) wirb. Bum Sinnbild gehört auch das Emblem (f. b.) als eine finnbilbliche Bergierung. In einem engern Sinne braucht man Sinnbild gleichbedeutend mit Symbol (f. b.), bas durch einen finnlich oder bilblic vorgestellten Gegenstand einen geistigen Gegenstand vorstellt und andeutet. Die Runst, sich durch Sinnbilder auszudrücken, oder die Symbolik, ift sehr alt. Die ältesten Beispiele davon geben bie oriental. Mythen und die Mysterien ber Agypter; burch Schonheit zeichnen fich aus die Sinnbilder der Griechen. Später artete die Symbolik aus, sodaß die Sinnbilder erst eine Erklarung nothig machten, um verftanden ju werden. Dies ift ber Fall bei ben Sinnbubern ober Emblemen der Reuern, durch welche man eine beigefeste Devife (f. b.) verfinnlichen und auf eine befondere Sache ober Person anwenden wollte. Solcher Embleme, die man aus bem Gebiete der Natur, Kunst und Geschichte entlehnte, bediente man sich sehr häufig auf Münzen, Denkmalern, Chrenpforten u. f. w. Die Lehre von den Sinnbilbern überhaupt heißt Itonographie ober Itonologie. Ein "Börterbuch ber Bilberfprache" gab Brepfig (Lpz. 1830) heraus. Ubrigens gehören zu ben sinnlichen ober symbolischen Darstellungen in weiterer Bebeutung auch bie Allegorien, gabeln, Parabeln, Rathfel, Gleichniffe u. f. w.

Sinngebicht, fo viel wie Epigramm (f.b.).

Sinnlichkeit, f. Ginn und Ginne.

Sinnpflanze, f. Mimofe.

Sinope, eine im Alterthum bedeutende griech. Seeftadt an der Rordostede der Kleinaffat. Landfchaft Paphlagonien, auf dem Isthmus einer Landzunge am Schwarzen Meere, das jepige Sinub in bem turt. Galet Raftamuni, war eine der alteften Colonien ber Milester, von diesen 751 gegründet und 632 erneuert. Sie wurde, im Besic på fen, durch Handelsverkehr und einträglichen Belampben- und Thunfischfang eine sehr reiche und machtige Republit, beren Gebiet fudwarts bis jum Bluffe Balps (jest Kifil-Srmat) reichte und die selbst wieder mehre Colonien, wie harmene, Cotyora, Arapezus, Cerasus, Chorabes und Lycaftus, granbete. Auch als Geburtsort bes Cynifers Diogenes erlangte bie Stabt S. Berühmtheit. Im 3.184 wurde fie von Pharnaces I., dem Könige von Pontus, erobert und ihrer Freiheiten beraubt, während fie beffen britter Rachfolger, Mithribates d. Gr., ber hier geboren und erzogen war, zur Haupt- und Refibenzstadt des Königreichs Pontus erhob und verschönerte. Im zweiten Mithribatischen Kriege von Murena 82 mit Berluft angegriffen, im britten von Lucullus 72 erobert, der sie einiger ihrer herrlichen Kunstwerke beraubte, sie aber für frei und autonom erklärte, wurde fie 45 v. Chr. eine röm. Colonie. Rachdem im 4. Jahrh. Amafia die Hauptstadt von Pontus geworden war, fant S. herab. Seit 1204 gehörte es zum Kaiferthum Trapezunt, wurde aber schon 1214 von dem Gelbschuten-Gultan von Sconium exobert. Seit dem 14. Jahrh. bildete es die hauptfestung der Isfendiare von Kastamuni. Im 3.1461 eroberte S. Sultan Mohammed II., und seitbem blied die Stadt im türk. Besis. Das jesige Sinub hat einige Befestigungen, ein altes Schloß, seit Frühlahr 1854 auch zwei Forts und verstärkte Batterien zum Schus des hafens, eine 7200 F. weite Rhebe und Schiffs werfte. Der Dampsschiffshresverkehr sowie der Handel mit Bauholz, Wachs, Obst, Seide, Fischen u. s. w. der 12000 (einst 60000) E. zählenden Stadt ist nicht unbedeutend. Denkwürdig wurde S. neuerdings durch die Katastrophe vom 30. Nov. 1853, an welchem Tage eine türk. Flottenabtheilung von sieden Fregatten, einer Kanonenschaluppe, drei Corvetten, zwei Transportschiffen und zwei Dampsbooten, von Osman-Pascha befehligt, von dem russ. Viceadmiral Nachimow in wenigen Stunden die Auf die Fregatte Rizami, die deren Befehlschaber in die Lust sprengte, völlig zerstört wurde. Nur dem kleinen Dampser Tais gelang es, durch die russ. Schiffe zu brechen, um die Unglückstunde nach Konstantinopel zu bringen.

Sinsheim, eine Stadt im Unterrheinfreise des Großherzogthums Baden, an der Elsenz, gehört zu der fürstlich Leiningen-Amordach-Miltenbergischen Standesherrschaft und zählt 2900 E. S. war sonst eine reiche Abtei, die 1099 gestiftet wurde. Die um dieselbe entstandene Stadt gelangte zur Stellung einer Freien Reichsstadt; aber 1298 wurde ihre Reichssteuer und 1316 sie selbst an die Familie von Weinsberg verpfändet. Später kam sie an Aurpfalz, 1416 abermals durch Berpfändung an Konrad von Weinsberg. Bei S. besiegten 16. Juni 1674 die Franzosen unter Turenne die Kaiserlichen unter dem Herzog von Lothringen. Im J. 1689 wurde die Stadt sast fast von Grund aus durch die Franzosen zerstört. Am 16. Nov. 1799 warfen hier die Franzosen unter Ney die Oftreicher die Anzosen zund den Reckar zurück, aber schon 2. Dec. wurden ihnen von Lestern unter Sztarray die Stadt und ihre Stellungen in den nahen Dörfern entrissen. Auch sand bei S. 22. Juni 1849 ein Gesecht zwischen den bad. Insurgenten unter Mieroslawsti und einem Detachement des Peucker'schen Neckarcorps statt.

Sintenis (Christian Friedr.), ein verdienter deutscher Schriftsteller, geb. 1750 zu Zerbst, Sohn des dafigen Confiftorialraths und Superintendenten Joh. Christian G., wurde 1774 Prediger ju Bornum im Berbstifchen, 1777 Diatonus ju Berbft, 1791 Professor der Theologie und Metaphpfit am anhaltifden Gefammtgymnafium, auch Confiftorial. und Rirchenrath und Paftor an der Dreifaltigteiteftirche dafelbft und ftarb 31. Jan. 1820. Gegen 50 Romane, Prebigtsammlungen, Erbauungsbücher, Schriften zur religiösen, moralischen und pädagogischen Belehrung sind aus seiner fruchtbaren Beber hervorgegangen. Alle haben den Zweck, die in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrh, gewonnene Aufklarung im Denken über bie Religionslehren und fittlichen Lebensverhaltniffe unter der Daffe der fogenannten gebilbeten Laien ju verbreiten. Geine für Prediger bestimmte, 1808 erfcienene Agende enthielt neben bebergigungewerthen Ibeen auch manchen überspannten, unbrauchbaren liturgischen Borschlag. In feinen Romanen, unter denen "Ballo's glucklicher Abend", ein Regentenfpiegel, und "Bater Roberich unter feinen Rindern", ein pabagogifches Boltsbuch, großen Beifall erhielten, mar es ibm mehr um praktischen Rupen als um Poesie und höhere Ideen zu thun. Er war es, der zuerst ben moralifch-religiofen Roman einführte, um burch Darftellung baublicher, auf ber Bafis bes Glaubens aufgeführter Bufriedenheit zu wirken und das Wohl der Familien zu befördern. Als Theolog war er entschiebener Rationalisi; ganz besonbers ausgeprägt tritt in seinen Schriften ber lebendigste Glaube an ein Fortleben nach bem Tobe hervor, und hierüber hat er benn auch feine Sauptwerke, den "Espizon" und "Pistevon", geschrieben, welche seiner Zeit ihm unzählige Berehrer guführten. — Sein altefter Bruder, Rarl Deine. C., geb. 1744, ein gefchidter Schulmann, guter Lateiner und wie jener eifriger Rationalift, hat fich auch ale Berfaffer einer Menge gemeinnusiger Schulschriften verdient gemacht. Er wurde 1771 Rector in Torgau, 1783 in Bittau und privatifirte feit 1798 gu Berbft, wo er 1816 ftarb. — Der britte Bruber, 305. Christian Sigism. G., geb. 1752, Berfaffer einiger moralischen Romane, &. B. "Baterlicher Rath an meine Tochter", wurde 1785 Pastor in Dornburg und 1794 Amtsprediger zu Roflau im Berbstifchen, 1798 Inspector sammtlicher Kirchen und Schulen bes neutothenschen Antheils, 1821 Superintendent derfelben Dioces und ftarb 1829. — Sintenis (Bilh. Frang), Paftor an ber Kirche gum Beiligen Geift in Magdeburg, Sohn bes Leptgenannten, geb. 26. April 1794 ju Dornburg in Anhalt, erhielt feine wiffenschaftliche Bilbung auf bem Symnasium zu Berbst und auf der Universität zu Wittenberg. Im 3. 1817 wurde er Inspector der Armenschule und bes Schullehrerseminars in Kothen, 1818 Substitut seines Baters in Roflau, 1824 burd Bahl ber Gemeinde zweiter Prediger an der Kirche zum Beiligen Geift in Magdeburg und 1831 Pastor und erster Prediger an derselben. Als Theolog huldigte er bem Rationalismus. Der Anftoß, welchen er schon hierburch bei einigen Altgläubigen Magbeburgs erregte, fleigerte fich 1840, als S. in der "Magdeburger Beltung" ein von Lestern empfohlenes Bilb einer scharfen Aritif unterwarf, zu offenen Angriffen auf ben Kanzeln, welche für ihn einen Berweis zur Folge hatten. Die ganze Angelegenheit brachte nicht nur in Magdeburg, sondern auch in weitern Areisen eine Zeit lang die größte Aufregung hervor.

Sintenis (Karl Friedr. Ferd.), vorzüglicher deutscher Zurist, geb. zu Zerbst 25. Juni 1804, ein Entel von Christ. Friedr. Sintenis (f. b.), wurde anfangs durch Privatunterricht vorbereitet, befuchte dann bas Symnafium feiner Baterftadt und ftubirte feit 1822 auf den Universitäten zu Leipzig und Jena die Rechte. In Jena promovirte er 1825 und beabsichtigte schon damals, sich dem akademischen Lehrfach zuzuwenden. Indessen führte ihn eine Anstellung als Advocat in feine Beimat gurud. Seine Praris hinderte ihn nicht, fich theoretischen Arbeiten fortwahrend zu widmen. Außer einer Zahl von Abhandlungen meist civilistischen und processualischen Inhalts unternahm er. 1829 in Genwinschaft mit Andern die erste deutsche Ubersebung des "Corpus juris civilis", die 1834 beendet murbe und ber fich eine folde bes "Corpus juris canonici" im Auszuge anfchlof. Nachbem fein "Danbbuch bes gemeinen Pfandrechts" (Balle 1836) erfchienen, wurde er bas Jahr barauf orbentlicher Professor ber Rechte an ber Universität gu Gießen. 3m 3. 1841 folgte er einem Rufe als Mitglieb ber Landesregierung und bes Landesconfiftoriums nach Deffau. Nachbem ber Bergog von Anhalt-Deffau 1847 bie Regierung bes herzogthums Rothen angetreten hatte, wurde er Mitglied des Landesdirectionscollegiums für biefes Bergogthum und ihm unter Ernennung jum Geh. Juftigrath bie Leitung ber Cabinetsangelegenheiten übertragen. In Kolge ber Bewegungen von 1848 aus diesen Stellungen entlaffen, verblieb er, nachdem er den Borfit bes neuerrichteten Oberlandesgerichts in Köthen abgelehnt hatte, Mitglied bes Dberlandesgerichts in Deffau. 3m anhaltischen Landtag von 1849 gehörte er zur entichiebenen Rechten; 1850 faß er im Staatenhaufe bes erfurter Parlaments. In bemfelben Jahre wurde er zweiter Prafibent des gemeinschaftlichen Dberlandesgerichts für Anhalt-Dessau und Köthen und nach der Bereinigung beider Länder 1853 alleiniger Prasident desselben. Als Zurist gehört S. zur historisch-civilisischen Schule ber neuern Zurisprubeng, jedoch haben seine Schriften, unter benen "Das praktische gemeine Civilrecht" (3 Bde., Lpg. 1844 — 51) die bedeutenosse ist, eine vorherrschend praktische Tendenz, ohne dadurch irgendwie der gelehrten Grundlage Eintrag ju thun. In dem "Botum jur Frage von den Civilgefesbuchern" (Lpg. 1853) trat er bem Entwurf zu einem folchen fur bas Ronigreich Sachsen entgegen.

Sinter nennen die Mineralogen diejenigen Fossilien, welche aus damit geschwängerten Gemaffern als Eryftallinischer Nieberschlag entstehen und mithin febr neuer Bilbung find, ja jum Theil noch immerfort fich bilben. Der Gestalt nach ist ber Sinter nierig, knollig, traubig, kolbig, röhrig, tropfsteinartig, staudig und zactig, was man zusammen oft mit dem Worte stalaktitisch bezeichnet, ober er kommt auch rindenartig als Überzug vor. Man unterscheidet nach den Sauptbestandtheilen Kalksinter ober Faserkalt, Rieselfinter ober Quarzsinter und Gisensinter ober Elsempecherz. Der erstere wird auch nach seinem Borkommen Böhlenkalkstein, Stalaktit, Sprudelstein (in Karlsbab) u. f. w. genannt. Manche Quellwasser bilben außerordentlich rasch solche Ablagerungen und man läßt wol auch absichtlich hineingetauchte Gegenstände sich auf folche Art incrustiren. Der Quargsinter ift meistens nur ber Absat heißer Quellen, besonders des Geifers auf Island. Der Eisensinter findet fich auf alten Grubenbauen und auf Steinkohlenlagern, wo er aus Guhren verwitternder Gifentiefe entsteht. Die Bilbung der Stalaktiten (f.b.) aus kalkhaltigen Waffern gehört ebenfalls hierher. Aber auch bie röhrenförmigen Zufammenhäufungen der durch den Blis halbgeschniolzenen Quarzkörner werden Blisfinter, Fulgurit ober Aftrappalith genannt. Dergleichen Rohren find zuweilen bis 30 f. lang und im Durchmeffer 11 Boll bid, feboch auch weit tleiner und werden im Sande aufrechtstehend gefunden.

Sinus eines Kreisbogens ober bes zugehörigen Mittelpunktwinkels nennt man in der Mathematik die Halfte der Sehne des doppelten Bogens oder Winkels oder, was Daffelde ift, die aus dem einen Endpunkte des Bogens auf den nach dem andern Endpunkte gehenden halbmeffer gefällte Senkrechte. Gewöhnlich brückt man dieselbe in Bruchtheilen des Halbmeffers aus, den man als Einheit annimmt, oder gibt den Quotienten des Sinus durch den Halbmeffer an, sodaß der Sinus dann als unbenannte Zahl und zwar als echter Bruch erscheint. Man unterscheibet daher den linearen und den numerischen Sinus. Nimmt man statt des lettern seinen Logarithmus, so heißt dieser der kunktliche Sinus und wird dem natürlichen entgegengesest. Der Sinus, den zuerst arab. Astronomen im 9. Jahrh. oder noch früher statt der Sehne

einführten, ist die wichtigste Linie der Arigonometrie, sowie der wichtigste Sas derselben derjenige Lehrsab ist, den man auch wol den Ginussas nennt: Die Sinus eines ebenen Dreiecks verhalten sich wie die Sinus der ihnen gegenüberliegenden Wintel. Ihm entspricht in der sphärischen Arigonometrie der Sas: Die Sinus der Seiten eines sphärischen Dreiecks verhalten sich wie die Sinus der gegenüberliegenden Wintel. Die trigonometrischen Afeln enthalten eine Lafel der Sinus, gewöhnlich nur der künstlichen, von 0° bis 90°. Der Sinus der Ergänzung eines Bogens zu 90° heißt der Cosinus (s. d.) desselben. Sinus vorsus heißt der Unterschied zwischen dem Paldwesser und dem Cosinus.

Sione oder Dabeota ift ber Rame eines großen ausgebreiteten hauptstamms ber nordamerik. Indianer, welcher zuerft 1659 burch frang. Banbeleleute bekannt wurde, hauptfachlich im Beften bes Diffiffippi und awar vom Sastatichawan in Britifch-Amerita fubwarte bis jum Artanfas wohnt und in vier hauptfamilien zerfällt. 1) Die Binnebagos. Sie wohnten von ben übrigen S. getrennt im Dften bes Diffiffippi, find aber neuerdings, etwa 5000 Köpfe ftart, vom Michiganfee in ben fernen Beften gezogen. 2) Die eigentlichen Stour, bie von ben Frangofen unter bem Ramen Raboweffier jufammengefaßt murben, fich felbft Dahcota, auch wol die "Sieben Reuer" nennen, weil fie fich in fieben Bolterschaften abtheilen. Sie find gufammen etwa 50000 Ropfe ftart und haben in ihren öftlichen Zweigen ihre Beimat zwischen bem obern Riffifippi und dem Diffouri, in dem fruher fogenannten Sioup-Gebiet, in dem fesigen Territorium Minesota und Theilen bes Staats Joma. Best find fie größtentheils, besonders nach bem Bertrage von 1851, weiter nach Beften verfett worben. 3) Die Minetari, burch bie Schilderungen des Prinzen Max von Neuwied, Catlin's, wie durch die Expedition von Lewis und Clarte bekannt, wohnen am rechten Ufer des Miffouri bis über die Mündung des Bellowstone bingus, zählen etwa 10000 Köpfe und zerfallen in brei Bölkerschaften, die fogenannten stationären oder angesiedelten Minetari, die Mandans und die Crowindianer (Krähenindianer) oder Upfatoras. 4) Die Dfagen, ber füblichfte 3weig ber G. Diefelben gerfallen in acht Bolter-Schaften, die eigentlichen Dfagen, die Ranfas, Giowas ober Jowas, Miffouris ober Ottoes, Dmahas ober Mahaws, die Quappas und die Puncas. Sie find nach den eigentlichen S. jest der wichtigste ber Dahcotastämme und leben theils im Indian-Territory, theils im übrigen Nebrasta.

Siphnos, eine zu den Cykladen gehörige, zwar felfige, aber nicht unfruchtbare Insel, jest Siphno oder Siphanto, hatte im frühesten Alterthum bedeutende Goldminen, welche durch Grubenwasser wieder zerstört, der Sage nach aber von Apollo aus Jorn über verweigerten Zehnten erfauft wurden. Die Bewohner, die bei den Alten in einem nachtheiligen Rufe der Sitten standen, verfertigten aus einem dort ergiebigen bleihaltigen Gestein feuerfeste Schmelztiegel. Bal. Rof, "Reisen auf den griech. Inseln" (Bb. 1, Stuttg. und Tüb. 1840).

Sipons, Sepoys ober Seapoys, identisch mit dem Borte Sipahi ober Spahi (f. b.), nennt man die von den Englandern in Offindien aus Landeseingeborenen gebildeten Truppen. Die Offindische Compagnie unterhalt gegenwärtig 200000 solcher von europ. Offizieren geführten Sipons, die theils Mohammedaner, theils Bekenner des Brahmaismus sind.

Sippschaft, abgeleitet von dem altdeutschen Worte Sip, b. h. Stamm, nennt man die Bluteverwandtschaft. Eine Sippschaft oder Sippe ift also der Inbegriff sammtlicher Bluteverwandten eines Stamms. Den führte dieses Wort zuerst in die Raturgeschichte ein; die einzelnen Gattungen (spocios) bilden nach ihm eine Sippe (gonus), mehre Sippen eine Sippschaft und mehre Sippschaften eine Zunft.

Sir, wie das franz. Sire aus sieur entstanden, ist in England Titel der Baronets und Anights, der immer dem Taufnamen vorgesest wird, als: Sir Robert Peel, Sir Charles Rapler. Wenn ihn franz. und deutsche Schriftsteller, wie Schiller in "Maria Stuart", vor dem Familiennamen gebrauchen, ohne den Taufnamen einzuschalten, so verstößt dies entschieden gegen den engl. Gebrauch. Wenn man von Baronets oder Anights spricht, läßt man vielmehr wohl den Familiennamen, nie aber den Taufnamen aus. Als Anrede wird Sir im gewöhnlichen Leben jedem anständigen Menschen gegenüber gebraucht, der nicht den Lordsrang besitzt. Doch werden auch der König und die königl. Prinzen mit Sir angeredet, wo es dann eher dem franz. Sire entspricht. Der Artikel darf durchaus nicht damit verbunden werden.

Sirach, eigentlich Jefus, der Sohn des Sirach, ein Jude zu Jerusalem, welcher um 200 v. Chr. gelebt zu haben scheint, veranstaltete eine der Salomonischen ahnliche, aber ausführlichere Sammlung von Sittensprüchen, welcher der gediegene religiöse Gehalt und Reichthum an vortrefflichen Beisheitsregeln eine vorzügliche Stelle in der hebr. Literatur geben. Das hebr. Driginal der Sammlung ift nicht mehr vorhanden. Des Jesus Entel übersetze sie um

130 v. Chr. in bas Griechische und biefer Tert findet fich unter ben Apotrophen bes Alten Sestaments. Den besten Commentar über bas Buch fcbrieb Grimm.

Siragosa, s. Spratus.

Sirani (Giovanni Andrea), Maler, geb. zu Bologna 1610, gest. daselbst 1670, gehörte ber eklektischen Richtung an, in der er besonders in Nachahmung des Guido Reni so gewandt war, daß man seine Werke oft mit denen jenes Meisters verwechselt hat. Nur dem Naturalismus, den Guido in seiner ersten Epoche hatte, folgte er nicht. Seine Hauptwerke sinden sich zu Bologna und Modena. Doch sieht man auch zu Piacenza und an andern Orten gute Bilder von ihm. In seinen spätern Werken tritt wie in den spätern des Guido eine Flauheit und

Schwäche bes Colorits und bes Ausbruck ein.

Sirenen heißen in der griech. Mythologie die liebreizenden Zungfrauen, welche vom Gestade ihrer Infel aus burch zauberische Gefange bie Borübersegelnben an fich locken und bann tobteten. Bei homer ift nur von zwei Girenen bie Rebe; spater nahm man brei an und nannte fie Peisinoë, Aglaope, Thelriepeia, auch Molpe ober Molpabia, Aglaopheme, Thelriope, wozu barm noch eine vierte, Ligeia, kam. Sie gelten für Töchter bes Phorkos ober bes Acheloos unb ber Sterope, ober Terpfichore, ober Delponiene, ober ber Erbe. Ihren Aufenthalt verfeste man an bas Borgebirge Peloron, oder auf die Infel Anthemufa, oder auf die Sirenusischen Inseln bei Paftum, oder auf Caprea. Bom Schickal war ihnen bestimmt, daß sie nur so lange leben follten, bis Jemand an ihrer Infel vorbeiführe, ohne von ihrem Gefang bethört zu werben. Daber fturgten fie fich in das Meer, als Dopffeus, ober noch fruher, als die Argonauten vorüberfuhren, auf die fie mit ihrem Gefang teinen Gindrud machten, und wurden in brei Rlippen berwandelt. Nach einem andern Mythus find fie ursprünglich Gespielinnen der Proferpina, welche auf ihre Bitte Bogelgeftalt erhielten, um jene fuchen ju tonnen. Auch wird von ihnen ergablt, daß fie fich, von der Bera bagu überredet, mit den Dufen in einen Bettftreit einließen, von diefen aber besiegt und der Febern beraubt wurden. Bon Seiten der Kunft werden sie felten gang menichlich, meift als Jungfrauen mit Bogelbeinen und Flügeln, zuweilen auch als Bogel mit Zungfrauentopfen, verfehen mit verschiedenen musikalischen Instrumenten, dargestellt. An Grabmalern erfcheinen fie oft wegen ihrer Beziehung zur Unterwelt.

Sirins ober Bundsftern heißt ber ftrahlenbfte und hellfte unter allen Firfternen und ber

größte im Sternbilde bes Brogen Bundes, welches oftwarts unter bem Drion fteht.

Sirocco ober Seirocco heißt ber brudend heiße und ermattende Sudostwind, der im Frühjahr und herbste vorzüglich in Unteritalien in seiner größten heftigkeit etwa 36—40 Stunden, in geringerer Stärke oft zwei dis drei Wochen weht und auf alles animalische und vegetabilische Leben höchst schädlich einwirkt. Man hält ihn für einen zersprengten, auf seinem Wege über das Mittelländische Meer gemilderten Samum und sindet ihn in seiner schneidendsten hise von Afrika her wehend in Malta, wo dessen plostich eintretende Strömungen sedoch auf einmal selten über eine Minute lang dauern. Mit großer Gewalt herrscht der Sirocco auch auf Sictlien; geringer ist dieselbe auf den Jonischen Inseln, wo man, besonders in Korfu, den echten oder sogenannten schwarzen Sirocco von dem gewöhnlichen Sirocco unterscheidet. Dhne merklichen Einstuß auf das Abermometer oder Barometer auszuüben, gibt der Sirocco das Gefühlt einer brennenden, drückenden hise, die mit Erschlaftung und Neigung zum Schweißtreiben bei der geringsten Bewegung verknüpft ist. Die Eingeborenen sind durch eine eigenthümliche Empsindung im Stande, die Annäherung des Sirocco mehre Stunden vorher zu bestimmen.

Sirventes waren dem Namen und Ursprunge nach Dienstigedichte, und zwar zuerst geistliche, im Dienste der Heiligen und besonders der Mutter Gottes abgefaßte, dann auch weltliche
im Dienste der Fürsten, Dynasten und Damen, anfangs wol zum Lobe, dann aber auch oft
sehr bitter tadelnd und nicht nur gegen Personen, sondern auch gegen Stände, besonders den
geiftlichen, und Zustände, wie z. B. die immer zunehmende Theilnahmlosigseit an den Kreuzzügen, gerichtet; daher sie auch als politische Rügelieder, Kreuzlieder u. s. w. gelten. Besonders
wurden dieselben in der Troubadourpoesie, aber auch von den nordfranz. Trouberes (Sorvan-

tois) und von ben Stalienern cultivirt.

Sismondi (Jean Charles Leonard Simonde de), Geschichtschreiber, Publicift und Literaturhistoriter, stammte aus einer alten pisanischen Familie, die sich seit 1508 in der Dauphne und später nach dem Widerruf des Edicts von Nantes in Genf niedergelassen hatte. Er wurde 9. Mai 1773 zu Genf geboren und flüchtete zur Zeit des Umflurzes der alten genfer Regierung 1793 mit seinem Bater, welcher protest. Prediger war, nach England. Dier legte er den Grund zu einer ruhigen, aber freisinnigen politischen Anschauung und eignete sich mahrend ei-

nes aweijabrigen Aufenthalts die engl. Sprache in bem Dafe an, daß er fich ihrer theilweife bei feinen literarifchen Productionen bedienen tonnte. Rach Genf gurudgefehrt, murbe er megen der Unterftühung, die er einem Berfolgten hatte zu Theil werden laffen, mit einer ansehnlichen Gelbbufe und einer Gefangnifftrafe belegt, nach beren Beenbigung er fich mit feiner Familie nach Toscana wendete und bei Pescia antaufte. Aber auch hier war er vielfachen Berfolgungen ausgefest, ba er fowol ben Italienern als auch ben Frangofen verbachtig erfchien. Rach einer langwierigen Daft wurde er 1800 wieber frei und tehrte nun in feine Baterftadt gurud, wo er mehre Communalamter verwaltete, und fich im Berfolg feiner hiftorifchen und politischen Stubien mit Fran von Stael, Benj. Conftant, Buigot, Pictet u. A. in Berbinbung feste. Bon feinen eigenen Leiftungen ift Das, mas er auf bem Gebiete ber Befchichte geliefert bat, bas Bebentenofte. Seine "Histoire des républiques italiennes du moyen age" (4 Bbe., Bur. 1807-8; 2. Aufl., nebft Fortfegung, Par. 1809; neuefte Andg., 10 Bbe., Par. 1840) ift bei allen Rangeln ein ausgezeichnetes Bert, welches aber, mas Abrundung und Durcharbeitung betrifft, von det ursprünglich englisch geschriebenen "Histoire de la renaissance de la liberté en Italie" (2 Bbe., Par. 1832) noch übertroffen wirb. Maffenhaft und freilich hier und ba etwas breit ift seine "Histoire des Français" (31 Bbe., Par. 1832—43), beren lesten Band A. Renée redigirte und aus der er selbst in seinem "Précis" (2 Bde., Par. 1839) einen übersichtlichen Auszug geliefert hat. Bon seinen größern historischen Arbeiten ist noch zu erwähnen die "Histoire de la chûte de l'empire romain et du déclin de la civilisation de 250 à 1000" (2 🐯 de., Par. 1835; deutsch von Lindau, Lpg. 1836). Auch hat er einen historischen Roman geschrieben, eine Schilderung Galliens im 5. Jahrh.: "Julia Sévéra, ou l'an 492" (3 Bde., Par. 1822; deutsch von DR. Duller, 2 Bbe., Lpg. 1822). Als giemlich vorurtheilefreien Literaturhistoriker zeigte er sich in seinem vielgebrauchten Werke "De la litterature du Midi de l'Europo" (Par. 1813; 4. Aust., 4 Bbe., 1840; deutsch von Hain, 2 Bbe., Lpg. 1815), welches aus feinen 1811-13 zu Genf gehaltenen Borlefungen hervorgegangen ift. Ein Theil feiner nattonalotonomischen Schriften, deren Zahl sehr groß ist, findet fich zusammengestellt in seinen "Etudes sur les sciences sociales" (3 Bbe., Par. 1836), benen bie "Principes d'économie politique appliquée à la législation du commerce" (2 Bbe., Genf 1803) und "Nouveaux principes de l'économie politique" (2 Bbe., Par. 1819; neue Aufl., 1827) jur Seite fteben. S. ftarb zu Genf 25. Juni 1842.

Siftowa, Gziftowa, Schiftow oder Schiftab, eine Stabt in der türk. Provinz Bulgarien, auf einer Bobe am rechten Ufer ber Donau, zwischen Ritopoli und Ruftschut, gablt 20000 E., welche Gerberei, Baumwollenweberei, Schiffahrt und Sandel treiben. Sieist geschichtlich mertwürdig, indem hier 30. Dec. 1790 ein Congref gehalten und 4. Aug. 1791 ein Definitivfrieben awifchen ber Turkei und Oftreich abgefchloffen wurde mit Berftellung bes Buftanbes vor dem Rriege (9. Febr. 1788). 3mei Deilen unterhalb ober öftlich liegt an der Mündung ber Santra in die Donau der Aeine Ort Cervena, wo die Ruffen 7. Sept. 1810 einen Sieg über bie Zürten erfochten.

Siftrum, ein mufitalisches Instrument ber alten Agopter, bas bei bem Ifisbienfte gebraucht

wurde und bas man noch gegenwärtig in Abpffinien findet. Es besteht aus einem ovalen Detallreife, ber einen Stiel jum Anfaffen hat; burch biefen Reif find Locher gebohrt, in welchen fich metallene Stabe befinden, die bei der Bewegung des Instruments ein Gerausch verursachen. Der Ton des Instruments wird um so angenehmer, je ebler das Metall und je beffer das Berhaltniß zwischen ben Löchern getroffen ift. Die Ifis galt für die Erfinderin des Sistrums.

Sifpphus, der Sohn des Aolus und der Enarete, Gemahl der Merope, Erbauer und Asnig von Ephyra, dem nachmaligen Korinth, wird als der verschlagenfte unter allen Menschen gefdilbert und war beswegen wie fein ganges Baus verrufen. Ramentlich aber ift er ber Strafe wegen, die er in der Unterwelt fur feine Ungerechtigfeiten ju leiben hatte, bekannt. Diefe beftand barin, bağ er ein ungeheueres Felfenftud auf einen fleilen Berg maljen mußte, von bem jenes aber immer wieder, sobald er damit oben angekommen, herabrollte.

Sitta ober Sitca ober Baranow, eine Infel an ber Rufte bes ruff. Amerita, jum Archipel Konig Georg's III. gehörig und mit ben Infeln und Ruften vom Borgebirge St.-Elias fubwarts bis gu 54° 40' n. Br. einen ber fechs Bermaltungsbegirte ber ruff. handelscompagnie bilbend, hat nur wenig Fruchterbe und ift meift mit hohen Fichten bewalbet. Auf ber Beftfeite ber Infel, an bem burch Ruftenbatterien gebedten Sitta- ober Rorfoltfund, liegt ber Saupb ort bes gangen ruff. Amerita: Sitta ober Reu- Archangel, ruff. Romo- Archanguelet, ber Sig des Chefs oder Natschalad und das Sauptcontor einer Compagnie, welches aus dem ganzen Gebiete alle Ausbeute der Jagd einsammelt und alle Bezirke mit den erforderlichen Materialien, Provisionen und Waaren versieht. Der Ort ist umgeben von Wäldern, Morasten und hohen steilen Bergen. Indessen ruft hier der häusige Regen eine Vegetation hervor, wie sie nur südlichern Breiten angehört. Die Ansiedelung wurde 1799 gegründet, 1802 von den Roloschen zerstört, 1804 aber von Baranow wiedererobert und neu ausgebaut. Die Sebäude sind sämmtlich von Holz, die Straßen sehr unregelmäßig und schmußig. Der Ort zählt taum 1200 C., hat ein Hospital, Schiffswerste, Pachäuser, ein Arsenal, eine Marine- und andere Schulen, eine Sternwarte, Hauptapothete, Bibliothet. Die Lutheraner, meist aus Finnland gebürtig, haben ihren Prediger, die Bekenner der griech. Kirche einen Bischof, dessen Sprengel das ganze russ. Amerika, die Aleuten, den Ochotskischen Meerbusen und Kamtschatta umfaßt.

Sitte nennt man im weitern Sinne die zur Gewohnheit gewordene Art und Weise des Thuns und Lassens im Berkehr mit Andern und in der Lebensführung überhaupt, sowol bei einzelnen Menschen als auch bei Gesellschaften, Familien, Stammen und Boltern. Im engern Sinn bezeichnet Sitte die Formen eines civilifirten und ju feinern Benuffen und fanfterer Umgangeweife gewöhnten Lebens, alfo Gefittung ober gute Lebensart; im engften Sinn ein nach ben Grundfagen moralifcher Gefinnung geregeltes Betragen, wo es alfo mit Sittlichteit gleichbebeutend ift. In ber zweiten und britten Bebeutung bes Worts liegen die Rafftabe au einer Beurtheilung der erften. Es tann g. B. bei einem wilben Boltsftamm ftarte Sittlichteit herrichen ohne alle Gesittung und umgetehrt bei einem überfeinerten Bolte die befte Sitte im Umgang ausgebildet sein bei einem tief gefunkenen Zustande der Sittlichkeit. Die Sitten eines Boltes hängen mit den Naturverhältniffen, seiner Griftenz, seiner Geschichte, seinen Bedürfniffen, seinem Charakter u. f. w. jusammen. Umwandelungen, Berbefferung ober Berberbnif ber Sitte find jeberzeit ein Zeichen innerer Umwandelungen. Die Art, wie fittliche Dafftabe in Bebanten festgestellt werden und fich in bem Recht, der Religion, dem Familienleben u. f. w. eine Geltung verschaffen, ift felbft eines der wichtigften Mertmale der Gefittung. Die Gefittung im Sinne von verfeinerter Lebenbart spricht ihren conventionellen und daher häufig raschieln unterworfenen Charakter in der Mode (s. d.) aus. Dagegen ist die gute Sitte im moralischen Sinn dem Sittengeses als einem reinen und unveränderlichen Bernunftgeses bes Rechthanbelns unterworfen. (S. Moral.) Unter Sittenregel find allgemeine Grundfage unfere fittlichen Berhaltene ju verfteben, welche mit bem ftrengen Sittengefes entweber mehr ober weniger in Übereinstimmung sein können. (G. Maxime.) Die Sitte im Sinne eines von Alters her geltenden Berkommens vertritt in uncivilifirten Bustanden die Stelle der öffentliden Gefetgebung unb bleibt auch im civilifirten Zuftande immer die festeste Stüte der lettern.

Sitten ober Sion, Hauptstadt bes Cantons Wallis, am rechten Rhoneufer, mit 2926 E. Mit Ausnahme der Hauptstraße hat S. meist unansehnliche Gebäude. Bemerkenswerth find jedoch das im gothischen Stil erbaute Rathhaus und die Rathedralkirche. Über der Stadt liegt das Schloß Majoria und auf steilen Felsen mit schöner Aussicht die Trümmer der Burg Tourbillon und das noch ziemlich wohl erhaltene Schloß Baleria. In geringer Entsernung von dem unweit S. gelegenen Schlachtselbe von la Planta, wo die Savoyer 1475 eine entscheidende Riederlage durch die Oberwalliser erlitten, erheben sich die romantischen Trümmer der Burgen

Montorge und Seon.

Situation, Lage oder Stellung nennt man überhaupt das Berhaltnis nach außen, in weichem eine Person erscheint; auch das Lebensverhaltnis. Die Situation ist in schönen Kunsten, welche den Menschen darstellen, von großer Wichtigkeit. Sowie in den darstellenden Kunsten, welche zu dem außern Sinne sprechen, die Lage, Stellung und Umgebung, in welcher sich die Menschenstigur befindet, den innern Charafter, Zustand oder die Handlung der dargestellten Person zu erklären vermag, wenn sie derselben angemessen erfunden ist, so sind in der erzählenden und dramatischen Poesse die Situationen (Berhältnisse, Zustande und Umgebungen) der Personen Das, woran sich die poetischen Charaktere entwickeln, wie der wirkliche Mensch selbst sich an gegebenen Berhältnissen entwickelt, nur daß die Situation und ihre Schilderung in der Erzählung mehr Ansprüche machen darf als im Drama, wo die Charaktere sich aus sich selbst entwickeln sollen. Hier sollen sie, und namentlich in der Tragödie, mehr durch die Handlungen der Personen selbst herbeigeführt sein, während sie dort mehr vom Zusall abhängig sein konnen. Daß sie auf eine unerwartete Weise eintreten, ist an sich kehler, nur muß die Situation auf eine geschickte Weise vorbereitet und in das Gewebe der Handlung eingestochten werden. Wo im Drama die Schilderung der Situationen die Charakteristik überwiegt, da tritt das

Situationskud ein, bas sich mehr bem Epischen und Lyrischen zuwendet, im Gegensas zu dem Charakterstud. Sind diese Situationen verwidelt, wie besonders im Lustspiele, wo Scherz und Wis den Knoten knupsen und lösen, da bezeichnet man dies mit Intriguenstud. Opern sind an sich mehr Situationsstude, weil bei ihnen die Ausmalung der Situation durch lyrische Kunst hauptsache ist. Unter den kleinen Dichtungsarten haben das Idyll, die Romanze und die Ballade größtentheils nur die Darstellung einer poetischen Situation zum Gegenstande.

Situationszeichnen oder Planzeichnen heißt das vollständige Bild eines Terraintheils in orthographischer Projection auf dem Papiere entwerfen. Da der Situationsplan nach einem viel größern Magstabe als die Militärfarten gezeichnet wird und badurch auf fleinere Terraintheile eingefdrantt bleibt, fo tann er ein noch größeres Detail in ber Angabe ber Gegenftanbe, namentlich ber Bofchungen der Bohen und Thaler, enthalten. Im Belbe erlaubt es oft die Beit nicht, sehr genaue Aufnahmen zu machen ober besonbern Kleiß auf das Zeichnen zu verwenden. Die erfte Foberung an ben Beichner ift aber, bag alle Wegenstande, welche ber Plan enthalten muß, mit Bollftandigfeit und Deutlichkeit gezeichnet und daß alle Ortenamen, Wegrichtungen u. f. w. in ber paffenden Schrift angegeben find. Die baju gewählten Signaturen, über welche man ziemlich allgemein übereingetommen ift, find im Sanzen mit benen ber Militartarten gleich, nur größer. Beim Situationezeichnen hilft man fich auch häufig mit Farben. Biefen werben mit Gelb, Balber mit Biolett ober Schwarzgrun, Garten mit Grun, Gewaffer mit Blau, Bege mit Braun, Mauer- und holzwerte mit Roth und Gelb bezeichnet. Situationsplane find auch zu andern als militärischen Zwecken erfoderlich, wie z. B. die ökonomischen Plane, die Forstriffe, die hydrotechnischen, die Berg- oder Strafenbauriffe. Gie unterscheiben sich von den oben genannten mehr durch die Art der aufgenommenen Gegenstände als durch die Darftellung berfelben. (6. Plan.)

Siva, f. Inbifce Religion.

Siwah, eine dem Bicekönige von Agypten tributare Dase in der Libyschen Bufte, 14 Tagereisen von Alexandria, im Alterthum Dase des Jupiter Ammon oder das Ammonium (s. d.) genannt, ist 1½ M. lang, 1¼ M. breit, ein von Bergen umschlossenes Thal mit mehren Seen, reichlicher Bewässerung überhaupt, mit Wiesen, Palmwäldigen, Gärten und Saatseldern, reichlicher Production von Datteln, Melonen, Oliven, Granatäpfeln, Weintrauben, Bohnen, Gerste, Weigen und Reis. Seit 1819 Agypten zinspstächtig, zahlt sie jährlich 16000 Thir. und 6000 Ctr. Datteln Tribut. Die Dase hat 8000 C., welche ein Semisch des Arabischen und der Berbersprache reden, unter vier die fünf, von ihnen selbst beschränkten Scheiths stehen und von der ägypt. Verwaltung völlig unadhängig sind. Die Hauptstadt Siwah, auf einem steilen tegelförmigen Kalkselsen gelegen, hat 2000—2500 C. und ansehnlichen Dattelhandel nach Agypten. Sie ist ein Knotenpunkt von Karavanenstraßen gegen Westen, Nordosten und Osten. Man sindet in der Dase drei alte Tempel, von denen zwei von griech. Bauart sind; außerdem viele Ruinen, die zum Theil für die Reste des berühmten Ammonium gehalten werden.

Sirtinische Kapelle, f. Rom.

Sirtus heißen fünf röm. Päpste. — Girtus L, von der Kirche als Märtyrer verehrt, soll 120 auf den papftlichen Stuhl gelangt und 139 enthauptet worden fein. — Sixtus II. wurde 257 der Nachfolger des Stephanus, aber bald darauf in der Berfolgung des Balerianus hingerichtet. — Sirtus III., 432—440, sendete den Patricius, den Apostel der Irländer, ab und hatte Leo d. Gr. gum Rachfolger. — Girtus IV., 1471—84, war gelehrt, ließ aber die Inquisition in Spanien einführen und beflecte seinen Ramen burch Repotismus, Simonie und andere Sunden. — Der berühmteste unter allen Papsten dieses Ramens war Sixtus V., als Regent und Staatsmann der größte unter den Papsten der drei legten Zahrhunderte. Er hieß eigentlich Felir Peretti und war zu Grotte a Mare, unweit Montalto in der Mart Ancona, geboren. Durch Bermittelung eines Dheims wurde er 1534 Franciscaner und erwarb fich bald ausgezeichnete Renntniffe in der scholastischen Philosophie und Theologie und in der röm. Literatur. Er lehrte feit 1544 bas kanonifche Recht zu Rimini, feit 1546 zu Siena und wurde 1548 Priester, Doctor der Theologie und Regent der Rlosterschule zu Siena. Seit 1551 in Rom, glänzte er nicht nur auf der Kanzel, sondern auch durch fromme Werke. Sein Werk über myftifche Theologie und fein "Golbenes Register", ein Auszug aus ben Schriften bes Aristoteles und feines Commentators Averrhoes, waren ebenfalls Früchte feines Aufenthalts in Rom, ber ihm übrigens durch argerliche Banbel, die ihm fein Biberwille gegen bas Rlofterleben gugog, verbittert wurde. Richt beffer ging es ihm ju Benedig, wo er 1556 Borfteher der Franciscaneriquie und 1557 Generalinquisitor wurde. 3m 3. 1560 fehrte er nach Rom jurud, .

164 Sirtus

er jum Confultor bes Beiligen Officium und jum Professor an der Universität ernannt wurde und fein Orben, auf des Cardinale Capri Betrieb, ihn jum Generalprocurator mabite. 3m 3. 1565 begleitete er ben papfilichen Legaten als Befandtichaftetheolog nach Spanien und erwarb fich bafelbft burch feine Predigten die Achtung Philipp's II. und der Großen. Pius V. erhob ibn jum Generalvicar bes Frangiscanerordens, jum Bifchof von Sta.-Agata be' Goti und ju feinem Beichtvater. In biefen Amtern brang er auf Abstellung ber unter ben Franciscanern eingeriffenen Unordnungen; auch suchte er die Sitten der Geiftlichkeit feines Sprengels zu verbeffern. Schon 1570 murbe er Carbinal und nannte fich nun Montalto. Befannt mit ber Bolitit feiner Collegen, glaubte er ber breifachen Rrone am ficherften bei einem Betragen entgegenzugeben, bas teine Gifersucht erwedte. Deshalb brauchte er feinen Ginflug auf Dius V. mit Mäßigung. Rach dem Tobe beffelben hielt er fich im Conclave von jeder Parteiung entfernt. Unter Gregor XIII. jog er fich faft gang gurud. Sanft zeigte er fich gegen Sebermann; Beleibigungen ertrug er; feine armen Berwandten lief er nur wenig von den Bortheilen feiner Erhebung genießen. Dagegen verwendete er feine Ginkunfte auf wohlthatige Berke und gelehrte Unternehmungen. Go hatte er Alles um fich her über feinen mahren Charafter getaufcht und die Mehraahl der Cardinale ju bem Glauben gebracht, daß ein Papft wie er fich am leichteften lenten laffen werbe. Gregor XIII. ftarb 1585 und Montalto wurde fast einstimmig jum Papft ermählt. Nach beenbeter Bahl marf er noch in ber Bablfapelle ben Stab, auf ben er fich bisher geftust hatte, ploslich weg und trat jum Erftaunen Aller mit einer Rraft und Dajeftat hervor, bie den felbftanbigen Berrichergeift ankundigte. Dit energischer Strenge ftellte er allenthalben die Ordnung im Kirchenstaate her. Sodann beschäftigten ihn große Bauten in Rom, die Taufenden Unterhalt gewährten. Die nach ihm benannte Bafferleitung, Aqua folico, ber große Dbelist auf bem Plate vor der Peterstirche und die Triumphfäulen Trajan's und Marc Aurel's, die prächtige Auppel der Peterskirche, das Spital an der Tiber sind Denkmäler feiner Sorgfalt fur ben Glang und bas allgemeine Befte feiner Sauptftabt. Bleibenben Ruhm erwarb er sich durch die Stiftung der vaticanischen Bibliothet, für die er ein prachtvolles Gebaube und eine eigene Druckerei fur die Berausgabe ber Rirchenschriftsteller einrichtete. Aus dieser Druckerei gingen seine Ausgabe der Werke des heil. Ambrosius und die von ihm verbesferte Bulgata hervor. Zu Fermo im Kirchenstaate gründete er eine Universität, zu Rom bas Collegium des heil. Bonaventura für junge Franciscaner und zu Bologna das Collegium Montalto. Die Roften feiner Sofhaltung fcrantte er ein und bewies große Mäßigung in ber Sorge für seine Verwandten. Bur Verwaltung der Regierungs - und Kirchenangelegenheiten seste er 15 Congregationen aus Carbinälen und anbern Beamten nieder. Die Anzahl ber Carbinale feste er auf 70 fest und alle Bischöfe der kath. Christenheit verpflichtete er, innerhalb drei, fünf ober zehn Sahren ein mal nach Rom zu kommen. In theologischen Streitigkeiten beobachtete S. eine weise Neutralitat. Defto lebenbiger regte er fich in ben politifchen Banbeln feiner Beit. Der Plan, Deutschland in die ehemalige Abhangigkeit vom rom. Stuhle zuruckzubringen, schlug freilich fehl; doch wußte er den Kaiser Rudolf II. zur Berfolgung der Reper zu bewegen. Mit allen Regenten seiner Zeit blieb er in leiblichem Vernehmen, suchte aber einen durch ben anbern zu schwächen und von sich abhängig zu machen. Dabei beschäftigten ihn weit aussehende Entwurfe gur Bergrößerung feiner landesherrlichen wie firchlichen Dacht. Ruftand wollte er burch den König Stephan Bathori und Agypten durch den Großherzog von Toscana feinem Stuhle unterwerfen; doch vereitelte dies der Tod beider Fürsten. Bei feinem Eingreifen in die Beitereigniffe und bei feiner Gewohnheit, als Landesherr burchaus felbst ju regieren, mußte er fich der raftloseften Thatigeeit hingeben. Durch ein ausgedehntes Syftem der Spisnerie feste er fich von Allem in Renntnif. Seine tiefe Gefchaftetenntnif und die Uberlegenheit feines gewandten Geiftes flößten Zedem, der ihm nahe tam, Bewunderung ein. Berühmt find die wißigen Antworten, mit denen er gleichsam scherzend Gegner niederschlug und feine Absichten burchfeste. Im Bergen mar er talt, in feinen Berechnungen fchlau und umfichtig, gegen feine Umgebungen verschloffen und bis zur Barte fest in Allem, was er sich vornahm. Politische Rücksichten hatten bei ihm in der Regel das Ubergewicht über die religiösen. Geliebt wurde er nicht, aber allgemein gefürchtet. Als er 24. Aug. 1590 ftarb, rif bas burch feine Auflagen erbitterte Bolk bie ihm bom Senat auf bem Capitol errichtete Bilbfaule nieber. Die Bermuthung, sein Tod sei auf Betrieb des span. Hofs, den er sich durch seine Kälte gegen die Ligue und durch Annäherung an Heinrich IV. von Frankreich jum Feinbe gemacht hatte, durch Gift beschleunigt worden, ift auf teine hinreichenden Beweise gestüst. Bgl. Tempefti, "Storia della vita e gesti di Sisto V." (2 Bbe., Rom 1754).

Sjöberg (Erit), ein schwed. Lyriter, geb. 14. Jan. 1794 im Rirchspiele Ljungo in Sobermanland von fehr armen Altern, befuchte mit Unterftugung eines vaterlichen Freundes, ber des Anaben ungewöhnliche Befähigung frühzeitig erfannte, das Gymnasium zu Strengnas, feit 1814 bie Universität Upfala. hier lebte er in größter Dürftigfeit, nur burch ben geringen Ertrag von Privatunterricht fein Leben friftend, mit gebrochenem Bergen, die lesten Jahre binburch auch noch burch Krankheit geschwächt, bis zu seinem Tobe 4. März 1824. Seine Gebichte, die er unter dem Ramen Vitalis (b. h. wol Vita-lis) 1819 - 26 in einzelnen Beften berausgab und bie nach feinem Tode von Geijer gefammelt und bevorwortet (Stoch, 1828) erfchienen, tragen eine oft finftere melancholische Stimmung, bald jeboch eine milbe, tiefe, religiofe Refignation. Mehre ber lettern Art zeichnen fich burch eine ergreifende Babrheit, feines Ge-

fühl und eine vollendete Darftellung aus.

Sidgren (Andreas Johann), Mitglied der Atademie der Wissenschaften zu Petersburg, geb. 8. Rai 1794 im Rirchfpiel Ithis bes jesigen nylandischen Souvernements in Finnland, erhielt feine erfte Bilbung in ber Schule zu Lowisa und im Gnmnafium zu Borga, bezog im Serbst 1813 die Universität zu Abo und widmete sich dort besonders den historischen Wiffenschaften, der Literaturgeschichte, den classischen und orient. Sprachen, dis 1818 durch Raft seine Studien die besondere Richtung auf die Sprache und Geschichte Finnlands erhielten. Rachbem er 1819 promovirt, ging er im Frühjahr 1820 nach Petersburg, wo er eine Hauslehrerftelle bei dem evang. Bifchofe Cygnaus und nach einem Jahre eine ahnliche Privatstellung bei einem Landpfarrer unweit der Refidenz annahm. Als erfte Frucht seiner grundlichen Studien über Ruflande Geographie und Geschichte, sowie über die finn. Bölter erschien die Schrift "Uber die finn. Sprache und ihre Literatur" (Petersb. 1821). Geit Mai 1823 Biblothekar des Grafen Romanzow, unternahm er 1824—29 eine größere wissenschaftliche Reise durch Finnland und das nördliche Rufland bis jum Ural. Rach ber Rückehr wurde er im Det. 1829 als Abjunct in die petersburger Atademie aufgenommen, hierauf im Dec. 1832 jum außerorbentlichen Atabemiter befördert und im Juni 1833 zugleich zum Bibliothefar ber zweiten Abtheilung ber Bibliothet ber Atabemie ber Biffenschaften ernannt. Als Früchte feiner Reife erschienen außer den "Anteckningar om församlingarne i Kemi-Lappmark" (Helsings. 1828) mehre meift hiftorische Abhandlungen in ben "Memoires" ber petersburger Atademie. Der Berlust des Gesichtsvermögens am rechten Auge veranlaßte ihn 1835 zur Niederlegung des Biblothekaramte und zu einer neuen wiffenschaftlichen Reise nach bem Kaukafue, auf welcher er bis 1838 bas Tatarifche, Turtifche, Perfifche, Armenifche, Georgifche, Ticherteffifche unb Dffetifche erlernte. Seit Dec. 1838 Collegienrath, ward G. im Dec. 1844 jum orbentlichen Atademiter für die Philologie und Ethnographie der finn. und tautaf. Bolter ernannt, im San. 1845 jugleich mit bem Directorium bes atabemischen ethnographischen Museums beauftragt und im Bebr. 1845 jum Staatbrath beforbert. Die Materialien, welche er 1846 auf einer Reise zur Untersuchung ber überrefte ber Liven und Kreewingen nach Livland und Kurland gesammelt hatte, vervollständigte er 1852 auf einer zweiten Reise borthin. Grammatik und Borterbuch der Sprache der Liven hat S. vorbereitet; eine "Dffetische Sprachlehre" (Detereb. 1844) gab er ichon vorher heraus. Biele Beitrage hat G. fur bas "Bulletin" und bie "Mémoires" ber petersburger Atabemie geliefert.

Stager-Rad (bas), von ben engl. Seefahrern Gleeve, b. i. Armel, genannt, ein bufenformiger Arm ber Nordsee, welcher in nordöftlicher Richtung zwischen ber flachen Rufte Jutlands und bein fleilen, vielfach und tief eingefchnittenen Geftabe Norwegens und Schwebens in bas Festland Europas einbringt, zuweilen auch als ber nörbliche Theil bes Kattegat bezeichnet wirb, ift 30 M. lang, 15-20 M. breit und hat in ber Mitte 60, an der normeg. Rufte, von beren gahlreichen Buchten ober Fjorden bas Christianiafjord bas bedeutenofte ift, über 200 Faben Tiefe. Die Befchiffung beffelben ift wie bie bes Rattegat befonders auch wegen der haufigen Sturme mit mancherlei Befahren vertnupft, bas Ginlaufen ber-Schiffe aus ber Norbfee burch bie hier beständige Bestiftromung erichwert. Den Ramen hat bies Gemaffer von bem Stager-Rad, einer Sandbant, welche, auch als Stagensriff bezeichnet und weithin in bas Meer himeingereckt, die Fortfetung der wie ein Sorn gefrummten Rordfpite Jutlands bilbet. Auf diefer aus Blugfand bestehenden, oben und vegetationsleeren Landfpige, bem Cap Gtagen ober Gta. genshorn, liegt die alte fleine Stadt Stagen mit 1200 G., die von Fifcherei, Aufternfang, Lootsendienst, Schiffahrt und etwas Sandel leben. Ihr Safen ift versandet und nur fleinen

Schiffen zuganglich.

Stalde, eigentlich Stallb, bedeutet im Altnordischen fo viel als Dichter. Borzugeweif-

aber werben Stalben die Dichter genannt, welche die Dichtfunft (Stallbefapr) als einen Beruf ausübten, ju bem bes Berebaus und namentlich ber anspielenden, bilberreichen, bas Gemobnliche verkleidenden Dichtersprache wegen eine kunstmäßige Borbildung erfoderlich war. Diese gum Theil auf alter überlieferung beruhenbe funftliche, rathfelhafte Dichterfprache, beren Anwendung die für biefen 3med befondere verfaßte "Skalda" in der jungern Ebba lehrt, galt als mejentliches Erfobernif fur bie Stalbenlieber ; fie mar ber Schmud, ben fie ben gefchichtlichen Ereigniffen, die fie fangen, anlegten. Denn dies, die Thaten der Lebenden oder der Ahnen burch Gefang zu feiern, mar, wenn auch nicht der einzige Gegenstand ihrer Poefie, boch ihre eigentliche Bestimmung. Darum wurden die Stalben von den Fürsten an die Bofe gezogen, um die Sänger ihrer Geschichte zu sein; dafür erhielten sie von Denen, zu deren Ehre sie sangen, reichen Lohn, benn man ftrebte banach, von berühmten Stalben gefeiert ju werben. Rur febr wenige Stalbengebichte haben fich vollständig erhalten; um fo größer ift bagegen die Bahl ber Bruch. ftude, welche theils in der jungern Edda, theils in den Sagas und Snorri's "Beimstringla", bort jur Beranschaulichung, hier zur Bewahrheitung bes Gesagten aufbewahrt finb. Gin Berzeichniß ber berühmtesten norweg, und island. Stalben unter dem Namen "Skalldatal" aus bem 13. Jahrh. findet fich in der upfalaer Sanbichrift ber jungern Ebba, abgebruckt in Ginarfen's "Historia literaria Islandica". Die Lieber ber Gotter- und Belbenfage, welche in ber Ebba (f.b.) jufammengeftellt find, rühren aus einer Beit her, in welcher wenigftens ein bestimm. ter Stand ber Stalben, wie es fpater geschah, fich noch nicht gebilbet hatte. Die Ramen Derer, bie fie gedichtet, werden nicht genannt. Ihr Inhalt ift ein anderer, mythischer, auch ber Charatter ihrer Sprache ift grofartig-einfacher, baber merben fie von ben vorzugemeife fo genannten spätern Stalbenliebern bekannter Stalben gewöhnlich unter bem Namen Ebbalieber unterschieben, obwol fie felbst als ber Grundstamm zu betrachten find, aus bem in allmäligem Übergange später die Stalbendichtung im engern Sinne entstand.

Stamander (griech. Stamandros), ein nicht sehr bedeutender Fluß im Gebiete von Troas in Meinasien, nach homer bei den Göttern Xanthos genannt, entspringt am Berge Ida aus zwei hauptquellen, von denen die eine kaltes, die amdere warmes Wasser führte, was neuere Reisende bestätigen, durchströmt dann südwestlich von der Stadt Troja die Ebene und fällt, nachdem er sich mit dem Simois vereinigt hat, etwas nördlich von Sigeum in das Meer. Der jesige Name ist Stamandro oder Mendere-Su.

Standerbeg, ber helb von Albanien, hieß eigentlich Georg Raftriota und ward 1404 als ber jungfte Sohn Johann Raftriota's, bes Berrn von Aemathia in Albanien, und ber ferb. Prinzeffin Boifawa geboren. Als Gultan Murab 1423 zum erften mal in Epirus einbrang, wurde ber neunjährige Anabe mit seinen drei Brüdern als Geifel an den Gultan zu deffen Dienst im Gerail abgegeben. Ausgezeichnet burch forperliche Bilbung und burch geiftige Anlagen, wurde er beschnitten und jum Moslim erzogen; 19 3. alt erhielt er einen Sanbichat. Durch tapfere Thaten erwarb er sich den Namen Istenderbeg, d. i. Fürst Alexander. Als jedoch nach dem Tode feines Baters 1432 der Gultan beffen Fürstenthum einzog, erbitterte dies G. Bereits maren seine drei Bruder an langfamem Bifte gestorben; ein Gleiches ftand ihm bevor. Daber entwich er, 29 3. alt, aus bem Beere und erzwang von bem Staatsfecretar des Gultans einen Befech an ben Befehlshaber von Kroja (jest Athiffar) in Albanien, bem Borzeiger bie Festung als feinem Rachfolger zu übergeben. Raum hatte er ben Befehl in Banben, fo bieb er ben Secretar nieder und entfloh 10. Nov. 1443 in das Baldgebirge am Drino. Sier sammelte er 600 Blüchtlinge und Bergbewohner, denen er, als er Kroja übernommen, Nachts die Thore öffnete. Die turt. Befagung murbe im Schlafe ermorbet. hierauf berief er feine Bermanbten und alle tapfern Albanefen nach Rroja gur Befreiung bes Landes. Die Feftungen öffneten ihm ohne Biberstand die Thore und nach 30 Tagen war S. Herr von gang Albanien. Jest berief er die benachbarten Fürften Albaniens nach Liffus (Aleffio, am Ausfluffe bes Drino). Sie erkannten ihn an ale ihren Dberherrn und zahlten Tribut. Darauf zog er mit 8000 Reitern und 7000 Fußgangern einem türk. Heere von 40000 Mann unter Ali-Pascha entgegen und schlug ihn ganzlich; brei andere Paschas erlitten ähnliche Niederlagen. Endlich im Mai 1449 griff ihn Murad felbst mit 100000 Mann an, doch ohne Erfolg. Im folgenden Jahre belagerte Murad Kroja, S. nothigte ihn aber, die Belagerung aufzuheben. Rach Murad's Tode 1451 behauptete fich S., obwol einige male geschlagen und durch ben Abfall einiger Feldherren gefcmacht, bennoch im Befige von Albanien gegen die heere Mohammed's II., fodaß biefer ibm endlich in bem Frieden von 1461 das Land überlaffen mußte. Nach brei Jahren, als Pius II. einen Kreuzzug ausgefdrieben, brach S., überrebet burch Benedigs Gefandten und ben papfilichen

Legaten, den Frieden und schlug nacheinander zwei der ausgezeichnetsten Felbherren des Sultans. Endlich zog Mohammed selbst mit 100000 Mann nach Albanien, richtete aber nichts vor Aroja aus; wiederholt von S. geschlagen, mußte er das Land verlassen. Bald nachher starb S. zu Alisso 1466 und wurde daselbst begraben. Er hinterließ einen unmundigen Sohn, Johann, den er dem Schupe der Republik Benedig übergab. Der Arieg dauerte noch zwölf Jahre; die Aarten eroberten Aroja und nach blutiger Verheerung unterwarf sich das ganze Land der Pforte.

Staudinavien, eine Halbinsel im Norden Europas, welche, im ND. auf eine Strede von ettra 70 M. mit Rufland grenzend, sich von 221/2° — 49° ö. 2. und von 551/3° — 71 /6 n. Br. zwischen dem Eismeere, Atlantischen Deean, der Nordsee, dem Stager-Rack, Kattegat und Sund im R. und 2B. einerseits und dem Bottnischen Meerbusen und der Oftsee im D. und G. andererfeits in einer Lange von fast 270 und in einer Breite von 50-100 DR. hinerftredt. Diefe Salbinfel begreift die beiden Konigreiche Norwegen (f. d.) und Schweden (f. d.) und hat einen Flächeninhalt von fast 14000 D.M., mit Ginschluß des zu Rußland gehörigen Theils aber an 16000 D.M. Sie erhalt ihre Bobengestaltung hauptfachlich burch bas fie burchziehenbe Gebirge, welches fie in ihrer weftlichen Salfte, alfo vorzugsweife Norwegen, burchaus jum Gebirgslande macht, mahrend die Dithalfte ober Schweben großentheils ber Form des Tieflandes angehört. Das Standinavifde Gebirge nun erftredt fich, ohne allen Bufammenhang mit einem andern Gebirge Europas, vom Barangerfiord im Nordoften bis zum Vorgebirge Linbeenas im Gudweften, ober von 71° - 58° n. Br., in einer Lange von imgefahr 240 und einer burchfcnittlichen Breite von Beften nach Dften von 40 DR., einen Flachenraum von 7500 — 8000 D.M., also mehr als die Sälfte der Salbinfel einnehmend. Es ist viel einförmiger und weniger glieberreich als die mitteleurop. Gebirge, indem es tein Retten-, sondern ein Maffengebirge bilbet, das nirgends einen icharf abgeschnittenen Ramm hat, sondern beffen Scheitel gum größten Theile aus wellenförmigen Bergebenen (Ffelben) befteht, welche in ben nördlichern Theilen des Gebirgs schmaler find, in den füblichern aber eine Breite von 10—12 M. erlangen, und über welchen die einzelnen Berggipfel unregelmäßig zerftreut nadel- oder zahnförmig emporragen. Man unterscheibet im fandinav. Gebirge vier haupttheile: bas Lapplanbifce Ge-Birge ini Norden vom Warangerfiord bis zu 67° n. Br. mit einer mittlern Söhe von 1000-2000 F.; die Kjölen bis 67° n. Br., in einer mittlern Höhe von 1500—2500 F.; das Dovrefield bis jum Cap Stattnas und jur Quelle bes Lougen, die fich in dem tiefften Einschnitte der den Gebirgstamm bilbenden Scheitelflache befindet, mit einer mittlern Bobe von 2500-3500 F.; endlich die füblicen Ffelbe, welche bie Gudweftspise ber Salbinsel zwischen bem Stavangerfiord und dem Stager-Rack einnehmen und im Hardanger-, Lange- und Sogneffeld bis zu 4-5000 g. mittler Sobe aufsteigen, fublich aber im Jogle- und Bytleffeld wieder gu 3000 und 1500 g. Sohe herabfinten. Man fieht baraus, daß fich die Sohe des Gebirgs von Norden nach Süden zu erhebt, bis es dann schnell wieder in der Südspipe herabsinkt; dasselbe Berhaltniß findet auch mit den Sipfelhöhen statt, die sich im Lapplandischen Gebirge bis zu 3000 F., in den Rjölen im Sulitelma bis zu 5796 F., im Dovreffeld im Sneehatten bis zu 7100 F., im Bardangerfjeld aber im Stageftoltind bis ju 7650 F. erheben. In bemfelben Berhältniffe wie in der Sohe nimmt bas Gebirge von Norden nach Guben auch in feiner Breite zu, sodaß es gerade da seine bedeutendste Breite von Westen nach Osten hat, wo es am höchsten ist. Tropbem daß das fkandinav. Gebirge nicht einmal die Bohe der Karpaten erreicht, hat es doch vermoge feiner polarischen Lage gang ben Charafter und die Ratur eines Sochgebirgs, mit zahlreichen unermeflichen Gletschern und Schneefelbern, das die Alpen an Rauheit und Wildheit der Formen noch übertrifft. Gine Gigenthumlichkeit des Gebirgs ift seine verschiedene Abbachung nach Often und Beften. Denn mahrend man von der Oftseite allmälig in sanfter Grhebung gur Scheitelflache emporfteigt, fallt der weftliche Abhang fcproff und jah vom Plateau ins Meer hinab, oft in fentrechten Felsmanben von 2000 &. Bobe und barüber, und fest fic noch im Deere burch eine Menge bie Rufte umfaumenber Felfeninfeln, gleichfam abgefallener Trümmer des Festlandes, fort, von denen die wilden Lofodden (f. b.) im Gismeere eine bedeutende Infelgruppe bilben. Diefer verfchiebenen Abbachung entfprechend ift auch die Thalbildung auf beiden Geiten verschieden. Denn mahrend auf seinem Dft- und Gudabhange bas Gebirge in jahlreiche parallele, in der Richtung zwischen Suboften und Guben laufende Flufthaler fich fpaltet, findet man deren auf der Beftfeite nur unbedeutende und wenige. Ihre Stelle nehmen hier die gabireichen Fiorde ein, fcmale, von fteilen Felswanden umgebene Deerbufen, welche ungemein tief, oft 10-15 M. weit in die Maffe des Gebirgs einschneiden und auf biefe Weife ben Berkehr mit Gegenden vermitteln, die fonft gang unzugänglich und beshalb unbewohnbar fein murben. Diefen Fiorden entsprechen gemiffermaßen die Landfeen, welche ben gus bes Gebirgs auf feiner Oftseite wie in einer Bone umgeben. Gie bilden fast alle fcmale lang. geftrecte Beden, ju benen fich bie aus bem Gebirge berabftromenben Fluffe erweitern, und liegen fammtlich in einer Bobe von 600-1100 g. in der Bone ber Borberge, welche fich im Often bes ftanbinav. Sochlandes in einer Breite von 10-20 DR. und einer Sohe von 800-1000 %. erftreden und ben übergang jum eigentlichen Tieflande bilben. Diefes, das Flachland G.S. welches die Offfeite ber Infel ausmacht und im entgegengefesten Berhaltniffe ju bem Dochlanbe von Guben nach Norden in bem Mafe an Breite zunimmt, als bas lettere in diefer Richtung allmälig fcmaler wirb, nimmt einen Flachenraum von 6000-6500 D.M. ein. Dbgleich im Berhaltniffe gum Dochland Tiefland ju nennen, befteht es boch nirgends aus Schwemmland, fondern überall bilbet anftehender fefter Fels ben Grund ber Cbenen wie ber Bugel, und nur von ber ibn bebedenben Schicht Dammerbe bangt es ab, ob er hier nadt und tabl, bort mit Gras- und Getreibefluren ober Balbern bebedt erfcheinen foll. Die geognoftifche Befchaffenbeit ber Standinavifchen Balbinfel anlangend, fo befteht bas Gebirge berfelben vorzugsweise aus Sneis und Slimmerfchiefer, weniger häufig aus Porphyt, Spenit, Granit und Urtalt; bagegen find bulfanifche Gefteine gang unbefannt und abgefeste, Berfteinerungen führende Schichten felbft im Tieflande felten. Daber auch ber unfruchtbare, meift nur aus verwittertem Urgestein bestehende Boden der Salbinsel, sowie der Umstand, daß Salz derselben ganz fehlt und Steinkohlen nur in unbebeutender Menge an der Subfpige vorkommen, während bas Land fonft einen Reichthum an Silber, Aupfer und vorzüglich an Gifen befist. Bas die Bertheilung bes Bobens amifchen ben beiben Reichen S.s betrifft, fo bilbet die Kammhohe bes Gebirgs im Norben, also im lappland. Gebirge und den Kjölen, auch die Scheibe zwischen Schweben und Rorwegen; im Süden dagegen liegt fie durchaus auf norweg. Seite, und die Grenze nach Schweben ju geht quer über die öftlichen Ausläufer bes Gebirgs. Schweben umfaßt bemnach bas ganze Tiefland auf der Oftseite der Salbinsel, im Norden die ganze öftliche Abdachung des Gebirgs und im Guben die öftlichen Auslaufer beffelben, mahrend Norwegen ben gangen Beftund Sudabfall des Bebirgs und im Suden beffen gange Scheitelflache mit den obern Theilen des Dftabfalls begreift. Das Rlima ber Standinavifchen Balbinfel ift vermoge ihrer maritimen Lage auf der Bestseite eines Continents bei weitem milber als in den öftlichern Gegenden unter berfelben Breite. Ein ebenfo großer Unterschieb ftellt fich aber in den einzelnen Theilen der Standinavifchen Salbinfel felbft heraus, je nachdem fie mehr nach Rorben ober Guben ober aber auf ber Dft- ober Bestseite bes Gebirgs gelegen sind. Denn mabrend die Bestseite der Salbinfel bermoge ber vorherrichenden feuchten und marmen Weftwinde und ber Meeresftromungen in jeder Beziehung ein maritimes, d. h. ein sehr feuchtes Alima besist mit verhältnismäßig milben Wintern und fühlen Sommern, nähert fich bas Klima ber Oftseite schon mehr bem Continentalklima Ruflands und hat bei größerer Trockenheit im Allgemeinen wärmere Sommer und fältere Binter. Nach Norden zu nimmt der Sommer verhältnißmäßig an Länge ab, bis er fich jenseit des Polartreifes, Frühling und Berbft eingerechnet, auf 56 Tage beschränkt. Gin abnlicher Unterschieb, wie hinfichtlich der Barme und Kalte, findet auch hinfichtlich des Riederschlags ftatt; benn mahrend die Besttufte ber Salbinfel vermoge ber von bem Bestwinde vom Meere herbeigetriebenen Menge Wolken, die sich an den hohen Gebirgen entladen, die regenreichste Gegend von Europa ift, fällt auf der Oftseite nur ein Biertel derfelben Regenmenge, und zwar vorherrichend im Sommer, mabrend es auf der Beftfeite faft in allen Sahreszeiten gleichmafig regnet. Die Grenze bes ewigen Schnees im Gebirge hat, je nach feiner füblichern ober nordlichern Lage, eine verschiedene Bohe. Auf der Dftfeite fleigt die Schneegrenze wegen der grofern Sommerwärme im Ganzen etwas höher hinan als auf der Westseite des Gebirgs, wo die kühlern Sommer das Schmelzen des Schnees nicht fo beförbern. Wenige Lander find fo gut bemäffert wie die Standinavische Halbinsel; die Gebirge, der reichliche Wasserniederschlag, die nörbliche Lage und der umfangreiche Waldgrund find die Urfachen diefes Wafferreichthums. Deffenungeachtet find die Fluffe S.s wenig dur Schiffahrt geeignet, einmal, weil fie fich nur wenig zu großen Strömen einigen, und bann wegen ihrer felfigen Betten, ein Umftand, der jedoch S. einen Reichthum an den malerischsten Wasserfällen verleiht. Die ganze Ostseite der Salbinfel wird von einer Ungahl von Fluffen und Flufchen, die fast alle den Namen Elf führen, durchfurcht. Sie entspringen größtentheils auf dem Gebirge, von dem sie dem Bottnischen Meerbusen, ber Offfee, dem Kattegat oder dem Stager-Rack Buftromen in einer Richtung, die bei den nordlichen Fluffen von Nordweft nach Sudoft geht, dann aber fudwarts bei den einzelnen Fluffen fic immer mehr nach Güben wendet, bis fie bei ben füblichften Flüffen völlig von Rorben nach Güben

geht. Die bebeutenbsten davon find von Norden her die Tornea-, Lulea-, Pitea-, Umea-, Angermanna-, Indals-, Ljusna-, Dal- und Motalaelf, die in den Bottnifchen Meerbufen und in die Diffee, die Gotaelf und der Glommen mit dem Nebenfluffe Lougen, welche in bas Stager-Rad munben. Benigere und nur geringere Fluffe ftromen bagegen auf bem fleilen Bestabhange bes Gebirgs bem Deere gu. Außer ben Fluffen find auch die gablreichen Landfeen gu ermab. nen, welche fammtlich gluffeen find und theils auf dem Gebirge felbft, theils und hauptfachlich am öftlichen Fuße beffelben, theils im Tieflande fich befinden, wo unter andern der Bener-, Better-, Sjelmar- und Malarfee, die größten Seen S.6, jufammen mit 1691/3 D.M. Flacheninhalt, liegen und fo eine Einfenkung in den Boden Schwedens bilden, die, Gothland von Svealand trennend, von Reer zu Meer reicht und jest vermoge angebrachter Kanale eine Bafferverbindung zwifchen der Rord- und Ditfee herftellt. Im Gangen ichlagt man den glacheninhalt aller Gem- und Sumpfe S.s auf 1530 D.M. an. Auf bem Bebirge und beffen Beftabhange nehmen ewige Schnee- und Gletschermaffen, befonders im Norden und in der Rabe bes Eismeeres, weite Raume ein. Ein Theil des Gebirgs ift, wenn ihn auch der turge Sommer von der Echneebede befreit, doch nur mit burftigen Moofen und Flechten bedect, und schone Bergwiesen fehlen entweber ganz ober find nur unbedeutend. Die fast nur aus Nabelhölzern beftehenden Balbungen betleiben felten bie Scheitel, meift nur bie Abhange bes Gebirgs, fomie die Ruden ber Borberge, und ber Aderbau ift im Gebirge nur in den gegen Suben geöffneten Thalern und im hintergrunde und der Nachbarschaft der Fiorde an einzelnen geschütztern Stellen heimisch. Im Lieflande dagegen nehmen die Waldungen, hauptsächlich aus Nadelhölzern und nächft ihnen aus Birken bestehend, neun Zehntel der ganzen Bodenfläche ein; der Ackerbau ift beshalb ebenfalls, wenn auch nicht so wie im Gebirge, auf einzelne fruchtbare Striche, meist gelichteten Waldboden beschränft.

Im gewöhnlichen Leben braucht man Standinavien als Gesammtbenennung der brei nord. Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen. Bei den Alten war die dän. Halbinsel Zütland nicht mit inbegriffen, vielmehr als Cherfones ber Cimbern gu bem eigentlichen Germanien gerechnet. Norwegen aber war ihnen noch unbekannt; es fei benn, daß die bei Plinius neben Scandinavia und andern genannte Insel Nerigon, von der man nach Thule schiffe, auf Norwegen und nicht, wie Andere wollen, auf Sibernia, das jegige Irland, ju beziehen ift. Jatob Grimm entscheidet für die Identität von Norwegen und Nerigon. Go brauchten die Alten den zuerst bei Plinius vorkommenden Ramen Scandinavia (wol entstanden aus Skan-ey, d. h. Schoneninsel) ober, wie er bei Ptolemaus lautet, Scandia fur die Inseln der Diffee, d. i. fur die dan. Infeln und ben fublichen Theil Schwebene (Schonen), von bem fie einige Runde hatten und den fic fich felbst als eine Infel bachten. Ihr tam nach Ptolemaus, der fie als die öftlichfte und größte der vier fandinav. Infeln bezeichnet, der Rame Scandia vorzugsweise zu, wie denn auch bie Infel Scandia des Jordanes, von der fich nach ihrer Stammfage die Gothen, und die Infel Scandinavia des Paulus Diakonus, von der nach der ihrigen die Longobarden sich herleiteten, auf dieses Land zu beziehen ist. Den Namen Thule trug Prokopius auf S. über. Die Bewohner G.6 (f. Gtanbinavifde Sprade und Literatur) ertannten fcon bie Alten fur einen Aweig bes german. Bollerftamms. Über bie Gefcichte, Die nationalen und politischen Begiehungen und Tendenzen (Gkanbinavismus) der fkanbinav. Länder f. die Art. Dänemark und Schweben. Bgl. Stölbberg, "Beskrifning öfver Skandinaviska Halfon i topografiskt, statistiskt och historiskt hänseede" (Stoch. 1846).

Standinavische Sprace und Literatur. Unter den standinav. Spracen versteht man die auf der standinav. Halbinsel und den zu ihr gehörigen Ländern und Inseln gesprocenen: die dan., schwed., norweg. und island. Sprace. Untereinander verwandt und gemeinsamen Ursprungs, sind sie es auch mit den deutschen, mit denen sie nebst dem schon längst ausgestorbenen Gothisch die große german. Sprachclasse bilden. Die geographische Lage ihrer Bölker läßt die deutschen Sprace füglichst als südgermanische, die standinavischen als nordgermanische bezeichnen. Wie dei jenen hat man auch bei diesen nothwendig eine Sprace vorauszusesen, aus welcher die einzelnen sich entwickelt haben. Diese standinav. Ursprace glaubte man ehedem in der Sprace der Eddas und Sagas zu sinden und nannte sie deshalb zugleich unter der Annahme, daß sie sie und bieselbe einst über den ganzen standinav. Norden verdreitet, die altstandinavische oder altnordische. Man stützte sich hierdei theils auf die Leichtigkeit, mit welcher schwed. und dän. Sprachformen aus jener Sprace abgeleitet werden könnten, theils auf gewisse Beugnisse island. Schriftsteller des 13. Jahrh., wonach Standinavien von Süden her durch ein Bolt der Asen unter Odin's Ansührung bevölkert werden und vor

biefen feine Sprache erhalten habe. Un die Stelle biefer als durchaus unhaltbar nachgewiefenen Annahmen ift jeboch gegenwärtig eine andere getreten. Es ergibt fich nämlich aus ben neuern Forfchungen, bag bie Mordgermanen bereits in ihrer fruhern Beimat, Die fie nach langft vorausgegangener Scheibung von ihren fubgerman. Brudern im nordweftlichen Rugland innehatten, fich in zwei Abtheilungen gefondert, von benen bie eine westwärts zur See über bie Alanbeinfeln nach Schweben herüberzog, hier zunächft am Malarfee fich anfietelte und von hier aus fub-, oft- und westwarts fich über bas Blachland ber Ditfufte verbreitete, die andere bagegen theils zu Baffer, theils zu Lande nordwarts vom Bottnifchen Meerbufen und an ben Ruften bes Gismeeres burch bie Finn - und Lappmarten nach bem nörblichen Norwegen gog, bier fich junachft im heutigen Belgeland niederließ und von bier aus fich fubmarts verbreitete, wahrend ber fubliche Theil Norwegens von Suboften ber burch einen gleichfalls german. Stamm, die Bauten, feine Bevollerung erhielt. Diernach aber begreift fich, baf die fruher gemeinfame Sprache ber Rordgermanen, feitbem fich biefe getheilt und in ber neuen Beimat lange Beit burch bie undurchbringlichen, weitausgebehnten Balbftreden voneinander getrennt gemefen, auf fo verschiedenem Boden, hier in ben Ebenen bes fcwed. Flachlandes, bort in ben Thalern und Fjorden bes normeg. Sochgebirgs einen verschiedenen Charafter annehmen mußte. Und in der That, soweit man bei bem bochft ungleichen Dag und Alter der überlieferten Ronumente gurudjugeben vermag, tonnen wir auch nicht über bie Sweiheit einer oftfandinab. und einer weftfandinav. Sprache binauf. Ihre Berfchiebenheit, bie je fruher, eine um fo geringere und nur in ber Aussprache hervortreten mochte, lagt fich awar in ben alteften fandinab. Sprachdenkmalern, die wir in den Runeninschriften (f. Runen) seit dem 10. Jahrh. befigen, bei ben bochft beschrantten Mitteln ihrer Lautbezeichnung nur in fehr geringem Rafe mabrnehmen; daratteriftifch zeigt fie fich bagegen rudfichtlich bes Wortvorrathe wie ber lautlichen Berhaltniffe, feitbem beibe Sprachen fich allmalig immer mehr voneinander fonderten und bieweststandinavische in ber normegischen, die oftstandinavische in ber ichwedischen und banifchen fich weiter entwickelte. Abgesehen von ber Berschiedenheit gemiffer Ausbrucke, ericheinen bereits in ben fruhesten Überreften ber Literatur und erhaltenen Drts - und Personennamen bem Almorwegischen die Diphthonge, dem Altschwedischen, mas in anderer Beziehung der Urfprache naher ftebt, die an die Stelle jener getretenen langen Bocale eigenthumlich. (S. Comebifde Oprache.) Die ban. Sprache, beren alterer Stanb, burch keinerlei Sprachbenkmaler reprafentirt, wie ber ihres Boltes ein bochft rathfelhafter ift, icheint aus einer unter verfchiebenartiger und lange anhaltender Ginwirfung ber meft ., namentlich aber ber oftftanbinav. Dialette ftart modificirten goth. Grundlage hervorgegangen ju fein. Bahrend nun der fcmed. und ber ban. Sprache eine ben phyfischen und politifchen Berhaltniffen ihrer Bolter entsprechende Fortbildung zu Theil geworden, verhält es sich mit der norwegischen anders; von ihr und ihrer Literatur ist hier allein die Rede.

Al6 Soland gegen Ende bes 9. Sahrh. (feit 874) von Norwegen aus bevölkert wurde (f. 35tanb), erhielt, wie der religiöse Glaube und die Sitte, so auch die Sprache des Mutterlandes hier eine neue Beimat. Die Ausbildung, bie ihr bereits bort burch forgfame Pflege ber Dicht tunft und Ergablung widerfahren, bauerte bier fort, nur noch begunftigt durch die physische Beschaffenheit der Insel und ihre politische Berfassung, die in den haufigen Gerichteverhandlungen des Freiftaats noch ein neues Bildungsmoment hinzutreten ließ. Als mit der Ginfuhrung des Chriftenthums auf Island (1000) die lat. Sprache bekannt wurde, lieh diefe der einheimischen, bis babin schriftlofen wol ihre Schrift, vermochte aber nicht auf die bereits in reb der Poefie und Saga bestimmt ausgeprägte fforend einzuwirten ober fie gar, wie wol anderwarts, in ihrer bisherigen Anwendung gu beschränken. Richt fo in Norwegen. hier, fcon durch die geographische Lage bes Landes allerlei ummandelnden Ginfluffen preisgegeben, murbe fie feit dem Ende des 14. Jahrh., ale Norwegen mit Danemart vereinigt murde, durch bie nunmehr in Rirche, Politit, Literatur eingeführte ban. Sprache in ihrer literarischen Entwicklung gehemmt und als Schriftsprache verdrängt. Sie hat fich daher, ohne jedoch im Bortichas und ben Lautverhaltniffen ihr urfprungliches Geprage zu verlieren, hier nur in mannich fachen Dialetten, bem Stäbter fremb, bei ben Bewohnern ber Thaler und Fjorbe erhalten. Gin ähnliches Schickfal fand fie in den Ländern, wohin fie theils durch die Rormannen, theils durch Islander gebracht worden; mahrend sie von der Nordtufte Frankreichs und den brit. Infein wie auch von Grönland ganglich verschwunden, hat fie fich nur noch auf ben garbern in einem eigenthumlichen Dialette erhalten. Gine um fo ficherere Statte hat fie auf Beland gefunden. Sie gewährt hier die eigenthümliche, wenn auch einmal durch ihre eigentlich nie ganz unterbrochene Literatur, dann durch die vereinsamte Lage des hochnordischen Gilandes hinlänglich begründete Erscheinung, daß eine Sprache, deren Schriftzeugnisse ins 11. Jahrh. hinaufreichen, im Wesentlichen noch heutzutage als dieselbe geschrieden und gesprochen wird. Mit Leichtigkeit liest der heutige Isländer die Sagas seiner Vorzeit, und in ihrer Sprache schreibt er für den gemeinen Mann wie für den Gelehrten.

Den Ramen dieser Sprache anlangend, so nennen die Alten felber fie theils donsk tunga (ban. Bunge), theils norrona (bie norwegifche). Erftere Bezeichnung, wol einst die verbreitetfte, nicht einheimisch, sonbern dem Ausbrud der Gublander: Danica lingua entnommen, gehort in die Beit ber politischen Suprematie Danemarts, wo beffen Sprache, als die bekanntefte, die bem ftandinav. Norden gemeinfame erfcbien. Die Bezeichnung "istanbifche" Sprache ift als zu eng fur bas Mittelalter ebenfo unpaffend wie die zu weite ber "altnordifchen"; Die allein richtige ift: "altnorwegisch -islanbifche." Der allgemeine Ginbrud, mit bem une bie altnormeg.-island. Sprache entgegentritt, ift berfelbe, ben bas Auge bes Fremben von ben jaben und icarfgezadten Felegebirgen Norwegens empfangen mag. Rauh und hart ift ihr Rlang, festgefügt und ungelent ihr Bau, ihr Stil ein eigentlicher Lapibarstil. Ihr Lautspftem, bas ber Bocale durch mannichfache Combinationen ber einfachen und burch eigenthumlichen Umlaut bes a burch u (z. B. saga, Plural: sögur) bereichert, bas ber Consonanten, wodurch fie mit ber gothischen und angelfachfischen auf gleicher (ber zweiten) Stufe ber Lautverschiebung fieht, mit einem gehauchten d und t vermehrt, ferner ihre Flerion, bie, an Formenreichthum ben altclaffifcen Sprachen vergleichbar, außer bem Uberrefte eines Dualis ein befonberes Reflerivum, später Paffivum ber Zeitwörter und neben dem gewöhnlichen Artikel noch einen angehängten aufzuweisen hat, endlich ihre Wortbilbung, in der die innern Bilbungsmittel des Umlauts und Ablauts wie die außern der Ableitung und der Zusammensepung in mannichfaltiger Beife dusammenwirten und ben an sich schon umfänglichen Bortschas, ohne aus frember Sprache entlehnen zu muffen, ftete aus ben eigenen Quellen zu reicher Fulle erweitern : in allen biefen Beziehungen trägt fie einen Charatter fefter Regelmäßigleit und ftrenger Confequenz, worin ihr keine der übrigen german. Sprachen gleichkommt. Ihre Sapfügung ift in der Profa eine äußerst einfache, meist aus coordinirten, durch ein "und" ober "aber" verbundenen Sasgliebern bestehend, in det Poefie der Stalden bagegen durch bie willturlichste Wortstellung verschrantt.

Die Grammatik der altnorweg.-island. Sprache, schon ben Alten Gegenstand gelehrten Studiums, wovon die der jungern Edda (f. b.) beigefügten vier grammatischen Tractate aus bem 13. Sahrh. zeugen, wurde von den Neuern, der nunmehr antiquirten "Recentissima antiquissimae linguae septentrionalis incunabula" des Runolf Jonas (Ropenh. 1651 und in des Hickefius "Thesaurus") zu geschweigen, wissenschaftlich zuerft von Raft (f. b.) bearbeitet. Seine Berbienfte werben ftete anerkannt bleiben, wenn auch fur bie Behanblung, wie der german. Sprachen überhaupt, so auch ber standinavischen durch Jak. Grimm in seiner "Deutschen Grammatit" eine völlig neue Bahn gebrochen worden ift, auf welcher sie nun neuerdings durch Munch (f. b.) und andere Norweger eine ber heutigen Biffenschaft entspredende Ausbildung gewonnen hat. Bu dem "Lexicon Islandico-Latino-Danicum" von Bforn Saldorfen (2 Bde., Ropenh. 1814) ift jest Solmboe's Bert "Det norske Sprogs vaesentligste Ordforaad etc." (Bien 1852) hinjugetommen, bas eine Bergleichung ber altnorweg. Borter mit ben entsprechenden ber indogerman. Sprachen unternimmt. Gin Borterbuch ber poetischen Sprache des 1853 verstorbenen Sveinbjörn Egileson sieht seiner Beröffentlichung entgegen. Die norweg. Dialette find von Jvar Aafen in einer Grammatit (Chrift. 1848) und einem Borterbuche (Chrift. 1850) behandelt.

Bie die Sprache gehort auch die in ihr verfaßte Literatur ausschließlich den Norwegern und Islandern, und die Bezeichnung einer "altnordischen" Literatur, da an ihr weder Schweden noch Danen Theil haben, ift sonach ebenso wenig gerechtsertigt als wenigstens für die Zeit vor dem 14. Jahrh. die einer "islandischen". Wenn der nachweisbare Antheil Norwegens an der überlieferten Literatur an Umfang vor dem der Islander zurücktritt, so sind wir doch nicht nur berechtigt, aus der Lage Norwegens und seiner Geschichte, namentlich im Gegensas zu dem einsamen, weit entlegenen Island, auf sehr bedeutende Verkuste zu schließen, sondern müssen auch für viele, vor allem poetische Schriften, die wir allerdings fast nur in island. Überlieserung tennen, doch den Ort ihrer Entstehung in Norwegen suchen. Hier hatte sich schon im 8. Jahrh. auf Grund der Götter- und Heldensage eine reiche Poesse entsaltet, hier war im 9. Jahrh. bereits die Aunst der Stalden zu hoher Ausbildung gediehen, als erst gegen Ende dessetand entdeckt und, was im Mutterlande theils noch keinte, theils zur Reise gelangt war, hierhland entdeckt und, was im Mutterlande theils noch keinte, theils zur Reise gelangt war, hierhland

jur Sicherung und Weiterbildung unter günstigern Berhältnissen übergeführt wurde. Die alsnorweg.-island. Literatur umfaßt einen Zeitraum von ungefähr viertehalbhundert Jahren, abgegrenzt einerseits durch Einführung der lat. Schrift und deren Übertragung auf die heimische
Sprache in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh., andererseits durch den Untergang der politischen
Freiheit Islands und die in Folge davon allmälig ablassende literarische Thätigkeit gegen das
Ende des 14. Jahrh. Doch wie diese auf Island nie ganz aufhörte, so reicht auch Dichtung und
Saga weit über senen Anfang hinauf: daß Gedichte ohne Schrift entstehen und sich Jahrhunberte hindurch dis zu ihrer Aufzeichnung treu erhalten, war wie anderwärts so auch hier der
Fall; daß jedoch auch prosaische Composition vor der Schrift und nicht wie sonst erst mittels
und in Folge derselben stattgefunden und nur auf dem Wege mündlichen Vortrags der Schrift
überliesert worden, dies scheint der altnorweg.-isländ. Literatur eigenthümlich zu sein. (S. Saga.)

Die poetifche Literatur läßt in ihren jum überwiegenben Theil nur fragmentarifchen Uberreften einen ftarten, taum irgendwie vermittelten Gegenfas mahrnehmen zwischen alterer einfacher und fpaterer funftlicher Poefie, von benen erftere burch bie Gebichte ber altern Ebba, lestere durch die Stalbendichtung repräsentirt wird. Jene, die für und in vieler hinsicht wichtig. sten Denkmäler der nordischen Poesie, aus denen uns die strenge Gedrungenheit, die gewaltige Araft, die kühne Größe der altheidnischen Zeit mächtig entgegentritt, gehören dem nationalen Epos an. Es find die Lieder (Lied - Hijod, Quida) der Götter- und Beldensage und bürfen in der Geftalt, wie fie angeblich durch Samund in ber altern Edda (f. b.) gefammelt vor uns liegen, zum größten Theil mindestens dem 8. Jahrh. mit Sicherheit zugeeignet werden. Bon ihnen gehören der Götterfage an die in der "Voluspa" und dem "Hyndluliod" ausgesprochenen Beiffagungen vom Schidfal der Belt und der Botter, die Lieder von Thor's Rampfen mit den Riesen in ber "Hymsquida", "Thrymsquida" und Harbardsliod", bie "Vegtamsquida" (bas Lied vom Banberer, Dbin, über Balber's Gefchict) und "Hrafnagaldr Odin's" (Rabentuf Dbin's über Balber's Tob); ber Belbenfage bas Lieb von Bolund (Bieland bem Schmieb), bie Lieber von den beiden Belgen und die Lieder aus dem Sagenkreis der Ribelungen, von Sigurd (f. Giegfrieb), von Brynhilb und von Gubrun, ju benen ein brittes im 11. Jahrh. gebichtet wurde, die Rlage der Obdrun, und die etwas jüngern, von dem Ort der Abfaffung im füdlichen Norwegen gronlandifche genannten Lieber von Atli Brynhild's Bruber ("Atlamal" und "Atlaquida"). Als bas volkemäßige epifche Lieb, bem wegen feiner Ginfachheit bas hiftorifche Blatkamal vom Anfang des 9. Jahrh. noch anzuschließen ift, verhallte, bildete fich im 9. Jahrh. Die funstmäßige Stalbenpoefie, die zwar auch noch, doch felten, wie es scheint, ben Stoff aus ber Mythologie nahm, wie die in Snorri's jungerer Ebba (f.b.) enthaltenen Bruchftude aus Stalbenliebern det 9. und 10. Jahrh., bem "Haustlong" und ber "Thorsdrapa", jum Ruhme Thor's, bezeugen, beren eigentlicher Gegenftand aber boch bas hiftorifche Lieb, jumal bas Loblieb (Drapa) mar, ju beffen reicher Ginkleibung fie auch bie Mythologie verwendete. Ale ber fruhefte unter ben Stalben wird Bragi genannt, ber noch vor Baralb Baarfcon's Beit gelebt; boch ift bie ibm jugefchriebene Drapa auf Ragnar Lobbrot aus fpaterer Beit. An Barald's Bofe aber lebte nach der Mitte des 9. Jahrh. Thiodolf von Svin, der die Gotter ju Konigen machte. Berühmt waren in derfelben Beit die Schlachtbilber des Thorbiorn hornftofi. In das 10. Jahrh. faut bie eigentliche Blüte der ftalbischen Dichtung in Norwegen und Island. Zwei ihrer vorzüglichften Werte noch im alten Beremaße, bas "Biriksmal", von einem unbefannten Rorweger auf die Ankunft des Königs Erich Blutart, der 952 ftarb, in Walhalla gedichtet, und des wegen der Macht feines Gefange Skaldaspillr (Staldenverberber) benannten normeg. Epvind "Hakonarmal" auf ben Fall Sakon's des Guten 963, stammen aus diefer Beit. Damals lebten auch ber Islander Einar Stalaglanım, den der Jarl Haton, 978—996, derfelbe, der einen andern Stalden Thorleif wegen eines Spottliebes, des "Jarlanid", ermorden ließ, für fein Lobgebicht, die "Vollekla", mit einem vergolbeten Schilbe befchentte, fowie, ber unter ben Selanbern ben größten Ruhm erwarb, Egill Stalagrimsson, von dem drei größere Gebichte, "Höfudlausn" (Sauptlefung), mit dem er fich aus einer Lebensgefahr bei Erich Blutart 938 rettete, und die Trauergebichte auf den Tod seines Sohnes, das "Sonartorrek" (Sohnesverlust), und seines Freundes Arinbiorn, die Arinbiornardrapa, in seiner Saga enthalten find. Egill foll auch das Fahren an fremde Dofe bei den island. Stalden, deren viele genannt werden, aufgebracht haben. Ochon im 11. Zahrh., in welches das "Krakumál" auf Ragnar Lobbrot gehört, verfällt die Stalbenbichtung nicht allein in der Runstmäßigkeit ihrer Form, sondern auch in ihrem Gehalt; bei der He ftorifchen Genauigleit und Ausführlichteit, die gefodert murde, naberte fich bas hiftorifche 2000lied immer mehr der profaischen Erzählung; boch verstummte die staldische Poesie erst nach der Mitte des 13. Jahrh. ganglich, als mit Saton VI. Die Begunftigung der Stalden als hofdichter aufgebort hatte. Reben bem altepischen Liebe und gum Theil ihm angeschloffen erfcheint auch bie gnomifche Dichtung, bas Spruchgebicht in ber alteften Zeit ber fandinav. Poefie, in welche bas "Havamal" (bes Sohen, b. i. Dbin's Rebe), bas in bem zweiten Sigurbefiebe enthaltene "Fafnismal", bas "Rigsmal" über den Urfprung der Stande und die Bauberfpruche der Runenlieder jufegen find, wie benn auch die Rathfelweisheit (Gelspeki) Beibret's viel alter ift als die "Hervararsaga", welche fie erhalten hat. Aus Rachahmung bes Alten gingen im 11. und 12. Jahrh. die beiden Gebichte hervor, welche "Grougaldr" und "Solarljod" heißen und Lebenbregeln, jenes vom heibnifden Standpunkt, diefes vom driftlichen aus, vortragen. Auch eine driftlich-geiftliche Poefie, bie fich in Lobgefangen und in Bearbeitungen von biblifchen Gefchichten und Beiligenlegenden tund that, tam noch im 14. Sabrh. in Island auf. Berühmt war namentlich bas in 100 Drottstrophen von Epstein Asgrimsson um die Mitte jenes Jahrhunderts abgefaßte Lieb "Lilium" auf die Dreieinigkeit und die Jungfrau Maria. Dag bas vorzugeweise fogenannte Boltelied foon fruh vorhanden war, ift glaublich und Spuren von ihm finden fich fcon vor dem 13. Jahrh.; boch icheint es fich erft ipater, nach bem Berfall ber Runfipoefie, reichlicher entfaltet gu haben. Bon ben in großer Bahl vorhandenen island. Rimur gehen kaum einige über bas 15. Jahrh. jurud, und die schonen ban. Riampeviser, wenn fie auch icon im 14. Jahrh. verbreitet waren, gehören boch in der altesten Gestalt, in der wir fie befisen, erst dem 15. und 16. Jahrh. und ebenfo bie noch im Boltsmunde lebenben fcmed. und normeg. Boltslieber an. Lestere find zum erften male von Landftad gesammelt worden ("Norske Folkeviser", Chrift. 1853). Ebendahin gehören auch die Lieber, die fich auf den Farbern in einem eigenen island. Dialette erhalten haben und icon fruher von Lungby ("Faeroiske Quaeder", Ranbers 1822), neuerbings von hammershaimb ("Sjurdar Kvaedi", heft 1, Ropenh. 1851) aufgezeichnet worden find.

Die Profa beginnt in Island ju Anfang bes 12. Jahrh., wo Ari, ber Beise genannt, querft bie Gefdichte feiner Infel und deren allmäliger Bevolterung turg in bem "Islendingabok", ausführlicher in dem "Landnamabok" schrieb, bas zuerft Sturla Thordeson, der Berfaffer ber vortrefflichen "Sturlungasaga" in ber zweiten Balfte bes 13. Jahrh. beendete. Diefen ersten Aufzeichnungen folgte im 12., 13. und 14. Jahrh. eine große Bahl von Riederschreibungen, in denen in profaischer Form theils die alte Belbenfage, theils die Thaten der Konige und anderer Manner ober einzelner Gefchlechter erzählt murben und bie alle bas norb. Wort Saga, im Plural Sögur, bezeichnet. (S. Gaga.) Solche Sögur, bie in Hinsicht auf den Inhalt sowol als, namentlich bie ältern, auf die Darstellung einen der werthvollsten Theile der altnormeg. sieland. Literatur bilben, und Galbenlieber geborten ju ben Quellen, aus benen Snorri Sturluson (f. d.) seine nord. Geschichte unter bem Ramen "Heimskringla" in der erften Balfte des 13. Jahrh. zusammenftellte. Reben dem Ginheimischen wurden nach dem Ende des 13. Jahrh. besonders auch viele Sagen des südlichern Europa, so die von Artur, Merlin, Ariftan, Alexander, Rarl und feinen Paladinen, von den Sieben weifen Meiftern, durch überfegungen in die island. Literatur aufgenommen, der die Thatigkeit von Geistlichen im 14. Jahrh. und fpater auch biblifche und Beltcheoniten und Legendenergablungen guführte. Die aus ber Frembe getommene und geholte Belehrfamfeit der damaligen Beit beschäftigte viele Blander; aber auch bie eigene Sprache fowie bie beimifche Dichtung murbe von ihnen theoretifch behandelt. Bierher gehört namentlich und vor allem die jüngere Ebba, die dem Snorri Sturluson zugeschrieben wird und die nach einer prosaischen Aufzeichnung des alten Sagenstoffs in einem zweiten Theile, ber Stalba, eine Busammenftellung poetischer Umschreibungen, Benennungen unb Synonymen und eine Berelehre enthält, dem fpater ein britter, grammatische und rhetorische Abhandlungen enthaltend, beigefügt ift. Enblich ift auch die Sammlung von Rotizen über Ratur- und Erdtunde und von Regein fur bas Leben am Sofe und fur ben Konig felbft zu erwähnen, bie, vielleicht ichon aus dem 12. Jahrh. ftammend, den Ramen "Konungsskuggsja" (Königespiegel) führt (herausgeg. von Salfban Ginarson, Soroe 1768; von Repfer, Munch und Unger, Chrift. 1848).

Unter ben Gesesbüchern ist das älteste das der Islander, "Gragas", d. i. Graugans, in späterer Beit genannt, vielleicht um es als älteres Recht von den spätern Gesesen der Könige zu unterscheiden; aus dem alten Recht wurde es auf des Gesesprechers Bergthor Antrag zusammengestellt und 1118 von dem Allting gebilligt (herausgeg. von Sveindiörnsen, mit Einleitung von Schlegel, Kopenh. 1829; neue Ausg. von Finsen, Kopenh. 1850 fg.). Das christiche Kirchenrecht, "Kristinrettr" (herausgeg. von Thortelin, Kopenh. 1755), stellte 1123 der Bischof Abotlat zusammen. Rach der Unterwerfung Islands wurde zuerst das von König haton dem Al

174 Starbet

entworfene Gefesbuch, das von dem Bolte "Jarnsida" (Eisenseite) wegen seiner Sarte genanw wurde, dann, unter König Magnus, 1281 eine von dem Berfasser Jon "Jonsbok" (Kopenh 1763) genannte Umarbeitung, auch ein neues "Kristinrettr" (herausgeg. von Thortelin, Kopenh 1777) eingeführt. Eine Sammlung der island. Gesehe, soweit sie noch jest ihre Geltung haben, ist von Stephensen und Sigurdsson ("Lagasasn handa Islandi", Bd. 1, Kopenh. 1853) begonnen worden. In Norwegen nahm 1267 König Magnus Lagbötir (der Gesehbesser) bie alten Rechte, von denen das älteste von Hafon dem Guten aus dem 10. Jahrh. stammte, in sein "Gulathingslög" (Kopenh. 1817) auf; auch stellte er in der "Hirdskra" die Satungen über das Berhältniß der Hosmaner zum Könige zusammen. Die sämmtlichen almorweg. Gesehe sind in einer tritischen Ausgabe ("Norges gamle Love", Bd. 1—3, Christ. 1846—49) vereint.

Das Studium der altnorweg.-island. Literatur fand feine erfte Pflege bei den Islandern des 17. Jahrh., die jedoch fehr bald zunächst unter den Dänen, später unter den Schweden fehr eifrige und hochft verdienstvolle Mitarbeiter fanden. Bahrend jeboch bei den Schweben, nachdem Deringsfold, Berelius, Reenhjelm u. A. Treffliches fur ihre Beit geleistet, feit Anfang bes vorigen Sahrhunderte bie Bearbeitung der nationalen Literatur in den Bordergrund trat, haben die Danen, vor Allen D. Worm, Refenius, Bartholin (f. b.), Raft (f.b.), P. E. Müller (f.b.), Thorlacius (f. b.), Berlauff (f. b.), Rafn (f. b.), im Berein mit Islandern, wie namentlich Arne Magnuffen (f. Magnaanifches Legat), Torfaus, Dlavfen, Finn Magnufen (f. b.), Egilsfon, Sigurbfon, Gielafon, diefen Studien bie gur Gegenwart eine fehr erfolgreiche Thatigteit gugewandt, unterftust theils durch die bedeutenden Sandichriftensammlungen Ropenhagens, theils burch die Arne Magnaanische Stiftung seit 1772, durch die seit 1825 daselbst bestehende Gefellschaft für nord. Alterthumetunde und ben Nordiske Literatur Samfund (feit 1847). Seit ben legten gehn Jahren haben fich nun aber auch die Norweger felbft die Bearbeitung der beimifchen Literatur in hohem Grade angelegen fein laffen, und namentlich find es hier Renfer, Munch (f. d.), Unger, Lange, die theile durch Berausgabe alter Schriften, theils durch Erforichung und Darstellung bes nordischen Alterthums fich hohe Berbienfte erworben haben. In Deutschland richtete Die Liebe für bas Boltsthumliche in ber Poefie, bie in ber zweiten Balfte bes 18. Sabrh. erwachte, den Blick auch auf die altnord. Literatur, ohne daß dadurch ein grundliches Studium derfelben hervorgerufen und damit Dieberftandniffe, wie die Bermengung celtischen und notbifchen Alterthums, und erfolglofe Berfuche, wie die Bemuhung Rlopftod's, bie norb. Dittologie in die deutsche Poefie einzuführen, verhütet worden waren. Auch Grater's (f. b.) Thatigkeit, so anerkennenswerth sein Bestreben ist, bas beutsche Publicum mit bem fkandinav. Alterthume befannt zu machen, ermangelte noch fehr eines festen Grundes. Seit aber die Biffenfcaft german. Sprachforidung burch Jat. Grimm gefchaffen ift, ift auch die ftanbinav. Sprache und Literatur von ben Brubern Grimm, von Lachmann, Mohnite, Bachter, Dietrich u. A. in ben Rreis deutscher Philologie gezogen worden; Grimm's "Deutsche Grammatit" enthalt auch die Grammatik der altnorbischen im Zusammenhang mit den übrigen deutschen Sprachen. Ein ichasbares Bulfemittel fur bas Stubium bat Dietrich in feinem "Altnord. Lefebuch" (Lpg. 1843) gegeben, das auch eine überfichtliche Darftellung ber fandinav. Literaturgeschichte und ber Grammatit enthalt.

Starbet (Briedr. Florian, Graf), ein durch patriotisches Sandeln und als Dichter und Schriftsteller ausgezeichneter Pole, geb. 15. Febr. 1792 in Thorn, studirte von 1805—10 im warschauer Lyceum und ging bann nach Paris, wo er fich namentlich mit ben Staatswiffenschaften beschäftigte. Rach feiner Rudtehr 1812 wibmete er fich auf feinen Gutern in Polen der Landwirthschaft, ohne dabei die Biffenschaften zu vernachläffigen, wie bies feine literarifchen Arbeiten aus jener Beit beweifen. 3m 3. 1818 murbe er Profeffor ber politischen Deonomie an der Universität zu Warschau und gleichzeitig Professor an der Forstfcule. Sierauf erfcien feine "Staatswirthichaft" (4 Bbe., 1820 - 21); fpater "Grundrif der Finanzwissenschaften" (Barich. 1824), "Grundzüge der Rationalwirthschaft" und "Theorie des richesses sociales" (Par. 1829). Auch wurde er 1821 Mitglied des Bereins ber Freunde ber Wiffenschaften, in beffen "Annalen" er feitbem ununterbrochen gebiegene Ab handlungen lieferte. Ebenfo ließ er in biefer Beit mehre Ergahlungen und humoriftifche Schriften erscheinen. Ein ganz besonderes Berdienst erwarb sich S. um das poln. Armen- und Gefangnifmefen, das er als Staatsreferendar feit 1828 völlig umschuf, worauf er 1830 vom Kaifer nach Petersburg berufen wurde, um auch die bortigen Hospitaler zu untersuchen. Bum Staatbrathe, Kammerherrn und Mitgliebe bes provisorischen Gouvernements ernannt, tehrte er nach Polen gurud. Rachdem Polen unterlegen, murbe G. Mitglied ber Regierungscommifsion des Innern, sowie zugleich des Hauptconseils für die Pflege der Wohlthätigleitsanstalten, und unter seiner unmittelbaren Leitung entstanden die musterhaften Haftgefängnisse in Warkhau, Ralisch, Plod und Siedles, die Straf- und Besserungshäuser in Warschau und Sieradz, die Rettungs- und Arbeitshäuser in Warschau und Kalwaria und das Institut für sittlich verwahrloste Kinder. Hierauf wurde er 1842 Präsident der Asserungendirection und 1844 Präsident des Oberconseils der Wohlthätigkeitsanstalten. S. nimmt aber auch in der poln. Literatur als Romanschreiber, Novellist und auch als dramatischer Dichter einen hohen Plas ein. Unter seinen zahlreichen Erzählungen gehören "Pan Starosta" (2 Bde., Warsch. 1838), "Pamietniki Seglasa" (Warsch. 1845) zu den besten in der poln. Literatur.

Starga (Piotr Pawefti), der berühmteste Kanzelredner Polens im 16. Jahrh., bereits von den Beitgenoffen der poln. Chrysoftomus genannt, wurde 1536 in der masovischen Stadt Grodziec geboren. Auf der Universität Krakau gebildet und zum Doctor der Philosophie promovirt, eine Zeit lang Erzieher bes durch seine Schicksale und Liebe für die Schwed. Prinzesfin Cacilie berühmt gewordenen Wojewodensohnes Jan Teczynsti, trat er 1563 nach seiner Rucktehr mit bem Bögling aus Wien in ben geistlichen Stand und wurde Propft in Rohatyn und Prediger und Kanoniter in Lemberg. Das machfende Anfeben des damals auch in Dolen, gunadft in Braunsberg, burch ben Carbinal Bofius eingeführten Zesuitenordens wedte in bem bereits berühmt gewordenen Rebner ben Gebanten, in ben Jefu-Drben zu treten. Er ging 1568 nach Rom und kehrte mit gesteigertem Ruf eines vollendeten Theologen als Jesuit 1571 in feine Heimat zurud. Jest begann erst seine eigentliche Wirksamteit als Kanzelrebner und Betampfer der Andereglaubigen, und feiner hinreifenden Beredfamteit ift es großentheils juguschreiben, daß Polen sich wiederum dem Katholicismus zuwandte. Er wirkte zunächst als Theolog und Prediger an der Seite des Bischofs Protasiewicz in Wilna, dann während 25 J. ale hofprediger bes Konigs Sigismund III. in Barfchau. Bulest verließ er ben hof und jog fich in bie einsame Orbenszelle nach Rratau jurud, wo er einige Monate fpater 1612 ftarb. Liefe Gelehrsamkeit, gewiffenhafte überzeugung, christliche Lugenden, Aufopferung, Armuth, reine Absichten, namentlich aber die begeistertste Baterlandeliebe, die ihn in seinen Reichstagsreben zum Propheten der Schickfale Polens machte, zeichneten ihn aus. Seine Prebigten und Reben fteben bis jest als ein unübertroffenes Mufter ber Beredfamteit und fprach. licher Bollenbung ba. S.'s "Sonn- und Feiertagsprebigten", "Predigten über die sieben heiligen Sacramente", "Reichstags- und Gelegenheitspredigten und Reden" find öfter einzeln und gefammelt (Bilna 1738) erfchienen. Sein berühmtes Bert "Lebensbefchreibungen ber Beiligen des Alten und Reuen Testaments für alle Tage des Jahres" (Zywoty Swietych) hat über 20 Ausgaben erlebt. Außer vielen polemischen Schriften verfaßte er auch eine "Rirchenge-Michte" nach Baronius (Krakau 1603).

Starpanto, Karpatho oder Roje, eine turk. Insel an der suböstlichen Grenze des Agaischen Meeres, zwischen Kreta und Rhodus, ist etwa 40M. groß, gebirgig und felsig, hat wenig fruchtbaren Boden, aber mehre sichere Ankerpläse und zählt 6500 meist griech. Einwohner. Der Hauptort ist Arkassa an der Westzüste. Im Alterthum hieß die Insel Karpathos und das umliegende Meer bei den Griechen das Karpathische Meer. Im J. 305 v. Chr. trugen dasselbst die Rhodier einen Seesieg über Demophilus und eine Flottenabtheilung des Demetrius Poliorketes davon.

Stazon heißt ber besonders von dem griech. Dichter hipponap (f. d.) gebrauchte iambische hintvers, der zwar aus einem vollkommenen Trimeter besteht, statt des lesten Jambus aber einen Spondeus oder Trochaus hat.

Stelet (scoletum ober scoletus) nennt man gewöhnlich das von den Weichtheilen befreite Knochengeruft eines thierischen Körpers in seiner natürlichen Gestalt. Entweder sind die Knochen noch durch die Gelenkbander, welche man dann zur fernern Ausbewahrung mit einem die Fäulnis abhaltenden Firnis überzieht, verbunden, oder diese sind gleichfalls entsernt und die Knochen durch Drähte, Schrauben oder dgl. aneinander besestigt; im erstern Falle nennt man das Sanze ein natürliches, im lestern ein kunstliches Stelet. Bon kleinern Thieren oder solchen, welche viele kleine Knochen besisen, ebenso von Kindern und jungen Thieren, bei denen die Selenkenden noch nicht verknöchert sind, lassen sich fast nur natürliche Stelete sertigen. Ist das Knochengerust der verschiedenen Thierclassen sich hat ur natürliche Stelete sertigen. In das Knochengerust der verschiedenen Thierclassen sich darakteristisch, das man leicht, ohne Naturkundiger zu sein, aus dem Stelet die Classe, zu der es gehört, zu erkennen vermag, so kann sogar der Raturforscher aus verschiedenen Merkmalen dei Steleten von Menschen und größern

Thieren schließen, welcher Race, welchem Alter und Geschlecht die Individuen, von benen fie genommen find, angehörten. Unter dem griech. Stammworte verstanden die alten Schriftstlet einen mumienartig ausgetrochneten Körper, und noch jest spricht man in der Zoologie bei den Thieren, deren Gestalt nicht durch ein Knochengeruft, sondern durch die mehr oder weniger

harte außere Saut bedingt wird, von einem Sautffelet.

Stepfis und Stepticismus (griech.). Unter fleptifchen Anficten ober fleptifchen Borfiellungen verfteht man im gemeinen Leben Anfichten, burch welche bie Gewifheit gewiffer berrichender Borftellungsweisen und Autoritäten in Zweifel gefest wird. Die griech. Philosophen, welchen man ben Ramen Steptiter beigelegt hat, heißen auch Pyrrhonier, von Pyrrho (f. b.) aus Glis, bem erften namhaften Steptifer bei ben Griechen, Aporetiter, b. b. bie Ungewiffen, und Ephettiter, b. h. fich Enthaltenbe, nämlich von entscheibenden Urtheilen. Durch Timon (f. b.), ben Schüler-und Freund bes Porrho, murbe bie fleptifche Dentweise weiter ausgebilbet und gegen die fruhern Philosophen angewendet. Die Steptiter bilbeten teine Schule im ftremgen Sinne, weil fie teine Dogmen fortpflanzten, sonbern nur ein Berfahren, die Stepfis. Sie felbst lehnten ben Ramen einer Schule ab, indem fie blos eine Anleitung gum vernunftigen Berhalten geben wollten. Allmalig icheinen fie indef ihre Ginwendungen gegen ben Dogmatismus auf beftimmte Puntte gebracht zu haben. Sierher gehoren vor allen die zehn Tropen, welche gegen das sinnliche Biffen gerichtet waren. Diefe Eropen ober Bendungen, auf welche die Steptiter ihr Bergichtleiften auf ein sicheres Biffen fügten, bat man burch 3meifelsgrunde überfest. Betrachtet man die mahricheinlich zuerft von Anefidemus (f. b.) in einer beftimmten Drbnung aufgeführten Tropen, so findet man damit den Unbestand, das Bandelbare und Unfichere, namentlich bes auf finnliche Anschauung gegründeten Wiffens ausgesprochen und eror tert. Die Tropen beziehen fich auf die Berichiebenheit ber Thiere und ihrer Empfindungen, ber Menschen, der Sinne und Sinneswertzeuge, der Zustände und Beranderungen des Subjects, der Lage, des Orts und der Entfernung u. f. w. In den sogenannten fünf spatern Tropen berief fich ber Stepticismne auf die Berichiebenheit und ben Wiberftreit der Lehrmeinungen, auf die Relativität der Borftellungen, auf die Unmöglichkeit, entweder unbegrundete Borausfegungen ober ben ungereimten Rudichritt ine Unenbliche zu vermeiben, enblich auf die Unvermeiblichteit der Cirtelbeweise. Ein Ungenannter faßte dies Alles wiederum in die bilemmatifche Formel zufammen, daß es fein begreifliches Wiffen gebe, weil etwas weber durch fich felbft noch durch ein Anderes begreiflich werbe. Innerhalb jenes Rreifes nun führte gegen Ende bes 2. Jahrh. Sertus Empiricus (f. b.) ben Stepticismus mit einem Aufwande von feltener Gelehr famteit und Scharffinn burch, ben er von bem negativen Dogmatismus ber neuen Atabemie unterschied; ihm verbankt man auch die Runde bes wiffenschaftlichen Stepticismus in feiner Reife. Das Ergebniß aus Allem ift, möglichft gemächlich mit Ruhe zu leben. Unter den neuern Steptitern find zu erwähnen: François Sanchez, geb. 1562 zu Bracara in Portugal, geft. 1632; François de Lamothe-le-Bayer, der fich für die geoffenbarte Erkenntnis erklarte, wie. benn überhaupt ber neuere Stepticismus häufig mit bem Supranaturalismus in Berbindung getreten ift; Sorbière und Foucher, des Borigen Schüler; Det. Dan. huet (f. b.); Jof. Glanvill, geft. 1680; Pet. Baple (f. b.) und Dav. hume (f. b.). Ginen beschränktern Stepticismus trug Gottlob Ernft Schulze (f.b.) vor. Ale Proben fleptischer Dentart aus noch späterer Beit find zu ermahnen: Schmidt, "Uber ben Begriff und die Möglichkeit ber Philosophie" (Parchim 1835); Stephan, "Wiffen und Glauben. Steptische Betrachtungen" (Sannov. 1846). Uber bas Geschichtliche vgl. Stäublin, "Geschichte und Geift bes Stepticismus u. f. m." (2 Bbe-Lp3. 1794—95); Siebler, "De scepticismo" (Salle 1827); ferner in gang anderer Beife Tafel, "Geschichte und Kritit bes Stepticismus und Brrationalismus" (Tub. 1834).

Der antike Skepticismus richtete sich übrigens vornehmlich gegen die Gewisheit ber sinnlichen Erkenntnis, d. h. er bezog sich auf die Frage, ob die Dinge in Wahrheit so beschaffen seien, wie sie sich den Sinnen darstellen, mährend der moderne mehr die Frage ins Auge faste, ob wir wirklich alles Das wahrnehmen, was wir wahrzunehmen glauben, oder nicht unsere Auffafung der Welt wenigstens zum Theil aus unsern eigenen Einbildungen zusammenseten. Siedergebern zu B. die Zweisel, welche Hume gegen die Berechtigung des Begriffs der Ursache erhob. In beiderlei Richtung ist die Stepsis eine nicht nur nüsliche, sondern selbst nothwendige Vorbereitung der philosophischen Forschung. Denn wo die gewohnten Erfahrungsbegriffe ihre Unsicherheit und Dunkelheit dem prüsenden Denken, der zweiselnden Überlegung noch nicht verrathen haben, da gibt es auch kein Bedürfnis einer berichtigenden Umbildung derselben durch die Philosophie. Die Stepsis ist aber auch vielsach im Gegensas zu bestimmten philosophischen

Suffernen aufgetreten. Dan fann fie in biefer Sinficht faft ben Schatten ber Syfteme nennen, und fie vertritt dann als ein heilfames Gegengewicht gegen ben Dogmatismus (f. Dogma) bie Stelle der philosophischen Aritik. Der Aritiker ift rudfichtlich des Gegenstandes seiner Aritik Steptiter, benn er laft bie Richtigfeit ber fremben Behauptungen fo lange bahingestellt, bis ibn unwiderftehliche Grunde von berfelben überzeugen, und die Stepfis wird daher aus der Ge**saighte ber Ph**ilosophie nicht eher verschwinden, als bis bie Philosophie selbst ihre Aufgabe auf eine unzweifelhafte Beife geloft bat. Als eine blos negative Richtung bes Dentens tann fie aber niemals eine felbständige Bedeutung gewinnen. Die Marime, es gebe überhaupt teinen Sat, an dem nicht gezweifelt werden konne, nicht einmal biesen felbst, hebt fich in sich selbst auf, und es ift ein Beweis von der Confequeng ber alten Steptifer, daß fie nur in einem volltommenen Indifferentismus gegen jeden Unterschied amifchen mahr und falfch einen Ruhepunkt fanden, wenn auch jugegeben werden muß, baf eine Stepfis, die jum Indifferentismus führt, immer noch etwas Anderes ist als eine, die vom Indisferentismus ausgeht und eigentlich nichts als eine geistige Tragheit ift, welche die Mühe und Arbeit des Denkens und Forschens scheut. Endlich verfteht fich von felbft, daß eine fteptische Denfart nicht auf die Philosophie beschrantt ift; fie tann ebenfo auf dem Gebiete der Religion und Theologie, der Geschichte, der Debicin u. f. w. vorkommen und modificirt fich nach ben Quellen, den Gegenständen und der Natur der Ertenntniffe, welche fie bem Zweifel unterwirft, verschiebenartig.

Stiagraphie nennt man ben Umrifibes Schattens, welchen ein Rorper macht (f. Gilhouette); ferner ben erften Entwurf eines Gemalbes, auch die überficht bes Inhalts eines Berts.

Stien ober Steen, eine Stadt im sublichen Norwegen, hauptort bes Bradsbergsamts im Aggerhuus- ober Christianiastift, östlich am Norbsee und an der daraus entspringenden und bei Porsgrund in das Stager-Rad mundenden Steens-Elf, hat eine malerische Lage, ein schönes Rathhaus, 2000 E., mehre Schulen, Tabackspinnereien, Holzsägemühlen und Branntweinbrennereien, Handel mit Holz, Bretern, Theer, Pech, Eisen und Mühlsteinen. In der Rahe ist das Eisenwert Fossum. Den Ausfuhrhafen bildet Porsgrund. Die Umgegend ist in geognostischer hinsicht sehr interessant und zeigt den Wechsel des übergangs- und Urgebirgs.

Stron, ein berüchtigter Rauber, der zwischen Korinth und Megara den Borüberreisenden auflauerte, sie beraubte und sie zwang, ihm die Füße zu waschen, wobei er sie aber mit einem Fußtritt ins Meer stieß, in dem eine Schildkrote die Leichen fraß. Dieses trieb er so lange, die Theseus kam, der ihn auf dieselbe Weise töbtete. Daher hießen auch die Klippen unweit Me-

gara bie Eftronifden Rlippen, welche aus feinen Anochen entftanben fein follen.

Stirrhus ober Geirrhus, f. Arebs (Rrantheit).

Stizze (ital. schizzo) nennt man in den bilbenden Kunften, befonders in der Malerei, eine flüchtig hingeworfene Zeichnung von einem tunftig zu vollendenden Gemalde oder andern Aunftwerte; fernet einen flüchtigen Entwurf eines jeden andern auszuführenden Werts; dann auch die Andeutung der wichtigsten Puntte einer Begebenheit, einer Schrift u. f. w. Stizziren beist daber so viel als den Umrif eines auszuführenden Werts flüchtig entwerfen. In der Malerei achtet man die Stizzen besonders darum, weil sie den schaffenden Geist von Seiten der Erfindung und in feiner ersten frischesten und freiesten Thatigkeit zeigen.

Stlaventüfte, f. Guinea.

Sklaverei und Sklavenhandel. Die Behandlung und Berwendung des Menschen als Privateigenthum eines Andern ist der Zustand der Sklaverei. In diesem Berhältnisse hört der Mensch aus, eine Person, ein Wesen zu sein, welches das Recht besitht, sich nach außen als Selbstwed zu äußern; er wird eine Sache. Daß ein solcher Zustand der Natur eines vernunftbegabten Individuums zuwider, unsittlich und unheilsvoll ist, darf nicht erst bewiesen werden. Dennoch hat diese Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht nur auf der untersten Culturstuse, sondern zu allen Zeiten, unter allen Völkern, selbst unter allen Regierungsformen stattgefunden. Es gab und gibt sogar Länder und Staaten, wo sich nicht nur ein Theil der Bevölkerung in Sklaverei besindet, sondern wo überhaupt Alle dem Einen, dem Despoten, gegenüber Sklaven sind. Dies ist die politische Sklaverei, wie sie in Asien und Afrika gefunden wird und welche die eigentliche, die Privatsklaverei, stets zur Begleitung hat. Wie die Sklaverei in der Kindheit der menschlichen Gesellschaft entstanden, ist leicht erklärlich. Durch die Gewalt des alten Familienvaters, des Patriarchen, waren schon Kinder und Gesinde Sklaven. Der Übergang kriegerischer Bölker zum Ackerdau und zu seinen Wohnsigen mußte vollends die Sklaverei entsalten. Der stolze Krieger hielt Arbeit für entehrend und benutzte num

dazu die Ariegsgefangenen, die er früher zu tödten pflegte. Im ganzen Alterthume war es völ-Kerrechtlicher Grundsax, Diejenigen als Stlaven zu betrachten, die in des Siegers Hände fielen. Das Bedürfniß nach Stlaven veranlaßte sogar in der Folge Aziege und Menschenraub und

gab auch bem Stlavenhandel eine regelmäßige, ausgebreitete Ginrichtung.

Reben allen übrigen Boltern bes Alterthums hatten auch die, welche ben größten Ginflug auf unsere Civilisation geubt, die Juden, Griechen und Romer, ihre gefellschaftliche Drbnung auf die Stlaverei gegrundet. Bei den Juden fanden, wie bei ihren nachbarn in Sprien und Arabien, alle Arten der Stlaverei und des Stlavenerwerbs fatt. Sie befagen Stlaven, die fich aus Noth vertauft hatten, die von Andern ober von ihren Altern als Stlaven vertauft worben, die burch Arieg ober Raub die Stlavenfeffel trugen, die als Stlaven geboren waren. Das mofaifche Befes machte einen Unterschied zwischen einheimischen (hebraifchen) Staven und ben aus der Fremde getauften. Erftere mußten nach fechsjähriger Dienstzeit freigegeben werben, wenn fie nicht für immet auf Loblaffung feierlich verzichteten; bie fremben blieben in emiger Leibeigenschaft. Die Rinder ber fremden wie ber einheimischen Staven maren ebenfalls bas emige Eigenthum ber Berren. Das bie Gewalt ber Juben fruher über ihre Staven fehr groß mar, beweifen die Ginfchrantungen, welche bas mofaifche Gefes traf. Bei ben Griechen mochte in der altesten Zeit die Stlaverei wenig üblich fein. Doch ichon zu homer's Zeiten wurben die Kriegsgefangenen ju Sklaven gemacht. Rach Athenaus breiteten die Chier, die ihre Minen burch Stlaven bebauten, bas Glaventhum über Griechenland aus. Bur Blutezeit ber griech. Republiten war bie Stlavenbevölterung fast überall zahlreicher als bie ber Freien. Man fühlte bereits die Last und Gefahr der ungeheuern Stlavenmassen, wuste fich aber nicht zu helfen. Auch war die Stlaverei fo fehr Grundlage aller Berhältniffe geworden, daß man Diefe Barbarei fur nothwendig hielt. Die griech. Philosophen, wie Plato und Ariftoteles, gaben zwar zu, daß die Staverei gegen die menschliche Natur sei, behaupteten aber, fie sei gerecht, weil der Staat ohne sie nicht bestehen konne. In einigen griech. Staaten bestanden die Staven aus gekauften Barbaren, in anbern aus ben Nachtommen unterjochter Griechen. Auch bie Lage der Stlaven war in den einzelnen Staaten sehr verschieden. In Sparta gehörten die Stlaven nicht bem Einzelnen, sondern bem Staate. Dieselben hießen Beloten (f. b.), weil fie die Nachkommen der unterjochten Bewohner von Helos waren. Später wurde auch die Bevölkerung der eroberten Landschaft Meffenien in das Sklavenjoch gezwungen. Da nach dem Gefese bes Lyturgus dem freien Spartaner erwerbende Befchaftigungen unterfagt waren, fo lag den Stlaven jedes Geschäft ob, besonders aber der Landbau. Kaum wurde bis menschliche Ratur je arger zertreten ale in ben spartan. Stlaven. Man zwang fie zu Laftern und Ausfcmeifungen, um ihre moralifche Energie ju brechen und ber fpartan. Jugend ein abichreckenbes Beifpiel ju geben. Beil fich bie Stlavenbevolkerung brobend vermehrte, vertilgte man logar diefelbe von Zeit zu Zeit durch Stavenjagden. Aros diefer Barbarei und der härteften Überwachung tam der spartan. Staat mehrmals in Befahr, von seinen Staven überwältigt ju werden. In Athen genoffen die Staven bei immer noch fehr harten Gefegen eine beffere Behandlung. Die Athener tauften die Stlaven aus allen Boltern und beschäftigten fie im Bause, bei ben Gewerben und auf dem Felbe. Mit dem Lurus nahm ihre Zahl sehr überhand. Gegen das 3. 300 v. Chr. jählte Athen 21000 Burger, 10000 Schupgenoffen und 400000 Stlaven. Auch der Staat hielt viele Stlaven, die man besonders als Ruderknechte benuste. Burde ein Stave vom herrn zu arg mishandelt, so konnte er, ein bestimmtes Afpl aufsuchen, wo sich dann der Staat feiner erbarmte. Die Freiheit erlangten die athen. Maven durch Lostauf aus dem Rebenverdienst und die Freigebung gutiger Berren. Auch lief ber Staat Sflaven frei, die ausnahmsweise Ariegsdienste geleistet und sich sonst patriotisch bewiefen hatten. Sehr zahlreich waren die Staven zu Agina und Korinth, wo man fie bei handel und Schiffahrt verwendete. In der Landschaft Phocis widerfeste man fich lange ber Ginfutrung der Stlaverei, weil man mit Recht die Schmalerung des Erwerbs der armern Bevollerung fürchtete.

Am meisten ausgebildet und mit Sitte, Denomie und Politik verwachsen war das Skavenwesen bei den Römern. Das Familienleben ichon trug hier mehr als anderswo das Gepräge der Anechtschaft. Der Familienvater besaß in den frühern Zeiten der Republik die ausgedehnteste Gewalt über das Leben und die Freiheit seiner Ainder. Nach alterm Rechte mußte auch der Schuldner mit der Freiheit bußen, wenn er den Gläubiger nicht anders befriedigen konnte. Bei schweren Verbrechen wurde der röm. Burger zum Skaven degradirt, damit man an ihm die Strafe vollziehen konnte. Die enge Weltanschauung des Römers, sein stolzes Vor-

urtheil gegen frembe Rationen, feine Groberungspolitit verwandelten ben rom. Staat bereits febr fruh jum völligen Stlavenstaate, ju einer Aristotratie, die ihre Existen; auf die Arbeit unterbrudter Menfchen ftuste. Richt nur die Rriegsgefangenen, fondern auch die Jugendblute aller Boller, die den rom. Baffen unterlagen, wurden von Staats wegen zu Rom als Stlaven verlauft. Befondere feit ben Punifchen Kriegen war Rom mit Stavenmaffen überfdwemmt, womit die Entfittlichung und der innere Berfall bes Romerthums begann. Als feine Bolfer gur Unterjochung mehr vorhanden, fuchte man den Abgang durch formliche Stlavenguchtung au erfeten, jumal die weiten Gebiete der rom. Groffen bebauenber Bande bedurften. Der Staat felbst hielt viele Stlaven, die man zu öffentlichen Arbeiten, in den Minen, zur Bedienung ber Magiftrate benutte. Jeber mobilhabenbere Burger befaf eine Menge von Stlaven, welche alle Berrichtungen und Gemerbe beforgten. Die Reichen und Groffen bielten Borben von 5, 10, ja 20 Laufend Staven, die theils jum Lurus, jur Beforgung hauslicher Gefchafte, jur Bebauung bes Landes, zu industriellen Unternehmungen und Gewerben bienten. Die Stlaven gerfielen im Allgemeinen in Sausftlaven und Landbauer. Erftere, fowie biejenigen, welche Runfte und Gewerbe trieben, achtete man viel hoher als die Landftlaven. In alterer Beit hatte der rom. Stlave (sorvus) gar teine Rechte. Der Berr übte eine unbedingte Gewalt über Leben und Lob, und was der Stlave verdiente, gehorte feinem Eigenthumer. Erft fpater erhielten bie Staven am Nebenverdienfte eine Art Eigenthum (peculium), bas fie zu ihrer Lostaufung verwenden burften. Der Stlave fonnte nie eine wirfliche Che ichliefen, hatte feine Familie und war rechtlich nicht fahig, ein Testament zu machen. Auch vom Ariegebienste waren bie Stlaven ausgeschloffen; nur in den Punischen Rriegen und unter ben Raifern tamen hierin Ausnahmen vor. Zwar konnte der Sklave als Zeuge gelten; doch durfte er fein Zeugnif nur auf ber Kolter ablegen. Nach bem ältern Rechte wurde jeber Diebstahl bes Stlaven, die Denunciation seines herrn und andere geringe Bergeben mit der Todesstrafe belegt, die bis auf Konftantin in der Kreuzigung beftand. Bebius Pollio ließ fogar feine Stlaven wegen geringer Berfehen in Fifchteiche werfen, mo fie von Muranen gefreffen wurden. Ermorbete ein Stlave feinen herrn, fo follten jur Abichredung bie fammtlichen Sausftlaven bingerichtet werben. So mußten bei Ermordung des Pedianus Secundus unter Nero 400 Stlaven flerben. Eine befondere Rleidung trugen die röm. Stlaven nicht, weil man es für gefährlich hielt, den Unterjochten zu zeigen, wie gering die Anzahl ihrer Unterdrucker ware. Geit 265 v. Chr. wurden in Rom die Stlaven zu blutigen Fechterspielen und Thiertampfen verwendet, die balb als Hauptbelustigung des Boltes galten. Zahllose Scharen von Stlaven mußten sich seitbem zur allgemeinen Beluftigung gegenseitig morben. Bu biefem 3wede erzogen bie Großen und bie Raifer eine eigene Art Stlaven, die Gladiatoren (f. b.), beren man fich auch in ben Burgerfriegen be-Diente. Die Barte, welche die Stlaven erfuhren, reigte biefelben oft gur Berichwörung. Im 3. 134 v. Chr. erhob der Stlave Eunus in Sicilien die Fahne des Aufruhrs, ließ sich von seinen Leidensgefährten jum Konige der Infel ernennen, wurde aber 132 von Calpurnius Pifo bei Meffana besiegt. Das ganze heer ber Staven farb ben Kreuzestob. Deffenungeachtet warf fich der Stlave Salvius 103 abermals jum Könige von Sicilien auf, mußte indessen balb mit 30000 Mann bem Lucullus unterliegen. Der Reft bes Stlavenheers tobtete fich aus Berzweiflung felbst. Der gefährlichste Skavenaufruhr erhob sich 73 v. Chr. zu Capua, wo ber Gladiator Spartacus ein heer von 70000 Mann aufbrachte. Erft nachdem er einen Theil von Grofgriechenland erobert und brei rom. Beere befiegt hatte, gelang ce 71 den vereinten Anstrengungen der röm. Feldherren, die Empörer aufzureiben. Mehrmale versuchte man unter ber Republit, das Loos der Stlaven zu milbern; allein dies gelang wenig, weil man folche Reformen für Eingriffe in das Eigenthum hielt. Erft die Raifer befchrantten aus Milbe und Politif die Billfur ber herren und verlieben ben Stlaven einige Rechte. Gin gemishanbelter Stlave, der unter die Statue des Raisers floh, erhielt Anspruch auf beffen Gnade. Die Stlaven durften ihren Rebenerwerb als eine Art Eigenthum betrachten. Die Berkummerung des rom. Stamme, die Auflösung ber Befellichaft und bes Staats wirkten ebenfalls machtig, bie alten Schranten zwischen herren und Stlaven nieberzuwerfen. Antonin bereite entzog ben herren das Recht über Leben und Tod ihrer Stlaven. Schon um das rom. Burgerthum gu regeneriren, mußte man die Lostaufung fleißiger und tuchtiger Stlaven eher beforbern als hinbern. Auch nahmen die Freilaffungen von Seiten der Berren fo überhand, daß gefestliche Ginfcrantungen getroffen wurden. Die Freilaffung (manumissio) tonnte nach altem, firengem Rechte nur durch Cintragung des Stlaven in die Cenfusliften, durch teftamentarische Berordnung ober baburch bewirkt werben, daß der herr den Stlaven vor eine hohe Magistratsperson brachte und ihn unter gewissen Ceremonien für frei erklärte. Der Stlave wurde hierbei vom Lictor mit einem Städchen (vindicta) berührt und erhielt als Zeichen der Freiheit einen Hut. Später konnte auch eine derartige Erklärung vor dem Geistlichen in der Kirche abgegeben werden. Nur der auf solche seierliche Weise Freigelassene wurde röm. Bürger, vorausgesest, daß der herr selbst das Bürgerrecht hatte. War lesteres nicht der Fall, so trat der Freigelassene nur in die Classe der Lateiner oder gar in die der Provinzialen. Der Freigelassene (libertus), selbst wenn er das Bürgerrecht gewonnen, besaß indessen immer noch nicht alle Rechte eines Bollbürgers. Mit der Verbreitung des Christenthums häuften sich zwar die Freilassungen und verbesserte sich das Loos der Stlaven durch fromme herren und christliche Kaiser immer mehr, aber die Stlaverei selbst verschwand nicht, auch als das Christenthum Staatsreligion wurde, sondern überdauerte die Zertrümmerung des Römischen Reichs. Eine tieseingehende Darstellung der röm. Stlaverei, welche ein neues Licht auf die innere Geschichte des Römerthums wersen würde, ist noch nicht vorhanden. Bgl. Wallon, "Histoire de l'esclavage dans l'antiquité" (3 Bde., Par. 1847—48).

. Bei den Bölkern Afiens, deren Lebensanschauung, Sitte und Verfassung immer dieselben geblieben find, hat fich auch bie Stlaverei in ihren urfprunglichen naiven Formen erhalten. Die Staven des Drients tragen mehr den Charafter des Hausgefindes, stehen schon durch den politischen Drud, den Alle empfinden, ihren Berren naher und halten ihren Stand nicht für eine Schande, sondern für ein Schicksal. Auch der Islam hat die Sklaverei bestehen lassen und alle mohammmed. Bolter in Afien, Afrita und Europa pflegten diefelbe bis auf die Gegenwart. Der Roran verbietet eigentlich, Glaubenegenoffen ale Stlaven zu halten, empfiehlt ben herren Milde und bezeichnet die Freilaffung als ein verdienstliches Bert. Dag Mohammed und feine Nachfolger, die Rhalifen, Kriegsgefangene zu Stlaven gemacht, davon ift teine Spur vorhanden. An den Sofen der Rhalifen gab es meift nur Regerftlaven, die man aus bem Innern Afritas durch Sandel bezog. Erft in den Rreugzugen icheinen die Mohammedaner in Afien bie Sitte angenommen zu haben, aus Rriegsgefangenen Stlaven zu machen. Die Kreuzfahrer verübten jedoch im Drient an den Mohammebanern ein Gleiches. In den unmittelbaren Lanbern des Demanifchen Reiche, bei ben Zürten, bat die Stlaverei einen außerft milben Charafter angenommen. Die Türken unterhalten biefelbe gegenwärtig theils burch Ankauf von Regern, theils burch Antauf von Weißen aus ben tautaf. Gebirgelandern. Biewol die Regerftlaven nicht weniger menfolich behandelt werden, machen doch gewöhnlich die Junglinge, Dabden und Rinder, welche aus bem Raufasus auf die turt. Stlavenmartte tommen, ein weit größeres Blud. Die Beiber fullen die harems, ben Mannern fieht als Dienern ber Groffen bie Laufbahn zu ben höchsten Amtern und Ehrenstellen offen. Bu manchen hofamtern ift fogar bie Gigenschaft des Staven erfoderlich. Die Berarmung der Turten im Allgemeinen ift Urfache, baf bei ihnen bie Bahl ber Stlaven außerorbentlich abgenommen hat. Die Beichaftigung ber turf. Stlaven ift eine hausliche. Ein gutes Betragen und ber Übertritt jum Islam verwandeln feine Lage in die bes Dienftboten. Gewöhnlich werben die Stlaven verheirathet, und ihre im Bause geborenen Rinder gelten ale Familienglieder und verwischen oft die Spuren ihrer Abkunft durch heirath. Einen weit rohern Charakter trägt die Sklaverei bei ben Mohammebanern der afrik. Nordkufte. In dem unabhängigen Reiche Marokko, in den Barbareskenstaaten Tunis und Tripolis, ehedem auch in Algier, bestand seit dem Mittelalter neben der Negerstlaverei auch die Stlaverei der Beifen, die durch Seeraub gegen alle driftlichen Bolter im Dit telmeer unterhalten wurde. Die Bernichtungstämpfe ber Chriften und Mauren in Spanien und die allmälige Burudbrangung ber Lestern auf die afrit. Rufte entwidelten biefen Denfcenraub und gaben ihm die Buth eines Religionefriegs. Die graufame Behandlung, welche die Christenstlaven durch die Mauren erlitten, die Standhaftigkeit, womit nicht selten die So fangenen eher das härteste Loos ertrugen, als daß fie fich durch Annahme des Islam Milderung verschafften, die Abenteuer, unter welchen fich viele aus den Banden ber Barbaren retteten, unterhielten bei ben Europäern bis in bas 19. Sahrh. einen glühenden haf und romantifche Schauer. Schon im 13. und 14. Jahrh. vereinigten fich Franzosen, Englander, Gemuefer und Benetianer ju Kreugougen gegen die afrit. Rufte, die jedoch wenig fruchteten. Die Berfplit terung der Ruffenlander in kleinere Staaten, ber Fall von Granada und die Bertreibung der lesten Mauren und Juben 1492 vom fpan. Boden, enblich die Unterwerfung der Barbaresten im Anfange des 16. Jahrh. unter die turt. herrschaft steigerten den See- und Menschenraub bis zur hemmung des Berkehrs, ja das Unwesen nahm sogar die Gestalt eines spstematischen Gewerbes an. Schon Ferdinand ber Ratholifde, bie Portugiefen, Rarl V. und beffen Rachfolger versuchten die Bezwingung der Raubstaaten; boch alle biefe Expeditionen hatten nur augenblicklichen Erfolg. Sammtliche driftliche Dachte mußten fich beehalb burch Gefchente und fabrlichen Tribut Frieden von ben Barbaren ertaufen, ber nur fchlecht ober gar nicht gehalten wurde. Auf dem Congreffe ju Bien befchlof man endlich die gemeinsame Bugelung ber afrit. Raubstaaten, lief es aber beim Befchluf bewenden. Die vielfachen Berationen, Die Frankreich von dem mächtigsten der Raubstaaten, von Algier, erlitt, bewogen endlich die frank. Regierung im Sommer 1830 zur Eroberung und Bestinnahme bieses Landes als franz. Colonie. Durch bie Abhangigfeit, bie Furcht und bie Aufficht, in welche feitbem auch bie übrigen Barbaresten geriethen, ift zwar die Seerauberei erlofchen, allein noch immer leben in Marotto unb Tripolis driftliche Europäer als Stlaven. Dagegen hob ber Bei von Tunis in seinem Gebiete 1842 ben Stavenhandel und 1846 die Stlaverei der Schwarzen wie der Beifen auf, mahrend Frankreich in Algier die Regerftlaverei bis 1848 beibehielt. In ben mohammedan. Reichen und Provingen im Innern von Afrita besteht die größere Daffe ber Bevöllerung aus fcmargen Stlaven, die febe Arbeit im Saufe und auf bem Felbe verrichten. Man erlangt biefe Maven theils durch Krieg, theils durch Sandel mit den heidnischen Negerstämmen. Rur die geringere Bahl ber Stlaven wird wieder ausgeführt. Die Bahl ber Regerfflaven, die jahrlich auf die Martte von Marotto, Tripolis, Agypten, der Turtei und Arabien gelangen, ichast man auf 50000. Die eine Balfte wird burch ben Buftenhandel, bie andere burch arab. Seefahrer bezogen, welche ihre Opfer von der afrit. Nordostäfte holen. Den Sandel zur See beherricht vorzüglich der Imam von Mastat, der die Stlaven zu seinen Pflanzungen auf ganguebar braucht. In Folge eines Bertrags mit ben Briten verbrangte berfelbe feit 1823 bie fpan. und portug. Stlavenhanbler von der Dittufte, ohne jedoch das Gewerbe felbft aufzugeben. Auferdem weiß fich feit Dehemed-Ali die Regierung in Agopten durch Stlavenjagden, die fährlich die regularen Truppen in den nubifchen Grenzgebieten ausführen muffen, mit vielen Taufenden von Regerfelaven billig zu verforgen. Diefe Jagben, Gazzuas ober Gaswas genannt, werben mit unerhörter Barbarei vollzogen und koften, sowie der Transport, viele Menschenleben. Bgl. Leon be Laborde, "Chasses aux nègres" (Par. 1838). Der Pascha überläßt bie erfagten Staven entweder zur Dedung rudftanbigen Golbes an feine Offiziere und Beamten, ober ftellt mit ihnen feine regularen Regerregimenter ber, in benen fie unter ber ungewohnten Disciplin au Scharen binfferben.

In den europäifch-christlichen Reichen, die sich auf den Trümmern der röm. Weltherrichafterhoben, hat fich Stlaverei und Stlavenhandel tros des Christenthums langer als ein Sahrtaufend, bas gange Mittelalter hindurch, erhalten. Nach Tacitus befagen die alten Germanen Maven, welche nur das Land bebauten und gut behandelt wurden. Diese Unfreien mogen wol bei ber fortwährenden Bewegung der german. Stämme Untersochte und Ariegegefangene gewesen sein. Indessen ermähnt Zacitus auch einer Art von Stlaven, welche ihre Freiheit im Spiele baran gefest hatten. Diese aus ben freien Stammgenossen bervorgegangenen Staven wurden in die Fremde vertauft und ber Glaubiger erhielt ben Gewinn. Erft in ber Beit der Bolterwanderung und bei ben Ginfallen ber Germanen in die rom. Provingen fcheint fich ein zweifacher Stand der Unfreien ausgebildet ju haben. Reben benen, welche bas verliebene Land bebauten, traten nun auch befistofe Staven auf, die man im Saufe hielt und mit benen Sandel getrieben murbe. Die Angahl biefer Stlaven muche außerorbentlich, ale feit Rarl b. Gr. bie Rriegszüge gegen die andringenden Slawen begannen. Die Fortsesung dieser Kriege durch die Deutschen unterhielt auch die Stlaverei und ben Stlavenhandel in Deutschland. In jahrhunbertelangen Rampfen wurden die flam. Bolter, die fich vom Baltifchen Meere bis an die Ete niebergelaffen hatten, von ben Deutschen unterjocht, ausgerottet und als Staven fortgeführt. Man verkaufte diese Gefangenen nach Frankreich, England, Italien, selbst nach Konstantinopel. Bahricheinlich ift das Bort Stlave eins mit Clawe. Bie fcwunghaft der Menschenhande von ben Deutschen getrieben murbe, zeigt icon, baf bas Bort in alle europ. Sprachen (engl. slave, franz. esclave, span. esclavo, ital, schiavo) übergegangen ift. Gewiß war bie Stellung ber Bausklaven bei ben Deutschen, selbst wenn fie Gewerbe trieben, weit ungunftiger als die ber unfreien Landbauern. Die befistofen Stlaven hatten tein Bolkerecht; ihm Rationalität wurde nicht unterschieden; bas Behrgeld bei ihnen war fehr gering; fie durften nicht bewaffnet geben. Erft feit dem 13. Jahrh. beginnt die wirkliche und harte Stlaverei zu verschwinden. Der Stlavenhandel verlor fic allmälig, die großen Stlavenmärkte an der Rord- und Oftfee hörten auf und der bisher ganz als Sache behandelte Anecht erlangte gewiffe Schuprechte. Bur

alle Unfreien, die unangeseffenen wie die angeseffenen (glebae adscripti, d. i. Borige), bilbete fich fest der Stand der Leibeigenichaft (f. b.) mit feinen Rechten und Pflichten immer fefter aus. An diesem Fortschritt in der Civilisation hatte die Kirche unmittelbar ebenso großen Antheil als das Interesse und die erwachende Bildung der Großen. In England, wo schon die Romer bie Staverei nach ihrer Art ausgebildet hatten, war bei dem Eindringen der Angelfachsen die ganze brit. Bevöllerung in bas Joch ber Rnechtschaft gefchlagen worben. Der größere Theil ber Beflegten baute gwar für die Überwinder bas Land, boch gab es auch Sausfflaven, beren Loos viel härter war und die man auch verhandelte. Schon in den ersten Jahrhunderten der normann. Beriobe verschwand allmälig die wirkliche Skaverei in der ziemlich milden Leibeigenschaft, die ebenfalls und ohne Beihülfe der Gesesgebung im Ansange des 16. Jahrh. erlosch. Auch in Frankreich bestand neben der harten Leibeigenschaft, in welche die eindringenden Franken bie gallifche Bevolferung verfesten, die abfolute Stlaverei. Diefelbe murde großentheils durch die Rriegsgefangenen unterhalten, welche man ben von Spanien her einbringenben Mauren abnahm. Der bebeutenofte Stlavenmartt murbe ju Lyon gehalten; hier trafen fowol die großen Saufen ber Staven flaw. Urfprungs als die in Spanien gefangenen Mauren zusammen. Der erstarkten Konigsgewalt gelang es, bem Stlavenwesen Grenzen zu feten. Ludwig IX. ober ber Beilige magigte im 13. Sahrh. wenigstens auf ben Arongutern bas Soch ber Anechtschaft, und seine Nachfolger sesten biefes Wert eifrig aus Politik fort, um den übermächtigen Abel gu fdmaden. Deffenungeachtet bauerte in Frankreich bie Leibeigenfchaft und gwar in fehr firengen Formen bis gegen bas Enbe bes 18. Jahrh. Italien befaß ebenfalls bas Mittelalter binburch nicht nur seine Leibeigenen, sonbern auch wirkliche Stlaven. Die Stadt Rom war der Mittelpunkt des Menschenhandels geblieben, wo die Benetianer Christensklaven kauften und an die Mohammebaner verhandelten. Umgefehrt aber brachten die Spanier hierher auch mohammeb. Stlaven, bie fie im Rriege ober burch Seeraub erbeutet hatten. Bahrend gegen Enbe bes 13. Jahrh. die eigentliche Stlaverei und der Stlavenhandel im christlichen Europa zu Ende ging, blieb Beibes auf ber Porenaifchen Salbinfel noch lange im Gebrauch. Das Ginbringen der Mauren in Spanien im 8. Jahrh. und der Sturg der christlich goth. Monarchie führten einen 700jahrigen Rampf herbei, in welchem fowol die Chriften wie die Mauren ihre Gefangenen zur Stlaverei verdammten und um fo graufamer behandelten, als fich beide Theile für Unglaubige hielten. Der Überfluß an maurischen Sflaven war bei ben Spaniern fo groß, daß fie das ganze Mittelalter hindurch die Stlavenmärkte des füblichen und westlichen Europa verforgen konnten. Als 1492 die lesten Reste der mohammed. Derrschaft unterlagen, begann von beiben Seiten der Menschenraub an den Rüsten des Mittelmeeres. Noch Ansang des 16. Jahrh. schmachteten in Portugal und Spanien Tausende von Mauren im härtesten Sklavensoche.

Die Entbedung von Amerika und bie Besihnahme der Bestkuste von Afrika durch die Portugiefen gaben im Anfange bes 16. Jahrh. dur Gründung eines neuen Stlavenspflems Anlas, gur Ginführung von Regerstlaven in den überfeeischen Colonien der Europäer. Reines der Sklavenfysteme der frühern Zeit war blutiger und eigennüsiger als dieses, welches in der Morgenröthe ber mobernen Civilifation seinen Anfang nahm und trop aller Anstrengungen noch gegenwärtig in voller Birtfamteit befleht. Nachbem die Portugiefen gegen 1480 die Rufte von Guinea und die Infeln in Befit genommen, eröffneten fie fogleich mit den Regerstammen bes Innern den Gold - und Menschenhandel. Sie colonisirten die Inseln Fernando Po, Principe, Annabon, besondere St. Thomas und verwendeten mit Bortheil in ben begrundeten Buderpflanzungen Regerftlaven. Barter noch verfuhren die Spanier in dem zu gleicher Beit entded. ten Amerika. Bum Betrieb der eiligst errichteten Bergwerke und der Feldbaucolonien vertheilten fie die Indianer an die Pflanzer und Regierungsbeamten. Die Unterjochten tonnten jeboch die harte Arbeit nicht ertragen und starben hin in ganzen Stämmen und Bölfern. Man führte beshalb seit 1501 mehre Schiffsladungen mohammed. Sklaven aus Spanien und seit 1506 einige Taufende von den Portugiefen erfaufter Regerftlaven nach Amerita, von denen die Leg-fern fich außerordentlich brauchbar bewiefen. Schon 1511 erlaubte in Folge diefes Refultats Die hanbelekammer zu Sevilla die directe Einfuhr der Negerstlaven nach den span. Colonien. Einige Jahre später erschien ber Priefter Las Casas (f. b.), ein Freund und Apostel ber Indianer, am hofe w Mabrid und foderte aus menschenfreundlicher Absicht, daß die Regierung die Bermendung Bet Indianer in den Colonien verbieten, dagegen die Ginfuhr von Regerftlaven betreiben follte. Anfangs fand man diefen Borfchlag bebenklich. Aber schon 1517 gab Karl V. seinem Günstlinge, dem Marquis de la Bresa, auf acht Sahre bas Privilegium zur Regereinfuhr in die Colonien, der dasselbe sogleich an Genueser verkaufte. Noch war die Zeit nicht abgelaufen, als sich die Portugiesen der Regereinsuhr nach Amerika zu bemächtigen wußten und seitbem auch die Hauptstlavenhandler die in die Mitte des 17. Jahrh. blieben. Seit 1562 schon mischten sich, von dem großen Gewinn verlockt, die Englander, aber mit geringem Erfolg, in ben handel. Im Utrechter Frieden von 1713 bedung sich England durch Abschluß des Assiento (s. b.) das Recht aus, auf 30 J. 144000 Regerstlaven in die span. Colonien einzusühren. Die Briten begannen seitdem das Geschäft mit allen ihren Mitteln auszubeuten. Frankreich wendete sich unter Ludwig XIII. dem Negerhandel zu und stiftete zu dem Zwecke Niederlassungen an der afrik. Westtüße. Spanien, das den handel immer an Fremde überließ, gab ihn 1784 gänzlich frei. Der Krieg Englands mit seinen nordamerik. Colonien versetze dessen Ausschald einen harten Stoß. Dagegen nahm damals der franz. Stlavenhandel einen großen Ausschald wie Dänen und Schwe-

ben verforgten nur ihre Colonien.

Con in ber erften Balfte des 18. Jahrh. erhoben fich Stimmen, die, von den Graufamteiten emport, welche die Regerstlaverei von jeher begleiteten, zur Abichaffung berfelben auffoderten. Unter ben Regervollern in Afrita felbst loften fich alle Bande ber Ordnung und der Freundfcaft, bie auch die robeste menichliche Gesellschaft nicht entbehren tann. Die Quater in England und Rordamerita maren es guerft, welche feit 1727 die Abichaffung der Regerftlaverei in Unregung brachten. Diese frommen Danner verboten unter fich ben Stlavenhandel, entliegen 1751 ihre Reger, forgten für beren Ausbilbung und Nieberlasfung und stifteten 1774 bie Penusplvanifche Gefellchaft, die schon 1780 die Freilasfung aller seit der nordamerik. Unabhängigkeitserklärung geborenen Regersklaven in Pennsplvanien bewirkte. In England riethen Manner wie Sidmouth, Bellesley feit 1783 im Parlament jur Milderung und Abichaffung ber Staverei, trafen aber noch auf fehr heftige Gegner. Durch die Bemühungen Clartfon's, der bent ebein 3wede Leben und Bermogen opferte, fam 1787 bie African Institution zu Stanbe, welche die Unterdrückung der Regerstlaverei tüchtig verfolgte. Im November deffelben Sahres fcafften aus Begeisterung für Freiheit bie Bereinigten Staaten von Nordamerita ben Regerhandel ab; doch pflichteten die füblichen Staaten der Mafregel nicht bei, weil fie die Stlaven-Bufuhr für den Bestand ihrer Reis - und Tabackpflanzungen für nothwendig hielten. Seit 1788 brachte Bilberforce (f. d.), von Pitt, For, Smith u. A. unterftust, die Stlavereiangelegenheit im brit. Parlamente wiederholt gur Berhandlung; aber ber Biberftand gegen jede Anberung mar fehr groß. Erft 1792 faßte bas Unterhaus mit fehr geringer Majorität ben Befaluf, daß der brit. Eflavenhandel mit dem 3. 1795 aufhören folle. Die Dafregel icheiterte indeffen, weil fich das Dberhaus wiberfeste. In Frankreich erklärte die Nationalverfammlung unter den ichmarmerischen Reden der Revolutionsmanner und dem harteften Biderftande der Pflanzer durch ein Decret von 1790 die völlige Freiheit der Stlaven in den franz. Colonien und führte durch diesen unvorbereiteten Act die furchtbare Ratastrophe auf San. Domingo (f. Daiti) herbei. Biewol die brit. Pflanger das Creignif als abichredendes Beispiel barftellten, machte Bilberforce 1796 im Unterhaufe boch abermals ben Borfchlag, ben Regerhandel mit bem 1. Marg 1798 ganglich aufzuheben. Der Wiberftand war zwar biesmal weniger heftig, allein auch die Freunde der Neger vereinigten fich babin, diefe in die ötonomischen Berhaltmiffe der Nation tief eingreifende Reform bis auf ruhigere Beit zu verschieben. Die African Institution folug jest, um bas übel mit der Wurzel auszurotten, einen neuen Weg ein, indem fie zu Sierra Leone (f. b.) die erste Niederlassung gründete, welche die Gesirtung und Gewöhnung der Neger zu Zeldbau und Gewerben bezweckte. Rachdem For 1806 bie Eklavenfrage nochmale vor bas Parlament gebracht und zur Regierungemagregel gemacht hatte, gelang es end. lich ben von der öffentlichen Meinung unterftusten Ministern, in der Sigung von 1807 bei beiben Saufern die Abolition act of slavery burchzuseten, nach welcher ber brit. Regerhandel mit bem 1. Jan. 1808 aufhören mußte. Geit biefent Giege ber Menschlichkeit über Intereffen bot nun das brit. Cabinet ichon aus Politit Alles auf, um auch die übrigen chriftlichen Rächte gur Ausrottung bes Regerhandels zu bewegen. Die Freiftaaten Gubameritas erflarten fcon mit ihrer Lobreifung von Spanien die Stlaverei überhaupt für aufgehoben. In Frankreis jeboch ließ Bonaparte im Angesichte der Ereignisse auf harti die Negerstlaverei in den Colonien gefeslich wieder einführen. Erst mit dem Frieden von 1814 vermochte die brit. Regierung die Rächte zu dem Berfprechen eines Busammenwirkens in der Unterdrückung Des Regerhandels zu bewegen. 3m 3. 1815 verboten die Vereinigten Staaten insgesammt den Menschenhandel und belegten ihn mit ber Tobesftrafe; ein Gleiches thaten bie Staaten am La Plata. In Folge von Unterhandlungen, die 1816 ju London mit Oftreich, Preugen, Rufland und Frankreich

ftattfanden, entichlof fich letteres, ben Regerhandel aufzugeben und zu den gemeinfamen Dasregeln mitzumirten. Danemart, nachdem es feit 1792 ben Regerhandel febr eingeschrante, hatte benfelben icon 1803 verboten und befraftigte feinen Entschluß im Rieler Frieben von 1814. Schweben folof 1813 foon mit England einen Bertrag gur Unterbrudung bes Regerhandels, dem 1814 die Riederlande im Frieden gu Gent beitraten. Spanien und Portugal mußten 1814 im Frieden zu Bien dem Stlavenhandel nörblich der Linie entfagen. Spanien gab hierauf 1817 gegen bie Entichabigung von 400000 Pf. St. den Stlavenhandel ganglich auf; Portugal folgte 1823 fur bie Summe von 300000 Pf. St. Brafilien behielt fic 1820 bie Stlavenzufuhr fur einige Bafen offen und ichaffte bann ben Bandel burd Bertrage von 1826 und 1830 ab. Bugleich follten fammtliche verbundene Dachte gegenseitig auf des Stlavenhandels verdächtigen Schiffen ein Durchsuchungsrecht üben. Doch Frankreich und die Bereinigten Staaten wiefen die gefährliche Magregel entschieden gurud. Bu diefen politifchen Anstalten gefellten sich noch andere, welche die Cultur und Colonisirung der afrit. wie der freien Reger aus den Colonien im Auge hatten. Seit 1819 bildete fich in England eine Gesellschaft zur Colonisirung von Negern in Afrika. Der Berein kaufte die Insel Sherbro an der Sierra-Leonekufte und brachte 1820 eine Menge Reger aus den Colonien babin, die jedoch gegen die Eingeborenen nicht auftommen tonnten. 3m 3. 1821 flifteten die Nordameritaner auf bem Cap Mesurado eine Colonie von freigelaffenen Regern, Die fich tros großer Schwierigteiten schnell erhob und 1824 den Ramen Liberia (f. d.) annahm. Da der Regerhandel ungeachtet aller Bertrage boch insgeheim von Portugiefen, Spaniern und Franzofen bis 1830 fortgefest wurde, ftellte bie brit. Regierung, die der Ubereinfunft gemaß die Seepolizei üben follte, feit 1816 an der Ruste von Sierra Leone Areuzer auf, die auf die Stlavenschiffe Jagd machen mußten. Bie viele Schiffe aber auch ergriffen wurden, fruchtete doch die Rafregel wenig. Der Ubereinkunft gemäß konnte man die Schiffe nur vor gemischte Gerichtecommissionen ftellen, wodurch die Berurtheilung meift hintertrieben murbe.

Deffenungeachtet ließen fich die Briten nicht abichreden, ihr begonnenes Wert mit Energie und Aufopferung fortzuseten. Die Stlaven in ben brit. Colonien waren feit 1784 unter ein Befet geftellt worden, bas die Arbeitszeit festfeste, die Stlavinnen, welche feche Rinder erzogen, von der Arbeit befreite, die graufame Behandlung verbot, die Ermordung der Stlaven mit Todesstrafe belegte und die Buchtigung der Neger einschränkte. Bald indessen hatte man die Reform vergeffen. Burton (f. d.), ber Freund Bilberforce's, lentte beshalb 1823 bie Aufmerkfamkeit bes Parlaments auf Die Lage ber Stlaven, und es tamen nun neue Reformen gu Stande. Man forgte fur die Erziehung der Neger, legitimirte ihre Chen, verbot die Trennung ihrer Familien, gewährte dem Stlaven bas Recht des Freikaufs aus dem Nebenverdienst und befchrantte mehrfach die Billfur der herren. Im Mart 1824 ließ Canning den Stavenhanbel für Strafenraub erflaren. Diefe Gefege wurden nicht nur von ben Pflangern, fondern auch von den Staven übel aufgenommen, weil Lestere viel mehr erwarteten; in mehren Colonien brachen Emporungen aus. Dennoch gab die Regierung 1831 alle brit. Kronftlaven ohne Entschäbigung frei. Der Instand der Colonien gestaltete sich hierdurch um so brobender, und die enticheibenden Schritte mußten beschleunigt werden. Die Stlavenemancipation wurde fo gut Sache ber Rothwendigkeit und ber Politik. Im 3. 1831 tam juvorberft mit Frankreich ein Bertrag zu Stande, nach welchem sich beide Mächte bas Durchsuchungerecht verdächtiger Schiffe geftatteten. In der Parlamentefigung von 1833 magte endlich nach langen Borbereitungen die brit. Regierung die leste hand an die Bertilgung der Stlaverei zu legen, da fic zumal bie öffentliche Meinung mit Heftigkeit gegen das Fortbestehen derfelben aussprach. Lord Stanley legte 14. Mai den Saufern einen Gefehentwurf vor, der die Emancipation aller brit. Staven vom 1. Aug. 1834 an beantragte. Doch mußte hiernach seder Stlave eine Art Lehr-Beit bestehen, die fur die Bausstlaven bis gum 1. Aug. 1838, für die Felbstlaven bis 1840 bauern follte. Den Pflanzern wurde die enorme Summe von 20 Mill, Pf. Sterl. als Entiche bigung aus Staatsmitteln bewilligt. Der Rampf für und gegen den Borfchlag, der allerdings eine Lebensfrage der Colonien in fich schlof, verfeste die Nation in die höchfte Spannung. Die Bill ging endlich in beiben Saufern durch und wurde 28. Aug. 1833 vom Könige bestätigt. Die Neger hatten inbessen auf völlige Freiheit gehofft, und bas Verhältniß zwischen ihnen und ihren herren wath mit ber neuen Ginrichtung fo fchwierig, bag den Stlavenhaltern felbft bas Inftitut der Lehrzeit fehr bald als Misgriff erschien, und allgemein munichte man das Ende bes laftigen Zustandes. Am 1. Aug. 1838 erfolgte deshalb die Freilassung fammtlicher Stlaven in den brit. Colonien, die überall in größter Ordnung vor sich ging. Die Zahl der

ten belief fic auf 639000, wovon allein 322000 auf Jamaica tamen. Es tann nicht get werben, bag bei ber Ausführung ber brit. Stlavenemancipation, bie Biele als bas großte its nach ber Frangofischen Revolution betrachten, politische, industrielle und commercielle then ebenfo viel, ja noch mehr Bewicht gehabt haben ale bie Beweggrunde ber Bumgboch burften die schweren Anklagen, welche die Nebenbuhler Englands erheben, übertrien. Dag bie Emancipation ber Stlaven bie brit. Colonien allerbinge lahmte, boch aber u Grunde richtete, zeigte fich febr balb. 3mar nahm die Buderproduction im erften Sabre naica wie in ben übrigen Besitungen bebeutenb ab und murbe mol noch mehr gefunken senn man die Einfuhr des fremden Stlavenzuders nach England nicht fast ein Sahrbindurch verhindert hatte. Allein ichon 1840 begann die Indererzeugung in allen brit. ien wieder ju fleigen und hat gegenwartig faft bie fruhere Bohe erreicht. Die Beigerung ien Reger, in ben Buderpflanzungen zu arbeiten, lag oft weniger an beren natürlicher peit als an bem ju geringen Taglobn, ben die Pflanger boten. Auch jogen die Befreiten or, fich ein eigenes tleines Besitthum zu erfteben und auf demfelben die Gartencultur zu ien. Die moralischen Wirtungen ber Emancipation bewiesen sich, was man auch bagegen ptet hat, viel erfreulicher als bie materiellen; die freien Reger zeigten fich gefittet und lerng. Man verfuchte anfangs, die Maffe der Freigelaffenen in die von den Briten angelegnen Regercolonien auf ber afritan. Beftfufte ju fchaffen, wo fie jedoch bei Mangel an il keinen Unterhalt fanden oder von den Eingeborenen vertilgt wurden. Um die westind. jer mit Arbeitern zu verforgen, führte man fpater Rulis (f. b.) aus Offindien ein und : aus den im Stlavenhandel weggenommenen Regern Tagelohner. Diefe mußten jedoch n Pflanzern einen harten Contract auf vierzehn Jahre ichließen, wodurch die Stlaverei

ermaßen wieder eingeführt worben ift.

Frankreich geschah seit dem Berluste von San-Domingo für die Abschaffung der Sklan ben Colonien ernftlich nichts und gur Milberung bes Loofes ber Reger febr wenig. ber Julirevolution von 1830 fendete man gwar Commiffionen nach ben Antillen, um bie ber Stlaven wie der Pflanger zu untersuchen; aber diefelben richteten faft gar nichts Ein Gefes vom 21. April 1834 ichaffte hierauf bas alte blutige Gefesbuch Lubwig's XIV., Code noir", ab, verordnete eine Reform der Colonialgerichtshofe und beschrantte die plinargewalt der Pflanzer. In der Sipung von 1838 stellte Paffy einen Antrag auf ffung ber Staven und wurde barin von Lamartine auf bas eifrigfte unterflust. Allein fahren, die man für die Colonien befürchtete, die Aussicht auf die Entschädigungesumme 2 Mill. Fred. an die Pflanzer verhinderten die Annahme des Borfchlags. Das feit 1840 ete Stlavenpatronat, meldes ben Magiftraten auferlegte, fich perfonlich in ben Pflanzunich der Behandlung ber Reger zu erkundigen, war überall eine Magregel ohne Erfolg : itterte nur bie Pflanger. Die Regierung brachte fobann 1845 ein Gefes vor die Ramwelches die Pflege, die Disciplin, die Arbeitszeit, ben Unterricht, die Chen, den Lostauf i. ber Stlaven regelte. Aber alles Dies tonnte bas Inftitut ber Stlaverei nicht erfcuttern. ben Gelbmitteln, welche die Rammern jur Berbefferung bes Loofes ber Stlaven bewilliginden fich 120000 Free, jur Ginführung von europ. Arbeitern, 360000 Free, jur Ginng von Aderbauetabliffemente, 400000 Frce. jum Lostauf ber Stlaven, womit freiei einer Stlavenbevolkerung von 250 - 300000 Ropfen wenig ausgerichtet werben 🕹 In Folge ber Revolution von 1848 wurden enblich plöstlich die Stlaven in allen frang. ien für frei erklärt und ihnen die vollen Rechte der Beißen gegeben. Die Pflanzer gea burch diefe unvorbereitete Beranderung allerdings in die bochfte Roth, die befreiten Retraufcht und von ben gablreichen Mulatten aufgebest, wollten anfangs felbft um ben bodohn nicht arbeiten. Production und Bandel lagen nun barnieber; bie Buckerernten in nbien erreichten taum ein Biertel ber fruhern; viele Pflanzer verarmten und faben fic n jugellos herumfcweifenden Regern bebroht. Erft allmalig, befonders feit 1850 gelang Drbnung und bamit eine freie Arbeitsthatigfeit herzustellen. Gin im Dai 1854 publi-Senatsbefcluß fpricht ben Grundfas aus, bag bie Stlaverei in ben franz. Colonien nie. hergestellt werben fann.

verhangnigvollsten fcwebt bie Stlavenfrage in den Bereinigten Staaten von Rordla, wo diefes Inftitut den ichroffften Begenfas gur burgerlichen und politifchen Freiheit Bwar haben die nördlichen Staaten das Stlavenwesen allmalig abgeschüttelt ober gar auf fich genommen; allein die füdlichen Staaten find um fo mehr damit behaftet. 3m 3. betrug in der Union die Bahl der Staven 697897; 1800: 893041; 1810: 1,191364;

1820: 1.558064; 1830: 2.009043; 1840: 2.487356; 1850: 3.198324. Bet bem meift primitiven Buftande bes nordamerit. Suden, der roben Befchaftigung, ber Barte ber Behandlung, der Furcht vor Empörungen und Aufwiegeleien befindet fich die gesammte Silavenbevollerung ber Union in einer Berwilberung, wie es weber in ben brit. noch in ben frang. Colonien je möglich war. Außerdem lebt in den nörblichen Staaten eine freie Bevölkerung von 428673 Farbigen und Negern, die ebenfalls meist in Unwissenheit und Elend schmachtet und von dem armen wie dem reichen Beifen der hautfarbe wegen mit Berachtung behandelt wird. Beber ben flavenfreien noch ben flavenhaltenben Staaten ift bie Befahr eines folden Buftandes verborgen. Allein die Stlavenstaaten des Südens sind in ihrer ganzen Existenz vorzugsweise auf die Production von Baumwolle, Buder, Reis und Tabad angewiesen, Culturen, ju benen die weiße Race in jenen Ländern weder vorhanden noch, soweit wenigstens bis jest die Erfahrung geht, des tropischen Rlimas wegen tauglich ift. So erscheint das Stavenwesen mit dem Bestehen der füdlichen Staaten, indirect aber auch, in Bezug auf die Baumwollenproduction, mit der commerciellen und industriellen Blüte der gangen Union verknüpft, sodaß man fich, nachdem die Bufuhr der Stlaven aus Afrita unterbruckt worden, in einigen Staaten, 3. B. in Birginien und Maryland, fogar auf förmliche Glavenzüchtung verlegt hat. Dagegen brang eine zahlreiche Partei in den nördlichen Staaten, die fogenannten Abolitionisten, fortgefest auf bie Befdrantung und gangliche Aufhebung bes Stlavenwefens innerhalb ber Union, obschon die Gründe dafür viel weniger auf Religion und humanität als vielmehr auf Eifersucht amischen bem Norden und dem Guden, sowie allerlei ötonomischen und politischen Sonderintereffen beruhten. Die Stlavenfrage gestaltete fich unter folchen Berhaltniffen gur verhangnisvollen Frage um das Befteben der Union felbft, trug dur Auflofung und Bermifchung ber alten Parteien wefentlich bei und beherrschte alle Acte der innern, ja der äußern Politik. (S. Bereinigte Staaten.) Namentlich entbrannte ber Saber um bas Glavenwesen flets mit brobenber Seftigleit, wenn der Eintritt eines neuen Gebiets als felbständiger Staat in die Union flattfinben follte; benn es handelte fich hierbei um die den Unionsgewalten zustehende Entscheibung, ob dem neuen Staate Die Erlaubnif jum Stlavenhalten ju geben fei, ober nicht. Schon 1820, bei Eintritt des Missourigebiets in die Staatenreihe, tam unter den heftigsten Reibungen der sogenannte Miffouricompromif zu Stande, wonach in den Gebieten nordlich von 36° die Stlaverei für immer ausgelchloffen fein follte. Begen biefe Beftimmung ward bei ber grage über bie Aufnahme von Teras 1847 das fogenannte Bilmot-Provifo aufgestellt, welches überhaupt die Bulaffung der Stlaverei bei neuen Stagtenbilbungen verbieten wollte; der Senat verwarf zwar dieses Proviso, aber dasselbe blieb fortan dennoch das Stichwort der Abolitionistenpartei. Als Californien 1850, mahrend es feinen Eintritt in die Union betrieb, vornweg die Staverei von feinen Grenzen ausschloß, entbrannte der Streit aufs neue. Der Congres gab endlich allerdings bem Befcluffe bes neuen Staates nach, erließ jedoch bagegen im Interesse ber Stlavenstaaten die berüchtigte Fugitivo-Slave-Bill, wonach flüchtige Stlaven im ganzen Gebiete der Union auf Berlangen gerichtlich an ihre herren ausgeliefert werden muffen. Endlich führte 1854 bie Discussion über Aufnahme bes Rebrastagebiets als Staat in die Union nach langen Streitigkeiten zu einem neuen Gesehe (Nebrakkabill), welches die Entscheidung, ob ein Staat Skaven halten solle ober nicht, den Unionsgewalten entzog und als innere Angelegenheit jedes einzelnen Staatb erklärte. Die Wirkungen biefer Magregel konnen möglicherweife nicht nur hinsichtlich beb Schickfals der Stlavenfrage, fondern der amerikanischen Union überhaupt fehr weitgreifend fein. Cuba, die Königin der Antillen, die Spanien aus dem Schiffbruche feiner Dacht gerettet, gahlte 1853 340000 Staven und 170000 freie Farbige. Die span. Regierung, obschon durch die Berträge mit andern Mächten dur Unterdrückung des Stavenhandels verpflichtet, läßt hier die Einfuhr frifcher Staven, theils um die Pflanzer an fich zu ketten, theils um die Insel finanziell möglichst ausbeuten zu können, ohne wirklichen Wiberstand zu, sodaß 1848 in Cuba allein 60000 Stlaven eingeführt wurden. Diese Anhäufung einer folden ungeheuern Stlavenmasse gibt der sogenannten Annerationspartei in den Bereinigten Staaten nament-🗯 pine Pandhabe, um den Sturz der span. Herrschaft auf Cuba zu betreiben. — Danemark verlieh 1839 feinen Farbigen erweiterte Rechte, milberte fobann bas Loos ber ichwarzen Staven, sprach die Rinder derselben, die fortan geboren wurden, frei und septe der Stlaverei auf seinen Colonien ein festes Jahresziel, nämlich 1847. — Schweden traf seit 1845 Anstalten, die Staven auf St.-Barthelemy aus Staatsmitteln loszukaufen. — Dagegen find in den niederlanbifchen Colonien die Bestrebungen ber Regierung, die Lage ber Stlaven zu verbeffern, bisher an dem Gigenintereffe der Stlavenhalter meift gescheitert.

Stoda 187

Bie grof num auch bie Opfer, die Anftrengungen und die Gewaltaußerungen gewefen find, bie England bisher gur Unterbruckung ber Regerfflaverei gemacht, fo ift boch bas Refultat berfelben im Bangen teineswegs befriedigend. Überall ift, wo noch bie Stlaverei besteht, mit unbebeutenden Ausnahmen die Bahl ber Stlaven gestiegen. Gelbst der Stlavenhandel, zu bessen Unterbrudung fich boch alle chriftlichen Dachte feierlich verbunden, wird jest als Schleichhandel doppelt fo fcwunghaft betrieben, als es je der Fall gewefen. Bahrend vor 1789 burchschnittlich nur 74000 Staven jährlich aus Afrika nach dem Austande gebracht wurden (bie Ausfuhr im Norden und Often war damals nur gering), läßt fich jest die Zahl der nach Amerita ausgeführten auf 200000 Ropfe ichaten, wozu etwa 50000 tommen, bie burch mohammeb. Banbler Dftafritas nach ben auswartigen Martten gelangen. Auf bem Seetransport geht aber eine große Denge ber Ungludlichen ju Grunde. Dan bedient fich jur Regerfcmuggelei fleiner ameritan. Schnellfegler, in welcher bie Reger fo wenig Raum haben, baf fie nicht felten erfliden. Dazu tommt noch, daß die Ausgeführten meift durch blutige Rriege und Stavenjagden erbeutet find, daß auf bem Transport aus bem Innern Afritas nach ber Rufte febr viele ber Reger theils durch klimatifche Ginfluffe, durch Rrantheit ober Erschöpfung, theils burch die unmenschliche Behandlung von Seiten ihrer Treiber zu Grunde gehen. Berechnet man die jahrliche Ausfuhr nach Amerita, nach Beft- und Sudafien auch nur auf 1/4 Dill., fo lagt biefe Summe, ba burch ben Fang, ben Land- und Seetransport wenigftens noch 1 1/2 mal fo viel ober 375000 Reger umfommen, fur Afrita einen jahrlichen Menfchenberluft von mehr als 600000 Individuen, meift des ruftigften Alters, vorausfegen. Die meiften Stlaven murben im vorigen Sahrzehnd nach Brafilien eingeführt, bis 1849 die brit. Kreuzer durch ftrenge Bewachung ber brafil. Ruften diefem Berkehr bedeutende Schranken festen. Um den Beobachtungefchiffen zu entgeben, treiben die meiften Sflavenichmuggler gegenwärtig ihr Gewerbe unter nordamerifan. Flagge. Seit 1841 weigerte fich Frankreich, den Englandern bas Durch. fuchungerecht (f. b.), bas ben frang. Nationalcharafter beleibigte, ferner jugugefteben. Beibe Dachte foloffen beshalb einen neuen Bertrag , nach welchem Frantreich 26 und Eng'anb ebenfo viel bewaffnete Rreuger an der Befitufte von Afrita gur Berhinderung des Stlavenhandels stationiren sollte. Außerdem machte sich England noch anheischig, die Oftkufte allein ju bewachen. Die Bereinigten Staaten, Die fich ftets bem Durchsuchungerechte wiberfesten, foloffen 1842 mit England einen Bertrag, in welchem fie fich zur Aufftellung von feche Schiffen im Diten von Afrika verpflichteten. Die Uberzeugung von der Erfolglofigkeit jeder Seepolizei hat die Englander in ben lesten Jahren bewogen, die Sache bei ber Burgel anzugreifen und ihre Bestrebungen auf die Civilifirung ber afritan. Regervoller ju richten. Gine Menge meift schwarzer Miffionare, die in den afritan. Colonien und in Beflindien gebildet merden, muffen ben Regern Chriftenthum und Sittlichkeit predigen. Biele Agenten ber Regierung fuchen ine Innere vorzubringen, um mit den Regerftammen Bertrage gur Abstellung der Stlavenjagben ju fchliegen und diefelben jum Aderbau und jur Gewerbethatigfeit aufzumuntern. Reben miffenschaftlichen Zweden verfolgen auch ein gleiches Biel bie Rigererpebitionen, welche die Afrikanische Gesellschaft veranstaltete. Bgl. Clarkson, "Essay on the slavery and commerce of human species" (Lond. 1786); Burton, "Der afrifan. Stavenhandel und feine Abhülfe" (beutsch von Julius, Lpg. 1841); Bune, "Darftellung aller Beranderungen bes Regerhanbels" (Gott. 1820).

Stoda (Joseph), der Begründer der neuen deutschen diagnostischen Schule in der Medicin, geb. 10. Dec. 1805 zu Pilsen in Böhmen, Sohn eines Schlosses, besuchte die Schule, das Symnasium und den sogenannten philosophischen Cursus zu Pilsen und studiete dann seit herbst 1825 Medicin zu Wien, wo er auch 1831 zum Doctor promovirt wurde. Darauf übernahm er die Stelle eines Cholerabezirksarztes in Böhmen und ward dann 1833 Secundärarzt am Allgemeinen Krankenhause zu Wien, wo er durch Joseph Heine und Gutbrod den Gebrauch bes Stethostops erlernte und in stetem wissenschaftlichen Verkehr mit Rotitansty und Rolletschla die pathologisch-anatomie und die Anwendung der Percussion und Auscultation auf Erkenntnis der pathologisch-anatomischen Zustände studiete. Seit 1835 begann er über dies Fächer praktische übungen (sogenannte Curse) am Krankenbette zu ertheilen, welche zuerst von Fremden, bald aber auch von Oftreichern (zuvörderst von Jaksch, Oppolzer, Hamernit, Dittrich) besucht wurden. Im Märg 1840 erhielt er die Stelle als ordinirender Arzt auf der neugeschaffenen Abtheilung für Brustkranke, wurde 1841 Primararzt und 1846 Professor der Klinit, 1848 Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Wien. S.'s Bedeutung in der Medicin ist eine wissenschaftliche und eine praktische. In ersterer hinsicht sellte er dei seinen

Untersuchungen (junachft über Bruftfrantheiten) bas Princip an bie Spige, bag bie am Rranten beobachteten (physitalifcen) Beichen junachft nur bestimmte physitalifche Buftanbe in beffen Organismus anzeigen und ertennbar machen, worauf es bann Sache bes rationellen Arztes fei, besonders mit Bulfe der pathologisch-anatomischen Erfahrungen, durch Schluffolgerungen (und oft mit Bulfe einer anatomisch ausgebildeten Phantafie) die wirklich vorhandenen innern Krankheiten zu errathen. In der Durchführung dieses Grundsapes trat S.'s "Abhandlung über Auscultation und Percustion" (Wien 1839; 5. Aust., 1854) ben bis bahin allgemein und auch in Deutschland geltenden Lehren der frang. Diagnostischen Schule (von Laennec, Corvifart, Piorry u. f. w.) entgegen, von welcher die phyfitalifchen am Aranten ermittelten Symptome fofort als Beichen eines bestimmten Rrantheitsproceffes gebeutet werben. Trop bes noch heute in England und Frantreich auftauchenben Biderfpruchs haben S.'s Lehren und die baburch (mit Bulfe feiner reichen Erfahrungen am Rrantenbette) in vielen Einzelnheiten ber Diagnoftit herbeigeführten Berbefferungen allenthalben Gingang gefunben. Unvertennbar ift auch, bag mehre Schuler S.'s baffelbe Princip (und biefelbe Technit) auch auf andere, von ihm nicht bebaute Gebiete ber praktischen Debicin verpflanzt haben, und bag es wesentlich bie S.'iche Schule ist, welche babin strebt, der Medicin einen Rang unter den eracten Naturwissenschaften zu erringen. Die praktische Bebeutung G.'s liegt barin, baß die Mehrzahl ber vorragenben jungern beutschen Arate bei ihm ober bei feinen Schulern fich in ber Auscultation und Percuffion eingeübt haben und babei, außer einer ben frang.-engl. Leiftungen gegenüber weit vollendetern Technit bes biagnoflischen Berfahrens, auch feine Scharfe in Beurthellung pathologischer Zustände und seinen Radicalismus in Berwerfung der meisten bisher üblichen Behandlungsmethoden sich mit mehr oder weniger Glück und Geschick angeeignet haben.

Stolien hießen bei den alten Griechen die Lieder oder Gefange, welche bei heitern Gaftmahlern und Gelagen von den Gäften felbst angestimmt wurden. Es geschah dies auf breierlet Beife; benn entweber fangen alle Säfte miteinanber ein Lieb im Chore, ober man wechfelte ber Reihe nach ab, oder man hielt sich an gar keine bestimmte Ordnung, sondern die Geübteften fangen außer der Reibe. Bon biefer Nichtbeachtung ber Reihe follen biefe Lieber ihren Ramen erhalten haben, da das griech. Bort ursprünglich so viel als krumm oder schief bedeutet. Die meiften diefer Lieber wurden wol von Ginzelnen bei gefteigerter Barme bes Frohfinns ober bei gludlicher poetischer Anlage sogleich bei der Tafel improvisirt; andere dagegen wurden nach und nach Gemeingut und dienten der fröhlichen Stimmung als Grundlage und Stütpunkt. Etwas Ahnliches bietet uns die deutsche Bolkspoesie in den gangbaren Tischliedern und in den Leberreimen, welche man ehemals der Reihe nach bei Tifche erteniporirte. Der Inhalt biefer Stolien felbst war theils ernsthaft und moralifch und bezog fich bann namentlich auf Baterlandsliebe und Freiheit, theils satirisch und humoristisch, und nicht selten waren auch Bein, Liebe und Lebensgenuß der Gegenstand. Eine besondere Berühmtheit erlangte das noch vorhandene Stolion des Kallistratus auf die Tyrannenmörder Harmodius und Aristogiton. Auferbem zeichneten fich in biefer Art von Poefie Alcaus, Anafreon, Stefichorus, Simonides, Pinbar, Aristoteles und die Dichterin Prarilla aus. Eine Sammlung der noch vorhandenen Aberreste gab Ilgen unter dem Titel "Scolia sivo carmina convivalia Graecorum" (Zena 1798) und Schneidewin in dem "Delectus poetarum iambicorum et meligorum Graecorum" (Abth. 2, Gott. 1839); eine treffliche beutsche Übersepung lieferte Bell: "Über die Boltelieber ber alten Griechen", in den "Ferienschriften" (Samml. 1, Freib. im Breisgau 1826).

Stopas, ein ausgezeichneter griech. Bildhauer, von der Infel Paros geburtig, blubte um 390—350 v. Chr. und mählte vorzüglich den Mythentreis des Bacchus und der Benus zum Gegenstande seiner Arbeiten, in denen eine seltene Anmuth, Burde und Harmonie vorherrschten. Außer der berühmten Gruppe der Niobe, welche von Andern jedoch seinem Zeitgenoffen Prariteles zugeschrieben wird, gehörten zu seinen herrlichsten Werten die Gruppe der Meergottheiten, welche den Achilles nach der Insel Leute führen, und die Statue des Apollo. Auch als Architest erlangte er einen nicht geringen Ruf.

Skorbut, s. Georbut.

Storpione bilden eine Familie der Spinnenthiere oder Arachniben und zeichnen fich durch ben sechsglieberigen, in seiner ganzen Breite dem Bruftflude angewachsenen hinterleib, einen langen, aus sechs inotig angeschwollenen Gliebern bestehnben Schwanz, bessen Endglieb einem Giftstachel trägt, und durch die beiden gewaltig großen, scherenförmigen Riefertaster aus, welche Arebescheren gleichen. Der ganze Körper ift mit hornigen halbringen umgeben, deren obere und untere Balfte durch eine weiche hautfalte verbunden ift. An der Unterseite des hinterlei-

bes stehen am breiten Borderringe zwei kammförmige bewegliche Anhänge, die sich auf die Fortpflanzung zu beziehen icheinen und beren Babne bei ben verschiebenen Battungen an Angabl abanbern. An ben nachftfolgenden vier Leibebringen zeigen fich jederfeits vier Locher, burch welche die Luft in die vier Lungenfade eintritt. Die Storpione leben in warmen und heißen Landern und nur an feuchten, dunkeln Drien, unter Steinen, zerfallenem Bolze und Erblochern und tommen nur des Rachts hervor, um Insetten und Spinnen nachzustellen, welche fie burch schnellen Lauf überraschen, mit den Scheeren ergreifen und durch einen Schlag des nach vorn über ben Ruden erhobenen Schwanzes töbten, an deffen Ende eine hornige Siftblafe und ein harter, giftiger Stachel sich befindet, welcher durch eine fehr feine Seitenöffnung das Gift ergießt. Bei ber Schnelligfeit bes Stiche, ba nur ein Schlag mit bem Schwanze erfolgt, tann blos eine febr geringe Denge Bift ausfließen, und bennoch gibt es in beigen Lanbern, besonbers in Arabien und Indien, Storpione, deren Stich dem Menschen fast unfehlbar töbtlich wird. Durch wiederholtes Stechen erfcopfen die Storpione das Gift und brauchen bann einen Zag, um es wieber zu erfegen. 2Bo Storpione ihre eigentliche Beimat haben, da find fie gewöhnlich zahlreich und bringen auch in die Bohnhaufer ein, befonders wenn fie von Solz erbaut find. Im Baffer fterben die Storpione wegen Mangel an Luft nach wenigen Minuten. Ihre Fruchtbarteit ift groß. Dit Genauigfeit fennt man bereits an 80 Arten diefer Familie, welche bei wefentlich verschiebener Große ein fo gleichformiges Ansehen befigen, daß ihre Unterfcheibung eine genauere Untersuchung erfobert. Rach ber Bahl ber Augen und einigen andern geringfügigen Rennzeichen hat man fie in mehre Gattungen gefonbert. Die eigentliche Gattung Glorpion (Scorpto) enthalt die Arten mit feche Augen, breiten, platten Zafterfcheeren und bunnem, fowadem Schwanze. Dahin gehört ber europaifde Glorpion (S. Buropaeus), die einzige Art, welche weit nach Norben vordringt, benn er bewohnt gang Subeuropa und geht nordwarts bis in die warmen Thaler Tirols und Krains. Er gehört zu den kleinften, ift nur 1-11/2 Boll lang, blag rothlichbraun, unterfeits und an ben Taftericheeren und an ber Giftblafe gelb. Seine Gefährlichteit hat man oft fehr übertrieben; benn fein Stich foll nicht mehr fchmergen als ein Bespenflich und felbft Rindern teine Gefahr bringen. Dagegen erreichen die Arten der Gattung Buthus (Bulbus), welche fich durch acht Augen unterscheidet, meistene eine sehr ansehnlice Größe, finden sich aber nicht in Europa; von ihnen gelten die in Afrika einheimischen für besonders giftig, wohin der südafrik. Storpion (Buthus Capensis) gehört, dessen Stich tödtlich fein foll. Bon ber Gattung Androctonus (Androctonus), welche fich durch zwolf Augen auszeichnet, findet fich auch in Subeuropa ber occitanische Storpion (A. Occitanicus), beffen Stich gefährlichere Folgen bewirkt als der des europ. Storpions. In Algier wird eine ziemlich große Art diefer Gattung (A. Paris) febr gefürchtet. Auf Amerika beschränkt find die Arten ber Gattung Centrurus, welche burch gebn Augen unterschieden ift. Der Storpion galt als Sombol bee Tophon, des bofen Genius der agopt. Mythologie, und auf alten geschnittenen Steinen steht ihm Anubis in beschwörender Stellung gegenüber. — Bei den Alten führte auch eine Kriegsmaschine ben Namen Storpion, mit welcher man kleine, fehr fein zugespiste Pfeile fcleuberte, welche tobtliche Bumben beibrachten; fpater nannte man biefe Mafchinen Bandballisten. — In der Aftronomie ist der Storpion das achte Zeichen des Thiertreises.

Strofeln (scrofulae) ober Strofelsucht (scrosulosis) nennt man eine besonders dem Rindesalter eigenthumliche Anlage ju Erfrantungen bes Lymphbrufenfpftems. Diefelbe gibt fich meift fcon durch das außere Aussehen eines folchen Kindes tund: blaffes Gesicht mit durchscheinenden violetten Blutaderchen, geschwollene und in der Mitte tiefgefurchte Lippe, kulbige Rafenfpipe, dider, aufgetriebener Unterleib; auferdem oft allerlei Ausschläge an Ropf, Geficht u. f. w., gefcwollene und entjundete Augenlider, Dhrenfluffe, Berdauungeftorungen u. f. w., vor allem aber die Anschwellungen ber Lymphbrufen felbft (scrofulae im engern Sinne), namentlich am Dalfe und Raden, in der Achfelhohle oder Leiftengegend, aber auch in innern Dob. len, befonders der Bronchialbrufen in der Bruft und der Getrosdrufen im Unterleibe (bie fogenannten innern Strofeln). Solche Lymphbrufenanschwellungen find allerdinge haufig erft bie Folge eines andern örtlichen Ubels in ber Nachbarschaft (d. B. die Halsbrüsenanschwellungen Folge von Rachenentzundungen, Bahngeschwuren, laufenden Dhren, namentlich aber von Ropfausschlägen), indem die von der franken Stelle her fommenden Lymphgefaße einen Rrantheitsftoff in bie nachstliegenden Lymphbrufen geführt haben. Auch läßt sich nicht ableugnen, daß manche Arzte mit bem Borte "ftrofulos" einen großen Disbrauch treiben, und bag besonbers oft Rinder als ftrofelfuchtig betrachtet und behandelt werden, welche nur blutarm find. Gleichwol aber geben einige Reuere gu weit, wenn fie bas Borhandenfein einer berartigen Ernahrungs-

anomalie und Arantheitbanlage ganz leugnen. Es finbet fich eine folche fogar bei Erwachsenen aumeilen, namentlich in Rertern (die fogenannten Gefängnifffrofeln). Diefelbe ift vielleicht ein nieberer Grad ober eine besondere Gestaltung ber tubertulosen Krase; denn in ben ausgebilbetern Källen findet man in den franken Lymphdrufen gewöhnlich Tubertelmaffe (in leichtern Fällen das ber Tuberkelbildung vorhergehende gallertartige Ersudat); auch wird die Dehr-Rahl der in der Jugend Strofulösen in höhern Jahren tubertulos, und bei Sectionen von Lungentubertelfcminbfüchtigen findet man in ber Regel tubertulofe Lymphorufenanichmellungen lange ber Bronchien und des Halfes von offenbar alterm Ursprunge als das Lungenleiden. Anbere Ausgange ber Strofelsucht find: Knochentrantheiten, namentlich Knochenvereiterung und Anochenauftreibung, dronifche Gelenkleiben, Darmgefchwure, Unterleibebrufenbarre, hirnhautund hirnleiden (sogenannte Baffertopfe), Augen- und Ohrenübel u. f. w. Die Ursachen der Strofeln find alle Ginfluffe, welche den Ernährungsproces herabfegen, oft eine erbliche Schmachlichteit, Abstammung von tuberkelkranken ober sphilitischen oder besahrten, siechen Altern, ferner ungefunde, feuchte, lichtarme Wohnungen, vernachläffigte Sautpflege, Überfüllung des Bauchs mit groben, schwer verdaulichen Nahrungsmitteln, z. B. Kartoffeln, Erbsen, Linsen, schwarzem Roggen- und Reienbrot u. f. w., besonders bei mangelnder Bewegung in freier Luft. Die Strofeln find am häufigsten bei Kindern von einem halben bis sechs Sahren. Spater arten fie entweder in die oben befchriebenen Übel aus, ober fie beffern fich mit der fortfchreitenden Entwidelung und gefündern Lebensweise des Individuums; boch bleiben manche ihrer Ausgange, 3. B. Drufen- ober Knochenvereiterungen, oft noch Jahre lang jurud. Die Behandlung besteht hauptsächlich in Beseitigung der obengenannten ursächlichen Umstände. Ran bringe die Rinder in trodene, fonnige, gutgelüftete Wohnungen, laffe fie fleifig in ber freien Luft und Sonne herumspringen (ober kriechen), fleißig baden und waschen, dabei auch Ungeziefer, Ropfausschläge, Dhrfluffe u. f. w. burch örtliche Reinlichkeit befeitigen; man gebe ihnen eine fraftige, nicht blos ben Magen vollftopfende Roft (Fleifch, Braten, gute Mild, im Sommer Dbft u. f. w.). Als Beilmittel (fogenannte Antiftrofulofa) find am empfehlenswertheften: Bäder von See- oder Salzsoolenwasser, bezüglich mit See- oder Mutterlaugensalz, auch mit Riefernadeln- oder Kalmusabkochungen, Trockenbäder in von der Sonne gedörrtem Flugfand, Aufenthalt in der Seeluft. Bon innern Mitteln find berühmt: die Kalkpraparate (besonders ber phosphorfauere Kalt) und andere alkalisch-erdige Mittel (baher auch manche mineralische Trinfquellen, wie Rarlebad, Ems, Dberfalgbrunn), ferner ber Stockfifchleberthran, manchmal Sob- oder Eisenpräparate. Dagegen haben andere ältere Antistrofulosa, 3. B. Quedfilberund Spiefglanzmittel, Chlorbaryum, Schierling (famintlich giftiger Art), neuerdinge febr an Ansehen verloren. Bgl. Sufeland, "Über bie Natur u. f. w. der Strofeltrantheiten" (3. Aufl., Berl. 1819); Scharlau, "Die Strofeltrantheit in allen Beziehungen zum menschlichen Organismus" (Berl. 1842); Lebert, "Handbuch der Strofel- und Auberkelkrankheiten" (beutsch von Röhler, Stuttg. 1851).

Strapnecki (Sob.), Dberfelbherr der Wolen mahrend der Revolution von 1831, geb. 1787 in Galizien, fludirte auf der Hochschule zu Lemberg namentlich Mathematik und diente seit 1806 unter Napoleon's Fahnen. Nach der Rücktehr nach Polen erhielt S. als Oberst den Oberbefehl über das achte Infanterieregiment der zweiten Brigade. Beim Ausbruch der Revolution vom 29. Nov. 1830 folgte S. zuerst dem Großfürsten Konstantin, tehrte aber, ale dieser mit ben Truppen abzog, 3. Dec. nach Warschau zuruck, um der Sache der Nation beizutreten. Bon bem Generalissimus Radziwill zum Brigabegeneral erhoben, bilbete er mit acht Bataillonen in Warschau bas Centrum der poln. Schlachtlinie gegen bas russ. Corps Rosen, vor dem er sich endlich geschickt zurudzog. In der Schlacht bei Grochow nahm er an der Spipe seiner Division das Erlenwäldchen, welches beinahe die ganze russ. Artillerie befett hielt. Als Radziwill bas Obercommando niederlegen mußte, wurde S. 26. Febr. 1831 vom Reichstage zum Oberfelbherrn ernannt. Er feste nun die Armee erst eigentlich auf den Kriegsfuß, obschon er an entscheibende Bewegungen nicht bachte und die Ruffen nur fo lange aufhalten wollte, bis die Diplomatie eine Intervention der auswärtigen Mächte herbeiführen wurde. Am 12. März verfuchte er mit bem ruff. Felbmarfchall einen Briefwechsel zu eröffnen, mas namentlich in Paris und London übel aufgenommen ward. Endlich lief fich S. bewegen, Ende Marz die Beeresabtheilung bes Generals Geismar bei Wamre und bas hauptcorps bes Generals Rosen bei Dembe anzugreifen. Er folug fie beibe, weigerte fich aber, ben Sieg zu verfolgen. Erft als die Ruffen fich zu vereinigen ftrebten, beschloß er Sielce zu nehmen und bie Corps von Rofen und Pahlen II. au vernichten. Am 8. April kam es bei Sganie gum Treffen, wo 8000 Polen eine dreifache Ubermacht schlugen. Sofort fing er wieder an zu zögern, bis ihn bas Misgeschick Owernick's und die Auffoderung der Regierung nothigten, die lange der Narem flehenden ruff. Garben anzugreifen. Es gelang ihm 15. Mai, die Garden mit großer Übermacht zu erreichen; boch griff er nicht an, fondern zog fich zurud. Gine Folge bavon war ber ungludliche Ausgang bes Rampfes vor Oftrolenka 26. Mai, ber ihn nothigte, mit der Armee nach Barfchau umgutehren. Um bie Macht bes patriotifchen Clubs ju beichranten, betrieb er hier eine Reform ber Regierung. Darüber verfaumte er wieder, nach Diebitsch' Tode die durch Cholera und Berlufte geschwächten Ruffen anzugreifen. Als nun Dastewitich bie Beichfel überichritten, foberte bie öffentliche Meinung Rechenschaft über S.'s Zaubern, ben man bes Ariftofratismus befchulbigte. Der Reichstag ichidte 10. Aug. eine Untersuchungscommiffion in bas Lager por Bolimom ab, an beren Spige Furft Czartorpifti fland. G. gab fofort den Dberbefehl in die Banbe bes Reichstage jurud, und an feiner Stelle murbe Dembinfti (f. b.) ermahlt, ber S. mit befonderer Berehrung ergeben mar. Seitbem hielt er fich bei bem Partisancorps bes Generals Rogneti auf und trat 22. Sept. mit biefem auf bas Gebiet bes Freiftaats Rratau, von wo er nach Galigien fic begab. Spater lebte er in Prag, bis er nach Belgien ging, wo er den Oberbefehl über bas heer übernahm, aber in Folge ber Reclamationen von Seiten Ruflands, Oftreichs und Preufens 1839 ale Divisionegeneral gur Disposition gestellt werben mußte.

Stutari (flaw. Stadar oder Schodra, turt. Istenderieh), das Scodra der Alten, Stadt in dem nördlichen Theile der turt. Proving Albanien, liegt am Ausstusse des Flusses Bojana aus dem See von Stutari und 3 M. vom Meere, ist der Sis eines Pascha und eines griech. Bischofs, hat ein befestigtes Schloß und etwa 20000 C., welche bedeutende Wassenstein unterhalten und großen Handel mit Schiffsbauholz treiben. — Eine andere Stadt Stutari (turt. Ustüdar oder Istudar, d. h. Dost), in der asiat. Turtei, liegt am Bosporus, Konstantinopel gegenüber, weshalb sie als dessen Worstadt betrachtet wird. Sie hieß bei den Alten Chrysopolis, zählt gegenwärtig 100000 C., hat viele Palässe, Moscheen und Bazars, eine große Kasserne, mehre öffentliche Anstalten, sehr viele Familiengräber der in Konstantinopel wohnenden reichen Türten, die es vorziehen, in Asien, als ihrer eigentlichen heimat, zu ruhen, Seiden- und Baumwollenwebereien und lebhaften Handel, schon vermöge der mit Gütern für Konstantinopel hier eintreffenden asiat. Karavanen. In der Nähe von S., nach der Serailspise der Hauptstadt zu, erhebt sich im Bosporus auf einem isolieren Felsen ein 74 F. hoher Thurm, von den Türten Kistuless oder Ristaless, d. i. Mädchenthurm, von den Europäern durch eine seltsame Berwechselung fälschlich auch wol Leandersthurm genannt.

Stylar, ein griech. Geograph, aus Karyanda in der kleinasiat. Landschaft Karien, unternahm um 508 v. Chr. auf Befehl des Darius Hystaspie eine Entdedungsreise die zur Mündung des Indus und machte das Resultat derselben in einem Wette unter dem Ramen "Periplus" bekannt, das wol nicht ganz ohne Interpolationen auf uns gekommen und am besten in den Sammlungen der "Geographi Graeci minores" von Hubson (Bd. 1, Orf. 1698) und Gail (Bd. 1, Par. 1826), mit Hetatus zugleich von Klausen (Berl. 1831) bearbeitet worden ist. Wgl. Letronne, "Observations historiques et geographiques sur le Periple, attribué à S." (Par. 1826); Riebuhr, "Über das Alter des Küstenbeschreibers S." (in dessen "Rleinen

historischen und philologischen Schriften", Bb. 1, Bonn 1828).

Stymnus, ein griech. Geograph, aus Chios, verfaste um 88 v. Chr. unter bem Titel "Periegesis" ein geographisches Gebicht in iambischen Bersen, das noch zum Theil auf uns getommen und in den "Geographi Graeci minores" von Hubson (Bb. 2, Orf. 1703) und Gail (Bb. 2, Par. 1828), zulest von Letronne in den "Fragments des poemes geographiques de

S. de Chio etc." (Par. 1840) bearbeitet worden ift.

Styro ober Styros, eine griech. Insel, nordöstlich von Eudöa im Agaischen Meere gelegen, ist vulkanischen Ursprungs, mit schroffen kahlen Felsen und fruchtbaren Thälern, in denen Getreide, Wein, Oliven und Subfrüchte gedeihen. Sie gahlt auf 3 D.M. 2000 E., welche neben Landbau hauptsächlich Biehzucht treiben. S. war nach der Mythe Aufenthalt des Achilles, der von Obysseus von hier nach Troja geholt wurde, und des Neoptolemos. Theseus starb daselbst; seine Überreste brachte Cimon nach Athen zurud.

Slawen (einheimisch Slowond, Slowand) gehören nach physischen, sprachlichen, religiosmythologischen und nach Charaftereigenschaften dem indogerman. Bolfestamme an. Der Name wird von slawa, d. i. Ruhm, richtiger von slowo, Wort (Bölfer Einer Sprache), abgeleitet, bei übrigens gleicher Burzel. Sie sind Ureinwohner von Europa, gleich den Thraziern, Celten und Germanen, und sind erst in demselben als Bolf ausgewachsen. Der ursprüngliche Stamm so192 Slawen

wie bie Einwanderung beffelben laffen fich geschichtlich nicht mehr nachweisen. Im Alterthum find fie unter den Ramen der Scothen und Sarmaten offenbar miteinbegriffen, wiewol fie frember Abstammung find. Doch nennt icon Berobot die Bubiner, Reuren ober Ruren, Ptolemaus die Bulanen (Polanen), die Stlawanen (Slowanen), die Beleten, Belten (Wilten, Wilzun), die Sawaren (Sjeweraner), die Karpianer, Karpen (Chorwaten) und andere Stämme, bie als Slawen ertannt werden. Die ursprünglichen Namen ber Slawen, wie fie Schafarit ("Slawifche Alterthumer", beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1843) geschichtlich nachgewiesen, find aber Bin-Den (Beneben, Benben) und Gerben. Der erftere Rame ift bereits ben alteften Banbelsvollern bekannt und wird mit der Bernsteinkuste an der Oftsee in Berbindung gebracht, kommt bei griech. und namentlich rom. Schriftstellern (Tacitus) vielfach vor und tritt fodann als gefchichte licher Rame der flaw. Bolfer bei Jornandes 552 n. Chr. bestimmter auf; den zweiten, den der Sporen ober Gerben, nennt Procopius 552 n. Chr. als ben alterthumlichen, allen Stammen gemeinschaftlichen, ebe fie anfingen, fich befondere Ramen, namentlich ben der Stlabenoi, Slaveni (Slowenen), Anten u. a. beizulegen. Der Name Slawen wurde nach und nach zum allgemeinen, die beiden erfigenannten ju besondern; der Rame Benden blieb außerdem meift nur bei ben german. Bolfern im Gebrauch. Die Urfise ber Slamen maren, wie fie es noch fest find, die Abhange der Rarpaten in ihrer gangen Lange und Breite, das alte Chormatien, von wo aus fie fich, lange vor der driftlichen Beitrechnung, nach Rorden bis an die Oftfee und öftlich bis an die Bolga, dagegen in den erften Sahrhunderten n. Chr., namentlich aber gur Beit ber Bölkerwanderung nach Besten bis über die Elbe hinaus und zulest, nach dem Sturz bes Dunnenreiche, nach Guben über die Donau in die Gebiete zwischen bem Abriatifchen und Schwargen Meer, bis nach Macebonien und Griechenland ausgebehnt haben. Die Banberungen borten im 7. Jahrh. auf. hiermit wurde der Berfall des einen Bollsstamms in einzelne Stamme vollbracht. Gleichzeitig begann aber auch unter den junachft verwandten die Bildung fleinerer und größerer Bundniffe, die fich nach und nach zu politischen Reichen von meiftens vorübergebenber Eriftenz entwidelten. Sammtliche flam. Boltsflamme laffen fich in zwei Dronungen: bie füdöftliche und die westliche, eintheilen. Die erstere begreift: 1) Russen, 2) Bulgaren, 3) IIlyrier (barunter Serben jenfeit ber Donau, Chormaten und bie Slawen in Karnten ober bie Binden (Slowengen); die zweite begreift: 1) Lechen (barunter Lechen ober Polen, Schlefier und Pommern); 2) Tichechen ober Böhmen (barunter Czechen, Mährer und Glowaten); 3) Polaben (barunter die Slawen in Norddeutschland, meift fcon zu Grunde gegangen, als Lutiscer ober Welaten, Bodrizer (Obotriten), laufiper Sorben, Miltschaner u. f. w.).

Die Urgeschichte der Slawen von der ältesten Zeit an bis auf die Bolterwanderung ift in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Bum größten Theil ift fie in die Geschichte ber fcpthischen, getischen, thrazischen, sarmatischen und anderer Grenzvölker verflochten. Einzelne abgeriffene Nachrichten in griech. und rom. Quellen fowie in fandinav. Sagen beweifen wol das hohe Alter bes Bolfes, find aber nicht im Stande, das Dunkel feiner Schickfale aufzuhellen. Seit der Bolterwanderung wird es lichter. Jornandes und Procopius geben die ersten sichern Nachrichten. Ihnen folgen byzantinische, deutsche, später auch einheimische Chronisten, die auch über das groue Alterthum ein schwaches Licht streifen lassen. Es ergibt sich hieraus, daß die Slawen zunächst burch die Eroberung Daciens unter Arajan (106) in den Strom der Geschichte hineingezogen wurden. Der Markomannische Krieg (166) zog sie noch tiefer und weiter in benfelben. Sie nahmen feitbem balb mehr, balb weniger Theil an der gegen bas Enbe bes 2. Jahrh. begonnenen gewaltigen Wanberung ber beutschen Bolferschaften; fo bie Karpen (Chormaten) an den Rampfen der Deutschen gegen die Romer zwischen 192-306. Gleich zeitig begann feitens ber Slawen die Befigergreifung ber von jenen verlaffenen Lander. Aber im 4. Jahrh. (332-350) ftanden fie noch unter der Dberherrschaft des Gothenkönigs Ermanarich. Bon diefer geriethen sie unter die der hunnen (375), welche bald darauf (384) dem Sothenreiche unter Winithar ein Ende machten und den mit ihnen verbundenen Slawen ben Beg nach der Donau und dem Schwarzen Meere öffneten. Wegen der Verbindungen mit den hunnen wurden die Slawen noch lange Beit mit dem Ramen berfelben belegt. Der Fall bet hunn. Reichs nach dem Tode Attila's machte die Slawen frei und gleichsam zu Erben beffe ben. Sie überschwemmten nun auch ben offen flehenden Guben und Beften mit ihrer überaus angemachsenen Boltszahl und geriethen somit in endlose Rampfe mit ben Byzantinern, Framten und den eben anstürmenden Avaren. Dies veranlaßte fie, zur machtigern Abwehr größere Bunbniffe und Reiche zu fliften. Es folgte zuerft bas bohmifche unter Samo 650 und spater unter den Przempeliben; bann bas bulgarifche 680, namentlich feit Boris 850; bas großmay Slawen 193

rifche unter Rastissam 855, namentlich unter Swatoplut 870—894; bas polnische im 7. und 8. Jahrh. unter den Lechen, seit 860 unter den Piasten; das ruffische seit Rurit 862; zulest das serbische unter Stephan Bogislam 1040, namentlich seit 1120 unter dem Herrschause Remanja. Rur die in Rordbeutschland an der Elbe wohnenden Slawen, die Polaben, konnten zu keiner politischen Gestaltung gelangen. Unaushörlich von den Franken, dann von den Deutschen namentlich seit dem 9. Jahrh. bekriegt, wurden sie zulest überwunden und entweder ausgerottet und germanisiert, oder über die Elbe und weiter zurückgedrängt. Im 11. Jahrh. vereinigte zwar der Obotritensürst Gottschalt die wendischen Stämme von neuem; doch wurde sein Neich schon im 12. Jahrh. theils von den säch. herzogen, theils von den dan. Königen erobert. Rur ein Theil der alten Polaben, die lausiger Gorben, haben sich bis jest als slaw. Stamm mitten in Deutschland erhalten. Die genannten Reiche sind alle, Russand ausgenommen, zu Grunde gegangen; ihre Gebiete unter verschiedenen altern und neuern Ramen gehören Rusland, der Türkei, Ostenagora (Mon-

tenegro) erfreuen fich allein noch neben Rufland einer halben Unabhangigteit.

Soon die alten Schriftsteller schildern uns die Slawen als ein arbeitsames, von Biehzucht und Aderbau lebendes, gaftfreies und friedliebendes Bolt, bas Kriege nur jur Bertheibigung führte. Die Slawen liebten die Muttersprache und die Rationalsitte, heitern Gesang und ben Bolteruhm. In der Bilbung machten fie feit dem 9. Jahrh. rafche Fortichritte, blieben aber bann, bie Bohmen, Polen und Ragufaner ausgenommen, im Mittelalter hinter ben Deutschen zurud, theils wegen ihrer weit ausgedehnten, vom Bölterverfehr entfernt liegenden Bohnfige, theils wegen ber bemotratischen Berfaffungen ihrer Staaten, welche bem bamals herrichenben Eroberungsgeiste nur mühsam widerstanden, bis sie nach und nach in Monarchien umgewandelt. wurden. Im alten Glawenthum ging die gange Berwaltung von der Familie aus; ber Familienvater mählte das Gemeindeoberhaupt, den Bladika; die Bladpken versammelten sich zu ben Kreistagen, mo Recht gesprochen, Polizei geubt und Steuern erhoben wurden. Zeber Kreis mahlte feine Befandten jum Landtage, wo Rrieg und Frieden berathen, die Furften gemahlt, große Rechtsftreitigkeiten entschieben, bas gesammte Staatemefen geregelt murde; babei hatte inbef auch jeder Bladika freien Butritt. Solcher Gegenfas zu den rom.-german. Inftitutionen tonnte bei der durch die Annahme des Chriftenthums nothwendigen naben Berührung mit diefen nur jum Schaben ber flam. Staatsordnung ausschlagen. Die flam. Fürften trachteten balb nach gleicher Unbeschrantiheit wie bie rom.-beutschen Raifer, bie flaw. Großen nach gleicher Macht und Berrichaft über bas Bolt wie bie Feudalherren. 3m 11. Jahrh. wurde in Bohmen ber Abel ein erbliches Privilegium, im 12. und 13. Jahrh. in Polen ebenfalls; sogleich trat bas volle Rittermefen ein, Fürsten und Abel schloffen sich auch bier immer naber aneinanber, und bas Bolt verlor mit jedem Kriege, mit jedem Reichstage mehr Rechte. Bahrend dies im poln.böhm. Slawenthum vorging, trat in Rußland und im Sübflawenthum daffelbe Verhältniß in Folge der Unterjochung fremder Nationen ein. So wurde in den nördlichen flaw. Ländern der burch tein festes Lehnsband gezügelte Abel balb herr alles Grund und Bobens und bas auf ihm wohnende Bolf Anecht und leibeigen; einen britten Stand gab es nicht, weil die Städte bei den Abelsprivilegien nicht auftommen komten. Im Allgemeinen wohnte das Bolk in schlechten Butten; einige Stabte blühten jedoch burch handel auf, wie Nowgorod, Kiew, Pleftow, Julin oder Bineta, letteres nach Schafarik ("Bineta", Lpz. 1846) das heutige Bollin. Die Religion der alten Glawen war einfacher Raturcultus. (S. Glawifde Mythologie.) Die Priefter gebrauchten in ihren heiligen Buchern eine eigenthumliche Runenschrift. Das Chriftenthum erhielten die öftlichen Stamme von Bygang, die weftlichen von Rom und Deutschland aus; bort wurden Cyrill und Method, hier Abalbert (Bojtiech), Dito und Bonifag die Belehrungsapoftel. Gegenwartig haben die flaw. Bolterichaften, Bufammen nabe an 80 Dill. Renfchen, theils herrichend, theils andern Boltern jugethan, die ungeheuern Bohnfige inne, die fich von der Elbe bis nach Ramtichatta, von bem Gismeere bis nach Ragufa am Abriatischen Deere und bis China und Japan erstreden und beinahe halb Europa und ein Drittheil Afiens umfassen. Bu ihnen gehoren die laufiger Gorben in Sachfen und Preugen, mit ben überreften ber Polaben ober Cibebewohner im Lüneburgifchen, 160000; bie Czechen in Böhmen unb Mähren, 4,414000; die Slowaten in Nordungarn, 2,753000; die Polen mit den Kaffuben, 10 Mill.; die Slowengen in Steiermart, Karnten, Krain und Iftrien, 1,151000; die tath. Chrowaten ober Kroaten in Aroatien und Glawonien, 801000; die Gerben oder Illyrier in Ungarn, Dalmatien, Bosnien, Gerbien und Montenegro, 5,294000; die Bulgaren in der Türkei, auch in Rufland und Conv. Cer. Bebnte Muft. XIV.

Hiretth, 3,587000; die Auffen, über 51 Mill., und zwar Grofrussen 35,314000, Kleinrussen 13,144000 und Weifrussen 2,726000. Bgl. Gebhardi, "Geschichte aller wend.-flaw. Staatem" (4 Bde., Halle 1790); Dobrowsty, "Slawin" (neue Ausg. von Hanta, Prag 1834); Schafarit, "Slaw. Alterthümer" (deutsch von Mosig von Ahrenseld, 2 Bde., Lpz. 1843), besonders dessen "Slowansky narodopis" (Prag 1842; 3. Aust., 1850); "Slawen, Russen, Germanen" (Lpz. 1842).

Slawifche Literaturen. Man begreift unter biefer Benennung, ftreng genommen, junachft alle biejenigen Literaturen, die zu irgend einer Beit auf bent Gebiete bes vielverzweigten flaw. Sprachstamme zu einer besondern Entwickelung gekommen find, gleichviel, ob fie fammt ber betreffenden Mundart bereits abgeftorben ober bei bem fortbauernden Leben ber Mundart sich mit einer zunächst verwandten und höher entwickelten literarisch verschmolzen, oder endlich fprachlich und fdriftlich in einer ununterbrochenen Gelbftandigteit bis auf die Begenwart forteristiren. In diesem Sinne wurde man folgende Literaturen zu betrachten haben: 1) altbulgerifche (altflamifche, firchlich - flamifche ober cyrillifche), 2) neubulgarifche, 3) großruffifche, 4) fleinrussifiche, 5) weißrussiche, 6) ferbifche (illyrische, ragusanische), 7) chorwatische, 8) flowenische (framische, forutanische, wendische), 9) polnische, 10) taffubische, 11) bohmische, 12) flowenifche (flowafifche), 13) vbertaufigifche (ferbifche, wendische), 14) niederlaufigifche und 15) polabifche. Bon biefen Literaturen ift bie altbulgarifche ober cyrillifche nebft ber ihr zu Grunde liegenden Dundart bereits abgeftorben, und beibe haben nur noch bei ben Slawen des griech. :Ritus, namentlich bei den Ruffen, Bulgaren und Serben, ein Scheinleben in der Airche burch ben Gebrauch der in der genannten Mundart verfaften Rirchenbucher. (S. Rirchenstamische Sprache.) Die neubulgarifche Literatur, beren Mundart bie der heutigen Bulgaren ist und sich von der alten ansehnlich unterscheidet, liegt noch in der Wiege. – Die kleinzuffifche und welkruffische Literatur, einst selbständig und namentlich zur Beit der poln. herricaft in Rirden - und Andachts-, Gefchichts - und Gefesbuchern, fowie in andern Schriften gu ansehnlicher Bildungehöhe emporgeftiegen, gibt heutzutage, die weißruffiche wenigstens, tein Lebenszeichen von fich; die fleinruffische bewährt fich noch in der Poefie, in der Novelle und in einigen andern leichtern Gattungen. Beide Mundarten find noch im vollen Leben, aber megen ihrer naben Bermanbtichaft mit der großruffichen werden fie literarifc burd bie lettere immer mehr abforbirt. (S. Ruffifde Gprade und Literatur.) - Die ferbifde (illyr., ragufan.), corwatifce und flowenifcewendifce Literatur, die wefentlich biefelbe Mundart jum Ausgangspuntte haben, aber beffenungeachtet, in Folge politischer, religiofer, territorialer, ja sogar alphabetischer Trennungen und Ginflüffe, durch ganze Sahrhunderte die Bahnen einer felbständigen Entwickelung innezuhalten fich abmubten, fteben jest auf tem Puntte, nur eine Literatur mit einer gemeinsamen Schriftsprache (aber zwei Alphabeten, bem cyrillifden und lateinifden) zu bilben. Sinfictlich ber ferb., ragufan. balmatifden und corwatifchen Literatur ift bies bereits fo gut wie geschehen (f. Serbifche Sprace und Literatur); größere Schwierigfeit wird es mit der flowen.-mend. Literatur haben, deren Mumbart einen etwas größern Abstand zeigt. — Gine taffabliche Literatur, einzelne Lieber und Buchlein ausgenommen, eriftitt nicht; es ift bas Polnifde, welches für diefe Sprachvarietat bie Schriftsprache und Literatur erfest. - Die Gelbständigfeit der flowatifden (flowenifchen) Literatur ift niemals zu großer Geltung gelangt. (G. Clowaten.) Ift bie Munbart auch in vieler Beziehung von bem Bohmifchen unterfcbieben, fo bilbete boch baffelbe flets für fie bie eigentliche Schriftsprache. — Die beiben Saufigiffen Mundarten und Literaturen haben fich zwar fette ständig entwidelt und ihre Gelbstandigkeit bis in die Gegenwart bewahrt, aber, die Zeit ber Reformation ausgenommen, sich nie einer hohen Entwickelung zu erfreuen gehabt. — Die polabifde (linonisch - wendische) Mundart (ein lechtischer Dialett der an der Etbe und in Nordbentichland feghaften Slamen) hat teine literarifchen Dentmaler, taum fprachliche Bruchftude, ein Boltelied, einige Bebete und etliche Bortfammlungen, aufzuweifen. Die Sprache ift ausgestorben; einige Spuren mögen sich vielleicht noch im Lüneburgischen und ber Altmatt in ber Berborgenheit einzelner Familien finden.

Scheiben wir von ben bier verzeichneten Mundarten und Literaturen die theils ausgestorbenen, theils in andere übergegangenen ober übergehenden, sowie auch die belben der laussissischen Wenden und ber trainischen Wenden, besgleichen die neubulgarische wegen ihrer Unbedeutenbheit aus, so bleiben vier Haupemundarten und Literaturen, in benen vorzugsweise der flaw. Geist zur Erscheinung und zum Bewuftsein gelangt, übrig, nämlich die böhmische, polnische, ruffische und ferbische. (S. die betreffenden Artifel.) In

fprachverwandtichaftlicher Beziehung gehören die bohm. und poln. (nebft ber laufisifcen) Literatur ber westlichen, Die ruffische und ferbische (nebft ber alt- und neubulgarifchen, fowie der trainifch-wendischen) der öftlich-füdlichen Sprachordnung an. Doppelt find auch bie Alphabete: ber westliche Theil schreibt mit lat., ber öftlich-fubliche, mit Ausnahme ber tath. Illgrier (Chorwaten, Dalmatiner und Krainer), mit cyrillifden (ben griech, entlehnten) Bud-Raben. Außerdem mar bei ben Dalmatinern fur bie firchenflam. Sprache bas glagolitifche, bei ben Befifiamen, namentlich fur Drudfachen, bas goth. Alphabet lange Beit im Gebrauch. Die gefchichtliche Entwidelung der flaw. Literaturen, im Bangen betrachtet, ftellt uns gleich. falls tein einiges, organisch jufammenhangendes Bilb bar. Es ift hier eine gange Welt von Bolleftammen, Mundarten, Staatenbildungen und Culturformen, die vom Anfang an bis in die Gegenwart sich gegenseitig bald anziehen, bald abstossen. Das Zeitalter einer Wolfs - und Sprachgemeinschaft läßt sich geschichtlich nicht mehr bestimmen. Die Scheidung der Boltsftamme und Mundarten ift lange vor ber driftlichen Beitrechnung vor fich gegangen. Das Beibenthum weift Spuren von einheimischer Schrifttunde, geschriebenen Gesetafeln, allerlei Infdriften, Bolteliebern auf, liefert Beugniffe über religiofe, fittliche, gefellichaftliche, politifche und fonflige Buftande. Birtliche Schriftdentmaler aber, will man bazu nicht die noch naher zu be-Rimmenden Runenverzeichnungen rechnen, liegen nicht vor. Ginzelne Bruchftude von Bolteliebern, namentlich einige bohm. Gefauge in ber Roniginhofer Banbichrift, die in bas 9. Jahrh. fallen, find icon ber Ubergangsperiode vom Beibenthum jum Chriftenthum beigugablen. Die eigentliche Geschichte ber flam. Literaturen beginnt alfo erft mit ber Betehrung ber einzelnen Stamme ju biefem lettern. Dies fand ftatt, nach einzelnen fruhern Bersuchen, bei ben Bulgaren, Serben, Dahren, Krainern, Bohmen im 9., bei den Polen und Ruffen im 10. Jahrh., und zwar auf bem boppelten Bege von Konftantinopel und Rom aus. Diefer boppelte Ausgangspuntt enticheibet über bie Entwidelung und die Schidfale nicht nur ber flaw. Literaturen insbefondere, fondern auch der flaw. Cultur und Civilifation überhaupt, namentlich nachdem ber Berfuch, die von den flaw. Aposteln Cyrill und Method (f. d.) mit Bewilligung Rome bereits bei der Mehrzahl ber flaw. Stamme eingeführte flaw. Liturgie und Rirchenfprache jum Eigenthume bes gangen Boltsflamms zu erheben, burd bas im 10. Sahrh. eintretenbe Rirchenfcisma und durch die Berftorung bes grofmahr. Reichs durch die Magyaren gefcheitert und die Slawenwelt feitdem in die zwei sich entschieden abfloßenden Balften, die griechische und lateinifche, gerfallen ift. Die erftere hat im Mittelalter ben Bortheil, bag fie, im Befig einer gemeinfamen Rirden., Staate- und Schriftfprache, fich zu einer bedeutenden literarifchen Entwidelung erhebt, mahrend die andere Balfre, unter der Berrichaft der lat. Sprache, nur muhfam die einheimische Literatur emporzubilden versucht. Aber die erstere büßt andererseits, unter dem Borberrichen bes Rirchenstamifchen, die Ausbildung ber eigentlichen Bolfsmunbarten ein, und nachbem bas ruff. Reich burch die Mongolen, bas bulgarifche und ferbifche burch die Türken gerftort und gulest fogar Konftantinopel, als Ausgangepuntt ber Bilbung, vernichtet worden, muß fie gleichsam von vorn ihre besondere literarische Bilbung anfangen und gelangt damit erft im 18. Sahrh., in Gerbien sowol als in Rufland, ju einiger Bedeutung, und felbft dies nicht ohne den Einfluß des Beftens. Dagegen erhebt fich die lat. Salfte, namentlich Ragufa (Dubrownit), Böhmen und Polen, burch Bermittelung der lat. Sprache und unter dem Ginfluffe der Biebergeburt der classischen Sprachen und Wissenschaften, ahnliche Bahnen der Bildung verfolgend wie das übrige Europa, ju immer größerer Blute und feiert bereits im 16. Jahrh. das goldene Zeitalter ihrer Literaturen. Diese Literaturen haben denn auch allein eine organifche Entwidelungegefchichte. Die illprifch- (ferbifch-) ragufanifche, Anfang biefes Sahrhunberte unterbrochen, findet gegenwärtig an andern Puntten ihre Fortfepung; Die bohmifche, feit bem Dreifigjahrigen Rriege brach liegend, erfreut fich feit bem zweiten Biertel diefes Sahrhunberte einer um fo frischern Bearbeitung; die polnifche hat fich allein ohne Unterbrechung bis auf die Gegenwart entwidelt, ftufenweife alle großen Ginfluffe ber europ. Bildung, ber claffifchen, der ital., ber fraug., der engl. und beutschen Literatur in fich aufgenommen, ben Rampf der Romantit mit dem falfchen Clafficismus, die einzige unter ihren Schwestern, durchgefampft und tragt fomit benn vor allen übrigen ben Stempel ber europ. Bilbung an ihrer Stirn; fie hat endlich auch vorzugsweise eine mahre Runftpoefie. Die ruffifche ift gegenwärtig bie reichhaltigfte in hinficht auf die Bahl ber gebrucken Schriften, nicht fo hinfichtlich bes felbständigen geistigen Stoffs; fie ftraubt fich und fieht fich bennoch gezwungen, bem Beifte ber europ. Bildung ju folgen. Bgl. Schafarit, "Gefchichte der flaw Sprache und Literatur" (Dfen 1826); Derfelbe, "Slaw. Ethnographie" (Prag 1842; 3. Aufl., 1850); Gichhoff, "Histoire de la langue et de la littérature des Slaves" (Par. 1839); Midlewicz, "Borlefungen über flam.

Literatur" (neue Musg., 4 Bbe., 2pg. 1849).

Slawische Mythologie. Die wissenschaftliche Erforschung und Begründung der flaw. Mythologie in ihrem Busammenhange unter allen Stammen, in ihrer genetischen Entwickelung und in ihrem hiftorifden Berlauf ift fur ben Alterthumsforfder eine noch ju lofende Aufgabe. Die Schwierigkeit der wiffenschaftlichen Behandlung liegt nicht sowol in dem Mangel an hinreidenbem Material, fo fragmentarifc baffelbe auch ift, ale vielmehr in ber Berfchiebenartigteit beffelben, infofern in ihm religiofe Bestandtheile ber meisten indogermanischen Bolter Afiens umb Europas, mit benen die Slawen, selbst ein indogermanischer Stamm und ein Urvolt in Europa, je in Berührung und Bertehr getommen, namentlich inb., perf., griech.-rom., cettifche, german. - fanbinav., preug.-lithauifche, felbft frembartige finnifche Beftanbtheile, enthalten find. Folgt hieraus icon von felbft, bag bie flawifche Mythologie nur in vergleichender Beife behandelt werden tann, wenn wiffenschaftliche Resultate auf ihrem Gebiete erzielt werden follen, so kann bies wiederum nur mit Bulfe ber ausgebreitetsten und speciellften Renntnif bes gefammten Religionswefens und der Cultur der Alten Belt versucht und erreicht werben. hierzu tritt die Berichiebenheit der miffenichaftlichen Standpunkte, die man bei ber Erkenntnif ber alten Religionsgebiete innezuhalten für angemeffen erachtet. Die meiften Korfder haben fich über diefe unabweislichen Rudfichtspuntte allerdings hinweggefest: die einen, inbem fie bie Existenz einer Mythologie, einer bestimmten Götterlehre als Offenbarung, Trabition ober eigenes Beiftesproduct ber Slawen überhaupt leugneten und in den vorhandenen Geftaltungen nur ein Aggregat nicht zufammenhangender und unentwickelt gebliebener eigener und fremder Elemente mahrnahmen, die fie einzeln, meift nur leritalifch behandelten; die anbern, indem fie bas Borhandenfein einer befondern flawifchen Mythologie gwar anertannten, aber biefelbe fich rein und felbftanbig aus ihr felbft entwickeln liegen, ohne bies anders gu begrunden als burch etymologische Erklärung der einzelnen Götternamen; noch andere, indem fie bie flawifchen Gottheiten in Bufammenhang mit ben griech. romifchen brachten und durch bie lestern die Bedeutung der erftern feftzuftellen fuchten. Wenige beftrebten fich, den Gegenftand wiffenschaftlich- vergleichend zu behandeln. So Lelewel, Kollar, Schafarit, Maciejowfti und Sanufch ("Die Wiffenschaft bes flawischen Mythus", Lemberg 1842) u. A. Das lestgenannte Bert ift unter allen vorhandenen bas vollftandigfte und empfiehlt fich außerbem burch - eine reichhaltige Quellenangabe. Bietet es auch tein in allen feinen Theilen feststehendes Goftem, fo gibt es wenigstens ben erften grundlichern Berfuch eines folchen, indem es eine geordnete Blieberung bes bis babin gerftreut liegenben Daterials wiffenichaftlich feftguftellen fucht.

Der im 6. Jahrh. lebende Procopius fagt von den hintertarpatischen Slawen : "Sie verehren einen Gott, den Schöpfer des Blipes und den alleinigen Herrn aller Dinge; sie schlachten ihm Dofen und bringen Opfer jeglicher Art. Sie tennen burchaus tein Berhangnif (Fatum), noch theilen fie bemfelben irgend eine Gewalt uber die Gefchice ber Menfchen gu. Sie thuen beim drohenden Tode, sei es während der Krankheit oder vor der Schlacht, dem Gotte ein Gelübbe, welches fie, der Gefahr entronnen, treu erfüllen, indem fie glauben, durch daffelbe erlöft worden ju fein. Sie verehren aber auch Bluffe, Romphen und andere gablreiche Gottheiten, welchen allen fie Opfer bringen und an diefe Opfer Beiffagungen tnupfen." Der im 12. Sahrh, lebende Belmold fagt bagegen von ben polabifchen Glamen: "Auger ben vielfac. geftaltigen Gottheiten, benen fie Felber und Balber, Trauer und Freuden zutheilen, glauben fie an einen Gott, der im himmel über andere gebietet und ber, mabrend er als der allmachtige nur die himmlifchen Dinge beforgt, alle andern Gefchafte ben ihm untergebenen Gottern guweift, die aus feinem Blut entsproffen, jeder um so ansehnlicher ift, je naber er dem Gott bet Götter fleht." Diese beiden Zeugnisse find für die flawische Mythologie von der höchften Bictigkeit, benn fie bilben gleichsam ben Grundrif ihres Wefens und ihrer innern Entwickelung. Es wird junachft durch dieselben erwiesen, daß dieffeit und jenseit der Karpaten, alfo in dem gefammten Slawenlande, und zwar in fehr fernen und voneinander abstehenden Zeiten, gleiche Cultusbegriffe herrschend waren. Es wird badurch ferner, gegen die Ansicht der meisten Mythelogen, erwiesen, daß der ursprüngliche alteste Gultus der Slawen fein grober, gedantenlofer Raturbienft, fondern ein Monotheismus gewefen, der fich allmälig verdunkelte, durch frembe Elemente einen Bruch erlitt, fich jum Polytheismus und Julest ju einem Pantheismus erweiterte, ohne daß die reine Ibee von Ginem gottlichen Befen aus bem religiöfen Bewuftfein bes Boltes, wenigftens aus bem feiner Priefter, ganglich entichwunden wate.

Den Abichluß der innern Entwidelung des flamischen Religionswefens bilbet der Gultus des Swiatowit. Rach dem Beugnif Belmold's wurde er von der gangen Ration ber Clamen verehrt, wurde ale der hochfte und allgemeine Gott angefehen, mahrend bie übrigen gleichsam nur wie Salbgotter Geltung hatten. Die Richtigkeit biefes Beugniffes murbe bestritten und andere Gotter von allgemeiner Berehrung und hochster Bebeutung an bie Spise, wenigstens an die Seite Swiatowit's gestellt, namentlich Verun und Rabegast. Die neuerbings erfolgte gludliche Auffindung einer fteinernen Bilbfaule Swiatowit's bei 3bruch im öftlichen Galigien (zur Beit in Rrafau aufgeftellt) rechtfertigt zur Genuge bie Allgemeinheit bes Swiatowitcultus, ber allerdings in Artona auf Rugen in ber hochften Blute gemefen fein mag. Daß diefem Cultus auch die Ibee von Ginem gottlichen Befen zu Grunde liege, durfte leicht bewiefen werden. Liegt doch in der dreifachen Individualisirung bes bochften Gottes, wie fie Grimm angibt, nämlich in der Trias Swiatowit als Mars und Biu und Beus, Perun als Jupiter und Donar, Rabegaft als Mercur und Buotan, bereits der Weg für ben Beweis vorgezeichnet. Zebenfalls liegt in bem Swiatowitcultus bas ganze Geheimnis ber flamifden Gotterlehre, ber Rern in ber Blute, von bem die funftige Forfchung ausgeben muß, um auf dem jurudichreitenden Bege ju bem ursprunglichen Quelle einer Offenbarung ober Trabition, die in Afien ju fuchen ift, ju gelangen. Bielleicht lagt fich auf biefem Bege eine Theogonie, auf die Belmold und Procop hinweisen, tiefer auffassen und begründen, als wenn man berfelben ben roben oder personificirten Raturdienst zu Grunde legt. Außer ben brei oben genannten Gottheiten Swiatowit, Berun, Rabegaft find als allgemein befannt folgende zu nennen: Prome, Gott ber Gerechtigkeit; Rugewit, Gott bes Kriegs; Sima ober Bima; Triglam (Trimurti); Labo und Lada, Gottheiten der Dronung und Liebe; Diemana (Diana), Gottin ber Balber; Prija (Benus; ftandinav. Freya), Bjelbog, ber weiße Gott; Cernobog, ber fcmarge Gott ; Morena, Margana, Göttin bes Tobes ; Jutrebog, Morgengott ; Begaba (temperies), Gott der Bitterung; ferner Bila (Böla), Rufalka, Nymphen und Najaden; Beles, Bolos, Gott der hirten; fobann Damonen und Geifter, gute und bofe: Djafi, Diefi, Biefi, Dievy, Lutice, Strety u. s. w. Die Bilber ber flawischen Gotter erinnern auffallend an Indien. Das bes Swiatowit war viertopfig, bas bes Rugewit bei ben Cafantanern warb mit fiebenfachem Antlis, das des Vorewit mit fünf Bauptern, das des Perun mit vierfachem Antlis dargeftellt u. f. w. Den zuverläffigsten Zeugniffen jufolge glaubten bie Clamen auch an bie Unfterblichfeit ber Seele wie an die Auferstehung und gerechte Bergeltung nach dem Tode, freilich ben sinn lichen Begriffen der bamaligen Beit angemeffen. Ramen wie gadania : Bahrfagungen, kobiada, ein Beft, gefelert burch gegenseitige Gefchente beim Beginn eines neuen Jahres, kupalo, das Johannisfest, der Sonne zu Chren, wegen der Sommersomenwende, trizna, eine Keier zum Andenken der Berftorbenen, beziehen fich auf Gebrauche und Fefte der heibnifchen Beit. Den Gottesbienft verfahen die Priefter (in den alteften Zeiten unfehlbar zugleich Borfteher des Boltes, wie dies das in zweifacher Bedeutung noch übliche Wort ksiadz, kniez, Priester und Fürst, bezeugt und fonft die Geschichte bekundet). Sie verrichteten ben Gottesbienft in ben biergu erbauten Tempeln und Sainen. Gewöhnlich murbe babei geopfert (zertwa, obiet, Opfer) und geweiffagt (wiestecz, gadacz, Beiffager). Die Opfer bestanden in Bieh, Schafen, Krüchten. Es wurden babei Gebete hergelagt und Gefange ausgeführt. Menichenopfer fanben gar nicht ftatt; nur bei einigen Stammen an ber Ditfee und in Rufland fanden fie aus ber Fremde her einen nur turgen und theilweisen Gingang. Die Todten wurden verbrannt und die Uberrefte in die Urnen gethan und begraben. Die Frömmigkeit und Anbacht bei Anbetung der Götter war fo groß, baf ber Priefter vor bem Bilbe bes Swiatowit nicht aufzuathmen magte, ehe er ben Dienst begann. Bas die flawifche Mythologie besonders charakterifirt, ift die munderbarfte Bertettung ber fichtbaren und unfichtbaren Dachte: eine gwar noch findliche, aber bereits im Leben begriffene Bereinbarung Dieffeitiger Erfcheinungen und jenfeitiger Geheimniffe, Die erft mit bem Chriftenthum gur vollern Durchbringung gelangen.

Slawifche Sprachen. Die flaw. Sprache hat in ihren Bortstammen und in ihrem Bau eine auffallende Unlichteit mit der Sanstritsprache, ift aber durch ihre vor allen andern neuern Sprachen begonnene Ausbildung europäisch geworden. Sie besist an ihrer vollsommenen, artiellosen Declination und pronomenlosen Consugation, an ihren reinen Bocalendungen und der seiten Quantität der Silben, an der freien Bortstellung, an ihrem Bortreichthum und ihrer Bildungsfähigkeit entschiedene Borzüge. In den meisten Rundarten herrschen die Consonanten vor, doch vermindert die Aussprache ihre Anzahl und viele der vermeinten harten konnen nur auf Rechnung der Schreibweise. Das die Slawen schon vor der christichen Zeit nicht ohne eine

•

198 Slawonien

gewisse Cultur gewesen, beweisen Anklange in Bolksliebern, die aus dem slaw. Seibenthume stammen, und Rachrichten über die alte flaw. Runenschrift. Die sublichen Slawen erhielten entweder zum ersten male oder nach dem Berluste ihrer indisch-slaw. Schrift von neuem von Griechensand aus die Buchstabenschrift. Cyrill (s.d.) und Method fanden bereits eine Sprache vor, die sie sogleich zur Büchersprache erheben konnten. Es ist dies der am frühesten gebildete slaw. Dialekt, die alte Airchenssamssiche Sprache (s.d.). Der Gegensat der zur kath. und zur griech. Kirche bekehrten Slawen verhinderte es, daß diese Sprache, wie Luther's Oberdeutsch, als gemeinsame Büchersprache ein Band für alle Slawen wurde; vielmehr bildete in der Folge jede durch andere Nationen, besonders Deutsche, von den übrigen Slawen geschiedene flaw. Bölterschaft ihren Dialekt in einer eigenthümlichen Büchersprache und Literatur aus, die sich noch durch die verschiedenen Alphabete und Orthographien gegenseitig schieden. Dobrowstysselle zuerst zwei Ordnungen der slaw. Sprachen auf, die südersprache zu der er die Sprache der Russen, Bulgaren, Serhen, Dalmatier, Kroaten und Winden oder Clowenzen in Steiermark, Kärnten und Krain zählt, und die nordweskliche, zu der die Sprachen der Polen, Böhmen, Slowaken und Sorben-Wenden gehören, an welche sich alle Reuern auschossen.

Slawonien ober Clavonten, ein östr. Königreich, welches früher mit Aroatien und Dalmatien bie adneren Thelle ber ungar. Erbftaaten bilbete, feit 1849 aber mit Kroatien (f. b.), bem froat. Ruftenlande und ber Stadt Fiume nebft Gebiet ein eigenes Rronland ausmacht, liegt innerhalb der im R. und D. von der Drave und Save, im S. von der Save umfloffenen Salbinfel, grenzt nach feinem jesigen Umfang im D. an Ungarn, im D. an bie Bojewodschaft Serbien, im S. an die flawon., im B. an die troat. Militargrenze und Rroatien und jahit ohne bas flamon. Militärgrenzgebiet auf 140,00 D.M. 260030 G. Es-zerfallt in bie amei Comitate Effet und Pofega; jenes in die vier Begirte Effet, Berocze (Berowis), Didtovar und Bulovar, biefes in die Begirte Pofega und Patracy. Es wird feiner Lange nach von einer Neibe Bergen burchschnitten, welche, eine Fortsehung des Warasdiner Gebirgs; aus Aroatien her von B. gegen D. burch die Mitte des Landes fid fortziehen und in der Gegend von Diatovar enden. Bo bies Gebirge von der Grenze herüberkommt, find die Thaler fchmal; gegen die Mitte des Landes werden fie allmälig offener und bilben bei Bofega eine weite, mit Bergen begrenzte Chene, bie bas Poseganerthal genannt wird. Das gange Gebirge bat fcon mehr bas Anfeben eines freundlichen Mittelgebirgs, beffen Ruden gang mit Balbungen bebect ift. Der übrige Theil G.s befteht theils aus fruchtbaren, mit Beinreben und Dbftbaumen bepflanzten Anhöhen, theils aus ichonen weiten Chenen. Das Gebirge ift reich an Steintoblen, Marmor und Mineralquellen, unter welchen bie warmen Schwefelbaber von Lippit unweit Patracy und von Daruvar ober Pobborje am berühmteften find, lestere fcon ben Moniern unter dem Ramen Thermoe Jasorvenses befannt. Die Saupfluffe des Landes find die Donau, die Drave und Save. In lettere ergießen fich faft alle bedeutendern Gewaffer des Landes. Außerdem hat S. auch reichliche ftebende Gemaffer. Die größten und mertwardigften Gumpfe find die von Rologyrar und Palacfa bei Effet. Diefe Gumpfe, welche durch bie häufig übertretenden Fluffe gebildet werden, bewirten es auch, baf &., beffen Rlima milber als das von Kroatien ist, jum Theil eine unreine, ungesunde Luft hat. Die Fruchtbarkeit des Landes ift fehr groß und tonnte bei forgfaltiger Cultur noch weit bedeutender werden. Die Producte find hier alle Getreidearten, namentlich auch Mais und Weizen, alle Arten von Balfenfrüchten, Doft im Überfluß, besonders gute Apfel und Pflaumen, welsche Ruffe, Raftanien, Melonen, Tabad, Wein, Cicheln und Knoppern zum Gerben, die ein bedeutendes Einkommen abwerfen, die gewöhnlichen Sausthiere, Bienen, Wild und ausgezeichnete Fifche. Die Umgegend von Pofega hat außer Beinbergen und Obstgarten gange Balber von tatarifdem Bachbolber, worin fich eine ungeheuere Menge Spanischer Fliegen aufhalt. Die Bewohner S.6 find Slawen und nennen ihr Baterland Slavonsta, fich felbst Clavonaz. Sieisprechen die sogenannte illyr. oder ferb. Sprache, welche auch in Serbien, Bosnien, in der Berzegowina, Dfeund Subfroatien und in mehren Comitaten Ungarns mit geringen bialettifchen Unterfchieben gesprochen wird. Die eigentlichen Glawonier find ein iconer, groß und ichlant gebauter Ren fcenschlag. Reben ihnen finden fich aber auch Deutsche, Juden und Bigeuner. Die vorherd schende Religion ist die römisch-tatholische; außerdem hat die nichtunirte griech. Kirche viele Anhänger. Außer den fogenannten Rationalschulen bestehen ein bischöfliches Lyceum und ein theologisches Seminar zu Diatovar, tath. Comnafien zu Effet und Pofega. Bas die Industrie anbelangt, so ift fie in S. wie in Kroatien nur gering. Pervorzuheben find die Seiben. cultur, die fowunghaft betriebene Glasbereitung im effeter Comitat, die Buderfabrit

Cfevin. Der auswärtige Sandel S.6 besteht theils in ansehnlichem Producten., theils in Bwischenhandel; der Manufacturhandel beschräntt fich auf die Einfuhr öftr. Fabritate. An ber Spise ber Bermaltung bes gangen Kronlandes fteht ber Ban, unter beffen Borfis und Leitung die Banalregierung ju Agram befteht. Ihr unmittelbar find bie Comitate - ober Gefpanfchaftebehörden von Effet und Dofega und diefen wieder beren Begirtebehörden untergeordnet. Bu Effet besticht ein Landesgericht erfter, ju Pofega eine gweiter Claffe; von ihnen reffortiren bie Begirtegerichte. Uber fammtlichen lanbesfürftlichen Gerichten bes Rronlandes fieht die Banaltafel ober bas Dberlandesgericht ju Agram. Die Sauptftabt bes Konigreichs ift bie tonigl. Freiftabt Esact oder Effet (f. b.). Gine gweite tonigl. Freiftabt ift Pofega, Porega ober Pofcheg, am rechten Ufer ber Dripava und am Fuß eines weinreichen Gebirgs, rings von großen Dbftgarten umgeben, hauptort bes gleichnamigen Comitats, Gis eines Bicegefpans, bes agramer erzbifcoflicen Subalternconfiftoriums, mit 2500 G., die befonders viel Bein und Taback bauen und Seidencultur treiben, einem tath. Gymnasium, einer Sauptichule und brei tath. Rirchen. In bemfelben Comitat liegt ber große Martifieden Daruvar ober Poblorie (Mligne) mit 3200 E., einer tath., griech. nichtunirten und ref. Rirche, einer Rormalfdule, prachtigem Schlof, Marmorbruch und vielbesuchtem warmen Schwefelbab.

S. kam unter Augustus als ein Theil von Illyricum unter die Botmäßigkeit der Römer, gehörte jur Proving Pannonia und wurde nach dem Fluffe Save Pannonia Savia genannt. Spater tam bas Land unter byjant. Berrichaft, von welcher es fich jur Beit ber Bollermanberung losmachte, bis auf Syrmien (f. b.), bas bei Byjang blieb. Dierauf wurde es durch die Avaren vermuftet; doch erholte es fich und erhielt zur Zeit Ludwig's bes Fromnien einen eigenen Furften in ber Person des Ljudevit, ber die Dberberrichaft ber Franten anertennen mußte. In diefer Beit gehörte Kroatien ju G., mit dem es langere Beit ein Ganges bilbete, weshalb auch ber großere Theil bes heutigen Rroatien bamals mit bem Ramen Glamonien belegt wurde. In 3. 827 drangen in S. die Bulgaren ein, wurden aber wieder baraus vertrieben. Die Bewohner waren icon fruher dem Christenthume jugewendet gewesen. Erft die beiben Byzantiner Cyrill und Method, die 864 in diefe Gegenden tamen, legten einen fichern Grund. S. blieb mit Kroatien verbunden und hatte eigene Regenten, bis es fich im 11. Jahrh. mit ber ungar. Krone vereinte. In ber erften Beit wurde bas Land ungeachtet feiner Bereinigung mit Ungarn noch immer durch eigene Fürsten aus bem ungar. Regentenhause regiert. Im J. 1127 war es der Schauplas der blutigen Rampfe zwischen Raifer Konftantin VIII. von Byzanz und dem Könige Stephan von Ungarn, welcher Lestere damals die Fefte Semlin erbauen ließ. Rachdem 1155 ber Krieg abermals zwischen bem Kaifer Emanuel und bem König Geifa II. ausgebrochen war, befesten die Bygantiner gang G. Der Krieg dauerte auch unter Konig Stephan III. fort, der den Frieden durch Uberlassung von Sprmien und ganz S. an Byzanz ertaufen mußte. Als aber 1163 ber dem bygant. Dofe ergebene Bela III. den ungar. Thron bestieg, wurden S. und Sprmien an Ungarn zuruckgegeben und durch eigene Bane, auch zuweilen durch Spröflinge ber tonigl. Familie regiert. 3m 3. 1442 begannen bie Rampfe mit ben Zurten, die S. wiederholt verwufteten. 3m 3. 1490 erhielt Johannes Corvinus, ber naturliche Gobn bes Konigs von Ungarn, Matthias Corvinus, gang G., mit Ausnahme von Sormien, unter ber Bedingung, daß er auf Ungarns Rrone Bergicht leifte, mahrend gugleich ber Konig von Bohnien und Ungarn, Blabiflam, ben Titel eines Konigs von G. annahm und bem Lanbe ein eigenes Bappen verlieh. Im 3. 1524 fiel abermale gang G. in die Banbe ber Turfen. Rach ber Schlacht bei Mohacs, 1526, tamen die brei obern Comitate G.s, Agram, Areus und Barasbin, unter bem namen Arvatien unter oftr. Berrichaft, und Clawonien biegen nun nur die untern Comitate Beroche, Balpo, Pofega und Syrmien, die unter bem turt. Soche feufaten. Bei bem 1502 gefchloffenen Frieden wurden diefe Theile ben- Eurten gang abgetregen, worauf fie unter einem in Pojega refibirenden Dafcha ftanben, bis Leopold I. nach 15 bluffigen Ariegejahren 1683 fie ben Turten wieber entrig. Die Turten brangen gwar 1690 wieber in S. ein ; nachdem fie aber bei Galantemen aufe Saupt gefchlagen worben, mußten fie Effet und gang S. abermals raumen. 3m 3. 1699 tam gang S. burch ben Frieden gu Carlovica an Leopold I. und erhielt nun für die Grenzbewachung eine gang militarifche Berfaffung. 3m 3. 1745 murbe bie militarifche Berfaffung theilweife abgefchafft, bas Land in bas Provinziale und Militare eingetheilt und biefe Gintheilung vom ungar. Landtage 1751 beftätigt. Das erstere bestand aus ben brei Comitaten Berocze, Pofega und Sprinien; bas Militare ober bas flawon. - fyrmifche Generalat aus den drei Bezirken Brood, Gradiska und Beermarbein nebft bem Tichaitiffenbiftrict. Das Militare behielt feine militarifche Bermaltung

bei und stand unter dem Commandirenden von Peterwardein. Dagegen bildeten die Comitate des Provinziale einen der sogenannten adneren Theile Ungarns und sedes Comitat hatte seinen Obergespan und Sit und Stimme auf den kroat.-slawon. Landtagen unter dem Borfise des Banus der vereinigten Königreiche Kroatien, S. und Dalmatien. Die Reichsverfassung von 1849 sprach die Trennung Kroatiens und S.6 von Ungarn aus. Beide Königreiche wurden nebst dem Küstenlande und Fiume zu einem eigenen Kronlande vereinigt, die syrm. Bezirke von Ruma und Ilot zu der neuen Serbischen Wosewohschaft, der bei S. gebliebene Gebietstheil von Syrmien zu dem essetzt Comitat geschlagen und die Militärgrenzgebiete ebenfalls als eigenes Kronland organisirt. Bgl. Csaplovicz, "Slawonien und Kroatien" (2 Bde., Pesth 1819); "Sübssanderungen im Sommer 1850" (2 Thle., Lpz. 1850).

Sleibanus (Joh.), einer der größten Publiciften feines Beitalters, hieß eigentlich Sbilipfon und mar zu Sleida bei Koln 1506 geboren. Er ftubirte zu Luttich, Koln, Lowen, Paris und Drieans die Rechte, war einige Beit in Diensten bes Konigs Frang I. von Frankreich und wohnte als beffen Abgeordneter bem Reichstage ju Regensburg bei. Rachbem er fich nach Strasburg gewendet, machten ibn die Furften des Schmaltalbifden Bundes ju ihrem Gefcichtschreiber. Der Rath zu Strasburg gebrauchte ihn zu wichtigen Gesandtschaften und ernannte ihn 1542 jum Professor ber Rechte. Die protest. Fürsten sendeten ihn 1545 an ben König von England und hierauf zu der Kirchenversammlung nach Trient, wo er sehr geachtet war. Er ftarb 31. Dct. 1556 ju Straeburg. Ginen bleibenden Ruhm erwarb er fich burch sein classifiches Wert "De statu religionis et reipublicae Carolo V. caesare commentarii" (Strasb. 1555; befte Ausg. von Am Enbe, 3 Bbe., Ftf. 1785-86). Diefes Bert, beffen älteste Ausgaben nur den unverfälschten Text liefern, ift gleich schätbar wegen feiner einfachen und iconen Schreibart wie wegen der Benauigfeit und Treue in der Darftellung und der fur eften Protestanten jener Beit giemlich weit gebenben Unparteilichteit. Gine beutiche Uberfesung lieferten Stroth und Semler (3 Bde., Balle 1771). Bgl. Paur, "Det S. Commentare über die Regierungszeit Karl's V." (Epz. 1843). Außerdem schrieb S. noch "De quatuor summia imperiis" (Strasb. 1556), die oft aufgelegt und von Schurgfleifch bis 1676 fortgeführt murden, und "Summa doctrinae Platonis de republica et de legibus" (Strafb. 1548). Seine "Opuscula" gab Putschius (Sannov. 1608) heraus.

Slibowiga, Clivoviga ober Soliwowiga, flam. Rame eines aus Pflaumen - ober werfchenkernen bereiteten Branntweins, der, wenn er alt wird und nur dur Balfte mit bem

ausgegohrenen Safte ber Beichselkirschen versept ist, fehr angenehm schmeckt.

Gligo, eine Graffcaft der irifchen Provinz Connaught, zwischen dem Atlantischen Dcean im R., Leitrim im D., Roscommon im SD., Mayo im S. und B. gelegen, zählte auf 32D.M., wobon gegen 18 cultivirt find, die übrigen auf Berge, Gumpfe und Geen fallen, 1840 noch 180886, 1850 nur 128769 G., mas eine Abnahme von 28 Proc. ber Bevollerung ergibt. . Das Land ift von Besten gegen Often von einer Bergkette durchzogen, deren bedeutendste Spipen Dr, Knod-Rarce, Knod Shecuaan heißen. Die Rufte bilbet die Baien von Sligo und Rillala. Die wichtigften Fluffe find ber Barwoag, ber aus bem Arrow und Awinmore entftehende Dwen-Beg, der Esty und der Moy; die beträchtlichsten Geen der Gilly, der Arrow, der Gara und der Est. Im Sudwesten finden sich ausgedehnte Sumpfe. Der Boden ist im Allgemeinen leicht, sandig und grandig, theilweise fehr fruchtbar. Anbau von Safer, Gerfie und Rartoffeln, Rindviehzucht, Fischerei und Leinweberei find die Sauptnahrungezweige ber Einwohner. Die hauptstadt Eligo, an ber Mundung bes Garwoag in die Sligobai gelegen, webankt ihren Ursprung einem Schloß und einer 1262 gegründeten Abtei, wovon noch herrliche Ruinen vorhanden find. Sie hat eine schone tath. Kirche, mehre Lehranstalten und gablt 15000 🐛 welche Getreide, Butter, Garn und Leinwand ausführen, Lachsfang und Schiff-Tahrt treiben. Im 3. 1847 befaß die Stadt 35 eigene Segelschiffe von 5665 Sonnen Ge-halt und zwei Dampfboote von 100 Tonnen. In der Rähe der Stadt befinden fich mehre alterthumliche Grabhugel, namentlich bas fogenannte Lugna Glogh ober Giant-Grave, b. b. Riefengrab, ein aus mehren großen Steinbloden bestehenbes Denkmal, bas mit bem bekannten Stonehenge verglichen wird.

Slingeland (Pieter van), Maler, geb. zu Leyden 1640, war ein Schuler bes G. Dow, bem er mit Glud in der muhfeligen Technit feiner kleinen Cabinetsstude nachahmte, ohne jedoch jemals ben Geist und die Feinheit seines Meisters erreichen zu können. An dem Meermann'schen Familienbild im Louvre arbeitete er brei Jahre, und an den Manschetten und dem Salte, magen des Knaben malte er sinen gangen Monat. Dies ift bie hauptwerk des Meisters, und

gens auch durch einen klaren seinen Ton in der Farbe ausgezeichnet. Auch noch andere Porträts und Genrebilder sinden sich im Louvre. Außerdem bestigen die Bridgewatergalerie zu London, die Pinakothek zu München, die Galerie zu Dresden mehre Gemälde von ihn, worunter eins der bekanntessen, die Spisenklöpplerin, in lestgenannter Sammlung sich befindet. Bei seiner langsamen, übermäßigen Ausführung hat er nicht viele Bilder gemalt. Er starb 1691.

Sloane (Pans), der Gründer des British Museum (f. d.).

Slota, b. h. ber Ruhm, bedeutet in der ind. Metrik eine vierzeilige Strophe, da die ind. Poesie sich nicht, wie z. B. die griechische, in Berszeilen, sondern stets in strophischer Gliederung bewegt. Speciell aber versteht man unter Slota den altepischen Bers der Indier, der ursprünglich aus einer viermaligen Wiederholung von zwei Diiaunden bestand. Aber um die ermüdende Monotonie der stets wiederkehrenden Jamben zu vermeiden, läst man in einzelnen Füßen dem Dichter die größte Freiheit, während in andern ein den flüchtigen iambischen Gang hemmender Rhythmus vorgeschrieben ist, sodaß als das gewöhnlichste Schema des epischen Glota sich das solgende heraus stellt: . . . . | - - - | | . . . . | - - - | | zwei mal. Die versuchten Rachbildungen im Deutschen werden kaum Anklang sinden, da der ind. Sloka zu sehr eines kräftigen

Rhpthmus entbehrt, den unfer Dhr dann, wenn der Reim fehlt, verlangt.

Slowacki (Julius), einer der productivsten, phantasiereichsten und vielseitigsten poln. Dichter, Gohn bes burch feine afthetischen Schriften in ber poln. Literatur ruhmlich betannten wilnaer Professors Eufebius G., 1809 in Bilna geboren und auf ber bortigen bis 1831 blühenden Universität ausgebildet, nahm als Goldat und Aprtaifcher Bolksbichter einen thatigen und regen Antheil an bem poln. Aufstande von 1830, emigrirte bierauf ins Ausland und nahm, nachdem er Europa und den Drient durchftreift, seinen temporaren Sis in Frantreich, namentlich in Paris. Sein rasch nacheinander folgenden Werte, epischen, lprifchen und dramatifchen Inhalts, fchrieb er meistentheils mit dem ersten Angriffe fertig. Darunter befinden fich die epischen Dichtungen "Zmija", "Jan Bielecki", "Hugo", "Mnich", "Arab", "Lambro", "Anhelli", "Trzy poemata", "Poema o piekle", "Beniowski"; die lyrifchen: "Revolutions- und Kriegelieder", "Grob Agamemnona"; die Dramen "Kordjan", "Mindowe", "Maria Stuart", "Balladina", "Lilla Weneda", "Mazeppa" (beutich in Both's "Buhnenrepertoire", Nr. 111, B. 14), "Sen srebrny Salomei", "Ksiądz Marek", "Ksiązę mezdomny" und andere Gedichte verschiedener Art. In den meiften diefer Schöpfungen liegt etwas Damonifches. Es ift die Rehrfeite bes Menfchen- und Bolterlebens, die Ironie delle Schickfals, die den Grundgebanken seiner Darstellungen ausmacht. S. wurde wegen dieser seiner negativen Richtung von Mickiewicz, bem objectivsten und vollendetsten ber modernen poln. Dichter, ber Satan der Dichtkunst genannt. Rach langem Kampfe unterlag bennoch 6. julest der religiofen Richtung Mickiewicz' und gefellte fich endlich zu der myftisch-religios. politischen Sette des Towiansti'ichen Deffianismus. Durch diesen Deffianismus wurde auch 6.'s Geift gebrochen, und er war von da an, wie Mictiemicz, für die poln. Literatur ale verloren ju betrachten. Er ftarb 1851 in Rom.

Slowaten heißen bie flaw. Bewohner Rordungarns. Sie find die Rachtommen ber Glawen, welche sich nach ihrem Ubergange nach Europa in den Karpatengebirgen und ihren Abhangen, namentlich awischen ber Donau und ber Theif feftfeten, bort Jahrhunderte lang fefthielten und im 9. Jahrh. n. Chr. ben Rern des großmahr. Reiche bildeten. Sie ftanden unter einheimischen Fürsten, tampften in Berbindung mit den ftammverwandten Czechen zur Beit Samo's gegen die Avaren, tamen bann feit Karl d. G. in ein abhangiget Berhaltnif zu ben Franken und Deutschen, murden im 9. Jahrh. in Berbindung mit den Mahren, namentlich unter den Fürsten Rastislaw und Swatoplut, unabhängig und in Pannonien herrschent, bis sie von den Magyaren nach der blutigen Schlacht bei Presburg 907, in Folge deren das großmage. Reich Berftort murbe, nach und nach unterjocht murben. Die Glomaten find noch jest durch alle Comitate Ungarns gerftreut, machen aber in ben nordweftlichen, in Trentfin, Turocz, Arva, Liptau und Sohl, die Mehrzahl der Bewohner aus. Ihre Anzahl wird auf 2,750000 angegeben, von denen über 800000 jur evang., die übrigen jur fath. Rirche fich betemmen. Ihr Charafter ift bem altflam. Typus vielleicht am meiften treu geblieben. Saufig durchziehen fie Deutfige land und Polen ale Leinwandhantler ober Draftbinder. Die flowat. Sprache ift ber bohmifchen febr ahnlich und bildet mit ihr ben czechifch-flam. Dialett. Ale die Reformation unter ben Glomaten, die bereits burch eingemanderte Buffiten gu berfelben vorbereitet maren, von Bohmen her fich verbreitete, gewann bie durch Prediger eingeführte bohm. Sprache einen großen Ginfluß bas Clowatifche, und gleichfen nur unter bem Schute des Bohnifchen erwuchs langfan eine flowak. Literatur. Erft in neuerer Zeit hat man angefangen, die flowak. Bolksfprache jux Schriftsprache zu erheben, und es find ziemlich zahlreiche profaifche und poetifche Schriften in berselben erschienen. Bon Schriftstellern nennen wir Matth. Bel, 1684 — 1749, und Dan. Arman, 1663—1740, welche die Bibel übersesten; Stephan Leschta, Prediger ju Ais-Koros, 1757-1818, der die erfte flowat. Beitfcrift herausgab; Bernolat, der eine flowat. Grammatit verfaßte; Georg Paltowitich, Ranoniter von Gran, geft. 1835, der die Beilige Schrift (2 Bbe., 1833) überfeste; Plachy, Tablitich, beffen "Poefien" in vier Banden (1806-12) erfcbienen, vor Allen aber Solly, beffen Epopoen den größten Ruhm erlangt haben; auch Joh. Rollar, Prediger zu Desth, hat nicht nur um die bohm., sondern auch um die flowat: Sprache große Berdienste. Die Slowaken besisen eine Menge der schönsten Bolkslieder, die zu Defth (2 Bbe., 1823-27) und in einer neuen Sammlung von Rollar (2 Bbe., Dfen 1834) jum Theil herausgegeben wurden. In der Neugeit hat durch Stur und beffen erfte politifche Beitung für die Slowaken die flowak. Schriftsprache neuen Aufschwung erlebt, da fie nun nicht blos in ber Beitung, fondern auch in verfchiedenen Schriften verbreitet wird und ber größte Theil ber gebildeten Jugend mit außerordentlicher Energie für Ausbreitung berfelben und gur Bertreibung ber bohm. Schriftsprache thatig ift. Bon ben Slowafen ging in ber Reugeit and bie beftigste Reaction gegen ben aufgezwungenen Magyarismus aus.

Slowenzen heißen mit einheimischem Namen die in Steiermart, Karnten und Krain ober im ebemaligen Rarantanien wohnenben flaw. Stamme, fonft gemeiniglich Binben, in gelehrten Schriften auch Korutaner genannt. Sie find in diese Gegenden gegen das Ende des 6. Jahrh., theils aus eigenem Triebe, theils weichend bem Anbrange ber Avaren, aus Pannonien eingewandert. Bereite 595 ftanden fie im Kampfe mit dem bair. Berzoge Thaffilo. Diefe Kampfe erneuerten fle auch fpater zu wieberholten malen. 3mifchen 627-662 ftanden fie im Bunbesverhaltniß zu Samo's Reich. Um diese Zeit geschah auch ber erste Bersuch bes beil. Amandus, fie jum Chriftenthume ju betehren. Dann führten fie langere Rampfe mit den Martgrafen von Friaul. In größere Gefahr verfesten fie die machtigen Franten, nachdem fie 725-749 Baiern bezwungen hatten. Borut, 750, beißt der erste windische Berrscher, der den Franken unterworfen ist. Seine Söhne und Nachfolger Rarat und Chotimir find bereits eifrige Christen. Unter dem Baiernfürsten Thaffilo II., der sich auf einige Beit von der frant. Dberherrschaft losmachte, gehorchten die Binben dem Erftern. Bladuch, 772, mar bamale ihr herricher. Aber bald ibarauf eroberte Karl d. Gr. Baiern und gleichzeitig auch ganz Korutanien um 788. Das Land wurde eine eigeme Binbifche Dart, bie bem Reiche Rarl's b. Gr. einverleibt murbe. Daraus entstanden später bie Bergogthumer Steiermart, Rarnten, Rrain, welche an Deutschland, julest an Oftreich übergingen und zum großen Theile germanisirt wurden. Die Sprache ber Stowenzen gehört der öftlich-füblichen Debnung und schlieft fich junachft der illprifch-ferbischen an. Sie befist fehr alte und icasenswerthe Dentmaler. Das altefte (unter ben flawifchen überhaupt) ift die fogenannte Freifinger, jest Dunchener Sandfchrift von 957 — 994, gefcrieben von dem freifinger Bifchof Abraham, bestehend aus brei Studen religiofen Inhalts, gedruckt in Ropitar's "Glagolita Clozianus" (Wien 1836). Bis jum 16. Jahrh. herrfcht bann ein tiefes Schweigen in literarischer hinficht. Die Reformation brachte erft ein neues Leben. Gelehrte Geistliche: Aruber (1550—86), Juriczicz (1562), Arell (1567), Dalmatin (1576 -89), Bohoricz (1584), bilbeten die alte Sprache in hobem Grade aus. Der Lettere fcbrieb bie erfte frainische Grammatit (1584). In bemfelben Sabre erfchien zu Wittenberg Die Überfetung der ganzen Bibel. Zahlreiche theologische und Andachtsbücher folgten. Eine zweite kath. Bibel erschien erft 1794 in Laibach. In der Dichttunst erwarben fich einen Namen : Pohlin (1780), Dewa, Linhart und Wodnit (1780—1819); in neuester Zeit Zarnit (1814), Presgern, Ro ftelic, Jupan. Eine gute Grammatit verfagte Metello (1830), die beste bleibt aber die Ropitar's (Laib. 1808); ein **LBörterbuch erschi**en von Jarnik und Murk (1832); eine Samml**ung** von Bolksliedern gaben Braz (1839) und Korptko (1839) heraus.

Smala, ein arab. Wort, womit die Equipage, das Gefolge, das Zelt der Familie, die Dienerschaft eines arab. Häuptlings bezeichnet wird, die er auf Ariegszügen bei fich führt.

Smaland (fprich Smoland), die größte Proving im fiblichen Schweben und ehemals mit dem Titel eines herzogthums zum gothlandischen Reiche gehörig, erstreckt sich von Schonen und Bletingen nordwärts bis zum Betterfee und bis nach Offgothland und von Saland oftwärts bis zur Offfee, umfaßt die jesigen Lane von Jontoping, von Berio ober Kronoberg und von Kalmar, die zusammen etwa 600 DM. mit '4 Mill. E. einnehmen, ist im Ganzen ber sig, besonders im Rorden, hat große Waldungen, sehr viele Baiben, Geen, Gumpfe und Me

rafte, viel Biebaucht, weniger Aderbau, viel Gifen und Rupfer. Der nordliche Theil begreift Bontbpingelan (205 D.D. mit 165000 G.) mit bem eifenreichen, 1000 F. hohen Taberg, fablich wom Betterfee, mit jablreichen einzelnen Bauernhaufern und Gehöften, die von ihren Kelbern, Biefen und Geholzen, wie bas Gange wieder von einem Baune, umgeben find, und mit ber hauptfladt Jontoping, die am Betterfee und eine Reile vom Taberg in reigender Gegend gelegen, aber überichmemmungen ausgefest, regelmäßig gebaut, ber Gis bes Gotha-Sofgerichts und bes Landeshauptmanns ift und 5000 E. gablt. Der fübliche Theil von G. ift Bertolan ober Gronobergelan (180 DDR. mit 135000 E.), bergig und fteinig, überaus reich an Geen, unter benen ber Bolmen, Modeln, Afnen und helga bie gröften finb, mit bem fegelformigem, feche DR. weit fichtbaren hunsberg an ber Beftgrenze, mit Giden-, Buchen und Bichtenwaldungen und ber Sauptftabt Werto (fprich Befchio) am Belga., b. b. Beiligenfee, welche ber Sie eines Bifchofs und bes Landeshauptmanns ift, 2000 E. gablt, ein berühmtes, surd ben Bifchef Tegner (f.b.) fehr gehobenes Symnafium hat und ehemals ein großes reiches Bembietinerflofter befag. Das öftliche Ruftenland ift Ralmarlan (215 D.R. mit 200000 C.), im Beften und Rorben boch, doch ohne bebeutende Berge, gegen die Dffee fich verflachend, mit ber Saupeftabt Ralmar (f.b.). In alter Beit hatte G. ben Ramen Smalanbe ober Smalond (fpric Smaulond, wie noch bei ben Einwohnern), b. h. Reine Lander. Es fceint aus mehren fleinen Staaten ober befondern Gemeinden bestanden gu haben.

Smalte ist der allgemeine Rame einer sehr wichtigen blauen Mineralfarbe, welche ans Kobalterzen dadurch dargestellt wird, daß man diese röstet, zermahlt, mit Sand und Pottasche in dem ersoderlichen Verhältnisse zusammenschmilzt, das so erhaltene blaue Glas von der unten in den häfen sich absehen Verbältnisse zusammenschmilzt, das so erhaltene blaue Glas von der unten in den häfen sich absehen Verbältnisse werden verschlieben Verbindung von Nickel und Arsenik, der Nickel- oder Kobaltspeise, aus der dann Nickel (s. d.) dargestellt wird, trennt, zermahlt und durch Sieben und Schlemmen in Sorten verschiedemer Feinheit scheidet. Diese Sorten tragen die Ramen Streublau (A), Farbe (C), Eschel (E) und Sumpseschel (EB). Jede dieser Sorten kann nun sehr verschiedene Rüancen zoigen, welche man je nach der Dunkelheit mit O, G, F, FF, FFF und FFFF bezeichnet. Auf diese Art entstehen die Bezeichnungen der Blaufarbewaaren im Handel. Außer diesen blauen Farben bereiten die Blaufarbenwerke auch Safflor, Zasser, d. h. pulverisitet Gemenge gerösteten reichen Kobalterzes und Sandes in dem zur Erzeugung einer bestimmten Smaltesorte passenden Berhältnisse. Blaufarbenwerke können nur da angelegt werden, wo Kobalterze nicht zu weit entsternt sind. In Deutschland und überhaupt sind die sächs. Blaufarbenwerke die bedeutendsten, welche jährlich ungefähr 12000 Etr. Blaufarbewaaren verfertigen; dann gibt es deren in hessen, in der Rheinprovinz, in Dstreich und seit einer Reihe von Jahren nament-

lich ju Modum in Rormegen. Smaragb, ein Chelftein, bilbet gleichwinkelige, fechsfeitige Saulen von einer eigenen grunen (fmaragdgrunen) Farbe, auch berg - und feladongrun, ins himmel-, Lafur - und Biolett-Maue, Bonig - und Bachsgelbe, felten ins Rofenrothe übergehend, hat einen klein - und unsollommen-mufcheligen Bruch ins Splitterige und Unebene, ift burchfichtig mit fcmader doppelter Strahlenbrechung bis undurchfichtig, ziemlich hart und nicht fonderlich fower. Er befteht aus Riefel-, Thon- und Bernflerbe mit einigen beigemifchten Druben, welche bie garbung geben. Ran unterfcheibet gwei Arten, ben ebeln Smaragb und ben Bergll (f. b.). Der erftere findet fich als außen glatte, einzeln ein- ober aufgewachsene Rryfalle, felten in Drufen, ift glasglangend, burchfichtig bis durchfcheinend und in verfchiebenen Rüancen smaragdgrun. Bis zu 120° geglüht wird er blau, erlangt aber beim Erkalten seine Bache wieder; bei 150° fomilit er ju einer dunkeln Raffe. Er findet fich niemals fehr groß, denn bie größten bekannten Smaragbe betrugen nur 6 Boll in der Lange und 2 Boll in der Dide. Als Chelftein ift er febr gefchast und wird besonders in der Form der Safelfteine go foliffen, wobei fich feine garbe am iconften ausnimmt. Er wird in Salzburg und Sibirien, hauptfachlich aber in Beru gefunden. Die Alten verftanden unter diefem Ramen theils ben edten Smaragb, theils und vorzüglich ben grunen Fluffpath.

Smidt (Joh.), ein um feine Baterstadt Bremen wie um die Interessen Deutschlands überhaupt verdienter Staatsmann, geb. 5. Nov. 1773, der Sohn eines Predigers, stammt aus einer angesehenen bremer Familie und fludirte in den neunziger Jahren zu Jena Theologie, wo er mit den damals dort vereinigten Derven deutscher Bildung, namentlich mit Fichte, in lebhaften Berkehr trat. Später kehrte er nach Bremen zurud, und hier eröffneten ihm sein Talent und seine vielseitige Bildung eine ungewöhnliche Laufbahn. Er ward erst Professor der Geschichte am damaligen Gymnasium illustro, dann, ungeachtet seiner Jugend, Syndicus der "Alterleute" und 1800 Ratheberr. In diefer Stellung außerte er fortan großen Ginfluß auf bas Schidfal und die Entwidelung der hanseatischen Republiken und ihres commerciellen Lebens. Go verdankte ihm Bremen bei Gelegenheit bes Reichsbeputationshauptschluffes (1803) die Abrundung feines Zerritoriums und die menigftens legale Befreiung vom eleftether Boll. Rach ber Schlacht bei Leipzig mußte er als biplomatifcher Bertreter Bremens burch gefchidte Benugung ber Umftande wie berebte Darftellung ihrer commerciellen Aufgaben die Selbständigkeit der Sanfestadte und ihre Aufnahme als Glieber bes Deutschen Bunbes burchzuseten. Sobann war er als Gesandter Bremens insbefondere in den wichtigen Berhandlungen thatig, die 1820 die Freiheit des Beferftrome begrundeten. Seine Beit awifden Frankfurt und Bremen theilend, gab er dem aufftrebenden Sandel feiner Baterftadt einen mächtigen Impuls nach dem andern, bewirkte eine Reihe von Bertragen mit fremden Landern, forgte fur Die Ausbreitung ber confularifden Bertretung, bewog England, die Bereinigten Staaten, Brafilien u. f. w., die deutschen Sanfeftabte als die nationalen Ausfuhrhafen bes Bunbes anguertennen, und machte fich zum Mittelpuntte und Führer aller ber Strebungen und Schöpfungen, welche bie heutige blubenbe und ausfichtsvolle Lage Bremens herbeiführten. Schon 1821 auch außerlich als Burgermeifter an Die Spise bes bremer Gemeinwefens geftellt, bat er biefen bohen Poften, die turge bemotratifde Periode von 1849—52 abgerechnet, auch behauptet. Angerliche Auszeichnungen hielt das strenge republifanische Geses seiner Baterstadt von ihm fern. Doch ward ihm 1831 in Binficht auf feine staaterechtliche Bertheibigung ber freien Stromschiffahrt von ber Universität Jena ber furiflifce Doctortitel verlieben.

Smith (Abam), ber ausgezeichnetste aller Stagtswirthschaftslehrer, geb. 5. Juni 1723 zu Kirkaldy in Schottland, wo sein Bater Zollbeamter war, widmete fich aufangs zu Glasgow und Oxford der Theologie, verließ aber diese Bahn und hielt feit 1748 gu Edinburg Borlefungen über die Rhetorit und die iconen Biffenfchaften, bis er 1751 Profeffor der Logit und der Moral zu Glasgow wurbe. Als atabemifcher Lehrer erlangte G. fehr balb einen ausgezeichneten Ruf. In jener Beit ließ er feine "Theorie of moral sentiments" (1759) erscheinen, worin er die Sympathie zur Grundlage der Moral machte. Rachdem er 1764 und 1765 den Berzog von Buccleugh auf einer Reife burch Frankreich und Italien begleitet hatte, lebte er ohne Amt gehn Sabre in feiner Baterftadt blos ben Studien. Gine wurdige Frucht biefer langen Gingegogenheit war fein Wert "Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" . (2 Bbe., Lond. 1776 und öfter; beutsch von Garve, 4 Bbe., Brest. 1794—96), das ihn burch gang Europa berühmt machte. Der Sauptzweck deffelben war, ju zeigen, wie die Ratur felbft burch bie Grundanlagen bes menichlichen Geiftes und burch bie außern Lagen, in welche fie bie Menschen versest, für die stufenweise Bermehrung des Reichthums der Bölker gesorgt hat, und zugleich zu beweisen, daß das wirksamfte oder vielmehr einzige Mittel, ein Bolk blühend und reich zu machen, darin bestebe, daß man der Ratur in ihren Ginrichtungen folgt, indem man jebem Denfchen, folange er gerecht gegen Andere verfahrt, freiftellt, feinen Bortheil auf jebem beliebigen Bege gu verfolgen und fowol feinen Bleif wie fein Bermogen mit bem Fleife und Bermogen feiner Mitburger ungehindert auszutaufchen. Jebe Regierung, welche entweber burch außerordentliche Aufmunterungen auf einen befondern 3meig der Betriebfamkeit einen größern Theil des Capitals der Gefellichaft hinzieht, als natürlicherweife ihm zufließen murbe, ober burd außerorbentliche Ginfchrantungen einer anbern Art ber Betriebfamteit ben Theil des Capitale entzieht, der fonft in ihr angewendet worden mare, fchadet dem großen 3wede, ben fie zu beforbern fich vorfest. Der Staat foll nur Dreierlei beforgen : Schut gegen frembe Stasten, Rechtspflege im Innern, Errichtung folder gemeinnüsiger Anfialten, welche bas Privatintereffe gar nicht errichten konnte. Inebefondere fpricht fich G. aus gegen Gin- und Ausfuhrverbote, Bunfte, Dramien, Begunftigungen einzelner Fabriten, Zaren, Monopole und Eingriffe in die Rechte des Menfchen und des Burgers. Bahrend diefe prattifchen Ergebniffe mit jenen der Physiotraten (f. d.) meiftens zusammentreffen, unterfcheibet fich G. theoretisch bedwefentlich von biefen. Er läßt nicht blos bie Rohproducenten, sondern auch bie Gewerbtreibenben und Raufleute als productive Arbeiter gelten, wie er benn überhaupt die menfcliche Arbeit als Productionequelle febr in den Bordergrund ftellt. Inconfequentermeife betrachtet er jeboch alle mit perfonlichen Diensten Beschäftigten, felbft die Argte, Lehrer, Richter u. f. w. als unproductive. Ubrigens gibt es fast tein Gebiet ber Nationalotonomie, welches G. nicht mit bedeutenden Entdedungen bereichert hatte. Dahin gehort befonders feine Lehre, daß die Arbeitstheilung von der Große des Capitals und Marktes bedingt wird; daß jeder Baarenpreis in die des großen Einkommenszweige, Grundrente, Arbeitelohn und Capitalzins, aufgeloft werden

.

kann; daß Ersparen und Berzehren keinen unbedingten Gegensas bilden. Ferner ist die Unterscheidung zwischen stehendem und umlaufendem Capitale, sowie überhaupt der Begriff Capital eigentlich erst von S. recht begrenzt und analysirt worden. Sobann ist zu erwähnen seine Darstellung der Gründe, welche in den verschiedenen Arbeitszweigen die Sohe des Lohns verschieden gestalten; seine vortreffliche Theorie der Zettelbanken u. A. m. Seine Irrthümer beruhen sasst samtlich auf einer Überschäung des Tauschwerths der Guter, verglichen mit dem Gebrauchswerthe. Die Form von S.'s Werken ist durchaus die eines großen classischen Schriftsellers. Den lesten Abschitt seines Lebens brachte S. zu Edinburg zu und erhielt 1778 die einträgliche Stelle eines königt. Commissass für die Zölle in Schottland. Er starb im Juli 1790. S. erlebte es nicht nur, daß der gegen seine Theorie zuerst erhobene Widerspruch nach und nach verschwand, sondern hatte auch noch die Freude, Zeuge zu sein von dem praktischen Einstusse, den seine Schriften auf einige Zweige der handelspolizei seines Vaterlandes bekamen. Sein Leben seine Schriften auf einige Zweige der handelspolizei seines Vaterlandes bekamen. Sein Leben

beschrieb Dugald Stemart. Smith (Sames), ein launiger engl. Dichter, wurde 1775 geboren und zu Chigwell in Effer erzogen. Er war ber Sohn eines beim Board of ordnauce angestellten Beamten, bem er fpater in diefer Stellung folgte, welche ihm ein anftandiges Auskommen ficherte. Dit einem feinen Sinn fur das Lächerliche und unerschöpflichem Bige ausgestattet, dabei ein leibenschaftlicher Freund der geselligen Bergnugungen und namentlich des Theaters, machte er fich bald durch seine Bonmots und vers de société bekannt. Seine ersten Gebichte und humoristischen Bersuche erschienen in dem "Pic-Nic Newspaper", worauf er an der von dem Dramatiker Cumberland gegründeten "London review" Theil nahm, die jedoch nach turzem Bestehen aufhören mußte. Jest verband fich S. mit feinem fungern Bruder horace zu einer Reihe poetischer Nachmungen, in welchen sie den Stil der gefeiertsten Dichter der Zeit, eines Scott, Byron, Bordsworth, Southen, in hochft geistreicher Beise parodirten und die 1812 unter dem Zitel "Rejected addresses" veröffentlicht murben. Der Erfolg mar beifpiellos, ebenfo ber Sewinn; in wenigen Jahren erlebte bas Bert 16 Auflagen. Gine ahnliche Sammlung "Horace in London" ericien 1813. Dit bem gewonnenen Ruhme zufrieden und von Gichtschmerzen geplagt, jog fich S. feitbem vom Felbe ber Literatur jurud, inbem er nur von Beit ju Beit Beitrage an das "New monthly magazine" und andere Journale einsandte. Doch ichrieb er für den Schauspieler Mathems die humoresten "Country cousins", "Trip to France" und "Trip to Amorica", die dem Berfaffer wie dem Darfteller bedeutende Summen eintrugen. Er ftatb 24. Dec. 1839. Gein Rachlaß wurde mit einer biographischen Stizze 1841 von seinem Bruber herausgegeben. - Smith (Borace), jungerer Bruder bes Borigen, geb. 1779, betheiligte fich mit diefem an ben "Rejected addresses" und andern literarifchen Arbeiten und warf fic bann mit Gifer und Erfolg auf bas von Balter Scott eröffnete gelb bes biftorifchen Romans. Sein "Brambletyehouse" (3 Bbe., Lond. 1826; beutsch von Lindau, Lpg. 1841) wurde gleich mit Beifall aufgenommen, obwol es die Concurreng mit bem gur felben Beit erschienenen "Woodstock" befteben mußte, in welchem ebenfalls bie Deriobe bes engl. Revolutionefriegs behandelt wurde. 3hm folgten "Tor Hill", "Zillah", "Walter Colyton", "Reuben Apsley", "Jane Lomax", "The moneyed man", "Adam Brown", "Arthur Arundel" und mehre andere, welche fich durch gefällige Schreibart und intereffante Berwickelung auszeichnen, ohne auf tiefere Charatteriftit ober Driginalität ber Behandlung Anspruch machen gu tonnen. Das bebeutenbe Bermogen, welches G. theils bem Ertrage feiner Berte, theils feinem Gefchaft als Borfenmatter verdantte, verwendete er auf die edelfte Beife, namentlich gur Unterftugung unbemittelter Literaten. Seine leste Arbeit war "Love, a tale of Venice" (3 Bbe., Lond. 1846). Er farb zu Tunbridge-Bells 12. Juli 1849.

Smith (Sydney), ein geistreicher engl. satirischer und politischer Schriftsteller, wurde 1771 zu Boodford in Esser geboren und bezog 1789 die Universität zu Orsord, wo er Theologie studirte. Er ging 1798 als Erzieher nach Schindurg, wo er 1802 in Berbindung mit Jeffrey und Orougham die berühmte "Edindurgh roviow" begründete, deren Mitarbeiter er dis 1828 blieb, obgleich er die Redaction schon 1803 niederlegte, als er in London als Prediger am Findelhause angestellt wurde. Hier zeichnete er sich bald als Kanzelredner aus, gab seine Borträge auch heraus ("Sermons", 2 Bde., Lond. 1809) und erward sich durch seine Freisinnigkeit sowol Freunde als auch eifrige Gegner. Im I. 1806 erhielt er von der Whigregierung die Pfründe Foston in der Grafschaft Vort, wo er nun als Landpfarrer lebte, bis er 1828 eine andere Pfarrstelle zu Combe Flory in der Grafschaft Cloucester erhielt. Erst 1831 erhielt er das Kanonikat an der Paulskirche zu London und starb hier 21. Febr. 1845. Durch seine politischen Schriften, in

benen er stets auf Seiten der Whigs focht und Emancipation der Katholiken, Reformbil und alle freisinnigen Verbesserungen mit Entschiedenheit und Schärfe vertheibigte, hat er fich ein großes Verdienst um England erworben, namentlich durch seine, "Letters on the subject of the gatholics by Peter Plymley", ein Meisterstüd des feinen Biscs und schlagender Dialettit, welches 21 Austagen erlebte, und durch seine Abhandlung über das Ballot (1839). Außerdem hat man von ihm anziehende Vorlesungen über Moralphilosophie, die 1804—6 in London vor einem gemischen Publicum gehalten wurden, aber erst lange nachher im Oruck erschienen ("Elementary sketches of moral philosophy", Lond. 1850). Seine gesammelten Werte (3 Bbe., 1843) haben wiederholte Austagen, zulest (1853) in drei und in Einem Bande erlebt.

Smith (Sir Billiam Sibney), berühmter brit. Abmiral, war ber Sohn eines Dffiziers und murde 1764 ju London geboren. Er trat im Alter von 13 3. in die brit. Marine, fibrang fich rafch empor und war, ale ber Friede von 1783 ju Stande fam, icon Fregattencapitan. Bon Thatenluft getrieben, ging er 1788 in fcmed. Dienfte und tampfte mit großer Auszeichnung in ber Seefchlacht vom 9. Juli 1790 gegen die Ruffen. Rach bem Frieben von 1790 reifte er nach Konftantinopel und nahm auf ber turt. Flotte Dienfte. Als jedoch ber Krieg zwifcen Frantreich und England ausbrach, begab er fich auf bie Flotte des brit. Abmirals Doob, ber Toulon blocite. Bei der Biebereinnahme Toulons durch die Republikaner erhielt er den Auftrag, die auf der Rhede befindlichen frang. Schiffe, fowie die Arfenale in Brand ju fleden. S. vollzog 18. Dec. 1793 biefen furchtbaren Auftrag und lub baburch ben Saf und bie Bermunichungen bes Feindes auf fich. Seitbem gebrauchte ihn die brit. Regierung zu ben tubnften Unternehmungen. 3m 3. 1795 brang er auf Befehl des Abmirals Barren mit feiner Fregatte unter frang. Flagge in ben Safen von Breft und jog burch biefen teden Streich bie genauefte Nachricht von bem Beftanbe ber frang. Flotte ein. 3mar entbedte man ihn, boch gelang es ihm, zu entfommen. Im folgenden Sahre fiel G. in einem Gefechte vor Bavre in bie Banbe der Republikaner. Das Directorium ließ ihn nach Paris bringen und in den Temple werfen, aus bem ihn mehre ihm befreundete Gegner ber Regierung mittels eines nachgemachten Befehls bes Polizeiministers retteten und nach England beförderten. Man empfing ihn hier mit außerorbentlichem Enthufiasnius und ber Ronig gab ihm ben Befehl über ben Tiger von 80 Kanonen, mit welchem er nach bem Mittelmeere abging. Im Berein mit feinem Bruber, James Spencer G., der brit. Gefandter ju Konftantinopel mar, bewog er die Pforte ju einem Defenfiv- und Offenfivvertrage, ber die Bertreibung der Frangofen aus Agypten bezweckte. hierauf begab er fich an die fpr. Rufte, nahm die zu Raiffa geankerte franz. Flotille weg und verfah St. - Jean d'Acre mit Gefchus und tuchtigen brit. Dffigieren, fodaß Bonaparte Die Belagerung des Plages aufheben mußte. 3m folgenden Jahre (1799) folog er mit Rieber (f. b.) die Convention von El-Arifch, die aber ber brit. Admiral, Lord Reith, nicht ratificirte. S. febrte jest nach England zurud und wurde mit großer Auszeichnung empfangen, auch 1802 von ber Stadt Rochester ins Unterhaus gemählt. Dit ber Erneuerung bes Kriegs erhielt er ben Befehl über ein leichtes Gefchwaber im Ranal. Rachbem er 1805 jum Contreadmiral erhoben worben, flief er jum Abmiral Collingwood im Mittelmeere, der ihm die Dedung Siciliens und bie Beunruhigung der Franzosen im Reapolitanifchen auftrug. 3m 3. 1807 freuzte er vor ber Mündung des Tejo. Der durch die Franzosen vertriebene Prinzregent von Portugal suchte Buflucht bei ihm und ließ fich burch ihn nach Brafillen bringen. Seitbem wurde S. nicht mehr im öffentlichen Dienfte verwendet. Dan forieb die Ungunft, in welche er am brit. Sofe gefallen, den Rücksichten zu, welche er der Prinzessin Karoline bei deren Reise auf dem Continente erwiefen hatte. Dehre philanthropifche Bereine ichidten ihn 1814 auf ben Congref nach Bien, wo er vergeblich die Abichaffung der Stlaverei der Beifen und die Zerftorung ber Barbarestenflaaten beantragte. Er lebte in Frankreich, als ihn Bilhelm IV. bei ber Thronbefteigung zurudrief und 1830 jum Generallieutenant ber Marinetruppen ernannt. Deffenungeachtet ging er nach einiger Beit wieber nach Paris, wo er 26. Mai 1840 ftarb. Bgl. Barrow, "Life and correspondance of Sir W. S. S." (2 236c., 20nd. 1847).

Smithsonian Institution ift ber Name des großartigen wiffenschaftlichen Rationalinstituts zu Washington in Nordamerita, den es nach seinem Begründer, dem Engländer James Smithfon, erhielt. Lesterer war ein natürlicher Sohn des Herzogs von Northumberland, wurde zu Orford erzogen und 1787 zum Mitglied der Royal society erwählt. Namentlich beschäftigten ihn chemische Untersuchungen, deren Resultate er in acht Abhandlungen in den "Philosophical transactions" mittheilte. Er stand mit den hervorragendsten Männern der Wiffenschaft in Berbindung, hatte aber keinen festen Wohnsig. Die lesten Jahre seines Lebens verbrachte er

meift auf dem Continent, wo er 27. Juni 1829 ju Genua ftarb. Er war nie verheirathet gewefen und hintertleg bei feinem Tode ein Bermogen von 120000 Pf. St., bas er mit Ausnahme einiger Legate feinem Reffen Benry James hungerford verniachte, jedoch mit bem Bemerten, baf bie Summe, falls ber Genannte ohne Rachfommenfchaft fterbe, an bie Bereinigten Staaten ur Grundung eines Inftituts fur Forberung ber Wiffenichaft fallen folle. Mit bem Tobe Hungerford's ju Pifa 5. Juni 1835 trat ber lestere Kall ein, worauf die amerik. Regierung einen Agenten gur Erhebung ber Summe nach England abfenbete. Nach einem Proces mit bem Court of Chancery ju London, den die Amerikaner gewannen, murbe bas Beld in Sovereigns in den amerit. Staatsichas im Gept. 1838 eingegahlt. Die Summe betrug bamals 515169 Doll., welche ber Staatsschap mit feche Procent jahrlich verzinft. Bis zur eigentlichen Begrundung bee Inftitute, welche burch Acte vom 10. Aug. 1846 erfolgte, mar bie Summe ber Binfen bereits gu 242129 Doll. angewachsen. Conftituirt wird diese "Smithsoman Institution for the increase and diffusion of knowledge among men" burch ben Prafibenten und Biceprafibenten, die Mitglieder bes Cabinets, ben Dberrichter bes oberften Berichtshofe ber Bereinigten Staaten, ben Dayor von Bafbington und bie von ihnen gu Chrenmitgliedern ernannten Perfonen. Den Borftand bilben brei ber amtlichen (Biceprafibent, Dberrichter und Mayor) und zwölf andere Mitglieder (brei Senatoren, brei Reprafentanten, feche durch gemeinschaftliche Resolution beiber Saufer bestimmte Burger ber Union). Dem 3mede bes Stiftere gemäß iber übrigene nie felbft in Amerita mar und nur aus reiner Liebe zur Eliffenichaft die Stiftung borthin verlegte) fucht bas Inflitut einerfeits zu neuen Forichungen anguregen, andererfeits bas Biffen gu verallgemeinern burch eine Reihe von Berichten über bie neuen Entdedungen in ben verschiedenen Breigen bes Miffens, burch Drudlegung von Specialuntersuchungen über Gegenstände von allgemeinem Intereffe, burch öffentliche Borlefungen, endlich durch Grundung einer Bibliothet, eines naturhiftorifchen Dufeums und einer Runftgalerie. Man foritt fofort jur Errichtung eines geeigneten Gebaubes, welches, eine Zierbe Bafhingtone, im normannifchen Stil aufgeführt wurde und bei einer größten Breite von 132 F. eine Lange von 447 g. befist. Die Bibliothet und die Mufeen find zwar noch im Entstehen begriffen, vermehren fich aber raich burch Antauf und Geichente. Auch hat die Berausgabe ber "Smithsonian contributions to knowledge" in iconer Ausstattung 1848 begonnen, welche wie die übrigen kleinern Publicationen an eine große Angahl auswärtiger gelehrter Befell-Schaften und wiffenschaftlicher Inftitute unentgeltlich vertheilt werben.

Smolenst, ein Souvernement des europ. Rufland von 10221/2 D.M. mit 1,170000 E., welches das fogenannte Beigrufland im engern Sinne ausmacht und 1654 von Lithauen wieber an Rufland tam, wozu es in altern Beiten gehort hatte, erhielt 1775 feine gegenwartige Couvernementeverfassung und fteht mit den Souvernemente Bitebet und Mohilem unter Ginem Generalgouverneur. Die Leitung ber firchlichen Angelegenheiten haben bie Bifchofe von S. und Dorogobusch. S. gehört zu den fruchtbarsten Provinzen des innern Rufland und hat einen lehmigen und fetten Boben, ber von vielen, jum Theil betrachtlichen Fluffen, bem Oniept, ber Dung, Deeng, Sofcha, Bfasma, Ugra u. a. bemaffert ift und ber nirgende erhebliche Anhöhen, bagegen fehr viele und bedeutende Balbungen enthält, die herrliches Bauholz und Masten liefern. Der Aderbau wird mit großem Fleife betrieben. Die hauptproducte find nachft Getreide Flache und Sanf. Die Biehzucht liefert Saute, Talg, Borften u. f. w. gur Ausfuhr. Bachs und Sonig werden im Uberfluß gewonnen. Das Fabritmefen, fowie ber Sandel und die Schiffahrt haben eine große Ausbehnung gewonnen. Die gewerbsteißigen Ginwohner, meift Ruffen, mit Ausnahme von einigen hundert Polen, Juben und Deutschen, baben es besonders in der Teppichweberei gu einer außerordentlichen Bollfommenheit gebracht. Das Gouvernement enthalt zwolf Rreife und ebenfo viel Stadte. Die wichtigfte Stadt ift bie fefte Sauptstadt Smolenst am Dniepr mit 15000 E., eine ber alteften bes Reichs, welche eine Menge zum Theil höchst alterthumliche Kirchen und Kathebralen, mehre Alöster, ein Seminar, ein Symnafium und mehre andere Lehranstalten, auch mehre Fabriten befist. Gie ift gemiffermaßen der Schluffel jum Innern Ruflands und bas Thor der Strafe nach Mostau. Siftorifc mertwurdig wurde fie durch die Schlacht vom 17. Aug. 1812, in der Napoleon die Ruffen unter Barclay de Tolly und Bagration foling und burch biefen Sieg ben Bortheil fich erkampfte,

von nun an langere Beit ungehindert gegen Mostau vorructen zu tonnen.

Smollet (Tobias), engl. Romanichreiber, geb. 1721 in Dalquhurnhouse bei Renton in ber Grafschaft Dumbarton, lernte in Glasgow bei einem Bundarzte und ging nach vollenbeter Lehrzeit 1740 nach London, ein Trauerspiel "The regicide" in der Tasche, das er zur Dar-

ftellung zu bringen hoffte. hierin getäuscht, nahm er als Unterwundarzt auf einem Kriegsfciffe nach Beftindien Dienft, von wo er 1746 jurudtehrte. Damals erregte er zuerft burch fein treffliches Gebicht "Schottlande Thranen", bas Cumberland's Graufamteit gegen Schottland rugte, Auffehen. Da erneute Berfuche, ale Bundarat ein Unterfommen ju finden, feblfolugen, fo widmete er fich von nun an der Schriftstellerei und fchrieb Romane, Schaufpiele, Reisebeschreibungen, Geschichtswerke, politische Satiren und Gedichte; doch hat er nur als Romandichter wirkliche Bebeutung gewonnen. Er schrieb fünf Romane: "Roderick Random" (1748), "Peregrine Pickle" (1751), "Ferdinand Count Fathom" (1753), "Sir Lancelot Greaves" (1762) unb "The expedition of Humphrey Clinker" (1771), von benen ber lette ber befte, die beiben vorhergehenden aber die schlechtesten find. Reiche Erfindungsgabe, angeborener Sumor und Renntnif bee Lebens und ber Menfchen zeichnen alle feine Romane aus, aber ben Ramen von Runftwerten verbienen fie nicht; bagu fehlt ihnen Ginbeit bes Plans, genaue Beichnung der Charaftere und funftvolle Bertnupfung ber Begebenheiten; haufig leiben fie auch burch Geschmacklosigkeit und Zügellosigkeit in sittlicher Beziehung. Gein lester Roman, auch in anderer Sinficht fein befter, ift von diefen Fehlern am freieften. S. hatte in feinem Leben oft mit Durftigfeit zu tampfen, baber fich auch baufig Diemuth in feinen Buchern Bahn bricht, namentlich in der Beschreibung seiner 1763 und 1765 gemachten Reise durch Frankreich und Italien. Kränklichkeit führte ihn 1770 noch ein mal nach Italien, wo er feinen lesten Roman fcbrieb und 20. Det. 1771 ju Livorno ftarb. Bon S.'s übrigen Schriften find am befanntesten seine "History of England" (4 Bbe., Lonb. 1758) und seine Übersesung bee "Don Quipote". Seine Berte erschienen in Ginem Banbe gu London 1841.

Smprna, türk. Ismir, eine bedeutende Stadt in der afiat. Zürkei, an der Wesktüste Ratoliens, liegt im hintergrunde des gegen gehn Meilen in bas Land hineingehenden Smyrnaifchen Meerbufens in einer reigenden Begend. S. war urfprunglich eine von Moliern gegrundete Colonie, die später an die Jonier tam, aber icon 600 v. Chr. von den Lybern eingenommen und gerftort murbe. Erft 400 3. nach ihrer Berftorung murbe fie von Antigonus wieber aufgebaut und balb ber Mittelpunkt des kleinafiat. Dandele. Die Kriege und innern Unruhen bes Bygantinischen Reichs, bem fie angehörte, vernichteten ihren Bobistand abermals. Im Anfange bes 13. Jahrh. lag fie in Ruinen ; als jeboch die Zürken völlig Berren jenes Reichs geworden, blubte fie von neuem auf. Die Stadt zieht fich vom Meerebufer nach einem mit Eppreffen bewachsenen Berge hinauf, auf welchem die Trummer einer alten Burg liegen. Go ichon fich G. bon außen mit feinen Mofcheen und Minarets ausnimmt, fo wenig entfpricht bas Innere biefem glanzenden Außern. Die Strafen find eng, frumm und fcmutig, die Baufer niebrig und unansehnlich, teine Moschee ist ausgezeichnet. Man berechnet die Bahl ber Ginwohner auf etwa 150000, barunter 50000 Türken, welche den obern geräumigern Theil ber Stadt bewohnen; an fie fchliegen fich bie Juben, ungefahr 15000; bie Armenier, gegen 6000, bewohnen bas öftliche Biertel, die Franken, gegen 10000, die Straßen am Meeresufer, das fogenannte Franfenviertel, den iconften Stadttheil, und die Griechen, gegen 70000, den zwischen den beiden lestern gelegenen Theil ber Stadt. S. ift ber Sis eines griech,, eines armen. und eines tath. Erzbifchofe, jahlt 60 Moscheen und mohammedan. Bethaufer, mehre Derwischklofter, fünf griech. Kirchen, 20 griech. Klöfter, eine armen. und zwei tath. Kirchen und zwei tath. Klöfter, das fogenannte öftr. und franz., einige protest. Rapellen in den Säufern von Consuln und neun Synagogen. Jebe Nation hat ihre öffentlichen hospitaler und Griechen, Ratholiten und Armenier verfchiebene Unterrichteanstalten; ebenfo auch bie proteft. Diffionare. Die Bahl ber Bader, Khans und Raffeehaufer ift febr groß, wozu noch über 40 zum Theil bedecte Bazars tommen. In der Mitte der Stadt, nicht weit vom Meere, liegt das fchlecht befestigte Schlof St.-Peter; bort ift auch der Palast des Paschas und eine große Kaserne. G. ift die wichtigfte Sanbeloftabt in ber ganzen afiat. Zürkei, die im lebhafteften Berkehr mit ganz Europa flett; fast alle handeltreibenden Staaten haben baber hier ihre Confuln. Besonders bedeutend ift bie Ausfuhr von Rosinen, Feigen und Babeschwämmen. Im J. 1850 betrug der Werth der Ausfuhr 14,670000, ber ber Ginfuhr 12,908000 Glbn. Unter ben gabriten geichnen fich bie Baumwollen-, Seiben- und Teppichfabriten aus; doch ift die Industrie im Gangen nur noch unbedeutend. S. ift eine von den Städten, welche auf die Ehre Anspruch machen, homer's Baterftadt zu fein. An den Ufern des Meles zeigte man fonft den Drt, wo ihn feine Rutter geboren, und an beffen Quellen die Stelle, wo er in bunfter Boble feine Befange gebichtet.

Snell (Ludwig), ein Sauptvertreter des Liberalismus in der Schweiz, geb. 6. April 1785 ju Softein im Berzogthum Raffau, befuchte bafeibft das Gymnafium, deffen Director fein Be-

Enell 209

ter war, machte bann febr ausgebreitete Stubien auf ber Univerfitat ju Biegen und verfah 1809-17 ein Lehramt am Symnafium feiner Baterftadt. Rach Aufhebung bet Symnafiums ju Ibftein ward er als Director an bas neu gegrundete preuß. Gymnafium in Bestar berufen. Er brachte diefe Lehranstalt zu einem hoben Grad der Blüte, fah fich aber nach den Rarisbaber Befchluffen rudfichtlich feiner freien politischen Ansichten vom Lehramte erft fuspenbirt, bann ohne Urtheil und Behalt entlaffen. Rach Reifen in bie Schweiz ging er im Berbft 1824 nach London, wo er fich, von Fellenberg an Lord Brougham empfohlen, burch literarifde Arbeiten und bobern Privatunterricht fein Austommen verschaffte. Indeffen tehrte er ber Gefundheit megen auf ben Continent jugud, hielt feit 1827 an ber Dochfcule ju Bafel Borlefungen über Literatur und Gefchichte ber griech. Philosophie und mar auch literarifch thatig. Seine "Bebergigungen bei Ginführung der freien Preffe" gingen im Befentlichen in bas Prefgefes Buriche und anderer liberalen Cantone über. Rach der Julirevolution von 1830 wirkte er eifrig und mit Erfolg fur Die politifche Reform ber Schweiz, übernahm 1831 bie Leitung bes "Republitaner", und warb, nachbem ihm bas Burgerrecht im Canton Burich gefcentt worben, von feiner Gemeinde in den Großen Rath gemablt. Schon fruber hatte G. eine Schrift über "Die Berhalmiffe der tath. Rirche in der Schweis" herausgegeben. 3m 3. 1833 entwidelte er barauf in seiner "Pragmatischen Geschichte ber neuern firchlichen Beranberungen in ber fath. Schweig" bie Plane ber ultraniontanen Partei, lief auch in ber Folge noch mehre Schriften ericheinen, in benen er bie Schweig auf bie hereinbrobenben firchlichen Befahren aufmertfam machte. Rach Gründung der Dochschule zu Burich ward S. Professor bafelbit; boch folgte er fpater einem Rufe an die Universitat Bern ju Borlefungen über philosophisches Staatbrecht, Regierungelehre, eibgenöffisches Staatbrecht und Bolterrecht. hier fand er ftatt ber fruhern Arifiofratie die ber Dorfmagnaten am Ruber, mit ber er bald in Opposition gerieth und gu beren enblichem Sturge er burch feine scharfe Rritit bes berner Scheinliberalismus mitwirfte. Das Drgan ber damals herrichenden Partei, ber "Boltsfreund", hatte unter bem Zitel "Authentische Actenftude" aus einem Spionenberichte einige notorische Berleumbungen gegen S. veröffentlicht; berfelbe ward barüber wegen Sochverraths verhaftet, aber "aus Mangel an Berdachtsgrunden" entlaffen und ohne Untersuchung im herbst 1836 bes Landes verwiesen. S. wandte fich nun nach Burich jurud, wo er, die kommende Reactionekataftrophe ahnend, fid vergeblich gegen die Berufung bes Dr. Strauf wie auch gegen ben überhand nebmenden Pietismus erftarte, nach der Rataftrophe aber durch verftandige Opposition viel gur Umftimmung bet irregeleiteten Boltegeiftes beitrug. Im J. 1844 entwarf er die Petition an ben Großen Rath von Burich fur Aufhebung bes Sesuitenorbens, mahrend Reller benfelben Antrag in Aarau ftellte. Bahrend eines langern Aufenthalts in Raffau wirtte er im gleichen Sinne auch in deutschen Blattern. Rach feiner Rudfehr in die Schweiz im Sept. 1847 betheiligte fich G. wieder publiciftisch im Intereffe bes Entscheibungetampfe gegen Zesuiten und Sonberbund, fowie fur Grundung ber muen Bundesverfaffung. Er lebte feitbem gurudgezogen gu Rufnacht am Buricherfee, jum Theil befcaftigt mit einer Prufung ber focialiftifchen Sbeen, und ftarb dafelbst 5. Juli 1854. Außer den angeführten und gahlreichen tleinern Schriften bearbeitete S. auch den lesten Band des von feinem Bater und Dheim herausgegebenen "Sandbuch der Kant'ichen Philosophie" (2 Bde., Burich 1837) und bas "Sandbuch bes fcmeig. Staaterechte" (2 Bde., Burich 1844). - Sein Bater, Chrift. Bilb. G., geb. ju Dachsenhaufen 1755, erft Director bes Symnasiums ju Ibstein, seit 1816 bes ju Beilburg, ftarb 1834. Er machte fich ale anziehender moralphilosophischer Schriftseller im Sinne Rant's vielfach befannt. — Deffen Bruber, Friedr. Bilb. Daniel G., geb. 1761, feit 1790 Profeffor der Philosophie, seit 1805 der Geschichte an der Universität Giegen, bat fich ebenfalls. durch populare Darftellungen der Rant'ichen Philosophie sowie mehre ausgezeichnete Lehrbucher große Berbienfte um die Ausbreitung und ben Unterricht in ber Philosophie erworben. Er starb 1827. — Snell (Wilhelm), der Bruder von Ludwig S., geb. 8. April 1789 du 30ftein, ftudirte zu Gießen und ward Untersuchungerichter bei dem Criminalgerichte in Dillenburg, Begen einer Schrift über bas naffauische Domanenspftem ward er auf Betrieb bee Regierungspräfibenten Ibel feiner Stelle entfest. Dagegen wurden feine "Beitrage jur Criminalpfpcologie" allenthalben fehr beifällig aufgenommen. Nachbem Ibel fcon bei bem Freiherrn vom Stein die Berufung S.'s als Professor der Rechte nach Berlin hintertrieben, erhielt dieser zwar 1819 eine Professur in Dorpat, mußte aber auf Ibel's Denunciation auch Rufland wieder verlaffen. G. ging nun mit bem jungern Follen und Görres nach der Schweiz und bekleibete hier Conv. Ber. Bebnte Mufl. XIV.

von 1820—33 eine Professur in Basel. In jener Zeit nahm er den regsten Antheil an den Bereinen für die Griechensache sowie die Beförderung des Turnwesens in der Schweiz. Nach der Julirevolution von 1830 war er für die Sache von Basel-Landschaft thätig, wofür ihm die Landschaft das Bürgerrecht schenkte und ihn bei der Theilung des Staatsvermögens zu ihrem Consulenten wählte. Im J. 1833 ward S. Professor an der Hochschule zu Zürich, folgte aber nach einem Jahre dem Rufe nach Bern. In allen politischen Hauptfragen der Schweiz wirkte er mit seinem ältern Bruder Hand in Hand, zog sich aber auch wie dieser den Haf der in Bern herrschenden Partei zu. Infolge einer ungerechten Hochverrathstlage wurde er durch Regierungsbescht seiner Stelle entsetz und aus dem Canton verbanntyworauf er nach Basel-Land ging und hier in den Landrath gewählt wurde. Nach der Reform der berner Berfassung ging er nach Bern zurück. S. wirkte besonders durch das lebendige Wort, durch hinreisenden und gehaltvollen Wortrag. Er war für die Schweiz der Gründer einer neuen Rechtsschule, deren Anhänger zum großen Theile in Bern wie in andern Cantonen einen entschweienden Ginfluß auf

bie öffentlichen Angelegenheiten gewannen. S. ftarb zu Bern 8. Mai 1851.

Snellaert (Ferdinand Augustyn), verdienter vlam. Schriftsteller, geb. 21. Juli 1809 ju Kortrof, bilbete fich feit 1827 zu Utrecht zum Militärarzt und bekleibete bereits feit einigen Monaten eine Anstellung in der Armee, als die belg. Revolution ausbrach. Da er fich nicht bewogen fühlte, in niederl. Dienste zu treten, tehrte er nach der Constituirung Belgiens zum selbständigen Staat in das väterliche Haus zuruck und seste dann seine medicinischen Studien zu Gent fort. Roch während berfelben gab er auf Beranlaffung einer Preisaufgabe eine Geschichte ber blam. Boefie ("Over de Nederlandsche dichtkunst in Belgie", Bruff. 1838) heraus, welche gefront wurde und den allgemeinsten Beifall fand. In der Absicht, dem Blamischen aufzuhelfen, bewirtte &. 1836 zu Gent, wo er promovirte und feitbem ale praktifcher Arzt thatig ift, ben Bufammentritt ber blam. Gefellichaft "De tael is gansch het volk", mit welcher bie blam. Bemegung begann. Bon 1840—43 gab S. in gleichem Intereffe bas "Kunst en Letterblad", fpater bie Brofchure "Wael en Vlaming" (Gent 1846) heraus. Auch leitete er für Billems, mit bem er feit 1835 befreundet war, die Rebaction der letten Bande des "Bolgisch Museum". An der zu Gent seit 1846 erscheinenden Zeitschrift "De Bondracht" hat er wesentlichen Antheil. Rach Billems' Tode beforgte S. die Herausgabe der "Oude vlaemsche Liederen" (Gent 1848), welchen er unter Anderm eine treffliche Ginleitung hingufügte. Den von ihm veranstalteten ameiten Abdrud von Billems' Ausgabe des "Reinaert de Vos" (Gent 1850) vermehrte er mit einigen Beilagen. Eine gute Bolfbausgabe von "Oude en niewve Liedjes" (Gent 1853) wurde ebenfalls von ihm besorgt. In franz. und vlam. Sprache zu gleicher Beit erschien seine "Kort hegrip eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" (Anto. 1849), beren zweite Auflage unter dem Zitel "Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" (Gent 1850) felbst auf mehren holl. Gymnasien eingeführt worden ift. Außerdem hat S. zahlreiche Meinere Schriften, Reben und Bebichte veröffentlicht, auch die Berausgabe einiger Meinerer alterer blam. Schriften beforgt. Dabin gehören unter Anderm: "Over de kamers van Rhetorika te Kortryk" (Gent 1839); "Bydragen tot de kennis van den tongral en het taeleigen van Kortryk" (Gent 1844); "Korte levensschets van Willems" (Gent 1847) u. f. w. E.'s Rebe "Over de sociale denkbeelden van Maerlant en dezer invloed op het vlaemsch volk in de XIV. eeuw" (1854) ift megen ber barin niebergelegten politifchen Tenbengen mehrfach angefochten worden.

Snellius (Willebrord), ein berühmter Mathematiker, geb. 1591 zu Leyben, folgte seinem Bater, Rub. S., als Professor der Mathematik an der dasigen Universität, stard aber schon 1626. Seine zahlreichen Schriften zeugen von einem für Mathematik und verwandte Wissenschaften mehr als gewöhnlichen Talente. Die glänzendste Entdeckung, die er machte und die Kepler u. A. lange vergebens versucht hatten, ist unstreitig die des constanten Berhältnisses zwischen dem Sinus des Einfallwinkels und dem des gebrochenen Winkels in der Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen, durch welche Entdeckung er eigentlich erst den Grund zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Optik legte. S. übersehte außerdem das Werk des Ludolph van Ceulen "über die Berechnung des Kreisumfangs" aus dem Holländischen in das Lateinische (Leyd. 1609), gab später über denselben Segenstand ein selbständiges Buch heraus ("Cyclometricus", Leyd. 1621), sammelte die Beodachtungen des Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Kassel, welche er mit senen des Walter und Regiomontanus herausgab (Leyd. 1618), und schrieb eine Art von Nautik, "Tiphys Batavus", u. s. w. Doch am berühmtesten ist sein "Kratosthenes Batavus" (Leyd. 1617), in welchem er die von ihm selbst ausgeführte Vermessung

ber Erbe vorträgt. Das Berfahren, welches er babei anwendete, war ihm eigenthümlich und findet noch gegenwärtig Anwendung. Er maß nämlich zuerst die himmlischen Bogen zwischen ben holland. Städten Altmaar, Lepden und Bergen-op-Zoom durch Beodachtungen der Polhöben bieser Orte und bestimmte dann die Meridiandistanzen dieser drei Städte durch Hüsse eines Dreieckneses, wodurch er den Meridiangrad gleich 55021 Toisen fand.

Sniadecti (Andrzei), ein ausgezeichneter Physiolog, geb. 1768, besuchte bas Gymnasium gu Kratau, flubirte auf bafiger Universität, feit 1791 in Pavia unter Galvani und Bolta und feit 1795 in Ebinburg, wo er fich mit bem Brown'ichen Spflem bekannt machte, und wurde 1797 als Professor ber Chemie und Pharmacie an ber Atademie gu Wilna angestellt. Das Feld, das ihm übertragen war, hatte bisher in Polen wenig Pfleger gefunden, durch die geiftvolle und berebte Beife aber, in ber G. feine Biffenschaft vortrug, gewarm er derfelben große Theilnahme nicht nur unter ben Studirenben, fondern auch unter ben gebildeten Ständen. Seine "Chemia" (2 Bde., Wilna 1800; 3. Aufl., 1816—17) war bas erfte Bert in poln. Sprache über diese Biffenschaft. Ihr folgte die "Teorya jestestw organicznych" (2 Bbe., Barfch. 1804—11; 2. Auft., 1834; beutfch von Reubig, Nurnb. 1821), bie große Anerkennung, selbst in Deutschland, fand. Die Kriegbunruhen 1812 und 1813 unterbrachen feine Thatigfeit als Lehrer und riefen ibn in die Lazarethe; nach dem Frieden aber wurde er wieder ju feiner gewohnten Thatigteit jurudgeführt. Spater nothigte ihn der Buftand feiner Gefundheit, feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte zu nehmen. Doch ichor zwei Jahre nachher murbe er von neuem auf ben Lehrstuhl ber Klinit zu Wilna berufen, welches Amt er auch behielt, als nach ber poln. Revolution diese Universität aufgehoben und in eine medicinische Atademie verwandelt wurde. Er starb daselbst 11. Mai 1838.

Sniadecti (Jan), poln. Aftronom und Philosoph, Bruder des Borigen, geb. 1756 auf dem väterlichen Gute unweit Inin in der ehemaligen Wojewobschaft Gnefen, fludirte zu Krakau und bereiste 1778 Deutschland, Holland und Frankreich. In Paris bot ihm auf d'Alembert's Empfehlung der span. Minister Aranda eine Stelle an der neuerrichteten Sternwarte zu Madrid an, boch C. folgte bem Rufe nach Krakau, wo er 1781 ben Lehrstuhl ber höhern Mathematik und Aftronomie erhielt. Seine fleißigen aftronomischen Beobachtungen in dieser Zeit stehen in den wiener Ephemeriben. 3m 3. 1787 bereifte er England. Seinen Anftrengungen gelang es, Die Universität während der poln. Revolution bestehend zu erhalten, doch mußte auch er 1795 nach Galigien flüchten. Rachdem er wieder zwei Jahre Deutschland, Frankreich und Italien bereift hatte, wurde er 1806 Observator an der Universität zu Wilna und zugleich Rector. Seine Beobachtungen von 1807—24 finden sich in den Denkschriften der peterkburger Akademie und ben berliner aftronomischen Jahrbuchern. Raifer Alexander ernannte ihn zum Staatbrath und die petersburger Atademie mahlte ihn ju ihrem Correspondenten. Seit 1825 lebte er in landlicher Burudgezogenheit und flarb 1830. G. hat große Berbienfte burch Anregung ber mathematifden und aftronomifden Stubien in Polen. Als Philosoph mar er ein heftiger Gegner Rant's und verhinderte burch fein Anfeben, daß beffen Philosophie Eingang in Polen fand. 6.'s vorzüglichste Schriften find: "Rachunku algebraicznego teorya" (2 Bbe., Rrat. 1783), "Trygonometrya kulista" (2. Mufl., Wilna 1820; beutfch von Felbt, 2pg. 1828) und bie ausgezeichnete Lebensbeschreibung des Kopernicus. Seine akademischen und philosophischen Schriften wurden gesammelt unter bem Titel "Pisma rozmaite" (2. Aufl., 4 Bbe., Bilna, 1822-24); eine Gesammtausgabe seiner Werke erschien zu Warschau 1838-39 (8 Bbe.).

Snorri Sturluson, ein Islander, dessen Rame in der Geschichte der standinad. Literatur großen Ruhm erlangt hat, wurde 1178 auf seines Baters hofe hvamm geboren, väterlicherwie mutterlicherseits den vornehmsten Geschlechtern Islands angehörend. In früher Jugend kam er nach Oddi als Psiegeschn in das haus Jon's und wurde von diesem, damals dem gelehrtesten Ramn in Island, dem Enkel des weisen Sämund, erzogen und in der Wissenschaft und Kunst seiner Zeit und seines Landes unterrichtet. Anfangs arm, schwang er sich durch eine reiche heirath empor und wurde bald im Felde und auf dem Allting der Bolksgemeinde eines der Mächtigsten. Seit 1213 bekleibete er mehrmals das höchste Amt eines Gesessprechers; als er 1218 in Norwegen war, ernannte ihn Jarl Stule zum norweg. Drost und Lehnsmann. Mit großen Geistesgaben verband S. heftige hab- und Streitsucht und war, obwol mehr verschiagen und schlau als tapfer, tief in die wilden Fehden, deren Schauplas damals Island war, verwickelt. Bor seinem Bruder Sighvat und dessen Sabestube aus behauenen Steinen, in die er

den naben heißen Sprudelquell leitete, erhalten und in Gebrauch ift. Er ging wieder nach Normegen, wo ihn Stule, ber jest herzog mar, jum Jarl erhob. G., ein namhafter Stalbe, bichtete ju Stule's Ruhm, weiffagte ibm Glud in bem Streite, in welchem er mit feinem Schwiegerfohne, bem Konige Baton, lag, und tehrte, obwol biefer feine Abfahrt verbot, 1239 nach Island gurud, als er ben gall feiner bortigen Begner vernommen. Bermochte er fich auch anfanglich noch ju halten, fo unterlag er boch enblich ben Familienzerwurfniffen und Berbachtigungen ber Seinigen. Auf einen Brief Saton's hin überfielen ihn feine Schwiegerfohne Rolbein und Giffur und erschlugen ihn 22. Sept. 1241 zu Reikholt. Sein hauptwerk, bas er gegen 1230 beendete und um beffen willen er wol mit Berodot verglichen worden, ift feine "Heimskringla", b.i. Beltfreis, in welcher er die Geschichten von Mannern und Geschlechtern, die in Liebern und Stammtafeln und mundlichen und fchriftlichen Ergablungen vorlagen, gur nord. Gefchichte umichuf. Sie reichte von der alten mythischen Beit bis auf ben normeg. Ronig Magnus Erlingsfon, der 1177 ftarb. Bon den damit verbundenen Fortfegungen ift die vorzuglichfte die Gefchichte bes Konigs Sverrer, der 1202 ftarb, gefchrieben durch G.'s Beitgenoffen und Landsmann Rarl, Abt zu Thingepri. Buerft wurde biefelbe herausgegeben von Peringftiold mit einer fcmed. und dan. Übersesung (Stock. 1697), mit einer lat. und dan. Übersesung von Schöning (Bd. 1 und 2, Ropenh. 1777 — 78; Bb. 3 von Thorlacius, 1783; Bb. 4—6 unter bem Litel "Norges konunga Sogor" von Thorlacius und Werlauf, 1813 und 1826). Ine Danifche murbe die "Heimskringla" burch Deber Clausson um 1559 überfest, berausgegeben von Dlaf Worm (Kopenh. 1633), burch Grundtvig (3 Bde., Ropenh. 1818 -22) und von Mal (3 Bbe., Chriftiania 1838-39). Die beiben beutschen Überfestungen von Bachter (2 Bbe., Lpg. 1835 fg.) und Mohnite (Bb. 1, Stralf. 1835) find unvollendet geblieben. Bahricheinlich ift auch der erfte Theil der Snorra-Edda, bie "Gylfa-Ginning", von S. verfaßt, die ganz das Gepräge seines Geistes an sich trägt. Ebenso ist nicht zu bezweifeln, baf er ben Theil ber Stallba, welcher Kenningar ober Stallbetaparmal heißt, verfaßt hat. Ferner gebort ibm an "Hattalykill", b. b. ber Schluffel ber Beifen, eine Bufammenfugung feiner zwei Lobgebichte auf ben Bergog Stule und feiner brei andern auf benfelben und ben Ronig Saton, herausgegeben von Raft unter bem Titel "Snorra-Edda asamt skuldu" (Stodh. 1818). Auch lieferte er "Drapur", b. h. Lobgebichte auf ben Sarl Saton Galin, auf beffen Gattin Christina, auf ben König Erich XI. von Schweben und verschiebene Aeinere Gebichte.

Snybers ober Sneybers, auch Snyers (Frang), einer ber berühmtesten Thiermaler, geb. zu Antwerpen 1579, ein Schüler Heinrich's von Baelen, widmete sich anfangs bios der Fruchtmalerei und arbeitete viel gemeinschaftlich mit Rubens. In seinen Gemälden mit Figuren von
Rubens, Jordaens, Honthorst und Mierevelt ist es schwer, eine Berschiedenheit des Pinsels
wahrzunehmen. Für Philipp III. von Spanien malte er mehre Jagd und Schlachtsücke. Er
stellte die Thiere in seinen großen und reichen Bildern in ihrer lebendigsten Eigenthumlichteit
im Kampse dar und wußte die Zustände der thierischen Seele, z. B. Muth und Furcht, den die
zur Buth gereizten Jorn, List und Grausamteit, mit der höchsten Mannichsaltigkeit und tühner
Kraft in einem glanzenden Bilde zu vereinigen. Seine Bären-, Wolfs- und Sberkampse zieren
die Galerien von Wien, München und Oresden. Doch stellte-er auch die Thiere in ruhigen Zuständen mit Leben und Bahrheit dar. Er starb zu Antwerpen 1657.

Soane (Sir John), einer der berühmtesten Baumeister Englands, geb. zu Reading in Berkshire 1756, erhielt von George Dance den ersten Unterricht in seiner Kunst und studirte dann in der königl. Atademie. Zu seiner weitern Ausbildung ging er 1777 mit königl. Unterstützung nach Italien, wo er Mitglied der Atademien zu Florenz und Parma wurde. Nach seiner Rücksehr leitete er verschiedene wichtige Bauten, die er auch beschrieb (Lond. 1789). Die Atademie wählte ihn 1803 zu ihrem Mitgliede und 1809, als Dance die Professur der Baukunst niederlegte, zu dessen Nachsolger. Im J. 1833 verwandelte er seine sämmtlichen, höchst werthvollen Kunstschaft in ein öffentliches Museum, zu dessen Erhaltung und Vermehrung er 30000 Pf. St. ausseste. Hierauf ließ er die "Memoirs of the professional lise of an architect between the years 1768 and 1833" (1834) erscheinen, die viel Anziehendes enthalten. Er starb 1837.

Sobiesti, f. Johann III. Gobiesti.

Soccus, ein niedriger, dunner und leichter Schuh der Alten, wurde bei den Römern nur von Weidern und Weichlingen getragen und war zugleich die eigenthumliche und beständige Außbekleidung der in der Komödie auftretenden Personen, wahrend der tragische Schauspieler auf dem hohen Kothurn (f. b.) einherschritt.

Socialismus, Socialiften. Unter Socialismus verfteht man die Befammtheit der gu einem Spfteme ausgebilbeten Lehren, welche bie Wiberfprude unferer heutigen Gefellichaft burch die Errichtung einer umfaffenden, auf einer neuen Bertheilung von Befis, Arbeit und Erwerb begrundeten Gefellichafteordnung beben und baburch ein bauerndes Wohlfein aller, namentlich aber ber capitallofen Claffen innerhalb einer allgemeinen großartigen Entwidelung ber Menicheit herftellen wollen. Die ungemeine Bedeutung bes Socialismus beruht hauptfachlich barauf, bag er ben Anftog fur eine foftematifche Ertenntnig ber menfchlichen Befell-Schaft und bamit für die Entwidelung eines gang neuen Gebietes der Biffenschaft gegeben bat, bas mahricheinlich die Grundlage bedeutender Reubildungen in der Theorie werden wird; ferner, bag man auch im prattifchen Leben erft vermoge bes Gocialismus ju ber Ertenntnig gewiffer Buftanbe und Gefahren getommen ift, fur welche man fonft weber einen Ramen noch ein Beilmittel gehabt bat. Es ift eben biefe Richtung bes Socialismus auf bas prattifche Leben, burch welche berfelbe fich von den frühern Socialreformern (f. b.) unterscheibet, und die man vor Augen haben muß, um ihn richtig ju murbigen. In der That namlich find nicht blos unfere gefellichaftlichen Buftande überhaupt, fondern auch unfere gefellichaftlichen Gefahren gang anderer Ratur geworden als bie der vorigen Jahrhunderte. Das Mittelalter mar mit feinen Buftanben und Bewegungen auf eine gang anbere Gefellichaftsordnung als unfere beutige begrundet. Unfere Bater ichrantten bas Recht bes vollen Lebensgenuffes, Befis, Erwerb unb politifce Gelbftanbigfeit, auf einzelne Bevorzugte ein und verurtheilten die große Maffe zu unmundigem Dienft, mit dem die Berpflegung bes Unmundigen nothwendig verbunden fein mußte. An ben Grundbefis maren die Rechte wie die Pflichten der Borigen gelettet. In einer abnlichen unfreien Gegenseitigfeit bewegte fich auch die industrielle Bevollerung der Städte. Die Genofsen der Corporation übten das Recht der Production und des Erwerds als Privilegium. Die Gefellen und Knechte hatten awar ebenfalls ihre Stupe, im Falle ber Roth ihren Berforger, fowie ihre Chre an der Corporation, aber selten besaßen sie Gelegenheit und Mittel, bas Privilegium der Meisterschaft zu erringen, und mußten meist ihr Leben ehelos und unselbständig verbringen. Bei folden Ginrichtungen, bie auf ber ftanbifchen Drbnung ber Gesellichaft beruhten, maren amar Maffenarmuth, Übermacht bes Capitals, Übermaß ber Concurreng, aber freilich auch freie Bewegung bes Individuums und lebendiger Fortidritt bes Sanzen nicht möglich. Diefe ganze flanbifche Dronung ift nun einerfeite durch die großen Beranderungen im Gebiete ber wirthichaftlichen Buftande, andererfeite burch die geiftige Auffaffung der Idee der Perfonlichteit mit dem Ende des vorigen Sahrhunderts untergegangen. Durch die Frangofifche Revolution ift ine Leben getreten, mas die beutschen und frang. Denfer des vorigen Sahrhunderts verbreitet hatten : das Princip ber modernen Beit, die wenigstens abstract unzweifelhafte gleiche Geltung der einzelnen Perfönlichkeit, die sich zunächst in der vollen Rechtsgleichheit des Indivibuums zeigt und demfelben das Recht auf die volle Perfonlichteit gibt, auf Erwerb, Eigenthum und bürgerliche Selbständigkeit. Alle Fesseln, welche die Gesellschaft des Mittelalters trug, sind biefem Princip ober feiner Confequeng, bem erweiterten Beburfniffe, gefallen. Dit bem Gefühle und bem Bewuftsein der Rechtsgleichheit mußte aber auch bas Ringen nach Glud und Genuf bes Lebens, nach ber Berwirklichung ber Freiheit auftreten. Nach ber Abichaffung ber alten Gemeinde- und Grundverhaltniffe begann barum bie Bertheilung des Grundes und Bobens und die Errichtung der fleinen und fleinsten Birthschaften, burch welche freilich das Proletariat auf dem Lande großgezogen wurde. Mittellose Individuen, die sonft nach der harten Politif ber alten herren und Corporationen auf bas Glud bes Familienlebens verzichteten, machten jest Bebrauch von ihrer perfonlichen Freiheit. Sie grundeten Ehen, aus denen ein Burgerthum hervorging, das nur Anfpruche und gefunde Arme in der Gefellichaft geltend machen tonnte. Da perfonliche Freiheit ein leeres Wort bleibt, wenn fie fich nicht auf Befis und Eigenthum flust, fo entfaltete fich mit dem Riedergange der alten Gefellichaftefcranten eine fieberhafte Thatigteit auf dem Felde der Industrie. Alle wollten auf diesem unbegrengten Felbe die Mittel fur eine volle Eriftenz finden oder erweitern. Das Resultat diefer leidenschaftlichen Bewegung amar befreiter, aber burch tein neues Band geordneter Maffen find die Buftanbe unferer Tage. Bei ber Schrantenlofigfeit bes perfonlichen Intereffes und bem Rampfe bes Gingelnen gegen Alle vermittelft ber Concurreng tonnten nur Gingelne, Die das Glud ober befonderes Talent begunftigte, ober die icon mit der Baffe des Befiges ben Rampfplay betraten, als Sieger hervorgehen. In ben Sanben biefer Gingelnen concentrirten fich bie Schape ber mobernen Production, mahrend ber Arbeiter felbft, ber nur auf feine Rrafte angewiefen, armer und abhängiger ale je geblieben ift.

Man hat im Angesichte biefer Dieverhaltniffe bas Princip der freien Perfonlichkeit felbft angegriffen und die Rudtehr zur Unfreiheit und der Befchrantung vergangener Zeiten in Antrag gestellt. Eine folche Revolution, konnte fie auch durchgeführt werden, ware ein Berbrechen gegen ben fittlichen Geift, ber fich in ber Menfcheit entwickelt. Wie bie Geschichte lehrt, tritt febes Princip, bas fich aus ben Trümmern alter Berhaltniffe emporarbeitet, in feinen ersten Außerungen als unfertig, einfeitig auf und erwartet erst im Berlauf seine Bertiefung, Ausbreitung und Bollendung. In Frankreich und England, wo der industrielle Aufschwung am bochften, die alten Formen der Gefellichaft jum Theil bis auf den Grund abgetragen, die Bunden, welche die neue Freiheit geschlagen, am brennendsten find, hat sich zuerst mächtig die Idee erhoben, aus ben Elementen ber Auflösung und bes Rampfes eine mehr ober weniger umfaffende Reugestaltung zu versuchen. Aus dem Schoofe der arbeitenden Classen selbst, die wohl begriffen, wie fehr bie Eigenthumefrage mit Freiheit und Lebenegenuf zusammenhangt, erhob sich bie Lehre von ber Gutergemeinschaft ober ber Communismus (f. b.). Das individuelle Eigenthum follhiernach aufhören; Jeder foll zwar nach Kräften arbeiten, aber auch aus bem gemein-Schaftlichen Gute nach Bedurfniß genießen; jebe Autoritat, ale ber allgemeinen Freiheit und Bleichheit zuwiber, foll abgeschafft werben. Dan tann allen biefen verzweifelten, auf Gewalt und Bernichtung gerichteten Beftrebungen entgegenhalten, daß fie Das, mas fie aufbauen wollen, nämlich die Freiheit und die volle Eriftenz der Perfonlichteit, gerade durch die Berneinung bes individuellen Eigenthums an der tiefften Burgel zerfforen. Unabhangig von diefer roben Doctrin manbten fich nun auch einzelne einsame Denter ben Buftanben ber Gefellichaft zu und versuchten die Probleme, die sich hier darbieten, von Grund aus zu lofen. Bei dem Mangel an allgemeiner philosophischer Bilbung in Frankreich und England bilbete fich ihnen, jebem für sich, eine eigenthümliche Weltanschauung aus, die sie zu einer mehr ober weniger systematischen Biffenichaft ber Gefellichaft verarbeiteten. Richt nur die Organisation ber industriellen Arbeit, welche allen ber gemeinschaftliche Ausgangspunkt war, fondern eine zusammenhangende Reugestaltung aller menschlichen Berhältniffe follte bie neue Biffenschaft umfaffen. Diefe Systeme mit ihren Schulen, die zwar ganzlich radical auftreten, aber ihre Berwirklichung nur auf die Macht ber Bahrheit und Uberzeugung gründen, sind es, welchen man den Namen Socialismus, ihren Bertretern ben ber Socialiften im engern und eigentlichen Sinne gegeben hat Buerft erhob fich schon nach bem ersten Jahrzehnd bes gegenwärtigen Jahrhunderts ber Brite Rob. Dwen (f. d.). Er war zu ber überzeugung gelangt, baf ber Menich an fich weber gut noch bofe fei, daß nur feine äußern gefellschaftlichen Berhältnisse seinen moralischen Charafter bebingen, daß daher auch Strafe wie Belohnung als Unrecht angesehen werden muffen. Bon diesem Standpunkte aus, ber teineswegs neu ift, hat jeber Menfch, ber robe wie ber gebildete, ber talentvolle wie ber befchrantte, ber reiche wie ber arme, ein Recht auf gleichen Genuß an ben gefellschaftlichen Gütern, und jebe Beschränkung, jebes Privilegium, jebe hemmenbe Autorität, folglich auch jedes Sondereigenthum muffen wegfallen. Dwen grundete nach feinen Ansichten in den Bereinigten Staaten eine Gefellschaft oder Staat, der sedoch fogleich zusammenfiel, als bas gemeinfame Bermögen, bas er vorgefchoffen, verzehrt war. Einen andern Berfuch, bie gange Drbnung bes menichlichen Dafeins burch ein neues wiffenschaftliches Spftem ju regeneriren, machte in Frankreich Saint-Simon (f. b.). Erst nach der Julirevolution, als die Misverhaltniffe ber Gegenwart mehr als je hervortraten, gelang es feinen Schulern (f. Saint. Simonismus), die öffentliche Aufmerkfamkeit zu erregen und ber Lehre Ausbildung und Umfang zu geben. Inbustrie, Religion, Kunft, Wissenschaft, alle Zweige menschlicher Thätigkeit follten einen neuen Inhalt wie neue Formen erhalten. Ale bas Princip biefer neuen Belt ftellte Enfantin die Emancipation des Fleisches auf ober die gleiche Befriedigung und Ausübung ber finnlichen Anlagen des Menichen wie der moralifchen und intellectuellen. Auf- Grund biefes Princips follte fich die ganze Menfcheit zu einer großen Familie vereinigen. Gin Oberpriefter, als lebenbige Borfehung, und eine Menge ihm untergeordneter Intelligenzen follten ben Beruf haben, bas Gefchick und bie Arbeiten der Familien in Liebe zu leiten und bem Ginzelnen nach seiner Arbeit und Fähigfeit den Lohn aus dem gemeinsamen Bermögen zu ertheilen. Der Berfuch, eine folche Familie im Aleinen ju grunben, enbete fehr balb mit Bantrott und Stanbal. Raum waren die St.-Simonisten von dem öffentlichen Schauplase abgetreten, als in Frantreich das Socialfystem Fourier's (f. b.) außerordentliche Theilnahme und eine Bedeutung gewann, bie noch nicht erloschen ift. Biewol Fourier aus bem Bolte hervorging und sich nicht nur ben Inhalt feiner neuen Biffenschaft, fondern felbst die Sprachformen dafür erfinden mußte, fo kann boch Riemand bas Umfaffenbe feiner Gebanken und bie tieffte Durchbringung bes Details

ableugnen. Dehr ale feine Borganger erkannte er, daß die Ubel, die unsere Beit bruden, aus bem Mangel an der Organisation der Krafte entspringen. An die Stelle ber Concurrent, ber Berftudelten Bodencultur, ber Berftreuung und Diehandlung der Arbeitefrafte foll bei ihm eine Bergesellschaftung (association) zu gemeinschaftlicher Arbeit treten, beren Ertrag im Berhältnif jum eingelegten Capital, jum Talent und jur Arbeit vertheilt wird. Die menschliche Gefellicaft foll fic in fleine Gefellicafte forper organifiren, von benen jeber burch bie Bereinigung bes Landbaus mit der Industrie alle Bedingungen seiner felbständigen Erifteng in fich tragt. Man kann wol überfehen, daß sich an diese scharffinnigen, auf ein tüchtiges Wiffen und gereifte Erfahrung gegrundeten Borfcblage feltsamermeife bie bodenloseften Phantafien über bie Reich. thumer und das Glud diefer neuen Belt heften. Das Princip, nach welchem fich die Belt Kourier's bewegen foll, ist es aber hauptfächlich, welches die Schwäche und die Nichtigkeit seiner bobern Speculation aufdect und ben freiesten Tadel verdient. Auch er macht bie Neigungen (passions) bee Menichen, Die geiftigen wie die materiellen, jum Bebel bee menichlichen Glude und ber menfolichen Thatigfeit. In feiner Gefellichaft foll ber Ginzelne nach Luft arbeiten und nach Luft genießen. Aus diefer Entfesselung der Leidenschaften Aller foll fich das Gleichgewicht, die fociale Harmonie, herausstellen, die jede politische und zwingende Autorität unnöthig macht. Fourier hatte das Blud, daß seine Schuler den speculativen Theil feiner Arbeit fallen ließen und die Lehre nach der ökonomischen Seite bin verfolgten und ausbreiteten. Bersuche, die man fpäter mit der praktischen Ausführung dieser Dkonomie machte, scheiterten an dem Mangel an hinreichendem Capital, an Geschick, sowie an Conflicten mit den bestehenden Ginrichtungen. Bie verschieben auch die Zeit und der Boben ist, in welchem die drei Socialsysteme entsprangen, so besigen fie boch eine entschiedene Übereinstimmung im 3wede wie in ben Principien. Die Theorie bes Genuffes ober die Entfeffelung ber Leibenschaften foll bie Menfchen ohne Anftrengung gludlich machen. Bas bisher als der Borzug und die Aufgabe des vernünftigen Befens, als die Grundlage alles menfchlichen Dafeins galt, die Gelbstverleugnung und die Bahmung ber Triebe, gilt hier als die Urfache des Berfalls unferer gefellichaftlichen Berhaltniffe. Sebe Berantwortlichkeit, die der Einzelne trägt, wird der Gefellschaft auf die Schultern geladen. Mit Recht wirft man deshalb den drei Syftemen vor, daß fie die moralischen Wahrheiten erschüttert haben, daß sie nicht dem historischen Staate allein, sondern auch der Kamilie, dem Pfeiler der gesitteten Menschheit, mit Auflösung broben. Deffenungeachtet barf man nicht verschweigen, baf Dwen, St.-Simon und Fourier nach der praktischen Seite hin eine große und nachhaltige Bedeutung erworben haben. Sie felbst haben inmitten unserer gesellschaftlichen Wirren die erften Anregungen zu einer neuen Organisation der Arbeit (ober wie man sonst die Sache bezeichnen moge) gegeben. Der ökonomischen Biffenschaft, die zwar die Gefege aufgefunden, wie fich bie induftriellen Reichthumer bilben, nicht aber wie fich biefelben jum Beile bes Ganzen vertheilen, die bisher in allen Fragen der Beit die Lofung foulbig geblieben, wird es junachft obliegen, die Ideen der Socialisten fruchtbar zu machen. Das hauptwerk über die moderne sociale Bewegung überhaupt wie über Socialismus und Communismus im Besondern ist Stein's "Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich" (3 Bde., Lpz. 1850).

Socialreformer nennt man Diejenigen, welche eine Umwandelung der bestehenden burgerlichen Befellchafteverhaltniffe und zwar zunächft ber Eigenthums . und Befisverhaltniffe, die den Mittelpunkt des socialen Lebens bilden, lehrten oder versuchten, um den Einzelnen einen Buftand bes Glude ju verschaffen, ben ber Menfc in ben wirklichen Berhaltniffen nicht ju finden vermag. Um aber eine fo durchgreifende Umgeftaltung aller menschlichen Berhaltniffe möglich zu machen und babei bie Ginzelnen zum Aufgeben ihres oft fehr großen Sonderintereffes zu Gunften der allgemeinen Entwickelung zu bewegen, find biefe Reformer gezwungen, ihre Principien auf die beiden höchsten Machte des geiftigen Lebens, auf den Glauben oder die Biffenschaft, burudgufuhren. Man tann bemnach eine religiofe und boctrinare Seite ber Socialreformer unterscheiben. Die Socialreformer felbst find von den im engern Sinne fogenannten Socialiften nicht fo fehr burch den Inhalt ihrer Lehren als vielmehr durch ihr Berhaltnif du den wirklichen gefellichaftlichen Buftanben, namentlich du den gefellichaftlichen Gefahren unterschieben, indem die Socialreformer Anlag und Biel für ihre Theorie vorwiegend ober ausfolieflich in der theils boctrinaren, theils ibealen Auffaffung ber hobern menfolichen Beburfniffe und ihrer wirklichen Lebensordnungen gefunden haben. Daber hat man alle babin geborenden Erscheinungen auch bis auf die neueste Beit entweder gar nicht oder als geistreiche Phantafien ober religiofes Settenwefen betrachtet. Die Baupterscheinungen ber religiofen Socialreform beginnen bereits bei ben Juben, unter benen bie Effaer (f. b.) bie Gutergemeinschaft predigten. Die erften Chriften hielten ebenfalls bas Privateigenthum und ben Reichthum mit bem Beifte bes Chriftenthums nicht verträglich, und auch viele Rirchenväter, wie Chryfoftomus, Ambrofius, Bafilius, sprachen fich noch in biefem Sinne aus. Spater neigten fich viele chriftliche Setten, oft wegen bes Drucks von außen, wie die Albigenfer und Walbenfer, ober aus revolutionarem Fanatismus, wie die Biebertaufer bes 16. Jahrh., einem gemeinschaftlichen Leben, befonders der Gutergemeinschaft gu. In neuerer Beit haben die Bohmifchen Bruder und die herrnhuter Brubergemeine mit feltenem Erfolg ein eng verbundenes Gemeindeleben eingeführt, in welchem jedoch auch Privateigenthum und Privathaushalt nicht ausgeschloffen find. 3m 17. Jahrh. errichteten bie Sesuiten in Paraguan aus der indian. Bevölkerung einen eigenthumlichen Staat, in welchem alle Berrichtungen bes Gingelnen, bis auf bie Erhebung aus bem Bett, gemeinsamen Unordnungen unterlagen. Reben dem Privatgrundbefis beftanb ein öffentlicher Ader, den Alle bebauen mußten und aus deffen Ertrage bas Gange erhalten murbe. Die Giferfucht bes fpan. Sofe machte biefer tunftlichen Schopfung, Die ein bebeutenbes Bertzeug in ben Banben ber flugen Bater hatte werben tonnen, ein fchnelles Enbe. Die boctrinaren, theils rein philosophisch conftruirten, theils auch als gang abstracte Ibeale bingeftellten Socialreformen beginnen bereits mit Plato, ber eine Republit entwarf, in welcher Die Burger in drei feste Claffen, in Magistrate, Krieger, Kunftler und Arbeiter, zerfallen. Doch gibt es in biefem Staate ber Freiheit nicht nur Raften, fonbern auch Staven. Beil Alle bas innigste Band an den Staat ketten und der Individualismus so viel als möglich geschwächt werben foll, ift die Gemeinschaft bes Eigenthums und ber Beiber ausgesprochen. Rach bem Muster Plato's verfaste ber engl. Kangler Thom. Morus (f. b.) unter Beinrich VIII. sein berühmtes Buch "De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia" (Löwen 1516), bas ahnlichen Phantafien ben Ramen gegeben hat. Der Berfaffer felbft vermahrt fich, als ob er an die Ausführbarteit feiner Dichtung glaube. Auch in Utopien ift bas Privateigenthum aufgehoben und ber Staat vertheilt alle Guter nach Bedurfniß. Gelb ift darum nicht nothig. Um bie Liebe zu bemfelben auszurotten, erniebrigt man fogar Golb und Gilber, inbem gemeine Befage baraus verfertigt werben. Der Reifende bezahlt in Utopien feinen Birth burch Dienftleiftungen. Die induftriellen Beichaftigungen find nach Bahl ober nach bem Loofe vertheilt. Bum Aderbau hingegen, ber bie Grunblage bes Staats bilbet, werben bie tauglichen Subsecte zwangeweise ausgehoben. Seche Stunden täglicher Arbeit, Die Jeber leiftet, feten ben Staat in ben Stand, feinen Burgern bas angenehmfte Leben und alle möglichen finnlichen Genuffe gu bereiten. Alles ift bis gu bem Puntte erlaubt, wo bas Bergnugen aufhort und bie Ausschweifung beginnt. Für hausliche Arbeiten gibt es in Utopien Stlaven. Die Familienhaupter wählen jahrlich die öffentlichen Autoritäten und auch den König. Unheilbare, Kranke und Schwache werben burch fcnellen und fcmerglofen Tobtichlag aus ber Belt gefchafft. Die Dichtung des Morus veranlaßte zahllose Nachahmungen, hinter welchen kritische Köpfe ihre Anfichten vom Leben verftedten. Faft in allen biefen Erzeugniffen ift bas Glud auf Gemeinfcaft ber Guter und Beiber, auf ben vollständigften Communismus gegrundet. Der Dominicaner Campanella fchrieb eine "Civitas solis" (Utr. 1643; beutsch von Grun, Darmft. 1845), welcher Staat von einem großen Metaphyliter burch Macht, Liebe und Weisheit regiert wird. Die Ideen Campanella's, der feiner Beit bedeutend vorauseilt, ftreifen nicht felten an den St.-Simonismus. Bur Berherrlichung bes Papfithums verfaßte er außerbem noch ein anberes fociales Wert, die "Monarchia Messiae" (Ftf. 1632). Der engl. Rangler Bacon (f. b.) fcrieb nach dem Borbilde von Morus die "Nova Atlantis", legte auch in seinem "Opus majus" viele eigenthumliche fociale Ibeen nieber. Unter Cromwell gab Harrington (f. b.) ben politifcen Roman "Oceana" (1656) heraus, ber besonders großes Aufsehen erregte, weil fich ber Protector der Beröffentlichung widerfeste. Unter den fogenannten Utopiften im 18. Jahrh. nimmt Fénelon (f. b.) ale Berfaffer ber "République de Salente", ber "Voyage dans l'île des plaisirs" und bee "Télémaque" bie erfte Stelle ein. Sehr bedeutende Aufmertfamteit erwedte ber utopistische Roman Morelly's (f. b.) "La Basiliade" (1753), ber bie Borurtheile zu bekampfen fucht, die den Menschen von einem naturgemäßen Leben abhalten. Zwei Jahre spater erfchien von Morelly ber "Code de la nature" (beutfc von Arnbt, Lpg. 1846, ber jeboch bas Buch falfdlich Diberot gufdreibt), unftreitig bas Sauptwert unter ber focialiftifchen Literatur des 18. Jahrh. Bu ben geiftreichern utopiftischen Dichtungen ber neuern Zeit geboren noch bie "Histoire des Sevarambes" (1677), der communistische Roman "Caesares" (Lond. 1764), Rétif de la Bretonne's "La découverte australe" (1780), Swift's "Gulliver", Batthelemy's "Anacharsis" und Cabet's "Voyage en loarie" (2 Bbe., 1840). Die philosophische Aritit des socialen und politischen Lebens, die allerdings einen gleichen Ausgangspunkt mit jenen positiven Entwurfen eines neuen Staats und einer neuen Gesellschaft hat, begann im 17. Jahrh. in England durch Lode (s. b.) und wurde durch die franz. Philosophen des 18. Jahr., Holdach, Helvétius, Diderot, Boltaire, Rousseau, Rapnal, Mably u. A. bis zur Erschütterung jedes Glaubens an die Autorität des Bestehenden fortgeset. Das wirkliche Resultat dieser negativen Arbeit waren die Beschlüsse der franz. Nationalversammlung in der Racht vom 4. Aug. 1789, durch welche die Trümmer der alten Gesellschaft vollends umgestürzt wurden. Bgl. Rebeaud, "Etudes sur les Resormateurs" (Par. 1838).

Societat, f. Gesellschaft.

Socinianer beißen Die Anhanger ber religiofen Meinungen des Lalius und Fauftus Socinus. Lalius Socinus, aus bem alten Gefchlechte ber Sozzini (poln. Soczynski), wurde zu Sieng 1525 geboren. Bon ber Rechtsgelehrfamfeit, in ber feine Borfahren fich Ruhm ermorben, ging er zu Forschungen in der Beiligen Schrift und der Gottebgelahrheit über und verfiel bald in Zweifel an mehren Sagen der Kirchenlehre, über die er zu früh ohne gründliche und umfaffende Ertenntnif berfelben aburtheilte. Bon Bifbegier getrieben, ging er auf Reifen. In ber Schweig und in Deutschland befreundete er fich mit mehren Reformatoren ber bamaligen Beit. Auch lebte er ungefähr drei Jahre in Bittenberg, wo er besonders morgent. Spraden trieb und durch Talent und Fleiß fich Melanchthon's Beifall erwarb, feine abweichenden Reinungen aber noch ganglich gurudhielt. Bon Bittenberg ging er nach Polen, wo er mit mehren Gleichgefinnten in Berbindung trat, doch nur geheim feine Lehren vortrug. Ale er beshalb in Berdacht und Untersuchung gerieth, entging er nur durch offenbare Berstellung und Berheimlichung feiner wahren Überzeugung der ihm drohenden Gefahr. Sein unruhiges Leben endete fcon 1561 in Burich; aber feine Meinungen erbten fort und murden durch feinen Reffen weiter verbreitet. Diefer, Fauftus Cocinus, geb. ju Giena 1539, mar bem Beifpiel feines vaterlichen Dheime gefolgt, hatte fruh durch Unterfuchungen über Glaubenemahrheiten fich in endlose Zweifel verstrickt und ben Berbacht tegerischer Ansichten auf fich gelaben. Schon als 20fahriger Jungling mußte er beshalb feine Baterftabt verlaffen und wendete fich nach Lyon. Durch ben Tob feines Dheims in den Befit der Bandichriften deffelben gefest, beschäftigte er fich fo angelegentlich mit dem Studium derfelben, daß die darin enthaltene Lehre, feinen vorgefaßten Meinungen entsprechend, sich bald feiner ganzen Überzeugung bemächtigte. In Bloreng, wo er mehre Jahre am Sofe des Grofherzoge lebte, begann er die Berbreitung feiner Lehren burch fleine Schriften ohne seinen Ramen. In Bafel, wo er Schut fuchte vor den Gefahren ber ital Inquifition, befestigte er fich immer mehr in feinen gewonnenen Anfichten. Diese entwickelte er dann ungescheuter in Siebenbürgen, wo er viele Anhanger fand, und ging hierauf nach Polen, weil er dort auf noch zahlreichere Anhänger rechnen konnte. Aber die fogenannten unitar. Gemeinden, die in diefem Lande icon bestanden und auf die er gang besondere gerechnet hatte, fanden bei ihm boch fo viele von ben ihrigen abweichende Lehrfage, daß fie ihn nicht einmal in ihre Gemeinschaft aufnahmen. Gleichwol gewann er viele Andere für seine Meinungen, die er in mehre fleine Gemeinschaften vereinigte; viele vom Abel, selbst mehre Geiftliche murben burch feine Beredtfamteit und fein feines, einfchmeichelnbes Betragen gewonnen und ichloffen fich jenen an. Indef trafen ihn auch viele Berfolgungen in Polen; in Italien waren feine Guter eingezogen worden. Er ftarb 1604. Über Lalius Socinus vgl. Rigen, "Vita Laelii Socini" (2p3. 1814) und "Symbolae ad vitam et doctrinam Laelii Socini" (2 Abhandlungen, Lpg. 1826); bes Fauftus Socinus Leben befchrieben Soulmin ("Memoirs of the life, character etc. of Faustus Socinus" Lond. 1777) und Przypfovius. Als Borlaufer des Rationalismus nahmen die Socine nichts als wahr an, was über die Bernunft ging ober berfelben wiberftritt, und erkannten in ber Beiligen Schrift blos Das als Glaubensmahrheit, mas die Bernunft begreifen tann. Demnach verwarfen fie ben Glauben an die Gottlichteit der Person Jesu Chrifti und an die bamit ausammenhangende Dreieinig-Leitelehre. hierin waren ihnen in den erften Jahrhunderten der driftlichen Rirche Paulus von Samofata, Sabellius u. A., spater alle Diejenigen, welche man feit dem 16. Jahrh. unter bem Ramen Antitrinitarier (f. b.) begriff, vorangegangen; im Beitalter der Reformation aber arbeiteten ihren Lehren vor Ludw. Begger, Joh. Campanus, Mich. Gervetus u. A. In Stallen, in der Schweig, in Frantreich und felbft in Deutschland waren tubne Reuerer aufgetreten, die gegen die Betenntniffe der röm.-tath. wie der evang. Kirche gleich heftig antampften und fo eine Menge fleiner Gemeinden bilbeten, die in vielen Puntten voneinander abweichend, doch in gewiffen hauptlehren und besonders in bem Streben, Alles zu etflaren und das Unbegreifliche zu verwerfen, übereinstimmten. Insoweit bieses Streben gegen die Lehre von der Sottheit Christi gerichtet war, wurde es Socinianismus genannt, und da die ihm ergebenen Sektirer sich häusig auf die Socine beriefen oder doch ihrer Lehren sich bedienten, exhielten sie den Namen Socinianer. Fast allenthalben, auch unter den Protestanten, gedrückt und heftig verfolgt, fanden sie nur in Polen und Siebenbürgen, wo sich solche Gemeinden bildeten, Aufnahme und Sicherheit. Sie selbst wollten, weil sie Einheit (unites) Gottes zu ihrem Hauptlehrsaße machten, lieber Unitarier heißen.

Goda, f. Ratron.

Sobbrennen (pyrosis) besteht in der Empsindung eines aus dem Magen in die Speiseröhre und in den Schlund aufsteigenden Brennens. Zuweilen ist dasselbe begleitet von dem Gefühle des Zusammenschnürens im Magen, Aufstoßen einer etelhaften Flüssigkeit, Erbrechen, übermäßiger Eflust oder gänzlichem Mangel an Appetit, Blähungsbeschwerden, Koliken, Stuhlverstopfung u. s. w. Das Sobbrennen ist meist von Berdauungskrankheiten und namentlich Magensäure abhängig und wird am häusigsten durch den Genuß sauerer oder leicht säuernder Pstanzenkoft, junger sauerer Weine, zuckeriger oder settigsüßer Sachen u. s. w. veranlaßt. Die Beilmittel dagegen sind entsprechende Diat (Fasten, oder Fleischrühen, Fleisch, Enthaltung von süßen Dingen) und alkalische Mittel (Magnesia, Kalk, Soda, Sodawasser u. dgl.).

Soben, ein im Berzogthum Nassau, 437 F. über bem Meere, in einem überaus milben und anmuthigen Thale bes Taunus, eine Stunde von Höchst entfernt gelegenes und mit dieser Stadt, sowie mit Frankfurt durch eine Eisenbahn verbundenes Dorf von 600 C., ist berühmt wegen der vielen lauen Kochsalzquellen, welche daselbst theils zur Salzgewinnung, theils zur heilung von Krankheiten gebraucht und jährlich zu lesterm Zwecke durchschnittlich von 800 Babegästen besucht werden. Die Quellen, sowol zum Baden als zum Trinken benutt, modificiren ihre Wirkungen nach ihrem größern ober geringern Sehalt an Kochsalz, Gisen und Kohlensaure und werden besonders bei manchen Brustleiden, Unterleibsübeln, Drüsenkrankheiten u. s. w. mit Erfolg angewendet. Bgl. Thilenius, "S.s Heilquellen" (Ft. 1850); Ruge, "S. und seine Heilquellen (Berl. 1854). — Eine Stadt Soben mit 1000 C. und einer Salz-

quelle liegt im Amte Salmunfter bes Rurfürstenthums Seffen.

Soben (Friedr. Zul. Heinr., Graf von) ein genialer und fruchtbarer Schriftsteller, geb. zu Ansbach 4. Dec. 1754 aus freiherrlichem Gefchlechte, wurde fehr jung jum fürftlich brandenb. Beh. Regierungerath und nachher jum Beh. Rath ernannt, in welcher Eigenschaft er mehre Sahre als preuß. Befandter am frant. Kreise zu Rurnberg lebte. Seine vielseitige wiffenschaftliche Bilbung hatte zwar eine große Mannichfaltigkeit seiner schriftstellerischen Producte zur Kolge, doch war in feinen jüngern Jahren-wegen feiner lebenbigen Phantafie der Geschmack an ben iconen Biffenichaften vorherrichend. Gine feiner Lieblingeneigungen war bas Theater, für das er mehre Luft-, Schau- und Trauerspiele fcprieb, von denen einige, wie "Inez de Castro", "Anna Bolepn", "Bianca Capello", "Die beutsche Hausmutter" u. f. w., noch jest nicht völlig von den Repertoires verschwunden find. Auch errichtete er felbft 1804 das erfte ftebende Theater in Burzburg und unterhielt und dirigirte es mehre Jahre, sowie nachher das Theater ju Bamberg. Gein Bert "Geift der peinlichen Gefehgebung Deutschlands" (neue Aufl., 2 Bbe., Alf. 1792) verbreitete damals viel Licht im Criminalrecht. Geiner perfonlichen Berdienste wegen wurde er 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben. Bon 1796 an, wo er auf seinem Gute Saffenfahrt im Bambergifden, dann feit 1810 in Erlangen den Biffenfchaften und ber Landwirthichaft lebte, ichrieb er vorzuglich über ftaatswiffenschaftliche Gegenftande. Seine Abhandlung "Uber Nürnberge Finangen" (Nürnb. 1795), sowie die Schrift "Das agrarische Gefeh" (Ansb. 1797), vorzüglich aber feine "Stizze der Staatshaushaltung" (Erl. 1812), nach einem neuen und genialen Plane, waren gewissermaßen die Borlaufer seines claffichen Berte "Die Nationalotonomie" (9 Bbe., Lpg., fpater Marau und Nürnb. 1805—24), bas in Deutschland in gewisser hinficht die Bahn gebrochen hat. Auch richtete er fortwährend feinen Scharfen Blid auf die wichtigften Beitereigniffe und wie ein echter Deutscher beschrieb er bie unter ber frang. herrichaft in Deutschland an bem Buchhandler Palm (f. b.) berübte Mordthat (Rurb. 1814). Ale Deputirter in der zweiten bair. Kammer gehörte er, jedoch mit Borficht, ben Ministeriellen an. Er ftarb zu Mürnberg 13. Juli 1831.

Sodom und Gomorrha, zwei Stabte, bie zur Beit Abraham's und Lot's mit der Chene Sibbim, in ober an welcher sie lagen, burch eine vultanische Ratastrophe untergingen und vom

Lobten Meere bebeckt wurden. (S. Tobtes Meer.)

Soboma, ital. Maler, f. Razzi (Giovanni Antonio).

Soeft (fpr. Sobft), eine Rreisstadt im Regierungsbezirk Arnsberg ber preuß. Proving Beftfalen, einst von hohen Mauern und schüsenden Thürmen (Rattenthürmen) umgeben, hat 9195 E., ein evang. Archigymnafium, ein evang. Schullehrerfemmar, eine Laubstummen- und Blindenanstalt. Die die Stadt umgebende Borde (Ober- und Riederborde) ist ein sehr fruchtbarer Landstrich von 41/2 Q.M. mit 14478 E. Eine Stunde von der Stadt befindet fich in dem Dorfe Saffenborf eine Privaten gehörende Saline mit einer Godafabrit. Das jesige G., verglichen mit bem alten, ift taum ein Schatten beffelben, welches im Mittelalter als eine ber erften Banfeftabte mit reiche ftabtifchen Rechten fich durch die Bahl feiner Einwohner (60-70000), burd handel und Reichthum zu einer der erften Stabte Deutschlands emporichwang. Redende Beugen diefes alten Glanzes find bie vielen prachtvollen Rirchen, unter benen bie Biefeftrche als Dentmal goth. Bautunft genannt zu werben verbient, die fest aus Staatsmitteln (10000 Thir. jahrlich) ber Bollendung zugeführt wird. Schon im 13. Jahrh. wurde das Soefter Stadtrecht, Schran (Jus Susatense) genannt, geordnet, das in vielen andern Städten, Lubed, Samburg u. f. w., als Norm diente. S. gehörte zum herzogthum Sachfen zwischen Elbe und Rhein und galt als Sauptstadt des Landes ber Engern. Als der leste fachs. Berzog, Beinrich ber 23we, 1180 in die Reichbacht erklart war, bemachtigte fich der Erzbischof von Köln der Stadt und nothigte fie, jeboch mit Beftatigung ihrer Rechte und Freiheiten, jur Bulbigung. Bu febr aber, befondere von dem Erzbifchofe Dietrich von Mort, in ihren Privilegien getrantt, entzog fie fich ganglich ber Botmäßigkeit beffelben und begab fich unter ben Schus Johannes' I., Bergogs von Kleve und Grafen von der Mart, mas zu einem verheerenden Ariege und zu einer langen Belagerung ber Stabt (Coefter Febbe) führte, bei welcher die foester Frauen burch perfonlichen Muth sich hervorthaten. Der Streit endete bamit, daß S. und die Börde 1449 unter die Lanbeshoheit bes Bergogs Johannes tamen. Die Gefchichte ber Stadt fällt von nun an mit ber ber Grafichaft Mark zusammen. Bei S. mundet in die Bestställiche Eisenbahn die Soest-Dortmunder Bahn. Bgl. Ged, "Beschreibung ber Stadt S." (Soeft 1825); Barthold, "Gefcichte ber Stadt G." (Goeft 1854).

Sofala, f. Mozambique.

Soffiten nennt man in der Architektur eigentlich die untere Ansicht der getäselten Deden; boch braucht man ben Ausbruck jest fast ausschließend für die untere Ansicht des Archittaus oder Deckbalkens, soweit derselbe zwischen den Saulen freiliegt und mit einem oder mehren vertieften Feldern oder Füllungen verziert ist. Bon den getäselten Decken ist die Benennung Sofsiten auch in den Theaterbau übergegangen, und man nennt dort Sofsiten diejenigen kurzen Gardinen, welche in kleinen Zwischerräumen von der Prosceniumswand bis zur Prospectgarbine vertheilt sind. Diese Sofsiten bestehen entweder aus Luft oder Wolken, aus Baumwerk, Gewölbe oder Decken, je nachdem die Prospectgardine Landschaften, Zimmer oder dergl. vorstellt.

Sofia ober Cophia, bulgar. Triaditza, die Hauptstadt eines turt. Sanbichats und Dberbulgariens, fruber von gang Bulgarien, liegt auf ber Sauptstraße von Konftantinopel nach Belgrab, an der Bogana, einem Nebenflüßchen des Ister, der gegen Rordosten in die Donau fließt, auf einer weiten, prachtvollen hochebene, die von dem Bitofc- oder Scomiusgebirge im Besten und Bidok- und Edrebolbalkan im Nordosten und Osten begrenzt und nur gegen Norden offen ist. Sie ist eine der größten und durch ihre paradiesische Umgedung eine der schönsten Stadte der europ. Türkei, Sis eines Paschas, eines griech. Erzbischofs, eines kath. Bischofs, zugleich bas Rationalheiligthum und der Mittel- oder Bereinigungspunkt der Bulgaren, hat eine prächtige Pauptmoschee, die vor der Zürkenherrschaft eine der heil. Sophia gewidmete christliche Kirche war, eine Menge anderer Woscheen, Kirchen und Kapellen, große Khans ober Kaufhallen, ein feftes Schlof und alte Balle und Graben, die feit bem Fruhjahr 1854 burch grofartige Bollwerte verstärkt wurden. Die Stadt gählt 40—50000 E. (barunter 8000 Chriften), der Mehrzahl nach Demanen, außerdem Bulgaren und bie 1854 auch Griechen. Die Bevölkerung ift, mit Ausnahme ber Demanen, sehr gewerbfleißig, unterhält Boll- und Seibenweberei, Gerbereien, Tabactfabriten, liefert namentlich fehr gefchatte, den angorischen gleichgeachtete Merinozeuge, treibt Ader- und Dbfibau, fowie lebhaften Gigen- und Durchgangshanbel, indem außer ber ermahnten großen Beerftrage auch bie Straffen nach Bibbin, nach Geres und Salonichi hier burchführen. S. ift an der Stelle der alten Stadt Ulpia Sardica oder Bercioa in Obermöfia, wo 344 ein berühmtes Concil abgehalten ward, vom Raifer Zustinian erbaut worden. Im J. 809 von den Bulgaren erobert, ward die Stadt von diesen Triadipa, von den Rreugfahrern aber Stralis ober Sternis genannt. Sie fiel 1382 in die Sande der Turten. — Sofia ober Sophia heißt auch eine Areisstadt im ruff. Gouvernement Petersburg, in ber Rabe bes taiferl. Palastes von Barstoe-Selo (f. b.).

Softismus, fo viel wie Sufismus.

Sohl, ein ungar. Comitat (ungar. Zolyom Varmeghye) im presburger Diftricte, bas im R. an bas liptauer, im D. an bas gomorer, im SD. an bas honther, im 2B. ebenfalls an bas bonther, an das barfer und thuroczer Comitat grenzt und ein Areal von 51,38 Q.M. hat. Das Land ift gang von Zweigen bes ungar. Erzgebirgs (Karpaten) erfüllt und wird von ber Gran in füdweftlicher Richtung durchfloffen, in welche fich die Stalatna und eine Menge von Bachen ergieffen. Das Rlima ift talt, aber in einigen Gegenben noch fur ben Beinbau geeignet; Die Luft rein und gefund. Der Boben ift ungeachtet ber vielen Gebirge nicht überall unfruchtbar, in ben ebenern Gegenben bes Granthals fogar recht Truchtbar. Die Producte bes Bergbaus find Silber, Gold, Rupfer, Eifen, gebiegener Schwefel, Bitriol, Quedfilber, Steintohlen. Die Landwirthichaft liefert Rindvieh und Schafe, mittelmäßigen Bein, Getreibe, Sanf, Flachs, Solg. Baber und Gefundbrunnen find in Menge vorhanden. Die Ginwohner, deren man 1850 94402 gablte, find außer einigen in ben Stabten anfaffigen Deutschen burchaus Slowaten, barunter 55000 Ratholiten und 39000 Protestanten. Bergbau und vielerlei montanistische Gewerbe, Aderbau und Biehzucht, außerdem Bereitung von Leber, Zuch, Leinwand, Branntwein und Kase, welcher lestere einen wichtigen Aussuhrartikel bilbet, sind die Hauptnahrungezweige der thatigen Bevolkerung. Die Sauptftabt ift Reufohl (f. b.).

Sohn (Karl Ferbinand), Maler und Professor an der Atademie in Düsseldorf, einer der vorzüglichsten Reifter der dortigen Schule, wurde 1805 ju Berlin geboren und erhielt dort unter Schadow den erften Unterricht in feiner Runft. Spater fiedelte er mit diefem nach Duffeldorf über und bildete nebst Hildebrand, Hubner, Leffing u. A. den Stamm der neuen Schule. Seine Darftellung ift auf die volle, glühende Erfaffung des Lebens gerichtet, welches er in feiner ebelften finnlichen Ericheinung mit allem Bauber eines leuchtenden Colorits und einer fein stilifirten Zeichnung wiederzugeben weiß. Diese Gigenschaften find so groß, daß man felbst die minder bebeutenbe Compositionsweise bes Meisters darüber vergiftt. Er fiellt das Racte bar wie wenige moderne Maler. Daher behandelt er gern antite Stoffe; boch auch romantische Darstellungen, Scenen aus Dichtern wie Zasso, Goethe u. A. find feinem Pinfel willtommen. Go find zu nennen fein prachtiges Bild Rinalbo und Armida; der Raub des Sylas; Diana und Attaon; die Lautenspielerin; das Urtheil des Paris; Romeo und Julie nach Shaffpeare; die beiben Leonoren. Er hat in diefen Berten einen feltenen Schmelz ber Carnation, leuchtenbes Colorit, feinen Gefchmad in Bahl und Behandlung der Stoffe und frifche Rraft in den landichaftlichen hintergrunden bewahrt. Diefe Gigenichaften machen ihn auch zu einem der erften Portratmaler unserer Beit, bem es an treuer, lebenswarmer Auffaffung, Gebiegenheit ber Durchbildung, tiefer Energie ber Farbenbehandlung nicht leicht einer zuvorthut.

Cobo, Fabritort bei Birmingham (f. b.).

Soiron (Alexander von), ein durch seine politische Thätigkeit bekannter bad. Abvocat, geb. 1805 gu Manheim, ftammt aus einer wallonischen Familie, die burch feinen Bater nach ber Pfalz verpflanzt warb. Er machte feine juriftifchen Studien in Beibelberg und Bonn und erwarb fich 1832 bas Recht ber Abvocatur, die er erft zu Beibelberg, bann zu Manheim ausubte. Seit 1845 war er Abgeordneter der zweiten bab. Kammer, wo er mit der liberalen Opposition ftimmte. In biefer Stellung nahm er 1848 an ben Schritten regen Antheil, welche bie Berufung des Borparlamente gur Folge hatten, fiellte in lesterm einen wichtigen Antrag uber bas Berhaltniß ber Nationalverfammlung ju ben Regierungen und ward in ben gunfzigerausschuß gewählt, beffen Prafibium er mit Bestigkeit und Dagigung ju führen mußte. Den Antrag, ins bad. Ministerium einzutreten, lehnte er ab. In der Nationalversammlung nahm er lange Beit die Stelle eines Biceprafidenten ein und hatte fowol an ber Berfaffung als an anbern wichtigen Arbeiten großen Antheil. Er gablte zu ben Fuhrern ber bunbesftaatlichen und erbkaiserlichen Partei. In gleicher Richtung wirkte er 1850 auf bem erfurter Reichstag und in ber bab. Kammer, in welche er jedoch 1851 teine neue Bahl mehr annahm. Rach bem Scheitern der bundesftaatlichen Bemuhungen trat er in feine frühere Stellung als Dbergerichtsanwalt in Manheim zurud und entfagte zunächst ber politischen Thätigkeit. Nüchterne, derbe Berftanbigkeit und bei sonst ausgeprägter politischer Meinung eine gewisse vermittelnde Bonhommie zeichneten G. in feinem politischen Wirten aus.

Soiffons, Stadt an der Aisne im frang. Depart. Aisne, in der ehemaligen Picardie, Sauptort eines Arrondiffements, mit einem befestigten Schloffe und einer 1674 gestifteten Ata-

bemie, ber Sis eines Bifchofs, hat etwa 8000 C. Sie ift ber Schluffel von Paris fur ein Deer aus ben Rieberlanden, alfo ein militarifc wichtiger, jedoch nur mit einer Dauer befestigter und einem Graben umgebener Plat, wo feche Beerftragen gufammenlaufen. Unter ben Gebauden zeichnet fich aus die Rathebrale, bei welcher fich eine Bibliothet befindet, die im Befise vieler feltenen Sandidriften ift. Die Stadt hat ansehnliche Fabriten in Leinwand, Bolle und Baumwolle und treibt mit biefen Artifeln, fowie mit Getreibe, Debl, Erbfen, Genf, Bohnen u. f. m. bedeutenden Dandel. Uber ben Fluf führt eine ichone fleinerne Brude, und lange beffelben ift ein herrlicher, 4000 Schritt langer Spaziergang. Bur Romerzeit hieß die Stadt Augusta Suessionum. Gie war die lette Stadt in Gallien, welche bie Romer befagen. hier refibirte julest ber tom. Felbherr Spagrius, ber 486 in ber Rabe ber Stadt von Chlodwig gefchlagen murbe. Bei der Theilung des Frankischen Reichs unter Chlodwig's Sohne 511 mablte Chlotar I. S. ju feiner Residenz, und als beffen Sohne bas vaterliche Besisthum theilten, tam es an Chilperich. Des Lestern Sohn, Chlotar II., vergrößerte bas Reich S. burch die Eroberung Auftrafiens und Burgunde und G. war von nun an ein Theil Reuftriens. Spater fiel G. Rarl dem Kahlen ju und im 10. Jahrh. ben Grafen von Bermandois. 3m 3. 1482 gelangte es burch Beirath an bas haus Bourbon und zwar an ben Seitenzweig Bourbon-Condé. — Charles von Bourbon, geb. 1556, ber Sohn bes Prinzen Ludwig I. von Conde (f. b.), aus beffen zweiter Che mit Françoise von Orleans-Longueville, nahm zuerft ben Titel eines Grafen von G. an. Er wandte fich in den Religionstriegen aus Eigennut balb dem Sofe, balb dem Konige von Ravarra, dem fpatern Beinrich IV., ju und ftarb 1. Rov. 1612. — Louis von Bourbon, Graf von G., geb. ju Paris 1604, der Sohn des Borigen aus der Che mit Anne von Montafie, folgte seinem Bater als Grand-Maitre und Gouverneur der Dauphine. In seiner Jugend unterftuste er die Konigin-Mutter, Maria von Medici, gegen beren Sohn, Ludwig XIII., und naherte fich auch, um vom Sofe gefürchtet zu werben, ben Sugenotten. Als ihn biefe verschmahten, wendete er fich wieder bem Ronige ju und begleitete benfelben fogar 1622 im Feldjuge gegen die Protestanten. S. befaß Ehrgeiz und triegerische Talente, darum suchte ihn der Minister Richelieu (f. d.) bei hofe nieberzuhalten. Aus biefem Grunde wurde ihm die Einwilligung in die Berheitathung mit der reichen Prinzessin von Montpensier verweigert, worüber er mit dem Minister in Tobfeindschaft gerieth. Beil er 1626 an der Berschwörung gegen Richelieu Theil genommen, floh er nach Italien, wurde aber vom Konige jurudgerufen und biente nun bei ber Belagerung von Larochelle. 3m 3. 1630 taufte er bas Befisthum ber Graffchaft Soiffons vom Prinzen von Condé. Als fich Richelieu jur Theilnahme am deutschen Kriege entschloß, erhielt S. im Feldzuge von 1636 ein fleines Corps an der Aisne und Dife, mußte fich jedoch vor ber fpan. Übermacht nach Royon zurudziehen. In demfelben Jahre verband er fich mit dem Berzog von Orleans (s. d.) zur Ermordung Richelieu's, die zu Amiens ausgeführt werden sollte. Ab lein ber Anfchlag wurde burch bes Bergogs Baghaftigkeit vereitelt, und G. fab fich genothigt, nach Seban zu entfliehen, wo ihm ber Berzog von Bouillon fichern Aufenthalt gewährte. Dier vereinigte er fich mit Bouillon und bem Bergoge von Guife gum formlichen Ariege gegen ben Minister. Die Berichworenen unterhandelten mit Spanien, das ihnen ein Sulfscorps aus den Riederlanden zusagte, und nahmen auch in Franfreich Truppenwerbungen vor. Richelieu sette amei Armeen, bie eine gegen bie nieberland. Grenge, bie andere gegen Seban in Bewegung. Shon hielten fich die Berschworenen für verloren, als ihnen der taiferl. General Lamboi eine Berftartung von 7000 Mann zuführte. Am 6. Juli 1641 magten die Berbundeten bei Sedan einen Angriff auf die von Chatillon befehligten königl. Truppen und brachten denselben eine entschiedene Riederlage bei. S. wurde jedoch im Gefecht von unbekannter Hand, die wahrscheinlich Richelieu leitete, erichoffen. Dit ihm erloschen Die mannlichen Rachkommen biefer Seitenlinie bes Baufes Bourbon-Conde und fein Befit und Titel gingen auf ben zweiten Sohn feiner Schwester Marie über, die mit bem Pringen Thom. Frang von Savogen-Carignan vermählt war. — Engène Maurice von Savoyen, als Erbe des bei Sedan gefallenen Dheims Graf von S., war 1633 gu Chambery geboren. Er widmete fich in der Jugend dem geiftlichen Stande, trat sedoch spater in frang. Kriegsbienfte und heirathete 1657 Dlympia Mancini, die Nichte bes Ministers Mazarin. Durch Lettern erhielt er bas Gouvernement ber Champagne. Im 3. 1667 wohnte er dem Feldzuge in Flandern bei und wurde 1672 von Ludwig XIV. gum Generallieutenant ernannt, in welcher Eigenschaft er fich in Solland und am Rhein auszeichnete. Er ftarb 7. Juni 1673 bei der Armee in Bestfalen, angeblich an Gift. Gein ältester Sohn, Ludw. Thom., feste die Linie Savoyen-G. fort, die 1734 erlofch. Gein jungerer Sohn mar der beruhmte Pring Eugen (f. b.) von Savopen. - Die ermahnte Dlumbia Maueini, Grafin von S., fam 1647 mit ihren Schwestern nach Paris. Sie besaß viel Chrzeiz, großes Talent für bie Intrigue und wurde nach ihrer Vermählung zur Surintendantin des Hauses der Königin erhoben. Weil sie sich in die Maitressenhändel des Königs mischte, entsernte sie Ludwig XIV. mehrmals vom Hose und nahm ihr endlich die Stelle. Sie unterhielt seitdem Verkehr mit der berüchtigten Gistmischerin Voisin und wurde durch deren Aussagen so compromittirt, das sie nach Brüssel entstoh. Von hier wendete sie sich nach Madrid, wo sie das Vertrauen der jungen Königin, der Gemahlin Karl's II., gewann. Der Herzog von St.-Simon beschuldigt sie, nicht nur ihren Gemahl, sondern auch die Königin von Spanien vergistet zu haben. Aus Madrid vertrieben, irrte sie längere Zeit in Deutschland umher und ging endlich wieder nach Brüssel, wo sie, von Allen, selbst von ihrem Sohne, dem Prinzen Eugen, verlassen, 9. Oct. 1708 starb.

Soja heißt eine Art dider, sehr pikanter Sauce, welche aus den Samen der rauchhaarigen Sojabohne (Soja dispida), einer mit der Sattung Bohne (Phasoolus) aus der Familie der Schmetterlingsblümler nahe verwandten Pflanzenart mit 1—3 F. hohem, bräunlichgeld behaartem Stengel, bereitet wird. In Japan, China und in ganz Ostindien wird sie allgemein als Zuthat an Speisen verwendet und jest auch zu demselben Zwecke häufig nach Europa gebracht. Außerdem werden die nierenförmigen weißen oder bräunlichen Samen der Sojabohne, welche

wohlschmedenb finb, wie unsere Bohnen gegeffen.

Sokotora, Sokotra oder Soktra, eine 151/2 M. lange, 42/2 M. breite Infel an der Rufte Dftafrikas, bem Cap Guardaful gegenüber gelegen, ift felfig und mit bis zu 4400 g. ansteigenben nacken Granitbergen und bis 1900 F. hoch ansteigenden Ralksteinplateaus bebeckt, während die Ruste aus einem flachen Strande besteht. Die Insel entbehrt mit Ausnahme einiger mit Bewässerung versehener und beshalb anbaufähiger Thaler fast gang bes fußen Baffers und ift beshalb burr und fehr von Begetation entblogt. Nur bie Aloë und die Dattelpalme gebeihen vortrefflich. Die wichtigsten Producte und Erporte bilden bas wohlriechende Gummi Amara, Drachenblut, das berühmte Harz ber bis zum Gipfel die Kalkfelsen des Plateaus be-Aeidenben Socotora-Aloë (Alos spicala); ferner vom Meere ausgeworfenes Ambra, Kameele, zahlreiche Schafe, Ziegen und Schweine. Die Bevölterung von etwa 400 Köpfen ist durchweg mohammebanifc, an ber Rufte eine Mifchung von Arabern, Negern, Indiern u. a. Fremblingen, mit neuarab. Sprache, im Innern von abweichenbem, viel kräftigerm phyfifchen Charakter und berichiebener Sprache. Sie treibt außerft wenig Bobencultur, mehr Sandel mit Dastat und Banguebar, im Innern befonders ausgebehnte Biehaucht und verproviantirt die tros des Mangels von Bafen häufig anlegenben Oftinbienfahrer und Walfischfänger. Zamariba, an der Nordfufte, ist der Hauptort und hat die beste Rhede der Insel. Die Insel gehörte früher dem Imam von Mastat, jest dem Sultan von Kisin ober Reschin in Habramaut, an der Sudfufte Arabiens. Schon im Alterthume war S. unter bem Ramen Dioscoribesinsel wegen feiner gunftigen Lage am Eingange bes Rothen Meeres und feiner beiben Rheben eine Sanbelsstation, und Alexander d. Gr. foll eine Colonie dahin gefendet haben. Deshalb erwarben auch bie Englander 1835 bie Infel und benusten fie jur Rohlenniederlage fur Dampfichiffe von Suez nach Bombay, gaben aber ihren Besis wieder auf, da das währenddessen ebenfalls von ihnen erworbene Aben (f. b.) der Absicht, das Rothe Meer zu beherrschen und eine Station auf biesem Seewege nach Ostindien zu haben, noch besser entspricht.

Sotrates, einer der größten Denter unter den Griechen, der eine neue Periode für die Entwickelung der Philosophie und der wissenschaftlichen Forschung überhaupt beginnt, zugleich ein Charafter, der in feiner einfachen Größe fast einzig dasteht, war geboren zu Athen 470 v. Chr. Seine Altern waren Sophroniskus, ein Bildhauer, und Phänarete, eine Hebamme. Er widmete fich zunächst der Kunst seines Baters; noch zu der Zeit des Pausanias zeigte man in Athen am Eingange der Afropolis eine Gruppe bekleideter Grazien als sein Werk. Go bürftig alle Rachrichten über feine frühere Lebenszeit find, darf man doch annehmen, daß der Trieb nach Biffenschaft und Weisheit ihn schon frühzeitig über die Grenzen seiner Kunst hinausgeführt habe. Später ließ er fie ganz fallen und lebte von seinem väterlichen Vermögen, was ihm, wie Boat nachgewiesen hat, nur durch die strenge Mäßigkeit seiner Gewohnheiten möglich mar. Dit den Schriften der altern Denter, welche über die Natur philosophirt, war er nicht unbekannt; mit einigen, wie mit Angragoras und Archelaus, verkehrte er perfönlich. Aber die eigenthümliche Richtung feiner Denkart, das Geprage feines Charafters und feines Lebens ift Product feines eigenen Befens, unabhangig von frembem Ginfluffe. Bgl. C. F. hermann, "De Socratis magistris et disciplina juvenili" (Marb. 1837). Den verhaltnifmäßig größten, aber nur negativen Einfluß scheint auf ihn bas Thun und Treiben, bie jum großen Theile gefinnungslofe Sofrates 223

Scheinweisheit ber Sophiften (f. b.) gehabt ju haben, indem fie ihn auffoderte, feine unerfchutterliche Überzeugung, daß es fur bas menfchliche Denten und Sanbeln etwas Feftes unb Saftbares geben muffe, durch ein klares und zusammenhangendes wiffenschaftliches Denken zu rechtfertigen. Ein foldes Denten mar fur ihn nicht etwas, mas von außen an ben Menfchen gebracht, ihm gleichfam eingegoffen werben tonne, fonbern es follte fich in bem Denfchen felbft entwickeln, in ihm als bas eigenfte Eigenthum feines geiftigen Lebens Burgel faffen. Sowie er fic baber felbit bergeftalt in feine Gebanten vertiefen konnte, bag er bisweilen Stunden lang nachfinnend auf derfelben Stelle gestanden haben foll, so suchte er auch bei Andern die Liebe dur Beisheit baburch anguregen, bag er ihr eigenes Denten anregte und unterftuste. Gein Bertehr und feine Lehrart find baher nur ber Ausbrud ber Art und Beife, in welcher er bie Philofophie als eine Angelegenheit jebes Menfchen betrachtete. Bir feben ihn auf den öffentlichen Berfammlungsplagen, in ben Strafen, in ben Gymnafien, in ben Bertftatten ber Runftler und Bandwerter, anknupfend an jegliches icheinbar noch fo unbedeutende, zufällig gegebene Geicaft und Ereigniß umd Andere dadurch in Gefprache hineinziehend. Bugleich behandelte er bas Gefprach, ale bie Form ber freien Gebantenentwickelung, mit einer folden Runft, bag baber der Rame Gotratifche Methobe feinen Urfprung hat. (S. Methobe.) Er felbft nannte fie oft ichergend Daeutit, b. b. Bebammentunft, indem er, icheinbar auf eigenes Biffen Bergicht leiftend und gang in den fremben Gebantentreis eingehend, Andern bagu verhelfe, die Gebanken, welche icon in ihnen feien, ju Lage ju fordern. Dft bediente er fich auch, namentlich gur Biberlegung, ber Ironie und verftand vortrefflich bie Kunft, eingebilbete Menfchen burch verfängliche Fragen von ihrer Unwiffenheit zu überführen und ihnen zu zeigen, daß sie der mabren Erfenntnif ermangelten und bes Unterrichts gar febr beburften. Durch das Intereffe, meldes fein Unterricht, und durch die Achtung, welche feine durchaus durch ein flares fittliches Bewußtsein getragene Perfonlichteit einflößten, jog er Junglinge und Manner von sehr verfciebenen Altern, Bildungegraben und Charafteren an fich, die fich mit Stoly und Liebe feine Junger nannten, obwol sein Umgang und Unterricht nicht bei Allen dieselben Früchte trug. Es mag fein, daß er über ber Sorge fur die geistige Bilbung feiner Freunde und Schuler fein -Bauswesen vernachlässigte, und seine Bausfrau Kantippe (f. d.) mag ihn das haben empfinden lassen. Allein seinen Pflichten als Burger entzog sich S. nicht. So hat er brei Feldzüge bes Peloponnesischen Rriege mitgemacht: ben erften in feinem 39. 3. bei ber Belagerung von Potibaa in Thragien, wo er alle feine Mitburger in ber Leichtigkeit übertraf, mit welcher er die Befdmerden eines Binterfelbjugs ertrug, und ben Alcibiades errettete, aber ben Chrenpreis, ben er bafur erhielt, diefem felbft gab. Sieben Sahre fpater trug er bei Delium ben mit bem Pferbe gefturgten Zenophon auf feinen Schultern aus bem Betummel ber Schlacht und war bei ber Flucht ber Athener ber Leste; endlich führte er noch ein mal bei Amphipolis 420 bie Baffen für fein Baterland. In feinem 65. 3. wurde er als Mitglied des Rathe der gunfhunbert Epistates, d. h. Borfteher und Leiter der Bolksversammlung, und rettete durch seine Festigteit die Felbherren, welche bei den Arginufischen Infeln gefiegt hatten und die wegen der Berfaumnif ber Pflicht, die Gebliebenen ju begraben, in Anklagestand waren verfest worden, vor bem Berbammungeurtheile ber aufgereigten Bolteversammlung. Ebenfo leiftete er bei anbern Belegenheiten ben ungerechten Foberungen ber Dreißig Aprannen Biderftanb. Gine fo entichieben ausgeprägte Perfonlichteit wie die bes S. mußte allerdings Anftof erregen, und baraus ertlaren fich bie zwei wichtigften Greigniffe feines Lebens, die Berfpottung, welche er von Ariftophanes in beffen "Bolten" erfuhr, und fein Proces. Dag Ariftophanes ben G. als Reprafentant einer fpisfindigen und unfittlichen Scheinweisheit mit ben Sophisten auf eine Linie ftellte, hatte feinen Grund wol barin, bas Ariftophanes inmitten des Berfalls bes athen. Staatswefens die Philosophie fur ein gefahrliches Auflösungsmittel der alten Sitte und Bucht ansah. Für Sofrates selbst, der über die Scherze bes Romiters lachte, hatte die Aufführung der "Bolten" übrigens teine Folgen, und er wirfte noch 22 J. in feiner gewohnten Beife. Berhangnifvoller murbe fur ihn bie gerichtliche Antlage, welche in feinem 69. Lebensjahre Melitos, ein junger tragifcher Dichter, Lyton, ein öffentlicher Rebner, und Anytos, ein Gerber, ber Rleon's Rolle nachahmte, gegen ihn erhoben. Der Inhalt ber Rage mar, "daß S., an die Gotter, an welche die Stadt glaube, nicht glaubend, neue Gotter einführe und baf er bie Jugend verderbe". Ein Bormand für den erften Antlagepunkt war unter Anberm, baf S. fich felbft einen Damon jufchrieb, eine Art gottlicher Barnungsftimme, burd welche er vielleicht auf die Stimme bes Gemiffens, bes eigenen fittlichen Bewußtfeine, im Gegenfage ju außern Drateln, bem Befragen ber Eingeweibe und bes Bogelfluge,

294 Sotrates

hindeuten wollte; den zweiten Punkt suchte man dadurch zu begründen, daß der Eprann Aritias und ber Staatsfeind Alcibiabes feine Schuler gewefen feien. Das mahre Motiv ber Un-Mage mar ber Biberftand, welchen G. ber ausgearteten Demofratie Athens entgegenftellte. Der Procef murbe vor ben Beliaften, einer Art Bolfegericht, geführt; bas Urtheil lautete burch eine Mehrheit von fehr menigen Stimmen auf Gelbstrafe, oder Berbannung, oder Tob. S. tonnte fic abicaten, wenigftens mablen zwifchen Berbannung und Lob; aber er weigerte fic bies zu thun, weil er, wie er fagte, baburch eine Schuld eingestanden hatte. Statt fuger Borte fprach er in feiner Bertheibigungerebe bittere Bahrheiten aus : er foderte als Lehrer und Bohlthater bes Boltes eine Chrenftelle im Prytaneum. Bei ber baburch herbeigeführten zweiten Abftimmung ftimmten von ben beleidigten Richtern febr viele, die vorher für ihn geftimmt hatten, nunmehr gegen ihn. Gin religiofes Gefet verzogerte die Bollgiehung des Urtheils 30 Tage, bis aur Rudlehr bes heiligen Schiffs von Delos. Diefe Beit verbrachte S. im Gefangniffe in ernften Gesprachen mit seinen Schulern und Freunden. Ale er ben Giftbecher mit ber unerschutterten Rube und Beiterteit eines mahren Beifen getrunten und die Rabe Bobes fühlte, bat er feine Freunde noch, dem Asculap einen Sahn (bas Symbol des Lebens) zu opfern. Die bringenden Bitten feiner Freunde, namentlich bes Kriton, fich durch die Flucht zu retten, fclug er, gestütt auf sittliche Grunde, beharrlich aus, und bas Platonische Gesprach "Ariton" ift ebenfo wie deffen "Apologie" und theilmeife der "Phadon" als der treue Ausbruck feiner Gefinnung zu betrachten, wenn auch die Kunstform der Darstellung von Plato herrührt. Das Berhalten des S. und seiner Richter ist übrigens von Hegel in der "Geschichte der Philosophie" (Bb. 2) und von Forchhammer in der Schrift "Die Athener und S., die Gefeslichen und der Repolutionar" (Berl. 1837) mehr zu Gunften ber Lettern beurtheilt worben, well S. in ber That durch die Opposition gegen das Staatsprincip Athens an dem lestern zum Berbrecher geworden fei. Als Widerlegung biefer Anficht ift vorzuglich Benbiren's Schrift "über ben tiefern Schriftfinn bes revolutionaren S. und ber gefeslichen Athener" (Sulum 1839) ju ermab. nen. Die Athener bereuten übrigens das leidenschaftliche Urtheil fehr bald. Bum Beichen ber öffentlichen Trauer wurden die Palästren und Gymnasien geschlossen; von des S. Anklägern murbe Melitos jum Tobe verurtheilt, bie andern murben exilirt; ben Anptos wollten bie Ginwohner von Beratlea nicht in ihren Mauern bulben. Spater liegen die Athener bem G. burch Lyfippus eine Bilbfaule fegen. Bgl. Biggers, "S. als Menfc, Burger und Philofoph" (2. Aufl., Neuftrel. 1811); Delbrud, "Sotrates" (Röln 1816).

Bas nun den Behalt ber Lehre bes S. anlangt, fo ift, ba er felbft nichts fchriftlich aufgezeichnet hat und wir ihn nur aus fremden überlieferungen, namentlich des Kenophon und Plato, tennen, nur möglich, aus den weitgreifenden Birtungen, welche er auf die nachfolgenden Philofophen hatte, einen Rudichluß auf bie von ihm ausgegangenen Anregungen zu machen. Durch blos populare Betrachtungen, wie fie ihm Tenophon jum großen Theil in ben Mund legt, wurde S. nicht im Stande gewesen fein, einen so nachhaltigen Ginfluß auszuüben und ber gefammten philosophifchen Forfchung ein neues Leben einzuhauchen. Das erfte Befentliche nun, mas auch nach des Ariftoteles Beugniffe dem G. die Philosophie verbantt, ift die bewußtvolle Beftimmung bes Begriffs ber Biffenschaft und ber echten wiffenschaftlichen Methobe überhaupt, bas Berfahren regelmäßiger Begriffsbestimmungen unb Begriffsableitungen burch Schluffe. hierburch wurde G. ber Begrunder der Dialettit in der fpater von feinem Schuler Plato weiter entwidelten Bebeutung, und vielleicht ift icon S. auf die allgemeinen Grundfage jener wiffenschaftlichen Methodit geführt worden, welche spater Ariftoteles auch formell feststellte. Das Gebiet, auf welches er biefe Methode bes begriffsmäßigen Denkens anwendete, war mit Ausschluß ber Raturphilosophie, mit ber sich bie frühern Bersuche ber griech. Philosophie fast ausschließend beschäftigt hatten, das Ethische, nicht weil er keine Renntniß jener Bersuche gehabt hätte, Jondern weil er ein begriffsmäßig klares Bewußtsein über bas Sittliche für wichtiger hielt und seiner ganzen Individualität nach die unmittelbaren Saltepunkte eines fichern Biffens in fittlichen überzeugungen suchte und fand. Deshalb legte er einen fo hohen Berth auf den Spruch bes Chilon, ber auch die Inschrift des Apollotenipels ju Delphi mar: Erkenne bich felbft! und es beruht auf dem gemeinsamen Zeugniß bes Alterthums, bag er ble Ethit als zweite Person in bie Philosophie eingeführt habe, wie Afchplus den zweiten Unterredner in das Drama. Ebenbeshalb fagt Cicero von ihm, er habe bie Philosophie vom himmel auf die Erde und in die Bohnungen der Menschen geführt. Sein Bestreben, auf die Grundbestimmungen alles Sittlichen gurudgugeben, um es aus ber Berwirrung mit andern Antrieben und Beurtheilungen auszusondern, zeigt fich vornehmlich barin, bag er bas sittliche Biffen, die Beisheit und GinRat für die wesentliche Bedingung des fittlichen Lebens erflärte und die Rraft und Dacht biefes Biffens fo boch anfchlug, bağ er ben Sas aussprach: jeber Schlechte fei eigentlich ein Unwiffender; Riemand thue mit Biffen und Billen bas Bofe. Durchgangig fuchte er die Begriffe von Dem, mas Recht oder Unrecht, gut ober bofe fei, zu bestimmen; was ift bie Tugenb, was die Lapferteit, die Frommigteit, die Staatstunft? Diefe und ahnliche Fragen find cs, um welche fich feine Gespräche vielfach bewegen. Diefes Intereffe an sittlich-praktischen Fragen ftebt in einer genauen Berbindung mit feinen religiofen überzeugungen. Bor allem fucht er in biefer hinficht ben Ungrund des Unglaubens an bas Gottliche ju zeigen; bas Birtfame fei überall unfichtbar, und Thorheit fei es, Bernunft nur in dem Menfchen anzunehmen, nicht auch in bem großen Beltgangen. Den Glauben an bas Dafein Gottes als eines Alles beherrichenben und lentenben, bochft machtigen, weifen, gutigen, allwiffenden und gerechten Befene ftuste er bauptfaclich auf die teleologische Betrachtung der Ratur; Tenophon hat uns in diefer Sinsicht ein langes Gespräch über ben kunstvollen Bau des menschlichen Leibes aufbewahrt. Bon ber Borfebung und Gute bes hochften Befens leitete er auch die Bernunft bes Menichen ab. Die Seele ift ihm, als bes gottlichen Befens theilhaftig, unverganglich und unfterblich, und ber Mensch ift ihm ein Glied in der fittlichen Ordnung der Dinge, welche ihren Mittelpunkt in der höchsten Bernunft findet. Dbwol er sich den religiösen Gebräuchen seines Bolkes nicht entzog, fo lehrte er doch, fromme Gefinnungen und gute Bandlungen feien den Gottern die liebste und erfreulichfte Babe. Alle diefe Lehren, foweit fie fich auf ben religiofen Glauben bezogen, fprach er fedoch mehr mit der schlichten und ebeln Ginfalt einer unmittelbaren Überzeugung als mit ben Anspruchen eines speculativen Dogmatismus aus. Auf ein vollständiges Biffen über diese Dinge leiftete er Bergicht, sich damit bescheibend, daß die Gotter Einiges für sich behalten haben. Sierauf bezieht fich wol auch feine Außerung: bas Dratel ju Delphi (welches Charephon befragt hatte) habe ihn nur beshalb für den Beisesten erklärt, weil er wisse, daß er nichts wiffe. Bgl. Schleiermacher, "Uber ben Berth bee G. ale Philosophen" in beffen "Philosophifchen und vermischten Schriften" (Bb. 2).

Sotratiter nennt man die Schüler und Freunde bes Sofrates, die meift in feiner Umgebung maren und durch feine geiftanregende Unterhaltung fich bildeten. Da Gofrates noch feine philosophifche Schule im eigentlichen Sinne bilbete, fondern gewöhnlich nur über ethische Gegenftande fich mit seinen Zuhörern, die meist schon anderwärts eine sehr verschiedenartige Bilbung erhalten hatten, in freier Beise unterhielt, so erflart fich baraus, wie einige berfelben, die ber philosophischen Forschung vorzugeweise fich widmeten, verfchiedene Schulen bilden konnten, benen aber immer die Richtung auf das Ethische gemeinschaftlich mar. Einige biefer Gotratiter liegen die theoretische Seite ber Philosophie, mas auch Sofrates gethan hatte, gang bei Seite, wie Antisthenes (f. d.), ber Stifter ber cynifchen, und Ariftipp (f. d.), ber Stifter ber cyrenaifchen Schule. Andere betrachteten zwar auch bas Praftifche als lesten Zwed ber Philosophie, suchten aber diesen vornehmlich durch eine ausgebildete Dialettit ju gewinnen, wie Eu-Mibes (f.b.), ber Stifter ber Megarifchen Schule (f. b.). Plato (f. b.), ber begabtefte Schuler des Sofrates, ftrebte die verschiedenen Seiten der Philosophie zu einem System zu vereinigen. Bie diese Schulen Sofratische hießen, so nannten die Alten auch die Schulen Sofratische, welche mittelbar mit der Gofratifchen Philosophie gusammenhingen, 3. B. die Aristotelifer und die folgenben Schulen in Bellas.

Sol, bei ben Romern ber Sonnengott, f. Delios.

Solaneen ift der Rame einer Pflanzenfamilie, welche traut- und strauchartige, selten baumartige Gewächse mit zerstreuten Blattern ohne Rebenblätter enthält. Die Bluten sind regelmäßig oder taum unregelmäßig, mit funf-, selten vier- die sechsspaltiger Blumenkrone und funf, selten 4—6 Staudgefäßen. Die Frucht ist theils kapselartig, theils beerenartig, zwei-, selten drei- die fünffächerig und der Reimling in den Samen meist gekrümmt, seltener gerade. Die hierhergehörigen Gewächse sinden sich in größter Zahl in den Aropenländern, von wo sich nur eine geringe Anzahl in die gemäßigten und mäßig kalten Klimate beider Halbkugeln verbreitet; in den kaltesten Gegenden sehlen sie ganzlich. Sie zeichnen sich meistens durch einen widrigen Geruch und durch einen mehr oder minder reichlichen narkotisch-giftigen Stoss aus, der gewöhnlich mit einem scharfen Stosse verbunden ist, und gehören daher im Allgemeinen zu den Giftgewächsen, ja mehre derselben sind äußerst heftige Gifte. Bald ist der narkotische Stoss vorwiegend, wie bei Allraun oder Mandragora (s. d.), dem Bilsenkraute (Hyoscyamus), bald der scharfe Stoss weit überwiegend oder allein vorhanden, wie bei dem Spanischen Pfester (Cap-

sicum), balb beibe mehr ober minder gleich verbunden, wie bei Taback, Stechapfel und Tollkrichen. Die Früchte find meistens giftig, aber mauche, bei denen die Säuren und der Schleim
vorwiegen, auch esbar, 4. B. die Beeren der gemeinen Judenkirsche (Physalis Alkekengi), des
eiertragenden Nachtschattens (Solanum Melongena), des Liebesapfels (Lycopersicum). Die Anollen, welche bei einigen wenigen vortommen, enthalten sehr viel Stärkemehl und dienen als Nahrungsmittel. Die Samen aller enthalten ein fettes Dl, das in Süddeutschland selbst aus ben Samen der Tolkfirsche geprest wird. Manche Pflanzen dieser Familie enthalten auch Farbestöffe, welche sedoch gewöhnlich zu wenig haltbar sind. So gibt der schöne indigoblaue Fruchtsaft des färbenden Hammerstrauchs (Cestrum tinctorium) in Columbien eine vortreffliche Tinte, andere geben Malersarben oder dienen, wie der Fledermausnachtschatten (Solanum Vespertilio) auf den Canarien, als Schminke.

Solanum, f. Racticatten.

Sold heißt der Geldbetrag, welcher für geleistete Dienste, speciell für Militärdienste gezahlt wird. Er kommt schon im Alterthume vor, selbst bei den aus Staatsbürgern gedildeten heeren, in Athen seit Perikles, in Rom seit Camillus. Aber es gab auch frühzeitig eigentliche Soldner, d. h. Scharen, die um Lohn in fremden Ariegen dienten, Griechen z. B. den Perserbönigen. Im Mittelalter verschwanden sie eine Zeit lang vor dem Heerbann und dem Lehnsausgebot, traten aber bald wieder um so gewaltiger auf und machten die Masse der Heere die in das 17. Jahrh. aus. Wassen und Aleidung mußte seder Anzuwerbende mitbringen, dann erhielt er Handgeld und Sold, der aber oft ausblied und furchtbare Meutereien veranlaßte, z. B. in den niederländischen Ariegen. Erst mit der Einführung stehender Heere wurde der Sold geregelt; er war geringer als vorher, schon weil der Staat jest die Bekleidung (Unisorm) und Austüstung lieferte. Außerdem kann da, wo der Militärdienst nicht als Gewerbe, sondern als allgemeine Staatspslicht betrachtet wird, vom Solde im frühern Sinne nicht mehr die Rede sein. Der Sold, auch Gehalt, Löhnung, Aractament oder Geldverpslegung genannt, ist im Betrage bei den Armeen verschieden, am höchsten in der englischen.

Soldat heißt seber zum Deere gehörige und zum Kriegsdienst in Baffen bestimmte Mann, vom höchsten Befehlshaber bis zum Gemeinen, obgleich der Sprachgebrauch die Benennung meist nur auf die lettern beschränkt. Der Rame ist in der röm. Kaiserzeit entstanden; unter Alexander Severus erhielten die Krieger ihre Löhnung in einer Soldmunze (viermonatlich) ausgezahlt, welche solidus oder soldus hieß, wovon soldarius, ein bezahlter Krieger, abgeleitet wurde. — Die Bestimmung des Goldaten ist die Vertheidigung des Vaterlandes gegen äußere und innere Feinde. Er bedarf dazu eines gesunden, kräftigen Körpers, an geistigen Fähigkeiten besonders Urtheil, Umsicht und Seistesgegenwart, von moralischen Tugenden vor allem Ehrgefühl, Muth, Tapferkeit, Sehorsam und unerschütterliche Treue. Sein ehrenvoller Berufsichert ihm Achtung im Staate und dessen Fürsorze für seine Erhaltung und Unterstützung, wenn er im Dienst seine Gesundheit verloren hat. Dagegen muß er sich einer strengen Disciplin, ohne welche kein Heer bestehen kann, und gewissen nothwendigen Beschränkungen seiner Freiheit des Handelns unterwerfen. Der Goldatenstand bildet sast überall einen eigenen Gerichtsstand und hat als solcher seine eigene Gesegebung. (S. Militär.)

Soldo (gleichen Ursprungs mit dem franz. sol), eine in den Staaten des nördlichen und mittlern Italien gebräuchliche Scheidemunze; 20 Soldi rechnete man auf die Lira (s. d.). Der Werth veränderte sich mit der Zeit und in den einzelnen Staaten sehr. In den Ländern, wo der Denar (s. d.) galt und geprägt wurde, rechnete man 12 Denari auf einen Soldo, und dieser Werth ist auf dem venetian. Soldo durch 12 angegeden. Man prägte auch doppelte (duo soldi) und halbe Soldi (mezzo soldo). Die Eintheilung der verschiedenen ital. Lire in 20 Soldi zu 12 Denari ist im gemeinen Leben und im Handel (namentlich in Toscana und für die alten Lire im Maitändischen) noch sehr gebräuchlich, odwol die Lire gesehlich in 100 Centesimi gethellt wird. An die Stelle des alten Soldo sind vielsach neue Minzstüde zu 5 Centesimi getreten: so im Lombardischen Menetanischen Königreiche der Goldo (austriaco) aus Kupfer, welcher 1 Kreuzer Conventionsmünze gleichseht.

Solenhofen ist ein geologisch und auch für die lithographische Kunft berühmter Ort unweit Eichstädt in Baiern. Es werden nämlich in dieser Gegend auf dem bewaldeten Pfateau, in welches das Thal der Altmuhl eingeschnitten ift, die besten zur Lithographie geeigneten Kaffteine gewonnen, welche man die jest auf der ganzen Erde kennt. Da diese einen sehr großen Absat über Europa hinaus sinden, so haben die zu dem Zwed angelegten Steinbruche nach und nach eine sehr bedeutende Ausbehnung gewonnen. Der sogenannte lithographische Stein

aus einem bunn und fehr regelmäßig gefchichteten, gang bichten, meift hellgelben ober graulichen Raltftein von gang befonberer Reinheit und Gleichfornigfeit bes Rorns. ibe bilbet die oberften Schichten ber Juraformation diefer Gegend und liegt theils auf geichem Jurafaltstein, theils auf Dolomit. Da in benfelben Schichten, welche man zur raphie verwendet, eine große Menge oft ausgezeichnet gut erhaltener Berfteinerungen ifchen, Pterobattylen, Rrebfen, Ammoniten und felbft Libellen vortommt, fo ift beren uf jum nicht unbetrachtlichen Nebenverdienft der Steinbrecher geworden. olfatara ift der ital., Souffrière der frang., Somefelgrube oder Schwefelfee der he Rame for jeben Rrater eines Bultans, der weniger thatig ale ein eigentlich feuerspeienierg geworben ift und nur Luftarten ausftoft, welche bann bie Gesteine mannichfach gerund gerfreffen. Die berühmteften Golfataren find in Italien, auf ben Antillen, in afien und auf Sava. Bestlich von Reapel finden fich an ber Rufte von Dunguoti in ber liten unter bem Ramen ber Phlegraifden Felber befannten, auch jest noch Campi si genannten Chene 27 Rrater. Giner berfelben, ber feit 655 feinen Ausbruch gehabt ft bie Golfatara von Pugguoli, etwa eine halbe Stunde von bem Gee Agnano und er Dundegrotte (f. d.), ein ungefähr 1250 F. langes und 1000 F. breites, faft überall von zienhugeln ber Monti Leucogei umgebenes Beden, eine weiße, tobte, an einigen Stellen e, an anbern brennend heiße Flache, aus ber fortbauernd Schwefel quillt, Ammoniat- und efelbunft auffteigt. Das bumpfe unterirbifche Echo, bas am beutlichften vernommen wird, man in ein etwa in ber Mitte bes Bedens befindliches Loch einen Stein wirft, beweift erleglich, baf biefe gange Gegend tief unterhohlt und vermuthlich nur von einer bunnen ufte überbedt ift, und die Raturforicher meinen, bag bas innere Feuer nach und nach auch fere Dede vergehren und ein See fich bilben werde. Dhne Zweifel ift biefe Solfatara ein triofchen entgegengehender Bultan, beffen Thatigfeit viel früher ftattfand ale alle betannntgundungen bes Befuvs. Die aufffeigenden Dunfte merben gu Beilbabern gebraucht, Butten von Bretern bier errichtet find. - Golfatara ober Lago b'Acqua Sulfurea vefelfee) heißt auch ein 60 Schritt im Durchmeffer haltenber fehr tiefer See zwischen Rom Livoli, mit mehren fcmimmenden Infeln, deffen Waffer eine Daffe abfest, die fich ungeverhartet und aus der nach Giniger Meinung die Enflopenmauern aufgeführt find. -Rrater ober die Souffriere des 4710 g. hohen Morne Garon auf der Infel St. nt in der Reihe der kleinen Antillen hat 2/. Meilen im Umfang, 500 F. Tiefe und r Mitte einen Regel, deffen Gipfel mit Schwefel bedeckt ift. Die Souffriere ber Antilleninfel Guadeloupe ift 4800 F. hoch und ftoft bestandig Rauch, zuweilen auch men aus. Auch mehre Berge ber engl. Infel Dominica enthalten Souffrieren, welche horlich Schwefelbampfe ausstogen und beren Umgebungen fo heiß find, bag man nicht f treten fann. Ahnliche Ericheinungen hat Die Souffriere ber engl. Infel Montferrat. fogenannte Giftthal auf ber Infel Java ift ebenfalls eine erloschene Golfatara, die eine se Maffe von Rohlenfaure aushaucht, daß tein lebendes Wefen fich ihm nahern darf, ohne tiebergufinten. Die größte aller befannten Souffrieren ift bie Solfatara von Urumtfi, d von der dinesischen Stadt Urumtsi, fast im Mittelpunkte Afiens, nördlich an dem Bogdo der höchften Maffe des Thianschangebirgs, zwischen den Bultanen Pefchan im Beften botiden im Often. Sie wird von den Anwohnern die Brennende Chene genannt, hat R. im Umfang und ift mit fliegenber Afche bebedt. Birft man bas Geringfte hinein, fo

t eine fofort Alles verzehrende Flamme hervor; wirft man einen Stein hinein, so fleigt

die Univerfitat ju Salle und fludirte die Rechte, ohne jeboch feine Lieblingoftubien aufzugeben. Daneben trieb er neuere Sprachen und manches Andere, was zu afthetischem und philosophifcen Gelbstdenken anregte. Im J. 1801 ging er nach Jena, wo er Schelling hörte, und bereifte dann die Schweiz und Frantreich. 3m 3. 1803 nahm er eine Anftellung bei ber Rriegs. und Domanenkammer in Berlin an, welche ihm Duge gonnte, fich feinen Studien eifriger hinzugeben und Fichte's Borlefungen über die Biffenschaftelehre zu hören. Um ganz ben Biffenschaften zu leben, legte er 1806 seine Stelle nieber und ging nach Schwedt, wo er seine vortreffliche Überfesung bes Sophofles (2 Bbe., Berl. 1808; 2. Aufl., 1824) vollendete. Spater ging er nach Frankfurt an der Dder, wo er fehr bald außerordentlicher Professor an ber Universität wurde. Bei ber Berlegung berfelben nach Breslau wurde er an bie Universität au Berlin verfest, wo er 20. Det. 1819 ftarb. Unter feinen Schriften ermahnen wir "Erwin. Bier Gefprache über bas Schone und die Runft" (2 Bbe., Berl. 1815) und "Philosophische Gespräche" (Berl. 1817). Obgleich er fich über die der modernen Philosophie angemeffene Form taufchte, indem er bie Runft ber Dialoge für bie hochfte Form ber Philosophie erflarte, fo baben doch die grundlichsten Renner der deutschen Philosophie feinem reichen Geifte Gerechtigkeit widerfahren laffen und feine Arbeiten über die Afthetit als geiftvoll und bedeutend anertannt. Seine von Tied und Fr. von Raumer herausgegebenen "Nachgelassenen Schriften und Briefwechsel" (2 Bbe., Lpg. 1826) geben von der Fulle feiner Kenntniffe und der Tiefe und Rlarheit feines vielumfaffenden Geiftes ein vollgultiges Beugnif. Seine "Borlefungen über bie Afthetit" wurden von Benfe nach einem Beft herausgegeben (Berl. 1829).

Solicitor-general, f. Staatsanwaltschaft.

Solidarifch (in solidum) ober Alle für Ginen heißt biejenige Gemeinschaftlichteit von Berbindlichkeiten und Rechten, vermöge beren, wenn Mehre etwas zu sodern haben, ein Jeber bas Ganze sodern kann und, wenn Mehre verpflichtet sind, ein Jeber bas Ganze zu leisten schuldig ist. An und für sich sindet eine solche Art von Gemeinschaftlichkeit nur bei untheilbaren Gegenständen statt; außerdem ist eine jede gemeinschaftliche Foderung oder Schuld von selbst getheilt, und ein Jeder ist sie nur zu seinem Antheile einzuklagen berechtigt und zu bezahlen schuldig. Wenn aber Mehre zusammen ein Verbrechen begehen, so kann der badurch Beschen sigte sich an Jeden von ihnen halten und das Ganze von ihm sodern, und so kann auch eine solche solidarische Berechtigung oder Verpflichtung durch Vertrag und Testament begründet werden. Diesenigen, welche eine Vormundschaft oder eine andere öffentliche Verwaltung zusammen geführt haben, mehre Principale eines Schiffscapitans, eines Factors, sind auch solidarisch verpflichtet. Was aber der Eine auf diese Weise allein gezahlt hat, kann er in der Regel von den Übrigen zu ihren Antheilen zurücksodern, nur nicht bei Verbindlichkeiten aus Verdrechen. Durch die Zahlung des Einen werden die Andern frei.

Solidus hieß die Goldmunze, welche Kaiser Konstantin 330 an die Stelle der bis dahin üblichen goldenen Raisermunze (aureus imperatorius) treten ließ. Ihr Gewicht ward auf 1/6 Unze festgestellt, weshalb sie auch solidus sextularius genannt ward; und mithin wurden aus bem 24löthigen rom. Pfunde 72 Golibi zu je 1 1/2 Quentchen geschlagen, welche weiter eingetheilt wurden in semisses, tremisses, quadrantes, ober 1/2, 1/3, 1/4. Das bagu verwandte Gold war burchschnittlich 23faratig. In der franklischen Monarchie blieb ber Rame bestehen; es anderte fich aber feine Bedeutung und die Geltung der baburch bezeichneten Dunge. Unter ben Merovingern und Karolingern gab es nämlich folgende hauptmungen: bas Pfund Gold, den Golbfolidus (solidus aureus, auch schlechthin solidus ober aureus genannt) und das Drittel bes Golbsolibus (triens ober tremissis); ferner: bas Pfund Silber, ben Silberfolibus, bas Drittel des Silberfolidus (tremissis) und den Denarius (zuweilen auch folechthin argentous genannt). Davon aber waren das Pfund Gold, das Pfund Silber und den Silberfolidus nebft feinem Drittel nur Rechnungsmungen. Birtlich ausgeprägt und in Umlauf gegeben wurden nur bet Golbsolibus, der goldene Triens und der Denarius. Lesterer, der Denarius, welcher stets aus Silber bestand, kann als die Münzeinheit des franklichen Münzspstems betrachtet werden, denn er bilbete einen aliquoten Theil des Gold- wie des Silberfolidus, und zwar so, das immer 12 Denarii einen Silberfolidus und 40 Denarii einen Goldfolidus ausmachten, folange überhaupt diese beiden Münzen nebeneinander bestanden. In der merovingischen Zeit theilte das Münze wefen grar bie Storungen und Schwanfungen aller Staate- und Bermaltungeverhaltniffe, durchichnittlich aber murben aus dem beibehaltenen rom. Goldpfunde 87 Goldfolibi gefchlagen, die mithin etwas leichter aussielen als die Ronstantinischen; das Pfund Silber bagegen ward ungefahr zu 25 Silberfolibis (b. h. zu 275 Denaren) ausgeprägt. Pipin behielt in feinen etfen Regierung fahren biefe Bahrung bei, lief aber fpater nur 22 Gilberfolibi (b. h. 264 Denare) aus dem Pfunde folagen, und Rarl b. Gr. befchrantte biefe Bahl julest bis auf 20 Gilberfolibi (b. h. 240 Denare), indem er jugleich bas Gewicht bes Pfundes faft um ein Biertheil erhöhte, fodaf fein Mungpfund 11 Loth 3% Quentchen fcmerer mar ale die folnische Mart, mithin 28 Loth mog. Run hatte aber icon Konig Pipin Die Golbfolibi ganglich aufgehoben, und Rarl beftatigte, wie es icheint, biefe Berordnung aufe neue und brachte fie gu ftrenger Ausführung. Im Bufammenhange bamit befahl er 801, baf bie Buffen bee Salifchen Gefeses, welche wie Diejenigen aller beutschen Bolterechte in Golbsolibis angeset maren, fortan in Gilberfolidis bezahlt werden follten, fobaf je ein Silberfolidus an die Stelle eines Goldfolidus treten follte. Die von Karl festgesete Studzahl, wonach 20 Silberfolibi von je 12 Denaren auf das Pfund tamen, ward burch bas gange Mittelalter beibehalten, folange man überhaupt nach Pfunden rechnete; defto häufiger aber ward bas Korn geandert und meiftentheils verschlechtert. (6. Mart.) Das Feingewicht bes farolingifchen Denars mar 23/21; mithin enthielt fein 28lothiges Mungpfund 26% Loth feines Silber, betrug alfo nach gegenwärtigem Geldwerthe gerechnet 88 Frce. 30 Cent, ober 41 Gibn. 8 Rr., b. i. ungefahr 23 1/2 Thir.; fein Gilberfolibus oder Schilling 4 Fres. 401/1 Cent. oder 2 Glon. 32/3 Ar., d. i. ungefahr 11/6 Thir.; endlich fein Denarius oder Pfennig 40,20 Cent. oder 1011/60 Rr., d. i. ungefahr 31/3 Sgr. Dieses Die foungeverhaltniß von 23 Theilen feinem Gilber wird auch im fpatern Mittelalter zuweilen etmahnt und bann Konigefilber ober Rarles Loth genannt. Rorn und Curewerth ber fpatern Solidi aber wechselte je nach Zeit und Drt in unübersehlicher Mannichfaltigkeit. Ugl. Guerard in den "Prolégomenes" zu seiner Ausgabe des "Polyptyque de l'abbé Irminon" (Par. 1844); Léber, "Basai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen âge" (2. Aufl., Par. 1847); Mone, "Uber bas Mungwefen vom 13 .- 17. Jahrh." in feiner "Beitschrift fur bie Geschichte des Oberthein" (2 Bbe., Karler. 1851).

Soliman II., ber berühmteste Sultan ber Demanen, geb. 1496, war der einzige Sohn Selim's I., dem er 1520 in der Regierung folgte. Er war nicht nach der spätern Beise der osman. Fürsten erzogen, sondern in alle Geheimnisse der Staatstunft eingeweiht. Seine Gerechtigkeiteliebe zeigte fich gleich beim Anfange feiner Regierung. Er erftattete allen Denen ihr Bermögen, die es unter seines Baters Regierung verloren hatten, ftellte das gefunkene Ansehen der Gerichtshofe wieder her und gab nur rechtlichen Perfonen Amter und Statthalterschaften. Er bezwang ben rebellifchen Statthalter von Sprien, vernichtete bie Mamluten in Agopten und folog einen Baffenftillftand mit Perfien. Sierauf nahm er 1521 Belgrad und 1522 bas ben Iohanniterrittern gehörige Rhobus ein. Dann wendete er seine Baffen gegen Ungarn, wo er 1526 bie Schlacht bei Dobace gewann. Rachdem er 1529 Dfen genommen, jog er vot Bien und machte in 20 Tagen 20 Sturme auf diefe Stadt, wurde aber endlich genothigt, die Belagerung mit einem Berlufte von 80000 Mann aufzugeben. 3m 3. 1534 eroberte er Tauris; doch verlor er eine Schlacht gegen Schah Thamasp. 3m 3. 1565 hatte fein Rriegsheer vor der Infel Malta daffelbe Schickfal wie vor Bien. Im 3. 1566 nahm er die Infel Cho. Er ftarb 30. Aug. 1566 bei ber Belagerung von Szigeth in Ungarn, vier Tage vor ber Ginnahme jener Feftung burch bie Turten. G. hatte ebenfo viel Talent fur ben Frieben wie fur ben Arieg. Ale Felbherr und Staatsmann befag er eine bewunderswurdige Energie, und obwol höchft ehrgeizig und herrschfüchtig, hielt er doch ftreng fein Bort und war ein Freund der Gerechtigteit. Geinen Ruhm beflecte er indef durch Graufamteit. Er bediente fich ber unbeforantten Gewalt, die er befaß, um Drbnung und Sicherheit in seinem Reiche herzustellen und es paffend zu organisiren. Unter feiner Regierung erlangten bie Türken ben höchsten Gipfel ibres Ruhms. Ein gewiffenhafter Beobachter feiner Religion, mar er weniger verberbt und weit unterrichteter als feine Borganger. Er liebte die Mathematit und befonders das Studium der Gefchichte. Da er der ihn durch Schonheit, Geift und Charafter beherrschenden Lieblingsgemahlin, der berühmten Ropelane, angeblich einer Ruffin, zu Liebe feine Kinder von einer anbern Gultanin hatte umbringen laffen, um ihrem Sohne die Rachfolge zu verschaffen, so folgte ihm diefer als Selim II. (f. d.) in ber Regierung.

Solingen, eine Stadt des Regierungsbezirfs Duffeldorf in der preuß. Rheinprovinz und Areisstadt des Areises gleiches Namens, liegt auf einer Anhöhe unfern der Bupper und hat 8356, mit den in dichter Bevölkerung um die Stadt Wohnenden und zu den Kirchengemeinden Gehörenden aber 22000 E. S. ist der Sis wichtiger Stahl- und Gisenwaarenfabriten, denen in Bezug auf die Schwertfabritation keine, in den übrigen Zweigen aber nur die engl. Fabriken an die Seite gestellt werden können. In mehr als 1200 Stahlfabriken, Sammerwerken, Schmie-

bewerkstätten, Gießereien, Dampsichleifereien und Wasserschleiftotten sind über 6000 Arbeiter in S. und der Umgegend beschäftigt. Es werden jährlich an 500000 Sabel- und Degenklingen und Rappiere, 800000 Dußend Messer und Sabeln, ebenso viel Scheeren und eine große Andal anderer Gegenstände, d. B. Stahl- und Leberhelme, Kurasse, Melisformen u. s. w., in anerkannter Borzüglichkeit verfertigt. Schon im frühen Mittelalter waren die solinger Klingen berühmt. Sie werden jest in die entferntesten Länder versandt, und es dürfte kaum ein Kriegsbeer bestehen, das nicht wenigstens zum größern Theile mit solinger Wassen armirt ist. Die echten Damascenerklingen werden von mehren Meistern in höchster Bollommenheit geschmiedet. S. besist ein Friedensgericht, ein Fabrikengericht, eine Handelskammer, drei Kirchen, eine Loge, eine Synagoge, eine höhere Bürgerschule und drei Armen- und Waisenhäuser.

Solinus (Cajus Julius), ein rom. Grammatiker aus bem 2. ober 3. Jahrh. n. Chr., verfaßte in einer gesuchten und jum Theil incorrecten Sprache ein Wert unter bem Titel "Polyhistor", in welchem er mit steter Benusung der "Historia naturalis" des Plinius eine Samm-lung meist geographischer Notizen gibt. Rach der ersten Ausgabe, die unter der Aufschrift "Do situ et mirabilibus ordis" (Ben. 1473) erschien, sind zu nennen die von Graffer (Genf 1605), Gog (Lpz. 1777) und, als Hauptwert für die Erklärung, des Salmasius "Exercitationes Pli-

nianae in Solini polyhistora" (2 Bde., Par. 1629; 2. Aufl., Utr. 1689).

Solipfen (zusammengesest aus dem lat. solus, allein, und ipse, selbst) ist der allegorische Rame der Zesuiten, weil sie nur an sich selbst zuerst denken. Bgl. Inchoser (Jul. Clem. Scotti), "Monarchia Solipsorum" (Ben. 1645; franz. von Restaut, Par. 1721; 3. Aust., 1824).

Solipfismus ift baber fo viel als Selbstfucht.

Solis y Ribadeneira (Antonio de), span. Dichter und Geschichtschreiber, wurde 28. Det. 1610 au Alcala de Benares geboren. Reben der Zurisprudena, der er fich auf der Universität Au Salamanca widmete, versuchte er fich bereits mit 17 I. in der bramatifchen Poefie, wovon seine damals mit Beifall aufgenommene Romodie "Amor y obligacion" zeugt. Dann begleitete er seinen Gönner, den zum Bicekönig von Navarra und dann von Balencia ernannten Grafen von Dropesa, und biente ihm als Gecretar mit folcher Auszeichnung, baß Philipp IV. ihn jum Official der Staatstanzlei und zu seinem Gecretar ernannte. S. verzichtete zu Gunften eines Bermandten auf biefe Stelle, erhielt aber bei ber Ronigin-Mutter ben gleichen Poften und wurde von ihr auch jum erften Siftoriographen von Indien ernanut. Dies veranlagte ihn, fein bebeutenbftes Bert, die fo berühmt gewordene "Gefchichte von Merico" gu ichreiben (Mabr. 1685; 5 Bbe., Madr. 1798; 4 Bbe., Madr. 1825; 3 Bbe., Lond. 1809; 3 Bbe., Par. 1826). Im 57. 3. feines Alters faßte er den Entschluß, in den geistlichen Stand ju treten, und ftarb 19. April 1686 ju Mabrid. Seine "Poesias" erschienen zu Madrid 1692 und zulest 1732, feine neun "Comedias" ebenbafelbft 1681, julest 1716. Unter ben lestern ift "El alcazar del secreto" die beste und die nach der gleichnamigen Rovelle des Cervantes bearbeitete "Gitanilla de Madrid" oder "Preciosa" bie befanntefte. Er verdantte überhaupt feinen Ruf als bramatischer Dichter mehr ber Regelmäßigkeit seiner meisten Stude, der Cleganz des Stile und ber Blatte bes Dialoge, ale einer befondern Erfindungegabe und icopferifchen Kraft. Außerdem hat man von ihm noch eine Sammlung von Briefen, die Manans ("Cartas familiares", Madr. 1737) herausgab.

Solling ober Sollingerwald, ein ben Gebirgszügen ber Weserterrasse angehöriges plateauartiges Sandsteingebirge, zwischen der Leine un' der Weser gelegen, mit dem Moosberge bei Neuhaus, welcher der Scheitelpunkt und 1577 & hoch ist, durchzieht die südlichen Theile von Hannover und Braunschweig und wird in den Großen und Aleinen Solling getheilt, von benen der letztere innerhalb des hannov. Fürstenthums Göttingen liegt. Im Ganzen hat der Solling eine Ausdehnung von 9 M. Er ist reich an Laubholz und liesert außer Torf und Eisen besonders sehr gute Sandsteine, die auf der Weser in die umliegenden Landschaften versahren werden. Nach der preuß. Stadt Hörter, die, zum westfäl. Regierungsbezirk Minden gehörig, 2 M. vom Moosberge an der Weser liegt und 3800 E. zählt, heißen sie Porterkeine. Zu Holzminden werden sie zu Platten und Bauornamenten verarbeitet.

Sollohub (Bladimir Alexandrowitsch, Graf), russ. Schriftsteller, stammt aus einem alten lithauischen Geschlechte, bessen Mitglieder schon im 16. Jahrh. als Wojewoden an den Kriegen zwischen Polen und Rufland Theil nahmen. Sein Bater, Alexander S., trat unter den Auspieien seines Dheims, des Oberhosmarschalls Rarpschlin, in russ. Staatsbienste, war mehre Jahre hindurch Ceremonienmeister am kaiserl. Hofe und nahm den Abschied als Geh. Rath. Um 1815 in Petersburg geboren, erhielt S. eine glanzende Erziehung, wurde Kammerjunker und

Attaché bei der Gesandtschaft in Wien und lebte dann eine Zeit lang ganz der Literatur, bis er 1850 mit bem Range eines Staatbrathe bem Fürften Borongow bei ber Bermaftung Transtautafiens gagregirt murbe. Als Schriftfteller trat er querft mit einer Reibe Ergablungen unter bem Litel "Na Son Grjaduschtschii" (2 Bbe., Petereb. 1841—43) auf, welche fich durch Leichtigfeit und Elegang bes Stile auszeichnen, aber von ber Blafirtheit nicht frei find, welche ben Bewohner ber großen Belt zu befchleichen pflegt. hierauf gab er in Berbindung mit Shutowflij, Benedittow und der Grafin Roftoptichin eine literarifche Sammlung "Geftern und beute" (Detereb. 1845) heraus, welche viel Gelungenes enthalt. Das bedeutenbfte feiner Berte, fowol mas die Ibee als die Ausführung betrifft, ift ohne 3meifel "Tarantas" (Petersb. 1845), welches auch in mehre Sprachen überfest wurde (beutsch von Lippert, 2 Bbe., Lpd. 1847). Ge ftellt die Reife eines jungen petersburger Ruffen burch bie innern Provingen feines Baterlandes dar und gibt ein hochft ergosliches Bilb bes ruff. Lebens und Treibens, wobei durch die Rebeneinanderftellung patriarchalifcher Ginfalt und moderner Überbildung die frappanteften Contrafte entflehen. In der Folge fchrieb G. viel fur das Theater, unter Anderm die Baudevilles "Zwjetobessie" (1845), in welchem die Melomanie ber petersburger Theaterwelt verspottet wird, "Bjeda ot nieshnago serdza" (1850) u. f. w. Außerdem hat er zahlreiche Novellen und Stiggen in verschiebenen ruff. Beitschriften veröffentliche (gum Theil in beutscher Uberfegung, 2pg. 1852) und feit feinem Aufenthalt in Tiflis mit Gifer an ben Arbeiten ber bortigen geographifchen Gefellichaft Theil genommen. G. gehort zu ben talentvollften ruff. Schriftftellern ber neuern Beit. Done bie geniale Leibenichaftlichteit Lermontow's ober ben braftifchen humor Sogol's zu besipen, hat er ben Borzug einer größern Realität und einer vollkommenern Beherrschung bes von ihm gewählten Stoffs; seine Charakterzeichnung ist ebenso fein als wahr, seine Erfindungsgabe nicht gering ; boch vermißt man in seinen Schriften die innere Erwärmung und den hauch eines poetischen Geistes, ihre Moralität ist lar, und alle Kunst der Darstellung und Gewandtheit in der Behandlung der Susets vermögen die Abwesenheit einer höhern kunftlerischen Tendenz nicht zu erfegen.

Solmisation nennt man das Solfeggiren nach ben von Autodo von Areddo (f. d.) eingeführten Berachveden und den nach ihm benannten aretinischen Silben: ut, ro, mi, sa, sol, la. Das Solmistren, welches einer Menge von Regeln unterworfen war, da die Silben verwechselt oder muterr werden mußten, kam durch das in der zweiten halfte des 17. Jahrh. eingeführte heptachord, der aus sieben Tönen bestehenden Tonleiter, in Berfall, da durch die dem herachord hinzugefügte Silbe si die Berwechselung oder Mutation beseitigt wurde. Dbgleich die aretinischen Silben aus Pietät mit der hinzugefügten Silbe si (die Italiener veränderten die Silbe ut in do des Wohlklangs wegen) die auf die neueste Zeit sich erhalten haben, so sindet doch eine Solmisation im Sinne ter alten Zeit nicht mehr statt.

Solms, ein altes grafliches, fpater auch fürftliches Befchlecht in ber Betterau, beffen Stammbaus feit dem 14. Jahrh. Braunfels war, hat Marquard, Grafen zu G., im Beffengau, ber zuerft 1129 erwähnt wird, zum erften gewiffen Stammbater. Das urfprüngliche Stammhaus Golms, eine alte verfallene Burg, liegt unweit Braunfels an dem Kufchen Solms. Die Sohne des Grafen Otto, geft. 1409, Bernhard und Johann, grundeten die Linien G.-Braunfels und G.-Lid. Erstere theilte fich in brei Breige, von benen nur ber 3meig Greifenftein übrig ist, der 1693 den Namen Braunfels annahm und 1742 in den Reichsfürstenstand erhoben wurde. Das Baus S. hatte in Ansehung feiner im Dberrheinifchen Reichbereife gelegenen Stammbefigungen Reichsunmittelbarteit, Landeshoheit, Reiche und Arcisftanbichaft. Die zweite Linie theilte fich in zwei Sauptzweige : C.-Lich und Boben-C., ber feit 1792 in ben Reichsfürstenstand erhoben wurde, und ben graflichen C.-Laubad. Die beiden fürftlichen Saufer bekennen fich gur ref. Rirche. Die Linie S.-Laubach, welche protestantifch ift, theilt fich in amei Unterlinien: G.-Connenwalbe und G.-Baruth, die wieder in die zwei Afte a) G.-Addelbeim und Affenbeim und b) G.-Bilbenfels gerfallt, mit ben Rebenaften G.-Bilbenfels-Laubad und G.-Bilbenfels ju Bilbenfels. — Der Fürft von G.-Braunfels, jest Ferbinand, geb. 14. Dec. 1797, ber 1837 feinem Bater Bilbelm folgte, befist ben wichtigften gufummenhangenden Theil der Golmfifden Befigungen: unter preug. Dberhobeit die Amter Braunfels und Greiffenftein, unter heffischer die Amter Bungen, Bolferebeim und Gambach und unter wurtembergischer einen Theil von Limpurg. Gailborf, Bufammen 91/2 D.M. In Preußen hat er eine Birilftimme beim Landtage der Rheinproving. Geine Refidenz ift Braun-fels. — Der Fürft von G-Lich und hohen-G., Ludwig, geb. 24. Jan. 1805, hat unter preuß. Sobeit bas Amt Soben-S. und unter heffischer die Amter Lich und Riederweisel, gufammen 4 D.M. Er resibirt du Lich, einer fleinen Stadt an der Better, ift erbliches Mitglied der erften großbergogl. Kammer und hat auf dem Landtage der Rheinproving eine Birilftimme. In weitern Rreisen murbe ber gurft Ludwig befannt burch feine auf Saller'ichen Principien rubende Schrift "Deutschland und die Reprafentativverfaffungen" (Gieß. 1838), die manche Biberlegung fanb, bagegen von dem Fürften von G.-Bildenfels, dem fie noch ju liberal ichien, in feiner Schrift "Bemerkungen ju ber Schrift: Deutschland und die Reprafentativberfaffungen" (3mid. 1838) hart mitgenommen wurde. — Standesherr in der Linie G.-Laubach ju Rodelheim und Affenheim ift Graf Maximilian, geb. 14. April 1826, der 1844 feinem Bater Ratl unter mutterlicher Bormunbichaft folgte. Begen feiner Befipungen im Grofherzogthum und im Rurfürstenthum Seffen ift er hier wie ba erbliches Mitglied der erften Rammer. - Der Standesherr ju G. - Laubach, Graf Dtto, geb. 1. Dct. 1799, der 1822 feinem Bater Friedr. Lubm. Christian von G. folgte, ift ebenfalls erbliches Mitglied ber erften Kammer im Großherzogthume Beffen. - Ebenfo ift der Standesherr von G. Bilbenfele gu Bilbenfels, Graf Ariebria, geb. 17. Sept. 1777, ber neben ber Berrichaft Bilbenfels unter königl. fachf. Sobeit im Großherzogthum Seffen und in Sachfen-Beimar Befigungen bat, erbliches Mitglied ber erften Rammer bes Ronigreichs Sachfen. Ginen Rebenzweig bes zulest genannten Baufes bildet der graftiche ju Sachfenfelb. Die grafliche Linie G. . Laubach befaß fruber jenfeit bee Rhein bie Berrichaften Rohrbach, Scharfenftein und Birfchfeld, fur beren Berluft fie 1802 burch bie im Solmfischen Territorium gelegenen Abteien Altenburg und Arensberg. entschädigt wurde. Sie blüht in mehren Zweigen. Den Zweig Connenwalde-Rosa reprafentirt Graf Friedrich, geb. 1. Dec. 1800, ben 3weig Connenwalbe-Alt-Pouch Graf Theodor, geb. 29. Oct. 1787; ben Aft Golms-Baruth zu Baruth Graf Friedrich, geb. 3. Aug. 1795, und den Zweig Colms-Baruth zu Rlisschorf Graf Bermann, geb. 2. Dec. 1799. 3m 3. 1806 verloren beibe fürstlichen Linien und die gräfliche ihre Reichsunmittelbarteit.

Solo heißt ein Tonstud ober ein Sas besselben, in welchem eine einzelne Stimme ober ein Instrument sich ganz allein, b. h. ohne alle Begleitung, ober vor den andern Stimmen hervortretend, als Hauptstimme hören läßt. Dann zeigt Solo in einer von mehren Instrumenten ober Singstimmen beseten Partie eine Stelle an, die nur von einem dieselbe Partie spielenden Instrumente ober von einem Sanger ausgeführt werden soll, was durch Tutti wieder aufgehoben wird. Soli in der Mehrzahl zeigt an, daß zwei ober mehre Instrumente oder Stimmen hervortreten. Der Bortrag des Solo ist übrigens freier als die weit mehr, namentlich an strengen Takt gebundene Ripienstimme (f. d.).

Soldeismus wird im Allgemeinen jeder grobe Sprachfehler genannt; vorzugsweise aber bezeichnet man in der Rhetorik damit die von der Regel abweichende verkehrte Structur der Borte und unterscheidet davon genauer den Barbarismus, obwol die Grenzen zwischen beiden oft nur schwer zu ziehen sind und beide Fehler häusig in der Rede zusammenfallen. Schon die Alten leiteten das Wort von der Stadt Soloi oder Soli ab, einer Colonie der Athener in Cillecien, deren Bewohner den Dialekt ihrer Mutterstadt schnell vergaßen und ein sehr fehlerhaftes Griechisch sprachen.

Solon, der berühmte Gesesgeber der Athener, ein Nachkomme des Kodrus, rettete durch eine Reihe weifer und zwedmäßiger Bestimmungen fein durch innere Parteitampfe zerrüttetes Baterland. Damals hatten nämlich bie seit 682 v. Chr. aus den Eupatriden oder Abeligen gemablten neun Archonten die niedern Stande durch Billfur und Barte in ber Gerichtebarteit gebrudt, und bie von Drato (f. b.) gegebenen Gefege beffatigten biefe Barte nur noch mehr, sodaß der Unwille des Bolkes den höchsten Grad erreichte und Athen selbst in einen anarchischen Zustand versiel. In dieser Lage seste man das Bertrauen auf S., um die Spaltung awischen ben Bornehmen und bem Bolle auszugleichen. Diefer hatte fcon vorber theils ben Athenern zum Wiederbefit der von den Megarern ihnen entriffenen Insel Salamis verholfen, wobei er seine Mitburger durch eine im verstellten Bahnfinn declamirte Elegie dur Erneuerung bes Rampfe auffoderte und fogar jum Anführer gemahlt murbe, theile die Amphiktyonen in bem sogenannten exften heiligen Kriege zur Züchtigung und Zerftörung von Krisfa bewogen. Man bot jest S. die königl. Würde an und ernannte ihn, da er fie ablehnte, 594 v. Chr. zum erften Archon, mit bem Auftrage, eine neue Gefetgebung herzustellen. Dies gefchah, und gunachft fuchte er ber momentanen Roth badurch abzuhelfen, daß er die Gefete Drafo's, mit Ausnahme derer über den Mord, abschaffte und die unterdrückte Bolfemasse von der Schuldenlast möglichst befreite. Seiner weitern Staatseinrichtung verlieh er schon baburch einen demokratischen Charafter, daß er als Mafftab ber Berechtigung ju ben drigfeitlichen Burben ftatt ber Geburt

bas Bermogen annahm. Er theilte nämlich bie Burger nach bem Ertrage ihres Grundeigenthums in vier Claffen, von benen nur bie Burger ber erften Claffe jur Burbe bes Archon unb mithin auch in den Areopag, die der drei lesten ju den übrigen Staatsamtern, alle ohne Unterfoied aber jur Boltsversammlung und ju ben Richterftellen gelangen konnten. Go mußte G. die Anspruche des Abels mit benen des Boltes zu vereinigen, indem jenem noch lange Zeit alle wichtigern Amter gefichert blieben und babei boch die perfonliche Gleichheit ber Burger anerkannt war. Die neun Archonten, ebenfo bie alte Eintheilung des Boltes in vier Tribus und andere bestehende Ginrichtungen behielt er bei. Befonders bob aber S. ben Areopagus, indem er ihm die oberfte Aufsicht über bie Sitten ber Burger und die Erziehung ber Jugend, sowie das Recht, Bolfebeichluffe zu unterfuchen und aufzuheben, übertrug. Er ließ feine Gefese in bolgerne Zafeln eingraben, auf der Afropolis ausstellen und auf 100 3. beschworen und reifte hierauf nach Borderafien, Rreta und Agypten, fand aber bei feiner Rudtehr, um 565 v. Chr., ben Staat von neuem in die fruhern brei Factionen getheilt, beren teine fich in ihren Anfpruchen für befriedigt hielt. Die Golonische Berfaffung war im Allgemeinen eine Timofratie, in welcher bas Daf bes Bermogens ben Antheil an der Regierung beftimmte. Bugleich aber begunfligte ber geringe Anfas bes Bermogens bie Demofratie, Die man in jener Beit erftrebte, und deshalb tonnte diefe Berfaffung nur ein Übergang jur volligen Bolfeberrichaft Bgl. Schelling, "De Solonis legibus" (Berl. 1842). Eine besondere Berühmtheit erfuhr im Alterthume ber Aufenthalt bes G. bei Rrofus (f. b.). Überbies zeichnete fich S. nicht nur durch feine fraftigen Ausspruche aus, baber er auch ju ben Sieben Beifen gegablt wurde, fondern auch ale Dichter burch Elegien, Stolien und andere Poefien. Die noch vorhandenen Uberrefte find am besten von Schneibewin im "Delectus poesis Graecorum elegiaeae etc." (Gott. 1838-39) gefammelt und erlautert und von Jacobs im "Tempe", von Schneiber im vierten Bande von Creuzer's und Daub's "Stubien", von Paffow in Kannegießer's "Pantheon", von Braun in ben "Beifen von Bellas" und von Beber in ben "Elegifchen Dichtern ber Bellenen" beutsch überfest worben.

Solothurn, franz. Soloure, der zehnte Canton der Schweiz, der 1481 zugleich mit Freiburg in ben Bund trat, grengt gegen 28. an Frankreich, gegen R. an Bafelland, gegen D. an Margau und gegen G. an Bern und hat auf 123/10 D.DR. 69674 G., Die fich, mit Ausnahme von 8079 Reformirten, hauptfachlich im Rreife Bucheggberg, jur tath. Rirche betennen. Das Land wird von einigen rauhen Retten des Juragebirgs, bavon der bochfte Gipfel die Safenmatte heißt, burchschnitten; ber größere Theil aber, an ben Ufern ber Mar, hat einen fruchtbaren, gut angebauten Boben. Auch die Berge werden theils gur Biebaucht, theils gum Aderbau benust. Ungeachtet feiner ftarten Bevollerung ift G. einer ber menigen Cantone, ber nicht nur binreidenbes Getreibe bat, fondern noch eine betrachtliche Menge bavon ausführen tann. Ansehnlich sind auch Dbft- und Flachsbau; minder bedeutend ift ber Beinbau. Flachs und Baumwolle wird viel, aber meift für auswärtige gabritanten verfponnen. Die Gifenbergmerte find beträchtlich; auch wird viel Glas und Steingut verfertigt. Rirfchgeift ift ein giemlich ansehnlicher handelbartitel. In neuester Zeit hat auch die Fabritation von Uhren in G. Eingang gefunden. Die Einwohner leben größtentheils von den Erzeugnissen ihres Bodens, andere beschäftigt der handel. Die Berfassung vom 3. 1831 wurde 1841 einer Revision unterworfen und im liberalen Beifte in wefentlichen Puntten verbeffert. In ben Drganismus der Staatsgewalten wurde mehr Einfachheit und Busammenhang gebracht; bie birecten Bahlen in ben Großen Rath wurden vermehrt, die indirecten vermindert; alle noch bestehenden Borrechte der Stadt Solothurn in der Stellvertretung wurden aufgehoben. Die gefetgebende und oberauffebende Gewalt hatte ein Grofer Rath von 105 Mitgliedern, wovon 55 unmittelbar vom Bolle. 41 mittelbar burch Bahlmanner und neun vom Großen Rathe felbft ernannt wurden. An der Spise der vollziehenden Gewalt ftand ein Regierungerath unter dem Borfige des Landammans. In höchfter Inftang wird die Juftig von einem Dbergerichte verwaltet. Für die erfte Instanz hat jedes Oberamt ein Civil- und Polizeigericht und der gesammte Canton für Beurtheilung der Criminalfalle ein Criminalgericht. Die wichtigste Beranderung durch eine Berfaffungerevision 1851 war die Befeitigung der indirecten Bahlen. -– Die Hauptstadt Solothurn, am öftlichen Abhange bes Jura und am Fufe bes burch feine reizende Fernficht betannten, gegen 4000 g. hohen Beifenftein, liegt in einer der lieblichften Gegenden der Schweig, wo mehr Biefen als Felber und mehr Bugel als Chenen, viele Dbftbaume, große Balbungen und überall hubiche Landhaufer fich befinden. Die Stadt ift auf einem fanften Sugel an der Mar erbaut, die fie in zwei ungleiche, burch hölzerne Brüden verbundene Theile trennt, und hat 5370 E. Angenehme Saziergange umgeben die Stadt. Unter den Gebäuden find zu bemerken die Stiftskirche des heil. Urfinus, die Zesuitenkirche und das Zeughaus mit vielen Harnischen und eroberten Fahnen. Es bestehen hier ein Gymnasium, mehre Klöster, eine Stadtbibliothek von 8000 Bänden, ein Waisenhaus und mehre Fabriken. Der starte Transit macht die Stadt lebhaft. Eine halbe Stunde davon liegt die Einsiedelei der heil. Verona.

Solstitum, s. Sonnenwenden.

Soltitow (Sfaltytow), ein ruff. Gefchlecht, welches feinen Urfprung von dem Bojewoden Terentij ableitet, ber fich unter Alexander Rewfti in ber Schlacht gegen die Schweben 1240 hervorthat und dessen Bater, Michael, aus Preußen nach Rußland gekommen war. Sie zählte unter allen abeligen Familien bes ruff. Reiche bie meiften Bojaren. Prastowja Feberowna S. murbe bie Gemahlin des Baren Iwan Alerejewitich (geft. 1696) und baburch Mutter ber Raiferin Anna und Urgrofmutter bes unglucklichen Raifers Iwan Antonowitich. Der General Gemen G., Gouverneur von Mostau, ward burch feine Bafe, die Raiferin Anna, 19. Jan. 1732 in ben ruff. Grafenstand erhoben. Deffen Sohn, Graf Peter Semenowitfa S., erhielt im Siebenjährigen Kriege 1759 an Fermor's Stelle ben Dberbefehl über bie ruff. Armee. Er trug 23. Juli 1759 beim Dorfe Rai einen Sieg über ben preuß. General Webel bavon und 12. Aug. nach Bereinigung mit bem öftr. General Loudon bei Runersborf (f. b.) jenen entscheibenden Gieg über Friedrich b. Gr. felbft. Mit der Feldmarichallswurde belohnt, murbe er nachher Generalgouverneur von Mostau und ftarb dort im Dec. 1772. Sein Gohn, Graf Iwan Petrowitic G., eroberte 1788 Choczim, wurde 1797 gleichfalls Feldmaricall und Gouverneur von Mostau und ftarb 1805. — Ein Bermandter der Borigen, aus einer Seitenlinie, Ritolai Iwanowitich &., geb. 24. Dct. 1736, wurde 1783 jum Erzieher bes nachmaligen Raifers Alexander und des Groffürsten Konstantin ernannt und verdankte biefer Stellung Die Freundschaft Raifer Paul's und 1796 den Feldmarschallsstab. Er war zugleich Prafident des Rriegs collegiums, 1812 Prafibent bes Reichsraths und bes Ministercomites und 1813-15 mahrend der Abmefenheit Alexander's gemiffermaßen Regent des Reichs. Bom Kaifer 1814 in den Fürstenstand erhoben, ftarb er in Petersburg 28. Mai 1816. Gein altefter Cohn, Fürft Alexanber E., war Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zog sich aber bald zurück und ftarb 1837. Der zweite, Fürft Gergei G., wirklicher Geh. Rath und Genator, ftarb 1828; ber britte, Dmitri, ift Geh. Rath außer Diensten. Der Sohn bes Lestern, Fürst Alexei C., ift burch feine Reifen in Persien 1838 und Oftindien 1841—46 bekannt, beren Beschreibung er in ruff. und franz. Sprache herausgab ("Voyages dans l'Inde", Par. 1849, und "Voyage en Perse", Par. 1851). — Gegenwärtig bestehen im Umfange des russ. Reichs vier Branchen dieses Geschlechts, das Soltikow'sche ohne Titel, das gräflich und fürstlich Soltikow'sche und das der Goltyk in Polen, deren Ahnen im Anfange des 17. Jahrh. aus Rukland auswanderten.

Soltve (Roman), der Sohn des Reichstagsmarichalls Stanislaus S. und der Prinzesfin Karolina Sapieha, geb. 1791 zu Warschau, wurde anfange im alterlichen Saufe, bann in Paris erzogen, wo er unter Kosciuszto's Leitung stand und von 1805—7 die Polytechnische Schule befuchte. Rach seiner Rucklehr nach Polen wurde er Lieutenant bei der Fußartillerie und 1809 Hauptmann einer Compagnie reitender Artillerie, die er felbst ausgerüftet hatte. In dem Feldzuge von 1809 leistete er besonders in der Schlacht bei Wrzawy, als Poniatowfli's Beer weichen mußte, bie wichtigften Dienfte. 3m 3. 1810 murbe er Lieutenant-Colonel der Artillerie und 1812 kam er als Abjutant des Generals Sokolnick in den Generalstab Rapoleon's. In der Schlacht bei Leipzig erhielt er 18. Oct. den Befehl, den großen Artilleriepark auf das Schlachtfeld zu führen, mas er mit großer Umficht ausführte. Bei dem Übergange bet fächs. Truppen gerieth er in Gefangenschaft. Rach dem Frieden in das burgerliche Leben übertretend, bulbigte er fets freifinnigen Anfichten. In demfelben Jahre murbe er Mitglied bes Raths im Palatinat Sandomir und zwei Jahre darauf Landbote auf dem Reichstage. Im 3. 1826 in eine Berfchwörung verwickelt, an beren Spipe fein Bater geftanden haben follte, flüchtete er nach Dresden, wo er verhaftet und ausgeliefert, aus Mangel hinreichender Beweife aber später in Freiheit gesest wurde. Auf bem Reichstage von 1829 machte er ben Antrag, die Bauern in den Stand freier Eigenthumer treten zu lassen. Auf die erste Nachricht von dem Ausbruche des Aufstands 1830 eilte er sofort nach Barfchau, wo er den thatigsten Antheil an ber Revolution nahm. Bum Befehlehaber der auf dem rechten Beichfelufer gu bildenden Armee ernannt, betrieb er mit großem Eifer die Bilbung der Regimenter und der mobilen Rationalgarde. Er war es, ber auf dem Reichstage ben Antrag fiellte, bas Haus Romanow abzufepen und die Souveranetat des Boltes ju ertlaren. Als Pastemitfc die Sauptftadt eingeschloffen

hatte, wurde er zum Befchlehaber der Artillerie ernannt und unterhielt 6. und 7. Sept. 1851 aus 79 Geschüßen ein mörderisches Feuer gegen die Russen. Nach Warschaus Fall ging er mit dem heere nach Plock, wo er dann eine Sendung nach England und Frankreich übernahm, um die Bermittelung dieser Mächte für die Überreste des poln. heeres nachzusuchen. In seinem politischen Leben läßt sich eine gewisse Charaktergröße nicht verkennen. Die Muße seines Erils benutte er zur Ausarbeitung des "Précis historique, politique et militaire de la révolution du 29 Novembre" (2 Bde., Par. 1833) und "Napoléon en 1812" (deutsch von Bischoff, Westel 1837—38). Er stard zu St.-Germain-en-Laye 22. Oct. 1843.

Somatologie, ein Theil der Anthropologie, heißt die Wiffenschaft, welche nur den materiellen Theil des Menschen, den Leib, behandelt, ohne dabei auf die Krafte (Dynamit) und auf die Berrichtungen (Physiologie) desselben Ruckficht zu nehmen. Sie ift denmach ziemlich gleichbedeutend mit Anatomie.

Somerfet, eine der fubwestlichen Grafichaften Englands, enthalt auf 771/2 DD., movon 66 / nusbar, Boden ber beften wie der geringften Art. Das Land hat weite Thaler und wird von langen und fah abfallenden Sügeltetten durchfchnitten. Un der Wefigrenze gegen Devon, jenfeit einer wohlangebauten Thalebene, liegt ein hoheres Bergland, bas Ermoor oder ber Ermoor-Forest (Ermoorwalb), mit mehren Aften, Thalern und "Combes" ober Seiteufdluchten, die bier und ba bewaldet find. Bwifchen ben Boben und lange ber Rufte lagern große, von Schwarmen wilder Ganfe befuchte Moorftreden. Bon ben Fluffen mundet der Er, ber mit feinem Rebenfluffe Barle im Ermoor entspringt, in den Ranal; ber Avon an ber Rordoftgrenze, der Deo, Are, Brue, ber Parret mit dem Ivel und der Tone gehen in den Briftoltanal und gwar bie brei lestern in bie Bribgewaterbai. Der Dorfet-Comerfetfanal burch. foneibet ben Dften, ber Rement-Avontanal ben Rordoften; lesterer nimmt den Somerfet-Coalkanal auf. Das Klima ist gemäßigt, außer in dem Berglande. Die Bahl ber Einwohner betrug 1851 456237 Seelen. Bichtiger als ber Felbbau, ber Getreibe, Banf und Flachs erzielt, find bie Biehaucht, verbunden mit bedeutender Rafebereitung, und ber Obftertrag, namentlich an Apfeln und Birnen, woraus viel Cider und Perry bereitet wird. Dann kommt die Ausbeute der Rohlen- und Bleigruben, julest die Fabritation wollener und leinener Stoffe. Die wichtigften Städte find Briftol (f. b.) und Bath (f. b.); die hauptstadt aber ift Taunton, am Tone in reizender und fruchtbarer Gegend gelegen, mit 13000 E., welche Fabriten in Tuch, Kasimir, Seide und Strobbuten, fowie Alebrauerelen unterhalten. Außerdem find bemerkenswerth : Frome ober Frome - Selwood mit 12000 C. und Tuch - und Rafimirmanufacturen; Die City-Bolls, mit einer burch ihre Glasmalereien und reich vergierte Ravelle ausgezeichneten Rathedrale, 7500 E., Leder-, Bollstrumpf-, Spigen-, Papier- und Seibenfabriten; Bridgemater, an bem ichiffbaren, bis bierber Fabrzeuge von 200 Tonnen Laft tragenden Barret, mit 13000 E., die Eisen- und Messingwaaren fabriciren und einen lebhaften, meist Manchester- und Birminghammaaren vertreibenden Ruften - und überfeeifchen Sandel unterhalten; Belling. ton, ein freundliches Stabtchen mit 5000 E., am Zone, von bem bie Bergoge gleiches Ramens ihren Titel führen; bas Grabtden Glaftonbury mit Boll- und Strumpfweberei und ben Ruinen der größten Abtei Englands; endlich ber Seehafen und vornehme Babeort Minebead mit 2100 G.

Somerfet, ein engl. Grafen- und herzogstitel, ben bas von ben Plantagenets ftammenbe baus Beaufort (f. b.), ju welchem ber berühmte Carbinalbifchof von Binchefter (geft. 1447) gehörte, befaß und den fest die einem unehelichen Sohne des Berzogs Beinrich entsproffenen Nachtommen biefes Daufes als Familiennamen führen. — Comerfet (Fiprop Sames Benry), Lord Ragian, jungfier Gohn des funften Bergogs von Beaufort, geb. 30. Gept. 1788, trat schon 1804 als Cornet in die brit. Armee, zeichnete fich in den Feldzügen in Spanien und Vortugal aus, wo ihn Bellington zu seinem Abjutanten ernannte und eine besondere Borliebe für ihn faßte, slieg rasch bis zum Dbersten empor und verlor bei Waterloo einen Arm. Im I. 1814 hatte er eine Richte Bellington's geheirathet und murbe von bemfelben, als er Dberbefehlshaber der brit. Armee geworden, jum Militärfecretär erwählt, was er auch feit 1828 unter Lord Sill und bann feit 1842 von neuem bei Bellington bis zu beffen Tode blieb, in melder Stellung er ben größten Ginfluß auf die Armeeperwaltung ausübte. Unterbeffen war er 1825 jum Generalmajor und 1838 jum Generallieutenant aufgerudt und erhielt 1852 an Barbinge's Stelle den Posten eines Generalfeldzeugmeisters (Master-General of the ordnance). Bugleich wurde er mit dem Titel Lord Raglan in ten Peersstand erhoben. 3m Febr. 1854 erhielt er bas Commando ber nach bem Drient bestimmten engl. Bulfetruppen und reifte zur übernahme desselben über Paris nach Konstantinopel. — Somerset (Lord Granville Charles Henry), Resse bes Borigen, geb. 27. Dec. 1792, widmete sich der staatsmännischen Lausbahn und ward 1818 Parlamentsmitglied für Monmouth, welche Grafschaft er 30 S. lang im Unterhause vertrat. Im S. 1819 wurde er Lord des Schases unter dem Ministerium Liverpool, bekleidete 1834—35 in der kurzen Verwaltung Peel's das Amt eines Obercommissars der Wälder und Forsten, mit einem Sis im Cabinetsrathe, und erhielt 1841 den Posten eines Kanzlers des Herzogthums Lancaster. Als einer der vertrautesten Freunde und treuesten Anhänger Peel's entschlos er sich mit ihm 1846, seinen Widerstand gegen den Freihandel aufzugeben und die Abschaffung der Getreidezölle zu befürworten, wodurch er sich die Feindschaft seiner eigenen Familie und namentlich seines Bruders, den Perzogs von Beaufort, zuzog, der bei den Wahlen von 1847 sogar einen andern Berwandten als Gegencandidaten ausstelle Ees ging zwar als Sieger aus dem Wahlkampse hervor, aber die Widerwärtigkeiten, die er erfahren hatte, untergruben seine Gesundheit und er starb bald darauf zu London 23. Kehr. 1848.

Der Titel eines Bergogs von G. wurde unter Ebuard VI., ber eines Grafen von G. unter Jatob I. nachmals an Perfonen vergeben, die mit ben Beauforts in teiner Beziehung ftanben. -Robert Rer ober Carr, Biscount von Rochefter, Graf von G., geb. 1590, war ber Bruber bes schott. Lord Bebburgh, aus der Familie der heutigen Marquis von Lothian, und tam in einem Alter von 20 3. an den hof Jatob's I. nach London. Det Konig war von der Jugend und Schonheit Carr's fo eingenommen, daß er ihn felbft zu bilden verfuchte, ihn in die Staatsgefchafte einweihte und 1612 jum Biscount von Rochefter erhob. Bu feinem Glude fand ber Gunstling an Sir Thomas Overbury einen weisen Freund und Kubrer, ber bedacht war, die große Macht des jungen Mannes jum Guten ju lenten. Rochefter verliebte fich jeboch in bie Grafin von Effer, eine icone, junge Dame, bie bas unerlaubte Berhaltnif einging und fich von ihrem Gemahl icheiben laffen wollte. Als er Dverbury in diefer Angelegenbeit um Rath fragte, wiberrieth ihm berfelbe eine folche Berbindung und machte ihn auf fein mahres Intereffe aufmertfam. Der Schwächling verrieth ben Rathfchlag feiner Geliebten, ber Grafin, und ließ fich von ihr bewegen, ben Freund beim Ronige hochverratherifcher Absichten zu befchulbigen. In ber That wurde Overbury auf die Berleumdung bin in ben Tower geworfen. Seche Monate fpater vermahlte fich Rochefter mit ber von ihrem erften Gemahl geschiebenen Geliebten und erhielt jugleich vom Konige bie Burbe eines Grafen von S. Seine Gemablin trieb ihn fest an, den verhaften Dverbury burch Gift vollenbe aus bem Bege ju raumen. Die That wurde im Berein mit S.'s Dheim, bem Grafen von Rorthampton, und unter Beibulfe bes Gouverneurs vom Tower 15. Sept. 1613, boch fo ungefchickt vollzogen, daß man Berbacht fcopfen tonnte. Bon Gewissensbiffen gequalt, verlor S. fehr bald Jugend, Schonheit und die Liebenswurdigfeit des Umgange und hiermit jugleich die Gunft des Konige. Ein Theil ber Sofleute, die S. haßten, nahmen bie Gelegenheit wahr und gaben ihm an George Billiers, bem spätern Bergoge von Buckingham (f. b.), einen Rebenbuhler, ber ihn auch fehr balb beim Könige verbrangte. Bugleich brachten bie Entbedungen eines Apothelerburichen bie Schuld S.'s vollig zu Tage. Der König ließ S., dessen Gemahlin und die übrigen Mitschuldigen 1616 vor eine Gerichte commiffion ftellen, die fie fammtlich zum Tode verurtheilte. Ginige mußten die Strafe erleiben. S. hatte jedoch mit wichtigen Enthüllungen gedroht, und war es nun dies ober ein Reft von Anhänglichkeit, Jakob schenkte ihm und seiner Gemahlin das Leben. Rachdem Beide mehre Jahre im Gefangnif gefeffen, erhielten fie die Freiheit mit bem Befehl, fich aufe Land zurückzuziehen. Hier verwandelte sich ihre schuldbeladene Liebe in den tiefsten Haß, der ihnen ben Rest ihres Lebens verbitterte. S. ftarb 1645. Aus der Che seiner einzigen Tochter mit bem Grafen von Bebford entfprang der unter Rarl II. hingerichtete Lord Billiam Ruffell (f. b.). Ebward Seymour, Bergog von G., Dheim Eduard's VI. von England und Protector bes Reiche, war der Sohn eines Landedelmanns aus der Grafschaft Wilts. (S. Sepmour.) Als Beinrich VIII. 1536 feine Schwefter Jane Semmour heirathete, erhielt er den Titel eines Biscount Beauchamp. 3m 3. 1544 murbe er jum Generallieutenant im Rorden des Reichs ernannt und fiel mit einer ftarten Armee in Schottland ein. Rachbem er Leith und Ebinburg vermuftet, tehrte er im Auguft gurud und folgte bem Konige nach Frantreich, wo er Boulogne erobern half. Schon 1537 erhob ihn Deinrich VIII. jum Grafen von Bertford und ernannte ihn 1546 zu einem der 16 Zeftamentberecutoren, die während der Minderjährigteit Eduard's VI. die Regierung führen sollten. Kaum war jedoch Heinrich gestorben, als fammtliche Rathe dem Bertford das Protectorat übertrugen, um ber Regierung die nothwendige Ginheit ju geben. Bugleich nahmen die Machthaber zahlreiche Standeberhöhungen vor, wobei Bertford zum Bergog von S., fein Bruder Sir Thomas jum Lord Seymour von Gubley und jum Grofabmiral erhoben wurde. Überdies ließ fich der Protector vom jungen Konig ein Patent ausstellen, bas ibm eine vollig konigl. Gewalt übertrug. S. benutte feine Dacht guvorderft, unter Cranmer's Leitung Die Rirchenreformation fortguführen, wodurch er freilich Die Ratholiten erbitterte. Bur Befestigung feiner Stellung eröffnete er noch im Aug. 1547 einen Feldzug nach Schottland und brachte ben Schotten 10. Sept. Die furchtbare Riederlage bei Pinten bei. Rach feiner Rudtebr ließ er vom Parlament alle die blutigen Gefete Beinrich's VIII. aufheben. Dennoch erwedte ibm feine Stellung viele Feinde, unter benen fich auch fein Bruder, Lord Seymour, befand. Lesterer batte nach Beinrich's VIII. Tode beffen Bitme, Ratharine Parr, geheirathet und faßte Togar, ale diefelbe 1548 ftarb, ben Plan, fich mit der 16jahrigen Pringeffin Elifabeth, ber nach. maligen Ronigin, ju vermablen. Alle Borftellungen, die ihm der Protector über feine ehrgeigigen Plane machte, blieben fruchtlos, weil ber Graf von Barwid, der fpatere Bergog von Rort. humberland (f. Dubley), inegeheim wirkte, um ben einen Bruber burch ben anbern ju verberben. G. lief endlich 33 Anflageartitel gegen feinen Bruder vor das Dberhaus bringen, bas benfelben als hochverrather jum Tode verurtheilte. Das Urtheil murde auch an Seymour 20. Marg 1549 vollzogen. Boltsaufstande in England, die uble Bendung des Kriegs in Schottland und die Rüstungen Beinrich's II. von Frankreich zur Wiedereroberung von Boulogne brachten um biefe Zeit S. in üble Lage. Er schlug beshalb dem Staatsrathe vor, mit den auswärtigen Mächten Frieden ju foliefen und Boulogne an Frankreich jurudjugeben. Barwick legte diese Politik als Feigheit aus, nahm den König und die Staatsräthe für sich ein und Leptere brachten es babin, bag ber Protector, bes Disbrauchs ber Gewalt beschulbigt, in ben Tower geworfen und verurtheilt ward. Doch begnadigte ihn ber Konig und Barwid fah fic genothigt, mit feinem Rebenbuhler eine Bergeihung einzugehen, die man durch die Bermahlung von S.'s alteffer Tochter mit Lord Dubley, einem Sohne Parmid's, besiegelte. Deffenungeachtet fuchte ber Gine ben Anbern ju verberben, und S. mar unvorfichtig genug, feine Mane ju verrathen. Barwid, nachdem er fich bes Ronigs und ber Staatsgewalt bemachtigt, lief G. 16. Det. 1551 verhaften und beschuldigte benfelben, ihm nach dem Leben getrachtet und qugleich verratherische Anschläge auf die Staatsgewalt gefaßt zu haben. Gine Jury von 27 Peers Connte S. zwar nicht bes hochverraths fculbig finden, legte ihm aber bas Berbrechen ber Fe-Ionie dur Laft, weil er einen Bafallen bes Konigs habe ermorden wollen, und verurtheilte ihn 1. Dec. jum Tode. Am 22. Jan. 1552 murbe G. auf Towerhill enthauptet. Er mar zwei mal verheirathet gemefen, hatte jedoch feine Titel und den größten Theil der Guter auf feine in zweiter Che mit Anna Stanhope erzeugten Rinder übertragen laffen, nach deren Aussterben erft die Nachtommenschaft aus erfter Che folgen follte. Indeffen wurde fein Sohn Edward 1558 von der Königin Elifabeth nur in dem Titel eines Grafen von hertford wiederhergestellt, verfiel auch wegen feiner Beirath mit einer Schwester ber ungludlichen Jane Gray (f. b.) in Ungnade, mußte neun Jahre im Tower figen und erhielt nur gegen eine Gelbftrafe die Freiheit. Er ftarb 1621. — Sein Entel, William Seymour, vermählte fich beimlich mit Laby Arabella Stuart, Base König Jatob's I., und mußte sich deshalb ins Ausland flüchten, während seine Gattin 1615 im Tower ftarb. Tropdem gehörte er fpater zu ben treueften Anhangern der königl. Sache, wurde 1640 jum Marquis von hertford erhoben und 1660 nach der Restauration Rarl's II. wieder in den Titel eines Herzogs von G. eingesest. Er ftarb furz darauf 24. Dct. 1660. - Sein Grofneffe, Charles, fechster Bergog von G., ber Stolze genannt, fpielte unter Rarl II., Bilbelm III., Anna und Georg I. als erfter proteft. Deer des Reichs eine bedeutende Rolle, war Lord-Oberkammerherr und trug durch feine Gemahlin, die Erbin der Percy (f. Rorthumberland), jum Sturze Marlborough's bei, wodurch der für England schimpfliche Friede bon Utrecht herbeigeführt wurde. Er ftarb 1748. Sein einziger Sohn Algernon, fiebenter Derzog von G., starb 1750 ohne männliche Erben, worauf die Titel eines Marquis und Grafen von Bertford erlofchen, die eines Bergogs von S. und Lord Seymour aber an Sir Ebward Geymour, einen Rachtommen bes Protectors aus der erften Che, übergingen, der 1757 ftarb. Sein Enfel, Chward Abolphus Geymour, geb. 24. Febr. 1775, folgte feinem Bater Bebb 15. Dec. 1793 als elfter Bergog von &. Er ist Prafibent ber Royal institution, hat sich viel mit ben eracten Biffenfchaften beschäftigt und felbft einige Abhandlungen über Mathematit gefdrieben. — Sein altefter Sohn, Ebward Abolphus, Lord Seymour, geb. 20. Dec. 1804, vermablte fich 1830 mit einer Enkelin Sheridan's und trat 1834 für Totnef ins Parlament. Als eifriger Bhig wurde er 1835 jum Lord des Schapes, 1839 jum Secretar bes Indifchen Amte und 1841 auf turge Beit gum Unterftaatefecretar bee Innern ernannt. Bom Darg 1850 bis jum Febr. 1852 mar er Obercommiffar der Balber und Forsten (Domanenminister), jog sich aber durch Billfürlichkeiten manche Anfeindungen zu und wurde beim Biedereintritt der Biblas nicht wieder ins Ministerium berufen.

Somers.Infeln, f. Bermubas.Infeln.

Somerville (Mary), eine durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten bekannte engl. Schriftstellerin, zeigte sich schon als junges Mädchen im Gebiete der Aftronomie so heimisch, daß ihre Abhandlungen über dieselbe ihr einen ebenso frühzeitigen als wohlverdienten Ruf eintrugen. Die bedeutenosse ober die die Einleitung in das astronomische Studium, die unter dem Titel "Mechanism of the heavens" (Lond. 1832) veröffentlicht wurde. Ihr Hauptwert "Connexion of the physical sciences" (R. Aust., Lond. 1853), das die Berbindung der physitalischen Wissenschaften untereinander darstellte, sand außerordentlichen Beifall und hat sogar dazu beigetragen, der Erziehung des weiblichen Geschlechts in England eine andere, ernstere und wissenschaftlichere Richtung zu geben. Nicht minder gehaltreich ist die "Physical geography" (2 Bde., Lond. 1848; deutsch von A. Barth, Lyz. 1852), worin die Berfasserin ihre Landsmänninen mit den materiellen Gesehen bekannt macht, die unsern eigenen Planeten regieren. Überhaupt zeichnen sich die Schriften der Mrs. S. durch Klarheit und Popularität der Darstellung aus, die aber zugleich mit einer Tiefe und Gründlichkeit der Forschung verbunden ist, welche den Foderungen der gesehrten Welt vollkommen Genüge leistet.

Somerville (Will.), engl. Dichter, geb. zu Ebston in der Grafschaft Warwick 1692, nach Andern 1682 oder gar 1677, studirte zu Orford und lebte dann auf seinem Gute. Zu große Gastfreiheit und Nachlässseit im Haushalte brachten ihn gegen das Ende seines Lebens in Noth. und um den Sorgen zu entgehen, ergab er sich dem Trunke. Er flarb 1742. Sein wichtigkes Gedicht ist "The classe", ein bidaktisches Gedicht in reimlosen Versen (1735), das sich durch manche sehr gelungene Stellen auszeichnet. Zwei andere Lehrgedichte "Hobbinol or rural games" und "Field sports" (1742) sind weniger glücklich. Er ist sest saft ganz vergessen.

Eine Sammlung feiner Berte erschien zu London 1772.

Somina ober Sominskaja-Briftan, ein Marktfleden im ruff. Gouvernement Rowgorod, an ber Somina, welche zum Bafferspftem bes Tichwinschen Kanals gehört und durch eine sehr geregelte Kanals, Flug- und Seenverbindung einerfeits mit dem Finnischen Meerbusen, andererfeits mit der Wolga und dem Kaspischen Meere in Berbindung steht, ist einer der bedeutenditen Handels- und Marktpläse des ruff. Reichs, indem hier allfährlich sechs Wochen vor Eröffnung und ebenso lange nach Becndigung der Risbegorober Messe 20—30000 Menschen sich einsinden, die alle den Wasserveg nach der Wolga zum Besuche jenes Weltmarkts einschlagen.

Somme, ein Fluf im norbofflichen Frankreich, hat bei Font-Somme unterhalb St.-Quentin im Depart. Aiene ihren Ursprung, wird von Bran an ichiffbar und fällt, nachbem fie ben Avre mit der Luce aufgenommen hat, unterhalb Le Croton in den Kanal. Die Lange ihres Laufs betragt 27 M., die ihrer Schiffbarteit 14'/s M.; auch wird fie durch ben Ranal von St.-Quentin mit ber Seine und Schelbe und burch ben Crogattanal mit ber Dife verbunden, fowie ber Ranal der obern Somme dazu bient, fie bie Abbeville fchiffbar zu machen. Rach ihr ift benannt bas Departement Somme, welches aus Theilen der Picardie und einem Theil des Artois zusammengefest ift. Auf beinahe 112 D.M. jählt es 570641 meift tath. Einwohner, zerfällt in die fünf Arrondiffements Amiens, Abbeville, Doullens, Montbibier und Péronne und hat Amiens (f. b.) zur Hauptstadt. Der Boben, fast burchgängig eben, gegen die Küste hin sandig und an ber Dftfeite von einigen Auslaufern ber Arbennen burchzogen, tragt reichlich Getreibe und Gartenfruchte, auch Dipflanzen, Muntelruben, vortreffliche Mohrruben und etwas Solz und liefert Torf, Ziegel- und Topferthon. Gut bemaffert, hat bas Departement theilweife ichone Biefen, welche die Biehzucht fehr ergiebig machen. Die fehr lebhafte Induftrie befchäftigt fich mit Boll-, Baumwoll-, Leinwand-, Seife-, Leber- und Tapetenfabritation, wozu ein belebter Handel mit biefen Fabrifaten, mit Metallmaaren, Getreibe, Bier und felbfibereitetem Ciber tommt.

Sommer nennt man überhaupt die milbere Jahreszeit, in der nördlichen gemäßigten Zone etwa vom April die September. Das Sommerhalbjahr umfaßt die sechs Monate vom 1. April die 30. Sept. Der astronomische Sommer hat aber engere Grenzen. Er nimmt für die nördliche Halbtugel seinen Ansang, wenn die Sonne sich vom Aquator am weitesten nach Norden entsernt hat, also um den 21. Juni, und endigt sich, wenn sie zum zweiten mal im Jahre den Aquator erreicht, um den 23. Sept. Die Dauer desselben beträgt 93 Tage 1334 Stunden. Diesenigen Zeichen der Etliptik, welche die Sonne während des Sommers durchläuft, heißen die Sommerzeichen. Ungeachtet der Beränderungen, welche das Borrücken der Nachtgleichen

hervorgebracht hat, find noch immer die alten Sommerzeichen des Ralenders geblieben; für die nördliche Salbtugel Krebe, Lowe und Jungfrau; für die fübliche Steinbock, Baffermann und Rifche. Unfer Sommer fallt in die Beit ber Sonnenferne (Aphelium), wo fich biefes Geffirn (eigentlich die Erbe) am langfamften bewegt. Dies ift bie Urfache, warum ber Sonnenburchmeffer im Commer mertlich fleiner erfcheint als im Binter, und warum ber Commer ber nordlichen Balbtugel etwa 41/2 Tag langer bauert als ber Binter, folglich auch ale ber Sommer ber füblichen Salbtugel. Ungeachtet ber weitern Entfernung ber Conne im Commer wirfen ihre Strablen boch ungleich fraftiger als im Binter, weil fie in minder fchrager Richtung unter cinem größern Bintel auf die nordliche Salblugel fallen und uns die Sonne im Commer viel fruher auf- und viel fpater untergeht, alfo ihre marmenden Strahlen langere Beit hindurch mirten laft. In bem Augenblide bes Sommerfolftitiums, wenn bie Sonne bes Mittags am hochfien fteht und am langften über dem Borigonte verweilt, follte man eigentlich die größte Sige vermuthen. Die Erfahrung aber lehrt, bag biefe gewöhnlich erft im Juli ober August flattfindet, und zwar auf ber gangen nörblichen Salbtugel bis mehre Grabe über ben Pelartreis hinaus. Der Grund biervon liegt darin, bag bie Sonne bann icon langer gewirkt, ben vorgefundenen Schnee geschmolzen, bas Gis ber Pole gebrochen und die Witterung milber gemacht hat, baber die Luft aus jenen nördlichen und aus ben öftlichen Gegenden nicht mehr fo talt zu uns tonimt.

Sommerflecken ober Sommerfproffen (ephelides) find kleine gelbliche und braunliche Flecken, die besondere bei Individuen mit zarter haut, blonden und röthlichen haaren und bleichsüchtiger Blutbeschaffenheit auf den von den Kleidern nicht bedeckten Körpertheilen, namentlich im Gesicht erscheinen. Das sie im Sommer entstehen, im Winter aber schwinden oder an lebhafter Farbe verlieren, scheint ihren Zusammenhang mit der Einwirkung der Sonnenftrahlen zu beweisen. Bei volldlütigen, brünetten Personen bewirkt die Sonne statt dessen eine allgemeine braune Hautsarbe, vielleicht weil bei diesen der pigmentabsondernde Apparat in der Haut reichlicher entwicklt ist als bei den zu Sommersproffen geneigten Personen. Das beste

Mittel, fie zu verhuten, ift ber Schut bes Gefichts gegen die Sonnenstrahlen.

Sömmerring (Sam. Thom. von), einer der ausgezeichnetsten deutschen Anatomen und Physiologen, geb. zu Thorn in Preußen 1755, befuchte Die Schule seiner Baterstadt und flubirte feit 1774 Debicin ju Gottingen, wo er 1778 als Doctor promovitte. Sierauf wurde er zuerst Professor der Anatomie in Kassel, dann 1784 in Mainz. Rach der Aufhebung lesterer Universität prakticirte er in Frankfurt am Main. 3m 3. 1804 wurde er Mitglied der Akademie ber Biffenichaften ju Munchen, nachmals bair. Geh. Rath und fpater in ben Abelftand erhoben. 3m 3. 1820 tehrte er nach Frantfurt zurüd, wo er 2. März 1830 starb. Die Babl feiner fehr tuchtigen Schriften ift fehr groß. Ale die wichtigften find zu ermahnen: Die Differtation "De basi encephali et originibus nervorum ex cranio egredientium" (Gött. 1778); "Bom Sirn- und Rudenmart" (Main; 1788; 2. Auft., 1792); "Abbildung und Befchreibung einiger Riegeburten des ehemaligen anatomischen Theaters zu Kaffel" (Mainz 1791, mit Apfrn.), eine Schrift, in welcher er zu beweisen fuchte, bag bie Rerven unabhangig vom Gehirn wirten und bas Gehirn nicht burchaus nothwendig jur Fortbauer des Lebens fei; "Bom Baue bes menichlichen Körpers" (5 Bbe., Etf. 1791-96; 2. Auft., 1800; neue Auft., von Bifchoff, henle, Theile, Balentin, Bogel und Bagner, 9 Bde., Lpg. 1839—44); "De corporis humani fabrica" (6 &be., &ff. 1794—1801); "De morbis vasorum absorbentium corporis humani" (8ff. 1795), worin er ben wichtigen Ginflug ber Saugabern auf tranthafte Buftanbe auseinanderfest; "Über bas Organ ber Geele" (Konigeb. 1796), worin er bie Sypothese aufstellte, daß die Seele in der in den hirnhöhlen enthaltenen dunftformigen Fluffigteit ihren Gis habe; "Tabula sceleti seminini" (Ftf. 1798); "Abbildung des menschlichen Auges" (Ftf. 1801); "Abbildung bes menfolichen Bororgans" (Fff. 1806); "Abbildung bes menfchlichen Drgans bes Gefdmad's und ber Stimme" (Ftf. 1806) ; "Abbilbung ber menfchlichen Drgane bes Geruche" (Fef. 1809); "Uber bie Urfache, Ertenntnif und Behandlung der Rabelbrüche" (Ftf. 1811).

Somnambulismus bebeutet im engften Sinne bas Umherwandeln im Schlafe (bas Schlafwandeln); dann überhaupt die Ausführung verschiedener, mehr oder weniger zweckmäßiger, gleichssam überlegter Handlungen während des Schlafs (bas Schlafhandeln); ferner das Bemerten von Dingen, welche mittels der gewöhnlichen Sinne nicht bemerkt werden können, während mancher Krankheiten (bas Bellseben, Clairvoyanco) und endlich die noch problematischen Erscheinungen der sogenammten höhern Grade des Thierischen Magnetismus (s. d.). In den beiden ersten Bedeutungen fällt Somnambulismus häufig mit Mondsschicht (s. Mond-

240 Somnus

fådtig) zusammen, indem an vielen Nachtwandlern nicht nur der Eintritt ihrer Zufälle bei gewiffen Bendepuntten im Laufe bes Mondes, namentlich bei Bollmond, sondern auch ein eigenthumliches Streben, fich dem Lichte deffelben auszusesen, sowie zuweilen eine fcmarmerifche Buneigung ju ihm mahrend bee Rachtwandelne beobachtet wird. Die Grabe des Comnambulismus find fehr verichieden. In einigen Fällen ift die Thatigfeit der außern Sinne vollstandig erlofchen, bas Auge gegen bas blendenbfte Licht, bas Dhr gegen den ftartften Schall unempfindlich, während in andern einer oder mehre Sinne Reactionen gegen äufere Reize zeigen. Die Sanblungen befchranten fich juweilen auf Umbergeben, juweilen befteben fie aus einer Reibe von auseinander fich ergebenden Berrichtungen, wobei theils gewöhnliche Befchafte, theils Geiftesproducte (3. B. schriftstellerische Leistungen oder musikalische Compositionen) vollendet werben. Dbgleich oft biefe Ericheinungen ohne andere Zeichen von Krantheit beobachtet murben, fo muß man fie boch als pathologifch bezeichnen, ba ber regelmäßige Schlaf die willfürliche Thatigfeit des Körpers eigentlich völlig unterbricht und der geiftigen nur im Traume (welcher aber auch ein unvollkommener Schlaf ist) einen sehr geringen Einfluß auf die körperliche gestattet; auch treten vorübergehende somnambuliftische Bustande im Gefolge anderer Krantheiten (z. B. Tophus, Katalepfie, Softerie) auf, fogar bas Bellfeben bisweilen als Zeichen eines balbigen Tobes. In Bezug auf die Entstehungeursache unterfcheibet man die lestgenannten, freiwillig entstandenen als Auto- oder Idiosomnambulismus von demjenigen Somnambulismus, welcher unter Mitmirtung eines Magnetifeurs ju Stande tommt, und welcher zwifchen feinen erften Anfängen und feiner höchften Steigerung (ber magnetischen Divination, dem Bochfchlaf u. f. w.) ebenfalls eine Menge Abflufungen und Bariationen barbietet, von benen jeboch ein großer Theil noch problematifch ift. Daf eigenthumliche, rein phyfifche ober moralifche Momente bei ber Ent. ftehung bes Somnambulismus wirtfam find, lagt fich nur in manchen gallen nachweifen. Frauen und überhaupt Personen mit reizbarem Nervenspftem find am meisten geneigt, in Somnambulismus zu verfallen. Bis jest ift noch keine genügenbe physiologische Erklärung der fomnambuliftifchen Ericheinungen gegeben worben, und eine folde bedurfte auch vorerft einer feftern Grundlage in einer befriedigenden Lofung ber noch immer bestehenden Probleme bes Schlafe und Traums. Das Wesentliche bes somnambuliflischen Zustandes, rein anatomisch aufgefaßt, besteht barin, daß gemiffe Gruppen empfindender Nervenfafern nach aufen bin unempfindlich find, mabrend jugleich biefelben ober andere von innen her (vom Behirn ber) in gefteigerter Gelbfithatigfeit (Erregung) fich befinden. Gin berartiger Buftand tommt aber auch (ale sogenannte anaesthesia dolorosa) bei einzelnen Nerven in frankhaften Buftanben vor; ja bei Hysterischen sind manchmal ganze große Hautstächen total unempfindlich, während andere Netvengebiete hochft überreigt find. Roch mehr Ahnlichteiten mit ben fomnambuliftifchen Buftanden zeigen die neuerdings fo beliebten Anafthefirungen mittels Chloroform, Ather u. bgl. Bon einer rationellen Behandlung bes Somnambulismus tann nur ba bie Rebe fein, wo sich ein anderes bekannteres Übel als damit zusammenhängend herausstellt, oder eine sonstige Urfache. In biefem Falle muß bas urfächliche übel mit den paffenben Mitteln burch eine veränderte Diät u. f. w. bekämpft werden. Dft jedoch liegen derartige Berhältniffe nicht vor und ber Somnambulismus spottet aller gegen ihn angewenbeten arzneilichen und diatetischen Mittel. Rur eine beichrantte Unficht vom Befen bes Menichen tonnte die Unnahme hervorbringen, baf der Somnambule fich in einem über das gewöhnliche Leben erhabenen Buftande befande, weil er über Manches Aufschluffe erhalt, die ben machen Sinnen verborgen bleiben. Erftlich find biefe Aufichluffe fast stete nur wenig bedeutenb, und bann find nur bie niebern Seelenkrafte in einer Eraltation begriffen, mahrend die Bernunft, ber Berftand, das Bewußtsein befangen find, die Erinnerung an den fomnambuliftischen Buftand beim Bachen ganglich fehlt. Diefe Grunde leiteten auch die Rechtslehre zu bem Ausspruche, bag ein Mensch im Somnambulismus als ein feines Bernunftgebrauchs und feiner Billfürlichfeit beraubtes Befen, folglich als ungurechnungefähig zu betrachten fei. Die Gegenwart ober Abmefenheit von Somnambulismus zu beweifen, Betruger zu entlarven, welche ihn (meiftene zu Gelbprellereien) nachahmen, wird zuweilen dem Gerichtearste ale Aufgabe gestellt, die durch Erforfchung der frühern Umftande des Angeklagten, Beobachtung feines gegenwärtigen torperlichen Buftandes und verfchiedene Prufungen ber fich zeigenden somnambulistischen Symptome zu lösen ift. Bgl. Paffavant, "Uber den Lebensmagnetismus und das Bellfeben" (2. Auft., Fef. 1837); hirfchel, "Bas ift Somnambulismus, mas ift Thiermagnetismus ?" (Dresb. 1840).

Somnus bei den Römern, bei den Griechen Hypnos, Sohn der Nacht, Zwillingsbruder bes Thanatos (Tod), ift der Gott des Schlafs, deffen freundlicher Macht Götter und Men-

schen unterliegen. Er wohnt in der Unterwelt oder am Eingange derselben am Westrande der Erde. Bei homer läst ihn hera auf Lemnos suchen, welches aber nicht sein beständiger Bohnsig ist. Rach Dvid besindet sich seine Wohnung bei den Kimmeriern, und zwar in einer Gebirgshöhle, in der kein Sonnenstrahl leuchtet, kein lebendes Wesen sich zeigt und nur Mohn und andere derartige Kräuter wachsen. hier ruht er auf einem Lager von Ebenholz, umgeben von seinen Kindern, den zahllosen Traumgöttern. Als Attribut gibt man ihm außer dem einschläfernden Stade und dem Mohne auch ein horn, aus dem er die Schlummersäste ergießt. Bon der Kunst wird er mit dem Tod gleich gebildet zufolge der freundlichen Ansicht des Alterthums von lesterm, entweder als schlasender Jüngling oder als ein Genius mit umgekehrter Facel.

Somfic ober Comfics (Paul), befannt als ungar. Confervativer, ftammt aus einem altabeligen Gefclecht bes somogner Comitats und wurde 1810 geboren. Rach Beendigung seiner Studien übernahm er 1830 ju feiner weitern Ausbildung ein Amt beim somogner Comitat. Zalenteell und unterrichtet, aber bas rafche Bordringen auf der Bahn der Reformen nicht billigenb, trat er in biefem Sinne feit ber Lanbtagsepoche von 1832-36 auf und erhielt nach bem Sandtage von 1844 eine Unstellung bei ber ungar. Statthalterei, wo er durch feine Brauchbarteit die Aufmertfamteit des damaligen Palatin Erzherzog Joseph auf fich zog und zum Sofrath ernannt wurde. Als ber Landtag von 1847 begann, wurde G. im Comitat Baranya gewählt und machte fich fofort als Führer ber Regierungspartei geltenb. Klüger und gemäßigter als fein Genoffe Babarczy (f.b.), wußte er sich felbst bei ber fturmischen Opposition Gehör zu verfchaffen, vermochte aber naturlich nicht ben hereinbrechenben Sturm zu befchworen. Als bie überraschend liberalen Propositionen der Regierung im Rov. 1847 vorgelegt waren, trug S. darauf an, eine reine Dankadreffe an den Thron zu richten, fand aber fogleich an Koffuth einen machtigen Gegner und mußte icon in biefer erften Frage ber Opposition ben Sieg überlaffen. Dit dem Ausbruche der Margrevolution jog fich S. ins Privatleben jurud. Er veröffentlichte seitdem mehre die Zeitverhaltnisse behandelnde Flugschriften, barunter "Ungarns altes Recht", worin er die alte Berfaffung des Landes gegen die neue Ordnung vertheidigte.

Sonate nennt man ein Instrumentalftud, welches verschiedene Empfindungen in verschiebenen Gagen, bem Charafter bes fpielenben Inftruments gemag, ausbruden foll. Fruber fcrieb man Sonaten nur für Ein Instrument, befondere für die Bioline, später fast ausschlie-Bend für das Rlavier, und noch später tamen die Sonaten auf, in welchen das Rlavier von andern Inftrumenten, j. B. Bioline oder Flote, horn und Clarinette, begleitet murbe; boch nannte man biefe auch wol Duos ober Trios. In Sonaten für mehre Inftrumente wird entweber bas hauptinstrument nur unterflüst und verftartt, 3. B. bei vielen mit dem Bioloncello begleiteten Rlaviersonaten, ober bie Instrumente suchen abmechfelnd fich in bem Ausbrucke einer Empfindung und Ausführung eines musitalischen Grundgebantens zu vereinigen. Die Bahl und Anordnung der Gage mar fonft feft beflimmt. Gewöhnlich begann bie Sonate mit einem muntern Sage in mafiger Bewegung; es folgten ein Andante ober Adagio, Menuet mit Trio ober neuerbinge bas Scherzo und endlich ein Rondo ober Prefio; flatt bes zweiten, britten ober lesten Sabes bebiente man fich auch ber Bariationen. Gegenwärtig hat man die alte Form verlaffen und schreibt Sonaten von zwei, brei und vier Sagen. Immer bleibt die Sonate ein ausgeführtes Dufitftud, in welchem bie Gase burch einen gemeinschaftlichen Charafter gufammenhangen und jede Empfindung fich gehorig entwidelt. Gine fleinere, aus weniger ausgeführten Gagen bestehenbe Sonate nennt man Conatine. Die Componiften, welche bie meifterhaftesten Sonaten für das Pianoforte geschrieben haben, find Bach, Sandn, Mozart, Beethoven; ferner Clementi, Cramer, Duffet, Field; unter ben Reuern hummel, R. M. von Beber, Mofcheles, Kaltbrenner, Mendelsfohn-Bartholdy und Schumann.

Soncinaten ist der Rame einer aus Deutschland stammenden, aber nach Soncino übergesiedelten jud. Druckerfamilie, die von 1484 bis gegen 1548 thätig war. Der berühmteste von
ihnen war Gerschom-Ben-Moses, der bis zu seinem 1534 erfolgten Tode 50 J. in Soncino,
Brescia, Fano, Pesaro und Rimini und zulest, von Neid und Ungemach verfolgt, in Konstantinopel druckte und dessen Drucke zu den geschätztelten Incunabeln gehören.

Sonde (specillum) nennt man ein chirurgisches Instrument, womit man die Tiefe und Länge der Wunden, Geschwüre und anderer Höhlen untersucht, oder die Gegenwart fremder Körper in denselben erforscht. Die Sonden werden aus Gold, Silber, Neusilber, Stahl, Fischbein, Schildpatt, Darmsaite, Kautschukmassen u. s. w. verfertigt und stellen meist Städen von verschiedener Länge und Dide dar, welche an ihrer Spipe mit einem Knöpfen oder einem

Shr verscheit sind. Manche haben auch für besondere Zwecke ganz besondere Formen, wie z. B. die Genden zur Untersuchung der Urinblase, des Uterus (nach Simpson), der Schlund- und Speiseröhre. Die Pohlsonde (specillum sulcatum) hat ihrer ganzen Länge nach eine Furche und wird besonders zur Erweiterung von Wunden gebraucht, indem man sie unter der Haut hinschiebt, das Messer mit dem Rücken in die Furche einsest und so für dieses deim Schnitt eine seize Bahn und Stüpe hat. — Bei den Schisser ist Sonde gleichbedeutend mit Senkblei.

Sonderbund, f. Schweiz.

Sonderburg, eine Stadt im Berzogthum Schleswig, auf der Insel Alfen (f. d.) gelegen, hat 3300 G., ein Schlof und einen Safen. Nach ihr find die beiden Rebenlinien der königl.

Sauptlinie des Saufes Solftein (f. Solftein und Dibenburger Saus) benannt.

Sonderland (Joh. Bapt.), Maler und Rabirer, wurde 1804 ju Duffeldorf geboren und dafelbft an der Atademie unter Schadow's Leitung gebilbet. Er mahlte das Genrefach, zu welchem ihn eine ungemein leichte Auffassung und Erfindung, unerschöpfliche Productionstraft und eine Bugabe frifchen rheinischen bumore besonbere befähigen. Geine Gegenstanbe fcopft er theils aus dem idpllischen Landleben, theils aus Dichterwerken, deren ernste und komische Scenen ihm gleich willtommen find, fowie aus der gabel und dem Marchen. Unter feinen fruhern Bilbern find zu nennen : ber Bilbe Jäger nach Bürger's Ballabe, bas zerftorte Stellbichein, der die Beche machende Birth, der Fischmartt, die rheinische Fahre, Abschied und Beimtehr des Kriegers, die Passagiere, der kleine Schuhmacher u. a. Dhne auf eine besondere Tiefe der Charafteriftit, auf eine erschöpfende Durchbildung auszugehen, weiß er biefen Arbeiten einen anziehenden Reig burch die Frifche ber Erfindung und die Lebendigkeit ber Darftellung gu geben. Sehr umfaffend ift ferner feine Thatigfeit auf dem Gebiete der Bluftration. Unter dem Titel "Bilber und Randzeichnungen zu beutschen Dichtern" hat er eine große Anzahl von ihm felbft radirter Blatter erscheinen laffen, unter benen befonders Sans und Grete, die Freier, die Abendftille, die drei Roslein, die Mitgift, ber arme Peter, die Milchfran als gelungen hervorauheben find. Unter ben von ihm illustrirten Balladen find "Der Wirthin Tochterlein" von Uhland, "Der Sandichuh" von Schiller, "Leonore" von Burger, "Der Zauberlehrling" von Goethe die bekanntesten; unter den humoriftischen "Der Rattenfänger", das "Schneiderlied", "Die Beinzelmannchen" und bas "Raiferlied" von R. Reinid.

Sondershausen, Hauptstadt und Residenz des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen, mit 5117 E., in einer angenehmen, gebirgigen Gegend an der Wipper gelegen, ist der Sis der obersten Berwaltungsbehörden, eines gemeinschaftlichen (S., Rudolstadt und Weimar) Areisgerichts, eines Justizamts und hat ein Gymnasium, eine Realschule und eine höhere Töckterschule. Das neu ausgebaute Schloß mit einer Antiquitäten und Naturaliensammlung ist ein ansehnliches Gebäude. Der engl. Part und der Bergnügungsort Loh liegen bei dem Schlosse. In der Rabe ber Stadt liegt auf dem höchsten Punkte der Hainleite das Jagdschloß

jum Doffen, mit einem weit fichtbaren Thurme.

Sonett heißt eine besondere Art kleinerer Gedichte, die sich auf 14 gewöhnlich iambische Berse oder gereimte Zeilen beschränkt und zwei Sauptabtheilungen von ungleicher Länge bildet, von denen die erstere in zwei vierzeitige Strophen oder Quaternarien, die lestere aber in zwei breizeilige Strophen, Terzinen oder Terzette genannt, zerfällt. Hierbei sindet noch eine besondere Reimstellung statt und zwar in der Art, daß die beiden Quaternarien durch zwei vier mal wiederkehrende Reime sich verschingen, in den beiden Terzinen aber se zwei und zwei oder je drei Berse zusammenreimen. Das Sonett ging in Italien aus einheimischen Elementen hervor und wurde daselbst zur vollendeten Aunstsorm ausgedistet. Als der erste namhafte Dichter, der das Sonett in sene regelmäßige Gestalt brachte, wird Fra Guittone von Arezzo, gest. 1295, genannt und später leistete Petrarca (s. d.) das Höchste darin. Auch in Frankreich wurde dasselbe seit dem 16. Jahrh. mit Borliebe bearbeitet, sank aber hier bald als Bouts-rimés zum leeren Wis- und Reimspiel herad. In Deutschland kam es zuerst durch Georg Rud. Weckherlin und Opis zu Ehren und erhielt hier den Namen Rlanggebich, versiel aber bereits im 17. Jahrh. gänzlich wieder, bis es später Bürger von neuem ins Leben rief, dem dann A. W. Schlegel, Tied, Rovalis (Harbenberg), Graf von Löben, Rüdert, Graf Platen und viele Andere solgten.

Sonne. Dieser himmelskörper, von welchem Licht und Wärme ausströmen, der Haupe und Centralkörper, um den sich alle Planeten bewegen, stellt sich und als eine kreisrunde und glänzende Scheibe dar und es muß zufolge dieser Darstellung das Gestirn eine der Augelgestalt sehr nahe kommende Form haben, indem nur eine Augel dem Auge in allen Stellungen auf die angegebene Art erscheinen kann. Aus der Erscheinung der Sonnensleden (f. d.) hat man ge-

folgert, baf fie fich in etwa 25 Tagen von Beften nach Often um ihre Achse breht. Daß fie außerdem auch eine im Raume fortichreitende Bewegung bat, hat man langft vermuthet und besonders ift es dem Aftronomen Mabler in Dorpat gelungen, jener Bermuthung eine größere Bahricheinlichteit zu geben. Er bezeichnet die Plejaden als Centralgruppe des gesammten Fipfternspftems und Altzone als denjenigen einzelnen Stern, der unter allen übrigen die meiste Bahricheinlichteit für sich hat, die wahre Centralfonne zu fein, während man früher häufig den Sirius dafür angenommen batte. Bene Centralfonne ist von der Erde 34 Mill. Sonnenweiten ober 714 Billionen Meilen entfernt. Der Lichtstrahl braucht 537 3., um diefen Raum au durchfliegen. Unfere Sonne umfreift die Centralfonne in 18,200000 3. Der auffleigende Anoten ber Comenbahn liegt auf der Efliptit von 1840 in 236° 58' der Lange und die Conne wird ihn 154500 n. Chr. paffiren. Die Reigung der Sonnenbahn gegen die Efliptit ift 84°. Daß die Erbe nebft allen Planeten sich um die Sonne bewegt, lehrte schon Kopernicus; aber die wahre aftronomische Beziehung der Sonne nicht nur zu der Erde, sondern überhaupt zu allen Baupt- und Rebenplaneten unfere Spfteme hat und erft Repler kennen gelehrt. Ihre mittlere Entfernung von der Erde beträgt 24046 Erdhalbmeffer oder 20,662548 M., der fceinbare Balbmeffer der Sonne aber jur Beit, wo fie fic in der mittlern Entfernung von der Erde befindet, fast 961 Secunden; boch andert er fich im Berhaltniffe mit der Entfernung der Sonne und beträgt zur Zeit ber größten Entfernung 945, zur Zeit der fleinsten 977 Secunden. Aus diesem scheinbaren Salbmesser der Sonne in Berbindung mit ihrer Entfernung von uns folgt, daß ihr mahrer Salbmeffer 96258 M. beträgt. Ihre Dberfläche enthält daher über 116000 Dill. D.D. und ihr Korperinhalt über 3700 Billionen Rubitmeilen, fobaf fich aus ber Sonne über 1,400000 ber Erbe gleiche Rugeln bilden ließen. Auch an Maffe ist die Sonne ungeheuer groß, ba fie die Daffe der Erbe 355000 mal und die aller Planeten ihres Spftems zusammengenommen gegen 800 mal übertrifft. Über bie physische Beschaffenheit bes Sonnentorpers find die Aftronomen von jeher verschiedener Deinung gewefen. Nach der von Berfchel aufgestellten Sppothefe, die am meisten Bahricheinlichkeit fur fich hat, ift die Sonne ein mit einer leuchtenden Atmosphare umgebener, fur fich aber bunkler Korper, auf beffen Oberfläche fich, gleichwie auf der Erde, Berge und Thaler befinden. Jene Atmosphare ift nach Berfchel eine breifache; ben Sonnenförper umgibt junachft eine buntle wolfenartige Schicht, welche burch eine zweite fehr elaftische und burchfichtige Schicht von ber außerften, ber Atmosphare, entfernt gehalten wird. Demnach mare eigentlich die lettere für und die Quelle des Lichts und ber Barme. Diefe Deinung icheint vor ber altern Anficht, die fich die Sonne als einen brennenden Körper vorstellt, außer vielen andern Grunden auch darum den Borzug zu verdienen, weil fie uns den erhebenden Gedanten der Bewohnbarteit diefes Geftirns faffen läßt.

Conneberg, ein Berwaltungsamt im Dherlande bes Berzogthums Sachsen-Meiningen, bas auf 8 D.M. 28900 G. in zwei Stabten, vier Martifleden, 67 Dorfern u. f. w. zahlt, liegt auf und an dem Thuringerwald, beffen Baldungen und mannichfaltige Mineralien feinen Sauptreichthum bilben. Die Balber liefern bas Material ju mancherlei Bolgwagren, befonders Schachteln und Spielsachen. Das Ausgraben und Berarbeiten des Gisenerzes, der Bes., Schiefer- und anderer Steine beschäftigt ebenfalls viele Sande. Das Land ist baber burch eine Menge Manufacturen und Fabriten, Glashütten, Porzellanfabriten, Eisenhämmer, Marmelmublen, Bechfiedereien und Schneidemublen belebt. Der Aderbau liefert nicht ben notigigen Bedarf an Getreibe, aber viele Kartoffeln; bedeutend ist die Biehzucht, und zahlreiche Brauereien verfenden vorzügliches Bier. Der Mittelpunkt des lebhaften Industriebetriebs und handels ist die Hauptstadt Sonneberg, an der Röthen, mit schönen Häusern, einer schönen Kirche, einem neuen Rath - und Lagerhaus. Der Drt, eine wahre Fabrikstadt, zählt 4000 E., deren Manufacturen in Holz, Schiefer, Eisen, Blech, Leber, Papiermache und Glas unter dem Namen von Conneberger Baaren nach allen Gegenden Deutschlands, nach holland, England, Frankreich, felbst nach Amerika, dem Drient verschickt werden, jahrlich im Werth von 1/2 Mill. Thirn. Unter diefem Ramen find aber auch viele turge Baaren begriffen, als Glasperlen, Spiegel, Arzneiglafer und andere Glassachen, Porzellan, Steingut, Pfeifentopfe, Shuffer ober Marmel, Polit., Schleif. und Bestleine, Schiefertafeln, Schiefergriffel, verzinnte und schwarze Ressingnägel, Stab - und Gußeisen aller Art, Blechwaaren, Erdfarben, Smalte, Berlinerblau, Salmiak, Schloffer- und Mefferschmiedearbeiten, Gisendraht, Siebe, Dech, Ruf u. f. w., welche in mehren meining., toburg., faalfeld. Ortschaften im Thuringerwalde verfertigt und größtentheils über S. und über Reuftadt verfendet werden. Etwa 3/4 St. von der Stadt, am Bellenberge, findet man den erften und lange Beit einzigen berühmten Grif-

felfdieferbrud Deutschlanbs.

Connenberg (Frang Ant. Jos. Sgn. Maria, Freiherr von), ein beutscher Dichter, wurde ju Münfter in Westfalen 5. Sept. 1779 geboren. Bon Kinbbeit auf icheint seine tuhne, aber ungeregelte Phantafie bas übergewicht über bie übrigen Seelentrafte behauptet zu haben, und ba burch feine Erziehung biefes Dieberhaltniß nicht aufgehoben wurde, fo trat es, als er fich in einer bewegten Beit ohne bestimmten Wirtungetreis fab, nur noch greller bervor und rif ibn endlich in ben Untergang. Bereits auf bem Gymnafium zu Munfter entwarf er nach Rlopftod's "Deffiade" ben erften Plan zu einem Epos "Das Beltenbe" (Bb. 1, Bien 1801), bas alle Fehler eines regellofen gigantifchen Umriffes, einer meift fcwulftigen, unnaturlichen Diction und einer wilben Phantafie vereinigt. Bielleicht mehr um frembe ale eigene Bunfche Bu befriedigen, ftubirte er die Rechte. In feinem 19. 3. machte er eine Reife durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Spater lebte er zurudgezogen in Drakendorf bei Jena und in Bena. hier arbeitete er an einem zweiten Epos, "Donatoa", einem Gemalbe bes Untergange ber Belt, welches bergeftalt feine gange Seele erfüllte, bag er Schlaf und Speife, Umgang und jede Lebensfreude dafür aufopferte. Allein feine überspannte Ratur gerftorte fic burch ihre eigene Rraft; er endigte freiwillig fein Leben 22. Nov. 1805, indem er fich gu Sena aus bem genfter fturgte. S. murbe bei einer harmonischen Ausbildung feines Innern gewiß etwas Bleibendes geleiftet haben, ba er bei unvertennbarem Talent alle feine Seelentrafte bet Dichtkunft zugewendet hatte. Sein "Donatoa" zeigt ihn als einen Nacheiferer Mopftocks. Bei allen Fehlern in Plan und Ausführung findet man in einzelnen Stellen Tiefe und Fülle, Rraft und hoheit und eine tiefe Innigfeit bes Gemuthe. Gruber gab, Donatoa" mit einer Lebensbefchreibung S.'s (2 Bde., Rubolft. 1806) und beffen "Gebichte" (Rubolft. 1808) heraus.

Sonnenfels (Sof., Reichsfreiherr von), ein verdienstvoller Schriftfteller, geb. ju Rifolsburg in Mähren 1733, wurde bei den Piaristen erzogen und nahm, da er sonst keine Aussichten hatte, im 16. J. Militärdienst. Durch Kameraden lernte er Französisch, Italienisch und auch Böhmifch. Rach Ablauf seiner Dienstzeit studirte er in Bien die Rechte, auch wohnte er ben Borlesungen bei, die sein Bater, der jud. Herkunft war, einigen Ordensgeistlichen über die hebr. Sprache hielt. Zugleich gab ihm der Bater Unterricht in der rabbin. Sprache, und da er auch hierin große Fortschritte machte, wurde er bemselben als Interpres des Bebraifchen bei der nieberöftr. Regierung abjungirt. Außerbem arbeitete er als Gehülfe bei einem Zuflizbeamten. Enblich trat er mit einigen deutschen Auffagen als Schriftsteller auf, und der Beifall, womit fie aufgenommen wurden, bestärtte ihn in dem Borfage, sich ganz der Literatur zu widmen. Rachdem er fich vergebens um eine Professur in Bien beworben hatte, mußte er die Stelle eines Rechnungeführere bei ber ehemaligen öftr. Arcierengarbe annehmen. Durch bie Berwendung des ersten Lieutenants dieser Garde, Petrach, erhielt er 1763 die Lehrstelle der Staatswissenschaften auf der Universität zu Wien. Durch seine Freimuthigkeit zog er sich zwar bald Feinde zu, boch ließ er sich baburch in seinem Gifer für Förberung ber Wissenschaften, Ausbildung ber beutschen Sprache und Aufflärung seines Waterlandes nicht stören. Noch ehe Beccaria auftrat, hatte S. bereits durch seine Schrift "Über Abschaffung der Tortur" (Zür. 1775) bewirkt, daß in den öftr. Staaten die Folter abgeschafft wurde. Eros der Bemühungen seiner Feinde, ihn als Religionsspötter und Majestätsverbrecher ju fturgen, murbe er von ber Kaiserin Maria Therefia zum Rath, 1779 zum Wirklichen Hofrath bei ber Geh. böhm. und öftr. Hoftanzlet und jum Beifiger ber Studienhofcommiffion ernannt und 1797 vom Raifer Franz II. in ben Reichsfreiherrenstand erhoben. Er starb 26. April 1817. Seine Schriften (gesammelt, 10 Bbe., Bien 1783—87) find nicht Werke von großer Erfindungskraft, aber freimüthig und reichhaltig an edeln, menschenfreundlichen Gesinnungen. Er hat im peinlichen Rechte, in der Polizei und im Finanzwesen Berbefferungen burchseten helfen, die ihm zum unvergeflichen Ruhme gereichen. Auf der Buhne und in den Börfalen feines Baterlandes führte er einen beffern Geschmack ein und in seinen Werken findet man das Gedrungene und Glanzende mit Einfalt und Leichtigkeit, feinen Bis und Satire mit rührender ober ftrafender Moral vereinigt.

Sonnenferne und Sonnennähe, f. Aphelium und Perihelium.

Sonnensinsterniß. Eine Sonnensinsterniß entsteht, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne so zu stehen tommt, daß dadurch die Sonne ganz oder zum Theil bedeckt, mithin einem Theile der Erde das Sonnenlicht in dem nämlichen Maße entzogen wird, was aber nur zur Zeit des Neumondes möglich ist. Nach der sinnlichen Wahrnehmung zieht dabei der Mond in Gestalt einer dunkeln Scheibe von Westen nach Often vor der Sonnenscheibe hin. Wirklich

verfinftert wird dabei eigentlich nur bie Erbe, welche bei der Sonnenfinfternif in bemfelben Falle ift, worin der Mond (f. b.) fich bei der Mondfinsternif befindet. Da fich aber der Schatten, den ber Mond wirft, nur etwa 50000 M., mithin etwa ebenfo weit von bemfelben erstreckt, als die Erbe vom Monde entfernt ift, fo tann es gefcheben, daß felbft bann, wenn gur Beit bes Reumondes Sonne, Mond und Erbe in gerader Linie fteben, ber Mondfchatten, wenigstens ber volle, bie Erbe, welche zuweilen über 54000 M. vom Monde entfernt ift, gar nicht erreicht, fobaf tein Theil ber Erbe völlig verfinftert wirb; jebenfalls tann immer nur ein verhaltnifmäßig Aleiner Theil der Erdoberfläche auf einmal verfinstert sein, während bagegen der Erdschatten fich viel weiter (184000-190000 M.) von der Erbe erftreckt und baber ber Mond febr oft gur Beit einer Mondfinfternif gang und gar in ben Erbichatten eingetaucht ober verfinftert ift. Ein weit größerer Theil der Erboberfläche tann vom Salbichatten des Mondes getroffen werden und fleht dann einen Theil der Sonne verfinstert oder vom Monde bedeckt. Hiernach sind die Sonnenfinsternisse entweder totale, d. h. folde, wo die ganze Sonnenscheibe verfinstert erscheint, ober partiale, d. h. folche, wo die Sonnenscheibe nur zum Theil verdect wird. Die größtmögliche Dauer einer totalen Sonnenfinsterniß für einen bestimmten Drt beträgt noch nicht funf Minuten. Den Grab der Berfinsterung der Sonne bei einer partialen Sonnenfinfternif pflegt man fo zu bestimmen, daß man den icheinbaren Durchmeffer der Sonne in zwölf Theile, fogenannte Bolle, theilt und angibt, wieviel biefer Theile verfinftert find; hiernach tann alfo eine Sonnenfinsterniß g. B. funfgollig, achtgollig u. f. m. fein. Gine befondere Art partialet Connenfinsterniffe find bie ringformigen, bei benen man gwar ben gangen Mond vor ber Sonne, die lestere aber dennoch nicht gang verfinstert, sondern den außersten ringförmigen Theil ber Sonnenscheibe unbebeckt fieht. Eine folche findet in bem vorhin angegebenen Falle ftatt, wenn die Spise bes Mondichattentegels die Erbe nicht erreicht; ber icheinbare Durchmeffer bes Mondes ift dann um bochftens 31/4 Minuten Meiner als der ber Sonne und biejenige Gegend ber Erboberfläche, welche ber Spise bes Monbichattentegels junachft liegt, hat eine ringformige Sonnenfinsternig. Bas bie Umftanbe einer totalen Finfternig anlangt, fo pflegt bie eintretende Dunkelheit zwar fehr auffallend zu fein, aber doch meift nur einer ftarken Dammerung ju gleichen, wiewol fie in manchen gallen fo groß gewesen fein foll, bag die Sterne fichtbar wurden und die Rachtvogel hervortamen. Gine Unruhe ber Thiere will man öfter beobachtet haben. Merkwürdig ift der filberweiße, zuweilen auch rothliche Ring, der fich bei totalen Sonnenfinsterniffen um die Sonne zeigt und mahricheinlich bon einer die Sonne auf febr weite Entfernung t ... agebenben Lichthulle herruhrt. Übrigens gehoren totale Sonnenfinfterniffe ju ben feltenfind Ericheinungen und tommen an einem und bemfelben Drte ber Erbe nur etwa alle 200 J. vor; im Allgemeinen kommen jahrlich wenigstens zwei Sonnenfinsterniffe vor, ein bestimmter Drt aber hat nur etwa alle zwei I. eine fichtbare Sonnenfinsternif. Die Berechnung aller Sonnenfinsterniffe ift fur die Chronologie wichtig. Die erfte, welche von Thales vorausgefagt murbe, foll biejenige fein, welche 30. Sept. 610 v. Chr. ftattfand.

Sonnenfleden. Dan erblidt auf ber Sonnenfcheibe größere und fleinere Fleden von unregelmäßiger Geftalt und in größerer ober geringerer Angabl; fie erfcheinen in ber Mitte fowarz und am Rande mit einem weißlich-grauen Rebel, der auch oft in große Flächen ohne jenen erkennbaren schwarzen Kern zerfließt. Sie entstehen und verschwinden zuweilen mitten auf der Sonne fonell und ohne alle bemertbare Beranlaffung; häufiger aber fieht man fie ichon gebilbet am öfflichen Rande eintreten und fich nach bem westlichen Rande bewegen, an welchem fie, ungefahr 12-13 Tage nach ihrem erften Erscheinen, wieder verschwinden und hierauf nach einer nur wenig langern Beit (14-15 Tagen) am öftlichen Ranbe wieber hervortommen. Die gange Erscheinung tragt fich fo gu, als wenn biefe Fleden in etwa 27 Tagen einen Umlauf um die gange Sonne machten. Um ben 10. Juni befchreiben fie mabrend ihrer Sichtbarteit von Rorden nach Guben hinabgebende gerade Linien auf der Sonne. In den folgenden Monaten fangen fich biefe Bahnen an ju frummen und bilben Ellipfen, beren Sohlung fich aufwarts tehrt und beren Dffnung fich fpater erweitert. Um ben 10. Sept. ift die lettere am größten. Dann nabern fich diese frummen Linien wieder geraden Linien und um den 10. Dec. erscheinen fie volltommen gerade. hierauf wiederholen fich bie angegebenen Erscheinungen, nur in umgekehrter Richtung, und die Periode beträgt gerade ein Sonnenjahr. Man erklärt dies Alles vollftandig, wenn man bie Flecken nicht als eigene duntle himmeletorper, wie ehemals geschah, fondern als der Sonnentugel felbst angehörige betrachtet und letterer eine Rotation von Beften nach Often um eine Achfe beilegt, welche unter einem Wintel von 821/2 gegen die Ebene ber Efliptif geneigt ift. Die wirfliche Dauer biefer Rotation findet man aus der icheinbaren,

oben auf ungefähr 27 Tage bestimmten etwas über 25 Tage; benn es muß in Betracht gezogen werden, daß die Erde, von welcher aus die Bewegung betrachtet wird, unterdeß selbst nach derseiben Richtung in Bewegung ist und daß dieser Umstand also nothwendig eine solche Verschiedenheit zur Folge hat. Die Natur dieser Fleden anlangend, so denkt sich herschieden Sommenkörper als einen dunkeln, mit einer Photo- oder Lichtsphäre umgebenen Körper, von dessen Derstäche zuweilen einzelne Stüde durch Risse dieser Lichtsphäre sichtbar werden; die dennenste Einfassung wird von der wolkenartigen Schicht der Sonnenatmosphäre gebildet. Die Sonnensteden sind zuweilen sehr groß und haben einen Durchmesser von 10000 und mehr Reilen. Sie scheinen alle in eine Jone eingeschlossen, die sich auf beiden Seiten des Sonnenäquaters 30 Srade weit erstreckt. In ihrer Nähe erscheinen gewöhnlich auffallend helle Stellen, sogenannte Sonnensackeln, aus denen nicht selten Sonnensteden hervordrechen. Die ersten Fleden wurden 1610 von dem Engländer Harriot und von dem Friedländer Joh. Fabricius gesehen, welcher Lestere allgemein für den Entdeder dieser Fleden gilt.

Sounenglas, f. Beliostop; Sonnenmitrostop, f. Mitrostop.

Sonnenrofe ober Somenblume (Helianthus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, mit großen Blütentopfen, beren Randblüten jungenformig, gefchlechtslos, gelb ober fast orangefarben und Die Scheibenbluten gelb ober purpurbraum sind. Die Arten biefer Gattung, weiche fämmtlich in Amerika einheimisch find, bilben mehr ober minder hohe Kräuter, felten Balbstraucher, mit gegenständigen ober auch wechselständigen, ganzen, meift icharfen Blattern. Die Blutentopfe fiehen einzeln ober bolbentraubig und haben eine aus zahlreichen fparrigen und blätterartigen Blättchen beflehende Büllbede, und die Früchte find gleichförmig, zusammengebrückt, mit zwei oder mehren abfallenden Spreublättchen bekrönt. Die aus Merico und Columbia Kammende einjährige Sonnenrofe (H. onnuus), welche einzelnstehende, außerft große, auf verbicktem Stiele nichende Blütentopfe und wechseftanbige, herzeirunde Blatter trägt, wird fest in allen Welttheilen cultivirt. In Deutschland ift fie fcon seit zwef Sahrhumberten bekannt und wird theils in Gärten als Zierpflanze, theils als Keldgewächs gezogen. Die ölreichen Samen find ein gutes Fütterungemittel für bas Dieb, befondere für Bogel; enthülst wird aus ihnen ein sufes, wohlschweckenbes, fettes Dl geprest, das wie Mandel- und Dlivenol benust werben kann; geröftet bienen fie hier und ba als Raffeesurrogat, und von den Indianern werden fie zu einer Art Brot verbaden ober als Brei gegeffen. Anch tonnen fie gleich den Mandeln zu einhüllenben, reizmindernden Emulfionen verwendet werden. Die Blüten geben ben Bienen viel honig; bie grunen Blatter gemahren ein gutes Biehfutter umb bie biden, 6-15 f. hoben Stengel ein Brennmaterial. Die noch febr jungen garten Stengel und unentwickelten Blütentopfe find zubereitet zwar egbar, fcmeden jeboch fchlecht. Auch bie Enslientragende Connenrofe ober bie Erbbirne (f. b.) wird bei uns häufig cultivirt, und noch manche andere ausbauernde Arten fcmuden unfere Garten als Bierpflangen.

Sonnenstein, ein Schloß auf dem über die Stadt Pirna sich erhebenden hausberge, ist gegenwärtig der Sie einer Hell- und Berpflegungsanstalt für heilbare Geistestranke. Der Sonnenstein war ursprünglich eine Grenzveste gegen die Slawen und wurde im 16. Jahrh. als seises Schloß neu aufgeführt und nachher zum Staatsgefängniß benust, wo namentlich aus Pattul (s. d.) eine Zeit lang gefangen saß. Im Siebensährigen Kriege eroberten die Preusen den Sonnenstein und schleiften ihn. Als Torgau zu einer Festung umgeschaffen wurde und sur die dort seit 1730 bestandenen Straf- und Bersorgungsanstalten ein anderes Untertommen gesucht werden mußte, wurde der Irrenanstalt der Sonnenstein eingeräumt und dann die Anstalt selbst in eine Heilanstalt verwandelt, deren Erösfnung 8. Juli 1811 ersolgte. Das J. 1813 brachte die schnell entwickelte Anstalt der Austösung nahe, da die Franzosen das Schloß beschigten und die in den Nov. gegen die Berdündeten behaupteten; doch schon im Febr. 1814 konnten viele Kranke dahin zurückgebracht werden. Im J. 1853 wurden auf dem S. 417 Irre beiderlei Geschlechts verpstegt. Die unheilbaren Irren kommen nicht auf den Sonnenstein, sondern in das Irrenhaus zu Koldis. Wgl. Nossis und Sänkendorf, "Beschreibung der Heil-

und Berpflegungbanftalt zu S." (3 Bbe., Drebb. 1829).

Sonnenstich (insolatio ober siriasis) ift eine besondere Art von Gehirnaffection, welche burch die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Ropf entsteht. Sie besteht in rascher Bindanhäufung oder selbst Entzündung der Sirnhäute und des hirns felbst. Sie tommt weist in den stüdlichen Ländern, aber auch bei großer hie in kaltern Alimaten, besonders bei Personen vor, die, ohne daran gewöhnt zu sein, mit entblößtem Ropfe oder mit schwerer Lopfbededung sich den Sonnenstrahlen aussezen. Der Sonnenstich tödtet gewöhnlich schnell, oder verliert

fich, wenn die Ursachen wegfallen, unter Rachlaffen der Sauptsymptome, Copfichmerz, Fieberhise, Beangstigung, Schlaflucht u. f. w., von selbst wieder. Er war schon den Alten bekannt und ift noch jest eine der gefürchtetsten Arankheiten, von der z. B. die brit. Truppen in Oftindien viel zu leiden haben. Die Hauptmittel dagegen sind: Aberläffe, kalte Begiefungen und Umschläge des Kopfes, kühles, schattiges Arankenzimmer, horizontale Lage mit erhöhten Ropf.

Sonnenfoftem. Die neuere Aftronomie hat fich ju der Borftellung erhoben, daß feber Firstern eine Conne sei und der Wahrscheinlichteit nach sein besonderes System ihn umereisenber Saupt- und Rebenplaneten habe, wonach es alfo ebenfo viele Sonnenfpfteme als Firfterne geben wurde. Im engern Sinne versteht man aber unter Sonnenspliem nur unsere Sonne mit ihren Planeten, Monden und Rometen (f. b.). Die Bahl ber Kometen ift jebenfalls febr groß und völlig unbestimmt. Bon den Planeten (f. b.) waren im April 1854 bereits 37 befannt, nämlich: Mercur, Benus, die Erde mit einem Monde, Mars, die fleinen Planeten ober fogenannten Manetoiden (von denen jest 29 befannt find), Jupiter mit vier, Saturn mit acht, Uranus mit fechs und Neptun mit zwei Monden. Der letgenannte Planet wurde 23. Sept. 1846 von Galle in Berlin entbedt, nachbem Leverrier in Paris auf theoretischem Wege nicht nur fein Dafein nachgewiesen, sondern auch Drt und Große beffelben bestimmt hatte. Alle diefe Planeten laufen um die Sonne in elliptischen Bahnen, in deren einem Brennpunkte diese steht und durch die Rraft ihrer Anziehung jene in ihren Bahnen erhalt. Ebenso beschreiben auch die Ronde oder Rebenplaneten, unabhängig von ihrer Bewegung mit den hauptplaneten um die Sonne, Ellipsen um ihre hauptplaneten, welche dabei in dem einen Brennpuntte fteben. Die Bertheilung der Planeten durch den himmelbraum zeigt eine höchft merkwürdige Regelmäßigteit. Schon im vorigen Jahrhundert wußte man, daß die Entfernungen der damals bekannten Planeten nach bem Gefese folgenber Reihe machfen: 4; 4+3; 4+2.3; 4 + 4.3; 4 + 16.3; 4 + 32.3; 4 + 64.3. In diefer Reihe fehlte aber zwischen den bem Mare und dem Jupiter entsprechenden Gliebern, 4 + 4.3 und 4 + 16.3, das Bwifchenglied 4 + 8.3, und man grundete darauf die Bermuthung, daß fich in diefer Entfernung von der Benus (alfo ungefähr in der fiebenfachen Entfernung bes Mercur) ein noch unentbedter Planet finben muffe, eine Bermuthung, die in den erften Jahren unfere Jahrhunderte burch die Entdedung ber vier fleinen Planeten Besta, Juno, Ceres, Pallas bestätigt worden ift, welche in der That jene verhältnismäßige Entfernung von ber Sonne haben und benen fich feit 1845 noch 25 andere angeschloffen haben, von denen Daffelbe gilt. Rur der entferntefte aller jest bekannten Planeten, Reptun, weicht von jenem Gefete erheblich ab, indem feine Entfernung von der Sonne nicht der Bahl 4 + 128.3 ober 388, fondern der Bahl 300 entspricht, mithin weit fleiner ift, als fie jenem Gefese nach fein follte. Uber bie wichtigften Berbaltniffe ber Planeten jur Sonne f. ben Art. Planeten.

Sonnentafeln. Obgleich sich die Erde um die Sonne bewegt, pflegt man doch bei ben Rechnungen, die sich auf den Ort der erstern in ihrer Bahn beziehen, die scheinbare Bewegung der lestern anzunehmen, weil nur diese wirklich beobachtet wird, und daher flatt des wirklichen Orts der Erde den jedesmal um sechs Zeichen oder 180 Grad davon verschiedenen scheinbaren Ort der Sonne anzusesen. Die Rechnungsbata, welche zur Aufsindung dieses Orts für sebe angegebene Zeit ersodert werden, sind in eigenen Werten zusammengestellt, welche den Ramen Sonnentaseln führen. Dergleichen Taseln besitt man von Lacaille, Mayer, Zach (1804), Delambre (1805) und Carlini (1810). Die lestern, zu welchen Bessel Correctionstafeln berech-

net hat (1827), find noch immer bie beften.

Sonnenuhr. Der tägliche Umlauf der Sonne am himmel hat von jeher das einfachste Mittel der Zeiteintheilung abgegeben, indem man die veränderliche Lage des Schattens bemerkt, den alle Körper der Sonne gegenüber werfen. Man denke sich die Sonne den Aquator mit gleichförmiger Geschwindigkeit in 24 Stunden durchlaufend und setze in den Mittelpunkt der Ebene des letztern perpendicular einen Stift, der also der Erdare parallel ist, so wird der Schatten dieses Stifts dem Sonnenlause solgen und auf gedachter Ebene die Stunden bezeichnen. Eine nach dieser Idee eingerichtete, mit einem solchen der Erdachse parallelen Stifte und mit Stundentheilung versehene, der Ebene des Aquators parallel aufgestellte Scheibe oder eine andere, gewöhnlich steinerne oder metallene Fläche, deren Mittagspunkt dem Meridian des Orts entspricht, heißt eine Aquinoctialuhr, weil die Sonne an den Aquinoctialtagen den Aquator wirklich beschreibt. Sie ist von allen Sonnenuhren die einfachste. Will man eine solche Aquinoctialuhr in eine Horizontaluhr, d. h. in eine solche umgestalten, deren Ebene der Horizontalebene parallel liegt, so muß man den Weiser auf der Ebene unter einem der Polhöhe des betreffenden Orts gleichen Wintel besseltzgen, damit er wieder der Erdachse parallel steht, indem dieselbe den

Sorigont überall unter einem ber Polhobe gleichen Winkel fcneibet; bie Stunbentheilung wird bann mit Bezug auf die Aquinoctialuhr ausgeführt. Diese horizontaluhren find die gewöhnlichften und bequemften Sonnenuhren; fie find auch die einzigen, welche bas ganze Sahr bindurch alle Stunden, folange die Sonne icheint, zeigen. Eine Berticalubr ist eine folche Sonnenuhr, deren Chene auf dem Horizont vertical steht; sie heißt eine Mittags- oder Mitternachtsuhr, wenn ihre Chene genau von Often nach Weften geht, und eine Morgen- oder Abendubr, wenn ihre Chene in ber Mittagsfläche fleht und nach Suben ober Norden gerichtet ift, ferner nach Often ober Beften getehrt ift, mahrend ber Beiger flets ber Erdachse parallel fein mus. Die zulest erwähnten vier Sonnenuhren sind gewöhnlich auf den fentrechten vier Seiten eines Burfels verzeichnet, beffen horizontale obere Seite bann eine horizontaluhr enthalten tann. Eine Mittageuhr tann nur im Winterhalbjahr alle Stunden des Tages, solange die Sonne fceint, zeigen, im Sommerhalbjahr zeigt sie nur die Stunden von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; eine Mitternachtsuhr zeigt im Sommerhalbjahr die erften Morgen- und letten Abendflunden, im Winterhalbiabr gar keine Stunden; eine Morgenuhr zeigt nur die Bormittags. eine Abenduhr nur die Nachmittageftunden. Die Lehre von der Conftruction der Sonnenuhren bildet den Inhalt der Enomonit, einer eigenen Disciplin der Aftronomie.

Sonnenwenden, Sonnenstillstandspunkte, Solstitien oder Solstitalpunkte nemt man die beiden Punkte der Ekliptik, die vom Aquator am meisten (23 Grad 28 Minuten) entfernt sind. Der eine derselben, auf der Nordseite des Aquators, heißt Sommersolskitium oder Sommerpunkt, weil für die nördliche Halbugel der Erde der Sommer beginnt, sodald die Sonne in diesem Punkte steht, was um den 21. Juni der Fall ist; der andere dieser Punkte heißt aus gleichem Grunde Wintersolskitium oder Winterpunkt. Sonnenwenden heißen diese Punkte, weil sich die Sonne in denselben gleichsam wendet oder umkehrt und wieder nach dem Aquator, von dem sie sich die dahin entsernt hatte, zurücktehrt; Sonnenstillstandspunkte, weil sie in diesen Punkten still zu stehen und einige Zeit gleichen Abstand vom Aquator beizubehalten scheint. Ubrigens sind beide Punkte 180° voneinander entsernt. Nicht selten versteht man unter den Solstitien auch die Zeitpunkte, in denen die Sonne in diesen Punkten steht (um den 21. oder 22. Juni und 21. oder 22. Dec.).

Sonnenzeit nennen die Aftronomen im Gegensaße zur Sternzeit die durch die scheinbare Bewegung Der Sonne gemessene und bestimmte Zeit. Der Zeitraum, welcher zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mittagen oder (obern) Culminationen ber Sonne verflieft, heift ein Son. nentag; er murbe aber ale Beiteinheit ober Beitmaß nur bann geeignet fein, wenn er immet völlig gleiche Lange hatte, was ftreng genommen nicht ber Fall ift. Theils ber Umftanb, daß die Erbe nicht immer gleich weit von der Sonne entfernt ift und fich schneller bewegt, wenn fie ihr naber, als wenn fie von ihr entfernter ift, theils die Reigung der Efliptit, in welcher fich icheinbar die Sonne bewegt, gegen den Aquator haben eine Ungleichheit ber mahren Sonnentage gur Folge, die zwar an sich nicht bedeutend ist, indem der Unterschied zwischen dem längsten und fürzesten Lage im ganzen Jahre noch teine volle Minute beträgt, aber boch bedeutend genug, um ftorend zu fein. Man dentt fich daher ftatt der wahren Sonne eine mittlere, welche fich nicht in ber Efliptit, fondern im Aquator und zwar mit völlig gleichmäßiger Gefcwindigteit bewegt, und nennt den Zwischenraum zwischen zwei nachften Culminationen biefer gedachten Sonne, welcher das Mittel aus allen mahren Sonnentagen im gangen Jahre ift, einen mittlern Sonnentag. Demgemäß hat man auch mabre und mittlere Beit (Gonnenzeit) zu unterscheiben; bie erftere wird von den Sonnenuhren (f. b.) angegeben, die lettere von richtig gehenden Lafchenober Pendeluhren. Beibe Beiten ober Beitangaben weichen zwei mal im Sahre ungefahr eine Biertelstunde von einander ab, nämlich um den 11. Febr., wo der wahre Mittag um 141/2 Minuten fpater, und um den Anfang des novembers, wo er um 16 1/4 Minuten fruber fallt als ber mittlere; vier mal im Sahre ftimmen fie überein, nämlich um ben 15. April, 15. Juni, 1. Sept. und 25. Dec. Der Unterschied zwischen beiden Zeiten wird die Beitgleichung genannt. Sonntag heißt der erste Tag in der Woche, welchen heibnische Bolter ber Sonne weihten, wo-

Sonntag heißt der erste Tag in der Woche, welchen heidnische Bölker der Sonne weihten, weher sein Name entstanden sein soll. Die christliche Kirche feierte den Sonntag von jeher als Tag der Auferstehung Zesu nach Apostelg. 20, 7; 1. Kor. 16, 2; Apostal. 1, 10 (h xuplaxin hulera), Stellen, welche dadurch Beweiskraft erhalten, daß die Feier des Sonntags in den Briefen des Barnabas Cap. 15 als Sitte vorausgesest wird, indem es hier heißt, daß die Christen den achten, d. i. den auf den Sabbath folgenden Tag zum Andenken an die Auferstehung Zesu feierten. In ähnlicher Weise drücken sich andere alte Zeugnisse aus, z. B. ein Brief des Plinius an Trajan, die apostolischen Constitutionen, Zustinus Martyr, Theophilus u. A. Die Zudenchristen

feierten aber neben dem Sonntage auch den jübischen Sabbath; ihnen fchlof fich die orient. Rirche an. Diefer Gebrauch fant fich noch im 4. Sahrh., benn bas Concil von Laodicea nichte bie ausbrudliche Auffoderung, vorzugeweise ben Sonntag zu feiern. In ber abendland. Rirche betrachtete man bagegen ben Sonnabend als Fasttag. Geit Konftantin b. Gr. wurde die Feier bes Countags als des alleinigen gottesbienftlichen Tags in jeder Boche balb allgemeiner Gebrauch. Diefe Feier mar anfangs fehr einfach, murbe aber in bem Grabe ceremoniell, in meldem Die Dacht und bas Anfehen bes Rlerus flieg, ber in feinen Anordnungen fur bie Sonntagsfeier augleich von weltlicher Seite unterftust murbe. Ging man fruher nach beendigter Anbacht an die gewöhnlichen Tagesgefchafte, fo unterfagte (321) Ronftantin biefelben, boch mit ber Ginfdrantung, baf bie gunftige Bitterung fur Felbarbeiten auch am Sonntage zu benuben geftattet fein follte; Gerichtsfachen follten ruben. Raifer Theodofius ber Altere und ber Tüngere verboten auch Schauspiele am Sonntage; eine Synode von Châlons (649) fügte die Enthaltung von Feldarbeiten hingu. Raifer Leo III. (717-741) aber unterfagte jebe Arbeit an diefem Tage, und jest murde nun die gange Strenge bes judifchen Sabbathgebots auf die driffliden Sonntage angewenbet. Mit bem Berfalle ber Rirche und Rirchenaucht trat auch eine mehr und mehr um fich greifende Profanation des Sonntags ein, die fich in der Ausübung weltlicher Geschäfte und in bem Genuffe raufchenber Bergnugungen tunbgab und fich in ber tath. wie in der proteft. Rirche erhielt, bis man in neuefter Beit der Beobachtung der Sonntags. feier eine besondere Aufmerksamkeit wieder zuwandte. Die strengste Sonntagsfeier hat sich in ber Anglikanischen Rirche erhalten, wo auch ju Aufrechthaltung berfelben fogenannte Sonntagsgefelicaften jufammengetreten find. 3m 3. 1702 regte 3. Sam. Strod, Professor ber Rechte gu Balle, einen Streit an, indem er meinte, baf ber Sonntag, von Luther, fowie von Unbern als eine menschliche Anordnung anerkannt, vom Landesherrn auch auf einen andern Tag verlegt, ja wol felbst aufgehoben werben tonne. G. Beyer, Seligmann, Schwerdtner u. A. traten ihm hierin entgegen. Die jest noch gewöhnlichen Ramen der Sonntage fommen theils von ben Feften ber, benen fie folgen, theils von ben Anfangsworten ber alten lat. Rirchengefange ober Collecten, welche meiftens aus ben Pfalmen entlehnt waren. Unfere Ralenberfonntage find: 1) ein Sonntag nach Neujahr, der jedoch nur in folchen Jahren eintritt, in welchen das Reujahrefest auf einen der vier lesten Bochentage fällt; 2) sechs Sonntage nach Epiphania (f. b.); boch können auch beren weniger fein, je nachbem bas Ofterfest fruher ober später fällt; 3) bie Fastensonntage Septuagesima, Seragesima und ber Fastnachtesonntag Estomibi (Pf. 71, 3), b. h. der nachfte Sonntag vor Faften; 4) die Faftenfonntage Invocavit (Pf. 91, 15), Reminiscere (Pf. 25, 6), Deuli (Pf. 25, 15), Latare (Jes. 66, 10), Judica (Pf. 43, 1) und Palmarum (f. Palmfountag); 5) feche Sonntage nach Oftern: Quasimodogeniti (1. Pet. 2, 2), Mifericordias Domini (Df. 23, 6 oder 89, 2), Jubilate (Df. 66, 1), Cantate (Df. 96, 1), Rogate (Watth. 7, 7) und Craudi (Pf. 27, 7); 6) die Trinitatissonntage, beren Anzahl von bem fruhern ober fpatern Gintritte bes Ofterfeftes abhangt und höchftens 27 beträgt; 7) bie Abventsonntage (f. Abvent); 8) ein Sonntag nach Weihnachten, ber nur bann eintritt, wenn bas Beihnachtsfest nicht auf den Sonnabend oder Sonntag fällt. (S. auch Fest- und Feiertage.)

Sonntagsbuchstabe nennt man benjenigen Buchstaben, der bei Bezeichnung der sieben ersten Tage des Jahres mit den sieben ersten Buchstaben des Alphabets auf den ersten Sonntag des Jahres fällt. Ist demnach in einem gewissen Jahre der 4. Jan. ein Sonntag, so ist D der Sonntagsbuchstabe in diesem Jahre, und wenn man alle Tage des Jahres auf diese Weise mit Buchstaben bezeichnet, indem man immer auf G wieder A folgen läßt, so sind in diesem Jahre alle mit D bezeichneten Tage Sonntage. In einem Schaltsahre bezeichnet man den 24. und 25. Febr. mit demselben Buchstaben, als ob der Schaltsag gar nicht da wäre; daher hat sedes Schaltsahr zwei Sonntagsbuchstaben, von denen der eine vor, der andere nach dem Schaltsage gilt. Rennt man den Sonntagsbuchstaben eines Jahres, so lehrt der immerwährende Kalender sofort alle Sonntage des betreffenden Jahres kennen, mithin zugleich den einem bestimmten

Monatstage entsprechenben Bochentag.

Sonntagsschulen entstanden hauptsächlich in solchen Staaten, wo das Boltsschulwesen nicht gehörig eingerichtet und für die regelmäßige Theilnahme der Jugend am Schulunterricht in den Wochentagen nicht ernstlich gesorgt ist. Weil es allenthalben Lehrlinge und Dienstbeten gibt, deren Seistebisdung vor ihrem ersten Abendmahlsgenusse vernachlässigt wurde, und in Fabritörtern die Kinder, die man in den Wochentagen zur Arbeit braucht, die öffentliche Schule nicht besuchen tonnen, so hat man hier und da die Einrichtung getroffen, daß solche verwahrloste Individuen Sonntags einige Stunden lang im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der Religion

250 Sonora

unterrichtet werben. Der Urfprung ber Sonntagsichulen ift bis auf bas Aribentiner Concil aurudjuffihren, und im 16. und 17. Sahrh. finden fich in Belgien, Stalien und auch in Deutschland folde Anftalten, freilich allein ober boch vorzugeweife für religiofe Unterweifung, felten nebenher für den Unterricht im Lefen. Die Somtagefculen im heutigen Sinne ftammen aus England, wo querft 1782 ber Buchbruder Rob. Raites ju Gloucefter fur ben Unterricht ber Rinder ber Armen und ber Fabrikarbeiter am Sonntage Beranftaltungen traf. Das Sonntagsfchulwefen ift bort feitbem fo in Aufnahme getommen, daß 1846 von mehr als 130000 Lehrern 1.548000 Sonntage iculer unterrichtet murben. Rachft England haben fich Die Sonntagefculen hauptfachlich in ben nordamerit. Freistaaten verbreitet. Beniger Gingang haben biefelben in Deutschland gefunden, aus bem naturlichen Grunde, weil hier bie Bilbung ber Jugend in Berttagsichulen beffer ift. In Ditreich, Baiern und einigen fleinem Staaten wurben amar Befehle aur Einführung berfelben gegeben, ohne daß fie aber au allgemeinerer Ausführung tamen. Anbermarts murben burch freiwillige Beitrage folche Schulen gegrunbet und erhalten. Sonntags foulen, wie fie in ben Bufammenhang einer zwedmäßigen Berfaffung bes Boltsichulwefens gehören, muffen Gelegenheiten zur volltommenern Ausbifdung in nuslichen Renntniffen uud Runftfertigteiten, aber auch zu genauerer Befanntichaft mit bem Baterlande, ben Staatseinrichtungen und ben burgerlichen Rechten und Pflichten fur bie ber Schule entmachfene Jugend fein, damit biefe nicht nur vor dem unter ber Laft der Werktagearbeit gewöhnlichen Bergeffen bes in ber Schule Erlernten bewahrt, fondern auch weiter geführt werbe, als

in ben Rinderjahren geschehen tann. Sondra, der nordöstlichste und größte Staat der Republik Mexico, bis 1830 mit Cinaloa (f. d.) vereinigt, grenzt im D. an Chihuahua, im G. an Cinaloa, im 28. an den Meerbufen von Californien und wird im N. größtentheils durch den Rio Gila von dem nordamerit. Staategebiet Reumerico gefchieben. G. hat ein Areal von 4900 D.M. und gablt eine Bevollerung von etwa 122000 Seelen. Un ber Ofigrenze erhebt fich bie Centrocorbillere Mericos, die bier bie Ramen Sierra Berde, Sierra de Espuela, Sierra de los Mimbres tragt und auch unter bem Ramen der Sierra de Anahuac zusammengefaßt wird. Im Norden liegt das hochland Pimeria alta, bas fich, wie ber obere Lauf ber meiften Kluffe zeigt, gegen Suben bin abbacht und burch beren Thaler in mehre parallele Sierren und hochflächen geschieden wird. Im Beften giebt fich als Rand des innern Hochlandes, der Küste parallel, die sogenannte Sierra de Sonora hin, deren nördliche Abschnitte die Namen Sierra de Nazareno und Sierra de Santa-Clara führen, und welche die Fluffe Mano, Yaqui, Jofé, Caborca oder San-Ignacio, Santa-Clara und andere zu durchbrechen haben, ehe sie das Meer erreichen, welches hier mehre Buchten und Haffe bildet. Der Rio de Sonora mit bem Dolores oder horcasitas mundet bagegen in ben großen See Cienago be Coros. Der Ruftenftrich ift eben, wie das Land im Guben, ber Landftrich gwifchen bem Mapo und Vaqui sehr fruchtbar. Uberhaupt bilben gut bemässerte, fruchtbare Thäler und Ebenen mit hohen und durren Flachen, ichroffen, jum Theil ergreichen Gebirgen eine fortwahrende Abwechselung. Das Klima ist im Allgemeinen sehr warm und, obschon die Temperatur und die Binde haufig wechseln, fehr gefund, außer in ben Sumpfgegenden. Die Producte bes Landes find Getreibe, Gulfenfruchte, Gemufe, Bataten, Melonen, Baumwolle, icone Maulthiere und alle andern europ. Haus- und Rusthiere, an den Rüsten Verlen, in den Bergen eble Metalle, viel Baschgold, Salz und natürlicher Alaun. Bon den Bewohnern find 1/4 Beiße, 1/4 Meftigen, 1/4 Indianer. Die Lestern gerfallen in viele Stamme und ichweifen gum Theil obne feste Wohnsipe umher. Die gesittetsten sind die Opatas, in deren Händen sich vorzugsweise der fcmache, fich auf bas Rothburftigfte befchrantenbe Gewerbsbetrieb befindet. Im Gangen if bie Biehzucht, die fehr ausgedehnt und zum Theil im Großen betrieben wird, Sauptnahrungszweig der Bebolterung. Der Sandel, zu beffen Betrieb im Innern gute Landftragen fehlen, hat fich erft in neuerer Beit zu einer gewiffen Blute erhoben, wird aber häufig durch bie Berbesrunge und Raubguge ber milben Indianerstamme unterbrochen. Der Staat gerfallt in bie zwei Departements Arispe und Horcasitas. Die jegige Sauptstadt ift Arispe mit 3000 E. Der volkreichste Drt aber, früher die Hauptstabt, ist Hermofillo ober Pitte, an der Bereinigung bes Dolores mit bem Sonora, neu, aber unregelmäßig gebaut, in einer fruchtbaren, wein- und rinberreichen Gegend, mit 8000 E. Sie bilbet bas Sauptbepot fur ben besten Bafen bes Lanbes, San-Fernando be Gaymas ober Gaymas, unweit ber Stabt San-Jofe be Saymas, welche 5000 E. gahlt. Bemerkenswerth find außerbem die Stadt San-Miguel be Bozcaftis mit 2500 E.; bas Pfarrborf Opofura, Sauptort ber Opatainbianer mit 2000 E., Fabritanlagen und ftarter Biehzucht; die Bauptbergwertsbezirte find die von Racofari, San-Juan be Somera, Babiacora und Oposura. Außer ber befestigten Stadt Santa-Gertrubia bel Altax mit 1400 E. gibt es viele feste Plaze ober Presidios zum Schupe gegen die Indianer.

Sontag (Benriette), eine der gefeiertsten deutschen Sangerinnen, wurde zu Roblenz 13. Mai 1805 geboren und von ihren Altern, welche bem Schaufpielerstande angehörten, für bie Bubne ernogen. Schon im fecheten Sahre fpielte fie Rinberrollen auf bem frantfurter Theater, und bereits in ihrem achten Sahre hatte ihre Stimme einen ziemlichen Grad der Ausbildung erlangt. Rachbem ihr Bater gestorben, ging sie mit ihrer Mutter nach Darmstadt, später nach Prag, wo fie den Unterricht des Confervatoriums für Mufit genof und im 15. 3. als Gängerin mit vielem Erfolge auftrat. Bald nachher ging fie nach Bien, wo fie bei ber beutschen Oper angestellt wurde, augleich aber auch in der ital. Oper mitwirkte. Rach der Auflösung der Oper in Wien 1824 gafliete fie in Leipzig und wurde noch in demselben Zahre nebst ihrer Mutter und jungern Schwester an bas neue tonigftabter Theater in Berlin berufen, wo fie unerhorte Triumphe feierte und jur tonigl. Bof- und Rammerfangerin ernannt murbe. 3m 3. 1826 befuchte fie Paris, erntete auch bort flurmifden Beifall und nahm, nachdem fie über Beimar nach Berlin zurudgetehrt, 1827 ein Engagement in Paris auf zwei Jahre an. 3m 3. 1828 fang fie in der ital. Oper in London und 1829 in Paris. Sier vermählte fie fich heimlich mit dem Grafen Roffi, der damals Se**schäftsfüh**rer des fardin. Hofs im Haag war, und verließ deshalb die Bühne gerade in der höchften Blüte ihres Ruhms. Sie machte sodann eine große Kunstreise durch Deutschland als Concertfangerin und betrat die Bühne noch ein mal 1830 in Berlin in der "Semiramis" von Roffini. Später wurde ihre Bermahlung öffentlich erflart und feitbem folgte fie ihrem Gemahl auf seine verschiedenen Gesandtschafsposten im Baag, beim Deutschen Bunde zu Frankfurt am Rain, in Petersburg und Berlin, wo fie nur in gefchloffenen Rreifen fich bewundern lief. Dbfcom in ben glücklichsten Familienverhaltniffen lebenb, fab fie fich jedoch aus ökonomischen Rückfichten 1848 genothigt, wieder öffentlich aufzutreten. Ihre angenehme Perfonlichteit, Die Frifce und Lieblichkeit der Stimme, die fie ju erhalten gewußt hatte, und ihr früherer europ. Ruf verichafften ihr auch jest noch in Frankreich, England und Deutschland eine enthusiaftifche Aufnahme. Sie ging 1853 nach Amerika, wo sie mitten in den Triumphen, die auch hier ihre Rumft errang, 17. Juli 1854 zu Merico an der Cholera starb. Reinheit, Klarheit, Lieblichkeit und Biegfamteit waren die Borzüge ihrer Stimme. Ihr Bortrag befag glanzende Leichtigteit, Nettigfeit und Elegang; aber auch bes Ausbruds, ber fich für ihre Stimme eignete, war fie fähig. Sie bezauberte die Menge durch ihre Flotenpaffagen, entzudte aber auch den Rennet im einfachen Gefange. Am meisten war fie jedoch für ital. Gefang und für das Sentimentale ober Scherzhafte und Anmuthige geeignet, und jebenfalls mußte fie im Reich bes Gefangs unter die seltensten Erscheinungen gezählt werden. Areffend wurde sie von der berühmten Catalani in folgendem Bortspiel charafterisitt: "Elle est grande dans son genre, mais son genre a'est pas grand." Ihre Sauptrollen waren bas Fraulein im "Schnee", Rofine in Roffini's "Barbier", die Italienerin in Algier, Cenerentola, helene in der "Donna del lago", Donna Ama im "Don Zuan", Prinzessin von Navarra, Eurpanthe, Agathe im "Freischüt", Karoline im "Matrimonio secreto" und Sophie in "Sargino".

Svolbaber nennt man die Baber, welche in den natürlichen Kochfalz- (oder Sool-)Quellen genommen werden. Ihre reizende und belebende Einwirkung auf die Haut und namentlich auf das Drüfenspstem macht sie zu einem Hauptmittel dei strofulösen und Unterleidsleiden, Gicht, Rheumatismen, Geneigtheit zu Katarrhen u. s. w. Als wesentliches Hülfsmittel einer solchen Cur ist auch das Athmen der mit Salztheilen erfüllten sogenannten Gradirluft in der Rähe der Salzwerke zu betrachten, welche auf die Respirationsorgane einen ausgezeichneten Einfluß ausübt. Der Rupen dieser Bader ist besonders in neuerer Zeit anerkannt worden, und sast jährlich entstehen neue Anstalten bei den Salinen, um Badegäste aufnehmen zu können. Besonders berühmt sind Elmen, Schönebeck, Halle (Wittekind), Sulza, Salzungen, Frankenhausen, Kösen, Isch, Reichenhall, Achselmannstein, Dynhausen bei Rehme, Kreupnach, Nauheim u. s. w. Reuerdings versendet man auch die eingedämpsten Salze der Mutterlaugen, z. B. von Kreup-

nach, Rofen, Bittefind, um bamit fünftliche Goolbaber herzurichten.

Sophia Alerejewna, rus. Großfürstin, die Halbschwester Peter's d. Gr. (s. d.), geb. 7. Sept. (alt. St.) 1657, war die Tochter des Baren Alerei Michailowitsch aus dessen erster Che mit Maria Miloslawsta und maßte sich bis zu ihrem Sturze durch Peter den Titel einer Zarin an. Als nämlich der Zar Feodor III. Alexesewisch bei seinem Ableben 1682 seinen damals noch unmändigen Halbbruder Peter, mit übergehung des fast blöbsinnigen Zwan, zum Thronfolger ernann: und die Großen des Reichs diesen zum Alleinherrscher ausgerufen hatten, widersesten

fich S. und beren Bertrauter, der Minifter Fürft Galpgin, diefer Bahl und erregten mit Bulfe ber Streligen (f. b.) einen fo gefährlichen Aufruhr, daß Peter mit feiner Mutter flüchten mußte. S. feste es nun durch, daß Iwan mit Peter gemeinschaftlich den Thron bestieg, mahrend ihr felbft die Leitung der Regierung überlassen blieb. Sie herrschte nach eigener Willfür und Entfciebenheit und wuthete namentlich gegen die Familie Narifchtin, aus der Peter's Mutter fammte, und gegen beren Anhanger. 3mar waren auch die Streligen geheime Feinde S.'s, die fogar unter ihrem Anführer Chawanfty einen bebeutenben Aufftand gegen fie erregten, beren Unterwerfung fie aber burch Schlaubeit und festes Benehmen bennoch bewirtte. S. folof 1686 den Krieden mit Volen, in Kolge dessen die Provinzen Smolenes und die Utraine von den Polen an Rufland abgetreten wurden, wofür biefes ihnen Beiftand gegen die frimichen Tataren verhieß. Sie fendete hierauf ihren Liebling, den Fürften Galpzin, gegen die Tataren, und auch Deter erhielt die Erlaubniß, dem Feldzuge perfonlich beizuwohnen. Als aber nach feiner Rucktehr feine Salbichwester ihn fortwährend mit Zurückebung behandelte, begann er offen gegen fie aufzutreten, wodurch die Abneigung S.'s gegen Peter in völligen haß überging. Als endlich Peter mit Eudoria Lapuchin fich verheirathet, die ihm einen Gohn gebar, und er feit 1687 im Staatsrathe Sis und Stimme nahm und felbständiger in die Regierung eingriff, fliftete S. eine Berfcworung ber Streligen gegen ihn, die feine Thronentfagung herbeiführen follte. Peter aber wurde zeitig genug von ber Gefahr, in ber er ichwebte, unterrichtet. Er ließ feine Balbidmefter, obichon fie die Mitwiffenschaft um die Berschwörung beharrlich leugnete, in Saft bringen und dann die meisten der Berschworenen gu Tode muten ober mit abgeschnittener Rase nach Sibirien ichleppen. Der Günstling S.'s, Galpzin, tam mit ewiger Berbannung nach einer Infel im Weißen Meere davon. Sie felbst aber wurde in das auf dem sogenannten Dewitschei-Pole (Jungfrauenfelb) liegende Jungfrauenflofter in Mostau gebracht, wo fie traurig den Reft ihres Lebens zubringen mußte und 3. Juni (alten St.) 1704 ftarb.

Sophie Dorothea, Prinzessin von Celle, bekannt unter dem Namen Prinzessin von Ahlden, geb. 15. Sept. 1666, war die einzige Tochter und Allodialerbin des Berzogs Wilhelm von Celle und seit 1682 mit dem Erbpringen Georg Ludwig von Sannover vermählt. Bortrefflich erzogen und febr icon, vermochte fie boch nicht ihren Gemahl gu fesseln. Nachbem sie ihm einen Sohn unb eine Zochter geboren, wurde sie vernachlässigt, oft rauh behandelt und von einer Maitresse ihres Gemahls im Geheimen verfolgt. Da kam der Graf Philipp Christoph von Königsmark, der Bruder der Gräfin Aurora von Ronigsmart (f. b.), ein febr iconer Mann, welcher fachf. General mar, nach Sannever. Er war Beuge ber traurigen Berhaltniffe, in welchen bie Pringeffin lebte, und faßte gu the die innigste Liebe; auch gewann er, wie man behauptet, ihr Bertrauen und soll ihr den Borfolag zu entfliehen gemacht haben. Gines Abends, als er aus den Zimmern der Prinzeffin tam, 1. Juli 1694, murbe er auf bem Corribor von bagu bestellten Leuten, wie man fagte, in Begenwart bee Rurfürsten, ermordet, die Pringeffin aber hierauf verhaftet. Die geheim geführte Untersuchung konnte aber keinen Beweis ihrer Schuld ermitteln. Nachdem ihr Gemahl sich noch in demfelben Sahre von ihr hatte icheiden laffen, wurde fie auf bas Schlof Ahlben an der Aller gebracht, wo fie nach 32jahriger Gefangenschaft 13. Rov. 1726 ftarb. Sie betrug fich ftete mit Anmuth und Burbe und betheuerte ftete ihre Unschulb. Spater hat man fich auch überzeugt, baf fie ein Opfer ber Gifersucht ber Grafin von Platen, ber Maitreffe bes Aurfürften Ernft August, gewesen, beren Gunst der Graf Königsmart von sich gewiesen hatte. Ihr Gemahl beflieg unter dem Ramen Georg I. (f. b.) den brit. Thron; ihr Sohn, der nachmalige Konig Georg II. (f.b.), der feine Mutter zärtlich liebte, war von ihrer Unschuld überzeugt. Bgl. "Frebegunde, ober Dentwürdigkeiten gur geheimen Gefchichte bes hannob. Sofs" (Berl. 1825).

Sophientirche, eines ber mertwürdigsten Gebäude in Konstantinopel, wurde im 6. Jahrh. unter Justinian zu bauen begonnen und von Anthemius von Tralles in der Form eines griech. Areuzes mit einer auf vier Pfeilern ruhenden Auppel im byzantin. Stile vollendet. Zwanzig Jahre nach der Einweihung, 558, stürzte in Folge eines Erdbebens die Auppel ein. Der Baumeister Jstorus erbaute sie aufs neue, im byzantin. Stile wie die erste, aber 20 F. höher, gab ihr statt der frühern Form eines halben Areises die einer halben Ellipse, wodurch die Wölbung gedrückter wurde, seste, um ihr mehr Festigkeit zu geben, zwischen Elipse, wodurch die Wölbung gedrückter wurde, seste vier 40 F. hohe Granitsaulen, verband diese durch Bogen und zog darüber eine Mauer, auf welcher er sechs kürzere Säulen andrachte. Diese stehen mit dem Obergeschoft in Verbindung, welches, über allen Rebenräumen angelegt, die nach orientalischer Weise getrennten Pläse der Frauen enthält. Die Wölbung der Auppel ist so sanft gebogen, das

ihre Bohlung, fentrecht gemeffen, nur ben fecheten Theil bes Durchmeffers ausmacht, welcher 108 g. hat. 3m Mittelpunkt aber erheht fich die Ruppel 169 g. von dem Boden bis jum Salbmenb. Das Innere des Gewölbes über ben 24 Fenftern ift mit Mofait in Geftalt Meiner Bürfel von einer verglasten Substanz ausgelegt. Außer vier gemalten kolossalen Seraphim i**st bas Gew**ölbe ganz vergolbet, aber durch die Zeit und die Barbarei der Mohammedaner beschäbigt, sobaß von den Malereien jest nur noch wenig zu sehen ist. Mit der großen Auppel sind amei haupttuppeln und seche kleinere geschickt verbunden. Die Maffe bes Gebaubes ift von Liegelsteinen, aber im Innern gang mit Marmor belegt und ber Fugboden in Mofait von Porphyr und Berbantico ausgelegt. Die großen Pfeiler, welche die Auppel tragen, bestehen aus Quabern, die burch eiferne Banber verbunden find. Die Galerie umber ift 56 F. breit und wird von 67 Saulen gebilbet. Das Innere ift 228 F. breit und 2521/4 F. lang. Das Aufere hat nichts Chones. Ungleichartige Zufäße, unter anbern vier Minarets, seit ber Tempel 1453 bie Bauptmofchee der Türken wurde, bieten nichts als eine verworrene Maffe bar. Trop ber vielen Reparaturen, die fchon in der byzantin. Zeit, noch mehr aber in der türkischen in Folge von Erdbeben, Gentungen u. f. m. nothig murben, in neuefter Beit aber beim Berfall bes turt. Reichs leider unterblieben, ift bas Gebaube fehr schabhaft geworden und broht ben völligen Berfall. Es fleht in nächster Zeit ein Prachtwert, eine vollständige Aufnahme der Kirche, die im Auftrage bes Ronigs von Preußen durch ben Architetten Galgenberg bewirft murbe, ju erwarten.

Sophisma nennt man überhaupt einen Trugschluß (f. b.), insbesonbere die Schlüffe ber

Sophisten.

Soubiften nannte fich in Griechenland eine besondere Claffe von Lehrern ber Beredtfamkeit, Staatskunst und Philosophie im 5. Jahrh. v. Chr. Der Name bezeichnet eigentlich Beise ober Golde, welche Andere weise machen, und wurde aus gelehrtem Stoly von diesen Mannern angenommen. Da aber die Spätern, welche biesen Namen führten, die Biffenschaft, welche fie lehrten, misbrauchten, durch Dünkel und Anmahung fich lächerlich machten und ihre zum Theil verberblichen Grundfage mit emporender Frechheit und Schamlofigkeit predigten, fo wurde biefer Rame zum Spottnamen und zur Bezeichnung für Männer, die durch Trugschlässe den Berftand verwirren und durch nichtige Spisfindigkeiten flatt wahrer Wifenschaft eine leere Scheinweisheit lehren. Die Geschichte bes griech. Bolles nennt eine bebeutende gahl Manner, bie in die Classe ber Sophisten gehören. Die berühmtesten sind Gorgias, Protagoras, Hippias, Thrasimachos, Kallitles, Kritias u. A. Zumeist aus Aleinasien oder aus Großgriechenland geburtig, gehörten sie fammtlich bem Beitalter bes Perilles und Sofrates an. Ihre Lehrfacher waren Phyfit, Geometrie und Arithmetit, Aftronomie, Dufit, Politit, Poetit, Grammatit, Dialektik und Beredtfamkeit. Da fie alle biefe Kenntniffe mit Beredtfamkeit vortrugen und bafür in der geiftreichen Beweglichkeit des griech. Bolkscharakters einen fruchtbaren Boben fanben, so mußten sie überall mit Beifall und Bewunderung angehört werden. Übrigens zeichneten fie fich auch nicht felten als geschickte Staatsmänner aus. Aber so glänzende Seiten die Sophisten auch aufzuweisen hatten, unterlagen sie boch hartem und, wie es scheint, sehr gerechtem Tabel, namentlich von Seiten der Sofratischen Schriftsteller. Rach diesen waren die Sophisten meift lügenhafte Groffprecher, Manner einer feilen Biffenschaft und Politit, die um Bezahlung bas Gute wie bas Bofe vertheibigten, Prebiger ber Frreligiofitat, ber Unfittlichkeit und bes Atheismus. Daher nannten Plato und Aristoteles die Sophistik gerade die Kunst, durch eine faliche Dialektik das Wahre mit dem Falichen zu verwirren und über Alles einen trügerischen Schein zu verbreiten. Dieses bewirkten sie vorzüglich durch eine Menge Trugschluffe und verfangliche Fragen, durch welche fie ihre Gegner zu verwirren wußten. Auch noch gegenwärtig werben die Borte Sophist und Sophistit in biefer Bebeutung genommen. Gleichwol murbe ohne die zerfepende Kraft der Sophistit die Reaction des Sotrates und seiner Schule vielleicht nicht eingetreten fein, wie denn überhaupt die Sophistit als ein Symptom des allgemeinen Gulturguftandes in Griechenland gu betrachten ift. Bu einer Beit, wo der alte Glaube und die Formen des Staatslebens ohnedies im Sinken begriffen waren, mußte der Befit vielseitiger Renntniffe und ber Gewandtheit im Denten und Sprechen als überaus werthvoll ericheinen und konnte ohne eine tiefere religiöse und sittliche Grundlage in die größte Ausartung verfallen. Eine gründliche philologische Arbeit über die Sophisten hat Geel geliefert in den "Novis actis literarum societatis Rheno-Trajectinae" (Utr. 1823). Bgl. auch Roller, "Die griech. Gophisten zu Sokrates' und Plato's Zeit" (Stuttg. 1832).

Sophotles, ber vorzüglichste unter ben brei griech. Tragifern, geb. 497 v. Chr. im Gau Rolonos, mithin junger als Afchylus (f. b.) und alter als Euripides (f. b.), ftammte aus einer

Ý

wohlhabenden, angefehenen Familie in Athen, wo fein Bater Sophilos eine Baffen. fabrit befaß, und betrat schon fruhzeitig, durch hohe geistige Anlagen unterftust, als bramatifcher Dichter eine glanzende Laufbahn. Zwanzig mal errang er in ben poetifchen Bettkampfen den Preis und machte gleich bei seinem ersten öffentlichen Erscheinen dem Afchplus ben Borrang fireitig. Seit blefer Beit wurde er die Bierde und ber Glang feiner Baterftabt, bie er ungeachtet ber ehrenvollen Ginladungen von auswärtigen funftliebenben Fürften nie verließ. Der rauschende Beifall aber, der ihm hier überall zu Theil mard, betäubte ihn so menig, baff er bei bem Tobe feines Rivalen Euripides Trauerfleiber anlegte und feine Schaufpieler unbefrant auftreten lief. Sein Ende, welches 406 v. Chr. im hohen Greifenalter erfolgte, ift von ben Alten felbft mehrfach ausgeschmudt worden, da er bald in Folge der Freude über ben Sieg eines feiner Dramen, bald während bes Borlefens feiner "Antigone" gestorben, nach Gininigen sogar am Genuf einer Weinbeere erstickt sein soll. Sein Grabmal wurde burch eine Statue bes Bacchus in Marmor, die Trauermaske der Antigone in der Hand, verherrlicht. Er brachte zuerst ben britten Schauspieler auf die Bühne und machte die Handlung noch mehr zum Saupttheile bes Drama, indem er den Chorgefang abfürgte, weil er nicht fowol ben Gindrud ber Begebenheiten auf die Nichthandelnden als vielmehr die Gemuthebewegungen ber hanbelnden Personen darzustellen suchte. Zwar befolgte auch er die Sitte, drei Tragödien und ein Satyrbrama zugleich aufzuführen, allein biefe waren nicht bem Inhalte nach eine einzige große Dichtung, sonbern vier verschiebene Werte. In allen feinen Studen entsprach er volltommen den höchsten Foderungen der Aunst, denn der Plan und die Anordnung des Ganzen ist jedesmal ohne gesuchte Berschränkung höchst gengu gegliebert, die Bestimmtheit und scharfe Geschiedenheit der einzelnen Scenen tritt wie mit plastischer Rundung überall hervor, und der tragifche Inhalt felbst ift meift voll sittlicher Rührung, immer aber bas Leben in seiner hochsten Bedeutung auffaffend. Auch feine Charattere gehören zu den bestimmtesten und individuellften und find babei mit allem Bauber bes Sbeals ausgeftattet. Befonders muffen feine Chorgefange, bie nach Form, Umfang und Inhalt vollkommen jur Anlage bes Gangen paffen, ale bie fconften Blüten der dramatifc-lyrischen Poefie betrachtet werden. Diese Sarmonie wird noch durch bie burchgangig reine, eble und erhabene Sprache, fowie burch ben geregelten Berebau, ber fonft nie auf diefer Bobe afthetischer Ausbildung fteht, bedeutend gefordert. Bon ber großen Bahl feiner Eragobien, die bis auf 130 von den Alten berechnet worden ift, haben fich nur fieben vollftandig erhalten, namlich "Der wuthende Ajar", "Clettra", "Antigone", "Dbipus Tyrannus", "Dbipus auf Kolonus", "Die Trachinerinnen" und "Philoktetes". Das bem S. von Einigen Bugeschriebene größere Bruchstud der "Alytamnestra" ift ein Product der spatern Beit. Bon diesen Studen wurde namentlich die "Antigone" in neuester Zeit durch deutsche Übersehungen und Rufitbegleitung von Mendelsfohn-Bartholby für die Buhne bearbeitet und 1841 guerft in Berlin, dann in Leipzig und auf andern Theatern mit großem Beifall aufgeführt. Bgl. Boch, Tolken und Förster, "Uber die Antigone des S. und ihre Darstellung auf dem Schloßtheater im Reuen Palais bei Sanssouci" (Berl. 1842). Unter den sehr zahlreichen Gesammtausgaben der Tragodien des S. find als die vorzüglichsten zu erwähnen: die größern von Brund (2Bbe., Strasb. 1786; neue Ausg., 3Bbe., Strasb. 1788—89), Musgrave (2Bbe., Off. 1800-1; neue Ausg., 3 Bbe., Drf. 1809-10) und Erfurdt (6 Bbe., Lpg. 1802 - 11; Bb. 7 von Heller und Döberlein, Lpz. 1825); die fleinern von Erfurdt und Hermann (7 Bbe., 2pg. 1809-41), von Elmelen (neue Ausg., 8 Bbe., Lpg. 1827), G. G. B. Schneiber und Bisschel (9 Bbe., Lpd. 1823—44; 2 Aufl., 1849 fg.), Bunder in der gothalschen "Bibliothoca Graeca" (7 Bbe., Sotha und Erf. 1831—41; die einzelnen Bande in verschiedenen Auflagen); B. Dindorf (2Bde., Orf. 1832—36) und Schneidewin (7 Bdchn., Lpz. 1849 fg.; 2. Aufl., 1853 fg.). Bon den Bearbeitungen einzelner Stücke find hervorzuheben: bie bes "Alar" von Lobed (2. Aufl., Lpg. 1835); ber "Antigone" von Bodh (Berl. 1843); bes "Dbipus Tprannus" von Elmelen (Cambr. 1812; neue Ausg., Lpg. 1821); bes "Dbipus auf Kolonus" von Reifig (3 Thie., Jena 1820) und Elmelen (Orf. 1823; neue Ausg., Lpg. 1824); bes "Philottetes" von Buttmann (Berl. 1822). Die nicht unbedeutenden Bruchftude anderer Tragödien finden sich in den Ausgaben von Brunck, W. Dinborf und Ahrens, sowie von Bagner in den "Dramaticorum Graecorum fragmenta" gefammelt und wurden auch beforbers erläutert von Bothe in "Sophoclis dramatum fragmenta" (Epg. 1846). Das längere Bruchstück der "Alytamnestra", welches unter dem Namen des S. zuerst Matthai (Rosk. 1805) befamit machte, hat Struve in einer befondern Ausgabe (Riga 1807) ausführlich behandelt. Ein trefflices "Lexicon Sopt voleum"lieferte Ellendt (2 Bbe., Königeb. 1834—35).

Die getingefisen beutschen übersetzungen besitzen wir von Solger (3. Ausg., 2 Bbe., Bert. 1837), Donner (2 Bbe., 2. Aust., Deidelb. 1842), Thubichum (2 Bbe., Darmst. 1827—38), Hartung (Epz. 1851—53) und Mindwis (neue Aust., Stuttg. 1851). Ugl. Lessing, "Leben des S.", herausgegeben von Schendurg (Bert. 1790), auch in den neuern Ausgaben von Lessing's "Berten"; vorzüglich aber Schöll, "S., sein Leben und Wirten, aus den Quellen dargestellt" (Ftf. 1841); Patin, "Etudes sur les tragiques grecs, ou examen critique d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide" (3 Bbe., Par. 1841—43).

Sophonisbe, f. Mafiniffa.

Sopran (ital. soprano) ober Discant (frang. le dessus), auch Oberstimme heißt die höchste der vier Singstimmen, welche nur Anaben, Frauenzimmer und Castraten singen. Man unterscheidet dem Umfange der Tone nach einen höhern und tiefern Sopran. Der Umfang eines gewöhnlichen Soprans reicht vom ein mal gestrichenen bis zum zwei mal gestrichenen a und ift für eine Chorstimme vollkommen zureichend. Ein hoher Sopran, welcher zum Bravourgesang nothwendig ist, kann in der Höhe das drei mal gestrichene ! oder g erreichen; der tiefere, den man auch Meggospran nemt, reicht von g oder a bis zum zwei mal gestrichenen g oder a.

Soracte, ein im Alterthume berühmter Berg Etruriens, 5 M. nördlich von Rom, die höchste Spipe einer von der Tiber westwärts sich hinziehenden, von der Bia Flaminia durchschnittenen Bergreihe, hatte Steinbrüche, trug auf seinem Gipsel einen berühmten Tempel des Tpollo, dem der ganze Berg geheiligt war und dem daselbst Feste eigener Art geseiert wurden, und an seinem östlichen Abhange den Hain der etrurischen Blumengörtin Feronia. Zu beiden Sottheiten wurden jährlich große Processionen angestellt. Auch gab es am Abhange desselben merkwürdige warme Duellen. Zest heißt er Monte Soraete, auch wol Monte San-Silvestre, nach einem von Aarlmann, dem Bruder Pipin's, gegründeten, noch vorhandenen Kloster des heil. Silvester, gewöhnlich aber Monte Dreste nach einem an seinem Fuße liegenden armen Städtchen, wo man viel Wein daut, der aber wegen der schlechten Pflege in keinem guten Ruse steht. Der Berg, 2300 F. hoch, bildet von dort einen der schönsten Gesichtspunkte, besonders wenn er mit Schnee bedeckt ist, worauf schon Horaz aufmerksam macht.

Sorau, Areisstadt im preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, in einer weiten Ebene am Golbbache unfern des Bober gelegen, eine der altesten Stadte der Riederlaufis, hat 8832 E. (Ende 1852), vier Kirchen, ein Gymnafium, ein königl. Schloß, worin jest die Frrenanstalt, nicht unbedeutenben Dbft- und Beinbau, befonders aber Leinwandbleichen, Drudereien und Farbereien, Luch- und Bachelichtfabritation, Bierbrauereien und Branntweinbrennereien, fcmunghaften Garn- und Leinwandhandel. Bei der Stadt liegt ein Thiergarten mit einem Jagdfoloffe, das gegenwärtig als Labackfabrik benust wird. S. foll der Drt fein, wie Ginige meinen, ben 873 ber Graf Thagulf bem Stifte Fulba ichentte. In fpaterer Beit folgten mehre abelige Gefchlechter einander im Befige biefer Stadt, bis die herren von Biberftein 1400 die Berrichaft Triebel mit berfelben vereinigten. 3m 3. 1471 wurde fie an die Bergoge von Sachfen vertauft, tam dann wieder an die Familie Biberftein, hierauf unter die Berrichaft Ferdinand's I. von Bohmen, ber fie endlich an ben Bifchof von Breslau, Balth. von Promnis, vertaufte. Der lette Sproffe biefes Saufes, Joh. Erdmann III., Graf von Promnis, überließ S. und Triebel 1765 gegen eine jahrliche Leibrente von 12000 Thirn. an Aursachsen, bas beide Besitungen 1815 an Preußen abtreten mußte. Bgl. Worbs, "Geschichte der Herrschaft S. und Triebel" (Gorau 1826). — Gorau oder Gohrau, eine Stadt im schles. Regierungsbezirk Dppeln, gahlt 3438 E., welche hauptfachlich Tuch- und Schuhmacherei betreiben.

Sorben ober Sorbenwenden waren, gleich den übrigen wend. Bölkern, flaw. Ursprungs und saßen seit dem 5. Jahrh. n. Chr. auf der linken Seite der Oberelde. Sie hatten das ganze Markgrafthum Meißen nebst dem Osterlande zwischen Pleiße und Saale, ingleichen einen nicht unbedeutenden Strich des Niedersächsischen Areises inne und wußten diese ihre Eroberungen gegen ihre deutschen Rachdenn, die Thüringer, auf der linken Seite der Saale und Unstrut, mehre Jahrhunderte hindurch zu behaupten. Kamen sie zuweilen gegen diese oder die Sachsen und Franken ins Gedränge, so wurden sie von ihren Stammgenossen, den Lutipen in der Lausip, den Lechen in Polen, den Tzechen in Böhmen, den Hawellern und Ukern in Brandenburg, aufs thätigke unterstüßt. Seit 912 wurde das von den Sorben bewohnte Land nach und nach unter den Aalsern aus dem säch. Hause eine deutsche Provinz und von Grasen, in der Folge von Markgrafen regiert, dann aber zum Markgrafthum Meißen (s. d.) erhoben. Der Rame Sorb selbst ist gleichbedeutend mit Serb, der ältesten einlzeimischen Benennung slaw. Bölkerschaften. Fälschlich werden die slaw. Bewohner in den beiden Lanssen von Einigen Sorben genannt, da sie sich

d Borel

felbst Serben oder Serfte nennen, Wenden (f. b.) oder genauer Lutiper oder Militener sind und ältere Schriftsteller sie sehr richtig von den Sorben in den meißner Landen unterscheiden, zu denen die Daleminzier und Siubler mit gehörten.

Sorbet ober Ticherbet ift ein bei ben Morgenlandern gewöhnliches Getrant, das aus bem Safte von Früchten und aus Buder, häufig mit einem Zusape von Rosenwasser ober Ambra, gubereitet wirb. Der gemeine Turte bereitet sich Sorbet aus einem abgefüßten, über gestoßene

Rofinen gegoffenen Baffer.

Sorbonne hieß ursprünglich eine Bilbungsanstalt (Collegium ober Congregratio pauperum magistrorum studentium in theologica facultate) für junge Weltgeistliche auf der Universität zu Paris und zwar nach Robert von Sorbon in Champagne, Ludwig's des Heiligen Raplan, der sie um 1250 stiftete und mit Einkunften verfah, die in der Folge sehr vermehrt wurden. Später aber gelangte biefe Unstalt, beren Lehrer stets Doctoren und Professoren ber Theologie an der Universität waren, zu so großem Ansehen, daß ihr Name auf die ganze theologifche Facultat ber Universitat überging, welche bis zu Ende des 18. Jahrh. Die Sorbonne genannt wurde. Die Gutachten und Befchluffe der Sorbonne als Facultat hatten einen entscheibenben Ginfluß auf den Geift und die nationale Gestaltung des Katholicismus in Frankreich. Die Rönige unternahmen nicht leicht einen die Rirche betreffenben Schritt ohne die Doctoren ber Sorbonne, und felbst außer Frankreich galten ihre Aussprüche oft mehr als die Meinungen anderer Facultäten. Den Zesuiten nicht weniger feind als der Reformation, hielt die Sorbonne ftreng auf die Freiheiten der Gallitanischen Rirche. Gie widerfeste fich der Bulle Unigonitus und fland in den Jansenistischen Streitigkeiten zwar nicht auf der Seite von Port-Royal, boch der jefuitischen Partei immer entgegen. In spatern Beiten ließ fie fich mehr die Bertheidigung der Rechte als die Bervolltommnung der wiffenschaftlichen und praktifchen Behandlung bes alten Glaubens angelegen fein. Shr pebantischer Eigenfinn und ihr nicht felten blinber Eifer für den Buchstaben der alten Rirchenlehre feste fie in einen ungunftigen Contraft mit ben gewandten Philosophen, den Schon- und Freigeistern des 18. Jahrh., und ihre Berdammungsurtheile über die Schriften des Belvetius, Rouffeau und Marmontel zogen ihr großen Spott zu. Sie hatte daher ihren Ruhm schon längst überlebt, als in der Revolution auch ihr Name erlosch. Merkwürdig war bie Geduld - und Disputirprobe, welche die Candidaten ber theologischen Doctorwürde, die nur nach zurückgelegtem zehnjährigen Stubium ertheilt wurde, bei der Sorbonne zu bestehen hatten. Sie mußten von fruh 6 Uhr bis Abends 6 Uhr ununterbrochen ihre Thefen vertheibigen und durften sich bazwischen taum eine leichte Erfrischung auf bem Katheber erlauben. Diese Thesen wurben in verschiebene Grabe getheilt, deren jeber mit einem besondern Namen belegt war, z. B. mineure, majeure, sabatine, tentative, petite et grande sorbonique. Wenn der Afpirant diese leste Probe bestehen wollte, so hatte er in einer förmlichen Disputation es mit 20 Doctoren aufzunehmen. Die Gebäude ber Gorbonne befanben sich im schlechtesten Zustanbe, als Richelieu, bessen in ber Kirche besinbliches Grabmal von Girarbon herruhrt, einen Reubau anordnete. Derfelbe begann 1629 und endete 1659. Die dazu gehörige Kirche wurde 1635 nach einem von Lemercier entworfenen Plane angefangen. Im J. 1819 kam eine Section der Rechtsschule in das Gebäude der Sorbonne, nachdem die Räumlichkeit eine Zeit lang zum Atelier für Bilbhauer gebient hatte. Gegenwärtig ift bie Sorbonne der pariser Akademie und namentlich der theologischen Facultät überwiesen. Bgl Duvernet, "Histoire de la Sorbonne" (deutsch, 2 Bbe., Strasb. 1792).

Sordino, ber ital. Name für Dampfer (f. b.).

Sorel (Agnes), die Geliebte König Karl's VII. (f. b.) von Frankreich, murde um 1409 im Dorfe Fromentan in Touraine von abeligen Altern geboren und kam 1431 als Ehrendame der Herzogin von Anjou, Jabelle von Lothringen, an den franz. Hof. Ihre Schönheit und Geiftesbildung riffen den König so hin, daß er sie zur Ehrendame der Königin ernannte. Nach einigem Widerstreben ergab sie sich der leidenschaftlichen Liebe ihres königl. Andeters, auf den sie fortan den größten und heilsamsten Einfluß übte. Die Englander hatten damals den einen Theil von Frankreich inne, und Karl VII., wiewol von Natur tapfer, erlag oft den großen Anstrengungen, versiel in Schlaffheit und führte mitten im Kriegsgetümmel zu Chinon ein üppiges Hosteben. Agnes allein vermochte ihn zu neuer Thätigkeit zu reizen und bot Alles auf, den Kampf gegen die Engländer zu beschleunigen. Wiewol sie ihre Macht nie misbrauchte und selbst einer großen Achtung bei der Königin genoß, hatte sie doch viel von der Roheit des Dauphin, des spätern Ludwig XI., zu dulden, der die anspruchslose Frau eines Tags sogar zu Chinon mit Ohrfeigen mishandelte. Agnes zog sich deshalb 1442 nach Loches zurück, wo ihr der König eine



Schlof flat Sanen laffen. Angerdem ichenkte er ihr die Graffchaft Penthièvre, mehre herrschaften und das Schlof Beaute an den Ufern der Marne, webhalb sie auch den Namen Dame de Beaute erhielt. Rachdem sie hier fünf Jahre in der Zuruckgezogenheit gelebt, ließ sie die Königin 1449 wieder an den hof kommen. Sie begab sich, um dem Könige stets nahe zu sein, nach dem Schlosse Masnal-la-Belle, wo sie indes schon 1450 stard. Man glaubte, der Dauphin habe ihr Gift reichen laffen. Sie hinterließ vom Könige drei Töchter, die derfelbe reichlich ausstattete.

Sorgbogras, f. Moorbirfe.

Sorites oder Rettenschluß nennt man eine verfürzte Schlußreihe, welche die Form eines einzigen Schlusses hat. Dies geschieht dadunch, daß die Ober- ober Untersase der einzelnen Spllogismen weggelassen und so die lestern zu einem Schlußlase verknüpft werden. Der Rame Sorites stammt her von der Anhäufung (griech. soros) der Schlüsse; Rettenschluß aber heißt der Sorites, weil die Urtheile, welche die einzelnen Schlüsse bilden, hier so in einen vertettet sind, daß der Schlußsas des einen auch wieder Prämisse des andern ist. Bon dieser sormellen Bedeutung des Sorites ist die materielle verschieden. Schedem nannte man nämlich auch das Sophisma so, dessen Inhalt vom Haufen (f. Acervus) hergenommen ist, wo man schrittweise fragte, ob ein Korn, zwei u. s. w. einen Haufen mache. Der Gegner war gefangen, wenn er bei einer bestimmten Zahl stehen blieb, weil man ihm dann zeigte, daß ein Korn einen Hausen gebildet habe.

Sorve, die Hauptstadt des gleichnamigen Amts auf der dan. Insel Geeland, mit ungefahr 800 C., ist besonders seiner Ritter- und Forstakademie wegen berühmt. Im 12. Jahrh. war S. eines der reichsten Rlöster Danemarks; Friedrich II. wandelte dasselbe 1586 in eine große Schule um, die Christian IV. 1632 zu einer Akademie erhob. Dieselbe wurde namentlich von Holberg reich dotirt, dem man auch daselbst ein Denkmal errichtet hat. Nachdem das Akademiegebaude 1813 abgebrannt, wurde die Akademie 1822 vom Könige Friedrich VI. neu begründet mit verändertem Reglement, sodaß sie seht eine Lehr- und Erziehungsanstalt und zugleich eine Art Hochschule ist. Auf dem der Akademie gehörigen Gute Mörup besindet sich eine

landwirthichaftliche Lehranftalt.

Sorrento (Surrentum bei den Alten), eine Stadt im Königteiche beider Sicilien, in der Provinz Reapel, liegt an der Sübseite des Solfs von Reapel auf hohen Felsen in einer der schönsten und fruchtbarsten Gegenden Italiens, von Myrten-, Citronen- und Drangengärten, Oliven- und Maulbeerpflanzungen umgeben, ist der Sie eines Erzbischofs, hat eine Kathedrale, ein Seminar und eine Schiffahrtsschule und zählt 5000 E., die sich besonders durch Reinslichteit auszeichnen und vornehmlich mit Seidenzucht und Seidenfabrikation beschäftigen. Das Haus, in welchem der berühmte Dichter Lorquato Lasso geboren wurde, ist in einen Gasthof verwandelt und liegt auf einer schroff in das Meer hineinspringenden Felsenspise. In der Umgegend sindet sich viel Luff, den man zu Thür- und Vensterbesteidungen anwendet.

Cortimentsbandel, f. Budbanbel.

Sofier, in lat. Namensform Sosii, hießen zwei Brüber, welche in Rom, im Zeitalter bes Augustus, eine berühmte umb angesehene Buchhanblung besaßen. Sie werden von horaz einige male ehrend erwähnt, da sie den, wie es scheint, sehr einträglichen Bertried seiner Dichtungen beforgten. In neuerer Zeit bezeichnete man damit vergleichsweise seben angesehenen Buchhandler.

Sotto voce, abgeturgt s. v., mit leifer, gebampfter, halber Stimme. Auf Bogeninftrumenten wird es erzeugt, indem man die Saiten nicht wie gewöhnlich in der Rabe des Stegs, fondern

nabe am Griffbret anftreicht.

Soymann (Dan. Friedr.), berühmter Kartenzeichner und Geograph, geb. zu Spandau 1754, entwickelte schon in der Jugend ein hervorstechendes Kalent für Zeichenkunft und Kalligraphie. Später machte er bei dem damals in Spandau gefangensizenden Ingenieurhauptmann Materne seine Studien in der Mathematik, dem Feldmessen, der Civil- und Kriegsbautunst und deren Zweigen und bildete sich hernach in Berlin praktisch weiter aus. Im I. 1773 kam er als Conducteur in das königl. Immediat-Baucontor in Potsdam und 1779 in die General-Kabacksadministration in Berlin, 1787 aber in das Ingenieurdepartement des Oberkriegscollegiums als geheimer Secretär und Calculator, welcher Stelle er dei dem nachherigen Kriegsministerium bis 1826 vorstand, wo er pensionirt wurde. Bereits 1785 erwarb er sich durch seine Darstellung der Länder am Schwarzen Meere zwischen 45—56° L. und 42—49° Br., welche die Atademie der Wissenschaften den Bewerbern um die erledigte Stelle eines Geographen bei derselben zur Aufgabe gestellt Conv.-Ler. Zehnte Kust. XIV.

- Sabife

hatte, biefe Stelle. Seine Arbeiten im Fache ber zeichnenden Gesgraphie begain einem Grundrif der Stadt Danzig. Seitdem zeigte er sich als Meister in seiner Runft durch feine trefflichen Specialtarten der mart, magbeburg., westfal. und poin. Provingen des preuf. Staats, wobei ihm die Abneigung Friedrich's d. Gr., Specialkarten seiner Länder bekannt gemacht zu sehen, anfangs viele Sinberniffe in ben Beg legte; ferner durch die Atlanten zu Basching's "Geographie" und Ebeling's Fortsepung, worunter ber von Deutschland in 16 Platt (1789) obenan fleht; burch feine Karten über bie feit 1803 eingetretenen politifchen Beranberungen; burch bie Segmente zu drei Erdgloben, worunter einer von 1 1/2 par. Fuß im Durchmeffer (Nurnb. 1810); burch mehre jum Theil für den Schulunterricht bestimmte Atlanten und Generalfarten und eine Menge einzelner Karten, Plane u. f. w. ju Reifebefchreibungen, Bucern und Kalendern. Insbesondere hat er durch seine Zeichnungen, die den Kupferstechern zum Borbilbe bienten, mit bulfe tuchtiger Runftler in biefem Fache, namentlich Ratl Sad's, eine wefentliche Berbefferung ber beutschen Landfarten in Binficht auf Deutlichkeit, Schonheit und gefällige Bertheilung ber Schrift, fowie auf Elegang in ber außern Form hervorgebracht. Das Kartenflechen erlernte er gleichfalls ohne Unterricht; er hat jedoch nur wenige feiner Arbeiten selbst gestochen. Er starb zu Berlin 3. Aug. 1840. — Goumann (Joh. Dan. Ferd.), der Sohn des Borigen, Geh. Oberfinanzrath in Berlin, geb. 11. Jan. 1781, wurde 1804 Affeffor bei der Kriegs- und Domanenkammer zu Ansbach und nachher zu Baireuth und 1810 Regierungerath in Potebam. Nachbem er 1815 Stadt und Gebiet Beglar für Preußen in Befit genommen und bis zur Organisation verwaltet hatte, fam er 1816 als Regierungsbirector nach Köln und 1819 ins Finanzministerium nach Berlin, wo er an ben Arbeiten zur Erganjung und Ausbildung bes jegigen indirecten Steuerspftems in der preug. Monarcie Antheil nahm, 1829 zur Ausführung des handelsvertrags mit Baiern und Bürtemberg, welcher ber Bollvereinigung mit biefen Staaten voranging, nach München gefenbet wurde und bei ben Berhandlungen wegen des Zollanschlusses mit dem Großherzogthum Seffen 1828, dem Fürstenthum Walbed u. f. w. thätig war. Neben seinen Amtegeschäften hat er sich lange mit Sülfe einer reichen Rupferstichsammlung tunftgeschichtlichen und antiquarischen Studien gewidmet und fich um die Geschichte bes Buch- und Bilbbruck burch feine Abhandlungen in Raumer's "Historischem Taschenbuch" (1837 und 1841), sowie um die altere Bibliographie, Rupferstich- und Holgichnittunde durch feine Beiträge jum stuttgarter und "Deutschen Runteblatt, zum "Serapeum" und andern fritischen und literarischen Beitschriften verdient gemacht. Seit dem 1. Juli 1849 ist er aus dem Staatsdienste in Pension getreten.

Sou ober Sol ist die Benennung franz. Münzen, welche zu den verschiedenen Zeiten sehr verschieden ausgeprägt wurden. Die ursprüngliche Münze war die Nachahmung des röm. Solidus (s. d.) und hieß Sol, eine Goldmünze im Werthe von 40 Denaren und am Gewicht zwei Quentchen, die zuweilen auch Sol d'or genannt wurde. Der Sol oder Sou neuerer Zeit war eine bronzene Scheidemünze, welche namentlich während der Revolution in ungeheuern Massen aus Glockengut, zum Theil auch aus Eisen geprägt wurde. Anfangs wurden die neuern Sous mit dem Kopse des Königs und dem Wappen ausgeprägt, an deren Stelle später die Embleme der Freiheit, die Constitutionstafel u. s. w. traten. Gleichwie 20 Solidi auf das Pfund gerechnet wurden, so rechnete man 20 Sous auf einen Livre. Nach den kupfernen Sous prägte Frankreich auch Sous als Silbermünze (Sou d'argent), doch waren die einfachen wenig gebräuchlich, dagegen die Stücke zu 2, 3, 4, 5 und 6 Sous sehr zahlreich, ebenso wie während der Revolution die Stücke zu 15 und 30 Sous. Seitdem an die Stelle des alten Livre der nur um Weniges werthvollete Franc (80 Fr. = 81 L) getreten ist, nennt man häusig den 1/20-Franken oder das Fünf Centimenstück (eine Kupsermünze) gleichfalls Sou und wendet auch bei Preis - und

Cursbeftimmungen biefen Franc-Sou (Sou de franc) bisweilen an.

Soubife, ein altes Geschlecht in Frankreich, bessen Erbtochter, Catherine de Parthenai, 1557 ben Bicomte Rene II. von Rohan (s. b.) heirathete, womit Guter und Titel in bas Geschlecht der Rohan übergingen. Aus dieser She entsprangen zwei als Ariegshäupter der Desgenotten (s. b.) berühmte Söhne: der Herzog Denri von Rohan (s. d.) und der jüngere, Benjamin von Rohan, Baron von Frontenai, als Erbe seiner Mutter Herr von Coubise. Derselbe war um 1589 geboren und machte seine ersten Feldzüge unter Moris von Oranien in den Riederlanden. Seit 1611 übte er mit seinem Bruder in allen Angelegenheiten der franz. Protestanten großen Einstuß und schlag sich beshalb auch 1615 zur Partei des Prinzen von Coubise unter Ludwig XIII. 1621 die Religionstriege wieder begannen, erhielt er auf der Protes



perfammlung ju Larochelle ein Commando und vertheibigte tapfer St.- Jean-b'Angely. fte fich zwar unterwerfen, eröffnete aber an ber Spige von 8000 Glaubensgenoffen 16 ben Krieg im Binter von 1622. Ludwig XIII. drangte ihn nach Larochelle gurud und fest nach England, um Jatob I. jur Unterftugung ju bewegen, was nicht gelang. 3m 5 bemachtigte er fich ber Inseln Re und Dieron, griff mit geringer Dacht die gange to-.5 große Schiffe gahlende Flotte an und führte diefelbe unter gunftigem Binde aus bem Blavet. Sodann unternahm er eine Expedition in die Landschaft Medoc, die jedoch mis-, wie faft alle feine Unternehmungen zu Lande. Rach feiner Rudtehr auf die Infel Re t eine von ben Sollandern gemiethete, 20 Segel ftarte Flotte, mit welcher bie Refte ber Rarine vereinigt waren. Auch biefer Streitmacht vermochte er lange Stand ju halten. b foling ihn 15. Sept. 1625 der Bergog von Montmorency auf der Bobe der Insel Re rtrieb ihn auch aus Dieron. G. belebte nun ben Muth ber Larocheller und begab fich nach nb, wo er Rarl I. bewog, vom frang. Sofe brobend die Erfüllung des Edicts von Rantes m. Richelieu beeilte fich beshalb, mit den Protestanten den Scheinfrieden vom 6. April ju fchließen, in welchem auch S. Bergeihung und die Burbe eines Pairs und Bergogs Als S. jeboch mertte, bag Richelieu (f. b.) boch Anftalten jur Belagerung von Laro-[. b.) traf, brachte er es bahin, baf Rarl 1. ber bedrangten Stadt nachemander grei große tionen ju Bulfe ichidte, die jeboch nichts ausrichteten, fobag biefes lette Bollwert ber otten fallen mußte. G. wurde zwar in den Frieden vom 29. Juni 1629 mit eingefclofeb aber in England und ftarb ju London finderlos 1642. Die Guter und Titel bes S. gingen auf François von Rohan, einen feiner Seitenverwandten, über. — Ein mme des Lestern war Charles von Roban, Fürft von G., Pair und Marfchall von eich, ber als einer ber reichften Berren bes frang. Abels galt. Er murbe 1715 geboren ig als Freund Ludwig's XV. ohne Dube ju benfochften militarifchen Burden. In ben gen von 1744-48 mar er ber Begleiter und Abjutant des Konige und eroberte 1746 n. 3m 3. 1748 wurde er jum Gouverneur von Flandern und 1751 von hennegau t. Mit Eröffnung des Siebenjährigen Rriege erhielt er auf Bermenben feiner Freundin, mpadour, ein Corps von 24000 Mann, das jedoch von dem Dberfelbheren, dem Mar-'Estrées, abhangig sein sollte. Seine ersten Operationen waren nicht unglücklich: er er-Befel, befeste Reve und Gelbern und trieb die Preußen auf die Hannoveraner zuruck. itelteit trennte er fich aber 1757 vom frang. Sauptheere und vereinigte fich mit ber beutleichbarmee, um die Preußen aus Sachsen zu werfen. In der Mitte des September erer mit 8000 Mann Gotha, wo ihn bei einer toftlichen Tafel im Schloffe der preuß. Ge-Sendlis mit 1500 Mann überrafchte, fodaf er mit Burudtaffung vieler Gefangenen die ergreifen und den Preußen den Plat an der Tafel laffen mußte. Am 5. Nov. ließ er fich bie schimpfliche Riederlage bei Rofbach (f. b.) beibringen. Ludwig XV. suchte ibn mit ber jung bee Kriegeministeriume zu troften; auch erhielt S. 1758 bas Commando über eine rmee, wobei ihm jedoch ber Bergog von Broglio jum Beiftande gegeben wurde. Ungeier Gifersucht, die zwischen Beiden herrschte, flegten die Frangofen bei Lugelburg, fodaß ibgraffchaft Beffen in ihre Bande fiel. S. erhielt für diefe Erfolge ben Marfchallsftab. Dauge von 1761 befehligten S. und Broglio gwei Corps am Rhein, die aber bei bem der Anführer nichts vermochten. Als Broglio bei Fillingshaufen mit feinen Truppen gen murbe, ichob er die Schuld auf G., ber ihn nicht unterflütt hatte. Beibe beflagten Dofe. Aber S. behielt Recht, weil die Pompadour auf feiner Seite mar, und der fahige o mußte bas Commando niederlegen und auf feine Guter gehen. Der Friede von 1763 endlich der friegerischen Laufbahn S.'s ein Ende. Er gewann nach dem Tobe der Pomeine ebenfo feste Stupe an der Dubarry. Als Ludwig XV. ftarb, war er der einzige von fleuten, der dem Sarge folgte. Diefer Zug von Dankbarkeit allein bewog Ludwig XVI., e Stelle im Ministerrathe ju laffen. Im Privatleben war S. ein humaner Charafter. b 4. Juli 1787. Mit ihm erlosch die Linie Rohan-Soubife.

ubrette bedeutete früher so viel als Dienerin. Später bediente man sich des Namens der Theatersprache, indem man darunter ein listiges, verschmistes, dienstfertiges Kamden verstand, wie es im Lustspiel behufs leichtfertiger Intriguen als stehender Typus de wird. Jest, wo der Stoff schon ziemlich abgenust erscheint, hat sich auch der Auselbst, wenigstens in Frankreich, mehr und mehr von der Buhne verloren.

uffleur heißt beim Theater diejenige Perfon, die gewöhnlich in einem vorn in der Mitte

Soult to Affi

bes Proseniums angebrachten gewölbten Kasten sist und mahrend ber Borstellung bas Stud aus bem Buche ober Manuscript abliest, um auszuhelsen, wenn es ben Schauspielern an Gedächniß fehlt. Dieses beschene Amt ist aber nicht bas unwichtigste bei unsern Theatern, zumal in neuester Zeit, wo schon die Menge der Stude, die gegeben werden, für die Schauspieler eine solche Gebächtnishulfe nothwendig macht. Ein guter Souffleur, der sich so einzurichten weiß, daß er dem Schauspieler immer zu rechter Zeit aus der Berlegenheit hilft, ohne daß das Publicum einen Laut von seinen Einflüsterungen hört, ist daher für ein Theater etwas sehr Kostbares.

Soulie (Melchior Frederic), franz. Romanschreiber und Bühnendichter, geb. 23. Dec. 1800 gu Foir in Arriège, war eine Beit lang Abvocat, bann Steuerbeamter, fpater Dirigent einer Tischlerei und wurde endlich als Unterbibliothekar auf bem Arfenal angestellt. Als dramatischer Dichter schrieb er 1828 eine nach claffischem Buschnitt gehaltene Tragödie "Roméo et Juliette", wendete sich bann aber mit "Christine à Fontainebleau" (1829) ber romantischen Richtung zu und lieferte nun eine Reihe von Dramen und Delobramen, von welchen einige bei der Menge, auf die feine Stude in ihrer effectreichen Anlage berechnet waren, außerorbentlichen Beifall fanben, 3. B. "Clotilde" (1831) unb die "Closorie des genets" (1846), zwei Dramen, die jedes mehr als hundert mal aufgeführt worden. Seine Romane maren, wie bei einem Schriftfteller, welcher mit baft und um bes augenblidlichen Erfolgs willen fcbrieb, nicht anders zu erwarten, von ungleichem Berthe. Bon seinen historischen Romanen sind besonders zu nennen: "Le vicomte de Béziers" (1834), "Le comte de Toulouse" (1835) und "Le comte de Foix" (1837). Am glücklichsten war S. indeffen in der Schilberung moderner Sitten und in der Darftellung des alltäglichen Lebens. Dies zeigen vor allem die Romane "Un été à Meudon" (1836), "Deux séjours", "Province et Paris" (1837), "L'homme de lettres" (1838), "Le maître d'école" (1839), "Maison de campagne à vendre" (1841), "Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait" (1842), "Mémoires du diable"(1844), ein vielgelefenes Wert, das er felbft wieder fur die Bune ausbeutete, "Les aventures de Saturnin Fichet" (1845), "Sathaniel" (1846), "Confession générale" u. ſ. w. S. farb 23. Sept. 1847 ju Biebre bei Paris.

Soulouque, f. Fauftin L

Soult (Nic. Jean de Dieu), Herzog von Dalmatien, franz. Marschall, wurde 29. März 1769 zu St.-Amane-la-Baftibe im Depart. Tarn geboren, wo fein Bater ale Landmann lebte. Er trat im April 1785 als Gemeiner in ein Infanterieregiment und fcwang fich jum Unteroffizier empor. Seit 1792 tampfte er als Lieutenant in einem freiwilligen Bataillon, wurde dann in der Moselarmee Abjutant des Generals Hoche, bald darauf Stabschef des Generals Lefebore. 3m 3. 1794 trat er in bie von Jourban befehligte Nordarmee, wohnte der Eroberung Belgiens bei und erhielt 11. Oct. ben Grad bes Brigadegenerals. Als bie Maas- und Sambrearmee an den Rhein zurücklehrte, wurde er abermals der Division Lefebvre beigeordnet. Als Befehlshaber ber leichten Truppen half er die Erfolge bei Altenkirchen und Friedberg ettampfen und erhielt bafur 1799 den Grad des Divisionsgenerals. Raffena übertrug ibm hierauf die Unterwerfung der kleinen Schweizercantone. Nachdem er diesen Auftrag vollzogen, vereinigte er fich 1799 mit Maffena bei Burich, fiel, mahrend ber Dbergeneral bie Ruffen folug, über die Oftreicher her und verfolgte auch die ruff. Beerestrummer. Unter Maffena übernahm er im Mary 1800 ben Befehl über ben rechten glügel ber Armee in Stalien. Dit großem Duch seste er hier die Bertheidigung von Genua fort und versuchte endlich unter Gefechten den Rudzug, wurde aber bei Monte-Creto verwundet und gefangen. Nach der Schlacht von Marengo in Freiheit gefest, übergab ihm der General Brune das Commando in Piemont, wo er die Boltebewegungen unterdructe. Im Febr. 1801 übernahm er den Befehl über die Armee, welche bis jum Frieden die neapolit. Rufte befegen mußte. Nach der Rudtehr ernannte ihn Bonaparte zum Generalobersten der Confulargarde und im Aug. 1803 zum Dberbefehlehaber bes heerlagers bei St.-Omer. Nachbem er bei Errichtung bes Raiferreichs ben Marichallsflab erhalten, befehligte er 1805 bas vierte Armeecorps und entichied in der Schlacht bei Aufterlis ben Erfolg bes Tages. Im Felbjuge von 1806 befehligte er bei Jena den rechten Flügel, folim 15. Dct. den Feldmarschall Kalkreuth und trug 6. Nov. zur Einnahme von Lübeck bei. Im Feldzuge in Polen entwidelte S. befonbere in bem Rampfe bei Enlau große Tapferteit. Rad ber Schlacht bei Beilsberg nahm er Königsberg, mahrend Napoleon bei Friedland fiegte. Der Raifer erhob ihn nach bem Frieden zu Tilfit zum Berzog von Dalmatien und schickt ihn 1808 nach Spanien. Dier übernahm S. ben Befehl über bas Centrum ber Armee, fchlug bie Infurgenten wiederholt und bestand 16. Jan. 1809 gegen das brit, Beer ben blutigen Kampf bei Coruña. Anfang Marz ging er über den Minho und trieb das brit .- portug. heer bis Oporto. An Jourdan's Stelle zum Generalmajor des franz. Beeres in Spamen ernannt, foling er 12. Rov. die Spanier zu Dcaña, nahm im Feldzuge von 1810 Sevilla und trieb die Reste der span. Armee nach Cadir. Im Feldzuge von 1811 eroberte er 11. März Badajoz, wo er 9000 Gefangene machte, und 16. Mai lieferte er den Englandern und Portugiesen die Schlacht an den Ufern der Albuera. Biewol er fich vor der übermacht jurudzog, drang er doch im Juni wieder nach Babajoz vor und nöthigte Bellington zur Aushebung der Belagerung. Als König Sofeph Bonaparte im Aug. 1812 Mabrid verlief, mußte auch S. Die Centralarmee mit ben übrigen Corps vereinigen, wodurch Bellington nach Portugal geworfen murbe. Im Mary 1813 erhielt G. ben Befehl, bem Felbauge in Deutschland beiguwohnen. Er übernahm an Beffières' Stelle in der Schlacht bei Lugen bas Commando über die Garbeinfanterie und befehligte in ber Schlacht bei Bauben das Centrum. Rach der Riederlage König Joseph's bei Bittoria fendete ibn Rapoleon jur übernahme bes Commandos nach Baponne. G. ergriff gegen Bellington wieder die Offenfive, vermochte aber nicht mehr, der feinblichen Ubermacht die Spise zu bieten. Rach blutigen Gefechten an ber Rivelle und Rive fab er fich im Dec. 1813 genothigt, nach Bayonne zu weichen. Um 26. Febr. 1814 verlor er die Schlacht bei Dribez und mußte fich nun an die obere Garonne gurudgieben. Er ftellte fein Deer, bas taum noch 20000 Mann gablte, bei Touloufe auf, mo er 10. April Bellington die leste blutige Schlacht lieferte. Als er ben Sturg Rapoleon's erfuhr, unterwarf er fich Ludwig XVIII., der ihn 3. Dec. 1814 jum Rriegsminifter ernannte. Bei der Rudtehr Napoleon's von Elba mußte er jedoch als Berbachtiger feine Entlaffung nehmen. Er trat nun wieder unter die Fahne des Raifers und verfah in den Schlachten von Ligny und Baterloo ben Dienst eines Generalmasors des heeres. Rach ber zweiten Restauration ging S. mit feiner Familie nach Duffelborf in die Berbannung, durfte aber fcon im Mai 1819 zuruckehren. Bei Rarl X. wußte fich S. befonders in Gunft zu fepen, weil er bei einer Proceffion, allein unter allen Marschällen, eine Kerze getragen hatte; 1827 marb er jum Pair erhoben, eine Stelle, die er auch nach ber Revolution von 1830 behalten durfte. König Ludwig Philipp ernannte den gefeierten Helden 17. Nov. 1830 an Gérard's Stelle zum Rriegsminister, und S. begann nun mit Gifer die Ausbildung und Berftartung des bisber vernachläffigten Beeres. Rach Perier's Tobe erhielt er im Dai 1832 bie Prafibentschaft im Cabinet, womit die Politit des Konige felbft einen überwiegenden Ginfluf gewann. Indeffen widerfesten fich der Finanzminister human und die Rammern dem Roftenaufwande, womit er, im Stile bes Raiferreichs, bas Deer organifiren wollte. Dievergnügt entfernte er fich im Juli 1833 von den Geschäften, trat aber im Berbste wieder ein. In der Sigung von 1834 mußte er sich abermals zu Reductionen im Budget verstehen, und dies sowie seine Ariegslust rudfichtlich der Intervention in Spanien bewogen ihn, 18. Juli 1834 fein Portefeuille an Cérard abzutreten. Im Mai 1839 übernahm er nach Mole's Sturze die Präsidentschaft und bas Portefeuille des Auswärtigen in dem liberalen Cabinet, welches icon im San. 1840 an einer Dotationefrage fcheiterte. Rach bem Rudtritte des Ministeriums Thiere lief fich S. 29. Det. 1840 nochmals zur Übernahme des Portefeuille des Kriege und der Prafidentschaft bewegen, trat aber, vom Alter gebeugt, 1846 bas Rriegswefen, im Gept. 1847 auch die Drafidentschaft ab. Roch ward er zum Marechal general de France ernannt, eine Würde, die vor ihm nur Turenne und Billare bekleidet. Er ftarb 26. Rov. 1851 auf feinem Schloffe St.-Amans. Seine berühmte Gemalbefammlung, die er in den span. Feldzügen zusammengebracht, trug bei ber Berfleigerung faft 11/2 Mill. Fres. ein. G. mar eine naturfräftige Perfonlichteit. Er befaß teine tiefere Bilbung, aber um fo mehr Scharfblid, Ruhnheit und einen glubenben Chrgeiz, der auch die Triebfeder feiner öffentlichen Laufbahn bildete. — Sein Sohn, Rapoleon 6., Berzog von Dalmatien, geb. 1801, biente unter ber Reftauration im Generalftabe unb betrat 1830 die diplomatische Laufbahn. Er war erft frang. Gefandter in den Riederlanden, bann zu Turin; feit 1844 bekleibete er bie gleiche Stelle zu Berlin. Er war vor der Revolution von 1848 Mitglied der zweiten Kammer, 1850 der Legislativen Nationalversammlung, wo er bas Intereffe ber Orleans vertrat. -- Pierre Bensit G., bes Marichalls Bruber, geb. qu St.-Amans 20. Juli 1770, schwang sich in den Ariegen der Republik und des Kaiserreichs ebenfalls empor und ftarb als Generallieutenant zu Trabes 7. Dai 1843.

Soutane heißt ein langer, mit engen Armeln verfehener Leibrod ber tath. Geiftlichen. Die

angebenben Geiftlichen tragen einen folden Rod, ber turger ift und Soutanelle heißt.

Southampton, engl. Graffcaft, f. Damp.



Southampton, die Sauptstadt ber engl. Grafichaft Samp oder Southampton, einer ber bebeutenbften Bandelsplage Englands, liegt an deffen mittler Gudfufte, auf einer Landzunge im Hintergrund des Southampton-Bater, eines 1 1/4 M. langen, für die größten Kauffahrteischiffe hinreichend tiefen Meeresarms, dem die Insel Wight (f. b.) vorliegt. Eine uraltes Thor mit amei eifernen Lowen und zwei toloffalen Ziguren (Sir Bevis und Ascupart) trennt die Reuftabt von der Altftabt. Jene enthält eine Reihe geschmadvoller Gebaude, diese glanzende Bertaufsläden und den lebhafteften Sandels- und Schiffahrtevertehr. Das Caftell, bas ben Safen foust, fcaut weit uniher über die wohlhabende Umgegend, die wegen ihrer Schonheit nur ber Garten Englands genannt wird. Die Stadt hat 5 anglikanische Rirchen, 6 Bethäuser für Diffentere und eine frang. Kapelle fur die hier in Menge verkehrenden Bewohner der Rormannischen Infeln; ferner ein Theater, ein Symnasium, eine Matrofenschule u. f. m., Schiffswerfte mit einem schonen Dod, einen Leuchtthurm, besuchte Mineral- und Seebader und gablt etwa 40000 E. (im J. 1831 erst 19324). Die Handelsmarine, die Rhederei und ber Hanbeleverkehr mit den fernsten Landern find sehr bedeutend. Durch die Sudwesteisenbahn ift G. mit London und vielen andern Stadten verbunden. Es ift ber Saupthafen Englands fur Frantreich und die Sauptftation ber nach Savre, nach ben Safen bes Mittelmeers, fowie nach Beftindien fahrenben Dampfboote. In den lesten Sahren ift G. der Landungs- und Ausladeplas für die ebeln Metalle und andere Werthproducte aller Erdtheile geworden. S. ift uralt und gehörte unter Glifabeth zu den bedeutendften Stadten Englands, fant aber herab, bis es fich in neuerer Beit wieder erhob.

Southcote (Sohanna), eine Schwärmerin, die eine kurze Beit in London viel Auffehen erregte und von der es ungewiß ift, ob fie mehr Betrugerin oder felbft Betrogene gemefen. Sie gab fich fur bas Beib aus, von welchem die Offenbarung fchreibt. In Diefer Eigenschaft fdrieb fie viel Unfinn und trieb nebenbei einen einträglichen Sandel mit Siegeln, die bem Raufer die ewige Geligkeit verschaffen follten. Bereits über 60 3. alt, behauptete fie 1814 mit dem mahren Deffias ichmanger gu fein. Diefer Bahn verbreitete fich unter ihren Anbangern, Die fic auf mehre Taufende vermehrten. Man machte ber Schwärmerin prächtiges Kinberzeug und andere Rofibarteiten zu ihrer bevorstehenden Niebertunft zum Gefchent. Gine angeftellte Untersuchung schien ben Bahn noch mehr zu bestärten, und in einigen Beitungen wurden Beifpiele von Frauen angeführt, die in gleichem oder noch höherm Alter Mutter geworden waren. Da aber bie Schwangerschaft unbegrundet, suchte man ein Kind unterzuschieben. Zwei ihrer Anhänger ertappte man beim Einhandeln eines Kindes für diesen Zweck; fie wurden nebst dem Bildniffe der Johanna unter dem ausgelaffenften Spotte jur Schau herumgeführt. Das Dffenbarungeweib ftarb 27. Dec. 1814. Ihr Leichnam wurde in Gegenwart vieler Arate geöffnet, welche fammtlich eine Erklarung unterzeichneten, baß fie nicht ichwanger gewesen und daß ihr Tod eine Folge natürlicher Urfachen fei. Deffenungeachtet verloren fich ihre Anhanger nicht fogleich, und Biele glaubten an Johanna's balbige Auferftehung. Noch fpater lebten einige Familien ihres Anhangs ju Chatham in ber Grafichaft Rent, Die fich burch lange Barte und fonderbare Tracht auszeichneten.

Southen (Robert), engl. Dichter, mar ber Sohn eines Raufmanns in Briftol, wo er 4. Dct. 1774 geboren wurde. Er befuchte Die Bestminsterfcule und feit 1792 die Univerfitat Drford, um Theologie ju ftudiren. Seine freisinnigen religiofen und politischen Anfichten nothigten ihn jedoch fcon 1794 bie Universität zu verlaffen. Er begab fich nach feinem Geburtsort und trat in bemfelben Jahre mit einer Sammlung von Gebichten auf, ber er bald ein remantisches Epos "Joan of Arc" folgen ließ, das fich zwar durch Schonheit der Sprache und Reichthum der Einbildungetraft empfahl, aber auch von jugendlicher Überspanntheit zeugte. Um diese Beit schrieb er ebenfalls ein ultrarevolutionares Drama "Wat Tyler", welches ihm fpater vielfach vorgeworfen murde. 3m November 1795 verheirathete er fich mit ber Schmagerin feines Freundes Coleridge und ging bann nach Liffabon mit feinem Dheim, bem Raplan ber engl. Factorei Dr. Berbert. Rach feiner Rudtehr trat er als Student der Rechte in Gray's Inn ein, machte einen zweiten Ausstug nach Portugal und Spanien, den er in "Letters from Spain" und "A short residence in Portugal" (1798) beschrieb, begleitete 1801 ben Chapfanzler Foster ale Privatsecretar nach Irland und ließ fich hierauf zu Greta bei Reswick nieder, wo er fich gang ber Schriftstellerei widmete und eine ungemeine Fruchtbarteit entwickette. Im 3. 1801 erschien sein Epos "Thalaba the destroyer", eine arab. Dichtung von großer Schönheit und Driginalität, 1804 seine "Metrical tales", 1805 "Madoc" und 1810 "The curse of Kehama", fein größtes dichterisches Wert, eine auf hindusagen beruhende phantaftische Gr-

•

gählung, die fich durch Treue der Localfärbung auszeichnet. G. hatte unterdeffen seine jugendlichen Überzeugungen abgeschworen, war eifriger Torp und Sochfirchenmann geworden, nahm thatigen Antheil an der "Quarterly review", und 1813 wurde der ehemalige Jakobiner fogar jum Dofpoeten (Poet-lauroate) ernannt. In diefer Eigenschaft verherrlichte er die Siege Bellington's burch ein ichwungreiches "Carmen triumphale" und ichrieb Doen auf den Pring-Regenten und die verbundeten Monarchen. Ein neues Gebicht "Roderick, the last of the Goths" (1814) fand jedoch wenig Beifall, und seine "Vision of judgment" (1821) ward von Byron mit Recht gegeißelt. Seine lesten größern Gebichte waren "A tale of Paraguay" (1825) und "The pilgrim of Compostella" (1829); eine unvollendete Erzählung "Oliver Newman" ericien erft nach feinem Tobe (Bond. 1846). Außerdem ichrieb er noch eine Unzahl profaischer Berte, namentlich geschichtliche, wie die gründliche, aber weitschweifige "History of Brazil" (3 Bbe., 1810-19) und die fehr poetische "History of the Peninsular war" (2 Bbe., 1823 28); biographische, wie die "Life of Nelson" (2 Bbe., 1813), ein allgemein beliebtes Buch, "Lives of the British admirals" (4 Bbe.) und "Life of Wesley" (1820); religiofe, wie das "Book of the church" (3. Aufl., 1825); sociale, wie die "Letters from England" (3 Bbe., 1807), in welchen er den Charatter eines spanischen Reisenden annahm, und "Colloquies on the progress of society" (2 Bde., 1829); politifche, z. B. die "Political essays", und endlich Umarbeitungen mittelalterlicher Romane: "Amadis of Gaul" (4 Bbe., 1803), "Palmerin of England" (1807) u. a. Gemischten Inhalts find "The Doctor" (5 Bbe.), vielleicht bie angiebenbfte feiner Schriften, die eine Fundgrube von icharffinnigen, wiewol oft paradoren Gebanten und Bemertungen enthält, und "Omniana" (2 Bde., 1812). Eine fo außerordentliche Productivität, wozu noch die Herausgabe der "Specimens of late English poets" (3 Bde., 1807), bet "Select works of British poets from Chaucer to Johnson" (1836) mit fritischen Anmertungen, der Dichtungen Kirte White's u. f. w. tam, war nur durch die angestrengteste Thatigteit möglich, die endlich Geist und Körper aufrieb. Im 3. 1840 wurde S. von einer Lähmung befallen und versank in einen bewußtlosen Zustand, in welchem er bis an seinen Tob verharrte, der zu Greta 21. März 1843 erfolgte. Geine poetischen Berte erschienen gesammelt in London (10 Bde., 1837; neue Aufl., 1854). Sein Briefwechfel wurde mit einer biographifcen Stige von seinem Sohne Charles Cuthbert S. veröffentlicht ("Lise and correspondence of S.", 6 Bbc., 20nd. 1849-50).

Souveran und Souveranetat. Bu dem Begriff dieser Borte gehören als wefentliche Merkmale, daß in einer bestimmten Beziehung nichts Boberes vorhanden sei, sowie Gelbständigkeit und Unabhängigkeit. Souverane Staaten heißen diefenigen, welche namentlich in hinficht auf Berwaltung und angere Berhaltniffe von keinem andern Staate abhangig find. Einige Arten von Abhangigteit, welche fich blos auf Formen und gewiffe Leiftungen beziehen, vorzüglich die Lehnsherrlichfeit, werben nicht als Schmalerung ber Souveranetat betrachtet. Dagegen nennt man Staaten, welche in mancherlei Beziehungen, g. B. in Betreff der Gefetgebung und innern Bermaltung, felbstandig handeln, aber boch in einer Abhangigteit fieben, welche befondere auf ihre auswärtigen Berhaltniffe von Ginfluf ift, halbfouverane Staaten (états mi-souverains). Dabin konnten bie beutschen Staaten nicht mehr gegablt werden, nachdem ihr Recht der Gefandtichaften, ber Bundniffe, des Rriege und des Friedens besonders im Beftfälischen Frieden völlig anerkannt worden war. Die Souveranetat ift nicht abhangig vom Titel bes Staatsoberhaupts, weshalb auch bemofratifche Staaten fouverane Staaten fein tonnen. In diefer Beziehung wird alfo die reale Souveranetat, welche einem jeden unabbangigen Staate gufteht, von einer perfonlichen bes Dberhaupte unterschieden werden muffen und diefe lestere legt ber vollerrechtliche Gebrauch nur ben Dberhauptern monarchischer Staaten bei und hier nur noch mit einigem Unterschiede der erblichen und der Bahlmonarchie. Denn obgleich auch die Könige von Polen Souverane genannt wurden, so gehörten doch ihre Familien nicht zu ben fouveranen Baufern Europas, wenn fie nicht aus regierenden Dynaftien etwählt waren. Diefes weift alfo auf etwas Perfonliches bin, auf eine Burbe, welche nicht blos Die oberfte im Staate ift, sondern welche auch teine vorübergehende, teine durch Ernennung übertragene und widerrufliche ift, obwol fie durch Bahl erlangt werden tann. Diefe perfonliche Souveranetat ift gleichfalls von der Staatsverfassung unabhangig und wird durch Schranten, welche der regierenden Gewalt gefest find, nicht aufgehoben. Schon auf dem Biener Congresse wurde bemertt, daß der Konig von England, obgleich in der Aubübung der oberfen Gewalt bedeutend beschrant, doch gewiß nicht weniger souveran sei als irgend ein anderer Monarch, und bağ unumfchräntte Gewalt mit Souveranetat durchaus nicht verwechselt wer-

ŗ.

ben burfe. In biefer Bedeutung hat also die Souveranetat zwei wesentliche Bestandtheile: 1) die Ausübung ber obersten Gewalt im Staate, ohne daß diese eine absolute oder unumschränkte sein müßte, und 2) die höchste unwiderrusliche Würde, die Wajestät. Wenn man also unter Couveranetatbrechten biefenigen verfteht, welche bem Dberhaupte bes Staats gutommen, fo tonnen biefe nicht aus bem Begriffe bes Souverans, fondern nur aus dem positiven Staatsrechte eines bestimmten Staats festgestellt werben. Darf man fonach bei bem Monarden Souveranetaterechte nicht mit bespotischer Gewalt verwechfeln, fo barf man es auch bei bem Bolte nicht, welchem ebenso wenig im Gangen eine willfürliche Gewalt zugeftanben werben tann als einem Einzelnen. Darin tann alfo die Souveranetat des Boltes nicht befteben, baf es nach Belieben in jebem Moment einzelne Acte ber Staatsgewalt ausüben burfte; auch barin nicht, baf es die Berfaffung nach feiner Laune umfturgen, feine Dbrigteit vertreiben und Anbere an beren Stelle fesen konnte, um auch diesen, wenn sie ihm unbequem werden, den Gehorfam wieder aufzufagen. Wol aber ist und bleibt das Bolk, als ein organisches, gegliedertes und bauernbes Sanges gebacht, ftets bie Quelle und ber 3med ber hochften Gewalt; aber es kann feine Rechte nur baburch ausüben, baß es eine oberfte Gewalt bestellt und anerkennt, also bie Gewalt über fich felbft einer beftimmten (phpfifchen ober moralifchen) Perfon übertragt, belegirt. Diefes Delegationsrecht fann man unbebentlich Boltsfouveranetat nennen. Rehre Staateverfassungen erkennen die Souveranetat des Bolkes ausdrucklich als ihre Grundlage an (so 3. B. die belgische), was nicht heißen soll, daß das Bolk der active Souveran ware, sonbern nur, daß der übereinstimmende Bille bes Boltes, fich einer bestimmten Regierung unter bestimmten Bebingungen (beren Gefammtheit die Berfaffung bilbet) zu unterwerfen, das Recht berfelben begründet habe.

Paris, wo er fich zuerst durch einige Auffase über die Bretagne bekannt machte. Geine Schilberungen biefer Proving, aus Localanschauungen geschöpft, haben vor andern ben Werth gewissenhafter Treue, so "Le Finisterre de 1836", "La Bretagne pittoresque" (1841). Zu biefen Stiggen und Reisebilbern tam feitbem eine lange Reihe von Romanen, Dramen und Baubevilles, die durchweg einen talentvollen und wohlmeinenden Dichter zeigen. In seinen Romanen tritt die moralifirende Richtung fast zu start hervor. Bu nennen find von feinen Eracugnifien biefer Art: "L'echelle des semmes" (1836); "Les derniers Bretons" (1837); "L'homme et l'argent" (1839); "Mémoirs d'un sans-culotte bas-breton" (1840); "Le mat de Cocagne" (1843); "Les réprouvés et les élus" (1845); "Confessions d'un ouvrier" (1851); "Le roi du monde"; "Les derniers paysans" (1852). Seine dramatischen Dichtungen find bas Wiberspiel von ben Scribe'schen Studen. Scribe schmeichelt in seinen Studen stets der Meinung unsers Zeitalters, die Alles, was arm und elend und klein ist, auch für schlecht und stete zu Ausbrüchen des Lasters und Aufruhrs geneigt hält und ben reichen Mann als den Hauptrepräsentanten der öffentlichen Moral und Sittlichkeit betrachtet. In den Dramen und Baudevilles von S. hingegen find die reichen und vornehmen Leute durchgangis Taugenichtfe und Sittenverderber. Die Rleinsten und Armsten, der handwerter, der Tagelöhner, der Goldat, der Matrofe, thun die größten Dinge und beschämen durch Thaten und Ge-

sinnungen Die, so hoch über ihnen stehen. Auch ist S. als Bühnendichter bei dem großen Publicum sehr beliebt und seine Stücke finden regelmäßig Beisall. Unter seinen Dramen sind besonders hervorzuheben: "L'interdiction" (1838); "Pierre Landais" (1843); "Charlotte" (1845); "Le pasteur" (1849); "Un ensant de Paris" (1850); "Un mystere" (1851). Am glücklichsten ist er in kleinen Lustspielen und Baudevilles, wie "Henri Hamelin" (1838); "L'oncie Baptiste" (1842); "La Parisienne" (1844); "Le mousse" (1846); "Le chirurgien-major" (1848); "Un paysan d'aujourd'hui" (1851). — Seine Gattin Ranine S., ist ebenfalls als

Souveftre (Emile), frang. Roman- und Buhnenbichter, geb. 1808 gu Morlair (Finifterre), redigirte langere Zeit ein liberales Provinzialblatt in Breft und begab fich fobann nach

Romanschriftstellerin bekannt.
Souza (Abèle, Marquise von), verwitwete Grafin Flahault, geborene Filleul, eine durch Geist und Charakter gleich ausgezeichnete Frau und als Berfasserin werthvoller Romane bekannt, wurde 1760 auf dem Schlosse Longpre in der Rormandie geboren. Im J. 1784 heitzettet sie den Grafen Flahault, der 1793 zu Arras unter Jos. Lebon guillotinirt wurde. Sie selbst sido mit ihrem Sohne nach England, wo sie, von allen Hulfsmitteln entblößt, auf den Gedanken kam, einen Roman zu vollenden, den sie einst angefangen hatte. So entstand ihr Meisterwert "Addle de Sonanges, ou lettres de Lord Sydenham" (2 Bde., Lond. 1794; 2. Ausg., Hand. 1796 und öfter). In Hamburg, wohin sie sich 1796 begab, schrieb sie dans

ie et Alphonse, ou le danger de se fier à ses premières impressions" (3 28be., Samb. ; 2 Bbe., Par. 1805). Im J. 1798 wandte fie fich nach Paris jurud, wo fie 1802 ben 1. Gesandten Joze Maria de Souza-Botelho, einen Verehrer der Dichtkunst und Herber einer Prachtausgabe der "Lusiaden" (Par. 1817), heirathete. Sie gab nun nachein-"Charles et Marie" (Par. 1802); "Eugène de Rathelin" (2 Bbc. Par. 1808), nachf Adèle" the bestes Bert; "Bugénie et Mathilde, ou mémoires de la famille du comte de / (3 Bbc., Par. 1811); ,,Mademoiselle de Tournon (2 Bbc., Par. 1820); ,,La comde Fargy" (4 Bbe., Par. 1823) heraus und diese gesammelt in den "Oeuvres coms" (6 Bbe. und 12 Bbe., Par. 1821-22). Ausgezeichnet ift in allen biefen Romanen icht gelungene, geiftvolle und garte Darftellung der Liebe in den höhern Kreisen. Ihre bung ift außerft einfach; aber in ber Ausführung entfaltet fie eine Bartheit und Reinbeit Befühle, wie felten zu finden. Noch gab sie "La duchesse de Guise, ou l'intérieur d'une le illustre dans le temps de la Ligue; drame en trois actes et en prose" (Dar. 1831) 16, mehr ein Charafter- und Familiengemälbe als ein Drama, und einen Roman "Etro et tro" (2 Bde., Par. 1832). Seit 1825 jum zweiten male verwitwet, starb sie zu Paris lptil 1836.

ogomenos (Salamanes Bermias), ein driftlicher Rirchenhiftoriter, geb. um bas 3. 400 r. ju Bethelia bei Saga und unter bem Ginfluffe mondifch gefinnter Bermandten aufbfen, bildete fich auf ber Rechtsichule zu Berptus in Phonizien und trat um 446 als walter in Ronftantinopel auf. Bleich bem Gotrates feste er die Rirchengeschichte des Eubon 323-439 in neun Buchern fort, eine Arbeit, der es weniger an Eleganz ber Form z kritisch unbefangenem Geiste fehlt. Die beste Ausgabe hat Balesius (Par. 1668) besorgt. paa, eine Stadt in der belg. Proving Luttich mit 4144 E., 10 St. von Machen, 9 von å entfernt, 1000 K. über dem Meere in einem romantischen Thale gelegen, ist durch seine ralquellen, beren Entbeckung und erste Benusung wahrscheinlich in das 14. Sahrh. fällt, eltberühmter Drt geworden. Die vorzuglichften Quellen find ber Pouhon, die Geronftere, Sauvenière, ber Groesbeect, ber Tonnelet, ber Barifart und ber jest ganz aufgegebene roz, welche mit Ausnahme ber erften alle mehr ober weniger von ber Stadt entfernt liegen. befigen fammtlich eine Temperatur von 7-8°R., geboren gu der Claffe der altalifcheifenzen Säuerlinge und werden deshalb bei Hppochondrie, Hpfterie, Berschleimung, Mageniche, chronischem Erbrechen, Bleichsucht, Schleimfluffen ber Lungen und des Darmkanals Dauernden Schwächezustanden des Nervenspftems, wenn Aufgeregtheit des Blutes, Reizu Krämpfen u. bgl. ben Gebrauch nicht verbieten, mit Bortheil angewendet. Die angee Gegend, die reine Luft, die gut eingerichteten Baufer und die Gelegenheit zu Berenuen aller Art dienen dazu, nicht nur die Cur zu unterftugen, fondern auch fur Gefunde den nthalt angenehm zu machen. Unter bem Namen Spaawaffer wird bas Baffer bee 1981 nach allen Theilen der Welt versendet und theils als Heilmittel, theils mit Wein und r vermifcht als wohlichmedendes Getrant genoffen. Gine weitere Berühmtheit verbantt m bon ba verführten niedlichen Solzwaaren, durch beren Berfertigung ein großer Theil kinwohnerschaft Unterhalt findet. Bgl. Schreiber, "Geschichte und Beschreibung von en mit Burticheid und G. und beren Umgebungen" (Beibelb. 1824); Monheim, "Die wellen von Nachen, Burtscheib und S." (Lpg. 1829).

pagis ober Sipabis hießen sonst bie von den Inhabern der türk. Kriegerlehen, den Tioten und Zaims, zu stellenden Reiter, welche den Kern der Reiterei im türk. heere bildeten, er Umformung des türk. Heerwesens auf europ. Fuß aber und der Ausbedung der Krieben einer regelmäßigen Reiterei Plas gemacht haben. Ihre erste Organisation erhielten ipahis mit den Zaims und den Janitscharen vom türk. Sultan Orchan. Ihr Ausgebot we bis auf ungefähr 140000 gebracht werden; selten aber wurden so viele zusammengent. Sie wurden im Felde aus dem großherrlichen Schatze besoldet, zersielen in zwei Classen, durch die Farbe ihrer Fahnen unterschieden, waren mit Sädel, Lanze, Oscherid oder Mpieß, zum Theil mit Pistolen und Flinten, andere aber mit Bogen und Pfeilen bewassend bildeten einen aller Taktik und Organisation entbehrenden Reiterhausen, der truppzusammenhielt und in geordneten Hausen mit wilder Tapferkeit seinen Angriss macke, wenn dieser nicht gelang, in ebenso wilder Flucht sich auslöste. — Gegenwärtig nennen die Franzosen ihre in Algerien gebildete, von europ. Ossisieren geführte leichte Reiterei Ist. Dieselbe ist zwar in oriental. Weise gekleibet, aber vollständig europässch organisier

und eingeübt und befteht fogar jum großen Theil aus Rationalfranzofen. Gin ahnliches Corps von Spahis ward im Feldzuge von 1854 von der franz. Regierung zu ihrem Gebrauch und auf ihre Roften in der Zurtei errichtet. Die Englander nennen ihre Truppen ahnlicher Art in

Dftindien Sipons (f. b.).

Spalatin (Georg), einer der bedeutenosten Beförderer der Kirchenreformation, hieß nach feinem Familiennamen Burchard, nach feinem Geburtborte Spalt im Bisthum Eichftadt Spalatin. Sein Bater war ein Rothgerber. Geboren 1484, gebildet von 1497—1502 im Kreife ber humanisten ju Rurnberg und Erfurt, war er zuerst hauslehrer in Erfurt, dann Lehrer im Rlofter Georgenthal bei Gotha und seit Empfang ber Priesterweihe (1507) auch Pfarrer in dem benachbarten Dorfe hohenfirchen. Auf die Empfehlung des Kanoniters Mutian zu Gotha tam er ichon 1508 an den turfachf. Sof, murbe hier gunachft ale Ergieber bee Rurpringen Johann Friedrich angestellt, bann auch 1511 beauftragt, an der Bilbung ber Bergoge Dite und Ernft von Braunichweig-Luneburg mitzuwirten, die am turfachf. Sofe und in Bittenberg ihre Erziehung fanden. Gleichzeitig erhielt er das Kanonikat zu Altenburg. In diefer Zeit nahm feine auf die Beilige Schrift, die Berte Augustin's und die deutsche Myftit gegrundete theologische Uberzeugung die Saltung an, welche ihn zu einem treuen Freunde ber wittenberger Lehrer und der Reformation machte. Friedrich der Beife erhob ihn 1514 jum Softaplan, Bibliothetar und geheimen Gecretar, Johann ber Bestandige 1525 jum evang. Dberpfarrer und Superintenbenten von Altenburg. Darauf verheirathete er fich mit Ratharing Deibenreich, ber Tochter eines bortigen Burgers. Friedrich ben Beifen hatte er faft auf allen Reichstagen begleitet; unter Johann bem Beftanbigen nahm er an ben Reichstagen von Speier und Augsburg, unter Johann Friedrich am Fürstentage ju Schmaltalben (1537) Theil und von 1527-39 entwickelte er eine erfolgreiche Thätigkeit bei ber Kirchenbifitation ber fachf. Lande. Dabei beschäftigten ihn wichtige hiftorische Arbeiten und ein bebeutenber Briefmechfel. Seine wichtigsten Schriften find feine Biographien von Friedrich dem Beifen (tritifc berausgegeben von Reubeder und Preller, Jena 1851) und Johann bem Beftanbigen, feine "Chriftlichen Religionshandel" oder "Religionsfachen", von Coprian irrig "Annales reformationis" (Lpg. 1718) genannt, feine Geschichte der Papfte und Raifer des Reformationszeitalters und feine Briefe. Er ftarb 16. Jan. 1545. Bgl. Schlegel, "Historiae vitae G. Spalatini" (Jena 1693); Bagener, "G. Spalatin u. f. w." (Altenb. 1830). Gine fritische Ausgabe von G. Spalatin's historischem Nachlasse und Briefen haben Neudecker und Preller begonnen.

Spalatro oder Spalato, flaw. Split, die Hauptstadt einer Prafectur des Königreichs Dalmatien (welche den mittlern Theil des ehemals venetian. Dalmatien einnimmt, auf 37,4 D.M. 81900 E. zählt und in die sechs Gerichtsbezirke Spalato, Trau, Almissa, Brazza, Lesina und Lissa zerfällt), der Sit eines Bisthums, einer Handels- und Gewerbekammer, zählt 11000 E. und ift halbmondförmig auf einer Salbinfel erbaut, die nördlich vom Golf ober Ranal von Salona, füblich vom Ranal von Brazza bespült wird und mit dem 564 F. hohen Berge Marian endet. So reizend gelegen, besteht doch das Innere der Stadt aus einem Gewirr enger, winkeliger und schmutiger Straffen, die in die Alt- und Neuftabt und vier Borftabte zerfallen. S. befizt ein bischöfliches Seminar mit einer philosophischen Lehranstalt und einer Bibliothek, ein Symnasium, eine Haupt - und eine Mädchenschule, eine 1849 errichtete nautifche Lehranftalt, ein Antitenmuseum mit Dentmalern aus der Umgegend, meift aus Salona, mehre werthvolle Privatsammlungen, ein weitläufiges Lazareth, eine ungeheuere Raferne, ein Fort und am Fuse des Bergs Marian eine als Bad dienende kalte Schwefelquelle. Der Sofen hat jest bei weitem nicht mehr die Bedeutung wie ehemals, da er durch Berschlämmung für Dochseldiffe nicht mehr zugänglich ist; gleichwol führt die Stadt den bedeutendsten Dandel Dalmatiens und ift ein Stapelplat fur Guter aus Italien nach der Turfei. G. ift auch ausgezeichnet burch feinen Reichthum am antifen Baubentmalern. Die Stadt bar ihren Ramen von Palatium, dem grofartigen Residenzpalast bes rom. Raifers Diocletianus, einem ber bebeutenoften des Alterthums, hinter beffen festen Ringmauern die Ginwohner der um 640 von den Avaren zerstörten Stadt Salona sich ansiedelten und Schup fanden. Roch find die Refte dieses ungeheuern Baus mit ausgezeichneten Kunftarbeiten vorhanden. Außerdem fieht man noch die Trummer der aus ungeheuern Quaderftuden erbauten Diocletianifchen Baffer-

leitung und anderer Alterthumer.

Spalding (Joh. Joach.), protest. Theolog des 18. Jahrh., geb. zu Triebsees in Schwedisch-Pommern 1714, ftudirte zu Roftod und Greifswald Theologie, erwarb fich aber auch zugleich in andern Wiffenschaften gründliche Kenntniffe. Rachdem er mehre Schriften über Kirchen

geschichte, Philosophie und Moral herausgegeben, war er eine Zeit lang Secretär bei dem Schweb. Gefandten in Berlin, nachmaligem Reichsrath Rudenstiold, und nahm bann 1740 eine Predigerftelle ju Laffahn in Schwebifch-Pommern an, von wo er 1757 als Prapofitus und erfter Drediger nach Barth tam. Bon fest an trat er mit Glud auch als theologischer Bolteschrift-Reller auf. 3m 3. 1764 wurde er zum Pastor Primarius und Propst an der Nikolaikirche in Berlin erwählt und spater erhielt er auch eine Stelle im Oberconsistorium. Mit ebenso großer Berglichteit als Rlarheit wirtte er für religiofe Auftlarung, bis er 1788 burch bas preuß. Religionsedict veranlagt wurde, fein Amt niederzulegen. Als 90jähriger Greis ftarb er 26. März 1804. In der Literatur- und Bilbungegeschichte bes nordlichen Deutschland wird fein Rame ftets mit Achtung genannt werben; benn feine Berbienfte um die praktifche Philosophie und fruchtbare Darftellung ber Religionslehre find unleugbar. Bon feinen Schriften find gu erwahnen die "Predigten"; bas Bert "Die Bestimmung bes Denfchen" (Greifem. 1748); ferner "Sedanten über ben Berth ber Gefühle in bem Chriftenthum" (2pa. 1761); "Uber bie Rusbarteit bes Prebigtamts" (Berl. 1772); "Religion, eine Angelegenheit des Denfchen" (2pg. 1797) u. f. w., die fammtlich viele Auflagen erlebten. Bgl. feine "Lebensbefchreibung, von ihm felbst aufgesest", herausgegeben von seinem Sohne (Salle 1804). — Sein Sohn, Georg Lubw. E., geb. 1762, geft. 7. Juni 1811 ju Berlin ale Professor am Grauen Rlofter und Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften, war ein grundlich gebildeter, geiftreicher und fcarffmniger Philolog, der fich durch feine gelehrte Schrift "Vindiciae philosophorum Megaricorum" (Balle 1792) und burch bie Ausgabe ber Rebe bes Demosthenes "In Midiam" (Berl. 1794; neue Ausg. von Buttmann, Berl. 1823) befannt, gang vorzüglich aber um die Kritit umb Erflarung ber Berte bes Duinetilianus berbient machte.

Spallanzani (Lazaro), ein berühmter Naturforscher und Physiter, geb. zu Scandiano im Bergogthum Modena 10. Jan. 1729, ftubirte gu Bologna, lehrte nachher die Raturwiffenschaf. ten zu Reggio, Pavia und Modena und zog durch seine neuen Entbedungen eine Menge Buhorer und Bewunderer dahin. 3m J. 1779 durchreifte er einen Theil der Schweiz, und 1785 machte er eine Reise nach Konstantinopel, Korfu und Coppern. Er beschrieb die Mertwürdigkeiten diefer Gegenden in geologischer und naturhiftorischer hinficht. Rachdem er auch die Gegend bes aften Troja gefeben und einen Theil Deutschlands befucht hatte, begab er fich nach Bien gu Raifer Jofeph II. und von bort gurud nach Pavia, wo er bas Mufeum mit vielen mineralifcen Geltenheiten ber Bulfane bereicherte, zu welchem Zwed er 1788 auch noch eine Reise nach Reapel, Sicilien und in die Apenninen unternahm. Er ftarb 17. Febr. 1799. Durch die Befareibung feiner "Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti degli Apennini" (6 Bbe., Pavia 1792; bentich, Lpg. 1795) hat er fich um die Raturtunde hochft verdient gemacht. Geine Entdeckungen. Bersuche und Schriften über das Berdauungsgeschäft, über die Kortoflanzung der Frofche, über die Infusionethierchen, über den Kreislauf des Blutes und seine Beobachtungen über einen ben Flebermaufen eigenen Sinn find gleichfalls für ben Raturforicher von der größten Bichtigfeit.

Spandan, eine Stadt im Regierungsbezirk Potsbam der preuß. Provinz Brandenburg und Festung zweiten Rangs mit ftarter Citabelle, liegt am Einflusse ber Spree in die Savel und hat 8200 E. und eine Garnison von 1600 Mann, vier Kirchen (unter diesen bie sehenswerthe Rifolaitirche aus dem 16. Jahrh.), eine große Straf- und Befferungsanstalt für 750 Schwere Berbrecher und eine Rettungsanstalt für verwahrlofte Kinder von Berbrechern. Die Einwohner beschäftigen, außer einer großen Gewehr- und Pulverfabrit, Fischerei, Schiffsbau, Schiffahrt, Brauerei und Brennerei und Lein- und Wollenweberei. Geit 1851 besteht ju G. eine Bundhutchenfabrit, auch murbe die Berliner Gefcupgiegerei hierher verlegt, beren Baulichteiten 1854 noch nicht vollendet maren. Der Pandelsverkehr wird theils durch die hiefigen nicht unbedeutenden Biehmärkte, theils durch die hier durchführende Strafe und Eisenbahn son Berlin nach hamburg fehr belebt. G. ift eine ber alteften Stabte der Mittelmart und mar bie Resideng der ersten Aurfürsten aus dem hohenzollernschen hause. Im 3. 1631 raumte der Autfürft Georg Wilhelm bie ichon bamals zur Feftung erhobene Stadt ben Schweben ein. Am 25. Det. 1806 ergab fie fich auf die erfte Auffoberung an die Frangofen unter Marichall Lannes und 20. April 1813 nach kurzer Blodade an die sie belagernden Russen und Preußen unter General von Thumen.

Spaugenberg (Aug. Gottlieb), Bischof ber Brübergemeine zu Barby, geb. zu Klettenberg in der Grafschaft Hohenstein 1704, studirte zu Zena Theologie und wurde 1732 Abjunct der theologischen Facultat zu halle und Inspector des Waisenhauses. Rachber wendete er sich berhofe, "Das Leben Aug. Gottl. S.'s" (Lpg. 1846).
Spangenberg (Cyriacus), Theolog und Hiftoriter, geb. 17. Juni 1528 zu herden in dem

hannov. Fürstenthume Ralenberg, studitte Theologie zu Wittenberg und wurde znnächst Lehrer, bann Prediger in Eistleben, hierauf Pastor in Mansfeld und zugleich Generaldetan. Als ein Anhänger des Flacius tam er in die ärgsten Bedrängungen, sodaß er 1575 flüchtig werden mußte. Da er auch anderwärts seiner Lehren und Streitigkeiten wegen vertrieben worden war, ging er nach Strasburg, wo er 10. Febr. 1604 starb. Abgesehen von seinen theologischen Schriften, sind zu erwähnen der "Abelsspiegel" (2 Bde., Schmalt. 1591) und seine Chroniken

von Benneberg, Solftein, Berben, Querfurt, Sangerhaufen und Mansfelb.

Spangenberg (Ernft Det. Johannes), ein gelehrter Jurift, geb. zu Gottingen 6. Mug. 1784, flubirte und habilitirte fich baselbst 1806, trat aber bann in bie richterliche Laufbahn und marb 1811 Generalabvocat bei bem faiferlich-frang. Gerichtshofe zu hamburg, wo er feit beffen Auflösung 1813 fich bem Sachwalterberuf widmete. Im folgenden Jahre wurde er in fein Baterland gurudberufen und als Affeffor bei ber Juftigtanglei gu Celle angeftellt, 1816 gum Sof- und Kangleirath in biefem Gerichtshofe und 1824 gum Dberappellationsgerichtshofe befördert, auch 1831 zum Beifiger des königl. Geheimrathecollegiums zu hannover ernannt. Er ftarb 18. Febr. 1833. Bahrend ber westfal. herrschaft fchrieb er mehre bas frang. Recht etlauternde Berte, 3. B. die "Institutiones juris civilis Napoleonei" (Cott. 1808) und den "Commentar über ben Code Napolson" (3 Bbe., Gött. 1810—11). Aus ber großen Angahl seiner übrigen rechtswissenschaftlichen Schriften find zu nennen bie "Einleitung in bas romische Justinianische Rechtsbuch oder Corpus juris civilis Romani" (Hannov. 1818); "Beitrage zu ben deutschen Rechten bes Mittelalters" (Salle 1822); "Sat. Cujacius und feine Beitgenoffen" (Lpg. 1822); "Beitrage gur Rumbe ber beutschen Rechtsalterthumer" ( Sannov. 1824); "Die Lehre von dem Urtundenbeweise in Bezug auf alte Urtunden" (2 Bbe., Seibelb. 1827). Bon Strube's "Rechtlichen Bebenten" lieferte er eine neue spftematisch geordnete und erganzte Ausgabe (3 Bbe., Hannov. 1827—28), beforgte den achten Band von Hagemann's "Prattifchen Erörterungen aus allen Theilen ber Rechtsgelehrfamteit" aus des Berfaffers Rachlaffe und feste dieses Werk mit dem neunten Bande (1831) fort. Seine "Sammlung der Berotdnungen und Ausschreiben, welche für fammtliche Provingen des hannov. Staats bis zur Beit ber Usurpation erlaffen find" (5 Bbe., Sannov. 1819—24) und fein "Commentar zur Pro-cefordnung für die Untergerichte bes Königreichs Sannover" (2 Bbe., Sannov. 1829) find für bas prattifche Bedürfnif von Berth, und fein "Reues vaterlanbifches Archiv, ober Beitrage zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Sannover und Berzogthums Braunschweig" (21 Bde., Lüneb. 1822 fg.) liefert viele Materialien für die Statistik und Topographie. Er hatte sowol an dem Entwurf eines Strafgefesbuchs für das Königreich hannover als an andern neuern Gefehen Antheil. In feiner Schrift "Uber die fittliche und burgerliche Befferung der Berbrecher mittele bee Ponitentiarfysteme" (Lanbeh. 1821) brachte er biefen Gegenstand in Deutschland zuerft einbringlich zur Sprache. Anonym fchrieb S. über verfciebene Gegenftanbe, 3. B. "Die Minnehöfe des Mittelalters und ihre Entscheidung" (2pg. 1822); auch gab er den Ronnius Marcellus und Fulgentius Planciabes (Lpg. 1826) und bes Cornelius Fronto und Marcus Aurelius "Epistolae" (Celle 1832) heraus.

Spanheim (Ezechiel), ein berühmter Gelehrter und Staatsmann, geb. 7. Dec. 1629 zu Genf, folgte 1642 seinem Bater, Friedr. S., einem sehr kenntnifreichen, aber streitsuchtigen Theologen, nach Leyden, wo er namentlich an Salmasius und heinsus Rathgeber fand. Schon 1651 wurde er als Prosesso der schönen Literatur in seine Batersladt zurückerusen und 1652 auch in den Großen Rath daselbst gewählt. Einige Jahre darauf übertrug ihm der Aurfürkt von der Pfalz die Erziehung seines Sohnes und schiete ihn zugleich in wichtigen Angelegenheiten nach Italien, wo er die Mußestunden zur Erweiterung seiner antiquarischen Kenntnisse den nutzte. Nachdem er 1665 nach Heibelberg zurückgekehrt, trat er später in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg, als dessen Gesandter er neun Jahre zu Paris verweilte, worauf er, zum Staatsminister ernannt, den Friedensverhandlungen zu Ryswift beiwohnte. Bulezt wurde er vom Könige von Preußen, Friedrich L, 1702 als Gesandter nach London geschickt, wo er

30. 1710 ftarb. G. befaß grundliche Gelehrfamkeit, vorzüglich in ber Staaten - und sgefchichte und in dem Munzwesen des Alterthums. Geine Sauptwerke find die "Disiones de usu et praestantia numismatum antiquorum" (Rom 1664; beste Ausg., 2., Lond. und Amft. 1706-17) und die Schrift "Orbis Romanus" (Lond. 1704; Salle ). Ebenfo find noch fchasbar feine Ausgaben des Julianus (2pg. 1696) und des Kalliis (2 Bbe., Utr. 1697), sowie die frang. Überfesung der "Caesares" des Julianus (Dei-1666; befte Ausg., Amft. 1728). Auch machte Rufter in feiner Bearbeitung bes Arifto-18 (Amft. 1710) S.'s reichhaltige Commentare zu mehren Komödien diefes Dichters be-L - Sein jungerer Bruder, Friedr. G., geb. 1632 ju Genf, tam ebenfalls nach Leyben zhielt fcon 1656 die Professur der Theologie in Beidelberg, ging aber in gleicher Eigen-: 1670 nach Lepben gurud, mo er 18. Dai 1701 ftarb. Als Lehrer ebenfo wie als Schrift-: erwarb er fich in ber theologischen Literatur, namentlich im Fache ber Rirchengeschichte, bebeutenben Ramen. Geine einzelnen Schriften, mit Ausnahme ber in frang. Sprache ften, finden fich in der Ausgabe feiner Berte (3 Bde., Lepd. 1701—3) gesammelt. panien (geographisch-statistisch). Das Königreich S. auf der Pyrenäischen Salbinsel in pa wird im Norden vom Biscapischen Meerbusen und Frankreich, im Often vom Mittelden Deer, im Guben vom Mittellanbifchen Deer, bem Gebiet und ber Strafe von utar und dem Atlantischen Deean, im Besten aber von Portugal und dem Atlantischen 1 begrengt, erftrect fich von 36°—433/3° n. Br. und 81/2°—21° ö. 2. und hat nach neuern ben ein Areal von 8364 D.M., mit ben bagu gehörigen im Mittelmeer gelegen Baleariumb Pitpufifden Infeln aber von 8447 und mit ben abminiftrativ dazu gerechneten Canari-Infeln von 8598 DM. Die Parenaifche Salbinfel, beren bei weitem größten Theil G. acht, bilbet ein unregelmäßiges, mit feinen vier Seiten ziemlich nach ben vier himmelegen gerichtetes Biered mit geringer maritimer Glieberung und befteht beinahe ganglich aus i Sochlande, deffen Rern von einem großen Plateau gebildet wird. Diefes Plateau, bas Rorben nach Suben terraffenförmig bie zum Tieflande Andalufiens fich herabfenkt, von ı nach Westen aber allmälig zum Atlantischen Drean sich abbacht, wird im Rorden und m von Randgebirgen umgeben, und in der Mitte von mehren Gebirgegugen durchzogen mmtlich die Richtung von Beften nach Often haben, mabrend fein hoher Oftrand weniger Bebirgstetten gebilbet wird als von einem fleilen, in verschiebene Gebirge auslaufenlbfall nach ben Kuftenebenen Balencias und Murcias am Mittellandischen Reer. Die 3 dieses Plateaus ist im Norden die große Gebirgstette, welche von der Nordwestecke des laischen Bierede, dem Cap Finisterre, in einer Lange von 136 M. bis zum Cap Creuz, tordoftede, in der Richtung von Westen nach Often fich hinzieht, den Rordrand S.6 nach Biscapischen Meerbusen und Frankreich bildend. Derfelbe zerfällt in zwei Theile, einen chen und einen öftlichen. Zener, im Allgemeinen unter bem Ramen bes Cantabrischen rgs bekannt, bedeckt in verschieden verschlungenen Retten die nordweftlichfte Provinz Galicien, gieht bann oftwarts burch Afturien, bas norbliche Leon und Altcaftilien und bie schen Provinzen bis an die Südostecke des Biscapischen Meerbusens, um von da an unm Ramen der Pyrenaen (f. d.) weiter in derfelben Richtung bis zum Mittellandischen e ziehend die Grenze zwischen S. und Frankreich zu bilben. Diefes aus verschiebenen tern bestehende und beshalb in seinen einzelnen Theilen auch verschieden benannte Cantaje Küstengebirge, das stellenweise sich dis zur Schneegrenze und auch darüber erhebt, sonst eine Kammhöhe von 4—6000 F. hat, fällt nach Norden mit kurzen, sieilen und ungegerklüfteten Felfenterraffen in ber form von Querjochen, zwifchen benen fich ftellenweife : Ruftenebenen befinden, jum Biscapischen Meerbufen herab. Im Suden dagegen fteht fuß auf der großen 2000—2500 g. hohen Sochebene von Leon und Altcastilien, dem gebiet bes Duero, einer tablen, durren, mit Felsbloden und Rolltiefeln befaeten, fteppenden Flace, beren einformiges Riveau nur felten von niedrigen Sugeln und nicht einmal ebeutenben Thaleinschnitten unterbrochen wird. Rur weiterhin nach Beften, besonbere ortugal, wo der untere Duero und seine Rebenflusse tiefere Thalfurchen bilden, wird die terbrochene Bochebene burch biefe Blugthaler in verfchiebene fleinere Dochflachen gefonberen fteiler Abfall gegen die Ruftenebene am Atlantischen Meer dann wie ein Gebirge int. An der Ofigrenze der altcastilischen Hochebene findet dagegen eine wechselvollere Boem ftatt. Sier fleigt ber Boben nach Nordoften ju allmalig bis zur Bafferscheibe zwi-Duero und Ebro an, und niedrige, nur etwa 500-1000 F. fich über das Plateau erbe-: Bergzüge, die jedoch kein geschlossenes Gebirge bilden, sondern durch weite plateauarrige

Einfenkungen, Paramos, getrennt find, erftreden fich in ber Richtung von Rordwesten nach Sabosten von ber Subseite bes Cantabrischen Gebirgs bis zum castilischen Scheibegebirge, fteiler nach dem Ebrothale ale nach der Dochebene abfallend. Im Guben dagegen wird bie Bochebene von Leon und Altcastilien durch das unter dem allgemeinen Ramen des castilischen Scheidegebirgs bekannte Gebirge begrenzt und von der Hochebene Neucastillens und Estremaburas getrennt. Diefes Gebirge, bas allmalig und fanft von Norden her auffleigt, aber jah und fteil in die Sochebene von Reucaftilien und Eftremadura binabfturgt, ift nicht eine einzige gufammenhangende Bergfette, fonbern eine Anhaufung und eine Aneinanderreihung von vielen, verschiedene Ramen führenden Bergzügen, deren hauptmaffen ungefahr zwischen 40 und 41° n. Br. in der allgemeinen Richtung von Often nach Beften vom Oftrande bes Plateaus bis zum Atlantischen Decan ftreichen. In der Mitte, nordlich von Madrib, wo das Gebirge ben Ramen der Sierra de Guadarama führt, ift es am fchmalften, aber auch am hochften, inbem es fich bis ju 7-8000 F. erhebt. Je weiter nach Beften, befto mehr Borberge reihen fich dem Sübfuffe des Gebirgs an. hier befinden fich die wilden gerriffenen Sierren von Gredos, Francia und Gata, von welcher lettern aus bas Scheibegebirge fich unter bem Ramen ber Gerra Eftrelha nach Portugal und bis jum Atlantischen Dcean gieht. In feinem öftlichen Theile bagegen geht bas Scheibegebirge in die Plateauruden über, die, fanft von der neucaftilifchen Bochebene auffleigenb, nach ber entgegengefesten Seite aber terraffenformig ins Chrothal und fleil nach ber Ruftenebene Balencias hinabfallend, als eine füböftliche Fortfesung ber bie altraftilifche Bochebene auf ihrer Norboftfeite begrenzenden Bergzuge bie Bochebene Neucaftiliens im Often begrenzen und mit benfelben bas hohe Quellland ber Balbinfel fowie ihre Bafferscheibe nach dem Mittellanbischen Meer und dem Atlantischen Drean bilben. Diefe gange breite Gebirgemaffe bee öftlichen Theile bee Scheibegebirge, die verschiebene Localnamen führt und bis zu einer Scheitelfläche von 4400 %. ansteigt, ist kahl und größtentheils ohne bebeutende Thal- und Gipfelbildung und wird erst weiter hin nach Often, wo sie in das Gebirgsland zwischen Südaragonien, Nordvalencia und Nordostneucastilien übergeht, mannichfaltiger und intereffanter. Bablreiche, vielnamige, burch tiefe labyrinthifche Thaler getrennte Gebirgsmaffen, von benen die Sierra de Albaracin und die Pena Golofa die bedeutenoften find, thurmen fich hier in mannichfaltiger Berflechtung bis au einer Sohe von 6 - 7000 %. auf und breiten fich bis gegen die Chromundung und in die Rabe bes Meeres aus. Die gange Sochebene von Neucaftilien und Eftremadura, sowol der Lage ale ber Sohe nach der mittlete Landstrich der ganzen Salbinfel, hat eine durchschnittliche Sohe von 1800 F. und gleicht im Allgemeinen der altcafiilischen. Dürre, staubige, wasserarme Chenen nehmen hier wie bort die Mitte der Hochebene ein und steigen im Osten zu einem höhern Landstriche an, dem Plateauruden von Quença, welcher in Geftalt ober hoher Bergfteppen, aus denen nur niedrige Buget und unzusammenhangende Felstamme fich erheben, ben boben Oftrand ber Sochebene bildet, von wo fich biefelbe mit fleilen, wilb gertrummerten, jungenförmigen Borfprungen gegen bie fcmale, aber lange Ruftenebene Balencias hinabfturgt. Dagegen ift die neucaftilifche Sochebene baburch von ber altcaftilischen unterfchieben, baf ihre Dberfläche theilweise minber einformig gestaltet ift. Denn im Beften berfelben verwandeln fich die tablen Flacen in ein hugeliges, mit niedern Felstämmen bedectes und von tiefen Schluchten zeriffenes Gelande, welches unter verschiedenen Namen die Basserscheibe zwischen Zajo und Guadiana bildet, deren beider Flusgebiete die hochebene von Neucastilien und Estremadura zum größten Theil ausmachen. Im Süben wird die neucastilische Hochebene von dem andalusischen Scheidegebirge begrenzt, das im Dften ausgehend von den Plateaumassen Murcias, dem Sudostrand der neucastilischen Bochebene, fich langs der Subfeite der lettern bis zum Atlantischen Dcean hinzieht, tief in bas Flufthal des Guadalquivir, das andalufische Tiefland, abfallend. Diefes Gebirge ist im Gamzen nicht von beträchtlicher Höhe und übersteigt in der Sierra Morena (s. b.), seinem mittlern höchsten Theile, wol nirgends die Höhe von 3600 K. Das andalusische Tiestand hat in seinem obern Theile, wo es ein wellenförmiges Sügelland bilbet, bei Andujar nur eine Sohe von 500 F., unterhalb Corbovas aber bis gur Mündung bes Guabalquivir in ben Atlantischen Dcean wird es gur völligen Tiefebene mit einer Marichebene im Beften und einer fandigen Strandwufte im Osten des untern Guadalquivir. Im Güden wird es von einem Hochlande umwallt, das im Dften von dem Plateau von Murcia fich erhebt und in der Richtung nach Weften bis zur Strafe von Gibraltar sich zieht. Dieses Hochland, welches aus mehren Ketten besteht, die verschiedene Namen führen, hat in der Sierra Nevada, die sich im Cumbre de Mulahacen bis zu 11000 F. und im Picacho de Beleta bis ju 10700 F. erhebt und bemnach über die Schneeregion binausseinen Rern, der jedoch nicht die zaclige Form der Alpen- und Pyrenaengipfel zeigt und Mangels an eigentlichen Gletschern nicht vorzuglich bewäffert und beshalb nacht und . Im Gangen fällt das andalusische Sochland nach Suden in steilen Abfagen, in ben gras (f. b.), jum Mittellanbifchen Deer berab, nur ftredenweife eine fcmale Ruftenebene iffend, wahrend es im Norden in niedrigern Borbergen von mannichfaltigern Formen it reigenben Gegenben, wie g. B. ber tofilichen Bega von Granaba, jum Tieflanbe bes alquivir fic abdacht. Im Suboften bes andalufischen Sochlandes erhebt fic gang ifolitt le von Gibraltar (f. b.). Bie im Guben, fo wird bas große Plateau bes innern G. auch em Nordoften von einem Tieflande begrenzt. Indem nämlich bas Cantabrifche Gebirge marts zu den Pyrenaen (f. d.) verlangert, füdostwarts aber von demfelben sich der Rordb bes Plateaus bis jum Dittellanbifchen Deere im Norben Balencias gieht, entfteht baen eine große Einsentung, das Fluggebiet und Thal des Ebro, das in seinem obern Theile taftilien, Alava und Navarra noch ziemlich den Charakter eines Hochthals mit Hochebeagt, weiter herunter aber, wo Aragonien und Catalonien das Ebrogebiet ausfüllen, jur n Liefebene wird, zu der fich von Norden her die Pyrenaen in mannichfachen Ausläufern abbachen, mahrend ber Nordoftrand bes Plateaus von Innerspanien von Guben bet lern Terraffen dabin abfallt. Un ihrem Oftende am Mittellanbifden Deere wird bie ene des Ebro durch Bergguge, die von Rorden und von Guben ber an ber Meerestufte nziehen, so verengt, daß nur ein schmaler Raum für die Ebromundung übrigbleibt. Die ber Salbinfel fließen, mit den wenigen Ausnahmen ber Ruftenflugden des Cantabri-Bebirgs und des andalufischen hochlandes, sammtlich von Often nach Beften oder von n nach Often, je nach dem fie den Best- oder Ostabhang des großen Plateaus von Innern herabfließen. Bon den ermahnten funf großen Stromen entspringen Duero, Lajo, ana und Guabalquivir fammtlich auf bem Oftrande bes Plateaus und ergießen fich nach westwarts gerichteten Laufe in den Atlantischen Dcean. Rur der einzige Ebro, ber in ber wischen dem Cantabrischen Gebirge und dem Nordostrande des Plateaus von Altcastiitspringt, nimmt seinen Lauf nach Often und ergießt fich ins Mittellandische Meer. Bon ittelgroßen Fluffen find nur ber in ben Gebirgen Galiciens entspringende Mino, welcher Atlantischen Ocean fällt, und die in Balencia ins Mittellandische Deer fich ergießenden Segura, Tucar und Guadalaviar zu erwähnen. Sammtliche Fluffe ber Salbinfel, bie m Allgemeinen nichts weniger als gut bewaffert nennen fann, finb, mit Ausnahme bes alquivir, fammtlich nur auf turgen Streden ichiffbar, mafferarm, aber heftigen Anfchwelin ber Beit ber Regen unterworfen. Gie bienen baber nur wenig ju Bertebroftragen. ben wenigen Ranalen ift nur ber Aragonifche ober Raiferfanal, ber lange bee rechten tfers von Tudela bis Saragossa führt, zu ermähnen.

16 Rlima S.6 ift im Allgemeinen bas ber warmern gemäßigten Zone, unterliegt aber ber Erhebung bes Bobens und ber Lage ber Gebirge und Ebenen größern ober gerin-Berschiedenheiten. Milde Luft, seboch, ba bas Thermometer im Winter unter ben Geantt fintt, noch nicht jur Erzeugung von Subfruchten warm genug, finbet man in ben rn und niedern Theilen des durch die Seeluft feuchtern cantabrifchen fowie des pyrenai-Bebirgelandes, mahrend die höhern Theile ziemlich rauh find. Milber und lieblicher, faft : Frühling, ift das Klima der Ruftenebene von Balencia und Murcia. Die bürren, walbberhaupt zum großen Theile vegetationslofen Sochebenen ber beiben Caftilien und Eftreras entbehren bagegen oft mehre Monate, ja mitunter halbe Jahre lang bes Regens. Die ft auf biefen Plateaus im Sommer unerträglich, oft über 30° R. steigend, während ber er häufig talt, nicht felten von Schnee begleitet ift: fie tragen gang ben Charafter eines ven Continentalklimas. Das Tiefland von Andalusien und der Südabfall des andalusi-Dochlandes haben bagegen ganz ein nordafrik. Alima; mild im Winter und sehr heiß und im Sommer. Unter ben S. eigenthumlichen Binden find ber Gallego, ein fcneibenber vind, ber über Galicien hertommt, und ber Solano, ber fpan. Sirocco, ju erwähnen. ben find nicht unbekannt und besondere im Guben von Balencia und in Murcia häufig uchtbar; fo g. B. bas von 1829. Der Boben G.s, besonders auf den hochebenen, die los, theilweise Steppen, streckenweise Buften find, tann im Allgemeinen nicht fruchtbar nt werden. Nur der Abhang der Nordfufte G.s, alfo die Berge und Thaler der basti-Provinzen, Rordcastiliens, Asturiens und Galiciens, die durch feuchte Geewinde erfrischt n, machen hiervon eine Ausnahme. hier, fowie auch noch an manchen Stellen ber höhern taen, finbet man allein noch bedeutende Balbungen, mährend die meisten übrigen Gebirge S.6 entwalbete nackte Felsen sind. Außerdem sind nur einzelne Strecken, wo künstliche Bewässerung möglich und erhalten ist, fruchtbar zu nennen; so in Aragonien und Catalonien, vorzüglich aber in der Küstenebene Balencias, dem nebst den baskischen Provinzen bestangebauten Landstriche S.6; ebenso in einigen Gegenden Andalusiens, das jedoch auch in Folge der ver-

nachläffigten Bemäfferung viel obe Streden gablt.

Sehr mannichfaltig und ausgezeichnet, wenn auch nicht in jeder hinficht quantitativ bedeutend, find die Producte S.6. Beigen, Mais und in den Niederungen Reis find die gewöhnlichen Getreibearten. 3wiebeln find fur die Spanier ein hauptlebenemittel, ju bem in neuerer Beit auch die Rartoffel getommen ift, die beshalb beibe, fowie die effbare Raftanie und die Richererbfe, haufig angebaut werben. Bon großer Bebeutung ift ber überall verbreitete Beinbau, der im Süden die köstlichen Secte und Rosinen liefert, welche beide einen Sauptausfuhrartitel abgeben. Ferner gebeihen, besonders in den nordlichen Provingen, auch Blache, Sanf, Espartogras, die Rorfeiche und verfchiebene garbekräuter, während der heißere Süden vorzugsweise Südfrüchte, Dl, Mandeln, Kapern, Johannisbrot, fogar Baumwolle, Buckerrohr und Datteln liefert und die Ruften reich an Salzpflangen find, aus benen viel Soda gur Ausfuhr bereitet wird. Unter ben Thieren ift bas andalufifche Pferd befondere edel und berühmt, aber nicht eben zahlreich; ebenfo wenig zahlreich noch im Sangen befonders vorzuglich ift bas Rindvieh, von dem nur das im Suden in den Gebirgen halb wild lebende, zu den Stiergefechten gezogene von Berühmtheit ift. Mit befonderer Borliebe wird die Bucht der Efel, Maulthiere und Ziegen betrieben, an denen S. reich ift. Am berühmteften find aber bie Schafe, von benen man die ftebenben und die mandernden Schafheerben ober Merinos (f. b.) unterfcheibet. Lettere, gegen fieben Millionen Stud an Babl, mabrend die erftern 12 Millionen gablen, werben in großen heerden mandernd in G. allfahrlich bin - und hergetrieben, indem fie auf allen Felbern Beiberecht, Die fogenannte Defta, befigen, badurch aber bem Aderbau großen Schaben gufugen. Ihre Bolle bilbet einen Dauptausfuhrartitel, ift aber in neuerer Beit in Folge vernachläffigter Bucht und Pflege fehr ausgeartet. Bilbpret gibt es nur wenig, bagegen in ben Gebirgen Bolfe in Renge, in ben Pyrenaen auch Baren und Gemfen und die Genetttage im Guben. Affen finden fich auf dem Felfen von Gibraltar und Chamaleone bei Cabiz. Unter bem wilben Geflügel find Flamingos und die Raubvögel in den Gebirgen auszuzeichnen. Die wafferarmen Fluffe find natürlich nicht fichreich ; befto reicher an Bafferthieren ift bas Meer, auf bem ein bebeutenber gang auf Thunfische und Sardellen getrieben wird. Die Zucht bes Seibenwurms ist nicht unbedeutenb; auch mit der Cochenille find gludliche Berfuche gemacht und davon 1850 bereits 801915 Pf. nach England vertauft worden. Ferner gibt es viel Bienen, Spanische Fliegen, Rermes, Storpione und auch Beufchreden. Gehr reich find bie Gebirge G.s an mineralifchen Schagen, beren Ausbeutung besonders in neuerer Zeit wieder einen großen Aufschwung genommen hat. Bon ebeln Metallen findet man Silber in großer Menge, befonders im öftlichen Granada und in Murcia, auferbem auch Gold und etwas Platina. Die Quedfilbergruben von Almaden find bie reichhaltigsten auf ber Erbe. Ferner enthalten bie Gebirge Granabas einen Reichthum an Bleiergen und die Nordspaniens, besonders der baskischen Provingen, an Eisen. Außerdem finden sich Rupfer und Robalt, reiche Steinkohlenlager, besonders in Asturien, Alaun, Salpeter, Bitriol, icone Marmor- und Alabafterarten, Mineral- und Salzquellen, aus benen fowie aus Stein- und Seesalzwerken ein Reichthum an Salz, der einen bedeutenden Aussuhrartikel abgibt, gewonnen wirb.

Die Bevölkerung S.6 beläuft sich mit Einschluß der Canarischen Inseln auf 14,200000 Seelen. Am geringsten sind die innern Provinzen, Leon, die beiden Castilien und Estremadura, bessel ein stüdichen Provinzen, am besten die nördlichen, Galicien, Asturien, die bastischen Provinzen, Navarra, Aragonien und Catalonien, bevölkert. Die ganze Bevölkerung lebt in 145 Ciudades oder eigentlichen Städten, 4350 Billas oder Fleden und 12495 Pueblos und Albeas oder Dörfern, zusammen in 16990 Ortschaften, die 18871 Kirchspiele bilden. Über 1500 Städte und Dörfer liegen verödet. Die heutigen Bewohner S.6 sind in der großen Rehrzall die Nachsommen der celtiberischen Ureinwohner, zu denen frühzeitig an der Süd- und Oftläste phöniz. und karthag. Beimischungen, später aber überall so bedeutende röm. Elemente kamen, daß mit Ausnahme der Basken Alles romanisirt wurde. Roch später, mit der Bölkerwanderung, traten german. Elemente hinzu, deren Beimengung sich am meisten in den nordösklichen Gebirgen und in den Ebenen Mittelspaniens zeigt, während im Süden vorzüglich die noch spätere Beimischung arab. Blutes sichtbar ist. Dadurch hat sich in Berbindung nit der physischen

Bericiebenbeit, die in den verschiedenen Gegenden S.6 obwaltet, ein entschiedener Drovinzialismus gebilbet, ber nächst ber stammlichen und sittlichen Berschiebenheit hauptsächlich in ber Berfciebenheit der in S. gesprochenen roman. Dialette fich beurtundet, von denen fich der caftilliche jur Schriftsprache erhoben bat. Reben Diefer roman. german. Dauptmaffe ber Bevolterung haben fich noch zwei Reine Bolterüberrefte erhalten, die Basten (f. b.) in ben nach ibnen benannten Drovinzen und einem Theile von Navarra, und die Moristen ober Modejares. bie lesten Refte ber unvermischten maurifch-arab. Bevollerung, welche in einigen Thalern bes andalufifchen hochlandes und der Sierra Morena mit eigener Sprace und Sitte in der Bahl von ungefahr 60000 Ropfen leben. Außerdem gibt es noch eine Menge herumfcweifender Zigeuner, hier Gitanos genannt, und auch einige Juden, obicon diese gesetlich nicht gebulbet find. Die gefammte Bevolkerung gehort der rom.-tath. Rirche an, neben welcher der Cultus teiner andern Religion erlaubt ift. S. gerfällt feit dem Concordat von 1851 in tirchlicher Beziehung in neun Erzbisthümer (Burgos, Santiago di Compostella, Balladolid, Granada, Saragossa, Sevilla, Larragona, Loledo, Balencia) und 54 Bisthumer, wozu noch in den Colonien bie Ergbisthumer von Cuba und Manila (auf ben Philippinen) tommen. An der Spige der gefammten Beiftlichkeit, beren Beftand jest nach der Aufhebung ber Rlofter (feit 1835 und 1836) und den Ummaljungen, die fie betroffen haben, fcmer ju ermitteln ift, fleht der Erzbifchof von Tolebo als Primas des Reichs. 3m 3. 1830 gablte der gefammte Klerus noch 152305 Mitglieber, barunter 30900 Monche und 24700 Ronnen, beibe in 1940 Aloftern. Der öffentliche Unterricht befand fich bis in die neuefte Beit im Buftande bes bochften Berfalls; feit 1845 und 1850 hat indessen das Schulwesen einen merkbaren Aufschwung genommen. Im J. 1851 bestanben zehn Universitäten, zu Mabrib mit fünf Facultäten und 7000 Stubenten, Barcelona mit vier Facultaten und 1700 Studenten, zu Granada, Dviebo, Salamanca, Saragoffa, Gevilla, Santiago de Compostella, Balencia und Ballabolib. Außerdem waren vorhanden 49 hohere Unterrichtsanstalten ober Collegien, 10 Rormalfculen bohern, 23 niebern Rangs, 47009 Knabenfculen mit 626882 Schülern, 5021 Madchenschulen mit 201200 Schülerinnen. Lefen tonnten 1,898288, fcreiben 1,221001 Perfonen. Bebeutend regt fich indeffen, befondere in der neuern Zeit, außerhalb der Unterrichtbanftalten der wiffenschaftliche und kunftlerifce Geist der Nation. Es gibt wol nur wenige Städte, in benen nicht wissenschaftliche, historifche, landwirthschaftliche Bereine zu finden wären. hervorzuheben find in Madrid die ötonomifche Gefellicaft, bas Athenaum, bas Lyceum, bie fpan. Gefellicaft ber Biffenicaften, bie Alterthumsgefellschaft; in Barcelona die medicinische und chirurgische Atademie, die Atademie der Runfte und Biffenschaften, die Literaturalabemie, die Alabemie der Rechtswiffenschaft und ber Gefesgebung, die ötonomische Gefellschaft, der Kunftverein. Die Gemälbesammlung von Dabrib ift eine der erften Europas. Derrliche Gemalde finden fich in fehr vielen Rirchen, 3. B. in Sevilla, und in Privatsammlungen. Für Erhaltung und Sammlung von geschichtlichen und kunflierischen Alterthumern ist eine besonbere Commission in allen Theilen des Landes thatig. In 30-40 Städten befinden fich bedeutende Bibliotheten, in 48 find Mufeen errichtet. Ungeachtet bieser Anstalten ist doch im Allgemeinen die Bildung der Nation in Kolge der langjährigen Bernachläffigung und ber gefliffentlichen Rieberbrudung jebes geiftigen Auffcmungs burch den politifchen und firchlichen Dbfcurantismus hinter der fammtlicher Nationen Besteuropas, Portugal ausgenommen, zurückeblieben. Die Masse bes von Natur ebeln, kräftigen, reichbegabten und ritterlichen Boltes ift in Unwiffenheit, Tragheit, Aber - oder Unglauben versunten.

Die Erwerbs- und Rahrungsquellen S.8 befinden sich in Folge der politischen und socialen Berruttung, an der das Land so lange gelitten, mit wenig Ausnahmen in großem Berfall, um so mehr, als blühender Gewerbsteiß überhaupt nicht das Erbtheil des Spaniers ist. In keinem Lande sind die unproductiven Bolksclassen, Beamte, Heer, Geistlichkeit, Dienstboten, so stark als in S., wozu noch eine eigene Classe von Leuten kommt, zu der auch die so sehr zahlreichen Bettler gehören, die weder regelmäßigen noch rechtmäßigen Nahrungserwerd haben und nur von Lage zu Lage leben. Man zählt nicht weniger als 40 verschiedene Sattungen von Bettlern und Lagedieben, jede mit einem bestimmten Charakter und Namen. In neuester Beit hat sich indessen sowol die landwirthschaftliche wie die technische Cultur merkbar gehoben. Die Landwirthschaft, mit der drei Biertel der Bewohner sich beschäftigen, ist namentlich in raschem Aufblühen begriffen. Iwar wird noch immer in Folge des Berfalls der Bewässerungsanstalten und der Entholzung der Gebirge, welche dem Lande die Feuchtigkeit entzogen, wenig mehr als die Halfte der ganzen Bodenstäche angebaut; während man aber früher den eigenen Getreibebedarf

Conv. Ser. Bebute Mufl. XIV.

nicht erbaute, führt man jest Beigen nach England und Cuba, auch Roggen, Dais und Reis aus. Die Biehzucht ift, wenn auch im Ganzen vernachlässigt und gegen frühere Zeiten gurudgetommen, fehr allgemein und von großer Bedeutung. Die Rindviehzucht, am beften in oth norblichften Provingen bestellt, liefert Butter und Rafe gur Musfuhr nach England. Der Mangel an Grunfuttter, die burch bas Klima erfchwerte Aufbewahrung der Butter und bie Borliebe für DI zur Speisebereitung feten jedoch der Rindviehzucht und Mildwirthschaft überhampt Schranken. Gering ist auch der Fleischverbrauch. Die Schafzucht liefert im Durchfchnitt jährlich 85 Mill. Pf. Wolle, wovon 1850 über 11,971000 Pf. nach Frantreich und England ausgeführt wurden. An guter Rammwolle fehlt es jeboch und fpan. Tuchfabriten begleben für feinere Tucher ihre Bolle aus Preugen und dem übrigen Deutschland. Der Bergbau, ber burch die Entbedung ber Erzgruben Ameritas gang berfallen war, bat fich in neuerer Beit, feit bem Berlufte ber amerit. Befigungen G.s, wieber gehoben, obgleich er mehr Begenfand habgieriger Speculation als industrieller Thatigfeit ift. Bon ben fruher vorhandenen 44 Goldgruben ist keine mehr in Chätigkeit; jedoch haben in neuester Zeit die Minen von Culera im Bezirte Gerona eine anfehnliche Golbausbeute geliefert. Dan gablt 178 Gilber-, 107 Rupfer-, 93 Blei-, 13 filberhaltige Bleiglang-, 12 Quedfilber-, 52 Steinkohlengruben u. f. w. 3m 3. 1851 wurden 44570 Ctr. Gifen, 860966 Ctr. Blei, 425616 Ungen Gilber in Barren ins Austand vertauft. Salinen find im Bangen 87 im Bange. 3m 3. 1852 betrug die Ginnahme aus benfelben 98 Mill. Realen; 1850 wurden etwa 3 Mill. Scheffel Salz ins Ausland vertauft. Sammtliche Minen beschäftigten 1850 gegen 25000 Menschen. Unter ben übrigen lanblichen Culturen find Seibenbau, Bienengucht und Balbwirthichaft von untergeordneter Blatiafeit, besonders die lestere. Bichtiger ist die Küstenkicherei, obaleich auch sie den einheimifchen Bebarf an gefalzenen und getrochneten gifchen nicht zu beden vermag. Die technischen Gewerbe find naturlich in Folge bes politischen und socialen Berfalls bes gangen Landes noch mehr gurudgetommen als die phyfifchen. Indeffen hat bas Fabritwefen ichon feit einigen Sabrgeniben in Catalonien, welches als ber Sauptfis ber fpan. Induftrie anzuseben, Aufschwung genommen und fangt bereits an, auch über andere Provinzen fich zu verbreiten. Noch fehlt es indeß zur fraftigern Entwickelung an Capitalien, Renntniffen und gefchickten Arbeitern, ja felbft an Raufern, ba ber größte Theil ber Colonien verloren gegangen und bie Boltsmaffe zu arm ift, um einer reichen Industrie den nothigen Abfas au gewähren. Rur in der Berfertigung einiger Arten Wollen-, Leinen-, Seiben-, Leber-, Eisen- und Stahlmaaren entwickelt sich einige erhebliche Thatigteit. Doch bienen biefe nur fur ben eigenen Bebarf und vermögen, trot volltommener Gewerbefreiheit und hober Schutzolle, die erft 1849 ermäßigt wurden, nicht einmal diefen ju beden, viel weniger im Austande mit ben fremben Induftrien ju concurriren. Bahrend fich Die Baumwollenfabrikation in Catalonien und Balencia hob, ift die früher fo berühmte Lederfabritation ine Sinten getommen. Die Gegenben, in welchen bie meifte Gewerbethatigfeit herricht, find Catalonien, Guipuzcoa und Balencia, wo vorzüglich ble Stabte Barcelona, Reus, Bilbao und Balencia als Fabritorte betrachtet werben können. Rur die Munitions- und Baffenfabriten fteben in einer überraschenben Blute.

Roch mehr als die Gewerbsthatigkeit hat der Handel in Folge des Berlustes der amerik. Colonien und ber innern Berruttung gelitten. Dbgleich & vortheilhaft an grei Meeren gelegen, ftellen boch bie geringe Schiffbarteit ber Fluffe, ber Dangel an guten Landftraffen, die Unficherheit des Landes, die vertehrte Sandelspolitit, welche Bolllinien im Innern dulbet, durch Probibitiomafregeln den Schmuggelhandel ju einem völlig organifirten Gewerbe macht, bem regelmäßigen Sandelsverfehr unüberfteigliche Schwierigfeiten entgegen, die, ebenso wie bei ber Gewerbsthatigkeit, noch in bem Rationalcharafter bes Spaniers eine Berniehrung finden. Noch bor einigen Jahren gab es in ganz &. nur erft 500 M. Rumftftraffen. Auch die Gifenbahnen find, ungeachtet gahlreicher Projecte, nur in geringer Ausbehnung vorhanden und betrugen Ende 1852 erft 17 /2 DR. Die erfte murbe 1848 von Barcelona nach Mataro eröffnet, die von Madrid nach Aranjuez 1851, bis Templeque 1852 und bis Alcaza 13. Mai 1854 dem Berkehr übergeben. Aus gleichen Grunden wie der Sandel ift auch die Schiffahrt S.6 fehr gefunten, sodaß die Handelsflotte, tros der zu ihren Gunften eingeführten Differentialzolle, auf einen geringen Betrag von Connen gefallen ift, felbft bie gange Ruftenfchiffahrt eingefchloffen, welche bavon noch ben bebeutenbften Theil in Anspruch nimmt. Die vorzüglichsten Seehafen und Sandelsstädte für den Vertehr mit dem Auslande in ber Reihe ihrer Bedeutsamkeit find : Cabis, Barcelona, Malaga, Alicante, Santander, Bilbao, San-Sebastian, Santoña, Gijon, Coruña, Cartagena und die Balearen. Hauptgegenstände der Aussuhr sind Quecksilber, Blei, Wolle, Wein, Sübfrüchte, Olivenöl, Kortholz und einige wenige Seiden-, Leder- und Eisenwaaren. Eingeführt werden dagegen alle möglichen Colonial-, Luxus- und Industrieartikel, da fast kein einziger in hinreichender Menge und Süte im Inlande erzeugt wird, und außerdem mehre rohe Producte, wie Seefische, Bauholz u. s. w. Der Handelsverkehr mit dem Aussande belief sich 1851 auf 687,648280 Realem Einfuhr und 497,507432 R. Aussuhr, im Ganzen also auf 1185,155712 R. oder etwa 319,992000 Fres. (85,331200 Thir.). Bon der Einfuhr entsielen auf Europa und Afrika 415,992481 R., auf Amerika 259,165519, auf Asien 12,490280 R.; von der Aussuhr aber auf Europa und Afrika 301,868481, auf Amerika 190,592803, auf Asien 5,046148 R.

Die Berfaffung G.6 wurde feit 1818 oft veranbert, bis 1837 eine fehr liberale Conftitution au Stanbe tam, welcher die Berfassung von 1812 als Grundlage diente. Allein auch die Conflitution von 1837 unterlag tiefeingreifenben Reductionen und ward in neuer Geftalt 23. Mai 1845 publicitt. Biernach ist S. eine in männlicher und weiblicher Linie erbliche constitutionelle Monarchte, i velcher ber König ober bie Königin bie ausübende Macht und alle hoheitsrechte befist, bie richterliche durch Richter ausüben läßt und die gefetgebende mit ben Cortes (f. b.) theilt. Diefe bilden zwei Rammern, den Senat und den Congress, die sich allfährlich versammeln und außer ber Theilnahme an ber Gefetgebung auch bas Recht ber Steuerbewilligung haben. Rach bem Bablgefese vom 23. Dar; 1846, bas 349 Abgeordnete bestimmte, wurden Die Mitglieder bes Congreffes in den einzelnen Provingen auf brei Sahre, und zwar auf je 50000 Seelen ihrer Bevölkerung einer von den durch Bermögen qualificirten Bählern, beren es in gang G. 1840 nicht mehr als 423787 gab, erwählt. Die Mitglieder des Genats wurden gleichfalls von den Bablern der Provingen fo gewählt, daß fie auf je 85000 Seelen brei Canbibaten vorschlugen, von benen die Regierung einen ernannte, sobas fich die Mitgliederzahl des Senats zu der des Congreffes immer wie 10 zu 17 verhalten mußte. Rach einem unmittelbar auf den in Frankreich von Ludwig Napoleon vollzogenen Staatestreiche vom 2. Dec. 1852 erschienenen Erlaß der span. Regierung wurde jedoch die Bahl der Babler auf 25650, die der Congrefmitglieder auf 271 beschrantt, die 30 3. alt fein, 3000 Realen Steuern gablen und in bem Bahlbezirte mohnen muffen; gewählt follen fie von je 150 Bochftbefteuerten merben. Die fodann 29. Mart 1853 von Seiten des Ministeriums erfolgten Borfchlage zur Berfaffungs. revision wandelten den Senat in der Beise um, daß berfelbe funftig nach einem breifachen Dodus gebildet werden foll, theils aus erblichen, von der Krone aus den Granden ernannten Ditgliebern mit minbestens 240000 R. Revenuen aus Grundbefis, theils aus ben bochften geistlichen und weltlichen Würdenträgern, theils aus lebenslänglichen, von der Krone ernannten Mitgliedern. Bugleich hob man die Verfassungsbestimmungen auf, wonach dem Congres die Prüfung ber Bahlen und beiben Staatstorpern bie Feststellung ihres Reglements jugestanden waren. Bor bem Gefese find verfassungemäßig alle Spanier gleich. Der span. Ritterorben und Chrenzeichen find 16 : der Orben des Golbenen Bliefes, feit 1430; der Maria-Luifenorden, 1792 als Berdienstorben für Frauen ersten Rangs gestiftet; ber Karlsorben, von Karl III. 1771 für jedes Berdienft gestiftet; der Orden des heil. Ferdinand, 1815 von Ferdinand VII. für Dilitärverbienste gestiftet; der Marineorden von 1816; der amerit. Isabellenorden, seit 1815 gum Andenken an die Entbedung von Amerika geftiftet; die vier zur Beit des Rampfes mit den Arabern gestifteten geistlichen Ritterorden von Calatrava, seit 1 138, von Alcantara, seit 1 177, von San-Jago, seit 1170, und von Montesa. seit 1319; ferner der Orden der Treue und das Ehrengeichen von Saragoffa, feit 1814; die Chrenmedaille fur Soldaten, die fich aus frang. Gefangenschaft befreiten; ber zu Chren ber Bertheibigung von Ciubab-Robrigo 1815 gestiftete Drben; ber 1814 gestiftete Orben für Alle, die wegen Anhanglichteit an ben Ronig 1808 ihre Freiheit verloren; der Maria-Luise-Isabellenorden vom 20. Juni 1833. Der Abel hat indes noch gewiffe Chrenrechte und burch ausgebehnten Grundbefis bedeutenden Ginflug. Dies bezieht fich indes vorzugsweise nur auf die Granden, den hohen Abel oder die Titulades im Allgemeinen, die in die in brei Claffen fich theilende eigentliche Grandegga ober ben auf erblichen Grund - und Dajoritatsbesit gegrundeten und in die Titulos de Castilla ober ben für perfonliches Berbienft verliehenen hohen Abel gerfallen. Der niebere Abel ober bie Sibalgos ift, obwol febr gablreich, boch größtentheils verarmt und ohne befondere Borrechte, fobaf die ihm eigenen Titel Cavallero, Escubero u. f. w. jest Gemeingut geworben find und felbft die eigentlich nur den Granden gutommende und vor den Taufnamen gu fegende Betitelung Don gegenwärtig von febem anftanbigen Dann in Anfpruch genommen werben barf. Die Regierung befietst aus einem Minifterrath von neun Miniftern und Staatsfecretaren : bem erften Staatsfecretar ber auswartigen Angelegenheiten (Primer secretario de estado y del despacho), dem Minifter ber Gnabe, Berechtigteit und bes öffentlichen Unterrichte (Ministro de gracia, justicia y instruccion), bem Staatsfecretar ber Finangen (Hacienda), bes Innern (Gobernacion) und bes Rriegs (Guerra), den Ministern für Dandel und öffentliche Arbeiten (Fomento, b. b. Aufmunterung), bes Seewefens (Marina), ber überfeeifchen Provingen (Ultramar) und ber allgemeinen Polizei. Der tonigl. Staaterath besteht aus ben Minister-Staatefecretaren, 26 ordentlichen und 26 außerordentlichen Rathen. Die Civilverwaltung fieht unter dem Minifterium bes Innern. In Betreff berfelben ift G., nachdem 1821 bie alte, im gewöhnlichen Leben aber immer noch gebrauchliche hiftorische Eintheilung in die Konigreiche Alt- und Neucastillen, Leon, Galicien, Andalusien (Jaen, Cordova, Sevilla, Granada), Murcia, Valencia, Aragonien, Ravarra, Mallorca, in bie Fürftenthumer Afturien und Catalonien, in bie Lanbichaft Eftremabura und die herrichaft Biscapa von ben Cortes abgeschafft worden, in Provinzen nach bem Biefcnitt ber frang. Departements getheilt, beren es nach ben neueften Mobificationen biefer Gintheilung von 1833 mit Ginfolug ber Canarifchen Infeln 49 gibt, die wieder in mehre Begirte ober Partidos gerfallen und nach ihrer Sauptstadt benannt find. An ber Civilverwaltung jeber Prooinz steht ein Gefe politico ober Civilgouverneur, welcher in den einzelnen Partibos wieder Subbelegabos unter fich hat, die in allen Steuer-, Polizei - und Bermaltungsangelegenheiten ummittelbar mit den von ben Gemeinden ermahlten Gemeindebehörben ber Anuntamientos, an beren Spise Alcalben ftehen, verhandeln.

Die Kinangen bes Staats maren in ben lesten Jahrgehnden mehrmals bem völligen Bantrott nahe. Die bedeutenden Deficits haben fich jedoch in neuerer Beit mehr und mehr vermindert, ja es traten bereits Überfcuffe hervor, wenigstens in ben öffentlich aufgeftellten Bubgets. Für bie 3. 1850, 1851, 1852 und 1853 betrugen nach den Boranfchlagen die Einnahmen 1147,028275, 1120,195877, 1188,474762, 1233,497550 Realen. Die Ausgaben betrugen 1146,907536, 1070,577291, 1156,761456, 1209,708742 R. S. gehort tros bes Reichthums bes Lanbes du ben verschulbetften Staaten Europas. Die Staatsschulb ftammt vorzüglich aus der Regierungszeit Karl's IV. und aus bem Kriegsjahre 1808. Diefelbe hat fich graar gegen fruber vermindert, ift auch feit 1851 geregelt, belief fich aber immer noch 1. San. 1851 auf 10979,180998 R. Capitalien und, da zu ihrer Berzinfung 2975,177566 R. nöthig maren, im Gangen auf 13904,358564 R. Der Baarbestanb ber Rationalbant Can-Fernando (f.Banten) belief fich 13. Dai 1854 auf 50,779251 R., ihr Papiergelb auf 10,100000 R. hinfichtlich der Rechtsverwaltung beftehen in der Salbinfel (Poninsula) nebft ben Rachbarlanbern (Adjacentes), b. i. ben Balearifchen und Canarifchen Infeln, 15 Dbergerichte (Audioncias territoriales) und 497 Untergerichte (Particos judiciales); ber oberfte Gerichtshof (Tribunalo supremo de justicia) hat feinen Sis ju Dabrib. Das Gerichteverfahren ift öffentlich. In den Colonien oder überseelschen Provinzen befinden sich Obergerichte zu havana, Puerto-Principe, Portorico und Manila. In militärischer hinsicht zerfällt S. in 14 Generalcapitanschaften; baju tommen die brei ber Colonien, von Cuba, Portorico und ben Philippinen. Das gange Beer, bas eine Ubergahl von hohen und niebern Offigieren hat und als bie Stuse jeder eben herrichenden Partei befondere berudfichtigt wird, beshalb auch ungeheuere Summen verichlingt, befindet fich rudfichtlich ber Ausbildung und Auchtigkeit in gutem Buftande; ausgezeichnet ift namentlich bas Ingenieurcorps. Die Gefammtftarte ber brei verfchiebenen Baffengattungen, beren jede unter einem Generalbirector fleht, beträgt auf dem Friedensfuße 132993 Mann. Davon tommen auf die permanente Infanterie (110 Bataillone) 62598 Mann; auf bie Referpeinfanterie (46 Bataillone) 29420 Mann; auf bie Cavalerie (16 Regimenter mit 84 Schwadronen) 11504 Mann; auf die Artillerie (23 Brigaden mit 312 Geschüsen) 9300 Mann.; auf die Gendarmerie ober Guardia civil (nach) bem Decret vom 5. gebr. 1853 aus 49 Infanterie- und 111/2 Cavaleriecompagnien bestehend) 10405 Mann; auf bas Grengiagercorps 9766 Mamn. Auf ben Canarischen Inseln bestehen Provingialmilizen; auf Cuba 12 Infanterieregimenter (1854 jeooch bebeutend verftartt), vier Compagnien Freiwillige, eine Brigabe Artillerie zu acht Batterien und ein Lancierregiment, außerdem bieciplinirte Milizen; ebenso haben Portorico und die Philippinen ihr reguläres Militär und bisciplinirte Miligen. Die Militarbilbungsanstalten find die Infanteriecadettenschule gu Coledo, bie 1851 errichtete Cavaleriecadettenschule zu Alcala de Benarez, die Specialschule der Artillerie, die Atademie bes Ingenieurcorps und die Generalftabsschule zu Madrid, bas Collogio general militar zu Toledo. S. zählt 125 feste Plage, barunter 25 erfter Claffe; aber felbst unfen find bie meiften im Berfall. Die Rriegeflotte, welche gur Beit ber Blute alle Meere fote, ift ganglich in Berfall gerathen und fangt erft in ber neueften Beit an, fich wieber ien. 3m 3. 1853 gahlte fie mit Inbegriff der an die Ruften der Philippinischen Inseln rten Bachtschiffe 4 Linienschiffe, 5 Fregatten, 6 Corvetten, 11 Briggs, 4 Briggten, 10 Goeletten, 8 Transportichiffe, 29 Dampfichiffe, 102 fleinere gabrzeuge, angen 179, im Jan: 1854 bereite 189 Schiffe. Die Flotte ift in funf Darineberar-18 eingetheilt: Cadiz, Ferrol, Cartagena, Savafia in Bestindien, Manila auf den Phien. Die brei erftgenannten Stabte find die brei Sauptfriegehafen und Berfte. Die nbifchen Befigungen S.6, welche vor 1808 größer ale die irgend eines Staats maren 10718 QM. mit 18-20 Dill. G. umfaßten, bestehen jest, abgesehen von ben abminipau S. felbft gehörigen Canarifchen Infeln (151 1/2 D.M. mit 258000 G.), ben ber Strafe Abraltar gegenüber in Nordafrita liegenden Prefidios (Gefangniforten) Ceuta, Melila u. a. DR. mit 11500 E.), sowie der Guineainsel Annobon (23 D.M. mit 3000 E.), die wartig gang unabhangig ift, nur noch aus folgendem Infularbefis : 1) bem Beneralcapitaavaña in Bestindien, wozu die Infeln Cuba (f. d.), Portorico und ein Theil ber Jungferngehören, 2504 1/2 D.M. mit 1 1/3 Mill. E., und 2) dem Generalcapitanat Manila ober ber ppinen (f. b.) nebst einem Theil der Marianen oder Labronen und ben neuerbings erft erwor-Rachbarinfeln in Oftindien und Australien, 5362 D.M. mit 41/2 Mill. E., zusammen also 866 1/2 D.M. mit 53/6 Mill. E. Bgl. Borrego, "Der Rationalreichthum, die Finangen ."(beutsch von Rottenkamp, Manh. 1834); de Lapia, "Historia de la civilizacion española" e., Mabr. 1840); bie Reisewerte von Fifcher, Quin, Inglis, Coof und Borrow; Bibon, "Spain and Spaniards in 1843" (Rond. 1844); ferner Elias, "Atlas historico de ia"(Barcel. 1848); Madoz, "Diccionario geografico-estadistico-historico de España" 3de., Madr. 1843—51) das vollständigste Werk rücksichtlich der Geographie und Sta-Minutoli, "S. und feine fortschreitende Entwidelung mit befonderer Berudfichtigung . 1851" (Berl. 1851); Billtomm, "Iwei Jahre in G. und Portugal" (3 Bbe., Dresb. Epg. 1847); Derfelbe, "Banderungen u. f. w." (2 Bde., Epg. 1852); Derfelbe, "Die nb- und Steppengebiete ber Iberifchen Salbinfel und beren Begetation" (Epg. 1852); er,,,Reife nach S. mit Berudfichtigung ber nationalofonomifchen Intereffen" (2 Bbe., Epg. ); Blod, "L'Espagne en 1850. Tableau de ses progrès les plus récents" (Par. 1851). panien (Gefchichte). A. Altere Gefcichte bis jum Anfange bes 16. Jahrh. Die n Einwohner G.6 waren die Iberer. (G. Iberia.) Bu ihnen tamen in vorhiftorifcher ils Einwanderer über die Pyrenaen her celtische Bolter (f. Celten), die nach langen und en Ariegen fich mit jenen vermischten und zu dem Bolle der Celtiberer wurden. Iberischen eltischen ober aus beiden gemischten Ursprungs maren baber alle die verschiebenen Bolteren, beren Ramen und als Bewohner G. im Alterthume überliefert merben. Buerft murbe and burch die Phonigier befannt, von benen baffelbe ben Ramen Spanija, woraus fpater ömer hifpania machten, erhalten haben foll und welche Colonien dafelbft begrundeten, von bas heutige Cabia (f. b.) die berühmteste war. Opater folgten die Griechen mit Pflangn, unter benen Saguntum, eine Colonie ber Infel Batonthos, bie bebeutenbfte. Wichtiger en die Rieberlaffungen ber Rarthager, welche fich nach bem erften Punifchen Rriege nach endeten, um fich fur die in diefem Rriege im Mittellandifchen Meere erlittenen Berlufte tichabigen. Balb hatten fie unter Samiltar's und Sasbrubal's Leitung eine Menge Bolaf ber Gub- und Oftfeite ber Salbinfel unterworfen. Reutarthago, bas heutige Cartagena, e damale von ihnen gegrundet und gedieh balb zu einem wichtigen Baffen- und Bandele-. Nicht lange barauf marb S. ber Schauplas bes Rriegs, in welchem Rarthager und Roim die herrschaft der Welt tampften. (S. Rom und Punische Kriege.) Die Fortschritte jagos in S. ermedten die Giferfucht der Romer, die beshalb durch einen mit den Rarthagefchloffenen Bertrag ben Ebro als von diefen nicht zu überschreitenbe Grenze festfesten in Bundnif mit Saguntum ichloffen. Doch diefe Bestimmung konnte nicht lange bora, und ale Bannibal ale Felbherr an Die Spibe ber Rarthager in G. getreten mar, begann : Belagerung von Saguntum, die mit deffen Berftorung endigte. hiermit war die Beranig jum zweiten Punifden Rriege gegeben. Rach furchtbaren Rampfen maren 206 v. Chr. arthager aus ber Salbinfel vertrieben. Un ihre Stelle traten nun die Romer, welche foan die Unterjochung ber halbinfel gingen. Ein 200jahriger Kampf mit Rom war die : bavon. Erft 19 v. Chr. mard die Eroberung der Pyrenaifchen Salbinfel burch die Ropollenbet. Rur die Basten (f. b.), die Überrefte der iberifchen Urbewohner, erhielten ihre

Ì

Unabhängigteit in den unzugänglichen Gebirgen ihres Landes. Reine andere Eroberung hatte ben Romern fo viel getoftet; aber teine brachte ihnen auch eine fo große Ausbeute. Der rom. Raifer Augustus gab nun S. eine neue Organisation als röm. Provinz. In dieser Zeit wurde S. nach und nach volltommen romanifirt, dergestalt, daß es mahrend einer Periode der Kaiferregierung ein hauptsit rom. Bildung war, aus dem mehre der angesebenften rom. Schriftfteller und Raifer hervorgingen. Überhaupt gehörte es in dem Beitraume ber Raiferregierung zu ben bluhenbsten Landern des Römischen Reichs. Das Christenthum gewann zeitig in S. viele Anhanger und breitete fich tros einiger großen Berfolgungen immer mehr aus, bis es nach Ronftantin's b. Gr. Übertritt auch hier fonell jur allgemein berrichenben Religion warb. Dit bem Berfalle bes Römifchen Reiche ftellten fich auch in G. Berruttung und innere Kampfe ein, die es ben von Ropben herftromenden beutiden Bolterichaften in ber Bolterwanderung leicht machten, bas Land gu überfcmemmen und zu unterwerfen. Bandalen, Sueven, Alanen eroberten im Anfange bes 5. Jahrh. nach blutigen Gefechten die westliche Salfte der Pyrenäischen Salbinfel, mabrend im öllichen Theile bie rom. herrichaft einigermaßen fich noch aufrecht erhielt. Im nordweftlichen Theile bes Landes, bem beutigen Galicien, liegen fich bie Sueven nieber, die bafelbft ein eigenes Reich ftifteten; in Lusitanien, dem heutigen Portugal, die Alanen und im Guden bes Lanbes bie Banbalen, bas beshalb ben Ramen Banbalufien, bas heutige Andalufien, erhielt. Rach mannichfachen innern Rampfern mit ben Romern, b. h. ben romanifirten Gingeborenen, und ben Sueven murden die Lestern von den Befigothen, welche die Romer ju Bulfe gerufen batten, angegriffen und die Alanen fo gefchwächt, baf fie fich um 418 mit den Bandalen au verbinden genothige faben, welche, obwol gludlicher gegen die vereinigten Beftgothen und Romer, boch nach dem Berlufte einer Schlacht gegen die Sueven bei Emerita, dem beutigen Derida, es für gerathen hielten, dem Rufe nach Afrika zu folgen und fich 428 babin zu begeben. Die Befigothen (f. Gothen) hatten unterbeg, jum großen Rachtheile ber Romer, ihr Reich, bas fie in Subweftfrantreich begrundet, bis an ben Ebro ausgebehnt; balb aber, nach bem Abjug der Bandalen und Alanen, bemächtigten fie fich nach und nach auch der übrigen Provinzen S.6, mahrend fie den Theil ihres Reichs nörblich von den Pyrenaen den Franken überlaffen mußten. So murbe S. ber Sis des weftgoth. Reichs. Der große Eurich erweiterte es durch die Bertreibung der Romer und gab ihm die erften gefchriebenen Gefege. Endlich vernichtete Leovigilb 585 das Reich der Sueven in Galicien. Unter seinem Nachfolger Reccared L wurde durch den völligen Übertritt der arianischen Gothen zum kath. Glauben 586 die Berschmelzung der herrschenden Gothen mit den beherrschten Römern begründet. Bald gaben auch die Gothen ihre eigene Sprache auf und nahmen die roman. Landessprache an. Hiermit war die Berschmeljung ju einem einzigen Bolle vollenbet. Die Berfaffung des goth. Reiche mar febr frub ausgebilbet. Die Macht ber aus bem alten Fürftenstamme burch eine Art von Wahl berufenen Könige war bedeutend, aber gesetlich beschränkt. Tolebo war die Residenz, wo die goth. Könige die rom. Etilette nachahmten. 3m Gangen war die Einrichtung bes Reiche die in den german. Reichen überhaupt gewöhnliche. Mertwurbig in ihm ift bie zeitige Ausbildung ber Rechtspflege und Gesesgebung, die noch seht die Grundlage der span. Gesesgebung bildet. Innere Berruttung führte nach nicht 200jährigem Beftehen auch den Untergang diefes Reichs herbei. Die bei der Ronigswahl übergangene Familie Alarich's rief gulest die Araber ober Mauren aus Afrika herbei; König Roberich fiel in ber siebentägigen Schlacht gegen Tarik bei Keres be la Frontera in Andalusien, welche 19. Juli 711 begann. Darauf ward der größte Theil S.6 eine Proving des Rhalifats von Bagdad, und von S. aus brangen die Araber in rafchem Siegeblauf, faft gang. E. bis auf die nörblichen Gebirgelander erobernd, über die Porrenaen in Aquitanien ein, wurden aber von Rarl Martell bei Tours 732 entscheidend gefchlagen. Um 756 entrif Abd-ur-Rahman I., der leste Omajjade, G. den Abbaffiden und fliftete ein eigenes Rhalifat ju Cordova, bas unter Abbeur-Rhaman III. und beffen Sohne Batem II., geft. 976, ben Gipfel feiner Blute und Dacht erreichte, aber nach Defcham's III. Abfegung gerfiel, indem einzelne Statthalter fich unabhangig machten und fich Konige nannten. (S. Dmajjaden.) So regierten arab. Fürsten zu Saragossa, Toledo, Balencia und Sevilla. hier wurden faft allgemein maur. Sprache und Sitten herrschend; feboch behieften bie Christen vorzüglich unter ben Almoraviben freie Religionbubung. Auch ließen die Araber ihren neuen Unterthanen (Mogaraber, b. i. Anechte der Araber, genannt) ihre Sprace, Gefese und Obrigkeiten; überhaupt wurden sie mild behandelt und nur der politischen Rechte beraubt. Bu gleicher Beit breiteten fich die Juden in S. aus. Unterbeffen behaupteten die Befgothen unter bem Belden Delayo feit 712 und unter beffen Rachtommen, ben fogenannten De-

...

4

lagiern, in den Gebirgen Afturiens und Galiciens ihre Freiheit und gründeten das Königreich Dviedo, wozu fie im 10. Sahrh. Leon eroberten und fich immer niehr nach Guben ausbehnten. Indem fich die maur. Staaten durch herricherwechfel und inne. Tremung ichwächten, gelang es Rarl b. Gr., bis an ben Ebro (Marca Hispanica), und ben che Alichegoth. Konigen, ein Land nach dem andern den Arabern ju entreißen, fodaß ichon im Anfange bes 11. Sabrb. Die drift-Uchen Reiche Leon (f. b.), Cafillien (f. b.), Aragonien (f. b.) und Ravarra (f. b.) faft die Balfte bes Sandes umfaßten. In fleten Kampfen mit den durch zunehmende Berfeinerung verweichlichten und untriegerifch geworbenen Arabern bilbeten fich biefe Reiche immer mehr aus, fomol nach außen wie nach innen, wobei im Abel Duth und Bitterfinn fich lebenbig erhielt, mabrend ber Burgerftand eine Menge Rechte und Freiheiten erwarb und beibe die regfte Theilnahme am Staatsleben entwickelten. Umfonft riefen die fpan. Araber die Almoraviden aus Marotto au Bulfe. Die unter ihrem Beiftande errungenen Bortheile ich manden bald wieber, und felbft bie ebendaher kommenden ichmarmerischen Almohaben vermochten nicht auf die Lange Biberftand mit Erfolg zu leiften. Seit bem großen Siege, ben bie vereinten driftlichen Fürsten unter Anführung des castil. Königs Alfons III. bei Tolosa in der Sierra Morena 1212 über die Almobaben erfochten, blieben ben Arabern nur bie Reiche Corbova (f. b.) und Granada (f. b.), welche einige Sahrzehnde fpater fogar die Dberherrlichfeit Caftiliens anertennen mußten. Geitdem traten die fpan. Araber in das Berhaltnif der Unterthanigkeit und überließen die Berr-Schaft ben Chriften. In der arab. Periode blubten in S. Landbau, Sandel, Kunfte und Biffenschaften; die Boltsmenge war beträchtlich. In Tarragona lebten 350000 E.; die reiche Stadt Granada hatte 250000 Bewohner und stellte 50000 Krieger. Die Dmajjaden standen mit den byzantin. Kaifern in Berbindung. Die hohen Schulen und die Bibliotheken zu Cordova und anderwärts wurden von den Chriften besucht, als Sige der griech.-arab. Literatur und der Aristotelischen Philosophie. Das übrige Guropa erhielt von hier aus die neuen Zahlzeichen, Rennmiß bes Schiefpulvers, das Lumpenpapier u. f. w. Unter den goth. Spaniern erhob fich der ritterliche Muth religiofer Begeisterung, melde jur Stiftung mehrer Ritterorden Beranlaffung gab. Der große Cib (f. b.) ward feit bem Ende bes 11. Jahrh. ber Belb bes Beitalters wie der Ritterpoefie. Der romantifche Aufschwung eines Rationalgefühls, bas im Glauben und in der Rirche feine Stute fand, rettete Die driftlich-goth. Staaten Navarra, Aragonien und Afturien aus vielen innern und außern Gefahren.

Unter ben verfchiebenen driftlichen Reichen G.6 hatten fich im Laufe ber Beiten besonders awei au großem Ansehen berausgebildet und nach und nach die übrigen mit sich vereinigt, Aragonien (f. b.) und Caftilien (f. b.), die Sahrhunderte in getrennter Gelbffandigfeit nebeneinander bestanden, bis endlich aus ihrer Bereinigung bas heutige Konigreich G. ermuchs. Aragonien vergrößerte fich vorzuglich durch Erwerbungen an der Dfitufte. Go murbe burch die Bermablung bes Grafen Raimund von Catalonien mit der Erbtochter Aragoniens 1131 jene Graficaft mit diesem Königreiche vereinigt und der catalon. Fürstenstamm auf den aragon. Ahron erhoben, und einer ber Nachsommen Raimund's, der fraftige Jaime ober Jakob I., ber-einigte 1250 Murcia mit seinem Reiche. Gein Sohn Peter III. verband damit Sicilien und legte baburch ben Grund ju bem Ginfluffe bes aragon. Konigshaufes in Unteritalien; besgleiden wurden auch die Infeln Mallorca und Minorca mit bem gragon. Reiche vereinigt. Auch im Innern, in feiner Berfaffung, bilbete fich biefes Reich unter biefem Konige weiter aus, und bie Cortes (f.d.), welche bereits fruher große Rechte hatten, erweiterten diefelben noch mehr unter Beter III. und feinem Sohne Alfons UI. Die Konige tonnten nichts Bedeutenbes ohne Bugiehung ber Cortes ausführen, welche aus ben Bertretern des hohen und niedern Abels, ber Beiftlichkeit und ber Stabte, Die bereits burch Sandel und Gewerbfleiß ju Reichthum und bober Blute gelangt moren, bestanden. Roch weiter gebenbe Borrechte, welche den Konig gang unter bie Macht ber Cortes ftellten, wurden vom Konige Peter IV., 1336-81, nach Unterdruckung einer Emporung vernichtet, die alten herkommlichen aber aufe neue bestätigt. Damit teine Eingriffe in die Berfassung geschehen konpten, erhielt der hofrichter, Juftitia, eine erweiterte Amtebefugnif, indem ihm bas Recht verlieben wurde, alle Streitigkeiten der Cortes mit bem Konige in lester Instang zu entscheiben. Ale zu Anfange bes 15. Jahrh. bas aragon. Ronigehaus aus catalon. Stamm erlofd, beriefen Die Cortes 1412 ben Infanten Ferbinanb von Caftilien als berechtigten Thronerben jum Konige. Unter ihm und feinem Sohne Alfons V., 1416-58, ber Reapel eroberte, erhielten bie Rechte ber Cortes abermals eine Erweiterung, wie benn von nun an ber Juftitia nur mit ihrer Buftimmung ernannt werben konnte. Alfond' Ractomme, Ferdinand V. (f. b.), ber Ratholifche, 1479—1516, vermählte fich mit Sfabella

•

ř

son Caftilien, bewirkte hiermit die Bereinigung biefer beiben Königreiche und legte badurch, sowie durch die Erwerbung von Navarra u. f. w. den Grund zur spätern span. Monarchie.

In Castilien, das 1038 von Ferdinand I. mit dem Königreiche Leon zu einem einzb gen Reiche vereinigt worben, bann aber von bemfelben wieber getrennt und julest von Ferdinand III., bem Beiligen, 1217 - 52, wieder mit ihm vereinigt worden war, behnte bieser burch gludliche Kriege gegen bie Araber feine Dacht über Corbova, Sevilla und Cabig aus. Sein Sohn Alfons X. (f. d.), der Weise, 1252—84, förderte zwar Wissenschaften und Künste, ließ aber burch vertehrte Regierung sein Reich in Berfall gerathen, sobaf die Araber von neuem im Guben fich ausbehnen konnten. Nach feinem Tobe entstanden Thronstreitigkeiten und Bargertriege, die bas Reich 40 3. lang derrutteten, die Konigegewalt ichwachten und dafür die bes Abels hoben. Die Städte hatten hier weber eine fo große Blute noch fo bedeutende Rechte erlangt wie in Aragonien. Aber Geistlichkeit und Abel, zu bem auch die mächtigen und einstusreichen Ritterorden von Calatrava, San-Jago di Compostella und von Alcantara gehörten, befagen große Privilegien. Erft Alfons XI., 1324-50, ftellte die Ruhe im Innern wieber ber und brach burch feinen Sieg am fluffe Salado auf immer die Dacht ber Araber im füblichen S. Rach feinem Tobe wurde Caffilien abermals langer als ein Jahrhundert burch innere Rriege und Streitigkeiten zerrüttet. Peter ber Graufame (f. b.), 1350—69, wuthete gegen Brüder und Bermandte, bis fein Salbbruder Beinrich von Traftamara ihn übermand, tobtete und dann feine Stelle einnahm. Unter feinen Rachfolgern entftand burch minderjährige Fürften und selbstsüchtige Bormunder große Berwirrung, während der Abel und Alerus alle Gewalt an fich riffen und die königl. Güter und Einkunfte schmalerten, fodaß, ale Rabella (f. d.), 1474 -1504, den Thron bestieg, die Königswürde ohne Macht und Ansehen war und ein anarchifches Ritterthum berrichte.

Die Bereinigung von Aragonien und Caftilien durch die Beirath Ferdinand's und Flabella's war mahrend ihres Lebens nur eine nominelle, indem Beide unabhangig voneinander herrichten. Aber Beiber Bestrebungen gingen auf basselbe Ziel und Beibe ließen sich burch ben klugen Cardinal Timenes (f. b.) leiten. Bor allem fuchten fie die Macht des Abels und ber Geiftlichkeit zu mindern und dieselbe der Krone zuzuwenden. Das Hauptmittel, welches der schlaue Berbinand zu biesem Behuf anwandte, war, neben der Berstärkung und Organisirung der heil. hermandad (f. d.), ber übertragung der Rechtspflege an ftrenge, von ihm ernannte Berichtshofe, ber Erwerbung ber Grogmeisterwurbe ber brei Ritterorben und bes Rechts, bie Bifcofe gu ernennen, vor allem die Inquisition (f. b.), die er auf Zimenes' Rath einführte und die ibm hauptfächlich mit als politisches Institut biente, um mit ihrer Bulfe nicht blos Reger und Unglaubige, sondern auch den widerspenftigen Abei und Rerus im Zaum zu halten und durch Beffelung freier Beiftesthätigkeit eine abfolute Berrichaft zu begrunden. Seit diefer Zeit traten in S. Königthum und rom. Rirche in einen folibarifchen Bund gegen alle politifche und geiftige Freiheit, der erst, nachdem er das Land an den Abgrund des Berfalls gebracht, in neuester Beit geloft worben ift, obicon er in feinen bemoralifirenben Kolgen immer noch nachwirtt. Außer biefen Umgeftaltungen im Innern ihrer Reiche und ihrer Erweiterungen nach außen burch bie Eroberung von Reapel und Ravarra ift Ferdinand's und Ifabella's Regierung besonders burch zwei Begebenheiten wichtig, durch die Eroberung bes letten mohammedan. Reichs ber Halbinfel, Granadas (f. d.), nebst der daran sich knüpfenden Austreibung der Mauren (f. d.), und die Entbedung Ameritas (f. b.). So murbe unter Ferdinand's und Ifabella's Regierung ju gleicher Zeit ber Grund ju S.s fünftiger Große und ju feinem Berfall gelegt.

Reuere Geschichte bis zum Anfange bes 19. Jahrs. Hermit beginnt S.6 neuere Geschichte, bas nun in schnellem Lauf der Entwickelung ebeuso schnell im Innern zu einer einzigen, ungetrennten absolutistischen Monarchie sich consolibirt, wie es nach außen im europ. Staatenspstem für einige Zeit als leitende Weltmonarchie auftritt. Sämntliche Kinder Ferdinand's und Isabella's waren frühzeitig gestorben, bis auf ihre Tochter Iohanna, die nach ihrer Mutter Tode, 1504, mit ihrem Gemahl, König Philipp I., des deutschen Kaisers Raximilian Sohn, in Castilien zur Regierung kam. Als dieser aber jung starb und Johanna in Wahnsinn versiel, erklärten die Stände von Castilien Ferdinand zum Vormund seines von ihm zum Universalerben eingesetzten Enkels Karl I., des spätern deutschen Kaisers Karl V. (s. d.). Nach Ferdinand's Tode 1516 übernahm Cardinal Timenes für den noch in den Niederlanden weilenden 16jährigen Karl die Regentschaft von Castilien und wußte es dahin zu bringen, das Karl, ungeachtet seine Mutter noch am Leben war, 1517 als König von Castilien und Aragonien anerkannt wurde. Timenes hatte Truppen, Finanzen und Kriegsbedarf dergestalt in Stand

daß die Cortes nichts gegen ihn zu unternehmen wagten. Als aber der junge unerfabonig bei feiner Antunft in S. nur die Rathichlage feiner niederl. Gunftlinge befolgte, irdinal Zimenes entließ und die wichtigsten Stellen in Rirche und Staat mit Riederlanefeste, erzeugte dies eine fo allgemeine Unzufriedenheit, daß 1519 mabrend ber Abme-Rarl's in Deutschland ber Abel in Caftilien und Balencia fich mit ben Stabten verband einem Aufftand Beidrantung ber Konigsmacht ju erzwingen fuchte. Der Aufftanb, Führer der kühne Juan de Pabilla (f. d.), scheiterte nur durch die Entzweiung des Abels r Stabte, beren Erhebung jugleich ben ariftofratifchen Borrechten galt. Der Sieg bei ar (1521) und die hinrichtung Padilla's machten ber Bewegung ein Enbe. Abel und ichfeit foloffen fich bem Throne eng an. Die Stabte verloren für immer ihre politifchen riten und Rechte, die Cortesversammlungen wurden immer feltener und bie Opposition irgerlichen Abgeordneten verhallte ohne Bebeutung. Defto mehr erhob fich G. nach , und in den vier Rriegen, Die Rarl mit Frang I. von Frankreich führte und burch bie er ind erwarb, fowie burch ben Bug Rarl's nach Rorbafrita 1535 marb es jur erften milien und politischen Racht in Europa. Bu gleicher Beit ward auch durch die Eroberungen ierita (f. Cortez und Pigarro) die Colonialmacht S.s und dadurch eine unerschöpflich nbe Gelbquelle begrunbet, um fo nothiger, als burch bie vielen Rriege Rarl's die Rronfte erschöpft maren, die Steuern erhöht und Schulben gemacht werben mußten. Darum ach die 35fahrige Berbindung Deutschlands mit G. unter Rarl, obicon fie ben Bolterr beider Lander beforderte, fur G. von ebenfo menig Rusen, als fie es aus andern Grunr Deutschland mar. Bie alle politische Blute, die nur auf außere Dacht begrundet ift, ! auch bie S.8 mit reißenber Schnelle. Dit bem Abtreten bes vorfichtigen und ftaatsischen Karl V. und der Thronbesteigung seines Sohnes Philipp II. (f. d.), 1556—98, it schon der Berfall S.8, zu dem damals die gangen Niederlande, das Konigreich beiber m, Mailand, Sardinien, die Franche-Comte und der ungeheuere Colonialbefis in Amend Afien gehörten. Drei Biele verfolgte ber finftere talte Philipp II.: bie Bergrößerung Macht, die Bertilgung aller Keperei und die Bernichtung aller Bolkbrechte. Dbichon er iefen Bielen bas Glud ber Rationen, ben Wohlftand feines Reiche und die Liebe feines s opferte, gelang es ihm boch nur rudfichtlich ber Bolterechte feine Abficht zu erreichen. wahrend er 1580 Portugal nur fur einen turgen Beitraum feiner Monarchie gewann, r ben Grund zu dem balb nach ihm eintretenden Berlufte ber Rieberlande (f. d.), wie er einzelne gewonnene Siege abgerechnet, im Allgemeinen nichts weniger als gludlich in Rriegen mit ber Berberei, mit England (f. Grofbritannien und Armada) und ben Rieben war. Chenfo wenig gludte es ihm überall mit ber Ausrottung ber Reperei. 3mar te er in G. mittele ber Inquisition jebes Auftauchen bes Protestantismus und suchte mit Erfolg die Refte des Mohammedanismus bafelbft in den Moriscos (f. Mauren) ausen; aber in ben Rieberlanden vermochte er tros aller Graufamteiten ben theilmeifen Sieg roteftantismus nicht zu verhindern und felbft in feinen ital. Befigungen bie Ginführung an. Inquisition nicht durchzusepen. Am meiften gelang ibm die Unterdrudung ber noch bestehenden Freiheiten. Denn als die Aragonier sich gegen feine geiftliche und weltliche inei emporten, erstidte er durch Golbaten und hinrichtungen ben Aufftanb und vernichie Rechte des Landes. Go verbreiteten fich finfterer Despotismus und geiftestodtende erherricaft über gang G. und gewannen in ihm fur lange Beit ihre festeste Stuse, mah-6 feinem Ruin entgegenging. Die vielen Kriege und die verkehrte Politik und Birth-Philipp's brachten bas Land icon bamals, tros ber aus Amerita fliegenden ungeheuern ie, an den Rand eines finanziellen Abgrundes, von dem es nur durch drückende Steuern t werden konnte. Blos der außere Glang bauerte unveranderlich fort. Span. Runft und tur feierten damale und noch eine turge Beit weiter ihr golbenes Beitalter, und span. he und Mobe waren bamals tonangebend in Europa. Aber biefe Blute war nur das miß einer mehr phantaftifch-finnlichen als fittlich-geiftigen Bilbung, weshalb fie fonell ine tiefere Nachwirkungen für die Folgezeit vorüberging. Schon unter dem that - und ifen Philipp III., 1598-1621, machte der fichtbare Berfall G.6 Riefenichritte, obwol feinen Beeren, Felbherren und Staatsmannern noch Spuren ber alten Rraft genug zeig-Der allmächtige Gunftling bes Königs, ber habgierige und ehrfüchtige Graf Lerma, suchte inen und feiner Anhänger Bortheil. Die Staatseinfunfte murben fcmählich vergeubet, nd der Staat an Allem Mangel litt und Sandel, Industrie und geiftige Bildung immer herunterfamen, befondere burch die Bertreibung ber lesten Refte ber Moriscos. Rur

ber Hochmuth des Abels und ber leere Glanz des etikettesteifen Pofes blieben übrig und steigerten sich sogar noch unter Philipp IV., 1621—65, unter dem, trot der energischen Maßtegeln des Herzogs von Olivarez (s. d.), der Zustand des Landes noch trauriger ward. Kriege in Deutschland, Italien, den Riederlanden und zulest der mit Frankreich, welcher den Verlusk Roussillons herbeisührte, zehrten das Mark des Landes auf und führten zu den härtesten wilktürlichen Bedrückungen, die einen zehnsährigen hartnäckigen Bürgerkrieg in Catalonien und andere Ausstände in Andalusien, Neapel (s. Masaniello) und Portugal (s. d.), das sich 1640 wieder unabhängig machte, veranlaßten. Unter Philipp's IV. Sohn und Nachfolger, dem an Geist und Körper schwachen Karl II., 1665—1700, traten die Folgen des Systems unverhült hervor. Der Geldmangel war auss höchste gestiegen, die Regierung im Innern und in den Colonien ohne Kraft und Ansehen und nach außen unglücklich in ihren Kriegen gegen Frankreich, an das die Franche-Comté und ein Theil der niederl. Bestigungen verloren gingen. In den letten Jahren der Regierung Karl's II. war die Monarchie bereits ganz von ihrer alten Höche herabgesunken, und die Bolksmenge, welche schon 1688 in S. kaum noch 11 Mill. betrug, beließ sin den ersten Jahren des 18. Jahren nur noch auf 8 Mill.

Sarl II., der leste fpan. Sabsburger, hatte in feinem zweiten Teftamente einen Entel feiner ältern Schmester, der Gemahlin Ludwig's XIV., Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphin, jum alleinigen Erben aller feiner Reiche eingefest, um die von England, Solland und Frankreich in dem fogenannten Partagetractate beschloffene Theilung der fpan. Monarchie ju verhindern. Ludwig XIV. erkannte feinen' Entel Philipp als Konig nach bem Teftamente an. Dagegen nahm ber öftr. Sabsburger, Raifer Leopold I., aus mehren Bermanbtichaftsgrunden ebenfalls die gange fpan. Monarchie in Anfpruch, mahrend Philipp III., Konig von England und Erbstatthalter von Solland, aus Grunden des europ. Gleichgewichts fur die Theilung der Monarchie entschieden blieb. Ludwig's XIV. Anmagungen riefen endlich England jum Rampfe heraus. Go entstand ber zwölfjährige Spanische Erbfolgetrieg (f. b.), in welchem der Bourbon Philipp V. (f. d.), 1701-46, nach manchem Bechfel des Glude, burch Bermid's und Benbome's Siege gegen Rarl von Oftreich, ben nachmaligen Raifer Rarl VI., auf bem fpan. Throne fich behauptete. Allein im Utrechter Frieden 1713 mußte er Die fpan. Rebenlander in Europa: Reapel, Sarbinien, Mailand und die Riederlande, an Dftreich und Sicilien an Savoyen abtreten; auch behielten die Englander Sibraltar und Minorca, welches leptere fie fpaterhin wieder gurudgaben. Unter ben Bourbons verlor die Nation ihre lepten Berfaffungerechte; benn Aragonien, Catalonien und Balencia wurden von Philipp V. als eroberte Länder behandelt. Der leste Reichstag ward 1713 in Castilien gehalten und in Aragonien 1720. Rur Biscapa und Ravarra behielten ihre herkömmlichen Freiheiten. (S. Tueros.) In ben ausmärtigen Angelegenheiten verwirrte feit 1717 bes Carbinals Alberoni (f. b.) Chrgeig für turge Beit Europa. Doch erlangte S. 1735 wieber ben Befis ber Beiben Gicilien für ben Infanten Carlos, fowie 1748 den von Parma (f. d.) für den Infanten Philipp. Neapel und Sieilien wurden einem nachgeborenen fpan. Bourbon abgetreten. Auf die innern Buffande ubte die energische und geiftvolle zweite Gemahlin Philipp's V., Elisabeth von Parma, eine gewisse erfrischende und anspornende Birkung aus, wenngleich unter Philipp's gemuthekkrankem Sohne und Nachfolger, Ferbinand VI., 1746—59, die alte Stille und Trägheit zurücktehrte. Erft unter Rarl III., 1759-88, einem aufgettarten Fürften, brach für G. eine beffete Beit an. Zwar verwidelte der bourbonische Familienvertrag von 1761 G. zu feinem Rachtheil in den frang. - englischen Krieg, auch mislangen die Unternehmungen gegen Algier 1775 und im Rriege von 1779 — 83 die Belagerung von Gibraltar. Doch ftorte dies den Gang der innern Bermaltung nicht, an deren Berbefferung Manner wie Aranda (f. b.), Campomanes (f. d.), Dlavides (f. d.) und Florida Blanca (f. d.) arbeiteten. Sie forgten vorzüglich für die Beforderung des Aderbaus, bes Runftfleifes und bes Sanbels. Daher nahm die Bollsmenge wieber ju. Auch die Inquisition ward beschränkt und ber geheime Biberftand ber Befuiten burch die pragmatische Sanction vom 2. April 1767, welche fie aus allen span. Landern verwies und ihre Guter einzog, mit einem Schlage vernichtet. Übrigens mar der Fortidritt zum Bessern auch noch im Anfang der Regierung Karl's IV. (f. b.), 1788—1808, sichtbar und Florida Blanca beschwichtigte baburch ben Wunsch bes Bolkes nach Bieberzusammen berufung der alten Cortes. Endlich wurde er 1792 durch den Herzog von Alcubia (f. b.) wer brangt, mit welchem eine Gunftlingsregierung eintrat, die bei ber Einwirtung ber Franzöfifden Revolution ebenso verkehrt als nachtheilig für den Staat geführt wurde. Anfangs nahm G. mit großer Ankrengung an dem Kriege gegen die Republik Frankreich Antheil; allein Alcubia

Miles und eilte, den wenig ruhmlichen Frieden ju Bafel vom 22. Juli 1795 abge-1, in welchem G. feine Balfte Gan-Domingos abtrat. Dann ichlof Alcubia mit ber it den verhängnifvollen Schup. und Trupbund von San-Ilbefonfo 1796 und erflärte ieg an England. Doch zur See gefchlagen, verlor es 1802 durch den Frieden von 3 Trinibad. Bei ber ganglichen Unterbrechung feines Colonialverfehrs vermehrten fich lagen und Schulden, mahrend ber Staatscredit immer tiefer fant. 3mar jog fich Alcubia Leitung der Geschäfte zurud; allein sein Berwandter Cevallos (f. d.) ward 1800 erfter er und Alcudia behielt vermittels der Rönigin, in deren vertrautester Gunft er ftand, seiuflus und flieg zu bohern Burben empor. Er lehnte fich jest an Napoleon's Wolitit an. 101 gegen Portugal zu Felde, das im Frieden zu Badajoz Dlivenza an S. abtreten materend Frankreich Parma in Befig nahm, beffen Bergog jum Konig von Etrurien zhoben wurde, wofur aber S. Louifiana an Napoleon abtrat, der diese wichtige Proving m die Bereinigten Staaten verlaufte. Als hierauf Rarl IV. im Rriege Englands mit zich 1803 feine Reutralität durch einen monatlichen Tribut von einer Million Biafter poleon ertaufte, griffen im Det. 1804 die Englander die fpan. Gilbergallionen an und rd vielfache Roth, Theuerung und das Gelbe Fieber niebergebrudte G. mußte beshalb ieg an England erklären. Die Niederlage bei Trafalgar (f. d.) 21. Dct. 1805 zerftörte ieemacht. Der tuhne Miranda (f. b.) aber reigte feit 1806 im fpan. Amerita das Geid Unabhangigkeit auf und Rapoleon fturzte ben Thron ber Bourbone in Reapel um. 3 Regiment bes Gunftlings mar in S. aufs tieffte verhaßt, aber auch Rapoleon's Berhatte fich berfelbe burch 3meibeutigfeiten verfchergt. Um G.s ficher ju fein, verfeste Raein span. heer unter Romana nach Danemark und ein anderes unter D'Farill nach ia. Bugleich nothigte er den Friedensfürften Alcudia ju dem fcmablichen Bertrag von nebleau (27. Det. 1807), worin über Portugal und feine Colonien verfügt warb. Das Zen frang. Truppen in G. mar eine Folge diefes Bertrags. Indeffen mar in G. die Dp. n gegen den Friedenefürsten gewachfen. Als ihr Saupt galt jest der Pring von Afturien, Bugleich um Rapoleon's Protection bewarb und fich bei bem Konig gum Drgan ber Beben gegen ben Gunftling machte. Darüber erbittert, ließen die Konigin und ihr Beliebter ringen, feinen Behrer Escoiquig (f. b.) und ben Bergog von Infantado (f. b.) verhaften. önig flagte den Prinzen an, er habe ihn entthronen wollen; die über den Infanten nieder-Junta fprach ibn aber frei. Bahrend Diefer Rrifis maren frang. Truppen in G. ein-: und selbst der feile Günstling ward jest über die Folgen seiner hingebung an Napoleon .. Geit fich ber Rorben mit machtigen Streitfraften bes frang. Raifers fullte, ertannte er, miebraucht war, und bachte baran, mit der fonigl. Familie ju entflieben. Das Gerucht beunruhigte das Bolt und eine Insurrection, der fich 18. Marg 1808 bie tonigl. Garben injueg felbft anfchloffen, flurgte den Friedensfürften und bewog den Ronig am folgenden ju Sunften des Pringen von Afturien ju abdieiren. Babrend diefer als Ferdinand VII. unter allgemeinem Jubel jum König ausgerufen ward und 24. Marz in das bereits von anzofen befeste Madrid feinen Ginzug bielt, ftellte Rarl IV. in einem Schreiben an Rapotine Abbantung als erzwungen bar. Aber auch ber neue Konig bewarb fich zu gleicher m die Gunft des Raifere Rapoleon, der 14. April in Bayonne eintraf, dorthin Rarl IV. und zugleich mit unwurdigen Runften Ferdinand VII. in diefe frang. Grengftadt lodte. t nich nun hier Rapoleon gum Schieberichter aufwarf, ben haf und bas Mistrauen ber Altern gegen Ferdinand fourte, Ferdinand felbst mit Todesbrohungen einschüchterte, at ihm, den Lestern erft zur Niederlegung der Krone (5. Mai 1808), dann zum Berzicht le feine Rechte an G. ju bewegen. Gine gleiche Ertlarung ftellten die Infanten Don Carb Don Autonio aus. Gelbft der Cardinal von Bourbon erkannte in einem Schreiben aus o vom 22. Mai biefe Abtretung an und hulbigte Rapoleon als Dberherrn von G. und a. Rarl IV., feine Gemahlin, der Friedensfürft und die Ronigin von Etrurien begaben ich Compiègne und endlich nach Rom. Ferdinand und die Infanten wurden in Balençan ht. Zest berief Napoleon, als König von S., eine Zunta von 150 span. und amerik. Abweten nach Bayonne. hier ernannte er feinen Bruder Joseph Bonaparte (f. b.), bieberiönig von Neapel, zum König von S. und Indien, indem er die Unabhängigkeit der span. rchie in ihren bisherigen Grengen anerkannte. Um 15. Juni eröffnete die Junta, welche euen Könige, der 7. Juni in Bayonne angekommen war, sofort gehuldigt hatte, ihre igen; boch bestand sie nur aus 90 Mitgliedern. Am 7. Juli war die span. Berfassung vor Extitein entworfen und beschworen, worauf Konig Joseph, von den Mitgliedern ber Junta und allen Ministern des vorigen Königs begleitet, 9. Juli Bayonne verließ und 20. in Madrib

feinen Gingug bielt.

Gefdicte bes Befreiungstampfes und ber Restauration. Aber ber franz. Kaiser hatte fich in ben Spaniern verrechnet; unter biefer unerhörten Schmach erwachte bie bisher gebundene Kraft ber Nation; eble und uneble Elemente, Nationalftolz und wilder Fremdenhaß, tubner Kreiheitsfinn und mönchisch-feudaler Fanatismus, Alles wirtte gleichmäßig zusammen, eine beifpiellofe Rraft des Biberftandes zu erweden. Gleich die erfte Runde von Ferdinand's Entfusrung nach Bayonne rief 2. Dai einen furchtbaren Bollsaufftand in Madrid hervor, ben bie Kranzosen nur mit blutiger Strenge bewältigen konnten. Zugleich griff Asturien zu den Waffen; die meiften übrigen Provinzen folgten. Der Ruchug der Franzofen, die Umzingelung Dnpont's und feine Capitulation bei Baylen (f. b.) 20. Juli 1808, die Aufhebung ber Belagerung von Saragoffa und die Raumung Mabribe durch Joseph elettrifirten die Spanier, der Eindruck bavon wirfte bamale ermuthigend auf gang Europa. Große Streitfrafte wurden ausgeruftet, und augleich erhob fich Portugal, wo Belleblen mit einem engl. Corpe landete und die Frangofen unter Junot durch ben Sieg von Bimeira und die Capitulation von Cintra (21., 22. Aug.) bas Land zu raumen zwang. Imar waren in offener Felbichlacht, wie der Sieg bei Mebina bet Rio Secco bewies, die Franzosen noch überlegen und die Centraljunta, welche Alles leitete, in ihren Dagregeln nicht immer gludlich. Rapoleon, der im Rovember felbft mit neuen Truppen herankam, brang rasch vor und seine Marschälle schlugen die Spanier bei Gamoral, Espinosa und Tudela und 4. Dec. kehrte König Joseph wieder nach Madrid zurud. Allein der Krieg wuchs für Napoleon gleichwol an Schwierigfeit mit jedem Tage. Die Erfolge, welche die Franzosen durch Eroberung einzelner Plate, durch den Sieg über Moore bei Coruña 16. Jan. 1809, bie Schlacht bei Mebellia 28. Mai erfochten, entschieben für ihre herrschaft in S. nichts. Die eine Belagerung von Saragosia (f. d.) bewies, welche Kraft der Biderstand zu entfalten wußte. Der Rrieg hatte den Charatter bes furchtbarften Bollstampfes angenommen. Der tleine Rrieg der Guerrillas (f. d.) fcmächte und demoralifirte die Franzofen: fie waren überall in Feindesland; alle gewöhnlichen Regeln und Mittel ber Rapoleon'ichen Kriegführung hatten hier teine Anwendung. Schon jest erklärten alle Unbefangenen, namentlich König Jofeph, der seine Berlaffenheit tief empfand, daß diefer Rampf nicht zu Ende geführt werden konne, ohne Frankreich und S. verbluten ju machen; aber Rapoleon's Starrfinn war ju bem enticheibenben Schritt gurud nicht zu bewegen.

Inzwischen hatte sich, durch diese Ereignisse ermuthigt, Offreich zu dem Kriege von 1809 erhoben, der Rapoleon und einen Theil seiner heere nach Deutschland zog, sodaß er die Leitung bes Kriegs feinen uneinigen Marfchällen überlaffen mußte. König Sofeph felbst, mit feinem Bruber uneinig, bei den Marschallen ohne Ansehen, war außer Stande die Dinge zu beherrschen, während auf der andere Seite Wellington (s. d.) an die Spipe trat. Die Franzosen boten außerorbentliche Mittel auf, aber auch die Spanier blieben in heroischen Anstrengungen nicht zurud. Bergebens bemühten sich bie Franzosen, trop ihrer numerischen Überlegenheit, Portugal wieder zu erobern und nach Cadiz vorzubringen. Zwar blieb Wellington's Sieg bei Talavera 27. und 28. Juli durch die schwache Unterftusung der Spanier und wegen des Anrudens neuer franz. Corps ohne Kolgen und die Engländer mußten fich gegen Portugal zuruckziehen, während Banegas bei Almonacid 11. Aug. geschlagen ward. Dasselbe Schickfal hatte Wilson gegen Nep in ben Engwegen von Baros. Mabrib war fo gerettet, und ber Sieg gab bem Könige sogar den Muth, 18. Aug. 1809 die span. Monchborden aufzuheben. Allein diese Siege der Franzosen gossen nur Dl in die Flammen des Aufstandes. Zugleich machten die Erhöhung der Steuern, die Richtbezahlung der meisten Gehalte und die allgemeine Rahrungslosigkeit die 36fephinische Regierung verhaft. Dazu tamen noch Theuerung und Hungerenoth in Mabrib. Die Centraljunta ju Sevilla berief jest bie außerorbentlichen Cortes und ernannte eine Regentschaft. Neue heere wurden ausgerüftet. Arezaga rückte mit 55000 Mann über Toledo bis Ocaña vor, wo er aber von Mortier 18. Nov. gandlich geschlagen wurde. Aber in Altcastillen, Catalonien, Aragonien, Navarra und Biscapa konnten die Guerrillas weber durch mobile Colonnen besiegt, noch durch feste Pläte in Zaum gehalten werden. Empecinado (f. d.), Barriolucio, Couvillas, Robriguez, Jacobe, Mina (f. b.) und Marquefito maren die bedeutenoften unter den Bandenführern. Indeß gelang den Franzosen ihr Hauptplan gegen Andalusien, das ber unbefonnene Arezaga mit 22000 Mann gegen 60000 Mann heranrudenber Kerntruppen ju vertheidigen magte. Am 6. Febr. 1810 mar gang Andalufien mit ber einzigen Ausnahme von Cadiz in ben Banden der Frangofen, und Joseph hielt 1. Febr. feinen Einzug in Sevilla,

von mo die Junta 25. Jan. nach Cabiz (f. b.) entflohen war, das die Franzosen nun ebenfalls angriffen, welches Unternehmen aber icheiterte. Dagegen richteten fie im April ihren Angriff auf Portugal. Sier ftanb nörblich am Sajo unter Bellington ein brit. Deer von 30000 unb unter Beresford (f. b.) ein portug. von 59500 Mann, wozu noch 52800 Milizen tamen. An Bellington's rechten Flugel bei Babajog lehnte fich ein fpan. Deer von 20000 Mann unter Romana und ein heerhaufe von 8000 Mann unter Ballesteros. Die hauptmacht ber Berbundeten ftuste fich auf die unangreifbar gemachten Anhöhen von Liffabon. Daffena drang nun an der Spige eines großen franz. Deeres nach der Einnahme von Ciudad-Rodrigo und Almeida im August in Portugal ein. Wellington ließ alle Gegenden verheeren, burch welche Daffena ibm ins Innere von Portugal folgen tonnte. Diefer mußte baber vier Bochen lang fur bie Berpflegung feines heeres Anftalten treffen, ehe er weiter vorrudte. Endlich brang er 18. Sept. gegen Coimbra vor. Auf diesem Mariche murbe er amar 27. bei Bufaco gefchlagen, erreichte aber bennoch die Boben von Sardico, eine von ben Pforten ber Ebene von Liffabon. Allein fest rudte Bellington in die Stellung von Torres-Bebras ein, welche aus zwei Linien auf ben Boben vor Liffabon bestand, die burch 170 vortheilhaft angelegte Berte und 444 Feuerfehlunde vertheibigt wurden. Maffena fand fie unangreifbar und jog fich nach mehren fleinen Gefechten 14. Rov. nach Santarem gurud. Sier ftand er bis jum Marg 1811, wo ibn der Mangel an Lebensmitteln Portugal zu verlaffen nöthigte. Bol eroberte Suchet 1811 bie Festungen Torwsa und Tarragona, Soult die Grenffestungen gegen Portugal und Bictor fclug 3. März ein engl. Corps unter Graham bei Chiclana. Suchet gelang es bann im Berbft nach Suben vorzudringen und im Jan. 1812 Balencia ju nehmen. Allein Bellington brang wieder in Spanien vor, eroberte im San. 1812 Ciubab-Robrigo und 7. April Babajog und ichlug bie Frangofen 22. Juli unter Marmont entscheibenb bei Galamanca. Abermals mußte nun Joseph Mabrib ben Briten überlaffen, die Belagerung von Cabis im Auguft aufgehoben werben. Erft im Berbft, als Bellington, mangelhaft unterftust, fich vergeblich bemuht hatte, Burgos einzunehmen, die Franzosen aber beträchtliche Berstärkungen erhielten, mußten bie Englander sich nach ber Grenze Portugals zurückziehen und die Franzosen rückten wieder in Madrid ein. Aber die Kataftrophe, ber Napoleon in Ruffand unterlag, veränderte auch in S. die ganze Situation. Die fpan. Regentichaft, von Großbritannien und Rugland anertannt, hatte indeffen das von ben Cortes 18. Mary 1812 vollendete neue Berfaffungsgefes befchworen, und die gange Lage der Dinge in Europas verhieß eine nahe Befreiung. 3m Anfang des 3. 1813 ward Soult mit 30000 Mann aus G. abgerufen; Suchet raumte Balencia im Juli, behauptete fich jedoch hierauf gegen Clinton am Llobregat. Aber schon hatte Joseph 27. Mai abermals Mabrid verlassen muffen und Bellington Salamanca 26. Mai befest. Das frang. heer unter Joseph und Jourdan zog fich gegen Bitoria zuruck. hier erkämpfte Bellington 21. Juni den glänzenden Sieg bei Bittoria (f. b.), nach welchem das franz. Deer über die Pyrenaen und Bayonne hin sich zurudjog. Sofort umjog nun bas flegende heer Pampelona und Bellington betrat 9. Juli Frantreichs Grenze. Unterbessen hatte Rapoleon in Dresben den Marschall Soult 1. Juli zu seinem Stellvertreter und Oberfelbherrn ber frang. heere in G. ernannt. Diefer vereinigte bie gefchlagenen heerhaufen und stellte eine beträchtliche Macht dem andringenden Sieger entgegen. Am 24. Juli begann ber Rampf in den Pyrenäen. Man schlug sich auf allen Punkten bis zum 1. Aug.; aber Wellington behauptete seine Stellung und nahm 31. Aug. San-Sebastian mit Sturm. Am 7. Det. ging er über die Bibassoa. Als nun Pampelona 31. Det. gefallen war, fand, Barcelona und einige andere catalon. Plage ausgenommen, tein Feind mehr auf fpan. Boben. Bellington griff hierauf 10. Nov. die feinbliche heerlinie an den verschanzten Ufern der Rivelle an, und Soult zog fich in das Lager von Bayonne zurud. Bellington fchlug hierauf Soult 26. Febr. in ber Schlacht bei Orthes und drangte ihn gegen die obere Garonne gurūc, wo Soult bei Zoulouse eine Stellung nahm. Hier machte ber blutige Sieg 10. April und die Einnahme der Stadt Louloufe dem Ariege für S.8 Unabhängigkeit ein Ende.

Die Cortes, seit Jan. 1814 in der Hauptstadt versammelt, luben Ferdinand VII., als ihn Rapoleon frei ließ, ein, nach S. zurückzukehren und den Eid auf die Verfassung zu leisten. Ferdinand kam 24. März in Gerona an, begab sich aber tros der dringenden Einladungen der Cortes nicht nach Madrid, sondern nach Valencia und erklärte 4. Mai von da die Verfassung für nichtig. Die Masse des Volkes, durch manchen Misgriff der Cortes, namentlich ihre Steuergeses misvergnügt, war damit zufrieden, zumal Ferdinand zugleich erklärte, nicht den Despotismus wiederherstellen, sondern eine auf freisinnigen Grundlagen beruhende Versassung einführen zu wollen. Aber dies Bersprechen blied unerfüllt; vielmehr begann eine grausame und

tudische Berfolgung aller Anhänger Joseph's sowol, wie der Cortes und der Regentschaft. Bald war das Ausland mit vielen Tausenden von span. Flüchtlingen und Berbannten erfüllt, zum Theil solchen, die den größten Patriotismus in der Zeit des Kampfes bewährt hatten. Die Inquisition kehrte zurück, Mönche, Alöster und Jesuiten lebten wieder auf, die Restauration ging die über die Reformen Karl's III. zurück. Ein sinsterer Despotismus, mit allen Mitteln rechtloser Gewaltthat durchgeführt, bezeichnete die neue Regierung, die ohne Fähigkeit und staatsmännischen Geist von den obscursten hof- und Priestereinstüssen beherrscht war. Jede freie geistige Regung in den gebildeten Classen der Nation ward mit Verbannung, Kerker und Galeere bestraft, das materielle Wohl des Wolkes nicht gefördert. Nach außen war die Regierung nicht glücklicher als im Innern. Florida ward 1819 für 5 Mill. Doll. an die Vereinigten Staaten verkauft; die abgefallenen amerik. Colonien wollte Ferdinand zurückerobern. Aber die Rüstungen gingen bei der ökonomischen Zerrüttung des Landes, tros neuer Steuern und Anleihen, nur langsam von statten. Die Kaper der Insurgenten nahmen im Angesicht der span. Küste Handelsschiffe weg und die Kriegsstotte war in tiesstem Verfall. Alle diese Vorgänge, die materielle Noth ebenso sehr wie das politische Misvergnügen, beschleunigten die Kriss, welche ein

gemiffenloses Regiment über das Land heraufbeschworen hatte.

Rachdem verschiedene Meinere Berschwörungen und Aufstandeversuche mielungen, wurde hauptfächlich von der Armee ein allgemeiner Aufftand verabrebet, der 1. Dai 1820 lobbrechen und die Berfaffung von 1812 wiederherftellen follte. Die Abneigung der Truppen gegen bie Einschiffung nach Amerika wurde benust, ben Ausbruch zu beschleunigen. Am 1. Jan. 1820 proclamirte ber Dberftlieutenant Don Rafael Riego (f. b.) an der Spipe von vier Bataillonen zu San-Juan die Berfassung der Cortes; er bemächtigte sich einiger Forts und der Stadt Isla de Leon und eroberte La Caracca. Rasch vergrößerte sich die Truppenjahl; Quiroga (f.d.) trat an die Spige. Es bilbete fich in Isla be Leon eine provisorische Regierungesunta, und durch alle Provinzen verbreitete sich, von Mannern wie Torrijos und Mina eifrig unterftust, die Sache des Aufstandes, Madrid felbst gerieth in Bewegung. General D'Donnell (f. b.) ging nach Deaffa, wo Truppen jum Schus bes Konige zusammengezogen werden follten, rief die Berfaffung aus und vereinigte fich mit Riego. General Freyre, bisher ein Gegner bes Aufftanbes, ichlog fich ihm, nachbem mehre Bataillone zu ben Gegnern übergegangen waren, ebenfalls an und rief die Berfassung in Sevilla und Andalusien aus. Der König, schuplos und verlaffen, fuchte erft mit fparlichen Concessionen zu helfen; bann entichlof er fich, von machfender Angft bedrängt, 7. Marz, die Wiederherstellung der Berfaffung von 1812 und die Berufung ber Cortes von 1812 ju verfundigen. Gine Amnestie ward proclamirt, die Rerter ber Inquisition wurden geöffnet, eine provisorische Junta gebildet, die mit dem König einstweilen bie Geschäfte leiten follte, und die Verfassung von Ferdinand beschworen. Am 10. Marz folgte die Aufhebung der Inquisition, die Bildung eines neuen Ministeriums und die Berftellung der freien Presse. Binnen wenig Tagen war, mit geringen Ausnahmen ohne Widerftand, in gang Spanien, namentlich in ben Stäbten, die neue Ordnung der Dinge anerkannt. Die Regierung begann nun in ihrem Sinne, ohne dag ber Ronig fich widerfeste, zu reformiren. Aufhebung der Patrimonialjuftig, der Bunfte, des Rlofterzwangs, eine neue Eintheilung des Reichs, Crrichtung von Rationalgarden maren die erften Magregeln. Als die Cortes am 1. Juli gufammentraten, murben, um ber Finangnoth abzuhelfen, ein Theil ber Rlöfter und die Majorate aufgehoben. Richt alle diefe Schritte waren in der Maffe des Boltes populär, zumal fich der materielle Buftand junachft nicht befferte und eine flurmifche extreme Partei ber Regierung und ben Cortes über ben Ropf zu wachsen brobte. Schon jest bilbeten sich Guerrillasbanden, und an der portugiesischen Grenze trat die sogenannte apostolische Junta auf mit der ausgesprochenen Absicht, die absolute Königsgewalt, die monchischen und feubalen Institutionen wiederherzustellen. Die Einführung einer directen Steuer und der Bertauf der Nationalgüter halfen der Roth nicht ab; die Unterhandlungen mit ben Colonien führten nicht jum Biel, vielmehr befefligte sich ihre Unabhängigkeit. Die Regierung und die Cortes bemühten sich zwar die Ordnung gegen bie extremen gactionen gu erhalten. Der Belagerungeguftand ward über bas Land verhängt; einschränkende Gesetze gegen den Misbrauch der Presse und des Clubs wurden erlaffen. Allein während diese Masregeln die sogenannten Exaltados ober die außerfte Partei der Decamifabos, die Sausculotten sener Zeit, betrafen, brohte auf der andern Seite die rührige Agitation ber fogenannten apostolischen Partei. Die Cortes von 1821 und 1822 und das Ministerium, an dessen Spise jest Martinez de la Rosa (f. d.) stand, hatten indessen sethst mit mehr Erfolg für Ordnung und Wohlfahrt bes Landes wirten können, bas Ausland hatte

fle gleichwol nicht ungeftort walten laffen. Soon fruber batte Frankreich an ber Grenge unter bem Ramen eines Gefundheitscordons eine Beobachtungsarmee aufgestellt unb damit ben Umtrieben bet apoftvlifchen Partei einen Rudhalt gegeben. Brour wurden die einzelnen Banden ber fogenannten Glaubenefoldaten anfange überwältigt und terfireut, und and ein Berfuch berfelben Partel, burd bie Garden ben Konig au "entführen" (7. Juli 1821), icheiterte in Mabrib, obwol Ferdinand fichtbar im Complot war. Aber in ben nordlichen Provingen, namentlich in Catalonien, Radarra und Biscaya, breiteten fich die apostolischen Guerrillasbanden weiter aus. In Catalonien errichteten die Anhanger bes absoluten Spftems zu Gen de Urgel eine Regentfchaft, die im Ramen des "gefangenen" Königs Alles wiederherzustellen befahl, wie es vor dem Darg 1820 bestanden hatte. Es gelang allerdings Dina und andern Generalen, die Banden du gerftreuen, ble Regentschaft im Nov. 1822 nach Frankreich zu treiben und Geu de Urgel nebst andern Punkten im Febr. 1823 zu nehmen; aber dadurch kam der Conflict mit dem Ausland nur naber. Mit dem rom. Stuhle war der Bruch bereits vorhanden. Derfelbe brohte nun auch mit Frankreich, bas feine Truppen an ben Grenzen vermehrte, die geflüchteten Absolutiften in Bayonne und der Umgegend dulbete, ihnen Gelb und Baffen verschaffen half. Der Congreß zu Berona (f. b.) trat jest im Spatherbft 1822 hauptfachlich megen ber fpan. Berhaltniffe aufammen. Brantreich vereinigte fich bort mit ben bofen bes Oftens au einer Einmischung in bie fpan. Angelegenheiten. Das Anfinnen einer Berfaffungeveranderung und herstellung ber tonigl. Souveranetat wurde im Jan. 1823 von ber fpan. Regierung und den Cortes abge-

lehnt, und damit mar ber Anlag zu ber langft vorbereiteten Intervention gegeben.

Gegen 100000 Mann Franzosen und die span. "Glaubensarmee", die sich beinahe auf 30000 Mann belief, ftanben geruftet an der Grenze. Um 2. April erlief ber herzog von Angouleme, ber Oberanfuhrer bes frang. Interventionsheers von Bayonne aus einen Aufruf, worin er erklarte, nicht als Feind zu tommen, fondern nur, um G. von der Revolution zu befreien. Am 7. überschritt sein heer die Bidaffoa. Gine provisorische "Regierungsjunta für E. und Indien" erklarte alle Befchluffe ber Cortes für nichtig und verkundete die Berftellung der Buftande, wie sie vor dem März 1820 gewesen waren. Das constitutionelle Ministerium hatte indeffen den König nicht ohne Biderftreben dazu vermocht, die Regierung nach Sevilla zu verlegen und ben Krieg an Frankreich zu erklären. Man bachte an einen Bertheibigungskrieg, in bem man ben Beind durch Buerrillas beichäftigen, hauptichlachten aber vermeiden wollte. Aber ju einem nationalen Rampfe, wie er 1808 - 12 geführt worben, fehlten die Elemente. Die Raffe bes Boltes war entweder ohne Begeisterung und ohne Berftandnif für die Berfaffung ober vom Rlerus bagegen fanatifirt. Die gebilbeten Claffen zeigten mehr Anhanglichkeit an bie Berfassung, aber nicht immer ben rechten Opfermuth fur ben neuen Bustand ber Dinge. Co fehlte es der Regierung nicht nur an Geld, sondern auch an Menschen, die sich in Masse herzugebrangt und mit Enthusiasmus fur ihre Sache gefclagen hatten. Ale bie Frangofen einrudten, unter tuchtigen gubrern, mit guter Mannegucht und vorfichtiger Schonding bes Bolfegeiftes, flanden gegen fle vier fpan. Armeecorps aufgestellt. Das erfte von 20000 Mann unter Ballesteros 20g sich beim Borruden ber Krangosen hinter den Ebro; das zweite gleich starke unter Mina follte Catalonien vertheibigen; bas britte von 18000 Mann unter D'Donnell ftand bei Mabrid; ein viertes witer Morillo, in Galiclen und Afturien, war 10000 Mann ftart. Beim Borruden ber Franzofen zog fich Ballesteros nach Balencia zurud; Mina ward in Catalonien abgeschnitten; die Provinzen Castilien, Aragonien und Obercatalonien wurden fast ohne Rampf von ben Frangofen befest. Rur in Untercatalonien führte Mina einen gefchickten Meinen Arieg, ber bie Frangofen ermubete und ihnen teine entideibenben Schlage möglich machte. Indeffen rudten die Brangofen über Burgos und Ballabolib nach ber Sauptftabt vor, wo ber Herzog von Angouleme 24. Mai unter bem Jubel ber Bevölferung feinen Ginzug hielt. Eine von ihm ernannte und von ben auswärtigen Raditen balb anerkannte Regentschaft begann zigleich bas Bert ber Reftauration. Auch bie Berfolgungen und Ausschweifungen ber flegenden Partei blieben nicht aus, und die Franzofen mußten nicht felten mildernd und abwehrend bagwifchen treten. Der Rrieg neigte inbeffen überall seinem raschen Enbe zu. Die Cortes hatten in Sevika versucht, einen allgemeinen Guerrillastrieg zu entzänden. Um sich Geld ju icaffen, jogen fie bas Bermögen ber Begner ein, versuchten ein gezwungenes Anleben und befchloffen einen Theil bes Rirchenfilbers auszupragen. Diefe Mittel ber Bergweiffung tonnten natürlich in folder Lage ihre Popularität nicht fleigern. Bom vordringenden Feinde bebrobt, befchloffen die Cortes ben Konig gur Abreife nach Cabig gu bewegen, und als er fich weigerte, murbe eine provisorische Regentschaft ernannt, die bis gum Gintreffen bes Ronigs in

Cabig die vollziehende Gewalt übte. Am 12. Juni verließen fie mit Ferdinand Sevilla, bas nach ihrer Entfernung ber Schauplas blutiger Erreffe warb. In ber Armee begann allenthalben Entmuthigung und Defertion. Morilla in Galicien folof einen Baffenftillftand und unterwarf fich gegen bas Berfprechen volltommener Amnestie ber Regentschaft in Mabrib. Seine Untergenerale folgten bem Beifpiel; nur Quiroga entlam nach Cabig. Babrend Mina allein noch mit einem Aeinen Corps einen geschickten und rühmlichen Gebirgetrieg in Catalonien gegen die Franzosen führte, verließ auch Sarefield die Sache der Berfassung, und Ballefteros, von Stellung zu Stellung gebrangt, durch Molitor bei Campillo 28. Juli gefchlagen, folof 4. Aug) unter ahnlichen Bedingungen wie Morillo eine Capitulation mit ben Frangofen. Cabig war indeffen von ben Frangofen gu Land und gur Gee blodirt worden. Angouleme felbft tam in ber Mitte August bort an, erfturmte 31. Aug. ben Trocabero, und bie Stadt Cabia ward nun eng eingeschloffen und bombarbirt. Roch vor dem brobenden Sturme befchloffen bie Cortes (28. Sept.) bem Ronig bie absolute Gewalt gurudgugeben und ihm die Bermittelung mit dem Sieger zu überlaffen. Der Konig ficherte Schus gegen Rache und Berfolgung zu, mas bie Cortes beruhigte. Auf bas Anbringen ber madriber Miligen, die ben Rinig nicht wollten gieben laffen, erfchien unter Ferdinands Ramen eine Proclamation, worte bie vollständige Bergeffenheit alles Geschehenen, Belaffung ber von der conflitutionellen Regietung eingesetten Beamten und herstellung einer Berfaffung zugefagt war. Am 1. Oct. traf ber Lonig bei bem Bergog von Angoulême ein, ber Krieg war fo gut wie beenbet. Auch Riego, ber fich gulest noch gegen Malaga gewendet, um die Truppen von Ballefteros zu gewinnen, wurde abgefcnitten, verwundet und gefangen genommen (15. Sept.). Rur in Catalonien feste Mina noch eine Beit lang den Biderstand fort, aber allmälig sielen auch hier die festen Plage und Dina ging nach England. Die übrigen conflitutionellen Generale begaben fich jum großen Theil ins Ausland; bie meisten Cortes und die hervorragenbsten Berfonen, die fich compromittirt fühlten, ichifften fich vor ber Übergabe von Cabis nach Amerita ober England ein.

Indeffen hatte schon die provisorische Regentschaft mit Ungebuld das Restaurationswerk begonnen. Berfolgungen und Profcriptionen waren gleich nach ihrem Gingug in Mabrid berbangt, gegen politifc Anberebentenbe überhaupt Gewaltthatigfeiten in Renge verübt, nicht felten auch die Pobeljuftig gegen die Disliebigen losgelaffen worden. Bergebens hatte ber berzog von Angoulême perfonlich und in officiellen Erklärungen zur Mäßigung gerathen, und er verließ im Rovember S., halb zerfallen mit der Partei, zu deren Schut er herangezogen mar. Berdinand VII., fobalb er wieder frei mar, bob alle Befchluffe ber conftitutionellen Regierung vom 7. Marg 1820 bis gum 1. Det. 1823 auf und bestätigte bie der Regentichaft, beren Dinifter (barunter der Beichtvater Don Bictor Saez an der Spite des Auswärtigen) von ihm beibehalten wurden. Die Cortes und die Mitglieder der conftitutionellen Regierung, fowie alle Dffiziere des heeres und der nun aufgeloften Rationalgarde wurden aus ber hauptftadt und ben königl. Befibengen verbannt, die Universitäten reorganisirt, ben Sesuiten ber Unterricht gurudgegeben. Bugleich murben die Gefangniffe gefüllt, Riego hingerichtet und von ben fogenannten tonigl. Freiwilligen bie brutalften Ausschweifungen gegen Dieliebige begangen. 3war mußte ber Konig auf bas Drangen bes Auslandes 2. Dec. bas Ministerium im gemafigten Sinne andern und ben Grafen Dfalia an die Spipe stellen; allein die priesterlich-absolutiftifche Partei fuhr fort ihren Ginfluß zu üben. Der Crebit war durch die Ungültigkeitserflarung ber Cortebanleihen ganglich erschüttert, bie Staatbeaffe leer und brudenbe neue Steuern nothwendig. Um die Ruhe zu erhalten, verblieben 45000 Mann Frangofen unter Bourmont nach einem mit Frankreich gefchloffenen Bertrage im Lande. Gin Amnestiedecret vom 1. Dai 1824 verdiente wegen feiner jahlreichen Ausnahmen taum diese Bezeichnung. Bubem warb bas moberirte Minifterium balb verbrangt unb burch Bea-Bermubez erfest. Die zur Prufung ber politifden Meinungen und Sandlungen ernannten Reinigungsjunten zogen alle Offiziere in und außer Dienst, vom Unterlieutenant bis zum Generalcapitan, sowie Professoren und Studirende in Untersuchung. Gin Decret vom 1. Aug. befahl allen gewesenen Freimaurern und Mitgliebern anderer geheimer Berbindungen, fich felbft anzuzeigen, wenn fie nicht als Bochverrather bestraft werden follten. In Cordova, Cuença und Salamanca stürmte der Pobel bie Gefängniffe und ermorbete bie gefangenen Constitutionellen. Bugleich wurde im Det. 1824 burch eine Drbonnanz bas alte Recht ber Gemeinden, ihre Dbrigkeiten zu mahlen, befeitigt. Es war begreiflich, bag unter biefen Umftanben bie Lage G.6 nichts weniger als beruhigt erfcien, und die Regierung schloß 10. Dec. 1824 einen neuen Bertrag ab, wonach das Land durch 22000 Mann Frangofen noch ferner befest blieb. Gleichwol galten ber Konig und ber hof in

den Augen der fanatischen Priester- und Absolutistenpartei und des von ihr beherrschten Pibels noch nicht für energisch genug, und es bildete sich in diesem Areise eine Partei, die auf die Erhebung des Bruders von Ferdinand, Don Carlos (s. d.), hinarbeitete, den man als ein

blindes Bertzeug der apostolischen Faction fannte.

Bobl minderten fich die Proscriptionen und Berhaftungen, aber viele Tausende von Geflüchteten und Berbannten hatten bas Land verlaffen muffen und ber Buftand ber Monarchie mar in jeder hinficht troftlos. G. befaß Ende 1825 von feinen Colonien nur noch Cuba und Portorico, bas von Peru getrennte Callao und die Philippinen. Die Auswanderung ber Reichen entzog viele Geldmittel, und baju tamen Diswachs und Theuerung. Die Staatsfould und bas Deficit in ben Finangen betrug Enbe 1824 an 590 Dill. Realen. Berfcwörungen brachen aus ju Tortofa und Balencia. Beffieres, ber bie Baffen gegen Ferbinand's Ministerium erhoben, und fieben seiner Gefahrten wurden 26. Aug. 1825 ju Molina b'Aragon bingerichtet. Gleichzeitig mard auch, um die von ben Ultraabsolutiften verbreitete Befoulbigung zu wiberlegen, baf bie Regierung felbst aus Freimaurern ober Regros bestehe, General Empecinado (f. b.) hingerichtet. Daffelbe Schickal hatten 9. Sept. fieben in Granada entdedte Freimaurer. Deffenungeachtet blieb der Ginfluß der Beiftlichfeit und einiger Blieder der Camarilla und ber tonigl. Familie, befonders feit Beffieres' hinrichtung, fo groß, daß der König 24. Det. 1825 dem Minister Bea seine Entlaffung ju ertheilen und den Bergog von Infantado (f. b.) an feine Stelle zu ernennen fich veranlaßt fah. Doch fcon 18. Aug. 1826 fab biefer fich genöthigt, seine Entlassung zu nehmen. Seitdem leitete der Ritter Salmon die auswärtigen Angelegenheiten, Bambrano bas Rriegewefen und Ballefteros die Finangen. Gin Aufstand, der die Fahne des Don Carlos erhob, der der sogenannten Agraviados in Catalonien, im Rov. 1826, welche die Berstellung der Inquisition verlangten, bewog ben König, sich nach Barcelona zu begeben. Im Aug. 1818 tehrte er über Garagoffa nach Madrid zurück; allein neue Banden beunruhigten fortwährend Catalonien. Endlich raumte das franz. Befahungsheer 1827 die span. Festungen und 1828 Cadig. In derselben Zeit hatte S. seine lepten Punkte auf bem festen Lande in Amerika, das Fort San-Juan de Ulloa bei Bera-Cruz (22. Rov. 1825), und Callao bei Lima (22. Jan. 1826), verloren.

Gefcicte bes Karlikentriegs und ber Regierung Ifabella's. In bie ungludlich gefpannten Berhaltniffe warf der Konig Ferdinand neuen, unermeflichen Stoff der Berruttung, indem er, jum vierten male vermählt (1829) mit der flugen und intriganten Maria Chriftina (f. b.) bon Reapel, aus Liebe ju biefer und aus Abneigung gegen feinen Bruder Don Carlos burch eine pragmatische Sanction vom 29. März 1830 bas Salische Gefes (f. b.) bes bourbon. Saufes aufhob, welches die Töchter des Königs von der Thronfolge ausschlof. Die im Dct. 1830 von Chriftina geborene Infantin Sfabella ward in Folge davon dur Thronfolgerin erffart und bamit der Reim eines furchtbaren Burgerfriegs gelegt. Bunachft regten fich die verfchiebenften Varteien. Die Apostolischen ober die Rarlisten arbeiteten für die Erhebung des Don Carlos. Die conflitutionellen Emigranten glaubten ihre Zeit gekommen; allein sowol Mina's Berfuch als eine Soldatenemeute in Cadiz und die Landung des Oberften Torrijos endeten unglücklich (lettere mit dem tragischen Tode bes Führers) und gaben nur der absolutistischen Partei neuen Stoff zu blutiger Strenge. Indessen war Ferdinand auch forperlich zerrüttet und verfiel im Sept. 1832 in eine lebensgefährliche Krantheit. In diefem Buftande gelang es der apostolischen Partei, mit Bulfe bes Ministers Calomarbe (f. b.), von dem Ronig einen Biberruf ber pragmatifchen Sanction von 1830 gu erfchleichen. Aber Die Intrigue ward vereitelt, bie Partei gefturzt und ber Einfluß Maria Christina's allmächtig. Auf die Dauer von bes Königs Krankheit zur Regentin ernannt (Dct. 1832), mit einem moderirten Winisterium (Dfalia und Zea-Bermudez) umgeben, begann sie mit mildern Maßregeln gegen die politisch Berfolgten und wandte ihre Energie hauptfächlich gegen die Karliften. Don Carlos felbft begab fich zu Dom Miguel nach Portugal und protestirte gegen seine Ausschließung vom Throne, ein Protest, bem sich später die bourbon. Opnastien in Stallen anschlossen. König Ferdinand ließ bagegen die alten Cortes im Juni 1833 nach Mabrib berufen und biefe ben Gib der Treue gegen die Thronfolgerin leisten. Für den Fall seines Todes sollte Maria Christina, die die Konigin das 18. J. vollendet, die Bormundschaft und unter dem Beistand eines Regentschaftsraths auch die Regentschaft führen. Am 29. Sept. 1833 ftarb Ferdinand VII.

Der Tob des Konigs ward das Signal für die feit lange vorbereitete Erhebung der Karliften. Auf dem platten Lande, namentlich in den bastifchen Provinzen, war die Stimmung des Boltes

für Don Carlos: man fab in ibm ben Reprafentanten ber alten monarchischen und firchlichen Dronung, den Schuter der hergebrachten provinziellen Borrechte. Bilbao und Bittoria murden von ben Bauern im Dct. 1833 befest, Die Landesbewaffnung angeordnet und Don Carlos V. als Konig ausgerufen. 3mar brangen die Generale der Regentin vor und befesten jene Stabte; allein es erhob fich jugleich unter Bavala ber Aufftand im Bastenlande, und biefer Aufftand nahm unter der Führung Zavala's, Zumalacarreguy's, Sagastibelzas', Erafo's, Merino's u. A. einen ahnlichen Charafter an wie einft ber Rampf gegen die Frangofen. Die Insurgenten batten fur fich bas Landvolt, die Monche, die Dristenntnif und bie Ubung im Gebirgefriege. An einem Drte übermunden, tauchten fie am andern wieder auf; namentlich gewann unter ben Bauptlingen Zumalacarregun in Biscapa fcon fruh eine hervorragende Bedeutung. Diefer weitaussehende Rampf rief junachft in der politischen Gestaltung Spaniens einen Umschmung hervor. Die Regentin mußte fich der bieher verfolgten Liberalen als Berbundeter zu verfichern fuchen und ihren immer lauter werbenben Foberungen nachgeben. Die Generalcapitane felbft eigneten fich biefe Foderungen an. Go wurde 15. Jan. 1834 Bea-Bermudez, ber Bertreter bes gemilberten Absolutismus, entlaffen, burch Martinez be la Rosa erfest und 15. April 1834 bas Estatuto real erlaffen, meldes eine beidrantte constitutionelle Berfaffung mit zwei Kammern einsette. Seitdem ward der ausgebrochene Bürgerkrieg zugleich zu einem Kampfe zwifcen bem priesterlich-absolutiftischen alten S. und zwischen ben wieder auf ben Kampfplat getretenen constitutionellen und liberalen Parteien. Zugleich verband sich 22. April S. mit den conftitutionellen Staaten des Beftens, mit England, Frankreich und Portugal ju der Quadruplealliang, beren nachfter 3med bie Aufrechterhaltung ber conflitutionellen Ordnung gegen Dom Miguel und Don Carlos mar. Die neuen Cortes murden auf ben Juli einberufen, eine ausgedehnte Amnestie verkundigt. Inzwischen war Don Carlos, erst von Rodil nach Portugal gedrängt und jur Ginschiffung nach England gezwungen, in Navarra im Juli von neuem erfcienen, und auch in Catalonien regte fich jest für ihn eine Partei. Dies erbitterte die madriber Bevolkerung und ward ber Anlag ju blutigen Pobelerceffen, welche vorzuglich gegen Rioster und Mönche sich richteten (17. und 18. Juli). Die Regierung hob die Inquisition auf und verbannte die Zesuiten.

Die neuberufenen, Cortes genehmigten querft bas Decret, welches Don Carlos und feine Nachkommen vom Throne ausschloß. Indessen hatten die Karlisten in Biscapa Fortschritte gemacht, und ber aus der Berbannung jurudgefehrte Mina übernahm an Robil's Stelle ben Dberbefehl. Der Rampf wurde mit außerster Grausamkeit und Erbitterung auf beiden Seiten geführt: Confiscation, maffenhafte Erecutionen waren die geläufigen Mittel. Aber die Felbherren der Regentin maren nicht gludlich: Mina fo wenig wie fein Rachfolger Balbes. Der Lettere murbe in ben viertägigen Gefechten vom 21 .- 24. April 1835 von Bumalacarreguy geschlagen und nach Logrofio jurudgebrangt. Neue Niederlagen bei Guernica (1. Mai) und Bernani (12. Mai) nothigten die von allen Seiten bedrangte Regierung, die bewaffnete Intervention der Berbundeten anzurufen. Es murden für den Dienst der span. Königin Berbungen in England von Lord Palmerfton gestattet und auch den Frangofen erlaubt, in Die Dienste ber Königin Ifabella zu treten, ebenfo ber frang. Frembenlegion in Afrita. Auch ftellten fich frang. und engl. Kreuzer an der fpan. Rufte auf, wo die lestern thätigen Antheil an der Bertheidigung ber Seeplage nahmen, und ein portug. Bulfecorpe rudte in S. ein. Um 10. Jumi 1835 fand ein völliger Ministerwechsel statt: an bie Stelle bes Premierminiftere trat ber Graf von Toreno. Ein zufälliges Ereigniß, der 25. Juni in Folge einer Bermundung erfolgte Tod Bumalacarrequp's, gab zugleich ber Sache ber Rarliften, die in biefem ausgezeichneten Felbherrn ihre tüchtigste Stüpe verloren, plöplich eine nachtheilige Wendung. Bald nachher landete das erste Bataillon der in England geworbenen Freiwilligen in San-Sebastian, wo nach und nach ein engl. Goldheer von 10000 Mann unter bem General Evans (April 1836) ju der fpan. Armee stieß, die seit 5. Juli 1835 an Baldes' Stelle der General Cordova befehligte. Der Liberalismus foderte jest laut die Aufhebung der Rlofter. Der Pobel fiel über die Monche her und ein Decret vom 29. Juli erschien, welches eine große Anzahl Klöfter aufhob. Dennoch beging .5. Aug. in Barcelona das niedere Bolt die schändlichsten Ausschweifungen. General Baffa wurde ermordet und eine provisorische Junta errichtet, welche an die Regierung brobende Borftellungen erließ. Barcelonas Beifpiel fand bald Nachahmung in den meiften andern Provinzen, wo überall Junten errichtet murben, welche die Conflitution von 1812 verlangten. Doch 14. Sept. erfolgte der Sturg des Ministeriums Toreno und Mendigabal trat an feine Stelle. Um biefe Beit maricbirte bae anbaluf Beer ber rebellifchen Aunten unter bem Grafen Las Ra-

bes gegen Mabrib. Run murbe 28. Sept. auf Mendigabal's Rath ben Liberalen nachgegeben. Die Cortes follten fich 16. Rov. verfammeln und ein neues Bahlgefes entwerfen, um fobann bas Estatuto real, wo es nothig fchiene, abquandern. Jest unterwarf fich die Junta von Sevilla; ein Gleiches thaten nach und nach auch die übrigen. Die Ronigin decretirte 11. Det. bie Einziehung fammtlicher Rlofterguter jum Beften bee Staate. Mina ward wieder angefreut und traf als Generalcapitan von Catalonien 21. Det. in Barcelona ein, wo fich die Junta bereits aufgeloft hatte. Bierauf eröffnete die Regentin 1G. Nov. Die Seffion der Cortes, bei melden ber gemäßigte Liberalismus die Opposition der Eraltados zu überwiegen ichien. Allein megen ihrer Opposition bei ben Debatten über ein neues Bahlgefes wurden fie 27. Jan. 1836 aufgeloft und neue Cortes jum 22. Mary berufen. Unterbeffen maren neue Grauel vorgefallen, besonders in Barcelona und Saragoffa. Alles Dies gefchah, um die Constitution von 1812 berzustellen. Dazu tam der graufame Krieg in den insurgirten Provinzen. Cordova, der bamalige driftinische Dberbefehlehaber, mehrmale geschlagen, verhinderte zwar die Ausbreitung bes Aufftandes nach Cafillien und Balencia; allein er mußte bas innere Land in einem weiten Umfange ben Felbherren bes Don Carlos (Erafo und nach beffen Tobe Eguia, bem fpater Billareal folgte) überlaffen. Erft mit Copartero's (f. b.) Ubernahme bes Dberbefehle in den Nordprovingen begann fich die Stellung der Regierungetruppen gu beffern. Unterbef bereitete fich in bem um diefe Beit durch Mangel an Gelb und Bertrauen furchtbar gerrutteten Innern des constitutionellen S. ein neuer Umfturg vor. Mendigabal (f. b.) zeigte fich mit seinen Bersprechungen, das Land zu retten, als ein Charlatan und mußte 13. Mai 1836 einem Ministerium Isturiz (f. d.) Plas machen, das die Cortes auflöste. In mehren Städten brachen nun Empörungen aus, und es wurde bie Conftitution von 1812 proclamirt. Es war den Eraltados gelungen, einen vollständigen Militäraufstand zu organisiren. In der Nacht zum 13. Aug. zog ein gewonnenes Regiment unter Anführung des Gergenten Garcia nach dem Lustschlosse La Granja in San-Ilbefonso, wo sich der hof aushielt, und zwang mit offener Gewalt bie Regentin, fich fur die Conftitution von 1812 ju erflaren. Bu gleicher Beit brach in Dabrib ber offene Aufstand aus. Die Minifter mußten fluchten und 15. Aug. murbe ber Generalcapitan Quefaba mit vielen Offizieren ermordet. Go war das Estatuto real umgeftofen. Die Regentin hielt 17. Aug. ihren Einzug in Madrid, und das neue Ministerium Calatrava (f. d.) fab fich genothigt, mit ben einzelnen Provinzialjunten zu capituliren. Die 24. Det. eroffneten conflituirenden Cortes bestätigten die Regentin als folche und beriethen dann die neue, fogenannte modificirte Constitution von 1812, die jedoch bedeutend von der mahren Constitution von 1812 abwich und in ihren Grundzügen eine Reproduction der franz. Berfaffung von 1830 war. Am 18. Juni 1837 murde diefelbe proclamirt.

Bährend so der Bürgerkrieg zur Revolution umschlug, war zum Glück für die Sache Isabella's II. auch im farliftischen Lager die Ginigfeit nicht groß. 3mar mar in Cabrera (f. b.) ein hervorragendes militarifches Talent an die Spise getreten. Derfelbe mußte fich 1836 im fublicen Aragonien ein neues Geer zu gründen, mit welchem er die Christinos schlug, und sich völlig jum herrn der Bebirgegegend ju machen, wo bie Bebiete von Aragonien, Catalonien, Balencia und Neucastilien aneinanderstoßen. Dagegen mar die Kriegführung im Bastenlande und in Navarra unter der Führung des Infanten Don Sebastian mittelmäßig, das hauptquartier bes Don Carlos felbft von Intriguen und Bermurfniffen beherricht. Go mislang benn auch ein Sauptichlag, der im Mai 1837 von der gangen farliftifchen Racht anfange unter glüdlichen Erfolgen gegen Mabrid unternommen ward. Espartero fcblug eine Abtheilung bei Segovia, eilte bann jum Schupe von Mabrid herbei, schlug die Feinde in mehren Gefechten abermale und zwang sie, über den Ebro zurudzukehren. Demoralisation und Entmuthigung im karliftischen Lager, Zwist im Hauptquartier und Abspannung im Bolte waren die Nachwirkungen diefes Mislingens. Bahrend Espartero immer mehr an Terrain gewann und 1838 den Karliften eine Reihe kleiner Niederlagen beibrachte, blieb doch Cabrera fiegreich, befleckte aber feinen Ruhm durch thierische Graufamteiten. Die europ. Machte mußten fich fogar bei Don Carlot und der Regentin zugleich für eine menschlichere Kriegführung verwenden. Im Frühjahr 1839 war der größere Theil der nördlichen Provinzen in Espartero's Gewaft und tam ihm dabei der Buftand im karlistifchen Lager trefflich zu Gulfe. Sier hatten sich nämlich die Priester und Boflinge, beren Sauptftugen die Prinzessin von Beira, Don Carlos' zweite Gemahlin, und ber Bifchof von Leon waren, mit der eigentlich nationalen und provinziellen Partei des Widerstandes entzweit. In der oberften Führung, die unfähigen Menschen überlaffen ward, und in der Armee selbst,

bie von Meutereien erschüttert war, sprach sich diese Zerrüttung der karlistischen Sache deutlich aus. Sm Aug. 1838 ward Rafael Maroto (f. b.) an die Stelle des unfähigen Guergue zum Oberbefehlehaber ernannt und ebenfo im Ministerium Tereiro das Organ der höfisch-pfaffischen Camarilla erfest. Aber balb ftanben fich die Parteien von neuem gegenüber. Maroto terrorifirte ben Pratendenten und ließ 20. Febr. 1839 mehre Baupter ber Camarilla erschießen, worauf Don Carlos ihn am andern Tage als Berräther entsepte, aber, von ihm gedrängt, am 24. diese Entsehung wieder zurudnahm. Die Gegner Maroto's, zum Schein verbannt, aber von Don Carlos heimlich wieder zurückberufen, bemühten sich jest aufs eifrigste, den General zu stürzen und namentlich die Armee gegen ihn aufzuregen. Endlich trat Maroto im Juli mit Copartere in Unterhandlung, ber icon fruber bemuht gewesen, die tarliftifchen Feldherren in biefem Sinne ju bearbeiten. So ward endlich 31. Aug. 1839 ju Bergara ein Bertrag zwischen Espartero, Maroto und 50 karlistischen Chefe unterzeichnet, wonach 18 Bataillone und fünf Schwadronen der Karlisten sofort die Baffen niederlegten und fich in ihre Beimat begaben. Don Carlos sab fich jum Rudzug ine Baftanthal und von ba jur Flucht auf bas frang. Gebiet genothigt (15. Sept.), wo man ihn in mildem Gewahrsam hielt. Damit waren Navarra und die baskischen Provinzen unterworfen. In Niederaragonien und Catalonien dauerte zwar der Krieg noch fort, allein Cabrera vermochte fich hier boch auf die Lange gegen feinen nun übermachtigen Gegner nicht zu behaupten, mußte im Dai 1840 über ben Ebro nach Rorbcatalonien gieben und, obfcon er vorher von Don Carlos jum Dberbefehlshaber ernannt worden war, 6. Juli ebenfalls bie frang. Grenze überichreiten. Auch die übrigen noch in einzelnen Theilen fich haltenden tarliftifchen Generale und Bauptlinge unterwarfen fich nach und nach ober flüchteten nach Frankreich, fobaf im Spatfommer 1840 gang G. ale ber Regierung ber Ronigin Sfabella untermorfen betrachtet werden tonnte.

Rur ber außere Kampf hatte ben Ausbruch ber innern Krifis, in welcher bas constitutionelle 🛎. begriffen war, noch aufgehalten. Sept, wo der gemeinsame Feind erlegen, kam es auch hier jur Entscheidung. Die Regierung war mahrend der gangen Beit in fortmahrender Berruttung begriffen; ein Ministerium folgte bem andern, ohne bag die Buffande fich befferten. Die Regentin und ein Theil der ihr ergebenen Woderados waren nicht geneigt, mit der Repräsentativverfaffung Ernft zu machen. Die felbstfüchtige Regentin, deren Sabsucht und Treiben auch perfonlich ihr die Achtung verscherzte, erwedte der Regierung eine immer machsende Opposition, theils in den vorgeschrittenen Liberalen (Eraltados), theils in der Maffe der ftadtischen Bevolkerung. Bu diefer Opposition neigte auch Espartero und die ihm befreundete brit. Politik. Der Anlaß des Conflicts ward jest der Entwurf eines Apuntamientogefeses, welcher ichon den 3. Sept. 1839 eröffneten Cortes vorgelegt wurde und auf den größten Wiberftand stieß, weil er gang nach frang. Mufter gemodelt war und die althergebrachte Freiheit ber fpan. Gemeinden burchaus zu vernichten brohte. Die Cortes vurben beshalb im November aufgeloft und neue gemählt, in welchen die Moderados die Oberhand hatten. Dagegen erklärte fich Espartero gegen bas Apuntamientogefes und trat fomit offen als Gegner ber Regentin und ihres Minifteriume auf. Ebenso festen fich mehre Provingialhauptstädte in Opposition gegen die Regierung und durch gang G. verbreitete fich eine gefährliche Bewegung. Als daher Ende Juni 1840 bas Apuntamientogeses von den Cortes angenommen war, brach, während die Königin auf einer Reise nach Barcelona begriffen, die Bewegung in Madrid aus und verbreitete sich schnell über gang S. Die Regentin versuchte alle Mittel, ben Sturm abzulenten; aber umsonft. Es bilbeten fich Provingialfunten und eine Centraljunta, und der Regentin blieb nur übrig, Esparters jum Ministerpräsidenten zu ernennen, mit unbeschränkter Bollmacht, sich fein Ministerium gu bilden. Sie hielt es unter diesen Umftanden gerathen, 12. Dct. in Balencia völlig abzudanten und fich (14. Det.) nach Frankreich einzuschiffen, wohin fich auch die Baupter ber geschlagenen Moderadospartei begaben.

Die neuberufenen Cortes erwählten 8. Mai 1841 Espartero zum Regenten mahrend ber Minberjährigkeit der Königin und Arguelles, einen alten Verfaffungskämpfer von 1812, zum königl. Bormund. Die Stellung Espartero's war tros der Popularität, die er in diesem Augenblicke genoß, ungemein schwierig. Er hatte die unermüdete Thatigkeit Maria Christina's, welche über die Moderados verfügte und von der franz. Politik eifrig unterstüßt ward, gegen sich; er fand einen trostlosen Finanzzustand und ein großes aus dem Bürgerkriege hervorgegangenes heer vor, das entweder die Ginkunfte des Staats verschlang oder vermindert und verkürzt werden mußte. Es haßten ihn die Moderados und die Karlisten; aber auch in seiner eigenen Partei gab es Eisersüchtige und Mistrauische genug, welche die Schwierigkeit seiner Stellung vermehrten.

Im Allgemeinen war feine Berwaltung thanger und fur bas Gefammtwohl forberlicher als alle Regierungen por und nach ibm. Um bas materielle Bohl bes Landes zu beben, forberte er die Anlage von Strafen und Ranalen, bob ben Bergbau und suchte ber Industrie und bem Sanbel eine beffere Erifteng ju verfchaffen. Freilich gerieth er gerade in diefem Beftreben mit machtigen Gegnern in Conflict. Sein Plan, das Prohibitivspftem zu mildern, ward von den begunftigten gabritanten als hinneigung ju ben Englanbern und beren Intereffen gebeutet; bie unvermeiblich gewordene Berauferung ber geiftlichen Guter wedte die Opposition Rome, ben Biberstand des Alerus und rief die im Bolke ungern gesehenen Etrafmaßregeln gegen die wiberfpenftigen Beiftlichen hervor. Die Berruttung der Finangen, eine Erbichaft der Borganger, tonnte nicht beseitigt werben, wenn auch Manches geschah, fie zu milbern. Uberhaupt mar die Berwaltung moralischer, uneigennüßiger und der politische Zustand, trop mancher Disgriffe Espartero's, freier als unter irgend einer Regierung feit bem Ausbruche ber fpan. Revolutionen. Aber Die Factionen, jumal Die, welche Cepartero junachft ftanden, waren ju febr in ber Berruttung bes Burgerfriegs und ber Revolution aufgewachsen, um bies unbefangen murbigen ju tonnen. Die gange britthalbfahrige Bermaltung bes Regenten murbe barum burch immer neue Aufftanbe unterbrochen. Buerft erhoben fich im Dct. 1841 Militaraufftanbe, die Maria Christina angestiftet. D'Donnell bemächtigte sich Pampelunas, Diego Leon und Manuel de la Concha fucten die Konigin aus dem Palafte zu entführen. Die Berfuche murben vereitelt, Diego Leon, ein tapferer Baffengefahrte Espartero's, gefangen genommen und erfcoffen. Bugleich erfolgten im Sommer und im Berbfte Ausbruche in Barcelona, bem Mittelpuntte ber republifanisirenden Fraction ber Progressisten und jugleich bem Sammelblage ber unzufriedenen industriellen Bevolkerung; auch biefe wurden jest noch unterbrudt. In ben Cortes erhob fich feit Ende 1841 die progreffistische Opposition unter Lopez, Cortina und Dlozaga, welche im Mai 1842 ben Sturz bes Ministeriums (Antonio Gonzales) zur Folge hatte. Unterhandlungen zwischen dem Regenten und diefen vorgeschrittenen Glementen seiner Partei, die theils aus Mistrauen, theils aus Eifersucht und Chrgeiz gegen ihn auftraten, führten nicht jum Biele. Es murbe ein neues Minifterium unter Robil gebilbet. Ingwischen mehrten fich die Berlegenheiten, sowol gegenüber der Kirche ale den Progressisten. Die driftinische Partei war unermüblich thätig, diese Wirren für sich auszubeuten. Da brach 15. Nov. 1842 in Barcelona eine blutige Emporung aus. Die Truppen murben in die Forte gurudigebrangt, eine gang republikanifche Junta hatte bie Regierung in die Band genommen. Die Moberados waren bem Aufftande nicht fremb, infofern driftinisches Gelb und frang. Intriguen Lubwig Philipp's, namentlich burch den Conful Lesseps geführt, das Ihrige beitrugen, die kurzsichtigen Progressisten gegen ben Regenten zu hepen. Espartero begab fich perfonlich nach Barcelona, und da die Stadt fich weigerte, auf Gnade und Ungnade zu capituliren, zwang er fie durch ein heftiges Bombardement (December) jur Ubergabe. Dit ben Cortes icon entzweit, hatte Espartero fie aufgelöft und auf ben April 1843 eine neue Berfammlung berufen: biefelbe enthielt eine entschiedene progressissiche Mehrheit. Der Regent entschloß fich 10. Mai, aus derselben ein progressifisches Ministerium zu bilden und zu gewähren, daß dasselbe mit einer allgemeinen Amnestie vor den Cortes erichien. Aber ichon neun Tage fpater trat dies Ministerium gurud, weil Espartero fich nicht hatte entschließen wollen, feine aus Angeuchos (f. b.) beftebenbe militärische Umgebung zu entlassen. Dies rief eine ungeheuere Aufregung hervor. Die Cortes foloffen fich einmuthig der Politit der abtretenden Minifter an, und als fie vertagt murden, verpflanzte fich die Agitation raich ins ganze Land. Schon 23. Mai erhob fich Malaga, wenige Tage fpater Granada, zugleich machte Prim (f. b.) in feiner Baterstadt Reus den Anfang ber Erhebung Cataloniens. Überall erfolgten nun Pronunciamentos der Städte im Sinne des Aufstandes. Muthlose Beamte oder zweideutige Soldaten verließen die Sache des Regenten und die Agenten und das Geld Maria Chriftina's halfen allenthalben die Bewegung ichuren. Im Juni tamen Concha, D'Donnell und Rarvaeg (f. b.) jurud. Der Legtere übernahm fofort in Balencia die Leitung des Widerstandes gegen Espartero, von dem er perfönlich getränkt worben war. Der Abfall der Behörden, der Generale, der Truppen mehrte fich mit jedem Tage. Copartero felbst stand mit einer kleinen Macht in Albacete, durch Arankheit an rascher Thätig-Leit gehemmt, mahrend General Gerrano ju Barcelona ihn ale durch den Willen der Ration feinen Burde verlustig erklart hatte. Der Kall bes treugebliebenen Rabrid, bas den vereinigten Truppen der Begner die Thore öffnen mußte, nahm Espartero die hoffnung auf erfolgreichen Biberftand. Er jog fich nach bem Guben jurud, von ben treugebliebenen Truppen gegen bie nachbrangenden Gegner gefcutt, und fchiffte fich (Ende Juli) bei Cabis nach England ein.

Die Sache Espartero's mar verloren, aber die heterogenen Elemente der Partei, welche ihn geffürzt, ftellten neue Ericutterungen in Aussicht. Borerft bemachtigten fich Die Führer ber Moderados, Narvaeg, D'Donnell und Concha, aller wichtigen militarifchen Stellen, und wenn gleich Lopes wieder an die Spite des Ministeriums trat, die progreffisichen Juntas überall noch fortbeftanden, marb es boch immer unzweifelhafter, baf ber Sieg über ben Regenten für die Moderados erfochten war. Die Überzeugung davon weckte neuen revolutionären Biderstand in Catalonien und namentlich in Barcelona, wo die demokratische Partei nun erkannte, daß fie betrogen worden. Diefe Aufftanbe, die fich bis ins folgende Sahr ausbehnten, wurden allmalig übermältigt; ber Sieg ber Moderados trat immer unbestrittener hervor. Die im Det. 1843 neu zusammentretenden Cortes erklärten die Ronigin für mundig und halfen dem Schattenregiment, bas die Progressisten bem Namen nach noch führten, raich ein Ende machen. Erft trat Lopes jurud und erhielt noch 21. Nov. Dlozaga jum Rachfolger; aber ichon acht Tage nachher mar auch biefer ohne 3meifel burch eine Palaftintrigue gefturzt, wie feine Wegner fagten, weil er die Ronigin habe mit Gewalt zwingen wollen, ein Auflosungebecret ber Cortes gu unterzeichnen. Unter der Führung eines ehrgeizigen Apostaten, der früher als radicaler Sournalift fich ausgezeichnet, Gonzales Bravo, bilbete fich 1. Dec. ein neues Minifterium; auch bies naturlich nur ale Übergang gur Berrichaft ber rein driftinifden Partei. Bunachft murben bie Progressisten aus allen öffentlichen Stellen entfernt, strenge Generale als militärische Chefs in bie Provingen geschickt, die Nationalgarde den Militarbehörden unterftellt, die beffebende Gemeinbeordnung durch die Berftellung des Gefetes verdrangt, welches 1840 der Anlah der Septemberrevolution gegen Maria Chriftina geworben war, und ein icharferes Gefet gegen bie Preffe erlaffen. Der Ausbruch neuer Unruhen, die an fich nicht bedeutend, gab den Anlaß, im Febr. 1844 den Belagerungszustand über ganz S. zu verhängen und die Nationalgarden zu entwaffnen. Narvaez, factisch mit der Militärdictatur begleitet, war bereits mächtiger als bas Ministerium selbst. Jest tehrte (Februar) auch Maria Christina gurud. Ihre heimliche Che mit Munog ward öffentlich declarirt und ber ebemalige Garbift jum Bergog von Riangares erhoben. Es mar die Zeit gekommen, wo man fich auch des Ministeriums Gonzales Bravo entledigen konnte. Gine an fich nicht bedeutende Finanzangelegenheit mar ber Anlaß, ihn zu stürzen (Mai) und ein Ministerium zu bilben, dessen Führer Narvaez, dessen wichtigste Ditglieber (Pibal, Mon, Biluma, fpater Martinez de la Rofa) reine Moderados maren. Das ftreng militärische Regiment mit eisernen Mitteln begann nun unverhult. Die Neigung ber Restauration gab sich zunächst in den Unterhandlungen mit Rom kund, um derentwillen der Berkauf der geiftlichen Guter vorerst eingestellt ward. Auch in der Finanzverwaltung erlaubte fich Mon gewaltthätige und eigenmächtige Schritte, obwol fich nicht leugnen ließ, daß die Finangen die Lichtseite der neuen Berwaltung maren und feine Magregeln guerft eine Biederherstellung des tief zerrütteten Staatshaushalts vorbereiteten. Als endlich im Dct. 1844 neue Cortes jufammentamen, mar bie Dehrheit gang moderantiftifch, ba fich bie Progreffiften jum größten Theile von dem Bahltampfe jurudgezogen hatten. Das Bichtigfte mar bie mit diefen neuen Cortes vereinbarte Berfaffungsveranderung. Die Rechte ber Cortes murden beichrantt und nach dem Mufter der frang. Charte von 1830 modificirt, die Bahlperiode der zweiten Kammer auf funf Jahre verlangert, der Senat nach Art der frang. Pairetammer unter Ludwig Philipp umgestaltet. Die Jury für Presvergehen und die Nationalmiliz wurden ganz beseitigt. Daran ichlof fich fpater ein neues Bahlgefes mit erhöhtem Cenfus für die zweite Kammer. Der Biderftand der Progreffiften fam jest ju fpat. Prim murde der Berichwörung gegen Rarvaez angeflagt, Burbano, ber alte Anhanger Espartero's, bei einem neuen Aufftande gefangen und erichoffen. Reue Gefete über bie Stabte- und Provinzialverfaffung befchrantten die Gelbftandigkeit noch mehr; in allen Richtungen des Staatslebens war eine Nachahmung des Lubwig Philipp ichen Conflitutionalismus zu erkennen. Bereinzelte Aufstände im 3. 1845, bei benen wieder Barcelona eine Rolle spielte, dienten nur dazu, die militärische Reaction noch straffer und gewaltthätiger zu machen.

Indessen hatte eine wichtige Angelegenheit die span. wie die auswärtige Politik zu beschäftigen angefangen: die Bermählung der Königin. Als Bewerber waren der Infant Franz d'Affis, der Sohn des Infanten Don Francisco de Paula, also der Better Isabella's, dann der Graf von Arapani, der Bruder Ferdinand's II. von Sicilien, genannt worden, der Leptere offenbar nur in der Absicht, den sicil. hof günstiger zu stimmen und von Don Carlos abzuziehen. Run regte sich auch dieser selbst, verzichtete im Mai 1845 zu Gunsten seines Sohnes, des Grafen Montemolin, dessen Candidatur die nordischen höfe unterstüpten. Indessen spann Maria

Chriftina mit Lubwig Philipp eine Intrigue, die einem ber Sohne des Lestern die Ausficht auf ben fpan. Thron erwerben, aber auch bem Konige ber Frangolen felbft ben feinigen erschüttern follte. Diefe Angelegenheit mar es, um welche fich die folgende Entwidelung ber innern und äußern Politit S.6 drehte. Bunachft entzweite fich Narvaez darüber mit feinen Collegen und marb im Febr. 1846 jum Rudtritt genothigt, mahrenb es ihm barum ju thun gemefen, feine unbequemen Collegen binauszudrangen. Es folgte ein Ministerium Isturig, bas icon im Marg zusammenbrach und einem Cabinet unter Rarvaez Plas machte. Abermals war es die Heirathefrage, vielleicht auch andere unfaubere Intriguen, worüber Maria Chriftina und Narvaez, bisher einig, miteinander gerfielen. Narvaeg ward befeitigt und mußte G. im April verlaffen, um einem Cabinet Sfurig-Mon-Pibal Plas zu machen. Inzwischen mar die Beiratheangelegenheit zur Reife gelangt. Zwar hatten fich Ludwig Philipp und die Königin Bictoria ichon im Berbfte 1845 verftandigt, daß, wenn Sfabella ihren Better Don Frang D'Affis heirathe, bie Bermahlung ihrer Schwester Luife mit dem Bergoge von Montvenfier erft dann stattfinden burfe, wenn Ifabella birecte Rachtommen habe. Um fich biefes Berfprechens zu entledigen, ward von ber frang. Politit ber Umftand benust, baf ber engl. Gefandte in Mabrid, Bulmer, ben Bringen Leopold von Roburg als Candidaten vorfchob, wovon fruher das brit. Ministerium Abftand genommen hatte. Da es zweifelhaft ichien, ob Ifabella Nachtommen erzielen wurde, fo vereinigte fich Maria Christina mit Ludwig Philipp zu einem rafchen Palaftstreiche, welcher bem Berzoge von Montpensier die Nachfolge in S. sichern follte. Plöplich ward 28. Aug. die Doppelvermablung bes Infanten Don Frang d'Affis mit ber Ronigin und bes Bergogs von Montpenfier mit der Infantin Luise officiell erklärt und 10. Dct. vollzogen. In S. selbst mar diese Ausficht auf eine frang. Thronfolge teiner Partei genehm, und zwischen England und Frantreich trat eine Entzweiung ein, welche auf die Stellung Ludwig Philipp's entscheibenben Ginfluß geubt hat. England beschuldigte ben Konig der Frangosen bes Wortbruchs und legte gegen bie frang. Bermablung formlich Proteft ein. Maria Chriftina follte gunachft bie Fruchte ihrer Intrigue nicht ernten. Das Ministerium Isturiz konnte sich vor ben neuen Cortes, die Ende 1846 zusammentraten, nicht behaupten; es folgte erft ein Cabinet unter dem Bergog von Sotomapor, dann im Mary 1847 unter Pacheco. Bugleich machte fich in ben Cortes bie progreffiftifche Opposition wieder bemertbar und griff Maria Chriftina und ihre ginangfünste heftig an, während sie im Balaste selbst den leitenden Ginfluß verlor. 3mischen der Ronigin und bem ihr aufgedrungenen Gemahl trat offene Entzweiung ein. Ifabella fuchte fich bem Ginfluffe ihrer Mutter und der Moderados ju entziehen und mandte ihre Gunft dem jungen General Serrano ju, ber fich unter den vorgeschrittenen Progreffiften gegen Espartero bervorgethan batte. Die Minifter fuchten ben Ginfluf bes Gunftlings zu brechen, aber ohne Erfolg. Maria Christina selbst war schon im März nach Frankreich gegangen; Narvaez folgte ihr, um einstweilen ben Gesandtschaftspoften in Paris einzunehmen. Inzwischen ftanden die ohnmachtigen Ministerien Pacheco und feit 1. Cept. Salamanca unter ber Berrichaft bes Dalaftes und des Mannes, der bort gebot. Serrano feste es durch, daß erft Dlogaga amneftirt, bann eine allgemeine Amneftie verfundet und Copartero mit ber Senatormurbe jurudgerufen ward, auch mehre Magregeln in progressisisien Ginne erlaffen wurden. Alles ichien ben vol-Ien Sieg der Progressiften burch ben neugewonnenen Palafteinfluß zu verkundigen, als plotlich biefe Erfolge verloren gingen, wie fie gewonnen waren. Um 3. Det. ward bas Cabinet Salamanca ploglich entlaffen und durch ein Minifterium erfest, an deffen Spige ber inzwischen von Paris jurudgefehrte Narvaeg mit Cordova, Ros de Dlano und Sartorius trat. Der Ginfluß Serrano's mar gebrochen, das Ministerium burch Sotomapor, Bertran de Lis und Bravo Murillo ergangt und bamit unter Narvaeg energischer Leitung bas gerruttete Regiment ber Moderabos wiederhergestellt. Die verfassungswidrigen Decrete Salamanca's wurden aufgehoben, feine gewagten Finangmanipulationen eingestellt, die Berfohnung des tonigl. Chepaares porbereitet und Serrano als Generalcapitan nach Granaba entfernt. Freilich tehrte auch C.s bofer Genius, Maria Christina, nach Madrid jurud. Bugleich verfuhr Narvaez verfohnlich gegen die Progreffisten, hielt die Amnestie aufrecht und ließ Espartero zurudtehren.

Benige Monate nach diesem Wechsel brach Lebr. 1848 die Revolution in Frankreich aus, welche den größten Theil von Europa erschütterte und auch S. neuen gewaltsamen Krisen zuzuführen drohte. Wenn dem nicht so war, S. im Gegentheil zu den wenigen europ. Monarchien zählte, welche die Zeit der Zerrüttung fast ungestört überwanden, so lag davon die Ursache nicht allein in Narvaez' Geschied und Energie, sondern auch in der seht bessern Zucht und Organisation des heeres und in dem seit den Friedensjahren unverkennbaren materiellen

Fortschritte ber Gesammtheit. Doch bewies auch Narvaez eine Entschloffenheit und eine Energie, wie fie teine ber alten monarchifchen Regierungen Guropas bamals zeigte. Als bie Revolution ben Thron Ludwig Philipp's umgefturgt, ließ er fich von den Cortes ausgebehnte Bollmachten ertheilen, lehnte bas Anfinnen von weit gehenden Conceffionen an bie Progressisten ab, vertagte bann bie Cortes und traf feine Magregeln, um einem gewaltsamen Schlage wohlgeruftet entgegenzutreten. Am 26. Marg brach, jum Theil burch ausmartige Emiffare vorbereitet, ein bemofratischer Aufftand in Madrid aus. Narvaez unterbrudte ihn mit größter Energie, verhangte ben Belagerungszustand über bas Land und vericonte felbft unbetheiligte Saupter ber Progreffiften, wie Dlogaga, nicht mit feinen Gewaltmagregeln. Als fich im Mai in Madrid und Sevilla die gleiche Bewegung in Goldatenmeute reien erneuerte, murben auch biefe raich unterbrudt und mit blutiger Strenge bestraft. Diefe Borgange gaben zugleich ben Anlaf für ein auswärtiges Zerwürfniß. Narvaez, zwar von Anfang an eifrig bemuht, jeben auswartigen Ginfluß zurudzubrangen, hatte fich boch mit bem Austande auf freundschaftlichen guß ju fegen gesucht. Es mar ihm dies mit dem republitanifcen Frantreich volltommen gelungen, ja der Umichwung in Oftreich und Preugen machte es ihm möglich, dort die Anertennung Sfabellas zu bewirten und die feit Sahren abgebrochenen biplomatifchen Begiehungen mit ben beiben norbifchen Bofen wieber angutnupfen. Rur England verbarg fein Dievergnugen über ben Sieg ber Moderados nicht, und Lord Palmerfton gab nach ber Unterbrudung bes Margaufftanbes biefer Abneigung einen lebhaften Ausbrud in einer Note, worin er die innere Volitik des fpan. Ministeriums einer herben Kritik unterwarf. Es führte icon dies zu gereizten Erörterungen. Dazu tam aber auch, daß der brit. Befandte Bulwer an den gewaltsamen Schilderhebungen gegen Narvaez betheiligt erschien oder es in der That war. Derfelbe erhielt Mitte Mai ploglich feine Paffe von dem fpan. Ministerium, und natürlich erfolgte bas Bleiche gegen ben span. Gefanbten in London. Doch führte die Sache zu teinen weitern Folgen. Dagegen gelang es ber Regierung, auf einem andern Puntte, mit bem römischen Stuhle ein befferes Berhaltnif anzubahnen, mit welchem die frühern Birren immer noch ungefclichtet waren. Die rom. Revolution und bie Bertreibung bes Papfies gab ber fpan. Regierung Anlaß, auf beffen Wiebereinsehung zu bringen und sogar zu diesem Zwecke ein fpan. Sulfecorpe abzufenden. Rur ging die hoffnung nicht in Erfullung, baf fich ber rom. Stuhl nachgiebiger zeigen wurde. Bahrend fich fo nach außen die Berhaltniffe gunftiger ftellten ale feit bem Beginn bee Burgerfriege, war auch im Innern inmitten einer europ. Berruttung der Buftand fester als je. 3mar hatte neben den einzelnen demofratischen Schilberhebungen auch ber Rarlismus fich wieber geregt, aber nur um auf geraume Beit überwunden vom Schauplage abzutreten. Cabrera hatte in Catalonien ben kleinen Krieg im Sommer 1848 wieber begonnen und ward anfange auch durch gludliche Erfolge unterftust. Jeboch ber Berfuch, im Fruhjahr 1849 ben Grafen Montemolin auf ben Kriegsichauplat zu bringen, icheiterte. Der Prätenbent ward unterwegs von der frang. Polizei angehalten, und Cabrera felbst, von Concha heftig bedrängt, sah sich genöthigt, auf franz. Gebiet zu flüchten (April 1849), nachdem er die lesten Augenblide feines Aufenthats in S. mit nuplofen Graufamteiten beflect. Der Bürgerkrieg war damit beendet und die Regierung that den entscheidendsten Schritt zur Auslösung der karlistischen Partei, indem sie im Juni eine allgemeine, durchaus ausnahmslose Amneftie erließ und fo vielen Karliften den Anlaß gab, gurudgutehren und fich ber Königin gu unterwerfen. Bugleich feste bas Ministerium eine Beranberung durch, an welcher Espartero gescheitert war: die Herabsebung der Tarife, die zwar den begünstigten Industriellen sehr unerwünscht tam, aber zur Forberung der nationalen Bohlfahrt mefentlich beitrug.

Ein so thatiges und verdienstvolles Wirten schien die Macht von Narvaez dauernd befestigen zu muffen, und es waren auch nicht die überwundenen Parteien, die seine Macht erschütterten, sondern höfische und Palasteinwirkungen. Eine Ministerkriss, die durch den Austrict Mon's im Sommer 1849 entstand, wurde rasch beseitigt. Plözlich aber brach 19. Det. die Nachricht herein, daß das Ministerium Narvaez entlassen und ein Cabinet aus obscuren oder bedenklichen Personen, wie Cleonard und Balboa, an die Stelle getreten sei. Es waren pfässische und vielleicht auch auswärtige Einstüffe, welche durch Bermittelung des Gemahls der Königin die Palastevolution bewirkt hatten. Doch zwang die allgemeine Entrüstung das ephemere Ministerium zum Rückritt und Narvaez übernahm nach wenig Tagen wieder die Geschäfte. Nachdem die Finanzfragen erörtert, wurden die Cortes rasch vertagt, da sich auch in ihnen die Opposition wieder bedrohlicher vernehmen ließ. Ein neuer Bersuch des Gemahls der Königin, das Ministerium zum Rückritt zu bringen (Frühsahr 1850), wurde von Narvaez mit gewohnter Energie

vereiteit, indem er durch Einschüchterung den Ronig Franz d'Affie vermochte, vorerst von abnlichen Bersuchen abzustehen. Die hoffnung, daß die Ronigin dem Lande einen Erben schenken werbe, ward balb nachher durch die Geburt eines todten Anaben (12. Juli) schmerzlich vereitelt.

Inbeffen gogen fich neue Sturme über G. jufammen, von außen wie im Lande felbft. Dit ben europ. Daditen gwar war bas Berhaltnif G.s freunblich, auch mit England wurben bie biplomatifchen Beziehungen im Dai 1850 wieder angefnupft; aber eine ernfte Gefahr bedrobte bie lette bedeutende Colonie S.s, Cuba. In Amerita zeigte fich eine immer größere Begierbe nach diesem Befis, die fich vorerft nur in Freischarenzugen tundgab, aber von oben theils gebulbet, theils ermuthigt warb. Schon im Berbft 1849 follte eine folche Flibufliererpedition unternommen werden; fie ward aber bamale von bem Prafibenten ber Bereinigten Staaten gehindert. Im Fruhjahr 1850 mard der Berfuch unter bem General Lopes wirflich gemacht, fceiterte aber Maglich. Das Bemuhen ber Angreifer war nun barauf gerichtet, auf ber Infel felbft eine revolutionare Erhebung hervorzurufen, mas auch im Juli 1851 gelang, ohne freilich bauernde Erfolge zu erzielen. Am 13. Aug. landete bann Lopez abermale mit einigen Sundert Dann. Aber zwei Tage fpater wurden einige Boote mit Leuten feiner Bande von einem fpan. Rriegsiciff getapert, die Gefangenen nach Bavana gebracht und erschoffen, Lopez felbst nach verfcbiebenen hartnädigen Befechten (1. Sept.) gefangengenommen und hingerichtet. Es entftand barüber ein Bermurfnif mit ben Bereinigten Staaten, ba namentlich die bemotratische Partei und die meisten sudlichen Provinzen für die Freibeuter offen Partei nahmen. Bahrenb biefe Rampfe die Colonie erfcutterten, war im Mutterland ein bedeutungevoller Umfdwung erfolgt: bas Ministerium Narvaeg mar im San. 1851 jurudgetreten. Es hatte burch firenge Prefbecrete die lästige Opposition der Progressisten fern zu halten gewußt, hatte dann, als 5. Aug. 1850 die Auflosung ber Cortes erfolgte, auf die neuen Bahlen mit allen Mitteln einzuwirten gesucht und in ben am 31. Oct. jusammentretenben Rammern fich auch die Debrbeit wirklich gefichert; allein im Ministerium felbst war, wie Bravo Murillo's Austritt zeigte, teine Gintracht mehr, und die höfischen Ginfluffe, wol auch wieder durch Maria Chriftina verftartt, benutten dies, fich des unbequemen Mannes zu entledigen. Gin neues Minifterium unter Bravo Murillo (Romero, Mirafol, Bertran de Lis), welches Erfparniffe, Moralitat ber Bermaltung, ftrenge Beobachtung ber Berfaffung und liberale Bandhabung ber Gefete verfprach, trat an die Stelle. Indeffen diefe Berheißungen traten mit feinen Sandlungen balb in Biberfpruch. Die neue Bermaltung zeichnete fich besonbere burch Animofitat gegen ihre Borganger, burch Begunftigung abfolutiflifcher und fleritaler Clemente und burch hingebung an bie höfischen Ginfluffe aus. Als bem Schulbentilgungsplan des Ministeriums die Berwerfung in ben Cortes drobte, wurden diefe im April 1851 aufgeloft und mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln eine ergebene Mehrheit jusammengebracht, vor welcher bas Cabinet, burch Miraflores verftartt, feinen Entwurf durchfeste. Bugleich wurde im Detober eine lange fcmebende Streitigkeit erledigt: ber befinitive Abichluß bes Concordate, der freilich durch weitgehende Nachgiebigkeit des Cabinets an den rom. Stuhl und die Geiftlichkeit erreicht ward. Der Staatestreich vom 2. Dec. in Frankreich machte den Ministern Muth, rudhaltelofer ihren Reactionsneigungen nachzugeben, zumal Anderes ihnen dabei zu Hülfekam. Am 20. Dec. 1851 war die Königin von einer Prinzessin glücklich entbunden worden. Als sie 2. Febr. 1852 ihren erften Rirchgang hielt, murde fie von einem exaltirten und, wie es fcheint, geiftestranten Priefter Ramene Martin Merino meuchlerisch überfallen und leicht verwundet. Beide Ereigniffe erregten in der Nation die lebhaftefte Theilnahme und den lauteften Ausbruck royaliftifcher Begeifterung. Das Ministerium benupte dies zu reactionaren Magregeln. Strenge Prefbestimmungen, Eigenmachtigkeiten, welche unzweifelhaft verfaffungewibrig maren, Begunftigung absolutiftifch-Merital gefinnter Perfonlichkeiten, überwiegend Bonaparte'icher Ginflug, wie ihn Rarvaes nie auftommen ließ, charatterisirten die Thatigfeit des Ministeriums, aus welchem Lerfundi und Miraflores ausschieden, weil fie fich nicht entschließen konnten, auf biefer verfaffungewidrigen Bahn zu folgen. Die Opposition gegen diese Politik ward nicht mehr von ben Progressisten allein gebilbet, sie reichte bis tief in die Reihen der Moderabos. Als daher 1. Dec. 1852 die Cortes endlich wieder einberufen wurden, fiel schon bei der Präsidentenwahl ber Canbibat ber Regierung gegen Martinez be la Rofa burch. Das Ministerium antwortete mit ber Auflofung und einem Entwurf ber Berfaffungerevifion, welcher ben neuen Cortes vorgelegt werben follte. Demnach follte ber Senat aus erblichen und lebenslänglichen Pairs bestehen, die Deputirtenkammer ward an Zahl reducirt, der Cenfus sehr erhöht, das Budget follte ein für allemal bewilligt und nur durch Buftimmung der drei Factoren der Gefeggebung

abgeandert werben tonnen. Die Garantien der öffentlichen Freiheit wurden darin auf ein Die nimum reducirt, bagegen bie Ausnahmsmittel ber Regierung ungewöhnlich erweitert. Die freie Befprechung ber Entwurfe in ber Preffe marb gehindert, Bahlversammlungen ber Parteihaupter verboten, Narvaez, ber jest an bie Spise ber moberirten Opposition getreten, unter bem Bormand einer Sendung ine Ausland verbannt. Aber die Agitation nahm gleichwol einen folden Umfang an, daß bas Ministerium in feiner täglich zunehmenden Rolirung baran verameifelte, feine Sache durchzuführen, und am 11. Dec. feine Entlaffung einreichte. Das Dinisterium, welches folgte (Roncali, Lara, Mirafol, Llorente, Ariftizabal, Bafen), bestand inbeffen aus Mannern, beren Ruf politifc zweibeutig ober bie mit Bravo Murillo fruher glechen Weg gegangen waren. In der That gab auch das neue Cabinet die Berfassungsrevision nicht auf, veranlagte die Ronigin, Narvaeg, der gurudtehren wollte, in unfreundlichem Zone abgumeifen; allein es fchlug im Sangen boch einen vorfichtigern Beg ein, mied offenbare Berfaffungeverlegungen und erließ ein anderes Prefgefet. Es gelang ihm auch, in ben neuen Cortes, die im Marg 1853 gusammentraten, die Dehrheit zu erhalten, wenngleich nur mit Bulfe eines Theils der Moderados. Die neue Berfammlung ward indeffen eine der fturmifchften, die G.s parlamentarifche Gefchichte gefehen hat. Die Berfassungerevision, mit einigen Modificationen nach dem Project Bravo Murillo's aufgenommen, ein neuer Schuldentilgungs. plan, der auf eine Anleihe bafirt war, das Berfahren gegen Narvaez, die Gewaltstreiche und Bahlbeherrschungen des Ministeriums bilbeten den Hauptstoff der Antlagen, womit die vereinigte Opposition ber Moderados und Progressisten bas Cabinet angriff. Bugleich tamen im Senat bei Gelegenheit der Gisenbahnconcessionen, die Bravo Murillo verschwenderisch ertheilt, bie Runfte gur Erörterung, wodurch Maria Chriftina, ihr Gemahl und ber Bantier Salamanca fich bereicherten. Manuel de la Concha Magte bie Genannten geradezu an, mas freilich noterifch mar, fich vom Staate theils reichliche Concessionen mit übermäßigen Binsgarantien erschlichen, theils Eisenbahnen, die ihnen gehörten, gegen unverhaltnifmäßigen Preis an den Staat veräußert zu haben. Alle diese Worgange bewogen das Ministerium Roncali, 8. April die Cortes zu vertagen und seine Entlassung anzubieten. Sie ward nicht angenommen; aber das Cabinet löfte fich nach wenig Tagen von felbst auf und General Lersundi, ein früherer Anhanger Espartero's, aber feitbem in vielfach zweibeutigen Schwankungen begriffen, bilbete ein neues, in welches be la Torre-Anllon, Bermudez de Caftro, Egaña, Govantes und Doral eintraten. Nach einigen Monaten trat Bermudez be Caftro aus und ward burch Luis Paftot, einen Berwandten Salamanca's, erfest; Anllon, der nicht annahm, erhielt Calderon de la Barca zum Nachfolger; Beränderungen, die nicht dazu beitrugen, das Vertrauen auf die Berfaffungetreue des Minifteriums ju verftarten. Gine ber erften Magregeln des burch Efteban Collantes vervollständigten Cabinets war die Ertheilung der angefochtenen Gisenbahnconcesfionen. Der Wechsel im Ministerium, in welches im Sept. 1853 unter Sartorius' Borfis Domenech, Blafer, Gerona, Calberon, Molins eintraten, brachte teine wefentliche Beranderung hervor, indem die Bespanntheit des Bustandes fortbauerte und gewaltsame, ungewöhnliche Maßregeln auch die neue Berwaltung charafterisirten. Da die Berufung der Cortes lange nicht erfolgte und auch nach ihrer Berufung (November) sich eine Berständigung nicht herstellen wollte, fo erwartete man einen Staatsstreich. In der That ließen die Jan. 1854 verhängten Magregeln, die Berbannung angesehener Generale, wie D'Donnell's und Manuel la Concha's, die Absetung José de Concha's und anderer Offigiere, die Schritte gegen die Preffe und die freiwillige Abdankung hochgestellter Beamten das Argste erwarten. Es regten sich auch sofort wieder die bebenklichen Symptome fruberer Zeiten. Gin Militaraufftand in Saragoffa im Febr. 1854 und eine im folgenden Monate in Barcelona ausgebrochene Arbeiteremeute, deren Anstiftung den Karlisten zugeschrieben ward, bewiesen, daß durch die Politik des Hofs die eingefchlummerten Parteien der fruhern Beit wieder jum Leben geweckt maren. Budem geftalteten sich auch die außern Berhaltniffe fehr ungunftig. Seit der Erwählung eines demokratifchen Prafibenten in Nordamerita und der Abfendung bes Gefandten Soule nach S., der notorisch zu den Anhängern der Invasion in Cuba gehörte, ward das Bernehmen zwischen beiben Regierungen ein gespanntes und die span. Negierung hielt es sogar für nothwendig, eine 🤛 pebition jum Schuse Cubas abgeben zu laffen. Inzwischen trat aber auch die Krifis ein, welche fich im Innern schon langft vorbereitet hatte. Die Regierung, in der tiefsten Finanznoth, aber von ber Nationalbant wie von den großen Capitaliften überhaupt gurudgewiefen, hatte 11. Mai 1854 bem Lande eine Zwangsanleihe von 180 Mill. Realen auferlegt, was ben Unwillen des Mittelstandes über die Wirthschaft in den höhern Regionen und den Muth aller

Parteien nur steigern konnte. Am 28. Mai brach zu Mabrid ein Militäraufstand aus, an beffen Spipe die der Moderadopartei angehörenden Generale Dulce, D'Donnell, Messina, Serrano, Ros de Dlano traten und für den sich der größere Theil der Garnison, namentlich die gange Cavalerie, fowie die meiften Dberoffiziere erflarten. Der Kriegeminifter General Blafer übernahm den Befehl über die treugebliebenen Truppen und lieferte 30. Mai den Aufstanbifchen unter D'Donnell vor den Thoren Mabrids ein blutiges Gefecht, bas für die Regierung nicht gunftig endete. Bahrend lestere Berftartungen heranguziehen fuchte, erließ D'Donnell eine Proclamation, in welcher er alle liberalen Parteien jum Sturge bes verhaften Regiments und gur herstellung ber Berfassung von 1837 aufrief. Bugleich manbte er fich mit feinem schon 4000 Mann starken Corps über Aranjuez nach Andalusien, von wo er besonders Unterftusung erwartete und erhielt. Bald erklärten fich nun in verschiedenen Provinzen die größern Stabte mit ihren Garnisonen, zuerst Barcelona, San-Sebastian, Lerida, Tarragona u. s. w., für den Aufstand und 20. Juli erhob sich auch die Bevölkerung von Madrid. Die Minister, bie bieher hartnädig ihren Posten gehalten, entstohen, Maria Christina, gegen die sich besonders ber allgemeine Daf richtete, fuchte nach Frantreich zu entfommen und die Ronigin fab fich enblich genothige, 24. Juli Espartero um die Bildung einer neuen Regierung anzugeben. Bugleich hatte fich, wie auch in mehren Provinzialhauptstädten, zu Madrid eine Junta gebildet, welche mit Sulfe des bewaffneten Boltes die Leitung der Angelegenheiten in die Sand nahm. Espartero hielt 29. Juli unter bem Jubel ber Bevolkerung feinen Ginqug in Rabrid und erklarte fich 1. Aug. jum Prafidenten eines Minifteriums, in welchem D'Donnell den Krieg, Alonso die Justig, Lujan die öffentlichen Arbeiten, Santa Crug das Innere, Collando die Finanzen, Allende y Salazar die Marine, Pacheco das Auswärtige übernahm. D'Donnell und San-Miguel, der interimistische Kriegeminister, wurden gu Marschällen ernannt. Espartero selbst gelang es in den nächstfolgenden Tagen, nicht nur die Stadt zu beruhigen, fondern auch den vorläufigen Anschluß ber Saupter ber Bemegung in den Provingen an die von ihm verheißene constitutionelle Politik zu erlangen. Er ließ die Junta von Madrid bestehen bis jum Busammentritt der Cortes, welche durch Pecret vom 14. Aug. auf den 6. Nov. in eine einzige Kammer einberufen wurden. Maria Christina, gegen die, sowie gegen die abgetretenen Minister, der haf der Bevölkerung vorzüglich gerichtet mar, beabsichtigte sich nach Frankreich (Malmaison) zu flüchten, doch murden amei Berfuche (4. und 5. Aug.) vereitelt und burch die Junta im Ginverftandnif mit bem Di nifterium ihre Burudhaltung formlich ausgesprochen. Bgl. nachft ben im Artitel Spanifche Sprace und Literatur angeführten Geschichtswerten: Morvan, "Histoire generale d'Espagne" (9 Bbe., Par. 1726); Diege, "Gefchichte von G. und Portugal" (Lpg. 1774); Gifford, "Geschichte S.s bis zum Tode Ferdinand's des Weisen" (deutsch, 3 Bde., Lpz. 1796); Roffi, "Storia della Spagna" (8 Bde., Mail. 1821); Lembte, "Gefchichte von G." (fortgefest von Schafer, Bb. 1 — 4, Samb. 1831 — 54); Havemann, "Darftellungen aus ber innern Geschichte S.6 (Bott. 1850); "S. feit bem Sturge Espartero's bis auf die Gegenwart" (Lps. 1853).

Spanifcher Erbfolgefrieg, f. Erbfolgefriege.

Spanische Pliege ober Pflafterkafer (Lytta), eine Kafergattung aus ber Unterordnung ber Berichiedengliederigen, zeichnet fich durch einen icharfen, blafenziehenden Stoff, den Cantharidenkampher oder das Cantharidin aus. Der Ropf ist ganz frei, nach hinten halsförmig abgeschnürt; die Fühler find von halber Körperlange und die häutig-lederartigen Flügelbeden decken den hinterleib. Die gewöhnliche span. Fliege oder der gemeine Pflasterkafer (L. vesicatoria) ist 5—12 Linien lang, grün mit Goldglanz, auch ins Blaue und Kupferrothe ziebend, mit feinen weißlichen Barchen befest, nur die Flügelbeden find tabl. Diefer Rafer ift in Sübeuropa und Süddeutschland heimisch, kommt aber auch zuweilen nördlicher und meistens in großen Gesellschaften auf Liguster, Esche, Lilak, Geisblatt, aber auch auf Cichen, Flieder, Ahorn und Pappeln vor und verbreitet lebend einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch. Am reichlichsten tonnen fie turg vor bem Aufgange ber Sonne gesammelt werden, wo fie noch ruhig fizen und durch Schütteln leicht herabgeworfen werden. Sie werden dann getödtet (am besten burch einige Tropfen Schwefelather in einer Flasche), getrocknet und so unter bem Ramen Spanische Fliegen oder Canthariden in den Handel gebracht. Man braucht sie sehr häufig als traftiges Reizmittel, befonders außerlich, in der Form der Tinctur, der Salbe oder am haufigsten des Pflasters (Blasenpflaster). Die innere Anwendung erfodert die höchste Borficht, da fie leicht wie die schärfften Gifte wirten und ben Tod herbeiführen können. Die meisten spanFliegen werben jest in Deutschland aus Ungarn oder Polen bezogen, seltener aus Subfrankreich oder Italien; ehebem kamen sie aus Spanien, was Beranlassung zu ihrer Benennung
gab. Unter bem Namen blaue Spanische Fliegen kam aus Oftindien und vom Senegal der
große Pflassertäfer (L. gigas) in den Handel, welcher 8—12 Linien lang, dunkelviolett ist und
auf der Unterseite des Bruststuck einen braunrothen Fleck trägt; er sollte schneller und kräftiger
als unsere Spanischen Fliegen wirken.

Spanifche Runft. Die hochbegabte fpan. Ration fleht murbig als bas vierte Runftvolt neben den Italienern, Deutschen und Frangofen, wie ungunftig auch ihre innern Berhaltniffe für die Entwickelung eines regen Runftlebens meist gewesen find. Spanien hat um die Mitte bes 17. Jahrh. in der Malerei das Scepter geführt, und seine Bauwerke gehören zu dem Glanzenbsten, was das Mittelalter hervorgebracht. Seine ganze Kunstentwickelung bietet das originelle Schauspiel einer Production des modernen Guben ohne bedeutende Einwirfung der Antite, also das Gegenbild zu Stalien. In der Architektur mogen zwar die manches Sahrhundert überbauernben rom. Bauten, jumeift aus ber fpatern Raiferzeit, noch lange nachgewirtt haben; bagegen ift von ben fehr betrachtlichen Bauten der weftgoth. Konige fo gut wie nichts erhalten, um fo mehr und Berrlicheres aber aus ben Zeiten ber Araber (711-1492). Diefe arab. Bauwerte find amar minder phantaftifch ale bie Monumente bee Islam in Sprien und Agppten; es fehlen ihnen Ruppel und Minaret; allein ber Stil bes Einzelnen ift um fo bestimmter und traftiger, wie von der flarern Besonnenheit bes occidental. Geistes angehaucht. Das größte altere Bauwert biefer Art, jum Theil noch aus bem 8. Jahrh., ift bie große Mosche von Cordova mit ihren 19, auf unzähligen Saulen mit hufeisenbogen ruhenden Schiffen, welche seit 1236 als Kathebrale bient. Die Berzierung ist bei allem Reichthum boch noch streng und einfach im Berhaltnif zu den fpatern Berten. In Girona findet fich ein fehr zierliches maurifches Bild, Ahnliches in Barcelona und Balencia. Bon bem um 950 erbauten herrlichen Palaft Aggabra unweit Cordova, mit 4312 Saulen, ist keine Spur vorhanden; dagegen ist das berühmte Schlof der Könige von Granada, das Alhambra (f. d.), ein Werk der legten Salfte der maurischen Beit, noch theilweise wohl erhalten. In Sevilla find der großartige Palast Alfazar und der untere Theil bes Thurms Giralba maurisches Werk. Die allmälig mit ben christlichen Königreichen wieber fübmarte rudenbe roman. Bautunft hat nur wenig Bedeutendes aufzuweisen, wie bie Kathedrale von Tarragona, bestehend in einer Basilika mit Gewölbe, einige Bauten in Barce-Iona u. f. w. Um fo reicher ift Spanien an prachtigen goth. Bauwerten, wenn auch diefelben meift aus der letten Balfte des 15. Jahrh., alfo erft aus einer Beit des bunten, gefuntenen goth. Geschmads herrühren und von maurischer Einwirkung nicht frei sind. Zu den ältesten und edelsten gehört der Dom von Toledo (begonnen 1227). Schon willfürlicher find die Dome von Burgos (1299) und von Segovia. Am erstern erbaute 1450 Meister Johann von Koln die beiden Thurme mit den durchbrochenen Spishelmen, den einzigen dieser Art in Spanien. Banz spät und vielfach überladen und verwildert, aber imposant und malerisch find die Dome von Barcelona und Sevilla und die prächtige Kirche de los Reyes du Toledo (1494—98). Treffliche goth. Rlosterhöfe finden sich in Guadalupe und bei den Dominicanern in Walladolid, herrliche goth. Sandeleborfen in Balencia und in Palma auf Mallorca. In Portugal ift vorzüglich rein und reich in den Formen die 1383 gegründete Rirche bes Klosters Batalha, mährend die 1499 erbaute Klofterfirche von Belem zwar prachtvoll, aber schon fehr barbarisch erscheint. Aus ber guten antikisirenden Zeit bes 16. Jahrh. ift in Spanien wenig erhalten. Das 1563-84 burch Juan de Toledo und Juan de herrera erbaute Escurial (f. d.) macht mehr den Eindruck buftern, gewaltigen Ernftes als heiterer Schonheit. Auch bas von herrera erbaute Aranjuez (f.b.) läßt die Schönheit völlig vermissen. Bon dieser Zeit an ist Spanien von der ital. Baukunst abhangig, nur find die span. Bauten meist noch um einen Grad fchlechter ale ihre ital. Borbitber. Einzelne tuchtige Talente, wie Filippo Jvara, 1685-1735, tonnten der Berberbnig nicht fleuern. Auch die neuesten span. Bauten find an innerm Gehalte nur wenig bedeutend; boch nennt man mit Achtung Don Mariano Lopez Aguado, Ifidro Gonzalez Belasquez und Cuftobio Teoboro Moreno, den Erbauer des Theaters de la plaza de oriente, den auch als Schriftfteller diefes Fachs bekannten Juan Miguel de Inclan Baldes und Anibal Alvareg. - In ber Seulptur hat das an antifen Borbilbern arme Spanien nur wenige Namen aufzuweisen. Bis auf die neuere Zeit arbeiteten sehr oft Ausländer für Spanien. Sehr eigenthümlich sind dagegen die Polgichnigereien des 17. Jahrh., die mit vieler Gorgfalt bemalt, vergoldet und durch ein besonderes Berfahren geglättet worden, was die Spanier estofado nennen. Erst feit dem Ende des 18. Sahrh. tauchten Künstler auf wie Sosé Alvarez. Ihm eiferten nach Don Antonio

Sold, deffen vorzüglichste Werte die Gruppe der beiden im Mai 1802 gefallenen Patrioten Daoiz und Belarde und die Statue des Cervantes sind, sowie Alvarez' Schüler Medina und Ponzano, ferner Francisco Perez del Balle, Esteban de Agreda und Franc. Elias.

Für bie Malerei bagegen ist Spanien ein classischer Boben. Nachbem bas span. Mittelalter fic barin verhaltnifmäßig nur wenig ausgezeichnet, indem man erst aus dem 14. Jahrh. einige Ramen tennt, und die fpan. Malerei des 15. Jahrh. von niederland. und deutschem, die des 16. Jahrh. von ital. Einfluf abhangig gewesen, beginnt mit dem 17. Jahrh. eine glanzende und originelle Blutezeit, auf welche im 18. Jahrh. wie überall Erschlaffung und Manier folgen. Doch find die Dedengemalde in Alhambra, welche gegen Ende des 14. Jahrh. ausgeführt wurben, wurdige Gestalten maurifcher gurften, Jagben und Liebesabenteuer barftellend, von erheblicher Bebeutung. Ginige Forscher Schreiben fie span., andere ital. in maurischem Dienste ftebenben Runftlern gu. Bon Niederlandern, welche im 15. Jahrh. in Spanien anfaffig gewefen, werben unter andern Rogel (vielleicht Roger von Brugge) und Juan Flamenco (vielleicht Sans Remling) genannt; auch fchreiben die Spanier ben Berten Albr. Durer's eine nicht geringe Einwirtung gu. In diesem nord. Stil arbeitete Quis be Morales, und es haben biefe altern Berke bei harten Formen doch einen milben, oft schönen Ausbruck und weiche Farben. Bon den Malern bes 16. Jahrh. bildeten sich Pablo de Aregio und Francisco Neapoli bei Leonardo da Binci, bem fie hier und ba auf bas gludlichfte nacheiferten. Alonfo Berruguete, geb. 1480, und ber treffliche Pebro Campanna, geb. 1503, waren Schüler Michel Angelo's; Luis de Bargas, geb. 1502, eignete fich die Grofe und Anmuth ber rom. Schule bei Perin bel Baga an; Bicente Joanes, geb. 1523, icheint fich bie fpatern Florentiner jum Mufter genommen ju haben. Am bebeutenoften aber war der Einfluß der venetian. Schule, zumal Tizian's, von deffen Berten mehre ber ausgezeichnetsten fur Spanien gemalt und beffen Schule von vielen Spaniern befucht murbe. Go von Alonfo Sanches Coello, ber nachmale hofmaler Philipp's II. war, und bon Juan Fernandez Ravarrete, genannt el Rudo, geb. 1526, ber fogar ben Beinamen bes fpan. Tigian führt. Auf diesen Grundlagen, wovon das venetian. Colorit die wefentlichfte ift, entwidelten fich die großen Schulen des 17. Jahrh., die von Madrid, welche fich hauptfachlich an ben hof anichlof, und die von Sevilla. Ihr gemeinfamer Charatter ift ein gefunder Raturalismus, ber zuweilen bis zur höchften Schonheit vordringt, unterftust von fühner, aber teineswegs willfürlicher Beidnung und Composition und einem Colorit, welches zwar buftere, ja fcmarze Schatten, aber auch die warmften, durchfichtigften Lichter und Reflere und eine große Beichheit befist und somit etwa zwischen bem ber Benetianer und jenom der neapolit. Raturaliften in der Mitte fleht. Die Carnation ift dem fpan. Korper gemäß blaß, aber dennoch lebendig und warm; die Gewander find meist etwas flüchtig; das Ganze ift selten mit gleichmasiger Sorgfalt, sondern meist mit offenbarer Bevorzugung einzelner Theile ausgeführt. Der Shule von Sevilla gehörten an Francisco Pacheco, geb. 1571, Juan de las Roelas, geb. 1558, die beiben herrera (f.b.), die drei Caftillo, wovon Juan als Lehrer Murillo's ber berühmtefte geworden; fodann granc. Burbaran, geb. 1598, geft. 1662, durch deffen Ernft und Energie ber Stil ber Schule fich erft feststellte; endlich Belasques (f. b.), ber als hofmaler spater ben großten Einfluß auf die Schule von Madrid gewann, der einfach-edle Alonso Cano (f. b.), 1601—67, ber bei van Dyd gebilbete Pedro de Moya, 1610-66, und der größte von allen, Murillo (f. b.), nach beffen Tode 1682 die Schule zu Sevilla balb zur Bebeutungelofigkeit herabsank. Aus der Schule von Madrid find hervorzuheben Luis Triftan, geb. 1586, und die beiden Carducho, Florentiner von Geburt; dann die Schüler bes Belasquez, Juan de Paraja el Esclavo und Mazo Martinez; ferner Antonio Pereda, 1590-1669, ber im Colorit felbst Murillo übertraf, Juan Careno de Miranda, geb. 1614, Franc. Rizi, Juan Antonio Escalante, 1630 — 70, Claudio Coelle u. A. Gine besondere, noch mehr von Stallen abhangige Richtung entwickelte fich in der mit Aregio, Reapoli und Joanes beginnenden Schule von Balencia, deren berühme tefte Meifter Franc. Ribalta, 1551-1628, und feine Schuler Pedro Drvente, geb. 1550, und Jufepe Ribera (f. b.), das fpatere Dberhaupt der neapolit. Schule, waren. Dit dem Erlofchen bes eigenthumlichen Lebensprincips ber fpan. Schule am Ende bes 17. Jahrh. trafen auch fonflige ungunftige Umftande, namentlich bas Aussterben ber habsburg. Dynastie, die zunehmenbe Berarmung des Landes und die Berufung des Schnellmalers Luca Giordano (f. d.) zufammen, deffen Beispiel die verderblichste Wirkung hatte. Unter den spätern Malern ist Ant. Palomino be Belasco (f. b.), 1653—1728, weniger burch feine eigenen Berte als burch feine Rotigenfammlung über ältere span. Künstler ("El museo pictorico y escala optica", 3 Bde., Madr. 1715—24), bedeutend. Auch Ant. Billabomat geb. 1678, und Alonso de Tobar geben nur

schwache Nachklänge der frühern Meister. Es half nichts, daß König Karl III. Atademien fliftete und Rafael Menge berief; Die Runft fant immer tiefer, und unter Rarl IV. mar bas rein perfonliche Talent des humoriften Franc. Gona y Lucientes (f. d.) Die einzige namhafte Ericheinung auf diesem Gebiete. Erft die Einwirfung bes Clafficienius ber frang. Schule, namentlich David's, fo fehr feine Ralte und fein frang. Pathos auch mit der Große der alten fpan. Schule contraftirten, brachte wieder ein neues Lebenselement in die fpan. Runft. Ihm hangen noch bie meiften jegigen fpan. Maler an: Bicente Lopes y Portaria (f.b.), Sofe und Feberigo Mabrago n Agudo (f. d.), Juan Ant. und Carlos Luis Ribera (f. d.), Rivellis v Belip (f. d.), der Portratund Siftorienmaler Ant. Maria Esquivel, ber fich indef ftreng nach ber alten Schule von Gevilla gebildet hat, der treffliche Landschafter Benaro Perez Billamil, der in der Luft- und Linealperspective ausgezeichnete Pebro Rung und ber als Runftidriftfteller und Siftorienmaler gleich tuchtige Balentin Carberera. Außer biefen verbienen noch genannt zu merben Sofe Butierrez de la Bega, José Elbo, Tegeo, Agapito Lopez San-Roman, Alenza, Cavanna, Candereta, Benito Sanz, Ferran, Drtega, van Halen (der Sohn des Generals Juan van Halen), Buccelli und die Frauen Beis und Nicolau. Enblich hat auch die Lithographie in Spanien bebeutende Fortschritte gemacht, wie z. B. bas von Joge Madrago, dem Director ber tonigl. lithographischen Anstalt, herausgegebene Prachtwert, Coleccion litografica de cuadros del rey de España etc." beweift. Bgl. Cean-Bermudez, "Diccionario historico etc." (6 Bbe., Madr. 1808); Schepeler, "Beitrage zu der Geschichte Spaniene" (Mach. und Lpg. 1828); "L'Espagne artistique et monumentale" (36 Lief., Par. 1842-50); Quandt, "Beobachtungen und Phantafien über Menfchen, Natur und Runft auf einer Reife durch Spanien" (201. 1850); Paffavant, "Die driftliche Runft in Spanien" (Lpg. 1853).

Spanischer Pfeffer, f. Pfeffer.

Spanische Reiter ober Friefische Reiter bestehen aus einem vierkantig behauenen Baume von etwa 12 f. Länge, durch welchen 9 f. lange, an den Enden zugespiste Latten, die Febern, so durchgestedt werden, daß ihre Richtungen sich senkrecht kreuzen. Die Spanischen Reiter dienen zum Verschluß der Kehle einzelner Feldwerke und haben den Vorzug vor den Palissaden, daß sie leicht geöffnet werden können, wenn man das eine Ende des Baums auf einer Angel zum Orehen einrichtet und das andere Ende mit einem Rollrade versieht. Dagegen halten die Palissaden die seinblichen Schüsse weit vollständiger ab und können nicht so leicht umgehauen werden. Im 17. Jahrh. wurden die Spanischen Reiter auch im Feldkriege zum Schus der Infanterie gegen den Angriss der Reiterei gebraucht und mehre nebeneinanderstehende durch Ketten und eiserne Haten verbunden. Doch hinderten sie die eigene Bewegung und kamen bald ab. Die weitläusige Ansertigung, der geringe Schus und die Schwierigkeit des Transports beschränken ihre Anwendung auf die besondern Fälle, wo Barrikaden (s. d.) gebraucht werden.

Spanisches Nohr ober Nottang (Calamus) heißt eine artenreiche Palmengattung, welche einen rohrartigen, bunnen, aber öftere äußerst langen, zuweilen bis 100 Klaftern langen Stamm hat, ber, wie seine Afte, ber ganzen Länge nach mit gesiederten Blättern besetzt ist und entweder aufrecht steht ober an ben Bäumen auf- und niedersteigt und sich mittels des langen, einfachen, rankenartigen Endes der Blattspindel festhält. Die Frucht ist eine trodene Beere, mit rückwärts dachziegelig übereinanderliegenden Schuppen bedeckt und meist einsamig. Die Arten dieser Gattung sind sämmtlich sehr nüglich, denn sie dienen in ihrer heimat Indien zu allerlei hausgeräth, Flechtwerk, zu Stricken u. s. w., und die von der äußern stackeligen hülle befreiten gelben glänzenden Stengel und Aste, welche äußerst biegsam und zähe sind, werden deshalb auch in andere Gegenden in großer Menge ausgeführt und kommen unter dem Namen Spanisches Rohr in Menge auch nach Europa, wo die dickern Stengel zu Stöcken und die dünnern zu Flechtwert und als Ersapmittel des Fischeins für Regenschirme u. s. w. verwendet werden.

Spanische Sprache und Literatur. Spaniens Ureinwohner, im Süben die Iberier, im Norden die Cantabrer, gehörten wahrscheinlich zu einer dem indogerman. Stamme fremben Bölfergruppe. Jedenfalls vermischen sich frühzeitig mit celtischen Stämmen und hießen dann Celtiberier. Ihr Hauptsis war im heutigen Aragonien um den Ebro. Ihre nationale Cigenthümlichkeit und Sprache gingen aber in den röm.-german. Eroberungen und Einwanderungen saft gänzlich unter. Nur im nördlichsten Theile Spaniens, an den Pyrenäen, behaupteten sich einige cantabrische Stämme und schüpten Sitte und Sprache größtentheils gegen fremde Bermischung. Ihre Nachkömmlinge sind die Basten (f. d.), und in ihnen lebt zum Theil noch die Sprache der Väter fort, die von den Fremden die bastische, von den Einheimischen Escuara genannt wird. Doch ist auch hier das Bastische zu einer Volksmundart herabgesunken; denn

bie Gebildeten fprechen feit langer Zeit alle auch fpanifch. Berhaltnigmäßig nur fehr wenige Borter babtifcher ober boch celtischer Abtunft finden fich in ber Sprache, die man die spanische nennt. Diefe hat fich, wie alle neuroman. Sprachen, junachft aus ber lingua Romana rustica entwidelt. Die Romer hatten nämlich die Ginwohner Spaniens fo ganglich unterjocht und romanifirt, daß fie sowol in Sitte ale Sprache unter allen Provinzialen fich am nachften an bie Romer anschlossen, ja mit ihnen selbst in der Literatur wetteiferten. Neben der rom. Schriftsprade (sermo urbanus) hatte fich aber auch in Spanien eine Umgange- und Bolkssprache mit eigenthumlichen Provinzialismen gebildet, die, als mit dem Berfall des Römischen Reichs und nach bem Einfall ber german. Bolter auch bie politische und literarische Berbindung mit Rom fich loderte, immer mehr die allein übliche und allgemein verftandene murbe. Diefe nahmen auch die Nachfolger der Römer in der herrschaft über Spanien, die Bestgothen, mit der rom. Sitte an und machten fie, besonders nach ihrem Übertritt vom Arianismus zum lat. Katholicismus, fo febr zu ihrer eigenen, daß fie ihre Mutterfprache barüber vergaßen und davon nur jene Börter beibehielten und dem span. Romanzo einbürgerten, die sie zur Bezeichnung der ihnen eigenthümlichen Staats- und Kriegsinstitutionen nöthig hatten. Das auf diese Weise ganz aus rom. Elementen hervorgegangene und nur mit einem german. Wörtervorrath bereicherte span. Romanzo erhielt einen neuen Busas durch die Araber, mit denen die span. Gothen fast 800 J. um ben Befig bee Lanbes fampfen niußten. Aber auch biefe trugen nur gur Bereicherung des Sprachstoffs, besondere in Bezug auf Industrie, Wissenschaften, handel u. f. w., bei und modificirten hochstens einigermaßen die Aussprache. Die altesten schriftlich aufgezeichneten Spuren des Spanischen finden fich in Ifidorus' "Origenes". Bur Schriftsprache ausgebildet erscheint am frühesten die castilische Mundart, und grammatisch und lexikalisch behandelte. das Spanische zuerst Ant. de Lebrija (1492). Gesetzebend wurden für daffelbe die Grammatit und das Borterbuch der fpan. Atademie (querft 1771 und dann in wiederholten Auflagen). Letteres bereicherte mit vielen Bufagen und Berbefferungen Salva (f. b.), ber auch bie beste fpan. Grammatit für Einheimische und nach bem gegenwärtigen Sprachgebrauch fcbrieb. Dagegen mangelt es ben Spaniern noch an einer historischen Grammatit; die trefflichsten Beiträge dazu finden fich in Diez' "Grammatik der roman. Sprachen". Für Deutsche find die brauchbarften Gulfemittel die Grammatit von Franceson (neueste Aufl., Berl. 1842) und die mehr wiffenschaftlich gehaltenen von Reil (2. Aufl., Lpg. 1837) und Fuche (Berl. 1837), Franceson's "Handlerikon" (2. Aufl., Lpz. 1846) und das vollständigere von Seckendorff (3 Bbe., Samb. 1823). Den Berfuch eines etymologischen Borterbuchs machten Covarrubias (Madr. 1674) und Cabrera (Madr. 1837); die span. Synonymit bearbeiteten huerta (4. Aufl., Balencia 1811) und March (Barcelona 1834) und die Orthographie die Afademie in einem besondern "Tratado" (die leste zur Norm gewordene Ausgabe Madr. 1815), José Maria Gonzalez (Madr. 1833) und Jimenez (Madr. 1832). Wichtige Beitrage zur Etymologie enthalt Fermin Caballero's "Nomenclatura geografica de España" (Madr. 1834) und Dieg "Etymologisches Börterbuch der romanischen Sprachen" (Bonn 1853). Die span. Sprache, bie mit dem Bohllaut und Bocalreichthum der ital. Kraft und Burde, mit der Rarheit und Rettigfeit ber frang. Clafticitat und große Fahigfeit jum poetifchen Ausbrud verbindet und die Gußigfeit und Anmuth der portug. ohne die unangenehmen Rafenlaute und fetten Bifchlaute befist, hat durch die Eroberung Sudameritas durch die Spanier fich auch fast über die Balfte bes neuen Belttheils verbreitet. Neben dieser sogenannten span. ober eigentlich castilifcen Sprache gibt es in Spanien noch zwei Sauptmundarten : die galicische, die mit der portug. nabe verwandt ift, und die catalonisch-valencianische, die fich dem provenzalischen Zweig anfchließt; beibe wurden auch literarisch cultivirt. Bgl. Fuche, "Über die fogenannten unregelmäßigen Zeitwörter in den roman. Sprachen" (Berl. 1840); Derfelbe, "Die roman. Spraden in ihrem Berhaltnif zum Lateinischen" (Salle 1849).

Die fvan. Nationalliferatur erscheint in ihrer ersten Periode, b. i. von ben ersten künstlerischen Schöpfungen im castilischen Romanzo bis auf die Zeiten Johann's II. von Castilien, auf volksthumlich-nationaler Basis mit vorherrschend epischen und didaktischen Nichtungen. Denn wiewol das älteste auf uns gekommene Denkmal der span. Literatur, das aus der Mitte des 12. Jahrh. stammende "Pooma del Cid", unbezweiselt der Kunstpoesse angehört, so sind boch seine volksthumlichen Elemente unverkenndar. Bon der Bolkspoesse haben sich natürlich weder die ursprünglichen Formen noch überhaupt sehr alte Denkmäler erhalten, denn sie lebte durch Jahrhunderte nur im Munde des Bolkes und wurde erst ausgezeichnet, als auch die Kunstpoesse diese Lieder des Bolkes ihrer Beachtung werth fand, d. i. zu Anfang des 16. Jahrh. Doch

tann man auch aus biefen Spatlingen, ben fo berühmt gewordenen Romanzen (f. b.), auf ben urfprunglich lprifch-epifchen Charatter ber alteften fpan. Boltspoefie fchließen. Auf biefer volksthumlichen Bafis entwidelten fich auch ihre Runftpoeffen, nur noch unter dem Ginfluß ber allgemeinen Beitibeen, alfo in ber erften Periobe unter bem ber firchlich-ritterlichen. Go finb, außer bem ermahnten halb fagenhaften, halb hiftorifden Gebichte vom Cib, bie alteften Probucte berfelben die Beiligen- und Marienlegenden des Geiftlichen Gonzalo von Berceo, die Legende von der Maria Egipciaca und den Beiligen drei Konigen (aus dem 13. Jahrh.), die Rittergedichte von Alexander d. Gr. des Juan Lorenzo de Segura, von den "Votos del pavon" (Pfauengelübbe), von Apollonius von Tyrus (auch noch aus bem 13. Jahrh.) und bas fcon mehr dronitenartige Gebicht von Conbe Fernan Gonzalez aus bem 14. Jahrh. In allen biefen Gebichten laft fich in Stoff und Form ber Ginfluß ber mittellateinischen Rirchenpoefie und der franz. Ritterpoesie zwar nicht verkennen, doch sind fie ganzlich frei von allem arab. Einfluß und mit durchaus nationaler Farbung. Diefe Gebichte find theils in ben ben frangofifcen nachgebildeten einreimigen Alexandrinerftrophen, theils in den nationalen Grundrhothmen ber Rebondilien abgefaßt. Noch in bas 14. Jahrh. durfte auch die Abfassung der langern epenartigen Romanzen von Karl b. Gr. und seinen Palabinen zu seten fein, deren stoffliche Grundlage und jum Theil auch formelle Bilbung wol aus bem Bertehr ber fpan. Joglares (Boltefänger) mit den füdfranz. Jonglours flammen dürften; und diese Soglarromanzen unterscheiden fich auch noch in ihrer gegenwärtigen Form charakteristisch von den übrigen und find jedenfalls die ältesten, zuerst aufgezeichneten Monumente der Boltspoesie. Neben diesen mehr oder minder epifc-volksthumlichen Gebichten begann vorzüglich burch ben Ginfluf Alfons' X. ober bes Beifen von Caftilien eine gelehrt-bibattifche Runftpoefie fich du entwickeln. Auf feinen Befehl und unter seiner Mitwirkung wurden die Landesgesese in der Landessprache abgesaft und diese statt der bisherigen lateinischen zur Gerichtssprache erhoben. Die berühmtefte biefer Gefessammlungen führt den Zitel "Las siete partidas"(beste Ausgabe in "Los codices españoles concordados y anotados", Madr. 1847); bann ift zu ermahnen bas "Fuero real"; diefes fowie feine übrigen legistifchen Berte hat die Atabemie ber Geschichte unter bem Titel "Opuscules legales del rey Alonse el Sabio" (Mabr. 1837) herausgegeben. Auf Alfons' Beranlaffung und unter feiner Leitung wurden eine Beltchronit und die Geschichte der Kreugzüge nach lat. Berten in span. Sprache abgefaßt, von denen die erstere nur handschriftlich vorhanden ift, die lestere unter bem Titel "La gran conquista de Ultramar" (Salamanca 1503) gebruckt erfchien; enblich eine Generaldronit von Spanien bis jum Lobe feines Baters, die fo berühmt geworbene "Cronica general" (Bamora 1541; Ballabolib 1604). Daburch murbe Alfons eigentlich ber Schöpfer ber fpan. Profa, in der fruher nur vereinzelte ichmache Berfuche gemacht worden waren ; jugleich gab er ber fpan. Nationalliteratur überhaupt eine mehr bibattifche Richtung. Denn mit mehr Bahricheinlichkeit als bas fogenannte "Libro de las querellas", von dem fich übrigens nur Bruchftude erhalten, wird ihm felbft bie Abfaffung bes bibattifchen Gebichts "Libro del tesoro o del candado" zugefchrieben, bas auch baburch für die Entwicklung ber fpan. Runftpoeffe wichtig wurde, daß es nicht mehr in den fremdartigen, schwerfalligen Alexandrinerftrophen, sondern theils in Coplas de arte mayor, theils in achtfilbigen Berfen geschrieben ift. Durch die darin und in den noch ungweifelhafter von ihm verfaßten galicifchen Liedern ("Cantigas") angewendeten furgern Beremafe hat er noch überdies die fpan. Kunftigrit vorbereitet. Sein Beispiel wirkte auf seine Nachfolger. So schrieb sein Sohn Sancho IV. el Bravo ein moral-philosophisches Bert, bas in 49 Capiteln Lebensregeln für feinen Sohn Kerdinand IV. enthält; fo halt man bes Lestern Sohn, Alfons XI. el Bueno, für ben Berfaffer einer Reimchronit in Redondilienstrophen, und jedenfalls gebuhrt ibm bas Berdienft, die Abfaffung mehrer Berte in caftilifcher Profa veranlagt zu haben, z. B. eines Abeleregiftere (Becerro), eines Zagdbuche (Libro de monteria) und mehrer Chroniken; so ist vorzüglich des Infanten Don Auan Manuel (gest. 1347) Apologensammlung in Profa mit angehängten Spruchen in Bersen unter dem Titel "El Conde Lucanor" merkwürdig, eine nach oriental. Mustern und zum Theil aus oriental. Quellen abgefaßte Rahmenergahlung, in ber bem Grafen Lucanor fein Rathgeber Patronio seine Rathschläge in der Form von Erzählungen gibt (herausgegeben von Argote de Molina, Sevilla 1575 und Madr. 1642; von Reller, Stuttg. 1839; deutsch von Eichendorff, Berl. 1840; franz. von Puibusque, Par. 1854). Dagegen ist des Infanten Lieberfammlung ("Libro de los cantares") verloren gegangen. Bei weitem ber bebeutenbfte Dichter bes 14. Jahrh. mar aber Juan Ruiz, Erzpriefter von Sita, geft. um 1351, ber ebenfalls in eine Rahmenerzählung, die in Alexandrinerstrophen abgefaßt ist, seine iprischen und

bibattifchen Gebichte, wie fromme und erotifche Lieder, Fabeln, hirtenlieder u. f. m., erigereiht bat, die sowol burch innern poetischen Werth als auch daburch, daß sie nach des Berfassers ausbrudlicher Abficht ein Dufterbuch aller bamals in Spanien befannten metrifchen Combinationen bilben follten, fur die Geschichte ber fpan. Poefie von hochfter Bichtigfeit find. Diefe und alle fruber ermahnten Gebichte finden fich in Doboa's vermehrtem Abbrud von Sanchen "Coleccion de poesias castellanas anteriores al siglo XV." (Par. 1842). Ebenfalls ein dibattifches Gebicht mit eingewebten lyrifchen ift bas Buch in Reimen über bas Sofleben : "Rimado de palacio", des als Chroniften berühmten Lopez de Anala. Die am Ende diefer Periobe vorberrichend bibaftifche Richtung fpricht fich noch aus in ben Gedichten bes Rabi Cantob, eines Juden, der für den Konig Beter ben Graufamen von Caffilien Rathichlage und Lebeneregein in Berfen ichrieb, sowie in dem Gedicht vom Todtentang: "Danza general de la muerle", in ber fpan. Rachamung von bem lateinischen "Rixa animae et corporis" (Mabr. 1848) u. f. w., und die Cultur der historischen Prosa bekunden die Chroniken Angla's, Zuan Ruffez de Billaigan's, die Profachronit vom Cid, die Reifebeschreibung Rup Gongaleg de Clavijo's u. A. Enblich gehört noch dem Schluffe biefer Periode die Abfaffung des Amadis (f. d.), des Ahnherrn ber fo jahlreichen fpan. Ritterromane.

In der zweiten Beriode der fpan. Rationalliteratur, die von der Regierung Johann's II. von Castilien (1406-54) bis zur Bildung der span. Universalmonarchie unter den kath. Konigen ober bis zum Schlusse bes Mittelalters reicht, trat neben der fortbestehenden bidaktischen Richtung die lyrische in den Bordergrund. Die Bildung einer höfischen Kunfliprik nach dem Rufter ber Troubadourspoesie, die Alfons X. zwar vorbereitet hatte, aber nur in galicischer Mundart üben konnte, die in lemofinischer langst an den Göfen der Grafen von Barcelona und der Könige von Aragonien blühte, konnte in castilischer Mundart erst am Hofe Johann's II. sich realifiren. Denn nun war auch diefe Mundart durch die vorausgegangenen Berfuche in lyrifcem Beremage dazu tauglich geworden, und es bedurfte nur eines so politisch-ritterlich gestimmten Fürsten und hofe wie Johann's II. und feiner Umgebung, um diese Rachblute ber Troubadourspoefie ins Leben zu rufen. Diefe castilische hofigrit ift daher bem Inhalt und Zone nach der provenzalischen, besonders der spätern, sehr abnlich; auch sie ist vorzugsweise eine Conversationspoefie, die fich in bem engen Rreise höfischer Balanterie und innerhalb der Grengen des damaligen Bon ton bewegt und daber an Ibeenarmuth und Monotonie leidet. Ja fie ift fcon viel fcwerfälliger und roher wie die echte Troubadourspoesie, weil damals die belebende Rraft der idealen Chevalerie und Galanterie ichon von dem vorherrschenden Profaismus und bem Ubergewicht ber Berstandesthätigfeit über die Phantafie gelähmt war. Unter ber Menge Diefer hofdichter, beren Werte fo wenig Berichiebenheit und pragnante Individualität haben, daß fie in der That oft nur durch die Ramenbuberichriften ju unterfcheiden find, die fie in den "Cancioneros" tragen (f. Cancionero), zeichnen fich noch am meiften aus die beiben Marqueses von Billena und Santillana und Juan de Mena, die auch größere didaktisch-allegorische Dichtungen fchrieben, in benen fich fcon bas Bestreben zeigt, altelaffische und ital. Dufter, befonders ben Dante, nachzuahmen. Bon ben übrigen find nennenswerth die brei Manrique (Robrigo, Gomez und Jorge), Macias, Garci Sanchez de Badajoz, Alonfo de Cartagena, Diego de San-Pedro, der auch zwei halb profaische, halb metrische Liebesromane schrieb, die berühmt geworden find ("Carcel de amor" und "Question de amor"), und Fernan Perez de Guzman, ber auch als Geschichtschreiber einen berühmten Ramen hat. In feinen Geschichtswerken, sowie in benen von hernando bel Pulgar zeigt fich icon ein Fortichritt vom Chronitenftil zur pragmatifchen Darftellung. Auch hat man von Pulgar eine Brieffammlung, die nebft der von Cibbad-Real einen Begriff vom Epiftolarstil ber bamaligen Zeit geben tann. Gine Sammlung von Geschichtewerken bamaliger Zeit enthält bie "Coleccion de crónicas" (7 Bbe., Mabr. 1779— 87), und mehre Werke ber brei Lestgenannten erschienen zusammengebruckt zu Madrid (1775). Richt minder für die Sittengeschichte als für die Geschichte der span. Prosa merkwürdig ist das Bert des Erzpriesters von Talavera, Alonso Martinez de Toledo, über die Sitten der Weiber von schlechtem Lebenswandel, befannter unter dem Ramen "Corbacho" (Tolebo i 499 und öfter). Endlich fallen noch die Anfange des span. Drama, das auch hier aus firchlichen und ländlichen Kestspielen hervorging, in diese Veriode, wozu man mit Recht Zuan de la Encina's Schäferspiele und ben berühmten dramatischen Roman "Celestina" von Fernando de Rojas (f.b.) rechnet. Bgl. Clarus, "Darftellung ber fpan. Literatur im Mittelalter" (2 Bbe., Mainz 1846).

Die dritte Periode, von den ersten Jahrzehnden des 16. bis in die Mitte des 18. Jahrh., Coup.-Ler. Bebnte Aust. XIV.

umfaft die allfeitigfte Entwidelung und hochfte Blute ber fpan. Literatur, ihre Ausgertung nach Erreichung biefes Culminationspunkts im golbenen Beitalter ber Philippe burch Uberanftrengung bei zunehmender Kraftlofigkeit und ihre ganzliche Ermattung, so gleichen Schritt haltenb mit der Entwidelung der politischen und socialen Buftande der fpan. Monarchie. Bas in ber vorigen Periode fich vorbereitete, murbe in diefer völlig entwidelt burch die nahere politifche Berbinbung von Spanien und Italien : bie formelle Ausbilbung ber fpan. Runftpoefie nach altclaffifchen und ital. Muftern fogar bis zur Einführung ital. Bersmaße, des elf - und fiebenfitbigen Berfes, und der ital. Formen des Sonetts, der Ottave Rime, Terzinen, Canzonen u. f. w. Doch ward über dieser Rachahmung so wenig wie früher über der provenzalischen die nationale Eigenthumlichteit aufgegeben, weil die fpan. Poefie eine durchaus vollethumliche Grundlage hatte; fa der ital. Schule, deren Korophäen Boscan, Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza u. A. waren, trat unter Castillejo's Anführung eine strenge, an den alten Nationalformen haltenbe Partei entgegen, bis fich die fchroffen Ginfeitigkeiten beiber Parteien abgefcliffen hatten und in schöner Berschmelzung so vollständige Runstwerke erzeugten wie die Poefien Bernando de Herrera's, Luis Ponce de Leon's, Hernando de Acuña's (gest. 1580) und Jorge de Montemayor's. Durch biefen Lettern und feinen Landsmann, den Portugiefen Sa be Diranda, wurde der halb in Berfen, halb in Profa abgefaßte Schäferroman eingeführt. Montemayor's fo berühmt gewordene "Diana" erhielt eine murdige Fortfegung burch Gil Polo. Aus ber Menge von Dichtern, die sich jenen junachst anschloffen, sind zu nennen: Franc. de Rioja, Baltazar de Alcazar unter Philipp II., ein überaus wißiger und anmuthiger Dichter, Bicente Espinel, die beiden Figueroa, Pedro Soto de Rojas, Criftoval de Mesa, Agustin de Lejada und Luis Barahona de Soto. Rach dieser Bermittelung trat noch ein mal in dieser Periode der Gegenfap zwifchen ber claffischen Nachahmung und ber nationalen Eigenthümlichkeit machtiger hervor, als erftere ben Reig ber Neuheit verloren, lettere burch innigeres Anschließen ber Aunftpoefie an die Bolkspoefie an Starke gewonnen hatte, und beiben Richtungen wurde nun bis ju ben Extremen gefolgt, ja oft von einer und berfelben Perfon. Go maren die Bruder Argenfola nicht zufrieden, die durch bas moderne Element im Stalienischen gemilberte Clafficitat nachzuahmen, fondern fuchten unmittelbar dem Borag nachzustreben; fo dichtete Eftevan de Billeges feine "Eroticas" nach dem Borbilbe Anatreon's und fogar in den altelaffifchen nachgebildeten Metren; so überseste Juan de Jauregui nicht nur den "Aminta" des Taffo und den "Pastor fido" bes Guarini, sondern auch Lucan's "Pharsalia". Andererseits suchten Gongora und Quevedo den Romanzenstil in die Kunstpoesie einzubürgern und zu cultiviren, während dieselben bie Staliener noch ju überbieten ftrebten und einen fogenannten gebilbeten und geiftreichen Stil nach bem Mufter ber Mariniften einführten, ber in Culteranismus und Conceptismus ausartete. Daß aber bamale mehr als je die Bolte - von der Kunstpoesie berücksichtigt wurde, ist für lettere fehr folgenreich geworden. 3mar war die eigentliche Blute der Bolkspoefie in lyrifc. epifchen Romanzen längst vorüber, aber mit bem neu belebten Nationalbewußtsein war bei ben Bebildeten und ben Runftbichtern ein hiftorisches und afthetisches Interesse an ben alten Boltsromangen erwacht, die neu aufgezeichnet, gefammelt und cultivirt wurden. Go entstanden von ber Mitte bes 16. bis jur Mitte bes 17. Jahrh. die meiften Romanzensammlungen (f. 980mancero), die freilich neben ben echten alten epischen Bolteromangen eine Ungahl gemachter chronitenartiger ober rein lyrifcher, von Gelehrten und Runftdichtern herruhrender enthalten. Durch diese konnten gwar noch weniger wie anfanglich die Spanier eine eigentlich epische Poefie bekommen, und unter der Unzahl gemachter Epopoen nach dem Leisten der altclaffischen und italienischen erheben fich über bie Mittelmäßigteit höchstene ber "Bornardo" bes Balbuena, ber "Monserrate" bes Birues, die "Bética" des Cueva, die "Cristiada" des Padre Sojeda. Rur die "Araucana" bes Ercilla hat, weil fie auf einer objectiv-epifchen lebenbigen Bafie entftanben, mahrhaft epischen Beift und epische Unmittelbarteit. Der Contraft amischen biesen Befirebungen, ein Epos ju ichaffen, und ben baju gang ungunftigen Beitverhaltniffen erzeugte bie ironifc. epifchen Meisterwerte, die tomischen Belbengebichte bes Lope be Bega ("Gatomaquia"), Billaviciofa ("Mosquea") und Quevedo. Aber die epifchen Elemente der alten Bolksromangen in Berbindung mit der kunstmäßig ausgebildeten Lyrik wirkten befruchtend auf die Entwickelung des nationalen Kunftdramas, der Comedia.

Die dramatische Poesie, die auch in Spanien mit der allseitigern Entfaltung, reichern Lebensgestaltung und zunehmenden kunftlerischen Bildung der Nation zum Bedürfnis und zum eigentlich adaquaten Ausbruck ihres poetischen Lebens geworden war, hatte gleich beim Beginn in Naharro, Gil Bicente und Lope de Nueda die Reprasentanten der

Dauptrichtungen gefunden, die sie fpater einschlug, in dem Erflern den der mehr idealifirenden, ju ben phantafiereichen Schöpfungen ber hervischen, Bermidelungs - und Intriguenflude (Comedias de ruido, Comedias de capa y espada) führenben, in ben beiben Lestern aber bie Borlaufer ber bie Birflichteit treu copirenben Charafterschilderer, benen fich bie achtreichen Berfaffer der fogenannten Bor- und Bwifchenftude (Loas, Pasos, Farsas, Entremeses, Sainetes und Comedias de figuron) anfchloffen. Reben biefen Gattungen bestanden unbezweifelt bie geiftlichen Schauspiele, aus benen junachft bas fpan. Drama wie alle übrigen bervorgegangen ift, fort und bilbeten fich in ber Folge zu zwei verschiedenen Sattungen aus, ben Autos sacramentales, d. i. Fronleichnambslücken, und Autos al nacimiento zur Beihnachtefeier, nach Art ber allegorischen Moralitaten bes Mittelalters, und ben Comedias divinas und de Santos, ober Darfiellungen ber heiligen Geschichte und Beiligenlegenden, gleich ben Dpflerien ober Miratelfpielen. 3mar hatten auch auf diefem Felde bie Clafficiften versucht, theils burd Überfegungen, theils durch Rachbildungen das fpan. Drama nach antifen Ruftern ju geftalten, wie g. B. Boscan, Fernan Perez de Dliva, Juan de Malara, um die Mitte des 16. Jahrh., und mehre Dichter der sevillaner Schule, wie Geronimo Bermudez, gest. um 1589, der awei Tragobien mit Choren unter bem Ramen Antonio de Silva fchrieb, die aber ebenfo wenig wie fpater die fritischen Angriffe von Ren de Artieda, Cascales, Criftoval de Mesa, Billegas, B. L. de Argenfola u. A. die originelle, reiche und volle Entwidelung ber nationellen Komobie aufzuhalten vermochten. Diese glangenbfte Periode bes fpan. Drama reicht vom Ausgang bes 16. bis gegen Ende des 17. Sahrh., und bie gahlreichen Buhnenbichter jener Beit gestalten fic in zwei große Gruppen, als beren Mittelpunkte Lope be Bega (f. d.) und Calberon (f. b.) glangen. So waren theils Borlaufer, theils Rachfolger bes Erftern bie beiben als Epiter genannten Dichter Queva und Birues; Cervantes, ber aber in biefem Felde dem Lope die Palme nicht fireitig machen konnte, um in einem andern unerreicht zu bleiben; Guillen de Caftro, geft. 1631, beffen "Cid" Corneille's Borbild mar; Luis Beleg de Guevara, Juan Perez de Montalvan, Sabriel Tellez, bekannter unter bem Ramen Tirfo be Molina; Juan Ruiz de Alarcon, um 1628, ein origineller Dichter und voll glühender Phantasie und plastischer Kraft. Alle diese Dichter und vor allen Lope de Bega zeichnen fich durch eine reiche Erfindungsgabe, geniale Conception und pragnante Naturahnlichteit aus. Sie find die eigentlichen Schöpfer bes fpan. Drama aus burchaus nationalen Clementen, volksthumlicher Begeisterung und einer frischen glubenben Phantafie geworben, beren Berte nur manchmal burch ein Zuviel bes Guten, burch allzu flüchtige Composition und burch Formlofigfeit entstellt wurden. In Calberon trat ju dieser Driginalität und übersprudelnden Phantafie die mäßigende Resterion und die sorgsamere Ausführung im Einzelnen hinzu, und so erreichte in ihm das span. Drama seinen Culminationspunkt. Unter seinen Nachsolgern sind die namhastesken Francisco de Rojas, Agustin Moreto, DR. Fragofo, um 1650, 3. B. Diamante, um 1670, Antonio Burtabo de Mendoja, Juan de la Doz, geft. gegen Ende des 17. Jahrh., Antonio de Solis, deffen eigentlicher Ruhm mehr in feinen Geschichtswerten gegrunbet ift, und Agustin be Salagar y Torres, gest. 1675, ber in seinen lyrischen wie dramatischen Werten sich schon jum "Estilo culto" hinneigt, in ben phantaftischmarchenhaft gehaltenen Dramen aber eine blubende Phantafie zeigt. Ja felbst als bie span. Poesie zu Ende dieser Periode von ihrer Ausartung durch die Culteranisten in fast ganzliche Ermattung gesunken war, trieb die bramatische noch eine Nachblüte in den wenigstens noch echt fpan. Geift athmenden Berten von Bances Candamo, geft. 1709, Caffigares, geft. um 1750, und Antonio de Bamora, um 1722, die vorzüglich die Comedia di figuron ausbildeten; bes Lestern "Don Juan" ift burch Mogart's Oper berühmt geworben. Bgl.. von Schad, "Gefchichte ber bramatischen Literatur und Runft in Spanien" (3 Bbe., Berl. 1845-46). Unter den übrigen Dichtern, deren Menge eben ihre Mittelmäßigkeit und den Berfall der Kunft beweift, find hochstens noch zu nennen die Romanzendichter Esquilache und Arteaga, geft. 1633, Bernardin de Rebolledo, geft. 1676, und bie merican. Ronne Inez de la Cruz, um 1700.

Ein analoges Schickfal mit der Dichtfunft in gebundener Rede hatte die in ungebundener und die fünstlerische Profa in dieser Periode. Auch hier sind zwei Hauptrichtungen erkennbar, das Streben nach Concision und Eleganz der Form nach den antiken Mustern und die Entwickelung des Nationalstils. Das erstere zeigt sich zuerst in den historikern, die nun mit noch gröserm Bewustsein den alten Chronikenstil aufgaben und die historische Aunst in pragmatischer Behandlung und schöner Form den Griechen und Römern abzulernen suchten. Diese Tendenz zeigt sich schon in den Werten der hofbissoriographen Karl's V., Antonio de Guevara, gestent

1548, Petro Mefia, geft. 1552, und J. G. Sepulveda (f. b.), und noch mehr in ber "Historia de la guerra contra los moriscos" von Mendoja, beffen Bert ber Graf Portalegre, geft. 1601, erganate, aber freilich seinem Bormann nicht gleich tam. Auf biefer Bahn folgten die Berfaffer allgemeiner Gefchichte von Spanien, Bl. be Dcampo und Ambrofio de Morales, geft. 1590, ber hiftoriograph der Krone von Aragonien, Burita, und fein Fortfeter, der ermahnte Dichter B. 2. de Argenfola, der ebenfalls als Dichter befannt geworbene, aber mehr burch feine Gefcichte bes Aufftandes in Catalonien berühmte Fr. DR. be Delo, Franc. be Moncaba, ber Marques bel Espinar, ber bie "Geschichte ber Kriege in ben Nieberlanden von 1588-99" beschrieb, wobei er selbst als General und Gesandter thatig mar, Ant. de herrera und Ant. de Solis, mahrend in Mariana's spanisch geschriebener Geschichte des Baterlandes der Nationalftil, veredelt durch classifice Rufter, sich am schönften und freieften zeigt. Die Reigung zur Dibattif und Refferion fand nun in ber ausgebilbetern Profa einen geeignetern Ausbrud. Den Beweis davon liefern die moralifch-philosophischen Abhandlungen von Vereg de Dliva und feinem Fortfeber Fr. Cervantes de Salagar, geft. 1546; ber unter ben Siftorifern genannten Profaisten Guevara und Dessa als Berfasser ber "Reloj de principes", des "Menosprecio de la corte", der "Silva de varia leccion" und der "Diálogos eruditos" u. f. w., sowie die politifchen Schriften des Saavedra y Farardo; die mit diplomatischer Feinheit geführten Corresponbengen bes fo berühmt geworbenen Geheimschreibers Philipp's II., Antonio Perez; Die ftrenger philosophisch gehaltene Untersuchung bes Gelbftbenters Juan huarte u. f. w. Aber mit viel mehr Barme und Driginalitat find gefdrieben die bem Nationalgefühl fo febr jufagenben abcetischen und religiofen Erbauungeschriften von den "Dos Luises", dem Dichter Fr. Luis de Leon und bem berühmten Rangelrebner Fr. Quis de Granaba; von der Schwefter Sta.-Teresa de Jesus, die einen würdigen, edenfalls als ascetischen Schriftsteller ausgezeichneten Biographen in Fr. Diego de Bepes, geft. 1613, fand; und von den durch ihre religiöfen Poefien nicht minder ausgezeichneten Dichtern und Profaisten San - Juan de la Cruz, geft. 1591, und Pedron Malon de Chaide, gest. um 1590. Mit dem Feuer humaner Begeisterung und der Elegany humanistischer Bildung vertheidigte die unterdrudte Menscheit in Amerika ber eble Las Cafas (f. b.).

Roch eigenthumlicher entwidelte fich die Profa in den Werten der Phantafie. Ge wurden die einer vorgeschrittenen Civilisation allein noch entsprechenden episch prosaischen Formen des Romans und der Novelle auch in Spanien fleißig cultivirt. Zwar war ber Ritterroman mit der ausgelebten Idee des Ritterthums und dem immer greller werdenben Contrast mit der Birklichkeit in den zahllosen Nachahmungen des "Amadis", den Palmerinen, Primaleon u. f. w. langft jur hohlen Caricatur geworben ; zwar mar die Rovelle eine ben Spaniern aus Italien jugekommene neue Form, die anfangs mit wenig Geschick von Juan Timoneda, um 1570, und Nuñez de Reinoso, um 1550, u. A. nachgeahmt wurde. Aber ber Contraft im Ritterromane zwischen Idee und Birklichteit wurde von bem unfterblichen Cervantes (f. b.) mit ber Universalität und Tiefe bes Genies im "Don Quijote" ironifch parodirt, ber zugleich als bas unerreichte Muster span. Profa gilt. Derfelbe Cervantes wußte indeffen in feinen "Novelas ejemplares" und in feinen "Trabajos de Persiles y Sigismunda" die Novelle und ben Liebes roman so meisterhaft zu nationalistren, daß diese Gattungen ganz volksthümlich wurden und er viele Nachahmer fand, von benen freilich keiner ihn erreichte. Weniger nachtheilig als ben Ritterromanen icheint ben erwähnten von Montemapor eingeführten Schaferromanen, die halb auch ber Profa angehören, bes Cervantes Satire geworden ju fein, ber boch felbft einen ber beften diefer Gattung, feine "Galatea", fcrieb, fowie von Lope de Bega, Montalvo und vielen Andern diefes Genre noch lange cultivirt wurde. Die vorzüglichsten Röpfe unter den span. Profaschriftstellern aber wenbeten fich nun zur Schilderung der neuern Sitten und ber gesellschaftlichen Berhaltniffe der Gegenwart. Dies geschah theils in fleinern Rovellen, in welcher Gattung Cervantes den Zon angegeben hatte, dem Montalvan, Mariana de Caravajal ("Novelas", Par. 1846) u. A. folgten; theils in jenen berühmten Schelmenromanen nach bem Mufter bes "Lazarillo de Tormes" von Mendoga, wie in Mateo Aleman's "Guzman de Alfarache", in Quevebo's "Gran Tacaño" und in Espinel's "Marcos Obregon". Gine britte Reihe von Darstellungen bes span. Lebens bilben die nachher in fast alle europ. Literaturen übergegangenen Erzählungen jenes burlest-phantaftifchen Stile, ber querft von Quevedo in feinen "Suenos" aufgebracht, dann pon L. B. de Guevara im "Diablo cojuelo" mit ausgezeichnetem Erfolg aufgenommen und zutest von Saavedra p Farardo in der "Republica literaria" zu großer Freiheit ausgebildet wurde. Auch die Anfänge des historischen Romans erhielten die Spanier noch in dieser Periode an der so berühmt gewordenen, Historia de las guerras civiles de Granada" von Sines Perez de Sita, um 1590, und an der "Historia de los Incas del Peru" von Inca Sarcilaso de la Bega, gest. 1620. Aber auch die span. Prosa litt am Ende dieser Periode durch den Einstuß der Gongoristen umd sant von ihrer Classicität zu den Bizarrerien des Estilo culto herab; unter den Schriftstellern dieser Schule ist einer der geistreichsten, wiewol eifrigsten Förderer der natürlichen Manier der Zesuit Baltasar Gracian.

Die vierte Periode, von der Mitte bes 18. Jahrh. bis auf die Gegenwart, charafterifirt fich burch das Eindringen der modernen, besonders frang. Bildung in Spanien, berer Kampf und zeitweisen Sieg über das freilich vielfach ausgelebte Almationale und durch das endliche Bestreben, Das, was von diefem noch haltbar ift, zeitgemäß zu regeneriren und mit den modern-europ. Elementen zu verschmelzen. Bei bem Tobe bes lesten und unfähigsten Sabeburgers, Karl's II., trat auch in der fpan. Literatur eine todahnliche Stagnation ein. 3mar hatte fich nach Beenbigung bes Erbfolgetriege und nach befestigter Berrichaft ber Bourbone Die jum literarischen Chaffen nothige Rube wieder eingefunden, aber mit ber neuen Dynaftie war auch ein neuer Geist, der modern-französische über die Pprenäen gekommen und mußte bei der Aubartung und Erichopfung bes alten Rationalgeschmads balb Ginfluß gewinnen, ja als ein Regenerationsmittel angefehen werben. Es bedurfte nur eines fühnern und taktvollern Reuerers, um ihm Eingang zu verschaffen, und dieser fand sich in Luzan, der anfangs mehr negativ gegen die Ausartung auftrat, bann aber die frang.-claffischen Grundfape einzuführen suchte. Und felbft jest noch wiederholte fich die Reaction des Rationalgeiftes, als beffen Berfechter, freilich mehr theoretisch als praktisch, Garcia be la huerta auftrat. Ja es zeigte fich auch ba bie span. Literatur ale ein mahrer Untaus, ber, wenn auch gefturat, nur wieder mit bem vaterlandifchen Boben in Berührung getommen, auch von neuem erstartte. Go bilbete fich balb wieber eine Dichterfcule, nach ihrem Sauptfige Salamanca bie falmantinische genannt, verftanbig genug, um gegen die Anfoderungen des Beitgeistes nicht blind zu fein und die Gebrechen des Beralteten einauseben; aber auch patriotisch genug, um neben ben mobernen fremben auch bie einheimischen Muster ber goldenen Zeit zu berucksichtigen, besonders in Sprache und Form. Dabei fehlte es freilich nicht an Einseitigkeiten von Seiten der franz. und der Nationalpartei, und bis auf den heutigen Tag ift noch tein völliges Gleichgewicht hergestellt. An bie Spite ber gemäßigten Reformatoren ftellten fich nach Lugan's Borgang Nicolas Fernandez de Moratin, Cabalfo, Tomas de Friarte, Samaniego, ein talentvoller anmuthiger gabelbichter, die jedoch alle von Delendez Baldes übertroffen wurden, der, ein wahrhaft begabter Dichter, die Nation wieder zu enthufiasmiren wußte und das eigentliche Baupt der salmantinischen Schule wurde. Ihnen verbanden fich gleich gefinnte und nicht viel minder begabte Freunde, wie Iglefias, Rorofia, Quintana, Cienfuegos, Arriaga und Gallego, die nicht nur die Frangofen, fonbern auch die Italiener und Englander zu Muftern nahmen und überhaupt nur den modernen Zeitgeift auf fich einwirken ließen, aber in Gefinnung und Farbung Spanier blieben. Neu belebend auf bas Rationalgefühl wirkte auch ber durch ben Unabhangigkeitekrieg errungene Sieg über die frang. Ulurpation in politischer und literarischer Sinficht, und ber politische Antheil an ber Regierung, den die Nation durch die innern Umwälzungen bekam, trug tros den Parteikampfen und Burgerkriegen zu ihrer allseitigern und freiern Geiftebentwickelung bei und gab ber Literatur wieder eine mehr patriotische und felbftanbigere Paltung. Go murben die 3. 1812, 1820 und 1834 - Die Anfangepuntte neuer Productionsepochen. Die Fruchte bavon zeigen fich in ben poetischen Werten von Xérica, Lifta, Martinez de la Rosa, José Joaquin de Mora, Angel de Saavedra, Breton be los herreros. Die Bahl ber neuesten fpan. Dichter ift fcon wieber fo groß, bag es genügen muß, nur beispielsweise einige ber namhafteften anzuführen, wie Tapia, Maury, Juan Bautista Alonso, Jacinto de Salas y Quiroga, Espronceda, Gerafin Calderon, Zorrilla, Sarpenbufch, R. be Campoamor, Santos Lopes Pelegrin, ben beifenden und doch fehr beliebten Satiriter Billergas ("Poesias", 2. Aufl., Madr. 1848, und "Tesoro de los chistes", Madr. 1849) und unter ben Frauen Gertrudis Somez de Avellaneda. Bas nun insbesondere bie epifche und lyrifch epifche Poefie betrifft, fo tonnte natürlich dieneuefte Beit noch meniger eigentliche Epen hervorbringen als eine der vorhergehenden Perioden. Die gemachten Epopoen, woran es auch jest nicht fehlte, wie die Berfuche von den beiben Moratin, von Escoiquiz, Reinoso, Manry, Saavebra u. A., find ebenfo ohne mahren epifchen Geift wie die meiften modernen Producte diefer Art. Aber bemerkenswerth ift es, daß die Spanier endlich einzusehen begannen baf die einzige volte- und beitgemaße Gpit für fie in der Biederbearbeitung ber Romana

schlechter war es immer mit dem primaren Unterricht bestellt, und die unter den Bourdons gestifteten Atademien der Sprache und Geschichte, sowie die großen Bibliotheken im Escurial und du Madrid waren mehr ein Luxus für wenige gelehrte Schwelger, während der Nation der geistige Brotkorb von der Regierung gestissentlich möglichst hoch gehängt wurde. Es sind daher die meisten span. Gelehrten Autodidakten, die dann oft sehr Lüchtiges geleistet haben.

In ben einzelnen Disciplinen ftellt fich bas Berhaltnif bei weitem gunftiger fur bie Erfabrungsmiffenichaften als für die eigentlich speculativen. Daber ift die Philosophie fast bis auf die neuesten Zeiten auf der scholaftisch-empirischen Stufe steben geblieben. Deift nur von Geiftlichen gelehrt, blieb fie eine dienende Magd der Theologie. So galt des Ifidorus Dialettit und Encyklopabie lange für eine Autorität; gleichfalls nur als Dialektiker zeichnete fich Raimunbus Lullus aus. Bereinzelt und vergeblich blieben die Bestrebungen einiger Gelbfidenter, die, wie Bives, Sepulveda und Dforio, es wagten, von der breitgetretenen Schulbahn etwas abduweichen; vergeblich die eimiben Reformversuche des scharffinnigen Ciftercienfers Caramuel, geft. 1682, dur Berbefferung der icholaftifchen Methode. Bon den Zefuiten war ohnehin nichts Anberes zu erwarten als ein etwas raffinirter Empirismus. Mit der Berbreitung des franz. Gefcmacke unter ben höhern Claffen drangen zwar auch bie Anfichten der Encyflopabiften nach Spanien, konnten aber höchstens bei dem hohen Adel und Alerus einen mit dem Supernaturalismus nahe verwandten Materialismus erzeugen und blieben für die wiffenschaftliche Speculation unfruchtbar. Erft in der allerneuesten Zeit ist ein Philosoph im mahren Sinne auch in Spanien aufgetreten, Jaime Balmes, geft. 1849, der mit einer ichonen Darftellungegabe wirtlichen metaphyfifchen Tieffinn verbindet ("Curso de filosofia elemental", 4 Bde., Madr. 1847), und auch dieser war Theolog.

Dag bie wissenschaftliche Theologie ohne philosophische Speculation bei dem durch bie gelstigen Quarantaneanstalten ber Inquisition streng beobachteten Absperrungssyftem in Spanien nicht gebeihen konnte, verfteht fich von felbft. Sie blieb ftarrer Dogmatismus im theoretifchen, Cafuiftit und Ascefe im prattifchen Theile. Daber ift die theologische Literatur ber Spanier wol zu einer mahrhaft erichredenden Maffe angewachfen, aber der wiffenschaftliche Gewinn baraus ift gering. Das gange Mittelalter hindurch blieb auch auf diefem Gebiete bie fcolastifche Beibheit des Isidorus hispalensis (f. d.) die größte einheimische Autorität. Richt für bas Wiffen, sonbern nur fur bas Glauben eiferten ber getaufte Jube Petrus Alfonfi im 12. und der Predigermönch Raym. Martini im 13. Jahrh. Im 15. und 16. Jahrh. thaten zwar die Cardinale Torquemada, der Großinquisitor, und Timenes (f. b.), der Regent, als wollten fie das Bibelftudium forbern, und fogar Philipp II. unterftuste die von einem Spanier, Arias Montanus, gest. 1627, unternommene antwerpener Polyglotte; aber diese wie die auf Ximenes' Befehl herausgegebene complutenfer Polyglotte waren mehr gelehrte Schauftude, beren Unfcadlichteit fcon ihre Roftbarteit verburgte. hingegen murde ber Berfuch, die Bibel wirtlich dem Bolte felbst zugänglich zu machen, fogar an einem so strenggläubigen Priefter wie Quis de Leon durch die Kerker der Inquisition bestraft. Fruchtlos blieben auch die in diesem Sinne gemachten Bestrebungen des Frid. Furius, gest. 1592. Rur der durch humanistische Studien gebildete Dominicaner Melchior Cano, geft. 1560, wußte die Dogmatit etwas geiftreicher zu behandeln, und nur in den 3meigen der rein praftifchen Theologie, in welchen vorjugsweife bas religiofe Gefühl in Betracht tommt, in ber myftifchen Ascefe und in ber homiletik, hat die gläubige Begeisterung der Spanier Ausgezeichnetes geleistet, wie in den homisetifchen Schriften bes Antonio Guevara und Luis de Granaba und in den mystifch-ascetifchen des fromm begeisterten Karmelitermönchs Juan de la Cruz, gest. 1591, und der heiligen Zerefa de Jefus. In der neuesten Beit erft durften es endlich auch bie span. Theologen magen, bie Bibel für bas Bolt juganglich ju machen, und es erichienen bie trefflichen Uberfesungen von Torres Amat, der auch eine "Historia ecclesiastica" (13 Bde., Madr. 1806) herausgab, von Felipe Scio de San-Miguel und Gonzalez Carvajal, ohne Nachtheil für ihre Berfaffer; fa fie werden bereits zu ben claffifchen Sprachmuftern gezählt. Bon mehren, freilich meift aus ber Berbannung gurudgekehrten Geiftlichen finb fogar kirchenhiftorische und kirchenrechtliche Untersuchungen und Abhanblungen erschienen, worin tolerantere Ansichten und die Unabhangigkeit der span. Kirche vertheidigt werden, wie in den Schriften von J. L. Villanueva, von Blanco Bhite (Leucado Doblado), Spfé Maria Lavin, Romo ("Independencia constante de la iglesia hispana y necesidad de un nuevo concordato", 2. Aufl., Madr. 1843; "Ensayo sobre la influencia del Luteranismo y Galicanismo en la politica de la corte de España", ebr. 1834). Run tonnte es Abolfo de Cafiro fogar wagen, eine "Historia de los protestanbic." (Cadiz 1851) zu schreiben.

**Aud bie Rechtswissenschaften und bie Politif mußten ohne speculative Grundlage und Krei**beit der Discuffion mehr oder minder nur positive Legistit und Routine bleiben. An Gefesfammlungen und gefengeberifcher Thatigfeit hat es ben Spaniern nie gefehlt. Schon aus ber Beit ber Gothenherrichaft datiren ihre alteften Rechtsbucher, wie das "Fuero juzgo", wozu ber ausgezeichnete Rechtsgelehrte Billadiego im 17. Jahrh. einen Commentar lieferte (am beften von der Atademie der Geschichte herausgegeben, Madr. 1815); dann des Konigs Alfons X. legiftifche Arbeiten, die oben erwähnt wurden; ferner bie unter bem Ramen "Recopilacion" und "Novisima recopilacion" befannten Sammlungen einer Unmaffe von ben Konigen und ben Cortes erlaffener Gefete. Gine fehr gute Ausgabe aller fpan. Gefesbucher mit Ginleirungen und Commentaren von ben berühmteften Rechtsgelehrten erfcbien unter bem Titel "Los Codigos españoles concordados y anotados" (12 Bbc., Mabr. 1847). Gine Sammlung ber Fueros (Municipalrechte) wurde begonnen von Dunog (Mabr. 1847) und wird nun bon der Atademie der Geschichte fortgefest werben. Das schon von Alfons X. ju Grunde gelegte rom. Recht wurde auch doctrinar bearbeitet, &. B. von dem humanisten Jos. Fineftres, gest. 1777, von Gregorio Mayans, gest. 1777, und von Juan Sala. In neuerer Beit, mo durch die Ginführung ber Cortesverfaffung alle Blide fich wieber mehr auf bas altere vaterlandische Staatsrecht wendeten, wurde befonders die Rechtsgeschichte fleifig bearbeitet. So ericien eine "Coleccion de Cortes de Leon v Castilla", von ber Afademie ber Geschichte herausgegeben (Mabr. 1836—43); historische Darstellungen von Garcia de la Madrid ("Historia de los tres derechos, romano, canónico y castellano", Madr. 1831); von Buatnavar p Francia ("Compendio historico de la jurisprudencia de la corona de Castilla", Madr. 1832); von Rodrigo Quiroga ("Compendio historico del derecho civil de España", Salamanca 1837), Fr. Magin Ferrer ("Las leyes fundamentales de la monarquia española, segun fueron antiguamente y segun conviene que sean en la época actual", Barcelona 1843), J. M. Antequera ("Historia de la legislacion española", Mabr. 1849) unb von Quinto ("Discursos politicos sobre la legislacion y la historia de Aragon", Madr. 1849). Spftematifc wurde das vaterlandische Recht bearbeitet, außer von den altern Gesegelehrten Febrero, Juan Sala, Lapia u. A., in neuester Zeit sehr eifrig von Alvarez ("Derecho real de España", Madr. 1834); Fernandez de la Rua ("Lecciones de derecho español", Madr. 1837) und Ramon Sala ("Lecciones de derecho publico constitucional", Madr. 1837); bie Gerichteordnung von Manresa Sanchez ("Foro español", Mabr. 1834), ber auch eine "Historia legal de España" (Mabr. 1842) herausgab, unb Fermin Berlanga Suerta ("Procedimiento en materia criminal", Mabr. 1842); das Staats- und Bolferrecht von Donoso Cortes (f.d.), Andres Bello ("Principios de derecho de gentes", Par. 1840) und Augustin Letamendi ("Tratado de jurisprudencia diplomatico-consular", Madr. 1843). Auch das administrative Recht wurde in neuester Beit mehr berudfichtigt und es erschienen Arbeiten barüber von Pedro Gomez de la Gerna, Mariano Dritz de Buffiga u. A. Das conffitutiouelle Leben zeigte fich auch in ber Biffenfcaft burch Tomas Berfr. Coler's "Monarquia constitucional" (2. Ausg., Madr. 1842), Fern. Corradi's "Lecciones de elocuencia forense y parlamentaria" (Madr. 1843) u. f. w. Endlich wurden fogar Berfuche über Rechtsphilosophie gemacht, wie von dem berühmten Deputirten und Redner Alcala-Galiano ("Máximas y principios de legislacion universal", Mobr. 1834, unb "De la revision de nuestras leyes", Madr. 1837) und von Donoso Cortes. Im ironischen Gegensat zu dem von jeher in Spanien herrschenben schlechten Staatshaushalt wurden die kameralistischen und politifchen Biffenichaften befondere feit der Mitte bes 18. Jahrh. mit befonderer Borliebe theoretifch betrieben. So maren icon ju Anfang bes jegigen Jahrhunberts bie Schriften über Rationalotonomie fo angewachsen, bag Sempere eine eigene "Bibliotoca española económicopolitica" (4 Bbe., Madr. 1801-21) herausgeben konnte. Er felbft fchrieb mehre Berte biefes Fache, wie "Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España" (Madr. 1788); "Historia de los vinculos y mayorazgos" (Mabr. 1805). Ebenso sinb, außer den im vorigen Jahrhundert und zu Anfang des jesigen barin berühmt geworbenen Schriftstellern, wie Campomanes, Jovellanos, Cabarrus, movon bie beiben Lettern claffifches Anfeben erhalten haben, in der neuesten Zeit darin ausgezeichnet und von europ. Rufe Canga-Arguelles und Florez Eftrada, benen fich Balle Santoro, Ramon de la Sagra, Manuel de Marliani u. A. angeichloffen haben.

In den medicinischen Biffenschaften waren vorzuglich die span. Araber und Juden berubmt und erfahren. Umer ben span. Christen fingen diese Biffenschaften erft, nachdem im-

Mittelalter die Beiftlichkeit fich auch damit befaßt hatte, feit bem letten Jahrhundert an, bluhender zu werden. Go find von den verdienten Medicinern des 18. Jahrh. zu nennen Piquet, Bives, Luguriaga, Bonello y Lacaba, hernandez, Drtig und Miguel Loped; unter benen ber neuesten Beit zeichnen sich aus Billalba, Buillermo Sampedro, Franc. Llorca y Ferrandiz, Ric. be Alfaro, Chuardo Chao, und befonders empfehlenswerth ift Antonio Fernandez Morejon ("Historia bibliográfica de la medicina española", 4 Bde., Madr. 1842—43). Roch mehr leisteten die Spanier in den Naturwiffenschaften und in der Mathematit. Die erstern wurden von Cafal, Molina, den berühmten Botanitern Cavanilles, geft. 1804, und S. Ruiz, dem auch als Stiliften berühmt gewordenen Rojas Clemente, dem Reifenden Azara u. A. gepflegt, benen fich in neuester Beit die Botaniter Lagasca und Ruig p Pavon, die einen europ. Ruf haben, Manuel Blanco, Miguel Colmeiro, die besonders gahlreichen Mineralogen, wie Alvarado de la Peña, José Maria Paniagua, J. Lopez Novella, Ant. Maria de Cioneros y Lanuza, Alonfo Carillo Lafo u. A., anschließen; und durch die Errichtung einer königl. Akademie ber mathematischen und Naturwissenschaften zu Madrid, im Febr. 1847, wird deren Bahl noch wachsen. In ben mathematischen Biffenschaften, in welchen Spanien ichon in alterer Beit namhafte Schriftsteller aufzuweisen hatte, find in der neuern und neuesten zu nennen Sofe Mariano Ballejo, Navarrete, Alberto Lista, Japme Simo, José Reguero Arguelles und Juan Cortagar.

Bu ben am meisten von den Spaniern bebauten wiffenschaftlichen Bebieten geboren die Geographie und Statistit. Schon in fruherer Zeit haben die Eroberungen in fremben Belttheilen und die Entdedungereisen fie dazu veranlaßt, wovon allein fcon die trefflich gefcriebene "Historia de los descubrimientos y viajes de los Españoles" von Navarrete den Beweis liefern tann. Daß fie auch in neuerer Beit nicht gurudblieben, beweisen bie Schriften von Pong, Tofiño, Lopez Ulloa, Jorge Juan, Ancillon, Clavigo y Biera's "Viage de España"; **Miñ**ano's "Diccionario geografico de España" (11 Bbe., Mabr. 1826 — 28); Berbejo Paez' "Descripcion de España" unb "Principios de geografia astronomica, fisica y politica antigua y moderna" (7. Aufl., Madr. 1843); Cean-Bermubez', "Sumario de las antigüedades romanas que hay en España" (Madr. 1832) und Cortez y Lopez' "Diccionario geograficohistorico de la España antigua Tarraconense, Bética y Lusitana" (Madr. 1836), beibe für bie alte Geographie Spaniene wichtig; Chav, "Cuadro de la geografia historica de España" (Mabr. 1849); Ramon de la Sagra, "Historia economico-politica y estadistica de la isla de Cuba" (Havana 1831 und Par. 1843); Fuster, "Estadistica ó censo general de poblacion de España" (Madr. 1843); Badia; Serafin Calderon, "Cuadro geográfico, estadistico, historico, politico del imperio de Marruecos" (Madr. 1844); Caballeto, "Manual geografico-administrativo de la monarquia españa" (Mabr. 1844); vor allen bas hauptwert von Pascual Madoz, "Diccionario geográfico, estadistico, historico de España y sus posessiones de ultramar" (Madr. 1845fg.), und das pittoreste Practwert "Recuerdos y bellezas de España" (Barcelona und Madr. 1850).

Am reichsten ist aber das Fach der Geschichte und der historischen Wifenschaften von den Spaniern ausgestattet worden, befonders der vaterlanbifden Gefchichte und jener der von ihnen eroberten Länder, wozu sie schon ihr lebendiges Nationalbewußtsein antrieb. Zuerst schrieben freilich auch sie ihre Geschichte in lat. Sprache, wie z. B. Isidorus Hispalensis, Rodericus Toletanus und Lucas Tudenfis; feit der Beit Alfons' X., deffen "Cronica general" hier Epoche macht, folgten sich aber eine Reihe von Chroniten in der Landessprache, worunter viele, wie erwähnt, sich über den gewöhnlichen Werth von Schriften der Art erheben. Seit den kath. Königen und der humanistischen Cultur in Spanien tam außer dem Streben nach stilistischer Bervollkommnung auch ein Sinn für pragmatische Auffassung und Darstellung in die Geschichtswerke ber Spanier, wovon die meisten als auch ber Geschichte ber Nationalliteratur angehörig schon oben genannt sind. Hier sind also nur noch einige mehr der historischen Forschung avgehörige nachzutragen, worin die Spanier freilich mehr guten Billen als Kritif bewiefen beben. Go waren fleißige Materialiensammler: Eftevan de Gariban y Bamalloa, geft. 1599, dessen "Crónica de España" viel benupt wurde; Ambrosio Morales, Argote de Molina, Ortiz y Zuñiga, der Marques von Mondejar, Ferreras u. A. Im 18. Jahrh. zeichnete sich Benrique Florez aus; im 19. der Drientalist Conde ("Historia de la dominacion de los Arabes en España", Madr. 1820; deutsch von Rutschmann, Karler. 1825), Ascargota in "Historia de España" (Mabr. 1807) als Fortfepung einer Uberfepung von Anquetil's Univerfalge-Thichte, sowie Lifta die von Segur auf span. Boben verpflanzte. Besonders ist die Thatigkeit der Binigl. Atademie ber Gefchichte ruhmend ju erwähnen, bie außer ihren "Memorias" (8 Bbe., **Matr. 1796—1852)** und einem "Memorial historico de España" (Bb. 1—4, Matr. 1851) mehre Quellenichriften berausgab. Daran reihen fich wichtige Urfundensammlungen wie bie von Capmany, bit "Coleccion de documentos concernientes á las provincias Vascongadas etc., copiadas del archivo de Simancas" (6 28be., Mabr. 1829-33), Ripoll's "Documentos del archivo de la catedral de Vich" (Barcel. 1834) unb "Coleccion de documentos inéditos para la historia de España" von Navarrete, Salva und Baranda (Madr. 1842). Am meisten wurde natürlich auch jest die vaterländische Geschichte bearbeitet und zwar mit mehr Aritit, wie von Masteu, "Historia critica de España" (20 Bde., Matr. 1783—1800), beffen Rritte nur zu fehr bestructiv ist; ein brauchbares chronologisch genaues Sandbuch lieferte Ortig y Sanz, "Compendio cronologico de la historia de España" (2. Ausg. mit Fortsesung bis jum Tode Ferdinand's VII., 9 Bbe., Madr. 1841), und die alle frühern übertreffende, auch schön geschriebene "Historia general de España", von Modesto Lafuente (Bb. 1 — 12, **Madr. 185**0—54). Daran fchließen fich die Arbeiten über die span. Culturgeschichte von Zapia und Sermin Gonzalo Moron ("Curso de historia de la civilizacion de España", Madr. 1842) und bie außerordentlich zahlreichen Provinzial -, Stadte - und Localgeschichten. Ale einige der ausgezeichnetsten führen wir an : José Panguas p Miranda, "Historia compendiada del reino de Navarra" (Mabr. 1833); Bofarull y Mascare, "Los condes de Barcelona" (Barcel. 1836); Agustin Azcona, "Historia de Madrid" (Madr. 1843); Bicente Boir, "Historia de la ciudad y reino de Valencia" (Balencia 1845); Abelfo de Caftro, "Historia de la ciudad de Cádiz" (Cabiz 1845) und die treffliche "Historia de Granada" von Alcántara (4 Bbe., Madr. 1843). Ebenso ift auch in neuester Zeit die Geschichte der ehemaligen span. amerif. Colonien bearbeitet worden, g. B. von Torrente, "Historia general de la revolucion moderna hispanica-americana" (5 Bbc., Madr. 1829—30); José María Luis Mora, "Méjico y sas revoluciones" (8 Bbc., Par. 1836); von Baralt y Ramon Diaz, "Resumen de la historia de Venezuela" (Par. 1841), und des Pedro de Angelis sehr michtige "Coleccion de obras y documentos relativos á la historia de las provincias del Rio de la Plata" (6 🐯 be., Buenos-Apres 1837). Bon den vielen Geschichten über einzelne Perioden oder ausgezeichnete Personen des Baterlandes können aus der neuesten Zeit nur als einige der bedeutendsten Dufler angeführt werben: Jofé Gonzalez Carvajal, "La España de los Borbones" (Mabr. 1843); Evaristo de San-Miguel, "Historia de Felipe II." (Madr. 1844); Joaquin Francis Pacheco, "Historia de la regencia de la reina Cristina" (Madr. 1841); Ferrer del Rio, "Historia de la decadencia de España (Matr. 1850); Amator de los Rios, "Estudios historicos, politicos y literarios sobre los judios de España" (Mabr. 1848) und die "Galeria de hombres celebres contemporaneos" von Pastor Diaz umb K. Carbenas (Mabr. 1841). Aus der Ungahl von Gefcichtewerten und Memoiren über die lesten fpan. Revolutionen und Bürgerfriege mag es genügen, beispielsweise bas berühmte Bert von Toreno (f. b.), die Demoiren des Marques de Miraftores (Lond. 1834 und Madr. 1844), das erwähnte clasifice Bert von Malbonado, die Biographie Copartero's von José Sejundo Florez (Madr. 1843), die Memoiren der Generale Juan van Salen, Llauber, Burgos u. f. w. anzuführen. Man fieht hieraus, daß Spanien auch jest noch seinen alten Ruhm im Fache ber historifden Biffenschaften behauptet.

Richt so Muhniliches läßt sich von der Bearbeitung der philologischen Disciplinen in Spanien sagen. Denn diese sesen kritischen Scharffinn und Freiheit vom Autoritätsglauben voraus, welche Eigenschaften die geiftlichen und weltlichen Berricher in Spanien möglichft gu unterbruden bemuht maren. Dan begnugte fich großentheils, die Schriften des Alterthums ober des Drients in die Landessprache gu überfegen, wie dies mit mehren altclaffifchen und arab. Berten fcon unter Alfons X. gefcah. Go zeichnete fich im 15. Jahrh. durch Renntnif des Hebraifchen und Griechischen Alonso Tostado (Alphonsus Tostatus), gest. 1455, aus, ber fo viel fdrieb, daß fein Rame für ben eines Polyhiftors in Spanien fpruchwörtlich geworben ift. Seine Berte erfchienen zu Benedig in 27 Foliobanden. Im Anfang des 16. Jahrh. fand awar auch die humanifiische Richtung in Spanien Anhanger und sogar von der gelehrt gebilbeten Sfabella Unterftugung. Da fich ber humanismus aber balb mit ber Reformation berband, so wurde sedes freiere kritische Studium in Spanien mit argwöhnischen Augen überwacht. Daber befchranten fich die Arbeiten ber fpan. Philologen meift nur auf Grammatit und Interpretation. Go war Lebrija (Antonius Nebriffenfis), geft. 1521, besonders für lat. und hebr. Grammatik thätig, Fernan Nuñez, genannt el Comendador (Nonnius Pincianus), geft. 1522, für die griechifche. Umfaffender waren die Studien bes Luis Bives, geft. 1540, bet

ein encyftopabifches Bert "De disciplinis libri XX" lieferte. Diefen folgten ber Archaolee Chacon aus Toledo (Ciacconius), geft. 1581, ber Grammatiter Manuel Alvarez aus Debeira, geft. 1582, und der gelehrte und geiftreiche Bifchof von Tarragona, Antonio Agoftine aus Saragoffa, ber lange Beit in Rom lebte und 1586 ftarb. Bor Allen aber glanate Francisco Sanchez, genannt el Brocense, bessen lat. Grammatit "Minerva" europ. Ruf erhielt. 3m 17. Sahrh. murbe noch ale Berausgeber rom. Claffiter befannt ber Sefuit be la Cerba, geft. 1643, 3. A. Bonzalez de Salas, geft. 1644, und L. Ramirez del Prado, geft. 1658. Erft gegen Ende des 18. Sahrh. erweckten die gelehrten Philologen und Archaologen Fr. Pereg Baper und Magans, die Staatsmanner Campomanes, Agara und felbft der Infant Don Gabriel, ber ben Salluft überfeste, burch ihr Beifpiel eine regere Borliebe für bas Studium ber alten Literatur, welchem ber Numismatifer Belasquez, die Philologen Eftala, Gona, B. Canga-Arguelles, Balbuena, Simon Abril, Driig u. A. folgten. Auch Die oriental. Philologie erhiett wieber gelehrte Bearbeiter, wie Cafiri, Gufeme, Rod. be Caftro, Pablo Logano p Cafeta, Pizzi, Banqueri, Cance, Puigblanch und in neuester Zeit die fo berühmt gewordenen Conde und Pascual Ganangos. Wichtiger ift es, bag in neuefter Zeit die vaterlandifche Sprace und &teratur mit Gifer auch philologisch-tritisch bearbeitet murbe, und hierin liegen ichon namhafte Werte vor. Auch find die zahlreichen, mitunter fritischen Ausgaben ber fpan. Claffiter beachtenswerth, wie z. B. Clemenci's "Don Quixote", Harpenbusch's "Teatro antiguo español."

Bur Berbreitung ber Biffenichaften tragen enblich auch bie in neuer und neuefter Beit berausgegebenen scientifischen Journale und die Encyflopädien bei. Go hat Spanien nun auch einige Berte lesterer Art befommen, wie die "Enciclopedia española del siglo XIX.", die feit 1842 in Madrid erscheint, die "Biblioteca universal de instruccion", die ebenfalls 1842 au Barcelona zu erscheinen angefangen hat, und das von Juan Penalver herausgegebene "Panlexicon" (Rabr. 1842). Unter ben feit ber Mitte bes 18. Jahrh. erfcheinenden wiffenfchaftlichen Journalen find die vorzüglichsten das "Diario de los literatos de España" (Madr. 1737 -43); bas "Diario curioso" (Madr. 1758-90); bas "Memorial literario" (Madr. 1784 -1807); bas "Semanario erudito" (Salamanca 1795 fg.); bas mahrend bes Befreiungstriege erschienene "Semanario patriotico" (Cabig 1808-11); die von den verbannten Spaniern zu London herausgegebenen "Ocios de los Españoles refugiados" (Lond. 1826-29), benen fich feit 1833 eine Menge von in Spanien felbft erscheinenben, theile allgemein, theile fpeciell miffenschaftlichen Journalen anreiht, wie g. B. die "Revista española", fortgefest unter bem Zitel "Revista europea" und "Revista de Madrid" (feit 1831); das 1835 begonnene, abet nur furze Beit bauernde treffliche "Criticon" von bem berühmten Gallardo; bie verschiedenen "Boletines", wie das fur Bibliographie, Jurisprudeng und Gefetgebung, fur Debicin, Chirurgie und Pharmacie u. f. w.

Den bekannten ältern bibliographischen Werken von Nicolas Antonio, de Castro, Latasa, Kimeno, Rodriguez, Mendez und Baena haben sich in neuester Zeit die von Salva, von Fuster ("Biblioteca valenciana", 2 Bde., Balencia 1827 — 30), Torres Amat ("Memorias para ayudar á formar un diccionario critico de los escritores catalones", Barcel. 1836), Ocioa ("Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos", 2 Bde., Par. 1840, und "Catalogo razonado de los manuscritos españoles existientes en la biblioteca de Paris", Par. 1844), Ferrer del Rio ("Galeria de la literatura española", Madr. 1845)

u. A. würdig angeschloffen.

Spanische Weine zeichnen sich fast sämmtlich durch Feuer und Süßigkeit und meist durch ebles Arom aus. Größtentheils werden sie aus ganz reisen Trauben bereitet oder mit eingekochtem Most versest und manche haben eine fast sprupartige Dide. Bu den vorzüglichsten weißen span. Weinen gehören die nach den Ortschaften genannten Sorten, der Malaga, Alicante, Teres, ferner der Fontillon, Montanas, S.-Lucas, Pedro Timenes u. a. Der lettere, welcher in der Gegend von Vittoria gewonnen wird, ist äußerst süß und zuweilen ziemlich sprupartig did, aber weiß und wird besonders zum Versüßen anderer Weine benutt; auch gilt er als ein für manche Brusttranke heilsames Getrank. Die besten Sorten von den rothen span. Weinen werden Tinto genannt; diese sind schön dunkelroth, sehr feurig und angenehm süß und werden zu den seinsten Liqueur- und Desertweinen gerechnet. Der Malvasier, welcher auf Mallorca und Minorca wächst, gehört gleichfalls zu den besten Liqueurweinen. Im dentschen Weinhandel werden starke span. Weine gewöhnlich Gect genannt, namentlich der Teres, Peralta oder span. Sect, Malaga, Canarien- und Palmsect, von denen die beiden lettern nebst dem Veralta den lieblichsten, süßesten Geschmad besitzen. Es werden aber die span. Weine

317

häufig nachgemacht, indem eine Abkochung von Rofinen ober Traubenzucker nebst Weingeist andern geringern Weinen zugelest wird.

Spannung nennt man in der Phofit den Zustand, in welchem sich Fäben, Darmsaiten, Metalldrähte u. s. w. besinden, wenn man Gewichte daran hängt und dadurch die gegenseitige Lage ihrer Theile verändert, ohne sie gleichwol zu zerreißen. (S. Dehnbarteit und Elasticität.) Unter elektrischer Spannung versteht man den Zustand der Elektricität in einer geöffneten galvanischen Kette oder überhaupt seden Leiter, auf dem sie sich in Ruhe besindet, im Gegensa zu dem Zustande der Strömung oder Bewegung, in den sie bei Schließung der Säule, d. h. bei Berbindung ihrer Pole durch einen Leiter, oder dei herstellung des Kreises zwischen beiden Belegen einer Leydener Flasche geräth. Spannung der Dämpfe ist das Ausdehnungsbestreben derselben, vermöge dessen sie einen Druck auf die umgebenden Körper ausüben.

Spargel (Asparägus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Liliaceen, mit einer faft glodigen, fechetheiligen Blutenhulle auf einem geglieberten Stielchen, feche Staubgefagen, einem Griffel mit brei gurudgebogenen Rarben und zweisamigen gachern ber Beere. Die Arten biefer Gattung find frautige ober öfters ftrauchige Gewachfe, beren Bluten burch gehlfchlagen zweihaufig find; der Stengel ift unbewehrt oder dornig, beim Bervorfproffen blattlos und an ber Spipe mit Schuppen bebedt, fpater rispig-aftig, fehr veraftelt, mit gablreichen bufdeligen, meiftene borftlichen Blattern. Am weiteften verbreitet ift der gebrauchliche Spargel (A. officinalis), welcher an Flug- und Meerebufern, auf Biefen, in Gebufchen, befonders auf Sandboden wächst und auch allgemein als Gemüsepflanze angehaut wird, indem die jungen, eben erst aus der Erde hervorsproffenden Stengel eine beliebte, wenn auch wenig nahrende Speife abgeben. Diefelben enthalten einen eigenthumlichen Stoff (Asparagin) und wirten erregend auf die Sexualorgane und specifisch auf die Harnorgane ein, sodaß der Harn bald nachher einen starten widrigen Geruch annimmt; ja nach fehr startem und länger fortgefestem Genuffe foll felbft Blutharnen entflehen konnen. Am gefchapteften ift der bide und zarte Spargel, besonders der weiße dide darmstädter und der weiße holl. Spargel. Die schwarzen Samen dienten als Raffeesurrogat und werden auch jest noch als folches empfohlen. Aber auch von andern Arten werden die jungen Stengeltriebe gegessen, wie von dem im füdlichen Europa einheimischen feinblatterigen Spargel (A. tonuisolius), dem spisblatterigen Spargel (A. acutifolius), bem weißen Spargel (A. albus), welcher leptere in Spanien und Portugal ganz wie unser Spargel zu Salat, Suppen und als Gemuse benust wird. Dagegen sind die Stengelsprossen bes bittern Spargels (A. scaber), welcher unserm Spargel sehr ähnlich ist, wegen großer Bitterfeit ungeniegbar.

Sparkaffen find ohne Zweifel eine der wohlthätigsten Erfindungen neuerer Zeit und wahr-Scheinlich zuerft in Deutschland (hamburg 1778) aufgetommen. Durch eine Spartaffe will man auch den niedern Classen die sichere und zinsenbringende Anlage ihrer kleinen Ersparnisse möglich machen. Sie wurden fonft in ber Regel fehr lange warten muffen, bis fie eine jum Berleihen annehmbare Summe gufammenbrachten, und welchen Gefahren, Berfuchungen u. f. w. waren fie vorher ausgefest! Dan barf nicht vergeffen, bag bie Armen oft nicht einmal einen verschließbaren Raum zu ihrer alleinigen Berfügung haben, und bag beim Sparen, wie bei allem Guten, der erfte Schritt oft fehr ichwer ift. Bie leicht wurden folche Leute beim Ausleihen betrogen, jumal fie megen eigener unvorhergefehener Bedurfniffe eine febr furge Runbigungsfrift bedingen muffen, worauf fich wiederum tein folider Borger einlaffen tann. Inmitten folcher Umstände darf man unbedenklich versichern, daß Ersparnisse von Dienstboten, Matrosen, Soldaten, Sandwertegefellen u. f. w. ohne Spartaffe ichwerlich oft vortommen wurden, alfo auch teine felbständige Fürforge für Alters., Krantheits- und Rahrungelofigkeitefälle. Die Sparkaffen find daher ein hochwichtiges Mittel, die niedern Claffen jur Selbstachtung und Gelbständigkeit zu erziehen, eine Denge von Armenanstalten entbehrlich zu machen, und tonnen folglich von ber Gefeggebung, mehr noch von ben Gemeindebehörben taum nachbrudlich genug befordert werden. Hauptregeln dabei find folgende: Die Kaffe muß, foviel es angeht, ju jeder Zeit Einlagen annehmen, weil fonst der gute Borfas des Sparens gar leicht verraucht; aus demfelben Grunde muß das Minimum der Einlage fehr niedrig bemeffen fein. Den Bind. fuß follte man auf eine gemeinverständliche Weise, etwa in Pfennigen per Thaler, ausbrücken; die Zinsen bleiben in der Regel stehen und werden zum Capital selbst geschlagen. Aleine Summen durfen jeden Augenblick vom Deponenten guruckgefodert werden; bei größern konnte die Raffe hierdurch in Berlegenheit gerathen, deshalb pflegt hier eine kurze Aufkundigungsfrift vorgeschrieben zu fein; benn in Beiten ber handelsstodung oder sonstigen Erwerbelosigkeit überdie Geschichte ber rom. Kaiser von Casar bis auf seine Zeit in einzelnen Biographien, von de nen sich aber nur die des Hadrianus, Berus, Julianus, Geverus, Pescennius Riger und Geta exhalten haben, obgleich einige andere ihm noch zugeschrieben werden. Stil und Darstellungsweise verrathen den Berfall der Sprache und Mangel an Geschmack.

Spasmus, f. Krampf.

Spatenenltur nennt man die Bearbeitung des Feldbodens mit der hand und dem Spaten, anstatt mit Gespann und Pflug. Daß die erstere viel sorgfältiger und gründlicher ausgeführt zu werden vermag als die lestere, bedarf teines Rachweises; dagegen nimmt sie weit mehr Beit und Kräfte in Anspruch und ist deshalb in größern Gutswirthschaften nur ausnahmsweise, z. B. zum Möhrenbau, am Ort. Der höhere Ertrag, welchen die Spatencultur gewährt, ift nur dann auch in dem Reingewinn erheblich, wenn die Arbeitstosten nicht gerechnet zu werden brauchen, also wo ein Bauer mit den Kräften seiner Familie zur Bestellung ausreicht. So sehr daher im Ganzen für den Kleinbesis die Spatencultur zu empfehlen ist, so gewichtige nationalötonomische Bedenten erheben sich dagegen in Fällen, wo sich die Arbeit durch Industrie u. f. w. höher verwerthen läßt. Ofters versteht man unter Spatencultur nur die sorgfältige Beackerung und Vertiefung des Bodens, lestere durch Rajolen oder Ausgraben in der vorher freigelegten Pflugfurche.

Spath ist eine Krantheit ber Pferde, die in einer Geschwulft besteht, welche sich an der obern und innern Seite der hintern Schienbeine bildet. Nicht immer ist es der Knochen selbst, in welchem der Spath entsteht; öfter entwickelt er sich in den Gelenkbandern und zwischen diesen in Gestalt kleiner Kriebartiger Körner, die aus Knochenmaterie bestehen. Werden mit dem Spath behaftete Pferde auch nicht immer ganz lahm, so hinken sie doch wenigstens. Nach und nach nimmt jedoch der Spath an Umfang zu und macht endlich das ganze Gelenk steif. Bor dem britten und nach dem siebenten Jahre entsteht die Krankheit selten. Es gibt Pferde, die dazu eine besondere Anlage haben; indessen konnen auch andere Ursachen die Entwickelung derselben herbeiführen, wie z. B. schwere Arbeit, Erhitzungen, öfteres und lange dauerndes Zurückhalten mit einem bergangehenden Fuhrwerke, vorzugsweise aber schlechter Beschlag durch unwissende Schmiede. Soll noch Heilung möglich sein, so muß bei Zeiten die Ursache gehoben werden. Stühen der kranken Stellen oder das Ziehen eines Haarseils sind die einzigen Mittel gegen den

fcon ausgebilbeten Spath.

Specht (Picus), eine Bögelgattung aus der durch paarweise nach vorn und nach hinten gerichtete Beben ausgezeichneten Abtheilung ber Paarzeben, unterfcheibet fich burch ben geraben, langen, vier- oder vielkantigen, keilförmigen Schnabel, die eigenthumlich gebildete, weit vorftrechare Zunge und ben fleifen Schwanz, beffen vorn zu Spigen abgenuste Febern ben Korper beim senkrechten Alettern unterstüßen. Die Spechte find über alle Zonen und alle Belttheile, mit Ausnahme Auftraliens, verbreitet, in größter Bahl jedoch in den feuchten Urwalbern Ameritas einheimisch. Sie leben nur felten von Pflanzenstoffen, sondern meistens und größtentheils von Infetten, welche fie burch gefchidtes Aufhaden ber innen faulen Baume erlangen, indem fie in die gemachte Offnung fchnell bie Bunge fenten, beren vorderer Theil hornig, fpis, an ben Geiten mit Biberhafen befest und jum Anfpiefen gefchidt, ber hintere, wurmformige Theil aber mit einem fehr klebrigen Speichel überzogen ift und als Leimruthe dient. Auf diefe Beife vernichten fie viele baumgerftorenbe Infetten, find aber teineswegs, wie man gemeiniglich glaubt, ben Baumen felbft ichablich, benn gefunde Baume haden fie niemals an, well biefe ju hartes Bolg haben und weder Infetten, noch beren Larven enthalten. Faft insgefammt find fie nur mittelgroß, fliegen mittelmäßig schnell mit schnurrendem Geräusch und immer nur in fleinern Entfernungen, find übrigens lebhaft und unruhig und entgeben durch Aufmertfamkeit und Mugheit leicht den Nachstellungen. Sie leben in Monogamie, brüten in gut ausgearbeiteten Löchern hohler Baume und legen ihre rein weißen, porzellanglanzenben Gier auf losgearbeitete Sagefpane ober vorgefundenes Burmmehl. Das Gefieder ift ziemlich lebhaft gefarbt und balb herricht Grun, balb Roth vor; man unterscheibet fie nach ber Farbung in Schwarzspechte, Grunspechte und Buntspechte. Die europäischen find theils Stand-, theils Strichvogel, welche die Balber niemals freiwillig verlaffen. In Deutschland finden fich feche Arten : Der Schwarzspecht (P. martius), der größte unter den europäischen Arten, ift schwarz mit rothem Scheitel ober Genick; der Grunfpecht (P. viridis), die am weitesten verbreitete Art, ift grun und am hinterkopfe roth; der große Buntspecht (P. major) ist obenher schwarz und weiß gefledt, am hinterleib roth und hat schwarzen Unterruden und Burgel und vom Mundwinkel berab einen fowarzen Salsfirich, ber Sintertopf ift roth ober bei bem Beibchen nebft bem Scheine schwarzen, erst unterhalb bes Ohres beginnenden halbstreifen; der Aleinere Buntbest (P. minor) ist taum mehr als 6 Boll groß, unterseits ohne alles Roth, weißlich, am Scheitel roth ober beim Weibchen weißlich und am Unterrucken weiß und schwarz gebandert; ber dreizebige Buntspeckt (P. tridactylus) zeichnet sich durch nur drei Zehen aus. Den Sartenbesizern und Landleuten Nordameritas ist der rothköpsige Buntspeckt (P. erythrocophalus) als kuhner und gefräßiger Feind der Früchte sehr verhaßt. Er stellt den jungen Früchten des Mais, den Psirschen, Apfeln, Stachelbeeren, Weinbeeren u. s. w. nach, raubt die Eier kleiner Bögel und holt aus den Baumstämmen die Insekten hervor. Die schwarze Natter (Coluder constrictor) ist seine gefährlichste Feindin.

Specialinquisition heißt im gemeinen beutschen Criminalprocesse bas zweite, auf die General- oder Boruntersuchung folgende Stadium des Untersuchungsversahrens, welches aus der eigentlichen, gegen ein bestimmtes Individuum nach erlangter Bahrscheinlichkeit des Thatbestandes eines Verbrechens und erhobenem bestimmten Verdacht über die Person des Thäters eröffneten Untersuchung besteht. Sie ist zunächst nur ein summarisches Versahren, d. h. sie beobachtet noch nicht eine besondere Artikelsform; diesem folgt aber in den schwerern Straffällen die articulirte oder seierliche Specialinquisition, auch articulirtes Verhör genannt, in welchem der Inquisit über die in Artiselsorm gebrachten einzelnen Untersuchungspunkte nochmals verhört wird. Diese letztere Art der Specialinquisition, welche nach dem ältern Rechtsgebrauch den ersten wesentlichen Act des förmlichen Untersuchungsprocesses bildete, nahm mehr und mehr den Charakter einer blosen, am Schluß des Processes vorgenommenen Recapitulation an und ist auch in den wenigen deutschen Staaten, welche noch den Grundsäten des gemeinen Criminalprocesses solgen, meist auf ein bloses Schlußverhör in den wichtigsten Straffällen reducirt.

Specialwaffen heißen zusammengenommen die Artillerie und Genietruppen, weil sie ihre besondere Technit und Wiffenschaft haben. Zuweilen wird auch der Generalstab dazu gerechnet,

was aber falfc ift, ba berfelbe nicht eigentlich eine Baffe genannt werben tann.

Species ober Art ist eine Unterabitieilung einer Gattung und der lettern wie das Besondere dem Allgemeinen untergeordnet. Specificiren heißt daher entweder das Einzelne, was unter einen allgemeinen Begriff gehört, aufzählen, oder vom Allgemeinen zum Besondern fortgehen. Das specifisch Berschiedene, d. h. Das, was verschiedene Merkmale hat, die seinen Artunterschied bezeichnen, ist nicht zu verwechseln mit Dem, was dem Grade nach, d. h. nach Rücksichten des Mehr oder Weniger verschieden ist. — In der Jurisprudenz bezeichnet Specification die Gestaltung und Bearbeitung irgend eines Stoffs oder Gegenstandes, weil dieser badurch Merkmale erhält, die ihn zu einer Sache eigener Art machen, wie z. B. wenn ein Marmorblock zu einer Bildsaule verarbeitet wird. — In der Arithmetik nennt man die vier Species die vier einsachen Rechnungsarten: Abdition, Subtraction, Multiplication, Division.

Species oder Speciesthaler, auch harte Thaler nennt man die in neuerer Zeit nach dem Rufter ber fruher üblichen Reichsthaler ausgeprägten Thaler. Den Ramen haben fie von species, b. i. Gesicht ober Bruftbilb, welches querft auf biefe Mungen geprägt murbe. In Deutschland pragt nur noch Oftreich Speciesthaler, und es ift diefe Gorte Die Einheit ber öftr. Rünzen und gleich 2 Conventionsgulben ; 10 östr. Species sind 🚃 1 köln. Mark fein Silber ; feit 1851 werden fie wie alle öftr. Silbermungen % fein ausgepragt, fruher % fein ober 131/4 lothig. Ginoftr. Species beträgt 1 Thir. 12 Sgr. im 14-Thalerfuße. Den fruhern beutschen Species von größerm Werthenäher werben die Species in Danemark ausgeprägt, nämlich 9 1/4 Stud aus der toln. Mart fein Gilber, im Werthe von 1 Thlr. 15 Sgr. 5 Pf. im 14-Thalerfuße. Der ban. Species ift - 2 ban. Reichsthalern ober bisherigen Reichsbankthalern. Geit 1854 hat aber bort die Benennung Species fur diese Stude aufgehort, und diefelben tragen tunftig die Aufschrift: 2 Reichsthaler. In Norwegen ift der Species ganz der nämliche wie in Danemart; er wird aber in 5 Ort ober Mart zu 14 Schilling eingetheilt. Etwas bester noch ist ber Speciesthaler in Schweden, wo 91/10 besselben — 1 koln. Mark fein Silber, sodaß ein Stud 1 Thir. 16 Sgr. 2 Pf. im 14-Thalerfuße gilt. Schweben hat jedoch nur fehr wenig Gilbermungen und bebient fich hauptfachlich bes Papiergelbes; man rechnet feststehend 1 Speciesthaler (Silber) = 23/2 Thir. Bankzettel, sowie = 4 Thir. Reichsschuldzettel. Den schweb. Speciesthaler fowol als die Thaler ber beiben Papiergelbforten theilt man in 48 Schillinge.

Specififch bezeichnet in der Physix ben Grad oder die Größe einer Eigenschaft (oder bes

als Maß für dieselbe Dienenden), wie sie einer bestimmten Materie oder einem bestimmten Bolumen derselben zukommt. So spricht man von der specifischen Farbe des Aupfers, des Goldes u. s. w. und meint damit die diesen Metallen eigenthümlichen Farben; so spricht man von dem specifischen Brechungsvermögen der verschiedenen Substanzen für die Lichtstrahlen, von der specifischen Durchsichtigkeit derselben u. s. w. Unter specifischer Wärme versteht man diesenige Wärmemenge, welche ein Körper von der Nassenichte gebraucht, um seine Temperatur um 1 Grad zu erhöhen. Unter specifischem Gewichte versteht man das Gewicht eines Körpers bessen Bolumen gleich der Einheit ist. Es dient als Maß für die in diesem Bolumen enthaltene Menge materieller Substanz. Die specifischen Gewichte sind proportional den Dichtigkeiten; daher wird auch oft das Wort specifischen Gewicht in dem Sinne von Dichtigkeit gebraucht und bezeichnet dann die Zahl, welche angibt, wie viel mal ein gegebener Körper schwerer ist als ein gleiches Bolumen der als Einheit für die Dichtigkeit angenommenen Substanz, z. B. des Wassers.

Specifische Mittel (Specifica) im Allgemeinen find folche heilmittel, welche eine eigenthumliche, absonderliche Wirtungsweise haben. Diefes tann man nun aber fast von jedem Araneimittel, von jedem biatetischen Ginfluß, jeder Speise, jedem Getrant, jeder mechanischen ober chemischen Einwirkung auf den Drganismus sagen. Dieser Begriff ist daber so allgemein, so weit und zugleich so schwankend, daß sich dadurch eine Menge unklarer Gedanken in der Debicin verfteden laffen, wie es besonders den Laien gegenüber von vielen Arzten geschieht. In der homoopathischen Schule find Specifica folche Mittel, welche eigenthümliche Symptome hervorrufen und in Folge beffen in Rrantheitsfällen bann, mann fich jene Symptome zeigen, anzuwenben find. Bei Rabemacher find Specifica (die Eigenmittel, wie er fie nennt) jene Arzneien, "unter deren Beilgewalt eine Krantheit (eines einzelnen Organs ober des Gefammtorganismus) fieht", welche man eben daraus, daß dies Mittel hilft, erkennen tann und die bann von demfelben Mittel ihren Namen erhalt (3. B. Schöllfrautfrantheit, Aupferfrantheit, Eifenpneumonie). In der miffenichaftlichen Medicin bezeichnet man ale Specifica theils folche Mittel, welche empirisch, oft feit alten Zeiten, in gewissen Krankheitsformen heilfam befunden worden find (wie g. B. das Quedfilber bei Spphilis, die China in Bechselfiebern, die Jobmittel gegen Rropfe), theils folde, welche erfahrungsgemäß immer vorzugsweise auf bestimmte einzelne Organe wirken (wie z. B. Bellabonna auf die Pupille, Digitalis auf bas Berg, Aloe auf ben Did- und Maftbarm). Erftere nennt man Arantheitsspecifica (Specifica morborum), lestere Organspecifica, Organheilmittel, Electivmittel, Localspecifica. In beiden Fällen ift das Bie ihrer Birtungsweise meistens noch gang duntel. In einzelnen Fallen aber wird die Birtungsweise gewisser Specifica durch physiologische und chemische Forschungen gang flar: 1. B. bas Eisen wirkt aufs Blut und nust bei Bleichsucht, weil es ein nothwendiger Blutbestandtheil ift, besgleichen fette und Ralfpraparate bei Anochentrantheiten (rhachitis); Schwefelmittel werden bei vielen Metallvergiftungen, ichmefelfauere Salze aber nur bei Bleitrantheiten chemifch fällend, baber bie betreffenden Gifte unschädlich machend, wirten. In folchen Fällen pflegt bann die Beilkunde das Bort "fpecififch" nicht mehr zu gebrauchen, sodaß diefes für unerklärliche Birtungsweisen reservirt bleibt. Dag die praktifche und Boltsmedicin in ihrem Suchen nach neuen Beilmitteln (bie bann immer als Specifica anzufangen pflegen) sich nicht aufhalten läßt, um erst bie Fortichritte ber Doctrin abzumarten, muß Jeber vernünftig finden.

Specifische Barme, f. Specifisch und Barme. Speckbacher (Jos.), eines ber Haupter bes tiroler Aufstandes von 1809, wurde in dem Dörfchen Rinn, zwischen Innebruck und Hall, 1768 geboren. Dbichon seine Altern nicht unvermögend maren, brachte er dennoch feine Jugend als Wilbichus zu, berühmt durch fein icharfes Auge, seine Stärke und Gewandtheit. Später bestellte er theils sein Gütchen, theils lieferte er Solz zu den Salinen in Sall. Er war feit Jahren einer der Bertrauten des Sandwirths Sofer (f. d.) und nach der Lobreifung Tirolb von Oftreich einer der Mittelpunkte der mit der bair. Regierung Misvergnügten. Am 12. April 1809, dem Lage des Ausbruchs der Insurrection, überfiel er bie bair. Garnison der Stadt Sall und nahm mit dem haller Aronenwirthe Jos. Straub die von Innsbruck entkommene bair. Cavalerie gefangen. Befonders aber that er fich hervor in den Treffen vom 25. und 29. Mai, welche Innebruck und ganz Tirol zum zweiten male befreiten. Gein zehnfahriger Sohn blieb ihm von Stunde an zur Seite. Richt geringern Muth und Reichthum der Erfindung zeigte er bei der Blockade am Kufstein. Als traft bes Anaimer Baffenstillstandes die Ditreicher Tirol raumten, diefes aber bennoch fortfuhr, verzweifelte Gegenwehr zu leiften, war auch S. unter ben Borberften in den Gefechten vom 4., 6. und 7. Aug. und in der Schlacht bei Innsbruck am 13., welche ben Marschall Lefebvre zwang, ganglich aus Tirol zu weichen. Rach ber britten Befreiung verband S. mit der tiroler Bertheibigung auch das salzdurg. Gebirgstand. Am 16. Sept. erfocht er bei Lofer und Luftenstein entscheidende Bortheile, wurde aber 16. Det. bei Mellet geschlagen und sein Sohn gefangen; er selbst entkam nur mit genauer Noth. Die Aundmachung des Wiener Friedens in Tirol ließ das oft getäuschte Bolt in vielfältigem Zweifel. Auch S. ließ sich täuschen und glaubte an eine Wiedererneuerung des Kriegs. Er stüchtete von Alpe zu Alpe, verdarg sich geraume Zeit unter Schnee und Eis in einer unbekannten höhle, war dann sieben Wochen lang in seinem eigenen Stalle verscharrt, die er endlich im Mai 1810 über die Gebirge nach Wien stüchtete. Dier erhielt er Oberstenpension und den Auftrag, die für die Tiroler im temeswarer Banat neugestistete Colonie einzurichten. Beim Ausbruche des Kriegs von 1813 schlich er sich wieder nach Tirol, und obgleich es zu keiner entscheidenden Wassenthat kam, leistete er doch vortressliche Dienste. Er wurde zum Major ernannt, machte dann eine Reise nach London und flarb nach seiner Rücktehr 1820.

Speckein, Seifenftein oder Steatit ist ein Mineral, welches fich sehr fett anfühlt, matt bis fettglangend, an ben Ranten durchicheinend, weiß, ins Belbe, Rothe, Grune ober Graue gefarbt, haufig baumformig gezeichnet, am Bruche fplitterig ine Unebene, von fleinem und grobem Rerne ift und etwas schreibt. Er kommt derb in Platten, selten nierig, traubig u. f. w. eingefprengt, auch in Afterkrystallen nach Quard., Feldspath., Staurolith- und Idokrasformen vor. Seine Barte ist — 1,5, das specifische Gewicht — 2,8 und sein Strich etwas glanzend. Er befieht aus Zalt, Riesel, Baffer, Thon, Ralt und Gisenorph. Man findet ihn auf Erz- und andern Gangen in Sachsen, Ungarn, Baiern, Piemont, England, Schottland u. f. w. und bei Baireuth neffermeife in Thon unter ber Dammerbe. Dan braucht ihn, um Fettfleden aus Beugen ju entfernen, rabirtes Papier wieder befchreibbar ju machen, ferner jum Duten der Treffen, jum Poliren bes Gypfes, Serpentins, Marmors und mit Dl abgerieben jur Politur ber Spiegelglafer und Metallfpiegel, auch als Polirmittel ber Saut; fcmach gebrannt macht er bie Bafis einiger Schminken aus. Man bestreicht mit ihm fleinerne und metallene Schrauben, um fie luftbicht zu machen, und bedient fich feiner, um die Friction metallener Mafchinentheile zu vermindern. Auf Glas haftet sein Strich sehr fest, sodaß, wenn man mit Speckftein auf Glas geschrieben und die Schrift mit dem Tuche wieder weggewischt hat, dieselbe nach dem Anhauchen des Glases wieder deutlich jum Borschein kommt und beim Trocknen wieder fcmindet. Auch ichneibet man ihn jum Zeichnen in langliche Stude ober Stifte, welche fpanifche ober venetianifche Rreibe genannt werben. Auf ber Drebbant lagt er fich leicht verarbeiten und man verfertigt aus ihm allerhand kleine Bildwerke, Spielwaaren, ferner Pfeifentopfe und Schreibzeuge, welche größtentheils hart gebrannt werden. Da er für fich fehr fcmer fomelabar ift, fo gibt er treffliche Schmelatiegel, welche burch ben Bebrauch immer beffer merden. In Cornwallis wird er zur Fabrikation von Porzellan benupt. Auf frisch gefärbtes Leder aufgepudert und nach dem Trocknen beffelben oft mit Born überftrichen gibt er dem Leber einen ungemeinen Glang.

Specter (Erwin), beutscher Maler, geb. 1806 ju Damburg, zeigte fcon fruh die lebhaftefte Reigung zur Kunst, zu der er sich denn auch unter Cornelius in München ausbildete. Auf kurze Beit nach Saufe zurudgekehrt, begab er fich 1824 bereits nach Stalien. Gine glühende Begeifterung für die Kunft und ein tiefes, ernstes Streben nach Bollendung zeichnete ihn aus und befeelte ihn bei allen seinen Schöpfungen. Seine kindliche, wahrhaft religiöse Gesinnung trieb ihn vorzüglich zur religiösen Malerei hin. Gines seiner frühern Gemalde, Christus und die Samariterin am Brunnen, athmet ebenso viel Anmuth und Leben als Hoheit und Milbe. Sein schlafenber Simson, den er ebenfalls in Rom ausführte, zeichnet sich durch gewisse Durchbilbung, meifterhafte Behandlung bes Racten und bes lanbichaftlichen hintergrundes, wie tiefen geistigen Gehalt aus. Er wurde durch einen zu frühzeitigen Tob schon 1835 der Kunst entriffen. Doch gibt es noch außerbem einige Lanbichaften mit Staffage und gute Architekturbilber von ihm. Ein ebles Denkmal seines Geistes ift in ben "Briefen eines beutschen Kunftlers aus Stallen" aus feinen nachgelaffenen Papieren (Epz. 1846) erhalten. — Speckter (Dito), ber Bruber bes Borigen, wurde 1807 ju Damburg geboren und wandte fich, juerft nach bem Borbilde feines Bruders, bann auf eigenen Bahnen, ber Aunft zu. Er entwickelte eine gluckliche Sabe jur naiven Darftellung bes Thierlebens, welches er von feiner gemuthlichen wie von ber beiter-tomifchen Seite mit Geift und Gefcid aufzufaffen weiß. Außerdem hat er in der Arabeste und in der Landschaft Treffliches geliefert, Manches davon auf Stein radirt und selbst nach andern Meiftern mehre Blatter lithographirt und rabirt. Unter Anderm lieferte er "Brooff Rabirungen" jum Geftiefelten Rater (2pg. 1844).

nebst ihrer Tochter Agnes begraben liegen. Bon ba führen abermals einige Stufen in den Biichofecor, ber bie Bierung, die beiben Querfdiffe und ben runden Chorfdluf umfaßt, wo fic über ber Bierung die hohe, mächtige Ruppel wolbt. Nach den theilweisen Branden von 1159 und 1289 folgte 6. Mai 1540 ein bedeutenderer Brand, doch war bereits nach 18 Monaten ber Dom wieber völlig hergestellt. Roch vorher (1509) war vor ber fublichen Flante ein gothifcher zierlicher Spisthurm (ber Diberg) mit einer Darftellung des Leidens Christi am Diberge errichtet worden. Bei der Berftorung von S. 31. Mai 1689 hatte Montelar den Burgern etlaubt, ihre Sabe in ben Dom ju flüchten. Ale bies geschehen war, ließ er benfelben augunden. Der 28stündige Brand ließ nur den Stumpf und zwei Thürme übrig, deren Sprengung nur ein Befehl bes Marichalls Duras verhutete. Der Dom murbe erft 1772-84 mieber aufgebaut, aber bereits 1794 von den Franzofen wieder demolirt und in ein heumagazin verwandelt. Durch Maximilian Joseph I. hergestellt, konnte er 19. Mai 1822 wieder eingeweiht werden. König Lubwig ließ ihn endlich 1846—53 durch die Maler Schraudolph (f. b.), Koch und Schwarzmann mit Freefen und Drnamenten ausschmuden. Darunter zeichnen fich befonbers die Steinigung bes Stephanus, die vier Großen Propheten und die vier Evangeliften aus. Für ben Bieberaufbau ber zwei vordern Thürme, sowie eines zum Ganzen paffenden Portals hat fich ein Berein gebildet. Außer dem Dome gibt es ju S. zwei tath. Rirchen, zwei proteft. Rirchen, ein Bürgerspital und ein Baisenhaus. Das ehemalige Zesuitencollegium dient als Kaferne. Die Stadt ist gegenwärtig der Sis der Areisregierung, eines kath. Bischofs und eines protest. Confistoriums; es bestehen baselbft ein tath. Lyceum, Symnasium und Priesterseminar und eine protest. lat. Schule. S. ist bas alte Augusta Nemetum ber Römer. Eine christliche Gemeinde scheint sich daselbst schon zwischen 150—200 gebildet zu haben; ziemlich gewiß ist die Entstehung eines Biethume um 300. Die beutschen Raifer hatten bier eine Pfalz, bielten fich haufig bafelbst auf und machten S. zur Freien Reichestadt. Stadt und Stift waren sehr reich, und 64 Ahnen gehörten bazu, um Mitglieb bes lestern werden zu können. S. war von 1513, einige Unterbrechungen abgerechnet, bis 1689 Six bes Reichstammergerichts, bas hierauf nach 2Bexlar verlegt wurde. Auch wurden dafelbft mehre Reichstage gehalten, unter benen ber von 1529 ber wichtigste war. Bei ber Berwüstung ber Rheinpfalz durch die Franzosen wurde S. 31. Mai 1689 vom General Montelar in einen Aschenhaufen verwandelt und seine Festungswerke bis auf einen Thurm (bas Altportel) völlig zerfiort. Erft nachdem die Stadt 10 3. mufte gelegen, murbe fie armlich wieber aufgebaut. Seitbem bat fie fich ju ihrem vorigen Boblftand nicht wieder zu erheben vermocht. Bon 1801-14 gehörte G. zu Franfreich und war Sauptftabt bes Depart. Donnersberg. Bgl. Geifler, "Der Raiferbom ju G." (2Bbe., Main; 1828); Zeuß, "Die Freie Reichestadt S. vor ihrer Zerstörung" (Speier 1843).

Speiferohre (oesophagus) heißt berjenige Theil bes Nahrungstanals, welcher zwischen bem Schlunde und dem Magen sich besindet und als eine häutige Röhre von jenem im halse hinter dem untern Theile des Kehlkopfs beginnend, dann dem Laufe der Wirbelsäule folgend, bis in den Unterleib hinabsteigt, woselbst sie durchs Zwerchfell hindurchtretend mit trichterförmig erweiterter Öffnung in den Magen einmundet (oberer Ragenmund, cardia). Die Länge der Speiseröhre beträgt 8—9, ihr Durchmesser ungefähr 1/2 Zoll. Wenn sie leer ist, legen sich ihre Wände aneinander. Diese bestiehen aus einer Rustelhaut, welche außen von einer Zell, innen von einer Schleimhaut überzogen ist, und besisen einen bedeutenden Grad von Dehnbarteit. Die Krankheiten der Speiseröhre sind besonders Entzündungen mit den darauf folgenden übeln, als Geschwürdildung, Verengerung, krebsartige Entartung u. s. w.; sie gehören zu den gefährlichen Krankheiten, da sie der Lage des Organs wegen der ärzilichen Behandlung schwer erreichdar sind, im Anfange leicht verkannt (3. B. für leichte Schlingbeschwerden gehalten) werden und bei höherer Ausbildung einen sichern, meist langsamen hungertod herbeisühren.

Spelz, f. Dintel.

Spencer (Georg John, Graf), befannt als Bibliophile, war 1. Sept. 1758 geboren und ber Sohn des Barons Spencer, der 1761 jum Biscount Althorp und 1765 jum Grafen S. erhoben wurde, und erhielt feine Bildung zu Cambridge. Nach der Rücklehr von einer Reise durch Europa wurde er in das Parlament gewählt und kam 1783 nach seines Baters Tode in das Oberhaus. Aus einer Bhigfamilie stammend, gehörte er zur Opposition, die er bei dem Ausbruche der Französischen Revolution auf die Seite der Minister trat. Er wurde 1794 erster Lord der Admiralität, welcher er die 1800 vorstand. Mit Pitt zog er sich 1801 zurück; doch war er unter For' und Grenville's Ministerium wieder auf kurze Zeit Staatssecretär für das Innere. Seitdem lebte er zurückzezogen von Staatsgeschäften und starb 10. Rov.

1834. Er war der Stifter der größten und glanzenbsten Privatbibliothet, die in Europa zu finden. Den Grund zu derselben legte er 1789 burch den Antauf der Sammlung des Grafen von Rewiczti, welche er fur eine jahrliche Rente von 500 Pf. St. an fich brachte und bie er in ber Rolge mit fürftlichem Aufwande vermehrte, indem er zu biefem 3mede gang Europa bereifen ließ. Der größte Theil biefer Bibliothet ift ju Althorp in ber Graffchaft Northampton, bem einige Meilen von London entfernten Stammfige bes Lorbs, aufgestellt und belauft fic auf 45000 Bande; ein anderer Theil fleht ju London. Ihren Reichthum an ben alteften Erzeugniffen der Buchdruckertunft und erften Ausgaben der Claffiker zeigt Dibbin's, feines Bibliothetars, "Bibliotheca Spenceriana" (4 Bbe., Lond. 1814). Diefes Bert enthalt die genaue und mit einer Menge von Aupferflichen, Solsichnitten und Facfimiles erlauterte Beichreibung von 1004 Incunabeln und vielen andern bisher noch unbefannten Druden. Auf den anderweitigen Behalt der Bibliothet tann man aus dem Rataloge der Rewiczti'fchen Sammlung (Berl. 1794) foliegen. Auch grundete S. eine reiche Gemalbefammlung, welche Dibbin im erften Bande seines Werks "Aedes Althorpianae" (2 Bde., Lond. 1822) beschreibt. Der zweite Band dieses Werks gibt als Nachtrag zu der "Bibliotheca Spenceriana" eine genaue Beschreibung der toftbarften alten Drudwerte, welche G. in den 3. 1815-22 noch erworben hatte.

Spencer (John Charles, Graf), der ältefte Sohn des Vorigen, als ausgezeichneter brit. Staatsmann unter dem Ramen Lord Althorp befannt, wurde 30. Mai 1782 geboren. Er machte feine Studien zu Cambridge, nahm 1803 Sis im Unterhause und war unter For' und Grenville's Bermaltung einer ber Lords bes Schapes, mabrent fein Bater bas Staatsfecretariat bes Innern bekleibete. Er bekannte fich fogleich zu den Grundfagen ber Bhigs und vertheidigte alle die großen Reformvorschläge, welche im Laufe der Beit aus dieser Partei hervorgingen. Als die Bhigs 1830 unter Grey and Staatsruder gelangten, erhielt er das Rangleramt ber Schaptammer. Als Bortführer ber Regierung bewies er gwar wenig Rednertalent, boch gewann er bas Bertrauen bes Unterhaufes durch die ruhige, auf umfaffende Kenntniffe geftuste Entwidelung feiner Anfichten. In Gegenständen ber Kinangen und Staatsotonomie galt er für eine Autoritat, und fo oft Fragen aus biefen gachern gur Berhandlung tamen, fprach er gut und mit bedeutender Birtung. Bahrend feiner vierjahrigen Bermaltung verminderte er durch ftrenge Ordnung und weife Ginfchrantung im Staatshaushalte die Ausgaben um mehr als zwei, die Steuern um beinahe 5 Mill. Of. St. Am 2. Rebr. 1833 legte er dem Unterhause die irische Rirchenreformbill vor, die der Appropriationeclausel (f. d.) wegen selbst im Cabinet Spaltung verursachte. Nachdem fein Bater gestorben, mußte er das Schapkangleramt niederlegen, weil er ins Oberhaus trat und die Minifier eines neuen Wortführers im Unterhaufe bedurften. Der König nahm bei biefem Falle Gelegenheit, die Whigs insgefammt zu entlaffen und ben Tories bie Bilbung einer neuen Bermaltung zu übertragen. Seitdem betheiligte fich G. nicht mehr an der Regierung, nahm auch fehr felten im Dberhaufe bas Bort, fondern faft nur in landwirthichaftlichen Berfammlungen, in welchen er alle Anfpielungen auf Parteipolitit forgfältig vermieb. 3m 3. 1843 ertlarte er jeboch, nachbem er fruher als Minister und Parlamentsmitglied ju Gunften eines Kornichusjolls gewesen, bag er Grunde gefunden habe, feine Anfichten über biefe Frage zu andern, und war von nun an ein Bertheibiger ber Bandelefreiheit. Diefer Übertritt mard von der Anti-Cornlam-League ale ein großer Gewinn begrüßt. Doch erlebte S. nicht ben Sieg seines neuen Princips, indem er schon 1. Dct. 1845 auf feinem Lanbfige Bifeton-hall in Bortibire ftarb. — Titel und Guter erbte fein Bruder Frederick, vierter Graf Spencer, geb. 14. April 1798 und seit 1822 Capitan in der tonigl. Marine. Er war unter dem Ministerium Russell vom Juli 1846 bis zum Sept. 1848 Lord-Dbertammerherr und erhielt ben Sofenbandorden. 3m 3. 1852 flieg er durch Anciennetat zum Contreadmiral und übernahm Anfang 1854 an Stelle des Herzogs von Norfolt das Amt eines Lord. Steward. — Ein jungerer Bruber, Georg G., geb. 21. Sept. 1799, fruher Geiftlider der Anglikanischen Kirche, trat zum Katholicismus über, empfing zu Rom die Priesterweihe, machte fich feitbem als Pater Ignatius durch feine Miffionspredigten in England und Ir land bekannt und starb 1847. — - Ein entfernter Berwandter der Dbigen, William Robert S., Sohn des Lord Charles Spencer, geb. 1770, trat 1796 als Dichter mit einer Überfepung von Bürger's "Lenore" auf, der das Lustspiel "Urania or the illuminé" (1802), "The year of sorrow" (1804) und "Poems" (1811) folgten. Eines feiner besten Gebichte ift bie Ballade "Gelert". Er ftarb zu Paris 23. Det. 1834. Gefammelt erschienen seine Werke 1835.

Spener (Phil. Jal.), ber Reformator bes religiösen Lebens ber protest. Kirche im 17. Jahrh. geb. 13. Jan. 1635 zu Rappoltsweiler im Oberelfaß, wo fein Bater Rath und Registrator

330 Spenfer

bes Grafen von Rappoliftein mar, neigte fich balb ju ben frommien Gefinnungen, welche bie Grafin, seine Gonnerin, bei ihm erweckte. Nach furzem Berweilen im Gymnafium zu Rolmar begann er 1651 feine theologischen Studlen zu Strasburg, wurde hier 1654 Führer der Pringen Christian und Ernft Johann Rarl von der Pfalz und hielt zugleich philosophische und hiftorifche Borlefungen. Bon 1659-62 befuchte er die Universitäten zu Bafel, Tübingen, Freiburg, Genf und Lyon. Dier erregte der Jesuit Menestrier G.'s Interesse für die Beraldit. Die Früchte biefer Lieblingsbeschäftigung maren bas "Theatrum nobilitatis Europaeae" (1668), "Commentarius historicus in insignia domus Saxoniae" (1668), "Historia insignium illustrium" (1680) und "Insignium theoria" (1690), durch welches lettere Bert S. die wissenschaftliche Behandlung ber Bappenkunde in Deutschland zuerft begründete. Bu Strasburg feste er nach feiner Rudtehr die atabemifchen Borlefungen fort, murde 1663 Freiprediger und 1664 Doctor ber Theologie, übernahm aber bereits 1666 bas Amt eines Seniors ber Geistlichteit zu Frankfurt a. M. hier fiellte er feit 1670 fene Collegia pietalis an, die wider feine Absicht die erfte Quelle bes Pietismus wurden. Er hatte bei jenen hauslichen Erbauungsftunden nur die fittliche und religiose Berbefferung feiner Gemeinde im Auge und nichts ohne Billigung seiner Collegen und der Obrigkeit gethan. Weil er aber in seinen "Pia desideria" (1675; herausgegeben von Felbner, Dresb. 1846) bas geiftlose theologische Formelmefen und die Bernachlässigung bes christlichen Sinnes neben tobter Rechtgläubigkeit mit großer Freimuthigkeit rugte, fah er fich von den Theologen alten Stils bald heftig angegriffen. Die Rachwelt ertennt in S. ben Bieberherfteller ber tatechetifchen Runft. Ebenfo mar die Einrichtung ber Katechismusprufungen sein Berbienst; auch war er der Erste, der den Rusen der öffentlichen Confirmation ins Licht stellte. Im 3. 1686 wurde S. Oberhofprediger in Dresden. Eine schriftliche Borhaltung, die er fich gegen den Rurfürften Johann Georg III. erlaubte, um ihn auf seinen sittlichen Zustand aufmerksam zu machen, zog ihm die Ungnade dieses Fürsten zu, Die feine Feinde eifrig benutten, um ihm ben Aufenthalt in Dreeben ju verleiben. Daber ging er 1691 als Propft und Inspector der Kirche zu St.-Nikolai und Affessor des Consistoriums nach Berlin, wo er allgemeine Berehrung genoß. Hier hatte er an der Stiftung der Universität zu Halle großen Antheil. Er erlebte noch 1698 die Genugthuung, daß der kurfachf. Hof ihn zurückberief, eine Chre, die er jedoch ablehnte. Dbgleich ihm die theologische Facultat zu Wittenberg 1695 in einer förmlichen Alagichrift 264 Srrthumer vorgeworfen hatte, fo ließen ihm boch alle Unbefangenen Gerechtigkeit wiberfahren und bie Menge feiner Anhänger flieg mit jedem Jahre. In seinen theologischen Bebenken, Gutachten und Briefen über religiöse Angelegenheiten, die feit 1700 erschienen, spricht überall ein echter chriftlicher Sinn, eine fanfte Dulbung, eine feine geubte Menschentenntnig und der redlichfte Gifer fur das Gute. Er ftarb gu Berlin 5. Febr. 1705. Bgl. Sofbach, "Phil. Jat. S. und feine Beit" (2 Bbe., Berl. 1828); Thilo, "S. als Katechet" (Stuttg. 1841).

Spenfer (Comund), einer der Heroen ber engl. Poesie, wurde in London 1553 geboren. Im 3. 1569 trat er ins Pembroke-College zu Cambridge, und nachdem er hier 1576 die Magisterwürde erlangt hatte, fand er in London an Sir Phil. Sidney (f. d.), bei dem er eingeführt wurde, einen einflufreichen Gonner. Ihm widmete G. 1579 feinen "Shepherd's calendar", ein hirtengebicht in zwolf Elogen. Dbgleich fich ber Dichter nicht ftreng an ben ländlichen Charakter halt und obgleich sein Gedicht durch absichtlich angenommene veraltete Sprache und ungehörig angebrachte Polemit entstellt ist, so wendete es boch die allgemeine Aufmertsamteit auf S. Auf Sidney's Empfehlung erhielt er die Stelle eines Geheimschreibers bei Lord Grey, bem Statthalter von Irland, mit welchem er zwei Jahre in Irland blieb. Im J. 1586 wurde ihm ein bedeutendes Besithum in der Grafschaft Cort verliehen, mit der Bedingung, daselbst feinen Aufenthalt zu nehmen. Er zog daher nach Rilcolman-Caftle bei Doneraile, bas in einer reizenden Gegend gelegen ist. Hier schrieb er den größten Theil der "Fairy Quoen" und theilte ihn Sir Balter Raleigh, der ihn 1589 befuchte, mit. Im folgenden Jahre gab er die drei erften Bücher zu London heraus und widmete sie der Königin, die ihm dafür einen Jahrgehalt von 50 Pf. St. verlieh. Er kehrte nach Irland zuruck, verheirathete sich 1591, dichtete sein "Epithalamium", seine "Daphnoida" und die "Elegy of Astrophel", in welcher er seinem verstorbenen Freunde Sidney ein Denkmal feste, und arbeitete fleißig fort an feiner "Fairy Queen", deren viertes bis fechstes Buch 1596 erfcbien. Bon den übrigen fechs Buchern erfcbienen nur Bruchftude und es ift nicht gewiß, ob S. sie je vollendete. Bei dem Aufstande der Fren 1598 richtete fich die Bolkswuth auch gegen S., der als Sheriff von Cork vielleicht nicht durch Milde fich ausgezeichnet hatte und fogar nach vorhandenen Urtunden fich Ungerechtigkeiten und Bebrudungen ju Schulben tommen lief. Auch eine 1596 geschriebene Schrift über Irland (Lond. 1633) legt Beugnif von seinen Gesinnungen gegen Stland ab. Schlof Kilcolman wurde überfallen, G. und feine Familie entfamen mit Rube bis auf ein Rind, bas in den Flammen umtam. Tief gebeugt ging er nun nach London, wo er ichon 16. Jan. 1599 starb. Er wurde in der Bestminsterabtei begraben, wo ihm die Grafin Dorfet später ein Denkmal segen lies. Sein Ruhm grundet sich hauptfächlich auf feine "Pairy Queen", ein auf zwölf Bucher, jedes ju zwölf Gefangen, angelegtes allegorifches Belbengebicht, jum Preise von zwölf Tugenben. In ber Allegorie liegt ber hauptfachliche Behler biefes Gebichts; hatte S. ftatt allegorifcher Helben menschliche besungen, sein herrliches Wert wurde viel allgemeiner gelesen werben, als es jest gefcieht. Denn er befaß eine fruchtbare und glangende Einbildungefraft, große Rraft ber Darftellung, Reinheit des Sinnes und bazu einen Bohltlang der Sprache und eine Bollendung im Bersbau, die aller Bewunderung werth ift. Das Bersmaß, in dem er ichrieb, war die ital. Stanze, vermehrt durch einen Alexandriner (Spenferstanze). Ausgaben besorgten Sughes (6 Bbe., Lond. 1715; 8 Bbe., 1778), Tobb (8 Bbe., Lond. 1805), Aitin (5 Bbe., Lond. 1843; in Einem Bande, 1845), Mitford (5 Bbe., Lond. 1852) und Routledge (Lond. 1853). Bgl. Barton, "Observations on the Fairy Queen" (Lond. 1782); Duff, "Critical observations" (Lond. 1770); Craif, "S. and his poetry" (3 Bde., Lond. 1846).

Speranfty (Graf Dichael), ruff. Staatsmann, geb. 1771 im Gouvernement Bladimir, der Sohn eines Beiftlichen, vollendete feine Bildung in der geiftlichen Atademie gu Petereburg, wo er befonders ben mathematifchen Biffenichaften oblag, fodaß er bereits 1797 als Profeffor ber Mathematif und Phyfif bei jener Atabemie angestellt wurde. Kaifer Alexander ernannte ihn 1801 jum Staatsfecretar beim Reichsrathe, in welcher Cigenfchaft er ein foldes Talent entwidelte, daß er mit der Organisation des Ministeriums des Innern, der Gefetcommission und spater auch des Reichsraths beauftragt murbe. Schon 1808 murde er College des Juftigminiftere und Staatsrath und 1809 Wirklicher Geh. Rath. Bahrend aber fein Einfluß flieg, jog fich ein Ungewitter über seinem Saupte zusammen. Man schrie über Neuerungen, und ohne Stupe und Vermögen, mehr Sach- als Menschenkenntniß besitend, ftand er allein auf dem Rampfplage. S. mußte endlich unterliegen und wurde zuerft nach Nifhni-Rowgorod, dann nach Perm in die Berbannung geschickt. Im J. 1814 erlaubte man ihm, ein kleines Landgut 25 M. von Petersburg zu beziehen, wo er seine Zeit der Erziehung seiner Tochter, dem Landbau und den Biffenschaften widmete. Unerwartet in den Staatedienft gurudberufen, mard er jum Souverneur ber Proving Penfa und 1819 jum Generalgouverneur von Sibirien ernannt. hier wirkte er für das Schicksal der Berbannten und Angesiedelten zwei Jahre hindurch sehr fegenbreich, bib er im März 1821 mit allen Beweifen ber Hulb vom Kaifer Alexander am Hofe wieber aufgenommen und jum Ditgliebe bes Reichbrathe ernannt wurbe. Auch beim Raifer Ritolaus fland S. in hoher Gunft und feiner Sorgfalt wurde die Sammlung des ruff. Gefetbuche, welche der Kaifer anbefahl, anvertraut. Bahrend diefer Arbeit fchrieb er das fehr gediegene Werk, dessen franz. Übersehung den Titel führt: "Précis des notions historiques sur la résormation du corps des lois russes etc." Die Perfonlichteit S.'s war fehr angiebenb. Er farb in Petersburg 23. Febr. 1839, nachbem er turz zuvor in ben Grafenstand bes ruff. Reichs erhoben worden mar.

Sperber (Accipiter), eine Gattung der Tagraubvögel, bei welcher der Schnabel kurz und mit einem Zahne in der Mitte des Oberkieferrandes verlehen ift und die Nasenlöcher langlich-oval, die Läufe hoch, bunn, glatt geschildet und die Zehen sehr ungleich find. Dem Habicht (f. b.) fleht diese Gattung außerorbentlich nahe und der Unterschied liegt hauptfächlich nur in den längern und dünnern Läufen. Der gemeine Sperber oder Kinkenhabicht (A. fringillarius) ist ein kleiner, 12—13 Boll langer, aber sehr muthiger und gieriger Raubvogel, welcher fich faft in allen Beltgegenden findet, in Deutschland überall als Stand-, Strich- und Bugvogel vorkommt und allen kleinern Bogeln, besonders aber ben Sperlingen nachstellt. Das Mannchen ist oberseits blaugrau, an der Rehle weiß, an den Wangen und halbseiten rosenroth, an Bruft und Bauch auf rein weißem Grunde schmal und wellenförmig gebandert, ber afchgraue Schwanz mit funf braunen Querbinden gezeichnet; Bufe und Bachshaut find gelb. Das Beibchen ift minder lebhaft gefärbt, und die Jungen haben ein fo fremdartiges Ansehen, daß sie öftere für eine besondere Art gehalten worden sind. Das Rest besindet sich auf Waldbaumen und das Beibchen legt 3-6 weißlichgrune, rostbraun geflecte Gier. Const wurde der Sperber auch zur Baize auf Bachteln und Rebhühner abgerichtet, hatte jedoch niemals einen hohen Preis, da er leichter ju fangen ift als irgend ein anderer Falte. Durch lebende fleine Bogel wird er wegen feiner Gier fehr leicht in Fallen gelockt.

Spergel ober Sport (Spergüla) ist der Rame einer zur Familie der Carpophylleen gehörenden Psianzengattung, welche fünf Kelchblätter, fünf weiße Blumenblätter, fünf oder zehn Staubgefäße, fünf Griffel und eine fünftlappige Kapsel mit runden, ringsum gefügelten Samen besißt. Die hierher gehörigen Pflanzen sind einjährige, zweigabelig- oder wirtelig-ästige Kräuter, die Blätter linealisch-fädlich, buschelig-wirtelig, mit trockenhäutigen Nebenblättern versehen, und die Blüten siehen in endständigen, ausgespreizten Doldentrauben. Überall auf den Feldern wächst der gemeine Spergel (S. vulgaris), dessen soldentrauben. Überall auf den Feldern mächst der gelbbraunen, keuligen Papillen besetz sind, und der gebaute Spergel (S. sativa), dessen Samen keine Papillen haben. Sie sind als Futterpstanzen sehr geschätzt, da sie ein rasches Wachsthum haben und namentlich auf sandigen Feldern gedeihen, wo Klee nicht gebaut werden kann. Deshalb werden sie besonders in Holland und Brabant häusig angebaut, wie es auch in den sandigen Gegenden Deutschlands geschieht; besonders wird eine Barietät des gemeinen Spergels, der sogenannte große Spergel oder Acerspergel von Gent, welcher weit größer ist und drei mal so große Samen bringt, gern angebaut. Auch zur Gründungung hat man diese Pstanzen ihres schnellen Wachsthums wegen empschlen.

Sperling ober Spah (Passor) heißt eine umfängliche Gruppe ber Gattung Finte (f. b.) und ift burch einen ftarten, biden, tegelformigen Schnabel, einen auf ber abgerundeten Firfte schwach gebogenen Oberschnabel, kurze Füße mit schwachen Nägeln, abgerundete turze Flügel und einen furgen, abgeftusten ober wenig ausgeschnittenen Schwanz unterschieden. Bu ihr gehört ber allgemein bekannte Paussperling (Fringilla domestica), welcher burch Lift, Recheit, Bubringlichkeit und Dieberei läftig und daher nicht gern gesehen ift. Sest ift er von Portugal bis Sibirien, am Senegal, am Cap und auf Java zu Saufe, obichon er früher auf Mitteleuropa beschränkt und zur Zeit der Römer vielleicht noch nicht in Deutschland heimisch war. Wenngleich er den Setreidefelbern, Erbfenfeldern, Rirfchen und Beinbeeren manchen Schaden gufügt, fo nust er doch mehr noch durch außerst große Bertilgung von schäblichen Insetten. Rach Bradley's Berechnung vertilgt ein Sperlingspaar, welches feine Jungen ast, wöchentlich über 3300 Raupen. Unverständiges Ausrotten ber Sperlinge hat fich immer burch außerorbentliches überhandnehmen icalicher Insetten selbst bestraft. Das Fleisch bes haussperlings ift hart und fcmactos und wird baher felten gegeffen. Der Felbfperling (F. montana) unterfcheibet fich burch einen schwarzen Monbfied auf ben Bangen, rothgrauen Raden und Scheitel und burch zwei weiße Querbander auf ben Flügeln. Die britte in Deutschland einheimische Art ift der Steinsperling oder Graufint (F. petronia), welcher oberfeits graubraun ift und über den Augen einen gelblichweißen Streifen und einen gelblichen Gurgelfleck hat. Der in Nordamerika einheimische Singsperling (F. meloda) ist bort sehr beliebt wegen feines angenehmen Gefangs, ben er unermublich vom April bis Ende Detober ertonen lagt.

Spermaceti, f. Walrath.

Speffart oder Spefhart (schon im Nibelungenliede als Spehteshart, d. h. Spechtswald vorkommend), ein Baldgebirge im Beften Deutschlands, liegt dem nordöftlichen Theile bes Dbenwaldes (f. b.) gegenüber, innerhalb bes Bogens, welchen der Main von der Mündung ber Franklichen Saale und der Sinn bei Smund in feinem Laufe über Wertheim, Miltenberg, Afchaffenburg bie zur Mündung der Kinzig bei Hanau macht, reicht im Norden zwischen der Kinzig, die ihn vom Bogelsgebirge scheibet, und der Sinn, die als Grenze gegen das Rhongebirge (f. b.) angesehen werden kann, bis gegen Salmunster, Schlüchtern und Brückenau und gehört, von etwa 80000 Menschen bewohnt, dem bair. Kreise Unterfranten und Afchaffenburg, sowie der kurhess. Grafschaft Hanau an. Es ist ein waldiges Massengebirge mit abgerundeten, wenig über bie Gesammthobe emporragenden Ruppen. Der hauptruden beginnt im Guben, gegenüber Miltenberg, mit dem ziemlich steilen Engelsberge, der ein Kapuzinerkloster mit herrlicher Aussicht trägt, und zieht in nörblicher Richtung zur Quelle ber Afchaff bis in die Gegend von Schlüchtern, ist zehn D. lang und erreicht die Höhe von 14 — 1800 F. Der fübliche Theil diefes Rudens heift die Efelshohe und tragt den hochften Gipfel des ganzen Gebirgs, den 1900 F. hohen Geiersberg, nördlich vom Rohrbrunner Paß, durch den die Straße von Afchaffenburg südostwärts nach Würzburg führt, während weiter nördlich die bair. Eisenbahn von Afchaffenburg oftwärts nach Gmund das Gebirge überschreitet. Der Speffart gleicht zwar in seinen Bestandtheilen dem Odenwalde, indem die Hauptmasse des Gebirgs aus Granit, Gneis und Glimmerschiefer mit aufgelagertem rothen und gefleckten Sandstein besteht; er ift aber nur in den Thälern bewohnt und auf den untern Gehängen beackert, während die Sohen mit finstern Balbungen bebeckt finb, meistens von Cichen und Buchen, mit wenigen Birten und

Rabelbolgern. Das gange Balbareal beträgt 202% DR. Es finden fich hier bie fconften Gichen Deutschlands. 3m Gangen ift ber öftliche Theil hober, fteiler, rauber und mit bichtern Forften bebeckt als ber weftliche fanftere. Die Flufthaler find fteil, eng und tief eingeschnitten. Dan unterscheibet ben Borfpeffart ober ben außern Saum langs bes Rain, namentlich im Beften, ben Sochfpeffart ober bas innere Balbgebirge, welches aus bicht aneinander fchliefenden Bergen besteht, ohne breite Bergebenen, fodaf es von den höchsten Punkten wie eine ununterbrochene wellenformige Balbflache erscheint, und den hinterspeffart, der fich plateauartig gegen die Kinzig und Rahl abfentt und ben Drber Reifig, eine Raffe rauber, mit Eichenreifig bebedter Berge, bis jur Stadt Drb umfaßt. Der Bochfpeffart erzeugt bei ber Raubeit feines Klimas neben fconen Bolgern nur Sommerfruchte; im Borfpeffart aber gebeiht neben ben beften Getreibe- und Gemufearten befonbers auch guter Bein. Biel Bolg wird von den Gebirgebewohnern felbft namentlich ju gafdauben verarbeitet. Außerbem mirb Bergbau auf Robalt, Rupfer und Gifen getrieben, namentlich bei dem Fleden Bieber. Das größte der Eisenhammerwerke ist der Höllhammer bei Wintersbach. Glashutten gibt es zu Beibersbrunn, Einsiedelhof, Rahl und Emmerichsthal, eine ergiebige Saline ju Drb. Die hochsten Puntte des Speffart find außer dem Geiersberge, welcher ben Signalthurm jum Behuf ber trigonometrischen Landesvermeffung tragt: bie Bodenhohe bei Schollbrunn, 1800 K. hoch; ber Sandthurm; ber Gebrannte Berg und die Geishohe, fammtlich über 1600 g. hoch. Die vielen Bache, welche ben Speffart durchströmen, und von benen bie Sinn, Lohr, Safenlohr, Elfava, Afchaff, Bieber und Rahl bie bebeutenbern, werden gur Aurzholzflößung, der das Gebirge begrenzende Main zur Ausfuhr des Bauholzes benust. Bal. Behlen, "Der Speffart. Berfuch einer Topographie biefer Balbgegenb" (3 Bbe., Lpt. 1823 -27); Klauprecht, "Forstliche Statistik des Spessart" (Aschaffenb. 1826).

Speziale (Jacopo), ein berüchtigtes Werkzeug der politischen Reaction in Neapel, geb. 1760, war der Sohn eines Bauern zu Borgetto, unweit Palermo, und sollte nach dem Bunsche seines Baters studiren. Durch kriechendes Wesen gelang es ihm, bei der Corte pretoriana zu Palermo eine Stelle zu erhalten, zu der Zeit, wo der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet war. S. besuchte stelle zu erhalten, zu der Zeit, wo der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet war. S. besuchte stelle zu erhalten, zu der Zeit, wo der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet war. S. besuchte stelle zu erhalten, zu der Zeit, wo der Hof von Neapel nach Sicilien gestüchte war. S. besucht sie Unhänger an und verfolgte zugleich aufs heftigste Diesenigen, welche der Regierung verdächtig waren. So erwarb er sich den Beifall des Nitters Acton (s.d.), der ihn zum Nichter über die Anhänger der Nevolution bestellte. Ehe noch die Franzosen Neapel geräumt hatten, begab sich S. nach der Insel Procida, welche durch Nelson's Flotte gegen seindliche Angriffe geschützt war, wo er nun Galgen aufrichtete, sich mit Hentern umgab und keinen Tag ohne blutige Opfer vorübergehen ließ, denen nicht einmal das Recht der Bertheibigung gewährt wurde. Selbst die Zeugen ihrer Unschuld wurden verhaftet. Nachdem der Cardinal Russo hae haufstabt in Besitz genommen hatte, erhielt S. Besehl, daselbst sein blutiges Regiment fortzusesen. S. war der Gegenstand des allgemeinen Abscheus; aber nichtsbestoweniger blieb er auf seinem Posten. Im I. 1806 folgte er dem Hose nach Palermo. Balb darauf verblieb er auf seinem Posten. Im I. 1806 folgte er dem Hose nach Palermo.

fiel er in Bahnfinn und ftarb 1813 in völliger Raferei. Spezzia ober Spezia (La), eine freundliche Stadt und ein fester Ariegehafen der Proving Levante in ber farbin. Generalintenbang Benua, im hintergrunde des Golfe von C., welcher ben größten und ficherften Dafen Staliens bilbet, wird burch zwei auf Belfenfpipen gelegenen Forts gedeckt, jählt 10000 E. und liefert das vorzüglichste Dlivenöl. Napoleon beabsichtigte biefe hafenfladt zu einem Antwerpen bes Mittelmeeres zu machen. Der Golf von Spezzia hieß bei ben Alten Portus Lunae, von der Stadt Luna, von welcher der berühmte Marmor Lunense benannt wird. Dies Lung liegt in Ruinen öftlich von G., bei ber Stadt Gargang an ber Magra, die, ehe Livorno bestand, ein bedeutender Handelsplas war und eine sehenswerthe Kathebrale, eine Citadelle und 5000 E. hat. Dftlich am Golfe liegt Die Stadt Lerici mit einem Schloffe und 3500 E.; dieser westlich gegenüber, auf der Südspise der kleinen Halbinsel, welche nebft ber vorliegenden Infel Palmaria den Golf vom Meere treunt, liegt Porto Benere (bei **den A**lten Portus Veneris), wo schwarzer Marmor mit goldfarbenen Adern gebrochen wird. Spezzia, Spezia oder Peza heißt auch eine zum Königreich Griechenland gehörige, 3/4 D.M. große felfige Infel, am Eingange jum Golf von Rauplia, durch einen 1/2 DR. breiten Ranal von Der Sudmefispise von Argolis getrennt. Sie wird von etwa 10000 Seelen bewohnt, Die meift in dem Sauptorte Bega, der eine große Rhede, fleinen Safen und Schiffswerfte hat, beifammenleben und fich durch ihre handelethätigkeit und besondere ale tuchtige Seeleute auszeichnen. Die Infel hieß im Alterthume Tiparenus. Ale 1778 bie ale tuhne Seerauber befannten Spezzioten sich, von den Russen ermuthigt, gegen die Türken erhoben, wurde ihre Insel von den Lestern durch ein furchtbares Blutbab fast entvölkert. Bor dem griech. Freiheitskriege betrug ihre Zahl 15000 Köpfe und ihr Handel war sehr bedeutend. Damals lieferten sie, meist albanes. Stamms, mit den Hydrioten dem Aufstande die meisten Schisse und Matrosen und machten sich mit diesen durch ihre heldenthaten zur See berühmt. Gegen Südosten liegt das öbe Eiland Spezia Pulo, bei den Alten Colonis, im Mittelalter Settepozzi genannt und denkwürdig durch einen Sieg, den hier die Benetianer 1263 über die Griechen davontrugen.

Sphäre, d. i. Rugel, bedeutet in der Aftronomie theils das himmelsgewölbe, welches ums zu umgeben scheint und sich als eine Augel darstellt, in deren Mittelpunkt das Auge steht, deren untere hälfte durch die Erdobersläche verbedt wird und die sich mit allen darin besindlichen Gestirnen in 24 Stunden um eine fesisstehende Achse zu drehen scheint; theils versteht man unter Sphäre die Nachbildung des Weltgebäudes im Reinen. Figürlich nennt man auch Sphäre die großen abgeschlossenen Gebiete des Universums, ferner im Aleinen den Wirkungskreis Jemandes. — Sphärengesang oder Sphärenmusik ist nach der Annahme des Pythagoras und seiner Schule das Tönen der sich im himmelsraume bewegenden sieben Planeten, das um so höcher, je weiter, um so tieser, je enger der Areis des sich bewegenden körpers. Sterbliche vermögen diese Musik nicht zu vernehmen. — Sphärisch nennt man eine Figur, wenn sie auf der Oberstäche einer Augel durch Bogen größter Areise gebildet ist. Mit den sphärischen Dreiecken beschäftigt sich die sphärische Arigonometrie.

Spharoid heißt ein Körper, bessen Durchschnitt mit jeder durch eine von drei aufeinander senkrechten Achsen gelegten Gbene eine Ellipse ist. Sind zwei jener Achsen einander gleich, so sind alle Durchschnitte, welche mit der Ebene derselben parallel sind, Kreise und alle durch die dritte Achse gelegten Durchschnitte gleiche Ellipsen. Ein solches Sphäroid wird erzeugt, wenn sich eine Ellipse um eine ihrer Achsen dreht; es heißt daher ein Umdrehungssphäroid, gewöhnlicher ein elliptisches Sphäroid oder Ellipsold. Da die Erde eine an den Polen abgeplattete Rugelgestalt hat, so kann man sie als ein Sphäroid und zwar der lestern Art betrachten, obwol die neuesten Untersuchungen anzudeuten scheinen, daß sie kein vollsommenes Sphäroid sei. Die Fernröhre zeigen Ahnliches in Betreff der meisten übrigen Planeten, vorzüglich am Jupiter und Saturn, und aus theoretischen Gründen sind wir berechtigt, allen himmelskörpern, die

fich um ihre Achfe breben, eine fpharoibifche Geftalt beizulegen.

Spharometer, b. h. Rugelmeffer, ift ein Instrument, beffen man sich bedient, theils um die Gestalt der Linsenglaser zu bestimmen, theils um die Dide dersenigen dunnen Blatthen von Gyps u. s. w. zu meffen, welche im polarisirten Lichtstrahle die verschiedenen Farben geben. Das erste wurde 1763 verfertigt; der Erfinder ist unbekannt. Allgemeiner bekannt ist die Bor-

richtung erft burch Biot geworben.

Sphing. Das Bild der Sphing, Löwenleib mit Menschenkopf, war in Agupten ein Symbol des Königs und hieß hieroglyphisch neb, was im Roptischen noch in der Bedeutung "herr" erhalten ift. Daher kommen auch in Agopten nur mannliche Sphinge vor, mit fehr wenigen Ausnahmen, in welchen eine weibliche Sphinp als Bild ber regierenden Königin erscheint. Man pflegte Sphingstatuen vor die Eingänge der Tempel zu stellen, und zuweilen bilben fie gange Alleen, welche zu ben Tempeln ber bargestellten Könige führen. Am bekannteften ift der Sphingtoloß auf dem Pyramidenfelde von Memphis. Er liegt öftlich von der zweiten Pyramide, und es scheint, daß der gerade Aufweg zu demselben, der vom Thale zu dem Pyramidentempel führte, den Kolof zur Linken lief und ihm zur Rechten ein anderer entsprechen sollte, für welchen der rohe Fels noch unter dem Sande liegt. Es scheint nur zufällig zu sein, baß sich in den Inschriften des ersten ägypt. Reichs das Sphinzbild bisher noch nicht gefunden hat. Am mahricheinlichsten wurde der Rolof gleichzeitig mit dem Bau der dahinter liegenden Pyramide hergestellt und stellte den Konig Chephren, hieroglyphisch Chafra, der fie erbaute, dar. Jeboch scheint der Kolof spater als ein Bild des Sonnengottes Horus, des Borbildes aller Konige, verehrt worden ju fein. Rachdem ichon 1818 bedeutende Ausgrabungen von Caviglia die Sphing und beren Bugang freigelegt hatten, find vor turgem neue und vielleicht noch ergiebigere Untersuchungen von Mariette angestellt worden. Db die griech. Sphing ursprünglich mit der ägypt. Sphinggestalt irgend eine Berbindung hatte, ift durchaus zu bezweifeln. Die Sphing ber griech. Mythologie war eine Tochter bes Typhaon und ber Schlange Echiona, und ihre Gefcwifter, Die Bunde Orthros und Cerberus, ber Remeische Löwe und der Drache Ladon, endlich die Chimara und Podra, bezeugen die bamonifcungeheuerliche Ratur biefes ganzen Gefchlechts, mit welcher bas ägypt. Königs symbol der Beisheit und Stärke nichts zu thun hat. Auch der Name Sphinz ist griechisch, und nur die äußerliche Formverbindung von Löwe und Mensch durfte die Anwendung des griech. Borts auf die ägypt. Gestalt veranlaßt haben. Nach der griech. Sage erschien die Sphinz in der Nähe von Theben und tödtete Zeden, welcher das Rathsel: Bas ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig? nicht lösen konnte. Ödipus (f. d.), nachdem er auf dem Bege nach Theben seinen Bater Laios getödtet hatte, rieth, daß der Mensch gemeint sei, der als Aind auf Händen und Füßen kriecht und der als Greis den Stock zu Hülfe nimmt. Darauf stürzte sich die Sphinz vom Felsen und Odipus erhielt die Herrschaft über Theben und seine eigene, von ihm unerkannte Mutter zur Gemahlin.

Sphragistik ober Siegelkunde nennt man diejenige Hulfswissenschaft der Diplomatik, welche sich lediglich mit den Siegeln beschäftigt. Sie hat es sowol mit dem Gebrauche und der Ansertigung der Siegel als auch mit der Materie derselben, deren Andringung, den darauf enthaltenen Darstellungen u. s. w. zu thun. Der Name ist von sphragis, dem Siegelstein, entlehnt. Behufs des Studiums der Sphragistik werden Sammlungen von Siegeln angelegt, welche theils in Originalen, theils in Abdrücken u. s. w. bestehen. Unter den vorzüglichern Werken darüber sind zu nennen Heineccius, "Do sigillis vetorum" (Erf. 1709); Manni, "Sopra i sigilli antichi" (Klor. 1739).

Sphygmologie heißt in der Medicin die Lehre vom Pulfe (f. d.).

Spianter ift eine in vielen Gegenden Deutschlands übliche technische Benennung bes Bints (f. b.).

Spiegel. Fallen auf irgend einen Körper Lichtstrahlen von einem leuchtenden ober erleuchteten Begenftanbe, fo merben fie, infomeit fie nicht von bem erftern verfchludt ober, falls es ein durchsichtiger Korper ift, burchgelaffen werben, nach bestimmten Gefegen gurudgeworfen. Ift die Oberfläche jenes Körpers rauh und uneben, so werden auch die auffallenden Lichtstrahlen gang unregelmäßig gurudgeworfen, nach allen Richtungen bin gerftreut und blos der Rorper felbft wird und fichtbar. Ift aber bie Dberflache bes Rorpers fehr glatt ober politt, fo werben die auffallenden Lichtstrahlen in derselben Dronung zurudgeworfen, in welcher fie auffielen, wodurch uns der ftrablenfendende Korper fichtbar wird. Golde Korper, deren Dberfläche behufe der vollkommenern Zurückstrahlung polirt ist, nennt man Spiegel, denen man nach Maßgabe ihrer Form verschiedene Ramen beilegt. Ihre Dberfläche ift nämlich entweder vollkommen eben ober gefrummt; bie erstere Gattung Spiegel nennt man bann ebene ober Planspiegel. Bas biefe betrifft, fo ift zu bemerken, daß das Bilb immer dem Gegenstande vollkommen gleich und in derfelben Entfernung hinter dem Spiegel erscheint, in welcher fich der eigentliche Gegenftand vor demfelben befindet. Daraus folgt unmittelbar, daß Das, was im Gegenstande Rechts iff, im Bilbe zu Links wird, und umgekehrt. Die Spiegel bestehen entweder aus durchsichtigen ober aus undurchfichtigen, aus fluffigen ober aus feften Korpern. Die fluffigen, Baffer, Dl, Beingeift u. f. w., haben ihrer Natur nach von felbst eine glatte Dberfläche, welche die festen Körper in der Regel erft durch die Runft erhalten muffen. Die harteften Rorper liefern die vollkommensten Spiegel, weil sie bie beste Politur annehmen; baher eignen sich die Metalle am beften zu Spiegeln. Beil aber die Metallfpiegel immer theuer find, fo zieht man zum gewöhnlichen Gebrauch die Glasspiegel vor, welche aus einer dunnen Glasplatte bestehen, die auf der hinterseite foliirt, b. h. mit einer Mischung aus Zinn und Quedfilber (Zinnfolie) überzogen ift. Außer ihrem gemöhnlichen Gebrauche dienen die ebenen Spiegel auch zu wissenschaftlichen Breden in ber Aftronomie und Physit. Dann wendet man jedoch nicht die gewöhnlichen mit Binnfolie belegten Blasspiegel an, weil diefe, da fie eigentlich zwei spiegelnde Dberflächen haben, zwei ober auch noch mehr Bilber geben, sondern man bebient sich entweder der Spiegel von Metall, namentlich aus einer Composition von Rupfer und Zinn, ober auch ber Glasspiegel, aber mit gefchwarzter Rudfeite. Sehr unterhaltend ift die Erscheinung, welche zwei ober mehre Spiegel barbieten, die gegeneinander geneigt find. Stellt man namlich amifchen zwei gegeneinander geneigte Spiegel einen Gegenstand, fo sieht man benfelben nicht in jedem Spiegel ein mal, fonbern wegen ber fortbauernben Burudftrahlung bes einen Spiegels auf ben anbern vervielfact. Schließt man diese Spiegel in eine Röhre ein und legt mehre bunte Gegenstände zwischen fie, fo bilben fich oft recht artige Beichnungen. Diefe Ginrichtung bilbet bas fogenannte Raleiboftop (f. b.). Bu ben Spiegeln mit getrummter Dberflache gehoren die Cylinder-, Regel- und fpharifchen ober Augelipiegel, welche lestere wieber convere Spiegel ober hohlfpiegel fein tonnen. Bon ihnen geftatten aber nur bie Sohlfpiegel eine nugliche Anwendung. Die Converfpiegel geben verkleinerte aufrechte Bilber hinter bem Spiegel. Die Doblfpiegel, auch Brennfpiegel (f. b.) genannt, haben einen Brennpunkt ober Focus, in welchem fich bie parallel mit ber Achfe auffallenden Lichtstrahlen vereinigen; derfelbe liegt in der Mitte zwischen dem Arummungemittelpuntt bee Spiegele und bem Spiegel felbft. Der Gebrauch ber Spiegel ift febr alt; die ältesten Spiegel waren von Metall, doch brauchten die Alten auch harte dunkle Steine au Spiegeln, namentlich ben Dbsibian. Erft im Mittelalter icheinen die Glasspiegel häufiger geworden ju fein. Die Spiegelmanufactur begreift die Berfertigung der Planfpiegel aus Glas, als der einzigen Art, welche Gegenstand eines allgemeinen Gebrauchs ist. Sie zerfällt in bie herstellung der Glastafeln und in das Belegen (Foliiren). Die Spiegelglafer werden wie Fenfterglas in Cylinderform geblafen, bann ju Lafelform geftredt, ober, wenn fie bid und febr groß fein muffen, auf einer Bronge- ober Gugeifenplatte gegoffen. Dann fchleift man fie auf beiben Seiten mit icharfem Sand und feinem Schmirgel und polirt fie mit Gifenoryd (Roltothar). Zum Belegen wird ein Blatt Zinnfolie, etwas größer als die Glastafel, auf einem völlig ebenen, horizontal gerichteten Tifche ausgebreitet, mit Quedfilber begoffen, bas Glas barauf gelegt und mit Gewichten beschwert. Rach mehren Tagen Ruhe neigt man allmalig ben Tifch, um das überflüssige Quecksilber ablaufen zu laffen. Reuerlich hat man die Kunft erfunden, Die Binnbelegung durch eine auf naffem Wege bargefiellte Berfilberung zu erfeten. Es ift aber zur Beit noch nicht gelungen, etwas große Glasflächen fehlerfrei ju verfilbern, und daber hat bie Erfindung noch teine Bichtigfeit in der Spiegelmanufactur erlangen konnen.

Spiegel (Friedrich), verdienter Drientalist, geb. 11. Juli 1820 in Kihingen bet Burzburg, besuchte seit 1833 das Gymnasium zu Ansbach und von 1838—42 die Universitäten Erlangen, Leipzig und Bonn, wo er sich dem Studium der orient. Sprachen widmete. Die J. 1842—47 brachte er größtentheils im Auslande, besonders an den Bibliotheten zu Kopenhagen, London und Orford zu, deren orient. Sammlungen er benute. Im Herbst 1849 ward er als Professor der orient. Sprachen an die Universität Erlangen berusen. Seine literarische Khätigkeit ist vornehmlich auf die ind. und iranischen Sprachen und Literaturen gerichtet, insbesondere auf die buddhistischen und altpers. Religionsbücher. Von seinen selbständigen Schriften haben die Ausgabe des "Kammaväkya" (Bonn 1841) und die "Anecdota Palica" (Lpz. 1845) das Studium der Palistieratur in Deutschland begründet. Ein brauchbares Hülfsmittel zur Kenntnis des Neupersischen bot er in der "Chrestomathia Persica" (Lpz. 1846). In der "Grammatik

ber Parfisprache" (Lpz. 1841) bearbeitete er zum ersten male die bisher unter dem Namen Pazend bekannte Sprache und theilte Proben von den noch in derselben erhaltenen Schriften mit. S.'s Hauptwerk jedoch bildet die Ausgabe und Übersehung der "Avesta" oder heiligen Bucher Varsen, von welcher der erste Band, den Zendtert des Bendidad sammt der Hüzuvaresch-übersehung enthaltend, zu Leipzig 1853, die deutsche Übersehung gesondert 1852 erschienen ist.

Spiegelfertant, f. Gertant. Spiegelteleftop, f. Fernrohr.

Spieker (Christian Wilh.), protest. Theolog, geb. 7. April 1780 zu Brandenburg an der Savel, erlangte seine Bildung auf dem Gymnasium daselbst und auf der Universität zu Halle. Rachbem er 1804 orbentlicher Lehrer am Pabagogium zu Halle und 1805 Felbprediger bei einem bortigen Infanterieregimente geworden, nothigten ihn die Folgen der Schlacht bei Zena, einige Sahre in Deffau zu privatifiren. Er benutte feine Dufe zu mehren beliebt geworbenen Jugenbichriften und schrieb unter Anderm "Die glücklichen Kinder" (4 Bbe., Lpg. 1808) und "Bater Hellwig unter seinen Kindern" (2 Bde., Nürnb. 1808—10). Im J. 1808 wendete er fich nach Berlin und erhielt im folgenden Jahre das Amt eines Diakonus und Professors der Theologie in Frantfurt a. b. D. In ben 3. 1813 und 1814 begleitete er bie turmartifche Landwehr als Beiftlicher und wirkte als folcher mit großem patriotischen Gifer. 3m 3. 1818 wurde er Superintendent und Oberpfarrer zu Frankfurt a. b. D.. Bon feinen gelehrten Arbeiten find namentlich zu erwähnen: "Geschichte Luther's und ber burch ihn bewirkten Rirchenverbefferung in Deutschland" (Bb. 1, Berl. 1818); "Rirchen- und Reformationegeschichte ber Rart Brandenburg" (3 Bde., Berl. 1839); die Ausgabe der "Confessio Augustana, confutatio pontifica et apologia confessionis" (Berl. 1830) und "Das Augsburgische Glaubensbekenntnif und die Apologie beffelben" (Berl. 1830); "Darftellungen aus dem Leben bes Generalsuperintendenten Breccius" (Ftf. 1845); "Geschichte der Reformation in Deutschland bis jum Religionsfrieden ju Augsburg" (Bb. 1, Lpg. 1847); "Gefchichte bes Augsburger Religionefriedens vom 3. 1555" (Schleig 1854). Unter feinen praftifch-theologifchen Schriften find hervorzuheben: "Morgenandachten" (6. Auft., Berl. 1849) und "Abendandachten" (2. Aufl., Berl. 1846); "Abendmahl bes herrn" (7. Aufl., Berl. 1848); ferner "Emiliens

Stunden der Andacht, für erwachsene Töchter der gebildeten Stände" (6. Aufl., Lpz. 1849) und "Der christliche Glaube, ein Confirmationsbuch für die reisere Jugend" (2. Aufl., Berl. 1849). Auch hat er "Gesammelte Predigten" (2. Aufl., Lpz. 1817), "Predigten und Reden im Felde gehalten" (Berl. 1815) und "Predigten und Reden bei besondern Gelegenheiten u. s. w." (2 Bde., Lpz. 1841—44) herausgegeben. Geschätt wird seine "Geschichte der Stadt Frankfurt" (Berl. 1853).

Spiel nennt man die freie und anstrengungslose Beschäftigung des Geistes oder des Körpers ohne ernsten Zwed. Der wahre Zwed des Spiels ist also Erholung, Freude, Wechsel der Eindrüde und angenehme Unterhaltung. Körperliche Spiele sinden besonders in der Kindheit und Jugend statt und tragen wesentlich zur Ausbildung des Körpers und zur Besessigung der Gesundheit dei. Dahin gehören, außer den gymnastischen Übungen, das Ballspiel, Billardspiel, Regelspiel u. s. w. Spiele, bei benen vorzugsweise der Geist in Anspruch genommen wird, wie die sogenannten Verstandesspiele, vornehmlich das Schachspiel, bilden manche Fähigteit dessehen, wie die Beobachtungsgabe, den Scharfsinn, die Aufmerksamkeit und Ersindungsgabe, aus, unterhalten durch den leichten Kampf des Geistes mit dem Zufalle und belohnen im Falle des Gewinnens den Chrtrieb, rauben aber leicht auch viel Zeit und führen von ernstern Lebensbeschäftigungen ab. Dasselbe gilt von den Spielen, welche Verstandes- und Glücksspiele zugleich sind, wie manche Kartenspiele, l'Hombre, Tarot, Piquet, manche Würfelspiele, z. B. Toccategli. Schädlich müssen nothwendig auf Gemüth wie Körper die Pazardspiele (s. d.) wirken, deren

einfiger 3med ber Gewinn burch Bufall ift.

Spielart, Abart ober Barietat ist nach naturhistorischem Begriffe die Abweichung bes Individuums von feiner Art in unwefentlichen ober zufälligen Eigenschaften. Unter Art ober Species begreift man nämlich alle biefenigen Individuen, welche in allen wefentlichen, bestimmten, für ihre Bilbungeflufe wichtigen Rennzeichen übereinftimmen und fich mit fleter Beibehaltung derfelben fortpflanzen, fodaß alfo das zum Grunde liegende Urbild beständig, dem Bechfel durch außere Ginfluffe nicht unterworfen ift und in den Rachtommen mittels der Beugung reproducirt wird. Es wird demnach der gemeine Bussard mit nackten Läufen eine Art sein, weil an allen Individuen sich die wesentlichen Rennzeichen wiederholen, und der rauchfüßige Bussarb mit bis auf die Beben befiederten Fugen wird eine zweite Art barftellen, deren Individuen in allen wefentlichen Puntten fich gleichfalls gleich bleiben. Benn aber von dem gemeinen Buffarb Individuen gefunden werden, welche zwar dem Artbegriffe volltommen entsprechen, aber in unwefentlichen Dingen, 3. B. in ber Farbung abweichen, anftatt braun ju fein, gang weiß ober geschedt erscheinen und diese Eigenthumlichteit auf ihre Rachtommen nicht übertragen, so betrachtet man bergleichen unwesentlich abweichenbe Individuen nicht als besondern Arten angehörend, sondern als Repräsentanten von Spielarten oder Barietäten. Ebenso verhält es sich im Pflanzenreiche. Es werden z. B. alle Tulpen, welche einen einblütigen, kahlen Stengel, eine aufrechte Blute mit abgeftumpften Blutenblattern und breit-langettformige Stengelblatter baben, eine einzige Art, die Gartentulpe, ausmachen. Dagegen bilbet die türk. Tulpe eine zweite Art, indem sie durch sehr lang zugespiete Blütenblätter abweicht, und die kleine wohlriechende Zulpe wird wegen ihres feinbehaarten Stengels als dritte Art unterschieden. Aber alle weißen, gelben, rothen und bunten Tulpen, welche eriftiren und die oben angegebenen Rennzeichen ber Bartentulpe an fich tragen, find fammtlich nur Spielarten eben biefer Art. Der Begriff ber Art und Spielart ist jedoch nichts weniger als leicht festzustellen und hat daher zu großen Deinungeverschiedenheiten Beranlassung gegeben. Bgl. Spring, "Über den naturhiftorischen Begriff von Gatung, Art und Abart" (2pg. 1838). Bon Abart ift Ausartung als eine Berbildung ober dem frankhaften Buftande fich nähernde Form zu unterscheiden, wohin z. B. die gefullten Gartentulpen gehören. Solche Spielarten, welche ihre unwefentlichen Abweichungen auch auf ihre Racktommen übertragen, bezeichnet man als Unterart ober Gubspecies. Zu dem Gartentohly. B. gehören ale Unterarten der Brauntohl, Rofentohl, Savoyertohl oder Birfing, Kopftohl oder Beißtraut, Roblrabi und Blumentohl, mahrend Beißtraut, Rothfraut, Spigtraut und Jorferfraut nur Spielarten des Kopftohls sind. Mehre folche Unterarten bilden bann die Racen, wie bei hunden, Pferden u. f. w. Die Arten werden wieder in dem höhern Begriff der Gattung (f. d.) zusammengefaßt.

Spielberg, f. Brunn.

Spielkarten. Über die Entstehung und Einführung ber Spielkarten in Europa find sehr verschiedene Ansichten aufgestellt worben. Während Court de Gebelin die Erfindung derfelben Conv.-Lex. Behnte Aust. XIV.

ben alten Mapptern aufchreibt, lagt fie Meneftrier 1392 vom Maler Sacquemin Gringonneur aur Unterhaltung und Erheiterung König Karl's VI. in Frankreich erfunden sein. Andere, wie Cicognara ("Memorie spettanti alla storia della calcografia", Prato 1831) und Abbé Rive ("Eclaircissement sur l'invention des cartes à jouer", Par. 1780), leiten die Ratten von ben Sarazenen her, welche sie nach Spanien brachten. Mit Sicherheit werden Spielkarten (Cartos) fcon im 14. Sahrh. ermahnt, boch wurden biefelben noch nicht zu bem Gludefpiele um Gelb, fonbern nur jum Bahrfagen gebraucht. Diefe altefte Form ber Spielkarten hat fich bis auf bie Gegenwart in ben Kiguren (Alouts) ber Taroklarten erhalten. Schon im 14. Jahrh. maren folde Bilbertarten, welche mit ben Bilbern unferer gewöhnlichen Spielkarten nichts gemein haben, fondern eine Busammenstellung moralischer und religiöser Sbeen zu enthalten scheinen, in Stalien unter dem etymologisch unklaren, wahrscheinlich arab. Namen Tarocchi bekannt, tamen von ba ale Tarots nach Frankreich und find mahricheinlich ahnlich wie bie Loosbucher bes spätern Mittelalters zunächft von ben Sarazenen und Juben ausgegangen. Der Rame naibi, den die Spielkarten früher in Stallen (naypes in Spanien) führten, ift jedenfalls arab. Urfprungs und bedeutet Bahrfagung. Das Spiel (jum Piquet), welches der ermahnte Gringonneur 1390 — 93 nebst zwei andern für Karl VI. malte und das noch auf der parifer Bibliothet aufbewahrt wird, ift bas älteste, was nachgewiesen werben tann. Reben diefen urfprunglich nur jum Bahrfagen bestimmten Tarots erscheinen jeboch feit Anfang bes 15. Sahrh. auch die fogenannten Cartes numerales, mit welchen um Gelb gespielt wurde und die den Urtypus unferer heutigen Rarten bilben. Diefelben haben fich in ihrer gegenwärtigen Geftalt qunachft von Frankreich aus nach bem übrigen Europa verbreitet, find jedoch nicht daselbft erfunben worden, fondern murden durch Bermittelung der Araber aus Offindien dem Abendlande augeführt. Die Spielkarten ber Indier (tschahar-tadsch ober tschahar-tas, b. i. vier Kronen, vier Konige, genannt) zeigen einen ben Cartes numerales ganz ahnlichen Charafter; Die 3bee kampfender Parteien ift es, die, wie beim Schach, allen wirklichen morgenland. wie abenbland. Rartenspielen im hintergrunde liegt. Das Rartenspiel bestand ursprünglich aus vier Compagnien gleichgekleibeter Golbaten, beren jebe aus acht Gemeinen (2 — 9 numerirt), einem Buben (Valet), Stallmeister (Écuyer), einer Königin (Dame) und einem König (Roi) zusammengefest mar. Das As flellte bie Bahne vor und nach ihm unterschieb man die vier Compagnien, welche fie anführte. Spater wurde ber Ecuper in einen Gemeinen verwandelt, welcher die 10. Rummer erhielt. Schon die alteften im Abendlande gefertigten Karten zeigen immer dieselben Bersonen, dieselben Embleme, dieselben Karben und dieselbe Anzahl Blätter. Nach den Benennungen der Farben laffen fie fich in drei Claffen theilen. Die erste, die deursche oder norbische, hat als vier Bezeichnungen Roth ober Herzen, Grün ober Blätter (auch Spaten ober Schuppen), Eicheln oder Eichenholz (auch Kreuz) und Schellen; die zweite, zu der England und Frankreich gehören, hat ale Farben Coeur (heart, Berg), Treffe (club, Rice), Carreau (diamond, Pfeilspie, Bolgen) Pique (spade, Lange); endlich bie britte Classe, welche Stalien, Spanien und Portugal umfaßt, unterscheibet Cupi (Becher), Denari (Münzen), Bastoni (Stöcke) und Spadi (Degen). Rach dem Geiste des Mittelalters bilbeten diese vier Farben bie Embleme ber Geiftlichkeit (Berg), bes Rahr- ober Burgerstandes (Grun, Klee, Mungen), ber Anechte (Cicheln; Bolzen, weil die Bogenschüßen aus den Anechten genommen wurden; Stode) und bes Abels (Schellen, Lange, Degen). Aus einer Bereinigung ber alten Saroffarte mit diesen Cartes numérales entstand das moderne Sarof (Tarocchino), das bereits Anfang des 15. Jahrh. (1419) erwiefen zu Bologna gespielt wurde. In Deutschland gestaltete fich bas As zum Daus, die Konigin zum Dber, der Bube zum Unter um; der Gichelnober (in mehren Spielen alle Dber, in einigen Gegenden die Unter) erhielt ben Ramen Bengel (nach bem heil. Bengeslaus), der grune Dber ben Namen Bafte (nach bem beil. Gebaftian). In Frankreich gab man den einzelnen Königen, Damen und Buben befonbere Namen, ben erftern beiben aus ber alten und biblifchen Geschichte, ben Buben von frang. Großen. Go fabrten unter Karl VII. die Konige die Ramen Karl, David, Alexander, Cafar, die Damen Jubith, Pallas, Rachel, Argine (b. i. rogina), die Buben hiefen Bector, Dgier und Lahire; ber Areflebube führte den Ramen des vermeintlichen Erfinders oder Berbefferers der Spielkarten (Ric. Pepin), hieß aber auch bisweilen Langelot. Rarl IX. nannte die Konige Augustus, Konftantin, Salomo und Chlodwig, die Damen Chlotilde, Elifabeth, Penthefilea und Dido. Unter Ludwig XIV. hießen die Könige Cafar, Ninus, Cyrus und Alexander, die Damen Pompeja, Semiramis, Ropane und Belena, die Buben Roger, Renaud und Roland, wozu der Treffebube mit dem Ramen des Kartenmachers fam. Während der Revolution traten neben andern

Reuerungsversuchen an die Stelle der Könige Boltaire, Lafontaine, Rouffeau und Molière, die vier Damen waren die vier republikanischen Tugenden, die vier Buben vier Republikaner. Allein diese Namen, wie die neuen Kartenbilder, welche während der Französischen Revolution unter Andern der Maler David erfand, vermochten die alten nicht zu verdrängen. Daß man in den franz. Karten charakteristische Alustrationen oder gar historische Porträts (aus der Geschichte Frankreichs) sinden will, ist, wie Leber nachgewiesen hat, ein Irrthum; die Bilder sind Symbole, die mehr oder weniger genau mit dem Geiste der ältesten oriental. Karten zusammenhängen, deren eigentlicher Ursprung und Sinn aber bis sest noch unergründet ist.

Die alteften noch vorhandenen Karten, wie 3. B. bas Piquetspiel Karl's VI., maren gemalt; andere aus bem 15. Jahrh. find in Rupfer geftochen. Ramentlich in Stalien führten berichiebene Maler icone Karten in Miniatur aus. Borgugsweise jeboch bebiente man fich (querft in Deutschland) des wohlfeilern Bolgichnitts. Rartenmacher und Rartenmaler erscheinen neben ben Briefmalern bereite 1402 ju Ulm, 1418 ju Augeburg, 1433-38 ju Rurnberg. Bon Deutschland aus wurden ichon vor 1474 die Karten leglenweise nach Italien, Sicilien und über das Meer geschickt. Um dieselbe Zeit schon werden die Kartenmacher (Cartiers) in Berbindung mit den Dominotiers, den Berfertigern von buntem und marmorirtem Papier, genannt; lestere pflegten ben Rudfeiten ber Rarten, wie noch heutigen Tage bei ben beutichen und franz. Karten gefchieht, eine bunte Farbung (die Musirung) zu geben. Holzformen (Birnbaumformen) werben noch jest vorzugeweise bei ber Fabrifation ber Spielfarten, Die überhaupt einen nicht gerade fehr vorgefchrittenen Industriezweig bilbet, angewendet. Erft in neuerer Beit hat man angefangen, fich bes holgichnitte in Buche, ber Cliches und bes Metallfcnitte (Meffing) fowie der Buchbruckerpreffe ju bedienen. Rur felten, befondere fur die figurenreichen Laroffarten und feinern Sorten ber gewöhnlichen frang. und beutschen Rarte (Trappolirfarte, von Tsappola, einem alten ital. Rartenfpiel), wird ber Stich in Rupfer, Bint und Stahl, fowie die Lithographie angewendet. In größern Fabriten bruckt man die Rufirung mit der Buchbruderpresse auf. Auf die Berbesserung der alterthumlichen Kartenfiguren hat unter Andern &. 2B. Gubis in Deutschland sein Augenmert gerichtet. Die besten und eleganteften Rarten werden in Frankreich, in neuerer Beit befonders aber ju Bien verfertigt.

Die Bahl der Kartenspiele hat sich bis ins Unübersehbare vermehrt. Sie sind theils Hazardfpiele, wie Pharao, theils fogenannte Commerafpiele (Commerefpiele). Bei lestern entscheiben entweder die Bahl der Stiche oder die Bahl der Augen, oder auch fogenannte Sequengen. Bahrscheinlich bas alteste beutsche Rartenspiel ift bas Landstnechtsspiel; eine nachahmung beffelben in Frankreich ift mahricheinlich bas Piket (Piquet), bas hier ichon von Rarl VI. gefpielt murbe. Fur bas geiftreichfte aller Kartenspiele gilt bas L'hombre (fpan. Urfprungs); febr verbreitet find das engl. Whift, bas Golo, ber Stat (verftummelt aus escarts, ecarts; altfranz. escarter, ital. scartare bedeutet eine Karte aus dem Spiele herauslegen), Bofton, u. f. w. Abgeleben bavon, baf bie Mobe auch auf biefem Gebiete ihre Berrichaft geltenb macht, haben die verschiedenen Stande und die verschiedenen Gegenden ihre Lieblingsspiele. Richt minder verbreitet wie die Rartenspiele find auch die Rartentunfte, welche meift bei größter Gewandtheit besondere Runftgriffe (g. B. Bolteschlagen) erfodern. Die urfprungliche Bestimmung der alten Zarots jum Bahrfagen ift auch auf die Cartes numerales übergegangen, und noch gegenwärtig ift bas Rartenfolagen ober Rartenlegen, bie Runft ber Rartomantie, eins der beliebteften Mittel, befonders ber Frauen aus niedern Bevolterungsichichten, um das Duntel ber Butunft ju luften. Der Erfte, welcher bas Rartenfclagen lehrte, mar ber Buchbrucker und Beichner Francesco Marcolini aus Forli in feinen "Sorti" (Beneb. 1540). In neuerer Beit hat namentlich der Rupferflichhandler Aliette unter bem anagrammatifchen Ramen Etteila mehre Bucher, &. B. "Cours théorique et pratique du livre de Thott" (Par. 1790) herausgegeben. Befannt als Rartenichlägerin ift bie Lenormand (f. b.). Bei ber grofen Bichtigfeit, welche die alteften Spielkarten nicht nur fur die Geschichte ber Bolgichneibetunft, sondern auch für die Geschichte der daraus hervorgegangenen Typographie besiten, ift die Entflehung derfelben von mehren Aunsthistorikern und Bibliographen bearbeitet worden. Die Sauptwerke find Leber's "Études historiques sur les cartes à jouer" (Par. 1842) und "Jeux des cartes tarols et des cartes numérales" (Par. 1844, mit 100 Krfrn.) sovie Chatte's "Facts and speculations on the origin and history of playing cards" (20nd. 1848).

Spieluhren heißen Uhren, welchen ein Spielwert beigegeben ift, um zu bestimmten Beiten, g. B. wenn die Stunde voll wird, ein fürzeres ober langeres Musikstud vorzutragen. Sie



find febr verschiedener Art, theils nach Große und Befchaffenheit der Uhr an fich, theils nach der Natur des musikalischen Apparats. Die ältesten Spielwerke waren die Glockenspiele, welche ehemals nicht felten mit Thurmuhren verbunden wurden, wobei man gewöhnlich eine Folge von vier, feche bie acht Tonen hatte. Rleine, burch eine Stift- ober Daumenwalze gehobene Dammer ichlagen hier in bestimmter Abwechselung tattmäßig auf die in einer Reihe aufgehangenen, gehörig abgestimmten Gloden. Die Erfindung diefer Glodenwerte ift fehr alt und wird ben Gothen zugeschrieben. Eine andere Art bilben die Flotenwerke, bei welchen wie in einer Drehorgel ein Spftem von Pfeifen mittels eines Blasbalge angeblafen wird, mahrend die Stifte einer langfam umgebrehten Balge nach Erfobernif bie Lufteinlagventile öffnen; man verbinbet fie wol mit Saus- und andern großen Penbeluhren. In Tifchuhren, ja fogar in Zafchenuhren, find bagegen bie fogenannten Carillons ober Stahlfpielmerte ausschließlich gebrauchlich, weil sie am wenigsten Raum einnehmen und eine im Zimmer julaffige, nicht ju laute Duft hervorbringen. Ein folches Spielwert besteht (übereinstimmend mit denen, welche in Dosen, Petschaften und Ringen vortommen) aus einer Reihe gerader, an einem Ende befeftigter Stahlfedern von ftufenweise abnehmender Lange, welche durch die Stifte einer Balge gefdnellt werben. Bei Spieluhren überhaupt ift bas Spielwert von bem Bang - und Schlagwerte ber Uhr völlig unabhängig und wird felbstänbig durch ein Gewicht oder eine Feder getrieben. Rur besteht zwischen beiben eine Berbindung in der Art, daß das Uhrwerk in den vorausbestimmten Beitpunkten das Spielwerk auslöft, b. h. feine Triebkraft in Freiheit fest, worauf es fogleich zu spielen anfängt und so lange fortfährt, bis am Ende des Musikstücks eine Arcetirung einfällt und das Spielwerk wieder zum Stillstehen bringt. Die Carillons werden hauptsächlich in der Schweiz verfertigt.

Spielwaaren find der Gegenstand eines besondern Zweigs der Holzarbeiten und von größerer Wichtigkeit, als man auf den ersten Anblick hin benten follte, wenn man den Preis der einzelnen Stude betrachtet, der taum einige Pfennige beträgt. Nürnberg war von feber berühmt in biefem Industriezweige und verbantt einen großen Theil feines Reichthums biefem Sandel. Außerdem werden aber auch auf dem Schwarzwalde, in dem fächs. Erzgebirge und in Thuringen bergleichen Artitel in großer Menge und von vorzuglicher Gute verfertigt. Ausgezeichnet find die schwarzwälder und tiroler geschnisten Thiere und menschlichen Figuren, die febr oft, trop ihres billigen Preifes, in der That einen nicht unbedeutenden Runftwerth haben. In neuerer Zeit find die Spielwaaren bedeutend vorgeschritten und mitunter, namentlich die in Wien und Nürnberg gefertigten, ebenfo gefchmactvoll als kunftlich, ba manche nach Art bet Automaten jufammengefest find. Die gabrit von Rummer in Berlin zeichnet fich burch ibre naturgetreuen Thiere von Papiermache aus. Bon bebeutendem Rufe ift bie Fabrit von Fleifc. mann in Sonnenberg, deren Befiger ein fehr gebildeter Kunftler ift und namentlich in einer eigenthumlichen Composition, die er Steinpappe nennt, fehr fcone Arbeiten liefert, benen et burchaus nicht an Runstwerth fehlt. Bei der Anfertigung der Spielwaaren wird oft ein fehr finnreiches Berfahren angewendet, um bergleichen Sachen fabritmafig in Menge zu fertigen.

Spieß (Christian Beinr.), einer der fruchtbarsten deutschen Romanschreiber, der Reprasentant bes Rittergeschmade bes 18. Jahrh., geb. 1755 gu Freiberg in Sachsen, mar eine Beit lang Schauspieler und ftarb als Wirthschaftsbeamter auf bem Schloffe Betbietan in Bohmen 17. Aug. 1799. Anfange fchrieb er Schauspiele, später mehr Romane. Das erfte Glud, aber auch ein enticheibenbes, machte er durch fein Schauspiel "Rlara von Sobeneichen" (1790), in welchem die tugendhafte Beldin flucht und weint, raft und liebt, und ein Bofewicht funf Acte lang feine eigene Ruchlofigteit anlächelt, bis er enblich von allen übrigen Perfonen bie gehörige Strafe leibet. Seitdem lieferte er jede Deffe mehre Bande. An Mannichfaltigkeit der Borgange ließ er es in feinen vielgelesenen Producten nicht fehlen; aber nach und nach bemerkte man mehr und mehr bie Dberflächlichkeit und poetische Durftigkeit, je nachläffiger er bas Publicum zu behandeln anfing. Ein bedeutendes Talent der Erfindung und eine schöpferische Phantasie find ihm nicht abzusprechen, wie dies z. B. sein "Mäusefallen- und Secheinkrämer", fein "Alter überall und nirgende", feine "Bwölf ichlafenden Jungfrauen", das "Petermannchen" beweisen; bieses Talent aber war ein durchaus unausgebildetes, daber die größte Unbehülflichteit in der Anordnung seiner Stoffe und selbst in der sprachlichen Darstellung herrscht. Pierzu kam noch das unbedingte Hingeben an den Geschmack der großen Menge und die fak gur mechanischen Fertigfeit herabfintende Bielschreiberei. Doch findet G. in Leibbibliotheten immer noch Lefer und einzelne feiner Romane find fogar neu gedruckt worden.

Spief (Phil. Ernft), Archivar, geb. 1734 ju Ettenftatt im Ansbachifchen, befuchte bas Somnafium zu Ansbach und feit 1752 die Universität zu Jena, wo er Rechtswiffenichaft und vorzuglich Geschichte ftubirte. Bum Gintritt als Cabet in die Leibcompagnie ju Bungenhaufen gezwungen, wurde er 1762 jum Unterlieutenant beforbert und wegen feiner Kenntniffe, Die er burch ununterbrochen fortgefestes Studium vermehrt hatte, 1769 mit bem Titel eines Dof - und Regierungerathe als erfter Archivar des geheimen Landesarchive du Plaffenburg bei Kulmbach angestellt. Die Art und Beife, wie er jenes Archiv ordnete, und tuchtige literarische Arbeiten verschafften ihm bald ben Ruf eines der erften Archivare feiner Beit. Dehre Reichsstände schletten ihre Archivare zu ihm, um sie im Archivwesen durch ihn unterweisen zu laffen. Bereits 1788 hatten ihn die Conventualen des Rlofters St.-Blafien im Schwarzwald zu fich eingelaben, um fich mit ihm über die herausgabe ber "Germania sacra", au besprechen. Er folgte biefer Einladung und durchreifte bei dieser Gelegenheit gang Schwaben, einen Theil bes Elfaffes und ber Schweig, lediglich ber Erforfchung von Roftern und Archiven fich hingebend. Eine Frucht jenes Befuche war feine Freundschaft mit bem fpatern Kurftabt Moris. E. tam 1793 von einer abermaligen Reife aus Et. - Blafien frant gurud und ftarb in Baireuth, wo er feit 1783 feinen Bohnfis hatte, 5. Mary 1794. Es erfchienen von ihm, außer vielen andern kleinen Schriften, "Archivarische Nebenarbeiten" (2 Bde., Halle 1783—85); "Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik" (Bair. 1791); "Geschichte bes taiferl. neunjahrigen Bunbes von 1535-44" (Erl. 1788).

Spießglang, f. Antimon.

Spiegruthenlaufen, richtiger Spierutben - ober Gaffenlaufen, ift eine von Gustav Abolf von Schweben eingeführte, seit mehren Jahrzehnden aber in keiner Armee mehr vorkommende Militärstrase, bei welcher der Berbrecher, die auf den Gürtel entkleidet, durch eine Gasse von 100—300 Mann von einem vor ihm gehenden Unterossizier sechs die zwölf mal auf- und abgeführt wurde und von sedem Soldaten einen Sieb mit einer weidenen Ruthe auf den Rücken erhielt. Die Strase war grausam, da sie nicht selten den Tod oder doch Zerstörung der Gesundheit zur Folge hatte; sie wurde empörend, wenn sie sich zwei, auch wol gar drei Tage hintereinander wiederholte und der Unglückliche, zum Gehen nicht mehr fähig, durch die Gasse stragen wurde. Der Commandeur der Executionsparade ritt außerhalb der Sasse auf und ab, um das strenge Vollziehen der Strase zu überwachen; der Absutant zählte die gemachten Sänge und die Tambours schlugen an beiden Enden der Gasse einen besondern Marsch.

Spife, f. Lavenbel.

Spill ift eine flarte, eichene, achtedige Belle, welche vorn quer über die Breite des Schiffs auf eifernen Wellen fo in Lagern liegt, daß sie leicht um ihre Achse beweglich ift. Sie dient vorgugeweise zum Lichten des Anters, sonft aber auch überhaupt zur Bewegung schwerer Laften.

Spillgelder, f. Rabelgeld. Spillmagen, f. Cognaten.

Spinat (Spinacla), eine zu den Chenopodeen gehörende Pflanzengattung, welche zweibaufige Bluten tragt. Die mannlichen Bluten befteben aus einer viertheiligen Blutenhulle und vier Staubgefäßen, die weiblichen aus einer zwei- bis breispaltigen Blutenhulle und einem Fruchtknoten mit vier Griffeln. Der Spinat flammt aus dem Drient und kam durch die Araber nach Spanien, von wo er fich weiter nach Europa verbreitete. Man cultivirt allgemein ben gemeinen Spinat (S. oleracea) und zwar in zwei Barietäten, nämlich mit ungehörnter Frucht und mit Fruchten, welche zwei bis vier ftachelartige Bornchen tragen. Er gibt ein beliebtes und gefundes Gemuje, welches zwar wenig nahrt, aber auch nur ichwache Berdauungetrafte erfobert und bemnach fich befonders zur Krantenfpeife eignet, zumal da er zugleich erweichend und ben Stuhlgang beforbernd wirft. Das Mehl ber Samen foll ein nahrhaftes Brot geben. In Oftindien wird auf gleiche Weise der viermännige Spinat (S. tetrandria) angebaut und febr gefchast. Der fogenannte neufeelanbifde Spinat gehort ber Gattung Bieredfrucht (Tetragonia) an und fuhrt im Spftem ben Ramen ausgebreitete Bieredfrucht (Tetragonla expansa). Das Rraut biefer Pflanze wird in Neufeeland allgemein als Gemufe gegeffen und auch als antiftorbutisches Mittel angewendet. Auch bei uns wird diese Art öfters in Garten gezogen und wie Spinat als Gemuse gegessen, ja von Manchem bem gemeinen Spinate noch vorgezogen, weil ihr Gefchmad etwas fraftiger ift. Bas man als englifchen Spinat bezeichnet, ift eine Art bes Ampfers, nämlich ber Gemufeampfer ober Gartenampfer (Rumex patientia), beffen junge Blatter im Krubighre ein wohlichmedenbes Gemufe geben. Spinbler (Rarl), ein befannter und beliebter Romanschriftsteller, geb. um 1795 gu Breslau, wurde in Strasburg erzogen, wo fein Bater als Tonfunftler lebte. Rachdem er Stras. burg hatte verlaffen muffen, lebte er in Banau, Stuttgart, Munchen und endlich in Baben-Baben. S. hat in kurzer Zeit eine erstaunliche Productivität entwidelt. Auf seinen Roman "Eugen von Kronftein, ober des Lebens und der Liebe Masten" (2 Bbe., Konftang 1824), ber nur ale ein unreifer, wenn auch talentvoller Berfuch angefehen werben barf, und einige ahnliche Arbeiten folgte "Der Baftarb" (3 Bbe., Bur. 1826; 2. Aufl., 1829), eine Sittengeschichte aus bem Beitalter Raifer Rubolf's II., die zuerst allgemeineres Glud machte. Noch gelungener finb "Der Jude" (4 Bde., Stuttg. 1827), der deutsche Sitten aus der ersten Hälfte des 15. Jahrh. fcilbert, und "Der Jefuit" (3 Bbe., Stuttg. 1829), ein Charaftergemalbe aus bem erften Biertel bes 18. Jahrh. Mit bem Romane "Der Juvalide" (5 Bde., Stuttg. 1831) begann indessen S.'s Ruhm bereits zu finken, da er fein ganz eminentes Erzählungstalent burch bie maffenhaftefte Production felbft um jede hohere Entwidelung brachte und überdies zahlreiche franz. Übersetungen lieferte, zu denen er freilich oft nur den Namen hergab. Einzelne feiner fpatern Arbeiten machten zwar noch momentanes Auffehen, g. B. die nach frang.-romantifchen Borbildern gearbeitete "Boa Constrictor" (2 Bde., Stuttg. 1836) und die Schilderungen deutschen Burgerlebens im "Fridolin Schwertberger" und im "Bogelhandler von Imft". In neuerer Beit begann er "Bolfsgeschichten" ju liefern. Außer dem Laschenbuche "Bergifmeinnicht", welches G. feit 1830 allein fcreibt, hat er feine fleinern Rovellen in verfchiedenen Sammlungen vereinigt. Seine "Sammtlichen Berte" erscheinen seit 1831 in Stuttaart in verschiedenen Ausgaben und füllten bis 1854 gerade 100 Bande. Auch mit dramatischen Arbeiten hat fich S. versucht, welche die guten Eigenschaften seiner Romane theilen, aber ohne bramatifche Bedeutung find.

Spinell heißt ein Edelstein, welcher lebhaft glasglänzend, durchsichtig mit einfacher Strahlenbrechung bis undurchsichtig, auf dem Bruche flach-muschelig, sehr hart und schwer ist und aus Thon, Riesel, Talt, Eisen- und Chromorydul besteht. Er kommt in Arystallen, deren Grundsorm ein regelmäßiges Octaeder ist, und auch in Körnern vor, und seine Härte ist = 8,0, sein specifisches Gewicht = 3,48. Man sindet ihn in Ceylon, Pegu, am Besuv, dei Montpellier, in Schweden, Mähren und Sibirien. Nach der Färdung und Durchsichtigkeit wird er in mehre Arten unterschieden: a) Rother Spinell ist karmin- die blut- und rosenroth, auch gelblichbraun, violett und indigblau und durchsichtig mit sehr lebhaftem Glasglanze. Diese Art ist sehr geschätzt und steht im Preise den farbigen Diamanten gleich. Der rothe wird Rubin (s. d.), der gelblichrothe Rubicell und der ins Blaue stechende Alamandin genannt; d) schwarzer Spinell, Pleonast oder Cetlanit ist sammetschwarz, selten ins Bräunlich- und Grünlichschwarze stechend, durchscheinend bis undurchsichtig; c) blauer Spinell ist blau, ins Graue, Weise und Röthliche stechend, meist nur schwach durchscheinend; d) Chlorospinell ist glasgrün, an den Kanten

burchicheinend und wird bei Glatuft in Gibirien gefunden.

Spinett (clavicordium ober épinette) ift ber Rame eines mit Drahtsaiten bezogenen Sasteinistruments, bas von Joh. Andr. Stein erfunden und burch das Fortepiano verdrangt

wurde. Auch nannte man zuweilen ben Flugel Spinett.

Spinnen, welche eine Unterordnung in der Classe der Spinnenthiere oder Arachniden (f. b.) ausmachen, haben einen ungegliederten, mehr ober minder eiformigen Sinterleib, welcher burch einen turgen Stiel an bas Ropfbruftftud befestigt ift, zweiglieberige Dbertiefer, beren tlauenförmiges Borberglied eingeschlagen werden kann, acht fiebengliederige, mit zwei ober brei Endkrallen bewehrte Kufe und feche bis acht einfache Augen. Die Gestalt ift im Ganzen bei allen ziemlich biefelbe und die Saut gewöhnlich bunn und weich, nur bei einigen auslandifchen bart, wie bei der Stachelspinne (Plectane). Die Größe wechselt von 5 Boll bei den größten Bogelspinnen bis 2-3 Linien bei ben Bleinften Spinnen anderer Gattungen. Un der Burgel ber Dberkiefer liegt ein Gift bereitendes Sadchen, dessen Ausgangskanal sich in das sehr harte und fpise Endglied bes Dbertiefere fortfest; biefes Gift bient, die gefangenen Infetten burch ben Biß fogleich zu lahmen oder zu betauben. Im hinterleibe liegt der Fettkorper, der bei Rabrungsmangel von dem Rorper allmälig verbraucht wird, weshalb Spinnen ziemlich lange ohne alle Nahrung ausdauern tonnen. Die Fuße der Spinnen befigen eine ungemeine Empfind. lichkeit und Tastfähigkeit; auch sind die Spinnen durch ihr Borgefühl des Witterungswechsels ausgezeichnet. Dem Menfchen konnen nur wenige auslandische Arten durch ihren Bif fche ben, benn was von bem Biffe ber fübeurop. Tarantelfpinnen ergählt wird, ift bloße Kabel; wel aber erregt ber Bif ber großen Bogelspinnen bebeutenben Schmerz und auch Fieber, ohne jedoch lebensgefährliche Folgen nach fich zu ziehen. Man theilt die Spinnen in zwei Familien, die

Bierlunger, mit vier äußerlichen Luftlöchern und vier Lungensächen, und die Zweilunger, mit zwei äußerlichen Luftlöchern und zwei Lungensächen. Bu den erstern gehören die Bogelspinnen; die lestern zerfallen in die Weberspinnen, welche am hinterleibe mit Spinnwarzen versehen sind und ein mehr oder minder bedeutendes Gewebe oder auch nur einzelne lose Käden spinnen, und die Jagdspinnen, welche niemals spinnen, sondern ihre Beute im Laufe oder Sprunge erhaschen. Die Gewebe der Spinnen sind übrigens sehr verschieden, aus concentrischen, über ausgespannte Strahlen laufenden Kreisen gebildet bei der Kreuzspinne, seidenartigen Röhren ähnlich bei den Röhrenspinnen, tegel- oder glodensörmig bei den Trichterspinnen, kleine enge Sächen bildend, welche zur Wohnung dienen, bei den Zellenspinnen, das Innere von Erdlöchern und Felsenspalten auskleidend bei den Tapezierspinnen und aus langen, einzelnen, unverbundenen Käden bestehend bei den Arabbenspinnen. Das Gewebe der Spinnen, besonders dasienige, welches die Eier umgibt, hat man zwar zur Weberei zu benuzen versucht, sedoch ohne praktischen Rusen. Man bedient sich jest der Spinnensäden nur noch zu Mitrometern in astronomischen Fernröhren, da sie sehr sein sind, denn erst 14000 zusammengedreht würden die Dicke eines starten Zwirnsadens haben.

Spinnerel und Spinumaschinen. Spinnen nennt man dassenige Berfahren, mittels deffen faserige Stoffe durch Drehung zu einem fortlaufenden Faden verbunden werden; boch hat man den Ausdruck Spinnen auch uneigentlich auf das Ausziehen feiner Metall- und Glasfäden angewenbet. Urfprunglich und feit ben erften Zeiten gefchah bas Spinnen mit ber Banb, inbem man ben Flache u. f. w. auf einen Boden widelte, mit der hand einen Faben baraus zog, diefen mittels einer baran hangenden, amifchen ben Fingern gefchnellten Spindel aufammenbrehte und fchließlich auf dieselbe Spindel aufwickelte. Roch jest findet man dies Berfahren in viclen Landern, 3. B. in Italien, überhaupt im Guden von Europa. Um 1530 erfand der deutsche Steinmes Jürgens in Rürnberg bas Spinnrab, wie es, einige geringe Berbefferungen abgerechnet, noch jest bei uns gebrauchlich ift. Durch eine Reihe von Jahrhunderten tannte man nur diefe beiden Berfahrungsarten, und bas Garn ber Spindel wird zu manchen 3weden noch gegenwärtig dem auf dem Rade erzeugten vorgezogen, weil der Kaden offen und geschmeidiger ift. Das Garn, welches die hindu auf der Spindel erzeugen, hat bis jest noch weder durch auf dem Rade gesponnenes noch durch Mafchinengespinnft an Gleichmäßigkeit und Feinheit übertroffen werben tonnen. Der ungeheuere Bedarf an Gespinnst und die verhaltnifmäßig geringe Anzahl von Banben, welche fich bielem Geschäfte wibmen fönnen, machte im 18. Jahrh. den Wunsch rege, die Maschinenkraft auf den Spinnproceß anzuwenden. Die Baumwolle bot fic bazu am bequemsten dar und erst später gelang es, auch Bolle und endlich Flaces auf Maschinen zu spinnen. Das Refultat der desfallsigen Bemühungen war die 1767 von Rich. Hargreaves erfundene Spinning jenny, welche anfangs auf acht, später aber auf achtzig Spindeln fpann, noch ziemlich rob war und von Menschenhand betrieben wurde. Erft Rich. Artwright (f. b.) gelang es, in feinem Spinning frame (Spinnrahmen) eine Mafchine barzustellen, welche, mittele Baffertraft betrieben (baher ber Rame Bater, b. h. Baffermafchine), eine große Menge Baumwollenfaben insoweit selbstänbig und von großer Feinheit und Gleichheit lieferte, daß die menschliche Handarbeit nur in Anlegung des Spinnstoffs und in der Wiederanknüpfung etwa zufällig abgeriffener Fäden bestanb. Artwright's Spinnrahmen ist noch jest allgemein in Anwendung und hat in der Droffelmaschine nur eine geringe Berbefferung erfahren. Die 1775 von Crompton erfundene Mulo joany liefert zwar weniger Gespinnst in derselben Beit, hat aber einen so leichten und gleichmäßigen Gang, daß man darauf das allerfeinste Garn fpimen tann. Überhaupt bestehen alfo, nach ihrer Grundeinrichtung unterschieden, drei Gattungen oder Syfteme von Spinnmafchinen: die Jenny, neuerlich verbessert als Cylindermaschine, für getrempelte Wolle; die Mule für Baumwolle und getämmte Wolle; die Water- ober Drosselmaschine für Baumwolle, gekämmte Bolle und Flachs. Außer der eigentlichen Spinnmafchine find jedoch, um bas Material vorzubereiten, noch eine Anzahl von Bulfsmafchinen nothig. Dahin gehoren bie Reinigungsmafdinen, die Battenmafdinen, welche bas Daterial ordnen, die Rrasmafchinen, welche die Fafern ber Lange nach legen und zu Bandern formen, bie Doublirmaschinen, welche mehre Bander verbinden und mittels geringer Drehung zu biden Faben bilben, die Borspinnmaschinen, welche die ersten Faben langziehen und ihnen sehr wenig Drehung geben, und endlich erft die Feinspinnmaschinen, welche den vollendeten Kaden liefern. Bei ber Bolle tommen noch andere Maschinen in Gebrauch, welche bas ursprünglich trause haar glätten, je nach beren Anwendung man die Streichwolle und die Kammwolle erhalt, mabrend beim Flache die Fafer erft gehechelt werben muß. Die Mafchinenfpinnerei im Allge-

meinen hat fo unberechenbare Bortheile, daß fie fich fehr bald über die gange civilifirte Bet verbreitete, und Die Bahl ber Spindeln, welche burd Elementartraft und durch Dampf betrieben werben, grengt faft ans Unglaubliche. England und Amerita find bie Sauptpuntte biefes Betriebes. Doch find auch Frankreich, die Schweiz und Deutschland nicht zurudgeblieben, und bas beutsche Product gibt bem englischen in ber Gute nichts nach, obicon es nur mit großer Dube fich gegen die burch bas ungeheuere Betriebsmaterial und die Bohlfeilheit des Robftoffs ungemein begunftigte Concurrenz Englands aufrecht erhalten tann. In Frantreid wurde die Mafchinenspinnerei durch den Minifter Calonne 1787 eingeführt, und in Rouen. Paris, St.-Quentin, Lille, Amiens, Louviers, Lyon und Montpellier find die bedeutendften Spinnereien. Die Schweiz liefert gutes Garn; doch bezieht man die feinsten Sorten zum Theil noch aus England. Unter ben beutichen Staaten zeichnet fich Ditreich burch feine Spinnereien namentlich in ber Nahe von Bien aus, wo fich fehr bedeutende berartige Anlagen finden ; auch Böhmen hat lest mehre sehr umfangreiche Etablissements in diesem Industriezweige. In Preußen find die Rheingegenden und bas Bergogthum Sachfen bie Bauptbezirte fur die Baumwollenspinnerei, obicon es auch in ben übrigen Theilen bes Reichs, namentlich in Schleffen, nicht baran fehlt. Im Königreiche Sachsen warbe die Maschinenspinnerei zuerft burd Bernarb in Chemnis eingeführt; doch dauerte es lange, ehe die Sache felbft in Aufnahme fam. Jest liefern bie facht. Spinnereien Garne, welche ben beften englifchen in ber Gute gleich ju ftellen find.

Spinola (Ambrofius, Marquis), einer der großen Felbherren, die unter Philipp's U. und Philipp's III. Regierung in dem Ariege mit ben aufgestandenen Niederlanden und im Anfange des Dreißigfährigen Ariegs den Ruhm der fpan. Waffen aufrechthielten, wurde zu Genua 1569 geboren. Gein Bruber Friedrich G. mar Befehlehaber der an der niebertand. Rufte aufgestellten Flotte und bewog ihn, gegen Ende bes 16. Jahrh., 9000 Dann alter ital. und span. Truppen nach den Riederlanden zu führen. Nach Art der alten ital. Condottieri (f. b.), bie für eigene Rechnung Truppen zusammenbrachten, war S. unter der Bedingung bereit bazu, daß er die Befoldung seiner Schar selbst besorge und dann auf die span. Staatskaffen anweise. Dieser Umftand sicherte ihm in einer Beit, wo die Kriegezucht zunächst durch richtige Bezahlung der Truppen bedingt war, den Erfolg, der ihn in turzer Zeit so berühmt machte. Benn im ganzen span. Heere Meuterei und Aufruhr wütheten, so waren seine 9000 Ballonen Rufter bes Gehorfams und ber Ordnung. Oftende, vor dem der Erzherzog Albrecht langer als zwei Sabre gelegen, fiel vermittelft biefer tuchtigen Scharen S. 1604 in bie Sanbe, nachbem es fich brei Jahre und zwei Monate vertheibigt hatte. Als Steinhaufen zwar nahm er es ein, allein fein Ruhm erfcoll burch gang Europa, bas auf biefe Belagerung unverwandten Blids geschaut hatte. Gegen 100000 Mann waren vor ben Ballen bieser Seestabt gefallen. G. eilte nach Mabrid, bem Könige Philipp III. Bericht von bem Buftanbe bes fpan. Beeres abzuftatten, und brachte volle Gewalt mit, ben Unordnungen beffelben ju fleuern. Er wurde jum Dberbefehlshaber aller span. und ital. Truppen ernannt, die in den Niederlanden standen. Er begann nun den Kampf mit feinem murbigen Gegner, bem Pringen Moris (f. b.) von Dranien, ber ibn jedoch, als er ihn burchschaut, allerdings von fernern Fortschritten abhielt. Keiner vermochte einen entscheibenden Bortheil über ben Anbern zu erlangen. Endlich bewirfte eine entscheibenbe Seefchlacht in Gibraltare Nahe, wo 1607 die ganze fpan. Flotte burch den holland. Abmird Seemetert zu Grunde ging, daß der madrider Sof zu einem Baffenstillftande die Sand bot, ben S. 1609 mit Moris auf zwölf Sahre im Baag abschloß. Als berfelbe 1621 zu Ende ging, begann er aufe neue fich mit bem rantevollen Moris zu meffen, nachdem er fcon 1620 bei Mainz über ben Rhein gegangen und den ganzen Strich Landes nach Holland zu für das Raiferhaus erobert hatte. Moris ftarb unter ben Anstrengungen, seinen Gegner dur Aufhebung ber Belagerung von Breda zu zwingen; aber auch S. war durch die sumpfige Luft bedenklich frank geworden. Endlich nach einer zehnmonatlichen Belagerung öffneten fich ibm im Mai 1625 die Thore. S. gewährte ber tapfern Befagung ebelmuthig freien Abgug. Ge war indessen seine lette große Baffenthat. Seine Gesundheit nothigte ihn, ben Befehl niederzulegen. Zwar trat er noch ein mal 1630 in Italien auf, wo er die Feste Cafale erobern wollte; die hinderniffe, die er von Madrid aus erfahren mußte, erwedten ihm aber so viel Berdruf, bağ er noch im nämlichen Jahre ftarb, ju fruh fur Spaniens Baffen, die nach G.'s Abgang immer unglucklicher tampften, aber nicht zu fruh für feinen Ruhm, der die größte Sobe erreicht hatte.

Spinoza oder Spinofa (Baruch, b. h. Benedict), Philosoph, geb. zu Amsterdam 1652, ftammte aus einer fub. Familie, die sich aus Portugal nach Holland gewendet hatte. Er genof

ben gewöhnlichen Unterricht ber Rabbiner. Geine religiöfen Borftellungbarten entfernten fich aber fcon frubzeitig von ben Sagungen feines Bolles, und nachbem mehre Berfuche, ihn wieber an die Spnagoge au fnupfen, gescheitert maren, tam es enblich babin, bag er burch bie firengfte form bes Bannes, die der Synagoge gu Gebote ftand, aus der fub. Gemeinde ausgeftoffen wurde. Er nahm diefes Ereignif gleichmuthig auf und ichlof fich foater niemals als Ditglied einer bestimmten religiosen Gemeinde an. Bei einem holland. Arat, van den Ende, lernte er Griechifd und Lateinifd. Gin gartliches Berhaltnif ju beffen Tochter (welches in neuerer Bett Berth. Auerbach zu einem Roman benust hat) zerschlug fich wieder, und S., der dem Bersuche eines von feinen fruhern Glaubensgenoffen angestifteten Deuchelmords gludlich entging, widmete fich von nun an ganglich ber Philosophie, fur beren Studium er hauptfachlich in ben Schriften bes Cartefius Rahrung fanb. Um fich feine Subfifteng ju fichern, lernte er bas Schleifen optischer Glafer. Das wissenschaftliche Studium der Optik, welches er mit dieser Befchäftigung verband, brachte ihn mit mehren Physitern und Raturforschern seiner Beit in Berbinbung. Sein Aufenthalt war, nachdem es ben Juden gelungen, bei bem Magiftrate von Amfterdam auf einige Monate feine Berbannung aus biefer Stadt zu erlangen, ziemlich unftat. Er bezog erft das Landhaus eines Freundes, ging dann nach Rheinsburg bei Lepben, barauf nad Boorburg bei Baag, bis er endlich nach einigen Jahren auf Bitten feiner Freunde fich im Baag felbst nieberließ. Gelbst nach bem Beugniß feiner Feinde war G. bochft nuchtern und mafig, ordentlich und haushalterifch, im Umgange fanft und ruhig, flets gleichmuthig, unausgefest fleißig und gegen außere Bergnügungen fehr gleichgültig. Er führte ein so eingezogenes Leben, daß er oft Monate lang feine Bohnung nicht verließ. Seine Uneigennupigfeit bewies er mehrmals; namentlich als sein Freund Simon de Bries ihm ein Geschenk von 2000 Glon. und ein bedeutenbes Bermachtnif anbot, erinnerte er ihn an feinen Bruder und feste einen Zahrgebalt von 500 Glon., welchen jener ihm ausseste, auf 300 Glon. berab. Ebenfo überließ er feiner Schwester die ihm gerichtlich augesprochene vaterliche Erbschaft bis auf ein Bett, welches er behielt, um wenigstens fein Recht zu behaupten. Als fein Rame betannter wurde, erhielt er unter Buficherung voller Lehrfreiheit von dem Rurfürften von der Pfalz einen Ruf als Lehrer der Philosophie an die Universität zu Beidelberg; er folug ihn aber aus, weil er nicht wisse, wie weit sich biese Lehrfreiheit erstrecken werbe, und er auf keinen Fall Andern einen Anftof geben wolle. Er ftarb 1677 an der Schwindsucht. Die hauptquelle über fein Leben ift die fehr befangene Biographie von Colerus (holland. 1698; frang. 1706; deutsch 1733); auferdem haben es Diez (Deff. 1783) und Philippson (Braunschw. 1790) beschrieben. Bon seinen Schriften hat S. selbst nur zwei herausgegeben, nämlich "Ronati Cartesii principia philosophiae" (1663), wozu die "Cogitata metaphysica" ben Anhang bilben, eine Darstellung der Cartesianischen Philosophie, und den "Tractatus theologico-politicus" (1670), in welchem er ben Begriff ber Offenbarung, fowie ben Urfprung und bie Authentie ber Bucher des Alten Testaments einer Kritik unterwarf und die Denkfreiheit gegenüber der positiven Religion vertheidigte, weil Philosophie und Religion zwei ganz heterogene Dinge seien. Biele Sage, welche der Rationalismus des 18. Jahrh. geltend machte, finden fich hier fcon febr beflimmt ausgesprochen. Rach seinem Tobe gab ber Arzt Lubw. Meyer seine "Opera posthuma" (1677) blos mit ber Bezeichnung B. b. S. heraus. Sie enthalten außer einer hebr. Grammatif bas Hauptwerf des S., die "Ethica ordine geometrico demonstrata", den "Tractatus politicus", die Abhandlung "De intellectus emendatione", die beiden lettern unvollendet, und eine Anzahl fehr werthvoller Briefe. Gine vollständige Sammlung feiner Schriften beforgte Paulus (2 Bde., Jena 1802—3), nach ihm Gfrörer (Stuttg. 1830) und mehre Andere.

Die Lehre des S. ist vorzüglich deshalb wichtig, weil sie auf die Gestaltung der deutschen Philosophie nach Rant einen großen Einstuß gewonnen hat, und S. hat das Schickal gehabt, in neuerer Zeit ebenso urtheilstos gepriesen und bewundert worden zu sein, als er früher verdammt und verkehert wurde. Sein System ist ein Pantheismus, der auf der Consequenz beruht, mit welcher S. den Cartesianischen Begriff der Substanz geltend macht, und dessen Gestaltung durch den Cartesianischen Dualismus zwischen Denken und Ausdehnung bedingt ist. Bgl. H. Ritter, "Über den Einfluß des Cartesius auf die Ausbildung des Spinozismus" (Lpz. 1816); Sigwart, "Über den Zusammenhang des Spinozismus mit der Cartesianischen Philosophie" (Tüb. 1816). Der Mittelpunkt des Systems ist der Sap: Es gibt nur eine unendliche Substanz (Gott) mit unendlichen Attributen, von denen der Mensch nur zwei, nämlich das Denken und die Ausbehnung, erkennen kann. Aus der Unendlicheit der einen Substanz muß Unendliches auf unendliche Beise solgen und zwar mit Rothwendigkeit, daher der Zwecke-

ter im weitesten Umfange genommen mit Spiralgefäßen versehen. Alle Pflanzen, welche Spiralgefäße besigen, werden Gefäßpflanzen genannt, im Gegensahe zu den Zellenpflanzen, deren Körper nur aus Zellen besteht.

Spiritualen nannte sich die strengere Partei unter ben Franciscanern (f. b.), die sich in Folge der Milberung der ursprünglich sehr strengen Ordensregel durch Papst Gregor IX. 1231 und Innocenz IV. 1245 absonderte, apokalyptische Kräume von einer vollkommenern Periode des heiligen Geistes hegte und 1294 von Papst Colestin V. als besonderer Orden der Colestiner-Eremiten bestätigt wurde. Als Bonifaz VIII. 1302 die Bestätigung wieder aufhob und die Spiritualen gleich Ketzern behandelte, als nachmals Johann XXII. die Inquisition gegen ste aufbot, ließen sie sich lieber aus der Kirche stoßen und mischen sich nun als Fratricellen unter die ketzeischen Begharden.

Spiritualismus bezeichnet eine von ben philosophischen Lehren, welche durch die Frage nach der Realität der Körperwelt, sowie durch die nach dem Berhältniffe zwischen Leib und Seele veranlaßt worden find. Man versteht darunter bald im engern Sinne die Lehre, daß die Seele als Princip des geistigen Lebens von dem Körper verschieden sei, bald im weitern Sinne die Behauptung, daß es überhaupt keine Körper, sondern nur Geister, b. h. denkende und vorftellende Wesen gebe. In der lettern Beziehung ist der Spiritualismus mit dem Idealismus

bermanbt; in beiben Beziehungen ift ihm ber Materialismus entgegengefest.

Spiritus (lat.), eigentlich ber Sauch im Allgemeinen, bann Seele, Geift, Berfiand u.f. w., heißt vorzugsweise in der griech. Grammatik der starke oder scharfe und der gelinde oder schwache Hauch, lat. spiritus asper und spiritus lenis, der über seden Bocal und Diphthong zu Anfang eines Wortes gesett und im ersten Falle durch das Zeichen', im zweiten durch' ausgedrückt wird. Diese Zeichen kamen als solche sedoch erst zu Ende des 3. Jahrh. v. Chr. durch den alexandrin. Grammatiker Aristophanes von Byzanz in Gebrauch, da der scharfe Hauch, der ganz dem lat. und beutschen Hause entspricht, in den altesten griech. Schristvenkmälern stets durch ein H bezeichnet wird, aus dessen Zertheilung die beiden Spiritus ursprünglich entstanden, während der gelinde Hauch früher äußerlich gar nicht dargestellt und, wie es scheint, zu keiner Zeit in der Aussprache gehört wurde. — Spiritus wird auch zur Bezeichnung des Alkohol (s. d.) gebraucht.

Spithead, s. Portsmouth. Spitta (Karl Zohann Philipp), ber begabteste Dichter geistlicher Lieder in der Gegenwart, ift 1. Aug. 1801 zu hannover geboren. Rachbem er von 1821—24 in Göttingen Theologie ftubirt und einige Jahre Sauslehrer gewesen, wurde er 1828 Pfarrgehülfe zu Gudwalde in der Graffchaft Hopa, 1830 Garnisonspfarrer und Seelsorger an der Strafanstalt in Samein, 1837 Pfarrer in Bechold bei Soga, 1847 Superintendent zu Bittingen im Fürstenthum Lüneburg, 1853 aber Superintendent und Dberpfarrer ju Peine im Fürftenthum Silbesheim. Sein amtliches Wirken war in allen diesen Amtern ein höchst segensreiches. Im Druck ließ S. außer einzelnen Predigten erscheinen "Pfalter und Sarfe" (Lpg. 1833; 16. Aufl., 2 Bbe., 1851). Diese Sammlung geistlicher Lieder hat an Bohllaut, Bollendung ber Form, Innigkeit bes Gefühls und echt driftlich-glaubigem Inhalt, ber boch von jeder Barte und Einfeitigfeit entfernt ift, feit Paul Gerhard nicht ihresgleichen. Rur der fleinere Theil, diefer aber auch in hohem Grade, ift zu firchlichem Gebrauche bestimmt und geeignet. Die Debrzahl dient handlicher Erbauung, auch da, wo die Lieder ganz und gar aus des Dichters perfonlichen Gefühlen und Erlebniffen hervorgegangen find. Biele von S.'s Liebern, welchen nicht bereits firchliche Melodien zu Grunde liegen, find von Becer in Leipzig und von C. E. Hering componirt worden.

Spittler (Ludw. Timotheus, Freiherr von), berühmt als Geschichtschreiber und Publicifi, geb. zu Stuttgart 10. Nob. 1752, studirte auf dem Gymnasium seiner Baterstadt, dann von 1771—75 zu Tübingen und Göttingen und wurde 1777 Repetent am theologischen Seminar zu Tübingen. Rachdem er hier durch seine "Aritische Untersuchung des 60. laodicäischen Renos" (Brem. 1777) und seine "Geschichte des kannischen Rechts die auf die Zeiten des salichen Isidor" (Halle 1778) seinen tiefforschenden Geist bewährt, wurde er 1779 Professor der Philosophie in Göttingen. Er zeichnete sich hier sehr bald als Lehrer der Geschichte aus und fand namentlich mit seinen Borlesungen über die Welthändel der drei letzten Zahrhunderte großen Beisal. Gespannte Berhältnisse mit Henne bewogen ihn, in sein Baterland zurüczuschen. Seine Beförderung zum Minister, Präsidenten der Oberstudiendirection und Curator der Universität zu Tübingen 1806, wobei er zugleich zum Freiherrn erhoben wurde, entsernten ihn sedoch von der höhern politischen Thätigkeit, als dem eigentlichen Ziele seiner Wünsche. Bietsach verkannt, in seinen Hosfnungen getäusch, wie in seinen Bestrebungen gelähmt, erlag er frühzeit

tig umb ftarb 14. Marg 1810. Geine Sauptwerte find : "Grundrif ber Gefchichte ber chriftlichen Rirche" (Gott. 1806; 5. Aufl. von Pland, 1813); "Gefchichte Burtemberge unter ben Grafen und Bergogen" (Gott. 1783); "Gefchichte Burtemberge" (Gott. 1783), Die pragmaeifden Sauptpuntte in ein anschauliches Gemalbe vereinigt barftellenb; "Geschichte bes Furftenthums Sannover" (Gött. 1786); "Entwurf ber Geschichte ber europ. Staaten" (2 Bbe., Berl. 1793; 3. Aufl. von Sartorius, 1823) und "Geschichte ber ban. Revolution 1660" (Berl. 1796), wogu noch die "Gefchichte bes Reichs im Abendmahl" (Lemgo 1780) und gabireiche Abhandlungen im "Göttinger historischen Magazin" tommen. G. wußte den Ertrag ernfter Quellenforfchung mit philosophischem Geifte in finnvoller Rurge lichtvoll barguftellen und die reiche Fulle feines Stoffs durch meife Befdrantung auf das mabrhaft Fruchtbare gludlich zu bewältigen. Seine Darstellungsweise, oft nur thapsobisch und andeutend, manchmal rauh und nicht ohne Rachlaffigteiten, regt bennoch machtig an. Dabei betunden alle feine Berte einen bellen politifden Blid und einen prattifden Geift. Bgl. Pland, "Uber G. ale hiftoriter" (Gott. 1811). Seine geiftreich fliggirten "Borlefungen über die Gefchichte des Papfithums" wurden mit Anmertungen von Gurlitt (Samb. 1824-28; vervollftandigt von Paulus, Beidelb. 1826) und feine "Gefchichte ber Areuzzuge" und die "Gefchichte ber hierarchie von Gregor VII. bis auf bie Beit ber Reformation" von R. Muller aus Gurlitt's literarifchem Rachlag (Pamb. 1827—28) herausgegeben. Gine Gesammtausgabe von S.'s "Werten" besorgte sein Schwiegersohn K. Bächter (15 Bbe., Stuttg. 1827-37).

Spitbergen, von den Grönlandefahrern lange Beit auch Oftgrönland genannt, eine aus drei größern und mehren kleinern Infeln bestehende Infelgruppe mit einem Flachenraum von ungefahr 1400 D.DR., liegt awifden 76" und 81" n. Br. und 29° und 43° ö. 2. im Rordoften von Grönland und ist somit jedenfalls bas nördlichste Land ber Erde. Sammtliche Inseln find von vielen Fjorden und Buchten burchschnitten, felfig und mit Gebirgen bebect, die fich im hornberg bis ju 4200 F. erheben. Das Klima ift burchaus arftifch, und felbst im Sommer, wo die Sonnenwarme bei den langen Tagen, in denen die Sonne gar nicht untergeht, febr bedeutend ist, im Schatten doch so rauh, daß in demselben weder Eis noch Schnee schmilzt. Die Begetation ist beshalb auf eine geringe Zahl von Pflanzen, besonders Moose und Flechten befcrantt, die Infeln fammtlich unbewohnt, aber reich an See- und Pelzthieren, an Rennthieren und im Sommer an Seevogeln. Rächft ber Sauptinsel Spisbergen find die Insel Rordostland, im Nordosten jener gelegen, und die Edgesinsel, im Sudosten derfelben, die bedeutenoften. Entdect wurden fie fcon 1533 vom Englander Bugh Willoughby, dann 1596 von den Hollandern Seemeterte, Bilh. Barens und Cornelly Rop wieder aufgefunden, die fie jedoch entdedt ju baben glaubten und für einen Theil von Grönland hielten. Näher bekannt wurden fie besonders durch Parry und Scoresby. Sie werden nur von engl. und holland. Balfischfangern und Robbenschlägern besucht, für welche die Häfen Smeerenberg und Kairhaven auf der Hauptinsel die gewöhnlichften Stationen find.

Spigbogen, f. Bogen.

Spiken nennt man zarte, aus feidenen, leinenen oder baumwollenen, am besten gezwirnten Fäden, zuweilen auch aus Gold- und Silberfäden verfertigte Gewebe, welche im Allgemeinen aus einem durch offene, vieledige Dafchen gebilbeten Grunde und einem barin angebrachten, bei ben gefloppelten Spipen nur burch Bergerrung, Bufammenbrangung und befondere Combination der Maschen entstandenen, bei andern in den Grund genähten Muster bestehen. Sie bilben meift nur Streifen verfchiebener Breite, welche gur Bergierung ber Rleibung bienen; inbeffen erzeugt man auch breitere Stude ju Schleiern, gangen Reibern u. f. w. Der neuern Beit ift es gelungen, ben fogenannten Spigengrund, b. h. ein bem Grunde ber Spigen gleiches, aus vieledigen Dafchen bestehendes Gewebe, auf febr complicirten Dafchinen engl. Erfindung gu erzeugen. Man nennt biefen Mafchinenspipengrunb, welcher in breiten Studen und schmalen Streifen beliebig geliefert, durch Nahen von den Frauen haufig dur Nachahmung der eigentlichen Spigen mit Mustern versehen und jest in großer Ausbehnung ju Damenpus verwendet wird, Bobbinet (f. b.), b. h. Spulennes. Je nach ber form ber Dafchen erhalt er verschiebene Rebennamen. Bervolltommnung der Maschinen hat auch die Erzeugung gemusterten Spipengrundes möglich gemacht, ben man bann jur Unterscheibung vom glatten Fanennet nennt. Die Spisengrundstreifen heißen Entoilages. Die fogenannten echten Spigen, denen biese engl. Maschinenarbeit aus Baumwolle viel Schaben gethan hat, werden entweder geklöppelt (dentelles) ober genaht (points). Lestere werben vorzüglich in Belgien und Frankreich verfertigt. Seidene Spigen nennt man Blonden. Unter den Zwirnspigen find die berühmteften die brabanter, unter den points die bruffeler. In Deutschland ift der hauptfis der Spisenfabrikation bas Erzgebirge; man fertigt dort fast ausschließlich geklöppelte Spisen, zum Theil von sehr hoher Bollendung, und viele Röppelschulen dienen zur Berbreitung von Fertigkeit und Geschmad.

Spigfugeln nennt man diesenigen Geschoffe, welche nicht die Form einer Rugel, sondern einer halblugel oder eines turzen Cylinders mit darauf gesetem Regel von gleicher Grundstäche haben. Man hat gefunden, daß man mit diesen Geschoffen eine größere Trefffahigkeit erreicht als mit den bisher üblichen Rugeln, und beshalb auch angefangen, mit der Anwendung berfelben für Geschüße Bersuche zu machen, welche ein günftiges Resultat gegeben haben.

Spir (Joh. Bapt. von), Naturforfcher, geb. 9. Febr. 1781 ju Bochstabt an ber Mifch in Baiern, flubirte in Bamberg, hierauf in bem geiftlichen Seminarium zu Burzburg Theologie, spater bafelbft Medicin. Auf Roften ber bair. Regierung ging er 1808 nach Paris und bereifte bann Frankreich, Italien und die Schweiz. Nach feiner Rudtehr nach Munchen marb er in Folge der Berausgabe feiner "Geschichte und Beurtheilung aller Systeme der Zoologie" (Rurnb. 1811) jum Confervator der zoologisch-zootomischen Sammlungen, 1813 jum Ditgliebe der Atademie ernannt. Sierauf erschien feine "Cephalogenesis etc." (Munch. 1815), in welcher er ben Ropf bes Menichen in feiner fortidreitenben Entwidelung vom Infett burch alle Thierclaffen und Kamilien betrachtet. Als fich ber Ronig von Baiern 1817 bem Plan Diereiche, eine literarifche Erpedition jur Erforschung Brafiliene im Gefolge ber nachherigen Raiferin von Brafilien dahin zu schicken, anschloß, fiel die Bahl auf S. und den Abjunct Martius. Beibe traten im April 1817 ihre Reise an, untersuchten verschiedene Theile Brafiliens und kehrten 1820 nach Deutschland gurud. S. hatte burch bas Klima gelitten, erholte fich niemals wieder und ftarb 13. Mai 1826. Sein Bermögen vermachte er der Atademie der Biffenschaften, feine Papiere erhielt gur Berausgabe Martius. Er felbft vollendete 1824-25 theils allein, theils mit andern Zoologen gemeinschaftlich fünf Prachtwerke über die Affen, Fledermäuse, Bögel und Reptilien, die er in Brasilien gesammelt hatte. Sie enthalten viel Neues und Werthvolles, boch wird ihnen Mangel an strenger Kritik jum Borwurf gemacht.

Splanchnologie heißt die Lehre von den Gingeweiden (f. b.).

Spleen (engl., b. i. Mila) ober Milafucht wird im gewöhnlichen Leben fur eine gewiffe geistige Krantheit gebraucht, welche viel Ahnlichteit mit der hypochondrie und Melancholie hat, oft jum Gelbstmorde führt und gewöhnlich als engl. Nationalkrankheit bezeichnet wird. Bon einem Menfchen, der feine torperlichen, geiftigen und pecuniaren Krafte auf eine der gewöhnlich als nutlich ober angenehm anerkannten zuwiderlaufende Art anwendet, babei aber teine andern Spuren einer Beisteskrankheit als eine außergewöhnliche Gleichgultigkeit gegen bas Leben zeigt, fagt man, er habe den Spleen. Die Wiffenschaft hat diesen abnormen Seelenzustand bis jest noch nicht allgemein unter bie einzelnen Arten von Beiftedtrantheiten aufgenommen. Esquirol ibentificirt ben Spleen mit Lebenshaß ober Lebensüberdruß. Die Krankheit ift nicht fo fireng an das Rlima von England und den Englander gebunden, als man gewöhnlich annimmt. Die Behandlung des Spleens muß theils die forperlichen Berhaltniffe berudfichtigen (befonders Berbauungestörungen zu befeitigen suchen), theils bie geistige Berstimmung durch zweckmäßige pfychische Behandlung, besonders durch geregelte Thatigteit zu heben suchen. Dieses ift indes eine schwere Aufgabe, da folche Kranke gewöhnlich geistige Klarheit wie pecuniare Unabhangigkeit besigen, daher nicht zu arbeiten brauchen und ben ärztlichen Borftellungen allerlei Berftanbesgrunde entgegenzusegen miffen.

Splint nennt man bei holzigen Gewächsen ben außern, zunächst unter der Rinde liegenden Theil des Holzes, welcher weicher, lockerer, leichter und blaffer ist als der innerste Theil des Holzes ober das Kernholz. Manchmal ist zwar der Unterschled in der Färdung zwischen Splint und Kernholz nicht gerade groß, in andern Fällen aber wieder sehr bedeutend, indem der Splint mehr oder minder weiß oder gelblich erscheint, das Kernholz aber schwarz, braum oder roth gefärdt ist. Da der Splint lockerer und weicher ist, so ist er auch von geringerer

Dauer ale bas Rernholz.

Splügen, ein Berg der Lepontischen Alpen im schweizer. Canton Graubundten, bessen Spise, Tombenhorn genannt, 9600 F. hoch ist und über welchen eine schöne, zum Theil in Felsen gehauene Straße durch die Bia mala genannte schauerliche Thalschlucht des Rhein nach Italien führt. Am nördlichen Fuße des Splügendergs, sowie an der Splügenstraße liegt der Martisteden Splügen mit 500 E. und großen Niederlagen von Kaufmannswaaren. Bom 27. Ros. bis 1. Dec. 1800 ging der Marschall Macdonald mit der franz. Reservearmee über den Splügen, wobei er durch Lavinenstütze viele Menschen und Pferde verlor.

Spohn (Friedr. Aug. Bilh.), deutscher Philolog, geb. 16. Mai 1792 zu Dortmund, erhielt feine claffifche Bilbung feit 1804 in Schulpforte und feit 1810 auf der Universität ju Bittenberg. Rachbem er burch bie Abhanblung "De agro Trojano in carminibus Homericis descripto" (Lpg. 1814) Ruf erworben, habilitirte er fich 1815 in Leipzig, wurde dafelbst 1819 Professor ber griech, und lat. Sprache, ftarb aber icon 17. Jan. 1824. Er beschäftigte fich nicht nur mit ber Aritif und Erflärung ber Schriftfteller, fondern auch mit der Entgifferung ber Bieroglyphen (f. b.), auf bie er burch bie Abbrude ber Infchrift von Rofette aufmertfam gemacht murbe. Außer feinen Ausgaben bes "Panegyricus" bes Ifotrates (Lpg. 1817), der zwei geographifchen Schriften des Nicephorus Blemmida (Lpg. 1818), die er zuerft aus einer parifer Sandfchrift bekannt machte, ferner ber "Opera et dies" bes Befiodus (Epg. 1819) find ju ermabnen die Untersuchungen "De Tibulli vita et carminibus" (2 Abtheil., Lpg. 1819 fg.) und die "Lectiones Theocriteae" (3 Abtheil., Lpg. 1823-24). Seine Die "Satiren" bee Horag und "Etlogen" bes Birgil betreffenden, meift dronologifden Erörterungen haben Jahn in ber Ausgabe des Borag (2. Aufl., Lpg. 1827) und Bagner in der neuen Bearbeitung des Benne'ichen Birgil (Bb. 1, 2pg. 1830) aus ben hinterlaffenen Papieren mitgetheilt. Genffarth (f. b.) vereinigte Alles, mas S. in Bezug auf agypt. Sprache und Literatur hinterließ, in bem Berte "De lingua et literis veterum Aegyptiorum" (2pg. 1825).

Spohr (Louis), einer der größten unter den lebenden Tontunftlern und Tonfegern, geb. gu Braunschweig 5. April 1784, der Sohn eines Arztes, hatte im Biolinspiel den Biolinisten Maucourt jum Lehrer und entwidelte fehr ichnell fein großes Talent für die Tontunft. Er trat als Rammermufitus in die Dienfte des Bergogs von Braunfcweig und begleitete bann feinen zweiten Lehrer, ben Biolinspieler Ed, mit herzoglicher Unterstützung auf bessen Reise nach Rusland. Seit 1804 machte er Runftreifen in Deutschland, Frantreich, Italien und erwarb fich balb ben unbestrittenen Ruf ale erster Biolinvirtuofe feiner Zeit, fowie die von ihm felbst geschriebenen Biolinconcerte icon bamale ale Deifterwerte der Composition anerkannt wurden. Indeffen ward er 1805 herzogl. Concertmeifter in Gotha und fchrieb bort mehre Quartetten, Quintetten, Duos für Biolinen, Concerte für Bioline und für Clarinette, Sonaten und Potpourris für Bioline und Harfe, Duverturen, mehre Sammlungen fehr schöner Lieber, das Dratorium "Das Jungfte Gericht" und die Opern "Alruna" und "Der Zweikampf der Geliebten". Im J. 1813 ging er als Rapellmeister nach Bien, wo er zur Zeit bes Congresses großes Aufsehen erregte und feine geniale Dper "Fauft", bie Cantate "Das befreite Deutschland", fein berühmtes Octett und Ronett, sowie mehre feiner iconften Quartetten fcrieb. Sierauf übernahm er 1817 die Stelle als Mufitbirector beim Theater ju Frankfurt a. DR., wo er unter Anderm feine beliebte Dper "Bemire und Ajor" (1818) forieb, die voll bes tiefften und rubrenbften Ausbruck ift. Im J. 1819 ging er nach London, von der dortigen Philharmonischen Gesellschaft berufen, für die er auch feine zweite große Symphonie fdrieb, welche von ba an ftete ein Liebling bes londoner Publicums geblieben ift. Rach ber Rückehr aus England hielt er fich in Dresben auf, bis er um Neujahr 1822 bem Rufe als Hoftapellmeister nach Rassel folgte. In bieser Periode hat er nicht nur feine fconften Inftrumentalftude, Concerte, Quartetten, Quintetten, Doppelquartetten (die bis jest einzigen diefer Gattung) und mehre große Symphonien (barunter eine Doppelfymphonie für zwei Drchefter) gefdrieben, fonbern fich auch mit befonberer Liebe ber dramatifchen Dufit augewendet. Seine Dper "Seffonda" (1823) fand weit und breit ben größten Anklang, und in ihr ift fein ebler Stil am vollendetsten ausgebildet. Seine weitern Opern, "Der Berggeift" (1825), "Pietro von Abano", "Der Alchymift" und "Die Kreugfahrer" (1844), obgleich jener in teiner hinficht nachftehenb, fanben im Ganzen weniger Berbreitung, wurden jedoch allenthalben, wo fie zur Aufführung tamen, ebenfalls mit dem gerechteften Beifall aufgenommen. Bon vielen Kennern wird "Pietro von Abano" als die effectreichste und ergreifenbfie von S.'s Opern erflart. In ben "Kreugfahrern" fclug er eine neue Richtung ein, indem er mit Befeitigung mancher übelftanbe ber Opernmufit ein musitalisches Drama im ebelften Sinne bes Borts zu schaffen suchte. Richt minber bat er fich in seinen großen Dratorien "Die lesten Dinge", "Des Beilands leste Stunden" und "Der Fall Babylons" als Deifler in ber geiftlichen Mufit bewährt. Letteres, bas gröfte und gewaltigfte von allen, fchrieb er 1840 für ein großes engl. Dufitfeft, wo es mit beispiellofem Enthufiasmus aufgenommen ward. Uberhaupt hat S. in England die allgemeinste Anerkennung gefunden, wie er denn selbst auch ben stets sich wiederholenden Ginladungen borthin zur Leitung seiner Dratorien, Somphonien, Opern u. f. w. mehrmale Folge geleiftet hat.

Spoleto, die Sauptftadt ber gleichnamigen Delegation (53% D.M. mit 125000 E.) im

Rirchenstaate, an ber Mareggia, auf einer Anhohe, eine alte, schmusige Stadt mit jum Theil fteilen Strafen, ift reizend gelegen und bietet eine hochft malerische Aussicht. Sie ift ber Sis bes Delegaten umb eines Bifchofs, jablt 8000, mit ben bagu gehörigen Landgutern 14000 C. wird durch das Caftell La Rocca, mit Uberreften von cyflopischen Mauern, beschütt und bat anfehnliche Palafte, eine icone Rathebrale und 22 andere Rirchen, fowie viele Riofter und anbere geiftliche Stiftungen, eine fehr hohe Brude über bie Mareggia und eine mertwurbige Bafferleitung, bie, 970 g. lang, über eine 335 g. tiefe Rluft führt. Außerdem hat fie noch eine Menge Überrefte aufzuweisen, die ihre frühere Bedeutsamteit bekunden, darunter die Ruinen eines rom. Theaters und von Tempeln der Concordia, des Jupiter und des Mars, fowie die bes vom König Theoborich erbauten Palaftes. Im Alterthume mar Spoletium eine ber betrachtlichften Stabte Umbriens und wurde 240 v. Chr. eine rom. Colonie mit ben Rechten & nes Municipiums, befannt burch die ftanbhafte Bertheibigung gegen Bannibal nach beffen Siege am Trafimenifchen See 217, weehalb noch jest ein Bogen in der Stadt Porta d'Annibale und ein anderer Porta della Fuga beigt. Bon ben Gothen wurde die Stadt gerftort, burch Rarfes aber wieder aufgebaut. Bahrend der longobard. Berrichaft in Italien erhob fie fich jum Bergogthum, bas am Ende bes 9. Jahrh. einen Theil bes alten Picenum, bas Sabinerland mit bem Saupttheile Umbrien, ben nördlichen Theil bes jegigen Abruggo und einen Theil bes Rirdenftaats begriff. Benn von einem zweiten Berzogthume G. bie Rebe ift, fo ift barunter bie den Griechen entri Fene Mark Camerino zu verstehen, die dann Mark Fermo hies. Die Serzoge nahmen fpater ben Markgrafentitel an. Durch Raifer Beinrich II. tam bas herzogthum an Toscana. Spater bilbete fich aus bem Berzogthum G. die Mart Ancona, beren Grafen zeitweise bas ganze herzogthum unter ihrer Botmäßigkeit hatten. Seit dem 13. Jahrh. gehörte es zu bem Rirchenstaate, nachdem die Papste icon fruhzeitig ale Berren beffelben fich betrachtet hatten.

Spolien (spolia) hießen bei den Römern die Waffen und die Rüftung, die der Soldat dem erschlagenen Feinde abnahm und die er dann entweder in dem Tempel eines Gottes, dem er se weihte, oder als ein werthes Zeugniß seiner Tapferkeit im eigenen Hause aushing. Besonders berühmt sind die spolia opima, die Rüstung des getödteten feindlichen Feldherrn, und zwar nach der gewöhnlichen Meinung die vom röm. Feldherrn selbst erbeutete, wogegen Perizonius gezeigt hat, daß sie jeder Soldat erbeuten konnte, daß sie aber, nachdem das Heer in Schlachbordnung gestellt war, zuerst, bevor andere Spolien genommen waren, erkämpst sein mußten. Unter ihnen selbst schied ein altes Geses drei Classen; die herrlichsten waren die der ersten Classe, die in dem Keinen Tempel aufgehängt wurden, den Romulus auf dem Capitol zu dieser Bestimmung dem Jupiter Feretrius erbaute, nachdem er Akron, den König der Cäninenser, getödtet hatte. Nur noch zwei Römern glückte es nach ihm, solche Spolien zu weihen, dem Aulus Cornelius Cossus. Als er 428 den Besenterkönig Tolumnius, und dem Marcus Claudius Marcellius, als er 222 den König der gallischen Insubrer, Birdumar, dei Classidium getödtet hatte.

Spondens heißt ein aus zwei langen Silben (— —) bestehender Versfuß, der anfänglich bei den Sponda oder Libationen der Griechen, wobei man eine langsame und ernste Melodie liebte, dann aber namentlich mit dem Daktylus (s. b.) abwechselnd im Dexameter (s. b.) angewendet wurde. Gehäufte Spondeen im Herameter sinden aber nur dann ihre wahre Wirkung, wenn sie durch ihren feierlichen Sang zugleich die Schwere und Würde des Sedankens malerisch ausdrücken sollen. Auch durfen dann nicht die Wort- und Verdstüße zusammenfallen, wie in dem bekannten Verse des Ennius: Sparsis hastis longis campus splendet et horret. Zwweilen geschieht es auch, daß an der fünsten Stelle des Dexameters, die den lesten vollständigen Fuß bildet, den jede Versart möglichst rein zu erhalten suche, statt des regelmäßigen Daktylus ein Spondeus eintritt, und zwar aus demselben Grunde, um dem Sanzen einen ernsten und feierlichen Ton zu geben. Ein solcher Hexameter wird dann Spondiaens oder Spondaiens genannt.

Sponheim, eine ehemals reichsunmittelbare Grafschaft im Oberrheinischen Kreise, zerfick in die vordere und hintere Grafschaft. Als deren Besiger, die Grafen von S., 1437 erloschen, siel die Grafschaft an Baden und Kurpfalz, die sich darein 1776 theilten. Im S. 1801 kam die Grafschaft an Frankreich und 1814 an Preusen, von welchem sie 1817 an den Großberzeg von Oldenburg abgetreten wurde, wo sie jest zum Fürstenthum Birkenfeld (f. d.) gehört. Als der Großherzog Ludwig 1819 die Integrität Badens sessstellte und seinen in morganatischen Ehe erzeugten Sohn Leopold zu seinem Nachfolger bestimmte, machte Baiern wegen der Grafschaft S. Ansprücke an Baden, die sedoch keinen Erfolg hatten. Byl. "Über die Ansprücke der Krone Baiern an Landestheile des Großherzogthums Baden" (Manh. 1828).

Sponfalien oder Berlobniffe heißen die Bertrage, wodurch die funftige Bollgiebung einer Che zwifden zwei bestimmten Perfonen feftgefest wird. Da Bertobniffe Bertrage find, fo tonnen fie nur von folden Perfonen, die bas Recht und bie Fabigteit haben, Bertrage einzugeben, gefcoloffen werben. Dagegen find die Berlobniffe minderjahriger Perfonen, auch ohne bes Bormunde Billen, wenn die betreffenden Perfonen die Mannbarteit erreicht haben, und auch die Bertrage ber unter vaterlicher Gewalt ftehenden Sohne und Tochter, wenn ber Bater einwilligt, gultig. Betrug, Gewalt und Furcht machen jeden Bertrag, alfo auch jedes Berlobnis, nichtig. Auch ber Jerthum fann, wenn er die Perfon betrifft, die Sponfalien ungultig machen. Bur Berbinblichteit ber Berlobniffe wird gegenseitige Ginwilligung, welche fowol munblich als fdriftlich ober auch burch Banblungen ertlärt werben tann, erfobert. Indeffen find burch manche Provinzialgefete Feierlichteiten, fowie andere Bebingungen vorgefchrieben, die jur Guttigfeit der Sponfalien beobachtet werden muffen. Die nach den Borfdriften folder Gefete vollzogenen Berlobniffe heißen öffentliche (sponsalia publica), die ohne Beobachtung der vorgefchriebenen Feierlichkeiten gefchloffenen aber beimliche (sponsalia clandestina). Die lettern find an einigen Orten ungultig, an andern blos ftrafbar. Aus dem öffentlichen Berlobniffe entspringt die Berbindlichteit jur Gingebung ber Che. Der fich weigernde Theil tann nach gemeinem Rechte bazu gerichtlich gezwungen werden. Doch ift biefe Zwangeklage als ber Che unwürdig in mehren beutschen Staaten in neuerer Beit aufgehoben worden.

Spontaneitat heift Selbsthätigkeit und wird einem Dinge bann beigelegt, wenn die Beränberungen und Thätigfeiten besselben nicht von einer außer ihm befindlichen Ursache abgeleitet werben, sondern in ihm felbst entweder wirklich liegen oder ju liegen scheinen. Die gemeine Auffassung findet daber Spontaneitat vorzugeweise in den Gebieten des organischen und des geistigen Lebens. Mit besonderer Beziehung barauf, bag die Ursachen bes Bollens in dem Bollenden felbft liegen, wird Spontaneitat oft geradezu als gleichbedeutend mit Freiheit genommen. Die Pfochologie hat bisweilen, wie namentlich in der Kant'ichen Schule, ein großes Gewicht auf die Unterscheidung Deffen gelegt, was in unserm geistigen Leben auf Gelbsthätigteit, und Deffen, was auf die Empfanglichteit (Receptivitat) für aufere Eindrude gurudguführen fei, und ba wurden Sinnlichfeit und Trieb als Receptivitat, Berftand, Bernunft und Bille

als Spontaneitat bezeichnet.

Spontini (Gasparo), einer der ausgezeichnetsten Operncomponisten, wurde zu Zesi im Rirchenstaate 17. Rov. 1778 geboren. Nachbem er die ersten Anfangegrunde der theoretischen Musik unter Martini zu Bologna und unter Boroni zu Rom erlernt, trat er in seinem 13. 3. in das Conservatorio della Pietà zu Neapel, welches Sala und Traetta leiteten. 3m 17. 3. componirte er die Opera buffa "I puntigli delle donne", welche großen Beifall fand. Ermuntert hierburch, ließ er in ben nachftfolgenben Sahren eine Reihe von Operncompositionen ernften und heitern Inhalts, sammtlich aber im ital. Stile, folgen. Dann ging er nach Paris, bas ihn zuerst durch seine "Finta filosofa" (1804) kennen lernte. hier septe er 1805 bie Operette "La polito maison", welche bes Tertes megen durchfiel; ferner die kleine Dper "Julie, ou le pot de Mour" und bie Oper "Milton", bie mit vielem Beifall aufgenommen wurde. In feiner großen Oper "Die Bestalin", die außerhalb Stalien seinen Ruf grundete, nahm er einen neuen Stil an. Er mahlte fich Glud jum Borbilde in hinficht auf die Einfachheit des Gefangs und fuchte Die beclamatorifche Charafteriftit beffelben mit den Effecten einer reichen Instrumentirung und pitanten Mobulation zu vereinigen. Er übergab ber Kaiferin Josephine 1807 die Partitur feiner Oper, und fie erhielt ben zehnfahrigen Preis von 100000 Livres, ben die öffentliche Stimme aber eigentlich Lefueur's "Barben" zutheilte. Die Richter rühmten bas Feuer und die Pracht feiner glangenden Compositionen; ein größerer Lohn wurde ihm aber burch bas Staunen ber musitalischen Belt über dieses Runstwert. 3m 3. 1809 erschien seine Dper "Ferdinand Corteg", die ben Ruhm der "Bestalin" nicht erhielt und 1824 vom Componisten selbst schon in einet dritten Gestalt auf die Buhne gebracht wurde. Die laue Aufnahme, die 1819 feine Oper "Dlympia" in Paris fand, bestimmte ihn, einem Rufe nach Berlin zu folgen. Der "Dlympia" folgten bie Opern "Rurmahal" (1822), "Alcidor" (1825) und endlich "Agnes von Sobenfaufen" (1837); doch jebe biefer Opern fland eine Stufe tiefer als "Die Bestalin". Uberhaupt mußte man bemerten, daß fie nur durch Aufbietung aller funftlichen und mechanischen Effecte auf ber Buhne fich ju erhalten im Stanbe maren. Als umfichtiger und feuriger Director fanb dagegen G. allgemeine Anertennung in Berlin. Beniger war dies der gall in Sinficht auf feine anderweite Birffamteit als Generalmufitbirector, fobaf es feinen Gegnern endlich gelang, ihn 1842 zu verdrängen. Seitdem lebte S. theils in Paris ober in der Nähe auf seinem Landsiese Zu Mnette, theils in Italien, wurde vom Papsic zum Grafen von St.-Andrea erhoben und starb 14. Jan. 1851 zu Majolati unfern seiner Geburtsstadt.

Sporaden, b. i. bie zerftreut liegenden, nämlich Infeln, werden im Gegenfate zu den Cotladen (f. b.) biejenigen Infeln bes griech. Archipelagus genannt, welche an ber Rufte Aleinafiens liegen. Die alten Griechen bezeichneten im engern Sinne mit diefem Ramen nur die in bem von ihnen das Flarische Meer genannten Gewässer gelegenen Inseln von Rhodus dis Chios, nämlich Rhobus, Rarpathos, Rafos, Chalcia (jest Charti), Syme (jest Symi), Telos (jest Tilo ober Piscopia), Nifgros, Sprena (jest Tzerni), Ros ober bas jesige Stanchio, Kalymnos, Lebinthos (jest Levitha), Leros, Lepfia (jest Lipfo), Pathmos ober Patmos, Staria (jest Rifaria), Samos und Chios; im weitern Sinne aber auch die nordlicher folgenden Infeln : Pfora ober bas jegige Ipfara, Lesbos und Tenedos, mogegen fie Samothrate, Lemnos und Imbros nie zu ben Sporaden rechneten. Sammtliche Sporaden find vulfanifchen Urfprungs und tragen bas Beprage beffelben in ben formen und Arten der Berge, mit benen fie alle bebedt find, mehr ober minder beutlich an fich. Die Gebirge erreichen groat teine große abfolute Bohe, erscheinen aber wegen der theilweise ausgezeichneten Form ihrer Gipfel und der Meeresnahe bennoch ganz bebeutenb. Im Allgemeinen tommen fie hinfichtlich ihrer natürlichen wie ethnographischen Befchaffenheit gang mit der benachbarten Rufte Rleinafiens überein. Bie diefe find fie überall reich von der Natur ausgestattet, wo es nicht an Bewässerung fehlt, was freilich an vielen Stellen stattfindet. Alle diese Inseln find im Besite ber Türkei. Reuere Geographen nennen biefelben auch die Dft-Sporaben jum Unterschiede von ben jum Konigreich Griechenland gehörigen Rord-Sporaden, d. i. den Inseln Styro, Chelidromi, Stopelo, Stiatho u. a., die nordöstlich von Euböa in einer Gruppe beisammenliegen, und von ben Beft-Sporaben, b. i. ben unmittelbar vor der Rufte des griech. Festlandes zerstreut liegenden Eilanden Salamis ober Koluri, Agina, Hydra, Spezzia und einigen andern.

Sporadifch (griech.), b. b. gerftreut, nennt man in der Medicin das Bortommen von Krantheiten in einzelnen Fallen, im Gegenfage zur Epidemie (f. b.). Auch außerdem wird das Bott

öfter gebraucht, um das vereinzelte Borhandensein eines Begenstandes auzudeuten.

Sporen ober Keimkörner (Sporae) heißen bei ben kryptogamischen ober blutenlosen Pflangen biesenigen Fortpflanzungskörper, welche mit ben Samen der Phanerogamen oder Blutenpflanzen verglichen werden können, indem sie nach dem hervortreten aus der Mutterpflanze längere oder kurzere Zeit im Zustande ber Ruhe verharren und sich dann beim Borhandensein der nöthigen Bedingungen zu einer neuen Pflanze entwickeln. Von den Samen der Blutenpflanzen sind sie jedoch sehr verschieden, da sie stets nur aus einer einzigen Zelle bestehen, deshalb eine Anlage zur kunftigen Pflanze (einen Reim) nicht enthalten können, und da sie in ihrer Entstehung vielmehr mit der Bildung der Körnchen des Blütenstaubs in den Staubbeuteln der Blütenpflanzen übereinkommen. Trosdem daß sie sehr klein, meist staubsörmig und nur aus einer einzigen Zelle gebildet sind, so bleiben sie doch oft lange, ja selbst viele Jahre hindurch keimfähig, wie bei den Karrnfräutern und zum Theil bei den Algen. Entweder besinden sie sich nicht zu mehren in einer gemeinschaftlichen Hülle, oder sie sind in einer fruchtähnlichen Hülle, welche im Allgemeinen als Keimfornbeutel (Sporangium) bezeichnet wird, zusammen vereinigt.

Sport, Spiel, Unterhaltung, heißt im Englischen namentlich eine folche Beluftigung, die im Freien vor sich geht, als die Jagd, die Fischerei, das Wettrennen u. f. w. Die Vorliebe für dergleichen Bergnügungen ist ein eigenthümlicher Jug des engl. Nationalcharafters, der sich ebenspleichen Bergnügungen ist ein eigenthümlicher Jug des engl. Nationalcharafters, der sich ebensplatt in den höchsten als in den niedrigsten Schicken der Gesellschaft entwickelt sindet. Der Sport hat daher seine ursprüngliche Bedeutung eines bloßen Zeitvertreibs erweitert und sich zu einer Art höherer Aunst und Wissenschaft gestaltet, die mit Gifer gepflegt wird und deren Kenntnis zur Ausbildung eines vollendeten Gentleman unentbehrlich ist. Die auf die verschiedenen Fächer derselben bezügliche Literatur ist außerst umfangreich, und es gibt mehre, ihr ausschließlich gewidmete Zeitschriften, von denen das "Sporting magazine" die bedeutenbste sein mag.

Sporteln ift aus bem lat. Worte sportula entstanden, b. i. ein kleiner Koth, worin man bei den Römern zur Zeit der Republit Denen, die bei den öffentlichen Mahlzeiten nicht zugegen sein konnten, ihren Antheil an Speisen nach hause schiedte, welche Gabe nachher unter der nämlichen Benennung in Geld verwandelt wurde. — Sporteltaxe nennt man die gesehliche Borschrift über Das, was dem Richter für jede gerichtliche handlung ober dem Abvocaten für jede Arbeit und Bemühung zufommt.

Spottvogel oder Spottbroffel, f. Droffel.

Sprace in weitester Bedeutung heißt seberlei Außerung geistiger Juftande durch sinnlich wahrnehmbare Zeichen. Hiernach fallen unter diesen Begriff auch die unvollkommenen Weisen der Mittheilung, wie Geberden-, Mienen-, Augen-, Fingersprace u. dgl., welche die gesprochene Sprache oder die Rede theils erganzend und verstärkend begleiten, theils deren Stelle als Nothbehelf vertreten. Ebenfalls nur in übertragener Bedeutung versieht man unter Sprache die Außerung von Regungen des Seelenlebens vermittelst der Stimme, und nur in diesem Simme kann man von einer Sprache der Thiere reden, mit deren Erforschung der Franzose Dupont sich viel beschäftigt hat. In engerer, eigentlicher und hier allein in Betracht sallender Bedeutung aber ist Sprache die Außerung von Gedanken durch artikulirte oder gegliederte Laute, einer der wesentlichsten Vorzüge des vernünstigen Geschöfts, des Menschen. Und zwar nennt man Sprache in diesem Sinne sowol die Thätigkeit selbst, das Erzeugen und hervorbringen der zum Sedankenausdrucke dienenden artikulirten Laute, als auch das Ergebniß dieser Thätigkeit, das Erzeugte, die Gesammtheit der überhaupt der ganzen Menschen Lautgebilde, Kormen und Berbindungen.

Schon frühzeitig, bereits im griech. Alterthume, ward die Frage nach dem Ursprunge bet Sprace aufgeworfen und nach ber Mitte des 18. Jahrh. mit erneutem Eifer behandelt. Man hielt die Sprache entweber fur eine Erfindung des menfchlichen Berftandes ober (und fogar unter Berufung auf die Bibel), wie noch 1766 Sufmilch ("Berfuch eines Beweises, bag die erfte Sprace ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe"), für ein unmittelbares Gefchent ber Gottheit. Berber in feiner berühmten Preisfchrift "Uber ben Ursprung der Sprache" (Berl. 1772) verwarf mit Recht beide Ansichten und sprach es zuerst aus, daß die Sprache der menschlichen Ratur nothwendig und wesentlich angehöre, auf eine zugleich natürliche und geistig freie Weise aus derselben erzeugt worden sei. Aber eine wirkliche Einsicht in das Befen der Sprache mar damit noch feineswegs gewonnen, vielmehr faßte Abelung (im "Mithribates", 1806) die Erfcheinung noch fo außerlich und rein mechanisch, bag et behauptete, die verschiedenen Sprachen seien alle auf einerlei Art angelegt und nur nach der erreichten Stufe auf berselben geradlinigen, von den einfilbigen Sprachen Oftasiens zu den mehrfilbigen Europas auffteigenden Entwidelungsbahn verschieden. Doch schon Gichorn gab in Deutschland ben ersten Anftof einer genealogischen Gruppirung, indem er die hebr. Sprache mit ihren Bermandten unter bem Ramen Semitifche Sprachen jufammenfagte; und Fr. Schlegel ichieb 1808 ("Uber die Sprache und Weisheit der Indier") flerionslose, affigirende und flectirende Sprachen und nannte diejenigen der erften beiden Claffen unorganische, die der britten organische. Mit bem Borte Organismus (f. b.) war nun freilich ein richtiger Ausbrud gefunden, aber junachft auch noch nicht viel mehr als eben ein Ausbruck. Rurg barauf verschaffte Bopp (f. b.), beffen Beftrebungen fich Pott (f. b.) erweiternd und fördernd anschloß, mahrend I. Grimm (f. b.) in ähnlicher, aber chronologisch bedingter Weise bas Gebiet eines besonbern vielgliederigen Bolles, des germanifchen, durchforfchte, durch die Schöpfung der vergleichenden Grammatit nicht nur der Sprachwissenschaft überhaupt eine feste und breite Grundlage, sonbern hob auch zugleich, mit tieferer Einsicht, hauptsächlich die Technik der Sprache hervor, diejenigen Mittel, durch welche die Sprache Ausdrude für die verschiedenen Beziehungen erzeugt. Endlich zeigte Bilh. von humbolbt (f.b.), beffen Betrachtungsweise hauptfachlich auf Die Gigenthumlichteit und Berechtigung des Individuums, des Gingelmefens, gerichtet mar, daß jede Sprache zwar ein Ausfluß ber menschlichen Natur überhaupt fei, aber zugleich auch einen besondern Drganismus für sich bilde, der die Eigenthümlichkeit des sie redenden Bolkes getreu widerfpiegle und feinerfeite wieder auf die Entwidelung diefes Boltegeiftes bestimmend gurud. wirke. Derfelbe lehrte auch, daß die Sprache gwar durch die Beschaffenheit des lautlichen Artifulations vermögens bedingt werde, aber noch mehr durch die innere formgebende Thatig feit des Geistes, die ebenfalls so sehr eine artikulirende sei, daß selbst der von der lautlichen Artikulation faft ganglich ausgefchloffene Taubftumme aus der fichtbaren Bewegung der Sprachwertzeuge und aus der Buchftabenfchrift jum wirflichen Berftandnif ber Artifulation, ja fogar ju ihrer eigenen Ausübung gelange, indem er alphabetifch lefen, fcreiben und fogar fprechen lerne. Dumbolbt's Forfchungen und Entbedungen noch flarer ju entwideln, fefter ju begrunden und weiter fortzuführen, hat in den lesten Jahren besonders Steinthal mit Erfolg unternommen ("Die Sprachwiffenschaft 2B. von humbolbt's", Berl. 1848; "Die Claffification ber Spraden", Berl. 1850; "Der Ursprung ber Sprache", Berl. 1851).

23 \*

356 prace

Nach solchen im Berhältnis zu bem geringen Alter bieser Art von Sprachforschung höchst bebeutenden Borarbeiten lassen sich die Aufgaben schon deutlicher erkennen, von deren Bewältigung die Einsicht in das Wesen der Sprache und der Sprachverschiedenheit abhängt. Sie scheinen in der Hauptsache auf Folgendes hinauszulaufen: 1) Erkenntnis des Zusammenhangs der Sprache mit dem Geiste; 2) Bestimmung des Berhälmisses der Sprache zum Denken; 3) Erkenntnis des Berhälmisses der einzelnen Sprachen zu dem allgemeinen Sprachwesen, wobei die Fragen in Betracht kommen: In welchem Momente der Sprache liegt die Berschiedenheit? wie wird sie möglich und nothwendig? wie groß kann sie sein? und endlich 4) Darlegung der Sprachverschiedenheit in ihren Formen oder erschöpfende Classification der Sprachen. Aber diese und ähnliche Fragen sind eben kaum erst überhaupt aufgeworfen, noch nicht mit voller Strenge gesichtet und in scharfer Fassung hingestellt worden, geschweige daß sie entscheidender Lösung sichon nahe geführt wären. Von Seiten der Psychologie ist noch gar wenig für sie geschehen und die Physiologie hat aus wiederholten, ebenso gründlichen als scharssungen Unter-

Suchungen boch nur erft theilweise sichere Ergebniffe gewomen.

Den in die außerliche Erscheinung tretenden Theil der Sprache, den Laut, haben nach von Rempelen (f. d.) und Chladni ("Über die Hervorbringung der menschlichen Eprachlaute" in Gilbert's "Annalen der Physit", Bb. 76, 1824) besonders Johannes Muller, Rapp ("Berfuch einer Physiologie ber Sprache", 4 Bbe., Stuttg. und Tub. 1836-41), Binbfeil (,,Abhanblungen gur allgemeinen vergleichenden Sprachlehre", Samb. 1838) und Beife ("Softem ber Sprachlaute" in Sofer's "Beitschrift fur die Biffenschaft ber Sprache", Bb. 4, Greifsw. 1853) untersucht. Der Laut ift ein bynamifch erzeugter Schall, b. b. ein Schall als selbsthatige Lebensaußerung bes thierischen Organismus. Der Sprachlaut entsteht burch eine Berarbeitung der vom Rehltopf erzeugten Stimme vermittelft der über dem Rehltopfe gelegenen Theile, als der Mundhöhle, des Gaumens, der Zunge, Zähne, Lippen und Rafe. Durch die große Bahl ber mitmirtenden Theile, durch die Mannichfaltigteit ihrer gegenfeitigen Stellungen und durch die Abstufung bes Binbes wird eine fast unbegrengte Menge von Lauten und Lautverbindungen möglich, die fich weder fammtlich durch irgend welche Schrift bezeichnen, and auch felbft phyfiologifch vollständig beobachten laffen, letteres icon beshalb nicht, weil viele ber betreffenben Organe fich bei ihrer Mitwirtung ganglich bem Blide entgieben. Doch bringt tein Denfch fammtliche mögliche Laute gur Anwendung, vielmehr hat jeber Gingelne, fowie febes Bolt feine eigenthumliche Gebrauchsweise ber Stimmwertzeuge, benust gewiffermaßen einen Theil seiner Stimmwertzeuge mit Borliebe. Der wefentliche Unterfchieb bet Sprachlauts von andern Lauten, als von Thierlauten, Schreien, Lachen u. dgl., besteht darin, daß er artifulirt, geformt, begrengt ift; und gwar ift diefe Begrengung fowol eine in feinem eigenen Wefen begründete, bedingt burch feinen eigenthumlichen Gehalt, worauf feine Sonderung in bestimmt unterscheibbare Arten und Individuen beruht, als auch eine von außen gegebene, welche wiederum bedingt wird, theils forperlich, burch die mechfelfeitig einander begrengenden Laute in ber Lautverbindung, theils geiftig, durch bie vernunftige Billenetraft bes Sprechenden, welche die Dauer bes Sauch- ober Stimmlauts, wodurch die Lautverbindung erft zu ihrer vollen Bedeutung gelangt, nach freiem Belieben ausdehnen ober aufheben kann. Sonach beruht die bis in die einfachsten Glemente bes Sprachforpers burchbringenbe Artifulation wefentlich auf der Gewalt des Geistes über die Sprachwertzeuge, sie zu einer der Form feines Birtens entfprechenden Behandlung des Lauts zu nothigen und sowol die substantiellen Elemente bes Lauts, Stoff, Form und Gewicht, als auch die accidentellen, Quantität und Ton deffelben, diefem 3mede bienftbar ju machen.

Das nähere Berhalten des Geistes zur Sprache aber erklärt die Sprachwiffenschaft auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte im Wesentlichen folgendermaßen. Dat der zum Bewußtsein gedeihende Geist einen Eindruck, eine Anschauung empfangen, so regt sich unmittelbar und inflinctiv das Bedürfniß, jene seine Anschauung ihm selbst vorzustellen, und zu diesem ersten Acte der Phätigkeit des Geistes tritt ebenso unmittelbar das Bedürfniß des zweiten, diese selbsigeschaffene Borstellung auch sessignen eine instinctiv hervordrechenden Laut, der ein artikulirter, d. h. ein begrenzter und in sich einiger wird, weil auch die Borstellung eine begrenzte und in sich einige ist. Es ist mithin die Sprache das instinctartige, im geschlossenen und gegürderten Laute zur Außerung gelangte Gelbstbewußtsein der Anschauung. Und weiter, wenn der Geist mit vorzeschrittenem Bewußtsein zur Begriffsbildung gelangt ist, so verfährt er mit diesen Begriffen gerade weber Confident weber Eberache weber Ausgeriffen gerade wieder ebenso wie zuvor mit den Anschauungen, sodas die Sprache weber Ausgeriffen gerade wieder ebenso wie zuvor mit den Anschauungen, sodas die Sprache weber Aus

fcauungen und Begriffe rein als folde, fonbern fiets nur die Borftellung berfelben ausbrückt, folelich bie Gefchichte ber Sprace eine Gefchichte ber menfclichen Borftellungen ift. Ge ift alfo bie Sprace awar mit dem Denten aufs innigfte verbunden, aber fie ift nicht mit ihm ibentifch, fallt nicht schlechthin mit bemfelben zusammen; vielmehr ift in der Sprace ein Dreifaces zu unterfcheiben: 1) ber Dentinhalt, welcher burch bie Anschauungen und Begriffe bargeboten wird und unter feinen eigenen, jum Befen bes Beiftes geborenben Befegen fteht; 2) ber Laut ober bas außerliche Element überhaupt und 3) bie Thatigteit ber Bufammenfaffung jener beiben Elemente, bas Borftellen bes Denfinhalts im Laute, nach bestimmten, ber Sprache eigenthumlichen Gefegen. Diefes Dritte, was humboldt die innere Sprachform nennt, ift die eigentliche Seele ber Sprache, der innere Grund ihres Lebens und ihrer Geftaltung. Ferner aber ift teines biefer brei Elemente in fich unmanbelbar. Das Denten erfolgt zwar nach emigen, fur jeben Einzelnen gleich fireng geltenben Gefesen, aber bie Art und Beife ihrer Ausübung ift ebenfo verschieden, wie die gleich ftrengen Gefege des forperlichen Organismus in jedem einzelnen menfolichen Korper abweichende Erfcheinungen zeigen; Darum denft der Gine rafcher, ber Anbere icarfer, ber Dritte tiefer u. f. w. Ferner find ebenfo die torperlichen Lautorgane für alle Menfchen im Befentlichen diefelben und boch bei jebem einzelnen eigenthumlich beichaffen und werden von ihm eigenthumlich gebraucht. Und endlich ift eine bedeutende Mannichfaltigkeit möglich in der Art und Beife, wie Zeber feine Anschauungen fich jur Borftellung bringt. Bu ber in ihrem eigenen Befen begrunbeten Banbelbarteit febes biefer brei Elemene tritt nun noch ein 3weites : ihr gegenseitiger Ginfluß aufeinander. Die Bermittelung ber Borftellung mit bem Laute wird nämlich mefentlich bedingt burch die eigentliche Befchaffenheit der eben gur Berfugung stehenden Laute, und die also bedingten Borftellungen wirken wiederum auf die Ausbildung bes Dentinhalts gurud, und umgelehrt. Enblich macht noch ein boppelter außerlicher Ginfluß seine Wirtung auf diese Bandelbarteit geltend. Sobald die Sprache durch den Laut in die finnliche Erscheinung tritt, fallt fie in das Gebiet der finnlichen Bahrnehmung für den Sprechenden fowol als fur den Angesprochenen. Bernommen wird fie zwar freilich zunächft durch bas Dhr, aber bei bem organischen Zusammenhange aller Ginne wirten sofort auch alle Sinne bes Sprechenden auf die weitere Gestaltung des Lauts sowol wie der burch diesen wiederum bedingten innern Sprachform und bis zurud auf den Denkinhalt. Und da der Angesprochene den Sprechenden nicht blos vernehmen, fondern auch verftehen foll, muß der Sprechende fich fowol in Lauten als auch Borftellungen zugleich nach ber gesammten Befähigung bes Angesprodenen richten. Go wird neben und in der Beharrlichkeit zugleich eine Mannichfaltigkeit moglich, die keine andere Grenze hat als die Grenze der menschlichen Befähigung überhaupt.

Aus dieser Entwickelung folgt, daß die Sprache zwar überall se nach Zeit und Drt in den einmal fefigeformten Clementen begrengt ericheint, aber jugleich auch in diefem Dage ben lebenbigen Reim nie endender Bestimmbarteit trägt und mithin ebenso unerschöpflich ift wie der Stoff bes Dentens, und die Unenblichkeit der Berbindungen deffelben niemals erschöpft werden kann. Ferner ift eine einzige fammtlichen Menfchen gemeinfame Sprache nicht nur unmöglich, fonbern im Gegentheil eine Bielheit von Sprachen nothwendig; und zwar werden immer so viel Menschen eine und dieselbe Sprache reden, als durch Gemeinsamkeit der Anschauungs - und Borftellungsweife, nebft Dem, was baraus hervorgeht, durch Gemeinsamteit der Sitte, bes Rechts, ber Religion u. f. w. jufammengehalten werben, b. h. jedem Bolte kommt eine ihm eigenthumliche Sprache ju. Aber felbft diefe wiederum erfceint nie in farrer Abgefchloffenheit, vielmehr fondert fie fic, ben Zweigen bes Boltes entsprechend, in bezeichnenden Abweichungen nach Dialetten (f.b.), und individualifirt fich weiter bie hinab zu ben Spracheigenthumlichkeiten des Individuums. Andererfeits fteht die Sprache eines Boltes ju der ober ben Sprachen eines ober mehrer anderer Bolter in einem nabern ober entferntern Bermanbtichafteverhaltniffe. Doch trifft die Berwandtschaft der Sprachen mit derfenigen der leiblichen Abstammung nicht überall und sederzeit nothwendig vollkommen zusammen, weil beide durch verschiedene Ursachen bedingt fein, eine verfchiedene Gefchichte gehabt haben tonnen. Es ruhrt alfo die Berfchiedenheit der Sprachen nicht allein oder auch nur vorzugeweise von der aufern Bedingung des abweidenben Lauts her, fonbern noch mehr von ber Berschiebenheit ber innern Sprachform ober von bem Bewuftsein ber verschiebenen Boltegeister, welches bie Lautform mehr ober minder beherricht. Es liegt ben verichiebenen Sprachen tein gemeinsames Rategorienschema zu Grunde, welches nur in der einen ju geringerer, in der andern ju vollständigerer Ausbildung gefommen ware; fie bilden teine geradlinig auffleigende Stufenleiter, fodaß fie unter fich nur nach dem Abftande von dem gemeinfamen Anfange ober von der ideellen Bollendung gemeffen werden tonnten, fondern fie bilden organische Blieber, welche alle zusammen ben Gesammtorganismus ber Sprache ausmachen. Rann aber ber Drganismus ber Sprache, ebenfo wie berjenige ber Pflange ober bes Thiers, nicht aus einer ober einigen Sprachen, Pflanzen- ober Thiergattungen, sonbern nur aus ber relativen Gefammtheit berfelben erkannt werben, fo wird eine Classification ber Sprachen nothwendig, und zwar eine folche, die nicht nach einem vereinzelten, willfürlich berausgegriffenen Mertmale fich bestimmt, wie ja 3. B. auch die Classification ber Pflanzen nach ben Staubfaben feinen ausreichenden Anhalt fur die Ertenntniß bes pflanzlichen Organismus barbietet. Borwiegend tommt in Betracht, wie weit und in welcher Beise ein Bolt bie Rraft gezeigt bat, ben Unterfchied und bas gegenfeitige Berhaltnif von Stoff und Form ju gewahren, sich zur Borstellung zu bringen und diese Borstellung in der Lautsorm auszuprägen. Se nach der quantitativen und qualitativen Beschaffenheit dieser Rraft mußten natürlich auch mannichfach abweichende Lautgebilbe entstehen. Es tonnten also etwa in einer Sprache zwar Bezeichnungen formeller Berbaltniffe gefchaffen werben, aber, dem Mangel an icharfer Beobachtung entsprechend, in geringer Anzahl, fodaf Gine folde Bezeichnung zugleich auch zum Ausbrucke für ein ober mehre andere verwandte Formverhältnisse bienen, das Nacheinander zugleich dem Rebeneinander gelten, die Frequentativform auch fatt ber mangelnden Pluralform ausreichen mußte, wie g. B. wenn in einer Sprache "flappend" fo viel bebeutet als "er flappt", "flappernd" dagegen fo viel als "fie tlappen". Der auffälligste und burchgreifendfte Unterfajed aber, welcher aus biefer Urfache entsprang, zeigt fich in ber Geftalt ber Borter. Entweber nämlich wird die Form in gleicher Geltung mit dem Stoffe aufgefaßt, oder der Stoff wird als bas Befentliche behandelt und die Form in abhängiger Beziehung zu demfelben vorgestellt. Satten Stoff und Form in ber Borftellungsweise eines Boltes gleiches Gewicht, so erhielten fie bies auch in der Wortbildung, und so wenig ein Stoffelement mit dem zugehörigen Formelement in der Borftellung gu feiner Einheit bewältigt werden tonnte, fo wenig tonnte es auch in der Bottbilbung jur firengen organischen Ginheit eines Worts jusammengefagt werben. Es entftanben beifegenbe ober ifolirenbe Oprachen, welche Stoff- und Formwörter unvermittelt nebeneinander stellen, und anfügende oder agglutinirende Sprachen, welche beiderlei Börter nur lofe aneinander ju hangen vermogen, nicht über Bortqufammenfegung hinaustommen. Burbe bagegen in ber Borfiellung bas Formelement als ein folches gefaßt, welches nur an einem Stoffelemente Bebeutung haben tann, bas Stoffelement bagegen als ein folches, welches zur festen Begrenzung feines Befens des Formelements bedarf, fo trat die innige Vereinigung beiber, mit Borwiegen bes Stoffelements, auch in ber Bortbilbung ju Tage: es entftanben anbilbenbe oder flectirende Sprachen. Soll 3. B. die Vorstellung "Mann" nicht blos überhaupt und an sich ausgedrück werden, sondern zugleich auch das Formelement der Mehrzahl, so fagen die isolirenben Sprachen "Mann Bielheit", die agglutinirenden "Mann viel", die flectirenden "Manner". Do in vorhiftorischer Zeit irgend eine Sprache aus einer isolirenden gu einer agglutimrenben und weiter zu einer flectirenben geworben fei, miffen wir nicht; in hiftorifcher Beit, und selbst wo unsere Runde über Tausende von Jahren reicht, ist eine solche Berwandelung nirgends nachweisbar : bie dinef. Sprache ericheint in allen Dentmälern ifolirend, die agoptifche agglutinirend und bie indogermanischen flectirend. Doch tommen Übergriffe und Schwantungen vor, wie in den uralischen oder finnischen Sprachen, welche vielleicht durch ein ausgezeichnetes Lautvermögen geforbert wurden, aber noch nicht hinreichend aufgehellt und erklart find. Beiter ergibt fich ein durchgreifendes Merkmal bes Unterschieds der bekannten Sprachen in der Art und Beife, wie die Beziehungen ber Thatigleit und die Formen der Ausfage jum Ausbrude tommen. Denn ein wirklich ausgebilbetes Beitwort, ein Verbum finitum, welches ben grammatifchen Sat erft jum volltommenen Sate macht, finbet fich nur im Bastifchen, im Agyptischen, in ben semitischen und in den indogerman. Sprachen; die übrigen behelsen sich entweder mit andeutender Bortstellung ober mit Bortjusammenfaffung, ober mit angehängten, das Busammengehören ausdrückenden Gülfssilben, ober mit Participialformen, ober endlich mit Agglutinationsbilbungen, welche lestere zwar freilich zuweilen eine überraschenbe aufere Ahnlichteit mit echten verbalen Flerionsbildungen zeigen konnen, fich aber dennoch als principiell verfcieben erkennen laffen. Es ift mithin bie fprachbildende Rraft berjenigen Bolter, beren Sprachen fein echtes Berbum befigen, theils gar nicht zu einer Sonderung der verfchiebenen ftofflichen Borftellungen und ber Ausfageformen gelangt, theils nur ju einer Unterfcheibung bes bauernben Inwohnens und ber vorübergehenden Sandlung ober bochftens ber Substang und der Thätigfeit vorgebrungen.

Rach folden durchgreifenden Unterfchieden hat Steinthal neuerdings bie ihm naber befam-

ten Sprachen in 13 natürliche Gruppen vertheilt. Stoff und Korm vermischen seine ersten sechs Gruppen, und zwar: ohne Kategorien und blos nebensesend 1) die hinterind. Sprachen; ebenfalls ohne Kategorien, aber abwandelnd, theils durch Wortformung Inhalts-bestimmungen ausdrückend, theils Beziehung der Wörter durch Präsize andeutend, theils Formbestimmungen durch den Burzeln angefügte Stoffwörter bezeichnend: 2) der malapischpolynessische Stamm, 3) die Sprache der Kassern- und Congostämme, 4) Mandschuisch, Mongolisch; die Kategorien des Seins und der Thätigkeit scheidend, durch Zusammensehung der Wurzel mit dem Verdum substantivum oder durch angebildete Endungen: 5) die türk. Dialekte, 6) der uralische oder sinnische Stamm. Stoff und Korm sondern seine sieben lesten Gruppen, und zwar: ohne Unterscheidung von Nomen und Berdum, entweder nebensehend 7) das Chinesische; oder einverleibend 8) das Mericanische; oder vielzusammensehend 9) die nordamerik. Sprachen; dagegen mit Unterscheidung von Romen und Berdum, entweder vielanbildend 10) das Bastische; oder ansügend 11) das Agyptische; oder endlich beugend, und solches theils mit innerlicher Abwandelung 12) die Semitischen Sprachen, theils mit vollendeter Flerion 13) die Indogermanischen Sprachen.

Der Ursprung aller Sprachen und ber icopferische Zeitraum, in welchem ihre eigenthumlichen Lautformen entftanben, liegt weit binauf vor jeder hiftorifchen Uberlieferung. 2Bie wir Die Sprachen tennen, von ihren altesten Dentmalern ab, ift Die finnliche Fulle und Frifche ihrer Lautformen, wenigstens bei allen indogerman. Sprachen, in einer fast beständigen Abnahme begriffen, und neue Bortbilbungen find nur noch möglich burch Bufammenfetung ober burch Ableitung nach bereits vorhandenen Borbildern, neue Burgeln (f. b.) aber werden gar nicht mehr geschaffen. Der Grund Diefer Erscheinung liegt in ber eingetretenen felbständigen Erbebung des denkenden Beiftes über die finnliche Raturgewalt, mit welcher jene im Sinnlichen befangene urfprungliche Naturanichauung verschwinden mußte, die den Wortern ihr Dafein gab, fodaß gegenwärtig felbft alle Berfuche gur Ermittelung jenes urfprunglichen Bufammenhangs amifchen Laut, Borftellung und Anschauung nicht mehr zu sichern Ergebnissen im Ginzelnen führen können. Andererseits bedarf der denkende Geift auch ein der Sinnlichkeit möglichst ent-Eleidetes Darftellungsmittel, und fo wird mit der Befreiung bes Beiftes von den Banden ber Sinnlichkeit auch die Entleerung des Worts von jenen finnlichen natürlichen Elementen und deffen Verwandelung zu einem frei durch den Geist gesetten Zeichen seiner Vorstellung und des hinter berfelben liegenben Begriffe ein Fortichritt ber Sprache, die nun an Scharfe und Beflimmtheit ber Bortbebeutung und an reicher und feiner Ausbildung bes inntaftischen Satgefüges mindestens ebenso viel gewinnt, als fie von Seiten ber Lautform einbuft. hierauf beruht bas Burudweichen ber funthetifchen Gprachen und bas Bervortreten und Fortichreiten ber analytifden Sprachen. Jene, die fynthetifden Sprachen, wie bas Sanstrit, bas Griechifde und bas Lateinische, ftreben burchaus nach Bezeichnung ber grammatischen Berhaltniffe burch wirkliche Wortformen und besiten daber eine größere Menge und Mannichfaltigkeit von Biegungelauten, eine Fulle von Flerionen. Diefe bagegen, Die analytischen Sprachen, lofen viele ober die meiften jener Wortformen in ihre Bestandtheile auf, indem fie die Begiehung burch selbständige Formwörter neben dem Stoffworte darftellen oder doch die mangelhaft gewordenen Bortformen durch genauer bestimmende oder umschreibende hülfewörter, durch Artifel, Pronomina, Bulfeverba und Prapositionen erganzen. Es zerlegt alfo die fortschreitende Bergeistigung ber Sprache ben in eine Borteinheit jufammengefaften Ausbrud ber Borftellung und ihrer Beziehung wiederum in feine Clemente und ftellt bas grammatifche Berhaltniß für fich durch ein felbständiges abstractes Formwort dar: statt des zusammenfassenden lat. "amavi" zeigt bas franz. "j'ai aime" eine von dem Stoffworte (aime) gefonderte Bezeichnung ber Perfon (je) und der Zeit (ai). Unter den neuern europ. Sprachen haben diejenigen, welche aus dem Berberb alterer Stammfprachen unter Einwirfung frembartiger Bestandtheile erwuchsen, bie romanischen, einen vorzugeweise analytischen Bau, mabrend die german. Sprachen eine Mittelftellung zwischen diesen analytischen und den synthetischen alten Sprachen einnehmen. Gereicht folde Mittelftellung den german. Sprachen überhaupt ju leicht erkennbarem Bortheile, fo verdanft die engl. Sprache ihre Uberlegenheit gerade dem Umftande, daß fie dem analytifchen Prineipe möglichft weiten Spielraum verstattet hat, ohne fich jedoch ihres synthetischen Grundcharaftere ju begeben.

Eine Mifcfprace, die aus unvermittelt nebeneinander gebrauchten Bestandtheilen mehrer verschiedenen Sprachen bestände, eriftirt als Sprace eines Boltes nicht. Denn Bestandtheile aus fremben Sprachen werden gewöhnlich nur in verhaltniffnagig unbedeutender Menge auf-

genommen ober, wenn fie zahlreicher eindringen, entweder von der Kraft berjenigen Sprache, in welche fie gerathen, fo entschieden bewältigt, daß fie fich ben Bilbungegefegen berfelben fugen muffen, wie g. B. bie roman. Beftanbtheile ber engl. Sprache burchaus unter bie Berrichaft bet german. Sprachgeistes gefallen find, ober sie erlangen felbst eine gewiffe Berrschaft über die alte einheimische Sprache, wie in der franz. Sprache die german. Syntar im Allgemeinen ben Sieg über bie römifche bavongetragen hat. Sogar die fogenannten willfurlichen Oprachen, wie bas Rothwälfch (f. b.), find nur in einem Theile ihres Bortvorraths willfürlich, im Ubrigen muffen fie den Befeten berfenigen Boltefprache fich fugen, in beren geographischem Bereiche fie gebraucht werden. In Rudficht auf Abstammung und Bermandtichaft unterfcheibet man Stamm-, Tochter- und Schwefterfprachen. So find die roman. Sprachen, b. b. die frangofifche, italienifche, fpanifche, provenzalifche u. f. w., Tochterfprachen ber lateinifchen und untereinander Schwestersprachen; die lat. Sprache ift im Berhaltnif zu den romanischen eine Stamm. im Berhaltnif jur griechischen eine Schwestersprache. Lebenbe Sprachen nennt man biefenigen, welche gangen Boltern noch jest jum allgemeinen munblichen und fchriftlichen Bertehr bienen und mithin noch mannichfaltigen Beranberungen unterworfen find; tobte Spracen bagegen heißen biejenigen, bie, aus dem Gebrauche bes täglichen Lebens verfcwunden, nur noch in Schriften erhalten und beshalb abgeschlossen und im Befentlichen unveranbert find, wie die althebraifche, die altgriechische, die lateinische und bas Sanstrit. Berben tobte Eprachen von Belehrten vorzugemeise zu philologischen Zweden erlernt und gehandhabt, fo neunt man fie auch gelehrte Oprachen. Alte ober elaffifche Oprachen heißen im engern Sinne bie altgriechifche und die lateinische. Beilige, Rirchen- ober Cultussprachen find folche, die nach ihrem Berichminden aus dem Gebrauche bes gemeinen Lebens für gottesbienftliche 3mede in Ubung blieben. Die Benennung Runftfprache bezieht fich eigentlich nur auf die befondern Ausbrude, beren bie verschiedenen Biffenschaften, Runfte, Gewerbe u. f. m. für ihre besondern 3mede beburfen. (S. Spracentunbe; Sprachlebre; Spracgebrauch.)

Sprachenkunde, die grammatische und lexikalische Renntnif vorhandener lebender und tobter Sprachen, tann nach 3med und Behandlung fich verschieben gestalten. Soll fie vorzugsweise Literaturen erschließen, bamit burch biefe Literaturen und, baneben aushelfend, freilich auch burd miffenichaftliche Betrachtung ber betreffenden Sprachen felbft eine Renntnig von ber geifligen Eigenthumlichteit und von der Entwickelungegeschichte gewiffer Bolter gewonnen werden konne, bann fteht fie im Dienfte der Philologie (f. d.), wird auch wol felbst formale Philologie ober Philologie ichlechthin genannt; wer fie pflegt, heißt Philolog, und je nach ihrem begrengten Zwede unterscheibet man classische (b. i. griech, und rom.), orient., roman., beutsche u. f. w. Philologien und Philologen. Die philologische Sprachenkunde betrachtet also die Sprachen nur als Mittel zum Zwed, braucht nicht nothwendig über die wiffenschaftliche Renntnif einer beschränkten Anzahl von Sprachen hinauszugehen, kann fich mit der Methode ber besondern Grammatik begnugen und gibt zugleich in ber Regel ben Sprachen mit reicher und gehaltvoller Literatur vor folden, die nur eine durftige oder gar feine Literatur haben, entschieden den Borjug. Bird aber bie Sprache felbst als 3med gefest, foll erforfcht werden, auf welche mannichfache Beifen der menschliche Geift feine Gebanten und Borftellungen in der Sprache ausgebrudt hat, follen diefe verfchiebenen Ausbrudsformen nach ihrem Befen und ihrer Bebeutung ertannt werden: dann wird die Sprachentunde jur Linguiftit, und dem Linguiften fallt die Aufgabe zu, alle vorhandenen Ausbruckformen aller Sprachen zu sammeln, zu sichten und zu orbnen, und die miffenschaftliche Behandlung berfelben gestaltet fich zur vergleichenden Sprachwifsenschaft, auf der die allgemeine und die philosophische Sprachwissenschaft sich aufbaut; die Literatur aber behält nur noch eine aushelfenbe hiftorische Bebeutung, die unter Umftanden fo gering werben tann, daß eine Sprache, die nur wenige gebrudte Bogen, ja gar teine gefchriebene Literatur aufzuweisen vermag, doch weitaus den Borrang behaupten tann vor einer andern mit verhaltnifmaßig reicher Literatur. Da nun die Sprache eine wesentliche Eigenschaft der menschlichen Natur, das erste und wichtigste, zugleich aber fortwährend durch die Außenwelt bedingte und auf den Sprechenden felbst, sowie auf seine Genossen zurückwirtende Erzeugniß des menschlichen Geiftes ift, fo beschafft die Linguistik ben Stoff, aus deffen wiffenschaftlicher Behanblung bie bedeutenbfien Aufschluffe fich ergeben über bie Entwickelungegeschichte bes Menfchengeiftes überhaupt und der menichlichen Genoffenschaften, der Bolter, inebefondere, und lesteres nicht nur in Beziehung auf deren Abstammungs - und Berwandtschaftsverhältniffe, sondern auf ihre gefammten Culturzuftande, ihre Religions- und Rechtsbegriffe u. f. m., und auf Das, mas biefe Buftande vorzugeweise verurfacht hat, auf ihre eigenthumliche Befähigung zu denten und zu handein. Schafft also die allgemeine Sprachentunde oder die Linguistit zunächst und an sich der Sprachwiffenschaft die erfoderliche Grundlage, so bildet sie ferner zugleich auch ein höchst wichtiges Hullsmittel der Ethnographie (f. b.) oder der Bölkertunde im weitern und höhern Sinne.

Es hat unglaublich viel Beit und Arbeit gekostet, ehe man im zweiten Zahrzehnd bes 19. Jahrh. zu einer richtigen Ginficht in bas gegenfeitige Berhaltniß ber verschiebenen Sprachen und bamit gur Begrundung ber Linguiftit gelangte; benn bie Befeitigung verschiedener hemmender Borurtheile mar faft noch fdwieriger und muhfeliger als die Auffindung ber Bahrheit felbft. Befangen in einer buchftablichen Auffaffung der Ergahlungen von ber Gundflut, aus welcher nur Roah mit brei Cohnen errettet worden fei, und von ber Sprachverwirrung bei dem Babylonifchen Thurmbau, fowie in der Borftellung von dem gottlichen Urfprunge der Sprache, hatte man lange Beit gar nicht einmal baran gebacht, über bie Entstehung ber Sprachen überhaupt und über ihre Fortbildung Untersuchungen anzustellen, sondern zumeift nur gefragt, welche Sprache als fertiges Gefchent Gottes im Parabiefe gefprochen worden fei, worauf bie Antwort, je nach ber Liebhaberei ber Mugelnben Gelehrten, ju Gunften ber dinef., gried., lat., fpr., abpffinifden, fenthifchen, fowed. ober gar holl., gewöhnlich aber ber hebr. Sprache ausgefallen mar. Die etymologifchen Berfuche liefen beshalb in ber Regel barauf hinaus, einzelne Borter aus einigen neuern Sprachen, ber lateinischen, ber griechischen und allenfalls noch aus einer ober ber anbern femitifchen, von hebr. Bortern planlos abzuleiten, wobei man entweder blos nach dem Rlange fich richtete ober willfürliche, hochft abenteuerliche Theorien ju Grunde legte. Auch galt die Bergleichung immer nur ben Bortstammen, auf die Formen der Biegung und Ableitung achtete Riemand babei. Bon Sprachen, die über biefen engen Kreis hinauslagen, hatte zwar icon Antonio Digafetta, ber Gefahrte Magellan's, im erften Biertel bes 16. Jahrh. einige auf feinen Reifen gesammelte Proben mitgetheilt, und fpatere Reifenbe folgten feinem Beispiele; aber folche gelegentliche und zufällige Börterfammlungen konnten noch gar wenig förbern. Deshalb verfiel man auf den Gedanken, bestimmte Formeln oder die Borter für eine bestimmte Anzahl ber einfachsten Begriffe aus verschiebenen Sprachen zusammenzutragen, und fo entstanden eine Reihe von Baterunfersammlungen und bas große für alle Sprachen ber Belt bestimmte Borterbuch Ratharina's II. ("Linguarum totius orbis vocabularia comparativa", 2Bde., Petersb. 1787—89; 4 Bbe., 1790—91). Doch schon Abelung konnte bergleichen mehr nur bloßer Liebhaberei dienende Sammlungen mit Recht "Curiositätencabinete" nennen, obgleich er selbst in feinem übrigens hochft verbienftlichen "Mithribates" (Bb. 1, Berl. 1806), der eine allgemeine Sprachentunde bieten follte, taum über eine entfernte Ahnung des Richtigen hinaustam. Indef hatten bergleichen Sammlungen wenigstens das Gute, daß sich das Bedürfniß eines Princips für die Anordnung der Sprachproben herausstellte, wodurch die Neigung zu wirklicher Sprachvergleichung lebenbiger angeregt und bas Rachipuren nach verwandtichaftlichen Begiehungen von Rebenrudfichten befreit murbe. Erfprieflicheres aber leiftete bie Thatigfeit ber Diffionare, welche jum Brede ber Beidenbetehrung nicht nur viele frembe Sprachen wirtlich erlernen mußten, fondern fie auch jur Aubarbeitung und Uberfepung driftlicher Schriften, besonders ber Bibel (überset in mehr ale 130 Sprachen) anwendeten und badurch ben Sprachforschern in Bufammenhangender und verläffiger Darftellung juganglich machten. Endlich murben, nach bem Befanntwerden ber Sansfritliteratur, durch Bopp, Grimm und Wilh. von humbolbt bie Grundfase ber vergleichenben, ber hiftorifchen und ber allgemeinen Grammatit gefunden und vertundigt (f. Sprachlebre), und fofort entwidelte auch die baburch begrundete Linguistif eine ebenfo rührige als erfolgreiche Thatigteit. Biele einzelne Gelehrte machten fie zu ihrem Lebensberufe. Gefellicaften und Regierungen forgten fur ihre Forberung, und fogar ausgebehnte Entbedungereifen wurben zu rein linguiftifchen Zweden unternommen. Doch wie Bedeutenbes auch die Linguiflit im Berhalmis ju ber furgen Beit ihres Bestehens bereits geleiftet hat, so tonnte fie eben in so turgem Beitraume doch nur erft Anfange begründen und über das Berhaltnif vieler großer Sprachstämme ber Erbe taum noch zu einer fcmantenben Bermuthung gelangen. Denn zu einem begrundeten und fichern Urtheile über Sprachverwandtichaft und beren Grad gehört eine icon umfanglichere und einbringenbere Kenntnif bes betreffenben Sprachmaterials überhaupt, ber zugehörenden Mittelglieber und namentlich der in Betracht tommenben Lautgefege.

Eine Bertheilung und Berbreitung ber wichtigern Sprachen über den Erbboden, soweit sie sicherer bekannt sind, ift in der Sauptsache folgendermaßen beschaffen: Sprachen Europas und des continentalen Afen. (Bgl. Schleicher, "Die Sprachen Europas in systematischer übersicht", Bonn 1850.) A. Fleettrende Sprachen. Die nur zwei große Sprachstämme um-

faffenben, nachweislich aus Affen frammenben flectirenben Sprachen zeigen bie bochfte grammatifche Entwidelung. Dem entfprechend find auch die Bolter, benen fie angehoren, vorzugsweife die Trager der Cultur und der Beltgefchichte gewesen und geblieben. Andererfeits erflart fich aber auch aus der Rudwirtung folder hiftorifder Thatigleit und geiftiger Arbeit Die fortichreitende Abichleifung und Auflojung, welche an ben Formen biefer Sprachen ju Tage tritt. (S. Sprace.) Die meisten berselben haben alte und reiche Literaturen und wurden am lang. ften und grundlichften wiffenschaftlich unterfucht, fodaß wir über fie am beften unterrichtet find. a) Indogermanifche Sprachen (f. b.). Diefe grammatifch vollendetften Sprachen, welche auf bas Sociland weftlich von ben Gebirgeruden bes Mug-Tag und Bolor-Tag gegen bas Kaspifche Meer hin als ihre gemeinsame Urheimat zurudweisen, haben fich von dort aus durch Banderungen der Stamme verbreitet öftlich bis an die Mundung des Ganges und weftlich bis nach ben außerften Ruften und Infeln Europas, fodaß fie ben gangen weiten zwifden biefen End. puntten gelegenen Raum beherrichen, mit Ausnahme einiger von finnifchen, turt. und tautaf. Stämmen befesten Landftriche. Während der letten Jahrhunderte ift bann ihre Berbreitung durch Colonisation über alle Theile der Erbe, maffenhaft über Amerita, fortgefest worden. Je früher abet ein Stamm fich abgeloft hatte, je weiter er nach Beften gewandert mar, um fo meniger hat er noch aus dem überkommenen Schape der Urmutter aufzuweisen, um so verblichener find die Buge ber Bermanbtschaft. Die westlichste Stelle aber nehmen ein an Frankreichs und Englande Ruften und in Frland: 1. die celtifchen Sprachen (f. Celten), zerfallend in zwei Gruppen: 1) eine ältere nordwestliche, die gälische ober gabhelische Gruppe (Frisch, Gälisch, Mants) und 2) eine fungere fubmeftliche, die comrifche ober bretonische Gruppe (Comrifd im engern Sinne ober Balififch, Cornifch, Armoricanisch ober Bas-breton). Dann folgen im Herzen Europas und auf deffen nördlichen Infeln und Halbinfeln: 11. die zunächst mit den flawifchen verwandten Germanifden Oprachen (f. b.), beren altefte bekannte Geftaltung in ben geretteten Bruchftuden ber gothischen Literatur vorliegt. Es haben sich gesondert: 1) die Deutsche Sprache (f. b.), bekannt in verschiedenen Entwickelungsperioden als Dber-Mittel und Nieberdeutsch, mit ber aus Ober - und Mittelbeutsch hervorgegangenen beutigen Schriftsprache, bem Sochbeutschen; 2) die Niederlandische Sprache (f. b.), zerfallend in Sollandifch und Blamifch; 3) die Friefische Sprache (f.b.); 4) aus ber Angelfachfischen Sprache (f.b.) unter roman. Ginfluß entstanden die Englische Sprace (f. b.), die abgeschliffenste unter allen deutschen Sprachen und in vollem Buge begriffen, fich zur Beltsprache zu erheben; 5) die Stanbinavifchen Sprachen (f. b.), beren altefte untergegangene Form, bie altnormegifche, gewöhnlich Altnordisch genannt, eine reiche, gehaltvolle Literatur hinterlassen hat, während noch blühen: a) die Belandische Sprache, unter allen lebenden deutschen Sprachen die alterthumlichste; b) die Schwedische Sprache (f.d.) und c) die Dänische Sprache (f.d.) mit der nur wenig abweichenden norwegischen und den Dialekten der Faröer, Orkaden und Shetlandeinseln. Den Osten Europas hat eingenommen III. das Kamilienpaar der Lettisch-flawischen Sprachen, dessen A. Lettifoe Familie, befchrantt, bedrangt und verachtet, ber vergleichenden Sprachforfdung bie werthvollsten Aufschlusse gegeben hat. Sie sondert sich in 1) Lithauisch (oder bas preuß. Lithauische) in Oftpreußen, im Flußgebiete bes Memel, mit weniger, auf Bolkslieder und auf Überfesungen religiöfer Berte befchränkter Literatur und feinem völligen Erlöfchen mit befchleunigtem Schritte zueilend; es hat unter allen sest lebenden indogerman. Sprachen den ältesten Bau bewahrt und ist daher für die Erforschung der übrigen lett. und slaw. Sprachen von höchster Wichtigkeit; 2) Preufifch (auch Altpreufifch genannt), im Ruftenlande von der Beichfel bie in die Rabe bes Memel, bereits gegen Enbe bes 17. Sahrh, ausgestorben und nur noch aus einer überfegung des Katechismus zu schöpfen, zwar minder alterthümlich als das Lithauische, aber doch sehr bedeutsam durch eigenthümliche uralte Formen; 3) Lettisch, die Wolkssprache in Aurland und im füdlichen und füdöftlichen Theile Livlands, hat viel Gebrucktes, aber feine wirkliche Rationalliteratur und verhalt fich jum Lithauischen ungefahr wie Stalienisch jum Lateinischen. B. Die flawische Familie hat unter allen indogernian. Sprachen die größte räumliche Ausbreitung, reichend von der Dwina und Bolga bis nahe ans Erzgebirge und vom Beißen bis ans Abriatische und Schwarze Meer. Ihre Sprachen find granimatisch reicher als die germenifchen und romanischen und viel naber untereinander verwandt. (S. Slawifche Sprachen.) Sie zerfällt in zwei Bauptgruppen : a) öftliche und füboftliche Sprachen : 1) Ruffich (f. b.); 2) Bulgarifch; 3) Juprifch (Gerbifch, Aroatifch, Slomenifch ober Benbifch). Über allen flam.

Sprachen steht burch Formenreichthum und alterthümliches Gepräge die altbulgarische, bas sogenannte Kirchenstawisch (f. d.). b) Westliche Sprachen: a) Polnisch (f. d.) mit dem ver-

fprengten Dialette ber Raffuben (f. b.) im norboftlichen Pommern; b) Chechifch (f. Bosmifde Sprace) in Böhmen und Mähren und bialektisch abweichend bei den Slowaken im nordwestlichen Ungarn; c) Sorbisch ober Benbisch in zwei Dialetten, dem Dber - und dem Nieberlaufisifchen. Der füdöstliche Theil Europas war zugefallen IV. bem pelasgifchen Familienpaare, bestehend aus A. ber Briechischen Sprache (f. b.), die in verschiedenen Beitaltern und Dialetten bekannt ift, von benen ber ablifche die alteften Formen bewahrt bat. Sie ift allmälig in bas burch teine icharfe Grenzbeflimmung von ihr geschiedene Reugriechisch (f. b.) übergegangen. Gleich den heutigen Sprachen der untern Donau, dem Bulgarischen und bem Balachifchen, zeigt fic die Albanefifche bochft verberbt und verunreinigt, boch fcheint fie ihrem Grundbeftanbtheile nach ber griechischen naber verwandt ju fein ale irgend einer andern. B. Die Lateinische Sprache (f. Romische Sprache) hat alterthümlichern Charafter bewahrt als die claffifch-griechifche. Beibe fcheiden fich fcharf burch tiefgreifende Lautgefete. Die lat. Sprache hat fich nach Berbrangung ber übrigen ebenfalls indogerman. Sprachen Italiens (des Detifchen, Umbrifchen, Etrustifchen u. f. w.) mit Rom wachfend gur Literatur- und Beltsprace erhoben und ift nach ihrem Absterben Rirchen - und Gelehrtensprache geblieben. Aus bem Bufammenftofe des Boltelateine aber, ber lingua Bomana rustica, mit andern, befondere celt. und german. Sprachen find als Tochtersprachen die Romanischen Sprachen (f. b.) hervorgegangen, die italienische (f. b.), spanische (f. b.), portugiefische (f. b.), provenzalische (f. b.), frangofische (f. b.), die dacoromanische oder walachische, nebst der fast literaturiosen rhatoromanifchen (f. Romanifc). Das lette, V. bas arifche Familienpaar, alfo benannt von bem Ramen arja (gend. airja), mit welchem biefe Bolter fich in ber Urgeit felbft begeichneten, ift in Afien verharrt und hat sich nur in eine zulest füböstlich ausgewanderte und eine in der und zunadft um die Urheimat verbliebene Familie geschieben. A. Indifce oder oftarifde Familie. 1) Das Sanstrit (f. d.), dem die Sprachwissenschaft und die Culturgeschichte die gehaltvollften und tiefften Aufschluffe verbantt, ift als Bolts prache erlofden, mahricheinlich um die Beit Alexander's b. Gr., wird aber noch jest gepflegt als Beiligen- und Gelehrtensprache. Schon im 3. Jahrh. v. Chr. entwickelte sich in mehren Dialekten eine neue Bulgarsprache; 2) bas Prakrit, ein im Munde ber vorderind. Ureinwohner vernachlässigtes und verweichlichtes Sanstrit, welches gleichfalls eine Literatur erzeugte. Wieberum ging aus einer Pratritmundart bervor 3) das Pali (f. b.), die heilige Sprache ber Buddhiften, und weiter bilbete fich vor dem 10. Jahrh. aus dem Pratrit bas Sindui, welches fich allmalig in 4) Bindi und 5) Sinduftani sonderte, nebst verschiedenen andern ind. Dialetten, von denen mehre gleichfalls eine Literatur haben. (G. Indifche Sprachen). Endlich gehört bierher 6) die Sprache der in Afien, Afrika und feit bem 15. Jahrh. auch in Europa verbreiteten Zigeuner (f. d.), zwar mit vielerlei frembartigen Bestandtheilen verfest, aber teineswege eine Gaunersprache, fonbern nach bem Grundftode aller ihrer Dialette auf ben Bolteidiomen bes nördlichen Borderindien beruhend. B. 3ranifce ober weftarifche Familie: 1) Zend (f. b.), die wahrscheinlich einst im nördlichen Perfien herrichenbe, langft ausgestorbene beilige Sprache ber Religionsbucher Boroafter's (f. Benb. avefta); 2) Pehlewi oder Bugvaresh, die ausgestorbene alte Sprache bes westlichen Perfien, hatte ebenfalls eine auf Boroafter's Religion bezügliche Literatur und findet fich außerbem in Infdriften und auf Mungen; 3) bas gur Beit der Achameniden gesprochene Altperfische ift nur aus Reilschriften (f. b.) bekannt; 4) Parfi ober Neuperfisch, literarisch febr ausgebildet und als Sprache der Literatur, des höhern geselligen Lebens, ber Diplomatie und der Gerichtshofe weit verbreitet. Dem Reuperfischen fteht nahe als eine Art Schwestersprache 5) biejenige ber Belubichen und 6) bie gleichfalls literaturlofe ber Aurden, mahrend 7) bie Sprachen ber Afghanen (f. Afghanistan) oder das Puschtuh mit vorderind. Elementen gemischt ist. Ihrem Urfprunge nach iranifch, aber zu georg. Lautspfleme ausgewichen ift 8) bie literaturlose, in brei Dialette zerfallende Sprache ber Dffeten (f. b.). Beiter noch hat fich, namentlich unter turt. Ginfluß, von ihrem iran. Grundcharafter entfernt 9) bie armen. Sprache (f. b.), mit um. fanglicher, im 4. Sabrb. v. Chr. beginnender Literatur, gefchieden in Alt- und Reuarmenisch mit vier Dialetten. (S. Fran und Perfifde Sprage und Literatur.)

b) Die Semitischen Sprachen, beren heimat bas fühmestliche Afien ift, stehen einanber an gemeinsamen Burzeln und in der Flerionsweise naher als die indogermanischen. Sie versahren consequent, passen einsach und sinnreich den Laut dem Gedanken an, verlangen aber drei Consonanten im Wortstamme, machen den Consonanten zum Träger der Bedeutung, den Bocal zum Träger der Beziehung und mangeln der harmonie in der Flexion. Die Bölker, benen sie angehören, haben kein echtes Epos, dagegen aber den Me-

notheismus geschaffen und ausgebildet. 1) Die armfte und am wenigsten ausgebildete fe mit. Sprache ift bie aramaifche (f. Aramaa), zerfallend in Beftaramaifch ober Speife (f. b.) und in Oftaramaifch, welches in Babylon feine Beimat hatte und erft von ben Alexandrinern feinen noch heute üblichen Ramen Chaldaifch (f. Chaldaa) erhielt. Aus Babylon brachten die Juden nach ihrem fiebzigfährigen Erile das Chaldaifche nach Palaftina, sodaß feit der Beit der Mattabaer das Bebraifche zur Gelehrten - und Kirchensprache wurde, mahrend bas Chaldaifche icon im Talmub ftart hervortritt und die Grundlage ber rabb.-jab. Literatur (f. Jubifche Literatur) bilbet. Als lebenber Bolfebialett hat es fich erhalten bei ben chriftlichen Chalbaern am obern Tigris und in Rurbiftan. Als nahe verwandt geboren baju auch die ausgestorbenen Dialette der Samaritaner (f. Samariter), Babier (f. b.) und Palmyrener (f. b.). 2) Bu ber burch bas Chalbaifche verbrangten hebr. ober tanaanit. Sprache ftanben in enger Beziehung bie phonigifche und bie punifche ber Karthager, beibe gleichfalls langt erloschen. Alt und zugleich eben fo reich als geschmeibig ift 3) bie Arabische Sprache (f. b.), beren nörblicher, in Alt- und Reuarabifch unterschiebener Dialett burch ben Roran gur allgemein herrichenben Bucher- und Umgangesprache in ber gesammten Ausbehnung ber verfchiebenen arab. Reiche geworben, aus Europa aber wiederum verschwunden ift, bis auf ben verberbten Dialett ber Lanbleute auf ber Insel Malta. Der fübarab. ober himjar. Dialett ift nur noch aus fehr geringen Reften bekannt, hat aber in Afrika weitere Sproffen getrieben.

B. Ifolirende Spracen. Den geraben Gegenfat ju ben flectirenden Spracen bilben bie einfilbigen ober ifolirenben, welche nur einfilbige Borter, blofe Burgeln, befigen und angefügter Bilbungefilben gur Bezeichnung ber Beziehungen ganglich entbehren, ober boch nur unvolltommene Anfange berfelben zeigen. Es geboren zu biefer niebrigften Gattung grammatifder Entwidelung: 1) die hinterindischen Sprachen, als die birmanische Sprache und die noch reiner einfilbige von Anam, die siamesische Sprache u. f. w.; 2) die tibetanische Sprache (f. Tibet), welche icon Anfange grammatischer Formbilbungen zeigt; 3) diejenige ber Salb. insel Korea und 4) die chinesische, welche die grammatischen Berhaltnisse ber Borter durch die Stellung berfelben im ftreng geregelten Sape bezeichnet und eine fehr reiche, auch in geographischer, ethnographischer und geschichtlicher Beziehung fehr wichtige Literatur befist. C. Agglutinirende Sprachen. 3wifchen ben formlofen ifolirenden und ben grammatich völlig ausgebildeten flectirenden liegt die weit überwiegende Mehrzahl aller vorhandenen Sprachen, welche die Beziehungen der Borter durch Anfügungen der verschiedenften Art zu bezeichnen suchen. Es gehören bazu: a) ber tatarische Gprachftamm (f. Taterifde Opraden), auch altaifche, ural-altaifche, finnifch-tatarifche, ugrifch-tatarifche, ober turanische Sprachen genannt, in zwei Sauptgruppen: I. Tatarifche Sprachen im engern Sinne: 1) Tungufifch mit Manbichuisch; 2) Mongolisch (Ditmongolisch und Kalmucifc); 3) Türkifch (f. Türkifche Sprace und Literatur) in drei großen Gruppen, die fich in 20 Dialette Scheiden (Uigurifch, Romanifch, Usbefifch, Turtomanifch, Rirgififch, Bafch. firifch, Arimmifch u. f. w.), zu benen noch ber Dialett ber norbofflichen verfprengten Satuten an der Lena kommt. II. Finnische (tichubische, ugrifche, uralische) Sprachen (f. Finnen), zerfallend in 1) Samojebifch; 2) bie ugrifche Gruppe, ju welcher gehoren bie Ofijaten, die Wogulen und die Magyaren; 3) die bulgar. Gruppe (Ticheremiffen und Mordwinen); 4) bie permifche Gruppe (Permier, Sprjanen und Botfaten); 5) bie finnischen Sprachen im engern Sinne: a) am hochften ausgebildet bei ben Finnen (f. b.) ober Suomalainen in Finnland, die auch bebeutsame Poefie und Literatur haben, mahrend alle übrigen Sprachen des gangen tatarifchen Stamms, mit Ausnahme ber magparifchen und ber türkifchen, entweber keine ober nur geringfügige Literatur aufzeigen tonnen. b) Efthnifc; c) Livifc; d) Lappifc; e) Ingrifch. b) Rautafifche Opracien. Unter biefem Ramen begreift man ben größern Theil ber zahlreichen und in mannichfache Dialette gespaltenen Sprachen, die auf engem Raume fich um den Raukalus gelagert haben und noch wenig erforscht find. Am höchsten in grammatifchen Entwidelung foll unter ihnen bas Georgifche, am tiefften bas Abchafifche fteben. Es werben unterschieden 1) der iberische Sprachstamm, in den südlichen Borftufen und Thalern des Ram tafus, begreifend die Literatursprache der Georgier (f. b.), die Sprache der Lazen und Mingrelier und bas Suanifche; 2) ber westtautafifche Stamm, mit ben Sprachen ber Afcherteffen und Abchasen; 3) der mittelfaufasische Stamm oder die Sprache ber in mehre Boller gerfallenden Didbidegi ober Tichetichengen (f.b.); 4) ber oftfautafifche Stamm, qu bem bie Betghier gehören. c) Die größtentheils noch fehr wenig bekannten Gprachen bes norböftlichen Aften, diesenigen 1) der Jufagiren, 2) der Aschuwanzen, 3) der Korjaten und Aschuttiden

am nörblichen Eismeere, 4) ber Ramtschabalen in Ramtschatta (f. b.) und 5) ber Rurilen ober Ainos auf den kurilischen Inseln. Der lestern nahe verwandt ist die ältere japan. Sprache, auch Jamatossprache genannt, die nur noch als Gelehrtensprache dient, während die stark abweidenbe beutige Bulgarfprache bebeutend mit dinef. Worten gemifcht ift. d) Die bekanifden Spracen oder diejenigen bes füblichen Borberindien (f. Inbifche Spracen) haben faft fammtlich mehr oder minder bedeutende Literaturen, find aber wissenschaftlich noch wenig erforfct. Die wichtigsten berfelben find : 1) Zamulifch ; 2) Zelugu ober Zelinga ; 3) Kanarefifch ; 4) Malayalam; 5) Singhalefifch. D. Ganz vereinzelt als einverleibende Sprache ist als Rest einer vorhiftorifchen Urzeit zurudgeblieben im innerften Bintel bes Biscapifchen Deerbufens die in drei oder vier Dialetten von Spanien nach Frankreich hinübergreifende und nur noch vom Landvolle gesprochene bastifche Sprache (f. Basten), welche burch ihren Bau jumeist an bie amerit. Spracen erinnert, aber burchaus teine Bermanbtichaft mit ihnen zeigt. Die Sprachen der Infeln des Indifchen Meeres und Boloneffens von Madagastar bis jur Ofterinfel und von den Philippinen bis Reufeeland gehoren alle ju einem und bemfelben malapifden Opradfamme (f. Malayen), find agglutinirend und fteben durchgebende auf einer febr niedrigen Stufe grammatifcher Ausbildung. Als Beimat bes Malapifchen, welches nur auf der Palbinsel Malatta auf das Festland übergreift, wird das Innere des Hochlandes von Sumatra bezeichnet. Auf Java gibt es eine Dichtersprache, Rawi genannt, die nach ihrem grammatifchen Bau ebenfalls malayifch ift, Borterfchas und Stoffe meiftens aber bem Sanskrit entlehnt. Über die Sprachen der Hanaforab (f. d.) und der Papuab (f. d.) oder Australneger und deren Berhältniß zum Malapischen ist Sicheres noch nicht ermittelt.

Bon ben zahlreichen Sprachen Afritas find taum hundert überhaupt und nur wenige genauer bekannt, fodaß felbft die gröbften Umriffe ber hauptgruppen fich noch nicht mit Sicherheit entwerfen lassen. L. Diesem Erbtheile eigenthümlich sind biejenigen agglutinirenden Sprachen, die man wol unter dem Ramen Damitifche Opracien jufammengefaßt hat. Es gehört dazu 1) bie aus ber altägyptifchen entsprungene koptische, mit einer reichlichen theologischen Literatur, gegenwärtig aber durch die arabische verdrängt und nur noch als Airchensprache im Gebrauch; 2) die Ruba-, mit ber Dongola- und ber Renfpfprache (f. Rubien), auch Berber (Barabra) ober Barbary genannt, in Rubien und Rorbofan. 3) Die Sprache ber Tebous ober Tibbus, im Often ber Sahara, welche nach Einigen mit der koptischen verwandt sein soll, wird von Andern zu den Regersprachen gezogen. 4) Ebenso wird die Sprache der Bischari, eines Boltes an der oberägnpt. und nubifchen Rufte als verwandt mit ber foptischen bezeichnet, mahrend Andere fie aus Arabien herleiten. II. Die semitischen Sprachen Afrikas find aus verschiedenen Ländern Afiens und zu verschiebenen Zeiten eingewandert. 1) Bom fübarab. himjaritifchen Dialett flammt bas Athiopische oder Arumische, eine alte Literatursprache in Athiopien oder Abpffinien, welche nur noch als Bucher. Kirchen- und Urfundensprache gebraucht wird und icon im 4. Jahrh. durch bie neuere Sheeg. oder Tigrefprache verbrangt wurde, welche wiederum im 14. Jahrh. fast gang. lich bem Amharischen weichen mußte. 2) Die Sprache bes nörblichen Arabien, bas eigentliche Arabische, hat mit einwandernden und erobernden Arabern fast die gesammte Nordfüste in Beks genommen und ist theilweise auch tief ins innere Afrika gedrungen. 3) Bestrittenen Urfprungs ist die Sprache der Berbern (f. Berberei), welche unter verschiedenen Namen (Amazirg, Kabylen, Schowi, Schawi, Zuaven, Terga, Tuerga, Tuareg, Tuariks u. f. w.) von Agyptens Beftgrenze bis zum Atlantischen Dcean und vom Mittellandischen Meere bis zum Genegal und den nördlichen Grenzen der Sudanländer reichen, fodaß innerhalb dieses weiten Gebiets firichweise bald die arab., bald die berber. Sprache herrscht. Die berber. Sprache, sowie diejenige der Guanchen oder der ausgestorbenen Urbewohner der Canarischen Inseln wird gewöhnlich von der alten numidischen hergeleitet, deren uraltes Alphabet die Tuareg noch heutigen Tages brauchen follen. Im grammatifchen Bau foll bie Berberfprache femitifchen Charafter tragen, im Bortichate bagegen nur wenig Gemitifches fich finden. 4) Ebenfalls ift fireitig, ob die als **Panbel**6sprache weithin im innern Afrika verstandene Sprache der Haussa (s. b.) oder Guberis, welche im mittlern Stromgebiete bes Quorra wohnen und jest ben Fellatah unterworfen find, jum femitifchen Stamme gehore und auf die alte punifche oder tarthag. Sprache jurudjufuh. ren fei. 5) Die Sprache ber Gallas (f. b.), eines Regervolles im Suben von Abyffinien, wirb bald mit ben semitischen, bald mit ben Raffernsprachen in Berbindung gebracht. III. Die hochafritanifden Sprachen, welche vom Aquator bis jum Caplanbe reichen, icheinen fich nur in amei große Familien au icheiben, in eine weftliche ber Congovoller und eine öftliche ber Raffervoller. Gesondert von ihnen fieht die Sprache der hottentotten (f. b.), welche fich durch auffallende Kehltone und ein eigenthumliches Schnalzen der Zunge auszeichnet. IV. Die Regersprachen des Sudan und des Kustenlandes vom Senegal zum Quorra sind sehr zahlreich und flatt ooneinander abweichend. Am meisten zeichnen sich unter ihnen aus 1) die sehr wohlklingende und weitverbreitete Sprache der Fulah (s. d.) in Hochsudan und an der Kuste, eines gewerbsteisigen und Harbau treibenden Boltes, welches colonistrend vorgedrungen ist, während ein anderer Zweig dessehau treibenden Boltes, welches colonistrend vorgedrungen ist, während ein anderer Zweig dessehau, die Fellatah, sich erobernd ausgedehnt hat; 2) die in viele Dialette zerfallende Sprache der Mandingos (s. d.), welche, gleichfalls Handel und Gewerte psiegend, das zahlreichste und mächtigste Bolt neben den Fulah zwischen Senegal und Quorra ausmachen; 3) die Sprache der Jalosen oder Wolosen in Senegambien; 4) die Sprache der Aschanti (s. d.), des mächtigsten Boltes an der Goldfüste und im Hinterlande derselben; 5) die Ardra oder Aschire genannte Sprache der Dahomaner oder Foper an der Kuste von Obergwinea, welche wol eine der ärmsten unter den afrik. Sprachen ist, aber doch, wie es scheint, mehre Tochtersprachen zählt.

Die Sprachen Amerikas, deren man viele hunderte gablt, bilden gewöhnlich nur fleine und oft sehr kleine Familien, die in Beziehung auf Wurzeln und Wortvorrath in gar keiner Bermandtichaft untereinander ju fteben icheinen. Allen diefen Sprachen aber, von Grönland und dem nördlichen Eismeere bis jum Cap horn, ift gemeinfam bet grammatifche Bau, die fogenannte einverleibende Form, die Bufammenfchmelgung vieler Borter gu einem Sanzen, wodurch fie fich von allen übrigen bekannten Sprachen unterfcheiben und nur in ber baskischen ein (jeboch nicht gang zutreffendes) Analogon finden. (S. Inbianer.) Sie verlieren täglich an Boden burch die mit der Colonifation vordringenden german. und roman. Sprachen, von benen jene ben Norden, biefe ben Suben und Mittelamerita icon größtentheils in Befit genommen haben. Bgl. Abelung, "Mithribates, ober allgemeine Sprachtunde" (fortgefest von Bater, 4 Bbe., Berl. 1806—17); Raproth, "Asia polyglotta" (Par. 1823) und die übrigen Schriften desselben Gelehrten; Balbi, "Atlas ethnographique du globe" (Par. 1826); Prichard, "Researches into the physical history of mankind" (Lond. 1826 und öfter; deutsch von Bagner und Bill, 4 Bbe., Lpg. 1840—48); Bater, "Literatur ber Grammatiten, Lerita und Börterfammlungen aller Sprachen ber Erde" (2. Aufl., ganglich umgearbeitet von Julg, Berl 1847); Berghaus, "Physitalischer Atlas" (Abth. 8: "Ethnographie", Gotha 1852).

Sprachgebrauch. Die Sprache fleht zwar unter Gefeten, auf benen ihr gleichmäßiger Bau, ihre Regelmäßigteit beruht; aber theils fobern biefe Gefete felbft teine ftarre mechanifche Ausführung, theils erlaubt ihre Mannichfaltigkeit zuweilen auch eine Bahl in ber Anwendung nahe verwandter, fodaß der Freiheit des sprachgestaltenden Beiftes ein giemlich weiter Spielraum verstattet ist, so weit, daß er selbst mancherlei anderweiten bedingenden und fogar beirrenben Einflüffen nachgeben barf. hieraus entspringen bie abweichenben und unregelmäßigen Bildungen, die Anomalien der Sprache, welche die allgemeine gefehmäßige Gleichförmigfeit derfelben fo vielfach beschränken und unterbrechen, daß keine Regel ohne Ausnahme bleibt, eben badurch aber auch jene burchgreifende Mannichfaltigfeit erzeugen, auf ber die innere Lebendigfeit ber Sprache jum großen Theile beruht. Beiche fprachliche Gestaltung nun unter mehren moglichen und an fich gleich richtigen ben Borrang behaupten und in welchen Fallen die Regel vot der Ausnahme zurudftehen foll, darüber enticheiden nicht Gefcmad, Urtheil oder Sprachgefühl eines Einzelnen, sondern der herrschende Sprachgebrauch, dem die höchste gesetzgebende Macht in der Sprache deshalb zufteht, weil er der Ausbruck des fprachichaffenden allgemeinen Bolksgeistes ift. Dat eine Sprache keine geschriebene Literatur, fo findet fich der Sprachgebrauch nur in: Munde bes Bolfes; ift aber eine gebilbete, eine claffifche Literatur vorhanden, fo wirb der Sprachgebrauch vorzugsweise aus den Werten der muftergultigen Schriftsteller erseben. Unbedingte Anerkennung gebührt bem Sprachgebrauche, fobalb er fest ift, d.h. fobalb bas ganze Bolt ober boch bie besten Schriftsteller in irgend welchen Wort- und Rebeformen ober Bebentungen übereinstimmen, und foldes felbft bann, wenn ber betreffenbe Gebrauch ben grammatifcen Gefegen widerstreitet. Go find die Formen "des Rachts" und "allerdings" grammatifc fehlerhaft, aber durch ben Sprachgebrauch befestigt. Solche Redeweisen darf der Grammatiter nicht ausmergen, sondern nur nach ihrer Entfiehung erklaren. Schwankt aber ber Sprachgebrauch, ist er zweifelhaft, dann muß nach ben Gesepen ber Grammatik ermittelt und bestimmt werben, welche Fassung bas Richtige bietet, und Grammatiter wie Schrifteller haben barent hinzuwirken, daß diefe, die richtige Fassung, zur Alleinherrschaft gelange. So find die in schwartenbem Sprachgebrauche vortommenben Ausbrude "bu fragt, er fragt, mir buntte" ju verwerfen und dagegen "bu fragft, er fragt, mich bauchte" allein zu billigen und womoglich burchzusesen. Beil der sprachbildende Boltsgeift niemals feiert, wechselt natürlich auch der Sprachgebrauch im Laufe der Zeit. Sieß es früher "der vane" und "ich lise an einem buoche", so lautet es gegenwärtig "die Fahne" und "ich lese in einem Buche"; ein anschauliches Beispiel des wechselnden Sprachgebrauchs in Beziehung auf Wortbedeutung bietet das Wort Schall (s. d.). Für besondere Zwede bildet sich allmälig auch ein besonderer Sprachgebrauch, der in der Literatur zum wissenschaftlichen Sprachgebrauche wird und innerhalb der allgemeinen Schriftsprache seine Stelle in der eigenthümlichen technischen oder Kunstsprache sindet. Gerade hier aber liegt die Gefahr willfürlicher, unnüger und auf die Reinheit der Schriftsprache überhaupt verderblich zurückwirkender Anomalien vorzüglich nahe, weil hier, und namentlich in Deutschland, über dem Inhalte die Schönheit der Form nur allzu leicht vernachlässigt und wirkliche Barbarismen mit dem Borwande unzureichender Terminologie beschönigt werden. Derartiger Borwurf hat wiederholt, und nicht ohne Grund, die Ausartung des deutschen philosophischen Sprachgebrauchs betroffen. (S. Sprachreinigung.)

Spraclebre oder Grammatik ist überhaupt die wissenschaftliche Darstellung der Gesete ber Sprace. Sie tann fich aber je nach Umfang, Inhalt und 3med verschieben gestalten. Bezwect fie die miffenschaftliche Erforschung bes Befens und ber nothwendigen Bedingungen und Gefete ber Sprache überhaupt, fo ift fie allgemeine Grammatit und, fofern fie die Ergebniffe ihrer Forichung zu einem begriffemagigen Spfteme von Ertenntniffen ordnet, philofophische Grammatit. Aus dem Wesen der Sprache (f. b.) felbst aber folgt, daß diese beiden Auffassungen der Grammatit hochst mangelhaft bleiben muffen, solange ihnen eine ausreichende materielle Grundlage gebricht; und folche laft fich nur badurch gewinnen, baf bie verschiebenen wirklich vorhandenen Sprachen, soweit sie erreichbar find, in ben Kreis ber Untersudung gezogen und nach ihrem gegenseitigen Berhaltniß zueinander erforscht werben. So entsteht die vergleichende Grammatik. Da aber die Sprachen lebendige Organismen, da sie ein Gewordenes und zugleich ein Berbenbes, alfo ein fortichreitenb Beranberliches find und nur im vollen Berlauf ihrer Entwickelung genügend begriffen werden konnen, ergibt fich als weiteres nothwendiges Blied die biftorifche Grammatit. Diefen umfaffendern Geftaltungen fieht gegenüber die befondere Grammatit, welche die Gefete einer einzelnen Sprache darftellt. Sie ift theoretifch, wenn fie miffenschaftliche Ertenntnif ber Gefete einer Sprache nach ihrer Begrunbung, ihrem Busammenhange und ihrem Berhaltniffe jur Sprachibee überhaupt erftrebt; prattifc, wenn fie die Gefege der betreffenden Sprache und die Eigenheiten des Sprachgebrauchs in Geftalt von Regeln nach einer gewiffen Dronung aufgahlt, in der Abficht, eine Anleitung gum richtigen Sprechen, Schreiben und Berfteben diefer Sprache ju geben. Der natürlichen Glieberung ihres Stoffe entsprechend, derfällt die Grammatit in brei Sauptabichnitte: 1) in die Lautlehre ober bie Clementargrammatit, welche bie Untersuchung ber einzelnen Laute (Buchftaben) nach ihren verschiedenen Beziehungen, mit Ginfchluf ber Accent - ober Betonungelehre, enthalt; 2) in die Bort. oder Formenlehre, welche von den Bortarten, der Bortbildung (Etp. mologie [f. d.]) und der Bortbiegung (Flerion) handelt, und 3) in die Sablehre oder die Syntar, welche Wortfügung (Rection), Wortfolge (Conftruction) und Sapfügung unterfucht.

Die Anfänge grammatischer Untersuchungen im Abendlande gingen aus von den griech. Sophiften (f.b.) und gehörten zugleich der philofophifchen und der befondern, nur auf die (griech.) Muttersprache gerichteten Grammatit an. Es waren bie ersten für praktische Zwecke unternommenen Berfuche, einen formalen und intattifchen Schematismus zu gewinnen, die fich zunächft auf eine vorläufige Anordnung und Terminologie beschränkten. Plato behandelte nur vereinselte Fragen und Ariftoteles begrunbete eine Elementarlehre bes Bache jum 3mede feiner philosophischen Propadeutik. Ein folgerechtes System der philosophischen Grammatik versuchten querft die Stoiter als einen Theil ihrer Dialettit. Sie schieben und bestimmten fechs Rebetheile, erfannen eine scharffinnige Theorie des Berbums und entwarfen eine spllogistische Bertheilung ber Sage. Den Sohepunkt Diefer Behanblungsweife erreichte Apollonius (f. b.) Dyskolos, ber aus prufenber Untersuchung ber Gefammtergebniffe feiner Borganger mit eindringendem und feinem Sinne Principien gewann. Bgl. Lerich, "Die Sprachphilosophie der Alten" (3 Bbe., Bonn 1838—41). (S. Griechische Sprace.) Bei den Alexandrinern trat die Grammatik in den Dienst der Philologie (f. b.) und ward befonders nach der praktischen Seite mit Fleif und Einficht gefördert. Ihnen folgten die Römer, die fich darauf beschränkten, nur auf zwei Sprachen, die lateinische und die griechische, das übertommene Berfahren anzuwenden, ohne einen wefentlichen Fortichritt ber Grammatit ju bewirten. Das Mittelalter begnügte fich, unter ganglider Bernachlaffigung ber griech. Sprache, gar nur mit ben magern Elementarbuchern spatlat. Grammatiter. Gelbft nach bem Bieberaufleben ber Wiffenschaften ward bie Grammatit, und junachft faft ausschließlich die lateinische, nur ju prattifchem 3mede betrieben; bod erweiterte sich in Folge der Reformation wenigstens äußerlich der Gesichtetreis, indem man für bie Erflarung ber Bibel nun auch Renntnif ber hebr. und eingehendere ber griech. Sprache beburfte. 3m 17. Sabrb. endlich begann man mit einem junachft mehr noch abnungevollen als bewußten Berfahren die Sprache um ihrer felbft willen zu betrachten, von der im Dienfle ber Philologie stehenden Grammatik der besondern Sprachen oder der Sprachlehre im engern Sinne. gur Linguiftit überzugeben, und neben ben wiebererwedten Anfangen ber philosophischen Grammatit zeigten fich fest bie erften Spuren ber allgemeinen und fogar ichon ber vergleichenben. Philofophifche Grammatiten ericienen giemlich gablreich feit ber Mitte bes 18. Sabrb., litten aber fast durchgebende und bis in die neueste Beit an bem doppelten Gebrechen, bas fie einerfeits das Berhaltnif der Logit gur Grammatit theils überfahen, theils nicht hinreichend ertannten und herausstellten und andererfeits fich fast nur auf bas Gebiet der indogermanischen ober gar ber beutichen ober einer andern Lanbesfprache beidrantten. Unter ben altern Berten biefer Art verdienen die Schriften Aug. Ferd. Bernhardi's (f. b.) auszeichnende Bervorbebung, unter ben neuern haben die unter fich verwandten Arbeiten R. F. Beder's (f.b.), Derling's (,, Grund. regeln bes bentichen Stile", 2. Auft., Stf. 1827; "Erfter Curfus eines wiffenfchaftlichen Unterrichts in ber beutschen Sprache", Fff. 1828) und Schmitthenner's (f. b.) großen und nicht unbegründeten Beifall gefunden, obicon bereits Hoffmeister ("Erörterungen der Grundfate ber Sprachlehre", 2 Bochn., Effen 1830) ihre wefentlichen Mangel aufzudeden begann. Echte vergleichenbe und hiftorifche Sprachforfdung betrieb zuerft ber große ban. Linguift Raft (f. b.). Thre wissenschaftliche Begründung aber erhielt die vergleichende wie die historische Grammatit in Deutschland, nachdem durch die Bemühungen der Englander Billing. 2B. Kones, Colebroote, Wilfon u. A. die Sprache und Literatur bes Sanstrit erschloffen und zuganglich gemacht worden war. Die durch Bopp (f. b.) geschaffene vergleichende Grammatit ift ju batiren von beffen fleiner Schrift "Das Conjugationsfpftem ber Sanstritfprache, verglichen mit jenem ba griech., lat., perf. und german. Sprachen" (Berl. 1816); benn bier ift querft ber leitenbe Grumb fas aufgestellt und burchgeführt, die Bermandtichaft ber Sprachen aus ihrem Bau und nicht aus ben Burgeln ihrer Borter zu erforschen. Die historische Grammatit hebt an mit Jak. Grimm's (f. b.) burchaus auf felbftänbigen Forfchungen beruhender "Deutscher Grammatif", beren erster Theil 1819 erschien. In gleichem Geiste behandelte Diez (f. b.) die roman. und Mittofich (f. b.) die flaw. Sprachen. An Bopp aber fchlof fich, burch ebenfo umfangliche als eindringende Forfdung ausgezeichnet, Pott (f. b.); und weiter ward die vergleichenbe Sprachforschung, gewöhnlich in Berbindung mit der historischen, gefördert durch Aufrecht, Benam, Benfey, Curtius, Dieffenbach, Sofer, Jacobi, Rirchhoff, Ruhn, Schleicher, Schweizer u. A. Es bienen ihren 3meden gegenwärtig in Deutschland zwei gehaltvolle Beitschriften : Sofer's "Beitschrift für die Wiffenschaft ber Sprache" (Berl. 1845 fg.) und Ruhn's "Beitschrift für vergleichenbe Sprachforichung" (Berl. 1849 fg.). Doch hat bie vergleichenbe und bie hiftorifche Grammatik bis jest nur erst wenig über die Grenzen der indogerman. Sprache hinausgegriffen. Die allgemeine und die philosophische Grammatit erhielt ihre wiffenschaftliche Begrundung burch Bilh. von humbolbt ("Über die Berichiebenheit bes menichlichen Sprachbaus", ale Ginleitung ju beffelben "Ramifprache", befonders gebruckt Berl. 1836), beffen Beftrebungen gumeist Steinthal aufzunehmen und weiter zu fördern suchte. Ein brauchbares Pand- ober Lehrbuch der allgemeinen wie der philosophischen Grammatit gebricht jedoch zur Zeit noch ganglich. Auszeichnende hervorhebung verdient, als Beispiel gelungener Berbindung der philosophischen und ber historischen Grammatit mit ber besondern zugleich theoretischen und prattischen, Der-fe's "Ausführliches Lehrbuch ber beutschen Sprache" (2 Bbe., hannop. 1838—49). Bgl. se's "Ausführliches Lehrbuch der beutschen Sprache" (2 Bde., Hannov. 1838—49). Bater, "Literatur der Grammatiken, Lepika und Wörterfammlungen aller Sprachen der Erde" (2. Aufl., völlig umgearbeitet von Julg, Berl. 1847).

Sprachreinigung heißt die Ausscheidung fremdartiger und in weiterm Sinne auch and berer fehlerhafter Beimischungen aus der Sprache und das Streben, diese durch einheimische und regelrechte Bestandtheile zu ersehen. Solches Bemühen, so löblich und selbst nochwendig es ist, ersodert doch große Vorsicht und sest bei Dem, der sich ihm unterzieht, als wesenliche Genschaften voraus gründliche Sprachsenntniß, gesundes Urtheil und geläuterten Geschmad, sonst verfällt es in übertreibung und wird zum Purismus (s. d.). Denn von den heimischen Ausdrücken sind nur die Misbildungen unbedingt zu verwerfen, welche gegen die Sprachgeses ober den Sprachgebrauch versiehen, wie zer anerkannte" faatt zer erkannte an", mir dünkte"

flatt "mich dauchte", "ber Butter" flatt "die Butter", "beiblebige Thiere" flatt "Amphibien". Landichaftliche und veraltete Ausbrude dagegen (Provinzialismen ober Idiotismen und Ardaismen), die nicht an fich fehlerhaft find, tonnen, wenn fie mit Ginficht und Gefdid gewählt und verwendet werden, fogar jur Bereicherung und Erfrifdung ber gebilbeten Umgangs - und ber Schriftsprace erheblich beitragen. Bon ben Fremdwörtern find biefenigen als volltommen eingebürgert und vollberechtigt zu erachten, welche in die Laut- und Bilbungsgesete der andern Sprache eingegangen find, wie Deifter (magister), Pforte, Fenfler, Schule, Rafe, Bein u. bal. Gebuldet aber muffen diefenigen werden, für beren Begriffe in bem einheimischen Sprachichate geeignete Ausbrude weber vorhanden find, noch aus bemfelben zwedmäßig gebilbet werben tonnen, wie Organismus, Cultur u. bgl. Wenn aber Frembworter nur baburch eingebrungen find, daß Tragbeit, Gilfertigteit ober Thorheit ihnen Anwendung ober wol gar noch Bevor-Bugung vor gleich guten und felbft beffern Bortern ber Mutterfprache Bugeftanben bat, bann ift Sprachreinigung nicht nur fehr wohl angebracht, fonbern fogar moralifch geboten für Jeben, ber fie zu üben vermag. Ale bestimmt ausgesprochener 3med ward Sprachreinigung mit bemußter Abficht in Deutschland querft betrieben ju Anfange bes 17. Jahrh., als im Busammenhange mit ben politischen und confessionellen Bustanben und Ereignissen bie Rraft bes Bolles gesunken und das nationale Bewußtsein erschlafft war, sodaß Ausländerei und Modefucht die Dberhand gewann und auch eine flägliche Bersumpfung und bochft wiberliche Berwelfdung der Sprache nach fich jog. Der Aufgabe unterzogen fich ju gleicher Beit fowol Gesellichaften ale einzelne Manner. Unter jenen ftand nach Alter und Birkfamteit oben an die 1617 gestiftete "Fruchtbringende Gesellschaft", und ihre beiden Sauptvertreter in dieser Richtung waren der hallische Rector Christian Gueing (1592-1650) und ber braunschweigische Rath Just Georg Schottel (1612—76), Beibe burch Schriften erfolgreich wirkend, jener mehr fur bas Beburfniß ber Schule, diefer mehr burch Berte gelehrter Forschung. Unter ben Einzelnen zeichnete fich befonders aus Phil. von Befen (f. b.), 1619-89, der bei umfaffen ben Renntniffen durch feltene Gewandtheit und große Fruchtbarteit eine verhaltnifmaßig bebeutende Birtfamteit erreichte. Bermochte aber er felbft fcon Übertreibung nicht gu vermeiben, fo verfielen feine Rachahmer und die "Deutschgefinnte Genoffenschaft", eine fur ben Sauptawed ber Sprachreinigung 1643 von ihm zu Samburg gestiftete Sprachgesellschaft, in einen ebenso lacherlichen als abgeschmackten Purismus. Der tiefe Denfer Leibnig (f. b.), ber ein Mares Bewußtfein hatte von der Fulle, Dacht und Fähigfeit der beutschen Sprache, erfannte auch zuerft den Grund, weshalb alle jene gutgemeinten und eifrigen Beftrebungen ber Gingelnen wie der Gefellschaften im Welentlichen doch nur so wenig fruchteten. (Bgl. seine "Unvorgreiflichen Gebanten, betreffend bie Ausübung und Berbefferung ber beutschen Sprache", gefcrieben 1697, querft gedruckt 1717, und feine "Ermahnung an die Teutschen, ihren Berftand und Sprache beffer zu üben", herausgegeben von Grotefend, Sann. 1846). Es fehlten nämlich Berte, die mit dem Streben nach einer reinen und ebeln Form auch gediegenen Inhalt verbanden. Sobald folche, nach dem Borgange von Spener (f. d.) und Thomasius (f. b.), auf ben religiösen und wiffenschaftlichen Gebieten erschienen, erhob sich auch bie Sprache, amar langfam, aber ficher, aus ihrer tiefen Erniedrigung und gebieh endlich gegen Ende des 18. Jahrh. ju ihrer hochften Bollendung. Die großen Schriftsteller waren es, welche die Erhebung und mit biefer jugleich auch die Reinigung der Sprache bewirft hatten. Gleichwol war auch neben ihnen eine befonbere, ausbrücklich auf Sprachreinigung gerichtete Thatigfeit nicht überfluffig und wurde am tuchtigften burch Campe (f. b.) und Rolbe (f. b.) geubt, mahrend Bolte (f. b.) wieber übertreibend in Purismus verfiel. In neuefter Beit bat, neben bem natürlichen Abfinten ber fconen Literatur von ihrem Gipfelpuntte, Flüchtigfeit des Journalismus, leichtsimmige Fingerfertigfeit der Marttichriftstellerei und anftedende Trägheit der Schulphilosophie der deutschen Sprache wieder mannichfache Berunftaltungen burd Diebilbungen und Frembwörter aufgelaben, benen jedoch die Fortichritte miffenichaftlicher und besonders historischer Sprachtenntniß, vermehrte volksmäßige Behandlung wissen-Schaftlicher Gegenstände und gunehmende Dffentlichteit und Mundlichkeit in Dingen des Gemeinwohls inzwischen ein Gegengewicht bieten, bis ein neuer Aufschwung bes ftaatlichen wie gefelligen Lebens auch eine neue Blute ber iconen Literatur und mit biefer eine neue Erhebung und Reinigung der Sprache herbeiführen wird. (G. Deutsche Sprache.)

Sprachroft. Da der Schall nach Art der Lichtstrahlen fich ausbreitet und fortpflangt, so muß derfelbe, wenn man, flatt in die freie Luft, in eine Röhre hineinspricht, verftaret werden, Som, Ser, Bebnte Ant. XIV.

weil die feften Seitenwande der Röhre biejenigen Schallftrahlen, die fonst entweichen wurden aufammenhalten. Die zwedmäßigfte Form fur ein foldes Sprachrohr icheint die eines abge ftumpften Regels zu fein. Es pflegt an feinem engern Enbe ein Munbftud, am weitern einen trompetenformigen Fortfas, ein fogenanntes Schallftud ju haben, burch welches lettere Die Schallfortpflanzung bebeutend vermehrt wird. Das angewendete Material scheint auf die Wirtung des Infiruments teinen Sinfluß zu haben; gewöhnlich wendet man Beifblech, felzener Rupferblech an, boch tann auch Pappe genommen werden. Dagegen ift die Lange von großem Einfluß und je größer fie ift, befto wirkfamer ift bas Inftrument. In England hat man Sprachrohre bis ju 24 f. lang verfertigt; ble auf Schiffen gebrauchlichen haben gewöhnlich 4-6 %. Lange, mahrend ber Durchmeffer an bom einen Ende zwei Boll und an bem andern 6 — 10 Boll beträgt. Die größte Entfernung, bis zu welcher eine ftarte Mannessimme fic mittels eines Sprachrohre von 18-24 g. Lange vernehmlich machen tann, betragt fcwerlich mehr als 18000 g.; bie bequeme Rufweite eines 4 - 6 g. langen beträgt hochftens 5-6000 F. Der Erfinder des Sprachrohrs ift der engl. Ritter Sir Sam. Morland, welcher 1670 die erften Sprachrohre aus Glas, fpater aus Rupfer verfertigen ließ und bamit gablreiche Berfuche anstellte. Die Theorie bes Sprachrohrs bearbeitete Lambert.

Spree, der bedeutenbste Nebenfluß der Havel in der Mark Brandenburg, entspringt bei Eberebach in ber fach f. Dberlaufis, an ber Grenze Böhmens, im Gebirge aus brei Bachen, bie bei Taubenheim fich vereinigen, durchfließt dann die Dberlaufit, theilt fich hinter Bauten in amei Arme und tritt im Rreife Hoperswerda auf preuß. Gebiet über, wo bei Spreemis bie beiben Arme wieber jufammenfließen. Sie nimmt hierauf ihren Lauf bei Spremberg und Rottbus vorbei durch den Spreemald (f. b.) bei Lübben, unterhalb welcher Stadt fie fich in mehre Arme gertheilt, die fich bei Schlepzig wieder vereinigen, wird bei Roffenblatt fur Meinere gabrzeuge fcon fciffbar, geht burch ben Schwielung- ober Schwielochfee und bei Fürstenwalde und Ropenid vorüber, bilbet bei Berlin eine Infel, auf welcher ein Saupttheil biefer Stabt, Roln an ber Spree, gebaut ift, und fällt unterhalb Spandau in die havel. Die Spree ift 47 MR. lang und hat ein Flufgebiet von 172 D.M. Sie hat wie die Savel alle Eigenthumlichkeiten eines Rieberungsflusses, erweitert fich mehrmals zu Seen, unter welchen ber Schwielochfee und ber Müggelbsee oberhalb Röpenick bie bedeutenbsten find, und hat außerdem in ihrem Bereich eine Menge kleinere Seen. Sie ift außerordentlich fischreich. Ihre Ufer find flach, oft fandig und malbig, oft miefenreich und haben nur felten abschülfige Thalfeiten, wie bei Fürstenwalde. Durch ben Friedrich-Bilhelms - oder Mullrosertanal ift die Spree mit der Ober verbunden. Der Schiffahrteverkehr auf der Spree ift fehr bedeutend.

Spreewald, in der Riederlausits, heißt der den Kreisen Kottbus, Lübben und besonders Kalau des preuß. Regierungsbezirts Frankfurt a. d. D. angehörige, sieden Meilen lange und bis anderthald Meilen breite Bruch, der, von der Spree vielarmig durchschildnitten und bei hohem Wasserslande fast ganz überschwemmt, in den obern und untern Spreewald getheilt wird und außer sieden Dörfern viele einzelne Colonien, bedeutende Holzungen und zahlreiche Wiesen, Hutungen und Ader enthält. Gin Theil des sumpsigen Bodens ist durch Kanale entwässert und in Felder und Wiesen verwandelt, der andere mit Holz bestandene Theil im Sommer nur auf Kähnen, im Winter auf dem Gise zugänglich. Die meist wend. Einwohner treiden, außer beträchtlicher Biehzucht und Fischerei, auch starten Gemüsebau an Zwiebeln, Meerrettig, Gurten u. s. w., die nach Berlin und Dresden versahren werden. Der größte Theil des Spreewaldes gehört zur Standesherrschaft Lübbenau.

Spremberg, Areisstadt des Regierungsbezirts Frankfurt a. d. D., an der füblichsten Grenze besselben und ber ehemaligen Riederlausis, auf einer Insel der Spree gelegen, hat 5436 C., ein königl. Schloß, eine unter dem Namen Amalienschule bekannte Töchterschule, eine Stiftung für Fräulein aus der Familie von Löben und nährt sich vorzüglich von Tuchfabrikation, Töpfer- arbeit, Leinweberei, Garten- und Tabackbau. In dem Schlosse resibirte die 1731 heinrich, der lette Herzog von Merseburg. — Spremberg heißt auch ein Dorf im Amte Stolpen des Areises Baupen im Königreich Sachsen, bestehend aus Ober-, Rieder- und Neuspremberg, mit einem Schlosse, Bleichen, starkem Fabrikhandel, Bierbrauerei und 1500 C.

Sprengel (Karl), Deonomierath, Professor ber Landwirthschaft und Generalsecretar ber pommerschen ötonomischen Gesellschaft, geb. 1787 zu Schillerelage bei Hannover, befuchte bas Thaer'sche Institut zu Celle und zu Möglin und war seit 1808 als Deonom in Sachsen und Schlessen angestellt. Im J. 1817 bereiste er Deutschland, die Riederlande, Frankreich und die Schweiz. Dann errichtete er 1819 eine Flachsfabrit und erfand mehre Maschinen für dieselbe.

Bon 1821-24 ftubirte er in Gottingen Raturmiffenschaften; erft 1850 habilitirte er fich ale Privatdocent der Deonomie und Chemie. 3m 3. 1831 folgte er dem Ruf als Professor der Landwirthschaft an bas Carolinum in Braunschweig und 1839 als Generalsecretar ber öfonomifden Gefellichaft in Dommern, wo er ju Regenwalbe feinen Aufenthalt nahm und eine bobere landwirthichaftliche Lebranftalt, die er felbft leitet, eine Aderwertzeugfabrit und andere ähnliche Anstalten grundete. S. hat der Praris der Landwirthschaftswiffenschaften ungemein genüst, besonders haben durch ihn Bodenfunde und Dungerlehre eine bedeutende Erweiterung gefunden. Er war es, ber querft die Lehren der Chemie in fruchtbringender Beife auf ben Aderbau anwendere, und dies schon langst vorher, ehe Liebig (f. b.) mit feiner organischen Chemie auftrat. Außerdem hat fich S. noch verdient gemacht durch Erfindung mehrer landwirthfcaftlicher Mafchinen und Adergerathe und ale landwirthichaftlicher Schriftfteller. Seine vorgüglichsten Schriften find : "Chemie fur Landwirthe" (Braunschm. 1831—32); "Die Lehre vom Boden" (2. Aufi., Lpg. 1844); "Die Lehre vom Dunger" (2. Aufi., Lpg. 1845); "Die Lehre von den Urbarmachungen" (2. Auft., 2pg. 1845) ; "Erfahrungen im Bebiete der allgemeinen und speciellen Pflangencultur" (Bb. 1 und 2, Lpg. 1847-50). Seit 1840 gibt er die "Allgemeine landwirthicaftliche Monatefchrift" (Roblin 1840-44 und Berl. 1844fg.) heraus.

Sprengel (Rurt), einer ber gelehrtesten beutschen Arzte und Botaniter, wurde 3. Aug. 1766 ju Boldetow bei Anklam geboren und von feinem wiffenfcaftlich gebildeten Bater, ber daselbst Prediger war, unterrichtet. Rachdem er zwei Jahre eine hauslehrerstelle betleidet hatte, bezog er 1784 die Universität zu Halle, wo er anfange Theologie und Raturwissenschaften, fpater aber nur Debicin mit ben bagu gehörigen gachern ftubirte. 3m 3. 1787 jum Doctor ber Medicin promovirt, begann er in Salle zu prakticiren, folgte fedoch bald ausschließend feiner Neigung zu schriftstellerischen Arbeiten und zum Lehrfache. Bereits 1789 zum außerordentlichen Professor ernannt, rudte er icon 1795 als ordentlicher Professor in die Facultat ein. Auch übernahm er 1797 die Professur der Botanik. In seinen Borlesungen über Pathologie, Semiotit, Geschichte ber Debicin und Botanit erfreute er fich großen Beifalls. Dit ausgezeichnetem Eifer und ber gewiffenhaftesten Zeitbenupung verwaltete er seine Amter; er lehnte mehre Rufe nach auswärts, wie nach Marburg, Dorpat und Berlin ab, und ftarb 15. Marg 1833. Gine große Anzahl Schriften über alle Fächer der Medicin, bei beren Abfassung er durch feine grundliche Renntniß ber alten, ber oriental. und fast aller neuern europ. Sprachen unterflust murbe, hat ihm für immer einen Namen in der Geschichte der Medicin gesichert. Neben seinen Hauptwerken, dem "Bersuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde" (5 Bdc., Balle 1792—1803; 3. Aufl., 5 Bbe., 1821—28; 4. Aufl., Bb. 1, von Rosenbaum, Lp3. 1846); "Handbuch der Pathologie" (3 Bde., Lpz. 1795—97; 4. Auft., 1815); "Handbuch der Semiotit" (Halle 1801); "Institutiones medicae" (6 Bde., Lpz. 1809—16; Bd. 2—5, 2. Aufl., 1819); "Historia rei herbariae" (2 Bbe., Amft. 1807-8); "Gefchichte ber Botanit" (2 Bbe., Altong umb Epg. 1817-18) und "Neue Entbedungen im gangen Umfange der Pflangentunde" (3 Bbe., Lpg. 1819 - 22), find noch eine große Angahl von fleinern Schriften, Uberfehungen, Commentaren gu griech. Schriftstellern, akademischen Gelegenheiteschriften, Abhandlungen u. f. w. zu nennen. Gine Sammlung feiner "Opuscula academica" nebst Lebenebefchreibung gab Rofenbaum (2pg. 1844) heraus. Dheime S.'s maren Chriftian Konr. 6., geb. 1750, geft. 1816 als Rector zu Spandau, der fich ebenfalls als Botaniter einen Ramen erwarb, und Matth. Christian S. (f. b.). — Sprengel (Wilh.), einer der drei Söhne Kurt G.'s, geb. in Halle 14. Jan. 1792, wohnte als Militärarzt dem Feldzuge gegen Frankreich 1813—15 bei, wurde 1818 Garnisonstabsarzt in Wittenberg, 1821 ordentlicher Professor ber Medicin zu Greifewald und ftarb bafelbft 18. Nov. 1828. Nachft mehren Uberfepungen lieferte er ben zweiten Theil ber von feinem Bater begonnenen "Gefchichte ber Chirurgie" (2Bbe., Salle 1805 — 19) und den ersten Band eines "Handbuch der Chirurgie" (Halle 1828; 2. Aufl., 1835). — Sein Bruder Anton G., Doctor der Medicin und Privatdocent zu Halle, hat ka als Botaniker, unter Anderm burch feine "Anleitung zur Kenntnif aller in der Umgegend von Salle wildmachsenden Pflanzen" (Salle 1848) betannt gemacht.

Sprengel (Matth. Christian), beutscher Geschichtschreiber, geb. zu Rostod 1746, wurde 1778 Professor der Geschichte in Göttingen und im folgenden Jahre zu Halle, wo er zugleich Universitätsbibliothekar war und 1803 starb. Bon seinen sehr zahlreichen Schriften sind zu erwähnen: "Geschichte von Großbritannien und Irland" (Halle 1783), welche den 47. Band der "Allgemeinen Welthistorie" bildet; "Geschichte der Maharatten" (Halle 1786); "Geschichte der 24.

ind. Staatsveranderungen" (Halle 1788); "Hyder-All und Tippo-Saib ober Ubersicht des mysorischen Reichs" (Weim. 1801); "Erdbeschreibung von Offindien" (Hamb. 1802), als 11. Band in Busching's "Erdbeschreibung"; "Geschichte der wichtigsten geographischen Entdeckungen" (Halle 1792); "Grundriß der Staatenkunde der vornehmsten europ. Reiche" (Halle 1793); mit Forster: "Beiträge zur Erweiterung der Länder- und Bölkerkunde" (14 Bde., Lpd. 1781—90) und "Neue Beiträge" (13 Bde., Lpd. 1790—94); ferner allein "Auswahl geographi-

fcher, ftatiftifcher und hiftorifcher Nachrichten" (14 Bbe., Salle 1794-1800).

Sprengen heißt einen Körper mittels ber Kraft bes Pulvers zertrummern. In ber Artillerie werben bie Sohlgeschoffe mit Sprengladung versehen, um am Ziele durch die herumfliegenden Stude gegen Truppen, oder in Erd- und Holzwerken als kleine Minen zu wirken; man sprengt die Kanonenrohre, wenn sie der Eroberung des Feindes auf keine andere Beise entzogen werden können. Zum Sprengen der Brücken wird das Pulver in geeigneten Gefäsen unter den Belag, bei gemauerten unter den Schlußstein gebracht. Das Sprengen der Festungswerke erfolgt durch Anlegung von Minen in oder hinter dem Mauerwerk. Thore und Palisseditungen werden durch Petarden (s. d.) gesprengt; leichter und besser geschieht dies jest durch eine Pulvermenge von 50—100 Pf. in einem Faß oder Sad. Das Sprengen der Steine, des Erzes und der Steinkohlen gewährt beim Bergdau oft eine wesentliche Abkürzung der Arbeit. Besonders wichtig ist die Anwendung des Pulvers zum Sprengen der Eismassen, die sich vor Brüden aufgehäuft haben und beim Eisgange großen Schaden bringen würden, wem sie nicht zertrummert wurden. Auch Festungsgraben, welche zugefroren sind, können durch dies Mittel wieder geöffnet werden.

Sprenger (Aloys), ein gelehrter Drientalist, ber sich namentlich um die Berbreitung europ. Biffens unter ben Eingeborenen Indiens große Berdienfte erworben hat, geb. 3. Gept. 1813 in Naffereut in Tirol, bezog, nachdem er das Gymnasium in Innebruck besucht, 1832 bie Universität Wien, wo er neben Medicin und Naturwissenschaften besonders die oriental. Sprachen studirte, da frühzeitig in ihm der Bunsch, den Drient einst an seiner Quelle kennen zu lernen, erwacht war. Er ging 1836 nach London, wo er in bem Saufe des Grafen von Munfter . eine ehrenvolle Stellung als Hülfbarbeiter an deffen großem Werke über bie Geschichte der Kriegewiffenschaften bei ben mohammeb. Boltern fand. Noch vor seinem Tobe (20. Ran 1842) hatte Munster ihn bem Präsidenten der Oftindischen Compagnie, Lushington, bringend für eine Anftellung in Indien empfohlen. Im Berbft 1843 landete G. in Raltutta. Raum ein Jahr barauf, 1845, wurde er jum Borfteher bes Collegiums in Delhi, einer Art mehammed. Dochfcule, ernannt, wo feiner Thatigfeit fich ein wurdiger Birtungetreis eröffnete. Allmalig fucte er die Schuler an die europ. Methode bes Unterrichts ju gewöhnen, lief ju bie sem Zwecke mehre tüchtige Werke aus dem Englischen in das Hindostani übersesen und errichtete eine lithographische Preffe, aus welcher unter Anderm eine Art Pfennigmagazin, "Kiran es-sadain" (die Conjunction der zwei gludbringenden Planeten Jupiter und Benus), unter feiner Leitung hervorging. Im 3. 1848 wurde S. nach Lucknow geschickt, um einen Katalog ber bortigen tonigl. Bibliotheten angufertigen, beffen erfter Band 1854 in Kaltutta erfdien. Im 3. 1850 kehrte S. nach Kalkutta zurück und wurde daselbst Craminator am Collegium ju Fort-Billiam, Dollmeticher ber Regierung und Secretar ber Afiatifchen Gefellichaft von Bengalen. Seine angegriffene Gefundheit nothigte ihn 1854 einem langern Urlaub ju neb men, ben er in Sprien zuzubringen gedachte. Bon feinen Berten find zu erwahnen : "Masudi's meadow's of gold, translated from the Arabic" (23b. 1, 2onb. 1849); "Life of Mohammed" (25. 1, Allahabab 1851); "Abd-ur-Razzak's technical terms of the Sufees, in Arabic" (Rail. 1844); "Otby's history of Mahmud of Ghaznah, in Arabic" (lithographit, Delhi 1847); "Selections from Arabic authors" (Bb. 1, lithographirt, Delhi 1845); "An elementary grammar of the English language, explained in Urdu" (lithographirt, Delli 1845); "The Gulistan of Sady" (Raft. 1851). Für bie von Roer begonnene "Bibliotheca Indica" bearbeitete S. ebenfalls mehre bedeutende orient. Werte.

Sprengwerk ift ein Zimmerwerksverband, beffen man fich jum Überspanken von leeren Raumen bedient, welche weiter find, als daß man fie mit einem einfachen Balten überlegen könnte, weil dieser sich in der Mitte durch sein eigenes Gewicht trummen wurde. Sie haben mit dem Sangewerke (f. d.) gleichen Zweck, unterscheiden sich aber von demselben badurch, das während bei lesterm der Balten von oben in der Mitte oder mehren Punkten gehalten wird, damit er sich nicht krummen kann, beim Sprengwerke diese Unterstüßung von unten her flatbstindet, indem schräge Stußen von den sessyalegen Punkten nach andern Punkten hingezogen

werben, welche nicht ausweichen können. Db man bei einem zu überspannenden Raume ein Sangewert ober ein Sprengwert anwenden soll, richtet sich nach den Umständen. So wird man, wo es auf die untere Ansicht der Baltenlage ankommt, z. B. bei Zimmerdecken u. s. w., Sangewerte anwenden, während man Sprengwerte anbringt, wo die obere Ansicht der Baltenlage in Betracht kommt, z. B. bei Brücken u. s. w., obsichon man auch bei diesen hier und da Sangewerte anlegt, mit benen man die beiden Enden und die Mitte der Brückenbalten halt, welche man dann aber verkleibet, während die Brückenbahn zwischen diesen Pangewerten für den Übergang frei bleibt. Eines der bedeutendsten Sprengwerte ist die Rheinbrücke

bei Schaffhausen.

Sprichwort im weitesten Sinne heißt jeder formelhafte Sap ober Ausbruck, der, durch Inhalt wie gaffung allgemein ansprechend, landlaufige Geltung und Anwendung gefunden hat. Im engern und eigentlichen Sinne aber ift Sprichwort ein Sas, ber eine fittliche Lehre ober Bahrnehmung in möglichst turger, aber finnlich gefaßter, an eine vereinzelte Anschauung getnupfter Form ausspricht. Durch biefe Befdrantung unterfcheibet fich bas Sprichwort von dem nahe vermandten Dent. oder Ginnfpruce (Genteng), der eine fittliche Lehre oder Bahrnehmung zwar auch möglichft turg, aber allgemein gefaßt und gewöhnlich blos als ein Bort bes Berftandes hinftellt. Daher gehört der Sinnfpruch, wenn er in poetischer Form erscheint, gur bibattifchen Lyrit, bas Sprichwort bagegen fchlieft fic an bie bibattifche Epit, und zwar zunachft an die Parabel und die Fabel, aus denen es auch nicht felten hervorgegangen ift. Dan vergleiche 3. B. ben Ginnspruch: Überfluß ichafft Uberdruß, mit bem Sprichworte: Benn bie Maus fatt ift, fcmedt's Körnlein bitter. Allein obicon feinem Charafter nach epifch, rebet bas Sprichwort doch felten im Prateritum, sondern gewöhnlich im Prafens, und dies darum, weil es nicht als eine einmal gemachte, sonbern als eine überall wiederkehrende und bei Jedermann für richtig geltende Wahrnehmung und daraus gezogene Lehre erscheinen foll. Aus seiner sinnlichen, bilblichen Fassung erklart sich sein griech. Name Parömie (παροιμία), "was neben dem Bege liegt, zu dem man erft feitwarts ablenten muß", fowie der lateinische, proverbium, "ein ftellvertretendes Bort", und der altere deutsche, biwort (engl. byword), "ein zu belehrender Bergleichung herbeigezogener Ausspruch", mahrend der feit dem 13. Jahrh. übliche deutsche Name Sprichwort (nicht Sprüchwort), niederdeutsch sprekwort, niederl. spreekwoord, nur den häusigen und allgemeinen Gebrauch hervorhebt. Aus dem Boltsmunde entsprungen und im Boltsmunde lebend, enthalten die Sprichwörter nicht blos einen reichen Schat von Lebensweisheit, fondern haben auch einen eigenthumlichen Berth und Reig in hiftorifcher hinficht fur die Kenntnif bes Charatters und der Bildungeftufe des Bolles, fofern fie deffen Anschauungs- und Dentweise verrathen, von welcher die Politit, Moral und Religion des betreffenden Boltes mefentlich bedingt ift. Ja auch über einzelne Sitten, Gebräuche, Feste und Beschäftigungen geben fie Aufschluß und zeigen, wie man gewiffe hiftorische Begebenheiten aufgenommen und beuttheilt hat. Sie finden sich reichlich fast bei allen Boltern und zu allen Zeiten und begegnen, vermifcht mit Sinnfpruden, viel haufiger in ben Schriftmerten ber alten als ber neuern Bolter, weil im Alterthume noch feine fo unterscheibende Sonderung von Bolfe- und Kunftliteratur beftand. Sammlungen griech. Sprichwörter wurden icon fruh veranftaltet, erhalten aber find uns nur biejenigen fpaterer Grammatifer, bes Benobotus, Diogenianus, Apostolius u. A., bie man mit bem gemeinsamen Ramen ber Paromiographen (f. Paromie) bezeichnet. Gine große und ungeordnete Maffe von griech. und lat. Sprichwörtern und verwandten Ausbruden gab Defiberius Erasmus in feinen "Adagia", welche an die funfgig mal theils vollständig (querft Par. 1500, Bulegt &ff. 1670, am beften im Breiten Bande feiner "Opera", Leyben 1703), theils in einer durch Paulus Manutius nach den Borschriften der röm. Censur bearbeiteten Ausgabe, theils mit mancherlei andern Beranderungen gebruckt und fehr haufig ercerpirt wurden. Uber bie griech. und rom. Sprichworter handelten ferner Bell ("Über die Sprichworter ber alten Griechen und Romer" in den "Ferienschriften", 3 Bbe., Freiburg 1826 - 33), Leutsch und Schneibewin (in ihrer Ausgabe ber "Paromiographen", Gott. 1839), Gofmann ("Lateinifche Sprichwörter in alphabetischer Ordnung und mit freier überfegung", Landau 1844) und Beder (,Das Sprichwort in nationaler Bebeutung", Bittenb. 1851). Sammlungen beutscher Sprichworter und Apophthegmen (f. b.) erfcbienen fehr gabireich feit dem Anfange des 16. Jahrh.; bie wichtigsten burch Tunnicius (1514 und öfter), Agricola (zuerft 1529), Franck (1541), Egenolff (querft 1548), Epering (1601), Petri (1605), Bintgref (querft 1626), Lehmann (querft 1630), Sailer (1810), Korte (1837), Gifelein (1840), Simrod (1846). Bgl. Soffmann, "Spenben gur beutfchen Literaturgefchichte" (Lpg. 1844); Bacher, "Die beutfchen Sprichwörtersammlungen" (Lpd. 1852). Allgemeine, über alle Literaturen sich erstreckende Berzeich nisse von Sprichwörtersammlungen gaben Ropitsch ("Literatur der Sprichwörter", Rürnb. 1822; mit neuem Titel ebendas. 1853) und Duplessis ("Bibliographie parémiologique", Par. 1847). Über Ursprung und Bebeutung der Sprichwörter hat am besten gehandelt W. Wacker nagel in seinem Aussase "Die epische Poesse" (im "Schweizerischen Museum", Bd. 1 und 2,

Frauenfeld 1837-58).

Springbrunnen find Borrichtungen, mittels beren man einen Bafferstrahl in der freien Luft zu einer größern ober geringern bobe hinauftreiben tann. Die Sydrostatit lehrt und Die Erfahrung bestätigt, daß in zwei miteinander verbundenen Rohren das Baffer ftets gleich bod fteht, ober mit andern Borten, daß das Baffer ftets ju derfelben Bobe wieder hinaufzufteigen ftrebt, von welcher es hinabfiel. Denten wir uns nun ein Baffergefaß ober einen Teich auf einem Berge und von biefem eine Rohre abwarts geführt und bann wieder etwas fleigend, fo wird das Baffer aus dem Teiche u. f. w. durch die Fallrohre hinabsteigen und durch die auffteigende Rohre wieder nach aufwarts ftreben und fo hoch fleigen wollen, als es berabfiel. Der Drud ber Luft und ber Mangel ber jufammenhaltenden Rraft ber Rohre wird aber auf den Strahl, fobald er die Steigröhre verläßt, nachtheilig einwirken, und fo kommt es, daß der Strahl im Freien nicht wieder gang fo hoch aufsteigt, als er fiel. Die Erscheinung bes Steigens biefes Bafferftrahle beruht auf dem Drucke des bahinter liegenden Baffers; wenn man baber diefen Drud burch irgend eine andere Rraft erfest, fo bedarf es bes erftern nicht. Benbet man g. B. ein Drudwert an, etwa eine durch Baffer ober Dampftraft betriebene Dumpe, fo tann man Springbrunnen ohne Bafferbrud, alfo, ftatt am Fuße von Bergen, auch in der Ebene erzeugen. Die Fontanen von herrenhaufen, Berlin und Potebam find Beifpiele ahnlicher Borrichtungen. Streng genommen find auch die Feuerspripen folde transportable Springbrunnen. Debnt man im gefchloffenen Raum die Luft und bas Baffer durch Barme aus und erfest fo ben Bafferdruck, fo erhalt man ebenfalls einen Springbrunnen und ein folcher ift ber Beronsball (f. d.). Natürliche Springbrunnen find die Artefischen Brunnen (f. d.).

Springflut, f. Ebbe und Flut.

Springhafe wird das Ranguru (f. b.) genannt.

Spring-Rice (Thomas), Baron Monteagle von Brandon, brit. Staatsmann, stammt aus der in Irland angefeffenen protest. Familie Rice und wurde 1790 geboren. Er ftudirte auf der Universität zu Cambridge und erhielt 1816 durch seine Familienverbindungen einen Sis im Unterhaufe, wo er fich ben Bhige jugefellte. Ale biefe Partei 1830 unter Gren ans Staatsruber gelangte, gab man ihm als Borbereitung ju höhern Amtern erft die Stelle eines Unter staatssecretars des Innern, dann die eines Schapsecretars. Nach dem Rudtritte Stanley's 1834 gelangte S. ale Staatsfecretar ber Colonien in bas Minifterium, welches jeboch ichon einige Monate fpater, im November, die Bermaltung niederlegen mußte. Bei ber Bilbung bet neuen Whigministeciums 1835 trat C. als Rangler ber Schaftammer an bie Spite ber Finanzen. Seine Unerfahrenheit in diesem Fache gab der Torppartei volle Gelegenheit, ihn mit Label ju überhaufen. Als Lord Sowick im Aug. 1839 aus bem Cabinete fchled, fchien es ben Miniftern nothwendig, fraftigere Elemente in die Berwaltung zu ziehen, und S. mußte deshalb bat Schapfanzleranit an Francis Baring abtreten. Er erhielt dafür die Peerswürde mit dem Titel eines Lord Monteagle und die Anwartschaft auf das Amt eines Controleurs der Schaffammer, welches lebenslänglich und von der Regierurgspartei unabhängig ertheilt wird. Hatte icon die Erhöhung jum Peer feinen Feinden Stoff ju bittern Spottereien gegeben, fo mar dies noch mehr ber Fall, ale er im Dec. 1839 wirklich bie Controle bee Schapes erlangte. Dan hatte den vorigen Besiger des Amtes mit einer Pension abgefunden, und die Tories verfehlten nicht, in der Session von 1840 den Stellenhandel zu rügen. S. selbst hat sich seitdem im öffend lichen Leben wenig bemerkbar gemacht, fuhr jeboch fort, im Dberhaufe die verschiebenen Bhig. ministerien zu unterftugen, obwol er sich gegen einzelne Magregeln berfelben, wie 1851 gegen die Titelbill, erflärte.

Sprosser, s. Nactigal.

Sprottau, eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Liegnis der preuß. Proving Schlesien, am rechten Ufer des Bober und dem linken der Sprotta, hat ein schönes Rathhaus und zahlt 5049 C., welche Tuch- und andere Webereien unterhalten. Die umliegenden Dörfer Eilau, Leschen, Ralmis, Dittersdorf u. a. sind bemerkenswerth wegen ihrer starten Gisengewinnung, ihrer hohöfen, Gisengießereien, Maschinen-, Papier- und Steingutfabriten, Wollspinnmaschinen u. s. w.
Sprotte oder Breitling (Clupea Sprattus) ift eine zur Gattung hering (f. b.) gehörige

Fischart, welche in der Nord- und Osifee gemein, dem gemeinen hering ahnlich, aber nur 4—5 30ll lang und auf dem einfardigen Kiemendeckel nicht geadert, sondern ftrahlig-gestreift ift. Am Bauchfiele bilden scharfe Schuppen eine Reihe von Sägezähnen, zur Laichzeit tritt ein goddiger Seitenstrich deutlich hervor und die Rückenstosse hat 16 Strahlen. Während des herbstes nähert die Sprotte sich in größern Scharen den Küsten, um zu laichen, umd der außerordentlich ergiebige Fang beginnt um England im November und wird dort während des ganzen Winters fortgeseht. Sie ist zur und wohlschmeckend und wird im Innern Deutschlands gesalzen und geräuchert gegessen, besonders sind die kieler Sprotten (Flückheringe) geschätzt; in England benust man diese Fische wegen der übergroßen Menge auch als Düngemittel.

Sprubelftein nennt man biejenige Art Des Sinters (f. b.), welche ein Product heißer, mit tohlenfauerm Kalte geschwängerter Quellen ist; besonders wird der Sinter des tarisbader Sprudels mit dem Namen Sprudelstein (Karlsbader Sprudelstein) bezeichnet. Er zeichnet sich durch dunklere Farbe, größere Dichtheit, Sarte und Schwere vor den andern Arten des Sinters aus. In Karlsbad hangt man auch verschiedene Gegenstände in den Sprudel, um sie absichtlich mit Kalksinter überziehen zu lassen, und dergleichen werden dann oft von den Badereisenden

jum Andenten mitgenommen.

Spruner (Rarl von), vorzüglicher Geschichtsforscher und Geograph, geb. 1803 ju Stuttgart, lebte, fruh verwaift, bei Bermandten ju Ingolftadt und Salzburg und erhielt feit 1814 seine Jugendbildung im Cadettencorps zu München, wo er schon jene Borliebe für historische und geographische Studien faßte, welche die spätere Richtung seiner literarischen Thätigkeit bestimmte. Im S. 1825 jum Lieutenant beförbert, fand er hinreichend Dufe, burch eifrig fortgefeste Studien in den hierzu fo geeigneten Garnifonen ju Munchen, Bamberg und Burgburg seine Renntniffe zu erweitern und die umfassenden Borarbeiten zu den von ihm beabsichtigten historisch-geographischen Werten zu machen. Als Frucht seiner Forschungen erschien zunächst Einiges in ben "Mittheilungen bes hiftorifden Bereins fur Dberfranten", bann die Schrift "Baierns Gaue" (Bamb. 1831), welche gegen herrn von Lang gerichtet war, und eine "Gautarte bes Bergogthums Dftfranten" (Bamb. 1835). G.'s Sauptwert jedoch ift ber große "Siftorifch-geographische Sandattas" in drei Abtheilungen (118 Blatt, Gotha 1837-52) welcher auf Grund der muhfamften und forgfaltigften Gingelforfcung in ungemein fauberer Ausführung ein alles auf diesem Gebiete bisher Geleistete weit übertreffendes Bulfsmittel zur Geschichte Europas und Asiens bietet, deffen Bortrefflichkeit im Inland und Ausland gleich große Anerkennung gefunden hat. Gine zweite Auflage hat bereits 1853 begonnen. Bahrend beffen erichien von S. ein mufterhaft gearbeiteter "historischer Atlas von Baiern" (7 Blatt, Gotha 1838); auch gab er mit Sänle mehre Reisehanbbücher an den Main und in die unterfrank. Gebirge heraus, die fich durch gewiffenhafte Quellenforschung wie angenehme Darftellung vortheilhaft auszeichnen. Die mit Banle begonnenen "Tabellen zur Geschichte der deutschen Staaten" (Hft. 1-3, Gotha 1846-48) wurden durch die Ungunft ber Beitverhältnisse unterbrochen. Schon früher mehrfach vom damaligen Kronprinzen Maximilian mit wissenschaftlichen Auftragen betraut, ward S., nachdem berfelbe ben Thron bestiegen, 1851 in den Generalstab als Hauptmann versest und 1852 zum Major befördert. Schon vorher hatte er 1843 von der Universität Erlangen die philosophische Doctorwürde erhalten; 1842 wählte ihn die munchener Akademie zu ihrem correspondirenden, 1853 zu ihrem wirklichen Mitgliebe. Gegenwärtig in Munchen, ift S. in speciellem Auftrage bes Konige theile mit biftorischen, theils mit kartographischen Arbeiten beschäftigt, unter denen eine sehr umfassende biforische Karte von Baiern, eine große historisch-comparative Karte von Europa sowie eine aus archivalifchen Quellen gefcopfte Ariegegeschichte von Baiern zu nennen find; auch ward ihm ber Unterricht in der Wilitärgeographie in den höhern Claffen des Cadettencorps übertragen. Durch eine kurzere Bearbeitung des großen "hiftorischen handatlas" und einen "Allgemeinen historischen Schulatlas" suchte S. die Ergebnisse seiner Studien in weitern Areisen zu verbreiten; ein "Leitfaben gur Geschichte von Baiern" (2. Aufl., Bamb. 1853) ift bereits vielfach eingeführt worben.

Spulwurm (Ascaris) ift eine zur Classe der Eingeweidemurmer gehörende Burmgattung, welche sich durch einen walzenrunden, langen, quergestreiften Körper und ein sehr stumpfes, mit drei Knötchen besetes Maulende unterscheidet. Die Spulwurmer sind getrennten Geschlechts und Mannchen und Beibchen im Außern verschieden. Der gemeine Spulwurm (A. lumbricoides), welcher im Dunndarme der Menschen, besonders der Kinder, sowie mehrer Hausthiere lebt, ist einem Regenwurme sehr abnlich, braunroth oder weißlich und wird 6—10 Zoll und

barüber lang. Er wird durch verschiedene Wurmmittel, wie Zittwersamen u. f. w., und ein spoter darauf gereichtes Abführmittel abgetrieben. Der kleine Spulwurm, Madenwurm oder Aftermade (A. vermicularis), welcher sehr häusig und in Menge im Mastdarme der Ainder (seltener der Erwachsenen) lebt und Juden im After und an der Nase, ja bei den Kindern selbst Krämpse verursacht, ist nur ½300 lang und dunn und wird weit leichter, oft schon durch Mich-

Alpftiere mit Zwiebel entfernt.

Spurinna (Bestricius), ein als Felbherr und Dichter bekannter Römer in der Mitte des 1. Jahrh. 'n. Chr., Zeitgenosse des sungern Plinius und des Tacitus, wurde in Folge seiner siegreichen Kämpse gegen die Sermanen am Rhein bei seiner Rudtehr nach Rom mit Auszeichnungen überhäuft, zog sich aber später vom öffentlichen Leben ganz zurud. Bon seinen lyrischen Poesien, welche die Alten wegen ihrer Anmuth rühmten, hat sich nur Beniges erhalten, benn die zuerst von Kasp. Barth in der Sammlung der "Poetae venatici et ducolici" (Hannov. 1613) unter S.'s Namen aus einer marburger Handschrift bekannt gemachten vier Deen sind wol nur zum Theil aus echten Gedichten desselben zusammengesetzt, oder gehören vielleicht einem ganz andern Berfasser an. Die neueste und beste Ausgabe aller Fragmente besigen wir von Art unter dem Titel "Spurinnae reliquiae lyricae" (Ft. 1840). — Spurinna hief auch der Harusper oder Wahrsager, der Casar (s. b.) vor dem für ihn so verhängnisvollen 15. Tage des März warnte.

Spurgheim (Rasp.), einer der erften und vorzuglichften Anhanger der Schabellehre, wurde 31. Dec. 1776 ju Longwich bei Trier geboren und erhielt im Collegium ju Trier seine erste Bilbung. Im J. 1795 wendete er sich nach Wien, um Medicin zu ftudiren, wurde hier mit Gall (f. b.) und beffen Spftem bekannt und fchlof fich fo eng an Erftern an, baf er bis 1813 alle Schickfale mit ihm theilte. In lesterm Sahre ging er nach England und bielt in mehren Stabten phrenologische Bortrage, in benen er jeboch zuweilen von Gall's Ansichta abwich. Seit 1817 lebte er wieber in Paris, wo er fich die medicinische Doctormurbe erwarb und prakticirte, bann 1821-28 in England, wo er fehr besuchte Borlefungen hielt, hierauf abermals in Paris, worauf er 1832 nach Boston in Norbamerita ging, wo er mit seinem 🗲 ftem großes Auffehen erregte, aber ichon 10. Rov. 1832 ftarb. Bon feinen von ihm allein verfaßten Schriften find besonders hervorzuheben "The physiognomical system of D. Gall and S." (2. Aufl., 20nd. 1815); "Outlines of the physiognomical system" (20nd. 1815); "On insanity" (20nd. 1817); "A view of the elementary principles of education" (@binb. 1821 und Boston 1832); "Sur la solie" (Par. 1818; mit der frühern Schrift "On insanity" beutsch bearbeitet von Embden, Samb. 1819); "Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme" (Strath. 1820; beutsch von Bergenröther, Burgh. 1822).

Squatters, von to squat, tauern, niederhoden, heißen in Amerita die Ansiedler, die fic auf einem Stud muften Landes niederlaffen, ohne es durch Antauf erworben zu haben. Dbschon eine solche Praxis lange für ungesehlich galt, trug sie doch viel zum raschen Anbau der Bereinigten Staaten bei, indem Personen, die nicht die Mittel hatten, fich in den bichter bevolterten Gegenden angutaufen, fich weiter ins Innere begaben und Niederlaffungen in Regionen gründeten, wohin man auf dem gewöhnlichen Colonifationswege erst weit später vorgedrungen mare. Es murbe baher frubzeitig in Borichlag gebracht, fie burch fogenannte Preemtionegefese in bem Befis der eigenmächtig occupirten Landereien ju fcusen, aus welchen fie ohnehin burd die Gewalt nicht verdrängt werden konnten, und man ging dabei von dem Grundfat aus, des die auf Urbarmachung des Bodens verwendete Mühe und Arbeit schon an sich einem in denfelben hineingestedten Capital gleichkomme. Die Legislatur von Massachufetts erließ 1808 ein Gefes, durch welches das Eigenthumerecht icon burch die Decupation eines Grundftuds. während einer Periode von 40 J. erworben wurde; durch spätere Congrefacten aber wurde den Squatters in den neuen Territorien das Recht ertheilt, die von ihnen occupirten Staatsländereien, ohne Rucklicht auf deren etwaigen höhern Werth, zum Minimumpreise von 11/16 Doll. pro Acre zu erwerben. Dergleichen Anordnungen wurden 1813 für Illinois, 1814 für Louisiana und Diffouri, 1816 für Floriba erlaffen und 1830 für eine bestimmte Angahl Sahre auf die gange Union ausgedehnt. Am 4. Sept. 1841 tam endlich das noch gultige Preemtionegefet zu Stande, wodurch das bisherige Proviforium in ein Definitivum verwandelt und ben Squatters überall die Befugniß vorbehalten wurde, beim Berkauf der Staatsländereien fich durch Erlegung des gebachten Dinimumpreises einen gefehlichen Titel auf die von ihnen angebauten Grundstude zu fichern. Die einzige Beichrantung bieles Privilegiums besteht barin.

bas tein Colonist mehr als eine Biertelfection (160 Acres) auf einmal an sich taufen ober auf bie ju Schul- und andern gemeinnüßigen Zweden bestimmten Ländereien Anfpruch erheben barf. Squier (Ephraim G.), amerit. Reisender und Alterthumsforscher, ist aus Kentucky geburtig und machte sich zuerst durch seine biplomatische Wirkfamkeit in Centralamerita bekannt.

Im 3. 1848 zum Geschäftsträger ber Bereinigten Staaten in Guatemala und Nicaragua ernannt, trat er mit Energie ben Berfuchen ber Englander, Die Grengen ihres Schutgebiets Mosquitia auf Koften Nicaraguas auszudehnen, entgegen, und obwol fein etwas leidenschaftliches Benehmen von seiner Regierung nicht ganz gebilligt wurde, hatte er boch bie Genugthuung, daß in dem 4. Zuni 1850 zwischen Großbritannien und den Bereinigten Staaten gefoloffenen Bertrage die hierauf bezügliche Streitfrage eine für die leptern befriedigende Lofung fand. Bugleich bemühte er fich eifrig um das Bustandetommen eines Berbindungstanals zwifcen dem Atlantischen und Stillen Meere und trug burch feine Forschungen viel zur Berichtigung unferer bisherigen Renntniffe von der Erdenge von Panama bei. Rach den Bereinigten Staaten zurückgekehrt, gab er außer den interessanten "Skelches of traval in Nicaragua" (Reuport 1851) sein großes Bert "Nicaragua, its people, scenery and monuments" (2 Bbe., Reuport und Lond. 1852) heraus, in welchem er namentlich die in senen Gegenden aufgefundenen Uberrefte bes Alterthums ausführlich beschrieb und ihre Bebeutung für bie Urgeschichte Amerikas mit vielem Scharfsinn beleuchtete. Schon früher hatte S. im Auftrage der Smithsonian Institution in Washington den westlichen Theil des Staats Reuport bereist und die dortigen alten Schangen und Sunengraber untersucht. Die Resultate Diefer Reife find in ben "Antiquities of the state of New-York" (Buffalo 1851), sowie die einer in Berbindung mit Davis unternommenen archaologischen Erpedition nach ben Mississifippilandern in ben "Ancient monuments of the Mississippi valley" (Bafbington 1848) niebergelegt. Außerbem subsite of the secuporter historistic Gesellschaft eine Abhandlung "On the serpent symbol" (Reuport 1851), in ber er geistreiche Bemerkungen über ben Raturcultus der amerik. Indianer mittheilt, die indeffen vielfachen Biberfpruch gefunden haben.

Sfüfismus, f. Gufismus.

Staal (Karl von), ruff. General ber Cavalerie, geb. 31. Aug. alten Stils 1777 zu Reval in Esthland, stammte aus einer alten, aus Deutschland eingewanderten Familie. Er nahm frühgeitig Kriegsbienfte und mar ichon Offigier unter der Raiferin Ratharina II. In ber Schule Suworow's, unter welchem er 1799 in Italien und der Schweiz tampfte, bewährte er fich guerst als unerschrockener Rrieger. Sodann focht er 1805 bei Austerlis, 1807 bei Gutstadt, Beilsberg und Friedland. Im 3. 1813 nahm er thätigen Antheil an den Schlachten bei Lüpen, Bauben, Dresben, Kulm und Leipzig und 1814 bei Brienne und Montmartre. Als Generalmajor nahm er nach bem Frieden feinen Abichied und lebte nun mehre Jahre auf feinem Gute in Aleinrufland, wo er zur Berbefferung der Agricultur wefentlich beitrug. Rachbem er durch Rante und Ungludefalle fein But verloren, führte ihn die Roth in den Staatsbienft jurud. Bechfelnd war er Generaladjutant des Groffürsten Konstantin in Petersburg und Polen und Couverneur im Suben Ruflands. In Anerkennung feiner Berdienste, die er fich 1830 in Rostau bei Dampfung ber Unruhen wegen ber Cholera, fowie durch die Rafregeln gur Beschränfung der Krankheit und Linderung der Roth erworben, wurde er von dem Kaiser Nikolaus als Generallicutenant jum Commandanten von Mostau und jum Chef des allgemeinen Rriegshospitals erhoben, in welchen Stellungen er fich viel Liebe erwarb. Bei ber Abmefenheit bes Aursten Galpzin von Moskau 1839 wurde S. mit der Berwaltung des Gouvernements als Rellvertretender General-Ariegegouverneur beauftragt, 1840 zu Sie und Stimme in den Senat berufen und endlich 1843 jum General ber Cavalerie erhoben, jugleich aber auch in seiner frühern Stellung als Commandant von Mostau belaffen. Er flarb dafelbft 16. (28.) Febr. 1853.

Staal (Marguerite Jeanne Cordier, Baronin), eine sehr geistreiche und gebildete, durch ihre Memoiren bekannte Französin, geb. 1693, war die Tochter des Malers de Launai zu Paris, der sie, als er Frankreich verlassen mußte, in großer Dürftigkeit zurückließ. Sie kam als Kammerjungser zur herzogin von Maine und erwarb sich an deren kleinem hofe zu Sceaux durch Bis und Talent im Versemachen die Zuneigung aller vornehmen und geistreichen Personen. In Folge der Cellamare'schen Berschwörung ward auch sie zwei Jahre lang in die Bastille eingeschlossen. Nachher heirathete sie den bejahrten Capitan dei der Schweizergarde und Maréchalde-Camp Baron von Staal. Sie starb 15. Juni 1750. Nach ihrem Tode erschienen ihre "Memoires" (3 Bde., Par. 1755), mit hinzusügung eines vierten Bandes, welcher zwei Lustspiele enthält. Die Memoiren, welche is. 1715—20 umfassen, enthalten keine bedeutenden

Enthüllungen, sind aber sehr anziehend und meisterhaft geschrieben. Auch die Briefe an ben Marquis von Silly und an d'Héricourt, welche erst 1806 (2 Bde., Par.) heraustamen, fessen durch Leichtigkeit und Eleganz. Ihre "Oouvres complètes" erschienen in zwei Banden

(Par. 1821).

Staar (Sturnus) ift ber Rame einer ju ben hockern ober Rabenvögeln gehörenben Bogelgattung, bei welcher ber Schnabel verlangert - legelformig, gerade, an ber Spite ftumpf und flachgebrückt, ber Mundwinkel herabgezogen, die Mittelzehe fo lang ale ber Lauf ift, die Rafenlöcher an der Schnabelwurzel feitlich, halbgeschlossen und die Flügel mittellang find. Der gemeine Staar ober Sprebe (3. vulgaris) ift in ber That ein gemeiner Bogel, benn er ift in gang Europa, in Sibirien, Mittelafien, China, im Simalaya, in ber Berberei und im fublichften Afrita zu Saufe, ericheint aber in ben taltern Gegenben nur ale Zugvogel. 3m nordlichen Deutschland tommt er im Anfange des Marg an und zieht im October nach Guben. Er ift gefellig und halt fich außer der Paarungszeit in Schwarmen zusammen, welche ihre Rachtrube gern in bem Schilfe der Teiche halten. Sein Charafter ift lebhaft und munter, er zeigt Lift und Rlugheit, oft auch Muthwillen, lernt leicht frembe Melobien nachahmen und fogar Borte nachsprechen, weshalb man ihn gern als Stubenvogel halt. Mit seinem Schnabel mist er Offnungen, Rigen und Eden aus und wird überhaupt von den Menfchen gern gefehen, welche für ihn in mehren Gegenben hölgerne Bauschen (Staarduten) gum Bruten an bie Dbftbaume ber Garten befestigen. Seine Rahrung besteht aus Infetten und beren Larven, welche er fogar auch vom Ruden ber Ruhe und Dofen absucht, und im Spatjahre aus mancherlei Beeren. Das erwachfene Mannchen ift ftablgrun und purpurichillernd, mit weißlichen Fleden gezeichnet und der Schnabel gelb. Das Weibchen legt 4—6 matt graugrüne Eier.

· Staar nennt man in der Sprache der altern Medicin mehre Arten von Blindheit und unterscheibet ben ichmarzen, grauen ober weißen und ben grunen Staar. Gamer ger Staar (amaurosis oder gutta serena) heift die Blindheit, bei welcher ber Schner ju feiner Function untauglich ift. Urfachen biefes übels find g. B. organische Beranberungen biefes Rerven, Berftorung oder Druck auf benfelben, bu heftige Anftrengung beffelben, Behirnerfcutterungen, Ginwirtung mancher Nartotica u. f. w. Der beginnende foware Staar (amblyopia) aufert fich burch junehmenbe Berminderung ber Sehkraft. Bei dem Grauen ober Beifen Staar (calaracta ober gutta opaca) liegt die nachfte Urfache bes verminderten oder fehlenden Sehvermögens in der mehr oder minder aufgehobenen Durchfichtigteit der Argstallinse oder der Kapsel berselben. Man spricht daher von einem Linsen- und Kapfelstaar und, wenn beide Organe zugleich, sowie die Morgagni'sche Feuchtigkeit verbunkelt find, von einem Kapfellinsenstaar. Bei dem Staarkranken etscheint der Nare, dunkle Punkt, den man bei einem gefunden Auge in der Pupille wahrnimmt, bald ganz, bald theilweise gerrübt und nimmt fcneller ober langfamer irgend eine Farbe an, welche bas Dafein eines fremben undurchfichtigen Körpers andeutet. Diefe Trübung beruht auf einer Ernährungsstörung der genannten Organe (Rapfel oder Linfe), meift in Folge von Entgundung durch allgemeine Rrantheiten (Dyskrasien, wie Gicht, Rheumatismus u. f. w.) und nicht felten durch den Einflus, den bas hohere Alter auf die organischen Processe im Körper ausübt. Die Beilung bes Grauen Staars auf pharmaceutischem Wege durch Entsernung der Ursachen und Bewirkung der Auffaugung der abgelagerten frembartigen Stoffe, oder auf phyfitalifchem Bege nach Crufell durch Clettricitat, ift nur in wenigen gallen möglich; in fehr vielen hingegen gelingt fie burch eine chirurgische Operation. Diese besteht im Allgemeinen darin, daß der Operateur den die Lichte strahlen abhaltenden undurchsichtigen Körper, d. h. die verdunkelte Linse oder Linsenkapsel, eneweber gang aus bem Auge entfernt (Ertraction bes Staars), ober an einen Drt im Auge berfest, wo er fich ben einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr entgegenstellt (Depreffion), ober fo verlest und zerftuckelt, daß eine Auffaugung beffelben zu Stande kommen kann (Berftuckelung). Zu diesem Zwecke werden verschiedene Staaroperationen ausgeführt, wozu eine ziemliche Anzahl Instrumente, Staarnadeln, Staarmesser, Staarpincetten u. f. w., nothig ift. Ift die Operation gelungen, fo erfeten zwedmäßig gefchliffene Glafer, bie fogenannten Staarbrillen, ben Berluft der Arpstallinse. Grüner Staar wird zuweilen die Berdunkelung des Glaskörpers (glaucoma) genannt, welche meift eine grune Farbe zeigt. In allerneufter Beit bat bie gange Lehre von den genannten Arten des Staars, b. h. von den Krantheiten der Linfe, des Glastorpers, ber Reshaut und Chorioidea, durch die Erfindung der Augenspiegel (von Belmhols u. A.) eine fo totale Ummaljung erlitten und ift mit fo viel neuen Entbedungen bereichert worden, baf der Augenheilkunde hier eine ganz new Gestaltung bevorsteht.

Staat 379

Staat. Benn man fich bie menichliche Semeinschaft als ein organisch lebenbiges Ganges benft und bemnach unter bem Bolfe bie Inbividualität biefes Gangen in Sitte, Recht und Gefellicaft verfteht, eine Individualitat, die durch das Bewußtsein von derfelben zur Boltsthumlickleit sich erhebt: so wird der Staat die Persönlickleit dieser individuellen Bolksthumlickleit fein, die einen felbständigen organischen Willen in sich ausgebildet hat. Es ist dies das Wesen des Staats, aus welchem alle übrigen Momente deffelben fich ergeben, sowie auch die allgemein gültige Begriffsbestimmung: daß der Staat die zur selbständigen organischen Persönlichkeit erhobene Gemeinschaft ber Menfchen ift. hieraus folgt junachft bas princip bes Staats, ober bie fittliche Grundlage, auf welcher ber Staat bas Recht hat, die Ginzelnen als ihm angehörig und feinem Billen unterworfen zu betrachten. Daß nämlich jeder Ginzelne der Gemeinschaft bebarf, um feine hochften 3mede zu erreichen, ift gewiß. Allein diefe Gemeinschaft muß, ba fie auf biefe Beise Zweden bienen soll, welche burch die absolute Ratur dem Menschen gegeben und mithin abfolut felbftanbig und von der Ginzelwillfur unabhangig bafteben, junachft eine an fich felbständige fein: febe organische Selbständigfeit aber wird, sowie fie mit einem Billen begabt ift, jur Perfonlichteit. Go ift es die eigene Ratur bes Menfchen, die ihn jum Gliebe eines Staats macht; wie benn ichon Aristoteles ben Menschen ein politisches Befen nannte. Es ift daher in der That eine ganz unnöthige Mühe, den Staat mit seinem Dasein aus dem Wislen bes Menfchen hervorgehen zu laffen und feine Eriftenz von feinem Rechte abhangig machen zu wollen : ber Staat ist, wie bas Leben des Einzelnen und wie das des Boltes, durch sich selbst ba, sein eigener Grund, ein nothwendiges Glied oder vielmehr die nothwendige perfonliche Erfüllung bes Gefammtlebens ber Menfcheit. Bon biefem Standpunkte aus muß man auch bie verschiebenen dialektischen Bersuche betrachten, welche die Eristenz bes Staats aus bem Billen der Staatsburger hervorgehen laffen wollen. Es liegt denfelben allen die Bermechfelung jum Grunde, daß fie den Staat nicht von der Berfassung des Staats zu trennen vermochten und beshalb, um biefe Berfaffung nach ihren Billen bilden zu können, die Eristenz des Staats felbst von dem Willen des Einzelnen abhängig machten. Bei den Griechen und Römern tommen folche Theorien vom Staate, die in ber That nichts Anderes als Theorien von der Berfaffung find, noch nicht bor: fie entstehen überhaupt erft im Beginne ber neuern Gefcichte, wo bas Bolt fich von ber Berrichaft ber feubalen Staatsverfassung losmachte und zu dem Zwede eines neuen Princips bedurfte, um feinen Bestrebungen einen sittlichen hintergrund zu geben. Go entstand die Behauptung, Die zum Theil bis in unsere Beit noch festgehalten wirb, bag ber Staat felbft aus einem Gefammtvertrage ber Gingelnen bervorgehe. Diefer Bertrag wird nun theils feit hobbes (f. b.) fo ausgelegt, daß ber Bertrag alle Staatsgewalt in die Sande des Fürsten legen folle, worin man fofort die Anwendung auf die Staateverfaffung ertennt, theile, und namentlich feit Rouffeau, in ber Beife, baf bas Bolt alle Gewalt in Sanden behalte. Es ift flar, daß ein folcher Bertrag als Grundlage der Eristenz des Staats zu einer Reihe von Abfurbitäten führt. Denn erftlich bleibt es durchaus unerklärt, weshalb der Bertrag ben Einzelnen, ber ihn nicht felbft gefchloffen hat, binden foll; dann aber ift es einleuchtend, daß, wenn diefer Bertrag jur Grundung eines Staats überall burchaus nothwendig wird, der Staat felbst nicht eigentlich mehr aus diesem Bertrage, sondern vielmehr in Bahrheit aus Demjenigen hervorgeht, was biefen Bertrag (gefest, daß ein folcher flattfände) eben nothwendig macht: und das ift die unabanberliche Ratur der Menfchen felbft. Go muß man auch von diefer Seite zur Ratur zurudtehren, ale bem mahren und ewig felbfithatigen Reime des Staats. Außerdem aber wird bann nur Dasjenige, was nicht mehr selbst Staat, fonbern nur die Form beffelben ift, auch nach ber Bertragstheorie dem Bertrage allein unterworfen fein konnen : und bas ift die Staatsverfaffung. Auf biefe Beife ergibt fich, wie bie Bertragstheorien insgesammt ihren wahren Boben, ben ber Berfassung, wiedergewinnen, von bem aus auch über ihren Werth weiter zu verhandeln ift. Daffelbe gilt von der Eintheilung der Staaten nach den Staatsformen, die schon vor Aristoteles in Griechenland gültig waren und beren Beziehung, nicht auf bas Befen des Staats, sondern vielmehr auf die Berfassung, man sofort baran ertemt, daß fie fich an bas Princip ber höchsten Gewalt anschließen. Das ift bie alte Cintheilung in Monarchie (f. b.), beren Ausartung die Despotie (f. b.); Ariftofratie (f. b.), deren Ausartung die Oligokratie oder Oligarchie (f. b.) und die Timokratie (f. b.) oder Gelbaristokratie; und Demokratie (f. d.), beren Ausartung die Dchlokratie (f. d.) sein soll. Freilich haben alle biefe Staatsformen feit ber antifen Beit einen ganz anbern Charafter angenommen, fowie auch durch mannichfaltige Difchungen und neue Mittel dafür, durch den Einfluß neuer Inftitute und Berhaltniffe die Staatsgruppen fo vervielfacht worden, daß jene

380 Staat

ältere Abtheilung nichts weniger als erschöpfend und eingreifend geblieben ift und nur jur gang allgemeinen übersichtlichen Abtheilung noch dienen tann. Auch ist nicht blos die Mischung der genannten drei hauptstaatsformen, sondern auch die sporadische Beinischung despotischer, theotratischer, patriarchalischer, patrimonialer Clemente in Betracht zu ziehen, als Rest früherer Duchgangsphasen der Staatsentwicklung. Immer aber betrifft dies nur die Ordnungen des Staats und die Grundformen seines öffentlichen Rechts, nicht den Staat selbst seinem Begriffe nach.

Denkt man sich nun bemgemäß ben Staat als die höchste allgemeine und selbständige Perfonlichteit, fo ift ber fpftematifche ober organische Inhalt ber Staatsibee ein fehr einfacher. Die erste Grundlage bes Staats ist alsbann bas Land, bas als bem einzelnen Staate gehörig und als örtliches Gebiet seines alleinherrschenden Willens das Staatsgebiet heift. Das Land entspricht demnach bem Begriffe bes Bolles, bas Gebiet bem Begriffe bes Staats. Das Staatsgebiet ist dasjenige völkerrechtlich in seinen Grenzen anerkannte Gebiet, in deffen Bereich keine außerhalb desselben befindliche Macht rechtlich zu gebieten, **innerhalb des**fen Grengen teine fremde Staategewalt ju fchalten hat, außer soweit ihr bies von bem Inhaber bes Staatsgebiets felbft verstattet ift, wie zuweilen durch Bertrage, befonders in Betreff mancher gerichtlicher Sandlungen. Das Recht bes Staatsherrichers an bem Staatsgebiet ift aber nur das Recht, in ihm zu gebieten, kein eigentliches Eigenthum an seinen gesammten Beftandtheilen. Deehalb und weil nach dem neuern Bolterrechte nicht die Bolter gegen bie Bolter, fondern die Staaten gegen die Staaten durch ihre Beere Rrieg führen, geht bei Eroberungen nicht das privatrechtliche Grundeigenthum von dem besiegten Bolte an das fiegende über, wie es im Alterthume und im Beginn bes Mittelalters ber Fall mar, fondern nur bas Gebietsrecht und bas bem Staatsherricher als foldem gehörige Eigenthum, wie bie Staatsguter (Domanen), die öffentlichen Raffen u. f. w., wechseln ihren Inhaber. Zeber Krieg ftellt bies in Frage, benn es ift abhangig von ber Kraft, fich im Befite zu behaupten. Das Recht bes mit Gewalt Bertriebenen dauert allerdings, folange er nicht verzichtet hat, als Protest gegen ben Ufurpator fou, beffen hanblungen es zweifelhaft macht. Im Frieden aber ift jede Berlepung des Staatsgebiets, jebe eigenmächtige Bornahme staatlicher Handlungen in fremdem Gebiete eine grobe Berlesung bes Bollerrechts. Jebes fouverane Staatsgebiet ift ein gefchloffenes; ungefchloffene Gebiete konnen nur in einem Staatensysteme vorkommen, wie ehemals das Deutsche Reich war, wo eine höhere Staatsgewalt die einzelnen Territorien mannichfach durchkreuzte. Blofe Staatsdiensbarteiten, welche ein Staat zu Gunften eines andern fich gefallen läßt, z. B. Militarftrafen, thun der Souveranetat keinen Eintrag. Während die natürliche Grundlage des Staatskorpers bas Land ift, ift die perfonliche Grundlage das Bolt, bas nur ale eine Individualitat ber Sesellschaft begriffen werden kann. Aber ebendeshalb ist das Bolk das bewegliche und wandelnde Element im Staat. Ein Staat ist nur seinem Princip nach der Staat eines Bolks; in der Birklichkeit bagegen ist er keineswegs immer aus einem innerlich und äußerlich fertigen Bolk gebilbet. Da nun aber bas Befen von Staat und Bolt boch nur zwei Seiten beffelben bobern Begriffs, ber persönlichen und organischen Gemeinschaft, sind, so treten allenthalben, wo das Bolk keinen ihm entsprechenden Staat und der Staat kein ihm ausschließlich angehöriges Bolk hat, amei carafteristifche Bewegungen ein, die wir die Bewegung des volkbildenden Staats und andererfeits die Bewegung des ftaatbilbenden Boltes nennen. Beibe find vom bochften Intereffe; benn in ber That find fie es, welche die Geschichte des innern Staats- und Boltilebens mit ihrem wesentlichsten Inhalte erfüllen.

In Land und Bolf ist somit der Körper des Staats, die Berwirklichung des Begriffs vom Staate gegeben. Wenn nunaber beide einander gefunden haben, so entsteht ferner, oft sehr unvolltommen, oft im Segentheil mit despotischer Sewalt, der Organismus des Staats, der dann nichts Anderes ist als die gegliederte Durchdringung jener beiden Elemente des natürlichen und äußerlichen Staatsförpers mit den Organen, die der Staat für sein Dasein und für seine Zwecke bedarf. Das erste dieser Organe ist der Staatsberrscher, dessen Natur und Recht es ausmacht, die Selbständigkeit und Masestät des Staats in seiner ganzen, das höchste Leben der Sesammtheit umfassenden Machtvollkommenheit darzustellen, sei es nun, das höchste Leben der Gesammtheit umfassenden Wachtvollkommenheit darzustellen, sei es nun, das dieser herrsche eine einzelne durch Erbrecht berusene Personlichkeit, ein Monarch, oder daß er die Volksversammlung entweder des ganzen Bolkes, oder der Altesten, oder der Bornehmsten, oder der Sewählten, oder daß er ein bloßer Sewalthaber, ein Dictator oder Tyrann sei. Das zweite dieser Organe ist die Staatsversassung, wodurch im Staate unter höchster Mitwirkung des Herrschers der gemeinsame Staatswille gebildet und vollzogen wird. Man kann in der Versassung die beschließende Sewalt von der ausführenden trennen, und der Regel nach hat sede dieser

Sewalten auch einen eigenen Organismus. Schwierig ift nicht fo sehr biese Unterscheibung als vielmehr biesemige zwischen Berfassung und Staatsherrscher, in dem Falle, wo ein und dasselbe Organ beibe zugleich, die Berfassung und die herrschaft vereinigt. Die Schwierigkeit bieser Unterscheidung bewirkte es, daß fast von seher die Frage nach der besten Berfassung verwirrt ward. Das dritte Organ endlich ist die Staatsverwaltung, welche die Gesammtheit dersenigen Einrichtungen enthält, durch welche die wirthschaftlichen, rechtlichen und geseuschaftlichen Iwecke des Staats erreicht werden. Man wird diese Institute am besten als die Finanzen, die Rechtsverwaltung und die Regierung im engern Sinne bezeichnen können. Fast man nun diese Begriffe als die Entwickelung der Idee vom Staate zusammen, so ergibt sich eine Gesammtheit von Bewegungen, die wir das innere Staatsleben nennen können, im Gegensas zum austen Staatsleben, welches die Beziehungen des einzelnen staats zu andern Staaten enthält.

Staatenbund, f. Bundesftaat.
Staaten-Flaudern, gegenwärtig zur Provinz Geeland im Königreiche der Niederlande gehörig und benjenigen Theil berfelben begreifend, welcher, ein schmaler Streifen Landes, auf dem linken Ufer der Schelbe an deren Mündung liegt, gehörte früher zur Grafschaft Flandern und wurde von den Spaniern im Westfälischen Frieden an die Generalstaaten der Vereinigten niederland. Provinzen abgetreten, wovon es den Namen erhielt. Für die Niederlande war sein Besis von jeher von der größten Wichtigkeit, weil er ihnen die herrschaft über die Scheldemündung sicherte und sie früher darauf ihr Recht auf die Schließung dieses Flusses gründeten. Die

bebeutenbsten Städte Staaten-Flanderns sind die drei Festungen Sluys am Zwin mit hafen und 2500 E., Hulft mit 3500 E. und Arel mit 3500 E.

Staatenkunde, f. Statistik. Staatsanleihen, f. Anleihen.

Staatsanwaltschaft. Das Institut ber Staatsanwaltschaft ift in ber Gestalt, wie es gegenwärtig in der Dehrzahl ber beutschen Staaten befieht, aus dem frang. Rechte ju uns gekommen. Dit dem Ramen des Staatsanwalts, collectiv aufgefaßt "das öffentliche Minifterium", bezeichnet man in Frankreich biejenigen Beamten, welche bei und neben ben Gerichten gewiffe rechtliche Functionen zu vollziehen haben, die als Ausflus bes Rechts und der Pflicht des Staats, das Recht zur Berwirklichung zu bringen, abgesehen von dem richterlichen Amte, zu betrachten find. Schon frühzeitig und zwar bereits im 14. Jahrh, finden wir in Frantreich und fast gleichzeitig in Spanien bie bis 1789 mit bem Ramen Gens du roi bezeichneten Beamten, an beren Stelle, aber im Befentlichen mit benfelben Functionen, feitbem bie Kronanwalte, (procureurs du roi, procureurs de la république, procureurs de l'empereur) und in Deutschland die Staatsprocuratoren ober Staatsanwalte getreten find. 3m frang. Recte laffen fich bie mannichfaltigen Functionen bes öffentlichen Ministeriums unter folgenbe allgemeine Gefichtspunkte bringen : im Criminalproceffe : Berfolgung ber Berbrechen, Bergeben und Polizeiübertretungen (bei ben Gerichten ber einfachen Polizei vertritt ber Polizeibeamte bie Stelle bes öffentlichen Minifteriums), Bollftredung aller in bas Criminalgebiet einschlagenben Urtheile; im Civilprocesse: Einleitung und Berfolgung gewisser ber öffentlichen Ordnung angehörigen Civilklagen, Uberwachung bes Intereffes von Abwesenden und Unmundigen, Stellung von Antragen in Civilfachen, wobei ber Staat, Corporationen, Minberfahrige, Interbicirte, verheirathete Frauen ober die öffentliche Orbnung betheiligt find, fowie Befugnif, in allen übrigen Civilproceffen Conclusionen ju ertheilen; außerdem: Beaufsichtigung fammtlicher jur Juftig gehörigen Perfonen und Berfolgung ber Fehler gegen die Disciplin, Controle der Sivilftanberegifter (b. h. ber Rirchenbucher in Deutschland), Führung ber amtlichen Correfpondeng mit ben untergebenen, coordinirten und hohern Behorben. In diesem Dafe ift, mit wenigen Anberungen, das Inflitut ber Staatsanwaltschaft auch in benjenigen deutschen Rheinlanden eingeführt, welche feit der napoleon'ichen herrichaft franz. Gerichteinstitutionen behalten haben. In ber Dehraahl ber übrigen beutichen Staaten murbe feit 1848 bie Staatsanwaltschaft in Berbindung mit dem Anklageverfahren eingeführt, ift jedoch fast allenthalben auf ben Criminalproces befchrantt geblieben und hat nachftbem manche nicht unwesentliche Beforantungen in einzelnen Lanbern erfahren. In England bestehen feine Staatsanwalte folder Art: Die Berfolgung der Berbrechen ift bier junachft Privatfache, und nur, wo eine Berletung ber Rechte ber Krone vorhanden ift oder angenommen wird, tritt der Generalanwalt antlagend auf. In Frankreich und Deutschland ift Generalprocurator, Generalftaatsanwalt, auch Dberftaatbanwalt die Benennung bes bei ben hohern Gerichten fungirenben Staats. anwaltes. Auch in ben meiften übrigen Lanbern Guropas, mit Ausnahme von Rufland und den flandinavischen Ländern, besteht dieses Institut, wenngleich in verschiedenem Umfange. Nach den in denjenigen deurschen Gesetzebungen, in welchen das Antlageversahren eingesührt ist, zumeist angenommenen Grumbsähen sind die Staatsanwälte vom Staate angestellte Beamte, welche in der Hauptsache das öffentliche Antlageamt im Criminalprocesse auszuüben haben, nächstem aber auch das gerichtliche Strafversahren durch Theilnahme an den Geschäften der gerichtlichen Polizei vorzubereiten und außerdem noch darauf zu achten haben, das die Untersuchung allenthalben den geschlichen Gang innehalte. Sie sind in der Regel dei jeder wesentlichen Handlung des erkennenden Gerichts vertreten, in den Boruntersuchungen aber, nachdem dieselbe auf ihren Antrag eingeleitet worden ist, nur ausnahmsweise und indirect thätz. Sämmtliche Staatsanwälte sind dem Justizministerium, nicht dem Gerichte untergeordnet; ale Mitglieder der Staatsanwälte find dem Justizhninisterium, nicht dem Gerichte untergeordnet; ale Mitglieder der Staatsanwaltschaft bilden ein geschlossenses, das öffentliche Ministerium. (G. Antlage und Antlageproces.) Bgl. Frey, "Die Staatsanwaltschaft" (Erl. 1850).

Staatbarzneikunde (medicina publica ober medicina politico-forensis) ist die Biffenfchaft von ber Anwendung der Medicin und ihrer Bulfewiffenschaften jur Erreichung von Staatszweden. Im Staatsorganismus, welcher beshalb auch bei allen civilifirten Boltem Arzte ale verpflichtete Beamte in feine Dienfte aufnimmt, find es aber hauptfactlich bie Rechtspflege und die Bermaltung, welche ber Beihulfe der Redicin bedurfen, und fonach gerfallt bie Staatbarzneifunde in die gerichtliche Medicin (medicina forensis) und die medicinische Polizei (politia medica). Die gerichtliche Medicin umfaßt biefenigen Renntniffe aus verschiebenen argtlichen Biffenszweigen, welche gur Aufhellung und felbft gur Entscheidung zweifelhafter Rechtsfälle angewendet werden können. (S. Gerichtliche Medicin.) Die medicinische Polizei hingegen stellt sich die Erhaltung oder Wiederherstellung des allgemeinen Gesundheitszustandes als Aufgabe und theilt sich sonach in öffentliche Gesundheits - und öffentliche Rrantenpflege. Bei erfterer Abtheilung tommen die Erhaltung einer verhaltnisme figen Bevolkerung, einer regelmäßigen Fortpflangung, die Pflege ber Reugeborenen, die physische Erziehung der Jugend, die Beschaffenheit der nothwendigsten Lebensbedurfuffe, Bohnung, Rleidung und Rahrung und die Abwendung brohender, theils burch Befoiftigungsarten, theile burch Naturereigniffe herbeigeführter Befahren in Betracht. Die öffent liche Krankenpflege hat der Entstehung und Berbreitung epidemischer und endemischer Kranheiten, ber gehörigen Berpflegung ber Kranken in hinsicht auf Personen und Mittel, benöffentlichen Krantenanstalten und den Rettungsmitteln bei Berunglücken und Scheintodten ihr Aufmerkfamkeit zu wibmen. An die medicinische Polizei schließt fich noch die Polizei ber Re bicin, die Medicinalordnung, das Medicinalwesen (politia medicinae) an, welches die Geset für die Medicinalpersonen und Medicinalanstalten enthält. Diese Gesete betreffen die Redicinalcollegien, die Prüfung und Beaufsichtigung der Arzte, Bundarzte, Apotheter, Bebammen und felbst der Rrantenwarter u. f. w. im Civil- und Militarftande. Sonach murbe die Materie der Staatbarzneikunde aus rein medicinischen Kenninissen bestehen und nur die Form der Anwendung biefer Renntniffe der Rechtswiffenschaft entnommen fein; allein auch ber Rechtsgelehrte thut wohl baran, fich, wenigstens soweit es jum Berftandniffe medicinischer Sutachten nothig ift, mit diefer medicinischen Grundlage bekannt zu machen. Spuren der Staatsarzneitunde finden wir bei ben alteften civilifirten Bolfern; Beifpiele bavon find bie agypt, und bie mosaisch-hebr. Gesetzebung mit ihren zahlreichen Sanitätevorschriften. Im Allgemeinen jedoch beziehen sie sich mehr auf die medicinische Polizei als auf die Rechtspflege. Anders verhielt d sich schon mit den german. Stämmen. Die Gesete der Salier, Ripuarier, Alemannen, Baiern, Burgunder, Friesen, Thüringer und Westgothen enthielten Berordnungen, aus benen beutlich hervorgeht, daß bei manchen Criminalfällen begutachtende Arzte zugezogen werden mußten. Die weitere Ausbildung ber Beilfunde endlich, verbunden mit dem allmaligen übergange bet Antlageproceffes in einen Inquisitionsproces, hatte die Folge, daß Raifer Rarl V. in feiner 1532 gegebenen peinlichen Gerichtsorbnung theils die Fälle angab, bei welchen Medicinalpersonen, Arate, Bundarate und Bebammen ihre Gutachten abgeben follten, theils auch die Art ber Unterfuchung im Befentlichften vorfdrieb. Allerdings muß die Genauigfeit der damaligen Untersuchungen wegen der fehr geringen anatomischen Renntniffe überhaupt und besonders wegen bes noch herrichenden Borurtheils gegen Leichenöffnungen bezweifelt werden. Allein ichon Ambroife Pare (f. b.), welcher auch ale ber erfte eigentlich gerichtearztliche Schriftsteller zu betrachtenift, ermahnt einer von ihm angestellten gerichtlichen Section, und biefes wichtigste Bulfsmittel gerichtearztlicher Untersuchung wurde im 17. Jahrh. in Deutschland ichon allgemein für nothig befunden. In diefer Beit begann auch die Biffenfchaft mehr fur diefen 3meig der Medicin ju

wirten, und Fortunatus Fibelis, Paul Bacchias, Ammann, Welfch, Felimann, Guevus, Brown, be Blegny, Bohn und Bittmann find als die Erften zu nennen, die fich wefentliche Berbienfte um die Fortbilbung deffelben erwarben. Roch gunftiger gestalteten sich die Berhaltniffe bes 18. Jahrh., und besonders waren es Deutsche, welche die Staatbarrneikunde ihrer Bollendung entgegenführten und denen sich die Franzosen Fodere und Belloc, der Englander Farr, der Spanier Bibal und die Schweben Kjernarden und Martin anschloffen. Auch jest noch ift die Staatsarzneikunde diejenige Disciplin, in welcher die Deutschen allen übrigen Rationen einen bedeutenden Borfprung abgewonnen haben. Doch läßt fich noch immer ein rechtes Gindringen biefer Lehren in das Bolt vermiffen. Erft in neuerer Beit finden wir haufigere Beftrebungen, die focialen Buffande in argelicher Sinficht ju verbeffern, g. B. die Bereine für wohlfeile und gefunde Bohnungen, für Gefundheitspflege, Bafch- und Badeanfialten, Arippen, Rinderbewahranftalten, Zurnwefen, wohlfeile Lebensmittel u. bgl. m. Lehrbucher ber gerichtlichen Debicin find von hente, Megger, Wilbberg, Rlofe, Bernt, Mafius, Mende, Krahmer u. A. gefchrieben worden. Als Bearbeiter der medicinischen Polizei hat sich Joh. Pet. Frank am berühmtesten gemacht. Ale encyflopabifche Berte find ju nennen : Siebenhaar, "Encyflopabifches Sanbbuch ber gerichtlichen Arzneitunde" (2 Bbe., Lpg. 1838-40), und Doft, "Ausführliche Encotlopabie der gefammten Staatbargneikunde" (2 Bde. nebft einem Supplementband, Lpg. 1838-40), mabrend unter den periodischen Schriften die von Bente begrundete "Beitschrift fur die Staatbarzneikunde" auch nach dem Tode ihres Begründers einen ehrenvollen Plas unter den Zournalen einnimmt.

Staatsbantrott nennen wir die Weigerung des Staats, seine rechtlich unzweiselhaften finam ziellen Berbinblichkeiten zu erfüllen: entweder aus Unredlichkeit oder aus Unvermögen, gewöhnlich aus einer Bereinigung beiber Ursachen, indem einer unredlichen Regierung schwere, aber immer noch erträgliche Opfer leicht unerträglich erscheinen. Es gibt natürlich verschiebene Grabe des Staatsbankrotts, wie 3. B. die rechtswidrige Gerabsehung des Zinsfußes bei der Staatsschuld weniger bedeutet als die völlige Cassation der Schuld selbst. Eine Berabsehung des Zinsfußes, wo man denjenigen Gläubigern, welche sich dieselbe nicht gefallen lassen wollen, die unverkurzte Ruckahlung des Capitals anbietet, ift offenbar kein Bankrott; dagegen die Scheinbare Erfüllung der Berbindlichkeiten in einer verschlechterten Runge oder in einem Papiergelde, welches nicht zum vollen Rominalwerthe realifirt werden kann, allerdings ein folcher, nur ein mastirter. Und zwar muß ber mastirte Bantrott in ber Regel für noch schlimmer gelten als der offen ausgesprochene; jener ichabet ben Staatsglaubigern ebenfo fehr wie diefer und zieht außerdem noch, wovon der Staat gar keinen Ruben hat, den ganzen Creditverkehr unter Brivaten mit in den Strudel. Birklich find Staatsbankrotte gang ebenfo zu beurtheilen wie Privatbankrotte, nur daß man ben insolventen Staat nicht verklagen tann. Ift baber eine Regierung wirklich außer Stande, ihre Gläubiger zu befriedigen, so thut sie am besten, dies so balb wie möglich offen einzugestehen, aber jede hieraus hervorgehende Berlebung zu notiren und hernach, sowie es die beffern Umstände erlauben, zu entschädigen. Waren die beeinträchtigten Glaubiger Inlander, fo tann man nicht fagen, daß der Bantrott das Boltsvermögen unmittelbar beränderte; was die Gläubiger einbüßen, das gewinnen die Steuerpflichtigen, freilich ungerechterweise und deshalb ohne nachhaltigen Segen, weil die Rechtsunsicherheit die schlimmste Pest der gangen Bolkswirthichaft ift. In allen Fällen aberwird burch ben Bankrott ber Crebit bes Staats auf lange Beit vernichtet, alfo ein Bauptmittel der Staatsmacht.

Staatsbürger. Die große Renge einzelner Rechte und Pflichten, welche mit dem Angehören an einen Staat verbunden sind, und die Röglichteit, daß dieselben zum Theil besessen werden können, zum Theil nicht, hat den Begriff des Staatsbürgere von jeher unbestimmt gemacht und die Begriffe des Indigenats (s. d.) und des Ortsbürgerrechts, mit denen das Ehrenbürgerrecht verbunden ist, von demselben trennen lassen. Man muß daher Staatsbürger im weitesten Sinne Denjenigen nennen, der durch seine personliche Angehörigkeit an den Staat diesem Staate als seiner höchsten Gewalt unterworfen ist. Im engern Sinne dagegen, insosern man wieder verschiedene Stufen in dem Besise des öffentlichen Rechts unterscheidet, ist der Staatsbürger Derjenige, der den höchsten Grad der Abeilnahme an der Staatsversassung erreicht hat, den das einzelne Individuum erreichen kann. Diesenigen, welche dies höchste Maß, d. B. Bahlrecht und Wählbarkeit in constitutionellen Staaten, Mündigkeit in einigen Staaten Nordamerikas, Mündigkeit und Ansassischen Staatsbürger genannt.

Staatsbienst und Staatsbiener. Wenn man die gegenwärtigen Staaten mit benen bes Alterthums vergleicht, fo ift berjenige Puntt, in welchem fie fich am meiften unterfcheiben, ohne Zweifel die Art und Beife, wie der Staatsbienft vollzogen und mit einem eigenthumlichen Rechte ausgestattet wirb. Unter bem Staatsbienste nämlich verftehen wir die Gesammtheit berjenigen Functionen, burch welche im Namen ber Staatsgewalt und mit ber Dacht unb bem Rechte berfelben ausgeruftet ber verfaffungsmäßige Staatswille im Einzelnen zur Ausführung gebracht wird. Im Anfange der Staatsbildung waren diese Functionen meistens mit dem Befige verbunden, wie die Staatsgewalt felbft, und der herr des Grundes und Bodens führte auf feinem Befige felbft die Befchluffe ber Staatsgewalt aus, die er als voller Staatsburger in ber Bolfeversammlung mit zu Stande gebracht hatte. Als aber die Staatsgewalt ben Baffen ber Sieger unterlegen, herrichte ber erobernbe Rrieger nach Billfur, ein rober Bertreter einer unentwidelten Staatsmacht. Die Folge war, baf die Befammtheit aller 3meige ber Staatsverwaltung entweder den Launen oder den viel gefährlichern Intereffen der herrichenden Claffen preisgegeben murbe. Daber tam es benn, bag bie Berberbnif ber alten Bolter und Staaten gerade mit diefer Anwendung der Staatsgewalt für die Sonderintereffen der Berrichenben begann und fich in Beftechlichkeit, Unordnung und rudfichtelofefter Bergeubung ber öffentlichen Suter außerte. Diefe Berbindung ber Staatsgewalt mit ber herrichenben Claffe bauerte noch faft bas gange Mittelalter hindurch, und fo oft man auch in neuerer Beit bas gurftenthum angegriffen, ift es boch hiftorifch festgestellt, baf gerabe bas gurftenthum erft ben Staatsbienft aus biefer verderblichen Berbindung mit ben bobern Claffen herausgeriffen hat. Breilich geschah bies anfangs nur in der Beife, daß fich querft bas fürftliche Intereffe von bem Intereffe ber behern Claffen trennte und die Bollgiehung jener Functionen im befondern fürftlichen, ftatt im Dienste der herrschenden Claffen foderte. So wurde jest aus dem Staatsdienste ein perfonlicher Dienst bee Fürsten, ber in ber Bollziehung bes perfonlichen fürftlichen Billens und ber Berfolgung der fürftlichen Sonderintereffen bestand. Erft bann, als die fürftliche Gewalt ihren wahrm Boben, die höchste Bertretung der Gefammtheit, wieder einnahm, nahm auch die Bollziehung ihrer Aunctionen ihren wahren Charafter an: aus dem Aurstendienst ward der Staatsbimk

Jest begann man auch die Natur und die wahren Rechte der Staatsdiener theils einer hiftrifchen, theils fogar einer philosophischen Untersuchung ju unterziehen. Die Gesammheit ba Grundfage und Einrichtungen, welche fich auf ben Staatsbienft beziehen, nennt man bas Staats-Dienftrecht. Die allgemeinsten Principien bes Staatsbienftrechts pflegen in ben einzelnen Berfaf fungen aufgeführt zu fein ; zum Theil find biefelben auch zu vollftändigen Gefesgebungen ausgeat beitet, die man die Staatsbienftpragmatit ju nennen pflegt. Diefe Gefeggebungen find fur ben Beamtenstand hochft wichtig, benn feine Aufgabe ift eine Leineswegs leichte. Derfelbe ift namlich eigens bagu bestimmt, bas hochste Staatsprincip in feiner Ausführung zu verwirklichen. Dies höchfte Princip aber ift, daß die mahre Staatsaufgabe meder in der Begunftigung der einen noch der andern Claffe, sondern in der gleichzeitigen Bebung und Beredlung aller Claffen liege : ein Princip, bas natürlich nicht blos mit irgenb einem einzelnen, fonbern vielmehr mit allen Sonderintereffen im Begenfase steht. Gemäß diefer Aufgabe ber Staatsdiener wird eine gute Dienstpragmatik dahin gehen muffen, die Beamten in eine so unabhängige Lage zu verseben, daß sie die verderbliche herrschaft der Sonderinteressen brechen können, ohne die nöthige Ab hängigkeit von den obern Drganen zu verlieren. Man nennt diejenigen Bestimmungen, welche ben nothwendigen amtlichen Gehorfam und die Unterordnung ber Amter untereinander ober die Amtshierarchie betreffen, im engern Sinne die Dienftordnung, diejenigen Bestimmungen bagegen, welche bie Selbständigkeit und Unabhangigkeit des Beamten, gegenüber der Billfur ber Einzelnen und ben Angriffen ber in ihren Intereffen Berletten, mahren, bas Dienftredt im engern Sinne. Die Dienstordnung ist natürlich verschieden, je nach der Art des Dienstes: jeber Zweig des Beamtenthums hat hier feine eigenen Borfchriften. Fur das Dienstrecht gelten bagegen gewiffe allgemeine Grunbfage als für bas Sange enticheibenb. Diefe Grunbfage bestimmen nämlich zuerft, unter welchen Bebingungen Jemand ein Amt empfangt; bann, welche Rechte und Bortheile ber Beamte vermoge feines Amte bat, folange er im Amte ift; enblich, unter welchen Bebingungen berfelbe bas Amt wieber verliert. Bas bie Ubertragung Des Amts betrifft, fo hat diefelbe in der Regel eine bestimmte miffenschaftliche Bildung und Prüfung zur Borausfehung: eine Einrichtung, welche die alte Welt nicht kannte und die gegen wartig nur felten, 3. B. in England, nicht vorhanden ift. Die Ubertragung felbft gefchieht mit ber Bestallung und die Ubernahme des Amts mit der Ginführung in dasselbe. Die Amterechte beziehen fich jum Theil auf bie Amtsgewalt, bas Recht bes Beamten, die Staatsgewalt in

bem bestimmten Rreise seiner Function zu vertreten; dann auf die Amtsehre, wozu ben übrigen Beamten gegenüber auch der Titel und Rang gehören und welche eine Berlesung der Chre bes Beaniten zu einem Bergeben gegen die öffentliche Gewalt macht; endlich auf bas Dienk. einkommen ober ben Gehalt, ben ber Staat bem Beamten für feine Leiftungen gablt und modurch ibm, ba bas Umt bie Beit und Rraft eines Denfchen in Anspruch nimmt, die wirthschaftliche Eftigeng allein möglich gemacht wird. Der Gehalt hat eine ungemeine Bichtigteit, weil er einerfeits bem Beamten eine materiell unabhangige Stellung sichert und ihm die Erbebung über materielle Ginfluffe möglich macht, andererfeits auch ein Sporn fur die tuchtige Amteführung ift. Die Erfahrungen fowol aus der alten wie aus der neuen Welt bestätigen, was bie Grunde aus der Ratur ber Sache beweisen, daß Diejenigen fehr im Irrthume find, welche meinen, baf es beffer ober ebenfo gut fei, die Amter ohne Gehalt ju laffen und fie bamit den Reichen ausschließlich ju übergeben. Die Amteführung wird in letterm Falle faft unvermeiblich entweder lau oder eben im Intereffe der Reichen geführt. Bas endlich ben britten Puntt, bas Aufgeben bes Amte betrifft, fo ift der wichtigfte Fall berjenige, mo der Beamte gum Aufgeben feines Amte durch bie Dbern genothigt wirb. Dier galt fruber der Grundfas, bag ber Fürft bas unbefchräntte Recht habe, jeden Beamten noch Billtur zu entlaffen, bis man im vorigen Sahrhundert begann, in einer solchen willkurlichen Entlassung eine Strafe (dimissio ignominiosa) zu sehen und sie daher auf die Källe, wo Amtbbergehen vocliegen, beschränkt wisfen wollte. Der Grundfag, daß der Beamte zwar tein Recht auf die amtliche Function, wol aber auf die Amtsehre und den Amtsgehalt habe, wenn er nicht durch Urtheil und Recht jum Berluft des Amts verurtheilt worden, ift aus jener Borftellung entsprungen und bilbet bie Grundlage des gegenwärtigen Dienstrechts in dieser Beziehung. Die Enthebung vom Amte, die durch rechtlichen Spruch geschicht, wird demnach Entfepung, diejenige, welche unter Belaffung von Chre und Gehalt gefchieht, Entlaffung genannt.

Staatsgefangene ist ein fehr unbestimmter Ausbrud, der meist von Solchen gebraucht wird, welche wegen gegen die Regierung eines Staats vorgenommener verbrecherischer ober doch politisch gefährlicher Sandlungen ihrer Freiheit, sei es gur Strafe, sei es, um fie nur unschablich

zu machen, beraubt worden.

Staatsgerichtshof ist die übliche Bezeichnung besseinigen Gerichtshofs eines Landes, welcher über die gegen einen Minister erhobene Antlage wegen Berfassungsverlesung zu richten hat. In England und den nach dem Muster von bessen Berfassung gebildeten Berfassungen ift die Pairstammer der große politische Gerichtshof. In andern, namentlich deutschen Ländern ist es das oberste Gericht des Landes. In noch andern, namentlich in Sachsen und Burtemberg, hat man einen eigenen Gerichtshof, unter gleichmäßigem Einflusse der Krone und der

Stande auf feine Befegung, gebildet.

Staatsgrundgeset ift die in ein von allen Factoren der Gesegebung in gesemäßiger Weise berathenes und anerkanntes Gese gebrachte Versassung des Staats. Das Wesen des Staatsgrundgesets besteht demnach darin, daß es im Wesentlichen alle großen Gebiete der Staatsgrundgesets besteht demnach darin, daß es im Wesentlichen alle großen Gebiete der Staatsordnung und des Staatsrechts umfaßt und für jedes derselben die leitenden Principien sessellelte. Ein Staatsgrundgeset ist daher äußerlich in der Regel in bestimmte Theile getheilt deren erster meistens die allgemeinen, das ist namentlich die den Staatstörper, das Land und die Staatsbürger betreffenden Bestimmungen enthält; der zweite psiegt die Rechte des fürstlichen Dauses, der dritte die Rechte und die Form der Theilnahme des Bolkes an öffentlichen Angelegenbeiten sessyltellen. Dabei sind denn einzelne Fragen oft genauer erörtert, andere wieder in besondern Gesen geordnet, und diese bilden dann mit der Versassung ein Sanzes. Die Geses daher, nach welchen die Staatsgrundgeset sich bilden, sind dieselben, nach welchen die Versassundgeset sich bilden, sind dieselben, nach welchen die Versassundgeset sich bilden, sind dieselben, nach welchen die Versassundgeset entstehen, da sie eben nur die geseliche und formelle Sanction der Versassungen entstehen, da sie eben nur die gestiche und formelle Sanction der Versassungen entstalten.

Staatshandbuch nennt man die in größern Staaten meist jahrlich, in kleinern in langern Beitraumen veröffentlichten Sandbücher, welche außer dem sogenannten Sof-, Civil- und Militärstaat eine amtlich abgefaßte Übersicht des gesammten Staatshaushalts bieten. Die Staatshandbücher der Gegenwart, wie sie in mehr oder minder volltommener Form fast in allen Staaten Europas und Ameritas, ja selbst in China und Japan erscheinen, sind aus sogenannten Staatsadresbüchern oder Staatstalendern hervorgegangen, welche außer der Genealogie des fürstlichen Hauses weiter nichts als ein Namenverzeichnis der Staatsbeamten aufstellten, höchstens Nachweise über den gesetlichen Umfang der einzelnen Behörden, über Ursprung und Fortgang einzelner Anstalten u. dgl. hinzufügten. Diesen Charafter trägt noch gegenwärtig in Frank-

Conp. ser. Bebnte Mufl XIV.

reich ber fonst trefflich redigirte "Almanach royal" (feit 1853 "Almanach imperial"). Lesterer ift jebenfalls ber Ahnherr aller Bücher biefer Gattung. Er wurde 1679 von bem Buchfanbler Laurent hourn in Paris gegrundet und gefiel Ludwig XIV. fo mohl, baf er nicht nur 1699 bas Privilegium barauf erneuerte, fondern fich auch ben Almanach bebieiren lief, ber feitbem ben Beine men "royal" bekam. Im 18. Jahrh. erschienen ähnliche Almanache nach und nach in allen, felbft in den kleinften europ. Staaten, fowie in den verschiedenen Bebieten bes Deutschen Reich. Die ersten barunter maren bas "Namenregister für bie Bereinigten Riederlande", feit 1700; ber "Preuß.-brandenburg. Staatsfalender", seit 1704; ber "Regensburger Comitialtalender", feit 1720; ber "Rurfachf. Staatetalender", feit 1728; ber engl. "Royal colendar", feit 1730, u. f. w. Biffenschaftliche Bebeutung erhalten jedoch die Staatbadresbücher und Staatbhandbucher erft, wenn fie bas Bilb eines Staats in feinem außern und innern Drganismus fo beutlich wie möglich barlegen. Es muffen baher in bemfelben nach ben brei Saupttheilen bes Staats (Land, Bolt, Regierung) amtliche Angaben über die Grenzen, Größe, Höhenverhaltniffe, Baldungen, Bergbau, Straffen, Poften, ferner über die Bevolkerung, Unterschied bes Glaubens, Bilbungemittel, Sammlungen, Bibliotheten, milbe Stilftungen, Medicinalwefen, Krankenbaufer, Drtfchaften, Baufergahl, Biehftand u. f. w. enthalten fein; enblich muffen fie über den Sof, die Archive, Gefandten, das Militär, die Behörden nach ihren verschiedenen Abstufungen Auskunft ertheilen. Bgl. Schwarzkopf, "Über Staats- und Adreskalender" (Betl. 1792).

Staatspapiere heißen die Urfunden, welche ben Staatsglaubigern ihre ginsbaren Foberungerechte verbriefen. Da fie regelmäßig einen Marttpreis haben, fo findet man gar baufig die Meinung, als wenn fie ein neu entstandenes Capital maren. Allein die einfachfte Betrachtung zeigt, daß dem Credit des Glaubigers ein ebenfo großes Debet, alfo Minus, des Schulbners gegenübersteht. Die Urkunde ift weiter gar nichts als eine Anweisung auf kunftig zu er bebende Staatseinnahmen; was die Staatsglaubiger bavon Gutes haben, geht auf Roften ber Steuerpflichtigen. Der Staatberedit beruht im Wefentlichen auf benfelben Grundlagen wie der Credit jedes Privatmanns. Die Gläubiger muffen sowol von der Fähigkeit wie von der Reblichkeit des Schuldners, die von ihm eingegangenen Berbinblichkeiten zu erfüllen, überzwet fein. Und zwar hängt das öffentliche Zutrauen in die Redlichkeit des Staats beinahe ganz wu der Güte der Verfassung ab, von dem Einflusse, welchen die gebildete öffentliche Meinung bat. Ungemäßigte Staaten, wo die Laune eines Despoten, einer zügellosen Menge fofort Gefete fraft erhalt, find auf die Lange niemals creditsicher. Die Bermöglichteit des Staats wird einer seits vom Nationalreichthum, andererfeits von der Güte des Steuerspftems, der Gewöhnung des Boltes an Steuern u. f. m., verglichen mit dem Betrage der Staatsschulb, bedingt. Ra hat hierbei sehr wohl darauf zu achten, ob das Bolksvermögen noch wachsthumsfähig ist oder feinen Gipfel wahricheinlich bereits erreicht hat; ob der Staat Aussicht hat, in bebenkliche Rriege, innere Unruhen u. f. w. verwickelt zu werden ober nicht. Aus der bloffen Riedrigkeit des Zintfußes, wozu ein Staat neue Anleihen machen tann, barf nicht zu fehr auf großen Crebit geschlossen werden. Sie könnte vielleicht eine bloße Folge davon sein, daß die Nation, etwa durch veränberten Gang des Handels, manche vortheilhafte Anlagepläte für ihre Capitalien verleren hatte und die Reichen beshalb wegen Unterbringung ihrer Gelber in Berlegenheit waren. Bergleichen wir den Staatscredit mit dem Privatcredit, so ist der erste insofern geringer, als man dem unredlichen Staate fast niemals mit richterlichen Zwangsmaßregeln broben tam. Dagegen hat der Staatsgläubiger wieder den Bortheil, daß er sein Papier, deffen Schuldna ein allgemein bekannter ift, leicht verkaufen und somit auch ohne eigentliche Rundigung fein Sopital jurudgiehen tann. Jebenfalls befteht bas einzige Mittel, ben Staatscredit gu beben, in Magregeln, welche die Bermöglichkeit und Redlichkeit des Staats forbern; alles Andere f reine Charlatanerie und wird bei verftandigen Leuten fofort, bei der großen Daffe wenigftent burch den spätern Erfolg seinen Zweck aufs grellste verfehlen.

Was die Wirkungen des Staatscredits betrifft, so vergrößert er die augenblickliche Mackt bes Staats ungemein. Eine creditlose Nation, die 100000 Thir. übrig hat, kann für plösliche Bedürfnisse nur 100000 Thir. verwenden; hat sie Credit, so mag sie das Geld zur Deckung der erstjährigen Zinsen einer Anleihe benusen und die Anleihe selbst, vielleicht 2 Mill. Thir., in die Bagschale wersen. Man hat die Staatspapiere sehr treffend als Wechsel bezeichnet, welche die Gegenwart auf die Nachwelt zieht. So werden die Kräfte verschiedener Generationen zu einer Anstrengung verdunden, welche für den Augenblick allein geradezu unerschwinglich seiner Anstrengung verdunden, welche Justen Augenblick allein geradezu unerschwinglich seiner Würde. Aber freislich ein so gewaltiges Instrument ist in übler Hand auch furchtbaren Wiederäuchen ausgesetzt. Wie mancher unstitliche Krieg oder Luxus wurde unterblieden sein, wem

bie Nation bas volle Gewicht ber babei übernommenen Laft fogleich empfunden hatte. Run aber wird fie durch bas Unleihefnftem barüber getäufcht. Bie hume fagt, ift es nicht ichablicher, einem jungen Berfchmender offene Creditbriefe an alle londoner Bantiers ju geben, als einer unzuverlässigen Regierung bas Mittel beliebiger Staatsanleihen gur Dieposition gu ftellen. Bir halten es nicht blos für ein ichweres Unrecht, sondern geradezu für eine Bergiftung ber tiefften Burgeln bes Staatslebens, wenn bie Gegenwart bas Capital ber Nachwelt fur Anftrengungen verpfanden will, beren Fruchte nicht bas allerdringenbfte und zweifellofefte Intereffe für die lettere haben. Gine magige Staatsiculd mag für die Anlage mancher augenblidlich mußigen Capitalien, jumal für Depositen, Cautionen, fromme Stiftungen, Mundelgelber fehr angenehm fein, auch ben Borfenvertehr, Lebensverficherungen, Bahlungen von einem Drte jum andern fehr erleichtern. Dagegen muß eine bedeutende Staatsichulbenlaft ben Drud ber Steuern, die Bahl und Bichtigfeit der mußigen Renteniere, die unfruchtbaren Speculationen ber Borfe, die Abneigung ber Steuerpflichtigen gegen bie Staatsglaubiger, mit einem Borte die Complicirung und Unficherheit des gangen Lebens ungemein verftarten. Auch ift nichts gewiffer, als daß feber Staat, welcher die im Rriege u. f. w. gemachten Schulben im Frieden nicht abträgt, am Ende Bankrott machen muß: eine febr einfache Wahrheit, Die gleichwol, außer Preußen, von keiner europ. Großmacht ernftlich scheint beherzigt zu werden. (S. bie Art. Anleiben ; Annuitaten ; Leibrenten ; Renten ; Tontinen ; Bins.

In statistischer hinsicht mag bie brit. Staats schuld gegenwärtig auf 5300 Mill. Thir. geschätt werden, die frangofische auf 1400 Mill., die öftreichische auf beinahe 1200 Mill. (ohne die freiwillige Anleihe von 1854), die ruffifche auf 7-800 Mill. Spanien hat 1300 Mill., Portugal 120 Mill., Reapel 100 Mill., Sardinien 130 Mill., Solland 701 Mill., Belgien 167 Mill., Schweden und Rormegen 1 1/2 Mill., Danemart 90 Mill., Griechenland 25 Mill. Thir. Staatsfculb. Bon ben fleinern beutschen Staaten nennen wir Baiern mit 81 Mill., Sannover mit 30 Mill., Burtemberg mit 30 Mill., Baben mit 36 Mill., Medlenburg . Schwerin mit 11 Mill., Samburg mit 33 Mill. Thir., wobei übrigens anzuerkennen ift, daß die Sauptzunahme der Staatsschuld in den deutschen Mittelstaaten durch große productive Unternehmungen, zumal Gifenbahnbauten, veranlaßt ift, also nicht eigentlich als eine frarkere Berschulbung gelten barf. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika waren 1852 ungefähr 88 Mill. Thir. schuldig, b. h. ale Union; benn von den einzelnen Staaten tommen noch etwa 300 Mill. hingu. Die fogenannte fcwebende Schuld, welche in anticipirten Staatseinnahmen, Staatspapieren u. f. w. besteht, ift hierbei überall nicht mitgerechnet. Bgl. Rebenius, "Der öffentliche Credit" (2. Aufl., Rarler. 1829), das classische Hauptwerk über diesen Gegenstand; Hamilton, "Inquiry concerning the rise and progress of the national debit of Great-Britain" (Lond. 1813); Feller, "Archiv der Staatspapiere" (3. Aufl., Lpz. 1843).

Staatspapierhandel. In frühern Beiten waren die Staatsanleihen, wie es noch jest bei Privatanleihen üblich ift, entweber auf bestimmte Friften abgefchloffen ober von beiben Seiten fundbar. Im lestern galle riefirte ber Staat natürlich, baf ihm gerade bann am meiften gefundigt wurde, wenn er am wenigsten zahlen konnte; und auch das erstere war bedenklich, da eine Regierung, welche bebeutenb verschulbet ift, ihrer Tilgungemittel nicht lange voraus völlig ficher fein tann. Man ift daher neuerdinge mehr und mehr dahin gelangt, die Staateschulben auf Seite des Glaubigers untunbbar ju machen. Naturlich wurde ir bemfelben Berhaltniffe auch das Bedürfniß des Staatspapierhandels bedeutender, damit Gläubiger, welche ihr Capital gurud haben wollen, wenigstens durch Cession ihrer Foderung an Kauflustige bazu gelangen tonnen. Die meisten Regierungen haben bies zu erleichtern gesucht, namentlich durch bie Ausftellung der Obligationen auf den Inhaber (au porteur), fowie durch Vertheilung der Schuld in viele fleine Appoints. Der Preis ober Cure der Staatspapiere hangt einerseits vom Credit des Staate ab, baher ihn z. B. die Anftellung eines allgemein geachteten Finanzminiftere zuweilen merkwürdig gehoben hat; andererseits aber von dem landebublichen Zinsfuße. Sinkt dieser lettere, fo muffen die Staatspapiere, die eine firirte Rente abwerfen, nothwendigerweife fteigen, und umgefehrt, wobei fich bas Butrauen des Boltes ju ber Bermöglichkeit und Redlichkeit des Staats durchaus nicht verandert zu haben braucht. Gine Speculation auf bas Steigen und Fallen der Papiere nennt man Agiotage; fie kann entweder in einem wirklichen Kaufe und Bertaufe ber betreffenden Urfunden oder in einem blogen Differengeichafte (f. b.) befteben. Ber bie getauften Papiere ale zinebare Capitalanlage bauernd zu behalten municht, der wird in ber Regel naturlich nur bann taufen, wenn er ein Steigen bes Curfes erwartet, und umgefehrt.

Wer aber eigentlichen Sandel damit treibt, wie die Bankiers, der kann vermittelst der sogenannten Lieferungsgeschäfte ebenso wol auf ein Sinken wie auf ein Steigen des Curses (à la baisse, à la hausse) speculiren. Berkaufe ich z. B. gegen einen heute bestimmten Preis gewisse Papiere, die ich erst in drei Wochen zu liefern brauche und augenblicklich noch gar nicht bestie, so liegt es in meinem Interesse, daß sie die dahin im Curse fallen. Die zahllosen Mittel, durch Erlangung wichtiger Nachrichten u. s. w., die Schwankungen des Curses vorauszusehen, auch durch Verbreitung wahrer oder falscher Neuigkeiten auf sie positiv zu influiren, sind bekannt genug, und ebenso einleuchtend, wie bei solchen Preismanoeuvres die großen, unter sich verdündeten Gelbhäuser regelmäßig im Vortheil sein mussen. Bzl. Bender, "Der Verkehr mit Staatspapieren" (2. Aust., Gött. 1830).

Staatbrath ift, wie schon der Name zeigt, ein Rath, in welchem die wichtigsten Staatsangelegenheiten vorbereitet und die Grundfage fur beren Behandlung feftgeftellt merben. Rein Staat kann eines folden Instituts, wie auch sein Name, seine Organisation und Machtvolltommenheit sein mag, entbehren. Schon die rom. Imperatoren hatten ihre Confistorien, in welchen die öffentlichen Magregeln berathen wurden. Im Zeitalter des Feudalismus bilbeten die Pairs (f. b.) um ben Fürften ben Staatbrath, ber freilich richterliche und gefengebenbe Gewalt befaf und den Charafter der Standschaft entwicklite. Seit jedoch das Beamtenthum eine immer grofere Bebeutung gewonnen, hat auch ber Staatbrath einen neuen Charafter angenommen. Er wird nämlich jest, mogen fonft die Gingelnheiten feiner Ginrichtung noch fo verfcieben fein, wefentlich ftete aus zwei Elementen zusammengefest und hat im gangen Staatsorganismus immer nur bie eine wefentliche Aufgabe. Der Staaterath besteht nämlich aus dem fürftlichen Saufe, entweder aus allen Prinzen von Geblüt oder aus einigen, dann aus den höchften Beamten, ben Ministern ober ihnen Gleichgestellten. Die Aufgabe des Staaterathe ift, die Einheit in ben Mafregeln der einzelnen großen Bermaltungszweige unter Borfis des Fürsten hervorzubringen. Bu bem Zwede hat der Staatsrath allenthalben theils die Grundlagen großer Gesetgebungen, theils die großen Einrichtungen, theils endlich bie auswärtigen Berhältniffe zu berathen, bewer Diefelben bem Befchluffe ber Rammern und ber Offentlichkeit übergeben werben. Je geringer nun die Macht ber Bolfevertretung ift, defto größer ift die Bedeutung des Staaterathe, und umgefehrt. Immer aber hat berfelbe einen berathenben Charafter, und erft bie Stimme bet Fürsten erhebt die Ansichten beffelben jum Befchluffe.

Staatbrecht. Das Staatbrecht ift ein Theil der Staatblehre, in welchen man fast alle ben Staat betreffenden Fragen hineingezogen und von bem man die Lösung aller 2weifel erwartet hat, ohne meift ju bemerten, daß biejenigen Gegenftande, welche bas Staaterecht behandelt, in der That ihrer Natur nach ichon in andern Gebieten untersucht fein und von diesen ihre nähere Bestimmung empfangen muffen, sodaß bas Staaterecht nicht so fehr Die Institute und Berhaltniffe als vielmehr nur bas Recht berfelben zu behandeln bat. Daher tommt es benn, daß über bie Grengen ber Staatslehre, des Naturrechts ober ber Rechtsphilosophie, und des Staaterechte eine fortdauernde Berwirrung herrscht, sodaß man haufig im Staatbrecht bargestellt findet, was nach ben Principien der Rechtsphilosophie Recht sein sollte, und umgefehrt in der Rechtsphilosophie Dasjenige, mas nach ber gegebenen Geftalt ber Staaten wirklich Recht ift. Will man gur Rlarheit tommen über biefe Puntte, fo muß man zwischen einem auf philosophischer Anschauung ber Staatsibee beruhenben ibealen Staatsrecht und einem positiven Staaterecht unterscheiben. Dies find die zwei Formen bes Inhalts aller ftaaterecht. lichen Lehren, benenaber ber Begriff ber Sache gemeinfam bleibt. Bas die Bestimmung biefes Begriffs betrifft, fo fann bas Staatsrecht offenbar nur die Erscheinung bes Rechtsbegriffs im Staate, feiner Organisation und feinem Leben fein und fest barum eben ben Staatsorganismus bereits voraus. (S. Staat.) Das Recht des Staats aber ift die durch die höhere Natur der Staatsidee und die wirklichen Entwidelungsflufen deffelben gegebene und baburch für die Willfür bes Gingelnen unverletliche Grenze zwischen bem Staate und ben übrigen Gefammt - ober Einzelperfonlichkeiten, welche ben Staat bilben, und bas Staaterecht umfaßt daher alle Beziehungen des Staats zu den Einzelnen, die ihm angehören. Insofern man jedoch den einzelnen Staat in Beziehung zu andern, gleichfalls felbständigen Staaten fest, entfieht baburch gleichfalls ein Recht, welches wir bas außere Staatsrecht (internationale Recht, Bollerrecht) nennen, im Gegensat zu dem erstern, welches als bas innere Staatsrecht bezeichnet wird. Aus diesem Begriffe des Staatsrechts erledigt sich zunächst die vielbestrittene Frage nach der Entstehung beffelben. Das Staaterecht entsteht, wie alles Recht, feinem Befen nach durch die Ratur der perfonlichen Lebensverhaltniffe felbft, für welche es gilt. Diernach

fchafft fich alfo jenes Recht felbft: es entfieht unmittelbar, wie ja auch die außere Grenze und innere Drbnung jebes Dinges gar nicht als von diefem Dinge getrennt angefehen werben tonnen. Aus diefem gegenfeitigen Bedingtfein des Rechts und feines Subftrats, der Lebensorgane und Berhaltniffe, ergibt fich im Allgemeinen, daß jedes pofitive Recht ein an fich wahres und richtiges ift, wenn es der Natur und dem Entwickelungsgrade Desjenigen entspricht, für den es gelten foll. Dies ist auch der tiefere Grund, auf dem die Bahrheit des Sapes beruht, daß das verfciebenfte Recht zu verfciebenen Beiten und in verfchiebenen Berhaltniffen ein durchaus mabres und richtiges, ein gleiches Recht aber in ftaatlichen wie in allen andern Dingen ju allen Beiten ein philosophisches Unding und eine praktifche Unmöglichkeit fein wurde. Es lagt fic baraus ferner leicht bas Princip fur die positive Staatbrechtsbilbung vermoge eigener, mehr ober weniger umfassender Staatsgesetzgebungen erkennen. Jede folche Gesetzgebung für das Staatbrecht hat in der That nur dann Bedeutung, wenn fie bereits bestehende Berhaltniffe, die noch bes positiven Rechts entbehren, mit einem folchen Rechte, bas ihrer Ratur und ihrer Entwidelungeftufe entspricht, durch einen Act des Staatswillens verfieht. Gefchieht dies nicht, b. h. hat die Staatsgewalt, welche die Gefete gibt, entweder aus Intereffe ober aus Mangel an festem Billen nicht bie gabigfeit, ben bereits entwidelten Berhaltniffen bes Boltes bas ihnen angemeffene Recht zu geben, fo erhebt fich im Rechtsleben bes Boltes jener Biderfpruch, ber stets für den Einzelnen höchst verderblich und für das Ganze gefährlich ift. Denn alebann fobern die Berhaltniffe ihr Recht mit einer in dem Grade fleigenden Gewalt, mit welcher fie selbst sich mehr ausbilden; und da diesen Berhältnissen ihrer Ratur nach das Recht angehört, fo greifen fie enblich zur Gewalt, um fich bas Recht zu verschaffen, ohne bas fie nicht besteben können. So entsteht diejenige Bewegung im Innern bes Staats, welche wir die innern Umwäljungen, Emporungen, Aufftanbe nennen und beren Grund mithin als ein Biberfpruch amiichen bem bestehenden, auf andere Berhaltniffe bes Boltblebens gebauten Rechte und dem wirtlichen, zu einer höhern Stufe emporgebrungenen Berhaltnif anzusehen ist. Aus dem Rampfe, der hieraus erfolgt, bilbet fich dann ein neues Recht, und zwar, wenn die bewegenden Elemente befiegt werben, der Regel nach ein ftrengeres positives Staatsrecht. Siegen dagegen die Elemente ber Bewegung, so wird das aus der Bewegung hervorgehende neue Staatsrecht ein freieres. Hier tritt nun meift die Erscheinung ein, daß jebe auf folche Gewalt gebaute Rechtsbildung flets eine wenig munichenswerthe, meift eine geradezu verberbliche ift, indem die fiegenden Elemente über ihre wahre Grenze hinausgehen und sich mehr Recht zuschen, als sie ihrer Entwickelung nach fodern können. So wird die Rechtsbildung im Staate, die aus der Umwälzung hervorgegangen. felbst wieder der Reim neuer Umwaljungen. Bie fich die organische Staaterechtebilbung von der willfürlichen unorganischen unterscheidet, ergibt sich hieraus ebenso von selbst als die Bahrheit, daß die Aufstellung irgend eines neuen abstracten Staatsrechtsideals für die wirkliche Belt werthlos ist. Bas den Inhalt des Staatsrechts betrifft, so geht aus dem Begriffe desselben hervor, daß diefes Recht nur diefenigen Momente umfaffen tann, welche der Staat felbst in fich trägt. Das Staatbrecht enthält baber zuerst bas Recht bes Staatbherrichers, bas jeboch nur in den Monarchien felbständig ericheint, wo es dann einerfeits als fürstliches Recht, Maje-**Råtsrecht,** andererfeits als das fürftliche Erbrecht auftritt. In der Despotie verschwindet dieses Recht, weil es hier mit der Billfur, in der Boltsherrichaft, weil es mit dem Berfaffungsrecht zufammenfällt. Das Berfaffungsrecht enthält die Gefammtheit der rechtlichen Bestimmungen, unter welchen die Einzelnen an der Bilbung des Staatswillens Theil nehmen (das Berfaffungsrecht im eigentlichen Sinne) und nach benen fie zur Bollziehung biefes Willens beitragen (bas Staatsdienstrecht im weitesten Sinne). Das Berwaltungsrecht endlich bilbet die Gesammtheit der Rechtsverhältnisse, in welche die Ausführung dieses Staatswillens zu den einzelnen Perfonlichteiten und Rechten, die unter dem Staate ftehen und von ihm umfaßt werden, treten tann. Der Deutlichkeit wegen muß man hier die Berwaltungsordnung von dem Berwaltungsrechte scheiden, indem sene die Ausführung des Staatswillens in Beziehung auf nicht personliche, diese die Ausführung auf perfönliche Berhaltniffe bestimmt. So wird i. B. die Bestimmung über bie Bermaltung von Forsten eine Bermaltungeorbnung, bie Bestimmung über Schulbesuch bagegen ein Bermaltungerecht fein. Die weitere Ausführung ber einzelnen Puntte gebort ber ausführlichen Darftellung bes Berfaffungs- und Bermaltungerechte an.

Staatsfcat ift im Allgemeinen gleichbebeutend mit Staatstaffe (Fiscus); in einer befondern Bedeutung aber versteht man darunter den Borrath an Geld und werthvollen Gegenstanden, welcher in der Staatstaffe aufgefammelt und dann wol unter eine befondere, meist geheime Berwahrung und Berwaltung gegeben wird. Der Streit über die Zwedmäßigkeit den

Auffammlung eines solchen Schapes und ob fie für den Wohlstand des Wolfes, ja selbst für die Regierung nüblich oder schädlich sei, ist im Allgemeinen ein ziemlich vergeblicher, weil das Meiste von den besondern Umständen abhängt. Es ist ebenso unleugdar, daß es nachtheilige Folgen haben muß, wenn Geldsummen müßig in den Schap gelegt werden, welche im Umlaufe den bürgerlichen Berkehr beleben und die Einkunste der Regierung vermehren würden, als es gewiß ist, daß die Regierung wohlthut, wenn sie für plöplich entstehende große Bedürfnisse, auf den Fall eines Kriegs u. s. w., die nöthigen Geldmittel in Bereitschaft hält. Es kommt also Alles auf die Beurtheilung der factischen Umstände, nicht auf ein einziges durchgreisendes Princip an.

Staatsichuld. Benn die Ginnahmen des Staats die Ausgaben nicht deden, fo muß er entweder die Ausgaben befchranten, wozu felten Luft, oft nicht die hinlangliche Möglichteit ba ift, ober die Einnahmen erhöhen, was der Staat allerdings viel leichter kann als ein Privatmann, mas aber am wenigsten bei großen Bedurfniffen bedrangter Beiten geht, oder er muß borgen. Das Lettere vertheilt die Laft auf die Butunft. Bei Beurtheilung jeder Staatsschuld kommt es hauptfächlich barauf an, zu welchem 3wecke fie gemacht wurde. Es ift unfittlich, wenn die lebende Generation aus blofer Laune oder Bequemlichkeit der Nachwelt fcmere Opfer aufburden will. Gut ist es jedenfalls, wenn die Staatsanleihen von der Zustimmung der Stande abhangig gemacht find und unter beren Controle ftehen. Über bie Form ber Staatsichulben f. Anleibe; Annuitaten; Leibrente; Rente; Sontinen. Man unterscheibet auch zwischen confolidirter, d.h. als bleibend anerkannter, und fcwebender Schuld (dette flottante). Denn in jeder Bermaltung wird es vortommen, daß Ausgaben gemacht werden muffen, ehe die Ginnahmen dafür eingegangen find, und alfo Gelber bagu erborgt werben muffen, ober bag Ausgaben aus irgend einem Grunde unbezahlt bleiben. Es werben auch zuweilen vorläufige Summen bewilligt (den Ministern ein Credit eröffnet), weil auf die definitive Regulirung des Bubgets nicht gewartet werden kann. Dies ist die schwebende Schuld, welche sodann entweder durch die eingegangenen Einnahmen und die Berwilligungen gebeckt ober in eine anerkannte Schuld (dette consolidée) verwandelt werden muß. Die Schuld ift fundirt, wenn eine bestimmte Staatbeinnahme zu ihrer Berzinfung angewiefen ist, und eb kann daher eine Schuld confoliditt sein, ohne fundirt zu sein. Für die schwebende Schuld find in constitutionellen Staaten die Die nifter verantwortlich, daß sie die ihnen bewilligten Summen nicht übersteige.

Staatsftreich (Coup d'état), f. Coup.

Staatsverbrechen find die gegen die Perfönlichkeit des Staats gerichteten Berbrechen (Hochverrath, Majestätsverbrechen, Aufruhr u. f. w.); im weitern Sinne gehören auch dahin die Betlepungen einzelner Hoheitsrechte und die Pflichtwidrigkeiten öffentlicher Beamten.

Staateverfaffungen, f. Berfaffungen. Staateverwaltung, f. Abminiftration.

Staatswirthschaftslehre, fo viel wie Nationalökonomie (f. d.).

Staatswissenschaften. Erst in neuerer Zeit haben sich die Staatswissenschaften zu einer eigenen Gruppe von wiffenschaftlichen Disciplinen zusammengeschloffen, aus anbern Biffens. gruppen Das an fich ziehend, worauf fie beffern Anfpruch hatten als biefe, unter ihrem eigenen Gesichtspunkte Das behandelnd, mas vorher andern Gesichtspunkten unterlegen hatte, sogar neue Wiffenschaften hervorrufend, wo die systematische Erkenntnif dergleichen bedingte. Noch ist ihr Kreis nicht geschlossen, sowie man auch über die dabei waltenden Principien keine unbebingte Ubereinstimmung erlangt bat. Gingelne Theile find uralt, andere jungfter Entflebung. Einige haben fich immer in gewiffer Selbständigkeit erhalten, andere find im Gefolge anderer Biffensgruppen einhergezogen und vielfach von der in diefen herrichenden Richtung beeinfluft worden. Im Allgemeinen wird man unter Staatswiffenschaften den Areis der unmittelbar auf den Staat bezogenen und auf die Bildung bes eigentlichen Staatsmanns und ftaatsmannifch wirkenden Staatsburgers berechneten Biffenschaften verftehen muffen. Nicht alles Das ift aber Staatswiffenichaft, mas von einzelnen Staatsbeamten für ihr Amt gewußt merben mag, fondern nut Das, mas vorwaltende Beziehung auf den Staat und fein Befen hat. Die eigentliche Schwierigfeit in ber Beftimmung bes Befens und ber Ordnung ber Staatewiffenschaften hat bisher barin bestanben, daß man biefelben nach irgend einem außerlichen Gesichtspuntte zusammenfaßte und dadurch ber gangen Biffenfchaft einen Stempel ber Billfürlichteit in Bufammenfegung und Begrenzung aufpragte, ber ebenfo die Bedeutung bes Gangen wie den Gifer Derjenigen fcwachen mußte, die fich diefen Biffenschaften hingaben. Bugleich hatte bie Staatswissenschaft und hat dieselbe noch damit zu kämpfen, daß man ihr nicht diesenige Unterftügung gewährte, welche die andern Wiffenschaften genießen, indem weder Lehrstühle in

hinreichender Anzahl noch auch Borschriften barüber vorhanden find, wonach Diesenigen, welche fich zu einem Amte melben, durch das Studium ber Staatswiffenschaften die erfoderliche Renntnif von der richtigen Führung eines folchen Amts gewonnen haben muffen. Go ift es benn der Kall, daß der Staat jedem Sachwalter vor Gericht das strengste Studium des Rechts besieblt und ihn barüber icharfe Prufungen befteben lagt, mahrend er die wichtigften Angelegenheiten, die größten Fragen der Boltswirthichaft, der Finangen, der Poligei u. f. m. oft von Beamten entscheiben lagt, die wenigstens officiell niemals sich mit der allgemeinen Lehre von diesen Dingen beschäftigt haben. Allerdings liegt einer von den Gründen, welche die Geltung der Staatswiffenschaft gehindert haben, in dieser Biffenschaft felbst, indem fie bisher außer Stande gemefen, itgend eine Übereinstimmung auch nur über das Berhaltnif ihrer Sauptgebiete hervorzubringen. Gin, man tann behaupten, erfter Berfuch, aus ber mehr ober weniger willfürlichen Bufammenftellung ber einzelnen Theile ber Staatswiffenichaft ein wirkliches miffenichaftliches Spftem zu bilden und die Lehre der Staatswiffenschaft auf gewiffe allgemeine Gefese und Grundbegriffe gurudguführen, ift erft in neuester Beit geschehen in bem "System der Staatswiffenschaft" (Lpg. 1854) von Stein (f. d.). Der Grundbegriff ber Staatswiffenschaft ift hiernach bie Erkenntnif berjenigen organischen Ginheit unter ben Menichen und ihrer Gesete, nach welchen bie Menfcheit burch ihre lebenbige, aber verbundene Thatigkeit ihren hochften 3med außerer Entwidelung, die volle Entfaltung der menschlichen herrschaft in der Ratur erreicht. Die Grundlagen diefer Biffenichaft find damit einerfeits die Statiftit, die zur Biffenichaft erhobene Kunde von den Zuständen, andererseits die Bevölkerungslehre (Populationistik), die Lehre von ben Gefegen, nach denen sich die Menschen vertheilen und vermehren. Den ersten Saupttheil ber Staatswiffenschaft bilbet fobann bie Bolkswirthicaftslehre, b. i. bie Lehre von benjenigen organischen Beziehungen unter den Menschen, vermöge deren die fachlichen Guter erworben werden. Den zweiten bilbet bie Gefellicaftslehre, ale bie Lehre von ben burch die geiftigen Buter, ihren Erwerb und ihre Bertheilung entflebenben Ordnungen unter den Menichen. Die eigentliche Staatslehre enthält dann die Lehre von Berfassung und Berwaltung, das engere Gebiet ber Staatsmiffenschaft. In ber Berfaffungelehre wird Dasjenige abgehandelt, mas man unter der Politit verfteht, die Gesammtheit der Gesete, nach welchen fich die Berfaffungen bilden. Die Berwaltungslehre dagegen begreift zuerst die Finanzwiffenschaft, durch welche der Staat die materiellen Mittel feiner Eristenz findet, dann die Lehre vom Rechtsschus, durch welche ber Einzelne durch die Staatsgewalt die Sicherung feiner Perfönlichkeit erhalt, und endlich die Polizei- ober Regierungswiffenschaft, die Lehre von den Mitteln, durch welche ber Staat seine Zwede zu verwirklichen hat. Insofern nun ber einzelne Staat wieber mit anbern in Berbindung tritt, entfleht der Staatevertehr, der gleichfalls Gegenstand eines eigenen Theils der Staatswiffenschaft ift und in dem Bolferrecht und ber Diplomatie feine Sauptgebiete hat.

Stab (franz. aune) ist in Frankreich, in ber Schweiz und in Deutschland der Name eines Ellenmaßes, das zwar in Frankreich gesetlich abgeschafft, im Auslande aber für franz. Schnittwaaren noch häusig im Gebrauch ist. Es beträgt 526% pariser Linien oder 1,200 Metre. In Berlin rechnet man den Stab zu 13/4 Ellen, in Franksurt a. M. zu 21/4 Ellen u. s. W. In Tirol ist der Stab ein Bergwerksmaß und 395 par. Linien lang.

Stab bezeichnet in der Militärsprache das bei einem Truppencommando angestellte, außerhalb bes Compagnie- ober Escabronverbandes flehende Perfonal. Dazu gehören außer ben Commandeuren die Abjutanten, Generalstab6- und Drbonnanzoffiziere, die Zahlmeister, Dberärzte, Auditeure, Willtärgeistlichen, Stabstrompeter und Stabshornisten, Armeegendarmen, Stabswachen (Buiden), Drbonnanzen, Schreiber u. f. w. Man unterscheidet gewöhnlich ben Dberftab, deffen Mitglieder Offigiererang haben, vom Unterftabe, dem übrigen Perfonal. Die Stäbe der Divisionen, Brigaden, Regimenter und Bataillone umfassen natürlich nicht alle oben aufgezählten Functionen, welche einem Armeecommando zugehören. — Inebesondere beift Generalftab, auch Generalquartiermeifterftab ein Corps von Offizieren, beftimmt, die Deeresleitung in administrativer und ftrategischer hinficht zu unterflügen, und ift baber fur bie Rriegführung von hochfter Bichtigfeit. Schon in fruhern Beiten fuchten die Felbherren den Beirath kriegeerfahrener Männer und ließen durch folche die Ausführung ihrer Befehle bewirten; fpater, ale die Beere icon formlich organifirt waren, hatte der Generalquartiermeifter das Marich- und Berpflegungewesen zu leiten, mahrend die ftrategischen Beziehungen unmittelbar vom Feldherrn geregelt wurden. In den franz. Revolutionetriegen erft, mit den größern Deeren und ihrer Zerlegung in felbständige Theile, entstand, durch die Berhältnisse nothwendig geworden, ein eigentlicher Generalftab. Dufterhaft mar ber bes Raifers Rapoleon organifirt, welchem Berthier als major-general vorftand. Im Frieden hat ber Generalftab Materialien gur Renntnig ber verfchiebenen Rriegstheater Europas burch Studien, topogra. phische Aufnahmen, Recognoscirungen und Reisen zu sammeln, die Heerebeinrichtungen anderer Staaten, neue Erfinbungen und beren Resultate u. f. w. genau ju verfolgen, die Militarliteratur burch friegsgeschichtliche und andere Arbeiten ju bereichern, überhaupt fich auf ber Spise militarifcher Intelligen, ju halten. Diefe Abtheilung beift in Preugen ber große Generalftab. Außerdem ift eine Bahl von Generalftabeoffizieren bei ben Truppentorpern vertheilt, um beren Dariche, größere Ubungen u. f. w. gu leiten. 3m Rriege tritt bie eigentliche Beflimmung bes Generalstabs ins Leben; sie ist eine administrative und strategische. In ersterer Beziehung gehören ju feinem Reffort bie Etateverhaltniffe ber Truppen (Starte, Abgang, Erfat), die Rapporte, das Etappenwesen, die Nachfuhr, die Anordnung der Berpflegung, fowie die perfonlichen Berhaltniffe; in lesterer hat derfelbe die Feldzuge- und Operationsplane nach bem Entwurf bes Commanbirenben und eigenem Beirath ausguarbeiten, alle Befehle und . Dispositionen an die Truppen zu vermitteln, theilweise auch beren Ausführung, besonders im Sefecht, ju leiten, Colonnenwege, Lagerplate, Pofitionen auszumahlen und einzurichten, außerbem bie militarifchen Tagebucher, Operationsjournale, Berichte über Rriegsereigniffe (auch bie fur die Offentlichteit bestimmten), überhaupt alle militarischen Arbeiten gu liefern. Bebes Armeecorps hat seinen eigenen Generalftab unter einem Chef; im großen Hauptquartier befindet fich der Generalftab bes Dberfelbherrn, an welchen bie ber einzelnen Corps alle Rapporte, Meldungen, Anfragen u. f. w. ju richten haben und von demfelben ihre Befehle und Instructionen empfangen. Go wird ber Dberbefehl in genauester Renntnif von allen Berhaltniffen erhalten und beffen Ginheit gefichert. Bei ber jegigen Rriegführung, wo bie Streitfrafte auf größern Rriegetheatern getrennt operiren und bennoch unter Giner Leitung nach Ginen Plane zusammenwirten follen, ift baber ber Mangel eines guten Generalftabs (wenn berfelbe nicht zu beschaffen ift, wie z. B. im turtischen Beere) ein wesentliches Sindernif burchgreifen ber Erfolge.

Stadat mater heißt ein berühmter geistlicher Gesangtert in lat. Terzinen, welcher als sogenannte Sequenz (s.d.) in der kath. Kirche, besonders an dem Feste der Sieben Schmerzen Raria, gesungen wurde. Einige nennen Papst Johann XXII. oder einen der Gregore als Berfasser. Nach der wahrscheinlichen Meinung ist er von dem Minoriten Jacobus de Benedictis, gewöhnlich Jacoponus genannt, verfaßt, der im 13. Jahrh. lebte, ein gelehrter Jurist war, durch den Tod seiner Gattin bewogen 1268 in den Orden der Tertiarier trat, sich den sinstern Busübungen dis zum Bahnsinn ergab und 1306 starb. Der Tert hat viele Abanderungen erfahren und ist oft ins Deutsche überset worden. Die besten Kirchencomponisten haben ihn componist. Am berühmtesten sind die Compositionen von Palestrina (achtstimmiger Gesang), Pergoles (zweistimmig mit Begleitung) und Aftorga, unter den Reuern von Jos. Handn (mit Orchester), Winter, Reutomm u. A. Bgl. Lisco, "Stadat mater. Hymnus auf die Schmerzen der

Maria" (Berl. 1843).

Staberle ift eine ftehende Figur der wiener Localpoffe, ein echter wiener Burger, ein Parapluemacher, der fich zwar fehr ungeschickt benimmt, aber durch seinen Mutterwis fich doch immer durchhilft. Die meisten Stude, in welchen Staberle die hauptrolle hat, find von Bauerle.

Stabia, eine kleine Ruftenstadt der Landschaft Campanien (f. b.) in Italien, zwischen Bompeji und Surrentum, bei dem heutigen Castellamare, im Alterthume berühmt durch feine Beilquellen, wurde, nachdem es schon von Sulla im Bundesgenossenstriege zum Theil zerftort worden war, bei dem furchtbaren Ausbruche des Besuv 79 n. Chr. zugleich mit herculanum (f. b.) und Pompeji (f. b.) ganzlich verschüttet.

Stabilitat, entstanden aus stabilis, b. i. ftehend und beständig, nennt man namentlich in ber Politit die ftarre Beharrlichteit bei bem Bestehenben, im Gegensap zu ber Bewegungspar-

tei, und Stabilitatsfyftem bas fuftematifche Beftreben, bas Beftehende zu erhalten.

Stable (franz. Stavelot), beig. Stabt in der Provinz Lüttich, 10 Stunden suböftlich von Lüttich am Flusse Amblève gelegen, mit 3926 E., war einst die Hauptstadt eines gleichnamigen, 20 Stunden im Umtreise betragenden deutschen Reichsfürstenthums, zu dem auch Malmedy gehörte und dessen Dberhaupt der jeweilige Abt des berühmten Benedictinerstifts zu S. war. Bon diesem Stifte, 650 vom heil. Remaclius, Bischof von Tongern, errichtet, bestehen nur noch unbedeutende Reste. Den Haupterwerbszweig der Bewohner des Orts bildet die Gerberei.

Staceato, in der Musit, durch kleine Puntte oder Striche über den Roten bezeichnet, deutet an, daß die Tone mehr oder weniger abgestoffen, b. h. ohne Verbindung vorgetragen werden sollen.

Stachelbeere (Grossularia) bilbet in der Gattung Krausbeere (Ribes) eine Untergattung, welche fich burch dornigen Stengel, einen mehr ober minder glodigen Relch und ein- bis breiblütige Blütenstiele unterscheibet. Dahin gebort die gemeine Stachelbeere oder bornige Rrausbeere (Ribes Grossularia), welche einen buschig-aftigen, 2-5 F. hohen Strauch bilbet und die Bluten meift ju zwei in jedem Blatterbuichel und einen flaumigen, langen, tief zweitheiligen Griffel tragt. Die Beeren find tugelig ober oval, mehr ober minber groß, weiflich, grun, gelb, rothlich bis ins buntle Purpurroth. Man unterfcheibet brei Sauptvarietaten: a) bie Beeren mit drufentragenden Borften befest (R. Grossularia); b) bie Fruchtfnoten mit turgen, weichen, drufenlosen Baaren befleidet, die Beeren zulest kahl (R. Uva crispa); c) schon die Fruchtknoten tabl (R. roclinatum). Diefer Strauch machft auf unfruchtbaren, fteinigen Plagen, auf Bergen, in beden und Gebufchen in Europa und Nordafien und wird in ben Garten überall häufig cultivirt. Man hat bereits an 400 Spielarten erzogen, vorzüglich in England, wo bie Cultur ber Stachelbeeren febr beliebt ift. Die Beeren machen ein beliebtes Dbft aus, auch lagt fich aus ihnen ein wohlschmedender Bein und ein trefflicher Effig bereiten. Im unreifen Bustande find sie sehr herb-sauer und bienen dann als Buthat an Speisen oder in Zucker eingemacht zu Badwert u. f. w. Unter ben Farbenspielarten find die rothen und zwar wieder die bunkelften am wohlschmedenbsten, bann folgen bie grunen, die gelben und zulest bie weißlichen, aber von jeder Farbe find die dunkelsten auch allemal angenehmer. Auch übertreffen die fruhzeitigen Sorten die spätern an Wohlgeschmad. Die Beeren der andern in Nordamerika einheimischen Arten find zwar ebenfalls egbar, aber meistens sauerer. Am wohlschmedenoften follen noch die Beeren der eanadischen Stachelbeere (R. Cynosbati) sein. Eine andere Untergattung der Sattung Rrausbeere ift die Johannisbeere (f. d.).

Stachelberg, ein vielbesuchtes Schwefelbab im reigenden Linththal, im Canton Glarus, mit einer ber flartften und wirtfamften Schwefelquellen. Die wohleingerichteten Babegebaube

fteben mit dem 1830 erbauten ansehnlichen Gafthofe in Berbindung.

Stachelschwein (Hystrix), eine Säugethiergattung aus der Abtheilung der Nager ohne Schluffelbein, zeichnet fich burch die langen, rumben, hohlen Stacheln aus, womit ber Rorper bededt ift. Die Borderfuße find vierzehig mit Daumenwarze. Die Thiere diefer Gattung leben in ben marmern Gegenben, wohnen in Erbhohlen und nahren fich von Pflangenftoffen. Das gemeine Stachelschwein (H. cristata) finbet fich in ganz Afrika bis zum Cap, in Indien, Perfien, Mittelafien und in einigen Gegenben Staliens, allein in dem lettern Lande nirgends häufig, und ba es überdies durch feine fonderbare Gestalt und Bewaffnung unter Europas Thieren als Fremdling erscheint, fo ift man auf die Bermuthung getommen, daß es wol fruber von den Romern erst aus Rordafrita herübergebracht fein moge. Es ift 2 g. lang, mit einem 4 Boll langen und mit vorn offenen Stacheln befetten Schwanze verfeben und mit fcmarz und weiß geringelten, jum Theil bis 15 Boll langen harten Stacheln bewehrt, welche an ben afrifan. Exemplaren langer und starter als an den italienischen find. Im übrigen ift es harmlos, furchtfam und trage und kommt des Nachts aus feiner Sohle, um Früchte, Baumrinden und andere Pflanzenstoffe zu suchen. Am Cap ist es jeboch gehaßt wegen bes Schabens, ben es ben Garten jufugt. Blod wenn es gereigt wird, lagt es einen grungenben Zon boren. Bei Gefahr rollt es fich jufammen und richtet feine Stacheln auf, Die zwar nicht abgefchoffen werben, aber wol schmerzhafte und langfam beilende Bunden bewirten tonnen. Da bas Thier leicht fett wird, fo wird es in Italien gegeffen und fein Fleifch von Manchen noch bem Schweinefleifche vorgezogen. Die Stacheln werden zu Bahnftochern, Pinfel- und Stablfederftielen u. f. w. verwendet.

Stachelichweinausfat (hystricismus ober ichthyosis cornea) ift eine Ausartung ber Oberhaut in hornartige, dunkel gefärbte, rissige Arusten, welche der haut das Anschen von Stachelschweinhaut geben. Fälle dieser Art sind selten und außer der engl. Familie Lambert, in welcher diese Arankheit im mannlichen Geschlechte erblich war, sind nur sehr wenige bekannt. Bgl. Tilesius, "Ausführliche Beschreibung und Abbildung der beiden sogenannten Stachelschweinmenschen aus der bekannten engl. Familie Lambert oder the porcupine-men" (Altend. 1802). Diese Arankheit ist indessen nur ein höherer Grad der von den Arzten ichthyosis (Fischuppenaussas) benannten Entartung der Oberhaut, wo diese verdickt und durch die natürlichen hautfalten in Stücke zersprengt, sich chagrinartig, wie Schlangen- oder Fischhaut erhebt (ichthyosis serpentina und cyprina), oder einzelne schlibsörmig hervorragende, gestielte Schup-

pen trägt (ichthyosis soutellata). Alle diese Formen sind meist angeboren und schwer beilbar. Man löst die harten Schuppen durch erweichende Bader, Abbürsten u. dgl.; aber nach einiger Beit wachsen sie gewöhnlich wieder nach.

Stadelberg, ein aus dem Rheinkande ftammendes Abelsgeschlecht, das fich fcon au ben Beiten der heerneister in Livland ansiedelte und sowol dort ale in Schweden zu hohen Burden gelangte. Georg von G. erichien 1602 als ichweb. Reichbrath auf dem Reichstage ju Stockholm, welcher Rarl IX. als König anerkannte. Rarl Abam von G., fcwed. Generallieutenant, wurde 1714 und Berend Otto von G., schwed. Feldmarschall, 1727 wegen Auszeichnung in den Rriegen Rarl's XII. in ben schwed. Freiherrenstand erhoben, und Wolter Reinhold von G., schweb. Generallieutenant, erhielt 1763 von Ronig Abolf Friedrich ben Grafentitel. — In ruff. Diensten erwarb fich einen berühmten Ramen Otto Magnus von G., aus dem Baufe Zegel in Esthland. 3m 3. 1736 geboren, fungirte er unter Katharina II. Zuerst als Gesandter in Madrid, dann aber feit 1770 in Barfchau, wo er die auf die erste Theilung Polens beguglichen Unterhandlungen leitete und bafür vom Raifer Jofeph 16. Mai 1775 in ben Reichsgrafenstand erhoben murde. Durch fein hochfahrendes Befen und die Gewaltthätigteiten, die er fich gegen die poln. Nation erlaubte, zog er fich den allgemeinen haf derfelben zu und mufte endlich abgerufen werden; boch ernannte ihn Katharina jum wirklichen Geh. Rath und gebrauchte ihn noch zu mehren diplomatischen Gendungen. Unter Paul nahm er den Abschied und farb 1800. Deffen Sohn, Graf Guftav Ernft von G., geb. 1766, ftubirte in Strasburg unter Roch, ward bann ruff. Gefandter in Turin, fpater in Wien, wo er an ben Arbeiten des Congreffes 1814-15 Theil nahm, und feit 1819 in Reapel. 3m 3. 1835 gog er fich in den Ruheftand gurud und verbrachte die letten Sahre feines Lebens in Paris, wo er im April 1850 ftarb. Mus feiner Che mit einer Grafin Ludolph hinterließ er brei Gohne: Dtto, Graf von G., geb. 19. gebt. 1808, ruff. Rammerjunter, Erbherr auf Zfenhoff, hirmus, Woroper u. f. m.; Ernft, Gut bon G., geb. 21. Mary 1813, früher Abjutant des ruff. Rriegeminiftere Fürften Tidemyschem, hierauf Gardeoberst und Wilitärbevollmächtigter in Wien und seit 1853 Generalmajor in der Suite des Kaifere mit Beibehaltung feines bisherigen Postens; Alexander, Graf von G., geb. 23. April 1814, früher Attaché bei der ruff. Gefandtschaft in Rio de Zaneiro, jest Lege tionefecretär in Neapel. — Eine zweite reichegräfliche Linie wurde durch Reinhold Johann von 🖜., kaiferl. ruff. Kammerherrn und Erbherrn auf Elliftfer in Livland, gestiftet, der gleichfalls van Joseph II. 30. Mai 1786 die gräfliche Würde erhielt. Sein einziger Sohn, der livländische Land rath Graf Reinhold Andreas von S., geb. 1797, ift ohne mannliche Nachkommenschaft.

Stackelberg (Otto Magnus, Freiherr von), verdienstvoller Archäolog und Künstler, wurde aus dem zu Worms bei Reval angefeffenen Zweige ber Familie 25. Juli 1787 geboren. Em fangs zu Baufe, feit 1801 im hallischen Padagogium erzogen, besuchte er ichon 1803 die Universität Bottingen, mo Fiorillo sein erster Lehrer in der Kunftgeschichte mar. Nach einer Reife nach Benf und Dberitalien lebte er mehre Jahre theils in Petersburg, theils in Dorpat, mehr ber Runft als der Diplomatie zugewandt, der ihn seine Altern widmen wollten. 3m 3. 1808 ging er von neuem auf Reifen, erft nach Rom, bann aber in Gefellschaft Bronbfteb's und anderer gleichgefinnter Freunde nach Griechenland. Uber Rorfu und Patras gelangte er nach Athen, Theben, Pergamum, Ephefus, malte überall griech. Landichaften, fammelte die Materialien un feinem Wert über neugriech. Trachten und tehrte nach manchen Abenteuern, indem er einmal fogar von Piraten gefangen wurde und fich mit einem bedeutenden Löfegelde freikaufen mufte, 1813 nach Rufland zurud. Geit 1816 ließ er fich dauernd in Rom nieder, wo er im innigften Bertehr mit Refiner, Gerhard, Panofta, von Reben lebte und feine Befchreibung bes Apolloten pels zu Baffa und "Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne" (1825) herantgab. Um einen Berleger für feine lanbichaftlichen Anfichten Griechenlands und andere Arbei ten zu finden, reiste er 1828 nach Paris, von dort nach London, Dresden, heidelberg, Manheim und Berlin und kehrte 1833 krank zu ben Seinigen nach Rußland zuruck. Er flarb in Petersburg 23. März 1834. Seine Hauptwerke find "La Grèce, vues pittoresques et 40,00graphiques" (2 Bde. Par. 1830 — 34) und bie "Graber der Griechen" (Berl. 1835). Frage mente aus einem unvollendet gebliebenen mythologifchen Gebicht und eine "Reife jum Styf" finden fich in Gerhard's "Hyperboraifch-rom. Studien" (Thl. 1 und 2, Berl. 1852).

Stade, die Sauptstadt der gleichnamigen hannov. Landbroftei, liegt an der Schwinge, eine halbe Stunde von der Elbe, an der Grenze der Marsch und Geest und hat 5800 E. Sie ift der Sis der Landbroftei und eines Obergerichts, eines Consistoriums und einer Generalsuperintendentur, eines Schullehrerseminars und eines Gymnasiums. Auch finden sich daselbst eine Straf-

anftalt und ein Provinzialfrantenhaus. Die Ginwohner unterhalten einen lebhaften Bertehr auf der Elbe. Schon fruber eine ansehnliche Feftung, wurde fie 1757 bedeutend verftartt, 1786 aber geschleift, seit 1814 jeboch von neuem befestigt, hat aber nach jesigen Begriffen von einer Festung gar wenig Bebeutung. Die Stadt ftand fruhzeitig unter eigenen Grafen, die sich auch Martgrafen von Nordfachlen und von der Nordmart nannten. Gegen Ende des 11. Jahrh. tam fie burch den lesten Grafen von Stade, Sartwig, ber nachmale Erzbifchof von Bremen murbe, an das Erzbisthum Bremen. Sie trat ber hansa bei und mar tein unbedeutenbes Glieb berfelben. Der brudende Staber Elbjoll, ber bei Brunshausen auf ber Elbe erhoben, burch bie Schwinger Schange gebeckt und von Raifer Ronrad I. bem Erzbisthum Bremen verliehen murbe, veranlagte die Banfa, demfelben 1267 burch Berftorung ber Stadt ein Ende ju machen. Im Beltfalifchen Frieden tam S. an Schweden, bas es zur Dauptftadt des Berzogthums Bremen erhob und den Stader Boll 1688 wieder einführte, der jedoch 1691 firirt wurde. Mit bem Bergogthum Bremen wurde die Stadt 1719 an Sannover abgetreten. Sannover erkannte die Firation des Stader Cibzolls unter ichmed. Berrichaft nicht an und erhöhte ben Boll febr bebeutend. Auf bem Biener Congref murde zwar bie Aufhebung biefes Bolls in Aussicht gestellt, doch alle Berhandlungen hierüber mit hannover blieben bis in die neueste Zeit herab ohne Erfolg. Bgl. Soetbeer, "Des Stader Elbjolle Urfpring, Fortgang und Bestand" (Samb. 1839).

Stadel'sches Runftinstitut heißt eine Anstalt zu Frankfurt a. M., nach ihrem Stifter, dem Bankier und Beisiter des Bürgercollegiums, Joh. Friedr. Stadel, geb. 1727, gest. 2. Dec. 1816. Ein warmer Aunstfreund und eifriger Sammler, vermachte er, um dem Mangel einer Aunstsammlung in seiner Baterstadt abzuhelsen, seine Aunstsche, sowie sein ganzes Bermögen von 1,500000 Glon., mit Ausnahme einiger Legate, zur Begründung einer solchen Anstalt, welche nicht nur die Berbreitung der Aunstenntniß im Allgemeinen, sondern auch Bildung und Unterricht einheimischer Künstler bezweckte. Dieselbe wurde, nachdem die Berwaltung bald nach dem Tode des Stifters mit dessen Berwandten in einen 1828 durch Bergleich geschlichteten Proces verwickelt worden, 1833 in einem neuen, außerlich zwar einsachen, im Innern aber seiner Bestimmung desto mehr entsprechenden Gebäude in der Neuen Mainzer Straße eröffnet und hat seitdem als Aunstanstalt Tüchtiges geleistet. Die Galerie umfaßt eine gute Auswahl von Spysabgussen antiter und mittelalterlicher Plassit, während die Abtheilung für Malerei bereits eine große Anzahl der werthvollsten Originalgemälbe aller ältern und neuern Schulen besitzt. Bgl. Starck, "Beschreibung des Städel'schen Kunstinstituts" (Ftf. 1823).

Stadion, ein uraltes Geschlecht in Graubündten, wo sich noch die Arümmer der Stammburg Stadion ob Rublis finden. In Schwaben baute es das neue Schlof Stadegun ober Stadion bei Munderfingen an der Donau. - Balther und Ludwig von Stadegun werben gur Beit des letten hohenstaufen ermähnt. Insbefondere war das haus habsburg den S. fehr geneigt. — Durch Balther von G. bachte habsburg bas Glarnerland zu unterwerfen; boch Balther fiel 1388 in dem Rampfe bei Rafels und mit ihm blieben fast alle feine Ritter. — Unter Maximilian's I. liebste Freunde gehörte auch Chriftoph von G., Bifchof ju Augsburg, ein dler Ciferer für die Reformation der Rirche in Saupt und Gliedern, unermudet im Beftreben der Berfohnung und Biedervereinigung. Er war spater auch ber Bertraute Karl's V. und Ferbinand's I., ftand mit Erasmus in beständigem Briefwechfel, mit Melanchthon in schriftlichem und mundlichem Bertehr und ftarb 1543 auf dem Reichstage zu Rurnberg. — Gin nicht minber großer Mann mar Joh. Rasp. von G., Sochmeifter des Deutschen Ordens, öftr. Rriegspräfibent und Feldzeugmeister, der sich hauptsächlich 1634 in der Schlacht bei Nördlingen auszeichnete. — Der mainzer Geh. Rath und Kanzler Joh. Phil. von G., geb. 1652, geft. 1741, bie Seele aller Reichsgeschäfte und noch im hohen Alter Botschafter bei der Wahl Karl's VI. und Gefandter des Rheinischen Rreifes beim Utrechter und Babener Friedenscongreß, murde von Leopold I. 1686 jum Freiherrn, 1705 jum Reichsgrafen erhoben und 1708 in das ichmab. Grafencollegium eingeführt. — Seine Söhne, Friedrich von G. (geb. 1691, gest. 1768 als Geh. Rath und mainzer Conferenzminister), und Bugo Bhil. von G. (geb. 1720, gest. 1785), grundeten die beiden Linien, in welche fich gegenwartig bas Baus theilt; jener die Fribericianifde, diefer die Philippinifche Linie. In der erftern folgte feinem Bater, dem Grafen Joh. Phil. Rarl Jof. von S. (f. d.), 1824 der ältefte Sohn Jof. Phil. Eduard, Graf von S. (geb. 1797, gest. 1844), der aber 1836 seinem Bruder Franz Geraph, Grafen von G. (f. b.), die Standesherrschaft überließ. Lepterer starb 1853, hatte aber ebenfalls schon 1846 in Folge eines Familienpacts die Standesherrichaft an feinen jungern Bruder, den Grafen Rudolf, geb. 25. Febr. 1808, abgetreten, der fonach gegenwartig das Saupt des Saufes ift. An der Spise der anbern Linie steht Karl Friedr., Graf von G., geb. 13. Dec. 1817, der 1839 seinem Bater folgte. Sohn des Grafen Emmerich Joh. Phil. von G., geb. 14. Dec. 1766, gest. 11. Jan. 1817, des Großoheims des Leptgenanuten, ist Graf Phil. Franz Emmerich Karl von G.,

geb. 9. Mai 1799, öftr. Feldmarfchallieutenant.

Stadion (Joh. Phil. Karl Joseph, Graf von), östr. Staatsmann, geb. 18. Juni 1763, widmete fich auf der Universitat gu Gottingen mit Gifer dem Studium der Diplomatie und wurde 1788 beim Ausbruche bes turf. und bes ruff. - ichweb. Kriegs als faiferl. Gefandta nach Stockholm, 1790 aber nach London gesendet. Im 3. 1792 nahm er seine Entlaffung und lebte nun mit feinem altern Bruder auf feinen Gutern, auch einige Beit gu Regensburg und Bien und vermählte fich 1794 mit feiner Bermandten Maria Anna, Grafin von Stedion (Philippinifcher Linie). Erft 1797 übernahm er wieder eine Sendung nach Berlin, wo er viel bagu beitrug, die Spannung zwischen Offreich und Preugen zu heben. 216 Bot-Schafter in Petersburg feit 1804 betrieb er eifrig bas Busammentreten ber britten Coalition und folgte bann 1805 dem Raifer Alexander gur Armee. Rach bem Presburger Frieden erhielt er an Cobengl's Stelle bas Ministerium bes Auswärtigen. Er erkannte icarf, melden Beg Oftreich einzuschlagen habe, um fich gegen Frankreichs übermacht zu behaupten, und erftrebte namentlich eine folche Erganzung ber Streitfrafte, welche die Borubung in Friebenszeiten gemahrte, ohne daß die Dannichaften aus ihren burgerlichen Berbaltniffen berausgeriffen wurden und ihr Unterhalt ben Staatsichat ericopfte. Gine burch und burch nationale Richtung des öftr. Heerwefens follte in dem funftigen Rriege als politifche und moralische Triebfeder gegen die physische Übermacht Napoleon's wirken. Der unglückliche Ausgang bes Kampfes 1809, ber auf fein Anrathen unternommen worden, nothigte ihn, feine Stelling bem Grafen Metternich zu überlaffen. S. lebte einige Zeit in Prag und bann auf feinen bohm. Gütern, bis er 1812 wieder nach Wien gerufen und in allen wichtigen Berhandlungen verwerbet murbe. Nach ber Schlacht bei Lugen erhielt er als Bermittler eine Senbung in bas Lager Alexander's und Friedrich Wilhelm's, und seitdem war sein Ginfluß sehr bedeutend. Rach dem Frieden mußte er fich abermals dem ichwierigen Auftrage der herstellung der Finanzen unter giehen. Sein Spftem, das er in diefer Beziehung verfolgte, war darauf berechnet, bas gefus kene Papiergeld ganz aus dem Umlaufe zu ziehen, dasselbe in eine verzinsliche Staatsschuld um gumandeln und die Müngeireulation wiederherzustellen. Um ben übergang iconend gu bewirten, war die Umwandelung des Papiergeldes in verzinsliche Staatspapiere in die Gestalt fretwilliger Anleihen gekleidet. Bu gleicher Beit mar S. bemuht, burch angemeffene Inftitutionen bem Banbelsvertehr eine belebtere Gelbeireulation jugumenben und ben Staatscrebit ju flatten, indem die Nationalbank und ein Tilgungsfonds errichtet wurden. Die Ausgaben des Staats wurden beschränkt und genau bestimmt und die Steuerverfaffung nach beffern Grundfaten co regelt. G. erlebte nur jum Theil bie erfreulichen Folgen feiner Benuhungen; er ftarb ju Beben bei Bien 15. Dai 1824. — Sein alterer Bruber, Friebr. Lothar, Graf von C., a menschenfreundlicher und aufgetlarter Charafter, geb. 6. April 1761, ber aus Liebe gu feinem jungern Bruder auf das Recht ber Erfigeburt verzichtet hatte, wandte fich ben Biffenfcaften und dem geistlichen Stande zu und wurde Domcapitular in Mainz und Würzburg, mainz. 🖚 würzburg. Regierungerath, dann Biceprafibent und endlich Prafibent. Er war auch einige 200 Bermefer der erfurter Statthalterei, Curator der murzburg. Sochicule und 1798 murzburg. Gefandter bei dem Congreffe zu Rastadt. Rach der Säcularisation trat er in öftr. Staatsdieck und wurde gunachft turbohm. Reichstagegefandter gu Regensburg. Nach bem Presburga Frieden erhielt er bie ichwierige Beflimmung, die diplomatifchen Berhaltniffe zwifchen Dftris und Baiern wieberherzustellen. Beim Ausbruche bes Rriegs 1809 murbe er als Generalintebant jum Sauptheere des Erzherzoge Rarl berufen. Doch bas Unglud Dftreiche beenbete bier feine Wirtfamteit fehr ichnell. Er jog fich hierauf mit feinem Bruder auf die bohm. Guter p rud und ftarb gu Chobenfclof 9. Dec. 1811. Seinen Charafter veranschaulichen treffend bie we Joh. von Müller herausgegebenen "Briefe zweier Domherren". — Graf Franz Seraph von C., ebenfalls ausgezeichnet als öftr. Staatsmann, der zweite Sohn des öftr. Minifters Grafen 30 Philipp Rarl Jos. von S., wurde 27. Juli 1806 geboren und trat fruh in die Staatsgefcafte ein. Er zeichnete sich namentlich als Abministrativbeamter aus und erwarb sich in Triest und in Balizien, wo er 1846 bie Leitung unter schwierigen Berhaltniffen übernahm, ein bankbare Andenken. Nach der Besiegung der wiener Revolution im Dct. 1848 trat er mit Schwarzenberg und Bach in das Ministerium vom 21. Nov., welches die herstellung der tiefgerrutteten östr. Monarchie übernahm. Neben Schwarzenberg vertrat er bas freisinnigere Element be

neuen Berwaltung, und man sah seinem Birten mit großen Hoffnungen entgegen. Allein ein hartnäckiges körperliches Leiden zwang ihn schon im Mai 1849 um seine Entlassung nachzusuchen. Er erhielt unbegrenzten Urlaub und begab sich nach Gräfenberg, um dort die Genesung zu sinden. Allein seine Krankheit steigerte sich mehr und mehr die zur Geisteszerrüttung, ohne die Hoffnung auf dauernde Wiederherstellung, die er 8. Juni 1853 seinen Leiden erlag.

Stadium hieß bei den Alten seit der Zeit, wo die Olympischen Spiele zum wirklichen Rationalfeste der Griechen erhoben wurden, ein Längenmaß von 600 griech. oder 625 röm. Fuß, mithin 125 röm. Schritten, sodaß 40 Stadien ungefähreiner deutschen oder geographischen Reise entsprechen. Ursprünglich bezeichnete man nämlich mit Stadium die für den Wettlauf bestimmte Rennbahn von der angegebenen Länge, vorzugsweise die zu Olympia (s.d.), nach welcher die meisten andern eingerichtet wurden. Diese Stadien bestanden aus zwei gleichlaufenden Seiten, die in einen Halbtreis ausgingen und durch denselben sich schlossen, mährend das andere Ende für den Eintritt der Kämpfer offen war. Um die drei geschlossenen Seiten herum befanden sich stusenweise übereinander die Sisreihen für die Zuschauer. Obgleich die meisten derselben mit einem bloßen Auswurf von Erde umgeben waren, so zeichneten sich einige doch auch durch Pracht und Kunst aus, wie das Stadium auf dem Isihmus bei Korinth, welches aus weißem Marmor, und das zu Athen, welches aus pentelischem Marmor errichtet war. — Bei uns nennt man Stadium einen Zeitabschnitt in der fortlausenden Entwicklung einer Begebenheit oder eines Zustandes, besonders einer Krantheit.

Stadler (Maxim.), ein berühmter Kirchencomponist und Orgelspieler, wurde zu Melt 1748 geboren, studirte Rusif und Theologie, trat 1766 in den Benedictinerorden und erhielt 1772 die Priesterweihe. Schon in dieser Zeit componirte er seche Trios für Saiteninstrumente, mehre Meine Rlaviersonaten, ein Bioloncellconcert, drei Magnificate, eine Messe, Litanei, Cantate, ein Miserere, Veni sancte spiritus, sechs Salve regina, zwei solenne Messen und mehre furze, vier Antiphonen, zwei große Cantaten, zwei Delobramen, brei Quartetten, 30 beutiche Lieber und mehres Andere. Dabei lehrte er als Professor Moral, Kirchengeschichte und kanonisches Recht; auch verfah er einen auswärtigen Pfarrdienft. Gleichzeitig galt er für einen ber ftarb sten Drgelspieler. Bei Aushebung der Klöster wurde er 1786 Abbé. Rach Wiedereinsehung ber herrenftifter verblieb er im Priefterftande und privatifirte von 1791—1803 in Wien, worauf ihm das Pfarramt in der Borftadt Altlerchenfeld und 1810 in Böhmischfrut übertragen wurde. Im J. 1815 gab er Kranklichkeit halber sein Pfarramt auf, erholte sich aber sehr balb wieder in Bien und widmete nun feine ganze Thatigteit der Tontunft. Unter vielen kleinern Compositionen sind vorzuglich fein Dratorium "Die Befreiung Jerusalems", ein großes Requiem, Rlopftod's Fruhlingsfeier, mehre Deffen und 24 Pfalmen für eine Singftimme mit Begleitung des Pianoforte hervorzuheben. Gegen Gottfr. Beber vertheidigte er die Cotheit bes Mozart'schen Requiem. Er ftarb 8. Nov. 1833.

Stadte nennt man Gemeinheiten, beren Bevollerungen vorzugeweise ihren Erwerb in Industrie und Sandel finden, die unter der Leitung einer geordneten Communobrigkeit, des Stadtmagistrats, stehen und auch in ihren Baulichkeiten ein mehr ober weniger eng verbundenes, geschloffenes Banzes bilden. Da, wo noch nicht umbedingte Gewerbfreiheit besteht, haben bem platten Lande gegenüber nur die Städte die Gerechtsame, handel und Gewerbe zunftgemäß ausüben zu können. Auch mußte ehedem sede wirkliche Stadt mit Mauern und Gräben umgeben fein. Die erften und meiften Stabte erftanden, wie die Cultur überhaupt, unter den mildern himmeleftrichen Afiene, Afrikas, Griechenlands und Italiene. Die Agypter, Phonizier und Griechen legten viele Stabte an, die fich bald zu einem hohen Grade von Wohlftand und Reichthum erhoben und aus benen die Republiken des Alterthums hervorgingen. Berühmte Städtebunde jener Zeit waren ber phonizische, welcher die Städte Tyrus, Sidon u. a. umfaßte, und ber achaifche, ju bem bie wichtigften Stabte Griechenlande fich vereinigt hatten, um fich gegen bie Ubermacht ber Macedonier wechfelfeitig zu ichugen. Unter Raifer Augufus und feinen Nachfolgern fingen die Romer an, Pflangftabte in Deutschland anzulegen, z. B. Augusta Bindelicorum (Augsburg), Colonia Agrippina (Köln), Drusomagum ober Augusta Drust (Memmingen) u. a. Auch in ber jesigen Schweiz grundeten fie zuerft, ungefähr 70 n. Chr., Städte und Flecken, die aber durch die Alemannen größtentheils zerftört und erft nachmals unter ber herrichaft ber Franken wiederhergestellt wurden. Die Deutschen seigten anfangs wenig Reigung zum Stadtleben; erst Karl b. Gr. fing an, zunächst nur feste Plage bei ihnen anzulegen. Sehr viele Stäbte baute sodann Heinrich I. (s. d.), 919—936 [a. B. Meißen, Nordhausen, Quedlinburg, Duberstadt und Goest), mahrend er zugleich andere

offene Orte in Thuringen und Sachsen mit Mauern umgab, um fie gegen bie überfalle ber Ungarn ju fichern. Durch große Borrechte, welche er ben Stabtebewohnern verlieh, hob er bie Abneigung ber Deutschen gegen bas Leben in Stadten, und durch Anlegung neuer Stabte mehrte er ben Bohlftand, die innere Kraft und ben Gewerbfleif feines Reichs. Doch ging man zu weit, wenn man früher Beinrich geradezu ben beutschen Städtegrunder nannte. Biete beutsche Städte find auch aus Bischoffigen, Marktplagen u. f. w. entstanden. Sede hatte anfangs in einem Landesherrn ober bem Raifer ihren Berrn, ber fie burd Privilegien und fonflige Freiheiten erst zur eigentlichen Stabt erhob. Es war sogar eine Stabt in ihrer rechtlichen Bebeutung nicht eher vollständig vorhanden, als bis sich in ihr eine eigene Berfassung und Berwaltung ausgebildet hatten, an beren Spipe der Burgermeister und Rath ftanden. In vielen Städten befanden fich taiferl. Burgen. Die Befehlshaber ber Befatung berfelben biegen Burggrafen, die Einwohner Bürger, welches nachmals die allgemeine Benennung der nicht adeligen, von ftabtifchen Gewerben lebenben Stadtbewohner wurde. Die Berhaltniffe in ben Stadten unter den Bürgern und namentlich zu dem Landesherrn wurden durch besondere Statute oder Stadtrechte (f. b.) bestimmt. Durch die Befehdungen, welche fich ber machtige Abel gegen Die minder mächtigen Landbewohner erlaubte, wurden auch diese häufig genothigt, in den Stabten ihre Buflucht zu nehmen. Konnten fie hier nicht aufgenommen werden, fo legte man außer ben Ringmauern oder Pfahlen Borftabte (Pfahlburgen) an, beren Bewohner bes ftabtifchen Schupes, aber nicht immer aller Rechte der eigentlichen Stadtbewohner genoffen. Unter Ronrad III., 1138—52, hatten fich hauptfächlich die lombard. Städte und insbefondere Railand, welches an ihrer Spige ftand, ju großem Reichthum und hoher Macht emporgeichwungen und fich zu einem Stabtebunde vereinigt. Bergebens zerftorte Friedrich I. bas übermuthige Mailand. Es wurde bald wieder aufgebaut und die lombard. Städte zwangen in Berbindung mit bem Papfte ben Raifer, ju Ronftang einen fur ihn fehr nachtheiligen Frieben ju foliefen. Zwei ebenso machtige Stabtebundniffe wie bas lombarbifche bilbeten fich mahrend bes Interregnume von 1256-72 in ber Banfa (f. b.) und in bem Bumbe ber oberbeutschen und thein. Städte vom Fuße der Alpen bis zum Ausstuffe des Main. Nach und nach erlangten die Städe in allen gebildeten Staaten Europas das Recht der Reichs- ober Landstandschaft und damit einen Antheil an der Regierung. Somit gingen von ihnen nicht blos Reichthum und Bob ftand aus, fondern, wie es auch im Alterthume geschehen, eine freiere Entwidelung und uber haupt die Civilisation und Bilbung der neuern Zeit. Die lombard. Städte, obgleich noch immer mobilhabend und blühend, tamen icon mahrend des Mittelaltere größtentheils unter die Bert schaft einzelner Familien, wobei ihre republikanische Berfassung nach und nach aufhörte und ber einft fo machtige lombard. Stadtebund fich lofte. Die beutschen Stadte erlangten gwar auch die Reichsstandschaft und bilbeten das dritte große Reichscollegium neben den Kurfürsten und Kürften, welches ihnen im Bestfälischen Krieben besonders zugesichert wurde; aber je mete fich die fürftliche Gewalt und der Territorialftaat ausbildeten, um fo häufiger verloren fie ihr selbständige Stellung und politische Bedeutung. Zulest wurden die noch unabhängigen Stäbte bes Deutschen Reichs mit in den Fall der geiftlichen Fürsten verwickelt und verloren durch ben Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803 gänzlich ihre Unmittelbarkeit. Won den vielen ehemaligen deutschen Reichstädten (f. b.) besisen gegenwärtig nur noch Hamburg, Lübeck, Bremen und Frankfurt als fogenannte Freie Städte ihre politische Selbständigkeit. Bgl. Gaupp, "Uber deutsche Städtegrundung, Stadtverfassung und Beichbild im Rittelalter" (Jena 1824); Kortum, "Entstehungsgeschichte ber freiftabtischen Bunbe (3 Bbe., Bur. 1827 30); Bullmann, "Stabtemefen im Mittelalter" (4 Bbe., Bonn 1825-29).

Stabteordnung. Besondere Stadteordnungen, im Segensape zu den allgemeinen Gemeindeordnungen (s. d.), beruhen auf dem Gegensape zwischen Stadt und Land, der allerdings, wo er noch in voller Wirksamkeit besteht, manche Berschiedenheit der Einrichtungen für das Eine und das Andere rechtsertigt. Stadteordnungen finden wir in England, wo es allerdingsteine Dorfgemeinden in umserm Sinne und keinen Bauernstand gibt, und in Nord - und Rietelbeutschland; allgemeine für Stadt und Land berechnete Gemeindeordnungen in Frankreis und Süddeutschland. In den nord - und mittelbeutschen Städten sinden wir aber auch eine Menge Staatssunctionen mit den Gemeinderechten verbunden und ebendeshalb die Versassischen Gemeinden complicirter und aristokratischer. In Süddeutschland ist sie demokratischer, aber mehr auf den Kreis der reinen Gemeindesachen beschränkt. Baiern hat einen mittlern Begeingeschlagen. Die Abhängigkeit vom Staate ist in Rorddeutschland geringer, die Selbständigkeit größer, wenngleich auch hier nicht mehr die alte, die sie im Mittelalter war, wa die Blüte

der Städte zum großen Theil mit barauf beruhte, daß fie Staaten im Staate waren und bei bem anarchischen Buftanbe bes Lanbes fein mußten. Darum charafterifirte fie ber Befis vieler Rechte, die an fich dem Staate gehorten, mahrend aus dem dichtgedrangten Busammenleben die frühe Nothwendigfeit polizeilicher Drbnungen und damit eine größere Beschränkung ber perfonlichen Freiheit hervorging, als auf dem Lande bekannt war, wo man bafür mehr auf die reinen Gemeindefachen befchrantt blieb und auch bei biefen mehr bevormundet wurde. Rach und nach jog der Staat die ihm gebuhrenden Rechte an fich ober brachte die Statte wenigstens in die Stellung von ihm abhängiger Drgane. Am weitesten war man darin in Preußen gegangen, mo die Stadte bolltommen burch landesherrliche Beamte administrirt wurden und fo gut wie gar teine Selbständigfeit mehr bewahrten. Debhalb mar bie Stabteordnung vom 19. Rov. 1808 weniger wegen ber innern Dronung der Gemeindeverfaffung fo wichtig und fegenereich. als weil fie die Stadte mefentlich von ber Bevormundung durch ben Staat emancipirte und ihnen eine felbständigere Stellung verlieh. Da aber zugleich ber Grundfas festgehalten murde, daß biese Berfaffung nicht blos fur bas reine Gemeinbeleben gelten, sondern ber Staat auch fich der Gemeindevorsteher als Dbrigkeiten feiner Rreise und in manchen Beziehungen als seiner Organe bedienen wolle, fo mußte auch bei ber Einrichtung und Stellung biefer Behörben darauf Rudficht genommen werben, woburch allerdings diefelbe etwas complicirt geworben ift. Stadtrath und Stadtverordnete bilden die stadtischen hauptbehörden, beide auf Bürgerwahl berubend. Ein Theil ber Magiftrateglieder ift befoldet, jedoch nicht lebenslänglich. Die fachf. Städteordnung vom 2. Febr. 1832 beruht auf ähnlichen Grundfagen; nur hat fie lebenslangliche Rathemitglieder und einen größern Burgerausschuß für besondere Falle. Die preuß. Städteordnung wurde durch die revidirte Städteordnung vom 17. Marg 1831 im Sinne groferer Befchrantung geanbert. Die neuefte Gefetgebung Preufens hat burch neue Stabteordnungen für die öftlichen Provingen bas Bert Stein's befeitigt. hannover, Medlenburg, mehre Aeinere thuring. Staaten haben nicht allgemeine Stadteordnungen, sondern Stadtordnungen für einzelne Stabte. Die furheff. Gemeindeordnung von 1834 nahert fich mehr ben fübdeutichen. In biefen, namentlich in Würtemberg, Baben, Naffau und Darmftabt, hatte man nach franz. Borgang ben Birtungstreis ber Gemeinben möglichst eingeschränkt, entschäbigte aber dafür durch eine mehr demokratische Berfassung. Das Berhältniß nähert sich sehr dem 1835 in England begründeten. In Baiern, wo noch die Berordnung vom 17. Mai 1818 gilt, durch welche das Edict vom 24. Sept. 1808 erlest wurde, ift besonders die Stellung der rechtekunbigen Burgermeifter jur Regierung wichtig. In Burtemberg gilt bas Ebict vom 1. Marg 1822, mit mehren Zusatgefegen, namentlich bem vom 15. April 1828. Das Großherzogthum Beffen erhielt feine Gemeindeordnung 30. Juni 1821, Baden 31. Dec. 1831. Doch erfuhr die lettere 1832 und 1837 wesentliche Anderungen in antidemokratischem Sinne. Die sehr befchränkte franz. Municipalverfaffung beruht auf den Gesehen vom 31. März 1831 und 18. Juli 1837. Die Berwaltung ift bureautratifch, die Gemeindevertretung meift auf blofe periodische Controle beschränkt, die Attribute find sehr beengt und die Communordnung durch die Regierung, welche auch die Maires aus den ihr vorgeschlagenen Candidaten ernennt, ist sehr weitgreifend. In England find die giemlich demotratisch geordneten Gemeindebehörden auf ben engften Areis der Gemeindefachen beschräntt, dabei aber auch von allem Einfluß der Regierung entbunden. Bis 1835 hatten fie größete Rechte, maren aber ftreng ariftofratifch gebildet. Bgl. Reichard, "Statistif und Bergleichung der jest geltenden städtischen Berfassungen in den monarchischen Staaten Deutschlands" (Altenb. 1844).

Stadtrechte erwuchsen in Deutschland im Wesentlichen auf bem Boben ber Land- ober ber altüberlieserten Boltsrechte allmälig seit dem 10. Jahrh. Ihre Anfänge begannen mit Urtunden oder Privilegien der Kaiser oder Fürsten über die Befugnisse der herrschaftlichen Beamten, über Markt- und Gewerbeeinrichtungen, über die persönlichen und privatrechtlichen Berhältnisse der Einwohner u. b.gl. Dazu traten dann neue Rechtsgewohnheiten, die aus den Bolts- und Dienstrechten der betreffenden Orte unter der fortschreitenden Entwicklung der ftabtischen Berhältnisse hervorgingen, Urtheile der Schöffengerichte und Berordnungen des Raths, die sendlich aus allen diesen Materialen, gewöhnlich auf Betreiben des Raths, zusammenhängende Stadtrechte verfaßt wurden, welche sich verbreiteten über die Rechte des Königs oder Landesfürsten, die Gerechtsame des Raths und der städtischen Beamten, das Gerichtswesen und das gerichtliche Berfahren, das Straf., Ehe., Eigenthums- und Erbrecht, die Rechte der Rausseute, handwerter, Fremden, Juden u. s. w. Sehr häusig ward auch das Recht einer Stadt mehr oder minder vollständig in eine oder mehre andere und von diesen Wecht einer Stadt mehr oder minder vollständig in eine oder mehre andere und von diesen Wecht einer

berum in noch andere Städte verpflangt, fodaß bann gewöhnlich die Mutterftabt des Rechts auch ben Dberhof fur die übrigen bilbete. Unter ben Stabten bes friesischen Stamms entfalteten fich bie westwarts, in den Rieberlanden gelegenen am meiften, boch ohne erhebliche Rudwirtung auf die Rechtebilbung in ben eigentlich beutschen Stabten, weil fie ichon fruh bem übrigen Deutschland entfremdet murben. Die mannichfaltigste Bergweigung zeigt die Rechtsentwidelung in den Stadten des fachf. Stamms, welche, je nach beren westlicher ober öftlicher Lage, in mehren Punkten, besondere im ehelichen Guterrechte einen etwas abweichenden Gang nahm. In Bestfalen, wo bie Gutergemeinschaft Regel mar, wurden Mutterstädte von Stabtrechten Münfler (mit den Tochterftabten Bielefelb, Ahlen, Bocholt, Roebfelb, Dulmen u. a.), Ruthen (mit den Tochterftabten Arnsburg, Brilon u. a.), besonders aber Dortmund (mit ben Tochterftabten Borter, Ramen, Lubenfcheib, Befel) und Soeft (mit ben Tochterftabten Dimden, Warburg, Siegen, Lippstadt u. a., denen in zweiter und dritter Reihe Büren, Sagen, Samm, Unna u.a. fich anschloffen). Ramentlich erlangte bas foefter (f. Goeft) Recht eine febr weit reichende Bedeutung durch feine Berpflanzung nach Lubed. Denn mahrend zwifchen Befer und Elbe Goslar, Braunfchweig, Luneburg und Ulgen Mittelpuntte bilbeten, verbreiteten fich bie Rechte von Magbeburg und Lübed über ben gangen beutschen Rorboften, und zwar fo, daß lübifches Recht, mit ben hauptorten Lubeck, Roftod und Stralfund, die Ruflenftriche gemann, von Schleswig ab bis ju ben öftlichften beutschen Colonien, magbeburger Recht bagegen, mit den Sauptpunkten Magbeburg, Salle, Leipzig, Brandenburg, Breslau, Rulm, die Binnenlander beherrichte, indem es einerfeits über das nordliche Bohmen und über Schlesien bis nach Polen hinein, andererseits durch einen Streifen von Pommern und dann weiter als kulmer Recht fast über das ganze Preußen, ja strichweise bis an die Ruste vordrang. Bwifchenbinein fanden fich mancherlei Mifchungen, indem einzelne Städte bald lubifches, balb magbeburger Recht nacheinander annahmen, andere ihr Recht aus verschiedenen Beftanbifeilen zusammensesten. Go mengte sich in einzelnen Theilen von Medlenburg und Pommen lubifches Recht mit fcwerinifchem (welches lettere eigenthumliche flaw. Glemente befaf), in fachf. Strichen magbeburger Recht mit altenburger (bem wiederum wahricheinlich goslarifche ju Grunde lag), und in Schlesien gerieth magbeburger Recht unter frantisches und vlamifchet was durch mittel- und niederrhein. Colonifien eingeführt worden war. In Thuringen wurden maggebend Erfurt, Nordhaufen und befondere Gifenach; unter den frant. Stadten aber ethe ben fich zu Mittelpuntten Nachen, Borms, Burzburg, Bamberg und vorzüglich Frantfurt a. und Roln. Frankfurts Ginfluß erftredte fich über bie Betterau und Beffen, und tolnifche Recht brang hinauf bis tief in die ichmab. und burgund. Lande, zumeist vermittelt burch feine Berpflanzung nach Freiburg im Breisgau, von wo es nach Freiburg im Uchtland, nach Bern, Murten, Thun u. f. w. gelangte. Bon den alemann. ober fcmab. Stadten erhoben fich befor dere Strasburg, Sagenau und Rolmar und dieffeit des Rheins (außer dem mit tolnifdem Rechte bewidmeten Freiburg im Breisgau) noch Überlingen und Ulm, während unter den Stäbten bes bair. Stamms Regensburg, Nürnberg und Eger bas Übergewicht erlangten. Beil aber die städtischen Einrichtungen selbst und nicht minder alle Territorialverhältnise, fowie die Rechtsvorstellungen überhaupt mächtige Umgestaltungen erfuhren, wurden auch Umänderungen der Stadtrechte nothwendig, und so entstanden im 15., 16. und 17. Jahrh. an 🙀 vielen Orten verbesserte und vermehrte Stadtrechte (häufig "Reformationen" genannt), wobs feit bem 16. Jahrh. unter bem Ginfluffe bes rechtsgelehrten Stadtschreibers ober durch eine dazu aus rechtsgelehrten Doctoren des Raths gebildete Commission immer mehr röm. Reck eingemischt warb, bis enblich die alten Stadtrechte jugleich mit ber eigenen Berichtsbarteit un ber Gelbstvermaltung der Städte größtentheils bem übermaltigenden Absolutismus ber La desherren erlagen. Bgl. Gaupp, "Deutsche Stadtrechte des Mittelalters" (2 Bde., Brest 1851-52); Gengler, "Deutsche Stadtrechte des Mittelaltere" (Erl. 1852).

Staci-Holftein (Anne Louise Germaine, Baronin von), geborene Neder, die berühmteke Schriftstellerin der neuern Zeit, wurde 22. April 1766 zu Paris geboren, als ihr Bater, Redu (s. b.), der nachmalige Minister Ludwig's XVI., noch Commis beim Bantier Thelusson war. Die Mutter leitete der Tochter Erziehung nach den schroffen Grundsäpen des genfer Calviniomus, während der Vater seine Tochter verzärtelte. Das Neder'sche Haus war ein Sammedplag literarischer Notabilitäten, in deren Umgang die Tochter frühzeitig Bildung erhielt. In I. 1786 heirathete sie, um Paris nicht verlassen zu mussen, den schwed. Gesandten, Baron von Stael-Holstein; ihr Herz jedoch scheint einem edeln Manne, Matthieu de Montmorency, gehört zu haben. An der Revolution nahm Frau von S. als begeisterte Anhängerin Rousseu's, über

welchen fie 1788 ein besonderts Bert "Lettres sur les écrits et le caractère de J. J. Rousseau" (2. Aufl., Par. 1789) hatte erscheinen laffen, thatigen Untheil. In ben erft nach ihrem Lode erfchienenen "Considérations sur les principaux événements de la révolution française" (Bb. 12-14 ber "Oouvros"; beutsch mit Borrebe von A. B. Schlegel, 3 Bbe., Beibelb. 1818) fpricht sich ihre Borliebe für den engl. Constitutionalismus aus. Als ihr Bater im Sept. 1790 fich nach Coppet jurudjog, mußte grau von S. mit den Ihrigen in Paris jurudbleiben. Sie batte bas Blud, mehre ihrer Freunde mahrend ber Schredenszeit vom Tobe zu retten, fioh aber enblich auch und entging nur burch ihret Freundes Manuel Bulfe bem Schaffot. Rach turdem Aufenthalte im Baterhaufe ging fie nach England, wo fie ihre Schrift zu Gunften Darie Antoinette's: "Réflexions sur le procès de la reine" (Par. 1793), entwarf. Schon vor bem Ereigniffe bes 10. Aug. hatte fie bem Minifter Montmorin einen Plan gur Flucht ber tonigl. Familie zugestellt, ben biefer aber unbenust hatte liegen laffen. Rach Robespierre's Sturz veröffentlichte fie "Reclexions sur la paix, adressées à Mr. Pitt et aux Français" (Par. 1794) und "Reflexions sur la paix intérieure" (Par. 1795). Rachbem Schweben bie frang. Republik anerkannt, tehrte fie mit ihrem Gemahle nach Paris gurud und trat nun mit bem "Cercle constitutionnel" in nahere Berbindung. 3m 3. 1795 gab fie einige fruh gefchriebene Erzählungen heraus und schrieb, wie schon früher, einige Dramen (1796). hierauf ließ fie ihre Echrift "De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations" (Par. 1796) erscheinen, welche reich an tiefen und lichtvollen Gebanken ist, und das Werk "De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales" (2 28tc., Par. 1796). Um diese Zeit schied sie sich auch von ihrem Manne. Doch als berfelbe, von Kranklichkeit gebeugt, die Pflege der Seinigen bedurfte, naherte fie fich ihm wieder und begleitete ihn 1798 nach ber Schweiz, auf welchem Bege er zu Poligni 9. Mai 1802 ftarb. Rurze Beit nachher lernte fie Bonaparte tennen, bem ihre politifche Richtung alebalb miefiel. Ale Reder 1802 bie "Dernières vues de politique et de finances" erfcheinen ließ, war ber Borwand, gegen Frau von 6. Mafregeln zu ergreifen, gefunden. Dan beschuldigte fie, ihrem Bater falfche Berichte mitgetheilt zu haben, und indem ihr Bonaparte fagen ließ, er überlaffe ihr den Erdfreis, Paris aber wolle er für fich behalten, verbannte er fie auf 40 Stunden von der Hauptstadt. Nachdem Frau von S. einige Zeit bei ihrer Freundin Récamier zu St.-Brice, bei Ecouen, und zu Coppet gelebt und ihren Roman "Delphine" (6 Bde., Par. 1803 und öfter) herausgegeben hatte, begab fie fich auf eine Reise nach Deutschland und lebte fast ein Jahr lang in Beimar und Berlin. Das Ergebnif dieses Aufenthalts war bas Wert "Do l'Allemagne", welches, nachdem es 1810 durch die kaiserl. Polizei mit Beschlag belegt worden, 1813 zu London erschien. Dieses Buch, bei deffen Abfassung der Frau von S. die genaue Berbindung mit A. 2B. Schlegel von großem Bortheil war, gab den Franzosen zuerst eine Ahnung von der geistigen Entwickelung Deutschlands. Rachdem ihr Bater 1804 gestorben, suchte fie in den "Manuscrits de Mr. Necker, publiès par sa fille" (1805), fowie in dem Romane "Corinne, ou l'Italie" (2 Bde., Par. 1807), den fie in Italien begann, ihrer kindlichen Pietat Ausdruck zu geben. Diefes Buch, worin ein Roman und ein reizendes Gemalde von Stalien glucklich verschmolzen find, ist jedenfalls bas glangenbfte ihrer Berte. Im 3. 1806 manbte fich Frau von G. wieber nach Frantreich; boch durfte sie nicht nach Paris kommen. Sodann ging sie 1807 nach Wien, dann in die Schweiz nach Coppet, wo fie mehre Theaterftude fchrieb. Als fie fpater nach Frankreich gurudtehrte, wurde ein neuer Berbannungsbefehl gegen sie erlassen und ihr aufgegeben, sich auf Coppet zu befcranten. Bugleich wurde ihr Freund A. 2B. Schlegel (f. b.) genöthigt, sie zu verlassen, und Montmorency und Mad. Récamier, welche fie in ihrem Erile besucht hatten, wurden ebenfalls exilirt. Diefes Lebens mube, entfloh Frau von S. im Fruhlinge 1812 von Coppet, ging nach Bien, von ba nach Mostau und Petersburg und von bort nach Schweden, wo ihr jungster Sohn, Albert, im Duell blieb. In Schweden fchrieb fie ihr Wert "Dix années d'exil" (Lpg. 1822) und die "Rellexions sur le suicide" (Stoch. 1812). Nach bem Sturze Napoleon's hielt fie fich meift in Paris auf, wo fie eine Tochter, welche 1838 ftarb, an den Berzog von Broglie verheirathet hatte. Mit einem frang. Offigier, de Rocca, war fie eine zweite Che eingegangen, boch inegeheim, um ihren Ramen nicht zu verlieren. Bon ihren literarischen und politifcen Freunden, wie Benf. Conftant, Guizot, Broglie, den boctrinären und liberalen Conftitutionellen, umgeben, verlebte fie bie lesten Jahre, mit Abfaffung ihrer "Considérations sur la révolution française" und der Revision ihrer frühern Schriften beschäftigt, und farb zu Paris 14. Juli 1817. Gine Ausgabe ihrer Werke veranstaltete ihr altefer Sohn (18 Bbe., Par. Come. eer. Bebute Mufl. XIV.

1820-21), mit einer biographischen Rotig von Dab. Reder be Sauffure. Bgl. hortenfe Allard, "Lettres sur les ouvrages de Mad. de S." (Par. 1824). Ihr ältefter Sohn, Auguste Louis, Baron von C., geb. 31. Aug. 1790, Berfasser einer "Notice sur Mad. Necker" (Dat. .1820) und werthvoller "Lettres sur l'Angleterre" (Par. 1826) ftarb 19. Nov. 1827 zu Coppet, und fein Sohn folgte ihm im Nov. 1829 im Tobe nach. Auch ihr zweiter Gemahl flach bald nachber, und ein Sohn aus diefer zweiten Ehe endete fein Leben zu Bieres 1818

Stafford

Staffa, eine kleine, nur 1/4 M. lange, kahle und unbewohnte Insel an Schottlands Besttufte, beffeht gang aus Bafalt, der befonders an der Subfeite prachtige Saulenreihen bilbet, und ift berühmt wegen ber Fingalehöhle (f. b.) und bes Riefendamme und Riefenwege. Das gange Sudwestende ber Infel ruht auf Reihen von Bafaltfaulen, die größtentheils über 50 g. boch find und in natürlichen Säulengangen stehen, die fich nach dem Laufe der Buchten richten

und auf einem Grunde von unförmlichen Felfen ruhen.

Staffage nennt man in der Malerei die einzelnen Figuren oder ganzen Gruppen von Menfcen, Thieren und Pflanzen, welche im Borbergrunde einer Landichaft ober eines Architetturbildes angebracht merden. Die Landichaft tann ber Staffage nicht entbehren, weil fie ohne Beziehung zum Menschenleben auch bei ber größten sonftigen Schönheit leblos bliebe. Die Staffage ift als Mafftab und Deutung des Bilbes fo wichtig, daß Landschafter, welche in Figuren nicht geubt find, am besten thun, sie durch andere Runftler hineinmalen zu laffen, felbft auf die Gefahr einer fleinen Disharmonie im Farbenton. Go erganzten fich z. B. bie Bruber Both, fo ließen felbst Breughel und Claude Lorrain ihre Figuren oft von anderer Sand malen. Benn bie Staffage, wie 3. B. bei Ph. Wouverman, ber Lanbichaft völlig bas Gleichgewicht halt, fo wird fie jum Genrebilb.

Staffelei, ein hölzernes Rahmwert für Maler, welches fich höher ober niebriger fiellen taßt, um fo die Ausführung größerer Gemalbe zu erleichtern, weshalb biefelben auch Staffelei-

gemälbe genannt werben.

Staffeln (bei der Truppenaufstellung), f. Echelons.

Stafford, eine der westlichen Grafichaften Mittelenglands, gahlt auf 53 1/2 DM. 630500 E. The nörblicher Theil von Uttoreter bis Newcastle under Lyne hat meist Moorland, das neist Baibe und Balb fast 101/2 DM. einnimmt, und die Berge und Hügel, die Moorlandhills, steigen im Weaverhill bis zu einer Sohe von 1082, im Ashlenhill bis 758 F. auf. Dhae einige schone Thaler mare biefer gange Diftrict unfruchtbar, talt und ode. Im mittlern Theile wechseln Sugel und Getreidefelder und Weide mit Baumpflanzungen und Land haufern. 3m aufersten Suben find Gifen und Rohlen vorwiegend, wie denn überhaupt bas Mineralreich die wichtigsten Producte liefert. S. ist eine der eisenreichsten Grafschaften Englands. Das Eisenerz liegt bald über, bald unter den Steinkohlen, besonders um Bebnesburg, Tipton, Bilston, Sedgeley, Newcastle. Die wichtigste Rupfergrube ist im Berge Ecton bei Barblow. Unerschöpfliche Kalksteinbruche enthalten die Moorlands, die Ufer des Dove, bie Höhen von Sedgelen und Dublen-Caftle, auch farbigen Marmor, Alabaster und Mühlsteine. Der reichlich vorhandene Töpferthon wird in großer Ausbehnung von 80-90000 E. beforders zu dem berühmten Wedgwoodgeschirr in den Potteries (f. d.) verarbeitet, und die lange Strede von Wolverhampton bis Birmingham gleicht einem Cyllopenlande, wo Tag und Ract bie Flammen ber Sohöfen und Fabriten lodern. Das Gifen wird zu Quincaillerien, Colf fern, Nägeln, Stahlwaaren, Handwerkszeug u.f. w. verarbeitet. Außerdem sind die Industrien in Rupfer, Leder, Seide, Wolle, Leinenzeug, Segeltuch u. f. w. beträchtlich, und ben Hand fördern die Bafferstraßen des Trent und des die Oftgrenze bildenden Dove, des Grand-Trume, Stafford-Borcestershire- und Birminghamkanals, sowie die Grand-Junctionbahn, die duch bie Potteries führt, die Birmingham-Chefter und mehre andere Eifenbahnen. Sinter bicfon lebhaften Grubenbau, Fabrit- und handelsbetrieb bleibt bie Landwirthichaft im Allgemeinen 3100 rud. Die Hauptstadt Stafford, ein Borough am Sow, der in den Trent fließt, am Grand-Trunffanal gelegen, durch Eifenbahnen mit London, Geffer, Birmingham und Bolverhampten verbunden, ift zwar alt, aber im Ganzen gut gebaut, hat zwei Kirchen, von benen die Maria kirche schone Grabmonumente und ein kunstreiches Taufbeden befist, eine flattliche Affisenhalle, ein großes Graffchaftshospital, ein vorzüglich eingerichtetes Frrenhaus und ein Theater. Die 11829 G. unterhalten Bollenzeug- und Tuchfabritation, fertigen Topf - und Steingutwas ren und befigen große Gerbereien und Schuh- und Stiefelmanufacturen fur ben londona Martt. Auch wird ein febr lebhafter Sandel betrieben. Die volt- und gewerbreichfte Stadt ba Graffchaft ist Wolverhampton (f. b.). Sonst sind zu nennen: Walsall mit 25680 C. und

en gabriten in Sattlerwaaren; Sebgelen mit 20000 E., die theils Gifenwagonders Aderbaugerathe liefern und bie nabe gelegenen Steintoblenwerte betreifon mit 20000 G., Gifen- und Steintoblengruben, Marmorbruchen, Fabritation 1-, Blech- und Emailmaaren und Sandel auf bem Stafforbibire-Birminghamtanal; mwich mit 18000 G. und Gifen- und befonders Ragelfabriten; Bebnesbury mit i., schöner goth. Kirche, Fabrikation von Büchsen und der besten Werkzeuge für Sattmacher, Bimmerleute und Tifchler; Reweaftle under Lyne, ber Sauptort ber Potte-10570 E., ansehnlichen Sut- und Tuchfabriten, beträchtlichem Banbel mit Steinfob-? mit 8800 C., Steintohlengruben, Seibenband., Knopf- und Rupfermaarenfabriten endleichen; Samworth mit 8655 E. und Rattundruderei, Lebermagrenfabriten und ierei; Burton upon Trent mit einer Brude von 36 Bogen, einem ichonen Rathhaufe Ruinen einer 1004 geftifteten Abtei, 7934 E., Baumwollenspinnerei, Rattunbruderei, ten, Gerbereien, Gifenfdmieben, berühmter Alebrauerei, Steinfcneiberei in Marmor bafter und lebhaftem Sandel auf bem Trent; Lichfield, an einem Arm bes Trent, Bifchoffis, mit 7000 E., die Linnenindustrie treiben, einer der fconften Rathedralen 8, worin die marmornen Grabmaler von Samuel Johnson und Garrid befindlich, foem Rathhause und Theater.

heißt ein Tau, welches von dem Maste in der Richtung des Riels vorwärts nach unmb dazu dient, den Mast in seiner Stellung zu erhalten. Jeder Theil des Mastes hat

iberes Stag, welches nach bemfelben benannt wird.

emann (Friedr. Aug. von), preuf. Staatsmann und Dichter, wurde 7. Nov. 1763 iben in der Utermart geboren, wo fein Bater Prediger war. Er verlor fruh die Al-, zehn Jahr alt, nach Berlin in bas Schindler'fche Baifenhaus, befuchte bann bis 1782 mafium jum Grauen Rlofter und ftubirte in Salle bie Rechtswiffenschaft. Seit 1785 bie amtliche Laufbahn und wurde 1806 Geh. Dberfinangrath, 1807 vortragenber . dem Kanzler von Hardenberg und nach dem Tilfiter Frieden Mitglied der zur Berbes Landes niedergeseten Immediatcommission. Auch war er unter dem Ministerium i zum Dec. 1808 vortragender Rath. Im J. 1809 wurde er Staatsrath und 1810 nach bereintritt Barbenberg's ins Ministerium im Birtungstreife beffelben befchäftigt. Auch er den Minister nach Paris, London und nach Wien jum Congress. 3m 3. 1819 wurde ie Spipe der damals gegründeten "Staatszeitung" gestellt, welche Stellung er später ufgab. Er flarb. 17. Dec. 1840. Als Berfaffer von Staatsichriften und mehr noch ter hat S. in ben Zahren der Befreiungefriege Berbienstliches geleistet; auch ist er ber bewährten Befinnung bis an fein Ende treu geblieben. Seine vaterlandifchen Bedichte fche Erinnerungen in Iprifchen Gebichten", Berlin 1828), jum Theil meifterhaft in er Ddenform abgefaßt, find vorzugeweise dem Ruhme und der Ehre des preuß. Staats t. So traftig jene, so gart und innig find die Sonette, welcher er feiner ebeln Gattin th, geb. Fischer, geb. in Königsberg 1761, gest. in Berlin 1835) widmete und nach be unter dem Titel "Erinnerungen an Glifabeth" (Berl. 1835) herausgab. Bon der und geiftigen Trefflichkeit der Lestern geben die von Dorow aus ihrem Nachlaffe berenen "Erinnerungen für eble Frauen" (2 Bbe., Lpg. 1846) Beugnif.

itra, eine Stadt in Macebonien, zwischen Amphipolis und Atanthos, in der Rabe 18 Athos, wurde als Geburtsort des Philosophen Aristoteles (f. d.) berühmt, der des-

) jest haufig der Stagirite genannt wird.

imelius (Erik Johan), schweb. Dichter, geb. 1793 zu Kalmar, wo sein Bater nachschof war, studirte in Lund und später in Upsala und wurde dann in der königl. Kanzbellt. Bon früher Jugend an lebte er unter den Büchern seines Baters. Er war sein kerer und schon frühzeitig gab er Proben von Kenntnissen, die seinen Bater über-Auf eine seltsame Weise suchte er Schelling's Identitätslehre mit der gnostischen Myerschweizen. Den Freuden des geselligen Lebens sich gänzlich entziehend, finster und sen, dabei maßlos ausschweisend, zerrüttete er seine Gesundheit. Seine körperlichen Leisetäuben und den ermatteten Geist zu beleben, griff er zu Wein und Brauntwein, und ich sein Bustand zum periodischen Wahnsinn gesteigert, als der Tod ihn 1823 vom Leette. S. wurde seit 1817 bekannt durch das epische Gedicht "Wladimir der Große", schwed. Akademie krönte. Die ganze Külle seines Talents zeigten aber seine Gedicht ien in Saron" und "Die Bachantinnen". Dagegen kann man sein dermatisches Ge-

26 \*

bicht "Die Märtyrer" (beutsch von Clarus, Regensb. 1853) eher eine chriftliche Tragobie nennen. Die epischen Gedichte sind die schwächsten unter seinen poetischen Erzeugnissen, und von den Tragodien eignet sich teine zur theatralischen Aufführung. Als dramatisches Product ist "Der Ritterthurm" das vollendetste. Er selbst besorgte eine Ausgabe seiner Gedichte; doch erst aus seinen von Hammarstold herausgegebenen "Gesammelten Schriften" (3 Bde., Stock, 1824—26; 3. Aust., 1836; 2 Bde., Stock, 1851—52) lernen wir den Dichter vollständig tennen. Seine Phantasie ist glühend, der Versbau melodisch. Eine deutsche Übersehung der

"Berte" bes G. (6 Bbe., 2pg. 1851) lieferte Kannegießer.

Stahl nennt man eine Berbindung des Eisens (f. b.) mit Rohlenstoff, welche weniger Rohle enthalt als bas Bufeifen und mehr als bas Schmiebeeifen, baber fie mit lesterm bie Fahigfeit, fich schmieben und schweißen zu laffen, mit erfterm die Schmelzbarteit und die Zahigteit, Durch fchnelles Extalten hart zu werden, theilt, vor beiden aber fich durch einen vorzüglich hohen Grad bon Glafficitat auszeichnet. Diefe Combination von Gigenschaften macht ben Stabl zu einem ber wichtigften technischen Materialien fur alle Arten von Bertzeugen, Rafchinentheilen u. f. w., wo entweder die Barte oder die Elasticität oder beide zusammen besonders wunfchenswerthe Eigenschaften find, und die Bearbeitung hat es gang in ihrer Gewalt, bie eine ober die andere diefer Gigenichaften jur vorzugeweisen Entwidelung ju bringen. Der Stahl last fic awar fowol gießen als fcmieben und fcmeißen; erfteres aber erfobert eine giemlich hohe Temperatur, und letteres hat seine Schwierigkeiten, weil dabei leicht ein Theil der Rohle aus dem Stahl verbrennt und derselbe dadurch seine Fähigteit, hart zu werden, zum Aheil einbüßt. 2Bo es baber irgend thunlich, verfertigt man nicht bie gangen Bertzeuge u. f. w. aus Stabl, fonbern aus Schmiebeeisen und vereinigt nur bamit burch Schweifung an ben Stellen, welche besonder hart werben muffen, g. B. an der Schneide der fcneibenden Inftrumente, der Bahn ber bam mer u. f. m., ein Stud Stahl; ober man macht ben gangen Gegenstand aus Eifen und verwasdelt nachträglich seine Oberfläche bis auf eine gewisse Tiefe hinein in Stahl, was entweder daburch geschieht, bag man die Artitel mit Rohlenpulver geschichtet in verschloffenen Raften, and log ber Erzeugung bes Cementstahls, erhist, ober baburch, baß man fie mit irgend einem Rie per, wie mit Blutlaugenfalzpulver, beftreut, welcher bei der Zerfepung Rohle abgeben tann, und bann erhist. Wenn man heißen Stahl rasch ablöscht, so wird er hart und ber Grad ber Sant fleigt mit ber Temperaturbifferenz und ber Schnelligkeit ber Abkuhlung. Um verfchieben Grabe ber Barte zu erlangen, bedient man fich jeboch bes fogenannten Temperns ober Rai laffens. Wenn man nämlich gang hart gemachten Stahl allmälig erhist, fo verliert er ebens allmälig feine Barte wieder und burchläuft babei eine eigenthumliche Reihe von Farbeveranderungen burch Gelb und Roth in Blau. An biefen Farben beurtheilt man ben Bartegrab, lofte alfo alle Stahlmaaren talt ab und lagt fie bann bis gur erfoberlichen Farbe noch 3. B. Schneibeinstrumente ftrohgelb, Uhrfedern blau, jum Schneiben ber Anochen, holg u. f. w. purpurred werden. Die erfolgreiche Fabrifation bes Stahle und der Stahlmaaren hangt hauptfachte von zwei Umftanden ab: von der Qualitat bes bagu verwendeten Gifens und von der Billigfit bes Brennmaterials. In letterer Begiehung haben bie Steintohlengegenden einen entfchiedene Borzug, und darauf beruht die Uberlegenheit von England, besondere Yorkshire, in der Stab fabritation, mahrend in Bezug auf bas zu verwendende Gifen, welches durchaus mit Dolgte len erzeugtes Gifen fein muß, Deutschland und Schweden im Borzuge find. Der Bortheil ba billigen und guten Steintoblen überwiegt aber für England ben Nachtheil, fchweb. und bent fces Eifen für feine Stahlfabrifation erft einführen zu muffen. Man führt bolgtoblen. Ste eifen ein, verwandelt es durch anhaltendes Erhipen mit Coals inverschloffenen Räften (Cemstirofen), mit Cementpulver, aus Rohlenpulver, Afche und Rochfald bestehend, gemengt, a Cementstahl oder Brennstahl, der dann entweder durch wiederholtes Streden und 🗱 fcmieden in Gerbstahl oder durch Umichmelzen in Guestahl verwandelt und gleichformi gemacht wird. Man erzeugt wol auch burch Zufammenfchmelzen von Schmiebeeifen und Guteisen in den erfoderlichen Berhältnissen unmittelbar Gußstahl. In Deutschland ift die Stap industrie einestheils hauptfachlich in den Rheinlanden entwickelt und ruht dort wefentlich af denfelben Grundlagen wie die englische, wird auch ähnlich betrieben, nur daß nian das Cim felbst erzeugt; anderntheils ruht die Fabritation von Stahl und Stahlmaaren, befonder Sensen und Schneibewerkzeugen aller Art, wodurch Steiermart fo berühmt ift, fast burchant auf der Bermendung von Solztohlen. Die vorzugliche Qualität der dortigen Erze macht et möglich, sogenannten Frischstahl, b. h. aus dem dazu qualificirten Robstableisen den Stahl unmittelbar durch einen Procef zu erzeugen, welcher bem ber Schmiebeeifenerzeugung in Frife.

verben ganz analog ift, aber nicht so weit getrieben wird. Dieser Frisch- ober Rohstahl wird Schmieden und Walzen in Gerbstahl verwandelt und aus diesem werden dann die Artitel verfertigt. Die Stahlsabrikation ist im Drient schon frühzeitig zu einer großen Entwickelung pelangt, und oriental. Klingen haben noch heute ihren Ruf, sowie auch die vorzüglichste Stahlorte, Wood genannt, und manche andere, obgleich man sie gegenwärtig auch anderwärts nachmt, von dorther ihren Ramen haben. Aus den neuern Untersuchungen geht hervor, daß an er Borzüglichkeit dieser oriental. Stahlsorten nicht allein eine ganz vorzügliche Bearbeitung, ondern auch die Beimischung kleiner Quantitäten fremder Metalle Antheil hat; es ist aber 10ch nicht gelungen, diese Stahlsorten mit völliger Sicherheit überall nachzumachen. Wenn ver Stahl nicht ganz gleichartig in seiner Masse ist, so erhält er durch oberstächliches Anagen nit Säuren, welche die innere Structur entblößen, Zeichnungen, den sogenannten Damast. Die oriental. Stahlsorten sind sämmtlich von Natur damascirt und werden nach der Art der Zeichnungen sorgfältig unterschieden. Bei uns erzeugt man durch eigenthümliche Behandlung zes Gusstahls, durch Zusammenschweißen und Ausschmieden von Stahlblech und Stahlbraht n Bündeln u. s. w. absschlich damascirten Stahl, dessen geichnungen man dann in seiner

Bewalt hat. (G. Damasciren.) Stahl (Friedr. Julius), Geh. Juftigrath und ordentlicher Professor der Rechte ju Berlin, jeb. 16. Jan. 1802 gu Dunchen von jub. Altern, trat, wie auch fpater feine Altern und Gecomister, 1819 zu Erlangen zu der evang. Kirche über und studirte die Rechte zu Würzburg, beidelberg und Erlangen, worauf er fich im Berbft 1827 als Privatdocent in Munchen habiliirte. Bunachft bem rom. Rechte zugewendet, bem auch bie Schrift "Über bas altere rom. Alajenrecht" (Dund. 1827) angehört, murbe er fpater, befondere burch Schelling's beftimmenden Einfluß, rechtsphilosophischen Studien zugeführt, auf deren Gebiet ihm feine "Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht" (2 Bbe., Beibelb. 1830-37; Bb. 2, Abth. 1, 3. Aufl., 1854) eine bedeutende Stellung gesichert hat. Im Juni 1832 murbe er als außerorbentlicher Drofeffor nach Erlangen, fcon im Rovember beffelben Sahres aber als orbentlicher Profeffor ur die Facher der Rechtsphilosophie, Politit und Pandetten nach Burgburg verfest. Spater ehrte er diefelben Facher wieder in Erlangen, bis er 1840 einem Rufe nach Berlin folgte. bier gewann er einen weitgreifenden Ginfluß, der noch fichtbarer feit der auf die Stürme des 3. 1848 folgenden Reaction hervortrat. In feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen wenbete fich 5. junachft gegen bas Spftem Begel's und betrat bann eine eigenthumliche Bahn, wozu ihm Boelling's Borlefungen ben Impuls und die Grundlage gaben. In feiner "Philosophie bes Rechts" fucht er Recht und Staat auf der chrifilichen Offenbarung aufzubauen. In dem erflen Theile schickt er eine Kritik der rechtsphilosophischen Systeme voraus, in welcher er nur diejeige Philosophie als speculativ erklärt, die die Welt als eine freie That Gottes betrachtet. S.'s hriftliche (in der That jedoch vielleicht nur theistische) Philosophie erkennt die feste unbedingte söttliche Autorität an und sucht das Räthsel der Welt durch das Wort der Offenbarung zu **den. Doch** ist es ihm auch in der zweiten Auflage des Werks, in der er sich von Schelling losagt, noch nicht gelungen, die chriftliche Dogmatik und die Rechtsphilosophie in ein organisches Boftem ju verfchmelgen. Die G.'ichen Principien bes Staaterechte find ebenfalls mehr theiftifch 16 driftlich. Das göttliche Recht der Könige und Dynaftien, die kirchliche Krönung werden aut gebilligt, die Revolution zwar verurtheilt, aber ale naturlicher Erfolg in ber Geschichte soch ale heilfam und ale felbst im Plane ber gottlichen Beltordnung liegend bargeftellt. Er mtwidelt in eigenthumlich icholaftifcher Beife bas chriftliche Princip ber Polizei in Bezug auf Thebarteit und Bucht, wie auf Religion, littliche Gesinnung, öffentliche Lehre und schriftstelle-Ache Erzeugniffe; die chriftliche Religion wird als Staatsreligion unbedingt postulirt. Bie eine "Rechtsphilosophie", fo fand auch "Die Rirchenverfaffung nach Lehre und Recht der Protefanten" (Erl. 1840), in welchem Werte er bas Epiftopalfuftem als allein hiftorifch berechtigt ethart, viele und heftige Begner. Daneben fprach fich G. in fleinern Schriften über verfchiebene firchliche und flaatbrechtliche Fragen aus, wie j. B. über Kirchenzucht (1845), über das monarchische Princip (1846), über ben driftlichen Staat und fein Berhaltnif jum Deismus und Jubenthum (1847) u. f. w. Geit ber Marzbewegung von 1848 wirkte G. nicht nur als **Schrifteller** und auf dem Lehrstuhl, sondern auch auf der politischen Rednerbühne. Schon vorher mit vielen hochgestellten Perfonlichfeiten in Berbindung, mar er feit feinem erften Auftreten in ben preuß. Rammern (1849) unabläffig nebft Gerlach als Führer der Reactionspartei thätig, beren vorzüglichstes Organ die "Reue preuß. Zeitung" bildete. Im I. 1850 faß G. im Unionsarlament. Die in lesterm, fowie in ber preuf. erften Kammer 1849 gehaltenen "Reben" (Berl. 1850) ließ er im Drud erscheinen. Bon seinen übrigen Schriften aus der Zeit während und nach der Bewegung sind hervorzuheben: "Über Revolution und constitutionelle Monarchie" (Berl. 1848; 2. Aust., 1849); "Bas ist Revolution?" (1.—5. Aust., Berl. 1853) und besonders "Der Protestantismus als politisches Princip" (Berl. 1853; 4. Aust., 1854). An letteres Wert, das aus Borträgen, die der evang. Berein für kirchliche Zwecke im März 1853 veranstaltet hatte, hervorgegangen und zuerst in der "Evang. Kirchenzeitung" abgedruckt war, schließen sich "Die kath. Widerlegungen" (Berl. 1854) an. Seit 1852 ist S. Mitglied des

evang. Dberfirchenrathe ju Berlin.

Stahl (Georg Ernst), ein ebenso ausgezeichneter Chemiker wie theoretischer und praktischer Arat, wurde ju Ansbach 21. Det. 1680 geboren. Er ftubirte ju Jena, murbe 1687 Sofmebicus bes Bergogs von Beimar, 1694 Professor ber Medicin an ber Universitat ju Balle, 1716 Leibargt des Könige von Preugen und ftarb zu Berlin 14. Mai 1734. Bu feiner Zeit waren die Erfahrungen in der Chemie durch van Belmont, Ren, homberg, Runtel, Bople, Soote, Becher u. A. bereits zu einem großen Umfange angewachfen, aber noch Riemand hatte versucht, in dieser Biffenschaft, gleich Newton in der Physit, eine umfaffende Theorie zu geben. S. unterzog fich ber Arbeit und stellte eine Theorie auf, welche bis auf Lavoifier allgemeine Geltung behielt und auf der Annahme des Phlogistons beruht, d. h. eines Stoffs, welcher die Rorper, mit denen er fich verbindet, leichter macht und bei ber Berbrennung entweicht. Alle Metalle waren Berbindungen Deffen, was wir jest Dryde nennen, mit Phlogiston, baber bephlogistisiren gleichbedeutend mit orydiren u. f. w. Dbgleich S. feine einseitige Theorie baburch noch einseitiger machte, bag er ben chemischen Ginfluß ber luftformigen Stoffe vernachlaffigte, fo haben doch wenige Manner fo viel als er zu den Fortschritten der Chemie beigetragen. Er entbedte viele Cigenichaften ber Alfalien, Metallfalle und Sauren, er ertheilte ber Chemie bie wiffenschaftliche Form. Sein hauptwert find bie "Experimenta et observationes chemicae" (Berl. 1731). Faft bebeutender mar S. in ber Debicin als Gegner Soffmann's (f. b.) und burch feine Lehre vom pfychischen Ginfluffe; in diefer Beziehung ift fein hauptwert die "Theoria medica vera" (Salle 1707; neuefte Auft. von Choulant, 3 Bde., Lpz. 1831 - 33; beuts von Ibeler, 3 Bbe., Berl. 1832-53).

Stablitich oder Siberographie, die Bervielfältigung von Bildwerten mittels gefchnittena Stahltafeln, ist eine von Charl. Heath in England 1820 gemachte Erfindung. Schon fast havbert Sahre früher brauchte man amar flatt ber Rupfertafeln Gifen- ober Stabltafeln au gleichen Brede, doch Beath erfand eine neue Behandlung. Stahlblode ober Platten werben babei becarbonifirt, d. h. des Rohlenftoffs beraubt und alfo erweicht, wodurch fie fich beim Stich ber Figuren weit beffer behandeln laffen als das feinste Rupfer. Ift der Stich vollendet, so wird burch ein neues chemisches Berfahren die Platte wieder gehartet. Sierauf wird ein gleichfalls becarbonifirter Cylinder von Stahl in die Übertragungspreffe (transferpress) eingefchoben und bamit über die eingeschnittenen Figuren der Stahlplatten hingegangen, wodurch fich ber Gisfcnitt der Platte dem Cylinder erhaben aufdrückt, indem der Preffe in der Peripherie des Colinders eine ichwingende Bewegung gegeben und es badurch möglich wird, daß fich immer eine neue Dberfläche gur Aufnahme bes gangen Stahlichnitts barbietet. Ift nun biefer Cylinder ebenfo wie vorher die Platte wieder gehartet, fo brudt man bamit auf neue ebenfo zubereitet Stahlplatten oder Blöde das ursprüngliche Bild der Driginalplatte auf und druckt diese wie gewöhnlich ab. Da diese Driginalplatte stets bleibt, so können nacheinander noch mehre Coliv ber als Matrizen barauf abgebruckt und forsch das Bild ins Unendliche vervielfältigt werben, fodaß der zehntaufendste Abdruck nicht den geringsten Unterschied vom ersten zeigt. Der Erste, welcher ben Stahlflich in Deutschland übte, mar Profeffor Frommel, ber artiflifche Leiter ber Creuzbauer'ichen Anftalt in Karleruhe. Gegenwärtig gibt es überall gute Stablftecher, berm Arbeit besonders für Werke, von welchen ein starker Abfas zu hoffen ist, in Anspruch genommen wird, fo besondere für Illustrationen, Beduten und dergl. Dagegen ift für Runftwerte 15 herer Gattung der Rupferflich noch immer in feinem alten Rechte geblieben und durfte es wel noch so lange bleiben, als er größere Kraft, Sicherheit und Weichheit in der Linienführung geftattet, zumal da die Galvanoplaftit eine Bervielfältigung der Platten verspricht, welche ben Borzug des Stahls, feine lange Dauer, wohl aufwiegen dürfte.

Stahlwaffer, s. Mineralwaffer.

Stahr (Abolf Wilh. Theod.), vielfeitig gebilbeter Schriftsteller, geb. 22. Det. 1805 gu Prenglau in der Utermart, widmete sich, auf dem Symnasium seiner Baterstadt vorbereitet, seit 1825 gu halle, besonders unter Reifig's Leitung, mit großer Borliebe den dafffchen Studien. Schon gegen Ende 1826 wurde er als Bulfelehrer und zwei Sahre fpater, nach vollendetem atademischen Curfus, ale ordentlicher Lehrer am Pabagogium ju Salle angestellt und folgte 1836 dem Rufe ale Conrector und Professor an bas Comnafium ju Dibenburg, mo er fich vorzugemeife mit ber Gefchichte, Rritit und Erflarung ber Schriften bes Ariftoteles befchaftigte. Diether gehoren feine "Aristotelia" (2 Bbe., Halle 1830—32), ferner "Aristoteles bei den Römern" (Lpg. 1834) und die Bearbeitung ber Aristotelischen "Politit", wovon indeß nur drei Lieferungen (Lpg. 1836—38) erschienen find, bie neben bem gesammten kritischen Apparat eine neue Textrecenfion und beutsche Überfebung enthalten. Außerdem machte er eine Sandichrift von Goethe's "Sphigenie", bie er auf ber Bibliothet ju Dibenburg entbedte, mit einem trefflichen Borvorte bekannt. Das Intereffe für das Theater in Oldenburg, welches feine "Dibenburgifche Theaterichau" (2 Bbe., Dibenb. 1845) veranlagte, fowie die Berbindung mit 3. Mofen und bem Softheaterintenbanten von Ball zogen ihn mehr und mehr von der ftrengen Biffenschaft ab. Bon einer gefundheitshalber unternommenen Reise nach Italien brachte er "Ein Jahr in Italien" (3 Bde., Dibenb. 1847-50; 2. Aufl., 1855) und ale spatere Frucht den historischen Boman "Die Republitanee in Reapel" (3 Bde., Berl. 1849) Burud. Geine vielfeitigen litererischen Intereffen bewafen aufer einer ausgebehnten kritischen Thätigkeit in verschiedenen Journalen folgende Schriften : "Charafteriftif Immermann's" (Samb. 1842); "Zwei Monattin Paris" (2 Bbe., Oldenb. 1851); "Beimar und Jena" (2 Bde., Oldenb. 1852); "Die pieuß. Revolution" (2 Bde., Didenb. 1850; 2. Aufl., 1852), welche alle fehr anziehend, aber nicht durchweg ebenfo grundlich find. Rachdem er 1852 auf fein Ansuchen wegen Kranklichkeit senes Amts mit Pension entlassen war, ging er nach Berlin, hauptsächlich um hier ein lange vorbezeitetes Werk "Torso ober Kunst, Kunstler und Kunstwerke der Alten" (Bd. 1., Braunschw 1854) zu vollenben.

Stainer ober Steiner (Jat.), ein geschielter Saiteninstrumentenmacher zu Abson, einem Dorfe bei hall in Tirol, lebte um die Mitte des 17. Jahrh. und war ein Schüler des beühmten Instrumentenmachers Amati zu Cremona. Er verfertigte vorzüglich Bielinen, die et, wie erzählt wird, anfangs haustren trug und von denen er das Stüd für sechs Gulben vertaufte. Im I. 1669 wurde er als Hofgeigenmacher des Erzherzogs Ferdinand Karl vom Kaiser Leopold I. bestätigt. Seine Biolinen zeichnen sich durch eine besondere Bauart und durch einen ganz vorzüglichen Ton aus; sie stehen in einem sehr hohen Werthe und werden von Kennern oft mit 300 Dukaten bezahlt. Die lesten Jahre seines Lebens versiel er in Wahnsinn und starb im Ansange der achtziger Jahre des 17. Jahrh. — Auch sein Bruder, Marcus S., war Instrumentenmacher zu Lauten in Oftreich.

Stair (James Dalrymple, Biscount), ein in der Geschichte Schottlands vielgenannter Mann, wurde 1619 aus einer alten Familie (f. Dalrymple) geboren, widmete fich bem Rechtsgelehrtenstande und erhielt 1657 von Cromwell auf Mont's Empfehlung bas Amt eines Richtere beim Court of session. Bon Rarl II., beffen Reftauration er unterflüste, warb er 1664 jum Baronet und 1671 jum Prafibenten bes Court of session ernannt; ale fich jeboch bie abfolutiftifchen Gelufte bes hofe immer beutlicher tundgaben, ichlof er fich ber Opposition an und mußte 1681 nach Solland flüchten, wo er an den Anfchlagen zum Umflurz bes Saufes Stuart den lebhaftesten Antheil nahm. Die Revolution von 1688 führte ihn nach Schottland gurud; er wurde von neuem in sein Amt eingesest, 1690 jum Biscount Stair erhoben und ftarb 25. Nov. 1695. — Stair (John Dalrymple, erster Graf von), Sohn des Vorigen, stand bei Bilhelm III. in hoher Gunft, der ihn erft jum Lord-Abvocaten, bann aber jum Staatsfecretar fur Schottland ernannte, welches Amt er jedoch 1695 wegen des ihm ichuldgegebenen Blutbabes von Glencoe nieberlegen mußte. 3m 3. 1703 erhielt er indeß ben Titel eines Biscount Dalrymple und Grafen von S. und ftarb 8. Jan. 1707. — Stair (Joh. Dalrymple, zweiter Graf von), britischer Staatsmann und Felbherr, war 1673 zu Edinburg geboren. Bleich feinem Bater und Grofvater mar er fruh mit dem oranischen und antistuartischen Intereffe verflochten, begleitete als Garbeoffizier Konig Bilhelm III. nach Irland (1691) und machte bann in bem Spanifchen Erbfolgetriege feine friegerifche Schule unter Marlborough. Seit 1709 ward er in die diplomatische Laufbahn geführt, erst als Gesandter am polnischen, spater am franz. Hofe. In der lettern Stellung gelang es ihm, namentlich seit Ludwig's XIV. Tobe, am hofe bes Regenten und beim Cardinal Dubois mefentlichen Ginfluß zu gewinnen. Indem er den bourbonischen Familienbund awischen Frankreich und Spanien sprengte, Frankreich bermochte, die Stuarts preiszugeben und fich mit ben Seemachten zu verbinden, half er

eine ber mertwürdigften politischen Wandelungen sener Beit hervorrufen. In seinen fpatern Lebensjahren erwarb er fich auch als Militar hohen Ruhm. Als England nach bem Ausbrud bes Dftreichifden Erbfolgetriege bie fogenannte pragmatifche Bulfearmee fur Maria Therefia aubruftete, marb er jugleich jum Gefandten bei ben Generalftaaten und jum Chef jenes Deeres mit Felbmarfchallerang ernannt. Es gelang ibm, Die Generalftaaten in bas antifrangofifche Banbnif hereinzugiehen und mit feiner Armee bis an den Main vorzudringen, wo er 27. Juni 1743 ben Frangofen unter Noailes bei Dettingen, nicht weit von Afchaffenburg, eine Rieberlage beibrachte. Die oberfte Leitung bes Kriegs jedoch, die Ginmischung der Minifter und Diplomaten, die Uneinigfeit der Berbundeten verftimmten ihn balb nach dem Siege dermagen, baf er bie Armee verließ und in einem öffentlichen Schreiben die Grunde feines Dievergnugene barlegte. Dies entzweite ihn mit bem Bofe, und er lebte eine Beit lang in Ungnabe, bis ber Aufftand ber Jatobiten in Schottland (1745) ihm Anlag gab, ben Dberbefehl bes in England aufgestellten Beeres ju übernehmen und fich mit bem Konig auszufohnen. Er ftarb 1747. Stair (John Samilten-Dalrymple, achter Graf von), 15. Juni 1771 aus einer Seitenlinie bes Saufes geboren, diente feit 1790 in der brit. Armee, tampfte mit Auszeichnung in Bolland und Rlandern 1794 urd 1795 und nahmbann an ber Erpedition nach Ropenhagen 1807 Theil, worauf er jum Generalmajor befordert wurde. Nach dem Frieden feste er fich mit einigen anbern liberalen Mitgliedern der Ariftofratie die Aufgabe, Schottland von der ausschlieflichen Berrichaft ber Tocies du befreien, unter welche es feit einem halben Jahrhundert gerathen war. Er trat felbft at Parlamentecandidat für Lothian auf, wurde aber durch den überwiegenden Einfluß ber Gegenpartei aus bem Felbe gefchlagen. Als jeboch die Reformbill 1832 auch in Schottland reue, unabhängige Wahltorper schuf, erfolgte seine Wahl mit großer Majorität. 3m 3. 1878 flieg er jum wirklichen General und folgte 20. Marg 1840 feinem Better John William henry als Graf von S. 3m April 1841 ward er auch mit dem Titel Lord Drenfoord dum Par von England erhoben und verwaltete 1840—41 und dum dweiten mal 1846—52. unter Jem Bhigminifterium das Amt eines Groffiegelbewahrers für Schottland. Er ftarb auf Dresfoord-Cafile 10. Jan. 1853. — Ihm folgte fein Bruder Rorth Dalrymple als neunta Graf von Stair. Deffen Sohn, John, Biscount Dalrymple, geb. 1. April 1819, ift fat 1841 Parlamentsmitglied für Wigtonshire und verheirathete sich 1841 mit einer Zochter bet Bergoge von Coigny.

Stalattit ober Tropfftein ift ein faseriger Ralffinter von weißer, grauer, gelber, braumer, seltener rother, gruner ober blauer Farbe, ber als ein troftallinischer Nieberschlag aus herabträufelndem Basser entsieht, welches viel Kohlensaure enthält und dadurch den Kalt aufgelößt hat. Er wird daher vorzüglich in größern oder kleinern Söhlen der Kalkgebirge gefunden, welche er überzieht und darin die mannichsaltigsten Gestalten erzeugt. Oftere bildet er große Saulen, welche beim Anschlagen einen hellen Klang geben. Besondere schon sindet er sich in den Höhlen am Harz, in Franten, Frantreich, Schweden und auf Kreta. Sonst wird er auch Sohlentalbtein oder Pohlenmarmor und der gestreifte braune von manchen Künstlern, jedoch falschlich,

Raltalabafter genannt.

. Staley-Bridge, eine Fabritstadt in der engl. Graffchaft Lancaster, öftlich von Manchester und Ashton, an der Grenze von Chester, ist in neuerer Zeit vorzäglich durch seine Wollenzeug-fabriken aufgeblüht und zählte 1851 bereits 20760, mit den Gemeinden Dunkinfield und hartsbead 41767 E., mährend sie 1831 mit leptern erst 26504, 1841 aber 35125 E. hatte.

Stallbaum (Gottfrieb), einer ber vorzüglichsten deutschen humanisten und Schulmanner, geb. 25. Sept. 1793 zu Zaasch bei Delissich, widmete sich, auf der Thomasschule zu Leipzig vorgedildet, auf der Universität daselbst seit 1815 unter Beck, hermann und Spohn mit Eiser und Erfolg den altelassischen Studien. Rachdem er bereits 1817 seine pädagogische Lausbam als Lehrer an der lat. Schule und dem Pädagogium zu halle begonnen hatte, kehrte er 1820 nach Leipzig zurück, um die vierte Lehrerstelle an der Thomasschule anzutreten, worauf er 1822 in die dritte Stelle, 1828 in das Conrectorat aufrückte und 1835 das Rectorat erhielt. In die serklung hat S. der Anstalt, das derselben eigenthümliche, mit manchen Schwierigkeiten verknüpste musikalische und wissenschaftliche Element richtig und taktvoll würdigend, nicht bles ihren alten Ruf zu erhalten, sondern denselben selbst noch zu erhöhen gewußt. Seine Ansichten und Grundsäge hierüber legte er unter Anderm in den Schriften "Über den innern Zusammenhang musikalischer Bildung der Zugend mit dem Gesammtzwecke des Symnassums" (Lyz. 1842) und "Das Griechische und Lateinische in unsern Symnassen und bessen wissenschule zu Leipzig Bedeutung für die Gegenwart" (Lyz. 1846) nieder, welchen "Die Thomasschule zu Leipzig

nach dem allmäligen Entwidelungegange ihrer Buftande" (Epg. 1859) vorausgegangen war. Seit 1840 wirft S. auch als außerorbentlicher Profeffor an ber Univerfitat. Unter feinen fcbriftftellerischen Leistungen sind vor allem seine in Deutschland wie im Auslande, besonders England und Amerita, gleich boch gefchatten Arbeiten über Plato hervorzuheben, beffen grammatifches und fachliches Berftandnif er auf einen vorher nie getannten Standpunkt ber Bollenbung gebracht hat. hierher gehört theile eine Reihe von anerkannt tüchtigen Bearbeitungen einzelner Dialoge, befondere des "Philebus" (Lpg. 1820; neue Aufi., 1826), des "Euthyphro" (Lpg. 1823), des "Meno" (Epg. 1827), der vielfach vermehrten Bolfichen Ausgabe des "Symposium" (2pg. 1828), theile bie große tritifche Gesammtausgebe (12 Bbe., 2pg. 1821-25), theils und insbefondere die durch grundliche, geiftreiche Erlauterung und burch treffliche Ginleitungen ausgezeichnete Bearbeitung ber Platonischen Schriften in ber gothaischen "Bibliothoca Graeca" (9 Bbe., Gotha und Erf. 1827 fg.), wovon mehre Dialoge wiederholte Auflagen erlebt haben. Unabhangig bavon ift bie große Ausgabe bes "Parmenides" (Lpg. 1839), bie durch eine Menge tiefer Untersuchungen über das Befen und die Gefhichte der alten Philosophie zuerst ein helles Licht über bieses in vieler hinsicht dunkle Denkmal altgriech, philosophifcer Speculation verbreitet. Ermahnung verdienen fonft noch der von ibm beforgte correcte Abbrud bes Commentars ju homer von Cuftathius (5 Bbe., Lpg. 1825-30), die verbefferte Ausgabe ber Rubbiman'ichen "Institutiones grammaticae Latinae" (2 Bte., Lpd. 1823) und des Westerhov'schen Terentius (6 Bbe., Lpg. 1830—31). G. gahlt übrigens zu den besten Latinisten ber Gegenwart, und befonders feine Programme und Schulreben sim burch echt rom. Colorit ausgezeichnet.

Stambul, ber turt. Rame von Konftantinopel (f. b.).

Stammbaum nennt man eine Zusammenstellung von Personen, welche vonenander abstammen, und zwar deshalb, weil solche Zustammenstellungen sonst in Form eines Brums gefertigt wurden, auf dessen Stamm und Aften Täfelchen mit den Namen der betreffenden Per-

fonen angebracht waren.

Stammbuch ober auch Album wird ein Buch genannt, welches dazu bestimmt ift, das Freunde oder Bekannte des Besisers ihren Ramen in dasselbe eigenhändig einschreiben, gewöhnlich unter hinzusügung eines Denkspruchs, ober auch einer handzeichnung, eines Wappens oder andern Erinnerungszeichens. Die Sitte, Stammbucher zu führen, nahm besonders seit dem Anfange des 16. Jahrh. überhand. Im 16. und 17. Jahrh. pflegten namentlich auch reisende Gelehrte und Edelleute ihre Stammbücher den Fach- und Standesgenossen zur Einzeichnung vorzulegen, sodas Stammbücher aus jener Zeit häusig einen bedeutendern Werth für Autographensammler, heraldier und zuweilen wegen ihrer Miniaturen selbst für Aunststeuten haben. Auch für Cultur- und Literaturgeschichte gewähren Stammbücher einige Ausbeute, sofern sich aus ihnen gewisse Zeit- und Geschmadsrichtungen erkennen und vereinzelte chronologische und anderweite Notizen entnehmen lassen. Eine reichhaltige Sammlung von Stammbüchern besist die großberzogliche Bibliothet zu Weimar.

Stammeln und Stottern find Ausbrude, welche im gemeinen Leben häufig als gleich. bedeutend gebraucht werden, aber zwei wohl voneinander zu unterscheibende Classen von Sprachfehlern bezeichnen. Stammeln (psellismus; balbuties) heißt das Unvermögen, einzelne ober mehre gufammenhangende Laute richtig auszusprechen ober zu artikuliren. Je größer die Anzahl dieser Laute ist, desto mehr leidet die Sprache dabei, und während die niedrigsten Grade des Stammelns, das fogenannte Anstoffen mit der Zunge und andere geringfügige Fehler, taum auffallen, ift ber hochfte, bas Lallen, taum noch Sprechen zu nennen. In vielen biefer galle tonnen namentlich die Confonanten und unter diefen wieder bas f, r und I gar nicht oder nur mit Anftrengung richtig ausgesprochen werden. Die Urfache biefes Sprachfehlers liegt haufig in organischen Abnormitäten der Sprachwerkzeuge, z. B. hasenscharte, Wolfbrachen, Dffnungen im Saumen, Berftopfung des Rafentanals, Mangel des Bapfchens, Fehlern der Bahne, ber Bunge, des Zungenbandchens oder Geschwären und Geschwälsten in der Mundhöhle und den benachbarten Theilen, bisweilen auch in unrichtigem Gebrauch ber genannten Drgane, burch **Som**äche, Lähmung und Arampf symptomatisch in Folge allgemeiner Nervenkrankheiten, Anomalien im Gehirn ober Rudenmarte, ober lebiglich burch Nachahmung und baraus folgenbe Angewöhnung bedingt. Dazu geneigt ift das Kindes- und Greisenalter aus leicht begreiflichen Gründen, allein auch schweres Gebor und Geistesschwäche geben eine Disposition dazu. Uberhaupt aber üben die Ausbildung der Sprachorgane, soweit sie vom Menschen selbst abhängt, bas Temperament, die Berfciebenheit bes geiftigen Lebens und bas Beifpiel ber Altern unb

Erzieher einen fehr bebeutenben Ginfluf auf die Entwidelung der Sprache aus. Je nach ber Möglichteit, bie entferntern Urfachen bes Stammelne ju befeitigen, ift auch bie Doffnung, bie nächsten, die fehlerhaften Stellungen der Sprachorgane, zu heben und somit das Ubel zu verbeffern, mehr ober weniger gegrundet. Allerdings ift babei nach wirklicher Entfernung ber genannten urfächlichen Momente noch eine Art Unterricht und von Seiten des Kranken teine gang geringe Anstrengung nothig, um die Sprache volltommen gu machen. — Stottern (ischophonia) nennt man bas momentane Unvermögen, ein Bort ober eine Gilbe auszusprechen, web des burch einen nicht nur die Sprachorgane (im Munde), fondern auch die Athmungs wertzeuge ergreifenden Rrampf bedingt wird. Der Stotternde pflegt, wenn er bei einer Gilbe Anftof finbet, die unmittelbar vorhergehenden Laute ofter ju wiederholen oder unartitulirte Tone einzuichieben, ober die Stimme verfagt ihm für einige Beit ganglich. Ramentlich ift es ber Anfchluf ber Bocale und Confonanten, welcher ben Stotternben fo viele Anftrengung toftet, daß fie beim Sprechen oft bie verschiedenften und wunderlichften Bewegungen bes Ropfes und bes gangen Rörpers machen und fogar juweilen Erbrechen, Brufttrampf, ja Erftidungsanfalle betommen. Alle diese Eigenthumlichkeiten bes Stotterns werden jedoch in fehr verschiedenen Graden beobachtet. Das Stottern hangt balb von forperlichen, balb von pfpchifchen Urfachen und namentlich bon einer eingeschränkten Gewalt bes Billens über die Bewegungenerven ber Bunge und ber Musteln berfelten ab. Außerdem tann auch üble Gewöhnung die Schuld Diefes Sprachfehlere tragen. Bn der Behandlung des Stotterne wird zwar umsichtige Bekämpfung der entferntern Urfachen, Abwehrung alles Deffen, was den Buftand des Kranten auch nur momentan verichlimmern tann, und Berbeiführung aller Bedingungen, welche erfahrungsgemäß biefen Sprachfehler vermindern, wobei namentlich darauf zu achten ift, ob die angeregte Energie bet Willens, richtig zu sprechen, oder Ablentung ber Aufmertsamteit von dem Ubel für den Aranten beffer laugt, einen guten Grund gur Beffetung legen; allein auch von ber Anwendung ber nerven- and trampfftillenden Dittel, ale gegen bas übel unmittelbar gerichtet, ift mander Ruter zu erwarten. Bor allem aber ift eine Art Gymnaftit ber Sprachwertzeuge, Ubung in ungewohnten Stellungen und ichnellen Bewegungen ber Junge als eines ber hauptmittel is legerer Binficht zu ermahnen. Diefes icon ben Alten (Demofthenes) befannte Berfagren etfahr in ber neuern Zeit burch Dad. Leigh in Neuport eine fpftematifche Ausbildung und Inwendung, welche von ihrer Erfinderin fowie von den Gebrüdern Malebouche, die es nach Frankreich und holland, und von Charlier, der es nach Deutschland brachte, anfangs geheim gehalten, spater aber bekannt geworden, durch Schulthef, Bansmann und Otto bedeutend verbeffert wurde und viele Beilungen herbeiführte. Gine dirurgifche Dperation, welche Dieffenbach jut Heilung des Stotterns ersann und welche darin bestand, daß er aus der obern Fläche der Zunge in der Nähe der Burzel derselben ein Querftück ausschnitt, wodurch nach Bereinigung der Bundrander das Andruden der Zunge an den Gaumen erleichtert werden follte, ift mit Recht der Bergessenheit anheimgegeben worden. Bgl. Schultheß, "Das Stammeln und Stottern" (Zür. 1830); Dtto, "Das Geheimniß, Stotternbe und Stammelnbe zu heilen" (Berl. 1832); Malebouche, "Précis sur les causes du bégaiement et sur les moyens de le guérir" (Det. 1841); Dieffenbach, "Die Beilung des Stotterns durch eine neue chirurgische Operation" (Berl. 1841); Rlende, "Die Fehler der menschlichen Stimme und Sprache" (Kassel 1851); Angermann, "Das Stottern, sein Wesen und seine Beilung" (Berl. 1853).

Stammguter, Erbguter oder Gefclechtsguter sind folde, welche nicht durch Rauf oder andere Erwerbungsarten, sondern durch natürliches Erbgangsrecht auf die Nachtommen des ersten Erwerbers fortgeerbt haben. Die Geses mancher Länder geben diesen Stammgutern eine solche Unveräußerlichteit, daß sie entweder gar nicht aus der Nachtommenschaft des ersten Erwerbers herausbommen können und daß sebe Beräußerung an Andere gänzlich ungültig ift, oder daß doch die Mitglieder derselben entweder ein Borkaufsrecht oder das Recht des Netrauss darauf haben. Doch ist eine absolute Unveräußerlichteit der Stammgüter, wobei die Familienglieder dieselben sogar ohne Ersas des Raufgeldes zurücksoben können, in wenig Ländern noch vorhanden und hauptsächlich nur durch die Lehnsverhältnisse aufrecht erhalten. Das Stammgut kann sowol Lehn als Allodium, d. h. lehnsreies Erbe, sein, und es wird ihm in dieser Dinsicht das Eigengut, d. h. das Erworbene, entgegengeset. Das weibliche Geschlecht ist von den Stammgütern an und für sich nicht ausgeschlossen, wenn nicht entweder Lehnsverhältnisse oder besondere Familienstierungen eine solche Ausschließung herbeisühren. Auch wo das Geses nicht die Güter im Allgemeinen bei der Familie zu erhalten such, kann ihnen durch Testamente und Berträge eine ähnliche Unveräußerlichkeit beigelegt werden, womit dann auch häufig besondere

Successionsordnungen, Ausschliefung des weiblichen Geschlechts, Majorate, Seniorate, Fibeicommisse u. s. w. verbunden sind. Dergleichen Bestimmungen zu treffen, tann der Staat untersagen, weil dabei die wichtigsten Grundverhaltnisse des Boltes auf dem Spiele stehen; auch tann
er eben deswegen die schon vorhandenen Einrichtungen und Gesete abandern. In Frankreich
ist durch die bürgerliche Gesetzebung seit der Revolution der Begriff der Stammgüter verschwunden. In England tennt man den Begriff von Stammgütern nicht. Alles Grundeigenthum ist Lehn und wird ungetheilt dem ältesten Sohne vererbt; wenn aber teine Söhne da sind,
theilen die Töchter untereinander.

Stammmelobie nennt man diejenige Gesangsweise eines Kirchenliedes, welche ursprünglich auf einen Tept oder auf ein Kirchenlied gemacht worden ift. Der größere Theil der gangbaren Melodien unserer Kirchenlieder oder Choräle schreibt sich aus dem 16. und 17. Jahrh. her; wenigere gehören der spätern Zeit an. Bon den wenigsten nuch jest gewöhnlichen Choralmelodien sind die Componisten bekannt; hinsichtlich anderer sinden sich zweiselhafte Angaben. Biele Melodien haben auch in neuern Zeiten mehr oder weniger bedeutende Beränderungen erfahren. Fast keine einzige Melodie wird jest mehr so gesungen, wie die Composition derselben in dem ältesten Choralbuche der protest. Kirche sieht, welches Luther, Ludw. Senst und Joh. Walther bearbeiteten und Georg Rhaw drucke. Luther selbst componire und verbesserte viele ältere, zum Theil aus der griech. Kirche schon zu Karl's d. Gr. Zeiten in die lateinische gekommene Melodien mit Zuziehung seiner musstalischen Freunde. Abgesehen von der großen Anzahl Componissen einzelner Kirchenlieder, die seit Luther's Zeit solche componirten oder verbesserten, erwähnen wir aus der neuern Zeit nur noch Doles, der die Gellert'schen Lieder omponirte, Hiller, Schicht, Justin. Heinr. Anecht, Rüttinger in Hildburghausen, Umbreit in Sorneborn, Sös, Stadler und Rint.

Stammrolle heißt das von den Gemeindevorstehern zu führende Berzeichniß aler im militärpflichtigen Alter stehenden mannlichen Einwohner einer Ortschaft. Sie ist jährlich, nach Kreisen oder größern Bezirken zusammengestellt, dem Ministerium des Innern einzueichen, welches danach die Bertheilung des Rekrutenersates auf das Land anordnet; die Ausheiung wird später durch das Kriegsministerium veranlaßt. Zuweilen wird auch bei den Truppen die Liste der Mannschaften einer Compagnie oder Escadron Stammrolle genannt.

Stammtafel nennt man im Allgemeinen jedes Geschlechtsregister, jede genealogische Tafel, folglich auch den Stammbaum (s.b.). Gegenwärtig unterscheidet man. 1) eigentliche Stammober Geschlechtstafeln (tabulae stemmalographicae). Es ist dies die älteste Art aller genealogischen Taseln, welche mit Berücksichtigung beider Geschlechter alle Personen verzeichnet, welche eine Familie bilden. Die Form ist absteigend, d. i. vom Vater auf den Sohn u. s. w. gebend, und schließt alle Seitensinien ein. 2) Ahnentafeln (tabulae progonologicae), welche die Abstammung einer einzelnen Person in aufsteigender Linie enthalten. 3) Synchronistische Stammtafeln, in denen die Geschlechtstaseln mehrer Familien nebeneinander ausgestellt werden. 4) Historische Stammtafeln, welche neben der eigentlichen Seschlechtstasel noch historische Daten enthalten. Wesentlich verschieden von der Stammtasel ist die Stammliste, die blos die stammführenden Familienväter, d. i. die Reihenfolge aller dieselbe Familie sortpflanzenden männlichen Giteder, aufführt.

Stämpfli (Jakob), einer der hervorragendsten Führer der radicalen Partei in der Schweiz, geb. 1820 in Schupfen im Canton Bern, der Gobn von Bauereleuten, tam 1834, nach dem Besuch der gewöhnlichen Primärschulen, zu einem Notar nach Büren, um sich nach damaliger Rethode für den Schreiberftand auszubilden, und mußte fpater, nach dortigem Bertommen, zwei Sahre als Anecht im Jura dienen, um bas Frangofifche zu erlernen. Dann widmete er fich mit Eifer und Erfolg dem Studium der Rechtswissenschaft zu Bern, hauptsächlich unter der Leitung von Bilh. Snell, und ward 1843 Advocat. In feinen politischen Anfichten weiter gehend als die Regierung der dreißiger Jahre, betheiligte er sich an den Freischarenzugen und trat 1845 ale Redacteur ber "Berner Beitung", des Organs der radicalen Partei, in icharfe Opposition gegen die herrichende liberale Fraction. Dit raftlofer Thatigfeit betrieb er die Revifion ber Berfaffung auf dem bisher ungewöhnlichen Bege der Berufung eines Berfaffungsrathe, die im Jan. 1846 befchloffen murbe. G. und Dofenbein (f. b.) maren die hauptfachlichften Führer im Berfaffungbrathe. Da indeffen der Erstere consequentere Reformen in rein bemotratifchem Sinne anftrebte, fo begann icon bamals eine Spaltung zwifchen Beiben, die fpater zu vollständigem Bruche führte. Im Juli 1846 in den Regierungerath berufen, übernahm G. das Finanzbirectorium und führte directe Besteuerung, Aufhebung der Feudallasten und

Centralifation bes Armenwefens mit foldem Gefdide burd, baf fie auch fpater, unter ber Regierung feiner confervativen Begner, in ber Bauptfache unangefochten blieben. Als britter Gefandter feines Cantons an der die Auflofung des Sonderbunds befchließenden Tagfagung mar er auf eine untergeordnetere Thatigteit hingewiefen. Im Sonderbundefeldzuge war er eidgenöff. Kriegszahlmeister, und ihm verdantte man es hauptfächlich, daß die zur Unterhaltung der Truppen nothigen Gelber berbeigeschafft murben. Theils weil er ein größeres Dag politischer Freiheit für möglich hielt, theils aus finanziellen Grunden, da er materielle Rachtheile für Bern beforgte, ftimmte er gegen die Buntesverfaffung von 1848. Darum wurde er nur mit Dube in den Nationalrath gewählt. Seine Unterhandlungen mahrend des Kriegs in Dberitalien mit bem lombard. Gefandten wegen Garantien für biejenigen Schweizer, die der mailand. Regierung ihre Dienste anboten, veranlaften Dobsenbein zu einer erfolglofen Anflage gegen ihn. Der geitmeife entstandene Blaube, baf er bie Schweig in frembe Bandel zu verwickeln gebacht, mochte inbeffen mitwirten, bag niche G., fonbern Dofenbein in den Bunbesrath gewählt wurde. Durch Gerabheit und Charafterfestigfeit gemann er jeboch bald wieber feine Popularitat und warb 1849 Regierungsprafibent bes Cantons Bern. Seit bem Sturg ber radicalen Regierung 1850 betrieb G. wieder feine Abvocatur. 3m vorangegangenen erbitterten Bablfampfe trat er dem Berfuche entgegen, ben Ginfluß ber Regierung mit in die Bagichale zu werfen. Rachbem fein Bemuben dur Grundung einer Mittelpartei in dem neuen und mit geringer Dehrheit confervativen Großen Rothe gescheitert, machte S. eine wirksame Opposition in ber "Berner Zeitung" und trug nicht wenig bazu bei, daß die berner Nationalrathemablen bes 3. 1851 nach ihrer Majoritat im Sune seiner Partei aussielen. Schon früher hatte ihm die Bundesversammlung burch feine Emennung jum Prafidenten bes Nationalrathe einen Beweis ihrer Anertennung gegeben. Uxter allen Staatsmannern Berns feit Enbe ber eigentlich ariftotratifchen Periobe Beigte S. bie bedeutenbfte fcopferifche Rraft. Done ein hinreißender Redner gu fein, ift er reich an Beboaten und Bulfemitteln, fowie, von einem guten Bedachtniffe unterftust, rafc, fcarf und Mer in ber Auffassung und Beurtheilung felbft der verwideltern Berhaltniffe.

Standarte, ursprunglich das taiferliche Reichsbanner, heißt jest die Fahne der Cavalerie. Des Fahnentuch ift viel kleiner als bei der Infanterie und der Schaft mit Borrichtungen verschen, um zu Pferde festgehalten zu werden, weshalb auch fein unteres Ende in einem am receten Steigbugel befestigten Lanzenschuh ruht. Früher hatte jede Escadron eine Standarte, jest

führt nur bas Cavalerieregiment eine folche.

Standbild, f. Statue. Ständchen, f. Serenade.

Stande. Stand ift in juriftifc-politischer Bedeutung ein Inbegriff von Rechten, welche sich nicht auf sächliche Berhältnisse, wie Eigenthum und Koberungen, beziehen, sondern allein von perfönlichen Berhältniffen abhängen. Die Familienverhältniffe gaben den natürlichen und einfachen Stand ber Altern und Rinder mit ihren Unterabtheilungen, ben status familiae in Rom. In ber burgerlichen Gesellschaft entwickelte sich ein Unterschied der Stande, welcher durch die Ungleichheit verschiedener Claffen des Boltes in burgerlichen und politischen Rechten und durch bas junftmäßige Abschließen mancher Beschäftigungen und öffentlicher Beamten hervorgebracht murde. Die Geschichte tann den Ursprung Diefer Standesunterschiede nur im Allgemeinen, aber fehr felten bis in ihre erfte Entstehung nachweisen, und über die ftrengste Absonderung der ägypt. und ind. Kasten (f. d.) gibt es nur Bermuthungen, aber keine historische Auftlarung. Erblichteit ift tein wefentliches Mertmal in bem Begriffe ber Stanbeverschiebenheit, ba es fireng abgefchloffene Priefter- und Ariegerclaffen ohne Erblichteit gab. Die Eintheilungen, welche fich bei einigen ber ältesten Bölter finben, in Priester, Arieger, Aunstler, Raufleute und freie Landwirthe, laffen sich aus nahe liegenden natürlichen Urfachen erklären. Die Entwidelung ber Standebunterschiede, eines ber reichhaltigsten, aber auch schwierigsten Capitel aus der Geschichte der Menschheit, haben gwar Ferguson, Millar, Meiners u. A. gum Gegen. ftande ihrer Forfchungen gemacht; boch ift fie noch immer fehr duntel. Diefelbe hat unftreitig einen verschiedenen Gang genommen, je nachdem sie im Innern eines Bolts auf friedliche Beise ober burch gewaltsames Busammentreffen mehrer Bolter hervorgerufen wurde. Bal. Bullmann, "Gefchichte bes Ursprungs ber Stanbe in Deutschlanb" (3 Bbe., 2. Aufl., Berl. 1830).

Standeserhohung bezeichnet sowol die Erhebung aus einem rechtlich niedriger gestellten Stande in einen bevorrechteten, als auch die Erhebung von einer niedern Stufe bieses lestern auf eine höhere. Borzugsweise versteht man bei uns barunter die Ertheilung des Abels oder eines höhern als des bisher beseffenen Abelsrangs. Das Recht, Standeserhöhungen zu ver-

leihen, steht nur Gouveranen zu und wird als ein perfonliches Majestäte - ober Gouveranetatsrecht betrachtet.

Standesberren nennt man alle seit 1806 im ehemaligen Deutschen Reiche in Kolge ber Mediatisirung aus der Reihe felbständiger Reichsstände in das Landebunterthanenverhaltnif getretene Fürsten, Grafen und herren, die aber von denjenigen Standesherren zu unterscheiden find, die es ichon vor 1806 in Oftreich, in der Laufit, in Sachfen und Schlefien gab und unter welchen man Befiger großerer Berrichaften verfteht, mit welchen gemiffe Regierungerechte, abelige Bafallen, Jurisbiction in zweiter Inftang u. f. w. vertnupft find. Um ben ehemals reichbunmittelbaren mebiatifirten Saufern einen in allen Bunbesftaaten gleichformigen Rechts-Buftand zu verschaffen, bestimmte die Deutsche Bundesacte (Art. 14): 1) bag alle vormals reicheunmittelbaren fürftlichen und graflichen Baufer gu bem hoben Abel in Deutschland gerechnet werden follten, und daß ihnen das Recht der Chenburtigftit verbleiben folle; 2) bag bie Baupter diefer Baufer die ersten Standesherren in den Staaten, zu welchen sie gehören, seien, und 3) baf ihnen überhaupt in Rudficht ihrer Perfonen, Familien und Befigungen alle diejenigen Rechte und Borguge jugefichert blieben, welche aus ihrem Eigenthum und beffen ungeftortem Genuffe herrührten und nicht zu der Staatsgewalt und ben bobern Regierungsrechten gehörten. Außerbem haben fast alle beutschen Bunbesftaaten, in benen es Stanbesherren gibt, wie Preufen, Baiern, Burtemberg, Sannover, Baben, Rurheffen, Beffen Darmftadt und Raffau, jenes Berhaltnif durch Standesherrlichfeitsedicte noch befonders geordnet. Uber die erbetene Ertheilung einiger Curiatstimmen bei ben Plenarsigungen bes Deutschen Bundes wurde von ber Bundesversammlung nichts ausbrucklich beschloffen; doch tann man nach ber Biener Schlufacte vom 15. Dai 1820 biefes Begehren ber mediatifitien Saufer für abgelehnt ansehen. In Folge eines Prafidialantrage vereinigte fich 1825 die Bunbesversammlung, ben mediatifirten, vormale reicheftanbifden Familien einen ihrer Chenburtigteit mit ben fouveranen Baufern angemeffenen Rang und Titel zu gewahren und ben Fürften bas Prabicat "Durchlaucht" (Altesse) ju ertheilen. Auch ben Bauptern ber vormals reicheftarbifchen graflichen Familien murbe 1819 auf ihr Gefuch vom Bunbestage bas Prabicat "Erlaecht" guertannt. Ebenfo wurde bas Pradicat "Durchlaucht", welches fruher nur ben Sauptern ber mediatifirten fürftlichen Familien ju führen erlaubt mar, 1833 allen Mitgliedern diefer Familien zugeftanben.

Bor allen andern beutschen Standesberren genießen ausgezeichnete Borrechte bie Standesherren in Preußen. Überhaupt jahlt die preuß. Monarchie 17 mediatifirte Standesherren und zwar: 1) Aremberg, 2) Croy, 3) Rheina-Bolbect, 4) Bentheim-Rheda oder Bentheim-Zedlenburg, 5) Bentheim-Bentheim, 6) Salm-Horstmar, 7) Salm-Salm, 8) Sann-Wittgenftein-Berleburg und 9) Sann-Wittgenstein-Hohenstein, 10) Golme-Braunfele und 11) Golme-Lich und hohensolms, 12) Bieb, 13) Thurn und Laris, 14) Balmoben-Gimborn, 15) ben Freiheren von Bonneburg, wegen der Berrichaft Gehmen im Regierungsbezirt Munfter, 16) ben Freiherrn von Grote, wegen der herrschaft Schauen in der Provinz Sachsen, und 17) ben Freiherrn von Stein, wegen ber Berrichaften Rappenberg und Scheda. Rach ber Berordnung von 1820 gehören fie zu dem hohen Abel in Deutschland und behalten das Recht der Chenburtigfeit, sowie ihre Domanen und ihre Familienvertrage. Sie haben einen privilegirten Gerichtestand und sind frei von der Militarpflicht, fowie von der Personal- und Grundfleuer. Sie haben die niedern und obern Gerichte -, Drie -, Polizei - und Confistorialrechte, jeboch unter Aufficht bes Staats. Auch tonnen fie Dajorate ftiften. Außer biefen mebiatifirten Standesherren gibt es in der preuß. Monarchie, namentlich in Schlesien, Sachsen und in Der Laufis, noch 28 andere bevorrechtete Standesherren, nämlich die Befiser der Fürstenthumer, freien Standes- und Minderherrichaften in Schlefien, fowie der alten Standesherrichaften in der Niederlausis und in der Provinz Sachsen. Unter diesen ist besonders das Saus Stolberg zu bemerken. In den Provinzialständen hatten die preuß. Standesherren Curiatstimmen und bildeten den ersten Stand; auf dem Bereinigten Landtage von 1847 erhielten sie ihren Sis in ber Berrencurie. Die Berfaffung vom 3. Dec. 1848 nahm teine auszeichnende Rudficht auf fie. In Folge bes Gefeges vom 3. 1853 über die Bilbung der erften Rammer befchaftigte man fich bamit, ihnen erbliche Sipe in ber zu errichtenben Pairetammer zu verleihen. — Die oftr. Monardie gablt fehr viele ehemale reichsunmittelbare Gefchlechter; allein ihre Guter felbft maren ebenfo wenig reicheunmittelbar wie die Recefherrschaften des Baufes Schonburg und ber Grafen Golms in Sachsen. Der Raiser von Ditreich hat jedoch ben vom Bunbestage 1825 gefaßten Befchluf auch in der öftr. Monarchie in Wirkfamkeit gefest und den jedesma-

gu Stande. Der König ernannte ihn 1717 gum Biscount und 1718 gum Grafen G. G. ftarb plöslich 4. Febr. 1721. — Stanhope (Charles, Graf von), des Borigen Enkel, wurde im Aug. 1753 ju Benf geboren, wo feine Altern gehn 3. lang lebten. Er erwarb fich fruhgeitig bedeutenbe Renntniffe in Phyfit, Chemie und Mathematit und löfte im Alter von 183. eine Preibaufgabe ber Alabemie gu Stochholm über die Pendelfcmingungen. 3m 3. 1780 trat er ins Parlament, wo er die glangende Reihe ber Oppositionsmanner verftartte. Durch den Zob feines Baters gelangte er 1786 ins Dberhaus. Biewol feine Gemahlin Die Schwefter des Minifters Ditt mar, widerfeste er fich boch unwandelbar ber Ministerialpolitit. Die Parlamentereform, Die Abichaffung der Negerstlaverei, die Freiheit der Presse, die Unabhangigkeit der Geschworenengerichte maren die Bauptgegenstande, fur die er im Parlament wie in feinen Schriften in die Schranten trat. Ein Zwist mit seinen Sohnen, bei welchem auch der Minister Pitt eingriff, verbitterte feine letten Jahre. Er ftarb 1. Dec. 1816. Seine Tochter mar die Laby Efther Stanhope (f. b.), bekannt durch ihren abenteuerlichen Aufenthalt in Sprien. Eine von S. verbef. ferte Drudpreffe trägt feinen Namen. Auch machte er viele andere gemeinnütige Erfindungen. Außerbem befaß G. viel praktifche Lebensweisheit und feine Parlamentereben bezeugen feinen Scharffinn und seine Driginalität. — Stanhope (Phil. Henry, vierter Graf von), bes Borigen altefter Sohn und Grbe, wurde 7. Dec. 1781 geboren. Er lebte in feiner Jugend als Biscount Mahon mehre Jahre in Deutschland und gab zu Dresden ein "Gebetbuch für Glaubige und Ungläubige, für Christen und Nichtchristen" (1800) heraus. In der Politik schlof er fich gang feinem Dheim, dem Minister Vitt, an. Gleiche Grundfate machte er auch geltend, als er 1816 nach bem Tobe feines Baters ins Dberhaus gelangte. Er ichlug 1818 in einer fehr heftigen Rebe bie Berftudelung Frankreichs vor, um bamit die Ruhe Guropas ju fichern. Ginige Jahre por bem Tobe bes ungluctichen Findlings Rasp. Saufer (f. b.) nahm er fich beffen mit Gifer an, forgte für feine Ausbildung und wollte ibn fogar adoptiren. Spater fuchte er in einer Schrift "Materialien zur Geschichte Rasp. Saufer's" (Seibelb. 1835) seinen Schusling zu verbachtigen. Die 1846 von Deel beschloffene Aufhebung ber Korngefete fand an ihm einen erbitterten Gegner und er betheiligte fich lebhaft an der erfolglofen Agitation zur Biedereinführung berfelben. Sein einziger Sohn und ber Erbe feines Titels ift ber als Geschichtschreiber bekannte Biscount Mahon (f. b.).

Stanhove (Lady Efther Lucy), bekannt durch ihren Aufenthalt in Syrien, war die Tochter des Grafen Charles Stanhope und die Nichte William Pitt's und wurde 12. Mary 1776 gu London geboren. Sie hatte von der Ratur zwar nicht Schönheit, aber ein impofantes Außeres, viel Berftand und geistige Energie empfangen. Biewol fie in ihrer Jugend Kenntniffe fammelte, fcheint boch ihre übrige Erziehung fehr vernachläffigt worden ju fein. Als fich ihr Bater nach bem Ausbruche ber Frangofischen Revolution als eifriger Republitaner vielfach compromittirte, ichidte man fie in bas Baus bes unverheiratheten Dheims, bes Minifters Pitt, und biefer gewann die Richte febr lieb und machte fie jur herrin feines Saufes. Er jog fogar aus ihren großen gahigteiten Bortheil und überließ ihr die Beforgung feines Briefmechfels, fowie nicht felten ben Entwurf diplomatischer Roten. Ihre natürliche Geradheit und ihr Scharffim erwedten in ihr fehr balb einen gluhenben bag gegen bie Belt bes Trugs und Scheine, mit ber fie und ihr Dheim umgeben waren. Als Pitt 1806 ftarb, zog fie mit bem geringen mutterlichen Erbtheil und einer Staatspenfion von 1200 Pf. St., die man der Richte des großen Minifters gewährte, nach Bales zurud, wo sie in der Einsamkeit auf die Meinung verfiel, daß ihr eine große Butunft bevorftande. Dit biefem Gebanten reifte fie gegen 1810 in die Turtei und faste nach mehrfährigen Banderungen ben Entschluß, sich in Sprien eine Beimat zu grunden. Auf ber Überfahrt litt sie jedoch Schiffbruch, wobei sie ihre Besinthumer verlor. Sie kehrte nochmale nach England jurud, raffte die Trummer ihres Bermogens jufammen und gelangte end lich nach Sprien. Der Glanz, den sie um sich verbreitete, ihre Reize, ihr kühnes Wesen, das mpftifche Gewand, in bas fie fich zu hullen mußte, machten auf die ganze fpr. Bevolterung grofen Eindrud. Der blutige und liftige Emir Befchir wies ihr Mar-Elias, ein ehemaliges griech. Rlofter, jum Aufenthalt an, das fie fortan als ihr Gigenthum betrachtete. Spater baute fie fic zu Dichihun, unweit Sende, auf einem der wildesten Puntte des Libanon, einen Palaft. Ihre Einrichtung und ihr Betragen erregten die Meinung, als gebiete fie über ungeheuere Schape, die sie durch ihre Berbindung mit der Geisterwelt ethalte. Die Sprer nannten sie gewöhnlich die Königin von Tadmor, die Bauberin von Dichibun, die Sibnlle bes Libanon. Ale Ibrabim-Pascha in Sprien einstel, spornte sie die Drusen zum Wiberstande an und wußte sich dem Pafca fo furchtbar ju machen, bag fie berfelbe bat, fie mochte neutral bleiben. Gin großer Bebei ihrer Macht war ihre unbegrenzte Wohlthätigkeit. Witwen, Weisen, Gefangene, Verwundete, Berfolgte nahm sie zu hunderten auf und sorgte für ihr Fortsommen. Sie würde die Beherrscherin des Libanon geworden sein, hatte sie mehr Mittel besessen. Europäer, namentlich Engländer, die sie besuchten, behandelte sie mit Grobheit; nur Lamartine und der Fürst Pückler-Mustau machten beinahe eine Ausnahme. Ihr Aufwand brachte sie indessen in den letten Jahren in große Berlegenheiten, und mit ihrem Vermögen schwand auch ihre Gesundheit. Sie konnte nicht mehr schlasen und wurde von Krämpfen und furchtbaren Visionen gepeinigt. Die Dächer und Mauern ihrer Häuste sin zusammen; die Decke ihres Zimmers stütte ein unbehauener Baumstamm. Sie starb in diesem Elende, abgezehrt, von Lumpen bedeckt, von einigen treuen Arabern umgeben, 23. Juni 1839. Man begrub sie in der Gruft zu Mar-Glias. Ihr Leibarzt, ein Engländer, den sie übel behandelte, gab sehr genaue Nachrichten über sie heraus unter dem Titel "Memoirs of the Lady Esther S." (3 Bde., Lond. 1845; deutsch von Birch, 3 Bde., Stuttg. 1846).

Stanislaw, ber Beilige, geb. 1030 aus abeligem Geschlechte zu Szczepanow, einem Gute unweit Bochnia in Galizien, studirte in Paris Theologie und wurde 1071 Bischof von Kratau. Als er die Ausschweifungen des damaligen poln. Königs Boleslaw des Kühnen tadelte und den König mit dem Kirchendame bedrohte, gerieth dieser in solche Wuth, daß er 1079 S. in der Michaelstirche zu Kratau während der Messe übersiel und niederhieb. Papst Gregor VII. that Boleslaw in den Bann, S.'s Gebeine aber wurden in der Kathedrale zu Kratau beigesest, wo sie noch jest in einem prächtigen Sarkophage ruhen. Von Papst Innocenz IV. wurde S. 1248 als Schuspatron Polens heilig gesprochen. Ihm zu Ehren stiftete König

Stanislam August ben Stanislamorben.

Staniflam I. Lefzegynfti, Konig von Polen, nachher Bergog von Lothringen und Bar, einer ber besten Fürsten bes 18. Jahrh., wurde ju Lemberg 20. Det. 1677 geboren. Gein Bater war Rafael Lefgegunfti. Im Befige ber großen herrschaften Reifen und Liffa in Grofpolen, murbe er jum Bojewoben von Pofen und General von Grofpolen erhoben und, nachbem er fcon 1699 Befandter beim Sultan gewefen, 1704 von der Confoderation ju Barfchau an Karl XII. geschickt, als dieser August II. (f. b.) des poln. Throns für verlustig erklärt hatte. S. machte einen so vortheilhaften Eindruck auf Karl XII., daß dieser ihn auf den poln. Thron zu heben beschloß und es bewirkte, daß S. 12. Juli 1704 vom Reichstage zu Barfchau wirklich gewählt wurde. 3m Det. 1705 erfolgte feine und feiner Gemahlin Ratharina Dpalinfta Arönung, und zu seinem Gunsten mußte August II. im Frieden zu Altranstädt der Arone Polens entsagen. Doch nur bis zur Schlacht bei Pultawa vermochte S. fich in Polen zu halten: er mußte bann fluchtig werben und ging nach Pommern, von ba nach Schweben, wo er eine Beit lang jurudgezogen lebte. Um ben Frieden herbeiguführen, mar er bereit, auf die Krone zu verzichten, und unternahm in der Absicht, Karl's XII. Bustimmung hierzu zu erlangen, sogar eine Reise nach Bender. In der Moldau verhaftet, wurde er vom hospodar nach Bender geschickt und hier bis 1714 festgehalten. hierauf begab er fich junachft nach bem Bergogthum Zweibruden, wo ein Angriff, den ein fachf. Offizier auf fein Leben machte, mistang. Rach dem Tode Karl's XII. wies ihm der frang. Sof Beißenburg im Elfaß zum Aufenthalte an, und von hier aus wurde 1723 seine Tochter Maria mit Ludwig XV. vermählt. Rach August's II. Tobe rief ihn eine Partei in Polen, die von Frankreich kräftig unterflüst wurde, wieder zum Konige aus und S. begab fich felbft nach Dangig. Doch August III. (f. b.) behielt bie Dberband, Danzig wurde von ben Ruffen eingeschloffen und mit Muhe und Gefahr entging G., als Bauer verkleibet, der ruff. Gefangenschaft nach Marienwerder. Die wiener Friedenspraliminarien vom 3. Det. 1735 festen endlich fest, daß S. der poln. Rrone entfagen, jedoch auf Lebendzeit ben Titel eines Königs von Polen behalten follte; feiner Familie wurden die in Polen eingezogenen Guter gurudgegeben, er felbft tam auf Lebenszeit in ben Befis ber Berjogthamer Lothringen und Bar, welche fodann an Frankreich fielen. In Luneville refibirend, exwarb fich S. allgemeine Liebe; boch hörte et auch nie auf, ale Pole zu benten und zu empfinden. Gin Unfall endigte fein Leben. Am Ramine figend, wurde er vom Feuer ergriffen und ftarb brei Bochen barauf, 23. Febr. 1766. Seine "Oeuvres du philosophe bienfaisant" (4 Bbe., Par. 1765), philosophischen, moralischen und politischen Inhalts, bekunden seine Liebe zu den Biffenicaften und Runften.

Staniflam II. August, der lette König von Polen, war der Sohn des Grafen Stanislam Poniatowski (s. b.) und der Fürstin Konstantia Czartoryista und wurde zu Wolczyn 7. Jan. Conp. 22c. Behnte Aust. XIV.

1732 geboren. 3m 3. 1752 trat er zuerft auf bem Reichstage als Landbote auf und erregte burch Redneraabe und schone Gestalt Aufmerksamkeit. Ronig August III. sandte ihn an bie Raiferin Glifabeth nach Petersburg, und hier erwarb fich S. die gang befondere Gunft der Groffürstin, nachherigen Raiferin Ratharina. Nach August's Tode brachte biefe es burch ihren Ginfluß bahin, daß G. auf dem Reichstage zu Barfchau 7. Sept. 1764 von einer zwar wenig zahlreichen Berfammlung, doch nach hertommlicher Beife einftimmig jum Konige gewählt und 25. Nov. in Barfchau gefront murbe. Geiftreich, beredt, edel, tonnte er doch fur das Bohl feines Baterlandes nichts fordern, da es ihm an Charafterstärte fehlte, um den Adel zu zügeln und ber ruff. Politit fich zu entziehen. Den meiften feiner Landeleute erschien er alebalb ale eine Creatur Ruflands. Der unzufriedene Abel trat baber mehrfach zu mehren Confoberationen jusammen und erklärte ben Thron fur erledigt. Einige Berschworene entführten ben Konig in der Nacht vom 3. Nov. 1771 aus Barichau und verbargen ihn in einem Balbe. Als er fich hier mit einem ber Berfchworenen, Rofinfti, allein befand, erschütterte er benfelben durch feine Rebe fo, daß er von bemfelben die Freiheit erhielt. Als jest (1772) die erste Theilung Dolens zur Ausführung tam, protestirte S. vergebens, mußte fich vielmehr bem ruff. Einfluffe immer mehr unterwerfen. Durch die Annahme der Constitution vom 3. Mai 1791 gewann er amar die Uchtung feiner Nation wieder und ichien entschloffen, dem Borne der ruff. Raiferin Tros ju bieten; aber ichnell burch Preugens veranderte Gefinnung und Ruflands Drohungen entmuthigt, trat er der neuen Confoderation ju Targowipa bei und emporte ben beffern Theil der Nation gegen fich, ohne boch, mas er wollte, Polen mit Rufland zu verfohnen. Sein Biberfpruch gegen die zweite Theilung von Polen hatte zur Folge, daß Katharina ihn nach Suworom's Ginnahme von Barfchau nach Grobno bringen ließ, wo er ben britten Theilungsvertrag unterzeichnen und 25. Nov. 1795 dem Throne entfagen mußte. Paul I. berief ihn gleich nach dem Tode Ratharina's nach Petersburg. Sier lebte er von einer ruff. Penfion und farb 12. Febr. 1798.

Stanley (Lord), früherer Titel des brit. Staatsmanns Grafen von Derby (f. d.).

Stanniol oder Finnfolie nennt man das in bunne Blatter durch Walzen und Schlagen mit dem Hammer verwandelte Zinn, welches vorzüglich zum Belegen der Spiegel, aber auch zum Verschluß der Champagnerflaschen u. s. w. angewendet wird. Das Zinn dazu muß mögelichst rein, d. h. frei von Blei, Wismuth und andern Metallen sein. Das zur Spiegelbelegung benutte Stanniol enthält einige Procent Kupfer. Nächst England liefert Deutschland, nament-

lich Nürnberg, Erlangen und Fürth, das meifte und vorzuglichfte Stanniol.

Stanze, eigentlich der Haltepunkt oder Abschnitt, heißt ursprünglich jede Strophenabtheilung eines langern ober furgern Gebichte, oft auch ein ganges lprifches Gebicht von einer einzigen Strophe. (S. Canzone.) Besonders aber bezeichnete man damit die Octave (s. d.) oder Ottava rima, die von Sicilien aus, mo fich bie Dichter ihrer icon im 13. Jahrh. bedienten, nach Italien überging und hier von Giov. Boccaccio in der Mitte des 14. Jahrh. jene regelmäßige Gestaltung erhielt, die feitdem stehende Form des epischen Gedichts der Italiener geblieben ift. Boccaccio wendete fie zuerst in feiner "Teseide" an, und Poliziano bildete fie dann weiter aus. Diese Stanze des Boccaccio, wie man fie zum Unterschiede von der ficilischen oder der Siciliane (f. d.) nennen kann, befteht aus acht elffilbigen iambifchen Berfen mit weiblichen Reimen, von benen die ersten feche mit zwei regelmäßig wechfelnden Reimen einander folgen, die zwei letten aber, miteinander reimend, dem Gangen einen gefälligen Schluß geben und die Stanze zu einer leicht fortichreitenden, in fich abgeschloffenen Periode runden. Ariofto und Taffo haben fie meifterhaft angewendet, unter ben Deutschen in neuerer Beit Goethe, Gries, Schlegel, Tied, Apel, Fouque, Ernst Schulze, Abelheid von Stolterfoth u. A., jedoch meist mit der dem deutschen Sprachgenius angemeffenen Anderung, daß bei den erften feche Zeilen mannliche und weibliche Reime miteinander wechseln und nur die beiden lesten Berfe immer weiblich gereimt find. Gine eigene Stanze fcuf fich wol nur aus Bequemlichteit Bieland, die zwar ben achtzeiligen Ban mit ber italienischen gemeinsam hat, übrigens aber in ber Rurge und Lange ber Berfe, sowie in dem Reime völlig frei fich bewegt. Als eine befondere Art ift die fogenamte Spenferftanze zu erwahnen, die zuerft in der zweiten Salfte bes 16. Jahrh. von dem Englander Edm. Spenfer (f. b.) in "Fairy Queen", fpater von Byron in "Childe Harold's pilgrimage" gebraucht, in Deutschland aber nur von überfegern, 3. B. von Zeblig, nicht ohne Glud nachgebildet murbe. Sie beftest aus einer verschobenen Octave mit angehängtem Alexandriner, beren Reime nach Belieben flingend ober ftumpf find und die Stellung behaupten, bag die vier erften Berfe abmechfelnd, ber fünfte and fiebente wieder mit dem vierten, der fechste, achte und neunte aber zusammenreimen.

Stapel heißt auf einem Schiffswerft die ganze Reihe der in einer Linic gelegten Klöße, auf bie der Riel des neuzuerbauenden Schiffes zu liegen fommt. Benn ein altes Schiff zur Sauptreparatur auf das Land geschleppt wird, so schraubt man daffelbe so hoch auf, daß man die Stapelklöße hinunterschieben kann. Wenn nun von dieser Werkstätte aus ein neuerbautes ober reparirtes Schiff ins Baffer gelaffen wird, was auf mohlgeschmierten Planken ober Schlitten gefchieht, fo nennt man dies Ablaufen ober ein Schiff vom Stapel laffen. - Ferner bezeichnet man mit Stapel ober Stapelftabt einen Safen ober eine Stabt, mo entweber viele frembe Baaren vorhanden find oder wo fich eine Niederlage für die dafelbft abzuladenden und weiter zu verführenden Baaren befindet. In Schweden ist der Name Stapelstädte eine ausschließliche Bezeichnung derjenigen schwed. Seeftabte, welche das Recht haben, auf eigenen Schiffen Baaren ein- und auszuführen. — Das Stapelrecht, Staffelrecht, die Stapelgerechtigkeit ober Stapelfreiheit bestand in dem Borrechte eines Orts, daß die zu Schiffe oder zur Achse dahin gebrachten Baaren nicht gerade durch- ober vorbeigeführt werben burften, fondern bafelbft abgelegt und eine furzere ober langere Beit zum öffentlichen Bertauf ausgeboten werben mußten, ehe man fie weiter bringen burfte. Diefes namentlich in Deutschland früher üblich gewefene Stapelrecht ift burch die Wiener Congrefacte (1815) aufgehoben worden. — Stapelartikel eines Handelsplages nennt der Raufmann bisweilen diejenigen Waaren, welche dort den wefentlichen Gegenstand ber Umfage ausmachen, fich baber in großer Menge bafelbft aufhaufen.

Stapf (Friedr.), ein beutscher Jungling, der, weil er in Raifer Napoleon ben Grund alles Unglude in Deutschland zu erkennen glaubte, fich entichlog, benfelben zu ermorben, wurde 14. Mary 1792 geboren. Sein Bater, M. F. G. Stapf, mar Paftor an der Othmardfirche ju Raumburg in Thuringen, seine Mutter eine geborene Wissicenus. Er hatte bie Raufmannfcaft erlernt und ftand nachher in Leipzig in Condition. Um feinen Entschluß in Ausführung ju bringen, manderte er nach Bien und begab fich 13. Dct. 1809 nach Schonbrunn, mo Rapoleon Beerschau hielt. Der Kaifer stand zwischen Berthier und Rapp, ale der Jungling fich hingubrangte und den Raifer zu fprechen verlangte. Rapp wies ihn gurud mit dem Bedeuten, fein Gesuch nach der Musterung anzubringen. Da ihm aber Blid, Ton und haltung des jungen Menschen auffielen, fo ließ er ihn verhaften und ine Schloß fuhren. Sier fand man bei ihm unter Anderm ein großes Ruchenmeffer, und auf die Frage: warum er das Meffer bei fic truge ? gestand er erst Rapp, dann dem Kaifer selbst ganz unerschrocken seine Absicht. Die endliche Frage des Raifers: "Wie nun, wenn ich Sie begnadige, werden Sie mir es danken ?" beantwortete er gang bestimmt mit ben Borten : "Ich werbe barum nicht minder Gie tobten." General Lauer mußte ihn nochmals verhören, um zu entbeden, ob er Berbindungen habe, ober bas Bertzeug geheimer Feinde fei; doch G. beharrte babei, baf es fein eigener, freier Entschluß gewesen sei und daß Niemand darum gewußt habe. Am 17. Det. fruh um 7 Uhr wurde er er-Schoffen, nachdem er feit dem 1.4. nichts mehr genoffen hatte. Gein lester Ruf war : "Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tod seinem Tyrannen!"

Stara ja-Ruffa, eine Stadt im ruff. Gouvernement Nowgorod, Sauptort einer Militarcolonie sublich vom Imensee, an der Polissa und an den äußersten Borhügeln des Baldaigebirgs, ist besonders merkwürdig durch ihre Saline mit 20 Gradirhäusern, aus welcher 1844
180611 Pud Salz ausgebeutet wurden. Die Stadt hat ungefähr 9000 C., deren Saupterwerd die Salzgewinnung und Fischsang nebst einiger Schissahr ausmachen. Auch wird in der
Umgegend viel Flachs gewonnen. Sie ist eine der ältesten Städte des Reichs, die oft Großfürften zum Aufenthalte diente. Die Soolquellen der Stadt, ähnlich denen von Ischl, sind in neueret Zeit start in Aufnahme gekommen und werden oft von mehr als 1000 Gästen besucht.

Stargard (slaw. Starograd oder Starigrod, b. h. Altstadt), die ehemalige Sauptstadt von Sinterpommern, der Sauptort des sausiger Kreises im stettiner Regierungsbezirt der preuß. Proving Pommern, an der schiffbaren Ihna, 4'/2 M. sudöstlich von Stettin und mit dieser Stadt, sowie mit Posen und der preuß. Oftbahn durch eine Gisenbahn verbunden, ist der Sig der tönigl. Generalcommission für Pommern, einer Landschaftsdirection, eines Hauptsteueramts, einer Bauinspection, eines Landrathsamts und eines Divisionsstads, zählte Ende 1852 mit dem Militär 13107, ohne dasselbe 12473 E., hat ein tönigl. Symnasium, eine Feldmesserschule, eine städtische höhere Töchterschule, ein Waisenhaus, eine Provinzialobstdaumschule und nicht unbedeutende Woll-, Wieh- und Leinwandmärkte, sowie auch einige Manufacturen in Auch, Wollenzeugen, Leinwand, Leder u. s. w. Der Ort wurde 1120 von den Polen zerstört, 1129 zur Stadt erhoben, im Mittelalter und im Oreisigjährigen Kriege mehrsach belagert und er-

obert, 26. Febr. 1807 mit Berlust von Ferd. von Schill angegriffen. — Stargard ober Stargardt, eine Stadt im Regierungsbezirk Danzig in der preuß. Provinz Preußen, an der Ferse, zählt 4875 E. Als Burg wurde der Ort 1198 vom Herzog Primissaw von Pomerellen an die Johanniter geschenkt; die Stadt, 1339 erbaut, war lange der Sit der Landtage von Pomerellen. Sie ward von dem Deutschen Orden 1461, von dem Polen 1462 erobert, 1465 von ihnen belagert, 1466, 1520 und 1645 eingenommen und 1655 von den Schweden erobert. — Stargard an der Linde, eine Stadt mit 1500 E. und Auchmanusacturen im Großherzog-thum Mecklenburg-Strelit, südlich von Neubrandenburg, hat der Herrschaft und dem Areise Stargard den Namen gegeben, welcher den südöstlichen und bei weitem größten Theil des Groß-

herzogthums bilbet.

Starhemberg, ein östr., theils fürstliches, theils grästiches Geschlecht, stammt von den alten Markgrafen von Steiermark ab, deren Wappen es noch führt. Gundaccar erbaute im 12. Jahrh. das Schloß Starhemberg im Lande ob der Ens, nach welchem sich sein ältester Sohn nannte, mährend die Nachkommen seines zweiten Sohnes, die 1602 ausstarben, sich nach einem andern Schlosse herren, dann Grafen von Losenstein nannten. Der nächste Ahnherr des Gesammthauses ist Erasmus von S., geb. 1503, der bei der Belagerung Wiens 1529 ein Freicorps errichtete. Mit seinen drei Söhnen Rüdiger, Gundaccar und heinrich spaltete sich das haus in drei nach ihnen benannte Linien. Die Gundaccar sche Linie erlosch 1683. Die Müdiger sche Hauptlinie theilte sich 1680 in zwei Untersinien, die Paulinische und die Gundaccar sche Unterslinie, welche lestere wieder einen ältern und süngern Zweig umfaßt. Die mehren Linien der Henticischen Hauptlinie sind die auf eine einzige erloschen. Das haus wurde 1467 in den Freiherrenstand, 1643 in den der Reichsgrafen erhoben und 1710 in das frank. Reichsgrafencollegium eingeführt. Graf Georg Abam G. erhielt 1765 durch den Kaiser Joseph II. die fürstliche Würde, sedoch mit Beschränkung auf den zehesmaligen Besister des größern Starhemberg'schen Majorats und auf den Rachsolger in demselben nach dem Rechte der Erstgeburt.

Der jest regierende Fürst ist Abam von G., geb. 1. Aug. 1785.

Starbemberg (Ernst Rübiger, Graf), östr. Generalfeldmarschall, geb. 1635, ein tapferer Rrieger aus Montecuculi's Schule, hat sich insbesondere als Commandant von Wien durch die Bertheibigung ber Stadt gegen die Türken unter bem Grofvezier Rara-Mustapha, vom 9. Juli bis 12. Sept. 1683, berühmt gemacht. Dit unglaublicher Thatigfeit ftellte er im Angeficht des Feindes den ganglich vernachläffigten Behrftand der Stadt binnen funf Tagen wieder ber, bewaffnete die Bürger und feuerte den Muth der schwachen Besatung und aller Einwohner durch sein Beispiel zum entschloffensten Widerstande an. Er schlug mehre Stürme der Belagerer gurud, gerftorte ihre Berte durch haufige Ausfalle, lief burch Gegenminen bie bes Feindes sprengen und sorgte ebenso klug als kräftig für die Polizei in der geängstigten Stadt, als er muthig und mit perfonlicher Gefahr überall bem Feinde fich entgegenstellte. Erft 11. Sept. naherte fich bas driftliche Seer, bas taum 70000 Mann gahlte, jum Entfage. Johann Gobiesti, König von Polen, griff 12. Sept. das türk. Heer an, welches 170000 Mann ftark war, die Schanzen wurden genommen und gegen Abend das Lager erstürmt. Die Türken flohen, Lager und Gefchus nebst unermeflichen Vorräthen zurudlassend. Die Belagerung selbst hatte ihnen 48000 Mann gekostet, barunter drei Paschas und 16 Agas. Der Belagerten Berluft belief fich bei den Linientruppen auf 5000 Zodte und 1000 Berwundete, bei der Bürgerschaft auf 200 Tobte und gegen 600 Bermundete, ohne die an ber Seuche Berftorbenen. Am 15. Sept. empfing der Ronig von Polen S. in dem eroberten Lager, umarte und begrüßte ihn als Helben und Bruder. Bom Kaiser Leopold, ber am 14. anlangte, erhielt er einen kostbaren Ring, 100000 Thir., den Feldmarschallsstab, die Würde eines Staatsministers und in sein Bappen den Stephansthurm. Die gerettete Bürgerschaft aber befreite das Starhemberg'fce Saus auf der Wieden von allen Abgaben. Später befehligte S. in Ungarn das Fusvolk unter dem Konige von Polen; aber bei feiner Beftigkeit entzweite er fich mit dem Konige, fodaß biefer ohne S.'s Beistand das hisige Treffen bei Bartan lieferte. Nachdem S., vor Dfen verwundet, ben Beerbefehl hatte aufgeben muffen, tehrte er nach Bien gurud, wo er fich ale Poftriege rathsprafibent hauptfachlich mit ber Organisation bes taiferlichen Beeres beschäftigte. Er fint 1701. Berstand und Kraft, unbiegsame Stanbhaftigkeit und folbatische Strenge waren bie Bauptzüge in S.'s Charakter, den man übrigens von Unverföhnlichkeit und Eigenliebe nicht freisprechen tann.

Starhemberg (Guibo, Graf), öftr. Feldmarfchall und Gouverneur von Slawonien, der Better des Borigen und bei der Belagerung Wiens fein Generaladjutant, war 1657 geborm.

Durch feine Geistebgegenwart that er bem Feuer Ginhalt, bas bei bem großen Branbe Biens 15. Juli 1683 ichon eine Pulvertammer gu ergreifen brobte. Er focht bei mehren Ausfällen an der Spise der Truppen, vertrieb ben Feind von dem Burgravelin und hinderte ihn durch Schangen und Bollwerke, in ben Gaffen weiter vorzudringen, als er fich 4. und 5. Sept. der Burg- und Loibelbaftei bemachtigt hatte. In der Folge zeichnete er fich bei bem Sturme auf Dfen (1686) und Belgrad (1688), in dem Treffen bei Mohace, burch die Bertheidigung von Effet, in ber Schlacht von Salantemen und in ber bei Bentha (1697) aus. Sierauf tampfte er in Italien, mo er 1703 an Eugen's Stelle ben Dberbefehl führte, ben frang. Felbherrn Benbome von dem Einbringen in Tirol abhielt und die Bereinigung des öftr. Heeres mit dem des Bergogs von Savogen bewirtte. In Spanien, mo er ohne Bulfemittel und große Streitfrafte, auf bloge Bertheidigung beschränkt, einen überaus lebhaften kleinen Krieg mit überrafchenden Marfchen, fchlauen überfallen, wie g. B. bem von Tortofa (1708), und durch Berfforung ber feindlichen Magazine führte, nannte man ihn el gran Capitan. Rach ben Siegen, die er über Philipp's von Anjou Seer bei Almenara 27. Juli 1710 und bei Saragoffa 20. Aug. erfoch. ten, eroberte er Mabrid und ließ daselbst ben Erzherzog Karl als König ausrufen. Allein Mangel und Berrath nothigten ihn, sich nach Barcelona zurudzuziehen. Bergebens fuchten ihn Bendome und Philipp bei Billaviciofa und Saragoffa abzuschneiben. Als Karl nach feines Brudere Sofeph Tobe in die deutschen Erblande gurudgekehrt mar, blieb S. als Wicekonig in Barcelona. Allein ohne Streitmittel und von den Berbundeten verlaffen, konnte er nichts Großes ausführen und mußte in Folge des Neutralitätevertrags vom 14. Mai 1713 Barce-Iona raumen und fich mit feinen wenigen Truppen auf engl. Schiffen nach Genua überfeten laffen. Seitdem lebte er in Bien. In Eugen's Abmefenheit vertrat er deffen Stelle als Soffriegeratheprafibent und farb 1737. Ernft und ftreng, leuchtete er feinem Beere, bas er mit ftrenger Kriegezucht lentte, auch in der Mäßigteit und in der Kunft zu entsagen ale Beispiel voran. Seine Unerichrodenheit mar fo groß, bag man von ihm fagte: er murbe, wenn ber Dimmel einfiele, die Farbe nicht anbern.

Stark (30h. Aug., Freiherr von), Dberhofprediger zu Darmstadt, bekannt ale Arpptokatholit, geb. 29. Det. 1741 zu Schwerin in Medlenburg, wo fein Bater Prediger mar, ftubirte zu Göttingen. Nachdem er als Lehrer in Petersburg gewesen, ging er 1765 nach Paris, von wo aus fich bas Gerücht verbreitete, baf er 1766 jum Ratholicismus übergetreten, was um fo mehr Glauben fanb, ba er auf ber tonigl. Bibliothet ale Interpret ber morgenlanb. Sanbschriften mit 1000 Livres Gehalt angestellt worden war. Diesen Berbacht vermehrte er nach feiner Rudtehr durch fein geheimnifvolles Betragen. Bum Conrector in Bismar ernannt, legte er feine Stelle balb nieber, übernahm 1769 eine Professur ber morgenland. Sprachen an ber Universität gu Konigeberg und murbe hier 1770 zweiter hofprediger, 1772 zugleich Profeffor der Theologie und 1776 Dberhofprediger. Um den beständigen Anfeindungen zu entgehen, ging er 1777 als Professor an das Gymnasium nach Mitau. Im 3. 1781 folgte er bem Rufe ale Dberhofprediger und Consistorialrath nach Darmftadt. Indeffen blieb er im Berbachte, Arpptotatholit ju fein, und bie Berausgeber ber "Berliner Monatsichrift", Gebite und Biefter, befculbigten ihn 1786 beffen öffentlich. Bon allen Geiten gur Rechtfertigung aufgefobert, gab er feine Schrift "Über Kryptotatholicismus, Profelytenmacherei, Zefuitismus, geheime Gesellschaften und besonders die ihm selbst gemachten Beschuldigungen u. s. w." (2 Bde., Aff. 1787) nebft einem "Machtrag" (Bieg. 1788) heraus. Spater ließ er anonym "Theobul's Gaftmahl, ober über die Bereinigung der verschiedenen driftlichen Religionssocietaten" (Ftf. 1809; 7. Aufl., 1828) erscheinen, worin er nachbrudlich den Katholicismus empfahl. Der Großherzog hatte ihn 1811 in den Freiherrenstand erhoben. S. flarb 3. März 1816, ohne fich bon bem Berdachte bes Arpptokatholicismus gereinigt zu haben. Bgl. "Epiftel an S. über beffen Arpptokatholicismus" (Stock). 1788); Bahrbt, "Beleuchtung bes S.'ichen Apologismus" (2pg. 1790).

Starke (Gotthelf Wilh. Christoph), ausgezeichnet als praktischer Theolog und als Kanzelredner, sowie als Schriftseller, wurde in Bernburg 9. Dec. 1762 geboren, wo sein Bater als Consisterath und Superintendent 1772 starb. Nachdem er auf dem Gymnasium zu Quedlindurg seine Bordildung erhalten hatte, machteer seine akademischen Studien in Halle und kehrte 1783 nach seiner Baterstadt zurud. Hier wurde er Collaborator an der Stadtschule, der er seit 1789 als Rector vorstand. Im J. 1798 kam er als Oberprediger an die Stadtsirche zu Bernburg und 1808 als Hofprediger nach Ballenstedt, wo er 1817 Oberhosprediger wurde. Er starb 27. Oct. 1830. In der deutschen Literatur sichern ihm eine bleibende Stelle seine "Ge-

malbe aus dem hauslichen Leben und Erzählungen" (4 Samml., Berl. 1793—98; 5. verm. Aufl., 5 Bbe., Braunschw. 1827). Sie erschienen zuerst zerstreut in Zeitschriften und sanden nicht allein in Deutschland, sondern auch im Auslande einen wohlverdienten Beifall als Musterstüde in einer eigenthumlichen Gattung der prosaischen Idule. Bon seinen übrigen Leistungen nennen wir seine "Gebichte" (Halle 1788) und "Vermischte Schriften", enthaltend Gebichte, Reden und Übersegungen (Berl. 1796), und seine "Kirchenlieder" (Halle 1804).

Startemehl, Rraftmehl, Amplum nennt man bas reinfte Dehl ber Getreibearten unb anderer mehlartigen Pflanzen, von dem das gewöhnliche Mehl mohl unterschieden merden muß, bas außer bem Startemehl noch Rleber, Buder und fleine Theile ber Bulfen enthalt. Das Startemehl ericheint als ein weißes Pulver, bas aus Kornern von verschiebener Große und Beftalt besteht. Die Startetorner felbft bestehen aus übereinander gelagerten, volltommen gleichartigen, jedoch verschieden biden Schichten. In dem Innern befindet fich ein Rern, um welchen fich bie Startetheilchen concentrifch gruppiren. Charafteriftifch fur bas Startemehl ift bie ichonblaue Karbung, welche es bann annimmt, wenn es mit einer Jobauflofung verbunden wird. Daffelbe ift in bem Pflangenreich fehr verbreitet; felbft die Boliforper ber laubtragenben Offangen enthalten es. In dem Mart mehrer Baume tommt es in großer Menge vor. Doch gefchieht die Startemehlbereitung am haufigsten aus Beigen und Rartoffeln. Der Beigen wird dazu gefchroten und eingequellt. Rach dem Erweichen wird er zerqueticht, die Maffe ausgebrudt, mit Baffer angemengt, wieber gequeticht, bas milchige Baffer durch ein haarfieb gefchlagen und das fich ju Boben fegende Startemehl abgefüßt und getrodnet. Der Rudftand gemährt ein gutes Biehfutter. Aus Kartoffeln gewinnt man das Stärkemehl, indem man fie gerreibt, den Brei in einem Siebe auswafcht, aus ber milchigen Fluffigkeit durch Abfenen die Starte trennt, abfugt und trodnet. Auf einfachere Beife gewinnt man bas Startemehl, wenn man die Kartoffeln dem Frofte ausseht. Erhigt man bas Startemehl bis zur braungelben Farbe, fo anbert es fich in eine Art Gummi, in Dertrin (f. d.) um, welches fatt des Arabifchen Gummi zu vielen 3meden verwendet werden tann. Aus feingestoßenem oder germablenem Stärkemehl bereitet man Puber. Das Stärkemehl ift in kaltem Waffer nicht löslich; in heißem BBaffer quillt es auf und bilbet ben Rleifter. Durch Behandeln von Startemehl mit Salpeterfaure bilbet fich eine explosive Berbindung, das Anlordin. Durch die Cinwirkung verdumter fiedenber Schwefelfaure bilbet fich aus bem Startemehl Dertrin und bann Starteguder, bet gur Beit ber Continentalfperre ale Surrogat für Rohrzucker benugt wurde. Das Startemehl ift unftreitig eine der nuslichsten Substangen: es ift bas gebrauchlichste Nahrungsmittel, bas wir in Geftalt von Brot und ben fogenannten Mehlfpeifen geniefen. Es bildet ferner benjenigen Rorper, aus welchem fich durch die Ginwirtung gewiffer Agentien Buder und Beingeift erzeugt; es ift alfo die erfte Substang jur Erzeugung von Bier, Branntwein, Bein u. f. w. Aufer ber gewöhnlichen Starte finden fich in einigen Pflangen zwei befondere Startemehlarten, bie fich von fener mefentlich unterscheiben; biefe find 1) bas Inulin, bas fich in ber Alantwurzel (Inula Helenium) und ben Georginenknollen findet und fich von dem gewöhnlichen Stärkemehl badurch unterscheibet, daß es von Job nicht blau gefärbt wird und sich in kochendem Baffer vollftandig loft; 2) bas Lichenin ober das Moosftartemehl, das fich in der islande fchen Flechte (Cetraria Islandica) findet. Daffelbe loft fich beim Rochen auf und bildet beim Erfalten eine Sallerte, die als Nahrungs- und als Arzneimittel angewendet wird. Neuerdings ift enblich auch in einer Infuforienart, Buglena viridis, eine eigenthumliche Startemehlart, bas Paramylum, aufgefunden worden.

Stärkende Mittel (Roborantia; Tonica) nennt man in der heilfunde diejenigen heilmittel, deren Gebrauch einen Kranken zu größern und ausdauerndern Unstrengungen des Mustelspstems (auch wol anderer Organe) befähigt. Ein Blid auf das gewöhnliche und gesunde Leben lehrt, daß es in diesem Sinne eigentlich nur folgende Stärkungsmittel gibt: gute, gerade den verloren gehenden Körperstoff ersesende und gut verdaute Nahrungsmittel, Muskelübung, Genuß freier frischer Luft, naturgemäßes Leben überhaupt. Dies sind dann auch die wahren Stärkungsmittel in Krankheiten. Doch werden hier noch andere Dinge als Stärkungen (Tonica, tonisirende Mittel) angewendet, d. B. Eisenmittel (um die Erzeugung von Blutroth, Blutkügelchen, kräftigem Blut überhaupt zu vermehren), bittere Mittel (besonders um die Megenverdauung zu heben), Reizmittel, namentlich Wein und spirituöse Dinge (um sowol die Werdauungswerkzeuge als das Nervenspstem für eine kurze Zeit vorübergehend zu erhöhter Anstrengung anzuspornen), die Kälte, z. B. Kaltwaschen und Baden, Seehäder (um die Haut bichter und weniger empsindlich zu machen), u. dgl. m. Inwieweit diese Dinge und Anderes

(3. B. die China und ihre Alkaloide) ben Ramen Stärkungsmittel mit Recht führen, ift vom Standpunkte ber neuern Medicin streitig ober doch unbewiesen. Auch hat deren Gebrauch sehr abgenommen und die alte Gewohnheit, sede Cur mit einer bittern Mirtur zu beenden, hat fast ganz aufgehört. Die Laien schaden sich sehr häusig durch ihre Stärkungsversuche (3. B. Kaltwasserungen, Geebäder, starkreizende Getranke und Speisen) in Fällen, wo es sich um ganz andere Heilaufgaben (3. B. Zertheilung eines Krankheitsproducts) handelt.

Starnberg ober Starenberg, nach alter Schreibart Starhemberg, ein Pfarrborf, königl. Schloß und Rentamt im bair. Kreise Oberbaiern, 61/2 Stunden südwestlich von München, am Nordende des Würmsees und unweit des Austritts der in die Ammer fließenden Würm, hat diesem See auch den Ramen des Starnbergersees gegeben. Derselde ist 51/2 St. lang, bis 11/2 St. breit, hat 12 St. im Umfange, liegt 1782 F. über dem Meeresspiegel, ist reich an vortrefslichen Fischen (Lachs, Waller, Karpfen, Hecht) und umschließt die reizende Insel Wörtt. Der See wird jest von Dampsichiffen befahren und ist, anmuthiger als der im Nordwessen liegende Ammersee (s. Ammer), auf den amphitheatralisch aussteliegenden Ufern mit Dörfern, Landhäusern, Schlössern, Kirchen und Gasthäusern geschmück, weshalb die Gegend auch wol das Bairische Paradies genannt und namentlich von Münchnern viel besucht wird. Bemertenswerth sind außer dem 1541—85 erbauten Schlossestanderg besonders das königl. Jagdschloß Berg, das dem Herzoge Mar gehörige Schloß Vossenhofen, im Nordosten das Bad Schästlarn, am Ausstuß der Würm das Bad Petersbrunn mit Parkanlagen und das Schloß Lautstetten, am Beginn des romantisch schonen Mühlthals, wo die Reismühle, in welcher Karl d. Gr. geboren sein soll, und auf der Höhe die Kuinen der sogenannten Karlsburg liegen.

Staroften (Capitanei) hießen in Polen Cbelleute, welche zu den Landwürdenträgern gehörten und vom Könige eines der königl. Güter, die in den frühern Zeiten den Königen zu ihrem Unterhalte (zur mensa regia) angewiesen worden waren, durch Schenkung, Verkauf und Verpfändung, zum Theil auch durch Verleihung auf Lebendzeit in Lehn erhalten hatten. Zu diesen Gütern gehörten die Starofteien, die der König auch beim Absterden des zeitigen Inhabers nicht einziehen durfte, sondern einem Andern verleihen mußte. Einige Starosten hatten die Gerichtsbarkeit in einem gewissen Kreise und konnten über peinliche Sachen und persönliche Magen der Edelleute entscheiden (Starosteigerichte); andere genossen blos die Einkunfte der ihnen verliehenen Güter.

Starrframpf (tetanus) ist ein tonischer, d. h. ausdauernder Krampf (f. d.) der Musteln, bedingt durch franthaft gesteigerte Reflererregbarteit bes Rudenmarts. Er erhalt nach ben von ihm ergriffenen Mustelpartien verschiedene Ramen : er heift trismus (Rinnbadenframpf, Mundflemme), wenn der Unterfiefer fest an den Oberfiefer angezogen wird; pleurosthotonus, wenn die Muskeln einer Seite des Körpers davon befallen denselben nach dieser Seite krummen; opisthotonus, wenn die Rudenmusteln Kopf und Rumpf nach hinten, emprosthotonus, wenn ihn die Bauch- und Halsmuskeln nach vorn zusammenziehen, und endlich tetanus universalis, wenn alle Musteln bavon ergriffen find, u. f. w. Letterer verbreitet fich gewöhnlich von oben nach unten, zuerst über bie Sale - und Gesichtsmusteln, bann über bie bes Rumpfe und der Ertremitäten und endlich das Zwerchfell und das herz. Der Starrframpf fann anhaltenb sein, aber auch wieder nachlaffen und in erneuten Anfällen gurudtehren. Lettere hangen befondere von äußern Reizungen der Empfindungenerven ab, fodaß manchmal ichon bas blofe Anrühren ober Anfächeln, das Anreden des Kranten, ein kalter Tropfen u. bgl. ben Anfall hervorruft. Diefer Umftand zeigt bie nahe Berwandtschaft mit der hundewuth (f. b.), welche von manchen neuern Arzten für eine Art von Tetanus gehalten wird. Die Dauer ber ganzen Arantheit, ehe sie in Genesung ober Tob übergeht, tann sich von nur wenigen Minuten bis auf mehr als einen Monat belaufen, weshalb man auch eine acute und eine chronische Form unterscheibet. Über die nächsten Ursachen diefes Übels ist burchaus noch teine Gewißheit vorhanden, ba bie Leichenöffnungen fehr verichiedene Resultate ergeben. Bieweilen findet fich Entzundung bes Rudenmarts und seiner Saute; aber der hierdurch bedingte Starrtrampf unterscheibet sich von bem echten noch durch gewiffe Symptome (durch die minder heftige Reflererregbarteit). Am meisten findet fich das Ubel bei neugeborenen Kindern bis jum fiebenten Tage (trismus neonatorum) und bei ftarten, traftig conftituirten Mannern im reifern Alter, in heißen Gegenden, nach Bermundungen, besonders wo Flechsen und Nerven verlest find (der Bundflarrkrampf), nach Erkältung (besonders Nachtlagern im Freien), bei Bergiftungen mit Strychnin (Brechnuß, Upasgift), Brucin, Blaufaure und andern fogenannten Rudenmartsgiften, in bosartigen Bechfel- und Nervensiebern u. f. w. In ben meisten Fällen von Starrframpf erfolgt der Tod. Hinwegräumung der Ursachen ist das erste Erfodernis der Behandlung, und bei einer ber häusigsten, bei Berwundungen, kann durch zweckmäßiges Berbinden und sonstige Pflege viel zur Berhütung von Starrkrampf gethan werden. Für die Linderung und Seltnermachung der Anfälle sind narkotische und anästhetische Mittel (besonders Opiate, Morphium, Chlorosorm u. s. w.) fast unentbehrlich. Daneben suche man seden Sinnebreiz (Licht, Schall), sede Bewegung, sede Gemüthberregung, fast sede Berührung von dem Kranken entsernt zu halten. Zur Radicalcur sind die verschiedenartigsten Dinge empfohlen und auch wol in einzelnen Fällen einzelne davon nüßlich befunden worden: z. B. Aberlässe, Schwiszuren, Amputation und andere Operationen (sogar Luftröhrenschnitt), Kalomel, Moschus, Blausäure, Tabackstssstiere, Gegengiste u. s. w. Vgl. Curling, "Abhandlung über den Tetanus" (beutsch von Moser, Berl. 1838); von Tscharner, "über den Tetanus" (Bern 1841).

Starrfucht oder Ratalepfie ist eine eigenthümliche Art von Krämpfen und besteht in einer plöglichen Unterdrudung des Bewußtseins, der willfürlichen Bewegung und der Sinnenthatigteit, wobei der gange Rörper, die einzelnen Glieder, die Gefichteguge u. f. w. in derfelben Stellung verbleiben, die fie bei Eintritt des Unfalls hatten, und Pulsichlag, Athmen und Unfeben fich gewöhnlich nicht verandern. Der Rorper behalt feine Biegfamteit und man tann ihm febe beliebige Stellung geben, in welcher er dann bis zu Ende des Anfalls verharrt (foweit bies nicht bie Gefege ber Schwere hindern). Der fataleptische Anfall fann fich auf die Dauer weniger Augenblicke beschränken, aber auch auf ganze Tage ausdehnen; er kann sich mehrmals an bemfelben Tage wiederholen, jedoch auch langere Zeit aussegen; tann periodisch in bestimmten ober unregelmäßigen Beitraumen wiedertehren. Nach dem Aufhören biefes Buftandes fuhlen fich manche Rrante ohne weitere Beschwerde und fahren in den begonnenen Berrichtungen fort, bei andern zeigen fich nachher franthafte Erscheinungen, wie Nasenbluten, Schweiß ober Mattigteit. Die Natur dieser Krantheit ift noch unaufgetlärt; es icheint dabei ein wichtiges Centralorgan im Gehirn außer Function zu treten. Als entfernte Urfachen finden fich verschiebene mittelbar ober unmittelbar feinblich auf bas Nervenfpftem wirfende Ginfluffe und Anlagen: Blutmangel, allgemeine Rervenichmache, Gemuthebewegungen, Ausschweifungen, Ropfverlegungen, organische Fehler im Gehirn, die Entwickelungsperiode, Unterleibsbeschwerden, Bechsel. fieber u. f. w. Bisweilen ift der kataleptische Anfall nur eine Maske des Typhus; mit diefer Ausnahme find die Anfälle selten tödtlich. Die Behandlung muß meist ganz zuwartend sein. Man bringe den Starrfüchtigen zu Bett, schüte ihn vor Berlegungen und Bubringlichkeiten, lofe ihm die Aleider u. f. w. Bisweilen konnen Aluftiere, Ableitungsmittel (3. B. Senfteige), Riechmittel, flüchtige Erquickungemittel (Naphthen, Weine, aromatische Thecaufguffe) ober auch kalte Anspripungen u. f. w. von Nupen erscheinen.

Stassart (Goswin Jos. Augustin, Baron von), belg. Staatsmann,geb. 2. Sept. 1780 ju Mecheln, widmete fich dem Rechtsstudium, das er 1802 in Paris beendigte, wurde daselbst 1804 Aubiteur im Staatbrath, erhielt 1805 eine Intenbantur in Tirol, kam 1807 in berfelben Gigenschaft zur großen franz. Armee in Ostpreußen und 1808 an die Stelle Bignon's nach Berlin. Nach dem Aufhören der Besetzung dieses Landes durch die Franzosen tehrte er nach Frankreich zurud, wo er fchnell zu höhern Stellen aufflieg, zuerst Unterpräfect in Drange, dann 1810 Prafect des Depart. Baucluse und 1811 des der Maasmündungen wurde, in welcher lettern Stelle er fich aber durch feine bureaukratische Strenge keine Freunde erwarb. Nach dem Sturze ber frang. Kaiferherrschaft in den Niederlanden im Nov. 1813 ging S. nach Paris zurück, war während ber Belagerung von Paris 1814 Droonnanzoffizier bei Konig Joseph und fcolof fich nach Rapoleon's Abdankung als geborener öftr. Unterthan wieder mit vielem Eifer dem Haufe Oftreich an. Er wurde deshalb vom Raiser Frang jum Rammerherrn ernannt, begab sich darauf mab rend des Congreffes nach Wien, um den Mittelpunkten aller Gunft und Macht nahe zu fein, kehrte aber, in seinen Erwartungen getäuscht, nach langerm Aufenthalte wieder nach Belgien gurud. Da er auf der Rudreife die Nachricht von Napoleon's Rudtehr von Elba erhielt, begab er fich fogleich nach Paris und trug bem Raifer von neuem feine Dienfte an. Diefer fendete ibn im April 1815 mit Depeschen an den Kaiser von Oftreich, nebst der Bollmacht, die Aufrechthaltung bes letten Parifer Friedens ju unterhandeln. Allein ba er in Ling an der Beiterreif verhindert murde, tehrte er nach Paris als Requetenmeister jurud. Rach dem zweiten Stutge Rapoleon's trat er eine Zeit lang vom Schauplas ab und lebte auf seinem Landgute bei Namut literarischen Studien. Seiner frang. Gefinnung wegen wurde er von der niederl. Regierung vernachlässigt. Dagegen ernannte ihn die Stadt Namur seit 1821 fortwährend zu ihrem Abgeordneten in bie zweite Rammer ber Rieberlande, wo er in ber Opposition feinen Sig nahm, zu beren gemäßigten, aber talentvollsten Gliebern er gehörte. Rach dem Ausbruche der Revolution in Bruffel im Sept. 1830 mar er unter ben Abgeordneten ber fublichen Propinzen, welche ber Einberufung der Kammern nach bem haag Folge leisteten. Als aber die belg. Revolution mehr Confistent gewonnen, begab er fich nach Belgien jurud, wo er, in den Congreß gewählt, einige Tage lang bem Comité bee Innern prafibirte und bann von ber provisorischen Regierung gum Souverneur von Ramur ernannt wurde. Gein Gifer fur ben jungen Staat und feine anerfannte Geschicklichkeit verschaften ihm balb eine einflufreiche Stellung. Go wurde er gleich bei Grundung bes Genats jum Ditgliede deffelben ernannt und führte in bemfelben fieben Seffionen hindurch bas Amt eines Prafidenten, mahrend er von der Regierung im Sept. 1834 jum Couverneur von Brabant ernannt wurde. Beide Amter verwaltete er mit großer Umficht und Mägigung. Als aber feit 1836 ber Gegenfat amifchen ber tath. und liberalen Bartei fich immer icarfer ju entwideln anfing, murbe er vermoge feiner Stellung als Grofmeifter ber belg. Freimaurerei, gegen welche die belg. Bifchofe in einem Rundschreiben und fonft auf alle Beife au Kelbe gogen, immer tiefer in den Meinungstampf hineingeriffen und von der liberalen Partei aum Baupt erhoben. Er ward deshalb 1838 nicht wieder jum Prafidenten des Senats ernannt und, ba er fich auch mit ber Regierung in Opposition feste, im Juni 1839 feiner Stelle als Bouverneur von Brabant enthoben. Als nach dem Sturge des de Theur'ichen Ministeriums 1840 bie liberale Partei wieder and Ruder tam, wurde er mit einer Sendung an ben turiner Sof beauftragt, die jedoch nur turge Beit dauerte. Im 3. 1841 legte er, den Liberalen felbft verdächtig geworben, feine Burde als Grofmeister der belg. Freimaurerei nieder und lebte von ba an im Privatstande. Als Schriftsteller hat fich S. vielfach in den Memoiren der belg. Atabemie rühmlich hervorgethan; vor allem aber ift er durch feine "Fables" befannt, bie ju bem Besten dieser Sattung in der frang. Literatur gehören. Geine fammtlichen Schriften (Denkfchriften, Reben, Rrititen, Fabeln u. f. m.) hat er 1854 felbft gefammelt herausgegeben.

Stafzve (Xawery Staniflaw), ein um Polen vielfach verbienter Staatsmann und Schriftfteller, murbe ju Pila 1755 geboren. Er besuchte die Universitäten ju Leipzig und Gottingen und ging von ba nach Paris, wo er mit Buffon, d'Alembert und andern Gelehrten in Berbinbung trat und namentlich ein großer Berehrer Buffon's wurde, beffen Bert "Epoques de la nature" er ine Polnifche überfeste (Barfch. 1786). Allein balb mußte er bemerten, bag Buffon's Theorie meniger grundlich als genial fei. Er widmete fich nun gang geologischen Forfoungen, bereifte bie Alpen, Pyrenaen und Rarpaten und lief fein Sauptwert "O ziemiorodztwie gor dawnej Sarmacyi a pozniej Polski" (Barfc. 1805), eine Geognofie Polene, erfcheinen. Da er indest keine Anstellung fand, trat er als Erzieher in das Saus des Kanglers Andr. Zamoisti ein. In dieser Zeit schrieb er das wichtige Wert "Uwagi nad zyciem Jana Zamojskiego" (Barfc. 1806). Bei ber Grunbung bes Bergogthums Barfchau vom Konige von Sachfen jum Staatsrath ernannt, nahm er in ber Function eines Referenbars an bem Reichstage Theil. Rach Albertrandi's Tode wurde S. 1808 Prafibent der konigl. Gefellschaft ber Freunde der Biffenschaften, die ihm fehr viel zu banten hat. Der Kaifer Alexander I. ernannte ihn zum Generalbirector bes Comités für bie öffentliche Erziehung, wodurch er einen wichtigen Ginfluff auf tas Unterrichtswesen gewann. Durch ihn murben bie Rreis - und Glementarfchulen jum Theil erft gestiftet, jum Theil beffer eingerichtet, die Universität ju ihrer Blute erhoben, eine Schule fur Bergbau und die Polytechnische Schule eingerichtet, ein Taubftummeninstitut und ein Institut für Agronomie gegrundet; auch förderte er die Fabriken und Ranufacturen, ben Bege- und Brudenbau u. f. w. Begen Altere trat er 1824 jurud. Der Raifer aber ernannte ihn gum Staatsminister und spater gum Prafidenten der Commission für emeritirte Staatsbeamte. S. ftarb 20. Jan. 1826. Sein ganges Bermogen, gegen 800000 poln. Gibn., vermachte er ben Inflituten in Barfchau; fein Gut Rubiefiow vertheilte er unter feine Bauern, benen er icon früher gegen eine mäßige Abgabe die Frohndienste erlassen hatte. Bon seinen übrigen gablreichen Schriften find noch zu ermahnen: "Przestrogi dla Polski, z terazniejszych politycznych Europy związków i z preuc natury wypadaiące" (2 286., **Barfá.** 1792) und "Statystyce Polski" (**Barfá).** 1807).

Stater (στατήρ), eine altgriech. Silbermunge, bas Dibrachmon, welche 2 Drachmen ober 14,35 franz. Grammes wog, ben 50. Theil ber äginetischen Mine vorstellte und die häufigste und gangbarfte Silbermunze des äginetischen Munzsufes war. Geringer als der äginetische (von 12 Dbolen) war der aus demselben entstandene torinth. Stater (von 10 Dbolen). Man hatte auch in Asien einen goldenen Stater (goldenen Dareitos) von 2 Goldbrachmen, etwa 8,38 franz. Grammes wiegend, in einem dem attischen sehr nahen und ihm gewöhnlich gleich gerechneten

Statik heißt berjenige Theil ber Mechanik, welcher die Bebingungen des Gleichgewichts abhandelt. Sie steht der Opnamik, als der Lehre der Bewegung, gegenüber. Die Lehre vom Gleichgewicht der suffigen Körper heißt Hydrostatik, vom Gleichgewicht der luftförmigen Aerostatik. Man hat das Wort seitdem auch auf andere Berhältnisse übergetragen und spricht z. B. von einer Statik des Landbaus. Diese begreift in sich die Lehre der gegenseitigen Beziehungen des Ertrags, der Erschöpfung und Befruchtung des zum Pflanzenbau dienenden Bodens. Erst in neuester Zeit hat man Versuche gemacht, dieser Lehre eine systematische Fassung zu geben. Es beruht aber dabei zu viel auf bloßer Hypothese.

Statisten, f. Figuranten.

Statistik ober Staatenkunde heißt die Darstellung des innern und äußern Lebens der Staaten und Reiche im Rreife ber Begenwart ober, nach einer miffenschaftlichern Definition, bie Darftellung ber ju einem beftimmten Zeitpuntte innerhalb eines gemiffen politifchen Bereichs vorhandenen Staatetrafte und der Gefete ihrer Birkfamkeit, in der Art, baf babei bas wefentlich Gleichartige nach allgemeinen Gefichtspunkten gufammengefaßt wirb. Sie bilbet ein integrirendes Blied in der Reihe der Staatswiffenschaften und hat ihren Ramen entweder von stalus ober bem feit ber Mitte bes 17. Jahrh. in Deutschland gebrauchten Worte statista, b. i. Staatsmann. Bon der Geschichte, mit welcher fie den Gegenstand der Betrachtung gemein hat, unterscheibet fie fich baburch, daß fie das innere und außere politische Leben der Bolter, Staaten und Reiche und die Bechselwirfung zwifden beiden in der Gegenwart befchreibt, mahrend jene daffelbe im Kreise ber Bergangenheit barzustellen unternimmt. In dieser Beziehung hat daher Schlözer mit Recht die Geschichte eine fortlaufende Statistit und die Statistit eine ftillflehende Geschichte genannt, und in gleichem Sinne darf man sagen, daß die Geschichte zur Statistif ähnlich wie die Schilderung des Einzellebens, die Biographie, zur Charakteristik fich verhalte. Indem nun die Statistit auf biese Weise die Arafte der Staaten und Länder nach ihren verschiedenen Wirkungesphären und nach den verschiedenen Richtungen ihrer Thatigkeit in Ginheit, also summarisch, darstellt, gewinnt sie hierdurch erst ihre praktische Wichtigkeit und with jur Bafie der ftete auf die Butunft gerichteten Politit. Berudfichtigt man ferner die quanttative Beichaffenheit des Objects der Auffaffung oder ben außern Umfang des der Darftellung ber Statistit gegebenen politischen Bereiche, so wird man locale, provinziale und universale Statisliken annehmen und demaufolge a. B. von einer Statistik Berlins, der Proving Preußen und bes Konigreichs Preugen fprechen tonnen. Betrachtet man bagegen ben hierhergehörigen Stoff in qualitativer Beziehung, so wird man allgemeine und besondere Statistiken unterscheiden und in diefer Beziehung z. B., wenn alle in einer gewiffen politischen Sphare zusammenwirkenden Kräfte bargestellt werben, von einer allgemeinen Culturstatistif. wenn nur besondere Arten der Staatefrafte in Betrachtung tommen, von einer Statistit der materiellen Cultur, des Unterrichts, der Literatur, des Organismus ber Staatsverfaffungen reden konnen. Bas nun ben Inhalt der Statistit ober die jeder vollständigen Statistit zu Grunde liegenden Stoffe betrift, so find diefelben fammtlich dem Kreise der Erfahrung entnommen und fallen nach den verschiebenen Lebenbauferungen, in welchen ber Staat in ber Erscheinung fich anfundigt, entweder ber Rategorie des innern oder der des äußern Staatslebens zu. Zu den aus dem innern Staatsleben entlehnten Stoffen, mit welchen die Statiftit fich beschäftigt, gehören: 1) die Grundmacht bes Staats nach Land und Bolt, wobei diese Biffenschaft nicht blos die Lage, Große und Grengen, ferner die klimatischen, orographischen und hydrograpischen Berhältniffe in ihrer Bebettung als Staatsfrafte, und nicht blos die abfolute Große der Bevolterung, fondern zugleich ihr gefekmäßige Bewegung in Zunahme oder Abnahme, fowie in Bertheilung derfelben an die 🖛 schlechter, Altereclassen. Berufbarten, an Stäbte ober Börfer in Betrachtung zu nehmen bet 2) die Cultut des Boltes und zwar a) die materielle: Landwirthschaft oder sogenannte Urpreduction, Industrie und Sandel; b) die intellectuelle: Stand und Bewegung der Religionen, afthetische und wiffenschaftliche Production, Mittel gur Berbreitung der Erzeugniffe des Go fee burch Unterricht und Literatur, und Wirksamkeit biefer Mittel bes geiftigen Berkebis; c) die moralische: Charafter der Nationen und seine Beränderungen, Bewegung und Stand ber Sitte und Sittlichkeit; 3) die Verfassung des Staats: Charakter der Regierungsform, Berhältniß der Kirche zum Staate u. f. w.; 4) die Berwaltung des Staats: Uberficht über fammtliche

Statistik 427

weltliche und geistliche Behörden. Bon dem Standpunkte des außern Staatslebens aus hat die Statistit den Einstuß, welchen das innere Leben eines Staats nach der Cultur des Boltes und den Bedingungen seines Staatsorganismus auf deffen außere Ankundigung andern Staaten gegenüber behauptet, zu bestimmen und somit tessen Stellung in der Mitte des europ. Staatenspliems als Macht des ersten, zweiten, dritten oder vierten politischen Rangs; ferner bei Föderativstaaten, wie Deutschland, der Schweiz und Nordamerika, das Verhältniß der einzelnen Staaten zur politischen Gesammtheit zu bezeichnen, sowie den Complex der für seben einzelnen Staat in Beziehung auf alle Mächte und Staaten des Auslandes gültigen Verträge anzugeben.

Die Statistit ift eine noch fehr junge Biffenschaft. Es ift noch tein volles Jahrhundert ber, daß fie aus der Bermifchung mit bem Staatsrechte und ber Geographie fich abgliederte und als selbständige Doctrin in die Reihe der Staatswiffenfchaften eintrat. Bur Beit des materialistiichen Polizeiftaats, wo man fur politische Taration feine andern Momente als die Ausbehnung der Staaten, die Große der Bevolferung, die Bahl der Solbaten und bas Quantum der Steuern tannte, auf beutschem Boben entstanden und burch Achenwall (f. b.) 1749 guerft fystematisch geformt, befchrantte fie fich anfangs auf ein bloges Aneinanderreihen von fehr unzuverläffigen Biffern in tabellarischer Form, ein Berfahren, zu welchem sie sich um so mehr angewiesen sab, als ber geheime Cabinetsstaat bamaliger Beit ber Biffenichaft auf alle Beife aus fich ein Geheimniß zu machen strebte. A. Schlözer (f. b.) war in Deutschland der Erste, welchem es durch feine zahlreichen literarischen Berbindungen gelang, den über diese angstlich bewahrten Geheimniffe bes Staats gebreiteten Schleier ju gerreifen und biefelben an bas Licht ber Offentlichkeit zu ziehen, und die Frangofische Revolution und die neuern repräsentativen Berfaffungen septen dieses Wert mit Gifer und Erfolg weiter fort. hierdurch hat fich der Buftand dieser Wiffenschaft in neuerer Zeit immer mehr und mehr aus einer Darstellung des blos handgreiflichen und sinnlich Fasbaren zu der Schilderung bes Geistes einer Gegenwart durch die Nachweisung des organischen Bufammenhangs ber in politischer Ginheit gleichzeitig wirkenden Factoren ber ftaatlichen Entwidelung erhoben. Bei diefer fo fpaten Gestaltung der Statistit zur Wiffenschaft finden wir bennoch icon in fruhen Zeiten eine imvertennbare Richtung einzelner Schriftsteller auf die Erfassung und Zusammenstellung statistischer Momente. Unter den Griechen sind hier Herodot, Aristoteles, Eratosthenes, Strabo und Pausanias, unter ben Römern Zacitus und Plinius der Jungere zu ermahnen. Im Mittelalter barf die von Aneas Sylvius, dem nachmaligen Papft Pius II., verfaßte "Decriptio Asiae atque Buropae" und beffen Schrift "Germania, Polonia, Litthuania et Prussia", fowie deffelben "Cosmographia" ale Quelle ber Statiftit gelten. Ale Vorläufer des wiffenschaftlichen Anbaus im ftrengern Sinne find fpater bei den Italienern Sanfovino und Botero, bei den Frangofen d'Avity, unter den Deutschen Conring, ferner Dibenburger, Conring's Bogling (geft. ju Genf 1678), Berfaffer bes "Thosaurus rorum publicarum" (4 Bde., Genf 1675), Joh. Andr. Bose (gest. zu Jena 1674), Berfasfer der "Introductio in notitiam rerum publicarum orbis universi" (herausgegeben von Schubart, Jena 1676), Gastel durch sein Wert "De statu publico Kuropae novissimo" (Nürnb. 1675) und von Bech unter bem angenommenen Ramen von Frantenberg wegen feines "Guropäischen Berold" (3 Bde., neue Aufl., Lpz. 1705); in England Petty, King und Davenant, sowie unter den Hollandern de Luca wegen seiner "Descriptio orbis etc." (Lend. 1655) und Everh. Dito wegen feiner "Primae lineae notitiae Europae rerum publicarum" (Utr. 1762) ju betrachten. Mit Achenwall, ber durch feine Bortrage ju Marburg und Gottingen und durch feine "Staateverfaffung der europ. Reiche im Grundriffe" (7. Aufl., Gott. 1798) die Statistik auf den beutichen Universitäten einführte, begann ein hoberes Leben und ein reicherer Anbau dieser Wissenschaft, sodaß dieselbe von jest an durch die Bemühungen Balch's, Reinhard's, Toze's, A. F. B. Crome's, durch den Sammlerfleiß A. F. Bufching's und die lichtverbreitenden Erörterungen Schlözer's in seinen Zeitschriften ersprießliche Förderung fand. Auf ber von Achenwall betretenen Bahn gingen mit durch die Zeit gefräftigten Schritten fort: Meufel in feinem "Lehrbuch der Statistift" (Lpg. 1792), Mannert in feiner "Statistif der europ. Staaten" (2 Bbe., Bamb. 1808), Milbiller in feinem "Sandbuch ber Statistif der europ. Staaten" (2 Bbe., Landeh. 1811), Saffel in feinem "Lehrbuch ber Statistit fur die europ. Staaten" (Bien 1821), Franzl in feiner "Statistit" (Wien 1838 fg.), Schubert (f. b.) in seinem "Dandbuch der allgemeinen Staatstunde von Europa" (Bd. 1—6, Königsb. 1835—46) und von Reben (f. b.) in vielen Arbeiten. Unter ben ftatiftischen Schriftstellern Staliens find Balbi, Quabri und vorzüglich Melch. Gioja zu nennen. In England ragen befonders G. R. Porter

burch fein daffifches Bert "Progress of the nation" (Lond. 1836 und öfter), M'Culloch burch feinen "Statistical account of the British empire" (2. Aufl., Lond. 1839), sowie durch mehre leritalifche Berte, endlich Macgregor burch feine "Commercial statistics" (Lond. 1847) hervor. Die vergleichende Statistit, von Busching in den ersten roben Anfangen begrundet, bearbeiteten Miemann, dann Biffinger in feiner "Bergleichenben Darftellung ber Grundmacht aller europ. Staaten" (Bien 1833) und auf ausgezeichnetere Beife Malchus in feiner "Statistik und Staatentunde" (Stuttg. 1826) und Schnabel in seiner "Generalstatistit der europ. Staaten" (Wien 1833); unter den Franzosen Charles Dupin und Bignon und unter den Italienern Balbi und Gioja. Kur die tabellarifche Behandlung der Statistift haben nach Gaspari, Randel, K. L. Brunn, Dahart, Nomer und Bötticher in neuerer Zeit Chrmann, Sod, Haffel und von Sydow Brauch. bares geleiftet. Auch bie leritalifch-ftatiftifchen Berte, deren Reihe mit bem großen Bebler'ichen "Universallerikon" beginnt, haben, obgleich hier bas Statistische mit geographischen, geschichtliden und andern Glementen vielfach gemischt erscheint, fichtbaren Rugen geschafft. Bemertenswerth in diefer hinficht find auch die encutlopabifchen Berte von Bruzen la Martinière, bubner, Jäger, Winkopp, Chrmann, Galetti, Stein, Haffel und von Ersch und Gruber und K. A. Müller's "Statistisches Jahrbuch" (Jahrg. 1 und 2, Lpg. 1845—46). Richt minder haben bie ber Anfammlung ftatiftifchen Materials gewibmeten Beitfchriften von Bimmermann, Brunn, Crome und Jaup, Cangler, Saberlin, Sod, Poffelt und Murhard, Luder, von Lichtenstern, Bogt, Bog, Rapfer, André, Berghaus, Lubbe, Mahlmann und von Reben, sowie die von ben Franzosen Ballois, Deferrière und de Ferussac und von dem Schweden Graberg de Hemso der Biffenschaft nugliche Dienfte geleiftet. Der erfte europ. Staat, welcher bas Ginfammeln ftatistifcher Nachrichten, wiewol nur in beschränktem Mage, mit spftematischer Genauigkeit anordnete, mar Schweben, wo bereits feit ber Mitte bes 18. Jahrh. eine eigene Behorbe eingefest war, die Tabellencommiffion, welche von funf ju funf Jahren Berichte über die Bevolterungsverhältniffe des Landes bekannt machte. In der neuesten Beit find viele Regierungen diefem Beispiele gefolgt und haben durch ihre flatiftischen Bureaus die genauere Gelbstenntnis bes Bolles, sowie die wiffenichaftliche Offentlichteit ungemein befordert. Es find insbesondere zu ermahnen die ftatifilichen Bureaus ju Bruffel, Paris, Berlin, Wien, Dresben, Munden, Stuttgart, Sannover, unter welchen aber bas bruffeler (unter Leitung von Quetelet) burch ben verhaltnifmäßigen Umfang und die elegante Gediegenheit seiner Arbeiten bis jest die erste Stelle behauptet. Natürlich eignen fich für biese officielle Statiflit vorzugeweise biesenigen Partien bes Staatslebens, welche sich in Ziffern ausbrücken lassen. Man darf daher diesen Theil der Statiftit ebenfo menig ale bloge Bahlenftatiftit, Rechentnechtemefen u. f. w. geringfcagen, wie man umgetehrt ihn fur den einzigen ausgeben darf, welcher ben Ramen Biffenschaft verdient. Bu ber lettern Ubertreibung neigt fich eine gewiffe neuere Schule, welche befonders durch Quetelet, Moreau de Jonnes, Dufau u. A. vertreten wird.

Statius (Publius Papinius), ein röm. Dichter, Zeitgenosse bes Bespasian und Domitian, geb. um 61 n. Chr. zu Neapel, erhielt seine Erziehung in Rom und siegte daselbst mehre male in den poetischen Bettkämpsen, daher er auch von dem Kaiser Domitian vielsach begünstigt wurde, zog sich aber später auf sein Landgut bei Neapel zurück, wo er um 96 starb. Seine epischen Sedichte, die "Thedais" in zwölf Gesängen, die von dem Kriege der sieben Fürsten gegen Theben handelt, und die unvollendete "Achilleis" in zwei Büchern, welche die Begebenheiten des Achilles vor dem Trojanischen Kriege schildert, zeichnen sich durch Belesenheit und historische Genauigsteit aus, leiden aber auch zugleich an Wortfülle, Bombast und Dunkelheit. Außerdem besigen wir von ihm unter der Aufschrift "Silvae", b. h. Wälder, vermischte Gedichte in fünf Büchern, die zum Theil gut gelungene Spiele der Phantasie enthalten. Unter den Ausgaben sämmtlicher Werte sind zu nennen die von J. Fr. Gronov (Amst. 1653), Barth (4 Bbe., Zwid. 1664) und Dübner (2 Bbe., Par. 1837) und unter den besondern Bearbeitungen der "Silvae" die von Markland (Lond. 1728; wieder herausgegeben von Sillig, Dresd. 1827) und die unvollendett von Hand (Bb. 1, Lyd. 1817). Wichtig für die Kritik und Erklärung ist Gronov's "Diatride in Statii silvas" (Haag 1637; neue verbesserte Auss. von Hand, 2 Bbe., Lyd. 1811).

Statthalter (Stadhouder) hieß in der Republit der Vereinigten Riederlande der Oberdefehlshaber der Kriegsmacht. Diese Benennung entstand unter der burgund. und span. here schaft, wo die gesammten Niederlande von einem Oberstatthalter und die einzelnen Provinzen durch Statthalter regiert wurden. Die Republit der Vereinigten Niederlande behielt dann die Statthalterschaft bei. Die Gewalt des Statthalters war aber nicht in allen Provinzen gleich, weil er von seber seine Würde besonders und damit mehr oder weniger Rechte erhielt. Rie

Statue 429

der Generalstattbatterschaft war die Burde eines Generalcapitans und Admirals des vereinige ten Staats verbunden, deffen Gewalt in Ausübung gemiffer hoher Rechte in Staats- und Regierungefachen und über bie Land- und Seemacht bestand. Als folder tonnte er aus ben von den Staaten einer Landschaft Borgeschlagenen die Borsiber der Gerichtshöfe und anderer Collegien und die Dbrigkeiten in vielen Stadten ernennen, auch nach Umftanden ab- und andere wieder einsegen. Diefes Recht übte er vorzüglich in den Provinzen Utrecht, Gelbern und Dberpffel, weil fie 1672 wegen des geringen Widerstandes gegen die Franzosen aus der Union gefloßen und 1674 nur unter ber Bebingung wieber aufgenommen worden waren, daß die Stabtmagiftrate von bem Statthalter bestellt werben follten. In holland stand ihm blos bas Recht ju, durch Empfehlungen auf die Befegung ber Magistratoftellen ju wirten. Als Statthalter hatte er in ben General- und Provingialftaaten ben Borfis und durch feine berathenbe Stimme großen Einfluß auf die Gefesgebung. Bon der vollziehenden Gewalt übte er die meisten das Allgemeine betreffenden Zweige aus. Er hatte das Begnadigungsrecht, wenn die Diffethater teine Mordthaten ober andere große Berbrechen begangen hatten. Bermöge ber Utrechter Bereinigung war er auch Schiebbrichter ber Streitigkeiten der Provinzen untereinander. Die Kriegsmacht ftand unter feinen Befehlen; benn als Generalcapitan mar er oberfter Felbherr der Truppen. Er ernannte die Offiziere bis zum Obersten und aus den Borgeschlagenen auch die Befehlshaber in den Festungen. An der Spise des Beeres tonnte er oft allein die Generale ernennen. Als General-Admiral gebot er über die Seemacht bes Staats und hatte den Borfis in den Admiralitätscollegien. Ihm gehörte ber zehnte Theil der zur See gemachten Beute, die in frühern Zeiten sehr bedeutend war. Diese wichtigen, in mancher hinsicht den landesherrlichen Befugniffen gleichkommenden Rechte wurden 1747 bei Ginführung der Generalerbstatthalterfcaft noch vermehrt. Wilhelm IV. wurde von den allgemeinen Staaten 1748 auch zum Generalcapitan und Admiral über die Generalitätslande ernannt. Seine Einkunfte waren außerft beträchtlich und fein hofftaat hatte konigl. Glanz. Die handlungsweise Wilhelm's V. mahrend des Kriegs, ben Frantreich von 1778 an gegen England führte und in welchen die Republik der Bereinigten Niederlande mit verwickelt wurde, rief eine Partei hervor, welche auf Einschräntung ber Gewalt bes Statthalters hinarbeitete. Das bewaffnete Ginschreiten bes Königs von Preußen entschied aber ben Streit zum Bortheil des Statthalters. Er bekam alle Rechte und Borzüge wieder, die man ihm genommen hatte. Die hierburch entstandene Misstimmung und Ungufriebenheit benuste die Republik Frankreich. Sie erklärte den Krieg nicht gegen bie Republit, sonbern gegen ben Statthalter, und nachbem Holland nach geringem Wiberftande 1794 von den Franzosen unter Dichegru eingenommen worden, wurde die Bürde des Generalerbstatthaltere für immer aufgehoben. Der Erbstatthalter erhielt burch den Reichebeputationshauptfcbluf von 1803 in Deutschland Entschädigungen, verlor aber auch biefe burch den Krieg von 1806 und 1807 und lebte im Privatstande, bis er 1813 zurückgerufen wurde, worauf er nach ben Befchluffen bes Wiener Congreffes den Königstitel annahm. (S. Riederlande.) — Als fich 26. Marg 1849 die gemeinsame Regierung Schleswig-holsteins (f. b.) aufgeloff, tam in der Perfon Befeler's und Reventlow's eine Regierungscommiffion für die Berjogthumer zu Stande, welche ebenfalls ben Titel Statthalter und Statthaltericaft führte. Diefe Regierung trat erst nach Unterwerfung bes Lanbes unter bie öftr.-preuß. Commission 12. Jan. 1851 jurud.

Statue (lat. statua) ober Standbild heißt im Allgemeinen die durch Kunst in irgend einer, besonders harten Masse ausgebildete volle Gestalt. Sie ist der Mittelpunkt der ganzen Plastik (s. d.). Da nun die Gestalt lebender Wesen der vollendetste, ausdrucksvollste und geistigste Gegenstand der sichtbaren Dinge ist, welche ohne Farbe sich darstellen lassen, so muß es wiederum die Menschengestalt, das Höchste der Schöpfung, sein, die der Bildner als die würdigste Ausgabe zu betrachten hat. Die Statue wirkt durch die reine Form und deshald ist ihr die Farbe etwas sehr Außerwesentliches; doch sinden sich sich frühzeitig auch Versuche von Bemalungen und Verzierungen anderer Art. (S. Polychromie.) Weil aber die bildende Kunst auf das Söchste der Form ausgeht, so ist die Darstellung des Nackten ihre idealste Aufgabe, obwol sie auch zu allen Zeiten Gewandstatuen hervorgebracht hat. Die Plastik legt in die Form den geistigen Ausbruck der Idee und gibt so der Masse den Schein des höhern Lebens. Was die Ersindung dieser Idee anlangt, so unterscheidet man Idealstatue und Porträtstatue (statua iconica), wodurch die Alten zugleich eine Statue in natürlicher Lebensgröße bezeichneten. Die erstetze steht in der Ersindung höher und am höchsten, wenn sie, wie im griech. Alterthume, höhere göttliche Wesen versinnlicht, die in heiterer göttlicher Ruhe den menschlichen Leidenschaften

Schweigen gebieten. Lettere hat die Eigenschaft jedes Portrats, infofern diefes nicht auf Farbenbarftellung beichrantt ift. Die ersten Porträtstatuen icheinen zu Athen bem Sarmobius und Ariftogiton gefest worden ju fein. Überhaupt gab es in Griechenland in der fruheften Beit nur Götterftatuen, ba Portratbarftellungen gefeslich unterfagt maren und fogar in ber Blutegeit hellenischer Runft, ale fie gestattet murben, Portratahnlichteit ftreng ausgeschloffen blieb. Erft in der legten Zeit und noch mehr beim Berfall der rom. Republit, als Schmeichelei und knechtifche Gefinnung überhand nahmen, gab es in großer Menge Portratftatuen. Bei ben Romern entstand bie Borliebe für lettere ichon fruh burch bie alte Sitte ber Ahnenbilber. Übernaturliche ober toloffale Bilbung murbe burch ben 3med ber Aufftellung bedingt. Den Begriff ber Erhabenheit burch raumliche Ausbehnung anzudeuten mar aber bem griech. Gefcmade fern, und erft bie verfallende Runft, Die fich agopt. affat. Begriffen bequemte, suchte auf biefe Beife burch Bufammenstellungen eine Wirtung hervorzubringen. In hinficht ihrer außern Stellung unterscheiden fcon die Alten fichende, figende, Reiterftatuen und fahrende Statuen, wie viele Sottheiten und triumphirende Felbherren vorgestellt murden. Go ging auch die bilbende Runft von einzelnen Statuen zu ganzen Gruppen fort, die man Sympleamata nannte. Die Alten befaßen außerbem eine große Beschidlichfeit barin, ihre Statuen mit Effect aufzustellen, und bergierten oft die Biebel ber Tempel mit denfelben. Die Statuen Briechenlands und Rome haben bei ben wiederholten Eroberungen und Berheerungen mannichfaltige Schickfale gehabt und find jum Theil zertrummert, zum Theil nach allen Geiten bin zerftreut worden. Schon fruhzeitig suchte man das noch Borhandene zu sammeln, zu erklären und abzubilden. Bu den ältesten Sammlungen dieser Art gehören die des B. de Cavaleriis und Perreri; später machten sich Fabretti, Bartoli, Bellori, Beger, Montfaucon, Caplus u. A. in biefer Beziehung verdient.

Status causae et controversiae nennt man bas turg angegebene Berhaltnif einer ftreitigen

Angelegenheit, befonders in eigentlichen Rechtsfachen.

Statut heißen insbesondere die Stiftungs- und Grundgeses einer Gesellschaft oder Corporation. Jur Gültigkeit eines Statuts verlangt man nach röm. Rechte, daß alle Mitglieder dur Abstimmung derufen, zwei Drittheile wirklich erschienen sind und von diesen der Beschufd duch Mehrheit der Stimmen gefaßt worden ist. Db Statuten der landesherrlichen Bestätigung bedürfen, hängt davon ab, inwiesern die Sesellschaft blos über eigene, privatrechtliche Zweck etwas beschließt, oder in die öffentlichen Angelegenheiten eingreist. Sollen die Statuten auch für Andere, welche nicht zur Sesellschaft gehören, verbindlich sein, so ist die Bestätigung der Staats sehr nothwendig. So haben öffentliche Anstalten, z. B. Domcapitel, Universitäten, Gemeinden nicht das Recht, sich selbst Statuten zu geben. Allein in der frühern Zeit nahm man dies weniger genau, und man gestattete oft eine Art Autonomie, die aber gegenwärtig nicht mehr anerkannt wird. Aus den Statuten der Städte gingen die Städterechte (s. b.) hervor. — Statutarisch ist, was auf Statuten beruht.

Staubgefäße oder Staubblätter (stamina) nennt man in den Blüten der phanerogomifchen Pflangen biejenigen Theile, welche ben Stempel ober bas Piftill zur Fruchtbilbung anregen und alfo die Befruchtung (Beftaubung) bewirten. Gie beftehen aus einem Behalter, dem Staubbeutel (anthera), welcher einen verschiedentlich, meistens aber gelb gefärbten Staub, den Blutenstaub (pollen), enthält und gewöhnlich von einem flielförmigen Träger, dem Staubfaben (filamentum), emporgehoben wirb. Der lettere fehlt aber zuweilen und bann wird ber Staubbeutel figend genannt. Gewöhnlich enthält jeder Staubbeutel zwei Facher, welche vor bem Auffpringen wieder in zwei Fachtheile geschieden find und zur Beit der Reife in Langespalten, in Lochern ober mit Rlappen fich öffnen, um ben Blutenftaub auszustreuen, welcher entweber burch feinen Fall ober burch ben Bind ober burch bie in ben Bluten bes Bonigs megen herumtriechenden Infetten auf die Narbe gebracht wird. (G. Piftill.) Der Blütenstaub befteht aus einzelnen Bellen, welche gewöhnlich frei find, feltener ift ber Blutenstaub eines jeben Fache zu einer Maffe, Staubmaffe (massa pollinica ober pollinium), vereinigt, wie bei ben Orchideen und Abklepiadeen. Entweder stehen die Staubgefäße zugleich mit dem Pistill in derfelben Blüte und find bann um baffelbe herumgeftellt, in welchem Falle die Blüte zwitterig genannt wird, wie bei Tulpe, Lilie, ober die Staubgefage find für fich allein in befondern Bluten vertheilt, welche bann mannlich heißen, wie bei Beibe, hopfen. Sind die fammtlichen Staubfaben einer Bküte in einen Chlinder zusammengewachsen, so heißen die Staubgefaße einbrude rig, wie bei den Malven, find sie in zwei Bündel verbunden, zweibrüderig, wie bei der Erbse, und find fie in brei ober mehre Bunbel vereinigt, vielbruderig, wie bei ber Drange und bem Rajeputbaum (Melaleuca). Da die Staubgefäße Blattorgane find, so entspringen sie aus der Achse, sehr häufig aber wachsen sie an die Blumenkrone an, sodaß sie dann ihren Ursprung aus der Blumenkrone zu nehmen scheinen. Den Übergang der Blumenblätter in die Staubgefäße kann man z. B. bei der weißen Secrose gut verfolgen. In den gefüllten Blüten haben sich die Staubgefäße in Blumenblätter umgewandelt. Zur Classenintheilung seines Systems hat Linne die Staubgefäße genommen; so z. B. geben 1—10 unverwachsene Staubgefäße in der Zwitterblüte se nach der betreffenden Anzahl die 1., 2., 3.—10. Classe.

Staudenmaier (Frang Ant.), tath. Theolog und Philosoph, geb. 11. Sept. 1800 gu Danidorf in Burtemberg, machte feine Studien auf dem Gymnasium zu Schwäbisch-Gmund und Ellwangen und im Wilhelmsflifte ju Tubingen, an welchem er auch, nachbem er noch bas Priefterseminar ju Rottenburg besucht hatte und einige Beit Bicar ju Ellwangen und Beilbronn gewesen war, 1828 bie Stelle eines Repetenten erhielt. Seit 1830 als ordentlicher Professor in Gießen angestellt, wirkte er als Lehrer und Schriftsieller um so anregender, je geistreicher er die Ergebniffe der neuern Philosophie mit dem positiven Christenthum auszugleichen ftrebte. Im 3. 1837 folgte er dem Rufe als ordentlicher Professor und geistlicher Rath nach Freiburg im Breisgau, wo er auch Domcapitular murbe. Bon feinen Schriften ermahnen wir vorzugsweife die icon 1824 verfaßte und nachmals deutsch erschienene Preisfchrift "Gefchichte der Bischofswahlen mit Berücksichtigung des Einflusses christlicher Fürsten auf dieselben" (Tüb. 1830); "Johannes Scotus Erigena und die Wiffenschaft seiner Zeit" (Bd. 1, Fef. 1840); "Encytlopadie der theologischen Wiffenschaften" (2 Bde., Mainz 1834; 2. Aufl., 1840); ferner "Der Geift des Chriftenthums, dargestellt in den heiligen Beiten, in den heiligen Sandlungen und in der heiligen Kunst" (2 Bde., Mainz 1835; 3. Auft., 1842); "Der Geist der göttlichen Offenbarung, oder Biffenschaft der Geschichtsprincipien des Chriftenthume" (Giegen 1837); "Die Philosophie des Christenthums, oder Metaphysit der Beiligen Schrift" (Bd. 1, Mainz 1840); "Darstellung und Kritit bes Hegel'schen Systems. Aus dem Standpunkte ber driftlichen Philosophie" (Maing 1844); "Die driftliche Dogmatit" (4 Bbe., Freiburg 1844 -52); "Der Protestantismus in seinem Befen und feiner Entwidelung" (Bb. 1, Freib. 1846); "Die Grundfragen der Gegenwart" (Freib. 1850).

Stäudlin (Karl Friedr.), protest. Theolog, geb. 25. Juli 1761 zu Stuttgart, besuchte das Symnafium feiner Baterfladt und bas theologifche Seminar zu Tübingen. Nach ber Ruckehr von der Universität in seine Baterstadt begann er feine "Geschichte und Geift des Stepticismus, vorzüglich in Ruckficht auf Moral und Religion" (2 Bde., Lpg. 1794). Theile ale Erzieher, theils allein durchreifte er 1786-90 Deutschland, die Schweiz, Frankreich und England. Inswifchen wurde er 1790 jum Profeffor ber Theologie an der Universität zu Göttingen ernannt, wo er 1803 auch Confistorialrath ward und 5. Juli 1826 starb. Er war fruher Rationalift, wendete fich aber fpater bem Supernaturalismus zu. Dbichon er die ganze gelehrte Theologie umfaßte, fo zeichnete er fich boch vorzüglich in der Rirchengeschichte und ber Geschichte der theologischen Biffenschaften aus. Nachst ber "Rirchlichen Geographie und Statistif" (2 Bbe., Zub. 1804) find hervorzuheben: "Ibeen gur Kritit bes Spfteme ber chriftlichen Religion" (Gött. 1791); "Grundriß der Tugend- und Religionelehre zu akademischen Borlefungen" (2 Bde., Gott. 1798-1800); "Lehrbuch der Dogmatit und Dogmengeschichte" (Gott. 1801; 3. Aufl., 1822); "Neues Lehrbuch der Moral für Theologen, nebst Anleitungen jur Geschichte ber Moral und ber moralischen Dogmen" (Gott. 1815; 3. Auft., 1825). Auch verbankt ihm die kirchenhistorifche Literatur außer einer "Geschichte ber Borftellungen von ber Sittlichkeit des Schauspiels" (Gött. 1823), der "Lehre vom Selbstmorde" (Gött. 1824), "Lehre vom Gewiffen" (Salle 1824), "Lehre vom Cibe" (Gott. 1824), "Lehre von der Che" (Gött. 1826) und ber "Lehre von ber Freundschaft" (Sannov. 1826) eine "Geschichte bes Rationalismus" (Gott. 1826); die "Geschichte der Sittenlehre Jesu" (2 Bde., 1799 - 1823); "Universalgeschichte ber chriftlichen Kirche" (Pannov. 1806; 5. Aufl., von Solzhausen fortgefest, Sannov. 1833); "Gefcichte der driftlichen Moral feit dem Biederaufleben der Wiffenfcaften" (Sannov. 1808); "Allgemeine Rirchengeschichte von Großbritannien" (Gött. 1819); "Geschichte der Moralphilosophie" (Hannov. 1822); "Geschichte der theologischen Wiffenfcaften" (2 Bbe., Gott. 1810-11); "Gefchichte und Literatur ber Rirchengeschichte" (herausgeg, von hemfen, Sannov. 1827). Dehre fritifche Journale gab er felbft heraus, wie bie "Göttingische Bibliothet der neuesten theologischen Literatur" (5 Bde., 1794—1800); "Beitrage zur Philosophie und Geschichte der Religion und Sittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Kirchen insbesondere" (5 Bde., Lub. 1797—99); "Magazin für Religions., Moral- und Kirchengeschichte" (4 Bbe., Sannov. 1801-6); mit Tafchirner bas

"Archiv für alte und neue Kirchengeschichte" (5 Bbe., Lpg. 1813—20) und mit Tzschirner und Bater bas "Kirchenhistorische Archiv" (Salle 1823—26).

Staufen, f. Dobenstaufen.

Staunton (Sir George Leonard), bekannt durch seine Reise nach China, geb. 1740 zu Galway in Frland, studirte zu Montpellier Arzneiwissenschaften und beschäftigte sich bann in London mit schriftstellerischen Arbeiten. Im J. 1762 ging er als Arzt nach Bestindien, wo er sich die Freundschaft Lord Macartney's, Gouverneurs der Infel Grenada, erwarb, beffen Secretar er wurde und ben er auch nach Oftindien begleitete, ale berfelbe die Statthalterschaft von Madras übernahm. hier zeichnete er fich namentlich bei ben Friedensunterhandlungen mit Tippo-Saib aus. Aus Offindien 1784 nach England gurudgetehrt, fab er fich fur feine geleifteten Dienfte von ber oftinb. Befellichaft mit einem Jahrgehalt von 500 Pf. St., von bem Konige aber 31. Dct. 1785 mit bem Zitel eines Baronets von Frland belohnt. Auf der bekannten Gefandtschaftsreise Macartney's nach China 1792-94 begleitete diefen G. wieberum als Legationsfecretar und erhielt jugleich, um nothigenfalls die Stelle des Lords vertreten ju tonnen, ben Titel eines außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifters. Nach feiner Rudtehr lieferte G. aus ben Papieren Macartnen's, feinen eigenen Bemerkungen und ben Tagebuchern und Beobachtungen bes Schiffsbefehlshabers, Sir E. Gower, eine Befchreibung biefer Reife unter bem Zitel "An authentic account of an embassy from the king of Great-Britain to the emperor of China" (2 Bbe., Lond. 1797, mit Rarten und Rofrn.; beutich, 2 Bbe., Bur. 1798). Grofen Antheil an diesem Werke hatte John Barrow (s. d.). S. starb zu London 14. Jan. 1801. Decandolle nannte ihm zu Ehren eine Pflanze Stauntonia.

Staunton (Sir George Thomas), berühmter Reisender und Renner der chines. Sprace, bes Borigen Sohn, geb. in Salisbury 26. Mai 1781, erhielt eine forgfältige Erziehung unter ber Aufficht feines Baters, ben er 1792 nach China begleitete. Burudgefehrt, ftubirte er in Cambridge, doch murbe er fcon 1799 bei ber Factorei ber oftind. Gefellichaft in Canton ange stellt. Zuerst war er Secretär, dann Präsident des Ausschusses der Factorei. Als 1816 2006 Amberst als Gesandter nach Peting geschickt wurde, war S. als königs. Commissar sein 20 gleiter. Seine Kenntnif ber dines. Sprache und bes dines. Charattere befähigte ihn, bei Umterhandlungen mit der chines. Regierung wichtige Dienfte zu leiften, namentlich folichtete er 1814 einen bedenklichen Streit amifchen ben Englandern und Chinefen. 3m 3. 1817 verlief a China auf immer. Für die Berbreitung der Kenntnif der chinef. Literatur hat er Dantenswerthes geleiftet. Er überfeste ben Criminalcober bes dinef. Reichs ins Englifche (Lond. 1810; franz. mit Anmerkungen von F. Renouard de Ste.-Croix, 2 Bde., Par. 1812) und die "Narrative of the Chinese embassy to the Khan of the Tourgouth Tartars in the years 1712, 13, 14 and 15" (2ond. 1821). Außerdem schrieb er "Miscellaneous notices relating to China and the British commercial intercourse with that country, including a few translations from the Chinese language" (Lond. 1822). Sein Tagebuch über Lord Amherft's Gefandtichaft lief er für Freunde druden. Seine Kenntnif bes Chinefifchen bewies er daburch, daß er eine Schrift über die Schuppockenimpfung in chines. Sprache schrieb, welche die Einführung der Impfung in China zur Folge hatte. Auch das Leben seines Baters beschrieb er in "Memoirs of the life and family of the late Sir George Leonard S." (2ond. 1823). Für die Hakluyt-Society gab er Mendoga's 1588 von Parte überseste "History of the great and mighty kingdom of China" (Lond. 1853) heraus. Seit 1818 war er mit wenigen Unterbrechungen Mitglied bes Parlaments, zog sich aber 1852 von dem politischen Leben zurück. Geachtet als Mann von edelsten Charakter, genießt S. einer ehrenvollen Dufe.

Staupenichlag (fustigatio) hieß die sonst gewöhnlich mit der Landesverweisung verbumbene Auspeitschung, bei welcher der Berbrecher vom henter durch die Strafen geführt und mit Ruthen auf den entblößten Ruden gepeitscht wurde. Erst hierdurch wurde die Landesverweisung zur entehrenden Strafe. Die gegenwärtigen Staatsverhältnisse gestatten nicht mehr, eine ander Berbrecher zuzuschieden, und so ist mit der Landesverweisung auch das eigentliche "zu Staupe schlagen" außer Gebrauch gekommen.

Staupits (Joh. von), Gönner und Freund Luther's, stammte aus einer abeligen fomilie im sachf. Kurkreise und hatte schon fruh burch Bibelftubium eine von der kirchlichen Orthodorie abweichende religiöse Anschauung erhalten. Als Generalvicar des Augwstinerordens in Deutschland mit Luther bekannt geworden, ahnte er in diesem den gu Großem ausersehenen Mann, half ihm durch milbe Ermahnungen über innere Kampfe

hinweg und vermittelte 1508 bie Berufung besselben nach Wittenberg. Friedrich ber Weise, bei bem er in großer Achtung stand, beauftragte ihn 1516, aus einem niederl. Roster Reliquien für die neue Schloftirche zu Wittenberg zu holen, und wollte ihm zu einem Bisthum verhelsen, wogegen sich Luther sehr entschieden aussprach. Im I. 1518 war S. mit Luther auf dem Ordensconvente zu Beidelberg; doch zog er sich noch vor Ablauf dieses Jahres aus Scheu vor den Kämpsen, die er herannahen sah, nach Salzburg zurud und lebte da anfangs bei dem Erzbischofe, dann in einem Benedictinerkloster. Ob er in der letten Zeit vor seinem Tode, der 1524 erfolgte, Bischof von Chiemsee gewesen ist, läßt sich nicht entscheiden; wol aber bezeugen seine Schriften "De amoro Dei" und "De side christiaua", sowie der Umstand, daß sich in seinem Nachlasse alle Schriften Luther's vorsanden, seine unwandelbare übereinstimmung mit den Grundsäpen der Resormation.

Stauung heißt die Bertheilung der Laft eines Schiffs, wodurch, wenn fie regelrecht geichieht, nicht nur der richtige Gang beforbert, sondern auch mancher Mangel des Schiffs befei-

tigt werben tann. Die Arbeit felbft heißt Stauen.

Stavanger, die Sauptstadt des gleichnamigen Amtes (166 D.R. mit 80000 E.) an der buchtenreichen Sudwestäuse Rorwegens, im Stifte Christiansand und am Stavangersjord (Buttesjord), hat einen Safen (der Außenhafen heißt Dusevig und liegt 1/2 R. von der Stadt), eine Domkirche, ein Hospital, einen Leuchthurm und zählt 4000 E., welche Schiffahrt, Fischerei und große Töpfereien unterhalten und Handel mit Bretern, Salzssichen, besonders heringen, und mit hauten treiben. Die Stadt wurde schon 1070 vom König Dlaf III. gegründet und

ift ber Geburtsort Beinr. Steffens'.

Conv. Bente Muft. XIV.

Stawropol, d.h. Areuzstabt, die befestigte Hauptstadt der Provinz Kautasien, die seit 1847 bas Stamropoliche Gouvernement heißt, Sis eines Civil und Militargouverneurs, liegt in einer durten und baumlofen Gegend auf ber Beerftrage von Rufland nach bem Kautafus und bat hierburch eine nicht geringe Bebeutung, ba alle Karavanen, die aus Grufien und Versien nach Rufland gieben, Diefen Weg einschlagen. Man findet hier Ruffen, Tataren, Armenier, Perfer, Rogaier, Grufinier und andere Bolterschaften vereinigt und die Stadt hebt sich in Folge des erweiterten Bandels mit jedem Jahre und gahlt bereits mehr als 10000 E. Sie hat einen iconen und geräumigen Bazar, mehre Rirchen und Schulanstalten, barunter ein 1811 vom Abel und der Kaufmannichaft errichtetes Inflitut für ben höhern Unterricht, auch eine Angahl Fabriten und Manufacturen. Das Rlima ift milb, boch bringen bie Sipe bes Commers und die Rabe ber Steppe, über welche oft glubenbe Winde ftreichen, öftere gefahrliche Fieber hervor. Die benachbarten warmen Schwefelquellen find ftart besucht. — Stamropol heißt auch die Hauptstadt eines Kreises in dem 1850 gegründeten Gouvernement Samara (s.d.), welcher mit feinen 138500 E. auf 205 D.M. bis dahin jum Gouvernement Simbirst gehorte. Sie liegt auf bem hoben Ufer eines Arms der Bolga, wurde 1737 als fester Bohnfis der ge tauften Ralmuden gegrundet, hat eine Rathedrale und gahlt 4000 E.

Stearin heißt der feste Bestandtheil der meisten Di- und Fettarten, welcher von dem flussigen, Clain oder Dlein (s. DI), durch Pressen bei angemessener Temperatur getrennt und dann vorzugsweise zur Kerzenfabrikation verwendet wird. Manche Dle und Fette enthalten allerdings statt des Stearin ein anderes nahe verwandtes, sestes Fett, Margarin und Palmitin genannt; in der Prazis scheidet man aber nicht so, da der Unterschied für die Anwendung ohne Bedeutung ist. Wenn das Stearin durch Verbindung mit Alkalien oder Kalk verseist und die erhaltene Geise dann wieder durch eine Saure zersest wird, so erhält man unter Abscheidung des Glocerin die Stearinsaure, eine schneeweiße, seste und krystallinische Fettsubskanz, welche das Material zu den das Wachs sast ersesenden Stearinserzen ist. In den Stearins, richtiger Stearinsaurefabriken verseist man die Fette gleich anfangs mit Kalk, scheidet dann durch eine Saure und trennt hierauf durch warmes Pressen die Stearinsaure von der Ölsaure. Neuerdings hat man auch versucht, die Stearinsaure durch Deskillation aus den Fetten abzuscheiden.

Stechapfel (Datura), eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Solanaceen, zeichnet fich durch einen röhrigen, fünffpaltigen Reich, eine trichterformige große Blume mit ftart fünffaltigem Saume, eine zweiplattige Narbe und eine halbvierfächerige, stachelige ober unbewehrte Kapfel aus. Die hierher gehörenden Pflanzen sind einsährige Kräuter, seltener Sträucher ober baumartig, meistens sehr nartotisch-giftig und von einem starten und betäubenden Geruche. Der gemeine Stechapfel (D. Stramonium), welcher einzährig und tahl ist und weiße Blumen und aufrechte stachelige Kapseln trägt, ist ursprünglich in Offindien zu Dause, tam aber durch die

Bigeuner nach Europa, wo er fich nun, wie auch in gang Afien, Rorbafrita und Rorbamerita, haufig vorfindet. Er enthalt ein eigenthumliches nartotisches Alfaloid, Daturin, und gehort Bu ben heftigsten nartotifch-fcharfen Giften; boch werben Blatter und Samen, wiewol felten, auch ale Beilmittel angewendet. Die erftern riechen außerft widrig und betaubend und fcmeden ekelhaft bitter; die ichwarzbraunen Samen find noch giftiger. Dftere wird eine Barietat mit blagvioletten Blumen und purpurviolettem Stengel bei uns in ben Garten als Bierpflanze gezogen. Roch nartotischer ift ber im sublichen Afien und in Afrita einheimische weichhaarige Stechapfel (D. Metel), und die Diebe in Dflindien follen fich beffelben bedienen, um Diejenigen, welche fie bestehlen wollen, ju betauben ober vielmehr in den Buftand eines machen Traums ju perfeten. Aus ben Samen wird in Berbindung mit Opium, Sanf und einigen Gewürzen ein ftartes Beraufchungemittel bereitet, deffen fich die Mohammedaner bedienen, um eine unbefdreibliche Frohlichteit und bas hochfte Bohlbehagen für einige Beit zu erregen; allein ber Gebrauch diefes Mittels gerruttet den Rorper. Der fcone Stechapfel (D. fastuosa), welchen G. I. A. hofmann jum Gegenstande einer feiner abenteuerlichen Ergablungen genommen bat, trägt aufen violett und innen weiß gefärbte Blüten und wird befonders mit fogenannten gefüllten Bluten, welche aus zwei ineinander fleckenden Blumen beftehen, ale Bierpflanze gezogen. Der in Peru und Columbien einheimische baumartige Stechapfel (D. arborea) wird auch bei uns febr häufig cultivirt megen feiner herrlichen, 9-12 Boll langen, hangenden weißen Blumen, welche Abende und bes Nachts einen angenehmen Beruch verbreiten.

Stechpalme ober Christorn ist der Name einer zur Gattung hülsen gehörenden Pflangenart, welche den spstematischen Namen gemeine Fülsen (llex Aquisolium) führt und einen schönen, immergrünen, 4—12 F. hohen Strauch oder in wärmern Segenden einen 20—40 F. hohen Baum bildet. Er wächst im westlichen Europa; seine Blätter sind lederig, lebhaft glängend und siart buchtig dornig-gezähnt, die Blumen klein, weiß, vierblätterig und die beerenartigen, kleinen Steinfrüchte scharlachroth, selten gelb oder weiß. Bei uns, wo dieser Strauch nicht wild wächst, zieht man ihn häusig in Gärten. Die geruchsosen, schleimig-bitterlichen und etwas herbe schmedenden Blätter geben ein Mittel gegen rheumatisch-gichtische übel, Schwäche der Berdauung, gegen Reigung zur Diarrhoe u. s. w. ab und wurden auch in neuerer Zeit als Surrogat des chines. Thees empsohlen. Die Früchte wirken start purgirend; aus der Rinde des Stamms und der Aste wird ein trefflicher Bogelleim bereitet und die Samen dienen auf Corsica als Kaffeesurrogat.

Steckbrief nennt man die offene Requisition eines Gerichts, einen persönlich genau beschriebenen Menschen festzuhalten und an das requirirende Gericht abliefern zu lassen. Eine solche Requisition wird nach den Umständen bisweisen nur an die Gerichte geschiekt, in deren Bezirk man den Verbrecher vermuthet, in der Negel durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht. Ein Steckbrief darf aber nur erlassen werden, wenn das Verbrechen schwer genug, eine persönliche Verhaftung zu rechtsertigen, und der Verdacht dringend ist. In dem Steckbriefe muß nicht blos die Persönlichseit und muthmaßliche Aleidung des Verbrechen soglichst genau beschrieben (das sogenannte Signalement), sondern auch das Verbrechen selbst so weit angegeben sein, daß danach die auswärtigen Gerichte beurtheilen können, ob sie zur Verhaftung und bemnächst zur Auslieferung schreiten bürfen.

Stednadeln werden aus Messing-, weniger oft aus Eisendraht verfertigt, indem man die Drähte gerabe richtet, mittels einer Scheere in Stude zertheilt, diese an beiden Enden auf einer schleifsteinartigen Feile (bem fogenannten Spipring) juspipt, in ber Mitte nochmals burchfcneibet und endlich mit dem Kopfe versieht. Bur Berfertigung ber Köpfe windet man bunnen Draht ichraubenformig zu Röhrchen und zerschneibet diese in lauter gleiche Studchen, berm jebes zwei Bindungen enthalt. Rachbem auf jede Rabel ein folches Studchen aufgefcoben ift, wird diefelbe durch ben Schlag zweier Stahlstempel in einer fleinen Maschine (ber fogenannten Bippe) bearbeitet, welche dem Ropfe die Rugelgeftalt gibt und zugleich ihn befeftigt. Die meiften Stednabeln werben folieflich mit Binn, Beinftein und Baffer weißgefotten, wodurch fie einen feinen Binnuberzug erhalten. Die eben turg befchriebene Berfertigungsart ber Stedie beln icheint in Nürnberg balb nach Anfang bes 16. Jahrh. erfunden worden zu fein. Ungeach tet bei allen bazu nothigen Operationen (bas Antopfen allein ausgenommen) die Rabeln nicht einzeln, sondern in großer Anzahl zugleich behandelt werden und deshalb die Fabrifation ber maßen fonell von ftatten geht, daß durchfchnittlich taglich 100000 Radeln aus einer mit 14 Personen beseten Werkstätte hervorgehen; so hat man bennoch auch hier die Maschinenarbeit einzuführen geftrebt. Die Berfuche inbeffen, Die Stednabeln von Grund aus vollstanbig auf einer Mafchine zu verfertigen, haben fich nicht als vortheilhaft erwiefen; man ift baber in England (namentlich in Birmingham) babei fteben geblieben, nur die Ropfe mittels einer Dafchine herzuftellen, wobei diefelben aber nicht aufgefest, fondern durch Bufammenftauchen des Rabelendes felbft gebildet merben, auch nicht tugelig, fondern birnformig ausfallen. Gine folche Da. schine schlägt in einem Zage bei zwölfftunbiger Arbeit etwa 48000 Ropfe, und zwei oder drei Mafchinen werden von einem Dabden beauffichtigt.

Stecinis, ein Fluschen im herzogthum Lauenburg, entspringt aus dem See von Mölln, der mit dem Rageburger See in Berbindung fieht und flieft in die bei Lubed mundende Trave; fie ift tanalifirt und mit der gleichfalls fchiffbar gemachten, in die Elbe mundenden Delvenan ober Delvenom in Berbindung gefest. Die gange Schiffahrtelinie gwischen ber Elbe und ber Trave heißt Stednis und begünftigt seit alter Beit, indem schon 1398 die Lübeder 17 Schleußen zwischen dem Möllensee und der Elbe errichteten, den Bertehr zwischen der Elbe und Lubed.

Stedinger oder Stettlander hieß ein Friesenstamm im Gaue Steding, im heutigen Dldenburg und Delmenhorst, der, sowol über den Druck des Abels als auch über die Habsucht der Geistlichen empört, im 12. und 13. Jahrh. in aufrührerische Unternehmungen ausbrach. Bon den Erzbischöfen von Bremen wurden die Stedinger seit dem Ende des 12. Jahrh. als hartnadige Reper verfolgt, weil fie ben Behnten verweigerten. Der Papft Gregor IX. verhangte 1232 das Interdict wider fie und ließ, als ihnen Konrad von Marburg albigenfische Ketereien andichtete, 1234 einen Kreuzzug gegen sie predigen. Taufende wurden bei diesem Buge getobtet, die Befangenen verbrannt, die Bohnfige mittels burchftochener Deiche überichwemmt obet burch Brand und Raub vermuftet, fobaf fich 1235 bie Refte biefes freifinnigen Boltes gang

unterwerfen mußten. Bgl. Scharling, "De Stedingis" (Ropenh. 1812).

Steele (Sir Richard), einer der sogenannten Essapisten, geb. zu Dublin 1671, besuchte die Charterhoufeschule in London, wo er mit Abbison Freundschaft fclof. 3m 3. 1692 ging er nach Orford, widmete fich jedoch nur wenig den Studien und trat nach einigen Jahren als Freiwilliger unter bie Leibgarbe. Gein Bis und feine gute Laune machten ihm bie Offiziere gu Freunden, die ihm bald zu einer gahnrichestelle verhalfen. Ale folder fturzte er fich in alle Thorheiten bes Beitalters. Bisweilen übertam ihn zwar bie Reue, er gelobte fich Befferung und fcrieb, um fich felbft zu ermahnen, einen Auffas unter bem Titel "Der driftliche Belb", ben er auch druden ließ. Da er jedoch in feiner Lebensweise keine Anderung vornahm, so feste ihn biefe Schrift nur Spottereien aus. 3m 3. 1701 trat er als Lufifpielbichter auf mit "Funeral, or grief a la mode"; 1703 folgte "The tender husband", bas wie bas erfte mit Erfolg gegeben wurde; sein nachstes Stud dagegen, "The lying lover", missiel und schreckte ihn von ber bramatifchen Laufbahn ab, die er erft 1722 noch ein mal mit dem beften feiner Stude "The conscious lovers" betrat. In der Bwifchenzeit hatte er fich mit Erfolg einem andern Felbe gugewenbet. Im 3. 1709 begann er namlich bie Berausgabe bes "Taller", einer Beitichrift, in welcher allerhand Stigen, Ergählungen, moralifche Betrachtungen erschienen. Der "Taller", ber 1711 aufhörte, fand ungemeinen Beifall; noch mehr ber Rachfolger bes "Tatler", bet "Spectator", ben S. in Gemeinichaft mit Abbifon berausgab und ber ju acht Banben anwuchs. Sierauf gab S. 1713 ben "Guardian" heraus, ber mit zwei Banben gefchloffen murbe. Fur alle brei Beitschriften lieferte er 510, Abbison 369 Auffape, bie fich, abgesehen von ihrem fonfligen Berthe, durch Reinheit, Elegang und Correctheit der Schreibart empfahlen und bald als Mufter angesehen wurden. 3m 3. 1709 mar G. Beitungefchreiber unter den Whige geworben ; 1710 erhielt er eine Anstellung beim Stempelamte, die er auch unter den Tories bis 1713 behielt. Bon ba an gehörte er zur heftigsten Opposition. Er lief fich auch ine Parlament mahlen, aus bem er aber als Berfaffer aufrührerifcher Schriften ausgestoßen wurde. Unter Georg I. wurde er dafür Dberftallmeifter ju hamptoncourt und trat nun wieber ins Parlament. Bugleich folug man ihn zum Ritter und fandte ihn 1717 nach Schottland als Commiffar zur Ubernahme ber eingezogenen Guter. Indeffen verbarb er es balb wieber mit bem Ministerium und felbft mit feinem Freunde Abdifon und jog fich nach feinem Landgute Llangunnor bei Caermarthen jurud, mo er 1729 ftarb. Geine Luftfpiele erfchienen 1761, feine Briefe 1787. Lestere ftellen seinen Charafter in ein sehr vortheilhaftes Licht.

Steen (Jan), einer der berühmtesten holl. Maler, geb. 1636 zu Legden, war der Sohn eines Blerbrauers. In Folge seiner Reigung für das Malen ließ ihm der Bater in Utrecht Unterricht ertheilen, dann wurde er Shüler des berühmten Brouwer und später I. van Gopen's, der ihn mit feiner Tochter Margarethe verheirathete. Dbgleich fich S. icon febr jung eines bebeuten-

ben Rufs zu erfreuen hatte, fo verbiente er boch, ba er feine Gemalbe mit großem Fleife ausführte, nicht genug, um bavon leben ju tonnen. Auf Anrathen feines Baters errichtete er beshalb eine Bierbrauerei in Delft und wurde sein gutes Austommen gefunden haben, wenn er feinem natürlichen Bange zu einem lodern Lebenswandel weniger nachgegeben hatte. Als feine Brauerei verschuldet mar, griff er wieder jum Pinfel, doch nur, wenn der Mangel ihn brangte. Durch feine Familie unterftust, errichtete er endlich eine Schentwirthichaft, Die viel befucht murbe, ihm feboch nur mehr Anlag gab, feine lieberliche Lebensweise fortzusepen. Die Scenen, welche er hier taglich fah, trug er mit großer Runft und gar oft in truntenem Buftande auf Die Leinwand über. Reiner feiner großen Beitgenoffen bat ihn in der Raibetat feiner Compositionen, im Ausbrud und in ber Charafteriftit feiner Figuren übertroffen, teiner in ber wichtigen Bertheilung des Lichts und Schattens, noch weniger in der feinen und humoristischen Beobachtung der Ratur. 3mar malte er auch zuweilen hiftorifche Bilber, doch ift er am größten und unerreichbar geblieben in ben Bilbern gemuthlicher Familienscenen hohen und niebern Stanbes. Als er feine Frau, die ihm feche Rinder hinterließ, verloren, heirathete er eine Bitwe mit zwei Rindern. Seine Wirthschaft war zu Grunde gegangen, nur nothburftig vermochte er durch Bertauf und Berfegen feiner in fpatern Sahren flüchtig hingemalten Bilber feine Familie gu ernabren. Er ftarb 1689 und hinterließ feine Familie im bitterften Mangel. Seine Gemalbe aber wurden nach feinem Tobe ju immer bobern Preifen verlauft, befondere in bolland. Bu den berühmteften gehören : die Regelbahn; die trante Dame; das hochzeitsfeft; das Dorffeft, vor allen das St. Nicolasfeft; das Aufterfeft, die Familie bes Deiftere barftellenb, und bas Bild des menfchlichen Lebens vom Rinde bis jum Greife. Seine Zeichnungen find wegen ihrer außerordentlichen Geltenheit nur wenig getannt und werden ebenfalls theuer bezahlt. Gin Sadpfeifer und bas Dorffest mit Regelspiel gehören zu ben vorzüglichsten. Auch aste G. zu feinem Bergnugen einige geiftreiche, außerft feltene Blatter, beren Echtheit nicht zu bezweifeln ift. Bu feinen Rachahmern gablt man Regner Bratenburg und Molenaer. Gein Portrat, von ibm felbft gemalt, finbet fich in verschiebenen Sammlungen. Reuere Biographen nehmen noch einen San Steen an, ber ju Altmaar gleiche Darftellungen malte, aber fpater lebte, und beffen Bak binfictlich ber Runft mit benen bes belftichen Jan Steen nicht zu vergleichen finb.

Steenwift (Bendrit), der Altere, ein berühmter Perspectivmaler aus der flandrifden Schule, geb. zu Steenwift 1550, war ein Schüler seines in der Malerei, Perspective und Bawkunst sehr unterrichteten Baters und Soh. Fredeman's, genannt de Bries. Er malte Tropb tekturftude und vornehmlich innere Anfichten goth. Rirchen mit volltommener Kenntnif bet Bellbuntels. Seine oft durch Fadel- ober Rergenlicht beleuchteten Gemalbe find fleifig, mit leichtem Pinfel ausgearbeitet und oft durch Figuren von J. Breughel und andern berühmten Deistern geziert. Bei den entstandenen Kriegbunruhen ging er nach Frankfurt und starb daselbst 1604. — Sein Sohn und Schüler, Benbrit G., ber Jungere, geb. 1585, zeichnete fich in gleichen Darftellungen aus und übertraf nicht felten seinen berühmten Bater. Geine Bilber, großentheils innere Ansichten von Rirchen und Palaften, find im Ganzen weniger buntel gehalten. Durch feinen Freund Ant. van Dyd, zu beffen Gemalben er fehr oft bie architettonifcen und perspectivischen hintergrunde malte, bewogen, ging er nach England, wo er, an den Konig empfohlen, fein Glud machte. Er ftarb aber jung, nur feine Bitwe und Schulerin, die fich in benfelben Darftellungen auszeichnete, tehrte nach Amfterbam gurud, wo ihre Gemalbe gefucht und gut bezahlt wurden. Die Gemalbe der beiden Sendrit G. tommen nur felten vor, und eber fo felten find ihre Beichnungen. Bu bes Baters Schülern gehören die Reefs, Bater und Sohn Ritolaus G. in Breba, angeblich Benbrit G.'s, bes Jungern, Sohn, malte Stilleben und foll berfelbe fein, welcher gleichfalls für Karl I. von England, wie fein Bater fast ausschließlich,

malte. Beider Todesjahre find unbefannt.

Stoeple Chase, Kirchthurmrennen, heißt in England eine eigene Art von Wettjagden, in welchen man irgend einen in gewisser Entfernung befindlichen hervorragenden Gegenstand, wie 3. B. einen Kirchthurm, dum Ziel nimmt und dann querfeldein auf denselben zureitet, indem man mit dem Pferde über Heden und Zäune sest und durch Bäche und Ströme schwinnet. Daß bei den gewagten Sprüngen, die ein solches Berfahren nöthig macht, auch mancherlei infälle nicht ausbleiben, wird man sich leicht denten können. Richt nur werden die Pferde pu Grunde gerichtet, sondern auch die Reiter erleiben oft einen Arm- oder Beinbruch und mancher tühne Sportsman hat sogar das Leben dabei eingebüst. In Deutschland sind die Stoeple Chases in etwas abgeschwächter Form als Wettrennen mit hindernissen bekannt.

Steffens (henrich), Philosoph, Raturforscher und Dichter, ausgezeichnet burch Reich

thum bes innern Lebens, Bielfeitigfeit ber Leiftungen und eine glangenbe Darftellungsgabe, murbe au Stavanger in Rormegen 2. Dai 1773 geboren. Dit feinen Altern tam er 1779 nach Belfingor, wo er die gelehrte Schule besuchte, 1785 nach Roestilde und 1787 nach Ropenhagen. Begen feiner fillen Religiofitat und feiner Rednergabe jum Theologen beftimmt, erariff ibn bod bie burch Buffon angeregte Begeisterung fur bas Studium ber Ratur, Die ibn auch nie wieber verlaffen hat. 3m 3. 1790 bezog er die Universität und 1794 erhielt er ein Stipendium von 150 Thirn. ju einer Reife nach Rormegen. Er brachte ben Commer 1794 in Bergen ju; im herbst litt er auf einer Reise nach Deutschland in der Mundung ber Elbe Schiffbruch und rettete nichts als fein Leben. Den Binter von 1794-95 verlebte er in Samburg und 1796 ging er nach Riel. hier anderte fich feine Lage. Er hielt Borlefungen über Raturgefchichte und jugleich gab er Privatunterricht. Indeffen fühlte er das Bedürfnif einer fpeculativen Begrundung ber Raturwiffenfchaft. Spinoga hatte ihn mit fich felbft entzweit und er fand, mas er fuchte, in Bena, wohin er mit Unterftugung bes Grafen Schimmelmann ging. Schelling's Schriften und verfonlicher Umgang verfohnten ihn mit fich felbft. Zener ertor ihn 1800 jum Recenfenten feiner naturphilosophischen Schriften und fo murbe er einer ber beaeiftertften Anhanger der bamals aufbluhenden Raturphilosophie. Rachdem er in Zena Abjunct ber philosophifchen Facultat geworben, ging er über Berlin nach Freiberg, wo Berner fein Lebrer und Freund murbe. Sier fchrieb er feine "Geognoftifch-geologifchen Auffage" (Samb. 1810), die er spater in dem "Sandbuch der Dryftognofie" (3 Bde., Salle 1811—19) weiter ausführte. Rach feiner Rudtehr nach Danemart 1802 erregte er zwar burch feine Borlefungen in Ropenhagen große Theilnahme; ba er jeboch burch bie Ungunft einiger bebeutender Verfonen feine Thatigteit gelahmt fab, folgte er 1804 einem Rufe zu einer Profesour nach Salle, wo er bie "Grundzuge der philosophischen Naturwiffenschaft" (Berlin 1806) herausgab. Die 3. 1807 -9 verlebte S. bei feinen Freunden in Solftein, Hamburg und Lübeck und tehrte bann nach Salle aurud, mo er nicht ohne eigene Gefahr an ben geheimen Unternehmungen ber Patrioten in Beffen und Preugen Antheil nahm; im Berbft 1811 tam er nach Breelau. Bier flimmte er, als die Beit der Befreiung erschien, mit dem lebendigsten Eifer in Wort und That in die Begeisterung bes Boltes ein. Dit Flammenworten regte er bie Stubirenben an , auch trat er seibst in die Reihen der Freiwilligen und kampfte mit bis zur Einnahme von Paris. Hierauf tehrte er zu feinem atabemifchen Lehrberufe nach Breslau zurud, wo er ordentlicher Professor ber Physik und ber philosophischen Raturlehre blieb, bis er 1831 einem Rufe an die Univerfitat ju Berlin folgte, wo er 13. Febr. 1845 ftarb.

Bas die geistige Thatigteit dieses reichbegabten Mannes anlangt, so läßt fich das Gesammtbilb berfelben durch die hinweisung auf feine naturphilosophischen Bemuhungen teineswegs genugend abichließen. 3mar ift in biefer Begiehung neben ben icon genannten Berten noch befonders feine "Anthropologie" (2 Bde., Breel. 1822) hervorzuheben, in welcher er fich bemuhte, bas Dafein bes Menichen im Bufammenhange mit bem Univerfum zu begreifen, und auch fpater hat er feine fortgefeste Theilnahme an biefen Stubien in ben "Dolemifchen Blattern gur Beforberung ber fpeculativen Physit" (2 Befte, Breel. 1829 - 35) bethätigt; allein außerbem hat G. mehrmals nicht nur auf bas Biffen, fonbern auch auf bie Gefinnung bes Beitaltere einzumirten gefucht. Sierher gehort die Schrift "Uber bie Idee ber Universitäten" (Berl. 1809), sowie die "Uber geheime Berbindungen auf Universitäten" (Berl. 1835), mehr noch bas Wert "Die gegenwärtige Zeit und wie fie geworben" (2 Bbe., Berl. 1817), vor allem die "Caricaturen des Seiligsten" (2 Bbe., Lpz. 1819—21). Seine Anfichten vom Zurnwefen, fowie feine Abneigung gegen die firchliche Union, welche ihn eine Beit lang veranlafte, in Breslau nicht nur fur Gelehrte, fondern auch fur die Burgerclaffe abgefonderte religiofe Berfammlungen zu leiten, verwickelten ihn in mancherlei Streitigkeiten, über welche die Schrift "Bon ber falfchen Theologie und bem mahren Glauben" (Breel. 1824; neue Aufl., 1831) Runde gibt. Geine religiofe Auffaffung, welche er in der Schrift "Bie ich wieder Lutheraner wurde und was mir bas Lutherthum ift" (Berl. 1831) in Form einer perfonlichen Confeffion beutlich barlegte, ift allerbings eine pietistifche; aber fein Dietismus barf nicht mit fener gebantenscheuen Dumpfheit in eine Linie gestellt werden, die oft genug burch diefen Ramen bezeichnet wird. Er ift vielmehr bas Refultat eines innern Kampfes mit bem philosophischen Absolutismus der neuern Systeme, deren absolutem Erkenntnifiprincipe er eine "absolute hingebung" im Glauben an ben perfonlichen Gott entgegenstellt. Dit biefen religiofen Buftanben und Erlebniffen in einer innigen Bechfelwirtung fiehen endlich wol auch die poetischen Productionen, ein Rovellencyklus, Die S. feit 1827 veröffentlichte. Es erschien querft "Die Familien Walfeth und Leith" (3 Bbe., Brett. 1827), hierauf "Die vier Rormeger" (6 Bbe. Breel. 1828) und "Malcolm" (2 Bbe., Breel. 1831), gefammelt unter dem Titel "Rovellen" (16 Bochn., Breel. 1837-38). Diefen Berten fehlt zwar die höhere Einheit einer vollenbeten Runftform; auch erscheint die Darlegung der eigenen Individualität als eine poetische Befdrantung, die dem Dichter höchstens erlaubt, feine eigene Perfonlichteit gleichsam in mehre von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte auslaufende Rabien zu vertheilen. Allein der Reichthum ber Auffaffung beftimmter Bollbeigenthumlichfeiten und Gefchichtsperioben, ber tiefe und fichere Blid in die mertwurdigften Phanomene, die geheimften galten bes geiftigen und fittlichen Lebens, außerdem noch die in der Pracht der lebendigften Darftellung vor das Auge bes Lefers tretende Phantastit bes Norbens, Die Bortrefflichteit ber großartigften Raturfcilderungen, endlich die Beimischung eines im hintergrunde des bewegten Lebens fill liegenden tiefreligiösen Clements, dies Alles bilbet eine Bereinigung der seltensten Eigenschaften. Ein interessantes Fragment einer Autobiographie ist bas "Fragment aus meinen Anabenjahren", welches einen Theil der Schrift "Wie ich wieder Lutheraner wurde" bildet. In feinen lesten Lebensjahren beschäftigte sich S. mit einer ausführlichen Selbstbiographie: "Bas ich erlebte", (10 Bbe., Brest. 1840—45; 2. Aufl., 1844—46); nach feinem Tobe erschienen "Rachgelaffene Schriften" mit einer Borrebe von Schelling (Berl. 1846).

Stehendes Capital nennt man einen Borrath von Gutern, welcher in einem Gewerbe oder Geschäftsbetriebe irgend einer Art stehen bleibt, nicht verbraucht und nicht zurudzezogen und auch wol, wenn er zum Theil verzehrt wird, wieder erseht werden soll. Stehend wird ein Capital entweder durch seine Ratur, indem es durch diese zu den unverbrauchbaren Gegenständen gehört, wie Grund und Boden, Gebäude und Privilegien, oder durch Berträge und Gesehe, wenn bestimmt wird, daß bas Capital nicht angegriffen oder zurudzenommen werden soll.

Steibelt (Dan.), ein berühmter Pianofortevirtuos und Componist, geb. zu Berlin 1756, wo sein Bater Alavierinstrumentmacher war, fand an Friedrich d. Gr., als dieser seine Anlagen zur Rusit hatte kennen lernen, einen Gönner, der ihn durch Kirnberger unterrichten ließ. Spöter lebte & abwechselnd in London und Paris. An lesterm Orte wurde sein Ballet "Le retow du Zophire" und seine Oper "Juliette et Romeo" mit Beisall gegeben. Sein Meisterwert war aber "Cendrillon" und außerbem componirte er noch "La princesse de Babylone". Auch in London brachte er zwei Ballets, "Das schöne Milchmädchen" und "Das Urtheil bes Paris", zur Aufführung. Später ging er nach Petersburg, wurde hier kaiserl. Kapellmeister und stati im Herbst 1823 in großer Dürstigkeit. Die größte Zahl seiner Compositionen besteht in Concerten, Sonaten, Bariationen und Potpourris für das Pianoforte. Sie sind gefällig und einschmeichelnd, besonders für Dilettanten geeignet, aber ohne Tiefe und Originalität. Bemerkenswerth sind indeß seine Etuden für Pianosorte, ein Wert, welches ihm eine bleibende Bebeutung sichert, sowie sein Concert "L'orage". Sein Klavierspiel war glänzend; auch improvisitet er glücklich.

Steier ober Steper, die Hauptstadt einer Bezirkshauptmannschaft (271/4 QM. mit 89168 C.) im Erzherzogthum Ditreich ob der Ens, früher Rreisstadt des Traunviertels, jest Sis eines Bezirkegerichte und einer Berghauptmannschaft für ganz Dber- und einen großen Theil von Unteröftreich, liegt in einem reigenben Thale am Ginflug ber Steier in die Ens und gahlt mit den Borftabten 10414 E. Sie hat fünf Thore, einen mit Brunnen gezierten Saupt plat, eine 1443 nach dem Modell der Stephansfirche ju Bien erbaute Pfarrfirche mit einem mächtigen Quaderthurme, ein altes und ein neues Rathhaus, eine Raferne, ein Theater, eine Rormalhauptschule, vier andere Schulen, vier Spitaler u. f. w., ein graflich Lamberg'fchet Schloß, der Hof genannt, auf einem Felsen am Zusammenfluß der Ens und Steier, dann auf Anhöhen die alte große Burg Steier und ein ehemaliges Zesuitencollegium. Das ehemalige Dominicanerfloster ist jest eine Manchesterfabrit; die crenelirte und mit Thurmen flantite Ringmauer ist abgetragen. S. ist einer der wichtigsten und reichsten Fabrikörter, das Birmingham Ditreichs, ber Sis ber lebhafteften Gifeninduftrie, mit vier Grofeifenhammern, Rohrhammern zur Berfertigung von Mustetenlaufen, einer Drahtzieherei, mehren Defferfcmieben, beren Rafir- und Tafchenmeffer ben beften Ruf haben, mehren Feilenhauern, Fabriten für Ahlen, Angelhaten, Maultrommeln (beren bas nahe Dorf Mollen jährlich 100000 liefert), Genfen, Nadel- und Blechwaaren, Rüchengerathe, sowie brei Papiermühlen, einer Rettundrucerei, Beugfabriten u. f. m. Die Gisenwaaren, burch Gute und Bohlfeilheit ausgezeichnet, werden bis nach Rufland und nach der Levante ausgeführt. Die kaiferl. Gewehrfabrit ift 1850 aufgeloft worden. S. war ehemals die hauptstadt der Graffchaft Steier ober Styre und gehörte früher zu Stejermark (f. b.), bis der Berzog Ottokar VI. sein Berzogthum 1192 dem Berzog Leopold von Oftreich überließ, der die Grafschaft zum Lande ob der Ensichlug. Sie ist der Geburtsort Blumauer's und historisch merkwürdig durch den Tod des Berzogs Johann Friedrich II. von Sachsen (9. Mai 1595) und den hier 25. Dec. 1800 abge-

foloffenen Baffenstillftant zwifden Oftreich und Frankreich.

Steiermart oder Stepermart, ein zu den deutschen Kronlandern Dftreiche gehöriges Berjogthum, grenzt im R. an Oftreich ob und unter der Ene, im D. an Ungarn und Rroatien, im S. an Rrain, im B. an Karnten und Salzburg und hat einen Flachenraum von 408,71 D.M. Bum Bereich der Oftalpen gehörig, ist baffelbe ein ziemlich hohes Gebirgeland und zeichnet fich burch einen feltenen Reichthum bochft malerifcher Landichaften und erhabener Raturfcenen, Metallicage und große Fulle und Uppigfeit der Begetation aus. Geographisch wird bas Land in Ober- ober Rord-, Mittel- und Unter- oder Substeiermark eingetheilt. Alle brei Ketten ber Morifden Alpen durchziehen daffelbe. Den mittlern Theil von Dberfteiermart durchfcneibet als Scheidewand zwischen der Mur und Ens die Central- oder Hauptkette. In dieser Kette, die mit den Radstädter Tauern aus Salzburg herübertritt und in nordöstlicher Richtung läuft, liegen der Hochgolling (8802 K.), das Schöneck, der Plackkogel, die Ciskarspise, die Rothenmanner Tauern (5510 g.) mit dem Bosftein (7523 g.) und die Bollenthaler Alpen; bann (indem fie zwifchen Gifenerz und Prebuhel hindurchzieht) der berühmte (4700 g. hohe) Erzberg, die schroffe Griesmauer, der (7000 g. hohe) Dochschwab, die Sochalpe mit der Beller Starige, Die Beitscher Alpe mit bem Bildtamm ober Predigerftuhl (6081 g.), die Bilbalpe, die Schneealpe mit dem Bindberge (5800 g.), die Rafalpe mit der heutuppe (6167 g.). Die mahre Tauernkette schließt sich in diesem mittlern hauptzuge zwischen den Quellen der Ingering und Palta mit den Sedauer Alpen und den Rothenmanner Tauern, und die Fortsetung ber Tauern nennt man gewöhnlich die Steirifden Alpen. Die nordliche Rette der Norischen Alpen durchzieht in verschiedenen Gruppen den nordwestlichen Theil des Landes an der linken Seite der Ens, bis fie fich in Unteröftreich am Göller an die haupttette anschließt. In diesem Zuge, dort, wo die Grenzen S.8 und Salzburgs zusammenstoßen, erhebt sich der höchste Berg des Landes, der koloffale Thor- oder Dachstein mit feinen durch eine breite Schlucht getrennten Gipfeln, dem Thorstein (9235 F.) und dem Dachstein (9063 F.). In derselben Rette liegen weiter öftlich der hohe Gejabstein mit dem Zodten Gebirge, der Arippenstein, Sarstein, die Potschenhöhe, der Sandling, der Grimming (7224 F.), der Scheibelstein (6620 F.) u. a. Die füdliche Kette der Rorifchen Alpen hangt zwischen ber Dur und Doll mit der hoben Tauernfette gufam-Sier liegen die Stangalpe (7140 g.), der Gifenbut, die Murauer, Rub., Judenburger ober Seethaler Alpen, die Stub- und Rleinalpen. Die Rette wird bann von der Mur durchbrochen und verlangert fich an beren öftlicher Seite bis zu dem Semmering (f. b.) und dem Bechselberge an der öffr. Grenze und bis nach Ungarn. Bu ihren Seitengliedern rechnet man die Schwamberger- und Koralpen, den Speckfogel (6106 g.), Platfch, Postruck u. f. w. Auch bie Karnischen Alpen überziehen noch bas subliche S. zwischen ber Drau und Save und bilben dort die Gulgbacher Gebirge, welche man die Unterfteirische Schweiz genannt hat. 3m Sauptjug erhebt fich hier bas Bachergebirge mit Welfa Rappa ober ber Großen Ruppe (4736 8.); an der frainischen Grenze stehen die Rinta (7866 g.) und die Diftrigga (7227 g.). Gin großer Theil bes Landes, junial im Cudosten, wird hügelig und flach, und insbesondere find bie zwifchen ber Mur und Drau liegenden Bindifchen Bubel vorzugeweise fcon und fruchtbar. Gigentliche Ebenen in größerm Umfange bat G. nicht: neun Behntel des Landes find uneben. Dagegen hat es viele herrliche Thaler, darunter das lange, wechselvolle Murthal, das icone Ensthal, das freundliche Mürzthal, das Salzathal, den Beichselboden, das Raabthal, das Sannthal u. a. G. wird von vier hauptfluffen bemaffert. Die Mur tritt aus Calaburg bei Problis in das Land und geht bei Maut unterhalb Rabkersburg nach Ungarn; fie nimmt die aus bem Mürzthal fommenbe Murz ober Rleine Mur auf. Die Drau ober Drave fommt bei Unterbrauburg aus Karnten, burchschneibet bas Land von Besten gegen Dften und bilbet bei ihrem Austritt die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien. Die Save oder Sau entspringt in Arain, Scheibet bies Aronland von G., nimmt hier die Sann und Cotla auf und ftromt nach Rroatien. Die Ens im nördlichen Theile tommt bei bem Mandlingpaffe aus Calzburg und verläßt bas Land unterhalb Altenmarkt, verstärkt durch die Salza. Die Traun entsteht im Rordweffen aus mehren Bachen und tritt bald nach Oberöftreich über; die an der Beubodenbobe entspringende Raab, mit ber Lafnis und deren Beifluffen Safen und Feiftris, verlagt gleichfalls das Land bald und geht nach Ungarn. Große Seen hat G. nicht, wol aber viele fleine

Alpenfeen, wie ben Altenauffeer-, Grunbel-, Alnt-, Toplig-, Leopolbsteinerfee u. a. Das Alima ift nach hohe und Stellung ber Gebirge verschieben, im Norben ziemlich rauh, im Suben mild; in Brud an ber Mur beträgt bie mittlere Jahreswarme 6 1/2°, in Gras schon 71/2° R.

Die Einwohner, deren Bahl fich auf 1,008000 beläuft, find theils Deutsche, theils Slawen, (Winden ober Glowenen), welche Lestere befonders bas fübliche Gebiet an der Drau und Save einnehmen und etwa 36-38 Proc. ber Gefanimtbevollerung bilben. Mit Ausnahme von etwa 5500 Protestanten und wenigen nichtunirten Griechen ift Die Bevolterung tatholifc. Der landwirthichaftlich benugte Boden G.6 (mit Ginichluf ber Balbungen) hat einen Flachenraum von 3,596995 neuen öftr. Joch. Ein wichtiger Culturzweig ift ber Weinbau. Die Weine von Luttenberg und aus den Umgebungen von Rabkersburg, Gonnowis, Sauritich, Rann u. f. w. find als vorzügliche Sorten befannt. Bon nicht geringerer Bichtigfeit ift ber Dbftbau, besonbers um Grat, sowol mas ben Banbel bamit wie bie Ciberbereitung betrifft. Auch ber Maulbeerbaum gedeiht trefflich. Bon Belang ift ferner der Flachs-, Sanf- und Mohnbau, fowie die einträgliche Speitsammlung auf ben Alpen. Dan baut viel hafer und Mais, bann Roggen und Beigen, auch Gerfte, Birfe, Moorhirfe und Baibetorn, fowie hopfen und Karben, und es gilt S., ungeachtet seiner Gebirgenatur, für eines ber am besten angebauten Lanber Oftreichs. Unter ben verschiebenen Bolgarten find bie Birbelnuftiefer, ber Rotheibenbaum, ber Rufbaum und die echte Kaftanie zu ermahnen. Die Biehzucht ift von großer Bedeutung. Berfchiebene Lanbestheile haben gang vorzugliches Sornvieh, auch Pferbe von vortrefflicher Art; bie Schweine., Geflügel- und Bienenzucht macht in einigen Gegenden einen Sauptzweig ber Landwirthschaft aus. Grofe Berbienfte hat fich um lettere, wie um bas Land überhaupt, ber Erzberzog Johann erworben. Die Fifcherei ift burch bie Menge vortrefflicher Fifchgattungen (namentlich Forellen und Salmlinge) ausgezeichnet, hingegen die Jagd minder wichtig. Auf ben Bochgebirgen gibt es noch Gemfen. Die Geibengucht macht rafche Fortichritte. Den größten Reichthum befist S. in seinen Metallen, Erbharzen, Salzen, Kohlen, nüplichen Stein- und Erbarten. In der nördlichen Reihe der Raltalpen findet man ungeheuere Salglager, filberhaltige Rupfererze gu Eblarn bei Schladming und zu Rahlzwang, die reichsten und altesten Gifenerzgange zwifcen Bordernberg und Eifenerz (f. b.), dann zu Reuberg und in der Radmar. In der Centrallette der Uralpen bricht man Rupfer-, filberhaltige Blei-, bann Gifen-, Schwefel-, Bint- und Robalterge und auch in den füdlichen Kalkalpen werden ergiebige Erzlager angetroffen. Der Bergbau auf Eisen und Rochsalz ist indessen der wichtigste. Im 3. 1845 wurden 734756 Etr. Robeisen, 53047 Etr. Guffeifen gewonnen. Die Rupferausbeute wird jährlich auf 1047 Etr. angegeben; an Gold werden nur 6-7 Mart ausgebracht. Die Bleibergwerte liefern an 775 Mart Cilber und 1120 Ctr. Glätte; an Bitriol werden jährlich 316, an Alaun 4145, an Schwefel 224 Ctr. erzeugt. Außerdem werden Farbenerde, Baltererde, feiner und gewöhnlicher Topferthon, die schönsten Marmorarten und viele Muhl -, Bau- und Schleiffteine gewonnen. Die Rochfalgerzeugung beläuft fich jahrlich auf 160000 Ctr. Gie ift befondere bebeutend in bem fleiermartifchen Galgtammergut, b. i. ber Gegenb von Ausse an ber Traun, mit 30 umliegenben Dorfern. Dort wird in dem Sandlingberge icon feit 1000 3. ein Salzbergwert bearbeitet, und die Siederei von Auffee liefert jahrlich 150000 Ctr. Rochfalg. Unter den 60 Mineralquellen zeichnen fich bas berühmte falinisch-altalische Stahlmaffer zu Robitsch an ber troat. Grenze, ber dem Seltermaffer ahnliche Johannisbrunnen bei Schlof Gleichenberg unweit Felbbach, bie schwefelsauern alkalischen Wasser zu Neuhaus und Tüffer, die alkalischen Wasser zu Sauerbrunnen und Sulzleiten, die Stahlmaffer zu Einod besonders aus. Die Gewerbthatigkeit tritt hauptfächlich in der Production von Eisen - und Stahlwaaren hervor. Schon 1845 lieferten die dahin einschlagenden Stabliffements des Landes in den verschiedenen Stahl-, Gifen - und Blechforten zusammen 412323 Ctr. im Werthe von 3,755788 Glbn. Conv.-M. Die Senfer, Sichel- und Pfannenerzeugung betrug im Gefammtwerthe 693263 Gldn. Außerdem bestehen eine wichtige Meffing- und Meffingwaarenfabrif zu Frauenthal, Salpeter- und Vitriolfiebereim, Pulverstampfen, Glas - und Steingutfabriten; ferner eine Baumwollenspinnerei, Ruffeliw, Kattun- und Zismanufacturen, Leinwand - und Kattunbruckereien, Seiden - und Wollenzeus manufacturen, Zuchfabriten, eine Buderraffinerie und eine große ararifche Tabadefabrit (# Fürstenfeld) und andere Gewerbsanstalten. Auch werden Leber-, feine Tischler- und hornbrechsterwaaren in Menge verfertigt. Mit ben Erzeugniffen berfelben, fowie mit einigen Rob producten treibt S. einen lebhaften Ausfuhrhandel, beffen Gewinn durch einen wichtigen, jet durch die Subbahn bedeutend geforderten Durchgangshandel vermehrt wird. Für die geiftige Cultur forgen die Universität ju Gras, 2 Atademien, 2 theologifche Lehranftalten in Rloftern, 5 Gymnafien, 13 Specialfdulen, 6 Lebranftalten fur ben allgemeinen Unterricht, 9 Saupt-, 627 Trivial-, 21 Dabden-, 588 Bieberholungefchulen. Außerdem befteben : bas Johanneum ju Gras mit mehren Lehrftuhlen und vortrefflichen Sammlungen, eine montaniftifche Lehranftalt, eine Cabettenanftalt, ein Taubftummeninftitut, die Steiermartifche Landwirthichaftsgefellichaft, ber Montaniftifche Berein, ber Steiermartifche Dufitverein u. f. w. Früher war S. politifch in die Rreife Gras, Brud, Judenburg, Marburg und Gilly eingetheilt, und es wurde bas Bergogthum in ber Berwaltungefprache bas Gubernium Gras genannt. Dit Rudficht auf die Berichiebenartigfeit ber territorialen Berhaltniffe, der Sprache und materiellen Berhaltniffe ift es feit bem 13. Aug. 1849 in brei Rretfe eingetheilt morben: 1) ben Grager Rreis ober Mittelfteiermart mit einigen Theilen des frühern Darburger Rreifes, gerfallend in die fieben Begirtehauptmannichaften Gras, Bait, Bartberg, Kelbbach, Rabtersburg, Leibnis und Stainz; 2) ben Brucker Kreis ober Obersteiermark, umfassend den frühern Bruder und Jubenburger Rreis, mit ben feche Begirtehauptmannichaften Brud, Leoben, Jubenburg, Liegen, Murau und Irbning; 3) ben Marburger Kreis, umfaffend Unterfleiermart oder den ehemaligen Cillyer Rreis mit dem fublichen Theile bes fruhern Marburger Rreifes. Derfelbe ift größtentheils von Clawen bewohnt und enthalt die fechs Bezirkshauptmannichaften Marburg, Bindischgräß, Cilly, Luttenberg, Pettau und Rann. In firchlicher Beziehung zerfällt das Land in die brei fath. Diocefen Gedau, Leoben und Lavant. An ber Epige ber Landesvermaltung fleht bie Statthalterei, die in der Sauptftadt Gras (f. b.) ihren Sis hat. S. hat 67 lanbesfürftliche Begirtegerichte, wovon 16 erfter, 50 zweiter und eine britter Claffe find. Lanbesgerichte find ju Gras fur den Umfang bes Grager Rreifes, ju Leoben fur den Bruder, ju Cilly für den Marburger Kreis. Die höhere Instang für fammtliche Gerichte ift das Dberlandesgericht ju Gras. Gine eigene Berghauptmannichaft befteht ju Leoben, welcher die Bergcommiffariate ju Boitsberg und Cilly untergeordnet find. Die Militarangelegenheiten leitet bas Lanbes-Militarcommando zu Gras, wo auch die kaiferl. Berg - und Forstbirection des Herzogthums ihren Sit hat. Bgl. Goth, "Das Berzogthum S., geographisch-ftatiftisch-topographisch barge ftellt" (Bb. 1-2, Bien 1840-41; Bb. 3, Gras 1843); Robl, "Reife in G. und dem bair Hochlande" (Dreed. und Lpg. 1842); Derfelbe, "Alpenreisen" (3 Bbe., Lpg. 1849-51).

Unter ber herricaft der Romer gehörte der öftliche Theil von S. zu Pannonien, der weftliche bagegen zu Noricum. Schon damals war bas von ben celtischen Tauristern bewohnte Land feines Eifens und Stahls megen berühmt und auch feiner Biehzucht halber befannt. Spater erbluhte im obern Theile beffelben auch ftabtifcher Gewerbfleiß, besondere in Celeja (Cilly), Petovio (Pettau) und andern Orten. Gelbst das Christenthum fand zeitig Eingang in diesen Gegenden. Bei der Bölkerwanderung befesten Bestgothen, hunnen, Dstgothen, Rugier, Heruler, Longobarden, Franken und Avaren nacheinander das Land oder durchzogen es wenigftens. 3m untern Lande festen fich im 6. Jahrh. Glawen (Winden, weshalb die Gegend fruher die Windifche Mark hieß) fest, die nach Besiegung der das obere Land beset haltenden Avaren auch dort fich niederließen, das Reich Carantania grundeten (f. Karnten) und erft fpat burch die Deutschen verdrangt wurden. Rarl b. Gr. vertheilte bas eroberte Land unter mehre Grafen. Unter feinen Rachfolgern hatte daffelbe viel ju leiben, theils burch die Zwifte ber Provinzvorsteher untereinander, theils durch die Einfälle der Bulgaren, sowie auch durch die Graufamteit der Bestmährer und durch die Berheerung der Magyaren, von deren drückenbem Joche bas Land erft in Folge bes Siege Raifer Dito's I. auf bem Lechfelbe (f. b.) 955 befreit murbe. Nach Rarl's b. Gr. Beit murben mehre Greng . ober Markgrafen über bas Lanb gefest. Den beträchtlichsten Theil gegen Beffen und Norben hatten bie Markgrafen von Carantanien, ben am linten Enbufer gelegenen Lanbstrich bie Berzoge von Baiern inne; bas Land fenfeit der Donau ftand unter bem Martgrafen von Unterpannonien und die am linten Donauufer befinbliche Gegend unter bem von Oberpannonien. Unter ben Großen des Landes machten fich bald die Grafen von Trungau (b. i. Traungau) oder, wie fie fich nach der Burg nannten, die dem Lande sowie der Stadt Steier (f. b.) den Ramen gegeben, von Styre am bemerklichften. Ottotar IV., Martgraf von Styre, um 1056, hatte feinen Sohn Leopold jum Rachfolger, ber feine bis dahin im Lande gerftreut gelegenen Befigungen in ein Ganges verband. Ihm folgte fein Sohn Leopold 1122. Graf Ottofar VI. erhielt 1180 die herzogliche Burbe. Da er obne mannliche Erben blieb, fo errichtete er 1186 mit bem Bergoge Leopold V. von Offreich einen Erbvertrag, jufolge beffen Lesterer als Leopolb II., aus bem Gefchlechte ber Babenberger, nach Ottofar's Tobe 1192 bas Bergogthum G. mit feinen Lanbern vereinigte, wodurch das Land einen gefährlichen Rachbar verlor und feine Grenzen mehr gedeckt fah. Als Leopold's II.

Sohn, Friedrich der Streitbare, das Land mit Billfur behandelte, führten die Steiermarter Rlage bei Raifer Friedrich II. und erhielten von diefem ihre in Ottofar's Testament enthaltenen Freiheiten von neuem bestätigt. Diefer Freiheitebrief und Bergog Ottokar's Testament gaben ber fleiermart. Lanbhanbfefte ihr Emfteben. Rach dem Tobe bes lesten Babenberger's, Friedrich's bes Streitbaren, 1246, brach über ben Befit bes Landes vielfacher Streit aus, bis ber Abel ben Bohmentonig Ottotar II. Przempft 1253 jum Bergoge von G. berief. Doch auch Drtotar brachte fic bald burch Tyrannei um die Liebe der Steiermarter. Rach feinem Falle 1278 belehnte Raifer Rubolf von Sabsburg feinen alteften Sohn, Albrecht I., als Statthalter mit G., ber bann 1282 erblicher Lanbesherr murbe. Geitbem blieb bas Bergogthum im Befige bes Saufes Sabsburg. Bei ber nach Albrecht's II. Tobe zwischen beffen Gohnen, Albrecht III. und Leopold IV., porgenommenen Theilung verlor bas Land 1379 die große Landftrede an ben Aluffen Traun, Steier und ber untern Ens für immer und erhielt nun die noch gegenwartig gegen bas Land ob ber Ens bestehende Grenze. Roch befanden fich unter der Dberhobeit ber Bergoge eigene Landesherren in S., die gefürsteten Grafen von Gilly (f. b.), beren ausgedehnte Besigungen fich nach Karnten, Krain und Kroatien erstreckten. 3m 3. 1457 starben dieselben aus und Friedrich IV. (III.) vereinigte, frühern Bertragen gemäß, jest die Gilly'ichen Besistungen mit G. Biel litt G. in bem folgenben Beitraume burch bie wiederholten Ginfalle ber Turten und Magnaren, ferner mahrend der durch Friedrich's IV. Geiz hervorgerufenen Emporung des um bas Land und feinen Furften hochverdienten Eblen Andr. Baumfircher, ber fein Bertrauen in Friedrich's IV. ficheres Geleite 1471 mit bem Tobe bufen mußte. Unter Ferdinand L. bem ber altere Bruder Raifer Karl V. bas Bergogthum G. und andere Provingen überlaffen hatte, wurde fast zu gleicher Zeit der Norden des Landes durch die blutigen Gräuel des Bauernaufftandes (1525) und ber Guboften burch bie Berheerungen ber Demanen (1528-32) fomer beimgefucht. Roch fcmerer aber lafteten auf bem Lande Intolerang und religiofe Berfolgungs. fucht, beren fich Ferdinand's Nachfolger foulbig machten. Die Lehrfate ber beutiden Refermatoren hatten nämlich fcon um 1530 in ber fleiermart. Bevolterung große Berbreitung a. langt, fodak das Land auf dem Reichstage zu Augsburg 1547 freie Religionsübung bear fpruchte, die aber erst 1575 und 1578 dem Berzoge Karl II., dem jüngsten Sohne Kaifer &w dinand's I., welchem bei der Landertheilung 1564 Inneroftreich ju Theil geworden mar, abgenothigt werben tonnte. Bereits hatten ber größte Theil bes Abels, Die Balfte bes Burgerftanbes und eine große Angahl Bauern die neue Lehre angenommen. Um das weitere Umfichgreifen bet Protestantismus ju verhindern, rief der Bergog Karl 1570 die Jesuiten ju Bulfe und fiftett 1573 die hohe Schule zu Gras. Auf bas Anfinnen feiner Gemablin, Maria von Baiern, ergriff er endlich auch beschränkende Dagregeln, welche fein im Beifte ber ftrenggläubigen Rutter erzogener Sohn Ferdinand bermaßen verschärfte, daß ganz S. 100 3. nach dem erften Auftreten der Reformation im Lande mit Gewalt der fath. Kirche wiedergewonnen war. Ferdinand erklarte den Freiheitsbrief feines Baters, Rarl's II., für aufgehoben und befahl den Standen, ihre protest. Lehrer und Prediger an den verschiedenen Kirchen und Schulen binnen 14 Tagen zu entlaffen. Am 28. Sept. 1598 erging an die Lestern felbst der gemeffene Befehl, noch an demfelben Tage bei icheinender Sonne Gras, binnen acht Tagen aber die fanimtlichen Erblande, bei Berluft des Leibes und Lebens, zu räumen. Gine tath. Gegenreformationscommiffion ward hierauf eingefest, welche 40000 Bande proteft. Bucher in Afche verwandelte und allen proteft. Bürgern befahl, entweder zur kath. Religion überzutreten oder ihre Sabe zu verkaufen und nach Abaug bes Behntels vom Gelbe gleichfalls bas Land ju verlaffen. Biele fcmoren ihr Befenntniß ab; 30000 Andere aus den reichsten und angesehensten Familien verließen den heimischen Boden. Noch Andere verbargen ihre Überzeugungen und vererbten dieselben dritthalb Jahr hunderte lang von Gefchlecht ju Gefchlecht im Stillen fort, bis endlich das Tolerangebict Se feph's II. ihnen wieder die Erlaubnif ertheilte, den Glauben ihres Bergens auch mit dem Munde zu betennen. Durch jene Magregeln mar die haupttraft der Stande gebrochen, der Bobiftand bes Landes gefnickt und die Geiftebilbung im Lande dem Intereffe bes Sesuitenordens jum Opfer gebracht. Bon diefer Beit an zeigte die Geschichte des Landes faft nur den Bechfel von Bauernaufständen, Zürkeneinfällen, Plünderungen burch ungar. Rebellen oder Räuberbanden und das traurige Schauspiel hingerichteter Staatsverbrecher, &. B. des Grafen Crasmus von Tettenbach 1671. Bgl. Muchar, "Geschichte des Berzogthums S."(Bb.1—5, Gras 1844—50).

Steigentesch (Aug., Freiherr von), deutscher Luftspieldichter, wurde 12. Jan. 1774 gu hilbesheim geboren. Sein Großvater war ein beliebter Komiter am wiener Hoftheater, sein Begentenainzischer Cabinetsminister und Directorialgesandter am Reichstage zu Regent-

burg. S. trat icon in feinem 15. 3. in oftr. Rriegebienfte, wo er fcnell bie erften Dienftgrade burdlief. Rach ben Belbaugen von 1805 und 1809 verlief er ben Dienft und übernahm 1809 eine Sendung nach Königsberg. 3m 3. 1813 mar er Generaladjutant bes gelbmaricalls Fürsten Schwarzenberg. 3m 3. 1814 erhielt er eine Senbung nach Norwegen, um vereint mit ben Abgeordneten ber vier Grofmachte biefes Reich bem Ronige von Schweben ju übergeben, und 1815 ben Gefanbtichaftepoften in Ropenhagen. Rach ber Rudtehr Rapoleon'e von Elba wurde er nach der Schweig gefendet, um die Cantone gu dem erneuten Rampfe aufzufobern. Rachher folgte er bem Raifer Alexander nach Petereburg. Bei feiner Rudtehr nach Bien wurde er jum Birklichen Geb. Rath und 1824 jum Gefandten am fardinifchen Sofe ernannt, welchen lestern Poften et aber nicht antrat. Er ftarb 30. Dec. 1826. Als Schriftfteller und Dichter erwarb fich G. einen gefeierten Ramen. Seine Schriften zeichnen fich burch Reinheit und Elegang ber Sprache aus. In feinen Gebichten erhob er fich zu einer ebeln Begeifterung, indem er eine bobere Anficht des Lebens festhielt. In feinen gabireichen Luftspielen bat er die fleinen Schmachen und Thorheiten des Lebens, befonders in dem Rreife ber fleinern Gefellfcaft, mit einer Bahrheit geschilbert, aus ber bie Schattenseite ber Belt wie aus einem Spiegel blidt. Seine Bilbung mar eine frangofifche, mas in feinen theilmeife etwas frivolen Romanen hervortritt. Doch kannte er bie Alten, auch war er vertraut mit der philosophischen und poetifden Literatur ber Deutschen. Seine "Gefammelten Schriften" erfchienen in feche Banden (Darmft. 1819-20).

Steiger nennt man im Bergwesen die etwa den Polirern beim Maurer- und Zimmerhandwerke entsprechenden Aufseher der Bergleute. Sie geben flets aus der praktischen Schule hervor, theilen sich in Ober- und Untersteiger, und ihre Zahl richtet sich nach dem Umfange bes Grubengebaudes und der Arbeiterzahl. Sie arbeiten ebenfalls nach Schickten wie die Bergleute.

Steigerwald heißt ein ziemlich isolirtes wellenförmiges, nur dis 1200 F. hohes deutsches Waldgebirge in dem westlich von Bamberg befindlichen Mainwinkel zwischen Eltmann und Kisingen, in dem bair. Kreise Unterfranken und auf der Grenze von Mittel- und Oberfranken. Es fällt steil zum Main ab und hat einen Nadelwald von 8 DM. In Oberfranken liegt das romantisch heimliche Ebrachtbal und das berühmte Kloster-Ebrach, 2 M. westlich vom Markfleden Burg-Ebrach. Es war dasselbe ehemals eine reiche Cistercienserabtei, hat eine prachtvolle Kirche, im Anfang des 12. Jahrh. im goth.-byzant. Stile erbaut, mit einer großen Orgel, einer merkwürdigen Fensterrose über dem Portale, mehren ausgezeichneten Gemälden, vielen Denkmälern der Hohenstaufen und der Abte des Klosters in Marmor und Alabaster.

Stein nennt man jebes feste und harte Fossil, welches für sich unschmelzbar und unentzundlich ift, sich weber im Baffer, wie die Salze, noch in Dlen, wie die Erdharze, auflöst, auch nicht, wie die Metalle, unter dem hammer strecken und dehnen läßt. Ein wissenschaftlicher Ausbruck der Mineralogie ift es jedoch nicht, denn es werden sowol die sichtlich nicht gemengten, also scheinbar einfachen Fossilien, welche wiederum theils den Erden, theils den Metallen angehören, als auch die sichtlich gemengten und bemnach zusammengeseten (Gebirgsarten) damit bezeichnet.

Stein, ein Gewicht im nördlichen Europa, welches vorzüglich für Bolle, Flachs, hanf und Febern gebräuchlich ift, bisweilen für Flachs schwerer (und dann gewöhnlich doppelt so groß) als für Bolle und Febern, sodaß man dann einen schweren und einen leichten Stein unterscheibet. In Preußen, Sachsen Ostreich, Baiern ift der Stein ein Fünftel des Centners, in Baden ein Zehntel, in England (stone) ein Achtel, in Polen (kamioci) ein Viertel des Centners u. s. w. In Holland hat der Stein (stoen) Ineue Pfund oder Kilogrammes; der alte amsterdamer Stein war ein doppeltes, zu 6 und zu 8 alten Pfund. In Schweden hat der Stein 32 Pfund; in Hamburg, Altona, Lübeck, Bremen, Oldenburg und Mecklenburg für Flachs 20, für Wolle und Febern 10 Pfund. In Belgien verkauft man den Flachs noch immer nach dem alten Stein, obgleich gesehlich nur das franz. Gewicht gilt.

Stein in medicinischer hinsicht (calculus, lithos) nennt man frystallinische Gerinnsel in ben höhlen bes thierischen Körpers und unterscheibet auch für manche Källe eine besondere Steintrantbeit (lithiasis). Alle Flüssigkeiten des thierischen Körpers enthalten frystallistischere Stoffe, und bei tranthaften Zuständen werden diese Stoffe geneigt, sich als compacte Massen abzulagern. Diese nennt man dann entweder im Allgemeinen Concremente, wie man sie 3. B. in den Blutgefäsen, im Herzen, in Drüsen, im Auge, im Uterus, in den Gierstöden und in den Lungen nicht selten sindet, oder, wenn sie mehr Niederschläge aus gewissen Absonderungsflüssigkeiten sind, Steine im engern Sinne; letztere sinden sich besonders in dem Speichel, der Galle und dem Urin, und man bezeichnet namentlich mit dem Worte Stein oft nur de

Sarnfteine (calculi urinarii, urolithi). Die Bilbung derfelben gefchieht theils in den Rieren, theils in ber Blafe. Bilben fie nur fleine, fanbforngroße Concremente, fo nennt man fie Rierenober Blafengries ober Sand (arena), welche oft in großer Angahl mit bem Urin abgehen und fich als fandigen Bobenfas zeigen. Sind es aber größere Raffen, fo nennt man fie Rieren und Blafenfteine. Erftere (calculi renales) werden häufig bei Sectionen Berftorbener angetroffen. Bei Lebzeiten find bie Sauptsymptome ber Gegenwart von Rierenfteinen Schmerzen in der Rierengegend, Abgang von blut- oder eiterhaltigem, daher dunkelm und trubem Barn, Urinverhaltung u. f. w. Diefe Steine tonnen die Urfache eines qualvollen Tobes werben. Dft aber fenten fie fich unter größern ober geringern Befchwerben bes Kranten burch bie Barnleiter in die Blafe und gehen bann entweder burch die Barnrohre ab oder bleiben liegen und vergrefern fich. In der harnblafe bildet fast jeder feste fremde Körper den Kern ju einem Blafen-Reine (calculus vesicalis), indem er fich nach und nach mit einer formahrend aunehmenden Ernstallinifchen Rinde überzieht. Die Folgen und Symptome Diefes Übels find Befcmerben beim Urinlaffen, ichleimiger, bieweilen blutiger, einen fanbigen Bobenfas gebenber Urin, Gefühl von Schwere und Schmerzen in der Blafengegend, Bermehrung biefer Befchwerben beim Beben, Fahren und Reiten und die Bemertung, daß ber gehemmte Urin zuweilen fogleich abflieft ober bie andern Befdwerben nachlaffen, wenn der Patient feine Stellung anbert. Allein alle biefe Symptome beweisen bie Gegenwart eines Steins nicht fo evident als bie dirurgifde Untersuchung mittels der durch die Barnrohre eingeführten Steinsonde. Die Große, Geftalt und chemifche Busammenfetung folder Steine ift fehr verschieden; am haufigften find Die harnfauern Steine, welche fich in einem fauern Urin und bei einem ju Saurebilbung und Gicht bisponirten Rorper bilben, eine Rrantheitsanlage, welche man eben gewöhnlich als Steinfrantheit im Allgemeinen bezeichnet. Nachft ihnen find am häufigsten die phosphorfauern Steine, welche fich nur in alkalifchem Urin niederschlagen, baber fich gewöhnlich nur bei berabgetommenen Perfonen, Rudenmartetrantheiten und dronifden Blafentatarrhen finden. Die Steinkrankheit kommt in manchen Lanbstrichen befonders häufig vor, allein der Grund, ber man hier im Genuffe von jungem fauern Beine, von Rafe u. f. w. finden wollte, ift auch in anbern Landern vorhanden, wo die Steinfrantheit viel feltener beobachtet wird. Alter und Befdlecht icheinen teine besondere Disposition jur Steinerzeugung ju geben, nur wird fie beim weiblichen Geschlecht seltener bemerkt, da die Steine leichter abgehen. Sobald fich Spuren bon Gries im Urin zeigen, find oft noch, außer einer zweckmäßigen Diat, die fogenannten fleisauflofenden Mittel (Lithontriptica), befonders die Alfalien : Natron, Rali, Ralf, Borar, & thion, die natronhaltigen tohlenfauern Mineralwaffer, befonders Rarlsbad und Bichp, auch Bilin, Ems, Fachingen, Wilbungen, und gewiffe fogenannte harntreibende Mittel (meift in Theeform) von großem Rugen. Bei den phosphorfauern Steinen ruhmt man Hargfauren (a. B. Bengoefauren, Bernfteinfauren, Balfame) und Mineralfauren, beibe, um ben Dam fauer zu machen. Ift aber ber Stein ausgebilbet, fo ift als Linderungsmittel ber Schmerzen, bie durch ben abnormen Reig ber Schleimhaut erzeugt werben, fast einzig bas Opium gu ermahnen. Bangliche Befreiung von dem Ubel ift faft nur burch die Steinoperation (f. b.) au erlangen.

Stein (Christian Gottfr. Dan.), verdienter Geograph, geb. 14. Dct. 1771 zu Leipzig, befuchte die dafige Thomasicule und 1788 - 90 bie Sochichule. Anfangs jum Predigerberuft bestimmt, entfagte er biefer Laufbahn aus Rudficht auf feine bifferirenben Ubergeugungen und widmete fich auf das eifrigfte der Geographie, Topographie und Statistif. 3m 3. 1795 durch Gedite als Lehrer an das Gymnafium gum Grauen Rlofter in Berlin berufen, machte er fic fortan bas Studium ber Geographie gur Lebensaufgabe. Die politischen Umgestaltungen ver anlaften ihn gur Berausgabe feines "Sandbuch der Geographie und Statifit" (3 Bbe., Dy. 1809; 6. Aufl., von Borichelmann, 1833 - 34; neu bearbeitet von Bappaus und Anbern, Lpg. 1852 fg.) und feiner "Rleinen Geographie" (22. Aufl., von Bagner, Lpg. 1845), bie viel gur Berbreitung geographischer Renntniffe beigetragen haben. Die Banbelbartit der Politik rief 1811 feine nach Raturgrenzen bargestellte "Geographie fur Real - und Burgerfchulen" (2. Aufl., 1818) ins Leben. Gleichzeitig gab er fein "Geographifch-ftatftifches Zeitungs-, Poft- und Comptoirlerifon" (2 Bbe., Lpg. 1811; 2. Aufl., 8 Theile in 4 Bbn., 2pg. 1818-21, nebft gwei "Rachtragen", 2pg. 1822-24) heraus. Fur gunt't "Elementarbuch" lieferte er 1812 den erd- und völkerkundlichen Theil und für Rlügel's "Ercyflopabie" 1817 bie Befchreibung von Europa. Seinem gefchasten Berte "Über ben preuf. Staat nach feinem Lander- und Boltsbeftande" (Berl. 1818) folgte bas "Bandbuch ber Ger graphie und Statistit des preuß. Staats" (Berl. 1819). Es schossen sich an: sein "Landbuch der Naturgeschichte" (2 Bde., 3. Aust., Lpz. 1829) und seine "Reisen nach den vorzüglichsten hauptstädten von Mitteleuropa" (7 Bde., Lpz. 1827 — 29). Auch sein "Neuer Atlas der ganzen Welt" (Lpz. 1814; 25. Aust., 1850) und der "Aleine Atlas für Schulen" (Lpz. 1812; 5. Aust., 1830) find zu erwähnen. S. starb zu Berlin 14. Juni 1830.

Stein (Beinrich Friedrich Rarl, Freiherr vom und jum), ausgezeichneter deutscher Staatsmann, mar 26. Det. 1757 ju Raffau an der Lahn geboren und stammte aus einem uralten rheinfrantifden Breiberrengefdlecht, in welchem fich ber alte Beift ritterlicher Unabhangigfeit jugleich mit altväterischer Sitte erhalten hatte. Bon trefflichen, ftreng religiöfen Altern erzogen, warb er jur reichetammergerichtlichen Laufbahn bestimmt und machte ju bem Brede 1773-77 in Gottingen seine Studien in der Jurisprudenz und Staatswirthschaft. Rach einem turgen Aufenthalt in Beglar unternahm er großere Reifen und entichlof fich die tammergerichtliche Laufbahn mit dem preuß. Staatedienst ju vertauschen. 3m gebr. 1780 ward er bei bem Bergbepartement unter Leitung bes Minifters Bennis angestellt, flieg icon zwei Jahre fpater burch feine ausgezeichneten Leiftungen jum Dberbergrath und erhielt im Febr. 1784 bie Leitung ber westfällichen Bergamter. In diesem thatigen und fegenereichen Schaffen in ber Graffcaft Mart wurde er im Dai 1785 burch eine biplomatifche Genbung unterbrochen : er follte ben turmaingifchen Sof fur ben Fürftenbund gewinnen. Rach befriedigender Lofung biefer Aufgabe kehrte er nach Westfalen zuruck und wirkte bort Jahre lang erst als Geh. Dberbergrath, dann feit 1795 ale Prafident der martifchen Rriegs- und Domanentammer mit dem lohnendsten Erfolge. Eine Reihe wohlthatiger Schöpfungen, die Schiffbarmachung ber Ruhr, ber verbefferte Roblenbau, die Anlage neuer Strafen bezeichnen feine Bermaltung. Im 3. 1797 jum Dberprafibenten ber westfalifchen Rammer erhoben, tonnte er feinem regen, unermublichen und burchaus prattifchen Schaffungstrieb noch viel weitern Spielraum eröffnen. Bugleich fiel ihm die Aufgabe zu, die neuerworbenen westfälischen Bisthumer einzurichten, ein Gefcaft, bas er mit gewohntem Gefchid erledigte. Rachdem er, von den großen Beltereigniffen fern, wenn auch teineswege theilnahmlos, eine Reihe von Jahren in diefem Birtungetreife gelebt und eine ehrenvolle Berufung in den hannov. Staatebienft abgelehnt, ward er im Dct. 1804 als Chef des Accife., Boll., Fabrifen- und Commercialbepartements ins preuß. Ministerium berufen. Bas er in diefem neuen Berufe für Berbefferung der ihm untergebenen Gefcafts. zweige thun konnte, geschah. Dagegen wollte es ihm nicht gelingen, auf die Leitung der preus. Politit Einfluß zu gewinnen und fie von dem abschüssigen Beg, den fie damals ging, zuructauhalten. Eine echt confervative und streng religiöse Natur, voll Pietät dem Alten, soweit es lebensfähig, Bugemandt, aller Beamten- und Militardespotie tief abgeneigt, nach guter beutscher Art in der Gelbstregierung ber Gemeinde und der Proving die Gewähr für die Freiheit bes Sangen erblidend, babei ale Reicheritter im alten Sinne bes Borte ber fleinftaatlichen Couveranetat bitter verfeindet, dagegen einheitlich und taiferlich gefinnt, konnte G. mit folchen Uberzeugungen der Revolution, wie fie fich in Deutschland geltend machte, sowie dem Bonapartismus nur aufs schrofffte entgegenstehen. Aber seine Warnungen und Rathschläge verhallten ungehört. Er mußte die Rataftrophe von 1806 erleben mit bem Bewußtfein, daß er fie vorausgefeben, aber nicht hatte hindern tonnen. Als ber Dof nach Ditpreußen geflüchtet, überzeugte man fich wol von ber Nothwenbigfeit bedeutender Anderungen im Staatswefen; aber auf die von S. dringend gefoderte Reorganisation der oberften Berwaltung wollte man nicht eingehen, und da Lesterer feinen Eintritt in das neue Ministerium von biefer Umgestaltung und der Befeitigung bes Cabinetsschreiberregiments abhängig machte, erhielt er vom Rönig im ungnädigften Zone im Jan. 1807 feinen Abichied. G. tehrte fest nach Raffau auf feine Guter gurud. Da indeffen der vollständige Umflurg der alten Monarchie, der im Tilfiter Frieden erfolgte, halb andere Gebanten am preuß. Hofe zu Memel erwedte, fo erhielt G., mertwürdigerweise auch von Rapoleon baju empfohlen, icon im Juli 1807 abermals ben Ruf ins Ministerium, und er vergaß die Rrantung, die er erlitten, um mit voller Freudigteit an der Biederaufrichtung bes tiefgebeugten Baterlandes ju arbeiten. Gein Birfungefreis mar nun an der Spige ber Immediatcommission und mehrer Departements ein fast unbeschränkter. Was er in diesem Areife vom Sept. 1807 bis Rov. 1808 gethan, bilbet einen inhaltsichweren Abichnitt ber preuß. und beutiden Geichichte. Die Aufhebung ber Erbunterthanigfeit, Die Berftellung bes freien Gebrauche des Grundeigenthums, Die collegialifche Umgeftaltung ber Administration und eine Reihe tiefgreifender Rafregeln, welche den Staat über die furchtbare finanzielle Arifis hinausführten, fallen in diefe Beriode. Es galt ibm, einen freien Bauern- und Burgerffand ju fchaffen und burch Belebung bee öffentlichen Geiftes die Umgeftaltung ber Monarchie in einen Reprafentativstaat vorzubereiten, überhaupt durch alle Mittel die moralische Kraft bes Lanbes au fleigern, damit einft der Kampf gegen die fremde Unterdrudung aufgenommen werden tonne. Mitten in biesem Berte und mit den Ruftungen zu bem Kampfe bereits beichaftigt, ward er theils durch innere Begner, theils burch die Bachfamfeit der Rapoleon'ichen Politit gezwyngen, im Nov. 1808 feinen Rudtritt ju nehmen. Gin aufgefangener Brief, der ungunftige Muferungen gegen bas Rapolcon'iche Regiment enthielt, ward ber Anlag bagu. Bon Rapoleon nun mit aller corfifchen Buth verfolgt, geachtet und feiner Guter beraubt (1809), wurde G. immer mehr zu einer öffentlichen Dacht, an welche fich alle antinapoleonischen Gebanten an-Schloffen. Die Beit ber Berbannung brachte er junachft in Oftreich zu, von wo aus er nach allen Richtungen bin unermublich in seinem Sinne wirtte, bis ihn Raifer Alexander von Rufland bei dem Bruche mit Rapolcon 1812 ju fich rief. Dier entfaltete er aufe neue eine groß artige, wahrhaft weltgeschichtliche Thatigkeit. Er ftahlte die Ausbauer bes Raifers, wirkte ben verberblichen Friedensgebanten entgegen, bereitete bie Entwurfe einer Rationalerhebung Deutschlands vor und wirfte durch Correspondenzen nach England hinüber, um beffen Betheiligung an dem bevorstebenden deutschen Kampfe zu erlangen. Nach der Katastrophe in Rufland tam G. mit bem Bar nach Deutschland jurud, richtete die proviforische Centralvermaltung ein, die nach feinem Plane ein Borbild der funftigen oberften Regierung werden follte, fand fich aber in feinen Entwurfen vielfach geftort burch ben Biberftand, ben Dftreich und bie Rheinbundefouverane bereiteten. Doch war er in alle wichtigen Begebenheiten bie 1815 innig verflochten, nahm auch an den großen Entscheidungen unmittelbaren Antheil, obichon feine Reformideen für Deutschland ben Widerstand des Particularismus und der Absolutifien gleichmäßig wedten und ihm bie officielle Stellung an der Spipe eines beutschen Staats feblte, die ihn in den Stand gefest hatte, unmittelbar in die Dinge einzugreifen. Rach den Friedensfcluffen zog er fich in feine Beimat gurud und lebte abwechfelnd zu Raffau und in bem weftfälischen Rappenberg, zwar ohne officielle Stellung, aber boch immer noch von einflufreicher Wirtsamteit. Die von Oftreich und von Preugen ihm angebotene Stelle eines Bundestagsgefandten lehnte er ab, weil er fich bavon nichts Erfpriefliches verfprach. Dagegen mar er brief lich und perfonlich fortwährend thatig, dem auftauchenden Beift des Absolutismus entgegenisarbeiten und auf die Erfültung der der Ration gegebenen Bufagen bingumirten. Der Ausban ber preuß. Berfaffung, überhaupt bas ftanbifche Leben in gang Deutschland, die Betampfung bes Bonaparte'ichen Bureaufrationus, die Berftellung gefunder Gemeindeverhaltniffe, der Bieberaufbau ber alten Grundlagen beutscher Freiheit aus bem Schutte bes Rheinbunds: bas waren die Sorgen, die ihn am lebhaftesten beschäftigten. Gein Briefwechfel, ben er baruber mit Humboldt, Gneisenau, Eichhorn, Gagern, Niebuhr u. A. führte, ist ein wahrer Schat politiicher Ginficht und toffbarer Materialien gur Beitgefcichte. Reben biefen politifchen Angelegen-Beiten manbte er feine gange Dufe ber Berausgabe ber beutichen Geichichtequellen qu, veranlafte 1819 die Grundung der Gefellichaft für Deutschlands altere Geschichtetunde und for derte auch sonft auf jede Beise das Buftandefommen des großen Berts, das als "Monumenta Germaniae historica" an bas Licht trat. In ben letten Jahren nahm er an ben mestfalifden Landtagsfachen als Landtagsmarfchall perfonlichen Antheil. G. farb 29. Juli 1831, wie feine Grabichrift ju Frucht ihn ichilbert: bemuthig vor Gott, hochherzig gegen Menichen, ber Luge und bes Unrechten Feind, hochbegabt in Pflicht und Treue, unerschutterlich in Acht und Bann, bes gebeugten Baterlandes ungebeugter Cohn, in Kampf und Sieg Deutschlands Mithefreier. Der Lette feines alten Gefchlechts, überlebten ihn nur Tochter, beren altere, Benriette (geb. 1796), mit bem Grafen Friedrich Rarl hermann von Giech (geft. 1846), die fungere, Therefe (geb. 1803), mit bem Grafen Lubwig von Rielmannsegge fich vermahlte. Bgl. Pers, "Das Leben des Ministers Freiherrn vom S." (Bd. 1 - 5, Berl. 1849-54); Derfelbe, "Dentschriften des Freiherrn vom S." (Berl. 1848); "Die Briefe des Freiherrn vom S. an ben Freiherrn von Gagern" (Stuttg. 1833).

Stein (Joh. Andreas), Organift, Orgelbauer und zugleich einer der geschickesten Mechaniter seiner Zeit, vorzüglich hinsichtlich des Baus der Klavierinstrumente, wurde zu Fildesheim in der Pfalz 1728 geboren und starb als Organist einer protest. Kirche zu Augsburg 29. Febr. 1792. Er brachte insbesondere das Fortepiano durch die daran eingeführten Berbesserungen, die vorzüglich auf lieblichen Ton und gleichmäßige Spielart hinzielten, zu einem solchen Grade der Bollsommenheit, daß seine Instrumente (mehr als 700) einen wahrhaft europ. Ruf erhielten und das Spiel auf demselben außerordentlich befördert ward. Außerdem erfand er 1770 bie

Melodica und 1788 eine fogenannte Saitenharmonica, Instrumente, die zu der Zeit ihrer Entschung viel Beifall fanden. Nach dem Tode S.'s sehte seine Tochter Nanette, geb. zu Augsburg 2. Jan. 1769, mit einem ungemeinen Talente zur Tonkunst begabt, die Pianofortefabrik zuerst allein, dann in Berbindung mit ihrem Gatten I. A. Streicher (gest. zu Wien 25. Mai 1833) in Augsburg, später in Wien in gleicher Weise und dem Rufe der Firma entsprechend fort.

Stein (Ludwig), Rechtsgelehrter und Publicift, geb. 15. Rov. 1813 gu Edernforde in Schleswig tam, bei völliger Bermogenslofigfeit feiner Altern in fruber Jugend in eine bortige Militäranstalt, wo verwaiste Soldatenkinder für den Militärdienst erzogen wurden. Hier lenkte der spätere Generalmasor von Arohn die Aufmerksamkeit König Friedrich's VI. auf den begabten Anaben, fodaß G., als er eben im Alter von 17 3. beim Militar eingestellt werden follte, vom Konige auf die gelehrte Schule nach Fleneburg, fpater auch auf die Universität gefcidt murbe. S. ftubirte ju Riel und ju Jena Philosophie und Rechte wiffenschaft und begann bam in ber Ranglei gu Ropenhagen die Laufbahn bes praftifchen Staatsbienftes, gab biefe aber wieder auf, um fich an ber Univerfitat Riel zu habilitiren. Er veröffentlichte bamals die Schrift "Gefchichte bes dan. Civilprocesses und das heutige Berfahren" (Riel 1841) und erhielt darauf ein Reifeftipendium, bas ihm geftattete, im Berbft 1841 nach Berlin, von ba nach Paris ju geben. Schon zu Berlin hatten ihn feine rechtswiffenschaftlichen Bestrebungen auf bas Stubium bes St.-Simonismus geführt. Bu Paris machte er die Befanntichaft ber Fourieriften, und hieraus ging alsbalb feine Schrift hervor: "Der Socialismus und Communismus des heutigen Franfreid" (Epg. 1844). Diefes originelle Bert, in welchem G. Die focialen Bewegungen zum ersten mal wiffenschaftlich untersuchte, stellte ben bisher parteiisch ober oberflächlich behandelten Gegenstand in ein ganz neues Licht und trug wesentlich dazu bei, das sociale Gebiet mehr als bisher in ben Kreis ber ernftern Betrachtung ju gieben. Bugleich arbeitete er die Grundlagen einer frang. Rechtsgefdichte aus, mußte aber Paris verlaffen, ehe er zu einem umfaffenben Refultate gelangte. Er trat nun zu Riel als Privatbocent in Thatigkeit und verfaßte im Berein mit Barntonig die ersteund bisher einzige "Französische Staats- und Rechtsgeschichte" (3 Bde., Bafel 1846-48). Als fich inzwischen die Angelegenheit Schleswig-Solfteins zur Lagesfrage geftaltete, fuchte G. in ber beutschen Preffe mit großem Erfolge bas Recht ber Berjogthumer, fowie bie Bedeutung diefer Frage für ben gangen Rorden und namentlich für Deutschland auseinander zu sehen, welche Wirkamteit freilich seine akademische Laufbahn behinderte. Rachbem enblich 1846 feine Ernennung zum Professor erfolgt, nahm er Theil an der Schrift ber neun fieler Professoren über bas Recht Schleswig-Bolfleins und ward bafür fcon bamals mit Abfegung bedroht. Als fich Die Bergogthumer 1848 erhoben, gab fich S. ber vaterlandifchen Sache mit Gifer bin, obicon er bei bem Bange ber Dinge an ben lesten Erfolgen gleich anfangs zweifeln mußte. Roch 1848 ging er im Auftrage ber Proviforifchen Regierung ber Bergogthumer nach Paris, wo er auch die Brofchure "La question de Schleswig-Holstein" fcrieb. Bugleich faßte er hier, in der Ertenntnif, daß alle Berfaffungeformen von den Gefell-Schafteformen bebingt und gestaltet werden, die Idee gur Neubearbeitung feines fruhern Berts über die focialen Berhaltniffe Frankreiche und ließ daffelbe nun unter dem Titel "Gefchichte ber socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage" (3 Bbe., Lp3. 1849-51) ericheinen. Geitbem manbte fich S. entschieden ben eigentlichen Staatswiffenschaften zu und begann die Ausarbeitung feines "Spftem der Staatswiffenschaften" (2p3. 1854), in welchem die Nationalotonomie als die Grundlage ber übrigen Theile biefer Biffenschaft auftritt. Rachdem Danemart im Jan. 1852 auch von Bolftein Befit ergriffen, erfolgte unter Unberm bie Entfegung von gehn tieler Profefforen, worunter auch G. begriffen mar. Diefer Umftand hat indeffen weder auf feine Richtung noch auf feine Thatigteit Ginfluß geubt.

Stein der Beifen, f. Alchemie.

Steinbart (Gotthelf Sam.), rationalissischer Theolog, geb. zu Züllichau 1738, erhielt seine erste Bilbung auf der Schule zu Aloster-Bergen. Nach pietistischen Grundschen erzogen, brachte ihn jedoch das Studium der Lode'schen und Wolf'schen Philosophie, sowie der Umgang mit A. Teller und Töllner in eine andere Richtung. Seine Studien in Halle unterbrach der Siebenjährige Arieg. Er ging daher nach Frankfurt a. d. D., dann nach Berlin und später zurück nach Züllichau, wo er Director einer Erziehungsanstalt wurde. Die pädagogischen Plane, welche S. hegte, zogen nach und nach die Aufmerksamkeit der preuß. Regierung auf sich, sodaß er 1774 zum Prosesson der Philosophie zu Frankfurt a. d. D., 1787 zum Oberschulrath, welche Stelle er aber 1789 niederlegte, später auch zum Consistorialrath ernannt wurde. Seine frühere, meist anonyme literarische Wirtsamkeit bezog sich hauptsächlich auf Pädagogik. Erst 1778 trat er

mit einem jum Theil nach ben Grundfaten der Leibnig-Bolf fchen Schule gearbeiteten "Spftem ber reinen Philosophie, oder Glückfeligkeitelehre bes Chriftenthums" (4. Aufl., Bullich. 1794) bervor, bas ibn am befannteften gemacht bat. Er folof fich barin mit großer Freimuthigteit ber Richtung bes Beitgeiftes an, vermoge beren man bie Moral auf die vernunftige Gelbftliebe grunden und den Berth des Christenthums nach dem Beitrage, ben es jur Gludfeligteit gebe, beurtheilen, übrigens aber bas Chriftenthum felbft von allem positiven Inhalte möglichft frei machen wollte. Den Angriffen von Seiten der orthodoren Theologie zu begegnen, ichrieb c "Philosophische Unterhaltungen gur weitern Auftlarung ber Glüdfeligfeitelehre" (5 Befte, Bullich. 1782—84), die wegen der Behauptung, das es für den Menschen überhaupt nur reletive Bahrheit gebe, ibn mit Joh. Aug. Eberhard in Salle in einen Streit verwickelten. Geine "Gemeinnutige Anleitung bes Berftanbes jum regelmäßigen Gelbftbenten" (Bullich. 1780; 3. Aufl., 1793) empfahl fich, wie faft alle feine Schriften, durch einen hohen Grad von Pepularitat, die aber freilich jebe tiefere Unterfuchung ausschloß. Auch feine "Anweisung gur Amtsberedtfamkeit driftlicher Lehrer" (Züllich. 1779; 2. Aufl., 1784) gehörte zu den besfern Leiftungen, welche die damalige Beit im gache der Somiletit hervorgebracht hat. Sein Anfeben fant, fowie fich die Anfichten des Beitalters anderten und namentlich die Rant'iche Philosophie dem Cudamonismus mit entschiedenem Übergewichte entgegentrat. Er flarb 3. Febr. 1809.

Steinbock ober europäischer Steinbock (Capra Ibox) heißt eine Ziegenart mit ungemein großen Hörnern, die mit Querwülften besetzt und beim Männchen nicht selten über 3 %. lang sind. Er bewohnt nur die höchsten Alpenregionen, welche selbst von den Gemsen gemieden werden, besit ein startes Spurvermögen und springt mit fast unglaublicher Gewandtheit, und dennoch gehört er wegen der vielen Nachstellungen zu den fast erloschenen Thierarten. In den deutschen Alpen ist er schon seit langer Zeit völlig ausgerottet und sindet sich nur noch selten auf den höchsten, unzugänglichsten Kämmen der piemont. Alpen, an wenigen Orten der Pyrenäen, in den Bergen von Asturien und in Sibirien jenseit der Lena. Die sehr wenigen Eremplare, welche etwa noch um den Monte-Rosa und Monte-Cenis erlegt werden, kommen sast nur in die zoolsgischen Sammlungen, da dieses Thier der Seltenheit wegen in hohem Preise steht. Das Fleisch gilt für wohlschmedend. Ein ausgewachsener Bock ist 4½ %. lang und wiegt gegen drittsalb Centner. Eine andere Art, der kaukasische Steinbock (Capra Caucasica), bewohnt den wirdlichen Abhang des Raukasus und unterscheidet sich durch kürzere Hörner und durch die Karbung.

Steinbrück (Eduard), deutscher Maler, geb. 1802 zu Magdeburg, wurde zuerst für den Raufmanneftand beftimmt, verließ benfelben aber, getrieben von Liebe gur Runft, und begab fic nach Berlin, wo er unter Bach eifrig bem Studium oblag. Schon nach einigen Jahren trat er mit einigen religiofen Bilbern: bem Gunbenfall und bem Engel, der bie himmelsthur öffnet, hervor, welche große Anertennung fanden. Sodann begab er fich 1829 nach Duffeldorf, wohn ihn ber junge Ruhm ber bortigen Schule lodte, und murbe einer ihrer eifrigften Sunger. Rad bem er baselbft seine Bagar gemalt, ging er nach Stalien und lief fich nach ber Rucktehr in Berlin nieder. Doch 1833 icon trieb ihn die alte Sehnfucht nach Duffelborf gurud, mo er bie 1846 der Runft lebte. Dbwol er auch jest noch bisweilen religiöfe Bilber malte, fo wandte er fich boch vorzugeweife bem romantifch-lyrifchen Genre gu, und er darf in diefer Richtung ju den erften Reiftern der Gegenwart gegablt werden. In feinen Berten berricht harmonife Durchführung, correcte Beichnung, eble Linienführung und eine große Beichheit, Berfcmd jung und Sauberfeit der Farbe. Dabei weht daraus jene traumerifche Stimmung, die im Riv chen und in ben Dichtungen ber Romantifer herricht. Seine Genoveva, Rothfappchen, Rympte der Düffel, Fischerefrau am Strande, Undine, befondere aber die überaus reizenden, mehrsch mieberholten Elfen auf bem Teiche (nach Tied's Marchen) find die bekanntesten. Auch antit Stoffe, d. B. die an der Wand horchende Thiebe, hat er gemalt, jedoch in derselben specific romantifchen Auffaffung. Bu feinen bedeutenbern religiöfen Compositionen gebort bas Cafe mabl nach ber Parabel bes Neuen Testaments und ein Altarbild in der Safobifirche ju Magbeburg. Seit 1846 lebt der Kunftler wieder in Berlin, wo man auf der Ausstellung von 1852 ein umfangreiches Bild, eine Scene aus ber Zerftörung Magdeburgs burch Tilly, und zwar flüchtende Jungfrauen, die sich, um ber Schande zu entgehen, in den Strom flurzen, von ihm bemertte. Auch in der Landschaft und im Portrat hat er Einiges geliefert.

Steinbutt, s. Scholle.

Steinbruck ober Lithographie heißt die von Alops Senefelber (f. d.) erfundene Aunst, fo wol Umriffe als völlig vollendete Zeichnungen in erhabener, als Feder- und Areidemanier, oder in vertiefter Manier, wie bei dem Aupferstich, auf Stein zu bringen und diese mittels einer Dreffe au vervielfältigen. Bu ben beiben erfien Arten bebient man fic einer chemifchen Tufche und chemifcher Areibe, ju lesterer ber talten Rabel, auch nach Befinden ber übrigen Inftrumente ber Amferflecher. Die Steinplatten, welche man jum Steinbrud anwenbet, befieben aus Ralt, Thon und Rieselerde und werden in Baiern gefunden. Die besten, welche von feinem Bruch und gleicher Farbe find, liefert bas Dorf Golenhofen (f. b.). Die gelblichen find grober und meider; bie von einer perlgrauen und gang gleichen Farbe find bie tauglichften gu vollenbeten Beichnungen. In bem Bruche findet man biefelben zwar gleich in Tafeln von verichiebener Starte, feboch konnen fie auf biefe Art nicht zur Lithographie angewendet, sondern die eine ihrer Oberflächen muß erft gang abgeschliffen und mit weichem Bimeftein und Baffer polirt werben. Diefe Platten bienen fobann fur alle Arten Schriften ober Beichnungen mit der Feber ober in vertief. ter Manier. Für Areibezeichnungen verlangt jedoch bie Platte eine andere Zubereitung, indem man ihr durch Reibung mit Gilbersand das Ansehen einer mattgeschliffenen Glastafel gibt. Dan tann die Borgeichnung mit Bleiftift machen ober mit Rothel, ben man auf bunnes Dapier gerieben hat, und mit einer flumpfen Nabel durchzeichnen. Die chemische Tusche, welche man für Schrift- und Feberzeichnungen anwendet, besteht aus zwei Theilen weißen Bachfes, zwei Theilen Schellack, einem Theile Seife, einem halben Theil Unschlitt und einem Theil Lampenruß und die chemische Kreide aus drei Theilen weißen Bachses, einem Theil Schellack, zwei Theilen Seife, einem halben Theil Maftir, einem Theil Unfchlitt und anderthalb Theilen Lampenruß. Für die Lithographie bedient man fich der Stahlfedern. Die größte Sorgfalt und Reinlichteit, sowie Berhütung, daß der Hauch nicht während der Arbeit auf die zu bezeichnende Platte fällt, ist das erste Erfodernis, wenn man ein autes Ergebnis der Arbeit auf dem Bapier ergielen will. Die Zeichnungen mit der chemischen Kreide muffen frei und ted aufgetragen fein; je mehr folche mit fefter Band gemacht find, befto beffer werden fie fich fpater abbrucen. Dabei muß man fich buten, die Farbe bes Steins bei ben Arbeiten, fowie es gewöhnlich bei Beichnungen auf farbiges Papier der Fall ift, mit als halbe Tinte in Anfchlag gu bringen: im Gegentheil muffen auch die feinsten Tone forgfältig mehre male bis aufs höchste Licht überarbeitet werden, um bann beim Abbrud auf weißes Papier die Beichnung in harmonie ju fehen. Die ftartften Druder und ichmarzesten Stellen, welche ganz undurchfichtig fein sollen, kann man dann mit dem Pinsel und der chemischen Tusche auftragen. Die vertiefte Manier mit der Rabel erfodert folgende Behandlung : Rachdem ber Stein ganz glatt gefchliffen und polirt ift, übergießt man ihn mit einer Mifchung von zwei Theilen Scheidewaffer auf 100 Theile Brunnenwaffer, fpult felbigen geborig ab und ftreicht mittels eines Pinfels eine bunne Auflofung von Arabifchem Gummi und Baffer barüber, läßt biefe eine turze Beit barauf und wifcht bann ben Stein ganz rein ab. Nachdem er getrodnet ift, mischt man einen Grund aus 24 Theilen Baffer, worin zwei Theile Arabisches Gummi aufgelöst find, mit vier Theilen Ruß, reibt Mues wohl untereinander, beftreicht die gange Platte mit einem breiten Pinfel damit gang gleichförmig und läßt die Dberfläche trocknen. Run kann man die Durchzeichnung auf diesen schwarzen Grund bringen und die Zeichnung durch Einfchneiden mit der Nadel vollenden. Es ist nicht nothig, daß die Striche fehr tief find, es genügt icon, wenn die Nadel den ichwarzen Grund burchdrungen und den Stein gang leicht aufgeriffen hat. Den dadurch entstandenen Staub tehrt man mit einem feinen Pinfel immer forgfältig aus den Bertiefungen.

Ift nun die Zeichnung, in Feber- oder Kreidemanier, vollendet, so breitet man, ehe der Druck begonnen werden kann, eine Mischung von Säure, Wasser und Gummi darüber aus. Ran läst das Gummi im Wasser zergehen und thut dann das Scheidewasser hinzu. Diese Mischung trägt man mit einem feinen Pinsel ganz gleichsörmig auf die Zeichnung auf und läst sie trocken werden. Wenn zum Abdruck der Zeichnung geschritten werden soll, wird diese Mischung, welche man 24 Stunden darauf gelassen hat, mit Wasser wieder heruntergenommen. Die Zeichnung selbst wird nun mit einer mit Flanell und Kalbleder überzogenen hölzernen Wasze, auf der sich die Druckswärze besindet, nach allen Richtungen übergangen. Die Zeichnung, die vor sedem Ubtrucke mit einem feuchten Schwamm übersahren wird, nimmt das Schwarz auf, ohne daß letteres den übrigen Stein beschmutzen kann, was durch das Anseuchten verhindert wird. Ist auf diese Weise die Zeichnung völlig eingeschwärzt, so wird das ebenfalls schwach geseuchtete Papier darauf gelegt, das Sanze mit einem in einen Rahmen gespannten Leder bedeckt und so durch die Presse gezogen. Hierauf wird der Abdruck sanst sieder Behandlung der Zeichnung sowol als des Drucks dieses Abdrucken einer Platte 2—5000 mal wiederholen, ohne

Conv. - Ler. Bebnte Mufl. XIV.

baß ein fehr wefentlicher Unterschied in den Druden zu bemerten ware. Hort man auf zu brucken, fo fcmarat man bie Zeichnung mit einer fetten Barbe, die aus zwei Theilen Druckfarbe, zwei Theilen Bachs, einem Theil Geife, einem Theil Unschlitt, untereinander geschmolzen, besteht, ein, überzieht dieselbe mit einer Mischung von Arabischem Gummi, das in Baffer aufgelöft ift, und fo tann felbst nach vielen Jahren wieber darauf gebruckt werden, ohne daß die Zeichnung im geringften darunter leidet. Beim Abbrud der vertieften Zeichnung ift die Behandlung anders. Rachdem nämlich eine folche vollendet, reibt man mittels eines Schmammchens einen Theil Drud. farbe, mit einem Biertheil Unschlitt vermischt, sorgfältig in alle Striche und wischt mit reinem Baffer den ganzen schwarzen Grund ab, wodurch die Platte weiß, die Zeichnung aber fcwarz erfcheinen wirb. Run tann fogleich jum Abbrud gefchritten werben, nur mit bem Unterfchiebe, daß die Farbe nicht mit der Balge aufgetragen, fonbern mittels eines Kleinen Leinwandballens eingerieben und bann die Platte mittels der Balge blos gereinigt wird. Eine folche gravitte Platte kann 20 — 30000 mal ohne große Beränderung berfelben abgebruckt werden. Überhaupt hat die Lithographie in der neuern Zeit solche Riesenfortschritte gemacht, daß jest Paris, Dresben unb München Blätter liefern, welche an Reinheit unb Kraft mit den besten Kupferstichen wetteifern. Die neuere frang. Lithographie, ift vielleicht im Befis ber größten Effecte, Die fe auch oft mit ber übertriebensten Raffinerie anwendet. Dagegen gebührt deutschen Lithographen, namentlich Hanfstängl, Piloty und Löhle, sowie Locillot in Berlin für malerische Darfiellung an Architekturen, der Ruhm der edlern Bollendung in Ton, harmonie der einzelnen Theile und getreuer Darftellung des Stoffs, der Carnation, ja des Colorite; denn felbft diefes glaubt men in ihren Deisterwerten zu erkennen. Enblich ift noch der Chromolithographie, des Farbensteindrucks, Erwähnung zu thun, der erst in neuerer Zeit erfunden und besonders durch die Englander und Franzosen bereits zu hoher Stufe der Bollendung geführt ift. Derselbe bringt farbige Darftellungen hervor, die burchaus den Einbruck von Aquarellen geben. Bu bem Ende wird, nachdem man auf die gewöhnliche Beise die Zeichnung lithographirt hat, für jede Farbe eine besondere Zeichnung auf einer andern Tafel ausgeführt. Godann druckt man auf baffelbe Blatt nacheinander alle jene Tafeln ab, und zwar ftete unter Anwendung ber entfprechenden Farbe anstatt ber lithographischen Druderichwarze, bis endlich bas farbige Bild in allen feinen Theilen vollendet fich darfiellt. Daß dies Berfahren die höchste Genauigkeit und Sorgfalt weaussett, liegt in der Natur der Sache.

Steinfurt, eine ehemalige reichsunmittelbare Grafichaft im Bestfälischen Kreise, jest zum preuß. Regierungsbezirk Münster gehörig, ist eine ber ftandesherrlichen Besistungen der Grasen von Bentheim-Steinfurt, die schon seit dem 15. Jahrh. im Besiste des Hauses Bentheim war. Der gleichnamige hauptort, Burg-Steinfurt an der Aa, mit dem fürstlichen Schlosse und

Part, jablt 2881 E., bie Leberfabritation und Beberei treiben.

Steingut ift der Name einer Sattung gebrannter Thonwaaren und zwar eigentlich der dem Porzellan am nächsten stehenden, aus feinem weißen Thon gebrannten und mit einer feldspathhaltigen, sich mit der Masse innig vereinigenden Glasur versehenen, auf dem Bruche weißen engl. Waaren dieser Art, die nach dem Ersinder auch Wedgwood (s. d.) genannt wird. Man pstegt aber namentlich in Deutschland auch viele Waaren von erdigem Bruche mit bleihaltiger Glasur, welche dem Gattungsbegriffe Favence angehören, mit diesem Namen zu belegen. Das Steingut ist meist weiß, höchstens mit sehr einsachen fardigen Berzierungen oder Aupferstichen versehen. Seine Fabrikation ist überall verbreitet. Vom Steingut ist das sogenannte Steinzeng zu unterscheiden, aus welchem Bier- und andere Flaschen, Krüge, Buttertöpse u. s. w. gemacht werden und welches aus einer sehr harten grauen oder braunen Masse mit durchsichtiger, auf die Wasse seist ausgeschmolzener Glasur besteht.

Steinhubermeer, ein 1/2 M. langer Binnensee im nordwestlichen Deutschland, liegt theils auf hannov., theils auf lippe-schaumburg. Gebiet, ist fehr fischreich, hat eine moorige Umgebung

und umschließt die fleine Festung Wilhelmftein.

Steinflee, f. Melote.

Steintoblen nennt man die in verschiedener Tiefe unter der Erdoberfläche und zwar in Begleitung von Rohlenschiefer und Rohlensandstein als Glieder der sogenannten Steintoblensormation vordommenden Ablagerungen mehr oder minder reiner Rohle. Bon den sogenansten Brauntohlen (s. d.) unterschieden sie sich durch etwas geringern Bitumengehalt, schwarze Farbe des Strichpulvers und durch die begleitenden Gesteine und Pflandenabbrücke. Das Bodhandensein von Kohlenwasserschiedungen bei den Steintohlen veranlaßt bei trockener Desillation große Mengen von Leuchtgas, Steintohlentheerol u. s. w. Rach der Berschieden-

Steinla 451

beit ihrer Reinheit, ihres Zusammenhangs und ihrer Teptur unterscheibet man fie mineralogifch in Dechtoblen, Ranneltoblen, Grobtoblen, Fafertoblen, Schiefer- und Blattertoblen und Ruffohlen. Der von flüchtigen Substanzen fast freie, reine Roble von großer Dichtigkeit enthaltenbe Anthracit (f. b.) wird von den Mineralogen nicht unter die Steinkohlen gerechnet. Die Steinkohlen kommen meist in baffinartigen Formationen vor und es liegen dann, mit Schiefer und Sandftein abwechfelnd, in ber Regel mehre, jum Theil viele Schichten ober Flose von febr verfchiedener Machtigteit, jou- bis viele guf bid, übereinander; boch enthalten in ber Regel nur ein ober einige biefer Flote bie vorzuglichften Roblen (Dech- und Ranneltoblen), bie meiften Rug- und Schiefertoblen. In manchen Roblenbaffins ift Grobtoble die vorherrichende. Die Steinkohlen der verschiedenen Rohlenbaffins find ferner nach ihrem Gehalte an erdigen Substanzen, ihrem Durchfestsein von fremdartigen Abern, Schwefelties u. f. w. fehr verschieben und auch ihr Gehalt an Rohlenwasserstoffen ist sich nicht gleich. Daraus entstehen bie technischen Unterscheidungen in Badtoblen, welche in ber Sige fcwellen, Busammenbaden und fcmelgen; Sinterfohlen, welche nicht ichmelgen, aber jusammenfintern; Sandtohlen, welche im Feuer fcminden und loder bleiben. Die vorzuglichften Roblenbaffins hat Großbritannien in Northumberland, Durham, York, Derby, Lancafhire, Cumberland, Bales und einigen ichott. Graffchaften, und es find die engl. Roblen durch Quantität und Qualität gleich ausgezeichnet. In Frankreich haben St.-Etienne und die belg. Grenzgegenden, in Belgien Namur, Berviers u. f. w., in Deutschland die Gegenden von Dortmund, Aachen, Saarbrucken, Bettin, 3widau und Potschappel in Sachsen, Pilsen in Bohmen, bas subliche Schlesien u. f. w. Steinkohlen. Die Steinkohlen werden stete regelmäßig bergmannisch durch unterirdische Baue gewonnen und es wird jest überall babei mit großer Gorgfalt verfahren. Gigenthumlich find bem Rohlenbergbau bie folgenden Better, b. h. Rohlenmafferftoffgafe, welche fich aus Rigen und Rluften des Rohlengebirgs entwideln und beim Rabern eines Lichts explodiren. Deshalb muffen die Arbeiter mit fogenannten Sicherheitslampen (f. d.) verfeben fein. Tropdem aber tommen allfahrlich Ungluckfalle vor. Diefe Gafe, fowie die Producte, welche man bei der Steinkohlengasbereitung erhalt, beweisen wol, daß die Steinkohlen zwar Reste früherer Balder ober Torfmoore, aber nicht durch Berbrennung, sondern durch allmalige Berfepung unter hohem Druck, weshalb die Structur meist verschwunden ist, entstanden sind, wobei die kohlenwafferfloffigen Producte fich nicht verflüchtigen konnten. Die Steinkohlen find vermöge ihrer Bufammenfepung ein gang vorzügliches, für gewiffe 3wede bas vorzüglichfte und bei ihrem maffenhaften Bortommen, bei geregelter Gewinnung in nicht ju großer Entfernung bom Fundorte auch bas billigfte Brennmaterial. Da nun, abgefehen von der Metallinduftrie, wo bie Wichtigfeit der Rohlen von felbst einleuchtet, mit der überhandnehmenden Berwendung der Dampftraft ber Preis des Breunmaterials immer enticheibenber fur bas Gebeiben ber Induftrie wird, fo ift auch Steintoblenreichthum in der Regel mit einer entsprechenden industriellen Entwickelung gepaart. Die Steinkohlen find einer der Hauptfactoren von Englands industriel-Ier Größe. Die Steinkohlen geben beim Brennen, welches ftets auf Roften gefchehen muß, eine ftarte Flamme und, da fie fast nur aus brennbarer Substanz bestehen, sehr viel Dige. Bei ber fehr verschiebenen Beschaffenheit ber Steinkohlen gehört aber eine große Kenntnig bes Feuerungsbaus und von Seiten ber Beiger ein formliches Studium ber Eigenschaften ber Steinkohle dazu, um in jedem Falle das Maximum des Effects zu erzielen. Wegen des Schwefeldiesgehalts ber meiften Steintohlen und bes Gehalts an flüchtigen Stoffen ift bas Berbrennen rober Steinkohlen meift mit unangenehmem Geruch und ber Entwidelung von Gabarten verbunden, welche Metall ftart angreifen. Fur folche Unwendungen nun, wo diefe Gabarten vermieben werben follen, g. B. beim Gifenschmelgen, Beigen ber Locomotiven, der Stubenofen u. f. w., verwandelt man die Steintoblen in Coals (Role), indem man fie in Saufen an der Luft (Meilern) oder besondern Dfen fo lange erhipt, bis aller Schwefel und der größte Theil ber flüchtigen Stoffe verjagt find. Der Rudftand ift bann eine metallifch - flingende, faft reine Rohle. Erhist man die Steinkohlen in verschlossenen Retorten, so kann man die sich entwidelnden fluchtigen Stoffe benuten, indem man bas Leuchtgas nach vorgangiger Abicheibung bee Theere, ber Schwefelverbindungen u.f. m. jur Beleuchtung (f. Gasbeleuchtung) bienen lagt. Die rudftanbigen Coats (f. b.) tonnen bann immer noch jum Beigen gebraucht werden, find aber, da sie fast keine Spur von flüchtigen Bestandtheilen mehr enthalten, nicht zu allen Sweden verwendbar.

Steinla (Moris), eigentlich Muller von Steinla, Aupferflecher und Professor an der

Atademie zu Dresden, wurde 1791 zu Steinla bei Hilbesheim geboren. Seine ersten Studien machte er an der Atademie in Dresden, wo schon seine frühesten Arbeiten, mehre Porträts in Linienmanier, zu schönen Erwartungen berechtigten. Sodann begab er sich nach Italien, wo er zu Florenz unter Morghen und zu Mailand unter Longhi bald eine hohe Stuse der Bollendung erreichte. Dort vollendete er auch seinen Stich nach Tizian's berühmtem Christus mit dem Zinsgroschen, der sich durch meisterhafte Durchsührung, außerordentliche Zartheit und Kraft auszeichnet. Sodann siach er das in Dresden besindliche Bild von Fra Bartolommeo und den Kindermord nach Rafael's Zeichnung, serner die Holbein'sche Madonna der dresden Galerie, eins der auszezeichnetsten Werke des Grabstichels, voll Wahrheit und Leben und von hohem malerischen Reiz, welches ihm von der pariser Atademie die große goldene Medaile erward. Seine neuere Arbeit ist der nicht minder vollendete große Stich nach Rafael's Sixinischer Madonna. Gegenwärtig ist der Künstler mit einer Nachbildung der Rafael'schen Radonna mit dem Fische beschäftigt, zu welchem Zwed er 1852 nach Madrid gereist war, um vor dem dortigen Original seine Zeichnung zu vergleichen.

Steinle (Joh. Eduard), einer der namhaftesten Bertreter der neuern religiösen Ralerei in Deutschland, wurde 1810 in Wien geboren und dort an der Akademie gebildet. Er schloß sich der Overbeck'schen Richtung an, welche er mit aller Innigkeit, jedoch auch mit der dieser Schule eigenen Beschränkung verfolgte. Seit 1837 sette er in München und darauf in Rom, besonders durch Cornelius angeregt, seine Studien fort. Doch zeigen seine Berke weniger die energisch-großartige Richtung dieses Reisters, als vielmehr die sinnig-nazarenische, dem Mittelalter näher stehende Overbeck's. Im J. 1839 malte er Jakob mit dem Engel ringend, sodann eine Madonna, eine Jeanne d'Arc zu Pferde u. A. Um dieselbe Zeit sührte er auf Schloß Rheineck im Auftrage von Bethmann-Hollweg die Fresken der Kapelle aus. Sodann begann er 1843 Fresken im hohen Chore des Doms zu Köln, die Engelchöre auf Goldgrund darstellend, Schöpfungen von großartigem Ausdruck. Seit 1844 malte er im Kaisersaale zu Frankfurt das Urtheil des Salomo. Im J. 1850 erhielt er am dortigen Städel'schen Institut die Prosessischen der Hollschen Saltitut die Prosessischen der Arabelleschen Saltitut die Prosessischen Der Kabellschen Saltitut die Prosessischen der Distorienmalerei. Seitdem hat er in frischer Productionstraft eine große Anzahl von Ölbildern, darunter auch Porträts, im Geiste des 16. Jahrhausgesaßt, gemalt. Zugleich fertigte er eine Menge von Zeichnungen, die durch den Stich und die Lithographie allgemein bekannt sind.

Steinmaffe ober kunklicher Stein wird auf mannichsache Weise hergestellt, wobei man im Allgemeinen als Hauptvortheil den Umstand ins Auge faßt, daß Gegenstände von beliebiger Gestalt in Formen versertigt werden können, also die kostspielige Steinmet - und Bilbhauerarbeit erspart wird. Zu den künstlichen Steinproducten gehören z. B. schon die aus Lehm gebrannten Ziegel, die auf gleiche Weise aus andern Thonmischungen hergestellten Bauornamente andererseits die Rachbildungen der Edelsteine durch Glasstüffe. In engerm Sinne sind hierher zu rechnen: der Stuckmarmor aus Gyps, der röm. Cement, Portland-Cement, Olement, (Gemenge von Sand, Kalkseinmehl, Bleiglätte und Leinöl), Harzeement (aus Kreideoder Kalkseinpulver und gelbem Harz oder Kolophonium), verschiedene Arten künstlicher

Schleifsteine (z. B. aus Schellad und gepulvertem Smirgel) u. f. w.

Steinmorfer sind nicht zum Werfen der Bomben, sondern nur für die kleinern Geschosse, wie Spiegelgranaten, Kartatschen und Steine, bestimmt. Sie erhalten einen größern Durchmesser als die Bombenmörser, denen sie in den übrigen Einrichtungen gleich sind. Gewöhnlich werden sie aus Eisen gegossen, theils der Ersparniß wegen, theils weil die Bronze von den Steinen sehr bald leiden wurde.

Steinöl, s. Erböl.

Steinoperationen nennt man diesenigen chirurgischen Operationen, welche die Befeitigung ber Steine in der Urinblase bezwecken. Die ganzliche Beseitigung des Übels erlangt man nur durch den Steinschnitt oder die Lithotomie (lithotomia oder cystotomia), die darin besticht, daß man von außen her mit dem Messer die Harnblase öffnet, um einen oder mehre darin des sindliche Steine auszuziehen. Die Häusigkeit der Steinkrankheit (s. Stein) erzeugte die Ide bieser Operation schon im hohen Alterthume, und bei den alten Agyptern gab es eine Classe Menschen, welche die Ausführung dieser Operation zu einem besondern Gewerbe machten. In den medicinischen Schriften des Alterthums wird derselben häusig gedacht; die Araber wie die Ärzte des Mittelalters überhaupt scheinen sie wieder den besonders darauf eingeübten Steinschneidern überlassen, du haben, die seit dem 17. Jahrh. von den ausgezeichnetsten Arzten und Chirurgen der größte Fleiß darauf verwendet wurde, durch Verbessserierungen der Methode und

453

der Instrumente, sowie durch Übung und daburch erlangte Fertigfeit die mit der Operation verbundenen Gefahren und Schmerzen zu vermindern. Durch diese Bestrebungen hat man nach und nach nicht weniger als acht Methoden des Steinschnitts beim Manne und neun beim Beibe erhalten, welche fich gegenseitig ben Borrang ftreitig machen. Giner ber Sauptunterfchiebe awifden biefen Methoden liegt in bem Orte des Ginfcnitts in die harnblafe, welcher fowol von ber vorbern Flache bes Unterleibs als auch von bem untersten Theile besselben, bem Mittelfleische, aus oder enblich durch den Masidarm gemacht werden kann. Allein die Operation bes Steinschnitts fcbien von jeber ben Argten mit fo großer Gefahr verbunden, bag man Mittel aufluchte, den Stein auf andere Weise zu entfernen. Zu diesem Zwecke schlug man viele sogenannte fteinauflofende Arzneimittel (romedia lithontriptica) vor, beren Anwendung aber ohne Erfolg war. Auch gelangen verschiedene Berfuche, den Stein auf gewaltsame Beife, aber ohne blutige Operation zu zertrummern und so die Krankheit zu heilen; allein die Schwierigkeit bes Unternehmens und die Unficherheit des Gelingens hinderten eine allgemeinere Berbreitung des dabei befolgten Berfahrens. Endlich gelang es nach vielen Berfuchen dem parifer Arate Civiale, ein Berfahren auszumitteln und Inftrumente zu erfinden, wodurch er die Möglichteit, mit ficherm Erfolge eine folche Operation auszuführen, nachwies. Er machte feine Erfindung 1823 öffentlich bekannt und operirte felbst mit folchem Blücke, daß er bald viele der ausgezeichnetsten Chirurgen, welche Gelegenheit hatten, fich in der neuen Methode (Lithotritie oder Lithotripfie) zu üben, unter seine Anhänger zählte. Das von ihm angegebene Instrument besteht aus einer geraden tatheterartigen filbernen Robre, 8-10 Boll lang und 31/2 Linien im Durchmeffer hab tend, die aber am untern Ende offen ist und in welcher sich eine zweite Röhre besindet, deren unteres Drittheil in drei aus elastischem Stable gearbeitete und an ihrem Ende leicht umgebogene Arme getheilt ift, welche, sobald fie aus ber außern Robre hervortreten, auseinanderweichen und so eine Art Bange mit drei Fangen darftellen. Innerhalb dieser Röhre ist wieder ein Bohrer verborgen, der ziemlich beweglich sein muß. Dierzu kommen noch verschiedene weniger wesentliche Apparate, welche durch Firirung des Instruments und Angabe der Beschaffenheit des Steins der Operation mehr Sicherheit geben. Diefe felbst wird nun, abgesehen von den Borbereitungen, ale Bewöhnung der harnröhre andie Aufnahme diefes etwas umfangreichen Inftruments, Einsprisungen in die Blase u. f. w., auf die Art bewerkstelligt, das man die Röhre, in welcher die beiden andern Instrumentstucke verborgen liegen, durch die Harnröhre die in die Blase und an ben Stein führt, hierauf vorfichtig bie ameite Rohre vorfchiebt und fich mittels ber Fange derfelben des Steins bemächtigt und ihn festhält, fodaß der nun vorwärts bewegte und gebrebte Bohrer die Bertrummerung ausführen fann. Das Instrument wird fodann, nachdem Bohrer umd Fangzange an ihren fruhern Drt zurudgezogen worden find, herausgenommen und bie Operation in Zwischenraumen von mehren Tagen so oft wieberholt, bis sich keine Steine mehr finden. Die Instrumente sowie die Operationsmethode selbst haben durch Amuffat, Leron, Deirieux, heurteloup, Wattmann, Wengl, Jacobson u. A. noch mancherlei Beranderungen erfahren, welche fich jedoch fammtlich auf daffelbe Princip flugen. Zwar gibt es noch Balle, in benen die Lithotritie nicht angewendet werden kann und deshalb der Steinschnitt vorzuziehen ift, jedoch ift die Ausführung der lestern Operation durch die Erfindung der erstern bedeutend eingeschränkt worden.

Steinpappe (cartonpierre der Frangofen), woraus Reliefornamente fur das Innere von Gebauben verfertigt werden, ift eine Busammenfegung aus aufgeweichtem und gerkleinertem

Papiere, angemacht mit Leimwasser und versest mit Thon und Kreide.

Steinfalz nennt man das in der Natur massenhaft vorkommende Chlornatrium, welches theils als solches unmittelbar in Steinbrüchen oder Bergwerken gewonnen wird, oder aber durch seine Aussölung in Wasser zu natürlichen oder künstlichen Salzquellen, Soolquellen, Beranlassung gibt. Die natürlichen Salzquellen liefern in der Regel keine gesättigte Salzsole, weshalb man die durch Bohrarbeiten oder sogenannte Sinkwerke erlangten ihnen vorzieht. Das als solches gewonnene Steinsalz ist gewöhnlich nicht rein genug, um es als Kochsalz verwenden zu können, und wird in diesem Falle zur Verwendung für den menschlichen Haushalt erst wieder in Wasser aufgelöst und die Solution dann eingesotten. Steinsalz sinder sich gewöhnlich mit Gyps, Anhydrit und Thon zusammen als unregelmäßige Ginlagerung in sehr vielen durch das Meer abgelagerten Flössormationen. Innerhalb bestimmter Ländergebiete ist es aber in der Regel nur in einer oder in zweien der übereinander liegenden Formationen vorhanden. In Deutschland, mit Ausschluß der Alpen, kennt man es nur in der Triasgruppe und in der Bechsteinsormation. Alle süddeutschen Salinen, namentlich die schwäb., benusen

bas zwischen ben Muschelkalk (bas mittlere Glieb ber Triasgruppe) eingelagerte Steinfalz. Die mittel- und nordbeutschen Salinen benupen bagegen die Steinsalzlager des Zechsteins, des Buntensandsteins und des Muschelkalks. Bei Staffurt unweit Magdeburg hat man lesteres gegen 1000 F. mächtig erbohrt. Das Alter des Steinsalzes der Kalkalpen (bei Hall, Hallein, Halffadt u. f. w.) ist noch etwas zweiselhaft. Die sehr mächtigen und weitverdreiteten Steinsalziger Galiziens (z. B. bei Bieliczka) sind tertiär, die bei Cordonna in Spanien sollen der Kreidegruppe angehören, ebenso die in Nordafrika. Im Onondagogebiet Nordamerikas kemnt man Steinsalz in der Grauwackenformation, und so scheint es denn in der That von keiner marinen Ablagerung ganz ausgeschlossen, nur aber innerhalb derselben sehr sporadisch vertheilt zu sein. Bgl. von Alberti, "Halurgische Geologie" (2 Bde., Stuttg. und Tüb. 1852).

Steinschneidekunft ober Lithoglaptit nennt man die Runft, Gegenstande auf eblern Steinen erhaben oder reliefartig darzustellen, oder biefelben vertieft in Steine einzugraben. Die erstere Art dieser Glyptik (f. d.) mag sehr früh geübt worden sein und ihren Ursprung bei den Babyloniern genommen haben. Durch biefe tam ber Gebrauch, gefchnittene Steine zu tragen, gu den Bebraern. Rach Andern wurde die Steinschneibekunft zuerst in Indien geubt. Die Agypter schnitten in die hartesten Steine vertiefte Arbeit ein. Doch auch bei den Griechen wurden ichon fruh geschnittene Steine als Siegelringe gebraucht. Als einer ber fruheften Runftler biefes Fachs wird Mnefarchus, ber Bater des Pothagoras, genannt, ber ben Ring bes Polytrates fcnitt, von welchem die Alte Belt fich fo wunderbare Marchen ergablte. Bahricheinlich waren diese altern Arbeiten fammtlich Tieffcnitte, sogenannte Intaglien (Intaglios). Db in ben Scarabaen echt agopt. Ursprungs und in ben ihnen nachgebildeten griech.-etrust. mit Darftellungen im alten Stil die alteften Proben biefer Runft erhalten find, möchte wegen ber Korm ber Steine, die als Rafer gefchnitten find, vielleicht Bebenten erregen. (S. Scarabaus.) Inbef find die Proben geschnittener Steine aus ber Beit bes gewaltigen Stils, b. h. vor ben Perferkriegen, fo felten, daß man den genannten Steinen den Borrang des Alters zugeftehen mag. Dit bem Zeitalter Alexander's b. Gr. icheint die Blute ber Glyptit jufammenzufallen; boch konnen wir von dem Berdienfte des Pprzoteles, des Apollonides und Cronius nur nach schriftlichen Beugniffen urtheilen, ba echte Arbeiten biefer Runftler nicht befannt find. Go mag 3. B. ber Bochichnitt ober bie Cameen (f. b.), wobei man gern zwei verichiebenfarbige Schichten beffelben Steins, die eine zum Grunde, die andere zu bem barüberliegenden Relief benutte, erft aus biefer zweiten Periode herftammen. Die Runftler biefes Fache nahmen die Deifterwerte der Sculptur jum Gegenftand und gu Borbilbern, und befondere unter ben Raifern mar ju Rom diefe Runft zu großer Berbreitung gediehen. Die Ramen Diostoribes, Apollonides, Aulos, Syllos, Enejus und Solon bezeichnen uns die Berte ber hochften Bollendung in diefer Kunst, während die uns erhaltenen bedeutendsten Arbeiten, der Onge der heiligen Kapelle in Paris, die Apotheofe des Kaifers Claudius barstellend, der den Patroflos beklagende Achilles und der Kopf des Julius Cafax, ebenso wie das sogenannte Mantuanische Gefaß, die Trivulcifche Taffe, die Taffe zu Neapel und das Balfamarium im Mufeum zu Berlin, in Rudficht des Kunftwerthe von größerer ober minderer Bebeutenbheit find. Gine Menge Namen griech. Bufammenfegung wurden im 15. Jahrh. auf gefchnittene Steine gefest, als durch die Mediceer bieselbe Liebe für geschnittene Steine und Daktyliotheken erwachte. Schon Pompesus weihte die Daktyliothet des Mithridates auf dem Capitol, Julius Cafar feche Lafein mit feche Gemmen in dem Tempel ber Benus. Berühmt waren fpater die Sammlungen bes Berobes Atticus, Bespasian u. A. Doch hielt diese weitverbreitete Liebe die Kunst nicht aufrecht. Die Proben des Berfalls aus ben Zeiten der spätern Kaifer finden wir in der reichen Claffe der Abrapassteine (f. d.) und in einigen seltenen Arbeiten aus der Zeit der Byzantiner, fowie in mehren Glaspasten aus den ersten Jahrhunderten n. Chr. Geit Gallienus wurden die Beiden biefes Berfalls immer auffallender. Da aus bem Stoffe diefer Runftwerke tein Rupen gu gieben war, fo erhielten fich felbft in ben Beiten ber größten Nichtachtung ber Runft Gemmen (f. d.) in hohem Werthe und fanden an Heiligenschreinen, an Monstranzen, in Reichsinfignien und an Prachtgewändern eine ausgezeichnete Stelle, die fie für Zeiten bewahrte, wo ihr Rumf werth unabhangig vom Stoffe anertannt wurbe. Schlagend hat fich bies burch bie am Raften ber heiligen drei Könige im kölner Dom und an der Tumba der heil. Glifabeth zu Marburg exhaltenen bewiesen. Darf man nach ben bis jest betannt gewordenen Uberreften schließen, fo wurden in Bygang und Konftantinopel mehr Arbeiten biefer Art verfertigt als im Abendlande. Der Stein mit bem Ropfe ber Richilbe, ber Gemahlin Rarl's bes Rahlen, gehört zu ben fo fettenen Uberreften aus biefer Periobe, bag er nebft einigen driftlichen Darftellungen, Die man

biefer Beit vielleicht guschreiben tonnte, fur beinahe einzig gelten muß. Der altefte Steinschneiber ber neuern Beit wat Bictor Pisano.

Die Auffindung einiger ausgezeichneten Stude in Italien, befonders in Florenz, und ber Prunt, den der byzantin. Kaifer Johann Palaologus beim Concilium zu Florenz 1438 mtt fconen Steinen trieb, mogen die Liebe fur folche Runftwerte bei ben Mediceern erregt haben, bie, mit ben Papften wetteifernd, als die früheften Beförderer diefes Kunftzweigs auftreten. Einen bebeutenden Ramen erlangte in sener Beriode der wiedererwachenden Lithoglyptif der Florentiner Giovanni, welcher wegen feiner Geschicklichkeit gewöhnlich Giovanni dalle Carniole genannt wurde. Aufer bem Karneol mit dem Bildnif bes Savonarola im Mufeum ju florend, der fpater als 1498 gearbeitet fein muß, gibt es nur wenige Arbeiten, die ihm mit Beftimmtheit zugefchrieben werden konnen. Beitgenoffen und Rebenbuhler des Giovanni waren Nanni di Prospero dalle Carniole in Florenz und der Mailander Domenico Compagnie (doi camei), von welchem das Bild des Ludwig Sforza, genannt Moro, in einen Rubin geschnitten, fich im florent. Dufeum erhalten bat. Auch Balerio Belli von Bicenza, der 1546 ftarb, war fcon damals ein berühmter Steinschneiber. Bei allen Großen Italiens fand diese Kunft Beförberung und von Jahrzehnd zu Jahrzehnd stieg baher die Anzahl der Künfiler und der Umfang ihrer Kunstmittel. Borzugsweise behandelte man antite Gegenstände, die häufig mit solcher Meisterschaft nachgeahmt wurden, daß die höchste Kennerschaft dazu gehört, vollendete Arbeiten biefer Periode von echt antiten ju unterscheiben; in manchen Fallen entscheibet nur ber außerft ichmer zu beurtheilende fogenannte tocco, d. h. die Art, wie ber Steinschneider fein Instrument angesest zu haben scheint. So herrscht eine merkwürdige Meinungeverschiedenheit über den angeblichen Siegelring des Michel Angelo. Um die Arbeiten für völlig antike gelten zu laffen, zogen manche Künstler vor, griech. Namen darauf zu fesen, aber zum Theil mit so weniger Renntniß der Sprache, daß sie badurch sich nur um fo eher verriethen. Jener Belt find namentlich auch die Steine mit dem Namen Pprgoteles zuzuschreiben, die Fiorillo als Arbeiten eines in Italien geborenen Griechen Lastaris barzuthun fuchte. Die Fertigkeit, in eble Steine zu schneiden, trug man auch auf Glas und Gold über, und namentliche Auszeichnung verdient in dieser hinsicht das Arystallkästchen des Walerio Belli, des geschickelten und fleißigsten Künstlers diefes Fachs im 16. Jahrh. Bon Clemens VII. zum Geschent für Franz I. bestimmt, befindet es fich jest nach manchem Schickslabwechsel in Florenz. Auch bas Museum in Berlin befist ein fehr vorzügliches Arnstallgefaß mit Figuren aus berfelben Zeit; die Golbeinfassung ist von Benvenuto Cellini's Sand. Auch Giovanni Bernardi, geb. 1495, Aleffandro Ceffati, Matteo del Nassaro, Domenico di Polo, Maria di Pescia (vielleicht der Urheber von Michel Angelo's Siegelring) waren vorzügliche Steinschneiber und meift zugleich Stempelschneiber fener Beit. Borzuglichen Ruhm behaupteten die Mailander, da der Reichthum der Bornehmen die Ubung biefer Kunft begunftigte. Dort machte Jacopo ba Trezza bie ersten Berfuche, in Diamanten ju fcneiden, berfelbe, ber um 1564 bas berühmte Zabernatel bes Escurials für Philipp II. von Spanien ausführte. Die größte bis jest bekannte Arbeit, die ein neuerer Künstler gegeben hat, ift die fieben Boll große Camee, auf der ber Großherzog Cofimo von Toscana mit Eleonore, seiner Gemahlin, und fieben Rindern bargeftellt ift, im Museum zu Florenz. Auch sie ist bas Werk eines Mailanders, Giov. Ant. de Ross, der gleichzeitig mit ben fünf Brubern Saracchi, etwa um 1570, jene Runft bort übte. Bon ber Lestern Geschicklichkeit zeigt der Ernstallene Belm des Berzogs Albert von Baiern. Die ersten Spuren deutscher Steinschneibekunst finden sich im 14. und 15. Jahrh. in Nürnberg, wo Dan. Engelhard (gest. 1512) als erfter beuticher Stempelichneiber auftrat, und in Strasburg ; boch bleibt es die drei folgenden Jahrhunderte hindurch meist bei vereinzelten Erscheinungen. Erst Natter (f. d.), der fich aud burd feinen "Traité de la méthode antique de graver en pierre fine, comparée avec la methode moderne" (Lond. 1755) fehr verdient machte, Pichler und Marchant getten als bie Berfteller diefer Runft, benen fich Facius und Beder anschloffen. Zest wird fie von mehren Kunstlern mit Glud und, was die in Wappen anlangt, meist von poln. Juden geübt. Besonders ist Berini in Mailand hervorzuheben, der, nebst Cervara, Pistrucci, Santarelli und Giromelli in Rom und Putinati in Mailand, in neuester Zeit die namhaftesten Werke Diefer Art ausgeführt hat. In Deutschland sind A. Fischer und Calandrelli in Berlin zu nennen. Bgl. Frischholz, "Lehrbuch ber Steinschneibekunst" (Münch. 1820).

Steinwein, f. Bodsbeutel und Frankenweine.

Stellionat (stellionatus). Die Behendigkeit der Eibechse (stellio) und ihre Geschicklichkeit im Entschlüpfen gab ben Romern bas Bilb eines Betrügers, welcher ohne Berfälfchung von

Urkunden und andern besonders benannten Gattungen des Betrugs. Andere auf eine ftrafbare Weise überlistet und in Schaben bringt, 3. B. Waaren verpfändet, welche nicht eristiten, Pfänder dem Gläubiger auf eine listige Weise entzieht und ähnliche Handlungen begeht. Nach der neuern Strafgesehung geht diese Kategorie strafbarer Handlungen in dem Betrug auf.

Stellung, f. Attitube.

Stellvertretung ift im Militarwesen bie in manchen Staaten bem Militarpflichtigen geseslich erlaubte Beschaffung eines Anbern, ber für ihn in ben heeresbienst tritt. Entweder hat Ersterer sich mit seinem freiwilligen Ersahmam selbst mit Gelb abzusinden, oder der Staat, was für das heer vorzuziehen ist, übernimmt gegen Zahlung einer mäßigen Summe das Beschaffen der Stellvertreter, wobei vorzugsweise ausgediente tüchtige Soldaten, die wieder eintreten wollen, zu mählen sind. Durch die Stellvertretung wird dem bürgerlichen Berhälmis und Gewerbsteiße manche Störung erspart und der Armee ein Kern alter Soldaten gewomm, aus welchem die bei turzer Dienstzeit so schwer zu ergänzenden Unterossiziere genommen werden können. Allerdings sind aber durch diese Einrichtung wiederum die Bermögenden vor den Armern begünstigt und insofern wird auch die allgemeine Wehrpssicht umgangen.

Stelzen waren schon im Alterthume bekannt, wurden jedoch damals blos auf dem Theater gebraucht. Die Schauspieler, welche sich derselben bedienten, hießen Grallatores. Im gewöhnlichen Leben gebraucht man sie gegenwärtig in der Bretagne, in den Pontinischen Sumpfen mid überhaupt, um sumpfige Gegenden zu durchwandern. Für die Jugend sind sie zur Ubung im

Balanciren und zur Stärkung der Armmuskeln zu empfehlen.

Stempel (botanifch), f. Piftill.

Stempel. Die Bezeichnung eines Gegenstandes durch Stempelung, d. h. durch ein aufgebrucktes Beichen, tann mancherlei 3mede haben, g. B. die Identitat beffelben zu mahren und Bermechselungen zu verhuten, das Datum festzustellen, zu bezeugen, daß eine Baare geprüft und gut gefunden worden ift (f. Schauanftalten), zu befcheinigen, bag etwas vorgezeigt worben ift u. f. w. Aus folden Anwendungen eines Stempels entstand mit ber Beit ble Beffeuerung bes burgerlichen Bertehre in ber Beife, daß gewiffe fchriftliche Berhandlungen nur auf geftempeltes Papier (Stempelpapier) gefchrieben werden burfen, wofur eine gewiffe Abgabe, bie Stempelabgabe, beren Berth in dem Stempel ausgebrudt ift, entrichtet werben muß. Die Hollander follen die Ersten gewesen sein, welche im Anfange des 17. Jahrh. diese Besteuerungsform einführten. Rach und nach wurde sie fast in allen Ländern üblich und macht in einigen, vornehmlich in England, einen beträchtlichen Theil ber Staatseinnahme aus. Man besteuert damit den bürgerlichen Bertehr, gerichtliche und außergerichtliche Contracte, Bechfel und Quittungen, die Bestallungen ber Staatsbeamten, Abelsbiplome, die Erlaubniffcheine ju burgerlichen Gewerben und andere Ausfertigungen ber Regierung, die gerichtlichen Eingaben, die firchlichen Attefte, die Kalender, Spielkarten und besonders auch Zeitungen. Es hat diese Art ber Besteuerung bas Bequeme, baf fie in Meinen Summen erhoben wird und nie einen Rudfand gestattet, weil der Staat das Stempelpapier nur gegen baares Geld zu verkaufen braucht. Ubrigens trifft sie zumeist die bemittelten Classen, weil die arbeitenden einen geringern fleuerbaren Bertehr haben. Drudent fann bie Stempelabgabe werben burch ihre Grofe. Unrecht ift es, wenn die Gultigfeit der Sandlung felbft, j. B. eines Bertrage, einer Quittung, von dem Gebrauche des Stempelpapiers abhängig gemacht wird, statt die Unterlassung, welche aus verzeihlicher Unachtfamteit herrühren tann, nur, außer ber Rachzahlung bes Stempelbetrags, mit einer mäßigen Gelbstrafe zu belegen. Bei ben gerichtlichen Berhandlungen hat bas Stempelpapier für bas Publicum die Birtung ber Gerichtssporteln, nur mit bem Unterschiede, bag et voraus bezahlt werden muß: hier kommt es also auch auf die staatswirthschaftliche Frage an, inwieweit Berichtsgebühren gerecht und zwedmäßig find. Die Stempelabgabe wird theils nach gewissen Agemeinen Sagen (Classenstempel), theils nach bem Werthe bes Dbjects (Werth stempel ober Gradationsstempel) erhoben.

Stempelschneidekunft ober Stempelglyptik nennt man die Runft, mittels stählerner Instrumente Figuren, Buchstaben u. f. w. in Stempel zu schneiden. Man nimmt dazu weichen Stahl, der erst, nachdem er geschnitten, gehärtet wird. Die Gegenstände, welche in den Stempel kommen sollen, werden entweder erhaben dargestellt oder vertieft, je nachdem es das Bedürfnis des Abdrucks fodert. Buchstaben werden hineingeschlagen mittels gewöhnlicher, gut gehärteter Bunzen oder Punzen. Gigentlich bezeichnet man mit Stempel nur die altere start der Stempel für Münzen; die neuern, weniger starten Stempel hingegen nennt man Blattchen; die Stempel für Medaillen Stöcke oder Medaillenstöcke. Die altesten Proben von Stempel-

gloptit geben die griech. Müngen, beren robe Bilber nur auf eine Seite bee linfenformig gegoffenen Metallfluds (des Schrötlings) aufgedrückt find, indem im Augenblice des Pragens die Rudfeite auf ein Metallftud aufgelegt murbe, bas fich nothwendig babei tief einbrudte (numi incusi, ober numi quadratorum incusorum). Eine andere Art eingebrudter Stempel findet man auf den Mungen von Kroton, Posidonia und andern Orten, bei denen die eine Seite einen erhabenen Typus, die andere einen febr abnlichen vertieften zeigt. Aus der Beit des gewaltigen Stile, b. h. vor den Perferkriegen, find wenige Proben auf une gekommen, mehr aus der Zeit bes hohen und ebeln Stils, der in biefen kleinen Runftwerken um die Beit Alexander's b. Gr., bei den Städten Grofgriechenlands und Siciliens aber schon etwas früher auftam. Indeß nur durch einige dieser Aunstwerke selbst sind die Namen der Künstler und erhalten. Bgl. Raoul-Rochette, "Sur les gravures des monuments grecs" (Par. 1831). Wahrscheinlich waren die Gemmenfdneiber, beren Berfahren fo verwandt ift (f. Steinfdneibetunft), die eigentlichen Berfertiger ber Stempel, bie aus Stahl ober aus geharteter Bronge gemacht wurden, die man wie Stahl zu glühen verstand. Griechenland war auch in der Stempelschneibekunst Rome Lehrerin. Die ältesten ober- und mittelital. Münzen waren gegossen aus Bronze und von großem Bolumen. Doch fcon in ber letten Beit ber rom. Republit pragte man, und bas Giegen ber Schrötlinge gehörte mit zu ben eigenthumlichen Geschäften ber röm. Münzmeister. Bon ben in Rom geprägten Münzen sind die des Augustus bei weitem die vorzüglichsten; doch gibt es auch noch aus ber Beit Babrian's einzelne Berte von größter Schonheit, und erft mit ben Antoninen wird der Berfall der Runft fichtbar. Als das Metall immer schlechter wurde, verfid auch bas Geprage. Die verschiebenen Grunde, welche ben Berfall ber Runfte im Allgemeinen herbeiführten, wirkten auch auf bie Stempelglyptit ein. Der Übergang von den lesten rom. und byzantin. Münzen zu den karolingischen Denaren und zu den Bracteaten war sehr allmälig. Die Borbilber zu den lettern gaben die Siegel der Urfunden der Raifer und Papfte. Durch die große Flace ber Bracteaten war den Stempelichneidern Raum zu den mannichfaltigsten Berzierungen geboten. Aber die Münzen blieben noch lange ganz barbarisch, als die übrigen Künste fcon langit einen bedeutenden Aufschwung genommen hatten; erst feit dem 12. Sahrh. bemertt man in den europ. Munzen ein Streben nach gefälligerer Form. Die franz. Tournois, die florentin. Liliengulben, bas Gelb der Benetianer und Pifaner wurden durch die Beltverhaltniffe am bekannteften und als Borbilber nachgeahmt. Auf ben Goldmungen Raifer Friedrich's II. bemerkt man jum ersten mal wieder ein Eingehen auf antite Borbilder, bas indef dann wieder lange Zeit ohne Nachfolge blieb. Im 14. Jahrh. zeichnete fich namentlich das reiche Klandern und Brabant burch icone Mungen aus. Im Allgemeinen wurden bie antilen Mungen, befonbere die rom. Grofbrongen, Mufter fur die neuere Stempelglyptif und fur die Schaumungen, und namentlich maren es ital. Runftler, die feit bem Anfange bes 15. Jahrh., wo die Dentmungen häufiger wurden, große Berühmtheit hierin erlangten. Dehre der ausgezeichnetern Maler waren zugleich plaftische Kunftler. Die von ben Mediceern ausgehende Liebhaberei für geschnittene Steine vermehrte die Anzahl der Runftler, die fich in folden Bleinen Berten groß zeigen konnten, und die Länder die ffeit der Alpen theilten namentlich zur Zeit des kunftliebenden Rarl IV. und Maximilian I. einen Geschmad, den besonders auch kunstgelernte Goldschmiede zu heben sich bemühten. Mehre vortreffliche Arbeiten dieser Periode konnten nur durch die Bereinigung ber Golbichmiebe und Mungmeister entsteben, beren Bunfte fich in Augeburg 1447 gefehlich trennten. In Leipzig blieben fie langer vereinigt, wie die Arbeiten vom Deifter &. 2 aus der Zeit des Rurfürsten Moris von Sachsen beweisen. Besonders vortrefflich ift eine Anzahl beutscher Porträtmedaillons der ersten Sälfte des 16. Jahrh., welche zwar nicht geprägt, fondern in Speckftein oder feinem harten holz gefchnitten und in Metall abgegoffen wurden. Einiges dieser Art schuf Albr. Dürer; den höchsten Ruhm aber erlangten Hans Schwars von Augeburg und heinr. Reis von Leipzig. Auch die eigentlichen, übrigens auch meist nur gegoffenen deutschen Dedaillen dieser Beit stehen hinter den italienischen nicht zurud und felbft eingeine Thaler, wie g. B. ber Moristhaler bes 3. 1544 von S. Reis, haben hohen Runftwerth. Allerdings dauerte in Stalien diese Blutezeit langer. Die fteigende Liebe ju alten Dungen veranlaste Die ital. Stempelschneiber, anfangs bes Studiums halber, fpater, als man ihre Arbeiten vortrefflich fand, zur Täuschung, alte Typen nachzuahmen. So entstanden die Paduaner, Bicentiner, Cavinianer, Parmefaner, Carteronianer u. f. w., die fur die Gefchichte der Stempelglyptit von großem Intereffe find. Bie man auf gefchnittenen Steinen griech. Infchriften anbrachte, so auch auf Mungen, nur fehlte bie Gelehrsamteit, um bie Tauschung scheinbarer gu machen. Am meisten blubte die Stempelschneibekunft in Rom; Ropfe und Reverse der papfelichen Mebgillen und Mungen ber Familien Mola und hamerani im 17. und 18. Jahrh. werben fiets ju ben beften Studen biefer Gattung gehoren. Dit ben Stalienern wetteiferten bie Frangofen, die aber icon unter Frang I. in eine Spielerei der Darftellung verfielen, welche fich trop ber Académie des inscriptions bis auf die neuern Zeiten fortgepflanzt hat. Der große Barin, welcher die fruhere Beit Ludwig's XIV. durch feine Medaillen verherrlichte, fand faum einen murdigen Rachfolger. Aber in ber Technit ber Pragtunft wurden die Franzofen fehr fruh foon Deifter, wie fie es noch find. In Deutschland war die Kunft fcon seit Anfang des 17. Sahrh, tief gefunten; die Ropfe maren oberflächlich, die Reverfe von außerfter Gefchmachofigfeit, und erft in ber neuern Beit hat fie fich burch Abramfon und Loos wieber erhoben. Sehr viel wurde in holland gearbeitet, aber bei aller Dubfamteit ohne tunftlerifches Berbienft. Beichnung, Erfindung, Mobellirung und Ausführung genügen auch ben billigften Anfpruchen nicht In frang. Schule gebildet, erlangte Beblinger zu Anfange bes 18. Jahrh. einen bedeutenben Ramen. In ben Röpfen vielleicht ber erfte Deifter, ber je gelebt, war er zwar in Betreff bet Reverse ber spielenden Symbolik seiner Zeit unterthan, behandelte aber auch biese mit Grofartigkeit. Auch die ban. und schweb. Medailleurs, Wahl u. A., verdienen in der Geschichte der neuern Stempelgloptif ruhmliche Erwähnung. Befentliches Berbienft erwarb fich Denon, ber feit ber Confularregierung Bonaparte's die Leitung ber Medaillenmunge zu Paris führte. Werrafchend fcnell erhob fich durch ihn diefe Runft. Die Mungen der Frangofen, befondere bie in Italien geprägten, waren überall als Mufter anerkannt. Deutschland, England, Rufland und Italien, hier namentlich Franc. Putinati in Mailand, Girometti in Rom und Piftrucci, wetteiferten mit Frankreich in Mebaillen, die im Sinne der besten Kunstler der Alten Belt erfunden und im gleichen Streben nach Bortrefflichkeit ausgeführt waren. Unter ben neuern frang. Runfe lern durfte A. Bovy in Genf der vorzuglichfte fein, deffen Sand faft alle modernen Celebritaten in Medaillen verewigt hat. Außerbem find Domard, Barre, Gateau und Duprez in Paris, 2B. Whon in London, hort, Jouvenel und Biener in Belgien, R. Fifcher, Goge, Brand in Berlin, Boigt in Munchen u. A. ruhmend zu erwähnen. Im Allgemeinen fieht jeboch die jesige Technit tief unter berjenigen bes 18. Jahrh., welches ihre Glanzepoche heißen kann. Bgl. Bolgenthal, "Stigge gur Runfigeschichte ber modernen Mebaillenarbeit" (Berl. 1840).

Stempelgeichen oder Contremarte (contremarque) heißt bas Beichen, welches ben Runzen nach beren Ausprägung mit besonders bazu gefertigten Stempeln aufgeprägt wird. Der Amed biefes Berfahrens ift ein boppelter. Entweber foll burch bas aufgepragte Stempelzeichen, welches meift burch einen Meinen Stempel neben ober auf bas Bauptgeprage eingefchlagen wirb, angezeigt werden, baf eine bisher ungultige Munge Geltung erhalt, ober baf ber Berth einer bereits curfirenden Munge verandert murbe. Die Contremarte besteht theils aus einem Zeichen ohne alle Schrift (bisweilen aus einem kleinen Kopfe, bem Regentenbilbe), theils aus Schrift allein, welche bann meift abbrevirt und als Monogramm erscheint, theils aber auch aus beiben augleich. Im Alterthume waren diese kleinen Stempel allgemein gebrauchlich und fie finden fich ebenfo wol auf den griech. Konigs- und Stadtemungen als auf benen ber rom. Raifer. Dan nimmt an, daß burch die Contremarte eine Munge in ihrem Berthe veranbert, oder bag baburd eine frembe Münze in Circulation gesest wurbe. Das lestere geschieht auch noch gegenwärtig. In Frankreich wurden fonft bei jedem Regierungswechsel die Mungen gestempelt. Auch bei ben Bolfern bes Motgenlandes wurden die Contremarten gewöhnlich, wie fie es noch gegenwärtig namentlich in Indien find. Selbst Mungen rom. Raifer mit oriental. Stempeln finden fic Rufland feste feinen Stempel mit dem heil. Georg auf viele Thaler des Deutschen Reichs, besonders vom 3. 1655, und in den neunziger Jahren des 18. Jahrh. auch auf ind. Rupien; Portugal stempelte im vorigen Sahrhundert fpan. Piafter für Mozambique (mit M. R., b. i. Maria Regina), damit sie bort zwangsweise 6 Crusaben gelten follten, während die Regierung selbst die

ungeftempelten Stude ju nur 4 Erufaben rechnete.

Stenbod (Magnus), einer der berühmtesten Feldherren Karl's XII. von Schweden, wurde zu Stockholm 1664 geboren. Sein Bater, Sust. Detto S., war General unter Karl X. und Al, seine Mutter eine Tochter des großen Feldherrn Jak. Pontusson de sa Sardie. S. studirte in Upsala, begab sich 1683 auf Reisen, trat dann in holland. Dienste und socht unter den Prinzen von Baden und von Walded in den Niederlanden und am Rhein. Durch Tapferkeit und gute Aufführung zeichnete er sich so aus, daß er 1697 zum Obersten eines deutschen Regiments in Wismar ernannt wurde. Er begleitete Karl XII. auf dessen meisten Feldzügen und trug viel zu dem Siege von Narwa bei. Auch im poln. Kriege führte er die 1706 den Oberbefehl über ein Truppencorps. Dann begleitete er den König nach Sachsen und wurde Statthalter dieses Law-

bes, bas unter bem fruhern Statthalter, Renftiolb, gang in Berfall gerathen war. Als ber König von Danemart, Friedrich IV., von dem Unglud der Schweden bei Pultawa benachrichtigt, in Schonen einfiel, mußte S. ohngeachtet ber ichwierigsten Lage Schwebens bem machtigen Keinde Widerstand zu leisten. Er stellte sich an die Spise von 8000 Mann alter und 12000 Mann neuausgehobener Truppen und falug ben das Land verwüftenben Feind 28. Febr. 1710 bei Belfingborg. Mit einem neuen fcweb. Deer tam er 1712 nach Pommern, griff 20. Dec. bei Gabebufch im Redlenburgifchen bie Danen an, folug fie abermals, rudte bierauf in Solftein ein und verbrannte 9. Jan. 1713 auf ben Rath bes Minifters, Grafen Bellingt, bem er gemiffermaßen untergeordnet mar, bas mehrlofe Altona. Da er fich ju tief in bas Bolfteinische magte, murbe er von ben ban., ruff. und fachf. Truppen bei Tonningen fo eingefchloffen, daß er sich mit seinem Heere 6. Mai 1713 kriegsgefangen ergeben mußte und nach Kopenhagen in Berwahrung gebracht wurde. Gin Bersuch jur Flucht führte zur engften und schmählichsten Rerterhaft, in der er 1717 ftarb. In der Ginfamteit beschäftigte er fich mit Filigranarbeiten in Elfenbein, welche noch jest in Ropenhagen, Lund und Upfala aufbewahrt werden. Auch schrieb er eine Nachricht von feinen Leiben auf einzelne Studchen Papier, Die er in einem mit doppeltem Boden verfehenen Raften verbarg, der fpäter nebft feiner Leiche an feinen Sohn nach Schweben gelangte. hier ward diefe Aufzeichnung aufgefunden und 1773 in Lonbom's "Anetboten von berühmten und ausgezeichneten Schweben" veröffentlicht. Sie ift in dem ergreifendften Tone geschrieben. S. war ein Mann von großen Talenten und ftand bei Karl XII. in hoher Achtung. In seinen politischen Gesinnungen stimmte er den Grundsäten seines Schwiegervaters, Bengt Drenstierna, bei und widerrieth das Eindringen Karl's XII. in Polen. Er war freimüthig in der Mittheilung feiner Anfichten und ein eifriger Freund feines Baterlandes. Bgl. "Memoires concernant Mr. le comte de S., par Mr. N." (Stf. 1745).

Stendal, eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Magbeburg der preuß. Provinz Sachsen, an der Uchte und der Magbeburg-Bittenberge-Hamburger Sisenbahn, früher die Hauptsladt der brandend. Altmark, zählt 7484 E., hat sechs Kirchen, unter benen sich die Marienkirche und besonders der 1188 gestiftete Dom durch seine schönen Backseinverzierungen und seine Glasmalereien auszeichnen, ein Symnasium, eine Rolandsfäule, ein dem berühmten, hier geborenen Kunstenner Windelmann errichtetes, von Wichmann modellirtes Denkmal, bedeutende Gerbereien und Fabriken in Wolle, Baumwolle, Tapeten, auch Tabackspinnerei, Handschuhund Auchmanusacturen. S. ist der Sis der Generalcommission zur Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in der Provinz Sachsen. Dei der 1258 erfolgten Theilung der Mark Brandenburg ward S. der Regierungssis der ältern oder stendalschen Linie des Hausses Astanien, welche Johann I. stistete und welche 1320 mit Heinrich dem Jüngern erlosch. Zu S. wurde unter Aurfürst Johann Cicero eine Buchbruckerei angelegt, aus welcher 1488 das erste in der Altmark gedruckte Buch hervorging. Sein Sohn Joachim I. verweilte hier gern und flarb daselbst 1535.

Stendal, Schriftstellername des Benri Benle (f. b.).

Stenographie (gried., b. h. Engidreibtunft) nennt man die mit möglichft größter Raumund Zeitersparnif bewirkte Darftellung des Gebachten und Gehörten in lesbaren Schriftzeichen. Eine aus so kurzen und schmalen, oft mannichsach verbundenen Bügen bestehende, dabei selbst Sonellgesprochenes treu wiedergebende und ziemlich leicht zu lefende Schrift bedingt nicht allein Schreibgewandtheit, fondern auch auf wiffenschaftliche Bilbung begrundete und von ber bochten Aufmerkfantkeit begleitete Sprachfertigkeit. Bei niebriger gestecktem Biele freilich, wo man die Stenographie blos jum Rachichreiben langfam gesprochener Predigten, ju Briefen u. f. w. verwenden will, verringern fich jene Anfoberungen, und bennoch werden funf Gechetel an Beit, die man bei ber gewöhnlichen Schrift verwenden muß, babei erfpart. Gine ben angebeuteten Bedingungen genügende stenographifche Schrift erheischt ein Alphabet, bas für jeden einzelnen Laut als beffen schriftliches Abbild ein aus den Bestandtheilen der Current- und Curfivichrift entnommenes Beichen enthält. Initialen und Dehnungen fallen babei weg, wol aber finden die gewöhnlichen Schreibmomente der Gelaufigkeit, wie Bindestriche, schräge Lage und Bermeiben rechter und ftumpfer Bintel Berudfichtigung. hierzu tommt noch die Bilbung und Anwendung von Siglen, wodurch Silben, Wörter und Wortverbindungen mit einem ober nur wenigen Buchftaben ausgebruckt werben. Diefe Siglen ahneln unfern Abbreviaturen, wie b. b., a. a. D., g. E. Monogramme (f. d.) heißen fie, wenn jene Schriftfurzungen auf eine befondere Beife, wie etwa "Pfund" durch umfer the, bezeichnet find. Beit und Dufe werden burch Erlernung einer Schnellturgichrift reichlich vergutet, benn ber Rugen berfelben ift vielfach. Er

bewährt fich bei Denen, die ihre Ibeen fchnell feffeln, ihre Gebanten rafch aufzeichnen ober ber Reben Anderer, fei es Lehrvortrag, fei es Gefprach, dauernb fich bemachtigen wollen. Augenfallig find beren Bortheile für Jeben, der viel zu concipiren, ercerpiren und mancherlei Rotigen, vornehmlich auf Reisen zu sammeln hat. Daher bedienten fich der abbrevirten Schrift schon die Grieden, besonders die Romer. Befannt find die Tironischen Roten (f. Abbreviaturen), jene tachpgraphifden Charaftere, beren Kenntnif im Mittelalter faft gang verloren ging, von benen jeboch Ropp in feiner "Palaoographia critica" die Überrefte mitgetheilt hat. Bieber hervorgerufen wurde das Bedürfniß einer Kuraldrift durch Einführung von Reprafentativverfassungen, weshalb fie poraugsweise in Varlamenten sowie bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen benust wird. Demnach fand fie in England bie erfte Pflege und Berbefferung durch den Stenographen Daver. Professor Taylor in Oxford führte 1782 dessen meist aus Theilchen von geometrischen Figuren Bufammengefeste Gilfchrift auf einfachere Regeln gurud, beren Grundfase bann von Sarting in seiner "Universal stonography" näher entwicklt wurden. Darauf fußend, schrieb 1792 Bertin eine auf die franz. Sprache angewendete treffliche Anleitung zur Engschrift. Unter Benugung genannter Borganger mar Dofengeil ber Erfte, welcher mit einem Berfuche bentfcher Stenographie hervortrat. 3hm folgte 1796 ber Confistorialrath Sorftig mit feiner erleich terten Stenographie. Außer biefen wibmeten fich noch Berschiebene ber Bearbeitung einer immer unentbehrlicher werbenden Schnellschrift, unter denen Archivar Leichtlen (Freiburg 4819), Rował (Wien 1830) und Erdmann, Professor in Dorpat, sich auszeichneten. Inzwischen den wahren Begrunder fand die deutsche Stenographie erft in Gabelsberger (f.b.). Sein auf ben Ergebnissen der philosophischen Sprachlehre, der Physiologie der Sprache und auf logischen Gesepen beruhendes "System der Redezeichenkunst" errang sich die oberste Stelle und sand wegen seiner bewährten praktischen Anwendbarkeit die meiste Berbreitung. Bei seiner Erfindung wählte Gabelsberger zur Bezeichnung der Laute das möglichst geringe Maß von solchen Strichen, welche fich mit allen übrigen zufammentreffenden Lautzeichen leicht verfchmeizen oder verbinden laffen. Richt felten ftellen diefe Beichen fymbolifche Bilber der natürlichen Befchaffenbeit bes Lauts und seiner organischen Production dar. Weiche Laute sind durch fließende und sanft abgerundete, harte durch icharf abgestoßene und ichroffer ausbiegende Züge vertreten. Buchkeben einer verwandten Claffe haben auch verwandte Zeichen. Go viel über die Schriftkurzung. Schreibkurzung erzielte Gabelsberger durch Silben-, Wort - und Satkurzung. Go fallen bie Bocale entweder ganz aus, ober fie werden durch abweichende Stellung oder durch modificite Formirung des Confonantenzeichens erfest, 3. B.: jchzn, Trpe, mer, won, aufro, ul, Barmit, tt, nr flatt: jauchzen, Treppe, mehr, wohnen, außerordentlich, übel, Barmherzigkeit, hatte, einer. Blos bei fehr gangbaren Bortern finden Siglen ftatt.

Lange nach Gabelsberger trat 1841 in Berlin Stolze mit einem neuen Spfteme in die Dffentlichkeit, das bald viele Anhänger jählte, indem es das Berfahren Gabelsberger's in jeder Beziehung weit übertraf. Zwar tauchten vor und nach Stolze noch einige Behandlungsartm auf, wie die Methode von Winter in Stuttgart und besonders die von Rahm aus der Schweig; boch hat neben bem Gabelsberger'ichen tein Syftem ju rivalifirenber Geltung gelangen tonnen, als nur das von Stolze. Berleugnet nun auch daffelbe teinesweges Gabelsberger's Borgangerschaft, so ist es gleichwol selbständig aus des deutschen Sprachforschers Becker (s.d.) "Deganismus der Sprache" emporgewachsen. Das Wort gewinnt bei ihm an Übersichtlickteit. Confonant und Bocal, An- und Auslaut, Stamm und Endung laffen fich fofort unterfcheiben. Getreu gibt es das Bilb feiner Entstehung wieder. Erklärlich bleibt es alfo mohl, wenn man bie Stolke'iche beutsche Stenographie zu einer Geschäfts- und Correspondenzschrift am besten geeignet erflart. Bahrend diefe Schrift aber Bollftanbigfeit und Unzweibeutigfeit mit Rurze vereinigt, bietet fie zugleich nicht bie Schwierigkeiten von Gabelsberger's Methode, die vermoge ihres Sauptlehrfages': "Scheibung bes Befentlichen vom Unwefentlichen in ber fcbriftlichen Be-Beichnung, Darftellung nur bes Befentlichen und Unterbrudung alles Sichvonfelbftverfichen den", eine reiche Combinationsgabe voraussest. Aus diesem Grunde hat auch die Schrift Stolze's hinfichtlich ber Einführung in Schulen ber Gabelsberger's bereits ben Borrang abgewonnen. Degegen meffen die Gabelsberger'ichen Schüler bem Stolze'ichen Berfahren folgende Mangel bei: anstatt einfacher und doppelter Größe bediene sich diese Schrift einer dreiftufigen Dobenbezeichnung; fie mante wegen ber genauen Bocalifation über und unter die Schriftlinie; fie fei nicht eng und turz genug, mache einen zu haufigen Gebrauch von den Siglen, namentlich bei Fremdwortern; fie tonne, ohne einen, wie Jacobi, ein Anhanger von Stolze, fagt, "bobern Stil" fic angeeignet zu haben, lebhaften munblichen Debatten nicht folgen; fie fei endlich nur eine Feber-

und Tintenfdrift, ba bie oft vortommenben Schattenftriche bie Benugung bes Pergaments mit Bleiftift faft vollig ausschließen. Beibe Syfteme ruhmen die Gefchmeibigfeit, Berbinbungsfähigkeit, Schreibflüchtigkeit und Schönheit ihrer Züge. hinsichtlich der Eleganz der Schrift fteht bas "Stenographische Lesebuch" (2. Aufl.) vom Kammerstenographen Rasich in Dresben bis jest noch unübertroffen ba. Bie in Berlin ein ftenographifcher Berein, beffen "Anleitung" bereits in fechster Auflage erfchienen, mit 3weigvereinen in Breslau, Dresben u. f. w., fo befieht ber Gabelsberger'iche Centralverein in München, bem fich Bereine in Bien, Dresben, Leipzig u. f. w. angeschlossen haben. Dieser gibt "Stenographische Blätter", jener unter R. Witte's Rebaction ein "Archiv fur Stenographie" heraus. Gabelsberger's Syftem ift auf ben Univerfitaten Wien, Munchen, Leipzig u. f. w., bas Stolze'iche hingegen auf ben preuß. Sochichulen vertreten. Außer ben ichon erwähnten und ben Schriften beiber Erfinder verbienen noch bie bes tonigl. ftenographischen Institute und des Profesor Wigard in Dreeden Erwähnung, sowie andererfeits Lamle's "Anleitung gur Stenographie, nebft leritographifchen Tabellen" und eine werthvolle Abhandlung in Low's "Pabagogifcher Monatsfchrift" (1852, heft 5 und 7) von Martini. Außerdem find aus Gabelsberger's Schule noch zu ermähnen die Preisschrift "Aurggefaßtes Lehrbuch" (Munch. 1853) und Fifcher, "Journal fur Stenographie" (Gera 1854 fg.).

Sten Sture, Reichsstathalter von Schweben, 1470—1504, flammte aus einer vornehmen fcmeb. Familie. Gein Bater hief Guftab G. und feine Mutter mar eine Schwester Konig Rarl's VIII. Knutson von Schweben. Rach Rarl's VIII. Tobe wurde S. Reichsstatthalter in Schweben, bas unter feiner Berwaltung fich fehr wohl befand. Denn wenn auch der König von Danemart zeitweilig in Schweden als Ronig anerkannt wurde, fo mußte fich S. boch trop bet Factionen des Abels, der lieber einen fremden König als einen eingeborenen an der Spise des Reichs fah, umd tros wiederholter Aufftande, welche gegen den Reichsstatthalter gerichtet waren, in feinem mehr ale tonigl. Anfeben ju behaupten. Er führte die Buchbruderei in Schweben ein, fliftete die Universität zu Upfala und zog zum Besten des Landes gelehrte Manner nach Schweben. Die Unabhängigkeit des Landes behauptete er fo schlau gegen Danemark, daß ex die Kalmarische Union, ohne sie ganz zu lösen, doch völlig unschäblich machte. Er starb 1504. — Bie er, so verdienen auch die ihm nachfolgenden beiden Reichsstatthalter, Swante Rilsson Sten Sture, 1504—12, der aus der Familie Ratt och Dag ftammte, und beffen Sohn, der eble Sten Sture, ber Jungere, 1512-20, die volle Bewunderung ber Rachwelt. Sechzehn Sahre lang fcupten fie ihr Baterland gegen alle Unternehmungen Danemarts und bas Bolt gegen ben Drud ber Beiftlichfeit und ben oft noch hartern Drud ber Großen. Der Rampf aber, ben Sten Sture der Jungere gegen den Ergbifchof Guftav Trolle befiehen mußte, mar ein Rampf gegen die vereinigte Macht der fcmed. Geiftlichkeit und der Ariftotratie. In der Schlacht bei Jontoping gegen die Danen wurde Sten Sture tobtlich verwundet und ftarb 1520.

Stentor mar einer der Griechen vor Ilios, der fich durch eine fo gewaltige Stimme auszeichnete, daß er, wie homer fagt, schreien konnte wie 50 Manner zusammen. In seiner Gestalt ermahnte Dere die Griechen zum Rampfe gegen die Troer. Rach ihm wird eine ungewöhnlich

ftarte Stimme Stentorftimme genannt.

Stenzel (Guft. Abolf Harald), verdienter Geschichtsforscher, geb. 21. Marz 1792 zu Berbft, wo fein Bater Conrector am Gymnafium war, erhielt dafelbft feine erfte wiffenschaftliche Ausbilbung und bezog 1810 bie Univerfitat zu Leipzig, um Theologie zu ftubiren; boch febr bald wendete er feine Reigung der Philologie und, durch Dippold aufgemuntert, ausschließend der Gefchichte zu. Im Marz 1813 verließ er Leipzig, um an dem Freiheitstampfe gegen Frantreich Theil ju nehmen. Als freiwilliger Sager wohnte er mehren Gefechten bei, bis er im December, an der Spige feines jum Sturm auf bas Dorf Scheftebt bei Riel geführten Bataillons fower verwundet, gezwungen wurde, feinen Abidied ju nehmen. Rach feiner Genefung tehrte er nach Leipzig zurud, wo er fich im Febr. 1815 habilitirte und gahlreich befuchte gefchichtliche Borlefungen hielt. Bu Dftern 1817 begab er fich nach Berlin, wo er gleichfalls mit Beifall über Sefcichte las, die "Geschichte der deutschen Rriegsverfassung" (Berl. 1819) und das "Sandbuch ber anhalt. Geschichte" (Dessau 1820) schrieb, bem er später einen "Anhang zum Handbuch ber anhalt. Gefchichte" (Epz. 1824) folgen ließ. hierauf erhielt er 1820 eine außerordentliche Professur zu Breslau, 1821 die Stelle als Archivar des Schles. Provinzialarchive, 1827 eine orbentliche Profeffur und 1832 in Anerkenntnif feiner Bemühungen um bas fchlef. Archiv das Drabicat als Geh. Archivrath. Als die Frucht feiner fortgefesten hiftorifchen Studien erfoien fobann fein erftes hauptwert "Die Gefchichte Deutschlands unter ben frant. Raifern" (2 Bbe., Lpg. 1827-28). Fur die von Beeren und Utert berausgegebene,, Gefchichte ber europ.

Staaten" lieferte er die "Geschichte Preufens" (2 Bbe., Samb. 1830—37). Gleichzeitig geb er in Folge ber fur bie beutsche Rechtsgeschichte jum Theil in bem Provinzialarchive ju Bred lau gemachten bochft wichtigen Entbedungen im Berein mit Safchoppe bie "Urtundenfammlung gur Gefchichte bes Urfprungs ber Stabte und ber Ginführung und Berbreitung beutiden Colonisten und Rechte in Schlesien und der Oberlaufis" (Hamb. 1832) heraus, sowie als Leib faben bei seinen Universitätsvorträgen ben "Grundriß und Literatur zu Borlesungen über bend iche Staate- und Rechtsgeschichte" (Bresl. 1832). Im Namen ber Schlesischen Gefellicheft für vaterländische Cultur besorgte er die Herausgabe ber "Scriptores rerum Silesiacarum" (2 Bbe., Brest. 1823-40), einer dem hiftoriter unentbehrlichen Sammlung ber fchlef. Qudlenschriftsteller; felbftandig gab er die "Urtunden gur Geschichte des Bisthums Breslan im Mittelalter" (Bresl. 1845) heraus. Diefen Sammelmerten folgte endlich fein zweites haupe werk, die "Geschichte Schlesiens" (Bb. 1, Brest. 1853), die jedoch durch seinen Tod, baim

Frühjahr 1854 erfolgte, unterbrochen wurde.

Stephan ift ber Rame von neun Papften. - Stephan I., von 253 - 257, ftritt mit &prian über die Gültigkeit der Repertaufe, indem er Reper bei der Wiederaufnahme in die Kirke nicht noch ein mal getauft wissen wollte, wie bies in Afrika und in Aleinasien bamals Sitte wer. Deshalb hob er die Rirchengemeinschaft mit den Afritanern auf, die erft nach feinem Tobe wiederhergestellt wurde. Er ift ein Beiliger ber tath. Rirche und ber 2. Aug. ihm geweiht. 3hm zu Chren wurde der jest noch bestehende Stephansorden in Toscana gestiftet. — Stephan (IL), gewählt 19. ober 27. Mary 752, ftarb ichon vier Tage nach feiner Bahl und wird daher in ber Reihe der Papfte gewöhnlich nicht gezählt. — Stephan II, vorher Diakomes zu Rom, Papft bon 752-757, rief ben frant. Ronig Dipin ben Rleinen gu Gulfe gegen Miftulph, Ronig ber Longobarben, welcher das Gebiet von Ravenna (das Eparchat) erobert hatte. Pipin falug die Longobarben, übergab ale rom. Patricius bem Papfte bas Grarchat und legte baburch ben Grund zur weltlichen herrichaft des Papftthums. Bum Dante bafür falbte 6. Pipin ben Aleinen im Rofter St.-Denis zum Könige. — Stephan III., Priefter zu St.-Cacitia, Papfi von 768-772, lief auf einer Synode ju Rom 769, im Wiberspruche mit einer Synode ju Konstantinopel, die Berehrung der Bilder, Reliquien und Heiligen, sowie der Maria von neuem beftätigen. — Stephan IV., vorher Diatonus ju Rom, Papft von 816-817, war ohne Bebeutung. - Stephan V., Papft von 885 - 891, hatte ohne die Beffatigung bes bamaligen So fers, Rarl's des Diden, die Beihe erhalten, wußte fich aber zu behaupten, als Rarl ihn beshalb absehen wollte. In dem Kampfe ber Berjoge Guido von Spoleto und Berengar von Friant um die ital. Rrone begunftigte und fronte er Guibo. - Stephan VI., Papft 896, ftant, verwidelt in die damaligen ital. Parteitampfe, gang unter bem Ginfluffe vornehmer Romer und Toscaner und auf ber Partei Buibo's. Beil fein Borganger Formosus ber Gegenpartei at gehört hatte, ließ er den Leichnam beffelben ausgraben und ichanben. Bon feinen Gegnett wurde er gefangen genommen und im Rerter erbroffelt. — Stephan VII., Papft von 929-931, fland ganz unter dem Weiberregimente der Theodora und Marozia. — Stephan VIII., in Berwanbter von Kaifer Otto I., Papft von 939—942, war ohne Bedeutung .— Stephan II. ein Bruder des Herzogs Gottfried von Lothringen, vorher Bischof von Lüttich, dann **Mönch** in Monte - Cafino, Cardinal und Papft 1057, hatte den Plan, durch die Krönung feines Bruber ein nationales Raiferthum in Stalien ju schaffen, und ließ ble Romer fcmoren, die Papfrocht, falls er während Hilbebrand's Aufenthalt in Deutschland sterben sollte, bis zu bessen Rückter aufzufdieben. In feine Beit fallt bie große Trennung ber griech. Rirche von ber römifden. Er farb zu Florenz 1058.

Stephan Bathori, f. Bathori.

Stephani (Heinr.), ein um Deutschland sehr verdienter Padagog, geb. 1. April 1761 🚜 Smund im Burzburgifchen, bezog im 17. 3. die Universität zu Erlangen und ftubirte bier Theologie. Später wurde er hofmeister zweier Sohne ber Reichsgrafin Caftell, erhielt baburch reiche Gelegenheit zu bilbendem Umgang und übernahm nach 14jährigem Erzieherleben 1795 bas Amt eines Confiftorialraths in Caftell. hier machte er fich um Berbefferung bes Soul wefens verbient, erhielt 1808 vom Rönige bie Ernennung jum Schulrathe bes Lechfreifes und zum Rirchenrath und wurde 1811 von da zuerft nach Gichftabt verfest, fünf Monate nachba aber nach Ansbach als Regierungs- und Schulrath bes Regatfreifes. Die hinderniffe, welche jefuitischer Einfluß seinem Wirken in den Weg legte, bewogen ihn 1818 als Stadtpfarter nach Gungenhausen zu geben, wo er auch lange Beit im Rubestande lebte, nachdem er 1834 auf Ar zeige bes Confistoriums von feinen Amte suspendirt worden. Bgl. die von ihm herausgegebene "Befchichte meiner Amtesuspension" (hilbburgh. 1835). Ihm verbantt man die allgemeinere Ginführung eines verbefferten Lefeunterrichts. Bon 1787 - 1837 veröffentlichte et gabireiche Schriften über philosophische, theologische, hauptfachlich aber pabagogische Gegenftande, die fest freilich ihren Berth meift verloren haben. Bu ermahnen find nur: "Grundrif ber Staatserziehungswiffenschaft" (Beifenf. 1797); "Syftem ber öffentlichen Graichung" (Berl. 1805; 2. Aufl., Erl. 1813); "Ausführliche Befchreibung meiner einfachen Lesemethode" (Erl. 1814); "Ausführliche Anweisung jum Rechenunterricht" (Nurnb. 1817 -20; 2. Aufl., 1826); "Das allgemeine kanonische Recht der protest. Kirche in Deutschland" (Tub. 1825); "Über Gomnafien, ihre Beftimmung und Ginrichtung" (Erl. 1828); "Der bair. Schulfreund" (10 Bochen., Ert. 1811 - 17), wovon der "Schulfreund fur die beutichen Bundesftaaten" (Bochen. 11-26, Grl. 1818-34) und ber "Reue Schulfreund" (4 Bochen, Erl. 1833 — 34) Fortfetungen waren. S. flarb 24. Dec. 1850 au Gortau in Schlefien.

Stephanie (Chriftian Gottlob), eigentlich Stephan, ein berühmter Schaufpieler, murbe zu Breelau 1733 geboren. Aus Reigung für die Kunft entfagte er dem Raufmanneftande, für den fein Bater ihn bestimmt hatte, und engagirte fich 1756 bei ber Schuch'ichen Gefell-Schaft in Breslau. Dit Edhof und Rirchhof arbeitete er auf Beredlung ber Buhne bin. Da indeß Schuch diesem Streben entgegen war, indem er für die extemporirte Romödie mit dem Barlekin sehr eingenommen, so verließ S. mit seinen Freunden die Gesellschaft und ging nach Altona, bann nach Mitau und 1760 als hoffcauspieler nach Bien. hier mußte er fich zwar anfangs bem Gefchmack des Publicums bequemen und an der beliebten ertemporirten Romodie Theil nehmen; nach und nach aber wußte er ben regelmäßigen Studen Eingang zu verschaffen, und icon 1762 murbe bestimmt, bag wochentlich wenigstens ein regelmäßiges Stud gegeben werden follte. Bugleich fuchte er durch eine Monatefchrift, die er 1766 unter dem Titel "Gefammelte Schriften zum Bergnugen und Unterricht" berausgab, in gleichem Ginne auf den Geschmad bes Publicums zu wirken. Schon 1768 wurden wöchentlich nur noch zwei Possen gegeben, und als Affligio um diefe Beit das deutsche Theater wieder übernahm, mar der Gefcmad der Buichauer fo veranbert, daß diefet fich umfonft bemuhte, benfelben gur ertemporirten Romodie gurudzuführen. G. murbe ben Rabalen Affligio's haben unterliegen muffen, wenn nicht die Raiferin Maria Therefia ibn in Schus genommen batte. Auch ale bramatischer Schriftfteller machte er fich durch die "Reuefte Frauenschule", "Die Liebe in Corfica" und ben "Reuen Beiberfeind" vortheilhaft bekannt. Eine Sammlung seiner "Sämmtlichen Schauspiele" (5 Bbe.) lief er in Wien 1761 erfcheinen. In fpatern Jahren spielte er mit großem Beifall eble, gartliche Bater, Bormunber u. bergl., wie fruher Liebhaber und Belben. Seine hauptrolle war Diberot's "Sausvater". Er ftarb 1798 und war bis ju feinem Tobe am Theater thatig. — Sein Bruder, Gottlieb G., ebenfalls Schaufpieler in Wien, hat auch einige Luftspiele gefdrieben.

Stephanus ift ber Rame breier Beiligen ber rom.-tath. Rirche. — Der erfte, vorzugsweife fogenannte beil. Stephanns, beffen Gebachtniftag bie driftliche Rirche auf ben 26. Dec. gefest hat, war einer von den fieben erften Diatonen der Chriftengemeinde gu Jerufalem, den bie Suben wegen seines Glaubens an Jesus 36 ober 37 n. Chr. als Gottesläfterer steinigten. – Der andere Beilige ist Papst Stephan I. (f. Stephan). — Der britte Beilige ist Stephanus L, König von Ungarn, der gegen Ende des 10. Jahrh. die crifiliche Religion in Ungarn einführte und deshalb nach feinem Tode tanonifirt wurde. Wegen feiner Berdienfte erhielten feine Nach. folger auf dem ungar. Throne vom Papste den Titel "Apostolische Masestät", und ihm zu

Ehren flifteten fie ben ungar. St.-Stephansorben.

Stephanus von Brang, ein griech. Geograph gegen Enbe bes 5. Jahrh. n. Chr., ver-faste unter bem Titel "Ethnica" ober "De urbibus" ein geographisches Wörterbuch, welches nicht nur die Ramen der Boller und Stadte, Berge und Bluffe angibt, fondern auch über ben mahren oder mythischen Ursprung ganger Rationen ober einzelner Orter mit Beibringung von Beweisstellen aus den alten Classifern berichtet. Bollständig ist dieses Werk nur noch in einem langern Bruchstude, bas übrige in einem Auszuge bes Grammatiters hermolaus, der im 6. Jahrh. lebte, vorhanden. Die befte Ausgabe beforgte Beftermann (Lpg. 1839) und vor Allen Meinete (Bb. 1, Berl. 1849).

Stephanus (Robertus), eigentlich Robert Stienne, gleichberühmt als Gelehrter wie als Buchdrucker, geb. 1503 ju Paris, der Gohn des Buchdruckers henricus G., widmete fich den gelehrten Studien und befaß die grundlichfte Renntniß bes Latemifchen, Griechischen und Be-

bräischen. Rach seines Baters Tobe arbeitete er einige Jahre gemeinschaftlich mit seinem Stiefpater Simon de Colines (Colinaous) und beforgte eine Ausgabe bes Reuen Testaments, welche alle früher erfchienenen an Correctheit übertraf und wegen ihres bequemen Formats gefiel, ibn aber auch, jumal ba er fich der Luther'ichen Lehre jugewendet hatte, ben Saf der Sorbonne auzog. S. heirathete balb darauf die Tochter bes Buchbruckers Jobocus Babius Ascenfins, Detronella, welche ber lat. Sprache volltommen fundig war. Um 1526 errichtete er eine Druckerei unter seinem Namen, aus welcher eine Reihe ber ichakbarften Berte bervoreing. Seine Ausgaben griech. und röm. Classiter bereicherte er größtentheils mit Noten und Borreben. Dabei forgte er eifrig für Correctheit unb heftete zu bem Brecte bie Probebogen öffentlic an, indem er für entbecte Fehler Belohnungen versprach. Anfange bruckte er mit ben Schiften feines Batere und Simon's be Colines, aber um 1532 lief er eine gierlichere Schrift verfertigen, mit welcher er die fcone lat. Bibel von 1532 drudte. Sie jog ihm neue Bafd gungen gu, vor benen er fich nur durch ben befondern Schus bes Konigs Frang I. und burch bet Bersprechen sichern konnte, in Zukunft nichts ohne Zustimmung der Gorbonne zu bruden. Darauf gab er 1534 bie erste Ausgabe seines trefflichen "Thesaurus linguae Latinae" heraus, den er in jeder folgenden mehr vervolltommnete. 3m 3. 1539 murde er jum tonigl. Bud-bruder für bas Lateinische und hebraifche ernannt. Auf fein Anfuchen ließ Frang I. Die fco nen Schriften gießen, welche bie königl. Druckerei in Paris noch jest besitzt. Reue Anfechtungen, die ihn wegen feiner Bibelausgabe von 1545 trafen, wurden zwar abermals von dem Ronige abgewehrt, da sie aber nach dem Tode besselben nur heftiger begannen, sah er sich endlich genothigt, Frankreich ju verlaffen. Er ging 1552 nach Benf, wo er jur ref. Rirche übertrat, mit feinem Schwager Konrab Babius bas Reue Testament frangofisch brudte, eine eigene Druckerei einrichtete und 1559 flarb. Gehr geschätt find unter Anderm seine bebr. Bibeln (4 Bde., 4.; 8 Bde., 8.), bie lat. Bibel (1538-40), bas Neue Testament (1550), bas man fonft als das fconfte in griech. Sprache gedruckte Buch anfah, feine "Historiae occlosiasticae scriptores", des Eusebius "Praeparatio et demonstratio evangelica", die erste Ausgabe bes Dionpfius von Salitarnas und des Dio Caffius, fowie die des Cicero, Terenz und Plantus.

Richt minder berühmt als ber Bater ift fein Sohn, Genrieus G. ober Benri Etienne, geb. ju Paris 1528. Er war mit gludlichen Anlagen ausgeruftet und widmete fich mit Borliche bem Griechischen. Der berühmte Peter Danes war fein Lehrer, auch genof er ben Unterricht bes Jakob Tufanus und Abrian Turnebus. Schon als 20jähriger Jüngling gab er feine 🗫 mertungen jum Borag heraus. Außerdem hatte er die mathematischen Biffenschaften mit G. fer ftudirt. Er reifte zwei mal nach Italien, um die Schape der dortigen Bibliotheten zu benugen, und brachte toftbare Abichriften mehrer Claffiter mit. Ale er 1552 nach Paris jurudkehrte, schickte sich gerabe sein Water zur Abreise nach Genf an. S. folgte, wie es scheint, den Bater dorthin, war aber 1554 wieder in Paris, wo er mit Begiehung auf das feinem Bater von Frang I. gegebene Privilegium um Erlaubnif jur Anlegung einer Druckerei anhielt. Anfang 1557 begann er auch in einer eigenen Druckerei einige Werke herauszugeben, webei ihn Ulrich Fugger mit Gelb unterfluste. Aus Dantbarteit nannte fich G. bis jum Tobe seines Beschüpers einen Buchbrucker Fugger's. Da er ber neuen Lehre öffentlich anbing, fc er nur gu oft feine Ruhe geftort und fich in feinen Arbeiten unterbrochen. 3m 3. 1566 gd er die lat. Übersehung des Herodot von Balla aufs neue heraus. Die Sammlung für ein griech. Börterbuch, welche schon sein Vater begonnen hatte, sehte er mit Eifer fort und gab hierauf den "Thesaurus linguae Graecae" (1572; neue Ausg., Lond. 1816—26; neueste von Dafe und Dindorf, Ftf. 1836 fg.) heraus. Der Auszug, ben Scapula gleich nach bem Erscheinen beforgte, bewirkte, daß der Abfas nur langfam erfolgte, und so gerieth S. in die äußerste Berlegenheit. Nach Deutschland machte er eine Reise, um sich neue Hülfsquellen zu eröffnen, was ihm aber nicht gelingen wollte. Er zog sich enblich vom Hofe zurück und lebte zu Drieans, Paris, Frankfurt, Genf und Lyon. Auf einer Reise nach lesterm Drte wurde er trant und farb im hospital 1598, wahrscheinlich in Beisteszerrüttung. Unter feinen zahlreichen Ausgaben, die zwar minder schön sind als die seines Baters, aber ihnen an Gehalt und Correctheit nicht nachstehen, zeichnen sich vornehmlich aus die "Poetae Graeci, principes heroici carminis" (1566); "Pindari et caeterorum octo lyricorum carmina" (1560, 1566 und 1586); bit "Cammlung philosophischer Gebichte" (1573); bie Sammlungen ber griech. Borterbucher und Grammatifer, als Anhang feines "Thesaurus", der griech. Rhetoren (1567), der griech. Befdichtschreiber und ber rom. Befdichtschreiber (1568), ber griech. Rednet (1575), der griech. Arzte nach Galen; ferner eine große Menge griech. und rom. Claffiter. Bgl. Paffow, "Beint. S." in Raumer's "Historisches Taschenbuch" (1851). — Sein Sohn, Paulus S., von 1593—1626, ein zu Genf durch den Unterricht der berühmtesten Männer seiner Zeit, sowie durch vielsache Reisen tüchtig gebildeter Mann, zeichnete sich wie der Vater durch treffliche Ausgaben elassischer Dichter und Redner, die aus der von ihm in seiner Gedurtsstadt errichteten Druckerei hervorgingen, gleichfalls rühmlich aus. — Der Buchdrucker Charles Stienne, ein Neffe Robert's, wurde durch sein "Dictionnaire historique etc." (Genf 1546; ergänzt von Lloyd, Oxf. 1670 und Lond. 1686) der Vorläuser der engl. geographischen Wörterbücher. — Der Leste dieses durch siedzehn Mitglieder berühmten Geschlechts, Anton Stienne, starb 1674 blind im Hötel-Dieu in Paris. Über die ganze Familie Ctienne, welche 170 J. lang die Appographie und die Wissenschaft wesentlich förderte, vgl. Renouard, "Annales de l'imprimerie des Etiennes" (2 Bde., Par. 1838; 2. Aust., 1843).

Stephenfon (George), ein Sauptbegrunder bes jest über die ganze civilifirte Welt verbreiteten Gifenbahnspftems, mar der Sohn armer Altern in einem Rohlenmeiler bei Newcasile und murbe 9. Juni 1781 geboren. Sein erftes Gefcaft beftand in der Bedienung der Dampf. maschine, die an der Rundung der Kohlengrube gebraucht ward. hier legte er sein mechanifches Talent durch die Reparatur und zweckmäßigere Ginrichtung eines Pumpenwerks an den Zag, an welchem gelernte Ingenieure ihre Runst vergeblich versucht hatten. Er avancirte demnachst zum Aufseher, zeichnete sich durch seine Leitung der großen Rohlenwerte Lord Ravensworth's bei Darlington aus und baute 1812 für einen bei benfelben angelegten Schienenweg Die erfte Locomotive. Gleichzeitig mit Gir humphry Davy hatte er bas Berdienft, eine Gicherheitslampe für Grubenarbeiter zu erfinden, was ihm einen Chrenpreis von 1000 Guineen verfcaffte. Bei bem Festmahl, welches ihm bei diefer Gelegenheit, gegeben wurde, erflarte er, diefes Gelb auf die Erziehung seines Sohnes Robert verwenden zu wollen, der in der Folge das angeborene Genie des Baters durch feine wiffenschaftliche Bildung vervollständigte. Unter der Leitung G.'s wurde bie erfte fur ben allgemeinen Bertehr bestimmte Gifenbahn von Stockton nach Darlington erbaut und 1825 vollendet. Für die Liverpool-Manchesterbahn erbot er fich einen Dampfmagen herzustellen, ber bie Schnelligkeit von 10 engl. Meilen in ber Stunbe erreichen wurde. Der Parlamentsausschuf, bem er feinen Plan vorlegte, behandelte ihn als einen Phantasten, aber bei der Probefahrt übertraf er noch seine Bersprechungen: die von ihm gebaute Locomotive bewegte fich mit einer burchschnittlichen Geschwindigkeit von 15 DR. fort, gewann den Preis und entschied badurch die größte Revolution in der Mechanit, die feit Erfinbung ber Dampfmafchine burch Batt eingetreten ift. Der Ruhm G.'s mar jest gefichert, und burch die von ihm in Newcastle errichtete Maschinenbauanstalt erwarb er bald ein sehr bedeutendes Bermögen. In Berbindung mit seinem Sohn brachte er die Dampfwagen zu ihrer heutigen Bolltommenheit, wie er benn auch fur jebe neuentstehende Gifenbahn in England, Amerita und auf dem europäischen Continent die ersten Locomotiven lieferte. Als Zeichen des Danks für die von ihm dem Eisenbahnwesen, sowie der Industrie überhaupt gezeisteten Dienste wurde 1845 der Befchluß gefaßt, seine Statue auf der großen Gisenbahnbrude über den Anne aufzuftellen, welche den Namen S.-Brude erhielt. Er war zulest auch Eigenthumer mehrer Rohlengruben und der großen Eisenwerke von Clancroß und starb zu Tapton-House bei Chestersield 12. Aug. 1848. — Stephenson (Robert), Sohn bes Worigen, geb. 1803 zu Wilmington, **fin**birte auf der Universität Edinburg, unterstü**s**te bann seinen Bater bei dessen Ingenieurarbeiten und Unternehmungen und gewann auch feinerfeits einen auf den Bau einer Locomotive ausgesetten Preis von 500 Pf. Sterl. Im 3. 1832 murbe ihm die Leitung ber projectirten Liverpool-Birmingham-Eifenbahn übertragen, die er tros bedeutender Schwierigkeiten zu Stande brachte, worauf noch die Blackwall-, Norfolt-, Aplesbury- und verschiedene andere Eisenbahnlinien unter feiner Aufficht erbaut wurben. Gein Meisterftud war jeboch bie Errichtung der Röhrenbrude über den Menaitanal (f. Britanniabrude), die 1847 begonnen, 1850 vollendet wurde und zu den wunderbarften Werken unfere Jahrhunderte zählt. S. entwarf ferner den Plan zur Gifenbahn über den Ifthmus von Suez, sowie zu mehren Schienenwegen in Frankreich und der Schweiz, baute 1846—49 die Brücke über den Anne bei Newcastle und ging 1853 nach Canada, um die Arbeiten ju einer abnlichen bei Montreal einzuleiten. Seit 1847 Parlamentemitglied fur Whitby, fchlof er fich in ber Politit ben Confervativen an. Im 3. 1850 war er auch Mitglied der zur Anordnung der Weltindustrieausstellung ernamten Commiffion. Bon feinen Schriften nennen wir die "Bemerkungen über atmosphärische Eifenbahnen" (deutsch von Weber, Berl. 1845).

Steppe heißt im Russischen so viel wie Buste ober flaches, burres gelb. Der Name ift jeboch in der Erdeunde von den derartigen Landstrichen des russ. Reichs auf alle großen Ebenen als Gattungsname übertragen worden, welche baumlos, mehr ober weniger gleichmäßig mit Gras und Kräutern bewachsen, durch den Mangel an Andau und Bevölkerung und an Bewässerung mehr oder weniger öde und der Wüsse derwandt sind. Geognostische Beschaffenheit und Nima sind es vornehmlich, welche den größten Ebenen der verschiedenen Erdstriche eine eigenthümliche Physiognomie ertheilen, und diese such die Geographie durch Aufnahme der Benennungen, mit welchen die Bewohner ihrer verschiedenen Erdstriche ihre Ebenen bezeichnen, anzubeuten. So unterscheidet man denn die Steppen des russ. Reichs und Innerasiens, die Haiden Nordbeutschlands, die Landes im südwestlichen Frankreich, die Pusten in Ungarn, die Savannen oder Prairien Nordamerikas, die Llanos und Pampas in Südamerika, die Wüssen in Afrika und verschiedenen Theilen Asiens. Bgl. A. von Humboldt, "über die Steppen und Büssen" in seinen "Anssichen der Natur" (Bd. 1, 3. Aust., Stuttg. und Lüb. 1849). Die Steppen im russ. Reiche bleiben zum Theil nur aus Mangel an arbeitsamen händen unangebaut.

Sterbefaffen find Lebensversicherungsanstalten (f. b.) im kleinsten Mafitabe und gewöhnlich nur für die armere Classe bestimmt. Der Bersicherte gablt einen periodischen Beitrag und erhält bafür entweder beim Tobe einer bestimmten Person ober überhaupt beim Gintritt eines Sterbefalls in seiner Familie eine Gelbsumme zur Bestreitung ber Begrabniffosten u. f. w. 68 werden furchtbare Geschichten erzählt, wie solche Kassen zu gewissenlosen, zum Theil geradezu verbrecherischen Speculationen auf den Tob namentlich kleiner Kinder gemisbraucht worden find.

Sterbelehn, diesenige Art ber Lehnwaare (f. Laudomium), welche bei einem durch den Tod herbeigeführten Bechsel in der Person des Lehnsherrn ober des Beliehenen entrichtet werden mußte.

Sterblichkeit, f. Mortalität.

Stereochromie nennt man eine 1846 in München von Professor Schlotthauer und Oberbergrath Buchs erfundene Malweise, welche bei unmittelbar auf Banbflachen ausguführenben Gemalben anftatt der Frescomalerei angewandt zu werben pflegt. Der Malgrund wird eigens hergerichtet und verbindet fich mit der Mauer zu einem einzigen festen Körper. Darauf legt man in einfachen Bafferfarben, die mit bem Grunde fich unaufloslich vereinigen, die gange Blace bes Gemalbes an und tann daffelbe in paftofer ober kafirenber Behandlung gang nach Belieben vollenden. Die Farben find fehr icon und erreichen die hochften Lichter des Fresco und bie tiefften Schatten ber Olmalerei, ohne jedoch zu glanzen. Dazu fommt, daß man das Bild ganz nach Gemächlichteit allmälig ausführen tann, mahrend beim Fresco befanntlich bas gerabe aufgetragene Stud in einem Tage vollendet oder wieder herabgefchlagen werden muß. Rechnet man baju, baf bie Stereochromie, ba bie Bilbflache burch fchliefliches Anffprigen einer chemifchen Bluffigfeit, des Wafferglases, steinhart gemacht wird, allen Ginfluffen der Witterung, den Frost wie der hise, ja selbst Sauren und Alkalien trost, so wird man den hohen Vorzug, den biefe Malart, zumal für unfern Norben, vor jeber anbern Art für bie monumentale Maleni barbietet, begreifen. Daher hat auch Raulbach ju feinen großen Gemalben im Treppenhaufe bes Neuen Rufeums zu Berlin und zwar mit großem Erfolg fich ber Stereochromie bebient Auch die Gemälde in der neuen Schloßtapelle baselbst sind in dieser Art ausgeführt.

Stereometrie, b. i. Körpermeffung, nennt man benjenigen Theil ber Geometrie, ber et mit allen brei Dimensionen bes Raums zu thun hat, also vorzugeweise die Lehre von ben Koppern. Häufig versteht man barunter nach ber Bebeutung bes Worts nur bie Lehre von ber Berechnung bes Inhalts ber Körper.

Stereotomie ist berjenige Theil der höhern Stereometrie (f. b.), der von den Durchschuiten der Oberflächen der Körper handelt, welche einander ganz oder zum Theil durchtingen. Ihre Darstellungen werden durch die beschreibende Geometrie, Projectionslehre oder Geometrie descriptive, zur Anschauung gebracht, und namentlich tritt sie in dem sogenannten Steinschnitte in die Prazis ein, obschon sie auch in andern Zweigen der Technis, namentlich im Meschinenwesen vielsache Anwendung findet. Unter Stereotomie versteht man daher im Algemeinen aus dem obenangeführten Grunde auch den Steinschnitt, d. h. die Construction der Schnittssächen der einzelnen Steine der Gewölbe aller Art, nach welcher sich sene Steine, bei gehörig angeordneter Stärfe der Wierlagen, durch die Construction selbst, ohne ein besonderes Bindungsmittel, in ihrer passenen Stellung erhalten. Das beste Wert über die beschreibende Geometrie schrieb Monge und über den Steinschnitt zuerst Philib. Delorme (1567), dann Frezier (3 Bde., Par. 1737—39) und in neuerer Zeit Douliot und Abhemar.

Stereotopie nennt man bas Berfahren, mittels beffen man ben gangen Schriftfas einer burch den Buchdrud an vervielfaltigenden Columne ober Schriftfeite, fatt, wie bies gewöhnlich gefchieht, aus einzelnen Lettern, Ausschliefungen u. f. w. befrebend, in einer einzigen Platte barftellt, welche, auf einer Unterlage befeftigt, jum Abbrud in ber Buchbruderpreffe fich eignet. Gigentlich waren die erften Anfange der Buchdruckerkunft ichon Stereotypen, d. i. festflebende Lettern, benn man fcnitt die gange Schriftfeite in Solg und brudte fie bann ab. Gutenberg's Erfindung war aber die, die feststehenden Lettern in bewegliche zu verwandeln, die man dann nach und nach in fehr verschiebenartige Berbindung miteinander bringen konnte. Da es indeffen sehr munschenswerth erschien, eine gewisse Zusammensesung längere Zeit aufbewahren zu tonnen und die bazu verwendeten Typen bennoch nicht mußig flehen zu laffen, bachte man barbauf, die Busammensegung abzuformen und durch den Guß zu vervielfältigen. Diefer Bortheil wird durch die Stereotypie erlangt, und er ist nicht der einzige, den sie barbietet. Ein Bert, beffen einzelne Seiten flereotypirt fint, tann correcter geliefert werben. Denn ba man bie frater gefundenen Sehler in den Platten verbeffern tann, durch das Wegfallen eines erneuten Sapes aber bas Entstehen neuer Fehler vermieden wird, fo erhalt man gulest möglichft fehlerfreie Abbrude, wie dies auch die Stereotypausgaben der Bibel, ber Claffiter von Didot in Paris und der von Lauchnis in Leipzig beweisen. Außerdem gewährt die Stereotypie großen Bortheil baburch, baf ber Buchhanbler von einem Buche, beffen Abfas ficher, aber langfam ftattfindet, nicht genothigt ift, um die Roften fur Sas und Drud einer neuen Auflage ju fparen, sehr große Austagen zu machen und barum einen Theil seines Betriebscapitals im Papierlager todt liegen zu laffen, sondern von feinen Stereotypplatten anfangs nur eine geringe Anzahl und bann, je nach bem gesteigerten Bebarfe, jebergeit mehr Abbrude machen laffen fann. Schon zu Ende des 17. Jahrh. versuchte van der Men in Lepden, dann 1725 Geb in Edinburg und Tilloch und Foulis in Glangow das Stereotypiren; doch beschränkte sich ihr Verfahren darauf, daß die Lettern zusammengelöthet wurden. Der eigentliche Erfinder der Stereotypie ift, wie neuere Untersuchungen dargethan, ein beutscher Geiftlicher, Johannes Muller, Prediger bei ber ref. deutschen Gemeinde in Legben, welcher seit Anfang des 18. Jahrh. mehre Schriften ftereotopiren ließ. Indeß bilbeten erst Firmin Dibot (1794), Berban und hoffmann nacheinander die heutige Stereotypie, obichon auf verichiedenem Wege, aus. Die Sauptverbefferung aber und die Darstellung in ihrer heutigen Gestalt hat die Stereotypie burch ben um die Buchbruckertunft ohnehin fehr verdienten Grafen Stanhope (f. b.) in England 1804 erfahren, und feine Berftellungeweise ift mit wenigen Abanderungen noch gegenwartig in ben meisten Stereotopirwertstatten im Gebrauche. Dan vervielfältigt übrigens durch die Stereotypie nicht allein Letternfas, fondern man macht auch mittels berfelben Cliches von Bolgftoden und ahnlichen für ben Buchbrud bestimmten Gravuren. Bas bie Stanhope'iche Stereotypie betrifft, fo wird bie für den Abguß bestimmte Form zuerst auf die gewöhnliche Beife durch den Seger aus einzelnen Topen, Ausschliefungen u. f. w. genau ebenso gebilbet, wie wenn fie fur ben Abtruck in der Preffe bestimmt mare. Diese Form wird in der Gießerei mit einem messingenen Rahmen umgeben, welcher die Lettern fo weit überragt, als die Dide beträgt, welche man der Matrige geben will, nach Berhaltnif ber Größe derfelben 1/2—1 Boll. hierauf olt man die Form etwas ein und bringt nun eine bunne Schicht mit Baffer angemachten Gypfes barauf, welche man mit einem fleifen Pinfel gehörig in alle Bertiefungen der Form bringt, damit dort keine Lude oder Luftblase entstehe, worauf man dann die Form selbst ganz mit Gppebrei füllt und mit einem Streichbrete, nach Angabeber Bohe bes Meffingrahmens, abgleicht. Diefer Gppsabguß erhärtet fehr schnell und schon nach einer Biertelftunde kann man denselben von der Form abheben, und er bilbet dann die Matrize, enthält alle Lettern vertieft und alle Ausschließungen erhaben, und wird erft in gelinder, fpater aber in einem eigenen Trodenofen in ftarter bige volltommen ausgetrodnet, ba bie geringfte beim wirklichen Buffe in bemfelben enthaltene Feuchtigkeit eine gefahrliche Explofion, mindeftens aber ben Berluft ber Matrize nach fich ziehen murbe. Die ausgetrodnete Matrige wird nun in eine gugeiferne Pfanne gelegt und mit einer Platte bebedt, welche burch baran angebrachte Fuße genau fo weit von ber Matrize abgehalten wird, als die funftige Stereotypplatte bick werden foll; bas Bange aber wird burch die Deckplatte, beren vier Eden abgestumpft find und bie Einguffe bilben, mittels Schrauben in feiner Lage festgehalten. Diefer Apparat wird mittels eines Rrahns in ben mit gefchmolzenem Metall gefüllten Gieffeffel von Gufeifen gebracht und bort gang untergetaucht, wo er fo lange bleibt, bis alle Raume vollftanbig mit dem Metall ausgefüllt find, mas gewöhnlich eine halbe Stunde bauert. Sierauf bebt

man den Sießtessel aus dem Metalle und läßt ihn erkalten, worauf man ihn öffnet, den Guß herausnimmt, die Eingüsse abschlägt und die Matrize abhebt und abbricht. Dann wird die nun ethaltene Platte, welche einen scharfen Abguß des Letternsaßes zeigt, mit Wasser und einer scharfen Bürste gereinigt, verpust und endlich auf einer besondern Maschine auf der hintern Seite abgehobelt oder abgedreht und dadurch vollkommen eben gemacht und auf die vorschriftsmäßige Dicke gebracht. Sollen solche Platten dann gedruckt werden, so besessigt man sie auf metallenen oder hölzernen Unterlagen und sie dienen dann ebenso wie die beweglichen Lettern. Statt der erwähnten Sießtessel, in welchen die Matrize liegt, hat man gegenwärtig, Sießtästen eingeführt, welche sich mittels eines Charniers öffnen und schließen lassen und in welchen die Form steht. Der Suß geschieht von obenher mit der Kelle und die Form erweitert sich nach oben so sehr, daß eine Masse, ebenso schwer als die zu gießende Platte, als sogenannter verlorener Kopf über dem Gusse kehen bleibt und so, einen großen Druck auf das stüsses Wetall übend, dasselbe besser in die Rattize treibt. Die Bortheile und die Bequemlichkeit des Stereotypiversansahrens haben die meisten größern Buchdruckerien, namentlich aber die Schriftzießereien veranlaßt, solche Stereotypivanstalten anzulegen.

Sterling ift der Name einer engl. Münze, welche zu Ende des 12. Jahrh. in Gebrauch tam. Die Benennung soll von easterling, d. h. was von Osten tommt, herrühren, weil namlich deutsche Künstler zur herstellung dieser Münze gebraucht worden sein sollen. Wahrscheinlichteit hat die Annahme, daß König Richard I. fremde Münzmeister nach England zog und neue Münze einführte. Solche easterlings gingen 240 auf das Pfund von 12 Unzen, und man rechnete, wie in Deutschland nach Pfund hellern u. s. w., so in England nach Pound easterling. Davon blieb in neuerer Zeit nur der Ausdruck Pfund Sterling übrig, dessen Werth allmälig auf den dritten Theil des ursprünglichen herabsiel und zwischen 6½—7 Thir. preuß. Cour. schwantt. Das Pfund Sterling war ehemals eine Silbermünze, die sich aber nur noch in einigen Cadineten als sehr große Seltenheit sindet. Seit 1816 wird es in Gold ausgeprägt und

führt als Goldftud ben Namen Sovereign.

Sterling (John), engl. Dichter, geb. 20. Juli 1806 zu Kaimes-Castle auf der Infel Bute ftammte aus einer alten Schott., feit der Mitte des 17. Jahrh. in Irland angefeffenen Kamilie. Sein Bater, Edward &. (geb. 1773, geft. 1847), diente als Capitan in der brit. Armee und erwarb fich in der Folge ale Mitarbeiter an den "Times" großen Ruf. Der junge S. begleitete fcon in feinem 3. 3. die Altern nach Bales, wo er ben erften Unterricht erhielt, bann nach Paris und endlich nach London. 3m 3. 1822 bezog er die Universität Glasgow und begab sich 1824 nach Cambridge, wo er, durch Geist und Charakter gleich ausgezeichnet, die größten Soffnungen erregte. Doch verließ er 1827 die Sochschule, ohne fich fur ein bestimmtes gad entichieben ju haben. Rach London jurudgetehrt, erwarb er 1828 in Berbindung mit einem Freunde das "Athenaeum", eine von J. S. Budingham gegründete Wochenschrift, in der er feine erften literarlichen Arbeiten veröffentlichte, die mit Beifall aufgenommen wurden. In pecuniarer Beziehung mar aber das Unternehmen nicht gludlich, und S. fah fich gezwungen, es andern Sanden zu übergeben. Um diefe Beit trat er in ein naheres Berhaltnif zu Coleribge, bem er mit mahrer Begeisterung anbing und ber feinen jum Stepticismus geneigten Geift wieber für religiofe Ibeen empfänglich machte. Unter biefen Ginfluffen fcrieb er ben Roman "Arthur Coningsby" (3 Bde., Lond. 1833), der aber bei feiner Berausgabe im Publicum wenig Beachtung fand. Nachdem er fich mit einer ichonen Irlanderin, der Tochter des Generals Barton, verheirathet, ging er gur Berftellung feiner gerrutteten Gefunbheit nach Beftindien, lief fich nach feiner Rudtehr jum Geiftlichen orbiniren und erhielt 1834 bas Umt eines Pfarrvermefere ju hurstmonceaur. Schon nach wenigen Monaten ward ihm jedoch eine Stellung jur Laft, für die er in teiner Sinficht geschaffen war und von ber er fich loszusagen eilte. Er wib. mete fich jest mit Borliebe bem Studium Der deutschen Literatur, deren Ginwirkung fich in feinen fpatern Schriften, befondere in der 1838 in "Blackwood's magazine" erfchienenen Robelle "The onyx ring" bemerklich macht. Stets franklich, besuchte er unterdeffen Frankreich, die Schweid, Italien, Madeira, ohne dauernde Linderung du finden, aber mit ungeschwächtem Cifer feiner literarifchen Thatigleit nachhangend. So fchrieb er außer zahlreichen Beitragen zu "Blackwood's magazine" einige treffliche tritische Aufsage für die "London and Westminster review". Im 3. 1839 gab er seine gesammelten "Poems" heraus, denen 1841 "The election", ein satirifches Gebicht in fieben Buchern, und 1843 bas Trauerspiel "Strafford" folgte. Seine lesten Jahre verbrachte er im innigsten Bertehr mit Carlyle, Mill, &. B. Newman, Theodor Parter und andern hochbegabten Freunden, die unter feinem Borfige einen Berein bilbeten, ber auch nach seinem Ableben fortbestand. Rach langen Leiden starb er zu Wentnor 18. Sept. 1844. S.'s Gedichte empfehlen sich durch schöne Gedanken und eine leichte Bersisication; allein es fehlt ihnen die Bollendung und die innere Harmonie, welche die Meisterwerke des poetischen Genius charakterisirt. Er strebte nach einem Ideal, welches zu erreichen ihm die Kraft gebrach, und er ging an diesem vergeblichen Streben zu Grunde. Seine "Essays and tales" wurden 1848 mit einer biographischen Stizze von Hare herausgegeben. Ein würdigeres Denkmal setzte ihm Carlyle in seinem "Life of John S." (Lond. 1851).

Sternberg, die Hauptsiadt einer Bezirkshauptmannichaft (von 15 1/2 D.M. mit 70200 E.) im olmüzer Areise der Markgrafschaft Mähren, an der Kaiserstraße nach Schleften und unweit der Eisenbahn, mit einem alten Schlosse, einem Militärknabenerziehungshause und 12400 E., ift als Sauptfis der mahr. Baumwollenfabritation berühmt, neben welcher jedoch auch Tuchweberei, Leinenfabritation, Liqueurbrennerei und Doft-, befonders Rirfchenbau ftart betrieben wird. Die hier und in der Umgegend erzeugten Leinen- und Baumwollenzeuge finden unter bem Ramen Sternberger Baaren einen bebeutenben Abfat. In bemfelben Gerichtsbezirk liegt das Dorf Andersdorf oder Ondrzejov, mit Mineralbad und Sauerbrunnen, der viel versendet und bem Spathmaffer gleichgestellt wirb. An der Stelle ber jegigen Stadt überfiel Jaroflam von Sternberg 21. Juni 1241 das von Liegnis heranstürmende Mongolenheer im Lager, todtete den Anführer und richtete eine folche Nieberlage an, daß die Überreste nach Ungarn flohen. König Bengel I. von Bohmen ichentte bem Jaroflaw von Sternberg, ben er jum Landeshauptmann von Mahren ernannte, eine Strede Lanbes als herrichaft, wo biefer 1246 bie Feste Sternberg errichtete und zu der Stadt S. den Grund legte. Die Herzschaft blieb bis 1409 bei der Familie des ersten Besitzers und kam dann an die Herzoge von Dle in Schlesien. Seit Ende bes 17. Jahrh. ift bie fürftliche Familie Liechtenstein im Befis berfelben.

Sternberg ift der Rame eines seit dem 10. Jahrh. in der Geschichte bekannten freiherrlichen, nachmals reichsgräflichen Geschlechts, bas in Oftreich, Böhmen und Mähren Güter befist. Das Stammichlof Sternberg liegt im Grabfelbe im bair. Franken und gehört jest ber Familie Guttenberg. Berühmt ift aus ber frühern Zeit ber helb Jaroflaw von G., ber bie Mongolen 21. Juni 1241 am Berge Softein bei Dimus von Deutschlands Grenze gurud. fclug und vom Konig Benzel I. von Bohmen mit einer Strede Landes in Mahren befchenkt wurde. (S. Sternberg, Stadt). Im J. 1663 murbe bas Saus burch Raifer Leopold 1. in den Reichsgrafenstand erhoben, und zu Anfange des 18. Jahrh. theilte sich die bohm. Linie mit Frang Damian und Franz Leopold von S. in zwei Afte, von welchen ber altere burch bie Berheirathung Christian's von S. mit der Erbtochter des letten Grafen von Manderscheid 1762 bie unmittelbaren, in ber Gifel gelegenen Berrichaften Geroldftein, Manbericheib und Ryll mit Sis und Stimme im westfal. Grafencollegium erwarb. Die Linie nannte sich nun Sternberg-**Manberscheib**; sie wurde für die mit dem linken Rheinufer verlorenen Besissungen im Reichsdeputationshauptschluß von 1803 mit den Abteien Beißenau und Schuffenried (zusammen 21/3 D.M. mit 3500 E.) entschädigt, die jest eine Standesherrschaft unter würtemberg. Dberhoheit bilden. Dem Grafen Franz von S., geb. 1763, geft. 8. April 1830, der fich als gelehrter Rumismatifer befannt machte, folgte fein Bruder Johann Graf von G., geft. 1843, mit bem ber ältere Aft ber böhm. Linie im Mannsstamme erlosch. — Der jüngere Aft ber böhm. Linie, Sternberg-Serowis, befist bie bohm. Berrichaften Serowis und andere und ererbte von bem ältern Afte die ebenfalls bohm. Berrichaften Chaftalowis und Basmut. An der Spise deffelben fteht der Graf Leopold von S., geb. 24. Sept. 1770. Bu demfelben gehört auch der Graf Raspar Maria von S. (f. b.). Eine Seitenlinie ift die schlesische, die 1719 in den Grafenstand erhoben wurde; Haupt derfelben ist Graf Konrad von S., geb. 17. April 1798. Auch gehören au diefer Familie die schwed. Grafen von Sternberg und die Freiherren von Ungern-Sternberg.

Sternberg (Aler., Freiherr von Ungern-), deutscher Romanschriftsteller, geb. 22. (12.)April 1806 auf dem väterlichen Gute Noistfer bei Reval in Esthland, erhielt seine Bildung erst im älterlichen Hause, nach dem Tode des Baters auf dem Gymnasium zu Dorpat. Nach dem Bunsche seines Oheims sollte er sich den Nechten widmen, doch zeigte er auf der Universität mehr Sinn für die Poesse als für sein Fachstudium, das er auch bald ganz aufgab. Nebenbei pflegte er ein nicht unbedeutendes Zeichentalent. Im J. 1829 ging er nach Petersburg, das ihn aber nicht zu sessendete. Den lange genährten Bunsch, nach Deutschland zu gehen, konnte er erst 1830 mit Unterstügung der Kaiserin ausführen. S. begab sich zuerst über Lübed nach Dresben, wo er Tied's Bekanntschaft machte, und unternahm dann 1831 mit Baron Otto von Stadelberg eine Reise nach Süddeutschland, wo er zu Stuttgart durch Gustav Schwab

mit Cotta jusammengeführt wurde. Rach einem dreijährigen Aufenthalte in Manheim besuchte er wieber Stuttgart, dann bie Schweiz, Dberitalien und Bien. Auf ber Rudreife nach Rus land hielt ihn ein andauerndes Unwohlsein in Swinemunde feft, bis er die Reife gang aufgab und nach Beimar ging. hier verweilte er bis 1841, wo er eine Reise in die Beimat unternahm; von derfelben gurudgetehrt, wandte er fich nach Berlin, wo er feitdem feinen Bohnfis hat. Als Schriftsteller hat S. eine ungemeine Productivitat entwidelt; außer fehr jablreichen in Tafchenbuchern und Zeitschriften verftreuten Novellen und Marchen, welche er theilweise in feinen "Novellen" (5 Bde., Stuttg. 1832—34), "Erzählungen und Novellen" (4 Bde., Deffau 1844) und "Das Buch ber brei Schwestern" (2 Bbe., Lpg. 1847) zusammenftellte, ließ er auf "Die Berriffenen" (Stuttg. 1832), welche zu einem oft ironisch gebrauchten Robeworte Beranlaffung murben, eine lange Reihe von Romanen folgen. Dbgleich ber Inhalt berfelben mancherlei Phafen durchgemacht hat, fo geben fie doch in teiner über das eigentiche Besen der Salondichtung hinaus. An die Literatur- und Charafterbilder "Lessing" (Stuttg. 1834) und "Molière" (Stuttg. 1834) fcolog fich fpater ber Memoirenroman "St.-Splvan" (2 Bbe., Ftf. 1839) an. Der leichte Anflug von humor, der diese Berte so anziehend macht, gestaltete fich in "Alfred" (Deffau 1841) jur Satire gegen bas moderne Literatenthum und Buchhandlerwefen. Einen größern Aufflug nahm das Talent S.'s in dem "Diffionar" (2 Bte., Epa. 1842), welchem "Diane" (3 Bbe., Berl. 1842) folgte. Der lettere Roman, ber befte S.'s und überhaupt einer der beften ber beutichen Literatur, greift, ein großes Criminalgemalbe der modernen Gefellichaft entrollend, ber hautevolee wie dem Proletariat gleich tief ins Berg. ohne daß man demfelben eine politisch-fociale Tendenz direct beimeffen darf. Rlat jedoch tritt dieselbe in "Paul" (3 Bde., Lpg. 1845) hervor, eine Tendeng, welche auf eine Regeneration des Abels burch innere Charafterfraft ausgeht. Diefe reactionare Stromung führte S. mab rend ber Sturme des 3. 1848 in die Reihen ber bamale mantenben ariftofratischen und legitimiftifchen Partei. Er verband fich mit der "Rreuggeitung", fur deren Feuilleton er eine Beit lang arbeitete, und gab die "Royaliften" (Brem. 1848) und ale beren Fortfetung "Die beiben Schuten" (Brem. 1849) und "Die Raifermahl" (Brem. 1850) heraus, Romane, welche nur einseitig mit Beifall aufgenommen werben konnten. Daffelbe gilt auch von den der jungften Phafe angehörigen Erscheinungen, die man ale die der Rococofrivolite ten bezeichnet hat und die am meiften durch die "Braunen Marchen" (Brem. 1850) charab terifirt wird. Eben babin gehoren "Der beutsche Gilblas" (2 Bde., Brem. 1851), "Gin Fasching in Wien" (Wien 1851), "Ein Carneval in Berlin" (Lpg. 1852), "Macargan" (Lpg. 1853) und "Die Ritter von Marienburg" (3 Bbe., Lpg. 1853). Dit "Das ftille Baus" (Berl. 1854) hat G. auch das Gebiet des Geifterromans betreten. Dem Rreit des farblosen Unterhaltungeromans gehören unter Anderm an "Georgette" (Stuttg. 1840), "Jena und Leipzig" (2 Bbe., Berl. 1844), "Die gelbe Gräfin" (2 Bbe., Berl. 1848) und "Bilhelm" (2 Bbe., Berl. 1849). Wenn auch die fpatern Richtungen und Entwickelungen S.'s feitens ber Rritit vielfeitig tabelnde Angriffe erfahren haben, fo tann ber ursprung. liche Fonds feines Talents boch badurch nicht im geringsten angegriffen werden. S. ift ein Schriftsteller von ebenso viel Grazie und Eleganz des Stils wie geistiger Beweglichkeit, reich an ldöpferischer Phantasie und Erfindungekraft. Das Talent, Gestalten zu ichaffen, sowie Ditantes auch auf frivolem Gebiet zu erfinden, gibt fich ichon in feinen erften Werten tunb. G. felbft macht tein Behl aus feinen ariftotratifchen Reigungen; der Salon, bald modern, bald Rococo, balb mit pfnchologischer Tiefe, balb mit frivolem Firniß, balb in seiner eigenthumlichen Bewegung, balb mit hinausgreifender reformatorischer ober reactionärer Tendeng, bilbet, wie in ben Berten der Gräfin hahn-hahn, die eigentliche Scene, auf der fich seine Romane abspielen.

Sternberg (Kasp. Maria, Graf), ein als Naturforscher rühmlichst bekannter Mann, ges. 6. Jan. 1701, erhielt eine gute Erziehung und betrat dann die Laufbahn im Staatsdienste. Er war Präsident des Landesdirectoriums und mehrer literarischer Anstalten in Regensburg, als ihn der Krieg von 1809 nach Böhmen zurücksührte, wo er nun seine Bücher- und andere Sammlungen mit denen seines verstorbenen Bruders, des Grafen Johann, vereinigte. Als der Oberstburggraf Kolowrat-Liebsteinsty die Stiftung des Böhmischen Nationalmuseums bewirkt hatte und die Gesellschaft 23. Dec. 1822 eröffnet war, übergab S., der, zum Präsidenten desselhen erwählt, bereits 4000 Bände naturhistorischer Werke, 500 Bohemica und alle seine Sammlungen an das Museum gegeben hatte, der Gesellschaft die Schenkungsurkunde darüber. Unter den von ihm herrührenden Sammlungen des Museums ist die nach geognosisschen Zeitperioden geordnete Petrefactensammlung vielleicht einzig in ihrer Art. Überhaupt war S.'s

ganzes Leben für die Naturwissenschaften fehr fegendreich. Er unterftüpte und forberte nicht allein, wo er irgend vermochte, sondern entwickelte auch als Forscher eine sehr verdienstliche Thätigkeit. Man verdankt ihm die ersten tüchtigen Arbeiten über gewisse Gruppen vorweltlicher Pflanzen und muß ihn als einen der Begründer dieses Zweigs der Botanik ansehen. Bgl. seinen "Bersuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt" (Prag 1825). Auch in andern Gebieten der Pflanzenkunde hat er sich ausgezeichnet, eine Monographie über die Steinbrecharten und viele einzelne Abhandlungen geliefert. Er starb 20. Dec. 1838.

Sternbilder heißen diesenigen Gruppen, in welche die Aftronomen die Firfterne gur leich. tern überficht und Bezeichnung unter Beilegung bestimmter Ramen abgetheilt haben. Ihre Renntnif macht einen Gegenftand der Aftrognofie (f. b.) aus. Schon im Alterthume machte man den Anfang mit jener Eintheilung. Die Bilber, unter welchen man fich gewiffe beifammenfiehende Sterne vorftellte, nahm man theils von Wegenftanden der Erde, d. B. von Thieren, theils von mythifchen Perfonen her und benannte fie nach diefen, wobei die Billfur vollig freies Spiel hatte, sodaß zwischen ber Stellung ber Sterne und ben Sternbilbern nicht bie mindefte Ahnlichkeit fattfindet. Die Griechen lernten die Sternbilder wenigstens jum Theil von ben Agyptern tennen, bei welchen fich ihr Gebrauch in bas Duntel bes Alterthums verliert. Bon den Griechen ging der Gebrauch ber Sternbilber auf die Romer über, von diefen auf die christlichen Bölker und auch wir bebienen uns noch fortwährend der bei den griech. Astronomen üblich gewesenen Bezeichnungen, da die Berfuche, fie zu verdrängen und z. B. durch die Heiligen ber fath. Rirche, wie Schiller in Augeburg 1627 vorschlug, ober anderweit ju erfepen, gang erfolglos gemefen find. Ptolemaus führt in feinem "Almageft" 48 Sternbilber auf, welche noch jest die Ptolemäischen heißen. Sie find folgende: 1) Die 3wolf Sternbilder bes Thierkreises (f. b.); 2) die 22 Sternbilder der nörblichen Halbkugel: der große Bar, der kleine Bar, ber Drache, Cepheus, Raffiopeia, Andromeda, Perfeus (mit dem Medufenhaupt), Pegafus, das fleine Pferd, der nördliche Triangel, der Fuhrmann mit der Biege, Bootes oder ber Barenhuter, die nordliche Krone, Dphiuchus ober ber Schlangentrager, Die Schlange, Bercules, ber Adler, ber Pfeil, Die Leier mit bem Beier, ber fleine hund, ber Schwan und Delphin; 3) die 14 Sternbilder der südlichen Halbkugel: Drion, der Balfisch; Eridanus, der Safe, der große Bund, Sydra oder die große Bafferichlange, der Becher, der Rabe, der Centaur, der Bolf, der Altar, der fubliche Fifch, das Schiff Argo und die fubliche Krone. Die Dichter des Alterthums verknüpften fehr sinnreich die Sternbilder mit Mythen und Sagen. Indessen find mit diesen Sternbildern mancherlei Beranderungen vorgegangen; auch tamen fcon bei den Alten noch mehre hingu, befondere bas Saupthaar der Berenice und Antinous, welche Tocho be Brabe wieder einführte. Aber immer blieb ben neuern Aftronomen noch eine reichliche Nachlese. Bevelius hat folgende zwölf neue Sternbilder eingeführt: ben Sobiefti ichen Shild, das Einhorn, das Kamelopard ober die Giraffe, den aftronomischen Sertanten, die Jagdhunde, den kleinen Löwen, den Luchs, den Fuchs mit der Gans, die Cidechse, den kleinen Triangel, Cerberus und den Berg Manalus. Als die Europaer anfingen, die fübliche Salbtugel ber Erde zu beschiffen, mußten ihnen viele Sterne zu Besicht kommen, welche sie vorher noch nie gesehen hatten, weil sie in Europa unsichtbar sind. Auf diese Weise kamen im 16. Jahrh. ebenfalls zwölf neue Sternbilder hinzu: der Indianer, der Kranich, der Phonix, bie Fliege, der fubliche Triangel, der Paradlesvogel, der Pfau, die amerit. Gans, die fleine Basserschlange, der Schwertfisch, der fliegende Kisch und das Chamaleon. Diesen fügte Halley 1674 bei seinem Aufenthalt auf St.-Helena die Karlbeiche und Lacaille 1750 mährend seineb Aufenthalts am Borgebirge der guten Hoffnung folgende 14 hinzu: die Bildhauerwerkstatt, den chemischen Dfen, die Pendeluhr, das rautenformige Rep, den Grabstichel, die Staffelei, den Seecompaß, den Seeoctanten, die Luftpumpe, den Zirkel, das Lineal und Winkelmaß, das Kernrohr, das Mikroskop und den Tafelberg. Dazu sind nach und nach noch hinzugekommen: bie Buchbruckerwerkftatte, bas lappland. Rennthier, ber Ginfiedler, ber Meffier ober ber Erntebuter, der Poniatomfti'iche Stier, Friedrichsehre, bas brandenburg. Scepter, Die Georgeharfe, Berichel's Teleftop, die Taube, das Kreuz, das Berz Rari's II., der Mauerquadrant, der Luftballon, die Elektrisirmaschine, Log mit der Leine und die Seswage. Im Ganzen gablen wir jest 48 alte und 58 neue, zusammen 106 Sternbilder.

Sterndeutekunst, s. Aftrologie.

Sterne, f. Firsterne; Kometen; Planeten.

Sterne (Lorenz), einer ber berühmtesten humoriflischen Schriftsteller der Englander, murbe 24. Nov. 1713 zu Clonmel in Irland geboren. Ein Bermandter ließ ihn erziehen und 1752

ging er auf die Universität nach Cambridge, wo er, obgleich fich nicht burch Fleif auszeichnend, boch 1740 Magister wurde. Bon seinem Ontel erhielt er barauf die Pfarre zu Sutton und eine Pfrunde ju Dort. Durch feine Berheirathung murbe ihm noch eine britte Stelle, Die Pfarre zu Stillington, zu Theil. Zwanzig Jahre lebte er in Gutton, lefend, malend, Bioline spielend, jagend und gelegentlich fich mit feinen Amtebrübern gantend. 3m 3. 1759 ging er nach Lonbon, um die beiden erften Bande von "Tristram Shandy" herauszugeben, denen bis 1766 noch fieben folgten. 3m 3. 1762 reifte er nach Frantreich und 1764 noch ein mal nach Frantreich und Italien. Das Ergebniß dieser Reisen ist sein "Sentimental journey through France and Italy". Er ging nach London, um ce berauszugeben, ftarb aber bafelbft 18. Darg 1768. Seine beiden obengenannten Berte fanden den außerordentlichsten Beifall. "Tristram Shaudy" barf taum als Erzählung betrachtet werben, wenn man Dronung und Ginheit von einer folchen verlangt; es ift ein buntes Durcheinander von Episoden und Abichweifungen, aber die Menge tomifcher, mit rührenden Bugen untermischter Schilberungen von Auftritten aus bem hauslichen Leben und vor allen Dingen feine meifterhaften Zeichnungen der Charaktere, endlich auch die feinen Bemertungen über das menichliche Berg machen es zu einem bewunderungs wurdigen Berte. Außer jenen Schriften erschienen von S., gleichfalls unter dem angenommenen Ramen Borit, zwei Bande Predigten (Lond. 1760), benen 1766 noch zwei mit feinem Ramen folgten; auch sie verleugnen den Humoristen nicht. Nach seinem Tode wurden sein Briefwechsch (3 Bde., Lond. 1775) und die "Letters from Yorik and Eliza" (Lond. 1776) herausgegeben. Sein Privatcharakter entsprach dem Bilbe, das man fich aus feinen Schriften von ihm macht, teineswegs. Bgl. Ferriar, "Illustrations of S." (Lond. 1798).

Sternkammer (Camera stellata) hieß in England der Gerichtshof, dessen Arm über die gewöhnliche Gerechtigkeit hinausreichen und alle die Fälle bestrafen sollte, welche außerhalb der Grenzen des gemeinen Rechts lagen. Die Sternkammer wurde schon vor Heinrich VII. eingesetzt, erhielt dann von ihm eine erweiterte Einrichtung und mußte nun, gleich der später errichteten Hohen Commission, zum Hauptwerkzeuge des königl. Despotismus dienen. Der König wählte und entließ die Mitglieder des Gerichtshofs nach Belieden. Erschien der König personlich in der Gerichtssitzung, so galt er als der einzige Richter und die übrigen hatten die Sigenschaft von Räthen. Die Strafen, welche die Sternkammer nach Ermessen hatten die Sigenschaft von Räthen. Die Strafen, welche die Sternkammer nach Ermessen Etisabeth's kam zu dieser willkürlichen Justiz 1584 noch die Hohe Commission), die auf dem kirchlichen Gebiete Das sein sollte, was die Sternkammer auf dem politischen war. Da sowol Jakob 1. wie Karl 1. sich dieser beiden Gerichtsinstitute als Wertzeuge ihrer Unterdrückungsplane bedienten, so hob das Parlament, nachdem es die Gewalt an sich gerissen, im Mai 1641 die Sternkammer wie die Hohe Commission auf und der König sah sich genöthigt, die Bill zu bestätigen. Die Sternkammer führte ihren Namen von einem mit Sternen Sedeckeite

ten Saale, in dem fie ihre Sigungen hielt. Sternkarten bienen zur Erleichterung ber genauen Renntnif bes himmels. Der altefte Atlas, welcher Ermähnung verdient, ift der von Joh. Bayer, welcher unter dem Titel "Uranometria" 1603 ju Augsburg in 51 Blättern erichien und zuerft die Bezeichnung der heuften Sterne burch griech, und lat. Buchstaben enthielt; ihm ift ein Ratalog von 1706 Sternen beigegeben. Im J. 1627 erschien Schiller's Atlas in 55 Blattern, in welchem an Die Stelle ber alten Sternbilder die Apostel, Propheten und Beiligen gesetzt maren. Sevelius lieferte 1690 einen Himmelbatlas von 54 Blättern ("Firmamentum Sobiescianum"), in welchem 1900 Sterne großentheils nach eigenen Beobachtungen eingetragen waren; er übertraf alle frühern durch Schönheit der Ausführung und Genauigkeit. Der große Flamfteed'iche Sternatias (28 Blatter, Lond. 1729; kleinere Ausg. von Fortin, Par. 1776; neue vermehrte Aufl., Par. 1796) enthielt 2919 von Flamsteed zu Greenwich beobachtete Sterne, in 56 Sternbilder vertheilt. Bode in Berlin lieferte 1782 eine verbefferte Ausgabe biefes Atlas in 54 Blattern (Querfolio) und 1801 die Karten feiner "Uranographie" (20 Blatter). Noch viel vollftandiger ist Harding's Sternatlas (27 Blätter), der die zu beiden Seiten des Aquators bis zu 30 Grad Abstand stehenden Sterne bis zur achten und neunten Größe darstellt. Mehr für den Unterricht find bestimmt die himmelbatlanten von Goldbach (Beim. 1799), Meigen (Duffelb. 1823) und Riedig (Lpg. 1831), sowie der "Atlas des gestirnten himmels" von Littrow in 18 Blattern (Stuttg. 1839; neue Ausg. 1853). Aus ber neueften Zeit find hauptfachlich ber treffliche Atlas von Argelander ("Uranographie", Berl. 1845) und die Sternfarten von Schwind (5 Blatter, 1843) ju nennen. Bei weitem die fpeciellften und genaueften Sternfarten sind biesenigen, welche auf Kosten ber berliner Atademie in Folge ber von derfelben 1825 an die Astronomen erlassenen Auffoderung, daß jeder Jerselben eine Stunde oder 15 Grad der Rectascension erforschen und bearbeiten möchte, herausgegeben werden. Sie enthalten in 24 Blättern die Firsterne von der ersten die zur zehnten Größe, von 15 Grad süblicher die 15 Grad nördlicher Declination. Von diesem umfassenden Werte sind die jest 20 Blätter erschienen, bearbeitet von Argelander, D'Arrest, von Boguslawst, Bremiter (3), Fellöder, Göbel, Harding (2), Hende, Hussen, Inghirami, Knorre, Morstadt, Bluffen, von Steinheil und Wolfers (3). Endlich hat Hind in London Sternfarten herausgegeben, welche die meisten die 3 Grad nördlich und süblich von der Etliptik stehenden Sterne die zur zehnten Größe enthalten.

Sternfataloge, b. h. Berzeichniffe von Firsternen mit Angabe ihres Drts am Simmel, find alter als Sternfarten (f. b.). Den alteften entwarf Sipparch um 150 v. Chr.; er enthalt 1022 Sterne und ift in dem "Almageft" des Ptolemdus enthalten. Der arab. Aftronom Albategnius reducirte ihn auf feine Beit (880 n. Chr.). Spater fertigten Ulugh-Beigh, Tocho be Brabe, Landgraf Bilhelm von Beffen-Raffel und Bevelius aus eigenen Beobachtungen folde Berzeichniffe an. Ginen noch vollständigern Ratalog lieferte Flamfteed nach 33jahrigen Beobachtungen; berfelbe enthalt 3000 Sterne und murbe zuerft von Sallen 1712, jum zweiten mal fehr verbeffert und vermehrt 1725 herausgegeben. Tob. Mayer lieferte einen Ratalog von 998 Sternen bee Thierfreifes. Diaggi fertigte fur bas 3. 1800 ein Bergeichnis von 6748 Sternen (1803); fpater vermehrte er es auf 7646 Sterne (1814). Weit vollständiger ift bas Bergeichnif Bobe's (Berl. 1801), meldes 17240 Sterne, Rebelfleden und Sternhaufen enthalt. Rumter in Samburg hat 1843—52 nach eigenen Beobachtungen einen Katalog unter bem Titel "Mittlere Drter von 12000 Firfternen für den Anfang von 1836" herausgegeben. Durch Berausgabe eines noch vollftanbigern Ratalogs machte fich bie aftronomische Befellschaft in London verdient. Beife in Krakau gab 1846 in Petersburg einen Fixsternkatalog von 31900 Sternen heraus. Endlich erfchien 1851 ber erfte Band eines Bergeichniffes von Sternen in der Rähe der Ekliptik, beobachtet von Cooper und Graham zu Markree in Irland ; berfelbe enthält 14888 Sterne.

Sternkunde, f. Aftronomie.

Sternichnuppe oder Sternichuf, auch wol Sternichneuze nennt man die einem fort-Schiefenden ober herabfallenden Sterne abnliche Erscheinung, die an heitern Abenden mehr ober weniger haufig vortommt. An einer hellen Stelle bes himmels erscheint plotlich in Geftalt eines mehr ober wenigen hellen Sterns ein Lichtpunkt, der fich über einen Theil des himmels fortbewegt und dann entweder gang ploslich verfcmindet, oder allmalig bis gum Berfcminben an Belligkeit abnimmt. Bieweilen bleibt auf ber Bahn ein Lichtstreifen sichtbar. Werben biefe Ericheinungen größer, fo nennt man fie Feuertugeln (f. b.). Genauere Beobachtungen über die Sternichnuppen wurden zuerft feit 1798 von Benzenberg und Brandes angestellt. welche ihre Entfernung, Gefdwindigkeit und Bahn zu bestimmen suchten. Aus ben von Brandes veranstalteten gleichzeitigen Beobachtungen mehrer zu diefem 3mede verbundenen Beobachter, namentlich von 1823 an, hat fich ergeben, baf Anfang und Ende mancher Sternichnuppen eine Bohe von 100 und mehren Meilen habe, bei andern aber viel weniger hoch liegen. Bei ber großen Mehrgahl betrug diefe Bobe gwifchen 3 und 30 M. Bon 36 berechneten Bahnen gingen 26 herabwarts, neun aufwarts, eine mar horizontal. Die meiften Bahnen hatten eine fubmeftliche, ber Bewegung unferer Erbe im Beltraume entgegengefeste Richtung. Die Gefdwindigkeit beträgt 4-8 M. in einer Secunde, ift also ungefahr der Der Planeten gleich. Rach Bengenberg tann man durchschnittlich jede Nacht 30-50 Sternschnuppen sehen. Bu manchen Zeiten find fie jedoch ungleich häufiger und in der neuern Zeit ift man darauf aufmertfam geworden, daß ihr Ericheinen mit ben Sahreszeszeiten infofern jufammhängt, als fie an gewiffen Tagen, namentlich um ben 12 .- 14. Nov. und um ben 9 .- 14. Aug. ungleich haufiger als ju andern Zeiten vorkommen. hiernach fallen alfo die Sternschnuppen entweder vereinzelt und felten, oder in Schwarmen von vielen Taufenden, welche periodifch find und fich in Strömen von meist paralleler Richtung bewegen. Auf die Erfenntniß von der Periodicität der Erscheinung der Sternschnuppen leitete zuerst der ungeheuere Sternschnuppenfall, den Dimfteb und Palmer in Nordamerita in der Nacht vom 12. jum 13. Nov. 1833 beobachteten, wo an einem Orte in neun Stunden menigstens 240000 faft fo dicht wie Schneefloden fielen, melde alle von einer und berfelben Gegend bes Simmels ausgingen, nahe bei dem Stern Gamma im Lowen. Schon 1799 hatte humbolbt in Nordamerita genau um Diefelbe Beit einen großen

Sternschnuppenfall beobachtet. Aus jener übereinstimmenden Richtung erhellt, daß die leuchtenden Körper von außen, aus dem himmelbraume in unsere Atmosphäre tannen. Bei den Sternschnuppenfällen im August hat man gleichfalls eine übereinstimmende Richtung der Sternschnuppen, nach einem Punkte zwischen dem Pegasus und Stier, beobachtet. Gegenwärtig ist man allgemein der Ansicht, daß die Sternschnuppen, wie die Feuerlugeln und Meteorsteine, kleine mit planetarischer Geschwindigkeit sich bewegende Massen sind, welche im Bedraume nach den Gesehen der allgemeinen Schwere in Kegelschnitten um die Sonne laufen und an den Grenzen der Erdatmosphäre, sobald sie in ihrem Laufe berselben begegnen, leuchtend erscheinen. Indeß ist freilich noch unentschieden, ob unter den am himmel als sternahnliche Kunken erscheinenden und fortschießenden leuchtenden Körpern nicht einzelne von ganz verschiedenartiger Natur vorkommen. Die verschiedenen Meteorströme bilden wahrscheinlich einen geschlossenen Ring oder mehre Ringe, welche unsere Erdbahn schneiden. In diesen Ringen sind die Asteroiden sehr ungleich vertheilt, weshalb so glänzende Erscheinungen wie im Nov. 1799 und 1833 nur selten.

Sternwarte oder Observatorium nennt man ein zu astronomischen Brobachtungen ein gerichtetes Gebaube. Ein folches Gebaube muß auf einem freien Plate außerhalb der Ring mauern der Stabte liegen, damit die auffteigenden Dunfte, fowie der Staub der Strafen ben Beobachtungen nicht hinderlich werden und die Inftrumente nicht durch das Geraffel der Begen Erschütterungen erleiben, die der Genauigkeit der Beobachtungen sehr nachtheilig find. And darf man dazu nicht allzu hohe Gebäude mählen, da diefe den Schwankungen viel mehr all niedrigere unterworfen find. Bu den auf den Sternwarten nothigen Inftrumenten geboren hauptfächlich bie Meridiantreife, Paffageninstrumente, Aquatoreale, Theodoliten, Beliometer, große Refractoren oder Fernröhre auf einem Stativ, Spiegeltelestope u. f. m. Außerdem pflegt man noch eine Anzahl tragbarer Fernrohre zur Sand zu haben. Die Sauptfache aber bilben gute Uhren, die mitunter viel fchwieriger als gute Inftrumente ju erhalten find. Gin Reribiantreis von 2-3 g. Durchmeffer, ein parallaktisch aufgestelltes Fernrohr von 4-5 g. Lange und eine gute Uhr find bei gehörigem Fleife ber Aftronomen hinreichend, Berdienftliches zu leften. Unter den neuern europ. Sternwarten find die zu Paris, errichtet unter Ludwig XIV. ven 1664-72; zu Greenwich, errichtet unter Rarl II. 1672; zu Palermo, errichtet von Piagi 1789; zu Dorpat feit 1812; zu Berlin, neu angelegt 1852-35, und die großartige ruff. Cotralfternwarte auf bem Pultowaberge, angelegt 1833 - 39, die berühmteften. Auch beben die Sternwarte auf dem Seeberge bei Gotha durch Bach (f. b.) und die zu Ronigsberg burch Beffel (f. b.) Beruhmtheit erlangt. Doch hat die erftere, welche nicht mehr in Thatigfeit ift, gegenwartig nur noch ein hiftorifches Intereffe, wie bie Sternwarten von Schumacher in Altona, von Dibers in Bremen, von Schröter in Lilienthal bei Bremen, von Berfchel in Glough bei Windfor u. f. w. Außerdem gibt es in Europa größere öffentliche Stern warten zu Amfferdam, Athen, Bologna, Bonn, Bruffel, Cambridge, Chriftiania, Coimbra, Dublin, Durham, Ebinburg, Florenz, Genua, Gottingen, Samburg, Belfingfors, Rafan, Ropenhagen, Rratau, Rrememunfter, Leipzig, Lepben, Liffabon, Mailand, Marfeille, Modena, Moblau, München, Neapel, Nismes, Orford, Padua, Parma, Pifa, Rom, Stockholm, Tox loufe, Turin, Upfala, Utrecht, Barfchau, Bien, Bilna u. f. w., mabrend die zu Bredlau, Salle, Riem, Marburg, Manheim, Ritolajem, Dfen, Prag, Riga, Speier, Zubingen theils ruben, theils gang eingegangen find. Bon ben Privatfternwarten verbienen befondere Ermahnung bie ju Bilt bei Duffelborf, die von Schwabe in Deffau, die von Bifhop in London, die gu Dav tret-Caftle in Irland und die zu Senftenberg in Bohmen. Bon den außereurop. Sternwarten find zu erwähnen die in Batavia, Peting, welche am Ende des 17. Jahrh. burch den Ginftuf ber Jesuiten entstand, und Trivanderam in Offindien, die in der neuesten Beit von dem Rajab von Travancore errichtet murbe; die in der Capftadt in Sudafrifa; die in Cincinnati, Cambridge und Bashington in Nordamerita, in San-Jago in Chili (feit 1852) und die in Paramata in Neufubwales. 3m Bangen find gegenwärtig auf der gangen Erbe etwa 70 Sternwar ten in Thatigfeit, ohne die fleinern Privatsternwarten zu rechnen.

Sternzeit heißt diejenige Zeitbestimmung oder Zeitmessung, welche durch die scheinbare tägliche Umdrehung des himmels oder durch die Bewegung des Frühlingspunktes regulirt wird. Die Einheit derselben ift der Sterntag, d. h. die Zeit, in welcher sich die ganze himmelstugel scheinbar ein mal um ihre Achse dreht, oder die Zeit zwischen zwei unmittelbar aufeinandersolgenden Durchgängen eines und desselben Firsterns durch den Meridian; er beginnt in dem Augenblide, wo der Frühlingspunkt durch den Meridian geht oder culminiert, und wird wie der

Sonnentag in 24 Stunden, die Stunde in 60 Minuten u. f. w. eingetheilt. Der Sterntag ift Furger als der Sonnentag, weil die Sonne außer der taglichen Umdrehung des himmels, an welcher fie Theil nimmt, noch eine jabrliche Bewegung in entgegengefester Richtung, von Beften nach Often hat, in Folge beren fie, wenn fie an einem Tage mit irgend einem Firstern jugleich durch den Meridian geht, am folgenden Tag noch öftlich vom Meridian steht oder benselben noch nicht erreicht hat, wenn jener Stern bereits wieder im Meridian sieht. In dem Augenblide, wo die Sonne den Meridian erreicht, ift derfelbe Stern fcon 59' 8" (um fo viel rudt namlich die Sonne in einem Sonnentage nach Dften fort) vom Meridian entfernt, und der Sonnentag ist also um denjenigen Zeitraum länger als der Sterntag, welchen ein Stern braucht, um einen Bogen von 59' 8" jurudzulegen, b. i. um 3' 56" Sternzeit. Demnach ift der mittlere Sonnentag gleich 24 Stunden 3 Minuten 56 Secunden Sternzeit und umgekehrt ein Sterntag ungefahr 4 Minuten (genauer 3 Minuten 551/2 Secunde) furger als ein Sonnentag, wonach also auch die Stunden, Minuten und Secunden des Sterntags etwas fürzer sind als die Stumben, Minuten und Secunden des Sonnentags (eine Stunde um 10 Secunden, eine Minute nur um 1/6 Secumde). Die Aftronomen bebienen fich befonderer Uhren, welche Sternzeit geigen, mittels welcher die Rectafcenfion der Sterne bestimmt werden tann, denn die nach einer folden Uhr bestimmte Zeit ber Culmination eines Sterns ift feiner Rectascension gleich. Für ben Gebrauch im gewöhnlichen Leben ift bie Sternzeit gang ungeeignet, weil der Anfang bes Sterntags im Laufe eines Jahres alle Tageszeiten burchläuft und z. B. 21. Marz auf Mittag, 22. Juni auf 6 Uhr Morgens (nach gewöhnlicher Zeitrechnung), 23. Sept. auf Mitternacht, 21. Dec. auf G Uhr Abends fällt.

Stefichorns, ein berühmter griech. Dichter aus himera in Sicilien, blühte um 612 v. Chr. und starb, nachdem er vorher erblindet war, im hohen Greisenalter 556 v. Chr. zu Catana. In rastoler und ungetrübter Thätigkeit sessellet er durch die Anmuth und Kraft seiner Gesänge die Gemüther Aller, daher die Alten seine Geburt und seinen Tod durch den Mythus verherrlichten, daß eine singende Nachtigall dem neugeborenen Kinde sich heimlich auf den Mund gesett und daß er im höchsten Alter als grauer Schwan des Apollo sein gesangreiches Leben in Liedern ausgehaucht habe. Auch seine Erblindung brachte die Sage mit seiner Palinodie (s. d.) auf die Helena in Berbindung. Seine Dichtungen, von denen das Alterthum 26 Bücher besas, waren im dorischen Dialekte verfaßt und gehörten ihrem Wesen nach insofern der lyrischen Sattung an, als er den epischen Stoff in lyrischer Form, die sich der chorischen Darstellung anschloß, behandelte, wohin seine Hymnen, Epithalamien u. s. w. zu rechnen sind. Die noch vorhandenen Bruchstücke sind von Blomsield in Gaissord's "Poetae minores Graeci" (Wb. 3, Lpz. 1823), in Schneidewin's "Delectus poesis Graecorum elegiacae etc." (Abth. 3, Gött. 1839) und Bergt's "Poetae lyrici Graeci" (Lpz. 1843) sowie von Kleine in einer besondern Ausgabe, (Berl. 1828) gesammelt und erläutert worden.

Stethöffop (Brustspäher, Hörrohr) nennt man das von Laennec erfundene und von Andern später auf verschiedene Art veränderte Instrument, dessen man sich zur Auscultation (s.d.), d. h. zur Untersuchung der Athmungs- und Kreislaufsbewegungen mittels des Gehörs, bedient. Es besteht aus einem fußlangen oder auch fürzern hölzernen Cylinder, welcher seiner Länge nach von einem drei Linien im Durchmesser haltenden, unten konisch sich erweiternden Ranale durchbohrt und oben mit einer converen oder concaven Scheibe versehen ist. Man sest diese Instrument mit dem untern Ende, ohne zu drücken, auf die zu untersuchende Körperstelle und legt dann das Ohr auf die Scheibe, sodaß die obere Mündung des Kanals und der äußere Gehörgang sich entsprechen. Hierduch wird der Schall aus einer bestimmten umschriebenern Stelle des Körpers sicher ins Ohr des Arztes geleitet und sogar (durch Consonanz des Holzrohres) noch etwas verstärkt. Für viele ärztliche Zwecke ist jedoch das Auslegen des bloßen Ohrees ausreichend und sogar dem Gebrauch des Hörrohres noch vorzuziehen.

Stetigkeit (continuitas) ift ein Prabicat, welches ausschließend Dem zukommt, was eine Größe ist ober hat. Stetige Größen sind solche, beren Theile nicht streng voneinander gesonbert werden können, sondern ineinander fließen, bei welchen also auch die Zahl der Theile sich nicht angeben läßt; daher das Stetige auch als unendlich theilbar erscheint. So betrachtet die Geometrie den Raum als stetige Größe, während die Zahlen als Summen einer bestimmten Anzahl von Einheiten ursprünglich diserete Größen sind, auf welche sich der Begriff des Stetigen erst später überträgt. Ebenso ist die Bewegung als übergang aus einem Orte in den andern nothwendig als stetig zu denken. Da der Begriff des Stetigen eigentlich den Widerspruch in sich schließt, daß eine endliche Größe gedacht werden soll als bestehend aus einer unendlichen

Anzahl von Theilen, so hat er die Philosophen und Mathematiker vielfach beschäftigt; Leibnig nannte ihn einen Abgrund für das Denken. Daß stetige Größen sich gleichwol einer mathematischen Bestimmbarkeit nicht entziehen, zeigt die Differentialrechnung. Im gewöhnlichen Leben bezeichnet man durch stetig Das, was einen ununterbrochenen Zusammenhang hat; so sprach die alte Schulmetaphysik davon, daß es in der Natur und in den Reihen des Geschehens keinen Sprung gibt (in mundo non datur saltus); ebenso nennt man logische Stetigkeit einen ununterbrochenen Zusammenhang der Gedanken.

Stettin, die Hauptstadt der preuß. Provinz Pommern und des gleichnamigen Regierungsbegirte, in Borpommern, an ber Ober, Festung und wichtige Sandelestadt, ift giemlich gut gebant und hat 50000 E. Die Dber theilt fich bei S. in vier Arme, nämlich die Dber, Parnis, Emfe und Rleine Reglis, über welche holgerne Bruden führen. An der linten Seite der Dber liegt bie eigentliche Festung, an der rechten die Borftadt Laftadie, welche durch die Parnis, buch Balle und einige Sumpfe eingeschloffen wird. Außerhalb der Befestigungen liegen die Botftabte Dber- und Unterwied und ber Tornei. Die Laftabie ift burch zwei Bruden mit ber eigentlichen Stadt verbunden. Unter ben öffentlichen Bebauden zeichnen fich aus: bas große Schloß, das Gouvernementshaus, das Landichaftshaus mit einer bedeutenden Bibliothet, bas alte Zeughaus, die große Kaferne, die brei Lazarethe und bas Seglerhaus, die Borfe und bas neue Schauspielhaus. Auf bem Konigsplase fteht eine Friedrich b. Gr. errichtete Statue, auf bem Paradeplage vor dem neuen Theater die Statue Friedrich Wilhelm's III. G. ift der Sis bes Dberpräfidenten und der Regierung, fowie eines Dberlandesgerichts. Dafelbft befteben ein Symnafium mit einer Sternwarte, eine Realfcule, ein Schullehrerfeminar, eine Zeichenfcule, eine Steuermannsschule, eine Schiffsbauschule, eine hebammenanstalt und sehr ansehnliche Stiftungen für Bulfebedurftige. Die bafige Gefellichaft für pommeriche Gefchichte und Alterthumetunde mit einer reichen Sammlung von Alterthumern und einer Zweiggefellichaft in Greifswald wurde 1824 gestiftet. Die Stadt hat bedeutende Manufacturen und Fabriten, namentlich in Feuerloschmaterialien, Seife, Leber, Tabad, Tuch, Buten, Strumpfen, Baumwolle, Buder, Liqueur, Garn, Band und Segeltuch; eine Anterfcmiebe, in welcher die Anter fur alle Schiffe ber preuf. Monarchie gefertigt werben, eine Mafchinenbauanstalt und ziemlich lebbsften Schiffsbau. Der Sandel, namentlich ber Speditionshandel, ift ansehnlich und ber Seehen del exftrect sich bis nach Holland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und schr ausgebehnt nach den amerit. Freiftaaten. Bon bier aus werden die Natur- und Manufacturerzeugnisse Schlesiens verführt. Einer der wichtigsten Erwerdszweige ist der Holzhandel. Zum eigenen Banbel befitt bie Ctabt gegen 260 Schiffe. Der eigentliche Safen ber Stadt fur bie großen Schiffe ift Swinemunde (f.b.); boch ift auch bie Swine, bas Fahrwaffer in ber Stadt, in neuerer Beit für größere Schiffe fahrbarer gemacht worben. S., bas alte Sedinum, fpater Stettinum genannt, wurde von Glamen angelegt, hob fich im Mittelalter gur Bandeleftabt, gehörte der Sansa an und mar wiederholt die Residenz der Berzoge von Pommern. 3m 3. 1570 wurde dafelbft Frieden zwischen Schweden und Danemart abgefchloffen. 3m 3. 1630 wurde die Stadt gufolge Bertrage mit dem letten Bergoge von Pommern von Schweden befest, an das fie nebft Pommern im Beftfälischen Frieden abgetreten murde. Im nordifchen Rriege murbe die Stadt 1713 von ben Berbundeten genommen und im Frieden ju Stockholm 1720 an Preufen abgetreten. Am 29. Dct. 1806 ergab fich die Festung ohne Wiberstand ben Franzofen und blieb gleich andern Festungen Preußens auch nach dem Tilsiter Frieden von ibnen bis jum 5. Dec. 1813 befest.

Steuben (Karl), ein ausgezeichneter Künstler ber modernen franz. Malerschule, geb. 1791 zu Manheim, tam früh nach Paris, wo er unter David, Lefevre und Baron Gros sein Talent ausbildete. Im S. 1813 erregte er bereits durch ein Gemälde, Peter d. Gr. in einem Sturm auf dem Ladogasee darstellend, die Aufmerksamkeit. Später malte er mehre Scenen nach deutschen Dichtern, so den Schwur auf dem Rütli, Tell, wie er den Nachen von sich stößt, n. a. Im J. 1819 malte er den Bischof St.-Germain, wie ihm König Chilperich seine Schäpe zur Bertheilung an die Armen übergibt. Zu seinen berühmtesten Gemälden gehören sodann Peter d. Gr. als Kind durch seine Mutter vor den aufständischen Streligen gerettet; Napolcon's Nacktehr von Elba und Napolcon's Tod. Bei genialer Beherrschung der Mittel leiden seine Darstellungen meistens an einer Übertriebenheit des Ausdrucks, die zwar für den Augenblick oft hinreißt, bei dauernder Betrachtung aber nicht Stich hält. Außerdem führte er in einem Saale des Staatstaths und des Museums zu Paris allegorische und historische Fresken aus, die glücklich in Anordnung und Haltung, von blühendem Colorit und breitem, meisterhaftem Bortrag sind.



In der historischen Galerie zu Bersailles sind von ihm eine Reihe vorzüglicher Bilder gemalt, darunter die Schlachten von Tours, von Poitiers, von Waterloo. Unter seinen vielen übrigen Staffeleibildern sind zu nennen: Esmeralda, voll zarter, seiner Empsindung, Judich, Hagar vor Abraham, Ioseph und Potiphar's Frau, lesteres ungemein edel und sinnig aufgesast. Sanzausgezeichnet durch Wahrheit, Kraft und seine Färdung sind seine Porträts, so das Napoleon's, des Prinzen von Preußen, Aler. von Humboldt's u. A.

Stener ober Steuerruber heißt auf Schiffen bas ftarte, breite, am hintersteven bes Schiffs mit Saten und fogenannten Fingerlingen befestigte, in Angeln fich bewegende Bolg, mittels

beffen ber Steuermann (f. b.) bas Schiff wendet und lentt.

Steuern und Abgaben find die Beitrage, welche den Staatsangehörigen zur Deckung ber Bedürfniffe bes Staats, foweit biefe nicht aus andern Ginnahmequellen bestritten werben konnen, aufgelegt werden. Daher auch ber Rame Auflagen. Sie tommen in allen Staaten vor, deren fleigende Entwidelung auch die allgemeinen Anspruche an die Thatigkeit des Staats fteigert und deren zunehmende Ginficht und Gefittung fie das Unzwedmäßige mancher fruhern Einnahmequellen erkennen läßt. Es ift daher ftets eher eine Zu- als Abnahme derfelben zu erwarten, ba bas Regieren fcon mit bichterer Bevolterung immer tofffpieliger wird und Ginficht und Beitgeift den meiften andern Mitteln der Finangtunft entgegenftrebt. Die griech. Staaten bestritten viel aus Domanen, Bergwerken, aus der Sklavenarbeit, aus Aributen besiegter Böller, während ihr Aufwand dadurch sich verminderte, daß die Staatsämter von Reichen unentgeltlich verwaltet wurden. Auch Rom lebte lange Beit von den Opfern der unterjochten Rationen. Dennoch blieben weber Griechenland noch Rom die Abgaben fremd und haben jum Theil gar arg gedrudt. Bgl. Bodh, "Die Staatshaushaltung ber Athener" (2 Bbe., Berl. 1817); Boffe, "Grundzuge des Finanzwefens im rom. Staate" (2 Bbe., Braunfdw. 1804); Begewifch , "Siftorifcher Berfuch über bie rom. Finangen" (Altona 1804). Das Mittelalter bezeichnete fowol der privatrechtliche Charatter des Staats, als daß es Naturalwirthschaft statt der Geldwirthschaft hatte. Deshalb bestritten die Fürsten auch den Staatsauswand meist aus eigenem Bermögen, zu dessen Erweiterung fie freilich ihre öffentliche Stellung benutten. Statt Befoldungen wurden Guter zu Lehn gegeben, flatt Abgaben Kriegebienfte und Frohnen geleiftet und Naturallieferungen gemacht, mas aber Alles fehr balb ben Charafter privatrechtlicher Befugniffe und Laften annahm, beshalb aber nicht nach bem Beburfnif ermeitert merden konnte. Ramen daher außerordentliche Bebürfniffe vor, fo mußten Abgaben erhoben werben. Um bas zu burfen, mußten sich bie deutschen Landesfürsten, außer bei den Reichssteuern, an die Notabeln ihres Bolles wenden, und fo knupft fich hieran, wenn nicht der Ursprung der Landstände felbft, boch der ihrer fteigenden Dacht. Ugl. Lang, "Siftorifche Entwickelung der beutschen Steuerverfassungen feit den Karolingern bis auf unsere Zeiten" (Berl. 1798). Diese frühesten Abgaben hielt man anfangs nur für vorübergehende, von welchem Irrthum man freilich durch die Erfahrung abgebracht wurde. Man hielt sich daher anfangs sehr an die Oberfläche, an das zunächst Ergreifbare, mußte aber allmälig forgfältiger zu Werke gehen und tiefer eindringen. Bermögenösteuern, Abgaben von auf den Markt gebrachten Berbrauchögegenftanden, Zolle und Grundsteuern kommen schon frühzeitig vor. Man unterscheidet directe und indirecte Abgaben, von denen jene, nach der Absicht des Gefeggebers, von Dem, der fie zahlt, auch getragen werben, mahrend bas bei ben andern nicht ober boch nur ausnahmsweise ber Mall ift. Rein Gesetgeber kann aber verhindern, daß nicht der Berkehr beide Steuern in vielen Fällen ineinander verwandelt, und Niemand erzwingen, wer eigentlich eine Steuer tragen foll. Grundfas der Besteuerungspolitie muß es fein, daß Jeder nach bem Berhaltnif feiner Rrafte beitrage. Diefer Grundfat wird aber in unfern funftlichen Berhaltniffen nicht dadurch verwirklicht werden konnen, daß man die Krafte eines Jeben unmittelbar erforscht und fie bann mittels einer einzigen Steuer anzieht (f. Ginkommenfteuer); fondern es kann das nur durch ein Spftem von ineinandergreifenden Steuern erfolgen, die fich wechselseitig ergangen und ausgleichen und von denen sede einzelne niedrig genug ist, um eine etwaige Ungleichheit nicht allzu brudend werden zu laffen. Als das immer noch einfachste System stellt fich dasjenige bar, was fich aus Grundsteuer (f. b.), Gewerbsteuer (f. b.), Personalsteuer (f. b.) und den anwendbaren Berbrauchssteuern und Böllen (f. Boll) zusammensest, wozu allenfalls noch kleinere Gebühren und Stempelabgaben tommen mögen.

Steuerbewilligung und Steuerverweigerung. Als ein alter Grundfat german. Berfaffung ftand es feft, daß der König, der im Befite feiner Domanen und Regalien war, bem Bolte nichts auflegen tonnte, was nicht von diefem felbfi befchloffen war. Nur den Kriegs-

bienft im Beerbann mußte ce leiften, bie Bertheibigungsanftalten (Burgen) und bie Comme nicationen (Strafen und Bruden) unterhalten, und Jeber mußte feinem unmittelbaren Dock in Rothfällen, g. B. bei Gefangenschaft, Wehrhaftmachung ber Gohne und Ausstattung ber Töchter, beistehen. Bas sonst zum gemeinen Besten unternommen werden follte, mußte von bem Bolte genehmigt fein. In den einzelnen Ländern wiederholte fich dies. Der Fürft und Lanbesherr mußte die gemöhnlichen Ausgaben aus feinen Gutern und Regalien bestreiten; zu ben allgemeinen Reichslaften, 3. B. zu ben Reichskriegen, Reichsfestungen und auch zu ben Beschidungen der Reichstage, mußte das Land die Kosten hergeben und hatte dabei nichts zu vermilligen noch zu verweigern; aber bie Roften für gemeinnugige Anftalten mußten vom Lanbe genehmigt werben, ebenfo bie außerorbentlichen Beitrage fur ben gurften gur Abtragung ben Rammerschulben ober zur Erhöhung seiner Ginkunfte. Daber maren in ben meiften beutichen Landern die Steuern zweierlei Art, nämlich feststehende, einer Berwilligung vom Anfang au nicht bedürfende oder für immer verwilligte Steuern (Ordinarsteuern) und nur auf gewise Beiten ober zu gemiffen Imeden vermilligte Ertraorbinarftenern. Diefe Untericheibung if indeß verschwunden, seitdem nach den neuern Staatsgrundgesesen der ganze Staatshaushalt ben Ständen zur Prufung und Genehmigung vorgelegt werden muß. Demnach ift die Steuebewilligung eine immer wiedertebrende Übereintunft ber Regierung mit dem Bolte über bie als nothwendig anerkannten Staatsbedurfniffe und beren Dedung. Das Steuerbewilligungs. recht ichlieft natürlich auch bas Recht einer theilweifen Bermeigerung ober Minberung ber gefoberten Steuern in fich. Fraglicher ift, ob eine totale Steuerverweigerung als ein politifche Mittel, um ein Regierungespftem zu fturzen, zuläffig fei. Das deutsche Bundesrecht bat dies (Art. 58 der Biener Schluffacte) verneint, fogar das Recht der relativen Bermeigerung ober der Minderung des Budgets mefentlich befchrantt burch die Befchluffe vom 28. Juni 1832 und 30. Det. 1834. In England ift bas Recht ber Steuerverweigerung als felbstverftanblich anertannt, wenn auch nur felten geübt worden. Was die preuß. Nationalversammlung von 1848 befchloß, mar teine Steuerverweigerung, fonbern eine Aufforderung and Bolt, Die fcon ausgeschriebenen Steuern nicht zu gahlen.

Steuerfreiheit. In den ältesten Beiten germanischer Staatsbildung, besonders im Fratifchen Reiche, gablten nur die Mitglieber der unterjochten Bolterichaften Steuern; Die Siegn, bie Fremden, maren frei. Die Geiftlichkeit mußte fich neben andern Privilegien meift auch Steuerfreiheit zu erwerben. Die Lehnsmannen, Ritter, leisteten für ihre Lehen nicht Gelbabgaben, fondern perfonliche Ritter- oder Sofdienfte. Spater, ale das Reich mannigfacherer Die tel bedurfte, wurden auch Geiftlichfeit und Abel herangezogen. Den gemeinen Pfennig oder bie allgemeine Reichesteuer mußten Alle ohne Unterschied zahlen. Auch in den einzelnen Landem bestand biefe Bleichheit der Beitragepflicht lange fort. Meift erft im 17. oder gar erft gu Anfang des 18. Jahrh. begannen diese Stände für sich Befreiungen von der Grundsteuer und gewissen indirecten Abgaben (g. B. ber Tranksteuer) in Anspruch zu nehmen unter Berufung auf die perfonlichen, rittermäßigen Dienfte, welche fie boch juft in biefer Beit nicht mehr zu leiften hatten. Indeft festen fie ihre Anfpruche in den meiften Staaten durch. Die neuefte Zeit hat das Unrecht, welches darin gegen die andern Claffen lag, anerkannt und jene Steuerfreiheit größtentheils im Bege der Gefetgebung wieder aufgehoben, zum Theil ohne Entschädigung, zum Theil aber auch (wie z. B. im Konigreich Sachsen) gegen eine fehr ansehnliche Bergutung. In Preufen ift die betreffende Magregel, obicon von der Regierung vorgeichlagen, bis jest wegen bes Biberspruchs der Betheiligten gegen das Princip und der liberalen Partei gegen die Rodalb tat der Ausführung (bie beabsichtigte Entschädigung) noch nicht zu Stande getommen.

Steuermann heißt ber im Commando junachst auf ben Schiffsführer folgende Offizier, ber sich mit ihm in die Wachen theilt. Seines Amts ist es keineswegs, das Steuer selbst zu handhaben, sondern nur darauf zu sehen, daß Alles seiner Anordnung nach geschehe. Er muß ein theoretisch und praktisch durchgebildeter Seemann sein und alle Instrumente, als Compasse, Octanten, das Log und Loth, sowie die Seekarten mit Sicherheit zu brauchen und das Schiff bei seberlei Wind und Wetter zu manoeuvriren verstehen. Alles Ankergeräthe, auch auf Kaufsahrern die Proviantkammer und hundert andere Sachen siehen unter seiner Obhut. Den theoretischen Theil seiner Kenntnisse schöffs er aus der Steuermannskunft, welche ihn diesenigen mathematischen und astronomischen Kenntnisse lehrt, die dazu dienen, den Weg des Schiffs auf offener See und die Stelle zu bestimmen, auf der es sich besindet. Demzusolge muß er von Mittag zu Mittag sein Journal (s. d.) in regelrechter Ordnung führen und im Stande sein, im Falle der Erkrantung des Führers dessen Stelle zu ersesen. Auf Kriegsschiffen sindet man zwei,

auch drei Steuerleute, die unter dem Befehle des Schiffers stehen und es gewissermaßen bedeutend leichter haben als die auf Rauffahrern, indem Segel- und Proviantmeister, sowie die Bootsleute sich in einen großen Theil aller obenerwähnten Geschäfte theilen.

Steuerverein. Die allmälige Entwickelung des preuß.-deutschen Zollvereins (f. b.) und bie durch ihn immer augenscheinlicher fich zeigenden Bortheile, welche eine freie Bewegung bes Sanbels und Bertehrs in engverbundenen Staaten hervorruft, veranlagten Sannover, Braunschweig und Schaumburg-Lippe, unterm 1. Mai 1834 zu einem gemeinschaftlichen Zollspstem fich zu verbinden, welchem noch unterm 7. Mai 1836 Olbenburg fich anschlof. Dieser sogenannte Steuerverein nahm im Wefentlichen die Grundfage bes Bollvereins an, und auch bie Bollgefetgebung wurde ihm mit alleiniger Ausnahme ber Erhebungsfate entlehnt. Die vielen Berührungen, in welchen beide Bereine zueinander standen, veranlaßten einen Bertrag vom 1. Nov. 1837, worin fie fich anheifchig machten, bem Schleichhandel zwischen ihren Landen nach Möglichteit entgegen zu wirken. Bu befferer Erreichung biefes 3weck wurden einige fleinere hannov. und braunfchw. Gebietetheile mit einer Gefammtbevolkerung von 38000 E. bem einfchließenben Zollvereine, dagen einige vorher vom Bollvereine ausgeschlosene preuß. Dörfer mit einer Gefammtbevollerung von 11000 E. bem Steuervereine einverleibt, 3m 3. 1840 fundigte der Steuerverein diesen mit dem J. 1841 ablaufenden Bertrag, wobei sich Braunschweig gegen ben Steuerverein Mehres vorbehielt, worüber man ein Protofoll aufnahm, welches 14. Kebr. unterzeichnet wurde. Am 10. März trat jedoch Hannover zurück, weil es unter Umständen, insbesondere bei etwa ausbrechendem Kriege, außer feiner Macht liegen konne, den Berpflichtungen ju genügen. Rach einigen vergeblichen Berhandlungen, welche namentlich feitens Braunschweige ben Anschluß an den Bollverein jum Gegenftande hatten, überließ ber Bollverein die Regulirung dieser Angelegenheit beiden Staaten selbst. Braunschweig trat 1. Jan. 1842 dem Zollverein bei, doch ließ es mit Rücksicht auf die Erklärungen Hannovers wegen seines Anschlusses an den Bollverein seinen Barg- und Beferdiftrict für 1842 noch beim Steuerverein. Die Bertrage vom 1. Nov. 1837 murben 17. Dec. 1841 unter Modificationen erneuert. Annaherungen zwischen Hannover und dem Zollvereine von 1841 führten zu keinem Resultate. Auf Bureden Preußens entschloß sich Braunschweig zu Ende 1842, seine beiden Diftricte noch für ein Jahr beim Steuervereine zu laffen, daher die Bertrage vom 17. Dec. noch für 1843 erneuert wurden. Im Mai 1843 wurde Sannover mitgetheilt, daß von 1844 an der Bollvereinstarif im Weferbistrict, im Harzbistrict aber geringere Säbe eingeführt werden würden, worin Bannover einen feindseligen Angriff auf fein Bollspftem erblickte. Nach vielfachen Belästigumgen des Grenzverkehre ichloß hannover 16. Dct. 1845 einen Bertrag mit dem Bollverein, welcher fich über die hemmung bes Schleichhandels, ben Anschluf verschiedener hannov. Difricte an den Zollverein, den Anschluß preuß. und braunschw. Gebietetheile an den Steuerverein, die innern Abgaben ber Enclaven, Forderung des Def- und Marktverkehrs, Ermäßigung der Eingange- und Durchgangeabgaben auf gewiffe Erzeugniffe erftredte; die Dauer biefes Bertrags war bis 1. Jan. 1854 festgesest. Endlich tam nach manchen Borverhandlungen 7. Sept. 1851 ein Bertrag zwischen Preußen und Dannover zu Stande, burch welchen letteres feinen tunftigen Beitritt jum Bollverein aussprach, ein Bertrag, welchem auch Dibenburg unterm 1. Marg 1852 beitrat. Demzufolge ist mit 1. Jan. 1854 ber gesammte Steuerverein dem Deutschen Bollvereine einverleibt worden und hat als ifolirtes Steuergebiet ju beftehen aufgehört. Mit diefem Anschluß ist die Erneuerung des Bollvereinsvertrags zwischen allen Staaten des Zollvereins unterm 4. April 1853 auf weitere zwölf Jahre von 1854 ab erfolgt.

Steven heißen die beiben starten Solger, welche sich von ben Enden des Riels aufwarts erheben und bem Schiffe seine Begrenzung in der Länge geben. Fest durch Aniee und Bolgen verbunden, steht auf des Riels Borderende der Bordersteven mit einer leichten Biegung nach außen, an dem sämmtliche Planken des Bugs ihre Befestigung erhalten. Sanz am hinterende steht jest gewöhnlich senkrecht der hinter- oder Achtersteven, an welchem das Ruder in seinen Fingerlingen beweglich hangt.

Stewart (Sir Charles), f. Londonberry.

Stewart (Dugalb), schott. Philosoph, geb. zu Edinburg 22. Nov. 1753, war der Sohn bes Professors der Mathematik Matthew S. daselbst, dessen Rachfolger er bereits im Alter von 22 J. wurde. Als jedoch Adam Ferguson 1780 die Professur der Moralphilosophie in Edinburg niederlegte, übernahm er dessen Stelle, die er mit großem Beisall dis 1810 bekleidete. Er zog sich dann auss Land zurück und starb in Edinburg 11. Juni 1828. Seine philosophischen Schriften schließen sich an die von Reid an; die wichtigsten sind: "Elements of the philosophum

of the human mind" (3 Bbe., Edinb. 1792—1827); "Outlines of moral philosophy" (Edinb. 1793; neue Auft., 1818; franz. von Jouffroy, Par. 1826); "Philosophical essays" (Edinb. 1810); "Dissertation on the progress of metaphysical and ethical philosophy" (Edinb. 1815), für die "Encyclopaedia Britannica" geschrieben; "Philosophy of the active and moral powers" (Edinb. 1828). Eine Gesammtausgabe seiner Werke besorgte W. Harmilton (Edinb. 1854 fg.).

Sthenelos, der Sohn des Perseus und der Andromeda, König von Mytena und Tirgns, Gemahl der Nitippe, der Tochter des Pelops, Vater des Eurystheus, der Altinor und Redusa, wurde von Hyllos, dem Sohne des Hertules, erschlagen. — Sthenelos, der Sohn des Attor, begleitete den Hertules auf dem Zuge gegen die Amazonen, wurde in Paphlagonien bestattet und erschien dort den Argonauten. — Sthenelos, der Sohn des Kapaneus und der Euadne, einer der Epigonen (s. d.), zog mit Diomedes gegen Troja und war einer von Denen, die in das hölzerne Ros stiegen. Bei Vertheilung der troischen Beute soll er das Standbild des dreiäugigen Zeus erhalten haben, welches er in Argos ausstellte.

Sthenie (griech.) ober fthenische Anlage bedeutet in der Brown'ichen Erregungstheom (s.d.) den Zustand vermehrter Energie der Lebenbäußerungen, welcher, an und für sich nicht tranthaft (bis zu einem gewissen Grade sogar Zeichen einer guten Gesundheit), in Krantheit übergehen und dieser dann den sogenannten schenischen Charakter, d. h. den des stürmischen übermaßes, der heftigen und plastischen Entzündung, verleihen kann. Das Gegentheil davon, die Schwächezustände, nannte Brown Afthenie (s. d.). Die heutige Medicin macht von beiden

Ausbruden taum noch Gebrauch.

Stichomantie (griech.), eigentlich das Prophezeien aus Zeilen oder Bersen, heißt die schon im Alterthume im Drient und Occident übliche Wahrsagung durch Loose, um dadurch Beschlüsse über die Zukunft zu erhalten. Bei den Römern, welche diese Sitte besonders liebten, bestand die Stichomantie darin, daß man Dichter nachschlug oder Stellen aus Dichtern auf Städchen oder Zetteln niederschrieb, diese dann in einer Urne mengte und aus dem zufällig gezogenen Loose Gutes oder Schlimmes für sich ableitete. Borzugsweise benuste man dazu die Verse der Sidplinischen Bücher oder des Birgilius. Berühmt waren schon in frühester Zeit die auf ähnliche Weise eingerichteten Drakel oder Sortes zu Care und Pränesse. Auch in der christlichen Welt gab es zu allen Zeiten Leute und einzelne Sesten, welche namentlich die Heilige Schrift für einem ähnlichen Zweck gebrauchten, indem man diesenigen Stellen, die man entweder zufällig aufschlug ober mit der Spize einer Nadel, welche man aufs Ungefähr zwischen die Blätter der zwgeschlagenen Vibel stedte, bezeichnet hatte, für bedeutsam hielt. Diese Art von Stichomantie wurde unter den Herrnhutern und Methodisten sehr gewöhnlich.

Stichometrie nannten die Alten das Abmeffen oder Zählen der Zeilen in den Handschiften, um bei Ermangelung von Paragraphen oder Capiteln, die man noch nicht kannte, den Umfang einer Schrift ungefähr zu bestimmen. Dieses Verfahren sinden wir zuerst bei der Katalogistung der alexandrin. Bibliothet, dann auch bei den herculan. Papprustrollen in Anwendung gebracht, wobei man die Zeilen gewöhnlich am Schlusse der Handschrift bemerkte. So sollen die Werke des Demosthenes 60000 solcher Stichoi oder Zeilen enthalten haben. In gleicher Weike pflegte man auch bei den Dichtern die Zeilen oder Verse zu zählen. Das Ausführlichste darüber hat Ritschl in der Schrift "Die alexandrin. Bibliotheken" (Berl. 1838) zusammengestellt.

Stiderei. Das Stiden ift verschieben nach den Stoffen, in welche, nach der Beschaffenbeit und Farbe der Käden, mit welchen, und nach der Art, in welcher gestidt wird. Es soll diek Kunst, namentlich auch die Goldstiderei, von den Phrygiern erfunden worden sein. Indet sindet man sie bei allen alten Böltern Asiens schon in frühesten Zeiten in Gebrauch. Zu Mose's Zeiten war Ahaliab, aus dem Stamme Dan, als guter Stider bekannt, und die Frauen von Sidon galten schon zu homer's Zeiten für berühmte Stiderinnen. Die Griechen machten die Minerva zur Ersinderin der Stidkunst; doch ist es ohne Zweisel, daß diese Kunst durch die Perfer nach Griechenland gekommen. Durch den König von Vergamum, Attalus, gest. 1330. Chr., wurden die Römer mit der Goldssiderei bekannt. Silberstiderei wurde erst unter den byzantin. Kaisern üblich. Im Mittelalter wurde diese Kunst in den Nonnenklöstern und von edeln Frauen auf die glänzendste Weise geübt; berühmt ist die 210 F. lange Stiderei zu Banzur, auf welcher die Gemahlin Herzog Wilhelm's von der Normandie, Mathilde, dessen Zhaten dei der Eroberung Englands dargestellt hat. Stidereien von Menschenhaaren fertigten zuerst seit 1782 drei Fräulein von Wyllich im Hannoverischen. Auch stidt man mit Glasperlen, Chenille, Schmelz u. s. w. Erst in neuester Zeit hat die Stiderei, welche lange Zeit blos handwertsmä-

sig betrieben wurde, sich wieder zur Kunst erhoben, und ein Zweig derselben, die Weißstickerei in Musselm, wird in der Schweiz und in Sachsen mit großer Ausdehnung fabritmäßig betrieben, wobei theils handarbeit, theils verschiedene Borrichtungen an Webstühlen, theils eigene Stickmaschinen zur Anwendung kommen.

Stidfluß oder Stedfluß (catarrhus suffocativus) nennt man die den meisten Lodesarten mahrend des sogenannten Lodestampfs (f. Agonie) vorhergehende Erscheinung eines erft feinern, dann grellern Röchelns in den Luftwegen : das Todesröcheln. Diefe Erscheinung beruht darguf, daß Klüffigkeiten (meist Schleim und ausgeschwistes Blutwasser) sich mit Luft vermengt in den Luftwegen auf- und abbewegen, ohne bag der Sterbende sie aushustet, und daß fie sich babei in feinere ober gröbere Blaschen verwandeln, deren Plagen eben jenes Geräusch veranlaßt. In den Kallen, wo diefer Buftand (bes Bronchialfchaums) in Krantheiten durch innere Urfache von felbft entfteht, beruht er gewöhnlich auf einer Ausschwigung mafferiger Stoffe in den Lungenzellen, dem sogenannten Lungenödem (oodoma pulmonum) der neuern Arzte, welches die allergemeinste Todesurfache ift und bald rafch, fogar fehr rapid (als acutes Lungenödem), balb langfam und allmälig (als conifches) auftritt. Bei Lungentranten, befonbers Schwindfuchtigen, ift manchmal icon langere Beit ein großer Theil beiber Lungen unbrauchbar und undurchgangig, wo bann eine fehr geringe Portion von Schaum, welcher fich in bem das Athmen bisher unterhaltenden Lungentheile bildet, rafch den Zod herbeiführen kann. Daß in folchen Fallen und bei sehr entträfteten Patienten bie Kunft nichts gegen ben Stidfluß ausrichten tann, leuchtet ein. Aber in andern Fällen ift es Pflicht bes Arztes, fo rafch als möglich die Luftwege von dem erstickenden Schaum zu befreien. Dies geschieht durch Aufrichten des Patienten, Pochen in den Rücken, Erregung von Erbrechen (durch Brechmittel oder Kipeln des Gaumens mittels eines eingebrachten Fingers), manchmal auch burch flüchtig belebenbe, bas hirn wedende und jum huften anreizende Arzneimittel (3. B. Salmiatgeift, Anisfalmiattropfen, Senega, Ather). Denn die den Stidfluß begleitende, durch verhinderte Sauerfloffaufnahme ins Blut hervorgebrachte Betaubung des Gehirns ift es eigentlich, welche diesen Zustand fo gefährlich macht, weil ber Stickfluffige das Gefühl des Buftenreizes und das Bedurfniß des Schleimauswerfens dadurch verliert.

Stidlioff ober Azot ist ein gasförmiger Bestanbtheil ber atmosphärischen Luft, von welcher er bem Bolumen nach 79 Procent ausmacht. Er bleibt jurud, wenn man irgend einen Korper, wie Beingeift ober Phosphor, im verichloffenen Raume brennen lagt, indem hierbei bas Sauerfloffgas, welches mit bem Stidftoffgas in ber Luft vermengt ift, verzehrt wirb, worauf der Körper verlöscht, da der Stickstoff für sich allein weder das Brennen noch das Athmen zu unterhalten vermag. An fich hat ber Stickfoff fonft teine ausgezeichneten Eigenschaften und auch teine Anwendung. Dennoch erscheint er als ein Element von großer Bedeutung. Mit Sauerstoff chemisch verbunden, bildet er die Salpetersäure, mit Wasserstoff das Ammoniak und mit Rohlenftoff bas Cyan, bas die Grunblage der Blaufaure und des Berlinerblaus ift. **E**r findet fich in allen Thier- und Pflanzenkörpern und ist ein Bestandtheil aller berjenigen Rahrungsmittel für Menschen, Thiere und Pflanzen, von welchen wir annehmen, daß sie bazu dienen, in Fleifch und Blut und in Organe überzugehen, und die wir daher für die nahrhafteften halten. Aus diefem Grunde ist der Gehalt eines Rahrungsmittels und eines Dungestoffs an Stidftoff ein Gegenstand von großer ökonomischer Bebeutung. Eiweiß, Rafe, Duskelfafer, fowie die faulenden eiweißähnlichen Bestandtheile des Dungers find folche Nährstoffe. Der Stickftoff ift ferner ein Bestandtheil mehrer werthvoller Arzneimittel, wie des Chinins, Morphins, Strydnins und Beratrins. Die Stidftoffmetalle (b. h. Berbindungen des Stidftoffs mit Metallen) haben nur untergeordnetes Intereffe. Biele Stidftoffverbindungen gerfepen fich unter Explosion, so die Schiefbaumwolle und das Knallquecksiber.

Stiefgeschwifter, f. Balbgeschwifter.

Conv. ser. Bebute Mufl. XIV.

Stiefmutterchen ober breifarbiges Beilden (Vidla tricolor), eine zur Gattung Beilchen gehörende Pflanzenart, welche sich durch die großen, leierförmig-fiederspaltigen Rebenblätter auszeichnet und auf Acern, Wiesen, in Wälbern und an Ufern von der Sbene die höbern Alpen in Europa, Nordasien und Nordamerita wächst. In Größe und Färbung der Blumen andert es außerordentlich ab und wird mit großen, äußerst verschieden gefärbten Blumen in unzähligen Spielarten cultivirt, welche, durch Bastardbildung noch vermehrt, die beliebten Pensees ausmachen. Der deutsche Name Stiefmutterchen bezieht sich auf eine volksthümliche Deutung der in Größe und Stellung zu den Kelchblättern verschiedenen Blumenblätter, indem

bas gröfte Blumenblatt mit einer Stiefmutter verglichen wird, welche zu jeder Seite zwei Stiefkinder hat. Die auf den Feldern fehr häufig wachsende Form mit kleinen Blumen wird as wildes oder Feldstiefmutterden gegen hautausschläge der Kinder, besonders gegen den Mich

schorf angewendet.

Stieglig, Diftelfink ober Diftelzeifig (Fringilla carduelis) ift ein zur Gattung Finke ge höriger, sehr bunter Singvogel, welcher in ganz Europa, aber auch in Syrien und Nordafien vorkommt. Er überwintert und wandert theils gar nicht, theils ist er Strichvogel, aber gegen Kälte nicht empfindlich. Bur Nahrung dienen ihm ölhaltige Samen, besonders die Samen der Difteln und Karden. Das Rest wird auf Bäumen und zwar sehr kunstlich gebaut. Das Beibchen legt jährlich zwei die bie der mal 4—5 meergrüne, blastroth gestedte oder mit dunkelbrannen Punkten kranzförmig gezeichnete Gier. Der erwachsene Bogel ist auf dem Rücken grandraun, Scheitel und Nackenbinde sind schwarz, Rehle und Stirn blutroth, die Schwing- und Stimafelern an der Spise weiß und über die Schwingen zieht eine goldgelbe Binde. Das Männchen singt laut und angenehm und wird deshalb, wie auch wegen seines heitern Wesens, seiner Glebrigkeit und seiner schönen Färdung gern als Zimmervogel in Käsigen gehalten. Außerlis ist aber das Weibchen von dem Männchen kaum zu unterscheiden. In der Gefangenschaft er zeugen die Stieglise mit Kanarienvögeln schon gezeichnete, aber zärtliche Bastarde.

Stieglig (Christian Ludw.), Kunstforscher, geb. 12. Dec. 1756 in Leipzig, kam nach den frühen Tode bes Baters unter die Bormundichaft Joh. Aug. Ernefti's und besuchte bie Thomasfcule und feit 1773 die akademischen Borfale, um die Rechte zu ftudiren; doch feine Lieblingtbeschäftigungen maren Beichen- und Bautunft. Er trat querft anonym mit bem "Berfuch über bie Baufunst" (Jena 1786) und der Schrift "Uber den Gebrauch der Grotesten und Arabetten" (Lpg. 1792), dann unter feinem Ramen mit der "Gefchichte der Bautunft der Alten" (2pg. 1792) ale Schriftsteller auf. 3m 3. 1792 wurde er in bas Rathecollegium gewählt, in welchem er 1801 jum Stadtrichter, 1804 jum Baumeifter und 1823 jum Proconful aufflieg. Bleichzeitig ließ er die "Encyflopadie der Bautunft ber Alten" (5 Bbe., 2pz. 1792-98, mit 118 Apfrn.), "Gemalbe von Garten, im neuern Gefchmad dargeftellt" (Lpg. 1795) und "Die Bautunft ber Alten, ein Sandbuch für Freunde der Runft" (Lpg. 1796) erfcheinen, denen be "Archaologie der Bautunft der Griechen und Romer" (2 Bde., Beim. 1801) und bie "Beichmmgen aus ber iconen Bautunfi" (Epg. 1801; 2. Auft., 1805) folgten. Ale Dichter trat er junt beim Ausbruch des Bairifchen Erbfolgetriege in den mit Junger herausgegebenen "Rriegelie bern" (1772) auf; auch gab er "Ritterromanzen", ein "Zaschenbuch aufe 3. 1802" und bie "Bartburg, ein Gedicht in acht Gefangen" (1801) heraus. Unter feine fpatern Fachwerte gebiren : "Berfuch einer Ginrichtung antiter Dungfammlungen gur Erlauterung ber Gefchichte bet Kunft bes Alterthums" (Lpg. 1809); "Archaologische Unterhaltungen" (Lpg. 1820); "über altbeutsche Baufunft" (Lpg. 1820); "über die Malerfarben ber Alten". Sein Sauptwert ff die "Geschichte der Bautunst vom frühesten Alterthume bis in die neuern Zeiten" (Nürnb. 1827; 2. Aufl., 3 Abtheil., Nurnb. 1836). Bon feinen übrigen Schriften find noch zu erwähnen: bie Abhandlung "Über die Kirche der heil. Runigunde zu Rochlie" (Lpz. 1829); die "Sage vom Doctor Fauft" in Raumer's "Biftorifchem Tafchenbuch" (1834); die "Beitrage gur Gefcicht der Ausbildung der Bautunft" (2 Bbe., Lpg. 1834); ber Tert ju Puttrich's "Dentmalen ba Bautunft des Mittelalters in Sachsen" (Lpz. 1836). Nachdem er 1830 als Proconsul in Rubeftand verfest worden, ftarb er 17. Juli 1836. — Sein Gohn, Chriftian Ludwig von S. Appellationsrath in Dresben, der ben fruhern Abel ber gamilie fur fich erneuern ließ, ift ba Berfasser der "Geschichtlichen Darstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Sagd in Deutschland" (Lpg. 1832), der Schrift "Das Recht des Domflifts Meifen und bes Collegiatflifte Burgen auf ungehindertes Fortbestehen in ihrer gegenwärtigen Berfaffung" (Lpg. 1854) und "Über den Urfprung bes durchlauchtigften Saufes zu Sachfen" (Drest. 1847).

Stieglis (heine.), deutscher Dichter, geb. 1803 zu Arolsen im Waldeckschen, besuchte das Symnasium zu Gotha. Seit 1820 studiete er in Göttingen, ohne ein bestimmtes Brotstudiumze wählen, und erward sich die Ausmerksamkeit und Freundschaft Bouterwek's. S. schloß sich jedoch den politischen Bewegungen an und war bald genöthigt, nach Leipzig zu gehen, wo er sich nach einem strengern Plane der Philologie widmete. Seine Studien sehe er später in Berlin fort, wo er 1828 als Custos der Bibliothek und nachher zugleich als Gymnasiallehrer angestellt wurde. Im J. 1828 vermählte er sich mit Charlotte Sophie, geb. Willhöft, mit der er sich in Leipzig verlobt hatte. S. war mit seiner amtlichen Stellung unzufrieden, indem er glaubte, daß seine bichterische Natur durch die an das Mechanische Arbeit beeinträchtigt werde. Was er

aber als Dichter leistete, fand wol Beifall, jedoch nicht in dem Mage, wie er es hoffte. Seine Sattin, felbft geiftig reich begabt, schlug das Talent ihres Mannes ebenfalls zu hoch an und trug fo bazu bei, die tranthafte Stimmung, in welcher er fich befand, zu fleigern. Auch als S. feine Amter niedergelegt und 1833 einen Theil von Rufland bereift hatte, tehrten Boblfein und Bufriedenheit nicht gurud. Da entschlof fich Charlotte, Diesem Berhaltniffe ein gewaltsames Ende zu machen. Sie glaubte, daß ein tiefer Schmerz heilend und fraftigend auf S.'s Gemuth einwirten werde, und gab fich 29. Dec. 1834 ben Tob, eine That, deren Energie ihr vielfache Bewunderung eintrug, die aber doch nur als eine Berirrung aus edeln Beweggründen betrachtet werden muß. Mundt sammelte ihre Briefe, Tagebuchblatter u. f. w. unter dem Tittel "Charlotte G., ein Dentmal" (Berl. 1835). Auf den weitern Lebenslauf G.'s hatte Charlotte's That nicht den von ihr beabsichtigten Erfolg. Seine dichterische Productivität schien jest gang gebrochen ju fein. Er verlief, ba fein Dheim, der Bantier G. in Petersburg, feine Erifteng ficherte, Berlin, lebte eine Zeit lang in München, durchwanderte das bair. Gochland und ging endlich nach Rom und Benedig, wo er 24. Aug. 1849 an der Cholera ftarb. Ein bedeutendes poetitisches Talent spricht fich in G.'s Dichtungen allerdings aus; aber Ercentricität und Mangel an ernfter Bertiefung haben ihn fein Biel verfehlen laffen. Er machte fich querft burch feine mit Ernft Große herausgegebenen "Gebichte jum Beften ber Griechen" befannt; fpater gab er mit mehren Freunden einen "Berliner Mufenalmanach" (Berl. 1829) heraus. Am fraftigften pricht fich fein bichterischer Geift in den "Bildern des Drients" (4 Bde., Lpg. 1831 - 33) aus, worin auch mehre bramatische Arbeiten sich befinden, namentlich die Tragobie "Gultan Gelim III.". Auch die "Stimmen der Zeit in Liebern" (2. Auft., Lpz. 1834) enthalten viel tuchtige Zeitanschauungen und begeisterte Borte. Seine lyrische Tragodie "Das Dionysobsest" (Berl. 1836), noch bei Lebzeiten feiner Sattin gedichtet, ift anziehend durch Bohllaut, Reichthum und Mannichfaltigkeit der thythmischen Bewegung und durch die wenig verhüllte Tendenz, den Sieg einer jungen gahrenden Beit über eine geiftig abgelebte Reaction zu feiern. Seit dem Tobe feiner Gattin lieferte er ben "Gruf an Berlin, ein Butunftetraum" (Epg. 1838), eigentlich eine verfificirte Gefdichte der literarifden Buftande Berline, und "Bergesgruße aus dem falzburg., tirol. und bair. Gebirge" (Munch. 1839). Außerbem fchrieb er: "Gebirgewanderungen", in Rundt's "Diobluren"; "Montenegro und Montenegriner" (Stuttg. 1841); "Iftrien und Dalmatien" (Stuttg. 1845); "Erinnerungen aus Rom" (Munch. 1848).

Stieglit (30h.), einer der berühmtesten neuern Arzie, wurde 1767 zu Arolfen im Fürkenthum Walded von israelit. Altern geboren, erhielt seine wissenschaftliche Borbildung auf bem Gymnasium zu Gotha, wendete sich dann in Berlin den philosophischen Wissenschapten zu und ging endlich, um die Peilkunde zu studiren, nach Göttingen, wo er 1789 als Doctor der Redicin promodirte. Nachdem er sich in demselben Jahre als praktischer Arzi in Hannover niedergelassen hatte und 1800 zur protest. Kirche übergetreten war, wobei er den Namen Ifrael mit Ishann vertauschte, wurde er 1802 Hofmedicus, 1806 erster Leibmedicus, 1820 Hofrath und 1832 Obermedicinalrath. Sein Tod erfolgte 31. Det. 1840. Als praktischer Arzi und Medicinalbeamter bei seinen nähern Umgebungen in großem Ansehen stehen, verbreitete er seine Wirksamkeit auch über weitere Areise durch seine gediegenen Werke, welche vorzüglich die medicinischen Erscheinungen seiner Zeit einer gründlichen und scharssinigen Aritik unterwersen. Besonders sind zu nennen: "Bersuch einer Prüfung und Verbesserung der setzt gewöhnlichen Behandlung des Scharlachsiebers" (Hannov. 1806); "über den thierischen Magnetismus" (Hannov. 1814); "Pathologische Untersuchungen" (2 Bde., Hannov. 1832); "über die Hommöpathie" (Hannov. 1835). Bgl. Holscher, "Retrolog des Dr. Joh. S." (Hannov. 1844).

Stieglig (Lubw., Baron von), Chef bes berühmten, burch ihn gegründeten Sandels- und Wechselhauses dieses Ramens in Petersburg, ein Bruder von Joh. Stieglig (f. b.), wurde 1778 zu Arolsen geboren. Dhne Vermögen ging er nach Rußland. Doch gelang es ihm hier bald, durch sein commercielles Genie und seine rastlose Thatigkeit das allgemeine Zutrauen in einem solchen Grade zu gewinnen, daß seine Vermögensumstände sich schnell auf eine glänzende Beise hoben und sesststellten und in Folge davon sein Ansehen und sein Einsluß auf Rußlands Sandel und Industrie eine immer weitere Ausbreitung erlangten. Ihm hauptsächlich verdankt Rußland die Einführung der Dampsschiffahrt zwischen Petersburg und Lübeck, die so überaus wichtig für die Civilisation und Industrie Rußlands geworden ist. Nicht minder machte sich sein wohlthätiger Einfluß bei allen größern Credit- und Finanzoperationen Rußlands bemerklich. Tros seiner ausgebreiteten Handelsgeschäfte fand er noch Zeit, den Wissenschaften und der

Sacialie :imt imfaffende Aufmertfamteit ju wibmen. Auch war er ftete ber Befchuser aller u. pluge frieden und mientvollen Manner und fein haus in Petersburg ber Sammelplat be , Liter und gebilberften Rotabilitäten ber hauptflabt. Bom Raifer murbe ihm 1825 be Beiche Beichebarone verliehen. Er ftarb zu Petereburg 18. Darg 1843. 30.1. 300m Mice. wen G., führt das Geschäft fort. — Auch Ludwig's Bruder, Ritolai von 🚵 🚉 ें किस्तर विंक्ष in Rufland anfässig gemacht, wo es ihm gelang, durch gut berechnen Andrewbaumgen fich ein ansehnliches Bermögen und burch feine Renntniffe, feine ge and geliche Gefchaftethatigfeit und feine baran gefnupften Berbienfte um Die Debung Beborung bes ruff. Sandels das Bertrauen ber oberften Behorde ju erwerben, in beffer the a um hofrath und Director ber Schuldentilgungscommiffion in Petersburg, wo a and derufen und in ben ruff. Abel erhoben wurde. — Ein anderer Bruder Ludwig's, Beruf. an deb. 1774, betrieb früher ebenfalls ansehnliche Sandelsgeschäfte zu Kremenfont im dinden Rufland, wo er, nachdem ihn Raifer Nikolaus zum Hofrath ernannt hatte. 1846 flack. Stieler (Abolf), ein burch seine gründlichen Arbeiten im geographischen Fache rühmliff befannter Gelehrter, geb. 26. Febr. 1775 ju Gotha, erhielt feine Borbilbung feit 1786 auf ba Dortigen Somnafium und widmete fich feit 1793 auf ben Universitäten ju Jena und Gottingen ber Rechtswiffenschaft. Dierauf wurde er junachft beim Ministerialbepartement in feiner Be reffadt angestellt und 1829 jum Geh. Regierungerath baselbst befördert, wo er 13. Mars 1836

ber Rechtswissenschaft. Sierauf wurde er zunächst beim Ministerialbepartement in seiner Benerftadt angestellt und 1829 zum Geh. Regierungsrath baselbst befördert, wo er 13. Marz 1836 Kard. Sowie er für den Staat viele wichtige Geschäfte des In- und Auslandes glücklich ausstüdtet, so hat ihm die Bissenschaft der Geographie eine gründliche und geschmackvolle Behandlung des Kartenwesens zu verdanken. Sein vorzügliches Werk ist der "Handatlas" in 75 Blättern, den er unter Mitwirkung von Reichard 1817—23 und seit 1823 in einer neuen Auslage berausgab. Neben diesem Werke verdient der für den Elementarunterricht überaus brauchbare "Schulatlas", der seit 1821 in vielen Auslagen die weiteste Verdreitung fand, Erwähnung und in gleicher Weise seine Karte von Deutschland in 25 Sectionen bei welcher lestern namentlich

Berghaus mit betheiligt mar.

Stiergefechte. Rampfe von Menfchen mit Stieren gur Beluftigung des Publicums me ren fcon in Griechenland, namentlich in Theffalien, und bei ben Romern unter ben Raifen gewöhnlich, obicon fie von Beit zu Beit burch Raifer und Papite verboten wurden. Rod es genwärtig gehoren fie ju ben Lieblingevergnugungen ber Spanier. 3mar wurden fie auch bie von Rarl IV. aufgehoben, boch unter Jofeph, Rapoleon's Bruber, aus Politit wiederhergefielt. Die glangenbiten Stiergefechte veranftalteten fonft bei feierlichen Gelegenheiten die Romige felbit. Gegenwärtig werben fowol in der hauptstadt wie in allen größern Städten Spaniens die Stiergefechte von Privatunternehmern ober für Rechnung einer öffentlichen Raffe gehalten. In Debrid gibt man den Sommer hindurch regelmäßig zwei mal in der Boche für Rechnung des algemeinen Hospitals Stiergefechte. Sie finden hier in dem Coliseo de los Toreros statt, einem Circus, mit flufenweisen Sigen umgeben, über welchen fich eine Reihe Logen erhebt. Alles erscheint babei in Dus. Die Fechter (Toreadores zu Pferbe, Toreros zu Fuß), welche biefes Geschäft als Gewerbe betreiben und sehr gut bezahlt werben, aber auch freiwillig sich bazu ein finden, tommen im feierlichen Buge, von einer Magistrateperson geführt, zu bem Rampfplate: querft die Picabores (Piqueurs), auf fclechten Pferden, in alter fpan. Rittertracht, mit eine Lanze bewaffnet, die fich in der Mitte des Circus den Behaltern der Stiere gegenüber aufstellen bann bie Chulos, zu Bug, mit vielen Banbern geschmudt und in ber hand eine lange seiben, fehr helle Scharpe, die fich in die Zwischenraume der Barrièren vertheilen; endlich die Mate bores ober hauptfechter, fein getleibet, mit bem blofen Schwerte in ber rechten und ber Dulete, einem fleinen Stabe mit einem Stud glanzenben Seibenzeug, in ber linken Sand. Sobald ber Borfteher bes Magistratecollegiums das Zeichen gibt, wird ber Stier aus bem Behalter gelaffen. Die Picabores nehmen ben erften Angriff an, fuchen ben Stier mit ber Lange ein menig in bie Schulter gu flechen und retten fich, wenn ihr Pferd von ihm verwundet wird, burd fcnelle Flucht. hierauf, ober wenn ein Picabor ju Sturze tommt, um ihn zu retten, erfcheinn bie Chulos, werfen bem Stier ihre Scharpen über ben Ropf und retten fich im Rothfall buch einen Sprung über die breterne Wand, welche ben Circus einschlieft. Durch Burufen wendet augleich ein anderer Picador ben Stier von feiner Beute ab und auf fich bin. Wenn ber Stia durch den Angriff auf 10—12 Picadores zu ermüden beginnt, ziehen sich die Picadores zurüß und es greifen nun die Chulos zu den Banderillas, fleinen, zwei Fuß langen, ausgehöhlten, mit Pulver angefüllten und mit Papierschnigeln umwundenen Stäben, an deren Enden fleine Biberhaten angebracht find, um fie bem Stier anzuhängen. Gelingt ihnen folches, fo geben bie in Stift 485

den Stäben befindlichen Schwärmer los und der Stier läuft nun wüthend im Circus umher. Run tritt der Matador hervor, um dem Stier den lesten Stoß beigubringen, der beim Erblicken der Muleta mit verschlossen Augen dagegenrennt. Während aber der Stier unter dem linken Arme durchrennt, stöft ihm der Matador das Schwert in die Brust. Dem siegenden Matador erschallen Bravos und Vivas, ebenso aber auch dem Stier, der den Matador verwundet oder ertegt, in welchem Falle sofort ein anderer Matador eintritt. Oft wird an einem Tage mit acht

bis gehn Stieren gefampft. Rampfer bugen babei felten bas Leben ein.

Stift heißt jede mit milden Bermächtniffen und geiftlichen Rechten ausgeftattete, urfprunglich zu kirchlichen und religiofen 3weden bestimmte und einer geiftlichen Körperschaft anvertraute Anftalt mit allen baju gehörigen Personen, Gebauben und Befigungen. Die alteften, bem Begriff eines Stifte entsprechen Unftalten find Die Rlofter, nach beren Borgange fic das kanonische Leben der Geistlichen an Kathedralen und Collegiatstiftskirchen bildete, welche jest, wie die ihnen ahnlichen Bereinigungen der Kanoniffinnen und Stiftsdamen, am gewöhnlichften Stifter genannt werben. Erft im 14. Jahrh. fingen die Capitel (f. d.) der Stifter an, fich auf eine bestimmte Anzahl Capitulare zu befchranten, um ben zudringlichen Empfehlungen ber Papfte und Fürsten und den willfürlichen Berleihungen und Theilungen ber Prabenden, die sich die Bischöfe zu Gunsten ihrer Schüplinge erlaubten, Einhalt zu thun. So entstanden bie Capitula clausa oder geschlossenen Capitel, von festgeseter, wenn icon nach Berhältnif bes Bertommens und ber Stifteguter nicht bei allen Stiftern gleicher Angahl, die bei ben reichsummittelbaren beutichen Sochftiftern und Erziftiftern (in ben Capiteln ber Biethumer und Erzbisthumer) von altem Abel sein und ihre Stiftsfähigteit durch 16 Ahnen beweisen mußten. Bährend nun diese abeligen Capitulare sich den Genuß aller Rechte ihrer Kanonikate vorbehielten, wurden ihre Pflichten den regulirten Chorherren, deren monchartige Bereinigungen foon feit bem 12. Jahrh. blühten, aufgelegt. Daher fcreibt fich der Unterschied ber weltlichen Chorherren (Canonici seculares), welche bie eigentlichen Capitulare find, von den regulirten Chorherren (Canonici regulares), welche die Monchegelubbe leiften und entweder formlich in Rlöstern zusammenleben und nach Art der geistlichen Orden mehre Congregationen bilden, oder zur Berrichtung des Kirchendienstes bei den Kathedralen gebraucht werden, aber auch dann weber an den Prabenden noch an dem Stimmrechte der Capitel Antheil haben. Bor der durch den Reichebeputationshauptschluß von 1803 verfügten Säcularisation hatten die deutschen Erg- und Dochstifter Mainz, Trier, Köln, Salzburg, Bamberg, Bürzburg, Worms, Eichstäbt, Speier, Ronftanz, Augeburg, Silbesheim, Paberborn, Freisingen, Regensburg, Passau, Trient, Bripen, Bafel, Munfter, Denabrud, Luttich, Lubed und Chur, fowie die Propficien Ellwangen, Berchtesgaben u. f. w., die gefürsteten Abteien Fulda, Korvei, Kempten u. a. Landeshoheit und Stimmrecht auf dem Reichstage, daher sie unmittelbare Stifter hießen und den Fürstenthümern gleich geachtet wurden. Anderwarts gab es auch vor der Sacularisation keine unmittelbaren, mit politischen Souveranetaterechten begabten Stifter. Bur Beit ber Reformation wurde bie Berfaffung der Domcapitel auch bei benjenigen beutschen Erz- und Sochftiftern beibehalten, welche jum Protestantismus übertraten. Die Berwendung bes Papftes und ber tath. Fürften, welche biefe abgefallenen Stifter immer noch wieber in ben School ber Kirche gurudgubringen hofften, sicherte ihnen sogar im Westfälischen Frieden ben Genuß ihrer Güter und Rechte, mit **Ausn**ahme der mit der evang. Confession unverträglichen bischöflichen Würde und der Landesboheit, welche evang. Fürsten zusiel. Nur bas ganz protest. Bisthum Lübed und bas gemischte, aus tath, und protest. Capitularen zusammengeseste Domcapitel zu Denabrud, beffen Bischof abwechselnd ein Katholik und ein evang. Prinz aus dem Saufe Sannover sein sollte, behaupteten auch die Reichbunmittelbarkeit und die Bischofswahl. Gegenwärtig sind aber alle Stifter mittelbar, d. h. in bürgerlichen und Stiftbangelegenheiten der Landebhoheit derfenigen Fürsten untergeben, in beren Gebiet ihre Guter liegen. Die Capitulare der facularifirten Guter murden in Folge jenes Reichsbeputationshauptschlusses, wie ihre auf das geistliche Amteingeschränkten Bifchofe, auf Penfionen gefest. Mehre ber beutichen Sochftifter haben atademische Lehrer aufnehmen muffen, wie z. B. in ben evang. Dochftiftern Meißen und Merfeburg je zwei Domherrenstellen den beiden ältesten Doctoren und Professoren der Theologie und Jurisprudenz in Letyzig gehören, oder find ganz in den Sanden von Gelehrten und wirklichen beamteten Geistlichen. Die Kanonikate und Präbenden der evang. Collegiatstifter, 3. B. in Beis und in Wurzen, erhalten bürgerliche Gelehrte entweber als akabemische Lehrer ober zufolge einer burch Famillenverbindungen und Ginkaufsgelber motivirten Wahl, oder kraft einer landesherrlichen Berleihung, wie im preuß. Staate, wo der König als oberfter Bischof der protest. Airche gewisse

Ameniture ju vergeben bat. Evang. Domherren und Kanonici find an tein Gelübbe gebmden. Aufer biefen Gra., Doch- und Collegiatftiftern gibt es weibliche Stifter, welche, wie bie manitaen, von zweifacher Sattung, entweber geiftliche ober freie weltliche find. Die geiftlichen meibliden Stifter entstanden burch die Bereinigung regulirter Chorfrauen und gleichen gam den Rioftern. Die freien weltlichen weichen in ihrer Berfaffung baburch von ben Möfterlichen ch, daß die Kanonissinnen blos das Gelübde der Reuschheit und des Gehorsams gegen ibn Dhern ablegen, fich jedoch zur Armuth und Claufur nicht verpflichten und die Freiheit haben, Die ihnen vom Stifte gufliegenden Ginfunfte gu vergehren, mo fie wollen. Rur Die Propfie pflegt sich nebst einigen Kanonissinnen, die die klösterliche Einsamkeit lieben ober sonst keinen Buffuchteort haben, im Stiftegebaube aufzuhalten. Da ber ftiftefahige Abel feinen Tochtern das ausschließliche Recht auf die Pfründen dieser Stifter zu verschaffen gewußt hat, werden fie insgemein freie weltabelige Damenstifter und ihre Kanonissinnen Stiftsbamen genamt. Außer der Beobachtung der Chelofigkeit haben fie keine Pflichten zu erfüllen, und ihre Stellen find lediglich als anftandige Berforgungsmittel für unvermögende abelige Fraulein zu betradten. Doch machen fich einige Stifter baburch gemeinnusig, bag bie Stiftebamen junge abeise Mabchen im Stiftegebaube aufnehmen und erziehen. Das freie weltabelige Frauleinftift 300 dimflein in der Dberlaufis, welches feine Begründung der Familie von Biegler und Ripphav fen verbankt, hat nur bie Bestimmung, unvermögenden, ledigen abeligen Fraulein aus biefer und den ihr verwandten Familien Unterhalt zu gewähren. Die Borfteherin beffelben führt den Ramen Stiftshofmeisterin, und ber die Geschäfte eines weltlichen Propftes besorgende Ausseher heißt Stifteverwefer. Die Stiftedamen und Fraulein der protest. Stifter verlieren im Fall ihrer Verheirathung die genoffenen Präbenden.

Stifter (Abalbert), deutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 23. Det. 1806 zu Oberplan im füblichen Bohmen, der Sohn eines Leinwebers, murbe, von dem Pfarrer des Drte vorbereitet, 1818 in die Benedictinerabtei Aremsmunfter aufgenommen und bezog 1826 bie Univerfitat zu Bien, um die Rechtswiffenschaften zu ftudiren. Doch wendete er fich bald ben Staatswiffenschaften, bann der Philosophie und Geschichte, endlich ber Mathematik und ben Raturwiffenschaften zu. Rach Bollendung feiner Studien trat er als Privatlehrer auf und wurde bald darauf Lehrer des Fürsten Richard Metternich für die Fächer der Mathematit und Rautwiffenschaften. 3m 3. 1848 manbte er fich von Bien nach Ling, wo er, 1849 gum Schulrach für bas Bolteichulmefen Dberöftreiche ernannt, feitbem feinen Bohnfis nahm. Schon frub zeitig entwidelte S. fowol zum Zeichnen und Malen wie auch fur die Poefie ein ungemeins Talent. Seine ersten dichterischen Arbeiten, die "Feldblumen", erschienen im Taschenbuch "Bris" und "Der Condor" in der "Biener Beitfdrift". Anderes folgte bald in andern Beitschriften. Gefammelt erschienen dieselben in den "Studien" (6 Bde., Pefth 1844-51), dence fich "Bunte Steine" (2 Bbe., Pefth 1852) anschloffen. Die Dichtungen S.'s, ber mit feinem originellen, zartkräftigen Stil unbedingt zu den ersten Prosaikern Oftreichs gehört, erinnen fammtlich, wie die Leopold Schefer's, an Jean Paul. Es ist bei S. nicht die oft nur auf durftigen Motiven beruhende Erzählung felbst, welche den Leser feffelt, sondern vielmehr die reich und originelle Naturanschauung und Naturmalerei, die ebenfo ficher in ihren Contouren wie glügend in ihrem Colorit, auf der Hingabe an das Naturleben und einem tiefen Eindringen is den ganzen stillen Naturhaushalt beruht. Die Menschen bilden in S.'s Novellen fast nur bi Staffage zur Lanbichaft. Die Lanbichaft aber, die umgebende Natur, ericheint befeelt von einen echten Dichtergemuthe und hingezeichnet mit einem Schwunge der Naturandacht, in dem ihn keiner der neuern Dichter erreicht. Dabei tragen seine Arbeiten einen durchaus reinen und fitlichen Charakter, den S. außerdem auch in seinem praktischen Wirken stets bethätigt hat.

Stiftshütte ober Bundeshütte heißt in Luther's Bibelübersegung, wo das Bort Stift in der Bedeutung für Bund gesagt wird, das bewegliche heiligthum, welches die hebraer auf ihrem Zuge durch die Wüste mit sich führten und nachmals dis auf Salomo's Zeit in verschiedenen Städten aufstellten. Sie nahm einen Raum von 30 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite ein. Ihre verschlossenen Seiten bestanden aus 48 übergoldeten Bretern von Afzgiewholz, welche durch goldene Ringe zusammengehalten und mit Pfählen in die Erde befestigt wurden. Über diesen Wänden hingen Teppiche. Die vordere, zum Eingange bestimmte Seite wur mit einem an fünf Säulen befestigten Vorhange bedeckt. Das Innere theilte ein Zwischenverhang, der das Allerheiligste, die hintere Abtheilung, von dem heiligen, der vordern Abtheilung, sonderte. Im heiligen stand der Tisch mit den Schaubroten, der goldene Leuchter und der Räscheraltar; im Allerheiligsten die Bundeslade (s. b.), welche das mosaische Gesenduch oder das

Tempelarchiv, aufangs aber nur die fleinernen Gesetafeln in sich schlof. Um das ganze Sebäude lief ein für das Wolk bestimmter Borhof. Über die Symbolik dieses Heiligthums haben Bahr in der "Symbolik des mosalichen Cultus" (2 Bde., Heidelb. 1837—39) und Friederich in der "Symbolik der mosalichen Stiftshütte" (Lpz. 1841) gelehrte Forschungen angestellt.

Stiftung nennt man eine jede Anstalt, welche zu einem gemeinnüsigen, wohlthätigen, frommen, wenigstens erlaubten Zwede von einem ober Mehren mit ben nöthigen Mitteln ausgestattet ift, wie z. B. Universitäten, Schulen, Freitische, Bibliotheten, Stipendien, Armenhäuser, Bertheilungen, Unterhaltung der Kirchen und Schulen, Gedächtniffeiern, Messen, ewige Lampen u. dgl. Fromme oder milbe Stiftungen (piao causao) heißen diejenigen, beiwelchen ein religiöser oder wohlthätiger Zwed zum Grunde liegt. Einer besondern landesherrlichen Bestätigung bedürfen solche Stiftungen in der Regel nicht; ihre Eristenz wird durch den Willen des Stifters selbst rechtich begründet. Der Staat hat aber das unstreitige Recht, Stiftungen aufzuheben, welche er aus irgend einem Grunde nachtheilig sindet; der Stiftungssonds sollte aber alsdann wol den Familien der Stifter zurückgegeben werden. Milbe Stiftungen genießen in den meisten Ländern die besondern Rechte der Minderjährigen und ein privilegirtes Pfandrecht an den Gütern ihrer Berwalter. In Privatsliftungen und deren Berwaltung sollte die Regierung, solange der Zwed nicht ein unerlaubter ist oder wird, nicht eingreisen; sie unterbrückt da-

durch die Neigung zu folchen Stiftungen.

Stiglmaier (Joh. Bapt.), berühmter Erzgießer, wurde 18. Dct. 1791 zu Fürstenfelbbruck unweit München als Gohn eines Schmieds geboren. Bon früh an durch Zeichentalent hervorragend, wurde er zum Golbschmied bestimmt, besuchte auch während seiner Lehrzeit in München bie Zeichenschule und wurde 1810 als Schüler der Akademie aufgenommen, wo er bald darauf zur Stempelichneibekunst überging, neben welcher er zugleich gründliche plastische Studien machte. 3m 3. 1819 reifte er nach Stalien, um im Auftrage bes Königs bie Technit des Erzguffes im Großen kennen zu lernen. hier begründete er feinen Ruf als Techniker durch den Guß der Büste des spätern Königs Ludwig von Baiern, nach Thorwaldsen's Modell, und derjenigen des Bilbhauers Saller. Nach Munchen jurudgetehrt, fonitt er noch mehr Medaillenstempel, bis König Marimilian I. ihn 1824 an die Spiße der neuzuerrichtenden Kunstgießerei flellte. 3m 3. 1826 fertigte er den 14 g. hohen Candelaber für das Constitutionsdenkmal zu Gaibach und bas Monument des Königs Maximilian für das Bad Areuth, ebenfalls nach eigenen Entwürfen; 1829-33 ben in 15 Studen gegoffenen Dbeliet von 100 g. Sobe auf dem Karolinenplas in München; 1835 bas Denkmal bes Königs Maximilian in München, nach Rauch; 1839 das Schillerdenkmal für Stuttgart, nach Thorwaldsen, und die kolosfale Reiterflatue Rurfürst Maximilian's, nach Thorwaldsen; außerdem mehre schöne Grabbenkmale mid Buften, zum Theil nach eigenem Modell. Seit 1838 war S. mit dem Guß der 14 Koloffalftatuen bair. Fürsten für den Ahronfaal der neuen Resideng, nach Schwanthaler, beschäftigt, welche im Feuer vergoldet und deshalb flückweise gegossen werden mußten, wobei ihn sein zum Theil bei Soper in Paris gebildeter Neffe, Ferd. Miller, unterstützte. Das schwierige Werk gelang volltommen. In der letten Beit wurde S. von nabe und fern für den Buf von Dentmalftatuen in Anspruch genommen. Tenerani, Thorwalbsen und andere Bilbhauer vertrauten ibre Berle fortwährend seiner erprobten Giefstätte, die er zur ersten in der Welt erhob, an. Die koloffalste Unternehmung war der stückweise Guß der 54 F. hohen Bavaria, nach Schmanthaler. S. farb zu München 2. Marz 1844. Seine Guffe find volltommen in der Mifchung, augleich rein gegoffen und bestehen immer aus möglichft großen Studen.

Stigma, eigentlich der mit einem spisigen Werkzeug gemachte Stich oder Punkt überhaupt, hieß bei den Römern befonders das wegen eines begangenen Berbrechens dem Thäter, namentlich diebischen oder entlaufenen Stlaven, zur Beschimpfung eingeäste Zeichen oder Brandmal, das in der Regel aus gewissen Buchstaben bestand. Lesteres geschieht noch set in einigen Län-

bern bei ben gur Galeere Berurtheilten.

Stil, vom lat. stilus, b. h. Schreibstift ober Briffel, obwol Andere nach der Ableitung aus bem gleichbebeutenden griech. Worte Styl schreiben, wird gewöhnlich seiner ursprünglichen Bedeutung nach auf die redende Kunst und Diction bezogen und bald im Allgemeinen als Sattungsbegriff für die vollkommene Ausbrucksweise in der Sprache, bald im Speciellen von der charakteristischen Weise im Schreiben oder in der rednerischen Darstellung genommen. Außerdem gebraucht man diesen Ausbruck noch in einer doppelten Beziehung, indem man damit theils die in einem Kunstwerte ausgeprägte Normalidee der Schönheit, wie sie ein Bolt oder eine Zeit- für die besondern Kunstsweise eines

Tünftlers verfteht, welche in seinen Berten als eine inbividuelle und dem Gegenstande verlichen wiederfehrt. Im erftern Falle fpricht man daher von einem ibealen, charafteriftischen, romand fchen, anmuthigen, tragifchen, antiten, griech., roben, von einem Rationalftil und Beitftil; in ameiten Falle, der den Stil des Individuums umfaßt, wurde der Ausdrud Manier (f. b.) pef fenber fein, wie wenn wir g. B. von einem Stile Rafael's ober Mogart's reben. Der Stil als bie burch bas Bange ber fcbriftlichen Darftellung berrichende Art, ben Gegenstand aufzufaffen und auszubruden, hangt theils von bem Inhalt und ber Bedeutung bes Gegenstandes, theils von dem Innern des Schreibenden oder vielmehr Darftellenden ab. Ausbrud einzelner Gebaten aber, Benugung von Phrafen aus Duftern und die Fertigleit, fie zu verbinden und einz flechten, tann man noch teinen Stil, fonbern nur handwertemäßige Fertigteit im Schreiba nennen. Rur mit bem Charafter bilbet fich aus bem felbständigen Urtheile über bie Dinge bie Korm ihrer Darstellung und darauf bezieht sich das berühmte Wort Buffon's : "Der Gilif ber Menfch felbft." Ale Arten des Stils werden gewöhnlich drei Schreibarten feftaefent in welchen fich Correctheit und Schonheit auf verschiedene Beife vereinen. Ran unterfdick nämlich eine niebere Schreibart ber Profa, eine hobere ber Poefie, eine mittlere ber Beredtfan teit (medium genus) und meint, daß in der ersten das Borftellungsvermögen, in der zweim bas Gefühlsvermögen vorherriche, in der dritten diese Bermögen gleichmäßig wirken. Aleis biefe Unterscheidungen beruhen auf pfpchologischer Abstraction, benn ber Antheil verfciebener Seelenthatigfeit lagt fich nie fo abschließend trennen und berechnen. Auch hat die Dannichfaltigkeit der Berhaltniffe, in die das Leben fich verzweigt, und die daraus hervorgebende Berfdiebenheit ber Amede fchriftlicher Mittheilung die Gintheilung ber profaischen Darftellung in mehre stillistische Sattungen mit gewissen feststehenden Formen hervorgerufen. Go bat das Beburfnif bes Unterrichts und ber Belehrung ben fogenannten bibattifchen Stil, bas Berhaltnig bes burgerlichen Bertehrs ben Gefchafteftil, bas Berlangen nach Mittheilung auch gegen entfernte Personen den Briefstil erzeugt. Unter Theorie des Stils oder Stilistik begreift man bie acordnete Bufammenftellung aller Regeln des guten Stils oder der üblichen Art, fich fchriftlich auszudruden. Für Feststellung und Ausbildung ber Theorie des deutschen Stils wirften namentlich Joh. Chr. Abelung, R. Ph. Moris, beffen "Borlefungen über den Stil" von Zenife fortgefest wurden (Braunschw. 1808); Bürger, beffen "Lehrbuch bes beutschen Stils" (Bed. 1826) erft nach feinem Tobe erfchien ; Polis und viele Andere. Bgl. Faltmann, "Stiliftit, ober vollständiges Lehrbuch der deutschen Auffassungekunft" (3. Aufl., Hannov. 1835); Berling, "Theoretisch-praktisches Lehrbuch ber Stillftit" (2 Bbe., Sannov. 1837).

Stilffer Joch, ital. Monte Stelvio, ober Wormfer Joch, ein Bergrücken der Rhatischen Alpen an der tirol.-lombard. Grenze, benannt nach dem tirol. Dorfe Stilfs oder Stelvio und dem Fleden Worms oder Bormio in der lombard. Provinz Sondrio, ist bekannt durch die höchse und schönste fahrbare Kunststraße in den Alpen und in ganz Europa. Sie wurde unter Kaiser Franz 1. 1820—25 mit überwindung ungeheuerer Schwierigkeiten angelegt und 1825—54 von Bormio die Lecco am Comersee erweitert, zur Verdindung zunächst des Vintschgaus oder obern Etschthals in Tirol und des Veltlin oder obern Abdathals in der Lombardei, wodurch eine directe Verbindung Innsbrucks mit Mailand hergestellt ist. Die Erbauung dieser Straße gereicht sowol der östr. Regierung als den dabei thätig gewesenen Ingenieuren zum höchsten Ruhme. Die Plane sind von Donégani, der auch diesenigen für die Splügenstraße entworfen hat; die Arbeiten wurden von Dominichini und Porro geseitet und von den Unternehmern Tolaghini, Nolli und Polli ausgeführt. Im J. 1848 zerstörten ital. Freischärler, soweit sie st vermochten, die großartigen Galerien der Straße, die jest meistentheils wiederhergestellt sind.

Stilicho, von Geburt ein Bandale, zeichnete sich unter dem röm. Kaiser Theodosius d. Ge. als Feldherr aus, sodaß ihn dieser an die Spige der röm. Heeresmacht stellte, ihn mit seiner Nichte Serena verheirathete und bei seinem Tode 395 n. Chr. zum Bormund seines Seines Honorius erklärte. Als S. in demselben Jahre dem oftröm. Reiche gegen den Westgethen Alarich (s. d.) zu Huse ziehen wollte, wurde er durch die Eisersucht des Rusinus zuruckgewiesen. Er rächte sich durch die Ermordung des Rusinus, und als Alarich nach der Verwüsstung Griechenlands auch Italien vom Peloponnes aus bedrohte, such als Alarich nach der Verwüsstung Griechenlands auch Italien vom Peloponnes aus bedrohte, suchte er ihn hier auf und schlos ihn im Gebirge von Elis ein. Doch entkam Alarich und die Cifersucht des oström. Reichsverwesers Eutropius gegen S. sicherte ihm sogar den Besitz Illgriens. S., der indes die Franken und Alemannen im Zaum gehalten und Afrika, wo ein maurischer Fürst Gildo sich aus einem röm. Statthalter zum herrscher gemacht, durch dessen Besitzung wieder gewonnen hatte, rüstete und im Frühling des J. 403 schlug er den Alarich, als er von Italien, in das er 402 eingebreund im Frühling des J. 403 schlug er den Alarich, als er von Italien, in das er 402 eingebre

den war, nach Gallien geben wollte, bei Pollentia in Ligurien, nothigte ihn jum Rudjug und befiegte ihn auf biefem noch ein mal im Berbft bei Berona. Roch enticheidenber mar ber Sieg, ben S. 406 über Rabagais gewann, ber mit einem Buge von wenigstens 200000 Menfchen, bie verfchiebenen german. Bollern angehörten, von ber obern Donau her in Stalien vermuftend eingefallen war. Bei Florenz von G. eingefchloffen, wurde er mit feinen Scharen theils burch Mangel und Seuchen, theils burch bas Schwert vernichtet. Bum Schupe Staliens hatte S. Gallien von röm. Truppen entblößen muffen, das hierauf von Sueven, Bandalen, Alanen und Burgundionen überzogen wurde, beren Einbruch man ihm Schuld gab. Britannien batte fich einen Gegentaifer Konftantinus auferzogen, der auch in Gallien, wohin er ging, anerkannt wurde. Als G. gegen ben Lestern gieben wollte, erfchien Alarich, mit bem G., wie es fcheint, eine Unternehmung gegen bas oftrom. Reich verabrebete, wieder an ben ital. Grenzen und verlangte dafür, daß jene Unternehmung aufgegeben worden, eine Entschädigung von Honorius. Er erhielt sie, weil S. darauf drang; aber S.'s Feinde, an deren Spise der Eunuch Olympius ftand, benutten dies zu feinem Sturze und der schwache Raifer ging auf ihren Plan ein. Ein Theil des Heeres wurde in Pavia von ihnen zum Aufstand gereizt; die andern Truppen, die in und bei Bologna lagen, foderten S. auf, sie gegen ben Kaiser nach Pavia zu führen. Allein er wollte den Burgertrieg nicht und ging nach Ravenna, wo er unvermuthet auf Befehl des Donorius verhaftet und nebft feinem Sohne Eucherius hingerichtet wurde. S. hatte die Regierung mit großer Rraft und Ginficht geführt. Wenn er auch von Berrichfucht und Sabfucht nicht frei, so war es doch ungegründet, daß er den Kaiser, dem er nacheinander seine beiden Zöchter vermählte, habe fturgen und feinen eigenen Sohn auf ben Thron heben wollen. Italien verbankte ihm bie Rettung aus brohender Gefahr und ber Raiser verlor durch feine Ermordung Die fraftigfte Stupe bes Reichs.

Stilles Meer, so viel wie Südsee (s. d.).

Stilling, f. Jung (3oh. Beinr.).

Stilleben nennt man in der Malerei die Darftellung lebloser Gegenstände. Solche find todte Thiere, Gefchirr und Sausrath, auch wol Fruchte und Blumen babei. Das Intereffe an diefen Gegenftanden tann nur in der Form, Anordnung und Beleuchtung beruhen; daher gehoren die Stilleben zu den untersten Gattungen der Malerei. Unter ihnen felbst aber gibt es niebere ober hohere Darftellungen. Die niebern Darftellungen haben blos ben 3med, bas Begebene zu copiren; doch auch bas Bochfte, was sich in dieser Form hervorbringen läßt, ift bennoch nur Runftftud ober Bert bes Fleifes, nicht Runftwert. Gine höhere Gattung des Stilllebens ist die, welche diese Gegenstande durch Beleuchtung und Anordnung zu einem intereffanten Sangen verbindet; die hochfte die, welche diefem Sangen durch eine eigenthumliche, aber nicht gesuchte Busammenftellung zugleich eine geistvolle Bedeutung und damit dem an fich Tobten ein poetisches Leben gibt, wobei fener Fleiß bas Untergeordnete ift. Unter fenen Darftellungen fieht man z. B. eine wohlaufgeputte Ruche, ein einladendes Fruhftud, eine von ber Jago mitgebrachte Beute, eine Beihnachtebescherung, eine Kunftlerftube, die ben Geift charafterifirt, welcher hier thatig ift. Darin, baf biefe Berte auf den fehlenden Denfchen binweisen, liegt meift bas Elegische, bas fie in ihrer Birtung haben. Als große Maler in biefer Gattung gelten die Niederländer van Alft, Joh. Byt, Franz Snyders, David Koning, Joh. Beenip, Delch. hondetoeter, Bilh. Ralf und van Streed. Unter den Reuern find Soquet, Chabal, Solthaufen, Loofden, Glife Bagner, Th. Rummer, Berm. Beif u. A. ju nennen.

Stilpon aus Megara, ein griech. Philosoph, ber um 300 v. Chr. blutte und die Megarische Schule zu großem Ansehen erhob. Er ist namentlich wegen des Ernstes und der Reinheit seiner ethischen Lehre, in welcher er ein Borlaufer der Stoiter war, bei den Alten hoch geachtet. In theoretischer hinsicht scheint er vorzugsweise bemuht gewesen zu sein, die Platonischen und Aristotelischen Lehren zu widerlegen. Seine Schriften sind verloren gegangen.

Stimme (vox) bezeichnet im physiologischen Sinne ben Inbegriff der Tone, welche im thierischen Organismus beim Durchgange des Athems durch den Kehltopf willturlich erzeugt werden. Es sind daher Lungen, Luftröhre und Kehltopf, sowie die Mitwirtung der Stimmnerven durch den Willen nothwendige Erfodernisse zur hervorbringung berselben, und nur Saugethiere und Bögel mit wenigen Ausnahmen und einige Amphibien besitzen eine Stimme, während die von manchen andern Thieren, z. B. Grillen, hervorgebrachten Tone so wenig wie die beim husten, Schluchzen, Röcheln u. s. w. gehörten Geräusche Anspruch auf diese Benennung haben. Geschaffen wird die Stimme in der Stimmrize, einer im Kehltopfe durch die untern Stimmrizenbander (ligamonta glottidis) gebildeten länglichen Spalte,

inbem, wie die darüber in ber neuern Zeit angestellten forgfältigen Untersuchungen zu beweise scheinen, diese Bander von der ausgestoßenen Luft nicht wie Saiten, sondern wie Zungen in Schwingungen verfest werben, welche burch die Beweglichkeit bes Rehlfopfs, feiner einzelne Theile und der mit ihm zusammenhängenden Organe die mannichfaltigsten Rodificationen ev leiben. Der Unterschied bes Alters und der Geschlechter zeigt fich auch im Bau der Stimmrige und somit im Rlange ber Stimme. Rinber haben eine engere Stimmrige als Erwachfene mi daher eine höhere Stimme. Beim weiblichen Gefchlechte bleibt jene jedoch eng und biefe nimm nur wegen der veranderten Beschaffenheit der übrigen die Stimme modificirenden Drgane na ben Pubertatsfahren an Fulle und Starte ju. Die Stimme bient theils jur (lauten) Sprace, theils jum Gefang, theils ju bem weniger als biefe beiben articulirten und mobulirten Gefan. Rrankhafte Affectionen bes Rehlkopfs und ber übrigen Stimmorgane haben auch fast immer Beranderungen der Stimme zur Folge, welche dann Symptome für den Buftand Diefer Meie abgeben. Abweichungen von der Regelmäßigfeit der Stimme nennt man Stimmfehler (acophonia ober paraphonia), ganglichen Mangel berfelben Stimmlofigfeit (aphonia); ju be erfiern tann man die hohe Stimme bei Caftraten und Mannern, beren Gefchlechtstheile ibn haupt in der Entwidelung jurudgeblieben find, fowie die tiefe Stimme bei fogenannten Mamweibern bei übrigens gang gefundem Rorper rechnen. Bgl. Muller, "Uber die Compenfation ber phpfifchen Krafte am menschlichen Stimmorgane" (Berl. 1839); Arneth, "Die menfc liche Stimme und der Ginfluf des Befangs auf die Athmungsorgane" (Wien 1843); Lisco-

vius, "Physiologie der menschlichen Stimme" (2pg. 1846).

In der Musik heißt Stimme die Fähigkeit, musikalische Tone hervorzubringen und zu verbinden, sowie auch die eigenthumliche Befchaffenheit ber Tone felbft. Die Gute ber Stimme beruht vorzüglich auf der Gefundheit und Rraft der Behor- und Stimmorgane und aufert fic burch Deutlichfeit in ber Angabe bes musitalischen Tons, Reinheit, Leichtigfeit, Starte, Dauer, Gleichheit, Bohlflang und Fulle ber Tone. In hinficht ber Bohe und Tiefe, bes Umfangs und ber mit ihm verbundenen Starte, Beichheit, gulle und Rlarbeit nimmt man vier hauptgattungen der Stimme, die man auch die vier Stimmen nennt, an, nämlich Sopran ober Discant, Alt, Tenor und Bag. Die erfte nennt man die Dberftimme, auch Sauptftimme, weil fie in der Regel die Melodie hat; 'die lettere ift die eigentliche Grundftimme, auf beren Tonen die Accorde ruhen; die zwei mittlern heißen Mittelftimmen. In der Stimme unteicheibet man wieber Stimmarten ober Stimmregifter. Sie ift nämlich Brufftimme mb Ropfstimme. Die Löne der erstern, glaubt man, werden durch gleichmäßige Berengerung, die der lettern durch theilweife Berichliefung der Stimmrite hervorgebracht. Dann bat man bet Berhältnif der vier Singstimmen auch auf die Instrumentalmusit übergetragen und redet auch da von vier Stimmen und vom vierstimmigen Sape, sowie von Discantstimmen oder Discant instrumenten, Mittel- und Grundstimmen. Bu den erstern gehoren die erfte Bioline, die Flote, Oboe, Clarinette, Trompete, Posaune und das erste Born; zu den Mittelstimmen die zweite Bioline, die Biola, das zweite Horn, die zweite Clarinette und zweite Trompete. Die weiblichen Stimmen find von Natur Discantstimmen ober Altstimmen; die Anabenftimmen, bem Zone nach, gewöhnlich Altstimmen, wenn fie auch ben Umfang des hohen Discants haben. Bei bem Übertritt bes Knaben in bas Junglingsalter verandert fich bie Stimme und geht aus Discant ober Alt in den Zenor ober Baf ober eine der genannten Zwischengattungen über. Ferner nennt man auch, ohne Rudficht auf diese Berhaltniffe, jeden einer Singstimme ober einem Instrumente übertragenen Antheil an einem Tonstüd Stimme ober Partie, mag nur berfelbe entweber begleiten ober Hauptstimme sein. Die Besetung der Partien burch mehre Instrumente und Singstimmen berfelben Art bewirkt den Unterschied der Solostimmen und Rivienstimmen.

Stimmung nennt man in der Musik das Berhältniß, welches die Löne der musikalischen Instrumente ober Stimmen nach einem gewissen babei zum Grunde gelegten Zone erhalten. Diefe Bestimmung nach einem festen Normalton, Stimmton genannt, ift nothwendig, ba der Charakter der einzelnen Tonarten davon abhängt, welcher durch Erhöhung oder Erniedrigung verändert wird, ferner weil alle Instrumente und Stimmen in Höhe und Tiefe ihre bestimmten Grenzen haben und weil namentlich dem Sanger wegen gewiffer Abschnitte und Berhaltniffe in seiner Stimme eine feste Stimmung fehr munichenswerth ift, um dieselbe mit Sicherbeit bewegen zu konnen. Um einen folchen Normalton zu haben, bedarf man eines tonenden Rorpers, dessen Ton sich so wenig als möglich verändert. hierzu bedient man sich ber Stimmaabel, eines gabelformigen ftablernen Inftruments, mit beffen einer Spise man an einen feften Rorper schlägt, ben Griff ober Stiel auf die angeschlagene Stelle sest, worauf sich der Ton der Gabel, der sich stete gleich bleibt, hören läßt. Dieser ist dei einigen Gabeln das zweite gestrichene c, bei andern, und dies am häusigsten, das erste gestrichene a. Die Berschiedenheit der Stimmung beruht zum Theil hiernach auf der Verschiedenheit der Gabeln, theils auf Hertommen und Willtur, und so gibt es keinen sesten Normalton. Ferner kommt es auch darauf an, welches Verhältniß man den Tönen gegeneinander durch Fortschreiten vom Normaltone gibt. Die verschiedene Stimmung der Orchester betrifft gewöhnlich einen geringen Gradunterschied der Höhe und Tiese; höchstens mag sie jedoch das Intervall eines und eines halben Tons betragen. In der lestern Zeit ist die Orchesterstimmung höher geworden, weil man die Saitenisstrumente gegen die Masse der Blasinstrumente verstärken mußte.

Stimulus und Contraftimulus sind zwei Ausbrude, welche durch die sogenannte neue (jest schon ziemlich veraltete) ital. Schule in die Medicin eingeführt wurden. Der Stifter bieser Schule, Rasori, theilte nämlich alle Krankheiten (und ebenso alle heilmittel) in zwei hauptclassen: die eine sollte auf einem Reizzustande (diathesis stimuli) beruhen, die andere auf dem Segentheil desselben (Gegenreiz, diathesis contrastimuli); erstere muffe durch contrastimulirende (b. h. schwächende, herabstimmende) Mittel geheilt werden, lestere durch stimulirende (stärkende oder reizende). Da die Lieblingsmittel Rasori's schwächende waren (z. H. Aberlässe, Brechweinstein in großen Gaben, narkotische Giste), so erhielt seine Lehre gewöhnlich den Namen: die Doctrin des Contrastimulus, seine Anhänger Contrastimulisten. Das Ganze ist eigentlich nur eine Fortsesung des Brownianismus, und nach dem Siege der naturwissenschaftlichen Methode in der Medicin sind alle derartigen ausgeklügelten (abstracten) Schulen nicht mehr in Ansehoe. Bgl. Wagner, "Die Lehre vom Contrastimulus" (Berl. 1819).

Stinkthier (Mophnis) ist der Name einer zu den barenartigen Fleischfressern gehörenden Säugethiergattung, die sich durch einen verlängerten, langbehaarten Körper, einen fast zweizeilig behaarten Schwanz und halbsoblengängige Füße unterscheidet, von denen die vordern mit Grabenägeln versehen sind. Die hierher gehörenden Thiere sind blod über Amerika verbreitet und besonders durch eine am After gelegene Tasche ausgezeichnet, aus welcher sie bei der Verfolgung eine außerordentlich widrig riechende und zugleich scharfe Flüsseitigereit gegen ihre Feinde sprizen können. Ein einziger Tropsen dieser Flüsseit, welcher ins Auge kommt, kann die schlimmsten Zufälle, selbst Blindheit hervordringen. In der Jugend eingefangen, können die Stinkthiere gezähmt werden. Die Indianer essen ihr Fleisch, schneiden aber dem getödten Thiere sogleich den Drüsenbeutel aus. Das nordamerikanische Stinkthier (M. Chinga) ist ohne den sechs Zoll langen Schwanz etwa 15 Zoll lang, schwarz und mit zwei schneeweißen, auf den Schultern zusammenstiesenden und an den Seiten getrennt fortlausenden Längsstreisen gezeichnet. Es lebt von Ratten, Siern, Restwögeln, jungen Hasen und besonders Fröschen und verbringt den Winter in Erdlöchern und hohlen Bäumen. Sehr ähnlich ist das mericanische Stinkthier (M. leuconota), welches einen weißen Rücken hat.

Stint (Osmemus) ist der Name einer zur Familie der Salme gehörenden Fischgattung, die sich von der Gattung Lachs (s. d.) durch achtstrahlige Riemenhaut und ungestedten Körper unterscheidet. Der gemeine Stint oder Alander (O. Eperlanus) wird unterschieden in den Seefint, welcher in der See, jedoch nahe an der Küste lebt, im Frühjahre in die Flusmündungen eindringt, um zu laichen, und dann in Menge gefangen wird, und in den Süsmasserstint, welcher in Landseen lebt und in die dahin einmündenden Flüsse des Laichens wegen wandert. Der erstere ist stets größer als der letztere, der etwa die fünf Zoll lang wird, aber durch wesentliche Kennzeichen nicht verschieden. Der gemeine Stint gleicht etwa den Forellen, ist mit leicht absaltenden silberfarbenen Schuppen bekleibet, oberseits grau, an den Seiten silberglänzend, am Bauche röthlich und seine ganze Oberstäche schillert in Grün und Blau. Er ist gefräßig, nährt sich von Insettenlarven, Fischbrut und Weichthieren und hat einen auffallenden widrigen Geruch. Sein Fleisch ist zwar weiß, gilt aber nicht für gesund; dennoch werden die Stinte in ungeheuern Mengen auf die Märkte der Seestädte gebracht, wo sie der niedern Bolksclasse Rahrungsmittel dienen.

Stipendien nennt man diesenigen Gelber, welche zur Unterstützung Studirender auf eine bestimmte Zeit aus milden Stiftungen, Staats - und Stadtsaffen oder andern Privatsonds ausgezahlt werden. Der Betrag, die Vertheilung, Zeit der Auszahlung und andere Bedingungen hängen in der Regel von den speciellen Verfügungen der Stifter ab, denen zufolge manche Stipendien für Schüler auf hähern Bildungsanstalten, andere für Studirende auf Universitäten und zwar entweder im Allgemeinen oder mit ausdrücklicher Berückschung eines beson-

tern Ausbildung im Auslande guerkannt werden.

Stirling, eine Graffchaft Gudichottlande, gablte 1851 (mit einer Enclave in Cladmannan) auf 23,8 Q.M. 85726 G. Das Land ift etwa jum britten Theile gebirgig und erhebt fich im Alva-Bill 1500 g., im Ben-Lommond 3060 g. Die Gewäffer gehen theils in die Nordfee, theils in den Atlantischen Dcean. Dorthin ftromt vom Ben-Lommond her der Forth, der bie Rord- und Nordostgrenze bilbet, und der Carron, beide in den Korthbusen; hierher der Endud in den Loch-Lommond, den schönsten und größten See Schottlands, der die Westgrenze gega Dumbarton bilbet, von den herrlichften Gebirgescenerien umgeben und überaus fifchreich ift. Den Gudoften durchschneidet der Forth-Clydetanal. Die Ebenen und Thaler find überand fruchtbar und gut angebaut, namentlich langs des Forth; doch fehlt es auch nicht an Sumpfen. An Mineralien ist S. eine der reichsten Grafschaften Schottlands, namentlich an Steintoblen umd Gifen, deren Ausbeutung und Berbrauch in grofartigen Gruben und Gifenwerten, berbunden mit Bollen-, Baumwollen- und Leinweberei, die Sauptzweige der Induftrie bilben. Daneben wird Aderbau und Biehjucht betrieben, befonders auch vortreffliche Biehmaftung. hauptstadt ist ber Borough Stirling, in alter Zeit Stryvelin genannt, mit Edinburg, sowie mit Perth und Glasgow durch Gifenbahnen verbunden, rechts am Forth, am Abhange eines Bergs erbaut, auf deffen hohem Bestrande ein altes festes Schlof steht. Die Stadt hat eine merkwurdige alte gothische Rirche, mehre Bospitaler und Rafernen, ein Rathhaus, ein Collegium, bas Drummond'iche Mufeum fur Aderbaugegenftande, Mafchinen, Bertheuge und Gerathe und galt 12357 E., welche Baumwollen- und Wollenwaaren, befondere Teppiche fabriciren und bedeutenden Sandel treiben. Bis zur Stadt felbst gelangen auf dem Forth nur Schiffe von 60 Zonnen. Das alte fefte Schlof Stirling-Caftle, auf fteilem Bafaltfelfen erbaut und wegen feiner herrlichen Aussichten berühmt, war schon Residenz des Königs David I., der 1147 in der Rate bie Abtei Cambus-Renneth grundete, erhielt aber feine Erweiterung und grofere Bedeutung erst, ale es seit Jakob I. Lieblingsaufenthalt der Stuarts wurde. Schloß und Stadt find wichtige Schauplate ber ichott. Beichichte.

Stirn (frons), bezeichnet ben obern Theil bes menfchlichen Antlipes, welcher über ben Augenbrauen und der Nafenwurzel liegt, oben vom Saar, feitlich von den Schlafen begrenzt wird. Sie wird gebildet durch einen breiten gewölbten Anochen, das Stirnbein (os frontis), welches mit ben benachbarten Gefichts- und Schabelfnochen burch Rahte fest verbunden ift und von ber Befichtshaut, unter ihr von ben ben Schabel auferlich überziehenden febnigen Sauten, ber Schabelhaube und der Schadelknochenhaut, überzogen wird. Ein Paar kleine flache Ruskein liegen vorn über den Augenbrauen : fie beforgen das Runzeln der Stirnhaut. Der Sauptnere ber Stirngegend tritt burch ein fleines Loch am innern obern Rande ber Augenhöhle aus lesterer hervor. Da bas Stirnbein die vorbere Balfte bes großen Gehirns umfaßt und in biefes nicht nur die ebelften Sinnesnerven einmunden, fondern von feiner Entwidelung offenbar auch ber Grad von Intelligens, welchen Thiere und Menichen zeigen, bedingt wird : fo hat Die Stirn feit uralten Beiten und langft vor Erfindung der Phrenologie (f. b.) als Beichen und Bertunder ber geistigen Anlagen menschlicher ober thierischer Individuen gedient. Gine ftart nach vorn hervortretende Stirn (eine ftarte Entwidelung des Borberhirns), welche zugleich ein fcheinberes Burudtreten bes Gefichts, baber einen rechtwinkeligen Gefichtswinkel nach Camper bewirkt, ift im Allgemeinen ein Zeichen großer geiftiger Begabung, findet fich g. B. bei ben Ropfm von Schiller, Rapoleon, Goethe u. f. m., bei ber tautafifchen Race überhaupt und murbe ven ben griech. Künstlern bem Kopf bes Dlympischen Zeus verliehen. Hingegen eine schräg nach hinten jurudtretende ober gleich von ben Augenbrauen an fich abflachende Stirn zeigt einen Mangel höherer geistiger Gaben an, findet sich bei ben Thieren, beim Affen, beim Neger, bei bem hirnarmen Rretin. Gine hohe Stirn ift mehr bem mannlichen, eine niebere mehr bem weiblichen Befchlecht eigen. Gine fcmale, von ben Schlafen her zusammengebrudte Stirn (wie die meisten Englander haben), foll einen praktischen Berstand anzeigen, hingegen eine breite, nach den Schlafen hinaus fich wolbende mehr Phantafie verrathen. - Stirnhohlen (sinus frontales) nennt man die von der Nasenhöhle aus sich in das Stirnbein (awischen den Augenbrauen) mehr ober weniger tief hinein fortsetenben lufthaltigen Bohlungen. Sie liegen

zwischen der außern und innern Knochentafel des Stirnbeins und find bald ausgedehnt, bald klein, daher sie die Anwendung phrenologischer Sage auf diese Gegend sehr mislich machen. In sie gelangen manchmal fremde Körper, z. B. Schnupftabad, lebende Thiere (vgl. Tiedemann, "Bon lebenden Bürmern und Insetten in den Geruchsorganen", Mannh. 1841), oder es pflanzen sich benachbarte Krankheiten, besonders Nasentatarche (Schnupfen) dahinein und verursachen den eigenthumlichen Stirnkopfschwerz in der Mitte des Borderkopfs. Eine andere Art Stirnschwerz hat ihren Siz in dem oben erwähnten Stirnnerven, ist daher einseitig, auf eine Stirnhalfte beschränkt (s. Migrane) und hat oft den periodischen Charakter der Neuralgien (s. d.).

Stirner (Mar), Pseudonym, angeblich Mar Schmidt, nennt sich ber Verfasser einer oft ermahnten Schrift, die unter dem Titel "Der Ginzige und fein Gigenthum" 1845 zu Leipzig erschien und als das Aeußerste gelten kann, was der philosophische Radicalismus jener Epoche an tuhner und geiftreicher Regation hervorgebracht hat. Rachbem 2. A. Feuerbach (f. b.) an bie Stelle ber Theologie Die Ethit gefest, versuchte S. in jenem Berte an Die Stelle ber tategorischen Imperative des absoluten Menschenthums die Souveranetat und Autonomie bes Ich du feten. Aber nicht das allgemeine Ich Fichte's (f. b.), das Seder fein kann, fondern nur diefes "einzige" 3ch, als welches ich mich entwickele und bethätige, nicht ber Denfch, fonbern der bestimmte Mensch ift fur G. das Absolute. Als dieses absolut Einzige und Einzelne lebe ich, nicht um gemife mir zudictirte Sbeen zu realifiren, nicht einem fremben Berufe, sonbern ich lebe, wie die Blume des Feldes, mir felbst, und mein Berkehr mit der Belt ift nichts Anderes als nur mein Gelbstgenuß. Dein ganges Befen und mein Dafein ift, mit einem Borte, bie "Eigenheit". Frei bin ich nur, infofern ich etwas los bin, Gigner meiner felbst aber bin ich, insofern ich mich in meiner Dacht habe, indem ich meiner mächtig bin. Dacht, bas bin ich also felbst; ich bin der Mächtige und der Eigner der Macht. Der Egoismus S.'s soll indessen teinesmegs die Sinnlichkeit fein, benn diese Sinnlichkeit ift nicht meine gangt Gigenheit. Dein eigen bin ich erft, wenn nicht die Sinnlichfeit, aber auch tein Anderer, fonbern ich felbft mich in ber Bewalt habe. 3ch tenne folgerecht auch tein Gebot der Liebe, aber ich liebe die Denfchen, weil mir bas Lieben natürlich ift, weil es mir gefällt. S. fucht bie Berlegenheiten nachzuweisen, in welche wir durch unfere Moral- und Rechtsprincipien zueinander gerathen, und will diese Biberfpruche und Conflicte durch die Geltendmachung feines Ichprincips leicht und grundlich lofen. Sein philosopischer Egoismus ging offenbar einerfeits aus ber Regation gegen jene fpeculative Richtung hervor, welche das Einzelne in der Gattung, die Eriftenz in dem Wefen zu verflüchtigen brobt, andererseits aus der Reaction gegen den Communismus und Socialismus, welche die gefellschaftliche Freiheit auf Rosten der Einzelfreiheit herzustellen trachten.

Stoa hieß in Griechenland, entsprechend bem rom. Porticus, in weiterer Bedeutung sebe öffentliche Saulenhalle oder Galerie, die man in Athen zu verschiedenen Zwecken, wie zur Aufzeichnung und Bekanntmachung von Gesehen, zu Gerichtsstungen u. s. w., verwendete. Borzugsweise aber bezeichnete man mit diesem Namen die mit Gemalden reich verzierte Pocile in Athen, die dem Philosophen Zeno (f. d.) bei seinen Borträgen und Unterredungen als Hörsaal biente, daher man seine Lehre und Philosophie den Stoicismus (f. d.) und die stoische Philosophie

phie, feine Anhanger Stoiter nennt.

Stobaus (Johannes), aus Stobi, einer Stadt in Macedonien, gebürtig, lebte wahrscheinlich im 5. oder 6. Jahrh. n. Chr. und verfertigte Auszüge aus ungefähr 500 griech. Dichtern
und andern Schriftellern, die für die alte Literatur deshalb von großer Bedeutung sind, weil
die vollständigen Schriften derselben später größtentheils untergegangen. Dieses Wert wurde
schon frühzeitig in zwei Theile getrennt, von denen der eine den Titel "Anthologium" oder
"Florilegium", d. i. Blumenlese, auch "Sermones", der andere den Titel "Eclogae physicae
et ethicae", in zwei Büchern, erhielt. Nach der ziemlich sehlerhaften Ausgabe sämmtlicher
Werte (3 Bde., Genf 1609) wurden das "Florilegium" am besten von Gaissord (4 Bde.,
Orf. 1822; verbesserter Abbruck durch W. Dindorf, 4 Bde., Lpz. 1823) und die "Eclogae"
von Heeren (4 Bde., Gött. 1792—1801) und von Gaissord (2 Bde., Orf. 1850) bearbeitet.
Wichtig für die Kritif und Erklärung sind die "Lectiones Stobenses" von Jacobs (Jena
1827) und Halm (Heidelb. 1841—42).

Stober (Daniel Chrenfried), deutscher Dichter, besonders aber verdient um Aufrechterhaltung deutschen Wesens und deutscher Sitte im Elfaß, geb. 9. Mars 1779 zu Strasburg, wo sein Bater die Stelle eines Notars bekleidete, erhielt seine Bildung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt und erlernte dann bei seinem Bater das Notariat, besuchte aber daneben die Vorlesungen der Universität. Später seste er seine juristischen Studien zu Erlangen fort, erlangte

1988, in lance Beterkiet die Burde eines Brenzinsen der Rechte und 1921 die Administr Er kard 28. Dec. 1472. Ju Deurschland afel. befonders als licationer Dichner befannet genomben. Aufer feinen "Gerichten" (5. Auf., Cratta, 1821) erfchien nuch eine Sammlung feiner Udmern stofalden Camfres (4 Bre., Erarkt. 1935 — 36., Ban femen übrügen Ber len if befonders "Das Leben Obenku's" (Bernik, 1851), bernormücken: mei gab er im 🖜 tediatifigen Jatereffe bas "Eilsfeiche Trichenbuch" (1816 fr.) und die Jerichrift "Alle (1816 13.) heraus. — Stüber (Aug.), ültefier Gebr bes Bargen, geb. 9. Juli 1808, ib suche 1817 - 26, bas Grungstam feiner Brierfalt: unt mitmere fic mir ber bertign Alubenne theologi'chen Station, die er 1853 beendere. Richtem er hierauf mehre Ida als Prissilehrer in Cherbronn geleht, wirfte er fen 1858 als Retter ber abern Ba henichule und Lehren ber beneichen Strache urb Lienams am Collegium in Buchen ler, bis er im Det. 1841 jum Professer am Collegium von Mubliausen ermannet mete E.'s miffenlichaftliche Befrechungen waren namentlich auf bie Sitten und Sagen, wie ibhaust tie Belftthumlichteit ber Elfaffer gerichtet. Bielet jur Aemutuif feiner Deimat ien er in ben son ihm herausgegebenen peristifchen Schriften "Erwinia" (Strast. 1838 — 3), "Elfalfifche Reufahreblätter" (1843—48) und "Alfatia" (1850 fg.) nieder; als fein hann wert fint jeboch "Die Sagen bes Elfaf" (St. Gallen 1852) ju betrachten. Gin elfuffichet Ibiotiton, von dem 1846 eine Probe erfchien, ift in Ausficht gefiellt. Sonft find aufer ter "Gebichten" (Strath. 1842) noch in ermahnen : "Alfabilder" (Strath. 1836) ; "Etfaffifche Cagenbuch" (Etrasb. 1842); "Elfaffilches Bolksbüchlein" (Etrasb. 1842) u. f. w. Auch feferte C. mehre brauchbare Lehrbucher für den Unterricht in der beutschen Errache und Liters tur. — Etober (Adolf), Bruder des Borigen, geb. ju Strasburg 7. Juli 1810, findirte Theologie in seiner Baterfladt, ging 1836 als Privatlehrer nach Oberbronn, 1857 als Pfarroicar nach Mietesheim und wurde 1839 Religionslehrer am Collegium und der Gemeintefdule ju Mühlhaufen, jugleich auch Prediger in Beffelingen und wirft feit 1840 als Pfarrer ju Rublhaufen. Bie fein älterer Bruder vielfach um fein heimatland verdient, machte er fich durch feine "Gebichte" (Sannov. 1846) und "Reisebilder aus ber Schweig" (St.-Ballen 1850) literarifc betannt.

Stochiometrie, Gemische Proportions- ober Atomenlehre, auch chemische Mehtank heißt die Lehre von den bestimmten Verhältnissen, nach denen sich Körper chemisch miteinanda verbinden. Sie ist eine neue Wissenschaft, die zuerst von Jerem. Benj. Richter gegen Ende det 18. Jahrh. angeregt und seitdem vielfach bearbeitet wurde. Durch sie ist die Chemie zu ihm sesigen großen Ausbildung gelangt. Vgl. Meinede, "Chemische Meßtunst" (2 Bde., 1815—17); Visschof, "Lehrbuch der Stöchsometrie" (Erl. 1819); Berzelins, "Versuch über die Abeorie der chemischen Proportionen" (deutsch von Blöbe, Dresd. 1820); Meisener, "Chemische Aquivalenten- oder Utomenlehre" (2 Bde., Wien 1834); Frichinger, "Katechismus der Stöchsometrie" (2 Aufl., Nördlingen 1853); Schweigger, "über stöchsometrische Reihen" (Palle 1853).

Stoderau, ein Markisteden in der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg in Unteröftreich, an einem Arm der Donau gelegen und durch eine drei M. lange Flügelbahn mit Wien verbunden, hat eine Pfarrkirche, St.-Stephan, mit hohem, zierlichem Thurme, das große Gebäude der kalferl. Militärökonomieconmission, eine Hauptschule, ein Bürgerhospital, ein Armen- und ein Krankenhaus und zählt 3700 G., deren Hauptbeschäftigungen Feldbau, städtische Gewerte, Fabriken und Handel bilden; lestern fördern namentlich die wöchentlichen Getreidemarkte, wagrößten und besuchtesten der öftr. Monarchie. Dem Markiseden gehört auch das Schloß Freifegg, einst ein eigener Edelsse.

Stodfifch, f. Rabeljau.

Stockseth (Riels Joach. Christian Wibe), Apostel der Lapplander in Norwegen, warte 11. Jan. 1787 zu Christiania geboren, wo sein Bater, den er frühzeitig verlor, Prediger wer. Nach beendigtem Schulunterricht studirte er seit 1803 in Ropenhagen die Rechte, obschon er eine besondere Neigung zur Theologie hatte. Nach hartem Kampse mit der äußersten Dürftigkeit trat er als Lieutenant in ein schleswig. Infanterieregiment, dei welchem er als Haupsmann 1813 seinen Abschied nahm. Im J. 1818 erhielt er in Norwegen eine Anstellung bei dem Musketiercorps in Balbers. Allmälig aber erwachte bei ihm die frühere Reigung zum theologischen Studium von neuem; er studirte nun in Christiania und wurde 1825 Prediger zu Badsoe in Ostsinnmarken. Dier in der Nähe des Nordcaps eröffnete sich ihm der Mirkungskreis, dem er so lange nachgestrebt. Er sing sofort an, die Sprache der Lapplander zu

lernen, und balb tonnte er fich ben ihn junachft umwohnenben Seelappen verftanblich machen. Da er bemertte, daß zur Einführung einer Schrift- und Religionssprache ber reine Dialett ber Bewohner ber hohern Gegenben am geeignetften fei, fo vertaufchte er, um mit biefen in Berubrung zu tommen, feine Stelle in Babtoe mit ber in Lebesby, ebenfalls in Diffinnmarten. Rachdem er fich jur Berftellung einer vollethumlichen lappland. Literatur als bes unfehlbarften Mittels einer geistigen Bieberbelebung und Beredlung biefer Ration vorbereitet, reifte er in Begleitung dreier Lapplander 1831 nach Christiania und dann nach Kopenhagen, wo er den Sprachgelehrten Raft bei der Ausarbeitung feiner raisonnirenden Grammatik unterflüste. Rach feiner Rudtehr nach Finnmarten 1833 wenbete er nun auch ber quanifchen ober finnland. Sprache feine Aufmertfamteit ju. Es erfchien von ihm in ber lappland. Sprache in Chriftiania eine Fibel, Überfegung von Luther's "Rleinem Ratechismus" und der Evangelien des Matthaus und Marcus, eine lappland. Grammatit (1840), eine überfepung der anbern Evangelien u. f. w. Um ihm mehr Duge ju ber Fortfebung feiner verdienfilichen Stubien ju gemahren, murbe er von ber Regierung feines Predigerdienftes enthoben, mahrend das Storthing 1839 die zur Beröffentlichung feiner Arbeiten nothigen Gelber verwilligte. Seitbem veröffentlichte er ein "Norsk lappisk Ordbog" (Chrift. 1850), eine Untersuchung "Om de finske Sprogforholde i Finmarkens og Nordlandenes Amter" (Chrift, 1851) u. X.

Stockhardt (Jul. Abolf), ausgezeichneter Chemiter, geb. 4. Jan. 1809 ju Röhreborf bei Meißen, wo fein Bater Paftor war, erhielt feinen erften Unterricht im alterlichen Saufe, bann im Pensionat des Pfarrers Men in Schonfeld, widmete fich hierauf der Pharmacie in der Apotheke zu Liebenwerda und machte seine Studien zu Berlin. Bon einer Reise nach England und Frankreich zurudgekehrt, arbeitete er im Struve'iden Laboratorium zu Dresben und erhielt 1838, fcon lange Beit ausschließlich ber Chemie jugemandt, Die Stelle eines Lehrers ber Raturwiffenichaften im Blochmann'ichen Inflitut ju Dresben, die er 1839 mit der eines Lehrers ber Chemie und Physit an der Gewerbicule in Chemnis vertauschte. Sier wirtte er bis 1847, mo er als Profesor ber Agriculturchemie an die Alabemie für Forst- und Landwirthe nach Tharand berufen wurde. Hatte S. fich schon zu Chemnit um die gewerbliche Chemie, vorzüglich um die Bereitung ber Farben Berdienste erworben, sowie nebenbei feit 1839 als Apothetenrevifor fur die Balfte ber facht. Apotheten in vortheilhaftefter Beife auf lestere eingewirft, fo fand er zu Tharand bald Gelegenheit, feine Thatigleit und fein Talent nach einer andern Seite hin zu entfalten. Rachft Liebig erwarb fich S. unftreitig die größten Berdienfte um die Agriculturchemie, nicht sowol badurch, daß er felbst ausgezeichnete Entdeckungen machte und Borfdungen anstellte, als vielmehr, daß er die Agriculturchemie popularifirte und in gewisser hinfict felbst zum Gemeingut der bauerlichen Landwirthe machte. Es geschah dieses theils burd Schriften, die fich einer ungemeinen Berbreitung erfreuen, wie die "Schule der Chemie" (7. Aufl., 2pg. 1854), "Chemifche Felbpredigten für beutsche Landwirthe" (2 Thle., 5. Aufl., Epg. 1852—53), "Guanobüchlein" (3. Aufl., Lpg. 1854) und "Zeitschrift für deutsche Landwirthe", die er feit 1840 mit Schober herausgibt, fondern auch durch das lebendige Bort, indem er im Lande herumzog und bei den landwirthichaftlichen Bereinen und ben alljährlichen Berfammlungen der Forst- und Landwirthe freie, von Experimenten begleitete Bortrage über die wichtigsten Lehren ber Agriculturchemie, besonbere bas Dungerwefen und ben Guano, hielt. Bon feinen fruhern Schriften find befonbers die "Untersuchung der zwickauer Steinkohlen" (Chemnit 1840) und "Über Farben und Giftfarben" (2. Aufl., Lpg. 1841) hevorzuheben. 5.'s Berdienste wurden unter Anderm von der fachf. Regierung burch feine Ernennung jum Sofrath anerfannt.

Stocholm, die Haupt- und Residenzstadt Schwebens, ist unter allen nordischen Stäbten die schönste, und auch in Kinsicht ihrer Lage kann ihr in Europa vielleicht nur Ronstantinopel ben Borzug streitig machen. Sie besteht aus sechs Haupttheilen. 1) Die eigentliche Stadt, auf ben drei Inseln Pelgeands-, Stads- und Riddarholmen, wurde um 1250 von Birger Jarl zur Bertheibigung des an dem großen Mälarsee herumliegenden Binnenlandes erbaut. Nördlich erhebt sich hier auf einem Hügel das königl. Schloß, das von dem berühmten Tessin im edelsten neuital. Stile 1698—1751 erbaut wurde. Dier ist auch der schöne Ritterhausmarkt zu bermerken, geziert mit dem Standbilde Sustav Wasa's, dem Ritterhause und dem Rathhause, mit der Aussicht auf die Ritterholmstirche, wo seit Karl X. Sustav alle schwed. Könige begraben werden. Schöne Gebäude sind ferner der Palast des Oberstatthalters, die Bank, das Kanzleigebäude, das Posthaus, das Haus des Hosserichts, die Großtirche, die deutsche Kirche u. s. w. In dem ältesten innern Theile der Stadt sind die Straßen schmal und krumm, was sonst nicht

Stodton upon Tees, ein wichtiger Safenplas in der engl. Grafichaft Durham, eine bei foonfien Stadte des nordlichen England, am Fluffe Tees, mit iconem Stadthaufe, großen Marktplate, breiten Strafen und einer Brude von funf Bogen, gablt 9800 E., die Segeltus, Tauwert, Schiffsbeden, Drillich, Leinwand und Damast fertigen, auch Ralkbrennereien und Fischerei unterhalten, einigen Schiffsbau haben und einen sehr lebhaften Kuftenhandel mit fichen, Getreibe, Kafe, Butter, Alaun, Blei und gang besondere mit Steinkohlen treiben. Das

Roblenlager von G. gehört zu den bedeutenbften Englands.

Stoffwechfel bezeichnet in der Physiologie den gesammten Borgang im Organismus, webei diefer sich mittels Stoffausnahme von der Außenwelt und Stoffabgabe an dieselbe in seinen Integrität erhält, sich fortwährend selbst zeugt und entwidelt und doch fortwährend in seinen Innern studweis altert und abstirdt. Bei diesem Processe gehen aber die von außen (duch Rahrungsmittel) eingeführten Stoffe im Körper erst in belebte Elementartheilchen (die u. dgl.) über, führen als solche eine Zeit lang gleichsam ein selbständiges Leben, sterden dame und werden erst nun losgestoßen oder aufgelöst in Substanzen, die noch organisch-chemisch mischt sind, aber in Berührung mit der Außenwelt nach und nach zu den einfachern anorgasischen Berbindungen (besonders zu Kohlensäure, Wasser und Ammoniat) zerfallen. Dieser siegenthümliche Charakter des organischen Stoffwechsels, dieses Aufbauen und Wiederadwelks bestimmter lebendiger Formgebilde unterscheidet ihn sehr von einem einsachen demischen Process. Dies übersehen manche neuere Chemiker (die neuen Jatrochemiker), welche den organischen Stoff als einen rein chemischen Borgang ansehen und ihn z. B. mit dem Brennen eines Lichts, dem Heizen einer Dampsmaschine vergleichen. In Krankheiten erleidet der Stoffwechsel

mannichfache Störungen, welche nur wenig befannt find.

Stoicismus ober Stoifche Philofophie nennt man die Lehre bes Philofophen Beno (f. d.) nach der Stoa (f. d.), die von ihm ale Sorfaal benust murde, die Anhanger berfelben aber Stoiter. Beno ftellte bem Stepticismus eine Anficht entgegen, welche auf ftrengen fittlichen Grundfagen beruhte. Doch ift es unmöglich, Das, mas ihm eigenthumlich, von ben 32faben und Abanderungen feiner Schuler zu unterscheiben. Philosophie mar ihm bas Streben und ber Beg jur Beisheit, die Beisheit felbft die Biffenfchaft gottlicher und menfchider Dinge und ihre Anwendung im Leben Tugend. Die Saupttheile feines Enftems maren Bogit, Physit und Cthit, aber die Cthit war der Zielpunkt des Systems. In der Logik, welche all die Wiffenschaft von den Unterscheidungszeichen des Wahren und Falfchen betrachtet wurde mb so eine Erkenntniftheorie nebst Grammatik und Rhetorik enthielt, machte ber Stoicismus die Erfahrung zur Grundlage aller Ertenntnif. Die herrschende Rraft ber Seele nahmen die Stoiter an; die begreiflichen Borftellungen aber, d. h. biefenigen, welche mit den Mertmalen ihrer Gegenstände übereinstimmen und die freie Zustimmung des Geistes enthalten, bilden die Kennzeichen oder Kriterien der Wahrheit. Die Physik bes Beno und seiner Schuler fcblof fich an die Lehre bes Heraklit an und nahm mit ihm einen durch die Welt hindurchgehenden Logos an, in welchem er auch ben Grund ber menichlichen Pflichten und ber Ginrichtung ber fittlichen Ba fand. Uberhaupt nahmen die ältern Stoiter in diesem Theile ihrer Philosophie zwei unerschaffene, ewige und doch körperliche Grundlagen aller Dinge, die passive Materie und die active Ste telligenz oder Gottheit an, die in der Materie wohnt uud sie belebt. Diese Gottheit ist die w sprüngliche Bernunftkraft und ätherisch-feuriger Natur; sie hat die Welt durch Absonderung ber Elemente aus der Materie und burch Geftaltung der Körper als ein organisches Ganzes geschaffen, regiert auch biese Welt, wird aber bei bem Wirten ihrer Borfehung burch bas unabanberliche Fatum ober die Nothwendigkeit natürlicher Gefese eingeschränkt. Das Beltgange ist, nach Zeno's Meinung, von ber göttlichen Bernunft als seiner Secle durchdrungen, darum auch lebendig und vernünftig, aber jum Untergange durch Berbrennung oder vielmehr periobifche Auflösung durch Feuer bestimmt. Die Weltkörper und Krafte halt er ebenfalls für gottlicher Art, baher die Berehrung mehrer Götter erlaubt und ihre Berbindung mit den **Renschen** biefen wohlthätig fei. Da ferner die Stoiker Alles, was wirkt und leiden kann, Körper nennen, so heißt bei ihnen auch die Seele Körper; sie ist ihnen feurige Luft und ein Theil des göttlichen Feuers. Die menichliche Geele ift nach ihnen mit acht Bermogen, ben funf Sinnen, ber Bergungefraft, bem Sprachvermogen und ber Bernunft, begabt, lettere aber foll ale thatiges Princip das ganze Gemuth beherrichen. Die ftoische Ethit erklart die allgemeine Bernunft, von welcher die menschliche ein Theil ift, ober die Natur für die Quelle bes Sittengefeges, bas ben Menichen verpflichtet, nach gottlicher Bolltommenheit ju ftreben, weil nur biefes Streben gu einem harmonifchen Leben führe, welches bie mahre Gludfeligfeit fel. Ihr prattifches Prince

Stola 499

lautete daber: "Stimme mit dir felbst überein, folge der Ratur, lebe der Natur gemaf", oder,. vas damit gleichbedeutend ift: "Lebe nach den Gefegen der mit fich felbst übereinstimmenben Bernunft", benn die Formeln der verschiebenen Stoiker weichen etwas voneinander ab. Die Tugend mar ihnen bas bochfte But und bas Lafter bas einzige Ubel, jedes andere Ding aber gleichgultig ober nur relativ annehmlich ober unannehmlich. Die menfchlichen Sandlungen nennt ihre Moral geziemend, wenn fie in der Ratur des Sandelnden einen vernünftigen Grund haben, volltommen schicklich und daher pflichtmäßig, wenn fie an fich gut find, mittlere ober erlaubte, infofern fie an fich gleichgültig, nur in gemiffer Beziehung rathfam ober zuläffig werben; Sunden aber, wenn fie ber vernunftigen Ratur bes Bandelnden widerfprechen. Die Tugend erklärten fie bemnach fur die mahre, von Lohn und Strafe gang unabhangige Barmonie bes Menichen mit fich felbft, die durch richtiges moralifches Urtheil und Berrichaft über die Affecte und Leidenschaften erlangt werbe. Diefe Tugend fete bie bochfte innere Rube und Erhabenbeit über die Affectionen finnlicher Luft und Unluft (Apathie) voraus, fie mache den Beifen nicht gefühllos, aber unverwundbar und gebe ihm eine Berrichaft über feinen Rorper, die auch den Selbstmord erlaube. Ihnen erschien also die Tugend vorherrschend unter dem Charafter ber Entbehrung und Aufopferung. Siernach ftellten fie ein Bild des Beifen auf, deffen Eigen-Schaften fie in mehren paradoren Ausspruchen, j. B. : Der Beife ift allein frei ; der Beife ift allein reich, er ift Konig, u. f. m., ichilberten. Bon diefer Strenge ber moralifden Dentart, menigstens bei ben frubern Stoitern, fdreibt es fich ber, bag man oft eine ftrenge moralifche Dentungsweise überhaupt Stoicismus genannt hat. Beno und fein treuer Schüler und Rachfolger, Meanthes von Affos, welcher der stoischen Schule bis in sein achtzigstes Jahr vorgestanden haben foll, nahmen fich Beide im hohen Alter das Leben. Bon Lesterm ift und noch ein trefflicher hymnus auf ben Zeus übrig, welchem eine Borftellung von Gott jum Grunde liegt, Die, obgleich auf Zeno's pantheistische Ansicht von bem bie Ratur burchbringenben Logos gestüst, bennoch fich ber reinen driftlichen Ibee annahert. Des Rleanthes Rachfolger, Chryfippus von Soli, bearbeitete die Logik und Dialektik ausführlicher und erwies in der Physik, daß der Einfluß des Schickfals oder des nothwendigen urfächlichen Berhältniffes der Dinge weder die Birkfantfeit ber gottlichen Borfehung, noch die Freiheit bes Menichen, nach vernünftigen Grunden ju handeln, aufhebe. In der Moral unterschied er mit seinen Borgangern ein natürliches Recht bon bem politiven und bezog jenes auf bas gegenfeitige Berhaltnig ber Menichen als gleichartiger Besen. Seine vorzüglichsten Nachfolger waren Zeno aus Tarsus, Diogenes von Babylon, Antipater von Zarfus ober Sibon, ber Gegner bes Karneabes, Panatius von Rhobus, bes Lestern Schuler, der zu Athen und Rom im 2. Jahrh. v. Chr. lebte und hier mit den angefebensten Römern, wie Scipio und Latius, umging, und deffen ethifche Schrift Cicero in feinem Berke "De officiis" sehr benuste, und dessen Schüler Posidonius von Apamea in Sprien. Übrigens hatte die ftoifche Philosophie den bedeutendsten Einfluß auf die Bildung der rom. Philo-Sophen, unter benen fich Seneca, Epiftet und Marcus Aurelius Antoninus fur ben Stoicismus entschieben. Doch haben fie nur die praktische Seite beffelben bearbeitet und feine moralische Strenge in lehrreichen und erbaulichen Abhandlungen bargestellt, deren häufige Berührungspuntte mit den Grundfagen der driftlichen Moral die Meinung veranlagten, als maren ihre Ideen die Frucht eines geheimen Berkehrs mit den Chriften gewesen, was aber keineswegs erweislich ift. Bgl. Lipfius, "Manuductio ad stoicam philosophiam" (Antw. 1606); Tiebemann, "Spftem ber ftoifchen Philosophie" (2pg. 1776); Scioppius, "Elementa stoicae philosophiae moralis" (Main, 1606); Mener und Klippel, "Bergleichung ber ftoischen und driftlichen Moral" (Gött. 1823).

Stola hieß bei den Römern ein langes, bis auf die Füße reichendes Gewand mit Armeln, welches vorzugeweise von Frauen aus hohern und niedern Standen getragen murbe und bei erstern Streifen von Gold und Purpur und außerdem noch unten einen breiten Saum oder Befat (instita), bei lettern bagegen nur einen einzigen golbenen Streifen hatte. (G. Tunica.) Spater bezeichnete man bamit ben Chorrod ober bie Festfleibung ber tath. Geiftlichen, welche aus einer langen und breiten weißen Binde von Geibe ober Gilberftoff besteht und bei ben Diatonen über die linte Schulter nach ber rechten bufte ju in Form eines Ordensbandes, bei den übrigen Priestern aber über beide Schultern und die Brust freuzweise herabhangt. Diese Stola ift mit drei Kreuzen, an den Enden häufig noch mit Glödchen versehen, bei Prälaten mit Stiderei und Perlen vergiert und gur Berrichtung der Deffe unumganglich nothwendig. Unter ben

Protestanten haben nur die Beiftlichen der engl. Rirche die Stola beibehalten.

Stolberg ober Stollberg, eine gewerbfleißige Stabt im Regierungsbezirk Aachen ber press Rheinproving, % DR. öftlich von Nachen, an der Inde, in einem Thale, umgeben von hohn Bergen, ist im Ganzen wohlgebaut und hat 4887 größtentheils kath. E. Sie hat wichte Zuch., Deffing., Stabl., Rabel., Deffer., Fingerhutfabriten, Dafchinenbauerei, Binthuttn, Steintohlen-, Blei-, Balmei- und Aupfergruben. Früher mar die Stadt befonders ihrer ja reichen Meffingfabriten wegen berühmt, die um 1450 und 1465 von proteftantifchen frang. Auf manberern aus Amiens begrundet murben. Als aber in Folge der Religionsunruben im The fange des 17. Jahrh. Die Protestanten die Stadt verlaffen mußten, ließen fie fich unter ben Schute bes Berzogs von Julich im Thale nieber. Begunftigt durch die ergiebigen Galmeign ben felbft, burch bas überfluffige Baffer ber Inde und bes Bichtbachs und endlich burch ie naben eldweiler Roblengruben, ftanben feitbem diefe Meffingfabriten in ihrer bochfter Blut bis jur Beit der Frangofischen Revolution und der darauf erfolgten Occupation. minderte fich der Betrieb, je nachdem durch ben Rrieg die Beifchaffung des roben Rufel gehemmt und die Ausfuhr der Fabritate erschwert murde. Roch nachtheiliger wirften auf te ftolberger Meffingfabriten die schweren Imposte, die nachmals Frankreich auf die Ginfuhr atlandifchen Meffings legte, um feinen Meffingfabriten aufzuhelfen.

Stolberg ober Stolberg, eine Graffchaft in Thuringen am sublichen Fuse bes Sarzes, mit einem Areal von 5% DM., hat auf der Nordwestseite, am Abhange des Harzes, ranke Berge mit Waldungen, Silber- und andern Bergwerken, auf der Südostseite aber, in der sognannten Goldenen Aue, überaus fruchtbare Gegenden. Die Grafschaft gehört der jüngen Sauptlinie der Grafen von Stolberg (s. d.) und zwar zum größern Theile der Speciallinie Subberg-Stolberg. Sie war früher kursächs. Der hauptort ist das Städtchen Stolberg am Harze, mit 2709 E., die Residenz der eben erwähnten grästlichen Linie und der Sie der gräflichen Kanzlei. Die Hauptbeschäftigung geben hier der Bergbau und die nahegelegenen Aupfer- und Gisenbergwerke. In der Nähe liegen die Tum-

mer ber alten Stammburg Stolberg.

Stolberg ist der Name eines der ältesten deutschen Grafenhäuser, das seit dem 11. Jahr. urtunblich erwähnt wird. Als ältestes Stammland der Familie erscheint die Graffchaft Suiberg in Thuringen. Die Grafen wurden 1412 Reichsgrafen, hatten Sit und Stimme auf ba wetterauischen Grafenbant und ererbten und tauften 1412 und 1413 die Graffcaft boben ftein, 1429 bie Graffchaft Wernigerobe, 1535 bie Graffchaft Rönigftein, von welcher ben Sause nur Gedern und Ortenberg verblieben find, 1556 die Graffchaft Wertheim und bie Grafichaft Rochefort in ben öftr. Nieberlanden und 1577 Schlof und Fleden Schwarza. In früherer Zeit theilte sich das Geschlecht in die Harzlinie und die Rheinlinie. Erstere erlosch 1631 mit dem Grafen Wolf Georg. Durch einen bruderlichen Theilungevertrag, welchen 31. Rai 1645 die aus der Rheinlinie stammenden Grafen Beinr. Ernst von S., geb. 1593, gest. 1672, und Joh. Martin von G., geb. 1594, geft. 1689, Beibe Gohne bes Grafen Chriftoph von G. geb. 1567, geft. 1638, des Stammbatere ber fammtlichen noch blubenden Linien, foloffen murben die Grafichaften Bernigerobe und Stolberg getrennt. Gleichzeitig murben beibe Brider die Stifter der zwei noch bestehenden Sauptlinien, der altern und der jungern. Die alter Sauptlinie spaltete sich durch die beiden Söhne des Stifters in die Zweige zu Ilsenburg, ber 1710 mit feinem Begrunder, dem Grafen Ernft von G., ausftarb, und den gu Bernigerote Lesterer zerfiel durch die drei Sohne des Stifters, des Grafen Ludw. Christian von S., get 1710, wiederum in drei Speciallinien : a) S.- Bernigerode, welche noch fortblut; b) S.bern, die 1742 in ihrem Stifter, bem Grafen Friedr. Rarl von G., geft. 1767, die reichefunt liche Burbe erhielt, aber im Mannsflamme 1804 erlofch und zu der die Gräfin Albann (f. b.), die Gemahlin des Pratendenten Rarl Eduard (f. d.), gehörte; c) S.-Schwarza, die bereits 14. Sept. 1748 mit ihrem Begründer, dem Grafen Seinr. Aug. von S., ausstarb. Die altere Sauptlinie oder Wernigerode wurde von Chriftian Ernft von G., geb. 2. April 1691, geft. 25. Dct. 1771, bem altesten Sohne bes Grafen Lubw. Chriftian, begrundet und besit gegenwartig a) die Grafschaft Wernigerode (f. d.) mit dem Amte Schwarza (0,27 D.M. mit 1500 C.), b) ik Berrichaft Peterswaldau (8 Dörfer mit 7150 E.) nebft ben Berrichaften Sannowis (6 Derfer mit 2700 E.) und Areppelhof (5 Dörfer mit 2600 E.) in Schlesien; e) die herrschaft 🗫 bern im Grofherzogthum heffen (0,62 D.M. mit 3700 E.); d) bas Amt Sophienhof (1 D.M. mit 550 E.) in Sannover. Bur Entschäbigung fur bie Graffchaft Rochefort in ben öftr. Nieberlanden und für die Anfpruche auf die Graffchaft Königftein erhielt die Familie durch ben Reichsbeputationshauptichluf von 1803 eine emige Rente von 30000 Glbn. auf bie Coif.

fahrtboctroi angewiesen. Standesherr ift gegenwärtig Graf Beinr. von G., geb. 25. Dec. 1772, Mitglied des preuß. Staatsraths, der feinem Bater, dem Grafen Christian Friedr. von S., 26. Mai 1824 folgte. Bon seinen Geschwistern war Graf Ferdinand von S., geb. 18. Dct. 1775, geft. 20. Mai 1854, preuß. Geh. Rath und Mitglied des Staatsraths und Graf Ant. von G., geb. 23. Det. 1785, geft. 11. April 1854, tonigl. preug. Dberfttammerer, aweiter Chef im Ministerium des königl. Hauses und Generallieutenant. — Die Sohne des Stifters ber jungern Sauptlinie, Christian Lubm., geb. 1634, geft. 1704, und Friedr. Bith. von C., theilten fich 1689 in Ortenberg und Stolberg. Doch war nur die Rachtommenschaft bes Grftern bauernd; fein alterer Sohn, Graf Chriftoph Friedr. von S., geb. 1672, geft. 1758, ftiftete die Speciallinie ju Stolberg, mahrend der jungere, Graf Juftus Chriftian von G., geb. 1676, geft. 1739, die Speciallinie zu Rosla gründete. Die Linie S.-Stolberg, welche in Preu-Ben die Grafschaft Stolberg (2 D.M. mit 6500 E.) und das Amt heringen (2,20 D.M. mit 8600 E.), in Sannover bas Amt Reuftabt (1,5 DM. mit 7200 E.) befist, blubt gegenwartig in zwei von den beiden Sohnen ihres Stiftere ausgegangenen Aften, in dem Sauptafte, deffen Saupt Graf Albrecht von G., geb. 23. Rov. 1820, Standesherr in Preufen und Sannover, ift und der die Nachtommenschaft Graf Christoph Ludwig's II. umfaßt, und in dem Nebenaste, welcher die Nachkommenschaft Graf Christian Gunther's von S., gest. 22. Juni 1765 als dan. Geh. Rath, begreift. Der altere Sohn bes Lestgenannten mar Graf Chriftian gu G. (f. b.); ber jungere, Graf Friedr. Leop. ju G. (f. b.), trat mit feinen Angehörigen 1800 jur tath. Rirche über. Bon deffen Sohnen ftarb Graf Chriftian Ernft von S. (geb. 30. Juli 1783) als öftr. Feldmarfchallieutenant 22. Mai 1846; Graf Andreas von S., geb. 6. Nov. 1786, lebt noch gegenwärtig als hannov. Wirklicher Geh. Rath. — Saupt des Saufes G. Rogla, welches die Standesherrichaft Ortenberg in der Wetterau (1,5 Q.M. mit 3900 E.), die Graffcaft C.-Rofla (3,5 QM. mit 9400 C.) mit dem Umte Barnrobe (im Bernburgischen) und bas Amt Relbra (1,5 D.M. mit 5400 E.) befist, ift gegenwärtig Graf Rarl von G., Standesherr in Beffen und Preugen, ber feinem Bater, bem Grafen Mug. von G., 8. Dec. 1846 fuccebirte.

Stolberg (Christian, Graf zu), der Altere, von der Linie Stolberg-Stolberg, geb. zu Samburg 15. Det. 1748, ber Sohn bes Grafen Chriftian Gunther, ban. Geheimrathe und Dberhofmeistere der Königin Sophia Magdalena von Danemart, studirte 1769—74 in Göttingen und gehörte hier nebft feinem Bruder zu bent Dichterbunde, welchen mit ihnen Boje, Burger, Miller, Boff, Bolty und Leisewis bildeten und dent die deutsche schone Literatur so viel verdankt. Im J. 1777 wurde S. Amtmann zu Tremsbüttel in Holstein und vermählte sich mit der in feinen Gedichten gefeierten Luise, Grafin von Reventlow, vermitweten hofjagermeisterin von Gramm. Nachbem er 1800 sein Amt niedergelegt, lebte er auf seinem Gute Windebye bei Edernforde im Schleswigschen und ftarb 18. Jan. 1821. Steht er auch an bichterischer Bega--bung seinem jüngern Bruder nach, so fehlt es doch auch seinen Gedichten weder an Begeisterung und Innigfeit bes Befühls noch an Starte bes Ausbrucks. Am beften aber gelang ihm bie Parftellung fanfterer Gefühle und hauslicher Bilber. Auch verbanten wir ihm Manches als Werfeser aus dem Griechischen. Seine Gedichte find vereinigt mit denen seines Bruders erfcienen (Lpz. 1779; neue Aufl., 1822); ebenfo die "Schauspiele mit Choren" (Lpz. 1787), bon welchen ihm "Balfagar" und "Dtanes" angehoren. Sie find für theatralifche Darftellung nicht geeignet, obwol die Berfaffer durch fie von den phantaftischen Unziemlichkeiten der dama**ligen B**ühne zu der edlern Form des alten Drama zurückzuführen hofften. Beiden Brüdern gemeinsam find auch die "Baterlandischen Gebichte" (Samb. 1815), in welchen fie freilich die neue Zeit nach einem veralteten Mafftabe auffaften. Außerdem lieferte S. "Bedichte aus dem Griechifchen" (Samb. 1782) und eine Überfegung bes Gopholles (2Bde., Lpg. 1787) in fünf**füßigen** Samben, die Chöre in lyrischen Silbenmaßen, ein für seine Zeit sehr verdienstliches Bert. Geine fammtlichen poetischen Arbeiten befinden sich in der Ausgabe der "Werke der Bruder G." (22 Bbe., Samb. 1821—26).

Stolberg (Friedr. Leop., Graf zu), der Bruder des Borigen, geb. 7. Nov. 1750 in dem holftein. Fleden Bramstedt, ebenfalls Mitglied des Göttinger Dichterbundes, wurde 1777 fürstbischöstlich lübedischer bevollmächtigter Minister in Kopenhagen. Am 11. Juni 1782 vermählte er sich mit der von ihm mehrfach befungenen Eleonore Agnes, Tochter Abam Levin von Bisteben's, geb. 9. Det. 1761, gest. 15. Nov. 1788. Im J. 1789 wurde er dan. Gesandter zu Berlin, wo er sich 1790 mit der Gräfin Sophie von Redern vermählte, und im folgenden Settlin brafftdent der fürstbischen Regierung zu Eutin. Dierauf bereiste er die Schweiz und

Lien, legte 1800 feine Stelle nieder, begab fic nach Münfter und trat mit feiner ganzen Familie. bis auf die altefte Tochter Agnes, die fich mit dem Grafen Ferdinand von Stolberg-Bernigerob vermablte, jur rom. fath. Rirche uber. Diefer Ubertritt erregte um fo größeres Auffeben im proteft. Deutschland, je unerwarteter er geschah, indem G. noch turg gavor in seinem "Sendschreiben an einen holft. Rirchspielvoigt in Schweben" fich, mas er fruher nicht gewefen, als einen ei frigen orthoboren Lutheraner gezeigt hatte. Den schärfften und bitterften Zabel beshalb batte a von Joh. Beinr. Bof zu ertragen. Wgl. Schott, Bof und G., ober ber Kampf bee Beitalters u.f. w." (Stuttg. 1820). Seine nachmals herausgegebene "Geschichte der Religion Jesu Christi" (13 Bbe., Samb. 1811 — 18, nebst Register, 1824; fortgefest von Fr. von Rerg, 28b. 19—45, Maing 1825-46, und von Brifchar, Bb. 46-48, Maing 1849-53) geigt burchgehende von der geiftigen Befangenheit ihres Urhebers. "Gebichte", "Schaufpiele mit Choren" und "Batelandifche Gedichte" gab er mit seinem Bruder gemeinschaftlich heraus. Als Dichter ist S. buch Dica und Lieber, Elegien, Romanzen, Satiren, poetische Gemalbe und Dramen, als Profaift burd feinen Roman "Die Infel (1788) und burch feine etwas weitfdweifige "Beife burch Deutschland, die Schweiz, Italien und Sicilien" (1794), als Überfeper durch die "Aliade", Plato's auserlefen Gefprache, vier Tragodien bes Afchylos und Offian's Gedichte ruhmlichft befannt. Seine eige nen Gedichte unterscheiden fich von denen seines Bruders durch größere Ruhnheit der Gebasten und Bilber. In allen waltet bas wärmfte Gefühl für Natur, Freunbichaft und Freiheit und für Alles, was je dem edlern Menschen lieb und theuer gewesen ift. Ihr Lon ift febr vafcieben, von dem einfachsten Befange bes Liebes bis jum bithprambifchen Fluge. Seine "Samben" (200. 1784) find ernsthafte Strafgedichte über Sittenverberbnif und gelehrte und politifche Borurtheile der Zeit. Alle seine Dichtungen aber tragen deutliche Spuren an fich, daf er eine mehr burch außere Umftanbe als burch Charafterftarte geleitete Ratur war. Gein "Leben Alfred's des Großen" (Munft. 1815), das durch seine einleitende Darstellung der angelfachs. Gefcichte und durch die grundliche Behandlung des Gegenstandes fich auszeichnet, tragt boch aus beutliche Zeichen religiöfer Befangenheit an fich. Er ftarb auf bem Gute Sonbermublen bei Denabrud 5. Dec. 1819, nachdem er turg juvor "Ein Buchlein von der Liebe" gefchrichen hatte. Seine Werte füllen den größten Theil der angeführten "Werte der Brüder G." Richt apologetische Parteischrift als Lebensbeschreibung ift "Friedr. Leop., Graf gu S." von Ricolevius (Mainz 1846).

Stolgebühren (jura stolae) heißen die mit der Stola (f. d.) verknüpften Einkunfte der Geistlichen für tirchliche handlungen, 3. B. Taufen, Trauungen, Begrabnisse u. f. w. In der ältesten Kirche bilbeten die Dblationen (f. d.) einen wichtigen Theil der geiftlichen Gintimfte Sie bestanden theils in Naturalien, theils in Geld und sielen besonders dem niedern Alerus all freiwillige Opfergaben von den Laien ju. 3m 3. Jahrh. war es indeffen fcon gewöhnlich, bie Taufen zu bezahlen ; zu Enbe des 5. Jahrh. gab es eine formliche Tare für alle geiftlichen Bo richtungen. Das Geld, das bei benfelben von den Laien in den Opferstod der Rirche geles wurde, floß noch im 6. Jahrh. der Rirchentaffe bes Bifchofe ju, der davon den Pfarrern ihm Antheil gab. Die Habsucht des Klerus führte aber in Betreff der Stolgebühren zu vielerie Beschwerden, sodaß die Synoden oft gesetlich einschreiten mußten, die Synode zu Ronftantiv pel 692 alle Taren aufhob und nur die Annahme freiwilliger Gaben gestattete. Dennoch 🕪 beten fich balb wieber Taren und bies tonnte, im Biberfpruche mit ben entgegenftebenben 🐓 nodalbeftimmungen, um fo leichter gefchehen, ba bereite feit bem 6. Sahrh. jeber Parocue (f. b.) die Befugniß hatte, die Stolgebühren für sich allein einzunehmen, die badurch zu einem Pare chialrechte und durch das Herkommen gleichsam gesestlich geworden waren. Erst im 16. Jahr wurden die Stolgebuhren, die man jest gewöhnlich Accidengien nennt, weil diefe Gintunfu bet Geiftlichen zufällig find, ein burch die Behörden bestätigtet Recht (jus), und die Sapen fint verschieden, wie die Ramen, unter benen fie entrichtet werben. Unter ben Protestanten hat mes neuerlich bas Beichtgelb als einen Theil ber Stolgebuhren burch Firation ber Geiftlichen in mich

ren ganbern abgeschafft.

Stolle (Lubw. Ferb.), beutscher Schriftsteller, ist 29. Sept. 1806 in Dresben geberm. Rachbem er in Leipzig Jura flubirt, widmete er sich schöngeistiger Schriftstellerei und trat de bei aus einem zurückzezogenen Stillseben in Grimma kaum heraus. Seine "Werke" (25 Be., Lpz. 1847; Familienausgabe unter dem Titel "Des Dorfbarbiers ausgewählte Schriften", Lpz. 1853 fg.) umfassen historische Romane, z. B.: "1813", "Elba und Baterloo", "Rapoless is Agspten" u. a., welche schon früher einzeln, zum Theil in wiederholten Auslagen erschienen; ferner komische Romane, von welchen Dasselb gilt und die wol noch mehr Werth haben, so "Die

deutschen Pidwidier" und namentlich "Die Erbschaft in Rabul"; endlich zahlreiche Keinere-Erzählungen. Alle diese Arbeiten zeichnet bei gewandter und doch einfacher Form eine liebenswürdige Semüthlichkeit aus. Seine lyrischen "Gedichte" (3. Aust., Grimma 1847) als "Weis-nachtsbaum angezündet für unsere Armen im Gebirge" haben zur Linderung der Noth im Erzgebirge, zu welchem Zwede S. die noch dauerndere "Marienstiftung" ins Leben rief, wesentlich beigetragen. Am bekanntesten jedoch ist S. durch sein seit 1844 erscheinendes humoristisch-positisches Volksblatt "Der Dorfbarbier", welches in oft barocker, mitunter etwas hausbackener, aber immer treffender Art die Ereignisse der Zeit begleitet und ehrlich für eine gesunde Auftlärung wirkt. Eine Auswahl aus demselben ist seine "Humoristische Volksbibliothet" (2. Aust., Plauen 1851).

Stollen, f. Grubenbau.

Stolpe heißt ein Russenstuß hinterpommerns, der aus dem Stolpersee im Regierungsbezirk Danzig seinen Ursprung hat, die Butow und Schottow aufnimmt, für kleine Fahrzeuge sehr bald schiffbar wird und nach einem vielsach gekrümmten Laufe von im Ganzen etwa 20 M. unterhald der Stadt Stolpe, wo er einen kleinen Hafen, Stolpemunde, bildet, in die Osisee sich ergießt. Die an diesem Flusse liegende Areisstadt Stolpe mit 11340 G. (wovon 10714 dem Civilstande angehören) ist die volkreichste Stadt des Regierungsbezirks Köslin in der Provinz Pommern und Sie einer Landschafts-Departementsdirection und besteht aus der Alt- und Neustadt und vier Borstädten. Sie hat ein Schloß, vier Kirchen, unter denen die 1311 erbaute große Marienkirche mit einem 185 F. hohen Thurm sich auszeichnet, ein Fräuleinstift und ein Invasidenhaus und nährt sich von Bernsteindreherei, Lachesang, Tuche, Wolzeug- und Leinweberei und Seehandel. Dritthalb Meilen davon an der Mündung der Stolpe liegt der zur Stadt gebörige Hafen Stolpemünde, ein Marktssen von 700 G., die Schiffahrt und Fischerei treiben.

Stolze (heinr. Aug. Wilh.), ausgezeichneter Stenograph, geb. in Berlin 20. Mai 1794, besuchte baselbst das Joachimethalfche Gymnasium, um sich für das Studium der Theologie vorzubereiten. Rachdem fein Bater 1812 gestorben, mußte er feinen und feiner Mutter Unterhalt durch Privatunterricht fichern, fodaß er fich gezwungen fah, die Rächte feiner eigenen Fortbilbung ju widmen. Bei fo befchrantter Beit fuhlte er icon fehr bas hemmende in ber Unwendung der gewöhnlichen Schreibschrift. Im Begriff, die Maturitateprufung ju befteben, bot fich ihm eine Anftellung im Bureau ber berliner Feuerverficherungsanftalt bar, Die er unter bedrängten Berhältniffen auch annahm. Indeffen blieb er zugleich Privatlehrer, hörte akademifche Bortrage und feste fleifig das Privatftudium fort. Bon feinen vielfeitigen Befchaftigungen gedrangt, erkannte er mehr und mehr den Werth einer Schnellkurgichrift und erhob, bereits mit bem Berfahren Mofengeil's ziemlich vertraut, feit 1820 bie Stenographie (f. b.) zu seiner Lieblingebeschäftigung. Seder neuen Erscheinung auf diesem Gebiete schenkte er die forgfältigste Beachtung und versuchte fich in Aufstellung verbefferter Behandlungeweifen. 3m 3. 1835 gab er seine Expedientenstelle auf, extheilte aber in alten und neuen Sprachen sowie in den historischen Wissenschaften fortgefest Privatstunden und beforgte auch den Unterricht feiner Rinder. Diefes padagogifche Wirfen, verbunden mit dem unermublichen Forfcen in den Sprachwerten von Grimm und Beder, lentte ihn endlich auf das in feinem Gpstem ausgeführte stenographische Berfahren. Borzugsweise war es ihm dabei um Einführung ber Stenographie in den Schulen, fowie um ihre Berbreitung in dem Gefchafteleben zu thun. Deshalb erzielte er nicht allein Kürze und Geläufigkeit, sondern auch Bollständigkeit, Unzweibeutigkeit, Leichtfaßlichkeit und wiffenschaftliche Begründung. Bon 1838 an widmete er fich mit größter Gelbfiverleugnung volle zwei Sahre ausschlieflich der Ausbildung feiner Methode. Er grundete fie auf R. F. Beder's (f. d.) Laut- und Wortbildungslehre und folof fich in der Ausführung beffen Principien eng und treu an. Das Resultat Diefer Arbeiten enthält fein "Theoretisch-praktisches Lehrbuch der deutschen Stenographie für höhere Schulen und jum Selbstumterricht" (2 Thie., Berl. 1841), dem später sein "Ausführlicher Lehrgang" mit 80 lithogr. Tafeln (Berl. 1852) folgte. Bie 1844 und 1845 von der berliner Polytechnifden Gesellschaft, wurde er 1846 von dem dasigen Magistrate zur Abhaltung eines stenographischen Curfus für Communbeamte und Lehrer veranlaßt. Seit dem zweiten Bereinigten Landtage als Stenograph thatig, ift er gegenwartig Borfteber bes Stenographifchen Bureaus ber zweiten preuß. Rammer, wo lediglich nach seiner Methode geschrieben wird. S. zählt viele intelligente Anhänger und Schüler.

Stolgenfels, ein Bergichlof auf einer walbbewachsenen Bobe über dem Dorfe Rapellen im preuß. Regierungsbezirt Robleng, am linten Ufer des Rhein, 1/4 MR. oberhalb Robleng,

ber Lagumundung gegenüber gelegen, wurde neuerdings gur Commercefideng fur den Sinig von Breufen neu aufgebaut. Derfelbe empfing hier 14. und 15. Aug. 1845 ben Befuch ber Konigin Bictoria von Grofbritannien, und bas Schlof war überhaupt ber Sammelplas vieler Fürften und Staatsmanner. Die alte Burg G. ift mahricheinlich von bem trierichen Erzbifchof Arnold von Ifenburg um die Mitte bes 13. Jahrh. erbaut, jebenfalls verftarft. Sie war im Mittelalter häufig die Refidenz der Erzbifchofe von Trier, wurde feit dem Dreifigfährigen Ariege mehr und mehr vernachlässigt, blieb zuleht unbewohnt und wurde 1689 von ben Frangofen gerftort. 3m 3. 1802 wurde fie von der frang. Regierung der Stadt Robleng als Gigenthum überwiesen und 1825 von diefer bem damaligen Kronpringen, fpatern Ronige Kriedrich Bilhelm IV., zum Geschent gemacht. Unter Benugung der Trümmer wurde das Schlof 1836-42 mit einem Roftenaufwande von 350000 Thirn. nach Schinkel's Planen geng im mittelalterlichen Stil, aber berrlicher und prachtvoller als je bergeftellt. G. hat feitbem burch fortgefeste Bauten, namentlich auch durch die 1845 vollendete Schloffirche mit ihren zwei Spisthürmen, fehr wefentliche Berfchonerungen erhalten. Bon bem Thurme, welcher ben ganzen Bau überragt, genießt man die herrlichste Aussicht auf den Rhein. Man findet in dem mit Gefchmack vergierten Innern Dl- und Frescobilder, namentlich im fleinern Rittersaale feche Kredcogemalde von Hermann Stilke, Antiquitaten, Copien der im Thronsale zu München aufgeftellten Schwanthaler'ichen Bilbfaulen von wittelsbachichen Fürften u. M. Innerhalb ber Ringmauern ist das Schloß von schönen Gartenanlagen umgeben.

Stonebenge (fpr. Stonhendich), d. h. hangende Steine, ift der Rame eines altberühmten rathfelhaften Baubentmals in der engl. Graffchaft Bilte, welches feche engl. D. norblich von beren Sauptstadt Salisbury mitten in der nach ihr benannten Saide, unweit vom Flecken Amresbury oder Ambresbury am Avon, dem Geburtsort Addison's, liegt. Daffelbe besteht aus einer doppelten Reihe einen Rreis von 130 Schritt Umfang bilbenber, 20-22 engl. F. hoher, mehr oder weniger vierfeitiger, 6-7 g. breiter, 21/2-3 g. dider Pfeiler von giemlich roh que gehauenen quarzigen Steinbloden. Der innere Raum zwischen ben zwei Pfeilerreihen ift 8 g. breit. In dem außern Kreife flehen noch 23 Pfeiler, mahrend 7 liegen; in dem innern flehen 11 und liegen 8 gange, mahrend 21 gerbrochene umberliegen. Je zwei Pfeiler ber aufem Reihe find oben durch ein Querftud verbunden, jedoch nicht mehr alle; auch die Pfeiler der innern Reihe, die übrigens kleiner find, haben einst folche Quersteine getragen. 3m Mittelpuntte bes 300 F. im Umfange meffenden fleinern Rreifes fieht man die Fraction eines Dvals, das 52 F. im furzesten und 55 g. im langften Durchmeffer hat, und beffen 10 aufrechtstehende Pfeiler mit ihren Querpfoften funf große Thore bilben; außerbem eine Anzahl fleiner, gang oder jum Theil umgestürzter Pfeiler. Das offenbar von Menschenhanden aufgerichtete Werk macht auf ber weiten, nadten, mit vielen rundlichen Sugeln gleich Bunengrabern erfullten Saibe, ber Caliebury-Plain, einen wunderfamen Gindrud und ift feit 1000 3. (fo lange ift es bekannt) ein ungelöftes Rathfel. Dem Anschein nach find die Stonehenge die erste Anlage eines unvollender gebliebenen, nach Anbern eines gewaltfam zerftörten Werts, welches bie Einbilbungstraft ber brit. Alterthumeforscher über die Gebühr vergrößert hat. Die Baufteine find meift Granit, nur einige Sandstein. Aber weit und breit gibt es in dieser Gegend weder diesen noch jenen, sondern nur mit dem Kreideboden vermischte Feuersteine, und davon findet fich nicht ein einziger im Ban Am wahrscheinlichsten ist das Werk der Uberrest eines altbrit. Druidentempels.

Stör (Acipenser), eine Gattung ber Knorpelfische, zeichnet sich burch einen verlängerten edigen und mit Längsreihen von Knochenschildern besehren Rumpf, gepanzerten Kopf mit spizer Schnauze, durch deutlichen Kiemendedel, ein zahnloses Maul und durch Bartsäden unter der Schnauze aus. Diese Fische, welche meistens von sehr ansehnlicher Größe sind, steigen periodisch aus dem Meere in die Flüsse hinauf, um ihren Laich abzusen; wegen ihres guten Fleisches, ihres Rogens und ihrer Schwimmblase, welche lestere den Caviar (f. d.) und die Hausenblase oder den Fischleim geben, machen sie einen wichtigen Gegenstand der Fischerei aus. Der gemeine Stör (A. Sturio) lebt in allen europ. Meeren, geht im Rhein die Basel und in der Donau die Ulm hinauf, sindet sich aber am häusigsten in Rusland. Er wird etwa 6 F. lang und 200 Pfund schwer, trägt zwischen den großen Knochenschildern kleinere Knochensternchen, ik im Ganzen silberfarbig, oberseits dunkelblau gesteckt, unterseits graulich-braun gesteckt. Er zeigt sich ziemlich träge und nährt sich von kleinen Fischen, Muscheln und Insektenlarven. Sein dem Kalbsteische ähnliches Fleisch ist wohlschmedend, gilt aber für schwer verdaulich; es wird kund, welche 800000 Pf. Caviar liesern. Bu dieser Gattung gehören serner die

Sewruga ober ber langruffelige Stor (A. stollatus), ber Sterlet (A. Ruthenus) und ber Saufen (A. Huso), welche gleichfalls Caviar und Hausenblasen geben. Der lestere ist durch seine Broke ausgezeichnet, indem er nicht selten 12 F. lang und 1000—1500 Pf. schwer ist.

Storar ift ber Name eines wohlriechenden Harzes, welches von dem gebrauchlichen Storarbaume (Styrax officinalis) herftammt, der im Orient und füblichen Europa wächft, seboch im süblichen Europa noch kein solches Harz gibt. Dieses kommt blos aus dem Orient, besonders aus Syrien und Palästina, hat einen angenehm vanillenartigen Geruch und einen süblich-balsamischen Geschmack. Im Handel werden mehre Sorten unterschieden. Es wird als reizendes Heimittel gebraucht, wurde früher auch innerlich angewendet, jest wird es aber sall nur noch äußerlich in Pflaster- und Galbenform und besonders zu Räucherungen benust. Flüssiger Storar heißt ein Balsam, welcher von dem amerik. Amberdaum (Liquidambar styracistus) wahrscheinlich durch eine Art trockener Destillation der zerschnittenen Zweige gewonnen wird. Er ist dick und zähe, aschgrau ins Röthliche oder braunlich, manchmal sast spreicht stark storapatig und schmeckt stark gewürzhaft und bitterlich. In Europa dürfte er wolkaum unverfälscht zu erhalten sein.

Storch (Ciconia), eine Gattung von Wadvögeln, zeichnet fich durch die langen, oberhalb bes Ferfengelents weit hinauf nadten Beine, welche überall mit nepartig gegitterter Saut bebedt finb, und burch einen langen, fegelformigen, geraben Schnabel aus. Bon biefer Gattung tommen in Deutschland zwei Arten vor: ber fowarze Stord (C. nigra), ber fich burch fein fcmarzbraunes Befieder unterfcheibet und fich in Ofteuropa, feltener in Deutschland findet, und der weiße Storch (C. alba), bei welchem Schnabel und Fuge roth find und bas Befieder, bis auf die schwarzen Schwingen und Schulterfebern, weiß ist. Dieser allbefannte Bogel ift ein Bugvogel, welcher beinahe über ben gangen Raum ber brei öftlichen Belttheile verbreitet ift und fast überall gern gesehen wird, ja zuweilen selbst eine abergläubische Achtung genießt, indem manche Menschen meinen, daß er durch fein Nest das Saus gegen Blis und andere Feueregefahr ichuge. Befonbere wird er von den mohammed. Bolfern geachtet, weil er gur Berminderung ichablicher Reptilien viel beitragt. In Deutschland trifft er im Februar und Darg ein und bezieht fogleich fein ehemaliges Rest wieder, welches aus groben Reisern und Holzstüden auf Baumen ober Baufern errichtet ift. Er liebt ausgebehnte, mafferreiche und von Sumpfen unterbrochene Ebenen und ift deshalb in Solland, Offfriesland und in Riederfachsen am gablreichsten vorhanden, bagegen fehlt er in England. Da er nicht verfolgt wirb, fo hat er Butrauen zu den Menichen gewonnen und nahert fich ungescheut ihren Wohnungen. Bekannt ift fein gravitätifcher Bang wie auch fein ausgezeichnetes Flugvermogen. Er verzehrt zwar auch Fifche, befonders aber Frofche, Gibechfen, Lanbichlangen, nadte Schneden, Regenwurmer, Feldmaufe, Maulwurfe wie auch Insetten und wird dadurch sehr nuslich, jedoch verschlingt er auch öfters bie Reftlinge ber fleinen Landvogel, welche er antrifft. Die Bahl ber Gier betragt 4-5; fie find weiß, ungefledt und gegen drei Boll lang. Ausgewachsen ift der Storch stumm und ersest die Stimme blos burch bas Rlappern feines Conabels, indem er bie Riefern gufammenfclagt; nur die jungen Storche im Refte bringen eine Art 3witfchern hervor. Jung aufgezogen ift der Storch leicht zu zähmen und fann lange erhalten werden. Bon ber Schnabelspige bis zum Schwangende mißt er ziemlich 31/2 g. und in gewöhnlicher Stellung steht er 4 g. hoch.

Storch (Ludwig), vielfeitiger und vielthätiger Schriftsteller, ift 14. April 1803 in dem gro-Ben Fabritort Rubla im Thuringerwald geboren. Reiche Familienüberlieferungen aus früherer Beit und bittere Erlebniffe ber eigenen Jugend machten bie wiberfprechenbften und gewaltfamften Eindrude auf fein poetisches Gemuth. Er follte Raufmann werden, feste es aber nach mancherlei Abenteuern durch, daß er, 16 3. alt und ohne alle Bortenntniffe, in die unterfte Claffe des gothaer Gymnasiums aufgenommen wurde. Deonomische Bedrangnif trieb ihn fcon hier, fur ben Druck zu arbeiten. Nachdem er noch bas Gymnafium zu Rordhaufen befucht, begann er 1822 bas Studium der Theologie und Philologie, welches lettere er, ichon verheirathet, feit 1825 in Leipzig fortfeste. Doch murbe er mehr und mehr zu ichriftftellerischer Thatigleit getrieben, die er feit 1828 ju Stuttgart in Berbindung mit Spindler betrieb. Geit 1830 wieber in Gotha lebend, führte er 1840 ben lange gehegten Plan aus, eine eigene Buchbruderei und Berlagshandlung zu gründen, welcher aber in einen langwierigen Concursproces auslief. Körperliche Leiden und Berlust bes Gehörs trübten mehr und mehr seine Lage. Ein 1850 von ihm in Nordhausen gegrundeter Rindergarten wurde von der preuß. Regierung geschloffen. Seitbem lebte er in Georgenthal im Thuringerwalbe. G. ift ein nicht unbebeutenbes Talent, bas aber nie zu fetiger und grundlicher Entwickelung gelangte. Unter ber großen Anzahl feiner

Romane und Novellen sind besonders die historischen nicht ohne Berdienst. So sind zu nennen: "Aunz von Kaufungen" (3 Bde., Lpz. 1827); "Förberts-henns" (3 Bde., Lpz. 1830); "Der Freiknecht" (3 Bde., Lpz. 1830); "Gin deutscher Leinweber" (9 Bde., Lpz. 1846 — 50); "Leute von Gestern" (Bd. 1—3, Lpz. 1853). Die entschiedene Vorliebe für seine heimat spricht sich aus in der "Thüring. Chronik" (heft 1—4, Gotha 1841—43) und in dem "Wanderbuch durch den Thüringerwald" (2. Aust., Gotha 1851). Wol seine gediegenste Leistung sind seine

lprifden "Gebichte" (Lpg. 1854).

Storchichnabel oder Pantograph nennt man ein Instrument, deffen man fich bedient, um Beichnungen in großem Dafftabe auf einen fleinern mit Genaufgfeit ju reduciren. Der Erfinder biefes Instruments mar der Zesuit Christoph Scheiner, geft. 1650, welcher baffebe 1631 in einem eigenen Berte, "Pantographia, seu ars delineandi res quaslibet", beschrich. Rach ihm wurde bas anfangs ziemlich robe Instrument mannichfach verbeffert und es bat in der neuesten Beit eine fo große Bolltommenheit erlangt, daß der Pantograph, den der Rechanitus Leiberig in Leipzig 1846 conftruirte, die Reduction nicht allein mit mathematischer Genauigfeit und Scharfe liefert, fondern jugleich fo eingerichtet ift, bag er biefe Reduction vertebt auf die Rupferplatte radirt und gleichzeitig rechts auf ein untergelegtes Blatt Papier zeichnet. Unftreitig ift diefer Pantograph das volltommenfte bis jest gebaute Inftrument der Art. Ran hat die Pantographen nach fehr verschiedenartigen Systemen gebaut, alle aber laffen fich auf ben einfachen Sag ber Ahnlichkeit ber Dreiede jurudführen, nach welchem Dreiede und überhaupt Figuren ahnlich find, sobald ihre Umfangelinien gegenseitig parallet laufen. Die am meiften gebrauchlichen Pantographen bestehen aus einem aus Linealen jusammengefesten Darallelogramm, bas in feinen Eden beweglich ift, fobag burch Berfchiebung ber Lineale in biefen Eden jebes beliebige Parallelogramm gebilbet werben kann. Der eine Edpunkt beffelben fteht feft auf einer Unterlage, in dem andern ift ein Stift befestigt, welchen man über bie Contouren ber ju reducirenden Beichnung führen tann. Unter den beiben übrigen Eden befinden fich Laufrollen, welche bas Instrument in magerechter Lage erhalten, aber allerdings burch ihre Reibung bie Kührung bestelben erschweren, weswegen es ein großer Bortheil bes Leiberis'ichen Dantho graphen ift, biefe Rollen befeitigt gu haben. Parallel mit zwei Seiten bes Inftruments liegen amei fleinere Lineale, beren Endpuntte einerfeits um Drehpuntte an bem großen Parallogramm beweglich, andererfeite miteinander verbunden find. In ihrem Bereinigungspunkt wird ein Beichenftift bergeftalt befeftigt, daß er fich genau in der Richtung ber Diagonale befir bet, welche durch den Firpuntt und den Führungeftift geht, und es ift flar, daß vermoge des Parallelismus der Lineale dieser Stift auch immer in der Diagonale jedes andern, durch die Berfchiebung gebildeten Parallelogramme liegen und alfo auch ftete fich mit bem Fuhrungsflift parallel bewegen muß. Sebe Figur, welche man mit bem gubrungeftift beschreibt, wird alfo volltommen parallel, alfo ahnlich, von bem Beichenftift wiedergegeben. Befchreibt man bamit einen Rreis um ben Fippunkt, fo wird auch bie wiedergegebene Figur ein Rreis fein, aber um so kleiner, je näher der Zeichenflift dem als Mittelpunkt bienenden Firpunkt fleht. Da fic aber die Rreise wie ihre Salbmeffer verhalten, fo werden fich auch, da alle Puntte ber gezeich neten Figuren als in ben Umfangen folcher Rreife liegend gebacht werben konnen, biefe Figuren queinander verhalten muffen wie die relative Entfernung des Führungeftifts und des Beichen flifts vom Firpunet, fobaf, wenn ber Beichenflift auf ber Balfte ber Diagonale fleht, Die rebucirte Figur genau halb fo groß bem Langenmaße und ein Biertel fo groß bem Blachenraume nach ift ale die Driginalfigur. Sonach tann man in Bruchtheilen ber Diagonale allemal bas Reductioneverhaltnif im voraus beftimmen. Damit ber Beichenflift aber flets gehörig in bie Diagonale gebracht werben tann, muffen die zwei fleinen Lineale verfurzt und verlangert, tem Firpunkte naher ober ferner gesett werden konnen, wozu die matgebenden Punkte auf den Linealen für die rationalen Berhaltniffe aufgetragen find, für die irrationalen aber durch ein einfaches mechanisches Berfahren leicht gefunden werden konnen. Man bedient fich ber Pantographen jum Reduciren ber lebensgroß ober toloffal aufgenommenen Gilhouetten, ber Landtarten und Situationsplane.

Storchschnabelgewächse, s. Geranien.

Stormarn, eine Lanbschaft in holftein, welche ben sübwestlichen Abeil bieses Berzogthums einnimmt, bilbet ein Dreied, welches im N. burch bie Stör von dem eigentlichen holstein, im D. durch die Arave von Wagrien und durch die Bille von Sachsen-Lauenburg und im SB. durch die Elbe von hannover geschieden wird. Außer der Stadt hamburg, die historisch mit w G. gehört, besteht dasselbe aus der Grafschaft Ranzau, der Perrschaft Pinneberg mit der Stadt

Altona und den Amtern Arittau, Reinbed, Aremsbüttel und Steinburg, sowie mehren Stabten, worunter Glückfadt. Das Land, welches immer mit holstein vereinigt und benselben Fürften unterthan gewesen, war in der altesten Zeit eine Grafichaft, wurde aber mit holstein von

Laiser Friedrich III. 1474 zu einem Herzogthum erhoben.

Storthing heißt die Reicheversammlung, burch welche in Norwegen das Bolt feinen Antheil an der Gesetzgebung aubübt. Der Rame ist abgeleitet von Thing, b. i. Bolkeversammlung, und Stor, b. i. groß. Die flimmberechtigten Bürger wählen in den Bahl- und Diftrictsversammlungen die Bahlmanner; diese ernennen aus ihrer Mitte ober unter ben übrigen Stimmberechtigten in ihrem Bahlbegirte die Abgeordneten jum Storthing, beren Bahl nicht unter 75 fein foll. Rur wer 30 3. alt ift und fich 10 3. im Reiche aufgehalten bat, tann gum Storthing gewählt werden. Das Storthing wird in der Regel zu Anfang Februar jedes dritten Sahres in der hauptstadt Christiania gehalten; doch in außerordentlichen Källen beruft der König daffelbe auch außer der gewöhnlichen Beit. Das Storthing ermahlt unter feinen Ditgliedern ein Biertheil, welches bas Lagthing ausmacht, die übrigen drei Biertheile bilben bas Dbelsthing. Sebes Thing halt feine Berfammlungen abgefondert und öffentlich. Die Berhandlungen werben burch den Drud befannt gemacht, wenn nicht burch Stimmenmehrheit bas Gegentheil beichloffen wird. Dem Storthing kommt es zu, Gefete zu geben und aufzuheben; Boll und andere öffentliche Laften aufzulegen; Anleihen zu eröffnen; die Aufficht über bas Geldwefen des Reichs zu führen; die zu den Staatsausgaben, die für den hofftgat und die für die Apanagen nothigen Geldsummen zu bestimmen und zu bewilligen; das in Norwegen befindliche Regierungsprototoll und alle öffentlichen Papiere, fowie Bundniffe und Tractate mit fremben Dachten fich mittheilen zu laffen, mit Ausnahme ber geheimen Artitel, die jeboch ben öffentlichen nicht widerstreiten durfen; Jeben aufzufodern, vor dem Storthing zu erscheinen, mit Ausnahme bes Ronigs und bes Bicefonigs; Revisoren zu ernennen, welche fahrlich bie Staatbrechnungen burchfeben, und Fremde zu naturalifiren. Die Gefete werden zunächft in bem Dbelething entweder von Mitgliedern beffelben oder burch die Regierung vorgeschlagen; find fie hier angenommen, fo geben fie an bas Lagthing. Erft burch bie Unterschrift bes Konigs erhalten Die vom Storthing angenommenen Gefese Gefetetfraft. Wird ein vom Konige zwei mal verworfener Borfchlag von bem britten orbentlichen Storthing wieder auf beiden Thingen unverändert angenommen, so wird er Gefes, wenn auch die königl. Sanction nicht erfolgt.

Störungen (aftronomifd), f. Perturbationen.

Story (Joseph), berühmter amerik. Rechtsgelehrter, wurde 18. Sept. 1779 in Marblehead bei Bofton geboren und studirte zu Cambridge, wo er 1798 promovirte. Er erwarb fich fruh ben Ruf eines tuchtigen Abvocaten, wurde 1806 Mitglied bes Reprafentantenhaufes von Raffachufetts, bald barauf Sprecher beffelben und 1809 Ditglied des Congreffes in Bafbing. ton. Im J. 1811 übertrug ihm ber Prafibent Mabifon bas Amt eines Richters am oberften Bundestribunal der Bereinigten Staaten. Bisher eines der haupter der demokratischen Partei, jog er fich jest gang bon ber Politit gurud, um fich ausschließlich ben Pflichten seines Berufe ju widmen, denen er mit unverdroffenem Gifer und hohem Erfolg oblag. Geit 1829 übernahm er augleich die Professur der Jurispruden, an der harvard-Universität au Cambridge und las in diefer Eigenschaft über Naturrecht, Bolterrecht, Staatbrecht, See- und Sandelbrecht. Seine Lehrbucher gelten in Amerika wie in England für classisch, namentlich bie "Commentaries on the constitution of the United States" (3 Bde.; abgefürzt in Ginem Bande, Boston 1833; beutsch im Auszuge, Lpg. 1838), die sich burch philosophischen Beift und eine Mare, verftanblice Screibart auszeichnen; ferner "On the law of bailments", "On the conflict of laws", "On equity pleadings", "Equity jurisprudence" und "Law of bills of exchange" (beutsch von Treitfchte, Lpg. 1845). Außer einigen Gebichten veröffentlichte er 1835 auch eine Sammlung vermifchter Schriften ("Miscellaneous writings, literary, critical, juridical and political", neue Aufl., Bofton 1845), welche fur Die Gelehrfamteit, ben Scharffinn und ben Gefchmad des Berfassers das gunstigste Zeugniß ablegen. Er starb 10. Sept. 1845 zu Cambridge. Seine Lebensbefchreibung nebft einer Auswahl aus feiner Correspondenz wurde von feinem Sohne herausgegeben ("Life and letters of J. S.", 20nd. 1851).

Stofch (Phil., Baron von), ein verdienstvoller Kunstfreund, geb. 22. März 1691 zu Kustrin, widmete sich den theologischen und humanistischen Studien zu Frankfurt a. b. D. und suchte dann auf Reisen durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und Italien die Kenntinis der alten Kunstdenkaker, die später die Hauptaufgabe seines Lebens blieb, weiter auszubilden. Bor allem beschäftigte er sich mit den geschnittenen Steinen, in deren Beurtheilung er

sich eine große Sicherheit erwarb. Später lebte er als engl. Agent in Rom und seit 1731 in Florend, wo er jener Reigung gum Sammeln, von einem bedeutenden Bermogen unterftust, bis an seinen Tod, 7. Nov. 1757, sich hingab, sobaf er einen Schat von Runftsachen aller Art befaß, wie ihn wol nie ein Privatmann befeffen hat. Aber diefes Mufeum erhielt erft nach bem Tobe feines Begrunders, namentlich burch Bindelmann, feine Berühmtheit. Landfarten, Rupferstiche, Beichnungen (zusammen 324 Folianten, die fich jest in der kaiferl. Bibliothet ju Wien befinden), Bronzen, alte und neue Mungen, besonders aber geschnittene Steine fanden darin ihre Stelle. Die Schwefelabgüffe alter Gemmen beliefen fich auf 14000 Stuck. Den danach zusammengestellten musterhaften Katalog gab Bindelmann unter dem Titel "Description des pierres gravées du seu Baron de S." (Flor. 1760) heraus, nachdem S. selbst schen früher bie Schrift "Gemmae antiquae celatae, sculptorum nominibus insignitae" (Amft. 1724) bekannt gemacht hatte. König Friedrich II. taufte 1770 S.'s Sauptsammlung, beftebend aus 3444 Intaglios, alten Steinen und Paften, mit Ausnahme der etrurifden Gemmen, Die nach Reapel vertauft waren, von bessen Erben Muzel-Stofch für 30000 Thir. Der Pring von Bales erstand die Sammlung von Abgüssen neuerer Münzen für 1000 Dukaten. Gine überaus reiche Sammlung Schwefelabguffe alter Steine, über 28000 Stud, tam in der Folge in Taffie's Belis. Bon den von dem Rupferstecher J. A. Schweidard 1775 begonnenen Rupferabbruden ber S.'ichen Sammlung erschien nur das erfte heft in feche Blattern. Dagegen befigen wir eine gute Auswahl von Gemmen aus bem G. ichen Cabinet, welche bas Dertwurbigfte der alten Mythologie zufammenfaffen, nebft Anmertungen und Erläuterungen in Colic-

tegroll's "Dactyliotheca Stoschiana" (2 Bbe., Nurnb. 1797-1805).

Stoß. Benn zwei ftarre Körper, von benen wenigstens einer in Bewegung fein muß, zufammentreffen, fo erfolgt ein Stoß. Diefer heißt gerabe, wenn bie Richtung ber Bewegung senkrecht auf die Berührungsebene der fich ftogenden Rörper ift, im Gegentheil foief; ferner central, wenn die Richtung der Bewegung burch ben Schwerpunkt der Daffen geht, im Gegentheil excentrisch. Die Erscheinungen beim Stoße andern fich sehr nach der Beschaffenheit der Körper ab, je nachdem fie elastifch find oder nicht, und die Gefege berfelben laffen fich auf allgemeine Beife nur burd mathematifche Formeln ausbruden. hier genuge es, bie einfachften Källe des geraden und des centralen Stofes zweier Augeln von gleicher Masse zu betrachten. Sind beibe Rugeln hart und volltommen unelaftifch, fo laufen, wenn die eine Rugel vor dem Stofe ruht, nach bem Stofe beibe mit der Balfte der Beschmindigteit, welche die flogende hatte, nach der Richtung der bewegten fort; stoffen sie mit entgegengesest gerichteter Bewegung aneinander, fo laufen beide nach dem Stoße mit der halben Differenz ihrer Geschwindigkeiten nach der Richtung fort, welche die schneller laufende hatte, fodaß, wenn fie mit gleicher Geschwindig. teit aufeinander ftogen, nach dem Stofe beibe Rugeln ftehen bleiben; eilt endlich die eine Rugel ber andern nach und ftoft auf fie, fo laufen beibe nach bem Stofe mit der halben Summe ihrer frühern Geschwindigkeiten in der bisher verfolgten Richtung fort. Sind beide Rugeln vollkommen elastifch, so geschieht flete eine Berwechselung ber Geschwindigkeiten ber aneinanberfloßenden Rugeln. Wenn baher die eine Rugel ruht, bevor die andere fie trifft, so wird nach dem Stofe die erstere die Geschwindigkeit und Richtung der zweiten annehmen, dafür aber die zweite in Ruhe verfest werden; flogen beibe Rugeln in entgegengefester Richtung aufeinander, fo werben sie mit verwechselten Geschwindigkeiten voneinander zurückspringen; und floßen sie, nach berfelben Richtung laufend, aufeinander, fo wird die vorausgehende, juvor langfamere, nach dem Stoffe die Gefcwindigkeit der nachfolgenden annehmen, und umgekehrt. Trifft ein volltommen elastischer Körper gegen eine widerstehende Ebene, fo fpringt er unter demfelben Bintel jurud, unter welchem er auffiel. Am besten eignen sich zu ben angegebenen Bersuchen Rugeln aus Elfenbein. Bangt man mehre elaftifche Rugeln von gleichem Durchmeffer an Faben fo nebeneinander auf, daß ihre Mittelpunkte in einer geraden Linie liegen, heht die erste Rugel ber Reihe feitwärts auf und läßt fie gegen die übrigen ruhenden herabfallen, so pflanzt sich der Stof augenblicklich burch die ganze Reihe der Rugeln fort und die lette Rugel in derfelben fpringt mit berfelben Gefcmindigfeit ab, mit welcher die erfte auffiel. (S. Percuffionsmafdine.) Debt man mehr als eine Rugel auf und läßt sie gegen die übrigen fallen, so springen so viele Rugein ab, als man fallen ließ, weil die herabfallenden nacheinander die Reihe treffen und jede burch ihren Stoß gegen die Reihe eine Augel am Ende fortstößt. Alebt man die Augeln, welche herabfallen follen, mit Bache zusammen, sodaß fie nur eine Raffe bilden, so springt am andern Ende der Reihe nur eine Augel, aber mit vergrößerter Geschwindigkeit ab.

\*- § (Beit), nebft Abam Rrafft und Pet. Bifcher einer ber vorzüglichften altdeutschen

Bildhauer, zugleich auch Maler und Aupferstecher, wurde 1490 zu Nürnberg geboren, wo er auch lebte und erblindet 1542 starb. Sein berühmtestes Wert ist der Englische Gruß in der St.-Lorenzfirche zu Nürnberg.

Stottern, s. Stammeln.

Stourdza (Sturza), eine mold. Bosarenfamilie, leitet ihren Ursprung von den ungar. Turzos ab, die im 15. Jahrh. nach der Moldau famen, dott große Besitzungen erwarben und fich in mehre Linien theilten. Der Grofftolnit Canbul C. fluchtete 1711 mit bem gurften Rantemir nach Rufland, tehrte aber fpater wieder in fein Baterland gurud. Gregor &. war unter dem Fürsten Kallimachi Kankler der Moldau und wurde an die Spise der mit Abfassung eines Gefesbuchs beauftragten Commiffion gestellt, welches 1817 in griech. Sprache erschien. Der Grofbojar Johann G. erhielt 1822 von ber Pforte bie Burbe eines Sospodars ber Molbau, welche er bis zur ruff. Decupation von 1828 bekleibete. Rachdem bas Land in ben Genuß ber ihm burch ben Frieden von Abrianopel gemahrten Berfaffung getreten, murbe im April 1834 Micael G., Sohn Gregor's, geb. in Jaffy 14. April 1795, jum hospodar gewählt. Durch feine Sabsucht und die unbedingte Ergebenheit, die er für Rufland zeigte, machte er fich balb fowol bei ben Bojaren als bei bem Bolte verhaft. Die Ereigniffe 1848 führten einen Ausbruch herbei, der nur durch das Einrucken ruff. Truppen beschwichtigt wurde. Indeffen waren die Rlagen gegen Dichael fo gegrundet, daß Rufland ihn nicht langer in Schus nehmen konnte, und in Folge des Bertrags von Balta-Liman 1. Mai 1849 mußte er der Herrschaft entsagen. Gein zweiter Gohn, Gregor G., geb. 1821, war Dberft bei ben mold. Truppen. Enbe 1853 bot er bem Sultan feine Dienfte an, ber ihm bie Burbe eines Pafcha ertheilte, wogegen bie russ. Regierung seine in ber Rahe von Saffy gelegenen Guter confisciren ließ.

Stourdza (Alex.), ruff. Geh. Rath, bekannt durch ein officielles Pamphlet, in welchem er die deutschen Dochschulen benuncirte, wurde 1788 geboren. Sein Bater, Gtarlat G., ging als politisch Compromittirter nach dem Frieden von 1792 nach Rufland, wo er den Titel eines Staatbrathe erhielt. Alexander lebte als Jüngling einige Zeit in Deutschland, um sich gelehrte Bildung anqueignen, und wurde bald durch Chrgeis getrieben, fich der ruff. Regierung als lopaler Schriftsteller bemerkbar zu machen. Er schrieb gegen die Zesuiten, welche in Rufland die griech. Kirche anfeindeten ("Betrachtungen über die Lehre und den Geift der orthodoren Rirche", deutsch von Ropebue, Ly2. 1817), und trat hierauf als Staatbrath in die Kanzlei des Grafen Rapobistrias ein. Im 3. 1818 verfaßte er auf dem Congresse zu Aachen im Auftrage der ruff. Regierung und des Raisers Alexander ein "Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne", ju dem er die Materialien geliefert erhielt. Die Schrift wurde ju Machen in 50 Eremplaren gebruckt und an die verschiedenen Sofe vertheilt. Wiber Willen der Congrefhaupter gelangte sedoch eine Abschrift bes Tertes in die Bande ber Redaction der engl. Beitschrift "Times", die das Rachwert des Roldauers der Belt mittheilte. In den "Politischen Annalen" von 1819 erschien hierauf eine beutsche übersegung und barauf ein von Scholl zu Paris beforgter Nachdrud. Der Leichtsinn, womit G. in dieser Schrift die öffentliche Meinung und den deutschen Rationalcharakter benuncirte, erregte unter allen Ständen des deutschen Bolkes Born und Entruftung. Unbegreiflich muß es jest erfcheinen, wie die Baupter der Diplomatie damale einen Berth auf eine Arbeit legen konnten, die in einer myftifchen, mit Bibelftellen gefcmudten Sprache, ohne Logit, ohne Beweismittel ben Stab über bie ebelften Blüten einer ganzen Nation zu brechen versuchte. Unter Anberm behauptete S., daß sich die göttliche Bor**sehung des Feldzugs Napoleon's nach Rufland bedient habe, um das Menschengeschlecht durch** Die ruff. Regierung zur wahren Religiosität und Gludfeligfeit zu führen. Was am meiften in der Denkschrift empörte, waren die Anklagen S.'s gegen die deutschen Universitäten, welche er als die Pflangschulen bes revolutionaren Geiftes bezeichnete. Er drang deshalb auf eine vollftandige Reform des öffentlichen Unterrichts, der feiner Meinung nach in treuere und fraftigere Banbe, ober mit andern Borten, in bie der Geistlichkeit von gewisser Richtung gelegt werden follte. Unter den Gegenschriften, welche bas "Memoire" hervorrief, find Billers' "Coup d'onil sur les universités de l'Allemagne" und Arug's "Auch eine Denkschrift" (Lpg. 1819) zu erwahnen. Aus den Reihen der Professoren wie der Studenten erhoben fich zahllose Stimmen gegen die teden Antlagen des Bojaren, der sich, das Schidfal Ropebue's fürchtend, 1819 nach Dresben gurudgog, wo er die Tochter bes Argtes Sufeland heirathete. Ale er fich auch bier vielfach bedroht fab und eine Foberung dum 3weitampf von dem Studenten Grafen von Buch-Sols aus Westfalen erhielt, suchte er seine Rettung in ber Flucht und ging nach Rufland. hier forieb er "La Grèce en 1821" (Epg. 1822), worin er ebenfalls bas ruff. Intereffe vertrat, 200.41 sich aber balb darauf wegen der veränderten Politik, welche der Kaiser Alexander gegen Griechenland einschlug, aus dem Dienste zurück. Unter Rikolaus wurde er von neuem im Ministerium des Auswärtigen verwendet, bis er endlich als Geh. Rath den Abschied nahm. Er lebte seitdem theils auf seinen Gütern in der Ukraine, theils in Odessa und beschäftigte sich mit Einrichtung wohlthätiger Anstalten. So gründete er ein Kloster, in welchem Mädchen zur Berheirathung an die Popen erzogen werden, die gewöhnlich ihre Frauen in den niedrigsten Ständen suchen, und stiftete 1850 zu Odessa einen Diakonissinnen- oder Barmherzigen-Schwesternverein für Armen- und Krankenpssege. Auch war er fortwährend als Schriftseller in russ, neugriech, und franz. Sprache thätig. Seine "Briese über die Pflichten des geistlichen Standes" (4. Aust., Odessa 1844) fanden in Russland großen Beisall. Auch überseste er die "Homilien" des Erzbischoss Innocenz von Charkow ins Französische (Par. 1846). Über seinen Schwiegervater hufeland schrieb er "C. W. Huseland. Esquisse de sa vie et sa mort chretienne" (Berl. 1837). S. starb 13. (25.) Juni 1854 auf seinem Sute Manspr in Bessardien.

Stowe, ein Dorf in der engl. Graffchaft und unweit der Stadt Budingham gelegen, berühmt wegen des daselbst besindlichen prächtigen Palastes, großartigen Parts und herrlichen Gestütes, war die 1848 der fürstliche Landsis des herzogs von Budingham, dei dessen Gestütes, war die Bibliothet, Gemäldesammlung und andere Kunstschaft das Gestüt, das tostbare Modisiar, die Bibliothet, Gemäldesammlung und andere Kunstschaft versteigert, der Palast selbst aber, der als Familienmajorat nicht veräußert werden durfte, zum Besten der Cläubiger vermiethet wurde. Die Façade des Palastes ist 900 engl. F. lang, die halle mit Marmorsaulen und Statuen geschmuckt. Der Part, einer der schönsten Englands, enthält großartige Basserverte, einen 70 F. hohen Obelist, eine 170 F. hohe Säule mit herrlicher Aussicht, dem Andenken Cobham's geweiht, die Palladische Brücke, eine Menge Tempel, worunter der Tempel berühmter Briten mit ihren Büsten, der Tempel der Freundschaft mit der Büste des Lord Tempse bemerkenswerth sind, und herrliche Gartenansagen.

Stome (Barriet Beecher .), amerit. Schriftstellerin, ift bie Tochter bes als Rangelrebner ausgezeichneten Lyman Beecher, Erprafibenten bes Lane-Seminariums und ehemaligen Daftore einer presbyt. Rirche ju Cincinnati. Sie wurde 15. Juni 1812 ju Litchfield im Staate Connecticut geboren und erhielt eine fehr gute Erziehung. In der Abficht, fich fur bas Lehrfach auszubilben, befleißigte sie sich nicht allein der bei Damen gewöhnlichen Studien, sondern auch mancher Biffenfchaften, die in der Regel dem mannlichen Gefchlechte vorbehalten find. Schon früh unterstüpte sie ihre ältere Schwester Katharina in der Leitung einer von derselben in Bofton errichteten Tochterschule. Ale der Bater nach dem Beften ging, begleiteten ihn die Schwestern und eröffneten eine ahnliche Anstalt in Cincinnati. hier verheirathete sich harriet 1836 mit bem geachteten Theologen Calvin E. Stowe, Professor ber biblischen Literatur an bem Seminarium, dem ihr Bater vorstand, und Überseger von Jahn's Wert "Über den hebr. Staat" (1828). Diefe Che murbe mit einer gablreichen Rachtommenschaft gefegnet. In ihren Dufeftunden ichrieb S. Auffage über verichiedene Gegenstande, Erzählungen und Rovellen für Dagagine und Beitungen, die 1843 jum Theil unter dem Titel "The Mayflower" (nach dem Ramen bes Fahrzeugs, auf welchem bie erften Puritaner ober fogenannten Pilgervater von Curopa nach Amerita schifften) erschienen. Ihre Schriften, in welchen fich ein hoher und von warmer Religiosität erfüllter Sinn außerte, fanden Beifall, ohne ihr jedoch besondern Ruhm au bringen. Unterbeffen mar fie Beuge ber traurigen Scenen, welche, durch die Rabe ber Stavenftaaten veranlaßt, in Cincinnati vor fich gingen. Die Stlavenhalter aus Rentudy, von ber Befe des Boltes unterftust, griffen mehr als ein mal das von Schwarzen bewohnte Stadtviertel an, ermordeten die Einwohner oder führten fie in die Rnechtschaft gurud. S. und ihr Gatte, welche ihren Abschen gegen diese Grauel laut aussprachen, sahen sich als Abolitioniften angefeindet und felbst ihr Leben bedroht. Das Lane-Geminarium mußte eingehen und bas Chepaar jog fich 1850 nach ben öftlichen Staaten gurud, wo der Profeffor G. ben ihm angetragenen Lehrstuhl der biblischen Literatur am theologischen Collegium zu Andover im Staate Massacufetts annahm. Seine Gattin veröffentlichte in der von Bailey in Bashington herausgegebenen "National era" eine Reihe von Stizzen, bei welchen ihr das Erlebte zur Grundlage biente und welche 1852 in Bofton gefammelt ale "Uncle Tom's cabin" erfchienen. Das Bert erregte beispielloses Aufsehen. Der Berleger Jewett seste in einem Jahre nicht meniger als 305000 Eremplare ab, in England erschienen zahlreiche Nachdrücke, außerdem aber wurde et in fast alle europ. Sprachen, am vielfältigsten ins Deutsche übertragen. Rie wol ist ein Buch in zwei Belttheilen so populär geworden als dieses, und wenn man ihm auch vom afthetischen Standpunkt aus keinen sehr hohen Werth zuerkennen kann, so erklärt sich doch der mächtige Eindruck, den es überall hervordrachte, einerseits aus dem tiesen sittlichen Ernst und dem christlichen Geiste, von dem es durchweht ist, und andererseits durch die plastische Naturwahrheit der Schilderungen, die es von einem die Menscheit schändenden System entwirft, welches man in Amerika zum Theil noch als ein nothwendiges übel betrachtet. In Folge der vielsachen Berteherungen, welche dieser warmen Apologie für die Emancipation der Staven folgten, bewies die Berfasserin durch die Berössentlichung eines besondern "Schlüssel" ("Key to Uncle Tom's cabin", Boston und Lond. 1853), das der Stoff zu ihren Darstellungen oft die in die kleinsten Details aus dem Leben entlehnt sei. Außerdem hat man von ihr einige religiöse Schriften, als "Four ways of observing the saddath" (2. Aust., Liverp. 1853), und geistliche Lieder. Im Sommer 1853 besuchte sie mit ihrem Satten Europa und wurde von dem Publicum mit aufrichtiger Theilnahme, von den religiös-philanthropischen Bereinen aber, namentlich in London und Glasgow, mit großartigen Demonstrationen empfangen. Sine Schilderung dieser Reise ließ sie nach ihrer Rückehr unter dem Titel "Sunny memoirs of soreign lands" (2 Bde., Bost. und Lond. 1854) erscheinen.

Strabo, der bedeutendste unter den griech. Geographen, geb. zu Amasea in Rappadocien um 66 v. Chr., stammte aus einer wohlhabenden griech. Familie, widmete sich bem Studium der Rhetorit und ber Ariftotelifchen Philosophie und unternahm fpater große Reisen, in denen er die Länder Afrikas, Asiens und Europas vom Schwarzen Meere bis Athiopien und von Armenien bis an die Grenzen Etruriens, wie er felbft ergablt, befuchte. Bir befieen von ihm noch ein großes geographisches Wert in 17 Buchern, von benen jedoch besondere bas fiebente Buch fehr ludenhaft ift. Seine Nachrichten fcopfte er theile aus eigenen Beobachtungen, theile aus ben bamals vorhandenen geographischen Schriften bes Befataus, Artemiborus, Guborus und Gratofthenes, mit Benugung ber Gefcichtfcreiber und Dichter, begnugte fich aber nicht blos mit einem burren Ramenverzeichniffe von einzelnen Landern und Ortern, fonbern fuchte fich möglichft genaue Rachrichten über Politik und Statistif zu verschaffen und gibt uns daher oft auch ausführliche Berichte über Sitten und Berfaffungen. Als die vorzüglichsten Bearbeitungen ermahnen wir nach ber erften Ausgabe (Ben. 1516) die von Cafaubonus (2. Aufl., Par. 1620), Almeloveen (2 Bde., Amft. 1707), bie von Siebentees, Tafchude und Friedemann (7 Bbe., Lpg. 1796—1818), Falconer (2 Bbe., Drf. 1807), Korais (4Bde., Par. 1815—19) und die durch Hinzuziehung vieler neuen Bulfsmittel fritifch berichtigte und vervollftandigte Ausgabe von Kramer (Bb. 1 - 3, Berl. 1844-52). Bon Zafel wurden die "Fragmenta libri VII. Palatino-Vaticana" (Züb. 1844) befonders bekannt gemacht. Bichtig ist auch durch die beigegebenen Abhandlungen und Untersuchungen bie auf Befehl Napoleon's von de la Porte bu Theil, Rorais und Goffellin veranstaltete frang. Uberfetung (5 Bbe., Par. 1805-19) und unter den deutschen Überfetungen neben der von Karcher (12 Bbe., Stuttg. 1829 fg.) besondere die von Groekurd (4 Bde., Berl. 1831 - 34).

Strack (Johann Heinrich), Architekt, Professor, Hofbaurath und Mitglieb der Akademie ju Berlin, geb. 1806 ju Budeburg, erhielt durch feinen Bater ben erften Unterricht im Beichnen und faßte ichon fruh eine Borliebe fur die Bautunft. Er ichloß fich ber Schinkel'ichen Schule an und ist als einer ber feinsten und geistreichsten Bertreter berfelben zu betrachten. Gingeweiht in das Studium der antiken Architektur, barin er feine gediegenen Kenntniffe burch feine Schrift "über bas Theatergebaube ber alten Griechen" (Poteb. 1843) bemahrt hat, ift ibm jugleich die Renntnif ber mittelalterlichen Stile eben fo vertraut, und er weiß die Grazie eines durch die Antife genährten Formenfinns mit den conftructiven Bortheilen der spätern Stile zu verbinden. Bur Erkenntniß mittelalterlicher Monumente trug das von ihm im Berein mit E. Meyerheim herausgegebene Wert über die "Architektonischen Denkmaler der Altmart Brandenburg", mit Text von Rugler (Berl. 1834fg.), wefentlich bei. Zugleich wirfte er als Lehrer an der Bauatademie zu Berlin fehr erfolgreich und übte auch durch feine Theilnahme an der Berausgabe ber "Borlegeblatter fur Dobeltifchler" (1835 fa.) großen Ginflug auf bas Runfthandwert. Bon feinen gabireichen Entwürfen zu Rirchen, Palaften, Privatgebauben u. f. w., beren man manche im Album bes preuf. Architettenvereins findet, find befonders die Plane jur Ritolaitirche in Samburg zu nennen, die indeß nicht zur Arsführung gekommen sind. Zu seinen ausgeführten Berten gehören bas für ben Ronig ven Danemart erbaute Schlof Frederidbborg, ber innere Ausbau ber Schlöffer Baberteberg und bes großherzogl. Refibenzichloffes in Schwerin, die neue in goth. Stil erbaute Petrifirche in Berlin, beren Inneres befonbere ebet und barmonifch, die Billa Borfig's in Moabit fammt Fabritgebauden, Treibhaus u. f. m., eir

ber ebelsten Musterbilder geschmadvoller Privatarchitektur, die durch Säulenhallen verbundenen, zu Ateliers bestimmten, zum Theil von Cornelius bewohnten häuser am Exercirplas zu Berlin u. a. Im innern Ausbau, in der Zeichnung von Möbeln, Decorationen u. s. w. bewährte S. stets das Gefühl für den edelsten Stil.

Stradella (Alessandro), berühmter Tonseter, Sänger und Rapellmeister zu Genua, geboren zu Reapel 1645. Aus feinem Leben ift befonders ein Bug fehr bekannt, welcher auch der Oper Flotow's (f. d.), die den Namen "Stradella" führt, zur Grundlage dient. Der Brautigam einer jungen Benetianerin, Ramens hortenfia, die dem Runftler aus Liebe nach Rom gefolgt war, wurde von dem Bormunde der Dame aufgereizt, S. zu ermorden. Dieser Brautigam fühlte fich aber burch bie Schönheit von S.'s Dratorium "Di S. Giovanni Ballista a 5 voci con stromenti" (1676), fowie von deffen Gefang und Spiel in demfelben fo bingeriffen, daß er feinem Nebenbuhler, anstatt ihn zu ermorben, fein Borhaben entbeckte und ihn befcwor, ber Race bes erbitterten Benetianers durch weitere Flucht fich zu entziehen. Dennech konnte S. seinem Schickal nicht entgehen. Zwei Zahre später (1678), als er zu Genua seine Oper "La forza dell' amor paterno" mit großem Beifall aufgeführt hatte und in feine Bob nung jurudfehrte, wurde er von neu gebungenen Morbern überfallen und erbolcht. S. ward von seinen Zeitgenossen "il primo Apollo della musica" genannt und gehörte unstreitig zu den beften Deiftern feiner Beit. Außer ben angeführten Berten tennt man von ihm Cantaten, Madrigale und eine wundervolle Kirchenarie für eine Tenorstimme mit Begleitung von fünf Saiteninftrumenten.

Strafanstalten nennt man bie jur Berbugung von Freiheitsstrafen bienenden Anstalten. also Bucht- und Arbeitshäuser, Gefängnisse, oder welchen besondern Ramen sie führen mögen. Sie unterscheiden sich untereinander theils nach der Dauer der Freiheitsstrafen, welche in den einen und in den andern abgebüßt zu werden pflegen, theils nach der strengern oder gelindern Behandlung der darin gefangen Gehaltenen, besonders der Verbindung von Imangsarbeiten mit der Freiheitsentbehrung, oder der Abwesenheit jener, endlich dadurch, daß die Strafhaft in manchen derselben (z. B. den Zuchthäusern) als unbedingt entehrend angesehen wird, während bies bei andern nicht der Fall ist. Übrigens s. Gefängniswesen; Arbeitshäuser; Beserungsanstalten.

Strafbills pflegt man von ben engl. Ausnahmegefegen (f. b.) diejenigen zu nennen, welche von der Krone im Berein mit dem Parlament gegen befondere öffentliche Berbrechen und aufrührerische Zustände erlassen werden. Sie waren in der Zeit vor Bertreibung der Stuarts häufig, fürzten das Gerichtsverfahren ab und stellten mehr oder weniger ganze Provinzen unter das Martialgeseg. In neuerer Zeit hat man die gegen die drohenden politischen Bewegungen in Briand erlassen Ausnahmegesege häufig mit dem Namen Strafbills bezeichnet, obschon jedes

biefer Befege feinen befondern Namen trägt.

Strafcolonien oder Berbrechercolonien, d. h. Districte und Anstalten in auswärtigen Colonialbesitungen oder fehr fern vom Mutterland liegenden Staatsgebieten, in welchen Berbrecher zur Strafe angesiedelt werden, besiten Rußland in Sibirien, Großbritannien in Australien, Frankreich in Guiana und Algier. In Sibirien, wohin die ersten Berweisungen von Berbrechern zuerft 1754 vorgenommen wurden, find die Strafcolonien, wohl zu unterfcheiden vor den Anfiedelungen der freiwilligen Coloniften (Schtoni Poseltschift), auf alle Gouvernement vertheilt, größtentheils aber in Oftsibirien, da Westsibirien in den bessern Gegenden schon ziemlich angebaut ift. Die aus Rufland Berwiesenen, die, sobald fie Sibiriens Grenze betreten, it früheres Leben hinter sich gelassen haben und nicht mehr als Berbrecher angesehen und daber vom Bolte wie felbst in der amtlichen Sprache der Behörden nur Nest tschadni Ludi, d. h. die unglücklichen Leute, genannt werden, zerfallen in brei Kategorien: 1) Katorschniki, bie schweren Berbrecher, welche, als moralisch tobt betrachtet, lebenslänglich ober vielmehr auf unbestimmte Beit zu schweren Arbeiten, zum Theil in ben Bergwerken, namentlich in benen von Rertschindt, verwendet werden; 2) Loslannyje na rabota, Berwiesene, die eine Zeit lang ju öffentlichen Arbeiten, besonders bei Salzsiedereien, Ralkbrennereien, Straßenbauten u. f. 18.4 verwendet, dann aber, wenn sie 4 — 8 J. gearbeitet und fich gut gehalten haben, angesiedelt werden; 3) Loslannyje na poselenye, Solche, die fogleich angestebelt werden, indem man fie theils in ben vorhandenen Dörfern unterbringt, theils für fie eigene Dörfer anlegt. — Su Auftralien wurden die ersten Strafcolonien zu Botanphai in Reufühwales, dann 1803 auf Banbiemensland angelegt. Die bringenben Foberungen ber Colonisten in ben lesten Zahrzehnden, die Einführung von Berbrechern einzustellen, da dieselbe die Ansiedelung freier Einwanderer hindere, haben zur Folge gehabt, daß schon 1839 die Übersiedelung von Berbrechern nach Reusüdwales von Seiten der Regierung aufgehoben wurde. So ist jest Bandiemenstand allein noch eine Strafcolonie, und auch hier soll das Deportationssystem in kurzem ein Ende nehmen. Die übrigen australischen Colonien haben niemals deportirte Berbrecher erhalten. Die Widerspenstigen, Unverbesserlichen und Unruhigsten unter den Deportirten wurden in besondern Strafabtheilungen vereinigt, die für die Regierung bestimmte Arbeiten vollziehen mußten. Für die Allerschlimmsten waren besondere Deportirtencolonien, die sogenannten Pönalstationen gegründet, in denen, sie, von allen übrigen Cinwohnern getrennt und der strengsten Zucht unterworfen, ganz für sich lebten. Solcher Pönalstationen waren früher in Neusüdwales an der Moretondai, in Wellingtonvallen am Macquariestrom und auf der Insel Norfolt im Norden von Neuseeland, auf Bandiemenstand an den Häsen Macquarie und Arthur; gegenwärtig bestehen solche blos noch auf Norfolt und am Port-Arthur. — Die Strascolonien Frankreichs sind Cayenne (s. d.) im franz. Guiana und seit neuester Zeit Algier. (S. Deportation und Berbannung.)

Strafcompagnien find Abtheilungen, in welche Soldaten, die zur Festungsstrafe verurtheilt sind, für die Dauer ihrer Strafzeit eingestellt und beim Festungsbau mit Arbeiten beschäftigt werden. Die Straflinge sind meist besonders uniformirt, erhalten ihren bisherigen Sold und kehren nach Ablauf der Strafzeit zu ihren Truppentheilen zurud; doch in Preußen nur zu der Garde nicht. Mit besonderer Sorgfalt mussen die zu den Strafcompagnien commandirten Ofsiziere gewählt werden, um einerseits die Straflinge in strengster Zucht und Ordnung zu halten, andererseits sie aber nicht durch falsche Behandlung zu Erressen zu reizen.

Strafe im rechtlichen Sinne ist dasjenige gesehliche Ubel, welches Jemandem wegen Übertretung eines Strafgefeses jugefügt wirb. Diefe Strafen find: a) Criminalftrafen, wenn fie wegen wirflicher, auch geringer Berbrechen querfannt werben; b) Civilftrafen, welche nicht wegen eigentlicher Berbrechen, sonbern wegen anderer Rechteverlegungen gegen ben Staat ober Privatpersonen verhängt werden und wohin die Privatstrafen des röm. Rechts, sowie die fisealifden Strafen gehoren; c) Polizeiftrafen, burch melde Berlepungen ber vorgefchriebenen Ordnung, selbst wenn sie Folgen blofer Unachtsamteit waren, den desfalls ergangenen Borfcriften gemäß geahndet werben; d) Disciplinarftrafen ober Drbnungsftrafen jur Aufrechthaltung der Dronung im Staatsdienfte. Die Strafen felbft konnen fehr verschieden fein. 1) Die hartefte Strafe von allen ift die Todesftrafe. 2) Berftummelnde Strafen, 3. B. Abhauen ber Bande und Fuge, ber Finger, Ausstechen ber Augen, Abschneiben ber Ohren, Rafe u. f. w., waren in altern Zeiten fehr haufig ; fest kommen fie in keinem civilifirten Staate mehr vor. 3) Berbannung und Landesverweisung, die lettere haufig mit torperlicher Buchtigung, Staupenfclag, verbunden. Doch ift die Landesverweifung wegen gemeiner Berbrechen, 3. B. wegen Diebftahl, Betrug, Morb u. f. m., burch ben neuern Geift bes Bolterrechts faft unmoglich gemacht, da kein Staat sich mehr gefallen lassen wird, daß ein anderer ihm seine Berbrecher juweife. 4) Offentliche Arbeit, verbunden mit Freiheiteverluft, in mancherlei Abstufungen. Schon bie Romer hatten die Arbeit in den Bergwerken, wie Rufland in Sibirien, wo der Berbrecher auf Lebenszeit und unter einem andern Namen zur Arbeit angehalten wird; ferner gehören hierher bie Galeerenftrafe, Buchthäufer, Feftungsbau und die Rerterftrafe in verfchiedenen Graben. 5) Deportation, b. h. Berbannung an einen bestimmten Drt, ebenfalls in febr verfchiedenen Abstufungen. 6) Körperliche Buchtigung, g. B. Spiefruthen, Anute, Stodprügel und Ruthenstreiche, und als Scharfung mit andern Strafen verbunden, 3. B. ber Billfommen in dem Buchthanse. 7) Berlust aller bürgerlichen Rechte und Infamie oder Bürgerlicher Tod (f. b.). 8) Brandmarten ober bas Aufbruden eines unverlöfchbaren Beichens auf Die Stirn ober ben Ruden, theile ale besondere Strafe, theile um das Entweichen Derer zu erschweren, welche zu lebenstänglicher öffentlicher Arbeit verurtheilt find. 9) Einfache Freiheitsftrafen, wie Gefängnis, Berftrickung, d. h. das Berbot, sich von einem gewissen Drte zu entfernen, ober denfelben zu betreten. 10) Ehrenstrafen (f. d.), z. B. Berluft der höhern Standebrechte, des Abels, bes geiftlichen Standes, ber Beamtenwurde, Ausschließen von Bunften, Berluft bes Staatsburgerrechts, der Cocarde; Ausstellung am Schandpfahl, Pranger, Salbeifen, Reiten auf bem bolgernen Efel, Anheften bes Bilbes ober bes Ramens an den Galgen u. f. w. 11) Bermögens- und Gelbstrafen, wohin auch bie Confiscationen gehören. 12) Die aus Chrenund Bermögenestrafen zufammengesepten für öffentliche Beamte, wie Entsepung ober Caffation, Entlaffung ober Remotion, mit ober ohne Penfion, Berfepung auf eine geringere Stelle Conv.-Lex. Bebute Aufl. XIV.

und Suspenfion. Da die Strafgesege nicht alle Fälle im voraus bestimmen können und Machtes ber richterlichen Beurtheilung überlassen muffen, so zerfallen die Strafen in gesestlich bestimmte und richterlich zugemessene, welche lettere man mit einem nicht sehr passenden Ausbrucke auch willfürliche oder arbitrare nennt. Außerordentliche Strafen nannte man sonst biesenigen, welche erkannt wurden, wenn es an vollständigen Beweisen fehlte; sie kommen in nem-

rer Beit fast gar nicht mehr vor. .

Strafford (Thom. Bentworth, Graf von), engl. Staatsmann, Miturheber und erftet Opfer der engl. Revolution, murbe 1593 aus einer alten Familie ber Graffchaft York geboren. Er erwarb fich eine umfaffende Bildung, erbte von feinem Bater ein großes Bermogen und trat 1621 ins Unterhaus, wo er fich der Politik Jatob's I. mit Erfolg widerfeste. Noch gewaltiger erhob er fich gegen ben Sof, als 1625 Rarl I. fein erftes Parlament verfammelte, und 1628 brachte er die berühmte Petition of rights (f. b.) zu Stande, wußte auch den hof zur Beftatigung berfelben ju amingen. Der politifche Fanatismus, ber nach diefem Siege aus ber puritanischen Opposition hervorbrach, fand jedoch alsbald an ihm, dem ftaatstugen und ben Grundfasen ber bifchofflichen Rirche ergebenen Manne, einen entschiedenen Gegner. Er trat mir bem hofe in Berbindung und erhielt die Peerswurde. Rach Budingham's Ermordung nahm ihn der König noch 1628 in den Geheimrath auf und gab ihm bas Gouvernement der Rordprovingen, eine Art Dictatur, die Beinrich VIII. eingeführt hatte. Wentworth war jest im Berein mit bem Bifchof Laub (f. b.) die festefte Stupe Rarl's I. (f. b.), beftartte benfelben in ber Berlesung der Nationalfreiheiten und lub mit dieser Umwandelung den Dag bes Boltes auf sich. 3m 3. 1632 schickte ihn der König als Statthalter nach Irland. Wiewol Irland von ihm trefflich regiert warb, hafte ihn auch hier bas Bolt wegen feines hochfahrenden Betragens. Als 1638 die Revolution in Schottland zuerst bas Saupt erhob (f. Grofbritannien), brang Wentworth auf Krieg, schickte bem Könige Gelb und Truppen und tam felbst nach England, um ben Sof gum Banbeln zu bewegen. Er fclug bem Konige vor, fich in Irland burd Berufung bes bortigen Parlaments Bulfequellen fur ben Rrieg gegen bie Schotten ju eröffnen. Rachdem Karl I. diesen Plan genehmigt, eilte Wentworth mit dem Titel eines Grafen von Strafford und Lordlieutenants von Irland in fein Gouvernement zurud, wo er fogleich bas Parlament versammelte und demselben die Bewilligung reichlicher Subsidien abzwang. Kaum hatte er fich aber nach England gurudbegeben, als bas irland. Parlament über bie Behandlung in Born ausbrach und auf Befehl des Hofs aufgelöft wurde. S. hatte die lettere Mastregd nicht veranlaßt und bezeichnete biefelbe felbft als den größten politifchen Fehler. Er trat nun an bie Spite der Truppen in England. Doch auch hier fab er feine fraftigen Entwurfe vereitelt, indem der Konig die Eröffnung der Feindseligkeiten verbot, mit den eingedrungenen Schotten Unterhanblungen begann und im Dct. 1640 ben Bertrag zu Rippon fchlof. Unter biefen Berhältnissen legte S. sein Amt als Statthalter von Irland nieder, blieb aber auf des Königs Bitten Befehlshaber bes engl. Truppencorps, bas in der Graffchaft york lagerte. Als im Rov. 1640 bas fogenannte Lange Parlament jufammentrat, begriff S. die gefährliche Lage ber königl. Rathgeber und wollte nicht nach London kommen, jumal bas irland. Parlament bei dem englischen gegen ihn einen Antrag auf Untersuchung stellte. Erst als ihm der König verfprach, daß ihm vom Parlament auch nicht ein Saar gefrummt werden follte, fand er fic im Dberhaufe ein. Raum mar feine Ankunft bekannt, als Dym 11. Nov. im Unterhaufe um ter großem Beifall eine heftige Anklage gegen ihn erhob, die man am nämlichen Tage fom ben Lords mittheilte. G. wurde auf ber Stelle verhaftet und in ben Tower gebracht; ein gleiches Schidfal erlitt der Bifchof Laud. Andere, wie der Grofffegelbewahrer Finch, floben int Ausland. Der ohnmächtige und rathlose Rarl L mußte es nun geschehen laffen, daß man gegen S. einen Dochverratheprocef vor dem Dberhaufe eröffnete. Der Angeflagte follte den Ronig jum Kriege gegen bas Bolt und jur Berlepung ber öffentlichen Rechte aufgereigt haben. S. vertheidigte fich fo gefchickt, daß ihn die Lords freifprechen wollten. Unglucklicherweife verlautete jedoch von einer Berschwörung unter ben Truppen zu Gunften bes Dofs, mas bie öffentliche Meinung fehr heftig gegen S. flimmte. Der einzige Mann, beffen Ginfluf ibn vielleicht retten konnte, der herzog von Bedford, flarb mahrend der Berhandlungen. Gin Bolthaufe von mehr als 5000 Mann umgab täglich bas Parlamentshaus und foderte bie Bernetheilung, welche auch endlich von den Lords ausgesprochen wurde. Indeffen fträubte fich der König, das Lodeburtheil zu unterzeichnen, und die Unruhen wiederholten fich. S. schrieb eigenhandig an ben König und bot fich ale Opfer an, um bas Reich vor größerer Berruttung ju be mahren. Ran I. war fcmach genug und unterzeichnete 8. Dai 1641 bas Tobesurtheil feines

treuesten und fähigsten Dieners. Mit Ruhe legte S. 12. Mai 1641 sein haupt unter das Beil des henters. Er hatte allerdings dem Könige zu widerrechtlichen und harten Maßregeln gerathen; allein bisher war es nicht gewöhnlich gewesen, die Rathgeber der Art zur Rechenschaft zu ziehen. Nach seinem Tode gab sein Freund Radcliffe seine Lebensbeschreibung heraus. Außerdem vgl. Lally-Tolendal, "Vio du comte de S." (mit der Tragödie gleiches Namens, 2 Bbe., Lond. 1795; ohne diese Dichtung Par. 1814).

Strafrecht, f. Criminalrecht.

Strafrechtstheorien. Der Rechtsgrund der Strafe ist von den Rechtsphilosophen auf verschiedenen Wegen gesucht worden. Biele stellten einen besondern Zwed der Strafe auf und Diefe Theorien nennt man die relativen Strafrechtstheorien. Die wichtigsten berfelben find: 1) die psychologische Zwangs- oder Abichredungstheorie, von Feuerbach entwidelt, wonach ber Neigung jum Berbrechen baburch begegnet werben foll, baf man ein pfochologifches Gegengewicht gegen daffelbe in der durch das Strafgefes hervorgebrachten Gewißheit der Strafe als eines dem Berbrechen folgenden übels aufstellt. Eine Modification derfelben ift 2) die von Ant. Bauer durchgeführte Barnungstheorie, welche nicht blos an die sinnliche, sondern auch an die sittliche Ratur des Menschen sich wendet. Bermandt mit beiben ift 3) die Praventionstheorie, von Karl Ludw. Wilh. von Grolman und Karl Aug. Tittmann vertheidigt, welche die Strafe auf die Nothwendigfeit grundet, funftigen Störungen der Sicherheit des Rechtszustanbes durch Berbrechen juvorzukommen, und wonach bas Berbrechen nur als Zeichen der Geneigtheit ju fernern Gefegubertretungen in Betracht tommt; ferner 4) die Nothwehrtheorie, von Martin ausgeführt, welche jedes Berbrechen als einen wenigstens mittelbaren Angriff gegen bas Beftehen bes Staats anfieht, gegen welchen ber lestere in ber Beife einer georbneten und vorher angedrohten Strafe fich ber Nothwehr bedient. Reben diefen gibt es noch eine Befferungetheorie u. f. w., fowie man auch aus mehren der genannten zusammengesete Theorien aufgestellt hat. Diefer relativen Strafrechtstheorie fteht die abfolute gegenüber, welche in ber Strafe eine unmittelbar nothwendige, um feines aufern 3mede, fondern nur um der Berechtigfeit willen eintretende Folge bes Berbrechens erblickt. Sie ift in verschiedener Beife vertheibigt worden und kann jest als die herrichende angesehen werden. Bon philosophischer Seite gab ihr Begel febenfalls bie tieffte Begrundung. Bgl. Bepp, "Aritifche Darftellung ber Straf. rechtstheorien" (Beibelb. 1829).

Strablenbrechung oder Refraction. Die Lehre von der Richtungsveranderung, welche bie Lichtstrahlen bei ihrem Übergange aus einem burchfichtigen Mittel in ein anderes erleiden (f. Brechung ber Lichtftrahlen), findet eine wichtige Anwendung in der Aftronomie, indem wir in Folge ber Brechung ber Lichtstrahlen die Gestirne nicht an denjenigen Stellen bes Simmels erbliden, wo fie wirklich fteben und wo wir fie feben wurden, wenn teine folche Brechung ftattfande ober die Erbe von teiner Atmofphare umgeben mare. Diefe Birtung ber Brechung bes Lichts nennt man die aftronomifche Straflenbrechung ober ichlechthin die Refraction. Die irbische Atmosphäre ist aus einer unendlichen Menge von Luftschichten zusammengesest, beren Dichtigkeit mit ihrer Annäherung gegen die Erbe zunimmt. Wenn also ein Lichtstrahl von irgend einem Gestirne nach feinem Durchgange burch ben unermeflichen, mit einem überaus feinen Ather angefüllten himmelsraum unter einer ichiefen Richtung in die jebenfalls unaleich bichtere Erbatmosphäre eintritt, so muß er nach bem Ginfallelothe hin (also hier, wo von einer Lugel die Rebe ift, nach dem entsprechenden Radius hin) gebrochen werden, und die hierburch bewirtte Ablentung bes Lichtstrahls von feiner urfprunglichen Bahn muß bei dem Ubergange in immer bichtere Luftichichten, wo fich die Brechung unaufhörlich wiederholt, junehmen. Der Lichtstrahl sest daher seinen Weg nicht mehr in unveränderter, gerader Richtung, sondern in einer gegen die Erdoberfläche hohlen Curve fort, und das Gestirn erscheint daher dem Beobachter auf der Erde in der Tangente (geraden Berührungslinie) des Endes der Curve, welches das Auge trifft, also höher (aber in derfelben Berticale), als es eigentlich am himmel flecht. Die Größe der Brechung ist aber nicht allein von der Natur des brechenden Mittels, fonbern zugleich von der Größe des Wintels abhängig, den der einfallende Strahl mit dem **Einfallslothe macht. Da** nun diefer Winkel im Horizonte am größten ist und von da bis zum Benith, wo er - 0 wird, abnimmt, fo muß auch die Refraction vom Horizont, wo fie am großten ift, gegen bas Benith bin bis auf O abnehmen. In 20 Grad Abstand vom Benith beträgt bie Refraction etwa 21 Secunden, in 45 Grad Abstand fast eine Minute, in 80 Grad Abstand (10° Sobe) 51/4 Minute, in 85 Grab Abstand (5° Sobe) faft 10 Minuten, am Sorizonte 33 🏓

1

33-36 Minuten. Daber feben wir Sonne und Mond, deren Durchmeffer etwa 30 Minuten beträgt, icon über bem Borizont, wenn fie eigentlich noch nicht aufgegangen find, und umgetehrt können fie wirklich bereits um ihren gangen scheinbaren Durchmeffer unter ben Borigont hinabgefunken fein und gleichwol noch in demfelben erscheinen, indem die Horizontalrefraction etwa von der nämlichen Größe ist und fie scheinbar um ebenso viel erhebt. Go verlängert also bie Strahlenbrechung ben Tag, und obgleich biefe Berlangerung bei une nur wenige Minuten beträgt, fo ift fie boch in ben Polarlandern fehr wohlthätig, indem fie dort, wo die Ralte die Luft fehr verbichtet und baburch bie Sorizontalrefraction vermehrt, mehre Tage, ja Bochen betraat, um welche die lange, unter dem Pole selbst halbjährige Winternacht abgekurzt wird. Aus derfelben Urfache fieht man fcon bieffeit vom Polartreife die Sonne im Sommer an einem Tage gar nicht untergehen. Bei Mondfinsterniffen fieht man zuweilen Sonne und Mond zugleich uber bem Borigonte; auch bies ift eine Birtung ber Refraction; ebenfo bie abgeplattete elliptische Gestalt, welche beibe Gestirne nahe am Horizonte haben und welche baraus zu erklaren ift, daß der obere Rand beider durch die Refraction um etwa funf Minuten weniger erhöht wird als der untere. Um die Theorie der Refraction haben sich Euler, Lagrange, Laplace, Driani u. A., in der neuesten Zeit namentlich Beffel und Carlini verdient gemacht; Lepterm verbanten wir die besten Refractionstafeln, welche für einen mittlern Luftzustand die jeder gegebenen Sohe entsprechende Refraction angeben, die aber nun noch zwei von dem Stande bes Barometers und des Thermometers abhangige Correctionen erhalten muß, da sich mit der Dichtigkeit der Luft, deren wechselnden Buftand jene Instrumente anzeigen, auch die Refraction anbert. Infofern die Refraction irdifche Gegenstande betrifft, heißt fie terreftrifche Refraction. Sie läßt uns gleichfalls entfernte Begenftande hoher ericheinen, ihre mahre Große ift aber fcmer mit Genatigfeit gu beftimmen, ba man es hier mit ben unterften Schichten ber Atmofphare zu thun hat, welche hinsichtlich ihrer Dichtigkeit große Unregelmäßigkeiten barbieten. Für Die Geodafie ift jedoch die Bestimmung ber terrestrifchen Refraction, um welche fich Maper, Lambert, Brandes und Laplace verdient gemacht haben, von großer Wichtigkeit. Bu ben Birtungen der Strahlenbrechung gehört auch die Luftspiegelung ober gata Morgana (f. b.).

Strabltbiere (Radiata) machen eine Abtheilung ber Bflanzenthiere oder Zoophpten aus und umfaffen Schleimthiere mit mehr ober minder deutlich ftrahligem Baue, welche nicht feft figen und mit mannichfachen Bewegungeorganen verseben find. Ihr Körper ift weich, nacht ober von taltiger ober leberartiger Gulle bebect und lauft entweber in Strahlen aus ober ift mit vielen Fühlfäden und Fangarmen in der Umgebung des Mundes befest. Alle Strahlenthiere leben im Meere, nähren sich von thierischen Stoffen und pflanzen sich durch Eier fort. Sie find meistens getrennten Geschlechts, felten Zwitter und der Generationswechsel findet auch hier statt. Sie zerfallen in die beiben Classen der Stachelhauter (Echinodermata), zu benen bie Seewalzen (Polothurien), Seeigel und Seesterne gehören, und der Quallen oder Afglephen (f. b.). Bei den erftern hat der Körper eine leberartige oder taltige Sulle und einen innern angehefteten Darm; bei den lettern ift der Körper gallertartig, durchscheinend, ohne befondern freien Darm und nicht felten auch ohne Dund. Am vollkommenften ift bie ftrahlige Bilbung bei ben Seesternen (f.b.) ausgesprochen, während sie bei den Seewalzen nur burch die um ben Mund gestellten Fühler angedeutet ist. Bei den Quallen find häufig Resselorgane vorhanden, welche beim Berühren eine brennende Empfindung mit Rothung verbunden erregen, was im höchsten Grade bei der großen Blasenqualle (Physalia) stattzusinden scheint. Biele Quallen leuchten im Dunkeln und manche prangen in den schönsten Farben. Rur einige Geeigel und Seewalzen find efbar und am wichtigsten in dieser Hinsicht der Erepang (Holothuria Tripang), ber an zwei Fuß lang und vorzüglich an ber Nordfufte von Neuholland und zwifchen ben Melutten von Lauchern heraufgeholt wird. Die Thiere werben bann aufgeschlist, ausgeweibet und

Stralfund, die Sauptstadt des einemaligen Schwedisch-Pommern (f.b.), jest bes gleichnamigen Regierungsbezirks der preuß. Provinz Pommern, liegt an dem Strelasunde, welcher Rügen von Pommern scheibet und dessen nördlicher Theil Gellen heißt. Sie bildet eine theils von der See, theils von großen Teichen umflossen Insel, die mit dem festen Lande durch drei Brüden verbunden ist. Diese natürliche Festigseit des Orts war früher noch durch starte Festungswerte verstärkt, die 1808 geschleift wurden, seit 1816 aber wiederhergestellt werden. Dicht vor dem Hafen liegt die befestigte Insel Danholm mit einem Marineetablissement. Die Stadt hat enge, aber ziemlich parallele Straßen und namentlich viele mit stattlichen Giebeln versehene Säuser, welche ihr ein alterthümliches Ansehen geben. Die drei Hauptstrehen, die

in Macassar von den Chinesen in großer Menge aufgekauft.

großartige Marienkirche, die Nikolai- und die Jakobskirche, find im goth. Stil gebaut, insgefammt mit Aupfer gedeckt und enthalten manche Merkwürdigkeiten. Die Auslicht vom hohen Thurme der Marientirche ist sehr belohnend. Das schöne Rathhaus, mit einem herrlichen Saale, enthalt eine nicht unansehnliche öffentliche Bibliothet. Andere ansehuliche Gebaube sind die Commandantur, bas Regierungsgebaube, bas Beughaus, die Navigationsichule, bas Baifenhaus, das Gymnasium mit einer namhaften Münzsammlung, das Arbeitshaus, die Wasserfunft, das tath. Bethaus, das neue Theater u. f. w. Die Zahl der Bewohner beläuft fich auf 18500; fie treiben Seehandel, ber fich befonders auf Dalg und Getreibe erftrect, unterhalten Fabriten in Spielkarten, Spiegeln, Leber, Bucker und Stärte. G. wurde 1209 von dem Fürften Jaromar von Rugen gegrundet, aber ichnell nacheinander wiederholt gerftort. Als Ditglied ber hanfa hob es fich zu hohem Bohlftande; schon damals trieb es mit Bolle fowie mit Beringen einen bedeutenden Bandel nach entfernten Gegenden. Im Dreifigiahrigen Rriege wurde die Stadt 1628 von Wallenstein vergeblich belagert. Im 3. 1678 mußte sie sich nach einem heftigen Bombarbement bem Rurfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg übergeben; boch murbe fie im folgenden Jahre an Schweden gurudgegeben. Auch im Rorbifchen Kriege wurde fie 1715 von den nord. Berbundeten genommen, jedoch 1720 ebenfalls wieder an Schweden abgetreten. 3m 3. 1808 übergab sich die Stadt durch Capitulation den Franzosen. Im J. 1809 fand hier der heldenmuthige Schill (f. d.) feinen Tod, während fein Corps in Gefangenichaft gerieth. Durch ben Frieden ju Riel von 1814 tam G. nebft gang Schwebifch. Pommern an Dänemark und von blesem burch ben Bertrag vom 4. Juli 1815 an Preußen; doch behielt es fortwährend seine alte fehr ausgebildete Berfaffung und Berwaltung. Die Burgerschaft nimmt an der Bermaltung des großen ftadtischen Bermogens und ber reichen Stiftungen bedeutenden Antheil. Der Burgermeifter, die Syndici und Ratheverwandten haben als solche nach einem Privilegium Karl's XII. den persönlichen Adel. Die Stadt hat manche Privilegien und Borrechte, 3. B. die Jura ecclosiastica und consistorialia, welche sie exhielt, als sie protestantisch wurde, während die Herzoge noch katholisch waren, und hat deshalb das Patronaterecht und ein eigenes Confistorium. Geit 1849 ift die städtische Gerichtsbarkeit aufgehoben und S. Sis eines königl. Areisgerichts. Bal. Mohnike und Zober, "S. sche Chroniken" (2 Thle., Stralf. 1833—43); Orthus, "Lobgedicht auf G." (herausgeg. von Zober, Stralf. 1831); Rrufe, "Bruchftude aus ber Geschichte ber Stadt S." (2 Bbe., Straff. 1846-48); Fabricius, "Die Ginführung ber Kirchenverbefferung in G." (Stralf. 1835); Bober, "Gefcichte ber Belagerung S.6 burch Ballenftein" (Stralf. 1828); Bober, "Geschichte bes ftralfunder Gymnafiums" (Stralf. 1839 fg.); Fabricius, "Der Stadt S. Berfassung und Berwaltung" (Straif. 1851).

Stramin, f. Canevas. Stranden, f. Sheitern.

Strandrecht oder Grundruherecht (jus litoris) bedeutet 1) die Gerichtsbarkeit über Alles, was fich am Stranbe und auf bem Ufer und Beftabe befinbet; 2) bas Recht bes Landesherrn, fich alles Das zuzueignen, was an den Ufern anwächst oder gefunden wird, z. B. in Persien Die Perlen, an den afrit. Ruften das Gold, im Baltifchen Meere ben Achat und ben Bernftein, am Mittelmeere die Korallen u. f. w. ; 3) die verabscheuungswerthe Befugniß, sich der fammtlichen Guter und Sachen, welche auf einem gestrandeten Schiffe gefunden werden, theils ohne Ruckficht, ob der wahre Eigenthümer fich meldet oder zugegen ift, theils nach einer bestimmten Frist, innerhalb welcher sich der Eigenthümer nicht gemeldet hat, zu bemächtigen. Dieses Recht ift sehr alt und war ehedem in Deutschland und in andern Ländern fast allgemein üblich, ja man flehte fogar in ben Kirchengebeten zu Gott, daß er ben Strand fegnen, d. h. recht viele Menschen Schiffbruch moge leiden laffen. Indeffen wurde diefes Denkmal der Barbarei nach und nach meift fillschweigend aufgehoben und in Deutschland sogar durch Reichsgesete abgeschafft. Dagegen wurde den Landesherren und ihren Unterthanen ein sogenanntes Bergerecht zugeftanden, wonach ein Theil der geretteten Guter Denen, die fie retteten (den Bergern), ein Theil dem landesherrlichen Fiscus und in der Regel nur der dritte Theil dem Eigenthumer zufallt. Schon feit langen Zeiten hat man in Preußen und Mecklenburg von dem Bergerechte teinen Gebrauch mehr gemacht, in Danemart aber wurde es noch vor wenigen Jahren ausgeubt. Die neueste Strandungsordnung ift biejenige fur bas Ronigreich Sannover vom 24. Juni 1846. 3m Allgemeinen tann man annehmen, daß für angetriebene Guter 1/20, für aus der See (vom Schiffe und von der Reeresoberflache) geholte 1/4-1/3, fur vom Grunde heraufgebrachte die Baffte des Berthe ale Bergelohn gezahlt wirb. Die unmittelbare Leitung

ber Bergung, namentlich die Führung der Rettungsmannschaften, ift Cache der unter der Ortsobrigkeit siehenden Strandbedienten (Strandvoigte). Das alte Strandrecht fand selbst auf Flüssen siehen fatt und hieß dann Grundruhe. In Niedersachsen betrachtete man als solche Grundruhe sogar die auf der Landstraße umgefallenen Wagen oder davon herabgefallene Frachtstucke und behandelte dieselben nach dem Strandrechte.

Strange (Robert), Beichner und Aupferstecher, geb. 1723 ju Pomona, auf einer ber Drtabifchen Infeln, tam icon fruh unter bie Leitung bes altern Cooper nach Edinburg, von wo er jedoch balb fich nach Paris begab, um unter Ph. le Bas, dem Lanbschafter, seine Studien fort-Bufegen. Bon bem bamale herrichenden Gefchmade wußte er fich fcnell freizumachen und richtete beswegen fein ganges Augenmert auf die großen ital. Meifter. 3m 3. 1753 nach London gurudgetehrt, fand er an bem Grafen Buter einen Gonner, vermochte aber gunachft gegen Dalton und Bartologgi nicht aufzukommen. Der langen Chicanen mube, reifte er 1759 nach Stelien ab, wo er eine bedeutende Anzahl von Beichnungen nach berühmten Meiftern ausführte, die er nachmals in London in Rupfer flach. Es find dies 19 Blätter, die von 1765 an erschienen, aber megen ihrer claffifchen einfachen Behandlung feinen Gingang fanden und ber Diegunft gegen ben Runfiler neue Nahrung gaben. Getrantt, veröffentlichte er nichre Brofcuren, durch welche er feine Stellung felbft gegen die Atademie nur verschlimmerte. Erft ale er in gewiffen Punkten der weichlichen, effettlufternen Stimmung der Zeit fich anbequemt hatte, fanden feine Stiche nach den großen ital. Meistern, zu benen er selbst die Zeichnungen fertigte, Beifall. 3m 3. 1769 gab er ein Berzeichniß von 32 folder Zeichnungen heraus, mit tritischen Bemertungen über die Urbilder und biographischen Nachrichten über die Maler. Er starb 1792, nachdem er 1787 in den Ritterftand erhoben worden war. Meifterhaft hat er besonders ben Tigian gestochen, wie er denn überhaupt in Stichen nach Gemälben von leuchtendem, saftigem Colorit Meister mar. Bu seinen berühmteften Blättern gehört die liegende Benus nach Tizian, die Danaë nach bemfelben Meifter und die heilige Cacilia nach Rafael.

Stranguliren, b. i. erbroffeln, war fonst eine in der Türkei sehr gebrauchliche hinrichtungsart, die vorzüglich bei Paschas und andern vornehmen Beamten, welche die Politik schnell aus dem Wege räumen wollte, angewendet wurde. Der Sultan beauftragte gewöhnlich die Stummen des Serails mit der Bollziehung dieser Procedur, welche sich im Geheimen ihrem Schlachtopfer zu nahen und nach Borzeigung des großherrlichen Todesbefehls mittels einer seidenen Schnur, die der zu Tödtende häufig zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit unter die Befehle des Sultans kufte, ihres Auftrags zu entledigen pflegten. Über das Physiologische des

Borgange f. Erbroffelung.

Strasburg, richtiger Straßburg gefchrieben, eine wichtige Festung im Niederelfaß, ehemals Sauptftadt bes gangen Elfaß, jest Sauptftadt bes Depart. Nieberrhein, am Bufammenfluß ber Mund Breufch, eine kleine Stunde vom Rhein gelegen, ift bas alte Argentoratum. Die Strafen find unregelmäßig, die Baufer jum großen Theil altmodifch ; fcone Bebaube gibt es fehr wenige. Die Festungswerte sind sehr beträchtlich und reichen mit der Citadelle, die, ein regelmäßiges Fünfed, von Bauban 1684 angelegt wurde, fast bie an ben Rhein. Der Ball ward in neuester Zeit nach einem neuen Spfteme frifch aufgeführt. Bor ben Thoren bieten die Unlagen bes Contedes, der Drangerie, der Ruprechtsau sehr angenehme Spaziergänge. Die Garnison, die in Friedenszeiten aus 6000 Dann besteht, ift in Rafernen untergebracht. Die Bahl ber Ginmobnet beläuft fich auf 71000, jur Salfte Ratholiten, jur Balfte Protestanten und außerbem etwa 2500 Juden. Die Ratholiten haben, mit Ginichluf bes Münftere, fieben Pfarrfirchen, die Protestanten acht; die erstern stehen seit 1801 wieder unter einem Bischofe, der dem Erzbischof von Befancon untergeben ift und zu beffen Sprengel die Depart. Dber - und Riederrhein geboren. Das Münfter ift nachft bem tolner Dome und bem freiburger Munfter eines ber erhabenften Meisterwerte der altdeutschen Bautunft. Schon unter dem frant. Ronige Chlodwig murbe 504 an der Stelle, wo das jegige Munfter fteht, ein Munfter erbaut. 3m 3. 1015 legte ber Bifchof Berner von Sabeburg den Grund ju bem gegenwärtigen Münfter, welches, aus lauter gehauenen Quabern aufgeführt, 355 F. lang und 132 F. breit ift und beffen Gewolbe eine Sohe von 72 F. hat. Der Bau hatte 260 J. gebauert, als der Bifchof Konrad von Lichtenberg dem Erwin von Steinbach (f. d.) den Thurmbau übertragen konnte, zu welchem 25. Mai 1277 der Grundstein gelegt wurde. Nach dem Tode Erwin's führte dessen Sohn Johannes 1318— 39 bas Bert weiter fort, vielfach unterftust von feiner Schwester Sabina, die namentlich bas fübliche Seitenportal verzierte. Es arbeiteten noch verschiedene Meister baran, unter welchen pgrauglich Johannes Bulg aus Roln (1365 fg.) genannt wirb. Erft 1439 wurde der norbliche Thurm vollendet; der Bau des fublichen ift nicht fortgefest worden. Jener hat eine Bobe von 438 parifer F., in welcher er nur von der Pyramide des Cheops (456 F.) übertroffen und von bem Dome gu Antwerpen (390 g.) beinahe erreicht wirb. In ber Rirche befinbet fich eine große Silbermann'iche Drgel und bas 1843 vollenbete berühmte aftronomische Uhrwert. Bal. die Abbildungen des Münfters, nach Gunther's Beichnungen geftochen von Dberthur (Strasb. 1827); das von Schnell gezeichnete und geftochene Blatt "Der Münfter in G." (Beidelb. 1828); Schreiber, "Das Munfter in S." (Freib. 1828). Unter ben protest. Rirchen ift bie Thomastirche mit bem Grabmale bes Marfchalls von Sachfen (f. Moris) und mehren Dentmalen ausgezeichneter Lehrer ber Univerfitat zu bemerten. Außerdem find mertmurbig ber ebemalige bifchofliche Palaft (vom Carbinal Rohan erbaut), jest ein taifert. Schloß; bas vormalige Collegium der Jesuiten, jest bas bifchofliche Seminar; verschiedene Rofter, bas Stadthaus (ber ehemalige Darmstädter Sof), die Präfectur, das Hotel der Militärverwaltung (ehemals ber Zweibruder hof), die Dungftatte, bas großartige Beughaus und die Studglegerei mit vie-Ien anbern militärischen Anstalten, das Schauspielhaus, der Justigpalast, das bürgerliche und bas Militarhospital, die Fruchthalle, die Universität u. f. w. Unter ben öffentlichen Plagen zeichnet fich ber große Paradeplas aus, wo in der Revolution der Freiheitebaum ftanb. Auf bem Parabeplage fteht Rleber's eherne Bilbfaule; auf bem Gutenbergeplage bie 1840 errichtete Bildfaule Gutenberg's. Die 1621 gestiftete Universität, deren medicinische Facultat, fehr berühmt mar, ging mahrend ber Revolution ju Grunde und an ihre Stelle trat eine fogenannte Centralfcule. 3m 3. 1803 wurde eine protest. Atademie errichtet mit gehn Lehrstühlen für Theologie, Philologie, Philosophie und Geschichte. Sie erhielt ben Titel Seminar, als 1808 Die kaiserl. Akademie hergestellt wurde mit einer juriftischen, medicinischen, wissenschaftlichen (Naturwiffenschaft und Mathematik) und philosophischen Facultät, wozu 1819 noch ein Theil der Professoren des Seminars als protest.-theologische Facultat, spater noch eine besondere pharmaceutische tam, fodaß gegenwärtig S. neben Paris die einzige vollftandige Universität in Frankreich befist. An Unterrichtsanstalten zweiten Rangs befist die Stadt bas 1538 gegrundete proteft. Gymnaflum, ein faiferl. Lyceum und ein tath. fleines Geminar. G. befist ferner eine öffentliche Bibliothet, die an Incunabeln reich ift, einen medicinischen Barten und ein anatomisches Theater. Der Geschichtsforscher Schöpflin (f. b.) vermachte ber Stadt 1771 feine koftbare Bibliothek nebst feinem fehr reichen Antiken - und Munzcabinet; Daffelbe geschah 1783 mit der Silbermann'schen Sammlung von Schriften, die fich auf die Alterthumer und die Geschichte ber Stadt und bes Landes beziehen. Die Stadtbibliothet und die ehemalige Universitätsbibliothet (jest die des Seminariums), jufammen über 160000 Bande gablend, fteben in bem 1834 eigens bagu eingerichteten Chore ber Predigerfirche. G. ift auch ber Gis bes Dberconsifloriums ber Rirchen Augeburgifder Confession in gang Frantreich. Der Dandel ift nicht mehr fo blubend wie in alterer Beit, und die fruber berühmten zwei Deffen find eigentlich mehr wegen der Bolksbeluftigungen und Curiofitätenschau als wegen ihrer ehemaligen Bestimmung traditionell beibehalten. Doch bringen die Gisenbahnen seit einigen Jahren wieder mehr Leben und die Ginwohnerzahl nimmt rafch zu, weniger in bem durch die Feftungewerte beengten Raume als außerhalb der Thore in dem ziemlich ausgedehnten Beichbilbe. Ausgeführt werden Saffor, Anis, Branntwein, Bein, Pottafche, Sanf, Rrapp und viele andere gabrifate, Galanteriemaaren, wollene Deden, Barchent, icone Stidereien, Spigen, Tucher u. f. m. Das wichtigfte Landeserzeugnif, welches die Stadt verarbeitet, ift der Tabad. Auch die ftrasburger Bagenfabriten find berühmt. Die Umgegend ift fruchtbar und forgfältig angebaut, mit fconen Garten, Landhaufern und Dorfern angefüllt, unter benen fich Schiltigheim, Bifcheim, Ruprechtsau, Neuhof u. s. w. auszeichnen. S. war früher eine Freie deutsche Reichsstadt, bis fie fich 1681 ber frang. Sobeit unterwerfen mußte, welcher fie im Frieden gu Ryswift von 1697 für immer überlaffen wurde. Damals jählte fie kaum halb fo viel Einwohner als gegenwärtig. Sie mar eine rein proteft. Stadt, mahrend jest bie Balfte ber Ginwohner fich jur tath. Rirche betennt. Die Stadt wuchs unter ber frang. herrichaft ungemein an Wohlstand. Schweren Leiben unterlag fie in der Revolution, doch tam es hier nicht zu folchen Grauelthaten wie in Daris, Marfeille und anderwarts. Rach Ausbruch ber Julirevolution war G. eine der erften Stabte, welche die dreifarbige gahne aufstedten. - Der Bersuch Ludwig Napoleon's (f. b.), 30. Det. 1836 von S. aus im Ginverständnif mit mehren hohern Offizieren feine Anspruche auf ben frang. Thron geltend ju machen, icheiterte vollftanbig. Bgl. Silbermann, "Localgeichichte der Stadt S." (Strath. 1775); Friese, "Baterlandische Geschichte ber Stadt S." (4 Bbe., Strafb, 1791—95); Sermann, "Notices historiques, statistiques et littéraires sur la ville de S." (2 Bbe., Strasb. 1819). — Das tath. Sochstift und Bisthum Strasburg, ju beibm Beiten bes Rhein, bas unter dem Erzbischofe von Mainz ftand, gehörte zwar, feitdem Strasburg und bas Clfaß an Franfreich getommen waren, mit feinem jenfeit bes Rhein liegenden Bebiete unter frang. Landeshoheit; megen seiner dieffeitigen beiden Amter Dberkirch und Getenheim aber mar es ein beutsches Reichsland. Die Besitzungen des Sochstifts umfaßten 23 DM, mit 30000 E. und 350000 Glen. Ginkunften. Die frang. Befigungen bes Sociftifts wurden gleich zu Anfange der Revolution eingezogen; der in Schwaben gelegene Theil berfelben (3 DM. mit 5000 E. und 35000 Glbn. Einfunften), meift aus rauhen Bergen und Balbungen bestehend, murbe 1803 als Fürstenthum Ettenheim bem Rurfürften von Baben mit Gi und Stimme im Reichsfürstenrathe zu Theil und 1806 mit bem bad. Rinzigfreise vereinigt.

Straß ift die feinste, durchsichtigste, farblofeste Glasmaffe, welche für fich allein den unechten ober fünftlichen Diamant barftellt, mittels verschiedener Metalloppde gefarbt aber jur Rachahmung der farbigen Edelsteine bient. Er wird aus gepulvertem Bergfrystall ober ganlich eisenfreiem Quargfande mit Bufaben von Mennige (ober Bleiweiß), gereinigter Pottafde,

Borar und weißem Arfenit geschmolzen.

Straßenbau, f. Chanffeen.

Strafenbeleuchtung durch Laternen fannte man schon im Alterthume zu Rom, Antichia u. s. w., wenigstens in ben hauptstraßen und auf öffentlichen Plagen. In Paris wurde 1524, 1526 und 1553 den Einwohnern befohlen, von 9 Uhr Abende an die Strafen durch Lichter an ben Fenstern der Sicherheit wegen zu erleuchten. Bereits im Nov. 1558 brannten die ersten, an den Häufern oder auf Pfählen angebrachten Laternen, und 1667 war die Gradt in folder Beife vollständig erleuchtet. Diefem Beifpiele folgten London 1668, Amfterdam 1669, Berlin 1679, Bien 1687, Leipzig 1702, Dreeben 1705, Frantfurt a. DR. 1707, Bafel 1721 und im Laufe des 18. Jahrh. bei weitem die Mehrzahl der größern Städte namentlich in Deutschland. Erft im 19. Jahrh. fing man an die Lampen mit Reverberen (f. d.) zu verfehen und fie in ber Mitte der Strafen aufzuhängen. Den bedeutenbften Fortichritt hat die Strafenbeleuchtung burch die Erfindung der Gasbeleuchtung (f. b.) gemacht.

Straßenranb, s. Raub,

Strategie oder Beerführung, vom griech. Borte stratos, b. i. bas heer, abgeleitet, umfaßt alle Magregeln und Geschäfte des Feldherrn, welche er zu nehmen und auszuführen hat, um burch die zweckmäßigste Berwendung des Heeres den allgemeinen oder besondern Zweck des Kriegs zu erreichen. Man hat Strategie zuweilen mit Feldherrenkunft gleichbedeutend betrachtet, jeboch mit Unrecht, ba ber Felbherr außer jenen Puntten noch viele andere biplomatifche, politifche und finanzielle Puntte berudfichtigen muß, die offenbar außerhalb bes Gebiets ber Strategie liegen, welche sich blos auf die militärische Berwendung des Heeres bezieht. Diese Berwendung ift aber eine fo ichwierige und jufammengefeste, daß es gang unmöglich ift, Grundfage barüber aufzustellen, welche alle möglichen Falle erschöpfen und für jeden das nöthige Berfahren vorschreiben. Der Umfang und das Befen der Strategie läst sich am beften erternen, wenn man die einzelnen Puntte durchgeht, welche in ihren Birtungetreis fallen. Rach dem mit Buziehung des Feldherrn durch die oberfte Staatsbehorde die allgemeinen Fragen beantwortet find : Goll ber Rrieg angriffs- ober vertheibigungsmeife geführt werben ? mit aller aufzubietenden Kraft, oder hinhaltend und dem hauptschlage ausweichend, bis zum Augen blide bes fichern Erfolgs ? Beiches Dbject bes Feinbes ift unfer nachftes Biel, feine Armee, eine seiner Provingen oder Festungen, ober feine Sauptstadt ? Bei welchem bieffeitigen Dbiet ift die eigene Dedung am nothigften und wichtigften ? Bie ftart ift bas ju Gebote ftebenbe Beer, wie ift fein Erfas, feine Berpflegung gefichert, und vorzüglich: wie ift feine moralifde Stimmung? — bann erst kann ber Operationsplan für den ganzen Arieg oder boch für den nachsten Feldzug entworfen werden. Diefer Plan barf fich nicht in ein kleinliches Detail gersplittern, weil fich das Einzelne der Begebenheiten nie ganz voraussehen läßt und viele Umftanbe eintreten können, welche eine wesentliche Abanberung des Plans nothwendig machen. Bedenfalls muß derfelbe auf eine genaue Renntniß der Terrainbeschaffenheit des Ariegsschauplapes gegründet sein. Die Theilung des heeres in verschiedene Corps, entweder zur Erreidung einzelner Zwecke, ober zur fpatern Busammenwirtung auf einen Puntt, die Berwendung ber verschiedenen Truppenarten bierbei, die Bestimmung der Berpflegung und des Erfapes der Streitmittel, die Anlegung von Zwischendepots und endlich die Anordnung der Mariche felbft bilben die Einleitung zu den Operationen. Die anzuwendenden Ariegelisten, sowie die Erforschung ber feindlichen Absichten; die Kunft, durch geschickte Manoeuvres einzelne Punkte 📭 bebrohen, g. B. ben Feind für feine Flante, feine Rudzugelinie u. f. w. beforgt gu machen und ihn badurch, auch ohne eine Schlacht, jur Beranderung feiner Stellung ju zwingen, oder ihn wenigstens zu taufchen, feine Aufmertfamteit von bem eigenen Zwede abzuleiten u. f. w., gebort ebenfalls zu ben Aufgaben ber Strategie. Giner ber wichtigften Momente im Ariege ift bie Enticheidung bes Felbherrn, ob er eine Schlacht liefern, ober fie annehmen, ober ihr ausweichen foll. Diese Entscheidung tann nur auf Pramiffen beruben, Die theile aus ben allgemeinen politischen Berhaltniffen hervorgeben, theils die ftrategischen Bor- und Nachtheile berudfichtigen, die bei einem tubnen Angriffe ober bei der Gewinnung einer andern vortheilhaftern Stellung zu erwarten find und endlich auf einer genauen Kenntnif bes Terrains, ber feindlichen Streitfrafte und ihrer Stellung. Wie oft das moralische Princip hierbei entscheibend mitwirkt, ift aus der Geschichte befannt. Bebenft man nun, wie fcweierig es ift, bas gur und Wider abzumägen, wie unficher und unvollständig die durch Recognoscirungen, Patrouillen umd Spione eingezogenen Rachrichten bleiben und wie fehr widersprechend fie oft ausfallen. fo ergibt fich die Bichtigkeit bes zu faffenden Entschluffes, zumal bei ben vielleicht für den gangen Staat enticheidenden Folgen und der ftets vorhandenen Möglichteit, daß unvorhergefebene Umftande ben Ausgang ber Schlacht ungewiß machen konnen. Ift aber einmal ber Entfcluf gefaßt, fo muß die Schlachtordnung, Marichordnung und Dieposition (f. Gefecht) festgestellt und ben Commanbeurs ber Truppen mitgetheilt werden. Auch hierbei ift die Art der Erreichung bes 3mede nur in allgemeinen Sauptumriffen festzustellen, nicht aber find jebem einzelnen Befehlshaber die Bande durch fleinliche Borfchriften gu binden, da das felbständige Bandeln als eine Bedingung bes Gelingens betrachtet werben fann. In der Schlacht felbst ift die Bilbung und Aufsparung einer tüchtigen Reserve besonbers wichtig. Sie wird weniger zum Erfas erfcopfter Streitfrafte als vielmehr im enticheibenden Augenblide verwendet, um burch Bereinigung überlegener Maffen auf den Stüspunkt der feinblichen Stellung den Sieg zu gewinnen. hier streift die Strategie aber icon nabe an bas Gebiet ber Tattit (f. b.), sobaf fic eine scharfe Grenglinie zwischen beiben nicht mehr ziehen läft. Rur die allgemeine Bestimmung ber Berfolgungs - oder Ruckjugslinie und der neuen zu nehmenden Aufstellung fällt wieder der Strategie anheim. Inwiefern auch Offiziere in untergeordneten Stellungen ftrategifche Entwürfe machen und ausführen konnen, läßt fich zwar nicht für alle Fälle bestimmen, kann aber im Ganzen eher bejaht als verneint werden, folange man Bezug auf die Führer von selbständig handelnden Truppentheilen nimmt. Daß die Strategie sich nicht wie eine Wiffenschaft erlernen laffe, fondern besondere geiftige Anlagen fodere, bedarf teines Beweises; als unumganglich nothige Borbereitung für ben Strategen muß aber bas Stubium ber Gefchichte überhaupt und der Rriegsgeschichte insbesondere bezeichnet werden. Bgl. Erzherzog Rarl, "Grundzuge ber Strategie, erlautert burch ben Feldzug von 1796 in Deutschland" (3 Bbe., Wien 1814); Balentini, "Die Lehre vom Kriege" (4 Bde., Berl. 1821—23); C. v. 28. (Muffling), "Bur Rriegegeschichte ber 3. 1813 und 1814; die Feldzüge ber fchlef. Armee unter bem Felbmarschall Blucher" (2 Bbe., Berl. 1824); Jomini, "Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre" (Par. 1830); Claufemis' "Sinterlaffene Berte über Krieg und Rriegführung" (10 Bde., Berl. 1832-37); Billifen, "Theorie bes großen Rriege" (3 Thle., Berl. 1832-37).

Stratford on Avon ober Stratford upon Avon, ein Landstädtchen in der engl. Grafschaft Barwick, am Avon und einem Arme des Worcester - und Birminghamkanals gelegen, mit einer Brude von 14 Bogen und 3372 E., welche Getreide- und Malghandel treiben, ift berühmt als Geburtsort des John Stratford, Erzbifchofs von Canterbury und Reichstanzlers unter Eduard III., mehr aber ale Geburts - und Sterbeort des großen Dichters Shatfpeare (f. b.) In der Benlenftrage fieht bas alte, ichlecht gebaute, einflockige und unansehnliche Baus, worin et (1564) geboren sein soll, mit der Inschrift "The immortal Shakspeare was born in this house" auf dem doppelten Aushangeschild. In der iconen Rirche, welche auf einer erhobten Stellt des Flugufere im fpatgerman. Stile erbaut ift und ju welcher eine Doppelreihe ehrwurbiger Linden und Raftanien führt, fieht man im Chor des Dichters Grab und Dentmal. Unter Denkmalern, dum Theil mit Sculptur und Architektur, ruben auch andere angesebene Burger, 3. B. Sir Thomas Lucy, in beffen Park der junge Shakspeare Wildfrevel begangen haben foll, und des Legtern Freund, John Combe. Des Dichters Jubelfeier 1764 verfungte bie Berühmtheit des Städtchens und schenkte ihm ein neues Rathhaus in der high-Street mit Shaffpeare's Statue und Portrat, gemalt von Wilton, und den Bildniffen Garrict's und des Bergogs von Dorfet.

Strato Lampsacenus, so genannt von seiner Baterstadt Lampsakus, ein griech. Philofoph und zwar einer ber nachften Rachfolger bes Ariftoteles, lebte um 270 v. Chr. Er ift mert wurdig ale einer der ersten Urheber der auf einem bloffen Materialismus beruhenden Pfychologie, indem er die Seele lediglich für eine Modification der animalischen Lebenstraft erklärte und ihre Functionen auf bloße Bewegungen zurückzuführen suchte. Indem er diese Ansicht auch auf die Natur im Großen ausgebehnt zu haben icheint, entfernte er fich in mehren wefentlichen Bunften von feinem Lehrer Ariftoteles und ftellte einen Splogoismus (f. b.) auf, ber für alle Erscheinungen des physischen und geistigen Lebens nur Materie sammt einer ihr inwohnenden Bewegung voraussett. Ugl. Nauwerk, "De Stratone Lampsaceno" (Berl. 1836).

Stratonite, die Tochter bes Demetrius Poliorfetes und Gemablin bes Konigs Seleutus (f. d.) Nitator von Sprien, die fich dann in ihren Stieffohn Antiochus Soter verliebte, dem fie

der Bater abtrat, erbaute dem Zeus und der Atergatis einen prächtigen Tempel.

Straubing, Stadt in der bair. Provinz Niederbaiern, an der Donau, liegt in einer bodft fruchtbaren Begend und hat beshalb fehr bebeutenden Sandel mit Getreibe, Pferden und Rindvieh. Sie gahlt über 9000 E., hat einen iconen Marttplas mit ber Dreifaltigfeitefaule, zehn zum Theil ansehnliche Kirchen, ein Gymnafium, ein Schullehrerseminar mit einer Taubstummenanstalt, eine Landwirthichafte- und Gewerbichule, zwei Mannellofter, welche fich mit Geelforge und Krantenpflege beschäftigen, und zwei Frauentlöfter, von denen das eine ein weibliches Erziehungeinstitut, das andere ein weibliches Krantenhaus versieht. Auch befindet fich da der Sis bes Schwurgerichtshofs von Rieberbaiern. Nahe an ber St. Beterspfarrfirche in ber Altstadtvorftadt steht die Kapelle, in welcher bas Grabmal ber unglücklichen Agnes Bernauer fich befindet, die hier 1435 von der Donaubrude in den Strom gefturgt murde. An Frauen-

hofer's Geburtshause ist beffen Bufte aufgestellt.

Strauf (Struthio), eine Gattung aus der Dronung der Laufvögel. Man tennt nur eine Art, ben gemeinen Strauf (St. Camelus), welcher ber größte unter allen jest lebenben Bogein ift. Er lebt in ben Buften Afritas und Borberafiens und feine gange Drganifation ift, wie bei bem Rameel, für ben Aufenthalt in ber Bufte eingerichtet. Geine Lange betragt 7-8 %. und fein Gewicht 80-90 Pfund. Die Flügel find jum Fluge gang ungeeignet und mit langen, weichen, zerschligten Schwungfebern befest. Dafür aber find feine guße außerorbentlich entwidelt, ungemein ftart und boch, felbft an ben Schenkeln nadt, mit bichter, leberartiger baut überzogen und nur mit zwei, nach vorn gerichteten Beben verfeben. Mit ihnen kann er einen 4 %. langen Schritt machen, der aber beim schnellen Laufen zum 8 %. langen Sprunge wird. Seine Schnelligkeit ift daber auch fo groß, daß felbft die beften Pferde den Strauf nicht einze holen ober boch ihm nicht lange zur Seite zu bleiben vermögen. Gegen Berfolgung fucht bet Stranf fein Beil flete in der Flucht, und nur wenn er in die Enge getrieben, vertheidigt er fic burch Siebe mit bem Schnabel und durch Schlagen mit ben Fugen und ben Flügeln. Cein Nahrung befteht nur aus Pflangen. Sehr groß ift aber feine Gefrafigfeit wie auch bie Rraft seiner Berbauung, welche hauptfächlich durch einen Bormagen unterftust wird, ber einen fete kräftig auflösenden Saft absondert. Der Strauß lebt in Polygamie. Ein Männchen versass melt 4-6 Beibchen um fich, welche mit ihren Giern ein gemeinschaftliches Reft fullen, bas aus einer ausgescharrten Grube besteht. Jedes Weibchen legt 12—16 Eier, von denen jedes bri Pfund fcmer ift und brei hungrige Perfonen vollauf ju fattigen vermag; jedoch ftebt ibr Ge fcmad bedeutend unter bem ber Suhnereier. Die harten, festen Gierschalen bienen ben Ging borenen jener Gegenden zu Gefäßen. Beim Bruten lofen fich am Tage die Beibchen einander ab; auch wird die Brutung am Tage gelegentlich der Sonne allein überlaffen. Des Racht brütet das Männchen. Die Zagd auf Strauße ist sehr schwierig und wird gewöhnlich in Gefelfchaft und fo betrieben, daß die Sager junachft die Rahrungs- und Trantungsplase auffpuren, zu welchen die Strauße des Morgens und Abends zurückzukehren pflegen. hier errichten die Sager Berftede, aus benen fie auf ein gegebenes Beichen auf einmal ihre Flinten gegen bie Straufe abschießen und nun blos die Bermundeten ju Pferde verfolgen. Man jagt ben Strauf hauptfächlich wegen der schönen zerfaferten Deckfedern des Schwanzes und der Flügel (Strup Benfebern), welche aber jest im Drient einen höhern Werth als in Europa haben. Die befter Straufenfebern erhalt man aus bem Innern Nordafritas, wo man die Straufe beshalb all Sausthiere halt, um ihnen jene Federn auszuzichen, mas binnen zwei Jahren drei mal gefdicht Die Federn von den wilden Straufen find gewöhnlich zerftogen oder fonft abgenust. Die Sie perfedern des Mannchens find schwarz, die des Weibchens braun; nur die Schwingfebern und Schwanzbeden find ichneeweiß, bieweilen mit schwarzem Saume ober schwarzer Spise. Die

Saut und das Fett der Straufe werden gleichfalls benust; das Fleisch der erwachsenen Strause ist aber hart, schwarz und unschmachaft. Die amerik Strause haben dreizehige Füße und einen durchaus besiederten Kopf und bilden deshalb eine besondere Gattung, Randu (Rhea), von welcher man die jest zwei Arten in Südamerika gefunden hat, die aber nur 4½—5 F. lang sind, sonst aber in Sitten und Lebensweise ganz mit dem afrik. Strause übereinkommen. Der gewöhnliche Randu (Rh. Americana) lebt hauptsächlich in den Pampas und streist die in die öden Küstengegenden Patagoniens. Man fängt ihn besonders mittels der Bolas. Seine graulichbraunen Schwingsedern kommen über Buenos-Apres häusig nach Europa, wo sie zu Zierathen und Webeln gebunden werden.

Strauß (Dav. Friedr.), der scharfsmnige Berfasser des "Leben Zesu", wurde 27. Jan. 1808 ju Ludwigsburg in Burtemberg geboren und bilbete fich junachft in der Schule feiner Baterfrabt, bann in bem theologifchen Seminar ju Blaubeuren und in bem theologifchen Stifte zu Tübingen. Rachdem er 1830 Pfarrvicar und 1831 Professorateverweser am Seminar zu Maulbronn geworben mar, ging er noch auf ein halbes Jahr nach Berlin, um Begel'iche Philosophie ju ftubiren und Schleiermacher ju boren. 3m 3. 1852 wurde er Repetent am theologifchen Seminar gu Tubingen, hielt jedoch jugleich philosophische Borlefungen an ber Univerfitat. Bis babin literarifch fast unbekannt, erregte er großes Auffehen durch "Das Leben Sefu, Pritifch bearbeitet" (2 Bbe., Tub. 1835; 4. Aufl., 1840), weil er darin bas Gange der evang. Geschichte als einen Inbegriff von Dythen ju ermeisen suchte, die in ben driftlichen Gemeinden bes 1. und 2. Jahrh., großentheils nach Maggabe bes altteftamentlich-jübischen Meffiasbilbes, allmälig entstanden seien. In Folge biefer Schrift, die eine Ungahl von Gegenschriften hervorrief, wurde er feiner Repetentenftelle enthoben und als Lehrer an bas Lyceum ju Ludwigsburg versett, welches Amt er sedoch schon 1836 wieder aufgab, um in Stuttgart zu privatisiren und fich junachft in ben "Streitschriften" (3 Sefte, Tub. 1837) mit feinen Gegnern auseinanderzufeten, mahrend er in feinen "Zwei friedlichen Blattern" (Altona 1838) feine Sache von der milbern Seite darzustellen suchte. 3m gebr. 1839 murbe G. vom Erziehungerathe ju Burich, hauptfächlich auf Betrieb des Burgermeiftere Dirgel, ale Profeffor der Dogmatit und Rirchengeschichte an die dortige Universität berufen; allein dieser Schritt rief eine Aufregung bervor, welche fich burch die Penfionirung des taum berufenen Profesors nicht mehr beschworen ließ, fondern den Sturg ber Regierung 6. Sept. gur Folge hatte. Go von neuem auf fchriftftellerifche Thatigfeit hingewiesen, veröffentlichte G. sein zweites Sauptwerk: "Die driftliche Glaubenslehre in ihrer gefchichtlichen Entwickelung und in ihrem Kampfe mit der modernen Biffenfchaft" (2 Bbe., Tub. 1840-41), worin er das eregetifche, dogmengefchichtliche, fritifche und dogmatifche Clement guf neue Beife ineinauber verarbeitete. Als Borarbeit zu diesem Berte ift bie Abhandlung "Über Schleiermacher und Daub" ju betrachten, welche in feinen "Charafteriftiten und Kritiken" (Lpz. 1839) abgebruckt ist. Nach langerm Stillschweigen ließ hierauf S. "Der Romantifer auf dem Throne der Cafaren, oder Julian der Abtrunnige" (Manh. 1847) erscheimen, welche burch die Streiflichter, die fie auf eine hochgestellte Perfonlichteit der Gegenwart warf, Auffehen erregte. 3m 3. 1848 von feiner Baterfradt als Candibat für bas deutsche Parlanient aufgestellt, unterlag G. bem Mistrauen, welches die fleritale Partei unter bem Landvolte des Bezirts gegen ihn wachzurufen wußte. Die von ihm bei dieser Gelegenheit gegaltenen Bortrage find unter bem Titel "Sechs theologisch-politische Bolfsreden" (Stuttg. und Tub. 1848) ericienen. Statt beffen von der Stadt Ludwigeburg in den würtembergischen Landtag gemahlt, zeigte G. wiber Erwarten eine confervative politifche Saltung, Die ihm von feinen aufgeregten Wählern fogar eine Wibfallenbabresse zuzog, in beren Folge er im Dec. 1848 fein Mandat niederlegte. Schon vorher hatte S. eine ansehnliche Sammlung handschriftlicher Briefe feines ebenfo unglücklichen als genialen Landsmanns, des Dichters Schubart, zusammengebracht, welche er mit einer Reihe eigener Abhandlungen unter dem Titel "Schubart's Leben in seinen Briefen" (2 Bde., Berl. 1849) herausgab. Biographisch ift auch seine neueste Schrift: "Chriftian Martlin, ein Lebens- und Charafterbild aus ber Gegenwart" (Manh. 1851), in welcher er zugleich auch in feine eigene Bildungegeschichte einen Ginblid eröffnet.

Strauß (Gerh. Friedr. Abr.), Oberhof- und Domprediger, Doctor und ordentlicher Professor der Theologie an der Universität, Wirklicher Oberconsistorialrath im Ministerium der geistlichen Angelegenheiten und Witglied des Evangelischen Oberfirchenraths zu Berlin, wurde 24. Sept. 1786 zu Jserlohn in der Grafschaft Mark geboren und studirte in Halle und Beidelberg. Im J. 1809 wurde er Pfarrer zu Ronsdorf im Herzogthum Berg, 1814 Prediger in Elberfeld und 1822 als Hof- und Domprediger und Professor nach Berlin berufen. In Elber-

felb mar er bemuht, mitten unter den Leiben des Rriege die Biebergeburt des religios-firchliden Lebens in dem Bolte vorzubereiten. In Berlin hat er durch eine lebendige, mahrhaft popular Berkundigung des Evangeliums alle Stande und Classen gleichmäßig anzuziehen gewußt und feiner Predigt burch bie Birtfamteit als Seelforger und Beichtvater, die fich auch über einer Theil ber tonigl. Familie erftredt, einen nachhaltigen Erfolg gefichert. Als Schriftfteller trat er auf mit feinen "Glodentonen, ober Erinnerungen aus bem Leben eines jungen Prebigert" (3 Bbdn., Elberf. 1812-20; 7. Aufl., Lpg. 1840), die viele Theilnahme fanden und zwei mal ins Englische, zwei mal ins Schwedische und ins Hollandische überfest wurden ; ihnen folg ten das anziehende Buchlein "Die Taufe im Jordan" (Elberf. 1822) und "Belon's Ballfahr nach Jerufalem, 109 Jahre vor der Gebutt unfere herrn" (4 Bbe., Giberf. 1820-23). Letteres Wert fand ebenfalls in England und Schweden Überfeger. In neuerer Beit lief er "Predigten über die Rechtfettigung durch den Glauben" (Berl. 1844), "Sola. 3meiter Band: Predigten über die Lehre von dem Borte Gottes" (Berl. 1846) und eine "Sammlung gebrudter Predigten, gehalten in dem Zeitraume von 1822—45" (Berl. 1846) ericheinen. Gina Theil ber Ergebniffe feiner prattifch-theologischen Studien hat er niebergelegt in ber Schift "Das evang. Rirchenjahr in feinem Bufammenhange" (Berl. 1850), in welcher er bie fumbe lifche Bebeutung des Rirchenjahrs und feine Beziehung auf die Jahreszeiten wiffenfchaftlich ju ertlaren versucht. - Strauf (Friedr. Abolf), Sohn bes Borigen, geb. 1. Juni 1817 in Elberfch, befuchte 1829-36 bas Joachimethaliche Gymnafium zu Berlin und fludirte 1836-42 auf ber Universität daselbst. Nach seiner Promotion wurde er zum Hülfsprediger an der Sof- und Domfirche ernannt und machte in diefer Stellung 1845 eine wiffenschaftlich-tirchliche Reise in bas Morgenland, worauf er ben folgenden Binter in Rom gubrachte. 3m 3. 1847 jum Di visionsprediger gerufen, nahm er als folder 1848 bei ben preuß. Truppen an bem Feldauge in Schleswig Theil. Einzelne Mittheilungen über benfelben gibt er in "Ariegertrene" (Berl. 1852). Seine größere Reise veranlaßte "Sinai und Golgatha. Reise in das Morgenland" (Berl. 1847; 5. Aufl., 1853), welches Buch ins Englifche, Schwedifche und Hollandifche überfest wurde. Dem Bebiete ber praktifchen Theologie gehoren "Liturgifche Andachten" (Berl. 1850; 2. Auf., 1853), fowie "Die Liturgie bes evang. Sauptgottesbienftes" (Berl. 1853) an. Aus feinen altteftamentlichen Studien ging die Erflarung der "Vaticinia Zephanjae" (Berl. 1843) berot.

Strauß (Joh.), ein berühmter Tangcomponift, wurde ju Bien 14. Marg 1804 geboren. Er war anfange par Erlernung bee Buchbinderhandwerts bestimmt und fugte fich biefem Be rufe auch, verließ ihn jedoch fpater aus Reigung gur Mufit. Der zwei Jahre altere Lama (f. b.) hatte damale icon ein kleines Drchester zusammengebracht, welches sich an öffentlichen Orten großen Beifall erwarb, fowol durch den Bortrag arrangirter Duverturen, Opernflick u. bgl., wie burch & originellen, von Lanner felbft componirten Tange. G. murbe in biefes Dr chefter aufgenommen und ber Beifall, den Lanner's Tange fanden, bestimmte ihn, berfelben Bahn zu folgen. Sein Lalent entwickelte fich fo entschieden und so originell, das er fehr ball als Lanner's Gefahrte biefem gur Seite ftanb. G. hatte eine fo originelle Gigenthumlichte und wußte namentlich das Geheimniß des Rhythmus, eine gewiffe wolluftig fcmebende und wiegende Macht beffelben, fo auszubeuten, daß er in ben Erfolgen balb noch weit über Lanna hinaustam und auch ein innerlich begründetes Recht dazu hatte. Seine Zanzmelodien, w ihrer bald fentimentalen, bald muntern Bürze, hingen im Dhre unwillfürlich und unabweiss feft und zwangen die Fuße faft, ihrem Bauberreize zu folgen. Daber erregten fie in gewiffer Binficht eine gefellige Ummalzung in Bien. Bene öffentlichen Garten, bie babin nur ber Commelplat ber burgerlichen Claffen, murben auch von ben hochften Burben überfullt; ebenfo it Lang- und Redoutenfale im Sperl, im Römischen Raifer und Ungarischen König, mo G. und Lanner bald mit einem vollständigen Drchester, dem allerlei neue, ben Rhythmus pitanter bezeichnende Inftrumente einverleibt waren, auftraten und in der Erecution der Zanze wahrhaft Erstaunenswürdiges leifteten. 3m 3. 1824 bilbete S. fein eigenes Drchefter, mit bem er 1833 —37 die erste Kunstreise durch ganz Deutschland nach Frankreich und England machte, de später in Deutschland mehre folgten. Er starb 24. Sept. 1849 als Hosballmusikbirecter 🖊 Bien. S. befaß jene wunderliche Eigenthümlichleit, die dazu gehört, um fich einem folchen De rufe.gand hindugeben; er lebte und webte nur in seinen Baldern und für ihn war bie Be nur ein heiterer Tangfaal. — Sein Sohn theilt mit ihm gleiche Erfolge als Componift.

Strebepfeiler ober Contreforts werden an die Futtermauern ober Ufermauern gefet um bem Erbbrud entgegenzuwirken und dem Einsturz der Mauer vorzubeugen. Bei gewöhn

lichen Mauern Befinden fie fich außerlich, bei ben Wallmauern hingegen innerhalb berfelben, weil fie außerdem die Seitenbestreichung bindern würden.

Strectbett ist eine ber Orthopabie (f. d.) angehörige Borrichtung und besteht aus einer Bettstelle mit einer Matrage, an denen sich Apparate besinden, durch welche der verkrümmte Körper mittels Jug (an Kopf, hals, Beden, Füßen), auch wol mittels Druck (z. B. von der Seite her) eine Zeit lang in der Form und Richtung erhalten wird, welche er nach dem Willen des Arztes einzunehmen hat, um gewisse Berkrümmungen auszugleichen, gewisse verkürzte Musteln oder Sehnen zu strecken u. s. w. Die neuere Orthopabie gebraucht die Streckbetten

weniger, befondere weil diefelben der Gefammternahrung oft Nachtheil bringen.

Stredfuß (Abolf Friedr. Rart), beutscher Dichter und überfeber, geb. in Bera 20. Sept. 1779, erhielt in Beis feine erfte miffenschaftliche Bilbung und bezog 1797 die Universität gu Leipzig, wo er bie Rechte ftubirte. Dann begann er im Juftigamte ju Dreeben feine Gefcaftelaufbahn, folgte jeboch 1801 bem Rufe eines Dheims nach Trieft und lebte zwei Jahre lang in deffen Saufe als Hofmeister. Er lernte hier die ital. Sprache und Literatur durch fleißiges Stubium und burch täglichen Gebrauch im Umgange tennen. Als hofmeifter fam er 1803 nach Bien, wo ,,Ruth, ein Gebicht in vier Gefangen" (Bien 1805) und andere fleine Dichtungen ihm die Freundschaft ausgezeichneter dortiger Literatoren, namentlich Beinr. von Collin's und ber Raroline Dichler, erwarben. Dann lebte er in Bien noch einige Jahre in freier literarifcher Thatigkeit. Im 3. 1806 kehrte er nach Sachsen zurud, wo er Advocat, dann Gerichtsactuar und 1807 Secretar bei ber Stifteregierung in Zeis wurde. 3m 3. 1812 ale Geh. Gecretar nach Dreeben verfest und 1813 jum Geh. Referendar beforbert, berief ihn balb nachher bas ruff. Gouvernement jur Bulfeleiftung in die Finanzabtheilung. Die Beforberung jum Geb. Finangrathe burch bas ruff. Souvernement lehnte er ab und blieb in feiner vorigen Stellung bei dem nachherigen preuß. Gouvernement. Rach der Theilung Sachfens 1815 arbeitete er zunächst bei dem Gouvernement in Merseburg, wurde hierauf als erfter Rath bei der Regierung daselbft angestellt und 1819 nach Berlin berufen, wo er als Geh. Regierungsrath in bas Ministerium des Innern kam. Gegen Ende 1840 jum Mitgliede des Staatsraths ernannt, nahm er 1843 seinen Abschieb, wobei er das Prädicat als Wirklicher Geh. Oberregierungsrath erhielt, und zog fich nach Beis jurud; doch ftarb er fcon 26. Juli 1844 in Berlin auf der Durchreife. G. hat fich als Dichter und Erzähler, noch mehr aber als Uberfeger bes Ariofto ("Rafender Roland", 5 Bde., Salle 1818—20; 2. Aufl., 1840), des Taffo (,,Befreites Jerusalem", 2 Bde., Lpg. 1822; 4. Aufl., 1847) und des Dante ("Die Solle, das Fegefeuer und das Paradies", 3 Bde., Balle 1824—26; 3. Aufl., 1841) einen Chrenplay in der deutschen Literatur erworben. Seine Aeinern Gebichte erschienen zuerst in Wien 1805 und dann in Leipzig 1823; "Neuere Dichtungen" ju Salle 1834; von ben größern nennen wir noch "Altimon und Bomira" in feche Gefängen (Lpg. 1808). Sammlungen seiner "Erzählungen" gab er in Dreeben 1813 und 1830 in Berlin beraus. Als Überfeger bat G. bem berühmten Gries nachgeeifert. Bar feine Aberfesung bes "Rasenden Roland" mehr Bersuch, so erfcheint er uns in seinem Taffo mit feltenen Ausnahmen als ein tunftfertiger Meister, ben sein tiefes und feines Gefühl für bas Urbilb begeistert und dem nicht allein die Kraft der Sprache zu Gebote fleht, sondern auch ihr Bohllaut. Beniger fchließt fich feine Beife bem alterthumlich-traftigen Dante an. Auch überfeste er Mangoni's Trauerspiel "Abelgis" (Berl. 1827). In ber lesten Beit fab er fich mehrmals durch feine Stellung veranlaßt, über ftreitige Fragen ber innern Politit feine Stimme abzugeben. So fcrieb et "Über die preuß. Stäbteordnung" (Berl. 1828) gegen g. von Raumer; "Die beisben preuß. Stäbteordnungen verglichen" (Berl. 1841); "Über das Berhaltniß der Juden zu ben driftlichen Staaten" (Berl. 1833); "Über die Garantien der preuf. Buftande" (Salle 1830).

Strectwerke, s. Walzwerke.
Streitart, Streitsammer und Streitkolben sind die Benennungen verschiebener Handwaffen, deren sich die Reiterei im Mittelalter bediente und welche vorzüglich den Zwed hatten,
durch ihr bedeutendes Gewicht beim Schlage den Harnisch des Feindes und namentlich seinen Delm zu durchdringen und den Gegner zu verwunden oder doch zu betäuben. Der eiserne Stiel
aller drei Arten war nur kurz, bei der Streitart höchstens eine Elle lang, beim Streitsolben am kurzesten. Der untere Theil des Stiels war zuweilen mit einem Griff, auch wol mit einer kurzen Rette verschen, um an die Hand befestigt zu werden. Der obere Theil bildete bei der Streitart auf der einen Seite ein beilförmiges Eisen, auf der andern eine etwas nach unten gebogene karte vierkantige Spize; auch endete zuweilen der Stiel nach vorn in eine gerade Spize, um als Stoswaffe zu dienen. Beim Streithammer siel das Beil weg und war durch einen ziemlich schweren, bald edig, bald rund geformten turzen hammer erfett. Der Streitfolben enbete oben in einen starten eisernen, eiformig gestalteten Kopf, der entweder, wie ein Stern ausgeschnitten, mehre Schneiben in seinem Umfange bilbete, oder auch mit eisernen Stacheln versehen war und dann Morgenstern (s. d.) hieß, bessen Stiel und Kopf auch von Holz gemacht wurden; er diente dem Fußvolt als Wasse. Die Streitärte waren mitunter durch Gravirungen und eingelegtet Gold und Silber verziert, sodaß sie heute noch in den Wassensammlungen als Mertwürdigteiten gezeigt werden.

Streitwagen waren bei den Griechen in der heroischen Beit in Gebrauch; die homerischen helden, sowol der Griechen als der Trojaner, tämpsten neben der Masse des Fusvolts bald der dem gewöhnlich mit zwei Rossen bespannten Wagen herab, der sie zu und aus der Schlacht trug und auf dessen Stuhle zwei Männer, der Kämpser und der selbst den Edeln angehörige Wagen lenter, ihren Stand hatten; bald verließen sie ihn auch, um sich zu Fuß im Einzeltampf zu meffen. Reiterei tennt homer nicht. In der historischen Beit erhielt sich der wiewol sehr einzeschaften Gebrauch des Streitwagens noch namentlich bei den cyprischen Salaminiern und der Cyrenäern. Auch die celtischen Bölter bedienten sich der Streitwagen (essedum und esseda) nehm der Reiterei und dem Fußvolte; Livius erwähnt ihrer bei den italischen Galliern in der Schlacht bei Sentinum 295 v. Chr.; Casar fand sie vorzugsweise bei den Britannen in Gebrauch, die sicher bedienten, um mit ihnen die Reihen des seindlichen Fußvolts zu verwirren und duch sie, wenn sie, herabgesprungen, beim Fußtamps bedrängt wurden, schnell zu entkommen.

Strelis, f. Reuftrelis.

Streligen, im Ruffischen Strjelzi, b. h. Schügen, ift der Name einer ruff. Leibwache, welche von bem Baren Iman Bafiljewitich bem Schredlichen in ber zweiten Salfte bes 16. Sabrb. errichtet murbe und welche zugleich die fammtlicheft ebenbe Infanterie bes Reichs ausmachte, fodaß fie zuweilen 40-50000 Mann ftart war. In Mostau bewohnten die Streligen einen eigenen Stadttheil, fenfeit der Mostiva, welcher Strjelskaja Sloboda, b. h. Streligenvorftabt, hieß und gegenwärtig einen Theil der sogenannten Erbstadt (Semljänoigorod) ausmacht. Die Baren befagen bicht babei, nach ber Mostwa bin, ben fogenannten Groffürstengarten, ber nicht mehr vorhanden ift. Als die tapferften Truppen hatten die Streligen viele Borrechte; bod w ren fie ohne Mannegucht und machten fich baher, namentlich feit ben Pfeubobemetriern, burd häufige Aufftande und Theilnahme an geheimen Berfcmorungen ber Regierung ebenfo furche bar wie zu ihrer Beit die Janitscharen in der Türkei und die Mamluken in Agopten. Da fie fich, von ber Groffürstin Sophia und ben Grofen bes Reichs aufgereigt, auch gegen Peter b. Gr. emporten, lofte diefer fic 1698 auf, indem er ein ichreckliches Blutbad unter ihnen anrichtete und Taufende auf dem Rothen Plage in Mostau durchs Beil hinrichten ließ, während er die übrigen nach Aftrachan verbanrte. Im 3. 1705 wurden auch biefe Wenigen noch vernichtet, bafte auch hier flets neue Verschwörungen gegen ihren Monarchen anzettelten. Es ift gewiß, das gegenwärtig nur fehr wenige Familien in Rufland eristiren, die von jenen Strelisen abstam men. Die vornehmfte von ihnen ift die ber Grafen Driow (f. b.), welche fich von einem Ste lipen herleitet, der in dem Augenblicke, wo er in Mostau das Blutgeruft besteigen follte, von dem Raiser Peter d. Gr. begnadigt wurde.

Strentugelchen heißen die kleinen Rügelchen von Buder, beren fich die homoopathische Arzte zur Berabreichung der kleinsten Gaben ihrer Arzneien bedienen. Man befeuchtet eine gewisse Anzahl derselben mit einigen Aropfen Wasser, in welchem das potenzirte Beilmittel aufgelöft enthalten ift, überstreut sie mit gepulvertem Milchzuder und verwahrt sie bis zur Berab

reichung in wohl verfchloffenen Flafchen.

Strick von Linschoten (Baron), holl. Dichter und Gelehrter, geb. 1769 zu Utrecht aus einer früher im Münsterschen, seit dem 15. Jahrh. aber in den Niederlanden ansässigen adeligen Familie, studirte in Göttingen und wurde 1795 niederl. Gesandter am würtemb. Hofe. Die tam er in genauere Berbindung mit den vorzäglichsten Gelehrten und Dichtern Deutschlandt. Nachdem er 1804 von seinem Gesandtschaftsposten abberufen worden war, lebte er bis 1810, einige Reisen in Deutschland und einen längern Aufenthalt in Weimar ausgenommen, wo a bes besondern Wohlwollens des Großherzogs Karl August genoß, als Privatmann auf seinen Stammgute in Linschoten in der Provinz Utrecht und beschäftigte sich ausschließend mit der Dichtkunst und den Wissenschaften. Obgleich S. der antioranischen Partei zugethan war, se hegte er doch einen unauslöschlichen Daß gegen Frankreich, weshalb er bei der Einverleibung seines Baterlandes in das Kaiserreich sich nach Manheim wendete. Sein Haus war hier, we früher in Stuttgatt, der Sammelplas der gewähltesten Gesuschaft, in welcher sedellchaft

ohne Rudfict auf Rang den freundlichsten Empfang genoß. Auch nach der wiedererrungenen Selbständigkeit Hollands blieb er in Manheim. Auf einer Reise in Italien starte er 25. Juli 1819 zu Bologna. In Sprachkenntniß und gründlicher Gelehrsamkeit stand S. auf gleicher Stufe mit vielen seiner berühmten Zeitgenossen. Philosophie, Geschichte, Botanik und Landwirthschaft waren seine Lieblingswissenschaften. Als Dichter gehört er unter die beliebtesten seiner Nation.

Striden ist eine alte Ersinbung, aber das Striden mit Stridnadeln scheint erst im Anfang bes 16. Jahrh. erfunden worden zu sein. Die Engländer behaupten, daß letteres in Spanien erfunden, dann nach Italien und nach 1560 nach England gebracht worden sei; die Franzosen dagegen, welche schon vor 1527 mit Nadeln stricken, laffen diese Kunst in Schottland erfunden sein. Die ersten gestricken seidenen Strümpfe wurden 1547 von heinrich II. in Frankreich und in England 1561 von der Köuigin Elisabeth getragen. In Deutschland nannte man anfangs die Strumpfstricker hosenstricker, da nach alter Sitte hosen und Strümpfe ein Ganzes bildeten.

In Berlin bestand bereits 1590 eine Hosenstrickerinnung.

ı

t

1

Strider (der) hieß ein mittelhochbeutscher Dichter, von beffen Lebensumftanden nichts weiter befannt ift, als daß er um 1240, hochft mahrscheinlich in Oftreich, lebte. Wir haben von ihm zwei größere epifche Bebichte: eine bem veranberten Zeitgefchmade angepaßte Uberarbeitung des Rolandsliedes (f. Roland) auf Grundlage der ältern Erzählung des Pfaffen Konrad und den jum bretonischen Sagentreife gehörenden, noch ungedruckten "Daniel von Blumental", nach dem Frangofischen des Alberich von Befancon. Satte fich ber Strider in biefen beiden Epen nicht über das Gewöhnliche erhoben, fo erscheint er dagegen sogar tonangebend in den Beifpielen, unter welcher Benennung man damals jede mit Bezüglichkeit feitwärts (bi) gerichtete, ober einen Rebenfinn enthaltende Erzählung (spel, baber bispel), alfo kleine Geschichten aller Art, Fabeln, Parabeln, Gleichnifreten, Allegorien, Anetboten, Märchen u. bgl. mit angehängter moralifcher Ruganwendung, zusammenfaßte. hier ift fein Stil leicht und fauber, aber freilich etwas kalt und trocken und in der Nusanwendung nicht felten weitschweifig. In dieser Gattung hat ber Strider nicht nur felbst Bahlreiches gedichtet, fondern ift auch anregendes Borbild für viele Andere geworden; daß er aber eine Sammlung seiner Beispiele unter dem Titel "Die Belt" veranstaltet habe, ist eine unbegrundete Behauptung. Gewöhnlich erscheinen Beispiele von ihm mit densenigen anderer Dichter untermischt in den Handschriften und find bis jest meber vollständig gefammelt noch hinreichend gesichtet worden. Manches bavon ift gedruckt in Docen's "Diecellaneen", ben "Altdeutschen Balbern" ber Bruder Grimm, in Jatob Grimm's "Reinhart Fuche", in Lagberg's "Lieberfaal", in ben "Meinern Gebichten von bem Strider", herausgeg. von Sahn (Queblinb. und Lpg. 1839), und anderwarts. Am gelungenften find diejenigen Stude, in welchen er feinem humor fich freier überlaffen bat, besondere die wenigen Schmanke und vor allem "Der Pfaffe Amie", eine Erzählung von den tuhnen und wisigen (fpater zum Theil auf Tyll Gulenspiegel übertragenen) Schelmenftreichen eines engl. Priefters (herausgeg. in Benede's "Beitragen zur Kenntnif ber altbeutschen Sprache und Literatur", **Th. 2, Göttingen 1832).** 

Strickland (Agnes), engl. Schriftstellerin, ist die Tochter des Thomas Strickland auf Repben-Ball in ber Grafichaft Suffolt und ftammt aus einem alten Gefchlecht, welches in mutterlicher Linie mit dem Sause Plantagenet verwandt ift, aber im 17. Jahrh. durch seine Anhanglichteit an die Stuart's den größten Theil feines Bermogens einbufte. Die mit ihrer Familie verknüpften Erinnerungen flößten ihr frühzeitig eine Borliebe für hiftorifche und archaologifche Studien ein, welche durch die reichhaltige Bibliothet ihres Baters genahrt wurde. Zugleich fühlte fie fich jur Poefie hingezogen, fchrieb icon in ihrem 11. 3. Berfe und veröffentlichte noch fehr jung eine poetische Ergählung in vier Befangen: "Worcester Field, or the cavalier." Aurz vorher war ihr Bater gestorben, und Mis S., die von nun an mit ihrer Mutter und zwei Someftern in großer Burudgezogenheit auf bem alten Familienfig lebte, befchloß fich ganz ber Literatur zu wibmen. Nachbem fie mehre Romane, Gebichte und andere Schriften berausgegeben, wobon "Historic scenes" (neue Aufl., Lond. 1852) ben meiften Anklang fanden, trat fie 1840 mit dem ersten Bande ihres großen Berts "Lives of the queens of England" auf, welches fie 1848 mit bem zwölften Theil vollendete (neue Aufl., 8 Bde., Lond. 1854). Der außerordentliche Beifall, mit welchem diese Arbeit in England aufgenommen murbe, indem jeber einzelne Band noch vor Beendigung des Gangen mehre Auflagen erlebte, ift allerdings jum Theil vorübergehenden Umftanden zuzuschreiben, welche die Biographien engl. Königinnen zur Modelecture machten, wird aber auch durch fleißiges Quellenftubium, überfichtliche Anordnung ber Materialien und eine anziehende, wenn auch nicht glanzende Darftellungeweise gerechtfer tigt. Ale Seitenftud zu biefem Berte find die "Lives of the queens of Scotland and English princesses connected with the royal succession of Great-Britain" (\$\mathbb{B}\text{0.} 1-4, 20nb. 1850) -54) zu betrachten, wovon namentlich bas Leben Maria Stuart's großes Intereffe erregt, inbem Mif G., die schon früher die Berausgabe der "Letters of Mary, queen of Scots" (2 Bbe., Lond. 1845) beforgt hatte, durch ämfige Nachforschungen in Staats- und Privatarchiven eine Maffe neuer Documente zu Tage forberte, die ein ganz unerwartetes Licht auf die Geschichte jener unglücklichen Fürstin werfen. Außerdem bearbeitete fie für die Jugend "Tales of illustrious British children" und gab die von ihrer Schwester Jane S. verfagten "Three eras d roman history" (Lond. 1854) heraus. Bon einer britten Schwefter, vermählten Trail, hat man eine graphische Darftellung bes Auswandererlebens im brit. Amerika unter bem Zitt "Roughing it in the bush, or life in Canada" (2 Bde., Lond. 1852), und von ihrem Brude, Major S., "Twenty-seven years in Canada" (2 Bbe., Lond. 1853). — Bu einem anden Breige berfelben Familie, ber 1641 ben Baronetstitel erhielt, gehört Gir George G., ga 1782, seit 1831 Parlamentsmitglied für Nortsbire und seit 1841 für Preston. — Strictan (Sugh Edwin), ausgezeichneter Geolog, ein Bermandter des Borigen, murde 2. Marg 1811 au Righton in Yortshire geboren, fludirte in Orford und begleitete 1835 ben Dberfien Damilton auf deffen Reise nach bem Drient, wo er wichtige Untersuchungen über die Geologie der Lander am Bosporus, ber Umgegend von Smyrna und ber Infel Bante anftellte. Rach England gurudgetehrt, beschäftigte er fich mit Berausgabe ber "Bibliographia zoologiae et geologiae" (4 Bbe., Lond. 1847-54) und schrieb ein mit großem Bleiß Busammengeftelltes Bert über ben merkwürdigen untergegangenen Bogel Dobo ("The dodo and its kindred", Lond. 1848). Außerdem ließ er zahlreiche Abhandlungen in verschiedene wissenschaftliche Zournale eintuden, unterstüpte Murchison in den Vorarbeiten zu seinem "Silurian system" und wurde nach der Erkrankung Buckland's mit den geologischen Borlesungen an der Universität Orford beauftragt. Bon ber Sahresversammlung ber brit. Affociation in hull jurudtehrend, verungludte er auf der Gisenbahn 14. Sept. 1853.

Strictur, Berengerung oder Stenose (stenosis) bezeichnet benjenigen tranfhaften 32ftand eines hohlen, befonders röhren- ober tanalförmigen Organs, wo beffen innerer Duchmeffer (bas Lumen bes Ranale) verminbert, alfo ber Durchgang burch bas befagte Drgan mete ober weniger behindert ift. Golche Berengungen und Berschließungen kommen in allen Rame len und Höhlen des Körpers vor; am häufigsten in der männlichen Harnröhre (oft schlechthin Stricturen gerannt), ferner im Nahrungsfanal (Speiferöhre, Magenmundungen, Maftdarm), in der Scheide, Nase, den Thranenwegen, selbst in den Gefag- und Berghohlen (bier Stenosengenannt). Die Strictur beruht entweber auf Krampf ber Mustelfasern eines Kanals, was jedes seltener ift, ober auf Anschwellung und Berbidung seiner Banbe (am häufigsten auf Entzubung berfelben ober baburch bebingten Ausschwigungen), ober auf Geftalt- und Richtungsfchlern derfelben (3. B. Anidung, Achsendrehung, Berfclingung, Ineinanderschiebung), oder auf Drud von außen (burch Geschwülfte, Rrebfe, Brucheinklemmung u. bgl.). Da von diefen Ursachen viele unheilbar sind, auch die verengte Stelle oft der Runst unzugänglich ist, so ziehen die Stricturen häufig üble, fogar töbtliche Folgen nach fich. Der Kanal wird oberhalb (ftromaufwarts) der engen Stelle weit, fullt fich mit den am Beiterwandern behinderten Stoffen (Urin, Koth u. f. w.), welche sich hinwieder chemisch zersezen und mechanisch verändern (Steinbilbung u. f. w.), wodurch wieder die betreffende Kanalwand entzündet wird (Blafctatarrh bei Sarnröhrenftrictur, Dictarmichleimfluß bei Maftbarmverengung), bann Geschwäre, Brand und Durchlöcherungen (in Folge beffen harninfiltration, harn- oder Roch fisteln u. f. w.) fich bilden. Die Behandlung ftrebt die trante Stelle, fofern fie von aufen erreichbar ift, zu erweitern und durchgangig zu niachen: hauptsächlich durch Ausweitung mittels eingelegter Bougies oder Katheter (welche man nach und nach bicker nimmt) oder der aufquellenden Darmfaiten ober Prefichmamme; biemeilen bient auch die Operation mittels Schnitt ober Stich, ober das Aşmittel. Bgl. Sepbel, "Die Harnröhrenstricturen" (Dresb. 1854).

Strigel (Bictorin), einer ber hauptvertreter bes Synergisnus (f. d.), wurde 1514 geberen und bildete fich unter Melanchthon's Leitung. Nachbem er mehre Jahre in Erfurt gelete hatte, wurde er 1548 Professor zu Jena und gerieth hier mit Flacius in Streit, weil er fich als Mitarbeiter an der Confutationsschrift von 1558 spinergistlich ausgedrückt haben soller. Der herzogliche Hof, durch Flacius gewonnen, hielt S. vier Monate lang auf dem Schlosse Grimmenstein gefangen, wurde jedoch durch die hierarchischen Übergriffe der Flacianischen Par-

ġ

æ

3

Ľ

tei balb umgestimmt und verstattete S., ber eine ausgleichende Erklärung gab, die Rüdtehr nach Jena. Da indeß der Streit durch das Gespräch zu Weimar 1560 neue Nahrung empfing und da die Theologen anderweite Erklärungen von S. unterschrieben wissen wollten, so ging dieser 1562 als Prosesson nach Leipzig und von da nach heidelberg, wo er zum Calvinismus übergetreten sein soll und 1569 starb. Seine Theorie war weber Pelagianismus noch Semipelagianismus, sondern maß dem menschlichen Willen nur die Kähigkeit bei, sich zum Empfange der Gnade vorzubereiten; dennoch wurde sie auch im Concordienbuche verdammt.

Strike heißt in England die Arbeiteinstellung in Maffe. Bie überhaupt in England bem Rechte der Affociation jeder Art die weitesten Grenzen gesteckt find, so finden fich auch gesestich die Arbeiter nicht behindert, den Arbeitgebern gegenüber Berbindungen ju ichließen, um bierdurch Lohnerhöhung oder andere Bortheile zu erzielen. Berweigert man den Arbeitern gemiffe ihrer Uberzeugung nach gerechtfertigte Foberungen, als die Erhöhung des Lohns, Berminderung der Arbeitsstunden u. dal., fo legen sie oft in Masse die Arbeit nieder, indem sie fich untereinander verpflichten, die Geschäfte nicht wieder aufzunehmen, bis man ihre Bunfche erfüllt hat. Sie wollen hierdurch bewirken, daß, wie die Arbeiter einerseits oft in der Lage find, Beschäftigung zu suchen, ohne sie finden zu können, so auch andererseits der Capitalist aus der Erfahrung wiffen moge, mas es heift, die ihm nothigen Sande entbehren zu muffen ober wenigstens fic ihrer Dienfte nicht unbedingt verfichern zu konnen. Diefer Zwed ift allerdings an fich nicht ungerecht, nur find die Mittel, durch welche man ihn erreichen will, nicht immer billig und noch feltener wirkfam. In einzelnen Fällen werden zwar die Fabrikbesiger durch die Arbeitsverweigerung ber Werkleute gur Rachgicbigfeit gezwungen. In ber Regel aber leiften bie Befiger entichiedenen Widerstand, und ba das Stillftehen der Arbeiten, wenn auch für ihr Gefcaft ftorend, ihnen weniger verberblich ift ale ben Arbeitern felbft, beren tagliches Brot von bem Fortgange berfelben abhangt, fo endet gewöhnlich ber Strike entweder mit einer Rucktehr jur Arbeit auf den alten Grundlagen oder mit einem Compromif, der den Arbeitern vielleicht in einzelnen Punkten gunftig ift, aber fie keineswegs für die oft monatlange Entbehrung des Arbeitslohns entschäbigt. Die seit Sahren bald in biesem, balb in jenem Industriebistrict stattfindenden Strikes nehmen baber fast immer benfelben Berlauf: Die Arbeiter vereinigen fich ju einer Arbeitseinstellung, ichiegen Gelber jufammen, um fich mahrend biefer Beit zu ernahren, wozu ihre nicht bei bem Strike betheiligten Collegen beitragen, feben fich aber, fobalb biefer Fonde erfcopft ift, allen Schreden ber Rahrungelofigfeit preisgegeben und muffen fich am Enbe bagu verftehen, die Arbeit wieder aufzunehmen und ihre Emancipationsplane auf gelegenere Zeit zu vertagen. Dennoch gewinnen diefe Strikes alljährlich größere Ausdehnung, und der Ginfluß, den fie auf bie industriellen und socialen Bustande Englands auszuüben beginnen, ist unverkennbar. Einer ber großartigften fand im Sommer 1853 ftatt und ichien in turgem die Dimensionen eines erflarten Rriege ber Arbeit gegen bas Capital angunehmen, indem er fich fchnell über gang England und Schottland verbreitete. Der Augenblid ichien für die Arbeiter um fo vortheilhaf. ter gemählt, als das Arbeitsbeburfnif in ben verschiebenen Industriezweigen um 15-30 Proc. gestiegen mar, mahrend bie Reihen ber arbeitefahigen Bevollerung burd Auswanderung unb triegerische Ruftungen nicht unbebeutenb gelichtet wurden. Bugleich hatten die Preise ber Lebensmittel eine ungewöhnliche Bobe erreicht und die Foderungen der Arbeiter gingen in ber Bauptfache barauf hinaus, bag ihnen bas hierburch verurfachte Deficit einigermaßen erfest wurde. Über 100000 Mann ber arbeitenden Claffen ftellten in Folge bes von dem Centralverein gefaßten Befdluffes die Arbeit ein, wodurch die Fabritanten fich bewogen fanden, ihre Bertftatten mit der Ertlarung ju ichließen, baf fie biefelben nicht eher wieder öffnen murben, bis die Arbeiter von ihren Affociationen ausgeschieden und fich verpflichtet hatten, ihnen nicht wieder beizutreten. Der Kampf murbe mehre Monate hindurch von beiben Parteien mit gleicher Bartnadigteit fortgefest, bis fich endlich die Arbeiter allmalig burch die Roth gezwungen faben, ihren Biberstand aufzugeben und zur Arbeit zurudzutehren, obwol man ihnen bie verlangten Bufagen nur in ben wenigsten Fällen gemährte.

Strinnholm (Anders Magnus), ausgezeichneter schwed. Geschichtsforscher, geb. 25. Nov. 1786 in der Provinz Westerbotten, besuchte das Symnasium zu Hernösand und bezog 1808 die Universität zu Upsala, die er aber nach zwei Jahren verließ, um in Stockholm eine Buchbruckerei anzulegen. Lestere trat er an seinen Compagnon Zach. Haggström ab, als er die Ausarbeitung der "Svenska Folkets Historia under Konungarna af Wasaätten" (3 Bde., Stock. 1819—23) unternahm, die in einem zu großen Maßstabe begonnen war, um sich zu Ende führ

Sonv. - Lex. Behnte Mufl. XIV.

ren ju laffen, baber S. mit der Erbvereinigung ju Besteras 1544 abbrach. S. mar eine Beit lang am ftatiftifchen Archiv zu Stodholm beschäftigt, bann aber ging er wieder an fein fruberes Borhaben, mit Benugung der reichen Archive eine vollständige Geschichte Schwedens nach ben Quellen zu bearbeiten, die unter bem Titel "Svenska Folkets Historia från äldsta till närvarende Tider" (Stoch. 1834-52; Bb. 1 und 2 beutsch von Frisch unter bem Titel "Die Bidingegunger Staateverfaffung und Sitten ber alten Standinavier", 2 Bbe., Samb. 1839-41) ju ericheinen begonnen hat. S. nimmt als Gefchichtschreiber einen wurdigen Plas neben Beijer (f. b.) ein. Der Impuls, den Beijer der Bearbeitung der nord. Gefchichte gegeben, bat ohne Zweifel bedeutend auf S. eingewirkt, aber felbftandig hat er fein individuelles, fcopferifches Bermogen ausgebilbet. Er befist fritifchen Scharffinn, objective Darftellung und einen Stil, der fich dem Stoffe nahe anschmiegt, der den Leser fesselt und durch Lebendigkeit, Naiverät, Farbenreichthum, Anmuth und wirkliche Runft gewinnt. Die fcwed. Atademie tronte ben a. ften Theil feiner "Svenska Folkets Historia", ohne daß fich S. barum beworben, mit bem hochften Preise. Reben mehren anonym erschienenen Abhandlungen übersette er unter Andern Ruhe' "Geschichte des schwed. Reiche" ins Schwedische und arbeitete im Auszuge Londom's "Biographie des Feldmarschalls Grafen Magnus Stenbod" um. 3m 3. 1834 wurde er Die glied ber tonigl. Atademie fur icone Biffenfchaften, Gefchichte und Alterthumer und 1837, nach bem Tobe bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Gustav von Wetterstebt, einer ber Achtzehn der ichmed. Atademie. Nachdem er 1842 die philosophische Doctorwurde erhalten hatte, murde er 1845 Mitglied ber tonigl. Atademie der Biffenschaften. Bon Seiten bee Staats genoß S. feit 1834 eine jahrliche Unterflugung von 1000 Thirn. Bco., Die 1854 auf 1500 erhöht murbe.

Strobed ober Stropte, ein Pfarrborf im Regierungsbezirt Magbeburg ber preuf. Proving Sachsen, im Rreise und zwei Stunden westlich von der Stadt Halberstadt, zahlt mit Zubehor 850 G., welche sich seit wenigstens 300 J. durch eine bedeutende Fertigkeit im Schach-

fpiel auszeichnen, ohne daß man den Grund davon bestimmt angeben könnte.

Strobel (Abam Walther), verdienter Geschichtschreiber, geb. 23. Febr. 1792 zu Strasburg, wibmete sich baselbst theologischen Studien und erhielt 1812 die Ordination. Rasbem er 1811—30 mit Ersolg als Lehrer an der Pfarrschule der Kirche Alt-St.-Peter gewirkt, wurde er Lehrer der siebenten Classe des Gymnasiums, in welcher bescheidenen Stellung er 28. Juli 1850 starb. S. war ein ausgezeichneter Kenner der altdeutschen und altfranz. Literatur, sowie der Geschichte seiner Vaterstadt. Sein Hauptwerk ist die "Geschichte des Elsaf" (6 Bde., Strasb. 1841—52), die von Engelhardt fortgesest wurde. Außerdem besorgte er Ausgaben mehrer ältern Literaturdenkmäler, wie der "Strasburger Chronik" Closner's (Stuttg. 1841), der Werke Seb. Brandt's (Lpz. 1839) u. s. w. Auch veröffentlichte er "Mittheilungen aus der alten Literatur des nördlichen Frankreich" (Strasb. 1834) und

"Frang. Boltebichter" (Bb. 1 und 2, Baben 1846).

Stroganow, eine angesehene ruff., jest gräfliche Familie, deren Abel zwar neu ift, beren historische Berühmtheit indeß bis in sehr frühe Zeiten zurückgeht. Der Ahnherr dieser Familie, die sich gegenwärtig in zwei Afte theilt, war Anika S., ein reicher nowgorodischer Kanfherr, der zu Anfang des 16. Jahrh. unermegliche Domanen und Salinen am Fuße der uralb schen Berge besaß, und bessen brei Sohne Jakow, Grigorij und Ssemen Anikitsch S. sich awischen der Rama und Dwina mit mehren andern Ruffen anfiedelten, um diefen Befigungen naher zu fein und zugleich den Belzhandel aus erfter Sand betreiben zu können. Anita S. war es, ber fich bas Berdienst erwarb, die Salzsiedereien an der Wytschegba anzulegen und einen Handelsweg über das Uralgebirge nach Sibirien du entdecken. Zar Iwan Wafiljewitsch der Graufame ertheilte den beiden altern Sohnen Anita's Schentungebriefe über bie muften Plage füblich von der Stadt Perm zwifden der Rama und Tichussowaja. Die Bruber grundeten nun mehre Stabte und befestigte Dorfer (Dftrogs); fie hatten ihr eigenes Beer, bampften 1572 die Emporung der Ticheremiffen, Oftjaten und Baichfiren und beichusten den Rordoften Ruflands. Nachdem fie fo die Grenzen des bewohnten mostowitischen Staats bis zur Felfenkette bes Ural ausgebehnt hatten, baten fie, als ber mongol. Eroberer Sibiriens, Rutfchjum, ihre Anlagen an der Rama gerftoren wollte, um einen Utas, im fibir. Lande Festungen erbaum ju burfen, und erhielten unterm 30. Mai 1574 von Iman ben Schentungebrief auf bas feinbliche Land. Diefen Groberungefrieg führte aber erft nach ihrem Tode, sechs Jahre später, ihr fungster Bruder Ssemen Anititsch, der außerdem durch mehrfache nüpliche Einrichtungen im Berg- und Salinenwesen bekannt ift, nebst seinen Reffen Maxim Jakowlew und Nikita Gri-

į.

gorjew. Sie wußten den hetman der Donifchen Rofaden, Jermat Timofejem, der fich durch mancherlei Raubzuge einen gefürchteten Namen erworben hatte, für fich ju gewinnen. Er erhob mit seinen Gefährten die Fahnen an der Wolga und nach drei Gefechten entschied 26. Det. 1581 der Sturm auf bas hordenlager Rutschjum's am Irtisch die Eroberung der Sauptstadt Sfibir. Mit 700 Mann unter Jermat's und S.'s Befehlen war die Entthronung bes Mongolenkhans und im Laufe von zwei Jahren die vollständige Unterjochung Sibiriens, jenes unermeflichen Landes, gelungen, welches nunmehr unter bem Ramen eines Barenthums ben Lanbern ber ruff. Rrone hinjugefügt murbe. Die S.6 erhielten vom Baren außerorbentliche Bergunftigung, der gange Sandel Sbiriens murbe in ihre Sande gelegt; fie murben Erbauer und Befiper von mehr als 100 Drifchaften, Dörfern, Fabritanlagen, Buttenwerten, wozu fich dann fpater noch jene berühmten Goldwafchereien gefellten, deren häufiges Bortommen im Ural und Altai Sibirien (f. b.) zu einem so wichtigen Besithum Rußlands gemacht hat. So häuften bie S. Schape auf Schape, boch machten fie von ihren Reichthumern feinen engherzigen Gebrauch. Dehr ale ein mal haben fie in den Beiten der Bermurfniß ihres Baterlands daffelbe mit ihrem Golbe und ihren Truppen gegen Feinde, 3. B. gegen die Tataren, gegen Polen u.f. m., gefcugt, und in Anertennung diefer Berdienfte und ihrer patriotifchen Gefinnung bewilligten ihnen bei ber Thronbesteigung ber Romanows ber Bar Dichael Feoborowitsch und die beiben Rammern (der Bojarenhof und die Rammer der Gemeinden) das Borrecht, ihre eigene Soldatesta und ihre eigenen Festungen besiten und eine freie Jurisdiction über ihre Untergebenen ausüben zu konnen, wie auch bas Borrecht, baf fie nur burch ben Zaren und bie vorerwähnten Rammern gerichtet werben konnten. Bu Ende bes 17. Jahrh., wo diefes Saus ichon mit den größten Familien Ruflands verbunden mar, mar es einzig und allein reprafentirt burch Grigorij G., welcher sich in Mostau aufhielt. Er hatte drei Söhne, Alexander, Rikolaus und Sergei, benen Peter b. Gr. 6. Mai 1722 in ber Laune feiner Macht ploglich mit einem Feberftrich alle durch ihre Ahnen erworbenen Privilegien entrif, für die er fie allein durch ben Barontitel, den er ihnen gab, zu entschädigen suchte. Bon diefen lestgenannten zwei Brudern Rikolaus und Sergei stammen die jest bestehenden zwei gräslichen Linien dieses Geschlechts ab.

Der Sohn Sergei's, Alexander G., geb. 1734, war mit einer Berwandten ber Raiserin Elifabeth vermählt und erhielt 1761 von Frang I. den Grafentitel des Beiligen rom. Reichs, worauf ihn Raifer Paul 1798 auch in den ruff. Grafenftand erhob. Er ftarb als Dbertammerherr, wirklicher Geh. Rath erfter Claffe und Prafibent ber Atabemie ber Runfte 1811 in Petereburg. Sein Sohn, Gtaf Paul G., machte sich ale General in den Feldzügen gegen die Frangolen befannt, namentlich 1814 in ber Schlacht von Craonne, wo fein einziger Sohn an feiner Seite fiel. Er farb 1817 auf der Infel Madeira, wohin er gur Berftellung feiner Gefundheit gereift war, und hinterließ nur eine Tochter als Erbin feiner weitläufigen Befitungen. — Der Enfel bes Nifolaus, Grigorij Alexandrowitich G., mar von 1805—8 Gefandter ju Mabrid, bann ju Stockholm und in ber merkwürdigen Beit von 1821 zu Konftantinopel, wo er fich burch feine Saltung gegen ben Divan jum Schupe ber Griechen und ber griech. Rirche die Achtung von gang Europa erwarb. Da indef S. in dem Geifte des feitdem gegen bie Griechen befolgten Syftems zu handeln fich nicht die gafigfeit zutraute, fo erhielt er Die gewunschte Entlaffung von feinem Poften und begab fich ins Ausland. Er machte eine Reife burch Solland und hielt fich eine Beit lang in Paris auf, von wo er 1825 nach Petersburg gurudtehrte und 1826 vom Raifer Nitolaus in ben Grafenftand erhoben wurde. Im Berbft 1827 trat er in den activen Staatsbienst zurud, wurde Mitglied des Reichsraths, 1837 faiferlicher Oberfchent und ging 1838 ale außerorbentlicher Botfchafter gur Kronung ber Ronigin Bictoria nach England. 3m 3. 1846 erhielt er bie Charge eines Dberfammerherrn. -Sein altester Sohn, Gergei G., heirathete die Tochter bes Grafen Paul G., die Erbin ber fungern Linie bes Saufes, und erhielt in Folge beffen noch vor feinem Bater ben Grafentitel. Als Souverneur von Riga zur Zeit der Cholera und als folder zu Minst nach Barfchaus Balle 1831 hat er fich burch Rraft, Thatigteit und Umficht teinen geringen Ruhm erworben. Er wurde 1835 jum Curator des Universitätsbezirks von Moskau ernannt, welches Amt er 1847 niederlegte. Doch blieb er Generallieutenant, Generalabjutant des Raifers und Senator und avancirte 1852 jum General der Cavalerie. Ihm gehört ein großer Theil der von feinem Urahn angelegten Salgsiebereien und Eisenwerke im Gouvernement Perm und in Sibirien. Er ift einer ber begeistertsten Förderer des ruff. Nationalwohls, Stifter einer auf eigene Roften erhaltenen Beichenschule in Mostau, Prafibent ber Gefellichaft für ruff. Geschichte und Alterthumer und hat mehre Schriften über ruff. Archäologie herausgegeben. — Der zweite Sohn, Graf Alexander S., nahm als Oberst an den türk und poln. Feldzügen Theil, war dann Mitglied des Verwaltungsraths des Königreichs Polen, Generalgouverneur von Kleinruftland und von 1839—41 Minister des Innern. Er ist gleichfalls Generaldjutant des Kaisers, Generaltieutenant der Artillerie und seit Jan. 1850 Mitglied des Reichsraths in Petersburg. — Der jüngste Sohn des Frafen Grigorij, Alexei S., wirklicher Staatsrath und kaiserlicher Kam-

merberr, war Gefchaftetrager in Turin und 1841-48 Gefandter in Liffabon.

Strof nennt man alle durch Dreschen ihrer Körner beraubten halme, Ranten und Stengel reif gewordener Felbfrüchte. Der Roggen gibt bas beste und langfte Schuttenftrob, welches vorzugeweise zu Badlel, Strobbachern und Strobseilen genommen wird. Das befte Futterftrob geben die Sulfenfruchte, Gerfte, Safer, Rubfen u. f. w. Außerdem wird das Strob ju mannichfachen technischen 3meden angewendet, ale zu Strobbuten und anderer Flechtarbeit, Matten und Tischdeden, allerlei Geweben, Blumen, aufgelegter Arbeit auf hölzernen Raftchen, Etuis u. bgl.; auch ju Papier und Pappe. Die Strobflechterei verarbeitet, fe nach Art und Feinheit ihrer Erzeugnisse, Beizen-, Roggen-, Gersten-, Safer- und Reisstroh. Die bekannten feinen florent. Strobbute werben aus bem Stroh von einer Abart des bartigen Sommerweizens verfertigt, welche man in Toscana marzuolo ober marzolano nennt. Das Korn wird fechefach fo bid gefaet, ale zum gewöhnlichen Beigenbau erfoderlich ift; baburch fcbießen die Salme dunn auf, wie fie gur Blechtarbeit fein muffen. Schon wenn die Ahren halb ausgebilbet find, reift man die Salme mit der Burgel aus, bleicht fie in Thau und Sonnenschein, nimmt ben untern Theil als unbrauchbar ab, fortirt bas übrige nach ber Feinheit, bleicht es ferner burch Schwefeln und zerschneibet es endlich noch in zwei Theile, um ben bunnern und ben bidern Theil getrennt gu verarbeiten. Mus 7-14 Salmen werben nun in freier Sand Banber geflochten, mobei eine Sauptkunft barin befteht, fie recht gleichformig barzuftellen und alle Enben ber turgen Salmftude ju verbergen. Die Banber werben wieder gefdwefelt, flach gepreft, endlich baraus burch Bufammennahen und fpiralformige Anordnung die Bute gebildet. Die Feinheit ber florent. Bute wird nach ber Anzahl Schichten ober Lagen bee Strobbandes beflimmt, welche auf ber Breite bes Schirms ober Ranbes (211/2 Centimeter ober 8 rhein. Boll bei Damenhuten) vorhanden find; man macht Dr. 15-100, meift 20-60. Bu gewifien Arten von huten und anderer flechtarbeit werden die Strohhalme in 6-12 Streifchen gefpalten, welche aber nicht fo haltbar find als feine gange Salme, zubem nur auf einer Seite ichonen Glanz haben; zu foldem Spaltstroh kommen die grobern Strohsorten in Anwendung und die unterften bidften Theile berjenigen Salme, von welchen man ben obern Theil unzertheilt verarbeitet.

Stropfiedel heißt ein Schlaginstrument, das aus 16—20 nach der Tonleiter abgestimmten Städichen von sorgfältig ausgetrocknetem Tannenholze besteht, die nach ihrer Größe auf zwei gedrehten Strohseilen befestigt sind und mit zwei hölzernen Schlägeln, wie das Hackbert (s. d.), geschlagen werden. Obgleich seit dem 15. Jahrh. bekannt, wurde diese sehr angenehm klingende Instrument erst in neuerer Zeit zu Concertvorträgen angewandt, die Iwan Gustow (gest. zu Aachen 21. Oct. 1837), nachdem er es vervollkommnet und sich eine ungemeine Fertigkeit darauf angeeignet hatte, es unter dem Namen Polzharmonica auf seinen großen Kunstreisen durch Europa hören ließ.

Strom wird im gewöhnlichen Leben gleichbebeutend mit Fluß (s. d.) gebraucht; im strengen Sinne aber versieht man darunter nur große Flusse, insbesondere solche, welche ihr Wasser wemittelbar dem Meere zuführen. — Stromengen nennt man diesenigen Stellen eines Stroms, wo derselbe, durch Felsen eingeengt, eine größere Tiefe hat und reißend wird; Stromschwo derselbe, durch Felsen eingeengt, eine größere Tiefe hat und reißend wird; Stromschweles die Stellen, wo der Strom so bebeutenden Fall hat, daß die Schissahrt zu Berg gehindert wird, und die dann durch Schleußen umgangen werden mussen. — Strommesser heißen sowol die Instrumente zur Messung der Geschwindigseit des Wassers im Strome, z. B. die von Pictot und Bouguer erfundenen, wie die Vorrichtungen an Brücken u. s. w., welche die Höhe des Basserstandes anzeigen und auch Pegel genannt werden. — Stromprosil nennt man die Darsteblung eines Flusses, Kanals oder Stroms, den man sich in der Bahn rechtwinselig und senkrecht durchschilten denkt. Nächst der Zeichnung des Laufs und der Ausmittelung des Gefälles stießender Gewässer durch das Nivellement sind Stromprosile beim Wasserbau ein unumgänglich nöthiges Ersoderniß zur Kenntniß der Beschaffenheit eines Flusses. Sie dienen nächstdem, zu bestimmen, wie viel Kubitsus Wasser in jeder gegebenen Zeit vorüberstießt. Doch ist der Entwurf eines Stromprosils nicht ohne Schwierigseit. Im Allgemeinen sindet man die Breite des

Bafferfpiegels von einem Ufer jum andern am fichersten durch trigonometrische Bermeffung und die Tiefe bes Gemaffere burch besondere zugerichtete Stangen, die Peilftangen (f. Peilen), oder bei mehr als 60 F. Tiefe durch das Sentblei (f. d.). — Die Stromfreiheit, d. h. der freie Sebrauch eines ichiffbaren Stroms jur Schiffahrt, fodaß die Staaten, deren Bebiet berfelbe burch. ftromt, berechtigt find, ihn vom Ausfluffe in bas Meer bis jum Anfangspunkte feiner Schiffbarkeit zu befahren, versteht sich keineswegs von felbst; vielmehr find die Staaten, welche bas Fahrmaffer beffelben auf irgend einem Puntte beherrichen, nach den anertannten Grundfagen des Bolterrechts an fich befugt, die Schiffahrt auf diefem Puntte entweder gang ju unterfagen ober gemiffen Ginfdrantungen und Bebingungen, Bollen, Stapelgerechtigkeiten u. f. w. zu unterwerfen, und nur durch Bertrage konnen fie in ber Ausübung biefer Befugniffe beichrantt werden. Doch nur wenn der Staat bas Fahrwaffer völlig beherricht, lagt fich jene Befugnif rechtfertigen; barum bedurfte es auch in dem Friedensvertrage zwischen Spanien und ben Nieberlanden von 1648 eines befonbern Artikels, worin Spanien in die Absperrung der Schelbe (f. b.) willigte. Im Deutschen Reiche waren allerdings die schiffbaren Flüsse ursprünglich ein Gemeingut des beutichen Boltes, und Reichsgefete unterfagten die Anlegung neuer Bolle fo nachbrudlich, daß fogar Gelbsthulfe bagegen erlaubt mar. Allein beffenungeachtet murben alle beutschen fluffe von den Uferstaaten nach und nach mit ben beschwerlichsten Bollen und Stapelgerechtigkeiten belastet. Bu der neuern Stromfreiheit gab Napoleon den ersten Anstoß, indem er im Tilfiter Frieden, fowol mit Rufland als mit Preugen, die Bedingung aufnahm, daß keiner der Uferstaaten der Beichsel (Preußen, Sachsen und die Freie Stadt Danzig) die Schiffahrt auf biesem Flusse burch irgend ein hindernif (Berbote, Bolle und andere Abgaben) beschränken durfe. Der Biener Congres ging noch weiter, nachdem schon im erften Parifer Frieden darauf hingewiesen worden war, und es wurde in der hauptacte als ein allgemeiner Sat angenommen, daß die Schiffahrt auf ben fluffen, welche mehre Staaten durchftromen, völlig frei fein folle; auch behandelten besondere Artitel die Schiffahrt auf dem Rhein und auf bem Neckar, Main, der Mosel, Maas und Schelde. Es hat indef noch immer Mühe gekoftet, biefen Grundfat zur Ausführung zu bringen, befonders bei dem Rheine, wo die Niederlander behaupteten, daß die freie Schiffahrt nur bis an das Meer, nicht bis in das Meer gehe. Über die Schiffahrt auf der Elbe, Weser und dem Rhein hat man sich in besondern Berträgen vereinigt, und auch der Rhein ist dadurch endlich bis in die See frei geworden.

Strombeck (Friedr. Karl von), verdient als Jurist, Überseper und vielseitiger Schriftsteller, geb. zu Braunschweig 16. Sept. 1771, besuchte bie Schulen seiner Baterstadt und studirte seit 1789 ju Belmftedt und zu Göttingen die Rechte. Er war in Italien, wo er fich gerade mit ber Überfesung von Dvid's "Mitteln und Gegenmitteln der Liebe" (Gott. 1795) befchäftigte, als er durch die Ernennung zum Beifiger des Hofgerichts in Wolfenbuttel in eine ganz fremdartige Sphare geführt wurde; boch mußte er Muße ju finden jur Beendigung feiner Überfegungen bes Tibull (Gott. 1798; neue Aufl., 1825) und Propers (Gott. 1798; neue Aufl., 1822). 3m 3. 1799 wurde er hof- und Abteirath der Abtiffin von Gandersheim, der Schwester des Ber-30ge von Braunschweig, deren Interesse er nach der Schlacht bei Jena so gewandt bei der neuen Regierung vertrat, daß ihr die Rudtehr ju ihrem Stiftefige und der volle Genuß ihrer Gintunfte Bugeftanden murden. G. felbft murde Prafibent des neuerrichteten Diffrictsciviltribunals ju Eimbeck und bald darauf des Appellationshofs zu Celle. Er war im Begriff, als Staatstath abzugehen, ale Rapoleon's herrichaft in Deutschland ihr Ende erreichte. Durch feine Privatverhaltniffe einer glucklichen Unabhangigteit gewiß, tehrte er nach Bolfenbuttel gurud, wo er alsbald feine "Beitrage gur Rechtswiffenschaft Deutschlands" (Gott. 1816) veröffentlichte. Mit Eifer wendete er sich wieder den classischen Studien zu und lieferte Ubersesungen des Tacitus (3 Bde., Braunschw. 1816), des Sallustius (Braunschw. 1817) und des Bellejus Paterculus (Braunichm. 1822). Bugleich beschäftigte ihn bas Studium der Raturwiffenschaften, von welchem er durch feine "Gefchichte eines allein durch die Ratur hervorgebrachten animalifcen Magnetismus" (Braunfchm. 1813) fcon fruher ein grundliches und vollgultiges Beugniß gegeben hatte. Go entstand die deutsche Bearbeitung von Breislat's "Lehrbuch ber Geologie" (3 Bbe., Braunichm. 1821). Bon neuem murbe er in bas Geschäftsleben bineingezogen, als bie Fürstin Pauline von Lippe-Detmold ihn jum Rath des Oberappellationsgerichts ju Bolfenbuttel ernannte, dem er seit 1843 als Prafibent vorstand. S. flarb 17. Aug. 1848 gu Belfenbuttel. Bon feinen Schriften ermahnen wir noch feinen "Fürstenspiegel" (Braunichm. 1824); "Entwurf eines Strafgefesbuchs fur ein nordbeutsches Staatsgebiet" (Braunfchm. 1829; 2. Aufl., 1834); "Hennig Braband, Bürgerhauptmann der Stadt Braunschweig, und seine Zeitgenoffen" (halberft. 1829); "Darstellungen aus meinem Leben und meiner Zeit" (8 Bde., Braunschw. 1833—40); "Memorabilien aus bem Leben und der Regierung bes

Königs Rarl XIV. von Schweben" (Braunschw. 1841).

Strombed (Friedr. Beinr. von), verdienter Jurift, des Borigen Bruder, geb. ju Braunfcmeig 2. Det. 1773, widmete fich feit 1792 in Belmftebt, Jena und Gottingen ber Rechtswiffenschaft, tam 1798 ale Auscultator in bas Stadtgericht zu Berlin, wurde fehr fchnell beforbert und bereits 1801 jum Rathe bei der Regierung ju Pofen ernannt. Nach dem Frieden Bu Tilfit aus bem preuß. Staatsbienft entlaffen, tehrte er nach Braunfcweig jurud und murte nachher von der westfal. Regierung ale Richter bei dem Diffrictegericht zu helmstedt angestellt. Um das frang. öffentliche Gerichtsverfahren genau tennen zu lernen, reiste er nach Mainz und fdrieb hierauf feine "Abhandlung über bie Organisation ber frang. öffentlichen Gerichtefismgen" (Gött. 1809). Bald nach feiner Rucktehr gab er fein Amt auf und benutte feine Dufe gur Bearbeitung des "Sandbuch des wefifal. Civilproceffes" (3 Bbe., Sannov. 1810-12), welches ihn der weftfal. Regierung fo empfahl, daß er gum erften Tribunalrichter in Celle ernannt wurde. Nach der Auflösung des Ronigreiche Beftfalen blieb er eine Beit lang ohne Anstellung, bis er 1814 eine folche als Rath bei dem Oberlandgerichte zu Salberstadt erhielt. Im 3. 1831 in Ruhestand verfest, starb er 30. März 1832. Seit 1816 trat er wieder als Schriftfteller auf und begann mit ben "Bufagen jum 20. Titel bes zweiten Theils bes Allgemeinen Landrechts", eine Reihe Schriften, welche dem prattifchen Bedurfniffe der preug. Rechtsgelehrten entgegentamen, und unter benen befonders die "Erganjungen ber allgemeinen Berichtsorbnung und der allgemeinen Gebührentare u. f. w." (3 Bbe., 3. Aufl., Epg. 1829); die "Erganjungen des Allgemeinen Landrechte" (3 Bbe., 3. Aufl., Lpz. 1829) und die von ihm in Berbinbung mit Anbern herausgegebene Sammlung ber "Provinzialrechte aller zum preuß. Staate gehörenden Lander und Landestheile" (203. 1827 fg.) allgemeinen Beifall gefunden haben. Auch wurden ihm in dieser Zeit von der preuß. Regierung mehre Arbeiten im Fache der Gesesgebung aufgetragen.

Stromboli, eine der Liparischen Inseln (f. d.).

Stromeper (Georg Friedr. Louis), verdienter Chirurg, der altefte Sohn des fruhern tonigl. hannov. Leibchirurgen Chriftian Friedr. G., welcher die Ruhpodenimpfung querft in Demid. land einführte, wurde 6. Marg 1804 gu Bannover geboren, befuchte bas bafige Lyceum und widmete fich bann bem Studium ber Beiltunde, welches er 1821 am anatomifch-dirurgifden Institute seiner Baterstadt begann, 1823 in Göttingen und 1825 in Berlin fortsebte, wo a 1826 die medicinische Doctorwürde erlangte. Bis 1828 war er auf Reisen in Wien, London und Paris, wurde bann querft als Lehrer ber dirurgifden Schule gu Bannover und tonigl. Sofdirurg angestellt, ging 1838 ale Minifcher Professor ber Chirurgie nach Erlangen und wurde von bort in gleicher Eigenschaft 1841 nach Munchen verfest; boch icon 1842 folgte er einem Rufe nach Freiburg. Im Berbft 1848 murbe er als Profeffor ber Chirurgie und Generalftabbargt der fcblesm.-holft. Armee nach Riel berufen und begleitete biefelbe in ben Feldzugen von 1849 und 1850. Rach Beendigung bes Kriege wurde er vom Konige von Danemart in seiner Professur bestätigt und zum Director bes holft. Sanitatecollegiums ernannt. Im Aptil 1854 tehrte er als Generalstabsargt der königl. hannov. Armee in seine Baterstadt gurud. Befondere berühmt machte fich S. durch feine "Beitrage gur operativen Orthopadit, ober Erfab rungen über bie fubcutane Durchfcneibung verturgter Musteln" (Sannov. 1838), worin a die erfte Ibee zu einer Operation bes Schielens (f. b.) anregte. Außerdem find von ihm qu etmahnen die Schrift "Das Rorettom, ein neues Inftrument für die funftliche Pupillenbildung" (Augeb. 1842) und das "Handbuch der Chirurgie" (Bb. 1, Freiburg 1844—49).

Strömung, s. Meer.

Strontianerbe, Strontian, hat ihren Namen von Strontian in Schottland, wo sie zweist in Berbindung mit Kohlensaure in einem Strontianit genannten Minerale gefunden wurde. Erst 1793 bewiesen Klaproth und Hope, daß dieser Strontianit eine eigene Erde enthalte. Sie verhält sich zum Baryt (s. d.) wie das Natron zum Kali, kommt in der Natur selten vor und ist dann entweder mit Schwefelsaure als Eölestin oder mit Kohlensaure vereinigt. Man erhält sie durch Brennen des Strontianits mit Kohlensulver rein und äsend. Sie ist leichter als die Baryterde und nicht giftig, im übrigen aber der Baryterde sehr ähnlich. Sie ist das Oryd eines eigenthümlichen Metalls, Strontium genannt, dessen Eigenschaften nur wenig bekannt sind. Die falpetersauere Strontianerde wird in der Feuerwerkers zur Bereitung des Nothseuers benast.

Strophe heift in der Poefic, inebefondere in der lyrifchen, eine grofere rhufimifche Deriode, die durch Berbindung mehrer Berfe zu einem gegliederten Ganzen entsteht, und ift infofern gleichbebeutend mit Dem, mas ber ital. Sprachgebrauch als Stanze (f. b.) bezeichnet. Die Regelmäßigkeit in der Biederkehr beffelben Beremaßes und in neuern Sprachen der Reime bildet das äußere Merkmal der Strophe. Sie muß in ihrem Baue für den außern und innern Sinn fahlich fein und barf folglich weber durch Rhythmuslofigkeit in der Berbindung ihrer Blieber noch durch übergroße Lange die Uberficht hindern. Daher gingen die Alten, wenigstens in ihren melifchen Gebichten, nur felten über die vierzeilige Strophe hinaus. Gine Ausnahme machte bie aus ber borifchen Lyrit ftammenbe Strophe bes bramatifchen und Pinbarifchen Chore, bie gwar gleichfalle bem Gefege ber rhythmifchen Gliederung folgte, fich jedoch von ber einfachern Strophe dadurch unterfchied, daß, mahrend diefe fich aus einzelnen Berfen gliederte, in jener mehre in fich verbundene Berfe als Grundtheile des Gangen heraustraten, beffen überlange burch begleitende Dufit, Gefang und Tang, fowie burch bas Berhaltnif zwifchen Strophe und Antistrophe, b. i. Gegengefang, und ben in dem abschließenden Epodos (f. Epode) gegebenen Gegenfat gemilbert werben mochte. Die Alten theilten bie Strophen nach ber Anzahl ihrer Berfe in zwei-, drei - und vierzeilige, in Diftichen, Triftichen und Tetraftichen, und nach ihren Erfindern und andern Meremalen in Alcaifche, Sapphische, choriambische u. f. w. ein. Strophen, deren Berfe einander gleich find, heißen Monotola; folde, in denen zwei, drei und vier Berbarten mechfeln, Ditola, Tritola und Tetratola. Die Poefie der neuern Nationen betrachtet ben Reim als Princip bei ber Bildung von Strophen und findet in demfelben ein willtommenes Mittel, felbst weit auseinandergelegene Berfe in langere Strophen, wie in ber Cangone (f. b.), gu binden und fo deren leichtere Auffaffung gu vermitteln. Gine eigenthumliche Strophe enthält schon das Ribelungenlied (f. b.). In der spätern Zeit sind die antiten Strophen, bei den Deutschen besondere feit Alopftod, oft mit großer Billfürlichteit geandert worden, wahrend Boß und unter ben neueften Dichtern Platen, Chamiffo und Lenau fie rein ju erhalten fuchten.

Stroud, eine Fabritstadt in der engl. Grafschaft Gloucester, am Fuße eines vom Stroud bespülten Sügels, nahe am Zusammenfluß des Frome und Sladewater und im Bereich der zwischen der Themse und dem Severn auslaufenden Kanale, wird hierdurch, sowie durch die Eisenbahnverdindung mit Gloucester, Bristol, London u. s. w. der Mittel- und Bertriebspunkt der in den benachbarten Thälern bestehenden Tuchstriefen, welche die seinsten wie die gröbsten Baaren liefern und sich besonders durch ihre Färbereien auszeichnen. Die seinen Tücher von S. sind besser und kunstreicher als die von Leeds. Die gute Färberei begünstigt besonders das Basser des Stroud. Die Stadt zählte 1851 mit ihrem Parlamentsbezirte 36535 E.

Strozzi (Bernardo), Maler, genannt il Capucoino und il Prete Genovese, 1581 in Genua geboren, wurde gegen seinen Willen zum Kapuziner gemacht, entsich aber nach Benedig, wo er als Maler und Kriegsbaumeister in die Dienste des Staats trat. Er ahmte die naturalistische Richtung des Caravaggio nach und lieferte Werte, die bei nachlässiger Zeichnung und meist unedlem Ausbruck doch oft durch glückliche Charakteristist und Farbengebung wirken, obwohl seine rothen Fleischtöne und schwarzen Schatten nicht gerade angenehm berühren. In Genua sind viele Werte von ihm in DI und Fresco erhalten; unter erstern hat eine Madonna mit dem Kinde und einem Engel am meisten Rus. Auch in Benedig, in andern Städten Italiens und in manchen Museen des Auslandes sindet man Bilder von ihm. Er starb 1644.

Strubel oder Bafferwiedel nennt man die der Schiffahrt bald mehr, bald weniger gefährlichen treis- oder spiralförmigen Drehungen des Bassers, die auf dem Meere häusig, zuweilen aber auch in Flüssen vortommen. Sie entstehen entweder durch Zusammenstoß entgegengesetter Strömungen oder durch Anprallen der zwischen Inseln und Kanalen zusammengedrängten Flutwasser auf verstedte Alippen und werden, wenn diese Umstände sich verbinden, oft sehr heftig. Der berühmteste unter den jest bekannten Strudeln ist der Malstrom an der Küste Norwegens. Ahnliche Strudel sinden sich in den Faröerinseln, wo um einen Felsen, den Stamboemönch, ein heftiger Wirbel in viersachem Schneckengange läust, im Bottnischen Meerbusen, im Long-Island-Sunde und anderwärts. Bei den Alten waren die Schla und Charybbis in der Meerenge von Sicilien als Strudel besonders gefürchtet. Ein auch schon bei den Alten berühmter Strudel ist der chalcidische in der Meerenge Euripus, welche die Insel Eudöa von Böotien und Attika trennt. Eine auffallende Erscheinung an ihm ist die schnelle Wiedertehr der Sebe und Flut, welche nach dem Neumonde an einem Tage 11 — 14 mal eintritt und das Wasser in eine so heftige Bewegung verseht, daß dadurch ein reißender Strudel entsteht, welcher die sich nähernden Gegenstände verschlingt und erst nach einiger Zeit wieder von sich gibt.

Struenfee und Branbt, zwei Manner, die durch ihr Glud am dan. Ronigshofe, jowie burch ihren Fall im vorigen Sahrhundert die Aufmertfanteit und die Theilnahme von gang Europa erregten. — Struensee (Joh. Friedr., Graf von), wurde 5. Aug. 1737 zu Halle an der Saale geboren, wo fein Bater, Abam G., der Berfaffer des alten halleschen Gefangbuchs, Prediger an der Ulrichstirche war. Der junge S., der zweite Sohn von sieben Kindern, erhielt seine Bilbung in dem Baisenhause, studirte seit dem 14. 3. Medicin und erwarb sich, taum 19 3. alt, die Doctorwürde. Beitig dem positiven Christenthum entfremdet, wendete er sich mit Cifer der Philosophie zu, die sich damals in Frankreich erhob, und las Helvetius und Woltaire. Als fein Bater 1759 als Pastor Primarius nach Altona ging, folgte er demselben und erhielt bort das Amt des Stadtphpfitus. Er gewann als geschickter Argt und Mann von schonem Außern und eleganten Sitten in turzer Zeit zine höchft gunftige Stellung. Lebenbluftig, ehrgeizig und genuffüchtig, suchte er aber vornehme Bekanntichaft, fturzte fich in Schulden und faßte abenteuerliche Plane. Darch des Grafen Ranzau-Aschberg Empfehlung wurde er 1768 Leibargt des jungen Konigs Chriftian VII. (f. b.) von Danemart, jedoch nur fur die Reife, die derselbe durch Deutschland, Frankreich und England unternehmen sollte. S. erward sch fcnell die Gunft Christian's und nahm reichlich an den Genuffen und Ehren Theil, welche die Reise mit sich führte. Nach ber Rückehr folgte er als wirklicher Leibarzt dem Könige nach Kopenhagen. Biewol er fich anfange nur auf feinen Beruf befchrantte, betrachtete ihn boch bie junge Ronigin Raroline Mathilbe (f. b.), bie Schwefter Georg's III. von England, mit Distrauen. Erft ale S. 1770 ben zweifährigen Rronpringen, ben nachherigen Ronig Friedrich VL, bei Einimpfung der Blattern mit Glud behandelte, wendete fich ihm die Rönigin zu, übertrug ihm die Erziehung des Prinzen und machte ihn allmälig zum Bertrauten ihrer nicht glücklichen Lage. S. beseitigte die Entfremdung der königl. Chegatten, die des Günstlings Hold Berk war, und flieg hiermit bei Beiben um fo hoher in Gunft. Er wurde jum Borlefer bes Ronigs und ale Conferenzrath zum Cabinetesecretar ber Ronigin ernannt. Danemart mar feit der Revolution von 1660 in der Gewalt des hohen Abels, der das Land in der Form eines Staatsraths regierte. Diefer Einrichtung gemäß führten die Grafen Bernstorff (f. d.), Thott, Rofenkrans, Moltke und Reventlow die Regierung, zumal da sich Christian VII. unfähig erwies. S. hingegen erkannte die großen Nachtheile der Abelswirthschaft und faßte den ehrgeizigen Entschluß, in dem fremden Lande nach dem Muster Friedrich's II. als aufgeklärter Reformator aufzutreten. Buvörderft brachte er ben Gunftling Sold jum Balle, für den nun fein Freund Brandt ale königl. Gefellschafter und Director ber hofvergnugungen eintrat. Unter Mithulfe Ranzau's und Rosenkrans' mußte 13. Sept. 1770 ber hochgeachtete Bernstorff seine Stelle als Staatbrath und Minister niederlegen. Um sich die Liebe des Bolkes zu verschaffen, ließ S. die Preffreiheit proclamiren. Da die übrigen Mitglieber des Staatsraths mit der neuen Politik ebenfalls in Biberfpruch geriethen, ward 27. Dec. 1770 ber Staatbrath aufgehoben und erflart, daß die tonigl. Gewalt in ihrer Reinheit, wie fie von den Boraltern überliefert worden, hergestellt werden folle. Diefes Berfahren war eine Revolution und eine Kriegserklärung gegen die dan. Aristokratie. Die Königin und S., in deren Handen sest die ganze Gewalt lag, wählten hierauf neue Minister und entfernten ben ichwachen Christian ganglich von den Geschäften. Im Juli 1771 erhielt S. ben Titel eines Cabinetsministers, verbunden mit fcrantenloser Gewalt. Bur Partei S.'s gehörten ber Dberft Kaltenstiolb, ber mit Reformirung ber Landarmer, und ber General Gabler, ber mit Berbefferung bes Seewesens beauftragt mar. Außerbem fcienen bem neuen Syfteme zwei bebeutenbe Ramen, ber Graf Ranzau-Afchberg, ein unrubiger Charafter, und ber Graf Dften, ein gefchickter, aber Rufland ergebener Diplomat, jugemenbet zu fein. Außerdem hatten bei hofe zwei Frauen, die Madame Gabler, eine Freundin der Königin und angebliche Geliebte S.'s, sowie die hochfahrende Gräfin von Holstein, Brand's Beliebte, großen Ginfluß. Die Partei befaß indeffen teine andere Stuge ale die Schmache bes Königs. S. rief zubem mehre Manner aus Deutschland herbei. Sein Bruder Karl Augufi Struensee (f. d.) mußte die Finanzen übernehmen; der Botaniker Oder sollte den Landbau und den Bauernstand heben. Diefe Anstellung von Fremdlingen erregte unter dem Bolke besonders Unwillen. Entgegen der Politik seiner Borganger suchte S. nach aufen Danemart vom ruff. Ginfluffe frei zu machen und fich in Schweben einen naturlichen Berbunbeten zu verschaffen. Die Beranderungen, welche er im Innern vornahm, maren auf Beforberung des Wohlstandes, der burgerlichen Freiheit und der Auftlarung gerichtet. Er ordnete die Finangen, verringerte die Abgaben, löfte die Feffeln, in welchen Industrie und Bertehr lagen, begunfligte ben Unterricht, milberte die Strafgefese und brachte in die Berwaltung Regelme

figteit. Eine Berordnung vom März 1771 hob fogar zum Theil die Frohndienste auf. Alle biese Reformen, die noch heutigen Tags im dän. Staate wirken, waren vortrefflich; allein die Eile und geringe staatsmännische Klugheit, mit welcher sie vollzogen wurden, ließen sie als die ärgste Thrannei erscheinen. Einen großen Fehler beging S., daß er seine Aufklärungsphilosphie auch gegen die streng orthodore Geistlichkeit und die religiösen und sittlichen Borurtheile der

Maffe rudfichtslos geltend machte.

Kaum hatte S. ein volles Jahr regiert, als sich schon die Symptome der Reaction auf allen Puntten zeigten. Dreihundert normeg. Matrofen, die in der Löhnung verfürzt worden maren, erhoben eine Meuterei. Einige Zeit spater emporten fich bie aufgelöften Leibgarden, weil fie ber Minister in die andern Regimenter fteden wollte. G. hatte fich bei diefen Borgangen furchtsam benommen, fodaß feine hohen Feinde Duth fcopften. Die Konigin gebar 1771 eine Tochter, mas bei dem Zustande des Königs zu den ehrenrührigsten Gerüchten Anlaß gab. Der brit. Gesandte, Lord Reith, der die Katastrophe herannahen sah, trug S., auf die Weifung Georg's III., eine Zuflucht in England an; aber S. schlug dies aus, weil sich die Königin ihres Freundes nicht entaußern wollte. An der Spige der feindlichen Partei ftand die Stiefmutter Chriftian's VII., Juliane Marie, Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, die mit Unmuth die Herrschaft der Königin und S.'s ertrug. An dieselbe schlossen sich fünf Manner an, der Cabinetssecretär Bulbberg, ber General Rangau-Afchberg, ber abgefeste Rriegscommiffar Beringshiolb, ber Dberst Köller und der Generalmajor von Eicktädt. Ein tühner Schlag sollte S. stürzen und die Konigin verderben. Die Racht vom 16. jum 17. Jan. 1772, in welcher ein Sofball fattfand und Eickftabt die Bache vor dem Schloffe verfah, wurde zur Ausführung des Anschlags festgesest. Gegen 4 Uhr versammelten sich die Berschworenen, der Prinz Friedrich (Stiefbruber bes Ronigs), Gulbberg, Rangau, Gidftabt, Roller und Juftigrath Jeffun, bei ber Stiefmutter bee Konige und begaben fich burch eine geheime Thur in bas Schlafzimmer beffelben. Man erklatte bem erichrodenen Chriftian, bag man tame, um ihn von einer großen Gefahr zu befreien, und zwang ihn zur Unterzeichnung von zwei Papieren, von benen bas eine Gidftabt jum Commandanten von Ropenhagen ernannte, das andere dem Dberft Roller unbefchrantte Bollmacht ertheilte. hierauf führte man ihn in die Wohnung der Stiefmutter und ließ ihn noch 15 Baftebefehle, unter andern gegen G. und deffen Bruder, Brandt und den Schloficommandanten Gude, ausfertigen. Dit Dube ließ fich Christian endlich auch dahin bringen, die Berhaftung und Abführung feiner Gemahlin, der Konigin, nach Rronenburg eigenhandig angubefehlen. Köller bemächtigte sich nun S.'s, Cickstädt, nicht ohne heftigen Widerstand, Brandt's, bie Beibe im Schlosse wohnten. Ranzau nahm die Königin, an welche man sogar Hand legte, gefangen. Sammtliche Verhaftete wurden nach der Citadelle gebracht, wo man S. und Brandt in Retten legte und außerft hart behandelte. Als die Bevolferung von Ropenhagen am Morgen diese Palaftrevolution erfuhr, erschöpfte man fich in Jubel. Die Untersuchung gegen die Befturaten wurde einer Commission von gehn Personen übertragen, worunter fich auch Gulbberg befand. Am 20. Febr. 1772 erfchien S. vor seinen Richtern. Man zieh ihn eines Anschlags gegen die Perfon des Ronigs, der Abficht, Chriftian jur Riederlegung der Krone zwingen gu wollen, eines verbrecherischen Umgangs mit der Konigin, der Anwendung einer morderischen Methode bei Erziehung des Kronprinzen, der Anmaßung und des Misbrauchs der höchsten Gewalt. Reiner dieser Punkte konnte rechtlich begründet werden. In einem zweiten Berhöre bekannte feboch G. unter Thranen den verbotenen Umgang mit der Konigin. Einige ber Beitgenoffen versichern indeffen, daß er biefes Gestandniß nur unter Androhung der Folter abgelegt habe; Andere halten seinen Geift durch die Qualen des Gefangniffes getrübt; Dehre vermuthen, daß er eine lugenhafte Ausfage gethan, um feiglings feinen Ropf zu retten. Auf das verhangnifvolle Bekenntnif begab sich eine zweite Commission zur Königin nach Aronenburg, die fich jedoch auch nicht den Schein eines Geftandniffes der Schuld abloden ließ. Giner der Commiffare, Schad-Rathlow, bemertte ihr endlich, wenn fie . ber Luge ftrafe, fo werbe berfelbe als Berleumber der Majestät eines schmählichen Todes sterben muffen. Bei diesem Angriffe auf ihr Berg ergriff die Königin eine Feber und begann ein Papier, bas die Aussage ihrer Schulb enthielt, mit ihrem Ramen zu unterzeichnen. Sie hatte noch nicht vollendet, als fie die höhnische Freude ihres Drangers bemerkte und ohnmächtig in den Geffel fant. Schack foll hierauf die Beber wieber in ihre Sand gelegt und, dieselbe führend, ben Namen "Karoline Mathilde" vollendet haben. Man wollte gegen die Konigin weiter verfahren; boch begnügte fich die Commiffion mit der einfachen Trennung der tonigl. Che, weil der brit. Gefandte mit dem Erfcheinen einer Flotte brohte. Ungeachtet die Abvocaten Ulbal und Bang den Ungludlichen trefflich vertheibigten, wurde S. boch "eines großen tobeswürdigen Berbrechens wegen" jum Schaffot verurtheilt. Es follte ihm lebendig die rechte Sand und der Ropf abgehauen, fein Rorper bann geviertheilt, aufs Rad gelegt, fein Kopf auf einen Pfahl gestedt werden. Brandt unterlag derfelben Strafe, weil er nicht nur ber Benoffe S.'s gewesen fein, fonbern auch einen thatlichen Angriff auf die Perfon des Ronigs gemacht haben follte. Beibe Berurtheilte empfingen die Botichaft mit Faffung und betehrten fich im Angefichte Des Tobes jum Glauben. Nachbem ber Konig, nicht ohne Ginfluß bes ruff. Gefandten, bies Urtheil bestätigt, murde baffelbe 28. April 1772 unter dem Jubel ber Boltsmenge vollzogen. Brandt empfing zuerft ben Todesfireid, und hierauf legte fich S. mit gleicher Faffung auf ben Blod. Es unterliegt feinem 3weifel, das S. diefes Schickfal nicht verdiente, sondern einzig als das Opfer der von ihm schwer verleten Abelspartei fiel. Roch viel mehr mar bas Berfahren gegen Enevold Brandt, ber nie an Regierungsgeschäften Theil nahm, ein reiner Juftizmord. Derfelbe ftammte aus einer alten Abelsfamilie und befand fich fruher an Chriftian's VII. hofe als Rammerjunter. Beil er an ben Ronig einen Brief ichrieb, in welchem er ben unwurdigen Charafter bes Gunftlings Sold enthüllte, murbe er nach Altona verwiesen, wo ihn S. tennen lernte und liebgewann. 3m 3. 1770 rief ihn S. an ben Sof gurud, wo er beim Ronig an Sold's Stelle treten follte. Chriftian beschäftigte sich bamals schon nur mit kindischen Spielen und zwang oft Die, welche ihn umgaben, mit ihm ju ringen. Bei einem folden Zweitampfe murbe einft auch Branbt von Chriftian übel mitgenommen, fodaf er den Konig in die Sand bif und mit demfelben in Bortwechsel gerieth. Der König verzieh ihm bald biefes Bergeben, Deffenungeachtet grundeten die Richter auf ben vergeffenen Borfall fein Tobeburtheil. Bon ben übrigen gehn Perfonen, die in ben Procef vermidelt maren, murben fieben ganglich freigesprochen und brei bes Lanbes vermiefen. Unter Lettern befand sich auch S.'s Bruder, den man nicht anzutasten wagte, weil ihn Friedrich II. als preuf. Unterthanen brobent reclamirte. Die Ronigin Raroline Mathilbe verließ Danemark 30. Mai 1772 und starb aus Gram 1775 auf dem Schlosse Celle in Hannover. In neuester Zeit ift die Geschichte S.'s durch die Trauerspiele von Dich. Beer und Beinr. Laube wieder ine Andenken gerufen worden. Bgl. Soft, "Der Graf S. und deffen Ministerium" (1824; deutsch, Ropenh. 1826); "Authentische Auftlarungen über die Geschichte S.'s und Brandt's" (Germanien 1788), Die viel Unwahres enthalten; Faltenffiolb, "Memoires" (Pat. 1826); Münter, "Betehrungsgeschichte bes Grafen von S." (Kopenh. 1773).

Struenfee (Karl Aug. von), der Bruber bes Borhergehenden, mar 18. Aug. 1735 ju Salle geboren und fludirte daselbst nächst ber Theologie befonders noch Mathematit und Philosophie. Schon 1757 befam er eine Profeffur ber Philosophie und Mathematit an ber Ricterakademie zu Liegnig. hier fand er wegen des ausgebrochenen Kriegs nur wenige Böglinge und benuste feine Dufe, die Anwendung der Mathematit auf die Kriegekunft mit foldem Gifer zu ftubiren, daß er 1760 feine "Anfangegrunde ber Artillerie" (3. Aufl., Lpz. 1788) herausgeben konnte. Dadurch gewann er Friedrich's II. Beifall, der ihm mehre junge Offiziere jufenbete, um fie für ben Dienst ju bilben. Gine neue Frucht feiner mit Eifer fortgefesten Stubien waren die "Anfangegrunde der Kriegebautunft" (3 Bbe., Lpg. 1771—74; 2. Aufl., 1786), das erfte gute Wert in biefem Fache in Deutschland. Im 3. 1769 ging er auf Beranlaffung feines Brubers nach Ropenhagen, wo er eine Anstellung als ban. Juftigrath und Mitglied des Finanzcollegiums erhielt. Rach dem Sturze feines Bruders murbe er von Friedrich d. Gr. als preuß. Unterthan requirirt und deshalb frei in sein Baterland entlaffen. Friedrich II. bot ihm die noch offene Stelle bei der Ritteratabemie in Liegnis an, Die S. aber ausschlug, um in wiffenschaftlicher Duge auf feinem Gute Algenau bei Saynau in Schleften gu leben. Sier überfeste er Pinto's "Staatswirthichaftliche Auffage" (1776), Die fpater vermehrt (3 Bde., Lpz. 1800) erschienen; auch gab er eine "Beschreibung der Sandlung der vornehmften europ. Staaten" heraus, die von Sinapius vollendet wurde. Als Oberfinangrath im dritten Departement des Generalbirectoriums und als Director der Seehandlung 1782 na Berlin berufen, zeichnete er fich hier burch tiefe Einfichten und ungemeinen Dienfteifer auf, hob die gefuntene Seehandlung, wurde 1789 unter Singufügung des Ramens von Rarisbad geabelt und gelangte 1791 zur Stelle eines Staatsministers und Chefe bes Accife - und Bolbepartements, dem er bis an feinen Tod, 17. Det. 1804, vorfland. G. war ein Mann von bel lem, vielumfaffendem Blide, von befonderer Geiftesgegenwart, feften Grundfaben und ftrenga Drbnungeliebe, baber in Gefchäften turz, bestimmt, schnell und ficher, dabei von den edelften Gefühlen belebt, frei von Eigennus wie von aller Berftellung.

Strumpfwirkerei nennt man die Berfertigung der Artikel, welche sonst nur durch Striden

mit der Sand erzeugt zu werden pflegten und auch jest noch vielfach fo erzeugt werden, mittels besonderer Maschinen. Dabin gehoren Strumpfe, Sandschuhe, Rachtjadchen u. f. m. Man verwendet bagu alle Arten von Garnen und Zwirnen, und bas Untericheidende von ber Beberei (f. b.) liegt darin, daß bas Gewebe hier nicht durch Berflechtung verfchiebener gabenfofteme, fondern burch Berfchlingung (Dafchenbilbung) aus einem einzigen fortlaufenden Faben gebildet wird. Ein Mittelding bilden die erft fpater aus der Strumpfwirkerei hervorgegangenen, ebenfalls mittels befonderer complicirter Mafchinen betriebenen 3meige ber Bob. binet- und Petinetweberei. Der Strumpfwirterfluhl, ber allmalig fehr verichiebene Abanberungen und Berbefferungen erfahren hat, ift eine ber complicirteften Dafchinen und am wahrscheinlichsten 1589 von Lee in Cambridge erfunden. Bon ba tam er 1614 nach Benebig und von dort aus nach Deutschland, wo fich bie Strumpfwirkerei in Erlangen (bas jest von Sachsen überflügelt ift), im fachs. Erzgebirge, in Zeulenroda u. f. w. festseste und mit Sulfe der billigen Arbeitelohne mit der Beit folden Aufschwung gewann, daß die Englander im Auslande nicht mehr concurriren tonnten, ja felbft viele beutsche Strumpfwaaren nach England eingeführt murben. Roch heute ift bie Strumpfwirterei für Sachfen ein fehr bedeutender Inbuftriegmeig, aber bie Englander haben feit einer Reihe von Jahren folche Anftrengungen gemacht, durch Berbefferung der Maschinen, sowie durch geschmacholle und reelle Fabritation bie beutsche Concurreng ju überwinden, bag biefer Industriegweig jest bei uns fehr im Abnehmen ift. Ein wefentlicher Unterschied zwischen bem Striden und bem Birten ber Strumpfe u. f. w. liegt barin, daß bergleichen Stude vom Strider unmittelbar hohl bargestellt werben, wogegen fie auf dem Wirkstuhle flach ausgebreitet entstehen, bann erst boppelt zusammengelegt und durch eine Raht gefchloffen werden muffen. Die fruher allgemein übliche Art, durch Buund Abnehmen ber Maschenreihen im Birten sofort bie richtige Gestalt zu erzeugen, ist gegenwartig größtentheils aufgegeben, und man wirft gleichmäßig breite und bedeutend lange Stude, aus welchen nachher die verlangten Gegenstände (wie Rleider aus Leinwand ober Tuch) jugefcmitten werben. Um folche fehr breite Gewirke in fleinem Raume barftellen zu konnen, hat man neuerlich den Circularftuhl eingeführt, worauf ein rohr- ober ichlauchformiges Stud entsteht, welches schließlich der Lange nach aufgeschnitten und ausgebreitet wird.

Struve (Friedr. Abolf Aug.), berühmt durch seine künstliche Rachahmung der natürlichen Mineralwasser, geb. 9. Mai 1781 zu Reustadt bei Stolpen, bezog 1794 die Fürstenschule zu Meißen, 1799 die Universität zu Leipzig und 1800 die zu Halle, wo er auch 1802 die medicinische Doctorwürde erward. Rach einem längern Aufenthalte in Wien ließ er sich 1803 in seiner Vaterstadt als praktische Arzt nieder, übernahm nach dem Tode seines Vaters 1805 die Prazis desselhen, vertauschte aber dieselbe seiner schwachen Gesundheit wegen noch in demselben Jahre mit chemischen Beschäftigungen in der Salomonisapothete zu Dresden, die er täuslich an sich brachte. Ein verunglücktes Experiment mit der damals noch nicht genau bekannten Blausäure zog ihm eine lebensgefährliche Krankheit zu, die ihn nöthigte, mehrmals Mineralwasseruren zu Karlsbad und Marienbad zu gebrauchen, deren günstiger Erfolg ihn auf die Idee leitete, diese natürlichen Wässer kunstlich nachzubilden. Wie nahe er nach zehnsähriger Anstrengung seinem Ziele gekommen ist, beweisen die zahlreichen Anstalten für den Gebrauch seiner Nachahmungen und der Rusen, den sie stiefen. Er unternahm, um diese Anstalten selbst einzurichten, längere Reisen, blieb aber selbst immer leibend und starb bei einer zusstülichen Anwesenheit in Berlin 29. Sept. 1840. Er schrieb "Über Nachbildung der natürlichen

Deilquellen" (2 Sefte, Drest. 1824-26).

Strube (Friedr. Georg Wilh. von), ausgezeichneter Aftronom, rus. Wirklicher Staatsrath, geb. 15. (4.) April 1793 zu Altona, besuchte 1808—11 die Universität Dorpat, wo er sich zunächst den philologischen Studien widmete, später aber zur Astronomie überging. Im S. 1813
zum Observator und 1817 zum Director der dorpater Sternwarte ernannt, wandte S. sich mit
besonderer Borliebe den Erscheinungen der die dahin ausschließlich vom ältern Derschel beobachteten Doppelsterne zu. Die Resultate seiner unablässigen Arbeiten über diesen Gegenstand legte
er in einer Reihe von Schriften nieder, unter denen die "Observationes Dorpatenses" (8 Bbe.,
Dorp. 1817—39), der "Catalogus novus stellarum duplicium" (Dorp. 1827), "Stellarum
duplicium mensurae micrometricae" (Petersb. 1857) als die wichtigsten hervorzuheben sind.
Un dieselben schließt sich das umfassende Wert "Stellarum sixarum, imprimis compositarum
positiones mediae" (Petersb. 1852), in welchem durch eine consequente Verarbeitung des gesammelten Beobachtungsmaterials die wichtigsten Folgerungen für die Stellarassronomie gezegen sind. Als verwandt mit diesen Arbeiten führen wir hier noch an die von S. zuerst ausgesungen

Beftimmung einer Firsternparallare (von a Lyrae); ferner feine Untersuchungen über den Bau unserer Mildiftrafe, welche theilweise in ben "Etudes d'astronomie stellaire" (Petereb. 1847) veröffentlicht murben. Rachft ber Stellaraftronomie ift S.'s Thatigfeit besonders der Geobaffe zugewandt. Schon 1816 murbe S. von ber livlanbifchen ötonomifchen Gefellichaft mit einer Triangulation Livlands beauftragt. Diefe 1816-19 ausgeführte Arbeit bilbet die Grundlage zu der 1839 erschienenen schönen Karte diefer Proving. In den 3. 1822-27 war S. mit einer Breitengradmeffung in den Oftseeprovinzen beschäftigt, über welche er in "Breitengradmeffung in den Oftseeprovingen" (2 Bbe., Dorp. 1831) genauen Bericht abffattete. Bettere Schrift ift burch die nebenbei in berfelben enthaltenen Anweisungen über die Conftruction und ben Gebrauch transportabler Instrumente ein vortreffliches und namentlich in Rufland allgemein benuttes Sandbuch für einen großen Theil ber praktifchen Aftronomie geworben. 3m 3. 1828 murbe die baltifche Gradmeffung mit der gleichzeitig vom General Tenner in ben lith. Gouvernementen geleiteten in Berbindung gefest und von 1830-45 unter G.'s Dber leitung von mehren Gehülfen durch Finnland bis Torneå, dann unter feiner Mitwirtung 1845 — 52 im Einverständniß mit der schwed.onorweg. Regierung durch Selander und Hanfteen bis in die Nähe des Nordcaps fortgeführt. Da unterdeffen auch Tenner feine Meffung nach Suben ju bis ju ben sublichsten Punkten Podoliens (1845) weitergeführt hatte und biefelbe bann unter G.'s und Tenner's gemeinschaftlicher Leitung bis an die Donau ausgebehnt worden mar, fo ift ber auf biefe Beise gewonnene ruff.-standinav. Meridianbogen von 25° 20' ber größte, ber bis jest überhaupt gemeffen worden ift. Dit ber Ausarbeitung eines miffenicaftlichen Berichts über biefe toloffale Arbeit ift G. feitbem befchaftigt. An biefes große geodatifche Unternehmen ichließen fich mehre andere Arbeiten ahnlicher Natur an, wie vielfache Bulfsarbeiten ju ben Berbindungen verschiedener ruff. Dreieckenege untereinander und mit auslandischen, forgfältige Magvergleichungen der bei den geodätischen Bermeffungen verschiedener Lander gebrauchten Maßeinheiten, ferner die Leitung größerer dronometrischer Expeditionen u. f. w. Die Berichte über dieselben find in ben "Memoires" ber petereburger Atademie niebergelegt. Sonst wurden unter seiner mehr oder weniger birecten Leitung und theilweife feiner perfonlichen Theilnahme unter Anderm ausgeführt das Nivellement Zuß', Sawitfch's und Sabler's zwischen dem Raspischen und Schwarzen Meere (1836-37); die geographischen Ortsbeftimmungen Feborow's in Sibirien, wie die mehrer Offiziere in der europ, und afiat. Turtei; die in Pulkowa angestellten Unterfuchungen von Peters über die Nutation, sowie dessen Parallapenbestimmungen; die Arbeiten seines Sohnes Dtto S.; die Expedition jur Beobachtung ber totalen Sonnenfinsternisse 1842 und 1851 u. f. w. Seit 1839 Director ber großartigen Stenwarte zu Pultowa, veröffentlichte S. eine "Description de l'observatoire central de Russie" (Petereb. 1845), an welche fich ber "Catalogue" ber bortigen ausgezeichneten aftronomischen Bibliothel (Petereb. 1845) anschlieft. — Struve (Otto Wilh. von), Sohn bes Borigen, geb. in Dorpat 7. Mai (25. April) 1819, ruff. Staaterath, feit 1839 Gehülfe bee Directore ber pultowaer Sternwarte, fpater zweiter Aftronom diefer Anftalt, berathender Aftronom bes faiferl. Generalftabs und Mitglied der petersburger Atabemie ber Biffenschaft fur bas Kach ber Aftronomie und mathematischen Geographie, hat besonders in seiner Stellung beim kaiserl. Generalstabe einen fehr ausgebehnten Wirtungstreis, inbem bie umfaffenben, von jener militärischen Behörde angeordneten aftronomisch-geographischen Arbeiten seiner wiffenschaftlichen Leitung unterliegen. Dahin gehören besonders die großen chronometrischen Expeditionen, welche einerseits die Bestimmung der Lange der ruff. Centralfternwarte in Bezug auf Greenwich, anbererfeits die Firirung der Lage einer größern Anzahl im Innern der ruff. Reiche vertheilter Sauptpunkte zum Zweck hatten. Den ersten Theil dieser Arbeiten führte S. größtentheils perfönlich 1843 und 1844 unter ber Oberleitung feines Baters aus, bei den fpatern Arbeiten war er theils felbst als Dirigent thätig, theils wurden diefelben von andern Aftronomen unter feiner unmittelbaren Leitung ausgeführt. Auch im Fache ber Aftronomie hat fich S. in verfciebenen Richtungen thatig gezeigt, wie es bie "Memoires" ber vetereburger Atademie bewiesen. Bon biesen Arbeiten find besonders hervorzuheben : eine neue Bestimmung der Proceffioneconftante, mobei er jugleich die Quantitat ber Fortrudung unfere Connenfuftems im Weltraume zuerst berechnete; eine Durchmusterung des nördlichen himmels, welche eine Ausbeute von über 500 meift fehr engen neuen Doppelfternen gewährte; eine Arbeit über ben 🗫 turn und deffen Ringe; die Entbeckung eines Uranustrabanten; Parallarenbeffimmungen; ferner aublreiche Rometen- und Doppelsternbeobachtungen, die wegen ihrer Genauigkeit besowbere geschäßt und daher vielfach und gern von andern Aftronomen benußt werden.

Struve (Georg Abam), Rechtsgelehrter, geb. zu Magdeburg 1619, studirte in Zena und helmftebt. Er wurde ziemlich jung Beh. Rath in Beimar, bann Drbinarins ber Juriftenfacultät in Sena, endlich Präfident der Regierung und starb in diesen Würden 1692. Am betannteften unter feinen vielen jest veralteten Schriften ift feine "Jurisprudentia Romano-Germanica forensis", bie fehr oft aufgelegt und fpater auch von andern Belehrten herausgegeben wurde. — Struve (Burthard Gotth.), Sohn des Borigen, geb. ju Beimar 26. Mai 1671, besuchte die Schule zu Beis und ftubirte 1687-89 zu Bena, dann zu Belmftedt und Frankfurt a. b. D. die Rechte. Rachdem er 1691 turge Beit in Salle prakticirt hatte, ging er auf Reifen nach den Riederlanden und fammelte eine bedeutende Bibliothet. Rachdem er 1697 in Zena als Bibliothekar eine Anstellung gefunden, hielt er zugleich neben suristischen Collegien Borlefungen über die Reichshiftorie und erhielt daher 1704 die Professur der Geschichte. Er wurde 1712 hiftoriograph bes Erneftinifchen Saufes, 1717 markgraflich baireuther Birtlicher Hofrath, 1730 Professor bes Staats- und Lehnrechts und starb zu Jena 24. Mai 1738. Die Bahl seiner Schriften ist sehr groß; nächst seinem "Syntagma juris publici" (Jena 1711; 2. Aufl., 1720) verdient das "Syntagma historiae Germanicae" (Jena 1716), welches bann unter bem Titel "Corpus historiae Germanicae" (Jena 1730) fehr vermehrt erschien, besondere Auszeichnung. Höchst verdienftlich machte er sich durch die Berausgabe von Pistorius' "Illustres veteres scriptores etc." (3 Bde., 3. Aust., Regensb. 1726) und Frehet's ,, Rerum Germanicarum scriptores aliquot insignes" (3Bde., 3. Aufl., Strasb. 1717), sowie durch seine "Bibliotheca historica", zulest ganzlich umgearbeitet herausgegeben von Meusel (Bb. 1—11, Eps. 1782 — 1804), und die "Bibliotheca historiae literariae selecta", herausgegeben von Jugler (3 Bbe., Jena 1754-63).

Strube (Gustav), vorzüglich bekannt als republikanischer Agitator, wurde um 1805 in Livland geboren, ftubirte in Deutschland die Rechte und begann in Diensten bes Großherzogs von Dibenburg die diplomatifche Laufbahn. Als Gefanbtichaftefecretar tam er nach Frantfurt, wo er an ben Berhandlungen bes Bunbestags Theil nahm. Doch entfagte er balb ber Diplomatie und ließ fich zu Manheim ale Advocat nieder. hier verheirathete er fich 1845 mit Amalie Dufar. Reben dem Studium der Staatsmiffenschaften beschäftigte er fich eifrig mit Phrenologie. Ale Fruchte biefes Studiums erschienen unter Anderm "Gefchichte der Phrenologie" (Beibelb. 1843), "Sandbuch der Phrenologie" (Lpg. 1845) und "Die Phrenologie innerhalb und außerhalb Deutchstand" (Beibelb. 1843). In weitern Rreifen jedoch machte er fich gunachft durch feine journalistische Thatigkeit und feine entschiedene Opposition gegen die herrschende Regierungspolitik bekannt. Als Redacteur des "Manheimer Journal" wurde er in manche Bwiftigfeiten mit den Behörden verwickelt und wiederholt zu Gefangnifftrafe verurtheilt. Als ihm 1846 die fortgefeste Redaction diefes Blattes unmöglich gemacht war, gründete er im gleichen Beifte eine neue Beitschrift, ben in ben beutschen Nachbarftaaten vielfach verbotenen, aber gleichwol weit verbreiteten und begierig gelefenen "Deutschen Buschauer". Seine praktisch politische Thätigkeit durch unmittelbares und perfonliches Gingreifen in das öffentliche Leben begann hauptfächlich nach dem Ausbruche der Februarrevolution, indem S. die der bad. Rammer vorgelegte Petition der Bolkefoderungen betrieb, auch fich auf Bolkeversammlungen und in Bereinen in republikanischer Richtung bethätigte. Nach der Berhaftung seines Gesinnungsgenoffen, J. Fidler, burch Mathn, 8. April 1848, begab er fich in ben bab. Geefreis, von wo aus er gemeinschaftlich mit Hecker (f. b.) den Bersuch zur Einführung der Republik mit bewaffneter Sand machte, ohne fich jeboch an der militarifchen Leitung bes Unternehmens zu betheiligen. Nach Berftreuung feiner Schar bei Freiburg 23. April flüchtete er nach Strasburg, hielt sich kurze Zeit in Paris mit seiner Frau auf, die ihn vor und nach auf feinen Bugen und Banberungen regelmäßig begleitete und für die Forderung feiner 3wede in ihrer Beife thatig zu fein versuchte, und ging hierauf in die Schweiz, wo er gemeinschaftlich mit R. Beinzen einen "Plan zur Revolutionirung und Republikanisirung Deutschlands" herausgab. Die Spuren einiger Gahrung, die fich nach der Genehmigung des Baffenstillstands von Malmö hier und da in Deutschland zeigten, veranlaßten ihn, nebst einigen anbern politischen Flüchtlingen, zu einem bewaffneten Einfalle auf bab. Gebiet am 21. Sept., nachbem heder bereits nach Nordamerita abgereift war. Rach bem Treffen in Staufen ward er 25. Sept. im Amtsbezirke Sadingen verhaftet. Seine gleichzeitig arretirte Frau blieb bis jum 16. April 1849 in Saft. S. und Blind (f. d.) wurden durch ein Schwurgericht zu Freiburg 30. März wegen Berfuche bes Sochverrathe verurtheilt und zur Erstehung einer Ginzelhaft von fünf Sahren vier Monaten 16. Mai nach Bruchsal gebracht. Aber bie Erhebung bes bab. Boltes seste ihn schon 24. Mat wieber in Freiheit. Als Sauptführer ber republitanifchen Partei tam S. in Conflict mit Brentano, der ihn 6. Juni fur turge Beit berhaften ließ. In Reuftadt a. d. D. gab noch G. ein Probeblatt seines erneuerten "Deutschen Buschauer" heraus, als schon die preuf. Eruppen in die Rheinpfalz einrudten, worauf er 17. Juni nach Beibelberg ging und im Sauptquartier Mieroflamfti's als Berichterflatter über bie Borgange jener Beit thatig war. Rach Auflofung ber Conftituirenden Berfammlung in Baden, deren Mitglied er mar, und ale ber bad. Aufftand teine Auflicht auf Erfolg mehr hatte, ging er mit feiner Frau in die Schweiz, wo er mit den andern Führern ber bab. und pfalz. Revolution nach zweimonatlichem Aufenthalte bas Schidfal ber Ausweisung theilte. Mit einem 3mangepaffe verfeben, mußte er fich burch Franfreich 1850 nach England begeben und fiedelte von da April 1851 nach Nordamerika über, wo er wieber ju feiner journaliftifchen Thatigfeit jurudtehrte. Bon feinen Schriften find fonft noch zu ermahnen: "Briefwechsel zwischen einem ehemaligen und jegigen Diplomaten (Manh. 1845); "Politische Briefe" (Manh. 1846); "Spftem der Staatswiffenschaften" (4 Bde., Fef. 1847-48); "Das öffentliche Recht des Deutschen Bundes" (2 Bbe., Danh. 1846); "Reue Zeit. Ein Bolfetalender für bas 3. I" (Bern 1850); "Gefchichte der brei Bolfeethe bungen in Baben" (Bern 1849). Bon feiner Frau erichienen : "Erinnerungen aus den bab. Freiheitetampfen" (Samb. 1850) und "Biftorifche Zeitbilder" (3 Bbe., Brem. 1850).

Struve (Beinr. Chriftoph Gottfr. von), ruff. Diplomat, geb. 10. Jan. 1772 gu Regendburg, wo fein Bater (geft. 1802) als ruff. Gefchaftetrager beim Reichstage feinen Bobnfis hatte, bezog nach fehr forgfältiger Borbilbung die Universität Erlangen und widmete fich dort dem Studium der Staate- und Naturwiffenschaften. Schon 1787 hatte ihn der Bater bei dem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten in Petersburg eintragen laffen und baburch bestimmt, sich zur Diplomatie vorzubereiten. Im 3. 1795 ging S. nach Petersburg und erhielt 1796 eine Anstellung als Legationsfecretar, erft bei von Groß und nach deffen Lobe bei Baron Grimm, dem ruff. Gefandten in Samburg. Lestern begleitete er 1798 nach Braunfchweig und 1800 nach Gotha, worauf er 1801-5 als Legationssecretar ju Stuttgart lebte. Rachdem er mehre Jahre meift auf Reifen verbracht, erfolgte 1809 feine Ernennung jum Legationerath bei ber ruff. Gefandtichaft in Raffel, von wo er jedoch 1811 nach Petereburg gehen mußte. Doch fon 1812 mard er dem Grafen Romanzow zu Altona beigegeben, mo er zwar ale Privatmann lebte, aber fich um die Befreiung bes nördlichen Deutschland mannichfache Berbienfte erwarb. Rach ber Schlacht bei Leipzig bei dem Fürsten Repnin in Dresden angestellt, erfolgte 1815 seine Crnennung jum ruff. Gefchaftetrager und Generalconful in Samburg, bann 1820 bie jum Dinifterresidenten bei ben Sansestäbten, worauf er 1821 ben Rang eines Staatsraths, 1827 ben eines Birflichen Staaterathe, 1841 ben eines Geh. Rathe erhielt. Schon vorher (1829) wurde mit feinem Poften bei ben Banfestabten ber eines Ministerrefibenten am olbenburg. Bofe vereinigt. Bei Gelegenheit ber Feier feiner 50fahrigen biplomatifchen Amtethatigfeit 10. Juli 1843 gu Samburg erfolgte feine Ernennung gum außerorbentlichen Befandten und bevollmach tigten Minister. Im 3. 1850 wurde ihm auf sein Ansuchen der Abschied aus dem ruff. Staatsdienst auf die ehrenvollste Weise ertheilt. S. starb 9. Jan. 1851 zu Hamburg. Bie im diplematifchen Leben, fo hat S. auch im literarischen mit Auszeichnung gewirft. Für die Ratur wiffenschaften hat er unter Anberm in ben "Mineralogischen Beitragen" (Gotha 1807) und ben "Beiträgen zur Mineralogie und Geologie bes nördlichen Amerita" (Samb. 1822) Berbienftliches geleiftet.

Stry (Abraham van), nebst seinem Bruber Stifter ber blühenden Malerschule zu Doctrecht, wurde baselbst 31. Dec. 1753 geboren. Er malte Bildniffe in Dl, Genrebilder in Megu's Manier und Landschaften in Rupp's Stil. Besonders ift er rühmlich bekannt durch seine innern Ansichten und auf Lichteffect berechneten Bilber. Mit einigen Kunstsreunden und Kunstlern stiftete er 1774 die Gesellschaft Pictura in Dordrecht, deren erster Präsident er war und welche als die Pflanzschule der ausgezeichneten Maler betrachtet werden kann, die aus jener Stadt in neuerer Zeit hervorgingen. Er start 7. März 1826. — Sein Bruder Jakob G., geb. 1756, bildete sich bei dem historienmaler Andr. Lens, ließ sich in Dordrecht nieder und widmete sich der Landschaftsmalerei, worin er bald einen hohen Rang behauptete. Zum Borbild im Stil und in ausmerksamer Beobachtung der Natur hatte er seinen berühmten Landsmann Rupp gewählt.

Er starb zu Dordrecht 4. Febr. 1825

Strychnin heißt bas höchst giftige Alfaloib, welches in den Krähenaugen (Strychnos nux vomica), der Ignazbohne (Ignatius amara), im Schlangenholze (Strychnos colubrina) und in dem Pfeilgifte von Borneo (Woorara, Upas tieute) enthalten ist. Es erscheint als wei-

fes körniges Pulver, ohne Geruch und von bitterm, metallartigem Geschmad. Mit Sauren bildet es die Struchninsalze, die ebenso wie das reine Struchnin in ganz kleinen Gaben in der Wedicin angewendet werden.

Strymon, ein ziemlich bebeutender Fluß in in Thrazien, jest Struma, an deffen Ufern sich im Alterthume besonders viele Kraniche aufhielten, wird einige Meilen oberhalb Amphipolis schiffbar und ergießt sich in den Strymonischen Meerbufen im Agaischen Meere, an der Kuste Macedoniens, jest Busen von Contessa.

Stuart, eines ber altesten Geschlechter in Schottland, das diefem Reiche und England eine lange Reihe von Königen gegeben hat, foll von einem Zweige der engl.-normann. Familie Kit-Alan abstammen, der sich in Schottland niederließ und schon im 12. Jahrh. am schott. Königshofe bie erblice Burbe bee Reichehofmeiftere (Majorbomue) ober Stewarde erwarb. Bon biefer Bürde nahm die Familie ihren Geschlechtenamen an, welcher früher auch Steward geschrieben wurde. Alexander, Steward von Schottland, fiel 1264 in der Schlacht von Largs und hinterließ zwei Söhne, James und John. Der Sohn des ältern, Balter S., heirathete um 1315 Marjoria, die Tochter König Robert's 1. Bruce (f. Schottland), beren Nachkommen nach dem Aussterben des königl. Mannsstamms durch ein Erbfolgestatut die Thronfolge in Schottland zugesprochen war. — Als Robert's I. Sohn, David II., 1370 ohne männliche Erben starb, erhielt bemnach Walter S.'s Sohn unter dem Namen Robert II. die schott. Krone und wurde hiermit der Gründer der Dynastie. Theils die politischen Berhältnisse, theils der Zufall und der Charafter der Prinzen diefer Dynastie machten ihre und ihrer Familie Geschichte zu einer ununterbrochenen Rette verhangnifvoller und blutiger Greigniffe. Robert II. icon verbantte nur den Zerrüttungen, die damals in England flattfanden, daß er die schott. Krone behielt. -Ihm folgte 1390 fein lahmer und träger Gohn Johann, der jedoch, weil die Stände feinen Ramen für ungludlich hielten, ale Robert III. regieren mußte. Er befaß zwei vom Throne ausgefchloffene Stiefbruder, Balter, Grafen von Athol, der 1437 als Berfchwörer gegen König Jacob I. enthauptet wurde, und David, Grafen von Strathern, deffen Titel auf seinen Tochtermann, Sir Patrid Graham, überging. Ein jungerer rechter Bruder Robert's III., der Bergog von Albany, führte für benfelben die Regierung und lief, weil er felbft nach der Rrone trach. tete, 1802 den Aronprinzen David, herzog von Rothfan, einsperren und verhungern. Aus Fürsorge schickte hierauf der König seinen jungern Gohn Jakob nach Frankreich, den jedoch die Englander auffingen und fast 20 3. jurudhielten. Robert III. ftarb icon 1404 aus Gram. Der Bergog führte nun im Namen des in England gefangen gehaltenen Jatob I. die Reichsverwaltung fort. Rach feinem Tobe trat 1419 Murbod, fein alteffer Cohn und Erbe, an feine Stelle. Derselbe fand jedoch die Last der Regierung so drückend, daß er 1423 die Rücksehr Satob's I. bewirkte. Jatob ließ Murdoch, beffen Sohne und fammtliche Familienglieder, die fehr fclecht gewirthschaftet hatten, 1424 enthaupten. Nur James G., der jüngfie Sohn Murdoch's, enttam, von deffen Urentel, Andrew, Lord S. von Dehiltree, die jesigen Grafen von Cafile-Stuart abstammen. — Jatob I. (f. b.), ber träftigste Konig bes hauses S., war mit Johanna Beaufort, Enkelin des engl. Herzogs von Lancafter, verheirathet. Er fiel 1437 unter den Dolchen verfcworener Großen, an deren Spipe fich fein Dheim, der ermahnte Graf von Athol, befand. -Ihm folgte auf dem Throne sein siebenjähriger Gohn, Jatob IL, der 1460 vor Rorburgh durch bas Berfpringen einer Kanone getöbtet wurde. Derfelbe hinterließ brei Sohne : ben Thronfolger Zakob III.; Alexander G., Herzog von Albany, der 1485 in Frankreich mit Hinterlassung eines Erben ftarb; Johann G., Grafen von Mar, ber 1480 auf Befehl seines königl. Brudere wegen freier Reden ermordet wurde. — Jakob III., der flete mit feinen Brüdern und den Großen zu kampfen hatte, erlitt 1488 auf der Flucht nach einer verlorenen Schlacht bei Stirling einen gewaltsamen Zob. — Ihm folgte auf bem Throne sein in das Complot verwickelter Cohn, Jatob IV., ber einen friegerischen Geift befag und es mit ben Großen hielt. Derfelbe vermählte fich mit Margarethe, der älteften Tochter Beinrich's VII. von England, knupfte aber deffen ungeachtet, als fein Schwager Beinrich VIII. feine Eroberungsgebanten auf Schottland richtete, jum ersten mal eine enge Berbindung mit Frankreich an. In Folge diefes Bundniffes ließ er fich von Ludwig XII. zu einem unüberlegten Buge nach England verleiten, auf welchem er 1513 bei Flobben blieb. — Für feinen ameijahrigen Cohn und Nachfolger, Jatob V., ergriff unter heftigen Parteiwirren 1515 der herbeigerufene Johann G., Bergog von Albany, Sohn des 1485 in Frankreich geftorbenen Albany, als Reichsverwefer die Bugel ber Regierung, legte dieselben aber 1518 wieder nieder, weil er die Parteien nicht zu verfohnen vermochte. Als ihn bie Königin-Mutter 1523 abermals ju Bulfe rief, landete er mit 3000 Franzosen und ging 1524 nochmals nach Frantreich, um ein ftarteres Corps jum Rampfe gegen England berbei-Buholen. Bahrend feiner Abmefenheit erffarten indeffen bie ichott. Großen ben jungen Satob V. für mundig, fobaf Albany in Frankreich blieb. Unter Frang I. befehligte er 1525 ein Beer gegen Reapel. Er ftarb 1536 ohne Nachtommen. Satob V. heirathete die Pringeffin Marie von Suife und tettete baburch feines Saufes Geschid an die tath. Rirche und an Frankreich. Er gerieth darüber mit Beinrich VIII. von England in Rrieg, der burch die Widerspenfligkeit der fcott. Großen eine flägliche Benbung nahm. In tiefen Rummer verfentt, ftarb er 1542. Rurg vorher waren seine beiden Sohne an Einem Tage gestorben und die Krone fiel seiner taum geborenen Tochter Maria Bu. — Maria Stuart (f. b.) murbe von ihrer Mutter in fruher Jugend mit Frang II. von Franfreich vermahlt und fehrte erft nach deffen Tobe, 1561, auf ihren angestammten Thron jurud. Durch ihre Anspruche auf die engl. Rrone, ihre tath. Politit, ihr Bermählung mit ihrem Better, Beinrich, Lord Darnlen, ber 1566 angeblich mit ihrem Willen ermorbet wurde, fturgte fie bas Reich in endlofe Wirren und verlor dabei felbft die Rrone und die Freiheit. Bahrend ihr und Darnley's Sohn ale Jatob VI unter ber Bormundichaft ihres Salbbrudere, bee Grafen von Murray, den fcott. Thron einnahm, mußte fie nach 19jahriger Gefangenichaft auf Befehl ihrer Erbfeindin, der Konigin Glifabeth von England, 8. Febr. 1587 bas Schaffot besteigen. — Der Familienzweig ber Stuarts, zu welchem Darnley, ber 1566 ermordete Gemahl Maria's, gehorte, ftammte von Sir John S. von Bontoll, dem zweiten Sohne des Steward Alexander, ber 1298 bei Falfirt getöbtet warb und beffen Sohn, Sir Alan S. von Darnley, 1333 bei Salidon fiel. Der Urentel des Lestern, James S., ber Schwarze Ritter von Lorn genannt, heirathete Johanna Beaufort, die Witme Jafob's L., und zeugte mit ihr zwei Gohne, Die Grafen von Lennor und von Buchan. Die Nachtommen des Erstern rudten durch eine neue Beirath nicht nur bem schott. Throne, sondern auch ben Erbanspruchen auf die engl. Krone fehr nahe. Margarethe nämlich, die Witwe Jatob's IV. und Tochter Beinrich's VII. von England, heirathete 1514 in zweiter Che den Grafen von Angus, aus welcher Berbindung Margarethe Douglas, geft. 1578, entsprang. Diefe Lesten vermählte fich mit Matthias G., Grafen von Lennor, und zeugte mit bemfelben Deinrich, Lord Darnley, der 1565 die Sand feiner tonigl. Bafe, Maria G., nebft dem Konigetitel erhielt. Darnley war alfo, gleich feiner Gemahlin, Urentel Beinrich's VII. und hatte nach ihr, im Falle des Aussterbens der Tubor (f. d.), das nächste Recht auf die engl. Krone. Der Graf von Lennop erhielt nach Murran's Ermorbung bie Reicheverwaltung mahrend ber Minberjab rigfeit feines Entels, Jatob's VI., unterlag aber ichon nach einem Jahre, auf einem Reichstage Bu Stirling, 4. Sept. 1571 ben Dolden unzufriedener Großen. - Sein zweiter Sohn, Rarl, geft. 1576, zeugte mit Glifabeth Cavenbift bie fcone Arabella G. Diefelbe follte burch die Pulververschwörung (f. b.), dann angeblich durch ein Complot Walter Raleigh's auf den engl. Thron gehoben werden und mußte barum ihr Leben im Tower zubringen. Sie hatte sich zwar insgeheim mit dem nachherigen Herzog von Somerfet vermählt, flarb aber 1615 ohne Rachfonimen.

Zakob VI., ber Sohn Maria's und Darnley's, vereinigte als Abkömmling der Zudor von mutterlicher Seite nach bem Tobe ber Konigin Elisabeth 1603 bie Rronen von Schottland, England und Irland als Jakob I. (s. d.) auf seinem Haupte. Aus seiner Che mit Anna von Danemart entsprangen Beinrich, Pring von Bales, ber 1612 im Alter von 18 3. ftart, Rarl I. und Eltfabeth, die fich mit Friedrich V., Rurfürften von der Pfalg, vermählte, 1662 ftarb und die Stammmutter des gegenwärtigen brit. Regentenhauses ift. Jakob I. ftarb 1625. - Ihm folgte sein Sohn Karl I. (s. d.), der die unkluge Politik seines Waters fortsepte und de mit fich und feine Krone in den Abgrund der Revolution fturgte. Aus feiner Che mit henriett von Frankreich, Tochter Beinrich's IV., die 1669 in der Berbannung ftarb, gingen berber: Karl II.; Marie, verheirathet an Wilhelm von Dranien, geft. 1650; Jakob IL und henriett (f. b.), die ben Bergog von Drieans heirathete. Rarl I. murbe 1649 enthauptet. Rach bem Tobe Cromwell's erhielt Rarl II. (f. b.) 1660 bie Rronen feiner Bater gurud. Er war mit Katharina von Portugal verheirathet und ftarb 1685 ohne eheliche Nachkommen. Aus dem Umgange mit Lucy Balters hinterließ er den Bergog von Monmouth (f. d.), von dem die jest gen herzoge von Buccleugh stammen. Dit Barbara Villiers, die zur Gräfin von Southamp ton und herzogin von Cleveland erhoben wurde, zeugte er henry Figrop, herzog von Grafton, beffen Nachkommen noch biefen Namen führen. Bon Eleonore Gmyn entsprang Charte Beauclerc, Herzog von St.-Albans, bessen Familie noch vorhanden ist. Ein Sprößling and dem Berhaltniffe mit Louise de Keroualle war Charles Lennor, Herzog von Richmond (f. b.),

von bem bie gegenwärtigen Bergoge biefes Ramens abstammen. Außerbem hinterließ Rarl I noch acht natürliche Kinder, Söhne und Löchter, beren Nachkommen bereits erloschen. — Satob II. (f. b.), ber Bruder und Rachfolger Rarl's II., verlor in Folge feiner Bestrebungen fur berftellung ber abfoluten Monardie und Ginführung ber fath. Rirche burch bie Revolution von 1688 feine Kronen. Er felbft mar noch vor feiner Thronbesteigung gum Katholicismus gurudgefehrt, ben fein haus mit ber Reformation in Schottland, in ber Perfon Satob's VI., abgelegt hatte. Jatob II. farb 1701 in ber Berbannung in Frankreich. Er war in erster Che mit Anna Syde verheirathet, die ihm die zwei im protestant. Glauben erzogenen Prinzeffinnen Marie und Anna gebar. Aus zweiter Che mit Marie von Efte gingen ber tath. Pring Jatob Chuarb, als Kronpratenbent unter dem Namen Jakob III. oder Ritter St.-George bekannt, und eine Tochter, Marie Quife, hervor, die 1760 unvermählt ftarb. Außerdem hinterließ Jatob II. von Arabella Churchill, der Schwester des berühmten Marlborough, den unehelichen Sohn Jatob, Bergog von Bermid (f. b.) und Fisjames, von dem die Fisjames in Frantreich abstammen. -Nachdem das engl. Parlament 1688 Jakob II. des Throns verluftig erklärt, gingen die Kronen von England, Schottland und Frland auf Jakob's alteste, protestant. Tochter Maria und beren Gemahl, Bilhelm III. (f. b.) von Dranien, über. Letterer war von Seiten feiner Mutter ein Enkel Karl's 1. Die Königin Maria starb 1695 ohne Nachkommen. Ihr Gemahl, Wilhelm III., brachte hierauf mit dem engl. Parlament die berühmte protest. Successionsacte vom 12. Juni 1701 zu Stande, nach welcher ben kath. Gliebern bes Saufes S. bas Thronrecht abgesprochen und die Erbfolge allein den protest. Rachtommen Jagob's I. zugesichert wurde. Bilhelm III. ftarb 1702. — Ihm folgte vorerst nach einer frühern Übereinfunft auf bem Throne bie protest. Prinzessin Anna (f. d.), die zweite Tochter Jakob's II. Sie hatte in der Che mit Prinz Georg von Danemart 19 Rinder gezeugt, die fammtlich vor ihrer Thronbesteigung ftarben. Ale die Rönigin Anna 1714 ftarb, trat die Succeffionbacte von 1701 in Kraft. Der bibberige Rurfürft von Bannover, der einzige protest. Entel von Elisabeth, der Tochter Jakob's I., bestieg als Georg I. (f. d.) ben vereinigten Thron von Grofbritannien und Frland. — Der kath. Sohn Jatob's II. nahm nach des Baters Tode den Namen Jatob III. (f. d.) an. Er machte mehrfache Bersuche, bas verlorene Erbe wieder zu erlangen, vermählte fich 1719 mit Maria Sobiefta und starb 1766. — Sein ältester Sohn Karl Eduard (f. d.), bekannt durch seine glücklichen Unternehmungen in Schottland, denen von Seiten der neuen Dynastie erst 1746 durch die Schlacht bei Culloben (f. d.) ein Biel gefest wurde, lebte unter bem Ramen eines Grafen von Albany in Italien und ftarb ohne eheliche Kinder 1788. — Gein einziger Bruder, Beinrich Benediet, ber 1747 die Cardinalswurde erhielt, legte fich hierauf ben Ronigstitel bei. Rach ber Eroberung Italiens durch die Franzosen ließ er sich zu Benedig nieder und lebte von einem Jahrgelbe, das ihm der brit. Hof gab. Diefer lepte männliche Nachkomme des königl. Haufes S. flard zu Fraseati 13. Juli 1807. Seine Ansprüche auf den brit. Thron hatte er Karl Emanuel IV. von Sarbinien vermacht. Der König Georg IV. ließ ihm in der Peterkfirche zu Rom durch Canova ein Dentmal errichten. Die werthvollen Familienpapiere, die er befag, taufte die brit. Regierung an und lief fie veröffentlichen ("Stuart papers", Lond. 1847). Bon andern Zweigen ber Familie S. leben noch zahlreiche Glieber in Schottland, England und Irland. Sir John S., ein natürlicher Sohn Robert's II., war der Ahnherr der Marquis und Grafen von Bute (f. b.), **Lord** Wharncliffe's und Lord Stuart de Rothesay's (f. d.). Bon den S.'s von Bontyll stammen die Lorde Blantyre und Douglas, die Grafen von Galloway und die Marquis von Lonbonberry (f. d.); von Elisabeth, Tochter bes Regenten Murray und Gemahlin Sir James S.'s von Doune die heutigen Grafen von Murray oder Moray. Außerdem leiten die Grafen von Traquair ihren Ursprung von einem natürlichen Sohne des Grafen James von Buchan, Stiefbruders König Jakob's II., ab. Bgl. Baughan, "Memorials of the Stuart dynasty" **(2 B**de., Lond. 1831).

Stuart de Rothefay (Charles Stuart, Lord), brit. Diplomat, ein Sohn des Generals Sir Charles Stuart und Entel Lord Bute's, des bekannten Gunftlings Georg's III., wurde 2. Jan. 1779 geboren und widmete sich von Jugend auf der diplomatischen Lausbahn. Im J. 1808 ward er dem mit einer außerordentlichen Mission nach Spanien gesandten Lord William Bentinck als Legationsrath beigegeben und erward sich eine genaue Kenntnis der Zustände und Berhältnisse auf der Pyrenäischen Halbinsel. Diese wurde ihm vielfach nüglich, als er 1810 zum engl. Bevollmächtigten bei der provisorischen Regierung ernannt ward, die sich nach der Blucht der portug. Königsfamilie in Lissabon constituirt hatte. Portugal war damals von einst

engl. Bulfsarmee befest und E. hatte die Aufgabe, das Ginverständniß zwischen England und feinen Bundesgenoffen aufrecht zu halten, das Mistrauen und die Eifersucht der lestern zu entwaffnen und fie zugleich zur Fortsepung des mit Aufopferungen aller Art verbundenen Rriegs gegen Frankreich anzufeuern. Der Takt und die Gewandtheit, mit der G. fich diefer fcwierigen Pflicht entledigte, wurde von Bellington laut anerkannt und 1812 durch den Pring-Regenten pon England mit dem Civilgroffreuz des Bathordens belohnt, mahrend der Konig von Porm. gal ihn zum Granden des Reichs mit dem Titel eines Marquis von Angra und Grafen von Machico ernannte. Im I. 1815 erhielt G. eine außerordentliche Sendung bei dem nach Gent geflüchteten Lubwig XVIII. und begleitete benfelben in der Folge nach Paris, wo er mehre Jahr ale bevollmächtigter Minifter fungirte, bis er in gleicher Eigenschaft nach dem Saag perfest wurde. Mit einer wichtigen Diffion nach Rio de Janeiro beauftragt, brachte er bier 1824 ben Bertrag ju Stande, durch welchen die Unabhängigteit Brafiliens von Portugal anertannt ward, und ging bann im Jan. 1828 jum zweiten mal mit bem Charafter ale Botschafter nach Paris. Bugleich mard er als Lord S. de Rothefan in den Peerstand erhoben. Als indef Die Bhigs 1830 ans Ruber kamen, ward S., ber fich flets zu den Tories gehalten hatte, abgerufen. Erft im Det. 1841 erichien er wieder auf bem biplomatifchen Schauplas ale Botichafter in Petersburg, wo er in Übereinstimmung mit ber Politit Aberbeen's ein möglichft gutes Ginvernebmen zwifchen Rufland und England zu unterhalten fuchte. Das Klima ber norbifchen Saurtftabt ubte jedoch eine fo nachtheilige Birtung auf feine Befundheit aus, daß er fie 1844 rerlaffen mußte. Er ftarb auf feinem Landfite Sigheliff in Sampfbire 7. Rov. 1845. Da er nur zwei Töchter, die Biscountef Canning und die Marquise von Baterford, hinterließ, so erlosch der Peerstitel mit ihm.

Stübchen ist ein Flüsszeitsmaß von verschiedener Größe im nördlichen Deutschland. In Braunschweig machen 40 Stübchen eine Ohm, 60 ein Orthost und ein Stübchen ist — 4 Quartier — 3<sup>3</sup>/11 preuß. Quart. — 3<sup>3</sup>/2 Litres. In Hannover ist ein Stübchen — 270 Kubikzoll oder 3<sup>2</sup>/22 preuß. Quart. In Hamburg und Holstein hat der Eimer acht Stübchen und ein hamburger Stübchen beträgt 266 Kubikzoll oder etwa 3<sup>1</sup>/24 preuß. Quart. In Bremen hat das Stübchen vier Quart und 45 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen enthält 3<sup>2</sup>/22 Litres oder 2,913 preuß. Quart. In Hamburg und Medlenburg hat das Stübchen wei Kannen oder vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen ist — 3,62 preuß. Quart. In Lübeck ist die Eintheilung dieselbe; ein Stübchen ist — 3,6375 Litres — 3,162 preuß. Quart. In Lübeck ist die Eintheilung dieselbe; ein Stübchen vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen ist — 3,6375 Litres — 3,177 preuß. Quart. In Hannover hat gleichfalls das Stübchen vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen ist — 3,6375 Litres — 3,177 preuß. Quart. In Hannover hat gleichfalls das Stübchen vier Quartier und 40 Stübchen machen eine Ohm; ein Stübchen ist — 3,6375 Litres — 3,177 preuß.

Stüber ist eine in ben Niederlanden und ben angrenzenden Provinzen gebräuchliche Scheide münze von Silber und Rupfer. Den holl. Stüber (Stuiver) nannte man vorzugsweise den schweren, weil er von Silber war und ben doppelten Werth des tupfernen hatte. Davon gingen 510 Stüd auf die feine Mart und das Silber war neunlöthig. Später rechnete man sechs auf einen Schilling und 20 auf den holl. Gulden. Aupferne Stüber waren in Ostfriesland, Jülich, Rieve und Berg gewöhnlich. Bon diesen rechnete man 72 auf den preuß. Thaler. Außer den einsachen Stübern wurden doppelte, dreisache, halbe und Viertelstüber ausgeprägt. Auch die niederl. Provinzen in Ostindien prägten kupferne Stüber mit dem Zeichen der Ostindischen Compagnie. Seit 1816 wird der niederl. Gulden nicht mehr in 20 Stüber, sondern in 100 Cent eingetheilt (also 1 Stüber — 5 Cents) und die Prägung von Stübern, sowie die gesehliche Rechnung nach denselben hat aufgehört, obgleich die lestere bei einigen Preisstellungen noch vorkomnt. Der Stüber ist auch in Schweden gebräuchlich, wo der Schilling in vier Stüber (Styfver) getheilt wird und 192 Stüber einen Reichsthaler ausmachen. Beim Sundzoll in Helsingör (Dänemark) ist der Stüber (Styver) oder Schilling 1/48 dan. Species oder 1/20 des.

Stuccaturarbeit ober Stud (ital. stucco) nennt man die aus einer weichen Maffe vor Spps und Kalk an Decken, Wänden und Gesimsen der Zimmer und Saufer angebrachten Berzierungen. Schon die Griechen wendeten eine Art von Stucco als überzug ihrer nicht in Marmor ausgeführten Bauten an und behandelten oft ganze große Tempel, z. B. den Zeustempel zu Dlympia, auf diese Weise. Auch die eigentliche Stuccaturarbeit zum Behuf der Verzierung kannten die Alten unter dem Namen Albarium opus (bei Vitruv Coronarium opus). Die Römer wendeten sie in größter Ausdehnung an Decken und Wänden, meist bemalt oder vergolbet an. Später ging die Kunst versoren und erst Margaritone, um 1300, soll sie wieder

aufgefunden haben. Bu ihrer Bollommenheit gedieh fie durch den Maler Ranni von Ubine, gur Beit Rafael's, wovon noch die fogenannten Logen Rafael's im Batican geugen. Auch bie Araber verstanden die Runft, in diefer leichten Art die reichen Berzierungen ihrer tropfsteinartigen Zimmerwolbungen gu bilben. In Deutschland wurde fie gegen Ende bes 17. Jahrh. bekannt; die Beit ihrer allseitigsten Anwendung begann indef erft im 18. Sahrh., welchem freilich der echte plastisch-architektonische Sinn auch hier fast ganzlich fehlte. In neuester Zeit macht ihr vielfach die Terracotta (f. d.) den Rang ftreitig. Bu der Daffe felbst muß der feinfte und weißeste Gops und Kalt genommen und etwas Sand hinzugesest werden. Gang weich, wie fie anfange ift, wird fie auf die Stelle, wo man Bierathen anbringen will, aufgetragen. Sehr bald wird fie harter und jahe, sodaß man mit den Fingern beliebige Formen bilden und fie endlich mit einem Boffireifen befchneiden und ichaben tann. Bieweilen werden auch die Bergierungen einzeln gebilbet und bann an den Ort, wohin fie kommen follen, befestigt. Wenn die Stuccaturarbeit mit gehöriger Borsicht unternommen wird und hinlänglich austrocknen tann, fo ift fie ungemein bauerhaft und trost jeder Bitterung. hierher gehort auch ber fogenannte Gppsmarmor, mit welchem Gaulen, Altare u. f. w. fo taufchend betleibet werben, dag man fie für echten Marmor halt.

StudgieBerei bezeichnet die Fabritation der Ranonen und Burfgefchute (Dorfer) aus Bronze und aus Gußeisen. Bu den Bronzegeschusen dient das fogenannte Stuckgut, eine Difchung von 100 Theilen Rupfer mit 10-11 Theilen Binn, welche fich durch Sarte und Zähigkeit auszeichnet. Das Metall wird in einem großen Flammofen geschmolzen, aus welchem man es durch das aufgestofene Stichloch in die vor dem Ofen in der Erde aufrecht eingegrabenen Formen laufen läßt. Die Formen werben über holzmodellen aus Lehm oder (in diefem Falle mehrtheilig und von eifernen Schalen umschlossen) aus fettem Formsand angefertigt, forgfältig durch Sipe getrodnet und find fo beschaffen, daß über dem Beschüße eine bedeutende Metallmaffe (ber fogenannte verlorene Ropf) fich bilbet, welche burch ihren Drud ben Guf verdichtet, nachher aber abgefägt wird. Aus praktifchen Grunden werden die Gefcute maffiv gegossen, ungeachtet die dann folgende Herstellung ihrer Höhlung durch Ausbohren auf der Bohrmafdine fehr viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt. Die Gefchusbohrmafchinen (f. Bobrwerke) find gegenwärtig allgemein horizontal angelegt, b. h. die Kanone u. f. w. ift wagerecht eingespannt und dreht fich um ihre Achse, mahrend ber Bohrer allmalig in gerader Linie und ohne sich zu dreben vorgerudt wird. Dan muß mehre Bohrer nacheinander anwenden, um die Bohrung ftufenweise bis jum erfoderlichen Durchmeffer ju erweitern. Dit bem Ausbohren pflegt man gleichzeitig das äußerliche Abdrehen des Geschüses zu verbinden; dagegen find das Bohren des Bundlochs und das Abdrehen der Schildgapfen besondere Dperationen.

Studenten, f. Univerfitäten.

Studer (Bernhard), Professor ber Geologie in Bern, geb. 1794 in Buren an ber Mar, wo fein Bater, der spätere Professor der Theologie und Dekan zu Bern, damals Pfarrer war, durchlief die Unterrichtsanstalten feiner Baterfladt und fludirte anfangs Theologie, fühlte feboch mehr Reigung zu mathematischen Studien, benen er seine ganze freie Zeit widmete, und erhielt 1815 die mathematische Lehrstelle am Gymnafium in Bern. Im Berbft 1816 ging er nach Göttingen, wo er fich unter Baug, Stromeyer und Sausmann fur Aftronomie und Geo. logie ausbildete, und kehrte 1818 in feinen frühern Wirkungskreis zurud. 3m J. 1820 besuchte er Baris, wo er besonders bei Feruffac und Brongniart die freundschaftlichfte Aufnahme fand und unter Anleitung bes Grufen Bourmont seine mineralogischen Renntniffe erweiterte. Denige Jahre später wurde er in Bern mit Leopold von Buch (f. d.) bekannt und begleitete denfelben auf mehren Alpenreisen. Die Geologie der Alpen wurde von da an das Hauptziel seiner Thatigkeit. Wirksame Unterstützung gemahrte ihm hierbei auch Boue, der dauernd Bern bewohnte. Rach beffen Anleitung unternahm S. 1827 eine größere geologische Reise nach ben ital. und öftlichen Alpen. Bur Aufmunterung feines Strebens hatte ichon 1825 bie Regierung in Bern zu feinen Gunften eine Professur ber Geologie errichtet, die erfte in der Schweiz. Ale nun 1834 die frühere Atabemie zu einer Universität erhoben wurde, erhielt auch S. einen größern Birtungetreis, und bie langern Ferien, juweilen auch gange Gemefter, murben bon ihm jedes Jahr zu Reisen in die Alpen oder in entferntere Gegenden benutt. Im Sommer 1840 befuchte er Rom, Reapel, Sicilien, 1847 England und Schottland, 1848 Tirol, Salzburg und Wien. Rurgere Mittheilungen über die wiffenschaftlichen Ergebniffe diefer Reifen finden fich im "Jahrbuch" von Leonhard und Bronn, im "Bulletin de la société géologique"

und in andern Zeitschriften. Größere Arbeiten sind: "Monographie der Molasse" (Bern 1825); "Geologie der westlichen Schweizeralpen" (Bern 1834); "Lehrbuch der mathematischen Seographie" (Bern 1836; 2. Aust., 1842); "Lehrbuch der physikalischen Geographie" (2 Bde., Bern 1844—47); "Geologie der Schweiz" (2 Bde., Bern 1851—53). Als wichtigstes Ergebniß dieser Arbeiten ist die gemeinschaftlich mit Arnold Escher von der Linth herausgegebene "Carte geologique de la Suisse" (1853) zu bezeichnen.

Studium, ein Ausbruck, welcher im Allgemeinen jede ernste Beschäftigung mit einer Wiffenschaft ober Kunst bezeichnet, die auf Nachdenken und Unterricht beruht, wird insbesondere von Arbeiten gebraucht, welche die Bildung des Künstlers zum Zweck haben. Das Studium und die Ubung des Künstlers geschieht hier entweder nach der Natur oder nach fremden Rustern, d. i. noch vorhandenen Kunstwerken; in beiden Fällen werden die Arbeiten, welche daraus hervorgehen, Studien genannt; vorzugsweise aber versteht man darunter Zeichnungen und Modelle, welche die Übung in einzelnen Gegenständen, Figuren oder Theilen derfelben enthalten.

Stufenjahre (anni climacierici) nennt man diejenigen Sahre, in denen der menschlicke Organismus einen Abschnitt seiner Entwickelung vollendet zu haben scheint, und begründet darauf die Annahme, daß sie dem Leben besonders gefährlich seien. Schon das Alterthum glaubte an Stufenjahre und eine große Rolle spielten sie zur Zeit der Nativitätsstellerei. Zeroch theilten sich die Ansichten über die Stufenjahre so, daß man jedes dritte, fünfte, siebente, neunte Jahr u. s. w. für ein Stufenjahr gehalten hat, ein Umstand, welcher schon an und für sich die Wahrheit dieser Annahme verdächtigen wurde, wenn sie auch nicht durch die Beobachtung der ihren eigenen und im einzelnen Individuum so verschiedenen Gang gehenden Natur und der

in jenen Jahren burchaus nicht vermehrten Sterblichkeit hinreichend wiberlegt mare.

Stuhlweißenburg, ungar. Székes Fejérvár, flaw. Bielihrad ober Bialigrad, lat. Alba Rogalis ober Alba Rogia, ein Comitat im Defth-Dfener Diffrict Ungarne, mit einem Areal von 75 1/2 D.M. Der fübliche und zwar größte Theil ift eine wellenformige, bei weitem nicht mehr fe fehr wie fonft fumpfige Ebene; ber Norden wird von der Bergreihe Bertes, einer Fortfepung bes Bakonywaldes, mit bem vulkanartigen Cfokaberge, burchzogen. Der hauptfluß ift bie Donau an ber Dftgrenze, gleich wichtig fur die Schiffahrt und ben Banbel wie fur ben Fischfang. Der große Sumpf Sarret ober Sar-Ret, ber weftwarts bis in bas vefgprimer Comitat, nordich von Plattenfee (f. b.), reicht, war früher viel ausgebehnter als jest, nachdem der vormals träge sumpfartige Abfluß seiner Gewässer, der Sarvid, qu einem Ranal, dem 92800 Rafter langen Sarvid- oder Palatinalkanal (Nador Csatornaja), regulirt und badurch bereits gegen 70000 Joch urbares Fruchtland troden gelegt worben find. Auch ber Belenczersee, 1 DR. lang und 1/8 - 1/4 M. breit, ift in neuester Beit jum Theil troden gelegt und urbar gemacht worden. Die Milbe bes Klimas beförbert die üppige Begetation bes überaus fruchtbaren Bobens, der ohne alle funftliche Bearbeitung ber Acter bem Landmann feine geringe Muhe burch den Überfluß feiner Erzeugniffe reichlich lohnt. Die Sauptproducte find Getreibe aller Art, besonders fconer Beigen, Dais, viele und gute Beine, vortreffliches Dbft im Überfluß, Zabac, und zwar alles Dies als Handelsartifel. Die fetten Beiden begunftigen die Biebzucht und es blute ebenso sehr die Rinder- und veredelte Schafzucht wie Schwein- und Pferdezucht. Die großen Balbungen im Norben find reich an schönem Holz und Wilb, die Gewässer an Fischen, Arebser und Schilbtroten, und auf ben Sumpfen und Geen halten fich ungahlige Scharen von gebermild auf. Die Einwohner, beren Angahl fich 1850 auf 171747 belief, find ber Debrgabl nas Ungarn; außerdem finden fich viele Deutsche, einige Slawen und Raizen, welche Lettere wezüglich den Sandel in Sanden haben. Im 3. 1846, wo die Bevölkerung fich auf 187100 50 len belief, zählte man 94900 Katholiken, 2680 nichtunirte Griechen, 60720 Protestanten und etwa 2770 Juden. — Stuhlweißenburg, der Sauptort des Comitats, eine königl. Freifiat, Six eines Bischofs und eines Stuhlgerichts, liegt in morastiger Ebene, in der Nähe der Sümpst Sar-Ret, zu beren Ableitung hier viele Kanale und Graben gezogen worden find, hat zwe Borftädte und 15000 E., ein kath. Gymnasium, ein bischöfliches Geminar, eine kath. Saupe fcule, ein Militartnabenerziehungshaus und ein ungar. Theater. Unter ben Gebauben fin bemertenswerth die fehr reiche Rathebrale gur Beiligen Jungfrau, b. i. die vom beiligen Ge phan gegrundete Rronungefirche, die icone alte Johannistirche, das icone Comitatehaus, & bifcoflice Residenz, ber grafich Schmidegg'sche Palast, in welchem auch bas Postamt, Raffer haus und der Redoutenfaal fich befinden. Die Ginwohner verfertigen Tuch, Flanell, febr wie Corduan, Seife und ordinare Meffer (Stuhlmeifenburger Schnappmeffer); Soba gewinnen fie aus ben Gumpfen, die reich an Fischen, Arebsen, Schilbfroten und Waffergeflügel find.

Die Stadt sieht auf der Stelle des röm. Floriana. Sie war seit Stephan I. die auf Ferdinand I. Krönungsstadt und die auf Japolya Begrädnisort der ungar. Könige, deren 14 im hiesigen Mausoleum ruhen. Als unter Kaiser Friedrich UI. der Kampf des Hauses Oftreich um den Besit von Ungarn begann, eroberte Maximilian I. 1490 die Stadt, konnte sie aber nicht gegen Bathori behaupten. Im J. 1543 siel sie durch Capitulation den Kürken in die Hände. Im J. 1601 nahmen der Herzog von Mercoeur und der General Russworm die Festung mit Sturm; allein durch Meuterei der Besatung gerieth sie schon 1602 wieder in die Gewalt der Türken, die sie erst 1688 aufgaben. Die Stadt düste nach und nach ihren alten Flor ein, und

Presburg murde nun Krönungs- und Sauptstadt. Stuhr (Pet. Feddersen), mythologischer und historischer Schriftsteller, geb. 28. Mai 1787 ju Flensburg, besuchte die dafige lat. Schule und ftubirte anfangs in Riel die Rechte, ging bann 1806 nach Deidelberg, wo er befonbere durch die Schelling'iche Philosophie angezogen wurde und auch Görres hörte, von ba nach Göttingen und 1808 nach Salle, um hier Steffens zu hören. Rach einigen Reifen in Deutschland ließ er fich 1810 in Beibelberg nieber und verfaßte hier die Schrift "Die Staaten des Alterthums und der driftlichen Zeit, in ihrem Gegensase dargefiellt" (Beidelb. 1811). In Berlin fchrieb er 1811 bas wegen feiner fiegreichen Polemit gegen Niebuhr bedeutsame Bert "über ben Untergang ber Raturftaaten" (Berl. 1812); bann tehrte er nach feiner Baterfladt gurud. 3m 3. 1813 trat er unter die Ulanen ber hanfeatischen Legion. Rach Beenbigung bes Feldaugs nahm er als Stabsrittmeifter ben Abichieb. hierauf lebte er in Kopenhagen, wo er die "Abhandlungen über nord. Alterthümer" (Berl. 1817) arbeitete, burch welche er querft bas innere Bebiet ber norb. Gotterlebre eröffnete und ben Grundftein jur fpatern Polemit gegen Creuger's Ibentitatslehre ber Mythologie legte. Auch an bem zweiten Feldzuge gegen Rapoleon nahm er zuerft als Premierlieutenant in der preuß. Land. wehr und balb darauf im fecheten Ulanenregiment Theil. Rach bem zweiten Parifer Frieden wurde er Secretar der Militarftubiencommiffion in Berlin; jedoch fchied er aus diefer Stellung bald wieder aus und privatifirte nun mehre Jahre in Berlin, bis er sich 1821 bei der Universitat habilitirte, worauf er 1826 außerorbentlicher Professor wurde. Er starb zu Berlin 13. Marz 1851. Bon seinen Schriften ermahnen wir noch bie "Brandenburg-preuß. Kriegeberfaffung zur Zeit Friedrich Wilhelm's d. Gr." (Berl. 1819); ferner "Untersuchungen über die Urfprunglichkeit und Alterthumlichkeit ber Sternkunde unter ben Chinefen und Indiern" (Berl. 1831); "Die chinef. Reichsreligion und die Spfteme der ind. Philosophie in ihrem Berhaltniß zur Offenbarungelehre" (Berl. 1835); "Die Religionsspfteme der heibnischen Bolter des Driente" (2 Bbe., Berl. 1836—38); "Die brei letten Feldzüge gegen Rapoleon" (Lemgo 1832); "Der Siebenfährige Krieg" (Lemge 1834); "Gefchichte ber See- und Colonialmacht bes Großen Aurfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg" (Berl. 1839); "Forschungen und Erlauterungen über Sauptpunfte ber Geschichte bes Siebenjährigen Rriege" (2 Bde., Hamb. 1842).

Stuler (Aug.), ausgezeichneter Baumeister, konigl. preuß. Geh. Dberbaurath zu Berlin, geb. 1800, erhielt feine Ausbilbung unter Schinkel, aus beffen Schule er als einer ber ausgezeichnetften neuern Architetten hervorging. Richt allein bas grunblichfte Studium ber wiederermedten griech. Runft, fondern auch eine umfaffende Renntnif ber Dentmaler fpaterer Epochen macht ihn in Berbindung mit einer regen, schopferischen Phantafie, die vielleicht im Felbe ber Drnamentit ihren höchften Gipfel erreicht, zu einem der geistreichften Architetten unferer Beit. Rachbem er zuerft mit Strad von 1835 an die "Borlegeblatter für Röbeltischler" herausgegeben hatte, welche einen ebleren Stil in die Arbeiten biefes lange vernachläffigten Runfthandwerts jurudführen follten, ließ er eine Reihe von Entwurfen größtentheile jur Ausfuhrung getommener Gebaube im "Album" bes Architektenvereins zu Berlin erscheinen. Außer manchen sehr gefomacoollen Privatgebäuden, die er in und bei Berlin erbaute, wurde nach feinen Beichnungen 1840 bas Rathhaus in Perleberg im Rohbau und zwar in mittelalterlich ital. Stile, für ben er eine besondere Borliebe hat, errichtet. Bu seinen fernern Arbeiten gehören die Entwürfe gum Biederaufbau des Binterpalais in St.-Petersburg, zur berliner Börfe, zu den Schlöffern in Boipenburg, Basedow, Arendsee, Dalwis und zur kath. Airche in Rheda. Eine seiner großartigften Schöpfungen ift bas Reue Museum in Berlin, eine mit vielen andern zu Kunstzwecken beftimmten Gebauben verbundene Anlage, in welcher er bas neue Princip burchzufuhren firebte, bie verschiebenen Runftepochen auch in ber architektonischen Raumumgebung ber aufzuftellenden Denkmaler zu charatterifiren. Beite Saulenhallen, parkartige Anlagen follen fich bamif verbinden und bas imposante Gange nach ben Ibeen bes bauliebenden Konigs andererfeits mi

Stumm

bem Campo Santo, bem neu ju erbauenben Dome und bem Schloffe in Bufantmenhang feten. Much jum Dom und Campo Santo hat S. mehre prachtvolle Entwurfe gemacht, Deren Musführung jeboch einstweilen ins Stoden gerathen ift. Dagegen wurde ein anderer Entwurf, den er in Gemeinschaft mit Schabow du der neuen Rapelle im tonigl. Schloffe zu Berlin geliefert hatte, 1854 ju Ende gebracht durch ben machtigen, auf bem Triumphbogen bes Sauptportals auffleigenden Ruppelbau. Gin anderer Prachtbau G.'s ift die 1844 errichtete neue Borle gu Frankfurt a. M. In Berlin bagegen führte er die Matthäuskirche im Thiergarten, in ital. romanifchem Stil, die neue Rirche ber Georgengemeinde, einen hochft intereffanten, in Rebbau behandelten Centralbau mit hoher Ruppel, und noch früher die in Bafilitenform gehaltene Jakobekirche aus. Auch in und bei Potebam verwendete ihn ber Rönig zu feinen bebentenden Bauprojecten. Dahin gehört eine Menge von Prachtanlagen im Garten von Cansfouci, vorzüglich die Kriebenstirche mit ihrer reizvollen Borhalle und die Nifolaikirche mit ihrer prachtvollen faulengeschmudten Ruppel, ju welcher Schinkel Die erften Plane gefertigt hatte, und manche fleinere Berte. Außerhalb Berlin ift fobann noch bas Schlof bes Großherzogs von Medlenburg zu Schwerin zu nennen, welches von S. ganglich umgebaut und im uppigen Rococogefchmad bes Schloffes zu Chambord ausgeführt wird. Budem lieferte er noch eine Menge von Beichnungen gur Decoration, fur Gugwerte, Porzellangefäße, Gilberarbeiten u. f. w., die alle ebenso stilvoll als reich behandelt sind.

Stumm, Stummbeit (mutitas), das Unvermögen, artiful irte Laute hervorzubringen, gründet sich auf Gehirnsehler, Gehirnkrankheit (Schlagsus), Nervenzerrüttung (Epilepsie), Berstörung der Sprachwerkzeuge, ober ist eine Folge von Taubheit (s. b.) und wird dann Taubstumm (s. b.) genannt. Seit Alters zerstörte man im Drient die Sprachwerkzeuge junger Staven, gewöhnlich Neger, um sich schweigsame Diener zu erziehen. Doch sind die sogenannten Stummen am Hofe zu Konstantinopel keineswegs verstümmelte Sklaven, sondern nur niedere und dabei sehr vertraute Diener, welche geheime und sehr gefährliche Befehle zu vollziehen psiegen. — Stummes Spiel nennt man in der Schauspielkunst die angemessenen Bewegungen, Mienen u. s. w., womit der Darsteller seine eigenen Reden und Handlungen, oder die Anderer, oder überhaupt die Situation, welche die Darstellung für den Augenblick bietet, begleitet und unterstützt. — Stumme Rollen heißen die Rollen, in welchen der Darsteller überhaupt nicht spricht oder singt, sondern sich nur durch die Mimit und sichtbare Zeichen und Handlungen ausdrücken muß (z. B. in der "Stummen von Portici"). — Stumme Consonanten heißen die mutae. (S. Consonanten.)

Stunde heißt ber 24. Theil eines Tages. Die meiften civilifirten Bolfer fangen die erfte Stunde des Tages im bürgerlichen Leben nach dem Eintritte der Mitternacht an zu zählen, zählen aber nur bis 12 und beginnen zu Mittag wieder von vorn, fodaf der Zag in zwei mal zwölf Stunden zerfällt. Die Stunde wird in 60 Minuten und die Minute in 60 Secunden eingetheilt. Biele Bolter aber tennen bie Gintheilung bes Tages in Stunden gar nicht, bei anbern find bie Stunden bes eigentlichen Tages balb größer, balb fleiner als bie Stunden ber Nacht. In einem großen Theile von Italien beginnt man die Stunden erft eine Stunde vor Sonnenuntergang zu zählen und zählt bis 24 fort. Lepteres thun übrigens auch die Aftrenomen, wobei fie von Mittag gu rechnen anfangen. Die Firfterne vollenden ihren fcheinbaren Umlauf um die Erde in 24 Stunden Sternzeit und legen also mahrend dieser Zeit 360° der himmeletugel oder in einer Stunde 15° jurud. Denkt man fich nun zwei um 15° geographiicher Lange voneinander entfernte Beobachter, fo hat der eine von ihnen den nämlichen Firftern um eine Stunde Sternzeit, ober, wenn von ber Sonne die Rebe ift, lettere um eine Stunde Sonnenzeit später im Meribian als ber andere. In diefer Beziehung aufeinander beißen bie Meridiane ober vielmehr die Declinationetreise Stunbentreise. Stundenwinkel ift berjenige Binkel, welchen irgend ein Stundenkreis mit dem Meridian des Beobachters einschließt; & wird von der füdlichen Salfte des Meridians in der Richtung von Sud zu Beft bis 360° ober 24 Stunden gezählt. Ift es z. B. nach einer Sonnenuhr 10 Uhr Morgens und also die Conne noch um zwei Stunden vom Meridian entfernt, fo fchlieft ihr Stundenfreis mit demfelben in biesem Augenblide einen Winkel von 30° ein, und ba die Stundenwinkel von Mittag anfangen und in der Richtung durch Beft, Nord, Dft und Gud gegahlt werden, fo mare in diefem galle ber Stundenwinkel der Sonne == 530°. Bare et aber h. B. 3 Uhr nach Mittag, fo wurde der Stundentreis der Sonne mit dem Meridian des Beobachters den Winkel von 45° machen, ober ber Stundenwinkel ber Sonne mare - 45°.

Stunden der Andacht ift der Titel einer der vorzuglichsten Erbauungeschriften neuern

Beit (8 Bbe., Aarau 1818), welche in wiederholten Auflagen sehr weit verbreitet worden ift. Die Auffage in dieser Schrift, ungefähr in der Länge kurzer Predigten, verbreiten sich über die ganze christliche Glaubens- und Sittenlehre und über den christlichen Cultus. Sie ziehen den Leser duch Geist, Schönheit und Wärme an, huldigen aber keiner besondern confessionellen Ansicht, sondern suchen das Reinchristliche in vernunftgemäßer Darstellung, ohne Polemik, zu entwickeln. Die weite Verbreitung dieses Buchs regte die kath. Geistlichkeit, besonders in Baiern, zum Widerstande auf, welche das Werk, als vom Glauben abführend, verurtheilte. Die strenggläubige Partei unter den Protestanten suchte demselben durch ein ähnliches Werk Tholud's ("Stunden der Andacht", 2 Bde., hamb. 1840) entgegenzuwirken. Lange war man über den Verfasser der "Stunden der Andacht" ungewiß; später erst ist es bekannt geworden, daß sie Zschotte (s. d.) geschrieben hat.

Sturlufon, f. Gnorri Sturlufon.

Sturm heißt ein sehr heftiger Grad bes Windes, ber ben Schiffen nur erlaubt, einige ber untern Segel, ober nur eins, und dies selbst häusig im Bundel, d. h. halb festgemacht, zu führen, und der sogar die zu einer solchen Starte anwachsen tann, daß man Stengen und Raaen herunternehmen und zuweilen die Masten tappen muß. Seine Schnelligkeit beträgt 40—50 F. und mehr in der Secunde, oder 22—28 Seemeilen in der Stunde. Ginen sehr heftigen Sturm nennt man auch wol Orfan. — Sturmsuten nennt man im Algemeinen diejenigen Springstuten, die durch einen in ihrer Richtung webenden Sturm die gewöhnliche höhe überschreiten.

Sturm bezeichnet in der militärischen Sprache die Eroberung eines besestigten oder durch hindernifmittel gebedten Dris durch die Gewalt der blanken Waffen. Er findet deminach flatt gegen Felbichangen, ftarte Positionen, Barritaben aller Art, fefte Thore, Dlauern fleiner Städte, nicht hinlänglich bewachte Festungen und beim förmlichen Angriff gegen den Gedeckten Beg und die Brefche. In allen Fallen muß man die Bertheidigungsmittel des Feindes vollständig tennen, um den Angriff banach einzurichten; durch Befchutfeuer muß er gu heftigem Biberstande unfähig gemacht werden und darf namentlich teine starte Ceitenvertheidigung übrig behalten; oft aber wird auch bas Geschüßfeuer unterlassen, wenn es auf eine Uberrafoung des Feindes antommt. Gin Scheinangriff unterftust den wirklichen Sturm guweilen, ber gewöhnlich durch Schupenfeuer eingeleitet wird. Jedenfalls muß ber Sturm mit bedeutenber Rraft unternommen werden, weil man boch immer große Berlufte erwarten tann; ebenfo muß eine ftarke Referve bereit fein, um die Sturmeolonnen zu verftarken oder fie im Kalle bes Rudzugs aufzunehmen. Der Sturm gegen Felbichangen ift weniger ichwierig als ber gegen Beftungen. Der Gebedte Weg tann nur bann mit Gicherheit gefturmt werben, wenn teine gemauerten Reduits oder Blochaufer ober farte Paliffabirungen vorhanden find und ber Beind schon geschwächt oder unaufmerksam ist. Der Sturm gegen das Ravelin oder gegen eine Baftionsface erfodert, daß das Festungsgeschüs auf der ganzen angegriffenen Fronte, namentlich auf den Flanken, jum Schweigen gebracht und eine Brefche gelegt fei. (S. Belagerung.)

Sturm (Christoph Christian), ascetischer Schrifteller und geistlicher Lieberdichter, geb. 25. Jan. 1740 zu Augsburg, studirte zu Jena und Halle, wurde Prediger zu Magdeburg und 1778 Pastor an der Petristische und Scholarch zu Hamburg, wo er 26. Aug. 1786 starb. Gründliche Gelehrsanteit, geläuterte Religionsansicht, ausgezeichnete Predigergaben, unermüdliche Amtstreue und ein wahrhaft christlicher Sinn und Bandel erwarben ihm die Actung und Liebe seiner Gemeinden. Er schrift in große Anzahl Andachtsbucher: "Der Christ in der Einsansteit" (Halle 1763); "Der Christ am Sonntage" (1764—66); "Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf seden Tag des Jahres" (2 Bde., 1768); "Betrachtungen über die Werte Gottes im Reiche der Natur und der Borsehung" (1785). Ein geläuterter und frommer Geist herrschte auch in seinen Predigten. Fast alle neuern Gesangbücher enthalten Lieder von ihm.

Sturin (Johannes von), ein sehr verdienter Schulmann des 16. Jahrh., geb. 1507 zu Schleiden, studirte zu Lepden und Löwen und legte dann eine Buchdruckerei an, ging aber später nach Paris, wo er sich mit Unterricht beschäftigte. Ein eifriger Anhänger der Reformation, wurde er 1538 Rector des Symmasiums zu Strasburg, welches er zu solcher Blüte brachte, daß Kaiser Maximilian II. es 1566 zur Universität erhob. Später hatte er wegen der Unterstügung, die er den verfolgten Reformirten angedeihen ließ, viel Ungemach zu erdulden; er wurde sogar deshalb 1582 seines Amts entsest und starb in der Zurückgezogenheit zu Strasburg 1589. S. stand seiner Zeit in größtem Ansehen und war in Schulsachen der allgemeine Rathgeber in Deutschland. Kaiser Karl V. hatte ihn in den Reichsadel erhoben.

Sturmbach, Sturmhaken, Sturmbrücke, f. Ariegsmaschinen.

Stürmer (Ignaz, Freiherr von), öftr. Diplomat, geb. zu Wien 21. Aug. 1752, flammte ans ber altabeligen frant. Familie Neustädter, genannt Stürmer. Er trat frühzeitig in den Refuitenorden, widmete fich nach der Aufhebung deffelben den juristischen Studien auf der Univerfitat au Bien und wurde 1776 Bogling der orient. Atademie. 3m 3. 1779 begleitete er als Sprackfnabe ben Internuntius Freiherrn von Herbert nach Konstantinopel und wurde 1781 Befandtichaftsbollmeticher. Im 3. 1789 jum Sofdollmeticher ernannt, nahm er an den wichtigsten Staatsgeschäften mit der Türkei Theil. Beim Eintritt des Freiherrn von Thugut in das Ministerium 1793 wurde S. jum activen Dienst in der Staatstanglei verwendet, 1801 in ben Ritterftand erhoben und jum Wirklichen hofrath und 1802 jum Internuntius bei ber Pfote ernannt, ein Poften, ben er unter vielen Gefahren und mit Aufopferung 17 3. lang verwalte, mahrend welcher Zeit er 1813 in den Freiherrenftand erhoben wurde und die Geheimrathemide erhielt. Nach feiner Rudtehr nach Bien 1819 murbe er Birflicher Staate- und Conferengrat und Borsteher der zweiten Abtheilung der Geh. hof- und Staatskanzlei und 1820 Magnet von Ungarn. Er ftarb 2. Dec. 1829. — Stürmer (Bartholomaus, Graf von), Diplomat, Sohn bee Borigen, geb. ju Konftantinopel 26. Dec. 1787, erzogen ju Bien in ber Mte bemie ber morgenl. Sprachen, wurde 1806 Sprachtnabe bei ber Internuntiatur ju Sonftantinopel, wo er über vier Jahre unter der Leitung feines Batere gubrachte. Balb nachher jur Gefandtichaft in Petereburg verfest, erhielt er nach Jahresfrift die Beftimmung, ben Fürften von Schwarzenberg nach Galigien zu begleiten. Demfelben war er auch 1813 unter bem Titel eines Birflichen Legationsfecretars jugetheilt. Dit geheimen Auftragen murbe er auf ben Congref zu Chatillon und zwei mal nach ber Schweiz gefdict. Radher mar er vom Furften von Schwarzenberg bei ber proviforifchen Regierung ju Paris, an beren Spige Zallegrand ftand, als Befchaftetrager accreditirt, bis ber gurft Metternich anlangte. Im April 1816 begab er fich ale öftr. Commiffar auf die Infel St.-Belena, wo er zwei Jahre verlebte. Im J. 1818 wurde er Generalconful bei den Bereinigten Staaten von Rordamerika und nach der Rudkehr 1820 außerordentlicher Gefandter in Rio de Janeiro. In Eiffabon, wohin er 1821 beim Ausbruch ber Revolution in Brafilien bem Bofe gefolgt, war tur vor feiner Antunft der öftr. Gefchaftetrager, Ritter von Berte, infultirt worden. G. beftand auf Genugthuung, erhielt aber von bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten eine fur alle Machte fo beleibigende Note, daß er fogleich Paffe verlangte und Liffabon verließ, welchem Beifpiele auch ber ruff. Gefandte folgte. Seitbem hielt er fich in Auftragen feines Dofs balb in London, bald in Paris und Bien auf, bis er 1834 als Internuntius in Konftantinopel angeftellt wurde. In diefer Stellung wirfte er bie 23. Dai 1850, wo er nach Oftreich gurudtehne und feinen Bohnfit zu Benedig nahm. Im 3. 1842 war er in ben Grafenstand erhoben worben. Sein Bruber, Rarl, Freiherr von G., geb. 3. Nov. 1792, ift Felbmarfcallieutenant in ber öftr. Armee.

Sturmbut, f. Aconit.

Sturmvogel, Sturmschwalbe ober Movensturmvogel (Procollaria), eine zur Ordnung ber Schwimmvögel gehörende Bogelgattung, unterfcheibet fich durch vierzehige gube, einen Schnabel von der Lange des Ropfs und durch die in einer auf der Firste verlaufenden und durch eine Scheibemand getheilten Rohre liegenden Nafenlocher. Diese Bogel find volltommen Geevogel, bewohnen auf beiben Salbkugeln nur die hobern Breiten und fliegen mit ihren lanen und fpisigen Flugeln ungemein fchnell und ausbauernb. Gegen ihren Feind fprigen fie ben thranigen Inhalt ihres Magens. Bei nahendem Sturme follen fie fich gern auf Schiffe feten. Der arttifche Sturmvogel (P. glacialis), welcher 16 Boll lang ift und bei welchem Ropf, Dale, Unterruden, Schwang und Unterfeite weiß, Borberruden und Flugel blaulich-afchgrau and Schnabel und Flügel gelb find, ist im Sommer gemein in ber Baffinsbai, in der Davisstrafe, bei den Kurilen und Aleuten, bei Spipbergen und an der Westfuste Islands, verirrt fich aber nur felten an die beutschen Ruften. Er brutet an ben fteilften und unzuganglichften Felfenmis ben in außerorbentlicher Menge, aber febes Beibchen legt nur ein Gi. Der fublichfte Brutplat ift die kleine Insel St.-Rilda an Schottlands Westkufte. Für die armen hochnordifchen Bewohner ift diefer Bogel fehr wichtig, benn er gibt ihnen frifch ein gutes Rahrungsmittel, be er ein gartes, weißes, vom Thrangeruche ziemlich freies Bleifch befist, vermehrt gepotelt ihren Bintervorrath, liefert reichliches Dl, welches ale Brenn- und Speifeol bient, und verfieht fie reichlich mit Bettfebern. Auf Island allein werben jahrlich an 20000 Junge eingefalgen. Die Fifcher trauen ihm mit Recht ein feines Borgefühl fur Bitterungswechsel ju und richten fic

nach ihm, je nachdem er sich bem Lande nahert ober die hohe See aufsucht. Bon 25— 50° f. Br. belebt der eapische Sturmvogel (P. Caponsis) das Meer, welcher von altern Reisebeschreibern Captaube genannt wird. In der Subsee, naher dem Pole, besonders an der Westtufte Patagoniens, wohnt der antarktische Sturmvogel (P. gigantoa), welcher an Größe eine Sans übertrifft.

Sturz (Friedr. Wilh.), verdienter Schulmann und Philolog, geb. 14. Mai 1762 zu Erbisborf bei Freiberg im sächs. Erzgebirge, bezog, seit 1778 auf der Thomasschule zu Leipzig vorgebildet, 1781 die Universität daselbst, wo er sich den theologischen und philologischen Studien widmete und 1786 habilitirte. Im I. 1788 wurde er als Prosesson und philologischen Studien widmete und 1786 habilitirte. Im I. 1788 wurde er als Prosesson und philologischen Studien Symnassum zu Gera berufen und 1803 zum Rector der Landesschule in Grimma ernannt. Dieses Amt verwaltete er die zu seiner gänzlichen Emeritirung 1823, nachdem ihm 1819 bereits auf sein Ansuchen ein Adjunct gesest worden war. Er starb 20. Mai 1832. Unter seinen Schriften ist zu erwähnen die Ausgabe von Aleanthes' "Hymnus in Jovem" (Lpz. 1785; neue Aust. von Merzdorf, 1835); der Fragmente des Hellanitus (Lpz. 1787; 2. Aust., 1828) und des Pherecydes (Lpz. 1789; 2. Aust., 1828); des Empedotles (2 Abse., Lpz. 1805); des "Etymologicum Graecae linguae Gudianum" (Lpz. 1818) und "Orionis etymologicum" (Lpz. 1820) nebst den "Novae annotationes ad etymologicum magnum" (Lpz. 1828) und des Dio Cassius (8Bde., Lpz. 1824—25); ferner das sehr brauchdare, von Thieme begonnene "Lexicon Xonophonteum" (4 Bde., Lpz. 1801—4) und die Schrift "De dialocto Macedonica et Alexandrina" (Lpz. 1808). Seine meist ebenfalls auf die griech. Sprache und Literatur be-

züglichen Programme erschienen als "Opuscula nonnulla etc." (Lpz. 1828).

Sturz (Belfrich Pet.), deutscher Schriftsteller, geb. 16. Febr. 1736 zu Darmstabt, studirte von 1754—57 zu Göttingen, Jena und Giefen die Rechte und baneben Afthetit. 3m 3. 1759 wurde er zu Munchen Secretar bei bem bamaligen taiferl. Gefandten, Baron von Bibmann. Da er aber ale Protestant keine weitern Aussichten hatte, verließ er Rünchen und wurde 1760' Privatfecretar bes Ranglers von Eyben in Gludftabt. Diefer fenbete ihn nach Ropenhagen, wo er balb vom Grafen von Bernftorff (f. b.), dem Altern, erft als Privatfecretar und 1763 im Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt wurde. In Bernstorff's Saufe lebte er überaus gludlich, befonders in dem Umgange mit Ropftod. Sier bilbete er fich fcnell zum Staats- und Weltmanne, zum Dichter und Schriftfteller. Die "Erinnerungen aus Bernftorff's Leben" (1777) find ein Dentmal ber Dantbarteit gegen feinen Bohlthater. 3m 3. 1768 begleitete er als Legationsrath Christian VII. auf einer Reife nach England und Frankreich. Diefer Reise verdanten wir die schonen "Briefe eines Reisenben", die zuerft im "Deutfchen Dufeum" (1777) erschienen. 3m 3. 1770 wurde S. bei bem Generalpofibirectorium angestellt; allein Struensee's (f. b.) Ball jog 1772 auch ben seinigen nach fich. Er wurbe verhaftet, erft nach vier Monaten freigegeben und erhielt eine mäßige Penfion, wovon er eine Beit lang in Glückstadt und Altona lebte. Spater wurde er vom ban. hofe ale Regierungerath zu Dibenburg angestellt und 1775 oldenburg. Etatsrath. Im Unmuth bei Erinnerung an seine frühern Leiden und durch Siechthum niedergebeugt, farb er 12. Nov. 1779 ju Bremen. S. gehört zu den geistreichsten und geschmacbollsten Prosaitern der frühern deutschen Literatur. Dit feinem Sinne für alles Schöne und Gute verband er ein gebiegenes Urtheil und eine leichte, blubende Darftellung, die nur zuweilen durch bas allzu fichtbare Streben nach Runft, Feinheit und Rundung beeintrachtigt ward. Die befte, obwol nicht gang vollftanbige Ausgabe feiner "Schriften" befteht aus zwei Sammlungen (Lpg. 1786).

Sturzbader bestehen darin, daß eine größere Menge talten Baffere, gewöhnlich ein Eimer voll, aus einer mehr ober minder beträchtlichen höhe den Kranten, meist mahrend diese in einem tühlen oder lauwarmen Bade sigen, über den Kopf und den übrigen Körper gegossen wird. Sie wirten hauptsächlich durch mechanische und dynamische Erschütterung der Rerven und Abfühlung des Kopfs. Unvermuthete Begießungen dieser Art sind außerst heroische Mittel, die bei Seelenstörungen, d. B. Tobsucht, beim Erstickungsfladium der Croupfranten oft mit viel Rugen Anwendung sinden, aber, wenn sie ohne die gehörige Borsicht in Gebrauch gezogen wer-

ben, ebenfo viel Unbeil anrichten tonnen.

Stuttgart, die Sauptstadt Burtembergs und Resideng des Königs, liegt an der Scheidelinie des Ober- und Unterlandes, eine halbe Stunde vom Rectar am Resenbach, in einem von Beinbergen und Obstgarten rings umschlossenen Thale, das nach einer Seite sich öffnend die Cannstadt einen Englischen Sarten bildet. Die Altstadt ist niedrig gelegen, eng und unregelmässig und fast gang von Dolg erbaut, die Reustadt dagegen liegt höher und hat breite, genand

Errafen, Die fich in rechten Birten burdidneiten. Beite Erzbubelle fdenter bie Rerigt-Arafe, nebli ber Redar-, Frietricht- und Arenenftrafe bie loonfie Strufe: bie grofter Prilafte befigt bie Redarfitage, in melder theilmeife bie hirtele ber Gefandten fin befinden. E. jablt mit ben jur Stabtgemeinde gehörigen Orten Deflach, Gablerberg, Berg gegen 45:100 G. und ift Gis ber Bauptlanbescollegien, bes Chertribunals, bes Oberamise. Criminal . und Stadigerichts, ber Regierung und Finanstammer fur ben Redarfreis und ber Gentraltet arbe fur bie Bertehrsanstalten (Eifenbahnen und Polten). Es hat 2500 Gebante, elf offennliche Plage ven benen ber alte und neue Edlofplas, biefer mit ber 1841 gu Chren bet regierenter Ronigt errichteten Caule, jener mit bem 1839 aufgeftellten ebernen Stanbbille Ediller & von Ibermalblen), bie bedeutentsten find. Im Übrigen ift bie Statt felbst arm an funftlerischem Schmud; nur vor der Leonhardsfriche befindet fich eine Arenzigung Chrifti in Stein, von demielben Runfe ler, ber ben berühmten Olberg im Dom zu Speier geferrigt. Der königl. Park hinter bem Echloffe ist neuerbings von hofer (aus Ludwigsburg) mit zwei Pferdebandigern, der Splasgruppe aus awolf Ctatuen, fammtlich aus carrarifchem Marmor, bereichert worden. E. bat fechs evang., eine tath., eine ref. Rirche und eine Synagoge. Unter ben erften zeichnet fich die neuerdings von Belbeloff im Innern restaurirte, mit Glasmalereien und ben Standbildern ber murtemb. Grafen geschmudte Stiftetirche mit zwei Thurmen und dem schonen Apostelthore aus. Die Spitalfirche enthalt Danneder's Chriftus. Andere febenswerthe Gebaube find: bas alte Echlof im Burgenftil, eines ber iconften in Deutschland, mit ben prachtvollen Freeten von Gegenbauer, ber Zurftenbau, bas Kronpringenpalais, bas 1846 neu erbaute, im Innern gefchmactvolle, im Außern geschmadlose Theater mit vier in Erz gegoffenen Musen an der Fronte, die Kanglei, bie Infanterietaferne, wegen ihrer Grofe mertwurbig, bas Staatbarchiv mit bem reichen Raturallencabinet, die Bibliothet, bas Dufeum fur bilbende Runft mit Gemalbe - und Antitenfammlung, fowie fammtlichen Thorwaldfen'ichen Arbeiten in Gnpe, bas Rathhaus, bas Stanbehaus und bie fogenannte Atabemie, in welcher Schiller erzogen wurde. An wiffenfchaftlichen Anstalten besist G. ein Gymnasium mit Sternwarte, ein polytedynisches Institut, eine Realfoule, eine Runftoule, eine weitberühmte Thierarzneifchule, das Ratharinenflift, eine von der 1810 verftorbenen Königin Katharina gegründete Ansialt für Töchter höherer Stände, ein Privatgymnasium, zehn Stadtschulen, drei orthopädische Anstalten, eine Blinden- und Taubstummenicule, eine Cretinen- und mehre Rleintinberbewahranstalten; eine große Angabl gemeinnupiger Bereine, wie eine Diffionegefellichaft, eine Bibelgefellichaft, einen Berein für Batte lande funde, einen Centralverein für Wohlthätigfeit, 26 Vereine zur Unterflühung von Armen, Abitwen und Abaifen, sieben Krantenhäuser, acht Sparvereine; endlich ein großes Museum und ein Burgermufeum. Die öffentliche fonigl. Bibliothet ift befondere reich in der Gefchichte und Theologie: fie enthält 200000 Bande, 2500 Incunabeln, 8000 Bibeln in 60 Sprachen und 2000 handschriften. Die königl. Privatbibliothet besist 45000 Banbe und ift wegen ihrer fcabaren alten Werte und Pandschriften, sowie wegen der großen Unzahl neuerer Prachtwerk mertwürdig. Unter den öffentlichen Abobithätigkeitsanftalten zeichnen fich das 1711 gefliftett ABalfenhaus und das Bürgerhospital aus. Industrie und Sandel haben sich in neuerer Zeit bebeutend gehoben und es entstehen zahlreiche Fabriten: Die wichtigsten find Die Gold-, Buderund Planofortefabriten; für Droguerien und Farbemaaren ift G. Sauptstapelplas. Der Bud bandel und die Buchbruderei baben in neuerer Beit grofe Bedeutung erlangt : G. nimmt biein nach Leipzig und Berlin die erste Stelle ein. Man zählt mehr als 40 Buchhandlungen und 30 Pluchbrudereien mit mehr als 100 Preffen und 50 Schnellpreffen, funf Schrift - und vier Stereotypengleffereien. Als Bergnügungsorte find besonders Cannstadt, Unter- und Dbertuit beim, Eftingen und Ludwigeburg beliebt, die fammtlich an ber Gifenbahn liegen. Diefe führt bis mitten in die Gtabt, wo der Babnbof für die Paffagiere ift und weldem gegenüt er auch te Post liegt. E., scon seit 1229 urtunblich bekannt, wurde 1320 vom Grafen Eberhard bem Erlauchten jur Refideng erhoben, vom Grafen Ulrich 1436 bebeutent vergrößert und verfche nert und 1482 zur Dauptstadt fämmtlicher würtemb. Lande gemacht. Bie 1822 frant es unter eigener Regierung ift aber jest nebft feinem Begirte mit bem Redarfreife vereinigt und bilbe ein eigenes Oberamt unter bem Ramen der Stadtbirection. Bal. Bubren, ". ... und feme U= gebungen" (Cruttg. 1835); Boller, "C. und feine Umgebungen" (Ctuttg. 1840): Dartmann. "C.f romantifde Umgebungen" (Stuttg. 1847) und "C.f Gegenwart" (Emit; 1847).

Ctubbuchfe ober blot Stup beift befonbert in Tirol und ber Comei; eine Bud'e mit furgem Bauf.

Stuve (3ch Aarl Berrram), bannor. Craatemann, geb. 4. Mai 1798 in Cenabried, wo

Stüve 555

fein Bater Juftigburgernieifter mar, erhielt auf bem ftabtifchen Gomnafium feine Jugenbbitbung und ftubirte von 1817 an in Berlin und in Gottingen. Abvocat ju Denabrud feit 1820, benutte er feine Mußestunden zu Untersuchungen über die Gefchichte feiner Baterstadt, und nacheinander erschienen von ihm ein britter Theil von Juftus Mofer's "Denabruder Befdichte, herausgegeben aus des Berfaffers handichriftlichem Nachlaffe" (Berl. 1824), die Fortfepung ber vom Regierungefecretar Friberici und einem Bruber G.'s begonnenen "Gefchichte ber Ctabt Donabrud aus Urfimben" (Bb. 3, Donabr. 1826), eine "Darftellung bes Berhaltniffes ber Stadt Denabrud jum Stifte" (Sannov. 1824) und noch einige andere benfelben Begenftand betreffende Abhandlungen. Bie G. bereits auf bem Landtage von 1831, theils als Berichterstatter ber zum Entwurf eines Ablöfungegefetes gemahlten Commission, theile spater als Prafident ber Commiffion gur Prufung ber Ablofungeordnung vom 13. Juli 1853, im Geifte der von ihm 1830 verfaßten Schrift "Uber die Laften bes Grundeigenthums und Berminderung berfelben in Rudficht auf das Konigreich Sannover" jur beffern Regulirung ber auf bem Boden haftenben Steuern thatig und erfolgreich wirfte, fo gab er auch burch ben von ihm ausgegangenen Antrag ber Granbe vom 30. April 1831 ben erften und hauptfachlichsten Anftof gu ber neuen Berfaffung. Er murbe hierauf Mitglied ber gur Ausarbeitung bes Grundgesetes gewählten Commission, verfocht die in seiner Schrift "Uber die gegenwärtige Lage des Königreichs Hannover" (Jena 1832) ausgesprochenen freisinnigen Grundsäte, gerieth aber burch feine Unfichten über bie Bufammenfegung der Stande ebenfo mit der liberalen Partei wie mit der Regierung in Opposition, welche lettere jedoch fpater zu feiner Meinung übertrat. Rach der Thronbesteigung des Königs Ernst August war es zunächst S., der als Bertreter der Stadt Denabrud in der Versammlung der zweiten Rammer auf dem Landtage von 1837 beim Borlefen des Bertagungereferipte auf den wichtigen Umftand hinwies, daß der Bertagungebefehl por Erlaffung bes Regierungsantrittspatents erfcheine. Bunachft fchrieb er bie "Bertheibigung bes Staatsgrundgefeges". Auch ichlog er fich ben auf gefestichem Bege versuchten Schritten bes osnabruder Magistrats für Aufrechthaltung ber zeitherigen Berfaffung bei ben allgemeinen Standen und der Bundesversammlung aufe engste an. Seinem Eintritt in die neue Rammet wurden fortbauernd hinderniffe in den Weg gelegt. Dafür war er beständig der Bortampfer des Magiftrate und der Burgerichaft von Denabrud, die auch nach geleisteter Sulbigung das Berk freimuthiger Protestation gegen die neue Berfassung fortsetten. Ebenso nahm S., als ber hannop. Magistrat im Juli 1839 in eine Criminaluntersuchung verwickelt wurde, bas Geschäft eines Sachwalters besselben an und vertheibigte benselben in der Defension vom Rov. 1840 mit ebenfo viel Festigkeit als Gewandtheit. Im Marg 1840 richtete er in der Berfaffungbangelegenheit an bie jusammengetretenen Stande in Gemeinschaft mit ben übrigen Ditgliedern des osnabrucker Magistrats eine energische Beschwerde und, als diese unberücksichtigt gurudgegeben wurde, unterm 26. Juli an den Ronig eine neue Petition, die aber uneröffnet an Die Bittsteller jurudging. In Folge biefer hartnadigen Opposition bemubte fich feitdem bas Buftigminifterium auf alle Beife, gegen S. einen Criminalprocef anhängig gu machen, jeboch vergebens. Die Sturme bes 3. 1848 wendeten fein Gefchid. Er ward ber Schöpfer bes neuen Ministeriums, bas er im Marz mit Lehzen, Bennigsen, Düring und Braun bilbete. Planmafig begann er nun ju befeitigen, mas die elffahrige Reaction aufgerichtet. Befeitigung ber privilegirten Landesvertretung, Umgestaltung der Abministration und Jufig, Gelbftanbigfeit ber Gemeinden, Freiheit der Presse, Schwurgerichte und andere wichtige Resormen bezeichneten feine Bermaltung. Gelang es ihm hier, die Bunfche aller Reformfreunde gu befriedigen und jede ernfte revolutionare Bewegung abzuhalten, fo nahm er dagegen in ber deutschen grage eine Stellung ein, die ihn mit seinen freisinnigen Freunden vielfach entzweite, aber im Lande die populäre war. Gegen die Bilbung eines beutschen Bundesstaats unter Preußens Leitung von Anfang an gestimmt und lebhaft für die Berbindung mit Oftreich, für das stärkere Betonen des foderaliftifchen Elements tampfend, ließ er fich doch, wenn auch mit Biderftreben, durch das Bundnif vom 26. Mai in die bundesstaatliche Politit hereinziehen. Durch ben Biberstand Oftreichs und der Mittelstaaten hielt er sich freilich der eingegangenen Berpflichtungen entbunben und fuchte nun auf seine Sand in Borschlagen und Auffagen verschiedenen Einigungsprojecten, welche ohne zu straffe Centralisation die Rudtehr zum Alten abwenden sollten, Eingang zu verschaffen. Aber der Sieg der Restauration veranlaste ihn selbst, im Dct. 1850 seinen Rückritt zu nehmen. Geinen Nachfolgern ward die schwierige Aufgabe, sein von der Aristotratie nun heftig angefochtenes Wert vor jahem Umfturz zu beschüten. Er felbst, wiederholt in Die Standeversammlung gewählt, unterftugte theils dies Bemuben, theile die fruchtlofen Bermittelungsversuche, die jedoch feitbem über die Schöpfungen von 1848 noch ju teinem Ergebniß führten.

Styl, f. Stil.

Sthliten ober Säulenheilige werben die christlichen Einsiedler genannt, welche eine besowere Bugübung darin suchten, daß sie den größten Theil ihres Lebens auf den Spigen hoher Säulen zubrachten. So brachte Simeon, ein spr. Mönch, in der ersten Halfte des 5. Jahr. unter freiem himmel auf einer Säule, deren Spige kaum zwei Ellen Umfang hatte, neun Jahre zu und bestieg endlich eine Säule von 40 Ellen Höhe, auf der er 30 J. lebte und den heiden nicht ohne Erfolg Buße predigte. Daß er indes doch bisweilen heradgesliegen sein muß, laßt sich daraus schließen, daß er nicht nur durch händeauslegen Kranke geheilt, sondern auch Briefe geschrieben und sich in politische händel gemischt haben soll. Das Beispiel dieses nach seinem Zote kanonisirten Schwärmers fand in Sprien und Palästina häusige Nachahmung, und die in des 12. Jahrh. hat es dort dergleichen Styliten gegeben.

Stymphaliden heißen die Raubvögel am Stymphalifchen See in Artadien, welche va Bercules (f. b.) verscheucht und umgebracht wurden. Befchrieben werden fie als gefrafige Raub

vogel mit ehernen Flügeln und Febern, die fie wie Pfeile abschießen tonnten.

Styptica ober ftyptifche Mittel nennt man eigentlich nur bie gufammenziehenden Mittel,

gewöhnlich aber alle blutftillenden Mittel biefer Art. (G. Blutftillende Mittel.)

Styr, die Tochter des Oceanus und der Tethys, war eine Nymphe des gleichnamigen Fuffes der Unterwelt, bei deffen Wasser die homerischen Götter den heiligsten Gid leisteten. Als Nymphe wohnte sie am Eingange des hades in einer auf Saulen ruhenden Felsengrotte; als Fluß war sie ein Arm des Oceanus, der aus der zehnten Quelle desselben stoß. Bon Pallas, dem Sohne des Krios, gebar sie den Zelos (Eiser) und Kratos (Kraft), die Nike (Sieg) und Bia (Gewalt), mit denen sie zuerst dem Zeus gegen die Titanen zu hülfe kam. Zur Belohnung dafür wohnten diese immer dei ihm. — Styr, ein Flüßchen in Arkadien, jest Mavroners, das in den Fluß Krathis siel, war im Alterthume außerordentlich verrusen seines giftigen, Alle,

außer bem Dufe bes Pferbes, gerfreffenben Baffere megen.

Suabediffen (Dav. Theod. Aug.), philosophischer Schriftsteller, geb. 14. April 1773 ju Melfungen in Niederheffen, genoß einen fehr mangelhaften Schulunterricht und wurde fon 1789, weil er eine Freistelle an bem Stipenbium ju Marburg erhielt, jur Univerfitat gefdidt. Hier suchte er durch angestrengten Fleiß das Berfäumte nachzuholen und studirte Theologie. Im 3. 1800 wurde er Professor der Philosophie an der Schule zu Hanau, legte aber 1803 biek Stelle nieder, um eine Erziehungsanstalt in Homburg vor der Höhe anzulegen, die er bald nach Hanau verpflanzte, und begleitete fodann mehre Lehrerstellen in Lübeck (feit 1805), in Kaffel (feit 1812) und ale Inftructor bes jesigen Rurfürften Friedrich Bilhelm von Beffen. Diereuf wurde er 1822 ale orbentlicher Professor der Philosophie in Marburg angestellt, mo er 14. Rei 1835 starb. Schon auf der Universität hatte ihn ein inneres Bedürfniß der Philosophie auge wendet, und hauptfächlich burch Rant's Schriften angeregt, wurde auch er von der bamals fat unwiderftehlichen Sewalt der Rant'ichen Lehre ergriffen. Er ftraubte fich jedoch bald gegen ba Rant'ichen Formalismus und fuchte bei Spinoza, Fichte, Schelling, Jacobi eine freiere philofephische Überzeugung. Bon ber Kant'ichen Philosophie rif ihn die Bearbeitung einer von ber Gefellschaft der Biffenschaften zu Kopenhagen gegebenen Preisaufgabe vollends los, die im ju einem genauern und umfaffenbern Studium ber Gefchichte ber Philosophie feit Plato und Aristoteles veranlaßte und die als gekrönte Preisschrift unter dem Titel "Resultate der philesephifchen Forfchungen über die Ratur ter menfchlichen Ertenntnif von Plato bis Rant" (Rach. 1805) erfchien. Eine eigene feste und entschiedene philosophische Lehre vermochte er jedoch nickt an deren Stelle gu feben. Diefes Streben, fich von ben Beffeln eines bestimmten Spftems fri gu erhalten, ift ihm auch fpater eigen geblieben und charafterifirt feine philosophische Lehre als einen Etlekticismus, ber ben tiefern Anfoberungen ber Biffenichaft nicht Genuge leiftet. 3= beffen ift ihm boch aus feiner frühern Anregung in der Rantisch-fritischen Schule als Samt eigenthumlichteit seiner Lehre die subjective Wendung seiner Speculation auf innere Selbs beobachtung geblieben. Diefe psychologische Richtung seiner Philosophie war es, welche fie 🗪 ben Traumereien bes naturphilosophischen Dogmatismus ficherftellte. Der Entroidelung bie fer Richtung in ihm biente die Bearbeitung einer zweiten Preibaufgabe der Gefellschaft der Biffenschaften zu Kopenhagen, die, ebenfalls gekrönt, unter dem Titel "Über die innere Bate nehmung" (Berl. 1808) ericien, und in diefem Sinne fprach er feine gange philosophifche Uber geugung am vollständigften aus in feinem Berte "Die Betrachtung bes Denichen" (3 Bbe.

Raff. 1815—16 und Lpg. 1818). Roch andere Schriften von ihm find : "Bur Ginleitung in bie Philosophie" (Marb. 1827); "Grundzuge der Lehre von bem Menfchen" (Marb. 1829); "Bon bem Begriffe ber Dipchologie" (Mart. 1829); "Die Grundzuge ber philosophischen

Religionslehre" (Marb. 1831); "Die Grundzüge der Metaphysit" (Marb. 1836).

Suada ober Guadela, eigentlich Beredtfamkeit, hieß bei ben Römern die Göttin ber überredung ober Uberzeugung, wie fie zuerft bei Ennius personificirt ericeint. Schon die Briechen verehrten fie unter bem Ramen Pettho, und bereite Thefeus foll ihr in Athen gur Erinnerung an die Bereinigung ber gerftreuten Bewohner Attifas einen befondern Cultus eingerichtet haben. Ramentlich tommt fie fpater häufig in Berbinbung mit ber Aphrobite ober Benus vor und Beibe murben als der Berheirathung gunftige Gottinnen in gemeinfamen Tempeln angebetet.

Suard (Jean Baptifte Antoine), franz. Literat, geb. 15. Jan. 1734 zu Befançon, erhielt auf ber dortigen Universität feine erfte Bilbung und ging 1750 nach Paris, wo er an ber-Rebaction einer engl. Zeitung Theil nahm. Ein "Eloge de Montesquieu" erwarb ihm nicht nur ben Preis einer Provinzialafademie, fondern auch Montesquieu's Befanntichaft und diefer verbankte er den Butritt bei Belvetius, Rennal, Solbach, Mad. Geoffrin und zu andern philosophischen und literarischen Rreifen. Als herausgeber bes "Journal etranger", welches er mit Arnaud gegrundet hatte, und bet "Gazette littéraire de l'Europe" (1764-66) vermehrte er feinen literarifchen Ginflug. In diefe Beit fallt auch feine in ftiliftifcher Begiehung vorzügliche Bearbeitung der Werte des engl. hiftoriters Robertson. 3m 3. 1772 mablte die Afademie ibn gu ihrem Mitgliebe, doch beftätigte ber Konig diese Bahl nicht und erft einige Jahre fpater gefcab bie Aufnahme. Geine "Lettres de l'anonyme de Vaugirard" find jedenfalls fein bestes Bert, voll heitern und icharfen Biges und in ihrer Art ein Reifterftud. Rachdem S. feine beiben Beitschriften hatte eingehen laffen, erhielt er durch Bermittelung des Berzogs von Chviseul die Redaction ber "Gazette de France"; dann redigirte er bas "Journal de Paris" und wahrend ber Revolution, die, weil fie ihm fein Einkommen nahm, balb einen Gegner an ihm fand, ben "Publiciste" und ben "Indépendant". Bahrend ber Schredentzeit mar S. eine turge Beit verhaftet, und nach bem 18. Fructibor mußte er, um ber Deportation zu entgehen, flüchten. Et lebte in Coppet bei Neder und bann in Ansbach. Nach bem 18. Brumaire jurudgetehrt, wurde er Mitglied der zweiten Claffe des Inflituts und in der Atademie zum Secretär gewählt. Rach ber Restauration soll S. an der Climination der bonapartistischen Mitglieder des Instituts, wie Arnault, Ctienne u. A., großen Antheil gehabt haben. Er farb 20. Juli 1817 zu Paris. Eine Auswahl aus feinen Auffagen findet fich in den "Varietes litteraires" (4 Bde., Par. 1769; neue Aufl., 4 Bbe., 1804) und "Melanges de littérature" (5 Bbe., Par. 1803-5). Bgl. den "Bssai de memoires sur Mons. S." (Par. 1820) von feiner Bitme, einer Schwefter bes Buch. händlers Pandoude, und Garat, "Mémoires historiques sur la vie de Mons. S., sur ses écrits et sur le 18<sup>me</sup> siècle" (2 Bdc., Par. 1820).

Subhaftation heißt die Berfteigerung ober ber öffentliche Bertauf irgend eines Gegenftandes an die Meistbietenden. Der Name ist entstanden aus dem lat. sub hasta, d. i. unter dem Spieße, weil bei den Römern an dem Vertaufborte einen Spieß aufzupflanzen gewöhnlich war. Die öffentliche Bersteigerung tann unter der Autorität der Obrigkeit oder auch privatim gefchehen; fie ift entweder eine freiwillige oder eine nothwendige, wenn fie von der Dbrigkeit verfügt wird. Dem Buschlage bei der Berfteigerung muß eine Auffoderung jum Überbote vorausgehen, fonft tann jeder Anwesende gegen den Buschlag protestiren. Stets hat der Deiftbietende ben Borzug unter den übrigen Bietenden; doch ift durch die Provinzialgefengebung hier und ba bas jus primi liciti, b. h. bas Recht bes erften Gebots, eingeführt, wonach Derjenige, ber zuerft auf eine Sache geboten hat, verlangen kann, daß ihm die Sache fur benfelben Preis, ber gulest geboten worden, zugeschlagen werbe. Er muß jeboch feinen Willen, von biefem Rechte Gebrauch zu machen, noch vor dem Zuschlage erklären, braucht indeß das lette Gebot nicht zu überbieten, sondern blos auszusprechen, daß er das Gebotene auch geben wolle. Ausbrudlich tann man fich bei ber Berfleigerung die Auswahl unter den Bietenden vorbehalten. In Sinficht eines in öffentlicher Berfteigerung erftanbenen Gegenftanbes findet weder von Seiten bes Bertaufere noch des Raufere ein Rechtsmittel wegen außerordentlicher Berlepung ftatt. Db ein Räherrecht dadurch ausgeschloffen wird, läßt fich im Allgemeinen bezweifeln und ift nach Landesrecht zu beurtheilen. Die wichtigste Folge der Subhaftation ift das Erlöschen aller auf der subhastirten Sache ruhenden. Pfandrechte, wenn deren Fortdauer nicht ausbrücklich vorbebalten wirb.

Subiaco, eine kleine papfiliche Stadt mit etwa 3000 E. in der Comarca di Roma, an ber

neapolit. Grenze, rechts am Teverone höchst malerisch gelegen und besbalb auch von vielen Reisenden besucht, ist das alte Sublaqueum am Flusse Anie, an der von Revo angelegien Va Sublaceusis. Derselbe Kaiser hatte hier eine Villa, aus deren Arummern der größte Abeil del Städtchens erhaut ist und von der nur noch wenig Überresse vorhanden sind. Das Castell ift ein Wert des Mittelalters, wo der Ort Sublacus hieß und als Aufenhalt des Benedict ven Rursia bekannt ist.

Subject heißt eigentlich Das, was einem Andern vorausgefest, ihm als zu Grunde liegend gebacht wirb. Urfprunglich nannte Ariftoteles an ben finnlichen Dingen Dasjenige bat Cub Krat oder Subject, mas als das Bleibende und Beharrliche ihren verschiedenen wechseinen Eigenschaften vorausgesest wirb. (S. Subfang.) Da bas Berhaltnif der Dinge und iben Eigenschaften als gleichbedeutend mit dem Berhaltnif zwischen dem Begriff und feinen Retmalen aufgefaßt murbe, fo bief bann Cubject jeber Begriff, ber in ber Erwartung gebacht wit. baf ihm ein anderer (bas Pradicat) im Urtheil als Mertmal beigelegt ober abgesprochen wate und diefe Bedeutung hat bas Bort in ber Grammatit und Logit. Gine andere Bedeutung be gieht fich auf das Berhaltnif zwischen bem Borftellenden und dem Borgeftellten. Gubjen be deutet bann ben Borftellenben, Object bas Borgestellte; subjectiv Dasjenige, was bem erften. objectiv, was dem lestern zukommt; wiewol dieser Sprachgebrauch sich erft in neuerer Zeit augebildet hat, indem im Mittelalter das Objective die Borftellung, das Subjective Das bedeum, was der Sache, dem Borgestellten zukommt. Der jest allgemein herrschende Sprachgebraud hat feinen Grund darin, daß man ben Borftellenden als Das betrachtete, mas vorausgefer werden muß, wenn irgend etwas, was nicht er felbst ift, für ihn, in seiner Borstellung eristien foll. Eine ahnliche Bedeutung hat bas Wort, wenn man von dem Subjecte eines Rechts fpricht, wodurch man die physische oder moralische Person bezeichnet, welcher ein Recht gutommt. Bisweilen braucht man auch bas Wort Subject ganz gleichbedeutend mit Person. Diwol nun alle Borftellungen, Gebanten, Empfindungen u. f. w. als folche Bestimmungen des Subjects, alfo subjectiv find, fo bezeichnet man boch im engern Sinne ale subjectiv vorzugeweise folche Gedarten und Empfindungen, welche blos in der befondern oder individuellen Ratur bes Dentenden und Empfindenden gegründet find, und unterscheidet von ihnen g. B. die objective Ertennif als eine folche, welche durch die Natur der Sache felbft bestimmt ift. Ebenjo bedeutet in ber Gefchichte, in ber Runft u. f. m. objective Darftellung eine folde, welche die Sache, ben Gegenfiend felbft fprechen und die Individualität des Darftellenden jurudtreten laft. (G. Diject.) - 31 ber Musit heißt Gubject bas Thema einer Fuge (f. b.).

Sublimat nennt man in der Chemie das Product jeder Berflüchtigung (Sublimation), welches in starrer Form, fest oder pulverig, erscheint. So sind 3. B. Schwefelblumen, der weiße Arsenik, der Salmiak u. s. w. Sublimate. Hauptsächlich aber begreift man unter atendem Sublimat die höchste Berbindung des Quecksilbers (f. d.) mit Chlor, das Quecksilberchlorid.— Sublimation wird eine Destillation genannt, wobei das Destillat in fester Form erhalten wird. Sublimationen werden gewöhnlich in Kolben vorgenommen, wobei sich das Sublimat im

Palfe abfest.

Subordination, b. i. Unterordnung. In der Logif ist die Subordination der Begriffe basjenige Berhaltnif berfelben, vermöge beffen einer zur Sphare bes andern, der ihm überge ordnet ift, gehort. Was in Sinficht der Begriffe Subordination genannt wird, heißt in Die ficht ber Urtheile Gubalternation, d. i. das Berhaltniß bes allgemeinen Urtheils zu ben ihm untergeordneten befondern ; 3. B. : Alle Rörper find ichmer; einige Rorper find ichmer. - Bein Militar bezeichnet Subordination die Pflicht des Untergebenen, jedem Befehle feines Borgfesten mit unbedingtem und augenblicklichem Gehorfam nachzukommen. Sie ift die Grundlage aller Disciplin und Mannegucht im Militar, beffen Birtfamteit ganglich vernichtet fein wir de, wenn die Subordination auch nur in unbedeutend scheinenden Punkten verlest werben burfte. Sie muß in allen Graden des Soldatenftandes beobachtet werden und verpfich tet ben Beneral ebenso ftreng wie ben Gemeinen jum Behorfam. hierburch entfleht feinelwegs ein maschinenmäßiges ober gar fflavisches Berhaltniß, benn bie Subordination foll at bem freien Billen und bem Bewußtsein ihrer unerlaflichen Rothwendigfeit hervorgeben. Rei ber Untergebene hierbei zuweilen auch feine eigene Anficht aufgeben und unterordnen, fo thut a bies doch unbedingt, weil er fühlt, daß Widerfeslichkeit viel größere Ubel herbeiführen murbe als irgend fonft entstehen könnten. Dit Recht wird baber in allen Beeren die Insubordination mit harten Strafen, in vielen Fällen felbft mit ber Tobesftrafe belegt. Die Frage, ob bas Der ober einzelne Militare in politifchen 3meifelfallen ber eigenen Anficht folgen burfen, wenn bick ben allgemeinen Befehlen widerspricht, hat seit Schill's Feldzug, durch die Convention des Generals Jort, durch den Übergang der sächs. Truppen in der Schlacht bei Leipzig und die neuern Revolutionen praktische Wichtigkeit erlangt. In allen solchen Fällen muß der Dandelnde sich bewußt sein, daß er seinen Kopf verwirkt habe, da das Princip der Subordination nie und unter keinen Umständen ausgehoben werden kann. Immer werden aber solche Creignisse nur höchst selten und nur in ganz ungewöhnlichen Berhältnissen vorkommen, wo der Einzelne hoch genug steht, um ein solches Opfer zum Besten des Ganzen mit Freiheit, aus dem innersten Gefühle des Rechts, zu bringen.

Sub rosa, eigentlich unter der Rofe, heißt bilblich und sprichwörtlich so viel als: im Bertrauen ober insgeheim, 3. B. Jemandem etwas mittheilen. Die alten Deutschen pflegten namlich eine Rose, als Symbol der Berschwiegenheit, bei ihren Gastmählern von der Decke auf die Tafel herabhangen zu lassen, um damit anzudeuten, daß man die bei demselben durch die frohe und heitere Stimmung hervorgerufenen Außerungen wieder vergeffen und wenigstens Andern nicht mittheilen solle. Db diese Sitte schon im rom. Alterthume stattfand, ist sehr zweifelhaft.

Subscription, die Verpflichtung durch Ramensunterschrift zur Betheiligung an irgend einem Unternehmen, besonders an einem kunftlerischen oder literarischen. Man veranstaltet Subscriptionen, um gewagte Unternehmen rucksichtlich des Kostenpunkts oder des Ertrags sicher zu stellen. Werden alle Bedingungen erfüllt, zu denen sich der Unternehmer hierbei rucksichtlich der Lieferungszeit, der Beschaffenheit des Gegenstandes u. s. w. verdindlich macht, so ist der Subscribent auch rechtlich gehalten, seiner Verpflichtung zur Theilnahme nachzusommen. Der Subscriptionspreis ist gewöhnlich zum Vortheil des Subscribenten niedriger gestellt als der spätere gewöhnliche Kaufpreis der Sache. Die Subscription unterscheidet sich von der Pränumeration (s. d.) oder der Borausbezahlung.

Subsidien nannten die Römer das dritte Treffen der Schlachtordnung, welches den beiben vordern Treffen im Fall der Roth zu hulfe fam, daher sigurlich so viel als Unterstügung, hulfe in der Roth. Die neuere Zeit versteht gewöhnlich unter Subsidien Gelber, die vermöge geschlossener Bundnisse oder Berträge ein Staat dem andern zahlt, um von ihm bei einem mit einem dritten Staate entstehenden Kriege entweder nicht beunruhigt, oder, welcher lestere Fall der gewöhnlichste ist, mit einer in den Berträgen festgeseten Anzahl Truppen unterstützt zu werden. In frühern Zeiten gereichte es einem Regenten nicht zum Ruhme, wenn er von einem andern Subsidiengelber empfing oder, wie man sich damals ausdrückte, in fremdem Solde stand. (S. auch Allianz.) In England heißen diesenigen aus den öffentlichen Einkunften herrührenden Gelder, die vorzüglich für die Land- und Seemacht von dem Parlamente sährlich bewilligt werden, Subsidiengelber (grants, d. h. Bewilligungen). — Subsidia aharitativa, eine Beisteuer, die unter Karl V. 1546 auftam, hießen im ehemaligen Deutschen Reiche diesenigen Selder, welche die unmittelbare Reichsritterschaft dem Raiser gegen einen Revers bewilligte, von ihren Unterthanen erhob und dann der freien Berfügung des Kaisers überließ.

Subftantivum heift in der Sprachlehre die Bezeichnung oder Benennung eines Dinges oder einer Gattung von Dingen, theils Personen, theils Sachen, die als für sich felbständig gedacht werden, wie König, Redner, Stuhl u. f. w., und in mehre Claffen zerfallen. (S. Romen.)

Im Deutschen hat man auch den Ausbruck Dingwort dafür gewählt.

Subffang. Das Berhältnif, welches die philosophische Aunftsprache durch die Borte Substanz und Accidens bezeichnet, findet sich schon in dem gewöhnlichen Gebankenkreise. Es entspricht nämlich dem Berhaltnif zwischen Dingen und Gigenschaften, und die Beranlaffung, beibe voneinander zu unterscheiden, liegt in ben Beranderungen der Dinge. Indem namlich ein Ding in der Beranderung andere Eigenschaften bekommt, ohne daß es selbst zu sein aufbort, entsteht der Begriff eines den wechselnden Gigenschaften zu Grunde Liegenden, welchem bald diefe, bald jene Eigenschaften und Bestimmungen anhaften. Die Borte Substang und Accibens find nun eigentlich blos abstracte Ausdrucke für diefes Berhaltnif. Unter jenem verfteht man Das, was an fich felbst unabhängig von den Bestimmungen ift, also das in dem Bechsel ber Eigenschaften Beharrliche und Bleibende; unter diesem die der Substanz anhaftenben, inhärirenden Bestimmungen. Borin nun bie Substanz ber Dinge bestehe, also was Die Substantialität berfelben fei, ift, feitbem Ariftoteles blefen Begriff in die Philosophie eingeführt hatte, febr verschiedenartig beftimmt worden. 3m Mittelalter begnügte man fich Jahrhunderte lang, auf diese Frage durch die Berufung auf gewisse verborgene Qualitäten (qualitates occultae) zu antworten, die bas Substantiale in den Dingen bilden; Cartefius unterfcied zwei Arten von Substanzen, denkende und ausgedehnte; Leibnig bestimmte den Begriff

**561** 

wie geiftlichen Inhalts, besonders aber durch seine gereimten Bappenbeschreibungen, mit denen poetische Chrenreden auf die Träger der Bappen verknüpft waren. Seine sowol für Zeitund Sittengeschichte als auch in sprachlicher hinsicht bedeutsamen Berke wurden mit Erläuterung und Börterbuch herausgegeben durch Primisser (Wien 1827); die Sprache behandelte
sehr aussührlich und gründlich Koberstein in vier Programmen der Landesschule Pforta
(Naumb. 1828—52).

Sucher nennt man ein kleines Fernrohr mit großem Gesichtsfelbe, welches mit einem großen Fernrohr so verbunden ift, daß beide Achsen genau parallel find, und dazu dient, Gegenstände am himmel aufzufinden, die man mit dem großen Fernrohr beobachten will. Zum Aufsuchen von Gegenständen eignet sich nämlich ein stark vergrößerndes Fernrohr darum nicht, weil es stets nur ein sehr kleines Gesichtsfeld hat; daher ift für ein solches ein Sucher unentbehrlich. Ift der lestere richtig gestellt, so nuß jeder in demfelben in der Mitte erscheinende

Gegenftand auch in der Mitte des Feldes des großen Fernrohre erscheinen.

Suchet (Louis Gabr., Herzog von Albufera), Marschall und Pair von Frankreich, geb. zu Lyon 1772, fampfte feit 1792 in ben freiwilligen Bataillonen feines Departements, ging 1796 ale Oberoffizier in die Armee von Stalien über und erwarb fich im Feldzuge von 1797 burch Bravour den Grad des Brigadegenerals. Als folder wurde er 1798 Brune in der Schweiz beigeordnet. Als Brune bald darauf das Commando in Italien übernahm, begleitete er denselben und versah die Berwaltung beim heere. Joubert, der Nachfolger Brune's, schickte ihn in gleicher Eigenschaft nach Piemont, wo er mit den Commissaren des Directoriums, die ihm die Kriegekaffe wegnehmen wollten, in Streit gerieth. Er trat hierauf unter den Befehl Rafseina's in der Schweiz und erhielt bald die Leitung von deffen Generalstabe. Als Joubert an Scherer's Stelle den Befehl in Italien übernahm, rief er S. ju fich und vertraute ihm ebenfalls den Generalftab an. Rach Joubert's Tobe biente G. erft unter Moreau, bann unter Championnet, endlich 1799 wieder unter Maffina, der ihn vom Erften Conful jum Divifionegeneral ernennen ließ. An der Spige von ungefähr 8000 Mann hielt er den Angriff ter 40000 Mann ftarten öftr. Armee unter Melas auf und unternahm eine erfolgreiche Diverfion ju Gunften Maffena's, ber in Genua eingeschloffen mar. Durch ein anderes tubnes Manoeuvre nahm er den Feinde, der sich das Meeresufer entlang zog, 33 Kanonen und 15000 Mann weg. Deffenungeachtet mußten Maffena und G. Genua furz vor Bonaparte's Giege bei Marengo übergeben. Rach ber Burudgabe von Genua übernahm S. dafelbft das Commando, und Im Dec. 1800 vertraute ihm Bonaparte den Befehl über das Centrum der Armee in Italien an. G. überichritt ben Mincio, befreite den General Dupont, marf die Ditreicher unter Bellegarde ju Bozzolo und nahm Theil an den Gefechten bei Borghetto, Berona und Montebello. Im I. 1803 gab ihm Bonaparte das Commando ju Boulogne. Im Feldzuge von 1805 be-fchligte er die erfte Division von Lannes' Corps und zeigte sich bei Ulm, hollabrunn, besonders aber bei Austerlis als einen der tuchtigsten Generale bes Raifers. Im folgenden Feldzuge traf er zuerst mit den Preußen bei Saalfeld zusammen ; auch begann fein Corps den erften Angriff bei Jena. In Polen widerstand er den Ruffen tapfer bei Pultubt und betheiligte fich an bem Erfolge zu Oftrolenta. Im 3. 1808 wurde er nach Spanien geschickt, wo er sich namentlich ben Ruhm eines Belben und Felbherrn erwarb. Er übernahm ben Dberbefehl bes britten Armeecorps in Aragonien und schlug den Feind unter Blake im Juni 1809 bei Mavia und Beldite. 3m 3. 1810 fcblug er D'Donnell 23. April bei Lerida, zwang diefen Plat und Dequinenza zur Übergabe und eroberte 2. Jan. 1811 Tortofa. Am 28. Juni 1811 erstürmte er unter großen Anstrengungen Tarragona und erhielt dafür von Napoleon den Marschallsstab. Im J. 1812 schlug er Blake abermals bei Sagonte und eroberte 9. Jan. Valencia, wobei ihm 20000 Mann mit Gefchus und Gepad in die Bande fielen. S. empfing zur Belohnung die fcone Domane Albufera und ben Bergogstitel. Er behauptete fich nun in der Proving Ba-Tencia und gog fich erft 1813 gegen die Pyrenaen gurud. Rach bem Sturge Rapoleon's wendete er fich ben Bourbons zu. Als jedoch der Raifer von Elba zurudtehrte, ging er wieder in deffen Dienste, murde Pair und trat an die Spise der 10000 Mann, welche die frang. Grenze im Suben beden follten. Er schlug erft ein Corps Piemontesen, bann ein öftreichisches und jog fich hierauf nach Lyon gurud, wo er fich, ba Alles verloren, den Bourbons ergab. Nach der ameiten Restauration blieb er ohne Anstellung; doch gab ihm Ludwig XVIII. 1819 die Pairs. . wurde zurud. Nach langer Arantheit starb er 3. Jan. 1826. S. hinterließ geschäpte Memoiren über bie fpan. Feldzuge, welche fein Stabschef St. - Cpr-Nugues (2. Aufl., 2 Bbe., Pat. Conv. - Ber. Bebute Mufl. XIV.

'1834) herausgab. Sein Sohn, Rapoleon S., geb. 23. Mai 1813, erlangte auch bie Pairie und trat im Febr. 1852 fur bas Depart. Eure in ben Gesetzebenden Körper.

Suchtelen (Joh. Det., Graf), bekannt als ruff. General, Diplomat und als wiffenschafe 'licher Sammler, geb. 1759 in der niederl. Provinz Dberyssel aus der Familie der Barone von Suchtelen, erhielt eine fehr forgfältige Erziehung und war Offizier bei bem holl. Geniecoms, als Ratharina II. von Rufland ihn 1783 ju fich berief. In Rufland wurde ihm die Leitung vieler öffentlichen Bauten und anderer Arbeiten übergeben und als Chef der Artillerie leitet er die Belagerung von Sweaborg, das aber nur durch Kriegslift in die Hände der Russen geriech. Eine Schrift über den Krieg in Finnland: "Précis de la guerre de Finland", trägt zwar den Ramen feines alteften Sohnes Paul S., der fich im Perfifchen Rriege auszeichnete und als General starb, ist aber wenigstens dem Inhalte nach von ihm. Nach Beendigung des Ariess tam S. ale Gefanbter nach Stockholm und nachher nach Parie. Im Kriege gegen Frankrach von 1813 mar er in der Suite des Kronpringen von Schweben. Nach dem Abschluffe des Frie bene befleidete er mieder den Gefandtichaftepoften in Stodholm, mo er auch 1836 ftarb. De biplomatifchen und militarifchen Ginfichten verband G. vielfeitige Renntniffe, befonbere in ber Rumismatit und in der Literaturgeschichte, und ftand mit den berühmteften Bibliographen Europas in Briefwechsel. Das von ihm gefammelte Mungcabinet, bas jum Theil von Seftim befdrieben murbe, trat er noch bei feinem Leben an die Atademie der Biffenichaften gu Peters. burg ab. Seine Bemalbefammlung war zwar nicht reich, aber erlefen; feine Bibliothet hinge gen gehörte zu ben größten Privatsammlungen in Europa und bestand größtentbeils aus Prachtwerken, Seltenheiten und Sandschriften.

Suchum-Kale ober Suthum-Raleh (auch Sugtum-Raleh ober Sutgum-Raleh gefchrieben), b. h. Wurstichloß, eine russ. Stadt und Festung an der Küste des Schwarzen Meeres, im Lande der Abchasen in Transtautasien, zwischen Kotosch ober Gagri im Nordwesten und Anatlia ober Redut-Raleh im Südosten gelegen, wurde 1810 von den Russen erobert, erhielt durch sie ansehnliche Magazine und hatte einen nicht unwichtigen Bazar, wurde aber 24. April 1854 bei Annaherung einer engl.-franz. Flotille von ihnen eiligst geräumt, worauf ein Brand einen Theil des Orts zerstörte, die Abchasen sich der russ. Magazine und Waaren bemächtigten mb

bie turt. Blagge aufpflanzten.

Suctow (Rarl Abolf), als Novellendichter unter dem Namen Posgaru befannt, gd. 27. Mai 1802 ju Munfterberg in Schlesien, besuchte bas Gymnasium ju Schweidnis und bat Elifabethanum zu Brestau und studirte feit 1820 zu Brestau Philosophie und Theologie. Nachdem er fich 1830 an der Universität zu Breslau als Privatdocent in der evang.-theolegifchen Facultat habilitirt, mahlte ihn 1831 bas Presbyterium der Soffirche dafelbft jum bris ten und 1846 jum zweiten Prediger. Auch mar er feit 1834 außerordentlicher Professor ber Theologie und als folder fehr beliebt. Er ftarb 1. April 1847. Als Schriftsteller erregte & guerft Auffehen ale Pfeudonymos Posgaru burch die Novelle "Liebesgefchichten" (Brest. 1829) und ben "Germanos" (Breel. 1830), die beide gufammen in einer zweiten Auflage unter ben Titel "Novellen" (3 Bbe., Brest. 1833) erschienen. Der innere Werth bes erftern Berts ver anlafte die Muthmafung, daß es von Tieck herrühre, obgleich berfelbe für S. nur in formelle Beziehung Borbild gewefen mar, die bestimmt hervortretenden Tendenzen jener Rovelle abe eine gang andere geistige Richtung offenbarten. Seitdem lieferte S. auf belletriftischem Gebiet nur noch bie fehr intereffante Rovelle "Joue" in ber "Urania" (1833) und "Byron's Rafreb; Ginleitung, überfepung und Anmertungen" (Breel. 1839). Lettere Schrift behandet vorzugeweife bas Berhaltnif zwifchen Theater und Dufit in geiftreicher, obgleich nicht immet haltbarer Beife. G. gehörte nicht nur zu den geiftvollsten Rovelliften der neueften Beit, fonden namentlich auch zu Denen, welchen es flets um die Durchführung ernfter und tiefer Den ju thun ift. Auf theologifchem Gebiete gab er fruher einzelne Predigten, fowie bie Gorifen "Drei Beitalter ber drifflichen Rirche, bargeftellt in einem breifachen Jahrgange firchiche Perikopen" (Breel. 1830) und "Gebenktage des driftlichen Kirchenjahres in einer Reife Predigten" (Breel. 1838) heraus. Auch veröffentlichte er einige Streitschriften und begann 1842 ben "Prophet" (Bb. 1 - 9, Breel. 1842-46). Theilweife aus diefer Beitschrift ging fein "ABC evangelischer Rirchenverfassung" (Breel. 1846) hervor. G. vertrat in bicim Schriften und noch nachbrucklicher in feiner perfonlichen Wirksamteit die freie Bewegung bes Beistes auf religiösem und theologischem Gebiet und verlangte eine freie, geordnete, lebende wirkende Berfassung ber evang. Kirche und Lossagung von allem tobten Formalismus.

Sucre (Antonio José de), einer der ausgezeichnetsten füdamerit. Anführer, murde 1793 i

Cumana geboren und auf der Schule in Caracas erzogen. Raum 17 3. alt, trat er unter bie patriotifden gabnen ber von Miranda angeführten Truppen, zeichnete fich balb ebenfo fchr burch Einficht als perfonliche Tapferteit aus und erwarb fich baburch die Freundschaft bes Mulattengenerals Piar, in beffen Generalstabe er von 1814 an ben Feldzug mitmachte. Als Diar erschoffen worden, trat S. 1817 in die Dienste Bolivar's (f. d.) und nahm nun Theil an bem Feldjuge gegen Reugranada. Rach ber Eroberung ter hauptfladt Bogota und ber Rieberlage bes fpan. Deeres unter bem General Balbeg erhielt er bas Commando über ein Armeecorps. Er besiegte die Spanier 28. April 1820 bei la Plata und im Dai 1821 in der Rabe von Guapaquil. Am 24. Mai trug er ben Sieg am Bulfan Pichincha über bie Spanier bavon, in dessen Folge die Hauptstadt Quito in die Hande der Patrioten fiel, die Provinz von den Spaniern geräumt und der Befreiungbarmee der Weg von Colombia nach Peru geöffnet wurde. Im folgenden Jahre ichiffte fich G. mit 3000 Mann colombifcher Bulfetruppen nach Peru ein. Rachdem 1824 die Spanier wieder Lima beseth hatten, wurde er als Oberbeschlehaber der republikanischen Truppen mit fast unbeschrankter Gewalt bekleidet. Er schlug die Spanier 9. Dec. 1824 in der Schlacht von Angacucho und entschied durch diesen glanzenden Sieg die Befreiung Sudameritas von dem Joche ber Spanier. Bolivar gab ihm den Titel eines Großmarschalls von Anacucho; Oberperu, das sich nach Bolivar Bolivia nannte, erwählte ihn 1825 zum Prafibenten auf Lebenezeit. Schon Ende 1827 brachen indef Unruhen aus, und in La Pag emporten fich gegen S. die bon ihm in feinem Gold behaltenen colombischen Truppen unter Leitung des Dberftlieutenants Guerra. In einem Gefecht gegen Guerra wurde S. so gefährlich am linken Arme verwundet, daß er ihm abgenommen werden mußte. In Folge eines neuen Aufstandes in der Hauptstadt Chuquisaca 18. April 1828 mußte er mit seinen colombifchen Truppen Bolivia verlaffen. Am 1. Aug. 1828 legte S. in dem verfammelten Congreffe feine Burde nieder. Bon ber Stadt Quito 1830 jum Congrefmitgliede gemablt, murde er erfter Prafident bee conflituirenden Congreffes. Unter feinem Borfis murben die Grundlagen der neuen Constitution 2. Febr. 1830 einmuthig bestätigt; bann ging er als Bevollmachtigter nach Merida, um die 3mifte mit Beneguela auszugleichen. Die Unterhandlungen icheiterten aber, und als S. nach Bogota jurudtehrte, war hier bereits für Bolivar Alles verloren, der fich jur Abdankung genothigt fah und nach Cartagena abreifte. S. erhielt von ihm den Auftrag, die Sudarmee zur Bewirkung einer Gegenrevolution in Bogota zu gewinnen. hier aber wurde er auf Beranstaltung seines Gegners, des Generals Dvando, im Juni 1830 meuchlings ermordet.

Subamerita, die fübliche Balfte Ameritas (f. b.), bildet ein fast rechtwinkeliges Dreieck von ungefähr 321000 D.M., deffen Sppotenufe, faft genau von Norden nach Guben im Meridian von 53° w. L. laufend, sich nördlich in der Galinasspise unter 121/10° n. Br. und füblich im Cap Forward unter fast 54° f. Br. endigt, mahrend die beiden Katheten im Cap San-Roque unter 171/2" m. L. und 5" f. Br. gufammenftoffen. Diefes Dreied, das an feiner Rordweftfeite burch die Landenge von Panama (f. b.) mit Rordamerika verbunden wird, ist auf seiner etwa 1000 DR. langen Beftfeite von dem Großen Deean, auf der Nordoft- und Gudoftfeite aber vom Mtlantifchen Dcean befpult. Die gefammte Ruftenentwickelung berragt, ba bie Geftalt G.6 einförmig und maffenhaftig ist und ihm fast alle maritime Gliederung abgeht, indem es nur Ruftenbiegungen und verhaltnismäßig geringe Einschnitte, nicht aber tiefe Bufen und Fjorbe befist, nur ungefähr 3400 M., wovon 2150 M. auf den Atlantischen und 1250 M. auf den Großen Decan kommen. Die Bodengestaltung wird hauptfachlich von den Cordilleras de los Andes und drei getrennten Gebirgegliedern bestimmt, dem brafil. Gebirgeland, dem Sochland von Guiana, dem Rustengebirge von Benezuela und der Neinen Sierra Nevada von Sta.-Marta. Die Cordilleras (f. b.) durchziehen als ein langes Kettengebirge mit einem Flachenraum von 44300 D.M. gang G. auf feiner Beftfeite von Guben nach Rorben, immer nabe am Meere parallel mit der Rufte ftreichend und gleichsam einen langen hohen Grath bildenb, Der erft auf ber Landenge von Panama in einer tiefen Ginfentung eine Unterbrechung erleibet, um fich nörblich von jener in berfelben Richtung burch gang Rorbamerita fortzufegen. Das Gebirgsland von Brafilien bagegen auf ber fuboftlichen Geite G.s, mit feinem Rern ungefahr amifchen 10-30° f. Br. und 20-40° o. 2. gelegen und unter den isolirten Gebirgemaffen Amerikas hinfichtlich ihrer räumlichen Ausbehnung, die fich auf 18000 D.M. beläuft, die erfte, befteht aus einem Plateau von 1-2000 F. Erhebung, bas fich von ber Rufte bes Atlantifden Decans westwarts tief ins Land hinein erftredt, ohne doch mit den Cordilleras in Berbintung w. au fteben, obet gar eine Borflufe berfelben ju fein, vielmehr durch weite Chenen, nach benen ce auf feinen fammilichen continentalen Grenzen abfallt, von benfelben getrennt wird. Auf biefen Plateau erheben fich mehre Bergfetten, die fammtlich in einer ber Rufte Brafiliens mehr son minder parallelen Richtung ftreichen und voneinander meift burch bote Thalflachen gefonden find, wiewol fie unter fich auch burch Querfetten in mehrfacher Berbindung fieben. (E. Braf. lien.) Das hochland von Guiana ober bas Parimegebirge, auf ber Nordoftfeite C.s awifchen bem Aquator und 8" n. Br. und 35-50 m. L. gelegen und burch bie Ebene bes Maraten vom brafil. Gebirge getrennt, nimmt einen Flachenraum von etwa 11500 DDR. ein umb beficht ebenfalls aus einem Spftem mehrer paralleler Retten, welche in ber hauptrichtung von Dfifuboft nach Beftnordweft ftreichend und durch enge Langenthaler voneinander getrennt, fic at ber Ruftenebene von Guiana (f. b.) am Atlantischen Drean erheben und ebenso wieder nach ba andern continentalen Seiten gu Ziefebenen abfallen, fodaf bas Gebirge, gleich bem brafilifden, gang ifolirt bafteht. Die Bohe des Gebirge nimmt von der Rufte nach bem Innern bin imm mehr gu, fobag bie westlichen Retten, wo auch ber bochfte Berg bes Sochlandes, ber 7800% bobe Dic Duiba fich befindet, bis ju einer mittlern Bobe von 4800 f. anfleigen, wahrend tie öftlichen fich nur zu einer folchen von etwa 2000 F. erheben. Das Ruftengebirge von Batquela bagegen ift nur eine öftliche Fortfepung ber öftlichen Corbillera Reugranadas und mit durch zwei parallele, dicht aneinander liegende Bergketten gebildet, welche fich unter 51 1/2° m. L von der Sierra Nevada de Merida oder der Oftcordillera von Neugranada ablöfen und langt ber Nordfuste S.s am Karaibischen Meere bis zum Drachenschlund an der Nordwestspise ta Insel Trinidad fortziehen. Das ganze Gebirge hat nur einen Flächeninhalt von etwa 1100 D.M., erhebt fich in ber Gilla de Caracas bis zu einer Gipfelhohe von 8100 g. und fallt ungemein fleil nach Norden zum Meere ab, während es fich nach Suden hin zu der Ebene des Drinoco, die et vom Hochlande von Guiana trennt, fanft abbacht. Die Sierra Revada de Sta.-Marta endlich besteht aus einer kleinen isolirten Hochgebirgsgruppe von nicht mehr als 100 DM. Flächeninhalt, die, zwischen der Mündung des Magdalenenflusses und dem Ausslus des Maracaibosces gelegen, aus dem umgebenden Tiefland fteil zu einem Maffengebirge mit Sipfeln von 18000 F. Sobe emporfteigt.

Umfangreicher als die Gebirge S.s find die Tieflander und Ebenen beffelben; benn mahrend jene nur gegen 75000 D.M. einnehmen, enthalten biefe einen Flächenraum von 246000 DR. Abgefehen von den sehr kleinen Ruftenebenen, die sich ftreckenweise am westlichen Fuse ber Carbilleras befinden, liegen biefe Gbenen fanmtlich auf der Dftfeite diefes Bebirgs, wo fie fich langt bes gangen Fußes beffelben von ber Subspipe bes Erbtheils bis gur Munbung bes Drineco am nordöftlichen Ende der fudamerit. Cordillera erftreden, fo diefe von den beiden großen ife lirten Gebirgegliedern S.s, dem Gebirgelande Brafiliens und dem Sochlande Guianas, trenend, amifchen welchen fie fich in ber Richtung von Beften nach Often bis gum Atlantifor Decan fortseben. Sie zerfallen demnach in drei Haupttheile, die den großen Flußspftemen em fprechen, welche S. aufzuweisen hat. Das nörblichfte bieser ebenen Tieflande find die Bland des Drinoco, welche sich mit einem Flächenraum von 16000 D.M. auf dem linken Ufer Ne fes Fluffes zwischen dem Sochlande von Guiana und der öftlichen Cordillera von Neugw naba mit dem Ruftengebirge von Benequela, von der Fluffcheide des Marañon im Sudmefin bis zur Rufte bes Atlantischen Decans im Nordosten erftrecken und so die Thalebene bes ganga Klufgebiets bes Drinoco ausmachen. Diese Ebene geht in ihrem südweftlichen Theile unmitte bar in das andere große Tiefland S.s über, in die Chene des Marañon, von der fie durch km Gebirge, fonbern nur burch eine niedrige Schwelle getrennt ift, welche awar bie Bafferidein amifchen Drinoco und Maranon abgibt, aber an einer Stelle fo verfchwindet, daß durch eine Sa beltheilung eine natürliche Bafferverbindung zwischen bem Maranon und bem Drinoco emsteht. Diefes große Tiefland des Maranon, die Thalebene des Gebiets diefes Fluffes be greifend, nimmt ben ungeheuern, 145000 D.M. enthaltenden Raum zwifchen bem Sochland von Guiana im Norden und dem Gebirgelande von Brafilien im Suden und zwischen den Cordilleras im Weften und bem Atlantifchen Drean im Dften ein, du welchem es fich in faft = merklicher Gentung von dem Buf ber Corbilleras aus abbacht. Bie bie Chene bes Drinoco in ihrem fuboftlichen Theil nur durch eine faft unmerfliche Bobenerhöhung von bem Flufgebin bes Marañon gefchieben ift, fo wird auch biefes in feinem füböftlichften Theil nur durch eine ge ringe sanft ansteigende Erhöhung des Bodens der weiten Ebene, welche fich zwischen dem wie lichen Theile des brafil. Gebirgslandes und den Cordilleras als eine Art niedriger hocketer hingieht, von dem Flufgebiet des Plata (f. d.) getrennt. Die Ebenen ober Pampas biefet lestern Fluffes, welche fich fublich von biefer ebenen Bobenerhobung, ebenfalls die Thalben

seines Geblets bildend, zwischen ben Cordilleras und dem sublichen Theile des brafil. Gebirgs-landes die zum Atlantischen Decan im Sudosten erstreden, bilden das dritte, sublichste große Tiefland S.s., an das sich weiterhin nach Suden die große patagonische Steppe anschließt, mit der es einen Flächenraum von 76000 DM. begreift. Die patagonische Steppe aber, ostwärts vom Fuße der Cordilleras die zum Atlantischen Decan sich ausbehnend, reicht süden wom Rio Colorado die zur Sudspiese des Erdtheils. Außer diesen drei großen zusammenhängenden Tieflanden zählt S. noch zwei abgesonderte: die 6800 DM. große Tiefebene am Ausstusse des Magdalenenstusses, zwischen den Cordilleren von Reugranada, den Meerbusen von Darien und Maracaido gelegen und die Sierra Nevada de Sta.-Marta umschließend, und die 2200 DM. große Tiefebene von Guiana, welche im Nordosten des guianaschen hochlandes längs des Atlantischen Meeres als ein schmaler Kustenstrich sich hinzieht.

Die Bauptwafferfofteme G.s find mit feinen brei großen Bauptebenen gegeben und befteben in dem des Drinoco (f. b.), dem des Marañon und dem des Plata; außer diefen Fluffen find nur noch anzuführen der Dagdalenenstrom in Reugranada, welcher fich in das Raraibifche Meex ergieft; der Paranaiba in Brasilien, welcher auf der Gerra dos Bertentes im brasil. Gebirge entspringt und in nordöstlichem Laufe von 186 M. Länge dem Atlantischen Deean zuströmt; der Gan-Francisco, ebenfalls in Brasilien, der auf der Gerra Negra im brasil. Gebirge entspringt und in nordöftlicher Richtung die weite Thalebene zwischen der Serra do Espinhaço und ber Gerra bos Bertentes durchftromt, bis er nach Often umbeugend die Ruftenterraffe burchbricht und bei einer Stromentwickelung von 277 DR. in den Atlantischen Decan mundet; endlich der Rio Colorado und der Rio Regro, welche auf der Offeite der Cordillera von Chile entspringen und in fubofilicher Richtung die patagonische Chene burchftromend in den Atlantifchen Dcean fallen. Auf der gangen Beftfeite G.8 befindet fich tein einziger fluß von Bebeutung. Unter ben Seen find nur bie beiben von Maracaibo und von Titicaca erwähnenswerth. Der Gee von Maracaibo, ein Gufmafferfee von 394 D.M., liegt im Norden der oftlichen Cordillera und im Besten des Rüstengebiets von Benezuela im westlichen Theile dieser Republit und hangt durch eine breite Bafferftrage mit dem Reerbufen von Maracaibo im Raraibifchen Meere zusammen; der Titicacasee (f. d.), mit einem Flächeninhalt von 230 D.M., liegt in Oberperu an der Grenze der heutigen Republifen Peru und Bolivia, hat salziges Baffer und ist ohne Zusammenhang mit dem Meere. Rur wenige Inseln gehören zu G.; die bebeutenbsten barunter find die Galapagos (f. b.) im Großen Dcean, die Falklandeinseln (f. b.) im Atlantischen Dcean und bas Feuerland (f. b.) an der Sudspise Ameritas, nur durch bie Ragellanestraße von demselben getrennt und die füdlichfte insularische Fortsehung der Cordilleras bildend.

Das Alima S.6 ist in seiner Art fast ebenso verschiedenartig als das von Nordamerika und findet seine Charafteristift in dem von Amerika (f. d.) im Allgemeinen. Während das Alima bes Feuerlandes ein subarktisches genannt werden kann und in den Gebirgen die Barme mit ber gunehmenben Bodenhohe bis gur hochften Rauheit ber Alpennatur abninimt, herricht auf ben fandigen oder wuften Ruftenstrichen am Großen Drean, fowie in den tropischen Tieflandern, besonders an der Ruste des Karaibischen Meeres und der Rustenebene von Guiana, die furchtbarfte Tropenhise, die die beiden lestern Lanbstriche zu ben ungefundeften S.6 macht. Ebenfo verschieden ift die Bewässerung des Landes. Denn mahrend die Befitufte am Großen Dcean fowie die außertropischen Ebenen öftlich von den Cordilleras im Allgemeinen an Dürre leiden und de, wo nicht funftliche Bewafferung der Begetation zu Gulfe tommt, theile die Ratur eines Steppenlandes, theils die einer völligen Bufte tragen, gehört der tropische Theil von S. öftlich ber Cordilleras in Folge ber regelmäßigen Tropenregen und ber bamit zusammenhangenden michen Bewäfferung, fowie in Folge bes größtentheils fetten, humusreichen Bobens ber Ebenen und felbst der Gebirge mit geringen Ausnahmen zu den Landern der Erde, welche die üppigste Begetation zeigen. Die Producte S.6 find daher noch mannichfaltiger und von größerer Menge als bie Rordameritas; in allen brei Reichen der Ratur gehört S. jedenfalls zu den gesegnetsten und reichsten Landern der Erde. Die Bewohner G.6, ungefahr 161/2 Mill. an Bahl, sind verfciebenen Stamms, theils Indianer ober Ureinwohner, theils Eingewanderte, Europäer und Reger. Die erstern mit den zu ihnen gehörenden Mischlingen zahlen über 61/4 Mill., die Reger mit den Mulatten 3,700000, die Weißen oder Creolen, häufig jedoch auch nicht ganz weinen Blutes, etwa 6 Dil. Seelen. 3mei europ. Bolter haben fich vorzüglich in den Befis 6.6 getheilt, die Spanier und bie Portugiefen, von denen jene fich auf der wefilichen und diese auf ber öftlichen Seite feftsesten. Dowol die Berrichaft ihrer europ. Mutterlander ichen

feit Jahren geendet hat, so ift doch in Sprache wie in Sitte der Charafter beider Boller mas gebend geblieben, und außer den verhältnismäßig unwichtigen Besitsungen der Englander, hollander und Franzosen in Guiana (f. d.) zerfällt ganz S. in ein portugiesisches und ein spanisches. Ersteres wird von dem Raiserthume Brasilien (f. d.) gebildet; letteres besteht aus den Republiten Neugranada (f. d.), Benezuela (f. d.), Ctuador (f. d.), welche früher zusammen den Freistaat Columbia (f. d.) bildeten; ferner den Republiten Peru (f. d.), Bolivia (f. d.), Chile (f. d.), ben vereinigten Provinzen der Argentinischen Republit (f. d.), Uruguay (f. d.) und Paraguay (f. d.)

Gine Gefdichte G.s vor ber Entbedung burch bie Spanier gibt es, mit Ausnahme ber ven Beru unter ben Intas, gar nicht, ba faft alle bas Land außerbem bewohnenben Stamme ber Indianer mehr oder minder auf der Stufe der Bildheit geblieben waren. Erft mit den Entdedungen und Eroberungen Columbus', Cabral's, Balboa's, Diaz de Solis', Magd lan's, Pizarro's, Almagro's, Bartolommeo Diaz' und Drellana's und der daraus folgmben Befignahme burch bie Spanier und Portugiefen beginnt die Gefchichte G.s. Drei Jahr hunderte trugen seitdem die verschiedenen span. Colonien das schwere Joch des europ. Mutter landes, fo brudend auch bas Abhangigfeitsverhaltnif mar. Denn nur in Guropa geboren Spanier, nicht Creolen, erhielten Butritt zu ben Staatsamtern und höhern Rirchenwurben, bie fie bann ju ihrer Bereicherung benusten. Der Sanbel war in ichwere Feffeln gefchlagen, indem die Erzeugniffe der Colonien nur an Spanier abgegeben und nur Baaren aus Spanien in die Colonien eingeführt werden durften, jeder fremde Zwischenhandel aber, sowie der Dandel zwischen den Colonien felbst verboten war, was Alles nur den Schmuggelhandel beförderte. Der Anbau des Tabacks galt als königl. Wonopol und befand sich hauptsächlich in den Händen ber Spanier; mehre Producte des Mutterlandes, wie Wein u. f. w., durften in den Colonien gar nicht gebaut werden; die auf fpan. Schiffen eingeführten Baaren wurden mit hoben Bollen und Abgaben belegt. Unter dem harteften Drude feufgren die Indianer, befonders in ben Berg. wertsbiftricten, mo fie balb nach ber Eroberung gut harten Zwangebienften in ben Bergwerten verpflichtet murben. Gelbft der Aderbau mar in biefen Diftricten nicht erlaubt, um burch nicht die Bewohner vom Bergbau abzuhalten. Außerdem mar in den Colonien die Anlage von fobriten verboten, eine Magregel, die jede Regung des Gewerbfleifes fcon im Reime erfidte. Bei der dunnen Bevölkerung der großen Landerstreden fiel es, mit Ausnahme einiger gefatelichen Aufflande, die aber unterbrudt murden, den Spaniern nicht ichmer, durch menige Amppen jede unruhige Bewegung fern ju halten, fodaf der Spanifche Erbfolgefrieg und felbft ber nordamerit. Freiheitefrieg teine Anderung in den Buftanden S.6 hervorbrachten, wie fie feit bem 16. Jahrh. geordnet waren. Die amerif. Eroberungen der Spanier wurden namlich fchen 1519 durch Rarl V. mit der Krone Castilien vereinigt. Das span. Amerika mit Inbegriff bes Bicekönigreichs Neuspanien oder Merico (f. d.) enthielt zur Zeit des Bollbestandes der span. Monarchie einen Flachenraum von ungefahr 235000 D.M. mit etwa 17 Mill. G. Über diefet große Ländergebiet wurde bis 1810 die gesetgebende Gewalt durch den Hohen Rath von Sw dien ausgeübt, der in Madrid seinen Sis hatte, die vollziehende Gewalt aber besafien die State halter des Königs in Amerita, vier Wicetonige und fünf Generalcapitane, deren Gewaltsprenge aber unter fich hinfichtlich der Bermaltung nicht in Berbindung ftanden. Die Einnahme ber Arone in Amerika wurde durchschnittlich zu 48 Mill. Thir, geschätzt, die hauptsächlich aus dem Ertrage des Bergbaus flossen. Spanien gewann besonders durch den alle Fremden ausschliefen den handel mit seinen Colonien, welchen es jährlich für mehr als 77 Mill. Ahlr. Baaren p führte, wogegen es aus benfelben für ungefähr 50 Mill. Thir. an landwirthichaftlichen Erzeusniffen erhielt. Bon den neun Statthalterschaften gehörten zu Nordamerika Neuspanien ober Mexico und das Generalcapitanat Guatemala; zu Bestindien das Generalcapitanat Savada, bestehend aus der Insel Cuba und aus Florida, und das Generalcapitanat Portorico, das aus der gleichnamigen Insel, dem span. Antheil von San-Domingo und den zwei span. Zungfereinseln bestand. In G. lagen: 1) Das Bicetonigreich Neugranada. Die ersten span. Rieberlesfungen wurden hier 1510 angelegt, und nachbem man bas Land bis 1536 völlig entbeck und erobert hatte, murde 1547 die Regierung einem Generalcapitan und 1718 einem Bicetonig äbergeben. 2) Das Generalcapitanat Caracas. Bon den Spaniern erobert und colonifirt, & hielt daffelbe 1528 die Familie Welfer zu Augeburg von Karl V. für eine Schuld als caftib sche Lehn, verlor es aber 1550 wegen des brückenden Misbrauchs ihrer Gewalt, worauf ein Rronbeamter als Generalcapitan angestellt wurde. 3) Das Bicetonigreich Peru (f. b.). 4) Des Generalcapitanat Chile (f. b.), 1535 von ben Spaniern entbeckt und feit 1557 bis auf bas Land der kriegerischen Araucos unterjocht. 5) Das Bicekönigreich Buenos-Apres oder Rio de la

Plata, mit den Provinzen Buenos-Apres, Paraguay und Plata, die größte der südamerik. fpan. Colonien. Der erfte Entbeder mar ber Spanier Juan Diag de Golis 1515, morauf 1526 ber Benetianer Sebaftian Caboto, im Dienfte bes Konigs von Spanien, ben Plataftrom binauffegelte, den er, weil ihm die Indianer viel Gilber aus bem öftlichen Peru brachten und er reiche Silberadern hier vermuthete, Rio de la Plata, d. i. Silberftrom, nannte; erft 1553 grundeten die Spanier eine Ansiebelung und erbauten dann Buenos-Apres, wo der Generalcapitan feinen Sis hatte, wiewol die Berwaltung von Peru abhangig war. Bei dem Monopolipftem des Mutterlandes, das jährlich nur eine Flotte in den Plata schiedte, blieb Buenos-Apres von Europa fast abgeschnitten; balb aber mußte ber Schleichhandel biefe reiche Colonie ju benusen, und die Spanier führten baber 1748 die fogenannten Registerfchiffe ein, die mit einem Kreifchein bes Raths von Indien ju jeder Beit im Sahre nach dem Plata fahren durften. Buenos-Apres murde bald ein wichtiger handelsplas, und die span. Regierung erklärte endlich 1778 fieben und 1785 noch funf Bafen ju Freihafen, woburch ber Banbel mit Buenos-Apres und nach ben Safen bes Stillen Meeres nicht mehr wie fruber auf Cabis beidrantt blieb. Das gange Blatgland wurde gleichzeitig zu einem Bicekonigreich erhoben, und durch die Bereinigung der öftlich und fublich von den Andes liegenden peruanifchen Landftriche mit bemfelben tam Buenos-Apres, das früher blos Aderbaucolonie war, in den Besit reicher Erzgruben. Das Bicetonigreich bestand aus den Gouvernements a) Buenos-Apres; b) Las Charcas oder Potosi, querft 1533 von Pigarro colonifirt, mit der Sauptstadt Chuquifaca und dem 1547 erbauten Potofi; o) Paraguan, von den span. Eroberern hart behandelt, bis die Zesuiten 1656 die Leitung der Colonie erhielten; d) Tucuman, von den Spaniern 1543 entbedt und 1549 erobert, und e) Cujo oder Dftchile, 1560 von den Spaniern erobert und mettwurdig durch Dentmale aus der Beit vor der Berrichaft ber Intas.

Die Ereignisse, welche Spanien endlich den Berlust seiner Colonien zuzogen, waren die Folge feines oben charafterifirten brudenben Colonialfpftems, bas mit engherzigem Monopolgeift gang auf die Intereffen des Mutterlandes berechnet und wegen feiner Ungerechtigfeit fcon lange verabichent mar. Außerdem herrichte auch in ber Berwaltung wie in der Rechtspflege eine grenzenlofe Billtur. Rur die höhere Geiftlichkeit behauptete einige Unabhangigkeit, aber bie Beltgeiftlichen ber untern Claffen, meift Gingeborene, hatten feine Ausficht auf eine Berbefferung ihrer Lage und waren baber in mehren Colonien fur die Bieberherftellung ber Freiheit bes Bolles thatig. Das Dag ber geiftigen Bilbung bes Bolles, die von ber Beiftlichfeit, fruber besonders von den Zesuiten ausgegangen war, wurde aus ihrem Standpunkte für eigenes Befteben in Ginftimmung mit der Regierung berechnet. Rach diefen Intereffen war überall das Unterrichtemefen eingerichtet. Die höhern Bildungsanftalten, die jum Theil reich botirten Socifculen in Lima, Merico, Sta. Fe, Caracas, Quito, und die vorbereitenden Anstalten in mehren Stadten genoffen die Lehrfreiheit pur im Gebiete ber Sprachentunde und in denjenigen Biffenschaften, die den Rirchenglauben und die Politif nicht unmittelbar berührten. Ariftotelifche Philosophie, Mathematit, Naturwiffenschaften, Beiltunde, Rechtswiffenschaften, Bergbautunde, felbit die bilbenden Rufte blieben tros veralteter Unterrichtsweisen nicht ohne Ginfluß auf die höhern Classen der Weißen. Das span. Amerika konnte fich besonders im 18. Zabrb. mehrer tuchtigen wiffenschaftlich gebilbeten Manner ruhmen. Rur im Kirchenwesen und in allen 3meigen ber Staatswiffenschaft herrichte bevormundende Befchrantung; aber im Auslande erlangte Bilbung, Bandeleverbindungen, besonders mit England, Frankreich und Rotdamerifa, und eingeschlichene Bucher bellten manche Ropfe unter ben Creolen auf und ftreuten Reime aus, die später überraschende Früchte trugen, als die alte Zwingherrschaft zusammenfiel. Die Creolen hatten ichon langst die Schmach ber Unterbrudung gefühlt. Gin Canadier, Leon, fliftete 1750 ju Caracas eine Berfcworung, die aber entdedt wurde und ihm bas Leben toftete. In Peru stellte sich José Gabriel Tupac Amaru, ein Abkömmling der Inkas, 1780 an die Spige des Boltes, und nachdem er vergebens eine Erleichterung des auf den Indianern laftenden Druck gefodert hatte, griff er mit feinen Anhangern zu den Baffen. Dies war die Lofung zu einem allgemeinen Aufstande der Indianer, die nun Abschaffung des Frohndienstes zum: Bergbau und anderer Erpreffungen verlangten, und ein verheerender Arieg entbrannte in mehten Theilen von Peru. Tupac Amaru, der die Beichen der faiferl. Burde angelegt hatte, wurde war gefangen und graufam hingerichtet, aber die Indianer fammelten fich wieder unter feinem Bruber Diego Christoval und seinem Neffen Andreas und hatten beinahe die Herrschaft der Spanier erschüttert; aber ihre Anführer wurden nach einigen Jahren unterworfen und tros feierlicher Berfprechungen als Berrather hingerichtet. Auch der 1 797 von einigen Greolen und

Summer & Course americae Lumichumpfplar wurde entbedt und einer ber Anfaber. festigen murte unt eine berm wachter. Ante ber Ernenerung bes Kriege sweichen England an and Beneguela, an bent Uenerfingung nach Beneguela, an fir te Imministraten Es u famirfen, und fpficer machte auch bie brit. Regierung ben Baund im mar merter in Buemei-Anreit ju erfd untern ; beibe Unternehmungen blieben ploc one Errott De Bemeinen ter Enamer aber murber mit bem Gefühle ihrer Araft immer vertrauer. Die mitter mitte miete fich bat Berlangen nach einem beffern Buffanbe, je mitt be Surnam er Richmung bei Dammlarbei in ibren Berbalmiffen ju Frantreich bermennt Die gent in ab be famge. Frande in Bavenne auf Die Rrone Graniene unt Indiene fon im Beriem autriffer :am. Ele Bertorige und Generalkapitane ir ben Colonien, mit Antnature be Bietermas in ? Berte, uerermarfen fich Rapoleve's Beidigffen, aber bas Bet mitteren für inte verre gemit bie frang. Befanntmachungen. Auch alle fpatern Berfuche Re meten: burrerren im ber Treme ber Ameritaner, ungeachtet man ibnen politifche Recht is imern. Belangen irffant fic bas Bell gerabeju im Juli 1808 für ben Renig Ferbinant VIL: mar ermeite Junten in Monteribeo, Mexico, Caracas und andern hauptflädten, bie fich ber Buren : Erman immiremer. Die meiften fran. Statthalter aber, fatt biefe Bewegung tag wiere mieriesten St ben erften Auferungen ber politifchen Gelbffantiafeit bes Bolit. Mit mur er Bierfoma von Reugranaba bie Junta ju Quite 1809 mit Gemalt auseinantearreiten sute ind angeachtet ber verfprochenen Amneffie bie Baterlanbefreunde in Duite vermerer und riete berfelben im Gefangniffe ermorben lief, entichied biefes Greianis ben Abfall Der Tracmen, jamai ba man in Amerita nach ber Groberung von Serilla bie Unterwerfung un-Rammeon's Gemal für gemif hielt und bem Schidfale bes Mutterlandes qu entgeben munimen. Saracas und bie Infel Margarita gaben bie Lofung. Die Junta am Caracas legte 🛬 🔞 4:18 ne Gewalt und den Ramen einer hohen Junta bei, übte aber die Regierungsgewalt mmer :: Ferdinand's VII. Ramen aus. Die fpan. Dberbeamten murben ale verbachig Dem Beifriele von Caracas folgten in bemfelben Jahre bie Junten au Buenot-Ar we Bogota und in Chile. Schon 1809 hatte fich in Merico eine Regierung im Ramen findnemo's VIL gebilbet; ber Bicetonig, ber fich auf die Seite ber Unabhangigfeitefreunde neigte, Der von den Altipaniern überfallen und als Berrather behandelt worden. Der neue Ricting Benegas fuchte an ber Spite ber europ.-fpan. Partei ben Gehorfam gegen bie Regentichaft mb The Corres au Cadia au fichern, aber die Berfolgung ber Freisinnigen reigte aur Revolution, und ancer ber Leitung bes Pfarrers zu Dolores, Miguel Sibalgo n Caftillo, eines talentwollen und m ben Indianern beliebten Dannes, brach im Copt. 1810 der Aufftand aus, ber fic belb is weit verbreitete, bag gahlreiche Scharen unter ben Baffen ftanden, an deren Epipe fich Sibalgo Dauptstadt naherte. Go griffen die Bewegungen in allen Colonien im erften Sahre ber Rewolution ineinander und unterflüsten fich gegenseitig. . Die Schritte der Cortes zu Cadig reigten Die Colonien gur Berfechtung ihrer Unabhangigfeit. Gie hatten gwar ichon im Det. 1810 bie burgerliche Bleichheit der Ameritaner anzuertennen befchloffen und ihnen bas Recht gugeftan-Den, wie die Bewohner der Salbinfel burch einen Abgeordneten auf 50000 Seelen vertreten 38 merden; als man aber gur Ausführung biefes Grundfages fcreiten wollte, faben bie Cottes, bağ bie amerif. Reprafentanten nach jenem Magitabe zahlreicher fein murben ale bie fpanifcen. und verfügten baber, daß tein Abtommling aus amerit. Blute Burger fein ober Reprafentent merben ober felber reprafentirt werben follte, um baburch ben fpan. Abgeordneten bas Ubergewicht zu fichern. Caracas gab auch jest wieder die Lofung zum Kampfe fur die Unabhangisteit. Miranda erhob Ende 1810 die Fahne der Freiheit und im Juli 1811 erflarte der Congres Beneguela feine Unabhangigfeit im Ramen der fieben vereinigten Staaten Caracas, Cumana, Barinas, Barcelona, Merido, Trurillo und Margarita. Zugleich verkündete er eine Berfassung nach bem Dufter der nordameritanischen. Cbenfo fraftig hatte fich ber Beift der Unabhangigteit feit bem Ausbruche bes Aufstandes in ber Sauptstadt Buenos-Anres im Dai 1810 in ben Colonien am Plataftrom erhoben, wo bas Bolf burch Bildung und Charafter über die meiften Colonialvolter Ameritas hervorragte und von wo aus die Unabhangigteitsideen eifrig verbreitet wurden. Rur in Mexico waren die erften Unternehmungen der Freunde der Unabhangigfeit ungludlich. Sidalgo, dem es an Baffen und Kriegebedarf fehlte, zog fich auf dem Bege gegen bie Bauptftadt ploblich jurud, der Bicetonig vermarf alle Bergleichevorichlage, der fpan. geriffiger Calleja benupte Sibalgo's Unfchluffigfeit, fcblug die Mericaner im Dai 1811 und Berratherei in Gefangenichaft gerathen, ftarb auf bem Blutgerufte. Die empent des Siegers entzündete von neuem den Aufstand. Bergebens hatte die engl.

Regierung bei ihrer Berbindung mit ben Cortes fich bemubt, Die Colonien bem Mutterlande gu erhalten, und icon 1810 außerte fie ben Bunfch, baf bie amerit. Junten fich ber Regentschaft anschliefen mochten. Die Cortes nahmen auch 1811 bie von Englandern angebotene Bermittetung bes 3miftes mit ben Colonien an, verwarfen aber die Borfclage ber engl. Regierung und ber amerit. Abgeordneten in Spanien, befonders die Gemahrung des freien Sandels, den England für sich und das span. Amerika verlangte. Der unter den Cortes vorherrichende alte Monopolgeift bes Mutterlandes vereitelte alle Ausfohnungsversuche. Die Regentichaft in Cabia verfügte eine Sperre gegen die Rufte von Benezuela und ichidte frifche Rriegevoller nach Beracrus, Caracas, Montevides und andern Puntten, um die Colonien mit Gewalt zu unterwerfen. Sie außerte den heftigften Daß gegen die Amerikaner und die fpan. Beerführer gaben das erfte Beispiel in ber Berlepung von Bertragen und in grausamer Behandlung der Gefangenen. Die emporenben Gewaltthaten Calleja's in Merico, bes Seerführers Monteverbe in Caracas, bes Generals Guveneche in Peru, wo icon 1809 ein Aufstand ausgebrochen war, und die Billgung biefer Graufamteiten burch die fpan. Regentichaft und bie Cortes erbitterten die Ameritaner fo fehr, daß fich 1811 alle Colonien für unabhangig von ben Cortes erklärten. Die amerik. Zunten behaupteten entschlossen ihre Unabhängigkeit, und seitdem wurde der Kampf hauptsächlich auf vier Schauplagen, in Caracas und Reugranada, in Buenos-Apres und bem angrenzenden Chile, in Mexico und später in Peru, geführt, wo auf ungeheuerm Raume meist kleine Heere mit wilber Erbitterung für ober gegen die Unabhängigkeit eines Belttheils stritten, die bas 3. 1824 eine große Entscheidung brachte, welche die politische Gelbständigkeit ber neugebilbeten Staaten begrundete. - Die Geschichte bes andern haupttheils von G., ber portug. Colonien, geht in der von Brasilien (f. d.) auf. - Bgl. Petrus Martyr, "De rebus oceanicis et orbe novo" (Mabr. 1516); Benjoni, "Historia Indiae" (1586); Herrera, "Decades o historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano" (Mabr. 1601); Antonio de Ulloa, "Relacion historica de viaje a la America meridional" (Mabr. 1748); Derfelbe, "Noticias americanas" (Mabr. 1772); Raynal, "Histoire des établissements et du commerce des Buropéens dans les deux Indes" (Amft. 1771); 🏗 🗝 fisz, "Historia del nuevo mundo" (Madr. 1795); Urquiaona y Pardo, "Resumen de las causas principales, que prepararon y dieron impulso á la emancipacion de la America española" (Mabr. 1836); "Outlines of the revolution in Spanish America, by a South-American" (20nb. 1817); Zorrente, "Historia general de la revolucion moderna hispanaamericana" (3 Bbe., Mabr. 1829 fg.); Röbing, "Der Freiheitetampf in G." (Samb. 1830); Bappaus, "Die Republiken von S." (Abth. 1, Gött. 1843); Macgregor, "The progress of America from the discovery of Columbus to the year 1846" (2 Bbe., 2ond. 1847); Sottentamp, "Der Unabhangigfeitetampf ber fpan.-amerit. Colonien" (Stuttg. 1838); Derfelbe, "Gefchichte ber Colonisation Ameritae" (Bb. 1, Ftf. 1850); Parift, "Buenos - Ayres and the provinces of the Rio de la Plata" (2. Mufl., Lond. 1852).

Suban ober Beleb-e8-Guban, b. h. Land der Schwarzen ober Regerland, ift icon feit bem Mittelalter der gemeinsame Rame für die ungeheuere Landerstrede Centralafritas, welche fich von der Bufte Sahara füdwärts in bis jest noch völlig unbekannte Fernen gegen den Aquator hin ausbreitet. Reuere Geographen unterscheiden Sochsuban und Flachsuban. 1) Der Pocfuban, welcher, wenn nicht die Thalfurche bes untern Riger (f. b.) eine Unterbrechung bilbete, als ber nordweftliche Borfprung des Sochlandes von Sudafrika bezeichnet werden konnte, erfixedt fich von fener Furche meft- und nordmeftwarts bis über die Quellgebiete des Riger, Genegal und Sambia und umfaßt die hinter ben meift flachen Ruften von Rordguinea (f. Guinea) und Senegambien (f. b.) auffleigenden Gebirge- und Plateaulandschaften des Rong und vom sbern Genegambien, die Reiche ber Afchanti (f. b.), von Dahomeh (f. b.), fowie die der Manbingo (f. b.) und Fulah (f. b.), die fich alle burch reichliche Bewäfferung, prachtvolle Urwalbung, üppige Begetation, überhaupt durch eine Fulle von tropischen Producten und Gold auszeichnen. 2) Flacfuban ober Enban folechthin, auch Rigritien, b. h. Regerland ober Rigerland, von ben Gingeborenen aber Zatrur und theilweise auch Afnu genannt, erftredt fich von ben norblichen und füblichen Abfallen bes hoben G. oftwarts bis Rorbofan und ben ehemals amm Reiche Abpffinien gehörigen Berglandern , bilbet die Übergangestufe amischen bem Roedrande Hochafrikas und der Bufte und kann als die erste Borterraffe des erstern angefeben werben. Diefer fogenannte flache S. ift jedoch teine Ebene, fondern ein wellenformiges, jum Theil fogar von eigentlichen Bergzugen unterbrochenes bugelland, beffen mittlere Erhebung über bas Meer 1200 ff. betragen mag. Geine Lage. zwischen bem wafter

570 Sudân

lofen Sandmeer der Bufte, deren Rand gleichfam feine Rordfufte bilbet, und ben fomer übersteigbaren hochlandern im Suden, verbunden mit dem für Fremde morderischen Alima, ber Wildheit und Raublucht feiner meiften, fich fast flete befriegenden Bolter, machen ihn zu einem der unzugänglichsten gander, um deffen nahere Renntnif fich vorzuglich Die Reisenden Mungo Part, Dochard, Laing, Denham, Clapperton, Caillie und Lander, in neuefter Beit die Deutschen Dverweg (ftarb 27. Cept. 1852 gu Ruta am Afchabfee) und Barth aus hamburg und Bogel aus Leipzig verdient gemacht haben, benen im Juli 1854 noch Bleet aus Bonn nachfolgte. Bie am Nordrande ber Sahara, in Biledulgerid (f. b.), fo ergießen fich hier am fublichen Saume berfelben die Fluffe in bas Candmeer, wo fie, bei ihra verhaltnigmaßig geringen Baffermaffe, vom glühenden Buftenboden begierig aufgefogen, verfcminden, nur Lachen zurudlaffen, die größtentheils von dem bem Sande beigemischen Salu ben Gefchmad annehmen und nur gur Beit ber periodifchen Regen ale großere Bafferflachen fic barftellen. Beiter im Guben bagegen ift reichlichere, zum Theil überreiche Bemafferung : bon beginnt ein mahres Culturland. Der Niger mit feinen vielen Nebenfluffen und das "Meer ren S.", der große Tablee ober Tichab (f. b.) mit feinen Buffuffen Schari im Suden, dem Deon im Beften, bem Bhata ober bem periodifchen Strome bes Bazellenthals (Bab-el-Chafal) im Dften, der nicht oftwares in den Fittrefee fliest, bilden große und reiche Bafferinfteme, jenn im Beft-, diefer im Oftsudan. Beibe Theile werden durch das von GD. gegen NEs. hinftrechende Bergland von Mandara getrennt, welches fublich von Bornu unter 10° n. Br. auffleigt, aus hohen, ichroffen Felsmaffen gebilbet, wohl bewäffert, reich an pittoresten Ccenerien ift und beffen etwa 2500 f. über dem Meer liegende Gipfel durch fudlichere, um einige Taufend Buß höhere, tuhn und nadelförmig auftretende Dics überragt werden, von denen einer der fublichften bekannten Mendefi heißt. Die neuesten Forschungen ergeben aber, baf mit diefer Bergmaffe ausgebehnte Chenen auftreten, die unter andern die große Landidiaft Abamaua etfüllen, sodaß diese Berge, wie die im fernsten Often, mahrscheinlich nur isolirte Raffen find. Der Alantiga in Abamaua wird 9-10000 F. hoch geschätt, erreicht jeboch die Region bet emigen Schnees nicht. Das Rlima ift hier, in ber Rabe ber Bufte und bes Aquators, naturid febr heiß. Die mittlere Sahrestemperatur in Rufa am Tichablee betraat 23° R.; in Bornu ficht vom Marz bis Juni am Tage bas Thermometer felten unter 30", fleigt Nachmittags auf 52° und bober und fallt felbft Rachts nicht unter 28°. Aber in ber fogenannten Binterzeit fallt bas Thermometer Nachts nicht felten unter ben Gefrierpunkt. Diefe Contrafte, verbunden mit ben aus den monatelangen Überschwemmungen und ben Miasmen der Sumpfgegenden bervorgehenden hochfi intenfiven Wechfelficbern, find felbft ber einheimischen Bevolterung aller tiefern Gegenden fehr verderblich. Der Boden zeigt, wo nicht die Buffe jungenformig ein bringt und Die Bewafferung nicht fehlt, ein mit reichem tropifchen Pflangenwuchfe bebedtes Erbreich. Uberall machfen die machtigen Abanfonien auf den unüberfehbaren Grasebenen. ericheinen üppige Tamarinden- und Mimofenwalder, baumartige Gurhorbien, die Delebpalme, einer der fconften Baume, bie gu 120 F. Sohe, die Dumpalme, feltener die Dattelpalme, im Dften der Bollbaum. Cultivirt werden Beigen, Reis, Mais, Durrahirfe, Bohnen und andere Dulfenfruchte, Zwiebel- und Gurtengewachse, Sanf, Tabac, Baumwolle, Indigo, rother Pfeffer, Koriander u. f. w. Man zieht Rindvieh, Schafe, vortreffliche Efel und Pferde, Zibethkabes in Räfigen, am Rande der Bufte auch Rameele. Es finden fich hier Elefanten, Rhinoceroffe, Blufpferbe, Lowen, Panther, Spanen, Schatale, Straufe, mancherlei andere Bogel mit Pracht gefieder, Fifche, große Amphibien und Infetten aller Art, auch Rrotodile und Schlangen. Tu Mineralien ift die Chene arm, viel reicher bas Bergland. Am häufigsten tommen Gifen- und Aupfererze vor, feltener Gold, Blei, Zinn, Salpeter und Schwefel; Salz muß eingeführt werden.

Die Bevölkerung besteht theils aus alteinheimischen, theils eingewanderten Regerstämmen mit sehr vielen Sprachen. Sie sind entweder Anhänger Mohammed's, bessen Lehre sich immer weiter verbreitet und in eigenen Koranschulen gelehrt wird, und bilden als solche nächst den hier und de vorhandenen Arabercolonien den bei weitem civilisirteften, intelligentesten und sittlichsten Beild der Bevölkerung; oder sie sind noch heiben, roh und wild, doch nicht so blutdurstig, wie z. B. die Aschanti und die Bewohner von Dahomeh. Neben dem Ackerbau, der Biehaucht und Fischereitreiben die civilisirtern Einwohner mancherlei Gewerde, die außer dem eigenen Bedarf werthvolle Producte in den Handel liefern. Am ausgebreitetsten ist die Berarbeitung der Baumwose und die Indigosärberei durch die Weiber, auf denen auch die Last der Feldarbeit ruht. Außerdem liefert der westliche S. eine Reihe ausgezeichneter kunstlicher Stosse, die sogenannten Gebänkoffe, die in die Dasen der Wässte und selbst auf die Märkte von Marotto kommen. Bon

geringer Ausbehnung ift ber Bergbau und bas Buttenwefen. G. treibt nach allen Richtungen febr ausgebehnten Gin- und Ausfuhrhandel, befonders nach Norden. Allein berfelbe wird faft ausschlieflich von Fremden, im Norden vorzüglich burch die Zuarik der Sahara und die Araber von Rairo, Ubichila, Feggan, Zunis, Tripolis und Feg betrieben, mahrend nur bie einheimischen Rleinhanbler fich über bie Grengen bes Lanbes an die Seefufte im Rorden und Weften magen, die größern aber fast ohne Ausnahme daheim bleiben. Der handel wird, wie in der Sahara, fast durchgangig durch Raravanen betrieben, indem die großen Bertehremege fich an die im Beften, Suben und Norden anschließen. Bu den wichtigsten Sandelsplagen gehören Gego, Bammatu, Sanfabing, Dichinnie, Timbuttu, Rafchna, Rano, Rufa, Angornu, Rabbah, Bara. Die Bauptaussuhrartikel find Baumwolle, Elfenbein, Korkidan oder Rhinoceroshörner, fehr feine Bolle, Strauffebern, Zibeth, Sudangummi (Räucherwert), Gummitopal, Asa foetida, vorzügliche Senna, Paradiespfeffer, Cardamonien, Zamarinden, Eben- und Sandelholg, Indigo, Baute, blaue und blaugestreifte Bauniwollenzeuge, Seiden- und Salbseidenstoffe (Sudanfloffe), Matten, Leber, Lederarbeiten, vor allem aber Golb und Stlaven. Das Golb hat feinen Sauptmartt im Beften zu Dichinnie und Timbuttu, im Often in Darfur. Es tommit theile ale Golbftaub (Tibber), theils verarbeitet in Ringen und Schmudfachen in ben Sandel. Für den Stlavenhandel mar S. von jeher der hauptstapelplas, von wo aus die Baare nach allen Beltgegenben verfendet wurde und noch wird, jum größten Nachtheile aller Berhaltniffe bes Landes. In vielen Theilen des Innern überwiegt die Bahl der Staven die der Freien fehr bedeutend. Die wichtigften Importartitel find : baumwollene Rleibungeftoffe, faft ausschließlich brit. Ursprunge, Leinwand, alle Arten von feinen Tuchern, nordafrit. Teppiche, wollene Mantel (Baits aus Feg), Gurtel von Bolle und Seide, robe Seide, Sammet, feidene Tafchentucher, Eisenbarren und Gifenwaaren (namentlich auch Flinten und andere Baffen), theile aus England, theile aus Rordamerika, in großer Menge auch aus Deutschland (befonders aus Colingen, über Agypten), viele fleine Schmudfachen, Nurnberger Baaren, Papier, Pulver, Blei, tupferne und ginnerne Gerathichaften, Ramme, gefarbtes Leber und Taback aus Marotto, Gewürze aus Dft- und Bestindien, Raffee, Cacao, Zucker, Pferbe, Kauris aus Oftindien. Die allgemeinsten Tauschmittel im Sandel find entweder Rauris oder eine andere Art im Niger bei Timbuftu gefischter Sugmafferschneden, dann Stude baumwollener Zeuge und Goldftaub. Ale Scheidemunge dienen in den fleinen Reichen langs bem Bestranbe bes Riger Gurunuffe, in Darfur fleine Ringe von Zim. Dinfictlich ber Berfaffung ift in ben überaus zahlreichen, an Größe und Dacht febr verfchiedenen Reichen oder Sultanaten bas Princip der Erbmonarchie in fehr ftrengen Formen hetrschenb. Obgleich die Herrscher volle Gewalt über Leben und Eigenthum ihrer Unterthanen befigen, fo hat boch in den Sudanftaaten tein folder blutdurftiger Abfolutismus Plas gegriffen wie in andern Theilen des afrif. Continents. Die größten und bekanntesten biefer Staaten und Drtschaften find von Westen gegen Dsten folgende: das Reich Bambarra (s. d.); das jest selbftandige Reich Dichinnie (Jinnie), chemals Unter-Bambarra genannt, erst seit 1853 burch Barth genauer befannt; Rabra, beffen Bafenplas am Niger; bas Reich ber Fellatah (f. Fulas) im Lande Bauffa (f. b.); das Reich der Fellatah im Lande Ruffi (Roffe), auch Tappi gengnnt; das Reich Yaurri ober Hurri auf der öftlichen Seite des Riger; das Land Borqu oder Borghu, westlich am Niger, Nuffi gegenüber gelegen, mit den Reichen Kidma, Buffa und Riti, deffen Beherricher vorzugeweise den Titel eines Sultans von Borgu führt; bas Land Bufchi, awifchen bem Riger und dem Berglande Abamaua; bas Reich Barnu ober Bornu (f. b.) im Westen des Tschadsees; das jest selbständige Reich Loggun im Süden des Tschad; das Reich Mandara, ein noch füblicheres Bergland; bas Reich Baghermi, Bagarmi ober Baghirmi, im Gudosten des Tschad; das Reich Badar ober Uabahi, auch Dar-Galer ober Borgu (f. b.) genannt, weiter im Often vom Tichab, ein großes, gesegnetes, aber noch fehr wenig befanntes Land, bas jest nebft Bornu und Darfur ben machtigften Staat in G. bilbet, zu dem auch das am nordöftlichen Rande bes Tschad gelegene Land Kanem gehört; das Roich Darfut (f. d.).

Sübunftralien (South-Australia), eine brit. Colonie auf der Gübküste Reuhollands, bie ifc von dem Cap Des-Abieur bis zur Mündung des Glenelg oder die zur Grenze der Colonie Bietoria, landeinwärts dis zu 26° s. Br. erstreckt und ein Areal von 14800 DM. umfaßt. Die Küste, deren Entwickelung 325 M. beträgt, wendet sich vom Cap Des-Adieur gegen Güdosken und ist hier zwar ebenso öde und durr, aber nicht mehr so völlig schup- und hafenlos wie im Besten. Bei Cap Catastrophe, der Güdspipe der Halbinsel Eyre's-Land, beginnt der gegen 50 M. nach Rorden reichende einsormige Spencersgolf, an dessen Eingang mehre Eilande und

im Beffen Port-Lincoln, ber vortrefflichfte Safen Auftraliens und ber Belt, freilich in ober Begend, liegt. Beiter fubofilich, jeufeit bes Car Spencer, ber außerften Erige ber Balbirid Bort, dringt der fleinere St.-Bincent-Golf in das Zeftland ein, und vor demfelben, iemseit ber Inveftigator- und Badftairfirage, liegt die lange Felfeninfel Kangurub. Die 82 D.M. umfaft. Bei Cap Jervis, der Gubipipe ber Salbiniel Sindmarib, am Dfleingang bes Et. Binteregolfe, wendet fich die Rufte erft gegen Often und bilber bier tie Encounterbai, in berer bir tergrunde der große, mit bem Deere in Berbindung fiebente Bictoria- oter Alexandringie liegt, in den bei Bellington ber Murran (f. b.) mundet. Ben biefem Gee erftrect fich bie Rufte fübfüdoftmarte bis Cap Rorthumberland, dann oftwarts bis jur Mundung des Glendy. Bwifden bem St. Bincent- und weiterhin bem Spenceregolf im Beften und bem untern Laufe des Murray im Diten erhebt fic das Bergland von Sudauftralien und reicht nordmärts bis u der großen halbfreitformigen Biegung bes fogenannten Torrentfeet, einer großen Bobenfatung. Dieb Bergland besieht aus parallel gegen Rorten ziebenden Reihen, deren Exisen te Bobe von 5000 g. nicht überfteigen, die aber an Merallen, besonders an Rupfer, febr reich fint. Im füblichen Theile umichließen die Berge que bemafferte, fruchtbare Thaler und auch bas Rüftenland am St.-Bincentgolf und die Ebenen nach dem Murrav bin find reich und culwfabig. Db auch auf ber Bestfeite bes Spenceregolfs und bes Torrens ein anderes Bergland fich findet, ift noch ungewiß. Die Gebirgetetten merben vorzugeweise von Ur- und Wergangegeftein gebildet, und von ben Flosbilbungen finden fich blee bie alteften bie gur Aupfer-Schieferformation herab, in welcher die auferordentlich reichen Aupfergruben bes Lanbes liegen. Das Alima ist mild und gefund. Ein Drittel des Jahres weben tüblende, regenreiche oceanische Sudwestwinde, Die auf Aderbau und Diebaucht gunftig einwirten. Dan hat hier eigentlich nur Fruhling und Commer; ber fegenannte Binter ift obne Froft und Schnee und fleidet das Land nur mit neuem Grun und frischem Laub. Die Regenzeit fallt zwischen Mitte Dai und Anfang October; vom October an nimmt die Barme bis jum Februar, bem warmften Monat, ju. Befrige, oft verberbliche Regenguffe, Gewitter und, befondere im Commer, verbeerende Sagelfturme find baufig; eine Landriage find bie glutheißen Landwinde. Die Flora und Faung ift im Gangen bie bes außertregifc Reuholland.

Das Ruftengebiet ber Colonie nebft ihren Golfen wurde erft 1803 von dem engl. Capitan Flinders, dann von den einme Wochen fpater eintreffenden frang. Abmiral Baudin entbedt nach jenem Flindersland, von diefem Napoleonsland, in: füdwefilichften Theile Frencinetsland genannt. Aber erst 1830 machte Sturt auf die Borzüge des Landes zur Gründung einer Colonie aufmerklam, fodaß endlich mit Erfolg 1834 eine Colonifationsgefellschaft in England wfammentrat, welche burch Bertauf bes noch herrenlofen Landes einen Auswanderungsfonds gründete, durch den die Cultur des Landes ermöglicht ward. Am 15. Aug. 1834 erschien eine Parlamentbacte, welche S. qu einer brit. Proving erhob, eine Commission gur Ausführung der Acte einseste und die Ansiedelung beportirter Berbrecher ausschlof. Die erften Auswanderer mit dem Gouverneur verließen Europa um die Mitte 1836 und langten 26. Dec. am St.-Bincentgolf an. Rach Uberwindung mancherlei Schwierigkeiten begann gegen 1841 die blühende Entfaltung ber Colonie, die gegenwärtig noch immer fortbauert. Die Colonie ift in bie 11 Graffchaften Abelaibe, Sindmarfh, Gamler, Light, Sturt, Epre, Stanley, Blinders, Ruffell, Robe und Grey eingetheilt, welche fammtlich in bem Raume zwischen tem Murray und ben Golfen St.-Bincent und Spencer liegen. Die Zahl ber Einwohner, hauptfachlich Englander und Deutsche, belief fich 1839 auf 12000, 1851 auf 67430 Seelen, barunter 8-9000 Deutfce. Aderbau, Gartenbau, Beincultur und Biehzucht find in auferordentlicher Zunahme. In den 3. 1838 — 50 war die Zahl der Schafe von 28000 auf 1,200000, die der Rinder von 2500 auf 100000, bie der Pferde von 480 auf 6000 geftiegen. Ceit 1843 find wunderbar ergiebige Aupferminen entdeckt und zum Theil bearbeitet worden. Auch auf filberhaltiges Blei wird gebaut; Gifen ift wegen Mangel an Steintohlen faft gang werthlos. Seit 1850 nahm dagegen, nicht ohne Störung der landwirthichaftlichen Berhaltniffe, die Austeutung der in den Boden und den Alluvionen der Fluffe, besonders in dem Diffrict Abelaide vorhandenen reichen Goldlager ihren Anfang. Manufacturen und Fabriten find naturlich erft im Entftehen; boch zeigt fich ichon ber Danbel überaus bis hend und nimmt jahrlich an Ausbehnung ju. In fittlicher Beziehung nimmt S. unter allen auftralifchen Colonien den erften Rang ein; befonders zeichnen fich durch Gewerbfieif, Rudeernheit, Unabhangigteit und eine gemiffe Bohlhabenheit die Deutschen aus. Die Berwaltung ber Colonie liegt nach ber 1850 in bas Leben getretenen Berfaffung in ben Sanben eines Couverneurs. Diesem zur Seite sieht eine gesetzeende Berfammlung und eine executive Behörde in höchster Instanz. Die Rechtspflege erfolgt nach engl. Gesetzen. Hauptstadt und Mittelpunkt der Regierung ist Abelaide (s. d.), mit der durch Eisenbahn das 3000 E. zählende Port-Abelaide verbunden ist, der Mittelpunkt des ganzen Seehandels. Tanunda, 10 M. nördlich von Abelaide, ist eine ausschiließlich deutsche Stadt, mit 2000 E. und lebhaster mercantilischer Regsamkeit, die der Mittelpunkt des deutschen Lebens in der Colonie zu werden verspricht. Alemzig, Hahndorf, Lobethal, Bethanien, Langmeil sind von aus Preußen ausgewanderten Lutheranern angelegte Vörfer; andere deutsche Gemeinden sind Blumberg, Grünthal, Neu-Klausthal u. s. w. Bgl. Heising, "Südaustralien" (Berl. 1852); Derselbe, "Die Deutschen in Australien" (Berl. 1853).

Südcarolina, einer der Bereinigten Staaten von Nordamerika, zwischen Nordcarolina im R., dem Atlantischen Drean im SD., Georgia im SB. gelegen, von letterm Staate durch den Savannahfluß getrennt, hat ein Areal von 1156 Q.M.. wovon 1850 etwas über 300 Q.M. cultivirt waren. Die Kuste ist mit einer großen Zahl Stranblagunen und kleinen Inseln besäet, amifchen welchen und bem Deere indes die Schiffahrt megen des tiefern Fahrmaffers nicht wie in Nordcarolina gehemmt ift. Das Tiefland, welches 17-22 M. weit in das Innere reicht, ift mit ungeheuern Fichtenhaiden, Pine-Barrens genannt, bedeckt, zwischen welchen Sumpfe und Morafte, aber auch fruchtbares Marschland liegen. Die Ufer der größern Fluffe, des Pedee, des Santee, der aus dem Wateree und Congaree entsteht, des nördlichen und fübliden Cbifto, fowie die der Baien diefes Landftrichs find von fruchtbarem Boden umgeben, der Baumwolle und Mais in Masse producirt. Das Marsch- und Sumpfland eignet sich hier befonders zu Reisplantagen; auf den Strandinseln machft die beste Baumwolle. Meiter aufwarts folgt bas fogenannte Mittelland, ein 10-13 M. breiter Sanbftrich mit einzelnen fruchtbaren Stellen, bann bas Dberland ober die fogenannte Ribge. Diefe gange Ribge ift fruchtbar, hat herrliche Scenerien und flares Baffer. Den fernern Nordwesten burchziehen die Alleghanies in mehren Retten uud erheben fich im Tafelberge zu 3752 F. Die Sauptproducte des Landes find Baumwolle, Reis, Taback und Mais; nur von denerstern beiden wird ausgeführt. Das Gebirgeland ift reich an Metallen und liefert Gold, Blei, befondere aber Gifen. G. ift ein Plantagenftaat, aber es hat bereits angefangen, auch in Bezug auf Industric, Handel und mancherlei innere Berbesserungen andern Staaten nachzueifern; es hat Eisenwerke und Gießereien, fowie Baumwollenfabriten. Der Sandel ift in Folge der beffern Safen, der größern Production des Aderbaus und der ausgedehntern Schiffbarkeit der Ströme weit beträchtlicher als in Nordcarolina. Die Ausfuhr betrug 1852 14,031402, die Einfuhr 1,767543 Doll. Der innere Berkehr wird durch die Wasserkraßen der Klüsse sowie durch Kanale (101/2 M.) und Eisenbahnen (194 M.) befordert. Banten gablte man 1851 vierzehn, beren Capital 11,431185 Doll. betrug. Außerdem besteht eine Staatsbant mit einen Capital von 6,353660 Doll. Die Staatsfculb belief fich 1852 auf 2,093508 Doll. Der Staat jählte 1850 668507 E., barunter 274623 Beiße, 8900 freie Farbige und 384984 Stlaven. Die Bewohner bekennen fich zumeist zu den Lehren ber Baptisten, Methobisten und Presbyterianer. Die erste Niederlaffung in G. wurde 1670 unter Gouverneur Saple zu Port-Royal gegründet; 1671 fiedelte man in die Gegend von Charleston über, das aber erft 1680 gegrundet wurde. Dazu tam 1690 eine Colonie frang. Emigranten, von welchen ein nicht geringer Theil ber achtbarften Ginwohnerschaft abstammt. Im J. 1701 wurde die engl. Kirche gefehlich als Staatsfirche eingeführt; 1712 machten die Colonisten hier, wie in Nordcarolina, der Grundherrenherrschaft ein Ende und bildeten eine eigene Berfassung. Das brit. Geheime Conseil sanctionirte 1720 dies Berfahren unb 1729 faufte das Parlament den Grundherren das Land ab. Dasselbe wurde jest in Nord- und Sübcarolina getheilt. Man widerstand frühzeitig den Eingriffen des Mutterlandes und nahm regen Theil am Freiheitetriege. Die Berfassung des Staats wurde 1775 angenommen und 1790 verbeffert; die Unioneverfassung wurde 23. Mai 1788 angenommen. An der Spipe des Staats, der in 29 Graffchaften eingetheilt ist, steht ein Gouverneur, der auf zwei Sahre gewählt wird amb einen Gehalt von 3500 Doll. bezieht. Seine Bahl wie die ganze gesetzgebende Gewalt ift in ben Banden der General-Affembly, die aus einem Senat von 45 und einem Reprafentantenhause von 124 Mitgliedern besteht; die Senatoren werden auf vier (mit zweisähriger Erneuerung gur Balfte), die Abgeordneten auf zwei Jahre gemahlt. Bum Congreß ichidt ber Ctaat zwei ber erften und funf der legtern. Die Milig betrug 1848 55209 Dann, worunter 2591 Offiaiere. Bobere Unterrichteanftalten bat S. feche, barunter bie bebeutenbfte bas 1804 gegrundete South-Carolina-College zu Columbia, mit welchem ein theologisches Seminar verbunden ift, und bas 1785 gestiftete Charlestoncollege. — Die politische Hauptstatt ift Columbia am Congaree, Sie ber Regierung, mit der genannten Universität, einen Irrenhause und 6060 C. Die bevölkertste und als Hauptaussuhrhafen die bedeutenbste Stadt aber ist Charleston (s. b.).

Guben, f. Mittag.

Sübermanland, schwed. Södermanland, eine schwed. Provinz von 118 QM. mit 121000 G., im Buben bes Malar- und Sjelmarfees gelegen, unifaft in Sinficht ber Bemedtung bas Nytopings-Lan, mit Ausnahme bes nordoftlichen Uferranbes, Cobertorn genannt, ber bem Stockholn:6. Lan jugefchlagen ift. Das Land ift hugelig; bie größte Erhebung finbet an ber Sübseite statt, wo bas breite Walbgebirge Kolmarben bie Grenze gegen Ofigothland bildet; übrigens ift bas Land reich an tleinen Geen, von ichonen Landfigen umgeben, von vielen glus chen burchzogen und deshalb hochft anmuthig. Sehr bedeutend ift der Bergbau auf Rupfer, Robalt und Gifen. Der Aderbau wird mit Ginficht getrieben. hier wird die fcmed. Sprace, befondere um Rytoping, in ihrer größten Reinheit gesprochen. Die Ginwohner bes alten Wifingenlandes unterscheiben fich burch eine eigene Tracht und eigene Gebrauche. Die Stabte find Mytoping (f. b.), die Hauptstadt; Mariefred, in deffen Rahe bas tonigl. Luftichlof Gripsholm, wo die größte Portratfammlung in Schweben nebft Bibliothet und Rufttammer fich befindet; Strengnas ober Strangnas, Sie eines Bifchofe mit 1600 G., einer fehr fconen, grefen Domfirche, einem Gymnafium und Mineralquellen; in ber Nachbarfchaft Estilstuna mit 3000 G., mit weit berühmter Stahlmaaren - und Damascirungsfabrit, Rupferhammer, Dubfen, mechanifchen Bertftatten und andern Manufactureinrichtungen; Ehorshalla, ber Laftabieplas für Estilstung, mit 700 E. und einer Rirche, beren Spitthurm 306 F. hoch ift; Gobertelge mit 1200 E., an bem nach ihr benannten, 1819 vollenbeten Sobertelgetanal, ber einen Richtweg von 9 M. nach Stocholm verschafft.

Sudeten, das bedeutendste Gebirge Deutschlands außerhalb der Alpen, beginnen ander nur 800 f. hohen Chene, welche, eine Ginfentung ober Gebirgelude awifchen bem beutichen und farpatifchen Sochlande bilbend, von bem Nordoftlaufe ber Dber und ber gegen Bef pr March fließenden Beczwa durchftromt, fowie von der öftr. Nordbahn durchzogen wird, und atftreden fich von ba gegen Nordweften bis jum Elbburchbruch oberhalb Pirna, fobaf auf ber öftlichen Seite Schlesien und die Lausis, auf der westlichen Mahren und Böhmen liegen. Ihr Lange beträgt 42, ihre Breite 4 — 6 M. Die S. bilben teinen fortlaufenden Ruden, benn nur in der Mitte des gangen Bugs, im Riefen- und Sfergebirge, ift ein undurchbrochener malartiger Ramm, mahrend bie Enden, fowol im Guboften wie im Nordmeften, mehr aus breiten plateauartigen Berglanbichaften mit getrennten Berggugen und einzelnen Auppen beftehm. Granit, Gneis, Glimmerschiefer und Porphyr find die Urfelsarten diefes Gebirgs, an melde fich die Übergangs- und Flösgebirgsarten, namentlich die Bafalt- und Kohlenformationen at ben Abhangen auflagern. Außerdem ift es reich an Mineralien, befonders an Metallen, wobie Gifen, Blei, Rupfer, Bint und in geringerm Maße Binn, Robalt, Spiegglang, Silber und Golb gehören. In den untern Regionen gibt es fruchtbare Ader und icone Wiefen; Die Die hen von 2000 bis über 3000 g. find burchwalbet, fast durchweg mit Rabelholg; bie bochfin Ramme find tahl ober tragen Anieholg; die Ruppen flehen nacht, mit Moos, meift mit Red fteinen bedeckt. In den herrlichen Thalern finden fich nicht felten ftundenlange Dörfer mir fleifigen, gewerbfamen Bewohnern. Die Baffer fließen auf der Oftfeite größtentheils in bie Dber, einige im Norden in die Elbe, die auf der Weftseite in die March und Elbe. Die eingelnen Theile bes vielgliederigen Gebirgezugs find von Guboften gegen Nordweften: 1) bie ch gentlichen Cubeten ober das Mahrifd. Schlefifche Gebirge bis gegen die Schlefifche Reife bin, und zwar a) bas Mahrifde Gefente, eine niebere Berglanbichaft mit Steilabfall zu ter erwahnten Gebirgelude und mit Sugeln von 1000 - 1200 g. und einzelnen Ruppen von mehr ale 2000 g., wie ber Sonnenberg bei Sof in Dahren 2430 g. Bobe hat, und b) bas Altvater- oder Mabrifche Schneegebirge, welches nordwärts bis zum Pag von Freiwalden nach Golbenftein reicht, ein wirkliches Gebirgsland, abnlich bem Barg, mit hoben, burch tiefe Epalten getrennten Bergmaffen und theils tahlen, theils moodbedecten Ruppen von mehr als 4000 g. Bobe, wie bem Grofen Altvater von 4500, bem Rleinen Altvater von 4335, ba hirschwiese von 4000, dem Köpernifftein von 4343, der hochschaar von 4127 g. u. a 2) Das Glager Gebirgsland, du beiben Seiten ber obern Reife, ein Gebirgeviered, beffen Inneres der Glager Gebirgeteffel genannt wirb, aber eigentlich ein 1000 - 1200 g. b.

hes Bugelplateau bilbet und von vier hohern Randgebirgen umichloffen wird : im Guben vom Blager Concegebirge mit bem Grofen ober Glager Schneeberg, 4354 &.; im Rorboften bom Reichensteiner Gebirge oder Schlefischen Grenggebirge mit bem Beibelberg, 3600 %. und beffen Fortfegung jenfeit bes Reifeburchbruchs, bem Gulengebirge mit ber Sohlen Gule, 3100 g.; im Gubmeften vom Sabelichmerter Gebirge, ber Sohen Menfe, 3300 g., und ben jenem parallelen meftlichern Bohmifchen Rammen, bann, jenfeit bes Paffes von Reinerg, vom Beufcheuergebirge mit ber Großen Beufcheuer (2800 g.), einem vielzertlufteten Canbfteintamm; im Norben vom Schweibniger Bebirge ober hochwalbgebirge, einer reigenden Berglanbichaft mit bem Beibelberg (2928 F.), bem Spipberge (2770 F.) und Sochwald (2700 g.); öfflich von Schweidnig erhebt fich bie isolirte Ruppe tes Bobten (2200 g.). 3) Das Riefengebirge (f. b.), mit ber Riefen- ober Schneetoppe, bem faft 5000 g. hohen Culminationspuntte bes gangen Gudetengebirgs. 4) Das Jergebirge, bestehend aus 4 parallelen Rammen, beren hochfter, ber Sohe Ifertamm, im Morbmeften mit ber 3546 &. hohen Tafelfichte enbet. 5)Das Laufiger Gebirge oder bie Laufiger Bergplatte, zwischen der Laufiger ober Borliger Reife und ber Elbe, eine Plateauflache von 1000 F. mittlerer Bohe, auf welcher fich neben dem in der Mitte gegen NB. gerichteten, ziemlich zufammenhangenden Sauptzuge weite Berg - und Bugellandichaften ausdehnen, mit dem Seichkenberg, 2982 g., fubmefilich von Reichenberg, ber Sohen Laufche, 2469, im Gubmeften von Bittau, bem Sochwald, 2357, bem Spipberg, 2196 F., und mit vielen am Nord- und Gubfuß zerftreuten 1200-2200 F. hoben Regelbergen, 3. B. ber Landetrone bei Gorlis, 1300 F. Um Beffende biefes Laufiger Plateaus liegt bas niedrigere, aber vielfach gerklüftete Elbfandsteingebirge ober die Cachsische Sameiz (f. b.).

Süblicht, f. Nordlicht.

Subpolarlander oder Antarktifce Lander werden alle biejenigen Lander, Infeln und Ruften genannt, welche in dem sudlichen Drean innerhalb ober doch in der Rahe des sudlichen Polarfreifes liegen. Es ift jest außer 3weifel, baf fich bort ein großes Festland, größtentheils in der Richtung des Polarkreifes, ausdehnt; denn obicon man es noch nicht in feiner gangen Ausdehnung tennt, so geben boch die Strecken, die man tennen gelernt, und die angestellten Untersuchungen hinlangliche Beweismittel, um auf die Eriftenz eines folchen mit Sicherheit fcliefen zu laffen. Diefes füblichfte Festland ober der Antartifche Continent tritt am weiteften nach Rorben hervor in einer Salbinfel fubfuboftlich von bem Gubenbe Ameritas, Die fich im Erinity- ober Dreieinigfeitsland und Palmersland (1821 von Powell und Palmer entbedt) fast bie ju 62° f. Br. nach Norben vorerftreckt, füdlich von biefem aber in ber Breite bes Polartreifes den Namen Grahamsland führt und öftlich einer tiefen Ginbuchtung, bes Ranals Drieans, in bem 1838 von Dumont d'Urville entbedten Louis-Philippeland und Joinville's-Land fortgefest ericheint und burch die Brandfieldeftrage von ber Infelgruppe Reufubichott-Cand gefdieben ift. Das Augere biefes Landes bietet eine nadte, felfige, jum Theil vulfanifche Buftenei mit hohen Bergen ohne alle Begetation, die immer mit Schnee und Gis bededt und ftets fo von Gis umgeben ift, daß es fcwer ober unmöglich ift, genauer die Rufte gu unterfuchen. Südwestlich davon liegen in der füdlichen Breite von 70° die Alexandersinsel, 53° w. L., und Die Petersinfel, 73° m. E., die 1821 von Bellingshaufen entbedt murben und beibe nichts als Die fühmestliche Fortsesung der Rufte der obenermannten Salbinsel und somit Theile des mestlichen Subpolarcontinents zu fein scheinen. Beiter nach Beften besteht noch eine Lude in unferer Renntnig von ber Rufte bes Cubpolarcontinents, ber bier mahricheinlich ju fehr nach Guben gurudtritt, als bag es ben Schiffahrern bis jest gelungen mare, bahin vorzubringen. Erft mit 162° w. L. wird die Rufte bes Continents wieder fichtbar, die fich von da an, immer giemlich in der Richtung des Polarkreifes, bis zu 255° m. 2. zieht und hier mit dem gemeinfamen Namen Bilfesland belegt worden ift. Die Sauptentbeder diefer Rufte find Dumont burville und Sir James Clart Rof, von denen fener zwischen 66° und 67° f. Br. und 200° und 206° m. 2. 1840 ein ausgebehntes Land fand, welches er Abellieland ober Abelaibenland nannte, diefer aber öftlich von jenem 1841 und 1842 zwischen 72" und 79° f. Br uber 100 DR. weit eine Rufte verfolgte, welcher er ben Ramen Bictorialand ober Gub. Bictoria gab und auf ber er einen 11600 g. hohen Bultan, welchen er Erebus benannte, unter 193' m. 2. und 77° f. Br., fowie einen andern erloschenen, 10200 g. hohen, meiden er Terror nannte, entbedte. Beiter weftlich von Billesland, zwifchen 280° und 300° w. 2. und 67" f. Br., finden fic Rempstand und bas 1831 von Biscoe entbedte Enberbys-Tand, die beibe ebenfalls wahricheinlich Theile bes öftlichen Gudpolarcontinents find. Alle biefe Länder gleichen in ihrer Natur, soweit man sie hat beobachten können, ganz dem geschilderten Orcieinigkeitslande. Außer dem Antarktischen Continent gehören auch noch mehre Inseln weben Sudpolarländern; die bedeutendsten davon sind das 1675 von Laroche entdeckte und in 18. Jahrh. von Coot untersuchte, 20 M. lange und 2—3 M. breite Sudgeorgien, eine sient mit Schnee bedeckte Insel, fast ohne alle Begetation, doch reich an Seevögeln und sonst auch an Seesäugethieren, doch ohne alle Landsäugethiere; ferner sudöstlich von dem vorigen das 1775 von Coot entdeckte, 1819 von Bellingshausen untersuchte Sandwichland unter 10° w. L. und 58"—60° s. Br., aus fünf größern und einigen kleinern vegetationslosen, von ewigem Sauer bedeckten und fast siets in Nebel gehülten Inseln bestehend; endlich die 1822 von Webdel besuchten, zwischen 60° und 61° s. Br. und 44° und 46" w. L. gelegenen Süblichen Ortsaber oder Powell's-Inseln und die 1819 von Smith entdeckte, jedoch schon 1599 von Dirk Gemigesehene Inselgruppe von Neufühlstelland (s. d.), die in ihrer Natur ganz dem Sandwichlant gleichen. Alle diese Inseln, sowie auch der südlichere Continent sind sämntlich undewohnt.

Sudpreußen, eine ehemalige Provinz des Königreichs Preußen, gebildet aus einem Thib der Landstriche, welche durch die zweite und britte Theilung Polens 1793 und 1795 an Preußen sielen, umfaßte fast alle südlich von der Nese liegenden Theile des heutigen Großherzogthums Posen und den von der Weichsel und der Pilita eingeschlossenen Theil des heutigen Königreich Polen. Es wurde von Schlesien, West- und Neuostpreußen und Galizien umgrenzt, enthiele 958 D.M. mit 1,348000 E. und war in die Kammerdepartements Posen, Kalisch und Barschau getheilt. Im S. 1807 wurde es zum Großherzogthum Warschau geschlagen und nur ein kleiner Theil davon, das jesige Großherzogthum Posen (f. d.), kam 1815 an Preußen zurück.

Subras bilden die vierte oder unterste Kaste des ind. Staats, welcher sich außer dieser in die Sauvestände der Brahmanen (s. d.) oder Priester, der Kschatrijas oder Krieger und der Baisjas oder Gewerbtreibenden theilt. Während die Waisjas vorzüglich Ackerdauer und Kausleute sind, beschäftigen sich die Sudras vornehmlich mit den Jandwerken und der Bedienung der obern Stände; sie sind Tischler, Steinmesen, Schuhmacher, Maler, Schreiber, Tagelöhner, Bediente und bilden den großen Haufen des ind. Volkes. Vom Studium der Redaks sind sie ausgeschlossen; toch gibt es für sie andere Religions- und Sittenbücher, welche verständlicher und anziehender sind, sodas ihre geistige Viltung durch jene Ausschließung nicht leidet. Die Sudras sind nach ihren verschiedenartigen Beschäftigungen in Jünfte getheilt; jeder Junft sieht ein Altmeister vor, welcher Gerichtsbarkeit zur Schlichtung der Streitigkeiten übt und die Ausstatung der Mädchen besorgt. Wenn Sudras sich mit Frauen der höhern Stände vermählen, so gehören die Nachkommen auch nur zum untersten Stande. Der Sudra darf sie ebenso wol wie jedes Mitglied der höhern Stände dem Einstellerstande hingeben und kann de durch große Heiligkeit erlangen. Häusig verwechselt man die Sudras mit den Parias (s.d.) welche lestere von jenen gänzlich verschieden sind.

Subfee, Australocean, Stilles Meer (span. Mar pacifico, engl. Pacisic Ocean) du Großer Deean nennt man die große Wasserstäche, welche, 153° in der Breite und 180° in de Lange, zwifchen den Befituften bes ganzen Amerita und ben Dfituften Afiens und Reubs lands fich ausbreitet. Es ist das größte aller Weltmeere, welches an Umfang das gesamme Land des Continents übertrifft und fast den dritten Theil der Erdoberfläche bedeckt. Es group im B. an das Indifche Meer, im N. mittels der Beringsfirage an das nördliche Eismeer, ton im D. um bas Cap horn herum mit bem Atlantischen Dcean, im G. feiner gangen Lange nat mit bem fublichen Giemeere jufammen und umfaßt in biefer ungeheuern Ausbehnung it fammtlichen Infeln Auftraliens, die wenigen und im Ganzen fleinen Infeln ber Beffier Ameritas, sowie die bedeutenden oft- und füdafiat. Infeln. Man theilt es ein : 1) in die Rochfee, bie jum Benbetreife bes Krebfes, mit veranderlichen Binden, boch vorherrichendem Beft. Theile deffelben find : im R. und M. bas Berings - ober Kantichatkifche Meer, bas Daotstifche ober Lamutifche Meer, das Japanifche Meer und Dft- ober Rordchinefische Meer (Long Sai) mit dem Gelben Meere; im D. der Meerbufen von Californien; 2) die Mittelfee da das eigentliche Stille Meer, amifchen ben beiben Wendefreifen, mit Oftpaffatwinden, welche die schönsten und größten Inselgruppen, namentlich auch eine zahllose Menge kleiner Koraller inseln und im D. die Meerbufen von Tehuantepec, Panama und Guapaquil, im 28. das Carlinische und bas Rorallenmeer enthalt; 3) bie eigentliche Gubfee, vom Benbefreife bes Stein bods bis jum füblichen Gismeere, welche nur wenig Infeln enthalt, mit veranderlichen Bie den, unter welchen die Beftwinde vorherrichen. Den größten Theil feiner Baffermaffe erbe dieses Meer von Apens Seite her, von wo außer andern Strömen besonders der Amur, de

**Sue** 577

Hoang-ho, der Yang-tse-Kiang und der Tschukiang oder Sikiang (Tiger-, Perl- oder Strom von Kanton) in daffelbe einmunden; geringer ift ber Bufluß von Amerita, welches, weil bie Cordilleren in ganz Sübamerika und zum Theil auch in Nordamerika ganz nahe an der Westkuste hinstreifen, ber Subsee, mit Ausnahme des Columbia und des Rio Colorado, nur unbedeutende Bluffe gufendet. Zahrhunderte lang war diefer Dcean, welchen Magellan 1521 gufolge feiner verhaltnifmäßig leichten und bequemen Durchichiffung im Bergleich zu bem flurmischen Meer, welches die Gubfpite Ameritas umgibt, bas Stille Meer nannte, feiner ungeheuern Grofe wegen gefürchtet. Seine Durchichiffung galt bei ben Europaern für ein bebeutenbes Bagftud und murbe hauptfachlich nur megen ber Berbindung amifchen ben fpan. Colonien Merico und Manila im nörblichen Theile unternommen. Seit ben Reisen Cook's und ber vervollkommneten Schiffahrtekunde hat jedoch der Stille Dcean seine Schrecken verloren, sodaß er jest als eines ber befuchteften Meere gelten tann. Fur feine Befchiffung ift indeffen die Renntnif feiner Stromungen bon größter Bichtigfeit. Die bebeutenbfte ift Die große Aquatorial - ober Beftftromung innerhalb der tropifchen ober Mittelfee, welche in Berbindung mit bem baselbft beftanbig ebenfalls meftmarts mehenden Paffatminde hier die Schiffahrt gegen 2B. ebenfo fehr erleichtert, ale bie gegen D. erschwert. Im nordlichen Theile bes Dceans herrichen verschiedene, hauptfachlich öftliche Strömungen; an der amerit. Rufte bagegen tritt eine befondere nach G. führende auf, die zulest in tie Aquatorialströmung übergeht. In dem südlichen Theile sind Die Strömungen überwiegend gegen R. und ND. gerichtet. Es ift dies die große Sudpolarftromung, die in den Drean eintritt und fich endlich mit der Aquatorialftromung vereinigt. 3m westlichen Theile bes Decans find zwei Abtheilungen deffelben von befonderer Bichtigkeit: bas Carolinifde Meer, zwifden ben Carolinifden Infeln im R., Reuguinea, Reubritannien und ben Salomoneinseln im S., ben Philippinen im B., ben Marshall- und Gilbertinfeln im D., und bas Rorallenmeer, zwifchen Reuholland im 2B., Reufeeland, Reucalebonien und ben Reuen Bebriben im D., ben Salomonsinseln und ber Louisiabe im R. Beibe Meerestheile untericheiben fich von den öftlichen baburch, daß in ihnen nicht mehr die regelmäßigen Paffatwinde und bie Aquatorialströmung herrichen, sonbern bereits bie ind. Moussons und bemnach auch wechfelnbe Strömungen. Merkwürdig ift ber Große Dcean, außer feiner gahllofen Menge von Infeln und Infelgruppen und ber Unermublichkeit ber Korallenthiere im Bau von Gilanden und Riffen, auch burch bie große Menge von Bullanen, bie fich theile auf ben von ihm umichloffenen, theils auf den ihn im 2B. begrenzenden oftastatischen und australischen, theils auf den im D. ibn umfaumenden Ruftengebirgen von Nordamerita vorfinden. 2gl. Burney, "Gefchichte ber Reisen in das Stille Meer bis 1764" (5 Bde., Lond. 1817); Dillon, "Voyage aux îles de la mer du Sud en 1827 et 1828" (2 Bde., Par. 1830); "Rovings in the Pacific" (2 Bde., Lond. 1851).

Sue (Eugene), franz. Romanbichter, ftammt aus einer alten in ber Provence anfäsfigen Familie, deren Name in den Wissenschaften einen guten Klang hat. Sein Urgroßvater, Pierre G., sein Großvater, Josephe G., und sein Bater, Jean Josephe G., zeichneten sich durch ihre dirurgifden und anatomifden Leiftungen aus, und ber Lettere biente auf bem Felbzuge nach Rufland als Oberarzt bei der kaiserl. Garde. S. selbst wurde 10. Dec. 1804 zu Paris geboren und hatte die Raiserin Josephine und den Prinzen Eugène Beauharnais zu Taufzeugen. Durch Familienrudfichten bewogen, widmete er fich ber Laufbahn feiner Borfahren, indem er bei der Armee als Militararzt eintrat. In dieser Eigenschaft machte er den Feldzug nach Spanien 1823 mit und wohnte der Belagerung von Cadiz sowie der Ginnahme von Arocadero und Zarifa bei. Im folgenden Jahre vertauschte er den Land- mit dem Seedienste, machte niehre Reisen nach Amerika und durchkreugte namentlich die Gewässer der Antillen. Dann besuchte er Griechenland und nahm 1827 an der Schlacht bei Navarino auf dem Schiffe Breslau Theil. Dierauf trat er vom Dienste zurud und widmete sich, da sein Bermögen ihm eine freie Stellung ficherte, unter ber Leitung bes berühmten Marinemalers Gubin ber Malerei. Auf Bureben feiner Freunde verarbeitete er seine Reiseeindrucke zu einer Romandichtung, welche unter dem Zitel "Kernock le pirate" (Par. 1830) erschien. Dieser Bersuch hatte einen folchen Ersolg, baf er sich zu neuen Probuctionen angetrieben sah. So wurde er mit dem bekannten Corbière Begrunder des Seeromans in Frankreich. In dem nämlichen Genre lieferte er im Verlauf feiner literarischen Thätigkeit noch "Plick et Plock" (1831), "Atar-Gull" (1831), "La Salamandre" (1832) und "La vigie de Koatven" (1833). Diese vorzugeweise Berücksigung von Marinestoffen führte ihn bann zur historischen Behanblung des franz. Geewesens. Geine ,,llistoire de la marine française sous Louis XIV" (5 Bbe., Pat. 1835-37) und der gewissers Conv. - Ler. Bebnte Muff. XIV.

magen als Einleitung und Erganzung, bazu dienende "Abrege de l'histoire de la marine militaire de tous les peuples" find fehr brauchbare und intereffante Arbeiten. Spater wendete n fich in "Latréaumont", "Jean Cavalier", "Le Vicomte de Létorières" und "Le commandeur de Malte" dem hiftorifchen Romane ju und behandelte endlich in den Romanen "Arthur" (1838—39), "La Coucaratcha" (1834), "Déleytar" (1839), "L'hôtel Lambert"**, "Mathilde**" und "Therese Dunoyer" Bilder aus dem Gefellichafteleben, die er felbst als Sittenromene bezeichnet wiffen wollte, obgleich er den Principien der Sittlichkeit und der poetischen Gerchtigfeit nicht eben immer zu hulbigen pflegte. Richt allein daß bei ihm das Lafter meift triumphin, gefällt er fich auch in der grellften Ausmalung sittlicher Berirrungen und verlest nicht felten burch die gange Tendeng feiner Dichtungen, benen Farbenpracht und fpannendes, ja folternbet Interesse nicht abzusprechen sind. Später erstrebte S. namentlich in den vielgelesenen, in aublosen Ausgaben, Übersegungen und Nachbildungen verbreiteten "Mysteres de Paris" (8 Bb., 1842-43) eine ernftere Richtung, indem er durch die Bahl feines Stoffs zugleich focial Beitfragen ergreifend zu behandeln fuchte. Das unerhörte Glud, welches diefe vom afthetifca Standpunkte amar ungenügende, aber ale Sittengemalbe und Anhaufung glangender Partin höchst beachtungswerthe Schöpfung machte, führte ihn dann auf der Bahn des socialen Romand weiter. Bunachft folgte "Le Juif errant" (1845), ber anfange ben gehegten Erwartungen feinetwegs entsprach, doch in der Folge das große Publicum dadurch gewann, daß S. Die bamale wieber auftauchenden Jesuitenangelegenheiten mit fühner Wendung für feine Dichtung benuşte. Auch seinen folgenden Werfen: "Martin, l'enfant-trouvé" (1846), "Les sept péchés capitaux" (1847), "Les mystères du peuple" (1849), "Miss Mary" (1850), "Fernand Duplessis" (1851), mußte er burch die Einverwebung socialer oder vielmehr focialiftifder Tenten gen eine eigene Farbe und Anziehung zu geben. In Folge biefer Richtung, die er auch in feinem neuern Roman "La famille Jouffroy" (1854) beibehielt, ward er bei den Rachwahlen im April 1850 von der demokratisch-socialistischen Partei in Paris zum Abgeordneten in die & gistative Nationalversammlung gewählt, wo er sich zu ber außersten Partei bes Bergs hiet. S. hat fich zugleich als dramatischer Dichter versucht und für die Boulevardtheater verschiedene Dramen geliefert, wie "Latréaumont" (1840), "La prétendante" (1842), "Les mystères de Paris" (1845), "Le Juif errant" (1846), "Martin et Bamboche" (1847), "La mome au diable" (1850). Der Berth dieser Leistungen ift um fo geringer anzuschlagen, als er bier, oft nicht mit fonderlichem Geschick, die abgenutten Stoffe seiner Romane wieder verarbeitete. In Folge ber Decemberereigniffe von 1851 aus Frankreich verbannt, lebte G. feitbem in Piemont.

Suetonius (Cajus S. Tranquillus), röm. Gefchichtschreiber, um 70 — 121 n. Chr., widmete fich der Rhetorit und Grammatit, trat dann in Rom als gerichtlicher Redner auf und wurde burch Bermittelung feines vertrauten Freundes, bes jungern Plinius, unter Trajan gut Burbe eines Tribunen erhoben. Nach dem Tode seines Gönners wurde er bei dem Raiser 🎶 drian Geheimschreiber ober magistor epistolarum, verlor aber diese Stelle wieder, zog sich von nun an in die Einsamkeit zurud und wendete wahrscheinlich diese Rufe zur Ausarbeitung fener historischen Werke an, zu welchen ihm als Secretär des Kaisers die besten Materialien w sammeln Gelegenheit geboten war. Diese Berte bestehen zunächst aus den Lebensbeschreiburgen der zwölf ersten Raiser, von Julius Cafar bis auf Domitian, "Vitae XII imperatorum", die in einer ziemlich correcten, klaren und ungekunstelten Sprache eine Menge der anziehendfim und lehrreichsten Rachrichten und Aufschluffe aus der Geschichte dieser Kaifer enthalten, webei wir häufig in die kleinsten Details ihres häuslichen und öffentlichen Lebens und in die geheim sten Büge ihres Charakters eingeführt werden. Die übrigen unter seinem Namen vorhandenm fleinern Schriften: "De illustribus grammaticis" und "De claris rhetoribus" (beide herendgeg. von Dfann, Gief. 1854), sowie die Biographien der Dichter Terentius, Horatius, Lucenus, Juvenalis und Perfius, find vielleicht nur Theile eines größern Berts "De viris illustribus". Unter den Ausgaben find außer der ältesten (Rom 1470) die von Torrentius (Anter. 1578), Casaubonus (Genf 1595; Lyon 1603; Par. 1610), Grävius (Utr. 1672; new Auft., 1703), Burmann (2 Bde., Amft. 1736), Dubendorp (Lepb. 1751), Ernefti (Lpp. 1748; 2. Aufl., 1772), von F. A. Bolf, mit dem trefflichen Commentar des Cafaubons (4 Bde., Lpg. 1802), und von Baumgarten-Crusius, mit einer "Clavis Suetoniana" (3 Bde., Epg. 1816—18), die vorzüglichsten; deutsche Übersetzungen gaben Gichhoff (2 Bde., 2. Auf. 8ff. 1821), Schent (5 Bbe., Prenzl. 1828-30) und Etrombed (Braunfchm. 1834).

Sueven (Suevi) ift in ber altern Zeit ber Gesammtname eines german. Boltervereit, spater einzelner Boltename. Cafar, ber bie Sueven zuerft ermagnt, benennt fo bie hinter ben

Ubiern und Sigambern wohnenben, junachst alfo bie nachher unter bem Ranien ber Ratten (f. b.) hervortretenden Germanen und ergablt, baf fie fich vor ihm, ale er über den Rhein gegangen, weit zurud, nach bem Balbe Bacenis, bem Barg, bin, ber fie von ben Cherustern Scheibe, gezogen hatten, daß ihr durch eine weite Bufte, ben von den Celten verlaffenen Strich amifchen Dain und Donau, begrenztes Land 100 Baue umfaffe, in benen fie ohne fefte Sige mobnten, und dag allfahrlich ein Theil ber Bevolkerung auf Rrieg ausziehe, wie benn bem Ariovift (f. b.) auch Sueven folgten. Zacitus tennt die Cueven nicht mehr fo weit im Beften. Die Bermunduren (f. b.) find ibm bas vorderfte, bie Semnonen (f. b.) bas altefte und am gefehenfte unter ben fuevifchen Boltern, ju benen er, wie es ftheint, die meiften der Bolter rechnet, die ben öfflichen Theil Germaniens, von ber Donau aus bis zur Offfee, die er Guevifches Meer nennt und von deren Buffuffen der eine, wol die Oder, noch bei Ptolemans Suevus heißt, ja über fie hinaus Standinavien bewohnen. Die Bolter, die der Martomanne Marbod (f. b.) eine Beit lang unter feiner herrichaft vereinte, waren fuevifche, und von ihnen ericheinen bie Markomannen (f. d.) und Quaden (f. d.) noch weit fpäter, in ben Kriegen mit Marc Aurel und mit Aurelian, mehrmals unter bem Ramen Sueven. Nachbem berfelbe als Gefammtbenennung langft verfcwunden, tritt er als Name einzelner Bolter, die vermuthlich einft bem Bunde angehort hatten, wieder hervor. Buerft 406, wo unter den Bolfern, die in das von rom. Truppen entblößte Gallien von der Mainmündung her einbrachen, mit den Bandalen (f. b.) und Alanen auch Sueven, die nach Einigen fur Quaden, nach Beuß fur Semnonen zu halten find, genannt werben, die mit fenen, nachdem fie bas Land brei Jahre lang vermuftet und fich mit bem in Britannien zum röm. Raifer erhobenen Konftantin herumgeschlagen hatten, 409 burch bie Phrenäenpaffe nach Spanien brangen, wo ihnen durch einen Bergleich mit Kaifer Honorius Land eingeraumt wurde. Die Sueven erhielten mit einem Theile der Bantalen Galicien. 3hr Ronig hermerich vertrieb die Lestern unter Gunderich, und nachdem Spanien von den Bandalen ganz verlaffen worden, breiteten fich bie Sueven unter Rechila nach Süben über Lufitanien und Batica aus und behaupteten sich gegen den von Valentinian III. geschickten röm. Felbherrn Bitus. Rechila's Sohn, Rechiar, der das tath. Christenthum annahm, wurde von dem in Gallien erhobenen Kaiser Avitus und von Theoderich II., dem Könige der Westgothen, geschlagen und zu Porto 456 getöbtet. Rach ihm murde Remismund, ber fich zur Lehre ber Arianer bekannte, burch Bergleich mit Theoberich wieder felbständig und breitete um 465 feine Racht auch von Galicien wieder über das nördliche Lusitanien aus. Die nächsten hundert Jahre ber Geschichte ber Sueven, mahrend beren bas westgoth. Reich erstartte, bedeckt Dunkel. Um 561 nahm ihr Ronig Theodemir oder Ariamir wieder die tath. Lehre an; fein Gohn, Theodemir II., unterftutte ben Bermenegilb, Sohn bes Ronigs ber Beftgothen, Leovigilb, gegen biefen, ber ihn 583 beliegte und seine Oberhertschaft anzuerkennen zwang. Als Theodemir's Sohn, Eborich, von feinem Schwager Andeca gestürzt worden war, zog Leovigild gegen Lettern und vereinte nach feiner Besiegung 585 bas suevische Reich mit bem westgothischen. In Deutschland hat fich der Rame Sueven in dem der Schwaben (f. b.) erhalten, der Rachtommen eines Stamms, der, ben Alemannen (f. d.) verbundet, nach 430 unter bem Ramen Sueven ober Suaven öftlich von jenen an dem Redar und ber Rauhen Alp erscheint, fich bann fublich über ben Theil der röm. Provinz Rhatien, den im Often der Lech begrenzt, verbreitete und wahrscheinlich von ben Suthungen, Die vorber als Bundesgenoffen ber Alemannen genannt werben, nicht verfchieden ift. Seit der Mitte des 6. Jahrh. erscheint der Rame der Sueven oder Schwaben auch in dem Lande zwischen der Saale, Bode und dem Unterharz, in dem Gau Suevon oder Suabago.

Suez, eine kleine, schlechtgebaute, zu Agypten gehörige Stadt, an der 15 M. breiten, müften Landenge von Suez, welche, zwischen dem Mittelländischen und Rothen Meere, Asien und Afrika verbindet, an dem nordwestlichsten Meerbusen des Rothen Meeres, dem 30 M. langen Solf von Suez oder eigentlich nur Rhebe, gelegen, war vormals eine reiche Handelsstadt und die Riederlage ind. und europ. Baaren. Später gerieth die Stadt durch das Verlassen des Handelswegs von Europa über Ägypten nach Oslindien in gänzlichen Verfall, von dem sie sich erst sest wieder durch die Erneuerung senes Handelswegs zu erholen anfängt. Tros ihres schlechten Hasens sist sie bech als der unumgängliche Punkt, über welchen der Verkehr aus Ostindien nach Ägypten und weiter nach Europa gehen muß, schon seht von großer Bedeutung. Sie würde indessen noch viel wichtiger geworden sein, wäre der beabsichtigte Kanal von da nach dem Mittelmeere zu Stande gekommen. Ein solcher bestand schon im hohen Alterthum, angeblich schon von Ramses II. (1394—1328 v. Chr.), dem Sesostris der Grein

Suffragan, abgeleitet von Suffragium (f. b.), heißt jedes zu Sie und Stimme (suffragium) berechtigte Mitglied eines Collegiums von Geistlichen, mag dies nun eine Synode von Bischöfen unter einem Erzbischof, oder von Pfarrern unter einem Bischof, oder ein Ordenscapitel unter einem Provinzial, oder endlich ein Convent unter einem Abt sein; vorzugsweise jedoch wird der einem Erzbischofe untergeordnete Bischof dessen Suffragan genannt. Auch heißen seit dem 13. Jahrh. die aus dem Oriente vertriebenen Bischöfe so, welche von reichen Bischöfen des Abendlandes als vicarii in pontificalibus gebraucht wurden.

Suffragium hieß bei ben Nömern die Stimme, die der Bürger in den Comitien (f. d.) oder als Nichter in Criminalprocessen (judicia publica) abgab; auch die Abstimmung im Gangen und das Stimmrecht selbst, das zu den politischen Rechten des röm. Bürgers gehörte, wird mit Suffragium bezeichnet. Die Abstimmung geschah lange Zeit mundlich; erst im 7. Jahrh. der Stadt wurde durch mehre Gesetz die schriftliche Abstimmung (per tabellas, d. i. durch hölzerne, mit Wachs überzogene Täselchen) eingeführt und zwar zuerst durch die Lex Gabinia 139 v. Chr. bei Magistratswahlen, 131 durch die Lex Papiria bei Gesetvorschlägen, 137 durch die Lex Cassia bei Gerichten, mit Ausnahme des Hochverraths (perduellio), und 107

durch die Lex Caelia auch fur diefen.

Suffren de St.-Tropez (Pierre Andre), ausgezeichneter Geemann Frankreichs, wurde 1726 in ber Provence aus vornehmer Familie geboren, trat 1743 in die franz. Marine und fobann in ben Malteserorben. Im S. 1756 wohnte er ale Lieutenant ber Eroberung von Dinorca bei. Ungeachtet er ftete tapfer gefochten, wurde er erft 1772 jum Schiffecapitan beforbert. Als folcher befehligte er 1778 in dem Unabhängigkeitskriege der Nordamerikaner in der Escadre des Grafen d'Eftaing. Letterer übergab G. ju Bofton einen Theil feiner Streitmacht, mit welcher er in ben Safen von Newport brang und bie bafelbft eingelaufene brit. Flotille verbrannte. Auf die Enipfehlung des Admirale erhielt G. nach der Mudtehr nach Brefton noch 1779 den Befehl über ein leichtes Geschwader in der vereinigten franz. fpan. Flotte unter Don Lubwig von Cordova. Un der Spipe feiner Streitfrafte griff er 9. Aug. 1780 auf der bibe vom Cap St.=Bincent eine bedeutende brit., nach Offinbien fegelnbe Sandels flotte an, der a awölf Schiffe wegnahm. Hierauf gab ihm die Regierung eine Escabre von fieben großen Chiffen, mit welcher er unter dem Titel eines Commodore den von den Englandern bedrohten belandern zu Bulfe eilen mußte. Er fcblug 16. April 1781 ben brit. Commodore Johnstonein einem Gefecht unweit ber capverbifchen Infel San-Jago und vereitelte baburch ben Anfolg des Feindes auf das Cap der guten Hoffnung, das er eher als die Engländer erreichte und befeste. 3m 3. 1782 falug er 17. Febr. und 12. April ben brit. Admiral Sughes in ben offind. Gewäffern, zwar ohne Entscheidung, boch fo, bag die Operationen der Briten gelahmt wurden. Im September nahm er sogar das von dem Feinde eroberte Trinconomale weg und erhielt fic unter fleinen Gefechten auf dieser Station. Gewiß murde er noch viel mehr ausgerichtet haben, ware nicht ein für ihn bestimmtes Convoi in die Sande der Briten gefallen. Nach dem Abschluf des Friedens von 1783 wurde er nach Frankreich zurückgerufen, wo er enthusiastische Aufnahme fand. Im 3. 1787 erhielt S. im Detober vom Sofe den Auftrag, die Flotte im Safen ju Breft auszuruften. Sein durch übermäßige Thätigkeit gefcmächter Gefundheitszustand verhinderte ihn jedoch daran; er ftarb zu Paris 8. Dec. 1788. S. befaß ein martialisches Außeres, zeigte fich im Umgange unterrichtet, fanft und liebenswurdig, führte aber eine eiferne, boch unparteilfce Disciplin. Bgl. Trublet, "Essai historique sur la vie et les campagnes du bailli S." (Par. 1824). — Sein Bruder, Louis Jérôme S. be St.·Tropez, geb. 1722, war feit 1764 Bifchof von Sifteron, wo er 1780 den zwei Stunden langen Ranal zu bauen begann, der feinen Namen führt. Er wanderte in der Revolution aus und ftarb in der Fremde. Die Stadt & steron errichtete ihm 1824 einen Dbelist.

Sufismus nennt man ben religiofen Myflicismus ber mohammeban. Monchsorben. Die Unhanger besselben heißen im Arabischen Sus, b. i. Wollebekleibete, weil sie gleich ben andern mohammeban. Monchen wollene Gewänder tragen. Schon in den ersten Jahrh. des Islam gab es mohammeban. Asceten und Einsiedler und allmälig wurden auch unter den Mohammebanern verschiedene Monchsorden gestiftet. In ihnen entwickelten sich die mystischen Ibeen der Sufis, welche vorzüglich in Kleinasien und Persien viele Anhänger fanden, wahrscheinlich unter dem Einstusse fon früher in jenen Gegenden verbreiteter ähnlicher Ansichten. Der Sus versenkt sich in die Anschauung und Bewunderung der Alles umfassenden Gottheit, vor deren herrlichkeit jede andere Personlichkeit und Individualität als nichtig erscheint; er halt die Personlichkeit nur für Beschränkung, die Relativität der Einzelwesen für bloßen Schein, das Böse

nur für relativ vom Guten verschieben, b. h. für ben niebern Grab ber Entwidelung bes Guten; am Enbe ericheint ihm Alles in ber Welt, Gutes und Bofes, Menich und Thier, fammtliche verschiedene Religionen, Racht und Tag, Tod und Leben, ale ibentisch. 3mar werben Ausfpruche diefer Urt von den mohammeban. Schriftstellern icon aus bem 2. Jahrh. ber Bebichra berichtet, boch find fie nicht historisch begründet; dagegen treten feit dem Anfange des 3. Jahrh. ber Bebichra die Gufis immer bestimmter und beutlicher hervor. Gin gewiffer Said-abul-chair, um 820 n. Chr., wird als Stifter ber Sufis genannt und war vielleicht ber Erfte, welcher eine Angabl folder Myftiter in einem religiöfen Berbande vereinte. Auch mehre der berühmteften perf. Dichter gehörten ju ben Gufis; fo namentlich Genafi, um 1160 n. Chr., ber in feinem Werke "Hadika", d. i. Garten, die Anschauungen der Sufis schildert; Ferid-ed-din-Attar, um 1150 n. Chr., ber in feinen großen Gebichten "Mentek ettair", b. i. Gefprach ber Bogel, und "Dschawahir essat", b. i. Gigenfcaften bes Befens, die verfchiebenen Stufen ber Befchauung, ju benen ber Sufi fich erheben fann, entwidelt und unter bem Titel ", Teskeret el ewlija", b. i. Schilderung der Freunde, die Biographien der angesehenften Sufis gegeben hat; Dichelal-ed-din-Rûmi (f. b.), bekannt durch fein großes Gedicht "Mesnewi", und Dichamî (f. b.), gegen Ende des 15. Jahrh. n. Chr. Die Lehre und Geschichte der Sufis haben in neuerer Zeit erlautert -Sammer in der "Geschichte ber ichonen Rebekunfte Perfiens" und in der Ausgabe des Lehrgedichts der Myftit "Gulschen-i Ras" (Pefth 1838); Silveftre de Sacy in der Ausgabe des "Pend-nameh" bes Ferid-ed-din-Attar und in der Analyse der mystischen Schriften des Dichami in ben "Notices et extraits" (Bb. 12); besonders aber Tholud in ben Schriften "Ssufismus, sive theosophia Persarum pantheistica" (Berl. 1821) und "Blutensammlung aus ber morgent. Duftit" (Bert. 1825). Ein turges Compendium ber Lehren des Sufismus gab Rrehl ("Die Erfreuung ber Beifter von Dmar", turt. und deutsch, Lpg. 1848) beraus.

Suggestivfragen ober verfängliche Fragen heißen in ber Rechtsfprache folche Fragen bes Richters an ben Inquisiten, in welche die Thatsachen, welche der Befragte angeben foll, schon hineingelegt werben. Sie find in Bezug auf ben 3wed des Geständniffes verwerflich, so-

daß fie zuweilen die Beweistraft bes Geftanbniffes geradezu aufheben.

Sugillation, Blutunterlaufung, nennt man die Ausbreitung des aus den Gefäßen (meist -Baargefäßen) ausgetretenen Blutes in den Geweben des Körpers. Da die Gefäße eine überall gefchloffene Boble bilben, fo tann eine folche Blutaustretung nur burch eine Bufanimenhangs. trennung berfelben, eine Berlegung ftattfinden, welche entweber von außen hertommt (am haufigsten durch Quetschung, Schlag, Stof) ober durch innere Ursachen bedingt ift (3. B. burch Murbheit und Bruchigfeit der Gefagmande, durch allzu ftarte Anhaufung des Blutes an einer Stelle oder durch bunnfluffige, faferstoffarme Beschaffenheit beffelben. Rleinere Sugillationen nennt man Petechien, grofere linienformige Striemen (vibices), Sugillationen im engern Sinne besondere bie unter der Dberhaut sichtbaren. Lettere verwandeln mit der Zeit burch Berfesung bes Blutrothe und theilweife Bieberauffaugung beffelben ihre anfange dunkelfcwargrothe Farbe in eine violette, blaue, grunliche und gelbliche. Die Blutunterlaufungen werden in der Regel durch die Natur gang allein gertheilt. Bur Forderung ber Bertheilung macht man talte Umfchlage mit Baffer, Baffer und Effig, auch wol mit Arnicatinctur. Doch fliftet lestere oft Schaben, indem fie Entjundung herbeiführt: ein Ausgang, der (mit nachfolgender Eiterung) bei sehr reichlichen Blutaustretungen ohnebies zu fürchten ist, sobas man in biesem Falle beffer thut, das ausgetretene und geronnene Blut durch tiefes Ginfchneiden zu entleeren.

Suhl, eine der ansehnlichsten Städte der gefürsteten Grafschaft hemeberg in Franken, jest zu dem Rreise Schleusingen im ersurter Regierungsbezirt der preuß. Prodinz Sachsen gebörlg, liegt an der Südwestseite des Thüringerwaldes in einem romantischen Thale am Flüschen Lauter. Die Stadt ist offen und zum Theil an steilen Abhängen erbaut; der schönste Theil berselben ist der Marktplas. Sie verdankt ihre Entstehung wahrscheinlich den Sorben, die sich hier wegen der gegenwärtig nicht mehr benusten, aber ehemals ziemlich reichhaltigen Salzquellen, von deren sorbenwendischer Benennung sie auch ihren Namen herleitet, mögen niedergelassen haben. Sehr beträchtlich wurde seit dem 14. Jahrh. lange Zeit ihr Bergbau. Graf Wilhelm von henneberg ertheilte ihr 1527 förmliche städtische Privilegien und besondere Statuten. Die Stadt zählt gegen 9000 E. und hat die Rechte einer Bergstabt, jedoch ist das hennebergisch-neustädtische Bergamt, welches früher seinen Sis hier hatte, 1838 nach Großcamsdorf im neustädtischen Kreise verlegt worden, weil an diesem Orte der Bergbau gegenwärtig schwunghafter betrieben wird als in S. Außerdem ist in S. ein Land- und Stadtgericht, eine Superintendentur, ein Rentamt, ein Postamt u. s. Dauptnahrungszweige sind jest blos die

Eifen- und die Gewehrfabrikation. Die Gifenwerke verbrauchen zu ihren Fabrikaten jahrlich über 10000 Ctr. Roheisen, welches auf Blauöfen producirt und bann auf den Gifen-, Blech-, Stahl- und Rohrhammern weiter verarbeitet wird. Es gibt Blechhammer und andere hammermerte. Sehr gefucht find bie fuhler Bleche. Noch berühmter aber find ichon feit Sahrhumberten die hier gefertigten Gewehre. Die Gewehrfabrit (fcon vor 1381) bestand vor der Erfindung des Schiefgewehrs aus Panzerern, Plattnern und harnischschen und lieferte befonders für die Ritterfchaft bes füblichen Deutschland Ruftungen und Schwerter. Rad ber Einführung des Schieggewehrs murden aber Satenbuchfen, Musteten u. f. m. angefertigt; und feitbem 1563 die Gewehrfabrit durch den letten Grafen von henneberg, Georg Ernft, mit Innungsprivilegien versehen wurde, hob sich dieselbe so sehr, daß sie nicht blos Deutschland mit Gewehren versorgte, sondern auch Spanien, die Aurkei, Ungarn, Polen, Preußen, Danemark u. f. w., ja fast gang Europa. Bis 1851, wo die tonigl. Gewehrfabrit wegverlegt wurde, gabite biefelbe 400 Arbeiter. In manchem ber lettern Jahre wurden über 20000 Infanteriegewehr und außerdem Zägerbuchsen, Cavaleriecarabiner, Pistolen, Säbel, hirschfänger u. dgl. für die preuß. Armee, aber auch Gewehre fur die Truppen anderer Staaten, &. B. ber Riederlande, ber tonigl. und herzogl. fachf., der anhalt. Lande u. f. w., angefertigt. Außerdem aber liefen & auch eine große Menge ausgezeichneter Sagb - und Lurusgewehre, sowie auch fleinere Gifenwaaren der verfchiedensten Art. In fruhern Beiten mar hier die Barchentmanufactur febr betrachtlich und noch zu Ende bes 18. Sahrh. murben bier jahrlich über 70000 Stud Bardent gefertigt. Allein in den lesten Sahren ift ber Barchenthandel fast ganglich in Berfall getommen. Bgl. Berther, "Sieben Bucher ber Chronit ber Stadt G." (2 Bbe., Guhl 1846-47).

Suhm (Ulr. Friedr. von), der vertraute Freund Friedrich's d. Gr., wurde in Dresden 1691 geboren und studirte in Genf. Er widmete sich der Diplomatie, verbrachte zunächst einige Jahre in Paris, mo sein Bater tursächs. Gesandter war, und kam 1720 als kurfächst. Gesandter an den berliner Hof, wo er dis 1730 blieb. Hier erward er sich die Freundschaft des Aronprinzen, nachmaligen Königs Friedrich II., in hohem Grade. Auch unterhielt er mit dem seiben nach der Abreise einen philosophischen Briefwechsel, der nach des Königs Tode unter dem Titel "Correspondance samiliere et amicale de Frédéric II avec Ulr. Fréd. de S." (2 Bde.) ersten. Die Briefe von G., obgleich minder anziehend als die des Königs, verrathen einen Mann wa Kenntnissen und schaffen Verstande. Er ging 1737 an den russ. Hof und stand im Begriff, in

die Dienste Friedrich's zu treten, als er auf der Reise im Nov. 1740 starb.

Suhm (Pet. Friedr. von), dan. Geschichtschreiber, geb. zu Kopenhagen 1728, erhielt von seinem Bater, dem dan. Admiral Alx. Friedr. S., eine gute Erziehung, beschäftigte sich frü mit claffifcher Philologie und bilbete fich befonders durch Selbstudium. Seiner Reigung ju den Biffenschaften folgend, ging er 1751 nach Rormegen und wohnte bis 1765 in Drontheim, um daselbst im Berein mit dem gelehrten Schöning für die ältere Geschichte Norwegens zu arbeiten. Darauf kehrte er nach Ropenhagen zurud und lebte hier unter literarischen Beschäftigungen bis an seinen Zob 1798. Mit seiner ersten Frau hatte er ein bedeutendes Bermögen erheirathet, welches er auf die uneigennüsigste Beise verwendete. Durch moralische und gemeinnusige Abhandlungen, dichterische Erzählungen, sowie durch feine tiefen historischen Forschungen und als Geschichtschreiber seines Baterlandes hat er fich einen bleibenden Ruhm erworben. Seine Bibliothet, welche mehr als 100000 Bande umfaßte und dem Publicum zu freier Benugung ftand, überließ er 1796 gegen eine Leibrente ber tonigl. Bibliothel. Er verwendete große Gum men auf Copien und Sanbidriften und Berausgabe berfelben, fowie gur Unterftusung armer Gelehrten und Studirender. Bu feinen wichtigften Werten gehören die ,, Rritifche Gefdichte we Danemart gu den Beiten der Beiden", "Gefdichte der nord. Bolferwanderung", "Uber den Infprung der Bolter im Allgemeinen" und "Uber ben Urfprung der nord. Bolter". Sein beber tenbfies Bert ift die "Geschichte von Danemart" (11 Bbe., Kopenh. 1782—1812), die jum Theil erst nach seinem Tode erschien und nur bis 1319 reicht.

Suidas, ein griech. Grammatiter und Leritograph im 11., nach Andern noch im 10. Jahr, verfaßte unter dem allgemeinen Titel "Lexicon" ein Realwörterbuch, welches zwar zum Theil nicht gut geordnet und mehrfach interpolirt, aber wegen seiner Reichhaltigkeit an historischen Rotizen über alte Schriften und Dentmäler und an Bruchstüden daraus für die Kritik und Erklärung noch jest von großer Wichtigkeit ist. Nach der ersten Ausgabe (Mail. 1499) wurde es am besten von Kuster (3 Bde., Cambr. 1705) und in neuester Zeit von Gaisford (2 Bde., Opf. 1834) und Bernhardy (2 Bde., Halle 1834 — 53) bearbeitet. Besonbers zu erwähne

find Toup's "Emendationes in Suidam" (3 Bbe., Lond. 1760—67) mit den "Curae novissimae" (Lond. 1775), wovon Porson eine neue Ausgabe beforgte (4 Bbe., Orf. 1790).

Sujet (frang.), beutsch: Gegenstand, ober noch bezeichnender, wenn auch einem Misverständniß ausgeset, Borwurf, nennt man in der erzählenden und noch häufiger in der dramatischen Dichtung ben rohen Stoff, den der Dichter für seine Bearbeitung vorsindet und auswählt. Selbstverständlich tann von einem Sujet bei solchen Dichtungen nicht die Rede sein, welche rein auf der Ersindungsgabe des Dichters beruhen. Aber auch größern historischen Stoffen legt man seltener jenen Namen bei, sondern vorzugsweise kleinen, in sich abgeschloffenen, anekotenartigen Erzählungen, wie sie in Balladen, Schauspielen und ganz besonders in Opern verarbeitet werden.

Sulina oder Sunie heißt der mittelste der drei Hauptmundungsarme der Donau in der russ. Proving Bessarden. Obgleich dieser Arm gegen 400 Schritt breit ist, kann er sich doch, ebenso wenig wie der nördliche und der suliageschieden Arm, die Kilia- und die Georgs- oder Kedrillamundung, welche die von der Sulina geschiedenen Deltainseln Leti und Moische begrenzen, mit dem ungetheilten Donaustrome, der vor der Theilung 1200 Schritt Breite hat, messen, mit dem ungetheilten Donaustrome, der vor der Theilung 1200 Schritt Breite hat, messen. Doch war bisher die Sulinamundung allein für Seeschiffe, die aus dem Schwarzen Meere heraussteigen, fahrbar. Unter der türk. Herrschaft war die Sulina 13 F. tief; jest hat sie num noch 9 F. Wassertiefe, da die russ. Regierung, in deren Besis sich seit dem Frieden von Adrianopel alle drei Mündungen besinden, ungeachtet sie noch 1840 durch einen Tractat mit Östreich zur Wegräumung der Schischen des Schischen eher förderte als hemmte. Seit Beginn des Kriegs 1853 suchten sogar die Russen, um das Einlaufen einer türk. oder engl. franz. Flotille zu verhindern, die Einsuhr der Sulina vollends zu verstopfen.

Sulioten, ein aus Ilyriern and Griechen gemischter christlich albanes. Wolksstamm im Süden des Paschaliks Janina (dem alten Epirus), der seinen Ursprung von einer Anzahl von Familien ableitet, welche im 17. Jahrh. in die Gebirge von Guli, einige Stunden von dem Jonifcen Meere und von der Stadt Parga, vor der Tyrannei der Türken sich zuruckzogen. Sie bekennen sich zur griech. Kirche und entwickelten sich unter einer einfachen aristokratisch-bemokratifchen Berfaffung fo fchnell, baf fie in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrh., zur Beit bes Ali-Pafcha von Janina, aus 560 gamilien bestanden und gegen 70 Ortschaften umfaßten. Alte Gebräuche waren ihre Gefese, Einfachheit ber Sitten und ein System natürlicher Tugenden ihr Ruhm. Bei der unter ihnen herrschenden Gleichheit der Rechte konnte nur personliche Tapferteit und Baterlandeliebe bem Gingelnen ein besonderes Ansehen verleihen. Ihre Mutterfprache ift bas Griechische, aber fie fprechen auch jugleich bas Albanefische. Außer Biebjucht und geringem Aderbau trieben die Sulioten hauptfächlich das Waffenhandwerk als Klephthen und Armatolen, und fie zeichneten fich bierin nicht weniger durch große Tapferkeit wie durch Lift und Ausbauer aus. An ihren Rampfen, die fie gegen die benachbarten Türken, namentlich gegen Ali-Pafcha von Janina zu führen hatten, nahmen felbst die Frauen unmittelbaren Antheil. Nachdem die Sulioten in den mehr als 15jährigen Kämpfen gegen den Tyrannen von Janina bei einem einfachen, aber ausharrenden Bertheidigungsspsteme längere Zeit siegreich gewesen, unterlagen sie endlich 1803 und verließen nun ihr Baterland, indem fie anfänglich nach Parga, dann aber, durch die Drohungen und Intriguen des Ali-Pascha auch hier vertrieben, nach den Jonischen Inseln zogen. hier dienten fie unter den Truppen der verschiedenen Machte (Ruflands, Frankreichs und Englands), welche damals nacheinander diese Infeln befagen. Der Lord-Dbercommiffar Maitland verabichiebete fie jedoch 1814, fodaß fie langere Beit auf ber Infel Korfu ein Afpl fuchen mußten. Als Ali-Pafcha 1820 in Janina von den Zurten unter Thurschid-Pascha eingeschloffen und von den Albanesen verlaffen wurde, suchte er felbst bei den vertriebenen Gulioten Bulfe, benen er die Festung Riagha einraumte und feinen Entel als Beisel stellte. Allein durch den Ubertritt der albanes. Häuptlinge zu Khurschie-Pascha sahen sich bie Gulioten aufe neue in ihren Bergen eingeschlossen, und ba auch ber im Commer 1822 von Griechenland aus ju ihrem Entfat unternommene Belbjug ungunftig ausfiel, übergaben fie im Sept. 1822, auf den Borfchlag des engl. Confuls in Prevefa, ihre Feste Guli den Türken. Gegen 3000 Sulioten murben auf engl. Schiffen nach Cephalonia gebracht; die übrigen zerftreuten fich in die Gebirge. An dem griech. Freiheitstriege von 1821 haben die Sulioten einen nicht geringen Antheil genommen, und viele von ihnen find in Griechenland auch fpater gu Rang, Ansehen und Burben getommen. Unter den Suliotenfamilien, die in fruherer Beit, mahrend ber Ariege gegen All-Dafcha, und fpater, vornehmlich mahrend bes griech. Freiheits-

kampfe, fich ausgezeichnet haben, find befonders die der Bozzaris und der Tzavellas zu nennen. Martos und Rostas (Ronstantinos) Bozzaris, die Sohne von Risos, dem Sohne des Georg Boddaris, gehören zu ben ebelften Charafteren bes griech. Freiheitsfampfs, an welchem auch Notos Boddaris, der Bruder des Kipos, rühmlichen Antheil nahm. Markos Boddaris, befonbers ausgezeichnet durch feine perfönliche Tapferkeit und helbenmuthige Rühnheit, farb Ende Aug. 1823 bei einem Überfalle bes turk. Lagers bei Karpeniffi im westlichen Griechenland ben helbentod des Leonidas; Rostas Bozzaris starb 13. Nov. 1853 in Athen als General und Senator. Bon der Familie der Szavellas find aus der Zeit der frühern Kampfe der Sulisten gegen die Türken in ber zweiten Salfte des 18. Jahrh. Lampros Tzavellas und beffen Fran, Moscho, fowie beren Sohn, Photos, zu nennen; Kisos Tzavellas, ber Sohn des Lestern, gegen Enbe bes vorigen Sahrhunberts geboren, nahm an ben Rampfen bes griech. Freiheitstriegt von 1821 vielfachen Antheil, war fpater General im griech. heere, auch nach 1843 eine Bei lang Rriegsminifter des Königs Dtto und trat Anfang 1854 aus beffen Dieuften, um an ben Aufstande der Griechen in Epirus fich zu betheiligen, ohne jedoch diesem Aufstande durch feine perfonliche Theilnahme besondere Erfolge zu gewähren. Ugl. Perrabos, "Geschichte von Gul und Parga" (neugriech., 2 Bbe., Ben. 1815; engl., Lond. 1823); Ludemann, "Der Culioter-

frieg, nebft den darauf bezüglichen Boltegefangen" (2pg. 1825).

Sulkowski, eine Fürstenfamilie im Großherzogthum Posen und in Östreichisch-Schlesien, bie von einem alten poln. Gefchlechte abftammt. - Alex. Jof. von S. murbe, nachdem er bie Guter ber ausgestorbenen Familie Lefzegynfti in Grofpolen, barunter bas Orbinat Robins oder Reiffen und die Graffchaft Liffa erkauft hatte, 1733 in den Reichsgrafenftand erhoben, erhielt 1737 bas Indigenat in den kaiserl. öftr. Erblanden und 1752, nach Ankauf des Kürftenthume Bielis in Ditreichifch. Schlefien, fur fich und feine Defcendeng Die reichsfürstliche Bürbe. Bon den vier Söhnen, die er hinterließ, hatten nur zwei Nachkonimen und so theilte sich das Haus S. in die beiden noch bestehenden Linien von Bielis und von Reiffen (Echlof bei Liffa im Großherzogthum Posen). Der Stifter der zweiten Linie, welche auf dem Schlifte Reissen residirt, war Ant. S., gest. 16. Jan. 1796. Ihm folgte im Ordinat sein Sohn Ant. Paul, Fürft G., geb. zu Liffa 31. Dec. 1785, ber in Warfchau, Breslau und Gitingen feine wiffenschaftliche Bildung erhielt. Er biente mit großer Auszeichnung in bem von Rav leon 1806 errichteten poln. Armeecorps, ging 1808 an der Spise eines Regiments nach 🗫 nien und tehrte 1810 ale Brigabegeneral in bas Berzogthum Barfchau gurud. 3m 3. 1812 befehligte er bie Avantgarbe bes Corps bes Fürsten Poniatowfti, marb bann Divisionsgenetal und übernahm nach Poniatowski's Tobe den Oberbefehl über bie Uberrefte der poln. Armee. Als Napoleon diesem Corps die Rückehr nach Polen verweigerte, legte er jedoch das Commando nieber und zog fich nach Warschau zurud. Bei bem Wieberaufleben ber poln. Arme im neuen Königreiche Polen wurde S. Mitglied des Kriegscomite und fpater Generaladjutont beim Raifer Alexander. 3m 3. 1818 ging er auf feine Befigungen im Grofherzogthum Pofe jurud und murbe von Friedrich Wilhelm III. 1824 jum Marfchall des erften pofener Land tage, bald barauf auch jum Mitglied bes Staaterathe ernannt. Er ftarb 13. April 1836. Ihm folgte im Drbinat von Reiffen gein einziger Gobn, Aug. Ant., Fürft G., geb. 13. Da. 1820. - Der Stifter der erften Linie, bes Saufes Bielis, meldies bas Bergogthum Bielis (3 1/10 DM.) befiet und zu Bielis, einer Manufacturftabt mit 4600 E., refibirt, wurde Franz G., geft. 22. April 1822, dem fein Sohn Joh. Repomut &. folgte, der 6. Dec. 1835 flarb, worauf beffen Sohn Joh. Ludw. G., geb. 14. März 1814, bas Berzogthum erbte. — Ein natürlichen Sohn von Frang G. mar Jof. G., ber ungewöhnliche Talente entwickelte, fruh ins poin. het trat und 1792 unter Zabiello gegen die Ruffen focht. Als Stanislam August 1792 ber Conföderation von Targowiza beitrat, ging er nach Paris und wurde hierauf vom Wohlfahrtsansfcuf ale Charge d'affaires nach Konftantinopel gefchictt. Nach der Ethebung ber Polen unter Rosciufito eilte er nach Polen, ging aber nach ber Schlacht bei Maciesowice wieder nach Paris gurud und murde ale hauptmann zu ber frang. Armee nach Italien gefchidt, wo er in Ber thier's Generalftabe eine Anstellung fand. Bald barauf wurde er Bonaparte's Adjutant, den er nach Agopten begleitete, wo er bei dem Aufstande in Rairo 21. Dct. 1798 fiel. Seine "Memoires historiques, politiques et militaires sur les révolutions de la Pologne 1792—94, la campagne d'Italie 1796 et 1797, l'expédition du Tirol et les campagnes d'Égypte 1798 gab Hortenfius de St.-Albin (Par. 1832) heraus.

Sulla hieß eine ber patricischen Familien ber rom. Gens Cornelia. Diese Gens trug in ber altern Beit ben Ramen Rufinus und erscheint in ben Fasti querft 334 v. Chr. mit dem Dictater

Sulla 587

Publius Cornelius Rufinus, bessen gleichnamiger Sohn sich in seinem ersten Consulat 290, wo er mit Curius die Samniter beffegte, und in feinem zweiten 277, mo er Eroton eroberte, als - tuchtigen Felbherrn zeigte. Gein Entel Dublius, ber als Prator 212 bie erfte Feier ber Apollingrischen Spiele besorgte, vertauschte den Namen Rufinus mit Gulla. Nach ihm sank die Familie, bis fie fich durch ben Dictator Lucius Cornelius Gulla wieber emporhob. Diefer, geb. 138 v. Chr., wurde nach einem zugellofen Jugenbleben 107 als Quaftor ju Marius nach Afrika gesenbet und bewährte hier zuerst seine kriegerischen Talente ebenso wie seine Alugheit, durch die er 106 den mauritan. König Bocchus zur Auslieferung des Jugurtha bewog. Den Marius begleitete er auch in ben nachften Jahren als Legat. Im J. 102 begab er fich gu Lutatius Catulus und nahm 101 an dem Rampfe gegen die Cimbern Theil. Erft 93 fcbeint bie Gunft, die ihm das Bolt ichentte, in Marius (f. b.) die Eifersucht gewedt zu haben. Diefe wurde gesteigert durch den Ruhm, den fich S. als Proprator in Cilicien 92, noch mehr aber in bem Bunbesgenoffenfrieg durch ausgezeichnete Rriegsthaten erwarb. Diefe Siege und bie Unterflügung der Optimaten, die in ihm den guhrer ihrer Partei faben, brachten ihm für bas 3. 88 bas Confulat mit ber Proving Afien und ber Kriegführung gegen Mithribates. Da er aber bem Borichlag bes Tribunen Publius Sulpicius Rufus, die Neubürger und Freigelaffenen in alle Tribus zu vertheilen, widerstand, tam es auf dem Forum zu offener Gewalt. S. mußte fliehen und fich in bas Saus bes Marius bergen, von wo er nach Rola zu bem Seere abging. Mit bem Beere fehrte er auf die Nachricht, bag Sulpicius feine Proving bem Marius zu geben vorgeschlagen, nach ber Stadt zurud, beren er fich nun unter heftigem Wiberstanb der Gegner mit Gewalt bemächtigte. Der Tribun wurde mit Marius, bem Bater und bem Sohn, und neun Andern geachtet, die Befete bes Erftern für ungültig erklart und verordnet, daß fein Antrag an das Bolf ohne vorhergehenden Senatsbefchluß gebracht merden folle. Rach der Bahl der neuen Confuln, deren einer, Cinna, freilich zu seinen Gegnern gehörte, führte S. Anfang 87 fein heer in das von Archelaus, bem Feldherrn des Mithridates, befeste Griechenland über. Bahrend er diefen fchlug, war in Rom nach ber Rudtehr des Marius die Achtung bes S. beschloffen und nach jenes Tod ber Conful Lucius Balerius Flaccus gegen Dithribates abgesendet worden. Der Legtere fnupfte Unterhandlungen mit G. an, mahrend beren biefer 85 die Thrazier bemuthigte und die 84 bei einer perfonlichen Zusammenkunft Beiber zu Darbanum in Rleinasien mit bem Friedensschluß endeten. Afien mußte fur den Abfall von Rom hart bugen. Flavius Fimbria, der nach der Ermordung seines Confuls Flaccus den Krieg gegen Mithribates geführt hatte, wurde, als S. gegen ihn jog, von feinen Truppen verlaffen, mit benen Lucullus (f. d.) zur Deckung bes Lanbes zurücklieb. G. felbst ging mit seinem eng an ihn gefeffelten Beere nach Briechenland jurud. Bier trafen ihn in Athen Gefandte bes Senate, die mit ihm über Berföhnung verhandeln follten. S. wollte fich unterwerfen, wenn die Berbannten, die in großer Bahl zu ihm geflüchtet waren, wieder aufgenommen würden; aber Enejus Papirius Carbo, nach Cinna's Tod einziger Conful, wehrte dem Senat, hierauf einzugeben. Im 3. 83 landete S. bei Brundifium. Sein heer, etwa 40000 Mann, mehrte fich raich burch bie Truppen, bie ihm einzelne Optimaten, wie Craffus, Quintus Metellus Pius, Cnejus Pompejus, zuführten. Bon Apulien eilte er nach Campanien, wo er unweit Capua den einen Conful Cajus Norbanus folug; der andere, Lucius Cornelius Scipio, folof einen Bertrag mit ihm, als fein heer zu S. überging. Bahrend Pompejus und Detellus 82 ben Conful Enejus Papirius Carbo in Etrurien und Umbrien beschäftigten, zog S. gegen ben jungern Marius (f. d.), schlug ihn bei Sacriportus und drängte ihn nach seinem Wassenplas Pränefte, beffen Belagerung er bem Quintus Lucretius Dfella überließ. Er felbft mendete fich nach Etrurien gegen Carbo, mit dem er bei Clusium ohne Entscheidung kampfte. Die Nachricht, bag ein Beer von Samnitern und Lucanern gegen bas ichwachbefeste Rom giebe, rief ihn nach Rom zurud. Bor dem Collinischen Thore entschied 1. Nov. eine blutige Schlacht, die, als der linte von S. felbst geführte Flügel icon wich, noch durch Craffus mit dem rechten Flügel gewonnen murbe, fur G. Der größte Theil ber Feinde mar gefallen; brei bis viertaufend Gefangene ließ S. am britten Tag auf dem Marefeld graufam niederhauen. Bald barauf erhielt er bie Radricht, daß Carbo's heer zerfprengt, Pranefte gefallen, Marius tobt fei, und er nahm num den Beinamen des Gludlichen (Felix) an. Dem Bolle aber eröffnete er die Abficht, feinen Buftand beffern zu wollen, wenn er vorher Die, welche nach feinem Bertrag mit Scipio unter ben Baffen geblieben maren, befiraft haben murbe. Dies mar bas Beichen ju morberifcen Berfolgungen, die fich über Rom und Italien verbreiteten und benen er, nachdem ichon viele Zaufende (9000 nach Drofius) gefallen, in den Profcriptionen eine Art von Form gab. 588 Sully

Bu den Ehren, die ihm guertannt wurden, tam auch in demfelben Jahre die Übertragung ber Dictatur auf unbestimmite Beit und mit unbegrengter Gewalt, um ben Staat gu ordnen. Lesteres gefchah, nachbem er im Jan. 81 den Triumph über Mithribates gefeiert, durch die von ihm gegebenen Befete (Leges Corneliae), von benen biejenigen, welche jum Schut ber offentlichen Sicherheit gegen Berbrechen gerichtet waren, fich erhielten, mahrend bie andern, die im Sinn ber Optimaten die Berfaffung in reactionarer Beife abanderten, nach feinem Tobe beseitigt wurden. S. bekleidete 80 das Consulat; für 79 nahm er es nicht an, ja er legum biefem Jahre felbft die Dictatur nieber. Gein Biel, bas nicht in bauernber Berrichaft beftand, mar erreicht: er hatte fich an feinen geinden geracht und den Staat nach feiner Abficht oligarchifch geordnet. Gegen Angriffe durch feine jest herrschende Partei, sowie burch 10000 Stlaven gefichert, welche, von ihm freigelaffen, fich Cornelier nannten, begab er fich auf fen Landgut bei Puteoli, um bier ungeftort ben Luften und Genuffen, fowie literarifchen Befdiftigungen ju leben. Bon ber Laufefucht befallen, ftarb er aber icon 78. G. war icon ver Gestalt und fähig, alle Anstrengungen des Kriegslebens wie die zügellosesten Ausschweifungen auszuhalten. Bur Durchführung feiner Plane griff er mit fürchterlicher Gleichgultigfeit ju jebem Mittel. Mit griech. Bilbung war er wohlvertraut. Die Dentwürdigfeiten feines Lebent, deren lettes Buch fein Freigelaffener Epicadus vollendete und die Plutarch in feiner "Biogre phie des S." benust hat, schrieb er lateinisch, auf seinen Ruhm mehr als auf historische Treue bedacht. — Bon zwei Gohnen, die ihm feine britte Gemahlin, Cacilia, geboren, überlebte ihn einer, Faustus Cornelius G., geb. um 88, ber Stiefbruber bes Scaurus. Bon Pompejus gefcutt, entging er ber Foderung, die durch feinen Bater dem Staate geraubten Gelber gurudgezahlen. Er begleitete jenen in den Mithridatischen Arieg und zeichnete sich bei der Eroberung von Jerusalem 63 durch Tapferkeit aus. Im 3. 54 bekleidete er die Quaftur ; doch durch Berfcmendung tam er in Schulben. Auch in ben Burgerfrieg folgte er bem Pompejus, ber ihm seine Tochter gegeben; nach der Schlacht bei Pharsalus entfloh er nach Afrika. Rach der Schlacht bei Thapfus wurde er gefangen, an Cafar ausgeliefert und von deffen Solbaten in einem Auflauf getöbtet. Seine Zwillingsichwester Fausta war, nachdem sich Cajus Remmiss von ihr getrennt, an Milo (f. b.) verheirathet, ber fie im Chebruch mit bem Gefchichtichtiba Salluftius betraf. — Publius Cornelius &., ein Bruberefohn bes Dictators und burd biefen bereichert, murbe 66 mit Publius Autronius Batus für bas Confulat vorgefchlegen, aber wie diefer, bevor er es antrat, wegen Ambitus verurtheilt. Im 3. 62 wurde er von & cius Manlius Torquatus ber Theilnahme an ber erften und zweiten Berfchwörung bes Cailina (f. d.) beschuldigt, von hortenfine und Cicero aber vertheibigt und freigesprochen. Ju Bürgerkrieg folgte er Cafar als Legat und befehligte als folcher bei Pharfalus den rechten Blugel. Er ftarb 45 n. Chr.

Sully (Maximilian de Bethune, Baron von Rosny, Herzog von), berühmter Minifta und Freund Ronig Beinrich's IV. von Franfreich, murbe 13. Dec. 1560 ju Rosny aus einem alten Geschlecht geboren und im protest. Glauben erzogen. Im Alter von elf Jahren tam a an ben hof ber Ronigin von Navarra, die ihn 1572 mit ihrem Sohne, bem fpatern Beinrich IV. nach Paris schidte, wo er feine Studien vollenden follte. Dem Blutbade ber Bartholomant nacht entging ber fluge und muthige Anabe, indem er fich im Schülermantel und ein Gebetbus in der hand in das Collége de Bourgogne flüchtete, wo ihn der Borfteher drei Tage verborgen hielt. Ale heinrich von Navarra 1576 vom franz. hofe in bas heerlager ber Protestanten entwich, begleitete er benfelben und wurde beffen Baffengefahrte. Er heitathete als armet Ebelmann eine reiche Erbin, Anne be Courtenan, unternahm große Speculationen in Pferden, Betreibe und Landgutern und erprefite auch im Ariege bedeutende Summen. Dagegen leiftet er mahrend des Kriegs mit der kath. Ligue als Ingenieur und Artilleriecommandant auferorbentliche Dienste. In der Schlacht bei Coutras befehligte er 1587 die drei Ranonen beinrich's IV. und trug viel jum Erfolge bes Tages bei. Nach bem Siege bei Born, welcher 1590 bas Ubergewicht Beinrich's entichieb, mußte er mit Wunben bebedt vom Schlachtfelbe getragen werben. Bon Beinrich jurudgefest, jog er fich auf fein Gut Rosny jurud und widmete fic hier dem Land- und Gartenbau. Als ihm jedoch wichtige Papiere der Ligue in die Bande fe len, begab er fich jum Ronige und murbe von demfelben für immer festgehalten. Roeny rich bamals Beinrich IV., dur Beendigung bes Burgerfriege und Befestigung feiner Krone in be fath. Rirche zurudzutreten. Er bereifte die Provingen, um dem Konige die Stabte burch Unter handlungen, ju gewinnen, und übernahm bann als trefflicher Finanzmann eine Stelle im F nangrathe. 3m 3. 1597 stellte ihn Beinrich an die Spise der Finangverwaltung; 1599 erhick

er ben Titel eines Surintenbanten. Rosny erwarb fich in biefem unglaublich gerrutteten Berwaltungszweige bas größte Berdienst und brachte mit Kestigkeit und raftiofer Thatigkeit eine burchgreifende Dronung in das Chaos. Er verbannte die robe Fiscalitat, vereinfachte die Erhebung, jog ichlechte Bermalter jur ftrengften Rechenschaft und erfand neue Formen fur das Rechnungswefen. Mit beispielloser Genauigkeit prüfte er selbst die verschiedenen Register, wiewol er bisher nur das Schwert geführt hatte und an diese Geschäfte nicht gewöhnt war. Die Finanzüberschuffe haufte Rosny in der Bastille auf, heren Gouverneur er 1602 wurde, und diefer Schat belief fich bei Beinrich's IV. Tode auf 42 Mill. Livres. Das nationalotonomifche Princip, welches Rosny befolgte, war indeffen febr einseitig und tonnte höchstens nur fur bie bamaligen Berhaltniffe gelten. Er hielt ben Aderbau für bie einzige und mahre Quelle bes Nationalreichthums und begunfligte denselben auf Rosten bes handels und ber Gewerbe, in welchen er den Beg jum Berfall bes friegerifden Geiftes ber Nation erblidte. Als Beinrich IV. 1600 ben Zug nach Savoyen unternahm, empfing Rosny ben Titel eines Großmeisters ber Artillerie. Er bewies auf biesem Zuge nochmals fein Talent für ben Arieg und eroberte burch feine Ingenieurfunfte die für unüberwindlich gehaltenen Festungen Montmelian und Bourg. Rach dem Frieden übernahm er unter dem Titel eines erblichen Capitans der Bafen, Fluffe und Ranale die öffentlichen Bauten. Mit Gifer verbefferte er nun die Communicationsmittel des Landes, befestigte die Bafen und führte an den Grenzen ungeheuere Balle und Festungswerke auf, burch welche in damaliger Beit die Sicherheit bes Reichs volltommen gefichert erfchien. Außer diesen Berwaltungszweigen leitete er auch die auswärtigen Berhandlungen. Als 1603 Elifabeth von England ftarb, reifte er nach London und fuchte Satob I. fur Frankreich ju gewinnen. Die Strenge, Gerabheit und Berachtung, die er ftets gegen die Boflinge bewies, jogen ihm viele Feinde gu, die fortgefest an feinem Sturge arbeiteten. Dem Konige felbft verfcwieg er nie feinen Zabel ober feine Anfichten und biefer fuhlte fich oft verlest. In ben ehelichen Bwiften Beinrich's mußte Rosny gewöhnlich bas Mittleramt übernehmen. 3m 3. 1606 erhob der König das Gut Sully an der Loire jum erblichen Herzogthume, was den allerdings ftolzen und ehrgeizigen Minister fehr freute. Biewol er in feinem Saufe eine ftrenge Dionomie fuhrte und begierig fein Bermögen zu vergrößern suchte, liebte er boch den Glanz. G. ftand fruh um 4 Uhr auf, unterbrach feine Arbeiten nur durch ein einfaches Dahl und überließ fich erft Abends einige Stunden der Erholung. Die Ermordung Beinrich's IV. (f. b.), 13. Mai 1610, hemmte ploplich die riefenhaften Unternehmungen, die er mit dem Konige fur die Butunft entworfen hatte, und veranderte feine Lage ganglich. Um feine Sicherheit mit Recht beforgt, trat er feine Amter und Pfrunden dem Sofe gegen Entschädigung ab, lebte fortan, von fürstlichem Glanz umgeben, zu Rosny und Billebon und beschäftigte fich mit Landbau, schrieb auch eine Art Geschichte seiner Zeit. Im J. 1634 verlieh ihm Ludwig XIII. die Marschallswürde. Nur in au-Berordentlichen Fällen erschien er noch bei Sofe und ertheilte dann dem Ronige feinen Rath. Sein Sohn, der Marquis von G., ein verschwenderischer Mensch, den er nicht liebte, starb vor ihm und hinterließ ihm einen Enkel, der mit dem Grofvater einen Proceß anfing. S. verlor biefen Proces und ftarb acht Tage barauf, 22. Dec. 1641. Seine zweite Gemahlin, die Bitwe eines Herrn von Chateaupers, errichtete ihm zu Billebon ein prächtiges Denkmal. Seine Tochter, Margarethe be Bethune, war an ben Herzog von Roban (f. Roban, bas Gefolecht) vermahlt. Bon feinem Gefchichtemert ließ S. unter bem Titel "Memoires des sages et royales économies d'état, domestiques, politiques et militaires de Henri le Grand" bie zwei erften Banbe (Amft. 1634) erfcheinen. Stil und Form diefes Berte find ungeniegbar. Deffenungeachtet besiten die Memoiren einen großen Werth, indem fie die außere und innere Politik jener Epoche enthüllen. Jean le Laboureur veröffentlichte erst 1662 zwei andere Bande. Der Abbe Ecluse gab das Buch modernisirt (8 Bbe., Amst. 1745) heraus.

Sulphurete, b. i. Schwefelmetalle, f. Somefel.

Sulpicia, eine röm. Dichterin, lebte unter Domitian, Nerva und Trajan und wird gewöhnlich für die Berfasserin einer gegen den Kaiser Domitian gerichteten Satire gehalten, die noch unter dem Titel "De edicto Domitiani, quo philosophos exegit" oder "Satira de corrupto respublicae statu" vorhanden, übrigens in einem ziemlich frossigen Tone verfast ist. In früherer Zeit sindet man dieselbe meist den Ausgaben des Ausonius und Tidulus beigegeben; später wurde sie von Wernsdorf in den dritten Band der "Poetae Latinae minores" aufgenommen und von Gurlitt (Hamb. 1819) und Monnard, zugleich mit franz. Übersehung (Par. 1820), besonders bearbeitet. — Zu unterscheiden ist von ihr eine frühere Suspicia aus dem Zeitalter des Augustus, welche Tidulus (s. b.) im vierten Buche seiner "Elegien"

öfter rebend einführt, baher einige Gelehrte diese Elegien, die allerdings einen auffallenden Contrast gegen die übrigen Gedichte bes Tibullus bilben, dieser Sulpicia felbst zuschreiben.

Sulpicius ift ber Rame eines angesehenen rom. Befchlechts, bas mehre, meift patricife Familien mit ben Ramen Camerinus, Galba, Gallus, Longus, Paterculus, Peticus, Pratep tatus, Rufus und Saverrio in fich fchlog, von benen bie ben Ramen Camerinus tragenbe mit bem Conful Gervius Sulpicius Camerinus ichon 500 und bann wiederholt im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. in den Magistratefasten erscheint. — Die Familie der Galba tritt querk mit Publius Gulpicius Galba Maximus hervor, der 211, ohne vorher ein curulisches Amthe fleidet zu haben, jum Conful und 203 jum Dictator ermahlt murde und in feinem gweiten Confulat 200 den Krieg gegen Philippus von Macedonien begann. — Gervius Gulpiciis Galba wurde als Prator 151 v. Chr. in Lusitanien geschlagen. Im J. 150 ließ er als Proprator burch ichanblichen Berrath viele Taufent Lusitanier, Die er unter bem Bormande, ihm Lanbereien im batifchen Spanien anzuweisen, an fich gelockt hatte, nieberhauen. Unter ba Benigen, die entfamen, mar Biriathus. Begen diefes Frevels von Lucius Scribonius Lite, bem sich ber alte Cato anschloß, 149 angeklagt, entging er burch seine Berebtsamkeit ber Berw theilung; 144 betleidete er das Confulat. Sein gleichnamiger Entel, der im Gallifchen Rriege als Legat bei Julius Cafar ftand, fpater aber, weil ihm diefer das Confulat verfagte, fich mit. ben gegen ihn Berichworenen verband, war der Altervater des Raifers Galba. - Cains Gul picius Gallus zeichnete fich durch feine Kenntnif in der Aftronomie aus, wie er denn im Kriege gegen Perfeus als Kriegstribun eine Mondfinsterniß voraussagte. Als Consul 166 v. Chr. triumphirte er über die Ligurer. - Cajus Gulpicius Peticus belleidete von 364-351 bas Confulat fünf mal; Cenfor war er 366; als Dictator schlug er 358 die Gallier bei Pedum. — Aus der Familie der Rufus wird zuerst Gervius Gulpieius Rufus 388 v. Chr. unter den confularifchen Rriegetribunen aufgeführt. — Aus ihr flammte der als Redner, mehr noch als Jurift berühmte, durch Redlichkeit und Ginficht ausgezeichnete Beitgenoffe Cicero's, Gervins Oulpicius Rufus. Er beforgte als Interrer 52 v. Chr. die Confulwahl bes Enejus Pompejus; als Conful 51 ftrebte er, im Gegenfas gegen feinen Amtsgenoffen Marcus Claubin Rar cellus (f. d.), den Burgerfrieg ju verhindern. Cafar gab ihm, obwol er fich nicht fur fine par tei erflart hatte, 46 bie Berwaltung von Achaja. Im 3.43 ftarb er auf der Reife gu Antoniut, ju bem ihn ber Genat abgefendet hatte, um ihn jur Aufhebung der Belagerung von Ruine aufzufodern. — Einem plebefifchen 3meige berfelben Familie gehorte Publius Gulpicius Rufus an, geb. 124 v. Chr., von Cicero, der ihn in den Buchern "De oratore" als einen der Rebenben einführt, wegen seiner mächtigen Berebtsamkeit, aber auch wegen feines Charaket hochgestellt. Durch die Anklage des Cajus Norbanus begründete er 94 seinen Ruf. Im Borbesgenoffenfriege zeichnete er fich 89 v. Chr. unter Cnejus Pompejus Strabo burch die Unter werfung der Marruciner auch ale Feldherr aus und wurde für das 3.88 zum Bollstribm gemahlt. Als folder widerftand er dem Cajus Julius Cafar, der fich widergefeslich um bas Confulat bewarb. Sein Gesetvorschlag, die in das Bürgerrecht aufgenommenen Bundesse noffen nebft ben Freigela ffenen in alle Tribus ju vertheilen, rief ben heftigften Biberftand einer von den Confuln Gulla und Quintus Pompejus Rufus geführten Optimatenpartei hervor, fo daß der Borfchlag nur unter Blutvergießen durchgefest ward. Beide Confuln mußten aus da Stadt entweichen; S. aber schloß sich nun an Marius an und beantragte, ihm, obwol er Privatmann mar, die dem Gulla (f. d.) übertragene Rriegführung gegen Mithribates ju geben Dieser kehrte darauf mit dem Heere in die Stadt zurud und bemachtigte sich ihrer mit Gewalt. Unter ben gwölf Beachteten befand fich auch G. Er murbe auf feiner Billa entbedt und getöbtet, ber Glave aber, ber ihn verrathen, mit ber Freiheit belohnt, barauf jeboch vom Tame jifchen Felfen gefturgt.

Sulpicius Severus, driftlicher Gefchichtschreiber, f. Severus.

Sulfan (arab.), b. h. Mächtiger, ift ein gewöhnlicher Titel mohammeb. herricher im Drient. Der bedeutendste aller Sultane ist der des Osmanischen Reichs. Im gewöhnlichen Leben fann bas Wort mit einem Fürwort einer seben Person aus höslichkeit beigelegt werden, wie &. B. Sultanum, b. i.: Wein herr! Auch den Frauen der Sultane wird dieser Titel beige legt. Eigentlich aber kommt in der Türkei der Titel Sultanin nur der wirklichen Gemahls des Sultans zu; von den Europäern aber werden gewöhnlich auch die Beischläferinnen bei Großherrn, welche ihm Kinder geboren, Sultaninnen genannt. In Konstantinopel heißen wie Töchter des Großherrn Sultaninnen und behalten diesen Namen auch, wenn sie verheirathe werden. Die Töchter aus einer solchen She führen den Titel Kanüm-Sultaninnen, d. i. Frame

von Geblüt. Ift die Mutter des Großherrn bei seinem Regierungsantritte noch am Leben, so heißt sie Sultan-Balide.

Suluinfeln, eine Gruppe fleiner gebirgiger, aber fruchtbarer Gilande im Oftiubifchen Archipelagus, die in einer Reihe von ber Rordoftfpise von Borneo bis gur Gudweftfpise von Dagindanao fich hinzieht, ist noch ziemlich undurchforscht und wird von mohammed. Malagen bewohnt, die unter Sultanen stehen und als hochst wilde, graufame und treulose Seerauber beruchtigt find, beren tede, verwogene Tapferteit ihresgleichen fucht. Die Hauptinsel ift Eu-Iu, mit ber Sauptstadt Beman, der Resideng bes Gultans, ber auch einen Theil ber nordweftlich von den Suluinfeln gelegenen Infel Palaman in der neuern Beit feiner Berrichaft unterworfen hatte. 3m 3. 1845 fchlof ber frang. Abmiral Cecile einen Bertrag wegen Abtretung ber an ber Sudweftspite von Magindanao gelegenen, burch ihre Lage commerciell und ftrategifch wichtigen Infel Bafilan ab, der aber von der franz. Regierung, um nicht auch in diefen Meeren die Eifersucht ber Englander rege zu machen, nicht vollzogen und genehmigt wurde. Spanien hat lange Versuche gemacht, sich der Suluinseln zu bemächtigen, um dem Piratenmefen ein Ende gu machen. Im Febr. 1851 unternahm der Gouverneur von Manila, General Urbiftondo, Marquis de la Colana, einen furchtbaren Bernichtungszug gegen diefelben, zerflörte bie Forte von Sulu, zwang die Insulaner gur Unterwerfung und verleibte ben gangen Archipel famnit Palawan bem fpan. Generalcapitanat ber Philippinen ein.

Sulzbach, eine Stadt in der bair. Oberpfalz, an ber Sulzbach, Sis eines Landgerichts, ehemals die Residenz der Herzoge von Sulzbach und von Reuburg, hat 3200 E., ein Schloß, in welchem hieronymus von Prag gefangen saß, ein Gymnasium, hopfenbau und sehr bedeutende Eisengruben. Das ehemalige Fürstenthum Sulzbach, 19 DR. groß, stand ursprünglich unter eigenen Grafen, nach deren Aussterben im 13. Jahrh. es an Baiern kam. Mit der Oberpfalz ging es an Pfalz über und wurde nun meist von Pfalz-Reuburg besessen, das 1410—48 sich Reuburg-Sulzbach nannte. Nachdem es an die zweibrücker Linie übergegangen, wurde es 1614 in Folge einer Landestheilung wieder selbständiges Fürstenthum. Mit Karl Theo-

dor tam es an Pfalz und Zweibruden und unter Maximilian I. an Baiern.

Sulzer (Joh. Georg), Philosoph und Afthetiker, geb. 5. Dct. 1720 zu Winterthur im schweiz. Canton Zürich, war von 25 Kinbern das jüngste und verlor 1734 seine Altern an Ginem Tage. Zum Geistlichen bestimmt, wurde er 1736 nach Zürich auf bas Gymnasium geschidt. Joh. Gefiner machte ihn in der classischen Literatur bekannt und Breitinger und Bodmer bilbeten feinen Gefchmack in ben schönen Runften. Geine Reigung theilte fich nunmehr amifchen dem Studium der hebr. Sprache, der Bolfichen Philosophie und dem Linne'ichen Spftem. Im J. 1740 wurde er Gehülfe des Predigers zu Maschwanden, wo er seine "Moralifchen Betrachtungen über die Berte der Natur" (1741) fchrieb, welche Sad in Berlin herausgab. hierauf unternahm er 1742 eine Reise durch die Schweiz; dann ging er nach Berlin, wo er fich Euler's und Maupertuis' Freundschaft erwarb. Auf Gad's und Guler's Empfehlung wurde er hier 1747 als Professor der Mathematik bei dem Joachimsthalschen Gymnafium angestellt. Rachbem er mit Ramler die "Rritischen Rachrichten aus dem Reiche der Gelebrfamteit" (1750) herausgegeben hatte, ging er nach der Schweiz. Als Mitglied ber philosophischen Classe der königl. Akademie der Wiffenschaften fcbrieb er mehre philosophische Abhandlungen in frang. Sprache (beutich, 2 Bbe., Berl. 1773). Der Tob feiner Gattin veranlagte ihn 1760, abermals nach der Schweiz zu gehen. Im J. 1763 legte er seine Professur nieder, um fich gang nach der Schweig zu wenden; boch der Ronig ftellte ihn als Profeffor bei der neuerrichteten Ritterakabemie an und schenkte ihm ein Stud Land an dem Ufer der Spree, um sich bort anzubauen. Im 3. 1765 mar S. Mitglied ber Commiffion, welche den Zustand ber Ala-Demie untersuchen und eine beffere Dronung einführen follte. Gin ahnliches Geschaft wurde ihm hinsichtlich des Joachimsthalschen Symnasiums übertragen. Ginige Jahre darauf mußte ex in Berbindung mit Spalbing und Sad die Schulen zu Moster-Bergen, Stettin und Stargard revidiren. 3m 3. 1771 lud ber Bergog von Rurland ihn nach Mitau ein, um ein Gymnafium daselbst einzurichten. Kranklichkeit halber mußte S. diese Reise ablehnen, jedoch entwarf er den Plan. 3m 3. 1775 bereifte er jur Startung feiner Gefundheit die Schweiz, Frankreich und Italien. Bahrend diefer Reife murbe er jum Director der philosophischen Claffe der Afademie ernannt. Er ftarb 27. Febr. 1779. Sein hauptwert ift die "Allgemeine Theorie ber fconen Kunfte" (4 Bbe., neueste Ausg., Lpg. 1792-94), das noch größern Werth burch bie Aterarifchen Bufage von Blantenburg (3 Bbe., Lpd. 1796—98) und durch die von Dyt und Schus herausgegebenen "Rachtrage, ober Charafteriftit ber vornehmsten Dichter aller Rationen" (8 Bbe., Lpz. 1792—1808) erlangte, jest aber veraltet ist. S. suchte barin die Lehren ber Wolf'ichen Schule mit den Ansichten der Engländer und Franzosen ellektisch zu vereinigen, auf populäre Weise darzustellen und das Interesse der schönen Künste von der Moral abhängig zu machen. Übrigens trug das Wert viel dazu bei, der Asthetit und den schönen Künsten bei den Deutschen Achtung zu verschaffen. Auch S.'s übrige Werke, wie seine "Borübungen zur Erweckung der Ausmerksantleit und des Nachdenkens" (3 Bde., Nürnb. 1768; 3. Aust., 4 Bde., 1780—82), erregten vieles Aussiehen. Seine "Selbstbiographie" haben Merian und

Nicolai (Berl. 1809) herausgegeben.

Sumach (Rhus), eine Pflanzengattung aus der Familie der Quacardiaceen, enthält Strip der, seltener Bäume mit kleinen, unansehnlichen, in Rispen ober Doldentrauben fiehenden Bliten, welche einen fünftheiligen Relch, fünf Blumenblätter und Staubgefäße und einen einfache rigen Fruchtknoten mit drei Narben haben Sie find über alle Belttheile mit Ausnahme A ftraliens ausgebreitet und mehre wegen ihrer Bestandtheile für Lechnologie und Medicin wich tig. Der in gang Subeuropa bis nach Wien machsenbe Perudensumach ober Perudenbaun (R. Cotinus), der fehr häufig in Garten und Parte ale Bierftrauch gezogen wird, zeichnet fic aus burch einfache Blatter und die haarigen Fruchtftrauße, welche Peruden faft ahneln. Sein Bold, bas gelb, mit Bufagen auch grun, chamois und taffeebraun farbt, ift unter bem Ramen Fifetholy im Bandel. Die Rinde gibt ein Surrogat der Chinarinde. Die abstringirenden Blatter merben unter bem Namen Schmat in großer Menge bei ber Turtifchrothfarberei gebraucht. Auch die Burgel wird gur Farberei angewendet und die Blatter fammt ben 3meigen jum Gerben. Die fehr fauern Früchte bes Gerberfumach ober Effigftrauchs (R. coriaria), welcher am Mittellandischen Meere einheimisch ift und bei une haufig cultivirt wird, wurden in ben altesten Zeiten, wie von Zürken und Perfern noch jest, ale Buthat an Speifen gebraucht; auch wird ber Effig burch fie icharfer gemacht. In Spanien wird mit ben Blattern und 3meigen schwarz gefärbt und bas Saffian- und Corduanleder gegerbt. Mit Wurzeln und Früchten färbt man röthlich und mit der Rinde gelb. Roch weit häufiger wird bei und der nordamente nische Rolbenfumach (R. typhina), der an den gefiederten Blattern 17 — 21 Blanden trägt, unter bem Namen Sirfcfolben ober Effigtolben in Garten und Anlagen gezogn. Er tommt in feinen Eigenschaften mit bem vorigen überein und wird ebenfo benust. Die Ditte bes rothblubenden Sumach (Rh. elegans) mischen die Indianer unter ben Saback, um in angenehm zu machen. Aus bem weißen, an der Luft fich fcnell fcmarzenden Safte bes in S. pan einheimischen Firniksumach ober bes japanischen Firnikbaums (R. vernicisera) und eine andern japanischen Art (R. succedanea) wird der berühmte japanische Firnis bereitet, und auf bem talgartigen Dle der Samen werden Kerzen gemacht. Andere Arten find scharfaiftig, wohn besonders der nordamerikanische Giftsumach (R. Toxicodendron) gehört, dessen Blätter auch bei uns gegen einige Krankheiten außerlich als Heilmittel empfohlen werden, jedoch nur frisch wirkfam find, ba ber icharfe Stoff flüchtig ift. Die Blatter bes wohlriechenben Sumad (A suaveolens) in Amerita zeichnen fich burch orangenartigen Geruch aus.

Sumaratow (Aler.), ruff. Dichter und Stifter bes ruff. Theaters, wurde zu Mesten 14. Nov. 1727 geboren. S. versuchte sich fast in allen Gattungen der Poesie, boch nicht mit gleichem Glücke. Unter seinen lyrischen und epischen Erzeugnissen erlangten seine Satiren den meisten Ruf; in den andern Dichtungsgattungen wirkte er meist blos anregend. Ein bleibendes Berdienst erwarb er sich als Schöpfer des ruff. Dramas, da er es war, der zuerst nationale Lust- und Trauerspiele schrieb, in denen er sich die franz. Bühnenstücke zum Muster nahm. Er gewann dadurch die Gunst der Kaiserin Elisabeth mehr und mehr und wurde von derselben zum Brigadegeneral, von der Kaiserin Katharina aber zum Staatsrath erhoben. Seine historischen Schriften sind ohne Werth. — Dagegen hat einer seiner Verwandten, Peter S. in Mostan, außer andern historischen Werten namentlich eine "Geschichte Katharina's d. Gr. und ihre Beitalters" (2 Bde., Most. 1832) geschrieben, die sich durch eine leichtsließende und zum The

ichwungreiche Sprache auszeichnet.

Sumatra, eine ber großen Sundainseln im Oftindischen Archipelagus, liegt als ein 200 K. langes und 20—50 M. breites und ungefähr 7660 D.M. Flächenraum enthaltendes Eiland, von SD. nach NW. lang hingestreckt, zwischen 6° sübl. und 5° nördl. Br. und 113° und 125° ö. E. und wird im ND. durch die Straße von Malatta von der Halbinsel gleiches Names und an ihrem Südostende durch die Sundastraße von der Insel Java getrennt. Rings und die Insel, besonders an ihrer Südwestseite, liegt eine Menge kleinerer Eilande. Wie Insel Insel Stade wird St. von mehren parallelen hohen Bergketten durchzogen, die in der Richtung der Haupt-

erftredung ber Infel, alfo von Suboft nach Rordweft ftreichen und befonders die Subweftfeite ber Infel ihrer gangen gange nach, von ber Sundaftrage bis jum Cap Atfchin, bem norblichften Punfte, einnehmen, mahrend die Rordostfeite flach ift. Sammtliche Bergtetten find plutonifder Ratur und gablen 16-18 theile erlofdene, theile noch thatige Bultane, melde bie bod. ften Gipfel ber Gebirge bilben. Das Flachland ber Nordoftfeite ber Infel ift burchaus angeschwemmter Boben, mit Sandstrichen und vielen Sumpfen und Marschen, theilweise 20 -30 DR. breit, mit flacher, hafenloser Rufte an einem Meere voller Untiefen und Sandbante. Die meisten und größern Fluffe ber Insel, unter benen ber Palembang, Giat und Rettan bie bedeutendsten, munden auf diefer Rufte, an der fie fortwährend neues Land anschwemmen, und bilben in ber größtentheils mit bem uppigften Urwalbe bebedten, aber ungefunden und beshalb fparlich bewohnten Riederung fast die einzigen Berbindungswege, an welchen die wenigen Ortschaften liegen. Zenseit dieses ganz ebenen Tieflandes erhebt sich in immer höher hintereinander aufsteigenden Bergfetten, amifchen benen herrliche Thaler und fruchtbare Sochebenen liegen, bas hochland, welches his zur Südwestfuste sich erftreckt, in die es unmittelbar hinabsinkt. Diefe Gudweftfufte ift, im Gegenfase gur norboftlichen, von vielen Buchten und Baien durchfcnitten, hat icone Safen, wird von Felfenufern oder Sugeln und Bergen mit fruchtbaren Thalern eingefaßt, befist gefunde Luft, befonbere in ben bobern Gegenden, und ift beshalb ftart bevöllert und mit vielen Stabten und Dorfern befest. Das Klima gleicht bem aller aquatorialen Infeln bes Offinbifchen Archipelagus. Es wird von den Mouffons bebingt, welche vom Mai bis October aus Subost wehen und so die trockene Zahreszeit veranlassen, in der andern. Salfte des Zahres aber aus Nordweft, wo fie bann die Regenzeit herbeiführen. Für die Europaer ift bas Rlima ber Ruftengegenden ungefund, die bobern Gebirgegegenden im Innern bagegen guträglicher. Bulkanische Ausbruche und Erbbeben find nicht felten. Der Boben ift mit Ausnahme einiger Wüsteneien von der üppigsten Fruchtbarkeit. Für den Handel sind besonders wichtige Producte Reis, Farbe- und Ruphölzer, Tabad, Pfeffer, Bimmt, Mustatnuffe, Gewürznellen, Rottang, Aloë, Kampher, Benzoë, Drachenblut, Lackfirniß, Bache, Gold, Diamanten, Schwefel und Seidenzeuge. Bon Thieren finden fich Tiger, Baren, Elefanten, Nasborner, verschiebene Affenarten, Buffel, Salanganen und viel anberes Geflügel, Krotobile und Schlangen verfchiebener Arten, große Ameifen und bie Riefenmufchel. Die Einwohner von G. find malapischen Stamms und theils mohammed. Glaubens, theils, wie die Battas, noch Beiben. S. ist die eigentliche Beimat der Malaven (f. b.), die fich von hier aus über die Balbinsel Malaffa und ben übrigen Oftindischen Archipelagus ausbreiteten. Außer ihnen gibt es in den Dandelbstädten Sindu und viele Chinesen, welche besonders die Bandwerkerclasse bilden; ferner Araber, die auf Kriegszügen und als Sölbner hierher gekommen sind; endlich Hollander, als die herren eines Theils ber Infel. Die Infel besteht aus einem unabhängigen und einem ben Riederlandern unterworfenen Theile. In fenem liegen: 1) bas Reich Atfoin mit 1/2 Mill. C. auf 1000 D.M., an bem Nordenbe ber Infel, mit ber einft burch Sanbelethatigkeit und Sanbelsmacht berühmten Sauptstadt gleiches Ramens, die an 40000 E. zählt; 2) bas Reich Gia? auf ber Dilfeite, mit 600000 E. auf 1250 Q.R.; 3) bas Land ber Batta (f. b.) ober Batal im Innern, fublich von Atfchin. Die Rieberlander, welche bie Entbeder ber Infel, bie Portugiesen, zu Ende des 16. Sahrh. verbrangten und 1664 eine feste Niederlaffung zu Padang gründeten, verloren in dem französisch englischen Ariege ihre Besispungen an die Englander, die bereits 1685 die Colonie Bencoolen (f. b.) gegründet hatten, festen sich aber gleich nach bem Parifer Frieden von 1815 hier wieder fest und erhielten sogar burch einen Tauschvertrag 1824 bie Colonie Bencoolen von ben Englandern abgetreten. Bon nun an wurde der niederl. Einfluß auf S. von größerer Wichtigkeit und gewann immer mehr Ausbehnung. Bald befagen fie Padang im Nordwesten von Bencoolen, sowie Palembang an der Ditfufte und die derfelben vorliegenden, wegen ihrer Binn- und Gifengruben wichtigen Inseln Banca und Billiton, Bintang und Rio, eroberten bann bas im Innern liegende alte wichtige Reich Menangcabo, einen Sig alter malapifcher Cultur, bem gur Beit feiner Blute fast gang S. unterworfen mar, ebenso bas Reich Bongol und machten bie Fürsten Diefer Lander ju Bafallen. Gleicherweise haben fich die Riederlander mehrer des Sandels megen wichtigen Puntte an den übrigen Ruften und der langen Infeltette an der Befitufte bemachtigt und so die Insel mit einem Nes von Nieberlassungen umsponnen, um sie in dieselbe Abhangigkeit zu bringen wie Java. Der Befis der Riederlander bildet mit den umliegenden ihnen unterworfenen Infeln ein eigenes Gouvernement, welches 1849 auf 7223 D.M. Conv. Ler Bebnte Muft XIV.

1,610360 E. zählte. Es zerfällt in folgende Restdenzschaften: 1) Sumatra oder Padang an der mittlern Westseite, 2200½ DM. mit 938585 E. und der Hauptstadt Padang, welche der Sis des Gouverneurs ist und 10000 E. zählt; 2) Bencoolen, südlicher gelegen, 455½ DM. mit 93875 E. und der gleichnamigen Hauptstadt; 3) Lampon oder Lampuhn, im äußersten Süden, 475 DM. mit 82900 E. und der Hauptstadt Tulang-Bauwang; 4) Palembang, im D. von Bencoolen und im R. von Lampon, 2558½ DM. mit 272000 E. und der Hauptstadt Palembang (s. d.); 5) Andragiri an der mittlern Ostküste und um den Fluß gleiches Namens, 676½ DM. mit 50000 E.; 6) Affahan, Batubarra, Sirba und Delli, an der Nordossküste, 352½ DM. mit 100000 E.; 7) Bangka oder Banca (s. d.) nehst Billiton, 356 DM. mit 43000 E.; 8) Rhio oder Rio oder Niam, 148½ DM. mit 30000 E., im Archivel im Eüden der Halbinsel Malakka und der brit. Colonie Singapore, bestehend aus den Inseln Bintang

Lingga, Battam und andern fleinern.

Sumeah ober Somogy, ein Comitat bes obenburger Diftricts im Konigreich Ungan, zählt auf 119% D.M. 250874 E., ist theils eben, theils von Berg - und Hügelland erfüllt, a ber Nordgrenze von dem mit Sumpfen umgebenen Plattenfee, an ber Subgrenze von der Dru demaffert und liefert Getreibe, Bein, Doft, Gartenfruchte, Tabad, Gichenholz, Rindrich u. f. w. Es zerfallt in die Stuhlgerichtebezirte Raposvar, Igal, Rarad, Marczaln, Sigethoit, Ragy-Atad und Cfurgo. Der Sauptort ift Rapoevar, ein Martifleden am Fluffe Rapos, mit 4000 E., einer Bauptschule (bas Gymnafium ist 1850 aufgehoben), einem schönen Comitatehause, den Ruinen eines alten Schloffes, gutem Wein- und ftartem Tabacksbau. Bemerkenswerthe Drie find noch: Gzigeth (f. b.) ober Gzigethvar; ber Markifieden Babocfa an ber Drau, mit einem Schlosfe und 1400 E., einst eine starke Festung, berühmt burch die Riederlage, welche hier 1556 die Türken durch Radasby und Bringi erlitten; der Fleden Bergenes ober Brefnit unweit ber Drau, mit 2200 G., einem fconen graftich Festetics'ichen Caftell und ben Überreften einer ehemals berühmten Feftung; bas Dorf Laab nut 900 G. und bem über 100 J. alten Czinbern'ichen Gestüte, bas aus der Tatarei flammende und rein erhaltene Pfette züchtet. — Gumegh heißt auch ein Marktflecken im ungar. Comitat Szalab, mit 2800 E. bem Residengschloffe bes Bifchofe von Befaprim, einem Franciscanerflofter nebft Rirde, be

beutenbem Acterbau, Weingarten und großen Waldungen. Summarischer Process. Aus bem Bedürfniß, für bie geringfügigern, flaren und leinen Aufschub leidenden Sachen ein einfacheres und kurzeres Berfahren als das gewöhnliche und un mannichfache Formen gebundene zu haben, entftand, zunächft nach dem Borgange ber geiftliche Gerichte, in Deutschland der Summarifche Proces, welcher auch bei der weitern Ausbildung ber Procefgesetgebung sich gleichförmig mit diefer fortgebildet hat. Die Grunde des fummarifen Berfahrens find fehr verschieden und geben daher dem Proces felbft auch einen verschiedenen Charafter. I. Geringfügige Saden, Streitigfeiten zwifchen ben niebern Stanben (über Wimente, Gefindefachen, Sausmiethe u. f. w.) konnen nicht weitläufig behandelt werben, weil bi Proceffosten das Object gar zu schnell übersteigen wurden. Daher sollen die Richter bie Pm teien münblich hören; es wird dabei in der Regel kein schriftliches Berfahren, oft auch kein Ab vocat jugelaffen, und die Friften find furger und einfacher. Der Bang nabert fich ber frang. sowie von anderer Seite auch der preuß. Berfahrungsweise. II. Rare Schuldverschreibungen, woburch bas Ganze eines Anspruchs in allen Theilen ber Rlage fogleich erwiefen wird, wes ber Gegner die Urkunden anerkennt, begründen in einigen Ländern fogleich richterlichen Burn zur Zahlung (executionem paratam). In Deutschland hat man diese Wirkung, welche z. B. in Frantreich nur die öffentliche Urtunde hat, allen Arten ichriftlicher Betenntniffe beigeles und daher zwar ein gerichtliches, aber doch schleuniges Berfahren angeordnet, wobei ber 🗗 klagte nicht zur Berhanblung, sonbern nur zur Anerkennung ober eiblichen Ableugnung ba Urfunden (f. Recognition und Diffeffion) vorgelaben wird und teine Einreden vorfchate kann, welche nicht fofort liquid gemacht, d. h. erwiefen werden können. Ein noch fchnelleret w ftrengeres Berfahren findet im Wechfelproces ftatt, wo es fogleich nach Anertennung ber Be fel zur Execution durch perfonliche Berhaftung tommt. III. Kann eine Thatfache fofort beich nigt werden, woraus sich ergibt, daß der Klagende Unrecht leibe, ober ihm, wenn nicht fom Einhalt gethan wird, ein unerseslicher Schade entstehe, so begründet dies den Mandatsprock (S. Manbat.) Auf die Rlage ergeht an den Berklagten sogleich ein Befehl, bei bestimm Strafe Das ju unterlaffen oder wieder gutzumachen, was den Anlaß zur Befchwerbe gegete hat, und zwar, wenn die Sandlung gewiß und zugleich unter teiner Bebingung zu rechtferige ift, unbedingt (mandatum sine clausula) die Folgeleiftung nachauweifen; fonft aber, went

noch Rechtfertigungen denken laffen (mandatum cum clausula), binnen der bestimmten Frist entweder Folge zu leisten oder die Einwendungen anzuzeigen. IV. Die Besitsstreitigkeiten, wobei es nur darauf ankommt, wer einstweilen mit Borbehalt bes Rechts felbft in ben Befit gefest ober barin erhalten werden foll, gehören infofern hierher, als nicht ein alterer, auf Rechtsgrunde geftugter Befig vertheidigt wird (possessorium ordinarium), fondern nur eininterimifitfder Befis gefucht ober ber neuefte ruhige Befis gegen Storungen gefcutt werben foll. Lesteres, verbunden mit den Berordnungen der papfilichen Rechte gegen eigenmachtige Entfesungen (spolium), hat bas eigenthümliche possessorium summarium hervorgebracht, wobei es nur auf die Thatsache des Befiges und der einseitigen Störungen ankommt. V. Um sich der Personen ober Sachen zu versichern und zu verhüten, daß nicht durch Flucht und Wegschaffung ber Gläubiger bas Dbject feiner Befriedigung verliere ober boch genothigt werbe, bem Schuldner in entfernte Gerichte nachzufolgen, ift ber Arreftprocest eingeführt. Benn eine Foberung befcheinigt, wenigstens in bringenden Fallen genau angegeben ift und Grunde nachgewiesen find, woraus die Gefahr des Glaubigers erhellt, fo werden die Berfon oder die Sachen des Schulbnere in gerichtliche Bermahrung gebracht. Der Arreftprocef hat bamit ein Ende und bie Sauptfache gehört an den ordentlichen Richter. Die vorftehenden allgemeinern Grundfase des gemeinen beutschen Rechte über summarifche Proceffe find in ben verfchiebenen beutichen Lanbern zum Theil abweichend durchgeführt.

Summe nennt man eine Größe, welche mehren anbern zusammengenommen gleich ist, also in der Arithmetik das Resultat der Addition. Die zu addirenden Größen heißen daher Summanden. Saben die zu abdirenden Größen entgegengefeste Borzeichen, so ist die Addition mit der Subtraction zu verbinden und heißt algebraische Abdition, sowie die Summe, im Gegensat ber arithmetischen, eine algebraische Summe; 3.B. + 4, — 5, — 8 + 19 geben als algebraische Summe weber + 36 noch — 36, sonbern + 10. Die Summe einer Reibe ift baher auch nichts Anderes als eine Größe, welche allen Gliebern ber Reihe gufammengenommen gleich ift; fo ift g. B. 25 die Summe der arithmetischen Reihe 1, 3, 5, 7, 9. Diefes gilt jedoch nur von Reihen, wo die Anzahl der Glieder bestimmt und geschlossen ift. Bei unendlichen Reihen, wo bie Anzahl ber Glieder ohne Ende fortläuft, wird fich die Summe derfelben mit völliger Strenge nicht angeben laffen. Man versteht dann unter der Summe einer folchen Reihe diesenige Größe, welcher fich die wirkliche Summe einer bestimmten Anzahl von Gliebern besto mehr nahert, je größer diefe Anjahl von Gliebern genommen wird. Es ift aber einleuchtend, daß in diefem Sinne nur jenen unenblichen Reihen eine Summe zukommen kann, beren Glieber immer mehr abnehmen, ba im entgegengefesten Falle auch bie Gumme ins Unendliche gunehmen und fich nie einer bestimmten endlichen Große nabern wurde; 3. B. die Reihe 1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/16 u. f. w. hat die Summe 2. Summenformel oder fammarisches Glied einer Reihe nennt man densenigen algebraischen Ausbruck, der die Summe einer unbestimmten Anzahl von Gliedern einer Reihe in allgemeinen Zeichen (Buchstaben) ausgebrückt enthält und, sowie man für dieselben beftimmte Werthe fest, die Summe einer bestimmten Anzahl von Gliedern unmittelbar bestimmt. Die Summirung unendlicher Reihen bilbet einen vorzuglichen Gegenstand ber hohern Mathematif und bietet nicht felten befondere Schwierigkeiten dar.

Summum jus summa injuria, ein rom. Sprichwort, auf beutich: Das hochfte Recht (b. i.

bas Recht, wenn es auf die Spise getrieben wird) ift die hochfte Ungerechtigkeit.

Sumpfe nennt man diefenigen Anfammlungen von Baffer, welche burch Bermifchung mit erdigen und vegetabilifchen Stoffen einen Theil ihrer fluffigen Befchaffenheit verloren baben, sodas fie weder mit Schiffen und Rahnen befahren, noch von Menschen ohne Ginfinten bes Sufes betreten werden konnen. Sie entstehen entweber ba, wo Quellen in niebrigen Gegenden entspringen, aus benen das überflüssige Basser nicht hinlänglich ablaufen kann, ober da, wo Shange die Gegenden einschließen, vor welchen bas Baffer fich sammelt und zum Theil in die Erbe einzieht, oder endlich, wo die Gewässer, wie in bichten, niebrig gelegenen Balbungen, aus Dangel an Berdunftung bleibend werben. Solche Sumpfe nehmen in manchen Ländern betradtlice Landstrice ein und find durch ihre Ausdunftungen der Gesundheit oft fehr schädlich. Bire Ungefundheit wird hauptfachlich bedingt durch die Daffe von vegetabilifchen Stoffen, aber noch mehr durch die Menge von Infetten und Bafferthieren, welche bort entftehen und vermobern. Im nördlichen Europa und Amerika tommen bie bedeutenoften Sumpfgegenden vor. Berüchtigt find schon aus bem Alterthume bie Pontinischen Gumpfe (f. b.). Andere große Sumpfflächen find der Moraft Sovenhäz bei Raab, das Torfmoor zwischen Eupen und Malmeby, bas Teufelsmoor bei Bremen, bas Burtangermoor an ber Grenze von Dibenburg.

38 \*

Sumpffieber (helopyra) nennt man gewisse, oft ziemlich bosartige Fieber, beren Ursache in ber durch Sumpflust verdorbenen Atmosphäre zu suchen ist. (S. Miasma.) Dieselben tommen meist im Sommer und herbst, bei großer hise nach anhaltendem Regen ober Überschwemmungen in niedrig gelegenen Gegenden und seuchten Thälern vor und sind in gewissen Gegenden geradezu endemisch (3. B. die Moldau-, Batavia-, Havanna- und Reuorleanssieder). Duch zwedmäßige Anstalten, Führung von Kanalen, Trockenlegung von Sümpfen, Ausrodung oder Lüstung seuchter Waldstrecken ist schon in manchen Gegenden den Verheerungen dieser Krussheiten ein Ziel gesteckt worden. Für die Behandlung der einzelnen Fälle gelten die gewöhrlichen Regeln, besonders aber Entsernung aus der schädlichen Atmosphäre.

Sumpfluft nennt man in der Chemie eine gasförmige Berbindung von Rohlenftoff und Basserstoff, welche sich aus Sümpfen als Product der Zersehung von Pflanzenstoffen entwickt, aber noch auf andere Beise erhalten werden kann. Das sogenannte Leuchtgas (s. d.) umsan Gasbereitungen ist eine ähnliche, aber schwerere und kohlenstoffreichere Rohlenwasserstoffen bindung. Das Sumpfgas hat einen eigenthümlichen Geruch, brennt mit schwachleuchtender Flamme und explodirt in größerer Menge bei Annäherung einer Flamme heftig. Hauptsächich aus dieser Gasart bestehen die Bösen oder Schlagenden Wetter der Rohlengruben, welche sich bei Annäherung einer Flamme mit Explosion entzünden. — Die Medicin versteht unter Sumpslust alle die verschiedenen gesundheitsgesährlichen Ausdunftungen (Emanation) stehender Ge

maffer, beren Ratur jum Theil noch unbekannt ift.

Sumpfvögel, f. Wabvögel.

Sund, eigentlich Drefund, beift die Meerenge zwischen ber ban. Insel Seeland und ber schwed. Landschaft Schonen. Sie ist die gewöhnliche Durchfahrt aus der Nordsee in die Office, neun Meilen lang, in ber geringften Breite gwifchen Belfingborg und Belfingor ungefahr eine halbe Meile breit und wird von der ban. Festung Kronborg auf Geeland beherrscht. Der Ko nig von Danemart, welcher feit ben fruheften Beiten über ben Gund wie über ben Grofen und Rleinen Belt die Dberherrichaft führt, lagt auch im Gund von allen durchgehenden Sandels fchiffen einen Boll erheben, welcher an bem Bollhaufe zu Belfingor entrichtet werden muß. Grund für diefen fogenannten Sundzoll wird angegeben, bag ber Sund an ber fond. Seite fehr feicht fei, fodaß die Kahrzeuge nahe an dem dan. Strande passiren mussen. Diese Zollite bung ber Konige von Danemart ift burch Bertrage mit ben übrigen Seemachten anertaunt. Im Frieden zu Brömfebro 1645 wurde zwar den schwed. Schiffen die Zollfreiheit im Sunde und in den beiden Belten zugeftanden, aber im Frieden zu Friedensburg 1720 mußte es biefelbe wieder aufgeben. Ale Danemart 1781 der bewaffneten Neutralität beigetreten war, lief et it Folge einer den übrigen Machten mitgetheilten Erklarung teine Kriegefchiffe und Raper be triegführenden Machte burch ben Sund. Frangofen, Englander, Bollander und Someta zahlen ein Procent Boll von dem Werthe ihrer Waaren, die übrigen Nationen und felbst 🌬 ban. Schiffe muffen 1 1/4 Procent entrichten. Die holl. Schiffer haben den Borzug, daß fie blot ihre Papiere vorzeigen bürfen; die Schiffe anderer Nationen muffen sich eine Durchsuchus gefallen laffen. Der Große Belt, ein gleich natürlicher Beg, juganglich Schiffen aller Große, wie der Durchzug der engl. und frang. Kriegeflotte 1854 bewiefen hat, wird bewacht auf be Sübseite durch die Geschüpe der Festung Nyeborg, der Kleine Belt durch die Festung Fride ricia. Bu Anfange des 18. Jahrh. gingen durch den Sand und die Belte 3455 Schiffe, 1770 aber 7736, 1800 fcon 10221, 1840 bereits 15662, 1850 aber 19919 und 1853 endis 21586 Schiffe, barunter 4665 engl., 5400 fcmeb. und normeg., 1875 nieberl., 3487 prenf. 1202 ruff., 2095 ban., 345 franz., 1103 medlenb., 743 hamnov., 230 olbenburg., 139 lubed. 73 hamb., 36 brem., 50 ital., 22 belg., 4 fpan., 18 portug., 96 amerit., und gwar belabes aus der Nordsee 10526, aus der Ofifee 7716, in Ballaft 3344. Die Zolleinnahme, welch nicht mit Unrecht das "Rronjuwel" geißt, läuft im Befentlichen diefelbe Scala mit der Angel ber Schiffe. Es belief fich ber Sunb - unb der verhältnifmäßig fehr unbedeutende Beltzoll at Einschluß der Feuergelder und Sporteln 1756 auf 200000 Thir. Reichsmunze (zu 3/4 prest Thir.), 1770 auf 450890, 1820 auf 11/2 Mill., 1830 auf 2,107000, 1840 auf 2,401001, 1850 auf 2,400000, 1853 auf 2,530000 Thi. Won 1756—1853 hat fich also die Einnahm fast verbreizehnfacht. Bon 1830—53 floffen 54 Mill. Thir, burchschnittlich im Jahre 21/2 Mill. Thir. in die ban. Staatstaffe. Die Rebentoften, welche ben Clarirungscommiffionans ben Fahrleuten, den Lootsen und an Porto zu entrichten find, betragen jahrlich, fehr gering # geschlagen, 1/2 Mill. Thir. Es kommen also noch 12 Mill. zu senen 54, sodas diese Besteuerm bes Sandels und der Schiffahrt ju Gunften der dan. Staatstaffe für jenen Beitraum 66 32

Thir. beträgt. Mehre Mächte, namentlich Schweben und Preußen, haben in neuester Zeit durch Unterhandlungen mit Danemark einige Modificationen im Sundzoll für sich herbeigeführt. Die öffentliche Meinung außerhalb Danemark hat sich mehr und mehr gegen diesen Zoll ausgesprochen. Im I. 1854 erklärte die nordamerik. Regierung, sich ihm nicht ferner unterwerfen zu wollen, worauf die dan. Regierung die Aushebung des Zolls gegen eine angemessene Entschädigung seitens der seehandeltreibenden Staaten in Aussicht stellte. Doch auch gegen eine solche Belastung hat die Regierung der Bereinigten Staaten protestirt. Bgl. Scherer, "Der Sundzoll, seine Geschichte, sein sesiger Bestand und seine staaterechtlich-politische Lösung" (Lpz. 1852); "Der Sundzoll und der Welthandel" (Lpz. 1854).

Sundainfeln, fo genannt nach der Sundaftraße zwischen Sumatra und Java, bilben ben Theil bes Dftindifchen Archipelagus, ber amifchen ber Chinefifchen Gee und bemIndifchen Decan . von der Halbinfel Malatta bis zu den Molutten sich erstreckt. Sie zerfallen in die Großen und in die Rleinen Gundainseln. Bu den Großen gehören Sumatra (f. b.), Java (f. b.), Borneo (f. b.) und Celebes (f. b.); zu den Rleinen Bali (f. d.) oder Rlein-Java, Lombot (100 D.M.), Sumbama (2841/2 QM.) mit dem durch feinen verheerenden Ausbruch von 1815 berühmten Bultan Tomboro, Flores (360 D.M.), Tidindana ober Samba, Sandelwaud oder Sandelbofd (222 D.M.), Sabrao oder Adenara (10 DM.), Solor (6 DM.), Lomblem oder Lombatta (15 DM.), Pantar (18 D.M.), Dmbaij (40 D.M.), Timor (572 D.M.) und mehre andere, die ihrer physischen wie ethnographischen Beschaffenheit nach gang mit ben großen Sundainseln und ben Molutten (f. b.) übereinkommen, zu welchen die weiter öftlich folgenden Bandainseln gerechnet werden. Bon lettern bis nach Sumatra zieht sich eine nur durch schmale Kanale unterbrochene Infelreihe, die eine fanft getrümmte Linie von 430 M. Länge bilben, welche als ein ebenfo langer Gürtel von Bulkanen höchst merkwürdig ist. Die fanimtlichen Kleinen Sundainseln haben nach ber neuesten Berechnung ein Areal von 1934/2 DM. Die meisten berfelben find gang ober theilweise ben Niederlandern mittelbar oder unmittelbar unterworfen, welche ihre Befigungen in zwei Residentschaften eintheilen: Timor mit 1042% D.M. und 1,057800 E. (1849) und Lombot mit 1911/2 D.M. und 1,105000 G. Auf den norböftlichen Theil von Timor fowle auf Solor u. f. w. machen die Portugiesen Anspruch. Diefelben geben ihren Befit in gewohnter Uberschäpung auf 16321/2 DM. mit 918300 G. an.

Sunde heißt eigentlich sebe Berlebung eines Gesebes, welche eine Suhne, d. h. eine Berbußung der Schuld durch Strafe, erfodert. Der Sprachgebrauch aber, der für die Verlegungen der burgerlichen Gefete die Ausbrude Bergehung, Berbrechen anwendet, bezeichnet mit dem Worte Sunde im biblischen Sinne sebe ber Burechnung fahige und baber Gubne beischenbe Abertretung gottlicher Gebote ober Berbote. Bur Burechnung wird die Beröffentlichung bes Gesehes (Köm. 7, 7) und der normale Gebrauch der Bernunft zur Selbstbestimmung erfodert, daher die Ubertretungen des gottlichen Gefetes bei kleinen Rindern, bei Bahnsinnigen und Blodfinnigen der Zurechnung nicht fähig find. Die Gunde eriftirt daher nicht als etwas Absolutes und Angeborenes, fondern blos als etwas Relatives, nämlich in der Beziehung einer Sandlung auf das promulgirte gottliche Gefes. Da auch die Willensbewegungen, wenn fie auch nicht gur Bollgiehung tommen fonnen, ein Berhaltnif haben jum Bewußtfein vom gottlichen Gefese, fo fallen auch die Willensbewegungen unter den Begriff der Sunde, wenn fie gegen bas Befet find. Jebe mit bem erkannten Befete ftreitenbe Befinnung ober Banblung heißt nach theologischem Sprachgebrauche Sunde in concreto, das Misverhaltnis der Beschaffenheit freier Befen aber zu den göttlichen Gefesen Sünde in abstracto. Die genauere Entwickelung bes Begriffs Sunde unterscheibet bas Materielle und bas Formelle ber Sunde. Jenes ift bie mit dem gegebenen gottlichen Gefete ftreitende Billenebewegung ober That; biefes befteht barin, daß bei der Sunde das Bewußtsein des Gefeges und die mit Freiheit verbundene Abweichung von demfelben vorhanden ift. In Rudficht des Gefetes theilte die Dogmatit die Gunde unamedmäßig in Unterlaffungefunden (Übertretung gottlicher Gebote) und Begehungefunden (Ubertretung göttlicher Berbote). Gbenso ungenau ist die Theilung der Günden in Sünden gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen uns selbst; brauchbarer dagegen die in vorsesliche ober Bosheitssunden und in unvorfähliche oder Schwachheits- und Übereilungsfünden. In hinficht ber Form unterscheidet man größere, geringere und himmelschreiende Gunden. Lestern Ausdrud gebrauchten die Theologen nach 1. Mof. 4, 10 für folche Bosheitsfunden, welche nach menichlichem Gefühle die Rache bes himmels herausfodern. Die Ermahnung ber unvergeblichen Sunde wider den Beiligen Geift nach Matth. 12,31 fg., unter ber man bald die Lafterung Zesu durch die Pharisaer verftand, bald die absolut verderbte Gesinnung, das Gute um dessen 🛋 felbst willen au haffen, balb die Blasphemie der Religion und die Übertretung ihrer Gebote gegent die eigene beffere Uberzeugung, veranlafte die Gintheilung in vergebliche und unvergebliche Sunben; lestere nannte man auch Tobfunden. Die Lehre von ben durch die Sunde bewirften sittlichen Bustanden des Menschen gehört der praktischen Theologie an. Sie wurde schon von Reinhard treffend dargestellt. Nach der Lehre der Schrift entsteht die Sunde aus dem Biberftreben ber Sinnlichkeit gegen die Foderungen bes gottlichen Bebotes (Jak. 1, 13-15); ber Rampf, den diefes Biderftreben in dem Menfchen hervorruft, heißt Berfuchung. Um die Uche berichaft ber Gunde von Gott zu entfernen, griff bie Alte Belt zum Dualismus (f. b.), tie or thodore Theologie gur Theorie vom Gundenfalle (1. Mof. 3) durch Berführung des Teufels. Die Folgen der Sünde sind die Sändenstrafen, die als natürliche theils innerlich (wie boses Semiffen, bange Erwartung u. f. m.), theils außerlich (wie Rrankheit, Schanbe u. f. m.), ale willfürliche aber folche find, welche Gott nach den Gefeßen der Gerechtigkeit auf eine befondere, für uns jedoch nicht erkennbare Beise über den Sünder verhängt. Die Biedergeburt des Menschen ist die Bedingung zur Bergebung der Sünden, d. h. daß Gott den gebegerten Menschen durch ben Erlaß der willkurlichen Strafen begnadigt und der Menfc die Ub :- gung gewinnt, durch neuen Eifer im Guten Gottes Gnade wieder erlangt ju haben. Der Menfch tritt bann in ben Bustand ber Rechtfertigung (f.b.) ein. Die Frage, wie sich das Dasein der Sunde mit der Bollkommenheit des Schöpfers vereinigen laffe, fällt mit der Frage nach dem Ursprunge der physischen und moralischen Übel zusammen. Sie zu lösen ist die Aufgabe der Theodicee (f. d.). Wgl 3. Müller, "Die christliche Lehre von der Gunde" (2 Bde., Berl. 1849).

Sunderland, ein Borough und bedeutender Seeplas in der engl. Graffchaft Durham, füblich an der Mündung des Wear in die Nordsee, bildet mit dem dicht anliegenden Bearmouth oder Bifhop-Bearmouth und bem am nördlichen Ufer des Bear liegenden, als Borfiabt geltenden Mont-Bearmouth eine Stadt und ein Rirchfpiel und jahlte (1851) in feinem Parlamentebezirt 67394 G. Die Altstadt, nach dem Safen zu, hat enge Strafen; der neuere Theil bagegen ift geschmacvoll gebaut. S. besipt brei anglitan. Kirchen und eine große Menge Diffenteretapellen, mehre fart befuchte Lancaftericulen, ein großes Rrantenhaus, Anftalten für Matrosenwitwen und ein Theater. Das merkwürdigste Bauwerk ist die durch ihre Rubnheit und Festigkeit berühmte Gisenbrude, welche nach Mont-Bearmouth führt. Die Mündung bes Bafens wird durch eine Batterie beschüßt, mit angrenzender Raserne. Seinen Hafen und seine Eisenbahnverbindungen mit Durham, Bartlepool, Stockton, Shields, Newcastle u. f. w. benuft S. jum Bertrieb von Steintohlen, besonders nach London, jur Fischerei und jum Abfas ber Erzeugniffe feiner Salg- und Bitriolwerte, Gifen- und Glashutten, Segeltuch- und Rettenfabriten, Geilerbahnen, Reepfchlägereien, Topfereien und Kaltbrennereien. Die Stadt hat nach London, Liverpool und Newcastle die ftartste Rheberei in gang England. Bur Erleichterung bet Seevertehrs, namentlich des vor allem wichtigen Rohlenhandels, ift eine Reihe großer Dock theils vollendet, theils begonnen, welche fich insgefammt am Meere hin erftreden. Die Gifcbahnen aus ben Rohlengruben führen in Docks, fodaß bie Rohlen unmittelbar in ben Schiffraum geschüttet werden. Die bedeutenbfte jener Gruben ift bie Mont-Bearmouth-Rohlengrute, unweit vom nörblichen Ufer bes Bear, welche täglich nabe an 800 Tonnen Rohlen liefert. Er ferdem gibt es nabe bei S. Steinbruche und eine vielbesuchte Beilquelle.

Sundewitt, eine 23/4 DM. großer, schwach bevölkerter Landstrich im Herzogthum Schlewig, reicht halbinselartig gegen Subosten in die Offfee hinein und wird im N. vom Rleinen Bat befpult, im D. durch den Albfund von der Infel Alfen getrennt, im S. von der Bucht Benning Bond, im SB. von ber Halbinsel Brooker und dem Nübel Nörr (einer Bucht nordöstlich 🗪 dem flensburger Fjord) begrenzt. Das Land bildet eine wellenförmige Ebene mit fettem, for ertragefähigem, aber nicht sonderlich fleifig bebautem Boden und ift von brei Dauptftrafen und gahlreichen, vielfach fich windenden Berbindungewegen burchfreugt, fowie mit "Rnide" d. i. Feldumfassungen, niedrigen Dammen, Ballen, Beden, Gehölzen u. f. w. reich ausgestatte Aus diesem Grunde eignet sich auch das Land vorzüglich zum Keinen Krieze und ward daßer von den Danen in den Rampfen von 1848-50 möglichft festgehalten und oft jum fpeciellen

Schauplas bes Rriegs gemacht.

Sündflut ist eine Berstümmelung bes altdeutschen Wortes Sindstuot, b. h. große at Der Zeitpunkt der Noachischen Flut, von welcher die Mosaliche Urkunde berichtet, war zufolg der hebr. Chronologie bas Jahr der Welt 1656, nach des Petavius Berechnung bas 3. 237 v. Chr. In eine vorgeschichtliche, noch gang ber Mythe angehörenbe Zeit verseten die Sagen av berer Bolfer abnliche überichwemmungen; auch nennen fie Gerettete, beren Schickfal in be

meisten Umständen mit der biblischen Erzählung von der Rettung Noah's zusammentrifft. Dam hat hieraus nicht ohne Grund auf die Allgemeinheit der Sündstut und einen gemeinschaftlichen Ursprung der sie betreffenden Sagen geschloffen. Gegen die Allgemeinheit der Flut haben sich Satterer, Eramer, Lyell, von hoff u. A. erklärt und darzuthun gesucht, daß die Fluten, von denen die Rythen fast aller Bölker sprechen, nur local waren. Überhaupt muß man als Schlustesultat aller geologischen Untersuchungen und Folgerungen Folgendes beherzigen. Es gibt keine Beweise für eine allgemeine Umwandelung (Katastrophirung) der Erdoberstäche und für Zerstörung einer ganzen organischen Schöpfung, sondern überwiegende Gründe sodern, daß man die Beränderungen, welche man auf der Erdoberstäche wahrgenommen hat und noch wahrnimmt, nicht nur als auf einzelne Theile derselben beschränkt betrachten muß, sondern auch, daß man sie keinen außerordentlichen Raturwirkungen, welche ausgehört haben, sondern allein der Wirkung derzenigen Kräfte zuschreiben darf, durch die man noch seht alle und sede Naturerscheinung hervorgebracht sieht, und daß die unermessliche Größe der Zeiträume, in welchen diese Kräfte kervorzubringen.

Sundzoll, s. Sund.

Sunium, ein Vorgebirge in Attika, welches die Spipe dieser dreiseitigen Salbinsel bildet und weithin in die See sichtbar ist, war im Alterthume durch eine Mauer, die sich die an den-Abhang des Bergs hinadzog, befestigt. Dier lag auch der gleichnamige Flecken Sunium mit einem Hafen und im Alterthume ergiedigen Silberminen, sowie mit dem berühmten Tempel der Pallas, wovon noch einige Säulen stehen, daher das Borgebirge selbst den Namen Capo.

Colonni erhalten hat.

Sunna und Sunniten. Das Wort Sunna bedeutet im Arabischen so viel als Sitte, Brauch ober Regel. Die Mohammebaner bezeichnen bamit in religiöfer Beziehung bie Regel Mohammed's, welche, da fie durch den Propheten beobachtet wurde, auch für fammtliche Mohammebaner theils als bestimmte Borfchrift, theils als Empfehlung gilt. Diefe Regel Mohammeb's besteht in einzelnen Aussprüchen und Sandlungen beffelben. Sie wurde durch feine unmittelbaren Schuler anfangs munblich überliefert und heißt beshalb auch Babis, b. h. Uberlieferung. Diefe Überlieferungen wuchsen im Laufe der Zeit zu einer ungeheuern Masse an. Gin und daffelbe Factum wurde mit abweichenden Umftanben, ein und derfelbe Ausspruch Mohammeb's in verschiedenen Ausbruden wiederergahlt; auch tam viel Erbichtetes bingu. Spater wurden fie mehrfach gesichtet und in eigenen Buchern aufgezeichnet. Go nun bilbet bie Sunno neben bem Roran die vornehmfte Religionsquelle für den rechtgläubigen Dohammedaner. Man hat verschiedene arab., perf. und turt. Berte, in welchen diefe traditionellen Aussprüche, theils nach der Autoritat der Überlieferer, theils nach einer gewiffen Sachordnung gufammengeftellt, gefammelt find. Die berühmtefte unter ben feche anerkannteften Sammlungen des Sabis ift bie von Cl-Bochari um 840 n. Chr. unter bem Titel "Bl-dschami essachich", b. i. ber mahrhafte Sammler, 7275 überlieferungen enthaltend, welche Bochari aus einer Angahl von 600000 als die am meisten beglaubigten ausgewählt hatte. Doch weber biefe noch eine andere Sammlung über bas habis ift bis jest gebruckt. — Sunniten heißen unter ben Mohamme-Danern Diejenigen, welche bem Brauche Mohammeb's folgen, alfo bie orthoboren Mohammedaner. Sie bilden die bei weitem größte Daffe der Mohammedaner, und es gehören zu ihnen die Bewohner Afrikas, Agyptens, Syriens, ber Türkei, Arabiens und ber Tatarei. Sie theilen sich in vier orthodore Ritus, die nur in einigen Gebrauchen und Rechtbenticheibungen voneinander abweichen und in keinem feinblichen Berhaltniffe zueinander fiehen. Sammtliche Sunniten ertennen die erften Rhalifen Abubett, Omar und Othman als rechtmäßige Rachfolger Mohammeb's an. 3m Gegenfat zu ben Gunniten fleben bie Schitten (f. b.), zu beren Partei feit bem 16. Jahrh. Die Bewohner Perfiens gehören und welche nur den Ali und beffen Rachtommen für rechtmäßige Nachfolger Mohammed's halten.

Süntel ober Süntelgebirge, ein Theil des Wesergebirgslands auf der Ostseite der Weser, auf der Grenze von Sannover und der kurhess. Grafschaft Schaumburg, erhebt sich südlich vom Deister (s. d.) und westlich dem Osterwalde gegenüber, von diesem nur durch das Thal der Samel getrennt, zwischen Sameln und Münder und begreift im weitern Sinne das Gebirge, weiches von da die Sausberga den Weserstrom begleitet, im engern Sinne aber nur die gegen Sessen-Dibendorf. Der eigensliche Süntel, der nicht unmittelbar ins Weserthal reicht, sondern burch eine Gruppe von Sohen und Hügesn davon getrennt wird, ist ein sast huseissensig getrümmter Bergrücken an der Duelle der Hamel und Kaspau. Er zieht von der Strafe von

Hohnsen nach Olbenborf, von Pohen nach hamelspring und Münder und fällt steil nach aufen, dagegen sanft in das innere Thal ab, worin das Dorf Flegesen liegt. Man unterscheidet den Großen Süntel, der bei Pohen 1371 F. und daneben im Hannacken 1170 F. Höhe hat, und den Kleinen Süntel, der sich bei Hamelspring 726 F., an der Quelle der Hamel nur 535 F. erhebt. Zu lesterm gehört auch der Mündersche Forst. Das weiter gegen Westen gerichtet Gebirge bildet die fast ununterbrochene 4 M. lange Weserkette. Der S. hieß im Mittelalter Sontal. In dem Thale zwischen dem S. und dem Deister besiegte der Sachsenherzog Wittelater find 782 ein frankliches Heer.

Supercargo, f. Cargo.

Superfotation ober Aberschwängerung bezeichnet eine im Berlaufe einer bereits fiamfindenden Schwangerschaft eintretende nochmalige Enipfängniß einer neuen Frucht. Die Röglichteit ober Ummöglichteit derfelben ist eine noch heutigen Tages unter den Arzten obwaltende
Streitfrage. Bwar werden eine ziemliche Anzahl Fälle angeführt, welche beweisen sollen, daß
sie stattfinden könne; bei genauer Prüfung berselben ergibt sich jedoch, daß nur gar zu oft
Awillingsschwangerschaften, bei denen das eine Kind früher und reifer oder auch später und
uureifer als das andere geboren wurde, Beranlassung zur Annahme von Überschwängerung
gegeben haben. Nichtsbestoweniger scheint sie doch unter ganz besondern seltenen Umständen
vorkommen zu können.

Superintendent, früher auch Superattendent, wird in mehren evangelischen Landetlichen der erste Geistliche einer Ephorie oder eines kirchlichen Districts genannt, über welchen derselbe die kirchliche Aufsicht zu führen hat. In Kursachsen wurde dieses Amt in Folge der auf Luther's Ermahnung vorgenommenen Kirchenvisitation von 1527—29 geschaffen, doch nur theilweise zum Ersas für die bischöstliche Regierung, denn die Jurisdiction der Bischöste ging stillschweigend auf das Staatsoberhaupt über. Die Superintendenten, welche in Baiern, Baben und andern Ländern Detane heißen, bilden mit der betreffenden weltlichen Unterbehörde die Kirchen- und Schulinspection und haben außer der Aussicht über Lehre, Wirtsamkeit und Babel der Geistlichen und Schullehrer, die ihnen allein zusteht, die Verwaltung der Kirchenkenien mit zu überwachen, die nöthigen Bauten an Kirchen, Schulen und Pfarrwohnungen zu verwalassen und eine Menge anderer Geschäfte zu besorgen.

Superlativ heißt bei ber Comparation ber Abjective ber britte Grad ber Steigerung, welcher die Bergleichung eines Begriffs mit mehren ausbrudt, z. B.: Unter ben brei grofin Tragifern ber Griechen war Afchylus ber alteste. Zuweilen unterscheibet man bavon noch ben Ampliativ, wenn ein sehr hoher Grad von bem höchsten noch geschieden werben soll, wie z. B.: Aschulus ist ein sehr alter Dichter; boch fällt berfelbe ber Form nach in mehren Spre-

den mit bem Superlativ zusammen.

Supernaturalismus ober Supranaturalismus heift im Allgemeinen ber Glaube en bas übernaturliche, überfinnliche, im engern Sinne ber Glaube an eine unmittelbare, von ben

Gefegen ber Matur abweichende Offenbarung Gottes. (G. Rationalismus.)

Supinum heißt in ber lat. Sprache eine besondere Form des Zeitworts, die eigentlich ein Berbalfubstantivum nach der vierten Declination ift, von dem sedoch nur der Accusativ und Ablativ gebräuchlich sind, und zwar der erstere, um die in dem Berbum ausgedrückte Thaige teit als das Ziel oder den Zwed einer Bewegung auszudrücken, der zweite, um den Ausgangspunkt einer Bewegung oder eine Rücksicht zu bezeichnen.

Suplinburg ober Supplingenburg, ein Dorf im Berzogthum Braunichweig, umweit Belmstebt, war bas Stammhaus ber Grafen von S., eines ber ausgezeichnetsten Geschlechter ich unter Karl b. Gr., bem auch Konrad II. entstammte. Durch Lestern tam bie Grafichaft

als Orbenscomthurei an den Tempelherrenorden.

Suppenanstalten, zur Unterstüßung armer Leute mit nahrhaften Suppen während ber Winterezeit, entweber umsonst ober gegen eine geringe Entschäbigung, gibt es jest fast in allen größern Stäbten Europas. Die erste Ibee bazu ging im 18. Jahrh. von dem Grafen Rumford (f. b.) aus, dem Erfinder der nach ihm benannten, für die Armen bestimmten Suppe. Erk seit 1813 indessen und in den Hungerjahren 1817 und 1818 und 1846 und 1847 fanden seine ziemlich allgemeine Berbreitung.

Supplement heißt im Allgemeinen Erganzung, 3. B. ber Nachtrag zu einem literarifchen Berke, wodurch basselbe vervollständigt wird. In der Mathematik versteht man unter Supplement eines Winkels oder Bogens bensenigen Winkel oder Bogen, der mit senem zusammen 180 Grad ausmacht. — Supplementardreied oder Polardreied heißt ein spharisches Oreick

in Bezug auf ein anderes, wenn die Winkelpunkte des einen die Pole der Seiten des andern Dreiecks sind. Zwei solche Dreiecke haben die merkwürdige Eigenschaft, daß die Seiten des einen die Supplemente der Winkel des andern find. Daher der Name.

Supplicationes, auch Supplicia, hießen bei den Romern öffentliche, gewöhnlich mit einem Lectisternium (f. b.) verbundene Betfeste, bei benen bas Bolt in feierlichen Processionen die Tempel der Götter besuchte, um zu diesen zu beten. Die Anordnung des Einzelnen hing von den Pontifices ab; beschloffen aber wurden sie von dem Senat und durch die Magistrate angesagt, theils um die Hulle bei Götter bei gefährlichen Unternehmungen, theils um ihre Gnade bei öffentlicher Bedrängnis zu erstehen, theils um ihnen für glückliche Ereignisse zu danken.

Supremat, b. i. Obergewalt, heißt vornämlich die Machtvollkommenheit, welche sich ber Papst über die kath. Bischöfe und die ganze Kirche zuschreibt. Ihre Grenzen sind auch in den kath. Ländern verschieden bestimmt, wie denn z. B. dem Papste weniger Rechte gegen die Gallikanische Kirche zustehen. — Supremateid hieß in England einer der vielen Eide, in welchen der Krone die oberste Kirchengewalt zugesprochen, der kath. Glaube und die Macht des Papstes verleugnet und die protest. Thronfolge anerkannt wurde. Bulest leisteten diesen Eid nur noch die Mitglieder des Parlaments, bis auch diese endlich durch die Emancipation der Katholiten

felbftverftanblich bavon befreit murben.

Surate, die neue hauptstadt der Provinz Guzerate (f. b.) in der indobrit. Prasidentschaft Bombay, in einer fruchtbaren Ebene, links am Tapti und 5 St. von dessen Mündung in den Golf von Cambay, der einen nur für kleinere Schisse augänglichen hafen bildet. Die Stadt, ein bedeutender handelsplas, ist Sis eines Gouverneurs und eines pensionirten Nabobs, war früger eines der größten Emporien des Welthandels in Indien, zählte vor 1796 an 800000 C., hat aber gegenwärtig, nach häusiger heimsuchung durch Seuchen und Plündererhorden, nur noch 400000 C., darunter über 13000 Parsen, viele Bajaderen, Weber und Kausteute, sowie Arbeiter in Baumwollen- und Seidenzeugen, Verfertiger von Shawls, Juwelierarbeiten, Gemälden, Kunstsachen aus Elsenbein u. f. w. S. besitzt zwölf Thore, mehre Paläste, viele Woschen und Pagoden, eine luth., tath. und armen, Kirche, große Bazars, ein ind. Hospital für alte und tranke Thiere, Missionsanstalten und Schulen, eine Orucerei für Bibeln in der Guzeratisprache. S. gehörte seit 1616 ben Holländern, seit 1765 den Engländern.

Suren heißen die Capitel im Koran (f. d.).

Surinam, eine niederl. Colonie in Südamerita, beareift den mittlern Theil von Guiana zwischen den Fluffen Maroni und Corentin. Sie wird im R. vom Atlantischen Dcean, im B. vom brit. Buiana, im G. von Brafilien und im D. vom frang. Buiana begrengt. Fruber bildete S. mit den westind. Infeln Curaçao (f. d.), St.-Eustache, Saba, St.-Martin, Druba, Buen-Apre, Roques und der Bogelinfel ein einziges Gouvernement; 1845 erhielt es jedoch einen eigenen Bouverneur. Die Colonie umfaßt angeblich, mit Burechnung ber thatfachlich noch nicht in Befig genommenen innern Landftriche, 2812 D.M. und gablt etwa 70000 E., Darunter 1/11 Regerftlaven, mit beren Bulfe eine einträgliche Plantagenwirthichaft betrieben wird. Aufer den beiden genannten Grengfluffen ift noch der Gurinam, der hauptfluß des Lanbes, ju ermahnen, ber es in feiner Mitte von Guben gegen Norden burchftromt, wie ber weftlichere Saramaca. Sinfictlich feiner natürlichen Bobenbeschaffenheit tommt bas Land gang mit dem übrigen Guiana (f. d.) überein. G. mar feit lange eine ber blubenoften Colonien. Soweit der Anhau reicht, der indes bis jest nur einen Kleinen Theil des Gebiets, hauptfächlich am untern Laufe des Surinam umfaßt, ift das Land einem Garten ahnlich, von blubenden Pflanzungen bebeckt und von zahlreichen Kanalen durchschnitten. Der übrige Theil des Gebiets wird meift von Urwald bebeckt. Der größte Theil ber Colonie ift Eigenthum ber Stadt Amfterdam. Die hauptausfuhrproducte bestehen in Bucker, Kaffee, Baumwolle und Cacao. hauptstadt und Residenz des Gouverneurs ist Paramaribo am Flusse Gurinam, 4 M. oberhalb der Mündung, das 20000 E., darunter 2000 Beife, niederl. und beutschen Urfprungs, auch viele Juden, 4000 freie Farbige und 11000 Regerfflaven, gablt, und fich durch viele fcone Gebaube auszeichnet, auch burch mehre Forts vertheibigt wirb. Außerdem find nur noch bas am Gurinam gelegene, von jub. Ansiedlern bewohnte Dorf Savanna und der Militarposten Bredensborg am Maroni von Bebeutung, da bie meisten Pflanzungen zerstreut liegen. Zubem befinden fich noch in der Colonie drei Eleine, von entlaufenen Regerstlaven, sogenannten Daronnegern, und ihren Abtommlingen gebilbete, fest als unabhangig anerfannte Staaten. Die ersten Ansiedler in der Colonie waren Englander, denen die Hollander dieselbe 1607 abnahmen und auch im Frieden von Breda behielten. 3m 3. 1799 begab fich ble Colonie, in Folge ber Amend fam sie wieder an die Batavische Republit. Nach bem Wieder an die Batavische Republit. Nach bem Wieder an die Batavische Republit. Nach bem Wieder wie imsichen Frankreich und England nahmen die Englander sie abermatt

Contaite Confier (Grasm. Louis, Baron), Regent von Belgien 1831, wurde ju Lib Weetern. Unter ber frang. Regierung mar er Maire gu Ginglom bei St.- Eronb, tam 2 Mitglied bes Großen Rathe und in ben Sigungen von 1812—14 Mitglie Der Regebenden Körpers. Rach ber Bilbung bes neuen Königreichs ber Rieberlande mute griglied ber zweiten Kammer und blieb es bis 1818, wo es bie Regierung dabin zu brie gen wußte, daß er nicht wiedergewählt wurde. Nachdem er 1828 wieder in die Kammer getommen, gehörte er mit gur Opposition und drang besonders auf Preffreiheit. Noch ehe de Ausgang des Kampfs in Brüffel 1830 die Möglichkeit eines gütlichen Vergleichs abgeschub ten, begab er fich mit ben übrigen Abgeordneten ber füblichen Provingen nach bem Baag, so ließ aber diese Stadt schon wieder in den ersten Tagen des October. Der Bezirk Sasselt wählt barauf S. jum Mitgliebe bes Nationalcongresses. Am 11. Nov. wurde er Prafident der Basammlung und behauptete hier seine Stellung mit so viel Burde, daß er bei den erneuents Bahlen ftete wieder ernannt wurde. Bei den Berhandlungen über die Konigewahl ftimmte a für ben Herzog von Nemours, auch stand er an der Spise der nach Paris gesendeten Abgesch neten. Als man nach seiner Rudtehr immer mehr bie Nothwendigkeit fühlte, Die Conflitution in Bollziehung zu sehen, wurde er zum Regenten erwählt und 26. Kebr. 1831 feierlich einge fest. Dogleich die verwidelten Angelegenheiten fich von außen gunftiger zu geftatten anfingen fo tonnte boch S. fich von ber Entmuthigung, die er von Paris mitgebracht, nicht erholen unt ergriff baber mit Eifer den Gebanken, den Prinzen Leopold von Sachfen-Roburg auf ben Thron ju feben. Rachdem biefer 21. Juli 1831 feinen Ginzug in Bruffel gehalten hatte, legte &. feine Gewalt nieber. Er hatte fich mährenb ber Dauer seiner Regentschaft unter schwierigen Umflan ben als einen redlichen Burger und ebelmuthigen Menfchen gezeigt. Der Congref bewilligte ihm ein lebenslängliches Sahrgelb von 10000 Glbn. Seitbem lebte er zurudgezogen in Ginglom, wo er 7. Aug. 1839 starb.

Surowiecki (Laurenz), poln. Gelehrter, geb. 1769 unweit Gnefen, geft. 1827 in Barfdau, ift der eigentliche wiffenschaftliche Begründer der jest allgemein herrschenden, namentlich durch Schafarit zur Geltung gebrachten Ansicht über die Abkunft, Berwandtschaft und Ausbreitung des flaw. Bolteftamme. Anfänglich für ben geiftlichen Stand bestimmt und im Seminar ba Missionsprediger in Warschau erzogen, trat er nach breijährigem Aufenthalt in dem felben wegen schwächlicher Gefundheit ins burgerliche Leben gurud, machte als Erzieher bes aus ben frang. und poln. Ariegen als Oberst bekannt gewordenen Ludw. Szczaniecki Reisen in Europa, wurde hierauf zur Zeit des Herzogthums Warschau Beamter im Ministerium der Austlärung und wirte als folder auch mahrend der Dauer bes Congres-Königreichs bis ans Ende feines Lebens. Seint Schriften: "Über die Mangel der Erziehung ber poln. Jugend" (Barfch. 1806); "Betrach tungen über die Lage der Unterthanen in Polen nebst einem Project zu ihrer Befreiung" (Bar schau 1807), wonach später zum großen Theil in Posen verfahren worden; "Uber den Ber fall der Industrie und der Städte in Polen" (Warfch. 1810); "Über die Flüffe des Herzogthums Barfchau und ihre Schiffbarteit" (Barfch. 1811), verschafften ihm ebenfo ben Ruf eines trefflichen abministrativen Schriftstellers, als sein Wert "Über die Abkunft der flaw. Bilker" (Barfch. 1820) den eines wissenschaftlichen Alterthumsforschers und Gelehrten erften Rangs. Dies lettere Wert rief eine Gegenschrift Schafarit's: "Uber die Abtumft ber Sie wen" (Dfen 1828), hervor, in welcher bie Anfichten S.'s, namentlich über die Richt-Sie wenitat ber Sarmaten, betampft murben. Rach vielen Jahren gog aber Schafarit feine fra hern Anfichten zurud und begrundete feine berühmten "Slawifchen Alterthumer" zum groß ten Theil auf dieselben Grundanschauungen, die S. freilich mehr nur hingeworfen als ausge führt hatte. Außerdem fcbrieb G. "Über die rumifchen Charaftere". Gin Patriot und grofe Menschenfreund, vermachte er ber Universität Barfchau 36000 poln. Glbn. gu Stipenbien fin die armere Jugend.

Surrey, eine ber füblichen Graffchaften Englands, zählte 1851 auf 36 D.M., wovon 30 auf Felder, Wiesen und Weiben tommen, 684800 E., von benen freilich 482300 Köpfe auf die zu großen Borstädten von London gewordenen Städtchen Southwart und Lambeth fallen. Die hier besonders lagernden Reihen niederer Areibehügel oder Downs (b. h. Dunen) und halben beeinträchtigen den Ertrag des Bodens so fehr, daß ungeachtet der anrege-

ben Nabe Londons ber Felbbau auf verhaltnifmäßig nieberer Stufe fieht und immer noch über fünf D.M. wüst liegen. S. genießt durch die Themse alle Bortheile einer meet begrengten Landschaft. In diefen Blug munden, ber Sauptabbachung folgend, ber 2Beg, Mole, Mandle, Medway. Der Arun flieft fubroarts in den Britifchen Kanal. Der Bey-Arun-, der Bafingftote- und der Cropdontanal, die London-Brighton- und die Lonbon-Sudmeftbahn beforbern ben Bertehr. Die hauptftabt Guilbforb, ein Borough am Wen, bem Ben-Arunkanal und einem Seitenzweige ber Submestbahn, bezeugt ihr hohes Alter burch bie Ruinen einer angelfachf. Burg und ift ein freundlicher Drt mit 6740 E., die in Wolle arbeiten, hauptfächlich aber Getreide- und Holzhandel treiben. Chenfo der Flecken Cropbon, mit einem Palafte des Erzbifchofs von Canterbury und 10260 E. In der Rabe von Cropbon liegt Abdiscombe mit der Militarfcule der Oftindifchen Compagnie. An der Themfe liegen Kingfton upon Thames (f. Ringfton), Rem (f. d.) mit feinem botanischen Garten, bas Rirchspiel Richmond (f. b.) mit 9065 E. und bem berühmten königl. Schloffe und Part, Batterfea mit großen Brauereien und Brennereien und 5000 E. Das Dorf Dulwich zwischen London und Croydon verdankt seinen Ruf und seine beste Erwerbsquelle bem vom Schauspieler Allenne, einem Zeitgenoffen Shafspeare's, 1619 geftifteten God's Gift-College, einem Berforgungshaufe fur 12 wiffenschaftlich gebilbete Danner und Erziehungeanftalt für 12 Anaben, verbunden mit einer Bemalbegalerie. Epfom (f. d.) ift berühmt durch feine Mineralquellen und Pferberennen.

Surrey (Benry Howard, Graf von), engl. Dichter, geb. 1516 zu Kenninghall, der ältefte Sohn des Bergogs von Rorfolt, der unter Beinrich VIII. als gludlicher Beerführer in Schottland, Irland und Frankreich fich auszeichnete, wurde am hofe heinrich's VIII. in Binbfor ergogen, mit deffen natürlichem Sohne, dem Bergog von Richmond, er feit 1530 in Cambridge ftubirte. Mit Borliebe beschäftigte er fich mit ben ital. Dichtern, namentlich mit Petrarca. Reunzehn Jahre alt verheirathete er fich mit Lady Frances Bere, ber Tochter bes Grafen von Orford. 3m 3. 1540 trat er in Staats- und Kriegsbienste und bewies sich als tüchtiger Krieger namentlich in ben Feldzügen gegen Schottland (1542) und Frankreich (1544). 3m 3. 1542 wurde er auch Ritter bes hofenbandordens. Seine Feindschaft mit dem Grafen von hertford, Schwager des Königs, und unvorsichtige Reben, vielleicht auch andere geheime Grunde, führten fein Berberben herbei. Er murbe bes hochverrathe angellagt und 1547 enthauptet; fein ebenfalls verhafteter Bater murbe burch Beinrich's VIII. Lob gerettet. S. mar feit Chaucer wieder der erfte bedeutende engl. Dichter. Seine Sauptftarte liegt in den lyrifchen Gebichten, namentlich in ben Liebesliedern, in benen er Geralbine, mahricheinlich die Tochter bes Grafen von Rilbare, besang. Er führte zuerft das Sonett und die ungereimten Jamben in die engl. Sprache ein. Soher Flug der Einbildungstraft ging ihm ab, aber Gefühl und Bartheit befaß er. Sein Bere ift fliegend und wohlflingend, feine Sprache elegant und rein. Seine Gebichte erfcbienen querft 1557, bann 1717; bie neuefte Ausgabe gufammen mit Sacoille's Gebichten beforgte Bell (Lond. 1854).

Surrogat (lat.) heißt etwas, das ein Anderes erseten soll. So sind Eicheln, Möhren, Cichorie, Runtelrüben, gebrannte Gerste u. s. w. Surrogate des Kaffees; Buder aus Runtelrüben, Weintrauben, Möhren u. s. w. Surrogate des ind. Zuders; auch für gewisse Arzneien, D. für Rhabarber und Chinarinde, hat man Surrogate gefunden. Das Surrogat ist na-

turlich von geringerer Gute als bas Product, bas es erfegen foll.

Surville (Clotilbe), ein Pseudounm, unter dem 1803 sehr anziehende Gedichte meist herischen Inhalts erschienen. Der Herausgeber Ch. Banderbourg legte sie einer ältern Dichterin Marguerite Eleonore Clotilde de Ballon-Chalis, Dame de Surville bei, welche gegen 1405 in Ballon, einem Schlosse an der Ardiche in Languedoc, geboren sein sollte. Rach diesen Angaben sollte sie sich 1421 mit Berenger de Surville verheirathet haben, der sieben Jahre darauf vor Orleans ums Leben gekommen wäre. Allem Anscheine nach sind diese zuren Dichtungen von Ios. Etienne de Surville, welcher 1798 als heimlich zurückgekehrter Emigrant erschossen wurde, untergeschoben, oder doch so verändert und interpolirt, daß sich auf keine Weise ermitteln läßt, was wirklich aus alten Papieren, beren Entzisserung S. seinen Fund verdanken will, geschöpft ist. Möglich ist, daß es in der Ahnenreihe S.'s eine Dame mit dem angeführten Namen gibt. Die ganze Täuschung war übrigens so glücklich angelegt, daß nicht nur der Herausgeber Sh. Banderbourg, dem die Papiere von der Witwe S.'s eingehändigt wurden, sondern lange Zeit hindurch auch die meisten Literaten die Echtheit dieser Poesien annahmen, die endlich Raymonerd im "Journal dos savants" (Juli 1824) den Schleier lüstete und die vielen Anachten

nismen und sprachlichen Misgriffe nachwies, welche die gange Mystification offenbar machen. Reuere Revisionen des gangen literarischen Processes, 3. B. durch Charles Rodier, haben ein

gleiches Resultat ergeben.

Sufa, die Sauptftabt von Riffia ober fpater Onftana, der füblichften Proving des alter Berfien, im Alten Testamente aramaifch Schuschan ober Sufan genannt, b. b. die Lilie, lange Beit die Winterresideng medischer und perfischer Konige, lag gwischen ben Fluffen Choatpet, bem jesigen Rercha ober Rerah, und Gulaus (im Alten Testamente Ulai), ber nach ber Baeinigung mit dem Copatres den Ramen Pasitigris (d. h. im Altperfischen Rleiner Tigris) führte, jest Dicherrahi heißt und mit dem Rercha in das Delta des Cuphrat und Tigris fliest Die Stadt war in Geftalt eines Rechted's von 120 Stadien (3 M.) Umfang erbaut, hatte time Mauern, wol aber eine ftart befestigte Burg, welche ben Palaft und eine Sauptichattamme ber perf. Konige enthielt. Rach einigen Schriftstellern war S. blos aus Biegelfteinen und Ch pech gebaut. Als Erbauer ber Burg und Bergrößerer der Stadt gilt Darius I. In ihr feierte Alexander d. Gr. und feine Feldherren die große Sochzeit mit Perferinnen. Ihre Ruinen, Cou genannt, liegen im Besten der Stadt Schuster in der jegigen pers. Proving Chusiftan obn Rhusistan. Man sieht die Trummer einer großartigen Prachtbrude, eines Prachtpalaft, beffen Boben umber gang mit Dbftbaumen bewachfen ift. Ein anderes Dentmal, aus weifer Marmorbloden bestehend, wird das Grab Daniel's genannt. Auch findet fich in einem nahn Engpaffe eine mit Reilschrift bebedte Felswand. Die Gegend ift die ichonfte und fruchtbark Landichaft bes alten Sufiana, worin der Beigen 100-200faltig trug, Baumwolle, Buderrote, Reis im Uberfluß muche, mahrend fie jest, in Folge fchlechter Bermaltung, menige bebaut Stellen ausgenommen, mehr bas Beprage einer Bufte an fich tragt.

Sufa, die alte Segusio, die Hauptstadt der ehemaligen Markgrafschaft gleiches Ramens, jest einer fardin. Proving (von 25 1/2 D.M. mit 81834 E.) in der Generalintendanz Turin, mit welcher Stadt sie durch die 15. Mai 1854 eingeweihte Eisenbahn verbunden wird, hat mist enge und frumme Straffen, mehre Borstädte, einige schöne Pläze, eine schöne Airche, mehre Rosstatte und zählt 4600 E. Merkwürdig ist besonders der dem Kaiser Augustus errichtet Triumphbogen. Die Stadt war früher sehr bebeutend, ist aber jest in Berfall. In der Rahe von S. lagen die Passe von S. mit den Forts Brunette und Eriles, die 1796 von den Frun-

gofen gerftort murben, von benen bas lettere aber wiederhergeftellt ift.

Sufanna war die Gemahlin des Jojakim und Tochter des helkia, deren Schönheit und Gottesfurcht gerühmt wird. Ihre Geschichte wird in dem apokryphischen Buche "historia von der Susanna und Daniel" erzählt. Bon zudringlichen Liebhabern, die sie abwies, des Chobruchs angeklagt, wurde sie zum Tode verurtheilt, doch durch Daniel gerettet, der die salschaustlichen Ankläger entlarvte, worauf diese dem Todesurtheile unterlagen. Das Buch steht in der Septunglita als Capitel 13, in einigen Handschriften derselben aber vor Capitel 1 des Buchs Daniel und hat den Zwech, den Daniel schon als Jüngling zu verherrlichen. Wortspiele und Peronomasien mit griech. Wörtern haben auf die ursprünglich griech. Absassians des Buchs

fcbließen laffen.

Subbal, eine früher sehr berühmte Stadt und eine der altesten Stadte Ruflands, jest Sauptort eines Areises im Gouvernement Wladimir, war einst der Sie eines eigenen für stenthums und ist noch gegenwärtig die Residenz eines Bischofs, dessen Eparchie 1213 erzichtet wurde. Die Stadt liegt an der Kamanka, einem Nebenslusse der Kläsma, die zum Sediet der Wolga gehört, und zählt jest nur 5—6000 E., während sie vor Zeiten 10—2000 hatte. Im I. 997 soll Wladimir d. Gr. hierher gekommen, das Christenthum eingeführt und in dem Kreml der Stadt den Grund zu der ersten Kirche gelegt haben, die noch gegenwärtig als Beichen alter Bauart gezeigt wird. Unter den Gebäuden zeichnet sich vor allen der bischössischen Palast aus. Es bestehen hier einige Leinwand- und Tuchmanufacturen; auch treibt die Stadt einigen Pandel.

Sufo (Heinr.), beutscher Mystister bes 14. Jahrh., war geb. 21. Marz, wahrscheinlich in 3. 1300, in Konstanz. Sein Bater, ein rauher, auf Turniere und Abenteuer gewandter Ritter, gehörte bem Geschlechte der im hegau blühenden herren von Berg an, seine zarte und frommt Mutter, die aus Furcht vor dem Gemahle jahrelang nicht die Messe beschet, sondern ihre Andacht im Berborgenen verrichtete, stammte aus der Familie Seuse oder Siuse. Bon beider Abtern Charafter hatte sich etwas vererbt auf den Sohn dieser zweispaltigen Che. Schon in seinen 13. I. trat heinrich S. ins Predigerkofter zu Konstanz, lag darauf in Köln der Theologie dund studirte eifrig die Werke des Aristoteles, des Thomas von Aquino und besonders der altem

Mystiter. Roch aber war sein feuriger Sinn mit jugenblicher Frische auf weltliche Luft gerichtet, fobaf er fich eben nur in ben Schranten einer außerlichen Ehrbarteit hielt, als ber Tob ber Mutter eine plösliche Berwandelung in dem achtzehnjährigen Jüngling hervorbrachte, der von nun ab gang der Belt entfagte und fich jest auch nach bem Ramen feiner Rutter der Seufe oder der Siufe nammte. In Käln hörte er noch den hauptanfänger der Mystit, den gedankentiefen Deifter Eccart (ber fcon vor 1329 ftarb), welcher ihn auch bei feinen bogmatischen Zweifeln berieth, und ward ein so begeisterter Anhanger deffelben, daß er spater felbst einige von dessen als keperisch angefochtenen Sapen zu vertheidigen wagte. In die Tiefen ber Speculation vermochte er ihm jedoch nicht zu folgen, vielmehr gab er fich, feinem eingeborenen poetifchen Sange folgend, ganglich feiner ichwarmerifchen, in überichwanglichen Bilbern fcwelgenben Phantafie bin. Rach feinem Rlofter am Bobenfee jurudgetehrt, fügte er bazu noch eine alles Mas überschreitende Kasteiung, die bald mit Berzückungen, balb felbft mit findischen Gefühlespielereien abwechselte, bis endlich in feinem vierzigften Sahre, als feine Natur vermuftet mar und ihm nur übrig blieb zu fterben ober abzulaffen, ihm bie Offenbarung murbe, folde Strenge habe nur feine Sinnlichteit brechen und ihn ju geiftlichem Leben vorbereiten follen, fortan werde er die Runft der Belaffenheit nicht gegen felbstgemählte Leiden, sondern gegen allerlei Berfolgung durch Menfchen zu üben haben. Darauf warf er alle seine Marterwerkzeuge ins Baffer und zog zu geiftlicher Ritterschaft als Bufprediger durch Schwaben, die Schweiz, ben Elfaf und bas Rheinland, bestrebt, die Menschen zur Liebe Gottes zurudjuführen und im Leiben ju troften, indem er biefe als Rachfolge Chrifti und Borbereitung jum himmel heiligte. Befonders aber wirkte er auch jest, wie fruher ichon, auf das feiner poetischen Myslik besondere zugeneigte weibliche Geschlecht, was ihm mancherlei Berfolgungen zuzog, während die Masse bes Bolkes ihn weniger geschätzt zu haben scheint als andere kräftigere und besonnenere Prediger, wie namentlich ben Strasburger Tauler. S. ftarb 25. Jan. 1365 im Dominicanerkloster zu Ulm, in beffen Kreuzgange er auch begraben liegt. Schon in ber Beit feiner Rafteiung hatte er mehre Schriften verfaßt, barunter fein Sauptwert, bas in Gefprachsform abgefaste, viel und lange fast abergläubifch verehrte "Buch von der ewigen Beisheit", worin er zeigen wollte, wie ber fromme Menich ben Leiben Chrifti nachfolgen foll. Die ewige Beisheit war sein von der Phantasie personificirtes und mit allen Reizen ausgestattetes Ideal, welches er bald mit Gott, bald mit Chriftus, bald mit Maria identificirte und zu feiner Geliebten ertor, die ihm hinwiederum den Geheimnamen Amandus gab, mit dem er auch haufig in Bandschriften und alten Drucken benannt wird. Rurz vor seinem Ende sammelte er seine Schriften, revidirte ihren durch baufiges Abichreiben bereits verunstalteten Tert und ftattete fie mit mertwürdigen, feine muftifchen Borftellungen veranschaulichenben Bilbern aus. Diefe Samm-. lung, von ber fich eine icone unb fast gleichzeitige Bilberhanbschrift in Strasburg erhalten hat, umfaßt: 1) eine Lebensbeschreibung S.'s, die nach gesprächsweisen Mittheilungen von seiner Freundin Elifabeth Stäglin im Rlofter ju Tof bei Binterthur niebergeschrieben und von ihm felbst nachträglich burchgesehen und vervollstänbigt worden war; 2) das "Buch von der ewigen Beisheit"; 3) bas "Buch von ber Bahrheit", die einzige bekannte metaphyfische Schrift S.'s, worin Fragen eines Jungers von der Bahrheit, meift nach den Ideen Eccart's und oft mit beffen eigenen Borten, aber ohne tieferes Eingehen und ohne Methode beantwortet werden; 4) ein "Briefbuchlein", elf Briefe enthaltenb. Noch andere Briefe G.'s und "Regeln ber Brubericaft ber ewigen Beisheit" finben fich verftreut in verschiedenen Sanbichriften; falichlich aber ist ihm beigelegt worden das von dem strasburger Mystiker Ruolman Merswin verfaßte "Buch von den neun Felsen". S.'s Mystit hat in philosophischer und theologischer hinsicht durchaus nichts Eigenthumliches. Er halt fich fireng an den orthodoren Rirchenglauben und zeigt weber reformatorische Bestrebungen noch selbständige Dialettit ober Speculation. Dagegen harakterifirt ihn das Borwiegen des poetischen Clements, welches sich bis zum Romantischen, ja selbst Phantastischen versteigt, sodaß er recht eigentlich als Bertreter der schwärmeriden Moftit gelten barf und nicht unpassend ein "Minnesinger in Prosa und auf geistlichem Gebiete" genannt worden ift. Seine Berke verbreiteten fich rasch und weit, wurden theils eingeln, theils zusammen öfters abgeschrieben und ins Lateinische, Französische, Italienische und Pollandische übersett. Bon der deutschen Sammlung gibt es zwei alte Ausgaben mit Holzfonitten (Augeb. 1482 und 1512) und eine neuhochbeutsche Uberfepung von Diepenbrod (Regeneb. 1829; neue Aufl., 1838). Eine forgfame lat. Überfegung lieferre Surius (Koln 1555 und öfter). Bgl. Schmibt "Der Mpftiter Beinrich S." in ben "Theologischen Studien und Kritifen" (Samb. 1845).

Onspenfion, in der Rechtsfrrache bie vorübergehende Entfernung eines Beamten ober Abvocaten von fein:m Amte ober der Prans, welche wegen gegen denfelben eingeleueter Untefuchung verhangen wird. Sie wird nach Beenbigung ber lettern entweber wieder aufgebeben ober in Remotion verwandelt. — Suspenfiv, auffchiebend, baber fuspenfive Rechtsmittel, b. h. folche, welche ben Eintritt der Rechtsfraft bes angesechtenen Ertennmiffes hindern.

Susquehannah, der größte Flug des Freifiaats Penniglvanien in Rordamerita, bater ist aus zwei hauptarmen. Der Die Susquehannah enripringt im Staate Rewort, westlich we Albang und nimmt das Basier des Orlegosees und den Chenango, weiter westwarts ben Togs oder Chemung auf. Der wasserichtere Best-Susquehannah entsteht innerhalb des Alegdungebirgs im westlichen Penniglvanien. Nach der Bereinigung beider Zweige bei Sundur in der Grafschaft Northumberland fliest der Susquehannah erst sublich bis zur Ginmundung des Juniata, 23. M. oberhalb harrisburg, dann gegen Sudosten und ergiest such bei Havre-de-Grau in das nörbliche Ende der Chesapeatbai. Obgleich er einer der größten Flüsse der östlichen Staam von Nordamerita ist und seine Länge 97. M. beträgt, hat er doch als Basserstraße eine um sehr geringe Bedeutung, weil er bis nahe zur Mündung im Gedirgslande dahinfließt. Ru 1/1. M. auswarts, bis Port Deposit, der obern Grenze der Ebbe und Flut, ist er für Sloss schießischen. Oberhalb dieses Punttes ist er wegen der vielen hindernisse in seinem Betre durch Cascaden und Stromschnellen, unerachtet seines bedeutenden Wasserreichthums, soweit er südosstwäts in einem Querthale fließt, nicht einmal durch Boote zu befahren. Seinen Ufern emlang sind, besonders oberhalb der Mündung des Zuniata, wo die Terrainverhältnisse dafür günstign

find, vier Ranale ausgeführt.

Suffer, eine Grafichaft an der Subtufte Englands, hervorgegangen aus dem 491 von Ella gestifteten Ronigreiche ber Gubfachsen ober Guthsearas, wozu auch Guthrige, bas jegige Gurren, gehörte, gabite 1851 auf 69 D.M. 339600 G. Kreibehugel unter bent Ramen Cout-Downs, d. h. subliche Dunen, ziehen sich hinter ber 22 M. langen, mit Sanbbanten (Goodwins) befetten Rufte von South-Harbing und Miland-Chapel oftwärts bis Beachy-Bead und laufen hier in fentrechte Rlippen aus. Auch im Innern ift bas Land hügelig und gegen 12% DR. beffelben find mit bem Reft bes Gichenforftes bebeckt, ber in alten Zeiten unter bem Remen Andredeswald bie gange Grafichaft einnahm und beffen Stamme fortbauernd fur bes beste Schiffsbauholz gelten. Bewässerung geben die Ruftenfluffe Cudmere, Dufe, Abm und Arun, in welchen der Rother mundet und welcher gegen Rorden mit dem Ben durch einen Lenal verbunden ift. Auch ift bas Land von der großen Gifenbahn der Sudtufte und ber Londen-Brighton-Bahn burchzogen. Die Haupterwerbszweige find Aderbau und befonders Biehzucht. Außer Getreide erzeugt S. nachst Rent den meisten guten Hopfen. Der Hauptreichthum bei Landes find feine Rinder- und Schafberben, Die megen ihres Fleisches und ihrer Bolle gern gekauft werden. Auf den Kreidehügeln von S. wird vorzugsweise das füdliche Dünenschaf sezogen. Auferdem treibt man Fischerei und Handel. Die Industrie ist unbedeutend, obwol C. mit Rent die Blege der engl. Bollenmanufactur bildet. Die Graffchaft ift wegen ihrer Alter thumer fehr merkwurdig. Man findet in derfelben elf Romerlager. Sie war der Landungsplat ber meiften Bolter, die England heimsuchten, und hier war es, wo Bilhelm ber Groberer be Schlacht bei Baftings lieferte, welche ihn jum herrn bes Reichs machte. Derfelbe gab einen seiner Feldobersten die ganze Grafschaft zu Lehn. Als die Familie der Grafen von S. 1801 ausstarb, erhob Konig Georg III. bas Land jum Berzogthum fur seinen sechsten Sohn, ber Pringen August Friedrich. Die Sauptstadt ift Chichefter (f.b.); weit bedeutender und voltreicha find Brighton (f.b.) mit 69673 E. und Baftings (f.b.) mit 17011 E. Diefer Drt gehörte ju ben Cinque Ports (f. b.), von benen auch bie fleinern, jest versandeten Bafen Bincheifea und Rine (belbe haben 8541 E.) abhangig waren. Die Stadt Lewes am Dufe, inmitten eines Em phitheatere von Sugeln mit herrlicher Fernficht gelegen, hat 9533 E., die fich hauptfachlich mit Papierfabrikation beschäftigen. Ghoreham oder New-Shoreham, an der Mündung des Adm, welches nach dem Berfall des einst mächtigen, 1/4 Stunde entfernten Did-Choreham fich erhobe hat, besist eine alte, große ehemalige Collegiatfirche, einen Safen und gahlt 30553 E.

Suffer (Augustus Frederick, Berzog von), der sechete Sohn König Georg's III. (f. b.) wer Großbritannien, wurde 27. Jan. 1773 geboren. Während seine Brüder, die Berzoge von Beck, Kent, Cumberland, Cambridge und Clarence für das Militär- und Seewesen erzogen wurden, gab man S. eine gelehrte Bildung und brachte ihn noch jung nach Göttingen, wo er meise Jahre mit Rugen studiete. Auf Continentalreisen erwarb er sich dann die Kunft des gesellige Bertehrs und die Kenntniß fremder Sitten, wie kaum einer seiner Landsleute. Im April 1788

heirathete er beimlich ju Rom die tath. Dif Murray, die Tochter des ichott. Grafen von Dunmore. Biemel die Trauung zu London nochmale heimlich vollzogen wurde, ließ doch Georg III. die Che, als dem Royal marriage act von 1772 juwiderlaufend, durch bas bischöfliche Gericht für ungultig erklaren. Die Rachkommen aus biefer Che führen den Ramen Cfte (f. b.). Biewol fich S. rudfichtlich feiner Che ftete im Gewiffen für gebunden hielt, trennte er fich boch feit 1801 von Laby Murray (geft. 5. Marg 1830) und vernachtaffigte diefelbe fowie auch feine Rinder ganglich. 3m Rov. 1801 wurde er mit dem Titel eines Grafen von Invernef und Baron Artlow jum Peer von England erhoben. Er hielt fich im Oberhause zu den Bhige und entfaltete in allen Fragen eine liberale Thatigteit, fobaf er feinem Bater misfallig und rudfichtlich pecuniarer Ausstatung von bemfelben jurudgefest marb. Bei feiner ungemeffenen Freigebigfeit vermidelte er fich barum oft in Gelbverlegenheiten. Biele Sahre hindurch mar er Grofmeifter ber Freimaurerlogen in England und Bales; auch verfah er bie Prafibentichaft ber tonigl. Gefellichaft ber Biffenschaften. Lesteres Amt mußte er jeboch nieberlegen, weil er Die erfoderlichen Geldmittel nicht mehr befag. Mit der Thronbesteigung der Konigin Bictoria, auf beren Erziehung er Einfluß übte, erfuhr er bei hofe mehr Buvorkommenheit. Nach bem Tode feiner erften Gemahlin heirathete er 1831 die Laby Cecily Unterwood, Tochter Des irifchen Grafen von Arran, die 1840 zur Herzogin von Invernef erhoben wurde. Er starb 21. April 1843 im Renfingtonpalafte. Die liberale Sache verlor an ihm eine bedeutende Stupe und bas Bolt einen warmen Freund. Er hinterließ eine ber iconften Privatbibliotheten.

Sug-Depenheimer, ein Jude, beffen Familie früher in der Pfalz anfäsig war, ber dam aber nach Burtemberg zog und bort als Gelbagent das Bertrauen des verschwenderischen Serzogs Karl Alexander erward, sich zu seinem Finanzminister emporschwang und in dieser Stellung sich zahllose Wisbrauche, namentlich unerlaubte Finanzoperationen, Berfolgungen, Beraubung von Stiftungsgelbern, Stellenvertauf und Bedrüdung der Steuerpflichtigen zu Schulden tommen ließ. Der herzog starb jedoch ganz plöslich, und man verhaftete nun S. 14. Mai 1737 statt aller Mitschuldigen und helfershelfer. Es ward ihm der Proces gemacht und er mit seinem galonnirten Staatstod betleibet in einem eisernen Käsig 4. Febr. 1738 aufgehängt.

Die Geschichte besselben hat Wilh. Hauff zu einer anziehenden Novelle benupt.

Süßholz (Glycyrrhīza), eine zur Familie ber Hilfengewächse gehörende Pflanzengattung, zeichnet sich burch die langen, meistens kriechenden, sufen Wurzeln aus. Es sind ausbauernde Kräuter Südeuropas und des Orients mit unpaarig gesiederten Blättern und ährigen oder topsigen Blüten, mit einem zweiblätterigen spizigen Schiffichen. Die sehr süß, hintennach etwas krazend schmedenden Wurzeln enthalten hauptsächlich einen süßen Extractivstoff (Glyzyrrhizin) und sind unter dem Ramen Süßholz oder Süßholzwurzeln (Radix Liquiritiae) ein sehr betanntes und häufig benustes Arzneimittel. Dazu werden bei uns hauptsächlich die Wurzeln bes gemeinen Süßholzes (G. glabra) benust, welches 3—5 Zoll lange Trauben mit weiß-violetten Blüten trägt. Die Pflanze ist in Südeuropa von Spanien dis Taurien einheimisch und wird in Deutschland in einigen Gegenden, z. B. bei Bamberg, im Großen angebaut. Det eingebickte Saft bildet den bekannten Baktizensaft. Auch die Wurzeln des stackligen Süßholzes (G. ochinata) sind auf gleiche Weise officinell, werden aber hauptsächlich in Russand und Assen verwendet. Das stinkende Süßholz (G. souda) zeichnet sich durch einen sehr widrigen Geruch aus.

Sugmeyer (Franz Laver), ein zu feiner Zeit beflebter Componift, geb. 1766, war ein Schüler Salieri's und feit 1795 beim Operntheater in Wien als Componift angestellt. Nachher tam er als Kapellmeister an bas Hoftbeater. Er starb 1803. Am berühntesten ist er durch bie Ausführung berjenigen Theile des Mozart'schen Requiem, welche der große Reister unvollendet hinterließ. Hierauf bezieht sich auch der von Gottfr. Weber erregte Streit über die Echt-

beit biefes Berts.

Sutherland, eine Grafschaft im nördlichen Schottland, hat ein Areal von 88% DM. und zählt eine fast stabile Bevölkerung von 25000 Seelen. Das Land ist durchaus gebirgig und steigt im Ben-More ober Assund 3030 F. hoch auf. Dieser und viele andere Höhen tragen fast das ganze Jahr hindurch Schnee. Die Berglehnen sind mit Birten, Föhren, in den obern Regionen mit Arunumholz bedeckt. Weite Strecken nehmen die Daiben ein. Bon den zahlreichen Flüssen münden der Holadale, Strathy und Naver im Norden, der Brora und Heinsbale im Osten. Die bemerkenswerthesten der vielen Seen sind der Loch-Naver, Loch-Shin, Loch-Loyal. Das Klima ist rauh und nebelig. Producte sind: viel Ralt- und Bausteine, die nebst Schiefer allein ausgebeutet werden, ferner Marmor, Eisenstein,

filberhaltiges Blei, Kupfer, Galmei und Baifalz. Nur in den niedem Küftengegenden gedeist etwas hafer, Gerste, Kartoffeln und Flachs. Sehr bedeutend ist dagegen die Biehzucht. Überaus klein, aber sehr dauerhaft und in diesem Gebirgslande von größtem Rusen sind die Pferde, eine Art Ponies. Neichliche Nahrung gibt dem Hochländer auch das zahlreiche Wild, dem Küstenbewohner der Neichthum an Fischen. Industrie ist nicht vorhanden. Seder fertigt sich, was er braucht. Der hauptort ist Dornoch, ein Fleden und hafen au dem Frith of Dornoch ober Dornochbusen, welcher, nörblich von dem Murraybusen, in das Land eindringt und zum Theil

bie Grenze gegen Rof bilbet. Der Drt hat nur 599 E.

Sutherland (Grafen und Bergoge von), eines ber alteften ichott. Gefchlechter, leitet feinen Ib fprung von Allan, Than von S., ab, ber ber Sage nach von Macbeth ermordet wurde. Deffa Sohn, William, ward 1057 durch den König Malcolm III. zum Grafen von 🗢. erhoben, wechen Titel Alexander II. 1228 feinen Nachkommen bestätigte. Renneth, Graf von S., fiel 1333 in der Schlacht von Halidon-Hill. Sein Sohn, William, war mit einer Tochter Robert Brun't verheirathet. Elifabeth S., Schwester bee Grafen John, ber 1514 ftarb, vermablte fich mi Abam Gordon, Sohn bes Grafen von Huntley, wodurch ber Titel an die Familie Gordon über ging. Billiam Gordon, fiebzehnter Graf von G., ftarb 16. Juni 1766 und hinterlief im einzige Tochter, Elifabeth, Grafin von G., geb. 1765, welche 4. Sept. 1785 ben Biscom Trentham, nachherigen Grafen Gower, alteften Sohn bes Marquis von Stafford (f. Govet) heirathete, ber in ber Folge zum Berzog von S. erhoben wurde. Die Berzogin-Grafin wa C. ftarb 29. Jan. 1839. — Sutherland (George Granville Levefon-Gower, Bergog von), gd. 9. Febr. 1758, trat fcon 1778 ins Parlament und ward 1790 jum Botfchafter in Paris er nannt, mo er Beuge der wichtigften Ereigniffe ber Frangofifchen Revolution war, bis ernach dem verhängnifvollen 10. Aug. 1792 nach England zurudtehrte. 3m 3.1799 mart er als Baron Gower von Stittenham ins Dberhaus berufen und jum Generalpostmeifter ernannt, welche Amt er nach zwei Jahren nieberlegte. Durch ben Tob feines mutterlichen Dheims, bes Bergogs von Bridgemater, 8. Marg 1803, tam er in Befit eines fehr großen Bermogens und 26. Da 1803 erbte er auch die vaterlichen Guter mit dem Titel eines Marquis von Stafford. & einigte er in feiner Person die Besitungen der Familien Sutherland, Gower und Bridgmutt und war jest einer ber größten Grundeigenthumer in Großbritannien und vielleicht ber richt Privatmann in Europa, indem fein Einkommen auf nicht weniger als 300000 Pf. St. jaktig geschätt wurde. Er machte bavon einen nicht unrühmlichen Gebrauch, zeigte fich namentich als freigebiger Runfifreund und icheute teine Roften jur Bermehrung ber von feinem Dheim angelegten herrlichen Gemäldesammlung. Auch unternahm er großartige Bauten und toufe nach dem Lobe bes Berzogs von Jort 1827 das Palais deffelben für die Summe von 75000 Pf. St. Doch murde die Barte, mit der er gegen die Bauern von Sutherlandibire verfuhr, ie er jur Auswanderung nach Amerika zwang, um bas von ihnen cultivirte Land in Beibeptit und Jagbreviere verwandeln zu konnen, mit Recht getabelt. Früher ein fester Anhänger Dirt näherte er fich nach bem hintritt beffelben ber 2Bhigpartei, befürwortete bie Ratholikenemand pation und stimmte fur die parlamentarische Reform. Das Biel feines Chrgeiges mar bie for zogswürde, die ihm endlich 14. Jan. 1833 zu Theil ward. Er starb wenige Monate dam 19. Juli 1833 auf seinem Schlosse Dunrobin in Schottland. — Sutherland (George Sta ville Levefon-Gower, Bergog von), altefter Sohn bes Borigen, geb. 8. Aug. 1786, trat noch ti Lebzeiten feines Batere 1826 als Lord Gower ins Dberhaus und erbte nach bem Tobe beff ben die herzogewürde und die Stafford'ichen Guter, nach dem Ableben der Mutter aber # schott. Pairie nehst Zubehör, während die Besitungen der Familie Bridgewater auf seinen 📂 gern Bruder Francis (f. Ellesmere) übergingen. Den Grunbfapen ber Bhigs ergeben, nehn er indef nur wenig Antheil an der Politit, fondern beschäftigte sich mehr mit der Berwalm feiner weitlauftigen Beligungen und widmete feine Mufe dem Studium. Aus feiner Che harriet Elisabeth, Tochter bes Grafen von Carlisle, einer durch Schönheit und Geift auto zeichneten Dame, welche bie Stelle einer Dberhofmeisterin bei ber Königin Bictoria beklick hat er eine zahlreiche Familie. Sein ältester Sohn, George Granville William, Marquis w Stafford, geb. 19. Dec. 1828, wurde im Juni 1852 jum Parlamentemitgliebe fur Cute landshire ermählt.

Suhos, eine in der Geschichte des neuern Griechenland mehrfach bekannt gewordene geriotenfamilie in Konstantinopel, aus welcher viele bis jum 3. 1821 die Würde der hospelle in den beiden Fürstenthümern Moldau und Walachei und das Amt der Dollmetscher beim van und bei der Flotte (f. Fanarioten) bekleidet haben. — Gusos (Alex.) war 1820 jum be

2

Ξ

ĸ

ġł.

ż

뱌

9

 $\mathbf{z}$ 

ten male hospodar der Balachei und hat fich in diefer Stellung namentlich burch Gifer für Beforberung des Unterrichts und Pflege ber Biffenschaften ausgezeichnet, wobei ihm ber gelehrte Grieche Spyridon Baletas thatig jur Seite ftand. In die Plane der Betairie (f. b.) bereits 1820 eingeweiht, mar er eifrig bemuht, ben Ausbruch bes griech. Aufftanbes aus Rudsichten für seine eigene Sicherheit, sowie wegen der Sorge für seine bei der Regierung der Watachei gefammelten Schape zu verhindern. Er ftarb indeffen vor dem Ausbruch der Revolution scibst 1. Febr. 1821. — Supos (Michael) war 1821 Sospodar ber Moldau. Er nahm an ber durch Aler. Apfilantis veranlaßten Infurrection in Jaffy befonders thatigen Antheil und opferte große Summen. Rach ber Rieberlage bes Ppfilantis im Juni 1821 flüchtete er auf bas ruff. Gebiet und hielt fich in Beffarabien auf, bis er, da die Pforte feine Auslieferung verlangte, den Befehl erhielt, das ruff. Reich zu verlaffen. Er reifte 1822 mit ruff. Paffen nach Pifa ab, ward iedoch in Brunn angehalten und erhielt für einige Beit Gorg zum Aufenthaltsorte angewiesen. Später, nachbem er fich nach Griechenland gewendet, ernannte ihn 1830 Kapobistrias zum Gefandten in Paris, was er auch nachgehends eine Zeit lang in Petersburg gewesen ift. Er lebt gegenwärtig seit mehren Jahren als Privatmann in Athen. — Gusos (Alex. und Panagiotis), zwei ausgezeichnete und fruchtbare Dichter und Schriftfleller des neuen Griechenland, Sohne des Konstantin G., eines Bruders des obengenannten Alexander G. und einer Schwefter des Dichtere Jakowatis Rigos-Rerulos (f. d.), welche ebenfalls große Reigung zur Poefie hatte, wurden Beide in Ronftantinopel, Alexander 1802, Panagiotis 1806, geboren. Alexanber gab icon in früher Jugend Proben seines bichterischen Talents. Rachbem er fich seit 1820 in Paris gebildet, ging er nach Griechenland, wo er 1826 fünf Satiren gegen die dortigen in Uneinigfeit und Burgerfrieg lebenden Machthaber bichtete, welche jedenfalls ju dem Borgug. lichsten gehören, was die neugriech. Poefie aufzuweisen hat. Nach Beendigung des Kriegs in Griechenland kehrte er 1828 nach Frankreich jurud, wo er feine "Histoire de la révolution grecque" (Par. 1829) herausgab, der besonders die Anerkennung Chateaubriand's zu Theil marb. Im 3. 1830 wieder in Griechenland, veröffentlichte er unter Anderm bas Luftspiel "O ασωτος", sowie "Pανόραμα της Ελλάδος", eine Sammlung lyrischer und komischer Dichtungen, die zum Theil gegen die Regierung und die Partei bes Prafidenten Kapobiftrias gerichtet und durch poetische Begeisterung und Aristophanische Schärfe ausgezeichnet waren. Als König Otto 1833 nach Griechenland tam, begrufte ihn Alexander mit einer nachmale in verfchiebene Sprachen überfesten poetischen Epistel; allein nach einigen Sahren fah er fich veranlast, jur Oppolition übergutreten. Er betampfte nun die bair. herrichaft in Griechenland in dem größern Gedichte " O περιπλανώμενος" (1839), das in gemisser Beziehung als der Borlaufer ber Septemberrevolution von 1843 angesehen werben tann und ale bas vorauglichfte Bert bes Dichters gilt. Im 3. 1850 ließ er von feinem auf zwölf Gefange berechneten epischen Gedichte "H Τουρχομάχος Ελλάς" vier Gefange mit Scholien und Anmertungen druden, ein Bert nicht ohne hohen poetischen Berth, wenn ichon in der Form weniger gefällig und anmuthig. Außerdem gab er einen politisch-satirischen Roman "O Copστος του 1831 έτους" (1834), eine satirische Zeitschrift in Prosa und Bersen: "Η ελλη-νεκή πλάστιγξ" (1836), drei Lustspiele: "Ο πρωσυπουργός", "Ο άτισασσος ποιητής" (1843) und "Το συνταγματικον σγολείον", die gleichfalls nicht ohne dichterischen Werth find, sowie 1843 eine politische Zeitschrift in Prosa und Bersen: ", Η μεταβολή της γ'. Σεπ--τεμβρίου" heraus. In der letten Beit beschäftigte er fich mit einem größern geschichtlichen Werte über das neuere Griechenland, bas die Zeit vom 13. Jahrh. bis 1828 umfaffen foll. Sein Bruder, Panagiotis, erhielt feine Bilbung ebenfalls in Paris, fowie in Padaa und Bologna und ging um 1823 nach Kronftadt in Siebenburgen, wo ihn die Liebe zu einer ichonen Griechin zu dem Iprischen Drama politischen Inhalts "O δδοιπόρος" begeisterte. Spater manbte er fich nach Griechenland, wo er 1834 ben philosophisch-politischen Roman ,, Leav-ီδρος" und 1835 die "Κιβάρα", eine Sammlung lyrischer Dichtungen voll Erhabenheit und poetischen Schwunge, sowiel 839 das lyrische Drama,, OMesoslac ή τα πάλη Ιησου Χριστου" 🕶 mit Chören, auch das historische Trauerspiel "EdIvuca Bdaxaface", aus der neuesten Ge-= schichte Griechenlands, und um 1840 zwei Inrische Dramen: "Γεώργιος Καραίσκος" und 🚅 Ο άγνωστος", herausgab. Ein anderes historisches Drama von ihm: "Μάρχος Βότσαρης", noch ungedruckt. In neuerer Beit redigirte er nacheinander drei politische Beitschriften in 👫 🔁 then : "Ήλιος", "Η αναγεννηθείσα Ελλάς" und "Η συνένωσις", im Sinne ter entschie-Sen nationalen Partei. Gegenwartig ift er mit ber Bieberherftellung ber altgriech., bem beu-Conv. - Lex. Bebnte Mufl. XIV.

tigen Griechenland verständlichen Sprache beschäftigt und bemüht, dieser Sprache vor der dei Korais Geltung zu verschaffen, welchelestere er dem Außern nach für arm und in grammatische Hinscht für mangelhaft erklärt. — Ein älterer Bruder dieser beiden S., Dimitrios S., nahm an dem Freiheitskampse der Griechen in der Woldau und Walachei von 1821 Theil und blied in dem Treffen bei Oragachan im Juni desselben Jahres an der Spise der Beiligen Schar.

Sumorow Rymnitsti (Graf Alex. Bassiljewitsch), Fürft Italijfti, berühmter uff General, murbe 13. Nov. (alten Stile) 1729 in Finnland aus einer urfprunglich ichmeb. 30 milie geboren. Sein Großvater, Joh. S., war Pfarrer ju Mostau, fein Bater, Baffilfi & trat unter Peter d. Gr. bei der Artillerie ein, flieg bis jum Generallieutenant und farb 174. Schon im Feldzuge gegen Schweden in Kinnland und im Siebenfahrigen Ariege zeigte fichte junge Alex. S. als unerschrockener Arieger. Bon Ratharina II. zum Obersten ernannt, befehis er bann in Polen einen Theil ber ruff. Eruppen, Berftreute bie Deere ber beiben Pulamfti, nut Arafau mit Sturm ein und wurde fur biefe und andere Erfolge jum Generalmajor ernam 3m 3. 1773 biente er gegen bie Turten unter Rumjangow, fchlug ben Feind in brei Treffe nahm Turtufai ein und erfocht, nachdem er fich 1774 mit Ramenfti vereinigt, einen entich benden Sieg über ben Reis-Effenbi bei Rosludgi. Rach dem Frieden ftillte G. im Junn Ruflands die Unruhen, welche Pugatschew's (f. d.) Emporung veranlaft hatte. Er untereif 1777 den krimschen Rhan Dewlet-Girei und brachte 1783 die Rogaischen Tataren unter mis Botmäßigkeit, wofür er zum General-en-Chef ernannt wurde. Am 1. Dct. 1787 fcblug abit Türken bei Kinburn, wo er burch einen Schuf in die Seite verwundet wurde. Auf Befehl Pe temkin's nahm er bann Theil an ber Belagerung von Oczakow. Hierauf exfocht er in Berbir dung mit den öftr. Truppen den Sieg bei Folichani über Dehemed-Pascha und folug 15. Cot am Fluffe Rymnit bie 115000 Mann ftarte Armee bes Grofvegiers aufs Daupt. Rai fer Sofeph II. erhob ihn bafür in den deutschen Reichsgrafenstand und Katharina II. ernaunt ihn jum ruff. Grafen mit bem Beinamen Rymnitsti. Unter Potemtin führte G. auch ber furchtbaren Sturm auf die Festung Ismail aus. Bon ber unermeflichen Beute, die bie ge macht wurde, nahm S. nur ein einziges Pferd für fich. Rach dem Frieden von 1791 ernantis Ratharina zum Chef des Gouvernements von Refaterinoflaw, der Krim und der erobertm 🏞 vinzen am Ausflusse des Oniestr. S. wählte Cherson zu seinem Bohnsibe und blieb daselbst zwi Jahre. Bei dem neuen Aufstande der Polen rudte er jedoch wieder ine Feld, erfturmte 24. Ent. 1794 Praga und jog fodann in Barfchau ein. Die Raiferin ernannte ihn zum Generaffc marschall. 3m 3. 1799 übertrug ihm der Raifer Paul ben Dberbefehl über die Truppa, welche mit ben Oftreichern vereint in Stalien gegen bie Franzofen fochten. Auch von bem bem ichen Raifer wurde er zum Generalfeldmaricall und zum Dberbefehlshaber ber öftr. Truppe ernannt. Er erfocht mehre glanzende Siege, im April 1799 bei Caffano, 17., 18. und 19. 3. bei der Trebia, 15. Aug. bei Novi, und nahm im Laufe von drei Monaten den Franzofen 📭 Städte und Festungen Oberitaliens weg, wofür er ben Beinamen Italissti erhielt und in be ruff. Fürftenftand ethoben murbe. In Folge bes abgeanderten Operationsplans jog er über in Alpen nach ber Schweiz, vereinigte fich mit Rorfatow, ber von Maffena gefchlagen war, w fcidte fich an, in Bohmen die Binterquartiere zu beziehen, ale die üble Stimmung Rafe Paul's S. ploglich nach Rufland gurudrief. Neibifchen Feinben gelang es zugleich, S. in 1 gnade ju bringen. Er durfte fich bem Raifer nicht nahen und die Großen mieben ihn. Eine Nichte war die Gingige, die S. aufnahm und ihm Pflege bot, als er, von Rummer über fo ich ben Undank ergriffen, in Krautheit verfiel. G. ftarb balb, 18. Mai 1800. Raifer Alexander ließ 1801 feine toloffale Statue in Petersburg auf dem Marsfelbe aufftellen. G. mar in außerordentlicher Menich. Mäßigfeit, Thatigfeit und Strenge gegen fich und Andere machte bie Grundzuge feines Charaftere aus. In feinen Entschluffen unerschütterlich, mar er treu fe nen Berfprechungen und burchaus unbestechlich. Seine Rebe und Schrift mar latonifch. Duch fein im Grunde robes und cynifches Betragen, durch Berachtung alles Aufwandes und felten Furchtlofigfeit machte er fich jum Lieblinge feiner Golbaten. Der Ruf: "Bormarts und fde get!" mar fein Lofungewort, und hierin bestand auch fast feine gange Tattit. Biele Anetben und Spafe, die von ihm im Munde des Bolfes leben, beweisen neben der Bigarrerie auch be Abel und die humanitat feines Charafters. Bgl. Anthing, "Berfuch einer Kriegsgefchichte i Grafen S." (3 Bbe., Gotha 1796 — 99); Fr. von Schmitt, "S.'s Leben und heergust (2 Bbe., Wilna 1833 — 34); von Fuchs, "S.'s Correspondenz über die ruff.-öftr. Campage von 1799" (2Bde., Glogau 1835). Die befie Biographie G.'s lieferte Polewoi (beutsch, Die 1853). — Aus feiner Che mit einer Fürstin Proforomftji hinterließ G. eine Tochter, Retalls.

geb. 1776, vermählt mit bem Dberftallmeister Grafen Rit. Subow, und einen Sohn, Artabij. geb. 1783, ber fcon in seinem 16. 3. ben Rang eines Generalmajors erhielt und, nachbem er fic in bem Relbauge von 1807 hervorgethan, jum Generallieutenant beforbert murbe. Er befehligte hierauf eine Division bei ber Donauarmee unter Rutusow und ertrant 1811 im Rymnit, an berfelben Stelle, wo fein Bater ben Sieg über die Zurfen erfochten hatte. — Gein altester Sohn, Graf Alexander Arkadjewitsch G.- Rymnikski, Fürk Italijski, wurde mit seinem Bruber Ronftantin im Fellenberg'fchen Inftitut gu Dofwyl erzogen, welches er 1822 verließ, um als Cornet in bas Chevaliergarberegiment einzutreten. Gine Untersuchung, in Die er wegen Betheiligung an der 1825 jum Ausbruch getommenen Berfchwörung verwickelt werben follte, wurde burch die Gnade bes Raifere Rifolaus niebergefclagen, und G. begab fic jur Armee im Kaukasus, wo er sich im Feldzuge gegen Persien auszeichnete. Als Überbringer der Schluffel von Arbebil traf er 1828 wieber in Petereburg ein, ward jum Flügeladjutanten bes Raifers ernannt und machte bann auch ben poln. Arieg von 1831 im hauptquartier bes Marschalls Pastewitsch mit, in deffen Auftrag er bie Capitulation von Barfchau unterhandelte und mit der Nadricht von diefem Ereigniffe nach Petersburg eilte, wo er mit dem Dberftenpatent belohnt wurde. In der Folge mehrmals zu diplomatischen Missionen an den deutschen Fürstenhöfen verwendet, fpater aber zum Generalmajor und Commandeur einer Grenadierbrigade ernannt, ward er 1845 mit der Untersuchung der unter ben Truppen am Raukasus eingeriffenen Misbrauche beauftragt, die ein ftrenges Gericht auf die Baupter der Schuldigen herabzogen. Bum Generaladjutanten bes Raifers erhoben, ging er 1847 mit einer ahnlichen Diffion nach Rostroma, wo er einige Zeit als Miltärgouverneur fungirte, bis er im Jan. 1848 ben Posten eines Militärgouverneurs von Riga und Generalgouverneurs der Oftseeprovingen erhielt. Im April beffelben Jahres flieg er jum Generallieutenant. Beim Ausbruche Des Rriegs mit ben Bestmächten wurde ihm im März 1854 das Commando der zur Vertheidigung von Livland zufammengezogenen Truppen übertragen.

Svanberg (Jons), fcmeb. Mathematiter, geb. 6. Juli 1771 zu Reder-Salir in Besterbotten, wo fein Bater Bauer war, zeigte schon in fruher Jugend Anlage zur Mathematik und wurde von einem Dheim an Rindesstatt angenommen und in die Schule zu Tornea geschiatt. Sechzehn 3. alt, tam er auf die Universität zu Upsala. Done die humanistischen Studien au vernachlässigen, widmete er sich hier mit großem Fleiß der Mathematik. Er wurde 1792 hun Doctor der Philosophie promovirt und als Docent an der Universität angestellt und begab fich 1796 nach Stockholm. In ben 3. 1801 - 3 bereifte er mit Dfverbom Lappland, um einen Sogen des Meridians zu meffen. Sein Bericht über diese Unternehmung und die damit verbunbene Auflösung bes Problems von ber Gestalt ber Erbe wurde 1806 von bem frang. Inflitut mit einem Preise belohnt. 3m 3. 1809 wurde er orbentlicher Secretar ber Gesellschaft ber Biffenschaften in Stockholm; 1811 aber folgte er dem Rufe als Professor ber Mathematik tach Upfala. Gemeinschaftlich mit bem Profeffor Cronftrand ftellte er hier Beobachtungen iber Penbelschwingungen an. Der Konig verlieh ihm 1819 eine reiche Pfrunbe, woburch er m ben geiftlichen Stand verfest murbe. Geit 1842 ale Profeffor emeritirt, flarb er 15. Jan. 1851 gu Stocholm. Bon feinen werthvollen wiffenichaftlichen Leiftungen find ju ermahnen wie Abhandlungen "Über analytische Gerien" (1801); "Die Grundformeln der Phoronomie" 4813); "Theorie der Planeten und Kometen" (1829) in den "Berhandlungen" der Afademie ver Biffenfcaften zu Stodholm; "Disquisitiones analyticae in theoriam refractionum astropomicarum" und "Nouvelles considérations sur la résolution des équations algébraiques" m ben Schriften ber Befellichaft ber Biffenschaften ju Upfala. Bon feinen Cohnen ift einer

Swammerbain (Jan), einer ber berühmteften Raturforfcher, geb. ju Amfterdam 12. Febr. 1637, bezog 1661 bie Universität zu Lepben, um Medicin zu fludiren, und widmete sich befonbere ber Anatomie. Rachbem er fich noch in Saumur und Paris aufgehalten, tehrte er 1665 pach Amfterdam, 1666 nach Leyben jurud, wo er fich 1667 bie medicinische Doctorwurbe erwarb. Bon nun an lebte er in Amfterdam, wo er fich mit anatomifchen und zoologifchen Stuben beschäftigte. Er vervolltommnete die Runft der Injection und der mitroftopischen Unterfachung und machte viele neue Entbeckungen in den Naturwiffenschaften. Durch zu angestrengten Bleif richtete er aber seine Gefundheit zu Grunde, sodaß er in tiefe Sprochondrie verfiel. In Mefer Stimmung las er die ichwärmerischen Schriften ber Bourignon (f. d.), die fo tiefen Ginbend auf ihn machten, daß er anfing, sein ganzes Thun und Treiben als des Menschen unwürbig ju betrachten. Der Raturferfchung allmalig entfrembet, wollte er endlich feine Sammlun-

Drofeffor der Phyfit zu Upfala, ein anderer Offizier und als Chemiter geschätt.

gen verkaufen, fand aber keinen Käufer. Im I. 1675 reiste er nach Schleswig, wo sich in Bourignon damals aufhielt, und das Jahr darauf in Angelegenheiten derselben nach Kopobagen. Mit sich und der Welt zerfallen, starb er nach langen körperlichen und geistigen Leiba zu Amsterdam 15. Febr. 1685. Bon seinen Schriften sind besonders anzusühren: "Algemeene Verhandeling van bloedeloose Diertjens" (Utr. 1669; lat., Leyd. 1685) und "Miraculmnaturae, seu uteri muliodris sabrica" (Leyd. 1672). Einen Theil seiner Papiere hatte am seinem Aode vernichtet, einen andern aus Mangel für einen geringen Preis verkauft. Leum gelangten ein halbes Jahrhundert nachher an Boerhaave, der sie in holländ. und lat. Sprakunter dem Titel "Biblia naturae, sive distoria insectorum in certas classes reducta ekt

(2 Bbe., Lepb. 1737-38; beutsch, Lpg. 1752) herausgab.

Swanevelt (herm. van), einer der ausgezeichnetsten holl. Landschaftsmaler, wurde Boerben 1618 oder 1620 geboren und foll Gerh. Dow jum Lehrer gehabt haben ; boch ja er febr jung nach Italien, wo er Claube Lorrain jum Mufter erwählte. Sein gurudgegegen Leben jog ihm den Ramen bes Einfieblers (l'Eremila) ju, unter bem er fehr balb feiner Life gen wegen allgemein betannt wurde. Alle feine Arbeiten, Gemalbe, Beichnungen und gein Blatter, tragen bas Geprage ber poetischen Auffaffung ber Ratur und ihrer treuen Redd mung. Die Gegenden, die er barftellte, find abwechselnd und malerifc; Perspective, Biet mi Luftton find vortrefflich und mit fener fichern Meisterhand hervorgebracht, Die ben Belieut gur Bewunderung hinreift. Seine Gemalde tommen ebenfo felten wie feine Zeichnungen w. und wenig Galerien und Sammlungen haben deren aufzuweisen. Baufig dagegen findet me feine geatten Blatter, 116 an ber Bahl, bie in der Bahl ber Darftellungen, in der verftas bigen Bertheilung bes Lichts und des Schattens, in lieblichen Staffagen, in ber geiftreicha Rabel und in der Bolltommenheit der technischen Behandlung bis jest unübertroffen find Da die Platten lange Zeit hindurch aus einer ungeschickten Hand in die andere übergingen, fe finden fich eine Menge Abbrude, in benen taum noch die frubere Form zu ertennen ift. E. fant au Rom um 1690.

Sweaborg, eine ber Sauptfestungen und einer ber vorzüglichsten Baffen- und him plage Ruflands, am Finnifchen Golf, im Lan Belfingfore bee Groffurftenthums Finden, ift in neuefter Beit besonders als Stationsort der ruff. Scheerenflotte wichtig, welche bir bem geräumigen, gegen alle Binde geschütten Kellenhafen einen fichern Anterplat befitt. Die Festung, taum minder start ale Kronstadt, dect den Safen von Belfingfore (f. b.), welche == 7/4 M. entfernt liegt. Sie wurde unter bem Konige Abolf Friedrich von Schweben, all mi dem Frieden ju Abo durch den Berluft ber fcmed.-finnland. Feftungen die fcmed. Grenje mi Rufland zu offen und unvertheidigt mar, feit 1749 burch ben Felbmarfchall Grafen Chro fmard erbaut und foll über brei Dill. Thir, getoftet haben. Ihre Bollmerte erftreden fich ibr fieben Felfeneilande, die Nylandischen Staren; der Rern der Festung rubt auf Bargoe, Sauptinfel. Sammtliche Infeln, jum Theil durch Bruden miteinander verbunden, find met harter Granit und auf diefen jum Theil erft gesprengten Felfenmaffen bie Feftungemeit's boppelten und breifachen Batterien aufgeführt, die fich terraffenformig über bie Dberfiace Golfe erheben und im Gangen 2000 Gefcupe gablen follen. Bargoe enthalt bas Schlof, # dem Chrenfmard's fcones fleinernes Dentmal fteht; ferner das Commandanturgebaube, W Beughaus, die Sauptwache, die bombenfesten Magazine und die theilweise in Kelfen gehamm Schiffeboden. Zwischen Gustavswärd und Badholm, ben beiden andern wichtigsten Insen. die einzige schmale Ginfahrt in den Safen. Der Safen faßt 70-80 Linienschiffe. G. 3000 E., deren größter Theil aus Sandwertern, Schiffsbauern und Raufleuten beffeht, mel fich zu ben Gilben von Belfingfore halten. Sie haben auf S. eine Rirche und Schule, de wie die Befahung ber Festung, die in Friedenszeit aus 5-6000 Mann, die Frauen und Au mitgerechnet, befteht. Die Festung ging 7. April 1808 nur burch verratherifche Capitulate bes ichmed. Commandanten und Abmirale Cronftebt an bie Ruffen über, welche fie = Suchtelen (f. d.) feit 17. Mary blodirt und beschoffen hatten. Damit tam bas Sauptbolind Finnlands sammt der trefflichen Artillerie und 100 Fahrzeugen der schwed. Scheerenflott # Rufland, welchem dann der Befis der Festung im Frieden zu Friedrichsbamn 17. Sept. 189 bestätigt murbe. Im Juni und Juli 1854 hat fich die engl.-frang. Ditfeeflotte auf Recogni rungen ber Festung beschrantt.

Swedenborg (Emanuel von), berühmter Gelehrter und Theosoph, wurde gu Stocken 29. Jan. 1688 geboren. Bon seinem Bater, dem Bischof von Bestgothland, Jesper was berg, fromm erzogen, nahm sein phantasiereiches Gemuth fruhzeitig die Richtung gur Reise

fitat. Seine Studien umfaßten Philologie, Philofophie, Mathematit und Naturwiffenschaften. Seine erften poetischen Bersuche erschienen unter bem Titel "Ludus Heliconius, seu carmina miscellanea" (Stara 1710). In den 3. 1710-14 bereifte er England, Holland, Frantreich und Deutschland und besuchte die Universitäten biefer Lanber. Dann lief er fich ju Upfala nieber und gab feinen "Daedalus hyperboraeus" (mathematische und physitalische Bersuche und Bemerkungen) heraus. Karl XII. ernannte ihn 1716 jum Affeffor beim Bergwertscollegium. Die Erfindung einer Rollenmaschine, mittels welcher S. eine Schaluppe, zwei Galeeren und vier große Bote, die Karl XII. 1718 jum Transport des Belagerungsgeschütes nach Friedrichshall brauchte, funf Stunden weit über Berg und Thal schaffte, wie seine Abhandlungen über Algebra, Berth bes Gelbes, Planetenlauf, Ebbe und Flut bewirkten, daß ihn die Ronigin Ulrike 1719 in den Adelstand erhob und ihm badurch das Recht zur Reichsstandschaft gab. In Angelegenheiten seines Amts bereifte er 1720 die fcmed. und 1721 die fachs. Bergwerte, über bie er lehrreiche Abhandlungen schrieb; abnliche Reisen unternahm er in die öftr. und bohm. Bergwerte. Eine Sammlung seiner "Opera philosophica et mineralogica" erschien 1734 (3 Bbe.). Die Grundlage seines mit Scharffinn und Belesenheit burchgeführten naturphilosephischen Systems hat er schon in "Miscellanea observata circa res naturales" (Lpg. 1722) angebeutet, nachher aber daffelbe in ben "Principia rerum naturalium" und in bem "Prodromus philosophiae ratiocinantis de infinito et causa finali creationis" (Dreft. und Lpg. 1734) ausgeführt. Das Endliche kann hiernach seinen Ursprung nur im Unendlichen haben; das zufammengefeste Enbliche aber führt auf bas Ginfache gurud, und biefes ift der physische Punkt. ber, wie ber mathematifche, ohne Ausbehnung, aber ber erfte Anfas jur Bewegung ift. Die Form Diefer Bewegung muß die volltommenfte fein und diefe ift die Spiralform. Solche Puntte schließen alles Active und Passive in sich. Aus ihrer Bewegung untereinander geht das erste Enbliche hervor, desten Bewegung ebenfalls spiralförmig fein muß, vom Mittelpunkt zur Peripherie und von diefer jum Mittelpunkt, wodurch entgegengefeste Pole entstehen. Ift eine fo große Menge folder einfacher Substanzen ba, baf fie fich berühren und bruden, fo entstehen gusammengesette Substanzen und am Ende der Basserstoff. Ist aber teine so große Menge derfelben ba, fo aufert fich bas Active ber einfachen Substanzen, und wenn auch bie zusammengefesten in ihrer Reihenfolge ba find, das Active auch diefer und es entsteht am Ende der Feuer-=: foff. Senes Active und biefes Paffive tann aber nicht feindlich getrennt bleiben; fie muffen bei Der fortwährenden Thatigteit des lestern am Ende fich in eine emtfprechende Lage vereinigen, welche ebenfalls nur die spiralformige sein tann. Go entsteht bas erfte Element, welches bie Subftang ber Sonnen ober Firsterne bildet, die in gleicher Beise eine innere wirbelformige Bewegung haben, und aus welchen nun das Ubrige flufenweise hervorgeht und fortwährend unter ber Einwirkung der nachften höhern Stufe steht, deren Bulle fie bilbet. Das Rachfte, mas aus ber Sonnensubstang hervorgegangen und unter beren unmittelbaren Ginwirkung fleht, ift bie magnetifche Materie, welche in gleicher Weife ben Ather aus fich erzeugt und junachft auf ihn einwirkt, sowie diefer die Luft und diese den Dampf u. f. w., sodaß also Alles in einer "constabi-Weten Barmonie" unter fich aufammenhangt.

Rachbem S. von 1736—40 neue Reisen nach Deutschland, Holland, Frankreich, Italien und England gemacht, wendete er feine naturphilofophischen Ideen auch auf die belebte Schopfung, besonders den Menschen an. So in der "Oeconomia regni animalis" (Lond. 1740— 41) und in dem "Regnum animale" (Bb. 1 und 2, Haag 1744; Bb. 3, Lond. 1745), an welche **fico bas 2Berf** "De cultu et amore Dei; ubi agitur de telluris ortu, paradiso et vivario, tum de primogeniti seu Adami nativitate, infantia et amore" (2 Bbe., Lond. 1740) anschlof, wo et icon von fieben ursprunglichen Planeten außer ben Monben fpricht. Mehre Entbedunen in der Anatomie, welche man Andern zuschrieb, wurden nachher S. vindicirt; auch wurde Buffon beschulbigt, daß er fich mit S.'s Febern geschmudt. Das Bert "Do cultu et amore Dei" ift noch theils wiffenschaftlich, theils poetisch gehalten, obgleich S. nach seiner spätern Angabe foon 1743 burch eine Ericheinung bes Berrn, bie er aber nirgende felbft beschreibt, berufen ward, den geistigen Sinn der Heiligen Schrift und die Lehren des Neuen Jerusalem, d. h. der meuen Kirche, die in der Apotalypse verheißen worden, befannt zu machen, wie er denn auch bie Eröffnung feines Gefühls in die geiftige Belt ichon in bas 3. 1744 fest. Er fuchte nun vor allem die ju biefem neuen Beruf nothigen Sprach- und andere theologische Kenntniffe fich ju erwerben, legte fein bisher fireng verwaltetes Amt bei bem Bergwertscollegium 1747 nieber und schlug auch eine höhere, ihm angetragene Staatsbedienung aus. Der König aber ließ ih

den vollen Gehalt als Penfion.

E

3

=

fonberte Gemeinden der neuen Rirche in Schweden gabaund die Rirchenverfaffung, welche Munter und Staublin mitgetheilt, nur die Idee eines einzelnen Schweden war, die aber nirgends verwirklicht murbe. Ale Mittelpunkt ber neuen Rirche muß England betrachtet werben, wo es ebenfalls hauptfächlich Geiftliche ber hochfirche maren, welche auf die Maffen wirkten. Co fcon S.'s Freund, Thom. hartley, Rector von Binwid, welcher zwei Berte von ihm ins Englifde überfeste und fie mit philosophischen und theologischen Borreden verfah. Das Deiste aber that feit 1773 John Clowes, Rector ber St.-Johnskirche zu Manchester, gest. 1831, ein nach Geift und Berg ausgezeichneter Mann, welcher nicht nur die meiften Berte G.'s ins Englische überfeste, fondern auch außerdem 60 andere Berte zur Bertheidigung, Erklärung und Anwendung berfelben ichrieb, von welchen ber "Ratechiemue" und die Beantwortung ber Frage: "Barum nimmft bu bas Beugnif G.'s an?" auch ins Deutsche überfest murben (1825). Da er fo großen Ginfluß gewann, daß man in Manchefter balb 9000 Anhanger gablte, fo wurde er von brei andern Beistlichen der Keperei angeklagt, auf seine offene Bertheidigung aber, welche des Bifchofe Beifall gewann, von diefem freigesprochen. 3m 3. 1782 grundete er zu Manchefter eine Gefellichaft jum Drud und jur Berbreitung ber S.'ichen Berte, welche ichon 1818 über 260000 Bücher verbreitet hatte. Seit biefer Zeit aber hat fie bedeutend jugenommen und daher auch noch Größeres geleistet. Eine zu ähnlichem Zwecke 1783 gebildete Philanthropische Sefellichaft zu London lofte fich fpater wieder auf und an ihre Stelle trat 1810 bie noch beftehende londoner Drudgesellschaft. Besondere Gemeinden ber neuen Kirche mit eigenen Geistlichen und einem ihrer Lehre entsprechenden besondern Cultus bildeten sich in England erst seit feit 1788 und wuchsen seitdem bis zu ungefähr 50 in den vereinigten Königreichen beran. Sie gaben sich bald eine repräsentative Berfassung, und eine ähnliche haben sich auch die zahlreichen Gemeinden der neuen Rirche in den Bereinigten Staaten von Nordamerita gegeben. Die Gpnoden beiber Lander fiehen durch jahrliche Abreffen in Berbindung, welche in ihre gebruckten Berhanblungen eingeruckt werden. Diese "Minutes" und "Journals of proceedings", und in England noch auferdem seit 1830 das Sournal "The intellectual repository and New Jerusalom magazine" find die einzigen officiellen Organe der neuen Kirche. In England traten seit 1806 die von der alten Rirche außerlich getrennten und die nicht getrennten Anhanger der Lehre **jäh**rlich zu Harkftone in Eine Berfammlung zufammen, deren gedruckte Refolutionen bis 1823 faft ausschließlich aus Clowes' Feder flossen. Im 3. 1813 hatte sich zu Manchester und Salford auch eine Missionsgesellschaft der neuen Kirche gebildet, der 1820 eine Hülfsgesellschaft zu **London** beitrat; 1821 bilbete sich aber auch hier eine besondere Missions- und Aractatengesellfcaft und 1822 eine ähnliche zu Ebinburg. Eine Freischule für Anaben wurde 1813 und eine andere für Dabden 1827 ju London errichtet. Bon ben getrennten Mitgliebern ber neuen Rirche haben sich als Prediger und Schriftsteller ausgezeichnet in England Rob. Hindmarsh, 304. Roud und Sam. Roble; in Amerita Dt. B. Roche, fruher Prediger ber bischöflichen **Airch**e. In Franfreich schrieb E. Richer ein Wart über S.'s "La Nouvelle Jérusalem" (8 Bbe., Par. 1832—35). In Deutschland hatte zuerst Ottinger von 1765 an Einiges von S. ins Deutsche übersest, was später in neuen Auflagen erschien. Neue bis dahin noch unüberseste Berte S.'s vereinigte Tafel in einer Sammlung (8 Bde., Tub. 1823—36), der auch eine kritifche Ausgabe der "Arcana coelestia" (13 Bde., Tub. 1833-42) beforgte; diese sowie andere Schriften S.'s haben Tafel und Hofacter auch ins Deutsche übersest.

Swenborg, Svenborg ober Svendborg, Hafenstadt an der Sudostküste der dan. Insel Fünen, durch einen kleinen Sund von dem Eisand Taasinge getrennt, der Hauptort eines Amts, liegt in einem von hügeln eingeschlossenen Thale, hat zwei Kirchen, von denen die Frauenfirche zu Waldemar's II. Zeiten erdaut ist, und zählt 4000 E., die vorzüglich Handel und Schiffahrt treiben, auch Schiffe dauen und Gerbereien unterhalten. Die Stadt ist sehr alt. Hier lebte Swen Gabelbart bei seinem Pslegevater Palnatose, durch den er 986 König wurde. Das seste Schloß Sweneborg oder Swineborg eroberte 1247 König Erich gegen seinen Bruder Derzog Abel, dessen Linie hier ihren Sis hatte. Im J. 1253 wurde es von König Christoph I. gegen heinrich Emelthorp erobert und 1289 von den Geächteten unter Marst Stig verbrannt.

1535 capitulirte S. an Konig Chriftian II.

Swennhenm, Genoffe des berühmten Buchbrudere Pannars (f. b.).

Swieten (Gerard van), einer ber berühmtesten Arzte des 18. Jahvh., geb. zu Lenden 7. Dai 1700, studirte zu Lowen und in seiner Baterstadt unter Boerhaave (f. d.), deffen vorzuglichster Schüler er war, neben Debicin vorzuglich Chemie und Pharmacie. Rachbem er in

Legben einige Beit mit Blud prafticirt, wurde er ale Profeffor ber Medicin angeftellt. Dod feine Feinde nothigten ihn, als Ratholiten, dieses Amt niederzulegen. hierauf ging er 1745 als erfter Leibargt ber Kaiferin Maria Therefia nach Wien. Er erlangte die Gunft diefer Fürstin in hohem Grade und wurde in der Folge Borfieher der taifert. Bibliothet, beständiger Prafident ber medicinischen Facultat, Director des Medicinalmefens der faiferl. Staaten und Buder cenfor. Sein Ansehen, worin er bei ber Raiferin ftand, benuste er jum Beften ber Gelehrianteit und der Auftlarung; bagegen war er unerbittlich ftreng gegen die Bulaffung der Berte ber frang. Philosophen, die sich dafür oft durch entehrende Schmahungen rächten. S. ftarb 18. Buni 1772 ju Schönbrunn. Seine vortrefflichen "Commentarii in Boerhaavii aphorismos de cognoscendis et curandis morbis" (5 Bbe., Lend. 1741-72; neue Ausg., 8 Bbe., Lin. 1790) fichern ihm eine bleibende Stelle in der Literatur, wie fie ihm zu feiner Zeit einen grofm Ruhm erwarben. Seine Theorie ist aus humoralen und mechanisch-dynamischen Grundsate zusammengesett. — Sein Sohn, Gottfr., Freiherr van G., geb. 1733, wurde des Bami Rachfolger als Borfleher ber taiferl. Bibliothet und ftarb zu Wien 1803. Er war ein we Arauter Freund Sandn's und Mozart's, brachte in Wien die Werke Sandel's und Bach's zw Aufführung und vereinigte zu diesem Behufe den hohen Abel in eine musikalische Gesellschaft. Fur Sandn bearbeitete er "Die Schöpfung" nach einem engl. Terte; auch verfaßte er ben Lat

ju ben "Jahreszeiten".

Swift (Jonathan), einer der ausgezeichnetsten satirischen und politischen Schriftsteller ber Englander, wurde ju Dublin 30. Nov. 1667, einige Monate nach dem Tode feines Baters geboren. Der Mangel und die Abhangigkeit von feinem Dheim, in die er gerieth, trantten fein ftolges Gemuth und übten auf feinen Charafter ben nachhaltigften Ginfluß aus. Funfgehn Sahre alt, bezog er bas Trinity-College in Dublin, wo er fich burch Widerfeslichteit und Uncmpfänglichteit für Mathematit und Philosophie bemertlich machte und nur mit Rube den Grad eines Baccalaureus erhielt. Im 3. 1688 murbe er in bas Saus Gir Bill. Temple's, eines Bermanbten feiner Mutter, aufgenommen, worauf er 1692 ben Doctorgrad in Offerd erlangte; bann ging er nach Irland, um bort Beiftlicher zu werben. Er wurde zunachft Manne in Rilroot, gab die Stelle aber bald wieder auf und tehrte zu Sir Will. Temple zurud. Rach beffen Tobe 1699 ging er als Raplan bes Lord Bertelen wieber nach Irland. Spater erhicht er bie Rectorei ju Aghar und zwei fleinere Pfrunben, zu benen fpater noch eine britte tam, fobaß fein Ginkommen in Allem etwa 200 Pf. Sterl. betrug. Erbitterung über fehlgeichlagen Soffnungen bewog ihn, politischer Schriftsteller zu werben. Gifrigst verfocht er bie Sache ba Bhigs. Als ihn aber diese nicht nach Bunfch beforderten, trat er 1710 gu den Tories über, von denen er endlich 1713 bas Dechanat zu St.-Patrid erhielt. Seit 1701 hatte er mit Mis Efther Johnson, der Tochter eines Bermalters von Temple, der berühmten Stella, in verttas ten Berhaltniffen, obwol unverheirathet, gelebt. Er heirathete fie 1716 heimlich, feste aber & neben noch ein Berhältniß mit einem andern Madchen fort, befannt unter bem Ramen Baneffa bas ihn wahrhaft liebte und aus Gram über seine Grausamkeit und über die Entbeckung seiner heimlichen Che mit Stella flarb. Auch Stella tobtete ber Grant. Man ift verfucht, in feines Benehmen gegen beibe Frauen bereits Spuren bes Bahnfinns ju finden, dem er endlich & heimfiel. Dogleich seine schriftstellerischen Talente ihn fur jede Partei ale wichtige Stupe a icheinen ließen, murde er boch nicht weiter beforbert. Der Irlander Buneigung erwarb er burch mehre Schriften, in benen er fich ihrer annahm. Gegen bas Enbe feines Lebens wurde er immer munderlicher und faft unleiblich : in den lesten drei Jahren fprach er faft nie ein Bot mehr. Er ftarb 19. Det. 1745. Die beiben Berte, auf welche fich fein Schriftftellerrube hauptfachlich grundet, find die ohne feinen Ramen erschienene "Tale of a tub" (1704), eine & tire, in der die Abenteuer der drei Perfonen Peter, Martin und Jad, welche die tath., engl. mi presbyterianische Rirche vorstellen, auf bas wisigste erzählt werden, wobei nur die engl. Aich gut wegtommt, und "Gulliver's travels" (1726), eine politifche Satire, einfach, rein und gegiert geschrieben, bas vollendetfte von allen feinen Berten, bas felbft für Denjenigen, bes die politischen Beziehungen zu Balpole, Bolingbrote, bem Pringen von Bales und ander Perfonen unbekannt find, ein hochft anziehendes Buch bilbet. Unter feinen übrigen gabireife Schriften find die wichtigsten seine politischen Schriften: "Discourse of the contests and desensions between the nobles and commons of Athens and Rome" (1701); "Sentiment of a Church-of-England-man in respect to religion and government" (1708); "The corduct of the allies" (1712); "The public spirit of the Whigs" (1714); namentlid, aber "Letters by M. B. Drapier" und die erst nach seinem Tode erschienene "History of the four in

years of Queen Anne". Seine Berte wurden von Sawtesworth (14 Bbe., Lond. 1755, 4. und 24 Bbe, 8.), von Thom. Sheridan (17 Bbe., Lond. 1784) und von Balter Scott mit einer trefflichen Lebensbeschreibung (19 Bbe., Lond. 1814) herausgegeben.

Swinden (Jan Bendrit van), holland. Gelehrter, geb. im Baag 1746, ftubirte in Lepben und erhielt 1767 bie Professur ber Raturtunde, Logit und Metaphpfit an der Universitat ju Franeker. Hier stellte er 13 J. lang über die Abweichung der Magnetnadel die forgfältigsten Beobachtungen an, beren Ergebniff er in ben "Recherches sur les aiguilles aimantées et leurs variations" niederlegte, die von der frang. Atademie der Biffenschaften den Preis erhielten. Auch die munchner Atademie fronte seine Abhandlung "Analogie de l'électricité et du magnétisme". 3m 3. 1785 tam er als Professor ber Mathematit, Physit und Aftronomie an bas Athenaum ju Amfterbam. Bum Mitglied ber Commission ernannt, die fich mit ber Berbefferung des Seemefens beschäftigen follte, fcbrieb er einen Schiffsalmanach, eine Abhandlung über ben Gebranch ber Dctanten und Sertanten, über bie Bestimmung ber Meereslange und, als er 1797 Prafident des Sanitatscollegiums geworden, mehre treffliche Schriften über öffentliche Gefundheitspflege. Als 1798 bas frang. Institut die auswärtigen Gelehrten ju einer Berfammlung berief, um mit ihnen ein allgemeines Syftem ber Dage und Gewichte zu berathen, wurde S. als Abgeordneter ber Batavifchen Republit nach Paris gefendet und von der Bersammlung zum Referenten bestellt. Nach ber Rückfehr von Paris ichrieb er bas classische Bert "Verhandeling over volmaakte maten en gewigten" (2 Bde., Amst. 1802). Später wirfte er gur Ginführung des neuen Spfteme ber Dafe, Gewichte und Mungen in den Rieberlanden fehr thatig mit. 3m 3. 1798 murbe er Mitglieb bes Bollgiehungebirectoriums ber Batavifchen Republit, und 1817 ernannte ihn ber Konig zum Staaterath im außerorbentlichen Dienste. Ale Mitglied bes Comité central van den Waterstaat leistete er große Dienste, und seinem thatigen Eifer verbanken bie Navigationsschule und bas Blindeninstitut zu Amsterdam ihre zwedmäßige Ginrichtung. Er ftarb 9. Marg 1823. Bon feinen zahlreichen Berten, Die er in holland., frang. und lat. Sprache erscheinen ließ, find zu ermahnen: "Tentamen theoriae mutandae phaenomenis magnetici"; "Recueil de différents mémoires sur l'électricité et le magnétisme"; "Cogitationes de variis philosophiae capitibus"; "Réflexions sur le magnètisme animal"; "Grondbeginsels der meetkunde" (Amft. 1816); "Elemente ber Geometrie" (beutich von Jacobi, Jena 1834).

Swinemunde, eine freundlich gebaute Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stralsund, auf ber Insel Usedom an der Swine gelegen, zählt 4000 E. Die Stadt ist ein Seehafen, welcher seit 1848 befestigt wird und zunächst den Borhafen zu Stettin bildet. Außer dem großartigen Molendau ist noch der 40 Fuß hohen Leuchtbate, sowie der hier bestehenden Lootsenzunft zu gedenken. Außer den gewöhnlichen See- und Handelsgewerben ist die Fischerei von Bedeutung. Die Stadt besaf 1850 18 eigene Schiffe mit 4530 Tonnen Gehalt; eingelaufen waren 1851 1722 Schiffe mit 271800 Tonnen, ausgelaufen 1575. Bon Bedeutung für die Stadt ist auch das Seebad, nächst Dobberan (s. d.) das besuchteste Ostseedo, dessen Besuch seit 1824, wo es errichtet wurde, immer im Steigen begriffen war (bis zu 1500 Badegästen jährlich). Die Badeanstalten selbst sind vortrefsich eingerichtet. Die Umgebungen sind sehr freundlich, wie denn theils das bei der Stadt liegende Gehölz, theils einige entserntere Orte, wie Kriegsdorf, der Golmberg, Corswand, Camminke u. s. w., Gelegenheit zu Ausstügen zu Wasser und zu Lande bieten. Auch sieht S. nicht blos mit Stettin (täglich), sondern auch mit Rügen und Kopenhagen in lebhafter Dampsschiffahrtsverbindung.

Swir, ein Fluß im Gouvernement Olonez des europ. Rußland, der eine Verbindung des Onegasees mit dem Ladoga bewirkt, ist der ganzen Länge nach schiffbar, doch seiner Sandsteingeschiede wegen für tiefgehende Fahrzeuge gefährlich. Er bildet eine Abtheilung des großen Basserspiechens, welches die Ostse mit der Wolga und dem Kaspischen Meere in Verdindung sest. Zu dieser Basserstraße gehört der Swirkanal, welcher aus dem Flusse Swir in den Fluß Säß führt und so die gefährliche Fahrt aus der Mündung des Swir in die der Säß auf dem Ladogasee vermeiden läßt; ebenso gehört dazu der Onegakanal, welcher aus dem Swirslusse längs des südlichen Ufers des Onegasees in die Whtegra führt, wodurch die gleichfalls gefährtliche Fahrt auf dem stürmischen Onegasee umgangen wird.

Swoboda (Wenzel Aloys), bosm. Dichter und Schriftsteller, geb. 8. Dec. 1781 zu Rawarow, studirte zu Prag und wurde später Professor am kleinseitner Gymnasium daselbst. Er starb in dieser Stellung 8. Jan. 1849. Besonders machte sich S. durch seine übersesungen ins Deutsche bekannt. Dahin gehört namentlich seine übertragung der Dramen des Seneca

(Bb. 1, Prag 1817) und der "Königlnhofer Handschrift" (Prag 1829). Auch gab er "Mefter redender Künste aus röm. Classiftern" (3 Thie., Prag 1820—29) heraus. Richt ohne Berth sind seine Arbeiten über Theorie der Musik, wie die "Allgemeine Theorie der Tontunst" (Prag 1826) und die "Harmonielehre" (Prag 1828). Geschätz von seinen czech. Landleuten sind S.'s Erzählungen und Novellen, die wie zahlreiche Gedichte in böhm. und deutsche

Sprace meift in Beitschriften und Tafchenbuchern enthalten finb.

Spagrins hieß der lette röm. herrscher in Gallien. Sein Bater Agibius hatte das notweftliche Stud des Landes, das den Römern um die Mitte des 5. Jahrh. noch nicht von der german. Bölfern entzogen und dessen hauptstadt Soissons war, anfangs als Statthalter, sei dem Tode des Kaisers Majorianus 461, dessen Nachfolger er nicht anerkannte, als unabhänger herrscher regiert und war sogar von einem benachbarten frank. Stamm, der seinen Köng vertrieben hatte, als solcher anerkannt worden. Er vererbte sein Reich auf seinen Sohn C, und unter diesem überdauerte es den Untergang des weström. Kaiserreichs, dessen Chon überrest es war, zehn Jahre. Im J. 486 aber wurde es, nachdem S. von Chlodwig angegriffu und in einer Schlacht unweit Solssons überwunden worden, die Beute der Franken. S. sabs sols des westereste vor den Schlacht unweit Solssons überwunden worden, die Beute der Franken. S. sabs sols des westereste vor des Sonig Alarich, der ihn sedoch an Chlodwig auslieserte, auf dessen Besch er hingerichtet wurde.

Sybaris, eine einst berühmte Stadt in Unteritalien, in der Landschaft Lucanien am Taretinischen Meerbusen, vielleicht das jesige Terra Ruova, wurde der Sage nach schon 721 v. Op. von Achäern und Trözenern gegründet und gelangte frühzeitig in Folge der Fruchtbarkeit det Bodens und des lebhasten Handels nach Aleinasien zu außerordentlichem Reichthum und zu großer Macht, versiel aber auch sehr bald in maßlose Berweichlichung und Schlemmerei, sodas die Bewohner derselben, die Sybariten, als Schlemmer und Wollüstlinge im ganzen Alterthume übel berüchtigt wurden und die sybaritischen Tafeln als die ledersten umd ausgesuchtsten neben den siellischen galten. Nach der Zerstörung der Stadt durch die Arstoniaten 510 v. Chr. bauten zwar die vertriebenen Sybariten um 444 v. Chr. unfern der alten Stäte, an der Quelle Thurias, eine neue Stadt unter dem Namen Thurium oder Thurii wiede auf, kamen aber bei einem innern Aufruhr fall sämmtlich um. Sprichwörtlich bezeichnet ma mit

Sybarit einen Bolluftling ober Schwelger.

Spbenham (Thom.), einer ber berühmteften Arzte aller Zeiten, wurde 1625 ju Binford Eagle in der engl. Grafichaft Dorfet geboren, bezog 1642 die Universität ju Drford, Mid jeboch nicht lange dafelbst, sondern wendete sich nach London, wo ihn der Arzt Th. Cope für die Beiltunde gewann, und tehrte erft 1648 nach Orford jurud, um bas Baccalaureat ju ettas gen. Bie er die dazwischen liegende Beit verlebt und ob er an den damaligen Burgerfriegen all Militararzt Antheil genommen, ift ungewiß; auch foll er in Montpellier gewesen fein. Rad bem er in Cambridge die Doctorwurde erlangt, ließ er fich in London als praktifcher Argt nie der und machte fich balb durch gludliche Curen befannt. Inebefondere erwarb er fich burch feine Behandlung ber Poden und ber 1655 und 1656 England heimfuchenben Deft großer Ruhm. Er ftarb 29. Dec. 1689. Ein Feind aller Spftemfucht verbankt er fein Glud in da Prapis und seinen Ruhm hauptsächlich einer aufmerkamen und unbefangenen Beobachtung ber Natur. Bon seinen famnitlich in lat. Sprache abgefaßten Schriften find befonders berow juheben feine "Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem" (Lond). 1675) und sein "Tractatus de podagra et hydrope" (Lond). 1683). Gesammette fcienen feine Werke zulest von Kuhn (Lpg. 1827) und in beutscher überfestung von Defisita (2 Bbe., Wien 1786—87). Bgl. Jahn, "Sydenham" (Eisen. 1840).

Spbenham, ein sublicher Borort Londons, 6 engl. M. von der Londonbrude entfernt, er hielt in neuester Zeit dadurch Berühmtheit, daß hier das Glasgebaude, welches 1851 für die Weltindustricausstellung im Syde-Part diente, jum Rupen und Bergnügen des Publicums mit bedeutenden zwedentsprechenden Beränderungen wiederhergestellt wurde. Eine eigem de für gebildete Gesellschaft führte diese neue Aufstellung vom 5. Aug. 1852 die Ende Mai 1854 aus; die Kosten, die darauf gewendet wurden, beliesen sich bei der Eröffnung auf 1 Mill. Pf. Et. Der neue "Arystallpalast" erhebt sich auf dem höchsten Hügel einer unebenen Fläche von 300 Adern an der London-Brighton-Eisenbahn zwischen den Stationen Sydenham und Anerka. Dieses Areal ist in die prächtigsten Terrassen, Gärten, Parts, Spaziergange, Seen und Jasten, auf denen zum Theil lebensgroße Darstellungen vorsündstutlicher Thiere Plat gefunden, wir unzähligen Statuen und Springbrunnen, verwandelt worden, während die Besucher durch zwie Eisenbahnen direct zum und vom Palaste befördert werden. Der neue Bau erhielt die de

Seite bes alten gur hauptfacabe mit zwei Seitentranfepten, fo groß als der ebemalige haupttransept, und einem Mitteltransept mit einem Bogenbache von 120 F. Spannung und 194 F. Bobe. Das Gange wurde um 240 F. verturgt und fo bem Auge, mit Bulfe einer verbefferten Saulenordnung, Die Meffung ber Ausbehnung und ein Totaleindruck erleichtert. Durch bie größere Bohe gegen bas alte Gebaube vermehrte fich ber raumliche Inhalt um ein Drittel, ber im Gangen 40 Dill. Rubitfuß beträgt, vier mal mehr als bie fendoner Paulstirche. Der fachliche Inhalt des Palaftes bietet eine Bertretung der Runft, Biffenschaft, Induftrie und Cultur aller Beiten und Bonen in folch grofartiger Beife bar, wie noch nie etwas nur Annabernbes jemals versucht worden ift. Links ziehen sich zunächt am hauptschiffe historische Aunfthallen (Courts) bin und bieten in getreuen, prachtig ausgeführten Copien agopt., affpr., griech., rom., byzantin., maur. (Albambrapalaft), mittelalterlicher, ital., Rennaiffance- und neuerer Bauten und Bildwerte die anschaulichfte Geschichte ber Culturentwickelung. Die rom. Bautunft ift burch bie gelungenfte Copirung eines in Pompeji ju Tage geforberten Prachtpalaftes besonders vertreten. Außerdem findet man alle Sculpturen erften Range ber griech., rom., neuern und neuesten Beit in gelungenen Copien und in einer Balhalla die reichfte Sammlung von Portrats berühmter Manner aller Beiten in Sopsabguffen. Den biftorifden Runfthallen auf ber einen entsprechen die industriellen Sallen auf der andern Geite, architektonisch in verschiedenen Stilen formirte Raume gu Ausstellung und Bertauf von Birmingham., Sheffield., Baumwollen-, Bollen- und Seidenwaaren, Schreibmaterialien, Meubles u. f. w. Außerdem find auf ben Galerien, beren es funf übereinander im haupttranfepte gibt , noch 140000 Quabratfuß jum "Bölterbazar", der "Weltmeffe" vermiethet worden. Durch das gewölbte, 1608 F. lange Sauptschiff vertheilen sich botanische, zoologische und ethnologische Gruppen, welche durch die Art der Begetation, der Thiere und Menfchen und ihrer Lebensweise die verschiedenen Bonen, Rlimate, Bolter und Racen veranschaulichen. Geologie (wiffenschaftlich in Strata und praktifch mit Beziehung auf Bergwerke u. f. w.), Bafferthiere, in antifeptifchen Fluffigkeiten bargeftellt, Rohproducte, neue Erfindungen u. f. w. bilben mit die bedeutungevollsten Abtheilungen. Die Barme für Pflanzen und Menschen wird aus dem Parton-Tunnel (wo auch ausgestellte Ma-'fchinen arbeiten) burch ein 50 engl. DR. langes Röhrenfpftem vertheilt. Im fublichen Tranfept (Charing-Cross) ift die Reiterstatue Karl's 1. von reichen Blumen- und Baumgruppen umgeben. Im haupttranfept fpringt die gange Fontaine inmitten einer reichen Blumenwelt und ber berühmteften toloffalen Sculpturen (ber Sonnenroffe bes Prapiteles aus bem Batican u.f.m.). Den Norbtransept füllen zwei ungeheuere Memnonsstatuen von 90 F. Sohe und 12 tolossale Sphinre, 20 g. lang, 10 g. hoch. Aus der Pflanzenwelt durch das Sauptschiff hindurch winden fic riefige Schlingpflanzen an den rothen Saulen empor, unzählige Palmen (die reichste bis jeht befannte Sammlung) und eine unabsehbare Maffe von Reiterstatuen, toloffalen Gruppen und-Buften auf Saulen. An beiben Enden treten große Flügel hervor, endigend in Glasthurme, melde die Thurme fur die Baffertunfte und ben fich felbft verzehrenden Rauch verhullen. Wie ber Bau von London und vielen Gegenden aus gesehen werden tamn, gewährt er auch von biefen Thurmen und feinen nach außen offenen Galerien aus weite Blide in bas reich cultivirte Land umber. G. felbst ift durch ben Palast eine glanzende Stadt von Billen, Lavernen und Sotels geworden. Unter lestern zeichnet fich befonders "Der Königin Botel" (Queen's Hotel) burch Größe (150 F. lang), Baustil und innere Einrichtung für Familien aus. S., Norwood und Soresthill (Eifenbahnstationen nach London zu) fiehen fo im Begriff, zu einer der prächtigsten Tanbliden Borftadte Londons zufammenzumachfen.

Spene, f. Affuan.

Spenit nennt man eine dem Granit sehr ähnliche gemengte Felbart, von der in geognostischer hinsicht Dasselbe gilt wie vom Granit. Der Glimmer des Granits ist hier ganz oder theilweise durch hornblende verdrängt. Sehr häusig sinden sich Titanverdindungen beigemengt. Der Spenit ändert in Farbe und Größe des Korns ebenfalls ab, wenngleich nicht so mannichfach wie Granit. Die Benennung Spenit ist von Spene in Agypten abgeleitet, weil man glaubte, daß dort von den alten Agyptern viel schöner Spenit für ihre Bauwerke gewonnen worden sei. Später hat sich ergeben, daß bei Spene gar kein Spenit, sondern nur Granit vortommt. Dagegen soll der Berg Sinai größtentheils aus Spenit bestehen. In Deutschland sindet man sehr schönen Spenit, z. B. bei Morisburg und im Plauenschen Grunde bei Dresden, bei Weinheim an der Bergstraße, bei Brünn in Mähren, bei Redwis im Sichtelgedirge u. s. w. In technischer Beziehung läßt er ganz dieselben Berwendungen zu wie der Granit und die seinkörnigen Abanderungen sind sehr geschäst

Spfomore oder Maulbeerfeigenbaum (Sycomorus), eine zur Familie der Maulbeergewächse gehörende Pflanzengattung, welche dem Feigenbaume äußerst nahe verwandt und nur durch die verlängerte, gerade, keulig-verdickte Narde verschieden ist. Sie zeigt sich vorzüglich in Afrika einheimisch, kommt aber auch in Vorderassen vor. Die dieser Sattung angehörenden Pflanzen bilden Bäume, welche oft eine sehr bedeutende Größe und hohes Alter erreichen. Sie tragen die Feigen an den ältern Aften und zwar meist traubig. Seit der ältesten Zeit bekannt und berühmt ist die ägypt. Sykomore (S. antiquorum), ein in Agypten äußerst häusiger großer Baum, der eine so weit ausgebreitete Krone trägt, daß er einen Kreis von 40 Schritt im Durchmesser beschattet. Die kreiselsörmigen Feigen stehen traubig an blattlosen Aftchen, welche aus dem Stamme oder den ältesten Asten entspringen. Sie sind süß, etwas gewürzhaft und wohlschmeckend und werden in Agypten häusig gegessen. Die Särge, in denen die ägypt. Munica liegen, sind aus dem saft unverweslichen Holze dieses Baums verfertigt. Andere Arten von Sykomoren sinden sich am Cap, in Abyssinien u. s. w.

Sprophant hieß bei den Athenienfern eigentlich ein Aufpaffer, der Diejenigen ausspane und anzeigte, welche gegen das bestehende Berbot Feigen (griech. syka) aus Attita aussaufunte und verkauften. Dann bezeichnete man damit überhaupt jeden Chicaneur oder Betrüger, der aus Bosheit oder Gewinnsucht Andere fälschlich anklagte und in Schaden zu bringen suchte,

eine feit Veritles fehr gablreiche und verachtete Denfchenclaffe in Athen.

Sylbe ober Silbe, lat. syllaba, nennt man mehre beim Lefen, Sprechen ober Schreiben jusammengefaßte Laute, als nothwendige Bestandtheile eines Worts, ober auch einen einzelnen selbständigen Sprachlaut. Zede Sylbe besteht aus einem Wocal oder Diphthong, entweder in Berbindung mit Consonanten oder ohne dieselben, und nach der Zahl der Sylben ist jedes Wort entweder ein- oder mehrsyldig. Außer den Sprachlauten, welche gleichsam den Körper der Sylben ausmachen, sind letztere noch hinsichtlich zweier Eigenschaften zu betrachten, hinsichtlich der natürlichen Zeitdauer oder Dehnung und Schärfung und hinsichtlich des Tons oder Accents. Die Zeitdauer der Sylben beruht auf der Dauer des Bocals, se nachdem diese zehnt oder geschärft ist, und danach wird auch die Sylbe benannt. Doch gibt es auch net zwisschen der Dehnung und Schärfung schwebende und schwachlautige Sylben mit kaum heberem Wocal. Was den Accent oder Ton anlangt, so ist die deutsche Sprache darin außerotenlich regelmäßig, da sie fast ohne Ausnahme den Ton nur auf die bedeutsamste Sylbe, d. h. die Stammsylbe eines jeden einsachen Wortes legt. Beim Verse ist namentlich der metrische Sehalt der Sylbe zu betrachten, der früher fast ganz vernachlässigt wurde und den Vers zu einem blogen Aggregat von Sylben machte.

Sylburg (Friedr.), beutscher Philolog, geb. 1536 ju Wetter bei Marburg, bildete fich nad Bollenbung seiner Studien auf Reisen weiter aus und beschäftigte sich dann bis an seinen Ted. 16. Febr. 1596, theils mit Herausgabe alter Schriftsteller, theils mit Besorgung von Correcturen in den berühmtesten Druckereien, namentlich der Wechel'schen zu Frankfurt und der Commelin'schen zu Heibelberg. Durch die neue Bearbeitung von Clenardus', Institutiones linguae Graecae" (Ftf. 1580 und öfter) und seine thätige Theilnahme am griech. Thesaurs von Stephanus machte er sich um das Studium der griech. Grammatit und Lexitographie verdient, sowie er durch die kritisch berichtigten Ausgaben der Werke des Pausanias (Ftf. 1583; 2. Aust., 1613), Aristoteles (11 Thie., Ftf. 1584—87), des Dionysius von Halitarnas (Ftf. 1586), des Zosmus (Ftf. 1590), des Clemens von Alexandrien (Heidelb. 1592) und des "Dymologicum magnum" (Heidelb. 1694) wesentlich zur Ausbreitung der griech. Literatur beitrus.

Syllepfis heißt in den alten Sprachen eine grammatisch-syntattische Figur, nach melde ein Attribut ober Pradicat auf zwei oder mehre Subjecte bezogen wird, die in hinficht ber Pre-

fon, bes Befchlechte und Rumerus verschieden find.

Syllogismus ift ein mittelbarer Schluß, b. h. die Form der Gedankenverknüpfung, welcher die Gültigkeit eines Urtheils durch zwei andere Urtheile, in welchen ein vermittelnder Begriff vortommt, begründet wird. Die begründenden Urtheile heißen die Borderfage oder Prömiffen, das begründete der Schlußfag; die Prämiffe, in welcher das Prädicat des Schlußfage vortammt, heißt der Oberfag, die, in welcher das Subject des Schlußfages vortommt, der Urterfag; ebenso heißt der Begriff, über welchen im Schlußfage eine Bestimmung gewonnen woben soll, also das Subject des Schlußfages, der Unterbegriff, der, welcher die Bestimmung whalt, also das Prädicat des Schlußfages, der Oberbegriff, endlich der, welcher den Schlußfages, der Werbegriff, endlich der, welcher den Schlußfages, der Werbegriff, endlich der, welcher den Schlußfages, der Oberbegriff, endlich der, welcher den Schlußfages, der Wermittelt, der Mittelbegriff. Die einfachste Grundform des Spllogismus ift nun die Weiterbegriff.

tategorifden Gullogismus. Derfelbe beruht barauf, baf ber Unter- und Dberbegriff in bem Schluffas nothwendig in ein foldes Berhaltnif zueinander treten muffen, welches in den Dramiffen burch ihre gemeinschaftliche Beziehung auf ben Mittelbegriff ausgesprochen ift. Die allgemeinen Regeln des tategorischen Syllogismus find daber: 1) daß in ihm nicht mehr, aber auch nicht weniger Pauptbegriffe vorkommen durfen als drei. Sind deren weniger, so ift kein Fortschritt im Denten; find deren mehr, so fehlt entweber, wenn in den Pramiffen vier Begriffe vortommen, die Berknupfung ober, wenn der vierte Begriff im Schluffage vortommt, die Abfolge. Gegen diese Regel wird häufig dadurch gefehlt, daß ein und daffelbe Wort nicht genau in berfelben Bebeutung genommen und namentlich durch 3weibeutigfeit bet Mittelbegriffe ber Shuffas wiberrechtlich erschlichen wird. 2) Aus zwei particularen Pramiffen tann ebenfo wenig etwas mit Sicherheit gefchloffen werben als aus zwei negativen, und zwar beshalb nicht, weil in beiben Fallen bas Berhaltnif bes Unter - und Dberbegriffs nicht hinlanglich bestimmt ift. Enblich ift 3) der Schluffas auf bas kleinste Mas Deffen befchrankt, was in den Pramiffen ausgesprochen ift, fodaß, wenn in den Pramiffen ein particularer oder verneinender Sag vorkommt, der Schluffas nicht allgemein und bejahend ausfallen kann. Innerhalb diefer allgemeinen Regeln laft jedoch der tategorifche Syllogismus noch viele nabere Bestimmungen gu, die fich theils nach der Stellung der Begriffe in den Pramiffen, theils nach der logifchen Quantität und Qualität berfelben richten; die vollständige Entwickelung der Formen, in welchen ein tategorifcher Syllogismus möglich ift, ift die Aufgabe ber Spllogiftit. Bezeichnet man ben Dberbegriff burch P, ben Unterbegriff burch S, ben Mittelbegriff burch M, fo find im Algemeinen folgende Stellungen, die man Schluffiguren nennt, möglich :

| I.<br>Mp<br>Sm | II.<br>PM<br>SM | III.<br>MP<br>MS | IV.<br>PM<br>MS |    |    |    |    |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----|----|----|----|
|                |                 |                  |                 | SP | SP | SP | SP |

Die erste Stellung ift die natürlichste, weil da S und P in den Pramissen schon die Stellung haben, die fie im Schluffage als Subject und Pradicat einnehmen follen; die vierte ift die unrtaturlichfte und deshalb bedarf die Ableitung des Schluffases in ihr erst noch gewiffer vermitteinber Operationen. Daher nimmt man, nach bem Borgange bes Aristoteles, gewöhnlich brei Schluffiguren an, obwol auch die Formen ber zweiten und britten Figur rudfichtlich ihrer birect beweisenden Rraft von manchen Logitern bezweifelt worden find. Die nabern Bestimmungen feber biefer Figuren nach Quantitat und Qualitat ber einzelnen Sase nennt man bie Schlufformen, und hier zeigen fich bei der zweiten und britten Figur Befchrantungen, welchen die erfte Figur nicht unterliegt. In biefer find nämlich bejahende und verneinende, allgemeine und befondere Schluffate möglich, mahrend die Schluffe in der zweiten Figur nur auf negative, die in der britten nur auf particulare Schluffage führen. Der Grund davon lagt fich ohne genaue Erörterung ber gangen Schluftheorie nicht auseinanderfegen. Bgl. Kant, "Uber bie faliche Spipfindigfeit der vier follogistischen Figuren"; Rrug, "De syllogisticis figuris" (2pg. 1808). Bon den tategorifchen Syllogismen unterfcheiben fich die hypothetifchen und bisjunctiven baburch, daß im Unterfate nicht eigentlich ein neuer Begriff auftritt, fondern daß der Unterfat einen Theil des Dberfages, der hier ein hopothetisches oder disjunctives Urtheil ift, affertorifc ausspricht und bag baraus eine Beftimmung über bas ober bie anbern Glieber bes Dberfages folgt. In dem Berhaltnif zwischen Bedingung und Bedingtem, auf welches fich bas hypothetische Urtheil bezieht, liegt, bag mit ber Sebung ber Bebingung auch bas Bebingte gefest, mit der Aufhebung des Bedingten aber auch die Bedingung aufgehoben ift. Lautet daber der Dberfat : Wenn A ift, fo ift B, fo find zwei Formen des hypothetifchen Schluffes möglich: 1) Run ift A, folglich ift B, und 2) Run ift B nicht, folglich ift A nicht. Da bas bisjunctive Urtheil eigentlich nur ein abgefürzter Ausbrud fur eine Dehrheit hppothetischer Urtheile ift, in welchen eine Reihe dissunctiver Begriffe ober Kalle vorkommt, b. h. folder, wo die Segung bes einen die Aufhebung des oder der übrigen und umgelehrt einschließt, fo ift die einfachfte Form ber bisjunctiven Schluffe folgenbe: Entweder ift A ober B; nun ift A, alfo ift B nicht; nun ift A nicht, also ift B; nun ift B, also ift A nicht; nun ift B nicht, also ift A. Die Formen des Soluffes, wenn mehr als zwei Trennungsftude im Dberfage liegen, ergeben fich baraus von felbft, wie benn überhaupt bie Regeln aller jufammengefesten Schlufformen fich auf bie ber einfachen gründen.

Splyben, auch wol Sylvani, Penaten ober Lemuren, heißen im polytheiftifc-pantheifti-

iden Entrue ber Paraceififten (f. Paracelfus) bie Elementargeifter (f. b.) ber Buft, welche gleich ben ut rigen Elementargeiftern (saganae) bie Mitte gwifchen immateriellen und mate riellen Befen balten, bem gufolge zwar gleich ben Denichen effen, trinken, fprechen, manben, frant werben, Rinder jeugen, aber fich baburch ben reinen Geiftern nabern, bag fie weit bebeder, burchfichtiger und schneller sind als irgend ein thierischer Körper, mithin auch von Gegenwartigem und Butunftigem mehr miffen und erfahren als bie Menfchen, auch fich nicht ein fperren laffen und aus Beift und Korper ohne Seele bestehen, weshalb bei ihrem Lobe aus feine Seele gurudbleibt. Ihrer Geftalt nach find bie Sploben rauber, langer und ftarter at bie Menschen, stehen jedoch ber menschlichen Ratur wegen bes gemeinschaftlichen Aufenthals im Clemente ber Luft unter allen Glementargeiftern am nachften, verlehren auch gumeilen mit Menschen, am liebsten mit Kinbern und einfältigen, harmlosen Leuten, und vermählen sich soger mit ihnen gleich ben Undinen (f. b.) und Inomen (f. b.); die aus einer folden Che entfpriefeben Rinder aber haben eine Seele und gehören jum Menfchengefchlechte. Auch verborgen Schate werben burch bie Elementargeifter gefannt und gehütet und tonnen burch Befani rung diefer Geifter gehoben werben. Eine besondere Abhandlung (in deutscher Sprache) uber die Elementargeister unter dem Titel "Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris et caeteris spiritibus" findet fich im neunten Theile ber Sufer'ichen Ausgabe (Baf. 1590) wa ben Berten bes Paracelfus.

Splvefter I., Papft 314—335, betehrte ben franken Kaiser Konftantin zum Christentum und soll von ihm das sogenannte Patrimonium Petri zum Geschent erhalten haben. Er flut 31. Dec. 335 (Gylveftertag, Gylvefterabend) und wird von der kath. wie griech. Arche als Heiliger verehrt. — Gylvefter II., Papft 999—1003, der Lehrer Otto's III., hieß eigentlich Gerbert. Aus niederm Stande in der Auvergne geboren, widmete er sich dem geistlichen Stande und fludirte zu Barcelona und unter den Arabern in Sevilla und Cordova. Er bereiste dann Italien, Deutschland und Frankreich und lehrte in Rheims Mathematik, Philosophie und elessische Literatur. Nachdem er seit 968 Abt zu Bobbio gewesen und dann die erzbischöftiche Wirde zu Rheims und zu Ravenna bekleidet hatte, wurde er durch Bermittelung Kaiser Otto's II. 1999 auf den papstlichen Stuhl erhoben, starb sedoch schon 1003. Philosophie und Mathemati weren seine Lieblingswissenschaften. Er machte mehre Ersindungen und kam durch seine patrischen und chemischen Kunstserigkeiten in den Ruf eines Schwarzkunstleres. In Gemeinschaft mit Kaiser Otto III. sorgte er für den Flor der Schulen. Gedruckt sind von ihm Briefe u. f. w. ungedruckt dagegen seine mathematischen und aftronomischen Schriften. — Sylvester III., der

Gegenpapft Benedict's IX., wird in ber rom. Rirche nicht mitgegablt.

Splvius (Franz), eigentlich be le Boe, berühmt als Begründer eines chemiatrischen Spftems, stammte aus einer alten adeligen Familie und wurde 1614 zu Hanau geboren. Er stwitte zuerst in Leyden, dann in Paris und wurde 1637 zu Basel Doctor der Medicin. hierauf prakticirte er in Hanau, Leyden und Amsterdam, bis er als Prosessor der Medicin nach Leyden tam, wo er 1672 starb. Seine Lehre sette er hauptsächlich in den Schriften "Disputationum medicarum decas" (Amst. 1663) und "Praxeos medicae idea nova" (1. Buch, Leyd. 1667; 2. Buch, Bened. 1672; 3. Buch, Amst. 1674) auseinander. Seine "Opera medica" erschwnen in Amsterdam (1679), Gens (1731) und öfter. — Nicht zu verwechseln mit ihm ist du weniger berühmte, aber vielleicht mehr verdiente Anatom Jak. S., eigentlich Dubois, ged. 1478 zu Amiens, der in Paris studirte, ebendaselbst seit 1531 als Baccalaureus anatomischen Borlesungen zu halten begann und diese unter außerordentlichem Beisall dis zu seinem Tode, 1555, fortsetze. Seine Entdeckungen in der Anatomie und die Ersindung der Insection, die ihm zugeschrieben werden muß, weil er sie zuerst erwähnt, haben ihm in der Geschichte der Medicin einen ehrenvollen Namen bewahrt. Seine "Opera medica" erschienen in Sens (1630).

Symbol hat im Griechischen (σύμβολον) die Bedeutung eines Erkennungs- oder Merkeichens, wie z. B. dasjenige war, wodurch Gastfreunde sich einander zu erkennen gaben oder des man als Unterpfand irgend eines Bertrags oder einer übernommenen Berbindlichkeit abged und einlöste. Ferner hießen auch Symbyle die Zeichen (signa, ostenta oder portenta), in denen man eine besondere göttliche Offenbarung oder Kundgebung des göttlichen Willens zu erkennen glaubte, wie Blige, räthselhafte Stimmen, prophetische Worte, Drakelsprüche u. dgl., sodam die geheimnisvollen Lehren der Priester, in denen durch vieldeutige Sinnsprüche die Erklärung des göttlichen Willens gegeben wurde, oder sinnreiche Wahlsprüche überhaupt, wie z. B. die in bilblichen Ausbrücken sprechenden Gnomen der Pythagoräer. Erweitert hat sich dann die Sebeutung des Bortes dahin, daß man unter Symbol jedes sinnliche Merkeichen oder Sinnbild

für irgend einen allgemeinen Gedankeninhalt versteht, wie 3. B. Blumen als Symbole bes Fruhlings, Aruden als Symbole bes Alters ober ber Schmache u. bgl. Je mehr bas Gebachte bie Grenzen der Natur, des Gegebenen überschreitet, defto natürlicher ift der Bersuch, es fich im Bilbe und Symbol naher zu bringen, daher der weite Umfang und die oft tiefe Bedeutung der religiösen Symbolit. Für ben kinblichen Menfchen ift bie Ratur bas Symbol ber Gottheit; Diese offenbart fich ihm in jener. Be mehr ber religiofe Glaube noch im unmittelbaren Bufammenhange mit der naturanfcauung fleht, besto reicher wird er an Symbolen und symbolischen Formen fein und damit eine poetifche Lebenbigfeit haben, welche die fpater hingutretende Reflexion abstreift. Daher ift insbefondere der Polytheismus des Alterthums voll der symbolischen Darftellungen theils von Raturfraften, theils von moralifchen Eigenfchaften, theils von philosophiichen Gebanten. Die Biffenschaft, welche von der Einkleidung der religiösen Ideen in die Symbole ber Mythologie handelt, heißt die Symbolik. Bgl. Creuzer, "Symbolik und Mythologie ber alten Bolfer" (3. Aufl., 1837-43). Infofern die Phantafie im Buftande der Traumerei, fei es wachend oder folafend, thatig ift, allen Empfindungen und Gedanten eine bilbliche Einfleibung zu geben, rebet man von einer Symbolit bes Traums. Auch bie Blumensprache ift eine Symbolit, um Empfindungen und Gefinnungen theils auf natürliche, theils auf conventionelle Art in Blumenfinnbilder einzukleiden. Der Ausdruck Symbol hat aber eine besondere Anwendung in den griech. Mysterien gefunden, die ihre geheimnifvollen Lehren in Sinnbilber und Sinnspruche fleibeten, nicht blos, um ben Ungeweihten ben Bugang zu biefer Beisheit zu verschließen, sonbern auch diese selbst in den ausbrucksreichsten Bildern zur Anschauung zu bringen. Beil nun bie Gingeweihten burch Beichen ober Borte fich untereinanber gu ertennen gaben, welche die Einweihung felbft vorausfesten, fo heißen folche Ertennungs., Lehr- oder Mertzeichen ebenfalls Symbole. Sofern aber ber Gebrauch folder Zeichen an die Berpflichtung zur Berschwiegenheit und einem entsprechenden Leben mahnt, so wird auch die Berpflichtung selbst, bas Gelübde, Symbol genannt, ebenfo wie der Soldateneid und das Lofungswort.

Diefe mannichfachen, alle aus Giner Burgel fich entfaltenben Bedeutungen bes Borts Symbolum waren icon in ber vorchriftlichen Zeit vorhanden und fanden bann in ber driftlichen Rirche ihre Anwendung. Die driftlichen Lehrer mochten, wenn die in die heibnischen Mufterien Eingeweihten ihre Lehren oft übermuthig ben driftlichen entgegenstellten und auf ihre geheimnifvollen Symbole hinwiesen, sich aufgefodert fühlen, anzudeuten, wie auch sie Symbole und viel bohere und bedeutendere hatten als alle Mufterien. Bie die Glieder der lettern burch ihre symbolischen Geheimlehren sich als Auserwählte, befonders Geweihte darstellten, fo behandelten auch die Christen ihre symbolischen Lehren und Gebrauche als Ertennungs- und Bereinigungsmittel ihrer Gemeinschaft und als Unterscheibungszeichen, die fie als vom gesammten Beibenthum und Judenthum Ausgesonderte, als Bobergeweihte bezeichneten. In diesem Ginne beifen Taufe und Abendmahl Symbole, nicht minder bas Taufwaffer und Brot und Bein im heil. Abendmahle, auch alle chriftlichen Gebräuche, alle gottesdienstlichen Ubungen als Unterscheidungs- und Erkennungszeichen für alle Die, welche daran Theil zu nehmen befugt find, wie denn früher selbst der bloge Anblick der Sacramente den Ungetauften nicht gestattet war. Endlich heißen Symbole vorzugsweise jene in turzen Formen ausgebrückten Lehren, die von allen Chriften anerkannt werden, sie von allen Nichtdriften unterscheiden, sie untereinander selbst aber als Mertmale ber Gemeinschaft verbinden. (E. Symbolifche Bucher.) Berwandt mit dem Begriffe des Symbols, aber bennoch wohl von ihm zu unterscheiden, find das symbolische Attribut (f. Attribut), der Typus (f. d.), die Allegorie (f. d.) und die Metapher (f. d.).

Symbolik heißt überhaupt die Lehre von den religiösen Symbolen, als Runft gedacht aber die Aunft, religiöse Ideen in entsprechenden Symbolen, gleichviel ob in Zeichen oder Worten, darzustellen. Als solche ist sie sowo Sache des Lehrers und Priesters als des eigentlichen Künstlers. Man unterscheibet eine mythologische Symbolik und eine theologische, die als Wissenschaft Symbolische Theologische heißt und im weitern Sinne die systematische Darstellung der religiösen Zeichen, Zeiten und Gebräuche nach ihrem Ursprunge, ihrer Fortbildung und ihrem Sinne mit Beziehung auf die religiösen Vorstellungen und Lehren behandelt. Sofern sie in Zeichen und Sebräuchen die religiösen Handlungen als Ausbruck der Sefühle gegen das Göttliche darstellt, heißt sie Cultsymbolik; sofern sie aber die Zeichen und Gebräuche auch mit den religiösen Festen in Verdindung bringt, ist sie Festsymbolik. Im engern Sinne ist die theologische Symbolik oder Symbolische Theologische Sissenschaft, welche die Entstehung, die Schickale und den Inhalt der Symbolischen Bücher (s. d.), die Kirchenlehre als solche, als ein wohlbegründetes Ganzes barstellt, die symbolischen Lehren

einer Kirche mit benen von andern kirchlichen Gemeinschaften vergleicht, mit den in den einzelnen Symbolen bestrittenen oder verworfenen Lehren zusammenstellt und die Gründe für die gegebene Auffassung entwickelt. Sie ersodert dazu eine philosophisch begründete Erkenntnif uns strenge Beweissührung. Bgl. Marheineke, "Christliche Symbolik" (3 Bde., Seidelb. 1810—14); Derselbe, "Institutiones symbolicae" (Berl. 1812; 3. Aust., 1830); Winer, "Comparative Darstellung des Lehrbegriffs der verschiedenen christlichen Kirchenparteien" (Lpz. 1824; 2. Aust., 1837); Kölner, "Symbolik aller christlichen Confessionen" (2 Bde., Hamb. 1837—40); Möhler, "Symbolik" (Mainz 1832; 6. Aust., 1844).

Symbolische Bücher sind öffentliche, von einer Kirche oder kirchlichen Partei sanctionin Schriften, die den Ausbruck ihrer religiofen Überzeugung enthalten, über den Sinn und Inhat ber Offenbarung fich aussprechen, baburch bie Unterscheibung von andern Rirchen und fich lichen Parteien darlegen, somit als Glaubensbetenntniffe und als Ertennungszeichen (f. Gpe bol) der zu einer Rirche oder Religionspartei Gehörigen dienen. Schon in der früheften die lichen Rirche war es gebräuchlich, bei der Aufnahme in das Chriftenthum ein Glaubensbetenn nif herfagen ju laffen, welches die Sauptwahrheiten ber driftlichen Religion, insbefondere de Glauben an Bater, Sohn und Beiligen Geift aussprach und mit bem Ausbrucke Regula fide. ό κανών της άληθείας, d.i. Glaubeneregel, bezeichnet wurde. Die verwegene Speculation da Gnostifer führte bie orthobore Rirche bazu, bas Betenntnif ber Lehre, die man in den apoliolischen Schriften als wesentliche Grundlage des Christenthums und als im Bewuftsein alle driftlichen Gemeinden lebend nachweisen konnte, als die unveranderliche Glaubensregel aufzuftellen. Da aber burch die immer neu auftauchenden Brelehren die urfprunglich einfachen Betenntnifformeln vor Dieverstandniffen gefichert werben mußten, erhielten je nach ben Beburfniffen ber Beit die Glaubenstegeln ber orthodoren Rirche hier und ba eine kurgere ober langere Form. Aus diefen Glaubeneregeln find die Glaubenespmbole ganz eigentlich hervorgegangen, die von Rirchenversammlungen ober auch von Einzelnen zur Ablehnung einer Freiehre ober zur Darlegung ber eigenen Rechtglaubigteit gu verschiebenen Beiten aufgestellt wurben; bes Betenntniß Einzelner aber tonnte nur durch eine allgemeine Synode symbolisches Anfeben chalten

Drei altere Symbole werben von allen Sauptparteien ber driftlichen Rirche angenemma: 1) das Apostolische Symbolum (s. d.); 2) das Symbolum von Nicaa (325), das auf da Gr nobe ju Konftantinopel (381) mit einigen Erweiterungen bestätigt murbe und baber bet 90canifch-Ronftantinopolitanifche Symbolum beißt (f. Arianer); 3) bas Athanafianifche Combe lum (f. b.). Die rom.-tath. Rirche betrachtete fruher die Schluffe aller rechtglaubigen otume nifchen Synoden, die Schriften der Rirchenvater und die Decretalen der Papfte, fofern fie fic auf die Lehre und Praris der Kirche beziehen, als Symbole, seit der Reformation des 16. 3aht aber gelten fie nicht mehr im eigentlichen Sinne als folche, fondern haben nur fombolifches In feben. Geit jener Zeit gelten als Symbolifche Bucher im gangen Sinne bes Borts: 1) in Canones et Decreta oecumenici et generalis concilii Tridentini (13. Dtc. 1545 — 4. Dtc. 1563), deren unbedingte Annahme Pius IV. allen Gläubigen anbefahl, die aber teineswegs & gemein erfolgte, fondern nur in Italien, Portugal, Polen und im fath. Deutschland (1566), # icon fie hier als Reichsgefet nicht verfundet werben tonnten. Auch in ber Schweig und in U garn fanden fie teine Unnahme, obicon hier manche Dieciplinargefese durch Sonoben jur Ge tung kamen. In den Niederlanden, in Neapel und Spanien fanden fie nur infoweit Annahme, 216 fie tein tonigliches Recht verletten. In Frankreich waren zwar die Bifchofe und die Partei & Guifen für die Annahme, aber der Wiberfpruch der Gallitanischen Rirche und des Parlament war so groß, daß die Bestimmungen des Concils nicht publicirt wurden; doch haben diese in de firchlichen Praris Geltung gewonnen. 2) Die Professio fidei Tridentinae von Pius IV. (13. Nov. 1564). 3) Der Catechismus Romanus ex decreto concilii Tridentini ad parochos. 🕪 die Symbolifchen Bucher ber griech.-tath. Rirche f. Griechifche Rirche; neuerlich find biefelbe von Rimmel ("Libri symbolici ecclesiae orientalis", Jena 1843) herausgegeben worden.

Die evang.-protest. Kirche behielt in ihrer Gesammtheit die alten brei Symbole bei. Dofftellte junachst die lutherische Rirche im Gegensate jur rom.-tath. ihre Unterscheidungslehre bestimmter zusammen, nicht um positiv einen neuen Glauben auszusprechen, sondern wie die von ihr als Bibellehre anerkannten Glaubensfäte aufzustellen und zu vertheidigen, negen ziene Lehren zu bezeichnen, die als specifisch rom. Kirchenlehren von ihr nicht gebilligt werde könnten. In dieser Absicht verfatte Welanchthon die Augsburgische Confession (f. d.) und in Apologie (f. d.) derfelben. Das von Paul III. nach Mantua ausgeschriebene Concil veranlesse Luther zur Absassung der Artitel, welche als Glaubensartikel von den Evangelischen firm

ĸ

3

. 1

Ŀ

5

=:

Ħ

J

3

¥

×

aufrecht erhalten werben muften und unter bem Ramen ber Schmalfalbifchen Artitel (f. b.) bekannt find, benen Melanchthon einen Anhang über den Primat des Papstes und die Jurisdiction der Bifcofe beifügte. Fruher icon hatte Luther ben Großen und Rleinen Ratechismus (f. Ratecismus) abgefast. In Folge ber bie Rirche erfcutternben theologifchen Streitigfeiten, die fich nach Luther's Tobe erhoben, entftand bas 1577 vollendete und 1580 ju Dreeben publicirte Bergifche Buch ober die Concordienformel (f. b.). Diefe fammtlichen Schriften bilben die Symbolischen Bucher ber luth. Rirche. Indeffen traten einzelne ganber bes luth. Lehrbegriffs auch noch mit befondern Symbolifden Buchern hervor, unter benen namentlich folgende mert. würdig geworben find: Corpus doctrinae Philippicum (Misnicum, Saxonieum, Wittenhergense), 1559; Corpus doctrinae Pomeranum (1561); Corpus doctrinae Prutenicum (1567); Corpus doctrinae Thuringicum (1571) und Brandenburgicum (1572); Corpus doctrinae Wilhelminum und Julium (beibe von 1576); enblich Consensus repetitus fidei vere Lutheranae von Calov (f. b.), 1655. Hiernach lagt fich eine fubbeutsche, pommerfche und furfacht. Form ber Symbole untericheiben. Die luth. Gemeinden außerhalb Deutschland, besonders in Danemark, Schweben und Frankreich, haben vorzugeweise bie Augsburgische Confession als fymbolisches Bauptbuch angenommen.

Die reformitte Kirche hat fast in allen Ländern, in welchen sie besteht, eigene Bekenntnissichten aufgestellt umd kein durchaus allgemein gültiges Symbolisches Buch. Der Grund davon liegt darin, daß sie nicht die Einmüthigkeit erreichte, die noch in der luth. Kirche sich bildete, theils weil Zwingli zu kurze Zeit lebte, theils weil Mehre neben ihm, und besonders nach ihm Calvin, einen selbständigen Weg einschlugen, theils endlich, weil ihre Wortsührer selbst Stoff zu endlosen Streitigkeiten boten. Über die verschiedenen Symbolischen Bücher, die sich in der ref. Kirche gebildet haben, s. Reformitte Kirche und Katechismus. Sammlungen dieser Bücher sinder sich in: "Corpus et syntagma consessionum sidei, quae in diversis regnis et nationibus ecglesiarum nomine suerunt authentice editae" (Genf 1654); "Collectio consessionum in ecclesiis resormatis publicatarum", herausgegeben von Niemener (Lyz. 1840).

Auch die kleinern kirchlichen Parteien haben Symbolische Bücher aufgesetzt, deren Autorität aber auch nicht überall Anerkennung fand. hierher gehören junachft bie Mennoniten. (C. Biebertaufer.) Bei ihnen erfchienen als Symbolifche Bucher: Praecipuorum christianae fidei articulorum brevis confessio (1581) von Joh. Ris und Lubbert Gerard; die Confessio de uno deo, patre, filio et spiritu sancto (1626) von Jat. Dutermann; Ramus olivae (1629); Brevis δμολογία sive confessio fidei (1630) von Joh. Cent ober Cenfen; Confessio Dordraci composita (21. April 1632). Diefe brei zulest genannten Confessionen erhielten in einer zu Sarlem 1649 gehaltenen Synode die Sanction. Ferner: Verum unionis foedus (1664); Confessio illorum Mennonistarum in Porrusia, qui Clarici vocantur (1678); Confessio anno 1755 a Flamingorum congregatione Groningensi sancita. Unter ben Antechismen ist besonbers die Brevis catochesis religionis christianae merkwürdig, die auf Beranlassung einer zu Amfterdam gehaltenen Synobe 1697 erfchien. Die Soeinianer verwerfen zwar alle Symbo-Iffchen Bucher, weil fie in benfelben nur einen Gewiffenszwang finden; boch befigen fie einige bogmatische Schriften, die ihr Bekenntnif enthalten und fast wie Symbolische Bucher angeseben werben. Diese Schriften find: 1) ber Große und Rleine Krakauer Ratechismus, von benen jener durch Balentin Schmalz und hieron. Moscorovius in poln. Sprache (Kraf. 1605), der andere lateinisch (1629) erschien; 2) die Confessio fidei christianae (1646) von Joh. Schlichting. Die Arminianer (f. b.) betrachten wie symbolische Schriften bie Scripta adversaria collationis Hagiensis habitae anno 1611; die von Rasp. Barlaus 1617 verfaste Epistola ecclesiastarum ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores; Acta et scripta synodalia ministrorum Remonstrantium in foederato Belgio (1620) und einige ber Schriften bes Simon Episcopius (f. b.). Über die herrnhuter f. Brubergemeine; über die Quater f. ben Art. Quaker. Bei andern Abzweigungen der protest. Arche, wie bei den Bohmischen und Dabrifden Brubern, ben myftifchen Methodiften (f. b.) und ben Swedenborgianern, fann noch weniger von der Geltung Symbolischer Bucher die Rebe fein, obicon fie den Schriften ihrer Bortführer gern eine besondere Autorität beilegen. Bgl. Biner, "Comparative Darftellung bes Lehrbegriffs der verschiebenen driftlichen Rirchenparteien" (Lpg. 1824; **2. Aufl., 1837**).

Bas die Frage über die Nothwendigkeit der Symbolischen Bucher überhaupt und insbesondere der evang.-protest. Kirche Deutschlands andetrifft, so schließt sie die über deren Werth und Conn.-Ler. Behnte Aust. XIV.

Bedeutung in fich. Geht man von dem Gefichtspunkte aus, daß die Bibel allein die Quelle und Rorm des religiöfen Glaubens und Lebens fei und bag bie Symbolifchen Bucher auch nicht Anderes als bindende Rorm enthalten follen, als was wirflich in der Bibel fteht, fo ergibt fic freilich von felbft, wie Symbolifche Bucher eigentlich für den einzelnen Chriften nicht nothwebig finb. Beachtet man bagegen, bag eine firchliche Gemeinschaft etwas Beftimmites unb Frite haben muß, in dem ihre Glieber überhaupt übereinstimmen, das ihren driftlichen Standpunk bezeichnet, als Ausbrud ihres Glaubens gilt und für fie verbindlich ift, fo find und bleiben fir bie Rirche symbolische Schriften unentbehrlich und nothwendig. hierin liegt aber nicht ber Sinn, baf folche Schriften eine fur alle Beiten unabanberliche Rorm fein follen; vielmehr wa den fie verbeffert und durch neue erfest werden muffen, wenn fie den Refultaten der Biffenfor und ber burch bas Chriftenthum in ber Erfenntnif fortgeschrittenen Beitbilbung nicht mehr a fprechen. Denn follte ihr Lehrtopus in ber proteft. Rirche unabanberlich feftfteben, fo mit man nur, wie Luther icon von ben Giferern feiner Beit fagte, neue papftliche Decretalen a werfen. Ihrer Entstehung wie ihrem Zwede nach find die firchlichen Symbole im Protefie tismus nur Beugniffe und Betenntniffe bes Glaubens einer bestimmten Beit und in teiner Beit enthalten fie ein Bort bavon, daß fie fur alle Beiten als Glaubenenerm gelten wollten. Da noch führte eine fcroffe Orthodorie, die fich fcon nach Luther's Ableben der Rirche bemadtign, gur Erhebung der Symbolifchen Bucher gur unbedingten Autorität; ihre Berehrung all folde (Symbololatrie) brachte fcon im 16. Jahrh. einen Glaubenszwang in bie Rirche, welcher ben evang. Protestantismus tief verleste und mit feinen Grundprincipien im Biberfprude ftanb. Richt blos die Geiftlichen und Lehrer mußten fich eiblich verpflichten, fich ftreng an ben Bortlaut ber Symbolifchen Bucher ju halten (Symbolymang), fondern felbft bie weltlichen Staatsbiener wurden auf die Symbole verpflichtet. Man nannte diefe Berpflichtung ben Religionseil ber ichon 1602 durch ben Kurfürsten Christian II. in Sachsen und bann auch in andern Landen eingeführt murbe. Bgl. Johannfen, "Die Anfange bes Symbolywangs unter ben beutide Protestanten" (Lpg. 1847). Darüber entstanden die ärgerlichsten Streitigkeiten, und es erbe ben fich zahlreiche Gegner bes Symbolzwangs, barunter felbst Spener, ber warnte, bie Spebolifchen Bucher zu hoch zu ftellen. Am Ende bes vorigen Jahrhunderts war man entich ju der Ansicht gelangt, daß die Symbole keine unabanderlichen Lehrnormen seien, daß eine Bar pflichtung der Beiftlichen auf jene nur insoweit (quatenus) fattfinden tonne, als fie mit ba Klaren Lehre ber Bibel übereinstimmten. Balb jeboch fachten bas Bollner'sche Religionstitit (9. Juli 1788), später die Thefen von Harms (f. b.) und andere Borgange die Symbolfticke keiten in der Kirche wieder an, obschon inzwischen die Union (f. d.) der beiden protest. Airchen mehren Landestirchen dahin führte, den Symbolzwang abzuschaffen und die Prediger unt die Lehre der Schrift zu verpflichten. Befonders mar es die orthodor-pietiftifche Partei, wat für den Symbolzwang kampfte und auch in Bengstenberg's "Evang. Rirchenzeitung" ein cip ges Organ für diese Tendenzen fand. In neuester Beit fah fich diese Birchliche Partei ungene geftarft und geforbert burch bie politische Reaction, welche nach ben Sturmen von 1848 f überall eintrat. Je lebhafter aber bie freiere Richtung in ber Rirche ertannte, baf ein firme Festhalten am symbolischen Buchstaben bem Geifte bes evang. Protestantismus wiberfruk um so schroffer gestalteten sich auch die Gegenfage, die fich in Kirche und Biffenfcaft bilbeten

Symmachus aus Samaria, im 2. Jahrh. n. Chr., ber erft jum Judenthum, bann per Chriftenthum übertrat, wo er fich ju ben Chioniten hielt, verfaßte eine griech. Uberfegung bei

Alten Teftaments.

Symmachus (Quintus Aurelius), ein ausgezeichneter röm. Redner und zugleich einer be lesten Bertheibiger des Heibenthums, in der zweiten Hälfte des 4. und zu Anfang des 5. Jahrbelleidete, nachdem er eine sehr sorgfältige Erziehung und Bildung genossen hatte, die böche Staatsämter, die Stadtpräfectur und das Consulat in Rom, und bewährte sich hier selbst war den schwierigsten Berhältnissen als einen streng rechtlichen Mann, der nur auf das gemeinses Beste bedacht war. Seine Reden sind die Bruchstücken Mann, der nur auf das gemeinses Beste bedacht war. Seine Reden sind bis auf die Bruchstücke von acht Reden auf Balentinissen statian u. A., welche Mai zuerst bestannt gemacht hat (Mail. 1815; auch Fes. 1816; mit nigem später Entbeckten in Mai's "Scriptorum veterum nova collectio", Bd. 1, Ah. 4), wedegangen. Dagegen bestigen wir noch vollständig seine Briefe in zehn Büchern, die zwar des best süngern Plinius in Form und Stil fast klavisch nachgebildet, übrigens aber für die schichte sener Zeit von großer Wichtigkeit sind. Ausgaben von lestern besorgten Zuretus (P. 1580 und 1604), Lectius (Genf 1587), Scioppius (Mainz 1608) und Pareus (3. Int. 881. 1651). Ugl. Morin, "Études sur la vie et sur les écrits de S." (Par. 1847).

Symmetrie ober Cbenmas heißt die Busammenstimmung der einzelnen Theile eines Gangen in hinficht auf Daf und Bahl ober die außere Ubereinstimmung, die fich in dem Berhaltniffe der einzelnen Theile eines Gegenstandes zueinander und zu dem Ganzen fichtbar zeigt. Sie ist sonach in der Schönheit mehr das Quantitative, was aber von dem Ausdrucke der Idee als dem Qualitativen unzertrennlich ift. Sie kommt in raumlicher hinficht besonders an solchen Begenflanden vor, welche man in zwei Salften getheilt benten tann, und zeigt fich in ber Ratur vorzüglich am Körper ber höhern Thierclaffen, bei welchem im regelmäßigen Buftanbe bie gleichen ober ähnlichen Theile an jeder Balfte die gleiche Stelle einnehmen. Die Kunst muß diese Symmetrie im engern Sinne, b. i. die ebenmäßige Anordnung gleichartiger Theile, in benjenigen Werken nachahmen, bei welchen gleiche und ähnliche Theile nothwendig erfodert werden, und unterstüßt die Wahrnehmung dieser Symmetrie durch Hervorhebung eines Mittel- oder Augenpunttes, von welchem aus fich bas Ganze überfehen läßt. Doch gibt es auch viele Gegenstande, deren freie Schonheit ein foldes Chenmag verbietet und beren Darftellung burch Anwendung besselben fleif, angstlich und gezwungen erscheint, wie z. B. die Anordnung organischer und lebenbiger Rörper in einer Gruppe; baher fie in ber Landschaftsmalerei, in ber Gartentunft, in ben Gruppirungen und Stellungen der Figuren auf Gemalben, fowie auch in theatralifchen Scenen oft fehr störend fein kann. Um meisten springt die Symmetrie in der Baukunft in die Augen, beren Befen felbst burch geiftreiche und geschmachvolle Anwendung ber raumlichen Dimenfionen und geometrifchen Berbaltniffe in tobten und feften Maffen bebingt ift, fobaf ber Mangel und die Störung des ebenmäßigen Berhaltniffes ber einzelnen Theile ale ber erfte und größte Fehler eines architektonischen Berts auch bem Laien in ber Bautunft auffallen muß. -Aus dem Gebiete ber megbaren Architeftur, als Symmetrie bes Raums, ift ber Ausbrud auch auf andere Gegenstände übergetragen worden, namentlich auf bas Chenmaß ber Beit. (S. Rhythmus.) — In ber Geometrie, namentlich in der Stereometrie, ift die Symmetrie gleiche falls von Bichtigkeit. Symmetrische Theile eines Körpers, symmetrische Körper find gleich, aber nicht congruent, während in ber Planimetrie Sommetrie und Congruenz ungertrennlich find. — Symmetrifche Functionen mehrer unbestimmten Größen, g. B. a, b, c, find folche algebraifche Ausbrude, worin jene Größen alle auf völlig gleiche Art vorkommen, fobaß man fie miteinander beliebig vertauschen kann, ohne baburch ben Ausbruck zu veranbern; z. B. (a + b), (a + c), (b + c).

Symmitta (griech.), eigentlich Bermischtes, nannte man in fpaterer Beit befondere Sammlungen von allerhand Auffagen und Abhandlungen, ahnlich den Abverfarien, Collectaneen und Miscellaneen. Bu den fruheften und bekannteften Schriften unter diesem Titel gehören die

"Symmicta" bes Leo Allatius im 17. Jahrh.

i

ı

Sympathetische Curen, Beilungen burch Sympathie (f. b.), nennt man diejenigen Curen, welche durch eine geheimnisvolle Kraft gewisser Substanzen oder Körper ausgeführt werben, oft ohne mit dem Körper des Kranken felbst in Berührung zu kommen. Als die hierbei wirtsame Rraft nimmt man eine Sympathie bes Menschentorpers mit Geiftern, Sternen, anbern Menfchen, Thieren, Pflangen, Steinen u. f. w., oder eine geheime Bechfelbeziehung gwifcen bem Menschen und gewissen äußern Gegenständen an, welche sich aber nicht erweisen läßt. Die Art der Ausführung Sympathetischer Curen ift baber fehr verschieden und geschieht theils durch Umhangen von Amuleten und Talismanen, theils durch Beachtung der Confiellationen, theils durch Banblungen, die man mit gewissen Gegenständen vornimmt, um auf den entfernten Rranten baburch ju mirten, theile burch Befprechungen und Gebete. Dag eine Rrantheitsheilung diefer Art haufig auf Zäuschung oder doch auf bloßen Gemutheeindrucken beruhe, leuchtet ein; ebenfo, baf fie bei Aberglaubigen, Charafterlofen, burch forperliche ober geiftige Leiben Sefowachten leichter Gingang finden werbe als bei Unterrichteten, bellen Ropfen. Ge tommt Alles barauf an, in dem Kranten ben festen Glauben zu erweden, baf bas Mittel helfen werbe, und es wirb unter fonft gunftigen Bebingungen auch gewiß oft Linderung, ja fogar Befferung berbeiführen. Dies wird besonders bei folden Krankheiten am leichtesten möglich sein, welche in ber Pfpche felbft oder im Rervenfpftem wurzeln, g. B. Geiftestrantheiten, Epilepfie und andern Rrampftrantheiten, Bechfelfieber u. f. w. Bgl. Ennemofer, "Gefchichte ber Magie" (2pg. 1844), und den Abschnitt "Sympathie" in Schlegel's "Die verschiedenen Methoden ber Beil-Bunft" (2pg. 1853). Bang nabe verwandt ift den Sympathetischen Curen die arztliche Anwenbung bes fogenannten Thierifchen Dagnetismus (f.b.).

Sympathetifche Tinten heißen gluffigkeiten ohne alle ober boch ohne merkliche garbe,

mit welchen fich eine unfichtbare Schrift auftragen lagt, die man nach Belieben burch Anwenbung gewiffer Mittel fichtbar machen fann. Schon Dvid ertheilt den unter ftrenger Aufficht gehaltenen Madden, die gern an den Geliebten ichreiben möchten, den Rath, die Schrift mit frifcher Milch aufzutragen und, wenn fie getrodnet, Rohlenftaub oder Ruf baruber ju ftreum In neuerer Zeit hat die Chemie eine große Anzahl sehr schöner sympathetischer Tinten barzftellen gelehrt. Bem man grunen Bitriol in Baffer auflöft und etwas Alaun gufest, fo git dies eine unfichtbare Schrift, die bann fcmarz erscheint, wenn man fie mit einem gut gefatig ten Gallapfelaufguß befeuchtet. Eine icone rothe Schrift erhalt man, wenn man mit verdum ter Eisenchloriblösung schreibt und die unsichtbare Schrift mit einer Auflösung von Schwest cyantalium befeuchtet; wendet man fatt des Schwefelcyantaliums gelbes Blutlaugenfalz a, fo wird die Schrift icon blau. Gelbft die berühmte Zinte, die in der Ralte unfichtbar, aber nach einer mäßigen Erwarmung fichtbar ift, fann man auf eine ziemlich leichte Art verfertigen. Ru nimmt bagu Smalte und gieht baraus mittels ber Digeftion in Konigswaffer Das aus, was be Saure davon auflosen kann; dann verdunnt man diese Auflosung mit etwas Baffer, damit fe nicht durch bas Papier fchlage. Ginfacher noch ftellt man diefe Tinte bar, inbem man falgfam res Robaltorubul (Robaltolorur) in fo viel Baffer loft, bağ bie Fluffigfeit eine blag-rofenrock Karbe angenommen hat. Die Schrift mit diefer Tinte ift unfichtbar, ericheint aber icon grimblau, wenn man fie auf einen gewissen Grad erhipt; wieder erkaltet, verschwindet fie gangid. Doch muß man fich huten, fie nicht mehr zu erhisen, ale zur Sichtbarmachung nothig ift, wei fie fonft nicht wieder verschwindet.

Sympathie heißt eigentlich Mitempfindung, also zunächst im psychischen Sinne Mitfreube und Mitleid, als die unwillfürliche Nachahmung einer fremden Empfindung, die Theilnahme an berfelben, gleich als ob man felbft Das empfinde, mas der Andere empfindet. Die Egmpathie ift baber von bem Bohlwollen zu unterscheiben, welches nicht sowol mit bem Andern als für ihn empfindet, obwol wohlwollende Gefühle fich häufig aus sympathetischen Gefühlen entwideln und mit ihnen verschmelgen. Ihr Gegentheil ift die Antipathie (f. b.). - In ber 144fiologie wird unter Sympathie (consensus) die Eigenschaft des Organismus verftanden, or moge welcher burch die vermehrte ober verminderte Thatigfeit eines Drgans auch die eines er dern vermehrt oder vermindert wird. Der allgemeine Grund diefer physiologischen Sampatie ift jedenfalls die enge Berbindung der Theile des Organismus zu einem lebendigen Ganga Im Gingelnen hat man als Berbinbungsglied zwifchem bem Organe, von bem bie Thaigfit ausgeht, und bem andern, auf welches fie fich sympathisch (consensuell) verbreitet, bald bas Rervenfpftem, balb bas Befaffpftem, balb bas Bellgewebe angufeben. Erfteres wirtt befondet burch pfndifche Bermittelung ober Refler. (S. Reflerbewegungen.) Das Gefäffpftem with durch Überführung der Safte und der ihnen beigemengten Stoffe von einem Drgan jum an bern, das Bellgewebe aber durch nachbarliche Berbreitung (Durchfidern, Beitermanbern, Com tiguitat). Manche fogenannte sympathische Erscheinungen find bis jest noch nicht ausreichen erklart. Die Erscheinungen ber Sympathie zeigen fich nicht felten ichon im gefunden Buftanbe Ein Organ bilbet fich g. B. zu gleicher Zeit mit dem andern aus; die Stimme verandert fic mit eintretenber Mannbarteit; bie Leber, die Speichelbrufen, bas Panfreas, die Baute bes Magent fondern zur Beit der Berbauung eine größere Menge Fluffigkeit ab; ber Reiz bes Lichtes auf das Auge erregt Riefen, das Rigeln Lachen u. f. w. Noch häufiger aber werden fie in Rram heiten beobachtet, und fast gibt es nicht eine einzige, in der nicht Manches aus Sympathie zu er Maren ware. Chedem verstand man auch unter Sympathie eine geheimnisvolle dunte Bechsel beziehung der Dinge in der Natur, welche man j. B. bei ben fogenannten Sympathetifchen Coren (f.b.) vorausseste. Bgl. Hufeland, "Uber Sympathie" (Beim. 1822).

Sympheropol, f. Simferopol.

Symphonic (ital. sinfonia), eigentlich Busammenklang, nennt man in ber neuern Musik ein ausgeführtes Instrumentaltonstück, bas, für das Zusammenwirken des gangen Drechettes berechnet, aus mehren hauptsagen besteht. Früher waren Symphonie und Duverture (s. d.) gleichbedeutend, und noch jest nennen Franzosen und Italiener die Duverture gewöhnlich Symphonie. Zwischen beiben sindet der Unterschied statt, daß die Duverture ihrem Wesen nach von dem eingeleiteten Ganzen abhängig sein, die Ausmerksamkeit nicht von demselben ableiten, sowdern für dasselbe stimmen soll und daher die Hauptgebanken desselben gleichsam stigzirt enthebten oder wenigstens die Grundstimmung des Ganzen angeben muß, während die Symphomie ein volländiges Orchesterstück und daher einer weitern Ausführung musikalischer Ideen fahr

ift. Als ein Stud, berechnet für das Busammenwirten des ganzen Drchesters, unterscheibet fic bie Symphonie auch von dem Concert (f. d.), zu welchem die Symphonie mit einem ober einigen obligaten Inftrumenten (concertirende Symphonie) ben übergang bilbet. Die Symphonie besteht aus mehren Sauptfagen, beren Bahl jedoch nicht bestimmt ift. Rur im Allgemeinen kann man annehmen, daß diefelbe nicht unter zwei fein und nicht leicht über vier ober funf hinausgehen barf, weil ein volles Inftrumentalftud, welches fur die hochken Effecte ber Rufit bestimmt ift, durch eine zu lange Dauer ermüden muß. Die Form scheint die Symphonie in dieser hinficht von der ihr in der Ausbildung vorausgehenden Sonate (f. d.), wie diese von der Suite empfangen zu haben. Rach ber jesigen Einrichtung besteht die Symphonie gewöhnlich aus einem Allegro, einem Andante ober Abagio, worauf oft nach altem Bertommen ein Menuet (f.b.) ober ftatt beffen ein Scherzo folgt, und einem muntern Finale. Beethoven und andere neuere Componisten haben sich jedoch nicht immer an diese Bahl und Folge gebunden. Bei dem Umfange und bei den großen Tonmitteln, welche ein ganges Orchefter barbietet, ift die Symphonie bas größte felbständige Zongemalde und daher zum Ausbrucke des Großen, Erhabenen und Feierlichen vorzüglich geeignet. Unter den ältern Symphoniecomponisien waren Ph. E. Bach, Benda, Boccherini, Ditteredorf, Hofmeister und Plent beliebt; die größten Meister find Handn, Mozart und Beethoven. Sandn's Symphonien haben einen ibyllischen, frohlichen und oft humoriftifchen Charafter; Mozart ift mehr fcwungvoll und lyrifch; bei Beethoven tritt ber Inftrumentenchor in ein bramatisches Berhaltniß, um die Ratur und menschliche Zustande in den mannichfaltigften Beifen und Charafteren ju foilbern. An Sandn und Mogart foliegen fich bie Romberg, Spohr, Reutomm, Fesca, Kalliwoda, Lachner, Onslow u. A.; an Beethoven die neuesten Componisten in dieser Sphare: Ries, Mendelssohn-Bartholdy, Rob. Schumann, Gabe, Berliog u. A.

Symplegaben (Symplogados), d. h. die Zusammenschlagenden, auch Cyanoao insulao, ist der Name zweier kleiner Felseninseln an der Ründung des Thrazischen Bosporus in den Pontus, die dem Mythus zufolge früher fortwährend aneinanderschlugen und alles Dazwischenfahrende zertrümmerten, dis sie seit der glücklichen Durchsahrt der Argonauten (f. d.) durch das Saitenspiel des Orpheus oder, wie Andere erzählen, nach Entsendung einer Taube unbeweglich stehen blieben. Sie heißen sest Urek-Jaki.

Symplegma (griech.), eigentlich das Zusammengeflochtene, nannte man in der antiken Aunst eine Gruppe von mehren Statuen, die erst durch ihre Bereinigung ein Ganzes bilden. Borzüglich gehören hierher die gegenseitig mit den Armen verschlungenen Fechter oder Ringer, ferner die berühmte Gruppe der Niobe in Florenz und des Laokoon in Rom.

Symplote (griech.), eigentlich Berflechtung, heißt eine rhetorische Figur der Wiederholung, die sich aber von der Anaphora und Epiphora dadurch unterscheidet, daß hier bei mehren hintereinander folgenden Fragen dieselbe Antwort erfolgt; d. B.: Was ist des Thoren höchstes Gut? Geld! Was schreit die gange Welt? Geld!

Somposion nannten die Griechen ein heiteres Gastmahl, besonders mit hinficht auf den barauf folgenden Genuf des Beins, wobei man fich mehr an frohlichen Gefprachen und Scherzen, an muntern Spielen, an Gefang, an Tanz und Mufik anmuthiger Flotenspielerinnen als an den finnlichen Freuden der Tafel zu ergösen pflegte. Der Anordner und Leiter des Ganzen hieß Sympofiard. Richt felten nahmen fogar eigentliche hetaren (f. b.) daran Theil. Gewöhnlich wurden diese Trinkgelage, mit lautem Geräusch verbunden, bis tief in die Racht ausgebehnt, und zuweilen brach die ganze Gefellschaft spat noch auf, um in einem andern Saufe einzusprechen. Die Romer bezeichneten einen folchen nachtlichen Umzug burch comissatio, das Gaftmahl felbst burch convivium. Die berühmtesten griech. Philosophen, wie Aristoteles, Speusippus u. A., Aeibeten ihre Ansichten über Liebe, Lebensgenuß u. f. w. in Form von Gesprächen ein, wie fie bei folden Gaftmahlern geführt wurden, und noch jest befisen wir unter dem Titel "Symposium" oder "Convivium" zwei treffliche Dialogen des Plato (f. d.) und Xenophon (f. d.). Auch gehören hierher Plutarch's "Symposiaca" oder "Quaestiones convivales" und dessen "Convivium septem sapientium". Eine ganz niebere Sphare behauptet dagegen unter ben ahnlichen Erzeugniffen ber Romer bas berüchtigte "Gastmahl des Trimalchio" oder "Coena Trimalchionis" des Petronius (s. d.). Sehr mannichfach waren übrigens die Gebräuche, welche man bei diesen Symposien beobachtete.

Symptome (griech.), d. i. Bufalle, nennt man in der Medicin alle mit den Sinnen bemerkbaren Abweichungen der einzelnen Theile oder der Functionen des Organismus vom Normalzustande, welche als Wirtungen einer Krantheit betrachtet werden muffen und folglich die Unterlage zu einem Schlusse auf die Krankheit selbst bilben. Sind diese der Art, daß sie nur der Kranke bemerkt, z. B. Schmerz, so nennt man sie subjectiv, können sie auch von Andern bemerkt werden, objectiv. Außerdem unterscheidet man die Symptome in idiopathische, welche an den ursprünglich leidenden Organen selbst wahrgenommen werden (z. B. Kopsschmerz bei Hirnhautentzündung), und in sympathische oder consensuke, welche in andern entferntern Theilen erscheinen (z. B. Erbrechen bei Irnhautentzündung). Diesenigen Symptome, welche einen besondern Arankheitszustand eines besondern Organs oder Systems anzeigen, nennt man pathognomonische oder diagnostische. Unter lestern sind in neuerer Zeit besonders die phystalischen oder materiellen Symptome wichtig geworden, welche der Arzt mittels seiner süns Sinne, besonders durch Fühlen (Palpation), Messen (Mensuration), Wägen (Ponderation), Besichtigen (Inspection), Behorchen (Auscultation), Beklopfen (Percussion), chemische Untersuchung und Mitrostopie ermittelt und die ihm oft die unmittelbarsten Schlüsse auf den Zustand eines innern Organs gestatten (z. B. die mitrostopischen Faserstossen) ment man in der Meines innern Drgans gestatten (z. B. die mitrostopischen Kaserstossen nennt man in der Me

dicin die Lehre von den Symptomen oder die Semiotik (f. d.). Synagoge (griech.), b. i. Berfammlung ober Gemeinbe, heißt vorzugeweise ber religiofe Berfammlungsort ber Juden. Die jud. Synagogen, die nach dem Babylonischen Exil auftama, dienten überhaupt zu öffentlichen Berfammlungen; man machte bort burgerliche Angelegenheiten ab und borte öffentliche Bortrage. Spater waren fie öfter das Local der Schule, für Kinder sowol als für Erwachsene, und erhielten daher auch den Ramen Schulen. Seit dem 5. Zahrh., wo das Niederreißen und Berbrennen der Synagogen begann, fanden hinfichtich ber Anlegung und der Anzahl derselben vielfache beschränkende Gefeße statt; auch find im Mittelaltezviele Synagogen in Kirchen verwandelt worden. Berühmt war im Alterthume wegen ihrer Schönheit und Größe die Synagoge in Alexandria; im 12. Jahrh. die von Marmorfaulen getragene Sauptspnagoge in Bagdad; feit dem 14. die noch vorhandene große Cynagoge ju Tolebo. 3m 16. Jahrh. wurde bie icone Deifelichule in Drag und im folgenben bie Synagoge der portug. Juden ju Amfterdam aufgeführt. Gehenswerth find der Zatobstempel in Seefen, die Synagogen zu Livorno, Wien, Samburg, Dresben und Altona. Sauptbeftand theil jedes jub. Bethauses ist die die Gesehrollen enthaltende heilige Lade, ferner die Almemst oder Bima genannte Eftrade, auf welcher die Borlefungen und andere gottesbienftliche Denb lungen geschehen. Den Frauen sind abgesonderte Seitengalerien angewiesen. Zäglich, fri und Abends, ist Betzeit; zur Abhaltung der öffentlichen Andacht find mindestens zehn Erwachfene erfoderlich. Die Gebete, in hebr. Sprache, werden theile leife, theile laut verrichtet; bisweilen wechseln die Gemeinde und ber Borbeter ab. Ihrer Gebete und Gebetbucher (Sibbut und Machfor) halber haben die Juden manche Berfolgung erdulden muffen. Die biblifchen Lectionen verrichtet ber Borbeter ober ein Borlefer. Bortrage an Sabbathen und Fefttagen bat der Rabbiner oder ein Prediger; aber auch den Laien ist dies unbenommen. Zu den Angestellten gehört endlich noch der Synagogendiener. In Deutschland und den angrenzenden Banbern haben feit 1809 viele Reformen bes fub. Gottes bienftes ftattgefunden. Ramentlich wurden viele Gebete abgeschafft, regelmäßige Predigten und deutsche Gefänge und hier und da and Drgelmusit eingeführt. Deutsche Synagogen nennt man biejenigen, wo ein betrachtlicher Theil des Gottesdienstes in dieser Sprache abgehalten wird. — Die große Synagoge wird der Berein der Gefehlehrer genannt, der feit Ebra bis auf den Hohenpriefter Simeon bestand und manche religiose Ginrichtungen getroffen haben soll.

Synalophe, s. Krafis.

Synchronismus nennt man die Busammenstellung gleichzeitiger Personen und Begebenheiten. Die synchronistische Methode der Geschichtserzählung ist daher diesenige, nach welcher
die Personen und Begebenheiten unter verschiedenen Bölkern und in verschiedenen Ländern
nebeneinander vorgeführt und das historisch Merkwürdige davon erzählt wird. Wegen der
Ubersichtlichkeit, welche diese Darstellungsweise gewährt, sind besonders auch die synchronistischen Tabellen, d. h. Beittafeln, auf denen in nebeneinander stehenden Columnen die gleichzeitigen Hauptbegebenheiten und Hauptpersonen verschiedener Bölker zusammengestellt find, für das Geschichtsfludium zu empfehlen.

Syndesmologie, in der Anatonie die Lehre von den Bandern, f. Bander.

Syndicus heißt berjenige Bevollmächtigte, welchen eine gange Gemeinheit, eine Univerfitas, jur Beforgung ihrer Angelegenheiten bestellt. Bur gultigen Bahl eines Syndicus ift nöthig, 1) baß die gange Gemeinheit, mit Ginfchluß ber Witwen, Pupillen und Minberjahrigen

und deren Bormündern, zur Bestellung des Syndicus zusammenberusen wird; 2) daß zwei Drittheile der Gemeinde erscheinen, und 3) daß von diesen zwei Drittheilen die größere Zahl einwilligt. Riemand, der zur Führung eines össentlichen Amts unfähig ist, kann Syndicus werden. Die Vollmacht, welche dem Syndicus zu ertheilen ist, wird Syndicak (instrumentum

syndicatus) genannt.

Synedrium oder Sanhedrin hieß vorzugsweise das höchste Rationalgericht der Juden, bas zu Jerusalem seinen Sis hatte und aus 71 Mitgliedern bestand. Es hatte über die Rechtssachen zu entscheiden, welche einen ganzen Stamm, oder einen falschen Propheten, oder den Hohen Priester, oder einen willfürlichen Arieg betrafen; bei kirchlichen Berbrechen jedoch mußte es das gesprochene Todesurtheil von dem Procurator bestätigen und vollziehen lassen. Überdies war es zugleich kirchliche Berwaltungsbehörde, iudem es Berfügungen über den Cultus erließ und die Reumonde bestimmte. Der Ursprung dieses Gerichtshofs ist vielleicht in die Zeit der Seleucibischen hetten alle palästinensischen Städte, denen aber nur die Cognition und Bestrafung geringfügiger Vergehungen zustand.

Synetdoche heißt eine rhetorische Figur, nach welcher durch die Rennung eines einzelnen oder besondern Gegenstandes das Ganze und das allgemeine Wesen besselnd und durch Rennung des Ganzen und Allgemeinen das Wesen des Besondern bezeichnet wird. Es sindet hier also eine förmliche Vertauschung zwischen den höhern und niedern Begriffen statt, sodaß ein einzelner besonders bezeichneter Theil statt des Ganzen, ein einzelnes Ding oder Wesen oder eine Art statt des allgemeinen Gattungsbegriffs und umgekehrt geset wird, z. B. Thür statt Daus, Cicero für Redner, Dolche statt Wassen, dagegen wieder Haus statt Fenster, Gestirne statt Sonne. Auch gehört hierher der Fall, wenn der Singular und Plural miteinander vertauscht (synocdoche numeri) oder bestimmte Zahlen statt unbestimmter Größen geset werden, z. B. der Soldat, statt: die Soldaten; der Spartaner, statt: die Spartaner.

Synergismus und Synergiftische Streitigkeiten. Mit diesem aus dem Griechischen entlehnten Worte bezeichnet man die Meinung, daß der menschliche Wille bei der Bekehrung nicht ganz passiv sich verhalte, sondern der bezusenden Gnade sich hingeben, dem Worte Gottes beistimmen könne. Für diese Ansicht, die weder Pelagianismus (s. d.) noch Semipelagianismus (s. d.) war, sprachen Erasmus und Melanchthon. Später, um 1557, entstand hieraus ein heftiger Streit zwischen Pfessinger, Flacius (s. d.) und Strigel (s. d.), an welchem bald die ganze theologische Welt Theil nahm. Die Wittenberger waren für den Synergismus; die mansseldischen Theologen verdammten ihn auf einer Synode, und die Concordienformel (s. d.) verdammte ihn ebenfalls im dritten Artikel.

Synefits (griech.), lat. auch constructio ad sonsum, heißt in der Sprachlehre diejenige Construction, bei welcher die Form des bezogenen Wortes sich nur nach dem Sinne des Beziehungswortes richtet und der Sprechende oder Schreibende mithin den Gedanken, den er ausdrüden will, über die grammatische Genauigkeit seht. So würden z. B. in dem Sape: "Ich begegnete einem armen Mädchen; diese sprach mich um ein Almosen an", oder: "Ich sein Regiment; sie trugen Blau und Roth", die Pronomina im Genus und Numerus nur nach der Bedeutung, nicht aber nach der grammatischen Form ihres Beziehungswortes sich richten.

Spnefius, ein neuplatonischer Philosoph, zugleich auch als Redner und Dichter nicht unbetannt, geb. 379 n. Chr. du Cyrene aus einem angefehenen Gefchlechte, erhielt zu Alexandria feine wiffenichaftliche Bilbung und wurde bann von feinen Mitburgern 397-398 mit einer Gendung an Raifer Arcadius nach Ronftantinopel beauftragt. Rach feiner Rudtehr trat er um 401 jum Christenthum über und wurde 410 Bischof von Ptolemais, farb aber schon 412 (wenigstens ficher vor 431). Er blieb feinen frubern philosophischen Ansichten treu, die er in Reden, Briefen, Symnen und andern Schriften darftellte. Lettere verrathen vielerlei Renntniffe, große Belefenheit und naturlichen Scharffinn und find in einer ziemlich gewählten griech. Diction verfaßt. Die beste Gesammtausgabe seiner Berte besipen wir von Petavius (Par. 1631; Bulest 1640); eine fehr gute Bearbeitung einzelner Schriften, Bugleich mit deutscher Abersesung, hat Krabinger begonnen, besonders von "Calvitii encomium" (Stuttg. 1834), von den "Agpptischen Erzählungen über die Borfebung" (Sulzb. 1835) und von der "Rebe an den Gelbstherricher Arcabius ober über das Konigthum" (Munch. 1825). Derfelbe hat auch eine neue fritische Ausgabe der "Opera omnia" des G. (Bd. 1, Landsh. 1850) begonnen. Mit frang. Überfegung erfchienen bie "hymnen" von Gregoire und Collombat (Lyon 1836); auch finden sie sich in Daniel's "Thesaurus hymnologicus" (Bb. 1, Halle 1841). Bgl. Clausen, "De Synesio philosopho" (Ropenh. 1831).

Syntope, eine grammatifc-phonetische Figur, heißt, im Gegensat ber Epenthesis, die Auftofung eines Bocals zwischen zwei Consonanten in der Mitte eines Borts, wie saeclum fiant saeculum, ew'ger, theu'rer flatt ewiger, theuerer, und weicht insofern von der Apotope ab.

Synfratie (griech.), b. i. Mitherrichaft, nennt man im Gegensat gur Autotratie (s. d.) biejenige Art ber Staatsverfassung, wo bas Bolt burch Bertreter an ber Ausübung ber hochsten Gewalt, besonders bessenigen Zweigs berfelben, welcher die Gesetzgebung und Besteuerung

betrifft, einen gewiffen Antheil nimmt.

Synfretismus nennt man im Allgemeinen die Bermischung verschiebenartiger Philofpheme und die Religionsmengerei. Borgugsweise indeg bezeichnet man damit das Berfahra Derjenigen, welche, um den Frieden unter den Parteien berguftellen, die Unterfcheibungelehm berfelben bergeftalt erflaren, bag jebe Partei ihre eigenen Deinungen und Lehren in ben &r klarungen zu finden glaubt, und es hat bemnach bas Wort in der Theologie zugleich die Reberbebeutung ber Bleichgultigfeit, befonbere in Sinficht ber Unterfceibungelehren, angenommen. Als in Stalien im 16. Sahrh. beim Wieberaufblühen claffifcher Studien Plato's Philosophic mit Liebe gepflegt murbe und bem herrichenben Ariftotelismus fraftig entgegentrat, murben Soh. Franz Dico von Miranbola, Beffarion u. A., weil fie zwischen Plato's und Arifloteles' Philosophie vermitteln wollten, Syntretiften genannt. Ebenfo fprach man von einem Epp-Eretismus bei den Atademitern und Peripatetitern, befonders aber von dem Syntretismus ber alexandrin. Philosophen. Doch ist das Wort erft in ber protest. Kirche mehr in Gebrauch getommen. Syntretiften, b. i. Bermifcher und Berfälfcher, wurden feit dem Anfange bes 17. Jahrh. besonders die Anhänger des Georg Calixtus (f. d.) und die helmstedter **Theologen über**haupt genannt, weil fie neben der heiligen Schrift die Tradition aus den ersten chriftlichen Jahrhunderten als einen untergeordneten Erfenntnifgrund der Lehre Zesu wollten gelten lassen mb das Apostolische Symbolum für hinreichend hielten zur Bestimmung der Grundlehren ber chriftlichen Kirche und beshalb auch zur herfiellung des Friedens unter allen Parteien. Algemeiner wurde der Name Syntretift feit dem Religionsgespräch zu Thorn 1645, wo Calint zo gegen war. Rach seinem Tobe setzten seine Schüler und sein Sohn. Friedr. Ulr. Caliptus den Streit fort. Lange Zeit erschütterte berselbe die protest. Airche und nie kam eine wahre 🕬 föhnung ber Streitenben gu Stanbe.

Synodal- und Presbyterialverfassung nennt man in der protest. Kirche biejenige 🗠 ganifde Einrichtung, nach welcher bie reprafentative Rirchengewalt in bie Banbe von Symben (f. b.) und Presbyterien (f. Presbyter) gelegt wirb. Das Presbyterium foll den Borftand einer Localfirche bilben, aus dem Beiftlichen derfelben, der den Borfis führt, dem Schullebrer, ben Rirchenpatron und einer Angahl Gemeindemitgliedern befteben und feinem Birtungetreife bie Fürforge für alle äußern kirchlichen Angelegenheiten einer Gemeinde anheim fallen, welche jest theils bem Geiftlichen, theile ber firchlichen Behörde jur Beforgung obliegen, wie Die Aufficht über bas Kirchenvermögen, bie Kirchen- und Schulgebaube, bie Kirchhöfe, bie Theilnahme a der Bahl der Pfarrer und Schullehrer, die Armenpflege u. f. w. Die Synoden follen in der Areis-, Diocefan- oder Provinzialsynoden und in den Landessynoden eine aufsteigende Infan bilden, beide aus Geiftlichen und Laien bestehen, doch fo, daß die Laien zu den Kreis-, Diocefar oder Provinzialsynoden aus der Wahl der Presbyterien hervorgehen. Die Thatigteit biefa Synoben foll bas religiofe und firchliche Leben ber Gemeinden im Auge behalten, Die bazu er laffenen Borfchlage begutachten und zur Überweifung an die Landesfynoben vorbereiten. Die Landesfynode foll durch die Bahl der Provinzialfynoden conflituirt, durch ein Mitglied der ther logischen Facultät der Landesuniversität und durch einen Commissar der Staatsregierung be schickt werden, das Wohl aller kirchlichen Interessen des Landes fördern, die höchste Instanz für die kirchliche Berwaltung bilden und die kirchliche Gesetgebung unter Genehmigung des Staats üben. Gerade in neuerer Beit ist das Berlangen nach der Einführung der Synodal- und Prebyterialverfassung und Aufhebung der Confistorialverfassung (f. Confistorium) laut ausgefprochen worden, da man in jener ein geeignetes Mittel zu finden meinte, um die Rachtheile da Confistorialverfassung nach ihrer juriftischen und bureautratischen Einrichtung zu befeitigen, mabrend Andere glaubten, daß ichon eine Berbindung beider Berfaffungen gu diefem Biele fuhr und der Rirche ersprieflicher sein burfte als die Confistorialverfaffung allein. Bahrend fich bie Kirchenverfassung in den luth. Gemeinden in and nach der Reformation monarchisch nach wo fchiebenen Systemen (f. Rirdenverfaffung) gestaltete, bilbete fie fich in den tef. Gemeinden m publikanisch aus, sodaß die gesetzgebende und ein großer Theil der vollziehenden Gewalt ber Kirche auf die Borsteher der Gemeinden und die Spnoden der Geistlichen überging. Diese war besonders in Genf unter Calvin der Fall, und nach dem Muster der genfer Kirche bilbete sich die Kirchenverfassung der Reformirten in Frankreich, Solland, Schottland und in einigen deutschen Provinzen am Niederrhein und in Westfalen, besonders in Julich, Aleve, Berg und

ber Graffchaft Dart, fowie in Deffen feit bem Ende bes 17. Jahrh.

Rach Bieberherstellung des allgemeinen Friedens 1815 dachte man an die Ginführung der Synodal- und Presbyterialberfaffung junachft in Preugen, beffen Konig in ihr ein Beforberungemittel jur Union ber Protestanten erblidte. Durch tonigl. Berordnung murben 1816 Rreis- und Provinzialfynoden ber Geiftlichen, jeboch ohne Bugiehung von Laien, fowie Presbyterien für die einzelnen Parocien, aus bem Geiftlichen und einigen Laien bestehend, eingeführt. 3m 3. 1817 ward auch die haltung einer Generalfpnode verheißen. Da aber die von den Gpnoben ausgeschloffenen Laien in biefen Bersammlungen ber Geiftlichen ben Unfang einer proteft. hierarchie erblidten, die Synoden felbft auch nicht fehr fügsam fur die Plane ber Regierung, namentlich in hinficht ber Union und ber Einführung ber berliner hofagenbe, waren, ging bas Synobalwefen allmalig wieder ein und an die haltung einer Reichefynobe wurde nicht mehr gedacht, bis endlich Friedrich Bilhelm IV. ben fruhern Plan wieder auffaste. Auf feinen und bes Könige Ernst Auguft von hannover Befehl mußten 1845 bie hofprediger Snethlage und Rupftein Anbeutungen zu Punctationen für eine freie Berftanbigung ber evang.-protest. Rirchen Deutschlands entwerfen, und im Sommer 1846 tam auch eine Reichespnobe in Berlin gufammen, die aber hauptfachlich nur über die Berpflichtung ber Geiftlichen auf die Symbolifchen Bucher verhandelte und bann wieder bis auf weiteres vertagt wurde. Bgl. Rruger, "Berichte über die erfte evang. Generalfpnode Preugens 1846" (Lpg. 1846). Rut in den weftfal. Provingen und besonders in der Grafichaft Mart hat fich die alte freie, auf das Synodalwesen gegrundete Rirchenverfaffung erhalten. Die proteft. Rirche Baierns ift icon feit einer Reihe von Sahren im Befis einer Synodal- und zum Theil auch Presbyterialverfassung, die aber offenbar an manden Ubelftanben leibet. Dabin gehört junachft bas unverhaltnigmäßige Ubergewicht ber Geiftlichen über bie Laien in ben Synoben, welche lettere außerbem aus bem Beamtenftanb von der Regierung ernannt werden. Ferner gehört bahin die Trennung in zwei Generalsynoden ju Ansbach und zu Baireuth, wodurch bie Rirche eines Mittelpuntts beraubt wirb. Dazu kommt noch die unvollkommene Organisation der Presbyterien, durch die vornehmlich die Spnoden nur Kraft und Leben erhalten konnen. Dennoch haben diefe Synoden gur Forderung ber evang. Kirche in Baiern nicht wenig beigetragen, und namentlich find die Beschlüsse der Generalfynode zu Ansbach 1845 nicht ohne Frucht geblieben. Bu guten Refultaten hat auch die feit 1818 eingeführte freie Kirchenverfassung in der bair. Pfalz geführt. Die firchliche Berfassung findet hier dadurch einen festern Grund in dem Bolte, daß jede Pfarrgemeinde ein freigewähltes Presbyterium hat. An biefes reiht fich die Diocefan-, die General- und Provingialfynobe, beren Mitglieber jeboch nicht alle frei gewählt werben. Gleich die erfte Generalfonobe zu Raiferslautern 1818 brachte die Union zu Stande. In Baden wurde 1821 gleichzeitig mit der Union eine freisinnige Presbyterial- und Synodalverfaffung eingeführt. Mit voller Anerkennung sowol ber landeshoheitlichen als ber bischöflichen Dbergewalt bes Landesherrn über die Rirche nimmt biefe Berfassung für ihre innern Angelegenheiten vollständige Autonomie in Anspruch. Die in Bürtemberg jährlich zusammenkommenden Synoben bestehen aus bem Prafibenten bes Confiftoriums und den feche Generalfuperintendenten ober Bralaten. Die Mitglieder des Confifto-- riums und der Synoden werden von dem Landesherrn auf Borschlag des Ministeriums des Rirchen- und Schulwesens ernannt und haben die Befehle bes lestern zu befolgen. Auferdem befteben feit 1824 in ben einzelnen Gemeinden fogenannte Rirchenconvente, eine Ert Presbyterien, an benen aber, außer einigen freigemablten Gemeinbegliebern und bem Driegeiftlichen, auch bie Ortevorsteher von Amte wegen Theil nehmen, die teine rein firchlichen Behorben find, ba bie Ortsvorsteher felbst bann baran Theil nehmen follen, wenn sie katholisch find. Diefe Rirchenconvente follen eine Rirchen-, Sitten- und Schulpoligei ausüben; ihre Wirtsamkeit aber ift völlig baburch gelähmt, baf es ber Rirche gang an ben höhern Drganen ihrer Autonomie gebricht und daß fie felbst der Aufficht der weltlichen Dberamter untergeordnet find. In Deffen-Darmftadt finden fic nur fehr ichwache Spuren einer firchlichen Reprafentation in den Local-Erchenvorstanden, die in den einzelnen Gemeinden bestehen und nur nach einer beschrantten Bahl jufammengefest werben, fobaf fie in ben Banben ber Regierung und ber weltlichen 20calbehörden bleiben. Im übrigen ift die Rirche gang nach dem Principe der Confistorialverfaffung organifirt und die Kirchliche Gefengebung geht wie die politifche von den Landtagen aus. Gehr lebendig hat fich bas Berlangen nach felbftanbiger Drganisation ber proteft.

LAMP TAME

ŧ

ŀ

3

Kirche durch Presbyterial- und Synodalverfassung seit 1830 in mehren deutschen Staaten gezeigt, wo gleichzeitig mit den politischen Reformen in Sachsen, Altenburg, Rurhessen, Damnover und Braunschweig zahlreiche Stimmen für kirchliche Reformen sich erhoben. Doch ist in allen diesen Ländern das Berlangen bis jest noch unerfüllt geblieben, obschon es außer allem Zweisel, daß der Synodal- und Presbyterialversassung für das gedeihliche Leben der Kirche im Sanzen und Einzelnen, für die innige Verbindung der Gemeinden untereinander und der Geistlichen mit ihnen die kräftigsten Elemente inne wohnen.

Synobe nennt man eine Bersammlung in firchlichen Angelegenheiten, die entweder ein Sischof mit seinen Pfarrern (synodus dioecesalis), oder ein Erzbischof mit seinen Bischöfen (synodus provincialis), oder die gesammte Geistlichteit eines Landes unter Borfit eines papstlichen Legaten (synodus universalls oder nationalis) veranstaltet, um über Streitpunkte in der Awchenlehre und Liturgie oder überhaupt über kirchliche Angelegenheiten Berhandlungen zu pfegen und Beschliche zu saffen. Über die Synoden in der protest. Kirche f. Synodal- und Predbyterialversaffung; über den Beiligen Synod in Rufland f. Rufsische Airche.

Synobifch heißt die Umlaufszeit eines Planeten um die Sonne, zur Beziehung auf bie Beobachtung beiber von der Erde aus, oder der zwischen zwei aufeinander folgenden emsprechenden Conjunctionen (oder zwischen zwei Oppositionen) deffelben Planeten liegende Zeitraum. Die synodische Umlaufszeit des Mondes (oder der synodische Monat) ift der Zeitraum zwifen zwei aufeinander folgenden Neumonden oder Bollmonden.

Spuonymen (synonyma) nennt man in der Sprache finnverwandte oder folche Borter, bie fich burch gewiffe mefentliche Mertmale voneinander unterfcheiden, aber einen bobern Begriff gemein haben. Sie find nicht mit ben Domonymen, b. h. Bortern von gleichem Laute, aber verfchiedener Bedeutung, ju verwechseln. Go bezeichnen die Ausbrucke Argwohn und Berdacht im Allgemeinen ein auf unzureichenden Gründen beruhendes nachtheiliges Urtheil, unterscheiben fich aber baburch, bag ber Argwohn auf subjectiven, ber Berbacht auf objectiven Grunden beruht. Der oft febr feine Unterschied tann allerdings meift durch eine fichere Be grundung und icharfe Beftimmung ber Etymologie der betreffenden Borter enrwidelt werben, hat sich jedoch auch in vielen Fällen durch den Gebrauch festgestellt. Alle spnonymen Begriffe find übrigens einander entweder coordinirt, d. h. fie fleben als Arten unter einem unmittelbarn höhern Begriffe, wie Argwohn und Berbacht, ober fie find einander fuborbinirt, wie Reibung und Reib, Leib und Schmerz. Fur ben munblichen Ausbruck wie fur die fchriftliche Darfidlung ift es von großer Bichtigteit, baf nicht eine Bertaufchung ber finnvermanbten Borter ein tritt, daber eine Reuntniß ber Regeln über die genaue und richtige Unterscheibung folder Ber ter, beren Ganges man unter bem namen Synonymit begreift, von jedem Gebilbeten mit Ref gefodert wird. Schon die alten griech. Grammatiter Pollur, Ammonius u. A. ertamten We Nothwendigkeit dieser Lehre und machten die ersten Bersuche im Sammeln und Erläutern da Spnonymen; boch ift man erft in neuerer Beit mit den Fortschritten der allgemeinen und phile fophifchen Sprachlehre und burch bie tiefern Studien in ber Grammatit überhaupt zu einen mehr befriedigenden Resultat gelangt. Ramentlich find die Synonymen ber lat. Sprace but Duniebnil, Ernefti, Rambhorn, Doberlein, Sabicht, Schmalfeld und Schuls und bie be beutschen Sprache durch 3. A. Cherhard und Maag, sowie burch Beigand forgfaltig behandt worden. - Synonymie heißt theils die Sinnverwandtichaft ber Borter felbft, theils eine the torifche Figur, nach welcher eine Baufung von Synonymen zur nachbrucklichen Bervorbebung bes Gebantens angewendet wird, wie in ben Worten bes Cicero von Catilina gefchieht: abil excessit, evasit, erupit.

Synopfis (griech.) bebeutet so viel wie Übersicht, turger Entwurf, Busammenstellung weichiebener Schriften, die benfelben Gegenfland betreffen. In lesterm Sinne nennt man befester Synopfis ber Evangelien die Busammenstellung berjenigen Stellen aus ben Evangelienbüchern, die benfelben Gegenstand in ahnlicher ober gleicher Weise ergahlen.

Syntagma (griech.), eigentlich Zusammengeordnetes, heißt eine Sammlung mehrer Seichten ober Aufsäse verwandten Inhalts, dann überhaupt eine Zusammenstellung verschieden Bemerkungen, 3. B. grammatischer und kritischer, besonders insofern darin gelehrter Sammlefleiß sichtbar ift. Go besigen wir namentlich von den holl. Philosogen der frühern Jahrhundent eine große Anzahl solcher Schriften unter dem Titel "Syntagma criticum" ober "Syntagm philologicum" u. s. w.

\* Syntax ober Syntaxe (griech.), eigentlich Busammenftellung, heift die Lehre von der Brindung ber Borter zu ganzen Gagen, baber sie im Deutschen auch Gaglebre genannt wich

und bilbet nebst der Formenlehre ben zweiten Saupttheil ber Grammatit. Denn fowie bas Wefen der Sprache überhaupt barin besteht, bag fie Sage und Urtheile barftellt, so muß fic auch bie Syntar bamit beschäftigen, Regeln aufzustellen, nach benen bies geschieht. Dbgleich nun aus den zum großen Theil in der Borftellungeweise ber Bolter gegrundeten Berichiedenbeiten in Anordnung und Berknüpfung der Begriffe die Nothwendigkeit einer besondern Suntar für jede in der Erfahrung gegebene Sprache fich ergibt, fo laffen fich bennoch gewiffe allgemein gultige Grundfase aufstellen. Diefe allgemeine Syntax nimmt ohne Rucficht auf die Abweichungen einzelner Sprachen als oberftes Gefes fur alle Wortfügung bie naturgemaße Ordnung ber Borte an, wie sie bas innere oder logische Berhältnif der in die Rede aufgenommenen Borstellungen verlangt, und beschäftigt sich mit ben möglichen Arten einfacher und zusammengesetter Sape und den Regeln, nach welchen diese zu Perioden verbunden werben. Aber der abweichende Bau der einzelnen vorhandenen Sprachen begründet auch auf der andern Seite für eine jede derfelben eine besondere Syntax, die wiederum in zwei Saupttheile, in die Rectionelehre und in bie Topit ober Lehre von ber Bortfolge zerfallt. Außerbem fugen einige Grammatiter, freilich mit Unrecht, befondere in der lat. Sprache eine fogenannte Syntaxis ornata hinzu, worunter man die Sammlung aller Eigenthumlichkeiten bes Ausbruck, wie man fie in ben Schriften ber besten Classiter findet, versteht. Biffenschaftlich wurde die Sontar in ihren Anfangen schon von den alten griech. Grammatitern, namentlich mit Scharffinn, Tiefe und Genauigfeit von dem Alexandriner Apollonius Dustolos in der erften Balfte des 2. Jahrh. n. Chr., fpater von Theob. Baza, Konftant. Lastaris, unter ben Römern besonders von Priscianus in den lesten Büchern feines grammatifcen Berts behandelt. Ginen bobern Grad ber Bollendung erhielt fie aber erft in neuerer und neuester Beit, wo die tiefere philosophische Auffaffung das grammatische Gebiet nach allen Richtungen hin burchbrungen hat und bas forgfältigere Studium frember Sprachen, wie des Sanskrit, manche neue Aufschluffe durch Bergleichung darbietet.

Synthefis ober Synthefe heißt Busammenstellung, Berbindung, Berknüpfung eines Mannichfaltigen im Gegensage zur Analysis (f. b.), b. h. ber Trennung, Berlegung und Sonderung. Da alles Denken und Erkennen fich zwischen der Trennung und Berknüpfung der Borftellungen und Begriffe bewegt, fo bebient man fich bes Borts vorzugsweise zur Bezeichnung der verschiedenen Arten und Methoden biefer Gebankenverknupfung. Gine unabsichtlicht und unwillfürliche Sonthefis findet in der Auffassung der finnlichen Erscheinungen und unseret felbft ftatt, indem fich die Mannichfaltigfeit der mahrgenommenen Mertmale in ben Borstellungen von den Dingen und ihrem Zusammenhange ebenso verknüpft, wie die Mannichsaltigfeit unferer Borftellungen, Gefühle und Begehrungen in ber Ginheit des Gelbftbewuftfeins verschmilgt. Db biefe Synthesen mittels einer Activitat bes auffaffenben Subjects ober burch eine von bem Subjecte unabhängige Rothwendigkeit erfolgen, welche felbst die Bedingungen für die Entstehung des Gelbftbewußtseins darbietet, ist eine psychologische Frage, die von Berfciebenen verfcieden beantwortet worden ift. Eine bewußte Spnthefe tommt aber fedenfalls in bem miffenschaftlichen Denten bei Begriffen, Urtheilen und ber Bertnupfung ganger Gebantenreihen bor. In biefer Begiehung nennt man nun eine funthetifche Erflarung eine folche, bei welcher die Mertmale vor dem Begriffe, in welchem fie vertnüpft werden, bekannt find und bie bestimmte Art ihrer Berknupfung teinem Sweifel unterworfen ift. Der Begriff entsteht dann ganz eigentlich burch bas zufammenfaffende Denken; fo die meisten mathematischen Begriffe, während empirisch gegebene Begriffe nur einer analytischen Berdeutlichung, b. h. ber Berlegung einer mehr ober weniger unbeftimmten Gefammtvorftellung in ihre Mertmale, quganglich find. Ein fonthetifces Urtheil nennt man ein folches, beffen Prabicat nicht, wie beim analytifden, fcon in dem Subjectsbegriffe liegt, 2. B. in dem Urtheile: Alle Körper find ausgebehnt, fonbern ale eine neue Beftimmung mit ibm vertnupft wird, wie 3. B. in bem Urtheile: Jebe Beranberung hat eine Urfache. Analytische Urtheile erlautern, synthetische erweitern unsere Sebanten und Ertenntniffe. Ift babei bas Urtheil von der Erfahrung abhängig, fo nennt man es synthesis a posteriori; tritt es unabhängig von dec Erfahrung mit dem Anspruch auf Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit auf, so beifit das eine synthesis a priori; und da alle Erweiterung bes Biffens über bie Grenzen ber Erfahrung hinaus fich in ber Form fonthetifcher **Uxtheil**e a priori darftellen muß, so ist die Brage, wie sind synthetische Urtheile a priori möglich? feit Rant eines ber wichtigften Probleme ber Philosophie geworden. — Ebenso unterscheibet man funthetifc (progreffiv) und analytifc (regreffiv) gebilbete Sclufreihen, je nachdem man bon gewiffen Pramiffen aus fortichreitende Folgerungen entwickelt, ober ruchwärts zu ben lesten Grunden gu gelangen fucht; baber man auch die funthetifche Methode biefenige nennt, welche, von ben Principien ausgehend, die Folgerungen entwidelt, mahrend die analytische biek Principien selbst aus den Thatsachen abzuleiten sucht. Über die Bedeutung ber synthetische und analytischen Methode in der Mathematik s. Haulysis. Häusig nennt man auch Synthesis die Bermittelung zwischen zwei entgegengeseten Bestimmungen, Thesis und Antithesis. Da moderne Idealismus hat das Mittel der Ausgleichung solcher Gegensase, in welche sich des Denken verwickelt sindet, entweder mit Schelling in einer eingebildeten intellectuellen Anschaumz, oder wie hegel in Dem gesucht, was vorzugsweise dialektische Methode genannt wird.

Spphax, König ber Maffäsplier im westlichen Rumibien, wurde im zweiten Pumischen Kriege burch Scipio, der ihn von Spanien aus selbst besuchte, 207 den Römen als Bundesgenoffe gewonnen, balb nachher aber dadurch, daß Sasdrubal ihm seine dem Masniffa (s. b.) verlobte Tochter Sophonisbe dum Weibe gab, wieder auf die Seite der Karthager gezogen. Als Scipio von Sicilien nach Afrika übergesest war, griffen 203 Sasdrubal und S. sein Lager an; sie wurden aber zurückgeschlagen und der Lestere durch Lälius und Messenissa in seinem eigenen Lande aufgesucht, überwunden und in röm. Gefangenschaft gebrackt. Rach Polybius folgte er dem Triumphzuge des Scipio und starb in Rom im Gefängnis; nach

Livius bagegen ftarb er ju Tibur noch bor bem Triumphe.

Spybilis, Benerische Arankbeit oder Luftseuche ist eine anstedende Arankbeit, welche querft am Drie der Anftedung felbft, fpater aber auch an andern Stellen bes Korpers verfcie dene, meist auf einer schleichenden Entzündung beruhende Erscheinungen hervorbringt und einer Menge anderer damit verbundenen Ubel einen eigenthümlichen Charafter verleiht. Sie entfick in der Regel nur durch Einverleibung (Einimpfung, Inoculation) eines giftigen Gefdmureiters (des Schankergifts) in eine Körperstelle, welche der Dberhaut beraubt ober mit mit Schleimhaut bedeckt ift. Diefe Einimpfung erfolgt meift burch unmittelbare innige Berührung mabrend bes Beischlafs, zuweilen jedoch auch auf andern, oft schwer zu errathenden Begen (namentlich oft burch Krasen mittels ber vom Eiter beschmusten Ragel u. bgl.). Die Empfanglichteit für das Anstedungsgift ift allen Menschen eigen, aber in fehr verfciede nem Grade. Die Lustfeuche hat ihren Sis vorzuglich in ber Daut und ber Schleimhaut, 2 mentlich ber Geschlechtstheile, nachftbem in ben Drufen und ben Rnochen. Schleimfluffe, Gefdmure, Drufenanfdwellungen, Entzundungen eigener Art, Sautausichlage, Buchermen, Eiterung und Zerftörung bilden die Hauptphanomene der sphilitischen Ubel., Gine für die Prapis werthvolle Eintheilung ist die in primare und seeundare Spphilis. Die primare Sp philis umfaßt bie Ericheinungen an ber ber Anstedung unmittelbar ausgefesten Stelle, it fecundare die an entferntern Orten oder im gangen Korper nach einiger Beit bemertbara Erftere ift vorzugsweise (nach Ricord ausschließlich) bie anstedende Form. Bei ber priman Spphilis zeigen fich (meist an den Geschlechtstheilen) fünf bis fieben Tage, öfter später, seitem früher, nach ber Einimpfung (Anstedung) Gefcmure von carafteriflifcher Beidaffenbeit ( Schanker) mit ober ohne Schleimfluß. Doch kommen fehr oft auch Schleimfluffe ber Caite lien vor, welche nicht fophilitifcher Ratur find. Benn fich die Luftfeuche von hier aus weiter in Körper verbreitet, fo geht fie meist zunächst durch die Lymphgefäße auf das Drufenspftem iba. Sie ergreift und entzündet dann die nächfliegende Lymphdruse, gewöhnlich eine Leistenbrise, welche anschwillt, fich verhartet, fcmerzt und oft im weitern Berlaufe ein eiternbes Gefduit bilbet (bie fogenannten Bubonen, Leiftenbeulen, Poulgins). Aber nicht felten wird auch bet Lymphfystem gleichsam übersprungen und sechs bis acht Wochen nach Ausbruch ber primaten Erscheinungen zeigen sich nach dem Berschwinden derfelben die der confecutiven oder feenbaren Syphilis, befonders als Gefchwure auf der Schleimhaut des Gaumens, des Salfes und der Rafe, oder die fyphilitischen Sautübel, als Feigwarzen (örtliche Sautwucherungen an ben Drten, wo die außere haut sich nach innen als Schleimhaut fortsest) oder als allgemeiner verbreitete Pautflede (flechten- oder röthelnartig), oder als Knötchen, Knoten, Pufteln u.bgl. met. Beit später, oft erft nach Monaten und Jahren, entwickelt fich die tertiare Copphilis, welch vorzuge weise das Anochenspftem ergreift. Unter heftigen Schmerzen, die befondere in der Rad eintreten, fcmellen bie Anochen (befonders bas Schienbein, bas Stirnbein, einige Gefic und die Borderarmknochen) an, bilben entweder harte oder weiche Auftreibungen und ge auch wol in Geschwäre (Anochenfrag) über. Rur seiten und meistene nur bei unzwedmäßen Behandlung oder Bernachlässigung erreicht die Krankheit diese Bobe; sie kann vielmehr in be Regel auf jeder Stufe durch paffende Mittel unter übrigens günstigen Umständen gebeilt weden; allein fie ist so verschiedener und in mancher hinsicht rathselhafter Art, daß die richt Behandlung ebenso fcwer als Bernachlässigung leicht ift. Gewiffe Formen bes Ubeis, p. 8.

Spra 637

Die verharteten Schanter, Die am Bandchen figenden, haben vorzugeweife Die Reigung, fecunbare Luftfeuche nach fich ju ziehen. hingegen wird biefelbe bisweilen burch Bereiterung bes Bubo verhütet. Als Beilmittel der Spphilis ift bas Quedfilber am berühmtesten geworden; es nust befonders gegen verhartete Primargefcwure, gegen fecundare Saut . Schleimhautund Drufenübel. Man wendet es in fehr verschiedenen Praparaten und Methoden an, wobei theils auf die Individualität des Kranken, theils auf das Stadium der Krankheit Rückficht zu nehmen ift. Seboch hat fich megen ber heftigen Ginwirtung des Quedfilbere auf ben Organismus und wegen der Erfahrung, daß, wenn tros des Quecksilbergebrauchs sich allgemeine Syphilis entwidelt, diefe fehr bosartig auftritt, icon langft bas Beburfniß fühlbar gemacht, anbere weniger fcabliche Mittel bem Quedfilber gu fubftituiren. Diefe glaubt man nach einer unter ben Arzten immer allgemeiner werbenden Meinung in einigen Mittelfalgen, ber Saffaparille, bem Guajatholze und einigen andern gefunden zu haben, welche theils allein (traitement non mercuriel), theils in Berbindung mit geringern Quantitaten Quedfilber die Spphilis heilen. Unter gemiffen Umftanden werden das Jobtalium, das Gold und die hungercur mit Rugen angewendet. Sowie das Befen und die Behandlung ber Sphilis ift auch die Gefcichte berfelben buntel und vielfaltigen Zweifeln unterworfen. Die Rethwendigfeit, baf fie doch einmal ohne Ansteckung entstanden sein muß und sedenfalls auch noch heutzutage originar entftebe, leuchtet ebenfo febr ein als die Unmahricheinlichteit, daß fie fich feit Sahrhunderten nur durch Anstedung fortgepflangt und fogar auf früher von Europäern unbesuchte Orte (2. B. die Gubleeinseln) verbreitet haben follte. Auch beweisen Rosenbaum's Untersuchungen, baf icon im Alterthume alle einzelnen Formen ber Syphilis bekannt waren. Andererfeits aber icheint geschichtlich festzustehen, bag bie Spphilis bis Enbe bes 15. Jahrh. in ber Form, Die fie um diefe Beit annahm, nicht bekannt mar, daß fie um diefe Beit mit ungemeiner Beftig. keit auftrat, daß fie fic bamals mit reißender Schnelligkeit über gang Europa verbreitete und durch ihre Bosartigkeit die traurigften Verheerungen anrichtete. Ugl. Rofenbaum, "Die Luftfeuche im Alterthume" (Salle 1839); Fuche, "Die altesten Schriftfteller über die Luftfeuche in Deutschland" (Gött. 1843); Fracastori, "Syphilis" (Berona 1530; neueste Ausg. von Choulant, Lpg. 1830), ein lat. Epos in brei Gefangen, welches für bie Geschichte ber Spphilis von Bichtigkeit ift. Die wichtigfte aratliche Gulfe gegen biefes Ubel ift febenfalls bie auf bem Bege einer strengen Gesundheitspolizei vorbauende. Durch regelmäßige, wissenschaftlich genaue Untersuchung (g. B. mittels ber Mutterspiegel) und Controle über alle öffentlichen Dirnen, über einwandernde Matrofen, Dandwerter, vom Urlaub tommenbe Solbaten u. f. w. lagt fich außerordentlich viel zur Berhütung der so gräßlichen, das Glück der Einzelnen nicht nur, fonbern ganger Familien und Generationen gerftorenben Krantheit ausrichten. Daß es möglich sei, durch eine fortgesepte Einimpfung von Schankergift mittels hundertfältiger Impfstiche, durch die fogenannte Sophilisation, ein Individuum nicht nur zeitlebens gegen neue Ansteckung au fcusen, fondern auch die bosartigsten secundaren und tertiaren Ubel durch folche Impfungen au beilen, ift die neuefte, aber noch fehr ftreitige Frage. Die besten Bucher über Sphilis find : John hunter, "Abhanblungen über die venerischen Krankheiten" (aus dem Englischen, neueste Aberfegung, Berl. 1848); Ricord's ziemlich gabireiche Schriften, besonders beffen "Stonographie" (beutsch von Gottschalt), beffen "Borlefungen" (herausgegeben von Lippert, Samb. 1852; von Zurt, Bien 1846; von Gerhard, Berl. 1848), beffen "Briefe über Spphilis" (herausgegeben von Liman, Berl. 1851; treffend beantwortet von Simon, Samb. 1851); Bibal de Caffis, "Abhandlungen über die venerischen Krankheiten" (beutsch, Lpg. 1853).

Syra, eine Eparchie bes Nomos der Cykladen im Königreich Griechenland, umfaßt in der nördlichen Gruppe der Cykladen (f. d.) die Inseln Syra, Mytoni (f. d.), Keos (f. d.), Rythnos (f. d.), Seriphos (f. d.) und mehre kleinere Eilande. Die Hauptinsel Syra, bei den Alten Syros genannt und 2 DR. groß, ist gebirgig, die 1400 F. hoch, von engen Thälern durchschnitten, bei dem steinigen Boden und Mangel an genügender Bewässerung unfruchtbar, sodaß sich Bodenproduction auf etwa 7—8000 Fäßchen rothen Weins, 15—16000 Kilo Gerste und geringe Quantitäten Feigen, Gemüse und Honig beschränkt und fast der ganze Bedarf der starten Bevölkerung an Verzehrungsgegenständen aus Hellas und dem Auslande bezogen werden muß. Während des Freiheitskriegs, wo die Insel nur 6000 E. zählte, blieb dieselbe neutral; daher zogen sich viele Flücktlinge aus Chios, Candia u. s. w. des Handels wegen dahin. Seit dieser Zeit hat sich der Handel so gehoden, daß S. sest ein Haupthandelsplaz des östlichen Mittelmeers ist und bereits 42000 E. zählt. Die auf der Ostüsse gelegene Hauptstadt Dermopolis oder Permupolis, auch Reustadt-Sproß genannt, im Gegensas zu der 1/2 St. vom

638 Spratus

Safen auf einer tegelförmigen Anhöhe gelegenen Altstadt-Spros, ift eine ganz neue und be blühenbste Stadt des Königreichs, die sich durch günftige Lage zum Knotenpunkte der Dampfschiffahrtsverbindung Europas mit der Levante und zum wichtigsten Stapesplate europ. Fobrikate für Griechenland emporgeschwungen hat, sowie andererseits ein namhafter Theil du Aussuhr der kleinasiat. Naturerzeugnisse den Weg über ihren Hafen sindet. Sie zählt, ober Altspros, welches 4000 E. hat, 36000 E. und hat eine beträchtliche Anzahl eigener Scifft. Hermopolis ist der Sie des Nomarchen der sämmtlichen Cykladen, eines griech. Erzbischs und eines röm. kath. Bischofs für die fast ausschließlich in Altspros wohnenden Katholika serner eines Handelsgerichts und mehrer Affecuranzgesellschaften. Die Stadt besitzt auch Wastund eines der sieben Gymnasien Griechenlands.

Spratus (Syracusae), im Alterthum die bedeutenofte unter ben Städten Siciliene, in füblichern Theil ber Infel auf ber Dftufte gelegen, murbe um 735 v. Chr. von borifon Briechen, ben Rorinthern, unter bem Berafliben Archias gegründet. Diefe erfte Anlage in Stadt geschah auf der Insel (Nafos) Dringia, zwischen deren südlichem Ende und dem befesigten Borgebirge Plemmprion, wo der Eingang zu der weiten Bucht ift, in welche zwischen Gin pfen der Flug Anapus mundet und die den großen Safen der Stadt bilbete, wahrend ber fic nere, aber eigentliche Saupthafen zwischen bem nordlichen, fpater mit bem Lande verbmbnen Enbe und bemjenigen Theil ber Stabt lag, ber zunächft angelegt wurde, ben Ramen Adrabin ober Afradina trug, außerorbentlich ftart befestigt mar und fich am Deere bis ju ber Budt Arogilus bin erftrecte. In ihm befanden fich die meisten der berühmten spratusan. Latomienober unterirdifchen Steinbruchen, mit dem fogenannten Dhr des Dionyfius. Bon biefem Bafen, wie unter fich durch Mauern gefondert, lagen auf der Bergebene nach Beften bin amei frater ange foloffene Stadttheile, nordlich die von einem Tempel ber Toche (Fortuna) fogenannte Toche, füblich die Reapolis. Die westlichste Spipe der Stadt, am höchsten gelegen und Epipola genannt, war eine von dem altern Dionpfius gebaute Festungsanlage mit machtigen Mauern und Caftellen, von benen eines auf bem hochften Sugel Guryalus lag. Den gangen Umfang ber Stadt gibt Strabo ju 180 Stadien, etwa 41/2 DR., an, die ftartfte Bevolferung mag gegen in halbe Mill. betragen haben. Unter ben vielen prachtigen Gebauben waren namentlich berühmt, auf ber Infel Ortygia, auf welcher bie Quelle Arethusa und in ihrer Rabe im Meer bie fie Quelle Alpheus, jest Dechio bella Billica genannt, der Tempel der Schusgottin Artemis und ber Pallas, ber Palaft Siero's und die große von Dionpfius erbaute Burg Afropolis, bie at dem Hafen und deffen Werften und Dock zum Theil noch in die Achradina fich erstreckte. I dieser lettern befand fich bas Prytaneum oder Stadthaus und der von Siero II. gebaute Templ bes Olympischen Zeus; in Tyche ein prächtiges Gymnafium; in Neapolis die Tempel der De meter und der Perfephone und bas größte und prachtvollfte unter allen ficil. Theatern.

Die älteste Berfassung von S. war auf den Unterschieden, die in der Bevölkerung stattfanta. begrundet. Bei ben Gamoren (Landeigenthumern), ben Gefchlechtern ber borifchen Grunder der Stadt, war die herrichaft und ihnen als Anechte unterworfen waren die alten Bewohnt ber Gegend, Ryllyrier genannt. Als aber die Stadt fich fcnell burch Sandel hob, gefellte ich ein dritter Stand in den Griechen, die allmälig zuwanderten, hinzu, die zwar frei, aber 🦛 Antheil an der Regierung blieben und bald als Demos (Gemeinde) die größere Maffe bildeten. Durch fie wurden ju Anfang des 5. Jahrh. v. Chr. die Gamoren vertrieben. Gelon, ber benfcher von Bela, an ben fie fich wendeten, führte fie 484 gurud, bemachtigte fich aber gugleich ber Herrschaft (Eprannis), die er mit solcher Kraft und Klugheit und so glücklich führte, daß unter ihm G. ber machtigfte unter ben ficil. Staaten wurde, an ben fich bie Gefchichte ber Infel, bie a burch ben Sieg bei himera 480 gegen ben erften Groberungeverfuch ber Rarthager befcutte. von nun an vorzugeweise anschließt. 3hm folgte fein Bruder hiero I., 477-467, diefem fein Bruber Thrafpbulus, ber fcon 466 megen feiner Graufamteit vertrieben murbe. An die Stelle der Tyrannis trat nun eine volltommene Demotratie, in welcher der wie der atheniens. Dfire cismus 454 eingerichtete Petalismus gegen bas Übergewicht einzelner Burger fcusen foute. Aros innerer Partelungen blieb G. boch blubend und nach außen machtig. Die landeseingebe renen Siculer, Die 451 Ducetius gegen die Griechen vereinte, wurden nach hartem Biberfin unterworfen, bie Kriege, welche mit ben griech. Stabten, namentlich auch mit Agrigent, barüber entstanden, daß S. feinen Borfis in ihrem Bunde in Dberherrichaft ju verwandeln ftrett, meift gludlich geführt, bis 424 ber Spratufaner Bermofrates ben Frieden vermittelte. Als de 416 Selinus gegen Segesta von den Sprakufanern unterstüßt wurde, riefen die Segestame Athen, das icon 427 ben Leontinern gegen S. beigeftanden hatte, um Bulfe an, die ihnen af

Sprien - 639

bes Alcibiades Betrieb gemährt wurde. Eine ftarte Flotte wurde nach S. gefendet, biefes belagert und 414 von Nicias hart bedrangt, als es von ben Spartanern unter Gplippus Bulfe erhielt. 3mar fendeten auch bie Athener neue Truppen unter Demofthenes; nachbem aber ihre Flotte vernichtet worden war, mußte fich bas Landheer 413 ergeben. Nicias und Demofibenes wurden hingerichtet und 7000 gefangene Athener in den Latomien durch Roth und Elend aufgerieben. 3m Innern bes Staats flegte die Bolfspartei unter Diofles, ber die alte Demofratie herstellte und ftrenges Recht einzuführen bemuht war, über die des Abels unter Bermokrates 412. Rach bem Tobe bes Erftern aber tam es ju neuen Parteiftreiten, in benen Bermofrates den Tob fand. Zugleich brohte Gefahr von Karthago (f. b.), das damals in Sicilien festen Kuß gefaßt hatte. Da erhielt S. in Dionyfius I., der, unterftust von Philiftus, 406 die Tyrannis erwarb, einen gwar gewaltthatigen, aber einfichtigen und fraftvollen Berricher, ber ben Rampf mit den Karthagern, wenn auch mit wechselndem Glud, bestand, gegen die unterital. Griechen und die etrur. Seerauber siegreich friegte und unter bem fich ber Bandel und die Dacht ber von ihm ftarter befeftigten Stadt anfehnlich hoben. Neue innere Rampfe, in denen bie einzelnen Stadttheile oft wie feindliche Stadte gegeneinander ftanden und die von den Rarthagern, mit benen Siletas, ber Tyrann von Gela, verbundet mar, benust wurden, fullen die Beit vom 3. 367—343, in der sein Sohn Dionysius II. zwei mal, zuerst bis 357, wo er von Dion vertrieben wurde, bann vom 3. 346 an, die Berrichaft führte. Timoleon, von Rovinth gefendet, vertrieb ihn wieber, befchrantte bie Rarthager, nachbem er fie 340 am Rrimiffus gefchlagen, burch einen Frieden auf ihr Gebiet im westlichen Theile der Infel und vereinte die griech. Städte, nachdem er ihre Tyrannen, unter ihnen ben Sitetas, gefturgt, in einen Bund, an beffen Spise G. ftanb, beffen Demokratie er wiederherstellte. Sogleich nach feinem Tode 337 zerfiel aber fein Wert, und G. erhielt, nachdem eine Reihe von Sahren unter Parteifampfen und Streitigfeiten mit andern Stadten vergangen mar, 317 wieder einen Tyrannen in Agathofles, ber fich, gefichert burch feine Golbner, die Mamertiner, unter Rriegen mit ben Rarthagern, die er in Afrika felbft angriff, und ben Krotoniaten und Bruttiern bis 289 behauptete. Als nach feinem Tobe S. von neuem ber innern 3wietracht verfiel, fodaß brei Parteien fich betampften, brangen bie Rarthager 279 vor die Stadt felbft, die gegen fie den Pyrrhus aus Italien zu Sulfe rief, von bem fie bie Lilybaum jurudgebrangt wurden. In den Unruhen, die nach feinem Abjug 275 ausbrachen, erhob fich hiero II., ber, nachdem er die Mamertiner von Meffana gefchlagen hatte, 265 jum Ronige ausgerufen murbe. Ein treuer Bundesgenoffe ber Romer, nachdem er einmal im erften Punischen Rriege 263 ihre Partei ergriffen hatte, erhielt er fein Gebiet in dem Frieden von 241 ungeschmalert, und G. blühte unter seiner langen trefflichen Regierung bis zum J. 215 neu empor. Gein Enkel, Hieronymus, verband sich sogleich wieder mit den Karthagern, die damals mit Rom im zweiten Punischen Ariege begriffen waren, und ihre Partei behielt auch nach feiner Ermordung 214 unter hippotrates und Epitodes die Dberhand. So wurde von ben Romern in bemfelben Jahre Marcus Claubius Marcellus gegen S. gefenbet, bas burch bes Archimebes Maschinen geschust, seinen Angriffen und bann noch lange ber Blodade wiberstand, bis es endlich im Aug. 212 von ihm erobert, geplundert und jum Theil gerfiort wurbe. Bon ba an fant es bedeutend, obwol es die Romer als freie Stabt anerkannten und Augustus eine Colonie hinsendete, sodaß icon unter ihnen die Stadt, beren übrige Theile verfielen, sich vorzugsweise auf die Insel Ortygia beschränkte. Auf dieser, in dem Theil Siciliens, der den Ramen Bal di Noto führt, liegt auch die heutige Stadt Stragofa, der Hauptort einer ber fieben Intendangen von Sicilien, von etwa 18000 E. bevolfert, mit einer Citabelle, einer bifcoflichen Rathebrale, der heil. Lucia geweiht (ber alte Pallastempel); der kleine Safen ift versandet. Bon der alten Stadt auf dem Lande haben sich noch Trümmer, namentlich ber Festungsmauern, eines Theaters und Amphitheaters, erhalten; mit den Latomien hangen die Gange ber Katatomben zusammen. Bortrefflich ift der sprakus. Wein. Die Ufer eines kleinen Bache, fonft Cvane, fest la Disma genannt, ber in ben Anapus fallt, find die einzige Stelle in Europa, wo die agopt. Pappruestaude, vom Bolte la Parrucca genannt, wachft.

į

Sprien, ein zur afiat. Türkei gehöriges Land, begreift das gegen 2500 DM. Flächenraum enthaltende hochland, welches sich in einer Breite von 20—30 und in einer Länge von etwa 100 M. an der ganzen Oftseite des Mittelländischen Meeres von Norden nach Süden zwischen 31—37° n. Br. hinzieht und im N. von Kleinasien, im D. von der Sprischen Wüste, im S. vom Steinigen Arabien und im W. vom Mittelländischen Meere begrenzt wird. Das ganze Land wird von Norden nach Süden von einem Gebirge durchzogen, das im Norden mit den Südabfällen des Taurus, im Süden aber mit dem Sinalgebirge und der großen westarab.

640 Sprien

birgetette jufammenhangt und beffen hochfter, mittelfter Theil ber Libanon (f. b.) ift. Ce bilbet im Gangen eine große Gebirgeplatte mit bebeutenben Erhebungen, Die im Beften fieil nach bem Mittellanbifchen Meere abfallt, im Dften aber in bas Plateau ber Sprifchen Bufte aus läuft. Diese Gebirgeplatte wird burch einen bis brei Meilen breiten tiefen Spalt ber Lange nach durchfurcht. Die Furche beginnt im Suben am Nordende bes Golfs von Ataba gwifden dem Sinai und dem westarab. Gebirgezuge und streicht in Berlangerung jenes Meeresarms, anfangs als ein mafferlofer Erdfpalt (Badi-Arabah), bann (unter bem Ramen el-Shor) wa Tobten Meere gefüllt und vom Jordan durchfloffen, aufwärte bie zu dem von diefem gebilden See von Tiberias in einer weit unter bas Meeresniveau fintenben Tiefe, indem bas Tobte Ren über 1300 und der See von Tiberias über 500 F. unter dem Spiegel bes Mittellanbifden Reeres liegen. Im Norben bes lettern fest fie fich junachft als eine enge Schlucht fort, erweitert fich aber zwischen Libanon und Antilibanos wieder bis zum Thale von Colesprien, with bann vom obern Drontes und zulest am fublichen guf bes Taurus vom See von Antiodia bemaffert. Durch diefe 115 DR. lange Furche wird bie Gebirgeplatte G.s in gwei lange Emifen getheilt, einen öftlichen und einen westlichen. Diefer lestere, welcher fich unmittelbar lange bes Mittellanbifchen Meeres hingieht, ift an brei Stellen burchbrochen, an welchen bemnach jent lange Furche mit ber Rufte in Berbinbung fteht, nämlich im Norden am untern Drontes, we biefer anfangs nach Rorben aus Colefprien ftromenbe Flug nach Beften fich wendet und bie bas Ruftengebirge burchbricht, um bann ine Mittellanbifche Meer fich ju ergießen ; bann in bar Mitte, im Norden von Tripolis, wo die Ruftenebene diefer Stadt bas Nordende des Libanen bezeichnet, und weiter am Subende des Libanon, da, wo der fudwarts ftromenbe Leontes Colefprien verläßt und, bei Tyrus das Ruftengebirge durchbrechend, fich ebenfalls ins Mittellandifche Meer ergießt. Sublich von diefer Stelle beginnt bas Bergland von Palaftina, bas fich im Süden des Todten Meeres in das Büstenplateau el-Tyh verwandelt, welches sich bis jum Gnaigebirge und der Lanbenge von Sues fortfest, wo eine Ginfentung, die fich vom Meerbufen von Suez bis zum Mittellanbifchen Meer zieht, es von Agupten icheibet. Im Dften ihrer gro-Ben Langenfurche fleigt bie fpr. Gebirgeplatte mit einem fteilen Felfenranbe auf, ber fich nementlich im Antilibanos und im öftlichen Palaftina zu minder hohen Gebirgen erhebt. Auf feiner Oftseite bacht fich bagegen biefer öftliche Streifen ber fpr. Gebirgeplatte fanfter gegen bie Hochebene ab, welche, von niedrigen Felstämmen burchzogen, im Often von Damascus, da, die Bewässerung aufhört, zur Sprischen Bufte wird und fich in ihr allmalig zum Tieflande bei Euphrat hinabsenkt. Dogleich G. zu ben Ländern der affat. Regenzone gehört, fo hat et bed im Allgemeinen ein trodenes, in ben niedrigern Segenden verhaltnifmaßig fehr beifes, cont nentales, dem arabifchen fehr ähnliches Klima. Dürre und Begetationsarmuth carafterifica baher fowol die Boch- wie die Tiefebenen G.s. Rur da, wo fich reichere Bewafferung mit bib rer Lage und einer mehr maritimen Atmosphäre vereinigt, wie in den Terraffenlanbichafte bes Libanon, zeigt die Begetation einen größern Reichthum. Diefelbe tragt im Ganzen einen subtropischen Charakter. Daher erscheinen in ben reicher bemäfferten Thalern und Ruftenlanschaften Wälber von immergrünen und absterbenden Bäumen, Rasenstächen und Keinere Bie fenftreden, und unter ben Culturpflanzen werden Beigen, Mais und Reis gewöhnlich, wie rend die eigentlich tropischen Rahrungepflanzen mehr und mehr verschwinden. Bugleich ift be Cultur bes Beins, der Baumwolle und des Maulbeerbaums betrachtlich, und neben ben Sabfrüchten, den DI- und Feigenbaumen gebeihen feinere Dbftarten, die wahrscheinlich mit ben hier über bas Abendland verbreitet worben find. Doch in den an Arabien grenzenden Theilm findet fich auch arabifche Durre und Pflangenarmuth wieder. Die Thierwelt S.s ift der arebi fchen in bem Dage abnlich wie bas Rlima und die Begetation. Das Rameel ift faft von ber selben Bedeutung wie in Arabien, und hier wie dort find die Ginoden des Landes die Seimet ber Gazelle, ber Spane, bes Schafals und anderer Raubthiere, auch fehlt es nicht gang an & wen, Panthern, Baren und wilden Buffeln. Das Mineralreich ift noch febr undurchforfit Der hauptbestandtheil der Gebirge S.6 ist Ralt, Bergtalt im Libanon, Kreide im Antiliband und Juratalt in Palaftina. Der Bergtalt im Libanon, bem Rohlenfandftein mit Steintoble flößen aufgelagert ift, führt stockartige Eisensteinlager. Der Jurakalk Palastinas ift bageges ftellenweise durch vulkanische Gebilde burchbrochen, die besondere im Gebiete bes Jorban mit bes Tobten Meeres haufig anzutreffen, wo heiße Quellen Quellen und Lager von Erdharz, Schme fel u. s. w., die Formen der Gebirge die unverkennbaren Zeugen vulkanischer Aräfte sind, welch wie die Erdbeben beweisen, die bis.in die neueste Beit herab gang G., vorzüglich aber Palaftim erschütterten, noch immer in unterirbischer Thatigkeit sich befinden. Sonst ist von Mineralis

nur noch bas Salz zu ermähnen, welches auch als Ausfuhrartitel bient. Die Bahl ber Einwohner S.6 wird auf etwa 1 1/2 Mill. berechnet. Sie befteben aus verschiedenen Bolterschaften, bie fich im Laufe ber Beiten, meist in Folge religiofer Absonderung, aus ben Ureinwohnern gebilbet haben ober eingewandert find, noch immer aber dem größten Theil nach dur femitifchen Botterfamilie gehören. Die Dehrzahl der Bewohner, 565000, besteht aus Mohammebanern, bie meift arab. Urfprunge find, mit Ginichluf ber Bebuinen, bie an ben Grengen bee Lanbes und in bemfelben umherziehen; ferner gehören hierher auch die bie herren des Landes bilbenden wenigen Turfen und einige im Rorben bes Lanbes umbergiebenbe Turfomanen- und Rurbenftanıme. Fast ebenso zahlreich sind die Christen; zu ihnen gehören die antiochenischen oder orthoboren griech. Chriften, gegen 240000 an der Bahl, welche durch das gange Land verbreitet find; bie Maroniten (f. b.), gegen 200000; bie übrigen rom. fath. Gemeinden, gegen 60000; Armenier und andere Setten, gegen 60000 Seelen. Sie fprechen fammtlich Arabifch, mas überhaupt als die Landessprache zu betrachten ist, denn die Sprische Sprache (f. b.), welche nur noch bon den Reftorianern in Rurdiftan gesprochen wird, ift in G. gang ausgeftorben. Außerdem gibt es in G. viele zum Theil aus den europaifchen Landern eingewanderte Juben, namentlich in Palaftina, wo fie noch anfehnliche geschloffene, auch acterbauenbe Gemeinben bilben; ferner mehre andere Bolterichaften mit eigenthumlichen, bem Islam naber ober entfernter verwandten Religionen; fo die Drufen (f. b.), gegen 100000; die Motaamwili's in Colefprien, gegen 20000; bie Ansarieh, im nördlichen S., gegen 25000 Seelen, die ebenfalls alle das Arabische du ihrer Sprache haben. Enblich gibt es in ben Stabten als Sandelsleute angefiebelte Griechen und Franten und in ben tath. Rloftern europaifche Monche; auf bem Lanbe auch herumziehende Rurbad oder Bigeuner. Die fittlichen, intellectuellen, gewerblichen und politifchen Buftande diefer Bolter bilben einen integrirenden Theil ber Buftande bes Demanischen Reichs (f. b.). In politischer hinficht bilbet G. unter bem Ramen Goriftan oder Gham eine Proving bes Demanifchen Reiche, die in die Sjalete Saleb ober Aleppo, Damascus, Zerufalem (fruher Acca ober St.-Jean d'Acre) und Tripolis ober Tarablus zerfällt und deren bedeutendste Stabte Aleppo (f. b.), Damascus (f. b.), Acca (f. d.), Berufalem (f. b.) und Beirut (f. d.) find. Die Urbewohner S.6 gehörten fammtlich ber femitischen Bolterfamilie an und zerfielen in mehre Stamme, von benen ber Stamm ber Aramaer (f. Aramaa) ober ber eigentlichen Syrer der bedeutenbste mar. Schon 2000 J. v. Chr., ale Abraham unter ihnen herumzog, maren die Lestern ein ftabtebewohnendes Bolt. Allein ihr Land bilbete nicht einen Staat, fondern gerfiel in mehre Städte mit deren Gebiet, die jede ihr Dberhaupt oder ihren König hatten. Damascus, Damath, Deme oder Emeja, Boba u. f. w. waren unter ihnen fcon im grauesten Alterthum bekannt. Dazu die alte wichtige Bandelsstadt Tadmor ober Palmpra (f. b.), Baalbek (f. b.) ober Deliopolis mit seinem berühmten Sonnentempel und bas füngere Antiochia (f. b.). Zu größe-

rer Bichtigkeit als die eigentlichen Sprer gelangten die Phonizier (f. Phonizien) und Juden (f. b.), welche bis jur Beit Alexander's b. Gr. und ber Romer eine von ber Gefchichte bes übrigen G. gefonberte befigen. Die eigentlichen Sprer murben haufig von fremben Eroberern unterdruckt, inebefondere wurden sie von David unterworfen und ihr Land zu einer Proping seines Reichs gemacht. Allein nach Salomo riffen fie fich wieder los, indem ein gewesener Stave Reson fich der Stadt Damascus bemächtigte. Nun entstand ein eigenes Reich von Damascus, bas zugleich ben größten Theil von G. umfaßte, indem bie Konige ber übrigen Städte denen von Damascus tributär wurden, welche fich besonders auf Rosten der getrennten Reiche Juda und Ifrael vergrößerten. Bulest wurde bas Land nach mannichfaltigen Schickfalen von Tiglatpilefar gur affprifchen Proving gemacht und erfuhr damit den Bechfel aller Dberherrichaften, die sich in der Herrschaft über Borderafien ablösten. Go wurde es nacheinander eine Proving von Babylonien, Medien, Perfien, Macedonien, bis die Seleuciden (f. d.) ein eigenes Reich in S. flifteten. Rach bem Sturz deffelben tam S. unter die herrfcaft Rome, aus deffen Banden es wieber in die der Perfer unter den Saffaniden (f. b.) tam, welchen es bei der Ausbreitung des Mohammedanismus über gang Bestasien wieder die arab. Rhalifen abnahmen. Die driftlichen Berrichaften, welche bie Kreugfahrer eine Beit lang im Mittelalter in G. grundeten, bilbeten nur ein furges Zwifchenfpiel in ber mohammeban. Betrschaft, die seitdem über S. nicht aufgehört hat. Denn balb tam das Land unter die Sultane von Agypten und die Mamluten (f. b.), unter beren herrschaft es furchtbar von ben Mongolen vermuftet murbe. 3m 16. Jahrh. eroberten es bie osman. Zurten, feit melder Beit es fort-

während einen integrirenden unmittelbaren Theil bes Demanifchen Reiche (f. b.) ausgemacht

4

t

K

hat, bis auf die kurze Zeit der herrschaft des Vicekönigs von Agypten, Mehemed-Ali, nach deren Sturz 1840 es wieder unter die herrschaft der Pforte zurudkehrte. In Folge dieses unaufhörlichen Wechsels der herrschaften, der verheerenden Kriege, deren Schauplaz das Land fast sortwährend war, und der Barbarei der herrscher, denen es seit dem Austrauchen des Mehammedanismus unterthan, ist es von seiner alten Blüte ebenso in politischer und volklicher wie in physischer himicht heruntergebracht. Während S. im Alterthum ein von gewerbthänigen Bölkern bewohntes, mit einer Menge blühender Städte bedecktes, wohlangebautes, fruchtberes Land war, ist es sest im Ganzen nur noch eine schwachbevölkerte, mehr mit Ruinen als mu Wohnungen bedeckte, schlecht bedaute, dürre und deshalb unfruchtbare Einöbe, in der nur die von den Drusen und Maroniten bewohnten Theile des Libanon und die unmittelbarste Umpbung eine Ausnahme machen. Nach der Restauration der türk. herrschaft hat die Berwilderung und Unsicherheit nur einen neuen Aussichung genommen, wie die blutigen Iwiste zwisten den Drusen und Maroniten beweisen, die erst nach einer Reihe von Gräuelthaten vor dien Zeit durch eine neue, der türk. Regierung günstige Ordnung der Angelegenheiten jener Bille beigelegt wurden.

Spring, eine artadische Nymphe, wurde, von Pan verfolgt, im Fluffe Labon auf ihr fiv hen in Schilfrohr verwandelt. Aus demfelben schnitt sich Pan, der trostlos am Ufer stand, der Pfeife, der er den Namen Spring gab. Daher soll auch die gewöhnliche hirtenpfeife, die ent mehren nebeneinander verbundenen, stufenweise abnehmenden Röhren von ungleicher Dick bestand, diesen Namen haben. homer und hestob, bei denen diese Pfeife schon vortommt, tannten

bie Sage vom Pan noch nicht.

Sprifche Chriften wurde man die sammtlichen Chriften des Orients nennen können, welche die Bibel in syr. Ubersesung lesen und ihre kirchliche Liturgie in syr. Sprace abhalten. Man pflegt aber gewisse Abtheilungen der syr. Kirche mit besondern Namen zu benennen, wie die Maroniten (s. d.) am Libanon, die Jakobiten (f. d.) in Mesopotamien, die Thomaschriften (s. d.) in Indien, und den Namen Syrische Christen vorzugsweise auf die im Kurdischen Sebirge, am Urmiasee und die nach Mosul herab wohnenden Restorianer zu beschränken, zumal da diese sich selbst so bezeichnen (Nestani Surjani). Die röm.-kath. Schriftsteller nannten dieselben seit lange gewöhnlich Chaldaer, chaldaische Christen, und diesen Namen tragen jest abgemein die mit der röm. Kirche unirten Restorianer, zugleich aber auch die unirten Jakobiten westorden der mit der röm. Kirche unirten Restorianer, zugleich aber auch die unirten Jakobiten westorden der Chaldaer, der immer den Namen Mar-Joseph führt und seinen Sis in Diarbeit (Amid) hat, mährend der nessonialische Patriarch, sest Rar-Schimeon, in Kotschannes bei

Dichulamert im Gebiete des Rurdenstamms Sattari residirt. (S. Reftorianer.)

Syrische Sprache, Schrift und Literatur. Die Sprache Syriens ist ein Zweig bei Aramaifchen (f. Aramaa) und gehört zu den Gemitischen Sprachen (f. b.). Ihre Blutget fällt in bas erfte Zahrtausenb n. Chr. Geb.; von ba an wurde fie burch bas fammverwendt Arabische immer mehr aus dem Leben verdrängt und blieb nur noch Schrift- und Gelehrefprache. Jest ift fie fast gang ausgestorben, und nur unter ben Restorianern (f.b.) in Rurbika hat fie fich mannichfach verderbt als Boltsfprache erhalten. Die befte Grammatit ift von beff mann (Salle 1827), das einzige wenig ausreichende Borterbuch von Caftellus (herausgese ben von Michaelis, Gott. 1788), und die besten mit Gloffarien versehenen Chrestomathien fo von Kirfc und Bernftein (2 Bbe., Lpg. 1832), von Dberleitner (Bien 1826) und Robige (Salle 1838). Für die Leritographie fehr wichtig find die einheimifchen Lerita des Bat-Ali mi Bar-Bahlul, aus welchen Gesenius (Lpg. 1834) und Bernftein (Brest. 1842) Proben mitgetheilt haben. Die Schrift ber Sprer ift edig und fteif, hat aber in ihrer alteften Geftalt, ben Eftrangelo, die größte Berbreitung unter den verschiedenen Bolfern Afiene gefunden, denn 🕬 ihr ftammt. Die Ruffice ber Araber, die Bend- und Pehlewifchrift ber Saffaniden, die uigurife ber Turten, sowie die mongol. und die Mandfchufchrift. Db es vor Einführung bes Chriffe thums eine fpr. Nationalliteratur gegeben habe, ift nicht ficher nachzuweisen, doch bei bem bis henden Zustande spr. Staaten und Städte wohl zu vermuthen. Aber schon seit den exsten Sep hunberten n. Chr. entwidelte fich eine vielfeitige Schriftstellerei, bie fich vorzüglich auf del lich-theologische Literatur, Bibelübersesung und Erklärung, Dogmatik und Polemik, Marine logien und Liturgien erstreckte, aber auch die Geschichte, Philosophie und Raturwissensche umfafte. In Diesen lettern Gebieten murben die Sprer wieber die Lehrer der Araber im 8. 9. Jahrh. und haben im Allgemeinen ale Bermittler ber Gultur einen großen Ginfluf auf & geiftige Gestaltung bes Drients ausgeübt. Der leste clasfifche Schriftfteller ber Sprer ift Be-

(f. b.), geft. 1286, jatobitifcher Beibbifchof ju Maraga. Das altefte noch vorhandene il ber driftlich-fpr. Literatur und zugleich das Mufter ihrer Sprache ift die Überfegung in und Reuen Teftaments, die fogenannte Pefdito (ofter herausgegeben, 3. B. , 2 Bbe., Lond. 1823). Außer Diefer befist man noch mehre andere Uberfebunaber bis jest nur theilmeife befannt geworben finb. Der berühmtefte Lehrer und in der techtglaubigen Rirche ift Ephraem Sprus (f. b.), im 4. Jahrh. n. Chr. Für jengeschichte find wichtig die von Affemani herausgegebenen "Acta martyrum orientaoccidentalium" (2 Bbe., Rom 1748). Die zahlreichen überfetungen griech. Schrift-Rirchenväter, Philosophen und Arate, welche besonders die Restorianer lieferten, bat ) verzeichnet in der Abhandlung "De auctorum Graecorum versionibus et commenriacis etc." (2pg. 1842). Unter ben hiftorifchen Werten ift namentlich die Chronit des raus zu erwähnen (herausgegeben von Bruns und Rirfd, 2 Bde., Lpg. 1789). Die er Sprer ift faft nur firchlich und liturgifch, ohne Schwung ber Gebanten, in fteifer, er Form. Der altefte Symnendichter ift ber Gnoftiter Barbefanes (f. b.); neben ibm Ephraem Sprus ermahnt zu werden, beffen Somnen und poetische Reden in der Ge-16gabe seiner Werke (6 Bbe., Rom 1732—46) und in einer Auswahl von Hahn und (Lpg. 1825) ebirt wurden. Die reichsten Sammlungen von Bandichriften finden fich (vgl. Affemani, "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana", 3 Bde., Rom 1715 in Paris und im Britischen Museum zu London (vgl. Rosen's "Catalogus codicum riptorum Syriacorum", herausgegeben von Forfhall, Lond. 1838), welches namentlich er Beit burch Cattam einen reichen Buwache aus ben agpptischen Rollern gewonnen hat, eil fehr alte Bandichriften, aus benen Cureton die Überfepung ber Briefe bes Ignaibriefe des Athanafius, einen Theil der Chronif des Johannes von Ephefus u. A. herund die noch viel Ausbeute versprechen.

janen, eine früher sehr verbreitete sinnische Botterschaft im europ. und afiat. Rus-iche gegenwärtig besonders in dem weliki-ustgugischen Kreise des Souvernements Woid in einzelnen Bezirken der Souvernements Perm und Todolsk angetroffen wird. Sie
sich, wie die Permier oder Permiaken, mit denen sie überhaupt hinsichtlich der Sprache
ulichkeit haben, Komi oder Komi-Murt und haben auch die Permier von allen Seiten
barn. Im 14. Jahrh. nahmen sie, äußerlich wenigstens, das Christenthum und zwar
ch.-russ. Slauben an. Sie haben sich in Sitte und Lebensart seit langer Zeit schon den
so genähert, daß sie kaum als ein besonderes Bolk zu betrachten sein würden, wenn nicht
ache sie von jenen unterschiede. Grammatiken des Sprjänischen lieserten von der GaTastren und Wiedenmann.

mieu, benannt von der alten, fest in Ruinen liegenden Stadt Sirmium, hieß einft ein Bergogthum in Glawonien (f. b.), bas lange unter turt. Botmäßigteit ftanb, 1688 ber entriffen wurde und nun an bas haus Deescalchi und fpater burch ben Raifer, ber ft hatte, an das Saus Albani tam. Es umfaßte den öftlichen Theil der von der Drau, ib Donau umfloffenen Sprmifden Salbinfel ober bas fpatere fprm. Comitat unb irt bes peterwarbeiner Grengregiments mit ber Sauptftatt Semlin (f. b.). Es gebort b ju den gefegnetften und iconften Theilen der öftr. Monarchie. Die Bergtette Fruichi durchlängt daffelbe von 2B. gegen D. und fendet rechts und links Seitenzweige aus, de herrlichsten Gegenden bilden; sie wird faft gang von den zahlreichen Rlöftern ber ; griech. Monche, beherricht und producirt eine große Menge des herrlichften Beine, an 2 Mill. Mag. Raifer Probus hat die Rebe hierher verpftangt. Rirgends in ber achsen die Pflaumen in folder Quantitat wie in G., baber benn hier ber Sauptfis fur ereitung bes Slibowisa(f. b.) ift. Das fpatere Comitat Syrmien in bem Konigreiche ilen umfaßte nur den nördlichen Theil des alten Berzogthums und gahlte auf 43 D.M. ) E., größtentheils flaw. und amar ferb. Abtunft und fast au 3 Anhanger ber ruff. Kirche. Der hauptort war Bukovar an der Buka. Im 3. 1849 wurde bies Comitat t. Die Bezirke von Ruma und Illok fielen an die neu gebildete ferb. Wojewodichaft r meftlichere bei Glamonien gebliebene Gebietstheil wurde bem Comitat Effet jugein welchem er dem Begirt Butovar entfpricht.

ten, zwei Bufen bes Mittelländischen Meeres an der Kufte von Nordafrika, sind unter men der Aleinen und der Großen Sprte bekannt. Jene, auch der Golf von Kabes t, liegt im Süden der Bai von Tunis zwischen den Landschaften Tunis und Tripolis; biefe, auch Golf von Sybra genannt, suboftlich von ber vorigen zwischen ber Lanbichaft Lipolis und dem Plateau von Barca, wo fie den sublichsten Theil des ganzen Mittelmeers bilden Durch Untiefen und Sandbante find die Syrten der Schiffahrt gefährlich und waren deshall

icon im Alterthume verrufen.

Syrup ober Melasse nennt man den beim Raffiniren des Rohr- und Rübenzuders blebenden dunkelbraunen, dicken, nicht krystallistirbaren, aus Schleimzuder und wenig Rohrzude bestehenden Rückland. Die holl. Melasse, die aus Rohrzuder gewonnen wird, dieut, wie bekannt, als Versüßungsmittel; die Runkelrübenmelasse wird auf Spiritus und auf Pottasse verarbeitet. Man versteht ferner unter Syrup in der Pharmacie und Kocklunst durch Auslöse, Auslochen und Raren bereitete Zuderlösungen, die entweder mit reinem Basser (syrupus simplox), oder mit Fruchtsästen, wie der Himbeer- und Kirschsaft, oder endlich mit Aufgusse von Arzneisubstanzen, wie der Pomeranzenschalensprup (syrupus corticum aurantiorum) ober

ber Mohntopffprup (syrupus Diacodii), bargestellt worden find.

Sprus (Publius), ein berühmter rom. Mimendichter unter Cafar und Augustus, ber jüngere Zeitgenosse und Rebenbuhler bes Laberius, tam aus Sprien als Stave nach Rom, wurde aber wegen seiner trefflichen Talente später freigelassen und führte seine bramatischen Spieke mit großem Beifall in den ital. Städten auf. Borzüglich schäte man seine Mimen (f. b.) wege der darein verwebten zahlreichen Sittensprüche, die ebenso wahr als schmuckos sind und bethalb nach Seneca's Tode zum Behuf des Jugendunterrichts zusammengesiellt wurden. Bit bestigen noch unter dem Titel "Sententiae" eine alphabetisch geordnete Sammlung von mehr als 800 solcher Sprüche, die aber mit denen des Laberius, Seneca und anderer Berfasser vermischt wurden und so auf und gekommen sind. Ausgaben besorgten Gruter (Lept. 1727), Bothe in "Poetarum Latinorum scenicarum fragmenta" (Bb. 2, Halberst. 1824), Zell (Stuttg. 1829), Reinhold (Anklam 1838) und zugleich mit deutscher Übersehung Kremsier (2. Ausl., Lpz. 1834). In neuerer Zeit entdeckte Orelli in einer baseler und einer zuricher handschrift eine mit ungefähr 30 vorher unbekannten Sentenzen des S. vermehrte Sammlung und gab sie als Anhang zur zweiten Auslage seiner Bearbeitung der "Fabeln" des Phädrus (Zur. 1832).

Spftem heißt im Allgemeinen jedes aus einer Mannichfaltigkeit von Theilen zusammengefeste Bange, infofern die Bufammenordnung und Bertnupfung biefer Theile unter ber bert fcaft einer durchgreifenden Regel fteht und entweder die lestere ertennen lagt, oder geraden durch die Anwendung und Befolgung derfelben zu Stande tommt. In diefem Sinne fpiide man g. B. von bem Planetenfpftem, infofern man vorausfest ober weiß, bag bie Bewegungen ber Planeten von einer bestimmten durchgreifenden Begiehung berfelben auf ihren gemeinschaftlichen Centralkörper, die Sonne, abhängen und nach einer bestimmten Regel erfolgen Man nennt die Berknüpfung der Nerven in dem organischen Körper bas Nervenfpstem, infefern diese Berknupfung ihr Busammenwirten ju ben 3meden bes organischen Lebens je nach der Stufe feiner Ausbildung bedingt. Dan nennt die Reihenfolge der Tone nach bestimmten Intervallen das Tonfystem, die Bezeichnung derselben nach einer durchgreifenden Regel wie Notenfustem. Man spricht ferner von Eisenbahnsustemen, von Systemen bes Acerbaus, ba Berwaltung, der Regierung u. f. w. Borzugsweise wichtig wird der Begriff des Systems und ber Opftematit ba, wo ein Mannichfaltiges absichtlicher Thatigkeit bewußtvoll auf die Ginheit eines Zwede bezogen wird; baher er auch in dem Gebiete der auf das Ertennen gerichteten geistigen Thatigteit, in bem Streben nach wiffenschaftlicher Erkenntnif Darauf Anfpruch macht, die Regelmäßigkeit des wissenschaftlichen Berfahrens überhaupt zu bezeichnen. (S. Dethobe.) Wenn nämlich Wiffenschaft im allgemeinsten Sinne des Worts ein vollständiger Isbegriff gleichartiger, nach gewissen durchgreifenden hauptgebanken geordneter und unter fic verknüpfter Erkenntniffe ift, fo ift die Spftematik jene Anordnung und Berknüpfung nach bie fen Sauptgebanken und das systematische Berfahren dem blos fragmentarischen, rhapsodischen und tumultuarischen entgegengesest. Der Begriff ber Systematik modificirt fich aber babei je nach ber Art, wie ein Ganges wiffenichaftlicher Erkenntniß zu Stande kommt, verichiedenartig. Die niedrigste Form derfelben ift die Claffification, die fich lediglich nach den Berhaltniffen legifcher Uber- und Unterordnung richtet. Der Busammenhang bes Mannichfaltigen ift bier meter ein außerer. 2Bo man dagegen den innern Beziehungen diefes Mannichfaltigen, alfo namentlich dem Berhaltniffe zwischen Grund und Folge nachzugeben anfangt, wird die Syftematik die Form der Begründung, der Ableitung des Mannichfaltigen aus Principien. In diefem Sinn ift teine Biffenschaft fostematifc, die nicht ihre Lehrfage aus Principien ableitet ober auf fe durudführt. Eine gang unbegrundete Foderung ift es dabei, daß ein Spftem nur ein einzige

Princip haben durfe und daß mit der Einheit des Princips die gange Form der Spftematik wegfalle; sowie ein Gebaude nicht darum unhaltbar wird, weil es auf mehren Stuspuntten ruht, fo bort ein Spftem nicht auf, fpftematifch ju fein, wenn es mehre Principien hat. Bielmehr besteht das Befentliche der Spstematif in dem ununterbrochenen Bufammenhange, in den innern Beziehungen der Theile eines wissenschaftlichen Ganzen und in einer folden Art bes Fortschritts von einer Ertenntniß gur andern, daß fie burch ein vollständiges Bewußtsein ber Grunde, die von einem Sage jum andern treiben, nothwendig wirb. Die Systematif wird fich beshalb auch je nach ber berichiebenen Natur und Ertenntnifquelle ber einzelnen Biffenichaften fehr verfchieden geftalten tonnen, ja innerhalb jeder einzelnen Biffenichaft werden im Laufe ihrer Entwidelung große Berichiebenheiten bes fpftematifchen Baus eintreten muffen, je nachdem man bald diefe, balb fene Ausgangepuntte fur die Ableitung und Begrundung des ju ihr gehörigen Mannichfaltigen benuten zu muffen glaubt, und demgemaß nicht nur die Form, fonbern auch ber Inhalt ber Biffenschaft verschieden ausfällt; baber in ber Philosophie, ber Aftronomie, der Chemie, Physit u. f. w. fehr verschiedene Systeme fich zeitweilig geltend zu machen gefucht haben. Die von gewiffen Principien aus vollftanbig durchgeführte Darftellung einer Biffenfchaft nennt man ein Lebrgebaube; eine fpftematifde Ertenntnif bie burch Grundfase begründete klare und vollständige Erkenntnig eines Gegenstandes; einen fostematifchen Beweis einen auf die Grundfage zurudgehenden, mit ihnen in einem nachweisbaren Bufammenhange fiehenben. Die allgemeinen Formen bes fpftematifchen Berfahrens bargulegen ift Sache ber Logit, ihre Anwendung und nahere Beftimmung fur besondere Gebiete ber Ertenntnif bleibt den einzelnen Biffenschaften überlaffen.

Spftole nennt man in der Prosodie die Berkurgung einer an sich langen Silbe durch die Aussprache, welche regelmäßig in der Thesis oder Senkung des Berksußes unmittelbar vor der folgenden hebung eintritt, wie in dem herameter des Birgilius: "Obstupui steteruntque comae, vox saucidus haesit", wo "steterunt" statt "steterunt" gesprochen werden muß. Ent-

gegengefest ift die Diaftole (f. b.).

Syzigien nennt man die Stellungen zweier Planeten in ihrer Zusammenkunft ober im Gegenschein (s. Aspecten), wo sie sich mit der Erde fast in gerader Linie besinden. Dies ist bei Sonne und Mond, von welchen man dieses Wort bei weitem am häusigsten zu brauchen pflegt, zur Zeit des Neu- und Vollmondes der Fall. Die Syzygien der Mondbahn fallen in die Mitte zwischen die sogenannten beiden Viertel oder Quadraturen. — In der Metrit gebraucht man

Spangie gleichbedeutend mit Dipodie (f. b.).

Saboles, ein Comitat des großwardeiner Diftricts im Königreich Ungarn, hat mit Einschluß des Haiduckendistricts 128 DM. und 295451 E. Pas Land ist ohne Gebirge, besteht meistens aus Sandebenen mit Sodasen und ist daher den Überschwemmungen der Theiß ausgeset, die oft Sümpse zurückläßt und dadurch die Luft verpestet. Es liefert viel Getreide, Labac, Dbst, Melonen, Nieh u. s. w. Das Comitat hat seinen Namen von dem alten, jest in Ruinen liegenden Schlosse bei dem Dorfe Szabolcs an der Theiß, unweit von Tokay, zerfällt in 10 Stuhlgerichtsbezirke und hat zum Hauptort Debreczin (s.b.); früher war der Hauptort Ragy-Kallo, ein Marktsleden mit 5900 E., einem Comitatshause und Salpetersiederei.

Salad ober Bala, ein Comitat im öbenburger District des Königreichs Ungarn, zählte 1851 auf 70 DM. 229750 meist tath. E. Berzweigungen der steiermärk. Boralpen geben dem Lande einen zum Theil gebirgigen Charafter; zum andern Theile besteht es aus wellenförmigen Sbenen. Der Abdachung gegen Südosten folgen die Mur, welche in die Südgrenze bildende Drau mündet und die Kerka aufnimmt, und die Szala, welche sich in das Südende des Plattensees (s. d.) ergießt, der zur Hälfte zu diesem Comitat gehört. Der Boden ist gut angebaut und sehr fruchtbar an allen Getreidearten, besonders Weizen, an Wein und Taback. Die weit ausgedehnten Waldungen sind reich an Hoch- und Federwild. Bon großer Bedeutung ist die Zucht von Hornvieh, veredelten Schasen, Pferden und Schweinen, und der Fischfang, besonders im Plattensee, ist außerordentlich ergiebig. Das Klima zeigt sich mild, die Luft gesund. Hauptort des Constats ist der Marktsleden Zala- oder Szaladesgerszegh, an der Szala, mit 3200 E. und einer schönen Kirche.

Szalah (Ladislaus von), ungar. Publicift und Staatsmann, geb. 18. April 1813 zu Dfen, wo fein Bater als Prafibialfecretar des Statthaltereiraths lebte, fludirte 1824—26 zu Stuhlweißenburg und beendete 1826—31 seine philosophischen und juridischen Studien an der Universität zu Pesth. Die Bekanntschaft mit Kazinczy und Szemere regte ihn ichon um diese Zeit zu Uterarischer Abatigkeit auf belletristischem und kritischem Gebiete an; das neuerwachte politichem und kritischem Gebiete an; das neuerwachte politichem

tifche Leben Ungarns führte ihn jedoch bald ernsterer Thatigkeit gu. Rachdem er 1839 Conceptspraftifant geworben und 1833 bas Abvocatendiplom erlangt, lebte er fortan aus folieflich geschichtlichen, politischen und juriftischen Betrachtungen. Dit Gefchichte - unt Rechtstenntnif ausgeruftet, suchte er 1857 in der Beitschrift "Themis" die moderne Rechtsanschauungen in Ungarn zu verbreiten, fand aber nur geringen Antlang, obiden er die Achtung der Fachmanner und die Aufnahme in die ungar. Atademie gewam Rachdem er 1840 von einer Reise burch bas civilisirte Europa gurudgetebrt, veröffen lichte et "A büntető eljárásról, különös tekinteltel az esküttszékekre" ("Das Etraficfahren mit befonderer Rickficht auf die Strafgerichte", Pefth 1840), in Folge beffen er jun Mitglied und Schriftführer ber vom Reichstage jur Ausarbeitung eines Strafcober nieberge festen Commission ernannt wurde. Als folder hatte er nadft Deat ben bedeutendften Antha an jenem Strafcoberentwurf, ben Mittermaier für ben besten in Europa ertlarte. Gleichzeig gab S. die "Budapesti szemle" ("Dfen-pefther Revue", 2 Bbe.) heraus, in welcher die Referibeen bes Tages gründliche Erörterung fanden. Nach Koffuth's Rücktritt vom "Pesti Hirler" übernahm S. 1844 Die Redaction beffelben, Die er bis Juli 1845 führte, mabrend er von bi bis Mitte 1848 als Mitarbeiter biefes Blattes thatig war. Seine Abhandlungen, in welche er namentlich für abministrative Centralisation und Reform bes Comitatemefens tampfte, a. schienen später gesammelt als "Publicistai dolgozatok" ("Publiciftische Arbeiten", 2 Bie, Pefth 1847). Diefe Sammlung enthält ferner mehre ausgezeichnete Reben, Die S. als Depetirter ber Freifight Karpfen auf bem Reichstage von 1843-44 hielt. Die mehr europ. als na tionale Richtung, fowie die gelehrte Faffung, welche S.'s Arbeiten darafterifiren, binderen inbeg feinen Ginflug auf die Daffe. Deifterhaft nach Form und Inhalt ift fein in Seften erfdie nenes Wert "Statusferfiek' könyve" ("Das Buch ber Staatsmanner", Defth 1847-52), in dem er eine Lebens- und Charafterschilderung der bedeutenbsten reformatorischen Staatsmanner unternahm. Die ungar. Regierung ernannte G. im Sommer 1848 gu ihrem Gefandten bei der deutschen Centralgewalt in Frankfurt. Ale die Dctobervorgange diefe Stellung leften ging er in gleicher Eigenschaft nach London, tonnte aber hier nicht die Anertennung als unger. Gefandter erlangen. G. begab fich hierauf in die Schweiz, wo er die Actenftude aber feine beutiche Gefandtichaft veröffentlichte (Burich 1849) und fich fpater ausschlieflich vaterland. fcen Gefchichtsftubien jumenbete, beren Frucht Die treffliche "Magyarország tortenete" ("Ge-Schichte Ungarne", 28b. 1-5, Lpg. 1850-53) ift.

Szathmar ober Szatmar, ein Comitat bes großwarbeiner Diftricts im Konigreiche In garn, gahlt auf 107 D.M. 238000 E. Das Land ift im Dften und Guben gebirgig, fonft ebn. wird von der Theif und ihrem Bufluß Szamos bewässert, welche die Rraszan aufnimm, a ber fich ber 6 M. lange rohr- und schilfreiche Ecfebermoraft hinzieht. Das Land hat im Ganzen sandigen Boden und liefert Weizen, Mais, herrlichen Wein, Obst, Kastanien, Taback, Galz Gold, Silber, Rupfer, Blei, Mineralwasser, pflegt auch nicht unerhebliche Industrie und har bel. Das Comitat zerfällt in fieben Stuhlgerichtsbezirke und hat zum Dauptort Gzathmer Némethy, eine königl. Freistabt, Sis eines kath. Bischofs, einer Finanzbezirksbirection, eines Stuhlgerichts. Die Stadt besteht aus den durch die Szamos getrennten Marktflecken Czach mar und Nemethy, gablt 10552 E. (fruber 16800), Deutsche und Ungarn, hat eine fath, gma griech. und zwei evang. Rirchen, ein theologisches Seminar und bifchofliches Lyceum, ein tad. und ein ref. Gymnasium, eine tath. Hauptschule, eine griech.-unirte Lehranftalt, zwei Mabder erziehungshäufer, ein Franciscanerfloster, eine Salznieberlage, ansehnliche Fischerei und Sibewisabrennerel. Fruher mar ber Sauptort bes Comitate Ragy-Raroly, ein großer Martifledin, Sis eines Stuhlgerichts, mit 12000 E., fath. und griech. Rirchen, einer Synagoge, einem Pieriftencollegium mit Gymnafium und Primarfchule, einem großen grafic Raroly'fchen Enffoloffe nebft iconem Garten mit Schweizerei, Fafanerie und Thiergarten. Der Drt treibt Leiswand- und Baumwollenweberei, Corduanschuhmacherei, Bein-, Korn-, Mais- und Tabadibau. Bemertenswerth find außerbem : Ragy-Banya ober Ujvaros, auch Frauenftabt ober Reftabt genannt, eine königl. freie Bergstabt, Sip eines Stuhlgerichts und Bergwerksoberinfertorats, mit 5500 C., einem Minoritengymnasium, einer Hauptschule, reichen Gold-, Silber- 🗪 Bleibergwerken, Mineralquellen. Die Bevolkerung fertigt Topferwaaren, Comelatiegel, & nen- und Baumwollenzeuge und treibt Sandel mit Bein, Doft, Kaftanien, Gefchirr und Bie glatte; ferner Felfo Banya ober Reuftadt, ein freier Martt- und Bergfieden, mit 4500 C. reichen Golb- und Silberbergwerten, Rupfer- und Bleifchmelgbutten, Topferei; bas Dorf # fact, Sig eines Stuhlgerichts, mit 1200 E., Silberbergbau, Sauerbrunnen und Badeanftelts

Szechenvi (Stephan, Graf von), bekannt ale ungar. Patriot, geb. zu Bien 21. Sept. 1792, ftammt aus einem fehr alten ungar. Gefchlechte, bas von Michael G., bem Baffenbruber Niklas Zringi's, bis herab auf Georg S., ber 1697 von Leopold I. in ben Grafenstand erhoben wurde, eine Reihe ausgezeichneter Manner hervorbrachte, die theils in ben Kriegen gegen die Zurten fich glanzenden Baffenruhm erwarben, theils fpater burch grofartige Stiftungen in ihrem Baterlande fich ein bleibendes Gedachtnif ftifteten. Bie fein Bater, Graf Franz von G. (geft. 20. Dec. 1820), ber namentlich burch Stiftung bes von ihm mit Freigebigkeit ausgestatteten ungar. Nationalmuseums sich ein unvergangliches Dentmal errichtete, fo widmete auch Stephan mit großer Aufopferung an Bermogen und Rraften feinem Baterlande einen feltenen Patriotismus. Schon in fruber Jugend im ungar. Jufurrectionsheere gegen die Franzofen dienend, machte er feit seinem Übertritt in die Armee die wichtigften Feldzuge bes europ. Bolterfriegs mit und erwarb fich bierdurch fawie auf fpatern Reifen umfaffende Renntniß der europ. Staats - und Rationalverhaltniffe: Der Reichstag von 1825 — 27 veranlagte ibn, aus dem Militarbienfte zu icheiden, um fich mehr ber Beforberung ber geiftigen und induftriellen Intereffen feines Baterlandes widmen gu tonnen. hierher gehörte vorzüglich feine Mithulfe zur Errichtung der für Forderung ungar. Nationalität fo wichtig gewordenen ungar. Atademie, ber er ein Capital von 60000 Glbn. Conv.-M. überwies; ber 1826 burch feine Bemühungen begrundete Berein zur Beforberung der ungar. Pferdezucht; seine Berwendungen 1832 zur Errichtung eines ungar. Centralschauspielhauses und Conservatoriums ber Musit; seine gleichzeitigen Bemühungen für die Begründung eines Bereins zur Erbauung einer stabilen Donaubrucke zwischen Pefth und Ofen, zu welchem Behufe er 1833 nach England reifte und über feine Berathungen mit ben bortigen vorzüglichsten Lechnitern einen betaillirten Bericht (Pefth 1833) veröffentlichte. Sein um diefe Beit erschienenes Bert "Hitel" ("Uber den Credit", deutsch, Lpg. 1830) und die gu deffen Bertheidigung gegen Jof. Deffewffp's "Taglalat" veröffentlichte Schrift "Vilag" ("Licht, ober auffallende Bruchftude und Berichtigung einiger Irrthumer und Borurtheile", beutsch, Pefth 1832) gaben ben mächtigsten Anstoß zu der politischen und nationalen Reformbewegung, welche sich von bieser Beit an mit täglich stelgender Intensität in Ungarn kundgab, und erhoben S. jum eigentlichen "Bater ber Reform", wie ihn Freund und Feind einmuthig nannten. Eine im Sahre darauf wiederholte Reise nach England unternahm er als bevollmächtigter königl. Commiffar für die oberste Leitung der hydraulischen Arbeiten am Cisernen Thore, und bereite 11. Nov. 1834 passirte das erste Schiff den gereinigten Kanal, womit das wichtigste Hinderniß der unterbrochenen Berbindung Deutschlands mit dem Schwarzen Meere gehoben war. Befentlich trug er fowol hierdurch wie durch feine anderweitigen Bemuhungen zur Begrundung der Donau-Dampffciffahrt bei. Auch die Theißregulirung, der Fabrikbegründungsverein, die pesther Dampfmuble und andere praftische Nationalunternehmungen verdankten S. theils ihr Entstehen, theils fanden fie an ihm den eifrigsten Förderer. Auf dem Gebiete der praktischen Reform und des materiellen Fortschritts blieb auch bis zur Revolution von 1848, in Folge deren er zum ungar. Minister der Communication und öffentlichen Arbeiten ernannt wurde, seine Führerfcaft unbestritten. hingegen murbe er auf politischem Gebiete besto mehr von feiner eigenen Partei überflügelt, je mehr biese eine bemokratische Richtung nahm, während S. bie Wiebergeburt Ungarns nur durch die Ariftofratie bewertstelligt wiffen wollte. Die Spaltung trat fcon offen und unheilbar hervor, als 1840 die Leitung der liberalen Partei an Koffuth überging, gegen welchen nun G. erst im "Kolet nopo" ("Das Bolt bes Oftens", Pesth 1841), spater in "Politikai programm-töredékek" (Politifche Programmfragmente", deutsch, Lyd. 1847) wie in der ungar. Journalistit und im pesiher Comitatesaal mit ebenfo viel Beharrlichkeit als Erbitterung, aber mit geringem Glud antampfte. Als Roffuth von Pefth auf ben Reichstag von 1847-48 geschidt murbe, ließ sich S., wiewol er als Magnat Sis und Stimme an ber obern Tafel hatte, von Biefelburg jum Deputirten in die untere Tafel wählen, um dort Roffuth unmittelbar gu betampfen, mußte sedoch gegen feinen beredten Gegner, den die Beitftromung machtig unterftuste, ben Rurgern gieben. In ber revolutionaren Richtung, die im Marg 1848 zur herrschaft gelangte, sah S. ben Untergang seines Baterlandes voraus, und als im Dct. 1848 der Bruch mit Ofireich und die Revolution offen erklärt wurde, brach die Trauer über das tunftige Gefchid Ungarns bem gefrantten und verzweifelnden Patrioten das Berg. G. mußte in die Brrenanftalt nach Döbling gebracht werben, wo er feitbem in unheilbarer Geiftesverirrung Lebte. Bon feinen Schriften find außer den genannten als die vorzüglichften zu erwähnen: "Uber Pferde, Pferdezucht und Pferderennen" (beutsch, Pesth 1830); "Borschläge zur Berbesserung"

(beutsch, Lpg. 1833); "Uber die Donauschiffahrt" (beutsch, Dfen 1836); "Einiges über Umgarn" (beutsch, Peft 1839); "Über die ungar. Atabemie" (beutsch, Lpg. 1843). Bgl. L.

Cfengery, "Ungarns Rebner und Staatsmanner" (beutsch, 2 Bbe., Wien 1852).

Szegedin, eine königl. Freistadt und Festung und der Sauptort des cfongrader Comitats im pefth-ofener Diffricte Ungarns, am Ginfluß der reißenden Maros in die Theiß, über welche bier eine Schiffbrude führt, feit 1854 burch bie ungar. Centraleisenbahn mit Defth verbunden, ift ber Gis einer Finanzbezirkebirection, eines Stuhlgerichts und Steueramts, zerfallt in bie eigentliche Stadt ober Palanta, die Festung, die Dbere und Untere Borftadt und ben Getreibe markt und gablte (1851) 50244 E. Die bedeutenoften Gebaude find die griech.-nichtunitt und die Franciscanerfirche, bas Comitatshaus, bas fcone Stadthaus, das große Salzmagaju. Es befinden fich hier ein Plagcommando, ein Piariftencollegium mit philosophifcher Lehranflat und Gomnafium, eine tath hauptschule, eine Industrie- und Sandelsichule, ein landwirt schaftlicher Berein, ein ungar. Theater, eine große Raferne, ein Armenhospital, ein Zucht-m Arbeitshaus, eine Dampfichiffahrtestation. Die Stadt hat ziemlichen Gewerbsbetrieb, eine Sodafabrit, bebeutende Seifensiedereien, welche bie leichte und ichone Szegediner Seife liefen, und verschiedene andere Fabriten; ferner werden viele Zuche und Bischmen (eng anliegende Gib fel) verfertigt. Außerdem befindet sich zu S. bas hauptichiffewerft für die Theisschiffe. Be beutend ift ber Bandel mit Bolg- und Bolgmaaren aus Siebenburgen und Getreibe aus ben Banate; auch nimmt die türk. Baumwolle großentheils ihren Zug über diese Stadt nach Pesh und Wien und die hiefigen Martte find nachft Pefit und Debrecgin die besuchteften. 6. war fcon jur Beit des Matthias Corvinus eine der bedeutendsten Stadte des Landes. Rach ber Niederlage Ludwig's II. bei Mohacs 1526 kam fie in die Gewalt Sultan Soliman's II., welcher fie ftarter befestigen ließ. Im Dct. 1686 wurde fie von den Kaiferlichen den Türten entriffen.

Szekler, ungar. Székelyek, ist der Name eines im Osien und Nordosten Siebenbürgens wohnenden ungar. Boltsflamms, beffen Ansiedelungszeit nicht mit historifcher Gewisheit gu ermitteln. Die meiste Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, daß fie zur Beit der erften Dunneneinwanderung durch Bufall in diefe Grenzgebirge verschlagen wurden und hier gurudblicben, während die große Daffe der hunnen nach Afien zurudlehrte und erft am Ende des 9. Jahrh. unter bem Namen Ungarn wieber in Pannonien einbrach. Gleichheit ber Sprache, ber Lebesbeschaffenheit und bes Charafters fegen die Stammvermanbtichaft ber Szefler mit ben Magnaren außer Zweifel. Un die außerfte Grenze Siebenburgens gurudgebrangt, haben bie Sheller ben Typus bes Magyarenthums reiner als die Ungarn erhalten. Auch im Innern wußten fie ihre alte Freiheit zu mahren, indem fie bis zur Revolution von 1848 alle als abeig galten, freies Jagb- und Beiberecht übten, feine Frohnen leifteten und nur von ihren eigenen Dichtern gerichtet wurden. An der Grenze wohnend, maren fie ftete ben feindlichen Ginfalla querft ausgefest, fobaf fie ihre geographifche Lage qu fclagfertigen Grengwachtern macht. Doch widerstrebte der pflichtmäßige Dienst ihrem Sinne und Maria Theresia konnte erft mich ber Unterbrudung eines blutigen Aufstanbes bie Szetler dazu vermögen, regelmäßig ein Dufaren- und zwei Infanterieregimenter zu stellen. In den Kämpfen von 1848 und 1849 erfock Bem seine Siege in Siebenburgen hauptsächlich durch die Tapferkeit der Szekler. Durch die Meorganisation Ungarns und Siebenbürgens nach ber Revolution verloren sie ihre Sonderverfassung und Vorrechte und wurden den übrigen Landesbewohnern gleichgestellt. -Szeklerland mar eines der drei Bebiete, in welche Siebenburgen (f. b.) nach der Rationalität feiner Bewohner gerfiel. Es umfaßte auf einem Flachenraum von 214 D.M. die funf Stube Udvarhely, Haromfeet, Cfit, Maros und Aranyos. Im N. und D. von hohen Gebirgen und bichten Balbungen bedeckt, gehört es im S. und W. ju ben fruchtreichsten und gesegnetesten Theilen Siebenburgens und ist namentlich Getreideanbau und Biehzucht bedeutend. Dick amei Befchaftigungen bilben faft bie ausschließliche Rahrungequelle ber an 650000 Seeden ftarken, fast gang tath. Bevolkerung. Der taiferl. Erlaß vom 12. Mai 1851, welcher Siebenburgen in funf Kreife mit 36 Bezirtshauptmannichaften theilt, hat auch die Grenzen und Benennung des Szeklerlandes aufgehoben. Daffelbe bildet fest mit Ausnahme des aranpofer Stuhls und hinzufügung eines Theils des oberalbenfer und des thorenburger und mehrer Dre schaften des totelburger Comitats ben Rreis Maros - Bafarbely mit ben fieben Begirts hauptmannichaften Cfel-Szereda, Gpergyo. St.-Millis, Regdi-Bafarhely, Martfalva, Maret Bafarhely, Szesi-St.-Gporgy und Udvarhely.

Szemere (Bartolom.), ungar. Staatsmann und Schriftsteller, geb. 24. Aug. 1812 pu Batta im borfober Comitat, machte seine philosophischen und jurifischen Studien in den protes

649

Schulen zu Diefolch, Rasmart und Patat und beendete feine Bilbung 1832-34 in Presburg. Nachdem er das Abvocatendiplom erlangt, tehrte er 1834 in das borfoder Comitat gurud und wirfte bier ale Comitatenotar, unternahm aber feit 1836 eine Reife burch Guropa, ale beren Ergebnif "Utazas külfoldon" ("Reife im Ausland", 2 Bbe., Pefih 1840) erfcbien, welche Schrift vielen Beifall fand. Gine andere Frucht biefer Reife mar "Terve egy javitofoghaznak a maganyrendszer szerint" (,,Plan eines Befferungshaufes nach bem Bellenfpftem", Rafchau 1839), sowie jum Theil auch die von der ungar. Atademie gefronte Schrift "A halalbuntetesrol" ("Bon der Tobesftrafe", Pefth 1842), in welcher S. fur Abichaffung ber Tobesftrafe auftrat. 3m Intereffe ber Gefangnifreform bereifte G. 1841-42 Ungarn, Slawonien und Aroatien. Doch konnte er bie gesammelten Materialien nicht verarbeiten, inbem er 1842 jum Dberftuhlrichter, 1846 jum Bicegespan in Borfod ermahlt und von demselben Comitat als Deputirter auf ben Reichstag von 1843—44 und ben von 1847—48 geschickt wurde. Ale Beamter wie ale Deputirter gehorte G. zu ben thatigsten Mitgliebern ber Fortschrittspartei und als Secretar der Reichstage unterzog er fich einer Reihe der wichtigsten Gefehentwürfe. Im März 1848 im Ministerium Batthyanpi mit dem Innern betraut, stimmte er nächft Koffuth für die entschiedene Revolution. Rach dem Rücktritt dieses Ministeriums im September übernahm S. mit Kossuth die provisorische Leitung der Landebangelegenheiten und trat bann in ben Lanbesvertheibigungsausschuß ein. Als im Dec. 1848 ber öftr. General Schlik in Oberungarn einsiel, ging S. als Reichscommissar babin, wo er funf Monate hindurch fehr energifch wirtte, auch ein Guerrillascorps bilbete. Rach ber Unabhangigteitserflarung (14. April 1849) übernahm er das Präsidium des neuen Cabinets und erklärte dasselbe für ein revolutionar-demotratifc-republitanifches. Dit Roffuth's Schwanten überhaupt ungufrieden, erklärte er fich gegen die Übertragung ber Dictatur an Görgei und foderte Bem jur Beiterführung bes Kampfes auf, was jeboch bie Baffenstredung nicht hinderte. G. enttam nach Konftantinopel und ging von ba nach Paris, wo er fich fortan aufhielt. hier veröffentlichte er die namentlich gegen Koffuth gerichteten Charafteristifen "Ludw. Batthpanpi, A. Görgei und L. Koffuth" (Samb. 1851). Als tuchtiger Schriftfeller betheiligte fich G. auch am ungar. "Athenasum", sowie am "Arviz kongo". Auch war er ein ausgezeichneter Parlamentsredner. — Aus ber Familie G., einer ber alteften in Ungarn, haben fich in neuerer Beit außerbem Paul S., geb. 1785 zu Péczel bei Pefth, und Mikolaus S., geb. 1804 im zempliner Comitat, als Dichter und Schriftsteller befannt gemacht; Letterer burch gabireiche, in Journalen und Sammelwerten zerftreute Gedichte, Ersterer als Mitrebacteur ber Kolcfep'ichen Beitschrift "Elet's irodalom", ale Uberfeter Korner's (Pefth 1818), wie burch feine "Epifteln" (Dfen 1810), "Sonette" (Pefth 1811) und "Lieder" (Pefth 1812). Paul S. lebt zu Pefth, Ni-Lolaus S. auf feinem Gute Lafttocz.

Szigeth ober Sigeth, die Hauptstadt des großen, an Gelizien grenzenden Comitats Marmaros (f. b.) im tafchauer Diftricte bes Konigreichs Ungarn, an ber Theif und Iga, in fconer Gegend, Sis eines Stuhlgerichts und Steueramts, ift die hauptniederlage des auf der Theif zu verführenden Steinfalzes aus der Grube von Rhonafzet und zählt 7000 E. verschiedener Rationalitäten und Confessionen, ein Piaristencollegium nebst Symnasium, ein ref. Symnafium und eine tath. Sauptschule. — Szigeth, Szigethvar ober Grenz-Sigeth, ein Marttflecten bes Comitats Somogy ober Sumegh im obenburger Diftricte Ungarn, 5 M. füblich von Raposvar und weftlich von Kunffirchen, auf einer Infel bes Almas, an ber von Fenet über den Plattensee hierher angelegten neuen Handelbstraße, der Sie eines Stuhlgerichts und Steueramte, jählt 3700 E. und zerfällt in bas Schloß, ben eigentlichen Markt und die Borftabt. Der Drt ift noch mit Mauern und Gräben umgeben, hat mehre Kirchen, ein Franciscanerklofter und eine Runkelrubenzuderfabrit. Berühmt ift die Bertheibigung biefes Plates vom 4. Aug. bis 7. Sept. 1566 durch Niklas Zrinyi (f. b.) gegen die Türken unter Goliman dem Prächtigen. Bringi weihte fich mit seinen Mitstreitern bem Tobe für bas Baterland, mahrend ber Sultan im Lager ftarb. Die Festung wurde von den Zürken 8. Seht. erstürmt, 1664 von Brinpi dem Züngern vergebens belagert, aber 1689 von bem Markgrafen von Baben dem Salbmonde für immer entriffen.

Szigligeti (Joseph), ein fruchtbarer und beliebter Dramatiter Ungarns, geb. 1814 zu Grofwardein im biharer Comitat, machte die ersten Studien im Geburtsorte und ging 1832 nach Pesth, wo er sich zum Ingenieur ausbilden sollte, aber 1834 aus Reigung bei der damaligen ofener ungar. Schauspielergesellschaft eintrat. Mit dieser siedelte er nach Pesth über, als bort das ungar. Nationaltheater errichtet wurde, bei dem er seitdem ununterbrochen thatig ge-

wefen. Der Familienname S.'s ift eigentlich Stathmary, den er jedoch aufgab, weil er in Folge feiner theatralifchen Laufbahn mit feinem Bater zerfiel. Bei allem Eifer für die Bühne hat 6, dem Schule und außere Mittel fehlen, feine glanzende Stellung erringen konnen; defto glid licher mar er dagegen als bramatischer Dichter. Seine "Rozsa" ("Rofe") und feine "Vander szineszek" ("Wandernde Schauspieler") gewannen bie von der ungar. Atademie ausgefegn Preife, "Zach unokai" ("Die Entel Bach's") einen von der Theaterdirection ausgesesten Preit: brei andere seiner Dramen trugen ben zweiten Preis der Afabemie davon. Unter seinen biftob fcenDramen, die fich durch fpannende Handlung und treue Sitten- und Charafterfchilderung and zeichnen, find hervorzuheben : "Vazul" ("Bazul"), "Korona és Kard" ("Krone und Schwett"). "Al Endre" ("Der faliche Andreas"), "IV. Jstvan" ("Stephan IV."), "III. Bela" ("Bela IIL") und "Mathjas' fia" ("Der Sohn Matthias'"). Noch größere Erfolge erzielte S. als Boltsichen spielbichter. Seine Dramen dieser Art spiegeln trefflich das magyar. Volksleben mit allen Lich und Schattenseiten. Gelbft auf den beutschen Buhnen wurden mehre diefer Dramen, wie "Szekött katona" ("Der Deferteur"), "Ket pisztoly" ("Bwei Piftolen"), "Zsido" ("Der Sub") "Csikos" ("Der Cfitot") u. f. w., mit Beifall aufgeführt. G., feit einigen Jahren auch Gem tar und Regiffeur der Nationalbuhne, hat über 40 Driginalflude gefdrieben, Die fich fammtid auf ber Buhne erhalten und fast bas ausschließliche Repertoire ber Provinzialtheater und me bendern Truppen Ungarns bilden.

Szolnok ober Solnok, Comitat bes ungar. Diftricts Pesth-Dfen, zählte 1851 auf 58 DB. 93737 E. und ist vollkommen eben und waldlos und von der Theis bewässert. Die Bevölkerung nährt sich von Aderbau und Biehzucht, Obsi- und Weincultur, Fischsfang, Schiffahrt und Handel. Der Hauptort Szolnok, ein Marktsleden an der Theis, über welche hier eine große hölzerne Brüde führt, ist der Mittelpunkt der Pesth-Szolnoker Cisenbahn und der Tolay-Szolnoker Dampsschiffahrt, hat 11000 E., ein Symnasium, starten Fisch - und Schibkrötensang, Aderbau, Handel mit Obst, Salz und Holz und ist bekannt durch das Treffen vom 5. Män 1849, in welchem der östr. General Karger sich vor den überlegenen Ungarn zurückziehen mußu. Früher schon war dieses Comitat (das äußere szolnoker Comitat) selbständig, wurde dam aber mit dem heveser vereinigt und erst 1849 wieder davon getrennt und neu organisirt. Und gehörte das Comitat Wittelszolnok, seit 1835 nebst den Comitaten Kraszna und Barand samm dem Districte Kövar von Siedenbürgen abgetrennt, bislang zu Ungarn, ward aber 1849 wie

ber mit Siebenburgen vereinigt.

## T.

🎩, ber neunzehnte Buchstabe bes griech. und lat., ber zwanzigste im beutschen Alphabet, 🕶 hört ale Muta ju der Claffe der Bungenlaute ober Lingualen. Im Griechischen beift ber But ftabe Tau, wie auch im Phonizischen und Bebraifchen, wo berfelbe die lette Stelle im Alphote einnimmt. Der Rame felbft bedeutet Beichen und zwar ein treugformiges Beichen, bergleichen man bem Bugvieh auf Bale und Buften brannte. Ein zweiter t. Laut, ben bas Debraifde bie übrigen semitischen Sprachen besiten, bas Tet, welches in ihrem Alphabet bie neunte Sta einnimmt, hat fich im Griechischen gu 3 (th, bem afpirirten t) umgefest. Das Lateinifche bas afpirirte th gang verloren und gebraucht es nur in griech. Worten. Chenfo tennt bas bet beutiche bas th, als bie Afpirata ber Linguale, gar nicht, mahrend es bas Sothifche (aus get. th ging durch Lautverschiebung im Sochdeutschen d hervor), Sachfische (noch heutigen Zagt bei Englische), Standinavische besisen. Wenn sich bennoch in unserer neuhochdeutschen Schrift wie th finden, fo find fie entweber ale unrechtmäßige Stellvertreter bes t ju ertlaven, ober begrie ben fich auf nieberbeutsche Einfluffe (wie meist in ben althochbeutschen Sprachbentmalern aus nehmen ift). Im 12. Jahrh. find bie th nicht felten, auch verfcwinden fie im 13. Jahrh. mel nicht; im 14. und 15. Jahrh. jedoch werden fie fcon augenscheinlich als Andeutung ber De nung gebraucht. Sehr häufig erscheint bas th wieder gegen Mitte des 16. Jahrh., nachdem s im Anfange beffelben feltener aufgetreten war. Da biefes th weber durch die Aussprache mit die Geschichte zu rechtfertigen ift, so haben die neuern reformatorischen Bersuche in ber beutste Orthographie namentlich auf möglichste Entfernung besselben, wenigstens im Inlaut und 🕪 laut, gebrungen. Ale Abfurgung bebeutet im Lateinischen T. ben Bornamen Zitus, Ti. ben Bornamen Zitus, namen Tiberius; bei bibliographischen Angaben fo viel als Titel, g. B. o. T.: ohne In

Tabac 651

Zahad (Nicoliana), eine Pflanzengattung aus der Familie der Nachtschattengewächse, mit großen breiten Blattern, trichterformigen, funflappigen Bluten, die in Rispen am Ende bes Stengels fiehen und funf Staubgefage enthalten. Die Fruchte find zwei - bis vierblatterige Rapfeln. Befonders hervorzuheben find folgende Arten: ber gemeine Sabad (N. Tabacum, virgin. Tabad), 5-6 g. bod, mit brufigen Saaren bebedt, mit 6-183oll langen, 2-63oll breiten langettigen Blattern und rofenrothen Blumen; ber breitblatterige Tabad (N. latissima, Marplandtabad), ersterm fehr ähnlich, boch mit biderm Stengel und viel breitern, eilanglichen Blattern; der Bauern- oder Beildentabad (N. rustica), nur 2-4 F. hoch, mit 4-8 Boll langen Blattern und grunlich-gelblichen Bluten. Gammtliche brei Arten find aus Amerita ju uns getommen, das außerdem noch mehre andere Arten befist. hinterafien hat feine eigenen Zabacke, ben dinefischen und indischen, von welchem namentlich ber aus Bugurate geschätt ift. — Den Bebrauch des Zabadrauchens fand Columbus, der Entbeder Ameritas, 1492 bei ben Bewohnern ber Infel Guanahani bor, welche benfelben in cylinderformigen Rollen, von einem Maisblatt gebilbet, rauchten. Sie nannten biefe Rollen, jedenfalls bas Borbild ber bei ben Spaniern und Portugiesen beliebten Papelitos (Papiercigarren), tabacos. Die gleiche Sitte berichtet Las Cafas von den Bewohnern Saitis, fowie der Mond Romano Vane, der die Vflanze 1496 zuerst beschrieb, von benen hispaniolas, bei welchen das Kraut den Namen Cohoba führte. Auch in Ducatan und Merico war bas Zabadrauchen vor Antunft der Europäer befannt, nicht aber in Sudamerita, wo es jedoch jest allgemein, felbst bei den Ureinwohnern verbreitet ift. Bei den Inbianern Nordameritas mar die Sitte fehr alt, wie die noch haufig aufgefundenen Pfeifen beweifen; fie find noch jest fammtlich leidenichaftliche Raucher und ftolz auf den Befis iconer Pfeifen. Der Zaback galt als heiliges Kraut und das Rauchen war ein religiöfer Gebrauch, ein der Sonne und bem großen Beifte gebrachtes Opfer. In Europa wurde die Tabackpflanze, von der Gonzalo Bernandez de Oviedo zuerst Samen aus Amerika nach Spanien gebracht haben soll, anfange nur als Bierpfianze gebaut, bie fie Nicolo Menarbes als Araneipfianze pries. In Frantreich warb fie burch Jean Nicot 1560 von Liffabon aus bekannt, ber fie medicinisch anwenbete und den Namen Herba Nicotiana veranlafte. Auch wurde hier bas Tabackfcnupfen unter Ronig Franz II. fruhzeitig üblich. Gleichzeitig entstand auch zu Sevilla in Spanien eine Schnupftabadefabrit, die den berühmten Spaniol lieferte. Nach Deutschland gelangte bas Bunbertraut 1565 aus Frankreich durch Abolf Deco, Stadtphysicus zu Augsburg; bald bediente man sich bes Taback ale Arzneimittel, und seine Beilkrafte wurden in vielen besondern Schriften mit Übertreibung gepriefen. Aus Frankreich tam bie Pflanze gegen Ende des 16. Jahrh. auch nach Stalien. Balb nach 1636 führten span. Geiftliche bas Schnupfen in Rom ein, gegen welches Urban VIII. 1624 eine Bulle erließ, die 1698 erneuert, aber 1724 wieder aufgehoben murde. Tropbem nahm bas Schnupfen ungemein überhand, fobaf Benebig bereits 1657 Fabrifation und Berfchleif bes Tabade in Pacht gab und bis 1662 an 40000 Dufaten gewinnen tonnte. Rauchen sah man zuerst in Spanien um die Mitte des 16. Jahrh. Seeleute, die aus der Neuen Belt jurudtehrten und im Lande bald viele Rachahmer fanden. 3m 3. 1586 gelangte burch aus Birginien gurudtehrende Coloniften bas Tabadrauchen nach England, wo es vornehmlich burd Balter Raleigh's Beifpiel balb Rachahmer fand. Engl. Studenten verpflangten es nach Lepben, engl. dem Könige Friedrich von Böhmen gefandte Hülfstruppen 1620 nach Deutschland, wo es fich im Dreißigjährigen Kriege durch die balb damit vertrauten Golbaten ausbreitete. 3m 3. 1655 tam bas Labadrauchen in ber Turfei und noch vor 1650 in Schweben und Rufland auf. Als jedoch bas angebliche Beilmittel jum unentbehrlichen Lurus- und Genugmittel wurde, erhoben fich bie Rirche und die bereits erftartte Staatspolizei bagegen. Jatob I. son England belaftete ben Bebrauch bes Tabade mit fcmeren Steuern und fuchte ben Anbau Des Krautes in Birginien ju befchranten. 3m 3. 1624 ward in England bas Tabacemonopol eingeführt, 1643 in eine Zabackfteuer verwandelt und 1652 der Tabackbau im Mutterlande zu Gunften der Colonien gang verboten. In der Türfei wurden den erften Rauchern die Pfeifen durch die Nasen gestoßen, in Rußland den Rauchern noch 1634 die Nasen abgeschnitten. Bern erließ gegen bas Rauchen 1660 unb 1661 fcarfe Mandate und feste fogar eine erft vor etwa 100 3. eingegangene chambre du tabac nieber. Theologen und Moraliften bes 17 Jahrh. predigten aufe heftigfte gegen ben "höllifchen Rauch" (Dofcherofch 1642); Confum und Anbau nahmen deffenungeachtet reißend schnell zu. Geit 1615 bauten Holland, 1659 Henneberg, 1676 die Mart Brandenburg, 1697 die Pfalz und Seffen den Tabac an. Die Ctaategewalt fand es vortheilhaft, ben immer mehr fteigenben Gebrauch bes Labade im Intereffe bes Fiscus durch hohe Steuern, namentlich aber burch Regie und Monopol (Offreich 1670, Frankreich

aus Klandern, letteres noch aus bem Elfag. Der befte beutsche Taback tommt vom Mittelrbein (Pfälzer und Sanauer) und aus Franken (Nürnberger). Geringere Sorten liefern Schleffen, Sachsen, Thuringen, die Alt- und Utermart, Bestfalen. Reben bem Bauerntaback werben in Deutschland Maryland und vorzugeweise Birginia cultivirt. - Der medicinische Gebrauch bes Taback hat faft gang aufgehört, ba fleine Gaben bei bem an Taback gemobnten Korper ohne Birtung find, größere aber nicht rathlich ericeinen, indem die dem Tabad eigenthumliden Stoffe : bas aberifche DI Ricotianin (Tabadstampher) und bas flüchtigfte Alkaloib Ri-- cotin (f. b.), zu ben heftigsten narkotisch-scharfen Giften gehören. Höchstens werben Apstiere von Tabackrauch oder Tabackaufguß bei eingeklemmten Brüchen und Wiederbelebungsversuchen Scheintobter angewandt. Außer jenen giftigen Stoffen enthalt ber Taback Eiweiß, einen tleberartigen Rorper, Summi, Barg, enblich zwei organische Sauren, Die Apfel- und Die Citronfaure. Das Tabaderauchen wirb, nachbem ber Etel und bie mit ben erften Berfuchen verbunbenen Bufalle: Ropfichmert, Erbrechen und Durchfall, übermunden, ebenfo wie bas Schnupfen, theils vielleicht nur aus Gewohnheit ober Rachahmungefucht, theils als Genuß fortgefest. Worin diefer Genuß bestehe, ob sich derfelbe blos auf den Rervenreig, der mit dem Rarkoticum verbunden, bestehe, ift ein Geheimniß, welches die Physiologie noch nicht aufgehellt hat. Den Tabaderauchen schreibt man überdies Beforberung ber Berbauung, Schus vor miasmatischer Anfiedung und Stillung nervofer Bahnichmergen, dem Schnupfen Beforberung moblthatiger Absonderung aus der Nafenschleimhaut, Erleichterung bei gewissen Augenübeln, bei Ropficmerzen, Stockfonupfen zu. Anbererfeits icabet unmagiges Rauchen ficherlich burch ben vermehrten Speichelauswurf ber Berbauung, bei unvorsichtiger Anwendung den Augen. Auch flumpft es ben Gefchmad ab, wie bas Schnupfen ben Beruch.

Beim Rauchen bes Tabacts wird die burch ben Bug im Brennen erhaltene Schicht in trodene Defillation verfest, beren Producte der Rauchenbe nebft den Producten der wirklichen Berbrennung in ben Mund einnimmt. Diefe Producte, beren Renntniß jedoch ebenfalls feine tiefere Aufklarung über den Genuß des Rauchens gewährt hat, find angeblich: ein brenzliches DI, Ammoniat, Paraffin, etwas Effigfaure, Butterfaure und die gewöhnlichen Gafe: Rohlenfaure, Rohlenornd und Rohlenwasserstoff. Das Kreofot (f. b.) fehlt. Der Salpetergehalt, welder jedem Zabad natürlich, erleichtert das Brennen und wird baher oft fünftlich hinzugefügt. Das Rauchinstrument, die Zabadspfeife, die jest allenthalben durch den Gebrauch ber Cigarren verbrängt wirb, haben die Europaer ebenfalls von den Eingeborenen Ameritas tennen gelernt. Die urfprungliche indian. Pfeife, ein großes, mit Flittern gepustes Robr, beißt Catumet. Selbst die thonernen Pfeifen, die sogenannten hollandischen, sollen überseeischen Urfprungs fein. Rich. Grenville, der Birginien entdeckte, fab hier folche 1585, die dann in England nachgeahmt wurden. Fabrikmäßig wurden dieselben jedoch zuerst in Holland und zwar in Souda gemacht. Dhichon jest auch in Deutschland, d. B. im Kölnischen, in Beffen, die thonernen Pfeifen an vielen Orten fabricirt werben, so find boch bie hollanbischen die besten. Die fest in Deutschland gebrauchlichen Tabadepfeifen mit Munbftud und Abguf oder Schmammbose erfand Joh. Jat. Franz Bicarius, ein östr. Arzt, 1689. Die sogenannten Bafferpfeifen (Margyls), in welchen ber Rauch bes brennenben Tabads, ehe er in bas Pfeifenrohr tommt, burch eine Schicht Baffer geht und bort gereinigt und abgekühlt wird, find von ben Berfern namentlich im Drient verbreitet worden. Das Unangenehme, was der Rauch hat, wenn er gu beiß in den Dund tommt, bat die langen Pfeifenrohre erfinden laffen. In der Levante findet man in ben Raffeehaufern auf ben Tifchen große Befafe mit glimmendem Labad und vielen Dffnungen an ber Seite, in welche die Besuchenben ihre Pfelfenrohre, welche fie felbst mitbringen, fleden und bann rauchen. Der Bebrauch bes Meerschaums ju Pfeifentopfen ift alt und stammt aus ber Levante. Später wurden biefelben in Deuschland, namentlich in Lemgo und Rurnberg, im Großen gefertigt und oft fehr tunftreich gefchnitten. Gegenwärtig find die beften Pfeifenschneiber in Wien. Bgl. Tiebemann, "Geschichte bes Tabade und anderer ahnlicher Genugmittel" (Fff. 1854).

Tabackcollegium hieß die Abendgesellschaft, die König Friedrich Wilhelm I. von Preußen zu seiner Erholung und Freude fast täglich Abends um 5 Uhr zu Berlin, Potsdam oder Wusterhausen um sich zu versammeln pflegte. Die Theilnehmer bestanden in Ministern, Stabsossizieren, durchreisenden Standespersonen und Gelehrten, auch wol in ehrbaren und erfahrenen Bürgern, in Hofnarren oder Denen, die sich als solche brauchen ließen; auch der Schullehrer von Wusterhausen war beständiges Mitglied. Alle Anwesenden mußten Tabackrauchen und Die, welche nicht rauchten, die Pfeise wenigstens in den Mund nehmen. Dabei wurde Bier, das in

weißen Rrugen vor ben Gaften fland, getrunten, Butterbrot und Rafe, fpater auch öftere Bie herumgereicht, mobei Seber fich felbft bediente. Die Unterhaltung bezog fich auf Lecture von 36 tungen, Bemerkungen über Politit und Rriegegeschichten und Besprechung von Tagesneit teiten; auch wurden mancherlei Spafe, bisweilen fehr derber Art getrieben, die Niemand ich nehmen burfte und die auch der Konig fich gefallen lief. Am übelften wurde gewöhnlich den betannten Profeffor Gundling (f. b.) mitgespielt. Ubrigene mar es Gefes, daß Riemand as fteben burfte, wenn ein Anderer, den Konig nicht ausgenommen, in die Gefellichaft trat; auf war bas Rartenspiel verboten, bagegen galten Schach und Dame für erlaubt und ber Sim felbft fpielte bisweilen mit bem General von Flanf eine Partie Toccategli. Der König fam & tieffinnig und verbrieflich in biefe Befellichaft, verließ fie aber nie andere als aufgemuntert m vergnügt. Das Tabackscollegium ift für die preuß. Geschichte wichtig, weil in demselben in Konig ju Manchem überrebet murbe, moju er anderweitig fich niemals verftanden haben much; auch berichteten alle fremiden Befandten punttlich an ihre Bofe, mas irgend bafelbft gefpriche wurde und vorfiel. Die Bufammentunfte des Tabacecollegiums hörten auf, als einft die Ste glieder beffelben in Anwesenheit des Konigs beim Gintritt bes Kronpringen gegen Die eine führte Drbnung fich von ihren Stuhlen erhoben. Der Ronig gerieth barüber in folche bise, is er fortlief und ben Theilnehmern ber Gefellichaft bas Schlof berbot. Eine bramatifche Daft lung ift in R. Gustom's "Bopf und Schwert" enthalten.

Tabăgo, engl. Tobago, eine ber kleinen Antillen in Westinbien, suböstlich von Grande und nordöstlich von Trinidad unter 11% n. Br. und 42% w. L. gelegen, eine Besigung der Engländer, zählt auf 8% DM. gegen 15000 E., worunter nur einige Hundert Weiße; die übrige Bevölkerung besteht aus Farbigen und Schwarzen, die jest sämmtlich frei sind. Aus gab es vor einiger Zeit hier noch echte rothe Karaïben. Das Land hat nur mäßige Hugel und kimmt in seiner natürlichen Beschaffenheit ganz mit dem benachbarten Trinidad (f. d.) überein. Das Klima ist sehr ungesund. Die Hauptproducte sind Baumwolle, Zucker und Rum. Die Hauptstadt ist der Hafenplas Scarborough mit 3000 E. Im J. 1498 von Columbus end beckt und seit 1632 im Besis der Riederländer, wurde die Insel nach Vertreibung derselben durch Spanier besetz, was aber sene nicht hinderte, 1654 sich von neuem anzusiedeln. Dies Ansiedelung wurde wieder durch die deutsche Colonie beeinträchtigt, die 1655 der Herzog un Kurland dahin führte. Doch mußten sich die deutschen Andauer den Hollandern unterwerfen, deren Niederlassung hinwiederum von den Spaniern und Eingeborenen zerstört ward. Raddem die Engländer und Franzosen sich wiederholt wechselsseit verrieden, führten Lestere 1677 alle Einwohner hinweg, sodaß die Insel ganz verödete. Erst 1748 singen sie an, die Insele wieder zu colonisiren. Im I. 1763 wurde dieselesden England, 1783 wieder an Frankreich mit

im Parifer Frieden von 1814 abermals an England abgetreten.

Tabasco, einer der kleinsten Staaten von Mexico, an der Südküste des mexican. Golfs, pri schen Beracruz im B., Dapaca und Chiapas im S., Ducatan im D. gelegen, zählt auf 488 D. 90—100000 E. Gegen Chiapab unb Dapaca hin ethebt fich eine Grenzcordillere mit 4—5000 k hohen Gipfeln. An diese stößt eine schmale Hochterrasse und an diese wiederum eine weite flack Ruftennieberung, welche ben bei weitem größten Theil bes Staats einnimmt und mabrend in Regenzeit weithin überschwemmt ift, fodaß die Communication durch Rahne bewertstelligt wird. Der Ruftenfaum hat keine vorspringenden Landspipen, aber mehre Lagunen ober Baffe. Unter den lettern ift die Laguna de Terminos die größte, welche, 16 DR. lang und 7 DR. breit, burch mehre Inseln gegen bas Meer begrengt ift, mit bemfelben burch enge Puertos ober Seepaffe in Berbindung fleht und, da mehre Flugarme in fie munden, ein fehr bedeutender Dafen werden konnte. An Fluffen ift E. ziemlich reich, aber fie find größtentheils turgen Laufs, voller Strom schnellen, an den Mündungen burch Barren verschloffen und nur stellenweise für Kabne fale bar. Die bedeutenbsten sind der Pacaitun oder Banderas an der Oftgrenze, der Usumafinte, beffen öfllicher Arm, wie der Pacaitun, in die Laguna de Aerminos mundet, mahrend ber mef liche nahe ber Rufte fich mit dem Rio-Tabasco, ber auch Rio-Guichula, weiter oberhalb Sie be Grijalva heißt, vereinigt, ber Chiltepec, ber Santa-Ana, ber in bie gleichnamige Lagune fall. enblich an der Beftgrenze der Gudfacualco mit vielen Rebenfluffen. E. hat an der Rufte fentgen, jum Theil morastigen, im Ganzen aber bei reichlicher Bewässerung sehr fruchtbaren Beben, in ben feuchten Rieberungen ungefundes, durch Bechfelfieber und bas Schwarzbrechen & fährliches, weiter im Innern aber, namentlich auf der hochterraffe, angenehmes und gefindet Eropenflima. Die wichtigften Producte find Cacao, Raffee, Piment und viele Farbebolger M Ausfuhrartikel; dann Banille, Indigo (wildwachsend), Aaback von vorzüglicher Gute, Buck,

Baumwolle, Mais, Frijoles oder Schmintbohnen, Manioc, Bananen und andere tropische Pflangenergeugniffe. Unter ben Sausthieren hat fich das Rindvieh am meiften vermehrt. Der Runftfleiß geht nicht über die Beschaffung der nothigften Dinge des Sausbedarfs und der gur Confumtion ober Ausfuhr erfoderlichen erften Berarbeitung der Rohproducte binaus. Kabrifthatigteit und Bergbau fehlen ganglich, bagegen gibt es an ben Lagunen Salgichlammereien. Der überseeische Banbel ift von geringer Bebeutung. Rach Beracrus geben burch die Ruftenfchiffahrt besonders Farbehölger; in das Innere werden Cacao, Raffee, Piment und eingemachte Früchte verführt. Die hauptstadt Billa Bermofa be Tabasco ober Billa be San-Juan Bautista liegt am linken Ufer und 14 M. oberhalb der Mündung des Rio de Tabasco, der hier einen guten, von nordamerikanischen Schiffen flark besuchten Safen und weiter oberhalb ben Berfehremeg nach Chiapas bilbet. Die Stadt ift der Sis ber Regierung und gablt 8000 G. Am linten Ufer, unfern ber Munbung und ber Barre bes Tabasco, liegt bas Dorf San-Fernando, an der Stelle des ehemaligen indian. Dauptorte des Landes, ber 1519 von Corteg erobert, von demfelben megen feines erften Siege Bictoria ober Roftra Seffora be la Bictoria, später nach dem bei der Ankunft der Spanier hier herrschenden Fürsten Tabasco genannt, aber nachmals megen ber ungefunden Lage aufgegeben murbe.

Tabernatel (labernaoulum), b. i. Belt, heißt in der lat. Bibelübersetung die Stiftshütte ber Ifraeliten, in tath. Kirchen das kleine altar- und nischenförmige, gewöhnlich reich verzierte Behältniß (Sacramentshäusichen), worin die geweihte Hostie auf dem Hochaltar verwahrt und zur Schau ausgestellt wird, endlich auch eine kleine, mit Saulen und Giebel versehene Rische zur Berwahrung von heiligenbildern, Reliquien und andern heiligthumern. Die Methodisten nennen ihre Bethäuser Tabernatel, um dadurch an die Stiftsbutte zu erinnern.

Tableaux ober Tableaux vivants, f. Lebende Bilber.

Tabor, ein bewaldeter Berg in Palästina, der sich 2St. süblich von Razareth 1750 F. hoch in Regelform mitten in einer Ebene ergebt, wo vordem Barat dem Sisera (Richter 4, 6 fg.), wie im Mai 1799 General Aleber der engl.-turt. Armee eine Schlacht lieferte. Auf dem abgeplatteten Gipfel liegen Ruinen aus der Zeit der Areuzzüge. Rach der Tradition ware der Tabor der Berg der Berklarung Christi, was aber irrig ist.

Taboriten nannten sich im Gegensas zu den Calietinern (f. b.) die strenggläubigen Sussiten in Bohmen nach ihrer Beste Tabor, d. i. Burg, die 1419 von Bista angelegt wurde. Bon dieser Burg erhielt die Stadt Tabor im budweiser Areise, früher Sauptort eines gleichnamigen Areises, den Namen. Sie ist Sis einer Bezirkshauptmannschaft, zählt 4300 E. und hat eine sebenswerthe Defanatsirche.

Tabu bezeichnet auf den meisten Inseln Australiens theils die Sazung über die heiligkeit und Unantastbarkeit gottgeweihter Segenstände, Personen oder Orte, theils die heiligkeit und Unverlezlichkeit derselben, theils auch die mit dem Borzug dieser heiligkeit ausgerüsteten Bornehmen. Bor der Ankunft der Europäer waren die Insulaner, namentlich auf den Sesellschaftsund Sandwichinseln, Stlaven des furchtbaren Tabuaberglaubens, der ihnen eine Menge Entbehrungen auferlegte und vielen Tausenden unschuldiger Menschen das Leben kostete. Der König war tabu, heilig und unverlezbar, und ebenso Alles, was er berührte; daher er in kein frembes Haus ging, weil sonst Niemand es wieder hätte benuzen können. Selbst der Becher, woraus er getrunken, wurde sogleich zerstört. Aber auch die Priester sprachen das Tabu über Gegenstände und Orte aus, die dann Riemand berühren oder betreten durfte, sa über gewisse Speisen, deren man sich dann enthalten mußte. Seitdem es indes den europ. und amerik. Wissenen gelungen, das Christenthum einzussichen, ist diese Weetglaude fast ganz verschwuuden.

Tabulatur nannte man ehebem bie fammtlichen musikalischen Schriftzeichen, mit benen man ein Tonstüd schrieb. Aus ber altern Art, eine Melodie zu schreiben, stammen noch einige jest übliche Namen und Beichen her, 3. B. große Octave, sonst, statt ber Roten, geschrieben: C, D, E u. s. w.; kleine Octave: c, b, e u. s. w.; ein mal gestrichene Octave: c, b, e u. s. w. — Die Meistersänger (s. b.) bezeichneten mit Tabulatur die aus ihren Gebichten abgeleiteten, gleichsam zu Innungsartiteln erhobenen Regeln.

Lachygraphie (griech.), b. i. Schnellschreibekunft, bedeutet so viel als Stenographie (f. b.). Eacitus (Publius Cornelius), einer der größten röm. Geschichtschreiber, wurde, wie man glaubt, du Interamna in Umbrien, dem jezigen Terni, um 54 n. Chr. während der Regierung des Nero geboren. Allmälig durchlief er unter Titus und Domitlan den gewöhnlichen Weg der höhern Staatsämter, verließ jedoch, als Domitian das Bolk despotisch zu bedrücken begann, nach dem Tode seines Schwiegervaters Enejus Julius Agricola (s. d.) auf einige Zeit Rom und

tehrte erft nach Rerva's Regierungsantritt babin gurud, ber 97 n. Chr. feine Berbienfte mit ben Confulat belohnte. Bon ben nabern Umftanben feiner frubern und fpatern Lebens periode mi fen wir nur wenig Bestimmtes, nicht einmal bas Jahr feines Tobes; jedenfalls erlebte er mi ben Tob bes Trajan 117. Rur so viel ift noch gewiß, daß er als Rechtsanwalt die schwierigfin Angelegenheiten vor Bericht durchführte und fur den ausgezeichnetften Redner feiner Beit git fobag ihn felbst der um einige Jahre jüngere Plinius (f. b.), mit dem er in der innigsten Fremd Schaft lebte, fich jum Dufter nahm. Seinen bleibenden Ruhm begrundete er durch vier nach 3 halt und form gleich vortreffliche Geschichtswerte, von benen als die bedeutendften obenan b hen bie "XVI libri ab excessu divi Augusti", von Beatus Rhenanus und feit ihm gewöhnis "Annales" genannt, die Zeit vom Tode des Augustus bis auf den des Rero, 14—68 n. Ok. umfaffend, und bie "Historiarum libri" in funf Buchern, welche die Begebenheiten von Gal bis auf Bespasian's Thronbesteigung, 68—71 n. Chr., barstellen. Diese beiden Hauptwak find nicht gang in ihrer urfprunglichen Bollftanbigfeit auf uns getommen, indem von den w ftern bas 6 .- 10. Buch ganglich verloren, von ben "Historiae", bie urfprunglich 14 Bufn enthielten, nur die vier erften und ein Theil des funften und erhalten find. Chenfo behann zwei kleinere Berte von ihm einen hohen Berth, nämlich die hiftorifch-ftatiftifche Schrift "De situ, moribus et populis Germaniae", oft auch blos "Germania" genannt, worin et die 🗈 genben ber unverborbenen Germanen feinem verberbten Beitalter gleichfam ftrafent votit, ohne jeboch ben allen Sohnen Roms angestammten Romerftolg ju verleugnen, umb bie Coch "De vita et moribus Cneji Julii Agricolae", die das Bollendetste in der Runstform antiter Bioge phie liefert. Dagegen wird der Dialog "De oratoribus" oder "De causis corruptae eloquetiae", den Biele in neuerer Beit dem E. wieder jugeschrieben haben, von Andern für ein Er jeugnif bes jungern Plinius oder bes Quinctilianus (f. b.) erklart. In der Auswahl und Ar ordnung der Thatfachen erkennt man bei E. den umfaffenden Beift und das bilbende Talent eines großen Runftlers, ber in die robe Mannichfaltigfeit Ordnung und Ginbeit an bringa weiß und aus dem Gewirre eines ungeheuern Staatslebens ein natürlich geordnetes Gemalle schafft, auf bem sich die Massen in einzelne Gruppen wie von selbst sondern und die Dauppo fonen burch bewundernswurdige Runft in ben Borbergrund treten. Die Beichnung ber Da fonen und Begebenheiten zeugt von einem feltenen Tiefblick und von hoher Geiftestraft, und ba Runftler felbft fteht in ruhiger Erhabenheit über ber Berworfenheit jenes ungluctlichen 30 alters. Die nicht erkunstelte, sondern gleichsam unwillkurliche Kurze seiner Schreibart ging and der Eigenthümlichkeit feines Beiftes und der Stimmung feines Gemuths hervor. In feinen Ausbrud ift nichts Dufiges, in feiner Beichnung nichts Überfluffiges; die Farben find mit we fer Sparfamkeit aufgetragen und Licht und Schatten gehörig vertheilt. A. hatte, wie Salbstius (f. b.), den Thucybides vor Augen und es spricht aus ihm ber Griechen hober Geift, abe auch zugleich eine tragische Stimmung, die sein Beift burch feine Beltlage annahm, baber in Schelling den Historiker der Aragödie nennt. Seine Darstellung ist übrigens durchaus pres matifch, weil er Schritt fur Schritt an bem Berfall bes rom. Staats die Birtungen ber Sittelofigteit und des Despotismus barftellt. Über den Runftcharatter des I. haben fich Guvern in den "Abhandlungen der berliner Atademie der Bissenschaften" (Berl. 1822—23) und hoff mann in der Schrift "Die Beltanschauung bes I." (Effen 1831) verbreitet. Rach bem erften unvollständigen Drucke (Ben. 1470) erschienen die Berte bes I. querft vollständig durd B. Rhenanus (Rom 1515 fg.), der aus einer korveier Sandschrift die sechs ersten Bücher der "Annales" hinzufügte. Seitbem wurden fie fritifc bearbeitet und erflart unter ben Reuern wes Better (2 Bdg., Lpz. 1831), Walther (4 Bde., Halle 1831—32), Ritter (2 Bde., Bom 1834—36 und 4 Bbe., Lpg. 1848), Döberlein (2 Bbe., Salle 1841—47), Drelli (2 Bbe, Bur. 1846—48) und Ripperbey (Bb. 1—2, Lpg. 1851—52). Auch befigen wir eine große Angahl guter Ausgaben ber einzelnen Schriften; fo bes "Agricola" von Balch (Berl. 1829) und Ber (Braunschw. 1852); ferner ber "Germania" von Passow (Brest. 1817), Gerlach und Wadernagel (2 Bde., Baf. 1835—37) und Magmann (Queblinb. 1847); endlich bes "Dialogus de oratoribus" von Dronke (Robl. 1828; 2. Aufl., 1840) und Drelli (Bur. 1830 mm 1846). Unter ben deutschen Übersebungen zeichnen sich aus die von Woltmann (6 Bbe., Bed 1811—17), Strombed (3 Bbe., Braunschw. 1816), Ridleffs (4 Bbe., Dibenb. 1825—27), Gutmann (5 Bbe., Stuttg. 1829—50) und Bötticher (4 Bbe., Berl. 1831—34); bie ber "Geschichtebucher" von Schlüter (Effen 1834). Gin sehr brauchbares "Lexicon Taciteum" verfaßte Bötticher (Berl. 1830).

Tacitus (Marcus Claudius), röm. Kaiser vom 25. Sept. 275 bis April 276, war, als Aurelianus starb, Senator, schon 75 J. alt, aber durch Tüchtigkeit ebenso ausgezeichnet als burch ungeheuern Reichthum, den er, da ihn der Senat nach halbsähriger Zögerung zum Kaiser wählte, den Bedürfnissen des Staats opferte. In Kleinasien, wohin er sich begeben, um den Einfällen der Sothen und Alanen zu steuern, wurde er zu Apana von den Soldaten, die er beleidigt hatte, erschlagen. Dasselbe Loos hatte nach drei Monaten sein Bruder und Nachfolger Florianus, worauf Produs Kaiser wurde. T. leitete sein Geschlecht von dem Geschichtschreiber Tacitus ab, dessen Werte er daher in allen Bibliotheken aufzustellen und jährlich zehn mal von Staats wegen abzuscheiben verordnete.

Tadolīni (Adam), ital. Bilbhauer, geb. zu Bologna 1789, wurde von seinem Bater für den Sandeleftand gebilbet und tonnte nut im Beheimen fich mit Modelliren befchaftigen. Erft auf Berwendung des Prinzen Ercolani tam er auf die Aunstichule zu Bologna, wo er in turzer Beit mehre Preife gewann, worauf er feinen Lehrer, ben Bilbhauer Demaria, nach Ferrara begleitete. In Bologna erhielt er, taum 22 J. alt, bie Profeffur ber Aunftanatomie; boch ichon acht Monate darauf ging er mit Unterftutung ber Regierung nach Rom, um seine Bildung zu vollenden. Bier führte er, bei Gelegenheit einer von Canova eröffneten Preisbewerbung, binnen vier Bochen bas Sypsmodell: ber fterbende Ajar, aus. Unter Canova's Leitung arbeitete er die Gruppe Benus und Mars, eine toloffale Statue ber Religion, bas Mobell zu ber Reiterftatue Karl's III. in Reapel, den großen Sartophag für die lesten Stuarts und die Statuen Bashington's und Pius' VI. Dann eröffnete er ein eigenes Atelier. Unter den von ihm seitdem ausgeführten Berten find besonders zu erwähnen: Die Gruppe Benus und Amor, für den Prinzen Ercolani; ein Ganymeb, ber ben Abler trantt, für ben Fürsten Esterhagy; bas Grabmal des Cardinals Lante, für die Stadt Bologna, und eine große Anzahl Büsten, die seltene Bahrheit und Bollendung zeigen. Eins seiner Hauptwerke ist die 1841 ausgeführte Statue bes heil. Franz von Sales in der Peterstirche zu Rom. Seine Arbeiten aus späterer Zeit fanden, von Stalien abgesehen, im Allgemeinen nicht die frühere Theilnahme. — Bon seiner Gattin, die ebenfalls Runftlerin, schatt man namentlich die Cameen.

Tael, Tale oder Tail (engl.), eine Rechnungsmunze und ein Sewicht in China und Oftindien. In China ist das Tael als Geld eigentlich die chines. Unze (Llang) seines Silber; man rechnet aber feststehend 72 Tael — 100 span. Piaster, sodas 7 Tael — 1 toln. Mart seines Silber und 1 Tael — 2 Thir. preuß. Courant oder 3½ Sidn. süddeutscher Währung. Das chines. Tael oder Liang als Gewicht wird decimal eingetheilt und wiegt 580 engl. Troygran oder 37,5832 franz. Grammes; 16 Tael machen ein chines. Kätti oder Gin (Pfund) — 0,6048 Kilogramme — 1,2008 deutsches Zollpfund — 1,2001 preuß. Pf. — 1,0800 wiener Pf. Auch in Japan rechnen die Hollander nach dem Tael, worunter sie 10 sogenannte Mas, d. i. japan. Monme, verstehen, und dieses Tael begreift 10 Gewichtsmomme Silber von 892½ Tausendtheilen (14 Loth 5 Gran) Feingehalt, wonach 14,075 Tael — 1 toln. Mart seines Silber und 1 Tael — 28 Sgr. ½ Pf. preuß. Courant oder 1 Gldn. 38½ Kr. süddeutsche Währung. Auf Java ist das Tael (ursprünglich das chinessische) als Gewicht gebräuchlich und hier — 38,45 franz. Grammes. Als Gewicht für Gold, Silber und andere kostbare Waaren dient das Tael ferner in verschiedenen andern Gegenden Ossindiens, wo es eine ziemlich abweichende Schwere hat.

Zafelguter (bona mensalia) hießen fonst die Guter, welche jum Unterhalt bes landesherrlichen hofs, besonders in den ehemaligen geiftlichen Staaten, bestimmt waren. Safelleben werben fie genannt, wenn sie in Lehngutern besteben.

Tafelrunde hieß in der Sagendichtung des Mittelalters die nach der gewöhnlichsten Annahme aus zwölf Personen bestehende Gesellschaft dersenigen Ritter, welche König Artus (f. b.) als die würdigsten unter den vielen an seinem hofe verkehrenden zu einer geschlossenen Senossenschaft ausgewählt hatte und an einer runden, den Rangumterschied aushebenden Tafel zu versammeln und zu bewirthen psiegte. Die Sage von der Tafelrunde ist natürlich bedeutend fünger als die Artussage selbst; denn sie konnte erst dann entspringen, als diese ihre spätere, von dem Einstusse des aufblühenden Ritterthums bedingte Entwickelung erhielt, was während des 12. Jahrh. in Nordfrankreich und der Bretagne geschah. Dem entsprechend bildete die hösische Dichtung auch alsbald die einzelnen zur Taselrunde gezählten Belden mit phantastischer Freibeit zu Idealen des Ritterthums aus, welche als solche sich im Besitze aller ritterlichen Tugenden bewähren mußten durch die abenteuerlichsten und slets im Dienste der Frauen verrichteten Beldenthaten. So entstand in Nordfrankreich eine Reihe von Ritterepen, welche die Aben-

Conv. Ler. Bebnte Mufl. XIV.

teuer ber einzelnen gur Safelrunde gehörenden Ritter im damale herrichenden Beitgefonad ergablten und willfürlicher Erfindung um fo freiern Spielraum boten, als nur eine durfige feine reich und voll geglieberte fagenhafte Grundlage vorhanden war. Gerade deshalb de weil ber Ritterftand alle feine Lieblingsibeen in fie hineintragen und in ihnen verhertliche tonnte, fanden diese Dichtungen allgemeinen Beifall und weit über Frankreichs Grengen in ausreichenbe Berbreitung, bis fie an ihrem doppelten Grundgebrechen, außerer überladum w innerer Gehaltlofigfeit, untergingen; benn nur einzelne beutiche Bearbeitungen zeichnen fich w theilhaft aus durch größere Gediegenheit und magvolle Befonnenheit, wie namentlich be Imein (f.b.) Bartmann's (f.b.) von Aue, bas Mufterftud biefer Gattung. Bon beutfden Die tungen gehören zu diesem Kreise des Artus und der Tafelrunde: der Lancelot (f. b.) Utich! von Babithoven (herausgeg. von Sahn 1845) der Erec und ber Iwein hartmann's m Mue, ber Wigalois (f. b.) Wirnt's von Gravenberg, ber Wigamur eines ungenannten Dichte bie Rrone, b. h. "bie befte aller Rittergeschichten", welche Gaman, ben erften ber Zafelrunde und das sprichwörtliche Borbild der Höflichkeit und alles Ritterthums; verherrlicht, gedick durch Heinrich von dem Türlin (herausgeg. von Scholl 1852); ferner einige noch ungebrich Gebichte: ber Daniel von Blumenthal bes Striders (f. b.), ber Barel vom blubenben 34 und der Tandarios des Pleiers, der Gauriel von Muntavel des Kunhard oder Konred m Stoffel und noch einige andere. Die vornehmsten der Tafelrunder hatte fammtlich zusamme gefaßt in einem leider verlorenen Berte Gottfried von hohenlohe, ein Dichter, der noch to beffern Beit bes 13. Sahrh. angehörte. Rur in einen lofen und rein außerlichen Bufammenin mit Artub und der Tafelrunde wurde gebracht die Geschichte von Tristan (f. b.); enger und in nerlicher bagegen geftaltete fich die Berbindung mit der Graalfage (f. Graal) in bem Parjot (f. b.) und bem Titurel (f. b.). Eine cyflische Bearbeitung poetischer Romane vom Grael = ber Tafelrunde lieferte noch ju Enbe bes 15. Jahrh. ber munchener Maler Ulrich Futerer, at beffen weitläufigem und gefchmadlofem Berte bis jest nur Bruchftude und Ausguge gebrat find in Pofftätter's "Altdeutschen Gedichten aus den Zeiten der Tafelrunde" (2 Bde., Bis 1811) und in Michaeler's Ausgabe bes Iwein (Wien 1786).

Tafelwert, f. Parquet.

Taffet ift eine gemeinsame Benennung glatter, leinwandartig gewebter seibener Zeuge, in besondere derjenigen von leichterer Art, worin die Rette aus einsachen, der Schuß aus ein. produktene breifachen Faben besteht. Die schweren Taffete mit zweifadiger Rette und produktens bie zehnfadigem Schuß werden Groß genannt. Marcellin oder Doppeltaffet steht in Auschmidder Schwere zwischen eigentlichem Taffet und Groß.

Taffia heißt auf ben Antillen bei ben Frangofen Das, mas die Englander Rum (f. b.) nornen. Der gewöhnliche Tafia wird aus einem Gemifch von Melaffe, Sprup und Buderweffe

bereitet, ift aber im Gefchmad und Geruch weniger angenehm ale der Rum.

Tafilêlt, Tafilalêt oder Tafilêt, d. h. Land der Filêli oder Filali, eine große Provinz is füböftlichen Theile bes Reichs Marotto, zwifchen bem Atlas unb ber Bufte, bie einzige, welch unter zwei Gouverneuren fieht und im Gangen die Ratur bes Bilebulgerib (f. b.) theilt, be ziemlich ebenen, falzigen Steppenboden, mehre Steppenfluffe, unter benen der Zafilelt ober 34 fich in einen Salzsee verliert und an deren Ufern man Getreide, Südfrüchte, Indigo, Datteln u. 📭 baut, mahrend man die ausgebehnten Beiben zur Bucht von Pferden, Maulthieren, Cia Rindvieh und Schafen benust und in den Bergen reiche Antimon-, Rupfer-, Blei- und 6 bergruben ausbeutet. Die Einwohner find, vorherrichend nomabifirend, Berbern, fowol 64 luths ober Schellochen als Amagirghen, unter welchen lettern die wichtigften, die gilen de Filâli, einst hier einen unabhängigen Staat bildeten. Der hauptort Zafilelt, früher bas 6trum diefes Staats, ift eigentlich eine Gruppe fleiner Dafen am gleichnamigen Fluffe, mit = ren Dörfern und Citabellen, einem neuen Schlof ber marottan. Berricher, einer neuen Sch brude und 10000 febr gewerbfleifigen Einwohnern, die fich befonders mit Fabrifation = 1 Seibenstoffen, Teppichen, Wolldecken und guten Maroquins (Tafilets), sowie mit dem Subb handel nach Timbuttu, Dichinnie u. f. w. beschäftigen, für welchen hier ber Sammelples be Kaufleute aus Marotto, Fez und Tetuan ift.

Tag nennt man im gewöhnlichen Leben die Zeit der Anwesenheit der Sonne über dem bot zont. Die in diesem Sinne genommenen oder natürlichen Tage sind wegen der Reigung we Erdachse gegen die Ebene der Erdbahn oder Etsiptit von sehr ungleicher Länge. (S. Etsiptit) Die Dauer des längsten Tags ist aber nicht für alle Orte der Erde gleich und desto länge, weiter man sich vom Aquator gegen die Pole entfernt. Unter dem Aquator, wo alle dem him

:

ţ

ţ

ı

ľ

ı

ľ

E

Ľ

ı

ı

8

ľ

i

Ç

3

ij

lifchen Aquator parallelen Rreise fentrecht auf bem Borizonte ftehen und von biefem in zwei Balften gefchnitten werben, find auch bas ganze Sahr hindurch alle Tage ben Rächten und untereinander gleich, mahrend unter ben Polen ber langfte Tag ein volles halbes Jahr bauert. Begen seiner höchst ungleichen Dauer ist der Tag in dem bisherigen Sinne ober der natürliche Sag als Waß für unsere Zeitrechnung nicht geeignet. Wan versteht aber unter Sag noch ferner Die Beit von einer Culmination (f. b.) der Sonne bie zur andern und nennt einen folden Lag einen wahren Sonnentag, auch wol, jum Unterschiebe vom natürlichen, einen fünstlichen Tag. Allein wegen der ungleichförmigen Bewegung der Sonne, die im Binter fcneller, im Sommer langfamer ift, muffen auch biefe Tage ungleich fein. Daher find unfere Uhren auf eine angenommene gleichförmig gehende Bewegung der Erde gestellt. Der sich zu allen Zeiten völlig gleichbleibende Lag, nach welchem baber auch die Aftronomen am liebsten rechnen, ift ber Sterntag. (S. Sterngeit.) Im burgerlichen Leben pflegt man ben Tag gewöhnlich von Mitternacht an ju rechnen und gahlt ihn durch zwei mal zwölf Stunden hindurch, mahrend die Aftronomen den mittlern Sonnentag erft von Mittag an zu zählen beginnen und durch volle 24 Stunden fortzählen. Sagt man z. B. im bürgerlichen Leben : den 14. April 9 Uhr Bormittags, fo fagt der Aftronom ben 13. April 21 Uhr u. f. w. (S. Connenzeit.) Der Tag ift übrigens jenes uns von ber Ratur gleichfam aufgebrungene unveränberliche Urmaß ber Zeit, beffen fich alle Bölter unb Nationen bedienen. Bahrend Alles am Simmel, g. B. die Bahnen der Kometen, sowie der Planeten und ihrer Begleiter, zahllofen Störungen unterworfen ift, ift die Lange des Tags, die Rotationezeit ber Erbe, bas einzige unveranderliche Clement, bas fich, ben genaueften Untersuchungen ber größten Aftronomen zufolge, feitbem bie Belt fteht, auch nicht um eine Secunde geanbert hat. Die Eintheilung des Tags in 24 Stunden findet man schon im grauen Alterthume bei den Juden und Babyloniern, welche lestere den Tag mit Sonnenaufgang anfingen. Die Juden, Römer und Griechen theilten den natürlichen Tag in zwölf Stunden, ebenfo die Racht, fodaß die Stunden in den verschiedenen Jahreszeiten von ungleicher Länge waren. Die Athenienser und später die Juden fingen den Tag mit Sonnenuntergang an und die Italiener thun dies noch gegenwärtig. - Im Rechtswesen verfieht man unter Sag einen Zeitraum von 24 Stunben, welcher nach röm. Rechte von Mitternacht anfängt und bis zur folgenden Mitternacht bauert. Wenn von Erwerbung eines Rechts bie Rebe ift, fo ift in ber Regel nur nothig, ben Anfang bes Tags zu erreichen, welcher bazu beftimmt ift. Wer aber binnen einer gewiffen Bett etwas leiften foll, hat bagu noch den gangen letten Tag. In einigen Fallen, vornehmilich bei Einwendung von Rechtsmitteln, wird jedoch von Stunde zu Stunde gerechnet, sodaß ein um 10 Uhr Morgens eröffnetes Ertenntniß am zehnten Tage Morgens 10 Uhr rechtsträftig wird. Tag nennt man auch eine im voraus bestimmte Berfammlung, A. B. Reichstag und Lanbtag, Fürftentag u. f. w.

Taganrog, eine wichtige See- und Safenftadt im füdlichen Rufland, im Gouvernement Bekaterinostam, auf einem Borgebirge bes Asomschen Meeres, 41/3 M. von der Mündung bes Don, der hauptstapelplas für Don, Dones und Wolga, nächst Dbeffa bisher die blühendste Panbelsstadt Reuruflands, wurde von Peter b. Gr. 1696 angelegt, im Frieden am Pruth 1711 zwar wieder aufgegeben, aber 1768 von Katharina II. neu begründet. Sie liegt in einer Gegend, die vordem eine Steppe war, die aber burch Cultur in einen Garten umgeschaffen ift. T. hat wegen der kühlenden Seewinde und wegen seiner süblichen Lage ein sehr gefundes und milbes Klima. Die Stadt zählte 1842 bereits 22472 E., darunter viele Griechen und Armenier, gehn Rirchen und viele Fabriten. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich aus die Abmiralitat, bas Seehospital, die Quarantaneanftalt, die Bechfelbant, bas Bandelsgymnafium und Die von 170 Baarenhaufern umgebene, im ebeln Stil erbaute Borfe, wogegen Die Gebaube ber Citabelle größtentheils verfallen finb. E. ift ber hauptort eines eigenen Stadtgouvernements (79% D.M. mit 80000 E.). Der Oberbefehlshaber fleht unmittelbar unter bem Raifer und verwaltet die Militar-, hafen- und Stadtpolizei, die Bauten, Quarantane, golle u. f. w. Die Ginwohner nahren fich burch Fischfang, Industrie und Sandel. Unter ben gabriten find besonders eine große Bachstuchfabrit, die Saffian- und Leder-, Licht- und Seifen-, Tau-, Maccaronifabriten zu ermahnen, neben welchen noch gablreiche Biegeleien, sowie Raltbrennereien befteben. Der Bandel ift befonders burch die gunftige Lage des Drts, fowie durch brei Deffen, bie hier fahrlich gehalten werben, ju einem bedeutenben Aufschwunge gekommen. Die hauptgegenstände der Ausfuhr find Weizen und Mehl, Talg, Tauwert und Caviar, dann Raps- und Leinfaat, Segel- und Sadleinwand, Seife, Butter, Wache, Honig, Pelzwert, Wolle und Fifche. Die Stadt ist im Besit von 26 Seeschiffen und 684 Rustenfahrern. Der Berkehr wurde noch

42 \*

ternicader sein, wenn I. einen tiefern hafen hatte. Nur mittelmäßige Schiffe konnen hier ein laufen, nachdem sie sich zuvor zu Feodosia oder Kertsch erleichtert haben, während alle größen Fahrzeuge zwei M. von I. im Meere liegen bleiben mussen. Naturgeschichtlich berühmt ift L durch den Umstand geworden, daß 1814 sich dicht bei der Stadt nach einem starken und dumpfin Setose eine Insel aus dem Meere erhob, die indessen bald wieder verschwand. In neuester 3et ist I. auch noch historisch merkwürdig geworden durch den hier 1. Dec. 1825 erfolgten In Kaiser Alexander's 1., dem hier 1831 in der Nähe des griech. Jerusalemsklosters ein school Denkmal geweiht wurde, welches aus einer kolossanden Erzstatue desselben auf granitenem zugestelle besteht. Zum Stadtgouvernement I. gehören auch Nachitschwan und die Hasenstand Mariapol, welche erst 1779 von Griechen gegründet, westlich von I., an der Mündung de Kalmius und am Asowschen Meere gelegen, sich eines ziemlich lebhaften Seeverkehrs ersum und 1851 bereits 4603 E. zählte.

Tagesbefehl ift die gewöhnlich schriftlich gegebene Anordnung Deffen, was im Laufe bet Tages bei einem Truppentheile geschehen soll. Er geht nur vom höchsten Befehlshaber ben weinem Ganzen vereinigten Truppen aus und umfaßt im Frieden den Dienstbetrieb, im Arier die Bestimmung der Märsche, der einzunehmenden Stellungen, der für die Berpflegung zu trifenden Rafregeln und Disciplinarbesehle. Die lettern sind meist nicht blos auf die nacht Beit gültig, sondern werden ein für alle mal ertheilt. Der Tagesbefehl wird gewöhnlich mit barole zugleich ausgegeben und unterscheibet sich von den zu Märschen und Gefechten ertheilte

Dispositionen durch größere Rurge und Allgemeinheit der Bestimmungen.

Tagesordnung wird vorzugeweise von parlamentarischen Bersammlungen in der Sinne gebraucht, daß es die Bertheilung der Geschäfte auf die verschiedenen Tagesfisungen be zeichnet. Gewöhnlich werden am Anfange der Sigungen andere, beiläufige Angelegenheim (d. B. die Borlesung von Eingaben und sonstigen Registrandeneingangen) abgemacht und hier auf wird zur Tagesordnung übergegangen. Letteres geschieht auch, wenn z. B. ein auferedentlicher Gegenstand der Berhandlung, der nicht auf der Tagesordnung stand, im Laufeba Sigung angeregt wird, die Bersammlung aber beschließt, nicht naher auf denselben einzugehen

Tagfalter, fo viel wie Tagfcmetterlinge, f. Sometterlinge.

Tagil' ober Riffnij - Tagilst, ein bebeutender Fleden in dem ruff. Souvernement mb 30 M. oftwärts von der Stadt Verm, 15 M. südwestlich von der Kreisstadt Werchoturje, wat dem in die Tura fließenden Tagil', am öftlichen Abhange des Uralgebirgs, hat über 20000 E. und eine Bergwertsschule und ist berühmt durch das der Familie Demidow gehörige hummwert, welches durch seinen großen Umfang und die Mannichfaltigkeit der Production das bedertenbste im Uralgebirge ist. Etwa 10 M. süblicher liegen die großen hüttenwerte von Rewjand, die jährlich an 300000 Pud vorzügliches Eisen liefern, welches im handel unter dem Ramm Alter Zobel (nach dem frühern Stempel) berühmt ist.

Zagtreis, jeber mit bem Aquator parallele Rreis, alfo, auf ber Erbe gezogen gebacht, bie

Paralleltreife (f. b.).

Tagliamento, ein wenig bebeutender fluß im Benetianischen, der im Gebirge zwischen ben Provinzen Udine und Belluno entspringt und nach einem Laufe von 191/2 Meilen am fleinen Hafen E. in bas Abriatische Meer mundet. Am T. fand 12. Nov. 1805 zwischen den zurudweichen Eftreichern unter Erzherzog Karl und den Franzosen unter Massen ein oft per

namtes Gefecht ftatt.

Taglioni. Diese Künstlersamilie, die mehre der ersten Talente der Aanztunst und Shewgraphie aufgählt, beginnt mit Philipp E., geb. 1777 in Mailand. Derselbe war anfängisch
erster Tänzer und Balletmeister beim Theater in Stockholm zur Zeit Gustav's III. und führt
hier statt des Roccoccosstums in den Anakreontischen Ballets das wahre antike Costum ein
Später wirkte er als Balletmeister in Kassel zur Zeit des Königs hieronymus, zulest beim kaisel
Theater in Warschau, das ihm eins der ersten Balletcorps verdankt. Er ist der Verkasser beinkaisel
Theater in Warschau, das ihm eins der ersten Balletcorps verdankt. Er ist der Verkasser bestannten Ballets: Lodoiska, Jodo, die neue Arsene, der Schatten u. s. w. Unter denselbs
zeichnet sich die "Splphibe" durch Ersindung, Poesse und simmreiche choreographische Ausstührun
aus. Nachdem er 1853 seine Stelle in Warschau aufgegeben, ging er zu seiner Tochter Mari
nach Italien, wo er auch mit seiner Gattin, geb. Karsten, der Tochter des ersten Trazide Schwedens, seine goldene Hochzeit seierte. — Seine Tochter, Marie E., geb. 1804 in Stock
holm und erzogen in Frankreich, trat 1822 unter den Auspicien ihres Vaters in Wien, dann in
Stuttgart und München, seit 1827 aber in der Großen Oper zu Paris mit größtem Beisall aus
Im J. 1832 wurde sie nach Berlin berufen, wo sie besonders als Basadere in dem Ballet zu

ches Ramens durch Anftand und Deteng fich auszeichnete. Der ungemeine Beifall, ben fie bier erntete, begleitete fie bei allen ihren Engagements in Deutschland, Franfreich, Italien, England und Rufland und erwarb ihr einen Ruf, ber gu ben erften in biefem Bereiche der Runft gehort. Sie hulbigte zugleich ber Schönheit, ber Sitte und ber Ratur und verschmähte bie zweideutigen Runftftude, durch welche haufig ein tobender Beifall errungen wird. Unerreicht mar fie in Dem, was man mit bem technischen Ausbrud Elevation benennt. Als Sylphibe fcbien fie mehr von ihren Flügeln getragen als ben Boben ju berühren. 3m 3. 1832 verheirathete fie fich mit bem Grafen Gilbert be Boifins. Rachbem fie 1844 ju Paris, 1847 ju London jum lesten male die Buhne betreten, jog fie fich nach Italien jurud, wo fie mehre Palafte in Benedig und eine Billa am Comerfee befist. — Ihr Bruber, Paul E., geb. in Bien 1808, wibmete fich in Paris im Collège Bourbon den classischen Studien, später im Conservatorium unter Coulon der Tanzkunft. Go eine tüchtige Bilbung mit seltenen natürlichen Borzügen vereinigend, betrat er mit seiner Schwester Marie zugleich die Buhne in Stuttgart, dann in Wien und Paris mit auferordentlichem Erfolge. Er fand dann zu Berlin ein lebenslängliches Engagement und verheirathete fich auch hier mit der erften Zangerin, Amalie Galfter, die fortan auf der berliner Buhne wie auf häufigen Runftreifen in Paris, London (wo E. jum tonigl. Balletmeifter ernannt warb), Stockolm, Warfchau u. f. w., felbst in Amerika die Künftlertriumphe bes Gatten theilte. Aber nicht nur als Tänzer und Balletmeister, sondern auch als Compositeur genialer Ballets hat fich L. ausgezeichnet. Go entsprangen seinem Talente die Ballets : Undine, Don Quipote, der Seerauber, les Patineurs, Thea ober die Blumenfee; für London: Coralie, das Lager der Amazonen, Elektra, Satanella u. f. w. Bahrend fich E. in letterer Beit als erfter Tanger qurudjog, wibmete er fich um fo mehr feiner Runft als Balletmeifter. Seine Battin, obicon noch im Befise von Kraft und außern Borzugen, verließ 1847 bie Buhne. — Ihre Tochter Ma-rie Z., eine vielversprechende Schulerin des Baters, debutirte 1847 zu London mit Glud und trat auch feitdem zu Berlin mit vielem Beifall auf. Ausgezeichnete Schuler von Paul T. find außerdem der Langer Rarl Muller in Bien und der Pantomimift Ebel.

Taglatung, früher Tagleiflung genannt, war die Bersammlung der Gesandten der schweiz. Cantone (Stände) zur Aufrechthaltung ihres Schus- und Trusbundnisses gegenüber dem Auslande und zur Besorgung sonstiger gemeinschaftlicher Angelegenheiten. Die Tagsaung versammelte sich bald da, bald dort; am häusigsten in Luzern, Burich, Baden, Bremgarten, Aarau, Frauenseld. Seit der Reformation wurden öfters besondere tath. Tagsaungen in Luzern, sowie reformirte in Aarau gehalten. Zuweilen geschah es auch, daß der in Solothurn residirende franz. Gesandte auf Rosten seines Souverans die Mitglieder der Tagsaung nach Solothurn berief. Die während der Französischen Revolution entstandenen Bundesverfassungen, sodann die Mediationsacte erweiterten die Competenz der eidgenössischen Tundebehörde, und die Bundesacte vom 7. Aug. 1815 bestimmte Zürich, Bern und Luzern zu Versammlungsorten für die Tagsaung. Dieser Zustand dauerte die zur Beseitigung der Tagsaung durch die Bundesver-

faffung vom 12. Sept. 1848. (G. Schweiz, Gefcichte.)

Tabiti ober Taiti, f. Dtabeiti. Zaillandier (St.-Rene), frang. Schriftsteller, vorzuglich befannt durch seine Arbeiten über Deutschland, geb. 16. Dec. 1817 zu Paris, widmete fich, auf dem Lycee Charlemagne vorbereitet, ju Paris dem Studium der Rechte, beschäftigte fich aber baneben mit Philosophie und Literatur. Rachdem er 1839 ben Grad eines Licentiaten ber Rechte erworben, trat er mit ber größern Dichtung "Beatrice" (Par. 1840), benannt nach der Geliebten des Dante, hervor. Rach bem Erscheinen derfelben ging er nach Deutschland, flubirte hier anderthalb Sahr zu Beibelberg und durchwanderte die Rheinlander, Baiern, Theile Sachsens und Preußens. Gegen Ende 4841 nach Frantreich zurückgefehrt, wurde er alsbalb zum fupplirenden Professor an der Faculté des lettres zu Straeburg ernannt. Er erwarb fich hierauf April 1843 mit ber Schrift "Scot Erigene et la philosophie scholastique" (Par. 1843) zu Paris die Doctorwürde und folgte im November beffelben Jahres einem Rufe als Profeffor ber frang. Literatur an die Faeultät zu Montpellier. Doch beschäftigte ihn neben dem Studium der franz. auch das der übrigen abenbland. Literaturen, besondere aber wandte er dem Sange der Philosophie und Literatur in Deutschland, welches er für den Brennpuntt der intellectuellen Cultur ertennt, feine Aufmerkfamkeit zu und begann im Det. 1843 in der "Revue des deux mondes" eine Reihe von Artifeln über beutsche Literatur, welche beren Befanntwerben jenseit bes Rhein ungemein befördert haben. Daran schließen fich "Histoire de la jeune Allemagne" (Par. 1848) und "Études sur la révolution en Allemagne" (2 Bde., Par. 1853); icon vorher waren "Étudent de littérature étrangère: Novalis" (Montpellier 1847) erschienen. Auch feine Borlefungen über frang. Literatur zu Montpellier finden den ungetheilteften Beifall. Schon feit langerer Bei arbeitet E. an einer "Histoire comparée des littératures romano-germaniques", die er all

bie Bauptaufgabe feines Lebens betrachtet.

Zajo, einer ber größten Gluffe ber Pyrenaifchen Salbinfel, beren Mitte er von Dften gegen Beften burchftromt, in Portugal Tejo, bei ben Alten Tagus genannt, entfpringt auf ber Gren von Neucastilien und Aragonien, in der Sierra von Albarracin, am Bestabhange des 4400 g boben Regelberge ber Muela (Bachahn) be San-Juan, aus der Fuente de Abrega, einer gmi Leguas fubofilich vom fleden Peralejos, mitten auf einem nur wenig unebenen Plateau geb genen febr mafferreichen Quelle, in der Nachbarichaft der Quellen des Zucar, Cabriel mi Guabalaviar ober Turia. Er flieft anfangs gegen Nordwesten bis zu der Bereinigung mit ba Rio Gallo, wendet fich hier gegen Beften und fpater nach Sudweften in die ode neucaftilie Steppe, bie er erft einige Deilen unterhalb Aranjuez wieder verläßt. Diefer Theil feines Lauf bietet einen nur traurigen Anblid bar. Die oft ftagnirenden und sumpfigen Baffer bee fow Ien Rluffes folangeln fich, oft in mehre Arme getheilt, burch eine theils fandige, theils folamige Niederung, welche von wild zerriffenen nacten Mergel-, Thon-, Gpp6 - und Geschiebei geln eingefaßt ift. Rur die Gegend von Aranjues, eine breite Thalflache mit uppigem Ban wuchs und grunen Biefen, bildet gleichsam eine Dafe in der Bufte. Durch ben bier munbenten Zarama fcmillt der Tajo zu einem wafferreichen, doch nicht fehr breiten Fluffe an. Bei Telde bilbet er einen mertwürdigen Durchbruch durch einen Granitvorsprung der Montes de Toles, eine bodft romantifche, tiefe, gefrummte Schlucht zwischen wild gerflufteten gelemanben. Bit unterhalb Talavera be la Reyna, wo ber Rio Alberche mundet, flieft nun ber Tajo burd in offene, meift ebene Tertiargegenb; bann aber betritt er von neuem eine Granitregion, in wiche er ein zweites, noch großartigeres, oberhalb der berühmten Brude von Almaras beginnende und mehre Meilen langes Durchbruchsthal zwifchen ben Felemanben ber Sierra be Benerade im Norben und ber Sierra de la Mohecla im Suben bildet. Bon hier an burchfurcht er bi Plateau von Hochestremadura, eine offene, sandige, höchst einsame, größtentheils mit Cichewaldung bebedte Gegend, bis nach Alcantara, wo ihn ein nach Guben vorfpringenber 3meig ba granitenen Sierra de Sata abermals, jedoch nur auf eine turze Strecke, verengt. Unterhalb & cantara, wo er nach Portugal übertritt und das Land fich mehr und mehr verflacht, erweitett ich sein Bett beträchtlich und er beginnt den Charakter eines Stroms anzunehmen, wird aber at nach ber Aufnahme ber Begere, unterhalb Abrantes, fchiffbar. Bon Santarem aus, bis mobin er Ebbe und Flut hat, trägt er große Flußichiffe, auch Dampfboote; Seefahrzeuge geben jebes nicht über Billafranca hinauf. Unterhalb Santarem, bei Salvaterra, theilt er sich in und • Sauptarme, den Reuen Tajo und den Mar del Pedro, und an der Mündung in eine bassinartige, fast gang von Land umgebene Meeresbucht, welche burch bas hinzutreten bes Meeres eine Breite von zwei Meilen erhalt, einen ber ficherften, tiefsten und geraumigsten Safen ber Gibe bilbet und unterhalb Liffabon fich bem Atlantischen Ocean öffnet, ein kleines, mit Lagunen biet befaetes und von vielen naturlichen Ranalen burchschnittenes, sumpfiges und obes Delta, met ches den Namen as Lizirias führt. Wegen seines sehr ungleichen Gefälles in Spanien ist bie Schiffbarmachung des Taso bisher auf große Schwierigkeiten gestoßen, sodaß er hier keine Bakehrestraße abgibt. Dagegen ist er derjenige Strom Spaniens, welcher die meisten und darumter febr berühmte Bruden tragt. Bon feinem 120 DR. langen Laufe tommen 78 auf Epasies, 32 MR. auf Portugal. Gein Baffin, beffen Areal gegen 1400 DM. beträgt, ift im Allgemeinen gegen Rorben weit, gegen Guben bagegen fehr befchrantt, inbem hier die Baffericheibe gegen bie Guabiana nur in geringer Entfernung fein lintes Ufer begleitet. Daber find feine links Bufluffe fammtlich blofie Bache. Die bedeutenbften Zufluffe bes rechten Ufers find ber Karams mit Benares und Manganares, der Alberche, Tietar, Alagon und in Portugal der Begere.

Zatel, Satelwert ober Satelage nennt man Alles, was zur Ausruftung und Regierung eines Schiffs gehört, Taue, Segel, Segelftangen, Winden, Rollen, Anter u. f. w., taber bie Ausbrude tateln und abtateln. Die wichtigsten Borrichtungen zur Fortbringung eines Schiff

find die Segel, zu deren Auffpannung Maften errichtet werden.

Tatt heißt ein Gleichmaß aufeinander folgender Zeittheile, eine Zeitabtheilung in der ferbichreitenden Bewegung, durch welche das Aufeinanderfolgende in gleich lang dauernde und gleich gemeffene Glieder zerfällt. Dieses Gleichmaß wirft angenehm auf das Gebor, wie de symmetrische Berhaltniß der Korper auf das Auge, und hat nach der Berfchiedenbeit seiner Glieder wiederum eine verschiedene Bedeutung; daher die Tattarten. hiernach gibt es aunasse

eine gerade Zaktart, beren Glieber eine gerade Zahl bilben, und eine ungerade, beren Glieber eine ungerade Bahl haben. Ginfach ift sene, wenn fie aus zwei, diefe, wenn fie aus brei Bauptzeiten besteht. Bas die Zaktheile betrifft, so haben sie einen verschiedenen innern Werth durch ben Accent. Siernach unterscheibet man gute und folechte Taktheile (thesis und arsis ober : Rieberschlag und Aufschlag). Gin guter ober fcmerer Tatttheil ift berjenige, ber ben Accent hat. Ein folder verlangt bei ber Gefangs composition eine lange Gilbe, der fchlechte aber eine turge. Gute Tatttheile find in den gleichen Tattarten der erfte (thesis), dieser hat absolut bas größte Gewicht, weil er ben Anfang bes Tatte entscheibet. Berben bie halben Tatte bes Biervierteltatte in Biertel vermandelt, fo erhalt bas erfte und britte Biertel ben Accent, lesteres jeboch einen fcmachern, weil fich bier bie Biertel untereinander wie die Zattibeile verhalten, welche bie Biertel ausmachen. Ginen noch ichmachern Accent erhalten bas britte und fechste Achtel. wenn die Biertel in Achtel verwandelt werden. Bei den ungeraden Zaftarten hat wiederum im Dreizweiteltatt bas erfte Zweitel bas Gewicht, in bem Sechevierteltatt bas erfte und vierte Biertel das größte, das zweite und fünfte Biertel ein verhaltnifmäßig fcwacheres Gewicht und so fort. Bur den Erfinder bes neuern Tatts gilt Kranco von Koln. Bei den Griechen wurde der Katt zum Gefang des Chors anfangs durch Holzschube, bei den Römern durch das scamil lum ober scabillum, ein farmendes Inftrument, angegeben; jest bedient man fich bagu bes Zattfods. Zattftrich nennt man ben fenfrechten Strich, mittels beffen bie Abidnitte, welche der Takt im Rhythmus bilbet, bezeichnet werden.

Taktik heißt die Lehre von der Berwendung der Truppen jum wirkfamen Erfolge der Baffen, praktisch also: Truppengebrauch. Sie hat mit der Strategie (s. b.) ober heerführung gemeinschaftlich die Grundbeziehungen aller Rriegethatigfeit der Truppen: Aufstellung, Bewegung und Gefecht; beibe bedingen und ergänzen sich gegenseitig, sind also durch keine scharfe Grenglinie zu sondern. Rur die Geltung für den Kriegszweck unterscheidet fie. Diefen, die gangliche Rieberwerfung bes Gegners, verfolgt die Strategie. Die Taktik gibt ihr die Mittel zur Ausführung, indem sie die Eruppen nach den gegebenen Punkten bewegt, dort aufstellt und den Schlag felbst durch die Waffen unternimmt. Als Wiffenschaft ist die Taktik von den Schriftstellern verschieden eingetheilt und behandelt worden. Jede Truppengattung hat ihre eigene Lattit, welche auf die Eigenthumlichkeit ber Baffe, ihre Ausruftung, Gefechtetraft in ber Offenfive und Defenfive, ihre Anwendbarteit im Terrain und baraus entspringende Gelbftandigkeit bafirt ift. Die Saktik der einzelnen Baffen und deren Einübung ift als niedere ober Elementartaktik bezeichnet worden. Die Berbinbung der Truppengattungen zu Truppenforpern ergibt bann für beren Berwendung eine Zaftif verbundener Baffen, welche man auch bobere Taktik genannt hat. Infofern fich nun allgemeine Normen für Auffiellung, Bewegung und auch fur Gefecht festfesen laffen, gibt es eine reine ober formelle Zaktit, im Gegenfate ber angewandten ober intellectuellen Zattit, welche die Anwendung diefer allgemeinen Regeln unter bestimmten Umftanben und Berhaltniffen im Felbe lehrt. Leptere hanbelt von ben Marichen, bem Sicherheits- und Runbichaftsbienfte, ber Lagerung, von ben Quartieren, ben Recognoscirungen, Gefechten im besondern Terrain, Schlachten, endlich vom fleinen Ariege. Bgl. v. Brandt, "Grundzüge der Laktik" (2. Aufl., Berl. 1842); Decker, "Die Laktik der drei Baffen" (2 Bde., 3. Aufl., Berl. 1853); v. Xylander, "Lehrbuch der Laktik" (4 Bde., 3. Aufl., Münch. 1844—48); "Die Takik der Infanterie und Cavalerie" (2 Bde., 3. Auft., Adorf 1852); Berned, "Clemente ber Tattit" (2. Aufl., Berl. 1854).

Taktmeffer, Metrometer ober Metronom. Da es für die musikalische Ausführung eines Sonstücks sehr wichtig ist, die richtige Zeitbewegung zu treffen, in welcher es vorgetragen werden soll, und hierzu die Angabe der Zeitbestimmungen durch Andanto, Adagio, Allegro, Presto u. s. w. nicht ausreicht, so machte man seit dem Ende des 17. Jahrh. wiederholte Bersuche, eine Maschine zu ersinden, mittels deren man genau angeben könne, nach welchem bestimmten Zeitmaße ein Stüd ausgeführt werden solle. Solche Instrumente ersanden Loulie, Souveur und Lavillard zu Paris, desgleichen Bürsa zu Berlin, Weiste zu Meißen und Stödel zu Burg. Die zur Zeit vollkommensten Taktmesser lieserten der Mechaniter Leonh. Mäszl in Wien, geb. zu Regensburg 1777, und der musikalische Schriftsteller Gottfr. Weber, der zur Bestimmung der Schnelligkeit, mit welcher der Takt eines Tonstüds genommen werden soll, ein einsaches Pendel, d. h. einen Faden, an dessen Ende eine Bleitugel besessigt ist, wählte. Bekanntlich schwingt ein Pendel desto geschwinder, se kürzer es ist, und um so langsamer, se länger es ist. Wan braucht also nur am Ansange eines Tonstüds die Länge des Pendels hinzuschreiben, dessen Schläge den Takttheilen des Tonstüds entsprechen, d. B.: Allegro 8" rhein. 1/4, d. h.: in

diesem Allegro sollen die Taktheile (hier die Biertel) so geschwind genommen werden, wie be Schläge, welche ein acht rhein. Boll langes Pendel thut. Doch ist hierbei zu bemerken, das je der Pendelschlag einen Taktheil bedeutet.

Salar heißt bas lange, bis auf die Ferfen berabreichende mantelartige Feiertleib, wies

Fürsten und Priefter im Drnate zu tragen pflegen.

Talar

Talavera de la Reyna, eine alte span. Stadt in der jum frühern Königreiche Renachlien gehörigen Provinz Toledo, rechts am Tajo, über den eine schmale, aber 1500 F. lau Steinbrücke von 35 Bogen führt, hat schöne überreste von röm. und arab. Thurmen und Ipren und zählt gegen 7000 E., welche Tressen, goldene und silberne Geräthe, Sammet, Seido zeuge, Tuch, Seife, Firnis und die besten Töpferwaaren in Spanien liefern. Berühmt sind bie bier sährlich nach Oftern zur Ehre der heil. Jungfrau del Pardo geseierten Mondas und bekinderpseisensest vor Weihnachten. Der Ort ist das alte Talabriga, kommt im Mittelalten westgoth. Bischoffis unter dem Namen Elbora vor und wurde von den Arabern Thalabira nannt. Hier erlitten die Lestern 914 und 949 schwere Niederlagen. Im J. 1080 wurde westadt von Alfons VI. von Castilien, 1196 von den Almohaden erstürmt. Denkwürdiger ist durch den Sieg, welchen 27 und 28. Juli 1809 die Engländer unter Wellington und Cast

über bie Frangofen unter Konig Sofeph erfochten.

Talbot (John), einer der größten engl. Ariegshelden des 15. Jahrh., stammte aus w mann. Gefchlechte und murbe um 1373 ju Blechmore in ber Grafichaft Shrop geboren. Ju 3. 1410 trat er ins Parlament, zeigte fich als Gegner des Baufes Lancafter und mußte de 1413, beim Regierungsantritt Heinrich's V., im Tower schmachten. Bald ließ ihn jedoch 🚾 König frei und machte ihn zum Lordlieutenant von Irland, wo er den Rebellenhäuptling De nald Mac Murghe bezwang. Als Beinrich V. (f. b.) 1417 feine Erpedition nach Frankisch unternahm, folgte ihm T. und zeichnete fich fogleich burch Muth und Rriegs gefchid aus. E half Domfront und Rouen belagern, vertrieb die Franzosen aus Mans und betheiligte sic = der Erstürmung von Laval und Pontorson. Nachdem der Graf von Salisbury vor Ocies gefallen, leitete T. mit mehren andern Kriegshäuptern die Belagerung des Plages, der endich von ber Jungfrau von Orleans entfest wurde. Rach gablreichen Rieberlagen, welche feiten bie engl. Baffen erlitten, übernahm L. den Oberbefehl und ftellte bas Kriegsgluck wieder ich Er eroberte 1433 viele feste Stadte in der Normandie, nahm 1435 St.-Denis und folug bi Franzolen im folgenden Sahre vollständig bei Rouen. 3m 3. 1437 fiel Pontoife in feine bink und Croton wurde von ihm entfest. Mangel an Truppen und hinreichender Unterftusung and England überhaupt zwang ibn jedoch, die Eroberungen aufzugeben und fich nur auf die Bo theibigung zu beschränten. Gewiß mare Frantreich eber von seinen Feinben befreit worden, hatte nicht ber gefürchtete, energische L. Alles aufgeboten, sich so lange als möglich zu behamte. Beinrich VI. erhob ihn 1442 jum Grafen von Shrewsbury in England und 1446 jum Grafe von Baterford und Berford in Irland. Ungeachtet aller Anstrengungen mußte Z. 1449 in Franzosen zu Rouen unterliegen und sich selbst zur Beträftigung ber Capitulation als Gcid stellen. Er erhielt 1450 seine Freiheit wieder und unternahm nun eine fromme Reise nach Ren. Rach seiner Rudfehr übertrug ihm der engl. Hof abermals den Oberbesehl in Gupenne, welch ben Englandern unterworfene Proving Ronig Rarl VII. (f. b.) von Frankreich foeben übergoget hatte. T. erschien im Dct. 1452 mit einem Corps von 4000 Mann, eroberte im Fluge cine Menge bedeutender Stadte, darunter Bordeaur, wo er fich festfeste. Indeffen bedrangten i Franzofen seit dem 13. Juli 1453 Castillon (Châtillon de Périgord), und er sah sich genöckist mit feinem Sohne, ber ihm 5000 Mann aus England guführte, bem Plage gu Gulfe gu eile Rach mehren blutigen Gefechten unterlag er hier ber frang. Abermacht und farb, fower w wundet, 20. Juli 1453. Sein Sohn erlitt daffelbe Schickfal. Die engl. Armee floh auseine ber und rettete sich zum Theil auf die Schiffe, welche an der Rufte lagen. Die Chrenhaftigkt und Mäfigung, die I. in diefen langen, wilden Rampfen mit ritterlichem Belbenmuthe ser band, brachten ihn auch bei ben Franzosen in hohe Achtung. Freund und Feind nannten 🕪 ben Achill von England. Man brachte einige Jahre fpater feine Gebeine aus Frankreich nes Whitchurch in der Grafichaft Shrop, wo man ihm ein Denkmal errichtete. Seine Family nimmt noch gegenwärtig eine ber ersten Stellen in der brit. Ariftofratie ein. Familienhaupt # fest John E., 16. Graf von Shrewsburg, Waterford und Werford, geb. 18. Marz 1791.

Talent, griech. Talanton, eigentlich bie Wage ober bas Gemogene, nannten die Grieche theils ein Sandelsgewicht von 60 Minen, welches in ben verschiebenen Staaten von verschiebener Schaten von verschiebener Schaten von verschiebener Schwere war, theils und weit baufiger eine jenem Gewichte Silber ursprünglich entere

hende Gelbsumme. In letterer Bedeutung hat man aber unter Talent nicht etwa eine geprägte Runze zu verstehen, sondern dasselbe biente nur als Bezeichnung einer bestimmten Gelbsumme, sie jedoch ebenfalls nicht immer einen gleichen Betrag hatte. Das gewöhnlichste Talent, welches tets von den Alten gemeint ist, wenn teine weitere Bestimmung dabei steht, war das attische. Dasselbe war an Gewicht = 26,2 franz. Kilogrammes = 56 preuß. oder 46% wiener Pfund, und begriff als Gelbsumme etwa 1500 Thir. preuß. Courant. Das ital. Talent von 100 röm. Pfund oder 60 Minen zu 1% röm. Pf. war 1% des vorigen.

Talent bezeichnet eine ausgezeichnete Geistesfähigkeit. In biesem Sinne spricht man theils ion technisch-prattifchen Salenten, welche fich durch einen fichern und rafchen überblid über vie Mittel zu bestimmten außern 3meden, wie burch die Gewandtheit ihrer Benugung und bie Beichtigkeit in der Ausführung verrathen, theils von Runfttalenten für afthetifche Productioien, welche fich haufig mit ben technisch-prattifchen vereinigen, theile endlich von theoretischcientififchen, fei es nun, daß man dabei mehr auf die Gegenftande (mathematifches, philosophiches, fritifches Talent u.f. w.) ober mehr auf die Modalität der geiftigen Thatigfeit Rudficht timmt. Der innere Grund ber Berschiedengrtigkeit ber einzelnen Talente ift, wie Alles, was inter den allgemeinen Begriff ber Anlage fallt, eines ber tiefften Probleme ber Pfpchologie, effen Löfung um fo fcwieriger, je mehr fich bas Talent bei verfchiebenen Individuen oft von er frühesten Rindheit an, oft erft auf spatere Beranla ffungen in fehr verschiebener Beise tund ibt. Das Talent äußert fich immer in einer individuell bestimmten Richtung und scheint das Product gufammenwirtenber, jedoch für ben einzelnen gall nicht nachzuweisenber Berhaltniffe u fein. Durch diefe Incommensurabilität und Eigenthumlichkeit ber geiftigen Thatigkeit bes Individuums ift bas Talent verwandt mit dem Genie (f. d.). Der Unterfchied beider ift aber eebalb nicht leicht zu bestimmen, weil ber Sprachgebrauch in Beziehung auf beibe Borter comantend ist. Daß das Genie das Talent überragt, darüber ift man einverstanden; aber ib es fich von ihm ber Art ober nur bem Grabe nach unterfcheibe, barüber find die Deinungen setheilt. Bill man das Talent für eine einzelne ausgezeichnete Richtung ber geiftigen Prouctivitat, bas Genie für die harmonie aller geiftigen Krafte erklaren, beren Busammenwirten hne Überlegung und Anstrengung, wie durch Inspiration das Bortrefflichste hervorbringt, fo ergift man, daß eine univerfelle Genialitat wenigstens nicht in der Erfahrung gegeben ift, daß ie gröften Genies in ihren Leiftungen auf einen bestimmten, nur relativ weiten Areis beschränkt Cieben, und daß die Grenze, wo das durch Studium bereicherte und ausgebilbete Zalent den Birtungen bes Genies fich nahert, in einzelnen Fallen taum mit Sicherheit angegeben werben ann. Bgl. Jean Paul, "Borfchule ber Afthetit", ber in eigenthumlicher Beife mannliche und peibliche Genies unterfceibet, welche lettere ihm bas Mittelglieb zwifchen bem Talente und em Genie bezeichnen.

Zalfourd (Gir Ahom. Roon), engl. Dichter und Parlamentsmitglieb, wurde 26. Jan. 795 zu Reading geboren und in den Grundfasen der unitarifchen Diffenters erzogen, die er ber fpater mit benen ber engl. Sochfirche vertaufchte. Er erhielt eine gute Schulbilbung, nanentlich in ben classischen Sprachen, von beren grundlichem und geistvollem Studium alle seine 5driften Zeugniß ablegen. Als Knabe von 16 3. veröffentlichte er 1811 zuerst seine "Poems m various subjects". Indeffen wibmete er fich ber juriftifchen Laufbahn unter ber Leitung es berühmten Chitty, bem er bei feinem großen Berte über Criminalrecht Beiftand leiftete. jugleich schrieb er literarische und kritische Auffahe im "New monthly magazine", in ber Edinburgh roview" und in andern Beitschriften, welche später gesammelt erschienen (Lond. .843). 3m 3. 1821 ward er dur Bar berufen, erwarb fich allmälig eine bedeutende Praris and exhicit 1833 ben Titel eines Sorjeant at law. hierauf wurde er 1834 Parlamentsmitglied är Reabing und 1839 und 1846 von neuem gewählt. Am bekanntesten hat er sich als Parlasentsmitglied burch die von ihm eingebrachte und wiederholt, obwol ohne entscheidenden Erolg vertheibigte Copyright bill gemacht. Bleibenbern Ruhm gewann T. inbessen burch seine Exauerspiele, die das claffische Drama jum Mufter nahmen und Einheit ber Sandlung, Rlareit ber gorm und claffifche Elegang jugleich befigen. Sein erftes Drama "lon", bas 1836 ut bem Coventgarben-Theater gur Aufführung tam, fand allgemeinen und unter ben bamaigen Berbaltniffen Erstaunen erregenben Beifall; es ift jugleich fein bestes Bert. 3hm folgte palb "The Athenian captive" auf bem hamartet-Theater, ebenfalls in claffifchem Stile, und "Gloacoo", ein Familienstud, das geringern Werth hat und weniger Anklang fand. Alle drei Dramen erichienen vereinigt zu London 1844. Ein viertes, "The Castilian", wurde erft nach einem Tobe veröffentlicht. In Profa fcrieb er eine Biographie Mrs. Rabeliffe's, einen trifluß und starb 20. Nov. 1821. — Der fünfte Sohn Daniel's, Louis Marie Anne, 1786 franz. Gesandter zu Reapel, ist der Gründer der dritten Linie. Bon seinen drei Sohnen wuch der älteste, Auguste, Graf von T., geb. 10. Febr. 1770, Kammerherr Napoleon's und nach in Messauration Pair und franz. Gesandter in der Schweiz, welchen Posten er dis 1824 bestiede. Er starb 20. Oct. 1832 zu Mailand und hinterließ vier Söhne, von denen Ernest, geb. 1806 gegenwärtige Haupt der dritten Linie ist. — Der Bruder vom Grafen Auguste, Alexant Daniel, Baron von T., geb. 1773, war unter der Restauration Präsect in verschiedenen Dpartements, erhielt 1838 die Pairswürde und starb 1839. Ein Sohn von ihm, Charles D

gelique, geb. 1821, ift gegenwartig frang. Befandter am Sofe ju Beimar.

Tallenrand-Perigord (Charles Maurice, Fürft von), unter Rapoleon Fürft von Ben vent, berühmt burch seine diplomatischen Talente, wurde zu Paris 13. Febr. 1754 geben Biemol erfigeborener Gobn, mußte er fich boch bem geiftlichen Stande wibmen, weil ibn ein bi in der Kindheit gelähmt hatte. Er erhielt seine Erziehung im Collège Harcourt und finie dann im Seminar St.-Sulpice. Schon als junger Abbe verrieth er eminente Fahigkeiten, # Bis und die Sabe, die Menschen bei ihren Schwächen zu faffen. Mit Borliebe gab er fich w philosophischen Ibeen seiner Zeit bin. Im 3. 1780 murbe er Generalagent bes Klerus. 3m5 1788 jum Bifchof von Autun ernannt, wirfte er als Mitglied ber Generalftaaten für bie to einigung ber Stanbe und erhob fich in ber Nationalversammlung ju einem Bortführer bas formpartei. Bei bem Bunbesfefte (14. Juli 1790) auf bem Marsfelbe hielt er am Altan i Baterlandes die Deffe und weihte die Fahnen. Rach bem Fefte half er die Civilconftitution Rierus durchfegen und weihte als Bifchof die ersten conflitutionellen Priefter. Als ihn Pint hierauf in ben Bann that, legte er fein Bisthum 1791 nieber. Er war bamals ein febr per larer Charafter. Der hof fendete ihn beshalb mit bem Marquis von Chauvelin als Unterhin ler nach England; Beide wurden seboch von Pitt zurückgewiesen. T. traf am Tage nach be Revolution vom 10. Aug. (1792) zu Paris ein und wäre beinahe vom Bolke ermorbet von ben, weil man im tonigl. Schloffe Papiere gefunden hatte, die ihn compromittirten. Dit bie Danton's rettete er fich nach Rorbamerita, wo er fich in Banbelsgefcaften versuchte. Ein nach bem Sturge ber Schredensherrichaft tehrte er nach Europa jurud und übernahm ben nach bem Staatsftreiche vom 18. Fructibor (1797) bas Minifterium bes Auswartigen. Jim er mehr Kraft als Gewandtheit befeffen, fo wurde er fich damals eine hauptrolle haben gunt fen konnen. Er zog es vor, feine Augen auf ben Eroberer von Stallen zu richten. Ale Bon parte aus Agypten fam, verbanden fich X. und Siepes (f. b.) mit bemfelben und halfen bie Be volution vom 18. Brumaire (f. b.) vollbringen. Rach ber Kataftrophe begnügte fic I., bet Minister und gefällige Rathgeber bes Ersten Confuls zu bleiben. Er leitete bie Unterhand gen zu Luneville und Amiens und trug 1802 viel zur Abschliefung bes Concordats bei, wefe ihm ber Papft die Sacularisation gewährte, sodaß fein Berhaltnif zu Madame Grant, mit & er bereits in Civilehe lebte, auch firchlich legitimirt wurde. Rach Errichtung bes Raiferthund erhielt er bie Burbe eines Dbertammerherrn. Segen Ende bes 3. 1805 begab er fich se Bien und Preeburg und ichlof ben Frieben mit Ditreich. 3m Darg 1806 eröffnete er bie 1 terhanblungen mit England, die jedoch nach for' Tode wieder gerfielen. Rachdem I. im 3= 1806 jum fouveranen gurften von Benevent erhoben worben, folgte er bem Raifer 14 Deutschland, schlof fpater zu Pofen ben Bertrag mit Sachfen, betheiligte fich aber wenig = dem Friedenswerte mit Rufland. Bon Ratur ben Rrieg icheuend, brang er mehr als je in be Raifer, den allgemeinen Frieden durch ein folides Bundniß Frankreichs mit Oftreich und 📭 land zu sichern. Rapoleon hingegen neigte zu Rufland. In Folge dieses Zwiespalts umd in Unterhandlungen, die er eigenmächtig mit England fortspann, mußte & nach bem Brieben # Tilfit den Ministerposten niederlegen. Der Raifer ernannte ihn zwar zum Reichevicegrofinal herrn (Vice-grand-electeur), aber ber Lauf ber Dinge, namentlich in Spanien, trennte be Minister immer mehr von seinem herrn. Roch 1808 zog fich E. ganglich auf fein Landgut 🗫 lençay jurud. Es unterliegt keinem Zweifel, bag T. feit 1812, als ber Thron Rapoleon's wanten begann, mit ben Bourbons unterhandelte. Er verließ den Mann, ber bem Unterges entgegeneilte, und suchte aus beffen Sturze ben möglichsten Bortheil zu ziehen. Babrend a 1814 in der Eigenschaft als Großwahlherr die Regentschaft ber Raiferin zu flüsen febien, 🕨 trieb er bei den Berbundeten die Sache der Bourbons und beschleunigte ben Marsch bes sie des auf Paris. Als die Regentschaft nach Blois abging, ließ er seinen Bagen an den Bar ren von Paris in die Sande eines öftr. Cavaleriebetachements fallen, bas ihn fceinbar jur 30 kehr zwang. Er wurde hiermit die einzige wichtige und officielle Person in der Sauptstadt

tonnte nun die Unterhandlungen eigenmächtig fortfegen. Bei bem Einzug ber Berbunbeten nahm er den Raifer Alexander in feinem Saufe in der Strafe St. - Florentin auf und fuchte benfelben, indem er bas Legitimitätsprincip geltend machte, für die Bourbons zu ftimmen. Bugleich bemächtigte er fich bes Senats, bewirkte die übereilte Abfesung Napoleon's, die Proclamation der Bourbons und brachte eine Provisorische Regierung zu Stande, an deren Spipe er felbst trat. Gewiß muß man die Wirksamteit einer Persönlichteit bewundern, die ohne alle Mictel der Macht und Gewalt in den größten Beltverhältniffen ihre individuellen Plane durchfeßen konnte; boch bleibt gerade in diesem Falle der Ruhm L.'s als Staatsmann und als Patriot fehr zweifelhaft. Nachdem Ludwig XVIII. ben Thron eingenommen, wurde T. zum Kürsten, jum Pair, jum Dberkammerherrn und jum Minifter bes Auswärtigen erhoben, in welcher Eigenschaft er fich nun zur Bollenbung feines Berts auf ben Congres nach Bien begab. Dit Gewandtheit folich er fich hier in die Berathungen, theilte und verwirrte die Intereffen und ermubete ben Congres, um ihn ju beherrichen. Auf feinen Betrieb traten Spanien, Portugal und Schweden in den dirigirenden Ausschuß, erhielt das haus Bourbon den Ahron von Neapel zurud. Am 5. Jan. 1815 brachte er fogar ein geheimes Bündniß zwischen Frankreich, Dstreich und England gegen Rufland und Preugen ju Stande. Rur bie Rudtehr Napoleon's von Elba schlug diese Zerwürfnisse nieder. Napoleon suchte L. nach seiner Rücksehr zu gewinnen und beging, als dies nicht gelang, den Behler, ihn zu achten. E. hingegen rachte fich mit bem nachträglichen Beitritt Frankreichs jum Bertrag von Chaumont (f. b.) und betrieb bie **Achtung des Raifers** durch die verbundeten Mächte. Nach der zweiten Restauration übernahm er abermale die auswärtigen Angelegenheiten zugleich mit der Prafidentichaft des Ministeriums. Er versuchte jest die harten Bebingungen, unter welchen der Friede geschloffen werden sollte, gu mildern; allein diesmal ließen fich Rufland und Preußen nicht überliften. Als er fah, daß er bem Raifer Alexander juwider, legte er flug fein Ministerium nieder und erffarte, er tonne als guter Franzose die Berträge vom 20. Nov. 1815 nicht unterzeichnen. Go bewahrte er seinen Ruhm und schonte die öffentliche Meinung und das Nationalgefühl, das er stets zu beachten strebte. Der König von Sicilien schenkte ihm 1816 bas Fürstenthum Dino, bessen Titel er 1817 auf feinen Reffen übertrug.

Mit bem Beginn ber constitutionellen Epoche in Frankreich war die große Laufbahn L.'s eigentlich geschlossen. Er verachtete das Treiben des Ultraropalismus, konnte aber auch als po-Utifcher Steptiter den Idealismus der Liberalen nicht begreifen. In den ersten Jahren der Refauration erichien er oft im Schloffe und gab guten Rath, ftimmte aber in ber Pairetammer nicht felten mit der Opposition und schleuderte feine Bonmots gegen Perfonen und Buftanbe. Rach ber Thronbesteigung Karl's X. 20g er sich, den Sturm vorhersehend, nach Balençan zurud, wo er ein gaftliches Saus hielt. In feinem Umgange verrieth I. ftete ben großen Berrn ber alten Zeit. Jebermann, ber in feine Rabe tam, wurde von der Feinheit feiner Sitten und ber Liebensmurbigfeit feines Betragens bezaubert. Bon Natur gemächlich, arbeitete er felbft fo wenig als möglich, verstand aber die Kunst in hohem Grade, Andere für sich arbeiten zu lassen. In geselliger Unterhaltung bewegte er sich mit Leichtigkeit; doch besaß er nicht das Talent, in wichtigen Angelegenheiten aus bem Stegreif ju fprechen. Bielleicht hing bies mit feinem Grundfage jufammen, fich nie fur ben Augenblid ju erklaren. "Der Menfch", wieberholte er oft, "hat nur die Sprache, um Das zu verschweigen, mas er bentt." Bis ins hohe Alter befaß er sine Anzahl von Kreundinnen, deren Ginfluß er nicht felten feine größten Erfolge verdantte. Die Fehler und Schwächen, welche Manner von idealer Richtung ober überwiegender Gemuthsthatigfeit besigen, waren E. natürlich nicht eigen. Er tannte teinen haß, teine Rachsucht unb Beinen Reib; er vermaß fich nie, und weber fein Berg noch fein Geficht verriethen Leibenschaften. Doch vermochte er, besonders im Alter, die Sucht nach Gold nicht zu verleugnen. Von den Er- 🐧 eigniffen der Julirevolution hielt er fich anfangs ganglich entfernt. Ludwig Philipp indeffen 20g ihn vor Übernahme der Krone zu Rathe und erhielt die turze Außerung, daß er zugreifen folle. Als fich mit der Revolution in Belgien und Polen die Kriegewetter zusammenzogen, er**faien** enblich X, und vereinigte sich, die alte Dynastie und sein Werk fallen lassend, mit Ludwig Dhilipp zur Aufrechthaltung des europ. Friedens. Er ging im Sept. 1830 als franz. Botschafter nach London. Durch feine Bemühung traten Offreich und Preugen ben Conferengen ber brei Mächte bei, welche das Schickfal Griechenlands entschieden hatten. Unter den schwierigsten Umftanden brachte er fo endlich die Bereinigung der Machte rückfichtlich Belgiens zu Stande. Auf Grund dieser Resultate arbeitete er dann an Ausführung seiner Lieblingsidee, an einer Berbindung Frankreichs mit England und Oftreich gegen Rufland. Gewissermaßen gelang

670 Tallien

ihm ein Theil seines Plans, indem er 1854 die Quadrupleallianz unterzeichnete, die voreiftet constitutionelle Princip im europ. Westen schiffen sollte. Mit diesem Acte, durch welchen ert Revolutionsepoche geschlossen meinte, trat T. vom Schauplage. Er ließ sich 1835 aus Bonde abrusen und zog sich wieder nach Valençay zurud. Ofter erschien er noch am Hose bes Bings königs, wo er von den Frauen als Oratel verehrt wurde. Seit Ansang 1838 nahmen pliebt seine Kräfte ab und eine schmerzhafte Operation brachte den Greis dem Grabe nahe. Er fut 17. Mai 1838 gelassen und mit Anstand unter den Formen der Kirche. Zur Haupterbin sind großen Vermögens sehte er seine Richte, die Herzogin von Dino, ein. Nach dem Testann sollen die Memoiren, welche er hinterlassen, erst 30 J. nach seinem Tode veröffentlicht weite

Zallien (Zean Lambert), Mitglieb bes frang. Nationalconvents, geb. gu Paris 1769,0 hielt eine miffenschaftliche Bilbung, trat als Rotar auf, nahm aber bald eine Anftellung beite Redaction bes "Moniteur" an. Als eifriger Revolutionsmann gab er 1791 ben "Ami du citowe beraus, ber aber wenig Glud machte. Bahrend ber Greigniffe vom 10. Mug. 1792 mute Secretar bes revolutionaren Gemeinberathe und bamit ein arger Schreckensmann, wienen in ben Septembertagen Gingelhe rettete. Das Depart. Seine-Dife mablte ibn in ben Comm mo er, ben ausschweifendften Mannern ber Bergpartei beigefellt, Rebnertalent entfaltet m im Processe des Königs auf den Tod ohne Ausschub und Appellation an das Bolt drang. 🌆 Tage ber hinrichtung wurde er zum Prafibenten ber Berfammlung ernannt. Drei Run später erhielt er mit Carra eine Senbung in bie gegen ben Convent empörten Departena des Westen, wo er auch die Girondisten auf das Schaffot beförderte, welche der Katafunk du Paris entgangen waren. Der Convent schickte ihn sodann als Commissar nach Borben. und hier verfolgte er besonders die Geschäftsleute, legte Contributionen auf und ließ die Bio spenstigen das Schaffot besteigen. Gegen Ende 1793 lernte T. in den Gefangniffe # Borbeaur eine der iconften Frauen jener Beit, Madame be Fontenan, Die Tochter bet fon Bantiers Cabarrus, spätere Fürstin Chimay (f. b.), tennen, und die Neigung, welche er zu bate den faßte, brachte eine plögliche Beranberung in seinem politischen Treiben hervor. Er befick nicht nur feine Geliebte, fondern verwandelte fortan feine Tobesurtheile in Entlaffungsbent Die Schredenbregierung rief beshalb L. nach Paris, wo er befonbers von Robespierre ubd at genommen murbe. Smar fuchte er fich burch verftellten Gifer wieber Butrauen zu erwerben; alle Robespierre hielt ihn fest im Auge, lief ihn aus bem Satobinerclub floßen und veranlafte and aufe neue die Ginfperrung feiner Geliebten. Bahrend nun Robespierre auf Die vollftanie Bernichtung ber Partei Danton's, ju ber auch E. gehörte, fann, bereitete namentlich Lesten ben Biderftand bor und war es auch, ber in ben Greigniffen bom 9. Thermibor ben Angriff Convente eröffnete und durch seine Energie und Raltblütigkeit den Sieg über Robespierre 🗪 beffen Partei herbeiführte und ficherte. (S. Robespierre.) Rach ber Rataftrophe, die ihn fich und Frantreich jugleich rettete, erlangte er als bas Saupt ber fogenannten Thermiboriffen ( Thermibor) gewaltigen Einfluß. Bum Prafibenten bes Wohlfahrtsausichuffes gemablt, fo er die zahllofen Gefangenen in Freiheit, lähmte die Macht bes Revolutionstribunals und folg ben Club ber Satobiner. Bei bem Fortgange, welchen die Revolution nahm, befchulbigt in jedoch die republikanische Partei sehr bald des Ronalismus. Der Lugus, welchen er, nachte er fich mit der reichen Madame de Fontenan verheirathet, an den Zag legte, verlette gang bei bere die Republikaner. In den republikanischen Unruhen vom 1. Plairial (22. Dai 1795) . nahm er fich mit der fruhern Entfchloffenheit und verlor deshalb feine Popularitat ganglis. ging hierauf als Commiffar bes Convents jur Armee in ben weftlichen Departements w wohnte ber Nieberlage ber Royalisten auf Quiberon bei. Beil er die gefangenen Royalise nicht vom Tobe zu retten magte, auch fich nach bem Aufftanbe vom 13. Benbemigire gegen i Royalisten mit Barte benahm, buste er auch bas Ansehen bei ber monarchischen Partei 🖦 Als er mit ber Errichtung ber Directorialregierung in ben Rath ber Funfhundert trat, fcha fich hier fowol von den Republikanern wie von den Royalisten als Berräther behandelt. 🗫 3. 1798 schied T. aus dem Rathe der Fünfhundert und folgte der Expedition Bonaparte's # Gelehrter nach Agypten. Er erhielt hier eine Stelle bei ber Bermaltung ber Rationalbemiss und gab unter bem Titel "Décade égyptienne" ein Journal heraus. Nach Bonaparte's . gange Schickte ihn Menou nach Frankreich jurud. Auf ber überfahrt aber fiel E. ben Englis dern in die Hände, die ihn gefangen nach London brachten. Die Whigpartei nahm ihn hier 📂 großer Auszeichnung auf. Rach seiner Rücklehr nach Frankreich wurde er beshalb vom Er Conful wenig freundlich empfangen und ganglich vernachläffigt. Auch feine Gemablin 🌬 fich ingwischen von ihm gewendet und ließ fich jest gerichtlich fcheiben. E. verharrte nun in &

rudgezogenheit, bis ihm 1805 Fouche und Talleyrand die Stelle eines franz. Consuls zu Alleante in Spanien verschafften. In Folge einer Krantheit, durch welche er auf einem Auge erblindete, mußte er aber nach Paris zurucktehren. Er lebte fortan von dem Gehalte, den ihm Napoleon aus Gnade bewilligte. Nach der Restauration versiel er in große Dürftigkeit und der Hof befahl ihm sogar, das Land zu verlaffen, weil er während der Hundert Tage die Zusapacte unterschrieben; doch wurde die Maßregel nicht ausgeführt. T. starb vergeffen 20. Nov. 1820. Seine Tochter aus der Che mit der Fontenay erhielt den Bornamen Thermidor; sie ward die Gemahlin des Grafen Pelet.

Talma (François Joseph), berühmter tragischer Schauspieler der Franzosen, geb. zu Paris 15. Jan. 1763, hatte durch seine Altern eine vortreffliche Erziehung erhalten. Bon seinem Bater, welcher Zahnarzt war, zum Arzt bestimmt, verlebte er seine erste Jugend in England und kam erst im 15. J. nach Paris zurud. hier erwedten in ihm die dramatischen Meisterstüde und die berühmten Runftler am Theatre français ben Gefchmack für die Buhne. Rach been-Digten Studien ging er wieder nach London, wo er fich mit einigen fungen Frangofen gur Ausführung bramatifcher Stude verband. Die außerorbentlichen Talente, welche er entwidelte, veranlaßten feine Freunde zu dem Borfchlage, fich ganz der londoner Buhne zu widmen. Familienverhaltniffe aber führten ihn nach Paris, wo er in ber neuerrichteten fonigl. Declamationsfoule in der Rolle des Dreft aus "Iphigenia in Tauris" auftrat. Das leidenschaftliche Feuer feiner haltung erregte so allgemeine Bewunderung, daß er 1787 als Seide in Boltaire's "Dahomet" auf dem Théâtre français auftreten burfte. Er fand Beifall, und von diesem Augenblide an begann er feine kunstlerische Bildung mit seltener Beharrlichkeit und Erfolg. A. suchte ben Umgang der berühmtesten Gelehrten, Maler, Bilbhauer und Antiquare, ftubirte bie Ge-Schichte, forfchte in ben Antiten und brachte auf diesem Bege besonders in ben Coftumen bebeutende Reformen hervor. Als nach dem Ausbruche der Revolution Chénier's Trauerspiel ,, Charles IX" auf die Bühne tam, stellte T. diesen König mit fo lebendiger Bahrheit dar, daß von fest an fein Ruf als erster tragischer Schauspieler feststand. Er befaß teine ausgezeichnete Perfonlichteit, aber eine regelmäßig gebildete Gestalt, eine volle, wohltonende Stimme und seine zur antiken Form fich hinneigenden bilbsamen Gesichtszüge fanden mit seinem Maren Geiste, tiefer Empfindung, warmer Phantafie und großer Reigbarteit in harmonischer Berbindung. Bugleich wirfte ber Beift feiner Beit machtig auf feine Runft. In ber Revolution fab er gleichfam die Befchichte vor feinen Mugen entstehen. Ein großes Drama entwidelte fich vor ihm, in welchem er felbft mithandeln mußte. T. faßte den echt tragifchen Charafter der Birflichteit auf und übertrug ihn mit genialer Lebendigkeit in feine Darftellungen; nie fpielte er tomifche Rollen. Bahrend der Revolution theilten fich die Schauspieler des Theatre français und E. führte bie Direction ber neuen Gesellschaft (de la ruo de Richelieu), bis unter bem Directorium beibe wieder vereinigt wurden. Er ftand in großem Ansehen bei Rapoleon, der als General, als Conful und als Kaifer ihn mit Auszeichnung behandelte und oft um sich hatte. Auch folgte er ihm 1808 nach Erfurt und 1813 nach Dresben. 3m 3. 1817 ging er nach England, wo er mit gleichem Enthusiasmus aufgenommen wurde, fowie nachher in Bruffel. Er ftarb in Paris 19. Oct. 1826. Den Beiftand der tath. Kirche verweigerte er felbst im Sterben; auch hatte er seine beiben Kinder protestantisch erziehen lassen. Seine tiefe Einsicht in das Wesen der Schauspieltunst zeigte er in ben "Reslexions sur Lekain et sur l'art theâtral" (Par. 1815); auch gab et Lefain's "Mémoires" heraus. Bgl. Moreau, "Mémoires historiques et littéraires sur Fr. Jos. T." (Par. 1826). Geine Gattin, Raroline Banbobe, als Mabemoiselle Banhove, bann als Madame Petit-Banhove und endlich als Madame Talma bekannt, war ebenfalls eine ber größten Schauspielerinnen ihrer Beit, jog fich aber schon feit 1810 von der Buhne gurud.

Talmub, b. h. Belehrung, (mündlich) überlieferte Lehre, ist der Titel der Hauptquelle des neuern jub. Rechts und Judenthums (s. d.). Derselbe besteht aus Mischna und Gemara. Resen dem geschriebenen Mosaischen Selese hatten sich zur Zeit des zweiten Tempels rechtliche und religiöse Einrichtungen herangebildet, die dalb in einem alten hertommen, dalb in der Auslegung des Buchstabens, bald auch in wirklicher Anderung und Zuthat ihre Quellen hatten. Da aber Altes und Neues auf den Pentateuch basirt wurde, so hießen Gesestudium (Midrasch) und Erkenntnis der Rechtsregel (Halacha) Mischna, d. h. Wiederholung (des Geses) oder zweites Geses. Die älteste Zusammenstellung von Halachas scheint der Hillel'schen Schule, um Christi Geburt, anzugehören. Ordnungen der Mischna lehrten Atida (s. d.), gest. 135, und Reir um 170. Eine Sammlung und Sichtung der Bestandtheile des mündlichen Gesess unternahm die Atademie des Patriarchen Simeon-ben-Gamaliel seit 166, dessen Sohn und Nachfolger,

Jehuda ber Heilige, die heutige Mischna um 218 ordnete und aufschrieb. Die leste Redacim fällt um eine Generation spater. Sie ift hebraifch abgefaßt und enthalt 63 Tractate in fet Drbnungen, welche abhandeln: 1) Gebete und Segenssprüche, Landbau und Prieftergeba; 2) Sabbathfeier, Fest - und Fasttage; 3) Cherecht und Gelübbe; 4) Dbligationen - und Cud recht und die Autoritaten bes Gefeses; 5) Tempel-, Opfer- und Priefterangelegenheite: 6) Reinigungsgefete. Die weitere Entwidelung bes üblichen Gefetes bildet mit Den Andere gen und Discuffionen einer fpatern Periode, bis jum 5. Jahrh., Die Gemara, welche, in a maifchem Ibiom abgefaßt, gewissermaßen ein Commentar gur Difchna ift. Seboch find be Gemara auch hebr. Fragmente und betrachtliche Hagabas, b. h. Ergahlungen, Schriftbeuts gen, Poeffen und Bortrage, einverleibt. Es gibt zwei Gemaras: 1) die palaftinifche ober je falemifche, ju 39 Mifchnatractaten, gegen Enbe bes 4. Jahrh. redigirt, und 2) bie babylouife, ju 36 Tractaten, vom vierfachen Umfange jener, um 500 in Sura abgefchloffen. Sechie Tractate entbehren der Gemara gänzlich. Auf Berständniß und Ausbildung des talmudifie Inhalte marb befondere feit dem 8. Jahrh. große Rraft vermendet. Faft gleichzeitig mit bu Auftinian'ichen Cober erhielt auch ber Talmub feine Gloffatoren (Commentarien und Ich foth); auch Christen nahmen nach und nach Kenntniß bavon. Die besten Commentate k Mifchna, die zuerst in Neapel 1492 gebruckt wurde, find die von Mofes Maimonides (f.1) und Dbabia Bartenora (1490), welche beibe fammt bem Terte lateinifc von Surenhus berm gegeben wurden (6 Bbe., Amft. 1698—1703). Spanisch ift die Dischna zu Benedig 1666, beutsch (von Rabe) in Onolgbach 1761 und mit hebr. Lettern ju Berlin 1834 berausgeten men. Den Bortvorrath ber Mifchna hat hartmann (Roft. 1825-26) geliefert; über in Sprache berfelben haben in neuerer Zeit Luzzatto, Geiger und Dutes geschrieben. Der Gleffetor ber babylon. Gemara mar Rafchi (f. b.). Ein Syftem bes nach bem Zalmub Gultigen im ferte Maimonibes, ein Leriton über ben halachischen Inhalt Isaat Lampronti (Ben. 1755-1813), ein alphabetisches Berzeichniß der talmubischen (und hagabischen) Autoritaten Zehid Beilprin aus Minst (Rarler. 1769). Talmubifche Anthologien und Parabeln gibt et m Plantavitius, Surwis, Fürstenthal und Fürft. Über Charafter, Form und Stil bes Zalund belehrten Jefchua, Salevi, Bahner, Luggatto, Bung und Delisfc. Rur einzelne Abichnim be Talmud find bis jest ins Lateinische ober Deutsche übertragen.

Talon heift die an der Spige der Binebogen (f. Coupons) der meiften Staatspapiere mit Actien befindliche Anweifung, gegen deren Auslieferung neue Binebogen ertheilt werden, we

durch die Einsendung des Documents felbft gur Erlangung berfelben erspart wird.

Talos, der Sohn der Perdir, der Schwester des Dadalus (s. d.), war ein Schüler sind Oheims, mit dem er bald als Künstler wetteiserte und deshald von demselben aus Neid getöde wurde. Der Sage nach war er der Ersinder der Säge, der Töpferscheibe, des Drechselssen u. s. w. Nach Pausanias wurde er an dem Wege von dem Theater nach der Aropolis begweben und auf letterer als Heros verehrt. — Sin anderer Talos ist jener Mann von Erz, der Zeus oder Hephästos dem Minos oder der Europa zur Bewachung von Kreta schenkte und der täglich drei mal die Insel umwanderte. Nahten sich Fremde, so machte er sich in Feuer glüben, umarmte dann sene und tödtete sie. Er hatte nur eine Aber, die vom Kopfe bis zur Ferse zu und oben mit einem Nagel geschlossen war. Bei der Landung der Argonauten überlistete witödtete ihn Medea.

Talvi, Schriftstellername von Therefe Quife Albertine Robinfon (f. b.).

Taman heißt eine Stadt in dem zum ruff. Gouvernement Cistautasien oder Stamropol phörigen Gebiete Tschernomorien oder der Rosaden des Schwarzen Meeres, an der Subtuste ber Meerbusens von Laman, welcher von der Meerenge von Kertich oder Kaffa, der Berbindungsstraße zwischen dem Schwarzen und Asowschen Meere, ostwärts in die 10—12 M. lang, 3—4M. breite, durch ihre vom Meere und den Mündungsarmen des Kuban in viele Landzungen, Buchten und Seen zerrissen, durch ihre Schlammvulkane, Naphthaquellen und Gaserhalationen merkwürdige Halbinfel Taman eindringt und diese in zwei kleinere Halbinfeln theilt, we denen jede in eine sehr schwarze Landzunge ausläuft. In der Nähe der Stadt liegt die kleine sostung Fanagoria, benannt nach der Stadt Phanagoria, einer 540 v. Chr. von den Milessen und andern ionischen Griechen gegründeten Colonie, die als ein Haupthandels- und Stapelplassen und andern zugeführt wurden, empordlühte, später die Hauptstadt des Bosporanischen Königreichs wurde und erst im 6. Jahrh. n. Chr. ihren Untergang durch die Barbaren fant

Tamarinde, ein ansehnlicher, der Familie der hülsenfrüchtigen Gewächse angehörender Baum, der ursprünglich nur in Oftindien heimisch, jest in allen warmen Ländern, besonders im nördlichern Afrika, Westindien und Südamerika angepflanzt wird. Die indische Tamarinde (Tamarindus Indica) hat gesiederte Blätter und in Trauben stehende weißliche, dreiblätterige, wohlriechende Blumen und trägt singerdicke, gegen sechs Zoll lange braune Hülsen, welche zwischen den Häuten ihrer Schalen ein angenehm säuerlichssüsschweckendes schwarzröthliches Mark (Pulpa Tamarindorum) enthalten, welches als gelind abführendes Mittel von den Arzten angewendet und in den Tabacksfahriken zu den Saucen gebraucht wird. Es kommt, mit Fasern und Samen vermischt, als eine mus- oder breiartige Masse, in Fässer geschlagen, aus Ostindien und der Levante und aus Westindien nach Europa. Das westindische ist schmieriger und süßer und muß mit Zucker ausbewahrt werden; das ostindische und levantische dagegen ist schwärzer, trockener und sauerer und hält sich lange, ohne daß man Zucker zuzumischen braucht. In neuerer Zeit hat sich der Handel damit wie die Anwendung desselben sehr vermindert. In vielen Krantbeiten thut das Pstaumenmus dieselben Dienste.

Tamaulipas, ber nörblichfte unter ben öftlichen Ruftenftaaten von Merico, ehemals unter dem Namen der Colonie Neufantander ein Theil der Intendanz San-Luis Potofi, wird jest im R. durch den Rio del Norte (f. Norte) von der Republik Teras getrennt und hat, nachdem 1848 der fruher bis jum Fluffe Rueces reichende Gebietstheil (5791/2 D.D.) an Teras abgetreten worden, von den frühern 1487 nur noch 907 1/2 D.M. und von den 170000 noch etwa 120000 E. Ale langer, ichmaler Ruftenfirich befteht T. größtentheile aus flachen, sandigen Niederungen, im Innern aus Bugelland, aus welchem fich nur eingelne Berggruppen zu geringer bobe erheben. Die Rufte felbft ift mit Stranbfeen, Saffen und Rehrungen merkwurdig ausgestattet, wodurch die Schiffahrt begunftigt wird. Das Klima ift im Innern gemäßigt, die Luft rein und gefund; am Ruftenfaume bagegen herrichen große Dite und töbtliche Fieber. Die Cultur bes reichlich bewafferten Bobens ift gering. Gelbft nicht Betreide wird in ausreichender Menge gebaut. Überhaupt ift der Staat noch weit entfernt von dem Buftande der Cultur, welchen seine gunstige Lage an dem Golfe, der Besit bedeutender Safen und Fluffe, sowie eines fruchtbaren Bodens ihm für die Folge zu verburgen icheinen. Der fruher mit Bortheil betriebene Bergbau ist aus Mangel an Geld und Sanden zum Erliegen getommen; der Runftfleiß liefert nur die nothwendigften Gegenstände des Sausbedarfs. Das Bauptgewerbe ift die Biehaucht. Der Eigenhandel ift unbedeutend. Pferde, Maulthiere, Ddfen, etwas Bonig und Bachs geben von bier gegen Getreibe nach San-Luis Potofi, Bacatecas und Queretaro. Der überfeeische Bandel ber drei Baupthafen bes Landes ift feit etwa 1830 **sehr** beträchtlich geworden. Europ. und nordamerik. Manufacturen gehen durch diese Bäfen in die Binnen- und Nordstaaten der Republik, ja sogar bis Sonora. Die Hauptstadt Bictoria ober Bitoria, früher Santander und auch jest wol noch Reufantander genannt, liegt in der Rabe des Rio Santander, ist 1748 gegründet, gut gebaut und gablt 12000 E. Wichtiger ift bie hafenstidt Tampico be Tamaulipas oder Sta.-Ana, norblich am Rio Tampico, unfern der gleichnamigen Lagune und nur eine Stunde nordwestlich von dem zu Beracruz gehörigen, bochft ungesunden und für den Sandel höchst unbequem gelegenen altern Bafenorte Pueblo viejo be Tampico. Die Stadt ift erft 1824 gegründet, regelmäßig gebaut, gablt über 1 0000 G., worunter viele engl., frang. und beutsche Raufleute, und gilt jest nach Beracrug als der bebeutenbfte Safen von Merico. Doch wird der Eingang beffelben für Schiffe von mehr als 9 %. Liefgang durch eine Barre an der Flusmundung erschwert und auch die Rhede vor derselben ist nicht sicher gegen Nord - und Nordostwinde. Uberdies hat die Stadt Mangel an Trinkwasfer. Sie treibt Fischerei und Salgichlammerei. Die hauptgegenstande der Ausfuhr find eble Metalle, Farbehölzer, Salzfleisch und Saute. Rleiner und minder bedeutend ist der ebenfalls neue hafenort Soto bi Marina an der Munbung bes Santander, mit 3000 G. Dagegen ift Matamoros, mit 10000 E., am füblichen Ufer und 10 Leguas von der Mündung des Rio del Rorte, aus einem kleinen Dorfe in den zwei lesten Jahrzehnden zu einem fehr wichtigen hafenund Bandelsplat emporgeblüht und durch die Gefundheit des Klimas wie durch ben guten Anbau der Umgegend vor den andern Ofthäfen Mexicos ausgezeichnet. An der Flugmundung felbit liegt der Außenhafen Refugio; aber eine Barre hindert das Ginlaufen in den Fluß.

Tambour heißt berjenige Solbat, welcher die Trommel schlägt oder das Spiel rührt; er wird zu den Spielleuten gerechnet, welche zwischen bem Unteroffizier und dem Gemeinen rangiren. Die Bataillons - und Regimentstamboure üben die Tamboure der Compagnien ein und Conv.eLex. Bebnte Aufl. XIV.

forgen fur ein fiets gleichmäßiges Tempo beim Schlagen ber Mariche, weil ber weittonent Trommelichlag nicht blos zu Signalen bient, fonbern vorzuglich auch beim Marfchiren ben Int angibt. - Sambour in der Befestigung nennt man einen mit Paliffaden umgebenen, jimeila auch durch einen Borgraben gesicherten Raum, der im Felbe bei der Bertheidigung von Saufen ober Gehöften jur Dedung der Eingange, jur Seitenvertheidigung (Flantirung) unbeftrichen Linien, ferner bei Brudentopfen und jur Sicherung von Poffirungen gegen Uberfalle bient, ber permanenten Befestigung aber als Reduit im Graben, im Ravelin, in ben Baffenplan bes Gebedten Wegs u. f. w. angelegt wird.

Zamtam

Tambow, ein 1202 D.M. großes, völlig flaches, jum Theil von Steppen durchjegene Souvernement bes europ. Rufland, wird gegen R. von den Gouvernements Blabimit m Rifhnij-Nowgorod, gegen D. von Penfa und Saratow, gegen S. von Boronefch und gegen & von Drel, Tula und Rjafan begrenzt. In ber nordlichen Balfte ift ber Boben fanbig, sumry und an ben fluffen Dta und Moticha mit großen Balbungen bebedt, in ber fublichen de fruchtbar. Die Steppen finden fich im Dften. Begen der trefflichen Biefen - und Beiberis ift bie Biehaucht hochft bebeutenb. Die Pferde von I. bienen haufig gur Remonte fur bie Is mee. Die Rindvieh. und Schweinezucht liefert Maftvieh, Talg und Fett. Der Getribau, befonders im Guben, ift außerordentlich ergiebig und erzielt viel Rorn, Birfe, Banf und in Bulfenfruchte und namentlich auch Mohn; Gemufe und Dbft gedeihen weniger gut. Die Bi bungen liefern Schiffsbauholz und beschäftigen viele Bande mit Rohlenbrennen, Berferium von holzwaaren, Pech- und Rufbereitung. Man gewinnt viel Torf, auch Gifen, Kalt, Ilm, Salpeter, Schwefel. An wirtfamen Gefundbrunnen ift fein Mangel. Das Fabritwefen & fich in neuerer Beit fehr gehoben, ift aber noch nicht fehr bedeutend. Der Sandel wird burd it Klufichiffahrt fehr begunftigt und bringt die Landesproducte zur Ausfuhr. Die Bahl der Cowohner wird auf 1,800000 gefchast. Die Sauptftadt Zambow, an ber 3na und bem Bate Studenes 1636 gegrundet und ehemals befestigt, gablt 22000 E. und ift der Sis eines End gouverneurs und Bifchofs. Unter ben Gebauben zeichnen fich aus bas von Paul I. erbut Bucht- und Arbeitshaus, das Abelscollegium, das Gymnafialgebaude, das Priefterfeminar 📾 das ichone Monchetlofter. Garten und Birtenalleen und einige anfehnliche fteinerne Bruden tragen dur Bericonerung ber ichon an sich regelmäßig und freundlich gebauten Statt tei. Much gibt es eine fehr umfangreiche taiferl. Alaun - und Bitriolfabrit in I., wo überhaupt in ansehnlicher Bertehr ftattfindet. Bedeutenber ift Diefer Bertehr noch in ben Rreisftaten Livet am Boronefch, mit 10000 G., wo fich eine berühmte taiferl. Gifenhutte und Studgieferei, fe wie eine fehr berühmte Babeanftalt befindet, und Lebebjan am Don, mo jahrlich ein greft Markt abgehalten wird. Bebeutend find auch die Städte Morfchansk an der Ina, mit 12000C, und Roslów, das 25000 E. zählt.

Tamburin oder Bandpaute, eines ber alteften musitalischen Instrumente, beftebt aus einen Reif, welcher mit einer Saut bespannt und ringeum mit fleinen Schellen besest ift. Besondet beliebt ist das etwas größer gebaute Tamburin in Biscapa (Tambour de basque). In næe rer Beit hat Steibelt mehre Mufitstude für bas Pianoforte mit Begleitung Diefes Inftrummt gefchrieben. Seine Gattin war die Erfte, die diefes Inftrument volltommen funftmäßig und handeln verstand.

Tamburinstickerei oder tamburirte Arbeit, die Art Stickerei in baumppollenen und sälb nen Beugen, ju beren Darftellung man fich bee Rettenftuhle bedient, wird mittels ber Zemin nabel ausgeführt, einer Rabel ohne Dhr und mit einem Satchen ftatt ber Spise.

Tamerlan, f. Timur.

Tamfana, eine germanische Göttin, uns nur bekannt aus einer einzigen Stelle ber "And len" bes Tacitus, worin er beilaufig erwähnt, bag Germanicus auf seinem Buge gegen bie Da fen (f. b.), 14 n. Chr., ihr heiligthum, bas gefeiertste bei biefem und den benachbarten Bollen, also wol bas gemeinsame Stammesheiligthum, zerftort habe. Namen und Bebeutung ter G tin find außerst duntel. Mullenhoff sieht in ihr die hochfte Gottin der in den Rheingegente leghaften Fftavonen, eine Gemahlin Buotan's; den Namen (deffen Form übrigens nicht 🛎 mal handschriftlich volltommen feststeht) leitet Jat. Grimm von bem besonders mit Ausbride für die Leichenverbrennung Busammenhängenden althochdeutschen Beitworte debian, deper (griech. Sάπτειν), brennen, anzunden, her.

Tamtam, ber Rame ber ind Handtrommel, bem Tamburin (f. b.) ganz ahnlich, nurts jene etwas breiter und deshalb nicht gang rund, fondern länglich geformt ift. Sie wird etwa

behandelt, hat aber einen etwas hellern Klang.

Tamulen, im Indischen Tamul ober Tamil, ift ber Rame eines ind. Boltes, bas tief im

:

Guben des ind. Continents von ber öftlichen bis jur weftlichen Rufte fich erftredt. Der Zweig. der an der weftlichen Rufte wohnt, heißt speciell der malabarische, mahrend der an der öftlichen Rufte Roromandel feghafte vorzugeweise der tamulische genannt wird. Die Zamulen gehören zu bem befanischen Stamme der Bewohner Indiens, welche, ber großen tatarifch finnischen Race angehörig, ale bie eigentlichen Urbewohner Indiene zu betrachten find, ehe die arifchen Stamme aus bem Rorden bas Land Indien betraten und es allmälig ihrer Sprache, Cultur, Religion und Sitte unterwarfen. Rur in bem Suben Indiens erhielten fich die Ureinwohner in giemlicher Reinheit, nahmen aber von den nördlichen Ariern deren hohere Bildung an und grundeten eine Menge fleiner felbständiger Reiche, die tros allen Bechfels politifcher Sturme fich jum Theil bis auf ben heutigen Tag erhalten haben. Das Bolt ber Tamulen ift unter allen diefen betanifchen Boltern basfenige, mas bie überlieferte norbind. Bilbung am eigenthumlichften fich angeeignet und weiter gebildet hat. Die tamulifde Gprade, beren Bau fehr einfach und grammatifc durchfichtig ift, zerfällt in eine höhere, in den Berten ber Poefie angewendete (Sentamil) und in eine niebere, die bie Sprache des Lebens umfaßt (Kodun-tamil). Die vorzüglichfte und ziemlich alte einheimische Grammatit ift Nan-nul (b. h. die gute Regel), gedruckt mit Commentar zu Madras 1830. Die beste Grammatit über die hohere Sprache und zugleich über die Metrik gab Befchi (Mabras 1813); die gewöhnliche Sprache bearbeiteten ebenfalls Befchi (Pondichern 1843) und Rhenius (Mabras 1836). Das vollständigste Borterbuch publicirte Rottler (2 Bbe., Mabras 1830). Das tamulische Alphabet ift unter allen indischen bas einfachste. Die Literatur ber Tamulen, die in ihren altesten erhaltenen Denkmalern bis ungefahr in bas 3. 1000 unferer Zeitrechnung hinaufreicht, umfaßt fo ziemlich alle Zweige bee norbind. Biffens. Am intereffanteften darunter find die gnomifchen Dichtungen, unter benen die Spruche (Kural) des Tiruvalluver durch sinnreiche Rürze vor allen hervorragen (Tert mit Commentar, Madras 1830 und öfter; größere Abichnitte überfest von Cammerer, Nürnb. 1803, Glis, Madr. 1817, Drew, Madr. 1840, Ariel, Par. 1852). Gine fehr vollständige Sammlung ber literarifchen Dentmaler ber Tamulen befist die evang.-luth. Diffionsanstalt in Leipzig, deren Schate Graul zu bearbeiten angefangen bat ("Bibliotheca Tamulica", Bb. 1, 2pg. 1854). Die genaueste Schilderung des Landes und Boltes der Tamulen gibt Graul in feiner "Reife nach Oftindien" (Lpg. 1853 fg.). Die Beziehungen des Tamulifchen ju den übrigen Gliebern bes tatarifch-finn. Sprachstamme wies DR. Müller nach in "Classification of the Turanian languages" (2ond. 1855).

Tanagra, eine bedeutende Stadt in Bootien, ift befannt hauptfächlich burch die Schlacht gwischen ben Spartanern und Athenern 458 v. Chr., in welcher die Legtern den Sieg bavon-

trugen, worauf die Stadt im folgenden Jahre geschleift murbe.

Tanaros ober Tanaron, eine Stadt im westlichen Theile von Sparta, auf der suböstlichen Rufte des Messenischen Meerbusens, deren Überreste man bei dem heutigen Kloster Kyparisso gesunden hat, erhielt dur Zeit der Römer den Namen Kane oder Kanepolis, d. h. Neustadt, und war im Alterthume berühmt durch eine Art dunkelgrünen Marmor, der in der Nahe gebrochen wurde, und durch die Höhle, die man für den Eingang in die Unterwelt hielt. — Tanarum, ein im Alterthume durch Sage und Dichtung berühmtes Borgebirge in Sparta, bildet die mittlere Südspise des Peloponnes und heißt jest Cap Matapan. hier stand ein berühmter Tempel des Neptun über einer Höhle, durch welche man zum Hades gelangen konnte, denn Hercules holte hier den Cerberus aus der Unterwelt, und Orpheus soll hier hinabgestiegen sein.

Tancred, einer der ausgezeichnetsten helben des ersten Kreuzzugs, war ein Sohn des Markgrafen Obo oder Ottobonus und einer Tochter Tancred's von Hauteville, Emma, der Schwester des berühmten Normannenherzogs Rob. Guiscard (s. d.), und wurde 1078 geboren. Er nahm 1095 das Kreuz und schiffte sich, nachdem er sein Erbtheil dem jüngern Bruder überlassen, mit seinem Better und Waffengefährten Bohemund von Tarent 1096 zunächst nach Epirus ein, durchzog Macedonien und rettete das heer mehr als ein mal bei den Nachstellungen der Griechen vom Untergange. Als Bohemund dem griech. Kaiser, um dessen Mistrauen zu beschwichtigen, den Lehnseid geschworen, trennte sich T. unwillig von seinem Freunde, die ihn der Mangel an Lebensmitteln und Bohemund's Zureden zur Nachgiebigkeit nöthigten. In der Ebene von Chalcedon siesen seine Scharen zu denen Gottsried's von Bouillon, und balb lernten sich Beide näher kennen und schlossen einen innigen Freundschaftsbund. Bei der Belage-

rung von Nicaa 1097 zeichnete sich I. durch Tapferkeit aus. Er rettete auch in ber Schlack bei Dorplaum, in welcher sein Bruder fiel, das Kreuzheer vom Untergange und führte nach te Eroberung von Nicaa ben Bortrab bes Beeres durch verodete, unbefannte gander. I. beim bie Stadt Tarfus durch Bertrag in seine Gewalt, über deren Befit er fich aber mit Baldie entameite, eroberte bie Stadt Menistra und gerieth, ale Balbuin auch biefe ihm abtrogen wolk mit bemfelben in offene Tehbe, bie indeffen fehr bald mit Berfohnung endigte. Darauf jog e por Antiochia. Seuchen, Mangel an Lebensmitteln und Berfall der Mannegucht verzogen bie Eroberung fieben Monate lang. Auf dem Buge gegen Jerufalem erfturmte er mit ben & nigen querft die Mauern ber Stadt. Bei ben Schredenefcenen der Eroberung Diefer Stadt, !! Juli 1099, rettete T. Taufende ber Feinde mit eigener Lebensgefahr, wurde aber dafür von te Prieftern als Feind der Religion angeklagt. Als der Sultan von Agopten mit einem heere w brang, um Berufalem ben Kreugfahrern wieber zu entreißen, ichlug E. beffen Bortrab und m berte in der Schlacht bei Astalon 12. Aug. das ganze Lager, nahm Tiberias am See Genat reth ein und belagerte Jaffa. Bur Belohnung erhielt er das Fürstenthum Tiberias oder Gu laa. Sein Bemuben, nach Gottfried's Tode die Erwählung feines Betters Bobemunt an Ronige von Jerufalem, ftatt des boshaften Balduin, durchzusegen, hatte die Folge, daß er, mit rend er gegen den Emir von Damascus im Felde lag, als Emporer vor den neuen Ronig gd ben murbe. Doch E. verachtete im Bewußtsein ber Anhanglichteit feiner Bafallen und Unter thanen bie Drohungen Balbuin's und jog Bohemund, welcher von den Garagenen gefange worden mar, ju Butfe, vertheidigte beffen Fürstenthum Antiochien mit Umficht und Bebar lichkeit gegen die Türken und Griechen und gab ihm nach der Befreiung fein Besitzthum: blühenderm Buftande jurud. Ale Bohemund nach Europa ging, um neue Streiter berbeis führen, wurde I. auch ber Schirmvoigt bes von allen Seiten bedrohten Antiochien. Er ereten, wie früher Laodicea, fo jest Artefia, bewies fich bei der Belagerung von Tripolis 110 ich thatig und hielt in Antiochien eine harte Belagerung ber Saragenen aus. Dit Sehnfuch batt er der Wiederkehr Bohemund's. Aber Bohemund ftarb zu Salerno und feine Scharen, it fcon in Griechenland angelangt waren, zerftreuten fich. Dennoch gelang es T., alle Caraton heldenmüthig zurückzuschlagen und den Sultan zur Rückehr über den Euphrat zu zwimen. Es war dies seine lette That. Er ftarb 1112 zu Antiochia. Raoul de Caen hat halb in Preis, halb in Berfen "Les gestes de Tancrède" geschrieben, besondere aber hat Taffo im "Geroslemme liberata" seinen Ruhm verherrlicht. Die hier geschilderte Liebe gu Clorinde ift eine Erfindung des Dichters.

Tang, auch fälfchlich Seegras genannt, ift eigentlich ber Name einer Familie aus ber Gife

ber Algen, bient aber zugleich als Gefammtname vieler Algen (f. b.).

Tangente, d. i. Berührende, heißt jede gerade Linie, welche mit einer frummen an einer ge wiffen Stelle einen Punkt gemein und in bemfelben mit ber krummen Linie einerlei Richtmy hat. Sat die frumme Linie wie die Rreislinie die Eigenschaft, daß fie von einer geraden Sini in nicht mehr als zwei Punkten geschnitten werden kann, so ist die Tangente eine solche Gewe. welche auch beliebig verlangert mit der frummen Linie nur einen einzigen Puntt gemein & und gang auf einer Seite derfelben liegt. Gine Tangente in diefem Sinne hat feine beftimm Lange; man nennt sie auch eine geometrische Tangente zum Unterschied von der trigonometri fchen. Beim Rreis erhalt man eine Tangente, wenn man im Endpuntte eines Salbmeffert ein Senkrechte errichtet. In trigonometrischem Sinne ift die Langente eines Rreisbogens ober 60 triminfele berjenige Theil ber Berührenben beim Rreife, welcher eingeschloffen ift amifchen ten nach bem Berührungspunkt gezogenen Rabius und ber burch den andern Endpunkt bee Bogen gezogenen Secante (f.b.). Die trigonometrischen Tangenten, deren man fich außer den Simi, Cofinus u. f. w. zur Auflösung ber Dreiede bebient, find ihrem relativen Werthe nach, d. b. mit Beziehung auf einen Dalbmeffer von einer gewiffen Grofe fur jeben Bintel ober Rreiebegen berechnet und ihre Berthe ober meift beren Logarithmen (die fogenannten funftlichen Zanger ten) in den trigonometrischen Tafeln neben den Sinus und Cofinus berfelben Bogen angefet

Tangentialfraft. Wenn außer ber Centripetalfraft der Sonne (f. Centralbewegun) keine andere Kraft vorhanden mare, so mußte offenbar jeder Planet seine Bewegung damit wien, daß er sich in die Sonne stürzte. Weil nun dieses aber der Fall nicht ist und die Planets in freisähnlichen Bahnen schon Jahrtausende um die Sonne sich bewegen, so sind wir, um bie ihre Bewegung um die Sonne zu erklären, gezwungen, noch eine zweite Kraft anzunehmen. I ber That sieht man auch, daß der Planet in jedem Punkte seiner Bahn gleichsam eine doppet Bewegung nach zwei verschiedenen Richtungen hat; die erste, durch welche er sich der Som

ķ

₹.

Z

Ŀ

2:

2

::

3

**7**!

Ł

ż

2

ż

٠.

Ξ

•

Ţ

z

÷

ż

**:**.

::

nähert, und die zweite, durch welche er in der Tangente (f. d.) seiner Bahn fortzugehen und sich von der Sonne zu entsernen sucht. Jene Kraft wird Central-oder Radial-, diese Tangentialfraft genannt. Die Centralkraft kommt von der Sonne, in welcher sie ihren Sis hat; die Tangentialkraft aber kann nur von einem augenblicklichen Stoße herrühren, welchen der Planet zur Zeit seiner Entstehung erhalten hat. Die Richtung dieses Stoßes, wenn sie nur nicht durch die Sonne geht, sowie die Größe desselben ist wilktürlich, nur wird zwischen Kraften ein bestimmtes Berhältniß statssinden mussen, damit der Planet eine bestimmte krumme Linie beschreibe.

Tanger (fpr. Tanbicher), bei ben Gingeborenen Sandja ober Sanbicha genannt, eine fefte Seestadt in der Provinz Sasbat des Sultanats Marotto, an der Meerenge von Gibraltar, nur drei M. öftlich vom Cap Spartel an deren Besteingange und einer Bucht gelegen, ift amphitheatralifch am Abhange eines tahlen Kaltgebirgs erbaut, hat unregelmäßige, steile und sehr enge Strafen, niedrige Saufer mit platten Dachern, unter benen die der fremden Agenten die Dauptzierde des Dres bilben, eine große Mofchee, eine tath. Rapelle mit einem Franciscanerflofter, die einzige im Reiche, mehre Synagogen, ein großes verfallenes Schloß oder Rasbah (Citadelle), alte Ringmauern voll Schieficharten und von Thurmen flanfirt, mehre Reihen von Batterien und reigende Gartenanlagen in der Umgegend. Der Safen ift flein, wenig tief und ben Nordoftwinden ausgefest. Die Rhede bagegen ift geräumig, die beste Marottos und die einzige, wo eine Kriegeflotte Anter werfen tann, verfandet aber gegen Suden von Jahr zu Jahr mehr. Die Stadt gahlt nur gegen 6000 G., worunter etwa 100 Chriften, meift Raufleute und Familienglieber ber hier wohnenben europ. Confuln und Agenten fur Marotto. Seehandel treibt fie ziemlich lebhaft mit Gibraltar, bas von hier die meiften feiner Lebensbedurfniffe bezieht, und mit dem gegenüberliegenden Tarifa. I., jedenfalls uralt, hieß bei den Romern Tingis, mar unter Augustus eine freie Stadt, unter Raifer Claudius eine rom. Colonie und bie Sauptftadt ber Proving Tingitana ober bes weftlichen Mauretanien und ein Saupthandelsplat. Sie wurde dann von ben Bandalen, Byjantinern, Arabern, Mauren wechfeleweise erobert und befeffen, bie fie 1471 in die Bande der Portugiefen fiel. Als Brautichas der portug. Infantin tam I. bei deren Bermahlung mit Rarl II. 1660 an die Englander, welche es 1680 gegen die Angriffe der Mauren behaupteten, aber 1684 megen der foftspieligen Unterhaltung verließen und beim Abzuge die Sauptbefestigungen zerftorten. Bon ben Mauren wieder in Befit genommen, ward es von neuem theilweife befestigt. Im 3. 1790 befchof es eine fpan., 6. Aug. 1844 eine frang. Flotte unter dem Prinzen von Joinville, worauf auch 10. Nov. dafelbst ber Friede zwischen Frankreich und Marotto zu Stande tam.

Tangermunde, eine Stadt im Regierungsbezirk Magdeburg ber preuß. Provinz Sachsen, an der Elbe und der hier mundenden Tanger, zum Kreise Stendal gehörig, hat Mauern und alterthümliche Thore, ein auf einer Anhöhe am steilen Elbufer stehendes Schloß und zählt 4600 E., welche durch Schisffahrt, Fischfang, Landwirthschaft und nicht unbedeutende Gewerbsthätigkeit ihren Unterhalt sinden. Das benachbarte Eisenwerk Tangerhütte liesert gutes Sußeisen. T. ist die älteste Stadt der brandend. Altmark. Bei der Stadt an der Tongera siegten 983 die Bischöse von Magdeburg und Halberstadt und der Markgraf Dietrich von Nordsachsen über die Wenden. Das Schloß war öfters Residenz der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg. Auf demselben schloß bar füres Residenz ber Markgrafen und Kurfürsten von Meißen, der auf die Lausis, die Mark Landsberg und das Osterland verzichtete. Ebenda brachte 1362 der Erzbischof Dietrich von Magdeburg den sogenannten Magdeburger Landstieden für Nordostdeutschland zu Stande und schloß Kaiser Karl IV. 28. April 1374 einen Bertrag, worin er als Kurfürst von Brandenburg auf Meckenburg verzichtete. Am 1. Juli 1631 eroberte Gustav Adolf die Stadt gegen die Kaiserlichen und 20. Det. 1806 hatten die retirirendem Preußen dasselbst Gefechte mit den Kranzosen zu bestehen.

Tanhäuser nennt die beutsche Boltssage einen Ritter, der auf seinen Fahrten an den Berg ber Frau Benus (s. Benusberg) gekommen und hinadgestiegen war, um ihre Bunder zu schauen. Rachdem er langere Zeit in Freude und Lust daselbst verweilt, rührte ihn jedoch sein Gewissen. Unter Anrufung der Jungfrau Maria begehrte er Urlaub und pilgerte gen Rom zu Papst Urban, um durch Beichte und Buse Bergebung seiner Sünden und Errettung von der Berdammnis zu suchen. Allein der Papst, der gerade einen Stock in der Hand hielt, bedeutete ihn, daß er Gottes Huld so wenig erlangen könne, als jener durre Stecken zu grünen vermöge. Da zog der Tanhäuser verzweiselnd wieder sort und kehrte zurück zu Frau Benus in den Berg. Am dritten Tage aber begann der Stock zu grünen, und sofort auch sandte der Papst Boten in alle Lande; seboch vergebens, der Tanhäuser war nicht mehr zu sinden. So erzählt das einst durch gan

Deutschland und barüber hinaus verbreitete und noch 1830 im Entlibuch gefungene Bollich (am beften gebruckt in Uhland's "Alten hoch- und niederdeutschen Bolteliedern", Stuttg. 1845). und die Borrede des "Belbenbuch" fügt hingu, daß vor dem Benueberge ber getreue Echan, eine Geftalt der deutschen Beldenfage, fige und bie Leute marne. In diefer Faffung lagt bie Em fich verfolgen bis hinauf ins 14. Jahrh.; allein ihrem Inhalte nach ift fie weit alter, reichik Burud bis ins german. Beibenthum. Ginige Uberlieferungen knupfen fie an ben Sofelberg em Borfelberg bei Gifenach, in welchem Frau Solle oder Solda ihren Sof hielt, Die ihrerfeite mi berum mit Frenja (f. b.) identifch ju fein fcheint. Die eigentliche mothologifche Bebeutung te Sage, welche zahlreiche Berührungspunkte mit vielen andern german. Sagen hat, ift jebel noch nicht mit hinreichender Strenge untersucht worden. Bgl. Kornmann, "Mons Veners (Ftf. 1614); Graffe, "Die Sage vom Ritter Tanhaufer" (Dreeb. und Epg. 1846). In mer rer Beit ift die Sage wiederholt, unter Andern von Tied, poetifch bearbeitet und von R. Bigen (f. b.) zu einer für die Geschichte ber Mufit bedeutsamen Oper benust worden. - Um die Min des 13. Jahrh. und gleichzeitig mit einem Papste Urban (Urban IV., 1264 — 68) lebte aler Deutschland wirklich ein bair. Ritter Ramens Zanhaufer, der als Minnefinger (wie Ra hart berichtet, an beffen eigenthumliche Dichtart er fich auch junachft anfchloß) am hein öftr. Bergoge Friedrich II. des Streitbaren vertehrte und barauf, ale biefer geftorben mum er felbst mit Beibern und Tafelfreuden fein Gut verthan hatte, theile bei Bergog Dtto Il w Baiern verweilte, theils ein Banberleben führte, auch früher schon auf einem Areuzzuge ibn Italien ins heilige gand gekommen mar. Er mar ber frang. Sprache wohl kundig und & fcone, lebenbige Tanglieder verfaßt, zeigt aber doch icon ben Berfall bes Minnegefangs m des höfischen Lebens. Abweichend von den frühern Minnesingern beginnt er Gelage und 3ch rei und als Jahreszeiten, die folche Freuden begunftigen, den Berbft und ben Winter au prifix auch die Minne (f. d.) mehr von der finnlichen Seite aufzufaffen. Bei den Meifterfingen \* auch eine feiner Beifen bewahrten, blieb fein Andenten in Ehren, und es ift wohl möglich, bis einer Zeit, welche unlängst verstorbene Dichter, wie Neibhart, Frauenlob und die Gast fen des Bartburgfriegs (f. d.), poetisch verherrlichte, auch diefer Tanhäuser in das Gan ber Bolfedichtung gezogen und in einen an feine Lebeneschicksale und Dichtungeweise erinne den alten Mythus verflochten wurde, wobei dann aber jener alte Mythus fich in die jungen 🗫 gengestalt ummandelte. Die Gebichte bes Tanhaufer find gebrudt theils im greiten Theile "Minnefinger" (herausgeg. von von der Sagen, Lpg. 1838), theils im fechsten Banbe # Haupt's "Beitschrift für deutsches Alterthum" (Lpg. 1848).

Tanjore, gesprochen Tanbschur, ein District der Proving Karnatik in der vorderind. Risbentschaft Madras, umfaßt das durch Andau überaus fruchtbare Delta des Kavern, eines er wiedigstein und bevölkertsten Gebiete Offindiens, von 2131/2 DM. mit angeblich 1 Mill. E., wid Hindu, welche die tamulische Sprache reden und bei denen noch das alte Brahmanenwelaus seinem vollen Glanze besteht. Es sinden sich fast in jeder Ortschaft zum Theil sehr großand und mit reichen Sculpturen geschmuckte Pagoden, obschon in neuerer Zeit durch die Misse thätigkeit auch das Christenthum verbreitet ward. Das Gebiet bildete früher ein eigenes bestehthum, dessen letzter Beherrscher 1799 mediatisit wurde. Die durch zwei Forts geben Henthum, dessen letzte Beherrscher 1799 mediatisit wurde. Die durch zwei Forts geben Hauptstadt und Fürstenresidenz Tanjore, am größten Arme des Kavern gelegen, ist zugleicht Sauptstadt und Fürstenresidenz Tanjore, am größten Arme des Kavern gelegen, ist zugleicht Sauptstadt und Fürstenresiden, hat einen prachtvollen Palast, unter andern Pagoden die berührt Pagode von T., einen sehr großen, reichverzierten Pyramidentempel, den schönsten Indiens, au Quadern gebaut, eine Missonsstation, mehre Schulen, viele Wohlthätigkeitsanstaten, prod Rirchen und 30000 E., welche lebhaften Handel treiben, namentlich auch mit den sehr schies

Bergernstallen, die in der Umgegend gefunden und hier geschnitten werben.

Tannahill (Rob.), schott. Dichter, geb. 3. Juni 1774 ju Paislen, murde, wie sein kund seine Brüder, Weber. Seine durftige Schulbildung suchte er durch Fleiß zu verdessern. Er zeigte früh dichterische Anlagen und zeichnete sich bald als Liederdichter in schott. Mundat wie sein Freund R. A. Smith, ein damals beliebter Tonseser, bahnte seinen Liedern den Beg Boltsthümlichteit. Erst 1807 ließ T. sich bewegen, ein Bändchen "Poems and songs" herwygeben, das mit Beifall aufgenommen wurde; mancherlei Unannehmlichteiten machten ind sen den Dichter schwermuthig und in Folge eines abschlägigen Briefs vom Buchhändler schable, dem er die zweite Ausstage seiner Gedichte angeboten hatte, versiel er in Bahnsmu, wwelchem er sich 17. Mai 1810 das Leben nahm. Seine Lieder gehören noch zu den vollstwistichsten in Schottland und empfehlen sich namentlich durch ihre Naturschilderungen. Ind Des siede sind sie übersest von heinze im zweiten Bande des "Caledon" und in Auswahl von

Ler im zweiten Bande der "Schott. Lieberdichtung". Eine Sammlung seiner Werke nebst Biographie erschien 1838 in Glasgow (neue Auft., 1851).

679

Tanne (Abies) heißt eine Untergattung der Fichte (f. d.), die fich durch einzeln zweizeilig ftehende Nadeln und abfallende Bapfenichuppen auszeichnet. Sierher gehören folgende Arten: die Ebeltanne (Beiß- oder Silbertanne, Pinus picea), mit aufrechten, malglichen Bapfen von 5-6 Boll Lange und unterfeite weiß gestriemten Nadeln, welche auf den Gebirgen Ditteleuropas und in Nordafien bedeutende Balber bildet und eine Bohe von 150 K., ein Alter von 300 J. erreicht. Ihr weißes, wenig harziges und fehr weiches, leichtes holz dient zu allerlei feinern Holzarbeiten, namentlich zur Herstellung von Resonanzböden, Schindeln, Schachteln, Bottcher-, Tifchler- und Drechslerwaaren, auch zum Schiffs- und Sauferbau. Man gewinnt von ihr dieselben harzigen und öligen Producte wie von der gemeinen Kichte und Riefer (f. d.). besonders schönen klaren, sogenannten strasburger Terpentin. Die ihr sehr ähnliche, aber nur halb so hohe Balfamtanne (P. balsamea) wächst von Birginien bis Canada und gibt den schönsten balfambuftigen Terpentin, den sogenannten canadischen Balfam. Die in denselben Gegenden heimische canadische Sanne (P. Canadensis) hat herabgebogene, nur einen Boll lange Zapfen und ihre Nadeln find unterfeits nicht weiß gestriemt. Sie dient zur Bereitung des Zannenbiers (spruce-beer), das man ebenfo wie bei der fcmarzen Fichte durch Gahrung einer Abkochung aus den jungen Zweigen mit Ahornzucker gewinnt. Rothtanne ist nur ein anderer Rame für die gemeine Fichte.

Zanstmät oder Zanzimat ist der Plural des arab. Wortes tanstm und bedeutet im Allgemeinen Anordnungen; speciell aber versteht man darunter die auf den Hattischerif (f.b.) von Gulhane (f. Demanifches Reich) gegrundeten organischen Gefete, nach welchen das turt. Reich regiert werden foll und die der Gultan Abd-ul-Medichid 1844 publicirte. Diefe Tanfimat umfaffen unter vier Titeln 1) die eigentliche politische Organisation des Reichs, die genauern Bestimmungen über die höhern Reichebehörden u. f. w.; 2) die Administration und Finanzverwaltung; 3) die Juftig; 4) die Armee. Da die verbefferte Stellung der nichtmohammed. Unterthanen des Demanischen Reiche einen wefentlichen Theil diefer neuen gefeslichen Dronung bildet, so versteht man im Westen oft unter dem Worte Tansimat ausschließlich die Berordnungen, die sich mit den chriftlichen Unterthanen der Pforte belchäftigen. Die Anordnungen ber Tanfimat, welche bas turt. Reich einer vollständigen Umgestaltung in europ. Richtung entgegenführen follten, wurden nur etwa in Bezug auf bas Beer mit einigem Ernft ausgeführt. In Folge ber Reformverpflichtungen, welche bie Pforte in ber Berwickelung mit Ruß-Sand ihren europ. Bundesgenoffen gegenüber eingehen mußte, erließ 7. Sept. 1854 der Sultan eine neue Berordnung, in welcher die vollständige Ausführung der Tansimat anbefohlen und au diefem 3mede eine befondere Commiffion eingefest murbe.

Cantal ober Columbium ift ein einfacher metallischer Körper, der sich mit den Metallen Miobium und Pelopium als Saure an Basen gebunden in den unter dem Ramen Cantalit be-Cannten Mineralien findet. Es erscheint als ein eisengraues Pulver, das unter dem Polirstahle Metallglanz annimmt und bis jest noch nicht vollständig geschmolzen werden konnte. An der Luft verbrennt es vollständig zu Cantalsaure. Das Cantal und seine Berbindungen haben

Dis jest noch teine Anwendung gefunden.

Tantalus, der Sohn des Zeus oder des Emolos und der Pluto, Bater des Pelops, Broteas und der Riobe, ein sehr reicher König in Phrygien, war der Bertraute des Zeus und wurde deshalb von diesem oft zur Göttertafel geladen. Weil er aber Das, was er hier hörte, ausplauderte, wurde von den Göttern über ihn in der Unterwelt schwere Strase verhängt. Er mußte simmer durstend mitten im Wasser siehen, welches allemal, wenn er trinken wollte, zurücknich. Außerdem hingen über ihm die herrlichsten Früchte, welche ebenfalls, sobald er nach ihnen griff, entwichen. Auch drohte über seinem Haupte ein ungeheuerer Fels in jedem Augenblick den herabsturz, und doch konnte er ihn nicht entsernen. Nach Andern erlitt er diese Strase, weil er seinen Sohn Pelops schlachtete und ihn den Göttern, um sie auf die Probe zu stellen, vorsetze, wer weil er Nektar und Ambrosia stahl und davon seinen Freunden mittheilte. Seine Rachsommenschaft trasen ungeheuere Unglücksfälle.

Tantième (frang.) bezeichnet überhaupt ben Gewinnantheil Jemandes an irgend einem Unternehmen, gemeinlich aber den Antheil, den dramatische Dichter und Componisten an dem aus der Aufführung ihrer Werte fließenden Gewinn haben. Diese Tantième oder der Autorenantheil ward in Frankreich schon 1791 gesehlich eingeführt und erstreckt sich daselbst sowol auf gedruckte wie auf ungedruckte Werte. Die Bedingungen für jede Bühne Frankreichs werder

theils nach Bebrauch, theils burch Contracte zwischen ben Directoren und einem zu biefem 3md niedergeseten Autorenverein festgestellt. In Deutschland ward bis in Die neuefte Beit fir it Aufführung gebrudter Dramen gefetlich fein honorar geleistet, und fand bier ober ba em eine Entschädigung bes Autore in biefer Begiehung ftatt, fo erfolgte fie nur im guten Bila bes Bühnendirectors. Gin Gefes, bas 1837 in Preufen jum Schuse bramatifcher Bent : Stande tam, erftredte fich (gemäß den Ansichten des Staatsrathe, der den im Entwurf z geftellten Schus gebrudter Berte verwarf) nur auf ungebrudte Erzeugniffe. Den glate Grundfas befolgte ber Deutsche Bund, als berfelbe 1841 ein allgemeines Gefes zur Sichen bes geiffigen Gigenthums bramatifcher Autoren erließ. Gin Fortschritt in Diefer Angelegente geschah erft, ale 1847 bie Generalintendantur der tonigl. Schauspiele in Berlin unter & ner's und die Direction des taiferl. Burgtheaters in Bien unter holbein's Leitung ben bem tifchen Dichtern und Componisten bei ber Aufführung ihrer gedrudten wie ungedrudten Bat auf biefen Buhnen einen Antheil an der Ginnahme zugeftanden. Diefe Tantième beträgt be Berten, deren Aufführung einen Abend ausfüllt, 7—10 Proc. und wird auch von den Be wen und Descendenten der Autoren bis 10 3. nach der lettern Tode bezogen. Bon ben im gen Sofbuhnen folgte biefer trefflichen Magregel nur die Sofbuhne in Munchen und imas lein in Betreff des recitirenden Schauspiels; mehre Privatbuhnen dagegen verpflichteten bus einer Anzahl von Aufführungen zu einer Benefizvorstellung für den Autor. Im Märsisst tam endlich in Preugen wenigstens ein allgemeines Gefes zu Stande, wonach fowol die gene ten wie ungedruckten dramatifchen Berte der Dichter und Componiften unter gefestichen, H 10 J. nach bes Autors Tode dauernden Schut gestellt wurden. Rur hat der Auw ki Beröffentlichung seines Berts durch den Druck auf dem Titelblatte jedes Greniplars ausdrich lich zu erklaren, daß er fich und seinen Erben diefes Recht vorbehalt. Die Tantième wir zwar nicht große Dichtertalente zu schaffen, wo biefelben fehlen, aber sie nzuntert, wie bat 🏞 spiel Frankreichs lehrt, die vorhandenen Talente auf, sich für die Bühne auszubilden und 📂 nengerechte Stude ju fchreiben. Außerdem ift aber auch die Tantieme in ihrer Ausbehnung af gebrudte Berte ein Act ber Gerechtigteit, ben ber Begriff bes geistigen Gigenthums in fein Consequent fobert.

Tanger (Choroutae) hießen Sektirer bes Mittelalters, die sich 1374 zu Aachen, Utrecht wo Lüttich und bann 1418 in Strasburg zeigten. Salbnackt und bekränzt, überließen sie sich se Straßen, in Kirchen und Sausern einer blinden Tanzwuth und riefen angeblich in sien Gefängen Dämonen an. Nach geendetem Tanze wurden sie von ben Dämonen durch Brifträmpfe gepeinigt und schrieen heftig. Diese der Geißelbuße verwandte krankhafte Gricheimm erklärte das Bolk daher, daß jene Leute ohne Erorcismus getauft waren. In Strasburg arfolgte die heilung in der Kapelle des heil. Beit zum Rotestein durch Anrusung dieses heilgen, wodurch der Name Beitstanz (s. b.) entstanden ist. Bgl. heder, "Die Tanzwuth, eine Bolk-

frankheit im Mittelalter" (Berl. 1832).

Tangtunft. Die Darstellung innerer Zustände durch entsprechende Bewegungen bes Sie pers ist die Grundlage der Lanzkunst. Wird einestheils den Bewegungen der Küße und den k begleitenden Geberden des Körpers die möglichfte Ausbildung, mithin die größte Mannicht tigkeit, Fertigkeit und Biegsamkeit und das wohlgefälligfte Das in der Folge ihrer Bewegugen gegeben, und tritt anderntheils das Talent hinzu, die mannichfaltigsten Gefühlszustänt, Stimmungen und Lagen durch jene rhythmischen Bewegungen anschaulich und nach Billie auszudruden, so zeigt fich die Tangtunft als icone Runft, die in hinficht ber Geberben in beichrantte Mimit (f. d.), in hinficht der Folge der Bewegungen eine rhythmifche Runft ift mb sich darum mit der Musik, welche den vollkommensten Rhythmus hervorbringt, am liebsten 🖘 bindet. Ale rhnthmifche Mimit ift fie daher ben Gefegen des Rhythmus, fowie den allgemeine Gefețen der Mimik und der Kunst überhaupt unterworfen. Da sie als schone Kunst ems Inneres, in fich Bollenbetes harmonisch veräußern und zur Anschauung bringen foll, so tam nur Dasjenige Stoff diefer Kunst sein, was sich durch mannichfaltig abwechselnde, rhythmiste Bewegungen des ganzen Körpers und die dadurch gebildeten Formen deffelben, sowie in be biefe Bewegungen begleitenden Geberden afthetisch verfinnlichen laft. Denn ba bei der bober Langtunft der gange Körper zugleich in abwechselnden Formen und Geberben angeschaut wat, fo läßt fich auch der Xanz als ein äfthetisches Ganzes bestimmter aufeinander folgender Gefülle, Neigungen und Lagen ausbilden, und die Musik, indem sie die rhythmischen Bewegungen des Körpere begleitet, wirft, wie bei der Begleitung der poetischen Borte, jur Berftartung bet ie rifchen Ausbruds. Bon biefer höhern Tangtunft, als fcone Runft aufgefaßt, find alfo ebenfe

wol die blos fünstliche Mechanit wie der Ausbruck ber finnlichen Wolluft und bes thierischen Bohlgefühle, ale der Burde der iconenfreien Runft überhaupt widerfprechend, ausgeschloffen. Der Tang, ale Runstwerk betrachtet, kann baber auch nicht eigentlich eine abgeschloffene poetifche Sandlung im Sinne bes Dramas, am allerwenigfien eine tragifche Sandlung barftellen, welchem Unternehmen icon die abgemeffene Bewegung des Korpers offenbar widerspricht, fondern er kann nur entweder einzelne Gefühle und Reigungen oder eine Reihe von Gefühlen und Lagen zu einer finnlichen Sandlung zusammenreihen, deren Ginheit dann mehr in ber Ginheit der Wahrnehmung und des Gefühls besteht. Das Hülfsmittel dieser Anreihung ist die pantomimische Darstellung und die scenische Kunft, wodurch das pantomimische Ballet entfpringt. In der lestgenannten Beziehung aber theilt man den Tanz in den lyrifchen und in den dramatischen ein. Dit dieser Eintheilung verbindet fich eine andere, welche Art und Anwendung des Tanzes überhaupt betrifft, nämlich die Eintheilung des Tanzes in den gefellschaftlichen und in den theatralischen. Der gesellschaftliche Zanz, d. h. derjenige, welcher das gesellschaftliche Bergnügen zum Zweck hat und gewöhnlich nur von Liebhabern dieser Aunst (Dilettanten) ausgeführt wird, ift meift inrifcher Art: er brudt eine einzelne Stimmung, g. B. die ernfte und . anständige, heitere, ungebundene Freude u. f. w., aus. Bu diefer Gattung gehören auch verschiedene Nationaltanze, welche einen eigenen Rhythmus haben und mit eigenen Melodien begleitet werben. Sie find zugleich als charakteriftische Tanze von vorzüglichem Werthe. hierher gehören die Menuet, Masuret oder Masur, die Polonaise, der Balger, der Contretang u. f. m. Bu den theatralischen Tanzen gehören theils die lyrischen Tanze, welche in Opern und Schauspiele eingeflochten find oder als Zwischenspiele aufgeführt werden, theils die Ballets (f. Ballet) im engern Sinne, in welchen sich die Tanzkunst in ihrem höchsten Umfange und Bermögen zeigt, nämlich der dramatische Tanz, welcher einen historischen, ninthischen oder poetischen Gegenstand hat. Man macht gewöhnlich die Eintheilung in idealisch, charatteristische und groteste Tange. Am angemessenten ist ein Stoff aus der romantischen und idnussischen Welt, dem sich das Komifche und Groteste leicht einflicht. Der Anfpruch an die einzelnen Charaftere, die hier zusammenwirkend erscheinen, ist nicht so streng wie im recitirten Drama oder im Singspiel, nicht einmal wie in der eigentlichen Pantominie; doch muffen diefelben sich anschaulich ausfprechen und zu einem bewegten Gemälde verbunden fein. Die Folge funftlicher Bewegungen wie die Tone eines Tonftude bildlich zu verzeichnen, bazu dient die Choregraphie (f. d.).

Benn von den Tangen der Griechen und Romer berichtet wird, man habe den Achilles, Alexander u. s. w., die Liebesgeschichte des Mars und der Benus, die Freiheit u. s. w. getangt, fo ift bies von der fortichreitenden pantominischen Darftellung eines Charafters ober einer Fabel, weniger von dem eigentlichen Tange gu verfteben, ba überhaupt bas Wort saltare, d. h. tangen, bei den Alten in fehr weiter Bedeutung genommen und auch das Geberbenfpiel dazu gerechnet murbe und bei ben Griechen bas Wort Orchefis die Runft ber Geberben und Bewegungen überhaupt bezeichnete, mithin die Action in fich begriff. Uberhaupt war die Zanzkunst bei den Griechen früher von Poesie und Schauspielkunst gar nicht getrennt. Der Tang wurde fogar bei allen religiofen Festen, verbunden mit hymmengefang, angewendet, und die Griechen, bei welchen biefe Runft Drcheftit hieß, erreichten auch in ihr einen hohen Grad der Bolltommenheit, fofern diese vorzüglich in der zarten Bebeutsamkeit ber Geberben und Bewegungen besteht, die, wie der Gang des Schauspielere, durch Takt geregelt waren. Bon den Romen pflanzte fich der Tanz auf die Bolksbühnen der Italiener fort. Schon im 16. Jahrh. schrieben mehre Italiener, 3. B. Rinaldo Corfo und Kabric. Carofo, über ben Tang. Sie und vorzüglich bie Frangofen haben bie neuere Tangfunft ausgebildet und auf den höchften Gipfel ihrer heutigen Bolltommenheit gebracht, fodag bas Ballet ber parifer Großen Oper lange Beit bas Bochfte ber Tangtunft war und aum Theil noch ift. Nur das beim toniglichen Theater ju Berlin bestehende Ballet tann fich mit bem parifer meffen. Unter Lubwig XIV. wurde burch Beauchamp ber erfte Grund zu bem Zünftlichen theatralischen Zanze der Franzosen gelegt. Noch mehr aber verdankt die Zanzkunst bem berühmten Noverre (f. b.). Auch gegenwärtig noch bilden die franz. und ital. Tanger zwei berfchiedene Schulen, von welchen jedoch die erstere das übergewicht hat. Die Familien Beftris und Taglioni, die Tangerinnen Elfler, Cerrito, Grifi und Grahn, sowie die Tanger A. Leon und R. Müller gehören ju ben Korpphäen ber neuern Tangkunft. Indeffen ift nicht zu leugnen, daß der theatralifche Tang vielfach zu einem feiltanzerischen Springen, Equilibriren und Runftftudmachen ausgeartet ift und die plaftische Kraft und Bedeutung verloren hat. Je gefährlider eine Stellung ift, befto großer ber Triumph, und die Frangofen haben auch in diefer Dire

sicht die Palme errungen. Bgl. Bourdelot, "Histoire de la danse sacrée et profane, grès et ses révolutions depuis son origine etc." (Par. 1724); Cahusac, "Traité de ancienne et moderne" (3 Bbe., Par. 1753).

In biatetifcher hinficht muß bas Sangen als eine ber alteften und bemabrte fundheitsmittel betrachtet werden. Alle wilben Bolfer hulbigen folchen ben Geift ben und den Körper vielseitig ausarbeitenden gymnastischen (turnerischen) Übung mit Rugen. Blos bei ben civilifirten Bolfern bort man oft darüber flagen, daß ichablich fei. Offenbar liegt dies in der Art, wie wir ihn betreiben, und namen gen bavon die Schuld tragen : 1) die überfüllten Sale, beren Luft von Menfe Staub, Rauch, Luftheizung u. f. w. verdorben und unathembar geworden ift; 2 Bleibung, welche theils zu marm (bei ben Berren), theils zu fuhl (bei ben D. Sale, Bufen und Fuge) ift, oft auch durch gewaltsame Busammenfcnurung b Forbes die Athmung und den Blutumlauf hemmt und gefährliche Blutanhäufungen v 3) die Art ber Tange felbst, welche, anstatt ben gesammten Korper auf eine nicht an Beife in möglichst vielen und anmuthigen Gliederbewegungen auszuturnen, nur Mustelgruppen in Anspruch nimmt und übermubet und, ftatt ben Geift gu gerftreue Buleiten, vielmehr auf Bedung und Rigelung bes Geschlechtstriebes ober auf flei hinausläuft. Go iftes wohl erklärlich, wenn fich auch die gefunde Bernunft und felbft Jünglingewelt gegen folches Tanzen außert. Doch mare es zu bedauern, follte diefe A fo weit führen, daß das Tangen gang aufhort. Bielmehr fteht zu munfchen, bag diefe ed liche, frei und fröhlich machende Rörperübungsmethode unter den Ginfluffen der new kunft eine Radicalreform und Biedergeburt erleben moge. Namentlich verfpricht bies beutsche Spftem von Spief in Darmftadt und beffen reizende Gemeinübungen, T und Turnfpiele, welche ben Übergang amifchen bem Turnen (ber papagogifchen G und dem Tanz (der ästhetischen Gymnastik) vermitteln. Bgl. Spieß "Die Lehre l tunft" (Bb. 4: "Die Gemeinübungen", Bafel 1846).

Tanzmusit. Das Eigenthümliche der Tanzmusit beruht auf leichten, durch be Rhythmus sich empfehlenden Melodien, welche die Bewegungen heben und unterstüfollen leicht in die Ohren fallen, doch nicht gemein sein und bei der Wiederholung nicht Bei wilden Bölfern ist diese musitalische Begleitung sehr einfach; einige bedienen sich eintönigen Trommel oder Cymbel. Bei den tunstsinnigen Griechen tanzte man zum Gegenwärtig ist die Tanzmusit reine Instrumentalmusit, und es fehlt den meisten der lichen Tanzstude das Charatteristische in dem Grade, als der Tanz blos zum unwil Ausdruck der Empfindung durch Bewegung der Füße herabgesunken ist. Rur die ber Nationaltänze einiger gebildeten Bölter, z. B. der Spanier, der Polen und Ungarn sich durch einen Charatter aus, welcher schwer nachzuahmen ist. In neuerer Zeit hat i musit in Deutschland einen bedeutenden Aufschwung genommen durch die wiener Wonisten Strauß und Lanner und Labisty. Die höhere theatralische Tanzmusit oder let (s. d.) sest voraus, daß der Componist alle Arten des Rhythmus hervorzubringen i diesen vorzüglich Charatter und Empfindung zu bezeichnen geschickt sei. In dieser Gaben sich Weigl, Winter, Hummel, Gyrowes, Reichardt, Righini, Kauer, Müller, E

Spontini, Jährig u. A. ausgezeichnet.

Taormina, eine der öbesten und traurigsten Städte der Insel Scillen, an der gle gen Bai der Ostfüste, 7 M. südwestlich von Messina, auf einem hohen, schwer zu erst Felsen, dem Monte Toro, herrlich gelegen, hat Marmordrüche, Weindau und 6000 Chauptsächlich wegen ihrer Alterthümer berühmt, namentlich wegen des prächtigen I welches, auf einer in das Meer reichenden Landzunge über der Stadt gelegen, in all Theilen und Constructionen noch erkenndar, außer seiner Bauart auch noch wegen sei und Aussicht auf den rauchenden Atna, die ganze Ostfüste Siciliens, die Südspise und das weite Meer für das schönste und reizendste aller Gebäude ähnlicher Art auf i und nächst den großartigen Überresten von Selinus für die herrlichste Ruine Sicilies liegt 850 F. über dem Meere, war in korinth. Stile erbaut, zum Theil in Felsen ganz mit Marmor bekleidet und reich an Säulen und Verzierungen, wovon Vieles auss ist; die drei Thore sind noch unversehrt. Die Stadt hieß zuerst Naros und war die ält griech. Colonien auf Sicilien, 736 v. Chr. von den Chalcidiern gegründer, Mutterst Catana und Leontini. Sie wurde 403 von Vionyssus I., dem Tyrannen von Syratus, erstand aber 396 wieder durch die Siciller auf dem nahen Berge Taurus und erhielt de

Ramen Tauromenium. Die Siculer übergaben sie 392 bem Aprannen Dionysius, worauf die Stadt, vergrößert seit 358 durch die Reste der alten Einwohner von Naros, sich zur blühenden Sandelsstadt emporschwang, die 344 den Timoleon gegen die Karthager unterstüßte. Nachdem sie an die Römer gelangt, ward sie im Stlavenkriege hart mitgenommen, dann auch im sieil. Kriege zwischen Octavianus und Sextus Pompesus, sodaß sie in Unbedeutendheit herabsank. Doch war sie auch später noch in der Kriegsgeschichte ein wichtiger Ort, wie die sarazenischen Thürme und normannischen Zinnen beweisen.

Tapeten und Teppiche (von dem lat. Borte tapes oder tapetum hergeleitet) gur Bededung ber Banbe und Fufboden maren ichon in ben alteften Beiten im Gebrauche und am berühmteften bie Teppiche von Tyrus, Sidon und Pergamus. Die ersten Tapeten bestanden aus Geflechten von Binfen und Stroh, und noch gegenwärtig tommen folche aus der Levante in den Pandel, welche mit großer Zierlichkeit gefertigt find und hoch im Preife fteben. Der Gebrauch, leinene Stoffe und Leber jur Betleidung der Bande ju mablen und diefelben mit gestidten oder gepreften und vergoldeten Zeichnungen zu verfehen, ift ebenfalls fehr alt. Doch maren folche Tapeten nur Sache bes höchsten Lupus, den man noch badurch fteigerte, daß diese Zeichnungen in natürlicher Größe und in lebhaften Farben eingewebt wurden. Dies geschah ichon im 10. Sahrh., wo die Königin Mathilde den Teppich von Bayeur webte, später aber in den Niederlanben und namentlich in der Stadt Arras, weshalb man auch fene Tapeten Arraggi nannte. Die größten Maler jener Zeit hielten es nicht unter ihrer QBurde, für die Teppichweber Cartons (f. d.) zu zeichnen, und felbst Rafael zeichnete im Auftrage Papst Leo's X. dergleichen, wonach Teppiche gewebt murden. Aus den Riederlanden verbreitete fich die Teppichweberei allmälig nach Frankreich und Deutschland. In Frankreich legte Colbert unter Ludwig XIV. 1667 eine Teppichweberei in dem meitläufigen Ctabliffement ber Farber Gebruder Gobelin an, mober fest diese Tapeten fast allgemein den Namen Gobelins erhalten. Zene Manufactur stand unzer der Direction Lebrun's, des ersten Malers des Königs, und Lesueur, van der Meulen, Mignard und fpater David, Berard, Gros, Carlo Bernet, Girober, Guerin u. A. zeichneten bie Cartons. Gine Abart der Gobelins waren die sogenannten Savonneries, mit türk. und pers. Berzierungen in meist dunkeln Farben gewebte Teppiche, die nicht minder schön und theuer, früher in der Manufactur Savonnerie in Chaillot bei Paris gefertigt wurden, welche feit 1826 mit der Manufactur der Gobeline vereinigt ift. Nachdem die Leder- und Bachetuchtapeten langft außer Bebrauch getommen find, bedient man fich jur QBandbefleibung am öfterften ber Papiertapeten, in Lurusgemächern verschiedener Seidenstoffe u. s. w. Die schweren wollenen und halbwollenen Teppicharten finden hauptfächlich als Fußbodenbedeckung und zum Theil als Tischteppice Anwendung. Sie unterscheiden sich in 1) einfache Teppiche, welche ein einfaches Gewebe darstellen; zu ihnen gehören die aus Wolle und Ziegenhaar verfertigten tiroler Teppiche, Die gewöhnlichen englischen Teppiche und die sogenannten niederland. Tapeten oder Gobeline, melche lettere ohne eigentlichen Stuhl gang mit ber Band verfertigt werden und, je nachdem bie Rette horizontal oder vertical ausgespannt ift, Baffeliffe- oder hauteliffearbeiten heißen: fie merben jest wol nur in Paris gefertigt; 2) boppelte Teppice mit doppeltem und breifachem Gewebe, befonders die fogenaunten Ridderminfter- und fcott. Tepriche; 3) Sammetteppiche mit fammetartig haariger Dberflache, wozu die turt. ober Savonnerieteppiche, die bruffeler und Die Pluichteppiche gehören. Die Papiertapeten werden in langen Blattern auf gefarbtes (anneftrichenes) Papier nach Art der Kattune mit hölzernen und metallenen Formen, auch mittels Dafchinen bedrudt. Gewöhnlich haben folche Tapeten außer der Grundfarbe noch ein Mufter mit zwei bis brei Schattirungen, fodaß dazu zwei bis brei Drude nothig find; boch hat man auch Tapeten, welche mit mehren Farben gebruckt werben, sobaß oft zu einem und bemselben Muster 15—20, ja über hundert verschiedene Formen gehören. Auch vergoldet man die Papiertapeten, und eine befondere Art find die velutirten Sapeten, welche einen fammetartigen Anfcin haben. Man erzeugt diese, indem man Wolle in den verschiedensten Farben zum feinsten Staube zermahlt, dann die Tapete für jede Farbe mit der zugehörigen Form und einer fetten Sirniffarbe bedruckt und hierauf die passende Wolle in einem Trommelapparat aufstäubt. Die Operation wird für jede Farbe einzeln gemacht. Die Papiertapeten find eine fehr hubiche und, vorausgefest, daß keine schädlichen Farbestoffe dazu benust worden, gesunde Wandbekleidung. Doch dienen fie gern ben Bangen gum Aufenthalt, webhalb man unter den Rleifter, mit weldem fie auf die Band befestigt werben, etwas Sublimat mifchen follte. In der neueften Beit Sat man auch gefirnifte Papiertapeten, welche abgewaschen werden fonnen.

Zapferteit beift die Starte der Seele, die fich in großen Gefahren durch anhaltenden und

kräftigen Widerstand kundthut. Sie wurde von den Alten, namentlich von Plato und westoitern, neben der Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit zu den Cardinaleugenden gerein und man nannte sie herossche Tugend, weil sie dem Helden eigen ist. Schon Plato hat ihm Begriffe in mehren seiner Dialogen aussührliche Untersuchungen gewidmet. Soll die Ausbeit moralischen Werth haben, so muß sie nicht bloße Gabe der Natur, sondern aus freien, b sonnenem Entschluß erzeugt und auf sittliche Zwecke gerichtet sein. Die Beharrlichkeit die wirtlichen Grundsähen ist Troß, Hartnäckseit oder Verstocktheit. Gefahren ohne Noth wohne hinlängliche Kraft wagen. ist Verwegenheit und sich ohne Wahrscheinlichkeit eines Nuzen sind oder Andere in dieselben stürzen Tollkühnheit. Unerschrockenheit und Beständigke sind gleichsam die Bestandtheile der Tapferkeit, indem jene in der Festigkeit des Geistes dei tretender Gefahr, diese in dem Beharren bei dem einmal gefasten Beschlusse besteht. Wieze die Auferkeit zum Widerstande gegen Gefahren besitz, so kann sie doch auch durch Gewöhnsteht

und Reflerion ausgebilbet und weiter entwidelt werben.

Tapia (Don Eugenio de), unter ben neuern Schriftstellern Spaniens ausgezeichne bei feine juribischen, historischen und belletristischen Werke, wurde zu Avila in Altcastilien 30000. vollendete feine Studien zu Toledo und Balladolid und ließ fich zu Madrid als Advoczinka. Bährend des Unabhängigkeitskampfes redigirte er mehre patriotische Blätter und mu 🛋 außerbem in diefer Richtung thatig. Rach der Reftauration Ferdinand's VII. als Liberaln : folgt, mußte T. neun Monate in den Kerkern der Inquisition schmachten, wurde aber dund Dberredacteur der officiellen "Gaceta" wieder eingesett. Unter der constitutionellen Regiem von 1820 zum Director der Staatsbruckerei und zum Cortesdeputirten ernannt und belief von der Restauration 1823 proscribirt, wanderte er nach Frankreich aus, doch erhielt er 🕬 die Erlaubniß, nach Madrid zurückzukehren. Später nahm er die Ernennung zum Die der Geletgebungscommission an und ward sodann Generaldirector der Studien und Dink der königl. Akademie. Als Schriftsteller hat er sich durch folgende Werke einen Namen gemit "Ensayos satíricos en prosa y verso", die er unter dem Namen des Licentiaten Machual ausgab; "Vinge de un curioso por Madrid", ebenfalls eine fatirifche Schrift gegen mehr Hoft herrschende Misbrauche; "Poesias liricas, satiricas y dramáticas" (Mabr. 1821; 282. 1832); "Guia de la infancia, ó lecciones amenas é instructivas" (4 28 de.); "Elementos à jurisprudencia mercantil; Febrero novísimo y atros tratados de jurisprudencia"(159k) "Los Cortesanos y la revolucion novela de costumbres" u. s. 🛎 ein Hauptwert 🕸 ist seine "Historia de la civilisacion española" (4 Bde., Mabr. 1840), das sich sowetent den Reichthum des Inhalts als durch die Schönheit eines flaren, einfachen, echt hifiriden Stils auszeichnet. Als Dichter gehört T. mehr noch der claffischen Schule an und hat fich uber haupt nicht über das Gewöhnliche erhoben.

Zapir (Tapirus) heißt eine zwischen Schwein und Elefant mitten inne stehende Saugdisgattung aus der Ordnung Dichäuter (f. Pachydermen), die sich durch eine bewegliche risse artige Berlängerung der Nase, vierzehige Border- und breizehige Hintersüße auszeichnet. Malle Dichäuter, gehen die Tapire gern ins Wasser, wohnen im Dunkel der Urwälder und ihn von Pflanzentheilen. Durch ihre Gefräßigkeit schaben sie oft den Pflanzungen. Gefahren gehen sie leicht durch ihre Borsicht und Schnelligkeit. Der amerik Tapir (T. Americans) der einzeln im ganzen tropischen Südamerika vorkommt, hat eine schwarzbraune, dunnbehand Haut und wird 6 g. lang und 3 g. hoch. Die Indianer jagen ihn um seines Fleisches willen hen ihn auch jung als Hausthier auf. Der etwas größere schwarze ind. Tapir (T. Indicus), aus Malakka und den ind. Inseln, hat eine einer weißen Sattelbede ähnliche Zeichnung, kom aber sonst in Allem mit dem vorigen überein. Den Tapiren verwandt sind die fossillen

läotherien.

Tara (ital., b. i. Abgang) nennt man bas Gewicht ber äußern Umhullung (ber Kift, is Fasses u. s. w.) einer verpackten Waare. Behufs ber Werthberechnung, welche sich in in Regel nur auf bas Nettogewicht erstreckt, wird auf die noch in der Originalpackung bestellichen Waaren auf ben meisten Handelspläßen eine vom herkommen (der Usang) eingeficken aber nicht überall gleiche feststehende Taranorm beobachtet, durch beren Abzug vom Bruwgewicht sich das für die Rechnung gültige Nettogewicht ergibt, welches aber hier und da wied burch Gewährung eines sogenannten Gutgewichts u. dgl. vermindert erscheint. Auch is der Bergollung nach dem Nettogewicht gelten in den einzelnen Zollgebieten feststehende vasäte (Zolltara), da man außerdem jede Waare für jenen Zweck der Umhullung entstelle

💳 müßte. Rettotara (reine Zara) nennt man die Zara dann, wenn sie durch besondere Wägung 🖚 jeber einzelnen Rifte, jedes Fasses u. f. w. einer Partie ermittelt und nach dem genauen Funde : L' in Abrechnung gebracht wird. Supertara (Supratara) heißt eine an einigen Plagen für ge-E wife Artifel übliche besondere Bergutung auf bas Gewicht, welche außer der Sara noch vom == Bruttogewicht abgezogen wird; fie ift bemnach eine Art Gutgewicht. — Tariren heißt das z Abwagen der Baarenumhullung behufe ber Taraermittelung.

== Carantel (ital. Tarantola), eine im füblichen Europa nicht feltene hellbraune, auf bem 🛳 Muden schwarzgestreifte Spinne (Lycosa Tarentula Apulica) von der Größe der Kreuzspinne, z! beren Bif für giftig galt und dumal jene Bufalle hervorbringen follte, die unter bem Ramen = ber Tanzwuth bekannt find. Altere Reisebeschreibungen wiederholen ohne Unterschied biefe 差 Fabel und geben als Symptome an : Schmerz einer (angeblich) gebiffenen Stelle, Disftim-= mung, Angft, Schwindel, Zittern, Fieber, Ubelteit, Erbrechen, Buthanfalle, bei einigen Rran-🚃 ten ausschweifende Lustigkeit, Saß gegen schwarze Farbe, Liebe zu Grun und Roth, mit einem Borte eine Menge von Zeichen hypochondrischen oder hofterischen Leidens. Die Landleute follen 👱 Die Rranten badurch geheilt haben, daß fie ihnen zwei in mehren alten Berten verzeichnete De-🚣 Iodien ("La pastorale" und "La tarantola") vorspielten und sie zum Tanzen veranlaßten, wel-👱 des bis zur völligen Erfchöpfung fortgefest werden mußte. Diefen Befchichten liegen verkannte = : Mervenfrantheiten zu Grunde, benn in neuerer Beit gemachte Berfuche haben bewiesen, baf z: ber Bif einer Tarantel weder fcmerzhafter noch giftiger ift ale der einer Kreugfpinne. Ahnliche Dinge merben auch von einer andern Spinne, ber auf Corfica und Sarbinien heimischen **:**:: Malmignatte, erzählt, gehören jeboch gleichfalls zu ben Fabeln. — Tarantella nennt man 32 auch einen Tang, der in Unteritalien von ben Madchen niederer Claffe gum Tamburin getangt I wird. Er foll die Wirkungen des Tarantelftiche aufheben. 22:

**E**; :

٠.

**. ..** 

::

C

Tarascon (bei den Alten Tarasco), eine Stadt im franz. Depart. Rhonemundungen in der Provence, in schöner und fruchtbarer Gegend am linken Ufer der Rhone, zwischen Avig-:::: non und Arles, mit bem gegenüberliegenden Beaucaire (f. b.) durch eine fehr ichone Sangebrude verbunden, ift gut gebaut, hat alte verfallene, mit Thurmen fantirte Ringmauern, breite Stra-::! sen, mehre ichone Rirchen, barunter die der heil. Martha, welche hier das Christenthum verbreitet haben foll, mit reichverziertem Portal, guten Gemalben und Grabbentmalern, ein altes prachtiges Felfenichloß, welches im 13. Jahrh. auf ben Ruinen eines Jupitertempels erbaut, aber erft 1 400 vollendet, häufig Refideng der Grafen von Provence mar und in neuerer Beit zu einem Sefängniß eingerichtet wurde. Die Stadt besitt ein Communal-Collège und eine öffentliche Bibliothet und zählt 12000 E., die sich von Tuch- und Seidenzeugweberei, Schiffsbau, Gerberei, Drechelerei, Krappbau, sowie von fehr lebhaftem Handel mit Wein, Branntwein, Dl u. f. w. nahren. T. icheint bei ben Romern nur Militar- und Schiffahrteftation gewesen zu fein, blubte im Mittelalter auf und war häufig Zeuge glanzender Feste der Grafen von Provence. — Zazascon-fur-Ariège, Stadt im frang. Depart. und am Flusse Ariège, in der ehemaligen Graffcaft Foir, vor Beiten Sauptort einer eigenen Grafschaft, mit 1600 E. und ben Resten bes alten Bergichloffes, liegt in einem engen Pprenaenthale, in einer an merfmurbigen Grotten, grauem Marmor und Gifen fehr reichen Gegend und hat michtige Buttenmerte, Fabriten und Banbel in Gifen.

**Tarbes**, die Hauptstadt des franz. Depart. Hochpyrenäen und der ehemaligen Graf-Schaft Bigorre, am linken Ufer des Adour, Sie eines Bischofs, ist in fruchtbarer Ebene freundlich gebaut, hat eine ehrwurdige, auf den Ruinen der alten Burg Bigorra erbaute Rathedrale, ein gutes Schauspielhaus, eine schöne Brücke über den Abour, malerische Aussichten auf die Pprenaen, Saufer von grauem Marmor, mit Schiefer gedeckt, große Plage, ein impofantes Prafecturgebaube, ein Communal-College mit öffentlicher Bibliothet in einem fehr fconen Gebaube, ein Seminar, eine Normalfcule, eine Beichen- und Baufcule, ein Gefangnif in dem ehemaligen graflichen Schloffe, ein großes Burgerhospital, Kafernen, ichone Baber, ein grofies taiferliches Gestüte. Die Stadt gahlt 13000 G., unterhalt berühmte Papiermuhlen und Manufacturen in seibenen Taschentuchern (Mouchoirs de Bearn), beträchtliche Gerbereien und Farbereien, Rupferhammer und Fabriten für Rupfergerathichgaften, fehr lebhaften Sanbel mit Bieh, Schinken, Bein, Branntwein, Leinfamen, Leber, Marmor- und Wagnerarbeiten, Ragel- und Mefferschmiedwaaren, Rupfergeschirr u. f. w. Auch die zahlreichen Pferberennen . für die Pferdezüchter der füdwestlichen Departements, die großen Martte und der Reisevertehr auf den herrlichen, zu den Pyrenaenbadern von Bagneres de Bigorre, Lourdes u. f. w. führenben Runftstragen tragen viel zu ber Belebtheit bes Drts bei. Die Stadt entstand in ungewif

Beit in bem Lande der Tarbelli, hieß später Tarba und ward von den Römern zum drüten Ipitanien, dann zu Novempopulania gerechnet. Sie wurde im 5. Jahrh. von den Germanen, w. 8. Jahrh. durch die Araber, 843 durch die Normannen geplundert und verheert, blühte als Hauptstadt der Grafschaft Bigorre wieder auf und war bis 1370 in den Handen der Explander. Durch die Hugenottenkriege im 16. Jahrh. litt sie sehr und hatte seitdem viel Mit.

sich wieder emporzuheben.

Tardieu (Nicolas Henri), franz. Zeichner und Kupferstecher, wurde 1674 in Paris geben und von A. Le Pautre unterrichtet, bis J. Audran ihn zu sich nahm und in ihm einen Reco buhler beranzog. E. lieferte eine bedeutende Anzahl vonBlättern verfchiedenen Inhalts undate tete namentlich für das "Cabinet Crozat", die "Galerie de Versailles", das "Sacre de Louis II umd andere Prachtwerke bamaliger Beit. 3m 3. 1720 wurde er Mitglied der Atademie, wie er das Bildnif des Bergogs von Antin als Aufnahmeblatt überreichte. Er farb 1749. — In bieu (Jacques Nicolas), genannt Cocin, Sohn des Borigen, Beichner und Rupferftecher, gel au Paris 1718, geft. um 1795, wurde von seinem Bater herangebilbet, mit welchem er an mo ren ber obengenannten Rupferwerte arbeitete. Auch ftach er viele Bildniffe, Genreftude Lanbichaften. Er mar Mitglied ber frang. Atabemie und hoftupferflecher bes Rurfufte m Köln. — Zarbieu (Zean Charles), Sohn des Borigen, ebenfalls Cochin genannt, Walaze. zu Paris 1765, geft. 1837, genoß den Unterricht des Malers Regnault und gewann 1798m zweiten großen Preis der Malerei. Bon dieser Zeit an brachte er in einer Reihe von Idm eine große Anzahl von historischen Gemälden zur Ausstellung, die größtentheils von der Repe rung bestellt oder angekauft wurden und eben tein besonderes Aufsehen machten. — Zertin (Pierre Alexandre), Rupferflecher, wurde 1756 zu Paris geboren und von feinem Dhim Je ques Nicolas E. unterrichtet, bis J. G. Bille feine weitere Ausbildung beforderte. 3ml 1791 gewann er den großen Preis der Rupferstecherkunft. Er lieferte feitdem viele fcalle Blatter, unter welchen bas Bilbnig bes Grafen Arundel nach van Dyd, der Erzengel Miss nach Rafael, Ruth und Boas nach Berfent, Ludwig XIII. und feine Mutter nach Madame be fent und die Communion bes heil. Sieronymus nach Domenichino als Sauptwerte gu betrade find. An dem letten Blatte arbeitete er 15 3. 3m 3. 1822 murde er an Beovic's Stelle S glied des Instituts. Er starb 1843. — Tardieu (Ican Baptiste Pierre), Bruder des Voriga geographischer Rupferftecher, geb. ju Paris 1746, mar einer der Ersten, welche biefe Runfig tung zu einem hohen Grade der Bollendung erhoben. Für die Raiferin Maria Therefia flace in 53 Blättern die Karte der Niederlande und für Ludwig XVI. die Karte der königl. Wilds nen. Bon ihm ift auch die Rarte zu Sonnini's "Reise durch Griechenland und die Turke" and die vom Minister Thümmel veranstaltete vortreffliche topographische Karte des herieichen Sachsen-Altenburg in 25 Blättern. Er ftarb 1816. — Tarbieu (Antoine François), Inder der Borigen, ebenfalls ausgezeichneter Kartenstecher, geb. zu Paris 1757, gest. 1822, in ferte die Seekarten zum "Allas du commerce"; die Plane der Hauptskädte Europas; die Av ten der Palatinate Barichau, Plod, Lublin und Cendomir, die er fur den Ronig Stanile August arbeitete; die große Karte des europ. Rufland; den Folioatlas gu Dibot's rimm Auflage der "Voyage du jeune Anacharsis"; die Karten zu Choiseul-Gouffier's "Voyage pitoresque de la Grèce"; den Atlas ju Perron's "Voyage aux terres australes" u. f. w. En Sohn, Pierre T., geb. ju Paris 1784, ftach mehre Karten und Plane für die Werken Humboldt, Buch, Bröndsted u. A., den Atlas zur "Histoire ancienne" von Segur u. f. k.-Tarbieu (Ambroife), geb. zu Paris 1790, geft. 1837, widmete fich nach dem Beifpiele fin Bermandten dem Fache des Landfartenfliche, entwickelte aber auch gleiches Salent im Stein von Portrate und Architekturftuden. Er hat mehre von ihm felbft redigirte größere Aufe werte herausgegeben; so den "Atlas de géographie ancienne" (1818), die "Iconographie universelle ancienne et moderne" (1820) unb den "Atlas universel de géographie anciense et moderne" (1824). Sodann stach er die Plane und Porträts in dem Prachtwerke der "Vietoires et conquêtes" und die 36 Platten der "Colonne de la Grande Armée".

Tarent, eine alte griech. Pflanzstadt in Unteritalien, die von lacedamon. Auswandern ben Partheniern, 700 v. Chr. gegründet wurde und zuerst Taras hieß, war eine der blubenften und mächtigsten Städte Großgriechenlands und behauptete lange ihre Unabhängigkeit wo Rom. Schone Künste und Wiffenschaften fanden in ihr vielfache Förderung. Die Schule Pythagoras stand hier lange Zeit in großem Anschen und zählte viele Anhänger. Ubrigen standen die Tarentiner im Ruse der Uppigkeit und des Lurus. Im zweiten Punischen Liebwurde die Stadt durch Fabius 272 v. Chr. den Römern unterworfen und erhielt nun den Den

men Tarentum. Im Mittelalter war es lange der Hauptort eines Lehnherzogthums, welches einem Zweige der Orsini gehörte. — Das heutige Taranto, am Meerbusen gleiches Namens, in Apulien, in der Provinz Otranto, der Sis eines Erzbischofs, hat etwa 18000 E. und treibt einigen Handel. Der Hafen ist fast ganz versandet.

Targowizer Confoderation heißt nach ber Stadt Targowiza im Gouvernement Kiew die Confoderation des poln. Abels, welche hier im Mai 1792 von den Gegnern der Confitution vom 3. Mai 1791 unter dem Marschall Felix Potocti zu Stande tam. Diese Confoderation, zu der auch der König Stanislam August übertrat, vermehrte nicht nur die innern Wirren Po-

f lens, fondern trug auch fehr viel jum Untergange bes Staats bei.

Targum, im Plural Targumim (von targem, d. i. erklären), nennt man die alten aramäischen vober chaldaischen übersehungen der alttestamentlichen Bücher, deren Ursprung die vor Christi Geburt hinausreicht. Jünger sind die gegenwärtig noch vorhandenen Targumim, sedoch wichtig für Sprach- und Bibelkunde und für Religionsgeschichte. Dahin gehören die zum Pentateuch, angeblich von Onkelos, aus dem 2. Jahrh., rein und treu; zu den Propheten, angeblich von Jonathan-ben-Usiel; zu hiob, den Psalmen, Sprüchen, dem hohen Liede, Ruth, Kohelet, Esiher, den Rlageliedern, von sehr verschiedenartigem Charafter; zur Chronit; das palästinische oder jerusalemische Targum zum Pentateuch, in einer doppelten Recension, von denen die eine fälsche lich nach Jonathan benannt wird, die andere, jeruschalmi genannt, nur theilweise abgedruckt ist; das zweite Targum zum Buche Esther und die Fragmente des serusalemischen Targums zu prophetischen und eines Targums der Suräer und der Nehardäer zu pentateuchischen Abschnitten. Alle diese übersehungen sindet man in den rabb. Bibeln und in den Polygsottenbibeln.

Earif (Bort arab. Urfprunge) nennt man ein Berzeichnif von Preisfagen, namentlich aber eines über die Zollabgaben (Zolltarif) und über den Preis fremder Mungen an öffentlichen Raf-

fen (Münztarif). Tarifiren beißt zu einem folchen Zwecke abschäßen oder würdigen.

Zarn, ein Nebenfluß der Garonne im fühmeftlichen Frankreich, entspringt im Depart. und am Berge Logere in den Cevennen, 31/2 M. nordöftlich von Florac, flieft erft gegen Sudweften, bildet oberhalb Albi einen 56 F. hohen Bafferfall, Saut du Sabot, wird bei Gaillac ichiffbar, wendet fich bann gegen Nordweften und fallt unterhalb Moiffac nach einem Laufe von 47 Mei-Ien in die Garonne. Der Fluß gehört nur auf eine turze Strede bem Tieflande an, in welches er oberhalb Montauban eintritt. Bon seinen Bufluffen find rechts der Tescou und der schiffbare Avenron (f. d.), links die Dourbie, der Dourdon, die Rance und der Agout zu nennen. Der E. bewässert funf Departements und gibt zwei bavon ben Ramen. Das Depart. Sarn, hauptsächlich aus dem Lande Albigeois in Oberlanguedoc gebildet, gahlt auf 104% D.R. 373073 E., worunter 44-45000 Reformirte, gerfällt in die vier Arrondiffemente Albi, Saftres, Gaillac und Lavaur und hat zur hauptstadt Albi (f. b.). Im Often und Guden erheben sich Zweige der Cevennen, namentlich die Montagne noire, schmale, 900—1200 F. hohe, oben schwarz bewaldete Ruden; im Innern und im Norden ziehen sich Bügelketten in westsubweftlicher Richtung hin, beide burch bas Thal bes Tarn geschieden. Die Bergreiben bilben au-Berordentlich schöne Thaler; die Ebenen find sehr fruchtbar und reich bewäffert. Das Rlima ift mild, die Luft gefund, der Boden fast durchweg trefflich, namentlich im Thale des Tarn, das Gebirge bewaldet und dessen Gelande mit Biehweiden, das Hügelland mit Obst- und Weinpstangungen bedeckt. Der wenig ausgebildete Aderbau liefert boch Getreide über den Bedarf. Auch baut man Anis und Koriander im Großen, Kartoffeln, Hanf, Flachs, Safran und Waid. Mit Sorgfalt wird ber reichlichen Ertrag (namentlich um Gaillac) liefernde Bein- und Obfibau betrieben. Nächstdem ist die Biehzucht von Bichtigkeit, besonders die Schweine- und Schafzucht. Das Mineralreich liefert Steinkohlen und Eifen, auch Rupfer, Marmor und Ghps. Man unterhalt außerdem Fabriten in Tuch, Rasimir, Baumwollenbeden, Seide, Leinwand, Glas u. f. w., ferner Spinnereien, Eisen-, Stahl- und Aupferhammer, Farbereien, sowie einen lebhaften hanbel mit diesen Natur- und Runstproducten. — Das Depart. Zarn-Garonne, erst 1808 gebildet und aus Theilen der benachbarten Departements und zwar von Gunenne (Quercy, Agenois und Rouergue), Gascogne (Lomagne, Armagnac) und Languedoc (Diöcese Mautauban) zusammengefest, gablt auf 66 QM. 257553 E., bavon etwa 40000 Reformitte, zerfällt in bie Arrondissements Montauban, Moissac und Castel. Sarrazin und hat zur hauptstadt Montauban (f. b.). Die Oberfläche besteht burchgängig aus Hochebenen von 1200 F. durchfcnittlicher Sohe mit tief eingefurchten Flufthälern. Horizontale Lager, theils von Thon, theils von Berölle, bilden die Unterlage bes fehr fruchtbaren Bobens. Die Garonne, ber Tarn und Aveyron find die bedeutenosten Fluffe. Das Klima ift im Ganzen mild, im Sommer jedoch,

(

ı

ŧ

bei dem glühenden Gudoftwind (Autan), außerordentlich heiß. Deshalb wird baufig funft Bemäfferung nothig. Furchtbare Sturme und Sagelwetter vernichten nicht felten die bil der Ernten. Die Sauptproducte find Getreibe in großer Menge und feurige Beine. Aufei gewinnt man Mais, Sanf und Flachs, Artischoden, Spargel und viele Gemufe, Maona, zügliches Obst, auch Feigen und Mandeln, Kastanien, Hülsenfrüchte, Trüffeln. Die Bichp bilbet zwar einen Saupterwerbezweig ber Landleute, aber die Racen find nur mittelmäßig; die Pferde zeichnen fich aus. Die Seidencultur ist von geringem Belang. Bon Mineralien es Steintohlen und Gifen, beibe nicht sonderlich benutt, auch Marmor, Zopferthon, Banfin und etwas Golbsand. Die Industrie erstredt sich auf Wollen- und Baumwollenspinnera, 8 lenzeug- und Leinwandmanufacturen, Gerbereien, Farbereien, Fabriten fur Buder, Die Fapence, Eifenwaaren, Starte und Schreibfedern. Der ziemlich lebhafte Sandel bringt m nehmlich Getreibe, Dehl und Bein, bann Branntwein, Bolle, Gifen, Rattun u. a. Rams ten gur Ausfuhr, für welche Bordeaur der Safen und Montauban der Sauptstapelplas ik

Zarnopol, fruher die Sauptstadt bes gleichnamigen Rreifes, jest einer Begirtshaupman fchaft (67'/4 QM. mit 223800 QM.) im öftr. Königreiche Galizien, Sis eines Lante-mi eines Bezirksgerichts, liegt am Flusse Sereth, hat eine ruthenisch-tath. und ruthenischen Pfarrei, ein Zesuitencollegium mit philosophischer Lebranftalt, ein Symnafium, ein Comite legium, eine Sauptichule, eine höhere ifraelitifche Schule, eine Mabchenichule, ein Schlof, mit feit 1846 ein Theater besteht, und jahlt 16510 E., worunter etwa 6000 Juden. Die 52 zeichnet fich durch Industrie und Sandel aus und halt die größten Pferdemartte in Gain

Auch find die jährlich am Annamarkte abgehaltenen Pferderennen fehr befucht.

Tarnow, fruher die Sauptstadt eines Rreifes, feit 1849 einer Begirtshauptmansist (69,7 Q.M. mit 246069 E.) im nörblichen Theile bes öftr. Königreichs Galizien, am Dme unweit ber Mundung der Biala, über welche hier eine gebedte Bolzbrude führt, ift ber Gis 📾 tath. Bifchofe und Domcapitele, hat 5500 E., ein fcones Rathhaus, ein Gymnafium, theologisches Seminar mit philosophischer und theologischer Lehranftalt, eine Daupt- mb Madchenschule, ein Franciscanerkloster, eine sehenswerthe Domkirche mit den schonen Mardenkmälern des Fürsten Zanuß von Ostrog und der Grafen von Zarnow-Zarnowsky, eine 🗫 goge. Die Stadt besitt ziemlich lebhafte Gewerbsthätigkeit, besonders in Holzarbeiten, Leinns und Damastweberei, sowie in Gerbereien; auch treibt sie einigen Handel- Nahe dabei liegt 🖊 fürstlich Sanguszto'iche Luftchloß Gumnifta, mit einem schönen Garten in ital. Gefdund und eine Stunde entfernt das Pfarrdorf Liftagora, das mancherlei Holzwaaren. Wagenerick Töpfermaaren u. f. w. für den Bandel liefert.

Tarnow (Fanny), deutsche Schriftstellerin, wurde zu Guftrow in Mecklenburg-Sanna 17. Dec. 1783 geboren. In ihrem vierten Jahre traf fie das Unglud, aus einem Fenten to zweiten Stockwerks auf die Straße zu fallen, was ihr eine Nervenkrankheit und Lange Zaible zuzog. An einen geordneten Unterricht konnte unter folchen Umftanden fast nicht gebacht we den. Bis zu ihrem 17. 3. lebte Fanny abwechselnd bei ihren Altern und bei Berwandten af dem Lande. Fortmahrend fich felbst überlaffen, las fie viel, doch ohne Ausmahl, besucht Theater häufig und mußte vielfache innere Zerwürfnisse durchkämpfen. Nachdem sie einige 🌬 an der Bermaltung des fequestrirten vaterlichen Gutes Theil genommen, ging fie als Grit rin nach Rügen, doch brachte ihr biefes Berhältnif neue, noch fcmeere Kämpfe bes bers welche über ihr ganzes Leben entschieden. Im 3. 1804 nach Medlenburg zuruckgetehrt, 🕨 gann fie ihre fchriftstellerische Thatigkeit mit bem Roman "Natalie". Um fich nach bem In ihrer Mutter zu erholen, reiste sie 1816 nach Petersburg zu einer Jugendfreundin, we Berhältniffe fich recht angenehm gestalteten und Klinger ihr Freund wurde. Durch bas z Klima bald zurückgetrieben, lebte sie seit 1820 in Dresden und seit 1828 in Weißenfels. 💃 Schriften zeichnen sich weniger durch poetisches Talent als durch reiche Erfahrung, sittlis Reinheit, Gewandtheit und nicht felten durch Rraft der Darftellung aus. Gine "Auswahl 🖛 ihren Schriften" erschien in 15 Banben (Lpg. 1830); ihr folgten die "Gefammelten Erzählen gen" (4 Bde., Lpg. 1840-42). Außerdem wird ihr der Roman aus den Papferen eines ale Diplomaten "Zwei Jahre in Petersburg" (Lpg. 1833) gugefchrieben, der eine intereff Schilderung ruff. Zustände aus der lesten Zeit Alexander's und Züge aus dem Leben Klinga enthalt. Bubem hat fie Bieles aus bem Englischen und Frangofischen überfest.

Tarnowig, eine Stadt im Rreise Beuthen im Regierungsbezirk Oppeln ber per Proving Shlesien, unweit der poln. Grenze, ist der Sit des Oberbergamts und Oberber amtegerichte fur Dberichlefien, gablt 4500 G. und hat eine Patentichrotfabrit und wi

en Bergbau auf filberhaltiges Bleierz, der sich in der Umgegend auch auf Eisen, Zink, Galmei mb gang vortreffliche Steintohlen ausdehnt. Es beftehen in dem Stadtrevier 184 Steintoblenmb 58 Galmeigruben, welche mit ben Gifengruben über 6000 Berg- und Buttenleute beschäfigen. Überhaupt ift ber Kreis Beuthen, welcher, von dem bis ju 1070 g. Sobe anfleigenden Larnowiger Platean durchzogen, auf 14,15 D.M. 90000 E. gahlt und faft gang die früher um Fürstenthum Tefchen, jest bem Grafen Bendel von Donnersmart gehörige Stanbesberrcaft Beuthen Tarnowis bilbet und jur Sauptstadt Beuthen mit 7200 E. hat, ber an verchiebenartigen Mineralien, namentlich Gifen, Blei, Silber, Galmei, Bint, Kalt, Sanbsteinen ind gang vorzüglichen Steinkohlen reichste bes gangen preuß. Staats und zeichnet fich burch 116gebehnten Bergbau und Hüttenbetrieb aus. Besonders bemerkenswerth find die Blei- und Silberschmelze Friedrichshütte bei Zarnowis, die Staatswerke der Rönigshütte, füdlich von Beuthen, die jahrlich 80000 Ctr. Gifen und 15000 Ctr. Bint liefern. Die Laurabutte bei Siemanowis, fubofilich von Beuthen, ift ein grofartiges, bem Grafen Bendel von Donners. part gehöriges Gifen- und Roblenwert. Auch ber Martifieden Myslowis, an ber fubmarts n die Beichsel fließenden Przemsa, hat Gisen- und Kohlengruben und ist als Grenzort gegen Dolen, als oberfter Stapelort der Gabarren (flachen Zahrzeuge) zur Weichselschiffahrt und als Seation ber von Rofel über Gleiwis, Ronigehütte u. f. w. nach Arakau führenben Dberichlefcen Gifenbahn von Bebeutung.

Zarnowfti (Jan), ein berühmter poln. Felbherr, ward 1488 aus einem alten angesehenen Befchlecht geboren. Schon fein Grofvater Jan E. hatte in der Schlacht bei Tannenberg ahmvoll mitgefampft, fein Bater Jan E. fich burch gludliche Rampfe gegen die Balachen usgezeichnet. Mit einem regen Geiste ausgestattet, besuchte A. behufs seiner kriegerischen Lusbildung die fernsten Länder, wie Sprien, Palästina, Afrika und Portugal. Der König Imanuel von Portugal übertrug ihm im Kriege gegen die Mauren die Anführung seines Deeres. Nachbem er fich bereits großen Kriegeruhm erworben und von Kaifer Karl V. jum Reichsgrafen erhoben worden war, tehrte er in fein Baterland zurud und nahm hier in den Friege zwischen Sigismund 1. und dem ruff. Zaren an der Schlacht bei Orfza Theil. Nachher endete ihn Sigismund mit einer Beeresabtheilung dem Konige Ludwig von Ungarn gegen die Eurten zu Gulfe. Sein berühmter Rame veranlaßte Karl V., ihm ben Dberbefehl über bas anze Beer in dem Zürkenkriege anzuvertrauen. Als barauf der Bojewode der Abalachei, Deer, einer der Lehnsträger Polens, einen Aufstand gegen Sigismund erregt hatte und in Pometen eingefallen mar, übertrug der Konig T. die Bertheibigung des Landes. T. überwand nit einem verhaltnigmagig fleinen Beere bie Balachen bei Obertyn und brang, nach einem meiten Einfalle berfelben in Polen, felbft bis in die Balachei vor, eroberte Choczim und nöbigte den holpsdar, dem Könige von Polen von neuem Treue'zu ichwören. Spater trieb er init ben Ginwohnern seiner Staroftei Genbomir bie nach Polen eingefallenen Lataren jurud. 🔭 farb 1561. Ein Freund der Biffenschaften, befaß er eine reiche Sammlung seltener Sanddriften. In Tarnow, feinem Stammfige, ließ er das friegswiffenschaftliche Werf "Conciimm rationis bellicae" abdruden.

Larof, vielleicht bas anziehendste, aber auch das schwierigste und verwideltste aller Kartenbiele. Es wird von drei Personen mit 78 Blättern gespielt, die aus den 52 Blättern der franz. Karte, vier Cawalls ober Reitern und 22 Tarofs ober Trumpsen bestehen. (S. Spielkarten.)

Tarpeja, die Tochter des Spurius Tarpejus, dem Romulus im Kriege mit den Sabinern ben Befehl in der Burg auf der füdwestlichen höhe des Saturnischen hügels anvertraut hatte, sieß sich durch das Gold, womit die Sabiner an Armgeschmeide und Halstetten geschmuckt waren, zum Berrath verloden und öffnete um diesen Preis dem Tatius (s. d.) ein Thor der Festung. Erdrückt von der Last des auf sie geschleuberten Schmucks, büste sie ihr Berbrechen mit dem Tode. So erzählt die röm. Sage. Ihr Grad wurde auf dem Berge gezeigt und noch sest ist, wie Niebuhr bemerkt, ihr Andenken nicht ganz aus dem Bolke geschwunden. Von ihr leitete man gewöhnlich auch den Namen des Tarpejischen Bergs (mons Tarpejus) ab, den seitedem hieß nur noch eine nach dem Marsselbe hin steil abfallende Felswand derselben höhe ber Tarpejische Fels. Mit dem Herabstürzen von dem Tarpejischen Felsen wurden von den Tribunen mehr als ein mal selbst die höchsten Magistrate bedroht und bei tribunicischer Anklage unf Tod war es die gewöhnliche Bestrasungsart. In den lesten Zeiten der Republik außer Bebrauch gekommen, wurde in der Kaiserzeit die Strase wieder eingeführt.

übrigen Etrurien in röm. Herrschaft über und erhielt später eine röm. Bürgercole eigentlichen alten, auf einem Felsen gelegenen Stadt sind nur noch geringe Reste ühat sich in dem gegenüberliegenden Hügel, auf dem Corneto liegt, die Begräbnispolis) des alten T. erhalten. Bgl. Stadelberg und Thürmer, "Alteste Denkmerei, oder Wandgemälde aus den Hypogäen von T." (Stuttg. 1827); Abeken,

nach feinen Dentmalen" (Stuttg. 1843).

Tarquinius Bridens (Lucius), ber funfte rom. Konig, von 616-579 v. Q ber rom. Ergablung ber Sohn eines reichen Rorinthers Demaratus, der bei ini seine Baterftadt verlaffen hatte und nach Tarquinii (f. b.) in Etrurien geflohen r nen Reichthumern und feiner Gemablin Tanaquil wendete fich T. nach Rom, wo Tobe bes Ancus Marcius, ber ihn jum Bormund feiner zwei Sohne beftellt hatte wurde erhielt. Er vollendete die Unterwerfung von Latium, brangte die Sabiner gi Etruster, von ihm beflegt, ertannten feine Dberherrichaft an. In ber Stabt, Die Mauer zu befestigen begann, vollführte er bas große noch ethaltene Bauwert be xima und die Anlage des Circus maximus fur Rampffpiele, die er ebenfo wie der königl. Burde von Etrurien herüberbrachte; auch der Beginn des Baus b fchen Tempels wird ihm jugefchrieben. Der britten Stammtribus, ben Luceres, die Aufnahme in den Senat, deffen Bahl durch die aus jener gewählten fogene minorum gentium auf 300 flieg. Seine Absicht, brei neue Tribus, vielleicht aus ! zu bilden, scheiterte an dem Biberstand, den ihm für die Patricier der Augur A leistete, und er mußte sich begnügen, die Bahl ber Ritter, die baburch auf 1200 ftie peln, ohne den alten brei Centurien neue unter besondern Ramen bingugufügen. A nen des Ancus, benen er den Thron entzogen, foll er erschlagen und sein Tob bu verhehlt worden fein, bis es feinem Eidam, bem Servius Tullius (f. b.), gelun bie Rachfolge ju fichern.

Tarquinius Superbus (Lucius), der Sohn des Borigen, herrschte, nachder vius Tullius, seinen Schwiegervater, ermordet hatte, als siebenter und lester Köni 510 v. Chr., gewaltthätig und hart, aber frastvoll über Rom, wo er die Berfass vius umstürzte, und auch über Latium, obwol dies dem Namen nach nur im Bi nisse stand, dem sich jest auch die herniter und Städte der Bolster, gegen die Krieg geführt, anschlossen. Sabii wurde von ihm unterworfen, Circesi und Sie zur Sicherung der Eroberungen röm. Colonien. Seine Willfür und der Zwai Frohnarbeiten bei seinen Bauten, unter denen die des capitolinischen Tempels die ist, erbitterten das Bolt; der Frevel, den sein Sohn Sertus Taraninius an Luc

siel, geschlagen. Auch Porsenna (f.b.), so hart er Rom bedrängte, verschaffte ihm die Rudtehr nicht, und als 496 in der Schlacht am See Negillus (f.b.), in der sein Sohn Lucius siel, die Lateiner, an die er sich gewendet, überwunden worden waren, verzweifelte er daran, die Herrschaft wieder zu gewinnen. Bei dem Tyrannen von Cumä, Aristodemus, der ihm eine Zustucht bot, starb er 495, allein noch von seiner Familie übrig. Es scheint unzweifelhaft, daß die Regierung der Larquinier eine Zeit etrur. Herrschaft in Rom und etrur. Ginflusses auf dasselbe bezeichnet.

Tarragona, die Hauptstadt der gleichnamigen, aus dem füblichen Theile Cataloniens aebildeten fpan. Proving (116% DM. mit 290000 E.), ein alter, früher ichon befestigter, jest fehr herabgetommener Drt, liegt an der Mundung des von einer Steinbrude überfpannten Francoli in das Mittelmeer, auf einer fleilen, 760 F. hohen Anhohe, ift der Sit eines Erzbifchofe und gahlt gegenwärtig 14122 E., welche durch Baumwollen- und Tuchweberei, Fabritation von Band, Muffelin, Borten, Seidenzwirn u. f. m., inebesondere aber burch Sandel, namentlich mit Ruffen, Bein, Branntwein und Fischen, ihren Unterhalt finden. Die Rhede ift unficher. Die Stadt hat eine ber ichonften Rathebralen, mit prachtvollen Monumenten, mehre andere Rirchen und Rlöfter, ein geiftliches Seminar, eine Zeichenschule fur Marine und Bautunft, eine ötonomische Gesellichaft. An die Zeiten der Romer und größere Bedeutendheit der Stadt erinnern noch eine brei Meilen lange Bafferleitung, die Ruinen bes Palaftes bes Auguflus, der Pilatusthurm genannt, die einiger Triumphbogen und andere Alterthümer. Die Stadt wurde von den Phoniziern erbaut und hieß bamale Tarton. Rach ihrer Zerftorung erft durch bie Romer wieder aufgebaut, erhielt fie nun den Namen Zarraco oder Zarracon. Bur Beit ber Scipionen ein Sauptwaffenplas und eine Zeit lang des Augustus Residenz, wurde fie Colonia Julia Bictrix und von Antoninus Pius Augusta genannt. Sie war die Hauptstadt des Tarraconenfifcen Spanien und blieb es auch mahrend der Boltermanderung, bis bie Romer ihre leste Befisung in Spanien aufgegeben hatten. Geit bem Anfange des 8. Jahrh. im Befise der Sarazenen, wurbe die Stadt nun ganglich verwuftet, die fich nie wieder zu ihrem frühern Glanze erheben tonnte. In I. foll auch die erfte driftliche Rirche Spaniens begrundet worden fein. Bahrend bes frang. Kriegs litt die Stadt ungemein. Sie wurde von Suchet im Juni 1811 mit Sturm genommen und 18. Aug. 1813, als die Frangofen die Festungswerke in die Luft fprengten, jum Theil zerftort.

Tarfus, die ehemals große und volkreiche Hauptstadt Ciliciens, am Flusse Cydnus, war eine Zeit lang der Sie eigener, von der pers. Dberherrschaft abhängiger Könige und gelangte zu besonderm Ruhm und Glanz, als sich unter der Herrschaft der Seleuciden (s. d.) viele Griechen hier niederließen und eine höhere Lehranstalt für Philosophie und Grammatik gründeten, die unter den ersten röm. Kaisern in ihrer größten Blüte stand. In späterer Zeit bewies sie eine vorzügliche Anhänglichkeit an Julius Casar, zu dessen Ehren sie den Namen Juliopolis annahm. Auch war sie der Geburtsort des Apostels Paulus, der hier seine Bildung erhielt. Allmälig sant sie in ihrem Wohlstande und litt besonders durch die Einfälle der Jautrer und westsichen Barbaren, blieb aber dennoch im Mittelalter in einem gewissen Ansehn und noch sest ist Karso, als Hauptstadt des gleichnamigen Sandschaft im Galet Isthil, mit 30000 E., die be-

beutenben Sanbel treiben, eine anfehnliche Stabt.

Tartan, ein bei den Bergicotten gebrauchliches buntgewürfeltes wollenes Beug.

Tartane heißt ein kleines, leichtes Fahrzeug, bas vorzüglich im Mittellandischen Meere theils zur Fischerei, theils zum Kuffenhandel gebraucht wird und nur einen großen Maft und einen Fodmaft hat.

Tartarei und Tartaren, s. Tatarei und Tataren.

Tartarus, griech. Tartaros, ift nach homer ein tiefer, nie von der Sonne erhellter Abgrund unter der Erde, so weit unter dem hades (f. Unterwelt) als der himmel über der Erde, gefcolffen durch eherne Pforten. In ihn sturzte Zeus Berbrecher und Frevler gegen seine Obergewalt, wie den Kronos und die Titanen. In der spätern Sage heißt entweder die ganze Unterwelt so oder derjenige Theil derselben, wo die Berdammten nach ihrem Tode ihre Strafen und Pualen erlitten, als Gegensas zu den Elysischen Gefilden. Personisiert ist T. der Sohn des Ather und der Gaa und von dieser Bater des Typhows.

Tartini (Giufeppe), einer ber größten ital. Biolinfpieler um die Mitte bes 18. Jahrh., wurde zu Pifano in Iftrien 1692 geboren und follte in Pabua bie Rechte flubiren. Allein er trieb niehr die Fechtfunft und heirathete endlich heimlich ein Madchen, vor beren Familie er

flüchten mußte. Als Pilger verkleidet tam er nach Rom und blieb hier einige Jahre bei ma Berwandten im Minoritenkloster zu Assisch wo er sich der Musik mit allem Eiferwidmete. Rat mals ging er nach Padua zurud und wendete sich dann nach Benedig und Ancona. Sein Rus stieg immer mehr, sodaß ihn Kaiser Karl VI. 1723 zu seiner Krönung nach Prag berust ist Drei Jahre darauf errichtete er in Padua seine berühmte Musikschule, deren Spiel sich versplich zum Kirchenstill eignete. T. war Meister in der Composition wie im Spiel und der gefim Lehrer Aller, welche damals die Musik gründlich studiren wollten. Seine Werte sind zienet zahlreich, doch sest kaum noch zu spielen. Übrigens ist er auch durch sein harmonisches Splas für welches Bousseaus sehr eingenommen war, und durch die Entdedung des dritten Alast der zus zwei rein angegebenen Terzen sich erzeugt, berühmt. Gegen das Ende seines Lies verlor er sich in metaphysisch-religiöse Betrachtungen. Er starb 1770.

Tartiche, ein aus der flaw. Sprache herstammendes und auch in die poln. und ruft ibe gegangenes Wort, bezeichnet eigentlich die kleinern Schilde, deren sich vorzugsweise die Contre bediente. Sie kommen am häusigsten bei den morgenl. Nationen vor, waren aber auch wMittelalter bei den Nittern und Neisigen gebräuchlich. Die Tartiche ist meist rund, gunda auch vieredig, oder mit verschiedenartig ausgebogenen Rändern versehen. Die erften beim Mundtartschen. Die Sturm- und Sehtartschen, welche von den Fußsöldnern getragen under, und von denen die lestern mit einem Stachel versehen waren, mit dem sie, in die Erde biffig, zum Schuse der Bogenschusen dienten, führten diesen Namen nur uneigentlich, da sie bei den

Umfange richtiger ale Schilde bezeichnet werben.

Tartufe, das berühmtefte Luftfpiel Molière's, gefchrieben 1664, tam 1669 guerft wir 🖦 mig XIV. auf die Buhne, nachbem die brei erften Acte bavon bereits in Privatgefellicaften mi geführt maren. Es war barin, wie Ginige behaupteten, ber Charafter bes Beichtvatert wig's XIV., bes Paters Lachaife, den er einft Truffeln genießen fab (baber der bem Stalienife entlehnte Name), copirt. Rach Andern hatte die naschhafte Lederei eines andern Prieftet, er beim papftlichen Runtius traf, Beranlaffung jur Entftehung bes Ramens gegeben. De Molière fcon vorher durch feine Geifelhiebe Arzte, Berbilbete, Geden, mit einem Botte Ipren aller Art gereigt und fich Feinde erwedt, fo war mit dem "Zartufe" ber Rrieg nun vollen ertlart, und die Beiftlichfeit bot alle ihr ju Gebote ftebenden Mittel auf, die Aufführung ver te großen Publicum gu hindern. Der Ergbifchof von Paris, Barlan be Champvalon, erlica befonderes Rundschreiben, in welchem er alle Schauspieler, welche fich gur Aufführung it Studs verftanben, umb felbft Beben, ber fich mit ber blogen Lecture beffelben befagte, mit ke Strafe ber Ercommunication bebrohte, und ein gewiffer Pierre Roulles, Abt von St.-Banbe lemp, erflarte fogar Molière, ben er einen Teufel in Menfchengestalt nannte, bes Tobes auf ben Scheiterhaufen für murbig. 3mei Jahre bemuhte fich Molière vergebens bei Sofe, bein pafe lichen Runtius, bei den Pralaten, die Aufführung feines Luftfpiels ju bewirten; aber imme wurde fie vereitelt, wenngleich der Dichter fein Biel fcon mehre male erreicht gu haben glaubt Die oft ergählte Anethote, Molière habe, als einmal bas Stud fcon angefundigt, bann abe wieder auf Beranftaltung bes Prafidenten Lamoignon verboten worden fei, bem Publicum bie Nachricht mit den zweideutigen Worten "M. le président ne veut pas qu'on le joue" angetis digt, wobei das Wortchen le auf das Stud, sowie auf ben Prafibenten bezogen werben tome hat vor ber neuern literarhiftorifden Rritit nicht Stich gehalten. Erft 1669 erreichte Mobin fein Biel, und brei Monate wurbe "Tartufe" ununterbrochen hintereinander gegeben, jum Bo bruffe aller Beuchler, die hier mit all' bem Bige und Scharffinn gezeichnet maren, welche so lière noch jest zu einer Fundgrube ber Komit machen. Auch hat fein "Zartufe" Diefen Rame zu einer komischen Benennung für alle Scheinheiligen gestempelt. Gustow hat die Entstehn bes Molière'schen Studs und die verwickelten Intriguen, welche babei im Spiele warm, " feinem "Urbild bes Tartufe" bramatifch behandelt.

Taschenbuch ist nach dem Wortlaute sedes Buch, das man zu augenblicklichem Gebrucht leicht mit sich führen tann, also auch Notizducher u. dgl. Im literarischen Sinne versieht mus solche Bücher darunter, welche in kleiner und handlicher Gestalt einen leicht unterhaltenden Inhalt einschließen, oder für irgend einen bestimmten praktischen Zwed die nöthigsten Amerise gen kurz zusammenkassen. Gewöhnlich aber führen regelmäßig von Jahr zu Jahr wiedenktrende Erscheinungen diesen Titel und schließen sich dadurch der Kalenderliteratur gewissernen. Nach dem Borbilde franz. Almanachs (s. d.) entstandene Taschenbücher sind die Gedichsammlungen, welche unter dem Namen Musenalmanache (s. d.) von Gotter und Boje 1769 is Deutschland eingehürgert wurden. Bon zahlreichen ähnlichen Unternehmungen sind zu erwäh

Ť

≥:

Ь

. E

3

đ٢

≥:

E.S

33:

**#**:

**1**::

7

ΒĖ

SE

1

노

B.

Į,

ı.

:2

5

nen die von Goethe und Schiller umter verschiedenen Titeln herausgegebenen Taschenbucher, in welchen viele ihrer bedeutenbsten Werke zuerst erschienen. Seit dem Z. 1815 etwa bemächtigte sich die Novellistis der Taschenbucher und bis in die dreißiger Jahre erschienen die Taschenbucher von Clauren, Tromlis u. A., deren innerer Werth unendlich weit hinter ihrem äußern Erfolge zuruchblieb. Fast nur die "Urania" (Lpz. 1810—38; Neue Folge, 1839—48) nahm eine ehrenwerthe literarische Stellung ein. Neuerdings wird diese Art von Taschenbuchern sast nur noch in Öftreich gepstegt. Frühzeitig aber begannen auch die ernstern Wissenschaften ihre Resultate in allgemein ansprechender Form durch Taschenbucher zu verbreiten. So sind zu erwähnen das "Taschenbuch für vaterländische Geschichte" von Hormayr (seit 1812); Fr. von Raumer's "Historisches Taschenbuch" (seit 1830); Prus' "Literarhistorisches Taschenbuch" (1843—48); Henneberger's "Zahrbuch für deutsche Literaturgeschichte" (1854 begonnen). Außerdem gibt es Taschenbucher für Arzte, Botaniter, Jäger, Bühnenwesen u. s. w. Während diese gesammte Literatur auf der einen Seite leicht stachen Dilettantismus und einseitigen Modegeschmach verfällt, hat sie doch auch in einzelnen Theilen wesentlich zur Berbreitung vielseitiger Bildung beigetragen.

Tafchenfpieler nennt man Leute, welche Kunfistude verrichten, die auf den erften Anblick an bas Bunberbare ju grengen icheinen, bei genauer Betrachtung aber ale bas Bert großer, burch lange Ubung erprobter Gewandtheit und des Einverständniffes mit einigen Gehülfen und Bufchauern fich barftellen, wobei es befonders barauf antommt, die Aufmertfamteit der Buschauer auf Rebendinge zu lenken. Auch bedienen sich die Taschenspieler eigens für ihre Aunstftude vorgerichteter Instrumente und vermögen um so mehr zu leisten, je geschicker be die Chemie und Experimentalphpfit bei ihren Runften anzuwenden verftehen. Gine Menge jum Theil recht anziehender Taschenspielerfunfte findet man beschrieben in Martius' "Unterricht in ber natürlichen Magie" (umgearbeitet von Biegleb und Rofenthal, 20 Bbe., Berl. 1786—1805) und ahnlichen Berten. Schon im bochften Alterthume gab es Tafchenspieler, die, wie im Dittelalter und noch gegenwartig unter ungebildeten Boltern, für Bauberer galten. Das eigentliche Baterland ber Lafchenfpieler, welche baraus ein Gewerbe machten, icheint Agypten gu fein. In Griechenland und Rom erreichte bie Tafchenspielerfunft icon einen fehr hoben Grad ber . Ausbildung; namentlich wurde fie bei den facularischen Spielen geubt. In die Bahl der Zaschenspieler gehört unftreitig auch der berühmte Dr. Joh. Fauft (f. d.). In den lesten Decennien bes 18. Jahrh. erwarben sich Pinetti, Edartshausen und insbesondere Philadelphia (f. b.), in der neuesten Zeit Bartolomeo Bosco und der Professor Dobler einen Ruf. Berwandt mit ben Taschenspielern find die Jongleurs, sehr verschieden aber die Aquilibristen.

Tasman (Abel), der Entbeder ber Insel Banbiemensland und anderer Inseln, war von Seburt ein Hollander; allein weder sein Geburts- noch sein Todesjahr sind bekannt. Als Capitan in holl. Diensten in den Sewässern von China und Japan kreuzend, steuerte er 1642 auf Anregung seines Sönners, des Gouverneurs von Batavia, van Diemen, nach dem Gudpol zu und entdeckte 24. Nov. 1642 die Insel, welche er nach senannte. Nachher entdeckte er nach Staatenland, einen Theil Neuseelands, die Oreitönigsinseln und die Prinz-Wilhelmsinseln, worauf er 1643 nach Batavia zurücktehrte. Bon einer zweiten Entdeckungsreise, die er in dem solgenden Jahre nach den Kusten von Neuguinea unternahm, ist nicht viel bekannt geworden. Seinen Namen führt eine Halbinsel auf der Ostfüsse von Bandiemensland und die Insel vor dem Cap Pilar auf jener Halbinsel.

Taffo (Bernardo), ein vorzüglicher epischer und lyrischer Dichter Stallens, bessen Ruhm jedoch von seinem Sohne, Torquato T., verdunkelt wurde, war zu Bergamo 1493 geboren und kammte aus einem alten abeligen Geschlechte. Er zeigte schon als Knabe viel Anlagen und erbielt von seinem Altern und nach deren frühem Tode von seinem Onkel, Luigi T., Bischof zu Becanati, eine sorgfältige Erziehung. Nach längern Studien zu Padua und mehrsachem Wechsel der Stellung in Rom, am hofe von Ferrara, in Venedig, wo er sich als Dichter einen Namen machte, trat er 1531 als Geheimschreiber in den Dienst Ferrante Sanseverino's, Fürsten von Salerno, und begleitete diesen auf dem Zuge nach Tunis, welchen Karl V. unternahm, sowie nach Flandern. Als er nach Salerno zurückgekehrt, heirathete er 1539 die schöne, reiche, durch Geist und Tugend ausgezeichnete Porzia de' Ross und zog sich nach dem anmuthigen Sorrento zurück, wo er die 1547 höchst glücklich lebte und seinen "Amadigi" ansing. Das Unglück des Fürsten, der sich der Einführung der Inquisition zu Neapel widerset hatte, nach Frankreich gestücktet war und von Karl V. seiner Güter beraubt wurde, brachte auch ihn in die größte Berlegenheit. Er war genöthigt, einen andern Zustluchtsort zu suchen, verlor während

venna, von wo ihn ber Derzog von Urbino nach Pesaro berief. Im J. 1563 trat er als eine Secretar in die Dienste des Herzogs Wilhelm von Mantua. Zum Gouverneur in Offigliam nannt, starb er bald nachher 1569. Sein Hauptwert ift "L'Amadigi" (1560), ein romantische Epos nach einem span. Noman, worin er ein großes und schönes Talent entwickelt hat, wer auch die Verwickelung zu künstlich ist und die Vergleichung mit Ariosto schaete. Seinen übriga kleinen Dichtungen ist Annuth und Phantasie nicht abzusprechen; seine Briefe (herausgezehn von Seghezzi, 3 Bde., Padua 1733—51) sind für die politische und Literaturgeschichte siene

Beit von Wichtigfeit.

Tuijo (Torquato), ber Sohn bes Borigen, wurde zu Sorrento 1544 geboren. Seine And gen entwickelten fich ungewöhnlich fruh und fchnell; babei zeigte er fich fchon als Rinb fct ernft. Rachbem er bei ben Zesuiten in Reapel, bann in Rom und Bergamo Unterricht empfe gen, theilte er in Pefaro den Unterricht mit dem Sohne des Bergogs von Urbino. Dit finn Bater hielt er fich ein Jahr lang in Benebig auf und ging bann, 13 J. alt, nach Pabua, un ie Rechte zu ftudiren. Aber feine Reigung jog ihn unwiderftehlich gur Poefie. In einem Tha von 17 3. trat er mit einem epifchen Gebichte in zwolf Gefangen, "Rinaldo", bervor, bei mi einigem Beifall aufgenommen warb, worauf benn auch ber Bater nach langem Bitafin einwilligte, daß er die Rechtestudien aufgab. Sest widmete fich T. mit doppeltem Gifer imrifden und philosophischen Studien ju Bologna. hier begann er ben ichon in Pabua gemein Entwurf zu einem epifchen Gebichte von ber Eroberung Jerusaleme auszuführen ; bod fan ' fich durch eine ihm widerfahrene Kränkung bewogen, Bologna zu verla ffen. Er ging nach Debena und folgte bann ber Einladung bes Scipione Gonzaga, ber in Padua eine Atademie geff tet hatte und I. ale Mitglied berfelben gu feben munfchte. Mit großem Bleife ftubirte er De fophie, namentlich bie bes Plato, ju bem fein eigener Beift ihn vor Allen hinzog; babei vele er aber fein Epos nicht aus bem Auge. Bom Carbinal Lobovico von Efte gum Sofcavalia a nannt, manbte er fich im Det. 1565 nach Ferrara, um ben glangenben Beffen beigumohnen, m welchen die Bermählung des Bergogs Alfons mit einer Erzherzogin von Ditreich gefeiert mute . Die beiden Schwestern besselben, Lucrezia, die nachmalige Herzogin von Urbino, und Leonen. Beibe zwar nicht mehr jugendlich, aber schon und liebenswürdig, schenkten bem Dichter ku Gunft. Aufgemuntert von dem Bergoge, begann er wieder an feinem Epos gu arbeiten mi verließ Ferrara nur auf turge Beit, um Padua, Mailand, Pavia und Mantua gu befuchen. & hatte acht Gefange feines Gebichts beenbigt, als er im Gefolge bes Carbinals von Efte 1570 nach Frantreich reifte. Unbefannte Grunde veranlaften ihn, nach Rom gurudtautebren, mb bald barauf trat er in die Dienfte bes Bergogs Alfons. Richt lange nachher entftand fein Cai ferspiel "Aminta", welches zwar alles Frühere in biefer Gattung übertraf, indeß bald bich Guarini's "Pastor fido" verbuntelt murbe. Der Bergog, burch biefe bramatifche Dichtmy aufe angenehmfte überrafcht, ordnete die Aufführung an. Z.'s Anfeben und Gunft fliegen; aber biefes Glud wedte ihm auch Neider, die insgeheim barauf dachten, ihn zu ffürzen. Raf bem er mehre Monate in bem reizenden Caftel Durante bei Urbino in ber vertrauteften Freud schaft mit seiner großen Gonnerin Lucrezia verlebt hatte, tehrte er mit reichen Gefchenten nach Ferrara zurud und wendete fich wieber zu feinem Epos, welches er unter bem Titel "Goffredo" im Frühling 1575 beendigte. Der Berzog behandelte ihn mit verdoppelter Auszeichnung: I mußte ihn nach feiner Billa Belriguardo begleiten, und Lucrezia, die fich von ihrem Gemake getrennt hatte und zu ihrem Bruber gurudgefehrt mar, munichte ben Dichter ftete um fic !! haben. Nur mit Mühe wirkte er sich im Nov. 1575 die Erlaubniß aus, nach Rom zu gehen. um dort fein Gebicht einer grundlichen Prufung zu unterwerfen. hier wurde er von feinen Freunde Scipione Gongaga bem Carbinal Ferbinand von Mebici, nachmaligem Grofbergege von Tobcana, vorgestellt, der ihn einlub, in den Dienst seines Hauses zu treten, was aber E. ab lehnte, weil er vor allen Dingen die Pflichten der Dantbarteit gegen bas Saus Efte erfüllen wollte. Bei feiner Rudtehr nach Ferrara murbe er zwar von dem Berzoge und ben Pringeffe nen mit gewohnter Freundlichkeit behandelt; allein balb zeigte es fich, daß fein Geift von bapecondriften Einbildungen und frankhafter Reizbarteit unheilbar zerrüttet mar : überall glaube er sich von Neibern und Feinden umgeben und bei der Inquisition als Keper verklagt. In diese Stinimung zog er einen Dolch gegen einen Diener in ben Zimmern ber Berzogin von Urbine. Auch diefe Thorheit verzieh ihm der Herzog und ließ ihn nach kurzer Paft wieder frei, doch aba au feiner Heilung in das Franciscanerklofter von Verrara bringen, wo er ärzellich behandelt wer

a ben follte. Er ertrug bies nur wenige Tage, und feiner felbft nicht machtig, entfloh er 1577, Faft ohne Gelb, mit Sinterlaffung aller feiner Papiere, zu feiner Schwefter nach Sorrento.

Εί,

R!

**3** 

\$:

mi.

土

Ŀ

Ė

\*

Ė

E

:

È

ŧ

Durch die Sorgfalt der Schwester begann I. ruhiger zu werden: er bereute seine Flucht und == wendete fich an den Bergog und die Fürftinnen, um feinen Poften, vornehmlich aber ihr Bobl-🗻 wollen wieber zu erlangen. In ber That ging er auch nach Ferrara zurück; aber sein altes Ubel tehrte wieder und er entwich jum zweiten male. Bergebene fuchte er in Mantua, Pabua und 👳 Benedig eine Zuflucht; auch in Urbino und Turin, wo er die wohlwollendste Aufnahme fand, verließ ihn feine Unruhe nicht, die allmalig einen schlimmern Charafter annahm. Er fehnte fic nach Ferrara zurud und hielt dazu die Bermählung bes herzogs mit Margareta Gonzaga für ben ichidlichften Beitpunkt. E. tam an; boch fab er fich bitter getäuscht. Allenthalben nahm man ihn mit Gleichgultigfeit, felbft mit Spott und Berachtung auf: weber ber Bergog noch bie Fürstinnen ließen ihn vor fich. Da verließ ihn die Bernunft und er ergof fich laut in Schmahungen gegen Alfons und beffen Sof, fodaf der Bergog im Marg 1579 befahl, ihn in das Annenhospital zu bringen und als einen Rafenden zu vermahren. Die auffallende Barte biefer Behandlung hat ju ber gang bestimmt falfchen Bermuthung Beranlaffung gegeben, baf T. burch feine Liebe gur Pringeffin Leonore Die Chre bes herzogl. Saufes verlest habe. Der mirtliche Bahnfinn, welcher ben Dichter, wenigstens von Beit zu Beit, ergriff, die Plage, die er bamit bem Bergoge bereitete, und bie groblichen Beleidigungen, die er gegen ihn ausstieß, find mehr als hinreichend, das Benehmen von Alfons zu erklaren, der ihn nie als einen Berbrecher, sondern ftets nur ale einen Gemuthetranken behandeln ließ. Der Zustand des Kranken wechselte oft. T. fand auch jest ruhige Augenblice, in denen er fich herrlich bald in Berfen, bald in philosophischen Betrachtungen aussprach. Ein neuer Schlag fur ihn mar die Rachricht, daß fein Gebicht in hochft verftummelter Geftalt ju Benedig im Drud erschienen. Diefer erften Ausgabe folgten fonell an verschiebenen Drien mehre andere, und die Unternehmer und herausgeber bereicherten fich, mabrend ber ungludliche Dichter in Gefangenichaft frant und vernachläffigt schmachtete. Erst nach zwei Jahren erhielt er statt seines gefängnißähnlichen Aufenthalts mehre Bimmer jur Bohnung. Er empfing Befuche und durfte felbft von Beit ju Beit, von einer eingigen Perfon begleitet, ausgeben. Dann trat aber wieder Berfcarfung ber Dagregeln gegen ihn ein. Literarifche Qualereien tamen bazu. Gine Schrift, in welcher I. über Ariofto erhoben wurde, veranlafte die Atademiter der Crusca zu einem maflos heftigen Angriff auf die "Gerusalemme liberata". Mit Burbe und Mafigung beantwortete T. Die Angriffe feiner Geg. ner. Inzwischen beschäftigten ihn bie Mittel, feine Freiheit zu erlangen, nicht minber als bie Bertheibigung feines Gebichts. Er hatte bie machtigften Perfonen jur Bermittelung aufgeboten. Gregor XIII., der Cardinal Albano, der Grofherzog von Toscana, ber Bergog und die Bergogin von Urbino, die Bergogin von Mantua, mehre Fürften bee Saufes Gongaga hatten fich vergebens fur ihn verwendet. Die Stadt Bergamo, Z.'s eigentliches Baterland, hatte in gleicher Absicht einen eigenen Gefandten an den Herzog geschickt. Diefer gab Berfprechungen, welche er aber nicht erfüllte. Z.'s Buftand verschlimmerte fich so immer mehr: er war an Leib und Geele zerrüttet und litt periodisch an wirklichem Bahnsinn. Endlich ließ sich Alfons erweichen und überließ im Zuli 1586 auf dringendes Bitten die Person des Dichters nach mehr als siebensahriger Gefangenschaft seinem Schwager, Bincenzo Gonzaga von Mantua, welcher ihn fo zu bewachen versprach, baf Alfons nie etwas von ihm zu befürchten haben follte. In Mantua fand E. bie freundlichste und ehrenvollfte Aufnahme; aber fein Ubel hatte bereits zu tief gewurzelt, um gang zu weichen. Deffenungeachtet nahm er seine literarischen Arbeiten wieder vor: er vollendete unter Anderm den von seinem Bater begonnenen "Floridante"; auch fein Trauerspiel "Torrismondo" arbeitete er von neuem um. Im folgenden Jahre befuchte er Bergamo und wendete fich dann, nachdem ber Bergog von Mantua gestorben, nach Rom. Dier wurde er nicht nur von Scipione Gonzaga, sondern auch von mehren Cardinalen und Pralaten so mohl aufgenommen, daß er neue Soffnungen faßte. Allein nichts ging in Erfüllung, und er begab fich 1588 nach Neapel, um einen Berfuch zu machen, bas eingezogene Bermogen feiner Altern wieberzuerlangen. Dier beichaftigte er fich mit einer ganglichen Umarbeitung feines großen Gebichts "Gerusalemme liberata", um bas für fehlerhaft Erkannte, sowie bie Lobsprüche auf bas haus Este wegzuschaffen. Bon Reapel kehrte er nach Rom jurud und lebte bann eine Beit lang in Florenz, Mantua und Reapel, flete unftat und unruhig, fich und Andern mistrauend, frant und arm. Die Umarbeitung feines Berts als "Gerusalemme conquistata" (Auerst 1593 gebruckt) und die Dichtung "Le sette giornate del mondo cresto" entstanden in dieser ungläcklichen Zeit. Inzwischen hatte Dippolyt Aldsbrandini als Clemens VIII. den papstlichen Stuhl bestiegen. Der Neffe deffelben, der Cardial Cinzio, bewog X. endlich nach Rom zu kommen, um die seierliche Dichterkrönung auf dem Copitol zu erhalten. Im Nov. 1594 langte X. an; man verschob aber die Feierlichkeit die prühlahre. Während des Winters schwand seine Gesundheit mehr und mehr: er fühlte in nahes Ende und ließ sich in das Kloster San-Onofrio auf dem Janiculus bringen, wo er einem hisigen Fieber 25. April 1595 stand. X. wurde in der Kirche des genannten Klostenk stattet. Der Cardinal Bevilacqua von Ferrara ließ ihm ein Venkmal sehen; auch die Ende Bergamo hat ihm eine Statue errichtet.

Friedr. Schlegel fagt in der "Geschichte ber alten und neuen Literatur" aber E .: "Gini junger ale Camoene ift I., ber une fcon burch feine Sprache und gum Theil auch burd feine Inhalt näher steht, indem bie Kreuginge bie gange Fulle bes Ritterlichen und Bunderben mit bem Ernfte ber geschichtlichen Bahrheit verbinden. Richt blos eine poetifche, sondern a eine patriotifche Begeisterung für die Sache der Christenheit beseelte den ebenfo ruhmbegiaigs als frommfühlenben Dichter. Doch hat er die Große feines Gegenftanbes burchaus nicht e reicht, ben Reichthum beffelben fo wenig erschöpft, baf er ihn, fo zu fagen, nur an ber Die flache berührt. Auch ihn befchrantte die Birgil'iche Form einigermaßen, baber einige nicht pa glüdlich gelungene Stellen von dem fogenannten epifchen Mafchinenwert. Z. gehört im Cagen mehr zu den Dichtern, die nur fich felbft und ihr iconftes Gefühl darftellen, als ein Bat in ihrem Geiste Mar aufzufaffen und fich felbft barin zu verlieren und zu vergeffen im Gunt find. Die schönften Stellen in feinem Gebichte find folche, die auch einzeln ober als Coffie in jedem andern Werke fcon fein würden und nicht wesentlich zum Gegenstande gehören. De Reize der Armida, Clorindens Schönheit und Erminiens Liebe, diese und ahnliche Stellen in es, die une an I. feffeln. In feinen lyrifchen Gebichten ("Rime") ift eine Glut der Libe schaft und eine Begeisterung ber ungludlichsten Liebe, welche uns noch mehr als bas fleine Sie ferspiel "Aminta" erft an die Quelle jener schönen Dichtungen führt. T. ift gang ein Gefi bichter und, wie Ariosto, ganz malerisch. Go ift über L's Sprache und Berfe ein Zauber = fitalifcher Schonheit ausgegoffen, ber wol am meiften mit beigetragen bat, ibn gum Liebin bichter der Italiener ju machen, mas er felbft beim Bolte mehr als Ariofto ift." Gine ausfib liche Charafteviftit L.'s als epischen Dichters befindet fich in der "Allgemeinen Monatsfor für Wiffenschaft und Literatur" (September- und Detoberheft 1851). Das fritische Bend nif der Ausgaben von T.'s Berten murde ein eigenes Buch ausmachen. Sier moge die b gabe genügen, daß die Rofini'iche Ausgabe (30 Bbe., Pifa 1820 fg.) die vollstandigfte und it mailander der "Opere scelle" (5 Bbe., 1823 fg.) fehr brauchbar ift; daß der "Rinaldo" juff zu Benedig 1562, die "Gerusalomme liberata" verbeffert zuerft zu Parma 1581 erfcie wie wie bekannt, ungahlige male aufgelegt murbe. Die beften beutschen Überfestungen von leten find die von Gries (2 Bde., 8. Auft., Lpg. 1851) und Stredfuß (2 Bde., 4. Auft., Lpg. 1817). Die "Auserlefenen lprifchen Gebichte" überfeste R. Forfter (2. Aufl., 2pg. 1844). 2.'s 260 murbe von Bielen gefdrieben; fo von feinem Freunde Giamb. Manfo (Reap. 1619), am vollie bigften von P. A. Seraffi (Rom 1785). Bgl. "L's Leben" von Streckfuß vor deffen Uberfepag Unter ben vielen neuern Schriften über I. ift noch befonbere gu bemerten Rofini's "Sage sugli amori di Torq. T. e sulle cause della sua prigionia" (Difa 1832), wodurch ein benige Streit mit Cavedoni, Gaet. Capponi u. A. veranlaßt wurde. Die von dem Conte M. Aba herausgegebenen "Manoscritti inediti di Torq. T." (Lucca 1837 fg.) find unecht. Bal au Rante, "Bur Gefchichte ber ital. Poefie" (Berl. 1837).

Taffoni (Aleffandro), einer der berühmtern Dichter Stallens, wurde 1565 zu Meden geboren. Seine Kindheit war manchen Prüfungen ausgesetzt, aber sie hinderten ihn nicht seinen Studien zu Bologna und Ferrara. Im J. 1597 ging er nach Rom und wurde hier Geretär des Cardinals Ascanio Colonna, der ihn 1600 mit sich nach Spanien nahm und dem nach Nom zurückendete. Hier ließ X. seine "Pensieri diversi" erschenn, ein Wert, das wegen der sinnreichen Paradorien, mit denen es den Wissenschaften den Krieg anzukundigen schien, und durch den heitern Scherz und die gefällige Anmuth, womit es des Verfassers bittere der griffe würzte, großes Aussehr und die gefällige Anmuth, womit es des Verfassers bittere der griffe würzte, großes Aussehr und die gefällige Anmuth, womit es des Verfassers bittere der griffe würzte, großes Aussehr (1609), worin T. den Petrarca, den man nach seiner Ansicht über schafze, heradzusehen suchte, was einen großen Schriftenwechsel veranlaste. T. hatte sich we dem Tode des Cardinals Colonna 1608 ohne Anstellung befunden. Da ihm aber die Mind zu einem unabhängigen Leben sehlten, trat er 1613 in savopische Dienste und dann in die de Cardinals Ludovisi. Später fand er eine ehrenvolle Stellung bei dem Perzoge Franz I.

Modena, wo er 1635 flatb. Seinen Ruhm verbankt er dem komischen Epos "La secchia rapita" (Par. 1622; deutsch von Kris, Lpz. 1842), das den Krieg der Modeneser und Bologneser in der Mitte des 13. Jahrh. zum Gegenstande hat. In diesem Kriege wurde einst der Eimer eines Brunnens von einigen Modenesern, die in Bologna eingedrungen waren, aus dieser Stadt weggeführt und als eine Trophäe nach Modena gedracht, wo er noch heutiges Tages als ein Kleinod ausbewahrt wird. Dieses Treignis und die vergeblichen Anstrengungen der Bologneser, den Gimer wiederzuerlangen, besingt T. in zwölf burlest-epischen Gesängen, denen es weder an Ariosto'scher Laune und Anmuth, wovon freilich jest der vielen Anspielungen wegen Bieles verloren geht, noch auch in einzelnen Stellen an epischem Adel fehlt. Dabei hat die Sprache den echt tostan. Charakter und der Bersbau ist leicht und angenehm. Eine Auswahl von T.'s Briefen hat Gamba (Ben. 1827) herausgegeben.

Tafte, Tangente, Clavis nennt man bei Schlaginstrumenten, wie Mavier, Orgel u. a., ben schmalen Holzstreifen, ber, wenn er mit dem Finger niedergebrudt wird, sich wie ein hebel hinten in die hohe hebt und so entweder durch den Schlag eines Hammers, wie bei dem Pianoforte, oder auch durch Offnen eines Bentils, wie bei der Orgel, Physharmonica u. dgl., die Saite, Pfeife oder Zumge zum Ertonen bringt. Sammtliche Tasten zusammen werden die Ta-

Ratur, Claviatur, auch Manual genannt.

É

13

**T**:

1

, pie La

É

:

Z)

k

z

E

:

E

Ī

ŀ

Zaftfinn (tactus), in der weitesten Bedeutung auch Gefühlefinn genannt, ist berjenige Sinn, welcher durch unmittelbare Berührung und die badurch hervorgebrachten Empfindungen Borftellungen von dem Berührten erzeugt. Das Organ biefes Sinnes ift bas Syftem ber gefammten Empfindungenerven (f. Rerven), beren Enbigungen bie bem Gefühlefinn entfprechenden Eindrücke aufnehmen und sie in ununterbrochenem Fortgange durch die Nerven bis gum Gehirn fortpflangen. Da nun die Rervenendigungen auf ber augern Oberflache bes Korpers, die Baare, gahne und Nagel ausgenommen, vorzugsweise zum Taften bestimmt sind, so tann man auch die außere Saut als Zaftorgan anfeben. Indef auch bie Saare, Ragel und Bahne tonnen ale Taftorgane gelten, indem fie ben Biberftanb, ben fie bei ber Berührung eines Körpers finden, auf die nachften Rervenendigungen als Drud fortfesen und fo die Borftellung des harten und Beichen unmittelbar hervorzubringen im Stande find. Befentlich ift baber Taften und Fühlen nicht verschieden. Da jedoch die Befähigung jum Fühlen den Organen theils ihres Baus, theils ihrer Lage wegen in fehr verschiebenem Grabe gutommt, fo nennt man in engerm Sinne nur biefenigen Organe bes thierischen Körpers Taftorgane, welche jur willfürlichen und absichtlichen Erzeugung feinerer Gefühlbempfindungen besonders befähigt find und angewendet werden. Beim Menichen find bier junachft bie Fingerspiten zu ermabnen, an benen die theilweife aus feinem Rervengewebe beftehenben fogenannten Gefühlswarzchen fich am ausgebildetsten und gahlreichsten finden und die parallel verlaufenden spiralförmigen Zinien in der haut bilden; ferner auch die Lippen und die Zunge. Eine große Berfciebenheit ber Tafforgane findet fich bei ben Thieren. Dier find os die fich in einen Ruffel endigenden Rafen einiger, die Barthaare, die Bunge, die Lippen anderer Saugethiere, die Bunge vieler Bogel und Amphibien, die Faden am Ropfe mehrer Fifche, die Fühlhörner und Frefgangen mehrer Insetten, die Kühlfaben der Mollusten u. f. w. Sowie der Laftfinn durch aufmerksame Ubung, d. B. bei den Blinden, die zu einer bewundernswürdigen Schärfe ausgebildet zu werben vermag, so fonnen die Saftorgane auch abgeftumpft werden, wie dies namentlich bei Denfcen ber Fall ift, welche fdwere Sandarbeit verrichten.

Taftu (Amable), franz. Dichterin, wurde 1798 zu Met geboren. Ihr Bater, Boïart, war Proviantverwalter und ihre Mutter eine Schwester des durch Uneigennüßigkeit ausgezeichneten Kriegsministers Bouchotte. Roch sehr jung, verlor sie die Mutter durch den Tod; doch ihr Bater gewann als zweite Gattin eine treffliche Frau, die durch mehre Übersezungen aus dem Deutschen sowie durch moralische Bolksschriften, z. B. "La semme, ou les six amours", sich bekannt gemacht hat. Die Tochter zeigte von Jugend auf viel poetische Anlage. Im J. 1816 heirathete sie den Buchhändler Joseph Tastu und lebte mit ihm einige Jahre in Verpignan. Ihre ersten Gedichte erschienen in Musenalmanachen und bei besondern Veranlassungen. Dann ließ sie eine Sammlung ihrer "Poésies" (Par. 1836; verm. Ausl., 3 Bde., Par. 1838; neuere Ausl., 1841) und "Poésies nouvelles" (Par. 1834) erscheinen, worin sich sehr anziehende Gedichte, meist in der elegisch restectienden Gattung, sinden. Sie widmet sich mit besonderm Ersolg der Verherrlichung des häuslichen Kreises, dem sie zurte poetische Beziehungen abzugewinnen weiß; nur wo sie einen höhern Schwung anstrebt, erlahmt ihr Flug. So stehen ihre "Chroniques de France" (Par. 1829), welche epische Dichtungen enthalten, weit hinter ihren

lprifchen Erguffen gurud. Bemertenswerth ift, baf fie in Begug auf Correctheit und Abm bung ber Sprache alle ihre Mitbewerberinnen um ben poetifchen Preis übertrifft. Spater te fie fich noch in verschiebenen Richtungen versucht, auch in der Profa; ale Unterhaltungefen ftellerin in ben "Soirées littéraires de Paris" (Par. 1832) und ale Jugendichriftftellein ber "Éducation matérielle; simple leçon d'une mère à ses enfants" (4 Bet., Par. 1836 a öfter). 3m 3. 1839 gewann ihre Lobrebe auf Frau von Sevigne bei ber Atabemie ben Du Unter ben mancherlei Arbeiten, welche fie, vielleicht burch außere Berhaltni fe veranlaßt, un i Erwerbes willen geschrieben hat, ist eine gedrangte "Histoire de la litterature allemande (Par. 1842) ju ermahnen, welche bem gewöhnlichen Bedurfniffe entfpricht. Ihr Gatte, ber vielfach mit Untersuchungen über bie altere fpan. Sprache und Literatur befchaftigt batte, fint 22. Jan. 1849 als Bibliothefar ber Bibliothet St.-Geneviève zu Paris.

Tatarei, falfchlich Tartarei, nannte man im Mittelalter im Allgemeinen bas mitte Alien, weil man bie von dorther gegen Westen heranfturmenden horden unter bem Gefann namen ber Tataren (f. b.) begriff. Spater unterschied man bie Rleine ober Guropaifdem ber Großen ober Mfiatifden Satarei. Unter ber erftern begriff man bie Theile bes ruff. Rid melde ehemals die Rhanate ber Krim, von Aftrachan und Rafan ausmachten. Seboch beit nete man bamit im engern Sinne bes Worts vorzüglich bie Krim (f. b.) und bie Gegenben ti untern Dniepr und Don. Die Affatifche Zatarei, welche das weite Gebiet gwifchen bem Raspile Meere, Sibirien, ber Bufte Gobi, Afghanistan und Perfien begriff, feit bem 13. Jahrt mi ihrem Beberricher, bem Sohne Dichingis-Rhan's, auch Dichagatai (f. b.) ober Tichagatis nannt und burch ben Belurtagh, bas westliche Randgebirge bes centralen Sochaffen, in Ch und Weft-Dichagatai getheilt murbe, tommt jest in ben geographischen Werten theils wer ben Namen ber einzelnen Gebiete, die fie umfaßt, theils unter dem allgemeinen ethnographisa Ramen Turfeftan (f. b.) vor und wird ebenfalls burch ben Belurtagh in Dft-Turfeftan de Turfan (f. b.) und West-Turtestan ober Turtestan schlechthin, wozu Manche auch Turm (!-! rechnen, getheilt. Daneben find aber aus alterer Beit auch noch bie Ramen Chinefifche ober fot Satarei für den öftlichen und Freie Satarei für den westlichen Theil im Gebrauch, obwelt Bevolterung in beiden teineswegs eine tatarifche ift.

Tataren, ein Boltername von fehr ichwantenber Bebeutung, ber bei ben Gefcichite bern und Ethnographen bes Morgen - und Abendlandes balb in engerer, bald in weine Bebeutung gebraucht wirb. Urfprunglich einen mongol. Bolteftamm bezeichnend und mit ben Namen Mongolen (f. d.) in ethnographischer Pinsicht ibentisch, wurde in Folge der Eroberungs der Mongolen im 13. Jahrh. der Name Tataren eine Collectivbenennung, mit der man, gleich wie der Name Franken seit Rarl d. Gr. und der Herrschaft der Franken zur allgemint Bezeichnung aller westeurop. Bölker wurde, nicht blos die eigentlichen Zataren ober Amp len, fondern auch alle ihnen unterworfenen verwandten und ahnlichen Bolter bezeichnet und die man in Europa, einem Wortspiele mit dem Tartarus der Alten zu Gefallen, in Io taren, d. h. aus ber Unterwelt Gefommene, umwandelte. Go wurden hauptfachlich brei infir perlicher hinficht zwar verschiebene, in sprachlicher Beziehung aber innig verwandte Bilt. Mongolen, Tungusen und Türken, unter bem Ramen Tataren begriffen, in beren Geschickt fomit auch bie ber Tataren aufgeht. Gegenwartig wird ber Rame Tataren noch in boppeter Beziehung gebraucht: ein mal zur Bezeichnung bes hochafiat. Bölker,- und Sprachstammt. bann fpeciell ale Rame einzelner bestimmter Bolterichaften. Der tatarifche Gprachtens. auch ber altaifde, ural-altaifde, ngrifd-tatarifde ober turanifde Oprachframm genamt, gehört zu ben agglutinirenben Sprachen. (G. Sprachenkunbe.) Als feine Urheimat wirt it Sochebene in der Gegend des Altaigebirgs vermuthet; fein Gebiet, vom indogermanifen mehrfach unterbrochen, reicht vom Japanischen Meere bie in die Rabe von Wien und Chiftiania und vom nörblichen Elsmeer bis nach Tibet und der Rufte Rleinafiens. Bon ben u ihm gehörigen Sprachen, welche untereinander nicht fo nabe verwandt find als die indoeurpaifchen, zeigt bie öftlichfte (Manbichu) bie geringfte, die westlichfte (Finnifc) bagegen bie bichk grammatifche Ausbilbung. Bei bebeutenben, tief in ben grammatifchen Bau eingreifenben le terschieben haben bie tatar. Sprachen boch mehre sehr charakteristische gemeinsame Eigenschaft ten. Confonanten und Bocale find in der Silbe gleichberechtigt, daher dürfen nicht mehre Goo sonanten in einer Silbe ausammentreffen. Unter ben Bocalen herricht bas Geses ber Barmont por, webhalb harte und weiche Bocale nicht in benfelben Borten gebulbet werden. Die Armet ber Partifeln aber wird erfest durch Reichthum an Ableitungsformen, und in der Periode bildung wiederholen fich die Gefete der Wortbildung, fodaß die Sate nicht, wie in ben integerman. Sprachen, ineinanbergefügt werben, fonbern jeber Sat faft wie ein Suffir bemjenigen andern Sage fich anschließt, bem er ju naberer Beziehung bient. Der tatar. Stamm gerfallt in zwei Hauptgruppen. Die erfle umfaßt die tatar. Sprachen im engern Sinne. Dahin gebort 1) bas Tungufifche, von ben Tungufen auf ruff. Gebiete vom Jenifei bis ans Dcots. Afche Deer gesprochen, und bas vielleicht noch niebriger flebende Manbichu bei ben Manbichu ober den Tungusen auf chines. Gebiete. Benig über der grammatischen Ginfachheit des Tunguffichen fleht 2) das Mongolifche, welches a) in einen ofttatar. Zweig, bas Dftmongolifche (in der Mongolei, dem Urfige des Bolles), b) einen westtatar. Zweig, das Ralmudifche (auf ben weiten Steppen bes westlichen Bochafien und an der untern Bolga), und c) einen nordlichen Zweig, bas Buratifce (im Berglanbe fublich bes Baitalfee), zerfallt. 3) Das Tur-Bifde, reichend vom Abriatifchen Meere bis jenfeit ber Lenamundung, erscheint am reinften bei ben Uiguren, am meiften burch perf., arab. und europ. Einfluffe gefarbt bei ben Demanen in Ronftantinopel und zerfällt in brei große Gruppen, welche sich wiederum in etwa zwanzig Dialette (3. B. Uigurifch, Romanifch, Uebetifch, Turtomanifch, Kirgififch, Bafchfirifch, Krimmifch, Rogaifc u. f. w.) fceiben. Daran fclieft fich die Sprace ber nordöftlich verfprengten Jatuten an der Lena. (G. Enreifche Sprace und Literatur.) Die zweite hauptgruppe ber tatar. Sprachen bilben bie finnifcen Oprachen, auch unter bem Namen ber tschubischen, ugrischen, uralischen Sprachen zusammengefaßt. Man unterscheibet fünf Zweige: 1) bie samojebische Gruppe, an den Mündungen der Petschora, des Db und des Jenisei, auch am mittlern Db und obern Senisei; fie scheint vom finn. Charafter am meisten abzustehen; 2) die ugrifce Gruppe, mit den Sprachen der Oftjaten, Bogulen und Magyaren (Ungarn); 3) die bulgarifche Gruppe, du ber die Ticheremiffen und Mordwinen gablen, mahrend die Tichumaschen gur tatar. Sprache übergegangen find; 4) die permifche Gruppe, welche die Permier, Sprjanen und Botjaten umfaßt; endlich 5) bas Finnifche im engern Ginne, mit ber Sprache ber Finnen ober Suomalainen, ferner der Efthen, Liven, Lappen und Ingrier. (G. Finnen.) Eine eigene bebeutsame Literatur hat nur das Finnische entwickelt; sonst haben nur die unter westeurop. Ginflussen stebenden Magyaren und mostemischen Demanen eine wirkliche Literatur erzeugt. Bon geringerer Bebeutung find die durch den Bubbhismus hervorgerufenen Literaturen ber Manbichu, Mongolen und Kalmücken, sowie bie nach arab. und pers. Borbilbern erwachsene ber Ofttürken umb Tataren. Alle biefe Bolterfamilien, wie fehr fie auch hinfichtlich ihrer Race, Religion und Sitte verschieben find, haben außer ber Sprache boch ein Gemeinsames in historischer Entwidelung und ihren Schicksalen und größtentheils auch in ihrer mehr ober weniger nomabifchen Bebensweife, fodag bie Ubertragung bes Ramens Tataren auf fie ihren gureichenben Grund hat. Die Zahl fämmtlicher zum tatar. Bölker- und Sprachstamm gehörigen Individuen wird auf 34 Mill. angegeben. Speciell werden aber auch noch mehre einzelne Bolterichaften mit bem Ramen Tataren belegt, welche, ba fie ihrer Körperbilbung nach mehr ober weniger jur mongol. Race, ihrer Sprache nach aber gur turt. Bolterfamilie gehoren, mahricheinlich aus einer mehr ober minber ftarten Bermifdung von Mongolen mit turt. Boltern gur Beit ber Berricaft der erstern entsprungen sind und die man deshalb turk-tatar. Bölkerschaften nennt. Es sind dies Die Tataren im füdlichen Rufland und am Rautafus, befannt unter bem Ramen ber Rogager, Rumuden u. f. w.; die Bolga-Tataren, mehre fowache Stamme an der untern Wolga und am Ural, mit vielen ihren Bohnplägen entnommenen Specialbenennungen, wie kafansche, usische Zataren u. f. w.; die Zurf-Tataren am Ural, Tom, Jichim und Tobol, mit verschiedenen, ebenfalls großentheils ben Wohnplaten entlehnten Stammbenennungen, von benen bie Bafch. Eiren an der untern Bolga, auf dem Ural und an der Rama und die Karatalpaten in der Rahe bes Aralfees die bekanntesten find; die Kirgisen; die sibir. Turk-Tataren zwischen dem mittlern Setysch und bem untern Laufe ber obern Angara, mit türk, aber mit mongol. Elementen gemifchten Mundarten und mongol. Körperbilbung. Auch bie Berg-Tataren ober Tichumaichen im mittlern und füblichen Ural, an ber Kama und mittlern Wolga find hier zu erwähnen.

Tatianus, aus Affprien, einer der fogenannten Apologeten der christichen Rirche, lebte im 2. Sahrh., wie es scheint zu Rom, als Rhetor. Durch Justinus Martyr zum Christenthum bestehrt, wurde er streng dualistischer Gnostifer, der namentlich durch seine ascetische Sittenlehre viele Anhänger sich erward. Wir besitzen von ihm noch eine "Oratio ad Graecos" (herausgegeben von Worth, Orf. 1700) und eine "Harmonia evangeliorum". Bgl. Daniel, "T. der Apologet" (Halle 1837).

Zatiftschem ift ber Rame einer altberühmten Familie in Rufland, welche ihr Gefchlecht 186 auf Rurit gurudführen tann und von bemjenigen Zweige abstammt, welcher vorbem in Smolenet refibirte. Ale bie smoleneter Regentenlinie bie Souveranetat verloren hatte # ble Glieber biefer Familie nur die einfache Geltung als mostowitifche Bofaren genoffen, finde fie im Ginklange mit mehren andern Sproffen bes Rurit'ichen Fürftenftamms ben Fürftenie mit biefer ihrer Stellung unverträglich und nannten fich gang einfach bei ihrem Gefchleatte men. - Baffilji Rittitfd E., Geh. Rath und Couverneur von Drenburg, geb. 1686, # 1750, fdrieb die erfte Gefchichte von Rufland, die nach feinem Lobe von Muller berausgende murbe (4 Bbe., Most. und Petersb. 1769-84). Spater nahmen zwei Glieder Diefer gemit ben Grafentitel bes ruff. Reichs an, nämlich ber General Rital. E., ber Begrunder bet gep wartig graflichen T.'ichen Gefchlechts, welcher 1801 biefen Titel empfing und 1825 flath, ber General Mler. E., Rriegeminifter von 1823-28, welcher 1826 in ben ruff. Grafmin erhoben murbe und ohne mannliche Rachtommenfchaft 1833 ftarb. Der Sohn Ritolai's, mit licher Staaterath Graf Alerei E., ftarb 4. Febr. 1851 in Petereburg. - Dmitti So lewitich E., einer ber bemertenswertheften Staatsmanner Ruflands und Der neuern Beit in haupt, geb. 1769, war anfange Gefandter in Reapel und Sarbinien, bann feit 1815 Mabrid, wo er fich ben überwiegenbsten Ginfluß auf die Politit des span. Dofs gu verfdet mufte. In Kolge ber Revolution von 1820 abberufen, murbe er balb barauf gum Botfdin in Bien ernannt. Er mar hier eine lange Reihe von Jahren im Intereffe feines Baterlante thatig, bis er fich 1841 in ben Ruheftand jurudzog. Doch blieb er Mitglied des ruff. Ratrathe und erhielt den Titel eines Dbertammerherrn. Die ihm vom Raifer Ritolaus angebene Grafenwurde folug er aus. Er ftarb zu Wien 30. Sept. 1845.

Tatius (Titus) heißt in ber rom. Sage ber Konig ber Sabiner von Cures, ber nach im Raube ber Sabinerinnen gegen Romulus zog, ben Quirinalischen Berg und dam duch in Berrath ber Tarpeja (s. b.) ben Saturnischen (Capitolinischen) besete, nach Beilegung is Kriegs aber fünf Jahre mit Romulus gemeinsam über den Doppelstaat ber Romer und Driten, in welchem die zweite Tribus nach ihm Tatienses ober Titienses genannt wurde, herist bis er bei einem feierlichen Opfer zu Lavinium von Laurentern, die er beleidigt hatte, erschie wurde. Sein Grab, bei dem man alljährlich Tobtenopfer brachte, befand sich auf dem Capitolinischen, da, wo nachher der Tempel der Inischen Berge; sein Haus sollte auf dem Capitolinischen, da, wo nachher der Tempel der In

Moneta fich erhob, geftanben haben.

Tatowiren heift die haut des Körpers mit allerlei Figuren verzieren. Bu biefem Beist werden mit spisigen Instrumenten die beliebten Figuren in die haut eingerist und dam wie Farben die wunden Stellen eingerieben. Diese Sitte tommt schon im Alterthum bei einzelm Böllern vor; gegenwartig besteht sie noch bei den Bewohnern der Subseeinseln und nehm indian. Böllerschaften. Das Tatowiren gilt bei diesen lestern im Allgemeinen für eine Schmud des Körpors. In seinen verschiedenen Formen dient es zur Unterscheidung der Stämm voneinander, sowie der Familien und des Rangs, zum Andenken an merkwürdige Ereignst und zum Zeichen geschlossenes Bundnisse.

Tatra, die hochfte Ruppe ber Rarpaten (f. b.)

Tatti (Jacopo), ital. Bilbhauer, Schuler des Sanfovino (f. d.).

Zau, f. Zauwert.

Zaube (Columba) ist der Rame einer ungemein artenreichen Gattung der Buhnervöge 🛋 geradem, zusammengebrücktem, an ber Ruppe gewölbtem Schnabel, halbverbeckten Rasenlichen und zwölffeberigem Schwanze. Die Tauben find meift icongefarbte Bogel, nahren fich von & mereien, leben gefellig und in bauernder Monogamie und futtern ihre Jungen forglich mit Rropfe erweichten Kornern, weshalb fie ftete fur Sinnbilber ber Schonheit, Bartlichfeit mi Unichulb galten. Bemerkenswerthe Arten find : die Ringeltaube (C. Palumbus), die griffe ber in Deutschland wild lebenden Arten, mit weißen, halbmonbformigen Fleden an jeber Sie bes Salfes, und bie Politaube (C. Oonas), ber vorigen fehr ahnlich, mit grunfchillernbem bafe, aber ohne Fleden, beibe ben Getreibefelbern und Rabelholgfaaten gefahrlich. Die Beine, jier liche Turteltaube (C. Turtur) lebt in ben gemäßigten Bonen ber gangen Alten Belt, ift we graulich-bunter Farbung, burch einen fcmargen fled an beiben Seiten bes Salfes tennis und wird megen ihrer gartlichen Lodflimme bei allen Culturvollern gehegt und befungen. Dick Lauben find fammtlich Zugvögel. Die Lachtaube (C. risoria), über ganz Europa verbreits hellgrau mit einem schwarzen Bande, ift bekannt burch ben lachenden Zon ihrer Stimme. Die Bandertaube (C. migratoria), 18" lang, schiefergrau mit brauner Bruft und goldgrüne Raden, ericheint in Schwarmen von vielen Millionen jeden Berbft aus ben Bubfonsbailanten im nördlichen Amerita, vermuftet Balber und Felber und gemabrt, auf ben Bruteplagen

vielen Taufenden erschlagen, Menschen und Schweinen reichliche Rahrung. Außer vielen schönen, zum Theil metallisch gefärbten ausländischen Arten ist noch anzuführen die in den Ländern des Mittelländischen Meeres wild lebende Feldtaube (C. Livia). Sie ist schiefergrau gefärbt und trägt auf dem Rücken zwei schwarze Querbinden. Diese Taube zeichnet sich durch ihre Borliebe für Küsten und hohe Orte, durch schnellen Flug und ruhige, grazisse Bewegungen in der Luft aus (baher Gyratoren). Bon ihr stammt unsere Paustaube (C. Livia domostica), die in unzähligen Spielarten vorkommt, z. B: Ruppen-, Kropf-, Aragen-, Purzel-, Pfau-, Trommel-, türksiche und Karmelitertauben u. s. w. Sie brüten sechs-, acht- und mehrmal im Jahre, legen aber nur zwei Sier auf einmal. Man füttert sie mit Getreibekörnern, besonders Weizen, Gerste, Widen und Erbsen. Auf dem Felde richten sie ost großen Schaben an. Bedeutend sind an manchen Orten (z. B. in Altenburg, in der Stadt Lähn in Schlessen) die Tauben gewährt eine leicht verdauliche und zugleich sehr nahrhafte Speise.

Taubenpost heißt die Einrichtung, wo Tauben (Brieftauben) zur Beförderung von Briefen verwendet werden. Die Tauben wurden schon in den frühesten Zeiten als Boten verwendet, namentlich im Drient, wo man sich bezu der türkischen Taube bediente und selbst noch bedient. In neuerer Zeit wurden die Taubenposten auch in Europa wieder ins Leben gerusen, und namentlich bedienten sich der Tauben als Briefträger die Bankiers auf großen Sandelspläßen, um die Coursdifferenzen schnell weiter zu befördern. Doch hat die Entwickelung der elektrischen Telegraphie in den letzten Jahren auch dieses verhältnismäßig schnelle und leichte Berkehrsmittel gänzlich in den Schatten gestellt. Die zu Briefträgern bestimmten Tauben werden an ihren Bestimmungsort gebracht und dort, nachdem man thnen den in Wachs getränkten Brief unter die Flügel besessigt, losgelassen. Gewöhnlich legt die Taubenpost 25 M. in Einer Stunde zurück. Pamit die Nachricht auch an dem bestimmten Orte anlange, pflegt man mehre Tauben mit Briefen des nämlichen Inhalts abzusenden.

Tauber, ein linter Rebenfluß bes Main, entsteht aus bem Tauberfee bei bem Dorfe Michelbach an ber haide im würtemb. Jarttreise, tritt alsbald in das bair. Mittelfranten, wo der Fluß auf seinem nördlichen Laufe Rotenburg (s. b.) berührt, durchschneibet dann, sich gegen Nordwesten wendend, die Nordspiese Bürtembergs bei Cregelingen und die Sübspiese vom bair. Unterfranten bei Röttingen, geht westwatts abermals durch Bürtemberg über Weitersheim und Mergentheim und zulest wieder nordwestwärts durch Baden, wo er Königshofen, Lauda, Tauberbischofsheim berührt und bei Wertheim mündet. Die T. ist 16 M. lang, nicht schiffbar und sließt fortwährend in einem engen, selsigen, meist tiesen Thale, dem Taubergrunde, welcher reich an vorzüglichen Weinen ist, den Tauberweinen, die schon im bair., auch im würtemberg., namentlich aber im bad. Antheile, wo ihr Andau am stärtsten, gewonnen werden. Sie zeichnen sich durch einen rheinweinsauerlichen Seschmad aus und oft zählt man sie mit unter die Nedarweine, denen sie ähnlich sind.

Taubbeit (surditas, kophosis) bezeichnet den Mangel des Gehörsinns und ist bald eine gangliche, eigentliche Zaubheit, balb (und haufiger) nur ein mehr ober weniger unvollkonimenes Boren (Schwerhörigkeit,, baryocoia, dysocoia). Die verschiedensten Krankheiten ber Gehorwerkzeuge können diese Buftande herbeiführen, und zwar hauptsachlich folgende: 1) Krantheiten bee Behornerven und berjenigen Gehirnpartien, in welchen berfelbe entspringt; 2) Rrantbeiten ber feinen, im Kelsenbein des Schabelknochens versteckten akustischen Apparate (bes Labyrinthe, ber Schnede u. f. m.); 3) Rrantheiten ber innern Trommelhöhle und bes in diefelbe von der Rafen- und Gaumenhöhle her einmundenden Guftachifchen Kanals, sowie ber Gehörknöchelchen und bes Trommelfells; 4) Krankheiten bes äußern Gehörgangs und ber außern Trommelhöhle. Die Krankheiten, von denen diefe verschiedenen Drgane befallen werden können, find z. B. Entzündung, Eiterung, Berftopfung, Erweichung, Berhärtung, Lähmung, Blutung u. a. m. hieraus erhellt, daß eine Menge der verschiedenartigften Ubel, beren Unterscheidung das Berdienst der neuern Dhrheilkunde (f. Dhr) ist, dies Symptom, die Taubheit und Schwerhörigkeit, hervorrufen kann, und daß es alfo Selbstäuschung oder Betrug und Charlatanerie ift, wenn Jemand ein einziges heilmittel ober heilverfahren gegen Taubheit im Allgemeinen anpreist. In den meisten Fällen, mit Ausnahme derer, welche den außern Gehörgang betreffen (wie g. B. die Entzundungen und Giterfluffe ober trochen Abschilferungen befselben, die sehr häufige Berstopfung besselben durch harten Ohrenschnalz ober Krankheitsproducte oder Baumwollpfropfe) tann man fogar im voraus annehmen, daß das Gehörübel unheilbar fein wirb, befonders wenn es fich herausstellt, bag ber Rerv leibet. Bu allen biefen Unterscheibungen gehören aber besondere Geschicklichkeiten und Kenntniffe, besonders ju be Ratheterisation der Eustachsischen Röhre durch die Nase. Daffelde gilt von der Behandin Sehörfranter, besonders mittels örtlicher Mittel. Selten leiften allgemeiner wirtende Com (4. B. durch Larirmittel, Mineralwasser, Stärfungen) etwas Ersprießliches. In vielen filte ber Schwerhörige und Laube darauf angewiesen, sich mittels eines Hörinstruments (Obtrichters, Schallleiters) zu helfen, deren es eine Menge gibt, obschon etwas Bolltommenes prade in dieser hinsicht noch nicht ersunden ist. Im gewöhnlichen Leben nennt man auch Laubeit das Taubseinsgefühl (Pelzigsein, Eingeschlafensein), welches dann entsteht, wenn bie empfindenden (sensibeln) Nerven der Haut in einen gelähmten (unempfindlichen) Zustand westen, z. B. durch Oruck auf den Nerven, Frost, gewisse Gifte.

Taubmann (Friedr.), ein durch Geist und Wis ausgezeichneter Gelehrter, geb. 156 zu Bonfees bei Baireuth, wurde auf den Schulen zu Kulmbach und Heilsbronn, bin auf der Universität zu Bittenberg gebildet und erhielt auf der lettern 1595 die Profife der Dichtkunft und schönen Biffenschaften, die er bis zu feinem Tob, 24. Marg 1613 mit Ehre und Beifall befleibete. Begen feiner Fertigfeit im Dichten und feines beitern hund wurde er haufig an den turfürfil. Sof gerufen und fand in den hohern Rreifen der Gefeffic freundliche Aufnahme, gab fich aber nie zum gewöhnlichen Spaßmacher ober niedrigen Somit ler her, sondern behauptete stets Anstand und Bürde. Auch war er fast der Cinzige, der die manistischen Studien, welche damals in Sachsen nach Melanchthon's und Camerarius In in Folge der unfruchtbaren theologischen Streitigkeiten immer mehr zuruckgedrangt wurde, wieber gu beleben fuchte, bie Berirrungen feiner Beit mit ben Baffen bes Ernftes und Spant betampfte und burch feine Borlefungen wie durch feine Schriften auf eine grundliche Beff tigung mit der Sprache hinwies. Einen glanzenden Beweis diefer ruhmlichen Beffrebung liefern außer ber "Dissertatio de lingua Latina" (Bitt. 1614) feine Ausgaben bet Bar lius (Witt. 1618) und befonders des Plautus (Witt. 1605; 3. Aufl., 1621). Seine wipps Einfälle und Aussprüche, von benen viele ihm im Berlauf der Zeit angedichtet wurden, afte nen fpater unter dem Titel "Taubmanniana" (Ftf. und Lpg. 1713), gulest von Drtel (Din

1831). Bgl. Brandt, "Glangende Taubenflugel, d. i. Leben L's" (Ropenh. 1675); Ga,

"Leben und Berbienfte &. T.'s" (Gifenberg 1814).

Taubftumm (surdo-mutus) nennt man einen Menfchen, der wegen Taubheit and i fahig ift, fich feiner Stimme gur Bervorbringung articulirter Tone gu bedienen. Die In ftummen befigen in ben meiften gallen volltommen fehlerfreie Sprachwertzeuge, woburd te Beweis gegeben wird, bag biefe Eigenichaft zum richtigen Gebrauche berfelben allein noch mit befähige, fondern daß ein richtiges Gehor die Grundbedingung, wenn auch nicht bes Spreich boch der Sprache fei. Der Beg, die Muttersprache ju erlernen, ift die Rachahmung. 3000 bestrebt sich bas Rind nicht birect, die Stellungen der Sprachorgane beim Sprechen nadgat men, sondern die Tone den gehörten möglichst ähnlich zu bilben, was allerdings nur but Nachahmung jener Stellungen erreicht werden kann, zugleich aber auch eine sinnliche Ber nehmung des mehr geistigen Theils der Sprache, ber Modulation der Stimme durch bie Tiefe, Stärke und Schwäche, bes Aus- und Rachbrud's ber einzelnen Laute und Borte afbert. Der Taubflumme jeboch wird, wenn er fprechen lernen foll, angehalten, Die Stellunga ber Sprachorgane nachzuahnien und modificirt baber feine Stimme zu Lauten, aber nicht p Tonen, weil er vom Ton keinen Begriff hat, und versucht babei ben Ausbruck, ber in ben Bor ten liegen follte, burch begleitende Geberben anschaulich zu machen. Diese Geberben find fin den Ungebildeten und am Geiste Schwachen gewöhnlich auch das einzige Mittel der Mitte lung, und die durch die Roth gebotene Erfindung einer folchen Geberdensprache unter be Laubstummen ist bis zu einer hohen Stufe der Bollfommenheit gediehen, kann jedoch nie in hörbare Sprache ersepen. Die Ursachen der Taubstummheit find die der Taubheit (f. d.), mb ebenso wie diese hat jene ihre verschiedenen Grade, wobei theils der gangliche oder nur theilwik Mangel bes Gehörs, theils bie Lebenszeit, wenn er eingetreten ift, die größere ober geringen Befähigung zum articulirten Sprechen bedingen. In den höhern Graden der Taubstummbe bleibt die erlernte Bortsprache gewöhnlich ein monotones, das an modulirte Sprache gewöhnt Gehör beleidigendes Aneinanderreihen von Lauten, Silben und Worten, während fie fic durd die niedern der gewöhnlichen meistens immer mehr und mehr nahert. Je geringer der Einfluf ift, den der Mangel des Gehörfinns auf den übrigen Körper ausübt, indem haupefächlich nur bas gangliche Unterlassen bes articulirten Sprechens die Respirationsorgane nicht hinreiden fraftigt, oder übermäßige Anstrengung bei bemfelben haufig Krantheiten berfelben erzent,

befto größer ift ber auf ben Beift. Das Gebor ift ber Beit und bem Berthe nach bas erfte Mittel gur geistigen Bilbung. Die Borftellungen, welche bas Gesicht gibt, find bei weitem nicht fo bilbend als die durch das Gehör erzeugten. Während der Blinde durch fein richtiges Gehör jede Ibee vom Überfinnnlichen zu faffen vermag, die ihm von außen zugeführt wird, ja fogar vermoge feines Bebrechens mehr in einer geiftigen Sphare lebt, erhalt ber Saube burch fein Gesicht nur Borstellungen vom Sinnlichen und ist daburch lediglich auf Sinnliches hingewiefen. Der große Reig jum Rachbenten über ben innern Bufammenhang ber Dinge und über bas Beiftige, ber unmittelbare Austaufch ber Ibeen durch bie Sprace entgeht ihm ganglich und fonach muß er erft eine unvolltommene Sprache, die der Geberben, jur Befriedigung feiner bringenbsten Bedürfnisse und bann erst Lesen oder die ihm ihrem Werthe und Gebrauche nach volltommen rathfelhafte Bortfprache auf rein mechanischem Bege erlernen, bevor er im Felbe bes Biffens irgendwie Fortschritte machen tann, ein Umftand, ber allein ichon feine Bilbung beträchtlich verspätet. Sogar bas eigene Selbstbewußtsein und somit das auch ihm eingepflanzte Sittengefes bleibt ihm röllig unklar, wenn nicht forgfältige Pflege und künstliche Mittel an die Stelle ber gewöhnlichen Erziehung treten. hierzu kommt noch die häufige Bernachlässigung und fogar nicht felten ichlechte Behandlung taubftummer Rinber, fodag es tein Bunber ift, wenn ihre Moralitat fehr oft durch Leibenschaftlichkeit in Befriedigung ihrer Begierben, Gefühllofigfeit, Distrauen, Born, Rachgier u. f. w. getrübt ift, ohne daß bafur die Tugenden, welche aus benfelben Quellen fließen, gefunden murben. Aus biefem Grunde nimmt auch bas Gefes, welches ohnehin Gebrechliche milder beurtheilt, bei diefen Ungludlichen eine geringere Burechnungefähigfeit an. Den philanthropischen Bestrebungen ber neuern Beit ift es jedoch gelungen, burch zwedmäßigen Unterricht auch in ber bunteln Geele ber Taubstummen Licht zu verbreiten, und eine ziemliche Anzahl derfelben gelangt badurch fo weit, daß fie wenigstens der Hauptvortheile der Sprache theilhaftig werden, wenn ihnen auch ber Genuß, den das Gehör bietet, auf immer unbefannt bleiben muß.

Zaubftummenanftalten find fowol fur ben Unterricht wie für die Erziehung ber Zaubflummen bestimmt. Sie verdanken ihre Entstehung der Bemühung einer kleinen Anzahl Manner, welche mit Gebuld und Muth aus eigenem Antriebe fich an das muhlelige Geschäft ber Bilbung einzelner Taubstummen wagten, was im Anfange um fo fcwerer war, ba es noch an allen Bulfemitteln und an den Erfahrungen fehlte, welche gegenwärtig den Unterricht der Zaubftummen erleichtern. Als erster Taubstummenlehrer ift Debro be Ponce, ein fpan. Monch ju Sahagun, anzusehen, ber 1570 vier Taubstummen Unterricht ertheilte. Als andere Taubstummeulehrer find bekannt in Spanien Ramirez de Carrion, in England Dr. John Bulwer, John Ballis und Bilh. Holber, in Solland ber Argt Joh. Konr. Amman, in Deutschland L. 28. Rerger zu Liegnis in Schleffen, Elias Schulze in Dresben, Georg Raphel, Paftor in Luneburg, 11. A. Doch bie eigentlichen Zaubftummenanftalten find erft Erzeugniffe bes Bohlthatigfeitefinnes feit der zweiten Salfte des 18. Sahrh., wo man gleichzeitig in verschiedenen Wegenden folche zu grunden suchte. Dies geschah besonders durch die menschenfreundliche Thatigkeit des Abbe Charles Michel de l'Epée in Frankteich, welcher 1760 das erfte Taubstummeninstitut auf eigene Roften grundete, bas erft 1791 zu einer Staatsanstalt erhoben wurde, und Sam. Heinide's, durch deffen Ruf bewogen der Kurfürst Friedrich August 1778 eine öffentliche Taubstummenanstalt ju Leipzig errichtete. Seit diefer Zeit haben die Taubstummenanstalten immer mehr allgemeine Berücksichtigung gefunden, sodaß es gegenwärtig in den civi-Lisirten Ländern über 150 Xaubstummenanstalten gibt, in denen über 5000 Xaubstumme unterrichtet werden. Bon diefen tommen auf Afien eine (in Raltutta), auf Amerika 6, auf Europa gegen 450 (Deutschland 69, Italien 12, Frankreich 31, Großbritannien 12, die Schweiz 6 und Belgien 7). Die wichtigsten Taubstummenanstalten sind in Deutschland bie zu Leipzig, Wien, Berlin, Munchen und Gmund; im übrigen Europa bas konigl. Institut gu Paris und die Anstalten zu Borbeaur, Lyon, Mailand, Gröningen, Ropenhagen, Schleswig, Bermondfen bei London, Ebinburg und Claremont, sowie bas Connecticut-Afplum au Bartfort in ben Bereinigten Staaten von Rorbamerita. Deffenungeachtet wird auf ber gefammten Erbe nur etwa ber 30. Theil ber bilbungefähigen (im Alter von 5-15 3.) Zaubftummen in ben Anftalten unterrichtet (in Deutschland allein ungefahr ber fechete Theil, in Sachsen fast alle, in ganz Europa der zwölfte Theil). Da die bilbungefähigen Taubstummen in den vorhandenen Anstalten nicht alle untergebracht werden konnen, so hat man den lestern noch die Aufgabe gestellt, Schulfeminaristen und Lehrer in der Methode des Taubstummenunterrichts zu unterweisen, damit fie in ihrem funftigen Wirtungefreife Taubftumme, minbeftens als Borbereitung auf ben Unterricht in Taubftummenanftalten, unterweisen fonnen, u biefem Behufe auch mehrfach, namentlich in Preußen, mit ben Schullehrerfeminaren Um richteanftalten fur Taubstumme verbunden. Der 3med, ben Taubftummenunterricht bien allgemeiner zu verbreiten, ift aber entweber gar nicht ober nur fehr unvolltommen enich worden, da die Lehrer, wenn fie nicht fortwährend in Ubung bleiben, die fcwierige Taubfied memmerrichtsmethobe leicht wieber verlernen, die meiften Lehrer auch icon fo febr befchafte find, baf fie nicht viel Zeit und Dufe übrig haben, um die in ihrem Orte befindlichen Tan flummen befondere zu unterrichten. Die Erfahrung hat gelehrt, baf die Zaubflummen in te Anstalten in wenigen Monaten weiter gebracht werden als in ihrer Heimat burch den Unterik ber Schullehrer in ebenfo viel Jahren. Zaubstumme Rinder mit vollfinnigen zugleich ju mit richten, wie John Arrowsmith und Grafer meinten, ift beshalb nicht ausführbar, weil bie birenden Rinder durch den Unterricht ber taubstummen fehr aufgehalten werden wurden, ba bie viel langfamer gut faffen vermogen und überdies einen eigenen Sprachunterricht erhalten nie fen. Bredmäßig ift es jeboch, wenn bie taubftummen Rinber, ehe fie in einer Anftalt Aufnahm finden tonnen, ober neben dem in ihrem Bohnorte ihnen gu Theil werdenden befondern Unter richt, Die Drisschule wenigstens in ben Stunden besuchen, wo technische Fertigfeiten getride werben, bamit fie befonders auch bes bilbenden Umgange mit vollfinnigen Rindern genicht. Gelbft im alterlichen Saufe fcon muß ber Unterricht eines taubftummen Rindes beginnen

baffelbe für ben nachmaligen Befuch einer Taubftummenanftalt vorbereitet werben. Zanbstummenunterricht ift fehr schwierig und erfobert von Seiten bes Lehrers, wele bei den Taubstummen immer zugleich Erzieher fein muß, eine unermubliche Gebuld und as bauer, Renntnif der Sprache und Gewandtheit in der Entwidelung der Begriffe, weil bei im basjenige Drgan fehlt, burch welches in ber Regel ber Seele Ibeen und Renntniffe queffin werben. Der nadfte 3med bes Taubflummenunterrichte ift, ben Taubflummen babin at tim gen, bağ er Andere verfiehe und fich ihnen verftandlich machen tonne. Benn biefes nachfte & erreicht ift, fo geht alebann ber eigentliche Unterricht felbft, b. h. die Beckung und übung te geifligen Rrafte, die Aneignung von Renntniffen und Fertigfeiten, auf diefelbe Art, wenn a jum Theil burch andere Berftandigungemittel wie bei vollsinnigen Rindern, por fich. Er Sauptsache bei dem Taubstummenunterricht find mithin die Mittel, wodurch der Taubsw menlehrer und die Saubstummen fich gegenfeitig verftanblich machen, und beren Aneignus Solder Mittel gibt es zwei Sauptelaffen : Beichensprachen und Buchftabensprachen. Bu te erftern Claffe gehoren: 1) Die naturliche Beichen - ober Geberbenfprache, Die ein Gemeings ber Menichen, aber bei dem auf fie beschräntten Zaubstummen besonders ausgebilder ift. Die fee Berftandigungemittel ift bei dem Taubftummenunterricht unentbehrlich, indem daffellela anfänglichen Bertehr der Taubftummen unter fich und mit bem Lehrer allein moglich mit 2) Die fünftliche ober methobische Beichen- ober Geberbensprache, die fast in feber Anftalt cienthumlich ausgebildet, aber fcmer zu erfinden und zu erlernen, auch zeitraubend ift, ben Zub ftummen von dem Studium der geistigen Dienensprache abzieht und außer der Anstalt fo ge wie gar nicht gebraucht werden tann. Bu der zweiten Claffe, den Buchftabenfprachen, gebona: 1) die Finger- ober Sandfprache, mittele welcher die Buchftaben des Alphabete burch bie Be wegungen ber Finger oder ber Sand bargeftellt werben. Sie hat noch weniger Berth all be kunftliche Zeichensprache. 2) Die Lippensprache. Sie besteht in der Runft, durch aufmerkland Beobachten der Bewegungen der Lippen, der Bunge und zum Theil der Gefichteguge ber Sprechenden zu verstehen und sich Andern auf biese Weise mitzutheilen. Sie ift bem Tanflummen nicht leicht anzueignen, gewährt aber große Bortheile, und die Taubftummen brings es in ihr fehr weit, ba fie meift mit einem fcharfern Geficht begabt find. 3) Die Schriftfprate ist ein hauptmittel bes Taubstummenunterrichts. 4) Die Tonsprache ober Lautsprache, St ist zwar von dem Tauben sehr schwer zu erlangen und erfodert sowol von Seiten bes Lehrert all bes Schülers einen großen Beitaufwand, große Anstrengung und viel Geduld; aber einmal & lernt, ift die Möglichkeit ju febem fernern Unterrichte im Berhaltniffe ju ben Schwierigfeite bes bisherigen fo leicht geworben, daß fie überall nicht nur als Mittel, fondern auch augleich als Amed des Unterrichts angesehen werden sollte. Sie ist unstreitig die höchste Aufgabe in der Laubstummenbildung, wenn auch viele Laubstumme nur mit einer eintonigen, übellautenden Stimme fprechen ober auch nur undeutlich articuliren lernen, und fie nur dazu dienen tann, de ber Taubstumme fich verftandlich machen tann, ba begreiflicherweise er felbft bie Lautsprach nicht verfiehen lernt. Gine nicht unbedeutenbe Angahl Taubftemmer gelangt dadurch jum mb ftandigen Befit der Sprache und wird in den Genuf der Bortheile der menfclichen Gefelicht

eingesett und für das burgerliche Leben volltommen brauchbar gemacht. Die angeführten Unterrichtsmittel werben nun vorzuglich nach zwei voneinander abweichenden Dauptanfichten : zum Zaubstummenunterricht benust. Außer der von beiden für gleich unentbehrlich gehaltenen naturlichen Geberben- und Schriftsprache halt bie eine von ihnen, die beutsche Schule, bas laute Sprechen für bas wichtigfte Mittel zur Bildung bes Taubstummen, mahrend bie andere, die frang. Schule, bie Geberbensprache fur die Muttersprache berfelben ansieht und fich baber beim Unterricht auf fie beschrantt. Bu ber erftern gehören Pebro de Ponce, Bonet, Pereira, Amman, Raphel, Ballis, holber, vorzüglich aber Beinide und Grafer. Ihr folgen bei weitem bie mei-, ften beutschen Anstalten und unter ihnen inebefondere die in Leipzig unter der Direction Reich's gu Ansehen gebrachte Saubstummenanstalt. Bu ber zweiten gehören de l'Epée, Sicard und Gunot und ihr folgen die franz., span., portug., ital., ruff., poln., holland., belg., sowie viele gengl. und nordamerit. Anftalten. Diefelben bleiben jedoch nicht bei ber naturlichen Geberbenfprache fteben, fondern wenden eine kunftliche Beichen- oder Fingersprache an. Amman lehrte bie Laubstummen baburch fprechen, daß er fie baran gewöhnte, auf die bei jedem einzelnen Laute peranderte Stellung der Organe bes Mundes du achten, fie mit bem Geficht aufzufaffen und vor bem Spiegel nachzuahmen. Bahrend er einen Ton vorsprach, ließ er bes Taubstummen Dand an feine Rehle halten, um die gitternde Bewegung ju bemerten, welche barin entstand, wenn er ben Ton von sich gab. Bei dem Rachahmen diefes Tons lief er dann die Hand an bie eigene Rehle legen und gelangte so zum Aussprechen von Tönen, welche ein Taubstummer burch bas blofe Rachahmen der mit dem Geficht aufgefaßten Mundstellungen nicht wurde haben hervorbringen können. Deinicke hat später biese Methobe sehr vervollkommnet. In neuerer Beit nabern fich jedoch die beffern frang. Schulen fehr den deutschen, indem auch fie die großen Bortheile des Unterrichts der Taubstummen im Sprechen einsehen, und selbst in Paris ist schon feit mehren Jahren das Lehren der Zonsprache anbefohlen worden; doch wird es bis seht aus Mangel an darauf eingeübten Lehrern fast gar nicht ausgeführt. Bgl. Schmalz, "Über die Taubftummen und ihre Bilbung" (Dresd. und Lpz. 1848); Derfelbe, "Geschichte und Statistik der "Laubstummenanstalten und bes Taubstummenunterrichts" (Dresd. 1830).

Taucherglode besteht aus einem luftdichten, großen, glodenförmigen Gefäße, welches mit ber Offnung auf das Wasser gefest und versentt werden tann, ohne daß es vom Wasser gefüllt wird. Die in der Glode besindliche Luft verhindert den Eintritt des Wassers in dieselbe, und der offene Boden gestattet eine freie Bewegung des Tauchers. Diese Ersindung ist seit dem Ansfange des 16. Jahrh. besannt. In neuerer Zeit hat dieselbe manche Berbesserungen erhalten; babin gehören Glassenster in dem obern Theile, Schläuche mit Orud- und Saugpumpen zum Ginbringen frischer und zum Wegnehmen der verdorbenen Luft. Doch darf man sich wegen ber zu starten Berdichtung der Luft und bes daraus entstehenden Druck auf den menschlichen

Sorper nicht in fehr bebeutenbe Tiefen mit ihr magen.

Laucherkunft nennt man die Fertigkeit, sich in die Tiefe eines Wassers hinabzulassen und dajelbst eine Zeit lang zu bleiben, um Perlen, Korallen, Austern und andere unterseeische Erzeugnisse, sowie versunkene Sachen zu suchen und in die Söhe zu bringen. Auch wird die Taucherkunst bei großen Wasserbauten angewendet. Die menschliche Natur ist nicht danach eingerichtet,
daß ein Individuum länger als einige Minuten unter Wasser bleiben kann; die Ausnahmen
gehoren zu den Seltenheiten und setzen eine große übung voraus. Zu allen Zeiten hat man sich
daher bemüht, Mittel zu ersinden, durch welche es möglich ist, längere Zeit unter dem Wasser
zu bleiben. Dahin gehört die Taucherglock (s. d.), die wasserdichte lederne Hose und Jack und
der eiserne, über den ganzen Kopf gehende Helm mit Augengläsern und mit Schläuchen zum
Athmen, die mit der Oberfläche in Verbindung stehen. Eine dritte Vorrichtung, die man zu
diesem Behuse gemacht, ist ein cylinderförmiges kupfernes, mit hinlänglicher Luft versehenes
Gefäß, in welches der Taucher, dessen Arme jedoch frei sind, gesteckt wird. Weniger anwendbar sind die unterseischen Taucher derne Arme jedoch frei sind, gesteckt wird. Weniger anwendbar sind die unterseischen Taucher Den Taucherapparat mit Windbüchsenstassen, worin
zusammengepreßte Luft enthalten ist, hat Schultes 1792 erfunden, Beaudouin aber 1827 in
der Seine glücklich versucht.

Tauchnis (Karl Chriftoph Traug.), ein rühmlichst bekannter Buchdrucker und Buchandler, wurde 29. Oct. 1761 in Grofpardau bei Grimma geboren, wo sein Bater Schulmeister war. Durch Armuth verhindert, sich seiner Neigung gemäß den Wifenschaften zu widnen, erternte er die Buchdruckerkunst in Leipzig und bildete sich in derselben nachher vorzüglich bei Unger in Berlin aus. Nachdem er von 1792—96 bei seinem Lehrherrn Sommer in Leipzig

die Stelle eines Factors bekleidet, grundete er eine Buchdruckerei, welche, anfangs febr flein, ier 1798 mit einer Berlagebuchhandlung, 1800 mit einer Schriftgiefferei verbunden ward m mit ber Zeit in die Reihe der größten derartigen Geschäfte Deutschlands eintrat. 3m 3. 180 erfchienen die erften Bande (Theotrit, Bion und Moschus, von G. D. Schafer) seiner Cum lung ber claffifchen Autoren, welche durch Clegang und Bohlfeilheit fich ausgeichneten und au fast europ. Berbreitung erfuhren. Auch Prachtausgaben erschienen von zweien bericht (Trophiodor, 1809, und Theofrit, 1811), und feine Preisausgabe des Somer (1828), = Borrede von G. Hermann, erlangte bie größte Correctheit dadurch, daß er auf die Racio fung eines feben Druckfehlers ben Preis von einem Dukaten feste. Bereits 1816 errichtere querft in Deutschland eine Stereotopengieferei nach Stanhope's Methode und ftereotopitu fin Claffiter, fowie feit 1819 mehre Bibelausgaben für eigenen Berlag und auswärtige Bibde sellschaften. Auch Musikwerke, d. B. Mozart's "Don Juan", ließ er stereotypiren, was wie noch nie verfucht worden war. Seine Schriftproben (von 1806 und von 1816) zeugen w bem besten Geschmad in allen Schriftarten. In ben letten Jahren feines thatigen Lebent i reotypirte er die hebr. Bibel in zwei Ausgaben, ben Koran in ber Urfprache (1834) u. f. w. f ftarb 14. Jan, 1836. Sein Geschäft ward von seinem Sohne Rarl Chriftian Bbil. E. fer gefest, der unter Anderm 1840 jum vierten Jubilaum ber Buchdruckertunft Die umgemein Ausgabe der hebr. Concordanz von Burtorf vollendete. Ein Neffe von Karl Christoph Lap L., Chriftian Bernh. L., begründete 1. Febr. 1837 ju Leipzig ebenfalls ein Berlagsgehin mit bem er eine Buchbruderei und Stereotypiranstalt vereinigte. Unter feinen Unternehm gen ift besondere bie "Collection of British authors" hervorzuheben, von welcher feit 1842# Enbe 1854 ungefähr breihundert Bande erschienen waren.

Tauenzien ober Tauenhien von Wittenberg (Friedr. Boguslaus Emanuel, Graf m preuß. General ber Infanterie, ein Sohn des im Siebenjährigen Kriege berühmt geworden Bertheibigere von Breelau, Boguslaus Friebr. von 2.'s (geb. 18. April 1710, d 20. Marg 1791), war 15. Sept. 1760 gu Potebam geboren und ftand feit 1773 : preuß. Ariegsbiensten. Auch wurde er frühzeitig zu diplomatischen Sendungen verwende. 📜 3. 1806 befehligte er als Generalmajor bas in Baireuth aufgestellte Beobachtungscomt & leiftete trop bes ungludlichen Gefechts vom 9. Det., bes erften in jenem Rriege. lange Bath feinblichen Übermacht tapfern Wiberftand und wußte dann seinen Rudzug auf die Sauplans gludlich zu bewerkstelligen. Bei Zena befehligte er bie Avantgarbe bes Sobentobe'ichen Go unter Lugerode. In Folge des ungludlichen Ausgangs der Schlacht mit in Die allgeme Flucht hineingeriffen, theilte er bei Prenzlau bas Gefchid hohenlohe's. Rach bem Tilfiter im den als Chef der brandenburg. Brigade angestellt, arbeitete er thatig für die Reorganiseim in Armee. Ale Preugen fich 1813 gegen Frankreich erklarte, ward er gum Dilitargonman von Pommern ernannt und leitete die Belagerung von Stettin. Rach bem Baffenftiffen & hielt er das meist aus Landwehr bestehende vierte Armeecorps, welches der Rordarmer wer bem Dberbefehl bes Kronpringen von Schweben als Referve zugewiesen war. In biefem Behaltniffe trug er namentlich jur Enticheibung ber Schlacht bei Dennewis burch einen geft geleiteten Cavalerieangriff und feine tapfere Gegenwehr gegen bas vierte frang. Armecont fowie jum Gewinn ber Schlacht bei Grofbeeren baburch viel bei, baf er Blantenfelbe tet und ben General Bertrand jurudichlug. Als fich nach ber Schlacht bei Dennewis bie Red armee der Elbe naherte, dedte T. ihren linten Flügel und folgte ihr dann 5. Det. bei Refin über biefen Fluß. Da aber die schles. und die Rordarmee vereinigt 11. Dct. über die Saak 🗭 gen, um Rapoleon auszuweichen, wurde fein Corps, um den Ubergang über die Gibe mus gleich Branbenburg, besonders aber die Hauptstadt zu decken, bei Deffau zurückgelaffen. 🞾 frang. Armeecorps zwangen ihn, mit bem Blodabecorps von Bittenberg nach Baumans brud bei Potebam fich jurudzuziehen, wo er mahrend der Schlacht bei Leipzig feben blid. nach bem Siege bei Leipzig bie verbundeten Deere nach bem Rhein gingen, wurde ibm bir & lagerung von Torgau und Bittenberg, fowie die Blodade von Magdeburg übertragen. Imp ergab fich 16. Dec. 1813 und die Befahung wurde zu Kriegsgefangenen gemacht; Binabe ward in der Nacht zum 13. Jan. 1814 durch den General von Dobschüng mit Sturm gew men; endlich fiel nach einer engern Einschließung 24. Mai auch Magbeburg. Im 3. 18150 hielt T. bas Commando bes fechsten Armeecorps, welches anfangs als Referve an ber 📂 stand, nach der Schlacht bei Baterloo aber nach Frankreich zog und als Decupationscents die Bretagne verlegt murbe. Schon 1791 in den Grafenftand erhoben, murbe 1814 im Familiennamen das Chrenpradicat "von Bittenberg" hinzugefügt. Rach Beendigung

zweiten Feldzugs wurde T. noch mit einem ansehnlichen Grundbesig an der Ober bei Bullichau beschenkt und ihm der Oberbefehl über das dritte Armeecorps übertragen. Er starb als Bouverneur von Berlin 20. Febr. 1824. Sein Sohn ift Deinr. Friedr. Boguslaus von T., geb. 10. Jul. 1789, preuß. Generalmajor außer Diensten.

Tauern ist der gemeinschaftliche Rame für die Central- und Hauptlette der Norischen Alpen oder der nördlichen Abtheilung der Oftalpen. (6. Alpen.) Die Tauerntette bildet die Fortsesung der Centralalpen Tirols, besteht wie diese aus massenhaften Hochgebirgen mit Gletschern und Schneefelbern (hier Reefe genannt) und reicht von bem Dreiherrnfpis gegen Dften langs der Sudfeite bes Salzathals bis zu den Quellen der Mur und der Enns, wo die Maffenhaftigkeit und Bobe abnimmt. Die hochsten Gipfel erheben sich über 11- und 12000, die Kammeinschnitte zu 6-7000 g. Bon dem Dreiherenspis an, füdlich von der Salzaquelle und bem Drte Kriml, stehen hier von Besten gegen Often ber Sulabacher Rees ober Benediger, 11349 F., ber 12158 F. hohe Grofglodner (f. Glodner) an ber Grenze von Salzburg, Tirol und Karnten (ber höchste Berg Deutschlands und der östr. Monarchie), das Große Biesbachhorn ober Krummhorn, 11015, ber Hochnarr, 10032, bas Hochtar, 10347, ber Antogel (bei Gastein), 10014, und die Hafnerspip, 9425 &. hoch. Weiter oftwarts beginnen bie Steierschen Alpen, die sich an den Quellen der Mur und Enns in zwei von der Mur gefciebene Retten gabeln. Die fübliche und höhere biefer Retten hat in ihrem westlichen Theile noch hochgebirge von 8000 F., bie ebenfalls Tauern beißen, aber teine größern Alpenftode und Schneefelder mehr aufweisen, dagegen weit tiefere, bis in die Balbregion hinabreichende Rammeinschnitte oder Scharten. Es folgen hier die Rabstadter Tauern, der hochgolling, 8804, die Rottenmanner Lauern mit dem Riebect, 8232, dem Gamblogel, 6649, dem Böfenstein, 7523 F. hoch. Runftstraßen führen von Radftabt über den Radftadter Tauernpaß (4950 F. hoch) nach St.-Michael und von Liegen über Trieben, den Rottenmanner Tauernpaß (etwa 5000 f. hoch) nach Jubenburg. Die centrale Sauptkette ber Tauern besteht aus troftallinischen Schiefern (Gneis, Glimmerschiefer, Talk- und Chloritschiefer) mit Einlagerungen von körnigem Ralkstein und Serpentin, hier und da durchfest von Granit. Bu beiden Seiten derfelben find breite und tlefe Längenthäler ihr parallel eingeschnitten ober aufgespalten, welche vorzugeweise ben etwas leichter zerfförbaren Besteinen der Graumadenformation folgen und beiderseits die nördlichen und füdlichen Ralkalpen absondern, deren erftere als Salzburger Alpen bekannt find.

. Taufe. Die religiofe Bedeutung, welche bie ursprünglich nur gur Gesundheitepflege vorgefchriebenen Abwafchungen in reinem Baffer bei ben Morgenlandern von Altere ber hatten, gab bas Mosaische Geses auch den Reinigungen der Juden, und schon in der vorchriftlichen Zeit wurde jeder jum Judenthum übergehende Beide nicht nur befchnitten, sondern auch getauft. Bon biefer jub. Profelytentaufe unterschied fich bie Taufe bes Johannes durch den Umftand, baf er auch geborene Juben taufte, um fie durch die Reinigung an die Rothwendigfeit einer wolltommenen Bufe und Befferung zu erinnern; benn daß die Baffertaufe ein Sinnbild ber Reinigung der Seele vom Bofen sei, war seinen Zeitgenoffen nicht unbekannt. Zesus selbst ließ fich von Johannes taufen, was auch mit mehren seiner Apostel, welche vorher Junger des Sohannes gewesen maren, geschehen fein mußte. Budem verordnete er, daß die Anhanger feiner Lehre durch die Taufhandlung in seine Gemeinde aufgenommen und jum christlichen Glauben und Leben eingeweiht werden follten. Die Taufe wurde daber ein driftlicher Religionegebrauch, ohne den keine Aufnahme in die Christenheit stattfinden kann. Die Apostel und ihre Nachfolger tauchten die Tauflinge mit den Worten: "Ich taufe bich im Ramen Gottes des Baters, bes Sohnes und des Beiligen Beiftes", in einen Fluß ober in ein mit Baffer gefülltes Befag; nur bei franten Täuflingen fand ein blofes Befprengen mit Baffer flatt, welches Krantentaufe ober Minifche Taufe hieß. Die griech. Kirche behielt, wie die schismatischen Christen im Morgenlande, das völlige Untertauchen bei, dagegen wurde in der röm. Kirche seit dem 13. Sahrh. das blofe Besprengen des Kopfes mit Basser bei der Taufe gewöhnlich und blieb auch bei den Protestanten herrschender Gebrauch. Die dreimalige Wiederholung desselben gründete sich auf bie Lehre von der Trinitat. In den erften Jahrhunderten, wo gewöhnlich nur Erwachsene gum Christenthum übertraten, wurden die Neubekehrten, die Katechumenen, vor ihrer Taufe in der Religion unterrichtet, und ber Glaube an die Kraft dieses Brauchs, den Täuflingen Sündenvergebung zu verschaffen, bewog manchen Katechumenen, die Taufe so lange als möglich aufzufcieben. Go ließ fich Raifer Ronstantin d. Gr. erst kurz vor feinem Tode taufen. Die Lehre des beil. Augustinus bon der unwiderruflichen Berdammniß der Ungetauften verwandelte diefe

geweist, wagtene oie protestanten es nicht vom gemeinen wallet unterfichement. × mus (f. b.) ift in ben meiften proteft. Lanbern abgefchafft. Befentlich ift bei diefem eigentlich nur bas Aussprechen der Saufformel und bas breimalige Besprengen 1 boch geht biefem Acte allemal bas driftliche Glaubensbefenntniß voran, welches bie ober Pathen (f.b.) im Namen des Täuflings, wenn biefer ein Kind ift, ablegen. Ra wird in der tath. Rirche dem Getauften jum Beichen feiner geiftlichen Jugend Dild gereicht und feine geiftige Ausftattung mit ben Gaben bes Chriftenthums burch n lische Handlungen, z. B. die Salbung, die Mittheilung des Salzes der Beisheit unl bung mit dem Befterhembe, dem Rieide der Uniculd und Reinigkeit, angedeutet. ftanten beschließen die Zaufhandlung, welche bei allen driftlichen Confessionen zugli legung ber Bornamen benutt wird, blos mit einer einfachen Ginfegnung. Geiffes man nach Borgang ber Bibel bie Mittheilung bes Beiligen Geiftes.

Taufgefinnte, f. Biebertäufer.

Zanfname. Die Ramengebung ift von jeber bei allen Bolfern und unter aller formen als eine wichtige Sandlung betrachtet worden, weil jedem Ramen eine eig Bedeutung theils nach feinem ursprünglichen Sinne innewohnt, theils aus irgen bern Grunde untergelegt und wiederum in eine gewiffe Beziehung zum Trager des! fest werben kann. Aus derfelben Borftellung von der Bichtigkeit des Ramens ent bie Sitte, ihn unter besondern Umftanben ju andern, welche bei mehren alten A zumal bei den Bekennern der brei monotheistischen Religionen begegnet. Beispiele berung finden fich im Alten Teftamente ziemlich häufig, feltener im Reuen, aber bie betanntefte und bezeichnenbfte von Jefus felbft ausgebend, indem er bem Simon be nahme jum Apostel ber neuen Ramen Rephas ober Petrus (Fels) verlieb, and er auf biefen Felfen seine Kirche bauen wolle. Aus neuerer Beit ist zu gebenken ber C daß Mönche und Nonnen bei ihrer Einklelbung ihren bisherigen mit einem Rlofter taufden. Auch die Papfte pflegen feit dem 10. Sahrh, fich einen neuen Ramen aus ihrer Borganger ju mablen, ben bes Petrus, als bes Dberbirten, jeboch ausschließe Chriften und Mohammebaner verbinden die Ramengebung mit berjenigen symboli lung, welche die Aufnahme in ihren Religioneverband bezeichnet, alfo mit ber Be ober mit der Taufe und ber Firmung. Auch gebrauchen fie, wegen des verwandten ihrer Religionen und wegen ber gemeinsamen Dochachtung bes Alten Teftaments, benbe Anzahl von Ramen gemeinschaftlich. Eigenthumlich blieben jeber Religioneg vorzugeweise folche Ramen, die in einem wesentlichen Zusammenhange mit ihre Religionegeschichte fiehen, wie die mohammed. Ali, Dmar, Mohammed, die fub. I als aber die Rindertaufe zur Regel und die Namengebung mit ihr verbunden ward, übten das Recht ber Beflimmung die Altern, befonders ber Bater, ober beren Stellvertreter, namentlich die Pathen, ober auch der taufende Geiftliche. Bäufig gab man den Erftgeborenen die Namen der Großältern, ober übertrug auch Ramen der Pathen auf die Läuflinge. Bon ältester Zeit her foderte sowol die Kirche als auch die in der Sache selbst begründete Sitte passende Zaufnamen, und die Dehrzahl derfelben sondert fich in einige große charafteriftische Gruppen. Biele beziehen fich auf Gott und auf die Pflichten gegen ihn, als Gottlieb, Gottfrieb, Gottwald, Theodor, Amabeus; andere auf den Religionsstifter, doch fo, daß der Rame Zesus felbft und Ableitungen von ihni vermieden werden; nur bei den Sprern begegnet man Namen wie Sefujab (Jesus dedit), Ebed-Jesu (servus Jesu). Häufig dagegen sind Ableitungen von Christus, als Christian, Christina, Christoph; auch Emanuel ober Immanuel ward ohne Bedenken gebraucht. Ferner entlehnte man die Namen der Apostel, Evangelisten, Martyrer und Beiligen, und hier zeigen fich fowol confessionelle als geographische Unterschiede, fofern die Beiligennamen überhaupt von der kath. Kirche bevorzugt wurden und weiter in den verschiedenen Landern sich eine Borliebe für gewiffe National- und Localheilige kundgab. Go lieben die Griechen die Namen Bafilius, Ignatius, Gregorius; die Italiener Benedictus, Ambrofius, Alopfius; die Frangofen Martin, Hilarius, Dionysius; die Spanier Ildefonsus (Alphonso), Ferdinand, Elvira; die Englander Thomas, Augustin; die Iren Patricius; die Danen und Schweden Arel (Abfalon), Ansgarius; die Slawen Cyrill, Methodius, Wenceslaus, Kasimir; die Schweizer Beatus, Placidus, Felip; die Baiern Rupert; die Schwaben Fridolin; die Franken Kilian; die Sachfen Ludger; die Preußen Adalbert, Bruno; die Böhmen Nepomut u. f. w. Bo der Proteftantismus mit eifernder Beftigkeit auftrat, wie während des 16. Jahrh. in Frankreich, Holland und England, da verwarf er die Beiligennamen und wählte bafür altteftamentliche: Abraham, Jatob, David, Anna, Sufanna u. bergl.; und wiederum in Gegenfate hierzu befahl der Catechismus Romanus ausbrudlich, ben Zauflingen Beiligennamen beizulegen. Nur Martin, Philipp und Ulrich find ftete bei den Protestanten beliebt gewesen, als Bornamen der Reformatoren Buther, Melanchthon und Zwingli, während andererseits bei den Katholiken aus dem Marienbienste der wunderliche Gebrauch entsprang, den Namen Maria auch für das männliche Geschlecht zu verwenden. Ferner noch wurden Ramen gebildet aus den Benennungen der chriftliden hohen Feste und Taufzeiten, als Ratalis, Epiphanius, Paschalis; auch folche, die an christliche Tugenden erinnerten, als Eufebius, Pius, Charitas. Ja fogar Thiernamen mahlte man, wie Leo, Afellus, Columba, theils ihre natürliche Bedeutung symbolisch auffassenb, theils aus driftlicher Demuth. In Deutschland behielten die alten einheimischen Ramen lange das übergewicht. Fremde firchliche Ramen von hebr., griech. und lat. hertunft werben häufiger erft feit den Kreuzzügen, und eins der frühesten Beispiele eines deutschen herrschers mit ausländischem Ramen bietet der hohenstaufische Kaiser Philipp. Nach dem Aufkommen bleibender Geschlechtsnamen traten die Laufnamen als Bornamen vor diefelben; und aus der feit dem Ende des 15. Sahrh. überhandnehmenden Sitte, zwei und mehr Taufzeugen zu stellen, entsprang der Gebrauch, einem und demfelben Rinde mehre Taufnamen zugleich beizulegen. Die tath. Rirche pflegt außerdem noch bei ber Firmung (f. b.) unpaffende Laufnamen durch neue au erfegen oder benselben boch noch einen neuen hinzuzufügen; jeboch besteht über Annahme bes Firmnamens und über feine Führung im gewöhnlichen Leben tein Rirchengefes. Die Gewohnheit, bei bem Übertritte von einer Confession ju einer andern den Taufnamen zu andern, ift nie allgemein herrschend gewesen und besteht gegenwärtig als Regel nur in ber griech. Rirche. Gegen Ende bes 18. Sahrh. führte theils Gleichgültigkeit ober Wiberwille gegen kirchliche Formen, theils auch Reuerungefucht zu mancherlei Bunderlichkeiten in ber Ramengebung, am auffallenbften in ben ersten Zeiten ber Frangofischen Revolution, wo Ramen wie Liberté, Egalité, Sansculotte u. bergl. gang gewöhnlich vortamen. Doch fcon 1802 ward durch ein Gefes ber alte Brauch in Frankreich hergestellt, und auch in Preußen wie im übrigen Deutschland erschienen Berordnungen gegen abenteuerliche und unschickliche Taufnamen. Bgl. Dolg, "Die Moden in ben Zaufnamen" (Lpg. 1825); Fleischner, "Onomatologie, ober Bersuch eines lat. Wörterbuchs unserer Taufnamen" (Erlang. 1826); Sommer, "Die Taufnamen und ihre Bedeutung" (Berl. und Poted. 1844); vorzuglich aber: August, "Dentwürdigkeiten aus der driftlichen Archao-Togie" (Bd. 7, Lpd. 1825).

Taufzeugen, f. Pathen.

Zauler (Joh.), ein ausgezeichneter beutscher Muftifer und Prediger, geb. zu Strasburg 1290, geft. baselbft 16. Juni 1361, mar um 1308, einem bebeutenben Bermögen entfagenb, 710 Taunus

in den Bettelorden der Dominicaner getreten und hatte darauf zu Paris Abeologie fludirt, iden bamals mit Borliebe muftifden und fpeculativen Schriften fich jumendend, weil die Scholift und die herrschende Schultheologie ihn nicht befriedigte. Beiter ward er in dieser Richtung be flärft, als er bei seiner Rudtehr außer mehren andern tuchtigen Mannern verwandter Ges nung auch Meifter Edarb, ben tiefften Speculativen Doftifer, ju Strasburg antraf. Doch folg er Edard nicht auf beffen pantheistischen Abwegen, vielmehr führte ihn fein vorhericher praftifcher Ginn gur Predigt und Seelforge, die er felbft dann mit liebevollem Gifer und me forodenem Muthe fortfeste, als in Folge bes Banns , welchen ber Papft gegen Raifer the wig gefchleubert hatte, bas Land in schreckliche Parteiung und Zerrüttung verfiel und, dem w ftrasburger Bifchof vertundeten Interbicte gehorfam, faft fammtliche Beiftliche ben Gottebien einstellten. Rächtig wirkte auf den schon funfzigfährigen und feit Jahren hochberühmten ho biger ein Laie, ein malbenfifcher Gottesfreund, Ritolaus von Bafel, ber ibn 1340 auffinde Unter feinem Ginfluffe ergab fich I. gwei Sahre lang abcetifchen Übungen und nachben licher fice mer Betrachtung. Danach aber manbte er fich noch entichiebener zu eingreifenber Bitte keit für bas verachtete und bedrückte Bolk, predigte mächtig, bald liebevoll tröftend, balmi driftlichem Ernfte rugend, eifernd gegen Sabfucht, Prunt und unbarmbergige Barte ber Ba lichen wie ber Beiftlichen, nicht ausscheibend aus der Rirchenlehre, aber furchtlos die Mistinde darlegend und felbst ben Papst nicht schonend. Daher geschah es, obschon er auch mie in Schreden und Berheerungen bes Schwarzen Tobes (1348) unermublich Die Troffungen in Religion gespendet hatte, daß ihm der Bischof das Predigen unterfagte und er vermis wurde, die Baterstadt zu meiden. Er wandte sich barauf nach Köln; doch ist Raberes nicht kannt, weder über feinen Aufenthalt dafelbft, noch über feine Rücktehr nach Strasburg, we nach einem muhleligen und entbehrungsvollen, aber auch fegenbreichen Leben als fiebzigiabie Greis ftarb und in feinem Rlofter begraben murbe. T. war nicht ber größte Prebiger bei be schen Mittelaltere überhaupt, wol aber ber größte seiner Zeit und unter ben Mustifern. & seine Mystik keineswegs passiv war, sondern auf Erhebung über die trostlosen Zustände kim Beit und über die Gebrechen der Rirche burch innerliche Frommigfeit und durch entfagendeme aber zugleich auch lebendig thätige driftliche Liebe drang, fo ift auch feine Darftellung lebeit, eindringlich, anschaulich und durchaus aufe Prattifche gerichtet, sowol in feinen Predigm # auch in feinen Erbauungefchriften, unter benen bie "Rachfolge bes armen Lebens Chrifti" in Borrang behauptet. Db auch die geiftlichen Lieber, welche unter seinem Ramen geben, ihm wie lich angehören, ift zweifelhaft. Bon feinen Schriften und Predigten, in denen er fich fint at der deutschen Sprache bediente, hat sich Bieles in Sandschriften erhalten, und feit 1488 fei auch zahlreiche, aber unzuverläffige und häufig in den Dialett des zufälligen Druckons itnfeste Ausgaben erichienen. Eine forgfältige neuhochdeutiche übertragung lieferte Schloffal, Prebigten", 3 Bde., Fef. 1826; "Nachfolgung des armen Lebens Christi", Fef. 1833); eine kie tische Ausgabe bes Driginalwerts ift zu erwarten von Franz Pfeiffer. Bgl. Schmidt, "Jehr nes Tauler von Strasburg" (Hamb. 1841).

Taunus ift im weitern Sinne ber Name des füblichen Abschnitts bes oftnieberrhein. 36teau und Berglands, welcher zwischen Main und Lahn gelegen ift und fast ganz bem beries thum Nassau angehört; im engern Sinne aber nur des füblichen Randgebirgs desselben. # melder er auch bie Bobe, feltener Beprich genannt und mit zur Grenzscheide von Rord w Subbeutschland gerechnet wird. Es erhebt sich bas Balbgebirge bes eigentlichen Saunus im D aus dem Thale der Ridda und Better allmälig und gieht über homburg, Königftein, Erefin und Schlangenbad gegen SW. dem Rheine zu, sodaß sein südlicher Abkall 1 — 2 M. 🚾 Main entfernt bleibt, am Rhein aber, von Biberich bis Bingen gegenüber, nur eine schwie Ebene läßt. Diefer Abfall ift steil, ohne jedoch schroff zu fein. Der westliche bagegen, von 🗫 gen bis Lahnstein, stürzt mit schroffen Felswänden in das Strombett des Rheins ab. Der nich liche Abfall ift fanft, durch Borhöhen vermittelt, tritt jedoch mit scharfen und felfigen Day hangen an die Lahn. Der wenig geschloffene Sauptkamm des Gebirgs hat eine mittlere bet von 1500 F., über welche fich mehre abgerundete Ruppen und abgestumpfte Regel net = 900-1200 F. erheben. Seine höchften Gipfel liegen im nordöftlichen Theile. Sier erreicht schon 1 1/2 M. westlich von Homburg seinen Culminationspunkt in dem 2721 F. hoben Grife Feldberg bei Königstein, mit einer berühmten Rundsicht von 150 Stunden im Umfreis und M lofen Quarzmaffe bes Brunhildenbetes auf feinem Gipfel. Gudweftlich von biefem erbebt fi 2482 F. hoch der Kleine Feldberg, von diesem füdlich 2449 F. der Altkönig mit einen s Stonchenge (f. d.) erinnernden dreifachen toloffalen Steinwall. Im mittlern Theile ter Im

Fi erheben fich ber Roffert, 1520, ber Stauffen, 1285, ber Trompeter, 1483, und bie Platte mit ihrem Sagbichloffe, 1418 g. hoch; weiter fubmefilich die Bobe Burgel, 1781, die Kalte Berberg, 1720, die hallgarder Bange, 1710 %. hoch. Das fübroeftliche Drittel gwifden dem Rhein und dem nörblichen engen und romantischen Bisperthal wird auch bas Rheingaugebirge (f. Rheingau) genannt. Der Taunus ift, aus ber Gegend von Frankfurt gefeben, ein impofanter Ruden, aber nur fcmach undulirt in feinem Profil und, wenn man ibn erftiegen bat, taum beutlich abgufceiben von bem norblichen babinter liegenben Graumadenhochland. Gein innerer Bau zeigt fich bem bee hunberud, beffen norboftliche Fortfebung er ift, febr analog. Seine hauptmaffe Lx befteht aus verfteinerungsleerem Thonichiefer, hier und da übergebend in Zaltichiefer, auf den zi Bohen überlagert ober nur überragt von Quargit, mabrend machtige Quarggange hier und ba noch besondere Feleriffe veranlagt haben. Nördlich grenzen auch hier wie im hunderud Graumadenbilbungen an. Dazu gefellen fich bafaltifche Durchfegungen, die fich befonders zwider Biebbaden und Raurob finden, mit jahlreichen und verschiedenen mineralischen Quellen, 🛬 die zu den wichtigsten der auf geologischen Ursachen beruhenden Erwerbsquellen des Saunus ge-🖦 boren. Die tupfererzhaltigen Gange bei Raurod und Konigstein haben fich bis jest nicht des Sbbaus murbig erwiefen, ebenfo wenig die Schmefeltieslagerftatten bei Bilbfachfen unweit 😦 Eppftein. Erzreich find bagegen die Lahngegenden. Die ftarten Baldungen des Taunus bestehen meiftens aus Buchen, auf den Dochflächen aus Fichten. Uberall, wo es angeht, ift das Gebirg mohl angebaut und an ben fublichen Abhangen mit herrlichen Beinpflanzungen, Dbithainen, Raftanienwäldchen und felbft mit Mandelbaumen befest. Bon feinen gablreichen Gemaffern gehen im D. die Ufe über homburg in die Better, im G. die Schwarze über Eppftein direct in ben Main, im B. die Bisper bei Lorch in den Rhein, die langern gegen R. in die Lahn, wie Die Mar bei Dieg, die Ems oberhalb Limburg, die Beil bei Beilburg. Berühmt ift der Taunus durch die herrlichen Aussichten auf feinen Auppen, die Schönheit und Milbe feiner Thäler und Behange, bie Renge feiner Drtichaften, alten Burgen und überrefte rom. Berichangungen, vorzüglich aber burch feine gahlreichen Mineralquellen. Der lestern find über 40 betannt; die nordlichen find mehr fahl- und eifenartig, die füblichen reicher an Galz, Schwefel und Warme-ftoff. Debre berfelben haben als Beilquellen und Baber europ. Ruf, wie Biesbaben, Schlan-3 genbad, Schwalbach, Gelters, homburg und Goden. Richt mehr zum Taunus felbft gehören = ! bie an ber Lahn gelegenen Quellen von Ems, Geilnau uud Fachingen, fowie Dberlahnstein und = Braubach. Die nach bem Gebirge benannte, seit 1840 eröffnete Taunuseisenbahn, 53/4 DR. Tang, verbindet Frankfurt am Main mit Mainz und Biesbaden, eine Zweigbahn, die von Sochst (11/4 DR. von Frankfurt) abgeht und 1/2 DR. lang ift, feit 1847 mit Goden. Bgl. Sandberger, "Die naffau. Beilquellen" (nebft geognoftischer Rarte des Taunus, Biesb. 1851); Braun, Ð "Monographie des eaux de Wiesbaden" (Biceb. 1852); "Bicebaden, die übrigen Zaunubbaber und bas Bergogthums Raffau" (Ftf. 1854).

Zaurien, ein Souvernement in Sübrufland, begrenzt im N. von Cherson und Jekaterinoflam, im D. von lesterm und bem Afowichen Meere, im S. und 2B. vom Schwarzen Meere, umfaßt die Halbinsel Krim (f. d.) oder Taurien im engern Sinn und die mit derfelben durch die fcmale Landenge von Peretop, welche bas fogenannte Tobte Meer im Beften von dem Faulen Meere ober Simafch trennt, zufammenhangende, vom untern Dniepr oftwärts bis zum Ruftenfluß Berda reichende Steppe Rogan und hat ein Areal von 1164 Q.M. mit Ginfchluß bes Stadtgouvernements von Rertsch in der Arim und mit Ausschluß des Siwasch, der an 47 D.R. einnimmt, aber ale ein Binnengemaffer gewöhnlich mit hinzugerechnet wird. Die Bodenbeschaffenheit ift fehr verschieden. Bahrend ber Suben ber halbinfel Krim ein reizendes, reiches und gut cultivirtes Bergland bilbet, ift ihr nordlicher Theil und die Rogan eine obe, maffer- und holzarme Steppe, mit falzigem, baher zum Aderbau untauglichen Boben, bagegen durch meite Grafflächen zur Biehzucht geeignet und auch benupt, fodaß das Gouvernement einen höchst bedeutenden Biehftand hat. Die Bevölterung, deren Bahl 1846 auf 572200 E. berechnet murbe, besteht ber Mehrzahl nach aus mohammedan. Nogaiern (f. d.) und andern Tataren, wozu noch viele Armenier, Juben, Bigeuner, Ruffen, Griechen und andere Europäer, besonders Deutsche kommen, indem fowol in der Krim wie in der Rogan feit langerer Beit von der ruff. Regierung viele Ansiedler aus Suddeutschland, der Schweiz, auch Mennoniten aus Preußen herangezogen wurden, die eine nicht unbetrachtliche Angahl von Colonien angelegt haben. Ramentlich gefchah bies im Rreife Berbianst und an den Ufern ber in bas Afomiche Meer fliegenden Molotichnaia, wo fie den gemeinfamen Ramen bes Molotfonaer Coloniftenbegirts führen. Das Couvernement zerfällt feit 1842 in acht Kreife, von benen Melitopol, Berdianst, Alefchti die Nogan. - Peretop den Isthmus, Simferopol, Eupatoria, Jalta umd Feodosia die Krim (mit Aussalis) von Kertich nebst Gebiet) bilden. Die Hauptstadt ist Simferopol (s. d.), der aber Baltico Serai (s. d.), Sewastopol (s. d.), sowie die Hauptstadt Eupatoria und Feodosia (s. d.) ode Kassa an Größe und Sinwohnerzahl den Rang abgelausen haben. Die Hasenstadt Eupatom, oder Jewpatoria an der Westützte der Krim, ehemals auch Roslow oder Roslew genam, hat einen flachen, unsichern Hasen, treibt aber nicht unbeträchtlichen Handel und zählt 1400 C. Außer den genannten und den Häsen Kertsch (s. d.), Jalta oder Valta, einer neuen Sin an der Südtüste der Krim, die als Dampsschisstelliation wichtig geworden, Balatam stüdich von Sewastopol, mit 1100 C., ist auch Berdianst in der Rogan bemerkenswerth, wiches zwischen zwei Landzungen am Asowschen Meere erst 1827 durch Borsorge des Erzin Wornzow gegründet, durch seinen vortresslichen Hasen in neuerer Zeit einen bedeutenden Arschwung genommen hat und bereits 6500 C. zählt.

Die bas Gouvernement bildenben Lander, welche in altern Beiten Scothen und griet Colonisten bewohnten, wurden seit Berobot um 450 v. Chr. nach und nach von mehr d 70 verschiedenen Bolfern erobert und verheert. Sie gehorchten ben Scothen, ben griet Republiten, den Konigen vom Bosporus, ben Romern, ben Sarmaten, bann ber gret Raifern und am Ende des 12. Jahrh. jum Theil ben Genuesern und Benetiamm, w benen die Erstern die Stadte Raffa und Cherson, die Lestern die Colonie Zana berie beten, und murben bemnachft im 13. Jahrh. von ben Tataren und am Enbe bee 15. m ben Turten erobert, die gwar einen eigenen Rhan in ber Krim befteben liegen, bie aber jum turt. Bafallen machten. Seit Ende bes 17. Jahrh. drangen die Ruffen wiederhat Die Rrim ein, eroberten Diefelbe indef erft 1771 unter Dolgoruti und nothigten Die Pforus Frieden zu Kutschuk-Kainardschi 1774 die Krim als ein völlig unabhängiges Land anzuch nen, das unter einem von ter Ration felbft gewählten Rhan fteben follte. Bon jest an per auch viele ruff. Colonisten, besonders Saporogische Rosaden, in diese durch ihre Fruchtbate ausgezeichneten Gegenben; gleichzeitig machte fich ber Ginfluf der ruff. Politit befondet # bie Bahl ber einige Beit noch ziemlich unabhangig regierenden Rhane fuhlbar. Der As Schahin-Gerai, von der türk. Gegenpartei gedrängt, sah sich jedoch endlich genöthigt, die 🌬 zu verlaffen und eine Buflucht in Petersburg zu suchen. Derfelbe übergab fein Land an Sie land, das daher 19. April 1783 die Krim für sein Eigenthum erklärte und sie nebst den ber gehörigen Provinzen 1784 als eine Statthalterschaft unter bem alten Ramen Zaurifder Op fones ober Taurien bem ruff. Reiche einverleibte, worauf dem faiferl. Titel ber Bufat: 3at b Taurischen Chersones, hinzugefügt wurde. Die Pforte aber trat im Jan. 1784 die Rim w gang I. formlich an Rufland ab. Die Raiferin Ratharina IL, welche dem Befieger der Ame, Potemtin, den Beinamen "der Taurier" gab, richtete ihr Sauptaugenmert auf Diefe Prom, welche fie felbft eine Perle Ruflands nannte, und trug außerordentlich gur Debung befelten bei. Biel verbankt bie Proving auch ber Fürforge bes Raifers Alexander, ber ihr viele handtle vergunstigungen verlieh. Bgl. Pallas, "Topographische Gemalde von T." (Petersb. 1796) Engelhardt und Parrot, "Reife in die Arim und den Rautafus" (2 Bbe., Berl. 1815); 🗫 rawiew-Apoftol, "Reife durch T. 1820" (beutsch von Driel, Berl. 1825); Clarte, "Reife duch Rufland und die Tatarei" (deutsch von Wepland, Weim. 1817); "Travels in Russia, 🗠 Krimea, the Caucasus and Georgia etc." (2 Bbc., Lond. 1825); Semailow, "Reife burth 🖼 fübliche Rußland" (Petereb. 1802; neue Aufl., 1832); Kohl, "Reisen in Südrußland" (2 Bbe. Dreed. und Lpg. 1841); Demidow, "Reife nach bem fublichen Rufland und ber Rim (beutsch, 2 Thie., Breel. 1854).

Tauris, auch Tabris ober Sebris genannt, ift die hauptstadt der pers. Proving Mirbeidschan (f. d.). Sie liegt, von großen Vorstädten und reichen, durch zahlreiche Kanükter mässeren umgeben, in einer baumlosen Sbene an den Flüssen Spintscha und Afdie Die Stadt, früher in großer Blüte und noch in der zweiten Hässte des 17. Jahrb. über 500000 E. zählend, ist durch schliechte Regierungen und die Verwüstungen schrecklicher Kriege und Erdbeben gegen früher sehr herabgekommen, fängt sich jedoch durch den wiederbelebten Handelverkehr zu heben an, sodaß sie gegenwärtig schon 130000 E. zählen soll, während sie deren werungefähr 25 J. nicht mehr als 50000 hatte. Jahlreiche Trümmer zeugen von ihrer frühem Größe. Die Stadt ist schliecht nach oriental. Weise gebaut und wird von einer Citadelle, Gröben und bethürmten Mauern beschützt. Von den bedeutendern Gebäuden sind zu erwähnen die alte Schloß mit Zeughaus und Wassensaberit, 250 Moscheen, 18 große und mehre kleine Lervansserteit und reiche Bazars. Seitdem in der neuesten Zeit der Handel zwischen Europa wie

Innerasien den Weg über Trapezunt und T. eingeschlagen, ist lesteres zu einem der wichtigsten Handelspläse Afiens geworden und der Mittelpunkt des Karavanenverkehrs zwischen Trapezunt und Persien. In gewerblicher Hinscht ist die Verfertigung von Leder, besonders Chagrin, Teppichen, Seiden- und Goldwaren nicht unerheblich. Die Stadt wurde 790 von Bobeide, der Gemahlin des Khalisen Harun-al-Raschid, erbaut, war im Laufe der Zeit allen den Stürmen und Wechseln ausgesest, welche das westliche Versien betrafen, 1808—33 die Residenz des pers. Prinzen Abbas-Mirza (s. d.) und durch diesen Vermittlerin der Europässerung Persiens.

Eauroggen (russ. Tawrogi), eine Stadt im Areise Rossiennie des russ. Gouvernements Wilna, am Memelzustuß Jura, 1 M. von der preuß. Grenze und 4 M. nordöstlich von Tilsit, pat ein Grenzolamt und 2000 E. Sie war sonst die Hauptstadt einer lith. Herrschaft, die außer ihr 34 Dörfer umfaßte, kam 1680 durch Heirath an Preußen und 1795 durch Bertrag an Russland. Hier unterzeichnete 21. Juni 1807 Kaiser Alexander den Waffenstülstand, der zdem Frieden von Tilsit vorausging, und in der Mühle des gegenüber, westlich an der Jura gelezenen Dorfs Posarum, Poscherun oder Poscherau schloß 30. Dec. 1812 der preuß. General Port (s. d.) mit dem russ. General Diebitsch die gewöhnlich nach T. benannte Waffenzstülstands- und Neutralitätsconvention. Im April 1831 zersprengten bei T. die Russen.

bohirmann bie lith. Infurgenten.

Taurus heißt im engern Sinne fest, wie im Alterthum, bas fubliche Randgebirge bes i Sochlandes von Rleinafien oder Natolien. Daffelbe gieht, burch den Euphrat von dem armenischen Taurus, als dessen Fortsesung es anzusehen ift, geschieden, westwärts bis an das Agäifche Meer, indem es die Ruftenlander Cilicien, Pamphilien und Lycien erfüllt, diefelben von den Plateaulandschaften Rappadocien, Lyfaonien und Phrygien trennt und in der vielfach Berfplitterten Rufte Rariens fein Ende findet. Es bilbet in diefer Erftreckung einen ununterbrochenen, ausgezadten, ichneeigen Bobenjug von Balbgebirgetetten, fallt gegen G. in turgen Abfagen ober ploglich und fteil, nur felten, wie in ber Gegend von Zarfus und Abalia, fcmalen Ruftenebenen Raum gebend, zum Meere, nordwärts dagegen in fanften Gehangen zu ben innern Plateauflächen ab und erreicht im öftlichen Cilicien die Gipfelhohe von 10-12000, weiter westlich von 7-9000 g. Das Gebirge ift fehr unwegsam und mar von jeher ber Sis rober und rauberifcher Bergvolter. Die wichtigfte Tauruspaffage, Die Cilicifchen Baffe bei ben Alten, jest Gulet-Boghas genannt, burchfest, auf ber großen Beer- und Raravanenftrage amifchen Kleinafien und Sprien gelegen, das Gebirge, welches hier im 2B. Bulghar-Dagh, im D. Aladagh heißt, in engen Defileen im R. von Tarfus und ift in der Kriegsgeschichte bekannt burch die Buge des jungern Cyrus mit den 10000 Griechen, Alexander's d. Gr., bes Kaifers Alexander Severus gegen Pescennius Riger, der Areuzfahrer, endlich der Osmanen bis auf den Krieg Mehemed-Ali's von Agypten gegen die Osmanen. Oftlich von dieser Passage durchbrechen zwei Fluffe den Z., nämlich von Norden tommend der Seihun (Sarus ober Pfarus ber Alten), der unterhalb Abana mundet, und weiterhin, von Rordosten herkommend, der Dichihan (Ppramus), der in desten Rahe sich ergießt und ben T. von dem Gebirgszuge Amanus trennt, welcher unter ben jegigen Ramen Dichebel-Rur, Durdun- und Giaur-Dagh ben Affischen Meerbufen oder Golf von Standerun umzieht und das Berbindungsglied zwischen bem T. und bem fpr.-palaft. Gebirgelande bilbet. Beniger bedeutend find bie gahlreichen übrigen Flüsse, welche der T. gegen Süden dem Meere zusendet, wie der Tarsus-Tschai (Cydnus) bei Tarfus, der Göt-Su (Calycadnus) bei Geleftieh (Seleucia), d. i. der durch Friedrich Barbaroffa's Tod bekannte Saleph oder Selef; ferner ber Kapri-Su (Eurymedon, bekannt burch Cimon's Doppelsieg), der At-Su (Cestrus), der Kobscha-Tschai oder Etschen (Xanthus), ber Doloman-Tschai oder Gerdeniß-Tschai (Calbis oder Indus) u. a. Dürrer ist die Rordseite des T. hier liegen an seinem Bufe mehre bedeutende, meift falzige Seen. Im Often des erwahnten Sauptpaffes zweigt fich ein machtiger Seitenarm bes E. ab, welcher, von den Alten Antitaurus genannt, anfangs bas obere Thal bes Seibun einschließend, gegen Norden giebt, fich bem Kifil Irmat (Halps), bann, gegen Norboften gewenbet, bem Euphrat nähert und die Bafferscheide zwischen beiden Fluffen bildet. Db und wie er mit dem nördlichen Randgebilde der kleinafiat. Halbinfel in Berbindung steht, ist nicht bekannt; sicher aber ist, daß der 12400 F. hohe Erdichifch mit feinen zwei Aratern, unweit der Stadt Raifarijeh (der Mone Argaus bei Cazarea), nicht zu ihm gehört, vielmehr isolirt aus der etwa 2400 K. hohen Plateaustäche aufsteigt. Überhaupt ist man jeşt davon abgekommen, die verschiedenen Gebirgeketten und Gebirgegruppen der Salbinfel, felbft den Rord- und Beftrand derfelben, als Zweige des T. und Antitaurus

anzusehen, ba sie dies in der That nicht sind. Andererseits hat die systematisirende Geogramianach dem Borgang der Alten, denen der allerdings vorhandene Gedirgszusammenhang Sciasiens in westösstlicher Normaldirection bekannt war, den Namen T., als Collectivnamen wir auf die weitern östlichen Fortsehungen des eigentlichen T. übertragen, nicht nur auf die von de Alten ausdrücklich Taurus genannte armen. Gedirgskette, welche jenseit des Euphrat die Brischeide zwischen ställichen Duellarme und dem Tigris bildet, sondern auch auf die wirdlichen Randgebirge Irans, den Elbrus mit dem Demawend und den Paropamisus die werd hindusuh und himalasa. In diesem Sinne wird sogar der Küenlün oder Kultun in Tibet wissen wahrscheinliche Fortsehung, der Peling in Mittelchina, als das öftliche Ende des Larusspstems betrachtet, eines Gedirgszugs, der vom Agäischen Meere die zur Tiefebene Ching quer durch ganz Assen reicht, in dieser Ausbehnung eine Länge von 1100 M. hat und in keleinassat, den armen., den persund den tibetan. Taurus als seine hauptabtheilungen zerlegtwitze

Tauschhandel, f. Baratthandel.

Taufend und eine Racht ift ber Titel einer im Drient feit Jahrhunderten berumm Sammlung morgenland. Märchen und Erzählungen. Unmittelbar nachdem fie Gallud's Europa eingeführt hatte, erlangte fie auch im Abenblande einen Grad ber Berbreitung mit nur noch homer's Dichtungen beanspruchen können, und biefe Theilnahme wird biefa Ba chen bleiben, folange ale ber Menfch mit findlicher Luft ben Ericheinungen einer reicha B= berwelt und ben beweglichen Geftalten einer arglos fpielenden Einbilbungefraft fich unede. Denn Das ift es, was die meiften diefer tunftlofen Ergablungen bieten, die ohne allen mie Anfpruch als ben auf leichte Unterhaltung immer junachft erfreuen wollen, aber allerbingt = baneben, ohne es ju wollen, einen Schat mannichfaltiger Lehre und Lebensweisheit uns co genbringen. Das fie aber fur ben europ. Lefer zwiefach intereffant macht, ift, baf fie lebe ger, als Reiseberichte es vermögen, die Gigenthumlichteiten bes Drients uns vergegenwaus Des Arabers ritterliche Tapferfeit, fein Sang ju Abenteuern, feine Gewandtheit, feine be und feine Rache, Die Lift feiner Frauen, Die Beuchelei feiner Priefter wie Die Beftechlichte ner Richter ziehen wie in einem großen bramatifchen Gemälde an uns vorüber; golbstrale Palafte, reizende Frauen, anmuthige Garten und toftliche Mahle nehmen die Sinne gefor und fesseln uns an einen Boden, auf dem wir uns leicht und gern mit den Wundern einer to den Geifterwelt befreunden. Ihrem Inhalte nach zerfallen die Erzählungen der Sammings drei Bauptmaffen. Die ichonften und phantafiereichften icheinen aus Indien gu famma, uralten Beimat bes Marchens und ber Fabel; bie garten, oft fentimentalen Liebesgefchichen fe perf. Ursprungs; die fraftigen, anschaulichen Bilder des Lebens, die geistvollen Anethom E echt arab. But; Alles aber ift gleichmäßig ber Sitte und Ratur des frabteberoohnenden Erbere und dem Glauben Mohammed's gemäß bearbeitet. Die Beit des Urfprungs der Cumlung ift fcmer zu bestimmen. Dem Ganzen liegt wol ein verf. Driginal zu Grunde, welleit die "Hesar elschane", b. h. die 1000 Märchen, des Rafti. Schon zur Zeit des Khalifen Am fur, im 8. Jahrh., wurden Marchen aus bem Perfifchen überfest, und namentlich war et Die heståvi, im 9. Jahrh., welcher eine Sammlung von Märchen der Araber, Perfer, Inter 🗪 anderer Bolfer begann, die er bie Taufend Nächte nannte, von denen er aber nur 400 vollenden. Das icheint ber ursprüngliche Stamm zu fein, an ben fich nun bei bem locern Raben, ber 2 Gange umfchlingt, willfürlich immer Reues anreihte. Die Redaction, in der wir jest die Emm lung befigen, ftammt aus Agppten aus der Mitte bes 15. Jahrh. Ausgaben bes arat. Die nale haben wir von Sabicht und Fleifcher (12 Bbe., Breel. 1825 fg.), Die aber leiber von ich ungleichem fritischen Werthe ift, die in Bulat gebruckte (2 Bbe., 1835) und von Macnagher (4 Bde., Rait. 1839). In Europa wurde die Sammlung querft eingeführt burch Gallan & den "Les mille et une nuits" (12 Bde., Par. 1704) und in den verschiedenen Auflage m Cauffin de Perceval, Gauttier, Deftains, von Sammer, Scott u. A. durch neue Überfegungen vermehrt. Gleich bei feinem Erscheinen murbe Galland's Werk theils gang, theile auszuge weise in verschiedene Sprachen übersest; die vollständigste deutsche ift die von Sabicht und un ber Bagen beforgte Ausgabe (15 Bbe., Brest. 1824 und öfter), obgleich fie Bieles entbik mas burchaus nicht ju Taufend und eine Nacht gehört. Reue, felbständig nach bem Drie nal gearbeitete überfepungen lieferten Beil (4 Bbe., Stuttg. 1857) und Lane (5 Bb. Lond. 1839). Die Theilnahme, welche Galland's Wert fant, reigte gu Rachahmunge und so erichien von Petit de la Croir und Lefage unter dem Titel "Les mille et un jour-(5 Bbe., Par. 1710; deutsch von von der Hagen mit vielen Bufagen, 11 Bbe., Pani-1839) die Bearbeitung eines beliebten arab. perf. Märchenwerts "Faradsch bad el-schida", d. i. Freud auf Leid. Ahnliche Berte find noch "Mille et une quart d'heures"; "Contes d'un endormeur" u. s. w.

Tanfendfuge ober Myriapoden nennt man eine Infettengruppe, die gleichfam ben Bermitte ler amifchen Infetten, Spinnen- und Rruftenthieren bilbet und in allen Belttheilen, befonders in ben warmern Bonen vortommt. Sie gleichen fleinen geringelten Schlangen mit gablreichen, bu mehren Paaren an jedem Bliede befeftigten gugen und haben meift einen plattgebrudten Leib und eine ichmuzige Farbe. Sie leben als Raubthiere an dunkeln, feuchten Orten, an Pflanzempurgeln, unter Blumentopfen u. f. w. Dan findet fie von der Große eines halben Bolls bis zu ber E eines Fußes. Leptere, den heißen himmeleftrichen angehörig, werden ihres fchmerzhaften, bis-

P weilen felbst gefährlichen Biffes wegen gefürchtet.

Taufendguldenfrant (Erythraea) heißt eine in Deutschland auf Biefen haufig vortom-= mende Pflanzengattung aus ber Familie der Enziangewächse mit trichterformiger, fünftheiliger Blumenkrone und fünf Staubgefähen. Das gemeine Tausendgüldenkraut (E. Contaurium) = hat einen vierfantigen, ½—1 f. hohen, astlosen Stengel mit länglichen Blättern und enbständi-🗄 gen Doldentrauben von rofenrothen Blüten. Neben dem tryftallifirbaren Centaurin enthält es = einen bittern Ertractivstoff, weehalb es, zur Blütezeit gesammelt, als Herba Centaurii minoris, =wie Enzian und Fiebertlee, gegen Berfchleimung, Berdauungefchwäche und Fieber officinell ift. ∷Auch bient es zur Berbefferung junger Beine, zur Bereitung bitterer Branntweine und zum : Zuchfärben.

Taufenbjabriges Reich, f. Chiliasmus. Zaufenbiconden, f. Ganfeblumden.

3

Tautologie heißt in der spracklichen Darstellung die Bezeichnung eines Gedankens durch 3 mehre gleichbebeutende Ausbrude. Sie unterscheidet fich vom Pleonasmus (f. b.), indem bier nehr, ale zur Deutlichkeit erfoderlich ift, in ber Tautologie aber gerade Daffelbe noch ein mal, s wenn auch mit andern Borten, gefagt wird. Gewöhnlich nimmt man eine grammatifche Taue tologie, wie "Pestseuche" oder "Schiffsstotte", und eine rhetorische an, welche in nuploser Bau-, fung finnverwandter Borte besteht, wie in dem Sage: Ich bin fehr froh und erfreut über die j Borte und Ausbrücke, womit fie mich geehrt und ausgezeichnet haben. Übrigens ift die Zautolo-, gie, da fie meift aus Gedankenarmuth ober Rachläffigkeit entspringt, selbft nicht im popularen j Bortrage zu bulben und hochftens nur im Scherze anwendbar. — Zautacismus nennt man bie i übelklingenbe Baufung von gleichen Anfangebuchstaben in nabestehenben Gilben und Bortern.

Tauwert heißen im Seewesen alle aus Banf gefertigten Seile, fie mogen ftart ober ichmach fein. Die bunnften Seile werden Leinen ober Lienen, die bidern Troffen, die ftartflen Rabel genannt. Unter Zau ohne weitern Bufas pflegt man bie Antertaue zu verfiehen, fatt welcher man sich aber gegenwärtig fast allgemein eiserner Ketten (Anterfetten, Kettentaue) bedient. Seiner Bestimmung nach zerfällt bas Tauwert eines Schiffs in ftebenbes und laufenbes : erfteres dient zur Befestigung der Rafte u. f. w., bleibt überhaupt ausgespannt an seinem Plate;

letteres wird auf- und abgerollt oder läuft durch Blocke (über Rollen).

Tavernier (Jean Baptifte), frang. Reifenber, geb. ju Paris 1605, mar ber Gohn eines Landfartenhandlers aus Antwerpen. Er lernte als Juwelier und brachte es in feiner Runft gu einer feltenen Bolltommenheit. Bereits in feinem 22. 3. burchreifte er Frantreich, England, die Riederlande, Deutschland, die Schweiz, Polen, Ungarn und Italien. Bierzig Sahre burch-treugte er sodann die Turtei, Offindien und Perfien in allen Richtungen. Da er sich ein bedeutendes Bermögen erworben hatte und ale Proteftant in einem freien Staate ju leben wunschte, kaufte er nach der Rücktehr von seiner lesten Reise die Baronie Aubonne am Genfersee. Doch das üble Betragen eines seiner Reffen veranlaßte ihn 1687, seine Baronie dem Marquis du Queone ju vertaufen, worauf er eine fiebente Reife unternahm, auf der er ju Dostau 1689 starb. T. war ein hellsehender Mann, der in den Landern, die er besuchte, eine Menge merkwurdiger Beobachtungen machte. Da er nicht felbft die Fertigkeit hatte, diefelben schriftlich zu ordnen, fo unterzogen fich dieser Arbeit Sam. Chappuzeau und Lachapelle und ließen die "Voyages en Turquie, en Perse et aux Indes" (3 Bde., Par. 1677-79) erscheinen.

Tawastehus oder Tawasthus (fdwed. Tawastland, finnisch humeenmaa), ein seit 1831 errichteter Rreis ober Lan bes ruff. Groffurftenthums Finnland, im fübweftlichen Theile beffelben, hat ein Areal von 358% D.M., wovon 47 auf die zahlreichen Seen tommen, und 152526 C. (1850). Das Land theilt die Natur des füdlichen Finnland, enthält an der Oftgrenze den 26 M. langen und bis 3 M. breiten Paigaune : oder Paijanefee, welcher 250 F. boch liegt und burch Bermittelung mehrer fleinern Geen in ben Flug Apmijoti ober Rommene. Elf, ber mehre Wasserfalle bildet, und so in ben Finnischen Meerbusen ausmundet. Die Einwohn sind fast durchweg Finnen (Tawaster), ein schöner, freundlicher Menschenschlag, von Aderba Biehzucht, Fischerei, Schiffahrt und Gisenbau lebend. Die Hauptstadt Tawastebus, sim. himeenlinna oder hämeenlinna, Sie des Landeshauptmanns, liegt in anmuthiger Gegend an eine See, ist ziemlich gut gebaut, hat mehre schöne Gebaudt, 2000 E. und einen bedeutenden Ich markt. Sie wurde 1778 an ihre jesige Stelle verlegt, während sie früher etwas nördlicher la

Tare. Dbrigkeitliche Taren maren am Ende bes Mittelalters und zu Anfang ber mem Beit bei Theoretikern wie Praktikern außerft beliebt, und es lagt fich nicht leugnen, daß, je mit bamale bie freie Concurrent burch Monopolien, Bunftprivilegien u. f. w. Funftlich geftet we bas Publicum beftomehr auch gegen unmäßige Ausbeutung eines funftlichen Schuses bedute bie wirklich freie Concurrent wird bagegen den angemeffenen Preis am beften finden unbie halten. Man bente nur an die Brot- und Fleischtaren. Wie ichwer ift es bier fur die Dinit bie mittlern Korn- und Biehpreise zu finden, ba fast tein auf bem Martte vertauftet En Bieh bem andern völlig gleich ift, da ferner das arithmetische Mittel zwischen bem wohlfalle und theuersten Scheffel, wie es ber Polizeibiener berechnet, faft niemals dem mabren mitte Preise bes gangen Marttes entspricht. Bie fcmer, ben mittlern Gewerbegeminn bes Miffe und Baders zu treffen, weil offenbar ber große Betrieb, bet feinen Bactofen ununtitiefe heigt, bas Pfund Brot unter fonft gleichen Umftanben wohlfeiler bieten tann, u. bgl. w. S. leicht werden Biertaren durch Berdunnung mit Baffer umgangen! Bie ungemein verfien ift bas Fleifch von ben verschiebenen Rörpertheilen beffelben Thieres, worauf Die Zapen boil nie Rudficht genommen haben! Bollte die Dbrigfeit gar, wie namentlich bei Theuerungije versucht worden ift, den natürlichen Preis, welcher sich aus dem Berhältniffe von Angeba B Nachfrage ber Baare ergibt, zwangeweise herabbruden, so wird sie den Gewerbereibenben 🕿 großen Schaben thun, auf die Dauer jedoch von ihrem Zwecke, weil sie das Angebot entmutik genau das Gegentheil erreichen. — Zaration nennt man die Schähung oder Werthbestimm einer jum Bertauf ober jur Übergabe bestimmten Sache, besonders in bem Kalle, went übertragung gerichtlich gefcheben foll. Am häufigsten tommen bie Zapationen bei landich Schaftlichen Gegenständen vor, J. B. bei Pachtubergaben die Laration der ju übergebendas ventarienstücke, bei Separationen, Gemeinheitstheilungen, Aderumfat, Erbauseinanderice gen, Confendertheilungen u. f. w. die Zapation ber in Frage stehenben Grundstucke u. f. w. fe viele Rategorien oft wiedertehrenber Falle diefer Art find vom Staate ober ben Dritsobridis besondere (verpflichtete) Taxatoren bestellt.

Taxidermie heißt die Kunst, thierische Körper so zuzubereiten, daß sie ohne sehr eichte Beranberung ber außern Gestalt ober auch ber innern Theile in Sammlungen aufbewein weden können und der Berftorung möglichft lange Beit widerfteben. Diefe Runft ift formen Urfprungs. Denn wenn auch ichon im Mittelalter Berfuche gemacht worben find, Thien at zubewahren, fo eristirt in keiner heutigen Sammlung, Conchylien ausgenommen, ein Stud 3 ter als 100—120 Jahre. Zu bem Geschäft bes Taribermen gehört nicht allein bas Ausstreffe von Saugethieren und Bogeln, fondern auch die Bereitung und zwedmagige Aufftellung der andern Thiere bis zu den einfachsten Beichthieren und Burmern herab, g. B. bas Reinign und Aufftellen ber Gerippe, Ausspannen und Bergiften ber Infeten, Ginfegen in Spiritet Es wird folglich zu demfelben nicht allein Renntnif einer großen Menge von technifchen Swifgriffen und ben verschiedensten Berfahrungbarten erfodert, sondern auch naturgeschichtlicht Biffen, um an jedem Thiere die Theile ju ichonen ober bei Aufftellung besonders bervorgut ben, auf welche das Spftem Gewicht legt, g. B. die Fühler und Fufe ber Infekten, die 3de ber Saugethiere, die Floffen der Fifche u. f. w. Dhne Kenntnif der Lebensart und bes gemit lichen Benehmens der auszustopfenden Thiere wird ein Ausstopfer nur tobte fteife Gefalm liefern, vielleicht fogar Bertehrtheiten fich ju Schulben tommen laffen; er muß alfo nicht alie ein unterrichteter Beobachter fein, fondern auch plastifches Talent befigen. Diefe verfchieden Eigenschaften kommen um fo feltener vereint vor, als wol kaum ein Zariberm für feine Auf recht eigentlich erzogen, sondern diese nebenbei getrieben ober von Leuten ergriffen wird, welch in andern Befchaftigungen tein Glud hatten. Im Gangen bedarf die Taribermie, in der weite ften Bedeutung genommen, noch vieler Berbefferungen. Selbst die besten Methoden der Rem reichen nicht immer aus, und gewiffe Thiere, g. B. die Korallenthiere des Meeres, die Rolls ten und Gingeweidewurmer, verfteht man noch nicht fo aufzubewahren, daß fie ebenfo leicht = tersuchbar blieben, ale fie im frischen Buftande es waren. Es gibt eine Menge beutscher m auslandischer Anweisungen gur Taribermie, theils ber gesammten, theils ber nur auf einem

Classen bezüglichen. Unter die erstern gehören Thon's "Pandbuch für Naturaliensammler u. s. w." (Simen. 1827) und Suctow's "Bademecum für Naturaliensammler" (Stuttg. 1850).

Taris, f. Thurn und Taris.

Tarus ober Eibenbaum (Taxus), eine in ben nörblichen Theilen beiber Continente verbreitete Baumgattung aus der zu den Japfengewächsen gehörenden Familie der Eibengewächse mit schmal-lanzettigen, nadelförmigen, immergrünen Blättern, die männlichen Blüten in Kähchen, die weiblichen einzeln, höchstens zu zweien beisammentragend und ausgezeichnet durch den steischen, die weiblichen einzeln, höchstens zu zweien beisammentragend und ausgezeichnet durch den steischen, der sich ringförmig um die harte Schließfrucht erhebt, sodas ein steinstruchtartiges Gebilde entsteht. Der gemeine Tarus (T. daccata), ein 30—40 F. hoher Baum, wächst in den Bergwäldern des mittlern und südlichen Europa, sowie in Sibirien und erreicht ein Alter von 3—400 Jahren. Sein sehr hartes, an Süte dem Buchsbaume fast gleichgeschäptes holz dient zu seinen Arbeiten, ehemals geraspelt (Lignum Taxi) gegen Wasserschen. Die seit alten Zeiten bekannte Siftigkeit des Baums ist sehr übertrieben worden. So wird, während die Schließfrucht narkotisch wirkt, die rothe Hülle ohne Schaden gegessen. Die Eibenblätter (Folia Taxi) werden officinell wie Wachholder verwendet.

Langetus ober Tangeton, fest Pentebaktylon, ein hohes und rauhes Gebirge zwischen Sparta und Messenien, bessen Sipsel und Felsspisen zum Theil mit Schnee bedeckt sind, zieht sich von Norden nach Süden durch Sparta hindurch und endigt mit dem Borgebirge Tänarum. Der westliche Abhang bildet mit der gegenüberliegenden messenischen Bergkette die fruchtbare,

bom Pamifoe burchftromte meffenische Chene mit bem iconen Deerbufen.

Tanlor (Jeremy), ein berühmter Theolog ber engl. Rirche, geb. ju Cambridge 1613, fludirte auf der dafigen Universität und spater auch mit Erzbischof Laud's Unterftugung in Orford. Bald darauf wurde er Kaplan des Erzbischofs und Rector zu Uppingham in der Grafschaft Rutland. Auch die Gunft des Königs Rarl I. erwarb er fich und fchrieb auf deffen Befehl feine Bertheibigungsichrift fur bas Epiftopat. Als ber Konig im Rampfe mit bem Parlamente unterlag, verlor E. fein Amt und lebte nun bis zur Bieberherftellung bes Königthums mit theologischen Arbeiten beschäftigt, welche fich durch Beredtsamteit und Stil, vorzüglich aber burch einen zu jener Zeit ungewöhnlichen Geist der Milde und Dulbung gegen Andersbenkende auszeichnen. Kurz nach Karl's II. Thronbesteigung wurde er zum Bischof von Down und Connor, fpåter auch zum Mitglieb bes irischen Geheimen Raths und zum Kanzler ber Universität zu Dublin ernannt. Mit Gifer erfüllte er auch fest feine Berufspflichten und behielt feine frühere Milbe und Befcheibenheit bei. Er ftarb 13. Aug. 1667. Seine gablreichen Schriften find vom Bischof Beber in 15 Banben 1822 gefammelt; unter ihnen find namentlich berühmt "Liberty of prophesying" (1647); "The life of Christ or the great exemplar" (1648), ein noch jest in England vielgelesenes Buch; die "Treatises on holy living and holy dying" und namentlich feine Predigten. Bgl. Billmot, "Bishop Jeremy T.; his predecessors, contemporaries and successors" (2ond. 1846).

Taylor (John), engl. Philolog und Krititer, geb. 1703 zu Shrewsbury, widmete sich zu Cambridge der Theologie und Rechtswissenschaft, erhielt 1732 eine Anstellung als Bibliothetar an dasiger Universität, wurde später Director der königlichen und antiquarischen Societät und bekleidete mehre geistliche Amter, zulest an der Paulskirche in London, wo er 4. April 1766 starb. Seinen Ruhm begründete er durch die namentlich in Hinsicht des Rechts und der Alterthümer vortressiche Erläuterung der attischen Redner, besonders des Lysias (Lond. 1739), des Demosthenes, Aschines, Dinarch und Demades (3 Bde., Cambr. 1748—1757), durch eine hiervon getrennte Bearbeitung der Reden des Demosthenes gegen Midias und des Lysurgus gegen Leotrates (Cambr. 1743); serner durch die "Commentatio ad legem decemviralem de inope deditore in partes dissecando"(Cambr. 1742) und durch die erste Bekanntmachung und Erklärung einer griech. Marmorinschift, die der Graf Sandwich nach England gebracht hatte, unter dem Titel "Marmor Sandvicense" (Cambr. 1743). Schäsbar sind auch seine "Elements of civil law" (Cambr. 1755; neue Aust., 1769).

Taplor (Thom.), engl. Philolog und Mathematiker, geb. 1758 zu London, wurde von seinen Altern für den geistlichen Stand bestimmt, verließ aber die begonnenen Studien und legte sich mit Eiser auf die Mathematik. Später wurde er wieder als Bögling eines dissentirenden Predigers bewogen, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Durch die heimsiche Berheirathung mit einem Mädchen, das er schon als Anabe geliebt hatte, kam er in die hülfloseste Lage. Nachdem er einige Zeit Schulmeister gewesen, wurde er Diener in einem Wechselhause zu London, wo er sich aber kaum den nothdurftigsten Unterhalt er-

werben konnte. Seiner bebrängten Umstände ungeachtet sette er seine Studien eifrig su und beschäftigte sich vorzüglich mit Aristoteles und Plato. Als er seche Jahre in bieberüdenden Lage zugebracht und seine Gesundheit durch anstrengende Rachtarbeiten gesten, ward er durch mehre einslußtreiche Männer, denen er durch seinen Bersuch, eine Berichtung zu einer stets brennenden Lampe zu ersinden, bekannt geworden war, in Standpsetzt, seine Stelle in dem Wechselbause aufzugeben. Die Freigebigkeit seiner Gönner machte ihm möglich, 1804 seine Übersehung der Werke Plato's (5 Bde.) drucken zu lassen. Spix erschienen von ihm Übersehungen des Aristoteles mit Ersäuterungen aus griech. Schriftstelm (9 Bde.), des Pausanias, des Plotin und anderer griech. Classifeter. Unter seinen Originalwoken sind nennen seine Abhandlungen über die Eleusnischen und Bacchischen Mysterien wie Schrift über die Grundsäpe der Insinitesimalrechnung. Seinen mathematischen Scharsse bewieß er durch die Bestimmung dersenigen krummen Linie, welche eine durch ein gegebenes wicht gespannte Saite bildet. Er starb zu Walloorth 1836.

Tanlor (Bachary), ein ausgezeichneter General und Prafibent ber Bereinigten State murbe 24. Sept. 1784 in Drange-County, Staat Birginien, geboren. Er fammte aus eine Familie, die im 17. Jahrh. aus England einwanderte und unter ihren Gliedern viele tichigige Manner gahlt. Auch fein Bater, Dberft Richard Z., focht ruhmvoll im Unabhangighidhige und gegen die Indianer. Der junge Bachary zog noch als Rind mit feiner Familie und Intudb, wo er im Rampf mit ber wilben Ratur und ben noch wilbern Aboriginern anfunkt Er trat 1808 ale Lieutenant in das fiebente Infanterieregiment und flieg 1812 jum Capin Als folcher erhielt er das 50 Mann ftarte Commando im Fort harrifon am Babafff Mm 5. Sept. 1812 wehrte er fich mit feiner geringen Dacht fo tapfer gegen eine Borbe) dianer, daß ihn der Prafident Madison mit dem Range eines Majors belieb. 3m 3. 188 murde E. Dberftlieutenant, 1832 Dberft des fecheten Infanterieregiments, mit welchem af im Blad-Hamt-Kriege unter Scott auszeichnete und 1836 nach Florida marschirte. Er a widelte hier abermale große Gefchidlichkeit und Kaltblutigkeit gegen die Indianer und etit alebalb ben Befehl über die erfte Brigabe in ber Armee bes Gubens. Am 25. Dec. 1837er focht er über 700, von dem berüchtigten Säuptling Alligator geführte Indianer einen blide Sieg am See Dfitschobi. Bum Brigabegeneral aufgerudt, führte er hierauf bas Dbeme mando in Florida unter hartem Dienfte in ben Gumpfen und Didichten fener Gegenben is 1840. Nach seiner Rudfehr vertraute man ihm bas Commando im erflen Militarbepartemet an, welches die Staaten Louisiana, Diffiffippi und Alabama umfaßt und bas Sauptquame ju Fort Jeffup an der Grenze von Louifiana hat. Bermoge biefer Stellung erhielt au 1845 bas Commando der Decupationsarmee bei dem Marfchefehle nach Texas. All 1846 ber Rrieg ber Bereinigten Staaten mit Mexico begann, feste er mit feinem Corps über ben Rio Grande, nahm nach einer Reihe fleiner Befechte 1. Det. Monteren und ruckte von bier bit nach Saltillo vor. Aus Mangel an Mitteln mußte er auf langere Beit die Operationen einfiells und Berftartung und Bufuhr erwarten. Seine Lage murbe um fo mislicher, als fic Sout Anna mit der merican. Hauptmacht näherte und ihm den Ruckjug abzuschneiden drobte. Un 22. und 23. Febr. 1847 kam es jedoch zu ber Schlacht bei Buenaviska, in welcher E. mit 6000 Mann einen vollständigen Sieg über bie 21000 Mann ftarte Armee Santa-Anna's m rang. Bahrend die Saupterpedition ber Nordameritaner unter dem General Scott von itt Seeseite aus siegreich auf die mexican. Hauptstadt vordrang, folug I. im April ein Carl Mericaner in der Rahe von Tula. Seine Erfolge, fein talter Muth und feine Ariegstalen hatten T. zum populärsten Charafter in der Union gemacht und 1. Imi 1848 wurde er wu bem Whigconvent in Philadelphia jum Candidaten für die Prafidentenwurde ernannt. In viele Demotraten fchloffen fich ihm an, fobaf 7. Rov. feine Bahl mit bedeutender Majorita erfolgte. Am 4. Marg 1849 trat er feine Bermaltung an, indem er den Borfas ausfprach, ohne Rudficht auf Parteiverhaltniffe nur bas Befte des Landes im Ange gu halten. Allein in vierzigfähriger Kriegsbienst hatte seine von Natur starke Gesundheir untergraben und ach turzer Krantheit ftarb er schon 9. Juli 1850 zu Washington. Sein Berluft wurde vom gama Bolke betrauert, welches in ihm, wenn auch teinen großen Staatsmann, doch einen echten Pe trioten und einen Biebermann verehrte, der felbft auf den hochften Chrenpoften dem Charata eines einfachen Republikaners treu blieb.

Taplor'icher Lehrfat heißt die von bem engl. Mathematiter Broot Taplor aufgefindene, 1715 querft bekannt gemachte analytische Formel, durch welche man die aus ben Beriederungen ber veranderlichen Größen entspringende Beranderung einer Function in eine mit

ben positiven ganzen Potenzen bieser Beränderungen der veränderlichen Größen fortschreitende Reihe entwickeln kann. Sie ist in der Analysis von der größten Wichtigkeit; ebenso die aus ihr hergeleitete Maclaurin'sche Reihe, welche zur Entwickelung der Functionen oder analytischen Ausbrücke in Reihen dient und fast noch häusigere Anwendung sindet. Übrigens kommt die Bezeichnung des Taylor'schen Lehrsabes mit diesem Namen erst um 1786 vor. Der Erfinder besselben ist auch sonst diene Untersuchungen über die Capillarität, Schallvibrationen, Strahlenbrechung u. s. w. bekannt.

Teatholz ober Titholz heißt das Holz bes in Oftindien wachsenden riefigen Tithaums (Tectona grandis), das als dauerhaftes, den Würmern widerstehendes Schiffsbauholz besonders geschätzt wird. Der schlanke Tithaum gehört zur Familie der Verbenaceen, hat ovale, drei Zoll lange Blätter, trägt ungeheuere Rispen, fünf- dis sechsspaltige weiße Blüten und hafelnußgroße vierfächerige Steinfrüchte. Er erreicht eine ungemeine Größe und ein Alter von mehren hundert Jahren. Seine Blüten werden gegen Urinverhaltungen, seine Blätter von den Malayen gegen die Cholera und der mit Zucker daraus bereitete Syrup gegen Aphthen gebraucht. Überdies werden mit den Blättern Seiden- und Baumwollstoffe purpurroth gefärbt.

Technit, eigentlich so viel als Aunstlehre, wird immer nur von dem materiellen Theile der Aunst, von der Fertigkeit und Geschicklichkeit in regelrechter Behandlung des Materials gebraucht. Ein vollkommenes Kunstwert sest eine schone Idee voraus, welche durch vollkommene Technit zur Erscheinung gedracht ist; selten sindet sich Beides zugleich in gleicher Bollkommeneheit vereinigt. Man trägt num den Ausdruck auf das Gebiet der Gewerbe, besonders jener über, wo auch zwischen der Ersindung neuer Muster, neuer Formen und ihrer technischen Ausführung zu unterscheiden ist. — Technisch heißt alles auf Gewerbe oder den materiellen Theil der Künste Bezügliche überhaupt. — Technische Ausdrücke (Tormini technici) oder Kunkausdrücke sind solche, die einem Gewerbe zur Bezeichnung seiner Geräthe, Manipulationen u. s. w. eigen sind; doch braucht man diesen Ausdruck auch in wissenschaftlicher Beziehung von Torminis technicis der Mediciner, Zuristen u. s. w.

Technologie (griech.) wurde dem Sinne des Worts nach Lehre von den Kunften fein. Man schränkt die Bedeutung indessen auf das Materielle ein, sodaß von den schönen Kunsten nur die Behandlung bes Materials hinein gehören tann; aber auch biefe pflegt jest nicht leicht, mit Ausnahme der allgemeinen Sage von Behandlung der Steine, Hölzer, Farben u. f. w., speciell in die Technologie aufgenommen zu werden. Bei biefer allgemeinen Bedeutung wird Technologie alle benkbaren materiellen Runftfertigkeiten einschließen. Um zu einiger Begrenzung zu gelangen, pflegt man nun zuerst den Bortrag auf jene zu befchranten, welche in der That Gegenftand dauernder Beschäftigung und wirklichen Erwerbes werden können, und die Technologie wird jur Gewerblehre. Doch find beibe nicht gang identifch. Buerft nemlich ift die Betriebeund Birthschaftslehre im privaten und im staatlichen Sinne nicht Gegenstand der Technologie, und zweitens find alle solche Gewerbe auszuschließen, welche es nicht eigentlich mit Be- und Berarbeitung von Materialien zu thun haben. Dadurch trennen sich Landwirthschaft nebst Bergbau und Hanbel ab, und so unbestritten diese beiden als producirendes und als umsesendes Gewerbe in die Gewerblehre gehören, wird es doch niemandem einfallen, fie in die Technologie aufzunehmen. Es gibt nun noch einige Zweige, beren Stellung hiernach zweifelhaft ift. Dahin gehört keineswege bie von Bielen mit dem Bergbau vereinigte Guttenkunde (biefelbe ift ein unzweifelhafter Theil.der Technologie), wol aber Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffahrt, Artillerie u. f. w. Diefe Zweige enthalten eine Menge eigentlich technischer, b. h. von der Bearbeitung der Materialien handelnder Sabe mit andern in Berbindung. Man pflegt sie meist zum Gegenstande ganz specieller Behandlung zu machen und nicht selten hat man auch Specialschulen dafür. Daffelbe gilt von der Bautunft in ihrer technischen Spaltung in Zimmertunst und Maurertunft.

Die Technologie ist teine felbständige Biffenschaft mit eigenthumlichen Principien, sondern nur eine Anwendung der mechanischen und demischen Lehrsäße und Erfahrungen auf Berarbeitung der Materialien. Diese Anwendung wird aber modificirt ein mal durch die Natur des Materials, mit dem man zu thun hat, und zweitens durch die als nächster Zweck vorliegende Beränderung des Materials, welche eine besondere Operation erheischt. Eine wirklich wissenschaftliche Eintheilung und Behandlung der Technologie ist daher nur nach den Materialien oder nach den Operationen möglich. Damit stimmt aber die anscheinend so natürliche Eintheilung nach den durch bürgerliche und gewerdliche Verhältnisse entstandenen und danach benannten sogenannten einzelnen Gewerben und Handwerten sehr wenig überein, weil die Aufeinan-

berfolge verschiedener Operationen in ihnen und die Combination verfchiedener Materialien be Begrunbung bes Gingelnen weniger hervortreten laft. Rein Bunder baber, daß die attere Be handlung ber Technologie, welche ihren Culminationspunkt in ben technologischen Werken w Poppe (f. b.) und von Bernoulli (f. b.), welcher feboch fcon den Übergang bilbet, erreicht ba awar fehr gelungene Darfiellungen einzelner Gewerbe, aber tein rechtes Bild vom innern 30 fammenhange ber technischen Operationen liefern tonnte. Gine folde Behanblung ift nur fe die specielle Technologie anwendbar, welche es mit der Combination verschiedener Operation und Materialien jur Erzeugung gewiffer gewerbemäßig getrennter Gattungen von Probute zu thun hat. Die allgemeine Technologie, von Joh. Bedmann (f. b.) ichon geahnt, von Pope querft bearbeitet, ift in ihrem weiter ausgebilbeten Buftanbe eine aus ber wiener Soule hern gegangene Schöpfung und hauptfachlich burch Rarmarich (f. b.) in die Lehranftalten eingefüte Hiernach zerfällt nach der letten Begründung der Operationen die allgemeine Technologien mechanische und demische. Die chemische Technologie pflegt meift auf paffende Art mit te chemischen Bortragen verbunden ju werden und nur die mechanische unterliegt besondere B. handlung. Mechanit und allgemeine Mafchinenlehre werben von ihr vorausgefest. Sie met in der Regel ihre Unterabtheilung nach den Hauptmaterialien: Metalle, Hold, spinn- und net bare Fafern, Saare, Papier, Leber, Steine, Thon, Glas u. f. w. In jeder Diefer Abtheimen handelt fie die möglichen Operationen, als trennende, vereinigende, außerlich verzierenden in, fo ab, daß die jedem Zwecke mit der durch das Material gebotenen Abanderung entfruhen Claffe von Methoden, Werkzeugen und Maschinen zu einem gerundeten Ganzen vereinigt wit Auch die fpecielle Technologie, welche nie vorgetragen werden follte, ohne allgemeine Bonie vorausgeschickt zu haben, theilt die Gewerbe am beften in Gruppen nach ben Sauptmateris aber ein abgerundetes, confequentes und überfichtliches Spftem für biefelbe wird befte fomm. je mehr durch Ausbehnung des fabritmäßigen Gewerbsbetriebes auf Roften des Handwerts nerfeite Berichmelzung mehrer Gewerbe du einem, andererfeite Theilung ber Betriebe in # reiche Specialitäten fortichreitend ftattfindet. Die Literatur ber Technologie ift febr reich. fr allgemeine mechanische Technologie ift Rarmarich's "Grundrif ber mechanischen Technologe (2. Aufl., 2 Bbe., Hannov. 1851) bas Hauptwert; für specielle Technologie Bermuli "Sandbuch ber Technologie" (2. Aufl., 2 Bbe., Baf. 1840); für die chemische Technologi Knapp's "Lehrbuch ber chemischen Technologie" (2 Bbe., Braunschw. 1847; in einer erweie ten engl. Bearbeitung von Ronalde und Richardson). Bon Encotlopabien ermahnen wir w franz. "Dictionnaire technologique" und bas "Dictionnaire des arts et manufactures" 🛪 Laboulage (Par. 1852), die "Cyclopaedia" von Rees, Hebert's "Engineers and mechanis encyclopaedia" (Lond. 1840), Tomlinson's "Cyclopaedia of useful arts", Prechti's "Itonologische Encyklopabil" (Bb. 1—19, Wien 1830—54) und das "Technische Wenttuch" von Karmarich und heeren (3 Bbe., 2. Aufl., Prag 1854). Gine Bufammenftelling ba beutschen technologischen Literatur gibt Engelmann's "Bibliotheca technologica" (2. Auf. 2p3. 1844; Supplement 1850). Ein mahrer Uberfluß ift da an technischen Beitschriften. Fri jeder bedeutendere gewerbliche Berein gibt eine folche heraus. Die wichtigsten bavon find w "Bulletin de la société d'encouragement de Paris", bas "Bulletin de la société industricle de Mulhouse", die "Berhandlungen des Bereins für Gewerbsteif in Preußen", die "ham verschen Mittheilungen", bas "Bairifche Runft- und Gemerbeblatt", bas "Seffische Gemente blatt" u. s. w. In England find die Patentsournale "London journal of arts" und "Repertors of patent inventions", ferner bas "Mechanics' magazine" und bas "Civil ensineers' journal" besonders hervorzuheben. Sammelnde und zugleich Driginales gebende Zeitschriften find a Deutschland z. B. Dingler's "Journal", bas "Polytechnische Centralblatt" u. f. w.; in Frank reich "Le technologiste" und Armengaud's "Genie industriel", ber Specialfournale fur Berg- und Buttenwesen, Gifenbahnen u. f. w. gar nicht ju gebenten. Diefer ausgebreinn Literatur antspricht die Bermehrung gewerblicher Bereine und Lehranftalten aller Art, febri es an Mitteln, sich technische Renntniffe zu erwerben, mahrlich nicht fehlt.

Ted hieß im Mittelalter ein kleines herzogthum in Schwaben nach der Burg gleichet Kemens auf dem ebenfalls gleichnamigen Berge im herzogthum Würtemberg, von der weise Ruinen noch vorhanden sind. E. kam zu Anfange des 11. Jahrh. an das haus habsburg merlosch im 15. Jahrh. Schon in dem lesten Biertel des 14. Jahrh. war das herzogthum theil burch Kauf, theils durch Eroberung an Würtemberg gekommen. Durch Kaifer Maximilial wurde. 1493 den herzogen von Würtemberg der Titel und das Wappen der herzoge von Id

zugesprochen, den fie auch bis 1806 mit führten.

Tedlenburg, ein Kreis im Regierungsbezirf Munfter ber preuß. Provinz Bestfalen, mit bem hauptorte gleiches Namens, bilbete sonst einen Theil ber alten Reichsgraffcaft Tedlensurg, die nach Aussterben der Grafen von Tedlenburg 1556 an die Grafen von Bentheim nebst der damit verbundenen Reichs- und Kreisstimme gefallen war. Die 1609 entstandene Linie Bentheim-Tedlenburg trat 1699 das Schloß und drei Viertheile der Grafschaft T. an die Grafen von Solms-Braunfels ab. Diese verlauften T. 1707 an die Krone Preußen, die auch die übrigen Theile der Grafschaft durch Bergleich mit dem Grafen von Bentheim-Tedlenburg an sich brachte, sedoch 1729 dem Grafen den Titel und das Bappen von Tedlenburg zugestand, nehst dem Successionsrechte in der Grafschaft T., wenn Preußen in mannlicher und weiblicher Linie ausstirbt, während Preußen, wenn Bentheim-Tedlenburg ausstliebt, in der dem Hause Bontheim gehörigen Grafschaft Hohenlimburg nachfolgt.

To Deum laudamus, ober noch abgetürzter To Deum, in der deutschen Übersetung: Herr Cott, dich loben wir u. f. w., ist der Anfang des sogenannten Ambrosianischen Lobgesangs, welchen man bei feierlichen Gelegenheiten, d. B. Siegesfesten, sowie an hohen Festtagen in den kath. und auch in den protest. Kirchen zu singen pflegt. Geine Chorasmelodie gehört zu den altesten Tonstüden, die wir haben. Unter den neuern ausgeführten Compositionen sind die von Hasse, Raumann, Handn, Danzi, Schicht, Händel u. A. berühmt. Der Gesang wird übrigens dem Ambrosius mit Unrecht zugeschrieben, indem er erweislich erst 100 J. später entstand.

Teetotaller ift ein Name, ben man in England und Amerika den Mitgliedern der Mäßigskeits- oder vielmehr der Enthaltsamkeitsvereine gegeben hat, d. h. solcher, welche sich nicht nur des Branntweins, sondern überhaupt aller berauschenden Getränke, als des Weins, des Viers u. s. w., enthalten. Die Schreibart Tea-totallor (von Thee), die häusig gebraucht wird, ist unrichtig, obwol die Enthaltsamkeitsmänner allerdings, da ihnen die Spirituosen verboten, hauptsächlich auf den Genuß des Thees, respective Rasses angewiesen sind. Die Entstehung des Wortes wird darauf zurückgeführt, daß einst ein Schmied aus Virmingham in einem Meeting anstatt "I am a totaller" mit stotternder Stimme gesagt haben soll: "I am a totaller" mit stotternder Stimme gesagt haben soll: "I am a totaller" Dieses Wortes Wortes Schmieds ist seitehend seworden und kann auch für eine Verstärkung des Wortes Total (total abstinence) gelten, indem man, gleichsam um die Fesigseit seines Entschlusses zu bezeichnen, dem ersten Buchstaben des Wortes einen so energischen Ausdruck gibt, daß es sich zu einer eigenen Silbe gestaltet. Teetotaller, d. i. Total Abstinenceman, bedeutet also nicht einen Solchen, der nur Thee trinkt, sondern Einen, der ganz und gar (too-totally) Allem, was berauschen kann, entsagt.

Tefnu (Tefnet), eine agypt. Gottin ber ersten Manethonischen Gotterbynaftie, die Gemahlin und Schwester des Mu, Tochter des Ra (Selios). Sie wird in der Regel lowentopfig dar-

geftellt und ericheint meiftens in Berbinbung mit Du.

Tegea, eine uralte und beträchtliche Stadt in Arfadien, hatte ein eigenes Gebiet, Tegeatis genannt, welches durch niedrige Berge von dem Gebiete der Stadt Mantinea getrennt wurde und sublich bis an die Grenze von Sparta reichte. In frühester Zeit herrschten hier Könige, und wie mächtig die Stadt mit ihrem kleinen Gebiete war, beweist der Umstand, daß sie 3000 Bewassnete zum Kampse bei Platää stellte. Bis zur Schlacht bei Leuktra folgte T. der Politik Spartas, dann trat es an die Spise des arkadischen Städtebundes, nahm später am Achäischen Bunde Theil und erhielt macedon. Besatung, welche dann von den Römern verdrängt wurde. Zu Strabo's Zeit gehörte T. noch zu den mittelmäßigen Städten, erhielt sich aber die ins & Jahrh. Die Ruinen der Stadt, von einer verfallenen Kirche Palac. Epistopi genannt, siegen eine Meile südlich von Tripoliza auf einem durch Anschwemmung erhöhten Boden. In der Rähe der Stadt lag ein prachtvoller, von einer dreisachen Saulenreihe umgebener Tempel der Athene oder Minerva, der als Asyl für alle Arten von Berbrechern diente und von den Römern seiner Schäße und Kunstwerke beraubt wurde.

Tegernfee, eine tonigl. bair. herrschaft von 3 DM. mit 4600 E., nebst bem gleichnamgen Dorfe, sieben M. von München, in Oberbaiern, an dem reizenden, von Waldgebirgen um
gebenen, durch die Mangfall in den Inn absließenden, bis 300 F. tiefen Tegernfee, hat jest
ein schones tonigl. Schloß mit geschmackvoll angelegtem Garten und einem Denkmale des Konigs Maximilian Joseph. T. war früher eine gefürstete Abtei, die von den Agisolsingern zu
Konig Pipin's Zeiten gegründet, von den Ungarn zerstört, dann 979 wiederhergestellt und erst
in neuerer Zeit aufgehoben wurde. Ihre Geschichte beschrieb Maximilian, Freiherr von Freyberg (Münch. 1822). Schloß und herrschaft schnig Maximilian seiner Gemahlin Ra-

Ð

te

**Ş**aı

901

20 i

te

1

roline. Der jegige König Marimilian halt fich häufig bafelbft auf. In der Rabe von I. man feinen Marmor, der in Sage- und Schleifmühlen verarbeitet wird, und an der Befi bes Tegernfee fammelt man aus einigen Quellen bas fogenannte Quirinsol, ein feines Ba bas ber Sage nach aus dem Leichnam bes heil. Quirin flieft und gegen Berftopfungen Dhrenfchmerz bient. Gine Stunde von T. liegt auch das von Maximilian Jofeph eingen

Moltenbad Rreuth (f. b.). Bgl. Sefner, "T. und feine Umgebung" (Munch. 1838). Tegner (Efaias), ber berühmtefte Dichter Schwebens, geb. 13. Nov. 1782 ju Kirkmi far Wermland, mar ber fungfte Gohn eines unbemittelten Landpfarrers, nach beffen Tobe ber m lar jahrige Rnabe gum Gehülfen auf einem Boigteicontor auferzogen wurde. Doch fand et b. 98 Gelegenheit zu weiterer Bildung, die er so eifrig und erfolgreich benutte, daß er fich im hal 1799 als Student zu Lund immatriculiren laffen tonnte und 1802 die Candidatenprufung Auszeichnung bestand. Schon vorher hatte er eine lat. Abhandlung über Anatreon verifim in gis licht, ber jest eine folche über bie Afopifche Fabel folgte. Lestere veranlagte feine Berufmy Docenten der Afthetit, mit welcher Stellung er fpater das Rotariat in der philosophilanbi cultat vereinigte. 3m 3. 1805 mart er Abjunct ber Afthetit und Bicebibliothetar bei in M 130 versitätebibliothet. Geit 1812 Professor bee Griechischen, wirtte er mit großem Erfolg fat bung biefer Studien auf ber Universität zu Lund. Bahrend biefer Beit hatte I. wit di Dichter feinen Ruf begrundet, theils burch eine große Angahl fleiner Iprifcher Stud, wie burch einige größere Poefien, wie "Arel" und "Die Rachtmahlstinder"; feine "Svea" wet 1811 von der Atademie mit dem großen Preise belohnt. Nachdem er 1818 in lettere di B Bi glied eingerückt war und in demfelben Zahre die theologische Doctorwürde erlangt hatte, w er 1824 jum Bifchof von Berio ernannt. T.'s unablaffiges Streben fur bas Rirchlich i bef 933 für bas Unterrichtswesen rechtfertigten biese Berufung. Gin besonderes Auffehen erregmin R trefflichen "Schulreben", von benen einige von Mohnite (Stralf. 1833) ins Deutsche is tragen wurden. Sie befestigten seinen Ruf ale Redner, ben er ichon zu Lund begründe 🖛 Fa bai Beweise bafür bieten seine "Reben", von benen Mohnike (Stralf. und Lpg. 1829) ebenfall = ħ Uberfepung geliefert hat. Die poetifche Birtfamteit Z.'s wurde von ber bifcofichen jun gang in ben hintergrund gedrangt, boch in etwas befchrantt. Das bereits in gund begenne hi große Bedicht "Helgonabacken" wurde nie gang vollendet. Seit 1840 an momentaner Sch Œ zerruttung leibend, ftarb I. zu Berio 2. Nov. 1846. Bon feinen Berten, die von feinem 🏞 tti graphen und Schwiegersohn Böttiger (f. b.) vollständig gesammelt wurden (7 Bbe., End 1847—50), hat ihm die "Frithjofssaga" nicht blos einen europäischen, sondern einen Be ruf begründet. Sie erschien zuerst vollständig zu Stockholm 1825 und hat feitbem nicht biet eine große Anzahl Auflagen erlebt, fondern ist in fast alle lebenden Sprachen übersetzenden, ins Deutsche am besten von Amalie von Helwig (Stuttg. 1826; neue Aufl., 1844 um 1853). von Schlen (Upf. 1826), von Magerhoff (Berl. 1835) und von Mohnite (Straff. 1836; 5. Muff., 1842; Tafchenausgabe, 5. Muft., Lpg. 1854). Gine überfepung ber "Sammlite Gebichte T.'s nebft Lebensichilberung" gab Mohnite (Lpg. 1840). Frei von ber bamalt : in Schweden eingeriffenen Sucht, die Franzosen nachzuahmen, ging A. seinen eigenen Bez brach nebst Geijer und ähnlich Gesinnten eine neue Bahn; dem Phosphorismus schlof er 🖼 nie an, sondern behauptete gegen die Schule der Neuern wie gegen die alte akademische Pumi immer eine felbständige neutrale Stellung. Dbschon seine Poesien im Stoff wie im Geiste im norbifch find, bekunden fie doch eine fubliche Uppigkeit, Bilberpracht und Schonheit; ein etet tiefes wie lebendiges Gefühl, eine reiche Aber des Wises und eine leicht erregbare, beweglich Phantasie, daneben eine schöne, echt dichterische Sprache zeichnen sie in der Regel aus. Bich nach dem Tode T.'s, in welchem Schweden seinen großen Nationaldichter verehrt, fleuern 🖊 ganze Land zu einem Denkmale, welches als kolosfale Statue, von Svarnström schon und swi ausgeführt, 22. Juni 1853 in Lund zwischen ber Domkirche und ber Mula feierlich entit wurde. Bgl. Böttiger, "Tegner's Leben" (beutsch von Bilten, Berl. 1847).

Teheran (fpr. Tehran), Hauptstadt der perf. Provinz Iral-Abschemi, seit 1796 90 fideng bes Schahe von Perfien, hat 60-70000 E., beren Bahl im Binter, wenn ber bef rudgefehrt ift und die Bewohner, welche die hise und die ungefunde Lufe des Sommers we icheucht hat, wieber eingetroffen find, auf 120-130000 fleigt. T. liegt am fublichen Abbang bes Elburs in einer burren, nur im Fruhlinge mit Grun betleibeten Ebene, 38 Stunden wa Raspischen Meere, hat 21/2 M. im Umtreise und 12000 Saufer, meist von Lehmziegeln, mi Butterein engen und unregelmäßigen Straffen, die zusammen ein langliches Biereck bilben mit von hohen badfteinernen Mauern mit fünf durch Thurme gefchusten Thoren umgeben fint.

ige, mit festungeahnlichen Mauern umgebene Schlof bes Schah hat mit feinen herren brei Stunden im Umfange. Es gibt in T. 150 Raravanferais und ebenfo viele reichlich verfehene Bagars und mehre Seiden-, Baumwollen-, Metall- und Bilgten. E. treibt zwar wenig activen Sandel, ift jedoch fur ben europ. Bertehr, ber h auf der Strafe von Trapezunt über Choi, Rasbin und Tauris hierher stattfindet, gteit, weil hier, wo fich ber hof und die Großen des Reiche nebft ben fremden Gen befinden, ein bedeutender Theil der frant. Fabritate, befondere Lurus- und Gainftande, abgefest wird. Brei DR. nordöftlich liegt der tonigl. Luftfis Tacht-Rabicar, bes Rabichar, ein fühner, von Feth-Ali ausgeführter terraffenartiger Bau. In ber a bie Trummer von Rei, bem Rhages ber Bibel, unter bem Ramen Ragao be-Beit Alexander's b. Gr. und als Refibeng mohammeban. Fürften bie größte Stadt o Sarun-al-Rafcid geboren mar, zerftort im Anfange des 13. Jahrh. burch Dicin-Die Sommerresidenz des Schah ist Sultanabad, 35 M. nordwestlich von L., 14 M. bin, 1809 vom Schah Feth-Ali angelegt, in der Nähe von Gultanieh, welches als 1 Mongolenkaifer Arghun, als Stadt aber von beffen Sohn Rhodabende Dibicaitu at, als Residenz des Ichanidensultans Ahmed 1385 von Timur erobert und zer-, der nur die noch vorhandene Moschee schonte und beffen Dof hier haufig lagerte. tepec, ein Martifleden (Billa) in dem merican. Staate Dafaca, in der Rabe bes ean und zwar gegen drei DR. westlich von einer geräumigen, aber nur für fleinere juganglichen Bucht, in einer fanbigen, jedoch burch ben Rio be Tehuantepec und andere Bewäfferungetanale fruchtbar gemachten, zwar heißen, aber nicht ungefunden Gegend, mehren fleinen Ortschaften, die burch Sugel voneinander getrennt und außer den n der Beifen, welche mehre Strafen einnehmen und die eigentliche Billa bilben, aus ı und Palmblättern errichtet find. Bon den 14000 E. besteht die große Masse aus de zu den fleißigsten des Staats gehören, besonders Indigo und etwas Cochenille la bereiten und diefes nebft getrockneten Sauten und Fellen verfenden, auch mit der rece des naben Seeufere Baumwolle farben und diefelbe nebft felbfterbauter Seide gu veben verarbeiten. Die flache Einbiegung, welche das Stille Meer an diefer Rufte t Golf von Tehuantepee. Diefem norblich gegenüber liegt ber Golf von Goagahintergrund des Meerbufens von Beracruz. Die Berengung zwischen beiben Meeber Ifthmus von Tehuantepec, ift 281/5 M. breit. Diefer Berengung ober Ginbes Lanbes entspricht zugleich eine Ginfentung bes Bobens, welche, bie Sochlanber mala und Anahuac trennend, nur etwa 1100 g. über bas Deer fich erhebt und in euer Zeit ju Projecten einer hier auszuführenden Berbindungeftrage zwifchen beien Beranlaffung gegeben hat. Auf einen Kanalbau gingen ichon die Borfchlage 1521 und Gomara, fowie die auf Beranlaffung bes Carbinals Alberoni und fpajolt unternommenen Untersuchungen bes Sfthmus. 3m 3. 1842 erhielt endlich ber Don José Garay von seiner Regierung das Privilegium für diesen Kanalbau, der Rechte 1846 an die Engländer Manning und Madintofh vertaufte, die zwar den begannen, aber bas Project abermals 1850 an eine Gefellichaft von Rordameritauorleans veraugerten. Diefe Gefellichaft gab ben ichwierigen Ranalbau auf, unterd dafür die Ausführung einer Gifenbahn von 29 M. Länge von Minatitlan an bis migen Safen Bentofo im Suben von I. Ingwischen machte fich aber bei ber merirung Englands Ginfluß fo ftart geltend, daß die Gefellichaft 1851 ihre Arbeiten aufite. Nach langen Unterhandlungen erst kam zwischen England und der nordamerik. neuer Tehuantepecvertrag für die Dauer von 50 3. jum Abichluß, wonach von bei-Schus und Sicherstellung bes Unternehmens gewährt wurde.

find stehende, nach Belieben abzula sende und anzufüllende Gewässer, in welchen gen werden. Man unterscheidet Streichteiche, in die im Frühjahr die Laichkarpfen ven; Streckteiche, in die im folgenden Jahre die Brut und dann der einsommerige Satzen gebracht wird; Hauptteiche, die mit ftarkem Satz besetzt werden, der sich hier zur zure ausbildet; Winterhaltungen, worin die Fische im Winter lebendig und gesund erden. Die Gute der Teiche hangt ab von der Beschaffenheit des Wassers und des des und von der Lage der Teiche. Das beste Teichwasser ist Regen-, Thau-, Bach-vasser. Besteht der Boden eines Teichs aus Torf, Kieselerbe, so vermindert das seine hrend ein setter Lehm- oder Thondoden die Gute des Teichs erhöht. Schilf und

46 \*

726 . Telemach

lentung ber Dagnetnabel burd ben elettrifden Strom (f. Elettromagnetismus), ber intermittirenben Dagnetifirung eines Comiebeifentorpers mittels bes elettrifchen Die Telegraphen der erstern Gattung werden Rabeltelegraphen genannt. Ran brir felben meift zwei Magnetnabeln an, welche burch ihre gegenfeitige Stellung und bur ber rasch aufeinander folgenden Ablentungen die verschiedenen Signale abgeben. Do auch Telegraphen mit einer und mit mehren Rabeln. Unter ben Telegraphen ber gu tung bat baupifachlich ber von Morfe Anertennung und Berbreitung gefunden, we Puntte und Striche, bie er auf einem Papierftreifen einbrudt, eine Art Chiffrefchrif Bon bem Befentlichften ber ihm ju Grunbe liegenden Anordnung mag Folgendes griff geben. Ein Elektromagnet, b. h. ein mit isolirter Drahtleitung umwundenes St Eifens, fei in aufrechter Stellung auf einem Bret befeftigt ; ihm gegenüber befinde fil eines Bebels, beffen anderer Arm mit einer in die Bobe ftehenden Spige verfeben ift ser Spise liege eine Meine messingene Balge, an welcher burch Uhrwert ein lange Papier mit mäßiger Geschwindigkeit hingezogen wird. Sobald von einer entferm mittels bes telegraphischen Leitungsbrahts ein elettrischer Strom durch die Drass Elektromagneten geführt, in biefem alfo Dagnetismus erwedt wirb, gieht er ben S herab und bewirft, daß die Spise des andern Debelendes ein Grubchen in den De einbrudt. Port der magnetische Strom, mithin der Magnetismus des Glettromagn gieht eine Feber die Spise wieder vom Papiere gurud. Auf diese Art konnen belie und Striche hervorgebracht werben : erftere, wenn ber eleftrifche Strom nur auf ein angefnupft wirb; lestere, wenn ber Strom eine geringe Beit lang anhalt, mabrend Bebelfpipe mit dem fortidreitenden Papiere in Berührung bleibt. Der Morfe'ich ift die einfachste Art der sogenannten Drucktelegraphen, unter welchem Ramen ma nigen verfieht, welche den telegraphirten Text fofort und von felbft graphifc barf hat aber fogar Ginrichtungen, um gewöhnliche Buchftaben mit Farbe auf bas Papier Der vollständige elektrisch-telegraphische Apparat besteht aus drei Theilen: ber Be Leitungebrahte und bem Beichengeber. In der Batterie, welche entweder eine galw ein elettromagnerischer Rotationbapparat sein kann, wird die elektrische Araft erzen tels des funfernen ober eisernen Leitungsbrahts nach ben Stationen langs ber Cor linie fich fortpflangt und in bem Beichengeber gur Birtung tommt. Letterer befte Magnetnadeln, oder aus einem Druckapparate, ober aus einem Beigerapparate, je 1 Beichen (Buchftaben u. f. w.) burch verfciebenartige Ablentung ber Rabeln, ober b auf Papier, ober auf einer Art Bifferblatt fichtbar gemacht werden. Die letter (Beigertelegraph) ift wenig gebrauchlich, da man fich meift ber Rabeltelegraphen und fe'ichen Drudtelegraphen bebient. Die Gefchwindigteit ber elettrifchen Telegraph groß, baf 60-80 Beichen in einer Minute gegeben werben tonnen; bie Beit, weld pflangung eines Beichens, felbft auf weit entfernte Stationen, erfobert wird, ift unm da der elettrische Strom wenigstens einige Taufend Meilen in einer Secunde burch erfte Ibee einer elektrifchen Telegraphie gab Lichtenberg in Gottingen; allein erfl bedung bes Galvanismus tonnte an ernftliche Ausführungen ber Art gebacht mei folage und Bersuche von Sommerring (1808), Ampère (1820), Ritchie, Fecht Schilling von Cannstadt blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Erst 1833 tam burch Beber in Göttingen ein brauchbarer Rabeltelegraph zu Stande; Steinheil in Münd tommnete die Erfindung und confiruirte den erften Drudtelegraphen. In England ftone und Bain, in Amerita Morfe wegen hierhergehöriger ausgezeichneter Leiftung nen. Dochft tunftvolle Erfindungen in bem gache ber elettrifchen Telegraphie bat Berlin gemacht, mander Anderer nicht zu gebenten.

Telemach ober Telemachus, der Sohn des Odyffeus (f. b.) und der Penelope (
noch sehr jung, als sein Bater nach Ilios zog, und wuchs in dessen Abwesenheit zun
heran. In dieser Zeit tam Athene in Gestalt des Taphierkonigs Mentes zu ihm und
die Freier seiner Mutter zu entfernen und dann nach Pylos und Sparta zu reisen, u
nach seinem Bater zu erkundigen. Allein die Freier konnte er nicht fortschaffen. A
seine Reise an, auf der ihn Athene selbst in Gestalt des Mentor begleitete und erhiete
von Menelaos die Mittheilung der Weissaung des Proteus über seines Baters
hierauf kehrte er nach hause zurück und traf bei dem Sauhirten Cumäos seinen w
in einen Bettler verwandelten Bater. Dieser entbeckte sich ihm und Beide berathsch
über die Strafe der Freier. An seines Baters Seite kampfte er gegen sie und be

bann zu dem hochbesahrten Laertes. So weit geht homer's Nachricht. Seine übrigen Schicksale werden auf mannichsache Weise erzählt. So soll er von seinem Water aus Argwohn von Ithaka verbannt worden sein und mit Polykaste, der Tochter des Nestor, oder mit Nausstaa, ber Tochter des Alkinoos, den Perseptolis gezeugt haben. Nach Andern vermählte er sich mit der Circe, die ihm den Latinos gebar. Die Geschichte des T. ist der Inhalt des berühmten Romans von Fenelon (s. d.): "Les avontures de Telemaque."

Telemann (Georg Phil.), einer ber berühmtesten und fruchtbarsten Componisten seiner Beit, geb. 1681 zu hilbesheim, murbe 1701 Drganist und Musitbirector an der Neufliche das selbst, später Kapellmeister in Baireuth, dann in Eisenach und 1721 Musitbirector in Hamburg, wo er 1767 stard. Unter seinen Compositionen zeichneten sich die Opern durch treffliche Chöre, sorgfältige Declamation und reiche Instrumentation aus. Auch war er großer Liebhaber der musitalischen Malerei. Go wollte er z. B. die Falscheit der Gesinnungen durch falsche Duinten oder Dissonanzen ausbrücken. Geine Opern trugen viel zum damaligen Flor der deutschen Dernbuhne in Hamburg bei. Ebenso war er als Kirchencomponist für seine Zeit bedeutend.

Teleologie, von dem griech. Worte tolos, d. h. 3med, wird in der Philosophie die Lehre von den weisen und wohlthätigen Endzweden genannt, welche die Vernunft in der Natur und Geschückte wahrnimmt und zu Schlüssen benust, die von der Betrachtung der Zwedmäßigkeit aller geschaffenen Dinge zur Erkenntniß des Schöpfers führen. Der darauf gestüste Beweis für das Dasein Gottes heißt der teleologische oder physitotheologische. (S. Physikotheologische.) Die gemeine Teleologie abstrachirt aus einseitigen Bahrnehmungen gewisse zwede der Dinge und trägt daher auch nur einen einseitigen Berstand auf den Urheber der Natur über. Theils deshalb, weil die Naturbetrachtung auf diese Weise leicht ins Kleinliche verfällt, theils weil während der Herrschaft der Kant'schen Philosophie der Zwedbegriff nur für eine Form des menschlichen Geistes gehalten wurde, von der sich gar nicht nachweisen lasse, ob ihr in der wirklichen Natur etwas entspreche, hat sich in der Philosophie der neuern Zeit häusig eine Geringschäung der Teleologie überhaupt gezeigt.

Telephos, der Sohn des Hercules und der Auge (f. d.), Gemahl der Argiope, der Tochter bes Teuthras, war Nachfolger des Lestern in der Herrschaft über Mysien. Als auf dem Zuge gegen Flios die Hellenen in Mysien einsielen, kämpfte T. gegen sie und trieb sie zuruck, wurde aber dabei von Achilles verwundet. Diese Wunde wollte nicht heilen; T. fragte daher das Drakel und erhielt zur Antwort, daß nur Der, der ihn verwundet, sie heilen könnte. Er begab sich deshald zu dem Agamemnon, raubte den Drestes und drohte, diesen zu tödten, wenn man ihm nicht helse. Da den Hellenen von dem Drakel verkündet worden war, daß sie ohne des T. Leitung nicht nach Flios gelangen würden, so verglich man sich leicht und Achilles heilte die Wunde mit dem Ross seines Speers. In Arkadien wurde T. als Heros verehrt und hatte einen heiligen Hain auf dem Berge Parthenion. Die spätere Kunst, namentlich zur Zeit der Antonine, hat ost dargestellt, wie Hercules den von der Hischtung gefäugten Sohn wiedersindet.

Teleftop, f. Fernrobr.

Zell (Wilhelm), ber schweiz., burch Schiller's Dichtung gefeierte Seld, war nach ber gewöhnlichen Ergahlung aus Burglen im Canton Uri, am Eingang in bas Schachenthal, eine halbe Stunde von Altorf, gebürtig und trug das Meieramt zu Bürglen von der Fraunmunsterabtei in Burich ju Lehn. Dem Bunde gegen ben Drud ber öftr. Landvoigte gehörte auch er an, zu dem fich unter der guhrung Walter Fürft's von Uri, feines Schwiegervaters, Werner Stauffacher's von Schwyz und Arnold's von Melchthal von Unterwalden die beften Manner der brei in ihrer Reichefreiheit bebrohten Balbstadte 7. Nov. 1307 auf bem Rutli vereinten. (S. Schweiz.) Da T. 18. Nov. zu Altorf bem hute, ben ber füfnachter Landvoigt Gefler bort als Zeichen der öftr. Soheit hatte aufhangen laffen, die anbefohlene Reverenz nicht bewies, fo ließ ihn Gefler am nächsten Tage vor sich führen und legte ihm, dem berühmtesten Armbrustfcuisen, auf, von des eigenen Sohnes Baupte einen Apfel zu schießen; treffe er den Apfel nicht, fo tofte es fein Leben. Rach fruchtlofem Bitten that T. bas Berlangte und traf; auf bes Boigts Frage aber, warum er noch einen zweiten Pfeil in das Koller gesteckt, bekannte er, nachdem ihm jener das Leben gesichert, daß im Fall des Dielingens der Pfeil für ihn, den Boigt, bestimmt gewefen. Da führte ihn der Boigt gefangen mit sich fort, um ihn in seiner Beste Kufnacht in ben Thurm zu werfen. Als fie aber auf dem Balbftabterfee maren, überfiel fie ein heftiger Sturm. T. ale ein erfahrener Ruberer wurde von feinen Banben befreit, um bas Schiff gu retten. Als er es nun nabe ans Ufer, mo ber Arenberg fich erhebt, getrieben, ergriff er fein Gefcof, fprang auf eine weit vorragende Relfenplatte, Die nach ihm die Tellsplatte heißt, fließ mit dem Fuse bas Schiff gurud umd eilte über bas Gebirge nach Rufinacht gu. In einem bew wege, die hohle Gaffe genannt, erwartete er den Boigt, und als dieser, dem Sturme entgenzu gezogen kam, traf er ihn aus dem Bersted mit dem tödtlichen Pfeil. In dem Kampfe, der finachher zwischen den Eidgenoffen und Oftreich erhob, stritt auch E. mit bei Morgarten 1312 Dochbejahrt fand er 1354 in dem angeschwollenen Schächenbach, als er ein Kind aus demsche retten wollte, seinen Tod, den Uhland in einem Liede gefeiert hat.

So lautet bie gewöhnliche Uberlieferung, beren Gingelnheiten freilich in ben verfcieben Quellen febr abweichend ergablt werden und bie fich gefchichtlich um fo weniger gang verbing laffen, als die Quellen, welche die Geschichte von E. zuerft ganz ins Detail ausgemalt erzi (Tichubi, Etterlin u. A.), erft zwei Jahrhunderte nach L. und der Erhebung ber Balb gefdrieben haben. 3mar wird in Altorf noch ber Thurm, wo E.'s Anabe, und ber Brum gezeigt, wo er felbst gestanden. Auf der Tellsplatte fteht eine angeblich noch im 14. Jahn a richtete Rapelle, und auch Burglen und die Sohle Gaffe find burch folche Dentmaler bezeiche Inbeffen bas Alter biefer Monumente ift theils zweifelhaft, theils ziemlich fung, wie bem 📹 bie Boltelieder von Z. einer nicht febr alten Zeit angehören. Manches, was mit der Wenich rung von E. jufammenhangt, namentlich die Erifteng des Boigts Gefler (f. b.), ift urtabli erschüttert worden. In jedem Falle ift es eine auffallende Bahrnehmung, daß ie alen fcmeig. Chronisten, wie Sohannes von Winterthur und Justinger von Bern, die fast Beinnf fen waren, L's gar nicht erwähnen, wo sie von der Erhebung der Waldstädte Bericht gin Erft Meldior Ruf, ber in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrh. lebte, hat die Gefdichte, mu auch noch in rohen, unvolltommenen Umriffen. Im 16. Zahrh. aber bringen bann Tichwirk. aus benen auch Schiller gefcopft hat, bie gewöhnliche, fichtlich ausgeschmudte Darftelm Läßt sich zwar die Existenz X.'s nicht wohl in Zweifel ziehen, so ist boch Das, was er gehn junachft nur in einem fleinen Rreife und ohne weiter greifende Bebeutung gefcheben. Je wer man fich aber von der Beit entfernte, der er angehört, und je blühender Die junge Eidgemfe Schaft wurde, besto rühriger mochte sich die Phantafie der Rachgeborenen zeigen, fodaß mit it neuen Beneration bie Sage reicher und ausführlicher fich gestaltete. Auf Diese Erweiterung Ausschmudung ift wol auch ichwerlich ohne Ginfluß Das gewesen, was die viel altern met Quellen überliefern. Go ergablt im 12. Jahrh. Saro Grammaticus von einem Schugen Id ober Palnatote, ben ber Danentonig Sarald Blauzahn zu gleichem Schuf gezwungen, ber bes Konigs Frage nach bem anbern Pfeil biefem wie L. bem Boigt geantwortet und beffen Mi später, 986, in Harald's Kampfe mit seinem Sohne Svein jenen erlegt habe. Die Island wiffen von Palnatofe's Pfeilschuß nichts, legen ihn aber unter benfelben Umftanden aben Mannern bei, die theils viel fruher, theils viel fpater lebten, und in der einen diefer Sagen, be, wol uralt, in die "Bilkinafaga" des 14. Jahrh. aufgenommen ift und die von Gigel, dem Breder Bieland's des Schmieds, feinem Sohne Isang und bem Konige Neiding Daffelbe math, nur baf Reibing die freie Antwort des Schugen ungeracht lagt, finden wir die Sache rein mit fcen Perfonen beigelegt. Bgl. Sifely, "Guill. T. et la révolution de 1307" (Delft 1826); Dete. "Die Sage vom Schuffe des T." (Berl. 1836); Sauffer, "Die Sage vom T." (Beibelb. 1840)

Teller (Wilh. Abrah.), ein verdienstvoller Theolog, geb. 9. Jan. 1734 zu Leipzig w fein Bater, Romanus E., geb. 1701, geft. 1750, als Professor der Theologie und Predign in Anfehen ftand, ftudirte daselbst und erhielt hier 1755 eine Stelle als Ratechet an ba Peterskirche. 3m 3. 1762 folgte er dem Rufe als Generalsuperintendent, Professor der The logie und Bauptpaftor nach Belmftebt, als er fich aber wegen feiner freiern Anfichten vielfa angefeindet und verkegert fah, 1767 dem Rufe nach Berlin als Dberconfiftorialrath, Port gu Rölln und erfter Paftor an der Petrifirche. hier wirfte er in voller Thatigfeit, bis au Folge des 1788 erlaffenen Religionsedicts wieder manche harte Bedrudung erfahren mufte. Seit 1786 Mitglied ber Atabemie, las er hier 1802 feine Denkschrift auf den Minister 🕶 Böllner vor. Er farb 9. Dec. 1804. Unter feinen Schriften, in benen Gelebrfamiti und Unbefangenheit des Beiftes fich tund gibt, find hervorzuheben: "Lehrbuch bes chriftiche Glaubens" (Salle 1764); "Börterbuch des Reuen Testaments" (Breel. 1772; 6. Auf. 1805); "Die Religion der Bolltommenern" (Berl. 1792); "Anleitung zur Religion über haupt und zum Allgemeinen bes Chriftenthums insbesondere" (Berl. 1792). Reich an pretischen Winken ist das von ihm in Berbindung mit andern Theologen herausgegebene "De gagin für Prediger" (10 Bbe., 1792-1801). Als Prediger fand er dagegen fo wenig So fall, baf er fich schon 15 3. vor feinem Tobe ganz von ber Kanzel zurudzog.

Tellez (Gabriel), bekannter unter bem Ramen Tirfo be Molina, einer ber berühmtefter

dramatischen Dichter der Spanier, geb. 1585 zu Madrid, wurde 1620 Mönch im Kloster ber Barmherzigen Bruder zu Mabrid. Er betleibete bie wichtigsten Stellen in seinem Orben und wurde 1645 Prior des Mofters Soria. Ale folder foll er 1648 gestorben fein. Er mar ein Freund und Schüler Lope de Bega's in feiner bramatischen Laufbahn, die er unter dem Namen Tirso de Molina betrat. Auch er war sehr fruchtbar, wie er benn felbst in seinen 1621 erschienenen "Cigarrales de Toledo", einer Sammlung von Rovellen und Romobien, die Bahl ber von ihm verfasten Komobien auf 300 angibt. Doch besiten wir nur 68 Komobien, einige Bwifchenspiele und Autos sacramontales von ihm; nämlich 51 nebst zwölf Zwischenspielen in ber ungemein feltenen Sammlung feiner "Comedias" (5 Bbe., Mabr., Balencia und Tortofa 1627 - 36), brei in ben "Cigarrales" (Mabr. 1621) und 14 einzeln gebruckte. Die Autos fteben in bem unter feinem mabren Ramen berausgegebenen "Doleitar aprovechando" (Mabr. 1635 und 2 Bde., 1775). Außerdem erschienen von ihm im Drucke "Un acto de contricion en verso" (Mabr. 1630) und "Genealogia de los condes de Sástago" (Mabr. 1640). X. ift nach Lope de Bega und Calberon ber größte bramatifche Dichter der Spanier und hat mit Bewußtsein die von Lope eingeschlagene nationale Richtung verfolgt. Wenn er auch selbst fich ausbrudlich als einen Rachahmer Lope's betennt, fo bezieht fich bies boch nur auf bie gang volksthumliche Auffassungs- und Darstellungsweise; bagegen hat er eine so start ausgesprodene Eigenthumlichkeit, eine fo geniale Driginalitat, daß er mit Reinem verglichen werben Zann. Die hervorragenden Berdienste seiner Dramen bestehen weniger in der Kunstlichkeit des Plans als in der Mannichfaltigkeit und dem Reiz der Situationen, in der Frische und Lebenbigfeit der Charafteristif, in dem Farbenschmelz der Bilder, in der Fülle des Wipes und in dem poetischen Glanze ber Diction. Besonders find feine Luftspiele bezaubernd durch wisige Anmuth, die sich aber oft bis zum sich selbst ironisirenden humor steigert. Richt minder groß ist er auch in den ernsten Charaktergemälden, wie in der "Prudencia en la muger", welches zu den gropartigsten Berten ber span. Buhne gehort, in dem ergreifenden Stude "Escarmientos para ol cuordo" und in dem tief gedachten und mit glubenden garben ausgeführten myftifc. ascetischen Drama "El condenado por desconfiado". Roch sest gehören zu den Lieblingsfüden der span. Bühne seine meisterhaften Comedias de capa y espada, wie "Gil de las calzas verdes" (beutsch von Dohrn im "Spanischen Theater"), "La villana de la sagra", "No hay peor sordo que el que no quiere oir" und "El vergonzoso en palacio". Sein Don "Suan ("El burlador de Sevilla, ó el convidado de piedra") murde von Molière nachgeahmt und ebenfalls von Dohrn ins Deutsche überfest. Erft in neuester Zeit erschien eine eines folden Dichters würdige Auswahl und Ausgabe seiner Komödien von Don Juan Eugenio Darpenbusch in bem "Teatro escogido" (12 Bbe., Mabr. 1839—42).

Tellne ober Splvan ift ein feltenes, noch zu keiner Anwendung gelangtes Metall, welches i 1798 von Klaproth in mehren siebenburg. Golberzen gefunden wurde. Es hat eine zinnweiße Farbe, ein geradblätteriges Gefüge mit stark spiegelnden Bruchstächen, einen starken Metalliglanz, die Härte bes Wismuths und ist so sprobe wie Antimon, schmilzt etwas später als Blei, aber früher als Antimon. Es hat in chemischer Beziehung Ahnlichkeit mit dem Schwefel und Selen und wird aus diesem Grunde auch von Einigen zu den Nichtmetallen gerechnet.

Tellurium (vom lat. tellus, Erbe) wird in der Aftronomie eine Mafchine zur Beranschaulichung ber in der Theorie der Bewegung der Erde um die Sonne vorzutragenden Lehren gemannt. Das Tellurium bezieht sich namentlich auf den beständigen Parallelismus der Erdachse und die daraus entspringenden Folgen für Abwechselung der Jahreszeiten u. s. w.

Tellus (lat.), b. i. Erbe im kosmologischen Sinne, baher gleichbebeutend mit ber Göttin Saa (s. d.). Tellurifch heißt Das, was sich auf die Erbe (g. B. Bestandtheile) bezieht. Tellusien ben Einiem Ei

wismus wird von Einigen der Thierifche Magnetismus (f. b.) genannt.

Telmeffos ober Telmiffos, eine Grenzstadt zwischen Karien und Lycien, mit einem Safen, am innersten Winkel des nach ihr benannten Telmestichen Meerbufens, in der Rabe des Heutigen Fledens Macri, war schon vor der herrschaft der Perser blühend, ergab sich dann Freiwillig an Alexander d. Gr. und blieb frei, die die Romer Kleinasien erhielten, seit welcher Beit es zum pergamen. Reiche kam.

Teltow, eine Kreisstadt im potsbamer Regierungsbezirk ber preuß. Provinz Brandenburg, an der Teltow, zwei M. sudweftlich von Berlin, hat 1600 E., welche Leinweberei treiben und sich hauptsächlich mit dem Bau der kleinen weißen schmachaften Teltower Rüben beschäftitigen, die als Zukost beliebt, von dem Orte den Ramen tragen und weit und breit verführt werden. Merkwürdig ist der in neuerer Zeit im altdeutschen Stil erbaute schöne Kirchthurm.

Temes (fpr. Temefc), bei ben Alten Tibiscus, ein linter Rebenfluß ber Donau, w fpringt in dem Gebirge der banatifchen Militärgrenze, einige Stunden von der fiebenburg. Greze fließt anfangs fühmestmärts, wendet sich aber alsbalb durch die in den fruhern Turkenfriga berühmt gewordene Pafgegend des Teragovaer und Salatinaer Schluffels und über Karanice gegen Norben, flieft bann in einem großen gegen Guben geöffneten Bogen mit gabllofen Arie mungen burch bas Banat und mundet unterhalb Pancfova, nordoftlich von Belgrad, in b Donau. Bis Raranfebes burchflieft fie ein enges Gebirgethal; icon unterhalb Satul m auf bem linten, bei Lugos auch auf bem rechten Ufer bas Gebirge gurud, und die E. enak nun alebalb die Chene, wo die Ufer flach und fumpfig, jum Theil von Balbungen begleitet fiz Sie ift 58 M. lang, erreicht eine Breite von 200 g., wird anfange gum Solgflößen, damm Schiffahrt benust, nimmt linte bie Bogonicz und Bergava auf und ertheilt bem Begalm: ber die Berbindung mit der Theif herftellt, mittele des von Robatil und Risgeld reichenden 30 schenkanals zum Theil bas Speisewasser. Rach der T. ist bas Temeser Banat benamt, wo des amifchen ber Maros im R., ber Theif im B., ber Militargrenze und Siebenburgen im & umb D. gelegen und aus ben brei früher bas ungar. Banat (f. b.) bilbenben, feit 1849 aber m Ungarn abgelöften Comitaten Torontal, Temesvar und Kraffd gufammengefest, feitbem mit be ferb. Bojewodina (f. Bojewodicaft Gerbien) zu einem eigenen Kronlande ber öftr. Amarchie vereinigt ift. An die Stelle der drei genannten Comitate find nach der neuern Gintheitung folgenbe brei nach ihren Sauptorten benannte Diftricte getreten: Groß-Beceferet im Beften, mi 343152 G. auf 124 D.M.; Temesvar in der Mitte, mit 309047 G. auf 108 D.M.; Engel in Dften, mit 224462 E. auf 95 D.M.; zusammen 347 D.M. mit 876661 E. im 3. 1850. De hauptstadt des Banate und bes gangen Kronlandes ift Temesvar (f. b.).

Temesvar, Freiftabt und ftarte Festung im ungar. Comitat Temes, am Begatant hauptstadt der Bosewohlchaft Serbien und des Temeser Banats, ist Sis des Statthalters w ber Lanbesregierung, ber Finanglanbesbirection und bes Lanbesmilitarcommanbos, ferner and rom.-tath. (bes cfanader) und griech.-oriental. Bisthums, eines Dberlandesgerichts und ante rer Behörben, einer Sandele- und Gewerbetammer u. f. w. und gablte (1854) ohne Mit 20560 E. Die Bevolkerung theilt fich in Deutsche, der Bahl nach die meiften, Ungarn, Reni nen, Serben und Slamen. Das Rlima ift milb, fobaf Reis, Feigen und Mandeln im Fria gebeihen. Die Stabt zerfällt in die innere Stabt ober Festung und brei vor den brei Thorn's einiger Entfernung gelegene Borftabte (Kabrit, Josephstabt und Michala), die burch Alleen wi der Stadt verbunden find. I. ift ziemlich regelmäßig gebaut und zahlt viele fcone binke An Bildungsanstalten finden fich außer dem geistlichen Geminar ein Dbergmmasium, 28 welchem nebft ber lat. und griech. auch bie deutsche, ungar., roman. und ferb. Sprace geicht wird, und 14 andere Schulen; fonft find ein Theater, die Spartaffe, vier Spitaler und anden Humanitätbanstalten zu nennen. Der Fabrik- und Handwerkbbetrieb (in Leder, Tuch, Beberiproducten) ift nicht unbedeutend; wichtiger jedoch ift der Handel, besonders mit Colonialwaren, wozu der Begakanal nicht wenig beiträgt. Die Borarbeiten zu einer Berbindung mit ta Pefth-Szegediner Eisenbahn, waren 1854 bereits begonnen. T. foll schon zur Zeit der Erekrung Daciens durch die Römer unter dem Namen Bambara bestanden und unter ben Avam Beguen geheißen haben. Unter ben Ungarn Sis ber temefcher Grafen, wird es 1203 urtunbis erwähnt; 1316 verlegte Karl Robert sein Hoflager bahin. 3m 3. 1443 erbaute hunnad u I., wo er feinen Sis nahm, bas noch erhaltene Schlof. Bor ben Thoren ber Stadt ward 1514 ber Bauernanführer Georg Dogla auf bas Haupt geschlagen, er felbst gefangen genommen wie nebst vierzig andern Rabelsführern auf bas grausamfte hingerichtet. Im I. 1551 jum gwitten male von bem Beglerbeg Mohammed Gotolli fruchtlos belagert, wurde es im barauf folgene Jahre 1552 vom Beglerbeg Achmed nach helbenmuthiger Bertheibigung bezwungen. Stehn Loffonty hielt fich mit einer Befatung von 2210 Mann, worunter 500 Spanier, gegen 16000 Türken ruhmvoll vier Wochen, wurde jedoch capitulirend mit dem Refte feiner Genossen niebergehauen. 3m 3. 1596 burch ben fiebenburger gurften Sigmund jum vierten, 1597 burch beffen Kangler Stephan Jofita jum funften male, 1696 burch den Rurfürften von Sachfa Friedrich August, gum sechsten male ohne Erfolg belagert, wurde es endlich 1716 burch Euger von Savopen jum fiebenten male belagert und nach 164fahriger Botmafigteit wieber ben türk. Joche befreit. In Folge beffen wurde die heutige Festung angelegt, zu diesem Behufe die alte Stadt bis auf bas Schlof hunnad's geschleift und nach einem neuen Plane aufgebent Im J. 1781 ward T. zur königl. Freistadt erhoben. Durch ihre achte Belagerung 1849 m Seiten bes ungar. Insurgentengenerals Grafen Becfey erlangte die Stadt einen weitverbreit

ten Ruf. Am 25. April wurden ihre Thore geschlossen und erst am 9. Aug. wieder geöffnet. Die kaiferl. Befatung bestand aus 4 Generalen, 188 Stabs- und Dberoffigieren und 8659 Mann. Am 9. Aug. 1849 wurde zwischen L. und Alein-Beckkerek die Schlacht Hannau's gegen die Insurgenten unter Dembinfti und Bem geschlagen und burch Lestere verloren. Die nachfte Folge bavon mar ber Entfas Z.'s. Bur Erinnerung an bie helbenmuthige Bertheibi. gung ber Festung legte Raifer Frang Joseph I. 15. Juni 1852 eigenhandig ben Grundstein gu dem auf dem Paradeplage errichteten taiferlichen Monumente. Bgl. Preger, "Monographie der fonigl. Freiftabt E." (Temesvar 1853).

Temme (Jodocus), Rechtsgelehrter, geb. 22. Det. 1799 zu Lette in der Graffchaft Rheba in Bestfalen, aus einer alten kath. Beamtenfamilie stammend, bezog 1843 das Gumnasium zu Paberborn, besuchte von 1814 an die Universitäten Münster und Göttingen und begann 1817 feine juriftifche Laufbahn. Als Erzieher eines Prinzen von Bentheim-Tecklenburg befuchte er noch 1821-24 bie Dochschulen von Beibelberg, Bonn und Marburg. Bon 1832 an bekleibete er verschiebene gerichtliche Beamtenstellen, kam 1839 als zweiter Director bes Criminalgerichts nach Berlin, ward aber 1844 als Director des Stadt- und Landgerichts aus der Sauptstadt entfernt, weil er gegen das bamals profectirte Chegeses aufgetreten war und sich in einem Processe wegen angeblichen Nachdruck zwischen Paulus und Schelling gegen den Leptern ausgesprochen hatte. Balb nach den Märzereignissen von 1848 ward T. als Staatsanwalt nach Berlin berufen und im Juli 1848 als Director an das Oberlandesgericht zu Münfter verfest. Im Babitreise Tilfit-Ragnit zum Abgeordneten in die preuß. Nationalversammlung gewählt, geborte Z. ju ben Führern ber entichiebenen Linten. Begen feiner Beiftimmung jum Befoluffe der Steuerverweigerung foderte das Oberlandesgericht Münfter die Entfernung E.'s vom Amte. Bährend einer Untersuchungshaft ward er aber in die deutsche Nationalversammlung und nicht lange nachher von mehren Bahlfreifen wiederholt in die preuf. Nationalverfammlung gemablt. Geiner politifchen Überzeugung treu, betheiligte er fich an ben Befchluffen der deutschen Reichsversammlung in Frankfurt und Stuttgart, weshalb er bei seiner Rücktehr nach Münfter 4. Juli 1849 abermals verhaftet und wegen Bochverrathe in Untersuchung gezogen wurde. Rach neunmonatlicher Saft sprach ihn zwar bas Schwurgericht frei, boch erhielt er auf bem Bege bes Disciplinarverfahrens seine Entlassung aus bem Staatsbienfte. Er felbft veröffentlichte hierüber die Schrift "Die Processe gegen J. L." (Braunschw. 1851). Bon 1851 -52 übernahm T. die Redaction der "Neuen Dberzeitung" in Breslau, fouf fich als Rechtsconsulent einen Erwerbezweig und folgte spater einem Rufe an die Dochschule Burich, wo er als Lehrer und Schriftsteller vielfach thatig war. Theils im Gebiete ber juriftischen Literatur, wo er befonbers als Criminalist in weitem Areise Anerkennung fand, theils in dem der Belletristik gab T. zahlreiche Werke heraus. Bon seinen juristischen Werken find besonders hervorzuheben: "Lehrbuch des preuß. Civilrechts" (2. Aufl., Berl. 1846); "Archiv fur die ftrafrechtlichen Entscheidungen der oberften Gerichtshofe Deutschlands. Mit besonderer Beziehung auf die obergerichtlichen Erkenntniffe in der Schweig" (Erlang. 1854); "Lehrbuch des preuß. Strafrechts" (Berl. 1853); "Lehrbuch bes ichmeiz. Strafrechts, nach ben neuern ichmeiz. Strafgefesbuchern" (Marau 1854).

Tempe ift der Rame des durch feine reizende Lage berühmten und von den alten Dichtern vielfach gefeierten Thales in Theffalien, zwischen bem Dlympus und Dffa, ba, wo ber Peneus (f. d.) burch biefe beiden Gebirge fich durchbrängt, in einer Länge von zwei Stunben und einer Breite von 100—2000 F. Am öftlichen Ende besonders, wo der Peneus das Gebirge durchbricht, ruden die Berge fehr nahe zusammen; weiterhin aber öffnet sich bas Thal östlich und weftlich, fobaf ber Flug fanft und in verschiebenen Windungen baffelbe burchftromen tann. Dem Meere naher brangen sich die Felsen wieder jusammen und bilben eine wilde und schwer zu betretende Schlucht, worauf sich das Thal noch ein mal öffnet und eine herrliche Aussicht auf bas fruchtbare Pierien gewährt. Bugleich bilbete Tempe aber auch ben wichtigften Paf für Nordgriechenland, der mit geringer Anstrengung und Mannschaft zu sperren war. Als daher Terres bei seiner Ankunft ben Pag beset fand, bahnte er sich eine eigene Straße über den Kamm des Gebirgs. Später tam dieser strategisch wichtige Punkt in die Sände Philipp's von Macedonien, der ihn durch Castelle verstärkte, die nachher zwar wieder versielen, von den Römern aber im Rampfe gegen Perfeus von Macebonien wieberhergestellt wurden. Roch jest finden fich Uberrefte eines alten Forts auf dem rechten Ufer des Peneus. Auch die Römer bezeichneten mit Zempe eine romantische Thalgegend überhaupt und nannten vozugsweise so das z fcone That im Lande der Sabiner bei Reate, durch welches der Fluß Belinus fich fchlang

und in dieser übertragenen Bedeutung hat fich ber Rame bis in die neueste Beit fortgepflang. Bgl. Kriegt, "Das theffal. T. in geographischer und antiquarischer hinsicht" (Lpz. 1835).

Tempel, vom lat. templum (eigentlich tempulum), bezeichnet ursprunglich einen 11 fonitt ober eine Abtheilung, einen begrenzten Raum und in der alten Prieftersprace b fonbere ben von ben rom. Augurn (f. b.) mit ihrem Stabe befchriebenen freien Ben achtungefreis. In übertragener Bebeutung verftand man bann barunter jeben freien Ram ober Umfreis und mit bem Nebenbegriff bes Beheiligten im Allgemeinen eine geweint Stelle , insbesondere aber und namentlich ben einer bestimmten Gottheit geheiligten Dit ober Tempel. Borguglich errichtete man unter biefem Ramen allmälig gur Sicherung ba Götterbilder und ber Altaropfer meift auf Anhöhen besondere Gebaude. Diefe Gebant waren anfangs gang einfach, wurden jeboch mit ben Fortichritten ber rom. Bilbung mi Runft fehr balb prächtig, ja lururiös ausgestattet. Zugleich gewann die Regelung und Glitte rung des Cultus einen wesentlichen Ginflug auf die Bauart und Bestimmung berfelben. Mie nicht nur die beiben großen Culturvolfer ber Alten Belt, die Romer und bie Griechen, bein großartige Tempelbauten aufzuweisen, beren Refte uns noch jest für ihre Kunft mit Bewinde rung erfüllen, fonbern auch bie anbern gebilbeten Bolter ber Alten Belt, wie überhaupt bie aller Beiten, wenbeten ihre architektonischen Mittel, Fertigkeiten und Ibeen flets ber Errichtung und Ausschmudung ihrer gottesbienstlichen Gebäube zu. So namentlich bie Indier (f. Bagden und Indifde Runft). Bei einigen Rationen concentrirte fich die Kraft und Runft in ber Er richtung eines einzigen großartigen Tempels. Besonders tonnten fich die Bebraer, als Anja ger der Lehre von bem Einigen Gott, aber boch von bem Glauben an die Allgegenwart bef bochften Befens noch picht burchbrungen, nur eine Statte der Berehrung benten und fanden barum den Bereinigungspunkt ihrer Religionbübung in dem Tempel zu Jerufalem, der ihna zugleich der Mittelpunkt ihrer Baterlandeliebe, ihr Rationalheiligthum wurde. Den erfte Lempel baute ihnen hier Konig Salomo (f. d.) auf dem Berge Moria mit Hulfe phoniz. Refter. Es war ein steinernes, rechtediges Gebaube von 60 Ellen Lange, 20 Ellen Breite und 36 Ellen Bohe, an drei Seiten mit Seitenzimmern umschloffen, welche in drei Stockwerken über einander aufstiegen und zur Bewahrung der Schähe und Geräthschaften des Tempels dienim, an der vordern offenen Seite aber mit einer gehn Ellen breiten Borhalle geziert, welche w zwei ehernen Saulen, Jachin und Boas, b. h. Festigkeit und Starke, getragen wurde. Die Innere theilte fich in ben hinterraum von 20 Ellen Lange, welcher bas Allerheiligste hief, be Bundeslade enthielt und durch einen Borhang von dem 40 Ellen langen Borderraum ober bem Beiligen geschieden war, worin die golbenen Leuchter, der Schaubrottisch und ber Raucher altar ftanben. Beibe Raume maren an ben Banben, bas Allerheiligfte auch am Boben und an der Dede tunftreich mit holzwert getafelt. Diefes burfte nur von dem hohen Priefter, bes Beilige nur von den gum Tempelbienft bestimmten Prieftern betreten werden. Das Tempehaus umgab ein innerer Borhof mit bem Brandopferaltar, dem Reinigungsbecken und ander Gerathschaften. Saulengange zwischen ehernen Thoren schieben diefen Priefterhof von tem äußern für das Bolt, den wieder eine Mauer umschloß. Bgl. hirt, "Der Tempel Salomonis" (Berl. 1809). An der Stelle diefes burch die Affprer zerftorten erften Zempels bauten die aus ber Babylonifchen Gefangenichaft gurudgefehrten jub. Stämme unter Serubabel einen groeiten wi berfelben Form, boch mit geringerer Pracht. Berobes b. Gr. (f. b.) baute ihn nach einem größem Maßstabe um und umgab ihn mit vier terrassenförmig aufsteigenden Borhöfen. Der unter berfelben, 500 Ellen ins Gevierte, war auf brei Seiten von doppelten, auf der vierten subliden von breifachen Saulengangen umringt und hieß ber Beibenvorhof, weil barin Menfchen we allen Nationen beten durften. Diefen ichieb eine fehr hohe Mauer von dem 135 Ellen ist Gevierte fassenden, höher stehenden Borhof der Weiber, wo die jüd. Frauen sich zur Andacht versammelten. Bon da stieg man auf 15 Stufen zu bem wieber mit Saulengangen eingeschlof senen greßen Borhofe des Tempelhauses selbst, von deffen Lange vorn 11 Ellen, mit einer Breite von 155 Ellen, als Borhof der jud. Manner durch ein Gitter von dem innersten Prieftervorhof abgefondert maren. In beffen Mitte ftand bas Tempelhaus von weißem Marmor mit reicher Bergolbung, 100 Ellen lang und hoch, 60 Ellen breit, mit einer 100 Ellen breiten Borhalle und drei Stockwerken Seitenzimmer, wie bei dem ersten Tempel. Gemächer zu Borräthen und Berfammlungen füllten bas obere Stodwert über der Dede des innern Zempelsans. Rach ber Berftörung durch Titus im Aug. 70 n. Chr. wurde der Tempel nicht wiederhergeftellt.

Tempelherren, Tempelbrüber ober Templer (Templarii) hiefen die Mitglieder eines Beiftlichen Ritterordens, der, wie die Orden der Johanniter (f. b.) und der Deutschen Ritter

(f. d.), feinen Urfprung den Kreuzzügen (f. b.) verdankte, aber fcon im 14. Jahrh. unter furchtbaren Anschuldigungen ein tragisches Ende nahm. Ginige Baffengefährten Gottfried's von Bouillon, welche zum Dienfte des Beiligen Landes in Jerufalem geblieben, Sugo von Payens und Gottfried von St.-Omer, traten 1118 mit sieben andern frang. Rittern in eine Gesellschaft zusammen, welche zum Zwed hatte, die nach den heiligen Orten wallfahrtenden Pilger vor den Anfällen ber Saragenen gu fouten. Der Bund nahm bie Regel ber regulirten Chorherren an und legte vor dem Patriarchen von Berufalem bas Gelübbe der Reufchheit, bes Gehorfams und ber Armuth ab. In ben erften Jahren lebten bie Bruber außerft burftig. Der Konig Balbuin II. raumte ben neuen Rittermonchen einen Theil feines Palaftes ein, ber, weil er auf ber Stelle des Salomonischen Tempels erbaut sein follte, der Tempel hieß und bicht neben der Rirche bes Beiligen Grabes lag. Bon diefem ihrem ersten Wohnfige nannten fich fortan die Orbensglieder Templer, und auch ihre Drbenshäuser, 3. B. in Paris, erhielten den Ramen von Tempeln. Papft Donorius H. bestätigte ben Orden 1127 auf dem Concil gu Tropes und verlieh ibm bie erflen Statuten, die aus der Regel des heil. Benedict und den Borschriften Bernhard's von Clairvaur, ber diefe Ordensleute febr eifrig empfahl, jufammengefest maren. Der 3med bes Drbens murbe hiermit erweitert, indem die Templer unter kanonischer Disciplin und monchifcer Abcefe überhaupt ihr Leben im Rampfe gegen die Ungläubigen zur Bewahrung des Beiligen Grabes hinbringen follten. Einer folden Aufgabe entsprach aber bas Gelübbe ber Armuth nicht, und bald erhielten die Ritter fur ihren Dienft bie ansehnlichsten Gefchenke und Bermächtniffe in Europa wie in Palästina. Mit bem Reichthum und bem Rufe der Tapferteit machte fich indeffen ein ftolger, übermuthiger Geift und bie Sabfucht in dem Orden geltend. Da die Templer in dem Streite zwischen Friedrich I. und Papft Alexander III. eifrig für den Lestern wirtten, erhielten fie 1162 bie Eremtion, wurden unmittelbar unter den Papft geftellt und spater mit ber Steuerfreiheit und bem Zehntrecht botirt. Die Bucht bes Drbens ward in Folge davon fruh erschüttert, seine Lendenz ganz weitlich. In Guropa kampften sie eifrig für bie papftliche Dierarchie, in Palaftina maren ihre Intriguen und ihre zweibeutige Baltung zu ben Sarazenen eine wesentliche Ursache bes Berfalls ber driftlichen herrschaft. Dagegen überragte ber Orben an auferer Macht und Reichthum balb alle andern. Um die Mitte bes 13. Sahrh. fland er in höchster Blüte. Im Besise von nahezu 9000 Comthureien, von sehr großen Gütern, namentlich in Frankreich, und reichen Einkünften, trieb er Geldgeschäfte wie Bankiers und ubte burch feinen Reichthum und baburch, baf ihm die Blute bes vornehmften europ. Abels angehörte, einen fohr bedeutenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten. Die Macht und bas Ansehen ber Templer bewogen überdies viele, oft angesehene Leute beiderlei Geschlechts, als Affiliirte, Donaten und Oblaten in ein Berhaltniß mit bem Orben zu treten. Durch biese Affilürten, die gewöhnlich auch ihr Bermogen verschrieben, gewann der Orden Ginflug in allen Rreisen bes bürgerlichen Lebens. Ein Noviziat hielten die Templer nicht. Das Dberhaupt bes Drbens war der Großmeister, ber fürfilichen Rang befaß und in Gottes Ramen seine Befehle erließ. Ihm folgten die Grofprioren, welche die Provinzen regierten, bann die Baillife, Prioren ober Comthure, welche Namen Daffelbe bedeuteten. Außerdem waren die höchsten Burbentrager der Senefchall, der den Grofimeister vertrat, der Marfchall, welcher ben Felbherrn abgab, ber Schapmeister, der die ganze Dkonomie in sich vereinigte, der Drapier, der für die Kleibung forgte, ber Turkopolier, ber bie leichte Reiterei ober bie Anappen, Turkopolen, anführte. Wiewol die Grofmeister bis gegen Ende des 12. Jahrh. sehr bespotisch schalteten, war doch die Berfassung aristokratisch. Die höchste Gewalt lag in dem aus den Ordensobern und einigen berufenen Rittern zusammengefesten Generalcapitel, beffen Stelle fedoch in gewöhnlichen Fal-Ien und Beiten bas Capitel ju Berufalem einnahm. Überdies verhandelte jedes große Ordens. haus, zu welchem fich die kleinern Saufer hielten, feine eigenen Angelegenheiten in einem eigenen Capitel. Alle Ordensglieder trugen als Zeichen ber Reuschheit einen Gürtel von leinenen Faben. Die Geistlichen führten weiße, die Servienten schwarze oder graue Aleidung. Jeder Ritter befaß brei Pferbe und einen Anappen und trug über feiner Ruftung einen weißleinenen Mantel, ber mit bem achtedigen rothen Kreuze geziert mar, weil fie ihr Blut im Dienfte ber Rirche bergießen follten. Man kann wohl benken, daß mit bem Berschwinden bes eigentlichen Drbensaweck die Gise dieser reichen und organisieten Adelblette, welche die gewandtesten und gebildetften Beltleute jenes Zeitalters in fich vereinigte, die Schauplage des Lupus und des Wohllebens wurden. Feine Genuffe, Bein, Beiber und Gefang, Festspiele maren in ben Tempelhaufern an ber Zagebordnung. In ben Capiteln hingegen herrichten Saber und Cabalen. Das Abendland, vornehmlich Paris, war langft ber Mittelpuntt bes Ordens geword

als die driftliche Herrichaft in Sprien, jum guten Theil durch Schuld der Templer, ju Grank ging. Bon Jerufalem manbte fich ber Grofmeifter (1291) erft nach Sidon und Zortofa, dam nach ber Infel Cypern, wo er fich zu Limiffo niederließ. Rur fehr matt festen fie ben Rampf gegen die Ungläubigen fort. Ihr Sauptziel war, fich ein weltliches Reich ariftofratifchbiem chischer Art zu grunden, erft in Cypern und, nachdem ihnen dies mislungen, in Frankreich. De erfolgte ber enticheibende Schlag gegen fie. Konig Philipp IV. (f. b.) von Frantreich, auf ihra Reichthum eifersuchtig und luftern, vor ihrer Racht beforgt und über ihre papftlich-hierard fche Tendenz erbittert, beschloß die Bertrummerung des mächtigen Abelsbundes. Rachdem a ben von ihm gang abhangigen Papst Clemens V. auf den papstlichen Stuhl in Avignon eile ben, ging er an bie Ausführung bes Plans. Erft fuchte er 1306 ben Grofmeifter Jahr Bernhard von Molay (f. b.), den er zu einem Befuch nach Frankreich eingeladen, zur Mitme fung an einem Kreuggug und gur Bereinigung mit ben Johannitern gu bewegen. Als da bies abgelehnt warb, begann er ben offenen Rampf gegen den Orben. Es traten 1307 mate scheinlich auf Anstiften bes Königs Ankläger auf, welche die furchtbarften Anklagen, namm lich auf Gogenbienft, Berleugnung Chrifti und unnatürliche Ausschweifungen, gegen ba Drben erhoben. Bahrend Molay ben Drben beim Papft ju rechtfertigen fuchte, ließ ber Ronig 13. Oct. 1307 fammtliche Templer in Frankreich auf einmal einziehen und exhob die Antiege auf Reperei. Clemens V. that burth eine Bulle vom 22. Nov. dasselbe und verordnete bie Cingiehung ber Templer in allen Lanbern. Bahrend ber Papft langfam und mit fichtbarer Che nung au Berte geben wollte, jog ber Konig Die Guter ber Templer ein, bestellte einen Reserid ter und erprefte burch furchtbare Folterqualen Geffandniffe, bie den erhobenen Befchulbigungen entsprachen. Der Papft suchte burch geiftliche Commiffare die Untersuchung mit Dilbe qu fit ren. Diefe Commiffarien, welche von der Folter feinen Gebrauch machten, erhielten ebenfelt von den Templern viele ichwerlaftende Geftandniffe, obicon der größere Theil der Angeflagen leugnete ober in ber That nichts Rachtheiliges von dem Orben ausfagen konnte. Roch ebe be Untersuchung bes Papstes beenbet war, ließ Philipp 12. Mai 1310 zu Paris 54 und an eis gen anbern Drten neun Templer bei gelinbem Feuer verbrennen, weil biefelben erft geftanba, bann wiberrufen und die Bertheibigung des Orbens übernommen hatten. Die blutige 🤛 waltthat verfette die Arbeiten der papftlichen Commiffare ins Stoden; tein Templer wolkt mehr geftehen und überall, namentlich in Deutschland, erwachten ber Unwille und bas Mitled. Erst seit bem 3. Nov. nahmen die Commissare unter beruhigenden Zusagen die Berhöre wieder auf und ichloffen enblich biefelben 26. Dai 1311. Allmälig gingen beim Papfte auch bie Acen aus den andern Ländern ein. In England, Schottland und Irland hatte man awar die Temple eingezogen, aber fonft fehr glimpflich behandelt. Roch meniger ftreng mar man, mit Aufnahmt von Reapel, in Stalien, Spanien und Portugal, wo der Orden gegen die Mauren große Dimfte geleiftet, und am gelindeften in Deutschland verfahren.

Die Schrifteller des Mittelalters behaupteten die Unschuld des Ordens und magen deffen Sturz einzig der Habsucht Philipp's und des Papstes bei. Im 18. Jahrh. waren es die Frie maurer und die Manner der Auftlarung, welche die Templer zu vertheidigen suchten. 3 neuerer Beit hat jedoch die Ginficht ber Procegacten einen tiefern Blid in bas Innere bes Dr bens gemahrt und bas Urtheil bei weitem geanbert. Es fteht feft, bag ber Papft bie Untersuchung mit großer Mäßigung, Unparteilichkeit und Nachficht führen ließ, daß die Schuld bes Ordent nach den Begriffen der damaligen Beit fehr groß mar, daß der Spruch bes Papftes immer noch milb ausfiel. Der Berrath bes Drbens in Palaftina, feine Berbrechen, feine Berrich- und hab sucht, das zügellose und ausschweisende Leben vieler seiner Glieder, seine ganzliche Entsernung vom Stiftungszwecke find schon durch das tiefere Studium der Beschichte der Areuzzüge erwie fen worden. Alles Dies würde indessen nur die Reform, nicht aber die Zerstörung des Ordes gerechtfertigt haben. Es ergibt fich aber aus den Procefacten, daß in die religiöfe Anschauung der Tenipler deistische und pantheistische Meinungen eingedrungen waren, die aus orientalischen Cultusformen ihre Nahrung erhielten. Die Berleugnung Christi, die Anbetung eines Ibols, das im Munde des Boltes Baphomet hieß, der Zusammenhang mit gnostischen Borftellungen aus bem Drient und ein rober Sinnencultus, wie er in einzelnen heidnischen Religionen bes Morgenlandes hervortritt, scheint nicht blos Beschuldigung, sondern Wahrheit gewesen zu sein. Es ist indessen nicht unwahrscheinlich, daß es im Orden Eingeweihte und Uneingeweihte gab, woraus fich auch der Biderfpruch zwischen fehr belaftenden Geftandniffen und Betheuerungen voller Unschuld erklaren ließe. Der Papft berief im Dct. 1311 ein Concil nach Bienne, wo mas den Procef jum Gegenstande langer Berhandlungen machte. Erft aber als Konig Philipp im

Febr. 1312 beim Concil erfchien, fprach Clemens V. 3. April 1312 die Aufhebung des Ordens bei Strafe des Banns aus, weil fich berfelbe schanblicher, mit Stillschweigen ju übergehender Berbrechen ichuldig gemacht habe. 3mar fügte Clemens hingu, daß er biefes Urtheil weniger nach den Acten als traft feiner papftlichen Dachtvolltommenheit fpreche; aber offenbar mar diese Bendung eine Rudficht fur die Rirche und eine Berbedung bes ungeheuern Stanbals, benn die Acten durften erft in neuerer Beit an bas Tageslicht treten. Die Templer follten absolvirt und in Rlöster untergebracht, die Guter bes Ordens follten ben Johannitern gum Dienfte der Kirche übergeben werden. Deffenungeachtet ließ König Philipp den Großmeister Molay und den Grofprior der Rormandie, Sugo von Peraldo, 19. März 1314 zu Paris bei gelindem Feuer verbrennen, weil diefelben wiberrufen und gegen die Rechtmäßigfeit des Urtheils ftanbhaft protestirt hatten. Nach bieser Blutthat ftarb Philipp und auch ber Papst Clemens V. ftieg ins Grab. Die Drdensguter tamen nur jum Theil und gegen Gelb an die Johanniter; viele Guter, namentlich in Frankreich, behielten die Fürften, angeblich zur Berpflegung der Templer. Außerdem griffen Alle gu, die Gelegenheit hatten. In Deutschland konnte die Aufhebung bes Ordens nur allmalig und unter Tumulten geschehen, da Riemand die Schuld ber Templer kannte und die Ritter oft mit Baffengewalt ihre Besisthumer vertheibigten. In Portugal und Spanien wurde der Orden 1319 in einen hoforben, in den noch bestehenden Chriftorden vermandelt, in welchem jedoch fogleich jede Spur bes alten templerifchen Beiftes erlofchen mußte. Bon den Templern felbst, beren Angahl fich im Beginn bes Proceffes auf 20000 belaufen haben foll, wurde ein fehr geringer Theil lebenslänglich im Gefängniffe ober in Rlöftern verpflegt; viele traten in ben Johanniterorden; bie meiften tehrten in die Belt gurud.

Es ist möglich, daß einzelne Elemente des mächtigen Ordens fortlebten, jedoch sind Spuren bavon nicht nachzuweisen. Die Berknüpfung ber Freimaurerei (f. b.) mit bem Templerorben erscheint als ein Marchen. Wol bemuhten fich aber die Jesuiten in die feit dem Ende des 17. Jahrh. auftauchende Maurerei das Templerwesen und manche damit verbundene Spielereien und Gaukeleien einzuführen, um so den Bund in ihrem kath.-hierarchischen Sinn zu leiten. Das Zesuitencollegium Clermont in Paris ward ber Sis bieses Systems, bas allmälig in bie Logen aller Länder eindrang. Erst 1782 gelang es auf einer Zusammenkunft der angefebenften beutschen Freimaurer, Die unter bem Borfige bes Bergogs Ferbinand von Braunfcweig zu Biesbaden ftattfand, fich bavon loszusagen und ben proteft. Charafter ber Maurerei wiederherzustellen. Auch ber neue Templerorden in Frankreich, ber seinen Ursprung auf Molan zuruckführen will, hat sein Dasein der jesuit. Freimaurerloge von Clermont zu verdanken. Im Nov. 1754 verließ eine Menge vornehmer Mitglieber die Loge, um den Orben der alten Templer in Bahrheit fortzusegen. Die Bewahrung des ritterlichen Geistes und das Bekenntnif eines aufgeklarten, in der Beitphilosophie wurzelnden Deismus maren bie hauptpunkte bes neuen Bundes. Die ersten Personen des Sofs und der parifer Robleffe traten dem ariftotratischen, mit toftbarem Flitter behangenen Orben bei. Nachbem ber Grofmeifter Bourbon-Conti geftorben, erhielt der Bergog von Coffe-Briffac 1779 diefe Burde, der 1792 ftarb. Bahrend ber Revolution ging der Orden als Abelsbund auseinander. Erft in den lesten Sahren der Directorialregierung sammelten sich bie Trümmer wieder und man versuchte dem Bunde eine politische Richtung zu geben. Nach ber Grundung des Kaiferreichs erwarteten die Templer viel und mahlten ben Arat Fabre de Palaprat, einen einflufreichen Mann aus guter Familie, jum Grofmeifter, der diefe Burde lange befleibete. Rapoleon begunftigte die Bereinigung feines neuen Abels mit ber Blute ber alten Robleffe und fah barum bas Emportommen und die Ausbreitung der Templerspielerei nicht ungern. Im 3. 1808 wurde der Todestag Molay's mit großem Pomp in Paris öffentlich gefeiert. Inbeffen gerrutteten die laderlichften Streltig-Beiten ben Orben; die heermeifter von Afien, Afrita und Amerita emporten fich, bis enblich 1811 ein neues Statutenbuch zu Stande tam. Die aufgetlärten Tendenzen machten ben Drden unter der Restauration sehr verdachtig, fodaf der Grofmeister auf Betrieb der Jefuiten mehrmals eingezogen wurde. Um ben Drben feinem urfprunglichen Zwede, bem Rampfe gegen bie Ungläubigen, entgegenzuführen, trachtete man nach Gewinnung einer Infel im Mittelmeere. Auch schloffen fich die Templer den Griechenvereinen an und einige gingen fogar nach Griechenland, um im Dienfte ber Religion ihr Blut gegen bie Turten gu vergieffen. Rach ber Bulirevolution von 1830 magte ber Orben wieberholt die öffentliche Aufmertfamteit auf fic gu gieben. Auch ber Abbe Chatel, ber bie fogenannte freie frang. Rirche zu fliften versuchte, fungirte als Coadjutor des Primas von Gallien in dem Orden, wurde aber ausgestoßen. Im 3. 1833 trug ber Papft bei ber frang. Regierung auf die Unterbrudung ber Reperfette an. Deffenungeachtet fant 13. Jan. 1833 mit großem Geprange ju Paris Die Gintveihung a neuen Tempelhaufes flatt, wobei auch ein templerischer Damenbund auftrat. Fur die Dens Ludwig Philipp's wurde bei dieser Gelegenheit gebetet. Der Orden hat die Beröffentlich von Beweisffuden verfprochen, bie feinen ununterbrochenen Bufammenhang mit ben d Templern barthun follen , er ift aber die Ausführung fouldig geblieben. Aufer einer Ra von Gerathichaften, bie als alttemplerifche Reliquien gelten, befist ber Drben gwei Schiffe das "Leviticon" und ein eigenthumliches Evangelium Johannis, welche er als die Quellas ner geheimen Biffenschaft anfieht. Rach ben Proben, die Gregoire in feiner "Histoire in secles religieuses" mittheilt, ift bas "Leviticon" eine Zusammenftellung freigeifterifcha z pantheiftischer Lehren. In dem Evangeliencoder liegt ficherlich nur eine gtiech., erft in neue Beit verftummelte Berfion vor. Die beffern Schriften über ben Templerorben find Dun "Histoire de la condamnation des Templiers" (Par. 1654 und öfter), welche Schrift und aus den Acten icopfte und barum von den jesuitischen Maurern möglichft aufgetauft und & bann in einer verftummelten Ausgabe veröffentlicht wurde; Moldenhamer, "Procef gegnte Drben ber Tempelherren. Aus ben Driginalacten ber papftlichen Commiffion in Frankis (Bamb. 1792); Munter, "Statutenbuch des Ordens der Tempelherren", wovon jedech me ke erfte Theil (Berl. 1794) erfchien, weil die Beröffentlichung die Freimaurer verleste; Bidt auf umfaffende Studien geftuste "Gefchichte bes Tempelherrenordens" (3 Bbe., by 183 -35); Bavemann, "Geschichte bes Ausgangs des Tempelherrenordens" (Stuttg. 1847).

Tempelhoff (Georg Friedr. von), preug. Generallieutenant, mar gu Trampe in ber Sie mart 17. Marg 1737 geboren und ber Cohn eines tonigl. Domanenpachters. Er flubin p Frantfurt und Salle und bilbete bier feine Reigung zu ben Biffenichaften überhaupt, wie lich aber zur Mathematit fruhzeitig aus. Beim Beginn bes Siebenjährigen Ariegs tet au bas Infanterieregiment von Berthersheim ein, 1757 aber ging er gur Artillerie über, in ben mehren Schlachten beiwohnte und nach der von Auneredorf jum Offizier avancirte. Rais Frieden fcrieb er in Berlin "Die Anfangsgründe der Analyfis der endlichen Größen" mbie "Anfangegrunde der Analyfis der unendlichen Größen", fowie eine "Bollftandige Anleim zur Algebra"; auch beschäftigte er sich viel mit aftronomischen Berechnungen. Im 3. 1781 gab er feinen "Bombardier prussien" heraus, welcher eine Entwidelung ber balliftifchen Ibe rie enthielt und eine Biderlegung des "Bombardier français" von Belidor beabsichtigte. fr die damalige Beit gehört fein Werk zu den wichtigsten, welche über Balliftik gefdrieben im: bie von E. aufgestellten Formeln find aber für die Praris nicht brauchbar und haben eigentie nur ben fpeculativen Theil ber Biffenschaft bereichert. Die Berausgabe eines Bert ite Clementartaktik wurde ihm von Friedrich II. untersagt; dagegen wurde ihm der Unterick få higer Infanterie- und Cavalerieoffiziere übertragen. 3m 3. 1782 flieg er vom jungften burt mann jum Major; auch wurde er geabelt. Erwar Lehrer ber Cohne Friebrich Wilhelm's II. inde Kriegswissenschaften und wurde 1786 Oberstlieutenant, sowie Mitglied der Akademie der Befenschaften. Im 3. 1790 war er für ben Fall eines Kriegs mit Oftreich und 1791 mit Art land zu wichtigen Poften in ber Armee beftimmt. 3m lestgenannten Sabre organifirte et # Chef bie Artillericatademie, welche anfangs nur fur Offiziere bestimmt mar. 3m 3. 1792 befehligte er die Artillerie beim Corps des Herzogs von Braunschweig in Frankreich und 💷 Rhein. Perfonliche Unannehmlichkeiten veranlaften aber feine Burudberufung, worauf a 1795 als Oberst, bald barauf als Generalmajor das britte Artillerieregiment als Chef beter ligte und 1802 jum Generallieutenant ernannt wurde. Begen Altersichmache ichied er # ber Armee und ftarb 13. Juli 1807 in Berlin. Biel Auffehen machte befonbere feine "Geschickte bes Siebenjährigen Kriegs in Deutschland" (6 Bbe., Berl. 1782—1801), von bada erfte Band eine Überfetung bes gleichbenannten Berts von Lloyd (f. b.) ift. Auffallend bais ift, daß T. als Artillerift feiner Baffe so wenig Gerechtigkeit widerfahren lagt.

Tempera heißt in der Malersprache eigentlich jede Kluffigkeit, mit welcher der Maler bet trockenen Farben vermischt, um sie mittels des Pinsels auftragen zu können; im engern und se bräuchlichern Sinne aber versteht man darunter jene fast das ganze Mittelalter hindurch we gewendete Art der Malerei, bei welcher die Farben mit verdünntem Eigelb und Leim von se kochten Pergamentschniseln vermischt waren (peinture en detrempe). Der Glanz, den einist ältere a tempera gemalte Bilder zeigen, rührt wahrscheinlich von einem Bachse her, det, we einem atherischen Di aufgelöst, als eine Art Firnis angewandt wurde. Roch die altfolnische Schule hat mit diesen Mitteln ein schönes, hier und da glübendes Colorit entwickelt. Erft be von den van End (s. d.) erfundene oder doch wesentlich verbesserte Dimalerei verdrängte bie

Tempera um bie Mitte des 15. Jahrh. allmälig aus glen deutschen Malerschulen. In Stallen hielt sich die Tempera etwas länger, bis auch hier die Olmalerei allgemeinere Anwendung fand, die seit 1500 für Staffeleibilder die beinahe ausschließlich übliche wurde.

Temperamente nennt man die Gemuthbarten, insoweit fie durch ben torperlichen Organismus bebingt find. Gewöhnlich unterscheidet man von Alters her vier Temperamente, das colerifche, phlegmatifche, fanguinifche und melancholifche. Dem colerifchen Temperament legt man eine ftarte Reizbarteit und eine diefer Reizbarteit entsprechende traftige Thatigteit bei : lebhafte Empfindungen und Affecte, ichnelle Entichluffe, rafche energifche Sandlungen, heftige Leibenschaften, Reigung gur Derrichsucht, gum Born, gum Stolg, aber auch Grofmuth und Freigebigteit pflegen ale Buge angeführt zu werben, woran man baffelbe ertennt. Den Phlegmatiter charafterifirt die Tragheit, die Liebe gur Rube, bas Bergichtleiften auf Genuffe, wenn fie burch Anftrengungen erreicht werben muffen, Die Liebe jur Bequemlichteit, Die Gemutherube, bie fich auf Unerregbarkeit grundet, ber Mangel an heftigen, großartigen Leibenschaften, aber auch die Befonnenheit, die Freiheit von Illufionen, übereilten Entschluffen u. f. m. Dem fanauinischen Temperament schreibt man große Beweglickleit und Erregbarkeit bei geringer und wenig anhaltender Gelbstthätigkeit zu, also viel Phantafie bei wenig Tiefe des Gemuths, rafch wechselnde, aber nicht tief gegende Leidenschaften, fonell vorübergehende Affecte, Reigung gur Genuffucht, Flatterhaftigkeit und Leichtsinn, überhaupt die Neigung, die Dinge und Ereignisse mehr von ihrer heiteren als truben Seite zu nehmen. Der Melancholiker endlich erscheint mehr mit fich felbst als mit der Außenwelt beschäftigt; was ihn berührt, läßt tiefe Spuren in ihm zurud, er ift ernst, in sich zurudgezogen, treu, beharrlich, forglich, daher zur Traurigkeit und jum Trubfinn, jur abcetischen Religiosität und jur Menschenfeindlichkeit geneigt. Diese Berichiedenheit der Charaftere fuchten fich die Alten junachft aus der Beschaffenheit und ber Mifchung (bas Bort temperamentum heißt Difchung) ber ben Korper bilbenben Beftanb. theile zu erflaren. Bon dem vermeintlichen Borberrichen ber gelben Galle, des Blutes, ber schwarzen Galle und der Lymphe oder des Schleims suchten sie die Ursache der Temperanientsverschiedenheit abzuleiten, und hierdurch entstanden zunächst die Ramen cholerisch, sanguinisch, melancholifch und phlegmatifch. Spater fuchte man biefe Unterfcheibung auf fehr verfchiebene phyfiologifche Gefichtspuntte jurudzuführen. Unbeftreitbar ift, bag biefen geiftigen Unterfchieben meist eine gewisse körperliche Beschaffenheit zu entsprechen pflegt. Der Choleriker ist gewöhnlich braun, feft, aber nicht feift (Beispiel: Rapoleon); ber Pflegmatiter fett, gebunfen, bleich (Beispiel: Falstaff); der Sanguiniker rothblütig, warm, blühend und beweglich (Beispiel: Klärchen in "Egmont"); der Melancholiker mager, schwarzblütig, kalt und langsam (Beispiel: Dranien in jenem Drama). Ratürlich gibt es auch viele Mittelftufen und gemischte, d. h. aus zweien zusammengesette Temperamente. — Temperamentstugenden und Temperamentsfehler nennt man dem Dbigen gemäß folche Tugenden und Sehler, zu welchen der Menfch fcon vermoge feines Temperamente bisponirt ift. Go ift g. B. Die Berträglichfeit eine Zemperamentstugend des Phiegmatischen, Jahjorn ein Temperamentefehler des Choleriters. Bgl. Dirtfen, "Die Lehre von den Temperamenten" (Nürnb. 1804).

Temperatur heißt ber Wärmezustand ber Körper, inwieweit er für das Gefühl merkdar ist und durch das Thermometer angezeigt wird. (S. Wärme.) Unter mittlerer Temperatur versteht man einen solchen Zustand der Atmosphäre, den man bei guter Gesundheit und ruhigem Berhalten weder kalt noch warm sindet, also etwa 12—16° R.; unter der mittlern Temperatur eines Orts aber die Ourchschnittstemperatur, die sich als Mittel aus den mehre Jahre hindurch täglich zu bestimmten Stunden fortgesesten Beodachtungen ergibt und die mit der Höhe des Orts über der Erdoberstäche, seiner Entsernung vom Aquator und andern localen Berhältnissen sich ändert. Die niedrigste Temperatur, die man überhaupt semals an einem in der Luft ausgehangenen Thermometer wahrgenommen hat, ist 40° R. unter Null, mithin 8° R. unter dem Gefrierpunkte des Quecksibers; die höchste mit dem Thermometer in der Luft außerhalb der direct aussallenden Sonnenstrahlen beobachtete Temperatur 36°,2; doch mögen noch höhere nicht gemessene Lufttemperaturen vorgesommen sein. — In der Tonkunst bezeichnet man mit Temperatur die Einrichtung der Tonleiter, nach welcher man bestimmten Tönen derselben etwas von ihrer Reinheit benimmt, damit alle Intervalle in gehörigem Verhältnisse bleiben.

Tempefta ober Cavalier Tempefta (b. h. Ritter Sturm) war der Beiname des durch seine Seestüde berühmten holland. Malers Bet. Molyn (auch Petrus Mulier oder de Mulieribus Conv.-Ler. Behnte Anfl. XIV.

genannt), unter welchem er bekannter ist als unter seinem Familiennamen. Über sein Leben um insbesondere über die leste Periode desselben gibt es sehr abweichende Erzählungen. Er wur 1637 in Harlem geboren und machte sich vorzüglich von Rom aus berühmt, weshalb ihn Fivrillo unter den Malern der röm. Schule aufführt. Beschuldigt, daß er sein Weib habe um bringen lassen, starb er 1701 zu Mailand im Gefängnisse. Seine Seestürme tragen das Gepräge der Araft und Natur und haben ihm weit größern Ruhm verschafft als seine übrigen Landschaften. — Mit ihm ist nicht zu verwechseln Antonio T., ein älterer Maler und Aupserstecher zu Florenz, geb. 1556, gest. 1630, dessen vorzüglichste Blätter Schlachten um Sagbstücke sind.

Tempiren heißt in der Artillerie die Brennzeit des Junders für Sohlgeschoffe nach dem Erfodern ihrer Flugzeit bestimmen. Dies geschieht theils durch die Bahl eines langsamen oder raschern Jundersass, theils durch die größere oder geringere Länge des Junders. Die langsamen Sabe entzünden sich nicht immer sicher, die raschen erfodern bei großen Flugzeiten zu lange Junder. Gehr wichtig ist das richtige Tempiren der Shrapnelzunder, weil hieren

bauptfachlich die Intervalle und mithin die Birtung des Schuffes abhangt.

Temple (le Temple) hieß ehebem ein großes Gebäube zu Paris, von dem noch eine benachbarte Straße, ein Boulevard und eine Borstadt den Namen führen und das als der Kerkn Ludwig's XVI. (s. d.) und seiner Familie geschicklich geworden ist. Das Gebäude war ursprünglich das Ordenshaus der Tempelritter und wurde 1222 von Hubert, einem Schameister des Ordens, erbaut. Als sich König Philipp der Schöne 1312 der Ordensgüter in Frankreich bemächtigte, richtete er sich selbst den Temple als Wohnhaus ein, überließ denschafeboch nach der Bernichtung des Ordens den Johanniterrittern. Rach Aushebung sämmtliche Orden in der Revolution verwandelte man das Haus, als Ersas für die Bastille, in ein Staatgestangniß. Napoleon wollte das alte Gebäude zur Verschönerung des Orts abtragen lasse, doch fam der Plan nicht zur Ausführung. Im J. 1816 stiftete die Prinzessin von Bourden Conde im Templegebäude ein Nonnenkloster, wobei das Zimmer, in dem Ludwig XVI. gesagen

faß, jum Betfaal eingerichtet murbe.

Temple (Sir William), ausgezeichneter engl. Diplomat und politischer Schriftsteller, wurd 1628 in London geboren. Er flammte auß einer jüngern in Frland angeseffenen Linie der m alten Familie Temple, beren hauptzweig 1749 im Mannestamm erlosch und feine großen & fisungen auf die Familie Grenville (f. b.) übertrug. Billiam ftudirte in Cambridge unter ben berühmten Philosophen Cubworth und bereifte bann feche Sahre lang ben Continent. Erft nad ber Restauration ber Stuarts betrat er die öffentliche Laufbahn, indem er 1660 Mitglied ber irland. Convention wurde und fich in diefer Berfammlung durch Freifinnigkeit und Biberfind gegen die Einführung einer Kopffieuer (Poll-bill) auszeichnete. Dit feinem Bater zuglich mablte ihn hierauf 1661 bie Grafichaft Carlow in bas irland. Parlament, bas ibn im folge ben Jahre zu feinem Commiffar bei dem Ronige ernannte. E. lief fich feitbem mit feiner Familie zu London nieder und erhielt 1665, beim Ausbruche des Kriegs gegen Holland, vom hoft eine geheime Senbung zu bem Bifchofe von Münfter, bie ihm ben Titel eines Baronets in bas Amt eines Refidenten am hofe ju Bruffel eintrug. Als 1667 die fpan. Niederlande burd Frankreich in Gefahr kamen, fchloß er im Saag mit ben Bollanbern bas Bunbnif ab, welchet burch ben Binzutritt Schwebens ben Namen ber Tripleallianz erhielt. Als außerordentlichen Gefandter ging er hierauf nach Aachen, wo es feinen Bemühungen gelang, zwifchen Frankric und Spanien ben Frieden vom 2. Mai 1668 ju Stande ju bringen. Seine diplomatifden Siege erwarben ihm großen Ruf und Karl II. ernannte ihn nun gum Gesandten bei ben Generalflaaten. Als ihm fedoch fein von Ludwig XIV. bestochener Sof 1669 den Antrag machte, einen Bruch zwischen Solland und England herbeizuführen, zog er fich von den Geschaften jurud und ging auf fein Gut Sheen bei Richmond, wo er feine "Observations on the United Provinces of the Notherlands" und einen Theil feiner "Essays" fcbrieb. In Folge ber Ungufriedenheit, welche ber ungerechte, 1672 in Berbindung mit Frankreich unternommene Krieg gegen bie Miederlande erregte, mußte der König den beleidigten T. herbeirufen und ihm die Unterhand lungen mit bem fpan. Gefandten in London anvertrauen. 3m 3. 1674 ging E. hierauf als Ge fandter nach bem Baag, wo er ben Frieden vorbereitete, ber endlich 1676 zu Rimwegen gefchlef fen wurde, und die folgenreiche Heirath des Prinzen von Dranien mit der Prinzessin Marie p Stande brachte. Im 3. 1679 rief ihn Karl II. nach London jurud und übertrug ihm das Am eines Staatssecretars, welches er jehoch ablehnte. Um bas allgemeine Dievergnugen ju bon und die Parteien zu verfohnen, rieth er dem Konige zur Bilbung eines Staatbraths aus 30 be

angesehensten Regierungsbeamten und Parlamentsglieder, welcher Plan auch jur Ausführung kam. Als Karl 14. 10. Jan. 1681 das Parlament auflöste, sprach sich T. sehr heftig gegen diese Maßregel aus und nahm seinen Abschied. Die Universität zu Cambridge wollte ihn in das neue nach Orford berufene Parlament wählen; allein er schlug dies aus und zog sich, mit allen Parteien unzufrieden, für immer auf sein Gut zurück, wo er sich der Landwirthschaft widmete. Er war ein solcher Fremdling in der politischen Welt geworden, daß er von der Revolution von 1688 keine Ahnung hatte. Bergebens suchte ihn Wilhelm III. wieder auf den öffentlichen Schauplas zu ziehen. T. starb 1698. Seine durch Stil und Inhalt ausgezeichneten "Works" erschienen in zwei Bänden (Lond. 1750 und 1814). Swift gab seine "Memoirs" (2 Bde., Lond. 1709) und "Letters" (2 Bde.) heraus. Wgl. Luden, "T.'s Biographie" (Gött. 1808); Courtenay, "Memoirs of the life, works and correspondence of Sir Will. T." (2 Bde., Lond. 1836).

Templer, f. Tempelherren.

Tempo ober Beitmaß heißt in der Musik der Grad der Geschwindigkeit, in welcher ein Tonftud vorgetragen werden soll. Gewöhnlich unterscheidet man fünf Hauptgrade des Tempos: Largo, Adagio, Andante, Allegro und Presto; zwedmäßiger ist die Eintheilung in drei Hauptbewegungen: in die langsame, mittlere und geschwinde, welche wiederum niehre Abstusungen haben, nämlich in der langsamen Bewegung Largo, Lento, Grave, Adagio und Larghetto; in der mittlern Andante, Andantino, Moderato, Tempo giusto, Allegretto u. s. w. und in der geschwinden Allegro oder Allabreve, Vivace, Presto und Prestissimo. Soll der Grad der Langsamseit oder Geschwindigkeit noch vermehrt oder vermindert werden, so bezeichnet man dies durch Busäte. Der Ausdruck tempo rubato bezieht sich nicht auf das Zeitmaß, sondern auf den Takt. Oft wird das herrschende Zeitmaß unterbrochen, durch Verzögern (rallentando oder ritardando) oder durch Beschleunigung (accelorando, stringeudo oder più stretto), oder es wird dem Vortragenden überlassen, eine Stelle im losern Zeitmaße vorzutragen (a piacere), in welchem Falle sich oft die Begleitenden nach ihm richten sollen (colla parto); soll das strengere oder frühere Beitmaß wieder eintreten, so wird dies durch a tempo oder tempo primo angegeben. Zur sestischenden Bestimmung des Tempos eines Tonstücks dient der Taktmesser (s. d.).

Temporalien (Temporalia bona; temporales praebendae) heißen alle mit der Berwaltung eines bestimmten kirchlichen Amts verbundenen Einkunste an Geld, Naturalien oder andern Gefällen. Ihnen gegenüber stehen die Spiritualia, die geistlichen Dienstleistungen; doch umfaßt dieses Wort auch die Rechte, welche den einzelnen Graden der geistlichen Weihe zukommen, und die Berhältnisse, in welchen diese Grade zum Kirchenregiment überhaupt stehen. Die Temporalien sollen nach dem kanonischen Rechte wegen der Spiritualia ertheilt werden; sie gehören zu den Pfründen (s. d.) insbesondere und zum Kirchengute (s. d.) im Allgemeinen. Ihre Berleihung kann natürlich nur mit der Übertragung eines Kirchenamts unter landesgesestlicher Autorität geschen. Für die kath. Kirche in Deutschland geben dazu die bestehenden Concordate die Norm ab, nach welchen aber weder dem Papste noch einem Bischofe ein unbeschenktes Recht der Berleihung zusteht. Da die kath. Kirche überall in Deutschland den bestehenden Landesgesesen sich unterordnen muß, so konnen die Temporalien widerspenstigen und ungehorsamen Geistlichen zur Strafe durch die Staatbregierung auch entzogen werden; man nennt dies: die Temporalien spercen.

Tempus heißt in der Grammatik diejenige Form des Berbums, durch welche zunächst die Zeit bezeichnet wird, in welche das durch das Berbum Ausgesagte fällt. Run ist die Zeit an und für sich entweder Gegenwart oder Bergangenheit oder Zukunft. Die durch das Berbum ausgedrückte Handlung, welche in eine dieser drei Zeiten verset werden muß, ist aber entweder unvollendet oder vollendet, und nähert sich dieselbe mehr dem Begriffe eines bloßen Zustandes, so erscheint derselbe entweder als noch dauernd oder als vorübergegangen. Indem nun Beides, sowol die Zeit, in welche die Handlung fällt, als auch die Beschaffenheit der Handlung, durch eine besondere Form des Berbums ausgedrückt wird, so entstehen die sechs sogenannten Tempora desselben, und zwar zunächst für die Gegenwart und Dauer das Präsens (s. d.), d. B.: "Ich sich bin jest mit dem Schreiben beschäftigt, und für die Gegenwart und Bollendung das Persectum (s. Präteritum): "Ich habe geschrieben", d. i. ich bin mit dem Schreiben sest sertig; ferner für die Bergangenheit und Dauer das Impersectum (s. d.): "Ich schreiben, d. i. ich war ehemals mit dem Schreiben beschäftigt, und für die Bergangenheit und Bollendung das Plusquampersectum (s. Präteritum): "Ich hatte geschrieben", d. i. ich war mit dem Schreiben sestien fertig, als etwas Anderes stattsand; endlich für die Zukunst und Dauer das

Ruturum fimpler: "Ich werbe fchreiben", b. i. ich werbe funftig mit bem Schreiben befchaftigt fein, und für die Butunft und Bollenbung das Futurum eractum (f. Futurum) : "Ich werde ge fdrieben haben", b. i. ich werbe mit bem Schreiben fertig fein, wenn etwas Anderes ftattfinda wirb. Rudfichtlich ber jebesmaligen Beschaffenheit ber Banblung laffen fich von biefen secht Beitformen auch je brei und brei gufammenftellen, und zwar theils als Beitformen ber unvollendeten Sandlung (tempora actionis imperfectae) bas Prafens, Imperfectum und Futurum fimpler, theils als Beitformen der vollendeten handlung (tempora actionis perfectae) das Perfectum, Plusquamperfectum und Futurum eractum. hiernach tann man auch bas Die fens, Perfectum und Futurum simpler als absolute Tempora, das Imperfectum, Plusquam perfectum und Futurum eractum als relative Tempora bezeichnen, wobei jeboch zu bemerten ift, baß bie abfoluten Zempora auch beziehungsweise gebraucht werben können. Sene verschiebenen Zeitverhältniffe werden durch gewiffe mit und an dem Stamm des Berbums vorgenommen Beränberungen äußerlich bargestellt. Doch haben auch hierin die verschiedenen Sprachen nicht etwa einen ftehenden Typus beobachtet, indem einige den Rreis jener Beitformen erweitert, wie die griech. Sprache durch die beiden Aoriste (f. Aorist), andere diefelben bald durch gewife eigenthumliche Beranderungen des Stamms, balb burch Singugiehung von Bulfegeitwortem, wie die beutsche, gebildet haben. Die weitere Untersuchung über bas Befen, die Bedeutung und den Gebrauch der Tempora ist die Aufgade der allgemeinen oder philosophischen und der speciel-Ion Grammatit. Schon die alten Philosophen beschäftigten sich mit der Beleuchtung der Thesrie der Tempora und die ersten Anfänge finden sich bereits bei Plato und Aristoteles. Doch if biefelbe erft in der neuesten Beit, namentlich mit Bulfe der Bergleichung mehrer Sprachen mb durch die philosophische Behandlung der Sprachelemente überhaupt, weiter ausgebildet wer ben. Bgl. Wilh. von humbolbt, "Über die Entstehung der grammatischen Formen" in der "Abhandlungen der berliner Atademie" (1825); Schmidt, "Doctrinae temporum verbi Graeci et Latini expositio historica" (4 Sefte, Halle 1836—42); Curtius, "Die Bildung ber Tempora und Mobi im Griechischen und Lateinischen" (Berl. 1846).

Tenaille heißt ein vor dem Ravelin (f. d.) liegendes Werk mit einem ausspringenden Birtel. Es ist vortheilhafter, das Ravelin größer zu machen, als Tenaillen anzulegen, welche doch teinen unbedingten Schus gewähren, dem Feinde Raum und Erde zur Breschatterie geben und wegen des vermehrten Mauerwerks die Baukosten erhöhen. Tenaillons sind kleinere absliche Werke, welche zu beiden Seiten des Ravelins liegen und zuweilen auch Lunetten oder Brülen genannt werden. Gine Tenaille vor dem Bastion heißt Contregarde, auch Couvresace. In dem Tenaillen- oder Zangenbefestigungssystem sehlen die Bastionen ganz, die Umwallung besteht nur aus ausspringenden und eingehenden Winkeln. Oft liegen mehre solcher Werte voreinander; zuweilen sind auch die Enden zweier zusammenstoßender Tenaillen verbunden. Die ses System ist namentlich von den Niederländern Landsberg, Virgin u. A. befolgt worden. Montalembert (s. d.) bildete es zu besonderer Bollsommenheit aus, und in neuerer Zeit hat et Carnot mit verständiger Erwägung seiner Wor- und Nachtheile zur Begründung seines neum

Spfteme benust.

Tencin (Claudine Alexandrine Guérin de), bekannt als Schriftstellerin und Reprafentania bes feinern franz. Gefellichaftstons im 18. Jahrh., wurde 1681 zu Grenoble geboren. 3hn Altern nöthigten sie, sehr jung in ein Rloster bei Grenoble zu treten. Rachdem sie vergebeit gegen biefen 3mang protestirt und badurch nur eine Beranderung ihres Aufenthaltsorts er langt hatte, indem man fie von Grenoble in ein Rlofter zu Neuville bei Lyon verfeste, that fie endlich felbft ben entscheibenden Schritt und ging 1714 nach Paris. Sier erwarb fie sich ball machtige Freunde, und besonders mar es Fontenelle, durch beffen Bermittelung fie vom Papfte Entbindung von ihrem Gelübde erlangte. Sie stürzte sich nun forglos in alle Genüsse da Belt, ging mit d'Argenson, Bolingbrote, dem Marschall Upelles u. A. wechselnde Berbindungen ein und benufte ihr Berhaltniß zum Regenten, zu Dubois und bem Speculanten Law zu ihrem und ihrer Familie Bortheil. Unter den Kindern, die fie gebar, ift d'Alembert (f. b.), ale beffen Bater ein gewiffer Destouches-Carron genannt wirb, bas berühmtefte. Als in einem Duell, du bem fie Beranlaffung gegeben, einer ihrer Liebhaber getobtet wurde, mufte fie auf einige Beit, im April 1726, in die Bastille geben, und nun trat eine Beranderung ihrer Lebentweise ein. Sie umgab fich mit ben gesellschaftlichen und literarischen Notabilitaten ibrer Bat, von denen ihr besondere Fontenelle und Montesquieu fehr ergeben waren, machte ihr Saus jum Mittelpunkt des höhern Salonlebens und wirkte so auf die Gestaltung der frang. Gefellscaft lichkeit ein. Uber ihren Charafter ift fehr verschieden geurtheilt worden; doch kann ihr Den-

schenkenntnif und großer Einfluß auf ihre Beit nicht abgesprochen worden. Durch ben Umgang mit Literaten wurde fie felbft zur Production angetrieben. Sie fchrieb mehre Romane, von benen die "Mémoires du comte de Comminges" der bedeutenoste ift. Außerdem sind ju nennen: "Le siège de Calais", "Les malheurs de l'amour" und die "Anecdotes de la cour et du règne d'Edouard II, roi d'Angleterro", ju benen Mabame Elie Beaumont eine Fortschung geliefert hat. In allen diefen Berten fpricht fich das dem Gefellichaftstone des vorigen Sabrhunderts eigenthumliche Geprage aus. Ihre Schriften wurden oft mit denen der Mad. de Lafanette zusammengebruck, z. B. "Oeuvres de Mesdames T. et Lasayette" (7 Bbc., Par. 1786), mit denen fie offenbar eine große geistige Bermandtschaft befigen. Unter die neuern Ausgaben ihrer "Oeuvres" gehört die von Jay und Etienne (5 Bde., Par. 1825).

Tenebos, eine fleine gebirgige, aber fruchtbare Infel an der Rufte von Troas, nordweftlich von Alexandria, mit einem Tempel bes Apollo, erhielt von dem als Gottheit verehrten alten Könige Tenes oder Tennes, welcher ber Sage nach eine Colonie hierher führte, ihren Namen und erlangte einen befondern Ruhm durch die Belagerung von Troja, indem die Griechen hier ihre Flotte verbargen und so die Trojaner in dem Glauben bestärkten, daß sie mit Aufgebung ihres feindlichen Borhabens abgezogen feien. Später befand fie fich abwechselnd in den Händen der Perfer, Griechen und Römer und tam zulest 1322 unter die Herrschaft der Türken, die sie zum Sandschaf Bigha im affat. Dichefair schlugen und noch jest theils unter dem alten Ramen, theils unter dem Namen Bogdicha-Abaffi befigen. Berühmt war fie im Alterthume durch ihre Töpferwaaren, ebenfo durch Weinbau, und noch heutigen Tages wird hier ein ftarker Sandel mit Muskatellerwein getrieben. Bon ben 6—7000 C., theils Türken, theils Griechen, wohnt etwa ein Drittel in der Sauptstadt Tenebos ober Tinebo, turk. Bogbica genannt, die, mit ihrem hafen an der Nordostspise gelegen und durch eine Citadelle und ein Fort gebeck, der Sis eines griech. Bischofs und eines turk. Aga ist und ziemlich lebhaften Hambel treibt. Als Schluffel zu bem nur 3 DR. entfernten Befteingang in ben Bellespont ober bie Darbanellenstraße ist X. in neuern Zeiten von den Türken befestigt und in guten Bertheibigungezustand gesest worden. Bon den Benetianern wurde die Insel 1656 nach Bernichtung der türk. Flotte erobert, aber schon 1657 nach dem Tode des Admiral Mocenigo wieder geraumt. Am 21. Marg 1807 erfochten die Ruffen unter Siniavin über Seid-Ali-Pafcha und 10. Nov. 1822 die Infarioten Kanaris und Koriatos einen Seefieg über den Kapudan-Pascha. Rordöftlich von T. breitet fich die Bafita - oder Befitabai aus.

Tenerani (Pietro), ausgezeichneter ital. Bilbhauer, aus Torano bei Carrara gebürtig, flubirte querft unter Canova's Leitung in Rom und folof fich bann an Thorwaldfen an, beffen Richtung auf freie, lebenbige Auffaffung bes antifen Schonheitsideals auch die feinige mar. Unter ben Gehülfen Thorwalbfen's nahm E. den erften Plat ein, ohne jeboch feine eigenthümliche, auf einem hervorragenden Talente beruhende Bedeutung zu verlieren. Seit jenes Meisters Tode steht T. in Rom ohne ebenburtigen Rivalen da. Seine Berte find ebenfo zahlreich als mannichfach, da er ebenso wol in driftlichen Stoffen wie in der antiten Mythe Treffliches hervorgebracht. Eine seiner frühesten Arbeiten, vom 3. 1819, ist Pspche mit der Buchse der Pandora, im Palaste Lenzoni au Florena. Diefer folgte eine Gruppe der Pfpche und Benus, bann eine liegende Benus, welder Amor einen Dorn aus bem Fuße gieht, und ein junger floteblasenber Faun. Richt geringern Beifall fand die ausbruckvolle lebensgroße Figur eines Chriftus am Kreuze, die 1823 für die Kirche San-Stefano zu Pifa in Silber getrieben wurde. Zugleich half er auch Thorwaldsen an der Ausführung mehrer Berte, so besonders am Denkmal des Herzogs Eugen von Leuchtenberg in der Dichaelstirche ju Munchen. Außer einem Grabbentmale, welches 1830 bie Sienefer ihrem Bouverneur Giulio Bianchi fegen ließen, fertigte er fodann noch mehre toloffale heiligenstatuen für verschiedene Kirchen Staliens. Im Z. 1841 vollendete er das Modell für die in Messina aufgestellte und in München gegossene tolosfale Bildsäule des Königs Ferdinand II. von Reapel. Für Columbia entwarf er eine ähnliche Statue Bolivar's. Zu seinen vorzüglichsten Werken, ausgezeichnet durch den Abel des Stils und die ergreifende Wahrheit des Ausbrucks, gehört ein großes, 1842 vollendetes Marmorrelief der Rreugabnahme in der Rapelle Torlonia im Lateran und ein Grabmal in Sta.-Maria sopra Minerva zu Rom, den Engel bes Weltgerichts barftellend. Bu allen biefen Arbeiten gefellt fich noch eine Menge von Portratbuften, unter denen nur die vorzüglich fein aufgefaßten Thorwaldfen's und Pius' IX. erwähnt fein mögen. T. ist Professor der Sculptur an der Atademie von S.-Luca.

Teneriffa oder Tenerifa, bei Plinius Nivaria, die größte, reichste und bevölkeriste der ben Spaniern gehörigen Canarischen Inseln (f. d.), umfaßt 41% D.M. mit 80—90000 E., meist Spani :rn und Normannern, da bie Ureinwohner, die Guanchen, ausgestorben find. Sie ift fc gebirg 4, nach allen Richtungen bin von ausgebrannten großen Kratern, Regelbergen, Bafalb maffen und Lavaströmen angefüllt und bei einem milben, gefunden Klima fruchtbar an Datteund Cocospalmen, Drachenbaumen, Cacteen, Getreibe, Dbft, Baumwolle, Buckerrohr und befondere Bein, wovon jest jährlich noch 8-9000 Pipen ausgeführt werben. In der Ditte bet Infel erhebt fich ber Bultan Dico be Tenbe, 11420 F. über ber Meeresfläche, ber am Fufe mit Kaftanienbäumen und grasreichen Wiefen, höher hinauf aber gang mit Bimsftein und bulkanischer Afche bedeckt und beshalb außerft schwer zu besteigen ift. Aus feinen Spalten fleigt noch gegenwärtig bieweilen Rauch auf, ein Sauptausbruch aber hat feit 1704 nicht flattgefunden; der lette Steinauswurf erfolgte 1798. Bon ber Bohe biefes Bergs, welcher die fo berühnite, auf 20-27 DR. weit genau fichtbare Landmarte fur bie Seefahrer ift, überfieht man nicht allein bas ganze herrliche Giland, fondern auch die übrigen Infeln, bas Deer in unermes licher Beite und felbst die Ruften Afritas mit ihren bichten Balbungen, weil die Luft in jenm Breiten viel durchsichtiger ift als bei uns. Die hauptstadt von Teneriffa, wo der Gouverneur feinen Sis hat, ift Santa-Cruz, mit 8500 E., zwei Forts und einem trefflichen Hafen auf der öftlichen Seite, wo vorzuglich bie nach Indien bestimmten Schiffe anlegen, um Lebensmittel und frijches Baffer einzunehmen. Soher und fühler als Santa-Cruz ift Laguna ober Chri-Roval be Laguna, die frühere Sauptstadt, gelegen, mit etwa 9400 E., der Sis eines Bifchofs, des Domcapitels, eines Sandelstribunals und einer 1817 gegründeten ökonomischen Gefell-Schaft. Dier murbe 1744 eine Universitat geftiftet, die 1825 beffer organisitt, 1830 aber auf Befehl Ferdinand's VII. aufgehoben ward. Bemerkenswerth find noch die Stadte Guiamat, in deren Rabe fich schöner Bimsftein und Begrabniffe mumifirter Guanchen befinden, mit 4000 E. und trefflicher Weinkelter, und Drotava, in einem iconen Thale, beffen Oftgrenze bie Berge Pedrogil, La Florida und La Resbala ausmachen, mit 6800 E. Drei Biertel Sturden bavon liegt Port Drotava an einer durch Festungswerte befestigten offenen Rhede, mit 3800 E., einst durch bedeutenden Zwischenhandel nach Europa und Amerika wohlhabend und im Befipe eines intereffanten botanischen Gartens, ber jest nur noch ein Robigarten ift; ferner die Orte Chasna oder Billaffor, 4008 F. hoch gelegen, in der Rabe von befuchten Mineralquellen, und Arico mit 1875 in vulfanifchem Tuff ausgehöhlten Bohnftellen.

Tenesmus, Stuplzwang, nennt man in ber Debicin ein Gefühl von herauspreffen aus bem Mastdarm, verbunden mit einem wirklichen herausbruden, wobei sedoch oft gar nichts, oft nur ein wenig Schleim oder Blut (tein Koth) entleert, manchmal sogar die Darmschleinhaut hervorgestülpt wird. Der Stublzwang ist besonders Symptom der Mastdarmentzundungen,

namentlich bei Ruhren, nach ftarten Abführungsmitteln u. f. w. vortommenb.

Teniers (Dav.), ber Altere, mit bem Beinamen il Bassano, weil er Giacomo ba Ponte, Bassano (f. b.) genannt, aufs täuschendste nachzuahmen verstand, war zu Antwerpen 1582 geboren und ein Schuler von Rubens. Er hielt fich gehn Jahre in Rom auf und ftarb in Antwerpen 1649. Am liebsten malte er frohliche Gefellschaften, Trint- und Rauchstuben, bier und ba auch die in jener Zeit beliebten Teufelsscenen. — Den Bater übertraf der Sohn, Dav. T., ber Jungere, geb. ju Antwerpen 1610, ber fich bei feinem Bater und bei Rubens bilbete. Much er befag ein bewunderungewürdiges Talent, andere Maler nachzuahmen. Der Graberge Leopold von Oftreich ernannte ihn zu feinem erften Kammerbiener; fpater wurde er Director ber Atabemie ju Antwerpen. Er lebte in fehr gludlichen und angenehmen Berhaltniffen und ftarb zu Bruffel 1690. T. ift bei weitem ber ausgezeichnetste Genremaler ber vlam. Soule und fieht auch den besten Bollandern taum nach. Seine Gegenftande find meist Bauern - und Birthshausscenen, die er mit unwiderstehlichem, trockenem humor in ihrer ganzen Birklichtet zu vergegenwärtigen weiß. Einen höhern phantaftischen Flug, ber nicht ohne ergreifende Peefe ist, offenbart er in Bildern wie der verlorene Sohn, die Versuchung des heil. Antonius, der Alchymist; auch seine Bachtstuben, seine fette Ruche u. dgl. sind voll von Driginalität und Frifche. Thier- und Seeftude gelangen ihm ichon weniger; in heiligen Gegenftanden reicht er vollends nicht aus. Sein Colorit ift leicht und natürlich, doch kann seine Ausführung nicht mit der noch gartern und forgfältigern eines Dow und Mieris wetteifern, von welchen er auch in der Bahl ber Gegenstände abweicht. Seine vorgebliche Gemeinheit ist nie lüften, sondern derb und ehrlich gemeint. Dbschon seine Werte sehr zahlreich sind, so stehen sie boch in hohem Preise. Ungemein oft hat man nach ihm gestochen und radirt.

Tennant (Bill.), engl. Dichter, geb. 1785 ju Anstruther in ber schott. Graffchaft Fife, batte bas Unglud, icon in ber Kindheit ben Gebrauch seiner Fuge zu verlieren, fodaß er ftets au

Rruden geben mußte. Er erhielt ben erften Unterricht in ber anftruther Stabticule und finbirte von 1799 an zwei Sahre auf ber Universitat St.-Andrews. Bermogensumftanbe nothigten ihn die hochicule ju verlaffen; er murbe nun Schreiber, bann Rornfactor ju Glasgom und spater ju Anftruther, mo er Dufe fand, feine Studien fortgufegen und fich mit homer und Birgil, wie mit Ariofto, Camoens und Bieland befannt zu machen. Auferdem wibmete er fic mit Borliebe bem Bebraifchen. 3m 3. 1812 trat er jum erften mal als Dichter auf mit, Anster (b. h. Anftruther) fair", einem tomifch-epifchen Gebichte in ottave rime, welche Berbart T. ihre Wiebererweckung in England verbankt. Ge behandelt die Beirath ber in Schottland beruhmten Maggie Lauber und fand entschiedenen Beifall, fodaß es mehre Auflagen erlebte. 3m 3. 1813 murbe T. Schulmeifter in Denins bei St.-Andrews mit bem geringen Behalt von 40 Pf. St. bes Jahres; hier wendete er feine Mufezeit an, um Arabifc, Sprifc und Verfifc au lernen, worauf er 1819 die Stelle eines Lehrers ber claffischen und oriental. Sprachen an ber Atademie ju Dollar und 1837 bie Profeffur ber morgenland. Literatur in St.-Andrews erhielt. Seinem "Anster fair" lief er noch mehre bichterifche Berte folgen, wie "The thane of Fife", "The dinging down of the cathedral", bas Erauerspiel "Cardinal Beaton" und "Hebrew dramas" (1845). Auch gab er 1840 eine fprifche und caldaifche Grammatik heraus. Er ftarb au Dollar 15. Det. 1848.

Tennecker (Christian Chrenfr. Seifert von), ein berühmter hippologischer Schriftsteller, murbe 1770 in Braunsborf bei Freiberg geboren, mo fein Bater Rittergutsbefiger mar. Schon von frühefter Jugend an zeigte er große Liebe für die Pferde. Bunachft widmete er fich vorzuglich der Bufbefchlagetunde und der Rogarzneitunde; nebenbei fludirte er fleißig die Raturlehre des Pferbes. 3m 3. 1786 ging er auf die Rogatabemie nach Dresben, um bier die Pferdearge neitunde ju ftudiren. Drei Jahre barauf murbe er turfürftlicher Unterbereiter, ging aber 1790 Bu ber Amftreitergefellichaft bes damals berühmten Chiarini, um fich Renntniffe von ber Mb. richtungsmethode der Kunftpferde zu erwerben. 3m 3. 1791 trat er in turfachf. Dienfte, rudte 1792 jum Offigier auf und machte als folder die Feldzüge am Rhein mit. Rach dem Rriege trat er als Schriftfieller auf. Er errichtete fodann in Leipzig ein Institut der Rofargneitunde und ber Reitkunft, wurde Stallmeifter bes Bergogs von Sachfen-Roburg, unternahm bes Pferbehandels megen viele Reifen, verlor aber babei fein Bermogen. Bierauf widmete er fich wieber literarifchen Arbeiten und fchrieb das "handbuch über die Erkenntniß und Cur der gewöhnlichften Pferdetrantheiten" (3. Aufl., Stuttg. 1828); "Bandbuch der praftifchen Beilmittellehre für angehende Thierarzte" (2 Bde., 3. Aufl., Lpz. 1830); auch gab er eine "Zeitung für die Pferbezucht u. f. w." heraus. 3m 3. 1805 wurde er als fachf. Traindirector und Dberpferbeargt angestellt, in welcher Eigenschaft er 1806 die erfte reitende Batterie in Sachfen einrichtete. Er machte nun ben gangen Krieg bis 1813 mit, wurde Rittmeifter und Major der Cavalerie und nach Beendigung des Kriegs als Lehrer bei der Thierarzneischule in Dresben angeftellt. Er ftarb 23. Rov. 1839. Bon feinen vielen, zum Theil flüchtigen Schriften find noch anzuführen: "Danbbuch ber niedern und bobern Reitkunft" (3 Bbe., Lpz. 1805 - 7); "Lehrbuch der Beterinarchirurgie und Thierwundarzneitunfi" (Prag 1819 - 20); "Lehrbuch ber Geftutewiffenschaft" (Prag 1820); "Unterricht in ber thierargtlichen Klinit" (Prag 1821); "Lehrbuch des Pferdehandels und der Roftauscherkunfte" (2. Aufl., Sannov. 1829); "Lehrbuch der hufbeschlagekunft" (2 Bde., Altenb. 1822); "Lehrbuch der außern Pferbetenntnif" (Altenb. 1823). Dit Beidenteller gab er heraus : "Archiv für Pferbetenntnif u. f. w." (6 Bbe., Altenb. 1823-28) und bas "Jahrbuch für Pferbezucht, Pferbetenntnif und Pferdehandel" (Beim. 1823-38).

Tennemann (Bilh. Gottlieb), beutscher Philosoph, wurde zu Brembach in der Rabe von Erfurt, wo sein Vater Pfarrer war, 7. Dec. 1761 geboren. Frühe Krankheit und die unpassende Unterrichtsmethode des Baters waren seiner Entwickelung nicht günstig. Seit 1778 besuchte er die Schule zu Erfurt und seit 1779 die dasige Universität, wo die Liebe zu philosophischen Studien ihn von der Theologie abzog. Im J. 1781 ging er auf die Universität zu Jena, wo er durch die Kant'schen Schriften anfangs zum Widerspruch gereizt, sodann aber zum Anhänger der kritischen Philosophie bekehrt wurde, 1788 sich daselbst habilitirte und 1798 eine außerordentliche Professur der Philosophie erhielt. In Jena schrieb er die "Lehren und Meinungen der Sotratifer über Unsterblichkeit der Seele" (Jena 1791) und das "System der Platonischen Philosophie" (4 Bde., Lpz. 1792—94). Im J. 1804 folgte er dem Rufe als ordentlicher Professor der Philosophie nach Marburg, welche Stelle er bis zu seinem 30. Sept. 1819 erfolgten Tode betleibete. Auch war er von 1816 an zweiter Universitätsbibliothetar. Er lieferte Überseumgen

744

von Sume's "Untersuchung über ben menschlichen Berftanb" (Bena 1793), Lode's "Berfus über ben menschlichen Berstand" (3 Bbe., Jena 1795—97) und Degerando's "Bergleichenber Sefdichte ber Syfteme ber Philosophie" (2 Bbe., Marb. 1806). Ein Sauptverdienft aber erwarb er fich burch bie nicht gang vollendete "Gefchichte der Philosophie" (Bb. 1-11, En. 1798—1819; Bb. 1, 2. Aufl., von Wendt, 1828). Ein Auszug aus diefem Berte ift X's "Grundriß der Geschichte der Philosophie" (Lpg. 1812; 5. Aufl., von Bendt, 1828).

Tennes, ber Sohn bes Ryknos, Königs von Kolona in Troas, ober bes Apollo und da Profleig, Bruber ber Bemithea, wurde von feiner Stiefmutter Philonome gu ftraflicher Liebe verleitet und, ba er ihrem Buniche nicht nachtam, bei Ryfnos von ihr beichulbigt, bas er ihr habe Gewalt anthun wollen. Aus Jorn darüber warf diefer Gohn und Lochter in einem Kaften in das Meer. Der Kaften landete an der Infel Leutophrys, die E. nach fich Tenedos (f. d.) be nannte, nachbem ihn die Einwohner gum Konige gewählt. Als Rotnos die Unfculd feines Sohnes erfuhr und ihn zurudholen wollte, ließ ihn T. nicht landen. Bulest wurde T. von dem Achilles, ber auf seinem Buge nach Ilios auch nach Tenebos tam, bei Bertheibigung seiner

Schwester erschlagen und erhielt dann Beroendienst.

Tenneffee, einer ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita, zwifchen Kentuch und Birginien im N., Nordcarolina im D., Georgien, Alabama und Mississppi im G. und dem Diffiffippiftrom, ber bie Weftgrenze gegen Artanfas und Diffouri bilbet, gablte 1850 auf 2152 D.M. 1,002625 E. (173415 mehr als 1840), barunter 756843 Beige (180000 Deutsche), 6271 freie Farbige und 239461 Staven (56405 mehr als 1840). Die Dberfläche bes Landes zerfällt orographifc in brei Abtheilungen. An der Oftgrenze ift es von zwei Retten ber Alleghanies burchzogen, die hier den gemeinsamen Ramen bes Kittatinnpzugs fubren und fich in einzelnen Gipfeln gu 2800 g. über ihre felbft fcon etwa 1870 g. über bem Meere liegende Grundflache erheben. Faft die Mitte des Staats durchzieht in nordnordofiliche Richtung und in einer Breite von 8-9 M. bas fogenannte Cumberlandgebirge, welches aba mehr nur ein hügeliges, nirgends über 1870 f. hohes Tafelland bilbet; dies theilt ben Staat in das bergige Dft- und das ebene Westtennessee. Die Kalksteinformation ift vorherrschend und große, tiefe Boblen find in Menge vorhanden. Die Bewäfferung des Staats ift fur ben Bertehr und für ökonomische Zwecke fehr gunftig. Der Mississppi bespult die Grenze auf eine Strede von 35 DR. und bietet an feinem dieffeitigen Ufer mehre der am gunftigften gelegena Bertehrsplage bar. In ihn ergießen fich unmittelbar ber Dbion, Forteb-Deer und ber Laofehatchee ober Bolfefluß, mittele bes Dhio aber ber Teneffee und Cumberland. Der Fluß Zenneffee entsteht in Nordcarolina, burchflieft Dittenneffee in fubmeftlicher und, nachdem et Alebama und Diffifppi in einem füblichen Bogen durchzogen, Bestenneffee in nördlicher Rich tung und mundet in Rentudy. Er ift 217 M. lang, jur Balfte fciffbar, an 60 MR. (bis Fie rence in Alabama) für Dampfboote fahrbar und nimmt in E. den holfton, Clinch, Frend-Broad und himaffee auf. Der Cumberland hat gwar feine Quelle und feine Mundung in Rentucty, doch gehören an 54 M. von feinem 130 M. langen Laufe T. an und bis Rafbrile bietet er für Dampfichiffe eine ungehinderte Bafferftrage bar. Das Klima von E. ift fehr milb und angenehm und mit Ausnahme einiger Riederungen mit flagnirenden Baffern auch gefund. Der Boben ift durchgangig fehr fruchtbar, befonbere in Befttenneffee. In ben uneberm Theilen hat ber Staat noch viele Balber, in benen im Often bie Coniferen wegen bes Theet und Terpentins, im Beften ber Buderaborn von besonderer Bichtigkeit find. An nusbaren Dineralien ift E., abgesehen von einem 2-300 DM. einnehmenben Lager von bituminofen Stein kohlen, nicht reich. Es besist Gifen, Rupfer, Blei und auch etwas Golb; doch ift beren Aubeutung unbedeutend. Die Sauptbeschäftigung der Ginwohner ift Landwirthichaft und zuglich mit bem Stavenwesen fleigender Plantagenbau. Sauptproducte find Mais, Baumwell, Beizen und Tabad. Im Berhältniß zu der Landwirthschaft find Handel, Fabrikthätigkeit mb Bergbau noch unbedeutenb. Dem religiofen Betenntniffe nach bilden die Methodiften, Baptften und Presbyterianer die Dehrzahl. Sohere Unterrichtsanftalten hat der Staat jest elf unter denen die Universität von Rafhville und die Cumberland - Universität zu Lebanon obenan fteben; mit jener ift eine medicinische, mit biefer eine Rechtsschule verbunden. Dittelfculen fir ben fich in ben meisten Drtichaften. Für bas Boltsichulwefen ift bagegen nicht fonbertich geforgt. Auch hat der Staat keine Kanale und noch kein ausgebildetes Eisenbahnspftem, obwel 1853 bereits eine Gesammtstrede von 41 1/2 M. Eisenbahnen vollendet war. Die Finanzen det Staats find jest in gutem Stande. Die Einnahmen des Schases waren innerhalb ber zweijab rigen im Det. 1851 abgeschloffenen Finanzperiode von 790696 auf 1,004008, die Antgaben

Ì

:

1

ŧ

ij

è

ı,

R

ł

von 862437 auf 933431 Doll. geftiegen; ber überfcuß betrug mit bem ber frubern Sabre 222772 Doll. Die Staatsichuld belief fich auf 3,651857, ber 2Berth des productiven Staatseigenthume auf 4,128726, ber Schulfonde auf 1,321658 Doll. Banten batte ber Staat 1852 bereite 23, mit einem Capital von 8,405197, einem Rotenumlauf von 5,300000 umb einer Baarfchaft von 1,900000 Doll. Das Gebiet bes Staats geborte urfprunglich ju Rordcarolina, erhielt jedoch erft feit 1757 weiße Unfiedler, die lange und blutige Rampfe mit ben Indianern zu bestehen hatten, ehe sie sich festfesten. Im 3. 1790 trat Rordcarolina bas Territorium an die Bundebregierung ab und 1796 wurde T. als felbständiger Staat in die Union aufgenommen. Die gegenwärtige Berfaffung ift bie 1834 amenbirte erfte Conflitution von 1796. Die gesetgebende Bersammlung besteht aus 75 Repräfentanten und 25 Genatoren. Beibe werden auf zwei Sahre gemahlt, ebenfo ber Gouverneur, ber einen jahrlichen Gehalt von 2000 Doll. bezieht. Bum Congref ichidt T. zwei Senatoren und gehn Reprafentanten. Der Staat wird in ben Dft-, Mittel- und Beftbiftrict eingetheilt, welche jusammen 79 Graffchaften umfaffen. Die Sauptftabt Rafbville, am linten Ufer bas Cumberland und ber obern Grenze seiner Dampfichiffahrt, sowie im Mittelpuntt eines zum Theil noch im Entstehen begriffenen Cifenbahnneses für den Sandelsverkehr überaus günstig gelegen, ist gut gebaut, hat mehre schone öffentliche Gebaube, wie bas Staaten- und bas Berichtshaus, die Martthalle, die 1806 gegründete Universität, das Irrenhaus und das Staatsgefängnis, und besist ein Blindeninftitut, zwölf Rirchen, brei Banten und mit der Umgegend zusammen eine beträchtliche Anzahl Dampfichiffe. Sie ist der Sis eines tath. Bischofs, dessen Diöcese der Staat A. bildet und hat, gegen Ende des 18. Jahrh. gegrundet, einen fcnellen Aufschwung genommen, indem fie 1830 erft 5566, 1850 fcon 10478 E., darunter 1500 Deutsche gablte. Ebenfalls febr gunftig liegt die Stadt Anorville am Solftonfluffe und Anotenpunkte mehrer Gifenbahnen, regelmäßig und hubich gebaut, mit bem Dittenneffeecollege, einer ber bedeutenbften Sochichu-Ien bes Staats, 1792 gegründet, einem Taubstummeninstitut, 5500 E. und betrachtlichem Banbel. Die Stadt Memphis, auf einer Terraffe am Miffisppi und an der Mündung des Bolfsfluffes gelegen, ist zwischen ber Mündung des Dhio bis nach Bickburg in Miffouri auf einer Strede von 140 DR. der einzige zu einem bedeutenden Bandelbemporium paffende Plas am Diffiffippi, der Endpunkt der theilmeife eröffneten Demphis-Charleftonbahn, durch regelmäßige Pacetbampfboote mit Reuorleans verbunden, hauptausfuhrplas ber Producte von Befttenneffee. Reuerdings ift fie auch burch bie in ber Rabe angelegten Schiffswerfte ber Union wichtig geworden und überhaupt in schnellem Aufbluben begriffen, wie die gunahme ihrer Bevolterung zeigt, bie 1840-50 von 2026 auf 8839 Seelen flieg und 1853 bereits 13000 betrug. Murfreesborough, bie frubere Bauptstadt von L., mit 4000 G., ift ber Sis bes 1848 gestifteten Unioncollege; Clartsville, mit 3000 C., ein bebeutenber Stapelplas für Baumwolle und Taback.

Tennpfon (Alfred), einer der vorzüglichsten neuern engl. Lyriter, ift der Gohn eines Geiftlichen in Lincolnshire und um 1810 geboren. Er flubirte in Cambridge und trat zuerft 1830 mit einer Sammlung Gebichte hervor, die von der Rritit hochft ungunftig aufgenommen wurben; eine zweite Sammlung: "Pooms chielly lyrical" (1833), fand teine beffere Aufnahme, was den Dichter bewogen haben foll, alle noch unvertauften Abbrude ben Flammen gu übergeben und eine Reihe von Sahren hindurch feine Dichtungen der Offentlichteit vorzuenthalten. Die Kritit, welche L's Gebichte erfuhren, war nicht grundlos, aber bennoch ungerecht; Gefuchtheit in Bilbern und in der Sprache, Unbestimmtheit in ber Beichnung seiner Personen und Charaftere find feine Fehler, aber reiche Phantafie, fconer Berebau und Gelbftandigfeit in ber Auffassung und Darstellung seiner Gegenstände find schon hier seine Borzuge und viele seiner besten Gedichte finden sich bereits in den obigen Publicationen. Als er daher 1842 eine abermalige Sammlung feiner Gebichte, burch neue vermehrt, unter benen fich befonders "Locksloy hall" auszeichnet, in die Belt schickte, brachen die unleugbaren Schönheiten derselben sich endlich Bahn; der frühere Tadel verwandelte sich in ebenso entschiedenen Beifall und in kurzer Zeit wurden mehre Auflagen der "Pooms" vergriffen (9. Aufl., Lond. 1853). T. war von nun an ber erklarte Liebling bes engl. Publicums, bas fich ebenfo blind fur feine Schmachen wie bis babin für feine Borguge zeigte. Es erschienen seitbem "The princess, a medley" (1849), bas am forgfältigften gefeilte feiner Berte, und "In memoriam" (1851), eine Tobtenflage über ben Berluft eines geliebten Freundes, des Sohns des Geschichtschreibers hallam, mitunter mahrhaft ergreifenb, aber im Sangen etwas monoton. Z.'s Dichtungen haben überhaupt wenig Großes ober Erhabenes; feine Richtung ift vorherrschend contemplativ, allein tropbem ift die Tiefe, bie man an seinen Gebanken rühmt, oft mehr scheinbar als reell. Die höchste Meisterschaft bewähner in den Schilberungen des Naturlebens, die höchste Kunst in der Behandlung der engl. Sprache, die unter seinen Händen einen Wohllaut annimmt, wie ihn fast kein anderer Dichm ihr zu geben vermochte. Die Königin Bictoria, die zu den ersten Berehrerinnen T.'s gehört, wannte ihn im Nov. 1850 an Wordsworth's Stelle zum Poet Laureate, in welcher Eigenschaft er 1852 die Obe auf den Tod des Herzogs von Wellington schrieb. Eine Anzahl der besten weter seinen Gebichten hat Freiligrath in den "Englischen Gedichten aus neuerer Zeit" (Stung, 1846) übertragen; eine Übersetzung der "Poems" gab Hersberg (Dessau 1854). — Tenpfon (Frederick), Bruder des Worigen, hat ein Bändchen Gedichte unter dem Titel "Days aus hours" (Lond. 1854) veröffentlicht, die von der Kritik eine günstige Beurtheilung erfahren haben

Tenor (ital. tenore) ist eine ber vier Hauptgattungen ber menschlichen Stimme (f. d.). Et ist die gartere unter ben beiden Stimmen, welche dem reifen männlichen Alter zukommen, wie hat gewöhnlich den Umfang von d in der kleinen Octave bis t oder g in der eingestrichenen. Im Solotenor ist eine größere Tiefe und Höhe erfoderlich, nämlich von c in der Keinen Octave bis a und b in der eingestrichenen, auch wol bis c in der zweigestrichenen, doch nur selten ist in die ser Höhe Bruststimme, sondern größtentheils Falset. Die angegebenen Eigenschaften des Tonors machen ihn geschickt zum Ausdruck der zarten und feinern Empsindungen des männlichen Charakters. Im gewöhnlichen vierstimmigen Gesange bildet er die zweite Mittelstimme (s.b.), indem er tiefer liegt als der Alt, aber sein Umfang noch über die Melodie des Basses fortsche ten muß; in dem vierstimmigen Gesange aber, der von männlichen Stimmen gebildet wird, sühn er als erste Stimme die Hauptmelodie und als zweite die höhere Mittelstimme. Der Schlüßel (s. Motenschlüßel) dieser Stimme ist der C-Schlüssel. Übrigens ist in Deutschland der Tansseltener als der Bass, weshalb er auch in seiner Bolltommenheit vorzüglich geschätzt und geswird. Die Franzosen nennen ihn taille.

Teuos, neugriech. Tino, eine ber Cyfladischen Inseln im Griechischen Archivelagus, nete füböltlich von der Insel Andros, mit welcher fie die Eparchie Zino bilbet, zählt auf 31/2 DR über 20000 E. Bon einer gegen Nordweften gestreckten, meist aus Schiefer bestehenden Ben kette gebildet, die nur an der Südost- und Ostseite Raum für einige Thalebenen läßt, ist sie nich fehr fruchtbar, aber quellenreich und durch den Fleiß der Bewohner besser debaut als die meifen griech. Infeln. Eine Culturterraffe reiht fich an die andere bis nahe an die Berggipfel. Die vielen Dörfer mit Getreide- und Bohnenfeldern, Pflanzungen von Maulbeeren, Keigen, Dliva, Drangen, Mandeln, Apritofen und Beinreben und die gahllofen Taubenthurme, beren Tauben in Effig und Dl gelegt, nach Smyrna und Konstantinopel versenbet werben, gewähren ben tie genbften Anblid. Auch erzeugt E. allein noch in gang Griechenland ben berühmten Malvefier wein, rothen und weißen. Gin vorzuglicher Ausfuhrartifel ift der Marmor, welcher, mit blam Abern durchzogen und Turkino genannt, von den Türken gern zu Grabsteinen gebraucht wird. Die Gewerbthätigkeit der Tinioten besteht in der Erzeugung von Sandschuhen und Strumpin aus Seide, Mugen aus Bolle, Beingeift, Marmorplatten, welche fammt dem Refte der nick verarbeiteten Rohseide guten Absat im Auslande finden. Ungeachtet der reichen Production überfteigt inbeffen die Einfuhr, namentlich an Lebensmitteln und Manufacturwaaren, bei weiten den Werth der Ausfuhr der sehr starken Bevölkerung. Es findet darum eine gablreiche Aub wanderung der Tenier flatt, die als brauchbare Sandwerker und Dienftboten über alle größen Städte Griechenlands und der Zürkei verbreitet find. Etwa drei Fünftel der Bevölkerung find röm.-fatholifch. An der Südfüfte liegt, an der Stelle der antifen Stadt Zenos, die einen berühmte Tempel des Poseidon, einen heiligen Sain, eine der altesten Freiftatten Griechenlands, hatte, bit jehige Daupt- und Hafenstabt Bagios-Nikolaos ober St.-Nicolo, auch wol Zino genemt, eng gebaut, aber mit guten Baufern und 4000 E. Die Kirche der Panagia Evangeliftria, wicht 1824 erbaut wurde, bewahrt ein wunderthätiges Marienbild und führt allfährlich Laufente von Pilgern aus Griechenland und Aleinasien nach T. Etwa 1 1/2 Stunden von der Hamptlad liegt auf einer Bergspise ber jest verobete Drt Eroburgo ober Kaftro, in beffen Burg ba venet. Proveditore bis 1714 residirte, wo die Insel sich ben Zurten ergab.

Tenotomie, f. Sehnenburchschneibung. Tentyrais ober Tentyra, f. Denbera.

Tentel (Wilh. Ernft), deutscher Literator, geb. 1659 zu Greußen in Thuringen, ftubiru in Wittenberg, wurde 1685 Lehrer am Gymnasium zu Gotha und Aufseher des berzoglichen Mungcabinets und der Aunsthammer und 1702 Rath und historiograph in Dresden, welche er jedoch bald wieder aufgab. Er ftarb 1707. Unter seinen sehr zahlreichen Werten bet

ihn das über die sächs. Münzen (Fef. und Lpz. 1714) am meisten berühntt gemacht. Er war der erste deutsche Journalist, der nach dem Beispiele der franz. periodischen Schriften eine Monatsschrift "Monatliche Unterredungen" (Lpz. 1688—98) herausgab, in welcher er die neuen Bücher mit großer Freimuthigkeit recensirte. In dem Streite mit Schelstrate über die Arcani disciplina (s. d.) seit 1685 dewährte T. viele Gewandtheit.

Tenute, so viel als Fermate (f. d.).

Teocalli (b. i. Gotteshaus) nannten bie Agteten in Merico ihre Tempelbaue, welche fich als ju riefiger Große emporgebaute Altare meift in Geftalt vierfeitiger Pyramiden erheben, genau nach ben vier Beltgegenben gerichtet und obermarte ju einer größern ober fleinern Klache abgefchnitten find. Gemeiniglich fteigen biefelben in mehren großen Abfagen empor, die theils befondere Terraffen bilben, theils auch nur durch umberlaufende Gurtungen als folche bezeichnet werden. Bu der obern Flache, auf welcher fich geringere ober größere Baulichfeiten, Rapellen, Tempel, Sallen u. f. w., oft fehr umfangreiche Anlagen bildend, erheben, führen an einer ober mehren Seiten breite, steile Treppen hinauf; zuweilen, doch nur feltener, find lettere fo angeordnet, baf fie im Bichad von einem Abfas auf den andern führen (wie 3. B. bei ber Pyramide zu Teopantepec). Meist waren die Teocallis mit großen Höfen umgeben, welche die Bohnungen der Priefter und die andern Raume, die man für die Zwede des Cultus bedurfte, enthielten. Die Bahl der wenn auch nur im Buftande des Berfalls erhaltenen Bauwerke Diefer Art ift nicht gering. Es gab beren jur Beit ber Ankunft ber Spanier fast in allen Ortschaften; die Sauptstadt allein gablte ungefahr 2000, worunter 7-8 von bedeuten-bem Umfange. Biele berfelben batiren ichon aus ber Zeit ber herrschaft der Tolteten (b. i. aus bem 7. oder 8. Jahrh. n. Chr.). Rennenswerth find bie Pyramiben bei San-Juan de Teotihuacan, von denen die eine (Lonatiuh Dtzaqual) in der Bafis 645 F., in der Höhe 171 F. mißt. Die in vier Terraffen auffteigende Pyramibe von Cholula ift an der Bafie 1350 F. breit bei einer Bohe von 166 g. Die Phramide von Papantla (in Beracruz) erhebt sich in sieben durch breite Bander bezeichneten Abfasen bis 85 F.; die Breite der Basis mißt 120 F. Andere pyramibale Baue finden fich bei Cuernavaca, Guatusco, Tufapan, Tochicalco, Tehuan tepec, Palenque u. f. w. Unter ben Bauten bei Urmal in Bucatan ift ebenfalls eine Pyramibe mertwurdig mit oblonger Grundflache (an ber Langfeite 213 g.) und einer Sohe von etwa 100 F.; auf bem Plateau berselben befindet fich ein Tempel von 81 F. Lange, 14 F. Breite und 17 F. Sohe, der zu ben intereffanteften Reften altmericanischer Cultur gehort.

Teos, eine griech. Colonie an der Rufte Joniens, submeftlich von Smyrna, mar eine blühende Stadt, die selbst wieder Colonien grundete, die die Einwohner, des Jochs der pers. Satrapen überdruffig, größtentheils nach Abdera in Thrazien übersiedelten. Doch blieb sie auch später noch eine nicht ganz unbedeutende Mittelstadt, wie ihre vielen noch vorhandenen Munzen aus der Römerzeit beweisen. Unter ihren Tempeln war besonders einer des Bacchus berühmt. Sie war die Baterstadt Anakreon's. Aus ihren Trümmern ist das benachbarte Sedschlichist erbaut.

Tepliß, einer der berühmtesten europ. Badeorte, liegt im leitmerißer Areise des Königreichs Böhmen, an der Strafe von Dresben nach Prag, 8 M. von erfterer, 12 von letterer Stadt entfernt, 674 F. über bem Meere, in bem weiten Thale, welches im B. und R. vom Erzgebirge, im D. und S. vom Mittelgebirge begrenzt wirb. Zwei Stunden von ihr läuft die Dreeden-Prager Cisenbahn, welche man, um nach L. zu gelangen, in Aussig verläßt. Gine freunblich gebaute Stadt von 4000 E., in ber Mitte einer reizenden Gegend, beherbergt fie, verbunden mit dem unmittelbar anstoffenden Dorfe Schonau, fast jeden Sommer weit über 4000 Badegafte, welche aus allen Theilen ber Erbe jufammenftromen. Die Stadt mit ber baju gehörigen Berrschaft gehörte dem Fürsten Clary, ist aber gegenwärtig in Folge der allgemeinen Aufhebung der Patrimonialgerechtfame frei geworben. Bon ber Entbedung ber tepliger Beilquellen ergablt bie Sage, daß sie 762 durch eine Heerde Schweine, welche in der Erde wühlten, veranlast worden fei; allein urkundlich wird der Stadt erst im 12. und der Bäder im 16. Jahrh. gedacht. Ein bedoutsamer Tag für die Geschichte von T. war das Erdbeben von Lissabon 1. Nov. 1755, inbem die Dauptquelle einige Minuten ganglich ausblieb, darauf aber unter heftigem Braufen dunkelgelb gefärbt und in großer Menge wieder hervorflurzte. Gegenwärtig werden elf Quellen benust, von benen die Sauptquelle (39,5° R.), auch Urfprung ober Sprudel genannt, und die ftabtifche Frauen - und Beiberbabquelle (38° R.) in ber Stadt, die fürstliche Frauenzimmeroder Frauenbadquelle (37° R.), die Sandbadquelle (35° R.) und die in vielen Ausgangen gu Tage tommende und beshaft in bie Trinkquelle (21° R.), Augenquelle (20° R.) und Babequelle (21° R.) zerfallende Gartenquelle nicht weit von ben erstern in der Borftadt und endlich bie Steinbadquelle (30-31 9.), die Tempelbadquelle oder jest Stephansquelle (29 R.), be Biefenquelle (25° R.), die Militarbadquelle (27-28° R.), die Schlangenbadquelle (32° A.) und die Reubadquelle (35° R.) in Schonau entspringen. Das Baffer ericheint überall bet und farblos, nur in größern Daffen meergrun, ift ohne Geruch und von fadem, gering altas fchem Befchmad. Durch ihre allen ziemlich gleiche chemifche Befchaffenheit fowol wie burch in Birtungen ftellen fich die tepliger Thermalquellen zu ben alkalifch-falinifchen Mineralmaffen mit wenig festen Bestandtheilen, unter denen sich aber auch eine geringe Quantitat Gifen befabet, welche gu ber auflofenden, gerfegenden Rraft ber Alfalien eine etwas ftartende Birtung binaufugt. Die tepliger Thermalmaffer befigen überbies einen ihre Beiltraft fehr erhohenda großen Reichthum an freien und im Baffer gebundenen Gasarten, wie Roblenfaure und Sidgas, ein wenig Thermen in gleichem Mage eigener Borgug. Diefe burch ben Temperaturgra ber Quellen modificirten Ginfluffe auf ben Organismus, Die Baut, bas Gefag- und Retterfostem zu reizen und zu beleben, die Schleimhaute und Drufen zu starterer Absonderung zu be flimmen und fo bie Transspiration zu vermehren und felbst steinige oder verhartete schleinige Bilbungen aufzulofen, find nun befondere bei ben vielgeftaltigen gichtischen und rheumanichen Leiden, bei Lahmungen, ftrofulofen übeln, dronifden Sautausfolagen, bei Gefdwuren, welche in den angeführten allgemeinen Krantheiten wurzeln, schweren Berlepungen und Knochenbrüchen mit ihren Folgefrantheiten, Mercurialbysfrafie und einigen Formen von Augen - und Gcorleiden von großem Rugen. Bei mahrer Bollblutigfeit, bei Blutfluffen, Entzundungen, innen Bereiterungen u. f. w. ift jeboch ber Gebrauch von T. zu vermeiden. Meift benust man bie Quellen ju Babern in den verschiedenften Formen, und bie hierzu getroffenen Ginrichtungenter zehn Babehäufer mit 94 Special- und fieben Communbabern, deren fich T. erfreut, können bilig für jede Badeanstalt als Muster aufgestellt werden. Auch für unbemittelte Kranke ist durch bes John'sche Inftitut, das öftr., preuß. und sächs. Militarbadeinstitut, das ifrael. Sospital w einige andere milde Stiftungen Sorge getragen. Die früher sehr viel, dann gar nicht, jest aba wieder mehr angewendete Trinfcur gibt ein ichapenswerthes Unterflugungsmittel ber Babem ab. Um ben Aufenthalt in T. angenehm ju machen, ift fur mufitalifche, theatralifche und a bere gefellschaftliche Unterhaltung hinlänglich geforgt. Angenehme Promenaden bieten ba Schlofgarten, ber herrengarten und bas etwas entferntere Schiefhaus, ber Schlofberg mit ber alten Ruine, die Schladenburg, der Part ju Zurn u. f. w. Die langern Rachmittagsausfige richten fich gewöhnlich nach Maria-Schein, Graupen mit ber Rofenburg und Bilbelmebit, Doppelburg, Dur, die Ciftercienferabtei Dffeg, Bilin (f. b.) und andern fcon gelegenen Dita, an benen die Gegend reich ift. Etwas entfernter liegt ber Milleschauer ober Donnersberg. In X. schlossen 9. Sept. 1813 die drei verbündeten Monarchen den Allianztractat gegen Rapleon. Auch 1835 trafen daselbst die Monarchen von Oftreich, Rußland, Preußen und Sachs ju einer Confereng gusammen, und Daffelbe fand im Berbft 1849 gwifchen bem Raifer von Die reich und den Königen von Preußen und Sachsen ftatt. Bgl. Schmelter, "Die Thermalbaba gu T. (Dreed., Lpg. und Prag 1842); Ruttenbrugg, "Die Thermalbaber gu T. umb Scho nau" (Prag 1844). Die Ableitung des Bortes Teplis von dem flaw. Borte tepla, d. i. warm, macht es leicht erflärlich, daß auch andere warme Beilquellen in flaw. Ländern benfelben Ramm tragen; fo das Tepliger Bab (48° R.) bei Doftyan in der neutraer Gespanschaft, Toplis obt bas Warasbiner Bab (45° R.) in Rroatien, Toplig (29° R.) in Rrain, Toplig (14° R.) in Mahren und Teplis (30° R.) bei Trentschin (f. b.).

Teppiche, f. Tapeten und Teppiche.

Terbium ift der Rame eines einfachen, der Claffe der Metalle angehörenden Körpers, der mit Sauerstoff verbunden in der sogenannten Ittererde, die sich in dem Mineral Itterit findet, vortommt. Das Terbium im reinen Zustande ift nicht bekannt; sein Oryd scheint weiß zu sein.

Seine Salze haben eine amethyftrothe Farbe.

Terburg (Gerharb), niebert. Maler, geb. 1608, stammte aus einer alten angesehenen Familie in 3woll und mag von seinem Bater, der auch Künstler war und lange Zeit in Rom malte, der ersten Unterricht erhalten haben. Der junge T. trat sodann eine Reise durch Deutschland nich Italien an, dessen Kunst indeß auf seine Richtung keinen Einstluß gewann. Im S. 1648 besame er sich in Münster, wo er die Gesandten des Westfälischen Friedensschlusses in einem großen Bilbe malte. Bon da reiste er nach Madrid, wo er nicht allein als Künstler, sondern auch wege seiner stattlichen Erscheinung bei den Frauen so viel Beifall fand, daß er zulest vor der span. Gestucht entweichen mußte. Er ging nach London und dann nach Paris, wo er überall ausgezeich nete Ersolge errang. Reich und angesehen kehrte er in sein Baterland zurück, ließ sich in Devente

nieber und wurde zum Bürgermeister erwählt. Er ftarb 1681. Mehr als durch seine Porträts ift er wegen feiner Genrebilder bedeutfant. Er ift der Schöpfer und hochfte Deifter ber fogenannren Conversationsmalerei. Das elegante, pruntvolle Leben feiner Beit mit den dierlich-höfischen Formen, bem gemeffenen Benehmen und ber üppigen Coffumverfcwendung weiß er mit unübertrefflicher Feinheit, mit schärffter Charafteristrung und einem wunderbar harmonischen Farbenschmelz zu schilbern. Dabei knüpft sich an seine Darstellungen immer ein anekbotisches Intereffe, fodaß man nicht unterlaffen tann, fich fogleich eine Rovelle vor einem biefer fleinen reigenden Bilber auszuspinnen. Reiner der andern Deifter hat ihn hierin wieder erreicht. Seine in hohem Berthe flebenden Bilder find in verfchiedenen Galerien zerftreut. Berühmt durch bie Befdreibung Goethe's in den "Bahlverwandtichaften" ift ein "Die väterliche Ermahnung" benanntes Bild im Mufeum zu Berlin. Andere ausgezeichnete Werke von ihm findet man in den Galerien Englands, zu Dresden, Amsterdam, im Louvre, in der Pinakothek zu München, im Belvedere ju Bien u. f. w. Deiftens bilbet eine junge Dame mit blondem Saar und in weißem Atlastleide die Sauptfigur feiner Bilder, und er liebt es, fie bem Befchauer vom Ruden ju zeigen und die höchste Runst in der Behandlung der kostbaren Stoffe und der zarten Reflexlichter, die von ben umgebenben Begenftanben auf biefelben geworfen werben, ju entfalten. Seine Berte find durch zahlreiche Stiche und Lithographien vervielfältigt.

Terceira, eine ber Azoren (f. b.), mit benen fic auch übrigens in jeber Beziehung überein-Commt, hat einen Flächeninhalt von 101/2 D.M. und wird von 40000 E. bewohnt. Fast allenthalben von Reilen Lavafelsen eingeschlossen, ist sie nur an wenigen Stellen zugänglich, die durch Bestungswerke gedeckt werden. Die ganze Insel ist wie die übrigen Azoren vulkanischer Natur. Im 3. 1761 bilbete sich im Innern derselben der Bulkan Bagacina-Dic, der noch jest Rauch und Gas ausftromt; feit biefer Beit wird bie Infel von Erbbeben heimgefucht. Der Boben ift fehr fruchtbar. Die hochebenen ber Gebirge haben herrliche Beiben und blühenbe Rindvichjucht. Richt unbeträchtlich ift bie Erzeugung von Beizen, Mais und Bein. Lesterer bilbet mit bem Bauholz und ber Drfeille den wichtigsten Ausfuhrartitel. Sauptftabt der Infel ift Angra, mit 18000 C., gutem Safen, zahlreichen Rirchen und einem Fort, der Sis des Gouverneurs und des Bifchofs ber Azoren. Die Infel ift in der Geschichte burch ihre politische Treue berühmt. Ronig Philipp II. von Spanien vermochte fie erft 1583 zu erobern, obwol er schon 1580 Portugal in seine Gewalt gebracht. In neuester Zeit blieb E. in dem Kampfe zwischen Donna Maria und Dom Miguel um die portug. Krone der Erstern treu und widerstand allen Angriffen bes Lestern. 3m 3. 1829 errichtete beshalb Billaffor (f. Terceira, Berzog von) hier eine Regentschaft im Namen ber jungen Konigin, und 1832 fammelte hier Dom Pebro

Die Streitkrafte, mit benen er feinen Bruber Dom Diguel in Portugal angriff.

Terceira (Bergog von), Graf von Billaffor, portug. Marichall und Staatsmann, geb. um 1790, trat jung in Kriegebienfte, flieg im Kriege gegen Rapoleon bis jum Stabsoffigier und mar 1826 Dberft und Brigabier. Er beschwor Dom Bebro's Charte von 1826 und erfannte bie Tochter beffelben als Königin von Portugal an. Bon ber Regentin zum Generalmajor ernannt, fchlug er ben Marquis von Chaves, ben Parteiganger Dom Miguel's, vertrieb ihn aus Portugal und wurde num jum Dbergeneral erhoben. Ale aber Dom Diguel die Regentschaft angetreten, wurde der Bergog von ihm blos als Brigabier anerfannt und vom Pobel fo bedrobt, daß er fich auf ein engl. Kriegsschiff flüchtete. Sein Bersuch, die Bewegung ber conftitutionellen Partei von Oporto im Juni 1828 ju unterftugen, mislang. Er tehrte baher nach London gurud, ftellte fich aber fcon im Juni 1829 auf ber Infel Terceira an die Spipe ber Conftitutionellen. Dom Pebro gab ihm ben Dberbefehl über bie Streitfrafte, welche er bafelbft fammelte, und mit dem Prafidenten der Regentschaft, Palmella, war er hier raftlos fur die Intereffen ber jungen Königin thatig. Rachbem Dom Pebro im Juli 1832 bie Erpebition von Terceira nach Porto geführt, übertrug er demfelben 20. Juni 1833 die Erpebition nach Algarbien und ernannte ihn jum Berjoge von Terceira. Er landete bort mit 4000 Mann bei Cavellas und drang nach dem Siege Napier's beim Cap St.-Vincent mit etwa 8000 Mann gegen Liffabon vor, das er, nachdem er das heer Dom Miguel's bei Almada gefchlagen, am 24. befeste. hier schlug er im September die Angriffe des miguelistischen Obergenerals Bourmont zurud und brangte ihn endlich nach Santarem. Reibungen mit anbern Generalen veranlaßten ihn, seine Entlaffung zu nehmen; boch übertrug ihm Dom Pebro fcon im Marg 1834 wieber den Dberbefehl in Porto. Bon hier zog er gegen Dom Miguel, vereinigte fich mit bem fpan. Sulfecotps unter dem General Robil, foling den Feind 16. Dai bei Affeiceira unweit Thomar und befeste Santarem 19. Mai, worauf die Capitulation von Evora 26. Mai 1834 der Herrschaft des

Dom Miguel ein Ende machte. Seitdem hat der herzog als politischer Parteiführer eine her vorragende Rolle gespielt. Als einer der eifrigsten Anhänger der Charte Dom Pedro's wurde a im April 1836 an der Spige des Ministeriums berufen, mußte aber dem Andrange der Demkratie weichen und versuchte vergebens zwei mal eine chartistische Gegenrevolution durchzusehm. Erst 1842 und 1843, nach herstellung der Charte, trat er wiederholt an die Spige des Rinfteriums, ohne sich lange behaupten zu können. Er war nur die Brücke für die Berwaltung der Cabral, bei deren Sturze 1846 auch er zu den Unzusriedenen gehörte. Als jedoch der Ausstellung eine demokratische Wendung nahm, stellte er sich der Königin zur Verfügung und wurde in dem Versuche, Oporto zu beruhigen, von den Insurgenten gesangen genommen. Das Ende det Ausstandes gab ihm die Freiheit wieder, und es bildete sich wieder unter Saldanha eine hamflische Verwaltung, deren Rachsolger abermals bald Costa Cabral war. An dem Ausstand, dem Saldanha im Frühjahr 1851 zum Sturze Cabral's unternahm, hatte A. keinen leitenda Antheil. Er ward nur genannt, als die Königin deim Andrange der Insurrection zu spat und vergeblich ihm die Bildung eines Ministeriums anbot.

Terebinthe oder Terpentin-Piftacie (Pistacia Torobinthus), heißt ein mittlerer Bam aus der Familie der Anacardiaceen. Er trägt unpaarig-gesiederte Blätter, zweihäusige blamenlose Blüten in kleinen Trauben und mächst in allen Ländern des Mittellandischen Reeret. Bon diesem Baume gewinnt man durch Einschnitte in kleinen Quantitäten die feinste Terpentinsorte, den cyprischen oder Terpentin von Chios, von weißer Farbe und balfamischem Geruch und Geschmack, der aber im Handel selten unverfälscht vorkommt. Die an den Aften diese Baums durch Insektenschen, dem Johannisbrote ähnlichen Auswüchse (Carobe di Giudea) raucht man in Italien gleich Taback gegen asthmatische Bustande. Der sonste

officinelle Gebrauch bes Baums hat aufgehort.

Terek, einer der durch Länge, Breite und Wafferfülle bebeutsamsten Ströme des Kaufafet, insbesondere des ruff. Gouvernements Stawropol oder Cistautafien, entfteht auf den Tiden bergen unweit des 15510 g. hohen Rasbet und der Quellen des gegen Guden nach Gengien fließenden Aragwi, durchströmt in einem tiefen, engen Thale das hochgebirge und die & barba in nordweftlicher Richtung, erreicht bei Setaterinogrod bie Chene, wendet fich bann of warte über Moebot und Naur, julest gegen Nordoften über Rielfar und munbet nach einen Laufe von 67 M. in das Raspifche Deet. Bon Ristjar an, wo fich der Strom in brei hamp arme theilt, bilbet er ein großes fumpf - und wiefenreiches Delta, jum Theil von tatar., jum Theil von talmud. Romaben bewohnt, bie hier ein reiches Beibeland fur ihre Beerben finden. Schiffbar ist der Terek nirgends, da er im obern Laufe zu reißend ist, im untern seine breite Arnie verschlämmt und zu seicht find. Zwischen dem Teret und der Kuma liegt die fogenamme Teretfche Steppe, ein Abhang bes Raufasus, mit burrem, salzigem Boben, Salzplagen und wenigen Arautern. — Terekfche Linie ober Terekkraße beißt eine Reihe kleiner Keftungen, welche lange des Teret von Mosdot aufwarts bis an die Gebirgspforte Dariel, ben Saupppi bes mittlern Raukafus, von wo man fübwärts zur Tiflisstraße nach Georgien hinabsteigt, rechen und zur Sicherung des Landes und des Sandels gegen die Afcherkein, Afcherschenzen und andere Gebirgevolter von ben Ruffen angelegt find. Dazu gehören Grigoriopol und befor bers Bladikaukas mit schönen Kasernen, großem Hospitale, Kirche und großen Küchengarten

Terentianus Maurus, ein lat. Grammatiker gegen bas Ende bes 1. Jahrh. n. Ok., aus Afrika geburtig, verfaßte unter bem Titel "De literis, syllabis, pedibus et metris liber ein Gedicht über die Lehre von der Prosobie und den alten Bersmaßen, welches dem gegebens Inhalte nach in vier Bücher zerfallt und den an sich trodenen Stoff mit vieler Kunft und Geschichteit behandelt, daher es bei den Alten in hohem Ansehen fland. Rach der erften Bekanntmachung (Mail. 1497) wurde es am besten von Santen und Lennep (Utr. 1825) und

von Lachmann (Berl. 1836) bearbeitet.

Terentius, der Name eines röm. plebejischen Geschlechts, das in den Magistratsfasten mu selten, zuerst aber 380 v. Chr. mit dem consularischen Kriegstridunen Cajus T. erscheint. — Bekannt ift namenllich Cajus Terentius Barro, der Sohn eines Fleischers, durch die Gunk des Bolles, die er als Sachwalter erwarb, zur Quastur, Abilität und 248 zur Prätur beförden und, nachdem er den Gesehvorschlag des Tribunen Metilius, der dem Magister Equitum Minscius gleiche Gewalt mit seinem Dictator Fabius Cunctator verlieh, eifrig empsohlen hatte, für 246 mit Lucius Amitius Paulus zum Consul gewählt. Durch seine Schuld kam es wiederlage bei Canna (s. d.), aus der er sich nach Benusia rettete. Als er nach Rom zurüsklehrte, dankte ihm der Senat, daß er nach dem Berluste der Schlacht nicht an der Rettung de

Staats verzweifelt; auch wurde ihm noch mehrmals im zweiten Punischen Ariege die Befehlshaberschaft mit proconsularischer und propratorischer Gewalt anvertraut. 3m 3. 202 befand er fich unter den Gefandten, die zu Philipp von Macedonien, 200 unter benen, die nach Karthago gefcidt wurden. — Durch Aboption ging in das Terentische Geschlecht ber Bruder bes Lucius Licinius Lucullus, Marcus Licinius Lucullus (f. b.), über, der fich bann Marcus Terentius Barro Lucullus nannte. — Aus dem Terentischen Geschlecht flammte Cicero's erfte Gattin, Terentia, eine Frau von entschiedenem, festem, aber auch herrischem und schroffem Charatter, die ihm zwei Kinder, Zullia und Marcus, gebar und von der er fich nach mehr als 30fahriger Che 46 v. Chr. trennte, nicht, wie feine Gegner fagten, aus Reigung zu der jungen und reichen Publilia, die er bald barauf heirathete, fondern weil er in feiner Abwesenheit von ihr übervortheilt zu sein glaubte. Daß sie sich bann mit Sallustius und nachher mit Meffala Corvinus verheirathet habe, ift eine unverburgte Rachricht. Sie ftarb in bem hoben Alter von 103 3. — In der röm. Literaturgeschichte sind drei Terentii berühmt, der Dramatiker Publius Terentius Afer (f. d.), der, als ihn fein herr, der Senator Terentius Lucanus, freiließ, in bas Gefchlecht eintrat; ber gelehrte Marcus Terentius Barro (f. b.) aus Reate und ber epische und fatirifche Dichter Publius Terentius Barro, geb. 82 v. Chr., von feinem Geburtsort, dem Fleden Atax im Narbonensischen Gallien, Atacinus benannt.

Terentius (Publius), mit dem Beinamen Afer, ein berühmter rom. Luftfpieldichter, murde um 194 v. Chr. ju Rarthago geboren, hier in garter Jugend als Stlave öffenklich feil geboten und von dem rom. Senator Publius Terentius Lucanus gekauft, der ihm in Rom eine forgfältige Erziehung geben ließ und dann die Freiheit schenkte, daher er als Freigelaffener den Namen feines ehemaligen herrn erhielt. Sehr balb entwickelte er nun fein poetisches Talent und Lam in Folge feiner Leiftungen mit den gebildetften Mannern Roms, namentlich mit Cajus Lalius und dem jungern Scipio Africanus, in Umgang und freundschaftliche Beziehung, sodaß Einige fogar diefen Beiden einen Antheil an der Abfassung seiner Romödien zuschrieben. Später begab er fich nach Briechenland, mahricheinlich um neuen Stoff für das Theater ju fammeln, fand aber hier nach turgem Aufenthalt um 155 v. Chr. in feinem 39. Lebensfahre ben Tod, vielleicht auf der Rudreise zur See durch Schiffbruch, wobei ein großer Theil seiner Lustspiele mit untergegangen sein soll. Bon seinen bramatischen Arbeiten sind noch sechs übrig: "Andria" ober bas Mabchen von Andros, "Bunuchus" ober ber Berfchnittene, "Heautontimorumenos" ober der fich felbst Strafende ober Qualende, "Adelphi" ober die ungleichen Bruder, "Phormio" ober ber Schmaroger und "Hecyra" ober Die Stiefmutter. Diefe Stude murben, vorzuglich auch wegen ber häufig eingestreuten Rugbeiteregeln und Sittenspruche, boch gefchatt und größtentheils mit vielem Beifall in Rom aufgeführt. Ein unbeftrittenes Berdienft hat sich E. um die Ausbilbung der sprachlichen Darstellung in seinem Zeitalter und um die Classicität der lat. Sprache erworden, obgleich er an Erfindungekraft dem Plautus nachsteht. Freilich find feine Stude meistens nur Nachbilbungen ober freie Übertragungen der sogenannten neuern griech. Komödie, befonders des Menander, und in feinen Charakterzeichnungen herricht bei viel psychologischer Bahrheit doch auch nicht selten Flachheit. Diese Komödien wurden fcon von den alten und fpatern lat. Grammatikern, befonders von Alius Donatus, Eugraphius und vielen Andern erläutert, im Wittelalter häufig abgeschrieben und selbst in der neuern Beit für das Theater, für das französische vorzüglich durch Molière, für das deutsche durch Sildebr. von Einfiedel (2 Bde., Epg. 1810), bearbeitet. Doch haben die Berfuche einer erneuerten Aufführung nicht den gehofften Anklang gefunden, da das antike Leben in Sitten und Gebrauchen überall du ichroff hervortritt. Die besten Ausgaben sind nach ber erften (Strasb. 1470) die von Lindenbrog (Par. 1602), Gronov (Lepd. 1686), Bentley, vorzuglich wich. tig in metrifcher hinficht (Cambr. 1726 und Amft. 1727; wiederholt, Epg. 1791, und von Bollbehr, Riel 1846), Befterhof (2 Bbe., Saag 1726; im Auszuge, 2 Bbe., Saag 1732; verbeffert und vermehrt von Stallbaum, 6 Bbe., Epg. 1830-31), Perlet (Lpg. 1827), Reinhardt (Lpg. 1827), Bothe (2 Bde., Manh. 1837—38), die von Reinhold begonnene (2 Bde., Pasewalt 1838—39) und die von Klop (2 Bde., mit den Scholien des Donatus und Eugraphius, Lpz. 1838—40). Ruhnfen's "Dictata in Terentii comoedias" gab Schopen heraus (Bonn 1825). Gute deutsche übersetungen lieferten Kindervater (2 Bbe., Jena 1799-1800), Köpte (Lpg. 1805), Wolper (2 Bbe., Prengl. 1827—28), Benfep (9 Bbe., Tub. 1837). Bon Bedeutung find fur Rritit und Ertlarung Ritfchl's "Parerga gu Plautus und E." (Lpg. 1845). Terentins Barro, f. Barro.

Termin (vom lat. terminus, b. i. Grenge) heißt in der Rechtssprache eine bestimmte Beit,

ju welcher etwas geschehen muß. Es ist bies balb ein festgeseter Zag zu einer bestimmt Berhandlung, balb ein ganzer zu einer Reihe Berhandlungen bestimmter Zeitabschnitt, der die gewöhnlicher seht das Versahren genannt wird. Wer im Termin nicht erscheint, ist ungehorie (contumax) und hat dafür gewisse Rechtsnachtheile zu erwarten, welche ihm in der Borlaun zum Termin bekannt gemacht werden. Bleiben beide Theile aus, so ist der Termin vereint und es treffen die Strafen des Ungehorsams keinen von beiden. Peremtorischer Termin bit ein Termin, nach dessen Ablauf etwas nicht mehr zugelassen wird.

Terminismus wird oft mit Determinismus (f. b.) gleichbebeutend gebraucht. Seit ba 17. Jahrh. bezeichnete man mit Terminismus die Lehre einiger Theologen, daß Gott bem Roschen einen bestimmten Termin zur Besserung geset habe, nach dessen Ablauf die Bergeben und Seligkeit verwirkt sei. Man nannte die Theologen, welche dies lehrten, Terministen.

Terminologie ift der Inbegriff der in einer Biffenschaft oder Kunst gewöhnlichen Auns worte, also die Kunstsprache. So nothwendig diese Terminologie in den Gewerben, Kunfte und Wiffenschaften sich von selbst erzeugt, und so nüslich sie zu kurzer Verständigung der Berufsgenossen untereinander ist, kann sie doch durch stetes Abandern und Anhaufen von neue Ausbrücken auch zu einer Last werden.

Terminus (b. i. die Grenze), ein röm. Grenzgott, bem zu Ehren Ruma Pompilius, als n die Umgrenzung des Eigenthums anordnete, auf dem Tarpesischen oder Capitolinischa hügel einen Altar errichtete und das Fest der Terminalien 25. Febr. einseste. Die Opfer an diem Feste bestanden anfangs in Feldfrüchten und waren überhaupt blutlos, erst später wurden aus Thiere geschlachtet. Als Tarquinius Superbus auf dem Tarpesischen Felsen dem Jupiter eine Tempel erbauen wollte, mußten die daselbst besindlichen heiligthumer erst eraugurirt werden, um Raum für jenen zu gewinnen. Aber T. willigte nicht ein, und sein heiligthum mußte in Bau eingeschlossen worden, wo über ihm, wie es der Cultus verlangte, ein Hppathren geless war. Geopfert wurde an den Terminalien auf der Grenze des alten röm. Stadtgebiets zwisch dem fünsten und sechsten Meilensteine. — Terminiren (über die Grenze betteln gehen) nem man das Einsammeln der Bettelmönche.

Termiten (Termes) oder Beiße Ameisen heißt eine in den Tropenländern heimische Sw tung netflügeliger Infetten mit perlichnurformigen Fühlern und viergliederigen Fugen. Ste bei ben eigentlichen Ameisen unterscheibet man Mannchen (mit vier Flügeln), Weibchen 📾 Geschlechtelose. Die lettern (Arbeiter) bilden die Dehrzahl, find einige Linien lang, ungesch gelt, von gelblicher, feltener von fcwarzer Farbe, mit einem ftarten Gebif verfeben. Da ftartsten von ihnen foll, wie Manche beobachtet haben wollen, die Bertheibigung des Bud obliegen. Die Beibchen (Königinnen), nur wenige an Babl, fcwellen im trachtigen Buffante zu einer Größe von mehren Zollen an und legen in 24 St. an 80000 Gier. Die Termito icheuen bas Licht, niften baber unter ber Erbe ober in hohlen Baumftammen, in Die fic Sing höhlen, oder bauen aus Holzmehl und Lehm feste, 12 g. hohe und an der Basis 5—6 k bide Regel, bie, inwendig mit gahllofen Gangen und Rammern verfeben, Millionen 30 bivibuen bergen. Bur Nahrung dienen den Termiten alle vegetabilischen Stoffe. Indem fietal Solzwert inwendig aushöhlen, zerftoren fie Gerathschaften und Baufer (fo 1814 ben Prife bentschaftspalast in Kalfutta), vertilgen Magagine und Bibliotheten und haben auf Jamoits und Martinique gange Buderernten vernichtet. Gegen bie Bermuftungen ihrer ungebeum Schwärme, deren Bauten in Bestafrita und Sudamerita ben Dörfern der Ureinwohner ib neln, tennt man tein ficheres Mittel. Ungeloichter Ralt in bie aufgegrabenen Sohlen gefcunt vertreibt nur eine geringe Bahl. Dagegen ftellen ihnen manche Thiere, &. B. die Ameifenfreffet, eifrig nach. Auch werden fie von Regern und Indianern gegeffen, ihre verlaffenen Bauten gu Backöfen und das von ihnen zerarbeitete Holz zu Zunder benutt. Die bekanntesten Arten sind die kriegerischen Termiten (T. bellicosum) in Oftindien und Afrika und die zerficenden Termiten (T. destructor) im tropischen Amerika. Europa besit wenige, zum Theil einge Schleppte Arten.

Ternate, Infel im Beften von Gilolo, ju ben Molutten (f. d.) gehörig.

Ternaur (Guillaume Louis, Baron), einer ber Sauptbegrunder ber neuern Industric Frankreich, wurde 1763 zu Seban geboren. Er erlernte bei seinem Bater die Handlung mit übernahm als Jüngling von 15 J. mit großem Erfolge beffen Geschäft. Als die Revoluties ausbrach, erklärte er sich für dieselbe, ließ jedoch 1790 eine Schrift "Voeu d'un patrioteswies assignats" erscheinen, in welcher er sich gegen das Papiergeld aussprach. Später verwickter fich in Lafavette's Bersuche, Thron und König zu retten, und mußte deshalb 1793 ins Auf-

land fluchten. Aus Patriotismus weigerte er fich in England wie in Belgien, seine Industrieanstalten fortzuführen. Unter bem Directorium tehrte er nach Frantreich zurud, wählte Paris zum Aufenthaltborte und begründete nun über das ganze Land Manufacturen und Fabriten. Ungeachtet feiner unermeflichen Gefchafte wibmete er fich auch ben öffentlichen Angelegenheiten, trat in die Sandeletammer und in bas Generalconfeil fur bas Manufacturmefen und betheiligte fich an vielen gemeinnüsigen Unternehnungen. Biewol er gegen bas Confulat auf Lebenszeit und gegen die Errichtung bes Raiferthrons gestimmt, achtete ihn Napoleon boch und fuchte ihn auszuzeichnen. Durch die Rriege des Raiferreichs verlor E. Millionen. Doch verboppelte er feine Thatigfeit und mußte feinen Credit fowie feine großen Ctabliffements im Auslande, ju Reapel, Cabig, Livorno, Genua und Petersburg, aufrecht zu erhalten. Rach ber Reflauration wendete er fich entschieben den Bourbons ju, deren Thronerhebung ihm mehr Sicherheit im Sandel und Bewerbe ju gewähren ichien. Bahrend ber Sundert Lage hielt er es beshalb für gerathen, nach Belgien ju geben. Rach ber zweiten Reftauration wurde er von ber Regierung bei allen industriellen Fragen zu Rathe gezogen. Als in dem hungersahre 1816 die Anlegung von Getreidemagazinen nicht glüden wollte, legte er auf seinen Gutern selbst Silos (f. b.) an, bie im folgenden Jahre der Bevolkerung fehr zugute kamen. Auch erfand er aus Rartoffelmehl und Knochengallerte eine billige und nahrende Suppe. 3m 3. 1818 trat T. für das Departement Eure in die Kammer, bewies sich aber so selbständig, daß die Minister 1825 seine Wiedererwählung hinderten. Besonders verwarf er den Feldzug nach Spanien, der thm auch abermals große Berlufte zufügte. Die hauptstadt fendete ihn 1827 wieder in die Kammer, wo er fich jest völlig der Opposition anschloß. Als einer der 221 Unterzeichner der beruhmten Abreffe nahm er thatigen Antheil an ber Julirevolution von 1830. Die Lage feiner Beschäfte, die bei den Ereigniffen außerordentlich gelitten hatten, zwang ihn indeffen auf die politifche Thatigkeit zu verzichten. Dit großer Ausbauer und Resignation gelang es ihm, binnen einigen Jahren seine Berbindlichkeiten zu erfüllen und die Ordnung herzustellen. Er ftarb hierauf 2. April 1833. T. führte zuerst in Frankreich Spinnmaschinen ein, verbefferte Die Schafzucht, die Weberei in Wolle und Baumwolle und begründete die Fertigung von feinen Shawls, du welchem Zwecke er sogar tibetan. Ziegen acclimatisirte. Auch verdankt ihm die Mecanit viele treffliche Erfindungen.

Terni, eine bischöfliche Stadt Umbriens in der Delegation Spoleto des Kirchenstaats, im fruchtbaren Rerathale, der Geburtsort des Geschichtschers und des Raisers Zacitus, ift noch gegenwärtig berühmt burch feine Dentmäler aus ber Romerzeit. Sie mar eine Colonie ber Latiner und hieß bei ihnen Intoramna von der Lage zwischen zwei Armen der Rera. Etwa amei Stunden davon ift der 200 F. hohe Fall des Belino in die Nera, der unter dem Ramen Caduta delle Marmore als eine ber schönsten und großartigsten Cascaden Europas bekannt ist. Roch sieht man in T. das Werk des Marcus Curius Dentatus, der hier 270 v. Chr. einen Marmorfelfen durchschneiben ließ, um die Sumpfe auszutrochen und dem Belino einen freien Abfluß zu geben. Clemens VIII. ließ 1596 unter Fontana's Leitung den alten Ranal des Qurius wieder eröffnen und erweitern. Die Stadt, welche noch manche Alterthumer, auch eine Rathedrale, mehre Paläste und eine angenehme Lage hat, jählt 8500 C., die viel DI- und Weinbau treiben. In ber Rabe wurden 27. Rov. 1798 bie Reapolitaner von ben Frangofen geschlagen.

Terpanber, einer ber fruheften griech. Lyriter, um 650 v. Chr., aus Antiffa ober nach Anbern aus Methomna auf ber Infel Lesbos geburtig, erlangte burch die Kraft feines Gefangs einen großen Einfluß über die Gemuther seiner Zeitgenoffen und übernahm zu Sparta, als diefes bei feiner Berruttung burch innere Unruhen auf Befragung bes Dratels ben Sanger aus Lesbos tommen ließ, die Rolle eines zweiten Droheus. Wie biefer, foll auch er fich um die Berbefferung der Rufit badurch ein besonderes Berdienst erworben haben, daß er der vorher vierfaitigen Lyra drei neue Saiten hinzufügte. Außerdem, daß er als Berfasser von Proömien und andern Dichtarten genannt wird, machte man ihn auch zum Erfinder ber Stolien, obwol biefe weit früher ichon vorhanden waren und E. biefelben mahricheinlich nur fur den Gefang bei Tische in Melodien einkleidete. Geine Melodien, die man im Allgemeinen die lesbischen nannte, bienten felbft ben folgenden Beiten noch lange jum Borbilbe. Die unter feinem Ramen vorhanbenen wenigen Bruchstude hat Schneidewin im "Delectus poesis Graecorum elegiacae, ismbicae, melicae" (Abth. 3, Gott. 1839) erlautert.

Terpentin (entstanden aus Terebinthlina) nennt man ein mehr ober minder bicks Bard, bas aus verschiedenen Rabelholdstämmen burch Einschnitte gewonnen wird.

eine gelbliche ober grunliche Farbe, einen eigenthumlichen Geruch und icharfen, bittern Se fcmad. Man unterscheibet im Sandel verschiebene Sorten, deren Gute fich nach dem Baume richtet, von dem fie gewonnen werden. Die billigfte und ordinarfte Sorte ift der gemeine Ier pentin, ber von der gemeinen Riefer (Pinus sylvastris) gewonnen wird. Feiner und durch fichtiger find der ftrasburger Zerpentin von der Beiftanne und der frangofifche oder Terretin von Borbeaur, ben man von der Strandfiefer (P. maritima) ethalt. Diefen fieht nabe be Terpentin von Bofton, welchen die langnadelige Riefer (P. australis) liefert. Die feinfic Sorten find der venetian. Terpentin vom gemeinen Larchenbaume (Pinus Larix) und be fondere der canad. Balfam von der Balfamtanne (P. balsamea). Die allerbefte Corte wurde ber enprifde ober diffde Terpentin fein, wenn er im Banbel nicht fo felten unvermifde vertame. Er wird gewonnen von der Terpentinpiftacie (f. Terebinthe), die jedoch nicht gu ten Rabelholzern gehort. Die feinen Terpentine find officinell, werden jedoch felten innerlich, bauf. ger als reigendes Mittel in form von Pflaftern und Salben angewendet. Außerdem benup man die grobern zu verschiedenen technischen Zweden. Durch Destillation gewinnt man baaus das flüchtige, farblose, starkriechende Terpentinöl, das ebenfalls als Arzneimittel und ju gewerblichen Zweden bient. Aus ben bei feiner Deftillation gebliebenen und gefchmohenen Rudftanden erhalt man bas Kolophonium (f. b.) oder Geigenharz.

Terpfichore, d. h. die Tangfrohe, eine der neun Mufen (f. d.), welcher bei der fpatem Ber-

theilung der Musenamter die Tanzkunst und der Chorgesang zugetheilt wurde.

Terracīna, Grenzstadt des Kirchenstaats gegen das Königreich Reapel, an der Bia Appu und an dem Golf von E. des Mittelmeers, wurde als Anzur von den Bolstern gegründet. Res sieht man hier die malerischen Reste eines Castells Theodorich's des Ostgothenkönigs und eine mittelalterlichen Burg in schöner Lage. Die Stadt gehört zur Delegation Frosinone, ift der Sis eines Bischofs und hat 8000 E. und einen Hafen. Die Nähe der Pontinischen Sümps hat auf die Luft einen schlimmen Einstuß, wenngleich seit den großen, unter Pius VI. unternommenen Arbeiten die Umstände sich vielsach gebessert, eine Pieta, arbeitete, sieht auf den Trümmen bes Jupitertempels, von welchem noch viele Reste vorhanden sind. Richt weit von E. ist die med politan. Grenze mit dem Ortchen Portello. Von E. aus kann man den Monte Circello besuchen.

bas Borgebirge ber Circe alter Beit, mit bem Stadtchen San-Felice.

Terra cotta ift der gemeinschaftliche Rame für eine fehr viel umfaffende Claffe alter überrefte aus Thonerde geworden, die man erst in neuerer Zeit gehörig beachtet hat. Schon die mp thifche Runftgefchichte der Griechen ruhmte den Dibutades, Rhotus und Syperbios als Deifer in Arbeiten aus Thon, ohne genauer anzugeben, ob diese Arbeiten gebrannt ober nur an de Sonne getrodnet gewesen. Auch homer's "Ilias" erwähnt bereits ber Topferice und eines der homer zugeschriebenen Gedichte des Dfens. Wo das Material in Menge und leicht be nusbar fich vorfand, wie in Rorinth, Agina, Samos, Athen, erhob fich bas Topferhandmet in fehr fruher Beit, und Athen gab als Preis bei ben Panathenaen nur einen Dierug von ge brannter Erde. Die verschönernde Sand ichnidte fruh ichon griech. Berte mit tunfilerischen Bierath, und durch Bumischung farbiger Stoffe, besonders einer rothlichen Erde jum Thon verftand man namentlich in Samos den Gegenständen des täglichften Bedarfs Reiz und Anmuch ju geben. Über die Anfange der Plaftit geben außerdem noch belehrendere Aufschluffe die neuern Auffindungen in den altesten Stadten Etruriens. Dier hat man Gefagreliefs und Figuren gefunden, die zu den Incunabeln der Runft zu gehören scheinen. Aus ihnen ergibt fich, daß die Berbindung der Farbe mit folchen Arbeiten ein Fortschritt war. Die scheinbar altesten mogen die einfarbigen Gefäße mit Relief fein. Die voldker Bafen haben die Renntnif ter alten Plaftit bedeutend geforbert. Als famifche, theritleifche Gefage machten fie icon Practftucke des Alterthums aus. Runde Bildwerke und Reliefs in gebrannter Erde hat Totcana und Rom defto mehr aufzuweifen. Diefe Arbeiten, meift von nicht fehr großer Ausbehnung, obgleich das Alterthum, befondere bei ben Etrustern, gange Tempelfriefe und Siebelbilder auf Terra cotta kannte, find une der Beweis für die Geschicklichkeit der officinae figulinae, die in Pom und in Italien verbreitet waren. Erft feit des Grafen Caylus (f. d.) Zeit wurden die Überreste aus Terra cotta in Italien mit Eifer gesammelt; H. Charl. Zownley brachte an Dn und Stelle eine Sammlung zu Stande, die fpater in bas Britifche Rufeum tam. Gerow d'Agincourt hinterließ die seinige der Baticana. Bgl. "Bassirilievi volsci in Terra cotta" (Rex 1785); "Description of the collection of ancient Terracottas in the British Museum" (Cont. 1810); Serour d'Agincourt, "Recueil de fragments de sculpture antique en terre cuité

(Par. 1814). Genauere Untersuchungen der Überrefte haben besonders tei Gefagen eine Mannichfaltigfeit der Anwendung diefes Materials bemerten laffen, die für die Technit manches Belehrenbe geigen tann. Dan unterfcheibet blos lufitrodene Berte, einfach gebrannte, bann gebrannte mit aufgefesten, aber nicht firirten Farben; gefirnifte Arbeiten mit eingebrannten Farben; eine Mifchgattung, wo die Farben jum Theil fest, jum Theil blos aufgemalt find, umd endlich, als toftbarfte Art, Arbeiten mit reicher Bergoldung : alle in Rudficht ber Daffe unter fich von ber vericbiebenartigften Feinheit. Manches, was auf uns getommen ift, mogen nur Modelle und Abguffe fein. Erft in neuerer Beit hat man die german. Anfange der Topfer-Bunft bober achten gelernt, welche an die mittelalterlichen Berte Diefer Battung fich anschließen. Gefäße, Biegel, Urnen find hier die Anfange einer balb in die Architettonit vielfaltig eingreifen. ben Technit, balb einer felbständigen Runftubung. Geit bem 16. Sabrh. murde wieber viel in Terra cotta gearbeitet; Bernard de Paliffy (f. d.) war bamals für Figuren und Gefage biefer Art berühmt; gange Buften und bergl. wurden in Italien aus Thon gebrannt, und von Didel Angelo find eine Anzahl der in Thon gebrannten Efizzen zu seinen Meisterwerken erhalten. In den beiden lesten Jahrhunderten abermals etwas vernachlässigt, wurde die Terra cotta erft in neuester Beit wieder vielfach zu Gefägen, namentlich in den Runftwerkstätten biefer Art in Paris und im Mufeum in Sebres, und noch mehr zu architettonischen Zierathen und Gliebern angewendet, welche fich auf diefe Beife wohlfeil und dauerhaft vervielfaltigen und auch in fteinarmen Lanbern anwenden laffen, wie 3. B. in Nordbeutichland, welches ichon im Mittelalter eine reiche Drnamentit in Badfleinen beseffen hatte, die theils durch Modellirung, theils durch Glafur bas goth. Detail, ja felbft bie Sculpturen ausbrudten. Den ausgebehnteften Gebrauch . ber Torra colla findet man gegenwartig an Schinkel's Baufchule und an der Berber'ichen Rirche in Berlin. Indeffen hat es fich ergeben, daß hohlgegoffene Drnamente in Bink noch wohlfeiler sind als die in Terra cotta ausgeführten.

Terra di Lavoro, b. h., wie Goethe sagt, "nicht Land der Arbeit, sondern des Ackerbaus", eine Provinz des Königreichs Reapel, begrenzt im S. von den Provinzen Reapel (Napoli) und Principato citeriore, im D. von Principato ulteriore und Molife, im N. von Abruzzo citeriore und Abruzzo ulteriore II., im NB. vom Kirchenstaate, im B. vom Tyrrhenischen Meere, umfaßt den nördlichen Theil des alten Campanien und den südöstlichsten von Latium und zählte mit Einschluß der dazu gehörigen Ponzainseln 1851 auf 106% DM. 752000 E. oder über 7446 auf einer DM. Sie bildet mit der Provinz Napoli den fruchtbarsten und cultivirtesten Theil des ganzen Königreichs, entsprechend der Campania selix der Alten, und zerfällt in fünf Bezirke: Caserta, Gaeta, Nola, Sora (nach ihren Hauptstädten benannt) und das am Fuße des Gebirgs gelegene Piedimonte. Die Hauptstadt ist Capua. Außerdem liegen darin Aversa, Kondi, San-Germano und dabei die Abtei Monte-Casino, ferner Arpino, Maddaloni, Teano, Rola und als Enclave das zum Kirchenstaat gehörige Vontecorvo nebst Gebiet.

Terra firma, b. h. festes Land, im Gegensat ber Inseln, ift eine Benennung, die man vorzugsweise zwei verschiebenen Landstrichen gegeben hat. Zuerst hießen Terra firma ober il dominio Veneto alle Landschaften auf dem festen Lande Italiens, welche die Herrschaft der Benetianer anerkannten, nämlich das Herzogthum Benedig, die venetian. Lombardei, die treviser Mark, das Herzogthum Friaul und Istrien. Dann verstand man unter Terra sirma (im Spanischen Tierra sirme) die große Landschaft in Südamerika, welche an das Mar del Nord, an Peru, das Amazonenland, an das Mar del Sud und die Landenge von Panama grenzt und auch unter dem Namen Südamerikanisches Reucastissen bekannt ist. Die Spanier besassen nach unter dem Verstande, Popayan und Neugranada. Zu dieser Terra sirma hatten die Spanier noch ihren Antheil an Guiana hinzugefügt. Im engern Sinne begreift Tierra sirme die Landenge bis nach Panama hin, zwischen dem Meerbusen von Darien am Nordmeer und der Bai von

Panama am Submeer.

Terrain, Gelande, bezeichnet in der Militarsprache ben Boden mit allen seinen unbeweglichen Gegenständen. In Bezug auf deffen Benutung zu militarischen Zweden ift seine Gangbarteit, Übersicht und taktische Bedeutung zu beachten. Demnach unterscheidet man reines
und durchschnittenes (coupirtes), offenes und bededtes, ebenes und unebenes Terrain. Diese Formen sind in einer bestimmten Terrainstrede entweder gleichmäßig oder combinier und wechselnd, wodurch Terrainabschnitte, welche verschiedenartig begrenzt sein können, Abschnitte im Terrain (Bodenabschnitte, schwer zu überschreitende Gewässer, Bertiefungen u. f. w.) und Defileen (f. b.) entftehen. Die einzelnen Terraingegenftande find entweder von naturiche Bilbung (Ebenen, Boben, Bertiefungen, Gemaffer, Weichland, Balber) ober von funftliche Bildung (Cebaude und bewohnte Drte; Communicationen: Wege, Strafen, Gifenbahnen, Damme, Bruden, Ranale; hinderniffe: Graben, Garten, Umfaffungen u. f. w.). Die taliiche Bebeutung eines Terraintheils wird bedingt durch einzelne Bertheidigungs - ober Cip punite, welche gange Streden beherrichen ober fperren ober Cous gemahren, burch Bertie bigungslinien und ihre Übergange und durch Marschlinien. Für die Takeit von höchster Bic tigfeit ift die Terrainbenugung; fie besteht darin, die Bortheile des Terrains (Sicherung der Bewegung und Aufstellung, Dedung gegen feindliche und Begunftigung ber eigenen Baffewirkung und Ginficht) ju gewinnen und bem Feinde nur beffen ungunftige Berhaltniffe u laffen. Diefe Kunst ift ichwer und kann allein durch Renntniß der Terrainlehre erlangt werden. Terrainlehre ift die Biffenschaft von der Gestaltung der Erdoberflache. Sie wird gewöhnlich in reine und angewandte eingetheilt. Erftere lehrt die Classification bes Terrains, ben Bufam menhang und die gegenseitige Abhangigteit ber verfchiebenen Terrainformen und umfast be Drographie nebst der Geognosie und die Hydrographie, endlich die Topographie. Die ange manbte Terrainlehre gibt bie Untersuchung (f. Recognosciren) bes Terrains, Die Terraindarftellung durch Rarten, Plane und Berichte und die Terrainbenugung an und greift baber wefentlich in die Taktik und Strategie ein, sodaß sie als besondere Lehre kaum aufzufassen ist. Als Biffenschaft harrt die Terrainlehre noch immer einer dem Standpunkte der Gegenwart wie tommen entsprechenden Behandlung. Anleitung baju geben, außer den tattifchen Berten (f. Zattit), Gomed, "Zerrainlehre" (11 Bbe., Bien 1827); Reichlin-Melbegg, " Über Zerrie gestaltung" (Munch. 1826); Reinhardt, "Terrainlehre" (Berl. 1827); D'Etzel, "Terrain lehre" (2. Aufl., Berl. 1853); Da., "Prattifche Anleitung gur Recognoscirung und Befder bung des Terrains" (Aborf 1840).

Terraffe nennt man in der Gartentunst eine allmälig aufsteigende Erderhöhung, die fi noch kunstlich mit Steinen, Rasen, Blumen und dergl. gefaßt ist. Auch in der Militarspruck bezeichnet man mit diesem Worte eine höher als andere liegende Ebene, & B. die obere Fläck eines Thurms, des Donjons u. s. w. — Terrassirte Werte kommen hauptsächlich in Bergse stungen vor, wo der Wallgang der hinterliegenden so beträchtlich höher als der der vorliegenden angelegt ist, daß man von senen aus über diese hinwegseuern kann, ohne die Besatung der let-

tern zu beschädigen.

Territorialfuftem heißt im Kirchenrechte biefenige Theorie über bie Berfaffung ber Kirche, nach welcher einem Landesherrn die volle Ausübung aller Rirchengewalt als ein Ausfluf fener Staatsgewalt zukommt, vermöge beren er bie Diener ber Kirche, bie nur als Staatsbiene gelten tonnen, ein- und abfegen, im Rirchenwefen fur Liturgie, Lehre und Glauben Allet nas feinen individuellen Ansichten bestimmen und ordnen kann, sofern er dabei nur nicht gegen bie Borschriften des Christenthums handelt. Das Territorialspstem schließt sonach das wile de heiterecht des Staatsoberhauptes auch in Rirchen- und Glaubensfachen in sich und führte p dem Grundsabe: Wessen das Land, dessen der Glaube (cujus regio, ejus religio). Es ent ftand als eine Übertreibung des Epistopalspstems (f. d.) durch Pufendorf und Chr. Thomasius noch vor der Mitte des 17. Jahrh. mit der Entwickelung bes Staaterechte und Der Erhebum des staatlichen Elements über das kirchliche. Im Bestfällschen Frieden fand es Anerkennung und durch denfelben eine oft fehr drudende Anwendung. In ftrenger Confequeng führt biefe Spftem zu einem weltlichen Papftthume ober zum Cafarcopapat. So wurde es namentich von Hobbes in den Schriften "De cive" und "Leviathan" entwickelt. In Deutschland erhick es eine wissenschaftliche Begründung durch Pufendorf in der Schrift "Do habito reigionis ad vitam civilem" (Brem. 1687). Es war hier auch im Anfange des 18. Jahrh. 👀 herrichend, bis es durch den Biderfpruch, den es hervorrief, namentlich burch das von Chriftoph Matth. Pfaff (vgl. "De originibus juris ecclesiastici veraque ejus indole", Züb. 1719) auf gestellte Collegialspftem (f. d.) ersest wurde. Beide Spsteme bestanden im Kampfe nebeneinus der fort und übten ihren Einfluß auf tie Rirchenverwaltung. In neuerer Zeit wurde bas Leritorialsostem namentlich durch die philosophische Richtung vertheidigt, indem man die Einde bes Staats und der Kirche aus dem idealen Begriffe ju entwideln fuchte, hiernach die Kirche nur als die religiose Bestimnitheit des Staats hinstellte und als eine besondere Gesellcheft verschwinden ließ.

Territorium nannte man im Mittelalter die Amtsbezirke ber mit der Bermaltung der kalfen hoheitbrechte betrauten Bafallen oder Beamten. Allmälig gingen diefe, wie die Beamte

t

ŧ

±;

.

5

E

gen felbft, in ben erblichen Befis ihrer Inhaber über. Daburch tehrte fich bas Berhaltnif um: Das Amt ober Die Gewalt ericbien als Ausfluß bes Territorialbefises, ber Beamte warb jum Zerritorialheren ober Landesheren. Fruber fliegen mol verfchiedene folche übertragene Sewalten auf einem Territorium gusammen oder es lebten barauf Individuen und Corporationen, welche der Gewalt des Inhabers diefes Territoriums nicht unterworfen waren, sondern unmittelbar vom oberfien Landesherrn, dem Raifer, reffortirten. Die Territorialherren fuchten aber auch diese Ausnahmestellungen auszutitgen und ihre Bezirke zu sogenannten geschloffenen Gebieten, Territoria clausa, zu machen. Ale burch Aufhören bee Reiche bie einzelnen Landesherren vollig souveran wurden, erschien diese Souveranetat fehr natürlicher Weise als ganglich auf den Besis bes Territoriums gegrunbet. Man nennt diese staatbrechtliche Ansicht bas Territorialprincip. Aus dem Besipe des Staatsgebiets leitete man dann die Befugnif des Inhabers diefes Gebiets ab, auf dem gangen Umfange deffelben ausschlieflich die gesetzgebende und vollziehende Gewalt zu üben, die sogenannte Territorialhoheit. — Territorialpolitik nannte man im alten Deutschen Reiche das oben bezeichnete Streben der einzelnen Landesherren, ihr Territorium abgurunden, von ber hoheit bes Reichs immer unabhangiger gu ftellen und gu erweitern. Infofern auch die Bahleonige jugleich Landesherren waren, theilten fie nur ju häufig jene Terzitorialpolitik, flatt ihr im Interesse ber Reithbeinheit entgegenzuarbeiten.

Terrorismus, vom lat. terror, d. i. Schreden, nenut man fenes politische System, das den öffentlichen Gehorfam nicht durch Ausübung ber aus dem Bolksgeift hervorgegangenen und darum fittlich geheiligten Gefese, fonbern burch gurcht und Schreden, burch Unterjochung ber Semather mittele blutiger Barte und Billfur erzwingt. Ginem folch furchtbaren Buftande, ber eigentlich ein Rrieg ber Regierung mit ben Regierten ift, liegt flete bie Gewaltanmagung und die Berlegung positiver ober allgemein menschlicher Rechte von Seiten ber Dachthaber ju Brunde. Richt nur die politische Geschichte, sondern felbst die driftliche Rirchengeschichte bat folche Epochen in großer Anzahl aufzuweisen. Als in der Frangofischen Revolution die Jakobiner burch die Bernichtung ber gemäßigtern Girondiften Ende Mai 1793 die Dberherrichaft im Rationalconvent erlangt hatten, erklarten fie felbft von der Rednerbuhne herab, bag nun ber Schreden zur Rettung der Republik an der Tagebordnung fei. Das Revolutionstribunal, die Gefete gegen bie Berbachtigen, bie Proclamation bes Kriegsrechts, bas Inftitut ber Boltereprafentanten und ber Boltscommiffionen, die Revolutionsarmeen und eine Menge der blizigften Strafgefege maren die Mittel, wodurch jede Regung bes Widerstandes gegen die revolutionare Regierung unterbrudt werben follte. Robespierre (f. b.) führte biefes Syftem, bas anfange nur ben Feinden der Republik galt, zu ben lesten Confequengen, indem er Freund nnb Beind, Republikaner und Royaliften hinfchlachten ließ, blos um durch eine Berruttung und Berzweiflung ber Gemuther zur Ausführung feiner individuellen Zwede zugelangen. Ale endlich ber Dictator am 9. Thermidor (27. Juli 1794) gestürzt wurde, hatte auch die fogenannte Schredensherrichaft (Regime de la terreur) eigentlich ihr Ende erreicht. Bgl. Duval, "Souvenirs de la terreur" (4 Bbe., Par. 1843).

Tertiarformationen werden von den Geologen alle diefenigen Flösbildungen genannt, welche neuer find als die Rreibeformation und alter als die Diluvialgebilde. Die Bezeichnung Tertiar bezieht fich auf eine Unterscheidung von primaren und secundaren Formationen; da aber lettere Ausbrude taum noch üblich find, so wird neuerlich auch für Tertiarformationen sehr haufig der zuerst von Brown vorgeschlagene Ausbrud Molaffegebilde (f. Molaffe) angewendet.

Tertie heißt der 60. Theil einer Secunde. — Auch bezeichnet man mit Tertie ein musikalisches Intervall oder den dritten Ton, von einem angenommenen Grundton auswärts gerechnet. Sie ist groß, wenn sie aus zwei großen Tonstusen, z. B. c-e, klein, wenn sie aus einer großen und einer kleinen Tonstuse besteht, z. B. c-es; übermäßig, wenn sie eine große und eine übermäßige Stuse des Liniensystems enthält, z. B. c-eis; vermindert, wenn sie zwei kleine Tonstusen umfaßt, z. B. c-eses.

Tertulia (fpan.) heißt in Spanien wie in Sudamerita eine Abendgesellschaft, in der man sich durch Spiel und Tanz unterhalt. Man genießt dabei in der Regel wenig mehr als etwa ein Glas Eiswasser ober Limonade.

Tertullianus (Quintus Septimius Florens), ein einflugreicher lat. Kirchenlehrer, ber Sohn eines Sauptmanns zu Karthago, war anfangs heibe und soll früher als Rhetor und Sachwalter gearbeitet haben. Durch die Standhaftigkeit mehrer Martyrer bewogen, wurde er ungefahr 185 n. Chr. Chrift und zugleich ein eifriger Bertheibiger des Chriftenthums. Seine große Gelehrsamkeit und seine Tugenden erhoben ihn bald gum Priefter. Bei der Chriftenver-

folgung unter bem Kaiser Severus, 192—211, schrieb er seinen "Apologeticus", ber durch is Lebhaftigkeit der Beredtsamkeit, die überhaupt aus allen seinen Schriften hervorleuchtet, Be wunderung einflößt, wenn auch seine Sprache hart und dunkel ist. Er sah in der Philosoppe die Quelle aller Repereien. An eine strenge Lebensart gewöhnt und den verderbten Sitten so ner Glaubensgenossen seind, wendete er sich später der streng ascetischen Lehre des Montami qu und wurde ein eifriger Montanisk. Er starb 220 in hohem Alter. Seine Schriften, polewschen, apologetischen und disciplinarischen Inhalts, sind für die Kirchengeschichte von Wichtert. Sie wurden querst von Rhenanus (Bas. 1521), dann von Rigaltius (Par. 1634 mi öfter), neuerdings in der "Bibliotheca patrum Latinorum selecta" von Leopold (4 Bde., Lz. 1839—41) herausgegeben. Bgl. Neander, "Antignosticus; Geist des T. und Einleitungs dessen Schriften" (Berl. 1825).

Ternel, eine Provinz Spaniens, aus dem füdlichsten Theile des Königreichs Aragonia gebildet, zählt auf 147% DM. 250000 E. und hat zur Hauptstadt Ternel, die am Zusamme fluß des Guadalaviar oder Turia und Rio Alfambra, auf einem steilen, felsigen Borspruz der nordvalencianischen Bergterrasse gelegen und etwas befestigt ist. Die Stadt, der Siz eine Bischofs, hat eine Citadelle, eine schöne Kathebrale, sieben Kirchen, mehre Klöster, eine rin. Wasserleitung und andere Alterthümer und zählt 7365 E., die mit Tuch- und Leinwandweiderei, Färberei und Gerberei, Fertigung von Seiler-, Topf- und Schuhmacherarbeiten sich erniferen. In ihrer Nähe sind berühmte Mineralquellen, die eine Temperatur von 20 — 21°R. haben

Terzett (ital. terzetto) heißt ein Singftud fur drei hauptstimmen mit und ohne Bigie tung. Das vollfommenste Berhältniß ist; wenn es fur Sopran, Tenor und Bag gesett word.

weil diefe Stimmen in gleichen Berhaltniffen voneinander abstehen.

Tefchen, ein mittelbares Fürstenthum im östr. Schlesien, mit mehr als 100000 E, m denen wenige die deutsche, die meiften die fogenannte wafferpolatische Sprache reben, bilberts größten Theil bes frühern Tefchener Rreifes, der mit bem baju gehörigen Fürftenthum Bica und den Minderstandesherrichaften Frenftadt, Frieded, Deutsch-Leuthen, Dberberg, Reichnu dau und Ron auf 341/2 D.M. etwa 215000 E. gahlte, 1849 aber aufgeloft und ben jegign drei Begirtshauptmannichaften Tefchen (18,35 D.M. mit 76378 G.) Bielis und Frieded jur theilt murbe. E. gehörte urfprunglich ben Berzogen von Dberfchlefien, von benen Rasimin ! 1298 dem Ronige von Bohmen fich unterwarf. Als nun 1625 der Mannsftamm der ber zoge von T. ausstarb, blieb das Fürstenthum unmittelbar bei der Krone Böhmen, bis Luik Rarl VI. daffelbe 1722 dem Bergog von Lothringen, Leopold Joseph Rarl, übergab, dem fen Sohn Franz Stephan, nachmaliger röm. Kaiser, 1729 barin folgte. Nach ihm besaf taffelbe feit 1766 unter dem Titel eines Herzogs von Gachfen-Tefchen der mit der Tochter bes Liffet Franz I. vermählte fächs. Prinz Albert, welcher bei seinem Tobe 1822 biefes fürsim thum an den Ergherzog Karl vererbte, von dem es an seinen altesten Sohn Albrecht über ging. Die Sauptftadt Tefchen, flaw. Tieffin, am rechten Ufer ber Difa und am nordlichn Kuße der Bekkiden gelegen, früher Kreikstadt, jest Sis eines Landekgerichts, einer Bezinthauptmannichaft und eines Bezirtegerichte, hat ein tath. und protest. Symnasium, eferes mit einem Convict und Mineraliencabinet, letteres mit einem Alumneum und beite mit Bibliotheten, eine Borbereitungefcule für bie Universität, ein Theater, funf Rirchen, datunter die sehenswerthe Pfarrfircht (ehemalige Dominicanerflosterfirche), die Rirche ber Burherzigen, die in Folge des Altranstädter Bertrags von 1707 erbaute evangelische Gnadenfirche ferner befist es eine alte goth. Schloftapelle, ein altes verfallenes Bergichloß, ein 1847 wm Bergoge Karl unterhalb bes Schlogberge erbautes großartiges Brauhaus und mehre Bedthatigfeiteanstalten. Die Bevolkerung von 7500 Seelen unterhalt neben Bierbrauerei, Ind., Kasimir- und Leinwandwebereien auch viel Weifigerbereien, Fabriten in Leder, in Resoglio, fowie Gewehrfabriten (Tefchinten) und bedeutenden Sandel in Tuch, Leder, Bollen. f. w. Sifiorifd, merkwürdig ist die Stadt wegen des daselbst 13. Mai 1779 zwischen Maria Theresia und Friedrich II. abgeschlossenen Friedens, welcher den sogenannten Ginsährigen oder Bairischen Erb folgekrieg (f. b.) beendigte. Kraft besselben wurde die zweibrücker Linie Birkenfeld, welche auf ungleicher Che entstanden mar, nach dem Aussterben der Sauptlinie 3meibruden-Birfenfch für erbfähig erflart. Ditreich erfannte ben freien Beimfall ber frant. Fürftenthumer an Preufen nach dem Rechte der Erfigeburt an. Der Bergog von Medlenburg erhielt für feine in Folge einer vom Raifer Maximilian 1502 feinem Saufe ertheilten Anwartichaft auf Die Landgref schaft Leuchtenberg erhobenen Ansprüche bas privilegium de non appellando. Rurpfalz nu in den Befig des gangen bieherigen Aurfürsteuthums Baiern und erhielt Mindelheim, überlief

jedoch das Innviertel (40 D.M.) an Öftreich. Aursachsen wurde für seine Allodialerbschaftsansprüche mit sechs Mill. Glon. und mit der Souveranetät über die Grafen von Schönburg, die Böhmen bisher behauptet hatte, abgefunden. Das Reich bestätigte diesen Frieden 1780. und Frankreich und Rufland übernahmen die Garantie besselben.

Teffin, einer ber Schweizercantone, bat feinen Ramen feit 1803 bon dem auf dem Gotthard entspringenden Flusse Teffin (Ticino), der nach seinem Austritt aus dem Lago-Maggiore die Grenze zwischen dem Lombardisch Benetianischen Konigreiche und Sardinien bildet und fich unterhalb Pavia mit dem Po vereinigt. Der aus acht fleinen Lanbichaften beftehende Canton, im Mittelalter ein Theil der Lombardei und fpater im Befis ber Bergoge von Mailand, tam nach blutigen Kampfen von 1466-1512 unter die Berrichaft ber Comeiger, die ihn unter dem Ramen der Ennetburgifden Boigteien durch Landvoigte vermalten ließen. Dreihundert Sahre lang wurden die iconen Gebiete über bem Gottharb als Unterthanenlander mishandelt und nur das Livinerthal hatte für langere Zeit unter der hoheit von Uri eine allgemeine Landesgemeinde und eine ziemlich felbständige Berwaltung. Im 3. 1798 entfagte zuerst Bafel, bann Luzern allen Soheiterechten, worauf ein Theil ber Bewohner die Belegenheit ergriff, um sich ganglich unabhängig zu machen. Unter der helvet. Berfaffung, die jedoch hier nirgende Burgel faßte, bildeten die Landschaften die beiben Cantone Bellenz und Lugano und wurden unter der Mediation 1803 als Canton Tessin zu einem der Eidaeno senschaft einverleibten selbständigen Cantone vereinigt. Er enthält auf 53 — 54 D.R. 1 17760 G., welche, mit Ausnahme ber 380 deutschen Bewohner des Dorfes Bosco (Gurin) in ber Nahe von Dbermallis, die ital. Sprache reden, famntlich, bis auf etwa 50 Protestanten, der tath. Kirche angehören und in firchlicher Beziehung zum größern Theil unter bem Bisthum Como, jum fleinern Theil unter bem Erzbisthum Mailand fteben. Die Restauration brachte dem Canton eine aristokratische Berfassung und eine demoralisirte Berwaltung, an deren Spike querft Maggi, bann ber berüchtigt gewordene Quabri ftand. Roch vor der Julirevolution wurde eine Berfaffungereform im gemäßigt bemofratifchen Ginne und bamit bie Conflitution vom 4. Juli 1830 ju Stande gebracht. Allein auch unter diefer Berfaffung mußte fich bie corrupte Partei ber frühern Gewalthaber der herrschaft zu bemächtigen, bis endlich durch eine Revolution 1839 eine neue Berwaltung an die Spipe tam, unter welcher im lange verwahrloften Canton einige heilfame Beranderungen, jumal zur Bebung des im höchften Grade vernachläffigten Unterrichts, durchgefest murben. Die Conftitution felbft aber blieb mefentlich ungeändert, da auch eine 1843 vorgenommene und vom Großen Rath vollendete Revision, wonach die Bablbarteit der Geiftlichen in ben Großen Rath beschrantt werden follte, durch die Mehrheit des Bolkes verworfen wurde. An der Spipe der gesetzgebenden Gewalt sieht ein Großer Rath, in ben jeber ber 38 Rreise brei Stellvertreter mablt; bie hochfte vollgiehende Behörde ist ber vom Großen Rath ernannte Staatbrath von neun Mitgliedern. Der Sit fammtlicher Behörden wechselt von feche ju feche Jahren zwischen den Städten Lugano (5172 E.), Locarno (2676 E.) und Bellingona (1926 E.). Die politische Bahlfabigkeit ift noch an ein Alter von 25 3. und einen Cenfus von 200 Fres. geknüpft. Gin vom Großen Rathe angenommener Gesehentwurf zur Ausdehnung des Bahlrechts auf alle zwanzigjahrigen Staatsburger wurde vom Bolte verworfen. Die Ausweisung der im oftr. Italien wohnenden Teffiner und die Anordnung einer 1854 noch nicht völlig befeitigten Grenzsperre gegen den Canton hatte für biefen namhafte Berlufte unt eine Bergrößerung bes Deficits in ben Staatsfinangen Bur Folge. Unter ber lange dauernden fclechten Bermaltung ift ber fruchtbare Boben nicht überall gehörig bebaut worden, wozu auch die Reigung zu periodischen Auswanderungen in Nachbarftaaten beitragen mag, bie jahrlich bem Canton bie Arbeit von oft 11000 mannlichen Individuen entziehen. Dazu kommen zwölf Mannsklöster mit 145 Mönchen und neun Frauenflöfter mit 193 Ronnen, mit einem Bermögen von mehr als 5,200000 Lire; eine in und außer ben Rlöftern refibirende gahlreiche Geiftlichteit, die fich jum Theil mit vielerlei ungeiftlichen Nebengeschäften befaßt, und eine noch immer große Zahl von Advocaten und Notaren, die am Mart bes Landes gehren helfen. Auch den Reformen im Unterricht, worüber 1852 ein eingreifendes Gefes erlaffen wurde, fest noch die einflufreiche, in hohem Grade rohe und unwiffende Beiftlichkeit einen hartnädigen und allzu oft erfolgreichen Biberftand entgegen. Eigentliche Gelehrte hat I. im Berhaltniß weniger als bie anbern Schweizercantone hervorgebracht, wol aber find aus ihm viele ausgezeichnete Runftler hervorgegangen. Das Land fentt fich ziemlich steil vom Gotthard (8000 F. über dem Meere) zum Luganersee (832 F. über dem Meere und 500 F. tief) und besteht fast ganz aus Urgebirge. In den Gebirgsgegenden wird viel Biehjucht getrieben und guter Rafe bereitet, in den untern Gegenden werden Bein, Seibe (gega 36000 Pf.) und Dbft gebaut und nebst Holz, Fischen, Marmor, Strohgestecht, Lavasteina auch ausgeführt. Die beiben Bezirke Lugano und Mendrisio, sublich vom Monte Cenen, haben ein ganz sombard. Klima und nähren auf 71/2 DM. gegen 48000 G. Darin sindu beachten das reizende Maggiothal und der schöne Luganersee; ferner die herrlichen Umgebungs der Stätte Lugano, Locarno und Bellinzona, lesteres der Schliffel des Thals mit drei Schiffern und neuerdings verstärkter Befestigung; die bemerkenswerthe neue Fahrstraße über ba Gotthard durch das interessante Livinerthal u. s. w.

Teffin (Karl Gustav, Graf), der Sohn des schwed. Reichsraths und Dbermarschalls Rib bemus E., des erften Baufunftlers feiner Beit, deffen hauptbentmal bas nach feinem Bla aufgeführte königl. Schloß zu Stockholm ist, wurde 1695 in Stockholm geboren. Er widmet fich anfangs, wie sein Bater, der Architektur, wendete sich aber bann der Diplomatie ju, bi feiner Ehrfucht eine glanzenbere Bahn eröffnete. Durch ein gewinnendes Außeres, eine feine wiewol ziemlich oberflächliche Bilbung, Geschmad und Talent ausgezeichnet, glanzte er a Gefandter an ben Sofen zu Ropenhagen, Bien, Berfailles und Berlin, von wo aus er be Schwester Friedrich's b. Gr. als Braut des fcwed. Kronpringen heimführte. Rebft feinen Freunde Gyllenborg stürzte er auf dem Reichstage von 1738, wo er den Landmarschallstei führte, die seit 1719 herrschende Müşen- oder Horn'sche Partei, wodurch die sogenannten bie ans Ruber tamen. Das fofortige Anschließen ber Lestern an Frantreich hatte ben fur Gam ben fo ungludlichen Finnischen Krieg, 1741-42, jur nachsten Folge. Als Gouvernemt Rronprinzen, nachherigen Könige Guftav III., fchrieb T. die ehemals viel gelefenen und vils priesenen "Briefe eines alten Mannes an einen jungen Prinzen". Die Gunft der Konis Luife Ulrite verlor er badurch, daß er, als Seele des Reichsraths, furg vor ihrer Thronbefe gung zur Befchrantung ber tonigl. Macht beitrug. Erft 1761 gelang es indes ber Ronign, ihre Rachsucht an diesem Feinde zu befriedigen; er wurde bei einer neuen Parteiveranderm in Folge des Ariegs mit Preußen verabschiedet und mußte sich auf ein Landgut zurückichn, mo er 1770 verarmt starb.

Teftacte und Tefteid, vom engl. test, d. h. Probe oder Prufung, nannte man in England ein Gefet, bas 1673 das Parlament von Karl II. erzwang, um das Einschleichen der Kathe liten in die Amter zu hintertreiben. Rach dieser Acte mußte jeder öffentliche Beamte, in Civil und beim Militar, außer bem Supremateid (f. b.) und ben bamit verbunbenen Giben, not einen befondern Schwur leisten und unterschreiben, daß er nicht an die Lehre von der Bermande lung des Brotes und Weins in den wahren Leib und das wahre Blut Christi im kath. Siene glaube. Dbichon im Laufe der Beit die übrigen gegen die Katholiten erlaffenen Gefete enfer Birtfamteit geriethen, blieb doch der Tefteid beftehen, fodaß fich die Ratholiten von öffention Amtern, namentlich von dem Sis in beiden Saufern des Parlaments fortwährend ausgefolefen fahen. Die feit der Union Irlands mit England (1800) immer fraftiger hervortretenden Bestrebungen der liberalen Partei zur Emancipation der Katholiken bezogen sich daber wenohmlich auf die Abschaffung dieses Gides. Gin hierauf berechneter Antrag Lord John Ruffell's wurde 1828 von dem Unterhaufe angenommen, aber burch bie im Dberhause beliebten Amende mente in der hauptsache unwirksam gemacht. Ale jedoch das Toryministerium Bellingine Peel selbst die Nothwendigkeit der Emancipation einsah, ward endlich durch Parlamentsacte 13. April 1829 ber Tefteib aufgehoben und nur eine gegen die weltliche Gewalt bes Papftet gerichtete Erklärung beibehalten.

Teftament (Altes und Neues Teftament), f. Bibel.

Teftament ober Letster Wille- (ultima voluntas). Es will bem minder entwickelten Rechtfinne nicht einleuchten, daß ein Mensch noch über sein Leben hinaus verfügen konne, wie
es mit dem Seinigen nach seinem Tode gehalten werden soll. Daher finden wir, daß die Boller
in ihrer frühesten Periode Testamente nicht nur in Beziehung auf das Recht, über seinen Raclaf zu verfügen, einschränken, sondern auch durch Körmlichkeiten erschweren, welche darauf birbeuten, daß eine solche Berfügung nur mit Bewilligung der Bolksgemeinde und unter ihrer
Autorität gultig getroffen werden kann. In Rom wurde dieses Recht in den Iwolf Tafeln iebem Hausvater eingeräumt; aber die älteste Form der Testamente war, seinen Willen entweder
in der berufenen Bolksversammlung oder in der Jusammenkunst der zum Krieg Ausziehenden
(in procinctu) zu erklären. So räumte man das Recht der Verfügung unter den Germanen
nur dem freien und noch körperlich kräftigen Manne ein, welcher "ungehabt und ungestabt" er
scheinen konnte, und nur in der Gemeindeversammlung konnte es ausgeübt werden. Es sind

auch flets Beschränkungen bieses Rechts, außer benen, welche aus der Unfähigkeit überhaupt, einen gältigen Willenbact vorzunehmen, hervorgehen, stehen geblieben. So waren in Rom die Fremden unfähig zu testiren, was fich auch dis zur Revolution in Frankreich vermöge des droit d'audaine erhielt; ebenso die Unfreien in Deutschland, wo man auch den Freien keine Berfügung über Stammgüter gestattete. Diese Beschränkungen sind in der neuern Zeit immer mehr verschwunden. Nur zum Bortheil der Kinder und Nachkommen und der Altern, Großältern u. s. w. bestehen sie noch insoweit, daß nicht das Ganze ihnen entzogen werden kann. Wer mündig, seines Verschnes mächtig, kein gerichtlich erklärter Verschwender und seinen Willen bestimmt zu erklären im Stande ist, kann der Regel nach über sein volles, unbestrittenes Eigen-

i thum durch Testament verfügen.

ŧ

ĸ

į

E

In dem röm. Rechte hing die Lehre von den Testamenten und ihrem Inhalte mit den ältesten Grundlagen des Bolfslebens und mit der Religion (durch die sacra privata) auf das genquefte ausammen. Daher griff diese Lehre auch in das gange System so tief ein und wurde von so manchen Cigenthumlichteiten beherricht, a. B. bag ein Testament flete ben gangen Nachlag umfaffen muß, was ebenfalls in ben neuern Gefesgebungen in Preußen, Oftreich, Sachfen u. f. w. aufgehoben murbe. 3m Ubrigen aber ift, aller Diefer Eigenthumlichteiten und Schwierigfeiten ungeachtet, bas rom. Recht boch gemeines Recht im neuern Europa geworben und hat felbft nach England feinen Weg gefunden, wo es mit einigen Abweichungen, g. B. über die Form ber Zestamente, noch gilt. Auch in Deutschland ift bas rom. Recht, wo es nicht burch Ortsstatuten und Landesgefese abgeandert ift, noch gemeines Recht, und zwar mit allen feinen eigenthumlichen Bestimmungen. Rur find in Deutschland durch die Constitution Raifer Friedrich's II. auch alle Frembe testamente- und successionefabig. Die wichtigsten Buge biefer fo weit umfaffenden Lehre von den Teftamenten find folgende. Die Form der rom. Teftamente tragt noch bie Beichen ihres vorermahnten Urfprungs. Es liegt dabei die feierliche und öffentliche übertragung des gesammten Bermogens jum Grunde, wodurch ein Anderer als Erbe in alle übertragbaren Rechte und Pflichten bes Teftatore eintreten foll. Dies muß vor fieben ausbrudlich erbetenen Beugen in einer ununterbrochenen Bandlung geschehen. Bor ihnen ertlart ber Teftator feinen Billen, entweder munblich, ober indem er ihnen eine felbft gefchriebene ober von ihm boch unterfdriebene Schrift vorzeigt und für fein Teftament ertlart, welche bann auch von allen Beugen unterschrieben und befiegelt werben muß. Bei dem Teftament eines Blinden muß ein achter Beuge jugezogen werben, und ebenfo bei Einem, ber nicht ichreiben tann, boch nur bei bem fchriftlichen Teftamente. Dies gehort ju ben außern formlichfeiten, beren Mangel ein Teftament ungefetlich macht, fodaf es alle feine Birtungen verliert. Bu ben innern Formlichteiten bagegen gehört überhaupt die Einsesung eines Erben und insbefondere ber Notherben, nämlich ber Rinder oder Entel u. f. m., und in Ermangelung derfelben der Afcendenten; im Enterbungsfalle aber die ausbrudliche Erklärung der Enterbung. Die gangliche Übergehung ober die gefeswidrige Enterbung eines Rotherben macht bas Teftament nichtig, fowie Die fpatere Geburt eines Notherben einer Zurücknahme des Testaments gleichsteht. Ein Testament, worin ein Bflichttheilsberechtigter übergangen wirb (außer Kindern und Altern gehören auch Gefchwifter hierher), ift ein unbilliges, und es tann gegen daffelbe der Pflichttheil (f. b.) gefodert werden. Auch indem der Teftator das Recht des Teftirens verliert, wird daffelbe traftlos, sowie menn ber eingefeste Erbe aus irgend einer Urfache wegfällt und fein anderer an feine Stelle tritt. Bon den äußern Körmlichkeiten waren schon früher manche Zestamente in besondern Källen bestreit, vor allen die Testamente der Soldaten, welche davon fast ganz, sowie auch in Ansehung der innern Formlichkeiten entbunden waren; ferner Teftamente auf dem Lande, die nur funf Beugen erfodern; Testamente zur Beit einer ansteckenden ober gefährlichen Krankheit, wobei es auf eine Unterbrechung ber handlung nicht antommt; endlich bas Teftament eines Reifenben. Auch wenn Altern ihr Bermögen nur ihren Kindern vermachen, bedürfen fie keiner andern Solennität, als daß fie die Berordnung eigenhändig fcreiben, insbesondere die Ramen der Kinder und das Datum angeben. Bur Beit der Kaifer, in deren Perfon fich alle Autorität des Staats vereinte, bedurfte ein Testament keiner andern äußern Form, als daß es perfönlich dem Fürsten übergeben wurde, und ebenso galt als öffentliches ein jedes Testament, welches persönlich dem Gerichtsbeamten übergeben und in die öffentlichen Bücher eingetragen wurde.

An diefen Formen hat die neuere Gefengebung nach und nach Wieles geandert, obgleich fie in den meisten deutschen Landcht zogen namlich die geistlichen Gerichte im Mittelalter die Testamente fast allenthalben an sich, wie denn noch gegenwärtig in England die Testaments fachen ausschließend an die bischöflichen Gerichte gehören, indem man behauptete, daß has Teftament überhaupt ben Buftand nach dem Tode betreffe alfo in ben Bereich ber Rirche gehore. Sobann fuchte man bie Formlichkeiten ber Teftammu au erleichtern, indem man es fur hinreichend erflarte, wenn fie vor dem Pfarrer und zwei 30 gen aufgenommen wurden; Bermachtniffe jum Bortheil der Kirche aber murben von alla Formlichkeiten befreit. 3mar gilt jene Tefkamentserrichtung vor dem Pfarrer in Deutschlad nicht mehr als gemeines Recht, allein fie ift in vielen Orten besonders beibehalten. Auch fut die rom. Borfdriften über die gerichtlichen Testamente nach ben deutschen Berhaltniffen meh ficirt. In Sachfen gilt ein Testament als gerichtliches, welches entweder an Gerichtsfielle m bem Richter und bem Actuar, ober außerhalb ber Gerichtsftelle vor bem Richter, bem Actua und einem Berichtebeifiger (Schöppen) errichtet ober übergeben worden ift. Die Abwefenha bes Richters tann burch einen zweiten Schöppen erfest werben. In andern Staaten tann er gerichtliches Teftament vor bem Stadtfchreiber und einem Ratheherrn errichtet werden; et ad ten aber auch die nach rom. Form errichteten Privattestamente. In Preußen tennt man nu gerichtliche Testamente, indem der Testator entweder an Gerichtestelle erscheint und da fein Ie ftament fdriftlich, oder wenn er will, auch verfiegelt, übergibt oder gu Prototoll erflart, oder p dem Ende eine Deputation des Gerichts in seine Bohnung erbittet. In Ditreid gelten femi gerichtliche als außergerichtliche Testamente. Bei bem erstern muffen wenigstens zwei vereibe Berichtspersonen zugegen sein, und wenn der Teftator feinen letten Billen fchriftlich übergibt, muß die Schrift von ihm eigenhandig unterzeichnet fein. Außerdem ift ein lester Bille gutig wenn er entweder von bent Erblaffer gang eigenhandig gefchrieben und mit feinem Ramm m terfdrieben eder, wenn auch von einer andern Sand gefdrieben, doch von ihm unterfdichen und bor brei Beugen anerkannt, ober bor brei Beugen vorgelefen, ober mundlich erklant with In Frankreich gelten nur zwei Formen des Testaments, Die fchriftliche, wenn ber Testator feie Disposition ganz eigenhandig schreibt, unterschreibt und das Datum beifest, und die öffenticht wenn er es vor zwei Rotaren und zwei Beugen ober vor einem Rotar und vier Beugen min lich erklart und unterschreibt; tam er nicht fcreiben, fo muß dies bemerkt werben. Er fem auch bem Notar einen ichriftlichen versiegelten Auffas übergeben, bann muffen aber feche Zegen zu diefer Ertlarung' zugezogen werden. In England gelten zwar auch munbliche Erfe mente, doch nur über bewegliches Vermögen und vor vier Zeugen; fie find aber in verschiedene Beziehung so beschränft, muffen 3. B. binnen der ersten feche Tage nach ber Errichtung nie dergeschrieben werden, daß fie fehr felten vorkommen. Schriftliche Testamente muffen vom Ie ftator gefdrieben und mit feinem Namen, wenn auch nur im Gingange, bezeichnet fein. Be treffen fie Grundeigenthum, fo muffen auch hier drei Zeugen beigezogen werden. Bei biefer grefen Berichiedenheit der Formen in den verschiedenen gandern tann es von großer Bidigfit werben, nach welchen Gefegen die Gultigfeit eines Testaments zu beurtheilen ift. In ber Regel wird man dabei auf die Gefete der Heimat sehen muffen, sodaß der Preuße und der Frangele auch im Auslande nur auf die in ihrem Lande vorgeschriebene Beise ein Testament errichten können. Aber in Ansehung der Form der gerichtlichen Berhandlung und öffentlichen Begluv bigung muffen die Befete des Drts entscheiden.

Das Teftament ift nach rom. Rechte ftets wiberruflich, und es tann fich Riemand biefel Rechts der Abanderung auf eine gültige Weise begeben. (S. Erbvertrag.) Der Testam tann baher immer fein Testament abandern, indem er das gerichtlich niedergelegte Testamen gurudnimmt, bas außergerichtliche durchftreicht, gerreift oder ein anderes errichtet. Aber bie find auch die Gefeggebungen fehr verfcieden. Rach gemeinem Rechte wird die blofe Abfobe rung bes Testaments aus ber gerichtlichen Bermahrung nicht als eine Aufhebung bes Teste mente angefehen, wenn nicht die Absicht, es zu enttraften, flar ift, z. B. die Siegel abgeiffen werden. So auch in Sachsen. In Preußen hingegen verliert ein aus der gerichtlichen Bemab rung jurudgefodertes Teftament feine gange Birtfamteit. Gin fpateres Teftament geht ben altern vor; aber wenn fich mehre Testamente finden, ohne daß ausgemacht werden tann, welche bas neuere fei, fo gelten beide, und wenn bas neuere vom Anfang ungultig war, fo bleibt bet altere in Rraft. Durch bloge munbliche Ertlarungen lagt fich tein formlich errichtetes Se ftament widerrufen; das rom. Recht enthalt jedoch die befondere Bestimmung, bag, wenn ei Teftament zehn Jahre alt ift, wo es nach dem altern Rechte von felbft ungultig wurbe, es burd eine Erflarung vor brei Beugen gurudgenommen werben fann. Die neuern Gefengebunge fobern zu einer folden blos mundlichen Burudnahme, womit teine factische Bernichtung, wie Berreißen, Durchstreichen u. f. w., verknüpft ift, die nämlichen Formalitäten wie bei Errichung eines neuen Testaments. Bon dem Testamente ift das Codicill (f. d.) unterschieden. Peiger

veröffentlichte unter bem "Choix de lestaments anciens et modernes" (2 Bbe., Par. 1829) eine intereffante Sammlung von Teffamenten.

Tefte (Zean Baptifte), franz. Minister unter Lubwig Philipp, besonders bekannt durch seine Berurtheilung wegen Corruption, wurde 20. Det. 1780 ju Bagnols geboren. Nachdem er mit seinem Bater, einem Notar, in der Revolutionsepoche manche Schickfale erdulbet, ftudirte er au Paris die Nechte und erwarb fich feit 1809 ju Rimes als Advocat einen großen Ruf. Rach Rapoleon's Rudfehr von Elba verfah er mit Gifer bas Amt eines Polizeidirectors zu Lyon und mußte beshalb bei der zweiten Restauration nach Belgien flüchten. Er ließ fich zu Luttich als Abvocat nieber, wurde aber wegen einer Bertheibigung des Journals "Le Mercure surveillaut", das auf Anstiften des rust. und östr. Hofs in Anklage versest worden war, des Landes verwiefen. Schon nach 22 Monaten durfte er fich jeboch zu Luttich wieder niederlaffen. Nach ber Revolution von 1830 ging T. nach Paris, wo fich ihm die glanzenofte advocatorische Laufbahn eröffnete. Auch wurde er in die Kammer gewählt und machte hier durch fein feltenes Rebnertalent, womit er die Regierung und die Julidynastie unterftuste, großes Aufsehen. In der Sigung von 1838 schloß er sich der Coalition gegen das Ministerium Mole an. Rach dessen Sturge vertraute man ihm in dem Cabinet vom 13. Dai 1839 bas Portefeuille ber Juftig an. Diefe Berwaltung icheiterte an bem Dotationegefese, bas bie Minifter ju Gunften bes Bergogs von Nemours vorlegten, und E. mußte im Jan. 1840 mit feinen Collegen abdanten. Durch eine Coalition der Abvocaten, beren Daß er fich ale Minifter zugezogen, hatte er feine eintragliche Praris verloren. Der Sof gab ihm beshalb bei ber Bildung bes Ministeriums Coult-Buigot im Det. 1840 das nach Umftanden febr einträgliche Amt eines Miniftere der öffentlichen Bauten. Er legte indeffen diese Stelle im Dec. 1843 nieder und erhielt bafür bas Amt des Prafidenten am Caffationshofe und die Pairswurde. 3m Dai 1847 tamen Briefe des Generale Cubières (f. d.) an den Tag, welche T. beschuldigten, daß er mahrend seiner letten minifteriellen Amtethätigkeit die Concession einer Actiengesellschaft zur Ausbeutung der Steinfalgminen zu Gouhenans nur auf das Bersprechen einer bedeutenden Schenkung an Actien ertheilt habe. Die Sache gelangte zur gerichtlichen Untersuchung vor den Pairshof, der X., weil derfelbe in der That eine Schenfung von 1 00000 Fred. entgegengenommen, zur Rüdzahlung der Summe, zu einer Geldstrafe von gleichem Belange und zu dreijährigem Gefängniß mit Berluft aller politischen Rechte verurtheilte. Diefer Fall wurde in Berbindung mit ahnlichen ftanda-

Tetanus, f. Starrframpf.

Tethys, bes Uranos und ber Saa Tochter, eine Titanide, war die Gemahlin des Ofeanos, Mutter der Ofeaniden und Stromgötter, und Erzieherin der hera, welche Rhea zu ihr brachte.

lösen Enthüllungen als ein Beweis von der Corruption der Regierung Ludwig Philipp's überhaupt betrachtet und übte auf die Entwickelung der Creignisse von 1848 keinen geringen Sinfluß aus. A. ward 1850 auf Bitten seiner Familie in ein Privatkrankenhaus versetzt und erhielt vom Prasidenten Ludwig Raposeon einen Straserlaß von 50000 Francs. Er starb

Tetrachord hieß bei den alten Griechen eine Scala von vier Tonen. Die Alten theilten nämlich ihr Tonspftem in Tetrachorde statt in Octaven, wie dies die neuere Musik thut. Die Tetrachorde aber waren früher nur diatonisch, später auch chromatisch und enharmonisch.

Tetraeber heißt im weitern Sinne seber ebenflächige Korper von vier Seitenflächen, mithin sebe breiseitige Pyramibe, da dies die einzige für folche Korper mögliche Form ift; im engern Sinne berjenige regulare Korper, ber von vier congruenten gleichseitigen Dreiecken einge-

foloffen wird.

26. April 1852.

Tetralogie nannten die Griechen die Berbindung und Aufführung dreier Tragödien ober einer tragischen Trilogie (s. d.) und eines Satyrspiels (s. d.), womit die Tragiser in Athen an dem Dionysossesses und dichterischen Wetttampse auftraten. Diese vier Stücke ftanden anfangs in einem innern Zusammenhange, wobei das Satyrspiel theils vermöge seiner Munterkeit das durch die vorhergehenden Tragödien düster gestimmte Gemuth der Zuschauer aufheitern, theils dem allmäligen Verschwinden des ursprünglich satyrischen Charakters der Tragödie selbst vorbeugen sollte. Bei Aschwinden des Unsprünglich satyrischen Bollkommenheit brachte, bildeten z. B. der "Agamennon", die "Choephoren", die "Cumeniden" und das dazu gehörige Satyrspiel "Proteus" eine vollständige Tetralogie, die man "Dresteia" nannte, weil darin der Mythus von Drestes die Grundlage der Composition ausmachte. Übrigens war diese Art von Aufführung die üblichste, was schon der Umstand beweist, das Sophoties zuerst auch den Wett-Lamps mit einzelnen Tragödien einführte. Doch wurde auch in anderer hinsicht nicht immer

bieselbe Einrichtung beobachtet, da Euripibes sogar vier Tragodien zusammenstellte, von dem bie lette einen heltern Ausgang hatte und die Stelle des Satyrspiels vertrat. Rach diesem Begange theilte man wegen ihres bramatischen Gepräges sogar die Dialogen des Plato, um fru gewisse Classen zu bringen und danach ihre Anordnung zu bestimmen, schon frühzeitig in Ietralogien ab, wie z. B. "Euthyphron", "Apologie", "Ariton" und "Phadon", und namench that dies Thrasyllos, ein Platoniter im Zeitalter des Augustus, dem bald Andere folgten.

Tetraméter, eigentlich vier Maße enthaltend, heißt in der Metrit ein Bers, der aus wie Gliedern oder Takten besteht und zwar im trochäischen, iambischen und anapästischen Rhychmus, wo man zwei Trochäen, Jamben oder Anapästen nur als einen Takt oder eine Dipodie (s. d.) zählte, aus vier solchen Dipodien, in den daktylischen und andern Bersen aber aus wie einfachen Füßen. Fehlt die leste Silbe, so heißt ein solcher Tetrameter kakalektisch (tetrameter catalecticus), ist aber der leste Fuß rein erhalten, akatalektisch (tetrameter acatalecticus). Die deutschen Dichter haben seit Gryphius besonders den iambischen Tetrameter häufig anzwendet, den man auch Detonarius nennt. In katalektischen Tetrametern ist z. B. Dingelstedis "Althessische Sage" verfaßt:

Im Scharfenstein gen Mitternacht erwacht ein heimlich Leben, Wie hufschlag und wie Schwerterklang borft du's tief drinnen beben u. f. w.

Ein Beispiel von akatalektischen Tetrametern gibt Platen's "harmofan": Schon war gesunken in ben Staub der Saffaniden alter Abron,

Es plundert Mosleminenhand das schähreiche Atefiphon u. f. w.

Auch den daktylifchen und die übrigen Arten von Tetrametern haben die neuesten Dichter, wo

guglich Platen, gludlich angemenbet.

Tetschen, böhm. Dieczin, eine Stadt im Böhmisch-Leippaer Areise in Böhmen, am rechm Ufer der Elbe, an der Einmundung ber Polzen ober Pulenis, zwifchen der fachf. Grenge w Auffig gelegen, ber Sauptort der dem Grafen von Thun und hohenstein gehörigen bem schaft (20000 E.) und der Bezirkshauptmannschaft Tetschen (10,4 D.M. mit 67253 E). Die Stadt ist Sip eines Bezirksgerichts mit Elbzollgerichtsbarkeit und seit 1824 Saupe stapelplas für die Elbschiffahrt und bildet mit ihren schönen, zum Theil wildromantifca Umgebungen den End - und Glanzpunkt des zur Sächfisch-Böhmischen Schweiz (f. Sich fifche Schweig) gerechneten und im Sommer von Reiselustigen ungemein belebten Well des Elbthals. Sie ist an der Nord - und Offeite des Schlofbergs erbaut, besteht aus der eigentlichen Stadt und der Elbvorftadt, hat eine febenewerthe, 1687 jum Theil auf gefer grund erbaute Dechanattirche und gahlt 1600 E., beren Sauptnahrungszweige Schiffahrt und Sandel, besonders mit Getreide und Dbft, farte Branntweinbrennerei und Baumwollenfeisnerei bilben. Sie ift überragt von dem prächtigen Schloffe Zetfchen, welches auf einem 114 f. hohen, fcroff aus der Elbe emporfteigenden Sandfteinfelfen liegt und zu bem eine 936 g. lange und 32 F. breite, in den Felsen gehauene Auffahrt und eine über eine Aluft gelegte Brude bieanführt. Daffelbe ift 1688 vom Grafen Mar von Thun erbaut und 1788 auf den gegenwär tigen imposanten Stand gebracht worden. Das Schlof ift als fester Puntt und Schluffel bet Elbstrome auch von militärischer Bichtigkeit und wurde oft befest und erobert. Bei E lies bie Mineralquelle Josephsbad am Fuge bes Papertebergs. Auf dem 1/4 DR. entferntm Meierhofe Liebwerd wurde 1850 eine beutsche Aderbauschule eröffnet. Am linken Cloufa liegt das zu T. gehörige Dorf Bodenbach, böhm. Podmolly, eine Station der Sächsich Bohmifden Gifenbahn.

Tettenborn (Friedr. Karl, Freiherr von), berühmter Parteiganger in den deutschen Sefreiungskriegen, wurde 1778 zu Tettenborn in der Grafschaft Hohnstein geboren, kam 1791 ats kurfürstlicher Page nach Mainz, studirte dann 1792 zu Waltershausen Forstwiffenschaft und bezog das Jahr darauf die Universität zu Göttingen, die er in Folge einer zugendichen übereilung mit Jena vertauschen mußte. Nach dem Tode seines Vaters trat er 1794 aus Reigung in östr. Militärdienste, nahm an den Kriegsereignissen zehre Theil und sies sehr bald zum Nittmeister auf. Nach dem Wiederausbruch des Kriegs von 1805 befand er sich beim Heere unter Mad und schlug sich nach der Übergabe von Ulm als Führer des Vortrabs mit dem Erzherzog Karl durch die Feinde. Im J. 1809 zeichnete er sich in der Schlacht bei Bagram durch seine Tapferkeit so aus, daß er noch auf dem Schlachtselbe vom Erzherzog Karl zum Major ernannt wurde. Nach dem Frieden solgte er dem Fürsten Schwarzenberg, der in der Eigenschaft eines Gesandten nach Paris ging. Vor dem Ausbruch des Kriegs mit Rusland nahm er seinen Abschied und trat 1812 als Oberstlieutenant in russ. Dienste. Er bewies bei

Berfolgung der Franzosen auf ihrem Rudzuge große Ruhnheit und Gewandtheit und nahm burch einen fühnen Streich Bilna, wo die Frangofen fich ju fammeln gehofft hatten. Bum Dberften ernannt, feste er nach Biebergenefung von einer Krankheit, die ihn in Konigsberg eine Beit lang jurudhielt, mit einem Corps leichter Reiterei über die Beichfel und Dder, nahm nach feiner Bereinigung mit Tichernitichem burch einen fuhnen Angriff Berlin und murde hierauf mit einem Cavaleriecorps gegen Samburg gefendet, in bas er 18. Darg 1813 einructe. Auf dem Wege dahin vertrieb er den General Morand und bewog zugleich durch seine Ankunft gu Lubwigeluft 14. Marg den Bergog von Medlenburg, fich gegen Franteeich gu ertlaren. Die Erichopfung aller Streit- und Bertheibigungsmittel nothigte ihn feboch, hamburg nach einem gehnwöchentlichen Aufenthalte 30. Dai dem Feinde wieder zu überlaffen. Unter dem Dberbefehl von Balmoden rudte T. nun junachft gegen Davouft, der ins Medlenburgifche vorgebrungen mar, dann gegen ben Beneral Decheur bor, hielt fich nach beffen Rieberlage auf bem linten Ufer ber Elbe und amang 15. Dct. Bremen gur Ubergabe. Sierauf folgte er bem Aronprinzen von Schweben auf deffen Buge gegen Danemart und brach, ale bier die Feindseligkeiten beendigt waren, im Jan. 1814 nach dem Rhein auf. In Frankreich leistete er mit feinem Corps leichter Reiterei theils dadurch, daß er die Berbindung zwischen den einzelnen Theilen ber Beere unterhielt, theils burch bas Auffangen wichtiger Ruriere und Austundschaften der feinblichen Bewegungen den Berbundeten wesentliche Dienste. An dem Feldzuge von 1815 konnte er wegen beffen Rurge keinen Antheil nehmen. Rach dem Frieden erhielt er Urlaub, um die von Rapoleon eingezogenen Guter feiner Familie, die er guruderhalten hatte, in Befip zu nehmen. Dann trat er 1818 aus bem ruff. Dienft in ben babifchen zurud. Er brachte die Territorialangelegenheiten zwifchen Baden und Baiern zur Ausgleichung, mar bei der Gründung der bad. Werfassung sehr thätig und ging 1819 als Gesandter an den hof zu Bien, wo er 9. Dec. 1845 ftarb. Bgl. Barnhagen von Enfe, "Gefchichte der Kriegegüge des Generals I." (Stuttg. 1815).

Tetuan, Stabt in der maroffanischen Provinz Fez (f. d.).

Tepel, Ablaftramer, f. Tezel.

i

i

ŀ

ı

Zenfel oder Catan, nach bem Griechifchen διάβολος (Berleumber) und dem Bebraifchen satan (Feind, Biderfacher), bezeichnet die aus dem Alten in das Reue Teftament und aus lesterm in die driftliche Dogmatit übergegangene Borftellung von einem bofen Geifte, ber burch lange Beit an der Spite eines Reichs bofer Geifter und in beständigem und raftlos thatigem Gegensate. gegen Gott und das Reich Gottes gebacht murbe. Aber nur fehr allmalig mar biefe Borfiellung entftanden und zu fo umfaffender Ausbildung und fo verderblicher Geltung gelangt. Der Debraismus in bem Beitraume vor ber Babylonifden Gefangenicaft mußte und lehrte noch nichts von bofen Beiftern im eigentlichen Sinne, b. h. von außermenschlichen Befen, welche in Erennung von Gott und im Gegenfate gu ihm bofe maren und Bofes bewirkten. Bielmehr marb das fittlich Bofe als bes Menfchen eigene That betrachtet, das Unglud bagegen als eine burch Sunde verdiente Strafe, welche von dem gerechten Gotte verhangt wurde, der unbebenklich für ben eigentlichen Ausgangspunkt alles Ungluck galt. Als verkundigende Boten und ausführende Diener feines Billens brauchte Gott nach ber Borftellung bes Bebraismus die Engel, von ihm erichaffene und in geifliger Beziehung bober als bie Menichen ftebenbe Befen, welche fich den Menfchen in menfchlicher Geftalt zeigten, niemals felbftanbig, fondern ftete nur auf Anordnung Jehorah's handelten und auf beffen Geheiß zwar phyfifche Ubel, wie g. B. ben Tob ber Erstgeburt in Agypten, aber nie moralisch Boses verursachten. Denn auch die Berführung der Eva (1. Mof., Cap. 3) geht nur aus von der Schlange, als dem liftigften Thiere, und aus den Borten des Tertes last fich burchaus nicht entnehmen, daß der Berfaffer fich unter diesem Thiere einen bofen Geift verborgen gedacht habe. Bohl aber kannte ber von den eigentlichen religiöfen Borftellungen fich unterscheibenbe Boltsglaube fener Zeit gewiffe graufenhafte, gespenstifche, in Einoben haufende Wefen, ahnlich ben Faunen, Satyrn und Empufen ber Griechen, welche allerdings einer fpatern Entwidelung wirflicher Damonologie als Anfnupfungspuntt bienen konnten. Eine folche Entwickelung ward erheblich gefördert in und nach dem Babylonischen Eril unter medifch - perfifchem Ginfluffe. In benjenigen tanonischen Buchern bes Alten Teftaments, welche bem fogenannten Jubaismus ober ber religiofen Bilbungsftufe biefes nacherilischen Beitraums angehören, haben bie Engel bereits eine Rangordnung, auch Ramen und bestimmte Amter, 3. B. als Borsteher und Schutgeister einzelner Länder und Bölker, sters aber flehen fie burchaus in Abbangigteit von Gott. Und num begegnet uns auch ein Engel mit bem Ramen Satan, awar noch ein bienender Beift neben ben andern Engeln und mit ihnen im

766 Tenfel

himmel vor Jehovah's Throne, aber icon mit dem bestimmten Amte eines Spahers, Anis gers und Berführers. Er ift es, ber jest (1. Chron. 21, 1) den David bagu reigt, bas Bolf u gablen, während der entsprechende altere Bericht aus der Zeit des Bebraismus (2. Cam. 24, 1) biefe Anreizung von Gott felbst ausgehen ließ; er macht die Frommigteit Diob's bem Schoul verdächtig und läßt mit Jehovah's Genchmigung wachfendes Unglud über den frommen Ran ergehen; er tritt (Bach. 3, 1), bem Engel Gottes gegenüber, als falicher Antlager bes Don Priefters Sofua auf. Und wenn ihm auch eine bofe Natur noch nicht ausbrudlich zugefchriete wird, fo lagt boch eine Thatigfeit der gefchilderten Art fcon eine Luft am Bofen und am Ur glud der Frommen in ihm voraussegen. Bon eigentlichen Damonen findet fich in den tanem fchen Buchern des Alten Teftaments feine beutliche und beftimmte Ermahnung. Erfi fpatm willfürliche Auffaffung hat einzelnen Stellen eine folche ungehörige Deutung gegeben, wie 3. 3. wenn man aus ben Borten (Jef. 14, 12): "Bie bift du vom himmel gefallen, bu iconer Ro genstern!" die Befchichte vom Sturge des Teufels und einen Namen beffelben, Queifer, heraulas. — In den Apotrophen des Alten Teftaments, welche nur jum fleinern Theile mis ftinenfischen, gum größern entweber chalbaifch-perfischen (barunter Tobias und Baruch) obn agoptisch-alexandrinischen (barunter bas Buch der Beitheit) Ursprungs find, tommt bie all hebr. Anficht, baf Jehovah's Engel auch Unglud verhange, nur vereinzelt vor; bagegen werde Damonen oder boje Geister (δαιμόνια, πνεύματα πονηρά) oft erwähnt, besonders in den 👺 dern Tobias und Baruch. Nach ben Borftellungen diefer Schriften wohnen fie, gleich ben ab hebr. Befpenftern, an muften Drtern, gefellen fich aber auch fforend und fchabigend unter be Menfchen, nehmen fogar Aufenthalt in denfelben als Plagegeifter und tonnen nur durch gebeinnifvolle Mittel vertrieben werden; auch die Gotter der Beiden werden zu ihnen gerechnet. Ibn von einem Bufammenhange ber Damonen untereinander ober gar von einem Reiche betellte und einem Satan, ale ihrem Saupte, ift nirgende bie Rebe. Bereinzelt zeigt fich im Budete Beisheit (2, 24) die erste und wol auch aus fremblandischem Einflusse stammende Spurd διάβολος, des Teufels, sofern mit offenbarer Beziehung auf die Berführung der Coa gefist wird, daß durch des Teufels Reid der Tod in die Belt gekommen fei.

In dem Zeitraume vom Abschluffe der Apoerophen bis zum Auftreten Zesu muffen die Ber stellungen von den Engeln sowol als von den Damonen und dem Teufel große Fortschitte p macht haben und zu faft allgemeiner Geltung bei ben Juden gelangt fein. Ihren wefentiche Bestandtheilen nach stammt biese bem alten Sebraismus burchaus fremde Angelologie mi Damonologie aus bem Parfismus, aus ber Boroafter'ichen Religion, welche ben Buben burd be langen und engen Berkehr mit dem perf. Reiche mahrend des Erils und nach demfelten hinte chend bekannt geworden war. Nur konntendie Boroasker'schen Lehren nicht eben unverandenint Judenthum aufgenommen werden, weil der Zoroafter'iche Dualismus oder die Borftellung von zwei gleich ursprünglichen und gleich mächtigen Grundwesen, einem guten und einem bosen, den hebr. Monotheismus ober ber Lehre von einem einzigen Gotte zu entschieden widersprad. G trat mithin eine Bermittelung der Boroafter'fchen und der Mofaifchen Lehre in der Beife ein, be man ben Teufel und die Damonen als Geschöpfe Gottes, als Engel auffaßte, die von Gott & gefallen und in Folge deffen von ihm verftogen worden waren und feitdem ihm feindlich gegen überständen, doch ohne seine Macht irgendwie erreichen oder auch nur erheblich beeinträchige Bu konnen. Diefe neuen Anfichten, welche in einem gemiffen Bufammenhange fanden mit ben's der Pauptsache ebenfalls durch Boroafter'schen Ginfluß geweckten und geförderten Ibeen vom Met fias, dem meffianischen Reiche, der Auferstehung der Todten und dem Jungften Gerichte, fande allgemeinen Eingang in die Bolksvorstellungen und wurden auch von denjenigen Abellose aufgenommen, welche neben dem Mofaifchen Gefete noch die mundliche überlieferung at at tige Quelle religiöser Lehren und Borftellungen anerkannten, alfo von der allerdings jahlrich ften und populärsten Sette der Pharifäer, mährend die Sabducaer fich nur auf das Mosaiche Gefet beschränkten und mit allen übrigen neuen und ausländischen Mythen und Philosphe men auch die Lehre von der Auferstehung, Bergeltung, Engeln und Damonen verwarfen. In diesem Entwidelungsgange erflart fich die Erscheinung, daß die Borftellungen von dem Imfe und ben Damonen bei aller ihrer Ausbreitung und Geläufigkeit doch keine bogmatifche und stematische Festigkeit erlangten, sondern in schwankender Unbestimmtheit verharrten. Und läßt sich auch aus dem Neuen Testamente, obschon darin eine reich entfaltete und mit jem 🗷 apolryphischen Bucher in offenbarem Busammenhange ftebende Damonologie erscheint, i durchaus nicht eine feste, vollständige Ansicht ober gar ein Lehrspftem über Damonen und tan entnehmen.

ì

Ľ:

i

2

t

2

ľ

ı

ľ

Ė

ì

ı

Ì

Ì

ı

ì

ı

•

3

Ė

13

11

Im Neuen Testamente ist theoretisch Dreierlei zu unterscheiben, was sich aber praktisch natürlich nicht immer hinreichend auseinanderhalten läßt: nämlich die gemeinen Boltsvorftellungen fener Zeit, die eigenen Aussprüche Christi und die besondere Auffassungsweise der Apostel und der Evangeliften. Rach dem damaligen gemeinen Boltsglauben, soweit er fich aus dem Neuen Testamente erkennen läßt, gab es zahlreiche Damonen ober unreine und bose Geister (daulowa, πνεύματα άκάβαρτα oder πονηρά), welche auch in Menschen fahren und Krantheiten verurfachen konnten (f. Befeffene), aber vor der (nicht blos von Chrifius geübten) höhern Dacht der Befchwörung wieder entweichen mußten. Bei der Austreibung wurden fie in den Abgrund (ele τέν άβυσσον, Luc. 8, 31) geschickt, sodaß also ein sinsterer unterirdischer Ort ihre eigentliche Bohnung gewesen sein muß, obicon fie, gleich den Damonen des Alten Testaments, auch auf ber Erbe und in der Luft verkehren burften. Sie waren nicht, wie die Griechen und Josephus meinten, bosartige Beifter verftorbener Menfchen, fondern hatten Engelnatur und bilbeten eine unter einem Dberhaupte flehenbe Gemeinschaft. Diefer Berr ber unreinen Beifter erscheint unter verschiedenen Ramen: Satan (Zaravag, Bibersacher), Teufel (diapolog, Berleumder, Berderber, Freundschaftsstörer), Belzebul oder Belzebub (Beedzeboúd, Mistgott; Beedzeboúb, Fliegengott) und Beliar (Bellac) ober Belial (Bellal), nichtsnutig, nichtswürdig). Auch er ift ein gefallener Engel, gleich den Damonen, welche auch (Matth. 25, 41) Engel des Teufels genannt werden; daß fie aber zu gleicher Zeit gefallen feien, ober daß Satan die Damonen garverführt habe, davon wird nichts berichtet, wie überhaupt im Reuen Teftamente die Natur bes Satans nirgends bestimmter bezeichnet wird, sonbern immer nur von seinem Range und von feiner Berrichaft im bamonifchen Reiche die Rede ift. Auch braucht die Bibel niemals ben Ramen Teufel in der Mehrzahl (diaboli ober satanae), und ebensowenig tennt fie Ericheinungen bes Satans ober ber Damonen. Auffällig ift nun bei oberflächlicher Betrachtung, bag die Reden Sefu nach der une vorliegenden überlieferung zwar in Beziehung auf die Engel fich faft durchaus innerhalb der einfachern Borftellungsweise des alten Bebraismus, fern von der Beftimmtheit und Uberladung bes Judaismus halten, dagegen in Beziehung auf ben Teufel und bie Damonen fich gang ben bamals geläufigen Boltsvorstellungen anzuschließen scheinen, und man hat gestritten, ob Jefus hierin sich nur bem berrichenden Sprachgebrauche anbequemt ober ob er wirklich felbft diefe Borftellungen getheilt habe. Allein folder Streit erfcheint fcon beshalb überflüffig, weil die Ibee des Teufels, als eines Urhebers alles Bofen, eines Berberbers, bie ja eben im Bebraismus noch nicht vorhanden war, ben natürlichen Gegenfas bildet zu der neutestamentlichen Ibee bes Deffias (f. b.), als eines Erretters, eines Beilandes, und Sefus, menn er die lettere Ibee fich aneignete, auch die erftere nicht füglich abweisen konnte (Luc. 10, 19; Joh. 12, 31). Die Reden Zesu belehren auch weder über das phyfische noch über das metaphyfifche Befen ber Damonen und bes Teufels und ftellen noch viel weniger ein Dogma barüber auf, fonbern fie faffen bas Reich bes Teufels flets eben nur nach feiner gegenfäslichen Beziehung auf bas Reich Bottes und die mit lesterm gufammenfallende Birtfamteit bes Deffias. Db nun Jefus hierüber nur symbolisch gesprochen, oder ob er wirklich an die Eristenz von Teufel, Damonen und Engel geglaubt, und welche bestimmte Meinung er barüber gehabt habe, das können wir aus feinen Reben-nicht mit irgend welcher Sicherheit entnehmen und brauchen es auch nicht zu wiffen, weil es ben Kern bes Christenthums gar nicht berührt. Die Schriften der Apostel und Evangeliften halten fich im Befentlichen an diefelben Borftellungen und Ausbrude und geben nur in einzelnen nicht eben icharf und entschieden bingestellten Andeutungen barüber binaus, am weitesten die Offenbarung Johannis, welche ben Teufel oder Satan auch den großen Drachen ober bie alte Schlange nennt. Gefnupft an die Fortbilbung ber Meffiasibee und an bie Meinungen von ber Biebertunft Chrifti (f. Chiliasmus), fowie an einige altere bamit gufammenhangende jubifche Bolteuberlieferungen, zeigen fich aber auch ichon bie Reime ber Borftellung von einem Antichrift (f. d.) und fogar ber Rame begegnet bereits (1. 3ob. 2, 18; 4, 3), nur freilich noch nicht in ber erft fpater ihm untergelegten Bebeutung.

Diese neutestamentlichen Borftellungen erfuhren in ben nächsten Jahrhunderten nicht nur eine sehr bedeutende Erweiterung ihres Umfangs, sondern auch eine völlige Umgestaltung ihres Inhalts, indem theils eine ansehnliche Bahl heidnischer Borftellungen hinzutrat, theils unter dem Einstusse auf Dogmenbildung gerichteten Beitgeistes andere und sehr wichtige firchliche Lehrsäße und Meinungen mit ihnen in Berbindung geset, Folgerungen gezogen und Philosopheme ausgesponnen wurden. Festhaltend zunächst an dem Gegensaße des satanischen Reichs zum göttlichen, faste man Alles, was irgend dem Lichtreiche des Christenthums feindlich entgegenzustehen schen, physsische übel sowol wie moralische, als Wert des Satans und der Dämonen auf.

768 Teufel

Mithin bachte man unter ihrem Ginftuffe flehend Fehljahre, Durre, Deft, Biebfeuchen, bam nifche Rrantheiten, Chriftenverfolgungen (wodurch Rero jum Antichrift murde), Die einzelne Lafter (nach benen man bereits die Teufel claffificirte, in Bauchteufel, Spielteufel u.f. m.), Ich reien, auch Aftrologie und fogar Philosophie und namentlich das gange Beibenthum mit fine Mythologie und feinem Cultus. Die heidnischen Gotter galten gwar als befiegt, aber nicht # völlig machtlos; vielmehr murden fie zu Damonen herabgebrudt und ein Theit ihrer Mythe gie ging in die Teufelslehre ein. Damonen gaben nun Dratel, maren bei ben Opfern jugen und ichlürften ben Opferdunft ein, wodurch die Meinung Borichub erhielt, daß die Damonen natur fich immer mehr verfinnliche und materialifire, was bann wiederum weiter wirkte auf be Borftellung von der Solle, die man bald mit derben finnlichen Farben ausmalte und mit co gem Reuer und gefchwarzten Teufeln und Seelen ausftattete, wozu bann fpater noch (ausgebt det feit dem 6. Jahrh.) die Phantafie vom Fegfeuer (f. d.) trat. Daneben konnte fich eine ge ftigere Borftellung von ben Sollenftrafen nur muhfam erhalten, und noch geringern Beid fand die Anficht des Drigines, der dem Teufel die hoffnung einfliger Begnadigung ließ, bis fe im 6. Jahrh. jugleich mit den übrigen Drigenistischen Brethumern feierlich verworfen wmt. Aus biefer finnlichern Auffaffung entsprang auch die bei den altern Kirchenlehrern baufig, wa rend bes Mittelaltere aber nur im Bolfeglauben begegnende Borftellung von Damonenzeugs gen, ju benen die Bechfelbalge bes Mittelalters gehören. Gine wirklich dualiftifche Anficht wu Teufel, die ihn als ursprüngliches und gleich machtiges Befen Gott gegenüberstellte, gown nur theilweise Eingang. Sie findet fich querft fpurweise in gnoftischen Spftemen (f. Guß), bann ausgebilbet bei ben Manichaern (f. b.) und ben Priscillianisten (f. Priscillian) und jug mit diesen Sekten wieder unter. Aber über den Fall des nach der herrschenden Meinung zuglich mit ben anbern guten Engeln gut gefchaffenen Teufels blieben bie Anfichten lange getheilt. Ru ließ ihn hervorgehen bald aus Reid, bald aus hochmuth, bald aus Lüsternheit und Unmage telt, je nachdem man fich urfprunglich jubifchen ober urfprunglich heibnischen Soeen anfoles, und feste ihn bald nach, bald vor der Berführung Eva's. Im Bufammenhange mit der ich genannten Auffaffung betrachteten Ginige, wie g. B. Augustin, die Schöpfung des Menfen gefchlechte als eine Ausfüllung ber Lude, welche burch ben gall bes Satans und ber ven im verführten Engel im Christenreiche entstanden mar. Inzwischen hatten fic auch die Berfiet lungen von der Bedeutung des Todes Jesu dogmatifch ausgebildet. Erft fah man im Tode Jes ein Opfer und in feinem Blute eine fündentilgende Rraft, balb aber eine thatfachliche übeneis bung bes Teufele, Bieberherftellung bes gottlichen Cbenbilbes und Quelle und Bedingung der Seligkeit überhaupt, und hieraus entspann fich dann ein fehr wunderliches Dogma über der Teufel. Gott hatte nämlich ben Übertretern seines Gebots Tob und Berberben angedreht 🗪 mußte, ale der Teufel durch Lift und Betrug die Menschen verführte, wegen feiner Gerchigfit und Bahrhaftigleit Bort halten. Run ziemte es fich aber nicht für Gottes Gute, bag vernunf. tige und feines Geiftes theilhaftige Befen wegen eines Betrugs verloren geben follten. Da bet fich Befus bem Teufel jum Raufpreife, wenn er bie übrigen Geelen lostaffe, und ber ichlaut Teufel ging den Taufch ein, weil ihm an dem einen hochgestellten Jesus mehr gelegen war als an allen ben Ubrigen gufammen. Allein er hatte, vom Scheine bes Fleifches getaufcht, ben m ter bemfelben verborgenen Gott nicht erfannt, vermochte diesen nicht festzuhalten und verlor mit hin Beides, die neue gehoffte Beute und die alte gesicherte: freilich wiederum durch einen Be trug und von Seiten Gottes, über beffen Moralitat man fich aber diesmal hinwegfeste. Durch die Erlöfung waren jedoch nur die Christen dem Teufel entriffen worden, in allen übrigen De ichen wohnte er zufolge ber jest ebenfalls bogmatifch festgestellten Erbfunde (f. b.) nach wir vor. Deshalb trieb man ihn nicht blos (bis jum 3. Jahrh. haufig) aus den Befeffenen, fonten auch aus allen Denen, die vom Juben- oder Beibenthume jum Christenthume übergingen: und als die Lehre von der Taufe fich ju dem Dogma umgeftaltet hatte, daß dies Sacrament eine nothwendige Borbedingung ber Geligteit fei, ward (allgemeiner feit dem 5. Jahrh.) der Got eismus (f. d.) oder die Austreibung des Teufels sogar auch auf die neugeboren en Kinder angewendet. Die ungetauft Berfterbenden aber mußten durchaus jur Bolle fahren ; doch wies ma ihnen, im Gefühle des Unrechts, einen minder qualvollen Theil derfelben jur Bohnung an Ubrigens erhielt fich boch in ber Rirche ber in praktischer hinficht außerst wichtige Glaube 30 jeder Beit lebendig, daß der Teufel ein Wesen von eingeschränkter Macht sei, dem seder gläubige Chrift widerstehen und der teine Christenseele jum Bosen nothigen tonne ohne beren eigene Em willigung. So weit mar bis jum 8. Jahrh. Die Lehre vom Teufel gedie en und auf biefen Standpunkte hat fie fich auch im Wesentlichen in ber griech. Rirche erhalten; im Abendland bagegen nahm bie Sache noch eine andere Wendung.

Auf bie eigenthümliche abenbland. Gestaltung der Borstellungen vom Teufel und seinem Reiche übte in theoretischer wie praktischer hinsicht den mächtigften bestimmenden Einfluß Papft Gregor ber Große (f. b.), theoretifch infofern, ale in feinen Schriften bereits gelegentliche Außerungen vortommen, welche wir fpater als Grundgebanten der german. Teufelbidee wiederfinden. So nennt er den Teufel ein dummes Thier, da er auf den himmel hoffe, ohne ihn erreichen zu können, und sich in seinem eigenen Nese fange, gesieht ihm andererseits aber boch eine potentia sublimitatis zu (was mehr befagt, ale bie unzulängliche buchftäbliche Uberfesting "Macht ber Erhabenheit" wiedergeben tann) und thut den tieffinnigen Ausspruch, baf ber Zeufel unfere Bedanten nicht faffen tonne. In diefen drei Saben aber liegen die wefentlichen Reime bes beutschen Faustbuchs. Praktisch zeichnete Gregor ber abenbland. Entwickelung bie Rich. tung vor, indem er theils felbft Bolksvorstellungen aufnahm, mit andern bereits gangbaren theologischen Meinungen verschmolz und das Ergebniß der Mischung zur Geltung firchlicher Lehren erhob, wie 3. B. die Lehre vom Fegfeuer, theils ben Glaubensboten die auch fpater bei ber Betehrung Deutschlands eingehaltene, unendlich folgenreiche Beisung gab, heidnische Borftellungen und Brauche ju ichonen und nur in driftliche Form ju gießen. Als nun das Chriflenthum nach Deutschland gebracht wurde, fand nicht nur die kirchliche Lehre vom Teufel in der Gebanten- und Gefühlbeiefe des beutschen Charatters einen auferst fruchtbaren Boden, sonbern zu ben zahlreichen Borftellungen von Teufeln und Damonen, welche, zumeist ber erhipten Phantafie von Mönchen und Einsiedlern entsprungen, bereite neben der eigentlichen Rirchenlehre hinliefen, trat nun noch ein Heer altgerman, ninthologischer Borftellungen. Bon den neutestamentlichen Ramen ward δαίμων oder δαιμόνιον (Dämon) durch Ulfilas vorwiegend überfest mit unhultho, die Unholdin, weil die Germanen von Altere her an weibliche banonische Befen glaubten, mahrend im driftlichen Sprachgebrauche fich bis bahin noch keine Spur von Beufelinnen fand. Die eigenthumlich beutsche Borftellung von balb boshaftern, balb milbern Leufelinnen lebt bis diesen Tag in Redenbarren, wie: "Der Teufel schlägt seine Mutter" (wenn Regenfchauer mit Sonnenfchein rafch abwechfeln), ober : "Wo ber Teufel nicht hin tann, ba fchict er feine Grofmutter hin." Bald aber gewann ale Bezeichnung von jederlei bofen Geiftern ber Name διάβολος die Dberhand (denn "Satan" kant erft in neuhochdeutscher Zeit wieder mehr in Aufnahme) und bürgerte sich vollkommen ein, indem er seine Form kürzte (goth. diabulus, diabaulus; altfanf. diubhul, diubhal, diohol; althonbeutfch diufal, tieval, tiubil u. f. w.) und in vielfache Ableitungen (teuflisch, Teufelei u. f. w.) und Busammensegungen (Teufelemauer, Teufelezwirn u. f. w.) einging. Die Wohnung bes Tenfele bachte man fich in ber Bolle (in abyssn, baber ber noch ale Ortoname erhaltene Ausbrud Nobiefrug und die alten Benennungen des Teufels : Sellewart, Bellewirth, Bellehirt) und verlegte fie nach altgerman. mythologiicher Borftellung in ben Norben. Dort follte ber Teufel freilich mol in Banden liegen bis zum Umfturze aller Berhältniffe burch ben Antichrift (baher ber in Deutschland, Nieberland unb Ctandinavien geläufige Aubdruck : "Der Teufel ist lob"); boch durften die Teufel gleich den alten Göttern und Geistern auch überall auf, über und unter der Erde verkehren. Nach seinem innern Princip hieß man den Teufel den böfen, feinblichen, übeln, leidigen, auch (wie schon Gregor) den alten Feint und sehr gewöhnlich den valant (Berführer; auch valantinne, Teufelin, ist haufig). Erschien er in rein menschlicher Gestalt, so war er wenigstens lahm, gleich bem ebenfalls rom himmel herabgestürzten Fenergotte Berhästos (f. Bultan) des griech. und dem Schmiede Wieland (f. b.) des beutschen Mythus, und bekleidet mit grauem, grunem ober rothem Rode, gleich ben Robolben (f. b.) und Zwergen (f. b.), ben Erb-, Haus- und Herbgeistern bes verdrangten Glaubens, zuweilen auch fcmarz und rufig, feinem Bohnorte und bem Gegenfape zum reinen Gotte angemeffen. Gewöhnlich aber und zumeist wol in Ubertragung ber den german. Göttern inwohnenden Macht der Gestaltwandelung trug er vollkommene oder doch angedeutete Thiergestalt, in letterer ben beutschen Balbgeistern und ben griech. Satyrn und Faunen fich nahernd. Bald zeigte fich der Pferde-, bald der Beiefuß, die Börner und der Schwanz; bald erichien er gar als fcmarzes Pferd, als Bod, als Sau, als feelenraubender Bolf (fcon bei Gregor), als (Hollen-) hund, als Rabe (ichon bei hierennmus), als Schlange, Wurm, Drache ober Fliege, ja felbst als Hammer (schon bei Gregor, nach Jerem. 50, 23) und (Böllen-) Riegel (auch schon bei Gregor), gemahnend an den hammer Thor's (f. b.) und an den angelfächs. bosen Damon Grendel (Nicgel), dessen Mutter (Greudeles motor) wiederum des Teufele Großmutter entspricht. Die Vorstellung von der Dacht des Teufels erfuhr unter dem. wirkfainen Ginfluffe aller biefer neuen Clemente eine wefendliche Beranderung. Burde fie ei-Conv.- Ler. Bebnte Aufl. XIV.

770 Teufel

nerfeits burch ben Bufas des in der Perfon des Teufels nun großentheils concentrirten beibe ichen Glaubens ins Ungeheuerliche und fast wiederum bis jum Dualismus gefteigert, fo ginga andererfeits boch auch viele milbe und freundliche Buge ber heibnischen Gotter auf ben Late über und gaben seinem Wesen sogar eine ganz neue, humoristische und selbst spaßhaste Sie. Bie noch nach der Ginführung des Chriftenthums nebenbei den alten Gottern, fo opferte me auch juweilen bem Teufel fcmarge Pferbe, Bode ober Suhner, und bis heute bat fich be Ausbrud erhalten : "dem Teufel ein Licht anfteden." Doch murben verhaltnismäßig wenige Buge von den großen Gottern nachweislich auf den Teufel übertragen, die meiften noch m Loti und Donar (Thor), den Göttern des Feuers und des Gewitters ; daher noch die Redat arten : "Da foll ja der Teufel (Donner) dreinschlagen"; "Die (entlaufene) Gans ift jum Domm (Teufel) gegangen." Dagegen überwies man ihm fast Alles, was man fruber von Clemente geiftern niedern Rangs, von Riefen und Elben oder Bichten (baber Bofewicht, hellewich armer Bicht = armer Teufel) geglaubt hatte. Wie die Elben tonnte der Teufel erfcheine, verfdwinden, fich vermandeln; wie der Alpritter die Menfchen, wie fonft die Elben es Siebe und Blödfinnigen angethan hatten, fo mard jest die biblifche Anficht von Teufelsbefisungas geläufig, daß wir noch heute von einem "eingefleischten Teufel" reben. Auch Die große, nur froid jest etwas gefährlichere Dienstfertigkeit der Elben übernahm der Teufel, verdingte fich als Auck und trug feinen Freunden Getreibe und andere Guter, als feuriger Drache gum Schornften be einfahrend, auch Gelb au. Diefer bei Goethe naturlich jurudtretenden beibnifchen, ebifden Kaffung gehört die eine Seite des Mephistopheles im Boltsbuche vom Fauft , mitum bie andere den luth. driftlichen Teufel zeigt. Bon den Riefen empfing der Teufel Die große the fifche Rraft und die Luft am Bauen, wobei er nicht felten Steine verlor, die bas Bolt bis bien Lag bewundert; jugleich erbte er auch die riefische Tolpelei und Dummheit, welche menschie Lift und Schlauheit fast immer unterliegt. Daß gerade nach diefer Seite hin die Borftelin vom Teufel fich überwiegend ausbildete, dazu trug wefentlich bei die unter bem Schuse it Mondthums erwachsene und machtig gewordene Anficht von der Gundhaftigfeit ber Ram. Thr gemaß flecte der Teufel im gefahrdrohenden Better, dem man durch Glockenlaum, w im landverbeerenden Ungeziefer, als Mäufen, Rafern u. dgl., dem man burch Proceffism, Beihwaffer und firchliche Berfluchung begegnete. In engem Bufammenhange wiederum mitba Berrichaft bes Teufels über bie Natur ftand ber Glaube an Bererei. (S. Beren und Berente ceffe.) Bertrage mit Gottern fannte icon bas german. Beidenthum ; Bertrage mit bem Tenfe befraftigt burd blutige Unterfdrift, tommen aber erft ziemlich fpat vor : wann und mo zueff, a noch nicht erforscht; eine ber frühesten Beispiele bictet die Legende von Theophilus (f. d.). 922 tifch michtig murden fie erft burch die Berfolgungen ber Albigenfer und Balbenfer, bene fic bann, ale ber Regerstoff ausging, die icheuflichen, bis tief in ben Protestantismus hineinrichenben Berenverfolgungen anschloffen.

Gefondert von diefem bunten, unbefummert um die Bermittelung der Gegenfage balb gre figen, balb fpafhaften Bolleglauben, deffen Trummer fich in hunderte von Sagen und Dar chen gerettet haben, verharrte die officielle Rirchenlehre und die fculgerechte Theologie ba Scholafliter im Befentlichen bei den frühern Bestimmungen, höchstens noch einige Folgermya giebend und Einzelnes im Systeme gurechtrudend. Immer aber murbe auch jest ber pratife höchst wichtige Sas festgehalten, daß der Teufel teine Christenseele zum Bofen zwingen tome mahrend er felbst ewig ber Berdammis preisgegeben fei. Und wenn man einerfeits auch for feuer und Bolle immer ichrecklicher ausmalte, fo boten andererfeits boch eine ftets bereite Bulk theils die Gnadenmittel der Rirche, theils die fast zum Schrankenlosen gesteigerte Rach 🗫 ria's, welche felbft Den, ber fich bem Teufel verfchrieben, aber babei nur Bott, nicht welrich auch ihr, abgefagt hatte, erretten, ja fogar bereits Berbammte wieder aus ber Bolle mofen tonnte. In allen biefen Borfiellungen, tirchlichen wie vollemäßigen, mar Luther aufgenachten Er tampfte den Riefentampf in der eigenen Bruft und gegen die halbe Belt; er verwarf in Bwifchenftufe des Fegfeners, verwarf die Gnabenmittel der rom. Rirche, verwarf die Fürbim ber Beiligen und der Maria, und Alles, mas feiner feurigen Begeifterung fur bas reine Gottereich und Gotteswort widerstrebte, thurmte sich ihm auf zu einem ichroffen, unvermittelten Ge genfape, verkorperte fich in einer einzigen Bestalt, dem Teufel, der nun, in fast wiederum duab ftifcher Faffung, eine fo umgeheuerliche Bedeutung erhielt, wie er fie nie zuvor im Chriftentim befeffen hatte. Allerdings zwar wird auch nach Luther's Anficht ber Teufel mit Gottes but und durch Gottes Wort übermunden, wie Chriftus ihn übermunden hatte; aber bod hat er @ wirkliche und fehr gefährliche Macht. Außerhalb Chrifto regiert ber Teufel und bat bas Bal

Sottes im Menichen lästerlich verdorben. Er verursacht die kirchlichen Misbräuche, sucht die Wirfung des Gebets zu hindern, gefährdet Leben und Eigenthum, bereitet Unglück aller Art und tödtet die Menschen auf verschiedene Weise, geht aber auch Bündnisse mit ihnen ein. So wurde nun der Papst zum leibhaften Antichrist, wie es vordem Mohammed und noch früher Nero gewesen war. Die symbolische luth. Kirchenlehre gedachte des Teusels jedoch nur beiläusig, da die Grundvorstellungen von demselben als undefiritten galten, und die Schuldogmatik strebte nach einer Bermittelung der eigenthümlichen Ansichten Luther's mit den ältern scholastischen Bestimmungen, an welchen lestern sie im Wesentlichen sessibilet. In der ref. Kirche, die auch den Tauseroreismus verwarf, ward zwar der Slaube an den Teusel beibehalten, doch trat er nicht besonders hervor und erhielt sich freier von den Volksvorstellungen.

So fland die binnen awei Zahrtaufenden aus Phantasien und Philosophemen der verschiebenften Lander und Zeiten erwachfene und ihren Grundbeftandtheilen nach großentheils beibnifce Lehre vom Zeufel als Dogma in den Betenntnißfcriften aller driftlichen Religionsparteien so fest gewurzelt, daß selbst die Zausende von Scheiterhausen unschuldig verbrannter vermeinter Beren ihre furchtbare Gemeingefährlichkeit noch nicht zu lebendigem Bewußtsein brachten. Rur fehr allmalig und burch angestrengten Rampf tonnte biefe Lehre niebergeworfen werben. Den ersten erschütternden Stof gab ihr der Jude Baruch Spinoga (f. d.), dem ein Teufel Unfinn sein mußte, der nicht in anderer Beziehung Gott felbst mare : er ward von seiner Gemeinde ausgestofen. Den zweiten Streich führte der Prediger Balthafar Beffer (f. b.), indem er vom Cartesischen Standpunkte aus die Einwirtung der Beister auf die Sinnenwelt bestritt und insonderheit die herenverfolgungen befampfte: er verlor fein Amt. Balb aber mehrten fich die Angriffe. Der Jurift Christian Thomasius (f. b.) ju Salle nahm bem Teufel Pferbefuß, Borner und Schwang (1702) und gerftorte fo mit dem mittelalterlichen Bilbe bes Teufele gugleich bas natürliche Bolksintereffe an bemfelben; ferner zeigte er (1712) juriftifch die Ungulaffigkeit ber herenprocesse. Endlich bewies der Theolog Semler (f. d.) zu halle (1760), daß die Lehre von Besitungen bes Teufels nicht wefentlich driftlich fei. Die fortichreitende Forichung und Erkenntnif in der Philosophie, Medicin, den Naturwiffenschaften, der Geschichte und Exegese vollendeten bas Ubrige. 3mar tehrte fogar ber Glaube an leibliche Teufelsbefitungen und felbft unter hochgebildeten Proteftanten zurud, gewöhnlich in Berbindung mit den Ericheinungen des Thierischen Magnetismus (f. Prevorft); doch waren das nur vorübergehende Berirrungen. Auch in der Dogmatit versuchten Ginige die altere protest. Geltung bes Teufels wieder zu befestigen, indem sie auf die beiden Gabe sich stütten: die Gunde sei die Grundlage vom Werke Christi; Befen und Bebeutung der Sünde könne aber nicht verstanden werden ohne die Lehre vom Satan; allein fie hielten es boch nicht für zuläffig, die vollständige Schluffolge diefer Sate zu ziehen, und wenn sie auch bei dem Glauben an die thatsächliche Wahrheit der im Neuen Teftament ermabnten leiblichen Besitzungen bes Teufels beharrten, so mochten sie boch beren Möglichkeit in der Gegenwart nicht behaupten. Im Allgemeinen ift die heutige Theologie zu der Ansicht gelangt, daß, wie der wahre Glaube an die Borfehung nicht der Engel, so auch bie wahre Berwahrung vor dem Bosen nicht einer besondern Schupwehr gegen die Ansechtungen des Satans bedarf; daß die Borstellung von Engeln und Danionen zwar nicht der Dogmatit, aber als heisiger, obicon nicht urfprünglich driftlicher Sagentreis bem firchlichen Cultub und der driftlichen Kunft zu belaffen ift, weil fie eine Kulle ibealer Beziehungen trefflich zu versinnlichen vermag. Dem Bolte auf nieberer Bilbungestufe barf natürlich bie Wahrheit nicht verborgen und vorenthalten werden, aber feine althergebrachten Glaubensmeinungen, soweit fie noch vorhanden find, erfodern iconende Behandlung, damit nicht mit dem Berichwinben bes alten Brithums auch die Furchtbarteit des fittlich Bofen felbst vermindert und bas Anfeben der Beiligen Schrift verlett erscheine. Erft einzelne Theile und besondere Seiten der Seschickte der Lehre und Borstellungen von Teufel und Damonen haben bis jest gründliche und ericopfende Behandlung gefunden. Gine genugende ausführliche Darftellung des Bangen gebricht noch. Bgl. Mayer, "llistoria diaboli" (2. Aufl., Tüb. 1780); Horft, "Dämonomagie" (2 Bde., Ftf. 1817); Derfelbe, "Zauberbibliothet" (6 Bde., Maing 1821—26).

Tenfelsbrude heißt eine steinerne Brude über die Reuß an dem über den Sotthard führenben Alpenpasse. In einer Reihe donnernder Wasserfalle flurzt sich die Reuß unter dieser Brude weg, umdustert von hochragenden nacten Felsen. Höher ist die Straße 200 F. lang durch den Teufelsberg gehauen; die zwölf Fuß hohe und breite Schlucht, das Urner Loch genannt, wird burch eine in der Mitte eingesprengte Offnung ein wenig erleuchtet. Am Ende des Gangs öffnet In is Inministed mit feinem grunen Matten. Im Mittelalter war die Brude unter te Amme ier Samenen Brude iefmnt. Bon den Franzosen im Revolutionstriege theilmer erfirt, murte from den Strindern wieder ausgebessert, von den Russen unter Summe unter Lumin in amme jung bergefielt. In neuerer Zeit ist unfern der alten eine schönen werden unter Stude aber die Sihl, zwischen Ginsten unter Stude in Lumin Bedweiz, wird Teufelsbrude genannt.

Emristrick Asa foetida.

## 150 · ·

Emismaner. Pini. Pini. Pilrain, Malhede, Pfalrante, Pfalgraben, Pohlgram granien. Zufrich. Zumangrien nennt bas Bolt in Baiern, Schwaben, Frantmut ... Sermen be Reite einer aufammenbangenben Befestigungelinie, burch welche bie Rier men mienterfenen Theil ber Mamertilden Deutschland und namentlich die Decumatibe m. Deie munge Schupwent bertebt bald aus einer 6-10 g. breiten und mehre guf ichn Emmane mer aner Aufmittung von Steinen verfchiebener Große, über ber fich in me mmen Internumgen Rinnen von Thurmen erheben und neben welcher, auf ber norbliding um im Bernamen gerichteren Seite, noch an manchen Stellen ein fortlaufenber Grife u rimmen f. aud und und einer Erbicuttung auf fleinerner Grundlage. Gie begim n er Conau. mei mir aufem Bege im ichen Ingolftabt und Regensburg bei Sienheim, linfe m mit menter tertimer Richtung über Altmannftein, bann bei Ripfenberg über till mum und bei Bittaurg iber bie Rejat bis Gungenhaufen an ber Altmubl, wendet fit ib milita iber bie Bernis ber Bilburgftetten, bann bei Malen am Rocher vorüber und mit mmen derm ibumiten Puntt. Darauf zieht fie fich wieder nordlich binab, überfent the Am Der Beigerm und erreicht, über Murhart und Ohringen bin, bei Ofterburfen biele mitaten Linten bes Demmalbes und weiter, über Ballthurn und Amorbach bin, ben Dain: Breitenvern, a fine von Mitemberg. Cobann folgt fie, norblich ftreichenb, bem Sobenjugete Emifier, gereimerter bie Ringig unfern Bachterebach, lauft nordöftlich bis Gruningm mi Segrence Barauf uber Ulingen fich fudweftlich wendend, die Nordabhange bes Zaunus bis gegr Bingenicematad, merauf fe, mieberum nordmeftliche Richtung einschlagend, öftlich ron Bil Eme Die Baan aberimbeiter und bann bem rechten Rheinufer in geringer Entfernung bis ung rabe jegen Siegeurg bin frigt. Uber die Erbanung biefes Balle find nur hochft burffige In Binungen werganden. Emielne Theile der nordlichen rom. Befestigungen mogen fich feen auf Di Bei De Drufus berimeiben: Die Decumatifchen Felber aber icheinen um 14 b. Chr. ned beinen Connerval befeffen gu baben. Babricheinlich murbe ber fubliche vom Dain gur Denta reidend Mannied amer Dabrian vollendet und gerftorte Theile deffelben unter Probut mir Nichtige feit. Bald nad bes Probus Tobe aber mogen bie Decumatifchen Felber von bm Re mein gane d gargegeein morbin fein; unter Konftantin bilbete ber Rhein Die Greng bit Minge. Wine ind ber meiden nicht alle Theile biefes großen Balls und ber übrigen in naberer 🐟 mircher By wang gu ibm flebenben rom. Befeftigungewerte genauer imierfucht Das it von a in beime und vollftandige Erforfchung berfelben allmälig gut erwarten von te neinginder gebinden Ebaugfert ber berreffenden hiftorifchen Bereine, welche gerabe auch biefe Ausgast naubbeige die Aufmertfamten zugewendet haben. Bgl. Buchner, "Reifen auf bit Bruckermann (5 ber'e Regente 1821); Maper, "Genaue Befchreibung ber unter bem Anderen Ger Bot , Der rem. Grengwall von der Altmubl bis gur Jage" (Emne 181 Date Bannens, Beimerer (Bo. 1, Stuttg. 1841); Steiner, "Gefchichtem Bugggeren bei De Willingereit und Ereffarts unter ben Romern" (Darmft. 1854).

Fraden inn Conserve der Lobn bet Stußgottes Stamanbros und ber Nymphe Ital mat der fing von Tone boff in Bewohner nach ihm Teufter benannt wurden. Als Darband ber Großen bei der Ariebe mat wie der Großen Stad Andern ift Darbanus ber Einheimische und Chaman von der Großen Bach Andern ift Darbanus ber Ginheimische und Chaman von der beite Bogenschüpe im hellenischen Geere vor Ilie Begenschüpe im hellenischen Geere vor Ilie Be wen der gemacht der seine Gebeine mitte Bruders gerächt oder seine Gebeine mitte Ben der der beite Bogenschüpe, ein neues Vaterland zu sicht andern. S., gezwungen, ein neues Vaterland zu sicht.

1 2013 . Umawburgiensis saltus) nennt Lacitus in ben "Annalen" im

🖺 nicht fern von dem obern Laufe der Ems und der Lippe gelegene waldige Berggegend, in deren 📸 Bereiche Barus mit seinen Legionen !) n. Chr. durch Armin (f. Hermann) den Untergang ge-: , funden hatte. Gegenwärtig führt biefen Ramen die nordliche Fortfesung des Eggegebirgs bis gegen Denabrud hin oder, wie Andere wollen, nur bie gegen Bielefeld; wann und wodurch fie ihn aber erhalten babe, icheint noch nicht hinreichend erforicht und festgestellt zu fein. Bochft wahricheinlich ift die Benennung verhaltnigmäßig jung, unter gelehrtem Einfluß entftanden und hat einen andern, ältern Ramen des Gebirgszugs verdrängt, sodaß der heutige Teutoburger Bald durchaus nicht fchlechthin mit demjenigen des Tacitus zusammenfallt. Bu einer genauen Ortobestimmung des Rampfplages reichen die Rachrichten des Tacitus und des Cassius Dio nicht aus; barum haben auch die zahlreichen Untersuchungen und Schriften über die Bermannsfolacht noch zu keinem festen Ergebniffe führen konnen. Clostermeier ("Bo hermann ben Barus folug", Lemgo 1822), der das Bedeutenofte in diefer Frage geleiftet hat, fest die Schlacht zwischen Salzuffeln und Rreuzburg, unfern Detmold im Lippefchen. Effelen ("Uber den Drt ber Riederlage der Romer unter Barus", hamm 1853) dagegen sucht nachzuweisen, daß fie weiter westlich vorgefallen sein muffe, im sublichen Theile bes weftfal. Rreifes Bedum, einige Meilen öftlich von Samm.

**Tentonen** (Teutoni oder Teutones), ein german. Bolt, von den ältesten Schriftstellern stets mit den Cimbern (f. b.) zusammen genannt und nebst diesen von Plinius zu dem Hauptftamme der Ingavonen (f. d.) gerechnet, icheint feshaft gewefen zu fein im heutigen Bolfteiniichen, etwa bort, wo jest die Ditmariden wohnen, bie Jatob Grimm für Rachtonimen beffelben halt. Rach Plinius foll Pytheas biefes Bolt bereits im 3. Jahrh. v. Chr. erwähnt haben, als heimisch an der Bernfteinkufte. In die Geschichte treten die Teutonen vereinigt mit den Cimbern um 113 v. Chr. in einem gewaltigen, nach Guben gerichteten Buge, auf welchem fie bis nach Steiermart gelangten und bort, bei Roreja in ben Alpen, den rom. Conful Carbo folugen. Darauf wandten fich beibe Bolter, verftartt durch celtische Ambronen und helvetische Tiguriner, nach dem Transalpinischen Gallien, verwüsteten das Land durch mehre Jahre und folugen wiederholt die rom. Seere. Endlich 102 drangen fie in zwei Seerhaufen durch die rom. Proving gegen Italien vor, wurden aber, die Teutonen und Ambronen bei Aqua Gertia (Air in der Provence), die Cimbern auf der Raubischen Chene (bei Berona ober Bercelli), von Marius (f. b.) geschlagen und fast ganglich aufgerieben. Auch der König ber Teutonen, Teutobochus ober Teutobodus, ber mit geringer Mannichaft enttommen war, gerieth, von ben Sequanern aufgefangen, in die Bande des Siegers und half beffen Triumphaug verherrlichen, bei welchem er die neben ihm getragenen Felbzeichen überragt haben foll. Den Romern aber blieb ber Andrang biefer burch Anzahl, Rörpergröße, Aussehen und Tapferteit ichrechaften Bolterheere in lebenbigem Andenken, als eine der größten Gefahren, von benen Rom je betroffen worden war. In spaterer Beit ermahnen Pomponius Mela, Plinius und Ptolemaus wiederum feghafte Teutonen unter den Boltern Germaniens, in einem norblich ober nordoftlich von der untern Elbe gelegenen, niebrigen, fumpfigen und großen Uberfchwemmungen ausgefesten Zande, wahrfcheinlich Nachkommen Derjenigen, welche an jenen großen Zügen nicht Theil genommen hatten. — Bon dem Bolksnamen Teutoni hatten die Römer ein Abjectiv teutonicus abgeleitet, welches einige ihrer Schriftsteller (wie Martial, Claudian u. A., Cafar und Zacitus aber nie) auch in gleicher Bedeutung mit gormanicus, d. h. zur Gesammtbezeichnung aller deutschen Boltsftamme oder bes ganzen deutschen Boltes verwenden. Und bies aus der lat. Sprache entlehnte Bort brauchen in demselben Sinne seit dem Anfange des 10. Jahrh. auch lateinisch schreibende Deutsche, mahrend im 9. Jahrh. noch das aus der Muttersprache entsproffene theodiscus allgemein üblich gewesen war. Aus diesem einheimischen theodiscus, nicht aber aus senem fremdlandischen teutonicus, ftammt unfer gegenwärtiger Beltename "beutsch".

Teutich, f. Deutich.

2

•!

E:

.

.

•

5

. 5

ż:

Ŋ.

3

2;

۲.

2

i

Teras oder Tejas, der füdweftlichfte, größte und volkslichtefte der Bereinigten Staaten von Rordamerita, liegt nach einer Congresacte vom 3. 1850 zwifchen 26 und 36 1/2° n. Br., 76 und 89° w. 2. und wird begrenzt von den Staaten Louisiana und Arfansas im D., dem Inbian- und Rebrasta-Territorium im R., bem Territorium Neumexico und bem mexican. Etaate Chihuahua im B., von bem übrigen Mexico, gegen welches überhaupt ber Rio Grande bel Rorte die Grengscheibe bilbet, und von dem Golf von Merico im G. Das Gebiet des Staats, welches allein durch die mexican. Abtretungen von 1848 um nahe 2500 D.R. erweitert worben ift und beffen Flacheninhalt in feiner jesigen Begrenzung 11201 1/2 DR. (fast fo groß wie Deutschland) beträgt, bildet feinem größten Theile nach eine ungeheuere, wie der Lauf fammtlicher Fluffe anbeutet, im Allgemeinen von Rordweften gegen Sudoften geneigte Chene und gefällt hinfictlich feiner Dberflachenbefchaffenheit in drei Regionen. 1) Das Ruftenland, eine am fdwemmte, 7—23 M. breite Niederung, die, wafferreich, aber nicht moraftig, an den Flufula fomale Streifen Balbland, dazwifchen weites, im Frühjahr meift fehr na fes Prairieland w überaus üppigem, für den Anbau von Buder, Reis und Baumwolle geeignetem Boben hat m am Meerebufer felbft von einem Gurtel langgeftredter, bunenartiger Infeln und Landumga die eine Menge Stromlagunen einschließen, sowie von Sanbbanten umgeben wird und bethat teine guten Bafen befist. 2) Das fanftwellige Bugel- und Prairieland, welches in einer Brit von 33—43 M. allmälig sich hinter dem Küstenstreifen erhebt und den schönsten Theil bes a gebauten T. begreift, wo fruchtbare Savannen mit einzelnen, jedoch im öftlichen Abschnitt fet bebeutenden Baldungen wechseln, zahllose Quellen und Bäche den grünen Blumenpark duch gieben, mahrend nur der Landstrich zwischen dem Rucces und Rio Grande eine mafferanze Bufte bilbet. 3) Das Sochland, ein weites Plateau, in welches die zweite Region nach und nes übergeht und welches als die östliche Fortsesung des großen Tafellandes von Neumerico den is nersten nordwestlichen Theil bes Staats bilbet, keine hohern Gebirgeketten tragt, eigentlich un durch die Eintiefung enger Thäler und Schluchten eine unebene Dberfläche erhält; großentheiß wohl bemaffert, metallreich und mit Gichen-, Fichten- und Cedernwaldungen bestanden ift, wie fden benen fich Thaler mit bem fruchtbarften, jeber europ. Cultur fabigen Boben ausbreim, zum Theil aber auch felsig und kahl erscheint und zwischen dem Rio del Norte und Rio Past als eine völlig mafferlofe, mit Cacteen und Artemifien bebedte Buftenei auftritt. E. gabt wick jum Theil ansehnliche und schiffbare Fluffe. Der größte bavon ift der Rio Bravo ober Sto Grande del Norte (f. Rorte) an der West- und Südgrenze, der hier den Rio Pecos oder Purcos aufnimmt. Außer ihm find noch anzuführen: ber 87 M. lange Rio Rueces, ber in die Cor pub-Christibai mundet und, wie der San-Antonio, mit dem Rio Guadelupe nur eine kliz Strede fciffbar ift; ber 130 DR. lange Colorado, beffen Schiffbarteit durch eine aus zusammegetriebenen Baumstämmen 214 M von der Ründung in die Bai von Matagorda gebildete 🗫 fel gehemmt wirt; ber 239 M. lange, aber nur 43 M. weit fchiffbare Brazos; ber Trinity obt Trinibad, welcher, 130 DR. lang und jur Balfte fahrbar, in die Galvestonbai mundet; ber 87 R. lange und 22 M. für kleine Dampfboote fahrbare Neches; der 76 M. lange Sabine anda Ofigrenze; ber 325 M. lange, 87 M. weit fahrbare Red-River oder Rothe Strom (Rio Rop), welcher in Reumerico entsteht und, gegen Often in ben Miffispri fliefend, die Nordgrenze gegen Indian-Zerritory bildet, aber großentheils zu Louisiana gehört; endlich der Canadian oder Colorado, welcher den nördlichften Theil von T. durchflieft und in den Artanfas mundet. Das Klima ist in der Kustenniederung, wie an allen Ruften des Mexicanischen Meerbufens, beif. feucht und ungefund. Die mittlere Region des Landes erfreut sich einer mildern, gesundern Temperatur; das hochland aber ist icon rauber, jedoch den europ. Körperconstitutionen um fo zusagender. Hauptproducte des Landes sind Mais, Baumwolle, Taback und Reis; außerden gebeihen im Tieflande auch mehre tropische Producte, wie Zuderrohr und Indigo. Die Samtproducte des Thierreichs sind, wie in allen Savannenländern Nordamerikas, außer den don einheimischen wilden Thieren, Rindvieh und Pferde. Das Mineralreich bietet Gifen, Steinkoblen, Kupfer, Blei, Silber, Goldsand im Colorado, sowie Salpeter und Salz im Überfluß. I. zählte ohne die Indianer 1850 212592 E., worunter 331 freie Farbige und 58161 Eftaven, 1851 bereits 230000 E., worunter 63000 Stlaven, und ift die Bevolterung burch die ftarte Einwanderung aus Europa in steter Zunahme begriffen. Die Mehrzahl ber Bevölkerung ist engl. Ursprungs; Deutsche zählt man etwa 30000; von den früher im Besite des Lande gewesenen Spaniern finden sich verhältnismäßig nur noch wenige vor. Unter ben im Imen lebenben unabhängigen Indianerstämmen find die kriegerischen und raubsüchtigen Comandel (s. d.) die zahlreichsten und gefährlichsten. Geit 1845 ist X. ein Staat der nordamerik. Union und auch gang nach Art ber übrigen Staaten geordnet. Mitte 1854 maren 68 Graffchaftebezirke abgegrenzt. Die alle zwei Jahre zusammentretende gesetzebende Bersammsung besieht aus 21 auf vier Jahre und 66 auf zwei Jahre gewählten Reprasentanten. Der Souverneut, welcher auf zwei Jahre gewählt wird, bezieht einen Gehalt von 2000 Doll. Bum Congres foidt E. zwei Senatoren und zwei Reprafentanten. E. befist noch ungeheuere Striche bes iconfin Landes in den gefundeften Gegenden und Millionen fleißige Bande tonnen dort ihr Untertommen finden. 3m 3. 1850 rechnete man auf bas bebaute 639107 Acres (nur etwa 47 DR.), auf das unbebaute 14,454669 Acres (etwa 107 DM.), beibe im Berthe von 16,398747 Dol. Durch Zahlung von 10 Mill. Doll. durch die Union für abgetretene Gebietstheile werden nicht

**T**era**s** 775 •

nur die Schulden des Landes gebeckt, fondern es bleibt noch genug im Staatsichase, um Unternehmungen, wie Gifenbahnen (1853 war eine Strede von 7 M. im Bau), Kanalanlagen u. f. w., zu unterstüpen. Ende 1849 belief sich die Staatsschulb auf 12,435982 Doll., nach der Abichahung durch E. selbst jedoch, nach dem Mafe des wirklich Empfangenen, auf 6,847322 Doll. Kür den höhern und den Bolksunterricht hat der junge Staat in einer anerkennungswerthen Beise gesorgt, indem die von der Regierung für die Dotirung von zwei Landebuniversitäten, für Confessionecollegien, Primär- und Bolteschulen gemachten Berwendungen an Land und Geld überreichlich find. Bei ber Starte ber Ginwanderung und ber ausgezeichneten Fruchtbarteit des Landes ift vorauszusehen, daß der Staat T. von ausnehmender Bichtigfelt werden wird. Nest allerdings ist der Zustand noch ein primitiver und provisorischer. Der Landbau ist in T., wie in Rorbamerita überhaupt, die Bauptgrundlage und feine bedeutenoften Stapelartitel find Baumwolle und Robrauder. hieran folieft fich die Biehaucht, die durch bas natürliche Beibeland ber größten Entwidelung fähig ift. Der Sandel im Innern trägt noch mefentlich ben Charafter des Taufchandels. Der Ausfuhrhandel ift zwar in den lepten Jahren zusehende gestiegen, doch ist auch er noch von untergeordneter Bebeutimg, da die Einfuhr durch die Ausfuhr, welche faft ausschließlich in Schlachtvieh und Baumwolle besteht, noch lange nicht gebedt wirb. Die politische Hauptstadt ist Austin oder San-Felipe de Austin, am linken Ufer des Colorado, 43 1/2 M. von dessen Rünbung, mit 4000 E., die bebeutendste Stadt und der Haupthandelsplas aber Galvefton (f. b.), welches jest 7-8000 G. gablt. Außerdem find bemertenswerth: Soufton, Die fruhere Sauptftabt, am Buffalo-Bayou, welcher mit der Galveftonbai jufammenhängt, mit 4000 E.; San-Antonio de Berar, am Rio San-Antonio, eine alte span. Stadt, einst mit 10000, jeht mit taum 2000 E.; Racogboches, ein Sauptmartt für ben Biebhandel und wichtig für die Berbindung des Innern mit Louissana, mit 1500 E. und einer Universität; San-Augustine, an einem Arme des Reches, mit einem Methodistencollege, einer Universität und 2000 E.; Washington, am Brazos, mit einer Afabemie und 1200 E.; Corpus - Christi, an der Bai gleiches Namens, mit 1000 C.; Brownsville, am untern Rio Grande del Norte, gegenüber ber mexican. Stadt Matamoras, eine fleine, rafch aufbluhende Dandeleftadt, welche burch Flugbampfichiffahrt mit Laredo und mit dem Einfuhrhafen Point-Isabel durch eine Landstraße in Berbindung steht. Die Städtchen Reu-Braunfels, am Flugden Comal und nabe bem Guabelupe, mit 3000 E., und Friebrichsburg, an einem Buffuffe des Pedernales, mit 2000 E., find zwei deutsche Anfiedelungen, gegründet vom deutschen Abeleverein und in gunftiger Entwidelung begriffen. Morblicher liegt ber Grant, die Landstrecke, welche der mainzer Terasverein ankaufte, ein unbrauchbares, den Überfällender Indianer preisgegebenes Bebiet.

3

.

::

ł

1

1

:

Das gange Land gehörte fruher ju Mexico, mo es einen Theil der Proving Tamaulipas ausmachte. Im 3. 1816 grundeten hier ausgewanderte Frangofen die Anfiedelung Champ d'Afple, wurden jedoch schon 1818 von span. Truppen wieder vertrieben. Balb darauf wurde in dem megen Floridas Abtretung zwischen Spanien und den Bereinigten Staaten abgeschloffenen Bertrage Z. förmlich als ein Theil Mexicos anerkannt. Allein während der Bürgerkriege in Mexico fammelte fich hier eine Menge Abenteurer und wirklicher Anfiedler aus den Bereinigten Staaten. Ein nordamerik. Dberst Austin grundete 1823 die Stadt San-Felipe de Austin, und nach und nach wurden unter immer vergrößertem Zuströmen von Ansieblern aus den Bereinigten Staaten fehr große Streden colonifirt. Schon bamale zeigte die lettere Republit die Abficht, fich bes Landes zu bemächtigen, fah sich jedoch stets von England verhindert. 3m 3. 1834 begann indeffen von Seiten Mericos ein Rampf gegen die immer weiter um fich greifenden anglo-amerit. Anfiedler, Die fich endlich im Dec. 1835 unter Anführung Boufton's fur unabhangig und Mexico felbst den Krieg erklärten, den fie auch unter moralischer und materieller Beihülfe ber norbamerik. Union mit Glück führten. Ein Zug der Mexicaner unter Santa-Ana im April 1836 endete mit beren Riederlage bei Jacinto. Rehre andere Expeditionen, welche die Mexicaner noch in ben folgenben Sahren gegen E. versuchten, scheiterten ebenfalls, fobaf um 1840 T. als völlig consolibirte Republik bastand. Schon war T. 1837 von den Bereinigten Staaten anerkannt worden; dies geschah auch 1839 von Frankreich, 1840 von den Riederlam den und 1841 von England. Eros aller Entgegenwirfung Englands gelang auch endlich nach mehren mislungenen Berfuchen bie Bereinigung bes jungen Ctaats mit ber nordamerit. Union, indem die darauf bezügliche Bill im Congreffe der Bereinigten Staaten 25. Jan. 1845 von dem Repräsentantenhause. und 1. März vom Senate angenommen wurde. Die mexican. Regierung wollte fich nun zur Anerkennung A.s verstehen unter der Bedingung, daß es sich nicht

mit ber nordamerit. Union vereinige; allein T. verwarf diefen Plan und ward 29. Febr. 18L feierlich in die Union aufgenommen. Inzwischen rudten auch Unionetruppen in E. ein, fond gegen die Comanchebindianer als auch jum Schute gegen die Mericaner. Der hierüber w über die Grengfrage 1846 zwifchen der Union und Merico (f. b.) ausgebrochene Rrieg ber 2. Kebr. 1848 den Frieden von Guadelupe-Sibalgo gur Folge, in welchem Merico alle Unfrite auf I. und auf das bis babin beanspruchte Gebiet zwischen dem Rio Grande del Rotte m Rueces definitiv aufgab. Es waren in diesem Kriege von T. aus Gebietstheile von Reummin erobert worden. Ale nun die Bundeeregierung den Befchluf vom 7. Sept. 1850 erließ, das L diese Eroberungen an Neumerico, welches unterdessen als eigenes Territorium in die Union go treten, gurudgeben follte, entftand eine folde Aufregung im Lande, daß bereits Borbereitunge ju gewaltfamem Biberftande getroffen wurden. Erft gegen Ende bes Jahres nahm Z. die in ber Bundebregierung festgestellte Grenzregulirung an und erhielt für das Aufgeben feiner & fpruche eine Entschädigung von 10 Mill. Doll in fünfprocentigen Staatspapieren, die bis um 3. 1865 vom Staate in jährlichen Raten einzulöfen find. Ein befonderes Intere ffe hatte in ta Bwifchenzeit bas Schidfal ber beutschen Ginmanberung erwedt. Der 1844 gu Daing geftiftet beutsche Abeleverein jur Auswanderung nach T. überließ bie Leitung feines vielversprechale Unternehmens bem Prinzen Karl von Colms-Braunfels. Daffelbe gerieth aber nach ber Gim bung der Colonie Neubraunfels balb megen örtlicher Schwierigkeiten und Geldmangel fo w Stoden, daß der Pring E. verließ. herr von Meusebach, ein Preuße, der ihn erfeste, taufte Berbft 1845 im Norden jener Colonie ben Indianern einen bedeutenden Landfrich ab, wo fie ter Friedrichsburg entstand. Jest tam ein neuer Bug von mehren Zaufenden Ausmandem an, die jedoch durch den Mangel an Geldmitteln, die Ungunft der Ortlichteit, den mexican Rin und die Krantheiten des heißen Sommers 1846 in die traurigften Berhaltniffe geriethen. Ru Reubraunfels und Friedrichsburg hielten sich in gedeihlichem Zuftande. Im 3. 1847 lept Meufebach feine Miffion nieder und 1848 verabschiedete auch der mainger Berein alle fein Beamten und Agenten in T. und überließ sein Eigenthum baselbst an ben Abvocaten Rais aus Freiburg. Das Unternehmen mar fo völlig gescheitert. Rein befferes Loos als die Datfchen hatten bie 1848 unter bem frang. Communisten Cabet (f. b.) angelangten Scarier. Dat beste Wert über T. ift das von Romer: "T. mit besonderer Rudficht auf deutsche Auswende rung und die physischen Berhaltniffe bes Landes" (Bonn 1849). Bgl. außerbem Rarl, Din von Solme. Braunfele, "Teras" (Fif. 1846); Steinert, "Nordamerita, vorzüglich E." (Aubolft. 1846); Parton, "A stray Yankee in T." (Neuport 1853).

Terel, eine kleine, jum Königreich der Riederlande gehörige, 1 1/2 M. lange, nur durch der Mars Diep von der Nordspige Nordhollands getrennte Insel in der Nordsee, ist zumzessen Aheil eine blose Sanddüne, auf welcher Seevögel in unzähliger Menge nisten, weshald und wegen der Eier derselben der nördliche Theil der Insel, der früher von ihr getrennt war, des Eierland genannt wird. Die Insel wird von ungefähr 6000 E. bewohnt, welche haupssächlich Schafzucht treiben und den unter dem Namen des Terler Käses berühmten Schafkase serigm Außerdem treiben sie auch Tabacksbau und besonders Fischsang und Schifferei. Wichtig für die Schiffahrt ist die Insel, welche den Eingang in die Zundersee beherrscht, durch ihre siedere groß Rhede auf der Ostsette, wo sich sonst die Flotten der holl. Ostindiensahrer zu versammeln pflegte

und die für fich allein auch der Terel genannt wird.

Teyler van der Huft (Pieter), ein reicher Wiedertäufer zu harlem, geb. 1702, gest 1778, hat sich um die Künste und Wissenschaften bleibende Berdienste erworben, indem er der größten Theil seiner Rachlassenschaft zur Errichtung einer gelehrten Anstalt bestimmte. Dies sogenannte "Teyler's Stiftung" besindet sich in dem von T. bei seinen Ledzeiten bewohnt hause in Harlen und besteht aus einer namentlich an philologischen und naturwissenschlichen Werten sehr reichen Bibliothet, einem trefflichen physischen Apparat, einer ausgewählten Sammlung von Mineralien, nebst einem reichen Schat von Handzeichnungen und Ausschlichen meist alterer und Gemälden meist neuerer Meister. An bestimmten Tagen der Woche tam Iedermann die Bibliothet benuten. Die Stiftung zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erst der Religionsphilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und histerschen Wissenschilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und histerschen Wissenschilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und histerschen Wissenschlassenschaften von fünf Directoren. Das Gebäude seist wird durch einen Ausseher der Aunstsammlungen bewohnt, der nach dem Wissen des Erblässers ein Maler sein muß. Zede der beiden Abtheilungen zählt überdies sechs Mitglieder, die lährlich Preisfragen in den genannten Kächern aussellen; der Preis, welchen die Directoren

und Mitglieder zuertheilen, besteht in einer goldenen Medaille von 400 Sibn. an Werth. Die Preisschriften beider Abtheilungen bilden seit 1781 an eine zahlreiche Reihe von Banden. Der freiere Geist, welcher nach bes Stifters Beispiele in den Ubhandlungen herrscht, hat bewirkt, daß dieselben nicht ohne Einstuß auf die Richtung der Religionswiffenschaften in Holland geblieben sind. Auch gehört zu dieser Stiftung ein prächtig eingerichtetes Afpl zur Bersorgung von 24 alten Frauen.

Tezel (Joh.), eigentlich Diez oder Diezel, der berüchtigte Ablafframer, geb. zu Leipzig, studirte daselbst Theologie und trat 1489 in den Dominicanerorden des dasigen Paulinerkloftere, worauf er bie Erlaubnif erhielt, ju predigen. 3m 3. 1502 wurde er vom rom. Stuble gum Ablagprediger bestellt und trieb nun 15 3. lang den Ablaghandel, wobei er sich ber schändlichsten Mittel bediente, das Bolt zu betrügen. Seine Sitten und sein Banbel waren so anflößig, daß er zu Innebrud wegen ebebrecherifchen Umgange mit einer Frau gefadt und erfauft werden follte. Auf Rurfurft Friedrich's von Sachfen Fürsprache murbe er ju ewigem Gefangniffe verurtheilwund nach Leipzig in den 1834 abgebrochenen Thurm am Grimmaischen Thore gebracht. Auf tee Erzbischofe Albrecht von Mainz u. A. Fürsprache wieder freigegeben, manberte er nach Rom, erhielt vom Papfte Leo X. Ablag und wurde fogar gum apostolischen Commissarius und vom Erzbischof von Mainz zum Inquisitor haereticae pravitatis ernannt. Zest trieb er den Ablaffram noch unverschämter. Als Untercommissar des papstlichen Ablafpachtere durchreifte er Sachsen in einem Bagen, von Rittern begleitet und mit zwei großen Raften versehen, beren einer zur Aufbewahrung der Ablagbriefe, der andere für das gelöfte Geld beftimmt war und die Aufschrift gehabt haben foll: "Sobalb bas Gelb im Raften klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt." In vielen Städten wurde er feierlich eingeholt, und hatte fast überall reiche Ernten, indem er für jeden Mord, Meineid, Chebruch u. f. w. Seilung anbot. Dies trieb er ungeahndet, bis Luther 1517 durch feine Thefen dagegen fich erklarte. X.'s gegen Luther geschriebene Gase verbrannten die Studenten auf dem Markte zu Bittenberg; er selbst erhielt nachher von dem zur Schlichtung des Streits gesendeten papfilichen Kammerer, Karl von Miltis, einen nachbrucklichen Berweis. 3m 3. 1518, nachdem er zu Frankfurt a. b. D. Die theologische Doctormurbe erhalten batte, tehrte er in bas Paulinerflofter gu Leipzig gurud, wo er bald nach der leipziger Disputation im Aug. 1519 an der Peft ftarb. Er murde in der Paulinerkirche, jest Universitätskirche, zu Leipzig begraben; allein da 1643 ein Theil dieser Kirche zu Gunsten der Festungswerke abgebrochen wurde und bei bieser Gelegenheit sein Grab außerhalb der Rirche tam, fo ift bavon teine Spur mehr vorhanden. Bgl. Bogel, "Leben Z.'s" (Lpg. 1717); Sofmann, "Lebensbefchreibung T.'s", herausgeg. von Poppe (Lpg. 1844).

Thaarup (Thom.), ein geschäpter ban. Dichter, geb. zu Ropenhagen 21. Aug. 1749, seit 1794 eine Zeit lang Mitglied ber Theaterdirection, flarb als privatisirender Gelehrter auf einem Bauerngute in der Nahe hirscholms 1821. In seinen zwei idplischen Dramen "Das Erntefest" und "Peter's hochzeit" schlig er die tiefsten Saiten des Nationalgefühls an. Mehre der eingelegten Lieder sind noch im Munde des Bolles und werden es immer bleiben. Als Lyriter neigte er sich zu sehr zu der rhetoristrend pathetischen Weise hin; doch ist sein "Lied von der Baterlandsliebe" durchaus classisch und vollendet. Seine "hinterlassen poetischen Schriften"

gab 1822 Rabbet heraus.

Thaderan (William Matepeace), berühmter engl. Humorift, ist der Sohn eines höhern Beamten der Offindischen Compagnie und wurde 1811 zu Kaltutta geboren. Rach England geschickt, um dort seine Erziehung zu erhalten, lernte er aus eigener Ersahrung das Schulspstem tennen, welches er später in der Weihnachtserzählung "Doctor Birch and his young friends" geschildert hat. Hierauf brachte er einige Semester auf der Universität Cambridge zu, verließ sie aber beim Tode seines Baters, ohne zu promoviren, und ging nach London, wo er sich ganz den Berstreuungen des fashionabeln Lebens hingab. Unter solchen Genüssen schwolz bald sein ererbtes, nicht unbeträchtliches Bermögen so zusammen, daß er an einen Broterwerd denten muste und 1834 sich nach Paris begab, um bort ein fünstlerisches Talent auszubilden, das er an sich zu bemerken glaubte. Eine kurze Lehrzeit in den franz. Ateliers überzeugte ihn von seinem Irrthume; er blieb sedoch in Paris, verheirathete sich mit einer schönen Irländerin und begann seine schriftstellerische Laufbahn als Berichterstatter für die von seinem Stiefvater gegründete Zeitung "The constitutional". Das Unternehmen schlug zwar sehl und muste bald ausgegeben werden, indessen max T. dadurch in der sondoner Presse bekannt geworden; nach England zurückgesehrt, trat er mit "Fraser's maxazine" in Berbindung, und die für dieses Blatt gelieferten "Yellow plush papers" und "Snob papers" machten das Publicum auf ein humoristisches Kalent auf-

mertfam, bas burch feine Scharfe an Swift, burch feine Gemuthlichkeit an Fielding erinnen Auch für "Punch" schrieb er zahlreiche größere und kleinere Artikel, die sich durch ebenso beifen ben als feinen Bis auszeichnen. Seine Berichte über parifer Buftande gab er 1840 unter ben Titel "Paris sketch-book" heraus, welchem 1842 bas mit graphischen, von ihm felbft grie neten Mustrationen versebene "Irish sketch-book" und 1846 bie "Notes of a journey foa Cornhill to Grand-Cairo" folgten. Alle biefe Schriften, fowie andere Novellen und Sfigen, w "The great Hoggarty diamond", "Mrs. Perkins' ball", "Our street", die anfangs in Sourade veröffentlicht und spater einzeln herausgegeben wurden, erichienen unter bem Pfeubonum B. chael Angelo Titmarfh. Unter feinem eigenen Ramen trat er erft 1847 mit "Vanity fair" berm, welches Werk ihn auch dem Auslande als einen der ersten Sittenmaler unferer Zeit barfiellte. De Reime bagu find allerdings ichon in feinen frühern Berten vorhanden, hier aber mehr entwidt und zu völliger Reife gebieben. "Vanity fair" ift ein frifcher, fraftiger, obwol mit etwas zu fin ten Schlaglichtern ausgestatteter Abbrud engl. Sitten und Eigenthumlichteiten, in welchen it Welt, wie fie ift, namentlich ber felbstfüchtige, herzlofe, scheinheilige, pharifaifce Theil ber Bet gefchilbert wird. Ein Penbant baju ift "Pendennis" (1850), ber daffelbe Thema behante und wozu bie eigenen Erlebniffe L.'s ben Stoff liefern halfen. Ein hiftorifcher Roman "Bmond" (1852) hatte weniger Erfolg, woran nicht fo fehr bie Schwache ber Intrigue foul we als ber Umftand, bağ es ihm tros bes fichtlichen Strebens nach gefchichtlicher Treue an innen Bahrheit fehlt; doch läßt fich an manchen Stellen, namentlich in der Charatteriftit, Die frifige Feber und martige Darftellungsart bes Berfaffere nicht vertennen. Biel gelungener find enige fleinere Stiggen, wie ber burleste Roman "Rebecca and Rowena" (1849) und die Riefennvelle "The Kickleburies on the Rhine" (1850). 3m herbft 1852 unternahm E. einen Auflug nach den Bereinigten Staaten, um bort bie mundlichen Bortrage über engl. Dichte p wiederholen, die er bereits in verschiedenen Stabten Großbritanniens gehalten und die nachte unter bem Zitel "The English humorists of the eighteenth century" (Lond. 1853) argumet erfdienen. 3m Det. 1853 begann er die Berausgabe eines neuen Romans in monation be ten, "The newcomes", der fich in Stil und Tendeng feinen frühern Arbeiten anschlieft. 23 Berte find faft in alle europ. Sprachen überfest worden.

Thais, eine berühmte griech. hetare, aus Athen geburtig, wußte Alexander d. Gr. für fie gu gewinnen und folgte ihm auf seinem heereszuge nach Asien, wo sie, um sich für die ver Kerres einst gegen ihre Baterstadt verübten Grausamkeiten zu rachen, den berauschten Gelichten bei einem Gastmahle zu Persepolis veranlaßt haben soll, die alte Königeburg der Perlen in Brand zu steden. Nach Alexander's Tode vermählte sie sich mit dem ägypt. Könige Prolemant Lagi und gebar diesem zwei Sohne und eine Tochter, Irene, die nachherige Gatein der Linigs

Eunostus von Soli.

Thal, Thalbildung. Thaler nennt man befanntlich die langgeftrecten Bertiefungen ba Erdoberfläche, die in der Regel von einem Bache oder Flusse durchströmt werden. Je nachte Richtung ber Thaler, welche in Gebirgefetten liegen, unterscheibet man Langen., Quer- m Rabienthaler. Die Entstehungsweise der Thaler ift sedenfalls eine verfchiedenartige. Einig find offenbar nur durch Bafferausmaschung gebildet, so die meiften in ebenen Gegenden. Dick nennt man Erofionethaler. Die Auswaschung berfelben ift aber nicht immer von ber Der fläche herein, sondern zuweilen unterirdisch erfolgt. So gibt es namentlich in einigen aus Aufftein bestehenden Gebirgegegenden, 3. B. im Rarft bei Trieft, Thaler, die dadurch entstanden daß unterirbifche, in Spalten und Boblen ablaufende Gemaffer biefe nach und nach fo weit auf gewaschen haben, bis die Dece einstürzte und sich baburch eine Reihe von trichterförmigen Erb fällen bildete, welche fich nach und nach zu einer Thalrinne verbanden. Biele Gebirgechalte find bagegen offenbar durch gewaltige Berfpaltung bei Erhebung ber Gebirge veranuft und bann erft burch bas barin abfliegenbe Baffer zu ihrer gegenwärtigen Geftalt und Bein ausgewaschen. Man nennt diese Spaltenthaler, und wenn fich dabei eine Aufrichtung ber Schichten ju beiden Seiten der Thalachfe ertennen laft, Erhebungsthaler, ober aber, wenn bie Schichten von beiben Seiten ber Thalachfe gufallen, Gentungsthaler. Dergleichen tommen aber nicht nur in eigentlichen Bebirgen, fonbern auch im Sugellande vor. 3mei fcone Beifpiele von Er hebungethalern find im nordbeutschen Bugellande die von Pormont und Driburg.

Thalberg (Sigismund), ausgezeichneter Pianofortevirtuos, geb. 1812 zu Genf, ein wturlicher Sohn des 1854 verstorbenen f. f. Dbertammerers Grafen Dietrichsstein, bildet is zu Wien unter Sechter, besonders aber unter hummel und erregte schon als Knabe durch ungewöhnliche Fertigkeit und Pracifion seines Spiels Bewunderung. 3m 3. 1830 mm

nahm er feine erfte Runftreife burch Deutschland, auf welcher er bereits bedeutende Erfolge errang. Dierauf 1834 jum taifert. Rammervirtuofen zu Wien ernannt, fpielte er mehrmals gu Seplit vor ben bort anwesenden Monarchen, die ihn mit Lob und Geschenken überhauften. Gegen Ende 1835 ging er nach Paris und erlangte allmälig europ. Berühmtheit. Rachbem er einige Monate in London verweilt, tehrte er 1837 nach Bien jurud. Gine abermalige Reife nach England trat er 1839 an, bei welcher Gelegenheit er auch in Leipzig, Berlin und Samburg Concerte gab. Daffelbe that er 1840 in Munchen, fpater in Paris. 3m 3. 1845 mit ber Tochter des Sangers Lablache vermahlt, lebt I. feitdem abwechselnd zu Wien, Paris und London. Dbgleich fein fauberes und glattes Spiel fich burch hochfte Elegang und Robleffe wie burch eine bewundernsmurbige Soliditat auszeichnet, fo machen biefe Eigenschaften boch einen fühlbaren Mangel an Geist und eine gewisse Ruble bes Bortrags auf die Dauer nicht vergeffen. Seine gablreichen Compositionen für das Pianoforte geboren dem Salongenre un und bestehen meift in eleganten und bankbaren Arrangements nach beliebten Opernthemen ; folange ber Componift reifte und biefelben in feinen Concerten mit feiner bekannten Bollenbung vortrug, erfreuten fie fich bes allgemeinften Beifalls, fangen feboch feitbem an, in ben Bintergrund ju treten. Berthvoller find feine Ctuden fur das Pianoforte. Beniger Beifall haben feine Liebercompositionen gefunden, wie benn auch feine romantische Oper "Florinda" (Text von Scribe), die 30. Juni 1851 in London zur Aufführung kam, nur geringen Erfolg erlangte. Mit großen Erwartungen fieht man dem bevorftehenden Erscheinen von E.'s großer Mavierschule entgegen, für deren Manuscript ihm der Berleger das hohe honorar von 20000 Fres. zahlte.

Thaler bezeichnet in der Munzwissenschaft jede Silbermunze, welche mehr als ein Loth wiegt. Der Ursprung des Ramens liegt in dem Namen des Orts Joachimsthal, wo diese große Munze zuerst ausgeprägt wurde. Ursprunglich Joachimsthaler (s. d.) genannt, ließ man später, wo auch an andern Orten selbige Munze geprägt wurde, das Joachim weg. Im engern Sinne versteht man unter Thaler alle groben Courant- und Rechnungsmunzen im Werthe von 30 Silber- oder Neugroschen, 24 guten Groschen, 48 Schillingen oder 90 Kreuzern.

١

I

Thales, einer der fruheften griech. Philosophen und Stifter ber ionischen ober phyfischen Schule, in der Mitte des 7. Jahrh. v. Chr., aus Milet in Kleinasien gebürtig, widmete sich, um öffentliche Angelegenheiten wenig bekummert, ausschließend speculativen Forschungen und foll noch in seinen fratern Jahren mehre Reisen nach Agupten unternommen, bort die Bobe ber Ppramiden berechnet und den Unterricht der Priefter Diefes Landes genoffen haben. Bon feinem politifchen Leben wird nur fo viel berichtet, daß er den Joniern den Rath ertheilte, durch ein gemeinschaftliches Bundnif fich gegen die drohende Macht der Perfer zu schüten und Teob zum Mitteipuntte bes Bunbesftaats ju machen, ferner, bag er die Milefier von einer Berbindung mit Kröfus gegen Cyrus abhielt. Dem philosophischen Untersuchungsgeifte gab er baburch zuerft eine bestimmte Richtung, bag er ein Grundprincip aller Dinge aufstellte. Diefes glaubte er im Baffer, das er fich vielleicht als caotifche Flüffigkeit dachte, gefunden zu haben, aus welchem Alles entstanden fei und fortwährend entstehe, sowie Alles auch wieder in daffelbe aufgeloft werde. Db er aber außer diesem materiellen Principe oder Grundstoffe noch ein höheres formales Princip oder eine Grundfraft unter dem Namen Gott oder Beltfeele angenommen und welche Borflellungen er überhaupt von Gott ober Beltfeele gehabt habe, lagt fich bei dem Biberfpruche ber alten Schriftfteller taum ausmitteln, obgleich ihm mehre berfelben und namentlich viele Rirchenväter bestimmte theistische Erklärungen beilegen. Geine eigenen Lehren pflangten fich nämlich Jahrhunderte lang nur durch mundliche Überlieferung fort, bis fie spatere Philosophen, besonders Aristoteles, aufzeichneten. Namentlich war dies auch mit einer Menge trefflicher Gnomen ober Sentengen ber Fall, die man ibm, wie bas berühmte "Ertenne bich felbst", auschrieb und die ihm eine ehrenvolle Stelle unter den Sieben Weisen (f. b.) erwarben. Ebenfo find die Nachrichten über den Umfang feiner aftronomischen und mathematischen Renntniffe schwantend. Gewöhnlich nimmt man an, daß er das Jahr auf 365 Tage bestimmte und den Joniern den Eintritt einer Sonnenfinsterniß voraussagte. Letteres welft nun zwar auf eine genauere Befanntichaft mit dem Sonnenspsteme bin; mahrscheinlich aber grundete fich diefe Borausfebung nicht auf eigene Beobachtung und Berechnung, fondern auf eine vorausgegangene Mittheilung ägypt. Priester. Bemerkenswerth bleibt dabei immer, daß bie von ihm gegrundete Schule die Geftirne als bloge Korper, nicht mehr als gottliche Befen, wie fie bet Bolteglaube nahm, zu betrachten begann. Geine vorzüglichsten Schüler waren Angrimander und Pherecydes. Bgl. Ritter, "Geschichte der ionischen Philosophie" (Berl. 1821).

Thalia ober Thaleia, eigentlich die Blühende, ift eine ber neun Mufen (f. b.), welche spater besonders als Muse der Komödie und als Borsteherin bei Festschmaufen betrachtet wurde. Bon ihr und Apollo sollen die Korybanten abstammen. In der modernen Mythologie git sie im Allgemeinen für die Beschüßerin des Schauspiels und ihr sind die Theater geweiht. Gine andere Thalia gehört zu den Chariten.

Thampris oder Thampras, ein berühmter griech. Sanger ber mythischen Beit, aus The geburtig, lebte noch vor homer und wurde der Sage nach in einem Wettstreit von den De sen bestigt und seiner Augen wie seiner Aunst beraubt. Als ausgezeichnet wird sein Spiel mit Gesang von den Alten gerühmt, daber auch Plato seine Seele in der Nachtigall fortleben läte.

Thane (angelsächs. Thegn, wovon theguian, neuhodbeutsch bienen), im Lat. gewöhnlich mit minister übersett, hießem zur Zeit der angelsächs. Derrschaft die die Gefolgschaft (gesida, comitatus) eines Fürsten bildenden Dienstmannen, an welche später, als die Fürsten die Beseing der früher durch freie Volkswahlen vergebenen Amter erlangt hatten, mit der weiten Ausbildung des Feudalstaats auch die verschiedensten Amter, wie die eines Caldorman, Derzogt, Grafen, Richters, ja sogar eines Bischofs übertragen wurden. Mit dem Worte Thane war in England selbst ein bestimmter Rang nicht bezeichnet. Erst nach der normannischen Eroberung erscheinen die Thane des Königs als identisch mit den Baronen, während die niedern, weniger einslußreichen Thane etwa die Stellung der Landed gentry inne hatten. Rach Heinrich II. werden die Thane in England nur noch selten erwähnt. In Schottland jedoch war Thane bis Ende des 15. Zahrh-ein höherer Titel, welcher etwa dem eines engl. Earl entsprach und diesen auch später verdrängt wurde.

Thapfacus ober Thapfacum, eine alte berühmte handelsstadt in der Landschaft Palmerene in Asien, am westlichen Ufer des Euphrat, bildete in frühester Zeit den gewöhnlichen über gangspunkt über diesen Fluß, der hier auch von Darius und Alexander d. Gr. überschimm wurde. Außerdem wurde sie dadurch wichtig, daß sie Eratosihenes zum Mittelpunkt seiner Ressungen mählte. Später erhielt sie von Seleukus Nikator den Namen Amphipolis, und bei seige Fleden Deer oder Deir soll in und auf den Trümmern der alten Stadt erbaut sein.

Thapfus, eine feste Stadt an der Nordfuste von Afrika, sublich von Leptis parva, unweit des Eingangs zur Reinen Syrte, auf einer Halbinsel gelegen, wurde durch die Schlacht berühmt, die hier Casar 6. April 46 v. Chr. der Pompesanischen Partei lieferte und durch die a den Afrikanischen Krieg beendete. — Auch auf der öftlichen Kuste von Sicilien, nördlich was Syrakus, anfangs zu dem Gebiete von Hybla, dann zu dem von Syrakus gehörig, sag einegriech. Stadt Thapfus auf der gleichnamigen Halbinsel, die sest Penisola delli Magnisi helßt.

Thaer (Albr.), Grunder der Akademie des Landbaus zu Möglin (f. d.), wurde 14. Rai 1752 ju Celle im Sannoverischen geboren, mo fein Bater Sofmedicus mat. Geinen erften Umterricht erhielt Z. durch Sauslehrer. 3m 3. 1771 bezog er die Universität ju Gottingen, won Medicin und Philosophie studirte und 1774 als Doctor promovirte. Er kehrte nun nach Celle gurud, wo er zu prakticiren anfing. Rach bem Tobe feines Baters trat er in beffen Stelle ein; aber durch Blumen- und Gartenbau wurde er fehr balb der Landwirthschaft zugeführt. Som 1774 fcried er eine "Einleitung gur Renntnif der engl. Landwirthfchaft" (3 Bbe., 3. Aufl., Hannov. 1816). 🛮 Sm J. 1799 begann er die Heraubgabe der "Annalen der niedersächs. Landwirthschaft" (3 Bde., 1798-1804). Sein Bunfch, einen größern landwirthschaftlichen Bir tungetreis im Sannoverifchen zu erhalten, wurde durch den Krieg zu nichte. Um fo bereitwillige nahm er den Ruf an, der 1804 von Preugen aus an ihn erging. Der Konig ertheilte ihm den Titel eines Geh. Ariegerathe und einen Landbefit von 400 Morgen im Deerbruche, ben er aber bald gegen Möglin vertauschte. Reben der Einrichtung dieser Birthschaft beschäftigte a fc auch noch viel mit ichriftstellerischen Arbeiten, von benen besonders die "Annalen bes Aderbaus" ju ermahnen find. 3m 3. 1807 errichtete er bie landwirthichaftliche Lehranftalt ju Mog lin. Um diefe Beit fchrieb er fein großes Bert "Grundfase ber rationellen Landwirthfchaft" (4 Bbe., Berl. 1809-10), welches in fast alle europ. Sprachen überset wurde. Bei ber Rotganisation des preuß. Staats 1807 wurde T. die Stelle eines Staatsrathe übertragen, in mdcher Eigenschaft er bedeutenden Antheil hatte an ben agrarifchen Gefegen gur Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe. 3m 3. 1810 murbe er Profeffor der Landwirthschaft an der Universitat du Berlin und vortragender Rath im Ministerium des Innern. Im folgenden Jahn grundete er die fo berlihmt gewordene Schaferei, worauf er 1815 Generalintendant ber tonig Stammichafereien wurde. Nachdem er ichon 1818 feine Entlassung als Professor an der Univerfität genommen, wurde 1824 Möglin zu einer königl. Alademie des Landbaus erhoben. L

starb 26. Oct. 1828. Seine hauptfächlichsten Berdienste um die Landwirthschaft bestehen in der Anwendung der Naturwissenschaften auf die Landwirthschaft, in der Begründung des Calculs über Productionskoften und Sewinn, in der Entwicklung der Begriffe von Roh- und Reinertrag, in der Einführung der Fruchtwechselwirthschaft, der größern Ausdehnung des Kartosselbaus, der Anwendung der Statit auf den Landbau, der Entsesselnung des Grund und Bodens und der genialen Bearbeitung der Schafzucht mit Wollenntniß. Ihm zu Ehren wurde 1843 von der Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Leipzig der Grundstein zu einem Denkmale gelegt, welches, von Rietschel entworfen und in Erzguß ausgeführt, 28. Sept. 1850 enthüllt wurde. Außerdem soll ihm von den preuß. Landwirthen ein Denkmal in Berlin errichtet werden. Lgl. Körte, "Albr. L." (Lpz. 1839).

Tharand, Städtchen im Königreich Sachsen mit 1900 E., liegt an der Bilden Beiseris, 2 M. von Dreeben, mit welchem es durch eine Gifenbahn verbunden wird, und 21/2 M. von Freiberg. Der romantische Weg burch ben ebenfo pittoresten wie fruchtbaren und gewerbreichen Plauenfchen Grund und das mit fcon bewaldeten Bergen eingefchloffene tiefe Thal, worin das Stadtchen liegt, macht baffelbe ju einen fehr befuchten Puntte. Der Drt hat eine fdmache Gifenquelle, die als Heilquelle jedoch wenig benutt wird, desgleichen eine Kaltwasserheilanstalt und ein neu errichtetes Riefernabelbad. Die hauptfachliche Erwerbequelle der Bevolkerung ift jedoch die hier befindliche königl. Akademie für Forst- und Landwirthe. Nachdem Beinr. Cotta (f. d.) 1811 feine Privatforftlehranftalt von Billbach hierher verlegt hatte, wurde biefelbe 1816 zu einer königl. Akabemie erhoben und mit ihr 1830 eine landwirthschaftliche Abtheilung verbunden. Die Atademie, die zwischen 70-80 Boglinge zahlt, genieft eines europ. Rufs theils durch den Berein von feltenen Lehrfraften (von Berg, gegenwartig erfter Director, Stochardt, Prefler, Stein u. f. w.), theils durch ihre trefflichen Ginrichtungen und Lehrmittel. Ihre Sammlungen, die Bibliothet, ein ausgezeichnetes chemisches Laboratorium find in dem 1847—49 erbauten Atademiegebaude vereinigt. Bu der Atademie gehören ein botanischer Garten und ber Forstgarten, welcher febr reich an Pflangen für die Forst- und Landwirthichaftebotanit ift. Dhuweit bes lestern befindet fich bas Grab. Cotta's, die fogenannten 80 Eichen, und unter ben Anlagen ber Umgebung find die Beiligen Ballen, eine alte ich ne Buchenwaldpartie, die bekanntesten.

Thasos, jest Taffo, auch Tafcus, eine nicht unbedeutende fruchtbare Insel im Agaischen Meere, an der Kuste von Thrazien, hatte im Alterthume überfluß an Wein, sowie an edeln Metallen, vorzüglich an Gold. Sie war ein alter Stapelplaß der Phönizier, die hier Bergwerke anlegten, welche Herodot noch vorfand, und einen eigenthümlichen religiösen Cultus, besonders des hercules, einführten. Später wurde sie von Einwanderern aus Paros beset und gehört setz zur europ. Türkei. In neuester Zeit hat man mehre wichtige Alterthümer daselbst entdeck, die von Protesch in der Abhandlung "Dell"isola di Taso" in den "Aui dell" academia romana

d'archeologica" (Bb. 6, Rom 1835) beschrieben worden find.

Thaffilo, ber lette Bergog in Baiern aus bem Stamme ber Agilolfinger (f. d.), war feche Sahre alt, ale er 748 seinem Bater Dbilo folgte. Schon im nachsten Jahre wurde er von Gripho, bem Salbbruber Pipin's bes Rleinen, bes nachherigen Ronigs ber Franken, vertrieben, jedoch durch Lestern, der fein Bormund war, wieder in fein vaterliches Erbe zurudgeführt. Unter Dipin machte er den lombard. Feldzug mit und 757 übernahm er felbst bie Regierung feines Erbherzogthums. Er zog hierauf im Gefolge Pipin's gegen ben Berzog von Aquitanien, ber nach Unabhängigfeit ftrebte, und gewiffermagen durch bas Beifpiel deffelben bewogen, ftrebte er die fruhere Gelbstandigkeit feines Daufes wiederzuerlangen. T. trennte fich vom Ronige, kehrte in fein Berzogthum gurud, entriß ben Clawen bas Pufterthal (in Tirol) und Rarnten, vermabite fich mit Liutberga, ber Tochter bes letten Ronigs ber Longobarben, Defiberius, und ernannte eigenmachtig feinen altesten mit ihr erzeugten Cohn Theodo 778 jum Mitregenten. Rarl d. Gr., nachdem er die Sachsen besiegt und die Longobarden fich unterworfen, ging indeffen daran, T. zu demuthigen, der aber 781 von neuem dem Könige Treue fcwur und Verzeihung erhielt. Ein Gewaltstreich, den T. 784 verübte, brachte ihn abermale in die Gefahr, sein Berzogthum zu verlieren; boch auch biesmal verzieh ihm Karl, bem er aber nun feinen Sohn Theodo jum Burgen stellen mußte. Durch biefe Demuthigung erbittert und von feiner Gemahlin aufgereigt, fuchte T. einen verratherifchen Bund gegen ben Konig Rarl gu ftiften. Diefer aber tam ihm zuvor und ließ ihn 788 auf dem Reichstage zu Ingelheim, wohin T. unbedachtfamerweise gegangen mar, verhaften. Begen Sochverrath einstimmig jum Tode verurtheilt, ermirfte ihm der König bas Leben; doch mußte er in bas Riofter zu St. Goar gehen. Es wurde nicht nur bat

herzogthum Baiern ale ein verwirktes Lehn eingezogen und von frant. Grafen verwaltet, fo

bern auch das Erbaut ber Agilolfinger ging auf neue Befiger über.

Thatbestand (corpus delicti) nennt man im Criminalrechte im Allgemeinen den Inbenif von Erscheinungen, welche eine ftrafbare handlung bilden. Er zerfällt in den fubjectiven 21m beftand, b. i. die innere That, wohin inebefondere die Lehre von Dolus (f.d.) und Culpa (f.t.) gehört, und den objectiven Thatbeftand, den man auch wolhlos Thatbeftand nennt, d.i. it außern factifchen Merkmale, welche jum Begriff eines Berbrechens geboren, j. B. der Ex eines Menfchen, welcher durch die Einwirkung eines Andern erfolgt ift, die Entwendung eina Sache aus dem Besis, ohne Gewalt oder mit Gewalt u. f. w. Diese factischen Merkmale find bei manchen Sandlungen an den hinterlaffenen Spuren bemertbar, g. B. Die einem Denfon zugefügten Berlepungen, die geschriebene oder gebruckte Rebe; bei andern find fie ohne folge Spuren nur im Bedachtniffe vorhanden, wie die blos gesprochenen Borte u. f. w. Gin Crimnalproceg nuß ftete von einem gehörig festgestellten Thatbestand ausgeben, welcher bie unenbehrliche Grundlage beffelben ift. Ganglicher Mangel bes Thatbestandes wird burch fein G. ftandniß genügend erfest. Das nachstliegende Mittel zur Feststellung (Erhebung) des Thate ftandes ift die Einnahme eines Augenscheins, wo nothig unter Zuziehung von Sachverftandiga. Coweit berfelbe aber nicht ober boch nicht vollständig durch unmittelbare Anschauung ante mitteln ift, niuffen andere Beweise aufgesucht werden, welche bas begangene Berbrechen ju Gewifheit machen, und ohne biefe tann von Rechts wegen die gefestiche Strafe nicht ertie fprochen werden. Bur Ausmittelung des Thatbeftandes muß in febr vielen Fallen, g. B. ba Bergiftungen, bei der Frage, ob ein Kind lebend zur Belt getommen ober nicht u. f. m., die Arneimiffenschaft ber Rechtspflege bie Band bieten.

Thatfache (res in facto posita) heißt Alles, was als ein Dafeiendes und Gefchenes burd äußere oder innere Bahrnehmung erhartet werden fann. Thatfachen tonnen daher nur am kannt ober nicht anerkannt werden. Sie find nicht wie die Gebanken und Meinungen ein Gege-Rand des Streits, der in Beziehung auf fie nur dann entstehen tann, wenn es zweifelhaftik ob eine Thatsache geschenen sei oder nicht. Die bewußtvolle Auffassung von Thatsachen ist ik Erfahrung; ber Grundfat bes Empirismus (f.b.) ift, nichts anzuerkennen, was fich nicht burd Thatfachen belegen lagt. Die Erfahrung ift entweder eigene (Autopfie) oder fremde; darwi bezieht fich ber fogenannte Zeugenbeweis, auf welchem alle hiftorifche Renntnis beruht. — In der Jurisprudenz heißt Thatfache die materielle Grundlage eines Rechtsstreits und richm lichen Urtheils. Werden die Thatfachen von der andern Seite nicht zugegeben, fo entfieht ein doppelte Richtung des Dechtsftreits : die Thatfrage (quaestio facti) und bie Rechtsfrage (quaestio juris), welche beide einander bedingen. Der Regel nach niuß erft die Thatfrage enticien werben, ehe barauf bie rechtlichen Grundfage angewendet werben tonnen; allein Thaffacen, welche auf die rechtliche Entscheidung teinen Ginfluß haben, muffen als unerheblich gurudge wiefen werden. Wer eine Thatfache fur fich anführt, muß fie beweifen. Notorifche Thatfachen, d. h. folde, welche als allgemeine Ereigniffe bekannt find, bedürfen keines Beweises. Darauf, daß, wenn gemiffe Borderfage entschieden find, auch die Folgerungen fo lange ale richtig ange nommen werden muffen, bie bas Gegentheil bargethan wird, beruht die fogenannte Prafum tion (f. b.), indem hier Derjenige, welcher eine Abweichung von dem Regelmäßigen für fic arführt, Derjenige ift, welcher eine Thatfache behauptet. Wer g. B. Gigenthumer eines Gruntftude ift, muß fo lange für einen vollen und in feinen Rechten unbeschräntten Gigenthumer ge halten werden, bis ein Anderer eine Befchrantung, etwa eine Gervitut, beweift. Sind hingego bie Grundflude eines Bezirts im Allgemeinen gewiffen Laften ober Befdrantungen bes Cigathums unterworfen, etwa der Zehntbarteit, Frohnpflichtigkeit u. f. m., fo ift die Befreims eine Thatfache, welche erwiesen werden muß. Dem Staate liegt daran, daß die Rechteverballe niffe ber Burger möglichft gesichert finb. Daher wird oft ber Beweis einer Thatfache nur in gewissen Fristen und Formen zugelassen; so z. B. der Beweis eines Bertrags über 50 Thir. nur durch schriftliche Urkunden.

Than ift ein mafferiger Riederschlag aus der Luft an Pflangen und andern Dingen, im Sommer in Gestalt von Tropfen, im Winter als Reif sichtbar. Die hauptsächlichsten Umflande und Erscheinungen seiner Bildung sind folgende. Er sett sich nur in heitern und windstillen Nächten in beträchtlicher Menge ab. In bewölften, wenn auch ruhigen Nächten, oder bei Bind, wenn auch der hinmel heiter ist, bemerkt man nur einige Spuren davon, und nie bildet er sich unter dem vereinigten Einstusse von Wind und trübem himmel. Eine leichte Bewegung der Luft begünstigt indes vielmehr die Thaubildung, als daß sie ihr entgegen ware. Der Thu

khlägt sich vorzugsweise an freistehenden Körpern nieder; doch werden einige Substanzen leichter und reichlicher mit Thau bedeckt als andere. Der Thau enisteht, wie Wells gezeigt hat, badurch, daß in der Racht bei beiterm himmel die frei liegenden Rorper ihre Warme gegen ben hellen himmel ausstrahlen und badurch fo weit abgefühlt werden, daß die in der umgebenden Luft befinblichen Bafferbampfe nicht mehr gelöft bleiben tonnen. Diefe fchlagen fich bann als Thau oder Reif (lesteres, wenn die Temperatur des Körpers, auf welchem der Niederschlag geschieht, unter dem Gefrierpunkte ist) nieder. Der Thau fällt daber um so reichlicher, se mehr die Luft Wasserbämpfe enthält und je stärker die Abkühlung wird. Co fällt er stark in feuchten Rüftengegenden, mahrend er im Innern großer Continente, namentlich in den Wüften Afiens und Afritas, fast gang fehlt. Begen der guten Barmeleitung und geringen Barmeftrahlung bebeden fich polirte Metalle weniger leicht mit Thau als andere Korper, j. B. als ein Floden Bolle, beffen an der Dberflache gelegene gafern durch Barmeftrablung rafch ertalten, ohne biefen Berluft durch eine ichnelle Buleitung aus bem Innern des Flodens erfeten ju tonnen. Man hat daher zuvor abgewogene Floden Bolle, denen man fiets nahe diefelbe Dberfläche gibt, als Thaumeffer ober Drofometer vorgefchlagen. Dan fest nämlich einen folden Floden bem freien himmel aus und bestimmt dann die Zunahme des Gewichts nach einer bestimmten Beit.

Thaumaturg, d. h. Bumberthäter, ift der Beiname mehrer Beiligen; vorzugsweise heißt so

Gregor (f. b.). — Thaumatologie nennt man die Lehre vom Bunderbaren.

Theano, and Rreta geburtig, war die Tochter des Pythonax und erft Schülerin, dann Gattin des Pythagoras, dem sie zwei Sohne (Telauges und Mnesarchus), sowie zwei Töchter (Mpia und Arignote) gebar. Nach Andern war sie eine Tochter des Brontinos von Kroton. T. wird gewöhnlich für die Betfasserin mehrer Briefe und Sittensprüche gehalten, die von Gale in den "Opuscula mythologica" (Amst. 1688), von J. Chr. Wolf in "Mulierum Graecarum fragmenta" (Gött. 1739) und von Grimm zugleich mit Wieland's deutscher Übersehung (Duisb. und Lpz. 1791) herausgegeben wurden. In welchem Berhältnisse aber T. und einige andere Frauen zu den übrigen Gesellschaftsgliedern der Pythagoräischen Schule gestanden haben, läßt sich nicht bestimmen. Bgl. Wieland, "Über die Pythagoräischen Frauen" in seinen "Werten" (Bd. 24).

Theater hieß im Alterthume ber Theil bes Schauspielhauses, wo bie Zuschauer sagen, auch oft das Gebäude selbst, niemals aber die Schaubühne. Die Schauspielhäuser waren in Griechenland nach den Tempeln die vornehmften Gebaude, da bas Schaufpiel nicht blos jum Bergnügen diente, sondern zugleich einen Theil des Gottesdienstes bildete. Zede ansehnlichere griech. wie röm. Stadt hatte ihr Theater. Früher war daffelbe von Hold, sa bestand sogar nur aus breternen Geruften, erft spater wurden fleinerne Theater gebaut. Das Prototyp und Mufter aller fleinernen Theater mar bas Theater des Dionpfos zu Athen, zur Beit des Themiftolles gebaut. Daffelbe lag am gufe der Atropolis, bot die Aussicht auf bas Meer und benutte einen Theil des Felsens als Hinterwand und Unterbau zum Schauplas. Es enthielt Raum für 30000 Personen und wurde auch zu Volksversammlungen u. f. w. benust. Auch die Römer hatten für die scenischen Borstellungen lange Zeit hindurch nur hölzerne Theater, in denen die Zufcauer ftehen mußten. Marcus Amilius Lepidus (geft. 13 v. Chr.) war der Erfte, der ein Schauspielhaus mit Sipen für die Zuschauer baute. Bald darauf bauten Scaurus und Curio Theater, die sich zwar durch Große und Pracht auszeichneten, aber gleichfalls von Holz waren und nach geendigten Spielen wieder abgetragen murben. Das Theater bes Marcus Amilius Scaurus, eines Beitgenoffen des Cicero und Cafar, war überaus prachtig und fo groß, daß es 80000 Menschen fassen konnte. Das Theater des Curio war ein bewegliches und konnte in Ein Amphitheater umgewandelt werden. Pompejus ließ in Rom das erfte fleinerne Theater aufführen, auf beffen Trummern jest ber Palaft Urfini fteht. Es wurde nach dem Mufter des Theaters von Mitylene gebaut, erst unter Caligula vollendet und faßte 40000 Menschen. Rach Errichtung des Theaters des Pompejus baute man nicht blos in Rom, sondern auch in andern Stabten bes rom. Gebiets eine Menge fteinerner und ftebenbleibenber Theater. Auch wurde von jest an die Bühne mit Marmor bekleidet und mit marmornen Säulen eingefaßt, ja auf Rero's Befehl mit Gold überzogen, gleich Allem, was auf die Buhne gehörte. hinter der Buhne wurde bei den rom. Theatern, die ohne Bedachung waren, jum Bufluchteorte der Buschauer bei üblem Better ein Säulengang angelegt. Dies war auch der Fall bei des Pompejus Theater, welches einen großen, mit Baumen regelmäßig besetten und mit Springbrunnen und Statuen verzierten Plat einschloß. Schon früher, einige Zeit nach den Punischen Ariegen, war der Gebrauch, das Theater jur Sicherung vor ichlechtem Wetter mit einem Tuche ju über pannen, durch Quin-

tus Catulus aus Campanien nach Rom gebracht worben. Diefe Tucher waren gewöhnlicht Purpur und andern lebhaften Farben gefärbt. Spater nahm man dazu bie feinfte und toftut Leinwand. Mero ließ fogar einen Teppich dazu nehmen, der mit Gold gefchmuckt und in bei Mitte fein Bildnif gestickt mar. Bur Linderung der hipe bediente man fich gleich toftbarer & tel. Pompejus ließ zuerft die Wege und Treppen zu den Sieflufen mit Baffer anfeuden. Nachher gebrauchte man dazu eine Mischung von Baffer und Wein, worin man den bein ficil. Safran aufweichte, um einen angenehmen Geruch zu verbreiten. Diefe Difcung leite man in Rohren, die in den Mauern des Theaters hinliefen, und brachte fie von ba duch in Drudwert bis zu ben oberften Sigen. Man baute die Theater, befonders bie griechifden, m möglich immer an dem Abhange eines Sugels ober Felfens, um bier Die Gige ber Bufdme ftufenweise übereinander anlegen zu tonnen. Dies war z. B. bei ben Theatern in Athen m Taormina der Fall. War der Plas eben, so mußte für die Sise ein hoher Unterbau angles werden. Die Form bes Gebaudes mar ein Salbeirtel, deffen beide Enden burch ein Durp baude verbunden maren. Jebes Theater bestand aus brei haupttheilen : 1) bem Bufdun raume in einem halben Cirtel; 2) ber Drcheftra, bem gleichfalls halbrunden Raume zwifdente Sipen der Zuschauer und der Bühne; 3) der Bühne mit dem Quergebaude. Dierin slimma bie griech. und rom. Schaufpielhaufer im Befentlichen überein, mahrend fie in andern Eine fich unterfchieben. 3mifchen den in einem Salbeirkel übereinander laufenden Sipreiben (tw bathea) liefen breite Gange (Diazomata) umber, in welche man burch Thuren nach anfage langte. Treppen führten zwischen den Sipraumen durch alle Raume des Schauplagel. De unterfte Reihe hinter ber Drcheftra (Proedria) mar ber vornehmfte Plas, wo bie Runftriden, Belbherren und hohen Staatsbeamten fagen. In dem rom, Theater, j. B. in dem ju Pompi. fagen die Consuln und Beftalinnen an beiden Seiten des Bufchauerraums, nachft ber Bite auf erhöhten Sigen, zu benen besonbere Bugange führten; bie oberften Sigreihen (Eflata) co fprachen ben fesigen lesten Galerien. Un ben Schauplas fchlof fich bie Drcheftra, weiche in die Konistra und Tomele, ein erhöhtes breternes Geruft (nicht ein Altar), theilte. Die I. mele war für den Chor und die Flotenspieler bestimmt, die durch zwei befondere Bugange w schen der Buhne und dem Buschauerraume in die Drcheftra gelangten. An die Drcheftra fic das Quergebäude (Dromos), welches das Profcenium und Sypofcenium enthielt, eine mit Ete tuen gezierte Band, welche bas hoher als die Orcheftra gelegene Logeion (bei ben Romern 14 pitum) trug, benjenigen Theil, in welchem fich die Schauspieler bewegten. Sinter bem Legein war die Scene, d. i. die hinterwand der Decoration. Bgl. in Betreff der feenifchen Archaelegie die ausgezeichneten Forschungen Biefeler's: "Über die Tymele des griech. Theaters" (Git 1847), "Das Satyrfpiel" in ben "Göttinger Studien" (2: Abth., 1847) und "Theatergaint und Denkmaler bes Buhnenwefens bei den Griechen und Romern" (Gott. 1851). Beind über Logeion und Scene f. unter dem Art. Bubne. Die Große des Raums der antifen Thun , gebot auch, den Regeln der Atuftit große Aufmertfamteit zu widmen. In den Trümmem be Theaters zu Tauromenium bewundert man noch gegenwärtig die fast wunderbare Birtun bes Schalls. Bur Verflarfung beffelben maren übrigens noch besondere Schallgefaße (Edel). eherne Reffel, unter den Sigen angebracht. Außer ben genannten waren bie vorzüglichfin Theater der Alten die zu Segesta, Spratus und Ratane auf Sicilien. Die Schauspielbanfer zu Sparta, Epidauros und Megalopolis follen die prachtvollsten Theater Griechenlands ge wefen fein. Bon den vielen Theatern in Italien bemerten wir nur die in neuern Zeiten wichten entbedten zu herculanum und Pompeji. In Rom waren, außer dem Theater des Pompejis, bas Theater bes Cornelius Balbus und bas bes Marcellus, welches 22000 Menfchen fit bie vorzüglichsten.

Bei den Griechen wie Nomern hatten die theatralifden Vorstellungen teineswegt, wie set, fortdauernd, sondern nur bei Festen flatt. Sie gingen vom Staate aus und fianden unter Aufsicht von Staatsbeamten. In Griechenland fland an der Spipe derelben der Ardon Eronymos. Derselbe allein hatte die Vorstellungen zu gestatten. Der Staat sergt für die Schauspieler, deren drei jedem Dichter zugeloost wurden. Der Chor, der in der Argebie aus 15, in der Komödie aus 24 Personen bestand, wurde von einem Bürger gestellt, ausgerüstet und während der Sinübung unterhalten. Dies war die directe Liturgie der Cherrzie, eine Abgabe, welche der Staat einem Bürger aus der höchstesteuerten Classe auferlegte. Dieke Bürger mußte auch die Costüme stellen. Die Kosten bei einem solchen Feste berechnete man an 21/2 Talent (ungefähr 4—5000 Thir.). Es war eine Ehrensache jenes Bürgers, möglichst zum Glanze jenes Festes beizutragen. Bei dem Feste wurde nicht Ein Drama, sondern nichte gesp

Theater 785

en, die bis zu zwanzig stiegen und vom frühesten Morgen bis zum spätesten Abend dauerten. Die Dramen wurden in der Tragödie von zehn, in der Komödie von fünf Kunstrichtern beurbeilt, welche der Archon ernannte. Nach ihrem Ausspruche ertheilte man die Preise, die sich uf drei betiesen und in nanthaften Geldsummen bestanden. Der Ausspruch der Kunstrichter ehinderte jedoch die Juschauer nicht, ihre Meinung auszusprechen. Der Staat baute die Schausdelhäuser. Das Theater mit allem Zubehör, also auch den Decorationen, hatte der Theaterächter zu erhalten, weicher seine Auslagen durch das Theorison (Eintrittsgeld) deckte. Dieses etrug zwei Obolen (acht Psennige) und ward seit Peristes den unvermögenden Bürgern vom draate gezahlt. Ugl. Wachsmuth, "Dellenische Alterthumsbunde" (2. Aust., 4 Bde., Hall., 30. 1, 1851); Bernhardn, "Griechische Literaturgeschichte" (2 Bde., Halle 1836—45; 2. Aust., 30. 1, 1851); Bödh, "Staatshaushaltung ber Athener" (2 Bde., Berl. 1817; 2. Aust., 30. 1, Berl. 1851). Bei den Römern wurden von Mächtigen und Reichen, wie z. B. von Lepius, später von den Kaisern sowod die Schauspielhäuser gebaut als die theatralischen

Borstellungen gegeben, und zwar Alles für ihre Rechnung.

Das moderne Theater unterscheidet fich mefentlich von dem der Alten, wenn auch in manchen Beziehungen, icon wegen bes gleichen 3wede, fich beibe gleich ober nabe tommen. Das beutige heater besteht aus brei Theilen: 1) der Buhne, 2) dem Schauplas, 3) den Nebenlocalen. Die dune ist durch einen Borhang, der bei den Actschluffen von oben herab und beim Beginn er Acte nach oben hinauf fleigt, vom Bufchauerraume getrennt. hinter bem Borhange ift meiens an beiden Seiten der Buhne ein Draperieportal, bas bei allen Decorationen unverandert leibt und dem Bufchauer die Aussicht hinter die Couliffen benimmt. hinter Diefem Draperieortal fteben zu beiden Seiten der Buhne hintereinander bis an die Soffiten reichente Couliffen f. b.), beren Bahl auf jeder Ceite fich auf 6 - 8 belauft : fie ftellen bie Seitenwande ber Propecte vor und werden, fo viel als beren bei jeder Decoration vorhanden, durch eine unter dem Jodium befindliche Maschinerie aufammen vor- und weggeschoben. Uber den Coulissen find die Soffiren (f. b.), die, von einer Couliffe jur andern quer über die Buhne hangend, das Decoraonsbild oben ichließen und nach Berschiedenheit der jedesmaligen Decoration in Zimmer-, Felen., Wald- oder Luftdeden bestehen und mit jeder Decoration wechseln. Bur Berringerung erfelben find bei ben meiften Bimmer- und Saalbecorationen Draperiefoffiten eingeführt, ie bei biefen Decorationen unverandert bleiben. Den hintergrund ber Buhne bilbet und Blieft der Profpect, der die Bobe und Breite der Buhne einnimmt, von oben herabtommt und o, wie die Couliffen die Seitenwande, den hintergrund der sedesmaligen Decoration, sei es Saal, Tempel, Bimmer, Gefängniß, Batd, freie Gegend u. f. w., darftellt. Diefe vorbeschrieene Couliffendecoration wurde in der zweiten Balfte bes 17. Jahrh. eingeführt, um die in euern Studen haufig vorkommende sichtliche Berwandelung möglich zu machen. Sie zerreift ewissernaßen, dem natürlichen Bestande entgegen, die Zeichnung des dargestellten Raums, als Baal, Landichaft u. f. w., und vertheilt sie in die Coulissen und den Prospect. Dem abzuhelfen, at man in neuerer Beit bei Darftellung von Galen, Bimmern u. f. w. nach allen Seiten und rach oben ju gefchloffene Decorationen eingeführt, die allerdings dem natürlichen Stande viel aher fommen; jedoch find fie, wenngleich jum Bermandeln eingerichtet, boch nicht immer anrendbar und machen daber die Couliffendecoration nicht entbehrlich. Ebenfo hat man bei manben Landichaftebecorationen angefangen, die Couliffen abgufchaffen und burch mehre bie Geien ichließende Decorationeftude und Banbe ju erfegen, fowie den hintergrund mit bioramirtigen Profpecten zu ichließen. Dies tommt zwar gleichfalls der Natur viel naber, aber folche Decorationen find nicht immer anzubringen, namentlich bei fichtlichen Bermandelungen. Überjaupt hat man fich neuerdings beftrebt, theils die Buhne naturtreuer barzuftellen, theils burch Erhöhungen auf der Buhne und Vertiefungen unter bas Podium und durch funftlerifche Verheilung der beichäftigten Personen und Maffen auf den Erhöhungen ein ichones Bild zu geben, veldes einen Theil der Misc-en-scone ausmacht. Der Boben der Buhne heißt bas Podium, der son vorn nach hinten ju fich erhebt, um bem Buichauer mehr Ausficht zu gewähren, zu welchen Imede auch das Parterre nach hinten zu fleigt. In und unter diesem Podium besindet sich in mehen Stoden die Mafchinerie der Couliffen, Verfentungen, Kanale, Freifahrten u. f. w. Die obere Rafdinerie befindet fich auf ben Schnurboden und den Galerien über und zwischen ben Soffiten up Bermandelung der Prospecte, Soffiten, Flugwerke u. f. w. Die Beleuchtung der Buhne wird durch die Rampe vor dem Borhange, durch die beweglichen Beleuchtungewagen hinter en Couliffen, durch Beleuchtungevorrichtungen amifchen ben Goffiten und endlich durch ein-Conv. etr. Bebate Auft. XIV.

mit der nordamerik. Union vereinige; allein T. verwarf diesen Plan und ward 29. Febr. 184 feierlich in die Union aufgenommen. Inzwischen rudten auch Unionetruppen in E. ein, imi gegen bie Comanchebindianer als auch jum Schupe gegen die Mexicaner. Der hieruberm über die Grenzfrage 1846 zwifchen der Union und Merico (f. b.) ausgebrochene Rrieg im 2. Kebr. 1848 den Frieden von Guadelupe-Sidalgo zur Folge, in welchem Merico alle Anfrie auf I. und auf das bis dahin beanspruchte Gebiet zwischen dem Rio Grande del Rotte m Rueces befinitiv aufgab. Es waren in diefem Kriege von T. aus Gebietstheile von Reumm erobert worden. Als nun die Bundesregierung den Befchluf vom 7. Sept. 1850 erlief, dafi biefe Eroberungen an Reumerico, welches unterdeffen als eigenes Territorium in die Union ge treten, gurudgeben follte, entftand eine folde Aufregung im Lande, daß bereite Borbereitunge au gewaltsamem Biderftande getroffen wurden. Erft gegen Ende bes Jahres nahm Z. bie m ber Bundebregierung fesigestellte Grengregulirung an und erhielt fur das Aufgeben feiner & fpruche eine Entschädigung von 10 Mill. Doll in fünfprocentigen Staatspapieren, Die bis ju 3. 1865 vom Staate in jährlichen Raten einzulöfen find. Ein befonderes Intereffe hatte in ba Swifchenzeit bas Schickfal ber beutschen Einwanderung erweckt. Der 1844 zu Mainz geftifter beutsche Abelsverein gur Auswanderung nach T. überließ die Leitung seines vielversprechade Unternehmens dem Prinzen Karl von Solms-Braunfels. Daffelbe gerieth aber nach der Gio bung ber Colonie Reubraunfels bald wegen örtlicher Schwierigkeiten und Geldmangel fo mi Stoden, daß der Pring T. verließ. herr von Meusebach, ein Preuße, der ihn ersete, taufte a herbst 1845 im Norden jener Colonie den Indianern einen bedeutenden Landstrich ab, wife ter Friedrichsburg entstand. Best tam ein neuer Bug von mehren Zaufenden Ausmantum an, die jedoch durch den Mangel an Geldmitteln, die Ungunft ber Ortlichteit, den mexican Rie und die Krankheiten des heißen Sommers 1846 in die traurigsten Berhaltniffe geriethen. Ru Reubraunfele und Friedricheburg hielten fich in gedeihlichem Buftande. Im 3. 1847 les Reusebach feine Miffion nieder und 1848 verabschiedete auch der mainger Berein alle fem Beamten und Agenten in T. und überließ sein Eigenthum daselbst an den Abvocaten Mane aus Freiburg. Das Unternehmen war so völlig gescheitert. Rein befferes Loos als die Dat fchen hatten die 1848 unter bem frang. Communisten Cabet (f. b.) angelangten Scarier. Dit beste Wert über T. ift das von Romer: "T. mit besonderer Rudficht auf deutsche Auswande rung und die physischen Berhaltniffe des Landes" (Bonn 1849). Bgl. außerbem Rarl, Die von Solme.Braunfele, "Teras" (Ftf. 1846); Steinert, "Nordamerita, vorzüglich I." (Re bolft. 1846); Parton, "A stray Yankee in T." (Neuport 1853).

Terel, eine kleine, jum Königreich der Riederlande gehörige, 1/2 M. lange, nur durch ber Mars Diep von der Nordspise Nordhollands getrennte Insel in der Nordsee, ist jum gnim Theil eine bloße Sanddune, auf welcher Seevögel in ungähliger Menge nisten, weshald und wegen der Eier derselben der nördliche Theil der Insel, der früher von ihr getrennt war, bet Gierland genannt wird. Die Insel wird von ungefähr 6000 E. bewohnt, welche haupslächlic Schafzucht treiben und den unter dem Namen des Tepler Käses berühmten Schafkase serigen Außerdem treiben sie auch Tabackbau und besonders Fischfang und Schifferei. Wichtig für die Schiffahrt ist die Insel, welche den Eingang in die Zupdersee beherrscht, durch ihre siedere große Rhede auf der Ostsete, wo sich sonst die Flotten der holl. Ostindiensahrer zu versammeln pflezte

und die für sich allein auch der Terel genannt wird.

Tepler van der Bulft (Pieter), ein reicher Wiedertäufer zu harlem, geb. 1702, geil 1778, hat sich um die Kunste und Wissenschaften bleibende Berdienste erworden, indem er der größten Theil seiner Rachlassenschaft zur Errichtung einer gelehrten Anstalt bestimmte. Diete sogenannte "Teyler's Stiftung" besindet sich in dem von T. bei seinen Ledzeiten bewohnt Dause in Harlem und besteht aus einer namentlich an philologischen und naturwissenschaftlichen Werten sehr reichen Bibliothet, einem trefflichen physischen Apparat, einer ausgewählten Sammlung von Mineralien, nebst einem reichen Schat von Handzeichnungen und Aupfrstichen meist älterer und Semälden meist neuerer Meister. An bestimmten Tagen der Woche tam Iedermann die Bibliothet benuten. Die Stiftung zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erste der Religionsphilosophie und Theologie gewidmet ist, während die zweite die Natur- und historischen Wissenschlichaften, die Theorie der schönen Künste nebst der Zeichnen- und Münztunde umfast. Die Leitung des Instituts ruht in den Händen von fünf Directoren. Das Gedäude selbst wird durch einen Ausselen der Kunstsammlungen bewohnt, der nach dem Willen des Erblassers ein Maler sein muß. Zede der beiden Abtheilungen zählt überdies sechs Mitglieder, die jährlich Preisfragen in den genannten Kächern aussellen; der Preis, welchen die Directoren

:

Ĭ

=

:

::

į,

K.

2

und Mitglieber zuertheilen, besteht in einer golbenen Mebaille von 400 Glon. an Werth. Die Preisschriften beider Abtheilungen bilden seit 1781 an eine zahlreiche Reihe von Banden. Der freiere Geist, welcher nach bes Stifters Beispiele in den Ubhandlungen herrscht, hat bewirft, daß dieselben nicht ohne Einfluß auf die Richtung der Religionswissenschaften in Holland geblieben sind. Auch gehört zu dieser Stiftung ein prachtig eingerichtetes Afpl zur Berforgung von 24 alten Frauen.

Tegel (Joh.), eigentlich Diez oder Diezel, der berüchtigte Ablaftramer, geb. zu Leipzig, fludirte daselbst Theologie und trat 1489 in den Dominicanerorden des dafigen Paulinerkloftere, worauf er die Erlaubnig erhielt, ju predigen. Im 3. 1502 wurde er vom rom. Etuble aum Ablagprediger bestellt und trieb nun 15 3. lang den Ablaghandel, wobei er sich der schändlichsten Mittel bediente, das Bolt zu betrügen. Seine Sitten und sein Bandel waren so anftögig, bag er zu Innebrud wegen ebebrecherifchen Umgange mit einer Frau gefadt und erfauft werben follte. Auf Rurfurft Friedrich's von Sachfen Furfprache wurde er ju emigem Gefangniffe verurtheild und nach Leipzig in den 1834 abgebrochenen Thurm am Grimmaifchen Thore gebracht. Auf tes Erzbischofs Albrecht von Maing u. A. Fürsprache wieder freigegeben, manderte er nach Rom, erhielt vom Papfte Les X. Ablaf und murde fogar zum apostolischen Commiffarius und vom Ergbischof von Mainz zum Inquisitor haereticae pravitatis ernannt. 3ck trieb er den Ablagfram noch unverschämter. Ale Untercommiffar des papftlichen Ablagradtere burchreifte er Sachsen in einem Wagen, von Rittern begleitet und mit zwei großen Rance versehen, deren einer zur Aufbewahrung der Ablafbriefe, der andere für das gelöste Geld teftimmt war und die Aufschrift gehabt haben foll: "Sobald bas Geld im Raften klingt, & Seele aus bem Fegfeuer fpringt." In vielen Stadten wurde er feierlich eingeholt, und hatte fat überall reiche Ernten, indem er für jeden Mord, Meineid, Chebruch u. f. w. Beilung ander. Dies trieb er ungeahndet, bis Luther 1517 durch feine Thefen dagegen fich erflarte. I's penn Luther geschriebene Gabe verbrannten Die Studenten auf dem Martte zu Bittenberg; er intell erhielt nachher von bem jur Schlichtung bes Streits gesenbeten papftlichen Rammere De von Miltis, einen nachdrudlichen Berweis. 3m 3. 1518, nachdem er ju Frantfett 2 2 2 die theologische Doctormurde erhalten hatte, tehrte er in das Paulinerflofter gu Leine und wo er bald nach der leipziger Disputation im Aug. 1519 an der Peft ftarb. Er zurd nach Paulinerfirche, jest Universitätsfirche, zu Leipzig begraben; allein ba 1645 en Den wer Rirche zu Gunften der Festungewerte abgebrochen wurde und bei diefer Gelegenbei im aufferhalb der Rirche tam, fo ift davon feine Spur mehr vorhanden. Bal. Bege ..... (2pg. 1717); Sofmann, "Lebenebefchreibung I.'s", herausgeg. von Perce S.

Thaarup (Thom.), ein geschäster ban. Dichter, geb. zu Ropenhagen 21. 2. 1794 eine Zeit lang Mitglied ber Theaterdirection, starb ale privatifirende Gelen Bauerngute in ber Rabe hirscholms 1821. In seinen zwei idplischen Drawe fest" und "Veter's Hochzeit" schlug er die tiefsten Saiten bes Nationalectie eingelegten Lieber sind noch im Munde des Boltes und werden es inne bei neigte er sich zu sehr zu der rhetorisirend pathetischen Weise hin; bet Tim.

gab 1822 Rabbet beraus. Thaderan (William Makepeace), berühmter engl. hummit. # 🗪 Beamten ber Oftindischen Compagnie und murbe 1811 ju Laftent geschickt, um dort seine Erziehung zu erhalten, lernte er aus ein fennen, welches er fpater in ber Beihnachteerzählung "Doctori geschildert hat. hierauf brachte er einige Gemefter auf ber 1 aber beim Tode feines Baters, ohne zu promoviren, und ging eriii gani ben Berstreuungen des fashionabeln Lebens hingab. Unter inte s**balb** lein ezezzo ċn. tes, nicht unbeträchtliches Berniogen fo zusammen, baf er 🛲 s bas er an fid ite unb und 1834 fich nach Paris begab, um dort ein kunftlexita eifer von feinem 30 auf eine ju bemerten glaubte. Gine furze Lehrzeit in den frami. thume; er blieb jedoch in Paris, verheirathete fic mit merti und begann f et gegrundete 2 schriftstellerische Laufbahn als Berichterflatter für biesmit egan-"The constitutional". Das Unternehmen falm and Mille gein aufgegebest indessen war T. dadurch in der sondoner Present bet trat er mit "Fraser's magazine" in Berkinden, and plush papers" und "Snob papers" madem and

ihnen aufalle, Regulirte Alexifer von ber götflichen Providenz oder vom gemeinsamen keben. Seit Sirtus V. (1588) steht ein General dem Orden vor, dessen Glieder sich zu den gewöhnlichen Mönchegelübben, zum Predigen gegen heiden und Reper, zur Seelsorge, zur Pfege ber Kranten und Begleitung der Verbrecher zur Richtstätte verpflichten. Der Orden bat uch Schwestern. Durch Urban VIII. wurde ihm die von Ursula Benincasa 1583 gestistete, in Repel und Palermo noch bestehende Congregation der Theatineriunen von der unbestechten Em

pfangnis Unferer Frauen beigefügt.

Thebais, junachft bas Gebiet von Theben (f. b.), bann eine Bezeichnung fur Oberägpptm, von bem Namen ber hauptstadt hergenommen, wird in dieser lettern Bedeutung schon von hem Namen ber hauptstadt hergenommen, wird in dieser lettern Bedeutung schon von herodot gebraucht. Nach Strabo enthielt die Thebais zehn Nomen oder Provinzen und reicht nörblich bis zu der thebaischen Grenzwache, welche bei dem kopt. Teröt, dem heurigen Darwel-scherif lag. Von hier ist der in das Fanum geleitete Kanal Bahr-Busuf abgezweigt, der seine ganzen Länge nach zu Mittelägypten gehört. Dier beginnen auch von Norden her auf der Offeite des Blusses die ersten Dumpalmen, welche auch thebaische Palmen heißen, weil sie, aufer in Gärten gepflegt, erst in der Thebais vorkommen. Die südliche Grenze der Thebais ift pegleich die Agyptens und die Grenzstadt Spene heißt bei herodot eine Stadt der Thebais.

Theben, Thebe, häufiger im Plural Theba, war der Name mehrer Städte im Alm thume, unter benen die berühmtefte die Sauptftadt Dberagoptens. Der Rame ift agopt, her funft und lautet in ben bieroglophischen Inschriften Up oder mit dem weiblichen Artifd In, baber Thebe. Der Plural ift auch hieroglophisch nicht felten, lautet hier aber Nap. Die eine liche Bebeutung von Up war die eines gemiffen fleinen Beiligthums bes Ammon, beren u.L. viele geftiftet maren. Aufer bem Boltenamen Tap hatte die Stadt, wie Die meiften grofen Stadte Agyptens, noch einen zweiten heiligen Namen, welcher von dem befondern Lotalgem Ammon hergenommen war. Sie hieß Ammonsstadt, baher auch die Griechen noch einen ineiten Ramen Diospolis für sie gebrauchten, deffen sich aber Perodot noch nicht bedient. In Alten Testament wird I. No und No-Ammen (Nu-Amun) genannt. Diefer Rame ichent von bem altagnpt. Worte im (b. i. Stadt), welches im Koptischen verloren gegangen ift, biere glophifch aber die gewöhnliche Bezeichnung mar, abgeleitet werden zu muffen und der Wegfall bes Beifages Ammon burfte fich aus der Zeit herschreiben, in welcher E. Die Haupffradt bet gangen Landes, die Urbe Agoptens mar. Dies erflart, wie Dieronynius u. A. frater Roburd Alexandria übersegen konnten. Diodor erzählt die Sage, X. sei von Ofiris gegründer und ven ihm nach der Ifis benannt worden. Die neuern Gelehrten haben baraus mit Unrecht auf eine uralte vorhistorische Grundung der Stadt geschlossen. Diodor hat hier aber ohne 3meifel I mit ber oberagypt. Stadt This vermechfelt, welche bie altefte Refideng ber agnpt. Konigent und auf welche die Sage allein paft, be ihre Localgotter Dfiris und Ifis maren. Z. wirt auf den Denkmälern vor der elften Manethonischen Dynastie (etwa 2500 v. Chr.), wie auch fen Localgott Ammon taum genannt und mar bis dabin eine vielleicht fehr unbedeutende Provinzialstadt. Die frühern Dynastien residirten größtentheils im unterägnot. Memphis. Die elfte machte das obere Land wieder unabhängig vom untern und erhob T. que ihrer Refibent Die altesten Konigegraber in den libpschen Thalwanden gehoren biefer Dynastie an. Die großen Pharaonen der zwölften Dynaflie beherrichten bereits von T. aus bas ganze Reich. Der große Tempel des Ammon auf der Oftseite des Ril wurde gegrundet. 28abrend der felgenden Syffosherrichaft fant auch T.8 Glanz, obgleich es der Sip einer oberägypt., wenn and vielleicht nicht unabhängigen Dynastie blieb. Rach der Bertreibung der Syffos murbe die Ammensftadt wieder die hauptftadt von gang Agppten und Ammon felbft wurde gum Konige it Botter des Landes erhoben. Die thebanifchen Dynastien von der 17. bis gur 20., welche com 17. bis in bas 12. Jahrh. v. Chr. regierten, führten I. auf den Sohepunkt feines Glanges. Die meiften feiner Prachttempel und feiner Felfengraber gehören in diefe Zeit. Dit Der 21. Do naflie gelangten unteragnot. Opnaflien auf ben Thron. T. trat allmalig hinter Memphit gw rud. Die perf. Eroberung durch Rambyfes hatte große Berftorung in T. gur Folge. Die gried. Dunaffie fand es politifch, die altpharaonifche Sauptstadt von Oberägypten durch eine nergegrundete griech. Stadt zu verdrängen. Prolemäus I. Lagi entzog T. einen großen Theil feiner alten Bedeutung durch die Anlage von Ptolemais, wie Alexander die Macht von Memphis durch die Gründung von Alexandrien gebrochen hatte. Strabo nennt bereits Ptolemais die großte Etal! in der Thebail (f. d.) und ftellt fie an Umfang Memphis gleich. E. war aus ber erften tie vierte Stadt des Reichs geworden. Ihr ehemaliger Umfang wurde nicht mehr ausgefillt, fie hatte fich in mehre Drie gerspalten, wie bereits Strabo ergablt. Doch blieb die Tempelfian

noch unversehrt. Der eble, auch hochgebildete Germanicus, der sie "antiquitatis cognoscendae causa" befuchte, bewunderte noch die "magna vestigia veterum Thebarum" und ließ fich bie hieroglyphischen Inschriften, welche an den Banden bes großen Reichstempels ben alten Rubm und Glang verfundeten, von den Prieftern erflaren. Wir finden noch Erweiterungen und Restaurationen der thebanischen Tempel sowol aus griech als aus rom. Beit, bis unter Antoninus Vius. In arab. Zeit bildeten sich vier Orte in dem Umfreis des alten E., Karnat und Lutfor auf bem rechten, Medinet-babu und Gurnah auf bem linten Ufer. Bei Karnat liegen die noch immer flaunenswürdigen Ruinen des alten an 2000 g. langen Reichstempels, beffen berühmter Sppoftpl 134 Saulen, zum Theil von bie &. Sobe, enthielt. Eine balbe Stunde stromaufwärts liegt der Zempel von Lukfor, der von Amenophis III. um 1500 v. Chr. erbaut wurde. Am libpiden Ufer, die Wüstengrenze entlang, liegen die Trummer einer langen Reibe von Prachtgebauden, unter benen fic ber Tempel von Gurnah, von Seihos I. im 15. Jahrh. v. Chr., der von Ramses II., im 14. Jahrh. gegründet und von Diodor unter der Bezeichnung des Grabtempels des Königs Dipmandpas beschrieben, der von Ramses III. bei Medinet-Dabu aus dem 12. Jahrh., sowie ein Tempel der Königin Rumt-Amen und ihres Brudere Tuthmofie III., der zum Theil in die libyfche Felewand eingehauen ift, noch jest befonders auszeichnen. Beit in die grune Thalebene vorgeschoben, erheben sich einsam die beiden Memnonekolosse (f. Memnon), Schama und Tama ober die Idole (Sanamat) von den Arabern genannt, von denen die nördliche als die klingende Saule bekannt ift. Sie bilderen einft Die Bachter Des Eingange ju einem fest verschwundenen Tempel und ftellten den Ronig Antenophis III. dar, welcher den Tempel gegrundet ober erweitert hatte. In dem nabe herantretenben libpicen Gebirge liegen Die Thaler, in beren Belfen Die Graber ber Konige ber 18 .- 20 Dpnaftie eingehauen find, von den Arabern Bab oder Biban-el-molut (die Königspforten) genannt. In einem füdlichen Thale hinter Dedinet-habu befinden fich die Felfengraber einer Anzahl Prinzessinnen der 19. und 20. Dynastie, derfelben, welche von Diodor die Pallakiden des Zeus (Ammon) genannt werden. Die eigentliche Stadt T. lag an der Oftseite des Ril um die Tempelftadt von Karnat herum. Ihre Ruinen find jest aber, bis auf einen Theil nordlich vom großen Tempel, unter dem jährlich fteigenden Thalboden begraben. Der homerische Beiname der "hundertthorigen" Stadt (hekalompylox) bezog fich, wenn danach überhaupt zu fragen ift, iedenfalls vielmehr auf die staunenswerthe Menge der hohen Tempelpplonen als auf Stadtthore. Der westliche Theil von Theben wurde von den Griechen Memnonia genaunt, von der langen Reibe ber Prachttempel, Die fich vor dem libyichen Gebirge bingogen und augleich für ben Cultus der tonigl. Erbauer nach ihrem Tode beflimmt waren. Ein großer forgfaltig gearbeiteter Situationsplan der thebanischen Ebene ift von Billinson publicirt worden. In fleinerm Formate, bod in den Einzelnheiten berichtigt, findet fich ein anderer in dem Berte der preuf. Erpeditition, welches auch die genauen Specialplane aller einzelnen Tempel enthalt.

Theben, jest Thiva, die Sauptftadt der Landichaft Bootien und eine der wichtigften Stabte des alten Griechenland, Geburtsort des Pindar, Epaminondas und Pelopidas, wurde auf einer hügeligen und wellenförmigen Ebene am Flusse Ismenus der Sage nach um 1500 v. Chr. von Radmus durch Unlegung der Burg Radmea gegründet, in deren Unifreis sich dann allmälig die Stadt mit sieben Thurmen bilbete. Die Mauern um dieselbe sollen durch das Saitenspiel bes Amphion entstanden sein. Bei ihrer Erweiterung wurde die Stadt unt vielen prachtigen Tempeln, öffentlichen Gebauben und Bilbfaulen gegiert, und auch bie Umgebungen boten einen reigenden Anblid bar. Die frubefte Regierungsform war monarchifch, und es thupft fich an diefe buntte Beit bas in der griech. Poefie vietfach behandelte tragifche Gefchid der erften Berricherfamilien, besonders der des Odipus (f. d.), sowie die Erzählung von dem Rampfe ber sieben Belben um 1225 v. Chr. und von dem Zuge der Epigonen, der mit der Zerftörung der Stadt endete. (S. Epigonen und Gleben gegen Theben.) Babrend des Trojanifcen Ariege lag T. noch in Trümmern und wurde erft fechzig Jahre fpäter von Böotern wieder aufgebaut. Bur Beit ber Perferfriege, in benen E. und fast gang Bootien entschieben auf Die Seite ber Perfer trat, herrichte bier firenge Dligarchie, die auch mabrend bes Pelo; onnefifchen Ariegs fich erhielt; in der Folge aber schwantte die Verfassung zwischen Aristotratie und Demotratie. In Diesem lettern Rriege leifteten Die Thebaner ben Spartanern wichtige Dienfte und waren auch in ben nachsten Rampfen gegen Athen und Sparta, bas fich anmaßenb in bie innern Angelegenheiten mischte, nicht minder glüdlich. Endlich aber bemächtigte fich boch der Spartaner Phöbidas unter Mitwirkung des Hauptes der Aristofraten, des Leontiades, 383 v. Chr. der Burg Radmea. Dehre Demofraten wurden getodtet, andere, unter ihnen Delopidas (f. b.), entfamen nach Athen. Diefer muthige Jungling und eine Reine Angabl Rinefoworener retteten damale Theben, indem fie 378 v. Chr. Die Ariftofraten ermordeten, bie fpartan. Befagung mit Sulfe ber Athener aus der Kadmea verjagten und die bemofrailde Berfaffung herstellten. Um diese Zeit nun erhob sich E. dadurch, daß es die übrigen bootischen Stäbte in Abhängigfeit erhielt, neben Sparta und Athen zu einem bedeutenden Range, bad aber nur fo lange behauptete, als zwei durch Talente, Baterlandeliebe und Tapferfeit ante zeichnete Männer, Pelopidas und Epaminondas (f. d.), an der Spipe ftanden. (S. Biotien) Als nämlich die Thebaner den allgemeinen Frieden der griech. Staaten, den der Ronig von Pafien aus eigenem Intereffe zu vermitteln suchte, nicht annahmen, um nicht Sparta preisgeze ben zu werden, follte der Spartaner Alcombrotus mit einem machtigen Deere die Booter von der Abhängigkeit von I. befreien, wurde aber von Epaminondas bei Leuktra (f. d.) 371 v. Ch. gefchlagen. Diefer glorreiche Sieg verschaffte den Thebanern ben Beitritt mehrer Bundels noffen, befonders der Peloponneffer, und Sparta fühlte jest, Athen fürchtete Die Ubermacht der Thebaner. Daher tam eine engere Berbindung zwischen diesen beiden Staaten zu Grank, welche wenigstens augenblidlich die weitern Eroberungen bes Epaminonbas im Peloponne binderte, obgleich in Diefer Beit Belopibas in Theffalien burch fein Ginfchreiten gegen die Be drückungen des Aprannen Alexander von Phera und in Macedonien durch Beschübung de rechtmäßigen Thronerben den thebanischen Baffen Ansehen und Achtung erwarb. Unterbeffen hatten fich aber die Arfabier von Theben ganzlich wieder lobgefagt, um in dem Pelopomet felbst zu berrichen. Epaminondas fiel daber in den Peloponnes ein, mabrend ihm die Sputener entgegenzogen. Endlich entschied die blutige hauptschlacht bei Mantinea (f. d.), 362 v. Ch., über ben Borrang ber streitenben Parteien. Der Sieg war auf thebanischer Seite, aber be große Epaminondas blieb. Seitdem begann T. zugleich mit den übrigen bedeutenden Stann Griechenlands ju finten. Das einreifende Sittenverderben trug bas Ceinige mit bei, und be macedon. Konig Philipp II. (f. d.) wußte diefe allgemeine Rraftlosigteit für feine berrichfacht gen Plane flug zu benuten. Statt daß die Griechen in diefer gefahrvollen Lage ihre gefammten Rrafte hatten vereinen follen, verwickelten fie fich gegenfeitig zehn Sahre lang feit 356 in den fogenannten Beiligen oder Phocischen Arieg, wobei die Thebaner Partei gegen die Phocenter ergriffen und, von diefen befiegt, endlich ben Ronig Philipp felbft ju Bulfe riefen. Rur ju bal erkannten fie das ihnen brobende Unglud und verbanden fich daher, von Demofthenes aufgefodert, mit den Athenern und andern Griechen gegen den macebon. Eroberer, fanden aber bei Charonea (f. d.) 338 v. Chr. den Untergang ihrer Freiheit. Die Thebaner mußten fest mattbon. Befatung in ihre Stadt aufnehmen, und als sie sich nach Philipp's Tode gegen Alexander emporten und die Macedonier aus ber Burg zu vertreiben fuchten, eilte biefer fcnell letei und eroberte und zerftorte die Stadt, wobei 6000 Menfchen umfamen und 30000 als Clam verkauft wurden. Rur das Saus des Pindar und die Tempel blieben unverfehrt. Ammig Rahre später ftellten zwar Kaffander und die Athener die Stadt wieder her, allein im Ariege der Römer gegen Mithridates wurde fie von Erstern wegen ihrer Anhanglichteit an ben pon tischen König abermals hart gezüchtigt und sant zu einem bloßen Klecken herab, sobas schwe im 2. Jahrh. n. Chr. die untere Stadt gänzlich verschwunden war. Eine genaue Beschreibung der Uberreste nebst Plan der alten Stadt gibt Leafe in seinen "Travels in Northern Greece" (Bd. 2 und 4, Lond. 1835); eine ausführliche Topographie Ulrichs in den "Abhandlungen" der bair. Atademie der Wiffenschaften" (Münch. 1842).

Thee (Then) ift ber Rame eines Strauchs aus der Familie der Ternströmiaceen, der, der Camellie sehr nahe verwandt, sich von dieser nur dadurch unterscheidet, daß bei ihm der Reich nicht abfällt und die Scheidewände der Rapsel beim Aufspringen in der Mitte verbunden bien. Der chinesische Theestrauch (T. Sinensis) wird 20 – 30 F., im cultivirten Zustande mit 5—6 F. hoch, hat zahlreiche Afte und 2—6 Zoll lange, lanzettige Blätter. Die sechs- die nunblätterigen, weißen, wohlriechenden Blüten haben einen fünstheiligen Relch, enthalten viele Staudgefäße und entspringen einzeln oder zu zwei die drei in den Blattachseln. Die Blätter diele Strauchs geben den Thee, nächst Kaffee und Zucker einer der wichtigsten Artikel des Welthandels. Durch sahrhundertlange Cultur hat man in seinem heimatlande viele Spelchandels. Durch sahrhundertlange Cultur hat man in seinem heimatlande viele Spelchandels. Durch sahrhundertlange Cultur hat man in seinem Heimatlande viele Spelchandels. Durch sahrhundertlange Cultur hat man in seinem Heimatlande viele Spelchandels. Die zum Theil so constant geworden sind, daß man mehre Species, namentlich T. viridis, T. Bohea und T. stricta angenommen hat. Bon den genannten Arten trägt die erste die längsten, die lestere die kürzesten Arten der Blätter. Nachweislich seboch haben die Verschiedendelten der Theesorten vorzüglich in den verschiedenen Methoden der Zubereitung und in der verschiedenen Zeit der Ernte der Blätter ihren Grund. Die Fortpflanzung des Thees geschiede

**Thee** 791

burch Samen, die Cultur ohne Dunger auf magerm, bod nicht wafferarmem Boben, am beften auf Abhangen von Bergen und Sugeln, Die nad Mittag geneigt find. Der Strauch gewährt erft im britten Sabre eine Ernte, ift aber bann noch nicht ausgewachfen. Gegen fein fiebentes Zahr hin wird er ikannshoch, bringt aber dann nur noch (pärliches und hartes Laub. Deshalb wird er abgeschnitten, worauf er wieder Burgelichoffen treibt. Dies geschieht abwechselnd, bis er gegen bas 30. ober 40. 3. bin ganglich abstirbt. Der Unbau bes Thees, welchen bie Chinefen in der Mandarinenfprache tucha, im Dialett von Fotien tia (woher der europ. Rame tea, this, Thee) nennen, foll fich nach chinef. Berichten aus dem 4. Jahrh. aus Korea nach China und von hier im 9. Jahrh. nach Japan verbreitet haben. Um das G. Zahrh. war das Theetrinken in China fcon allgemein gebrauchtich. Degleich jest in China einheimifch, befdrantt fich bie Culturgone des Theeftrauchs dafelbft faft ausschlieflich auf die Gegenden zwischen 35-24" n. Br. und 113—120 6. 2. (von Paris), von wo aus allein aller Thee in den Welthandel fommt. Außerdem wird Thee zu einheimischem Gebrauche noch in einigen der füdlichern, bober gelegenen Theile Chinas, fowie in Cochinchina und Sapan gebaut. Es ift alfo der Thee recht eigentlich als ein Gewachs ber fubtropifchen Zone zu betrachten, obgleich er auch naber bem Aquator gebaut werden tann. Die Europäer haben die Theecultur in Bengalen, auf Ceplon, auf Sava, am Cap, auf St.-Belena und in ber Gegend von Rio de Janeiro in Brafilien versucht. An allen biefen Orten gebeiht ber Strauch, ber ichon im fublichen Europa als Gartenpflanze forttommt, fehr gut, boch ift er jum Schaben bes Aroma feiner Blatter ausgeartet. Rur in Affam, wo die Englander den Theeftrand auch wild gefunden und viel Fleif auf feine Cultur gewenbet haben, ift bie Theecultur in neuerer Beit gegluctt. Auch bie vor einigen Jahren in Rumaon lm nörblichen hindostan eingeführte Theecultur hat bereits ein vortreffliches Erzeugniß geliefert. Bie auf den Andau, so wird auch auf die Ernte der Blätter die höchste Sorgfalt verwendet. Das Einsammeln der Blätter erfolge zwei bis vier mal im Jahre; im lestern Falle Ende Februar, Ende April, im Mai und im August; im erstern Falle nur im Frühling und im Berbfie. hierbei bringt bie erfte Ernte immer die besten, die lette die ichlechteften Blatter. Der Strauch liefert im Durchfchnitt fahrlich etwa zwei Pf Blatter. Werben bie Blatter über freiem Feuer getrocinet und geröftet, fo erhält man den Comazzen Thee; der Grune Thee wird durch Belten der Btatter in Dampf und blofe Trodnung gewonnen. Dem für die Ausfuhr bestimmten Grünen Thee gibt man baufig betrügerischerweise eine hellere Farbe burch ein Pigment, welches aus einem erangegelben Pflanzenftoffe und Berlinerblau zusammengesest ift. Für ben Sandel unterfcheiben die Chinefen fieben bis acht Claffen und 36 (nach Andern fogar 57) Theeforten, von benen jedoch die meiften und gerade die beften im Lande bleiben. Die Auslander erhalten nur die Mittelforten, oft mit Camellien- und andern Blättern verfest. Unter den grünen Arten find ber Spfon, Banfan ober Bensmen, der Perlibee, der Gunpowber, der Tichulong, unter den fcmargen der Bony, der Suchong, der Betto (Petao) und Couchay am bemertenswertbesten. Richt gur Auffuhr tommt bie ebelfte Sorte, ber Raifer. ober Blumenthee, welcher aus ben garteften, fungften und weißbehaarten Blattchen bereitet wird. Unter ben fcmargen Gorten fleht oben an ber ruff. Karavanenthee, zu dem nur die beften Blatter genommen werden fonnen, da fchlechte ben toftspieligen Landtransport von Riachta nach Petersburg (6500 Berft) nicht tragen tonnen. Die altern grobern Theeblatter, Abfalle und Stiele ber beffern Theeforten, wie auch anbere Blatter, mit bem Gerum bes Dofen- ober Chafblute angemacht und ju vieredigen biden Ruchen geformt, bilden den fogenannten Biegeltbee, welcher bei den Romaden des mittlern Afien (ben Mongolen und Buraten), dann weiter in Sibirien bis über Aftrachan (Kalmuden) hinaus fo allgemein gebraucht und jum Boltsbedurfnis geworden ift, das man fic ber Theetafein in ber Mongolei und Daurien allgemein als einer Art Munge bebient. Der Biegelthee, welchen die Ruffen Kirpitschwi-Tschai (b. i. Badfteinthee) nennen, gelangt zu biefen Böltern aus China, wo das Fabritat felbft gar nicht gebraucht wird. Der Ziegelthee bient nicht blos ale Gerrant, fonbern auch ale Rahrungemittel.

١

١

1

¢

1

Der Gebrauch des Thecausgusses ist in China ebenso alt wie die Cultur des Strauchs. Die Europäer lernten den Gebrauch erft sehr spät, querst durch die Polländisch-Oftindische Compagnie gegen die Mitte des 17. Jahrh. tennen. Im I 1666 tam der erste Thee nach England. Allgemein üblich wurde der Gebrauch erst seit Mitte des 18. Jahrh. Zu seiner Berbreitung trug, wie deim Kasse, namentlich die große Heiltraft dei, die man ihm beilegte. Ramentlich wirfte in dieser Beziehung Bontetoe ("Korte verhandeling van't meuschenlevon", Amst. 1684); Molinari (1672), Albinus (1684), Pechlin (1684), Blankaart (1686), Blegna (1697) und viele Andere schrieben bereits im 17. Jahrh. über Pflange und Getränk, welches

792 Theer

feibst in griech, und lat. Gebichten (3. B. von Francius und Berrichen) befungen wurde. Da hat die Sitte des Theetrinkens außerhalb feiner Beimat bei weitem nicht die Berbreitung gefm ben wie die des Kaffeetrinkens. Während dieser in allen Klimaten heimisch gewordenift, be fich ber Thee nur im täglichen Leben der Bolter der außertropischen Bonen eingeburgen, m nur innerhalb des Bereichs der Ruftenklimate biefer Bonen hat die Thecconfumtion in große Bedeutung gewonnen. Birtlich jur Bolfesitte ift bas Theetrinken nur bei ben bi landern und Englandern geworden, durch welche diefelbe auch in ihre Colonien nach Rothen rita, Oftindien, bas Cap und Auftralien verpflangt murbe. Sonft ift der Theeconfum nur mi etwa in Standinavien und ben Ruftengegenden des mittlern Europa von Bebeutung; inte innern Landstrichen hat die Sitte nur in Stabten und den bobern Schichten der Berollnu Eingang gefunden. Die Theceinfuhr erfolgt nur jum geringften Theile auf dem Landug über Rufland; jur See wird der Theehandel fast ausschlieflich von England und Rerbaumit betrieben. Der Berth ber nordamerit. Theceinfuhr wurde vom 30. Juni 1850 bie babin ISi auf 4,681657 Doll. angegeben; in Großbritannien erreichte diefelbe 1852 die Summe we 71,466460 Pf. Et., wovon man 5,902433 Pf. St. als Einfuhrzoll bezahlte und für 53,963113 Pf. St. im Lande felbst verbrauchte. Daneben werden noch ansehnliche Daffen aus Chico blattern, den Blattern der Stachytarplicta Jamaiconsis (einer Berbenacee) u. f. m. gefalle.

Obgleich der Thee mäßig genossen die Berdauung befördert und auf Reisen bei trüben, setem, kaltem Wetter nach großer Anstrengung ein tressliches Stärkungsmittel ist, erschifft doch, häusig genossen, die Verdauung, steigert die Empsindlickeit der Nerven und wird inhöhen Grade als der übermäßig gebrauchte Kassee der Grund zu mannichsaltigen Kachepien. Knewlich wirksam zeigt sich der Grüne Thee, wol deshald, weil bei seiner Arocknung mehr Salte standtheile zurückleiben als wie beim Schwarzen Thee. Die Stosse, welche für die Rannut Wirtung des Thees charatteristisch sind, bestehen in einem eigenthümlichen flüchtigen Di soch des den Abeegeschmack im höchsten Grade besitzt), dem Thein und Gerbstoff. Dem Thein Cassein) ist wol vorzugsweise die trästigende, erregende Wirtung des Thees zuzuschreiben. It sind im trockenen Thee etwa 6 Proc. desselben enthalten; vom flüchtigen DI enthält der Sein Thee ungefähr 1 Proc., der Schwarze 1/2 Proc. Der gewöhnliche in herkömmlicher Weisepbereitete Abeeausguß enthält nur einen Theil der in den Theeblättern enthaltenen Substama: nach Mulder werden dem Schwarzen Thee durch heißes Wasser etwa 29—38 Procent, der Grünen Thee 34—46 Procent entzogen. Überhaupt enthält der Ausguß das stüchige Li
Thein, an Gerbsäure gebunden, dazu Gummi und andere extractive Theile.

Ein ahnliches Product wie der Thee ist der sogenannte Paraguaythee, welcher in Südmerita, besonders in Paraguay, La Plata, Peru und Quito die Stelle des chines. Thees verwin In liefert eine Art Stechpalme (Ilex Paraguayensis), die, in Paraguay, Uruguay und dem Justi von Brasslien einheimisch und wildwachsend, die Größe eines Drangendaums erreicht, längicht, spatelförmige, 3—4 Boll lange Blätter trägt und Verva mate, dei den Indianern Cau-compheist. Der Geschmad ist eigenthümlich, doch den geringern Sorten des chines. Thees gleichte mend; man geniest ihn wie diesen als Aufgus mit Zucker, zuweilen mit Limoniensaft. Er whält Thein und Tanningensaure (Catechusaure, eine Art Gerbsäure) und bewirft eine men nehme Aufregung, die durch Opium aufgehoden wird. Bgl. Poussaye, "Monographie du wellen. 1843).

Theer heißt im Allgemeinen das flüssige, aus masserigen, öligen und harzigen Theilen bestehende Product der trockenen Destillation organischer Körper. Man unterscheidet Soluten aus Pflankenstoffen, welcher durch Essissaurgehalt sauerlich ist; Steinkohlentheer, neider sowach ammonialhaltig und alkalisch ist; thierischen Theer, der sehr übelriechend und ausmonial reich ist. Der Polztbeer wird meist aus den Burzelstöcken von Nadelhölzen, wie Tannen, Fichten und Arummholz, geschwellt, d. i. trocken destillirt. Die Alten verrichten diese Schwellerei auf rohe Weise in Erdgruben. Geeigneter ist die Schwellerei in Ofen. Plinisk schwellerei auf rohe Weise in Erdgruben. Geeigneter ist die Schwellerei in Ofen. Plinisk schwellen aus Birkenrinde einen Theer, den sie Dachert, Daggut oder Birkenol nennen und zur Justengerberei gebrauchen. Die Anwendung des gemeinen Theers ist bekannt; die Abeergalle, d. h. das erste wässerige Product, dient als Essigläure. Aus der übrigbleiberden Kohle oder Pechgriebe wird in verschlossenen Ofen, die sich in einem langen hölzernen Schwestein endigen und ganz oben mit einem Siebe verschlossen sind, bei langsamem Feuer und abzehaltener Lust Auß gebrannt. Auch wird viel Theer durch Erhibung in offenen Ressen und keinem Feuer zus Dech (s. d.) versotten. Der Steinkohlentheer gibt durch Destillation der

flüchtige Steinkohlentheerol, welches bem Steinol fehr abilich und ein gutes Auflolungsmittel für Rautichut ift. Beim Abdampfen bleibt ein ichwarzes Barg, ber funftliche Asphalt gurud. Beide Theerarten werden ju Anstrichen u. f. w. verwendet. Aus dem Thiertheer gewinnt man Das Dippel'iche DI u. f. w. Die neuere Beit hat befonders aus dem holgtheer gewiffe eigenthumliche Stoffe ausscheiden gelehrt, unter benen bas Rreofot (f b.) und bas Paraffin die wichtigsten find. Lesteres läßt sich aus bem Steinkohlentheer ausscheiben ober auch sogleich als Rebenproduct bei der Bereitung bes Steintoblengafes gewinnen. Es ift ein weißer, bem Balrath nicht unähnlicher, durchscheinender, fettartiger Körper, der in der neuern Zeit vielfach zur Babrifation der Paraffinkerzen angewendet wird. Seinen eigenthümlich gebildeten Namen hat diefer Körper von parum, wenig, und affinitas, Berwandtschaft, weil er sich mit andern

Substanzen nicht verbindet und daher wenig Verwandeschaft zeigt.

Theil barteit nennt man die allgemeine Eigenschaft der Korper, fich in Theile zerlegen zu laffen. Man unterscheibet eine mathematische und physische Theilbarkeit der Körper. Erstere ift die Theilbarteit derfelben ins Unendliche, die wir mit jedem Körper in Gedanten vornehmen tonnen, infofern der Raum, den er einnimmt, fich ohne Grenze in immer fleinere Thelle zerlegen laft. Leptere ift bie in ber Wirflichfeit geftattete, burch vorhandene Rrafte mögliche Theilbarteit ber Korper, von der es noch fraglich ift, ob fie ine Unendliche gehe ober nicht. Die unendliche Theilbarteit ift die Anficht ber fogenannten Dynamisten; Die beschräntte Theilbarteit vertreten die Atomistiter, indem diese annehmen, daß die physische Theilbarteit der Korper gulest auf folche Neine Theilchen (Atome) führe, die zwar nicht bloße Raumpunkte find, sondern : noch gegebene und fogar miteinander vergleichbare Massen, zu beren fernerer Theilung taber teine Rrafte vorhanden find, fodaß alle Proceffe gwifchen ihnen ale wie zwifchen untheilbaren Ganzen vor fich gehen. Die phyfische Theilbarteit der Körper geht oft sehr weit. Co 3. B. färbt ein Gran Aupfer, in Salmiak aufgelöst, gegen 410 rheinl. Aubikzoll Regenwasser. Noch feinere Zertheilungen muffen die Ricchstoffe erleiden, z. B. Woschus.

Theilmafdine ober Theilungeinftrument heißt eine Borrichning ober Mafchine, welche bazu bient, eine gegebene Linie in gleiche Theile zu theilen. Man unterscheibet Kreistheilmafoinen und geradlinige Theilmafdinen. Die Kreistheilmafdinen dienen jur Gintheilung des Kreifes in 360° und deren Unterabtheilungen. Raschinen dieser Art find ihrer schwierigen genauen Berstellung wegen sehr tostbar. Bu ben berühnitesten gehören die von Ramsben, mit der er die Sertanten der engl. Marine theilte, die von Reichenbach, Girgenfohn, Ortling u. f. w. Gine folche Mafdine befteht aus einem großen maffiven und fehr genau gearbeiteten Areise mit einer auf dem Rande aufgetragenen genauen Areistheilung, in horizontaler Lage ruhend, um eine verticale Achfe brebbar und fo eingerichtet, bag bie einzutheilenden Kreife ober Rreibaubschnitte barauf gelegt werben tonnen. Die Borrichtung, mittels welcher bie Theilftriche auf dem zu thellenden Rande eingeschnitten ober eingeriffen werden, nennt man das Reißwert. Gerablinige Theilmafdinen werben zur Theilung von Mafftaben und von Scalen aller Art (für Barometer, Thermometer u. s. w.) angewendet. Die meisten berselben sind mit einer fehr genauen und feinen Schraube (Mifrometerschraube) verfeben, mittelb welcher ein Schlitten mit bem Reifwerte fanft vor . und rudwartebewegt wird, mabrend die ju theilenden Scalen festliegen. Bei ihnen ift im Allgemeinen ein gleich hoher Grad von Genauigkeit noch schwieriger zu erreichen als bei Rreistheilmaschinen.

Thein, f. Caffein.

# Berzeich niß

## ber im vierzehnten Bande enthaltenen Artifel.

Geelenbeilfunde. 1. Ceelenlehre, f. Bfycologie, 2. Ceelenmeffe. 2. Seelenverfaufer. 2. Gee'enwanderung. 2. Ceclowe, f. R. bben. 3. Geemachte. 3. Ceeneffein. 3. Secotter. 4. Seeproteft. 4. Crerauberei. 4. Geerecht. 4. Geefchlange, f. Rrafen. 5. Seefolbaten. 5. Seefterne. 5. Seeftude, f. Geetaftif; Greichlacht. 6. Scetang. f. Zang. fl. Scepen (Ulr. Jaspar). 6. Geeverficherung. 7. Seewiffenschaften. 7. **Geewurf** Begel. 7. Segeltud. 8. Segen. 8. Segere (Daniel - Geraart). 8. Segefta. 9. Segeftes. 9. Segment, f. Abfchnitt. 9. Segovia. 9. Seguidilla. 9. Seguier (Familie - Bierre -Antoine — Bierre — Antoine Selige cfee. 24. Bouis — Antoine Jean Mats Seligfeit. 24. Louis thieu, Baron). 9. Segur (Familie - Bhilip Denri, Marquis von). 10. Segur (30). Aler., Bicomte be). 10. Segur - D'Agueffeau (Louis Philipre, Graf von — Octave, Graf von — Raymond 30= feph Baul, Graf von). 10. Segur (Baul Philippe, Graf Selterfer Baffer. 27. von). 11. Seben, f. Beficht und Auge; Sehadfe; Gebweite; Sehwinfel. 12. Sebnen (Flechfen) ; Sehne (Chorbe). 12. Sehnent urchfchneibung. 12. Seibe; Seibengeuge; Seibenmes berei; Grirenbrud; Seibenfarberei. 12. Seibe. 14. Seidel. 14. Beibelbaft, f. Rellerhals. 14. Beidenpflanze. 14. Beibenraupe und Seibengucht. 15. Semlin. 30.

Geibl (30h. Mabriel). 15. Seidichun; Bullna; Geblig. 16. Ceife. 16. Seifen; Seifenlager; Geifen-werte. 16. Geifenfraut. 17. Ceigneur, 17. Seiler (Georg Friedr.). 18. Sein. 18. Geitenfteden. 20. Ceitenvermandtichaft , f. Ber- Cent; Bentgericht. 36. mandtichaft. 211. Cejanus (Alius). 20. Seim. 20. Sefel. 21. Ce'ten. 21. Gridm. 21. Gelbubewußtsein, f. Bewußte Genegal. 38. fein. 21. Selbftentzundung. 21. Celbaberrider, j. Mutofratie. 21. Gelbitbülfe. 21. Celbftmorb. 21. Selbitverbrennung. 22. Seltschufen. 23. Se'en. 23. Selene. 23, Gelenographie, f. Monb. 23. Geleucia. 23, Seleuciden. 21. Seleufus Rifator. 24. Celigfeit. 24. Seligipredung. 25. Philippe Selim 1. 25. Selim II. 25. Selim III. 25. Selinue. 26. Selfe. 26. Selfirf (Graffcaft). 26. Selfirf (Aler.). 26. Sellerie. 26. Selp. 27. Sem, ham unb Japhet. 27. Semele, 27. Semenbria. 28. Semgallen, f. Rurland. 28. Seminar. 28. Seminolen. 29. Semiotif. 28. Semipelagianer. 29. Semiramis. 29. Gemiten, f. Sem. 29. Semitifde Sprachen. 29. Semler (30h. Salomo). 30.

Semmering. 31. Gemnonen. 31. Gemrach. 31. Cemper (Gottfr ). 31. Semperfreie. 32. Cempronius 32. Senancour (Grienne Berre id. 33. Senar. 33. Ceme (Fluß; Departements). 18. Cepatus; Senat; Diriginale Senat. 33. Cendemir. 36. Cenebier ( lean). 36. Seneca (Marcus Annens Lucius Annaus). 37. Senefelder (Alone und Georg). 38. Senegambien. 39. Geneicall. 39. Genf. 40. Genierat, f. Majorat. 40. Genfblei. 40. Sentenberg (Beinr. Chritest, Freiheir von - Menatus Lach Freiherr von - 3ch. Gir ftian). 40. Senfrecht, f. Berventifel. 41. Senfwage, f. Araometer. 41. Senlis. 41. Gennaar. 41. Senne. 42. Sennerei. 42. Sennesblatter. 42. Genonen. f. Gallien. 42. Cens. 42. Senfal, f. Mafler. 43. Genfibilitat. 43. Senfitiv und Senfitivität. 43. Senfitive, f. Mimofe. 41. Gensualismus. 43. Gententiarier, f. Lombardus ( 🎾 tr.16). 44. Gentimentalitat 44. Geparation; Ceparaticaticat Geparatiften. 44. Seria. 44. Gepigeichnungen. 45. Cepp (3ob. Repomul). 45. Ceptember. 45. Septennalitat. 45. Gertett. 46. Certimanien. 46. Sertime. 46. Ceptuagefina. 46. Septuaginta. 46.

eba (Juan Gineg - Les Gebre (Muffe; Depart.). 70. Erres. 71. De). 47. 1et. 49. Sewastorol. 71. ц. 48. Bewerien. 72. BerageAmaleintheilung. 72. ration. 49. ; @efi-Berai. 49. Sertant. 73. Sertett. 73. g. 49. pore. 50. Certius (Gefclecht - Lucius -Cajus - Bubline). 73. Sertole. 74. 6. 50. ier. 50. Gertus Empirifus. 74. n. 50. Servalfpftem, f. Gefclecht. 74. Genbelmann (Jaf. Cresceng be Sprace u. Literatur. 56. he Wojemobichaft, f. 200-Apollonia — Franz). 74. Sepbelmann (Rarl). 75. bichaft Gerbien und Te-23anat. 58. Sepblip (Friedr. Biff. von). 75. be. 58. Cenffarth (Guft.). 75. ner. 58. Senfried (Ignag, Ritter von). . **58.** 76. nts at law. 59. Sepmour (Familie — Sir John — Sir Edward — Bopham (3oh. Tobias von). 59. henry 6. . Conman Francis 6. . C. — 8 (Bapfte; Batriarch). 59. Francis Charles 6. . C. - Richard apatam. 60. 6. . C. — Denry — George Samilton). 76. v**s. 60. Cit** rinatio. 60. Sforga (Familie — Francesco Sibney (Stabt). 113. — Galeargo Marla — Gio- Sibon. 113. und Serum. 60), : b'Agincourt (Bean Bap-Louis Georges). 60. vanni Galeaggo - Marimilian - Francesco - Aleffanbro t 60. tin. 60. — **B**ofio). 77. how. 61. Sgraffito. 78. :us. 61. Chaftesbury (Anthony Afhleyius, f. Bancratius. 61. Cooper, erfter Graf von). 79. (Dichael). 61. Shafteebury (Anthony Afblep-. 62. Cooper, britter Graf von). 79. us (Gefchlecht). 62. Shaftesbury (Anthony Afhlen-Cooper, flebenter Graf von. . 63. n. 63. 79. at. 63. Chafere. 80. Shaffreare (Billiam). 81. Shanghae. 85. s(Maurus Conoratus).64. 6 Tullius. 64. 64. Shannon. 85. is. 65. Shawl. 85. Marianne — Imperatrice Chee (Martin Archer). 85. Cheffielb (Stabt). 86. Inna Maria - Bittoria taroline - Maria The-Cheffielb. f. Budingham (3ohn Cheffielb). 86. ). 65. . 65. Sheil (Richard Lalor). 86. 66. Chellen (Beren Buffe -Mary Gir Bercy (Domenico). 66. Bollftonecraft . Florence). 86. Bottin; Ronige). 66. Cheriban (Rich. Brinelen). 87. Cheriff. 87. ıl. 66. . 67. Shetland-Infeln. 88. Chielbe. 88. (3oh. Gottfrieb). 67. 67. Chire. 89. ien, f. Gevennen. 67. Chirley (James). 89. **. 69**. Shrapnele. 89. Chremebury. 89. 16 (Cornelius). 69. is (Lucius Septimius). 68. Shrop. 90. 16 (Eulpicius). 69. Shulowflij (BBaffilji Anbrejewitsch). 90. ie (Marie be Rabutinntal, Marquife von -Siam. 91. icoife Marguerite von Sibbern (Frederif Chriftian). 92. juan - Charles, Marquis Sibirien. 93. . **6**0. Sibour (Domenique Augufte -(.Ronigreid); Proving; Abbé). 95. 2t), 69. Sibulle: Gibullinifde Buder. 95. Ciefta. 131.

Sicard (Roch Ambroife Lucurron, Mbbé). 96. Sidem. 96. Sideres Beleit, f. Salvus conductus. 96. Siderheitelampen. 96. Si**á**t. 97. Siciliane. 97. Gicilien (Königreich; Infel). 97. Sicilifde Besper. 108. Cicilifde Beine. 109. Siffingen (Frang von - Frang Ronrad von). 109. Cidler (Friebr. RarlEubw.). 109. Cidler (3oh. Bolfmar). 110. Siculer. 110. Sicyon. 110. Cibbons (Garab). 110. Siberallicht. 111. Ciberismus. 111. Siberit. 111. Siberographie, f. Stahlftich. 111. Sibmouth (benry Abbington, Biscount). 111. Sibney (Algernon). 112. Sidney (Gir Philip). 113. Sibonius Apollinaris. 113. Sieben. 114. Sieben freie Runfte, f. Freie Runfte. 114. Sieben gegen Theben. 114. Siebenburgen. 114. Siebengebirge. 116. Siebengeftirn. 117. Siebenfahriger Rrieg. 117. Siebenmeilenftiefeln. 192. Siebenpfeiffer (Bbil. 3af.). 122. Siebenichläfer (Saugethier). 122. Siebenichläfer (Legenbe). 123. Sieben Beifen, 123. Sieben weise Reifter. 123. Sieben Bunber ber Belt. 124. Siebold (Familie — Rarl Rasp. von - Joh. Georg Chriftoph von - Joh. Theob. Damian von - Job. Barthel von -Abam Elias von - Mariane Theodore Charlotte Beiland, genannt von). 124. Siebold (Rarl Theob. Ernft von - Couard**Ras**p.Zaf. von). 1**25.** Siebold (Phil. Frang von). 125. Siebepuntt. 126. Siegel. 126. Siegelerbe. 127. Siegelfunde, f. Sphragiftif. 127. Siegellad. 127. Siegelmäßigkeit. 127. Siegen. 128. Siegenbeef (Matthijs). 128. Siegfrieb. 128. Giel. 130. Siena. 130. Sierra. 130. Sierra Leone. 130, Sierra Morena. 131.

Sieveling (Rarl- Georg Beinr.). Simfon (Martin Chuard). 149. Cfarbef (Friedr. Florian. Ctel Simulirte Rranfheiten. 149. 131. Sieverebaufen. 139. Simultaneum. 150. Siepes (Emmanuel Jofeph). 132. Sinái. 150. Sinclair (Sir John). 150. Sigalon (Xavier). 132. Bind. 150. Sigambern. 133. Sigebert von Gemblours. 133. Sinecure. 151. Sigeum. 133. Singapore. 151. Cigiemund(beutfderRaifer).133. Singhalefen, f. Ceplon. 151. Singfunft, f. Gefang. 151. Sigismund I. (Ronig von Bo-Singmerhoben. 151. len). 134. Sigismund II. August (Konig Singfoulen ; Singafabemien. von Bolen). 135. Sigismunt III. (Konig von Bo-152. Singfpiel. 152 len und Schweden). 135. Singvögel. 152. Sigmaringen (Regierungsbezirk; Sinigaglia. 153. Stadt; Dorf). 136. Signal. 136. Sinking fund, f. Tilgungefonbe. 153. Signatur. 136. Sinn und Sinne. 153. Signorelli (Luca). 137. Sinnbild. 156. Sinngebicht, f. Erigramm. 158. Sinnlichfeit, f. Sinn und Sinne. Sigonius (Rarl). 137. €ifbs. 137. Silbenrathfel, f. Charabe. 139. 156. Silber. 139. Sinnpflange, f. Mimofe. 156. Cilberarbeiter. 140. Sinore. 156. Cinebrim. 157. Gilberberg. 141. Cilberflotte. 141. Sintenis (Christian Friebr. -Silberling, f. Cefel. 141. Joh. Chriftian - Rarl Beinr. Silbermann (Gottfr. - 3ob. Andr. - 3ob. Deinr.). 141. 306. Chriftian Sigiem. -Wilh. Frang). 157. Sintenis (Karl Friedr. Ferb.). Silen. 141. Silefius, f. Angelus Silefius. 141. 158. Cilhouette. 141. Silicium, f. Riefel. 142. Siliftria. 142. Cinter. 158. Ginus. 158. Sieur. 159. Silius Italicus (Cajus). 142. Cirbuct. 159. Gillen. 143. Sipope. 159. Eillig (Rarl Jul.). 143. Cippichaft. 159. Cilliman (Benjamin). 143. Gir. 159. €ilo6. 143. Cirach (3efue). 159. Siragofa, f. Eprafus. 160. Eirani (Giovanni Andrea). 160. Cilurifches Enftem. 144. Bilvanus, 144. Simbiref Gouvernement; Stadt). Cirenen. 160. 144 Strius. 160. Simeon. 145. Cirocco. 160, Cimfe opol. 145. Cirventes. 160. Eimla. 145. Siemondi (Bean Charles Léo-Simmen (Thal und Flug). 145. nard Simonde be). 160. Cistowa. 161. Cistrum. 161. Simmer. 145. Cimmern. 145, Cimme (William Gilmore). 145. Sifpphus. 161. Simolin (Rarl Guft., Freiberr Sitfa (Infel; Stabt). 161. - Alexander, Freiherr - Alexander, Baron yon — €itte. 162. Citten (Ston). 162. 3ch. Mathias, Freihert von). Situation 162. 146. Situationszeichnen. 183. Cimon; Simon ber Rananiter; Siva, f. Intifche Religion. 163. Ciwah. 163. Cimon Betrus, f. Betrus. 146. Sirtinische Ravelle, f. Rom. 163. Cimon (Richard). 146. Cirtus (Barfte). 163. Cimonianer. 148. Cibberg (Grif). 165. Cimonites (Dichter); Simonis Ejegren (Anbreas Johann). 165. bes (Jambograph). 147. Clager:Rack (bas). 163. Cimonic. 147. Cfalbe. 165. Cimpliciffimus. 147. Clamanber. 166. Simplicius. 147. Standerbeg, 168. Cimpton. 147. Clantinavien. 167. Cimrod (Rarl). 148, Claudinavifde Sprace und Li-

teratur. 160,

Gimfon (Gelb). 149.

174. Ctorga (Biotr Pawesti). 172 Starranto. 175. Sfazen. 175. Sfelet 175. Cterfis und Sfepticismus. IA Gliagraphie. 177. Sfien. 177. Gliren. 177. Sfirrbus, f. Rrebs. 177. Gfigge. 177. Stlavenfufte, f. Buinea. 177. Eflaverei und Eflavenhantel 177. Giora (Joseph). 187. Stolien. 186. Stopas. 189. Cforbut, f. Scorbut. 188. Cforpione. 188. Strofeln. 189. Sfripnecfi (306.). 190. Sfutari. 191. Sfylar. 191 Sfpmnus. 191. Sfpro. 191. Slamen. 191. Glamifde Literaturen. 194. Clawifde Dintbologie. 196. Clamische Sprachen. 197. Slamonien. 198. Cleidanus (3ch.). 200. Slibowiga. 2(N). Eligo (Graffchaft; Etabt). M. Clingeland (Bieter van). 200. Sleane (Bans). 201. €lefa. 2011. Clowacki (Inlius). 201. Clowafen. 201. S'owengen. 202. Smala. 202. Smaland. 202, Smalte. 203, Emarage. 203. Smidt (306.). 203. Smith (Abam). 204. Emith (James - Sorace). 205. Emith (Endney). 205. Smith (Sir William Siener -James Spencer). 21Ni. Smithsonian Institution, 206. Emelensi (Gouvernem.; Ciall). 207. Smollet (Tobias). 207. Emrinc. 208. Snell (Lubwig . - Chris. KI. Billh. Dariel -— Kriedr. Wi Wilhelm). 2018. Enellaert (Ferdinand Augustan) Snellius (Willebrord). 210. Eniabecfi (Anbrzei). 211. Sniabecfi (Jan). 211. Sneiri Sturlufen. 211. Enpbere (Frang). 212 Soane (Eir John). 219.

Schieffi, f. Johann III. Cobieffi.

212.

Coccus. 212.

Socialismus, Socialiften. 213. Soltyf (Roman). 234. Socialreformer. 215. Societat, f. Gefellschaft. 217. Socinianer (Lalius - Fauftus). 217. Soba, f. Ratron. 218. Sobbrennen. 218. Soden (Dorf; Stadt). 218. Soben (Friedr. Jul. heinrich, Graf von). 218. Sobom und Gomorrha. 218. Soboma, f. Razzi (Giovanni Antonio). 218. Soeft. 219. Sofala, f. Mozambique. 219. Soffiten. 219. Sofia. 219. Sofiismus, s. Süfismus. 220. Sohl. 220. Sohn (Karl Ferbinand). 220. Soho, f. Birmingham. 220. Soiron (Alexanber von). 220. Soiffone (Stadt; Grafen von Charles von Bourbon - Louis von Bourbon, Graf von Eugene Maurice von Savoven Dinmpia Mancini, Grafin von). 220. Soja. 222. Sofotora. 222. Sofrates. 222. Sofratifer. 225. Sol, f. Belios. 225. Solaneen. 225. Solanum, f. Nachtschatten. 226. Sold. 226. Solbat. 226. Solbo. 226. Solenhofen. 226. Solfatara. 227. Solfeggio. 227. Solger (Rarl Bilh. Ferb.). 227. Solicitor-general, f. Staateanwaltichaft. 228. Solibarifc. 228. Solidus. 228. Soliman II. 229. Solingen. 229. Solinus (Cajus Julius). 230. Solipfen. 230. Solis y Ribabeneira (Antonio be). 230. Solling. 230. Sollohub (Bladimir Alexandrowitsch, Graf — Alexander).230. Solmisation. 231. Solms (Befchlecht - Lubw.).231. Solo. 232. Soldciemue. 232. Solon. 232. Solotburn (Canton; Stabt). 233. Solftitium, f. Connenwenben. 234. Soltifow (Gefclecht — Bras-towja Feodorowna — Semen Beter Semenowitich Iwan Petrowitsch — **Rif**olai Iwanowitsch — Mlexander Sergei - Alerei). 234, Conv.- Lex Bebnte Anfl. XIV.

Sophienfirche. 252. Sophisma. 253. Sophisten. 253. Somatelogie. 235. Somerfet (Graffcaft). 235. Somerfet (Grafen - und Bergoge. Sophofles. 253. Sophonisbe, f. Mafiniffa. 255. titel - Figron James Benry, Borb Raglan - Borb Gran. Sopran. 255. ville Charles Benry - Ro-Soracte. 255. bert Rer, Biscount von Ro-Sorau (Stabte). 255. defter, Graf von - Ebwarb Sorben. 255. Sehmour, Bergog von - Gb-Sorbet. 256. marb - Billiam Senmour -Sorbonne. 256, Charles, Bergog von - Algernon, Bergog von - Sir Sorbino, f. Dampfer. 256. – Sir Sorel (Agnes). 256. Ebward Seymour - Edward Sorghogras, f. Moorhirfe. 257. Sorites. 257. Sorse. 257. Abolphus Seymour, Bergog Edward Abolphus, Lorb Seymour). 235. Sorrento. 257. Sortimentehanbel, f. Buchban-Somere Infeln, f. Bermubas-Infeln. 238. bel. 257. Somerville (Mary). 239. Somerville (Bill.). 239. Softer. 257. Sotto voce. 257. Somina. 239. Sogmann (Dan. Friebr. - Joh. Dan. Ferb.). 257. Sou. 258. Somme (Fluß; Depart.). 239. Sommer. 238. Soubife (Befchlecht - Benjamin Sommerfleden. 239. von Roban, herr von - Char-Sommering (Sam. Thom. von). 239. les von Rohan, Fürft von). 258. Soubrette. 259. Souffleur. 259. Somnambulismus. 239. Somnus. 240. Soulié (Melchior Freberic). 260. Soulouque, f. Faustin I. 260. Soult (Nic. Jean be Dieu), Her-Somfich (Paul). 241. Sonate. 241. Soncinaten. 241. jog von Dalmatien — Rapo-leon — Pierre Benoit. 260. Sonbe. 241. Sonberbund, f. Schweiz. 242. Soutane. 261. Sonderburg. 242. Sonderland (Joh. Bapt.). 242. Southampton, f. Hamp. 261. Southampton (Stadt). 262. Sonberehaufen. 242. Sonett. 242. Southcote (Johanna). 262. Sonne. 242. Southen (Robert Charles Cuthbert). 262. Sonneberg. 243. Sonnenberg (Frang Ant. Jof. 3gn. Maria, Freih. von). 244. Souveran und Souveranetat. 263. Souveftre (Emile-Ranine). 264 Souza(Abele, Marquife von). 264. Sonnenfele (3of., Reichefreiherr von). 244. Sozomenos (Salamanes Hermias). 265. Connenferne und Connennahe. f. Aphelium und Beribelium. Spaa. 265, 244. Spagnoletto, f. Ribera. 265. Sonnenfinfterniß. 241. Spahis. 265. Connenfleden. 245. Spalatin (Georg). 266. Spalatro. 266. Sonnenglas, f. Selioffep. 246. Sonnenmifroffop, f. Mifroffep. Spalbing (Joh. Joach. — Georg 246. Bubm.). 266. Spallanzani (Lazaro). 267. Sonnenrofe. 246. Sonnenftein. 246. Spanbau. 267. Spangenberg (Aug. Gottlieb). Sonnenflich. 246. Sonnenspftem. 247. 267. Sonnentafeln. 247. Spangenberg (Cyriacus). 268. Sonnenuhr. 247. Spangenberg (Ernft Bet. Johan-Sonnenwenben. 249. nes). 268. Sonnenzeit. 248. Spanheim (Gzechiel -- Friedr.). Sonntag. 248. 268. Sonntagebuchftabe. 249. Spanien (geographifch-ftatiftifch). Sonntagsschulen. 249. Sonora. 250. Spanien (Beschichte). 277. Spanifcher Erbfolgetrieg, f. Erbe Sontag (Benriette). 251. folgefriege. 299. Soolbaber. 251. Spanische Fliege. 209. Spanische Kunft. 300. Sophia Alexejewna. 251. Sophie Dorothea. 252. 51

798 Spanifder Bfeffer, f. Bfeffer. 302. Spanifche Reiter. 302. Spanifches Rohr. 302. Spanifche Sprache und Literatur. 302. Spanische Beine. 316. Spannung. 317. Spargel. 317. Spartaffen. 317. Sparts (Jareb). 318. Spart (Dito Chriftoph, Greibert von). 318. Sparta. 318. Spartacus. 321 Spartianus (Alius). 321. Spasmus, f. Rrampf. 322. Spatencultur, 322. Spath. 322. Svecht. 322. Specialinquifition. 323. Specialwaffen. 323. Species (bie). 323. Species (ber). 323. Specifich. 323. Specifiche Mittel. 324. Specifiche Barme, f. Specifich und Barme. 324. Spedbacher (3of.). 324. Spedflein. 325. Spedter (Grwin - Dtto). 325. Speculation. 326. Spedition. 326. Spee (Friedr. von — Frang 30feph Anton von). 326. Speichel. 327. Speier. 327. Speiferohre. 328. Spelg, f. Dinfel. 328. Spencer (Georg John, Graf).328. Spencer (John Charles. Graf — Freberid, Graf — Georg — Billiam Robert). 329. Spener (Bhil. Jaf.). 329. Spenfer (Ebmund). 330. Speransty (Graf Michael). 331. Sperber. 331. Spergel. 332. Sperling. 332. Spermaceti, f. Balrath. 332. Speffart. 332. Speziale (Jacopo). 333. Spezzia (La). 333. Sphare; Spharengefang; Coba-rifc. 334. Spharoid. 334. Spharometer. 334. Sphinr. 334. Sphragiftif. 335. Sphygmologie, f. Puts. 335. Spiauter. 335. Spiegel (ber). 335. Spiegel (Friedrich). 336. Spiegelfertant, f. Sertant. 336. Spiegelteleffop, f. Fernrohr. 336. Spieler (Christian Bilb.). 336. Spiel. 337. Spielart. 337. Spielberg, f. Brunn. 337. Spiellarten; Rartenfpiele. 337.

Sprengel (Ratth. Christian). Il Spielnhren. 339. Spielwaaren. 340. Spieß (Chriftian heinr.). 340. Spieß (Phil. Gruft). 341. Spießglang, f. Antimon. 341. Spiegruthenlaufen. 341. Spife, f. Lavenbel. 341. Spill. 341. Spillgelber, f. Rabelgelb. 341. Spillmagen, f. Cognaten. 341. Spinat. 341. Spinbler (Rarl). 341. Spinell. 342. Spinett. 342. Spinnen. 342. Spinnerei und Spinnmafchinen. 343. Spinola (Ambrofius, Macquis - Friedrich). 344. Spinoza (Baruch). 344. Spira (Johannes be - Benbelin von). 347. Spirale. 347. Spiralgefäße. 347. Spiritualen. 348. Spiritualismus. 348. Spiritus. 348. Spitheab, f. Portsmouth. 348. Spitta (Karl Joh. Phil.). 348. Spittler (Bubm. Timotheus, Freiherr von). 348. Spipbergen. 349. Spisbogen, f. Bogen. 349. Spigen. 349. Spistugeln. 350. Spir (Joh. Bapt. von). 350. Splanchnologie, f. Gingemeibe. 350. Spleen. 350. Splint. 350. Splugen. 350. Spohn (Friedr. Mug. Bilh.). 351. Spohr (Louis). 351. Spoleto. 351. Spolien. 352. Spondeus. 352. Sponheim. 352. Sponsalien. 353 Spontaneitat. 353. Spontini (Gasparo). 353. Sporaben. 354. Sporadifc. 354. Sporen. 354. Sport. 354. Sporteln. 354. Spottvogel, f. Droffel. 354. Sprache. 355. Sprachentunbe. 360. Sprachgebrauch. 366. Sprachlehre. 367. Sprachreinigung. 368. Sprachrohr. 369. Spree. 370. Spreemalb. 370. Spremberg (Stabt; Dorf). 370. Sprengel (Rarl). 370. Sprengel (Rurt - Bilbelm -Anton). 371.

Sprengen. 372. Sprenger (Alops). 372. Sprengwerf. 372. Sprichwort. 373. Springbrunnen. 374. Springflut, f. Cbbe und Flut. I. Springhafe, f. Rangurn. 374. Spring-Rice (Thomas). 374. Sproffer, f. Rachtigal. 374. Sprottau. 374. Sprotte. 374. Sprubelftein. 375. Spruner (Rarl von). 375. Spulwurm. 375. Spurinna (Beftricits); Erman (Bahrfager). 376. Spurgheim (Rasp.). 376. Squatters. 376. Squier (Ephraim C.). 377. Sjüfismus, f. Süfismus. 37... Staal (Karl von). 377. Staal (Marguerite Beamte dier, Baronin). 377. Staar (Bogel). 378. Staar (Augenfranffeit). 378. Staat. 379. Staatenbund, f. Bunbedir 381. Staaten-Flanbern. 381. Staatenfunbe, f. Stariftif. 31. Staatsanleihen, f. Anleihen 31 Staatsanwaltichaft. 381. Staatsargneifunde. 382. Staatsbanfrott. 383. Staateburger. 383. Staatebienft unb Staatebing 384. Staategefangene. 395. Staategerichtehof. 385. Staategrunbgefes. 385. Staatebanbbuch. 385. Staatspapiere. 386. Staatspapierhanbel. 387. Staaterath. 389. Staaterecht. 388. Staatefchat. 339 Staatefdulb. 390. Staatsstreich, f. Coup. 390. Staatsverbrechen. 390. Staateverfaffungen, f. Berfeffan gen. 390. Staateverwaltung, f. Alemini Aration. 390. Staatswirthfchaftslebre, i. Ra: tionalofonomie. 390. Staatswiffenfchaften. 30. Stab (Dag). 391. Stab (militarifd), 391. Stabat mater. 392. Staberle. 392. Stabia. 302. Stabilität. 392. Stable. 392. Staccato. 393. Stadelbeere. 393. Stachelberg. 393. Stachelftbrein. 393. Stadelfdweinausfas. 393.

799

Stadelberg (Befchlecht - Georg Stampfli (3atob). 411. von — Karl Abam von — Stanbarte. 412. Berend Otto von — Bolter Standbild, j. Statue. 412. Reinholb von — Otto Rag. Standchen, f. Gerenade. 412. nus von - Guftay Ernft von Stanbe. 412. - Otto, Graf von - Ernft, Stanbeserhöhung. 412. Graf von - Alexander, Graf Stanbesherren. 413. von - Reinholb Johann von Stanbrecht. 415. Stadelberg (Otto Magnus, Freiherr von). 394. Stade. 394. Stabel'iches Runftinftitut. 395. Stadion (Gefchlecht - Balther von — Christoph von — Joh. Raep, von - Joh, Phil, von — Friedrich von - Sugo Phil, von - Phil, Frang Emmerich Rarl von). 395. Stadion (3oh. Phil. Rarl 30feph, Graf von — Friedrich Lothar, Graf von — Franz Seraph von). 396. Stadium. 397. Stabler (Martin). 397. Stabte. 397. Städteordnung. 398. Stadtrechte. 399. Stael-Bolftein (Anne Louise Bermaine, Baronin von - Augufte Louis, Baron von). 400. Staffa. 402. Staffage. 402. Staffelei. 402. Staffeln, f. Echelons. 402. Stafford (Graffcaft; Stadt). 402. Stag. 403. Stagemann (Friedr. Mug. von). 403. Stagira. 403. Stagnelius (Grif Johan). 403. Stabl (Metall). 404. Stahl (Friedr. Juline). 405. Stahl (Georg Ernft). 406. Stahlftich. 406. Stahlmaffer, f. Mineralmaffer. 406. Stabr (Abolf Bilb. Theob.). 406. Stainer (Jal. — Marcus). 407. Stair (James Dalrymple, Biscount — John Dalrymple, Graf von — Joh. Dalrymple, Graf von — John hamilton-Dalrymple, Graf von - Rorth Dalrymple, Grafvon — John, Biscount Dalrymple). 407. Stalattit. 408. Stalep-Bridge. 408. Stallbaum (Gottfrieb). 408. Stambul, f. Ronfantinopel. 409. Stammbaum. 409. Stammeln und Stottern. 409. Stammguter. 410. Stammmelobie. 411. Stammrolle. 411. Stammtafel. 411.

- Reinhold Andreas von). Stangenfunft, f. Beftange. 415. Stanhope (James, Graf von -Alexander - Charles, Graf Stedinger. 435 von - Bhil. Denry, Grafvon). 415. Stanhope (Laby Gftber Lucy). 416. Staniflam (Beiliger). 417. Staniflam I. Lefzennifi (Konig Steeple Chase. 436. von Bolen). 417. Staniflam II. August (.Ronig von Bolen). 417. Stanley (Lorb), f. Derby (Graf von). 418. Stanniol. 418. Stanze. 418. Stapel. 419. Stapf (Friedr.). 419. Staraja-Ruffa. 419. Stargard (Stadte). 419. Starhemberg (Geschlecht — Eras. mus von - Georg Abam -Abam von). 420. Graf). 420. Starhemberg (Guido, Graf). Stein (Joh. Andreas). 446. **420**. Starf (3oh. Aug., Freiherr von). 421. Starte (Gotthelf Bilb. Chriftoph). 421. Starfemebl. 422. Starfenbe Mittel. 423. Starnberg. 423. Staroften. 423. Starrframpf. 423. Starrsucht. 424. Staffart (Goswin Jos. Augustin, Baron von), 424. Stafzpe (Zawery Staniflam). 425. Stater. 425. Statif. 426. Statiften, f. Figuranten. 434. Statistif. 426. Statius (Bublius Papinius). 428. Statthalter. 428. Statue. 429. Status causae et controversiae. 430. Statut. 430. Staubgefäße. 430. Staubenmaier (Frang Ant.). 431. Staublin (Karl Friedt.). 431. Staufen , f. hobenfaufen. 432. Staunton (Sir George Leonard). 432. Staunton (Sir George Thomas). 432. Staupenfolag. 439.

Staupis (3ch. von). 439. Stauung. 433. Stavanger. 433. Stawropol (Stabte). 433. Stearin. 433. Stechapfel. 433 Stechbalme. 434. Stedbrief. 434. Stednabeln. 434. Stednis. 435. Steele (Gir Ridard). 435. Steen (3an). 435. Steenwijf (Benbrif, ber Alter - Benbrif, ber Jungere -Der Altere Rifolaus). 436. Steffene (Senrich). 436. Stebenbes Capitel. 438. Steibelt (Dan.). 438. Steier. 438. Steiermarf. 439. Steigentefch (Aug., Freiherr von). 442. Steiger. 443. Steigerwald. 443. Stein (Mineral). 443. Stein (Gewicht). 443. Stein (Rrantheit). 443. Stein (Chriftian Gottfr. Dan.). 444. Starhemberg (Ernft Rubiger, Stein (Deinr. Friedr. Rarl, Freiberr vom und jum). 445. Stein (Lubwig). 447. Stein ber Beifen, f. Alchemie. 447. Steinbart (Gotthelf Sam.). 447. Steinbod. 448. Steinbrud (Couard). 448. Steinbutt, f. Scholle. 448. Steinbrud. 448. Steinfurt. 450. Steingut. 450. Steinhubermeer. 450. Steinflee. f. Relote. 450. Steinfohlen. 450. Steinla (Moris). 451. Steinle (3oh. Ebuarb). 452. Steinmaffe. 452. Steinmorfer. 452. Steinol, f. Erbol. 452. Steinoperationen. 452. Steinpappe. 453. Steinfalz. 453. Steinfoneibefunft. 454. Steinwein , f. Bodebeutel m Frantenweine. 455. Stellionat. 455. Stellung, f. Attitube. 45%. Stellvertretung. 456. Stelgen. 456. Stempel (botanifd), f. Mill. 456. Stempel. 456. Stempelichneibefunft. 450 Stempelzeichen. 450. Stenbod (Ragnus). 438. 5Ĭ \* ė,

800 Stenbal (Stabt). 459. Stendal, f. Benle (Genri). 459. Stenographie. 459. Sten Sture - Smante Rilefon Sten Sture -Sten Sture, ber Jungere. 461. Stentor. 461. Stengel (Guft. Abolf Baralb). 461. Stephan (Bapfte). 462. Stephan Bathori, f. Bathori. 462. Stephani (Seinr.). 462. Stephanie (Chriftian Gottlob -Gottlieb). 463. Stephanus (Beilige). 463. Stephanus von Byzanz. 463. Stephanus (Robertus ricus - Paulus). 463. Stephenfon (George - Robert). 465. Steppe. 466. Sterbefaffen. 466. Sterbelehn: 466. Sterblichfeit, f. Mortalitat. 466. Stereochromie. 466. Stereometrie. 466. Stereotomie. 468. Stereotypie. 467. Sterling (Munge). 468. Sterling (John - Coward). 468. Sternberg (Stabt). 469. Sternberg (Befchlecht - Jaros flaw von - G. Manberfcheib –Franz von — Johann, Graf von - S. Gerowis). 469. Sternberg (Mler., Freiherr von Ungerns). 469. Sternberg (Rasp. Maria, Graf). 470. Sternbilber. 471. Sternbeutefunft, f. Aftrologie. 471. Sterne, f. Firfterne; Rometen; Planeten. 471. Sterne (Boreng). 471. Sternfammer. 472. Sternfarten. 472. Sternfataloge. 473. Sternfunde, f. Aftronomie. 473. Sternfcnuppe. 473. Sternwarte. 474. Sternzeit. 474. Stefichorus. 475. Stethoftop. 475. Stetigfeit. 475. Stettin. 476. Steuben (Rarl). 476. Steuer. 477. Steuern und Abgaben. 477. Steuerbewilligung und Steuer-verweigerung. 477. Steuerfreiheit. 478. Steuermann. 478. Steuerverein. 479. Steven. 479. Stewart (Sir Charles), f. Lonbonberry. 479 Stewart (Dugalb). 479. Sthenelos. 480. Sthenie. 480.

Stichomantie. 490. Stichometrie. 490. Stickerei. 480. Stidfluß. 491. Sticktoff. 491. Stiefgeschwifter, f. Salbgeschwis fter. 481. Stiefmutterchen. 481 Stieglis (Bogel). 482. Stieglis (Christian Lubwig -Christian Ludwig von). 482. Stieglit ( Beinrich" -– Charlotte Sophie). 482. Stieglit (3oh.). 483. Stieglit (Lubwig, Baron von — Alex. von — Rifolal von — Bernh. von). 483. Stieler (Abolf). 484. Stiergefechte. 484. Stift. 485. Stifter (Abalbert). 486. Stiftebutte. 486. Stiftung. 487. Stiglmaier (Joh. Bapt.). 487. Stigma. 487. Stil; Stilistif. 487. Stilffer Joch. 488. Stilicho. 488. Stilles Meer, f. Subfee. 489. Stilling, f. Jung (3oh. Seinr.). 489. Stillleben. 489. Stilpon. 489. Stimme. 489. Stimmung. 490. Stimulus und Contraftimulus. 491. Stint. 491. Stipendien. 491. Stirling (Graffd)aft; Stabt). 492. Stirn. 492. Stirner (Mar). 493. Stoa. 493. Stobaus (Johannes). 493. Stober (Daniel Chrenfried Aug. - Abolf). 493. Stochiometrie. 494. Stockerau. 494. Stockfisch, f. Rabeljau. 494. Stockfleth (Diels Joach. Chris flian Bibe). 494. Stöckhardt (Jul. Abolf). 495. Stodholm. 495. Stoffport. 497. Stoffe. 497. Stofton upon Tees. 498. Stoffwechfel. 498. Stoicismus. 498. Stola. 499. Stolberg (Stabt). 500. Stolberg (Graffcaft; Stadt). 500. Stolberg (Gefchlecht - heinr. von - Berbinanb von - Ant. pon -- Christian Ernst von Andreas von). 500. Stolberg (Christian, Graf gu). 501.

Stolgebühren. 502 Stolle (Bubm. Ferb.). 502 Stollen, f. Grubenbau. 503. Stolpe (Fluß; Stabt). 503. Stolze (Heinr. Aug. Wilh.). 503. Stolzenfele. 503. Stonebenge. 504. Stor. 504. Storar. 505. Storch (Bogel). 505. Storch (Lubwig). 505. Storchschnabel. 506. Stordidnabelgemachie, f. Bernien. 506. Stormarn. 506. Storthing. 507. Storungen (aftronomifd), i. Be: turbationen. 507. Storn (Joseph). 507. Stofc (Phil., Baron von). St. Stoß (ber). 508. Stoß (Beit). 508. Stottern, f. Stammeln. 509. Stoutdza (Familie — Sand.:) Gregor - Johann - Dida · Gregor. 509. Stourbza (Alex.). 509. Stome (Dorf). 510. Stome (harriet Beecher- Guvin E.). 510. Strabo. 511. Strad (Joh. Seinr.). 511. Strabella (Mleffanbro). 512. Strafanstalten. 512. Strafbills. 512. Strafcolonien. 512. Strafcompagnien. 513. Strafe. 513 Strafford (Thom. Wentwert: Graf von). 514. Strafrecht, f. Griminalrecht. 515. Strafrechtetheorien. 515. Strahlenbrechung. 515. Strahlthiere. 516. Stralfund. 516. Stramin, f. Canevas. 517. Stranben, f. Scheitern. 517. Stranbrecht. 517. Strange (Robert). 518. Stranguliren. 518. Straeburg. 518. Straß. 520. Strafenbau, f. Chauffeen. 520. Strafenbeleuchtung. 520. Strafenraub, f. Raub. 520. Strategie. 520. Stratford on Avon. 591 Strato Lampfacenus. 522. Stratonife. 522. Straubing. 522. Strauf (Bogel). 522. Strauf (Dav. Friedr.). 523. Strauf (Gerh. Friedr. Abrah.). **523**. Strauf (30h.). 524. Strebepfeiler. 524. Strenbett. 525. Stolberg (Friedr. Leop., Graf Stredfuß (Abolf Friedr. Rari). 3u). 501. 

Strectwerte, f. Balzwerfe. 525. Stubenten, f. Universitaten. 547. Subauftralien. 571. Streitart. 525. Streitwagen. 526. Strelig, f. Reuftrelig. 526. Streligen. 526. Streufügelden. 526. Strid von Linfchoten (Baron). 526. Striden. 527. Strider (ber). 527. Strickland (Agnes - Jane -Major - Sir George -Major — Bugh Ebwin). 527. Stricthr. 528. Strigel (Bictorin). 528. Strike. 529. Strinnholm (Anders Dagnus). Strobed. 530. Strobel (Abam Balther). 530. Stroganow (Familie - Anifa · Jakow — Grigorij — Sie men Anifitich - Grigorij -Alexander - Rifolaus - Gergei - Alexander - Grigorij Alexandrowitich - Gergei Alexander - Alexei). 530. Strob; Strobflechterei; Strob-hute. 532. Strobfiedel. 532. Strom; Stromengen; Stromfcnellen; Strommeffer; Strom-profil; Stromfreiheit. 532. Strombed (Friedr. Rarl von). 533. Strombed (Friebr. Beinr. von). 534. Stromboli, f. Liparifche Infeln. Stromeper (Georg Friedr. Louis - Chriftian Friedr.). 534. Stromung, f. Meer. 534. Strontianerbe. 534. Strophe. 535. Stroub. 535. Stroggi (Bernardo). 535. Strubel. 535. Struenfee und Branbt - Job. Friedr., Graf von — Abam – Enevold Brandt). 536. Struensee (Rarl Aug. von). 538. Strumpfwirferei. 538. Struve (Friedr. Adolf Aug.). 539. Struve (Friedrich Georg Bilh. von - Otto Wilh. von). 539. Struve (Georg Abam - Burf. hard Gotth.). 541. Struve (Buftav). 541. Struve (Beinr. Chriftoph Bottfr. von). 542. Stry (Abrah, van — Jafob). 542. Strychnin. 542. Strymon. 543. Stuart (Befchlecht). 543. Stuart be Rothefan (Charles Stuart, Borb). 545. Stubden. 546. Stuber. 546. Stuccaturarbeit. 546. Studgießerei. 547.

Stuber (Bernharb). 547. Súbcarolina. 573. Studium. 548. Stufenjahre. 548. Stuhlmeißenburg (Comit.; Stabt). 548. Stuhr (Bet. Redberfen). 549. Stuler (Mug.). 549 Stumm ; Stummes Spiel; Stum. me Rollen; Stumme Confonanten. 550. Stunde. 550. Stunden ber Anbacht. 550. Sturluson, f. Snorri Sturluson. Sturm (ber); Sturmfluten. 551. Sturm (militar.). 551. Sturm (Chriftoph Chriftian). 351. Sturm (Johannes von). 551. Sturmbach, Sturmhafen, Sturmbrude, f. Kriegemafdinen. 552. Sturmer (Ignag, Freiherr von Bartholomaus, Graf von — Rarl, Freiherr von). 552. Sturmhut, f. Aconit. 552. Sturmpogel. 552 Sturg (Friebr. Wilh.). 553. Sturg (Belfrich Bet.). 553. Sturgbaber. 553. Stuttgart. 553. Stupbuchfe. 554. Stuve (Joh. Karl Bertram). 554. Styl, f. Stil. 556. Styliten. 556. Stymphaliben. 556. Styptica. 556. Styr (Rymphe; Blug). 556. Suabediffen (Dav. Theod. Mug.). 556. Suada. 557. Snard (Jean Baptifte Antoine). 557. Subhaftation. 557. Subiaco. 557. Subject. 558. Sublimat. 558. Suborbination. 558. Sub rosa. 559. Subscription. 559. Subfibien; Subsidia charitativa. Sully (Maximilian be Bethune, 559. Substantivum. 559. Substanz. 559. Substitution. 560. Subtraction. 560. Succession, s. Erbrecht und Erbfolge. 560. Succumbenggelber. 560. Suchenwirt (Peter). 560. Sucher. 561. Suchet (Louis Gabr., Bergog von Albufera — Rapoleon). 561. Suchtelen (Joh. Bet., Graf -Paul). 562. Sudum-Rale. 562. Suctow (Rarl Abolf). 562. Sucre (Antonio José de). 562. Subamerila. 563. Budån. 569.

Suben, f. Mittag. 574. Subermanland. 574. Subeten. 574. Sublicht, f. Rorblicht. 575. Subpolarlanber. 575. Subpreußen. 576. Subras. 576. Subfee. 576. Sue (Gugene -– Bierre – fephe — Jean Josephe). 577. Suetonius (Cajus S. Tranquile lue). 578. Sueven. 578. Suez. 579. Suffeten, s. Karthago. 580. Suffolt (Graffcaft). 580. Suffoll (Grafen - und Bergoge. titel - Michael be la Bole Michael, Graf von - William be la Bole, Derzog von — Jad, herzog von — Jad be la Bole, herzog von — Ebmund be la Bole, Graf von — Charles Brandon - Benry Gran, Marquis von Dorfet, Bergog von). 580. Suffragan. 582 Suffragium. 582. Suffren be St. Tropes (Bierre Anbre - Louis Jerome S. be St.-Tropez). 582. Sûfismus. 582. Suggestivfragen. 583. Sugillation. 583. Suhl. 583. Suhm (Mlr. Friebr. von). 584. Suhm (Bet. Friebr. von). 584. Suida**s**. 584. Sujet. 585. Sulina. 585 Sulisten. 585. Sultowsti (Familie — Aler. Jos. von — Ant. Paul, Fürft — 3of.). 586. Sulla (Familie -– Lucius Cornelius - Fauftus Cornelius - Publius Cornelius. 586. Baron von Roeny, Bergog von - Marquis von — Margares the be Bethune). 588. Sulphurete, f. Schwefel. 589. Sulpicia. 589. Sulpicius (Gefdlecht - Ger-vius G. Galba - Cajus G. Ballus - Cajus S. Beticus - Gervius G. Rufus - Gerpius G. Rufus -- Publius 6. Rufus). 590. Sulpicius Severus, f. Seperus. **590.** Sultan. 590. Suluinfeln. 591. Sulzbach. 591. Suller (30h. Georg). 591. Sumad. 592. Sumarafow (Mer. - Bet.). 592.

Sumatra. 592. Sumegh (Comitat; Marttfleden). 594. Summarifcher Proces. 594. Summe. 595. Summum jus summa injuria. 595. Sumpfe. 595. Sumpffieber. 596. Sumpfluft. 596. Sumpfvogel, f. Babvogel. 596. Sund. 596. Sundainfeln. 597. Sunbe. 597. Sunderland. 598. Sundewitt. 598. Sunbflut. 598. Sundzoll, f. Sund. 599. Sunium. 599. Sunna und Sunniten. 599. Suntel. 599. Supercargo, f. Cargo. 600. Superfotation. 600. Superintenbent. 600. Superlativ. 600. Supernaturalismus. 600. Supinum. 600. Suplinburg. 600. Suppenanftalten. 600. Supplement; Supplementarbreied. 600. Supplicationes, 601. Supremat; Supremateib. 601. Surate. 601. Suren, f. Roran. 601. Surinam (Colonie; Flug). 601. Surlet be Chofier (Grasm. Louis, Baron). 602. Surowiecli (Laureng). 602. Surren (Graffchaft). 602. Surren (henry howard, Graf von). 603. Surrogat. 603. Surville (Clotilbe). 603. Sufa (in Berfien). 604. Sufa (in Sarbinien). 604. Sufanna. 604. Suebal. 604. Sufo (Seinr.). 604. Suspenfion. 606. Suequehannah. 606. Suffex (Graffchaft). 606. Suffer (Auguftus Freberid, Der-30g von). 606. Sug-Dopenheimer. 607. Supholz. 607. Sugmeyer (Frang Xaver). 607. Sutherland (Graffchaft). 607.

Sutherland (Befdlect - George Symplofe. 629. Granville Levefon-Gower, Berjog von - George Granville Levefon-Gower, Bergog von -George Granville Billiam, Marquis von Stafforb). 608. Supos (Familie — Alex. — Dischael — Alex. — Panagiotis — - Konft. — Dimitrios). 608. Suworow-Rymnifffi (Graf Alex. Baffiljewitsch), Fürft Italijfti Alexander Arfabjewitich G.-Rymnifffi, Fürft Italijffi. 610. Svanberg (3one). 611. Swammerbam (3an). 611. Smanevelt (herm. van). 612. Sweaborg. 612. Swedenborg (Emanuel von). 612. Swenborg. 615. Swennheym, f. Bannart. 615. Swieten (Gerard van - Gottfr., Freiherr van), 616. Swift (Jonathan). 616. Swinden (3an : rif van). 617. Swinemunbe. 617. Swir. 617. Swoboba (Benzel Alops). 617. Spagrius. 618. Spbaris. 618. Sybenham (Thom.). 618. Sydenham (Ort). 618. Spene. f. Affuan. 619. Spenit. 619 Spfomore. 620. Syfophant. 620. Sylbe. 620. Splburg (Friebr.). 620. Spliepfie. 620. Syllogismus. 620. Sylphen. 621. Snivefter (Bapfte). 622. Splvius (Frang — 3af.). 622. Symbol. 622. Combolif. 623. Sombolifche Bucher. 624. Ermmachus (aus Samaria). 626. Sommadus (Duintus Aurelius). 626. Symmetric; Symmetrifche Functionen. 627. Symmifta. 627. Sympathetische Curen. 627. Sympathetische Linten. 628. Sympathie. 628. Sympheropol, f. Simferopol. 628. Spmphonie. 628. Symplegaben. 629. Symplegma. 629.

Symposion. 629. Symptome ; Symptomatelig. 629. Spnagoge. 630. Synalophe, f. Rrafis. 630. Sondronismus. 630. Syndesmologie, f. Banter. GL Syndicus. 630. Spnedrium. 631. Spnefbode. 631. Synergismus und Synergifijde Streitigfeiten. 631. Synefis. 631. Spneffue. 631. Synfope. 632. Synfratie. 632. Synfretismus. 632. Spnodal und Presbyterialser faffung. 632. Spnobe. 634. Synodisch. 634. Spnonnmen ; Spnonnmie. 634. Synopfis. 634 Syntagma. 634 Sontax. 634. Spnthefie. 635. Spphar. 636. Suphilis. 636. Spra. 637. Sprafus. 639. Sprien. 639. Spring. 649. Sprifde Chriften. 642. Sprifche Sprache. Schrift und Literatur. 642. Sprjänen. 643. Sprmien. 643. Sprten. 643. Sprup. 644. Sprus (Bublius). 644. Spftem. 644. Spftole. 645. Sngngien. 645. Szabolcs. 645. Szalab. 645. Cjalan (Labislaus von). 645. Szathmar (Comitat); Szathmer-Remethy (Stabt). 646. Szechenni (Stephan, Graf von — Frang von). 647. Szegedin, 648. Szefler; Szeflerland. 648. Szemere (Bartolom. — - Nifolaus). 648. Szigeth (Stadt; Marftfl.). 649. Szigligeti (Joseph). 649.

### T.

Z. 650. Tabad. 650. Tabadecollegium. 653. Tabago. 654. Tabasco. 654.

Tabernafel. 655. Tableaux, f. Lebenbe Bilber. 655. Tabori 655. Taboriten. 655. Tabu. 655.

Labulatur. 655. Ladingraphie, f. Stenographie. 655. Lacitus (Bublius Cornelius). 653. Lacitus (Marcus Claubius). 657

Taffoni (Aleffanbro). 696.

Tabolini (Abam). 657. Tael. 657. Zafelguter. 657. Zafelrunde. 657. Tafelmerf, f. Barquet. 658. Zaffet. 658. Tafia. 658. Tafilelt. 659. Tag. 658. Taganrog. 659. Tagesbefehl. 660. Tagesordnung. 660. Tagfalter, f. Schmetterlinge. 660. Zagil'. 660. Tagfreis. 660. Tagliamento. 660. Taglioni (Familie - Philipp -Marie - Baul - Marie). 660. Tagfabung. 661. Tabiti, f. Dtabeiti. 661. Taillanbier (St.-Rene). 661. Tajo. 662. Tafel. 662. Taft. 662. Taftif. 663. Taftmeffer. 663. Talar. 664. Talavera be la Reyna. 664. Talbot (John). 664. Talent (Geld). 664. Talent. 665. Talfourb (Sir Thom. Roon). 665. Talg. 686. Talgbaum. 666. Talgbrufen, f. Drufen. 666. Talion. 666. Talisman. 666. Talf. 666. Tallart (Camille, Graf von). 666. Tallegrand (Gefchiecht - Auguftin Marie Glie Charles de -Charles Daniel be - Alexanbre Etmond, Bergog von -Augustin Louis, Bicomte von L. Berigord - Alexandre Angélique, Abbe Berigorb — Louis Marie Anne — Augufte, Graf von — Erneft — Alexans bre Daniel, Baron von -Charles Angelique). 667. Talleprand . Berigord (Charles Maurice, Furft von). 668. Tallien (Jean Lambert). 670. <u> Lalma (François Iof. — Karo-</u> line Banhove). 671. Talmub. 671. Talon. 672. Talos. 672. Talvi, f. Robinson (Therese Luise Lartarei und Lartaren, f. Latarei Laris, f. Thurn und Taris. 717.
Abertine). 672.
und Tataren. 691.
Taxus. 717. Zamán. 672. Tamarinbe. 673. Zamaulipas. 673. Lambour. 673. Lambow (Gouvernement; Stadt). 674. Lamburin. 674. Tamburinflickerei. 674.

Tamerlan, f. Timur 674.

Tamfana. 674. Tamtam. 674. Zamulen. 675. Tanagra. 675. Tanaros; Tanarum. 675. Tancreb. 675. Tang. 676. Tangente. 676. Tangentialfraft. 676. Tanger. 677. Tangermunde. 677. Tanhaufer. 677. Tanjore. 678. Tannahill (Rob.). 678. Tanne. 679. Tanfimat. 679. **Tantal.** 679. Tantalus. 679. Tantième. 679. Tanger. 680. Tangfunft. 680. Tangmufit. 682. Taormina. 682. Tapeten und Teppiche. 683. Tapferfeit. 683. Tapia (Don Eugenio be). 684. Tapir. 684. Tara; Tariren. 684. Tarantel; Tarantella. 685 Tarascon; Tarascon-fur-Ariège. 685. Zarbes. 685. Tardieu (Nicolas Benri - Jacques Nicolas - Jean Charles - Pierre Alexandre — Jean Baptifte — Antoine François — Bierre — Ambroife). 686. Tarent; Taranto. 686. Largowizer Confoderation. 687. Targum. 687. Tarif 697. Tarn (Fluß; Depart.); Sarn-Baronne (Depart.). 687. Tarnopol. 688. Tarnow (Stabt). 689 Tarnow (Fanny). 688. Tarnowis. 688. Tarnowski (Jan). 689. Tarof. 689. Tarpeja. 689. Tarquinii. 690. Tarquinius Briscus (Lucius).690. Tarquinius Superbus (Lucius). 690. Tarragona. 691. Tarfus. 691. **Tartan.** 691. Tartane. 691. Tartarus. 691. Tartini (Biufeppe). 691. Zartide. 692. Tartufe. 692. Tafchenbuch. 692. Tafchenfpieler. 693. Tasman (Abel). 693. Taffo (Bernardo). 693. Taffo (Torquato). 694.

Tafte. 697. Taftfinn. 697. Taftu (Amable). 697. Tatarei. 698. Tataren ; Tatarifcher Sprach. ftamm. 698. Tatianus. 699. Latifichem (Familie — Baffilji Riftitifch — Rifol. — Mer. - Dmitri Pawlowitsch). 699. Tatius (Titus). 700. Latowiren. 700. Tatra, f. Rarpaten. 700. Latti(Jacopo), f. Sanfovino. 700. Tau, f. Tauwerf. 700. Taube. 700. Taubenpoft. 701. Tauber. 701. Taubheit. 701. Taubmann. 702. Taubstumm. 702. Taubftummenanftalten. 703. Taubftummenunterricht. 704. Taucherglode. 704. Taucherfunft. 705. Tauchnis (Rarl Chriftoph Traug. — Karl Christian Bhil. Christian Bernh.). 705. Tauenzien (Friedr. Boguslaus Emanuel, Graf von - Beinr. Friedr. Boguslaus von). 706. Tauern. 707. Taufe. 707. Laufgefinnte,f. Biebertaufer. 708. Taufname. 708. Taufzeugen, f. Bathen. 709. Tauler (30h.). 700. Zaunus. 710. Zaurien. 711. Zauris. 712. Tauroggen. 713. Taurus. 713. Tauschhandel , f. Baratthandel. 714. Taufend und eine Racht. 714. Taufendfuße. 715. Laufenbgülbenfraut. 715. Laufenbjahriges Reich, f. Chilias-mus. 715. Taufenbiconden, f. Banfeblum-den. 715. Tautologie. 715. Tauwerf. 715. Lawastehus. 715. Tavernier (Jean Baptifte). 715. Tare; Taxation. 716. Taribermie. 716. Tangetus. 717. Taplor (Jeremy). 717. Taplor (John). 717. Taylor (Thom.). 717. Taylor (Zacbary). 718. Zanlor'ider Lehrfas. 713. Leatholy. 719. Lednif; Technifch; Technifche Ausbrude. 719.

### Berzeichniß ber im vierzehnten Banbe enthaltenen Artifel. 804

Technologie. 719. Zed. 720. Tedlenburg. 721. Te Deum laudamus. 721. Teetotaller. 721. Tefnu. 721. Tegea. 721. Tegernsee. 721. Tegnér (Gfaias). 722. Teheran. 722. Tehuantevéc. 723. Teiche. 723. Tejo, f. Tajo. 724. Tefmeffa. 724. Telamon. 724. Telegonos. 724. Telegraphie. 724. Telemach. 726. Telemann (Georg Phil.). 727. Teleologie. 727. Telephos. 727. Teleftop, f. Fernrohr. 727. Tell (Wilhelm). 727. Teller (Bilh. Abrah.). 728. Telles (Gabriel). 728. Tellur. 729. Tellurium. 729. Tellus; Tellurifc; Tellurismus. 729. Telmeffos. 729. Teltow. 729. Temes; Temefer Banat. 730. Temesvar. 730. Temme (Jobocus). 731. Tempe. 731. Tempel. 732. Tempelherren. 732. Tempelhoff (Georg Friedr. von). Tempera. 736. Temperamente ; Temperaments. tugenten und Temperamente. fehler. 737. Temperatur. 737. Tempesta (Bet. Molyn — Anto- Terra cotta. 754. nio). 737. Tempiren. 738. Temple (ber). 738. Temple (Sir Will.). 738. Templer, f. Tempelherren. 739. Tempo. 739. Temporalien. 739. Tempus. 739. Tenaille. 740. Tencin (Claubine Alexandrine Buerin be). 740. Tenebos (Infel; Stabt). 741. Tenerani (Bietro). 741. Teneriffa. 741. Tenesmus. 742. Teniers (Dav., ber Altere -Dav., ber Jungere). 742. Tennant (Bill.). 742.

Tenneder (Christian Chrenfr. Sei- Testacte und Testeib. 760. fert von). 743. Tennemann (Bilh, Gottlieb). 743. Tennes. 744. Tenneffee. 744. Tennhfon (Alfr. - Freber.). 745. Tenor. 746. Tenos. 746. Tenotomie, f. Sehnenburchichneis bung. 746. Tentyrais ober Tentyra, f. Den= bera. 746. Tengel (Bilh. Ernft). 746. Tenute, f. Fermate. 747. Teocalli. 747. Teos. 747. Teplis. 747. Teppiche, f. Lapeten und Teps Leufelsbreck, f. Asa foeuda. M. piche. 748.

Eerbium. 748.

Eerburg (Gerhard). 748.

Eerburg (Gerhard). 748.

Euthos. 172.

Leut. f. Luisco. 772. Terceira (Infel). 749. Terceira (Bergog von). 749. Terebinthe. 750. Teref; Terefiche Steppe; Teref. fce Linie. 750. Terentianus Maurus. 750. Terentius (Befcblecht - Cajus L. Barro — Terentia — Bublius I. Barro). 750. Terentius (Bublius). 751. Terentius Barro, f. Barro. 751. Termin. 751. Terminismus. 752. Terminologie. 752. Terminus; Terminiren. 752. Termiten. 752. Ternate, f. Moluffen. 752. Ternaur(Guill.) Louis, Baron 752. Terni. 753. Terpander. 753. Terpentin. 753. Terpfichore. 754. Terracina. 754. Terra di Lavoro. 755. Terra firma. 755. Terrain. 755. Terraffe; Terraffirte Werfe. 756. Territorialfpftem. 756. Territorium ; Territorialpolitif. 756. Terrorismus. 757. Tertiarformationen. 757. Tertie. 757. Tertulia. 757. Tertullianus (Quintus Septimius Florens). 757. Teruel. 758. Tergett. 758. Tefchen (Fürftenth.; Stadt). 758. Teffin (Canton). 759.

Teftament, f. Bibel. 760. Teftament (juriftifd). 760. Tefte (Jean Baptifte). 763. Tetanus, j. Starrframrf. 763. Tethne. 763. Tetrachord. 763 Tetraeber. 763. Tetralogie. 763. Tetrameter. 764. Tetfchen. 764. Tettenborn (Friedr. Rarl. fre berr von). 764. Tetuan, f. Feg. 765. Tepel, f. Legel. 765. Leufel. 765. Teufelebrude. 771. Teutoburger Balb. 772. Teutonen. 773. Teutsch, f. Deutsch. 773. Teras. 773. Terel. 776. Tepler van ber Sulft (Bieten, 7. Zegel (306.). 777. Thaarup (Thom.). 777. Thaderav (Bill . Dafepeace). To Thais. 778. Thal; Thalbilbung. 778. Thalberg (Sigiémunt). 73. Thaler. 779. Thales. 779. Thalia. 780. Thampris. 780. Thane. 780. Thapfacus. 780. Thapfus. 781. Thaer (Albr.). 781. Tharand. 781. Thafos. 781. Thaffile. 781. Thatbestand. Thatfache. 782. Thau. 782. Thaumaturg ; 783. Thaumatelea Theano. 783. Theater. 783. Theatercoup, f. Coup. 797. Theaterbichter. 787. Theatermalerei,f. Decoration. 7! Theatiner. 787. Thebais. 788. Theben (in Agnpten). 788. Theben (in Griechenland). 78 Thee. 790. Theer. 792. Theilbarfeit. 793. Theilmafdine. 793. Leffin (Rarl Buftav, Graf). 760. Thein, f. Caffein. 793.

· 



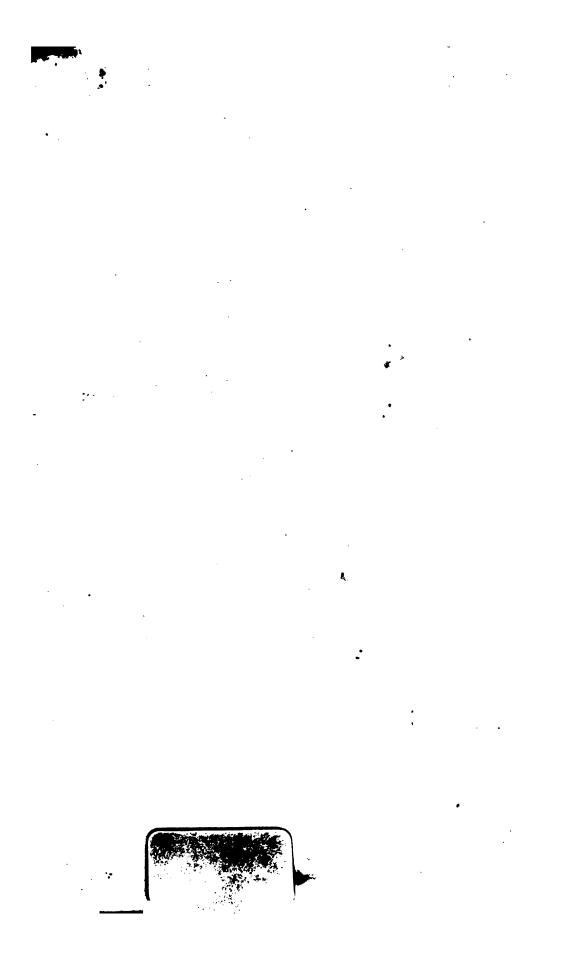

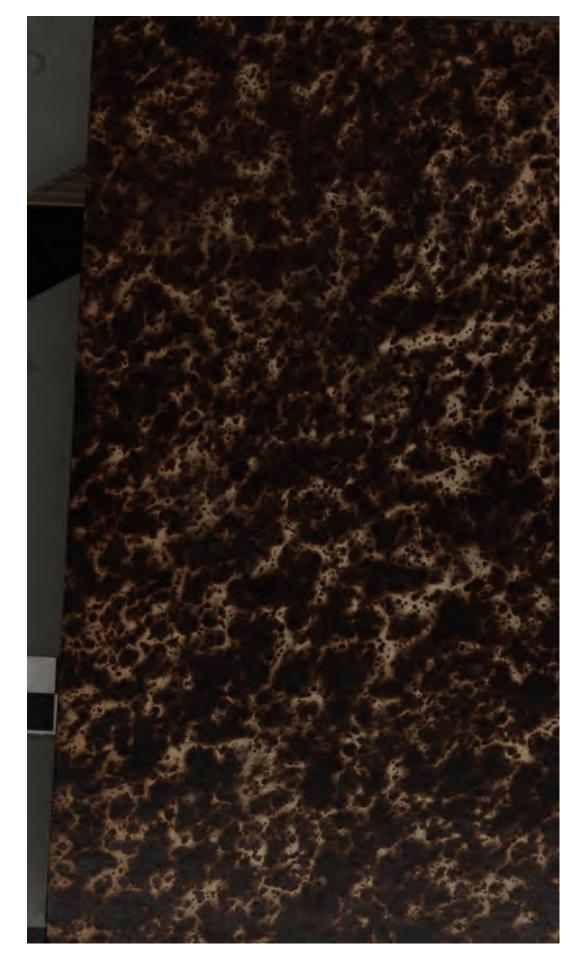